



Bücherverzeichnif Ilo A. Mbi

## Das

# irgerliche Gesetzbuch

mit besonderer Berücksichtigung

## der Rechtsprechung des Reichsgerichts

erläutert von

Dr. Beffau, Dr. Hallamit, Dr. Lobe, Michaelis, Dr. Degg,

Sann, Schliewen und Senffarth

Reichsgerichtsräten und Senatspräsidenten am Reichsgericht

Achte, wesentlich umgearbeitete Anflage

Allgemeiner Teil. Recht ber Schuldverhältnisse (Allgemeiner Teit)

let bearbeitet von Dr. Beffan, Dr. Degg, Sann (Allgemeiner Teil) Micaelis (Recht der Schuldverhältniffe)



Berlin und Leipzig 1934

Walter de Grunter & Co.

vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung — J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung — Georg Reimer - Karl J. Trübner - Beit & Comp.

PA 25921/1





Archiv-Nr. 22 01 34

Trud von Balter be Grunter & Co., Berlin B 10

Printed in Germany

0 240/1/07

50

### Vorwort zur ersten Auflage

Die vorliegende Bearbeitung des Bürgerlichen Gesethuchs ist vornehmlich den Bedürfnissen der Praxis gewidmet. Sie will in gedrängter Darstellung Sinn und Ausammenhang der einzelnen Borschriften aufdeden, auf die bereits gesicherten Ergebnisse der Rechtsprechung, namentlich der höchstrichterlichen, aufmerksam machen, aber auch selbständig zur Lösung der vielkachen, noch bestehenden Streitfragen und Zweisel beitragen. Hierbei mußten die gesetzgeberischen Vorarbeiten und die ältere Rechtsentwicklung zurücktreten. Besonderes Gewicht wurde auf möglichst erschöpfende Berücksichtigung der Rechts fprechung des obersten Gerichtshofs mit Einschluß nicht veröffentlichter Entscheidungen gelegt. Nur ausnahmsweise sind Entscheidungen der Oberlandesgerichte von grundlegender Bedeutung aus den gangbarsten Sammlungen herangezogen worden. Literaturangaben wurden nur dann für erforderlich erachtet, wenn sich die Meinung der Herausgeber mit gewichtigen Stimmen der Wissenschaft in Widerspruch setzte. Doch beruht das Werk auf umfassender Brüfung der zur Auslegung des Gesetzes dienlichen Hilfsmittel. Die Größe der Aufaabe brachte die Notwendigkeit mit sich, die Arbeit zu teilen. Von den Herausgebern bleibt jeder nur für den von ihm bearbeiteten Teil des Ganzen perantwortlich. Alle waren aber bemüht, nach einheitlichen Gesichtsbunkten zu verfahren und Meinungsverschiedenheiten auszugleichen...

Das Einführungsgesetz ist im Anhang abgedruckt mit kurzen Verweisungen auf die Stellen, wo im Hauptwerk selbst darauf näher eingegangen ist. Die Ankührungsweise entspricht den Vorschlägen des deutschen Kuristentages.

Leipzig, Pfingften 1910.

## Porwort zur achten Anflage

Das Streben nach Neugestaltung unseres Rechtes, das jetzt das gesamte Bolk durchzieht, stellte die Bearbeiter der neuen Auflage des Kommentars besonders eindrucksvoll vor die Aufgabe, das Eigene und Wesentliche des Deutschtums auch im Bürgerlichen Gesetzbuch zu erkennen und für die Rechtsprechung klarzulegen. Hinter dem gesetzten Recht steht immer das Rechtsgefühl des Bolkes als Rechtsquelle, und aus ihm ist deshalb die Auslegung auch des Gesetzs zu schöpfen. Dieses Rechtsgefühl kann sich ändern und wird beeinflußt durch die wirtschaftsliche und gesellschaftliche Gliederung eines Bolkes. Zetzt erobert der Gemeinschaftsgedanke wieder mehr und mehr auch das Privatrecht, ein neues Gemeinschaftsleben ist im Werden begriffen. Schon Reichsverf. Art. 153 Abs 3 sagt: "Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das gemeine

Beste." Und auf diesem Gemeinschaftsaefühl ist erwachsen der Grundsat von Treu und Glauben im Berkehr und der Geltung der guten Sitten in ihm, die der Ausdruck find von dem, was "alle billig und gerecht Denkenden" für den Verkehr als maggebend ansehen. Damit tritt neben den Gemeinschaftsgedanken — Gemeinnut geht vor Eigennut — der Gedanke der Billigkeit als besonders wesentlicher Zug des deutschen Rechtes, in dem "Recht und Billigkeit" von je her gleichbedeutend gewesen sind. Schon bisher hat die Rechtsprechung des Reichsgerichtes diese Rechtsgedanken zur Geltung gebracht. Es genügt, hierfür auf die Festschrift "Fünfzig Jahre Reichsgericht" eines unserer Mitarbeiter zu verweisen. Die Erläuterungen der früheren Auflagen unseres Kommentars stimmen mit dieser reichsgerichtlichen Rechtsprechung überein und haben sie gefördert. In der neuen Auflage ist versucht worden, diese Rechtsgedanken von Treu und Glauben im Verkehr und Billigkeit noch besonders scharf herauszuftellen. Aus diesem Grunde hat beispielsweise die Erläuterung der Borschriften über ungerechtfertigte Bereicherung zum Teil eine Umgestaltung erfahren. Ferner sei auf die Ausführungen zu §§ 138, 157, 242, 826 hingewiesen. Auch die Berudsichtigung der Rechtsprechung des Reichsarbeitsgerichtes zeigt, wie sehr der Gesichtspunkt ber Billigkeit und auch ber Gemeinschaftsgedanke (Betriebsgemeinschaft zu § 615) die Rechtsvrechung durchdringt. Wir hoffen daher, daß die neue Auflage dieses Kommentars, die durchaus im Rahmen der neuen Bestrebungen liegt, diese zu fördern geeignet ist. Das neue Erbhofgesetz findet in den Bemerkungen zu §§ 878, 925, in den Vorbemerkungen zum 5. Buch und bei den einschlägigen Vorschriften dieses Buches eingehende Berücksichtigung. Das Gesetz ist anhangsweise abgedruckt.

Habent sua fata libelli! Von den ursprünglichen Herausgebern ist niemand mehr am Leben. Nachdem auch die Reichsgerichtsräte i. R. Dr. Busch und Erler uns durch den Tod entrissen wurden, ist der Stoff unter die verbliebenen und die neu hinzugekommenen Bearbeiter verteilt worden.

Band 1 (Allgemeiner Teil, Recht der Schuldverhältnisse, I. Allgem. Teil):

§§ 1— 89 RGR i. R. Sann,

§§ 90— 103 MGR Dr. Bessau, ber für Dr. Busch eingetreten ist,

§§ 104— 240 Senatspräsident Dr. Degg,

§§ 241— 432 RGR i. R. Michaelis.

Band 2 (Recht der Schuldverhältnisse II. Besonderer Teil):

§§ 433— 534 Senatspräsident i. R. Dr. Lobe,

§§ 535— 606 Senatspräsident Dr. Degg,

§§ 607— 610 Senatspräsident Senffarth,

§§ 611— 661 Senatspräsident Dr. Degg,

§§ 662— 687 Senatspräsident i. R. Dr. Lobe,

§§ 688— 704 RGR i. R. Schliewen,

§§ 705— 764 Senatspräsibent Dr. Degg,

§§ 765— 778 Senatspräsident i. R. Dr. Lobe,

- § 779 RGR i. R. Schliewen.
- §§ 780- 822 Senatspräsibent i. R. Dr. Lobe,
- §§ 823- 853 Senatspräsident Dr. Dega.

#### Band 3 (Sachenrecht):

- §§ 854— 872 RGR i. R. Schliewen,
- §§ 873— 928 RGR Dr. Beffau,
- §§ 929-1011 RGR i. R. Schliewen,

Erbbaurecht, §§ 1018—1203 RGR Dr. Bessau,

§§ 1204—1296 RGR i. R. Schliewen.

#### Band 4 (Familienrecht):

- §§ 1297—1362 RGR Dr. Hallamik, der für Erler eingetreten ist,
- §§ 1363—1563 RGR i. R. Sann.
- §§ 1564—1588 RGR Dr. Hallamik.
- §§ 1589—1773 RGR i. R. Sann.
- §§ 1774—1921 RGR Dr. Hallamik.

#### Band 5 (Erbrecht):

- §§ 1922-2063 RGR i. R. Michaelis,
- §§ 2064—2385 Senatspräsident Senffarth.

Das Einführungsgesetz sowie das Sachverzeichnis hat wiederum LGR Rudolf Erler bearbeitet. Von den Herausgebern bleibt, wie bisher, jeder nur für den von ihm bearbeiteten Teil verantwortlich.

Leipzig, im Januar 1934.

Die Berausgeber

## Inhaltsverzeidznis

| Erstes Buch. Auger                                         | meiner     | Teil   |                |               |
|------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|---------------|
| Erfter Abignitt. Berfonen                                  |            | §      | § 1—80         | Sette<br>6—95 |
| Erster Titel. Natürliche Personen                          |            | 8      | § 1—20         | 6-29          |
| Zweiter Teil. Juristische Bersonen                         |            | §      | § 21—89        | 29—95         |
| I. Bereine.                                                |            |        |                |               |
| 1. Augemeine Borschriften                                  |            | 8      | § 21—54        | 33—71         |
| 2. Eingetragene Bereine                                    |            |        | § 55—79        | 7183          |
| II. Stiftungen                                             |            |        | § 8088         | 8391          |
| III. Juristische Personen bes öffentlichen Rechtes         |            |        | § 89           | 9295          |
|                                                            |            |        |                |               |
| Zweiter Abschnitt. Sachen                                  |            | §      | § 90—103       | 95—130        |
| Dritter Abschittt. Rechtsgeschäfte                         |            |        | § 104—185      | 130—316       |
| Erster Titel. Geschäftsfähigkeit                           |            |        | § 104—115      | 135-148       |
| Zweiter Titel. Willenserflärung                            |            |        | §§ 116—144     | 148-243       |
| Dritter Titel. Vertrag                                     |            |        | §§ 145—157     | 243-271       |
| Bierter Titel. Bedingung. Zeithestimmung                   |            |        | §§ 158—163     | 271-281       |
| Fünftel Titel. Bertretung. Bollmacht                       |            |        | §§ 164—181     | 281-310       |
| Sechster Titel. Einwilligung. Genehmigung                  |            |        | §§ 182—185     | 310-316       |
| Bierter Abschnitt. Friften. Termine                        |            |        | §§ 186—193     | 316320        |
| Fünfter Abichnitt. Berjährung                              |            |        | §§ 194—225     | 320-351       |
|                                                            |            |        |                |               |
| Sechster Abschnitt. Ausübung ber Rechte. Selbi Selbsthilfe | tnerteroti | jung.  | § 226—231      | 352—359       |
|                                                            |            |        |                |               |
| Stebenter Abschnitt. Sicherheitsleiftung                   |            |        | §§ 232—240     | 359—362       |
|                                                            |            |        |                |               |
| Zweites Buch. Recht der                                    | Schuli     | dverhä | <b>Itnisse</b> |               |
|                                                            |            |        | * 1            |               |
| Erster Abschnitt. Inhalt ber Schuldverhältnisse            |            |        | §§ 241—304     | 363—512       |
| Erster Titel. Berpflichtung zur Leistung                   |            |        | §§ 241—292     | 364506        |
| Zweiter Titel. Berzug bes Gläubigers                       |            |        | §§ 293—304     | 506-512       |
| Zweiter Abicinitt. Schuldverhaltniffe aus Bertrage         | m          |        | §§ 305—361     | 512—599       |
| Erster Titel. Begründung. Inhalt bes Vertrags              |            |        | §§ 305—319     | 512-540       |
| Zweiter Titel. Gegenseitiger Vertrag                       |            |        | §§ 320—327     | 541-568       |
| Dritter Titel. Bersprechen ber Leistung an einen           | Dritten    |        | §§ 328—335     | 568-579       |
| Bierter Titel. Draufgabe. Bertragsstrafe                   |            |        | §§ 336—345     | 579—588       |
| Fünfter Titel. Rüdtritt                                    |            |        | §§ 346—361     | 588—599       |

| Dritter Abschnitt. Erlöschen der Schuldverhaltnisse          | §§ 362—397               | Seite<br>599—634                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Erster Titel. Ersüllung                                      | §§ 372—386<br>§§ 387—396 | 599—611<br>611—619<br>620—632<br>632—634 |
| Bierter Abschnitt. Abertragung ber Forberung                 | §§ 398—413               | 635658                                   |
| Fünfter Abschnitt. Schuldübernahme                           | §§ 414—419               | 658672                                   |
| Gechfter Abichnitt. Dehrheit bon Schuldnern und Glaubigern . | §§ 420—432               | 672—686                                  |

#### Abkürzungen

(Rach ben Borschlägen bes Deutschen Juristentags. Zweite Ausgabe. Berlin 1910)

|             | (Rad) ben Borgalagen bes Deutschen Juli                                         | lieumha. Oinei | te temperot. Action 1910)                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
|             | OV. DERV 2 f b                                                                  | 60.000         | Rechtsanwaltsordnung v. 1. 7. 78.            |
|             | Ausführungsgesetz.                                                              |                |                                              |
| HLR         | MIgemeines Landrecht für die Preußi-                                            | REG            | Geseth, betr. die Rechtsverhältnisse ber     |
|             | schen Staaten v. 5. 2. 1794.                                                    |                | Reichsbeamten, v. 18. 5. 07.                 |
| Unf         | Sefet, betr. bie Anfechtung von Rechts-                                         | Recht          | Das Recht, Aunbschau für ben beutschen       |
|             | handlungen eines Schulbners außerhalb                                           |                | Juristenstand.                               |
|             | b. Konfursverfahrens v. 21.7.79 /20.5.98.                                       | MFind          | Sammlung von Entscheibungen und              |
| nr6.rtru    | Arbeitsgerichtsgeset v. 23. 12. 26.                                             | 4.04           | Gutachten bes Reichsfinanzhofs.              |
|             |                                                                                 | RG             | Entscheidungen bes Reichsgerichts in Bi-     |
| viumo       | Gefet v. 16. 7. 25 Aber die Aufwertung                                          | orw            | vilsachen, herausgegeben von den Mitglie-    |
|             | von Hhpotheken und anderen Ansprüchen.                                          |                |                                              |
| Bay Oblos.  | Sammlung von Entschelbungen bes                                                 |                | bern bes Gerichtshofs. — Die nicht in dieser |
|             | Baherischen Obersten Landesgerichts in                                          |                | Sammlung, sonbern in anderen Beitschrif-     |
|             | Gegenständen bes Zivilrechts.                                                   |                | ten veröffentlichten Entscheibungen sind     |
| BanRpflR .  | Beitschrift für Rechtspflege in Babern.                                         |                | mit bem Zusate "AG" aus 1. ber Juristi-      |
|             | Deutsche Juriftenzeitung.                                                       |                | ichen Wochenichrift, 2. Warnepers Jahr-      |
|             | Deutsche Richterzeitung, Rechtsprechung.                                        |                | buch, f. unten Barn, 8. Gruchots Beitra-     |
|             |                                                                                 |                | gen, 4. Geufferts Archiv, 5. Leipziger Belt- |
| &           | Einführungsgesetz jum Bürgerlichen                                              |                | schrift für beutsches Recht, 6. "Das Recht", |
|             | Gefegbuch.                                                                      |                |                                              |
| & T         | Entwurf gum Bürgerlichen Gefethuch                                              |                | 7. Deutsche Richterzeitung, 8. Höchstrich-   |
|             | in ber Bearbeitung ber I. Kommission.                                           |                | terliche Rechtsprechung ber JAbich., in ber  |
| E 11        | Derfelbe Entwurf in ber Bearbeitung                                             |                | angegebenen Reihenfolge, mehrfach abge-      |
|             | ber II. Kommission.                                                             |                | brudte Entscheidungen aber nur einmal        |
| S 68 68     | Befet über bie Angelegenheiten ber frei-                                        |                | angeführt. Unbere Sammlungen find nur        |
| 000         | willigen Gerichtsbarkeit v. 17. 5. 98.                                          |                | ausnahmsweise berücksichtigt. Die bisher     |
| CK SOR ED   | Grundbuchordnung v. 24.3.97/20.5.98.                                            |                | überhaupt noch nicht abgebruckten Ent-       |
|             |                                                                                 |                | icheibungen find mit "Ro" nebst Datum        |
| છભાછ        | Gesetz betr. bie Erwerbs- und Wirt-                                             |                |                                              |
|             | schaftsgenossenschaften v. 1.5.89/20.5.98.                                      |                | und Aftenzeichen angeführt.                  |
|             | Gewerbegerichtsgeset v. 29. 9. 01.                                              | Rust           | Entscheibungen bes Reichsgerichts in         |
| Gew D       | Gewerbeordnung.                                                                 |                | Straffachen.                                 |
| GmbHG       | Gesetz betr. bie Gesellschaften mit be-                                         | RGBI           | Reichögesethblatt.                           |
|             | ichränkter Haftung v. 20. 4. 92/20. 5. 98.                                      | RJU            | Entscheidungen in Angelegenheiten ber        |
| Øruch       | Beitrage gur Erläuterung bes Deutschen                                          |                | freiwilligen Gerichtsbarkeit und bes         |
|             | Rechts, begründet von Gruchot.                                                  |                | Grundbuchrechts, jufammengeftellt im         |
| 08.992.08   | Gerichtsversassungsgesetz.                                                      |                | Reichsjuftigant, jest Reichsjuftigmini-      |
|             |                                                                                 |                | fterium.                                     |
|             | Handelsgesethuch.                                                               | m n s a        | Entscheidungen bes Reichsoberhandels-        |
| HRR         | Höchstrichterliche Rechtsprechung ber                                           | ທະນານ          |                                              |
|             | India.                                                                          |                | gerichts.                                    |
| 3FG · · ·   | Jahrbuch für Entschelbungen in Ange-                                            | Rwerf          | Berfassung bes Deutschen Reichs v.           |
|             | legenheiten ber freiwilligen Gerichtsbar-                                       |                | 11. 8. 19.                                   |
|             | felt und bes Grundbuchrechts.                                                   | RED            | Reichsversicherungsorbnung v. 19. 7. 11/     |
| Simble      | Juriftische Runbichau.                                                          |                | 15. 12. 24.                                  |
|             | Justizministerialblatt.                                                         | Seuffa         | Geufferts Archiv für Entscheibungen ber      |
| -           | Jurifiliche Wochenschrift.                                                      |                | obersten Gerichte in ben beutschen           |
|             |                                                                                 |                | Staaten.                                     |
|             | Jugendwohlfahrtsgeset v. 9. 7. 22.                                              | @4.04.00       | Strafgesethuch für bas Deutsche Reich.       |
| Rimos       | Geset betreffend Raufmannsgerichte v.                                           |                |                                              |
|             | 6. 7. 04.                                                                       |                | Strafprozegorbnung.                          |
| RGJ · · ·   | Jahrbuch für Entscheidungen bes Ram-                                            | uniws          | Gefet gegen ben unlauteren Wettbe-           |
|             | mergerichts in Sachen ber freiwilligen                                          |                | werb v. 7. 6. 09.                            |
|             | Gerichtsbarkeit.                                                                | uws            | Geset über ben Unterstützungswohnsit         |
| 910         | Kontursorbnung v. 10. 2. 77/20. 5. 98.                                          |                | v. 30. 5. 08.                                |
| 0.0         | Leipziger Beitschrift für beutsches Recht.                                      | Berle          | Gefet über bas Berlagsrecht v. 19. 6. 01.    |
|             | Motive zu bem von ber ersten Kommis-                                            |                | Befet über ben Berficherungsvertrag b.       |
| 306         | fion ausgearbeiteten Entwurfe bes BGB.                                          | 20012          | 30. 5. 08.                                   |
|             | fion ausgeatveiteten entibutje ver voo.                                         | 3.00           |                                              |
| DY          | Rechtsprechung ber Oberlanbesgerichte                                           |                | Berfügung.                                   |
|             | auf bem Gebiete bes Bivilrechts, heraus-                                        |                | Berordnung.                                  |
|             | gegeben von Fallmann und Mugban.                                                | warn           | Warneners Jahrbuch ber Entscheibun-          |
| B ober Brot | Protofolle ber Kommission für bie                                               |                | gen, Ergänzungsband 1908ff., von 1919        |
|             | zweite Lesung bes Entwurfs eines                                                |                | ab Rechtsprechung bes Reichsgerichts.        |
|             | Bürgerlichen Geschbuchs, herausge-                                              | 28.D           | Wechselordnung.                              |
|             | geben von Achilles, Gebhard und Spahn.                                          |                | Rivilprozehorbnung.                          |
| 00 654.04   | Geset von Adhies, Geogne und Opnication Geschicht über bie Beurkundung bes Ber- |                | . Geset über die Zwangsverstelgerung         |
| क्राञ्च     | deleg note the Sentimonny of Set                                                | 0.00           | und Awangsverwaltung v. 24. 8. 97/           |
|             | fonenstandes und ber Cheschliegung v.                                           |                |                                              |
|             | 6. 2. 75/11. 6. 20.                                                             |                | 20. 5. 98.                                   |
| -           |                                                                                 |                |                                              |

## Bürgerliches Gesethuch.

Vom 18. August 1896.

(Reichs=Gefenblatt 1896, G. 195 ff.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raffer. König von Breufen ufw.

verordnen im Namen bes Reichs, nach erfolgter Zuftimmung des Bundesrats und bes Reichstags, was folgt:

Erstes Buch

## Allgemeiner Teil

1. Die Rechteregel enthält ihrem Befen nach entweber eine Gebots- ober Berbotebeftimmung und gibt bementsprechend auf privatrechtlichem Gebiete entweder ein Recht auf Leiftung oder ein Kecht auf Unterlassung (Untersagungsrecht). Letteres fann auch bie Gestalt eines gegen jedermann wirksamen Ausschließungsrechts annehmen. Die Befreiung von einer Gebots- oder Berbotsbestimmung, woraus sich das Recht ergibt, etwas nicht zu tun zu brauchen oder etwas tun zu dürsen (Recht auf Duldung), stellt sich als Begrenzung der Gebotsoder Berbotsbestimmung dar. Der Form nach ist die Rechtssahung regelmäßig derart gestaltet baß an einen gewissen Tatbestand eine gemisse Rechtsfolge gefnühit ift. Doch gibt es auch Rechtssahungen, die sich nur befassen mit der Erläuterung eines in mehreren Rechtsregeln borfommenden Tatbestandes (begriffsentwidelnde Rechtssähe, wie über Begriff des Bohnsibes, des Besibes) oder mit der Bestimmung der mehreren Kechtsregeln gemeinsamen Rechtssolgen (Anspruch auf Wiederherstellung, Schabensersat) ober einen aus Tatbestand und Rechtssolgen zusammengesetzen Teil aus mehreren Rechtsregeln ausscheiben und sür sich behandeln, wie die Bestimmungen über den im allgemeinen Teile des BGB dargestellten Vertrag, der als solcher im Rechtisleben niemals geschlossen wird, sondern nur als schuldrechtlicher Vertrag, der als solger Vertrag usw. voriommt. Oft wird im Gesetz ausgesprochen, daß die gleiche Rechtissolge einteten soll, wie wenn ein anderer Tatbestand vorläge (Unterstellung, daß die Hachtissolge eindes Vertreters Handlungen des Vertretenen seien, Unterstellung der Rücksiehung); dies ist sedoch nur ein Mittel zur vereinsachen Darstellung des Rechtes, für die Erkenntnis des inneren Rechtssehelts ober ohne West gehalts aber ohne Wert.

2. Die Geltung des Rechtes beruht entweder auf ber Anerkennung burch freie bewußte 2. Die Geltung des Rechts beruht entweder auf der Anerkennung durch freie bewußte Tätigkeit des Staates (im Wege der Gesetzgebung, des Staatsvertrags [bez. des Wassenstlistandsvertrags v. 11. 11. 1918 vgl. NG 102, 106] oder der Verordnung — Vesetzecket, wozu auch die dom Träger der Staatsgewalt erteilten Privilegien gehoren, NG IN 1911, 98927 und hinsichtlich der Regalrechte 94, 36) oder auf der durch gesetstigte Übung sich kundgebenden Anerkennung der Volkzgewossen (Gewohnheitsrecht). Über das Zustandekommen und das Intrastreten eines Gesetzs sind, da dies dem össenlichen Recht angehört, in das VGB keine Bestimmungen aufgenommen (j. wegen des Institutetens der Reichzgeses Art 71 RVerf v. 11. 8. 19 und in Abstimmungsgedieten RG 108, 235 sowie bezüglich der Gesetz in den früheren Konsulargerichtsbezirten und Schutzgebietsbezirten § 30 Konschof v. 7. 4. 00 und § 3 des Schutzgebis in der Fassung v. 10. 9. 00). Über die Wirkung eines Gesetz, das seine Gestungsdauer auf eine bestimmte Reihe von Jahren sessischen, auf Einspruch des Reichstafs, falls trop erneuter Beschutzsfassung des Reichstags der Reichstat und der Reichspräsident bei dem Widersprüsten bei dem Widersprüsten. I. Bb. 8. Ausst. (Sapn.)

beharren, unter Umftänden auch auf Bolfsbegehren zum Bolfsentscheid zu bringen (Artt 73—75 Rverf). Die Ausfertigung des Reichsgesetzes muß nach Artt 70, 50 die Unterschrift des Reichspräsidenten und des Reichskanglers ober zuständigen Reichsministers tragen, der damit die Berantwortlichkeit übernimmt, daß bas Gefet verfassungemäßig zustande gekommen ift, ohne daß jedoch hierdurch das richterliche Prüfungsrecht, wozu ein besonderer Anlaß gegeben sein kann, ausgeschlossen sit (vgl. für früheres Recht **NG** 48, 88; 77, 231; 102, 164; JV 1916, 597<sup>18</sup>, Arndt das. S. 809 und 1918, 681, anderseits Mehrer-Anschüß S. 741, für das jetige Recht **NG** 107, S. 320, 379; 111, 322, s. auch die Aussätze in JV 1922 S. 81—83; 1924 S. 527 u. 1564; 1925 S. 44 u. 454 und die Kommentare zu Artt 70, 102 RBerf). Die Brufung, ob landesrechtliche Borschriften mit dem Reichsrecht bereinbar sind, ist jedenfalls nach dem Grundsate bes Art 13 RVerf "Reichsrecht bricht Landesrecht" den Gerichten nicht beschränkt (RGSt 56, 177; RG 103, 200; 104, 59; 107, 263). Die Verordnungen der Reichsregierung (Artt 77, 91) brauchen im Reichsgesehblatt nicht verkündet zu werden (vgl. für das frühere Recht NG 48, 88); über die Verkündung von Rechtsverordnungen des Reichs trifft das Ges. v. 13. 10. 1923 Bestimmung. Wegen der Verkündung des Gesehs durch den zur Bekanntgabe ermächtigten Reichsminister vgl. RG 138, 300. Auch über bas Gewohnheitsrecht ist im BBB nichts gesagt. Damit ift dieser Rechtsquelle nach Maßgabe der allgemeinen Rechtstehre freier Raum gelassen, mit der aus der RVerf (vgl. Art 13) sich ergebenden Beschränfung, daß Reicherecht nicht durch partikulares Gewohnheiterecht gebrochen werden, auch nicht ergänzt werden kann, soweit nicht das Reichsrecht, wie in § 919 BGB, § 40 des Ges. v. 7. 4. 00 und § 3 des Ges. v. 10. 9. 00 (Handelsgewohnheitsrecht in den Konsulargerichts- und Schupgebietsbezirken), hierauf verweist. Die Entstehung des Gewohnheits rechts wird nicht dadurch gehindert, daß es in einem Migverständnis des bestehenden Rechtes seinen Ursprung hat (anders für preußisches Recht, sofern nicht später die ursprüngliche Beranlaffung in dem Bewußtsein der Beteiligten geschwunden ift, RG Barn 1912 Ar 23, Gruch 49. 1154; RG 18. 3. 26 IV 277/25), auch nicht vadurch, daß es einen nicht billigenswerten Inhalt hat. Nicht notwendig ift ferner, daß die Ubung von den Beteiligten vorgenommen ift in der Aberzeugung, damit in Befolgung eines bestimmten, vom Geset aufgestellten Rechtssabes zu handeln (RG 76, 113; 398 1910, 94426). Rein handelsgewohnheitsrecht tann sich entgegen ber Satung ber Sparkaffe bez. ber stillschweigenden Bevollmächtigung von Sparkaffenbeamten bilden (RG 116, 247 [255]). Nahe verwandt dem Gewohnheitsrecht sind die innerhalb bestimmter Berkehretreife sich bildenden Geschäftsbrauche, denen die zu diesen Rreisen gehörigen Personen auch ohne besondere Kenntnis des Brauches auf Grund der Auslegung ihres Willens (§ 157 BGB; § 346 HGB; vgl. Denkidrift 3. Entw. bes HBB S. 4; RG 53, 147; Gruch 52, IB 1914,  $140^2$  — vgl. über stillschweigende Unterwerfung unter den Handelsbrauch IV 1914, 674¹ und über die Bildung des Handelsbrauchs für den qualitativ bestimmten Teil eines Geschäftszweigs NG 135, 345) unterworfen sind. — Über die Geltung des Gewohnheitsrechts auf den der Landesgesetzgebung vorbehaltenen Gebieten (Artt 55ff. EG) entscheidet das Landesrecht, über Observang als örtlich begrenztes Gewohnheitsrecht i. S. einer obiektiven Rechts. norm bgl. **NG** 52, 423; 58, 34; 76, 113; 87, 161; 93, 124; 100, 271 a. E.; 102, 12; 112, 292; JW 1910, 662<sup>30</sup>; 1911, 323<sup>16</sup>; 1912, 484<sup>31</sup>; 1927, 2214<sup>28</sup>; HW 1931 Mr 134; über daß eine bertragsmäßige Abmachung ersehende Hertrommen **NG** 11, 213; 33, 199; 102, 12; JW 1926, 1446<sup>2</sup>; 1927, 2214<sup>28</sup>; Warn 1925 Mr 31; 1928 Mr 16. S. auch Gierke PR 1 § 35.

3. Behufs Unwendung des Gesetes hat es der Richter auszulegen. Er hat den nach den Regeln der Sprach- und Denklehre sich ergebenden sprachlichen Sinn und den einzelnen Borschriften zugrunde liegenden Rechtsgedanken klarzulegen, wobei die rechtsgeschichtliche Entwidlung, der Zusammenhang der Rechtssätze in dem sie zu einer Einheit verbindenden Rechtssustem und vor allem die mit der Regelung im Widerstreit der Lebensinteressen verfolgten praktischen Zwede zu berüchichtigen sind (RG 111, 20). Der in § 133 über die Auslegung von Willenserklärungen aufgestellte Grundsatt gilt auch für die Auslegung von Gesetzen (RG 115, 415; 127 Das Unwendungsgebiet von Ausnahmeborschriften ist möglichst eng zu begrenzen, As 102, 319; 104, 56). Bon Bedeutung für die Auslegung ift auch die Rudficht auf leichte Erkennbarteit und Durchführbarkeit des Rechtes (Praktikabilität des Rechtes). Den hiernach sich ergebenden Inhalt des Gesetzes hat die Auslegung in vollem Umfange, auch über den Wortlaut der Bestimmung hinaus, zur Anerkennung zu bringen, und zwar auch bei einer aus Billigkeits- ober Nüplichkeitsgründen gegebenen Ausnahmeborschrift, bei der im allgemeinen eine ausdehnende Auslegung nicht am Plate ist (96 44, 107; 39 1916, 59215; vgl. auch 3W 1910, 9342). Stellt sich eine Gesetzesbestimmung oder eine Mehrheit solcher Bestimmungen als Ausfluß eines allgemeinen Grundsabes dar, so überschreitet die Auslegung nicht die ihr gezogenen Grenzen, wenn sie diesen Grundsah in seiner vollen Tragweite zur Geltung bringt. Man unterscheidet hierbei Gesebesanalogie, durch welche eine Gesebesvorschrift auf ein rechtsähnliches Verhältnis angewandt wird, und Rechtsanalogie, die aus verschiedenen Einzelvorschriften einen ihnen zugrunde liegenden allgemeinen Rechtsgedanken entnimmt — vgl. 86 52, 377; 54, 58 über die Pflicht zu billiger Rudsichtnahme auf ben andern im Interesse der Verhütung von Schaben; MG 56, 286; 60, 7; 77, 222; 78, 210 u. 259; 95, 339; 124, 262 über die Bulaffigteit ber allgemeinen

Unterlassungsklage. Wertvoll sür die Auslegung des Gesetes sind die gesetzeberischen Vorarbeiten. Doch bleibt zu prüfen, ob die in ihnen enthaltenen Erwägungen in das Gesetzebernommen sind. Als hilfsmittel für Auslegung des Gesetes kommt auch die Verkehrssitte in Betracht, auf welche in verschiedenen Vorschriften (wie §§ 97 Abs 1 Sat 2, 119 Abs 2, 151, 242, 2255 Abs 1) zur näheren Bestimmung des Gesetzesinhalts verwiesen ist. Durch eine solche Bezugnahme erlangt aber die Verkehrssitte nicht etwa die Bedeutung eines Gesetzechts, ebensowenig wie die Bezugnahme auf das richterliche Ermessen der Verkehrschie eine solche Virtung haben kann. Soweit eine gesetzliche Regelung sehlt, hat der Richter in Ergänzung des Gesetzes, also im Wege der Auslegung, nicht freier Rechtssindung, die entscheden Norm selbst aufzustellen, im übrigen ist es Sache der Gesetzebung, nötigenfalls Abhilfe zu schaffen (RG 129, 271/72). Auch der für unbillig zu erachtende Gesetzebeseselst ist Gesetz und als solches verbindlich (RG 121, 172; 125, 41, 279).

4. Im Verhältnis zum Parteiwillen sind die Gesetsbestimmungen entweder zwingende, die durch Vereinbarung der Parteien nicht abgeändert werden konnen, oder ergänzende, die den Parteien die Freiheit lassen, eine andere Bestimmung zu tressen. Bon den letzteren unterscheiden sich die Auslegungsregeln dadurch, daß hier der Richter angewiesen ist, zunächst unter Prüsung aller in Betracht kommenden Umstände zu untersuchen, ob nicht im einzelnen Falle ein anderer Parteiwille anzunehmen ist (RG JW 09, 661<sup>12</sup>). Die ergänzenden Vorschriften haben dagegen ohne weiteres Geltung, salls nicht eine gegenteilige Vereinbarung getrossen ist. Dem bürgerlichen Recht (Pridatrecht) gehören die Rechte an, die dem einzelnen um

seiner selbst willen, und zwar berart gewährt sind, daß die Geltendmachung — soweit sie nicht dem gesetzlichen Bertreter obliegt — dem Belieben des Berechtigten überlassen ist. Die Bergichtbarkeit ist nicht eine allgemeine Eigenschaft bes burgerlichen Rechtes (val. § 1614. Borbem. 1 vor § 1616, Borbem. vor § 1373 usw.). Die Berechtigung in der Betätigung gegen den Berleher des Rechtes erscheint als Anspruch. Das Gegenstück zu dem Anspruche bilbet die Einrebe. Bon dem Belieben des Einredeberechtigten hängt es ab, ob er von diesem Schutmittel Gebrauch machen und bas Erlöschen bes mit ber Einrebe behafteten Rechtes - bas regelmäßig mit Rechtskraft bes Urteils eintritt, anders beim Ansechtungsrecht nach § 142 Abs. 1 und bei Geltendmachung einer Einrede gegenüber ber Bormertung, ber Spoothet oder einem Pfandrecht gemäß §§ 886, 1169, 1254 — herbeiführen will. In einzelnen Beziehungen (§§ 390, 813 Abs. 1) fleht ber burch Einrebe entträftbare Anspruch dem nicht bestehenden Anspruch gleich. Die Berechtigung tann ber einzelne in ber Weise erlangen, daß sie ihm bei Borhandensein eines gewissen Tatbestandes ohne weiteres zufällt, ober in der Art, daß ihm die rechtliche Möglichkeit gegeben ift, burch freie Willensbetätigung bas Recht zur Entstehung zu bringen (Recht ber Unnahme, der Aneignung, Rücktritts, Ansechtungs-, Scheidungsrecht, Aufrechnungsrecht, Verbots-recht nach § 1577 Abs. 3, sog. Gestaltungsrechte). Unter Umständen tritt, wenn durch Ver-wirklichung eines Teiles des Tatbestandes die Grundlage einer Berechtigung bereits geschaffen ift (schwebendes Rechtsverkältnis), mit Erfüllung bes vollen Tatbestandes eine Rüdwirkung ein (§§ 84, 108 Abs 1, 142, 161, 177, 184, 389, 1396, 1448, 1953, 1976, 2344). Den bürgerlichen Rechten eigentümlich ist es, daß sie im ordentlichen Rechtswege verfolgbar sind (§ 13 GBG). Dies gilt jedoch auch für die Eigenrechte, die in Rechtsberhältnissen des öffentlichen Rechtes ihren Grund haben (Gehaltsanipruch bes Beamten, Entschäbigungsanipruch wegen Enteignung, Schabensersappflicht wegen Berlegung öffentlich-rechtlicher Pflichten, insbesondere Amtspflichterlegungen, **RG** 91 S. 178 u. 307; 54, 59; 70, 398; 87, 114; 99, 97; 103 S. 131, 429; 106, 42; 111, 64; 3W 1926, 2083<sup>1</sup>; über Fahrlässigsteit bei Ausübung des militärischen Hoheitsrechts 3W 1919, 930<sup>1</sup>; vol. auch 92, 310; 105, 37; 107, 367; für Ausgleichungsansprüche hinsicht des Gernsteiner Gernsteinungen, soweit nicht ausnahmsweise biese Streitigkeiten ben Parmettenschaften von Konnellungsansprüchen v Berwaltungsgerichten oder Berwaltungsbehörden zugewiesen sind, NG 91 S. 248 u. 291; Gruch 61, 654; IW 07, 14526, 1912, 8127; SeuffA 77 Nr 195). Zur Beilegung einer öffentlichen Streitigkeit kann ein privatrechtlicher Bergleich geschlossen werden (RG 77, 300; 70, 200). 79, 200). Auch sonst können Berträge, die auf öffentlich-rechtliche Berhältnisse sich beziehen, einen bürgerlich-rechtlichen Inhalt haben (96 67, 291; 111, 209; FW 1916, 60021).

6. Wer auf ein Necht (Anspruch oder Einrede) sich beruft, hat die Beweislast (und Behaubtungslast) dasür, daß der das Recht begründende Tatbestand, die Borbedingungen diese Rechtes, die besahender oder verneinender Art sein können, gegeben sind. Nicht aber braucht er das Nichterlöschen des Rechtes oder das Nichtvorhandensein solcher Umstände zu beweisen, welche die sonst regelmäßig eintretende Entstehung des Rechtes hindern oder in seinem Umstange beschränken. Ob ein solcher Umstand vorliegt, der sich als Ausnahme von der Regel darstellt, ist meist aus der Fassung der Gesehesdvorschrift zu ersehen. Das BGB pslegt zur Kennzeichnung, daß es sich im Sinne der Beweislast um eine Ausnahmevorschrift handelt, einen einschränkenden oder verneinenden Zusak, insbesonser die Worte "es sei denn, daß", "wenn nicht" (im Falle diese Wendung ungetrennt oder nur durch ein Fürwort getrennt gebraucht wird), "die Vorschrift sindet keine Anwendung" (vgl. §§ 4 Abs 2, 181, 273 Abs. 2, 287, 407, 793 Abs. 1, 932, 957, 1007 Abs 2 Sas 1, 1973 Abs 1 — 139, 460 Sas 2, 477 Abs 1, 955 Abs 1 Sas 2, 1699 Abs 1

9 Abi 2, 10 Abi 1 Sat 2, 173, 285, 312 Abi 2, 410 Abi 2, 685 Abi 1, 687 Abi 1, 793 Abi 1, 814, 831 u. 832 Abi 1 Sat 2, 833 Sat 2, 834 Sat 2, 836 Abi 1 Sat 2, 861 Abi 2, 905, 906, 911 Abi 2, 935, 937 Abi 2, 1007 Abi 2, 1298 Abi 3, 1345 Abi 2, 1537, 1591 Abi 1 Sat 2) zu verwenden. Die Beweislast ist damit demienigen zugewiesen, welcher das Vorhandensein einer solchen Außnahme behauptet. Wichtig für die Beweispssicht ist, daß der tatsächlich bestehende Austanahme behauptet. Wichtig für die Beweispssicht ist, daß der tatsächlich des kehrende Austanahme behauptet. Wichtig für die Beweispssicht ist, daß der tatsächlich der seine Bustand der Kechtender nach als rechtlich bestehend zilt (Vermutung für die Gilligkeit des in gehöriger Form geschlossenen Rechtsgeschäfts, der in gehöriger Form geschlossenen Be, sür die Rechtsmäßisseit des Besitzes einer beweglichen Sache nach § 1006, sür die Rechtsgültigseit des auf Bestehen oder Richtsesehen eines Rechtes gerichteten Grundbucheintrags nach § 891, sür die Ehelichseit des in der Ehe oder bald nachher geborenen Kindes nach §§ 1591, 1593). Wesentlich auf anderem Gebiete liegt die Bermutung für die Richtigkeit einer Bescheinigung der Behörde (§ 418 ZBD), insbesondere für die Richtigkeit des von dem Nachtagericht ausgestellten Erbscheins (§ 2365), der eine im Erbrechtsstreit den Prozesischer nicht bindende, vorläusige Bescheinigung des Erbrechts enthält (vgl. NG Warn 1913 Nr 300, Kuttner in Ihringsz 61, 114, Heinsbeinrer in IJ 1915, 1275 ff.). Reine Bermutung besteht daßur, daß die rechtsgeschäftsliche Berpssichtung unbedingt übernommen ist (NG 107, 406, vgl. § 158 U. 7, auch § 163 U. 2). It eine Kartei durch Rechtsgeschäft eine Berpslichtung eingegangen oder ist ihr durch Geseine besondere, über das allgemeine Maß hinausgehende Berpssichtung (wie z. B. in den Fällen der § 833, 836) auferlegt, so hat sie sich über der Erspslichtung eingegangen oder sist ihr durch Geseine besonden, dem der Kichterschaftung eine Beweis), wonach, wenn der sessen bes ersten Anschein eine Berpsliche

behandelt. Zum Teil ist nur bestimmt, welche Nechtsverhältnisse nach beutschen Gesehen zu beurteilen sind, nicht aber eine Anweisung darüber gegeben, welches Recht sonst anzuwenden ist einseitige Herrschaftsregeln (Kollisionsnormen) ber Artt 8, 9, 14, 18, 19, 20, 22 EG. Zum Teil sind auch darüber, welches ausländische Recht anwendbar ist, Regeln aufgestellt, aber nur für gewisse Beziehungen (Wohnsis des Ausländers im Inlande, Schließung der Ehe im Inlande ufw.) - unvollständig zweiseitige Herrschaftsregeln ber Artt 13, 15, 24, 25. Teilweise endlich wird durch dieselbe Rechtsregel sowohl der Geltungsbereich des deutschen Rechtes als das im einzelnen Falle anwendbare ausländische Recht bestimmt — vollkommene Herrschaftsregeln, zu denen auch Art 28 gerechnet werden darf. Die Frage, wie die hiernach bestehenden Luden auszufullen sind, ist mit ber herrschenden Meinung babin zu beantworten, daß die einseitigen und unvollständig zweiseitigen Herrschaftsregeln, die dem Grundsatz der internationalen Rechtsgemeinschaft entsprechen, eine Erweiterung durch entsprechende Anwendung zulassen (vgl. RG 62, 402; 91 S. 139 u. 406), nicht dagegen die auf den Schut des Deutschen berechneten besonderen Bestimmungen der Artt 9 Abs 3, 12, 13 Abs 3, 16 Abs 2, 17 Abs 4, 19 Sat 2, 21 letter Sat, 22 Abs 2. In erster Linie ist jedoch, wenn die Herrschaftsregeln derjenigen Staaten, die nach den möglichen Anfnipfungsbeziehungen (Staatsangehörigkeit, Wohnsit usw.) allein in Betracht kommen können, hinsichtlich des anzuwendenden Rechtes übereinstimmen, dieses Recht zur Anwendung zu bringen (vgl. Niedner, Borbem vor Art 7 EG unter IV; Neumann in Gruch 46, 67ff.; Enneccerus § 60 l 2; a. A. Riemeher, Das internationale Privatrecht S. 34ff.). Auf dem Gebiete der ergänzenden Gesetzesborschriften haben die Parteien es in der Hand, das anzuwendende Recht ausdrücklich ober stillschweigend zu vereinbaren, wobei als stillschweigend vereinbart das angenommen werben barf, mas die Parteien bei vernünftigem Ermessen und billiger Berücklichtigung aller Umstände über das anzuwendende Recht bestimmt haben würden (986) 44, 301; 58, 367; 68 203; 73, 387; 74, 173; 121, 204; 393 1911, 1482 ii. 3618; 1913, 55220; Gruch 54, 397 u. 1055; Warn 1914 Rr 303; 1921 Rr 148). Ift nicht festzustellen, daß die Parteien die allgemeine einheitliche Anwendung eines der beiden in Betracht kommenden Rechte für die beiberseitigen Verpflichtungen gewollt haben, so ist in der Regel das Recht des für die ftreitige Verpflichtung bestehenden Erfüllungsorts als vereinbart anzusehen (RG Gruch 54, 1054; RG 78, 55; 95, 164; 103, 261; 108, 243; 109, 298; 119, 259; 120, 72 n. s.). Dieses Recht bleibt auch maßgebend, wenn es infolge Wegfalls der deutschen Staatshoheit gewechselt hat (96 107. 121). Abgesehen von diesen Ausnahmen sind lediglich die Herrschaftsregeln des deutschen Rechtes dafür entscheibend, welches ausländische Recht auzuwenden ist. Ist hiernach das Recht eines bestimmten Auslandsstaats maßgebend, so ist dies im Zweisel dahin zu verstehen, daß nicht bloß bie sachentscheibenben (materiell-rechtlichen) Borschriften bes Austandsrechts, sondern auch feine ben Berrichaftsbereich beftimmenden Regeln, die zusammen mit biesen erst ben bollftanbigen Rechtsfat ergeben, anwendbar werden. Es fommt mithin, wenn biefes Recht, 3. B. entgegen bem inländischen Recht, nicht die Staatsangehörigkeit, sondern den Wohnsit fur bas anzuwenbende Recht als maggebend erflärt und damit auf ein anderes Recht verweist, das lettere Recht gur Anwendung, und gwar nicht blog, wenn auf bas beutsche Recht gurudverwiesen wird

(Art 27; val. RG JB 1911, 2081), sondern auch, wenn auf ein anderes Auslandsrecht weiterberwiesen wird (RG 62, 404; 78, 234, und hinsichtlich ber Zulässigeit ber Rückverweisung auf sachenrechtlichem Gebiete 78, 48). Auch eine fernere Weiterverweisung ist zu beachten. Diese Regeln greisen jedoch nicht ohne weiteres Plat, wenn das zwischenstaatliche Recht nicht durch Reichsgeset, sondern durch zwischenstaatliche Vertragschließung geregelt ift, in welchem Falle es auf die Vertraggarundsähe ankommt (RG 105, 340). Wird hierbei auf eines der vorerwähnten bechte zurudverwiesen, fo muß es bei beffen Anwendbarkeit verbleiben. Für die Entscheidung der Borfrage, ob die Staatsangehörigfeit ober ber Bohnfit in einem bestimmten Staate begründet ist, ist das Recht dieses Staates in Betracht zu ziehen. Die Frage der Staatsangehörigseit kann nicht entschieden werden ohne Prüfung, ob die bisherige Staatsangehörigkeit in dem andern Staate nach bessen Gesethen berlorengegangen ift. Bei mehrfachem Wohnsit ift dem mit dem Aufenthalt verbundenen Wohnsit der Borzug zu geben. Ift in der Frage der Staatsangehörigteit ober des Wohnlibes abweichend vom Rechte bes andern Staates die inländische Staatsangehörigkeit ober der inländische Wohnsih begründet, so ist in dieser Frage das deutsche Recht jur Anwendung zu bringen (vgl. RC 102, 84). Für den Fall der Staatenlosigkeit läßt Art 29 das Recht ber fritheren Staatsangehörigkeit, in zweiter Linie das Recht bes Bohnsiges und in letter Linie dasjenige des Aufenthalts maßgebend sein. Keineskalls darf der deutsche Richter ausländisches Recht zur Anwendung bringen, das seinem Inhalte nach gegen die guten Sitten oder den Zwed eines deutschen Gesehes verstoßen würde (Art 30). Es kommt hierfür wesentlich barauf an, welche Tragweite bas inländische Gejet sich beilegt, ob ber verbietende inländische Rechtsfak nicht auf Inlander ober im Inlande vorgenommene Rechtshandlungen sich beschränkt. Die Unwendung ausländischen Rechtes ist außer bem Falle, bag nach dem Zwed bes Gesetzes die Schäbigung inländischer Interessen abgewehrt werden soll, namentlich dann ausgeschlossen, wenn es mit dem sittlichen Empsinden oder den Grundlagen der staatlichen Ordnung derart in Widerspruch steht, daß es auch unter Berüchsichtigung der Eigenart des Auslandes keinesfalls Anerkennung verdient (vgl. NG 60, 296; 106, 85; 110, 175; Warn 1912 Nr 34; 1923/24 Nr 42, 43) Ebensowenig darf die Weiterverweisung dazu führen, daß Rechtsgrundsabe gur Anwendung tommen, benen zwingenbe Borichriften bes einheimischen Rechtes entgegenstehen. Bum Schube der Deutschen gegen unbillige Zurückebung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts ift in Art 31 EG bestimmt, daß der Reichskanzler unter Zustimmung des Bundeskats (Reichskats) ein Bergeltungerecht gegen ben betreffenben ausländischen Staat, beffen Ungehörige und ihre Rechtsnachfolger anordnen tann. — Die Grundfage bes internationalen Privatrechts finden auch auf bas Berhältnis ber beutschen Länder untereinander entsprechende Anwendung, soweit nicht für bie ber Landesgesegebung vorbehaltenen Gebiete landesrechtlich andere Borichriften erlaffen find (RG3 32 A 23). Uber biefes fog. interlotale Privatrecht vgl. Staubinger-Raape VI Ginl. S. 29ff., 42; RG 116 Anh. 29; 122, 199. Gelten nach Landesrecht je nach bem Wohnsit in ben verschiedenen Rechtsgebieten verschiedenartige Vorschriften, jo muß allerdings auch sernerhin für das anzuwendende Recht der Wohnsig, nicht die Staatsangehörigkeit maßgebend bleiben. 8. Der zeitlichen herrschaft des BGB. sind die Rechtsverhältnisse unterworsen, die seit seinem Intrafttreten entstanden sind, mogen sie auch bereits vor dieser Zeit in der Entstehung begriffen sein; ebenso die erbrechtlichen Berhaltnisse, die mit dem nach dieser Zeit eingetretenen Erbsall in Zusammenhang stehen (Artt 170, 213 EG). Doch werden die Rechtswirtungen des zur Zeit bes Intrafttretens bes BBB bereits bestehenden Eigentums ober Besites, ber Erbbaurechte, Grundbienstbarfeiten ober Bfandrechte (im Ginne bes neuen Rechtes) sowie mit gewissen Ausnahmen ber personenrechtliche Buftand und die Rechtsstellung auf dem Gebiete bes Familienrechts ebenfalls nach neuem Recht beurteilt (Artt 180, 181, 173, 184, 192, 195, 153—156, 199, 203, 210). Was die Verpflichtung aus unerlaubter Handlung betrifft, so kann die Anwendung bes früheren Rechtes in einzelnen Beziehungen gerechtfertigt fein, obichon bas Schuldverhaltnis

achmen der personenrechtliche Zustand und die Rechtstellung auf dem Gebiete des Jamiliarechts ebenfalls nach neuem Recht beurteilt (Artt 180, 181, 173, 184, 192, 195, 153—156, 199, des früheren Rechtes in einzelnen Beziehungen gerechtertigt sein, obschon das Schuldverhältnis unter der Herschaft bieses Rechtes nach nicht vollständig entstanden war, so in dem Falle, daß der schälliche Erfolg erst unter neuem Recht eingetreten ist, hinsichtlich der Frage der Verantschriften wegen der Inhaberpapiere sin Artt 177, wegen Miete und Vacht in Art 171 und wegen eines scheren Scheidungs oder Ansechtungsanundes in Artt 201, 198. Für die Frage nach der Wirkung von Willensmängeln bei einem vor dem 1. 1. 00 entstandenen Schuldverhältnis ist das alte Recht maßgebend (NG 110, 32). Hinsichtlich des zwischenzeitlichen Rechts ist anersannt, daß die Voraussehungen rechtlicher Wirtung eines Fatbestands nach dem Gesetz zu beurteilen sind, das de ider Verwirtlichung des Tatbestandes alt (NG 125, 61). — Soweit eine andere Regelung nicht getrosfen ist, ist davon auszugehen, daß sich das BGB rüchtende Kraft nicht beilegen will; über die Fassung der Vorschrift der Küdwirkung vol. NG 109, 5; über die Gilltigkeit der Anordnung rückvirkender Kraft NG 112, 11. Nuch hinsichtlich der zwingenden Gesehe ist eine rückvirkende Kraft nur ausnahmsweise anzunehmen (NG 43, 25; 44, 59; 46 S. 152 u. 177; über Küdwirkung des § 138 Abs 2 NG 47, 103). Von der Richtvirkung werden die durch rechtsträftiges Urteil oder gültigen Verschaft als über die aumliche Herschaft der Rechtsberhältnissen Streift als über die zumliche Herschaft der Rechtsberhältnissen der Rechtsberhältnissen erschlichen Erreft als über die zumliche Herschaft der Rechtsberhältnissen d

über die zeitliche Serrschaft das anzuwendende Recht zu bestimmen, und es sind die Vorschriften dieses Rechtes dafür entschend, welchen Rechtsregeln in räumlicher Hinsicht das Rechtsverhältnis untersteht (**RG** JB 01, 452; 02, 67 und Beil 22787; Habicht, Einwirkung des BGB auf zuvor entstandene Rechtsverhältnisse  $\S$  6). Die Grundsäbe des BGB über internationales Pridatrecht können auf die einer früheren Zeit angehörigen Rechtsverhältnisse nicht ohne weiteres angewendet werden.

Erster Abschnitt Personen

Erster Titel

Natürliche Personen

§ 1

Die Nechtsfähigkeit 1) des Menschen 2) beginnt mit der Bollendung der Geburt 3) 4).

E I 3 II 1; M I 28 ff.; B I 4; 6 106, 107.

1. Die allgemeine Rechtsfähigteit, b. i. die Fähigkeit, auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechtes Träger von Rechten und Berbindlichkeiten zu sein, kommt einem jeden Menschen zu. Damit ist von dem BGB, das in dieser Beziehung ausschließliche Geltung beansprucht (Art 30 (G), soweit deutsche Gerichte entscheiden — nicht auch, soweit in den Schupbezirken die besondere Gerichtsbarkeit über Eingeborene bestehen geblieben war (§ 4 Schutzebs in der Fassung v. 10. 9. 00, § 2 BD v. 9. 11. 00 u. BD v. 3. 6. 08) —, auch die Rechtsfähigkeit des Sklaven anerkannt. Die Bestimmung des Proes v. 9. 3. 57, daß Sklaven mit Betreten des preußischen Gebiets frei werden, ift vom BGB nicht übernommen. Aus der Nichtanerkennung der Sklaverei folgt nicht, daß zugleich alle Wirkungen des Dienstverhältnisses beseitigt waren (vgl. die zur Vorbereitung ber Abschaffung ber hausstlaverei in Deutsch-Oftafrika ergangene BO bes AR v. 29. 11. 01). Nicht ausgeschlossen ist durch § 1 die Beschränkung der Rechtsfähigkeit hinsichtlich einzelner Rechte. Ein Unterschied zwischen Inlander und Auslander findet jedoch in diefer Beziehung nicht ftatt. So ift der Schutz des Art 131 RVerf dem Ausländer nicht zu versagen (RG 111, 378). Rur ift durch Art 88 EG der Landesgesetzgebung, soweit nicht vom Reich geschlossene Staatsverträge entgegenstehen, gestattet, den Grundstüdserwerb der Ausländer von staatlicher Genehmigung abhängig zu machen (so Art 25 AG für Hamburg — wegen dessen Geltung gegenüber dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk s. RG 111, 40 — und Art 15 AG für Hessen). Bezüglich Art 86 EG und Art 7 § 2 PrAG vgl. Vorbem 4 vor § 21. Auch die Verschiedenheit des religiösen Befenntnisses begrundet keinen Unterschied, unbeschadet der Befugnis der Landesgesetzgebung nach Art 87 EG, für Mitglieder religiöser Orden oder ordensähnlicher Bereinigungen die staatliche Genehmigung zu unentgeltlichem Erwerb unter Lebenden oder von Todes wegen zu forbern, von welcher Besugnis einzelne kleinere Bundesstaaten Gebrauch gemacht haben. Die Rechtsund Erwerbsfähigfeit wird burch das von den Monchen ober Nonnen abgelegte Gelübde ber Armut nicht aufgehoben, wie auch die Handlungsfähigkeit dieser Personen durch das Gelübbe bes Gehorsams nicht beseitigt wird (RG 97, 124; vgl. über die vermögensrechtliche Bedeutung bes Klostergelübdes Brünned in Gruch 45, 193). — Die Geschlechter sind nach dem Programmsat des Art 109 Abs 2 RBerf in bezug auf die staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten einander grundsahlich gleichgestellt. Ebenso sind durch Art 128 Abs 2 das auf dem Gebiete des Beamtenrechts alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte beseitigt (RG 106, 154; 110, 190). Nach BBB bestehen noch Berschiebenheiten in ber Stellung von Mann und Frau als Chegatten und als Eltern, §§ 1354, 1358, 1363, 1443, 1519, 1549, 1627, 1634, 1684, 1687, 1697. — Die besondere Rechtsfähigkeit, die Frage, ob jemand ein bestimmtes Recht erwerben oder ausüben kann, ist nach den Gesehen zu beurteilen, die sür das detressende Rechtsverhältnis maßgebend sind.

2. Rechtsfähig ist nur der lebende Mensch. Doch wirst das Recht der Persönlichkeit auch dem Tode insofern sort, als der Leichnam — auf Kosten der Erben, § 1968 — bestattet

2. Rechtsfähig ist nur der lebende Menich. Doch wirft das Necht der Persönlichkeit auch nach dem Tode insofern sort, als der Leichnam — auf Kosten der Erben, § 1968 — bestattet werden und die in den Nirchhofsordnungen bestimmte Ruhezeit eingehalten werden muß (vgl. Rausnitz im Necht 03 S. 593—595). Die Hinterbliebenen (nach verwaltungsrechtlichen Vorschriften auch össenlichen Krankenhäuser, wenn kein Angehöriger des im Krankenhause Verstorbenen sich melbet) können über den Leichnam in gewissem Umsange verssigen, können ihn abbilden oder sezieren lassen. Dies Versügungsrecht deruht auf Gewohnheitsrecht (Josef in Graud 65, 304 st.). Sinen Gegenstand sachenrechtlicher Verschaft bildet der Leichnam (vgl. jedoch über das Bewahrungsrecht der Hinterbliebenen §§ 168, 367 Kr 1 StGB und JW 1928, 2294¹ nebst Anmerkung von Ebermaher) nur ausnahmsweise, wenn er zu wissenschaftlichen Kräparierungswecken einer Anatomie usw. überlassen ist. Zu einer solchen Überlassung ind die Angehörigen

nur aus besondern Grunden befugt. Sachbeschädigung tann an einem Leichnam nicht begangen werden, da er keine frembe Sache ist, **RG**St 64, 313. Bgl. hierzu Gareis, Recht am menschichen körtper, in der Festgabe sür Schirmer S. 59ff., Johnsen, Die Leiche im Privatrecht S. 63ff., v. Blume im Archzivskr 112, 367ff., Dertmann in L3 1924, 511, auch § 90 A 1. Das den hinterbliebenen zustehende Recht der Berfügung über den Leichnam beruht auf privatrechtlicher Frundlage, und es ist deshalb bei Streitigkeiten hierüber (soweit nicht besonder inderechtliche Vorschriften eingreisen) der Kechtsweg nicht ausgeschlossen (RG 71, 20, 100 172 108 219 220 1012 65218) 30; 100, 172; 108, 219; 39 1913, 65218). Vorschriften darüber, wer berechtigt ist, über die Art der Beisehung zu bestimmen, sind im BGB, das in den §§ 1968, 1360 Abs 3, 1615 Abs 2 nur bie Pflicht dur Tragung der Begräbniskosten regelt, nicht gegeben. Bgl. auch Erläuterung zu § 1968. RG 139, 393. Maßgebend ist in erster Linie die von dem Erblasser selbst getroffene Unordnung, mit der aus § 138 folgenden Beschränfung, daß die Anordnung nicht wider die guten Sitten berstoßen darf, wozu auch ein Berstoß gegen die gute Familiensitte zu rechnen ist (RG 100, 173; JB 1912, 54018; Warn 1913 Nr 303; vgl. auch § 22 des Kunstschunges. v. 9. 1. 07). In weiter Linie werden nach Maßgabe der landesgesehlichen Borschriften (Art 133 EG; vgl. für Breugen ALR II 11 §§ 455, 460) über die Art der Beisehung die nächsten Familienangehörigen, aufrecht erhalten). Kommt eine Einigung über die Begradnisstätte (ober ben Aufbewahrungsraum für die Afchenurne) nicht zustande, so wird diesenige Meinung den Borzug verdienen, welche ben personlichen Anschauungen bes Berftorbenen am meisten Rechnung trägt (vgl. Rie Seuffa 59 Mr 308). Schließt ber Erblasser einen Familienangehörigen als Erben aus, so ist bies im Ameisel dahin zu verstehen, daß ihm zugleich das Verfügungsrecht über die Beerdigung hat entzogen werden sollen (a. M. Josef in Gruch 65, 308). Durch die Anordnung des Erblassers können die Angehörigen verpflichtet werben, Die von ihm vorgeschriebene Bestattungsart, auch Die Bestimmungen über Zuweisung bes Leichnams an eine Anatomie, sofern die Anordnung mit der guten Sitte vereinbar ift, gur Ausführung zu bringen. Die Mage hierauf fann auch von ben Erben und von bem Testamentsvollstreder erhoben werben. Wegen ber Rlage ber Bitwe auf Gemährung eines ehrlichen Begräbnisses für ihren Mann nach preußischem Recht f. 916 106, 188. Aus bringenden Gründen können bie Angehörigen auch die Wiederausgrabung und anderweite Beerdigung (Umbettung ber Leiche ober Beisetzung ber Ascheurne an einem andern Ort) verlangen (RG 71, 22: 108, 220; JB 1925, 212514; Seuff 80 Nr 95). Über das durch die öffentlich rechtliche Zwedbestimmung eingeschränkte Eigentum ber Gemeinde am Friedhof f. RG 100, 213, über das Recht auf Benutung eines kommunalen Friedhofs Re HRR 1932 Nr 66. Zur Vornahme ber Feuerbestattung ist nach § 7 Pr 3 bes Proes. v. 14. 9. 11 die Anordnung des Berstorbenen erforderlich. Der Besuch ber Grabftatte ber Mutter fann dem Kinde von bem Bater, auf deffen Grundstüd die Grabstätte belegen ist, nicht unbeschränkt untersagt werden (RG 72, 251). — Wegen der rechtsgeschäftlichen Berpflichtung einer Kirchengemeinde zur Unterhaltung eines Erbbegräb-

nisses vgl. AC 112, 210; 120, 237

3. Vollendet ist die Geburt mit der Trenmung des Kindes vom Mutterleibe, nicht schon mit tötung (§ 217 StGB) von Bedeutung. Nicht nötig ist die vollständige Ausbedung des Algammenstängs mit der Mutter durch die Lösung der Nabelschung. Nicht nötig ist die vollständige Ausbedung des Jusammenslich. Vorschriften darüber, inwieweit das Kind menschliche Gestalt ausweisen muß, sind nicht menschliche Form und Bilbung gibt es nicht. Die Regeln über Vollendung der Geburt haben ihre Hauptbedeutung auf dem Gebiete des Erbrechts. Maßgebend ist deshalb das sür die Besiebe des Erbrechts. Maßgebend ist deshalb das sür die Besiebe

erbung des Erblassers geltende Recht (Artt 24, 25 GG).

4. Die Leibesstucht (nasciturus) kann Rechte haben nur sitr den Fall der Gedurt. Die ihr ansallende Erbischaft und der ihr ansallende Bernsächtnisanspruch ist ein durch die Gedurt bedingtes Recht (§§ 1923 A 2, 2108, 2043 Abs 1). Schon vor der Gedurt das sie in der Ferson der Mutter ein Recht auf Unterhalt aus dem Erbteil (§ 1963, vgl. § 1716). Das für den Fall der Gedurt itz zustehende Unterhaltsrecht kann durch Tötung des Unterhaltspslichtigen verletzt werden (§ 844, Att 42 GG). Die vor der Gedurt des Kindes von dem Unterhaltspslichtigen zur Vereitlung des Unterhaltsanspruchs vorgenomm nen Rechtshandlungen können nach Maßgade des Ansechtungsgesekes angesochten werden (a. A. NGSt 44, 251). Der Leibessstucht kann ferner durch Vertrag zugunsten eines Dritten eine Zuwendung gemacht werden (§ 331 Abs 2). Zur Wahrung ihrer Rechte ist die Bestellung eines Pssegers zulässig (§ 1912, § 38 JWG v. 9. 7. 22), jedoch nicht zur Wahrung des erst mit der Gedurt entstehenden Unterhaltsanspruchs, Seufsu 74 Ar 85. Bgl. auch § 1716 (einstweilige Versügung). Aber auch der noch nicht erzeugten Rachsommenschaft

konnen für den Fall der Geburt Rechte zugewandt werden, sofern ein Dritter vorhanden ist, dem bie diesem Rechte entsprechende Berbindlichkeit auferlegt wird. Dies kann geschehen durch Bertrag zugunften eines Dritten, burch Ginsehung als Nacherbe ober hinterlassung eines Bermächtnisses — mobei jedoch für die Regel ein Schwebezustand von längerer als Bijähriger Dauer nicht geschaffen werden darf — (§§ 2101, 2109, 2162 Abs 2, 2163, 2178), durch Eintragung einer Nachstommenschaftschipothek (NG 61, 355) usw. (vgl. NG 65, 277, welches Urteil hinsichtlich der Zulässigkeit von Zuwendungen noch weiter geht und ebenso wie NG IV 1911, 3621° der noch nicht erzeugten Rachkommenschaft geradezu eine gewisse ssingierte] Rechtspersonlichkeit nach Art einer juristischen Person beilegen will, dagegen die Rechtslehre, die auch hier nur eine Anwartschaft oder einen durch die Geburt subjettiv bedingten Rechtserwerb annimmt). Bur Wahrung der Rechte der Nachkommenschaft fann ein Pfleger bestellt werden (§ 1913). Die Rechtsfähigkeit ber Leibesfrucht ober Nachkommenichaft ist jedenfalls hierdurch nicht zur Anerkennung gebracht. Es wird nur ein der Rechtsfähigkeit ähnlicher Zustand dadurch erreicht, daß ihnen Rechte vorbehalten werden können. Auch die Bestellung eines Pflegers, die nur die prattische Durchführung ber fünftigen Rechte ber Nachtommenschaft im Ginzelfall fichern foll, führt nicht bazu, bag über ihre Rechte eine über den Zwed der Sicherung hinausgebende Verfügung getroffen werden tann. Der Pfleger der als Nacherben eingesetzten kunftigen Nachkommenschaft kann die Verwaltung bes Nachlasses niemals beanspruchen (NG 28 1919, 124723). Eine unerlaubte Handlung kann gegen das neugeborene Kind nicht badurch begangen werden, daß behufs Ausschließung des Unterhaltsanspruchs (§ 1717) eine zweite Person zur Beiwohnung in der Empfängniszeit veranlaßt wird (vgl. Auffage in 39 1911 S. 696 u. 960; 1912, 555, f. auch § 1717 A 4). Uber die in der Entstehung begriffene Stiftung f. § 80 21 3.

#### § 2

Die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung 1) des einundzwanzigsten Lebensjahrs ein 2).

E I 25 II 11; M 1 52, 53; B 1 45 ff.

1. Vollendet ist das 21. Lebensjahr nach der Berechnungsweise des § 187 Abs 2 Sah 2 mit dem Absauf des letzen Tages des 21. Lebensjahres, so daß der Tag der Geburt dei Berechnung des Jahres als voller Tag eingerechnet wird. Die Vollährigkeit ist privatrechtlich in vielen Beziehungen — unbeschränkte Geschäftssähigkeit § 106, Chemündigkeit des Wannes § 1303, Zulässignigkeit der Bestellung als Vormund oder Testamentsvollstreder §§ 1781 Kr 1, 2201, Beerdigung der elterlichen Gewalt, der Vormundschaft usw. — von Bedeutung und wird deshald im allgemeinen Teile behandelt. Bebeutungsvoll ist außerbem die Vollendung des 7. Lebensjahrs nach §§ 1728 Abs 2, 1750 Abs 1, 1827 Abs 1 und §§ 106 st.), des 14. Lebensjahrs nach §§ 1728 Abs 2, 1750 Abs 1, 1827 Abs 1 und § 59 FGG, des 16. Lebensjahrs nach §§ 1303, 1708, 2229 (vgl. auch §§ 1650 Abs 3, 1658 Abs 2 KBD und § 7 Abs 2 Kustungs v. 22. 7. 13), des 18. Lebensjahrs nach §§ 3, 828 Abs 2, 1827 Abs 2, des 21. Lebensjahrs (unabhängig von der Volljährigkeit) nach §§ 1305 Abs 1, 1726 Abs 1, 1747, des 50. Lebensjahrs nach § 1744 usv.

2. Wer unter stührerem Recht die Volljährigkeit erlangt hat, soll in seiner Rechtslage, oder volls in bester vielteren Recht die Vollsährigkeit erlangt hat, soll in seiner Rechtslage, oder vollste vollschaft vollschaft.

2. Wer unter früherem Recht die Vollährigkeit erlangt hat, soll in seiner Nechtslage, obwohl sich diese nicht als ein wohlerwordenes Recht darstellt, durch Einsührung des VBB nicht verschlechtert werden. Es verbleibt ihm deshalb die Vollährigkeit, die nach VBB ihm nicht zusehen würde, während ihre Wirkungen unter der Hertslaft des VBB sich lediglich nach diesem bestimmen (Art 153 EG). Aus gleichem Grunde ist, was die Vrliche Hertschaft des Geseiches betrifft, don dem allgemeinen Grundsabe, daß sich die Vollährigkeit nach dem Necht der Staatsangehörigkeit richtet, die Ausnahme zugelasse, daß der Ausländer, der die Neichsangehörigkeit erwirdt, die nach disherigem Necht ihm zuselassen Kechtsstellung eines Vollährigen beibehält (Art 7 Abs 1 u. 2 EG). Im Intersse der Verkehrsssicherheit ist die weitere Ausnahme gemacht, daß sich der im Inlande ein Nechtsgeschäft abschließende Ausländer sür dieses Rechtsgeschäft, soweit dies für den Verkand des Geschäfts günstiger ist, die Vertreilung seiner Geschäftssähigkeit nach inländischem Necht gesallen lassen muß (Art 7 Abs 3). Auf Nechtsgeschäfte des Familienzechts oder Erbrechts und auf Nechtsgeschäfte über ausländische Grundsstäe ist diese Ausländers sie Vozekfähigietit des Ausländers sie Vozekfähigietit des Ausländers sie Vozekfähigietit des Ausländers sie Vozekfähigietit des Ausländers sie So BPD.

§ 3

Ein Minderjähriger, der das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat 1), kann durch Beschluß des Vormundschaftsgerichts für volljährig erklärt werden 2) 3). Durch die Volljährigkeitserklärung erlangt der Minderjahrige die rechtliche Stellung eines Volljährigen 4).

E I 26, 27 Abf 1 Sat 1, Abf 2 Sat 1 II 12, 13 Abf 1 Sat 1; M 1 63 ff.; B 1 49 ff.; 6 382.

1. Das 18. Lebensjahr ift vollendet mit Beginn bes 19. Geburtstages (vgl. § 2 A 1).

2. Dem Bormundichaftsgericht ift bie Befugnis gegeben, bie Minberjährigkeit im gegebenen Falle baburch abzufurgen, bag es ben Minderjährigen für volljährig erklärt, womit nicht eine einzelne gesehesgleiche Rechts vorschrift (burch Erteilung eines Brivilegs) erlaffen, sondern eine Bergunstigung durch Staatsatt (Berwaltungshandlung) gewährt wird (a. A. namentlich Enneccerus § 43 I 2). Der Beschluß wird wirksam mit ber Rechtstraft (§§ 56 Abs 2, 60 Ar 6, 22 %GG). Beschwerdeberechtigt ift nach § 20 das. - die Borschrift des § 57 Abs 1 Ar 9 kommt wegen Ab 2 und § 60 Ar 6 hier nicht zur Anwendung —, wer durch die Bolljährigkeitserklärung in feinen Rechten beeinträchtigt wird. Hauptfächlich tommen hierbei in Betracht ber für volljährig Erflärte, da dieser ein Recht auf Fortbestehen des vormundschaftlichen Schutzes hat, sein gejetlicher Vertreter in persöulichen Angelegenheiten sowie der Gewalthaber auch dann, wenn feine Einwilligung zur Bolljährigkeitserklärung nach § 4 nicht erforderlich ift. Diefen Berfonen ift baher — mit Ausnahme des Gewalthabers, gegen ben das Ruhen ber elterlichen Gewalt nach § 1677 von dem Vormundschaftsgericht festgestellt ist (KGF 37 A 51) — ber Beschluß zuzustellen (§ 16 Abs 1 FGG). Nicht beschwerdeberechtigt ist der zur Aussührung der Zwangserziehung verpslichtete Kommunalverband (KGJ 34 A 72). Die Verwandten können ein Beschwerberecht nicht darauf stüzen, daß sie bei der Bolljährigkeitserklärung nach dem Testament des Erblassers schlechter geftellt find (RJA 13, 74). Auf einen späteren Zeitpunkt als ben ber Rechtstraft des Beichluffes tann die Birkjamkeit ber Bolljährigkeitserklärung nicht hinausgeschoben werben (a. A. Hölber A 1). Ift die Bolljährigkeitserklärung (vgl Art 147 EG) einer Zentralbehörde übertragen, wie dem Justizminister in Babern und Sachsen, so tritt die Bolljährigkeitsbehörbe übertragen, wie dem Justizminister in Babern und Sachsen, so tritt die Wolljährigteitserklärung, da eine Beschwerde nicht stattsindet, sosort mit der Besanntmachung an den Minderjährigen in Wirssamseit (§ 196 FGG). Die Bolljährigteitserklärung ist nur zusässig wenn die dom Geseh sir unbedingt wesentlich erachteten Boraussehungen des § 3 Abs 1 u. § 4 vorliegen. Ihr Fehlen hat zur Folge, das die Bolljährigteitserklärung als ungültig ausgehoden werden muß (a. N. Kland N 5, Staudinger A 1. Dertmann A 2 u. a.), wodurch jedoch die Gültigkeit der disher von dem Mindersährigen oder ihm gegenüber vorgenommenen Rechtsgeschäfte (Rechtshandlungen) nicht beeinträchtigt wird (§ 32 FGG). Die Aussehung kann nur don dem Bormundschaftsgericht oder dem übergeordneten Gericht, nicht im Prozeswege ausgesprochen werden. Rur eine Sollvorschrift enthält § 56 Abs 1 FGG, welcher zur Vollzährigkeitserklärung den Antrag des Minderjährigen oder seines gesetzlichen Vertreters in persönlichen Angelegenheiten 1631 A 1) ersorbert. Über das Borhandensein der Boraussesung des § 5 hat das Bormundichaftsgericht nach pflichtmäßigem Ermessen zu befinden; ein Anspruch des Minderjährigen besteht nicht (streitig).

3. Die Bolljährigfeitserklarung eines Deutschen fteht ausschließlich ber beutschen Behörbe Der Bejchluß ber ausländischen Behörbe wurde für beutsche Gerichte feine Wirksamkeit haben. Gleicherweise hat die beutsche Behörde sich der Bolljährigkeitserklärung bes Ausländers

zu enthalten, falls nicht das Recht des Heimatstaats die Wirkamkeit des Beschlusses anerkennt.
4. Der für volljährig Erklärte hat auf dem Gebiete des Privatrechts die gleiche Rechts= stellung wie der Bolljährige, auch hinfichtlich ber Ehemundigleit (§ 1303), die der Mann vor Bollendung des 21. Lebensiahrs nur durch die Bolljahrigkeitserklärung erreichen kann. Bur Verheitatung des ehelichen Kindes ist außerbem die elterliche Einwilligung nach § 1305 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs erforderlich. Ginschrankungen in bezug auf die Wirkung der Vollsährigkeitserklärung können im Beschlusse nicht settgesetzt werden. Ist durch Privatwillens-erklärung der Erwerb von Rechten von der Bollenbung des 21. Lebensjahrs abhängig gemacht, so ist zu untersuchen, ob noch dem Willen des Erllärenden die Bolljährigkeitserklärung dem gleichstehen soll. Auch für das öffentliche Recht hat § 3 Abs 2 an sich keine Geltung, salls nicht die einzelne Borschrift die Bolljährigkeit im Sinne des bürgerlichen Rechts versteht. Nach dem RuStUngs v. 22. 7. 13 kann, was die Wirkung der Aufnahme, der Einbürgerung oder des Verlustes der Staatsangehörigkeit auf die Kinder betrifft, ein Zweisel in dieser Beziehung nicht mehr aufkommen, da das Ges. in §§ 16, 29 von den kraft elterlicher Gewalt ge-

Die Bolljährigkeitserklärung ist nur julaffig, wenn ber Minderjährige

feine Einwilligung erteilt 1).

Steht der Minderjährige unter elterlicher Gewalt, fo ift auch die Einwilligung des Gewalthabers erforderlich, es fei benn, daß Diefem weder Die Sorge für die Person noch die Sorge für das Vermögen des Rindes zusteht 2). Für eine minderjährige Bitme ift die Einwilligung des Gewalthabers nicht erforderlich 3).

E I 27 II 13 216 1; M 1 55 ff.; B 1 49 ff.

1. Der burch bie Beschräntung ber Geschäftsfähigteit bem Minderjährigen gewährte Schub foll ihm ohne seine Ginwilligung nicht entzogen werben dürfen. Die Einwilligung hat ber Minderjährige persönlich zu erteilen, was auch in der Weise geschehen kann, daß er persönlich den Antrag auf Bolljährigkeitserklärung gemäß § 56 Abs 1 FGG stellt. Wem gegenüber die Einwilligungserklärung abzugeden ist, wird im Geseh nicht gesagt. Ik sie nicht an das Vormundschaftsgericht unmittelbar gerichtet, so muß erhellen, daß sie bestimmt ist, zu dessen Kenntnis zu gelangen (a. A. Dernburg I § 61 II 1, der Erklärung gegenüber dem Bormundschaftsgericht fordert, wenn auch die Erklärung durch einen Dritten übermittelt werden könne, ähnlich Hölder A 1, während Planck A 1 und andere von jeder Beschräntung absehen wollen). Die Einwilligung kann dis zur Rechtskraft des die Bolljährigkeitserklärung aussprechenden Beschlusses widerrusen werden, was durch Einlegung der Beschwerde gegen den Beschluß geschehen kann. Die nur sür Rechtsgeschäfte geltenden Bestimmungen der §§ 182, 183 können hier nicht zur Anwendung kommen (bestr.).

2. Dem Gewalthaber ist das Recht der Einwilligung nicht im Interesse des Kindes, sondern im eigenen Interesse gegeben. In der Verweigerung der Einwilligung kann deshald niemals ein Mißbrauch der elterlichen Gewalt gesunden werden. Nicht nötig ist die Einwilligung auch in dem Falle nicht, daß das Recht der Versen und das Vermögen verloren hat, und zwar auch in dem Falle nicht, daß das Recht zur Vertretung des Kindes ihm verblieben sein sollte (vgl. § 1627 A 1 — abw. Planc A 3 Abs 5). Das Recht der Einwilligung stellt sich nicht als eine Vertretungshandlung dar, sondern hat in dem Recht der Sorge für die Person und das Vermögen seine sachliche Grundlage. Das Recht der Sorge für das Vermögen sehlt nicht etwa schwiden seine stelliche Gewalt der Aufter zusteht, vgl. § 1684. Einwilligungsberechtigt ist die Mutter, nicht der Vater, wenn sie elterliche Gewalt der Aufter zusteht, vgl. § 1684. Einwilligungsberechtigt ist. Auch in dem Falle des § 1676 Abs 2, wenn die elterliche Gewalt des Vaters wegen beschränkter Geschäftsschigseit usw. unter Velassung des Rechtes der Sorge für die Verson des Kindes ruht, hat die Vutter die Einwilligung des Rechtes der Sorge für die Verson des Kindes ruht, hat die Vutter die Einwilligung der Rechtes der Serlustes des Einwilligungsrechts verbleibt dem Inhaber der elterlichen Gewalt das Recht der Beschwerbe nach § 20 FGG gegen den auf Vollsährigkeitserklärung lautenden Beschluß (RIA 11, 83). Das Recht der Beschwerbe gebührt auch der Mutter wegen des nach § 1635 ihr zukommenden Personnsorgerechts. — Auch die Einwilligung des Elterlichen Gewalthabers kann widerrusen werden, da es sich um keine rechtsgeschäftliche Vertetung handelt. — Die Einwilligung des Vormunds ist, wenn der Minderiädrigeschäftliche Vertetung handelt. — Die Einwilligung des Vormunds ist, wenn der Minderiädrige unter Vormundskaft keht, nicht erforderlich.

frau ausgebehnt werden (a. A. Planck A 4, Dertmann A 2b).

#### § 5

Die Bolljährigkeitserklärung foll nur erfolgen, wenn fie das Beste des Minderjährigen befördert 1).

E I 27 II 13 216 2; M 1 55 ff.; B 1 51, 52.

1. Dem Bormundschaftsgericht ist hierdurch die selbstverständliche Pflicht auferlegt, vor Entscheidung über die Bolljährigkeitserklärung eine Brüsung eintreten zu lassen, ob sie zum Besten der Mindersährigen gereicht. Dabei ist nicht bloß auf das wirtschaftliche Wohl des Kindes, sondern auf die gesamten Lebensverhältnisse Kücksicht zu nehmen. Auch sittliche Kücksichten können von Bedeutung sein, d. B. der Umstand, daß der Minderjährige Geleaenheit erhält, die von ihm Geschwängerte zu ehelichen und dem zu erwartenden Kinde die Rechte eines ehelichen Kindes zu verschaften, dadurch aber einer sittlichen Pflicht zu genügen (DLG 9, 441, 443; IFG 6, 47).

#### 3 (

Entmündigt 1) kann werden:

1. wer infolge von Geistestrankheit oder von Geistesschwäche 2) seine Ungelegenheiten nicht zu besorgen vermag 3);

2. wer durch Berschwendung sich oder seine Familie der Gefahr des Rot-

ftandes aussett 4);

3. wer infolge von Trunksucht 5) seine Angelegenheiten nicht zu beforgen vermag oder sich oder seine Familie der Gefahr des Notstandes aussetzt oder die Sicherheit anderer gefährdet.

Die Entmundigung ist wiederaufzuheben 6), wenn der Grund der Entmundigung wegfällt 7).

E I 28, 29, 1739 II 14; M I 60 ff.; B I 31 ff.; 4 839 ff.; 6 112, 121.

1. Die Entmündigung darf bei Borhandensein der gesetlichen Roraussehungen trop des Ausdruds "tann" nicht etwa nach Ermeffen bes Gerichts wegen Fehlens eines Beburfniffes abgelehnt werden. Gie wird wirksam mit Zustellung bes Beschlusses an den Entmundigten, im Falle der Entmundigung wegen Geiftestrantheit mit Auftellung an den gesetlichen Bertreter in persönlichen Angelegenheiten (vgl. § 1631 A 1) ober, wenn ein solcher sehlt, mit Bestellung des Vormundes (§§ 661, 683 JPD). Im Falle der Entmundigung wegen Verschwendung oder Trunksucht ift ber Entmundigungsbeschluß gemäß § 176 ABD dem Brozegbevollmächtigten zuzustellen, MG 135, 182. Wird die Entmündigung ausgesprochen, so hat dies rechtsgestalten de Virtung (NG 21. 10. 07 IV 88/07). Sollte selbst die Entmündigung zu Unrecht erfolgt sein, so bleibt sie bis zur Wiederaushebung in Krast. Das Entmündigungsversahren ist durch §§ 645sf. 3PD. geregelt. Das Versahren sindet nur auf Antrag statt. Das Gericht ist aber an den Antrag nicht in der Beise gebunden, daß es, wenn die Entmundigung wegen Geistesschwäche beantragt ift, berhindert wäre, die Entmündigung wegen Geisteskrankheit zu beschließen (NG IB 00, 867; 1915, 12638; a. A. Staudinger D 2, Planck A 5). Ebensowenig ist das Prozeßgericht gehindert, an Stelle der im Entmündigungsversahren sestgeseltellten Geistesschwäche Geisteskrankheit anzunehmen (98 21. 10. 07 IV 88/07). Untragsberechtigt ift bei Entmundigung wegen Geiftes-Krantheit oder Geistesschwäcke auch die Staatsanwaltschaft (§ 646 Abs 2) — über die ihr zu machende Anzeige von der Austandme in eine Irrenanstalt vgl. ABf des PryM. v. 28. 11. 99 —, bei Ent-mündigung wegen Verschwendung oder Trunksucht nach Maßgabe landesgesetzlicher Bestimmungen (§ 680 Abs 5) auch die Gemeinde und der Armenverband, nicht aber die Aufsichtsbehörde (NG 28. 2. 07 IV 429/06). Der Beschluß kann binnen Monatsfrist, welche Frist sien Entmindiglen erst von Kenntnis des Entmündigungsgrundes läuft (s. hierüber NG 68, 402; 107, 28; L8 1923, 398; Wiedereinsehung unzulässig NG Warn 1918 Nr 91), durch Klage angefochten werben (§§ 664 ff. 3BD), falls die Voraussepungen der Entmündigung zur Zeit des Erlasses des Entmundigungsbeschlusses nicht gegeben waren. Prozefigegner des Entmundigten (ber für ben Prozeß als prozeßfähig gilt) ist der Staatsanwalt des Landgerichts, der die Beklagtenrolle für die folgenden Instanzen beibehält, so daß ihm die Rechtsmittelschrift zugestellt werden darf (NG JB 1915, 1263°), bei der Entmindigung wegen Berschwendung oder Trunsucht der Antragsteller, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob er zur Stellung des Antrags berechtigt war und ob die Berechtigung später weggefallen ist (NG 30. 10. 07 lV 303/07). Das im Ansechtungsprozeß ergangene Urteil wirft für und gegen alle (NG 108, 133; Gruch 58, 1066); es beseitigt im Falle der Aufhebung bes Entmundigungsbeschlusses bie Entmundigung rudwirlend, § 115 (96 135, 183). Das Entmundigungsverfahren fann aus ben in § 6 Dr 1-3 angeführten Geunden auch gegen einen Minberjährigen eingeleitet werben, bamit nach Bollenbung bes 21. Lebensjahrs feine Unterbrechung ber Fürsorge eintritt (vgl. § 646 & BD) ober im hinblid auf seine Testierunfahigkeit (§ 2229 Abs 2). Stellt sich heraus, daß die wegen Geistestrantheit angeordnete Entmundigung nur wegen Geiste dwache, wegen Berschwendung ober Trunfucht gerechtsertigt ift, jo kann die Aushebung der Entmundigung in demselben Bersahren beschlossen werden (vgl. 98 Grud 47, 897). Ebenso ift es zuläffig, ben wegen Geistestrantheit ober Geistesschwäche gestellten Entmundigungsantrag im Laufe bes Berfahrens mit einem solchen wegen Berjamenbung zu berbinden (RG 108, 308). Aber bie Bermendbarfeit ber Bemeisverhandlungen bes amtsgerichtlichen Entmundigungsverfahrens für den Anfechtungsprozeß f. Re 81, 193. - Birtungen ber Entmundigung: Der wegen Geisteskrantheit Entmundigte ist geschäftzunfähig (§ 104 Rr 3), der wegen Geisteskinwäche, Verschwendung oder Trunksucht Entmundigte ist nur beschränkt geschäftssähig (§ 114) — vgl. hierzu **NG** 130, 69. Wegen der Wirtungen im Erbrecht vgl. §§ 2064, 2229 Abs 3, 2253 Abs 2, 2276 Abs 2, im Familienrecht §§ 1676 Abs 2, 1780, 1896, im ehelichen Güterrecht §§ 1418 Abs 1 Rr 3, 1428 Abs 2, 1468 Rr 4, 1495 Rr 4, 1542, 1549.

2. Die Unterscheidung zwischen Geistestrantheit und Geistesschwäche beruht nicht auf einer Berschiedenartigseit der Krankeitssorm, sondern hat in pratischen Rückschen Grund. Die Fähigkeit, sich durch vernünstige Beweggründe leiten zu lassen, ist dei dem Geisteskranken insolge trankaiter Vorkellungen oder Triebe so gering, daß er einem Kinde gleichsekt (vgl. 8 104 Nr 2), während diese stächgestellt werden kann (§ 114). Geisteskrankeit und Geistesschwäche ist, daß er einem Mindersährigen gleichgesellt werden kann (§ 114). Geisteskrankeit und Geistesschwäche ist nicht bloß vorhanden im Falle angeborenen oder später durch Entwicklungshemmung erworbenen Schwachsinns. Sie kann auch trop vorhandenen Intelletts bei einer auf psychopathischer Grundlage beruhenden Entartung des Charafters (des Geschstles und Triedbedens) vorhanden sein (NG NB 1925, 937°). Das Borliegen einer Geisteskrankeit oder Geistesschwäche sest voraus, daß nach den Regeln der ärzlichen Wissenschaft eine Störung der Geisteskätigkeit seitzgeitellen ist, worüber der Richter nach §§ 655, 671 3\BD nur nach Anhörung von Sachverständigen entscheiden

fann. Erft auf dieser Grundlage fann die Enticheibung ergeben, inwieweit die Geschäftsfähigkeit beeinflugt wird, ob Beisteskrantheit oder ob Geistesschwäche anzunehmen ift (RG Barn 1917 Nr 232, unvollst. abgedrudt JW 1917, 8461). Die lettere Frage ist eine Rechtsfrage, über welche bem Richter felbständig die Entscheidung zusteht, ohne daß er an den Ausspruch ber als Sachverftändigen gehörten Arzte gebunden ift (AB Gruch 49, 882). Durch bas Bestehen lichter Zwischen. räume wird das Borhandensein der Geistestrankheit im Sinne des § 6 nicht ausgeschlossen. Auch im übrigen bedt sich ber Begriff ber Geistestrantheit bes § 6 nicht mit bem ber tranthaften Störung ber Beistestätigkeit im Ginne bes § 104 Nr 2, welche Borichrift weitergebend auch bie Geistesschwäche umfaßt (RG 3B 09, 4112; 1911, 1791). Die Geschäftzunfähigkeit einer Berson fann für ein bestimmtes Rechtsgeschäft nach § 104 Mr 2 angenommen werden, obschon sie in Rudsicht auf ihre allgemeinen geistigen Fähigkeiten nach § 6 nur wegen Geistesschwäche entmundigt werden konnte (96 130, 71). Der Brozefrichter wird übrigens dadurch, daß die Entmundigung nur wegen Geistesschwäche ausgesprochen ift, nicht gehindert, bas Borhandensein von Geistesfrankheit festzustellen. Besondere Boraussenungen hinsichtlich ber Geisteskrankheit gelten nach § 1569 für die Scheidung der Ehe (RG Warn 1917 Nr 233). Un die Geistesschwäche schließt sich als leichtere Form die geistige Gebrechlichkeit (geistige Unbeholsenheit u. dgl.) an, welche einen Grund zur Ginleitung ber Pflegschaft, nicht zur Entmundigung gibt, auch nicht eine Be-

schränkung der Geschäftsfähigkeit zur Folge hat (§ 1910).

3. Geisteskrantheit ober Geistesschwäche führt nur bann gur Entmundigung, wenn ber hierbon Betroffene nicht nur vorübergehend die Gesamtheit seiner Angelegenheiten — worunter nicht bloß die Vermögensangelegenheiten, sondern auch die personlichen Angelegenheiten zu verstehen sind, auch diejenigen, welche sich auf die Sorge für die eigene Berson beziehen — nicht zu besorgen vermag (NG 50, 204; 52, 244; 65, 201; SeuffA 66 Nr 24). Dieses Ersordernis ist nicht als Mertmal der Geistesschwäche usw. (als deren Borfrage), sondern nur als ihre Folge zu werten (RG Barn 1917 Nr 232). Beschränkt sich die Störung der Geistestätigkeit auf einzelne oder einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten, so kann nur durch Einleitung einer Pflegschaft (§ 1910) geholfen werden. Die Entmundigung wird aber nicht badurch ausgeschlossen, daß der zu Entmundigende zur Besorgung gewisser Angelegenheiten, sei es wegen ihrer Einfachheit, sei es wegen der erlangten Ubung ober aus andern Gründen, befähigt bleibt (RG Warn 08 Nr 111; 1910 Nr 309). Anlaß zur Entmundigung ist insbesondere gegeben in Fällen des Querulanten-wahnsinns, wenn die frankhaften Vorstellungen den Geisteskranken derart beherrschen, daß dadurch seine gesamten Lebensverhältnisse mehr ober minder in Mitleidenschaft gezogen werden (RG 18. 3. 07 IV 399/06; 22. 12. 30 IV 280/30; RG Warn 1910 Nr 310 — nach RG Warn 08 Nr 1 genügt es, wenn die Geisteskrantheit hauptsächlich bei der Brozefführung und im Verkehr mit Staatsbehörden zutage getreten ift, ebenso 986 17. 5. 24 IV 532/23, wo der Entmundigte aus frankhaftem Mißtrauen und Verfolgungswahn in zahlreichen Fallen unbegründete Gingaben und Beschwerben an Behörden gerichtet, aussichtslose Rechtsstreitigkeiten geführt und sich in Konflitt mit den Strafbehörden gebracht, in folder Beise aber seine Zeit und Rraft einer unfruchtbaren und frankhaften Tätigkeit geopfert und dadurch seine gesamten Lebensverhaltnisse gefährbet hatte, vgl. auch RG Warn 1910 Nr 309). Die Unfähigkeit zur Besorgung der Angelegenheiten braucht noch nicht die Wirkung gehabt zu haben, daß die Angelegenheiten tatfächlich in Verwirrung geraten sind (RG Warn 1927 Nr 88). Über die Zulässigkeit einer Pflegschaft auch bei Unfähigkeit zur Besorgung der gesamten Angelegenheiten s. § 1910 A 1. Diese Möglichkeit muß versagen, wenn die Vorausschungen der Entmündigung in ihrer Gesamtheit gegeben sind, RC 12. 1. 31 IV 176/30.

4. Als Berichwender ist nicht schon anzusehen, wer unverhältnismäßig große Ausgaben ober Schulden macht. Die unwirtschaftlichen Auswendungen mussen, wie das Re 320 05, 1661 sagt, in Zusammenhang stehen mit personlichen Eigenschaften, die, wie z. B. Leichtsinn, Liederlichkeit, Prunkliebe u. dgl., einen Hang zu unvernünftigen Ausgaben oder unwirtschaftlichem Gebaren erkennen lassen, ebenso Ro GRR 1932 Ar 929. Ein solcher Hang wird um so eher anzunehmen sein, wenn es sich um zwed- und nuglose Ausgaben handelt, was indes keine unbedingte Voraussehung der Berschwendung bildet (a. A. Staudinger B II 20). Der Hang kann in unangebrachter Bertrauensseligkeit begründet sein (so RG 28 1917, 9664; in diesem Falle hatte der in hohem Allter stehende und geistig gebrechliche Mann sein gesamtes, nicht unerhebliches Bermögen an seine Birtschafterin nur gegen die Pflicht ber Unterhaltsgewährung ohne jede Sicherung meggegeben). Zum Begriff ber Verschwendung ift nicht erforderlich, daß die Aufwendungen dem eigenen Borteil des Ausgebenden dienen, und es ist ebensowenig nötig, daß der Sang zur Berschwendung sich unterschiedslos einem jeden gegenüber zeigt (RG SeuffA 36 Ar 266; Warn 1911 Nr 314). Die Berschwendungssucht einer Person kann sich barin betätigen, daß sie bem Reize zum Erwerbe von Kunstgegenständen nicht widerstehen tann, obschon nach ihren Bermögensverhältnissen der Ankauf unvernünftig erscheint (RG Barn 1913 Ar 391). Auch eine verschwenberische Geschäftsführung, die auf einem Sange zu sinnloser Bergeudung beruht, tann zur Entmundigung Anlaß geben, besgleichen die auf perfonlichen Eigenschaften beruhende Bernachlässigung der Wirtschaft, wenn sie einen so hohen Grad erreicht, daß hierdurch der wirtschaftliche Berberb herbeigeführt werden muß (val. M 1, 64, Brot 1, 72f.). Das RG (AB 1914, 8621) hat die Entmündigung aus diesem Grunde in einem Falle ausgesprochen, wo der Entmündigte längere Beit hindurch sich um die Wirtschaft nicht geklimmert hatte, die Ernte auf dem Felde hatte berkommen lassen und das Land nicht wieder bestellt, sonst aber sparsam gelebt hatte. — Mit Entmundigung tann erst vorgegangen werden, wenn der Berschwender es bahin tommen läßt, daß er selbst ober seine Familie, bas sind die Angehorigen, die gesetzlich ein Recht auf Unterhalt haben, der Gefahr des Notstandes ausgesett find. Die Gefahr eines Notstandes für die Familie liegt bor, wenn auch nur die Chefrau davon betroffen wird (RG 3. 6. 12 IV 621/11). Ift die Gefahr nach Lage der Sache nicht zu besorgen, weil er z. B. nur über einen Teil seines Bermögens berfügen kann ober ihm noch andere Hilfsquellen zu Gebote fteben, fo muß die Entmundigung unterbleiben. Die Gefahr bes Notstandes wird nicht baburch ausgeschlossen, daß die Familienmitglieder durch zwedentsprechende prozessuale Magregeln sich wurden schützen können. Auch die Beschlagnahmefreiheit eines Teiles der Einkunfte (vgl. § 850 8PD) sichert nicht unter allen Umftanden gegen die Gefahr des Notstandes. Es tann die Gefahr bestehen, daß der Berschwender bie ihm hiernach zur Berfügung bleibenden Mittel ebenfalls zur Befriedigung seiner verschwenderischen Reigungen verwendet. Ist unwirtschaftliches Gebaren die Folge geistiger Störung, so hat die Entmundigung nach § 6 Kr I, nicht wegen Verschwendung nach Nr 2 zu ersolgen (RC

323 1925, 9376).

5. Bermandt mit bem Begriff ber Verschwendung ist der Begriff der Truntsucht. Erforderlich ist ein berartiger tranthafter hang zum Genuß geistiger Getrante, bag bie Kraft, diesem Anreiz zu widerstehen — wobei natürlich von außergewöhnlichen Vorkommnissen abzusehen ist verlorengegangen ist (**RG** JW 02 Beil 280<sup>230</sup>). Ein solcher Hang ist nicht anzunehmen, wenn bas Trinken auch nur auß Furcht vor der drohenden Entmündigung eingeschränkt ist (RG Warn 1913 Nr. 1; bgl. § 681 BPO). Notgebrungene Enthaltsamkeit z. B. insolge der Arziegsteuerung ohne innere Abkehr vom Alkohol behebt die Trunksucht noch nicht (RG Warn 1919 Nr. 129). Beiter wird erfordert, daß die Entmündigung nötig ist im Interesse des Trunksuchtigen oder seiner Familienmitglieder, die sonst der Gefahr des Notstandes ausgesetzt sein wurden ingl. A 4), ober im öffentlichen Interesse, weil insolge der durch Trunksucht eingetretenen Reigung zu Gewalttätigkeiten ober rudsichtslosem Handeln die Sicherheit anderer gefährdet wird. Das Interesse des Trunksuchtigen läßt die Entmundigung ferner dann als nötig erscheinen, wenn er infolge ber Trunffucht, insbesonbere wegen bes hierburch herbeigeführten Rudgangs feiner geistigen Fähigleiten, seine Angelegenheiten nicht mehr zu besorgen vermag (f. A 3). Daß er wahrend des Zustandes der Trunkenheit regelmäßig längere Zeit zur Besorgung einzelner Geschäfte unfähig war, kann nicht entscheidend ins Gewicht fallen, wenn gleichwohl seine Wirtschaft sich gehoben hat (NG IV 09, 6543). Bei ber Prüsung, ob der Entmündigungsbeschluß wegen Trunklucht zu Recht ergangen ift, sind auch Umstände heranzuziehen, die nach Erlaß bes Beschlusses herborgetreten sind, 3. B. Rückjall des Trunksüchtigen nach zeitweiliger Besserung (NG JW 1925, 770<sup>23</sup>). Die in § 6 Nr 3 bezeichneten Boraussehungen stellen sich übrigens als gleichwertige Tatbestände bar, von benen der eine burch ben andern erfett werben tann, ohne daß Klageanderung vorliegt. Auf die Morphiumsucht, Kokainsucht u. dgl. werden, obwohl dieser Zustand ein der Trunksucht sehr ähnlicher ist, die nur für diese gegebenen Vorschriften nicht ausgedehnt werden dürfen (bestr.).

6. Für die Bicberaufhebung ber Entmindigung (§§ 675 ff., 679 ff. 8BD) tommt es nur barauf an, daß zu dieser Zeit ein Entmundigungsgrund nicht vorliegt, nicht darauf, daß der Zustand des Entmundigten sich gebessert hat (RG JW 01, 475; 09, 1891). Der Entmundigungsbeschluß muß aufgehoben werden, sowohl wenn eine seiner Voraussesungen später weggefallen ist als auch wenn ber Richter bei ber durch das frühere Urteil nicht beschränkten Bürdigung bes Sachverhalts zu der Überzeugung kommt, daß sie niemals vorgelegen haben (NG 328 08, 2342; Warn 1927 Nr 88, RC 135, 183). Die Ansechtungsklage des § 664 BBD kann bagegen nur darauf gegründet werden, daß die Boraussehungen der Entmündigung zur Zeit des Erlasses

des Entmündigungsbeschlusses nicht verhanden waren (NG JW 02 Beil 280<sup>230</sup>; Warn 1916 Rr 260). Im Anschlungsberschren gilt der Entmündigte als prozeksähig (NG 68, 404).

7. Zeitliche und örtliche Geltung. Ist die Entmündigung vor Intrastiteten des BGB erfolgt — wenn auch nur in der dem tranzösischen und badischen Recht befannten Form, daß dem Barlemander zu Neistand bestellt ist. Verschwender ein Beistand bestellt ist —, so hat sie von diesem Zeitpunkt an die gleiche Wirkung wie eine unter der Herrschaft des BGB beschlossen Entmündigung (Artt 155, 156 EG). It bie Entmundigung nach ben Grundfagen des neuen Rechtes nicht gerechtfertigt, fo tann fie gemaß § 6 Mbf 2 aufgehoben ober, wenn ber wegen Geistestrantheit Entmundigte im Ginne des neuen Rechtes nur geistesichwach ift, bementiprechend eingeschränft werben (Re Gruch 47, 879). Auch die Entscheidung über die Wieberaushebung der Entmundigung richtet sich nach dem 31. 12. 99 nach neuem Recht (NG 3B 1901, 475). — Zugelassen ist in Art & EG nicht bloß die Entmunbigung bes Inlanders, sondern im Interesse ber Sicherheit bes inländischen Rechtsverkehrs auch bie Entmundigung bes im Inlande wohnenden oder, falls wohnsiklos, im Inlande sich aufhaltenden Ausländers. Der Aufenthalt darf nicht bloß ein vorübergehender sein. Es ist aber nicht

notwendig, daß er auf längere Dauer berechnet ober ein freiwilliger ist (96 39 1912, 91412). Der inländische Wohnsit ober Aufenthalt muß noch zur Zeit bes Erlasses bes Entmunbigungsbeschlusses vorhanden sein. Die Voraussehungen und Wirkungen der Entmittidigung bestimmen sich nach deutschem Recht. Wegen Entmündigung eines Ausländers wird indes regelmäßig erst vorzugehen sein, wenn der Beimatstaat hierzu sich nicht bereit findet. Die von dem Beimatstaate ausgesprochene Entmundigung des Ausländers (einschließlich der Beistandsbestellung) ist auch von den deutschen Gerichten anzuerkennen für die im Inland vorgenommenen Berkehrsgeschäfte, aber nicht über bas Mag ber Geschäftsunfähigteit hinaus, bie für entmunbigte Inländer gilt (Art 7 Abf 3 EG; RG 80, 262). Für die Bertragstaaten Deutschland, Ofterreich-Ungarn, Frankreich (von diesem ist das Abkommen gekundigt zum 24. 6. 1917), Stalien, die Nieberlande, Portugal, Rumanien ist laut Bek des AR v. 30. 7. 12 und bez. Schwebens laut Bek v. 8. 12. 24 das Haager Abkommen über die Entmündigung usw. v. 17. 7. 05 in Kraft getreten. Für die Entmündigung und ähnliche Fürsorgemaßregeln sowie die Bevormundung des Entmundigten ist danach das Geset bes heimatstaats maggebend und die Behörde des heimatstaats zustandig. Die Behörde des gewöhnlichen Aufenthalts ift nur aushilfsweise zuständig (Artt 6 u. 11). Sie entscheibet nach dem Recht ihres Staates, hat aber zugleich das Recht des Seimatstaats hinsichtlich ber Boraussekungen ber Entmundigung und tunlichst hinsichtlich ber Berechtigung zur Führung der Vormundschaft zu beachten (Artt 7, 8 Abs 2, 11 Abs 2). Die Wirkung der Entmündigung (wegen der Veröffentlichung s. indes Art 9 Abs 2) richtet sich allgemein nach dem Recht ber anordnenben Behorbe. Die jum Schute ber Verson und bes Bermogens ersorberlichen vorläufigen Magregeln fonnen bis zum Ginschreiten ber Beimatbehorbe von ber örtlich zuständigen Behörde, in beren Bezirt sich ber zu Entinundigende befindet, getroffen werden (Art 3). Durch Art 282 bes Friedensvertrags v. 28. 6. 19 ist das Abkommen ben ehemaligen Feindstaaten gegenüber außer Kraft gesett (vgl. Art 289 bas.), wieder in Kraft getreten seit 22. 7. bzw. 25. 8. 1929 gegenüber Italien, Bolen und Danzig, Staudinger-Raape F zu Art 8 EG.

#### \$ 7

Wer sich an einem Orte ständig niederläßt, begründet an diesem Orte seinen Wohnsig  $^{1}$ )  $^{2}$ ).

Der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen 3).

Der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn die Niederlassung mit dem Willen aufgehoben wird, sie aufzugeben 4).

E I 34 II 17; M I 68 ff.; B I 37 ff.

1. Die Begründung des Bohnfites als des räumlichen Mittelpunkts des gesamten Lebens einer Person (98 67, 193) sett voraus die tatsächliche Niederlassung an einem Orte mit bem durch die Riederlassung in Erscheinung tretenden Willen, diesen Ort bleibend zum Mittelbunkt der Lebensverhältnisse zu machen (ständige Niederlassung — vgl. RG Warn 1916 Nr 269). Nur die Riederlassung, nicht der Rechtserfolg des Wohnsiges, braucht gewollt zu sein. Die bloge herrichtung der Bohnung, ohne daß fie in perfonliche Benutung genommen wird, genügt nicht zum Erwerbe bes Wohnsiges (vgl. PrDBG 52, 230). Dagegen steht dem Erwerbe nicht entgegen, daß die Niederlassung in der Absicht erfolgt, später nach geraumer Zeit zu einem bestimmten Beitpuntt oder bei sich bietender Gelegenheit den Wohnsig zu andern. Man barf sich aber nicht bloß auf einen vorübergehenden Aufenthalt eingerichtet haben. Kein Wohnsit wird erworben burch ben blogen Aufenthalt zu Zweden ber Ausbildung (wie bei Schülern und Studenten), durch ben Aufenthalt in einer Seilanstalt (anders bei ber bauernden Unterbringung in einer Bflegeanstalt) oder burch ben zur Erfüllung ber Wehrpflicht genommenen Aufenthalt, ba es hier an der Absicht der ständigen Niederlassung fehlt. Aus dem gleichen Grunde wird auch durch Eingehung eines Dienstverhaltnisses ber Regel nach, falls nicht bas zeitige Dienstverhaltnis ben Charafter einer bauernden Erwerbsstellung hat, fein Wohnsip begrundet (vgl. 28 1920, 396; SeuffA 56 Ar 69 — landesrechtlich können hierüber nach Artt 95, 218 EG besondere Bestimmungen getroffen werden; jedoch sind die Gesindeordnungen durch ben Aufruf des Rates ber Bollsbeauftragten v. 12. 11. 18 in Berbindung mit § 1 Sat 2 bes Ubergangsgesetes bom 4. 3. 19 aufgehoben). Rein Wohnsit wird durch den Aufenthalt in einer Gefangenauftalt, der ein unfreiwilliger ist, begründet (a. A. Pland A 7). Über den amtlichen Wohnsit f. § 9 A 1. Allgemeine Boraussehung der Begrundung eines Wohnsiges ift, daß bie Niederlassung nicht berboten ift (vgl. §§ 3ff. bes Freizug v. 1. 11. 67). Dagegen hat eine vertragliche Beschränfung bes Rechtes zur Anderung des Wohnsiges und eine dem Beamten auf Grund dienstlicher Vorschriften in Dieser Beziehung auferlegte Beschränkung nicht die Wirkung, daß bementgegen ein Wohnsit nicht erworben werden konnte. Auch bem nach § 101 Abs 1 RD für den Gemeinschuldner bestehenden Berbote, fich ohne Erlaubnis bes Gerichts von bem Wohnort zu entfernen, fann eine folche Wirkung nicht beigelegt werden (BahObLG in Seuffal 64 Ar 19). Der Wohnsis im Sinne des BGB braucht sich mit demjenigen im Sinne ber Steuergesetze nicht zu beden (RG Barn 1922 Nr 24).

Berichieben von dem Begriff des Wohnsiges ist der Begriff ber gewerblichen (geschäftlichen) ober beruflichen Rieberlaffung zu einem begrenzten Zwed 3. B. einem bestimmten Geichafisbetrieb, ber perfonliches Bohnen nicht erforbert (vgl. § 21 3BD, § 42 GewD, §§ 29, 30, 31, 55 66B). Wer an einem Orte sein Geschaftslotal hat oder seiner beruflichen Tätigkeit nachgeht, tann an einem anberen Orte seinen Bohnsit haben. Gin Rechtsanwalt, ber am Orte bes Gerichts, bei dem er zugelassen ist, wohnt, wenn auch nur in einer möblierten Wohnung, und dort seine Tätigkeit als Rechtsanwalt ausübt, hat daselbst seinen Wohnstz, auch wenn er sich demnächft anderweit niederzulassen beabsichtigt (RG 26. 9. 19 Ili 62/19). Unter Aufenthalt wird im Gegensat zum Bohnsty bas tatfachliche Berweilen an einem Orte verftanben, ohne bag bie Anwesenheit eine gewollte oder bewußte zu sein braucht (vgl. KG IV 92, 461°). Kür das Borhanbensein des gewöhnlichen Aufenthalts (vgl. § 6 Abs 2 ErbschStG v. 3. 6. 06, § 14 II ErbschStG v. 10. 9. 19, § 8 1 2 ErbschStG v. 22. 8. 25) ist nur zu ersordern, daß das Verweilen von einer gewissen Dauer und Regelmäßigkeit ift, nicht auch, daß ber Mittelpunkt ber Lebenshaltung für einige Zeit an dem Orte des Aufenthalts begründet wird (RG 91, 287). Besondere Grundsabe galten für Erwerb und Berluft bes Unterftützungswohnsites nach §§ 10-27 bes Ges. v. 30. 5. 08; das Geset ist jett aufgehoben durch § 29 ber BD über die Fürsorgepflicht v. 13. 2. 24. Bgl. auch Iso v. 4. 12. 1924 u. 1. 8. 1931, RoBi I 765, 439. Exterritoriale werden so behandelt, als ob sie außerhalb des Heimaftaats keinen Wohnste hätten. Über den von der bloßen Niederlassung verschiedenen Sie der juristischen Berson s. § 24 A 1. — Die steie Wahl eines mit dem wirklichen Wohnsit nicht übereinstimmenden Wohnsites ist den Parteien nicht mehr, wie dies nach frangofischen und babischen Gesetzen ber Fall war, gestattet. Die Birkungen ber Bahl bleiben aber, someit fie für das bereits berwirklichte Rechtsverhältnis von Bebeutung find, nach Art 157 EG

2. Der Begriff des Wohnsitzes ist von Wichtigkeit sowohl für das bürgerliche Recht (vgl. namentlich §§ 269, 270, 1320 Abs 2, 1433 Abs 2, 1944 Abs 3, 1954 Abs 3 und Art 29 EG), als für das öffentliche Recht. Durch den Ort des Wohnsibes, der an sich nur den Buntt der Erdoberfläche bedeutet, auf dem die Niederlassung sich befindet, wird die allgemeine Zugehörigkeit zu einer bestimmten politischen Gemeinde, zu den Berwaltungsbezirten und Gerichtsbezirten beigestellt. Richt ist unter Ort des Wohnsitzes im Sinne des § 7 BBB die politische Gemeinde als eine für alle andern Bezirke maßgebende kleinste Einheit zu verstehen, so daß die Landesgesehgebung bei Abgrenzung ber Gerichtsbezirke burch ben reichstrechtlichen Begriff bes Wohnsiges, ber auch bem § 13 BBD zugrunde liegt, verhindert wäre, die Gemeinde in mehrere Bezirke zu teilen (RC 67, 191). Für die örtliche Zuständigkeit des Gerichts ist in diesem Falle nicht der Wohnsig in der Gemeinde, sondern im Gerichtsbegirt maßgebend. - Durch ein vertragliches Wohnsigverbot barf nicht in Biberspruch mit bem in § 1 Ges p. 1. 11. 67 anerkannten Grundsat der Freizugig-keit die Bewegungsfreiheit in unzulässigem Maße eingeschränkt werden. Ein ohne jebe zeitliche Grenze auferlegtes Berbot des Mohnsitzes an einem bestimmten Orte ist nach § 138 nichtig (RG Warn 1915 Nr 8; vgl. aber 1910 Nr 412).

3. Dies ist ber Fall, wenn sich an mehreren Bohnorten gleichmäßig der Mittelpunkt ber Lebensberhältnisse in ihrer Gesamtheit befindet, wenn insbesondere mit dem Wohnen an mehreren Wohnorten zeitweilig in der Weise abgewechseit wird, das der jedesmalige Wohnort den Mittelpunkt ber Lebensverhältnisse und ber Bermögensverwaltung bilbet (vgl. PrDBG 54, 185 Nr 50).

4. Der bloge Bille, die Niederlasjung aufzugeben, genügt allein nicht gur Aufhebung bes Bohnsiges. Es muß die wirkliche Aufgabe ber Niederlassung hinzusommen. Ebenso wird ber Wohnsit dadurch nicht aufgehoben, daß der Wohnungsinhaber zeitweilig in der Absicht der Mickkehr sich entfernt. Der Wohnsit kann unter Umständen selbst bei Aufgabe der Wohnung beibehalten werden, wenn die Aufgabe nur vorsibergehend erfolgt, weil der bisherige Wohnungsinhaber auf Reisen geht, seine geschöftlichen, amtlichen usw. Beziehungen jedoch auch fernerhin in dem bisherigen Wohnorte ihren Mittelpunkt finden (teilw. abweichend Staudinger A 10; Pland A 4). Der Wohnste inten vallespunn inden freind avverligend Standinger a to, Pland A 4). Der Wohnste ist nicht aufgehoben, wem jemand, der an einem andern Orte Wohnung ninmt, die frühere, für seine Bedurinise eingerichtete Wohnung zu seiner Verfügung behält. In solchem Falle kann das Bestehen eines doppelten Wohnsites angenommen werden (vgl. Provide 58, 230). Mit dem Aufenthalt in einer Gefangenanstalt ist die Aufgabe des disserten Wohnsites nicht naturalie berhanden (vgl. Provide 58, 230). herigen Wohnsiges nicht notwendig verbunden (bgl. A 1), auch noch nicht mit dem Wegzug ber Familie von dem bisherigen Wohnort mahrend der Strafhaft, Seuffal 56 Nr 240.

Ber geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ift, tann ohne ben Willen feines gefettlichen Bertreters einen Bohnfit weder begründen noch aufheben 1).

& I 30 II 18; M 1 72; B 1 39; 6 119 ff.

1. Die Begründung und Aufhebung des Wohnsitzes stellt sich als eine für die verschiedensten Rechtsverhältnisse bebeutsame Rechtshandlung bar, für welche beshalb ebenso wie für lästige

Rechtsgeschäfte unbeschräntte Geschäftsfähigteit geforbert wirb. Ift biefe Geschäftsfähigteit nicht vorhanden, so entscheidet der Wille des gesetzlichen Bertreters, und zwar des Bertreters in perfönlichen Angelegenheiten (vgl. § 1631 A 1), ber ben Willen bes Bertretenen erfeten ober ihn ergänzen kann. Bur Bertretung ist berjenige Elternteil, welchem nur die tatsächliche Fürforge für die Person des Kindes zusteht, nicht berechtigt (vgl. §§ 1635, 1666, 1676 Abs 2, 1696, 1700, 1702 Abs 2, 1707), der mit der Bermögensverwaltung gemäß § 1910 Abs 2 beauftragte Pfleger ift zu einer Wohnsiganderung bes Bflegebefohlenen nicht befugt (MBerich 328 1927, 25951). Ob der Wille des gesetzlichen Vertreters dahin gegangen ist, den Ort der Niederlassung zum Wohnsite, d. i. zum Mittelpunkte der Lebensverhältnisse des Geschäftsunfähigen zu erheben, ift aus ben Umftanden zu erkennen (vgl. 328 1927, 8262; DIG 1916, 19). Bon Bedeutung hierfür tann sein, daß ber unheilbar Geistestrante unter Aufgabe ber ihn mit andern Orten verfnüpfenden Beziehungen dauernd in einer Frrenanstalt untergebracht ift (vgl. DLG 33, 19; SeuffA 55 Nr 64, abw. Josef in Arch Ziv Prax 114, 408). Lätt sich hiernach ein Geschäftsunfähiger oder ein beschränkt Geschäftsfähiger, der nicht die rechtliche, aber die tatsächliche (natürliche) Handlungsfähigkeit besitzt, an einem Ort nieder, so begründet er dort den Wohnsitz nur, wenn es der gesetliche Bertreter will. Eine Zustimmung des letteren zu einem rechtsgeschäftlichen Handeln kommt dabei nicht in Frage. Es läßt sich aber sagen, daß der Wille des Bertreters den fehlenden — Willen des Geschäftsunfähigen ersett oder daß er den tatfächlichen Borgang der Rieberlassung nach ber rechtlichen Seite ber Wohnungsbegrundung hin erganzt. Der gesetliche Bertreter kann aber auch z. B. bei einem Kinde, selbst den Ort der Riederlassung (ben Aufent-haltvort, vgl. §§ 1631, 1800) und damit zugleich den dortigen Wohnsit bestimmen. Darum handelt es sich bei ber Vorschrift bes § 8 nicht. Bgl. Pland A 5, Staubinger A 1 u. 3.

8 9

Eine Militärperson hat ihren Wohnsitz am Garnisonorte. Als Wohnsitz einer Militärperson, beren Truppenteil im Inlande keinen Garnisonort hat, gilt der letzte inländische Garnisonort des Truppenteils.

Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Militärpersonen, die nur gur Erfüllung der Wehrpflicht dienen oder die nicht selbständig einen Wohn-

fit begründen können 1) 2).

E I 37 II 19; M I 72 ff.; B I 40. 1. Zu den **Militärpersonen** im Sinne des § 9 sind, da die in Abs 2 bezeichneten Personen ausgenommen find, nach ber bisherigen heeresverfassung nur die Berufsoffiziere (nicht bie Acferbevsfiziere SeuffA 73 Ar 91), Militärärzte und einen militärischen Rang einnehmenden Militärbeamten (auch die Kriegsgerichtsräte, NG 17. 12. 07 III 215/07) für die Dauer der Anstellung und die Unteroffizierkapitulanten für die Dauer der Kapitulation ju gablen (§ 4 MStGB v. 20. 6. 72 und Anlage I zu biesem Ges. in der Fassung v. 6. 2. 11; Raif. BD v. 1. 8. 08, betr. bie Masseneinteilung der Militärbeamten; § 38 des MMilG v. 2. 5. 74). Die Landgendarmen (bgl. § 2 Abf 3 EG zur MStGD) wurden in Breugen und in den meiften deutschen Ländern — nicht in Bahern und Bürttemberg - ju ben Personen bes Soldatenstandes gerechnet. In gleicher Beise ift ber Kreis ber Militarpersonen auch für die Kriegszeit zu begrenzen mit der Anderung, daß die Dienstpflicht der Unteroffizierkapitulanten für die Dauer des Krieges (nach angeordneter Mobilmachung) eine zeitlich unbeschräntte ift. Mit den zur Erfüllung der Wehrpflicht bienenden Mititarpersonen des Abs 2 — welcher Ausdruck insofern kein genauer ist, als der Kriegsdienst freiwillig übernommen werden kann, selbst von solchen Personen, die das wehrpflichtige Alter bereits überschritten haben, und als die zeitliche Grenze ber Wehrpflicht für die Kriegszeit nicht gilt - hat nur der Gegensat zu den Bersonen, die ben Becresbienft als Beruf ausüben,bezeichnet werben sollen (KGJ 48, 74; JB 1916, 211; L8 1917, 137). Die in § 9 bezeichneten Militär-personen haben, sosern sie selbständig einen Wohnsitz begründen können (§ 8 A 1), kraft Gesebes, ohne daß es auf ihren Willen oder das Korhandensein einer tatsächlichen Niederlassung (NG Barn 08 Nr 112) ankommt, ihren Wohnsit (nicht ben ausschließlichen Wohnsit, NG 126, 8, bestr.) an ihrem inländischen Garnisonorte ober, wenn ein solcher fehlt, am letten inländischen Garnisonorte, im Falle eines langfristigen Kommandos am Orte bes Kommandos (Seuffal 69 Nr 209). Jit auch dieser nicht vorhanden, so konnte für Angelegenheiten der streitigen Gerichtsbarkeit ein im Inlande belegener Ort als Garnisonort durch Kais. BD bestimmt werden (§ 8 des Ges. v. 28. 5. 01). Durch eine bloße Abkommandierung wird der Garnisonort nicht geändert. Nach dem Erl des Prom v. 27. 2. 16 bestimmt sich für neu aufgestellte Formationen der Garnisonort nach bem Standort der entsprechenben Ersabsormation. Der Gerichtsftand ber Riederlasjung (§ 21 3PD) und der aus der Niederlassung sich ergebende Erfüllungsort (§ 269 Abs 2) wird selbstverständlich burch biefen Wohnsit nicht berührt. Die Grundlagen ber Wehrverfassung find später (Gef. über Bilbung einer vorläufigen Reichswehr v. 6. 3. 19, über Bilbung einer vorläufigen Reichsmarine v. 16. 4. 19) dahin geandert, daß die Mannschaften angeworben werden. Eine

Anderung der Vorichriften über den gesetlichen Bohnst ber Militärpersonen ist hierdurch nur insofern herbeigeführt worden, als die Angeworbenen zu ben Militarpersonen gehören, die ben Beeresbienst als Beruf ausüben. Zur Zeit sind Militarpersonen die Angehörigen der Reichswehr und ber Reichsmarine (Behrgef. v. 23. 3. 21) nämlich die Solbaten (Offiziere, Unteroffiziere, Mannschaften) und die Militärbeamten (§§ 4,5 MStGB v. 16. 6. 1926). — Die erste Alternative bes Abs 2 ift jest gegenstandslos, ba keine Wehrpflicht mehr besteht (Ges. v. 21. 8. 20). Nicht hierher gehoren die Mitglieder der Einwohnerwehr, die nur polizeiliche Berrichtungen zu erfüllen haben.

2. Ein gesetzlicher Wohnsit ber Beamten besteht nicht. Die Beamten haben zwar an dem Orte, wo sie ihre bienstliche Tätigkeit zu versehen haben, ihren Amtelit, und sie konnen von der vorgesetten Behorde angehalten werden, dort ihren Bohnsit zu nehmen. Db sie aber an Diesem Ort ihren Wohnsit haben, ift lediglich nach ben allgemeinen Grundsäten der 88 7ff. zu beurteilen. Denjenigen Deutschen, welche das Recht ber Exterritorialität besitzen ober welche als Beamte bes Reiches ober eines Landes im Auslande tätig find und keinen inländischen Wohnfit haben, ift ein gesetlicher Wohnsit nur in Ansehung des Gerichtsftandes, und zwar am letten inlandischen Bohnort ober in der hauptstadt bes heimatstaats zugewiesen (§ 15 3BD). hinsichtlich der früheren Kolonialbeamten f. §§ 7ff. KolBG v. 8. 6. 10.

Die Chefrau teilt ben Wohnsit des Chemannes. Gie teilt den Wohnsit uicht, wenn ber Mann feinen Wohnfit im Ausland an einem Orte begründet, an den die Frau ihm nicht folgt und ju folgen nicht verpflichtet ift 1) 2).

Solange ber Mann keinen Wohnfits hat ober die Frau feinen Bohnfit

nicht teilt, kann die Frau felbständig einen Bohnfit haben 1).

E I 39 II 20; M 1 74; B 1 41 ff.; 6 113. 1. Der Berpflichtung ber Chefrau gur häuslichen Gemeinschaft mit bem Manne (§§ 1353, 1364) entspricht es, daß fie einen von bem Wohnfit bes Mannes verschiedenen Wohnfit nicht für sich begründen kann. Sie hat diese Befugnis auch nicht während einer Strafhaft des Mannes (NG 5. 7. 1915 IV 177/13). Dagegen steht ihr, solange der Mann keinen Wohnsit hat (obschon bie Pflicht zur ehelichen Folge nicht aufgehoben ift), die Begrundung eines felbständigen Bohnfipes frei. Die Frau tann auch von dem Manne ermächtigt werden, für sich und den Mann einen neuen Chewohnsit zu begrunden. Gine stillschweigende Ermachtigung Dieser Art wird nach ber Lage bes Falles angenommen werben können, wenn ber Mann burch Antritt einer mehrjährigen Freiheitsstrase gezwungen ist, die ersorderliche Wahl des neuen Wohnsiges der Frau zu überlassen (vgl. SeuffA 69 Nr 1). Die von der Frau vorgenommene Wahl des neuen Wohnortes wird auch durch nachträgliche, wenn auch nur fillschweigende Genehmigung seitens des Mannes von dem Augenblid ber Genehmigung an wirtsam. Die Regel bag bie Frau den Bohnfit bes Mannes teilt, greift auch burch, wenn ber Mann seinen inlandischen ober ausländischen Wohnsit argliftig ber Frau verschwiegen haben sollte. Eine Ausnahme ift nur in bem Falle zugelassen, bag ber Mann ins Austand gezogen ift und die Frau ihm nicht folgt, auch, weil ein solches Verlangen ein Mißbrauch seines Rechtes sein würde, nicht zu folgen braucht. Als Ausland im Sinne bes § 10 sind auch die bisherigen Schutgebiete auzusehen. Ein Migbrauch des ehemannlichen Rechtes wird nicht anzunehmen sein, wenn die Frau von vornherein infolge der geschäftlichen oder amtlichen Beziehungen ihres Mannes mit der Verlegung des Wohnsiges in das Ausland rechnen mußte. Bis zu dem Beitpuntte, wo die Frau fich endgultig entschließt, dem Manne nicht zu folgen, bleibt der ausländische Wohnsit des Mannes für sie maßgebend. Sonstige Gründe, aus benen sie die eheliche Gemeinschaft verweigern bars, berechtigen sie nicht zum Erwerb eines selbständigen Wohnsipes (RG 59, 337, a. A. Staudinger A 8 und Pland A 5 für den Fall, daß die Frau dem Manne ins Ausland gefolgt, bemnächst aber wieder in das Inland zurudgekehrt ode Fran den kanne nie Austine gepolgt, demnacht aber wieder in das Intalio zutungerigt. Die von ihrem Manne getrennt lebende Frau ift hierzu selbst dann nicht berechtigt, wenn ihr das Recht zum Getrenntleben zuerfannt in (RG 59, 337). Das Geset hat davon abgesehen, das Wohnsitzecht und die Verpstädtung der Frau, dem Manne zu solgen, übereinstimmend zu gestalten, um die Feststellung des Wohnsitzes der Frau nicht zu erschweren. Die Borschrift bes Abs 1 Sat 2 gilt auch für den Fall, daß der Mann bereits zur Zeit der Berheiratung feinen Wohnsit im Inlande hatte.

2. Der Wohnsit ber Chefrau ist ein abgeleiteter. Es brauchen also bie Voraussetzungen gum Erwerh bes Bohnsikes nur in ber Person bes Mannes vorzuliegen. Die Frau teilt ben Bohnsit, auch menn gur Beit ber Cheschliegung Die Cheleute bereits ben Willen haben, ben früher von dem Manne erworbenen Bohnfit binnen furgent aufzugeben, somit bie Frau ben Bohnsit als eigenen nicht hatte erwerben tonnen. Der abgeleitete Wohnsit bleibt so lange besteben, bis rechtstraftig bie Ebe geschieben ober bie eheliche Gemeinschaft aufgehoben (86 59, 340) ober die Ehe für nichtig erklart ift. Es sind dies Borgange, die in das heiratsregister ein



getragen werden (§ 55 PStG in der Fassung des Art 46 EG) und leicht sestschaft sind. Den Wohnsit des Mannes behält in diesem Falle die Frau nur bei, wenn der Wohnsit gemäß § 7 auch den ihr begründet war (a. A. PrDBG, DLG 38, 25). Ist die Ehe wegen mangelnder Form der Eheschließung und wegen mangelnden Eintrags in das heiratsregister schlechthin nichtig (§ 1329 Sat 2), so tritt der abgeleitete Wohnsit nicht ein.

#### § 11

Ein eheliches Kind teilt den Wohnsitz des Vaters, ein uneheliches Kind den Wohnsitz der Mutter, ein an Kindes Statt angenommenes Kind den Wohnsitz des Annehmenden 1). Das Kind behält den Wohnsitz, die es ihn rechtsgültig aufhebt 2).

Eine erst nach dem Sintritte der Vollsährigkeit des Kindes erfolgende Legitimation oder Annahme an Kindes Statt hat keinen Ginfluß auf den Wohnsit,

des Kindes 3).

Œ I 40 II 21; ₩ 1 75 ff.; № 1 423; 6 113.

1. Die Familiengemeinschaft hat im Berhältnis zwischen Eltern und Rindern regelmäßig (vgl. A 2) auch eine Gemeinichaft bes Wohnites zur Folge. Das eheliche Kind, dem Das durch nachfolgende Ehe oder Chelichkeitserklärung legitimierte Kind gleichsteht (§§ 1719 1736), teilt den Wohnsit des Baters, nicht bes Inhabers der elterlichen Gewalt, und zwar ohne Rudficht darauf, ob es minderjährig oder volljährig ist, ob die Che besteht oder geschieden — (DLG 21, 260; 35, 288) — ift, ob bem Bater die Sorge für die Person des Kindes zusteht oder nicht. Uber bie Chelichkeit bes Nindes aus nichtiger Che f. § 1699. Der die Nichtigkeit kennende Vater verliert zwar nach § 1701 alle sich aus der Baterschaft ergebenden Rechte. Gleichwohl bleibt sein Wohnsis, da es sich hier um ein solches Recht nicht handelt, maggebend für den Wohnsis bes Kindes, falls nicht die Che schlechthin nichtig ist (§ 1699 Abs 2). Das uneheliche Kind (sofern es nicht legitimiert ist) teilt den Wohnsip ber Mutter, nicht aber das eheliche Kind, auch nicht, wenn der Later gestorben ist und die Mutter im Besit der elterlichen Gewalt sich befindet. Das an Rindes Statt angenommene Rind endlich hat, ba es bem Ginfluß ber Eltern ganglich entzogen ift (vgl. § 1765 A 1), ben gleichen Wohnsit wie der Annehmende. hat der Bater bei der Geburt des Kindes keinen Wohnsig, so ist auch das Kind zunächst wohnsiglos. Das gleiche ist der Fall, wenn es nach dem Tode des Vaters geboren wird. Hat der Vater die Kinder verlassen, so teilen sie seinen neuen Wohnsit (DLG 12, 1), sosern nicht erhellt, daß sie nach seinem Willen ihren bisherigen Wohnsit beibehalten sollten (KG FrankfRdsch) 1905 S. 11). — Bei Findelkindern bestimmt der Vormund den Wohnsitz (§§ 1773 Abs 2, 1800). — Bgl. auch A 2.

2. Die zu 1 behandelte Gemeinschaft des Wohnsitzes hat nicht die Bedeutung, daß damit ein sclbständiger Wohnsit bes Rindes ausgeschlossen ware. Schon vor erreichter Bolliahrigfeit kann das Kind mit Willen des gesetzlichen Vertreters oder kann der gesetzliche Vertreter für das Kind (§ 8 A 1) einen besondern Wohnsit begründen, vorausgesett, daß der hierauf gerichtete Wille zur Durchführung gebracht ift. Gbenfo fann ber Bater bei Beranberung feines Wohnfipes dem Kinde den bisherigen Wohnsit belassen. Eine Anderung des Wohnsitzes des Kindes wird regelmäßig nicht schon darin zu finden sein, daß der Bater seiner am andern Orte wohnenden geschiedenen Chefrau das Kind zur Erziehung überlassen hat (KGR 38 A 79), oder daß ber volljährige unterstützungsbedürftige Sohn an einen anderen Ort zieht, ohne dort eine auskömmliche Stellung zu bekleiden (KGJ 53, 6). Die zur Fürsorge für die Person des Kindes berechtigte Mutter ist nicht die gesehliche Vertreterin in bezug auf den Wohnsit des Kindes. Nach Erreichung der Bolljährigkeit tann das Rind selbständig einen Wohnsit nehmen. Dies kann auch dadurch geschehen, daß es, wenn der Bater verzieht, den bisherigen Bohnsit beibehalt. Es kann auch ohne Begründung eines neuen Wohnsiges den früheren Wohnsit aufgeben. Die Gemeinschaft des Wohnsiges mit dem Bater erlischt in diesen Fällen und lebt nicht etwa badurch wieder auf, daß das Kind den erworbenen Wohnsit später wieder verliert. Blog dadurch, daß der Bater wohnsiplos wird (ohne daß er zugleich den Wohnsit für das Kind aufgibt), geht dem minderjäh-

rigen Kinde der einmal erlangte Wohnsit nicht verloren (M 1, 76).

3. In Übereinstimmung mit dem selbstandigen Wohnsitziecht des vollsährigen Kindes (vgl. U 2) steht es, daß eine erft nach der Bolljährigkeit eintretende Legitimation oder Annahme an Kindes Statt auf den Wohnsitz des Kindes ohne Einsluß ist.

#### § 12

Wird das Necht 1) zum Gebrauch eines Namens 2) dem Berechtigten von einem anderen bestritten 3) oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, daß ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht 4), so kann

ber Berechtigte von bem anderen Beseitigung ber Beeintrachtigung verlangen. Gind weitere Beeintrachtigungen ju beforgen, fo tann er auf Unterlaffung flagen 5).

€ II 22; B 1 43 ff.; 6 113.

1. Das Recht auf Ramensichut, bas auf gewerblichem Gebiete burch besondere Gesetz geordnet ift (f. über Firmenrecht Son §§ 17ff., über Warenzeichenrecht B36 v. 12. 5. 94; ferner § 16 UniWG v. 7. 6. 09), hat burch § 12 jeine allgemeine gesehliche Anerkennung gefunden. Bei bem Schut bes Ramens, der den einzelnen im burgerlichen und gefellschaftlichen Bertehre bon anderen unterscheibet, handelt es sich — wie bei dem Recht am eigenen Bilbe, vgl. §§ 22, 23 Kunstllc v. 9. 1. 07 — wesentlich um ein Persönlichkeitsrecht (RG 69, 403; 119, 47; FW 1927, 11718; 1931, 191932; Dertmarm A 4a; bgl. auch RUG 8, 142). Die Vermögensinteressen auf ben zur Unterscheibung bes einzelnen von den Tragern bes gleichen Familiennamens bestimmten Bornamen, NG 59, 286, ebenso auf den Geburtsnamen der verheirateten Frau (NG 3B 1912, 3381; 1925, 36318). Geschützt ift durch § 12 auch die Abelsbezeichnung in ihrer namensftande, als eine Frage des öffentlichen nichtes – sweitsveg ausgeschlossen und ihrer namenstendtlichen Alegeanspruchs zu entscheinen fiedere ber Rechtsweg ausgeschlossen war (NG FW) 1733°; 04, 53°; 2. 5. 07 IV 480/06; 24 6, 09 IV 553/08; vgl. über die Maggeblichkeit der Entscheinen des States des scheidung des bisherigen preußischen Heroldsamts über das Abelsrecht eines preußischen Staatsangehörigen für Verichtigung des Standesregisters KGJ 36 A 55; 42 A 66; 44 A 65 und für Krozeßentscheidungen RGS 43, 33; 3W 01, 173°, Proposition and Ausselbeng des Heroldsamts (VD v. 3. 11. 19) ist dessen frühere Entscheidung maßgebend, doch hat der Standesregisterrichter zu prüsen, ob nicht nachher Umftände eingetreten sind, die zu einer davon abweichenden Beurteilung zwingen (IFG 3, 139) — für den Fall des "verbunkelten" Abels s. KG HR 1931 Ar 1563. Die Beschränkung des Rechtswegs ist jetzt weggefallen, da die Abelsbezzeichnung nach Art 109 Abs 3 Rerf sowohl beim hohen wie beim niederen Abel nur noch bie Bedeutung hat, daß fie als Teil bes Namens gilt (96 103, 194; 109, 251; 113, 111); f. über den Woeisnamen im geltenden Recht neuerdings Müller, Standosvorrechte und Adelsnamen; Goslich in L3 1926 S. 353ff., 420ff.; 1929, 436; Fosef in L8 1929, 1119; 1930, 959; Ostwien das. 1930, 289; ferner RBf d. PrJMin v. 31. 1. 1928 in JMBI 1928, 1028). Danach ift § 12 nunmehr auf alle Abelsbezeichnungen anzuwenden, insbesondere auch im Fall eines bloß persönlichen Abels (Orbensabels, s. jedoch § 1616 A 1). Der frühere Grundsah des preußischen Rechts, wonach die geschiedene, sur schuldig erklärte Frau bürgerlicher Herkunft den Familiennamen ihres Mannes nur unter Weglassung bes Abelspräditats führen burfte (AGF 47 A 88), hat feine Geltung mehr. Bei der Abelsbezeichnung der weiblichen Mitglieder ehemals abliger Handler ift auch in Zukunft die weibliche Form (Gräfin, Frein usw.) anzuwenden, ebenso delli-Kamilien ift auch in Zukunft die weibliche Form (Gräfin, Frein usw.) anzuwenden, ebenso delli-KG 113, 107, vgl. dazu IV 1926 S. 1944, 1945, 1952; 1927 S. 1188, 1189; L8 1929 S. 436, 1119 und wegen der Wortfolge RG 113, 115. Art 109 Abs IV Verficht feine rückwirkende Kraft (RG und wegen der wortsolge **nw** 113, 115. Art 100 Abs 3 Avers har teine tundstrende straft (nw 109, 252; OLG in RIA 17, 46; IV 1923<sup>13</sup>. IV 2, 137, vgl. BahObCG in IV 1926, Z855<sup>1</sup>). In Bahern ift der Abel durch das Ges. v. 28. I. 1919, spater ersett durch § 15 Abs 2 der verfassingsurfunde v. 14. 8. 1919, ausgehoben. — Die disherigen Abelsbezeichnungen dürsen nur als Teil des Namens weitergeführt werden. Für Kreußen erging das Ges. v. 23. 6. 1920 (Abelsgeset), wodurch die Vorrechte des Abels und der in Art 57, 58 EG bezeichneten Familien vorschiefts führ. Wegen beseitigt und diese dem allgemeinen öffentlichen und bürgerlichen Recht unterstellt sind. des Namens der bisherigen Abelsfamilien und ihrer Angehörigen vgl. § 22 des Gef. Das Geset ist für rechtsgültig erklärt durch die Entscheidung des Staatsgerichtshofs v. 10. 5. 1924 in RG 111 Anh. S. 1, f. auch NG 113, 111. Die Namensführung ber Mitglieder ber vormals landesherrlichen Familie in Preußen ist geregelt durch Erlaß v. 27. 11. 1923. Über den Erwerd des Adelsnamens durch eheliche Kinder s. § 1616 A. 1. durch uneheliche Kinder Vorbem 4 vor § 1705, durch angenommene Kinder § 1758 A 1. — Die Bestimmungen über ben Schutz bes Namensrechts kommen Streffe, Teld v. 16. 6. 04 § 3 VII) zugute (MG 27. 5. 09 IV 559/03; 102, 89; JW 1927, 653<sup>1</sup>). Sie haben wegen Rechtsähnlichkeit auch auf die Verletung bes Wappenrechts entsprechense Anwendung zu finden, und zwar auch dann, wenn es fich um das Wappenrecht einer Körperschaft des öffentlichen Nechtes handelt (RG 71, 262). Eine folde Berlegung des Wappenrechts liegt vor, wenn das Ortswappen einer Stadtgemeinde auf der Ausstattung eines gewerblichen Erzeugnisses angebracht wird, selbst wenn ber Benuber sich nicht bas Recht anmaßt, bas Wappen als

eigenes zu führen (NG JW 1924, 1711² unter Aufgabe ber insoweit gegenteiligen Ansicht in NG 71, 265, s. auch Warn 1911 Ar 468). Auf einen bloßen Titel sindet § 12 keine Anwendung. Die Fortsührung eines nach der Verleihung entzogenen Hoselieferantentitels kann gegen § 3 UnlW verstoßen (NG 80, 273). Der in § 12 gewährte Namensschut ist, obschool diese Vorschift in dem von den natürlichen Personen handelnden Abschift ihre Stelle hat, auch auf juristische Personen (NG 74, 114; 115, 406; JW 31, 1921³³; Warn 1930 Ar 48), insbes, auch solche des Hondelsrechts (NG 109, 214; 117, 218), und selbst auf nichtrechtssähige Vereine (NG 78, 101; Warn 1927 Ar 9, DLG München in JW 1925, 2150⁴) auszudehnen, da diese Vereinigungen zur Unterscheidung im Rechtsversehr unbedingt auf die Führung eines Namens angewiesen sind (vgl. § 22 A 3, wegen der Vereinsammen s. § 57 A 2). Auch die offene Handelsgesellschaft genießt für ihre Firma den Schutz des § 12 (NG 114, 93, wo die in NG 88, 421 vertretene Ansicht, daß sie nur ein Firmenrecht, kein Namensrecht habe, aufgegeben wird; vgl. auch JW 1931, 3142¹¹¹). Die Firma als solche ist nach § 37 HOB geschützt. Dagegen kann der Dritte, wenn sein Rame undesugt in der Firma eines anderen gebraucht wird, gegen diesen auf Grund des § 12 vorgehen (NG 59, 285; 66, 323). S. auch A 2. Die Verechtigung zum Gebrauch des Namens ist nach dem Rechte der Staatsgebiets, in welchem der Namen Beanspruchenden zu beurteilen, nicht nach dem Rechte des Staatsgebiets, in welchem der Namen Beanspruchenden zu beurteilen, nicht nach dem Rechte des Staatsgebiets, in welchem der Name geführt wird (NG 95, 272; JW 1925, 1633³). Für den Umfang des Schutzes intändische Recht maßgebend (NG 100, 185; 117, 218; Abler, Der Namen im deutschen der Vorne des Schutzes ausländischer Firmen NG 109, 213; 117, 215; JW 1932, 579², 595¹². — Eine Pflicht zur Namensführung kann — abgesehen von Normen des öffentlichen Rechts — auf familienrechtlicher Grundlage be-

ruhen, vgl. § 1355 A 2.

2. Der Name bient in der Sprache zur ständigen Kennzeichnung einer Person, die dadurch von anderen Personen unterschieden wird (RG 91, 352). Den Namensschutz kann nur geltend machen, wer das Recht zur Führung des Ramens hat. Hinsichtlich des Familiennamens steht dieses Recht allen Mitgliedern der Familie zu. Insbesondere kann die Ehefrau die unbesugte Führung des Familiennamens ihres Mannes aus eigenem Recht untersagen (NG Gruch 46, 127; 3B 1930, 172233). Sie hat ein Klagerecht wegen Migbrauchs ihres Namens felbst gegen den Ehemann (RG 108, 230). Über das Namensrecht ber Chefrau f. § 1355, der geschiedenen Chefrau § 1577, über das Recht des ehelichen Kindes § 1616, des unehelichen Kindes § 1706, des angenommenen Kindes § 1758. Über Erteilung der Vornamen s. § 1616 A 2. Beweisend für die Richtigkeit des Namens sind die Eintragungen im Standesregister, deren Berichtigung nach § 66 PSte v. 6. 2. 75 nur von dem Gericht angeordnet werden kann. Die Landespolizeibehörde hat nicht das Recht, die Führung eines nach dem Standesregister dem andern zukommenden Namens zu untersagen (NGF 42 Å 72). — Einen von diesen Bestimmungen abweichenden bürgerlichen Namen (Familiennamen und Bornamen) darf der einzelne fich nicht willfürlich beilegen. Gine privatrechtliche Ersitzung des Namensrechts ist, da eine solche nach BGB im allgemeinen nur an beweglichen Sachen, ausnahmsweise auch an Grundstüden und bestimmten Grundstüdszechten stattsindet (§§ 937, 900), gemäß Art 55 EG ausgeschlossen (RG SeuffA 59 Ar 175). Doch kann ein langjähriger ungehinderter Gebrauch des Namens die tatfächliche Bermutung begründen, baß er von dem Inhaber mit Necht geführt wird (DLG 33, 330; 42, 91). So kann, wenn Jemand veranlaßt, daß ein in seinem Haushalt aufgenommenes Kind mit seinem Familiennamen bezeichnet wird und dies Jahre lang fortsett, darin ein Berzicht auf das Recht des § 12, die Führung des Familiennamens zu verbieten, gefunden werden (KG 31.15. 23 IV 459/22). Die Anderung des Namens ist nur zulässig mit Genehmigung der Behörde — in Preußen des Regierungspräsidenten (A. E. 12. 7. 67), jest des Justizministers nach V v. 3. 11. 19, betr. die Anderung der Familiennamen, in Bahern der Distriktspolizeibehörde (MinBet v. 27. 12. 99), die Anderung bes Bornamens nach Bf bes BrIM v. 21. 4. 20 (vgl. auch Bf v. 15. 8. 98) nur mit Genehmigung des Amtsgerichts. Die Annahme eines Doppelnamens insbesondere konnte nach Bf des PrM des J v. 29. 8. 19 schon da gestattet werden, wo wirtschaftliche Interessen, Familienbeziehungen ober ähnliche Grunde bies angezeigt erscheinen ließen. Die Entscheidung fteht nunmehr gemäß der Bo v. 3. 11. 1919 auch hier und zwar ganz allgemein dem Juftizminister zu (ABfg desselben v. 15. 12. 1928). Wegen bes Doppelnamens bei ber Annahme an Kindes Statt f. § 1758 A 1. Anträgen polnischer Staatsangehöriger auf Anberung bes früher beutschen Namens in einen polnischen fann nur statigegeben werben, wenn ber Untrag in beglaubigter Form gestellt ift und ebenso bie Bewilligung ber fremden Behörde in beglaubigter Form beigefügt ift (Erlaß bes PrM bes 3 v. 28. 7. 21). - In unbestrittener Ubung ift, daß Runftler und Schriftsteller sich für ihr Kachgebiet einen von ihrem burgerlichen Namen verschiedenen Namen beilegen. In der Benutung dieses Namens, der ein gutes Teil kunstlerischer und schriftstellerischer Ehre einschließt, haben sie beshalb nach § 12 auch Schuß zu beanspruchen (RG 101, 226 Warn 1930 Nr 148; vgl. KG in JB 21 S. 392, 6482). Beiter wird man aber in bem Schut bes Dednamens (Pfeudonhms) nicht geben dürfen (vgl. RG Warn 1915 Nr 101 — bestr.). Das Recht auf den Kunstlernamen verbleibt dem Namensträger, auch wenn er die kunstlerische Tätigkeit nicht mehr ausübt (98 101, 231 oben). Auf die Gultigkeit eines Rechtsgeschäfts oder die Bulässigkeit einer Klage ist es übrigens ohne

Einfluß, daß die Barter mit einem Dednamen bezeichnet ift. Beruht bas Namensrecht barauf, daß ber Name im Standesregister als von dem Bater überkommen eingetragen ift, so hat darüber, ob ber Name ber richtige ift, lediglich ber für die Berichtigung bes Stanbesregisters zuftändige Richter zu entscheiben. Die Landespolizeibehörde hat nicht das Recht, die Führung eines nach dem Standesregister einer Berson zukommenden Namens zu untersagen (AG3 42 A 72). - Reinen Schutz gemeßt bas Inkognito (IW 1925, 16598). — Grundsäglich verschieden von dem Namenssigus ift der Firmenschutz, § 37 HB (NG 114, 93). Die Berechtigung, den Namen eines andern in seiner Firma zu führen, gibt noch nicht die Rechte aus § 12 (RG 59, 284). Der Familienname eines Kaufmanns genießt den Schutz des § 12, wenn er unbefugt von einem andern Unternehmen auch nur als sog. Etablissementsname gebraucht wird (NG 88, 424). S. auch A 1. — Zulässig ist es, obschon bas Namensrecht selbst von der Berson des Berechtigten nicht abgetrennt und einem andern übertragen werben fann (Re 87, 147), burch ichulbrechtlichen Bertrag bie Benugung bes Mamens einem andern zum Gebrauch als Künstlernamen, zur Bezeichnung eines Geschäfts, einer Anstalt, eines Bereins, einer Drudichrift, einer Bare ober zu Propagandazweden zu gestatten (Lizenz). In diesem Falle verzichtet der Namensberechtigte darauf, von seinem Verbietungsrecht einen dem Vertrage zuwiderlausenden Gebrauch zu machen (RC JW 1927, 11718). Sache der Auslegung ist es, ob der Berzicht als ein endgültiger gewollt ist, ob nicht jedensalls der Berzicht unter besonderen Umftanden wegen Migbrauchs widerrufen werden fann (Re 39 1921, 8241; 1924, 1641; Warn 1923/24 Nr 96; vgl. Pland A 2 b Abs 3). Über ben Namensschut beim Tonfilm MMG 8, 137. Gin Streit darüber, ob bas Ramensrecht verlett ift, fann nur zwischen bem Inhaber des Rechtes und dem Berleter ausgetragen werden (Re 87, 147). Ein derartiges Benugungsrecht fann einen großen Bermögenswert barftellen, namentlich bann, wenn bas Geschäft oder die Bare unter dem ihnen beigelegten Namen in der Kundschaft sich gut eingeführt hat. Im Zweisel ist beshalb bei Berkauf eines ben Namen bes Berkausers tragenden Frembenheims anzunehmen, daß der Räufer befugt sein soll, bei Weiterveräußerung das Recht zur Benutung des Namens mit zu übertragen (RG Gruch 45, 74). Der Benutungsberechtigte erlangt (abgesehen bon ben besonderen Bestimmungen über Schut ber Firma ober bes Barenzeichens) nicht bas eigene Recht, die Führung bes Namens Dritten ju untersagen (RG Seuffal. 53 Nr 207). Er fann aber bas Unterjagungsrecht als Bevollmächtigter bes Namensberechtigten ausüben. Sat ber Namensberechtigte bie unbeschränkte Berwertung ber unter seinem Namen in ben Berkehr gebrachten Bare einem andern überlassen, so tann biesem hiermit bie Besugnis eingeräumt fein, ben Ramen als Watenzeichen für sich eintragen zu lassen (RG 30. 5. 07 IV 539/06; bgl. auch Warn 1911 Nr 221). In ber Zustimmung des früheren Firmeninhabers zur Fortführung der Firma liegt im Zweisel auch die Ermächtigung, die Firma für eine Zweigniederlassung zu gebrauchen, nicht aber auch die Ermächtigung, die Zweigniederlassung unter dieser Firma als selbständiges Geschäft weiterzuveräußern (NG IV 08, 1823). Der Betriedsinhaber kann, wenn er seinen Namen zur Bezeichnung des Geschäfts verwendet hat, das Recht auf Führung dieses Anseinen Kamen zur staltsnamens seinem Nachfolger einräumen. Wird lediglich aus Gefälligteit die Benutung des Namens gestattet, so ist diese Erlaubniserteilung im Zweisel als eine widerrusliche anzusehen. Durch die Eintragung eines Warenzeichens wird niemand gehindert, seinen eigenen Namen im Geschäftsverkehr zu gebrauchen (§ 13 BBG v. 12. 5. 94; NG 90, 88). Sind durch den unbefugten Namensgebrauch mehrere Personen verlett, so tann jeder von ihnen selbständig den Anspruch geltend machen; fie tonnen aber auch nach § 60 BBD als unechte Streitgenoffen gemein-

ichaftlich klagen (NG 103, 396).
3. Das Klagerecht des Namensberechtigten hat eine doppelte Richtung. Er kann verlangen, daß ihm selbst das Recht der Nameneführung nicht beeintrachtigt wird, und er kann einem jeden andern (s. hierüber A 4) die Benutzung des Namens verbieten. Es genügt objektive Rechtsverlegung. Mis Beeintrachtigung ift es anzuseben, wenn bem Berechtigten die Befugnis jum Gebrauch feines Namens, fei es zur Bezeichnung feiner Berfon ober feines Geschäfts ufw., von einem andern bestritten wird. Das Bestreiten fann wortlich ober durch handlungen erfolgen, die mit bem Namensrecht in Biberfpruch treten. Es fann mittelbar auch in ber Beise geschehen, baß bem Berechtigten grundsäplich statt des ihm zukommenden Namens ein anderer Name beigelegt wird. Das Klagerecht richtet sich gegen jeden, der das Namensrecht bestreitet. Der Rechtsweg ist aber unzulässig, wenn eine Behörde in Aussibung öffentlich-rechtlicher Besugnisse tatig geworben. ift (NG 39, 303; JW 1919, 30911; 1905, 724; Gruch 50, 881, PrKomptonflGhof in JW 1932, 9031 bez. ber Klage auf Berichtigung einer in einer Einblirgerungsurkunde angewandten Namensform). Bugelassen ift jedoch von dem RG im Urteil v. 21. 10. 09 IV 5/09 eine Klage gegen den Samburgifchen Staat, vertreten burch die Aufsichtsbehorde für die hamburgischen Staatsamter, weil biefe Auffichtebehörbe im Wege bes Berichtigungeversahrens einen unrichtigen Ramen für ben Rläger in bas Stanbesregister hatte eintragen laffen. Bur Rlageerhebung fann auch ber Umftand Beranlassung geben, bag in dem Gothaischen Genealogischen Taschenbuch eine jum Urabel gehörige Familie als zum Briefabel gehörig berzeichnet ift, vgl. RG 328 1912, 64315

f. aber wegen der Angabe des Religionswechsels u. der Scheidung IW 1925, 1659.
4. Ein unbesugter Gebrauch des Namens liegt vor, wenn jemand den fremden Namen ohne

Recht zur Bezeichnung seiner Person, seines Geschäfts, seiner Ware usw. ober auch als Titel einer Reitschrift (RG JW 1927, 158420) verwendet. Dabei ist es gleichgültig, ob die Schreibweise bes Namens etwas verändert ist und ob der Benennung des früheren Geschäftsinhabers zur Individualisierung des Geschäfts ein dementsprechender Zusp, wie "vormals", "früher" beigesügt ist (NG 56, 187); auch bei geringsügigen Abweichungen kann unbesugter Gebrauch des gleichen Namens vorliegen, NG Warn 1930, 48. Die Hinzusügung des Wortes "nach" (Ware nach N N) ist nicht immer Shstembezeichnung, es kann hierin ebenfalls, was im einzelnen Falle zu prüsen, ein unbesugter Gebrauch des Namens liegen (NG Warn 1912 Nr 195). Unbesugt ist der Gebrauch des Namens eines anderen oder eines Namensbestandteils regelmäßig dann, wenn er im geschäftlichen Berkehr Verwechslungen herbeizuführen geeignet ist, also die Voraussehungen des § 16 UnlWG vorliegen. Alsdann fallen die Tatbestände des § 12 BGB und des § 16 UnlWG im Wesentlichen zusammen und § 16 tritt ergänzend neben § 12 (**RG** JW 1926, 14342; **RG** 114, 94; 117, 219; LB 1929, 921; Gruch 71, 520). Auf eingetragene Bereine findet § 16 Uni WG feine Unwendung f. u. Gin unbefugter Gebrauch ift auch barin zu erbliden, daß ber Name in verlehender Weise einem Tiere (anders **RG** DF3 06, 543) oder einer in einem Koman, Theaterfüd oder Bildwerk dargestellten, auf den berechtigten Namensträger hinweisenden Figur beigelegt wird (bestr.). Nach **RG** DF3 06, 543 (vgl. auch KG in L3 1914, 1674<sup>1</sup> und in FW 1921, 1551<sup>2</sup>) enthält die Benuhung des Ramens zur Bezeichnung einer thpischen Figur (Prosessor Biedermann) nicht ohne weiteres eine Berletzung bes Namensrechts des Namensträgers. Der unbefugte Gebrauch des Namens der Stadtgemeinde fann in der Bezeichnung eines Theaters als Stadttheaters, einer Apothefe als Stadtapothefe liegen (RW 101, 169; 3B 1927, 11718). Reine Berletung des Namensrechts ift es, wenn hinsichtlich des berechtigten Namensträgers etwas Unrichtiges ausgesagt wird (NG 91, 353; JB 1930, 785), auch nicht bei unbesugtem Seben eines Namens unter einen Aufruf ober wenn ein Raufmann die an eine andere Firma gerichteten Postsendungen entgegennimmt, weil er früher Inhaber einer gleichlautenden Firma war (AC 3W 1925, 16311). Das klagerecht sett weiter voraus, daß durch den unbefugten Gebrauch das Interesse (nicht vioß das wirtschaftliche Interesse) des Namensberechtigten verletzt ist. Wer den Namen "Muller" ober "Schulze" fuhrt, tann bei ber weiten Berbreitung bes Ramens regelmäßig tein Inderesje daran haben, ob noch eine weitere Person existiert, die berechtigt ober unberechtigt sich des gleichen Namens bedient. Das Interesse, dem unbesugten Namensgebrauch entgegenzutreten, kann darin begründet sein, daß durch den Gebrauch der Schein der Zugehörigkeit zur Familie des Klägers erweckt wird (RG IV 1925, 1632°), es genügt aber auch sebes andere personstiehe ober berwögensrechtliche Interesse, das seboch nicht über das verständige Maß hinausgeben dars, selbst ein ibeales oder sog. Uksellionsinteresse begründet den Namensschutz (RG 114, 123). Roch RG 108 221 cm s. 108 222 cm s. 108 22 93). Rach Ro 108, 231 foll § 12 gegenüber bemjenigen, ber einem Dritten, nicht sich ben Namen des andern beilegt, in der Regel nicht anwendbar sein (ein Ehemann hatte seine Geliebte im Frembenbuch eines Gasthoss ohne Angabe ihres Personennamens als seine Ehefrau eingetragen, vgl RG Warn 1927, 128; 1930 Mr 2; JW 1930, 172233). Das Namensrecht des Chemanns wird nicht verletzt, wenn auf dem Grabe seiner verstorbenen Ehefrau eine Inschrift angebracht wird, die nur ihren erstehelichen Familiennamen enthält (a. A. DLG München JW 1923, 1326, vgl. aber JB 1929, 30966 und 1930, 816). Der Namensberechtigte braucht fich nicht gefallen zu laffen, baß sein Name zu Anpreisungszweden mit bem Geschäft ober ben Waren eines andern in irgendeiner Beife in Berbindung gebracht wird (96 74, 308 über Benutung des Namens "Graf Zeppelin" als Barenzeichen; 86, 123; JW 1911, 262; 1924, 17112; Warn 1911 Nr 222). Der Benuhung eines Namens zur Bezeichnung einer Ware kann jeboch nicht widersprochen werden, wenn der Name fich zur Benennung einer Bare von bestimmter Beschaffenheit eingebürgert hat (96 69, 310; 100 S. 9 u. 182; JW 1921, 153513) ober zur Artbezeichnung für das Unternehmen geworden ist (NG JW 1931, 191639). Dem Geschäftsnadhfolger ist es über § 22 HB hinaus nicht gestatte, einen den Namen des früheren Geschäftsinhabers angebenden Zusat, in die Firma aufzunehmen (RG 56, 188). Das persönliche Interesse des Namensberechtigten kann verletzt sein, wenn dem dem Namen undesugt Gebrauchenden ein persönlicher Makel anhaftet. Abgesehen hiervon wird bei völliger Verschiedenheit des Wohnsites und der Lebensstellung beider Teile eine Beeinder völliger Verschiedenheit des Wohnsites und der Lebensstellung beider Teile eine Beeinder volliger Verschieden von der Verschieden vo trächtigung des persönlichen Interesses nicht leicht anzunchmen sein (RG Warn 1915 Nr 101). Ausgeschlossen ist das Klagerecht gegen denjenigen, der sich den Namen mit Genehmigung der auftanbigen Behörde (vgl A 2) beigelegt hat. Es tann in biefem Falle auch nicht gegen bie Behörde geklagt werden, obwohl biefe bei Erteilung ber Genehmigung auf die Namensrechte dritter Personen Rudsicht nehmen soll (vgl Pr. Kompkonsschiff IV 1927, 28751). Nicht ausgeschlossen ist das Klagerecht, wenn der Name unberechtigt als Firma oder Warenzeichen eingetragen ist, sofern nicht etwa der als Warenzeichen denugte Name Gattungsbezeichnung geworden ift (§§ 4 Rr 1, 13 BB v. 12. 5. 94; RG 56, 160; 69, 310; Warn 1915 Rr 5). Auch der Gebrauch eines ichlagwortähnlichen Bestandteils des Firmennamens tann ben Namens. fchuk des § 12 begründen, sosern er geeignet ist, Verwechslungen im geschäftlichen Leben herbei-zusühren (**AG** 109, 213; 110, 234; 115, 401; 117, 219; IV 1926, 1434<sup>2</sup>; 1927, 653<sup>1</sup>; 1929, 1003<sup>4</sup>; 1930, 1733<sup>33<sup>1</sup></sup>; 1932, 1846<sup>10</sup>, 1847<sup>21</sup>; 1933, 1385<sup>1</sup> (Vereinsname); Warn 1930 Ar 46). — Die

Berurteilung wird nicht baburch gehindert, bag ber name für ben Beklagten im Geburts. register eingetragen ist (RG 2.5.07 IV 480/06). Ebensowenig steht ber Rlage entgegen, daß im standesamtlichen Berichtigungsversahren das Namensrecht des Klägers nicht anerkannt ist **(MS** 21. 10. 09 IV 5.09). Beim Bereinsnamen ist die Verwechslungsmöglichkeit insolge Führung gleichen ober ähnlichen Namens entscheiden, NG FB 1931, 1921<sup>33</sup>; val serner NG 117, 219; FB 1927, 1584<sup>20</sup>; Warn 1927 Nr 19, 1930 Nr 48, 87; s. auch § 57 A 2. § 16 UnlWG ist auf eingetragene Vereine nicht anwendbar (NG 1930, 1733<sup>382</sup>; 12. 10. 31 IV 106/31). Vgl. RG Warn 1930 Ar 46. Ein unbefugter Gebrauch bes Bereinsnamens (f. A 1 a. E.) ift anzunehmen, auch wenn der Name nicht gang der gleiche ist, sondern geringfügige Abweichungen ausweist, denen im gewöhnlichen Berkehre keine Unterscheidungskraft beigemessen wird (RG Warn 1927 Nr 9 bez. des Zusapes "E. B.", f. § 57 A 2). Es kann im allgemeinen nicht die Unterlaffung einer Bezeichnung gefordert werden, die nach ftaatlicher Regelung gerechtfertigt ift (RG III 1913, 1144 in einem Falle, wo der Berband deutscher Diplom-Ingenieure gegen den Berein deutscher Diplom-Brauerei-Ingenieure klagte). Der Rechtsweg wird indes nicht dadurch unzuläsig, daß der beanstandete satungsmäßige Name einer Person des öffentlichen Kechts vom zuständigen Minister genehmigt ift (RG JB 1931, 191932). Ein Anspruch darauf, daß der den gleichen Familiennamen Führende zur Vermeibung von Verwechslungen sich dieses Namens nur in Berbindung mit seinem Bornamen ober einem sonstigen Unterscheidungsmerkmal bebiene, ist aus § 12 nicht herzuleiten (vgl NG JW 1911, 5722 — anders bei der Firma gemäß § 16 UniBB, NG Warn 1913 Nr 79; vgl RG 114, 94).

5. Mit ber Rlage fann die Beseitigung ber Beeintrachtigung (falls nicht etwa die Sache fo liegt, bag bas Beitreiten gar nicht ernfthaft gemeint fein fonnte) und die Unterlaffung weiterer Beeintrachtigung geforbert werben. Nötigenfalls auch bie ber zuständigen Stelle gegenüber zu erklärende Einwilligung in die Ausübung des vom Kläger beauspruchten, von der Namensberechtigung abhängigen Rechtes. Über die Voraussetzungen der Unterlassungsklage allgemein vgl RG Barn 1930 Nr 48. — Bu ber Beseitigung ber Beeinträchtigung gehört, daß die rechtsverlegende Eintragung bes Watenzeichens usw. gelöscht (RG 54, 42), ber auf bem Labenschild angebrachte Name entfernt, die unrichtige Namensangabe in Ankundigungen berichtigt wird, daß im Falle des öffentlichen Bestreitens des Namensrechts eine öffentliche Anerkennungsertlätung abgegeben wird u. bgl. Ift eine Fortjehung bes unbefugten Namensgebrauchs zu beforgen, fo fann ber Betlagte zur Unterlassung verurteilt werben, womit nach § 890 3BD bie Androhung von haft- ober Gelbstrase und bie Berurteilung zur Sicherheitsbestellung verbunden werden Der Feiftellungstlage bes § 256 BBD bebarf es hiernach gur Erganzung bes Namensschutzes nicht. Der Anspruch auf Unterlassung der Führung eines fremden Namens kann als ein höchstbersonliches Recht von dem Testamentsvollstrecker nicht geltend gemacht werden (RG Seuffn 76 nr 133), mohl aber von einem eingetragenen Familienverein (NG 109, 246; AG 328 1927, 25821). Bei Eintragung bes Sanbelsnamens hat ber Registerrichter auf ben Schut britter Bersonen bon Amts wegen feine Rudficht zu nehmen (Re 104, 343). Ein Anspruch auf Schabenserfat ift nach § 823 bei Berschulben bes Gegners gegeben (vgl 96 95, 272).

#### \$ 13

Wer verschollen ift 1), kann nach Maßgabe ber §§ 14 bis 17 im Wege des Aufgebotsverfahrens 2) für tot erklärt werben 3).

E I 5, 10, 20 II 2 216 1 Sab 1, 6; M I 33 ff.; 41 ff.; B I 4 ff., 10 ff., 25 ff.; 6 6 ff.

1. Die Bericollenheit fett bas Fehlen von Rachrichten über bie Fortbauer bes Lebens voraus. Gie wird regelmäßig icon bann anzunehmen fein, wenn an bem legten inländischen Wohnsis des Berichollenen — durch den zugleich, wenn ein solcher vorhanden ist, nach § 961 Franz der Bultändigkeit des Aufgebotsgerichts bestimmt wird — keine Nachrichten über sein Leben zu erlangen sind und wenn auch die durch Berwandtschaft oder sonstige Beziehungen mit bem Verschollenen näher verbundenen Personen, bei benen bas Borhandensein von Nachrichten zu erwarten ist, keine Nachricht von ihm haben, jo daß Zweifel an dem Fortleben gerecht-fertigt sind. Das Ausgebotsgericht hat gegebenenfalls nach § 968 ZPO hierüber Aufklärung zu ichaffen. Die Verschollenheit kann eintreten, auch ohne daß der Verschollene sich von dem letzten bekannten Aufenthaltsorte entsernt hat, so wenn er sich in einer Großstadt ständig verborgen hält. — Über den Nachweis des Todes im Prozeß s. § 18 A. 1 a. E.

2. Das Aufgebot ist in allen Fällen ber Tobesertlärung nach bürgerlichem Recht erforberlich (vgl. § 966 8PD), bagegen nicht auf bem Gebiete bes öffentlichen Berficherungsrechts, §§ 1099ff. 1265ff. RVO. Das Berfahren ift geregelt burch bie allgemeinen Borfdriften ber §§ 946-959 und bie besonders auf das Todeserklärungsversahren bezüglichen Vorschriften der §§ 960-976 IPD. Das zuständige Gericht wird nötigenfalls von der Landesjustizverwaltung oder dem Reichsjustizminister bestimmt, § 961 (vgl. für Preußen ABs des JM v. 27. 11. 99). Antragsberechtigt ist jeder Interessen (§§ 962, 974, z. B. der Erbe oder der Fideikommisanwärter. Auch dem Gläubiger des Verschollenen wird die Antragsberechtigung zugestanden werden können (Enneccerus § 79, II. Auffat in NW 1916, 898). Über bie Wirfung ber Tobeserflärung f. § 18 A 1.

über die Rechtsstellung des Abwesenheitspflegers § 1921 A 3.

3. Die Todeserklärung eines Deutschen kann bei der großen Bedeutung bieser in alle Rechtsverhältnisse eingreifenden Magnahme nur von beutschen Gerichten ausgesprochen werden. Das Bestehen ber beutschen Reichsangehörigkeit braucht felbstverständlich nur fur ben Beginn ber Verschollenheit nachgewiesen zu werden, da für die spätere Zeit keine Nachrichten vorhanden sind, Art 9 Abs 1 EG. Ausnahmsweise ist in Art 9 Abs 2 EG auch die Todeserklärung eines Muslanders durch deutsche Gerichte nach Maßgabe ber beutschen Gesetze zugelassen, jedoch nur mit Wirkung auf die nach deutschen Gesehen sich bestimmenden Rechtsverhältnisse und mit Wirkung auf das inländische Bermögen (auch die in § 2369 Abs 2 BGB bestimmten Gegenstände). Dem ausländischen Staate muß natürlich die Befugnis zu gleichen Anordnungen hinsichtlich eines Deutschen zugestanden werden. Art 9 Abs 2 hat auch nicht etwa die Bedeutung, daß jede Wirfung der im Austande ersolgten Todeserklärung eines Ausländers auf deutsche Rechtsverhältnisse ausgeschlossen wäre (a. A. Niemeher § 10 S. 122, bgl. Staudinger-Raape, E I zu Art 9 CG). Eine weitere Ausnahme ist in diesem Artikel im Interesse der im Inlande befindlichen Ehefrau gemacht, die bis zu ihrer Verheiratung Deutsche war. Auf ihren Antrag kann der ausländische Chemann, der seinen letten Wohnsit im Inlande hatte, von dem deutschen Gericht für tot erklärt werden, was namentlich für die Lösung ber Ehe von Bichtigkeit ift. Die in Deutschland ausgesprochene Todeserklärung eines Deutschen, der in Ofterreich wohnhaft ift, wird nach dortigem Recht nicht als wirksam angesehen (Böhmöß 20, 85 ff.). — War das Todeserklärungsversahren vor Intrastreten des BGB anhängig, so wird das Versahren gemäß Art 161 EG nach den früheren Gesehen fortgeführt, und nach diesen bestimmt sich auch die Wirkung der Todeserklärung. Hinsichtlich der Beendigung der Ehe (vgl. §§ 1348—1352), der elterlichen Gewalt, des Amtes als Vormund usw. ist seboch unbedingt, auch wenn die Todeserklärung früher erfolgt war, das neue Recht maßgebend (Artt 158—160 EG). Für das nach dem 1. 1. 1900 eingeleitete Todeserklärungsversahren gelten die Vorschriften der §§ 13f., auch wenn die Verschollenheit vor dem 1. 1. 1900 begonnen hat (Seuffal 72 Mr 65).

#### \$ 14

Die Todeserklärung ist zulässig, wenn seit zehn Jahren keine Nachricht von dem Leben des Verschollenen eingegangen ist 1). Sie darf nicht vor dem Schlusse des Jahres erfolgen, in welchem der Verschollene das einunddreißigste Lebensjahr vollendet haben würde 2).

Ein Berschollener, der das siebzigste Lebensjahr vollendet haben wurde, kann für tot erklärt werden, wenn seit fünf Jahren keine Nachricht von feinem

Leben eingegangen ift 1).

Der Zeitraum von zehn oder fünf Jahren beginnt mit dem Schlusse des letzten Jahres, in welchem der Verschollene den vorhandenen Nachrichten zufolge noch gelebt hat 1).

E I 6 II 2; M 1 37, 38; B 1 4ff.; 6 107 ff.

1. Die Verschollenheit muß, damit die Todeserklärung zulässig ift, eine gewisse Zeih Jahre und bezüglich eines Verschollenen, der zur Zeit der Todeserklärung das 70. Lebensjahr vollendet haben würde, fünf Jahre — gedauert haben, wobei der Beginn der Frist vom Schluß des Jahres, in welchem nach den eingegangenen Nachrichten der Verschollene zulezt noch gelebt hat, zu rechnen ist (Kalenderjahrrechnung). Der Ablauf der Verschollenesitäfrist ist dei Stellung des Ausgedotsantrags glaubhaft zu machen (§ 963 BPO). Ist dies versäumt, so wird gleichwohl die Todeserklärung zulässig sein, wenn nur zur Zeit des Urteils — das aber nicht zu diesem Zwede auf längere Zeit hinausgeschoben werden darf — die Verschollenheitsfrist abgelausen ist (vgl. § 970 BPO). Bezüglich der Verschollenheitsfrist des Uhr zist etwa zu verlangen, daß der Verschollene das 70. Lebensjahr bereits vor Ablauf der Frist vollendet haben muß. Die fünsigtige Verschollenheitsfrist beginnt auch hier mit dem Schluß des Kalenderjahrs. Dagegen brauch der Ablauf des Kalenderjahrs, in welchem der Verschollene später das 70. Lebensjahr vollendet haben würde, vor Erlaß des Ausgedots nicht abgewartet zu verden (a. A. Staudinger VIII). Sind dei Erlaß des Ausgedots seit der Geburt des Verschollenen bereits 100 Jahre vergangen, so kann die Verschollenen bereits 100 Jahre vergangen, so kann die Verschollenen geiner Paten (§ 966 BPO). — Die Todeserklärung einer Person, die nach menschlächer Ersahrung nicht mehr am Leben sein kann, weil z. B. ihr Gedurtstag einige Jahrhunderte zurückliegt, sindet nicht stat, weil hier eine Ungewißheit über Leben oder Tod nicht mehr bestehen kann.

2. Dem Minderjährigen soll daraus kein Nachteil entstehen, daß er ober sein gesehlicher Bertreter über sein Fortleben keine Nachricht gegeben hat. Die zehnjährige Verschollenheitsfrist nimmt beshalb erst nach Aushören der Minderjährigkeit, und zwar nach Ablauf des Kalender-

jahrs, in dem die Minderjährigkeit aufgehört hat, ihren Anfang.

#### 8 15

Wer als Ungehöriger einer bewaffneten Macht an einem Kriege teilgenommen hat1), während des Krieges vermist worden und seitdem verschollen ift. kann für tot erklärt werden, wenn feit bem Kriedensichlusse drei Rahre verstrichen sind. Sat ein Friedensschluft nicht ftattgefunden, so beginnt der dreijahrige Zeitraum mit dem Schluffe des Jahres, in welchem der Krieg beendigt worden ift 2).

Als Angehöriger einer bewaffneten Macht gilt auch berjenige, welcher fich in einem Amts- oder Dienstverhältnis oder jum Zwede freiwilliger Hilfeleistung bei der bewaffneten Macht befindet 1) 3).

E I 7 II 3; M 1 38 ff.; B 1 67.

1. Die §§ 15-17 geben Borichriften für den Fall, das der Berichollene in einer bestimmten Lebensgefahr sich befunden hat. Die allgemeine Bestimmung ift in § 17 enthalten. § 15, der von der Kriegsgefahr handelt, gilt nicht bloß für die Militärpersonen (vgl. § 9 A 1), sondern auch für alle diejenigen, die sich, sei es auf Grund eines Amts- ober Dienstwerhältnisses, sei es freiwillig, ohne zurudgewiesen zu sein, in den Dienst der bewaffneten Macht (Heer, Landfer is stellottig, disse zurungeviesen zu sein, in den Wienst der vewassieren Waart (Deer, Landsturm, Marine) gestellt haben (vgl. § 155 bes MStGB d. 20. 6. 72 in der Fassung d. 16. 6. 26). § 15 tommt auch zur Anwendung, wenn ein Verschollener als Angehöriger der bewassineten Macht eines andern Staates, sosen er nach den Gesehen diese Staates als Angehöriger anzuseben ist, an einem Kriege teilgenommen hat. Nicht unbedingt notwendig ist für den Begriff des Arieges im Sinne des § 15, daß es sich um Feindseligseiten zwischen mehreren Staaten handelt. Doch sallt darunter nicht der mit Militärgewalt unterdrückte losale Ausstaaten über die Answeherteit des S. 15 auf Ausständer i. 2002.

wendbarkeit des § 15 auf Ausländer f. § 13 A 2.

2. Die Todeserklärung fest voraus, daß die betreffende Berfon mahrend des Krieges "bermist" ift (Dronte in 328 1916, 692). Als vermißt gilt, wer sich nicht mehr bei seinem Truppenteil ober an feinem Dienftort befindet, wenn über ben Grund feines Berfcwindens und feinen Berbleib die seinem Verhott dernoet, wehn uber den Grund seines Verschwindens und seinen Verbleid bei seiner militärischen Dienststelle keine Nachricht vorliegt. Die Verschollenheit muß sodann seit dem Friedensschluß (von welcher Zeit an darauf gerechnet werden kann, daß der Vermiste ichrift des Lebens sich melden werde) drei Jahre lang gedauert haben, was mit der Vorschrift des Lichensschlußes kritt, wenn der Krieg ohne dreichnischluße beendet is der Ablauf des Kalenderjahrs, in welchen der Krieg tatsächlich durch Aushören der Feindseligkeiten sein Ende erreicht hat. Die Verschollenheit muß mit der Kriegsgesahr in Verhindung ischen ist Tailnahme an einer Competentium wirt werden eine der Verlagen in Verhindung ischen ist Tailnahme an einer Competentium wirt werden verlagen einer Competentium verschapen eines Verlagen einer Competentium wirt der Verlagen in Verhindung ischen ist Tailnahme an einer Competentium viele verlagen einer Verlagen einer Verlagen verlag Rriegsgefahr in Berbindung stehen, jedoch ist Teilnahme an einer Kampshandlung nicht erforderlich. Der Zusammenhang kann gegeben sein, auch wenn bas Bermißtsein nicht auf bem Kriegsschauplate eingetreten ift, wenn z. B. jemand als Gefangener beim Feinde vom Kriegsschauplats weggebracht und verschwunden ist (bestr.). Vor dem Friedensschluß kann eine Todeserklärung nicht stattfinden. Mitunter wird, wenn die angestellten Ermittlungen den Tod bes Berniften nur als in hobem Mage mahricheinlich ergeben haben, eine Bescheinigung bes Truppenteils

3. Besondere Borschriften sind in der BD bes BR v. 18. 4. 16, abgeändert am 9. 8. 17, über Die Tobeserflärung der vermiften Teilnehmer am letten Kriege getroffen. Die lange Dauer des Krieges ließ es als ein dringendes Bedürfnis erscheiten, die Todeserklärung der Kriegsverschollenen schon vor Beendigung des Krieges zu ermöglichen. Die VD sindet nicht bloß Anwendung auf die Angehörigen der bewassneten Macht des Deutschen Reiches oder eines mit ihm verblindeten oder besteundeten Staates, sondern auch auf alle Personen, die sich der bewaffneten Macht tatsächlich angeschlossen haben oder (durch Festhaltung, Verschleddung usw.) in Feindes hand geraten find. Bulaffig ift ber Untrag auf Todeserflärung, wenn feit dem Tage bes Eingangs der leuten Rachricht bei den Stellen, bei benen füglich weitere Rachrichten zu erwarten maren, ein Jahr verstrichen ift (§ 1, vgl. Dronke in JW 1916, 635 f.; Stern in Gruch 60, 556). Hinsichtlich bes Zeitpunkts des Todes gilt unter Aufrechterhaltung der Grundsätze des § 18 Abs. 1 u. 3 BGB die dem § 18 Abs. 2 Hall entsprechende Vorschrift des § 2, hinsichtlich der Lebensbermutung die dem § 19 BGB entsprechende Vorschrift des § 3. Neben der letzteren Vorschrift kann natürlich der Vorschrift kann natürlich des § 3. oie in § 15 BGB enthaltene Bestimmung eines dreijährigen Zeitraums nicht Plat greisen, durch die BD ist hiernach die Fortgeltung der §§ 15 Abs 1, 18 Abs 2 Fall 2 und 19 ausgeschlossen (MG 93, 108). Ist der Berschollene seit einem "desonderen" Kriegsereignis dermitik, dit beim Mangel weiterer Aufklätung der Zeitpunkt diese Ereignisse als Zeitpunkt des Todes anzunehmen (§ 2 Sah 2). Das Versahren ist in den §§ 4—23 in Anschluß an die Vorschriften der IV. Die geregelt. Abweichungen bestehen namentlich darin, daß die Bekanntmachung des Ausgebehrts durch öffentliche Klätter unterkleiber kann des unter Umständen das Versahren bis zur gebots durch öffentliche Blätter unterbleiben kann, daß unter Umständen das Versahren bis zur Dauer eines Jahres ausgesett werden darf und daß die Todeserklärung, wenn der Verschollene sie überlebt hat, durch Beschluß (§ 16) aufzuheben ist (vgl. § 12 Abs. 2). Hinsichtlich der bei dem

Truppenteil (Kompagnic, Lazarett usw.) bekannten Tatsachen kann die Zeugenvernehmung durch eine mit Dienstsiegel versehene Erklärung des militärischen Diziplinarvorgesesten ersett werden. Auch genügt die mit Dienstsiegel versehene Auskunft der obersten Militärverwaltungsbehörde (§ 22 — Zentral-Nachweisebureau beim Kriegsministerium). Zu dem Antrag auf Todeserklärung, auf Aushebung derselben und auf Bericktigung des Zeithnutts des Todes — die auch von Amis wegen ersolgen kann — ist in allen Fällen die Staatsanwaltschaft besugt, nicht dagegen zur Erhebung der Ansechtungsklage. Die Staatsanwaltschaft ist auch sonst im Ausgedotsversahren zuzusiehen (§§ 5, 9, 14, 19). Das Versahren ist gebührensrei. Wegen der Mitteilung an die Militärbehörde schaften ist gebührensrei. Wegen der Mitteilung an die Militärbehörde schaft. Das Versahren ist gebührensrei. Wegen der Mitteilung an die Militärbehörde schaft. Das Versahren ist gebührensrei. Wegen der Mitteilung an die Militärbehörde schaft sonschaft schaft schaft wird des von 20.2.25 (RGBl I S. 15) haben die §§ 2, 3, 10, 18 der V v. 9.8.17 eine andere Fassung erhalten. Als Todestag ist nunmehr der 10.1.20 anzunehmen; Ausnahmen gelten sür den Fall, daß ein rechtliches Interesse and der Ansahme einer andern Todeszeit glaubhaft gemacht oder der Verschollene seit einem besonderen Kriegsereignis vermist wird (§ 2). Dementsprechend wird das Fortleben des Verschollenen Kriegsereignis vermist wird (§ 2). Dementsprechend wird das Fortleben des Verschollenen Kriegsereignis vermist wird (§ 2). Dementsprechend wird das Fortleben des Verschollenen Kriegsereignis dermist wird des Verschollenen vor den Fall der Verschollenen ist nach den bisherigen Vorschriften zu erledigen, es sei denn, daß sind der Antragsteller auf die Vorschriften des Vesehes beruft (Art II). Wegen des Nachweises des Todes im Prozeß s. § 18 A 1 a. E.

#### § 16

Wer sich bei einer Seefahrt auf einem während der Fahrt untergegangenen Fahrzeuge befunden hat und seit dem Untergange des Fahrzeugs verschollen ist 1), kann für tot erklärt werden, wenn seit dem Untergang ein Jahr verstrichen ist 2).

Der Untergang des Fahrzeugs wird vermutet, wenn es an dem Orte seiner Bestimmung nicht eingetroffen oder in Ermangelung eines festen Reiseziels

nicht zurudgekehrt ift und wenn

bei Fahrten innerhalb der Oftsee ein Jahr,

bei Fahrten innerhalb anderer europäischer Meere, mit Einschluß sämtlicher Teile des Mittelländischen, Schwarzen und Azowschen Meeres, zwei Jahre.

bei Fahrten, die über außereuropäische Meere führen, drei Jahre seit dem Antritte der Reise verstrichen sind 2). Sind Nachrichten über das Fahrzeug eingegangen, so ist der Ablauf des Zeitraums erforderlich, der verstrichen sein müßte, wenn das Fahrzeug von dem Orte abgegangen wäre, an dem es sich den Nachrichten zufolge zuletzt befunden hat 2) 3).

E I 8 II 4; M 1 39 ff.; B 1 7 ff.; 6 111.

1. Botaussehung der Seegcsahr ist, daß das Fahrzeug auf der Seesahrt, auf den in Abs 2 bezeichneten Meeren, sich besand, daß zweitens das Fahrzeug untergegangen ist und daß endlich der Verschollene, dessen Verschollenheit seit Untergang des Fahrzeugs eingetreten sein muß, zur Zeit des Untergangs sich auf diesem Fahrzeug aufhielt. Es greift deshalb nicht 5 16, sondern allensalß § 17 Plaß, wenn sessschie das Fahrzeug sich dem Untergang nicht auf der See, sondern auf einem Ausaltsgewässer (Flusse) oder in einem Hafen befand, weil damit die Gesahrzone der See noch nicht erreicht ist (bestr.). § 16 ist ferner nicht anwendbar, wenn der Verschollene nicht auf dem untergegangenen Fahrzeug, sondern auf einem andern Fahrzeug, z. B. im Kettungsboot, oder auf dem Lande war oder wenn über die Fortbauer seines Ledens noch nach dem Untergang des Fahrzeugs zuverlässige Nachricht vorhanden ist. Der Anwendbarkeit des § 16 sieht nicht entgegen, daß der Verschollene zu seiner Rettung in das Meer gesprungen und nach dem Untergang des Schisses schisses siehen worden ist (a. A. Hölder A z. Lächder A z. Löder A z. Sölder A z. Staudinger A zh. Gleichgültig ist es, durch welche Ursachen, ob durch Wellengang, durch Brand, Explosion usw. der Untergang des Fahrzeugs herbeigeführt ist.

2. Die Berschollenheitsbauer ist auf ein Jahr beschräntt. Der Beweis des Untergangs des Fahrzeugs ist erleichtert durch die in Abs 2 ausgestellten Bermutungen. Die hier vorgeschriedenen Fristen richten sich danach, auf welchem Meere sich das Fahrzeug nach der letzten Nachricht besand, mit der Besonderheit jedoch, daß die längere Frist einzuhalten ist, wenn die Fahrt nach der von vornherein oder später dem Schisse gegebenen Bestimmung nach einem Meere gehen sollte, für das die längere Frist gilt. Die bloße Möglichleit, daß das Fahrzeug planwidrig nach einem solchen Meere gekommen ist, kann die Berechnung einer längeren Frist nicht rechtsertigen (a. A. Dernburg I § 52 III 2 und Holler A 2b). Die Frist ist von dem Tage des Antritts der Reise an zu berechnen, auch wenn das Fahrzeug nicht sogleich das Meer erreicht hat. Sind

während ber Kahrt Rachrichten eingegangen, so beginnt die Krist mit der Reit, in welcher bas Fahrzeug nach diesen Nachrichten zuset noch unterwegs war. Zugrunde zu legen ift, wenn das Fahrzeug, bas zunächst ein anderes Meer durchfahren hatte, nach ben letten Nachrichten sich in einem Meere, für das eine kurzere Frist gilt, besunden hat, diese kurzere Frist. Als europäisches Meer ift, abgesehen von den in Abs 2 getroffenen Bestimmungen, das von europäischem Lande begrengte Meer anzuseben.

3. Trifft bie Geeberichollenheit mit ber Ariegsbericollenheit gusammen, fo gelten nicht bie Boridriften bes § 16, sondern bes § 15, die gerade mit Rudficht darauf gegeben find, bag ber

Berichollene in Feindesland gurudgeblieben fein tann.

## \$ 17

Wer unter anderen als den in den §§ 15, 16 bezeichneten Umftanden in eine Lebensgefahr geraten und feitdem verschollen ift, tann für tot ertlart werden, wenn feit dem Ereigniffe, burch welches die Lebensgefahr entftanden ift, drei Jahre verftrichen find 1).

€ II 5; B I 9, 10; 6 111.

1. Das die Lebensgefahr berurfachende Ereignis tann in einem Unfall (Eisenbahnunfall, Brand eines Gebäudes. Grubenunglüd usm.), dem der Vermiste ausgesetzt war, oder in einer besonders gesahrvollen Lage bestehen, wie dies z. B. bei einer gesährlichen Bergbesteigung, einer Reise durch unwirtliche Gegenden, z. B. Polarerpedition, durch das Gebiet seindlicher Bölker Reise durch unwirkliche Gegenden, z. B. Polarerpedition, durch das Gediet seindlicher Volker angenommen werden dars (abw namentlich Aluchohn in Archziv Rray 107, 354ss., welcher die erhebliche Steigerung der allgemeinen Lebensgesährbung von ihm bezeichnete Gesahr von dem Austande unterscheiden will, aus dem die Gesahr sich entwickelt. In dem Falle des § 17 z. B. bei einer gesahrvollen Reise, sich über einen längeren Jeitraum erstreckt, von der Zeit an lichen Lage besreit gewesen wäre. Unter § 17 jällt auch die insolge der Gesahren der Luster bei fallender ichiffahrt eingetretene Berichollenheit.

## \$ 18

Die Todeserklärung begründet die Bermutung 1), daß der Berichollene in dem Beitpuntte geftorben fei, welcher in dem die Todesertlärung aussprechenden Urteile festgestellt ift.

Als Zeitpunkt des Todes 2) ist, sofern nicht die Ermittelungen ein anderes ergeben, anzunehmen:

in den Fallen des § 14 der Zeitpunkt, in welchem die Todeserklarung julässig geworden ift:

in ben Fällen des § 15 der Zeitpunkt des Friedensschlusses oder der Schlug des Jahres, in welchem der Krieg beendigt worden ift;

in den Fällen des § 16 der Zeitpunkt, in welchem das Fahrzeug untergegangen ift ober von welchem an der Untergang vermutet wird; in den Fällen des § 17 der Zeitpunkt, in welchem das Ereignis ftatt-

Bft die Todeszeit nur dem Tage nach festgestellt, so gilt das Ende des Tages als Reitpuntt Des Todes 3).

E I 21 II 7; M 1 47 ff.; B 1 18 ff.; 6 111.

1. Die Tobeserklärung begründet regelmäßig nur eine Bermutung bes Tobes, bie burch Gegenbeweis widerlegt werden kann (§ 292 BPD; NG 3W 1910, 1041). Ausnahmsweise kommt ihr auf dem Gebiete des Familienrechts verschiedentlich eine rechtsgestaltende Wirkung zu. Sie hat zwar nicht ohne weiteres die Auslösung der Ehe zur Folge; hinsichtlich der person lichen und vermögensrechtlichen Befugnisse und Berpflichtungen des andern Chegatten und hinsichtlich ber Chelichleit der Kinder (vgl. § 1591 A 1) greift nur die Todesvermutung ein. Sobald sich aber der andere Ehegatte wieder verheiratet, wird hierdurch die frühere She aufgelöst, sofern nicht beibe Chegotten ber neuen Che das Fortleben des für tot Ertlärten gefannt haben (§ 1348). Darüber, daß § 1348 gegenüber § 18 feine Ausnahmebestimmung enthält, f. § 1348 A 9. Die Berwaltung und Augniegung bes Mannes am eingebrachten Gute, die fortgesette Gutergemeinicaft, die Errungenschaftsgemeinschaft und die elterliche Gewalt (nicht aber die allgemeine Guter-

gemeinschaft) läßt das Geset zur Vermeibung von Verwicklungen mit der Todeserklärung, genauer dem in der Todeserklärung festgesetten Zeitpunkt des Todes, endigen (§§ 1420, 1494, 1544, 1679 Abs 1). Hierin liegt keine Unbilligkeit, da der noch lebende Ehemann auf Wiederherstellung der Verwaltung und Nutnießung und bei der Errungenschaftsgemeinschaft der noch lebende Chegatte auf Wiederherstellung der Gemeinschaft klagen kann (§§ 1425 Abs 1, 1547 Abs 1) bis zur Wiederherstellung gilt Gütertrennung —, und ba der Gewalthaber die elterliche Gewalt schon durch eine dem Vormundschaftsgericht gegenüber abzugebende Erklärung zurückerlangt (§ 1679 Abs 2). Das Amt des Vormundes, Gegenvormundes, Psiegers, Beistandes oder Mitgliedes eines Familienrats wird durch die Todeserklärung des Amtsinhabers endgültig beendet, ohne daß der irrklimlich für tot Erklärte ein Recht darauf hat, das Amt von neuem übertragen zu erhalten (§§ 1884 Abf 2, 1885 Abf 2, 1878, 1895, 1915, 1694, 1878). Auch die Vormundschaft endet mit Todeserklärung des Mündels, was selbstverständlich der Wiedereinleitung der Vormundschaft, salls sich das Fortleben des Mündels herausstellt, nicht entgegensteht. Im übrigen fann der irrtumlich für tot Erklärte nach § 2031 die Herausgabe seines Bermögens nach ben für den Erbschaftsanspruch geltenden Vorschriften mit den in § 2370 zugunsten des redlichen Dritten bestimmten Beschränkungen verlangen. Ein Gesellschaftsverhältnis bleibt, wenn inzwischen die Auseinandersetzung stattgesunden hat, aufgelöst; dem Tode des Gesellschafters (§ 727) steht seine Todeserklärung gleich. Die Todeserklärung hat Wirkung für und gegen alle, ebenso das auf Anfechtungsklage eines Beteiligten ergehende, die Todeserklärung aufhebende Urteil (§§ 973, 974, 976 Abs 3 BPD). Ist die zur Erhebung der Ansechtungsklage vorgeschriebene Monatsfrist versäumt, so bleibt den Beteiligten nur übrig, den Beweis der Unrichtigkeit der Todeserklärung in den zu führenden einzelnen Rechtsstreitigkeiten zu erbringen. In das Sterberegister fann die Todeserklärung, die nur eine Vermutung des Todes begründet, nicht den Tod mit Sicherheit feststellt, nicht eingetragen werden. Nach § 2370 kommt der Todeserklärung, was die Richtig-teit der Tatsache des Todes betrifft, für die Legitimation des Erben die gleiche Bedeutung wie dem Erbschein zu. Daß im übrigen dem Dritten, der auf die Todeserklarung vertraut, die allgemeinen Borichriften über den Schut des redlichen Driften zugute kommen, ist nicht anzuer-kennen (Planck A 2c, Dertmann A 3 a, Enneccerus § 80 A 11 —, s. auch RG 60, 199). — Im Prozeß tann ber Tod einer verschollenen Berson auf jede zulässige Art bewiesen werden; die Todeserklärung oder die Vorlegung einer Sterbeurkunde ist nicht erforderlich. Es gilt insoweit der Grundsatz der freien Beweiswürdigung nach § 286 BPD, jedoch beschränkt durch die gesetliche Bermutung des Todes oder des Fortlebens gemäß §§ 18, 19 (RG 6. 12. 24 V 120/24, vgl. RGSt 57, 278).

2. In dem die Todeserklärung aussprechenden Urteil ift zugleich der Zeithunkt bes Todes festzustellen, zu welchem Zwede Ermittlungen von Amts wegen angestellt werden konnen (8 968 3PD). Die Feststellung kann natürlich bei dem Fehlen sicherer Nachrichten nur nach Wahrscheinlichkeitsregeln erfolgen. Ist der Tod sicher bewiesen und nur die Todeszeit ungewiß, so ist für den Antrag auf Todeserklärung, die nur bei wirklicher Berschollenheit zulässig ift und auch nur eine Bermutung des Todes schafft, überhaupt kein Raum (bestr. vgl. Pland A 3). Auch die Feststellung des Zeitpunkts des Todes nimmt an der Eigenschaft des Todeserklärungsurteils, daß es Wirkung für und gegen alle hat, teil, und es ist deshalb die Ansechtungsklage (val. A 1) schon wegen unrichtiger Feststellung der Zeit des Todes statthaft. Ift für einen andern Zeitpunkt kein genügender Anhalt gegeben, so ift anzunehmen, daß der Verschollene bei Ablauf der Berschollenheitsfrist (im letten Zeitpunkt des betreffenden Kalenderjahrs) oder, wenn er in einer bestimmten Lebensgefahr sich befunden hat (§§ 15-17), bei Aufhören der Gefahr gestorben ist. Im ersteren Falle beruht die Vermutung darauf, daß die Verschollenheit eine bestimmte Zeit gedauert hat, im letteren Falle wesentlich auf dem Borhandensein der Gefahr, während die nachfolgende Berschollenheitsfrist nur dazu dient, die Bermutung des Umkommens in der Gefahr zu verstärken. Läßt sich nur so viel als wahrscheinlich feststellen, daß der Verschollene spätestens zu einer Zeit verstorben ist, die vor dem aus § 18 sich ergebenden gesetzlichen Zeitpunkte liegt, so ist diese späteste Zeit, und wenn mahrscheinlich der Verschollene frühestens zu einer nach dem gesetlichen Zeitpuntt liegenden Zeit verstorben ift, diese früheste Zeit als Zeitpunkt des Todes anzunehmen. Die Unrichtigkeit der in der Todeserklärung festgestellten Todeszeit kann nicht bloß im Bege der Anfechtungsklage, wodurch die Vermutung des § 18 mit allgemeiner Wirfung beseitigt wird, sondern mit einer auf die Barteien beschrantten Wirfung auch in einem sonstigen Prozesse geltend gemacht werden (AG 3B 1910, 1041).

3. Soweit möglich, ist nicht bloß ber Tag, sondern der genauere Zeitpunkt des Todes festzu-

stellen. Andernfalls soll der Ablauf des Tages als Zeitpunkt des Todes gelten.

## § 19

Solange nicht die Todeserklärung erfolgt ist, wird das Fortleben 1)2) des Verschollenen bis zu dem Zeitpunkte vermutet, der nach § 18 Abf 2 in Er-

mangelung eines anderen Ergebniffes der Ermittelungen als Reitpunkt des Todes anzunehmen ift; die Vorschrift des § 18 Abf 3 findet entsprechende Anwendung.

& II 0; B 1 22, 23; 6 112,

1. Der in § 18 Abi 2 vom Geset bestimmte mutmagliche Zeitpunkt bes Tobes (ober im Falle ber Tobeserklarung ber im Urteil festgesette anderweite Zeitpunkt) hat zugleich bie Bebeutung, daß bis zu diesem Zeitpuntte das Fortleben des Verschollenen vermutet wird. Diese Lebensbermutung gilt nicht blog hinfichtlich bes erbrechtlichen Erwerbs, fondern für alle Rechtsverhältnisse und — abweichend von der Todesvermutung — ohne Rücksicht darauf, ob eine Todeserklärung stattgefunden hat oder nicht. In Ermanglung einer Todeserklärung ist der hiernach maßgebende Zeitpunkt, wenn über den Eintritt der Berschollenheit usw. Streit entsteht, im Prozesse sestzustellen. Die Beweislast für das Verschollensein fällt demjenigen zu, der die Lebensdermutung für sich in Anspruch nimmt. Den Beweis, daß die Verschollenheit foon zu einem früheren Reitpunkt eingetreten fei ober bag bie gur Bermutung einer fürzeren Lebensdauer führenden besonderen Boraussehungen der §§ 15—17, 14 Abs 2 vorliegen, hat der Gegner zu führen. Mehr als die Glaubhaftmachung, die im Todeserklärungsversahren genügt Wegner zu führen. Mehr als die Glaubhaftmachung, die im Todeserklärungsversahren genugt (vgl. § 18 A 2), wird auch hier nicht zu erfordern sein. Sind die Vorschriften der §§ 1, 2 der VO 18. 4. 16 (vgl. § 15 A 3) anwendbar, wonach die Todeserklärung schon nach Ablauf eines Jahres zukässig sit, so greift auch die Lebensvermutung des § 3 das. nur dis zum Ablauf dieses Jahres Plat (PC 93, 108). Byl. sehr § 3 Ges. v. 20. 2. 25 (Lebensvermutung außer im Falle des § 2 Ub Z Ges. die 10. 1. 1920). Die Lebensvermutung hat Geltung auch für das Erhscheinversahren. — Die in § 19 aufgestellte Lebensvermutung tonunt, da es sich um eine Frage der Rechtsfähigkeit handelt, nur für Deutsche zur Anwendung (vgl. § 13 A 3). Es genügt sedoch nach dem auch hier anwendbaren Erundsap des Art 9 Abs 1 CC, daß der Verschollene bei Beginn der Verschollenett deutscher Reichsangehöriger gewesen ist.

anwendbaren Grundjag des Art 9 Ab] I Co, daß der Berjaduene der Zeginn der Zerjadueneheit beutscher Keichsangehöriger gewesen ist.

2. Die Lebensvermutung des § 19 gilt nur für Verschollene. Allgemein besteht keine Vermutung sir die Dauer des menichlichen Lebens. Greift weder die Lebensvermutung des § 19 noch die Todesvermutung des § 18 Plat, so hat bei Geltendmachung eines don der Fortdauer des Lebens abhängigen Anspruchs derzenige, der den Anspruch erhebt, die Fortdauer des Lebens zu deweisen (NG 93, 110). Der Schuldner fann demgemäß die Zahlung einer auf die Lebenszeit bes Berechtigten beschränkten Benfion von Beibringung einer Lebensbescheinigung abhängig machen (Seuffa 74 Nr 80). Hat die Verschollenheit über die in § 18 Abs 2 bestimmte Zeit hingus fortgedauert, ohne daß eine Todeserklärung stattgesunden hat, so ist sur überschießende Beit weber die Lebensvermutung noch die Todesvermutung begründet. Der Beweis bes Lebens ober des Tobes ift baher für biese Beit von bemienigen zu führen, welcher hieraus

#### § 20

Sind mehrere in einer gemeinfamen Gefahr umgetommen, fo wird vermutet, daß fie gleichzeitig gestorben feien 1).

Œ II 10; B 1 30, 31.

1. An Stelle ber Tobesbermutung bes § 18 und ber Lebensbermutung bes § 19 greift, wenn mehrere Bersonen in gemeinsamer Gesahr, & B. bei einem an ihnen verübten Raubmord (DIG 42, 250) umgekommen sind, die (auch im Todeserklärungsurteil zu berücksichtigende) Bermutung Blat, baf fie aleichzeitig geftorben find, jo bag teiner von ihnen den andern beerben tann. Die Gemeinsamkeit ber Gefahr wird, fofern biefelbe Gefahr raumlich und zeitlich bie mehreren betroffen hat, angunehmen fein, auch wenn bie Art und Beife, wie bie Gefahr fich schlieflich bei bem einzelnen verwirtlicht hat, eine verschiedene ift, fo, wenn bei einem Schiffbruch einzelne ins Wasser gesprungen und extrunten sind, andere sich in ein untergegangenes Boot gestüchtet und dabei ihr Keben verloren haben (a. A Hölber A 1). Die Vermutung des § 20 hat nicht zur Folge, daß Todeszeit, wenn für den Tod des einen Beteiligten ein von § 18 abweisert. chender Zeitpunkt festgeftellt ift, ber gleiche Zeitpunkt auch für die andern Beteiligten angenommen werden müßte.

## Zweiter Titel

# Juriftische Personen

1. Begriff ber juristischen Person. Bon bem Vermögen des einzelnen kann ein Vermögen (auch für die Zukunft, Re 130, 174) berart abgesondert werden, daß die innerhalb eines bestimmten Rechtskreises entstandenen Rechte und Verbindlichkeiten geradeso als zu diesem Vermogen gehörig angesehen werben, als wenn Inhaber bes Bermögens eine natürliche Berson

ware. Hur die Schulden ift bas Sondervermogen verhaftet, entweder ausschließlich oder in der Beise, daß daneben eine unbeschränkte oder beschränkte personliche Haftung der Mitglieder der betreffenden Bereinigung stattfindet. Das Sondervermogen kann wie ein anderes Bermögen im Eigentum beftimmter Personen steben (bie dem Gemeinschuldner gehörige Kontursmasse, die den Erben gehörige Nachlaßmasse, das den Gesellschaftern gehörige Gesellschaftsvermögen). Es kann aber auch sein, daß bas Sondervermögen nicht an einen Eigentlimer, sondern an Berfügungsberechtigte ober Berwaltungsberechtigte als Rechtsträger geknüpft ift. Diese sind es bann, die innerhalb bestimmter Grenzen auf der Grundlage der erforberlichen rechtlichen Organisation das rechtliche Geschief des Bermögens zu bestimmen haben, die unter dem Namen der juriftischen Berson klagen und verklagt werden konnen. Ihre organisierte Vereinigung (ober die organisierte Beranstaltung) stellt dann ein Rechts- und Willenssubjekt dar, das als juristische Person anerkannt wird (vgl. Hölber, Natürliche und juristische Bersonen; Binder, Problem der juristischen Persönlichkeit). Bon diesem Standpunkte aus ist sowohl die Fiktionstheorie, die zur Erklärung der Erscheinung nichts beiträgt, und die hauptfächlich von Gierke vertretene Realitätstheorie, welche der juriftischen Berson selbst als einem über dem Menschen stehenden besondern Gebilde Realität beilegen will, abzulehnen. Das Wesentliche der juristischen Person ist darin zu sehen, daß an Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte, der Vorstand in Verbindung mit der Mitgliederversammlung (vgl. § 32 A 1), und dei der Stiftung der Verwaltungsberechtigte, der Vorstand auf Grundlage der Stiftungsurkunde, tritt. Hür die praktische Anwendung der Vorschriften der §§ 21 sf. hat übrigens die Streitsrage keine erhebliche Bedeutung. — Als Vermögen der Mitglieder darf das Vermögen des rechtssähigen Vereins auch bann nicht ausgesaßt werben, wenn der Berein nicht zu den gemeinnütigen Bereinen gehört (vgl. hierüber Hölder Solder S. 587ff.), sondern nur den Interessen seiner Mitglieder dient, denen aus diesem Grunde in § 45 Abs 3 ein Anfallrecht gewährt ist. Die Bedeutung der juristischen Person liegt wesentlich auf vermögendrechtlichem Gebiete. Sie ist erb- und vermächtnisfähig (vgl. § 2194). Ein Recht auf Ehre kommt nur ber natürlichen Berfon zu, was indes ben Schut ber juristischen Berson gegen Kreditgefährdung nach § 824 (96 60, 5) nicht ausschließt. Uber den Umfang der Rechtsfähigkeit f. § 21 21 4.

2. Über die juristischen Bersonen des öffentlichen Rechtes sind — abgesehen bavon, daß

§ 31 und im Falle der Zulässsietet des Konkurses § 42 A 2 auf sämtliche juristische Kersonen für anwenddar erklärt sind (§ 89) — im BGB keine Vorschriften getrossen. Ihre Daseinsordnung wird durch das öffentliche Recht geschaffen (NG 130, 172); ihre Organisation bestimmt sich nach dem öffentlichen Recht der Länder (NG 64, 413; 127, 47). Auch die Vorschriften der §§ 80—88 beziehen sich nicht auf die Stischungen des öffentlichen Rechtes. Das Unterscheidende zwischen ben privatrechtlichen Körperschaften (Bereinen) und ben öffentlich-rechtlichen Körperschaften (öffentlichen Berbanden) ift im allgemeinen barin zu sehen, daß lettere als Träger staatlicher Aufgaben ber Staatsordnung (ähnlich wie die Gemeinden) eingegliedert sind. Ebenso unterscheiden sich die Stiftungen (Anftalten) bes öffentlichen Rechtes von denen des Privatrechtes darin, daß sie einen Teil der öffentlichen Ordnung des Staates oder der Kirche bilben (val. § 80 A 1). Eine solche Einglieberung kann nur von dem Staate oder der Kirche vorgenommen werden. Es erscheint somit das Stiftungsgeschäft (auch wenn eine zunächst private Stiftung vorausgegangen ift), weil der Errichtungswille des Staates oder der Rirche hinzukommen niuß, als ein öffentlich-rechtliches. Die Errichtung einer Stiftung des Reiches erfolgt auf Grund besondern Gesetzes (vgl. Rej, v. 31. 5. 77 über Errichtung einer Generalftabsftiftung und Ref v. 7. 1. 08, betreffend Errichtung zweier Stiftungen aus dem Nachlasse des Malers Professor Gustav Miller, durch welches die Errichtung und Verwaltung der beiden Stiftungen bem Reichstanzler übertragen ift). Dadurch allein, daß ber Berein ober die Stiftung die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übernommen hat oder bag bie Berwaltung ber Stiftung von einer öffentlichen Behörde geführt oder die für Zuwendungen an juriftische Personen erforderliche staatliche Genehmigung erteilt wird, ift ber öffentlich-rechtliche Charafter nicht hergestellt, wohl aber baburch, daß ben Amtern die aus der öffentlich-rechtlichen Natur des Verbandes folgende Eigenschaft eines mittelbaren Staatsamts beigelegt wird (vgl. hubrich ArchBurgn 43, 66ff.). Verschieden von diesem allgemeinen Begriffe der öffentlich-rechtlichen Stiftung ist übrigens der im babrischen Recht (val. Dertmann, Banrisches Landesprivatrecht § 28, Full in 3W 1914, 549) ausgebildete Begriff der öffentlichen Stiftung, worunter auch die privaten Stiftungen fallen, die einem öffentlichen Interesse bienen. — Bu ben juristischen Personen bes offentlichen Rechtes gehören vor allem der Staat, ber, soweit er als Trager privater Rechte ober Berbindlichkeiten in Frage kommt, als Fistus bezeichnet wird (§ 89), die Länder, die Gemeinden und gemeindeartigen Berbande, Kreise und Provinzen, mitunter die sog. Realgemeinden, ferner die evangelische Landesfirche, RG 114, 223; 118 Anh. 6, die Religionsgesellschaften, die nach Regelung des Landesrechts

bisher schon Körperschaften bes öffentlichen Nechtes waren, wie die ausdrücklich aufgenommenen Rirchengesellschaften, deren Geiftliche geradeso wie die Staatsbeamten in einem öffentlicherechtlichen Dienstverhaltnis stehen (96 59, 329; 62, 259), und die Religionegesellschaften, benen bie Rechte einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft später gewährt sind, worauf fie nach Art 137 RBerf

Anspruch haben, wenn fie durch ihre Berfassung und die Bahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten (über bas Recht ber Steuererhebung f. Art 137 Abs 6), ferner bie Gesamtfirchengemeinden (bereinigte Mutterfirchen) RG Ceuffal 82 Rt 37, Die einzelnen Kirchengemeinben RG 118, 22 (27), die Synagogengemeinden (RG v. 16. 6. 30 IV 846/28), die Schulverbande (BrGef. v. 28. 7. 06 über Unterhaltung ber offentlichen Bolksschulen) und höheren Unterrichtsanstalten (vol. **AG** 74, 57; ALR II 12 §§ 54, 67), die Armen- und Versicherungsanstalten, größere Krantenanstalten usw. (vol. ALR II 19 § 42). Hinsichtlich der neuapostolischen Gemeinden vol. **RG** Warn 1925 Nr 12. Den verschiedenen fistalischen Stationen kommt eine gesonderte Rechtsperfönlichteit nicht zu. Gie find, auch in prozefrechtlicher hinficht, nur Bertreter bes ein einheitliches Rechtssubjekt darstellenden Fiskus (RG 2, 392; 59, 404; 3W 1912, 64112; 1914, 9215; DJZ 1925, 1121). Rechtsgeschäfte, Die zwischen fistalischen Berwaltungsstellen in ber außeren Form von Bertragen vorgenommen werden, haben nur die Ratur rechnungsmäßiger Berwaltungsatte, privatrechtlich wirksame Ansprüche entstehen daraus nicht (RG v. 17. 7. 1927 IV 119/27). Korporationsrechte haben in Preugen die durch Gef. v. 29. 4. 87 wieber zugelaffenen Orden und ordensähnlichen Bereinigungen ber fatholischen Kirche, soweit sie ihnen nicht burch Ges. v. 22. 5. 88 verliehen sind (vgl. § 54 A 1 und **R6** 41, 304). Eine Behörde kann als selbständige juristische Person nicht in Betracht kommen (R6 J2B 1.900, 53432; 1905, 2014; 27. 2. 17 III 341/16). Der Reichsfistus untersteht feinem einheitlichen Rechte, sondern ist den Rechtsregeln unterworfen, die in bem fraglichen Rechtsgebiet nach ber Landesgesegebung für ben Landesfistus gelten würden (36 54, 201). Wegen der Bertretung im Prozeß | BD v. 20. 7. 26 (ROBI I 418). Bei Magen auf Einlösung der alten Reichsbanknoten in Gold wird der Reichsstätus durch den Reichsfinangminister, nicht ben Reichswirtschaftsminister vertreten (RG v. 20. 6. 29 IV 737/28). Für bas preuß. Recht vgl. Re 118, 94. Den Schutgebieten tam besondere Rechtspersönlichkeit ju. Unter den auf Reichstecht beruhenden juriftischen Personen des öffentlichen Rechtes sind ferner zu nennen; die Reichsbank (Banko v. 14. 3. 75; jeht Ges. v. 30. 8. 24; vgl. KGJ 39 A 149 dariber, daß zwar die Reichsbankstelle, nicht die Reichsbanksebenstelle, die Eigenschaft einer öffentlichen Behörde hat), der Reichsinvalidenfonds (Ges. v. 23. 5. 73), die körperschaftlich geordneten Ortis-, Land- und Betriebstrantentaffen und Berufsgenoffenichaften (beren Beamte aber nicht als mittelbare Staatsbeamte anzusehen sind, val. 96 71, 236; 114, 23) sowie die Bersicherungsanstalten nach §§ 3, 4 RVO v. 15, 12, 24, die Landlieserungsverbande nach § 12 Abs 1 des Reichssiedlungsges. v. 11. 8. 19, die Kohlenspndikate und der Reichskohlenverband, welche Bereinigungen eine juristische Person und zugleich mit Ausnahme der der juristischen Person vorbehaltenen Vertretung und Bermögensverwaltung des Verbandes eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes bilben können (§§ 8—23 der Ausführungsbestimmungen v. 21. 8. 19 zum Kohlenwirtschaftsges. v. 23. 3. 19), die Innungen (§ 86 Gewd) — vol. über die Unzulässigkeit der Ansechtung der Beschlüsse im Rechtswege NG 70, 177 —, Zwangsinnungen (NG 113, 169), Innungstrankenkassen (§ 250 KBD) und Handwerkskammern (§ 103 n Gewd); Warn 1929 Ar 143). Den Innungsausschlissen kann von den Landeszentralbehörden, den Junungsverbanden durch Beschluß des Reichstats (§§ 101, 104g Gewd) Rechtsfähigkeit beigelegt werden (KG HR 1932 Ar 507). Die Rentenbank (§ 1 BD v. 15. 10. 23) ist eine juristische Person des Brivatrechts (**NG** 115, 212), während die Rentenbankkreditanstalt in § 1 Ges. v. 18, 7, 25 zu einer jur. Person des öffentschaft. lichen Rechtes erflärt ift. Die auf Grund bes PrGes. v. 2. 3. 1850 errichteten Rentenbanken sind als Anstalten des öffentlichen Rechts anzusehen, vgl. RG 129, 290. Dasselbe gilt von den Außenhandelsstellen (§ 3 BD v. 20. 12. 1919 und Aus Best, RG 130, 169). Allgemein hervorzuheben ift, daß die für besondere Berwaltungszwecke bestimmten, getrennt verwalteten öffentlichen Fonds nicht ohne weiteres juristische Persönlichkeit besiden (j. über die Behandlung dieser Fonds im Staatshaushalt BrBef. v. 11. 5. 98 §§ 2 u. 3; über die Barteifähigkeit NG 64, 401; 68, 280). Als selbständige Fonds mit eigener Rechtsperfonlichteit sind durch Preses. b. 26. 5. 09 die daselbst in Urt 2 bezeichneten Rassen für ebangelische Beiftliche anerkannt. Wegen ber preuß. Landesschulkasse vgl. RG 113, 180; 129, 35. Die juriftische Personlichkeit fehlt regelmäßig ber Gemeinbetrankenkasse, ber Gemeindarmenkasse, ber Kommunalpartasse (RG 34, 6; vgl. über bie Stellung ber Sparkassenverwaltung als einer öffentlichen Behörde Beicht. bes Re v. 26. 10. 91 im JMBI 92, 51), über Sparkassen, die Unternehmen der Gemeinden und keine selbständigen Anstalten sind, vgl. allg. NG 120, 89; JW 1927, 12518, 1932, 241615), der Junungstrankenkasse und den sonstigen Junungseinrichtungen nach § 85 Abs 2 Gew D. Die deutsche Reichsbahn, geschaffen durch 28 v. 12. 2. 24, war ein selbständiges Unternehmen öffentlichen Rechts mit eigener juristischer Perfonlichkeit, während die an ihre Stelle getretene deutsche Reichsbahngesellschaft eine Attiengesellschaft eigener Art mit starkem öffentlich-rechtlichem Einschlag bildet (RG 109, 91; 116 Auf. 2; 126, 157, vgl. IB 1926, 3951). Keine Rechtspersönlichkeiten besiten die einzelnen militärischen Abteitungen, z. B. Regimenter. Die über privatrechtliche Stiftungen, insbesonbere die Familienftiftungen, von ben Bermaltungsbehörden ober Gerichten zu führende Aufsicht bestimmt sich nach öffentlichem Recht. Es ift dieserhalb auf die Gesetzgebung der einzelnen Länder zu verweisen. Berpflichtungen privatrechtlicher Stiftungen gu Schulzweden werben, wenn daraufhin die Schule errichtet ist, durch Bestätigung der Schulbehörde zu einem Teil ber

örtlichen Schulverfassung, so daß ber Rechtsweg hierüber ausgeschlossen ift (986 78, 8). Über die Zuläffigkeit der Zwangsvollstredung wegen Gelbforderungen und die Zuläffigkeit des Konkurses gegen juristische Personen des öffentlichen Rechtes entscheidet das Landesrecht (§ 15 Nr 3 EG. 3PD, EG. KD v. 17. 5. 98 Art IV). Aber ben Br. Landtreistag als burgerlich-rechtlichen Berein vgl. 96 122, 297. Dem Landesrecht sind ferner vorbehalten, die Bestimmungen über Erwerbsbeschränkungen der juristischen Personen (Art 86 EG, Artt 6, 7 BrAG, Artt 7—10 BanAG usw.). Der für die Notwendigkeit der Genehmigung maßgebende Wert — jest nach der 2. V zur Durchführung bes Münggesetzes v. 12. 12. 24 mehr als 5000 RM — ift auch im Falle des Art 6 BrAG (Auwendung von Grundstüden) ohne Abzug der Laften und Schulden zu berechnen (RG 76, 384 — a. A. KGJ 40 A 25). Das Fehlen der nach diesen Bestimmungen erforderlichen Genehmigung macht übrigens die Zuwendung nicht derart nichtig, daß vor Erteilung der Benehmigung eine Feststellungsklage nicht erhoben werben konnte. Es findet vielmehr bis zu diesem Beitpunkt ein Schwebeverhältnis statt (KG 75, 406; 76, 385; JW 1916, 84315). Über das Erfordernis der staatlichen Genehmigung zum Erwerb von Grundstäden durch die evangelischen Kirchengemeinden in Preußen vgl. JW 1926, 954 u. 1179. Der Genehmigung zum Grundstückserwerk auslährischen Grundstädsserwerk auslährischen Grundstädsserwerk auslährischen Grundstädsserwerk auslährischen Grundstädsserwerk auslährischen Grundstädsserwerk auslährische Grundstädsserwerk auslährische Grundstädsserwerk auslährische Grundstädsserwerk auslährische Grundstädsserwerken der Grundstädsserwerk auslährische Grundstädsserwerk grundstäd grundstädigen Grundstädsserwerk grundstädigen Grundstäd erwerb ausländischer juriftischer Personen (Art 88 EG, Art 7 § 2 Brad) bedarf auch ber schuldrechtliche Bertrag (KG L8 1924, 202). — Auf Bereine ohne Rechtsfähigkeit sind diese Vorschriften nicht anwendbar (KG FW 1917, 2218). Über die Verpslichtung zur Entrichtung der Erbschaftssteuer von Zuwendungen an juristische Personen s. § 18 Nr 17—20 des ErbschSch in der Fassung der ErbschSch in der Fassung der ErbschSch in der Fassung der Erbschlessen der reicherung kann nicht beshalb verneint werden, weil die juriftische Person etwas erhält, was sie zur Erfüllung ihres Zweckes wieder verausgaben muß (NG 71, 140; vgl. auch 75, 383). Eine milbe Stiftung im Ginne best preußischen Berichtstoften- und Stempelgesetes fest im Unter-meinheit (das Publikum). Für die Allgemeinheit können deshalb auch keine Rechte durch Ersitung usw. erworben werden. Es ist jedoch im einzelnen Falle zu prufen, ob mit der Allgemeinheit etwa die örtliche Allgemeinheit, d. i. die Gemeinde (vgl. RG JW 1911, 41341), gemeint ift. Die Ersitung einer Begegerechtigkeit für das Publitum burch die Gemeinde ist zulässig (MG SeuffA 59 Nr 6). — Für das Gebiet des Strafrechts kommt der juristischen Berson keine Besbeutung zu. Strafrechtlich verantwortlich sind nur die natürlichen Personen, also hier die Bers treter (96 66, 35).

3. Die allgemeinen Grundsätze über Vereine, insbesondere die Bestimmungen der §§ 30, 31, 43, 48 sind, da § 22 alle juristischen Personen des Privatrechts einbegreist, die auf Grund reichsgesesticher Vorschrift Rechtssähigkeit erlangt haben, auf diese, insbesondere auf dierstrischen Versonen des nandelsrechts ergänzungsweise anzuwenden (KG in RJA 3, 26; KG 57, 94; 78, 354; vgl. ZH 49, 1 st.; 50, 100 st., s. auch § 54 A 1). Über die allgemeine Anwendbarteit des § 29 s. das A 1. Für die Versalzung der Vereine, die auf staatlicher Verleihung beruhen, gelten nach Art 82 CG in erster Linie die Landesgesehe (s. hierüber § 25 A 1).

4. Die juristischen Bersonen unterstehen an sich dem Rechte des heimatstaats, das ift, da von einer eigentlichen Staatsangehörigkeit nicht die Rebe sein kann, dem Rechte des Staates, welchem sie nach den Hergängen bei der Errichtung angehören (vgl. IW 1911, 932ff.). Fft ein Berein nach dem Recht eines bestimmten Staates als juristische Verson errichtet, so bleibt dieses Recht auch weiterhin für seine rechtlichen Schickslaue maßgebend. Als dem Inlande angehörend, ist jedoch eine juriftische Person, wie aus § 22 Sat 2 und § 55 folgt, nur bann anzuerkennen, wenn sie ihren Sig (f. § 24 A 1) im Inlande hat. Ebenso kann einer Gewerkschaft die Rochtsfähigkeit mit Wirkung für die andern Bundesstaaten (Länder) nur von bemjenigen Bundesstaat (Lande) verliehen werben, in welchem sie ihren Sit hat (RC Warn 1917 Nr 254), und es braucht der Bundesstaat, bem die Gewerkschaft nach ihrem Site angehört, jedenfalls so lange, als diese Angehörigkeit bestehen bleibt, die von einem andern Bundesstaate ausgehende Verleihung nicht anzuerkennen (Rich 92, 73; vgl. § 22 A 4). Als nichtig tann eine Gewerkschaft, die nur zum Zwede des auswärtigen Bergbaues errichtet ist, nur angesehen werden, wenn das Recht des Heimatlandes eine solche Errichtung migbilligt, was bei den Gothaischen Raufgewerkschaften nicht angenommen werden fann (NG 100, 210; vgl. Staubinger-Raape G II zu Art 10 EG). Ausländische Bereine, die nach dem Rechte des peimatstaates rechtsfähig sind, werden deutscherseits nach Art 10 EG nur unter der weiteren Voraussetzung als rechtfähig behandelt, daß die Rechtsfähigkeit von dem Reichsrat anerkannt ift. (Bland A 4 zu Art 10 EG will bies beschränken auf die nach beutschem Rechte sich bestimmenden Rechtsverhältnisse, ebenso Enneccerus § 113; III a. E., vgl. Staudinger-Raape HI 4 zu Art 10 EG). Es soll badurch verhütet werden, daß ausländische Bereine besser gestellt find als inlandische, die ben Beschränkungen der §§ 21 u. 22 unterliegen. Auf ausländische Sandelsgesellschaften findet beshalb Art 10 keine Anwendung, falls nicht etwa ber Sit im Auslande nur dem Namen nach besteht und der wirkliche Berwaltungssit sich im Inlande befindet (Prot 6 S. 24 u. 26; RG 83, 367; JB 04, 2311). Die Rechts, Partei- und Prozeffähigkeit der auswärtigen Handelsgesellschaften ist auch im Inlande anzuerkennen, sofern nicht etwa das Bestehen der Gefellschaft gegen die guten Sitten oder den Zwed eines deutschen Geseiches berstößt (Art 30 EG; NG 83, 367). Keinesfalls können juristische Personen des Auslandes mehr dechte im Inlande beanspruchen wie juristische Personen bes Inlandes. Es gilt dies hingichtlich bes Umfangs der Rechtsfähigteit und binfichtlich der Erwerbsbeschrantungen (vgl. A 2). Deutsches Recht wird anwendbar, wenn das Recht des Heimatstaats hierauf verweist. Die von dem Bundesrat (Reichstat) erteilte Anerkennung ist jederzeit widerruflich. Zum Erwerbe von Bergwerkseigentum durch ausländische juristische Personen ift nach dem BrGes. v. 23. 6. 09 besondere Ge-

nehmigung erforderlich.

5. In zeitlicher Beziehung gelten nach Artt 163—167 EG bie Bestimmungen ber §§ 25—53, 85-89 auch für die vor Intrafttreten des BGB errichteten juristischen Bersonen, soweit nicht nach ben Borbehalten in Artt 65, 66, 67, 69, 75, 83, 164-167 EG Landesrecht gur Anwendung sommt. Nach Art 82 EG bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften über die Versaltung solcher Vereine, deren Rechtsfähigkeit auf staatlicher Verleihung beruht, unberührt; die Übergangsvorschrift des Art 163 sindet insoweit keine Anwendung (NG 81, 244; 103, 265). Die Vestimmungen der §§ 55—79 haben dagegen nur Geltung für Vereine, die auf Grund des VGV in das Vereinstegister eingetragen werden. Für die vor dem 1. Januar 1900 gebildeten nichtrechtsfähigen Vereine bleibt gemäß Art 170 CG, weil nach § 54 das Gesellschaftsrecht anwendbar st, das frühere Necht maßgeden (a. Ennecceus § 113 Note 3), desgleichen für die erlaubten Privatgesellschaften im Sinne der § 11st. Aus II 6 (NG 51, 160; 97, 122; 17, 4.02 IV 19/02; 13. 3. 13 IV 327/12; 93, 1915, 90912), sweit nicht der Verein schurch Satungsänderung dem neuen Necht unterstellt hat (NG 77, 21: Warn 1919 Nr 20); nur ist die Frage der Haftbarteit der Mitglieder aus den seit dem 1. 1. 1900 geschossen Rechtselchaften nach neuen Recht (§ 54) zu beurteilen (NG 6, 64: 77, 429: 97, 125: NW 1915, 4508: wendung fommt. Nach Art 82 EG bleiben bie landesgesetlichen Vorschriften über die Berfassung geschäften nach neuem Recht (§ 54) zu beurteilen (RG 63, 64; 77, 429; 97, 125; JW 1915, 4508; Warn 1926 Ar 209).

#### I. Bereine

# 1. Allgemeine Borfchriften

Ein Berein 1), beffen Zwed nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 2) gerichtet ift, erlangt Rechtsfähigkeit durch Gintragung in das Bereinsregister bes zuftändigen Amtsgerichts 3) 4).

Œ I 41, 42; II 23; M 1 78 ff.; B 1 476 ff., 578 ff.

1. Ein Berein tann in ber Beise errichtet werben, bag er bor Erlangung ber Rechtsfähigfeit überhaupt nicht in Birksamkeit tritt. Es wird damit nur eine Borbedingung für ben Erwerb der Rechtsfähigkeit geschaffen, ohne daß vor diesem Zeitpunkte Bereinsverbindlichkeiten irgendwelcher Art, insbesondere auch nicht gegeniber bem die Erlangung der Rechtsfähigkeit betreibenden Vorstande, begründet werden. Das Regelmäßige wird aber sein (abw. Pland A 7), daß der Verein, der als rechtsfähiger errichtet werden soll, schon vor Erlangung der Rechtsfähigkeit als nichtrechtsfähiger mit der mehr oder weniger begrenzten Aufgabe besteht, die vorbereitenden Hondlungen zur Gründung und Inbetriebsetzung best rechtsfähigen Bereins vorzunehmen (vgl. RG JB 04, 39527). Für ben in der Entstehung begriffenen rechtsfähigen Berein können bon biesem Borverein bindende Berpflichtungen übernommen werben, vorausgesest, daß das Rechtsgeschäft dem Erwerb ber Rechtsfähigfeit bient, nicht schon zum Bereinsbetriebe gehört (96 85, 260f.; Ceufful 67 Nr 171; vgl. auch hinsichtlich ber Gesellschaften m. b. H. NG 3B 04, 30912 und 1913, 92512). Für den Berein (Gründerverein) sind, wenn er auch eine Gesellschaft bes bürgerlichen Rechtes bilbet, die für den rechtsfähigen Berein geltenden Grundsähe in gewissem Umfange (vgl. § 54 A 1) heranzuziehen, und es ist beshalb anzunehmen, daß, abweichend von § 728, die Gröffnung des Konfurses über das Vermögen eines Gesellschafters feinen Auflösungsgrund bilbet (so mit Bezug auf Gesellschaften m. b. S. Re 328 1913, 92512). Erwirbt sonft ein bereits bestehender Berein die Rechtsfähigfeit, so wandelt er sich in einen rechtsfähigen berart um, bag bie Rechte und Berbindlichkeiten — unbeschadet ber bereits entstandenen personlichen Haftung der Mitglieder — ohne weiteres auf den neuen Verein, der den alten fortsett, übergehen (NG 85, 256; SeuffA 77 Nr 53, so jest auch Pland A 8, a. A. Ennecerus § 100 VII). Der Verein besteht in der Form des rechtssähigen Vereins mit allen disherigen Rechten und Berbindlichkeiten weiter, ohne daß eine Rechtsnachfolge stattfindet und ohne daß bemgemäß, wenn die Umwandlung im Laufe eines Rechtsstreits ersolgt, eine Unterbrechung des Prozesses eintritt (NG a. a. D.). Es bedarf auch nicht zum Zwede der Umschreibung der Grundstide auf ben Namen bes neuen Bereins der Auflassung (bestr.). Daben die Mitglieder beschlossen, Die Sahung bes einzutragenden Bereins fofort in Kraft zu seben, so ist zwar ber rechtliche Bestand bes Bereins von der schließlichen Eintragung abhängig, aber nur in dem Ginne, daß damit eine

auslösende, nicht eine ausschiedende Bedingung gesett ist (NG 4.7. 18 IV 175/18). Haben asso die Mitglieder einer "Interessentengesellschaft" (z. B. von Zigarettenfabrikanten), die sich zwecks Gründung eines rechtsfähigen Vereins gedildet hat, vereindart, die für den zu gründenden Verein entworfene Satung schon vor der Eintragung des Vereins in Kraft zu sehen, so wird in solcher Vereindarung regelmäßig die Gründung eines nicht rechtsfähigen Vereins nach Maßgabe dieser Satung zu sinden sein, dessen Wirksamkeit durch die Eintragung auslösend bedingt ist. RC v. 1.8 IV 175/18. — Über Ortsgruppen und sonstige lokale Abteilungen eines Vereins

1. § 24 21 3.

2. Für die Erlangung der Rechtsfähigkeit ist ein verschiedener Weg gewiesen, je nachdem der Zwed des Bereins auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 22) gerichtet ift ober nicht (§ 21). Bereine ber letteren Art werben auch als Bereine mit ibealen Beftrebungen oder fürzer Idealvereine bezeichnet. Der EII 23 und bie Reichstagsvorlage § 21 bezeichnete sie als Bereine zu gemeinnützigen, wohltätigen, geselligen, wissenschaftlichen, kunstlerischen oder andern nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichteten Zweden. Auch ibese Bereine sind zur Bestriedigung ihrer Bedürfnisse auf Geldmittel angewiesen. Die Verwaltung des Bermögens und die Verwendung für jene Zwede stellt jedoch einen wirtschaftlichen Geschäfts-betrieb noch nicht dar. Hierzu gehört die Einrichtung eines landwirtschaftlichen, gewerblichen ober kaufmännischen Geschäfts, das zu dem Zwede betrieben wird, wirtschaftliche Machtmittel zu gewinnen. Der Geschäftsbetrieb kann auch so gestaltet sein, daß der wirtschaftliche Vorteil unmittelbar den Bereinsmitgliedern zusließt. Anderseits wird das Vorhandensein eines wirtschaftlichen Auflieben Auflichen Auflichen Aufließer. schaftlichen Geschäftsbetriebs nicht baburch ausgeschlossen, bag bie Geschäftsertrage ber Bestimmung des Bereins entsprechend für gemeinnützige Zwede usw. Verwendung sinden, das also das Geschäftsunternehmen das Mittel zur Erreichung dieser Zwede bildet (vgl. v. Tuhr § 33; a. A. namentlich Staudinger A B, V, welcher für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verlangt, daß er unmittelbar den Zwed des Bereins verwirtlichen misse, Dernburg l § 74 A 6 spwie Biedemann, Beiträge zur Lehre von den idealen Vereinen § 9, insbesondere S. 273B, vol. auf VIII 28. 22(1) Der Verein des kontrollen Geschäftsbetriebs vorzuster eine idea bgl. auch RG 88, 334). Der Begriff des taufmännischen Geschäftsbetriebs, worunter eine jebe Berwaltungstätigkeit gebracht werden konnte, darf aber nicht zu weit ausgebehnt werden. Ein Berein, der sich mit der Forderung der allgemeinen beruflichen Interessen ber Mitglieder, ber Erteilung von Auskunft über Berufsangelegenheiten, der Herausgabe einer Berufszeitung, der Erleichterung des Rechtsschutzes u. dgl. besaft (wie Arztebereine, Vereine von Haus- und Grundbestigern, Kreditesormvereine), kann als nichtwirtschaftlicher Verein in das Vereinsereinstere eingetragen werden, ebenso ein Berufsverein sür Festsehung von Preise und Lieferungsdedingungen (Na 95 81) dingungen (RG 95, 91), ein Berein zur Förderung gewerblicher Interessen i. S. des § 13 UniWG. (NG 78, 80) sowie ein Berein, der den Abschluß von Tarisverträgen erstrebt (vgl. § 152 Abs 2 GD), NG 3W 1923, 6876. Anerkannt ist durch Beschluß des NG v. 30. 10. 13 (83, 231, vgl. auch RG 106, 120; 3B 1931, 1450") die Eintragungsfähigkeit arztlicher Bereine, welche die Bermittlung einer geregelten, angemessen bezahlten ärztlichen Berussausübung gegenüber den Krankenkassen und ähnlichen Berbänden sich zur Ausgabe machen. Zwar sehlt es hier bei den von dem Berein geschlossenen Berträgen nicht an dem wirtschaftlichen Entgelt, der eben darin besteht, daß den Mitgliedern die Möglichkeit einer wirtschaftlich vorteilhaften Berufsausübung verschafft wird. Wohl trifft aber ber weitere Grund zu (ber regelmäßig auch für andere Berufsvereine Bedeutung hat), daß die Bestrebungen zur Erhaltung eines leistungsfähigen Arzte-standes dem Allgemeinwohle dienen und deshalb die ideale Seite überwiegt (vgl. auch DLG Dresden JW 1916, 14329), während 986 88, 334 insofern weitergeht, als danach der auf den eigenen wirtschaftlichen Gewinn des Vereins selbst gerichtete Zwed entscheiden soll (a. A. insoweit Bland A 2b, Dertmann A 1, 2). Daß der Berein die wirtschaftliche Besserung der Lage seiner Mitglieder bezweckt, daß er den bedürstigen Mitgliedern Unterstützungen gewährt, genügt nicht, um einen auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichteten Zwed anzunehmen (ähnlich KGJ 36A 146 hinsichtlich gemeinnübiger Vereine). Ein solcher Zweck liegt aber vor, soweit der Berein geschäftsbetriebmäßig sich damit befaßt, Forderungen seiner Mitglieber einzuziehen (Inkassossischäft — bestr.). Ein idealer Verein wird nicht dadurch zu einem wirtschaftlichen, daß nebenbei im Rahmen des Vereinszwecks gewisse geschäftliche Veranskaltungen stattsinden, wie dies z. B. der Fall ist bei einem Leseverein, der die angeschaftlen Bücher nach der Benugung durch die Mitglieder bestwöglich verkauft, einem Wohltätigkeitsverein, der zu einem wohltätigen Zwede einen Basar veranstaltet, einem geselligen Berein, der für seine Mitglieder ein Kasino einrichtet, einem Alpenverein, der die von ihm errichtete Schuphütte bewirtschaften läßt. Anders ift es, wenn ber Geschäftsbetrieb zu einem selbständigen Erwerbsunternehmen auswächst. In solchen Fällen ift es gerechtfertigt, daß die Erlangung der Rechtsfähigkeit von staatlicher Verleihung abhängig gemacht wird, damit auf den Schut dritter Personen, die mit dem Verein in rechtsgeschäftlichen Verkehr treten und ihm Kredit gewähren, Rücksicht genommen werden tann. Bgl. auch Ris 133, 170, wo die Forberung der Birtschaft der Mitglieder eines genoffenschaftlichen Reglerbundes burch Erbauung von Regelsporthallen und bamit verbundene Berminderung der durch Ausübung des Regelsports entstehenden Geldausgaben der Mitglieder bezweckt war und deshalb die Frage der Eintragungsfähigkeit auf Grund des § 1 GenG bejaht ist. Stellt sich nach der Eintragung in das Vereinsregister heraus, daß der Verein entgegen der Sahung einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb versolgt, so kann ihm die Rechtsfähigkeit nach §§ 43 Uhj 2, 44 entzogen werden. It der Zweck des Vereins in gleicher Weise auf einen wirtschaftlichen und auf einen nichtwirtschaftlichen Betrieb gerichtet, so bleibt zur Erlangung der Rechtsfähigkeit nur der Weg der Verleihung. — Die Körperschaften des öffentlichen Rechtes, auch die nach öffentlich-rechtlicher Norm zum Organismus der Kirche gehörigen

Rlöster und Brüderschaften sind nicht eintragungsfähig.

4. Die von bem Berein erlangte Rechtsfahigteit beschränft fich nicht auf bie Bermögensangelegenheiten, die fich innerhalb bes fatungsmäßigen Zwedes bes Bereins halten, wie 3 B. einer Gewerkschaft, welche sich auf einem bem Bergbaubetrieb fremden Gebiete betätigt, für biese Angelegenheiten die Rechtssächigkeit nicht versagt werden tann (RG 49, 292). Der rechtsfanige Berein tann Inhaber von Individualrechten, Batentrechten ufw. fein, ift namensberechtigt (vgl. § 12 A 1), tann jum Testamentsvollstreder, auch jum Mitgliebe bes Gläubigerausschusses im Konkurse bestellt werden, kann Schabensersat aus § 824 beanspruchen und kann Mitglieb von andern Bereinigungen, insbesondere einer offenen Hanbelsgesellschaft, werden (RG 105, 101 über die Beteiligung einer G. m. b. H. als persönlich haftenden Gesellschafters unmittelbar unterworfen. **NG** JB 1906, 416<sup>1</sup>; SeuffA 59 Nr 118. Bgl. auch § 38 A 1. — Über Berschmelzung zweier Versicherungsvereine a. G. NG JB 1931, 3207<sup>13</sup>, über Ortsgruppen und lotale Abteilungen § 24 A 3. In der Rechtsfähigkeit ist auch die Erbfähigkeit enthalten. Ist im Testament die einer selbständigen Rechtspersönlichkeit entbehrende Anstalt einer juristischen Person als Erbe eingesett, so bars bas Testament dahin ausgelegt werden, daß die juristische Berson selbst als Erhe mit der Auflage berusen ist, die Erbschaft zum Besten der Anstalt zu verwenden (RG 9. 3. 11 IV 238/10). Rechte gegen fich felbst tann der Berein nicht haben. Er tann folche Rechte auch nicht durch Eintritt in die Rechtsstellung eines Vereinsmitgliedes erwerben, bem bestimmte Nutungs- ober Berfügungsrechte, ein bestimmter Anteil am Gewinn usw. gustehen. Die ihm übertragenen Rechte fallen sogleich ben andern Bereinsmitgliebern nach Berhältnis ihrer Beteiligung an und stehen nicht zur Berfügung des Bereins (vgl. Re 103, 66). Über Besit ber juristischen Person vgl. § 26 A 4. Auf bem Gebiete des Prozesses entspricht ber Rechtsfähigkeit die Parteisähigkeit (§ 50 Abs 1 3PD). Der Prozestrichter hat die Nechtsfähigkeit eines eingetragenen Bereins nicht weiter nachzuprfifen (vgl. Re 22. 6. 22 IV 579/21, unvollständig abgedr. JB 1923, 6876). — Über neues Bereinsrecht nach ber nationalen Erhebung vgl. Auff. 328 1933, 2094.

§ 22.

Ein Verein, dessen Zwed auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist 1), erlangt in Ermangelung besonderer reichsgesehlicher Vorschriften 2) Nechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. Die Verleihung 3) steht dem Bundesstaate zu, in dessen Gebiete der Verein seinen Sit 4) hat.

E I 41, 42 II 23; M I 78 ff.; B I 476 ff., 538, 578 ff.

<sup>1.</sup> Über die Frage, ob der Berein schon vorher bestanden haben muß, über den Begriff des wirtschaftlichen Bereins und die Wirtung der Berleihung s. § 21 A 1, 2, 3 u. 4.

2. Besondere reichzeschliche Borschriften bestehen sür die Altiengesellschaften und Aktienkommanditgesellschaften (§§ 178ss., 320ss.), sür Gesellschaften sit des Erwerds- und Birtschaftsgenossenschaften (Ges. v. 1. 5. 89/20. 5. 98), sür Gesellschaften mit beschräfter Hatung (Ges. v. 20. 4. 92/20. 5. 98), welche Gesehe die Erlangung der Rechtssähigkeit von Eintragung in das Handelsregister nach Ersülung besonderer Normativdestimmungen abhängig machen, für die früheren eingeschriedenen Hilfskassen, jest Ersatsassen (Ges. v. 10. 4. 76/1. 6. 84, §§ 503ss. RBD), deren Zulassung von der höberen Verwaltungsdehörde nur aus gesehlichen Gründen verweigert werden dars, sür Kolonialgesellschaften, welchen nach § 11 des Schutzgeb in der Fassung v. 10. 9. 00 die Rechtssähigkeit aus Grund eines vom Reichskanzler genehmigten Gesellschaftsvertrags durch Beschlüß des Bundesrats verliehen wurde, und sür die Versicherungsvereine aus Gegenseitigkeit (wozu auch die mit den Kriegervereinen verdundenen, einen Rechtsanspruch gewährenden Krantenkassen zu rechnen sind), welche nach §§ 15fs. PrivVllntG v. 12. 5. 01 (vgl. auch § 103 das.) durch die von der Aussichssbetriede die Rechtssähigkeit erlangen (vgl. auch § 41 U 1). Rechtssähig sind serner nach Urt II § 1 Ubs 3 BRB v. 12. 7. 15 die auf Grund dieser Verordnung sür den Seinkohlen- und Braunkohlenbergdau gebildeten Zwangssyndikate (s. KohlenWes v. 23. 3. 19), desgleichen die zum Zweck der Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft nach dem Ges v. 31. 12. 19 gebildeten Körperschaften. In Betracht kommen sür die Verleihung nach § 22 u. a. Garantiedereine, Sterbekassenereine,

Spartaffenvereine.

8. Die Berleihung ber Rechtsfähigteit fteht in ben meiften Landern ber oberften Berwaltungsstelle zu. Die Berleihung steht im Ermeffen ber zuständigen Stelle und tann bon beliebigen Bedingungen, insbesondere von der Aufnahme bestimmter Borschriften in die Satung, abhängig gemacht werben. Landesgesetlich können allgemeine Borschriften barüber erlassen werden, unter welchen Bedingungen die Verleihung statthaft sein foll. Es steht auch nichts im Wege, die Rechtsfähigkeit allen zur Zeit vorhandenen Bereinen bestimmter Art zu erteilen, wie dies in Preußen durch Allerh. Erlaß v. 27. 12. 99 hinsichtlich der damals bestehenden Verligkerungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit geschehen ist. Daß der Vereine eine Satung haben muß, und daß diese den Zwed und den Namen des Vereins angeben muß (vgl. § 57), ist sür derartige Vereine zwar nicht besonders vorgeschrieben, solgt aber so sehn aus der Natur der Sache, daß ohne Erfüllung dieses Erfordernisses die Berleihung der Rechtsfähigkeit wirkungslos bleiben mußte. Bgl. im übrigen wegen ber Birfung ber Berleihung § 21 A 3. Die Berleihung ift ein Berwaltungs-, kein Gesehesakt. Die einmal erteilte Berleihung bleibt in Araft, auch wenn ber Berein später seine Sahungen ändert. Es kann jedoch nach § 33 Abs 2, soweit diese Vorschrift nicht burch die Satzung beseitigt ist, eine jede Satzungsanderung badurch verhindert werben, daß die hierzu erforderliche Genehmigung nicht erteilt wird. Werben die Bestimmungen der Satung nicht beobachtet, so kann bies unter ben Boraussetzungen des § 43 zur Entziehung der Rechtskähigkeit führen. Der Berein muß serner, damit ein Handeln in seinem Namen möglich ift, einen besonderen Namen führen. Für Preußen ist durch Bf bes MbJ v. 19. 11. 07 (MBI 373) bestimmt, daß die Berleihung, wenn der Berein es beantragt, auf deffen Kosten im Regierungsblatt befanntgemacht werben foll. Über die Ausübung bes Berleihungsrechts konnen landesrechtliche Bestimmungen getroffen werben. Durch Landesgeset wurde aber nicht bestimmt werden konnen, daß allen funftig entstehenden Bereinen einer bestimmten Art die Rechtsfähigkeit erteilt sein soll. Die Landesgesetzgebung hat auch nicht die Macht, die Verfassung eines bereits bestehenben rechtssähigen Vereins zu andern. — Statt nach landesgesehlicher Vorschrift im Wege der Gesetzebung, kann eine Religionsgesellschaft die Rechtsfähigkeit nicht badurch erlangen, daß sie in einem andern Bundesstaate als Berein in das Bereinsregister eingetragen wird, 986 77, 19.

4. Die Zuftändigkeit des Landes richtet sich nach dem Sitz des Vereins (vgl. § 24 A 1). Ju Preußen erfolgt die Verleihung durch die zuständigen Minister. ABBGB v. 16. 11. 1899 Art 1. Ein unbeschränktes Recht des Vereins, den Sitz beliedig zu wählen, um auf diese Weise von den landesgesetzlichen Beschränkungen stei zu werden, denen er sonst hinsichtlich des Erwerds der Rechtsfähigkeit unterliegen würde, kann nicht anerkannt werden (vgl. RG ZW 1916, 495<sup>11</sup> über Gewerkschaften, LZ 1918, 611°; DLG Dresden in LZ 1918, 407°; s. auch Vorbem 4 vor § 21).

## § 23

Einem Vereine, der seinen Sitz nicht in einem Bundenstaate hat, kann in Ermangelung besonderer reichsgesetzlicher Vorschriften Nechtsfähigkeit durch Beschluß des Bundesrats verlieben werden 1) 2).

1. § 23, der auf einem Beschlusse des Bundesrats beruht, hat seine hauptsächlichste Bebeutung für Vereine, die im deutschen Schutzebiete oder in einem deutschen Konsulargerichtsbezirke ihren Sit hatten, auf welche Vereine übrigens nach § 3 des Schutzebs in der Fassung v. 10. 9. 00 und § 31 des Ges. v. 7. 4. 00 die §§ 21, 22, 44 Abs 1, 55—79 keine An-

wendung fanden. An Stelle des Bundestats ift jett nach Artt 60, 179 KVerf der Reichstat getreten. Über Kolonialgesellschaften s. die besondere Bestimmung in § 11 des Schutzelß (vgl. § 22 A 2). § 23 gibt aber auch die Möglickeit, solchen ausländischen Bereinen, die für das Deutschtum von Vedeutung sind, im Auslande aber nicht als rechtsfähig anerkannt werden, sür das Inland (einschließlich der deutschen Schutzebiete und Konsulargerichtsbezirke) Rechtsfähigkeit beizulegen. Über Vereine, die im Ausland die Rechtsfähigkeit erlangt haben und über ausländische Handelsgesellschaften vgl. Vorbem 4 vor § 21. — Die Vorschriften des öffentlichen Vereinszechts und diesenigen über die Erwerbsbeschränkungen ausländischer juristischer Bersonen bleiben bestehen.

2. Für Bereine der in § 21 bezeichneten Art, die ihren Sip in einem Schutgebicte hatten, war durch § 13a Schutgebe — eingefügt durch Ges. b. 22. 7. 13 — die in den §§ 33 Abs (2, 43, 44 bestimmte Zuständigkeit des Bundesrats dem Reichskanzler zugewiesen, der ermächtigt war, diese Zuständigkeit, soweit es sich nicht um Religionsgesellschaften oder geistliche Gesellschaften

handelte, weiter auf den Gouverneur zu übertragen.

#### § 24

Als Sitz eines Vereins gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ist, der Ort, an welchem die Verwaltung geführt wird 1) 2) 3).

E II 23 276 4; M 1 77; B 1 504.

1. Wie die natikrliche Person ihren Bohnsit an dem Orte hat, wo der Mittelpunkt ihrer Lebensverhältnisse sich befindet (§ 7 A 1), ist als Sis der juristischen Person der Ort anzusehen, wo der Mittelpunkt der Berwaltung ist. Abweichend von den Bestimmungen über den Wohnsis kann die juristische Person — s. jedoch hinsichtlich der Inlandseigenschaft Nordem 4 vor § 21, § 22 A 4 und hinsichtlich der in § 61 Abs 2 bezeichneten Bereine A 3 das. — ihren Sit in der Sahung frei wählen (NC JW 1918, 3058, vgl. NC Warn 1918 Nr 47 — in der Rechtzlehre bestr.). Der Sit ist von Bedeutung sür die Staatszugehörigkeit (Vorbem 4 vor § 21), sür die Staatszugehörigkeit (Vorbem 4 vor § 22), sür die Staatszugehörigkeit (Vorbem 4 vor § 22), sür die Staatszugehörigkeit (Vorbem 4 vor § 22), sür die Staatszugehörigkeit der Rechtsben Gerichtstand nach § 17 BBD und für die Zuständigkeit der Behörde nach §§ 22, 23, 55 BGB. Ob der Verein einen mehrsachen Sit haben kann, ist bestritten. Anerkannt wird, daß neben dem Vereinssitz ein besonderer Verwaltungssitz bestehen kann, der aber in den oben angegebenen Beziehungen nicht maßgebend ift (NG 95, 171; JB 09, 50428; Bandbles in HR 1930 Nr 1087, vgl. auch Großer in JB 1931, 3060). Zulässig ist nach § 17 Abs 3 ZBD, bag neben dem burch ben Gis bes Bereins bestimmten allgemeinen Berichtsftand ein weiterer allgemeiner Berichtsftand in ber Satung fefigejest wird (Re 59, 106). Sollte eine juriftifche Berjon trop ber im Inlande geführten Berwaltung ihren Gip im Auslande mahlen, fo erleibet sie hierburch den Nachteil, daß sie im Inlande ohne besondere Anerkennung durch den Bundesrat, jest Reichsrat (§ 23), nicht als rechtsfähig gilt (Art 10 EG). Über den Sit braucht die Sahung — anders beim eingetragenen Verein nach § 57 Abs 1 — nichts zu enthalten. Zu einer Verlegung des Sites bedarf es dann nicht der in § 33 Abs 2 vorgeschriebenen Genehmigung. Gleichwohl wird, da der inländische Sit die unerläßliche Boraussehung der Verleihung bilbet, anzunehmen sein, daß mit ber Berlegung bes Sites in das Ausland die aus der Berleihung folgende Rechtsfähigfeit wegfällt (vgl. Re 7, 68 über Verlegung ber Siges einer Aftiengesellschaft in das Austand und Quassowski in Gruch 65, 411 ff.). Ebenso hat die von einem Lande ausgehende Berleihung nur so lange Geltung, als die durch den Gip begründete Zugehörigkeit des Bereins zu diesem Lande fortbauert. Berlegt der Berein seinen Git in bas Gebiet eines andern Landes, so hört er auf, als rechtssähiger Berein zu bestehen (Re 88, 53; JB 1918, 51010 hinstücklich der Gewerkschaft, die in diesem Falle in den Liquidationszustand tritt). It in der Satung ein anderer Sit nicht bestimmt, so gilt der Ort, wo die Berwaltung geführt wird, als Sit des Bereins. Nicht als Sit bes Bereins tommt derjenige Ort in Betracht, wo der technische Betrieb des Unternehmens geführt wird. — Erstredt sich die Organisation eines Bereins über das ganze Reich und bestimmt bie Satung einen bestimmten Ort als Sit, so sind mehrere Bereinssite nicht begründet, DLG 44, 117.

2. Die Zweigniederlassung eines Bereins oder einer staatlichen Anstalt, von welcher aus unmittelbar Geschäfte abgeschlossen werden können, wenn auch regelmäßig nur in beschränktem Umfange (vgl. NG Warn 1918 Ar 233), besitt nicht eine selbständige juristische Bersönlichkeit. Der für die Zweigniederlassung geschlossene Bertrag gilt als für die juristische Berson geschlossen (NG JW 04, 297<sup>27</sup>). Dies hindert aber nicht, daß die Hypothek, die von der Zweigniederlassung unter ihrer von der Hauptniederlassung verschiedenen Firma erworden ist, auch im Grundbuch auf diese Firma einzutragen ist. Dieser Name ist die richtige Bezeichnung der juristischen Berson sür die durch die Zweigniederlassung betriedenen Geschäfte (NG 62, 7). Über die Stellung des

Leiters ber Zweigniederlaffung als besonderen Bertreters f. § 31 A 1.

3. Ortsgruppen, örtliche Berwaltungsstellen und ähnliche lotale Abteilungen können Die Eigenschaft selbständiger, unter Umständen nicht rechtsfähiger Bereine haben, aber auch bloße

Organe des Hauptbereins sein, vgl. **NG** 73, 92 (Zahlstelle eines Holzarbeiterverbandes); 87, 375 (Bezirksgruppe); 118, 196; 121, 294 (Verwaltungsstelle); 119, 193 (Gaugeschäftsstelle), serner **RG** IV 3W 1924, 10414; 1927, 23631; 1928, 32614; 1930, 34981 und überhaupt IV 1925 S. 43, 44; **RG** 29.4.26 IV 558/25. S. auch §54 Al und über Zentralvereine (Gesamtverbände) § 21 A 4.

#### § 25

1) Die Verfassung eines rechtsfähigen Vereins wird, soweit sie nicht auf ben nachfolgenden Vorschriften beruht, durch die Vereinssahung bestimmt 2) 3).

E I 43 II 24; M 1 93 ff.; B 1 504 ff.

1. Die über die **Berfassung** des Bereins in §§ 26 ff. gegebenen Borschriften gelten auch für die eingetragenen Bereine mit der aus den §§ 55 ff. sich ergebenden Ergänzung. Die §§ 26—31 handeln von dem Borstand, die §§ 32—39 von den Mitgliederrechten und der Mitgliederversammlung. Die Berfassung wird durch die Bereinssaung bestimmt, soweit nicht ausnahmsweise die reichsrechtlichen Borschriften zwingendes Kecht enthalten, wie hinsichtlich der Kotwendigkeit eines Borstandes und der Mitgliederversammlung und der Fresheit des Austritts (§ 26 A 1, § 32 A 1). Es gelten also für die Berfassung und der Fresheit des Austritts (§ 26 A 1, § 32 A 1). Es gelten also für die Berfassung erechtssäßigen Bereine zunächst die zwingenden Borschriften des BGB. Über die Berfassung der Bereine, deren Rechtsfähigkeit auf staatlicher Berleihung beruht, können nach Art 82 EG Landesrechtlich besondere Borschriften gegeben werden. Und zwar können solche besonderen Bestimmungen entweder dei der Berleihung der Rechtsfähigkeit für den einzelnen Berein getrossen, die dann dei Berleihung der Rechtsfähigkeit als stillschweigend ausersehren Berein getrossen, die dann bei Berleihung der Rechtsfähigkeit als stillschweigend ausersehren Borschriften des BGB errichteten zeit sind durch Art 82 (vgl. auch Art 89c BrAG) für die vor Inkrastreten des BGB errichteten rechtsfähigen Bereine aufrechterhalten (RG 81, 244). Über die Anwendbarkeit der §§ 25 ff. auf

nichtrechtsfähige Vereine vgl. § 54 A 1.

2. Die von den Mitgliedern errichtete Sahung hat nicht die Bedeutung, daß damit von dem Bereine ein Recht der Selbstgesetung ausgeübt würde. Die Sazung kann als Ergebnis des rechtsgeschäftlichen Gründungsaks nicht dem Gesetsecht gleichgestellt werden (Planck A 1 Abs 3, Staubinger A 5, a. A. Dertmann A 4 und ArchsnuBirtsch Philos 7, 127 — vgl. über bie Anwendbarkeit des § 139 § 60 A 1). Der Verein hat nur das Recht, seine inneren Angelegenheiten selbständig ohne Einmischung der Behörde zu ordnen, soweit nicht bei Verleihung der Rechtsfähigteit (§ 22) Beschräntungen festgesett sind, und ist demgemäß auch besugt, sich selbst eine Versassigner der Berein besteht die sog. Vereinsautonomie. Bon der Unterordnung unter die Gerichte wird der Verein hierdurch nicht besteit. Der Rechtsweg kann für die Rechtsbeziehungen zu den Mitgliedern in der Sahung ebensowenig ausgeschlossen werden, als dies sonst statthaft ist (RG JW 1925, 2243). Nur in der Form ist die Ausschließung des Rechtswegs möglich, daß ein Schiedsgericht bestimmt wird, bessen Berrichtungen einem besonderen von dem Vereine gewählten Ausschuß — der aber nicht so zusammengesetzt sein darf, daß ihm die erforderliche Selbständigkeit gegenüber dem Bereine sehlt —, nicht dagegen dem Borstande ober Ditgliederversammlung übertragen werden dursen (86 80, 191; 88, 402; 90, 306 mit Anm in JW 1917, 930<sup>8</sup>; 93, 288). Auch das einzelne Vorstandsmitglied ist zur Ausübung der schiedstichterlichen Tätigkeit unsähig (**RC** JW 1918, 732<sup>2</sup>), doch sollen nach **RC** 113, 320 Vereinsmitglieder dem Schiedsgericht angehören können. Zulässig ist die Anordnung, daß vor Veschreiten des Rechtswegs die Entscheidung des Vereins eingeholt werden muß. Soll nach der Satzung die Mitgliederversammlung unter Ausschluß bes Rechtswegs entscheiben, so hat diese Bestimmung boch insofern Gulligkeit, als vor Entscheidung ber Mitglieberversammlung die Gerichte nicht angerufen werden durfen (RG Warn 1919 Ar 20). Die Zulässigkeit des Rechtswegs kann somit badurch beschränkt werden, daß ben Bereinsorganen die Borentscheibung übertragen wird. Ein Sportverein tann gegen den Berband, deffen Mitglied er ift, auf Feststellung flagen, daß er entsprechend ber Ginstufung in der Sabung in der ersten Rlaffe ber Gauvereine zu führen ift, weil es sich um ein satungsmäßiges Mitgliedschaftsrecht des Bereins und nicht bloß um eine innere Berwaltungsangelegenheit des Berbandes handelt (RG JB 1925, 2243). Wegen ber Entscheidungen kassenärztlicher Schieds- und Prüsungsstellen und beren richterlicher Nachprüsung bgl. RG 124, 33; NW 1929, 22638 und Auff. JW 1930, 1554. Uber Streitigkeiten zwischen Vorstand und Bersammlung f. § 26 A 1. Gine besondere Bergunftigung ift ben Bereinen im Interesse ber Selbstverwaltung - was auch auf die nichtrechtsfähigen Bereine auszudehen sein durfte (beftr.) baburch gewährt, daß ein Beschluß bes Bereins über Ausschließung eines Mitgliedes (f. § 39 A 2) der sachlichen Nachbrüfung durch die Gerichte nicht unterliegt. Sonstige Straf- und Difziplinarmaßregeln (Gelbstrafen, Rügen, Suspension u. bgl.) können als Akte ber Gelbstverwaltung bes Bereins gegen ein Mitglied verhängt werben, wenn fie in ber Sapung vorgesehen sind (RG 125, 340 mit Nachweisen). Die Strafbarkeit muß sagungsmäßig bestimmt sein, bevor die Handlung begangen wurde (RG HRR 1929 Nr 792). Wiederholte Bestrafung auf Grund desselben Tatbestands ist nicht zulässig (vgl. Ro Recht 1929 Nr 475). Die sachliche Berechtigung der Strafen ist nur im Rahmen der für die Ausschließung geltenden Grundsate (§ 39 A 2) vom Richter nachzuprüsen (NG JW 1928 S. 2208³, 2209⁴). Borausgesetzt ist, daß die Bestrasung das Mitglied in seiner Betätigung innerhalb des Bereins, nicht aber auch in seiner Rechtsstellung außerhalb des Vereins berührt (NG JW 1925, 1424¹; 13. 11. 19 IV 371/19). Nicht berechtigt ist daher der Berein — was der richterlichen Nachprüsung unterliegt (NG 31. 5. 16 IV 17/16) das Mitglied wegen einer nicht in das Bereinsgebiet fallenden Tätigkeit zur Verantwortung zu ziehen. Gelbstrafen des Bereins haben nicht die rechtliche Natur von Bertragsstrafen (RG 3W 1928, 22083, f. aber RG Gruch 69, 91). Ehrenmitglieder und ausländische korrespondierende Mitglieder sind der Bereinsgerichtsbarkeit nicht unterworfen, wenn das Gegenteil nicht zweiselsfrei in der Sahung zum Ausdruck gebracht ist (RG 22. 2. 17 IV 289/16). — Bon dem Gesellschaftsvertrage unterscheidet sich der Vertrag über Errichtung des Vereins — der vielfach als spzialrechtlicher Gesamtakt bezeichnet wird — barin, daß seine Gültigkeit durch Mängel, welche bie Beteiligung des einzelnen Mitglieds betreffen, grundsählich nicht beeinträchtigt wird. gleiche ist für die Errichtung des nicht rechtsfähigen Vereins anzunehmen. Es handelt sich bei der Gründung des Bereins zwar um keinen gegenseitigen Vertrag, aber um ein Rechtsgeschäft des Bersonenrechts (RG 100, 1). Der Einzelne kann daher seine Beteiligung wegen Frrtums, Betrugs usw. als unwirksam ansechten (a. A. v. Tuhr S. 481 hinsichtlich ber wirtschaftlichen Bereine), ohne daß dies die Ungültigkeit der Satzung zur Folge haben muß. § 139 ist demgemäß nur beschräutt anwendbar. Bgl. § 60 A 1. — Damit die Satzung dem für die Eintragung zuständigen Amtegericht eingereicht werden tann, ist schriftliche Abfassung nötig (f. § 59 Abf 2). Die verleihende Behörde kann und wird in der Regel Einreichung der schriftlich abgefaßten Sahung verlangen. Zur Gültigkeit des Errichtungsvertrags oder des Beitritts zum Berein bedarf es aber nicht der Schriftsten. In der Satung pslegen Bestimmungen über die Beurkundung der Beschlüsse vorstandes und der Mitgliederversammlung getrossen. Ist Schriftlichkeit des Beschlusses sie errorderlich erklärt, so wird dieser Form im Zweisels schon dadurch genügt, daß ein satungsgemäßes Protokoll hierüber ausgenommen ist (NG FB 1912, 1872). Die Satung fann, da sie die Grundlage der Rechtsfähigkeit bildet und allgemein für das Rechtsverhältnis Dritten gegenüber maßgebend ift, nur einheitlich ausgelegt werben. Dies führt bazu, baß eine Auslegung über ben Wortlaut hinaus nur zuläffig ift, wenn fie aus ber Urfunde selbst gewonnen werben fann (RG 101, 247). Über Nachprüfung durch das Revisionsgericht RG 106, 123. Für bie Auslegung der Sabung fann eine langjährige Ubung von Bichtigkeit sein. Die Bestimmungen über die Berfassung (über die Ordnung des Bereins und seiner Organe, über Erwerb und Berlust ber Mitgliedichaft und über Auflösung bes Bereins) bilben einen Teil ber Sapung, auch wenn fie in eine besondere Urfunde, in einen Anhang zur Sahung aufgenommen sein sollten (986 73, 187), und können überhaupt nur in der Sahung getroffen werden. Much die von den Mitgliebern an ben Berein zu gemährenden Leistungen konnen nur durch die Satzung, nicht durch einfachen Beichluß ber Mitgliederversammlung auferlegt werden. Gin folder Beschluß genügt nur, wenn es sich um nähere Ausgestaltung der satungsmäßig bestimmten Leistungen handelt (vgl. RG 33 1916, 12812). In Die Satung gehören ferner die Bestimmungen über Zusammensehung und Bustänbigkeit bes in Bereinssachen entscheibenben Schiedsgerichts sowie über bas Versahren vor dem Schiedsgericht. Die Frage, welche Gegenstände nur durch Sahungsbeschluß geregelt werden können, ist von besonderer Bichtigkeit für eingetragene Vereine, weil § 71 zur Wirtsamkeit einer Anderung der Sahung die Eintragung in das Vereinsregister ersorbert. Eine Bestimmung der Sahung, die infolge veranderter Gesetgebung unausführbar geworben ift, fommt mit ben an sie geknüpsten Folgen, ohne daß sie durch Bereinsbeschluß ausgehoben zu werden brauchte, ohne weiteres in Wegsall (KG 104, 349). — Die Sahungen der durch landesberrliche VO (oder Bestätigung der Behörde) gebildeten Zwangsverbande haben die Eigenschaft von Geseskrecht (NG 25, 274; 38, 126; 3B 93, 31846; 06, 75830 u. 09, 11715; Art 136 EG), desgleichen die Sahungen der süt die Witwen und Waisen der Lehrer oder Geistlichen gebildeten Kassen (NG 5. 1. 21 IV 346/20).

3. Das Recht, seine Angelegenheiten selbständig zu verwalten, ist sür den Bestand des Bereins wesentlich. Der Borstand, Aussichtstat usw. dürsen nicht im Wege des Vertrags in eine solche Abhängigseit von einer außenstehenden Person gebracht werden, daß damit dem Berein die Selbständigkeit genommen ist. Dies würde der Fall sein, wenn einer fremden Person eine derartige Einwirkung auf die Geschäftssührung zugestanden wird, daß sie die Ernennung und Entlassung der Geschäftssährer und die Falsung bestimmter Beschüsse durch den Aussichtstat und die Mitgliederversammtung verlangen kann. Sin Vertrag, durch welchen ein bestehender Berein in dieser Beise gesnebelt, in Abhängigseit von einem Dritten gedracht und zu dessen willenlosem Wertzeug heradgedrückt wird, sodaß der Vorstand nicht mehr selbständiges Willensorgan des Vereins bleibt, kann nach § 138 nicht als gültig angesehen werden (NG FB 1913, 91611; vgl. auch NG 3, 123). Und ein Verein, dem von vornherein das Selbständigseitsrecht entzogen ist, kann überhaupt nicht zur Entstehung kommen. Nicht unzulässig if es, wenn hinsichtlich der

Gewinnverteilung dem Ermessen eines Dritten ein gewisser Einstuß eingeräumt wird. Ein Berein, der im össentlichen Interesse liegende Bestrebungen verfolgt, kann sich insbesondere durch Bertrag mit der Behörde einer dem Zwede des Bereins entsprechenden Begrenzung der Gewinnverteilung unterwersen (vgl. RG 83, 377).

### § 26

Der Verein muß einen Vorftand 1) haben. Der Vorstand tann aus meh-

reren 2) Personen bestehen.

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich; er hat die Stellung eines gesehlichen Vertreters 3) 4). Der Umfang seiner Vertretungsmacht kann durch die Sahung mit Wirkung gegen Pritte beschränkt werden 3).

E I 44 Abf 1 u. 4 II 25; M 1 94 ff., 97 ff.; B 1 506 ff., 513; 6 114.

1. Der Borftand bilbet das notwendigste Bereinsorgan. Dhne ben Borftand wurde der Berein überhaupt nicht in Tätigkeit treten können. Er ist ein von der Mitgliederversammlung verschiedenes Gebilbe, wenn auch in der Satung bestimmt werden kann, daß die sämtlichen Mitglieder den Borstand bilben. Dhne eine solche Bestimmung ist dies nicht anzunehmen, da der für die Gesellschaft geltende Grundsat bes § 709 Sat 1 nicht auf ben Berein übertragen werden kann (a. A. Hölder A 3 - vgl. hinsichtlich der Gewerkschaft RG 328 1915, 52723). Trifft die Satung nicht in anderer Beise Borforge, fo ift ber Borftand nach § 27 A 1 von der Mitgliederversaminlung zu mahlen. Außer bem Borftande können noch andere Bereinsorgane bestehen. Es können für gewisse Geschäfte besondere Bertreter bestellt sein (§ 30). Es kann ein Aufsichtsrat, ein Ehrenrat usw. eingerichtet sein. Ift zwischen Borstand und Mitgliederversammlung eine Meinungsverschiedenheit über die ordnungsmäßige Wahl eines Bereinsgliedes, über bessen Befugnisse usw. entstanden, indem der Borftand entgegen der Mitgliederversammlung die Wahl nicht anerkennt und den Gewählten nicht zu ben Geschäften heranzieht, so steht nichts entgegen, daß der Gewählte gegen den Berein auf Anerkennung seiner Rechte klagt. Es handelt sich auch hier um eine burgerliche Rechtsstreitigkeit, beren Entscheidung ben Gerichten nicht entzogen ist (a. A. RG 79, 409, welche Entscheidung die Einmischung der Gerichte in berartige innere Bereinsangelegenheiten für ausgeschlossen halt, die Mitgliederversammlung darauf verweift, ihren Willen durch Entlassung des Vorstandes durchzusehen und dem einzelnen nur hilfsweise die Klage gegen die widerstrebenden Borftandsmitglieder gewährt). — Die Freiheit der Bereinsmitglieder, ein Vereinsamt anzunehmen, fann in der Regel durch vertragsmäßige Abmachungen nicht beschränkt werden (§ 138 - vgl. Re 57, 205; 131, 179). Über Beschränkungen bes Stimmrechts f. § 32 A 3. Es ist nicht rechtsmigbrauchlich und sittenwidrig, wenn der Borstand als Bereinsmitglied bei seiner Wahl oder bei seiner Abberusung mitstimmt (vgl. NG 138, 98 betr. eine Smbh, wo aber die Frage nicht entschieden ift). S. § 34 A 1. - Dem Borstand können auch Nichtmitglieder bes Bereins angehören (a. A. Bölber A 1).

2. Soll der Borstand aus mehreren Personen bestehen, so muß dies in der Satung seitgesett werden. Es genügt jedoch, wenn in der Satung die Zusammensetung des Borstandes aus mehreren Mitgliedern für zulässig erklärt und die Höchstahl dieser Mitglieder bestimmt wird. Uber das Bertretungsrecht dei Vorhandensein mehrerer Vorstandsmitglieder s. § 28 U. Besteht der Vorstand teilweise aus Mitgliedern, die mit der Geschäftssührung betraut sind, teilweise aus andern Mitgliedern (Gesamtvorstand), so bilden nur die ersteren den Vorstand im Sinne des § 26, während im übrigen der als Vorstand bezeichnete Ausschuß den Charakter eines Aussichtstats

hat (vgl. Pland A 5; KJA 11, 265; KG Recht 1929 Nr 1455).

3. Dem Borstande gebührt die unbeschränkte gerichtliche und außergerichtliche **Bertretung** in allen Angelegenheiten des Bereins, und zwar hat der Borstand hierbei die **Stellung eines gesiehlichen Bertreters** (vgl. §§ 52, 56, 241, 246, 473, 474, 171, 184 BBD — auch § 206 BGB ist entsprechend anwenddar, Pland A3). Ein richterlicher Sid, der den gesehlichen Bertretern auserlegt wird, ist von den zur Zeit des Urteilserlasses, nicht zur Zeit der Eidesabnahme vorhandenen Borstandsmitgliedern zu leisten (NG 116, 139). Die Stellung als gesehlicher Bertreter zeigt sich auch darin, daß die Rechte des Bereins selbst in solchen Kallen, wo eine Bertretung an sich unstatthaft ist, durch den Borstand wahrzunehmen sind, was im Grunde darauf beruht, daß die Handlungen des Borstandes die eigenen Handlungen des Vereins sind (vgl. § 31). Das BGB hat davon abgesehen, geradezu zu bestimmen, daß der Borstand gesehlicher Bertreter sei, um in den wissenschaftlichen Streit, ob die juristische Person als ein willensunsähiges Gedankengeblich darstellt oder eine wirkliche Persönlichkeit hat (vgl. Vordem 1 vor § 21), nicht einzugreisen. Der Borstand sich sierenach nicht gesehlicher Bertreter des sür sich allein geschäftsunsähigen Bereins, sondern Billensorgan des als Willenssubjekt gedachten Bereins, der kraft Gesehe unmittelbar durch ihn handelt. Die Bertretungsbesugnis des Borstandes geht sowohl dahin, daß er Rechts-

handlungen für den Verein vornehmen darf, als daß ihm gegenüber Rechtshandlungen für den Berein vorgenommen werben durfen (tätige und bulbende Bertretung). Gie fann bem Borftande durch die Satzung niemals ganz entzogen werden, womit die Einrichtung bes Borstandes beseitigt wäre, wohl aber beschränkt werden, ohne daß sich Dritte auf ihre Unkenntnis der Beschränkung berusen können (**AG** im Recht 07 Ar 2497, vgl. dieserhalb für eingetragene Vereine §§ 64, 67, 68, 70. Anders im Falle des § 28 Abs 2, 5. A 2 das.). Die Vertretungsbeschränkung kann darin bestehen, daß dem Vorstande die Vornahme bestimmter Arten von Rechtshandlungen untersagt ober nur unter bestimmten Bedingungen — Willenserklärung in bestimmter Form, Zustimmung der Mitgliederversammlung, Zustimmung eines Angestellten usw. — gestattet Die Geschäfte können auch zwischen mehreren Vorstandsmitgliebern und zwischen ben Borstandsmitgliedern und einem besonderen Bertreter (§ 30) derart geteilt werden, daß ein jeder nur für einen bestimmten Geschäftszweig vertretungsberechtigt ist. Eine nicht durch Sagungsbestimmung auferlegte Beschräntung (z. B. eine von ber Mitgliederversammlung für einen einzelnen Fall erteilte Anweisung) hat gegen ben Dritten keine Wirkung (96 94, 321). Nicht beschränkbar ist die Befugnis zur Entgegennahme von Willenserklärungen (vgl. § 28 A 2). Durch Berfügungen, die erkennbar außerhalb des Rahmens des Bereinszwedes liegen, kann der Vorstand den Verein nicht verpslichten (Staudinger A 7; abw. Pland A 4; vgl. RG 85, 262). Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts muß sich der gesetztiche Vertreter regelmäßig im Rahmen des ihm zugewiesenen Geschäftstreises halten. Auf die Bertretungsbefugnis des Borstandes ift es an sich ohne Einfluß, daß der von ihm geschlossen Bertrag einen gesehwidzigen oder unsittlichen Zwed verfolgt. Ein derartiger Bertragsinhalt macht den Bertrag im Gegensatzu einer bloß einseitigen Verfügung — nur ungültig, wenn der Sachverhaltzauch dem Vertragsgegner bei Eingehung des Vertrags klar war, wenn also ein arglistiges Zusammenwirken beider Teile stattgefunden hat (RG JW 1912, 5262, vgl. auch RG 94, 320). Das gleiche gilt für den Fall, daß die Bertretungsbefugnis von dem Vorstande zu eigennützigen Rweden migbraucht wird. Ift in ber Satung einem Mitgliede bes Borftands bie Bertretungsbefugnis unter Ausschluß ber übrigen übertragen, so können diese im Rechtssinne (vgl. A 2 a. E) nicht als Borftandsmitglieber gelten. Dem Borftande verbleibt die Bertretungsbefugnis nach außen auch bann, wenn nach ben bie innere Berfassung regelnden Sahungsbestimmungen in ber fraglichen Angelegenheit eine andere Bereinsstelle, Ausschuß, Aufsichtsrat um. beschließen foll. Durch ein bem Borstande auferlegtes Beräußerungsverbot werden übrigens die Glaubiger bes Bereins nicht gehindert, die betreffenden Bermögensgegenstände zu ihrer Befriedigung in Anspruch zu nehmen. Die Satzungsbestimmung, daß der Vorstand außer mit seinem Namen auch mit bem namen des Bereins zu unterzeichnen habe, enthält nur eine Ordnungsvorschrift. Das Fehlen des Bereinsnamens macht die Erklärung nicht unwirkfam (KG in JW 1933, 13311). -Die Mage eines Mitglieds gegen ben Berein auf Feststellung ber Ungultigleit eines Borftanbsbeschlusses sest ein Feststellungsinteresse nach § 256 BBD voraus, versagt also, wenn der Beschluß ibater bestätigt ist. 986 328 1928, 7064. — Der Berein ift auch seinen Mitgliedern gegenüber für den Schaben berantwortlich, den diese badurch erleiben, daß die Vereinsorgane ihre Obliegenheiten (Sorge für sichere Aufbewahrung ber Rleibungsstüde ber Mitglieder in bem Garberobenraume eines gefelligen Bereins) nicht erfüllen. RG 103, 266. Migachtet ber Borftand ben fich in einer regelrechten Bahl fundgebenden Billen ber Mitglieder, fo hat bas beeintrachtigte Mitglied die Mitgliederversammlung anzurufen. 98 79, 411.

4. Der Besit wird dem Bereine durch Handlungen des Vorstandes erworben, der auch hierbei die Stellung eines Vertreters, nicht eines Besitzbieners hat (a. A. Dernburg III § 14 unter 7). Der Besit bes Borstandes wird ber juristischen Person als eigener Besith zugerechnet (Förtsch in Gruch 43, 545). Es ist deshalb nicht richtig, dem Borstande (vgl. DLG 5, 148) den unmittelbaren und der juristischen Berson den mittelbaren Besith (§ 868) zuzuschreiben (vgl. § 854 A 5). Die Angestellten ber juriftischen Berson sind bagegen regelmäßig als Besithbiener (§ 855) anguseben. Bei einer Gemeinde fann ber Besit auch durch Benutungshandlungen ber Gemeindemitglieder erworben werden, wenn es sich um Sachen hanbelt, an benen ben Gemeinbemitgliebern ein

Benugungerecht zukommt.

Die Bestellung des Vorstandes erfolgt durch Beschluß der Mitgliederversammlung 1).

Die Bestellung ist jederzeit widerruflich 2), unbeschadet des Anspruchs auf die vertragemäßige Bergutung. Die Widerruflichkeit kann durch die Satjung auf den Fall beschränkt werden, daß ein wichtiger Grund für den Widerruf vorliegt; ein folder Grund ift insbesondere grobe Pflichtverletjung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung.

Auf die Geschäftsführung 3) des Borstandes finden die für den Auftrag geltenden Borschriften der §§ 664 bis 670 entsprechende Anwendung.

E I 44 216f 2 u. 3 II 26; M 1 95 ff.; B 1 509 ff., 552 ff.; 2 377 ff.

1. Die Vorschrift bes § 27 Abs 1 ist burch die Satung abänderlich (§ 40). Die Bestellung des Vorstandes oder das Vorschlagsrecht kann beshalb auch einem andern Vereinsgliede z. B. dem Aussicht der bestimmten Mitgliedern oder einem Dritten, insbesondere einer Behörde, übertragen werden. Auch die Satung selbst kann eine bestimmte Person zum Vorstande bestellen oder Seinen Recht auf Bestellung einräumen. Sinem mehrgliedrigen Vorstande kann das Recht der Selbstergänzung gewährt werden. In Ermangelung einer andern Bestimmung hat die Mitgliederversammlung den Vorstand zu wählen. Die Wahl ersolgt nach den sür die Beschlüßssischen Regeln (§ 32 A 3). Das Recht der Vertretung erlangt der Vorstand kraft der Bestellung, die ein einseitiges Rechtsgeschäft bildet, von dem ihm eine besondere Mitseilung nicht gemacht zu werden braucht. Es genügt, daß er von der Bestellung in irgendeiner Weise Renntnis erhalten hat (a. A. KG 68, 385, Pland A 5, Staudinger A 5 d. die Bestellung als ein empfangsbedürftiges Rechtsgeschäft ansehen; wie hier Dertmann A 1 a). Doch wird der Vorstand, sobald ihm die Bestellung vom Verein mitgeteilt wird, als versslichtet anzuseßen sein, sich über die Annahme der Bestellung alsbald (vgl. §§ 147s), zu erklären, widrigensalls das Recht auf Annahme erlischt. Die Geschäftsssührungspflicht entsteht für den Vorstand, salls nicht ein besonderer Vertrag mit ihm geschlossen der Ausch her Vertragens zur Übernahme des Amtes verbunden ist, erst durch die Annahme der Bestellung. Eine Verpflichtung hierzu kann der beschränt Geschäftsssühge nur mit Zustimmung des gesehlichen Vertreters übernehmen. Mit Kücksicht hierauf wird der Ausch das gundehmen sein, daß auch die Ermächtigung zur Vertretung erst mit Erteilung der Ausch anzunehmen sein, daß auch die Ermächtigung zur Vertretung erst mit Erteilung der Ausch anzunehmen sein, daß auch die Ermächtigung zur Vertretung erst mit Erteilung der Ausch anzunehmen sein, daß auch die Ermächtigung zur Vertretung erst mit Erteilung der Austimmung des gesehlichen Bertreters durch de

2. Das Biberrufsrecht steht in der Regel derselben Stelle zu, welche den Vorstand zu bestellen hat. Daß daneben auch die Mitgliederversammlung allgemein zum Widcrruf derechtigt wäre (so Staudinger A. 9, ähnlich d. Tuhr S. 534), ist aus dem Gesen nicht zu entnehmen (vol. DLG 32, 330). In der Ausschließung eines Mitglieds aus dem Vesen ist zugleich ein Widcrruf der Bestellung zum Vorstandsmitglied zu sinden (NG Seussell 77 Nr 17), unter Umständen selbst dann, wenn die Ausschließung ungültig ist (NG LZ 1921, 744). Bestimmt die Sahung, daß ein Mitglied nur durch einstimmigen Beschluß des Vorstands ausgeschlossen werden kann, so dezieht sich das nicht ohne weiteres auf den Ausschluß eines Vorstandsmitglieds durch die übrigen Vorstandsmitglieder, NG HR 1932 Nr 1638. Die Zulässigseit des Widerruß kann auf den Fall, daß ein wichtiger Erund vorliegt (vgl. §§ 671, 712), beschänkt, nicht aber in noch weiterem Naße ausgeschlossen werden, da sonst der Vorstandsmitglieder derund vorliegt (vgl. §§ 671, 712), beschänkt, nicht aber in noch weiterem Naße ausgeschlossen werden, da sonst der Vorstand zum unbeschränkten Herrn des Vermögens gemacht würde (vgl. NG 3, 129). Unzulässig sind auch Vereindarungen, welche das Kecht, die Bestellung aus wichtigem Auchteile derart erschweren, daß seine Aussthung dem Vereine nicht wohl möglich ist (vgl. NG 61, 328; 75, 238; IV 1915, 11068). Für den Anspruch des Vorstandsmitgliedes auf Fortbezug der Vergütung kommt es darauf an, ob das Vertragsverhältnis (U 3) wirksam beendet ist. Alber Einräumung eines Sonderrechts auf Mitgliedschaft im Bristande s. § 35 A 1.

3. Der Bertrag zwischen dem Bereine und dem Borsande ist, wenn der Vorsand eine Bergütung erhält, nach den Regeln des Dienstwertrags, sonst nach den Regeln des Auftrags zu beurteilen. Hierdei ist allerdings der Eigenart des Berhältnisses, indem der Borstand eine selbständigere Stellung einnimmt wie sonst der Beaustragte oder Dienstverpslichtete, Rechnung zu tragen, ohne daß auß diesem Grunde mit der herrschenden Meinung ein besondersärtiger sozialrechtlicher Vertrag angenommen zu werden braucht. Hinsichtlich der Geschäftssührung sind in Ermanglung einer andern Vereindarung die (nach § 713 auch dei der Geschäftssührung sind in Ermanglung einer andern Vereindarung die (nach § 713 auch dei der Geschlichaft geltenden) Bestimmungen der §§ 664—670 entsprechend anwendbar, die §§ 665 u. 666 natürlich nur insoweit, als in der fraglichen Beziehung ein Unterordnungsverhältnis des Vorstandes besteht. Diese Bestimmungen verhalten sich darüber, daß die Ausführung des Austragebers auf die Ausführung im Zweisel nicht übertragdar ist (§ 664). Der Beauftragte darf serner nach § 665 von den Weisungen des Austraggebers nur abweichen, wenn er auf bessehung rechnen kann. Er ist nach § 666 zur Auskunstserteilung und Rechnschaftssegung, gemäß §§ 667, 668 zur Gerausgabe und, salls er das herauszugebende Geld sür sich vernendet hat, zur Berzinsung berpstichtet. Der Austrageber hat ihm nach § 669 auf serlangen Vorschuß zu leisten und nach § 670 ihm die Auswendungen, die er sür erforderlich halten durste, zu ersehen. Die Kündigung des Vertragsverhältnisse sist dem Vorschadsmitgliede und dem Vereine, wenn ein dauerndes Dienstverhältnis mit sesten Gesche eingegangen ist, ohne Einhaltung der vertragsmäßigen Kündigungsfreißt nur auß wichtigem Grunde (§§ 626, 627), sonst unbeschränkt, nur nicht zur Unzeit (§§ 627, 671, 675) gestattet. Verschieden von dem Kündigungsrecht ist das in A 2 behandelte Widerrusserdit. Wird aber durch rechtmäßige Kündigung das Vertragsver-

hältnis aufgelöst, so ist damit zugleich die Bestellung des Vorstandsmitgliedes widerrusen. — Als ein grobes Verschulden des Vorstandes, das ihn Dritten gegenüber ersappslichtig machen kann, ist es anzusehen, wenn er Veröffentlichungen in Vereinsangelegenheiten unter seinem Namen, ohne den Inhalt geprüst zu haben, zuläßt (NG 16. 3. 06 11 351/05). Wegen Verletzung seiner Psichten haftet der Vorstand nur dem Verein, nicht den Mitgliedern (NG 59, 50 betr. G.m. b. H., Pland A 7. Vgl. auch § 54 Abs 2 und wegen der Haftung des Vereins § 26 A 3), auch der Regel nach (s. jedoch § 42 A 2) nicht den Glaubigern. Durch eine von dem Vorstande vorgenommene Verteilung der Geschäfte unter die Mitglieder werden die der Geschäftssührung nicht mitwirkenden Mitglieder von der allgemeinen Aussichtspssicht nicht besteit. — Der Vorstand kann nach Maßgade des Vertrags oder der Sahung oder der gesehlichen Bestimmungen (§§ 626, 671) sein Amt niederlegen.

#### § 28

Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so erfolgt die Beschlußfassung nach den für die Beschlüsse der Mitglieder des Vereins geltenden Vorschriften der §§ 32, 34 1) 3).

Bft eine Willensertlarung bem Bereine gegenüber abzugeben, fo genügt

die Abgabe gegenüber einem Mitaliede des Borstandes 2) 3).

& I 44 M6 5 u. 6 II 27; M 1 99 ff.; B 1 512 ff.; 6 114 ff.

1. Die Unwendbarkeit der & 32 u. 34 ergibt, dag bie Beidluffaffung des mehrgliedrigen Borftandes, falls nicht famtliche Mitglieder schriftlich ihre Buftimmung zu bem Beschlusse erklaren, nur in einer Sigung erfolgen fann, gu ber samtliche Borftanbemitglieber in biefer ihrer Eigenschaft unter Mitteilung bes Gegenstanbes ber Beichluffassung eingelaben find. Der Beschluß ift nach Stimmenmehrheit ber erschienenen und an der Abstimmung fich beteiligenden Mitglieder ju faffen, wobei die Stimmen der perfonlich intereffierten Mitglieber (§ 34) nicht mitzugablen find. Sat ein Borftandsmitglied seine Erklärung über ben Beschluß sich vorbehalten, so ist barin bis zur Erteilung späterer Zustimmung eine Ablehnung zu sehen (vgl. NG 3W 1913, 99428). Über die Beurkundung der Beschlüsse vgl. § 25 A 2. Dem Dritten gegenüber wird der ordnungs. maßig gesaste Beschluß erst wirksam, wenn er ihm mitgeteilt wird. Bis dahin handelt es sich bei dem gesasten Beschluß um eine innere Angelegenheit (vgl. über Beschlüsse des Magistrats 1808 89, 442). Durch die Mitteilung an den Dritten wird eine Besugnis zur tätigen Vertretung bes Bereins ausgeübt, für welche in Ermanglung anderer Bestimmungen die gleichen Grund-fäße gelten mussen, wie sie in § 28 Abs 1 für die Beschluftfassung gegeben sind (vol. Schack in Gruch 61, 864ff.). Den Vorstandsmitgliedern, die borschriftsmäßig den Beschluß gefaßt haben, ist es umbenommer, die Wirksamkeit des Beschlusses nach außen dadurch herbeizuführen, daß sie bem Dritten den Beschluß mitteilen (voll. Dertmann 1b\$). Die Vorstandsmitglieder, die gemäß § 28 Abs 1 ben Willensentschluß für den Verein nach innen gefaßt haben, können ihn auch nach außen erklären (Plant A 2). Die Mitteilung kann auch durch das von ihnen hierzu bevollmächtigte Borstandsmitglied erfolgen, und auch ohne besondere Bevollmächtigung darf es als im Sinne ber Sakung liegend angesehen werden, daß der Borsikende des Borstandes traft seiner Geschäfts-leitungsbesugnis hierzu berechtigt ist. Richt ersorberlich ist es, daß die Mitteilung von sämtlichen Borftandsmitgliebern (a. A. Staudinger A 11a zu § 26) ober ber Mehrheit ber vorhandenen Vorstandsmitglieder (a. A. v. Tuhr S. 531, Enneccerus § 102 Rote 8) ausgeht. Die Ungültigkeit bes Beschlusses tann burch die Mitteilung insofern geheilt werden, als darin eine neue gultige Beschlussassung zu sehen ift. Uber Heilung durch Bestätigung der Mitgliederversammlung ogl. 36 Barn 1913 Rr 182. Die Borschriften der § 28 u. 32 sind abänderlich (§ 40). Durch die Satung fann bestimmt werden, daß ein einzelnes Mitglied des Vorstandes oder einige der Vorstandsmitglieder zur Bertretung des Bereins nach außen hin ermächtigt sind (RGSt 42, 219). Durch bie Sagung fann ferner angeordnet werden, bag ein jedes Borftandsmitglied in allen Bereinsangelegenheiten selbstandig handeln fann, in welchem Falle (vgl. § 711) angenommen werden darf, daß jedes andere Vorstandsmitglied ein — allerdings nicht nach außen wirkendes -Widerrufsrecht hat (v. Tuhr S. 530). Es fann unter Ausschaltung des Mehrheitsgrundsages in der Sagung auch festgeset merben, daß die Vorstandsmitglieder oder eine bestimmte Anzahl von tung — vol. hierüber Risch in Gruch 64, 3st.), was in § 44 des ersten Entwerfs allgemein sür Vereine vorgesehen war und namentlich bei Handelsgesellschaften, Attiengesellschaften usw. die Regel ift. (über die sog. unechte Gesamtvertretung (durch den Profursten und ein Vorstandsmitalisch) bei der Attiengesellschaft nat Men 124, 2023 (VF genicht dier. daß die Willenserklörung mitglied) bei ber Aktiengesellschaft vgl. RG 134, 303.) Es genügt hier, daß die Willenserklärung des einen Bertreters mit Ermächtigung ober nachträglicher Genehmigung des andern Bertreters erfolgt. Die frühere Ansicht bes Reichsgerichts, daß die Genehmigung stets dem Dritten gegen-über erklärt werden musse und daß ebenso die für die Genehmigung bedeutsamen Handlungen oder Unterlassungen bem Dritten gegenüber in Erscheinung treten muffen (vgl. Re 75, 419), ist jest in dem Urteil des RG 81, 325 aufgegeben. Eine solche Kundsebung dem Dritten gegenüber ist nur zu ersordern, wenn der Gesamtvertreter das Rechtsgeschäft nicht als ein sertiges abgeschlossen, sondern durch sein Auftreten als Gesamtvertreter die Mitwirfung (Mitunterschrift usw.) des zweiten Vertreters vorbehalten hat. Festzuhalten ist aber daran, daß ein den Berein verdindendes Rechtsgeschäft immer erst dann vorliegt, wenn die Genehmigung des zweiten Vertreters erteilt wird. In diesem Zeitpunkt muß daher das Einverständnis des ersten Vertreters erteilt wird. In diesem Zuftandekommen eines Rechtsgeschäfts ist dei der Gesamtvertretung die Ibereinstimmung sämtlicher Vertreter nötig. Zur Annahme einer Richtigkeit oder Ansechtbarkeit des Rechtsgeschäfts genügt es deshald, wenn auch nur in der Person eines der Vertreter ein Nichtigkeits- oder Ansechtbarkeitsgeund vorhanden ist (NG 78, 354). Auf andere Handlungen als Willenserssäungen erstreckt sich die Rotwendigseit des Zusammenwirkens nicht. Die Kenntnis einer Tatsache seines Gesamtvertreters oder Vorstandsmitgliedes ist der juristischen Person als eigene Kenntnis zuzurechnen (RG 81, 433; Warn 1912 Ar 1, 1927 Ar 77; IV IV 1, 1013²; 1914, 401¹; 24. 10. 18 VI 182/18; 7. 5. 1928 IV 600/27), und zwar auch in dem Falle, daß er beim Abschlüß des Geschäfts nicht mitgewirkt hat, sosen er es schuldhaft unterläßt, seine Kenntnis den übrigen Vertretern mitzuteilen. Die juristische Person haftet deshald gemäß § 31, wenn auch nur der eine Vertretern mitzuteilen. Die juristische Berson haftet deshald gemäß § 31, wenn auch nur der eine Vertreter imerhalb seines Geschäftstreises bewußt unwahre Auskunft erteilt oder sonst ausgeschalden (RG 2. 12. 07 VI 79/07; RG 57, 94; 78, 354 oben; 81, 436; IV 1915, 996°); des einer solchen Haften des Gesamtvertretung kann nicht dadurch beseitigt werden, daß der eine Vertreter die Gesamtheit seiner Vertanden Werschulden des Mitche Verlandert verschaft, das Gesagte gilt nicht, wenn es sich um das Wissen eines früheren Verstands-mitgliedes han

2. Die Vorschrift bes Abs 2 über Billenserklärungen gegenüber dem Vereine, die dem Dritten die Berechtigungsprüfung abnehmen will, enthält zwingendes Recht (§ 40). Eine Anwendung des gleichen Grundsabes sindet sich in § 171 ZPO, vgl. RG 53, 230. Die Zustellung an einen Vorsteher genügt, auch wenn dieser sahungsmäßig nicht zur Vertretung besugt sein sollte (RG IV 06, 471°). Nicht zur Empfangnahme der Erklärung ist derzenige Vorsteher besugt, von

welchem die Erklärung ausgegangen ist (§ 181), vgl. 96 7, 404 (Klagezustellung).

3. Für die juristischen Bersonen des öffentlichen Rechtes hat § 28 keine Geltung (vgl. § 86 A 2). Über die Billenserklärungen eines Schulvorstandes s. RG 58, 62; über Vertretung einer Betriebstrankenkasse RG Gruch 52, 1175.

### \$ 29

Soweit die erforderlichen Mitglieder des Vorstandes fehlen, sind sie in dringenden Fällen für die Zeit die zur Hebung des Mangels auf Antrag eines Beteiligten von dem Amtsgerichte zu bestellen, in dessen Bezirke der Verein seinen Sitz hat 1).

E I 44 Mbf 6 II 28; M 1 100; B 1 515 ff.

1. Die Bereine unterstehen nicht ber gerichtlichen Aufsicht. Ausnahmsweise hat aber das Amtsgericht auf Antrag eines Beteiligten zur Sebung eines Bertretungsmangels, mogen nun die jazungsmäßig zur Beschlussassignen zur zerung eines Setterungen zur gerung eines Setterungen und eines beitelichen Borstandsmitglieder nicht vorhanden oder aus tatsächlichen oder Rechtsgründen (§§ 34, 28) verhindert sein, dei Borstiegen eines dringenden Bedürfnisse einzugreisen. Auch die Berweigerung der Geschäftssührung durch die Borstandsmitglieder fann die Ersathestellung durch das Amtsgericht rechtsertigen (a. A. Pland A 2a). Die von ihm bestellten Borstandsmitglieder bleiben so lange im Amt, die der Berein in anderer Beise für die Bertretung gesorgt hat oder das Bertretungsbedürfnis weggefallen ist (a. A. Schad in Gruch 61, 854, der die Bertretungsbefugnis bis zur Aushebung der Bestellung durch das Amtsgericht fortbauern laffen will). Doch tann über bie Dauer ber Bertretung in bem Befchluffe des Amtsgerichts, auf dessen Auslegung es ankommt, eine andere Festsetzung getroffen sein (RG IN 1918, 361<sup>1</sup>). Die Bestellung kann auch nur sür eine bestimmte Sandlung ersolgt sein. Zu weiteren Maßregeln (vgl. § 1846) ist das Amtsgericht nicht besugt. Nur wird es, um eine zur Ubernahme des Amtes geneigte Person zu sinden, den Betrag der von dem Bereine zu gewährenden Bergütung in dem Sinne sessen können, daß die Dienste der neu bestellten Borstandsmitglieder nur gegen Leiftung dieser Vergutung in Anspruch genommen werden konnen (abw. Schad a. a. D. G. 859). Der Beschluß wird wirffam mit Zustellung an ben Antragsteller (§ 16 FGG). Die vom Amtsgericht ausgehende Bestellung hat ebenso wie die Bestellung eines Bormundes (vgl. § 1774 A 2) rechtsgestaltende Wirtung (RG 105, 403; RW 1918, 3611; vgl. RGJ 34 A 169). Die Bestellung eines Pflegers für die juristische Berson ist durch die in § 29 bestimmte Regelung ausgeschlossen. Durch biese Regelung ist zugleich für die Vertretung im Brogeffe — § 57 BBD greift hier nicht ein — Borforge getroffen. Das Brogefigericht hat nur zu prüfen, ob die Bestellung nach § 29 formell gultig vorgenommen ist (val. RG 328 1918, 362).

Der burch Ges. v. 4. 8. 14 ben Kriegsteilnehmern gewährte Schutz ist auf juristische Personen nicht auszubehnen, weil hier bem praktischen Bedürsnisse burch die Vorschrift des § 29 genügt ist (Güthe in Gruch 59, 28). — § 29 sindet auch Anwendung auf die juristischen Personen des Handelsrechts (KGJ 34 A 55; DLG München in LZ 1916, 72°). Die Anwendbarkeit auf G.m. b. H. ist anerkannt vom RG 68, 180. Auf Kommanditgesellschaften auf Aktien (RG 74, 301), nicht rechtsschied Bereine und off. Handelsgesellschaften (KGJ 49 A 274) ist die Bestimmung nicht auszubehnen. Beim Fehken eines Vorstandes sind hier die Geschäfte vorläusig von den Vereinsmitgliedern gemeinschaftlich zu sühren (KG 78, 55). § 29 ist erganzend neben § 127 PrausgBergGesandendbar (BahDbLG in JW. 1925, 1880¹; vgl. auch RG 86, 342). Über die Anwendbarkeit des § 29 in dem Falle, daß — wie es neuerdings öfter geschieht — vom Staate sommissarische ein Vorstand an Stelle des bisherigen eingesetzt wird, vgl. Aufs. Aufs. 3376, 2193.

## § 30

Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß neben dem Vorstande für gewisse Geschäfte besondere Vertreter zu bestellen sind. Die Vertretungsmacht eines solchen Vertreters erstreckt sich im Zweifel auf alle Rechtsgeschäfte, die der ihm zugewiesene Geschäftskreis gewöhnlich mit sich bringt 1).

@ II 29: B 1 520 ff

1. Regelmäßig bilbet ber Borftand ben Mittelpunkt für bie Berwaltung aller Ungelegenheiten des Bereins. Es ist aber auch zuläsig, im Rahmen der Sapung oder der organisatorischen (statutarischen) Bestimmungen besondere Vertreter zu bestellen, RG 91,4 — val. über diese: Barrentrapp, Der besondere Vertreter nach § 30 BGB —, benen unbeschadet ber im allgemeinen und namentlich für bas Innenverhältnis bestehenben Unterordnung unter den Borstand für einen besondern Geschäftstreis eine selbständige Stellung übertragen ist. Auch ber besondere Vertreter des § 30 ift als ein verfassungsmäßig berufener Bertreter im Sinne bes § 31 anguseben (96 53, 279; a. A. v. Tuhr S. 540). Es tann dieserhalb auf § 31 Al verwiesen werden. Die besondern Bertreter bilden in gleicher Weise wie der Borstand ein Glied des Vereins und haben innerhalb ihres Geschäftsbereichs die Stellung eines gesetlichen Vertreters. Bon dem Borftand unterscheibet sich der besondere Vertreter aber badurch, das seine Vertretungsbesugnis sich nur auf den ihm zugewiesenen besondern Geschäftstreis erftredt, und zwar mangels einer weitergebenben Ermachtigung nur auf biejenigen Rechtsgeschäfte, bie innerhalb bieses Geschäftstreises ber gewöhnliche Betrieb mit sich bringt. Gine Beschränfung in letterer Beziehung wirkt nach außen nur, wenn ber Dritte die Beschränfung gefannt hat ober hat kennen muffen (96 94, 320f.; 328 1917, 2866). Die über die Bestellung bes Borstandes gegebenen Borschriften sind mit Ausnahme bes § 29 auf sie entsprechend anzuwenden. Wegen der Anmeldung und Eintragung s. § 67 A 1. Auch die juristischen Verjonen des öffentlichen Rechtes können nach Maßgabe ihrer Verjassung einen besonderen gesetzlichen Vertreter haben (vgl. NG 64, 403; NG NE 1908, 2691 Stadtingenieur). Kein solcher Vertreter ist der Hilfsbeamte eines anderen Organs, der keine selbständige Stellung hat (RG 3B 1911 S. 851, 9391 und § 89 U 2). — Richt unter § 30 fallen Berfonen, Die bom Borftand lediglich gur Bornahme von Bereinsgeschäften bevollmachtigt find (DLG 42, 196). Wegen ber Filialleiter f. § 31 A 1.

## § 31

Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäßig berufener Vertreter 1) durch eine in Ausführung der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schadensersache verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt 2-4).

€ I 46 II 80; M I 102 ff.; B I 521 ff.; 6 144.

1. Der § 31 ordnet die Berantwortlichkeit des Bereins für die Handlungen der Bertreter, seiner Willensorgane, mögen sie rechtsgeschäftlicher oder bloß tatsächlicher Natur sein. Als solche kommen, im Gegensat zu den bloßen Angestellten, in Betracht die Bortandsmitglieder und "die anderen verfassungsmäßig berusenen Bertreter", welche Bezeichnung dasselbe besaat wie der in § 30 gedrauchte Ausdrud "desonderer Bertreter". Aus § 30 ist zu entnehmen, daß ein solcher Vertreter durch die Sahung vorgesehen sein muß (NG 53, 277; 74 S. 21 u. 255; JW 1912, 3382; 26. 2. 17 VI 21/17). Es genügt nicht, daß die Bestellung — wie zwischendungt das NG in 70, 119 angenommen hatte — in den Bestimmungen der Sahung ihren Grund hat, sie muß durch diese entweder ausdrücklich vorgeschrieben oder besonders gestattet, auch müssen bei ihr im übrigen die Sahungsbestimmungen eingehalten sein. Ersorderlich ist aber weiter, daß der Bestellte innerhalb seines Geschäftsbereichs (auch wenn seine Bertretungsbesungs nach § 30 Saß 2 eine

einaeschränktere ift) eine bem Borftand ähnliche Gelbständigkeit und Berantwortlichkeit hat und bie rechtsgeschäftliche Bertretungsmacht (wenn auch nur in Gemeinschaft mit einem anderen) befist (NG 74, 250); 81, 317; 120, 307; JW 1912 a. a. D.; vgl. NG JW 1917, 5931). Doch wird das Erfordernis rechtsgeschäftlicher Bertretungsmacht von den meisten bestritten (ba bas Wort "Bertreter" hier nicht im eigentlichen technischen Sinne zu verstehen fei f. Dertmann 3c mit Nachweisen). Bon diesem Erfordernis wird auch in RG 53, 279; 57, 94; 110, 247; Gruch 54, 131; Recht 1918 Nr 960 abgesehen. Die gegenteilige Ansicht des Reichsgerichts erscheint vor allem deshalb bedenklich, weil sie dazu führt, die praktische Anwendung des § 31 in nicht erwünschtem Mage einzuschränken. — Der nach der Vereinssatzung mit der Leitung eines Krankenhauses betraute Arat, der nur zu ärztlichen Leistungen, nicht zum rechtsgeschäftlichen Handeln berufen ift, kann daher als Bertreter im Sinne des § 31 nicht gelten (a. A. v. Tuhr S. 540). Rein verfassungsmäßiger Vertreter ist aus demselben Grunde der von einem genossenschaftlichen Revisionsverband gemäß § 54 GenG bestellte Berbanderevisor (RG 78, 143). Die Stellung eines besondern Bertreters fann der Leiter einer Zweigniederlassung (Proturift usw.) haben, RG 117, 64. Es kann in dieser Beziehung genügen, daß die Sabung, deren Bedeutung durch Auslegung zu ermitteln ift, die Gründung einer Zweigniederlaffung vorsieht (RG 91, 1; 94, 320; Warn 1915 Nr 317; 1917 Nr 110), wegen der Borfteher von Depositentassen f. Ris 94, 318, Warn 1930 Ar 32, 33. Als besonderer Vertreter kann der von der Gemeinde mit der Verwaltung eines besonderen Straßenbahnunternehmens betraute Betriebsdirektor anzusehen sein (98 Barn 1916 Dr 125). über sonstige Fälle verfassungsmäßiger Vertretung vgl. § 89 A 2. Die Vorstandsmitglieder und verfassungsmäßig berufenen Bertreter sind somit diejenigen Personen, welche, ahnlich wie die natürliche Berfon über bas ihr gehörige Bermögen, über bas Bermögen ber juriftischen Berfon verfügen und die beshalb zur Unterscheidung von Angestellten nicht unzutreffend als "Organe" ber juristischen Berson — vgl. jedoch gegen biese Ausbruckweise Schlogmann in Iheringe 44. 289; v. Tuhr & 32 — bezeichnet werden (vgl. Borbem 1 vor & 21). Durch die innerhalb ihres Geschäftstreises vorgenommenen unerlaubten Handlungen (§§ 823ff.) wird das Bermögen der juristischen Berson geradeso belastet wie das Bermögen der natürlichen Berson durch die von Diefer vorgenommenen Sandlungen. Dag die Sandlung bes Bertreters ichulbhaft fei, ist jedoch nicht erforderlich; auch Notstands- oder Gelbsthilsehandlungen (§§ 231, 904) können zum Schadenserfat berpflichten. Die Kenntnis eines solchen Vertreters - ber vom RG 3W 1911, 10132 als Wissensorgan bezeichnet wird — genügt zur Annahme der Kenntnis des Vereins. Für die unerlaubten Handlungen der Angestellten, deren Stellung und Wirkungskreiß auf den Auftrag des Borstandes oder eines verfassungsmäßigen Vertreters zurudgeht, hat dagegen die juriftische Person nur einzustehen, wenn die Pflichtverlegung eines ihrer Bertreter hingutommt. Die Saftbarkeit fann dadurch begründet sein, daß der verfassungsmäßige Bertreter entgegen dem § 831 bei Auswahl bes Angestellten ober Beschaffung ber Einrichtungen ober bei Leitung der Berrichtung bie im Berkehr erforderliche Sorgfalt nicht beobachtet hat, daß er insbesondere versäumt hat, die nötigen Sicherheitsmaßregeln vorzutehren, die erforderlichen Anweisungen über beren handhabung zu erlassen oder daß er die aus § 823 herzuleitende allgemeine Pflicht der Dienstaufsicht. wozu namentlich auch die Pflicht gehort, die Dienstführung zu gewissen Zeiten nachzuprufen, nicht erfüllt hat, insbesondere eine Unordnung hat einreißen laffen, die ben Boden für die Schädigung geschaffen hat (NG 104, 146; FB 06, 42713; 1911, 9391; 1913, 92410; 1915, 3978; 1923, 10265; 39 1932, 10391 — vgl. anderseits über Entbehrlichkeit der Anweisung, wenn ohnedies die sachgemäße Besorgung mit Sicherheit erwartet werden kann, Warn 1912 Nr 410; JW 1915, 3978). Auch wenn die besondere Aufsicht über den Angestellten durch einen höheren Angestellten geführt wird, darf sich die juriftische Person der allgemeinen Dienstaufsicht über beide Angestellte durch einen verfassungsmäßigen Vertreter nicht entschlagen (RG 89, 136; 3B 1911, 9620). Muß infolge des großen Umfangs des Geschäftsbetriebs die Auswahl der niederen Angestellten den Angestellten höherer Ordnung überlassen werden, so ist doch durch allgemeine Anordnungen und Einrichtungen dafür zu forgen, daß die höheren Angestellten auf dem ihnen zugewiesenen Gebiete sachgemäß verfahren (RG 3B 1913, 9206). Die allgemeine Aufsicht muß burchweg in der Beise ausgeübt werden, daß die Überzeugung begründet ericheint, ber mit der örtlichen Aufficht betraute Betriebsleiter erfülle dauernd ordnungsgemäß seine Pflichten. Ift die Organisation mangelhaft und beshalb die Kontrolle unzureichend, so fällt dies der juristischen Berson selbst zur Last (#6 Barn 1914 Nr 35). Die Stadtgemeinde genfigt in Bauangelegenheiten ihrer Sorgfaltspflicht nicht schon durch Bestellung eines Stadtbaumeisters. Sie hat außerdem geeignete Anordnungen zu treffen, um die regelmäßige Beaufsichtigung des Strafenwesens sicherzustellen und hat die Bollziehung, die Angemessenheit und die hinlanglichkeit der Anordnungen fortlaufend zu kontrollieren (RG 78, 347; vgl. 328 1932, 37022). Über ihre Haftung gegenüber Kranten, die in Erfüllung der Armenfürsorge in ihr Krankenhaus aufgenommen und vom Wärter versehentlich mit einer Giftsalbe behandelt find, f. Res 112, 290. Wird eine außergewöhnliche und befonders gefährliche Berrichtung vorgenommen, fo kann es geboten fein, daß fie nicht ohne befondere Anordnung, Aufsicht und Berantwortlichkeit eines Bertreters im Sinne des § 31 erfolgt. Der Berein haftet, wenn hiergegen gesehlt wird und badurch Schaden entsteht (NG 13. 2. 19 VI 136/19).

Weben dem Borftande die zur Auffichtführung erforderlichen Nachkenntniffe ab, fo ift es feine Pflicht, sich ber hilfe eines Sachverständigen zu bedienen (vgl. RG Gruch 50, 984). Ausnahmsweise ist bem Porftande eines gemeinnübigen Bereins nicht guzumuten, die Auflicht über ben arztlichen Anstaltsleiter auf Angelegenheiten auszudehnen, beren Beurteilung rein fachliche Kenntnisse vorausjest, welche ber Borstand nicht haben fann (90 3B 1912, 3392). Außergewöhnliche Berhaltnisse hinsichtlich ber Verlehräsicherheit einer Straße nötigen auch bei nur zeitweiligem Borliegen zu außergewöhnlichen Magnahmen, RG JB 1931, 332516. hat der gefahrbringende Buftand einer Einrichtung langere Beit hindurch bestanden, so barf angenommen werden, bag ber verfassungsmäßige Bertreter seine Pssicht zur Aufsichtssührung nicht gehörig erfüllt hat (RG 15. 11.06 IV 81/06; 28 1914, 94510; Warn 1919 Art 89). Die Haftung ist begründet, wenn ihm bei Anwendung der im Verkehr ersorderlichen Sorgsalt das Bestehen der Gesahr nicht verborgen bleiben tonnte. — Der Feststellung bes Bertreters bedarf es im Einzelfalle nicht, wenn nach ber Sachlage bas Berichulben irgendeines Bertreters vorliegen muß (96 89, 137; 39 1904, 88 1910, 58320; 1913, 92410; 1932, 2076°, Warn 1910 Nr 189). Fehlt der verantwortliche Bertreter, so hat der Berein für die Bestellung eines solchen zu sorgen, RG JW 1932, 37021. Desgleichen haffet die juristische Berson, wenn unter den Augen ihrer Vertreter ein Mißbrauch eingerissen ist (NG JW 06, 54713). It die Schadensersappslicht an das Halten eines Tieres (§ 833), den Einsturz eines Werkes ober die Ablösung von Teilen (§ 836) ober ben Betrieb eines gefährlichen Unternehmens (Haftofill v. 7. 6. 71 in der Fassung des Art 42 EG) gefnüpft, so ist die Haftung der juristischen Verson in gleicher Weise gegeben wie die der natürlichen Personen. — Die Haftung der priftigen Berfon wird selbstverständlich dadurch nicht ausgeschlossen, daß zugleich eine Schadenserlagpflicht des verfassungsmäßigen Bertreters besteht. Und umgekehrt wird die Berantwortlichkeit des Vertreters für gesetwidrige Sandlungen — welche Verantwortlichkeit die sämtlichen Vertreter trifft, vordehaltlich des Entschuldigungsbeweises — nicht dadurch ausgeschlossen, daß zugleich die juristische Person haftet (NG 91, 72; FV 1911, 939²; 1924, 1155¹³). Es tritt in diesen Fällen gesantschuldnerische Haftung des Vertreters und des Vereines ein. Das mitwirkende Verschulden des Geschädigten kenn gemäß § 254 die Schadensersappflicht der juriftischen Berson aufheben oder Ausnahmsweise findet nach den für die Aftiengesellschaft, die G. m. b. S. und die Genoffenschaft bestehenden besondern Grundfaten im Intereffe ber Erhaltung bes ben Glaubigern verhafteten Gesellschaftsvermögens die haftung der juristischen Berson nicht ftatt, wenn der Beifritt eines Mitgliedes burch Betrug bes Borftandes veranlagt oder bas Ausscheiben eines Gemoffen burch Schuld bes Borftandes nicht angemelbet ift (96 54, 128; 68, 344; 72, 293; 398 1916, 938). Wegen ber Haftung ber ein Barenhaus betreibenben Aftiengesellschaft für den Unfall eines Besuchers vgl. RG 328 1913 Nr 2316. — Der Kirchenvorsteher einer tatholischen Bfarrgemeinde, der diese auf Schabensersat wegen Berletung einer Berkehrspflicht in Unspruch nimmt, muß fich entgegenhalten laffen, bag er ihr für die Erfüllung ber Berkehrspflicht verantwortlich fei. RG 136, 1.

2. Die haftung ber juristischen Berson sest voraus, daß die handlung bes Bertreters überhaupt in ben ihm traft feiner Stellung zugewirsenen Geichaftsbereich fallt, nicht aber, daß er sich dabei in den Grenzen seiner Bertwetungsmacht gehalten hat (RG 94, 320; FB 1917, 5931, 5942), wie denn überhaupt von einer Berechtigung, in Vertretung der juristischen Person eine unerlaubte Handlung zu begehen, nicht wohl die Rede sein tann. Ebensowenig kommt es darauf an — abweichend von § 164 —, ob der Vertreter des Bereins den Bertretungswillen hat. Die Haftung eines Kreditvereins für die von einem Borftandsmitgliede erteilte unrichtige Kreditauskunft wird nicht dadurch beseitigt, daß satungsgemaß zu einer verbindlichen Willenserklärung der Bereins die Erklärung zweier Borstandsmitglieder gesordert wird, da die Auskunsterteilung nicht eine Handlung rechtsgeschäftlicher Bertretung, sondern lediglich eine in Ausschhrung der Dienstverrichtungen zu leistende Handlung darstellt (NG im Recht 1921 Nr 2133; vgl. § 28 N 1 a. E.). Nicht haftbar ift die juristische Berson, wenn ber Bertreter nur bei Gelegenheit ber Ausführung seiner Berrichtungen eine unerlaubte Sandlung begeht, die mit der betreffenden Berrichtung nichts zu tun hat, vgl. Re 104, 288. Die schabenbringende Handlung muß mit der Berrichtung in innerem Zusammenhang stehen. Die Überschreitung amtlicher Befugnisse enthält jedoch eine Amtshandlung, sofern nur der gesetliche Bertreter in seiner amtlichen Gigenschaft tätig geworden ist. Die juristische Person haftet, wenn der gesetliche Bertreter (Pfarrer, Burgermeister) seine amtliche Stellung zum Nachteil eines andern bazu mißbraucht, einen Borftandsbeschluß zu fälschen und ihn durch Beidruckung des Amtssiegels als echt erscheinen zu lassen (RG Interface auf einen Wedjel zu afzeptieren (NG Seuffil 82 Nr 150) oder ein Blanfoafzept auszustellen (NG IV 1928, 2433<sup>3</sup>). Dagegen haftet die juristische Person nicht, wenn ein Gesamtvertreter ihre Unterschriftszeichnung auf einem Wechsel durch undefugte Beisehung des Namens eines Mitunterzeichnungsberechtigten fälscht, Re 134, 375; s. auch 57, 93. Bgl. über die Haftung der juristischen Person für außervertragliches Verschulden einer von mehreren Gesamtvertretern in eingehender Darstellung Rospatt in JurAbsch 1933, 13ff. hat ber bie Stadtgemeinde bertretende Bürgermeifter einen Dritten gur Hergabe bon Gelb burch die betrugerische Vorspiegelung veranlaßt, die Stadtgemeinde habe die Aufnahme des Darlehns beschlossen.

so wird duch diese unerlaubte Handlung die Stadtgemeinde zum Schadensersat verpstichtet und folgt aus dieser Schadensersatpspssicht auch die Haftung der Stadtgemeinde dasür, daß der Bürgermeister die von ihm als Vertreter der Stadtgemeinde in Empfang genommenen Gelder unterschlagen hat (NG IV 1913, 587², vgl. KG in IV 1932, 519²). Aus der Unterschlagung allein, die nur der Stadtgemeinde, nicht dem Dritten gegenüber ersolgt ist, kann eine Schadensersatpssicht der ersteren nicht hergeleitet werden. Eine andere Frage ist, ob der Bestig dadurch, daß der Bürgermeister die durch die Bost eingegangenen Gelder auf Grund amtlicher Vertretungsbesugnis sür die Stadtgemeinde in Empfang genommen hat, auf diese übergegangen ist, was sür den Nücksorderungsanspruch des Dritten von Bedeutung sein kann. Diese Frage wird nicht aus dem Erunde verneint werden können, weil der Bürgermeister sogleich bei der Empfangnahme in Ausschlutung des vorher gesaften Entschlusses sich die Gelder rechtswidrig zugeeignet hat. Trop des Vorhandenseins dieser Volsicht hat der Bürgermeister das Geld zunächst für die Stadtgemeinde erworden, da er nur als Vertreter der Stadt den Besitz erlangen konnte (vgl. NG 44, 306; Barn 1910 Nr 311; anders anscheinend FB 1913, 587¹). Aus Schadensersatz fann der Verein auch in Anspruch genommen werden, wenn dem Vertreter eine sahrlässige Entziehung oder Beeinträchtigung des Besitzes zur Last fällt (NG 102, 347).

- 3. In Bertragsberhältniffen haftet die juristische Person nach § 278 unbedingt für bas Berschulden der Bersonen, deren fie fich jur Erfüllung ihrer Berbindlichkeiten bedient (RG 3B 04, 52; 1913, 9763 für ben Fall eines burch Aufnahme eines Mranten begründeten Bertrags). Eingegangen werben können rechtsgeschäftliche Verpflichtungen für Die juristische Berson immer nur von demjenigen, welcher zu ihrer Bertretung befugt ist, ohne daß es hierbei auf den Unterschied zwischen den versassungsmäßigen Bertretern und den Angestellten ankommt (§ 164). Die haftung aus § 31 ift begründet, wenn ber Bertreter bei Eingehung ber rechtsgeschäftlichen Berpflichtung ober bei den Borverhandlungen, die zum Abschluß geführt haben, betrügerische ober unlautere Handlungen vorgenommen, insbesondere den Bertragsgegner argliftig getäuscht und ihm hierdurch Schaben zugefügt hat (RG 3B 1916, 12702). Gine Saftung des geselligen Vereins für sichere Aufbewahrung der von ben Mitgliedern im Garberobenraum abgelegten Sachen wird in RG 103, 265 angenommen; wegen der Haftung der Stadtgemeinde für die von Schulern städtischer Lehranstalten mitgebrachten Überkleider vgl. JW 1929, 23714 u. 30342 Unm. vertragsähnlichem Verhältnis ift die Gemeinde ersatpflichtig, die als Unternehmerin einer Wasserleitungsanstalt den Einwohnern bleihaltiges, der Gesundheit schädliches Wasser geliefert hat, ohne daß sie die Erfüllung ihrer vertraglichen Sorgfaltspflicht nachweisen kann (RG 99, 101). Ein vertragsähnliches, die Anwendung des § 278 rechtfertigendes Verhältnis besteht auch zwischen der Gemeinde und dem Bolksschullehrer, der infolge mangelhafter Unterhaltung der Schule (Nachlässigkeit der Schuldienerin) einen Unfall erleidet (RG 102, 6). Keine Haftung der jur. Person besteht für culpa in contrahendo ihrer Bertreter, wenn diese ihre Bertretungsmacht überschritten haben, vielmehr greift hier § 179 ein, NG SeuffA 82 Nr 57; HRA 1928 Nr 1396. Über die Haftung der Post gegenüber einem durch Betrug unter Beihilse eines Postangestellten geschädigten Postschedtontoinhaber 96 104, 141.
- 4. Der Grundsab des § 31 hat Geltung für alle juristischen Personen, auch diesenigen des öffentlichen Rechtes (§ 89 A 1). Ahnlich haftet die offene Handelsgesellschaft für die von einem vertretungsberechtigten Gesellschafter in Aussührung der ihm zustehenden Verrichtungen begangenen unerlaubten Handlungen (RG 76, 48). Dagegen haftet die Kommanditgesellschaft nicht aus § 31 für unerlaubte Handlungen ihres Profurisen; RG FB 1932, 7224. Auf nichtrechtsfähige Vereine sindet § 31 keine Anwendung (vgl. § 54 A 1). Die Vesonderseit des § 31, daß die Handlungen des Vorstandes uneingeschränkt als eigene Handlungen des Vereins gelten, kann auf nichtrechtsssähige Vereine, bei denen der Vorstand grundlungen des Vereins gelten, kann auf nichtrechtsssähige Vereine, hat nicht ausgedehnt werden (RG 91, 75; Warn 1913 Nr 449; 1917 Nr 263 vorletzer Absah, nicht ausgedehnt werden (RG 91, 75; Warn 1913 Nr 449; 1917 Rr 263 vorletzer Absah.). Ist die Schädigung eine Folge staatlicher Hoheitshandlungen, so ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Anders, wenn der Schaden in Versolg einer Hoheitshandlung durch Unachtsames ausgeschlossen. Anders, wenn der Schaden in Versolg einer Hoheitshandlung durch Unachtsames ausgeschlossen. Anders, wenn der Schaden in Versolg einer Hoheitshandlung durch Unachtsames ausgeschlossen unter dem Deckmantel einer öffentlich-rechtlichen Funktion oder nur dei Gelegenheit der Aussübung öffentlich-rechtlicher Gewalt herbeigeführt ist (RG 96, 219; 103, 134, vgl. 78, 328).

## § 32

Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder einem anderen Vereinsorgane zu besorgen sind, durch Beschlusfassung in einer Versammlung der Mitglieder geordnet. Bur Gültigkeit. des Beschlusses ist erforderlich, daß der Gegenstand bei der Berufung bezeichnet wird. Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluß gültig, wenn alle Mitglieder ihre Ruftimmung zu dem Befchluffe fcbriftlich erklären 4).

E I 48 Abi 1-3 II 31 Abi 1 u. 2; M I 105 ff.; B I 524 ff.

1. Der Mitgliederbersammlung, Die als Bereinsorgan durch die Sahung nicht beseitigt werben fann (vol. NG 137, 305) steht die Beschluffassung nur insoweit zu, als nicht der Borftand ober ein anderes Rereinsorgan zuständig ist. Ist in der Sahung die Entscheidung über Aussause eines Mitgliedes dem als besonderes Vereinsorgan gebildeten Ehrengericht zugewiesen, jo it bamit bie Buftanbigfeit ber Mitgliederversammlung ausgeschlossen. Die Mitgliederversommlung kann nicht etwa als oberftes Vereinsorgan die Sache an sich ziehen (RG Barn 1913 Nr 392). Nicht entzogen werden kann ber Mitgliederversammlung das Recht, Die Auflösung bes Bereins zu beschließen (§ 41 A 1 — a. A. anscheinend Staubinger A III). Auch die Bestimmungen ber §§ 36, 37 tonnen nicht durch die Satzung beseitigt werden (abw. Bland A 5). Die von ber Mitglieberberfammlung gefagten Befchluffe find bon bem Borftanbe gur Musfuhrung gu bringen, soweit nicht die Mitgliederversammlung die weitere Behandlung ber Sache sich selbft vorbehalten hat. Die Bertretung nach außen gebührt bem Borftande ober besonbern Bertreter (§§ 26 Abf 2, 29 — RG 64, 153). Der Mitgliederversammlung kann biese Besugnis (falls die Mitglieder nicht zugleich ben Vorstand bilben) nicht übertragen werden. Sie kann bei Streitigfeiten zwischen bem Berein und seinen Mitgliebern nicht Schiederichter fein, RG 55, 326. Der Berein fann nicht als burch die Mitglieber vertreten flagen ober verflagt werben (vgl. R6 86, 340). Mit Nudlicht hierauf erscheint ber Borstand, obwohl er an sich der Mitgliederversammlung untergeordnet ist, als das wichtigere Glied des Bereins. Über das Recht zur Bestellung und Entlassung des Borstandes s. § 27 A 1 u. 2. Über die dem Borstande zu gewährende Rechtsstellung und die ihm einzuräumende Bergütung tann die Mitgliederversammlung Festschungen treffen, die ohne weiteres für den Borftand wirtfam find (vgl. NG 63, 208). - Berfammlungsort ift im Zweifel

der Ort des Bereinssißes, JW 1930, 2723°.
2. Zur Gültigkeit des Beichlusses ist erforderlich, daß die Versammlung von dem zuständigen Bereinsgliede rechtzeitig einberusen ist. Nicht erforderlich ift jedoch, daß der Borsibende des Aufsichtsrats, wenn er zur Einberusung der Bersammlung nach der Sapung der Zustimmung des Aufsichtstats, wenn er zur Einverusung ver Versammung nach ver Subung ver Zustimmung ver Aufsichtstats bedarf, die Erteilung dieser Austimmung bei der Einberusung besonders ersichtlich macht (NG 8. 7. 20 IV 197/20). Die Gilltigseit des Beschlusses in ferner davon abhängig, daß em Mitglieder in gehöriger Weise zu der Versammung einderusen sind (vgl. himjohtlich des nicht rechtssähigen Vereins NG Seussill 77 Nr 53). Ein ausreichender Tagungsraum muß zur Versammung einder Karnen und zur Versammung eine Karnen und gerteile zu geschieden von der Versammung eine Karnen und der Versammung eine Ver fügung stehen, RG Seuffa 84 Rr 38. Die Berlegung an einen andern Bersammlungsort kann stillschweigend beschlossen werden, RG 6. 12. 28 lV 259/28. Alles dies gilt ebensowohl für die ordentliche als die außerordentliche Mitgliederversammlung. Eine ohne gehörige Einladung sämtlicher Mitglieder zusammengetretene Mitgliederbersammlung kann, abgesehen von § 32 Mbs 2, nicht als Glied des Vereins in Tätigleit treten und kann deshalb keine gültigen Beschlüsse fassen, Warn 1912 Rr 285; RG LB 1930, 379, 6. 10. 21 IV 68/21. Der Beschluß kann nicht aus bem Gesichtspuntte aufrechterhalten werben, daß nach Lage ber Cache als sicher angenommen werden durfe, die Entscheidung wurde, auch wenn die Berfammlung gehörig berufen wäre, wenn insbesondere die nicht einderusenen Mitglieder gehörig eingeladen und erschienen wären, in gleicher Weise ausgefallen sein (NG 3W 1912, 7411). Die Berusung steht in Ermangelung einer andern Bestimmung der Sahung (vol. § 27 A 1) dem Vorstande zu. In diesem Falle find zur Berufung diejenigen Borftanbsmitglieber befugt, welche tatfachlich gewählt find, mag die Wahl auch mit einem Mangel behaftet sein (vgl. für das Recht der Attiengesellschaft RG 328 1911, 33030). Andernsalls wurde es nicht gut möglich sein, eine ungültige Vorstandswahl durch eine gultige zu erseten. Die Einberufung hat burch ben zweiten Borsigenden zu erfolgen, wenn ber erste verhindert ist oder die Einberusung grundlos unterläßt (IFG 6, 231). Ist über die Form du berverusung in der Sakung eine Bestimmung gerrossen (f. § 58 Nr 4), so ist dies Bestimmung gemäß die Einladung eingeschrieben zu ersolgen, so reicht es zum Nachweise der gehörigen Einladung aus, daß die Bostschein ihr die Einladungschreiben vorgelegt werden. Die Ginladung ist hier bereits mit ber Aufgabe bes eingeschriebenen Briefes zur Bost als bewirft anzusehen (NG 60, 145). Zwischen der Ladung und der Versammlung muß die satungsmäßige Mindestrist oder, wenn die Satung dierüber nichts bestimmt, jedenfalls eine angemessen Frist liegen. An Stelle des geschäftsunsähigen Mitgliedes muß die Einladung dem gesetlichen Vertreter zugestellt werden. Ist das Mitglied beschräntt geschäftsung dem gesetlichen Vertreter zugestellt werden. Ist das Mitglied beschräntt geschäftsung den gesetlichen Vertreter zugestellt werden. ebenfalls die Austellung an den gesetlichen Bertreter. Bur gehörigen Einberusung gehört auch, daß der Gegenstand ber Beichlußsassung, soweit die Satung nichts anderes vorschreibt, bei ber Einberufung bezeichnet wird, und zwar muß biese Bezeichnung in klarer Weise ersolgen (NG 22. 6. 16 lV 93/16, bgl. sur Attiengesellschaften NG 68, 232). Welche Ansorberungen in bezug auf die Genauigkeit der Bezeichnung zu stellen sind, ist aus dem Zweck der Vorschrift, bie Mitglieber vor Überraschungen zu schüßen und ihnen die Möglichkeit ber Borbereitung zu geben,

au entnehmen (NG JW 08, 674²; 22.6. 16 IV 93/16; vgl. auch JW 97, 246°3; 01, 659²6; 08, 113¹³ u. 346²³; DLG 32, 331). Keine Zweibeutigkeit der Angabe NG Recht 1916 Kr 1447. Bei der Bezeichnung darf davon außgegangen werden, daß den Vereinsmitgliedern die früheren Beschlüsse bekannt sind (NG 10.5.06 IV 529/05). Die Mitteilung des Namens des außzuschließenden Mitgliedes ist nicht unbedingt ersorderlich (NG JW 08, 675²). Bu der Versammlung sit auch der Außzuschließende zu laden. Unter Umständen kann es, wenn die Satung keine gegenteilige Bestimmung enthält, genügen, daß er von der Versammlung Kenntnis hat (NG Warn 09 Kr 123). Ungültig ist der Beschlüß, wenn die Versammlung senntnis hat (NG Warn 09 Kr 123). Ungültigkeißgrund kann auch darin liegen, daß in parteisischen besunden hat (NG VW 3W 09, 411¹). Sin Ungültigkeißgrund kann auch darin liegen, daß in parteisischen besinden hat (NG VW 09, 411²). Sin Ungültigkeißgrund kann auch darin liegen, daß in parteisischer Weise ein Mitglied nicht zum Worte verstattet oder ihm das Wort entzogen ist, insbesondere dann, wenn der Vorstsende es darauf abgesehen hatte, das Mitglied zu überrumpeln. Nach Beginn der Wahlhandlung braucht übrigens der Vorsischen nicht mehr das Wort zur Frage der Wahl zu erteilen (NG 19. 3. 13 IV 580/12). Über die Außübung des Stimmrechts durch einen beschänt Geschäftsschigen vgl. § 38 A 2, über die Frage, in welchen Hällen ein Mitglied wegen eigener Beteiligung von der Beschüßfassung ausgeschlossen ist, § 34 A 1 und § 714 A 1. Über die Beurtundung der Beschüßlise schaft ausgeben durch äußeren Zwang in die Willensbildung der Mitgliederversammlung als eines Körperschaftsorgans nicht eingegriffen werden kann (NG 112, 279; Gruch 69, 617 bez. einer G. m. b. d.). Auf nichtrechtssähige Vereine kann die Bestimmung, daß vorherige Besanntgade des in der Mitgliederversammlung zu verhandelnden Gegenstandes nötig, nicht ausgebehnt werden (NG

26, 6, 02 IV 110/02).

3. Der Beschluß ber Mitgliederversammlung entsteht burd die zusammenwirkenden Erflärungen der Mitglieder, die von dem Leiter der Berfammlung entgegengenommen werden und als ein den übrigen Mitgliebern gegenüber vorgenommenes Rechtsgeschäft, nicht aber als ein Bertrag aufzufaffen find (vgl. v. Tuhr § 36 IV). Die Stimmen werben beim Fehlen einer andern Satzungsbestimmung nach Köpfen, nicht nach dem Anteil am Bereinsbermogen gezählt (vgl. §§ 38, 40). Es tommen hierbei nur die erschienenen Mitglieder in Betracht, deren Beschlüsse die Ausgebliebenen fich gefallen laffen muffen. Der Mehrheitsgrundfat, der bei dem Bereine traft Gefetes, nicht, wie bei der Gesellschaft (§ 709 Abs 2), traft Parteivereinbarung gilt, ist hiernach wesenklich abweichend von den für die Gemeinschaft geltenden Bestimmungen der §§ 744, 745 durchgeführt. Es entscheidet regelmäßig die unbedingte Mehrheit, nicht bloß (bei Borhandensein von mehr als zwei Meinungen) die verhältnismäßige Mehrheit. Und zwar ist die Mehrheit nicht bloß nach den abgegebenen Stimmen (bestr.), sondern nach der Zahl der erschienenen Mitglieder, die zur Stimmabgabe legitimiert waren, zu berechnen. Die Nichtabgabe der Stimme bedeutet die Ablehnung ber beantragten Anderung, es sind somit bei der Berechnung, wieviel Mitglieder die Mehrheit bilden, die bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder mitzuzählen (986 80, 189; a. A. namentlich Tecklenburg Arch Burg A 43, 178, der nur die gultig abgegebenen Stimmen zählen will, ebenso Enneccerus I § 104 U 7). Ift nur ein Mitglied erschienen, so kann dieses gultig Beschluffe fassen. Bei Stimmengleichheit ist, sofern nicht die Sabung etwas anderes bestimmt, z. B. daß ein bestimmter Dritter den Ausschlag zu geben hat, vgl. NG 49, 147, ein Beschluß nicht zustande gekommen. Bereinbarungen über Ausübung bes Stimmrechts haben dem Bereine gegenüber teine Wirkung. Die vereinbarungswidrig vorgenommene Abstimmung bleibt gultig (Re Gruch) 69, 617). Solche Vereinbarungen werden in der Regel ohne Wirkung sein (vgl. § 138, 96 57, 205: 60, 174; 131, 183; f. auch für Aftionäre RG 133, 95). Eine Berpflichtung des Mitgliedes, Die darauf hinausläuft, daß er die Bereinsinteressen hintausepen foll, , verstößt gegen die guten Sitten. Der allgemeine Grundsat des § 138 findet auch auf die Beschlusse der Versammlung Anwendung, er schützt die Minderheit gegen eine von der Mehrheit in sittenwidriger Beise zur Gewinnung besonderer Vorteile auf Koften der Gesellschaft unternommene Ausbeutung (RG 68 S. 243 u. 317; 39 1916, 5753). Über Stellvertretung bei der Abstimmung f. § 38 A 1, über Stimmabgabe bei mehrfachem Stimmrecht f. RG 137, 305, über nichtrechtsfähige Bereine § 54 A 1 a. E.

4. It die Versammlung nicht gehörig einberufen, so ist eine Beschlußfassung in Ermangelung einer andern Satungsbestimmung (§ 40) nur auf dem Wege des Abs 2 möglich, sodaß sämtliche Mitalieder zu dem Beschlusse ihre **Zustimmung in schriftlicher Form** — wozu hier auch die Briefform und telegraphische Form zu rechnen ist (vgl. § 126) — erklären. Es genügt aber, wenn die sämtlichen Mitglieder erschienen und darüber einig sind, daß die Versammlung als eine richtig einberusen gelten soll (s. oben 2 — str.). Die gleiche Form der schriftlichen Zustimmung ist zu beachten sür die ohne Zusammentunft gesassen Beschlüsse. Die Vorschrift des Abs 2 hat für andere Vereinigungen teine Geltung (vgl. über Gesellschaften m. b. H. K. 3W 1918, 733,

doch ist hier nachträgliche Bustimmung zulässig, RG 136, 189; 393 1931, 297516).

5. Die Ungültigkeit des Beschlusses, mag sie nun in der Nichtbeachtung der in A 2 bezeichneten Bestimmungen oder in andern Umständen ihren Grund haben, kann, wenn sie nicht später beseitigt wird (RG JW 1928, 7064), von einem jeden Beteiligten, insbesondere einem jeden Mit-

gliebe geltend gemacht werden, auch durch Feststellungsklage, wenn die Boraussekungen des § 256 BBD vorliegen. Bgl. NG 122, 269; JW 1929, 8474; 4.12. 30 IV 180/30. Sie ist, wenn der die Ungültigkeit begründende Tatbestand dem Richter vorgetragen ist, da es sich nicht um eine bloße Ansechtbarkeit handelt (vgl. NG 75, 243), von Amts wegen zu beachten. Die ergebende Entscheidung hat, salls auf Alage eines Witgliedes gegen den Verein der Beschluß sür ungültig erklärt ist, Wirtung gegen alse (v. Tuhr S. 5185; vgl. NG 85, 313, bestr. Über die Wirtung der Ausselbung des Beschlusses einer Vorinstanz (Ehrenrads) s. NG 125, 338 a. E.). Der Vorstand ist vor Aussichtung eines Velchlusses berpslichtet, seine Gültigkeit zu prüsen. Eine ihm hierbei zur Last sallende Fahrlässigkeit macht ihn ersapslichteit. Jn einem zwischen einem Mitglied und dem Vereine geführten Rechtsstreit ist letzterer dasur beweispslichtig, das bei der Einberufung der Witgliederversammlung die vorgeschriebenen Förmlichseiten beobachtet sind. Dieser Nachschlusses Rechte herleitet. Sonst fällt die Beweislast dem gegenüber aus der Gültigkeit des Beschülusses beanstandet. Wegen Willensmängel (§§ 119—123) können Generalversammlungserschlusse den Mitglied nur angesochten werden, wenn es sich um seine eigene Abstinumungserschlusse den Kriegene Aussellschaft. Einer Arbeiten gegenüber aus der einem Kostinumungserschlusse der Arbeitelter und angesochten werden, wenn es sich um eine eigene Abstinumungserschlusse der Arbeitelter und der Arbeitelter Einer Arbeitelter von der Arbeitelter und der Arbeitelter Schlussen berinden vorgeschrieben, der Langt der in der Generalverschlusser ist der Vereinbeten Beschlussen, der Vereinbeten ist der Generalverschlussen auchträglich anders heraussellt (RG ZB 1927, 1358).

#### § 33

Bu einem Beschlusse, der eine Anderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteilen der erschienenen Mitglieder erforderlich. Bur Anderung des Zwedes des Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muß schriftlich erfolgen 1).

Beruht die Nechtsfähigkeit des Vereins auf Verleihung, so ist zu jeder Anderung der Satzung staatliche Genehmigung oder, falls die Verleihung durch den Bundesrat erfolgt ift, die Genehmigung des Bundesrats erforder-

E I 48 Abi 5 II 32; M 1 108; B 1 527 ff.

1. Gine jebe Gatungsanberung, die nicht offensichtlich in einer blogen Fassungsanberung besteht (bestr.) — eine Neusassung fann eine sachliche Anderung bedeuten (RG Barn 1933 Nr 90) bedarf ohne Rüchicht auf die größere ober geringere Erheblichkeit der Anderung der Zustimmung von drei Pierteilen der erschienenen Mitglieder (NG 80, 194). Eine Ergänzung der (NG 88, 402). Bei spätere Einsührung einer Schiedsgerichtsordnung, ist Schungsänderung Sazung der Berufung der Berjammlung ift anzugeben, in welchen Richtungen die Sazungsbestimmung über verlammlung ift anzugeben, in welchen Kichtungen die Sazungsbestimmung über den Bereinszweck, ohne daß die Gläubiger hiergegen Widerung ber spruch erheben dürsen und ohne daß ein Liquidationsbersahren sich anzuschließen hat. Diese Andersung ift aber pur zusässe mit Lussimmung der Christianen weitslieder Sieden der den Anderung ift aber nur zuläsig mit Buftimmung ber sämtlichen Mitglieder. Gin jeder, der dem Bereine beitritt, darf sich barauf verlassen, daß ber Berein nicht durch Anderung des Bereinszweds ein vollständig anderer wird. Als eine solche Anderung ist es nicht anzusehen, wenn zur besseren Erreichung bes von vornherein bestimmten Zwedes der Wirkungstreis des Bereins nur eine Erweiterung erfährt. Gine Anderung des Zweds ift bagegen in bem Falle anzunehmen, daß ein Berband, der die Förderung der gesellichaftlichen und wirtschaftlichen Interessen seiner Ausschluß der Ansammlung von Kapital sich zur Ausschluß der Ansammlung von Kapital sich zur Ausschluß gabe gestellt hat, dazu übergeht, eine Unterstühungstasse für stellenlose Mitglieder einzurichten (RG 18. 9. 13 IV 204/13). Ebenjo kann eine Anderung des Bereinszwecks darin gefunden werden, daß ein Arzteberein, der mit einer Krankentasse einen Bertrag über die arztliche Berforgung der Kassenmitglieder gegen ein Pauschale geschlossen hat, seinen Bereinsmitgliedern erhebliche Abzüge an dem Betrag ihrer Rechnungen macht und mit dem so gewonnenen Geld Wohlfahrtseinrichtungen schafft (RG JB 1931, 14502). Reine Anderung des Bereinszwecks enthält der Abertritt einer Loge von einer Großloge des humanitären Shitems zu einer Großloge des beutschchristlichen Systems, No HR 1928 Nr 1553. — Auch Magnahmen, die außerhalb der Satzung getroffen werben, 3 B. Umstellung eines Ibealvereins auf ben politischen Kamp (mit dem Ziele bes Umsturzes) können eine Zwedänderung darstellen, NG HNR 1932 Nr 1640. Zweisellos ist es serner eine Anderung des Zwedes, wenn dem Bereine eine wesentlich andere Aufgabe zugewiesen wird, wenn 3. B. ein eigennütziger Berein in einen gemeinnützigen umgewandelt oder wenn in Abweichung von bem fruheren andersartigen Zwed in gemeinsamer Barenbezug beschlossen wird (Warn 1929 Nr 59). Die Erlangung der Zustimmung der samtlichen Mitglieber ift baburch erleichtert, bag bie Rustimmung schriftlich (vgl. § 32 Abs 2) erteilt werben fann. In dieser Beise können auch diesenigen, welche in der Bersammlung gegen den Beschluß gestimmt haben, noch nachträglich ihre Buftimmung geben. In allen diefen Beziehungen fann die Sahung gemäß § 40 andere Bestimmungen treffen. Sie kann die Anderung des Bereinszweds ganglich ausschließen, fie kann anderseits einen mit einsacher Stimmenmehrheit gefaßten Beschluß für genügend erklären und kann die Bestimmung über Annahme eines andern, genau bezeichneten Bereinszwecks dem Borftande oder einem sonstigen Bereinsorgane (a. A. Hölber A 2) übertragen. Zulässig ift auch die Bestimmung, daß bei gewissen Anderungen der Satung fämtliche Mitglieder in der Bersammlung anwesend sein und der Satungsänderung guftimmen muffen (vgl. NG 76, 173). Für die Gef. m. b. S. und die Aftiengesellichaft val. dieserhalb RG 136 S. 185, 317. Über Ungültigfeit des Beschlusses s. § 32 U 5. Ein gegen die Satung verstoßender Beschluß ist ungultig, mag auch die zur Abanderung der Satung erforderliche Mehrheit erreicht sein. Solange die Sahung ungeändert besteht, mussen eben ihre Borschriften befolgt werden. Führt die Mehrheit eine ungultige Anderung des Vereinszwecks durch, so liegt darin ihre Lossagung von dem Berein, und die satungstreue Minderheit kann den Berein fortseten und die Derausgabe bes Vermögens verlangen (RG 119, 184; JW 1925, 23724). Das trifft nicht zu in dem Fall, daß die beiberseitigen Bereinszwede vereinbar sind (96 328 1929, 123930. — Für nichtrechtsfähige Vereine ist zur Anderung bes Zwedes des Vereins ebenfalls die Zustimmung der fämtlichen Mitglieder zu erfordern (vgl. RG Gruch 51, 1121; Warn 1929 Nr 59; RG 31. 1. 24 IV 266/23; abw. Bland § 54 A 3b). Bei eingetragenen Bereinen wird die Satungkanberung erst durch Eintragung ins Bereinsregister wirtsam, § 71.

2. Bgl. § 22 Å 3. Eine Anderung der Borschrift des Abs 2 durch die von der verleihenden Behörbe genehmigte Sahung ist zulässig. Selbstverständlich kann ohne Genehmigung der Behörde die Sahung nicht dahin abgeändert werden, daß es zu weiteren Sahungsänderungen der Genehmigung der Behörde nicht mehr bedürfen soll. Nach der BrBD b. 29. 12. 20 und der Bf bes BrM des J v. 7. 2. 21 ist die Genehmigung dem zuständigen Minister nur insoweit vorbehalten, als die Anderung den Zwed des Bereins, die staatliche Genehmigung künftiger Sahungsänderungen oder die Berlegung des Siess des Bereins außerhald des Bezirks der disherigen Aussichen der Mussichehörde, das ist, sofern Geseh oder Sahung nicht ein anderes bestimmen, von dem Regierungspräsidenten

(in Berlin dem Polizeiprasidenten) erteilt.

## § 34

Ein Mitglied ist nicht ftimmberechtigt, wenn die Beschlußfassung die Vornahme eines Nechtsgeschäfts mit ihm oder die Sinleitung oder Erledigung eines Nechtsstreits zwischen ihm und dem Vereine betrifft 1).

E I 48 Abj 4 II 31 Abj 3; M 1 107; B 1 527.

1. In eigener Angelegenheit ist ein Mitglied bes Vereins — besgleichen, mas aus § 181 folgt, eines Bereinsorgans - bon ber Ausübung bes Stimmrechts ausgeschloffen (nicht auch von ber Teilnahme an der beschließenden Mitgliederversammlung). Der Begriff der eigenen Angelegenheit ist in wesentlicher Abereinstimmung mit § 181, der aber unmittelbar keine Anwendung sindet, dahin bestimmt, daß es sich um die Vornahme eines Rechtsgeschäfts, 3. B. eigene Entlastung ober die Führung eines Rechtsstreits mit dem Berein handeln muß. Richt unter den Begriff bes Rechtsgeschäfts im Ginne des § 34 fallt die Vornahme einer Wahl, bei welcher der Natur ber Sache nach alle Mitglieder zur Mitwirfung berufen find (Re 60, 172; 68, 179; 104, 186, 126 Anh. 63), auch nicht die Regelung der Bezüge des Gewählten (RG 74, 276; JW 1917, 16514; 1919, 31315), ebenso nicht der Widerruf der Bestellung (RG 81, 37) — gegen diese Einichränkungen Marquardt in JW 1914, 1031 ff. Anderkartig war ber Fall von NG 75, 234, wo es sich zugleich um Anhängigmachung eines Rechtsftreits wegen vorsätlicher Schäbigung ber Aftiengefellschaft burch ben zu entlassenden Borftand handelte. Unter ben Begriff bes Rechtsgeschäfts fällt dagegen die von der blogen Feststellung der Bilang zu unterscheidende Entlaftung (Ris 49, 146). Darauf, ob sachlich ein Interessengegensat besteht ober personliche Befangenheit zu besorgen ift (Warn 1913 At 182), tommt es nicht an. Ebensowenig vermag bas Bestehen eines Interessengegensabes über ben Rahmen bes § 34 hinaus bie Stimmberechtigung auszuschließen. Gine Berlehung bes § 34 hat die Ungultigkeit bes Beschlusses nur gur Folge, wenn er hierauf beruht. Dies ift nicht der Fall, wenn er zweifellos zuungunften des nicht ftimmberechtigten Mitgliedes ergangen ift (beftr.) ober wenn auch unter Abrechnung ber ungultigen Stimmen eine genügende Mehrheit für den Beschluß verbleibt (vgl. Re 65, 242). Ift bas Mitglied gemäß § 34 von der Stimmberechtigung ausgeschlossen, so tann es bas Stimmrecht auch nicht für andere Mitglieder auf Grund der ihm von diesen erteilten Bollmacht ausüben. Die Vorichrift bes § 34 tann burch die Satung nicht abgeandert werden. Für die Mitglieder eines Bereinsorgand (§§ 28 Abs 1, 40) gilt sie nur insoweit, als nicht satungsgemäß dem Mitgliede eine weitergehende Ermächtigung erteilt ist (vgl. § 181). Der Repräsentant einer Gewerkschaft ist auch bei Beteiligung eigener Interessen stimmberechtigt, Seufsu 57 Nr 10. — Über Anwendbarkeit des § 34 auf die bürgerlich-rechtliche Gesellschaft vgl. RG 136, 245.

#### § 35

Sonderrechte 1) 2) eines Mitglieds können nicht ohne dessen Zustimmung durch Beschluß der Mitgliederversammlung beeinträchtigt werden.

€ II 33; M # 109; B # 529 ff.

1. Das Sonderrecht, das als eine Bevorrechtigung dem Mitgliede wesentlich um seiner selbst willen, nicht im Interesse bes Bereins, als ein von den Rechten der andern Mitglieder verschiedenes Biecht, eingeräumt ist (vgl. RG 49, 151; 104, 255; HRR 1932 Nr 1287; anders Dertmann A 4a, Gabow in Gruch 66, 514ff.), kann ihm wiber seinen Willen nicht entzogen ober beeinträchtigt werden. Mis ein solches Sonderrecht erscheint nicht blog bas Recht auf einen bestimmten erhöhten Gewinnanteil oder sonstige Borzugsleistungen (vgl. über die andere Regelung bei Aktiengefellschaften § 275 Abs 3 und § 288 Abs 3 56B sowie NG JW 1913, 688°), sondern z. B. auch Recht auf Unterlassung ber Auferlegung von Sonderlasten (RG JB 1931, 14502), ferner bas Kecht einer besonderen Teilnahme an der Verwaltung (erhöhtes Stimmrecht, dauernde Zugehvrigkeit zum Vorstande, vol. RG JW 1911, 7471), die jedoch im Falle des Mißbrauchs entsogen werden kann, Kotwendigkeit der Zustimmung zu bestimmten Verwaltungshandlungen. zur Auflösung des Vereins vor Ablauf einer bestimmten Zeit usw. Ein ein Sonderrecht begründendes Vorzugsrecht ist insbesondere darin zu sehen, daß das Vermögen oder einzelne Vermögensgegenstände nach Auflösung des Vereins (vgl. § 45 Mb 1) gewissen Mitgliedern, der Golden Vorzussehungen erfüllt haben, zufallen sollen (RG Warn 1918 Ar 133; vgl. no 136, 190). Auch das Recht, ju Beitragen in geringerem Maße herangezogen zu werden und bas Recht auf langere Dauer ber Mitgliedschaft tann als Conberrecht gewährt werben; bezüglich der Stellung als Mitglied des Ehrenrats vgl. NG 79, 410. Ein solches Sonder-recht muß in der Sahung zum klaren Ausdruck gebracht sein. Bloß daraus, daß die den Berein grundende Gesellschaft fich bestimmte Stellen im Vorstande vorbehalten hat, ift nicht ohne weiteres ju folgern, daß durch Sahungsänderung dieses Recht nicht beseitigt werden kann (RG JW 1911, Widerrufliche Rerolinftigurgen begeführt. Biberrufliche Bergunftigungen begrunden fein Conderrecht (RG 17. 11. 24 IV 266/24; 8. 6. 30 IV 464/30) Ein Conberrecht bilbet die dem Stammapoftel (Sauptleiter) ber Neuapostolischen Gemeinden Deutschlands in den Sagungen der einzelnen Gemeinden eingeräumte Befugnis, trop feines auswärtigen Bohnfibes bie Mitgliedschaftsrechte auszuüben und barüber hinaus den Bortand zu bestellen und zu entlassen, Religionsbiener ein- und abzuseben, Bereinsmitglieber auszuschließen und in bestimmter Beise auf die Willensentschließungen des Bereins einzuwirken (RG Barn 1925 Rr 12) ober das Recht einer Sportvereinigung, von dem beklagten Berband in einer höheren Bettspielflaffe geführt zu werben (Barn 1925 Nr 13). — Das Mitgliedschaftsrecht als solches stellt ein Sonderrecht im Sinne des § 35 ebensowenig dar wie die aus der Mitgliedichaft hernorgehenden, bem einzelnen mit den andern Mitgliedern gemeinsamen Rechte auf Anteil an den Nugungen, Ausübung des Stimmrechts usw. (vgl. RG 33, 178: 49, 151; 73, 191; a. A. Dertmann A 4 — für die handelsrechtlichen Gesellschaften gelten in dieser Beziehung andere Grundjätze, RC 68, 211). Das Maß dieser Rechte bestimmt sich lediglich nach ber Satung, beren Borichriften jederzeit geanbert werben tonnen. Wohl aber tonnen mit bem Mitgliedschaftsrecht Sonderrechte verbunden sein. Aus der Mitgliedschaft erwächst auch in Ermanglung einer andern Satungebestimmung einem jeden Mitgliede ein Recht barauf, daß er in bezug auf Rechte und Pflichten nicht ungunstiger gestellt werde wie die übrigen Mitglieder (RG 49, 198; 112, 124, f. § 38 A 3). Dieser Grundsap schließt nicht aus, daß die Berechtigungen und Berpflichtungen wegen ber bestehenden tatjächlichen Berschiedenheiten eine ungleiche Wirtung haben (vgl. 86 47, 149). Die formelle Rechtsgleichheit barf aber nicht baburch verlett werben, daß einzelnen Mitgliebern großere Lasten auferlegt werben ober geringere Rechte gewährt werben wie ben andern. — Eine Beeinträchtigung bes Sonderrechts ift auch badurch möglich, daß durch Satungebeichluß neue Bedingungen für die Fortbauer ber Mitgliedichaft aufgestellt werden, welche die Ausschließung eines Mitgliedes in ungerechtfertigter Beise erleichtern (vol. N.G Warn 1918 Ar 133). Ungültig ift ein Beschluß, der darauf hinausläuft, daß ein Teil der Mitglieder seine Mitgliedschaft vollständig verliert. Die Ungültigkeit derartiger Beschliffe tann auch von benjenigen Mitgliedern, die durch den Beschluß nicht beeinträchtigt find, burch Feststellungeflage geitend gemacht werben, ba auch sie jum Bwede ber Serstellung geordneter Rechtszustande ein Interesse an Feststellung der Ungültigkeit haben. Sind die Mitglieder eines Bereins in Zweigvereine zusammengefaßt, so tann ber Zweigverein Sonderrechte für seine Mitglieder erwerben und auch gegenüber dem Hauptverein gerichtlich vertreten (RG

26.11.25 IV 339/25). Die richterliche Nachprüsung eines ein Sonderrecht beeinträchtigenden Beschlusses ist nicht etwa nur unter den Boraussehungen zulässig, unter denen ein Ausschließungsbeschluß (§ 39 A 2) nachgeprüst werden kann (RC Recht 1929 Ar 1). Verschieden von den Sonderrechten sind die sog. Individualrechte, welche einer Minderheit die Besugnis geben, im Interesse des Bereins eine sonst den Bereinsorganen obliegende Handlung vorzunehmen. Hierzu gehört das in § 37 bezeichnete Recht, die Berusung der Mitgliederversammlung zu verlangen das nach § 40 ebenfalls durch die Sazung nicht ausgeschlossen werden kann. Nicht unter die Sonderrechte fällt das einem Mitgliede außerhalb des Gemeinschaftsverhältnisse zustehende Recht als Cläubiger des Vereins (s. hierüber A 2). — Ebenso wie neben den Mitgliedschaftsrechten Sonderrechte, können neben den allgemeinen Mitgliedschaftspflichten (vgl. § 38 A 2) auf Grund der Sazung Sonderpflichten des Mitglieds bestehen, Dertmann A 5.

2. Die Mitglieder können durch Abschluß von Rechtsgeschäften usw. mit dem Berein in bc= fondere Rechtsbeziehungen treten. Es fann bies 3. B. baburch geschehen, daß bie Mitglieder bei dem Berein gegen bestimmte Schäben versichert sind. Das hierdurch erworbene Recht unterliegt nicht der Einwirkung des Bereins. Derartige Gläubigerrechte sind keine Sonderrechte. Ein unentziehbares Gläubigerrecht erlangen bie Mitglieder daburch, bag ber fatungsgemäß ihnen zukommende Anteil am Gewinn ober am Bermogen des Bereins durch Beschluß der Mitgliederversammlung oder des sonst zuständigen Organs endgültig festgestellt wird. Immerhin handelt es sich in diesem Falle um ein aus ber Mitgliedschaft entsprungenes, nicht um ein durch besonderes Rechtsberhältnis begründetes Gläubigerrecht. Dies wird im Falle des Konkurses von Bedeutung, wo diese Mitglieder hinter die Rechte ber andern Gläubiger zurudtreten muffen. Um ein Gläubigerrecht, nicht Sonderrecht handelt es sich, wenn ein Bereinsmitglied mit andern Personen eine Gesellschaft zum Erwerb eines Bereinshauses bilbet und dieses an ben Berein veräußert, dabei aber durch Vertrag mit dem Verein ihm die Benutung der Bereinsräume auch für den Fall seines Ausscheidens aus dem Berein vorbehalten wird; dieses Recht kann durch nachträglichen Mehrheitsbeschluß nicht beseitigt oder beschränkt werden (NG 29. 6. 25 IV 120/25). Uber das Recht auf einen von einem nicht rechtsfähigen israelitischen Begräbnisverein vergebenen Begräbnisplat RG HRR 1931 Nr 138.

#### § 36

Die Mitgliederversammlung ist in den durch die Satzung bestimmten Fällen sowie dann zu berufen 1), wenn das Interesse des Bereins es erfordert.

€ II 34; \$ 1 532 ff.

1. Die schuldhafte Verletzung der Einberusungspflicht macht den Vorstand oder das sonst zuständige Vereinsorgan dem Verein gegenüber verantwortlich. Das einzelne Mitglied hat aber, abgesehen von dem in § 37 bezeichneten Wege, nicht das Recht, die Verusung der Versammlung zu erzwingen, a. A. NG 79, 411, wo die Klage des Einzelnen gegen die widerstrebenden Vorstandsmitglieder, nicht gegen den Verein, für zulässig erklärt ist, vgl. auch NG Warn 1912 Kr 147, wonach durch die Satung ein klagbarer Anspruch auf Einberusung der Versammlung gewährt sein kann.

#### § 37

Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der durch die Satzung bestimmte Teil oder in Ermangelung einer Bestimmung der zehnte Teil der Mitglieder 1) die Berufung schriftlich unter Angabe des Zweckes und der

Gründe verlangt.

Wird dem Verlangen nicht entsprochen, so kann das Amtsgericht, in dessen Bezirke der Verein seinen Sitz hat, die Mitglieder, welche das Verlangen gestellt haben, zur Berufung der Versammlung ermächtigen 2)3) und über die Führung des Vorsitzes in der Versammlung Bestimmung treffen. Auf die Ermächtigung muß bei der Berufung der Versammlung Bezug genommen werden.

Œ II 35; № 1 532 ff.; 6 115.

1. Die Mitgliederversammlung muß nicht immer am Orte des sahungsmäßigen Vereinssites abgehalten werden (BahObLG in JW 1930, 2723°). Der zehnte Teil oder der sonst in der Sahung bestimmte Teil der Mitglieder hat das Recht (vgl. § 35 A 1 a. E.), die Berufung der Mitgliederversammlung auch, falls eine Mitgliederversammlung in der Sahung nicht dorgeschrieden ist, der Vertreterversammlung (KG in JW 1930, 1224¹), zu verlangen, wenn ein schriftlicher Antrag hierauf bei dem Vorstande gestellt wird und der Antrag die Angade des Zweckes

und der Gründe enthält, aus denen die Berufung für geboten erachtet wird. Eine Nachprüfung der Gründe steht dem Vorstande nicht zu (a. A. Staudinger II 2). Zur Ablehnung des Antrags ist er nur berechtigt, wenn die Besugnis aus § 37 mißdräuchlich ausgeübt wird (a. A. Planck U 16, der Gen Borstand unbedingt zur Berusung für verpssichtet hält). In der Sahung darf die zur Stellung des Antrags ersorderliche Zahl der Mitglieder, da § 37 den Schuß der Minderheit bezwedt und daher nach § 40 zu den zwingenden Rechtssägen gehört, keinesfalls auf mehr als die Hälfte der Mitglieder festgeset, also nicht eine bestimmte Mehrheit, auch nicht eine ein-

fache, verlangt werden (bestr.). 2. Bei Ablehnung des Antrags sind die Antragsteller auf den Weg der freiwilligen Gerichtsbarkeit angewiesen, und es findet kein Prozegverfahren ftatt (vgl. § 36 A 1). Die Antragfteller tonnen sich vielmehr in diesem Falle die gerichtliche Ermächtigung gur Ginberufung erteilen laffen und haben sich beshalb an bas zuständige Amtsgericht zu wenden. Dieses hat, nachdem der Borstand des Bereins, soweit tunlich, gehört ist (§ 160 FGG), im Bersahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit darüber zu entscheiden, ob der Antrag mit Grund abgelehnt werden durste, wobei auch auf die sachliche Berechtigung des Antrags einzugehen ist (abweichend Dertmann A 3). Gegen den Beschluß ist sosortige Beschwerde zulässig (§ 160 FGG). Wird dem Antrage statt-gegeben, so werden die Antragsteller ermächtigt, die Berusung an Stelle des Vorstandes unter Hinweis auf den Beschluß (bessen Nechtskraft abgewartet werden muß, a. A. DLG 43, 197), selbst zu bewirken, worin zugleich bie Bollziehung des Beschlusses liegt (vgl. § 887 3BD). Das Amtsgericht kann außerdem, da die Besorgnis begründet sein kann, der Borskand werde den mit der Berusung versolgten Zweck durch die Art der Leitung der Versammlung vereiteln, wegen bes Borsibes in der Versammlung besondere Bestimmung treffen. Das gleiche Berfahren findet statt, wenn der Minderheitsantrag, einen bestimmten Gegenstand auf die Tagesordnung zu setzen, abgelehnt ift.

3. § 37 hat teine Geltung für nichtrechtsfähige Bereine, auch nicht für ben Auffichterat einer Aftiengescuschaft, FFG 6, 204. Bei jenen kann die Erfüllung der dem Vorstande obliegenden Pflicht zur Einberufung der Mitgliederversammlung nur im Klagewege erzwungen werden. Die sachliche Berechtigung bes Berlangens ber Einberufung ift hier, um ber Beschluffassung ber Mitgliederversammlung nicht vorzugreifen, von dem Brozefgerichte nicht zu prufen, jedenfalls bann nicht, wenn in der Mitgliederversammlung über ein pflichtwidriges Berhalten bes Vorstandes abgeurteilt werden soll (NG JW 1912, 41034). Ist das Amt der Vorstandsmitglieder erloschen, so ist die Einberufung einer Mitgliederversammlung nur dadurch zu erreichen, daß bie Geschäfte bes Bereins vorläufig von den Bereinsmitgliedern gemeinschaftlich geführt werden

(98 78, 52).

#### \$ 38

Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte tann nicht einem anderen überlaffen wer-Den 1) 2) 3).

E 11 36 206 1; B 1 534 ff.

- 1. Die (nach § 40 abanberliche) Regel ift, baß bie Mitgliedichaft an die Person bes als Mitglied Aufgenommenen gebunden ist. Die Mitgliedichaft und bas aus ihr folgende Recht der Betätigung in Bereinsangelegenheiten ist weber veräußerlich noch vererblich, noch burch einen Dritten ausübbar. Sierher gehören auch Conderrechte, Die auf ber Mitgliedichaft beruben, fofern sie nicht schon einen fälligen Anspruch, z. B. auf Gewinnanteil, erzeugt haben. Damit ist indes bie Ausübung burch ben gesetlichen Bertreter nicht ausgeschlossen. Dieser Grundsatt gilt nicht blot für Jbealvereine, sondern auch für wirtschaftliche Bereine, ba auch bieje ber Regel nach nicht ausschließlich private Bermögensinteressen verfolgen werben. Ift nach der Satzung die Bertretung durch einen Bevollmächtigten gestattet, so können von diesem die Mitgliedschaftsrechte nur einheitlich ausgesibt werden. Er kann nicht in derselben Angelegenheit teils für, teils gegen den Antrag stimmen. — Auch Bereine — nicht Firmen RC Warn 1918 Nr 48 — können Mitglieder eines andern Bereins sein. Db in einem solchen Fall auch eine Mitgliedschaft ber einzelnen Mitglieder des Zweigdereins beim Hauptverein besteht, richtet sich nach der Sazung des letzteren (ngl. § 21 A 4). Über die sog. Ortsgruppen vgl. § 24 A 3, über die nicht rechtsfähigen Vereine § 54 A 1. Die sog. Zentralvereine haben nur torperschaftliche Mitglieber (vgl. 2006 54, 649). Der einem anbern Berein als Mitglied angehörenbe Berein fann unter ben in § 39 A 2 dargestellten Boraussetzungen von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden. Uber die satzungswidrige Aufnahme eines nicht eingetragenen Bereins in den Hauptverein f. KG in JB 1928, 2402
- 2. Bur Erlangung ber Mitgliedicaft, die ein Rechtsverhältnis des Bersonenrechts barftellt (NG 100, 1) und die Gefamtheit aller Mitgliedschaftsrechte umfaßt (NG 73, 191), ift, falls sie nicht durch Abichluf des Errichtungsvertrags erworben wurde, die Aufnahme burch Beschluß ver Witgliederversammlung oder des sonst zuständigen Vereinsorgans (vgl. § 58 A 1) ersorderlich,

boch kann nach der Sahung auch die einseitige Erklärung des Beitritts (Eintritts) genügen. Ein Eintrittszwang besteht abgesehen von öffentlich-rechtlichen Zwangsvereinen nicht, Staudinger U II 1 über Beitrittserklärung zu einer Genossenschaft vgl. AG 137, 74. Die Satung kann für die Beitrittserklärung (vgl. § 58 Ar 1) eine bestimmte Form vorschreiben, sie kann den Erwerb und die Fortbauer der Mitgliedschaft von gewissen Ersordernissen abhängig machen und kann anordnen, daß bei Erfüllung dieser Ersordernisse die Aufnahme nicht verweigert werden barf. Eine allgemeine Aufnahmepflicht besteht nicht, Ballotage ist zulässig. Ist ein bem Landesärzteverband angeschlossener örtlicher Arzteverein nach dem von dem Verband mit der Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände geschlossenen Bertrag und der dementsprechenden Bestimmung der Sahung verpslichtet, Arzte, die gewisse Bedingungen erfüllen, als Mitglieder aufzunehmen, so haben diese ein erzwingbares Recht auf Aufnahme. Doch kann durch die Satung für Streitfälle die vorherige Entscheidung des Borstandes des Landesärzteberbands vorbehalten werden (RG 106, 120). Der Aufnahmebeschluß ist nur wirksam, wenn der Aufgenommene den Antrag auf Aufnahme gestellt hat oder nachträglich der Aufnahme zustimmt. Der Vertrag, durch welchen die Aufnahme eines Mitgliedes in ben Berein erfolgt, ift nicht ben gegenseitigen Berträgen zuzuzählen, da eine gegenfeitige Verpflichtung zu Leiftungen, wie fie für das Verhälfnis der Gesellichafter zueinander durch § 705 bestimmt ist, zwischen den Bereinsmitgliedern nicht besteht. Die Leistungspflicht des Bereinsmitgliedes ist nicht davon abhängig, daß der Borstand seine zur Erreichung des Bereinszweds (Schutz und Förderung der Mitgliederinteressen) ihm obliegenden Verpflichtungen erfüllt (RG 100, 3), über ein Verschulden des Borstands bei Erfüllung der Pflichten gegenüber dem Mitglied vgl. NG FW 1930, 34733. Der Antrag auf Aufnahme tann in Erwartung, daß der Verein die Rechtsfähigkeit erlangt, schon vor diesem Zeitpunkte gestellt werden. In der Sahung kann bestimmt werden, daß die Mitgliedschaft bei Borhandensein gewisser Voraussetzungen schon durch die bloße Beitrittserklärung erworben wird. Möglich ift auch eine Bestimmung, welche die Mitgliedschaft berart von dem Besitz eines Geschäfts usw. abhängig macht, daß mit der Beräußerung desselben die Mitgliedschaft auf den Erwerber übergeht (NG Warn 1918 Nr 48). Gegen seinen Willen kann natürlich auch in diesem Falle der Erwerber nicht Mitglied werden. Der beschränkt Geschäftsfähige kann, wenn die Mitgliedschaft mit bermögensrechtlichen Verpflichtungen, Verpflichtung zur Zahlung eines Beitrags usw., verbunden ist, Mitglied nur werden mit Genehmigung seines gesetzlichen Vertreters (§ 111), welche Genehmigung jedoch schon darin gefunden werden kann, daß der Vertreter sich mit der die Beteiligung an solchem Bereine mit sich bringenden Ausbildung für einen bestimmten Beruf einverstanden erklärt hat. Auf den Beitritt als Rechtsgeschäft finden die Borschriften über Willensmängel im allgemeinen Anwendung. Wegen Frrtums über die mit dem Beitritt nach dem Gesch verbundenen Folgen, wie z. B. darüber, daß das Mitglied Mehrheitsbeschlüssen unterworfen ist, daß es sich Sahungsänderungen gesallen lassen muß, kann aber der Beitritt nicht angefochten werben. Seitens bes Vereins ift die Ansechtung wegen Frrtums über persönliche Eigenschaften des Aufgenommenen nur in außerordentlichen Fällen zulässig. Über die Klage auf Feststellung der Mitgliedschaft an einem verbotenen Verein [. § 60 A 1 a. E. Was die Rechte der Mitglieder am Bereinsvermögen betrifft, fo konnen biefe niemals fo weit geben, bag bie Mitglieder bas Miteigentum erhalten (vgl. Vorbem 1 vor § 21). Nicht unzuläffig ift es, ben Mitgliedern als folden Gerechtsame an den Bereinsgrundstuden einzuräumen, die wie dingliche Rechte gegen Dritte geschützt werden, nicht aber die Befriedigung der Gläubiger aus dem ihnen verhafteten Bereinsbermögen ausschließen. Den Mitgliedern kann durch die Sahung oder einen die Sahung abändernden Beschluß die Verpflichtung zur Leistung von ordentlichen oder außerordentlichen Beiträgen sowie eine aushilfsweise ober gesamtschuldnerische, unbeschränkte ober beschränkte Saftung für die Bereinsverbindlichkeiten auferlegt werden. Die haftung kann nach der Sahung bie Bedeutung haben, daß sie nur für die Dauer der Mitgliedschaft bestehen soll (RG Barn 1917 Nr 46). Die Unnahme von Beiträgen in entwertetem Gelb fann der Borstand verweigern, Re DIZ. 1925, 339. Kraft seines Mitgliedsrechts ist der einzelne befugt, falls Dritte die Verwaltungsoder Ehrenrechte des Bereins in einer sein Mitgliedsinteresse berührenden Beise sich anmaßen, diese Eingriffe durch Mage abzuwehren. — Eine besondere Treupflicht der Mitglieder gegenüber bem Berein ift gejetlich nicht vorgeschrieben, wenn auch bie Rudfichtnahme auf die Interessen des Bereins und seiner Mitglieder im Sinne vieler Bereinssatungen liegt (MG HRR 1928 Nr 1551). Schweigepflicht zu Gunften des Bereins fann ausbedungen sein (RG 6. 7. 22 IV 753/21).

3. Im Vereinsrecht gilt der allgemeine Grundsat einer gleichmäßigen Behandlung aller Mitglieder (Planck § 35 A 4; RG 73, 191; 119, 228; vgl. RG 132, 165). S. auch § 35 A 1. — Begen Beschränkung ber Mitgliederechte ift auch gegenüber bem Berein ber Rechtsweg zulässig (RG JW 1925, 2243; vgl. RG Warn 1925 Ar 13). Bezüglich der Ausschließung eines Mitglieds s. § 39 A 2.

Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Vereine berechtigt. Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß der Austritt nur am Schluffe eines Geschäftsjahrs oder erst nach dem Ablauf einer Kündigungsfrist zulässig ist; die Kündigungsfrist kann höchstens zwei Jahre betragen 1-3).

@ II 36 216f 2: 93 1 534 ff.

1. Der Austritt aus bem Vereine (Rundigung) wird wirfigm burch die einem Vorstandsmitgliede (§ 28 Abs 2) ober bem sonst zuständigen Organ gemachte Austrittsanzeige (auch durch Buftellung ber Mageschrift statt bes sagungsmäßigen eingeschriebenen Briefes | 96 77, 70] ober durch Ubergabe eines die Anzeige enthaltenden verschlossenn Briefes an ben Borsigenden ber über die Ausschließung beratenden Versammlung RG JV 1914, 4612). Die Vorschrift des § 723, wonach die Kündigung nicht zur Unzeit geschehen darf, findet hier keine Anwendung, ohne Einhaltung ber sapungsmäßigen Frist ift vielmehr ber Austritt aus einem wichtigen Grunde jederzeit zuläffig, RS 130, 375. Über ben Austritt eines Bereins aus einem größeren Bereinsverbande RG HRR 1932 Nr 1639, 1640. Über § 39 hinaus fann die Freiheit des Austritts weder durch Einführung einer erschwerenden Form (als welche die bloße Schriftform nicht gelten kann -Hölder A 1 erfordert, daß die Formvorschrift gerade den Zwed haben muffe, den Austritt zu erschweren) noch durch sonstige Bestimmungen beschränkt ober erschwert werden, die dem ausscheidenden Mitgliede besondere Vermögensnachteile oder sonstige Lasten (Beschräntung des Wettbewerbs usw.) auferlegen (NG 71, 391; JW 1914, 108410). Daß der Ausscheidende die mit seiner Eigenschaft als Mitglied verbundenen Vergünstigungen verliert, wie z. B. das Recht. bas ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied gewährte Darlehn zu behalten, stellt einen solchen Bermögensnachteil nicht bar (vgl. 96 91, 335). Eine die Kündigungsfrist unzulässig verlängernde oder sonst die Kundigung erschwerende Sabungsbestimmung ift insofern ungultig, als das Mitglied berechtigt bleibt, nach Ablauf von zwei Jahren seit ber Kundigung auszuscheiben. Die Gultigkeit seiner Aufnahme als Mitglied wird hierdurch nicht berührt. Zulässig ist die Festsetung einer einjährigen kündigungsfrist zum 31. 12. jeden Jahres (NG 90, 311). Dagegen verstößt die Satungsbestimmung, daß ein freiwilliges Ausschieden aus dem Berein nicht mehr möglich sei, sobald gegen das Mitglied ein Versahren vor dem Vereinsehrengericht schwebe, gegen § 39 Abs 2 (NG 108, 160, bez. der Ausbedingung eines Wiederkaufsrechts für den Fall bes Austritts vgl. RG 130, 209). Mit bem Ausscheiben verliert das Mitglied nicht nur seine Verwaltungsrechte, sondern auch, soweit die Satung nichts anderes bestimmt, jedes Recht am Vereinsvermögen. Für die Beiträge, die auf die Zeit die zum Ausscheiden entsallen, bleibt der Ausscheidende verhaftet, und zwar auch dann, wenn die Bedingung, von der die Einforderung der Beiträge abhängig gemacht ist, erst nach dem Ausscheiben eintreten sollte. Den Bestimmungen der Satzung über die Schiedsgerichtszuständigkeit des Bereins bleibt der Austretende auch hinsichtlich der Frage der Wirksamkeit bes Austritts unterworfen, sofern etwas anderes aus der Satung nicht zu entnehmen ist (1866 113, 321). Die Zuständigteit des Schiedsgerichts darf allerdings nicht dazu führen, die Mitgliedschaft über die in § 39 Abs 2 bestimmte Zeitgrenze hinaus zu verlängern (RG JW 1916, 1474<sup>1</sup>). Andernsalls würde § 1041 Nr 2, nicht, wie RG 88, 397 annimmt, § 1041 Nr 1 ZHO anwendbar werden. Die Freiheit bes Austritts ist von großer Bedeutung, weil dieser oft bas einzige dem Mitglied verbleibende Mittel ift, um einer schlechten Berwaltung ober einer erhöhten Beitragspflicht sich zu entziehen. Die Möglichkeit bes Austritts hat für ben einzelnen ben gleichen Wert wie die Möglichfeit der Auflösung bes Bereins für die Ditgliederversammlung. Über die

Kindigung eines Gesellschafters bei der Embh f. Re 128, 1. 2. Die Ausschließung eines Mitglieds aus dem Berein (f. hierüber Heinsheimer, Mitgliedschaft und Ausschließung - über die sonstige Strafgewalt bes Bereins vgl. § 25 M 2) ift zulässig, auch wenn die Sahung hierüber teine Borichriften enthalt. Schweigt die Sahung, fo kann die Ausschließung jedenfalls aus einem wichtigen Grunde stattfinden (916 130, 375; Enneccerus I § 105 VI). In der Satung tann bestimmt sein, daß der Mehrheit die Ausschließung nach freiem Belieben gestattet sein soll (MG 73, 190). — Da das Selbstbestimmungs- und Selbstverwaltungsrecht bes Bereins nicht zuläht, die endgültige Entscheidung über den Ausschluß eines Mitglieds dem Berein zu entziehen und in die Hand bes Richters zu legen, so erhebt sich die Frage, ob und wiemeit ber Ausschließungsbeschluß im ordentlichen Rechtsweg, 3. B. auf eine Klage bes betroffenen Mitglieds nachgepruft werben tann. Eine in der Satung vorgesehene ichiedsgerichtliche Entscheibung fieht der Nachprüsung regelmäßig entgegen. a) Im übrigen besteht kein Zweisel darüber, das sich die Nachprüsung durch den ordentlichen Richter regelmäßig auf die formelle Ordnungsmäßigkeit des Beschlusses zu erstreden hat. Nachzuprufen ist also zunächft, ob das in der Sahung vorgeschriebene Verfahren eingehalten ift und ob nicht hinsichtlich des Verfahrens gegen die Sabung, aber auch gegen allgemein anerkannte, wenn auch in der Satung nicht ausbrücklich erwähnte Grundsatze des Vereinslebens verstoßen ist (RG Warn 1912 Nr 285; RG 82, 248; 23 1929, 324). Dahin gehört u. a. die Beobachtung der für die Einberufung und Abhaltung ber beschließenben Mitglieberversammlung vorgeschriebenen Formlichkeiten (§ 32 A 1). Samtliche Mitglieber, namentlich ber Auszuschließenbe, mussen gehörig geladen sein (NW Warn 1909, Nr 123). Es muß ihm bas rechtliche Gehor gewährt sein; es ist ihm baher vor der endgültige n Beschlußfassung in Ermangelung einer andern Sapungsbestimmung Gelegenheit zu geben,

sich mündlich oder schriftlich gegen die ihm gemachten Borwürfe zu verteidigen, insbesondere dann, wenn seine Ausschließung wegen unehrenhaften Benehmens erfolgen soll (RG 3W 1915, 14241; 1925, 493; Warn 1909 Ar 123, 1913 Ar 182; Recht 1928 Ar 1801, 2244; 5. 12. 29 IV 68/29; vgl. KG 49, 153; 129, 45). An der Beschluffassung können, da § 34 nicht entgegensteht, auch diejenigen Mitglieder teilnehmen, welche durch die von dem Auszuschließenden gegen den Verein erhobenen Angriffe persönlich betroffen sind, falls nicht in der Satung hierüber etwas anderes bestimmt ist (NG Warn 1913 Nr 182). Die gehörige Vildung des über die Ausschließung beschließenden Ehrengerichts kann von dem Mitgliede, wenn es widerspruchslos sich auf die Berhandlung vor ihm eingelassen hat, nicht mehr beanstandet werden (RG 22. 5. 13 IV 695/12). -Ist nach der Tagesordnung 1. über die Neuwahl des zurückgetretenen Vorstands, 2. über die Ausschließung eines Mitglieds Beschluß zu fassen, so ist der Beschluß über den zweiten Punkt ungültig, wenn er ohne ersichtlichen Grund an erster Stelle beraten wurde (RG 29.5.09 IV 494/08). Rein die Ungültigfeit des Beschlusses herbeiführender Mangel ift es, sofern die Satung nichts anderes vorschreibt, daß in dem mitgeteilten Beschlusse die Namen der an der Beschlussassung mitwirkenden Personen nicht aufgeführt sind. Die Angabe der Namen hat auf Verlangen nachträglich zu ersolgen (NG 13.11.19 IV 371/19). Die Nachprüsung hat sich weiter darauf zu erftreden, ob vorher alle in der Satung vorgesehenen Mittel der Abhilfe (insbesondere Anrufung des Ehrengerichts, Ehrenrats oder der sonst vorbehaltenen Vereinsinstanzen) erschöpft sind (NG 80, 191; 85, 355; Warn 1913 Nr 182, vgl. ferner Recht 1925 S. 15 Nr 2; 1928 Nr 2244; FR 1932. 11971, wonach der Berein die Durchführung des Versahrens nicht verhindern oder verzögern barf, was indes bei der satungsmäßigen längeren Hinausschiedung des zur Entscheidung berufenen Verbandstags noch nicht zutrifft). Von der Einforderung eines Kostenvorschusses darf bei dem Fehlen einer Satungsvestimmung eine gegen den Beschluß des Ehrenrats dei der Mitgliederversammlung eingelegte Berufung nicht abhängig gemacht werden (NG v. 26. 6. 30 IV 711/29). Ist in der Satung vorgeschrieben, daß vor Zusammentritt des Ehrengerichts ein Sühneversuch stattzusinden hat, so hat dessen Fehlen die Unzulässigseit des ehrengerichtlichen Bersahrens zur Folge, der Mangel kann durch nachträgliche Vornahme des Suhneversuchs nicht geheilt werden (NG 10. 7. 13 IV 152/13). Formmängel bes erstinstanzlichen Ausschließungsversahrens können nicht mehr gerügt werden (NG LZ 1929, 324; HRR 1933 Nr 1). In dem Beschluß muß, falls nicht nach der Satzung eine willkürliche Ausschließung zulässig ist, der der Satzung entsprechende Ausschließungsgrund zweiselsstei bezeichnet werden, wenn auch nicht gerade der betreffende Paragraph ber Sahung angeführt zu werden braucht (NG L8 1917, 12451; NG 30. 11. 30 IV 659/29; HR 1931 Ar 192; 1932 Ar 600), das gilt nicht, wenn der Grund dem Ausgeschlossenen ohnehin bekannt ist (**AC** Seuffal 79 Ar 1); ein neuer Grund kann nicht nachgeschoben werden, **AC** JW 1932, 1010<sup>6</sup> (betr. Genossenschaft). d) Wenn in der Sahung die Ausschließung geregelt ift, unterliegt es ferner ber Nachprufung, welchen objektiven Inhalt die fragliche Sagungsvorschrift hat und ob ihr zuwidergehandelt ift, insbesondere, ob die rechtlichen Grenzen des darin geordneten Ausschließungsrechts nicht überschritten sind (RG L3 1929 830). c) Dagegen kann ber Ausschließungsbeschluß auf seine sachliche Richtigkeit im allgemeinen nicht nachgeprüft werden, also nicht in der Richtung, ob die festgestellten Tatsachen die Ausschließung zu rechtsertigen geeignet gericht eine sachliche Nachprufung in der Richtung, ob nicht in dem Vorgehen des Vereins eine offenbare Unbilligkeit ober ein grober Mißdrauch der Vereinsgewalt ober gegebenenfalls ein Verftoß gegen § 826 zu finden ist (NG 106, 120 a. E.; 107, 386; IV 1925, 499; Seufsu 79 Nr 1; 5. 12. 29 IV 68/29, teilw. abgedr. L3 1930, 379; L3 1929, 324, ebenso Hedmann in ArchBürgN 38, 135 st., Enneccerus § 105 VI). Daß das Verbleiben im Verein eine Lebensonotwendigteit für den Ausgeschlossenen bedeute, ist nicht zu fordern; es genügt, daß der Beschluß auf grober Unbilligkeit beruht (MG 140, 23. Bgl. MG HR 1930 Ar 199; 6. 1. 30 IV 744/28; 6. 7. 31 IV 62/31). Doch sind auch hier ber sachlichen Nachprüfung möglichst enge Grenzen ju ziehen. Für die meist vorkommenden Fälle, wo Mishelligkeiten unter den Vereinsgenossen den eigentlichen Anlaß zur Ausschließung eines Mitglieds bilden, ift zu beachten, daß dem Betroffenen der freiwillige Austritt freistehen wird, er fich also ber Ausstoffung entziehen fann und es nicht als unbillig empfinden darf, wenn die Mehrheit, deren Entscheidung er sich durch den Eintritt in den Verein unterworfen hat, von ihrem geschlichen Rechte Gebrauch macht. Auch etwaigen nachteiligen Folgen, die sich besonders bei den sog. Fdealvereinen hinsichtlich des Ehrenpunkts an den Ausschluß knüpsen, kann er durch den noch während des Ausschließungsversahrens zu-lässigen Auskritt begegnen. Auf solcher Grundlage beruht aber die Mehrzahl der Prozesse, die in der Regel unter dem Deckmantel der groben Unbilligkeit anhängig gemacht werden und deren Durchführung die Gerichte unnötig belastet, ohne daß das Ergebnis des an sich belanglosen Rechtsstreits zu der aufgewandten Arbeit im richtigen Berhältnis steht. Nur der geflissentliche grobe Mißbrauch der Vereinsgewalt unter dem Gesichtspunkt offenbarer großer Unbilligkeit oder des § 826 BGB follte baher unbeschadet der Untersuchungspflicht hinsichtlich formeller Mängel bei

ber Ausschließung aus dem Verein Gegenstand richterlicher Nachprüsung und Korrektur sein. Sonstige Stættigseiten innerhalb des Vereins, 3. B. unter Mitgliedern eines Kegelkluds oder Gesangvereins, die vielsach nur auf persönlichen Antipathien und Veweggründen beruhen, unterstehen nicht der staatlichen Kontrolle und gehören nicht vor den Richter, auch wenn sie mit dem Ausschluß eines Mitglieds enden; es handelt sich bei ihnen um innere Angelegenheiten des Vereins, deren Regelung nicht Aufgade der Gerichte sein soll. Da der Verein seine Angelegenheiten selbständig verwaltet, darf gerade in solchen Fällen ein richterlichter Eingriff in das innere Vereinsleden nicht gesordert werden. In dieser Kichtung ist daher regelmäßig eine strenge Prüsung am

Soweit nach dem Gesagten der Rechtsweg zulässig ist, kann er durch die Sakung nicht außgeschlossen werden (NG 80, 189; Warn 1919 Nr 20; LZ 1929, 324). Solange der Ausschließungsbeschluß nicht durch rechtsträftiges Urteil des Gerichts aufgehoben ist, kann der Ausgeschlossene beihluß nicht durch rechtskräftiges Urteil des Gerichts aufgehoben ist, kann der Ausgelchlopene an der Mitgliederversammlung nicht teilnehmen. Die spätere Aushebung hat in dieser Beziehung teine rückwirkende Kraft (so KG FB 1916, 14788 für die eingete. Gen.). Zur Ausschließung ist der Verein nicht mehr berechtigt, wenn der Auszuschließende zur Zeit der Beschlußfassung nicht mehr Mitglied des Vereins ist (NG 51, 66; 78, 137; FB 1914, 4602) und zwar selbst, wenn seine Beitragspslicht erst zu einem späteren Zeitpunkt erlischt, NG FB 1927, 299610; Ausschließung nach dortperiger Bewilligung eines ehrenvollen Austrikts NG Warn 1932 Nr 173. Unzulässig ist auch ein Beschluß des Inhalts, die Ausschließung wäre beschlossen worden, wenn das Mitglied nicht ehn ausgetreten wäre, NG 122, 266. Die Ausschließung des Vereinsschließt die Klage auf Festkellung der Vereinszugehörigkeit des vorher ausgeschlossen Mitglieds nicht aus (NG FB 1925, 139221). Der Keststlumasanibruch wird nicht dadurch hinfällig, daß der Aussechslossen uns aus 139221). Der Feststellungsanspruch wird nicht dadurch hinfällig, daß der Ausgeschlossene im Lause des Nechtsstretts freiwillig seinen Austritt erklärt (NG 80, 191ff.). Das Interesse an der Feststellung der Ungültigkeit des Ausschließungsbeschlusses kann wegen der Folgen der Ausschließung für die Ehre und soziale Stellung des Betroffenen auch noch vorhanden sein, wenn er längere Zeit mit der Klageerhebung gezögert hat und damit zu erkennen gegeben haben sollte, daß er sich nicht mehr als Bereinsmitglied betrachte (NG JW 1926, 22831). Ein vorläusiges Ruhen der Mitgliedsrechte und Pflichten (Suspension der Mitgliedschaft) oder eine Ausschließung auf Beit kann nur beschlossen werden, wenn eine solche Maßnahme in der Satung zugelassen ift. (NG 3W 1929, 8474; 28. 6. 26 IV 58/26; 23. 12. 26 IV 403/26; vgl. auch § 25 A 2). Ebenjowenig tann in ber Regel bie Ausschließung unter einer Bedingung ausgesprochen werben, 3. B. unter der Bedingung, daß das Mitglied die Wahrheit seiner Beschuldigungen durch Beibringung eines gerichtlichen Urteils erweist. Die Ausschließung tritt vielmehr erft ein, wenn von der über den Ausschluß beschließenden Bereinsstelle das Vorhandensein sämtlicher Voransenden setnungen ber Ausschließung festgeftellt ift (NG 82, 248). Es ist statthaft, daß die Ausschließung unbebingt erfolgt und dem Ausgeschlossenen nur für einen bestimmten Fall die Wiederaufnahme in den Berein zugesichert wird (NG 24. 4. 13 IV 626/12). Ausnahmsweise ist es auch, falls die Satung bie Ausschließung bei Nichtbeachtung der verhängten Strafe vorsieht, für zulässig zu erachten, im voraus die Ausschließung für den Fall auszusprechen, daß der Auszuschließende bis zu einer bestimmten Zeit die seitgesetzte Gelbstrase nicht entrichtet hat (KG 22. 5. 13 lV 695/12) ober einen von dem Ehrenrat vorgeschlagenen Bergleich nicht annimmt (96 28 1930, 379). Darfiber, ob die Bedingung eingetreten, tann er, da es sich hier um eine von ihm selbst zu bewirkende Leistung handelt, nicht im Zweisel sein. — Die Ausschließung wird wirkam mit der Mitteilung des Beschlusses an den Ausgeschlossen. Der zu Unrecht Ausgeschlossen kann zur Wiederherstellung seiner Ehre verlangen, daß die Ausgeschlug in derselben Weise wie der Ausschließungsbeschluß bekannt gemacht wird (NG 398 1915, 1424, vgl. RG 56, 287 und wegen Aufhebung der gegen ben Ausgeschlossen verhängten Sperre 78, 37). If ein Antrag auf Ausschließung abgelehnt worden, so kann auf Grund desselben Tatbestandes später die Ausschließung oder eine sonstige Strasmaß regel nicht mehr verhängt werben, 96 51, 89; 22. 12. 28 IV 354/28. — Der wegen Ungulftigteit ber Ausschließung erhobene Anspruch ift als ein nicht vermogenstechtlicher im Ginne bes § 546 3BD (Zulassigkeit der Revision ohne Rudsicht auf den Wert des Beschwerdegegenstandes) anzufeben, wenn der Zwed des Bereins nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ift, twofür die Eintragung des Bereins auf Grund des § 21 allerdings nicht unbedingt entschend ist (986 88, 332). Der nichtvermögensrechtliche Charafter ist aber auch bann anzunehmen, wenn bie Ausschliegung aus einem Grunde erfolgt ift, ber ben Betroffenen mit einem ichweren Matel behaftet und hierbei im einzelnen Falle das Bermögensinteresse hinter dem persönlichen Interesse weit zurückritt (anders bei ber Genossenschaft AC 89, 337). — Handelt es sich um eine Religionsgesellschaft oder um eine zu Religionsübungen gebildete geistliche Gesellschaft, so ist, wie wenigstens für das preußische Recht auf Grund des Art 15 Berfu und des Ges. v. 13. 5. 73 für Bruderichaften angenommen ift, die Ausschließung aus der Kirche oder religiösen Gemeinschaft und die Entziehung eines für bas innere Berhältnis bedeutsamen Rechtes eine Handlung der Gelbstnerwoltung und unterliegt in feiner Weise, auch nicht hinsichtlich ber formellen Gultigkeit bes Beschlusses, der Rachprufung im ordentlichen Rechtswege (NG Gruch 62, 252; ebenso hinsichtlich ber Ausschließung aus einem katholischen Orbensverband RG 113, 128; vgl. auch 26, 277). —

Dem ausgeschlossenen Mitglied kann der Anspruch auf Feststellung seiner Mitgliedschaft nicht deshalb verjagt werden, weil die Vereinigung tatsächlich ein unerlaubter Spielklub sei (NG JW 1921, 1527¹). Kann nach der Satung ein Vereinsmitglied durch einstimmigen Beschluß des Vorstandes ausgeschlossen werden, so solgt daraus noch nicht, daß ein Vorstandsmitglied durch Veschluß der übrigen Vorstandsmitglieder ausgeschlossen kann (NG HR 1932 Nr 1638). — Wegen des Grundsatzes ne die in idem bgl. oben und § 25 A 2.

3. Durch die Satzung kann bestimmt werden, daß die **Nichtzahlung des Beitrags** binnen bestimmter Frist den Verlust der Weitgliedschaft nach sieht. Der Verlust tritt in diesem Falle erst mit Ablauf der Frist ein. Die Weigerung des Beitragspflichtigen kann den Ablauf der Frist nicht ersehen (**NG** Warn 1912 Nr 147: vgl. auch Recht 1928 Nr 1; JW 1927, 2996<sup>10</sup>). — (Be-

reits oben 22 G. 59.)

### \$ 40

Die Vorschriften des § 27 Abs 1, 3, des § 28 Abs 1 und der §§ 32, 33, 38 finden insoweit keine Anwendung, als die Satzung ein anderes bestimmt 1).

E I 44 2065 7, 48 2065 6 11 37; M I 94 ff., 105 ff.; B 6 115.

1. Unabänderlich sind die Vorschriften der §§ 26, 27 Abs 2, 28 Abs 2, 29, 31, 34—37 und 39 soweit nicht in ihnen selbst (§§ 26 Abs 2, 37 Abs 1, 39 Abs 2) eine Anderung durch die Sapung ausdrücklich zugelassen ist.

## § 41

Der Verein kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung aufgelöst 1) 2) werden. Zu dem Beschluß ist eine Mehrheit von drei Vierteilen der erschienenen Mitglieder erforderlich, wenn nicht die Satzung ein anderes bestimmt.

Œ II 38; \$ 1 538 ff.

1. Das Recht, die Auflösung des Bereins ju beschließen, bas der Mitgliederversammlung als äußerste Magregel verbleibt, wenn der Bereinszwed oder auch nur eine bessere Verwaltung nicht zu erreichen ist, kann ihr durch die Sahung nicht entzogen werden (vgl. § 39 A 1), wenn auch die Ausübung dieses Rechtes durch das Erfordernis der Einstimmigkeit beschränkt werden kann. Als Auflösungsbeschluß ist es anzusehen, wenn die Vereinigung des Bereins mit einem fortbestehenden andern Berein beschlossen wird (DLG 22, 113, vgl. über Verschmelzung der Aftiengesellschaften die besonderen Bestimmungen der §§ 305-307 SBB und RG Gruch 53, 703, RG 136, 313, über die Berschmelzung zweier Bersicherungsvereine RG 133, 102). Mit der Auflösung tritt, falls bas Bereinsvermögen nicht an ben Fiskus fällt, bas in §§ 48ff. vorgesehene Liquibationsberfahren ein, wobei der Berein, soweit der Zwed der Liquidation es erfordert, nach § 49 Abs 2 als fortbestehend gilt. Die dem Interesse der Glaubiger dienende Liquidation muß auch dann durchgeführt werben, wenn die Mitgliederversammlung bei ober bor der Auflösung beschließen sollte, daß der Berein als nichtrechtsfähiger bestehen bleibt, was die Bedeutung der Begründung eines neuen Bereins für die beitretenden Mitglieder hat (über die von der Auflöjung verschiebene Entziehung ber Rechtsfähigkeit vgl. § 42 A 1 u. § 43 A 1). Der Beschluß der Auflösung bedarf auch bei solchen Bereinen, deren Rechtsfähigkeit auf Berleihung beruht, nicht der staatlichen Genehmigung. Das gleiche gilt, wenn ein Berein auf die Rechtsfähigkeit verzichtet (vgl. Staudinger AVIII). Dem Tobe einer natürlichen Person im Sinne der von der Unterbrechung des Berfahrens handelnden §§ 239, 246 BBD kann die Auflösung des Bereins, die eine Gesamtnachfolge nicht nach sicht, nicht gleichgestellt werben (vgl. RG 39 04, 11921). Über Auflösung bes einer Genossenschaft angehörigen Bereins f. § 49 A 4 a. E. Wird burch einen Beschluß der Mehrheit sabungswidrig der Vereinszwed geandert, jo fann ber alte Verein durch die Minderheit fortgeset werden. NG 3B 1925, 23724

2. Der Berein wird ferner aufgelöst durch Ablauf der in der Satung bestimmten Zeit oder Eintritt der in ihr sestgesetzen auslösenden Bedingung. Daß die Zahl der Mitglieder bis auf eines sinkt, hat — abgesetzen von § 73 — die Auslösung des Bereins nicht zur Folge (NG Seussung eines sinkt, hat — abgesetzen von § 73 — die Auslösung des Bereins nicht zur Folge (NG Seussung eines sinkt, hat — abgesetzen von § 73 — die Auslösung des Bereins nicht zur Folge (NG Seussung eines kinkt, hat — abgesetzen von § 73 — die Auslösung des Art; 129, 53; 7. 4. 30 IV 316/29, Sinmanngesellschaft). Das verbleibende eine Mitglieb hat die Macht, Mitgliederversammlungsbeschlüsse zu fassen und kann auch sich selbst (vost. § 34 A1) zum Borstand wählen. Dagegen wird durch den Fortfall sämtlicher Mitglieber (insolge Todes oder Austritts) die Uussigung herbeigessührt. Der Auslösung steht in gewisser sinst gleich die Nichtigkeit des Bereins. Auch in diesem Falle muß eine Art Liquidation kattsinden und verbleibt dem nichtigen Berein die Rechtsfähigkeit, soweit dies zum Zwed der Liquidation ersorderlich ist (vost. sür die G. m. b. H. K. III die K. m. b. H. K. III diese, bilbet er sich z. B. in einen Spielklub um, so tritt die Auslösung erst in dem Zeitpunkte ein, wo die Einstragung von Amts wegen vom Registerrichter gelöscht oder die Ungültigkeit des Bereins auf

Mage eines Mitgliebes durch rechtskräftiges Urteil ausgesprochen ist (vgl. NG JW 1921, 1527<sup>1</sup>). Dadurch, daß der Zweck des Bereins erreicht ist oder die Erreichung des Zweckes unmöglich geworden ist, wird die sosortige Ausschlagung des Vereins nicht herbeigeführt.

Der Berein verliert 1) die Rechtsfähigkeit durch die Eröffnung des Ronfurfes 2).

Der Borstand hat im Falle der Uberschuldung 3) die Eröffnung des Konkursversahrens oder des gerichtlichen Vergleichsversahrens zu beantragen 3). Bird die Stellung des Untrags verzögert, fo find die Vorstandsmitglieder, benen ein Verschulden zur Laft fällt, den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich; fie haften als Gesamtschuldner.

E I 47 II 39; M 1 104; B 1 523 ff., 539; 6 118.

1. Der Berlust ber Rechtsfähigkeit (§§ 42, 43, 73) hat — im Gegensatzur Auflösung — nicht ohne weiteres zur Folge, daß der Verein auch in der Eigenschaft als nicht rechtsfähiger Verein zu bestehen aufdrich (a. A. sur den Fall, daß sich ein solches Fortbestehen nicht aus der Sahung ergibt, Pland A 1 zu § 41). Jedenfalls können die Mitglieder das Fortbestehen des Vereins als eines nicht rechtssähigen oder seine Umwandlung in einen Personenverdand der gesamten Hand beschließen. Uber Berlust ber Rechtsfähigkeit im Falle der Berlegung des Siges ins Ausland f. § 24

2. Die Eröffnung des Konturics (§§ 207, 208, 213 KD) läßt trop des Wortlauts des § 42 die Rechtsfähigteit bes Bereins infoweit bestehen, als es zum Zwede ber tontursmäßigen Liquidation erforderlich ift (entsprechend § 49 Abf 2). Die Rechte des Bereins werden innerhalb biefer Grengen von dem Konkursverwalter ausgeübt. Wird der Eröffnungsbeschluß auf Beschwerde wieder aufgehoben, so gilt die Entziehung der Rechtsfähigkeit als nicht erfolgt, unbeschabet jedoch der Gültigkeit der in der Zwischenzeit von dem Konkursverwalter vorgenommenen Rechtshandlungen. Wird das Konkursverfahren durch Schlußverteilung ober Zwangsvergleich beendigt 

3. Der Borftand hat im Intereffe ber Glaubiger auf die Erhaltung bes gu ihrer Befriebigung erforberlichen Bereinsvermogens Bebacht gu nehmen. Er wird ihnen haftbar, wenn er schuldhaft ihre Befriedigung badurch schmalert, daß er Bereinsvermögen unter die Mitglieder schuldhaft ihre Bestiedigung dadurch schmalert, daß et Beteinsvermogen unter die Angueveraufteilt oder die zur Schuldentilgung benötigten Beiträge von den Mitgliedern nicht erhebt oder arglistig die Gläubiger in sonriger Weise schädiger. It Verzichuldung eingetreten, worüber er nötigenfalls durch Aufnahme einer Bilanz sich zu vergewissern hat, so ist es seine Pflicht, die Kongesührt, so können diese die Borstandsmitglieder, die santtags zur Verkürzung der Gläubiger schuldner in Anspruch nehmen. Schadensersat können, wenn der Borstand bei Nichtanmelbung des Konkurses unlauter gehandelt hat, auch diesenigen Gläubiger, deren Forderungen erst später entstanden sind, aus dem Gesichtspunkte des § 826 beanspruchen, insosern sie bei rechtzeitiger Konkursanmelbung sich nicht mehr zu Lieferungen und Kreditierungen verstanden haben würden. Konkursanmelbung sich nicht mehr zu Lieferungen und Kreditierungen verstanden haben würden. Die Verbslichtung zur Anmelbung des Konkurses besieht nach § 53 auch für die Liquidatoren. — Die Vorichrift des Abs 2 hat ihre jerige Fassung durch Art II Ziss 1 Ges v. 25. 3. 30, RGBI I S. 93, erhalten. Durch Art I dieses Gesetzes ist die für gewisse Fälle angeordnete zeitweilige Beschaft. freiung von ber Berpflichtung gur Konfursanmelbung bei Uberschuldung jurift. Bersonen (BD v. 28. 4. 20, Gef v. 24. 12. 22) aufgehoben.

#### § 43

Dem Bereine kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden 1), wenn er durch einen gesetzwidrigen Beschluß ber Mitgliederversammlung oder durch gesetwidriges Berhalten des Borftandes das Gemeinwohl gefährdet 2).

Einem Bereine, beffen Zwed nach der Satzung nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ift, tann Die Rechtsfähigteit entzogen werden,

wenn er einen folden Zwed verfolgt 3).

Einem Vereine, der nach der Satzung einen politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck nicht hat, kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen solchen Zweck verfolgt 3).

Einem Bereine, dessen Achtsfähigkeit auf Berleihung beruht, kann die Nechtsfähigkeit entzogen werden, wenn er einen anderen als den in der Sahung bestimmten Zwed verfolgt 3).

& II 40 205 1-3; \$ 1 572 ff.; 6 116, 144.

1. Während nach § 2 des RVerG v. 19. 4. 08 ein jeder Verein, dessen zuwiderläust, polizeilich ausgelöst werden kann (vgl. auch bez. der Vereine, die sich mit militärischen Dingen besassen, Art 177 Verstu und § 22 des Aussches v. 31. 8. 19), ist auf privatrechtlichem Gebiete nur die Entziehung der Rechtsfähigkeit zulässig. Die Entziehung der Rechtsfähigkeit hat in gleicher Verse wie die in § 41 behandete Ausschig. Die Solge, daß (abgesehen von § 46) die Liquidation ersolgen muß (§§ 45, 47). Von dieser Ausschigung unterscheidet sisch der die Entziehung der Rechtsfähigkeit darin, daß der Verein sortbestehen kann (j. § 42 A 1). Es kann von vornherein durch Vereinbarung dei Errichtung des Vereins oder durch späteren satungsändernden Beschluß für den Fall der Entziehung der Rechtsfähigkeit die Fortdauer des Vereins als eines nicht rechtsfähigen sestgesetzt sin (bestr.). Eine auf Neubegründung des Vereins gerichtete Vereindarung kann zwischen den Mitgliedern noch nach Entziehung der Rechtsfähigkeit mit der Vertzung kann zwischen daß die Krechte dieser Mitglieder hinschlich des Vereinsdermögens auf den sortzusehenden Verein übergehen, wenn dies für den Fall der Entziehung der Rechtsfähigkeit in der Sahung sestioner daßung sestiens geringseilich gehindert werden.

2. Die Gefährbung bes Gemeinwohls genügt nicht zur Entziehung der Rechtssähigkeit. Es muß noch eine gesetwidrige Handlung oder Unterlassung eines Vereinsorgans hinzukommen, wodurch die Gefährdung verursacht ist (sachlich übereinstimmend § 81 GenG, § 62 GmbHG, §§ 97 Ar 3, 104 f Ar 3 GewD betressis der Innungen und Innungsverbände, Art 4 PAGH, SGB betressis der Aktiengesellschaften und Aktienkommanditgesellschaften). Die Geseywidrigkeit kann begangen werden durch Beschülsse der Mitgliederversammlung, namentlich insofern, als die Beschülsse Fustandigkeit überschreiten, und durch das Berhalten des Vorstandes, mag dieschülsse ihre Zuständigkeit überschreiten, und durch das Berhalten der Ungestellten dulden. Unter den Begriff der Geseywidrigkeit auch die Sahungswidrigkeit und die Berletzung pridatrechtlicher Gesey, wenn auch hierdurch eine Gesährdung des Gemeinwohls nur selten herbeigeführt werden wird. Daß die Geseywidrigkeit eine verschuldete ist, wird in § 43 nicht ersordert.

3. Befteht die Gesemidrigkeit barin, daß ber Berein andere als die gulaffigen Zwede tatsächlich verfolgt, so kann die Rechtsfähigkeit entzogen werden, ohne daß die Gefährdung des Gemeinwohls festgestellt zu werden braucht (ebenso die in A 2 angesührten Bestimmungen des EmbhB und der GewD). Doch ist hier ein Unterschied zu machen zwischen den Vereinen, denen bie Rechtsfähigteit berlieben ift, und ben eingetragenen Bereinen. Den ersteren fann, da die Berleihung wesentlich darauf beruht, daß die Angabe über den Bereinszweck richtig ist, die Rechtsfähigkeit schon bann entzogen werden, wenn sie gang oder teilweise einen andern Zwed verfolgen. Bei den eingetragenen Bereinen konnnt es dagegen darauf an, ob fie bei Ungabe bes fpater verfolgten Zwedes bie Eintragung erlangt hatten. Es macht beshalb nichts aus, wenn statt des in der Satzung angegebenen idealen Zwedes ein anderer idealer Zwed verfolgt wird. Bohl aber ist bie Entziehung ber Rechtsfähigkeit zulässig, wenn ber vom Berein fpater verfolgte Zwed auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, da bies die Gintragung ausgeschlossen haben wurde, vgl. DLG 44, 184. Daß der Berein einen politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck verfolgt, bildet jest nach Art 124 Abs 2 RVerf (f. & 61 A 3) fein hindernis für die Eintragung des Bereins. Die durch Eintragung in das Bereinsregister erlangte Rechtsfähigkeit kann beshalb dem Berein auch nicht mehr aus dem Grunde entzogen werben, daß er entgegen der Sapung einen politischen, sozialpolitischen ober religiösen Zwed ober einen andern Zwed dieser Art als den in der Satzung angegebenen verfolgt. Die Rechtsfähiakeit wird aus dem gedachten Grunde dem Verein auch dann nicht entzogen werden können, wenn ihm als einem wirtschaftlichen Bereine die Rechtsfähigkeit verliehen war. Die Entziehung ber Rechtsfähigkeit nach Abf 2 hat nur zu erfolgen, wenn der hauptzwed bes Ibealvereins ein wirtschaftlicher ift (Prous 69, 323). Über ben Fall ber erfolgten Eintragung eines Bereins, bessen satungsgemäßer Zwed auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist, f. § 65 A 2. Bloß aus dem Grunde, daß die Berwaltungsbehörde den Berein irrig als einen wirtschaftlichen beurteilt hat, kann bem sagungsgemäß sich betätigenden Bereine bie Rechtsfähigkeit nach § 43 nicht entzogen werden.

#### \$ 44

Die Zuständigkeit und das Verfahren bestimmen sich in den Fällen des § 43 nach den für streitige Verwaltungssachen geltenden Vorschriften der Landesgesetz). Wo ein Verwaltungsstreitverfahren nicht besteht, finden die Vor-

schriften der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung Anwendung 2); die Entscheidung erfolgt in erster Instanz durch die höhere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirke der Verein seinen Sik hat 1).

Beruht die Rechtsfähigkeit auf Berleihung durch den Bundesrat, fo er-

folgt die Entziehung durch Beschluß des Bundesrats 3).

@ 11 40 216f 4; B 1 572 ff.

1. Rach ben landesrechtlichen Bestimmungen richtet es sich, ob bas Berwaltungsftreitberfahren (wie in Preußen) bereits in erfter Inftang ober (wie g. B. in Sachsen) erft in zweiter Inftang oder endlich (wie z. B. in Bahern) erst nach vorheriger Entscheidung der Verwaltungsbehörde zweiter Instanz stattsindet. Zuständig zur Erhebung der Klage ist in Preußen der Landrat, in Stadistreisen die Ortspolizeibehörde (Art 2 AV.BGB v. 16. 11. 99).

2. Besteht landesrechtlich ein Berwaltungeftreitverfahren nicht, fo entscheidet in dem burch §§ 20, 21 Gewo. geregelten Berfahren die höhere Verwaltungsbehörde. Gegen beren Entscheidung kann binnen zwei Wochen Rekurs eingelegt werden, der in derselben Frist zu rechtsertigen ist. In erster ober zweiter Instanz muß die Entscheibung durch das Kollegium nach mündlicher und öffentlicher Berhandlung erfolgen; der Rekursbescheib ist mit Gründen zu versehen.

3. Ift die Rechtsfähigfeit von dem Bundegrat, jest Reichstat, verliehen, fo hat Dieser - Borschriften hieruber sind nicht gegeben — auch über die Entziehung zu befinden. An Stelle des Bundesrats war bei nichtwirtschaftlichen Bereinen in ben Schutgebieten der Reichstanzler gu-

ständig (f. § 23 A 2).

#### § 45.

Mit ber Auflösung des Bereins oder der Entziehung der Rechtsfähigkeit

fällt 2) bas Bermögen an die in der Satzung beftimmten Personen 1).

Durch die Satzung tann vorgeschrieben werden, daß die Unfallberechtigten durch Beschluß der Mitgliederversammlung oder eines anderen Bereinsorgans bestimmt werben. Bit der Zwed des Bereins nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet, fo kann die Mitgliederversammlung auch ohne eine folche Borfdrift bas Bermögen einer öffentlichen Stiftung oder Anftalt zuweisen 1).

Fehlt es an einer Bestimmung der Anfallberechtigten, fo fällt das Bermögen, wenn der Berein nach der Satzung ausschlieflich den Interessen feiner Mitglieder diente, an die zur Zeit der Auflösung oder der Entziehung der Nechtsfähigkeit vorhandenen Mitglieder ju gleichen Teilen, anderenfalls an den Fistus des Bundesstaats, in deffen Gebiete der Berein seinen Sit

E 1 49 205 1 II 41; M 1 109 ff.; B 1 539 ff.

1. Der Auffassung, das Bermögen der juristischen Person nicht den Mitgliedern gehört (vgl. Vorbem 1 vor § 21), wurde es, was die Person des Ansallberechtigten betrifft, entsprechen, daß mit Auflösung des Bereins (Entziehung der Rechtsfähigkeit) das Bermögen dem Fistus zusiele. Das BGB weicht jedoch hiervon darin ab, daß es bei einem felbstnützigen Verein (ber satungsmäßig ausschließlich ben Interessen der Mitglieder dient), das Bermögen zu gleichen Teilen an die Mitglieder fallen läßt (Abs 3), daß es ferner bei dem Jbealverein, der nicht gerade ein gemeinnübiger zu sein braucht, der Mitgliederversammlung auch ohne Satungsbestimmung gestattet, das Vermögen einer öffentlichen Stiftung oder Anstalt — worunter in übereinstimmung mit der Ausdrucksweise des § 89 und des Art 86 GG eine Stiftung oder Anftalt des öffentlichen Rechts, also auch eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, nicht eine private Stiftung mit öffentlichen Zweden zu verstehen ist (bestr.) — zuzuwenden und bag in jedem Falle durch die Satzung (auch durch einen die Sakung abandernden Beschluß) unmittelbar ober mittelbar, indem letterenfalls bie Berfügung ber Mitgliederversammlung ober einem sonstigen Bereinsgliebe übertragen mirb, über ben Berbleib bes Bermogens Bestimmung getroffen werben fann. Es fann insbesondere für den Fall der Entziehung der Rechtsfähigkeit sahungsgemäß bestimmt werden, daß das Vermögen dem ohne Rechtsfähigkeit sortzusehenden Verein verbleibt (s. oben § 43 A 1 — bestr.). Die Bestimmung nach Abs 2 muß spätestens bei Aussösung des Bereins ersolgen. Mehrere Anfall-berechtigte können in der Weise berusen werden, daß der zweite erst berusen ist, wenn der erste die Zuwendung nicht annehmen ann ober will. Aufrechterhalten find burch Art 85 EG die landes rechtlichen Borichriften, nach welchen an Stelle bes Bietes bas Bermögen einer Körperichaft, Stiftung ober Anftalt bes öffentlichen Rechtes zufällt. Der Berteilung bes Bermogens einer aufgelösten Jinung unter die Mitglieder sind durch § 98a Gewd insosern Schranken gezogen, als kein Mitglied mehr als den Gesamtbetrag der geleisteten Beiträge erhalten kann. Wegen Ansall bes

Stiftungsvermögens f. § 88 A 1.

2. Die Art des Anfalls ist eine verschiedene. Ist der Fiskus der Anfallberechtigte, so vollzieht sich der Vermögensübergang, da der Fiskus nach § 46 die Stellung des Erben hat, durch Gesamtnachsolge. In gleicher Weise ist der Übergang, wenn andere Personen die Anfallberechtigten sind, nicht geregelt. Es bleibt deshalb nur übrig, ihnen einen schuldrechtlichen Anspruch auf Ausantwortung des Vermögens zu geben, der gegen die Liquidatoren gerichtet ist (vgl. KGJ 25 A 129; 43 A 184, Enneccerus § 107 Note 5, Planck A 1 u. a.).

## § 46

Fällt das Vereinsvermögen an den Fistus, so finden die Vorschriften über eine dem Fistus als gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft entsprechende Anwendung 1). Der Fistus hat das Vermögen tunlichst in einer den Zweden des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden 2).

E I 49 Abí 2 Sah 1 u. 2 II 42 Abí 1; M 1 109 ff.; B 1 545 ff.; 6 116.

1. Der Fistus erwirbt das Vermögen durch Gesamtnachsolge (§ 1922 Abs 1), ohne daß er den Erwerb ausschlagen kann (§ 1942 Abs 2). Er hastet in allen Fällen nur mit dem Vereinsdermögen (§ 2011 BGB, § 780 BBD). Seine Berechtigung und Jnanspruchnahme ist davon abhängig, daß zuvor das Nachlaßgericht, d. i. das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Verein seinen Sit hatte (§§ 72, 73 FGG), sein Ansaltrecht sestgestellt hat (§ 1966 BGB; vgl. § 78 FGG). Handle es sich um einen ausländischen, vom Bundesrat (jeht Reichsrat) anerkannten Verein, so ist nach § 73 Abs 3 FGG jedes Amtsgericht, in dessen Bezirk sich Vereinsvermögen besindet, bezüglich aller im Inlande besindlichen Vereinsgegenstände zuständig. Diese Vorschriften gelten für den Vistus und die nach Art 85 CG an Stelle des Fistus tretenden öffentlichen Verbände und Anstalten nur dann, wenn ihr Ansaltecht aus Gesch, nicht auf der Sahung oder einem Vereinsdeschlusse (§ 45 Abs 1, 2) beruht (bestr.). — Werden Anstalten des öffentlichen Rechts von einem Gemeinwesen abgezweigt, so sallen sie nach ihrer Ausschlang an dieses zurück, welches auch für ihre Verbindlichsten haftet. RG 130, 169 (Außenhandelsstellen).

2. Die dem Fiskus auferlegte Berwendungspilicht, die nur für gemeinnühige Bereine in Betracht kommt (§ 45 Abf 3), ist eine öffentlich-rechtliche, deren Erfüllung den zuständigen Behörden obliegt, aber auch von der Bolksvertretung verlangt werden kann. Die Auslage gilt in gleicher Beise für die in Art 85 EG (§ 45 A 1) bezeichneten öffentlichen Berbände und Anstalten. Sie gilt auch, wenn das Bermögen auf Grund der Satung an den Fiskus fällt, sofern die Satung nichts

andres bestimmt (a. A. Pland A 4).

#### \$ 47

Fällt das Vereinsvermögen nicht an den Fistus, so muß eine Liquidation stattfinden 1).

& I 49 Abf 2 Sat 3 II 42 Abf 2; M 1 113; B 1 546.

1. Die Liquibation, d. h. die geordnete außergerichtliche Abmidlung der Rechtsverhältnisse hinsichtlich des Bereinsvermögens sindet bei der Auslösung, der Entziehung oder dem Berluste der Rechtssähigkeit (abgesehen von den Fällen der §§ 42 und 46) in der Weise statt, daß die Borstandsmitglieder, falls nicht besondere Liquidatoren bestellt sind, ohne weiteres die Stellung von Liquidatoren erhalten, deren Besugnis zur Bertretung des Vereins gemäß § 49 Abs 1 beschränkt ist. Die Liquidation soll die Rechte der Bereinsgläubiger sichern und die Gemähr sür eine angemessen überleitung des Vermögens auf die Anfallberechtigten schaffen. Der Berein wird zum Liquidationsverein (§ 49 Abs 2), der aber nicht etwa als selbständiger neuer Berein an die Stelle des alten tritt. Sine Bestimmung, daß hier die Anfallberechtigten für die Schulben des Vereins hasten, ist nicht getrossen, vgl. § 45 A 2.

## § 48

Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. Zu Liquidatoren können auch andere Personen bestellt werden; für die Bestellung sind die für die Bestellung des Vorstandes geltenden Vorschriften maßgebend 1).

Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des Vorstandes, soweit

fich nicht aus dem Zwede der Liquidation ein anderes ergibt 2).

Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so ift für ihre Beschlüffe Ubereinstimmung aller erforderlich, sofern nicht ein anderes bestimmt ift 2).

& I 50 II 43; M I 113 ff.; B I 547 ff.

1. Falls in der Sahung oder durch Beschluß des zuständigen Vereinsorgans nicht andere Liquidatoren bestellt sind, fällt dem Borstande die Ausgabe zu, die Liquidation durchzususubren. Die Mitgliederversammlung, die durch die Ausgabe zu, die Liquidation datuzusunten. Die Witgliederversammlung, die durch die Ausgabengen nicht beseitigt wird, bleibt sedoch besugt, einen Liquidator nach § 27 Abs 2 abzuberusen und an seiner Stelle einen andern zu bestellen. Eine Abberusung durch das Gericht sindet nicht statt, sosen nicht sür Vereine mit verliedener Rechtsfähigkeit in der Satung etwas anderes sestgesett ist. Fehlen die ersorderlichen Liquidatoren, so kann nach § 29 in dringenden Fällen das Amtsgericht eingreisen. Eine juristische

Berson tann nicht zum Liquidator bestellt werben.

2. Die Liquidatoren haben innerhalb ihres Wirkungskreises (§ 49 Abs 1) in gleicher Beise wie der Borstand die Stellung eines gesehlichen Vertreters (§ 26 Abs 2). Sie sind der Mitgliederverfammlung insosern untergeordnet, als sie dieser über ihre Geschäftsführung Kechenschaft
abzulegen haben und von ihr Entlastung erhalten. Die Stellung der Liquidatoren unterscheidet
sich aber darin von der des Vorstandes, daß sie unmittelbar den Gläubigern gegenüber für richtige Durchstührung des Liquidationsversahrens verantwortlich sind (§ 53) und daher insoweit als die Interessen der Gläubiger in Frage kommen, an Weisungen der Mitgliederbersammlung nicht gebunden werden können. Abweichend ist ferner, daß mehrere Liquidaforen, falls nicht in ber Sahung ober durch Beschluß der Mitgliederversammlung etwas anderes bestimmt ist, den Berein — wodurch den Gläubigern eine größere Sicherheit gegeben ist — nur gemeinschaftlich vertreten konnen (vgl. DLG 7, 151). Der Umfang der Bertretungsmacht der Liquidatoren kann nur insoweit beschränkt werden, als dies mit dem Liquidationszwed verträglich ift.

## \$ 49

Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Forderungen einzuziehen, bas übrige Bermogen in Gelb umzuseigen, Die Glaubiger zu befriedigen 3) und den Uberschuß den Anfallberechtigten auszuantworten. Bur Beendigung schwebender Geschäfte konnen die Liquidatoren auch neue Gefchäfte eingehen. Die Ginziehung ber Forderungen fowie Die Umsehung des übrigen Bermögens in Geld darf unterbleiben, soweit diefe Magregeln nicht jur Befriedigung der Gläubiger oder jur Berteilung bes Aberschusses unter die Anfallberechtigten erforderlich find 1-3).

Der Berein gilt bis jur Beendigung der Liquidation als fortbestehend,

soweit der Zwed der Liquidation es erfordert 4). Œ I 51 II 44; M 1 115, 116; B 1 548 ff.; 6 136 ff-

1. Die Liquidatoren haben, soweit dies zur Befriedigung ber Gläubiger ober zur Auseinandersetung der Ansallberechtigten ersorberlich ist, das Bereinsbermögen zu verwerten. In bieser Hinsicht liegt ihnen auch ob, die laufenden Geschäfte zur Klarstellung des Bermögensftandes zu beendigen, was durch Klindigung, Erfüllung, Vergleich, Durchsührung eines schwebenden Rechtsstreits usw. geschehen kann. Zu dem gedachen Zwecke können neue Geschäfte, eingegangen werden (vgl. § 149 5GV, NG 60, 32). Forderungen sind, falls nicht nach Ermessen der Liquidatoren besondere Gründe für eine andere Art Verwertung vorliegen einzweichen. ber Berwertung vorliegen, einzuziehen. Nicht unzulässig ift es, die Verwertung in der Weise vorzunehmen, daß das von dem Berein betriebene Geschäft im ganzen veräußert wird (Staubinger A III 1d, a. A. Bland A 1). Den Liquibatoren fteht auch bas Recht zu, Beiträge, zu benen die Mitglieder nach ber Satung verpflichtet find (vgl. § 38 A 2 a. E.), insoweit zu erfordern, als dies zur Dedung der Schulden nötig ift. Haben die Liquidatoren die Einziehung dieser Beiträge unterlassen, so fann der Gläubiger, abwohl die Beitragspflichtigen ihm haftbar bleiben, die Liquibatoren ersappslichtig machen, weil es filr ihn eine Berschlechterung der Bermögenslage bedeutet, baß er genötigt ist ben Anspruch, ftatt ber Befriedigung aus bem Bereinsvermögen, mit größeren Beiterungen und auf seine Rosten selbst zur Durchsührung zu bringen (RG 19. 1. 22 IV 370/21).

2. Rur auf die zu 1 bezeichneten Liquidationegeschäfte erstredt fich die Bertretungsmacht der Liquidatoren. Dritte, die sich mit ihnen in Berhandlungen einlussen, haben daher zu prüfen, ob die Grenzen der Bertretungsmacht nicht überschritten find. Es fann ihnen jedoch, wenn nach ber objektiven Sachlage das Geschäft geeignet ist, als Liquidationsgeschäft zu dienen, daraus lein Nachteil entstehen, daß im besondern Falle, ohne daß ihnen dies bekannt sein konnte, das Geschäft zu andern als Liquidationszweigen abgeschlossen ift. Darüber, daß er der Erkundigen ist. gungspilicht genügt hat, hat ber Dritte sich auszuweisen (abweichend Staudinger A VI, welcher

ben das Geschäft Ansechtenden für beweispflichtig hält). Bgl. über die berschiedenen Ansichten

Pland 2 2

3. Die Rechte der Glänbiger werden durch die Auflösung des Bereins nur insofern berührt, als sie (ähnlich wie im Konturse) sich die vollständige Absindung wegen ihrer Rechte gefallen lassen müssen. Anders ist es mit den satungsmäßigen Rechten der Mitglieder auf Benutung, auf bestimmte Bezüge usw. Die hieraus entspringenden Verpflichtungen sind von den Liquidatoren nur insoweit und nur so lange zu erfüllen, als bies mit dem Liquidationszweit verträglich ist. Das Junungsmitglied, das berechtigt ist, in der der Junung gehörigen Walkmühle walken zu lassen, kann dieses Recht nicht mehr geltend machen, wenn die Walkmuhle im Interesse der Liquidation

zum Berkauf gebracht ist (vgl. NG L8 1914, 7521).
4. Das Fortbestehen bes Bereins wird nur für die Zwede der Liquidation anerkannt; der Bwed des Bereins ist nunmehr auf die Liquidation beschränkt. Deshalb ist in gleicher Beise wie die Bertretungsmacht der Liquidatoren auch die Rechtsfähigkeit des Vereins nach eingetretener Liquidation nur eine beschränkte. Es ift jedoch nicht zu bezweiseln, daß der Berein auch nach diesem Zeitpunkte die Fähigkeit behält, Zuwendungen, welche die Mittel zur Tilgung von Verbindlichkeiten gewähren, anzunehmen (KJA 16, 242). Ist der Verein, was nach § 43 Abs 4 GenG v. 20. 5. 98 zulässig, Mitglied einer Genossents, io hat die Auslöhung des Vereins, wie in entsprechender Anwendung der den Fall bes Todes eines Genossen betreffenden Vorschrift des § 77 GenG angenommen werden darf, das Ausscheiben aus der Genossenschaft zum Schluß des Geschäftsjahres zur Folge (NG IV 1916, 41312). — Der nichtrechtsfähige Verein wandelt sich durch die Liquidation nicht etwa in eine bloße Gesellschaft um.

Die Auflösung des Bereins oder die Entziehung der Rechtsfähigkeit ift durch die Liquidatoren öffentlich bekanntzumachen. In der Bekanntmachung find die Gläubiger jur Anmeldung ihrer Ansprüche aufzufordern. Die Bekanntmachung erfolgt durch das in der Sakung für Veröffentlichungen beftimmte Blatt, in Ermangelung eines folden durch dasjenige Blatt, welches für Bekanntmachungen des Amtsgerichts bestimmt ist, in dessen Bezirke der Berein seinen Sit hatte. Die Bekanntmachung gilt mit dem Ablaufe des zweiten Tages nach ber Ginrudung ober ber erften Ginrudung als bewirkt. Bekannte Gläubiger find durch besondere Mitteilung gur Unmelbung auf-

zufordern 1).

Œ I 52 II 45; № 1 550.

1. Die öffentliche Aufforderung ber Glaubiger bient nicht bagu, die fich nicht melbenden Gläubiger auszuschließen, sondern soll nur ein Mittel sein, die Gläubiger und ihre Forderungen zu erfahren. Un die bekannten Gläubiger ergeht eine besondere Aufforderung, ba fich, auch wenn die Höhe der ursprünglichen Forderung bekannt ift, möglicherweise ihr Beftand und Umfang geandert hat. Melbet sich ein unbekannter Gläubiger innerhalb des Sperrjahrs (§ 51 A 1) nicht, so wird er tatsächlich insofern ausgeschlossen, als er die bis zur späteren Melbung bewirkten Berteilungen an Gläubiger ober Anfallberechtigte nicht anfechten kann. Nur aus ber noch unberteilten Masse fann er Befriedigung beanspruchen. Werden die Glaubiger ichon bor Ablauf bes Sperrjahrs ganz oder teilweise befriedigt, so geschieht dies in der selbstverständlichen Boraussehung, daß nicht nachträglich vor Ablauf des Sperrjahrs weitere Gläubiger sich melben, zu deren gleichmäßiger Befriedigung das Bereinsbermögen nicht ausreicht. Das hiernach zuviel Gezahlte tonnen die Liquidatoren zurückfordern (a. A. Pland A 2 zu § 51). Bal. § 51 A 1.

#### § 51

Das Bermögen darf den Unfallberechtigten nicht por dem Ablauf eines Jahres 1) nach der Bekanntmachung der Auflösung des Bereins oder der Entziehung der Nechtsfähigkeit ausgeantwortet werden 2).

Œ I 58 II 46; M 1 116; B 1 550.

1. Während bes Sperrjahrs, das nach § 50 mit Ablauf des zweiten Tages nach der Ein-rüdung der öffentlichen Aufforderung an die Gläubiger beginnt — vgl. § 301 Abs 1 HBB betreffs der Aktiengesellschaft, ebenso § 73 GmbGG und § 90 GenG —, darf das Vereinsvermögen nicht zum Nachteil der Glaubiger den Anfallberechtigten ausgeantwortet werden, widrigenfalls die Liquidatoren nach § 53 schabensersappsiichtig und die Anfallberechtigten nach § 812 herausgabepstichtig sind. Vor Ablauf des Sperrjahres dürfen also die Liquidatoren keine Verteilung vor nehmen, sie machen sich andernfalls nach § 53 ersappslichtig. Auch besteht ein Rudforderungs-

anspruch bes durch die Zahlung benachteiligten Glaubigers gegen den Verein, der dieserhalb das Liquidationsversahren sortzusehen hat. Bgl. NG 92 S. 79, 84. Aber auch nach Ablauf des Sperrjahrs, das nicht die Bedeutung einer Ausschlußfrist hat, darf das Vermögen vor Beschert friedigung ober Sicherstellung ber bekannten Gläubiger — auch wenn diese erst nach Ablauf bes Sperrjahrs sich gemelbet haben — bei Vermeidung der Schadensersappslicht der Liquidatoren den Anfallberechtigten nicht ausgeantwortet werden. Der Anfallberechtigte bleibt in Höhe der noch vorhandenen Bereicherung dem Berein aus § 812 verpflichtet (Staudinger A2; Planck § 53 A 4). Der nicht berücksichtigte Gläubiger hat aber keinen Bereicherungsanspruch gegen bie Anfallberechtigten, benen das Bereinsbermogen ausgeantwortet ist, weil keine unmittelbare Bermögensberchiebung vorliegt. Bgl. RG 92, 82; 124, 210; 7. 4. 30 IV 316/29, welche Urteile den ähnliche Vorschriften enthaltenden § 73 Emdößes betreffen. — Für die durch G. v. 15. 7. 21 aufgelösten Kriegsgeselschaften verfürzt sich nach § 2 dieses Gesehes die Sperrfrist auf verfürzt nach

2. Mit ber Ausantwortung ist regelmäßig bie Liquidation beendet. Stellen fich später weitere Gegenstände als zum Bereinsvermögen gehörig heraus (wie z. B. ein Schadensersabanspruch gegen den Borstand), so ist die Liquidation wieder aufzunehmen und lebt insoweit auch

die Rechtsfähigkeit des Vereins wieder auf (RG HRR 1930 Nr 734)

## § 52

Melbet fich ein bekannter Gläubiger nicht, fo ift ber geschuldete Betrag, wenn die Berechtigung jur hinterlegung vorhanden ift, für den Glaubiger au hinterlegen 1).

Ist die Berichtigung einer Nerbindlichkeit zur Zeit nicht ausführbar oder ift eine Berbindlichkeit streitig, fo darf das Bermögen den Anfallberechtigten nur ausgeantwortet werden, wenn dem Gläubiger Gicherheit geleiftet ift 2).

E I 54 II 47; M I 116 ff.; B I 551; 4 508 ff., 607; 6 116 u. 117.

1. Bon ben bekannten Berbindlichfeiten wird ber Berein nicht baburch frei, bag ber Gläubiger sich nicht melbet. Der Berein hat bezüglich ber ihm bekannten ober durch Anmelbung bekanntgewordenen Berbindlickeiten die Pflicht, sie zu erfüllen oder bei Vorhandensein eines Hinterlegungsgrundes — Annahmederzug des Eläubigers, ein sonstiges in seiner Person vorhandenes hindernis oder nicht verschuldete Ungewisheit über die Person des Berechtigten, §§ 372ff. — den Schuldbetrag zu hinterlegen. Dadurch, daß der bekannte Gläubiger sich nicht melbet, wird bei einer Bringichulb ber Annahmebergug noch nicht begründet. Aber die Wirtung ber Hinterlegung vgl. §§ 378, 379. Ift eine Forderung noch nicht fällig, so braucht nur der jenige Betrag hinterlegt zu werden, der mit Hinzurechnung der Hinterlegungszinsen bis zur Fälligkeit den geschulbeten Betrag ergibt (abw. Pland A2, der hinschtlich einer betagten Verbindlichteit nur eine Giderheitsleiftungspflicht annimmt).

2. An Stelle ber Erfüllungs ober hinterlegungspflicht tritt die Pflicht der Sicherheits-Forderung, wenn die Berbindlichkeit streitig ist ober die Berichtigung wegen Bedingtheit der Forderung, Ungewißheit der Dauer eines Rechtsverhältnisses usw. zurzeit nicht aussührbar ist (ebenso § 301 Abs. 3 Hogy). Auch der Umstand, daß der Verein zur Hinterlegung berechtigt sein würde, der geschuldete Gegenstand aber nicht hinterlegungssähig ist, sann zur Sicherheitsleistung führen. Die Art der Sicherheitsleistung bestimmt sich nach §§ 232 ff. Sicherheitsleistung

fann nur insoweit verlangt werden, als das Bereinsvermögen Mittel hierzu gewährt.

## § 53

Die Liquidatoren haben im Falle der Überschuldung die Eröffnung des Konkursverfahrens zu beantragen.

Liquidatoren, welche die ihnen nach dem Abs 1 und den §§ 50 bis 52 obliegenden Verpflichtungen verletzen oder vor der Befriedigung der Gläubiger Vermögen den Anfallberechtigten ausantworten, sind, wenn ihnen ein Verschulden zur Last fällt, den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich 1); sie haften als Gesamtschuldner 2).

E I 56 II 48; M 1 117; B 1 551.

1. Die hier bezeichneten Berpflichtungen find ben Liquidatoren im Interesse der Glaubiger auferlegt. Diese haben beshalb gegen die Liquibatoren im Falle schuldhafter Zuwiderhandlung unmittelbar einen Anspruch auf Schadenserjat, auf den die Mitgliederversammlung nicht etwa bergichten kann und dem die Liquidatoren nicht mit dem Einwand, daß sie auf Anweisung der Mitgliederversammlung gehandelt hätten, begegnen können (vgl. § 48 A 2). Solange ein durchführbarer Anspruch gegen bie Ansallberechtigten (§ 51 A 1) besteht, ist tein Schaben entstanben

und der Schadensersahanspruch gegen die Liquidatoren nicht begründet. (Planck A. Staudinger A. S. Abw. früh. Aust.) Dem Liquidationsverein haften die Liquidatoren aus ihrer Geschäftsführung ebenso wie der Vorstand. Der Anspruch auf Schadensersah ist als solcher aus unerlaubter Handlung aufzusalsen (§ 823 Abs 2) und daher der Zjährigen Verjährung aus § 852 unterworfen.

2. Die Neufassung beruht auf Art II, 2 Gef v. 25. 3. 30, RGBI. I S. 93.

## \$ 54

Auf Bereine 1), die nicht rechtsfähig sind, finden die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung. Aus einem Nechtsgeschäfte, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet 2) der Handelnde persönlich; handeln mehrere, so haften sie als Gesantschuldner.

€ II 676; \$ 1 553 ff.; 2 452 ff.; 6 117, 206, 209.

1. Die Gesellschaft erscheint als Berein, wenn fie forperschaftlich gebilbet ift, einen Gesamtnamen führt und sagungsgemäß vom Bechfel der Mitglieder unabhangig ift (KG 60, 96; 74, 371; JB 1911, 1002; SeuffA 62 Nr 129; KG 76, 27 über Tarifgemeinschaften; 78, 134; JB 1905, 3151; Warn 1932 Nr 173 über studentische Korps; 82, 295 über Handels. spuditate; 95, 193 über Zusammenschluß zu einer gemeinsamen Breiskonvention; 97, 124 über die staatlich zugelassene, aber als juristische Person nicht anerkannte Niederlassung eines Ordens oder einer Kongregation; 113, 127 über eine preußische Provinz des Franziskanerordens; Seuffal 77 Nr 54 über das Offizierkorps eines Regiments, ebenso 105, 309; RG 103, 265 über Kasinogesellschaften). In dem letteren Erfordernis ist auch enthalten, daß der Berein auf einen größeren Mitgliederbestand eingerichtet sein und die Dauer der Gesellschaft, weil sonst die Unabhängigkeit von dem Wechsel der Mitglieder tatsächlich bedeutungsloß sein wurde, auf eine längere Zeit berechnet sein muß. Die Bereinigung auf die Zeit von zehn Jahren genügt nach RG 3B 1913, 9741, um das Erfordernis der Dauer — wobei auf die Auffassung im geschäftlichen Verkehr Midsicht zu nehmen ist — als erfüllt anzusehen. Die Bestimmung, daß die Vereinigung troß Wechsels der Mitglieder sortbestehen soll, kann auch ohne ausdrückliche Festsehung aus dem Gesamtinhalt der Sahung entnommen werden. In dieser Beziehung kann namentlich der Gebrauch des Ausdrucks "Verein" von Bedeutung sein. Zur körperschaftlichen Gestaltung gehört, daß unter Anderung der §§ 709-712 eine in Bereinsangelegenheiten durch Mehrheitsbeschlusse entscheibende Mitgliederversammlung eingeführt ift und bag bie Führung ber Gefchäfte einem Borftande - der ebensowenig wie ein sonstiges Bereinsorgan aus ben Bereinsangehörigen zu bestehen braucht — übertragen ist. Liegen die Erfordernisse des Vereins vor, so sind bamit die mit dem Bereinscharafter unverträglichen Borschriften des Gesellschaftsrechts (§§ 707, 723-729, soweit diese Borichriften bas Recht der Kundigung oder Auflösung bes gesamten Gesellschaftsvertrags betreffen, 740, Anspruch auf Zahlung des Wertes des Anteils nach § 738, fo bez. einer tatholischen Ordensgemeinschaft RG 113, 135) stillschweigend außer Geltung gesett, nicht aber ift ohne weiteres anzunehmen, bag in allen Beziehungen, soweit bies durch Bertrag geschehen kann, das Gesellschaftsrecht für das Innenverhältnis der Mitglieder durch Vereinsrecht ersett ist — anders Gierke, Nichtrechtsfähige Bereine S. 9; Edstein in Iherings 55, 243 (val. über Anwendbarkeit der §§ 723, 724 RC 78, 136, des § 726 RC 3W 1928, 31114 und über Anwendbarkeit des § 728 § 21 M 1. — Der nicht rechtsfähige Berein ist seinem Besen nach ein körperschaftliches Gebilde mit entsprechender Organisation, keine Gesellichaft oder eine besondere Gesellschaftsart, wenn auf ihn auch die Borschriften über die Gesellschaft Anwendung finden (Pland A 1, Staudinger A A 8, Enneccerus § 109 II; NG IV 1907, 13616: 1913, 7377; Gruch 53, 401; vgl. NG 63, 62. Anders RG Gruch 49, 1014 und auscheinend RG 60, 94). Ein durchgreifender Unterschied zwischen ber Gesellschaft und bem Berein zeigt fich barin, bag, mahrend bei der Gesellschaft ein jeder Gesellschafter bem andern gegenüber zur Leiftung von Beiträgen und sonstigen zur Erfüllung bes Gesellschaftszwecks erforderlichen Handlungen verbunden ist, bei dem Bereine eine solche Berpflichtung nur gegenüber den Bereinsorganen besteht. Durch die Bestellung dieser Organe sind ihnen innerhalb ihres Wirkungerreises die sonst ben Gesellschaftern zustehenden Rechte, insbesondere das Recht ber Geschäftsführung (§ 709), übertragen. Das Gesellschafterrecht hat sich infolge ber Organisierung in ein Mitgliedsrecht (vgl. § 38 A 2) umgewandelt. Ein weiterer, sehr deutlich in die Erscheinung tretender Unterschied ist ber, daß ber nichtrechtsfähige Berein nach außen hin als ein einheitliches Ganges auftreten will, zu welchem Zwede er einen Gesamtnamen führt (vgl. § 12 A 1). Die Einheitlichkeit kann freilich, weil die Bereinigung nicht als juriftische Person anerkannt wird, nur unvollkommen erreicht werden. Inhaber des Gesellschaftsbermögens, Träger der Rechte und Verbindlichkeiten sind die Mitglieder dieses Vereins (vgl. RC) 320 04, 6117). Das Bereinsbermögen des nicht rechtsfähigen Bereins ist nach ben Grundsaben bes Gesellschaftsrechts ein selbständiges Bermögen, bas den einzelnen Mitgliedern gehört und nach dem Rechtsverhältnis der gesamten Hand zu beurteilen ist (RC 57, 92). Der nicht rechtsfähige Berein kann als solcher keine Gläubigerrechte

erwerben. **NG** NW 1930, 377132. Die Einaehung von Rechtsgeschäften ist zwar dadurch erleichtert, daß bie Mitglieder unter ber Bereinsbezeichnung zusammengefaßt werden konnen. Immerhin ergeben sich aus dem Mangel der Rechtsfähigkeit für die Rechtsbetätigung nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Kommt es zur Klageanstellung, so müssen die sämtlichen Mitglieder (mit Ausnahme des in dem Rechtsstreit zu verklagenden Mitgliedes) als Kläger auftreten. Der Borstand fann trop der Satungsbestimmung, daß er ben Berein in allen Rechtsstreitigkeiten vertritt, nicht für Rechnung bes Bereins, sondern nur namens der einzeln aufzusührenden Mitglieder Kagen (RC 57, 92; 78, 106; IB 1903, 48; 1914, 41415). Er hat nicht die Stellung eines gesetzlichen Bertreters. Seine Vertretungsbefugnis erstredt sich beshalb nicht auf Rechtsgeschäfte außergewöhnlicher Art (vgl. NG Gruch 55, 94). Über seine Bevollmächtigung zur Prozeßführung hat er demgemäß nach § 80 BPD sich auszuweisen, wozu indes schon die Einreichung ber Sapung genügen tann, ohne daß eine formelle Vollmachtsurfunde vorgelegt zu werden braucht (RG 57, 90). Die nur in schriftlicher Form vorliegende Satung ist allerdings nicht genügend, wenn die Borlegung einer gerichtlich ober notariell beglaubigten Prozesvollmacht (§ 80 Abf 2 BBD) verlangt wird (RG Warn 1913 Nr 118 — a. A. Rabbat in Gruch 58, 77 von dem Standpunkt aus, daß die Bertretungsbesugnis des Borstandes nicht auf Bollmacht, sondern auf Ermächtigung ans, das die Vertretungsbesugmts des Vorstandes nicht auf Vollmacht, sondern auf Ermachigung beruhe). Die Kamen der Mitglieder sind spätestens die Kamen der mündlichen Verhandlung aufzusübren (RG Gruch 47, 1160), und zwar auch die Namen der nach der Klagezustellung dem Verein beigetretenen Mitglieder. Die Klage des Vereins ist dahin aufzusassen, daß von vornherein im Kamen der zur Zeit der letzten mündlichen Verhandlung vorhandenen Mitglieder geklagt wird. Die nach der Klagezustellung neu eintretenden Mitglieder brauchen deshalb der Klage nicht besonders beizutreten. Ebenso ist das Ausschieden eines Mitgliedes nach der Klagezustellung, da es nur in seiner Eigenschaft als Vereinsmitglied am Kechtsstreit beteiligt voar, sie Vegeberechtigung aber Abeutung (RG Ze 105-21). für die Mageberechtigung ohne Bedeutung (NG 78, 105; 21. 2. 29 IV 300/28). Im Grundbuch können Rechte des Bereins nicht auf dessen Namen, sondern nur auf den Namen der Mitglieder eingetragen werben, wobei nach § 48 (BBO zu vermerten ift, bag ihnen das Recht nur als Mitgliedern eingetragen werden, wobei nach § 48 ®DD zu vermerten ut, das ihnen das wecht nur als Wilgliedern eines nichtrechtssäbigen Bereins zusieht. Über die Eintragung einer Hypothek vgl. **NG** JW 1930, 3771<sup>112</sup>. If eine Grundbucheintragung für einen der Rechtspersönlichkeit entbehrenden Berein ersolgt, so liegt keine ihrem Inhalt nach unzulässige Eintragung vor; die bestehende Unrichtigkeit des Grundbuchs ist im Wege der Berichtigung nach § 22 GBD zu beseitigen (**RG** in ITG 3, 1). Die Eintragung des Bereins kann nicht in eine solche der Mitglieder umgewandelt werden (NG 127, 309). Dem Berein als solchem kann serner weder eine Erbschaft noch ein Bermachtnis zugewendet werden. Möglich ift aber, bag bie Zuwendung — in welcher Beise bic Berfügung regelmäßig auszulegen ift — ben Bereinsmitgliebern ober ben Borftandsmitgliebern mit der Auflage gemacht wird, das Zugewendete (das sie zunächst nur für sich erhalten) dem Vereine zu überlassen und dis dahin die Verfügung durch den Verein sich geradeso gefallen zu lassen, als wenn es Bereinsvermögen wäre (ähnlich RC Warn 1911 Nr 89; 19. 12. 12 IV 212/12; Ne Recht 1929 Nr 975; ähnlich auch Blanck A3g; für Zulässigleit eines weitergehenden Bereinserwerds Staudinger AVII 3a, Enneccerus § 109 A9 (abw. Kipp Erbrecht § 1 A27) und Josef in Gruch 62,712). Eine lestwillige Auwendung, die der Erblasser einem Vereinsmitgliede in der Erwartung macht, daß dieser das Augewendete dem Vereine übertragen werde, tann nicht etwa wegen Nichtübereinstimmung des Willens mit der Erklärung als ungültig angesehen werden. Der Mangel der Aktivlegitimation des Vereins wird oft dazu führen, die Vorstandsmitglieder als siduziarische Eigentümer des Vereinsgutes zu bestellen, in welchem Falle bei einem Vorstandswechsel eine Übertragung auf das neu gemählte Vorstandsmitglied stattsinden muß (RG Warn 1919 Rr 126). Bulaffig ift es, wenn bies in ber Sapung vorgesehen ift, ein Forderungsrecht für die jeweiligen Mitglieder des Borftandes, die damit zu Treuhandern bestellt sind, zu begründen (RG L3 1919, 8555). Die für juristische Personen geltenden Erwerbsbeschräntungen (Borbem 2 vor § 21) greifen bei den nichtrechtsfähigen Bereinen nicht Blat. Der Vereinszwed kann ein ibealer ober ein wirtschaftlicher sein. — Eine beschränkte Rechtsfähigkeit ist dem nichtrechtsfähigen Verein insosern beigelegt, als er gemäß 50 Abs 2 JBD verklagt werden kann (Parteifähigkeit), als demgemäß nach § 735 BBD Zwangsvollstrechung gegen ihn stattsindet und nach § 213 NO bas Kontursverfohren über ihn eröffnet werden kann. Die rechtsträftige Verurteilung des Vereins zur Rahlung hat die gleiche Bedeutung wie wenn die Mitglieder zur gahlung aus dem Bereinsvermogen verurteilt maren (RG Barn 1929 Rr 59). Der Berein wird in diesen Beziehungen geradeso behandelt wie ein rechtssächiger Verein, woraus folgt, daß der Vorstand alsdann die ihm soust nicht gebührende Stellung eines gesehlichen Vertreters hat. Als rechtssähig gilt der Verein auch in dem Versahren über die gegentiber der Klage von ihm geltend gemachten Mechtsbehelfe (Wiberflage, Widerspruchsklage, Kostenerstattungsanspruch usm.), und biese Rechtsfähigfeit muß auch bemienigen zustatten tommen, ber Forderungen des Bereins auf Grund eines Pfandungs- und überweifungsbeichluffes gegen ben Drittichuloner geltenb macht (RG 54, 300). Ift der Berein aufgelöft, jo geht die Berpflichtung zur eiblichen Offenbarung bes Bereinsbermogens, Die borber ben Borftandsmitgliedern oblag, auf Die einzelnen Bereinsmitglieber über (Seuffu 67 Rt 64). Als Gefellichaften mit bloß formeller Rechtsfähigkeit,

nicht als juristische Personen stellen sich dar die offene Handelsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft (§§ 124, 161 Abs 2 HB), sowie nach § 22 der preuß. Jagdordnung v. 15. 7. 07 die Jagdgesellschaft von nicht beschränkter Mitgliederzahl hinsichtlich der Rechte und Pflichten aus Bachtung ber Jago. — Der nichtrechtsfähige Verein tann Mitglied eines rechtsfähigen Bereins sein und ist in diesem Falle dem rechtsfähigen Verein gegenüber zur Leistung der Beiträge usw. verpflichtet (Dertmann A 2 c zu § 38; IB 1933, 21673, bestr., vgl. Geigel Bang 1912, 187). Einen selbständigen nichtrechtsfähigen Berein kann z. B. die örtliche Geschäftsstelle eines Bentralverbandes bilden (NG 29. 4. 26 IV 558/25, f. § 24 A 3). Möglich ift es auch, einen Berein einem andern in der Weise anzugliedern, daß seine Organe für gewisse Angelegenheiten in Vertretung des Hauptvereins, in andern Angelegenheiten für den Zweigverein handeln (96 73, 97). Jeboch entbehrt ber örtliche Bezirk eines Bentralverbandes ber Gelbständigkeit, wenn ihm die besondere Organisation fehlt (RG 3W 1924, 10414). Einer eingetragenen Genossenschaft kann aber der nichtrechtsfähige Verein wegen Verschiedenheit der haftungsgrundlage nicht beitreten (KGF Bird durch einen Beschluß der Majorität sahungswidrig der Vereinszweck geandert und von ihr ein neuer Berein gegründet, so kann der alte Berein durch die Minorität ohne weiteres fortgesett werden (RG 39 1925, 23724). Tritt eine offene Handelsgesellschaft einem Berein bei. so wird Mitglied des Vereins die Gesellschaft als solche, nicht aber werden es die Gesellschafter personlich, sofern sie nicht felbst beitreten (96 D33 1923, 370). — Die Borschriften ber §§ 29. 31, 37 (vgl. § 29 A 1, § 31 A 4, § 37 A 3) finden auf nichtrechtsfähige Bereine teine Unwendung, wohl aber die bem Gesellichaftsrecht entsprechende Borschrift bes § 33 Abf 1, daß eine Anderung des Zwedes bes Bereins die Zustimmung aller Mitglieder erfordert (NG Gruch 51, 1117; NG 31. 1. 24 IV 266/23; NG Barn 1929 Nr 59). — Orbnungsmäßige Einberufung ber Mitglieberversammlung, insbesondere Ladung sämtlicher Mitglieder, ist wie in § 32 zur Gultigkeit ihres Beschlusses vorauszuseten (RG Seuffa 77 Nr 53). Lgl. jedoch wegen Nichtanwendbarkeit des § 32 Abf 1 Sat 2 bie Anm 2 zu § 32 a. E. Die Mitglieder bes Bereins haben einen Anspruch auf Einberufung der Bersammlung auf Grund ber Satung (MG Barn 1912 Rr 147). Reine Einberufung der Mitgliederversammlung durch den zurückgetretenen Borstand (96 78, 52, a. A. Dertmann I 2g). - Gine unbedingte haftung bes nichtrechtsfähigen Bereins für ichabenbringende Handlungen seiner Organe, wie sie für rechtsfähige Bereine in § 31 bestimmt wird, ist nicht anzuerkennen (vgl. § 31 A 4); vielmehr greift gegebenenfalls § 831 ein (NG Warn 1913 At 449; 1917 At 263; NO 135, 243; JW 1924, 115519; 1930, 21295; 1932, 17256; DLG JW 1927, 27176). Die torperschaftliche Gestaltung des Bereins bringt es mit fich, bag er die Saftung für die in befugter Bertretung des Bereins von seinen Organen angestellten ober für eine Berrichtung angenommenen Bersonen nicht schon durch den Nachweis ablehnen kann, daß bei Bestellung ber Bereinsorgane mit ber erforderlichen Sorgfalt verfahren ift. Es ift weiter nach § 831 ber Nachweis nötig, daß das Bereinsorgan bei Auswahl und Beaufsichtigung jener Personen es an der erforderlichen Sorgfalt nicht hat fehlen laffen (vgl. RG 39 1913, 737 über haftung des nichtrechtsfähigen Bereins für die von dem Bergnügungsausschuß mit Abbrennen des Feuerwerts beauftragten Personen). Nach RG 3B 1933, 4231 haften für unerlaubte Handlungen ber Bertreter eines nicht rechtsfähigen Bereins alle Mitglieder perfonlich mit der Maggabe, daß jeder den Entlaftungsbeweis nach § 831 Abf 1 führen tann. Über haftung im Falle eines Sympathiestreits RG 132, 249. Dem Borftande eines nichtrechtsfähigen Bereins tann ein über ben Umfang ber satungsgemäßen Bollmacht hinausgehender Auftrag erteilt sein (vgl. § 713 A 1 a. E.). Über Ungultigleit bes Errichtungsvertrags f. § 25 A 2. Die Ausschlie gung eines Mitgliede ift jederzeit aus einem wichtigen Grunde zuläffig, RG 73, 190, vgl. im übrigen § 39 und wegen des Austritts RG 78, 134; HRR 1932 Nr 1639. Über die Umwandlung in einen rechtsfähigen Berein f. § 21 A 1.

2. Bas die Saftung Dritten gegenüber betrifft, fo haben nach ben Borfchriften über die Gesellichaft für die durch Rechtsgeschäft des Borftandes im Rahmen seiner Ermächtigung begründeten Berbindlichkeiten die Bereinsmitglieber perfonlich als Gesamtichuldner zu haften (§§ 714, 427), vgl. 96 Barn 1929 Nr 59 Der Berein als folder kann sich nicht durch Berträge verbflichten und ift daher z. B. nicht wechselfähig (RG 112, 125). Die Borstandsmitglieder haften aus einem Afzept, das sie für den Berein gegeben haben, gesamtschuldnerisch und wechselmäßig, RG Warn 1926 Nr 209. Die haftung der Bereinsmitglieder (bie bei einem Bereine mit wechselndem Mitalieberbestande ben Berhältnissen wenig entspricht) tann aber burch bie Sanung auf ihre Unteile am Bereinsvermögen beschränkt werben, und biefe Beschrankung hat Birkung gegen Dritte, die bei Abschluß des Geschäfts bavon Kenntnis hatten (KG 63, 65). Es darf sogar nach Lage ber Sache bei einem solchen Bereine — worüber allerdings in ber Rechtslehre fehr berichiebene Auffassungen herrichen — ohne weiteres, ohne daß biefe haftungsbeschräntung mit besondern Worten in ber Sahung ausgesprochen gu fein braucht, angenommen werben, bag bie Mitglieder (abgesehen von der haftung bes sonstigen Bereinsvermogens, vgl. 96, 277) nur in hohe ber zu biefem Bermogen gehörigen sahungsmäßigen Beitrage, nicht zu einer weiter-gehenden personlichen haftung sich verpflichten wollen, und es barf ebenso bavon ausgegangen werden, daß der Dritte, der, wie ihm befannt, mit einem Bereine abschließt, mit diesem Willen

ber Bereinsmitglieder rechnet und deshalb auch ohne genauere Kenntnis die Haftungsbeschränkung gegen sich gesten lassen muß (**RG** 74, 374; JW 1907, 13618; Warn 1916 Nr 270; 1917 Nr 263 und hinsichtlich eines Ausstellungsvereins JW 1910, 2272; vgl. auch 1912, 1872 und **RG** 90, 177, wonach für eine Saftungsbeschräntung ber Bereinsmitglieber nicht allgemein eine Bermutung spricht). Wegen bieser beschränkten Haftung der Mitglieder ift in § 54 Abs 2 die besondere Borichrift getroffen, daß, wer im Namen eines nichtrechtsfähigen Bereins Rechtsgeschäfte vornimmt, mag er nun zur Vertretung berechtigt sein oder nicht (DLG 12, 3) und mag der andere Teil den Mangel der Rechtsfähigkeit gekannt haben oder nicht (RG Gruch 46, 848ff.), damit, auch wenn er kein Vereinsmitglied ist (RG Warn 1912 Nr 148), die persönliche Haftung übernimmt (RG er fem Vereinsmitglied ift (No Warn 1912 Ix 148), die persönliche Haftung übernimmt (No FW 1926, 2907<sup>12</sup>). Diese Haftung trisst auch den im Namen des Vorstandes für den Verein handelnden Vertreter (NO 82, 294). Sie besteht z. B. bei einer Kündigung, mögen daraus Schadensersat- oder Ersüllungsansprüche hergeleitet werden (NO Warn 1923/24 Ar 97). Ist die Veranstaltung eines Festes ausschließlich einem Festausschuß übertragen, so sind die Mitglieder dieses Ausschließlich einem Irsprüche handelnden Personen im Sinne des 54 Sag 2 (NO Warn 1912) Rr 263). Die haftung aus § 54 tann vertragsmäßig ausgeschlossen werben, Re 82, 298; 398 1912, 1872). Hierzu genügt aber nicht, daß der Dritte weiß, der Handelnde wolle sich nicht persönlich verpflichten. Auch sonst wird ein stillschweigender Ausschluß dieser Haftung, um nicht den vom Geset erstrebten Schub des Dritten zu vereiteln, nur aus zwingenden Gründen angenommen werden können (NG 82, 298). Auf Vereinsmitglieder, die mit dem Abschilß sich nur einverstanden erklärt, nicht aber den Vertreter ermächtigt haben, auf ihren persönlichen Aredit das Nechtsgeschäft einzugeben, ist diese Haftung nicht zu erstreden. Für nichtrechtsfähige Vereine gilt somit in dieser Beziehung ein anderer Grundsat als für Attiengesellschaften und G.m.b.H., in beren Namen vor der Eintragung gehandelt ist (vgl. NG 55, 302; 72, 401; IV 09, 231°, a. N. Heinsbeimer Ann zu VV 1924, 2182°). Mit dem in § 54 Sat 2 gebrauchten Ausdruck Dritter" ist ein jeder gemeint, der nicht zu den Handelnden gehört, auch das Vereinsmitglied. Der Verein Landschaft von Ausgrundsatz der Vereinschaft von Vereinsbergen von haftet auch gegenüber ben Mitgliedern bei Berschulben des Borftands (RG 103, 265; 398 1930, 34733). — Uber die Geltung des § 54 für Vereine, die vor Inkrafttreten des BGB errichtet sind, Borbem 5 vor § 21 und vez. § 54 Sah 2 R6 77, 429; 97, 125; Warn 1926 Ar 209. Bei der Ausschang tritt der nichtrechtssschige Berein nicht notwendig in ein Liquidationsstadium, RAG 5, 1.

# 2. Gingetragene Bereine

## \$ 55

Die Eintragung 1) eines Vereins der im § 21 bezeichneten Art in das Vereineregister hat bei dem Amtegerichte ju geschehen, in deffen Bezirke der Berein feinen Sit hat 2).

E II 49; B I 498 ff., 504.

1. Die Eintragungspflicht tommt bei den nichtwirtschaftlichen Bereinen (§ 21 A 2) in berichiebener Bebeutung bor. Einzutragen find 1. ber Berein (§§ 21, 64 — die Rechtsfähigkeit wird nur durch Eintragung erlangt, vgl. § 21 A 3), 2. eine jede Anderung der Sahung, § 71 — bie Wirksamkeit der Anderung ist durch die Eintragung bedingt —, 3. die Borstandsmitglieder und Liquidatoren, sowie die das Vertretungsrecht beschränkenden Beschlüsse (§§ 64, 67—70, 76; val. auch §§ 74, 75); die Richteintragung der Anderung hat hier zur Folge, daß sie dem gutgläubigen Dritten nicht entgegengesetzt werden kann (§§ 68, 70). Die Namen der Mitglieder brauchen nach § 72 nicht eingetragen ober angemelbet zu werben, auch Sapung und Zwed bes

Bereins werben nicht eingetragen.

2. Wegen des Sipes des Bereins f. § 57 Abf. 1. Wird die Eintragung von einem unzuständigen Amtsgericht vorgenommen, jo hat bies nach ber allgemeinen Borschrift bes § 7 FGG, bie für den besondern Kall des § 55 nicht beseitigt ist, die Ungultigkeit der Eintragung nicht zur Folge (herrschende Meinung, So jest auch Standinger Al). Außer über die Zuständigkeit des Amtägerichts enthält Abschnitt 2 Vorschriften über das Berfahren, die Festsehung von Ordnungsstrafen, das Recht der Beschwerde und über die Offentlichkeit des Bereinsregisters (§§ 59, 60, 66, 77—79). Ergänzt werden diese Borichriften burch bie nach § 159 FGG anwendbaren Bestimmungen der §§ 127—130, 142, 143 und hinsichtlich des Ordnungsstrasversahrens der §§ 132—139 dieses Gesetzes. Die Einrichtung des Vereinsregisters ist Landessache. Es gelten hierfür die auf Vereinbarung der Bundesstaaten beruhenden, vom Bundestat genehmigten und vom Reichstanzler am 12. 11. 98 (RBBI 98 Nr 47) veröffentlichten Bestimmungen, die nebft erganzenben Borichriften von den einzelnen Bundesftaaten eingeführt find. Bird ber Bereinsstip in den Bezirf eines andern Amtsgerichts verlegt, so erfolgt die Eintragung biefer Anderung zunächst im bisherigen Register (RIN 17, 74).

## § 56

Die Sintragung foll nur erfolgen, wenn die Zahl der Mitglieder mindeftens fieben 1) beträgt.

Œ II 50; № 1 554 ff.

1. Durch diese Bestimmung über die **Mindestzahl der Mitglieder** soll verhindert werden, daß Bereine, die ihrer Mitgliederzahl nach nur eine geringe Bedeutung haben, in daß Bereinkregister eingetragen werden und Rechtsfähigkeit erlangen. Die Eintragung kann nicht ersolgen, wenn der Verein zwar ansangs die vorgeschriedene Mindestzahl der Mitglieder hatte, diese Mindestzahl aber zur Zeit der Eintragung nicht mehr vorhanden ist. Zur Ermöglichung der Nachprüfung ist in § 59 bestimmt, daß die Satung von mindestenß 7 Mitgliedern unterschrieden werden soll. Eine weitere Prüsung steht dem Amtsgericht nicht zu. Doch sind diesenigen Versonen nicht mitzuzählen, die nur zum Schein als Mitglieder aufgesührt sind. Stellt sich erst nach der Eintragung herauß, daß in Birklichteit zur Zeit der Eintragung die vorgeschriedene Mindestzahl nicht vorhanden war, so hat dieser Mangel, da es sich nur um eine Sollvorschrift handelt, nicht die Ungültigkeit der Eintragung zur Fosse, das Registergericht hat nicht etwa, selbst wenn es durch sallche Angaben des Portsandes über die Mitgliederzahl zur Eintragung bestimmt war, von Lmts wegen die Eintragung wieder zu lössen, da es sich nicht um das Fehlen einer wesentlichen Boraussetzung i. S. der §§ 159, 142 FGG handelt (Pland, Staudinger, während Dertmann A1 den § 43 Abs 1 anwenden will). Abw. früh. Aufl. Über den Fall der Berminderung der Mitgliederzahl s. § 73.

#### \$ 57

Die Satzung muß 1) den Zwed 3), den Namen 2) und den Sitz 2) des Vereins enthalten und ergeben, daß der Verein eingetragen werden foll 4).

Der Name soll sich von den Namen der an demselben Orte oder in derselben Gemeinde bestehenden eingetragenen Bereine deutlich unterscheiden 2).

Œ II 51; \$ 1 555 ff.; 6 117.

1. Der Verein muß, damit er eingetragen werden kann, eine dem Registerrichter einzureichende schriftliche Sahung haben, welche, wenn auch nicht gerade im Text, so doch in der Überschrift oder Unterschrift die in § 57 Abs 1 erforderten Angaden ersehen läßt. Die Gültigkeit der Errichtung des Vereins ist aber ebensowenig wie die Gültigkeit der Errichtung des Vereins durch die Schriftsorm bedingt (vgl. § 25 V 2). Fit die Mußvorschrift des § 57 nicht befolgt, so kann durch die Eintragung ein rechtssähiger Verein nicht entstehen. Es ist aber nicht ausgesichlossen, daß durch nachträgliche Ergänzung der Sahung und dementsprechende Vervollständigung der Eintragung die Ungültigkeit geheilt wird (vgl. über die Ungültigkeit der Eintragung im allgemeinen § 21 U 3). Werden bei Errichtung des Vereins neben der Sahung Vereinbarungen weren gerechsen, die in die Sahung auszunehmen gewesen wären (vgl. §§ 57, 58), so haben diese dem Verein gegenüber keine Wirkameit. Dies gilt auch von Vereinbarungen über die Dauer des Vereins (vgl. § 74 U 1). Eine sahungsgemäße Vereinbarung, daß die Errichtung des Vereins von dem Eintritt einer ausschiedenden Bedingung abhängig sein soll (vgl. Warn 1917 Nr 216), hindert die Eintragung des Vereins. Sollte es gleichwohl zur Eintragung gekommen sein, so

fann jene Bestimmung nur noch die Rraft einer auflösenben Bedingung haben.

2. Zur unterscheidenden Bezeichnung des Vereins ist nicht bloß die Angabe seines Ramens, sondern auch seines Sites (vgl. § 24 Al) nötig, da nach Abs Z Vereine, die ihren Sit nicht in derselben, aus einem oder mehreren Orten bestehenden Gemeinde haben, den gleichen Namen sühren können. Name und Sit muß deshalb in das Vereinsregister mit eingetragen werden (§ 64). Wegen der Wahl des Namens sind in § 57 keine besonderen Vorschriften gegeben. Allgemeinen Grundsähen entspricht es, daß der Registerrichter anstößige oder auf Täuschung derechnete Namen (bestr. — vgl. IFG 3, 259) nicht zulassen darf. Dem Namen ist nach § 65 der Zusah, "eingetragenen Berein" beizusügen. Wegen diese Zusahes unterscheidet sind der Verein bereits genügend von einem nicht eingetragenen Verein. Es genügt deshalb ein Name, der die Gesahr der Verwechslung mit andern eingetragenen Vereinen desselben Ortes ausschließt. Die Unterscheidung mit andern eingetragenen Vereine desselben Ortes ausschließt. Die Unterscheidung muß eine deutliche sein. Namensunterschiede, die dem Leser oder Hörer leicht entgehen konnen, genügen nicht. Der Verein darf nur einen einzigen Namen haben (NG 85, 399), womit indes eine spätere Anderung des Namens (§ 71) nicht ausgeschlossen haben (NG 85, 399), womit indes eine spätere Anderung der Vischerung nach § 12 zu beurteilen ist (NG FW 1931, 1921³; Warn 1930 Rr 48, 16. 5. 1928 IV 254/27; HR 1929 Vr 577) — vgl. auch § 12 V 4 und wegen eines schlagwortähnlichen Bestandteils des Vereinsnamens RG TW 1933, 1385¹. Er besagt insbesondere nicht, daß durch den Busah "eingetragener Verein"

eine Beeinträchtigung bes Namensrechts in einem solchen Kalle ausgeschlossen wird, wo ber Name des Bereins ohne Hinweis auf die Eintragung gebraucht ift (RC Barn 1927 Nr 9). Wegen § 16 UniWG vgl. § 12 A 4. Uber die Bezeichnung: Kammer, welche den Eindrud einer öffentlichrechtlichen Organisation erweckt und zu Täuschungen Anlaß gibt, val. KG in JW 1925, 20131.

3. Die Angabe des Zwedes ist nötig zur Beurteilung der Eintragungsfähigkeit des Bereins (§§ 21, 22, 61). Der Vereinszwed ift ferner für die Eigenart bes Bereins von folder Bebeutung, daß seine Anderung regelmäßig die Zustimmung aller Mitglieder erfordert (vgl. § 33 A 1). Die Eintragung des Zwedes in das Vereinsregister ift nicht vorgeschrieben.

4. Bal. § 59 21 1.

## \$ 58

Die Sakung foll Bestimmungen enthalten 1):

1. über den Gintritt und Austritt der Mitglieder:

2. darüber, ob und welche Beitrage von den Mitaliedern ju leiften find;

3. über die Bildung des Borftandes;

4. über die Boraussekungen, unter denen die Mitgliederversammlung gu berufen ift, über die Form der Berufung und über die Beurkundung der Beichlüffe.

E II 52: B 1 556 ff.

1. Die Satung foll über die Berfassung bes Bereins, was Erwerb und Berluft ber Mitgliedschaft, Bildung des Vorstandes, Berusung der Mitgliederversammlung und Beurkundung der von ihr gesasten Beschüsse betrifft, sich aussprechen. Sie hat nicht bloß Bestimmungen über ben freiwilligen Austritt, sondern auch über die Ausschließung eines Mitglieds zu enthalten (Nich 73, 193). Die Satung soll serner bestimmen, inwieweit die Mitglieder zu Beiträgen herangezogen werden können, worunter nicht bloß Geldleistungen, sondern auch sonstige Leistungen für den Bereinszweck und etwaige Vertragsstrasen zu verstehen sind. Eine Beitragspflicht tann auch ohne ausbrudliche Sagungsbestimmung aus bem Zwede bes Bereins fich ergeben. Dicht nötig ift, daß die Sohe ber Beitrage in ber Sagung beziffert wird. Die Bemeffung bes Beitrags fann in ber Sagung ber Mitglieberversammlung, bem Borftanbe ober einem anbern Bereinsgliede überlassen werden. Wird nach der Satzung die Mitgliedschaft durch Leistung eines bestimmten Beitrags (in Friedensmart) erworben, fo tann ber Borftand die Beitragsleiftung in völlig entwertetem Gelde ablehnen und dadurch den Eintritt des neuen Mitglieds verhindern (RG D33 1925, 339), f. § 38 A 2. Die Richtbeachtung des § 58 verpflichtet den Richter zur Ablehnung der Eintragung, zieht aber die Angültigleit der einmal geschehenen Eintragung nicht nach sich enthält die Sakung keine Bestimmungen so greisen die allgemeinen Eintragung nicht §§ 26, 27, 32, 36, 37 u. 39, insbesondere die in § 39 U.2 dargestellten Grundsäte über die Ausschließung Platz. Die Besugnis zur Ausnahme oder Ausschließung von Mitgliedern wird im Zweisel, da es sich um eine grundlegende Anderung handelt, der Mitgliederversammlung, wicht dem Roeffands ausschland und der Ausschließung von Mitgliederversammlung, nicht dem Borstande zugestanden werden mussen (a. A. Staudinger A II 1). Werden über die in § 58 bezeichneten Gegenstände erft nachträglich Bestimmungen getroffen, so muß der von der Mitgliederversammlung zu fassende Beichluß ben Erfordernissen eines Satzungsbeschlusses ent-

## § 59

Der Vorstand hat den Verein zur Eintragung anzumelben 1). Der Unmeldung find beigufügen:

1. die Satjung in Urschrift und Abschrift 2);

2. eine Abschrift der Urkunden über die Bestellung des Borftandes 3). Die Satzung foll von mindeftens fieben Mitgliedern unterzeichnet fein und die Angabe des Tages der Errichtung enthalten 4).

Œ II 53; Ɓ I 557 ff.; 6 382.

1. Die Gintragung fann nur auf Anmelbung des Borftandes erfolgen. Er ift gu biefer handlung ichon vor Entstehung bes rechtsfähigen Bereins befugt (vgl. § 21 M 1) und wurde fich bei Unterlaffung bes Untrags regelmäßig gegenüber ben Mitgliebern ber bereits bestehenben Bereinigung verantwortlich machen. (Anders Bland A 1 b, Dertmann A 1 b, wonach eine solche gesetzliche Berpflichtung des Borftands dem Berein gegenüber nicht besteht.) Zur Eintragung ift weiter erforderlich, daß ber Antrag in Übereinstimmung mit der Sagung steht. Aus der Sagung muß nach § 57 hervorgehen, daß der Berein eingetragen werden soll. Fehlt es an diesen Erfordernissen, so ist die Eintragung ungultig (a. A. v. Tuhr S. 490, ferner Pland M 1 f sowie

Staubinger A Ic, der die Eintragung für gültig hält, wenn der Wilse der Mitglieder auf Eintragung gerichtet war, vermittelnd Oertmann A 1d, vgl. FG 1, 273). Ohne Einsluß auf die Gültigkeit ist es dagegen, ob die in § 77 bestimmte Form der Anmeldung gewahrt ist. Die dem Borstand obliegende Anmeldung ist von sämtlichen Vorstandsmitgliedern zu dewirken, insdesauch dann, wenn eine nachträglich ("der Registerbehörde gegenüber") beschlossene Beschreitung der Vertretungsbesugnis nicht zur Eintragung gelangt ist (Warn 1929 Nr 73), s. im über KG KR 1930 Nr 765. Dabei ist eine Vertretung durch Bevollmächtigte, die durch össenlich beglaubigte Vollmacht sich auszuweisen haben, nicht ausgeschlossen. Der Registerrichter kann jedoch, um sich die Sicherheit zu verschaffen, daß die Erklärung dem Willen des Vollmachtgebers entspricht, je nach Lage des Falles eine Spezialvollmacht sovern oder das persönliche Erscheinen des Vollmachtgebers verlangen (vgl. RJA 8, 130). Durch die Sahung kann nicht bestimmt werden, daß Anmeldungen zum Vereinstegister nur der Unterschrift eines Teiles der Vorstandsmitglieder bedürfen sollen (RJA 9, 47). Die Anmeldenden sind gegenüber dem Verein für die Richtigsert der Anmeldung verantwortlich. Ist die Anmeldung nachholen. Bis zur Eintragung kann die Anmeldung zurückgenommen werden.

2. Die schriftliche Satung soll als Unterlage der Eintragung dienen (vgl. § 57 A 1). Die Einreichung zweier Exemplare, der Urschrift und einer Abschrift, ist zu dem in § 66 Abs 2 bezeichneten Zwede vorgeschrieden. Die Eintragung der Satungsbestimmungen sindet nur in dem durch § 64 bestimmten Umsange statt. Die Nichtbeachtung der Vorschrift des Abs 2 hat die Ungültigkeit der Eintragung nicht zur Folge, da die Schriftsorm keine wesentliche Voraussehung der Eintragung ist (Planck, Staudinger, Enneccerus). — Sind besondere Bestimmungen in eine Nebenstaung ausgenommen, so muß auch diese dem Registerrichter eingereicht werden, widrigenfalls die Bestimmungen sür das Rechtsverhältnis des Vereins keine Virslamkeit gewinnen können, z. B. eine ärztliche Standesordnung, die Bestimmungen über die Ausschließung von Mitgliedern enthält (NG 73, 193). Die Einreichung kann nachgeholt werden, wozu der Borstand von sich aus

verpflichtet ift.

3. In eine Prüfung, ob der Vorstand gehörig bestellt ist, braucht regelmäßig der Registerrichter nur insosern einzutreten, als er etwaige Mängel, die aus der einzureichenden Abschift der Bestellungsurkunde sich ergeben, zu berücksichtigen hat (vgl. KGJ 41 A 157; Recht 1930 Kr 778). Eine weitergehende Prüfung kann angezeigt sein, wenn Bebenken gegen die materielle Richtigkeit des Anmeldungsinhalts gegeben sind (KJU 14, 298). Entsteht Streit über die Gültigkeit der Bestellung, so ist hierüber auf die von den Beteiligten anzustellende Klage (vgl. § 32 U5) im Prozeswege zu entschein. Die Klage ist nicht gegen das einzelne Vorstandsmitglied, sondern gegen den gesamten Vorstand zu richten. Sine Täuschung des Registerrichters über die Vorstandseigenschaft der Anmeldenden hat die Löschung der Eintragung von Amts wegen zur Folge (FG) 1, 273).

4. Zu dem dem Registerrichter zu sührenden Nachweise der Errichtung des Bereins genügt es, daß die Satung von mindestens 7 Mitgliedern (der in § 56 bestimmten Mindestzahl der Mitglieder) unterzeichnet und der Tag der Errichtung angegeben ist. Darüber, ob es zu einer vorschriftsmäßigen Errichtung gesommen ist, hat bei Vorhandensein von Zweiseln der Registerrichter Ermittlungen anzustellen (§ 12 FGG). Sobald einmal die Eintragung stattgefunden hat, kann hierüber nur im Prozeswege, auf Klage des Beteiligten gegen den Vorstand, entschehen werden. Die Entscheidung hat an sich zwar nur Bedeutung für die Parteien. Doch kann der Registerrichter hieraus Anlaß nehmen, die Eintragung von Amis wegen zu löschen

(§§ 159, 142, 143, vgl. auch § 127 FGG).

## § 60

Die Anmeldung ist, wenn den Erfordernissen der §§ 56 bis 59 nicht genügt ist, von dem Amtsgericht unter Angabe der Gründe zurückzuweisen 1).

Gegen einen zurudweisenden Beschluß findet die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften der Zivilprozestordnung statt 2).

Œ II 53; B 1 558 ff.; 6 117.

1. Die Zurüdweisung der Anmeldung ist auch dann geboten, wenn der Verein nicht eintragungsfähig ist, weil er die Kechtöfähigkeit nur durch Verleihung (§ 21, vgl. auch § 22 U 2) ober nur durch Gesetz erlangen kann (s. wegen der Keligionögesellschaften und geistlichen Gesellschaften s. Art 84 EG u. § 61 U 3). Ebenso wenn der Errichtungsvertrag ganz oder teilweise ungültig ist. Dies ist der Hall, wenn der Zwed des Vereins gegen ein gesehliches Verbot oder gegen die guten Eitten verstößt (§§ 134, 138), wenn z. B. der Verein hauptsächlich den Zwed versolgt, die Reigung der Mitglieder und Gäste zu hohen Glückspielen zu sördern und auszunutzen (vgl. NG JW 1920, 961²), oder wenn sich in der Sahung Vestimmungen sinden, die nach den zwingenden Vorschriften der §§ 26 st. unzulässig sind. Für die Frage, ob der Verein unerlaubt ist, kommt auch das öffentliche

Bereinsrecht (val. § 61 A 2) in Betracht (a. A. Hölber A 1). Durch die Eintragung wird in diesen Fällen die Ungulltigleit nicht beseitigt und die Rechtsfähigkeit nicht herbeigeführt, anders, wenn der Berein irrig als nicht wirtschaftlicher angesehen worden ist ober die Eintragung wegen Nichtbeachtung der Ordnungsvorschriften in §§ 56, 57 Abs 2, 58, 59 nicht hätte erfolgen durfen. Die Eintragung kann gemäß §§ 142, 143 FGG von Amts wegen gelöscht werden. Sind nur einzelne in der Sahung getroffene Bestimmungen nichtig, so hat dies troh grundsählicher Anwendbarkeit des § 139 die Nichtigkeit ber ganzen Satung regelmäßig nicht zur Folge, ba nach ben für bie Bereine bestehenden besondern Berhältnissen eine solche weitgehende Wirkung der Ungultigkeit dem Willen ber ben Berein errichtenden Mitglieder nicht entsprechen wird. Die Gintragung bes Bereins bleibt mithin wirksam. Durch die Zulässigkeit der Löschung von Amts wegen ist eine Klage des Mitglieds auf Erklärung der Nichtigkeit des Vereins nicht ausgeschlossen. Das Urteil hat aber nur eine auf die Parteien beschränkte Wirkung (vgl. § 59 A 4). Einer Rlage auf Festfellung ber Mitgliedschaft tann ber Ginwand, daß bie Bereinigung gegen bie guten Gitten verstoße oder der Bereinszweck ein verbotswidriger sei, nicht entgegengesett werden (RG 3B 1921, 15271)

2. Das Recht der Bejchwerde, die auch bei Zurudweisung durch Zwischenversügung zulässig ift (RG Recht 1929 Nr 1822), ift abweichend von den für Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarfeit gegebenen Borschriften geordnet. Für bas Berfahren gelten bie Borschriften ber &BD, und zwar auch dann, wenn die Zurückweisung aus einem andern als dem in § 60 Abs 1 angesührten Grunde erfolgt (NG 47, 386; 84, 158; JB 03 Beil 113<sup>248</sup>). Weitere Beschwerde ist hiernach nur bei Vorhandensein eines neuen selbständigen Beschwerdegrundes statthaft (§ 568 3BD,
DLG 22, 113). Grundsählich handelt es sich aber bei ber Eintragung in das Vereinsregister um eine Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarteit, und es folgt hieraus, daß die Austän dig eit des über die weitere Beschwerte entscheidenden Gerichts sich nach §§ 28 Abs 2, 199 FGG (Aufundig-eit des Kammergerichts sür Preußen) bestimmt (NG 84, 158; KGJ 39 A 144). Gegen die ersolgte Eintragung im Bereinsregister sindet eine Beschwerde nicht statt (RJA 13, 119).

## \$ 61

Wird die Anmeldung zugelassen, so hat das Amtsgericht sie der zuständigen Berwaltungsbehörde mitzuteilen 1).

Die Berwaltungsbehörde tann gegen die Gintragung Ginfpruch erheben, wenn ber Berein nach dem öffentlichen Bereinsrecht unerlaubt ift ober verboten werden kann 2) oder wenn er einen politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck verfolgt 3).

E II 54, 55 206 1; B 1 558 ff.

1. Die Zuständigkeit der Berwaltungsbehörde bestimmt sich nach Landesrecht (vgl. für Preußen AB. BGB Art 3 und wegen der Handhabung des Einspruchsrechts die Erlasse v. 29. 12. 99 und 14. 11. 10). Auch ohne daß Einspruch eingelegt wird, hat das Amtsgericht, wenn der Berein nach öffentlichem Bereinsrecht unerlaubt ift, die Eintragung von Amts wegen zu versagen. Rein Einspruchsrecht steht ber Bermaltungsbehörde aus dem Grunde zu, daß der Berein einen wirt-

schaftlichen Zweck verfolge (RIA 12, 240).

2. Das öffentliche Vereinsrecht ist in der Hauptsache durch RGes v. 19. 4. 08, ergänzt durch Gef. v. 26. 6. 16 und 19. 4. 17, einheitlich geregelt. Rach § 2 diefes Gef. sind unerlaubt nur solche Bereine, mogen fie politifche ober nichtpolitifche fein, beren Zwede ben Strafgefegen gumiderlaufen, wofür es weniger auf die Bestimmungen in ber Sagung als auf bas tatsächliche Berhalten des Bereins ankommt. Solche Bereine können polizeilich aufgelöst werben, nach § 3 BD v. 19. 12. 32 insbesondere auch dann, wenn ihr Zwed den §§ 81—86, 127—129 StGB zuwider-läuft. Im übrigen unterliegen Vereine wegen ihres politischen Charakters keinem Verbot. Landeskrechtlich konnten Bereine nach § 24 MBerG insofern beschränkt werden, als es sich um kirchliche ober religiöse Bereine, um Bereine in Zeiten der Kriegsgefahr, um Vereinigungen ländlicher Arbeiter oder Dienstboten zur Einstellung oder Verhinderung der Arbeit handelt. Diese Beschränkungen sind jest durch Art 124 MBerf — abgesehen babon, daß bas Grundrecht des Art 124 zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach Art 48 vorübergehend außer Kraft gesetht werden kann — in der Hauptsache beseitigt. Weitere Bestimmungen des öffentlichen Bereinsrechts sinden sich in Art 177 Verff. 3, § 36 des RWehrges v. 23. 3. 21 und Erlaß des RWehrministers v. 1. 4. 21 (Berbot der Teilnahme ber Goldaten, bas find Offigiere, Unteroffigiere und Mannichaften, an politischen Bersammlungen und ber Zugehörigkeit zu politischen Bereinen) owie in § 14 RepublSchuts v. 19. 4. 22. Aber die Ungultigfeit der Eintragung eines unerlaubten Bereins f. § 60 A 1. Aus bem Grunde, daß der Berein ein wirtschaftlicher sei, steht ber Behörbe ein Einspruchsrecht nicht zu, RIA 12, 240.

8. Die Borschrift des § 61 Abs 2, daß die Berwaltungsbehörde Einspruch erheben kann, wenn

ber Berein einen politischen, sozialpolitischen ober religiosen 3med verfolgt, ist beseitigt burch Artt 124 Abs 2, 137 Abs 4 KBerf, wonach einem Bereine wegen Berfolgung eines derartigen Ameds der Erwerb der Rechtsfähigkeit nicht verlagt werden darf. Es bedarf deshalb nicht der genaueren Darlegung, in welchen Fällen der Berein als ein politischer (vgl. § 3 ABerG v. 19. 4. 08), als ein sozialpolitischer oder religiöser anzusehen ist. Das Borhandensein eines politischen Bereins wurde angenommen, wenn er eine Einwirfung auf die Tätigkeit des Staates, auf die Gesetzgebung ober die Handhabung ber Berwaltung erstrebte, nicht bloß zum Zwede des Studiums ober der Belehrung ober zum Zwede der technischen ober juriftisch-technischen Fortbilbung des Rechtes sich mit staatlichen Angelegenheiten befagte. Bereine von Arbeitgebern ober Arbeitnehmern galten übrigens nach bem Ges. v. 26. 6. 16 nicht schon als politische Bereine wegen der in den Grenzen ihrer wirtichaftlichen Berufsinteressen erstrebten Einwirkung auf Angelegenheiten der Wirtschaftspolitik oder Sozialpolitik. Eine Unterart des politischen Vereins bilden Bereine mit sozialpolitischem Zwed, die nicht bloß soziale Zwede verfolgen, sondern zugleich auf öffentliche Angelegenheiten einwirten wollen. Zu den religiösen Bereinen im Sinne des § 61 wurden im weitesten Umfange alle Vereine gerechnet, welche die Förderung des inneren oder äußeren religiösen Lebens sich zur Aufgabe gemacht hatten. Durch den Erwerb der Rechtsfähig-keit erlangen übrigens die Religionsgesellschaften nach Art 137 RBerf nicht zugleich die Rechte einer öffentlich-rechtlichen Rörperschaft, die bielmehr besonders verlieben werden muffen. Anspruch hierauf hat die rechtsfähige Religionsgesellschaft, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bietet.

#### § 62

Erhebt die Verwaltungsbehörde Einspruch 1), so hat das Amtsgericht den Einspruch dem Vorstande mitzuteilen.

Der Einspruch kann im Wege des Verwaltungsstreitverfahrens 2) oder, wo ein solches nicht besteht, im Wege des Nekurses 3) nach Maßgabe der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung angesochten werden.

E II 55 216 2, 3; B 1 558 ff., 564 ff.; 6 144.

1. Über Einlegung des Einspruchs s. § 61 A 1. Die Gründe des Einspruchs brauchen mangels einer gesetzlichen Vorschrift — entgegen der Regel des § 60 Abs 1 — dem Amtsgericht und durch dieses dem Verein nicht mitgeteilt zu werden (a. A. Dertmann A 1c und § 61 A 5).

2. Der Berein hat das Recht, den Einspruch anzusechten, für welches Berfahren er als parteifähig anzusehen ist (bestr.). Wird indes der Berein mit der Nlage abgewiesen und damit festgestellt, daß er die Rechtssähigkeit nicht erlangen kann, so haften die Mitglieder, sür deren Rechnung der Kechtsstreit geht, persönlich für die Kosten. § 62 gestattet zum Zwed der Ansechtung die Benuhung des Berwaltungsstreitversahrens, in welchem nur die Gesehmäßigkeit, nicht die Angemessenkliche Scinspruchs nachzuprüsen ist. Auf die im Einspruch angeführten Gründe ist die Nachprüsung nicht beschränkt. Welches Verwaltungsgericht zuständig ist, in welcher Frist und Form die Ansechung zu erklären ist, bestimmt das Landesrecht (vgl. sür Preußen AB.BGB Art 3 — eine Frist besteht hier nicht). Nicht ausgeschlossen ist eine landesrechtliche Anordnung, daß dem Verwaltungsstreitversahren ein Beschwerdeversahren vorherzugehen hat.

3. Uber den Returs f. § 44 A 2.

## § 63

Die Eintragung darf, sofern nicht die Verwaltungsbehörde dem Amtsgerichte mitteilt, daß Einspruch nicht erhoben werde, erst erfolgen, wenn seit der Mitteilung der Anmeldung an die Verwaltungsbehörde sechs Wochen verstrichen sind 1) und Einspruch nicht erhoben oder wenn der erhobene Einspruch endgültig aufgehoben ist.

& II 56 2061 1; B 1 560, 565 ff.

1. Die Eintragung darf mit Küdsicht auf die Wöglichkeit des Einspruchs frühestens nach Ablauf von sechs Bochen seit Mitteilung der Anmeldung an die Verwaltungsbehörde (§ 61 Abs 1) ersolgen. Der Einspruch aber ist auch nach Ablauf dieser Frist noch zulässig, solange nicht die Eintragung vorgenommen ist. Ist die Eintragung vor Ablauf der Frist ersolgt, so hat das Gericht, sosen nicht die Möglichkeit des Einspruchs inzwischen sortgesallen ist, die Eintragung von Amts wegen zu löschen (§§ 159, 142, 143 FGG). Bis zur Löschung wird der eingetragene Verein (nicht der nach össenklichem Vereinsrecht unerlaubte), da die Richteinhaltung der Frist keine nach außen wirkende Ungültigkeit zur Folge hat, als rechtssähig anerkannt werden müssen wüssen.

Bei der Eintragung 1) find der Name und der Sik des Nereins, der Tag ber Errichtung ber Sakung sowie die Mitalieder des Porftandes im Bereinsregister anzugeben. Bestimmungen, Die den Umfang ber Bertretungsmacht Des Porftandes beschränken oder Die Beschlukfassung des Borftandes abweichend von der Borichrift des § 28 Abi 1 regeln, find gleichfalls einzutragen.

E II 56 206f 2: B 1 560, 565 ff.

1. Die Rechtsfähigteit bes Bereins ist badurch bedingt, daß er in bas Bereinsregister eingetragen wird, und zwar muß der Berein hierbei so bezeichnet sein, daß er von andern unterichieden werden kann. Hierzu ist außer ber Angabe bes Namens auch die Angabe bes Sites nötig. Die weiteren über ben Inhalt der Eintragung in § 64 gegebenen Vorschriften haben nur die Bedeutung von Ordnungsvorschriften; die betr. Tatsachen sind aus den Registerakten zu erfeben. Über bie Eintragung der Borstandsmitglieder und ber bie Bertretung regelnden Bestimmungen f. § 67 A 1. Durch § 71 ift auch die Eintragung einer jeden Anderung der Satung vorgeschrieben. Sonstige Cintragungen find nicht unzulässig (Bland, Dertmann, Staubinger A 4, 356 2, 280; vgl. aber NG 85, 141). Abw. früh. Aufl. Die Sazungsurkunde ift als Anlage bes Bereinstegisters bei ben Bereinsaften aufzubewahren (§ 66 Abf 2).

Mit der Cintragung erhält der Name des Bereins den Rufak "eingetragener Berein" 1) 2).

Œ II 58 206 1: B 1 566 ff.

1. Die Rechtsfähigkeit ift an die Eintragung, nicht an die Aushandigung der mit der Bescheinigung der Eintragung versehenen Urschrift ber Sahung (§ 66 Abi 2) geknüpft. Die Führung bes gung det "eingetragener Berein" ist nicht bloß ein Recht, sondern auch eine Pflicht des Vereins, deren mißbräuchliche Unterlassung Schadensersatzansprüche aus § 826 nach sich ziehen kann (a. A. anscheinend Dertmann A 2, ber nur das Vorhandensein einer öffentlich-rechtlichen Pflicht anerfennt). Für ben Rechteverfehr mit Dritten ift es gleichgültig, unter welcher Bezeichnung ber Berein auftritt, wenn nur ber Dritte weiß, mit welchem Berein er es zu tun hat. Wegen Unkenntnis der Rechtsfähigkeit des Bereins wird eine Ansechtung des Rechtsgeschäfts nur unter ganz besondern Umitänden im Falle arglistiger Täuschung möglich sein. Über die Umwandlung des Vereins in einen rechtsfähigen s. § 21 A 1. Durch die Eintragung wird nicht die Tatsache der Vereinsgründung, sondern nur die Tatsache der Anmelbung entsprechenden Inhalts beweisträstig sestgestellt (RGSt 61, 304).

2. Ift unrichtig ein Berein in bas Bereinsregifter eingetragen, bessen Zwed nach ber Sahung auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ift, so ift nach § 159 FGG die Löschung in dem durch §§ 142, 143 diefes Gef geordneten Berfahren von Amts wegen zu bewirken. Wird fatungswidrig von dem eingetragenen Berein in der Hauptsache ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb verfolgt, so kommt § 43 Abs 2 zur Anwendung, Brows 328 1916, 12893.

#### § 66

Das Amtsgericht hat die Sintragung durch das für feine Bekanntmachungen beftimmte Blatt gu veröffentlichen 1).

Die Urschrift der Satzung ist mit der Bescheinigung der Eintragung ju verfeben und zurudzugeben. Die Abichrift mird von dem Amtsgerichte beglaubigt und mit den übrigen Schriftstuden aufbewahrt 2).

@ II 57 205 2; B 1 567.

1. Die Beröffentlichung ber Eintragung (vgl. § 64 A 1) ift durch Ordnungsvorschrift angeordnet, beren Nichtbefolgung jedoch, da sie zum Schutze Dritter gegeben ist, nach § 839 schadens-ersathpflichtig macht. Die Nichtveröffentlichung tann von Bedeutung sein für die Frage, ob ber Dritte ale gutgläubig angufeben ift (bgl. § 68). — Die Gintragung ift bemjenigen, ber fie bean-

tragt hat, bekanntzugeben (§ 130 Abf 2 FGG).

2. Die mit der Bescheinigung ber Eintragung versehene Urichrift ber Satung erhalt ber Berein zurud, um einen Ausweis über seine Rechtsfähigfeit in Sanben zu haben. Der Berein tann fich eine beglaubigte Abschrift ber Gintragung erteilen laffen. Die bon bem Umtsgericht gu beglaubigende Abschrift ber Sahung bleibt als Beleg bei ben Bereinsatten (§ 15 ber ABf bes Brid b. 6. 11. 99, 191. § 55 A 2), zu denen auch die soriegen als Beleg einzureichenden Urkunden (§§ 59 Abs 2 Rr 2, 71 Abs 1, 72, 76 Abs 2) sowie die Urkunden betr. das Entziehungsversahren u. den Einspruch (§§ 43, 44, 61) zu nehmen sind.

## 8 67

Tede Anderung des Vorstandes sowie die erneute Bestellung eines Vorstandsmitglieds ist von dem Vorstande zur Eintragung anzumelden 1). Der Anmeldung ist eine Abschrift der Urkunde über die Anderung oder die erneute Bestellung beizufügen 2).

Die Eintragung gerichtlich bestellter Vorstandsmitglieder erfolgt von

Umts wegen 3).

@ II 59: B 1 568 ff.

1. Die Anmelbung der Borftandsmitglieder, und zwar sowohl ber ursprünglich (§ 64) als der später bestellten — nicht auch der in § 30 erwähnten besonderen Vertreter (a. M. IFG 2, 280) — ist zwingend deshalb vorgeschrieben, weil alle diejenigen, welche mit dem Verein in Verbindung treten wollen, ein Interesse haben, die Namen der Vertreter zu ersahren. Die Anmeldung des neuen Vorstandsmitgliedes ift nötig, auch wenn das frühere Vorstandsmitglied nicht eingetragen gewesen sein sollte. Auch die Eintragung der erneuten Bestellung desfelben Borftandsmitgliedes ist ersorberlich, selbst wenn bei der früheren Eintragung eine Amtsdauer nicht angegeben war (Dertmann A 3, vgl. Pland A 1, Enneccerus § 102, 5). Auf die Eintragung dürfen sich allerdings Dritte, einschließlich der Mitglieder, die in rechtsgeschäftlichen Berkehr mit dem Berein treten abgesehen von § 69 —, nicht unbedingt verlassen. Nur insofern sind sie nach § 68 geschützt, als eine nicht eingetragene Unberung ihnen gegenüber, ihre Gutgläubigkeit borausfest, teine Birtung hat. Es gilt auch nicht ber Rechtssat, daß der Dritte die ftattgehabte Gintragung als bekannt gegen sich gelten laffen muß (vgl. § 68 A 1). Es kommt vielmehr hier darauf an, ob bem Dritten trot der Eintragung und etwaigen Beröffentlichung die Eintragung nach Lage der Sache ohne sein Berschulden unbekannt bleiben konnte, was er beweisen muß. Bon dem Dritten ist nicht zu verlangen, daß er in allen Fällen unmittelbar vor Bornahme des Rechtsgeschäfts sich über die Verson und die Befugnisse der Vorstandsmitglieder durch Einsicht des Vereinsregisters unterrichtet. Der Eintragung in das Vereinsregister kommt somit die gleiche Bebeutung zu wie der Eintragung in das Handelsregister (§ 15 Abs. 1 u. 2 HB, ogl. § 29 GenG). Ausgebehnt sind diese Vorschriften durch § 70 auf Bestimmungen, welche die Vertretungsmacht des Vorstandsbeschlussen oder an das Zustandekommen des Vorstandsbeschlusses bei einem aus mehreren Mitgliedern bestehenden Vorstande weitergehende als die in §§ 28, 32, 34 bestimmten Anforderungen stellen. Zu beachten ist hierbei, daß diejenigen Beschlusse, welche eine Anderung der Sahung enthalten, nach § 71 Wirksamkeit erst durch die Eintragung gewinnen, so daß es hier des Schutzes des gutgläubigen Dritten überhaupt nicht bedark. Geschützt ist in allen diesen Fällen nur der rechtsgeschäftliche Verkehr, also auch die Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte wie Angebot, Kündigung, Mahnung. Die Verpslichtung zur Anmeldung ist sämtlichen Vorstandsmitgliedern und zwar unabhängig von einer gegenteiligen Bestimmung der Sahung (RFA 9, 47) als eine von ihnen perfonlich zu erfüllende Pflicht auferlegt, deren Berletung fie felbst, nicht den Verein haftbar macht. — Die Eintragung eines Urteils, durch welches ein Beschluß der Mitgliederversammlung für ungültig erklärt ist (vgl. § 59 A 3 u. 4) findet nicht statt. Das Urteil

kann aber dazu Anlaß geben, daß ein Antrag auf Löschung gestellt werden muß.

2. Über das Anmeldungsversahren s. § 59 A 1 u. 4. Zit aus der Urkunde ersichtlich, daß die Bestellung vorschristswidrig ist, daß z. B. die satungsmäßige Ladungsfrist nicht eingehalten ist, so ist die Eintragung abzulehnen. Die Einreichung der die gehörige Ladung nachweisenden Urkunden kann der Registerrichter ohne besondern Grund nicht verlangen. Die Eintragung der Anderung des Vorstandes ist von dem Vorstande in seiner neuen Zusammensetzung zu beantragen.

3. Die gerichtliche Bestellung von Vorstandsmitgliebern ist vorgesehen in § 29. Die Eintragung ist auch in andern Fällen, in denen der einzutragende Rechtsatt unter Mitwirtung des Gerichts stattgesunden hat, von Amts wegen herbeizusühren (vgl. §§ 74 Abs. 3, 75, 76 Abs. 3). Da die Verrichtungen aus § 29 und die Verrichtungen des Registerrichters nach der Geschäftsverteilung wohl ausnahmslos in der Hand desselben Richters sich besinden werden, bedarf es im Falle des § 29 zur Herbeisührung der Eintragung nicht erst einer dem Registerrichter zu machenden Anzeige.

## § 68

Wird zwischen den bisherigen Mitgliedern des Borstandes und einem Dritten ein Nechtsgeschäft vorgenommen, so kann die Anderung des Borstandes dem Dritten nur entgegengeseht werden, wenn sie zur Zeit der Bornahme des Nechtsgeschäfts im Bereinsregister eingetragen oder dem Dritten bekannt ist. Ist die Anderung eingetragen, so braucht der Dritte sie nicht gegen

fich gelten ju laffen, wenn er fie nicht tennt, feine Untenntnis auch nicht auf Rabrläffigteit berubt 1).

Œ II 60 2061 1: 33 1 569.

1. S. \$ 67 A 1. - Offentlichen Glauben in bem Make, wie bas Grundbuch, genießt bas Bereinsregister nicht. Der Inhalt des Registers gilt also nicht ohne weiteres zu Eunsten des Dritten, der mit dem Berein ein Rechtsgeschäft vornimmt und die Unrichtigkeit nicht gekannt hat, als richtig. In beschränktem Maße ist der Dritte durch § 68 geschützt. — Auf nicht eingetragene Bereine bezieht sich § 68 nicht, Planck A 5, § 27 A 8 (bestr.) s. auch Dertmann A 6.

Der Nachweis, daß der Vorstand aus den im Register eingetragenen Personen besteht, wird Behörden gegenüber durch ein Reugnis 1) des Amtsgerichts über Die Gintragung geführt.

E II 60 215 2: B 1 569.

1. Dhne diese Borschrift wurde die Behorde genotigt sein, sich die gehorige Bestellung ber Borstandsmitglieder durch Borlegung der Urschrift der hierüber aufgenommenen Verhandlung — § 67 sorbert nur die Einreichung einer Abschrift — und durch Borlegung sonstiger Urkunden nachweisen zu lassen. Diefer nachweis wird burch bas Eintragungszeugnis erfest. Auf Die Richtigkeit der Eintragung dürfen sich die Beborben übrigens auch dann berlaffen, wenn das in Kichitgteit der Eintragung dutjen fich die Betotven abtigens auch duffin betügen, sowiet nicht die § 69 vorgesehene Zeugnis nicht erteilt ist. Privatpersonen haben dagegen, soweit nicht die § 66, 71 ihnen zustatten kommen, die Berechtigung selbständig zu prüfen, sie können Vorlegung der Bestellungsurkunde verlangen. Das Eintragungszeugnis ist für sie insofern von Wert, als set Seitenungstrunde betaungen. Des Eintugungszeugnis in für fie infofete von zoett, uis fie bei Vorlegung des Zeugnisse gegen den Vorwurf einer fahrläsigen Untenntnis der Eintragung (§ 68) gesichert sind. Mit dem Eintragungszeugnis wird übrigens auch die Behörde sich nicht begnügen dürsen, wenn dringende Bedenken gegen seine Richtigkeit, z. B. weil das Zeugnis vor langer Zeit ausgestellt ist, zu erheben sind. Der § 69 hat immer nur die Bedeutung einer Beweisvorschrift für den Berkehr mit Behörden, welche die Führung des Gegenbeweises nicht ausschließt, nicht eine materiellrechtliche Bebeutung. Über ben Rachweis der Bertretungsbefugnis im Grundbuchverfahren f. KG HRR 1929 Nr 1089.

## 8 70

Die Borfdriften bes § 68 gelten auch für Beftimmungen, die den Umfang ber Bertretungsmacht des Borftandes beschranten oder die Beschluffaffung des Vorstandes abweichend von der Vorschrift des § 28 216f 1 regeln 1).

E II 60 215 3; B 1 569.

1. S. § 67 At 1. § 68 Abs 1 kann sich nur auf Bestimmungen der ursprünglichen Satzung über Beschränfung der Vertretungsmacht (§ 26 Abs 2) ober die Form der Beschlufisassung des Vorstandes (§ 28 Abs 1) beziehen, da spätere diesbezügliche Anderungen erst durch die Eintragung gemäß

\$ 71

Anderungen der Satzung bedürfen ju ihrer Wirksamkeit der Gintragung in das Bereinsregifter 1). Die Anderung ift von bem Borftande gur Gintragung anzumelben 2). Der Anmelbung ift ber die Anderung enthaltende Befchluft in Urschrift und Abschrift beigufügen.

Die Borschriften der §§ 60 bis 64 und des § 66 216 2 finden entsprechende

Unwendung.

E II 61; B 1 569 ff.

1. Eine jede Anderung der Satung, die fachlicher Natur ift, also offensichtlich nicht bloß eine reine Fassungsänderung ober eine Reufassung bebeutet, muß eingetragen werden, widrigenfalls sie in jeder Beziehung sowohl für das Rechtsverhältnis nach innen (RG Warn 1925 Nr 13) wie nach außen ber Wirfjamleit entbehrt. Ift die Eintragung erfolgt, so erlangt die Sakungsanderung — unbeschabet der Vorschriften über den Schutz bes redlichen Dritten (vgl. § 68) schon von der Zeit an Wirksamkeit, wo sie beschlossen ist. Zur Sahung gehören nicht bloß die Bestimmungen der als Sahung bezeichneten Urkunde, sondern alle die Versassung des Vereins betreffenden Bestimmungen, auch wenn die Urkunde hierüber nicht, wie es nach Vorschrift bes § 59 hatte geschehen sollen, bei Anmelbung bes Bereins eingereicht worden ist (vgl. § 25 A 2, § 59 A 2). Die Eintragung geschieht nach Maßgabe der von dem Bundesrat genchmigten Bestimmungen über die Führung des Bereinsregisters (ABf des KrIM v. 6. 11. 99, vgl. § 55 A 2 und Art 18 der ABz in der Bestie, daß, sosen nicht die Anderung die in §§ 64, 67 Abz 1 und 76 Abz 1 dezeichneten Bestimmungen betrisst, eine kurze Bezeichnung des Gegenstandes genügt, was mit § 71 nicht im Widerspruch steht (a. A. Staudinger A 6. vgl. NG Warn 1933 Ar 90). Der nähere Inhalt ist aus dem bei den Bereinsatten besindlichen Beschlusse zu ersehen. Sinzutragen ist auch der Tag des die Sahung ändernden Beschlusses. Von der Einhaltung der Borschriften des § 71 Abz 1 und 2 kann sich der Berein nicht selbst befreien, indem er sich in der Sahung sormfreie und der amtlichen Prüfung nicht unterliegende Sahungsänderungen vor-

de Bereins gegebenen Vorschieften (§§ 60—64, 66 Abs 2, vgl. auch § 59). Der der Anmelbung ber Errichtung bes Bereins gegebenen Vorschieften (§§ 60—64, 66 Abs 2, vgl. auch § 59). Der der Anmelbung in Urschrift beizusügende Beschluß ist der nach Vorschrift des § 58 Ar 4 beurkundete Beschluß. Richt ersorderlich ist, das der Beschluß selbst von dem Vorstande unterzeichnet ist. Das Recht der Berwaltungsbehörde, die Sahungsänderung wegen des von dem Vereine versolgten politischen, sozialpolitischen oder religiösen Iwedes zu beanstanden, ist jest durch Art 124 Abs 2 KVerf in Wegsall gekommen. Bei einer beabsichtigten Umwandlung des Vereinszweck in einen wirtschaftlichen kann in der Weise versahren werden, daß die nach § 22 erforderliche Verseihung von der Verwaltungsbehörde im voraus erteilt wird, so daß der Verein als ein rechtsfähiger troß der Chlung im Vereinsregister bestehen bleibt, voch dürste auch die staatliche Genehmigung zur Sahungsänderung außreichen (Planck A 3, Dertmann A 2b). Die Veröffentlichung der Sahungsänderung (vgl. § 66 Abs 1) ist nicht vorgeschrieben.

## \$ 72

Der Vorstand hat dem Amtsgericht auf dessen Verlangen jederzeit eine von ihm vollzogene Bescheinigung über die Zahl der Vereinsmitglieder einzureichen 1).

1. Durch § 22 bes KBerG v. 19. 4. 08, bessen § 3 die politischen Bereine zur Einreichung eines Mitgliederverzeichnisse nicht mehr verpslichtet, ist dementsprechend die ursprüngliche Fassung des § 72, wonach die Einreichung eines Berzeichnisses der Bereinsmitglieder gefordert werden konnte, dahin geändert worden, daß allgemein nur die Einreichung einer Bescheinigung über die Zahl der Mitglieder (vgl. § 73) verlangt werden kann (RGB1 08, 156). — Ordnungsstrasen § 78.

## § 73

Sinkt die Zahl der Vereinsmitglieder unter drei herab 1), so hat das Amtsgericht auf Antrag des Vorstandes und, wenn der Antrag nicht binnen drei Monaten gestellt wird, von Amts wegen nach Anhörung des Vorstandes dem Vereine die Rechtsfähigkeit zu entziehen. Der Beschluß ist dem Vereine zuzustellen. Gegen den Beschluß sindet die sofortige Beschwerde nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung statt.

Der Verein verliert die Rechtsfähigkeit mit der Rechtskraft des Beschlusses. E 11 63; P 1 570, 571.

1. Eine jede Verminderung der in § 56 zur Vereinserrichtung vorgeschriebenen Mindestahl von 7 Mitgliedern hat den Verlust der Rechtsfähigkeit noch nicht zur Folge, da sonst ein von 7 Mitgliedern errichteter Verein jeden Augenblick Gesahr lausen würde, die Rechtsfähigkeit wieder einzubüßen. Mit der Entziehung der Rechtsfähigkeit kann erst vorgegangen werden, wenn zur Zeit weniger als 3 Mitglieder vorhanden sind. Auch hat das Amtsgericht, salls nicht die Ausschlage von dem Vorstande beantragt wird, eine Frist von 3 Monaten abzuwarten, um dem Vereine die Möglicheit zu geben, die Zahl wieder auf mindestens 3 Mitglieder zu erhöhen, und hat erst dann, und zwar nach Anhörung des Vorstandes, die Entziehung der Rechtssähigkeit auszusprechen, salls auch in diesem Zeitpunst die Mindestzahl nicht erreicht ist. Zedoch wird, wenn die demnächstige Wiedererzeichung der vorgeschriedenen Zahl in sicherer Aussicht steht, das Amtsgericht von der Entziehung der Rechtssähigkeit absehen Zahl in sicherer Aussicht steht, das Amtsgericht von der Entziehung der Rechtssähigkeit absehen schnen (a. A. Planck A 1). Ih der dem Vorstande — der sur segen zu bestellen ist (a. A. Staudinger A 2) — zuzustellende Beschluß rechtskrästig geworden, so schließt sich nach § 47 das Liquidationsversahren an. Für das Rechtsmittel der sosorden, so schließt sich nach § 47 das Liquidationsversahren an. Für das Rechtsmittel der sosorden, des Ausschließt des über die weitere Beschwerde entschen Gerichts bestimmt sich, da eine Angelegenheit der seinelligen Gerichtsbarkeit in Frage steht,

nach & 28, 199 %GG (RG 84, 158). — Auch wenn die Mitaliederzahl auf 1 oder 2 finkt, ist das Fortbestehen bes Bereins rechtlich möglich, val. § 41 A 2.

## 8 74

Die Auflösung 1) des Vereins sowie die Entziehung der Rechtsfähigkeit 2) ift in das Vereinsregifter einzutragen. Im Ralle der Eröffnung des Konkurfes unterbleibt die Gintragung.

Bird der Berein durch Beschluft der Mitgliederversammlung oder durch den Ablauf der für die Dauer des Bereins bestimmten Reit aufgeloft, fo hat ber Borftand Die Auflösung jur Gintragung anzumelben. Der Anmelbung ift im erfteren Falle eine Abschrift des Auflösungsbeschlusses beizufügen 1).

Bird bem Berein auf Grund bes § 43 Die Rechtsfähigfeit entzogen ober wird der Berein auf Grund des öffentlichen Bereinsrechts aufgeloft, fo erfolgt die Eintragung auf Anzeige ber auftandigen Beborbe 2).

& II 64; B 1 576 ff.

1. Wird die Auflösung bes Bereins von der Mitgliederversammlung beschlossen, so ist dieser Beschluß, und zwar auch in dem Falle, daß ein Liquidationsversahren nicht eintritt (§ 46), in das Bereinsregister einzutragen. Dem Borstande liegt es ob, die Eintragung unter Beistigung einer Abschrift des Beschlusses zu beantragen. Der Vorstand hat auch, wenn der Verein durch Absauf der in der Sazung bestimmten Zeitdauer, durch Eintritt der in der Sazung vorgesehenen auflösenden Bedingung ober auß andern Gründen (f. § 41 A 2) aufgelöst ift, die Eintragung zu beantragen. Nötigenfalls ist zu diesem Zwede, da die Eintragung von Amis wegen nicht zu lässig ist (a. A. Hölder A 2; Dertmann A 2a), ein Vorstand nach § 29 vom Gericht zu bestellen (vgl. § 73 A 1). Ausnahmsweise darf, wenn die Ausschung des Vereins durch den Wegsall samtlicher Mitglieder verursacht ift, die Auflösung von Amts wegen eingetragen werben. Die Borichrift bes § 50 über bie Bilicht ber Liquidatoren zur öffentlichen Befanntmachung ber Auflösung. bleibt unberührt.

2. Der Auflösung bes Bereins ift, was bie Eintragungspflicht betrifft, die Entziehung ber Rechtsfähigteit (§ 43) gleichgestellt. Die Eintragung ist von der Behörde, welche die Entziehung ausgesprochen hat, durch Anzeige bei dem Regiterichter herbeizusühren. In gleicher Weise uift zu versahren, wenn der Verein nach öffentlichem Vereinsrecht (vgl. § 61 A 2) polizeilich aufgelöst ist. Im Falle der Konkurseröffnung wird diese Tatsache bereits gemäß § 75, und zwar, da es sich um ein amtliches Versahren handelt, von Amts wegen eingetragen, jo das es ber Eintragung ber Rechtsfolge bes Berluftes ber Rechtsfähigfeit (vgl. § 42 A 1) nicht bebarf.

## \$ 75

Die Eröffnung des Konkurses ist von Amts wegen einzutragen. Das gleiche gilt von der Aufhebung des Eröffnungsbeschluffes 1).

Œ II 65; \$ 1 576 ff.; 6 118.

1. Bgl. 74 21 2.

## 9 76

Die Liquidatoren 1) find in das Vereinsregister einzutragen. Das gleiche gilt von Bestimmungen, welche die Beschluffassung der Liquidatoren abweichend von der Borfchrift des § 48 216f 3 regeln.

Die Anmeldung 2) hat durch den Borftand, bei fpateren Anderungen durch Die Liquidatoren zu erfolgen. Der Anmeldung der durch Beschluß der Mitgliederversammlung bestellten Liquidatoren ift eine Abschrift des Beschluffes, der Anmeldung einer Bestimmung über Die Beschluffassung der Liquidatoren eine Abschrift ber die Bestimmung enthaltenden Urtunde beigufügen.

Die Eintragung gerichtlich bestellter Liquidatoren geschieht von Umts wegen 3).

E II 66; B 1 576 ff.

1. Die Liquidatoren haben die rechtliche Stellung des Borstandes (§ 48 Abs 2). Hinsichtlich ber Eintragungspflicht gilt beshalb bas gleiche, was für bie Borftandsmitglieber bestimmt if BOB, Rommentar bon Reichsgerichtsraten. I. Bb. 8. Mufl. (Cann, Beffau.)

(s. § 67 A 1). Die Liquidatoren sind auch in dem Falle einzutragen, daß die disherigen Vorstandsmitglieder (§ 48 Abs 1) als Liquidatoren eintreten. Durch die Eintragung wird in diesem Falle kenntlich gemacht, daß der Verein in Liquidation getreten ist. Wird die Vorschrift des § 48 Abs 3, daß mehrere Liquidatoren gemeinschaftlich handeln müssen, durch Sazungsbestimmung oder Beschluß der Mitgliederversammlung geändert, wodurch die Vertretungsmacht erweitert wird, so soll dies eingetragen werden, auch wenn es sich nicht um eine nach § 71 unbedingt einzutragende Anderung der Sazung handelt. — §§ 68—70 sinden entsprechende Anwendung.

2. Über das Anmelbungsversahren vgl. § 59 A 1 u. 4. Die Anmelbung der ersten Liqui

2. Wer das Anmelbungsverjahren vgl. § 59 A 1 u. 4. Die Anmelbung der ersten Liquidatoren und des vor Beginn des Liquidationsversahrens über Anderung des nach § 48 Abs 3 ge-

saßten Beschlusses gehört noch zu den Aufgaben des Vorstandes.

3. Bgl. § 67 21 3.

## § 77

Die Anmeldungen zum Vereinsregister sind von den Mitgliedern des Vorstandes sowie von den Liquidatoren mittels öffentlich beglaubigter Erklärung zu bewirken 1).

Œ II 67; B 1 576 ff.; 5 163, 164.

1. § 77 entspricht der Bestimmung des § 12 HGB. Als öffentlich beglaubigte Exklärung (vgl. § 129) ist nach §§ 159, 128 FGG auch die Exklärung anzusehen, die zu Protokol des Urkundsbeamten des Registergerichts ersolgt. Bird die Exklärung von einem Bevollmächtigten abgegeben (s. hierüber § 59 A 1), so hat dieser durch Vorlegung einer öffentlich beglaubigten Vollmacht sich auszuweisen (KJA 4, 31). Der die Beglaubigung bewirkende Rotar gilt nach §§ 159, 129 FGG als ermächtigt, die in der Exklärung bezeichnete Eintragung zu beantragen.

## \$ 78

Das Amtsgericht kann die Mitglieder des Vorstandes zur Befolgung der Vorschriften des § 67 Abs 1, des § 71 Abs 1, des § 72, des § 74 Abs 2 und des § 76 durch Ordnungsstrafen 1) anhalten. Die einzelne Strafe darf den Betrag von dreihundert Mark nicht übersteigen 2).

In gleicher Beise konnen die Liquidatoren jur Befolgung der Vorschriften

des § 76 angehalten werden.

Œ II 68; \$ 1 577 ff.

1. Die Verpstichtung der Vorstandsmitglieder und Liquidatoren, die ersorderlichen Eintragungen zu beantragen, sowie die Verpstichtung der ersteren zur Ausstellung der in § 72 bezeichneten Bescheinigung wird durch Ordnungsstrasen für den einzelnen Fall erzwungen. Das Versahren bestimmt sich gemäß § 159 FGG nach den §§ 132—139, 127 das. Wird der unter Androhung von Ordnungsstrase gemachten Ausstage nicht fristgerecht entsprochen, auch nicht innerhalb der Frist Einspruch erhoben, so wird die angedrohte Strase selste und die Aufforderung unter Androhung neuer Ordnungsstrase wiederholt. Das Ordnungsstrasbersahren richtet sich nicht gegen den Vorstand als solchen, sondern gegen die einzelnen Mitglieder, die persönlich verantwortlich sind. Nur diese, nicht der Verein, sind beschwerdeberechtigt. Eine Beitreibung aus dem Vereinsdermögen sindet nicht statt (KG) 26 A 232).

2. Die Ordnungsstrafe kann jest 1 bis 1000 RM betragen (Art III BO v. 6. 2. 24 RGBI I

6. 44 und § 2 BD v. 12. 12. 24 daf. 6. 775).

## \$ 79

Die Einsicht des Vereinsregisters sowie der von dem Vereine bei dem Amtsgericht eingereichten Schriftstüde ist jedem gestattet. Von den Eintragungen kann eine Abschrift gefordert werden; die Abschrift ist auf Verlangen zu beglaubigen 1).

Œ II 69; B 1 578; 6 118, 182.

1. Die Einsicht des Vereinsregisters ift wie die des Handelsregisters (§ 9 HB) unbeschränkt gestattet, ebenso die Einsicht der als Beleg zu den Vereinsakten eingereichten Urkunden. Das Recht der Einsicht kann auch durch einen Bevollmächtigten oder unter Zuziehung eines Beistandes ausgeübt und es können Notizen angesertigt werden. Anerkannt ist auch das Recht, eine einsache oder beglaubigte Abschrift der Eintragungen und ein Zeugnis über Nichtvorhandensein einer bestimmten Eintragung (§ 162 FGG) zu sordern. Eine Abschrift der Urkunden kann dagegen

nach allgemeinen Grundfäten (§ 34 HBG, bgl. § 9 Abf 2 BGB) nur verlanat werben, wenn ein berechtigtes Interesse bargetan wird. — Bgl. § 69 (Zeugnis über die Eintragung in dem dort bestimmten Falle).

## II. Stiftungen

8 80

Bur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung 1) ift aufer bem Stiftungsgeschäfte 2) die Genehmigung 3) des Bundesstaats erforderlich, in deffen Gebiete die Stiftung ihren Sit haben foll 4). Soll die Stiftung ihren Sit nicht in einem Bundesstaate haben, so ist die Genehmigung des Bundesrats erforderlich. Als Sit ber Stiftung gilt, wenn nicht ein anderes bestimmt ift, der Ort, an welchem die Berwaltung geführt wird.

E I 58 Sak 1, 59, 62 Abi 1 II 70; M 1 118 ff.; B 1 585 ff.

1. Der Stiftung liegt feine Bersonenmehrheit, sondern eine rechtliche Organisation zur Durchführung bes Stifterwillens zu Grunde. Sie ift auch tein Zwedvermögen, das nur Rechtsobjett fein und zeitweise fehlen tann. Bgl. Borbem 1 vor § 21. Die rechtsfähige Stiftung befigt die Fahigteit, selbständig Trager von Rechten und Berbindlichkeiten zu sein und unterscheidet fich hierdurch bon ber zu ihrer Entstehung ber staatlichen Genehmigung nicht bedürfenden unfelbständigen fibuziarischen Stiftung (i. Kohler ArchBürgM 3, 268 sc.), bei welcher das Vermögen durch Rechtsgeschaft unter Lebenden oder durch Verfügung von Todes wegen dem Fiduziar, in der Regel einer juristischen Person (Stadigemeinde, Kirche usw.) mit der Aussage zugewandt ist, es zu dem stiftungsmäßigen Zwede zu verwenden (bgl. NG 88, 339; Warn 1927 Nr 155 und über die Notwendigkeit, daß die Zuwendung ohne jede Anderung angenommen wird, RG Warn 1921 Nr 120). Es kann hierbei, ohne daß die Stiftung den Charalter einer unselbständigen verliert, auch bestimmt sein, daß dieses Bermögen von dem sonstigen Bermögen ber juristischen Berson getrennt zu halten und besonders zu verwalten ift, was insofern Bedeutung hat, als das Bermögen nicht seinem Zwede durch Zugriff von Privatgläubigern des Fiduziars oder durch Hereinziehung in dessen Konkursmasse entsremdet werden kann und als die Haftung des Fibuziars, falls ihn kein Berschulden trifft, sich auf die Mittel dieses Sondervermögens beschränkt. Die jurikische Berson ist bei der unselbständigen Stiftung schuldrechtlich verbunden, die Auflage zu erfüllen (vgl. § 2194). Der Gesichtsbunft der Auslage schließt nicht aus, daß den bedachten Personen nach dem Willen bes Stifters ein klagbares Recht auf die Stiftungsbezüge zukommen kann (vgl. § 85 At 2). Das Reichsgericht will freilich bei lettwilliger Zuwendung ein solches Recht nur anerkennen, wenn die Auflage als ein dem Bermächtnis an die juristische Berson auferlegtes Untervermächtnis aufzufassen ist, und nur mit den für Bermächtnisse (§ 2162) geltenden Beschränkungen (MG Warn 1917 Nr 148; ähnlich NG 18. 11. 20 IV 266/20, vgl. NG LZ 1923, 4542). Das Rechtsverhältnis tann auch so gestattet sein, daß in bezug auf Erfüllung der Auslage nur eine öffentlichrechtliche Verpstichtung besteht, die dem Zuwender als genügende Sicherheit erscheinen kann. Die in § 3 Nr 1 u. 2 des PrGes. v. 20. 6. 75 über Vermögensverwaltung in katholischen Kirchen. gemeinden aufgeführten Gegenstände best firchlichen Bermögens bilben im Gegensatzu Rr 5 seine selbständige Stiftung. — Die in §§ 80ff. für die rechtsfähigen Stiftungen gegebenen Vorschriften sinden auf unselbständige Stiftungen seine, auch keine entsprechende Anwendung (RG 105, 305). Die Genehmigung bes § 80 mirb nur zur Erlangung der Rechtsfähigkeit gefordert (ganz anderer Art ist die für juristische Personen zur Beseitigung der Erwerdsbeschränkungen gemäß Art 86 EG vorgeschriebene Genehmigung). Eine dem § 81 entsprechende Formvorschrift ist für unselbständige Stiftungen, um deren Errichtung nicht zu erschweren, gestissentlich abgelehnt (Brot 2, 33f.). Die unselbständige Stiftung bleibt in Abhängigkeit von dem Zuwendungsgeschäft. Nach der Natur dieses Rechtsgeschäfts (Schenkung unter Auflage, falls die Zuwendung als Schenfung anzusehen ist, Leistung zu einem Zwed usw.) bestimmt es sich, ob und unter welchen Boraussepungen ein Rudforderungsrecht bes Zuwenders wegen Nichterfüllung des Zwedes gegeben ist (RG a. a. D.). Über die Reduktion der Stiftung wegen der Anderung der wirtschaftlichen Berhaltnisse f. Bonner Festgabe für Zitelmann S. 373ff., ogl. auch Re 112, 210. Gine Stiftung einzelner Sachen, die zur allgemeinen Benutung bestimmt sind (Stiftung einer Ruhebant, eines Nettungsbootes, eines Aussichtsturms uim.), wird meist nur in der Form einer unselbständigen Stiftung vorsommen (val. NG 88, 339; Kohler in ArchBurgK 3, 289). Über Begründung eines öffentlichen Gebrauchsrechts durch Widmung eines Grundstücks zu Schulzweden f. RG 74, 55. — Bu unterscheiben ist ferner bon ber Stiftung bas aus Beitragen einer Mehrheit bon Bersonen gebilbete Cammelbermogen, bas gur Erfüllung einer vorübergebenben Aufgabe, wie gur Errichtung eines Denkmals, zur Verwendung für Unterftühungen in einem bestimmten Unglücksfalle, einem Ausschuß ober einem einzelnen Treuhander anvertraut wird. Die rechtliche Kon-

struktion ist streitig (s. Dertmann 6 vor § 80). Als eine eigentliche juristische Person ist das Sammelvermögen nicht anzusehen. Es handelt sich aber um ein stiftungsähnliches Gebilbe. Die zusammengebrachten Mittel gehoren der aus ben Spendern bestehenden Vereinigung, ohne daß biese jedoch hierüber verfügen können; eine Schenkung an die Sammler oder deren Vereinigung liegt nicht vor (vgl. RG 62, 391). Von ihnen wird, und zwar in der Regel durch einen Ausschuß (Treuhänder), das Sammelvermögen fiduziarisch verwaltet. Die Sammlung kann aber auch schon vor Borhandensein eines Ausschusses in dem Sinne veranstaltet werden, daß ein später sich bildenber Ausschuß (Zentralausschuß) die Berwaltung übernimmt ober ben Spendern die Befugnis zur Wahl des Ausschusses vorbehalten bleibt. Soweit es zur Erreichung des bestimmungsmäßigen Zwedes erforderlich, ist der Ausschuß befugt, Schuldverbindlichkeiten einzugehen, durch die das Sammelvermögen als solches belastet wird. Bon den Gläubigern der Beitragenden kann das Sammelbermögen, ba lettere zur Verfügung hierüber nicht befugt sind, nicht gepfändet werden. Sind die zur Verwaltung und Verwendung berufenen Personen weggefallen, so tann für diese Zwede nach § 1914 ein Pfleger bestellt werden. — Über Waldstiftungen und Waldgutstiftungen bei der Ausschlaft von Familiengütern und Hausbermögen (§ 9b PrFGV v. 30. 12. 20, §§ 12, 14—16 ZwAlflV v. 19. 11. 20) vgl. Zeitschr. f. Agrar- u. Wasserrecht 1. Jahrg. S. 169sf.: Gruch 70, 387 ff.; über milbe Stiftungen KG 80, 145; JW 1901, 95<sup>48</sup>, über mehrere Betriebe eines Stiftungsunternehmens KG JW 1929, 3056<sup>2</sup>. Offentlicherechtliche Stiftungen (vgl. §§ 87 U 2, 89) sind die durch einen Staatsatt (z. B. Gesetzgebungsatt) begründeten; beruhen sie auf einem Privatrechtsgeschäft, so find fie öffentlich-rechtlich, wenn fie vermöge ihrer besonderen Beschaffenheit dem Organismus des Staates, der Kirche oder anderer öffentlich-rechtlicher Verbande eingefügt sind (Brot 1, 586). Bgl. Vorbem 2 vor § 21.

2. Über bas Stiftungsgeschäft f. § 81 A 1.

3. Bur Entstehung ber Stiftung tann die staatliche Benehmigung nicht entbehrt werden, da der Wille des Stifters (abgesehen von § 87) unabänderlich die für die Verwaltung maßgebende Norm bildet und damit ein Teil des Volksvermögens für alle Zukunft festgelegt wird. Nicht erforderlich ist nach Reichsrecht, daß die Stiftung nach ihrer Zweckbestimmung im wesentlichen dem öffentlichen Interesse dient (vgl. über die unter Aufsicht der Verwaltungsbehörden stehenden öffentlichen Stiftungen bes bayerischen Landesrechts Borbem 2 vor § 21). Infolge der Notwendigkeit der Genehmigung hat es aber der Staat in der Hand, nur solche Stiftungen zuzulaffen, deren Zwece mit dem Allgemeininteresse im Einklang stehen und die hinreichend mit Bermogen ausgestattet sind. Ausnahmsweise hat nach Art I Brus bei Familiensitftungen das die Genehmigung erteilende Gericht nur formell zu prufen, ob die Stiftungsurtunde deutlich und bestimmt gesaßt ist und ausreichende Bestimmungen über die Bestellung eines Borftandes enthalt. Als Familienstiftungen sind (vgl. Art 1-4 PrAG) solche Stiftungen anzusehen, die zugunsten der nicht auf eine Generation beschränkten Angehörigen einer oder mehrerer Familien errichtet werden, f. auch § 20 Nr 5 Abf 2 ErbichSteuer Gef. v. 10. 9. 19, § 9 Abf 2 ErbichSteuer Gef. v. 22. 8. 25. Das Stiftungsbezüge nebenbei ober aushilfsweise (bei Borhandensein eines Uberschuffes) andern Personen zufallen, ändert bie rechtliche Natur der Familienstiftung nicht, sofern auch für diese Verwendungen das Wohl der Familie maßgebend ift. Soll nach Erlöschen der Familie ober von einem sonftigen Zeitpunkt an die Stiftung einem andern Zwede bienen, fo bedarf es hinsichtlich dieser bedingten oder betagten Nichtsamilienstiftung der landesherrlichen Genehmigung (bgl. über Familienstiftungen (reine und gemischte) NG 82, 197, 394; Warn 1912 Nr 236; Gruch 49, 1143; RGJ 38 A 98; Gutachten des KG in JWBl 1915, 262; KG in JW 1932, 3774; § 247 des Br. Fibeikommiggesetzentwurfs v. 1917, Frommhold in Arch Biv Prag 117, 87). Ift jene Stiftung nach dem Willen bes Stifters eine einheitliche, was bei einheitlicher Errichtung zu vermuten ift, fo untersteht fie nicht bem Recht ber Familienstiftung (vgl. jedoch Behrend in Mering? 72, 117ff., ber bei ber großen Bebeutung ber Familienftiftungen fur bas Gemeinwohl fie ben anderen Stiftungen möglichst gleichstellen und beshalb auch bei Anordnung der Nachfolge einer andern Stiftung eine sutzessiv gemischte Familienstiftung annehmen will). Der mit einem Familienfibeitommiß verbundene Familienfonds stellt, auch wenn er einer besonderen Berwaltung unterliegt, nicht eine Familienstiftung bar (986 7.5. 14 IV 544/13). — Die Erteilung ber staatlichen Genehmigung fest ftets voraus, nicht nur, bag ein Stiftungsgeschäft vorhanden ist, sondern auch, daß ein Antrag auf Genehmigung von bem Stifter ober mit beffen Willen gestellt ift. Dhne einen solchen Antrag — bessen Mangel berjenige zu beweisen hat, ber bas Fehlen bes Antrags behauptet — ift die erteilte Genehmigung unwirksam, benn bem Stifter tann bas Biberrufsrecht nicht ohne seinen Willen entzogen werden (a. A. v. Tuhr S. 603 — s. auch § 83 A 1 a. E.). Mit ber Berweigerung ber ftaatlichen Genehmigung wird bas Stiftungsgeschäft hinfällig. Dies schließt aber bet einer Stiftung unter Lebenben nicht aus, daß ber Stifter die formell gultige Stiftungserflarung bazu benugen tann, fpater von neuem die Genehmigung nachzusuchen. Bird die Genehmigung, die ein rechtsgeftaltender Staatsatt ift und nicht als eine Gefesgebungshandlung aufgefaßt werden darf, erteilt, fo wird hierdurch, und zwar in dem Augenblide, wo die Genehmigung bem Antragsteller mitgeteilt wirb, die Stiftung begründet (vgl. § 81 Abs 2). Ausnahmsweise ist in § 84 aus praktischen Gründen eine Mückiehung in gewissem

Umfange vorgeschrieben. Die Genehmigung hat nicht die Bedeutung, daß etwaige dem Stistungsgeschäft anhaftende Mängel hierdurch geheilt werden (NG 28. 3. 12 VI 398/11). Die dor Erteilung der Genehmigung bestehende Ungewißheit, ob es zur Entstehung der Stistung kommt, hindert nicht, daß der in der Entwicklung begriffenen Stistung für den Fall der Entstehung Ruwendungen, und zwar nicht nur vom Stister, sondern auch don andern Personen gemacht werden können (vol. § 1 VI 4). Nicht unbedingt ausgeschlossen ist, daß die Genehmigung nur auf Zeit einer öffentlichen Stistung ohne Genehmigung der staatlichen Aussicht nicht geschwährert werden darf, ist dürgerlichrechtlich als ein Beräuserungs und Belasungsverbot auszusassen Bahldder in IV. Die Verlangsverbot auszusassen, Bahldder in IV. Die Verlangsverbot auszusassen, Bahldder in IV. Die Verlangsverbot auszusassen, Bahlddert wir dem Rechtszustand des nasciturus ober der hereditas jacens hat (vol. § 84 u. DRG 24. 246)

4. Zuftändig für die Erteilung der Genehmigung ist das Land, in dessen Gebiet nach Inhalt der Stiftungsurfunde die Stiftung ihren Sit haben oder, wodurch der Sit ebenfalls bestimmt wird, die Verwaltung der Stiftung geführt werden soll. Die zuständige Stelle bestimmt sich nach Landesrecht. Die Genehmigung steht — abgesehen von den in Az erwähnten Familienstiftungen — regelmäßig der obersten Verwaltungsstelle zu (in Preußen dem Staatsministerium nach Art 7 Vers). Die Genehmigung einer Stiftung, die ihren Sit in einem deutschen Schutzgebiet hatte, war von dem Reichslanzler (s. § 23 A 2) zu erteilen. Der Kundesrat, ist zuständig sicht die Erteilung der Genehmigung ausländischer Stiftungen, und zwar ist die Genehmigung nicht etwa beschränt auf Stiftungen in einem Konsulargerichtsbezirt oder Schutzgebiet (NG 29. 9. 14 VII 189/14 — a. A. v. Luhr S. 603; vgl. Staadinger-Kaape, B VII Schutzgebiete und Konsulargerichtsbezirte) wirtsam (NG Inland (einschließlich der beutschen Sitz einer Familiensstiftung, die nach dem Friedensbertrage ihren Sitz m Auslande oder besetzen Gebiete erhalten würde, kann übrigens nach Art 2 Pro v. 19. 7. 19 (GS S. 115) auf Antrag des Borstandes von dem IN verlegt werden.

## § 81

Das Stiftungsgeschäft 1) 2) unter Lebenden bedarf der schriftlichen Form. Bis zur Erteilung der Genehmigung ist der Stifter zum Widerruse 3) berechtigt. Ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde nachgesucht, so kann der Widerruss nur dieser gegenüber erklärt werden 3). Der Erbe des Stifters ist zum Widerruse nicht berechtigt, wenn der Stifter das Gesuch bei der zuständigen Behörde eingereicht oder im Falle der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung des Stiftungsgeschäfts das Gericht oder den Notar bei oder nach der Beurkundung mit der Einreichung betraut hat 3) 4).

E I 58 Sab 1 u. 2, 62 Wis 2 II 71 Wis 1 u. 2; W 1 118 ss.; \$ 1 591 ss.; \$ 4258; \$ 448 ss.; \$ 6 118.

1. Das Stiftungsgeschäft ist die auf Begründung der Stiftung gerichtete Willenserklärung des Stifters, der hierbei ebensowenig wie dei einer Verfügung von Todes wegen sich vertreten erklärung, und zwar auch dann, wenn sie in einem Vertrage enthalten ist. Die Willenserklärung muß deutlich erkennen lassen, daß eine rechtssädige Stiftung geschaften werden soll (DLG 4, 8), oder, was dem gleichwertig ist, den Ort, wo die Verwaltung der Stiftung zu führen ist, noder, was dem gleichwertig ist, den Ort, wo die Verwaltung der Stiftung zu führen ist, und über die Verwaltung, auch über die Verschung der Stiftungszwecks angeben (Widnung, voll. A 2) wenigsender, als der Weg für Bestellung des Vorstandes Bestimmung tressen. Lesteres mit § 26; a. A. Kehbein A 3 a. zich Schoff.). Über die Verandes anzugeben ist (§ 86 in Verb. § § 83 A 1. Das Stiftungsgeschäft bilbet die notwendige Unterlage sür die staatliche Genehenthalten ist (vgl. § 83), in welchem Kalle die notwendige Unterlage für die staatliche Genehenthalten ist (vgl. § 83), in welchem Kalle die hiersür vorgeschriebene Form gewahrt werden muß wird mung, der schriftlichen Korm. Die Stiftung dann durch Bertrag mit einem Dritten

errichtet werden und ebenso kann sich der Stifter einem Dritten gegenüber zur Errichtung der Stiftung verpslichten. Im ersten Fall besteht ein klagdarer Anspruch des Dritten auf Nichtwiderruf, 2. Mit dem Stiftungsakt pslegt die Bermögenswidnung geklagt werden. Avtwendig ist dies auch dei Errichtung einer Stiftung unter Lebenden (Manc A 3; Staudinger A IV des, abw. früh. Ausst.). Die Stiftung kann aber, obwohl sie zur Erfüllung ihrer Ausgabe auf den Besit von Mitteln angewiesen ist, auch ohne diese als ein vermögensächiges Rechtssubjekt dann

zur Entstehung kommen, wenn sie die erforderlichen Mittel erst durch Zuwendungen britter Bersonen erhalten soll. Erst wenn jede Aussicht hierauf weggefallen ist, erlischt die Stiftung über Zuwendungen an eine bestehende Baisenhausstiftung durch den damaligen Landesherrn ngl. NG 22. 6. 31, IV 413/30). Jebenfalls wird für die durch Berfügung von Todes wegen errichtete Stiftung baran festzuhalten sein, daß ihr gleichzeitig Berniogen zugewandt werden muß. Ungultig ift gemäß § 310 die bon dem Stifter oder einem Dritten übernommene Berpflichtung, das fünftige Bermögen ber Stiftung zu überweisen (vgl. auch hinsichtlich ber Berpflichtung zur Errichtung einer Verfügung von Tobes wegen § 2302). Die Ungultigteit diefer Verpflichtung hat gemäß § 139 zugleich die Ungultigkeit einer durch dasselbe Rechtsgeschäft der Stiftung gemachten besondern Zuwendung zur Folge, falls nicht erweislich der Wille des Zuwenders bahin geht, daß die Stiftung nötigenfalls nur mit biesen beschränkten Mitteln bestehen soll. Durch die Erteilung der staatlichen Genehmigung, die das Widerruffrecht des Stifters beseitigt (vgl. A 3), wird diese Ungültigkeit nicht gehoben (RC 28. 3. 12 VI 398/11). Den Rechtsregeln der Schenkung kann, was das Rechtsverhältnis zwischen Auwender und Stistung betrifft, das Stistungsgeschäft, das ein Rechtsgeschäft besonderer Art, kein Schenkungsvertrag ist, im allgemeinen nicht unterstellt werden. Es erscheint jedoch gerechtfertigt, da es sich sachlich in der Regel um ein unentgeltliches, der Schenkung ähnliches Rechtsgeschäft handelt, auf die mit Bekannt-machung der Genehmigung an ihn beginnende Haftung des Stifters die für die Haftung des Schenfers bestehenden Grundfage (§§ 519, 521-524) gur entsprechenden Unwendung gu bringen (vgl. Planck A 2 u. 3 zu § 82, der außerdem für die Zeit bis zur Genehmigung der Stiftung hin-sichtlich des Gegenstandes der Stiftung die für Vermächtnisse gegebenen Auslegungsregeln, nicht aber §§ 160, 161 für beachtlich hält; f. hierzu RG 54, 399 u. Dertmann, A 2 zu § 82). — Anders bei entgeltlicher Stiftung. Ist testamentarisch das gesamte Vermögen zwei durch das Testament angeordneten Stiftungen zu bestimmten Teilen zugewiesen und demnächst die eine Stiftung von bem Erblasser bereits bei Lebzeiten unter Bernisgenszuwendung errichtet, so barf in dem Testament der Ausdruck des Willens gefunden werden, daß das bei Lebzeiten des Erblaffers Bugewendete, bamit das Berteilungsverhaltnis basfelbe bleibt, auf ben Erbteil anzurechnen ist (96 30. 3. 16 IV 456/15). Die Borschrift des § 516 Abs 2 kommt nicht zur Anwendung, wenn es sich um eine Schenkung unter Auflage handelt. War das Angebot an die Genehmigung des Sayungsentwurfs burch bas Kriegsministerium geknüpft, so kann bas Angebot nicht ftillschweigend, sondern nur durch Ausstellung einer Genehmigungserklärung dieser Behorde (vgl. auch § 147 Abs 2) angenommen werden (RG Warn 1921 Nr 120). Die Ungültigkeit der Bermögenszuwenbung gieht bei einer Stiftung unter Lebenden nicht notwendig bie Ungultigleit bes Stiftungsgeschäfts nach sich. Auch mit bem Berluft bes Bermögens ist nicht ohne weiteres bas Erlöschen ber Stiftung verbunden (vgl. § 42 A 1 und § 86 A 3). Über die für Stiftungen geltenden Erwerbsbeschränkungen f. Borbem 2 vor § 21. — Schriftliche Form genügt nur für bas Stiftungsgeschäft unter Lebenden. Zuwendung des "Nachlagvermögens" an die Stiftung kann nur durch Ber-fügung von Todes wegen und nur in den hierfür vorgeschriebenen Formen erfolgen. RG v. 28 3 12 IV 398/11.

3. Die Wirtsamkeit bes Stiftungsgeschäfts unter Lebenden ift nicht baburch bedingt, baft bas Gesuch um Genehmigung von bem Stifter felbst bei ber hierfür gustandigen Behorde eingereicht ift. Auf Grund bes Stiftungsgeschäfts tann, wenn ber Erblaffer inzwischen verftorben ift, der Antrag auf Genehmigung von bem Erben geftellt werden, womit eine Stiftung bes Erblaffers, nicht bes Erben, begrundet wird. Bor Eingang bes Besuchs um Genehmigung genügt bei Stiftungen unter Lebenden zum Widerruf eine jede formloje, nicht empfangsbeburftige Kundgebung, die auch in einer schlussigen Handlung, insbesondere darin bestehen kann, daß der Stifter die bon ihm der Stiftung gewidmeten Gegenstände vorfäglich veräußert ober zerftort ober anderweit verwendet. Trop des Widerrufs tann übrigens das Stiftungsgeschäft von dem Stifter ober dem Erben, der dann allerdings, falls der Widerruf bom Erblaffer ausgegangen war, selbst als Stifter erscheint, zur Genehmigung angemelbet werben. Das Wiberrufsrecht verbleibt bem Stifter bei Stiftungen unter Lebenben auch nach Ginreichung bes Gesuchs um Genehmigung. Bur Birtsamkeit des Widerrufs ist in diesem Falle erforderlich, daß er vor Mitteilung der Genehmigung an den Antragsteller (vgl. § 80 A 3) zur Kenntnis der Behörde gebracht wird, und zwar, soweit landesrechtlich nicht andere Zuständigkeitsvorschriften gegeben sind, zur Kenntnis dersenigen Behörde, welche über bie Genehmigung zu entscheiben hat. Ift die Stiftung von mehreren gemeinschaftlich errichtet, fo tann bas Widerruffrecht von jedem einzelnen ausgeübt werben. Dem Erben des Stifters steht nach Einreichung des Gesuchs das Widerrussrecht nicht zu. Der Einreichung fteht es gleich, wenn ber Stifter bas Gericht ober ben Notar, Die bas Stiftungsgeschäft beurkundet haben, mit der Einreichung beauftragt hat (vgl. § 1753 Abi 2)-Bor diesem Zeithunft kann das Stiftungsgeschäft von den Erben genteinsam widerrufen werden (§ 2038). Rein Widerruferecht bes Erben besteht im Falle bes § 83.

4. Beruht die Stiftung auf einer Berfügung von Todes wegen, welcher Fall in § 81 Abs 2 nicht behandelt wird, so kann das Stiftungsgeschäft in derselben Beise wie die lettwillige Berfügung widerrusen werden. Zulässig ift auch, wie aus § 83 zu solgern, daß die Stiftung in einem

Erbvertrage angeordnet wird, und zwar ist, wenn die Erbeinsetzung oder das Bermächtnis zugunsten der Stistung (vgl. A 2) als vertragsmäßige Verfügung (§ 2278) getrossen wird, auch die Anordnung der Stistung als vertragsmäßige Verfügung anzusehen. Die Erben sind zum Widerruf der Verfügung von Todes wegen nicht berechtigt. Ein solches Widerrufsrecht würde mit der in § 83 getrossenn Regelung in Widerspruch stehen. Sollte der Erblasser den Widerruf seinen Erben borbehalten haben, so wurde bies nur in dem Sinne aufgefaft werden konnen, daß ber Erblaffer die Stiftung nicht felbst hat errichten, sondern die Errichtung seinen Erben hat überlassen wollen.

Wird die Stiftung genehmigt, so ist der Stifter verpflichtet, das in dem Stiftungsgeschäfte jugesicherte Bermögen auf Die Stiftung ju übertragen 1). Rechte, ju beren Ubertragung ber Abtretungsvertrag genügt, geben mit ber Genehmigung auf die Stiftung über, fofern nicht aus bem Stiftungsgeschafte fich ein anderer Wille des Stifters ergibt.

E I 58 Sat 3, 4 II 71 Abj 3; M 1 120; B 1 593.

1. Mit ber Entstehung erwirbt bie Stiftung ben Unipruch auf Abertragung ber ihr jugewendeten Gegenstände (Cachen und Rechte). Gine Gesamtnachfolge findet - abgesehen von dem Falle der Erbeinsehung der Stiftung — nicht statt. Ist für die dingliche Übertragung eine bestimmte Korm vorzsichrieben (Eintragung ins Grundbuch, Bestälbertragung usw.), so muß diese Form auch sür die Übertragung an die Stiftung eingehalten werden (KGI 35 A 217 betr. Briesburdhet). Das Stiftungsgeschäft darf aber so ausgelegt werden, daß diesenigen Rechte, die durch blosen Abtretungsvertrag übertragen werden können, ohne weiteres mit der Enistehung der Stiftung Abtretungsvertrag übertragen werden können, ohne weiteres mit der Enistehung der Stiftung auf diese übergehen sollen. Und diese Auslegung soll Plat greisen, wenn nicht aus dem schriftlichen Stiftungsgeschäft das Gegenteil erhellt. Das von dem Stifter Zugewendete kunn die Stiftung, die als mit diesem Bermögen ausgestattet ins Leben tritt, nicht ausschlagen. Wer die Haftung bes Stifters f. § 81 A 2.

## § 83

Befteht bas Stiftungsgeschäft in einer Verfügung von Todes wegen, fo hat das Nachlafigericht 1) die Genehmigung einzuholen, fofern fie nicht von bem Erben oder dem Teftamentsvollftreder nachgefucht wird.

E I 59, II 72 216f 1; M 1 120 ff.; B 1 586 ff., 594 ff.

1. Aus § 83 ergibt fich, bag die Stiftung durch Berfügung von Todes wegen (vgl. § 81 A 4) in ber Beise errichtet werden tann, bag fie zugleich als Erbe eingesett ober mit einem Bermachtnisse bedacht wird ober daß zu ihren Gunften eine Auflage angeordnet wird. Damit ist die bekannte Streitfrage des gemeinen Rechts, ob eine Stiftung durch lebtwillige Verfügung begründet und ob eine noch nicht bestehende Stiftung zur Erbin eingesett werden tann, in bejahendem Sinne entschieden. Die Erbeseinsetzung kann auch darin bestehen, daß die Stiftung eingesetzt wird als Miterbin (die Erbteilung ist dis zur Entscheidung über die Genehmigung der Stiftung auszusetzen, bgl. § 2043), als Ersagerbin, als Vorerbin (ber Eintritt des Nacherbsalls hat das Aushören der Stiftung nicht notwendig zur Folge), als Nacherbin (die Genehmigung fann schon der Eintritt des Nacherbsalls erteilt werden). Den Erben liegt es ob, die hinsichtlich der Stiftung von dem Erblaffer getroffene Berfügung burch Rachsuchung ber ftaatlichen Genehmigung zur Ausführung zu bringen. Es genügt hier, wenn der Antrog auf Genehmigung auch nur von einem Erben gestellt wird. Ist ein Testamentsvollstrecker bestellt, so ift dieser gemäß § 2203 hierzu verpflichtet. Der Testamentsvollstrecker fann auch zur Erganzung der über Die Errichtung ber Stiftung von dem Erblasser getroffenen Anordnungen ermächtigt werden. Für alle Fälle hat aber auch das Nachlaßgericht (ohne Kücklicht auf die Staatsangehörigkeit des Stifters) wegen der in Betracht kommenden verschiedenartigen Interessen britter Personen, die sonst schuplos bleiben würden, sich der Stistung anzunehmen und die staatliche Genehmigung herbeizusühren. Die Fürsorge des Rachlafgerichts wird insbesondere dann notig, wenn die Stiftung die alleinige Erbin und ein Testamentsvollstreder nicht bestellt ist. Der von dem Nachlaggericht zu stellende Antrag auf Genehmigung hat, ba ben Erben ein Wiberruffrecht nicht zusteht, eine nur formelle Bedeutung. Der Gultiakeit der Stiftung schadet es nichts, wenn die Genehmigung ohne solchen Antrag von Ants wegen erteilt ift.

§ 84

Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters genehmigt, so gilt sie für die Zuwendungen des Stifters als schon vor dessen Tode entstanden 1) 2). E I 62 206f 3 II 72; M 1 123 ff.; B 1 594 ff.; 6 883 ff.

1. Ohne die Bestimmung des § 84 würde die durch Verfügung von Todes wegen errichtete Stiftung im Falle der Erbeinsetzung nur Nacherbe sein können und würde ein Vermächtnis ihr erst zu der Zeit der Entstehung der Stiftung ansallen können (§§ 2101 Abs 2, 2178). Nach § 84 foll es aber hinsichtlich ber Zuwendungen bes Stifters, mogen fie in berfelben ober einer späteren lettwilligen Berfügung enthalten sein — nicht hinsichtlich der Zuwendungen anderer Bersonen, in welchem Falle die allgemeinen Grundsätze gelten, sodaß die Stiftung hier als Nacherbin (§ 2101) betrachtet werden tann, mahrend bas von einem Dritten zugewendete Bermachtnis ber Stiftung mit der staatlichen Genehmigung anfällt —, so angesehen werden, als wenn die fbater genehmigte Stiftung icon bor bem Tobe bes Stifters entstanden mare. Es fallt banach der Stiftung unter der Boraussetzung ihrer späteren Genehmigung die Erbschaft, die bis dahin durch einen Nachlaßpfleger zu verwalten ist (§ 1960), sofort mit dem Tode des Erblassers an (§§ 1922, 1923 — die Erfordernisse der letteren Vorschrift sollen nach § 84 als erfüllt gelten). Ebenso fällt ihr das Bermächtnis in diesem Zeitpunkte an und gebühren ihr bereits seit dieser Zeit die Erträge des vermachten Gegenstandes (§§ 2176, 2184). Es findet somit, um die Nachteile einer verspäteten Genehmigung zu beseitigen, eine dem Willen des Stifters entsprechende Rud-beziehung statt. Nach RG 328 1930, 22158 ift, solange die Stiftung nicht genehmigt ist, die Erschöpfungseinrede bes zahlungspflichtigen Erben aus § 780 BBD nicht zulässig.

2. Der Grundsat des § 84 ift aber auch für die Zuwendungen des Stifters — nicht anderer Personen — an eine bereits unter Lebenden errichtete Stiftung zur Anwendung zu bringen. Wird die Stiftung erst nach dem Tode des Stifters genehmigt, so ist es so anzusehen, als wenn sie bereits vor dessen Tode entstanden wäre, so daß die Berpflichtung zur Abertragung der der Stiftung zugewendeten Bermögensgegenstände als eine bereits des Bebzeiten des Stifters entstandene unbedingte Berbindlichkeit behandelt wird und die Abtretung derzenigen Rechte, zu deren Abertragung der Abtretungsvertrag genügt (§ 82), bereits des Ledzeiten des Stifters als geschehen gitt. Die Kladwirfung hat aber hier nicht die Bedeutung, daß die vor Einreichung des Gesuchs (voll. § 81 A3) von dem Stifter oder seinen Erben getroffenen Versügungen über die der Stiftung

zugewendeten Gegenstände hinfällig werden (vgl. § 184 Abf 2).

## § 85

Die Verfassung einer Stiftung wird, soweit sie nicht auf Reichs- oder Landesgeseth 1) beruht, durch das Stiftungsgeschäft 2) bestimmt.

E I 60 II 73; M 1 121; B 1 596.

1. Der Landesgesetzgebung ist damit die Ermächtigung gegeben, über die Berjasung der Stiftung, soweit reichstechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen, Bestimmungen zu tressen, und zwar nicht bloß ergänzende, sondern auch zwingende. Bestimmungen letterer Art sinden sich z. B. in Artt. 2 und 4 des PrAG über die Zulässigsteit der Anderung der Verfassung oder Aufhebung einer Familienstiftigung (vgl. § 80 A 3) durch Familienschluß und betress anderer Stiftungen durch Beschluß des Vorstandes mit hinzusommender staatlicher Genehmigung. Hinschtlich des Ersordernisse der Enstimmungeit des Familienschlußes greist das Reichsrecht insosern ein, als aus Grund des § 226 auf Zustimmung zu dem Familienschluß geklagt werden kann, wenn die Austimmung in der offendaren und ausschließlichen Absicht verweigert wird, den Mitbeteiligken Schaden zuzussigen (NG 22. 2. 06 IV 415/05). Die Beschlußfassung über Anderung der Konderung der Austienschluße zurückert wird, den Mitbeteiligken Schaden zuzussigen (NG 22. 2. 06 IV 415/05). Die Beschlußfassung über Anderung der Konderung der Austienschlußen gener Familienstiftung kann von dem Stifter, soweit das Landesrecht es nicht verbietet — eine solche Verbotsbestimmung ist in Art 2 § 7 des PrAG nicht zu sinden —, einem Familienst übertragen werden. Der landesrechtlichen Regelung unterliegt auch die staatlige Aussichtsteht bei Familienstiftungen in Preußen süber de Ausschlichen Regelung unterliegt auch die staatlige Aussichtstungen in Preußen süber de Ausschlichen Bereim Erein (§ 39 A 2) können auf Familienstiftungen angewendet werden, deren Organisation sich dersenigen einer Körperschaft der Stiftungsberechtigten nähert (RC 28 1929, 324, 11. 6. 1931 IV 160/30). Sauch

2. Aus dem Stiftungsgeschäft ist durch Auslegung nach dem Willen des Stifters zu entnehmen, ob und inwieweit den Stiftungsinteressenten ein klagdares Kecht zusieht (RG Warn 09 Nr 266; RG 121, 168). In dem Stiftungsgeschäft kann bestimmt sein, daß über die Zuteilung der Stiftungsdege und über die Art der Berwaltung lediglich die Stiftungsorgane und die ihnen übergeordnete Aussichtsbehörde zu enkscheiden haben und kann deren Besugnis näher geregelt sein (RG 100, 230). Ein Klagerecht auf die Stiftungsbezüge ist nicht anzuerkennen, wenn die Berechtigung des einzelnen von Boraussesungen abhängig gemacht ist, die nicht sicher sesskelbar sind, über deren Borhandensein vielmehr der Vorsand nach freiem Erwessen unter Berückstigtigung der tatsächlichen Berhältnisse des Einzelfalls zu entscheiden hat (RG IV IV 1901, 5792°: DLG 24, 247; 28, 13; vgl. auch die frühere Entscheidung RG 9, 207, serner RG v. 30. 4. 31 IV 219/30)

🕼 kann in diesem Falle bei pslichtwidrigem Verhalten des Vorstandes nur die Aufsichtsbehörde angegangen werden. Ein im Rechtswege verfolgbarer Anspruch der Verwandten wird der Regel nach nicht als dem Willen des Stifters entsprechend anzunehmen sein, wenn dieser nur allgemein angeordnet hat, daß bei Berwendung der Zinsen der zu wohltätigem Zwed bestimmten Stiftung unterftühungsbedürftige Berwandte in erfter Linie zu berüdsichtigen find (RC Barn 1917 Nr 148). Das Richtbestehen eines Kagbaren Anspruchs schließt nicht aus, daß von den Stiftungsbeteiligten bei Streitigkeiten darüber, ob in ihrer Berson die stiftungsmäßigen Voraussenungen für die Möglichtett der Erlangung von Bezügen vorhanden sind, Feststellungsklage erhoben werden kann. Das wegen angeblicher Unwürdigkeit aus dem Kreis der Stiftungsberechtigten ausgeschlossene Familienmitglied kann durch eine Mage auf Zahlung die richterliche Nachprüfung der Ausschließung selbst bann nicht erreichen, wenn die Unwirfsamkeit ber Ausschließung wegen Berfahrensmängel gestend gemacht wird, vielmehr muß auf Feststellung der Unwirksamkeit geklagt werden (RG v. 30. 4. 31 IV 219/30). Das durch Berleihung entstandene Recht auf den Stiftungsbezug kann wegen Frrtums des Berwalters über solche Tatsachen, welche für ihn nach freiem Ermessen zur Berleihung bestimmend waren (Fretum im Beweggrund), nicht angesochten werden. Im Falle des Konkurses treten die Anspräche der Bezugsberechtigten hinter die Ansprüche der Stiftungsgläubiger jurud (vgl. § 38 A 2). Auch gegen eine Stiftung bes öffentlichen Rechts tonnen privatrechtliche Ansprüche britter Personen nach ber Sapung begründet sein. Handelt es sich jedoch bei einer liche Amprüche dritter Personen nach der Sahung begründet sein. Handelt es sich sedoch ver einer solchen Stiftung um eine öffentlich rechtliche Verpssichtung, so sindet nicht der ordentliche Rechtsweg, sondern das Verwaltungsstreitbersahren statt, RG JW 1912, 20638. Über Unpfändbarkeit der Stiftungsbezüge vgl. § 850 Kr 3 JVD. Die an der Stiftung unmittelbar Beteiligten, insbesondere die an einer Familienkisstung beteiligten bezugsberechtigten Familienmitglieder können von Verwalter wegen schuldhafter Beeinträchtigung des Stiftungsvermögens ersabpslichtig machen, und zwar haben sie nicht nur ein Klagerecht in die er Schmaserung ihrer eigenen Bezüge, sondern sie können allgemein darauf stagen, daß der gesamte der Stiftung entstandene Schaden dieser von dem Berwalter ersetzt wird (NG 61, 36; IV 30 9, 1605; 22. 9 10 IV 526/09). Den Beteiligten samt in der Stiftungsurtunde auch das Recht verliehen werden, Sahungsänderungen, die den Ansorderungen der Stiftungsurtunde nicht entsprechen, im Klagewege anzusertetzt rungen, die den Anforderungen ber Stiftungsurtunde nicht entsprechen, im Rlagewege anzufechten (RG 27. 3. 07 IV 361/06). Besteht Streit über die Wahlbarleit zu dem Amte eines Stiftungsverwalters, so fann hierüber im Prozesse entschieden werden (NG 5. 1. 10 IV 111/09). Borschriften ber §§ 315, 319 können auf bas bem Berwalter ber Stiftung hinsichtlich ber Berteilung ber Bezüge fagungsmäßig eingeraumte freie Befinden nicht zur Anwendung tommen. Dem freien Ermessenungs eingeraumte ireie Gertwoen nicht zur Anweidung kommen. Dem zur Ermessen ist nur insofern eine Schranke zu ziehen, als eine unlautere Handlungsweise Les Stiftungsgeschäfts sind im Wege der Auslegung aus dem Zusammenhang aller darin enthaltenen Bestimmungen auszusüllen (NG 10. 5. 07 VII 384/06; 11. 6. 31 IV 160/30).

## § 86

Die Vorschriften des § 26, des § 27 Abf 3 und der §§ 28 bis 311), 423) finden auf Stiftungen entsprechende Anwendung, die Borfchriften des § 27 Abf 3 und des § 28 Abs 1 jedoch nur insoweit, als sich nicht aus der Berfassung, insbesondere baraus, daß die Berwaltung der Stiftung von einer öffentlichen Behörde 2) geführt wird, ein anderes ergibt. Die Vorschriften des § 28 216 7 und des § 29 finden auf Stiftungen, deren Berwaltung von einer öffentlichen Behörde geführt wird, feine Unwendung. E I 61 II 74; M 1 121; B 1 599 ff.; 6 144.

1. Die Stiftung muß ebenso wie der Berein einen ein- ober mehrgliedrigen Borftand haben (vgl. § 81 A 1), welcher die Stellung eines gesetzlichen Vertreters hat und durch die innerhalb seines Vertretungsbereichs von ihm vorgenommenen, zu Schadensersat verpslichtenden Hand-lungen die Stiftung haftbar macht (§§ 26, 27 Abs 3, 28, 29, 31; vgl. über seine Rechtsstellung RS 3W 1918, 361 und KG in Recht 1930 Kr 3). Neben dem Vorstande können be sondere Bertreter (3. B. Kollatoren, welche die Stiftungsbezuge an die Stipendiaten vergeben) im Sinne der §§ 30, 31 bestellt werden. Was die in § 27 Abs 3 vorgesehene Anwendbarkeit ber §§ 664-670 betrifft, so ist als Auftraggeber im Sinne des § 666 der Stifter, dessen Wille in der Stiftungs-urkunde niedergelegt ist, im Sinne der §§ 666 u. 667 die Aufsichtsbehörde (vgl. A 2) anzusehen. Nicht verwiesen ist in § 86 auf § 33. Ge genügt deshald sür die Beschlußfassung des aus mehreren Mitgliedern bestehenden Vorstandes, soweit die Stistungsurtunde nichts anderes bestimmt, einsche Stimmenmehrheit (§ 28 Abs 1).

einer öffentlichen Behörde oder, was auf basselbe hinaustommt, dem durch biese Behörde vertretenen öffentlich-rechtlichen Berbande übertragen werden. Bu unterscheiben hiervon ift ber

Fall, daß einzelne Mitglieder der Behörde für ihre Person den Stiftungsvorstand bilben sollen (NG 3B 1915, 11946). Im ersteren Falle bestimmt sich die Geschäftsführung und die Art der Beschluffassung der aus mehreren Mitgliedern bestehenden Behörde nach den für die Amtsführung geltenden öffentlich-rechtlichen Borschriften. Es entfällt mithin die Anwendbarkeit der §§ 27 Abs 3 und 28 Abs 1, desgleichen des § 29 über die gerichtliche Ergänzung des Vorstandes und des mit ben Befugnissen des Vorsitzenden einer Behorde nicht im Einklang stehenden § 28 Abs 2 über die Abgabe von Willenserklärungen gegenüber dem Vorstande. Auch dei Übertragung der Berwaltung an den Vorstand eines Bereins, einer Aktiengesellschaft usw. wird regelmäßig gewollt sein, daß statt der vorerwähnten Vorschriften die für die Geschäftsführung des Borftandes in Bereinsangelegenheiten geltenden Bestimmungen zur Anwendung kommen. Über die staatliche Aufsichtsbehörde und ihre Befugnisse entscheidet — ausgenommen bei den Stiftungen, für welche der Reichstat die Genehmigung erteilt hat — das Landesrecht (vgl. Vorbem 2 vor § 21). Nach diesem Recht bestimmt sich auch die Besugnis der Aussichtsbehörde, den Verwalter der Stistung wegen Psslichtwidrigkeit zu entsehen. Die Borschrift des § 27 Abs 2 erfährt hierdurch eine Anderung. Für Familienstiftungen hat nach preuß. Recht das die Aussicht führende Gericht diese Befugnis nur, wenn sie ihm in der Stiftungsurkunde oder durch Familienschluß beigelegt ift (RUS 35 A 44 - vgl. über die Grenzen des nur im Staatsinteresse zu führenden Aufsichtsrechts RGJ 46 A 101). Andernfalls muß im Prozestwege auf Entsetzung geklagt werden. Führt eine Behorde als Organ der Stiftung die Berwaltung, so ist diese in Ermanglung einer abweichenden Bestimmung der Aufsicht und Leitung der vorgesetzten Behörde in Stiftungsangelegenheiten ebenso wie in sonstigen Angelegenheiten unterworsen. Zum Bestehen der Stiftung ist nicht etwa eine derartige Selbständigkeit der verwaltenden Behörde ersorderlich, daß eine Einwirkung der ihr vorgesetzten Behörde ausgeschlossen wäre. Ebensowenig ist ersorderlich, daß die Stiftungsbeteiligten auf die Zusammensetzung der Behörde einen Einsluß haben (RG 14. 3. 12 IV 411/11, betr. die Charité in Berlin). Ein Streit darüber, inwieweit neben dem Verwaltungsrecht der öffentlichen Behörde die Verwaltungsbesugnisse des Testamentsvollstreders Raum haben, ist im Prozesse zwischen bem Testamentsvollstreder und ber öffentlicherechtlichen Rörperschaft zum Austrag zu bringen (MG 3B 1915, 11945). — Wegen Zwedanderung und Aufhebung burch bie Behörde bgl. § 87.

3. Über den Verlust der Rechtsfähigkeit durch Eröffnung des Konkurses s. § 42 Abs 1, § 213 KD. Der Fortsall des Vermögens hat sonst nicht ohne weiteres das Erköschen der Stiftung zur Folge. Es bedars in diesem Falle der Ausbedung der Stiftung, die erst dann auszusprechen st, wenn keine Aussicht besteht, das die Stiftung wieder zu Vermögen kommt. Die Stiftung erlischt durch Absauf der in der Stiftungsurkunde bestimmten Zeit, durch Eintritt der darin sosten auslösenden Bedingung oder durch Zurücknahme der Genehmigung, wenn ausnahmsweise mit Einverständnis des Stifters der Widerruf der Genehmigung, was gesehlich zulässigit, dorbehalten wurde. Wegen ihrer Aussehung s. § 87.

## § 87

Ist die Erfüllung des Stiftungszweds unmöglich geworden oder gefährdet sie das Gemeinwohl 1), so kann die zuständige Behörde 2) der Stiftung eine

andere Zwedbeftimmung geben oder fie aufheben.

Bei der Umwandlung des Zweckes 3) ist die Absicht des Stifters tunlichst zu berücksichtigen, insbesondere dafür Sorge zu tragen, daß die Erträge des Stiftungsvermögens dem Personenkreise, dem sie zustatten kommen sollten, im Sinne des Stifters tunlichst erhalten bleiben. Die Behörde kann die Verfassung der Stiftung ändern, soweit die Umwandlung des Zweckes es erfordert.

Vor der Umwandlung des Zwedes und der Anderung der Verfassung soll der Vorstand der Stiftung gehört werden.

E II bes EG Art 85.

1. Der Stiftungszwed ist berart wesentlich für das Bestehen der Stiftung, daß mit dem Fortsalle des Zwedes, wenn seine Erreichung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen (Unerlaubtheit) — nicht bloß zeitweilig — unmöglich geworden oder aber der der Stiftung gesette Zwed erreicht ist, die Stiftung, salls sie nicht umgewandelt wird, der Ausseheng versallen muß (Vreslauer JW 1923, 226). Dieselbe Folge tritt ein, wenn die weitere Versolgung des Stiftungszweckssich als schadlich für das Gemeinwohl erweist oder doch die Gesalr der Schädigung besteht. Daß die Stiftung sich überlebt hat, der Stiftungszweck dei veränderten Kulturverhältnissen unvernünstig oder unnüß geworden ist, berechtigt zwar nach dem Wortlaut des Gesets nicht zur Aussellen

hebung, doch dürfte diese aus inneren Gründen in einem solchen Falle zulässis sein (vgl. Planck A3), sosen nicht der Wille des Stisters entgegensteht, dieser also die Anpasiung an die neuen Verhaltnisse gewollt haben sollte. Eine Gefährdung des Gemeinwohls kann sich jedensals dann ergeben, wenn durch die Stistung in größerem Umsange einer verkehrten, der gesunden Vernunst oder der Kulturentwidlung widersprechenden Tätigseitsrichtung oder dem Müsiggange Vorschub geleistet wird. Weitergehend gestattet Urt 4 des PrUS ganz allgemein die Ausbedung der Stistung oder die Underung ihrer Versassung derhalbe des Vorstandes, welcher der staatlichen Genehmigung bedarf. Eine solche landesrechtliche Vorschrift ist zulässig, da die Versassung vorschulben der Stistung, zu der auch die Vorschriften über Umwandlung und Aussedung der Stistung gehören, nach § 85 der landesgesetlichen Regelung unterliegt und § 87 nicht die ganze Trage der Aussedung der Stistung abschließend regelt, sondern nur eine einzelne Bestimmung zuch Aussedung der Vusselbung der Stistung der Kantschule und Kantschule

2. Sanbelt es sich um eine ausländische Stiftung, so ist der Bundesrat, jest Neichsrat, zuständig (vgl. jedoch § 80 A 4 und über die Stiftungen in den früheren Schuhgebieten § 23 A 2). Im übrigen entscheidet das Landesrecht. Zuständig ist hier regelmäßig die Landesregierung, in Bauern dezüglich einer allgemeinen össerntlichen Stiftung mit Zustimmung der Kammern und, sosen die Aussehung oder Umwandblung aus andern als den in § 87 bezeichneten Gründen erfolgt, mit Zustimmung der "Beteiligten". Über die össentlichen Stiftungen des daherischen Kechts vgl. Staudinger Vordem VII vor § 80, A 6 zu § 87. Auch in Württemberg bedarf es zur Aussehung (nicht zur bloßen Umwandblung) der Stiftung meist eines Gesehes.

3. Darüber, ob die Ausbebung der Stiftung oder als milbere Magnahme die Umwandlung des Stiftungszwecks (nebst den hierdurch gebotenen jonktigen Anderungen der Verfassung) einwandlung ist darauf Ausbicht zu nehmen, daß die Absicht des Stifters oder doch seine Hamblicht möglicht erreicht wird, worüber der Vorstand zu hören ist. Der Absicht des Stifters wird wandte, baß die Stiftungsbezüge möglicht dem Fersonenkreise wie früher (Verwandte, Einheimische, Angehörige eines bestinnuten Bekenntnisses usw.) zugute kommen. Über unselbständige Stiftungen sie 80 A 1; auf sie ist auch die Vorschrift des § 87 Abs 3 nicht auszudehnen, RC 105, 307.

#### \$ 88

Mit dem Erlöschen der Stiftung fällt das Vermögen an die in der Verfassung bestimmten Personen 1). Die Vorschriften der §§ 46 bis 53 sinden entsprechende Anwendung 2).

E I 61, 62 206 1 II 75; M 1 124; B 1 605 ff.

- 1. Die Bestimmung darüber, an wen das Stistungsverwögen sällt, ist in Ermanglung einer privatrechtlichen Borschrift des Reichsrechts der Stistungsverwögen sällt, ist in Ermanglung einer lassen. Nach den ergänzenden Vorschriften des Landesrechts ist anfallsberechtigt meist der Fistus, stechtes errichtet oder verwaltet war, diese Körperschaft (Art 5 AG). Als in der Verwaltung der Gemeinde der Gemeinde der Gemeinde der Gemeinde der Gemeinde der Gemeinde der Berwaltung Berwaltung der Vorstand der Gemeinde als solder berusen ist (NG ZW 1915, 11946). über den Anfall des Vermögens einer ausgelösten Pfründenstiftung (Küsterlehrerpfründe) vgl. NG
- 2. Die Liquidation erfolgt nach den §§ 47—53. Bei Anfall an den Fiskus oder nach Art 5 FrUG an eine öffentliche Körperschaft findet nach § 46 eine Liquidation nicht statt. Die nach § 46 für den Fiskus bestehende Verwendungspflicht gilt nach Art 5 KrUG auch für die öffentliche Körperschaft. Für Sachsen (§ 7 Abs 2 AussBD) unterliegt die Berwendung des Stistungsbermögens der Bestimmung des Ministers. Die sonstigen Ansalberechtigten sind, auch wenn sie die anderen Ansalberechtigten nur einen schlimmt sind, nicht Nacherben des Stisters; sie haben wie die anderen Ansalberechtigten nur einen schuldrechtlichen Anspruch auf den bei der Liquidation verbleibenden Aberschuß.

## III. Buriftische Personen des öffentlichen Rechtes

Die Borfdrift des § 31 2) 3) findet auf den Fistus sowie auf die Körperschaften, Stiftungen und Anftalten des öffentlichen Rechtes 1) entsprechende Unwendung.

Das gleiche gilt, soweit bei Rörperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Nechtes der Konturs zuläffig ift, von der Vorschrift des § 42 Abf 2 4). E I 63 II 77; DR I 124 ff.; B I 585 ff., 607 ff.; 6 144.

- 1. Über die juristischen Berjonen des öffentlichen Rechtes f. Borbem 2 vor § 21, wegen ber öffentlich-rechtlichen Stiftungen auch § 80 A 1. Die Haftung dieser juristischen Personen besteht reichsrechtlich nach § 89 nur für die in Ausführung privatrechtlicher Verrichtungen von ihren Bertretern vorgenommenen Handlungen, während über die Haftung des Staates und der Gemeinden für Versehen in Ausübung der öffentlichen Gewalt bas Landesrecht entscheidet (RG 52, 371; 131, 249; JW 1911, 8033 — f. aber jest wegen der Reichshaftung A 3). Für die Haftung der juristischen Personen bürgerlichen Rechtes aus § 31 (s. das. A 3) macht es dagegen nichts aus, ob die Handlung bei Ausübung öffentlicher Gewalt begangen ist. Die Anstalten sind neben den Körperschaften und Stiftungen bes öffentlichen Rechts genannt, weil es unter Umftanden zweifelhaft sein kann, ob sie zu der einen ober andern gehören; sie bilden jedenfalls keine besondere Art der juristischen Person, vol. NG 130, 177. — Zur Herstellung der Berantwortlichkeit der öffentlicherechtlichen Verbände usw. aus §§ 31, 89 im Privatrechtsverkehr sind die Haftungsgründe des allgemeinen Rechts, nicht § 839 heranzuziehen (RG 131, 249).
- 2. Bei der Anwendung des § 31 auf die juriftischen Personen des öffentlichen Rechtes bietet der Begriff des "berfassungsmäßigen Bertreters" gewisse Schwierigkeiten. An Stelle der Sapung, in der bei den juristischen Personen der Privatrechts die Bestellung eines solchen Vertreters ihren Grund haben muß (§ 31 A 1), treten hier die Die Berwaltungsorganisation regelnden Bestimmungen, welche durch Geset ober eine gleichwerte allgemeine Berwaltungsvorschrift getroffen sind (RG 53, 280; 62, 36; 74, 23; Gruch 56, 867; RG 120, 304; die in 70, 118 und JW 09, 6821 vertreten gewesene abweichende Auffassung ist später ausgegeben). Bei der Stadtgemeinde muß die organisatorische Bestimmung im Geseth oder in dem den Ausbau ber Organisation bezwedenden Statut enthalten sein (MG 74, 23; Gruch 56, 867). Als eine die Organisation regelnde Verwaltungsvorschrift darf auch die bei Einrichtung einer Behörde (hier Kanalamt) dem Reichshaushaltsgefet in Erganzung bes Raiferl. Erl. über bie Einrichtung biefes Umte beigefügte Dentschrift angesehen werden (RG 79, 107). Einem verfassungsmäßig berufenen Vertreter fallen die Handlungen ober Unterlassungen zur Laft, die den Berluft eines von der Bost der Bollverwaltung gur gollamtlichen Behandlung übergebenen Bertpalets verursacht haben (96 84, 338). Dem Bertreter muß ferner ein bestimmter Berwaltungszweig zur selbständigen Erledigung überlassen sein. Aber das Erfordernis rechtsgeschaftlicher Vertretungsmacht vgl. § 31 A 1. Nicht notwendig ist, daß die Berufung zum berfassungsmäßigen Vertreter einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft von dieser Körperschaft selbst ausgeht, die Berufung kann auch von einer über ihr stehenden staatlichen Stelle aus erfolgen (RG 3B 1911, 1493). Die juriftische Person haftet, wenn die von einem solchen Bertreter — der als "Willensorgan" bezeichnet wird — begangene unerlaubte Handlung in seinen Amtsbereich fällt (vgl. § 31 A 2). Uber ben Fall ber Gebietsteilung vgl. RC 136, 342.

Mis verfassungsmäßige Bertreter hat die Rechtsprechung bes Reichsgerichts aner-

fannt (vgl. auch § 31 A 1):

bei der Stadtgemeinde: den Bürgermeister (RG 44, 306; JB 1913, 5871; 1917, 5942), die zur Berwaltung ber Spartaffe eingesette ftabtifche Deputation (NG 64, 403; 120, 89; 122, 182), wegen des Borftands der Sparkasse vgl. RG 115, 316; 122, 359; 131, 244 (wegen deren Bermaltungsrats RG 127, 226), die bem Magistrat untergeordnete Baubeputation, zu beren Geschäften die Beaufsichtigung des baulichen Zustandes der Straßen und deren Instandhaltung gehört (Re Recht 1907 Ar 966), den nach medlenburgischem Recht auf allerhöchsten Befehl ber Stadtgemeinde unter Ausschaltung der Tätigkeit des Magistrats zur Oberleitung der Kanalisationsarbeiten überwiesenen Beamten (NG FW 1911, 1493), den dem Magistrat als Mitglied angehörenden Stadtbaurat (NG FW 1911, 9391; vgl. Warn 1914 Nr 35), nicht den ihm untergeordneten Bauinspetor und Ingenieur (NG FW 1911 S. 851 u. 9391), nicht allgemein den dem Stadtbaurat untergeordneten Borfteher ber Straßenbauabteilung (vgl. N. 32 1912, 8491), ben Stadtbaudirektor (Stadtbaumeister) nur, wenn er mit der Bearbeitung des gesamten Bauressorts auf eigene Verantwortung betraut ist, RG 17. 3. 24 IV 902/22 (f. RG 3V 1923, 10265) vgl. IV 1908, 2691 (Stadtingenieur als Borfteber der Tiefbauabteilung); nicht den städtischen Gasdirettor (RW 74, 21), nicht ben Schlachthofdirektor (96 28 1922, 615), auch nicht ben Betriebsbirektor ber Stragenbahn, falls er nicht als Mitglied ber Berwaltungsbeputation ober fraft Orisftatuts zu ben

verfassungsmößigen Bertretern gebort (986 SB 1911, 6401), nicht ben Strafenfontrolleur (986 SW 03 Beil 118261): nicht die Bolizeiverwaltung, die Behörde ist (96 129, 14):

bei der Amtogemeinde: ben als Mitglied des Spartassenvorstandes bestellten Rendanten

(RG JW 1912, 2831; Gruch 56, 866);

bei bem Preise: nicht ben bom Rriegsausichuf in Breuken angestellten Preisbaumeister. bessen Anstellung nicht auf statutarischer Anordnung beruht (RG 3B 1915, 3957 - früher anders

bei ber Suftigverwaltung: die Borstandsbeamten des Landgerichts, Landgerichtspräsibent und Erster Staatsanwalt, hinsichtlich ber Beauflichtigung bes Gerichtsgebäubes (RG 399 03 Beil 132204; Gruch 50, 361), besgleichen ben auffichtführenden Amterichter (AC Gruch 49, 635), nicht ben Obersetretär ober Rastellan;

bei der Gesundheitsverwaltung: den Leiter der Königl. Bade- und Brunnendirektion

(RG Recht 1911 Mr 1476);

bei der Unterrichtsverwaltung: den Ihmnasialdirektor hinsichtlich der baulichen Beaufsichtigung bes Ihmnasiums (986 21. 1. 09 IV 227/08), den Schulvorstand (Seuffal 64 Nr 6),

nicht den Schulbiener (RG 3B 06, 42713);

bei ber Bauverwaltung : ben ftaatlich angestellten Kreisbauinspektor, bessen Amt in Preußen ourch die Dienstanweisung für die Lotalbaubeamten ber Staatsbauverwaltung v. 1. 12. 98, mithin in einer organisatorischen Bestimmung geregelt ist (RG 3B 1915, 3957); besgleichen 916 1. 11. 12 III 142/12 hinsichtlich des Kreisbauinspektors, der bei Abnahme der Neubauten bon Beamtendienstwohnungen die nach § 836 erforberliche Sorgfalt nicht beobachtet hat; ben Borftand eines ftaatlichen Hochbauamts, jedoch nicht für ben Abschluß von Grundstückskäusen

bei ber Forstverwaltung: den preugischen Oberförster (986 998 04, 5481);

bei ber Eisenbahnverwaltung: die Betriebsinspettoren der Großt. Badifch. Staatseisenbahnen (96 26. 11. 06 VI 96/06), die Borstände ber in der Berwaltungsordnung für die preuß. Staatseisenbahnen v. 17. 12. 94, jest 24. 5. 07 bezeichneten Betriebsinspektionen usw. (RG 53, 276), die Eisenbahnbirektion (LT 1916, 2221), nicht ben Bahnmeister (RG 53, 276) 55, 229), auch nicht ben Stationsvorsteher ober Bahnhofsvorsteher (NG 3B 03 Beil 117280; Warn 1917 Nr. 242; 1919 Nr 89), anders im Bereiche ber beutschen Reichsbahngesellschaft (Re 121, 386; Recht 1929 Pr 474; vgl. DLG Stuttgat JB 1928, 17566); nicht ben Rangierleiter (vgl. Bah DbLG in Seuffa 57 Rr 234) ober ben Bahnwarter (RG Barn 1910 Rr 189);

bei ber Boftvermaltung: ben Borfteber bes Boftamts und Fernsprechamts (vgl. Re 39 1913, 92310), nicht ben Boftaffiftenten (RG 39 06, 7061), nicht ben hausmeifter, mag auch seine Bestellung durch die Berwaltungsbestimmungen des Postfistus vorgesehen sein (RG 398

04, 1653), nicht ben Postillon (96 109, 112);

bei ber Schiffahrtsvermaltung: ben Betriebsbirektor bes Raiferl. Kanalamts, der dem Betriebsinspettor ber preußischen Gijenbahnen gleichsteht (RG 79, 107), ben Borftand ber Ranalbauverwaltung (RG 106, 340), nicht ben Kanallotsen, weil diesem die rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht fehlt (98 74, 250), nicht ben hafenlotsen, der auf Grund privatrechtlichen Dienst-

vertrags tätig ift (98 114, 197);

bei der heeresberwaltung: den Regimentstommandeur und Garnisonkommandanten, der nicht für genügende Absperrung der verseuchten Pferde des Regiments gesorgt hat (RG Barn 08 Nr. 589), den Regimentskommandeur hinsichtlich des Krümperwagenbetriebs (RG IN 1911, 4878; Gruch 57, 1141), den Kommandeur des Pionierbataillons hinsichtlich der Unterhaltung des Signalmastes (NG Gruch 57, 976), den Bataillonsstommandeur hinsichtlich der Unterhaltung des dem Bataillon überwiesenen Turngeräts und der hierauf bezüglichen Verrichtungen (RG 3B 1912, 8727), ben Kommandanten eines Kriegsschiffs (vgl. RG 72, 350), nicht aber ben mit Brufung von Materialien (Bluhzunder) beauftragten Offizier (RG 55, 171), auch nicht die dem Kommandeur des Bionierbataillons beigeordnete, aus zwei oder drei Offizieren bestehenbe Ubungsvermaltung, welche bie Geschäfte unter beständiger Kontrolle bes Bataillonstommandeurs führt (RG Gruch 57, 976), nicht ben die Beforderung von Bauftoffen bei einem Brudenbau im Auftrag des Bataillonstommandeurs leitenden Offizier (96 120, 304);

bei ber Bantverwaltung: die in RG 3B 1911, 59447 offengelaffene Frage, ob ber Borfieber ber Reichsbanfnebenftelle verfaffungsmäßiger Bertreter ift, wird ju bejaben fein (f. aber

RG3 39 A 149 u. A 2 bor § 21);

bei ber tatholischen Kirchengemeinde ben Kirchenvorstand, 26 136, 1. Die evangelische Gemeinde wird nach Art 2 bes Bref, v. 25, 5, 74 burch ben Gemeinbefirchentat bertreten. Die Kirchengemeinde ist aber auch für den Pfarrer haftbar, wenn dieser unter Min-brauch seiner Stellung als Borsipender bes Gemeindekirchenrats, die ihm das Recht gibt, die gefaßten Beichttise zu beglaubigen und das Kirchensiegel zu führen, Antrage gefälscht hat (398 1917, 5931).

3. Die haftung bes Staates, ber Gemeinden und andern Kommunalberbanbe war allgemein in verschiedenen Bundesstaaten für den Fall, daß der Beamte in Ausübung der öffent-

licien Gewalt gehandelt hat, durch landesgesetliche Bestimmungen ausgeschlossen, die durch Art 77 EG aufrechterhalten find. Gine Ausübung der öffentlichen Gewalt ift anzunehmen, wenn ber Staat sein Herrschaftsrecht betätigt, dem jeder einzelne sich fügen muß. Unter die Ausübung ber öffentlichen Gewalt fällt es auch, wenn amtliche Machtmittel nigbräuchlich verwendet werden (3B 1917, 5931, 5942; RG 91, 381). Verschieden hiervon ist, wenn der Beamte in Ausübung solcher Rechte gehandelt hat, die in Rechtsverhältnissen des bürgerlichen Rechtes, in Eigentum, Nachbarrecht, Gewerbebetrieb, Unterhaltung des öffentlichen Berkehrs (vgl. für rheinisches Recht RC JB 1914, 48324), in Bertragsverhältnissen oder vertragsähnlichen Verhältnissen (öffentlichrechtliche Verwahrungspflicht durch die Zollbehörde, NG 84, 338) usw. ihren Grund haben (NG 71, 46; 72, 349; 84, 88 — vgl. über den Unterschied zwischen Ausübung bes Militärhoheitsrechts und militärfiskalischen Anordnungen NG 55, 174; Warn 1916 Nr 123, serner über den Unterschied zwischen einer in Ausübung des Militärhoheitsrechts und einer aus Aulaß dieser Ausübung zugefügten Schäbigung RG Warn 1917 Nr 217). Verrichtungen, die darauf abzielen, gebrauchte Munition unschädlich zu machen, das durch Schiehübungen gefährdete Gelände abzusperren u. dgl., ersolgen nicht in Ausübung des militärischen Hobeitsrechts, sondern gehören zur staatlichen Vermögensverwaltung (NG 55, 171; Warn 09 Nr 538; 1914 Nr 255). Eine zur Ausbildung der Truppe vorgenommene Sprengung oder ein zu gleichem Zwecke vorgenommener Brüdenbau fällt dagegen unter die Austibung des Militärhoheitsrechts, auch wenn sie auf Grund eines privatrechtlichen Vertrags ausgeführt wird (NG JW 1912, 63810; NG 120, 306). Unbedingt unter die Ausübung des Hoheitsrechts, die nicht notwendig in der Ausübung staatlicher Zwangsgewalt bestehen muß, ist zu rechnen die Tätigkeit des Staates beim Strafvollzuge, insbesondere bei der Beschäftigung, Verpslegung und arzulichen Behandlung der Gefangenen (NG 56, 215; 78, 325), während bei Beschädigung dritter Personen durch den Arbeitsbetrieb der Gefangenen das Nechtsverhältnis ein privatrechtliches ist (RG 44, 225). Die Stadtgemeinde haftet nicht für Schäben, die in Ausübung der Polizeigewalt verursacht sind (96 39 04, 2338). Sie hat nicht für das Verschulden des Betriebsinspektors der städtischen Gasanstalt aufzukommen, dem zugleich Berrichtungen der Wohlfahrtspolizei übertragen sind, wenn das Verschulben auf letterem Gebiete liegt (96 55, 364). Wird der Gemeindevorsteher — wenn auch als Führer der Gemeindeauf dem Brandplate tätig, so handelt er in Ausübung der ihm auf dem Gebiete des Feuerlöschwesens anwertrauten öffentlichen Gewalt, und es entfällt damit die Voraussehung für die Haftung der Gemeinde (RG Warn 1910 Nr 232). Die Unterhaltung der Feuerloschgerätschaften ist dagegen eine privatrechtliche Pflicht der Gemeinde (96 23 1914, 13672; Warn 1918 Ar 200). Ebenso hat die Gemeinde für das Verschulden des Gemeindevorstehers einzustehen, das diesen als Badekommissar bei Ausübung der der Gemeinde als Inhaberin der Badeanstalt obliegenden Fürsorgepflicht trifft (RG Warn 1911 Nr 1). Die Haftung des Reiches aus Betätigung der öffentlichen Gewalt richtet sich nach ben landesgesetzlichen Borfchriften, die am Ort der Handlung für die Haftung des Staates gelten (NG 54, 198; 72, 350). — Jest ift durch Wes. v. 22. 5. 10 für die besoldeten Beamten bes Reiches und die Personen des Soldatenstandes (mit Ausnahme des bayrischen Kontingents, vgl. LZ 1916, 912) bestimmt, daß an ihrer Stelle für ben in Ausübung der öffentlichen Gewalt verursachten, nach § 839 ju ersebenben Schaben das Reich einzustehen hat, das gegen ben Schuldigen seinen Rudgriff nehmen fann. Der Rudgriff ift nicht davon abhängig, daß zunächst das Reich zum Ersat verurteilt ober auch nur auf Ersat verklagt ist (RG 96, 147). Für die Beamten bes auswärtigen Dienstes, für die Schutzgebiete und die öffentlichen Berbände in den Schutzgebieten und Konsulargerichtsbezirken find in den §§ 4 u. 5 besondere Borschriften gegeben. Soweit für einzelne Berwaltungszweige, wie 3. B. Post- und Telegraphenwesen, die haftung bes Reiches über einen gewissen Umfang hinaus gesetlich ausgeschlossen ift, sind diese Borschriften in Geltung belassen. In ahnlicher Beise ist die Haftung des Staates und der Gemeindeverbande in mehreren Bundesstaaten landes gesehlich geregelt, für Preußen, — welches bisher eine haftung des Staates für handlungen der öffentlichen Gewalt nur im Gebiete des rheinischen Rechtes tannte (vgl. Art 89 Ar 2 AG; RG 54, 19) — burch Ges. v. 1. 8. 09. Nach diesen Gesetzen trifft bei Ausübung der öffentlichen Gewalt die in § 839 bestimmte Berantwortlichfeit an Stelle bes Beanten usw. bas Reich (Staat, Kommunalverband). Sowett also der Beanite außerhalb des § 839 nach §§ 823 ff. oder aus einem Bertragsverhältnis (§ 278) haftet, bleibt es bei seiner unmittelbaren Berantwortlichkeit. Doch barf ber Geschädigte, wenn die Berantwortlichkeit in gleicher Beise wie auf § 839 auf einen andern Grund sich ftuten lagt, nach Inanspruchnahme bes Reiches usw. nicht mehr ben Beamten haftbar machen, ba bie ftaatliche haftung nicht neben die Saftung des Beamten, fondern an Stelle diefer Saftung treten foll (vgl. 39 1912, 981ff.). Das Reich ufw. haftet für feine Beamten (zu benen beim Reiche auch bie mittelbaren Reichsbeamten zu gablen find), ohne Unterschied, ob sie als verfassungsmäßige Bertreter anzusehen sind. Die Ersappslicht bes Reiches usw. geht hiernach weiter als nach § 31. Alls Auslibung der öffentlichen Gewalt im Sinne ber vorbezeichneten Gesetze ist jede Amtsausübung anzusehen, die offentlich-rechtlicher Natur ift, sich nicht als Wahrnehmung privatrechtlicher Juteressen darstellt (NG 91, 274; 94, 102). Haftbar ist bemgemäß das Reich auch für das Berschulden eines Zwangslotsen des Kaiser-Wilhelm-Kanals

(NG 86, 117; 110, 349), besgleichen der mit dem Schleusenbetrieb in diesem Kanal betrauten Beamten (NG 105, 99). Die Staatsgewalt betätigt sich nicht nur im Zwange, sondern auch in der Fürsorge (vgl. NG 82, 86; 91, 384; 101, 354; 102, 32). Nicht in Ausübung der öffentlichen Gewalt handelt der Postillon, der Postiendungen innerhalb der Stadt vom Postamt zum Bahnhof bringt, **NG** 109, 209). Als in Ausübung der öffentlichen Gewalt, in Ausübung des Dienstes befindlich ist der Soldat anzusehen, der in dem ihm zugewiesenen Quartier seine Wasse undorsichtig entladen und dadurch einen Unsall herbeigeführt hat (**NG** 101, 355; vgl. auch 104, 289), der Arbeiter und Soldraf einen unsau gerveigesuntr gar (NG 101, 355; vgl. auch 104, 289), doch nuß die schabendringende Handlung in innerem Zusammenhang mit dem Dienste stehen (NG 105, 230; JW 1932, 4674). Das ist der Fall, wenn die Truppe während eines Sisenbahrtransports Bahngut plündert (NG 107, 271). Die Haftbarkeit des Reiches (Staates) für Handlungen der Arbeiter- und Soldatenräte (vgl. über den Vollzugsrat NG JW 1931, 7263) ist grundsätzlich angenommen dom NG 99, 285; 104 S. 257 u. 346; 112, 95, die der Stadtgemeinde den NG 104, 369, meil hier der Arbeiter- und Soldatenräte bom RG 104, 362, weil hier der Arbeiter- und Soldatenrat als Organ der Stadt tätig war. Zur Amtsausübung gehören auch Handlungen, die in Verfolg einer polizeilichen Verfügung vorgenormen sind (NG 97, 232). Die Hastvatteit tritt schon dann ein, wenn der Beamte (die Person des Soldatenstandes) in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt seine Zuständigkeit des Soldatenstandes) in Ausübung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt seine Zustandigteit siberschritten hat, da es zu der dem Beamten Dritten gegenüber obliegenden Amtspssicht gehört, die Grenzen seiner Zuständigkeit einzuhalten (NG 71, 60; 99, 288; 104, 260; 105, 174). Über die Hand der Kriegsgesellschaften für die Handlungen ihrer Angestellten, die eine beamtenähnliche Stellung haben, s. NG 106, 374. Unter die Ausübung der öffentlichen Gewalt die Handlungen der Handlungen der öffentlichen Gewalt des Unterrichts in Privatschulen (NG im Recht 1922 Ar 1680). Auf die Schulverbände und Stistungen des öffentlichen Rechtes ist die Handlungen der Kehrer durch Proses der delter Kehrer der Verlagen der Kehrer der Verlagen der Vehrer der Verlagen der Vehrer der Verlagen der Vehrer der Verlagen der Verlagen der Vehrer der Verlagen der Verlagen der Vehrer der Verlagen d ruhende Berpflichtung zum Ersah des bei öffentlichen Aufläufen verursachten Schabens wegen Bersäumung der Anmeldefrist (vgl. § 5 des PrGes. v. 11. 3. 50) erloschen ist, da die in § 6 Ges. v. 1. 8. 09 bestimmten Ausnahmen sich nur auf sachliche Beschränkungen, nicht auf Beschränkungen hinsichtlich ber prozessualen Geltendmachung beziehen (RG 3B 1913, 50329). Rach bem Tumultich abenges. v. 12. 5. 20, das die Saftung zu bestimmten Teilen bem Reiche, dem Lande und der Gemeinde auferlegt, tann gegen bie Berfaumung der Anmeldefrist Biedereinsetzung bewilligt werben. Zwischen der Gemeinde und dem Brandmeister der freiwilligen Feuerwehr besteht kein Beamtenverhältnis (M. 83, 308). — Gang allgemein ift jest durch Art 131 RVerf unter Borbehalt näherer gesehlicher Regelung, wie sie z. B. hinsichtlich der Haftung für den Verlust von Postsendungen bereits besteht (NG 107, 41), der Grundsab ausgestellt, das die nach § 839 begründete Berantwortlichkeit des Beamten dei Ausübung der öffentlichen Gewalt dem Staate ober ber Körperschaft obliegt, benen der Rüdgriff gegen ben Beamten vorbehalten ift. Uber die Wirkung ber Borichrift in den Gebieten ohne und mit Staatshaftungsgeset sowie barüber, ob Art 131 sosortiges unmittelbares Recht enthält, f. Re 102, 167. Die Beschränfung des Rechtswegs ift unzulässig (so schon RG 87, 114, jest 102, 392; 104, 291). — Die vorerwähnten Gelege lichen Rechts. Bei solchen Verträgen haften Körperschaften des preußischen öffentlichen Rechts 4. Durch Art IV SG v. 17. 5. 98 zur KD (vgl. § 15 Kt 3 GG VKD) sind die landesgesestlichen Rechts Borldriften der Romanische Lichen Rechts 4. Durch Art IV SG v. 17. 5. 98 zur KD (vgl. § 15 Kt 3 GG VKD) sind die landesgesestlichen Borldriften der Unzulässische Rechts des Ernfundes öffentlichen Rechts

Borichriften betr. Unzulässigfeit bes Konfurjes über eine juriftische Berson des öffentlichen Rechtes oder eine unter Verwaltung einer öffentlichen Behörde stehende juristische Person aufrecht-

# 3meiter Abschnitt Sachen

Sachen 1) im Sinne des Gesethes find nur körperliche 2) Gegenstände 3). Œ I 778 II 77a; M 3 32; B 3 1.

1. Der Begriff ber Sadje ift als ein begrenztes Stud ber ben Menschen umgebenben Natur zu bestimmen, als ein nach natürlicher Anschauung für sich allein bestehender, im Berkehrsleben besonders bezeichneter und bewerteter förperlicher Gegenstand (98 87, 45; Gruch 61, 918). Nach bem Sprachgebrauche bes BOB ist eine Sache ein Unterbegriff von "Gegenstand" (A 3). -In der Regel beziehen sich die Borschriften des BGB nur auf Einzelfachen. Bon ihnen zu untericheiben ist die Sangesamtheit (Inbegriff von Sachen). Eine solche liegt vor, wenn eine Mehrheit bon selbständigen Sachen, die nicht im Berhältnis von hauptsache und Zubehör steben, infolge

eines gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Zwedes im Verkehr als wirtschaftliche Ginheit behandelt wird. In der Regel ist auch ein gemeinschaftlicher Name für diese Sachenmehrheit gebräuchlich (3. B. Barenlager, Herbe, Gemäldesammlung, Briefmarkensammlung, Bücherei; vgl. aber in letzterer hinsicht **RG** Barn 1918 Nr 154). Das BGB spricht aber nur von Rechten an Sachen. Eine bloß wirtschaftliche Einheit ist keine Sache. Darum können nach dem BGB Gegenstand von Rechten nur die zu ber Gesamtheit gehörigen einzelnen Sachen sein. Gin von dem Recht an diesen Einzelsachen gesondertes Recht an der Gesamtheit besteht nicht. Zum Beispiel ift ein Eigentums- ober Pfandrechtserwerb an der Sachgesamtheit nur in der Weise möglich, daß die einzelnen Sachen übereignet oder verpfändet werden (96 53, 219; 74, 146; 398 06, 2247; DLG 18, 133). Dies kann jedoch unter der verkehrsüblichen zusammenfassenden Benennung der Gesamtheit geschehen (NG 53, 220). Da ein Recht an der Sachgesamtheit als solcher nicht besteht, so erlangt der Erwerber derselben nicht ohne weiteres das Eigentum an den nach der Übereignung vom Beräußerer angeschafften Sachen. Diese müssen vielmehr besonders übereignet werden (NG 53, 220). Doch kann bei einer Pfandbestellung (z. B. an einem Warenlager) im voraus vereinbart werden, daß die später angeschafften Sachen dem Pfandrecht unterliegen sollen (NG 53, 220). Ebenso kann bei einer Eigentumsübertragung gemäß § 930 (durch Besitzkonstitut) vereinbart werden, daß die vom Besitzer an Stelle veräußerter Sachen neu angeschafften Sachen Eigentum des Erwerbers werden sollen (RG Warn 08 Nr 62). Soll ein Teil einer Sachgesamtheit übereignet ober verpfändet werben, so muffen die betreffenden Sachen je einzeln für sich bezeichnet werben, ba sonst nicht eine Einigung über bestimmte Sachen borliegt (MG 52, 390; Gruch 51, 616). Ob ein Recht an einer Sachgesamtheit gultig erworben ist, tann für jebe einzelne Sache unter Umständen verschieden beantwortet werden; z. B. kann ein Eigentumserwerb in gutem Glauben an einigen Sachen ausgeschlossen sein, weil biese gestohlen usw. sind. Daher muß, wer ein Recht an der Sachgesamtheit behauptet, grundsätlich den Erwerb des Rechtes an jeder Einzelsache beweisen. Doch wird vielsach, wenn der Erwerb einer Sachgesamtheit im ganzen nachgewiesen ift, kein Grund zur Annahme eines besondern Rechtsverhältnisse an einzelnen nun dazugehörigen Sachen gegeben sein. Im Wege der Klage kann nur die Herausgabe der einzelnen Sachen, nicht der Sachgesamtheit als solcher verlangt werden. Ein Unterschied kann auch nicht für den Fall gemacht werden, daß der Beklagte gesehlich zur Herausgabe eines "Inbegriffs" von Sachen verpflichtet ift, z. B. nach §§ 1035, 2018, 2371 (ftr.). Regelmäßig hat in solchen Fällen der Kläger die Möglichkeit, nach § 260 ein Bestandsverzeichnis zu erlangen und damit die einzelnen Sachen zu erfahren (vgl. aber RG Warn 1918 Nr 155). Doch wird, wenn kein Zweifel bestehen kann, eine zusammenfassende Bezeichnung mit dem Gosamtnamen zulässig sein. Gine besondere rechtliche Bedeutung kommt der Sachge-samtheit in folgenden Fällen zu: Der Besitz an einer Sachgesamtheit ist zwar rechtlich nur als Besitz an den einzelnen Sachen aufzusassen. Da aber bei einer wirtschaftlichen Einheit die tatsächlichen Verhältnisse (im Gegensate zur Nechtslage) für alle Stücke die gleichen sind, so erstreckt sich der Besitz an einer Sachgesamtheit mit Notwendigkeit auf alle dazugehörigen Sachen (3. B. ber Ersipungsbesit an einer Briefmartensammlung, DLG 36, 159). Ein Sonderbesit an einzelnen Studen kann nur in der Beise begründet werden, daß diese entweder aus der Sachgesamtheit ausgeschieben ober boch einzeln so bestimmt bezeichnet werden, bag ber Sonderbesit (in diesem Falle als Mithesitz neben dem des Gesamtbesitzers) tatsächlich an ihnen ausgeübt werden fann. Die bloße Bezeichnung nach Zahl oder Menge genügt nicht zur Übertragung des Besitzes (NG 52, 385; Gruch 51, 616). Ferner hat das Gesetz durch einzelne Sondervorschriften der wirtschaftlichen Bedeutung der Sachgesamtheit Rechnung getragen: §§ 92 Abs 2 (Verbrauchbarkeit ber zu einem Sachinbegriffe gehörigen Sachen), 260 (Berpflichtung zur Borlegung eines Beftandsverzeichnisses; RG Warn 1918 Nr 154), 587 ff., 1048 (Inventar eines Grundstücks), 1035 (Nießbrauch an einer Sachgesamtheit), auch § 254 BPO.
Ebensowenig wie die Sachgesamtheiten sind die sog. Rechtsgesamtheiten (Inbegriffe von

Gegenständen: A 3), d. h. wirtschaftliche Einheiten von Sachen, Rechten und sonstigen Gütern ves Rechtsverkehrs (RG Gruch 47, 910; 51, 897; FB 1913, 1306), Sachen im Sinne des BGB. Auch ift die Rechtsverkehrs (RG Gruch 47, 910; 51, 897; FB 1913, 1306), Sachen im Sinne des BGB. Auch ift die Rechtsgesamtheit als solche nicht ein "Recht" oder ein "Gegenstand" eines dinglichen Rechtes (A 3). Beilpiele von Rechtsgesamtheiten sind: das Bermögen einer Person; die verschiebenen, vom Rechte ausgebildeten Sondervermögen (eingedrachtes Gut, Vordehaltsgut der Frau, Gesamtgut der Chegatten, Kindesvermögen, Gesellschaftsvermögen, Erbschaft u. a.) und das geschäftliche Unternehmen (RG Warn 1918 Nr 186). Im allgemeinen gelten in allen diesen Fällen dieselben Grundsäße wie dei der Sachgesamtheit. An der Gesamtheit als solcher können Rechte nicht begründet werden. Ihre Versäußerung kann nur dadurch erfolgen, daß die einzelnen Sachen und Rechte, aus denen sie besteht, besonders übertragen werden; diese Übertragung muß nach den sur Nechte. Deskalb kann geltenden Vorschriften (3. B. §§ 398 s., 929 s.) geschehen (RG 68, 49; 70 S. 228, 231). Ebenso unterliegen der Zwangs-vollstredung nur die einzelnen Sachen und Rechte. Deskalb kann 3. B. die Veräußerung eines Handelsgeschäfts nicht nach dem Ansechten verden. Nur die Übertragung der zur Zeit der Veräußerung vorhandenen Einzelgegenstände kann ansechtbar

sein, nicht die der nachträglich angeschafften (98 70, 226). Für eine Reihe von Sondervermögen gilt allerdings ber Grundsat bes binglichen Ersates (Surrogation); bas burch bie Beräußerung von Bermögensgegenständen Erlangte tritt an ihre Stelle. Dies ift aber tein allgemeiner Grundfat, vielmehr gilt er nur für die Falle, für die er im Geset ausdrüdlich bestimmt ift, g. B. §§ 1370, 1381, 1382, 1440, 1473, 1486, 1524, 1526, 1554, 2019, 2041, 2111 (RG 70, 233). Auch ist die Ausgestaltung des Grundsates in den einzelnen Fällen verschiedenartig. Ferner läßt das Gesetzt für gewisse Fälle einen einheitlichen Übergang der Rechte an der Gesamtheit zu, 10 3. B. bei der Rechtsnachfolge des Erben (§ 1922), der Veräußerung des Anteils eines Miterben (§ 2033), der Begründung der allgemeinen Gütergemeinschaft (§ 1438) und bei der Übertragung des Bermögens einer Attiengesellschaft auf eine andere Aftiengesellschaft ober den Staat (§§ 304, 306 horb). Beiter find einheitliche ichuldrechtliche (obligatorische) Rechtsgeschäfte über Rechts- und Sachgesamtheiten zulässig (NG Warn 1918 Nr 186; A 3). Es ift bann burch Auslegung im einzelnen Falle zu ermitteln, welche Gegenstände nach dem Willen der Barteien zu der Gesamtheit gehören sollen. Wird &. B. ein handelsgeschäft auf einem Grundstud betrieben, bas für biesen Betrieb eingerichtet ist, und werden dann das Grundstück und das Handelsgeschäft zusammen verkauft, so bilden nach der Verkehrsauffassung beibe den untrennbaren Kaufgegenftand, zumal wenn für alles ein Ginheitspreis festgesett ist; bann erftredt sich die Wandlung bes Kaufvertrags, bie wegen Mangel des Grundstücks erfolgt, nach § 469 Sat 2 oder nach § 470 auch auf das Handelsgeschäft (Ro Barn 1918 Rt 186). Für berartige Bertrage über ganze Bermogen ober Bermogensteile gibt das Geseth besondere Borschriften in den §§ 310 (Nichtigkeit der Berpstichtung zur Übertragung des Künstigen Bermögens), 311 (Form des Bertrags auf Übertragung des gegenwärtigen Bermögens), 419 (Haftung bes Übernehmers eines Bermögens), 1822 Nr 1 (vormunbschaftsgerichtliche Genehmigung für Bermögensübertragungsvertrage), 2371 ff. (Erbschaftstauf), HBB §§ 22ff. (Erwerb eines Sanbelsgeschäfts).

Eine besondere Stellung unter den Sachen nehmen die sog. verkehräunsähigen Sachen ein. Dazu gehören zunächst die allen Menschen gemeinschaftlichen Sachen: die Lust, die sließende Wassereile, das offene Meer. Sie sind durch ihre Natur der privatrechstichen Herrschaft entzogen; die beiden ersteren können, als Ganzes betrachtet, nicht einmal als Sachen im Sinne des BGB angesehen werden, da ihnen die sesterachtet, nicht einmal als Sachen im Sinne des BGB angesehen werden, da ihnen die sesterachtet, nicht einmal als Sachen im Sinne des BGB angesehen werden, da ihnen die sesterachtet, nicht einmal als Sachen im Sinne des BGB angesehen werden, da ihnen die setzenzung sehlt. Wenn aber Teile der Lust oder des BGB angesehen werden, so können sie Gegenstand dan kechten seinen kaler selbst ist der von ihm durchstossen kaler selbst selb

dem BGB ergeben sich derartige Ansprücke nicht; sie sind aber auch nicht ausgeschlossen. Aber die Einteilung der Sachen ist solgendes zu bemerken: Das BGB unterscheibet nur zwischen Grundstücken und beweglichen Sachen. Andere undewegliche Sachen als Grundstücke kennt das BGB nicht (KG 59, 20; 3W 1912, 129²). Daher gelten sür alse Sachen als Grundsicke kennt das BGB nicht (KG 59, 20; 3W 1912, 129²). Daher gelten sür alse Sachen die Bal. jedoch § 926 (Eigentumserwerb am Zubehör eines Grundstücks). Rur sür gewisse Kechte gelten die sich auf Grundstücken kennt Borichristen, und zwar nach BGB (jeht BD b. 15. 1. 1919) sür das Erbbaurecht, nach Landesrecht auf den diesem vorbehaltenen Gebieten auch sür andere Rechte, z. B. Bergwertseigentum, Kohlenabbaugerechtigkeit (§ 903 U.2). Rur einmas, im § 1551 (Fahrnisze meinschaft, ihricht das BGB von "undeweglichem Bermögen". Ferner sind hier auch die Wangsvolftredung in das undewegliche Bermögen (§§ 864 ff.). Zu diesem sind hier auch die im Schiffsregister eingetragenen Schiffsplandrecht. Sont ind Schiffe, auch Seeschiffe, bewegliche Sachen (MG 80, 132). — Über bertrethare und verbrauchbare Sachen vgl. §§ 91, 92, über Gattungssachen § 243, teilbare Sachen § 752.

2. Nur förherliche, also nach menschlicher Borftellung ben Raum ausfüllende Gegenstände BGB, Kommentar von Reichsgerichtsräten. I. Bb. 8. Aufl. (Bessau.) find Sachen im Sinne bes BBB. Daher find feine Sachen: Rechte (g. B. Batentrechte, Urheberrechte) ober sonftige Bermögensgegenstände (96 80, 137; 83, 22; 89, 300; 94, 244; 106, 364; vgl. A 3). Als Sache ift auch nicht anzusehen eine mit einem Grundstud verbundene Gerechtigteit (3. B. Abbedereigerechtigfeit, Apothetengerechtigfeit). Denn fie gilt zwar nach § 98 als Beftandteil, ift aber tein wirklicher Sachteil bes Grundftuds (96 83, 200; A 1 § 96). Deshalb ift ferner ein von dem Berfteller eines Gilms gu beffen Berwertung mit einem Gilmverleiher unter Singabe von Filmfopien geschlossener Bertrag tein Mictvertrag, ba er nicht den Gebrauch einer Sache (§ 535), sondern bie beschränkte Ubertragung bes Urheberrechts am Film jum hauptinhalt hat (98 106, 364). Außer festen können auch fluffige und gasförmige Körper Sachen fein. Daher ist ber Vertrag über Zuleitung von Wasser und Leuchtgas in Rohren als Rauf beweglicher Sachen zu behandeln. Dagegen ift die Elettrizität von der Naturwissenschaft bisher nicht als ein Stoff anerkannt worden; sie ist baher auch keine Sache im Sinne des BOB (ftr.; Re 17, 271; 56, 409; 67, 232; 86, 12; Rost 32, 165). Bon biefer Auffassung geht auch bas RGef. v. 9. 4, 00, betr. die Bestrafung der Entziehung elektrischer Arbeit, aus. Hiernach ist Glektrizität rechtlich nicht anders zu behandeln wie jebe sonstige Kraft, die zu Arbeitslenftungen zwecks Herbeiführung eines bestimmten Erfolgs verwendet wird. Der Elektrizitätslieserungsvertrag wird danach als Werkvertrag aufzufaffen fein (ftr.; a. M. NG 17, 272; 56, 408; 67, 232; 86, 12, wonach bei Bertragen über Lieferung elektrichen Stromes nicht die Arbeit, sondern das Produtt den Gegenstand bes Bertrags bilbe und dieses Produkt zwar keine körperliche Sache, aber doch ein Erzeugnis sei, bas

für den Güteraustausch geeignet sei und im Berkehr als Ware behandelt werde).

Urfunden find forperliche Gegenstände, also Sachen (R6 91, 157). Sinfichtlich bes Erwerbs von Rechten an ihnen werden sie aber verschieden behandelt. Man kann unterscheiden; bloge Beweisurfunden; Schuloscheine und gleich zu behandelnde Papiere; Inhaber- und Orderpapiere. Die Beweisurtunden (3. B. Familienstammbucher, Ausfertigungen von Urteilen, Sachverständigengutachten) weisen keine Besonderheiten auf. Der Eigentumserwerb daran vollgieht fich nach §§ 929ff. Dienen fie jum Beweise einer Forberung (wie g. B. Sypothetenbriefe), so ist nach § 402 im Falle der Abtretung der bisherige Gläubiger lediglich schulbrechtlich verpslichtet. fie dem neuen Gläubiger gu übergeben. Über die Schuldscheine und gleichartige Urtunden vgl. § 952 nebst A dazu. Hervorzuheben ist hier: An ihnen sind besondere Rechte nicht möglich; sie solgen lediglich dem Rechte an der Forderung (MG 91, 157). Sie sind aber tropdem Sachen. Insbesondere ift ein bertragliches ober gesehliches Burudbehaltungsrecht an ihnen möglich (Ris 51, 87; 66, 27; 91, 158; Warn 09 Nr 181). Bei ben Inhaberpapieren folgt bas Recht aus bem Papiere dem Rechte am Papiere. Die Übertragung und Berpfändung geschieht nach sachenrechtlichen Grundsätzen (§§ 929ff., insbesondere § 935, § 1293). Über die Befriedigung aus dem verpfändeten Papiere s. aber § 1294. Sparkassenbucher sind nicht Inhaberpapiere, sondern Ausweispapiere im Sinne des § 808 (966 JW 1913, 3018). Bei Orderpapieren wird durch die eigentümliche Form des Indossaments sowohl das Recht am Papiere wie das in ihm verbriefte Recht übertragen. Im Falle einer einfachen Abtretung des Rechtes gilt § 952. Aber Wertpapiere vgl. § 793 nebst A. Sie (z. B. Kure) sind nicht Waren im Sinne des § 196 Ar 1, da hierunter bewegliche körperliche Gegenstände des Handelsverkehrs zu verstehen find (NG 74,

3. Eine Begriffsbestimmung für **Ccgenstand** enthält das BWB nicht. Aus den verschiedenen Borschriften, in denen der "Gegenstand" genannt wird, ergibt sich aber so viel, daß sein Begriff weiter geht als der der Sache. Da es sich in einer Reihe solcher Vorschriften um Versügungen über einen Gegenstand handelt, hat man versucht, die Verfügdarkeit als Begriffsnerkmal für den Gegenstand hinzustellen. Zu einer derartigen Beschränkung siegt aber kein Grund vor; denn in andern Vorschriften (3. B. §§ 256, 260, 273, 292, 504, 581, 2374) handelt es sich sedickich um chuldrechtliche Geschäfte über Gegenstände, und hierunter ist alles zu begreifen, was Bestandteil des Vermögens einer Person sein kann, also außer Sachen und Vermögensrechten (NG 89, 300; FW 1913, 130°) auch rein tatsächliche Verhältnisse, sosen gewerbsiches Unternehmen (NG 53, 57; 67, 86; 68, 54; 69, 429; 70 S. 20, 224), ärztliche Verdicks Unternehmen (NG 53, 57; 67, 86; 68, 54; 69, 429; 70 S. 20, 224), ärztliche Vargis (NG 66, 133; 75, 120; Warn 09 Nr. 5), Pensionsbetried (NG 67, 86), Kundschaft (NG 63, 57; Seufschaftstellen, der Geschliche Vermögenswert haben, des der Vermögenswerte Gegenstand eines Kausvertrags sein konnen (vol. die obigen Entscheidungen, Prot 2, 51), auf den dann die Vorschstellen über Sachmängel (§ 459) entsprechend anzuwenden sind (NG 63, 57; 67, 86; 69, 429; vgl. auch 73, 137). Wit Recht wird auch angenommen, daß der Betrieb des Insecuteils einer Zeitung verpachtet werden kann. Gegenstand des Pachtertrags im Sinne des S81 ift hier ein Teil des Zeitungsunternehmenn, das Ansecutegischen Lieberrechte sind Sinnerachteils einer Zeitung verpachtet werden kann. Gegenstand des Pachtertrags im Sinne des F881 ift hier ein Teil des Zeitungsunternehmenn, das Ansecutegischer Lieberrechte sinne Ginne des F881 ift hier ein Teil des Zeitungsunternehmens, das Insecutegischer Lieberrechte sinne Ginne des F881 ift hier ein Teil des Zeitungsunternehmens, das Insecutegie (3. B. Urheberrechte) sind Gegenstände (RG 321; 75, 225), dagegen nicht Verschleites u

borichriften (5. B. §§ 135, 161, 185, 816, 2040). Sier handelt es fich barum, was Gegenftand eines binglichen Rechtes jein tann. Dies find nur Sachen und Bermogensrechte, nicht bie obenermagnten sonftigen Rechtsguter. Allerdings wird auch ihr Genug, 3. B. ber eines eingerichteten Gewerbebetriebs, gegen widerrechtliche Eingriffe nach § 823 geschützt (RG 56, 271; 58, 24; 64 S. 53, 155; JB 06, 1637). Auch steht dem Inhaber eines Gewerbebetriebs eine ber Eigentumsfreiheitsflage entsprechenbe Rlage auf Unterlassung gegen rechtswidrige Störungen seines Betriebs zu (RG 60, 6, 61, 366; 3W 07, 5051; 08, 1331). Allein die durch solche Rechtsbehelse geschützte Rechtsstellung ist nicht ein übertragbares Recht am Rechtsgute, sondern lediglich die Folge ber tatsächlichen Innehabung des Rechtsguts; fie entspricht also gang ber Rechtsstellung bes Besigers einer Sache (§§ 854ff.). Daber fann ein gewerbliches Unternehmen als foldes nicht Gegenstand eines Pfandrechts fein (98 68, 491); das Recht auf einen Beitschriftentitel ift nicht verbfandbar (286 68, 55); die Beräußerung eines Sandelsgeschäfts unterliegt nicht ber Gläubigeranfechtung (RG 70, 226; f. A 1). Den binglichen Rechten wird weiter bas ehemannliche Berwaltungs- und Rupnießungsrecht gleichzustellen sein. Der Ehemann barf also ohne Zustimmung der Chefrau ein von dieser betriebenes Erwerbsgeschäft nicht felbst weiterführen (ftr.; 386 59, 25). Zwar unterliegen die einzelnen zu dem Geschäfte gehörigen Sachen und Rechte seinem Verwaltungs- und Rubnießungsrechte (KGJ 32 A 191); er kann daher mit ihnen ein eigenes, von dem der Frau verschiedenes Gewerbe betreiben. Aber ihm sehlt die tatsachliche Möglichkeit der Austibung des Gewerbebetriebs der Frau, wenn diese ihre Zustimmung zur Fortführung bes Gewerbes burch ihn versagt (RC 59, 32; vgl. § 1367 A 5). Bei ber elterlichen Rubnießung liegt bies anders, da hier bem Bater auch die Gorge für die Person des Kindes und die Bertretung des Kindes in allen Angelegenheiten zusieht (§ 1630). — Gegenstände weder im weiteren noch im engeren Sinne sind für sich allein die sog. Gestaltungsrechte (Ansechungs-Kündigungs-, Mückrittsrechte), da sie keinen selbkändigen Vermögenswert haben (RC 30, 74; 3W 09, 6573). Auch das Recht auf Annahme eines Vertragsantrags ist nicht übertragbar, sossen nicht der Antragende dies bestimmt hat; es ift daher nicht bandar und kann vom Konfursverwalter und Chemanne nicht ausgeübt werden (NG Gruch 53, 835).

Bertretbare Sachen 1) im Sinne bes Gesetes find bewegliche Sachen 2), die im Bertehre 3) nach Bahl, Mag oder Gewicht 4) bestimmt zu werden pflegen.

Œ I 779 II 77b; M 3 38; B 3 2,

1. Der im § 91 bestimmte Begriff ber vertretbaren Cachen ift verwendet &. B. in ben §§ 607, 651, 700, 706, 783. Auch in §§ 363, 381, 406, 419 SGB und §§ 592, 688, 794 Rr 5 BBD wird er

2. Rur bewegliche Cachen (f. § 90 M 1), alfo niemals Grundstude, tonnen vertretbare Sachen sein. Grundstude konnen aber unter Umftanben (3. B. bei mehreren Trennftuden gleicher Große und Lage) fraft Barteiwillens Gegenstand einer Gattungsichuld (§ 243) fein.

3. Sachen find nur bann vertretbar, wenn fie allgemein und regelmäßig im Bertehre nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt werden. Auf die Anschauung und den Willen der Parteien im einzelnen Falle kommt es also nicht an. Bu beachten ift aber in einigen Borichriften, die sich auf vertretbare Sachen beziehen, daß nach bem Sinne bes Gesetzes nicht nur vertretbare Sachen geschuldet, sondern daß diese auch lediglich der Gattung nach bestimmt sein müssen (Gattungsschuldet, sondern daß diese auch lediglich der Gattung nach bestimmt sein müssen (Gattungsder Gattung außgesondert, so sind die betreffenden Vorschriften nicht anwendbar (vgl. **RC** 10, 341). Bei ber Gattungsschuld tommt es umgetehrt in erfter Linie auf den Barteiwillen an (f. A 4).

4. Die Sachen muffen im Bertebre nach Jahl, Raf oder Gewicht und, was als felbstverftandlich weggelassen ist, im übrigen nach Gattungsmerkmalen bestimmt werben. Solche Sachen sind 3. B. Getreibe, Wertpapiere, Geld. Doch hangt es beim Geld von ber Bahrungsordnung ab, ob die einzelnen Gelbsorten an Stelle anderer Sorten in Zahlung genommen werden mussen (3. B. Scheibemunzen an Stelle von Gold; bal. AMunz v. 30. 8. 1924 § 9). Auch Maschinen find vertretbare Sachen, wenn sie nach Breisliften gehandelt und nicht einem bestimmten Betriebe ober Raume angepaßt ober sonst nach besonderen Zeichnungen für den einzelnen Fall angesertigt sind (**AG** 45, 63; FB 03, 24426; 1913, 2714; Gruch 48, 1070; D2G 22, 120); Abweichungen von ben Formen der Kreislisten in nebensächlichen Puntten stehen der Annahme der Vertretbarkeit im Besen ber vertretbaren Sachen liegt, daß sie im Berfehre im allgemeinen auch ber Gattung nach bestimmt werben, sind sie regelmäsig auch Gegenstand einer Gattungsschuld (§ 243). Doch muffen sie es nicht notwendig sein, da es den Parteien freiseht, im einzelnen Falle vertretbare Sachen entgegen der allgemeinen Nerkehrsanschaumg nach Sondermerkmalen zu bestimmen und damit ein Gattungsiculdverhaltnis auszuschließen.

## 8 92

Derbrauchbare Sachen 1) im Sinne des Gesekes sind bewegliche Sachen 2). beren bestimmungsmäßiger Gebrauch 3) in dem Berbrauch 4) oder in der Beräuferung besteht 5).

Als verbrauchbar gelten 6) auch bewegliche Sachen, Die zu einem Barenlager 7) oder zu einem sonstigen Sachinbegriffe 8) gehören, deffen bestimmungsmäßiger Gebrauch in ber Veräußerung ber einzelnen Sachen besteht.

@ I 780 II 77c: Dt 3 34: B 3 2.

1. Der Beariff der berbrauchbaren Sachen wird vom Gefet in ben §§ 706, 1067, 1075, 1084, 1086, 1376, 1377, 1392, 1411, 1540, 1653, 1659, 2116, 2325 verwendet. Über die Mög-lichkeit, daß verbrauchbare Sachen (z. B. Brennmittelstüde) Zubehör einer andern Sache sind, j. § 97 A 6. An verbrauchbaren (zur Veräußerung bestimmten) Sachen ist ein Eigentumsvorbehalt möglich. Es tann barin insbesondere die Ermächtigung zum Berkauf im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb unter Ausschluß ber Beräußerung im Schleubervertauf liegen (RG Barn 1932

2. Wegen der beweglichen Sachen val. § 90 A 1, § 91 A 2.

3. Wenn der bestimmungsmäßige Gebrauch in dem Berbrauch oder der Beräußerung bestehen muß, so liegt darin einmal, daß es nur auf die allgemeinen Berkehrsanschauungen über die Berbrauchbarkeit der Sachen ankommt, sodann, daß der Berbrauch gerade der verfolgte Aweck des verkehrsüblichen Gebrauchs, nicht eine, wenn auch notwendigerweise, nebenher eintretende Folge besselben sein und daß die leichte Beräußerlichkeit aus dem Wefen der Sache folgen, nicht auf zufälligen besondern Umständen beruhen muß. 4. Der bestimmungsmäßige Gebrauch besteht in dem Berbrauch 3. B. bei Lebensmitteln,

Brennstossen; nicht bei Kleidungsstüden, auch wenn sie nur turze Zeit benußdar sind (str.).
5. In der Beräußerung besteht der bestimmungsmäßige Gebrauch vor allem beim Gelbe, serner bei Banknoten und andern geldähnlichen Papieren. Auch börsengängige Wertpapiere, die in der Regel zu Spekulationszweden verwendet werden, wird man hierher rechnen müssen, aber nicht sog. Anlagepapiere; die Grenze ist allerdings stuffig.
6. Als berbrauchbar gelten die Sachen, bei benen die Boraussetzungen des Abs 2 erfullt

sind, ohne Rudsicht darauf, ob die Sachen sonst nach der Berkehrsanschauung gemäß Abs 1 als

verbrauchbar anzusehen waren (z. B. Schlachtvieh eines Fleischers: 96 79, 248).

7. Barenlager ist ein Inbegriff von Gegenständen des Handelsverkehrs, die zu bem Zwede zusammengebracht worden sind, um veräußert zu werden.

8. Uber Sachinbegriffe f. § 90 A 1 bei "Sachgesamtheit".

#### \$ 93

Beftandteile 1) einer Sache 2), die voneinander nicht getrennt werden konnen, ohne daß der eine oder der andere 3) zerftort 4) oder in feinem Wefen verandert 5) wird (wesentliche Beftandteile) 6), konnen nicht Gegenstand befonderer Rechte fein 7).

& I 782 II 77d; M 3 40; B 3 4.

1. Bestandteile sind die burch mechanische (nicht chemische) Berlegung ober (bei Grundstüden) räumliche Abgrenzung zu gewinnenden Teile einer Sache (eine Erweiterung bes Begriffs enthält § 96). In diesem Sinne sind alle Sachen teilbar. Aber der wirtschaftliche Ersolg der Teilung ist verschieden. Deshalb unterscheidet das BGB, wie § 93 ergibt, zwischen wesentlichen und unwesentlichen Bestandteilen. Über die wesentlichen Bestandteile f. A 3sf. Die unwesent-lichen Bestandteile unterscheiden sich von den wesentlichen dadurch, daß sie auch während ihrer Berbindung mit ber Sache Gegenstand besonderer binglicher Rechte sein konnen. Daber erlöschen Rechte an Sachen nicht, wenn biese mit einer anbern Sache berart verbunden werden, daß sie nur unwesentliche Bestandteile bilden. Während ber Verbindung tann der Eigentumer ber ganzen Sache an den unwesentlichen Bestandteilen besondere dingliche Rechte bestellen. Sie werben, solange solde Rechte bestehen, hinsichtlich der Besunisse vongtigte wie selbständige Sachen behandelt. Daher kann z. B. ihr Eigentümer ober der zum Berkauf berechtigte Ksandsläubiger sie von der Hauptsache abtrennen (NG 74, 402; FW 1922, 2382; § 925 A 4 a. E.). Das Eigentum an ihnen wird (außer bei Flächenteilen eines Erundstücks) nach den §§ 929 st. erworten ben, selbst wenn sie Bestandteile eines Grundstuds sind; Erwerb im guten Glauben nach § 932 ift an ihnen möglich, tritt aber erft mit der Ubergabe, nicht etwa schon mit der Auflassung des Grundftuds ein, zu dem sie gehören. — Alles dies gilt aber nur als Ausnahme. Grundsählich teilen auch unwesentliche Bestandteile bas Schidfal ber hauptsache (96 69, 120; 74, 402;

Barn 1919 Nr 45: 3B 1922, 2382). Benn also feine besondern Rechte an ihnen bestehen, erftredt fich das Recht an der Hauptsache auch auf sie (z. B. im Falle eines Fibeikommigrechts, AG Warn 1919 Nr 45). Bei einer Beräußerung der Hauptsache wird das Eigentum an ihnen miterworben, ohne daß ihretwegen eine besondere Einigung und Abergabe stattzusinden braucht (RC 69, 120; 74, 402; 398 1922, 2382). Auch ist in diesem Falle eine besondere Awangsvollstreckung in sie nicht Julissig. Unwesentliche Bestandteile eines Grundstücks unterliegen vielmehr lediglich der Zwangsbollstredung in das unbewegliche Vermögen. Das ergibt sich schon daraus, daß die FPD in § 865 nur über die Zirangsvollstreckung in getrennte Bestandreile (wesentliche und unwesentliche) Vorschriften gibt (str.). Ebenso ist eine besondere Pfändung unwesentlicher Bestandreile beweglicher Gachen ausgeschlossen. — Unwesentliche Bestandreile sind z. B.: in einem Schlosse mit Vollstahmen an den Wänden angedrachte Gobelins, sosen sie nicht nach der Art der Anderingung belährtsteile der Anderschafte Gobelins, sosen sie nicht nach der Art der Anderingung belährtsteile der Anderschaften und der Andersch elbständige bewegliche Sachen gebieben und daher nur als Zubehör (§ 97) zu erachten sind (MS Warn 1919 Nr 45); die einzelnen Flächen eines Grundstüds (FG 3, 284); die zu einem Grundstüd gehörenden Straßen und Wege, da sie durch Ziehen von Grenzlinien jederzeit in verschiedene Telle zerlegt werden können, ohne daß ihr Wesen daurch verändert wird (NS JW 1910, 813°2), aus demselben Grunde ist als unwesentlicher Bestandteil eines Weges ein dazugehöriger Alburgarchen das Meges ein dazugehöriger Alburgarchen dazugehöriger Alburgarchen das Meges ein dazugehöriger Alburgarchen dazugehöriger Alburgarchen dazugehöriger Alburgarchen dazugehöriger Alburgarchen dazugehöriger dazugehöriger Alburgarchen dazugehöriger dazugehöriger Alburgarchen dazugehöriger Alburgarchen dazugehöriger dazugehöriger Alburgarchen dazugehöriger dazugehöriger dazugehöriger dazugehöri gehöriger Abzugsgraben oder Basserabslußtanal zu erachten (RC Barn 1919 Nr 187; das Be-

rufungsgericht hatte wesentlichen Bestandteil angenommen).

2. Die über wesentliche Bestandreile einer Sache getrossen Borschrift des § 93 sept "Bestandteile einer Sache getrossen Borschrift des § 93 sept "Bestandteile einer Sache gegeben voraus. Wenn es sich darum handelt, ob etwas im Sinne des § 93 schrieben des § 94 s. dort A 1, 7) wesentlicher Bestandteil eines Ganzen sei, ist daher zunächst zu prüsen, ob das Ganze "eine Sache" und das fragliche Etwas "Bestandteil" dieser Sache ist (NG 67, 30; Gruch 61, 917). Eine Sache ist ein körperlicher Gegenstand (§ 90), d. h. Satge if (No 61, 30, Stud 61, 317). Eine Satge if ein lotperlager Gegenftand is 30,, 0.3. ein begrenztes körperliches Stud der den Menschen umgebenden Natur, ein nach natürlicher Anschauung für sich bestehender, im Verkehrsleben besonders bewerteter und bezeichneter körperlicher Gegenstand (f. § 90 A 1). Jede Sache setzt sich aus Bestandteilen zusammen. Bestandteil kann daher nur sein, was Teil einer einheitlichen Sache, ein unselbständiges Stud des einen Rörpers ist, nicht, was selbst eine Sache unter ben mehreren selbständigen Sachen ift, die ein wirtschaftliches Ganzes bilden (**NG** 63, 172; 67, 35; 69 S. 120, 152; 87, 45; Gruch 61, 918; 3W 09 S. 267<sup>1</sup>, 483<sup>2</sup>; 1911, 532<sup>2</sup>; 1912, 128<sup>1</sup>; Warn 1910 Nr 97, 190). Die einzelnen Bestandteile setzen sich wieder aus Bestandteilen gusammen. Die Unterbestandteile sind natürlich immer auch Bestandteile der gangen Sache Jedoch mit einem Unterschiede: stehen sie außer zu bem Bestandteile auch in einem forperlichen und wirtschaftlichen Berhaltnis zu der ganzen Sache, so werden fie in erster Linie auch Bestandteile ber ganzen Sache fein; andernfalls konnen fie aber auch zunächst lediglich Unterbestandteile eines Bestandteils ber ganzen Sache bilden und somit nur in zweiter Linie deren Bestandteile sein (NG 67, 33, 69, 152). Im letteren Falle ist es möglich, daß sie wesentliche Bestandteile des Bestandteils, dieser aber nicht wesentlicher Be-

standteil ber ganzen Sache ift

Die Feststellung, was eine einheitliche Sache (Einzelsache im Berhältnis zu ber umfassenderen wirtschaftlichen Gesamtheit) ift, beruht im wesentlichen auf der Abgrenzung von den bloß wirtschaftlichen Einheiten. Aus dem Gesete ergibt sich für diese Abgrenzung nichts weiter, als daß die Sacheinheit ein zu ammenhangendes forperliches Stud der Ratur fein muß, der Bestandteil rechtlich nicht als selbständige Sache gewertet werden darf. Im übrigen ist die natürliche Anschauung maßgebend (NG 67, 30; 69 S. 121, 153; 83, 69; 87, 45; Gruch 61, 918; IV 1912, Cachbestandteile sind also Sachstüde, die entweder von Natur zusammen einen überesichen Gegenstand bilben oder ihre frühere Eigenschaft als selbständige Sachen durch Berbindung mit-einander dergestalt verloren haben, daß sie fortan, solange die Berbindung dauert, zusammen als ein einziger förperlicher Gegenstand und einzein als unselbständige Stude dieser Körpereinheit erscheinen (**NG** 63 S. 173, 418, 67, 32; 83, 68; 87, 45; Gruch 61, 918; JW 08, 738³; 09 S. 159², 267¹, 483²; 1911 S. 532², 574⁴, 707² 1912, 128¹, Warn 09 Nr 59; 1910 Nr 97; 1913 Nr 80). Bei dieser Entscheinung kommt es auf die Anschauung an, die jeder verständige, unbesangene Beurteiler haben würde, nicht auf die Meinung einzelner beteitigter Kreise (**NG** 67, 33; 69, 153; 27, 45; Cloud 61, 018; ON 1011 S. 2071 E744, 1012, 1021). Pan Betur hilbet eine Einheit 87, 45; Gruch 61, 918; AB 1911 S. 3971, 574 ; 1912, 1281). Von Natur bilbet eine Einheit 3. B. ein Tier, ein Stein. Ihnen sind die sog, kunftichen Einheitssachen gleichzustellen, bei denen die Bestandteile unter sich aleichartig und gegeneinander nicht irgendwie abgegrenzt sind (3. B. ein Goldbarren, ein Stüd Butter, ein haufen Getreide). hier wird die Feststellung, was eine Sache ift, selten Schwierigkeiten machen. Diesen Sachen stehen gegenüber die sog. zusammengesetten Sachen, die aus unter sich ungleichartigen Bestandteilen bestehen. Hier muß zunächst ein körperlicher Zusammenhang unter den Teilen bestehen; ein gewisses räumliches Berhaltnis wie beim Zuhehör genügt alfo nicht (986 58, 342; 63, 173; 69, 152). Der Zusammenhang tann berichiebenartig fein: a) Bei einer festen Berbindung wird eine einheitliche Sache anzunehmen sein, falls nicht die allgemeine Anschauung dem entgegensteht. § 94 Abs 1 ist als Anwendungsfall biefes allgemeinen Grundsages zu betrachten. Darüber, was als feste Berbinbung anzusehen ift, f. § 94 A 2. Bu betonen ist hier aber besonders: die Berbindung muß eine

berartige sein, daß nach allgemeiner Anschauung das Verbundene, als in dem einen körperlichen Gegenstand aufgegangen, lediglich als dessen Teil erscheint (f. oben). Dabei ist wohl zu unterscheiden zwischen einem durch Zusammensetzung früher selbständiger Sachen zu einer Körpereinheit, einer Sache, gewordenen Gangen und einer zur Erreichung eines wirtschaftlichen Awedes zusammengebrachten Sachgesamtheit, die, wenn sie auch im Verkehrsleben eine einheitliche Bezeichnung führen und wirtschaftlich als Einheit erscheinen mag, doch nach Sachenrecht nicht eine Körpereinheit, eine einzige Sache ist, sondern aus einer Mehrheit von Sachentecht nicht eine Körpereinheit, eine einzige Sache ist, sondern aus einer Mehrheit von Sachen besteht, die trot ihrer Zusammendringung zur Erreichung des wirtschaftlichen Zwecke ihre örpertiche Selbständigseit dewahrt haben (NG 87, 45; Gruch 61, 918; Warn 1918 Nr 155; 1919 Nr 45). Diese Unterscheidung ist namentlich im Auge zu behalten, wenn disher selbständige Sachen in ein Gebäude eingedracht oder an einem Gebäude angebracht sind, ohne daß sie im Sinne des § 94 Abs 2 als eingertagt over an einem Gebaude angebracht jund, ohne daß sie im Sinne des § 94 Abj 2 als zur Herstellung des Gebäudes eingefügt zu erachten sind, und wenn es sich demnächst darum handelt, ob sie Bestandreile, also unselbständige Stück der einen Gebäudesache, geworden oder troß wirtschaftlicher Zweckbestimmung sür das Gebäude diesem gegenüber selbständige Sachen geblieben sind (KS 87, 46; Gruch 61, 918; Warn 1918 Ar 155; 1919 Ar 45), wie z. B. an der Wand angehakte Deizkörperverkleidungen (Seufsul 74 Ar 10), Bodenbelag aus Linoleum (Seufsul 74 Ar 157; DEG 45, 110). d) Unter Umständen genügt auch eine nur lose Verbindung (KG 50, 243; 62, 250; 63, 173; 67, 34; 69, 152; 83, 69; FW 04, 1104; 08 S. 2951, 3222; 1911, 5733). Sie kann nach Lage des Falles sogar in einem bloßen Aufeinnaherliegen der Leile (KG 62, 250) oder der in halbehor des der eine Mesenschleiben in der andern lose beitreinerseit ist (\* 8, Schulkede barin bestehen, bag ber eine Gegenstand in ben anbern lose hineingepaßt ift (3. B. Schublabe und Tisch). Dann muß aber mehr vorliegen als die Berbindung, um das Ganze als einheitliche Sache erscheinen zu lassen (NG 87, 45). Notwendig wird hier zunächst ein allen Teilen gemein-samer (in der Regel wirtschaftlicher) Zweck sein. Auch dies reicht aber trop des körperlichen Busammenhangs bann nicht aus, wenn die verbundenen Gegenstände eine größere Bahl besonberer Merkmale besiten (anders 3. B. Eisenstangen). Denn biese Gegenstände werden in einem solchen Falle nicht als Sachteile, sondern als trop der Verbindung für sich selbst bestehende Sachen anzusehen sein, so z. B. der Leuchter und sein Licht; die Flasche und ihr Inhalt; ein Elektrizitätswertgebäude (Zentrale) und die damit verbundenen, zur Fortsührung und Verteilung der elektrichen Kraft dienenden, sich über fremde Grundstüde erstreckenden Leitungen und Transsormatoren (NG 83, 69; 87, 43; Warn 1918 Ar 155); ein Fabrikgrundstüd und ein damit verbundenes auf ein benachbartes Eisendahngelände gelegtes Anschlußgleis (NG Warn 1930 Ar 49); ein Gaswerksgrundstud und die von ihm ausgehenden, mit ihm aber sonst nicht verbundenen Rohrnepe bes Gaswerts, die über eine Reihe anderer Grundftude hinweggeben (RG Warn 1915 Nr 271). Dagegen wird das Verbundene trop nur loser Verbindung als Sachteil (Sachstüd) erachtet werden können, wenn es einesteils durch die Berbindung erst seiner eigentlichen Bestimmung zugesührt wird und andernteils auf die Gestalt und das Wesen der betreffenden Sache einen berartigen Ginfluß ausübt, bag bie bestimmungsgemäße Benutung der gangen Sache mahrend ber Dauer ber Berbindung erft durch das Berbundene ermöglicht wird und nach seiner Trennung die Sache entweder durch einen gleichen ober boch ganz ähnlichen Gegenstand erganzt werden muß oder wertlos ift. Das ift z. B. der Fall bei: ben Preßluftreifen eines Kraftwagens ober Fahrrades, abschraubbaren ober sonst vom einheitlichen Ganzen ablösbaren Maschinenteilen, dem Rad eines Bagens (NG 87, 45; DLG 39, 250), einer Tischplatte, Glode und Bylinder einer Stubenlampe (986 87, 45), bem Altar einer Kirche. Auch die Dfen für Bohnhäuser wird man, soweit nicht in einzelnen Gegenden die Berkehrsauffassung entgegensteht, hierher rechnen muffen, ba ihr Wefen barin besteht, baß sie gur Erwärmung ber Räume eines hauses bienen. Ift aber die Berbindung eine mehr außerliche und beeinflußt ihr Zwed das Besen bes Ganzen nicht bestimmenb, so daß im Falle einer Trennung ber Rest, zu dem das Berbundene hinzugekommen war, auch anders als gerade mittels einer folden Berbindung verwendet werden tann (g. B. bei ber Berbindung einer Lokomobile mit einer Dreschmaschine, die auch durch andere Triebkräfte in Bewegung gesetzt werden kann, oder bei Aufstellung einer Aktumulatorenbatterie in einem Hause), so wird anzunehmen sein, daß die vereinigten Gegenstände trot der Verbindung selbständige Sachen geblieben sind (vgl. NG 56, 290 und bie obigen Entich.). In Unwendung des § 95, der allerdings nur von Grundftilden und Gebäuden spricht, aber einen allgemeinen Rechtsgebanken enthält, wird ferner zu verlangen sein, daß die Berbindung zu einem dauernden Zwede erfolgt ist (NG TW 04, 548°, adw. 06, 417°). Doch verlieren Gegenstände nicht dadurch den Charafter als Bestandteile, daß sie zeitweise von der Sache (z. B. zu Zweden der Reinigung) entfernt werden (DLG 10, 60). Vielmehr behalten bei einer zusammengesehren, aber eine Einheit bildenden Sache (s. oben) die Teile im Falle der Trennung die bis dahin borhandene, Sonderrechte an ihnen ausschließende (s. A 7) Eigenschaft wesentlicher Bestandteile so lange, bis die Trennung als eine dauernde zu erachten ist (RG Gruch 64, 97; DLG 39, 250). Daher büßen z. B. die Fenster eines Haufes, die nur zur Ausbesserung bom Sause gelöft werben, ihre Eigenschaft als wesentliche Bestandteile bes Gebäubes nicht ein (Aus Gruch 64, 97). It aber nach Zerlegung einer Einheitssache die Trennung ber Stüde eine dauernde geworden, so sind weder die einen noch die andern Stüde mehr

Bestandteile des ursprünglich Ganzen; dann können die getrennten Stücke ein voneinander verschiedenes rechtliches Schickal erleiden (NG Gruch 64, 97). Wenn z. B. von einer Lokomobile, welche Zubehör eines Grundstücks ist, nur ein Teil verkauft und dom Grundstück entsernt wird, so unterliegt dieser Teil, da seine Trennung als eine dauernde anzusehen ist und die Boraussiehungen für die Zubehöreigenschaft nach § 97 (Dienen für den wirtschaftlichen Zweck des Grundstücks, räumliches Verhältnis) für ihn sortgefallen sind, nach § 1121 nicht mehr der Haftung sir die Sphothek, während der zurückgebliedene Teil, wenn er unter den veränderten Verhältnissen als Zubehör gelten kann, nach § 1120 in der Haftung bleibt (NG Gruch 64, 95; a. M. DLG 39, 250)

Die Frage, ob Bestandteile oder selbständige Sachen vorliegen, ift besonders wichtig geworden für Majdinen (zu einem Fabritbetrieb bestimmte Gerätschaften, f. § 98 Mr 1), die in einem Fabritgebäude aufgestellt sind. Von vornherein ist zu verneinen, daß Maschinen Bestandteile einer Fabrikanlage sein können. Eine Fabrikanlage ist nicht ein einziger körperlicher Gegenstand, als dessen Sachteile (Sachstücke) die Maschinen in Betracht kommen könnten; sie besteht vielmehr aus einer Mehrheit von selbständigen Sachen, die nur zu einem wirtschaftlichen Zwede vereinigt sind (**AG** 62, 408; 63, 172; 67, 35; Gruch 52, 913; JW 1911, 707²). Als Bestandteile eines Fabritge däudes können Maschinen nur dann gelten, wenn sie nach allgemeiner Anschausg örverlich unelbständige Gebäudeteile (Gebäudestüde) sind (NG 67, 32; 69, 121; JW 1912, 128<sup>1</sup>; sach oben Abs 2 unter a). Das wird nur dann der Fall sein, wenn die Maschinen entweder zur Herllung gerade dieses Gebäudes eingefügt sind, das Gebäude also durch die Vereinigung mit ihnen eine besondere Eigenart als Baulickieit erlangt hat, oder mit dem Gebäube berart vereinigt find, daß sie nach allgemeiner Anschauung nicht mehr als körperlich selbständige Gegenstände, sondern nur noch als Gebäudestüde in Betracht kommen, bas Gange also nur noch als eine Sache erscheint. Im ersteren Falle folgt die Sigenschaft als Bestandteile, und zwar als wesentliche Bestandteile, nicht sowohl aus § 93 als vielmehr aus § 94 Abs 2 (§ § 94 Ab). Eine Einfügung zur Herstellung des Gebäudes wird aber in der Regel nur bei olchen Maschinen in Frage kommen, die eigens für das Gebäude angesertigt sind (i. § 94 U 7). Nach Preislisten gehandelte Maschinenwaren, wie Lokomobilen, Motoren und ähnliche Betriebs-maschinen, werden kaum jemals in dieser Weise eingesügt werden. Sie werden daher nicht Bestandteile des Gebäudes, es sei denn, daß sie im vorgenannten Sinne mit dem Gebäude vereinigt sind (MG 67, 34; 69, 122; 328 08, 3222; 08, 7383 u. ; 1911, 5322; 1912, 1281; Warn 09 Nr 58; 09 Nr 59; 09 Nr 173; 09 Nr 174; 09 Nr 337; 1910 Nr 97; 1910 Nr 190; 1913 Nr 80, 81; 1918 Nr 155; a. M. bezüglich einer Entstaubungsanlage DLG 35, 290). Der Grundsak, daß unter Umständen auch eine nur lose Berbindung die Bestandteilseigenschaft begründen kann, wird fur das Berhaltnis von Maschinen zu einem Fabritgebäude in der Regel nicht zur Anmendung tommen können, namentlich nicht bei ben nach Breislisten gehandelten Maschinenwaren. Denn bei der Berschiebenheit des Wesens eines Gebäudes und einer Maschine werben regelmäßig beide Sachen im Falle einer nur losen Verbindung nach allgemeiner Anschauung nicht als zu einem einzigen förperlichen Gegenstand vereinigt, sondern als eine Mehrheit selbständiger, nur für einen wirtschaftlichen Zwed zusammengevrachter Sachen erscheinen (vgl. Re 67, 34; 69, 122; 130, 266; 398 1911 S. 3171, 5322; Warn 1910 Nr 97; 1911 Nr 163; 1913 Nr 80; Gruch 58, 887). 3m Zusammenhang damit, aber nach eigenen rechtlichen Gesichtspunkten ist die Frage zu behandeln, ob Majdinen Bestandtelle einer Fabrit sein können. Nach § 98 Nr 1 ist unter Fabrit ein für einen Fabritbetrieb bauernd eingerichtetes Gebäude zu versteben; Baulichteit und Ginrichtung jum Fabritbetriebe find bamit gu einer Einheit zusammengefaßt. Daraus ift aber nicht zu folgern, daß Maschinen als Einrichtungsgegenstände Bestandteile ber Fabrik seien. Bielmehr sind nach §§ 97, 98 No. 1 die ju bem Betriebe bestimmten Maschinen Zubehor ber Fabrit, wenn fie ju biefer in einem dem Betriebszwed entsprechenben raumlichen Berhalfniffe fteben, voraus-Billen des Gesekes Maschinen regelmäßig als Zubehör der Fabrik anzusehen sind (NG 69, 153; FW 1911, 5733), so ergibt doch die Zubehörbestimmung, daß außer dem räumlichen Verhältnisse zwischen Maschinen und Fabrit noch ein weiterer Umstand gegeben sein muß, um die Annahme ber Bestandteilseigenschaft zu rechtfertigen. Dieser Umstand tann aber auch bier nur barin gefunden werden, daß die Maschinen zur herstellung des Fabritgebäudes eingefügt ober mit ihm im oben erorterten Sinne zu einer einzigen Sache (Sacheinheit im Gegensatzu einer aus mehreren Sachen bestehenden wirtschaftlichen Einheit) vereinigt find (vgl. NG 67, 33; 69, 120; 130, 266; 398 1911, 3171; 1912, 1281; Gruch 58, 888). Sind also Maschinen berart in einem Fabrifraume aufgestellt ober auch am Fabritgebäube angebracht, daß sie ihre körperliche Selb-ftändigleit und nach allgemeiner Anschauung ihre Eigenschaft als Einzelsachen behalten haben, so sind sie nicht Bestandteile der Fabrit oder des Fabritgebäudes; sie sind zwar mit diesen Sachen zur Erreichung eines wirtschaftlichen Zwedes zusammengebracht und bilben insofern mit ihnen eine wirtschaftliche Einheit; bas Ganze ist aber nicht eine Korpereinheit, nicht eine einzige Sache, jondern eine Mehrheit selbstandiger Sachen (RC 67, 30; 87, 46; 130, 266; AB 08, 7383, 09 S. 1592, 2671, 4832; 1911, 5322; 1911, 5744; 1912, 1281; Warn 09 Nr 58, 59; 1910 Nr 97,

190; 1913 Nr 80, 81; 1914 Nr 143; 1920 Nr 31; 1931 Nr 159; Gruch 58, 888; 61, 918; DIG 28, 17). Dies kann selbst dann der Fall sein, wenn dei einer Entsernung der Maschinen einzelne Teile des Gebäudes unbedeutende, mit geringen Kosten zu beseitigende Beschädigungen erleiden, wenn das Vindemittel, wodurch die Maschinen der Betriedssicherheit wegen mit Unterlageausbauten verdunden sind, zu zerschlagen, Beschläge zu beseitigen, Schrauben oder Veranserungen herauszunehmen sein würden (RG 83, 69; 87, 46; JW 07, 1286; 08, 7383; 1911, 5322; 1912, 1281; Varn 1910 Nr 190; 1911 Nr 163; 1913 Nr 80, 81, 185; 1918 Nr 155; 1920 Nr 31; 1931 Nr 159; Gruch 58, 887). Daß bei der Lösung Vorsichtsmaßregeln anzuwenden sind, damit nicht der Lösende verletzt wird oder sonst ein Schaden entsteht (z. B. bei der Entserung elektrischer Leitungen), rechtsertigt es noch nicht, die mit einem solchen Vindem Vindemittel verbundenen Maschinen (zum Betriebe bestimmten Gerätschaften) als sest verbunden zu erachten (NG 87, 46). Anders verhält es sich aber dann, wenn die Maschinen mit dem Grund und Boden selbst (vol. NG 103, 253, wo die Eigenschaft wesentlicher Bestandeile eines Fadrikgrundstüds selbst (vol. NG 103, 253, wo die Eigenschaft wesentlicher Bestandeile eines Fadrikgrundstüds selbst (vol. NG 103, 253, wo die Eigenschaft wesentlicher Bestandeile eines Fadrikgrundstüds selbst worden ist). Sine selve Verbindung mit dem Grund und Boden wird indessen uns anahmsweise bei einer solchen Eingradung oder Vermauerung anzunehmen sein, daß eine Entsernung der Maschine aus oder von dem Boden nicht ohne wesentliche Besständung oder Beschädigung möglich ist.

Db etwas sich als Bestandteil oder selbständiger Gegenstand darstellt, ist, insbesondere auch bei Maschinen, Tatfrage (96 67, 36; 393 07, 1286 u. 7; 1911, 5733). Rechtsfrage ist nur die richtige Anwendung der Grundsäte, nach denen das Vorhandensein der Bestandteilseigenschaft sich richtet. — Aus ber Rechtsprechung find folgende Beispiele anzuführen: Nicht als Bestandteile sind angesehen worden: eine Steindruckresse in einer Bilberbücherfabrik (RC 3B 07, 1287); Schnellpresse und Maschinen in einer Druderei (96 328 08, 3222; 09, 1592); Maschinen in einer Stidereifabrik (R. Warn 08 Nr 491); Webstühle und Maschinen in einer Spinnerei (RG 3B 09, 2671; 09, 4832); eine Sauggasmotoranlage in einem Mühlen- oder Fabritgebäude (RC Barn 09 Nr 58; 1911 Nr 163); ein zum Betriebe einer Mühle bienenber, im Kellergeschoß bes Mühlengebäubes untergebrachter Motor (RC Barn 1920 Nr 31); Benbelfäge, Kreissage, Bandsage, Schnellbohrmaschine, Schmirgesschleifmaschine, Hobelmaschine, Motoren zur Licht-und Kraftanlage usw. in einer Holzbearbeitungsfabrik (NG Gruch 52, 913); ein Motor in einer Fleischwarensabrik (NG 69, 117); eine Lokomobile in einem an das Fabrikgebäude angebauten Schuppen (NG Warn 1910 Nr 97); eine Lokomobile in einem Dampssägewerk (NG FW 1911, 5322; 1912, 1281); eine in einem Resselhaus aufgestellte Lokomobile, obwohl sie die einzige treibende Kraft einer Mühle bildete und das Kesselhaus den Größenverhältnissen der Lokomobile angepaßt worden war (RG Warn 09 Nr 59; 1910 Nr 190); Maschinen für eine Metallwarensabrik, für ein Elektrigitätswert (NG Warn 1913 Nr 80, 81); elektrische Beleuchtungskörper in einem groß-städtischen Gasthaus (NG Warn 1917 Nr 264); Turbinenanlage für eine Säge- und Mahlmühle (RC Warn 1913 Nr 145); Tanks und Gärbottiche in einem Brauereihaus (NC Gruch 58, 883); Gleisanlage eines Fabritgrundstuds (RC Warn 08 Rr 114); die von einem Gasanstaltsgrundstud ausgehenden, durch die Ortsstraßen gelegten Gasröhren (NG 61, 24, auch 83, 70; DLG 28, 18; 30, 325); die von einem Elektrizitätswerk ausgehenden, über fremde Grundstude fich erstredenden Leitungen und Transformatoren zur Fortleitung und Berteilung elektrischer Kraft (968 83, 67; 87, 43; Warn 1914 Ar 143; 1918 Ar 155; DLG 28, 18; 30, 324; a. M. DLG 30, 322); die von einem ftädtischen Wasserwert ausgehenden Nohrleitungen (DLG 45, 223); die maschinelle Kühlund Gefrieranlage eines neuzeitlichen Hotels (NG JW 1932, 1200³); die Milchtrochungsanlage eines Landguts (NG HR 1932 Ar 700). Als Bestandteil ist dagegen beurteilt worden: die elektrische Kraftanlage eines Kokswerks (NG 69, 150; nicht bebenkenfrei); die Automateneinrichtung eines Automaten-Restaurationsgebäudes (NG Gruch 53, 897, allerbings unter dem Gesichtspunkte ber Einfügung zur Herstellung bes Gebäudes; richtiger, weil einheitliche Sache nach § 93, f. § 94 A 7); eine nach Planen und Stizzen gefertigte maschinelle Mahleinrichtung in einem Mühlengebäude (NG JW 1911, 5733); die durch alle Gebäude eines einheitlichen Fabrikgrundftuds geleiteten, zur Buführung bes im Eigenbetrieb erzeugten Stromes bienenden eleftrifchen Leitungen nehft den den Strom erzeugenden Dynaniomaschinen sowie eine alle Gebäude durch-ziehende Transportanlage sür Sägespäne (NG IV IV). Heizungs- und Beleuchtungsanlagen in herrschaftlichen Wohnhäusern (Hotels, Licht-

Heizungs- und Beleuchtungsanlagen in herrschaftlichen Wohnhäusern (Hotels, Lichtspielhäusern) werden ebenso wie die Ösen als Bestandteile insoweit anzuschen sein, als die einzelnen Einrichtungen nur zu einer derartigen Verwendung sür die Zwecke des Hauses bestimmt sind sie jedoch bezüglich Beseuchtungsanlagen RC Warn 1917 Ar 264; DLG 28, 17; HR 1932 Ar 1029). Sie brauchen deshald aber noch nicht wesentliche Bestandteile zu sein (NG 58, 338; FW 09, 1301; Gruch 46, 856; DLG 14, 8; s. U. 5). Gleiches wird anzunehmen sein: von Heizestepersteileidungen, die nach Ausgabe des Eigentümers besonders angesertigt und der Bauart der Wohntäume angepaßt sind (DLG 32, 338; unter Umständen können sie auch als zur Herstung des Wohnhauses eingesügt anzusehen sein; dann sind sie wesentliche Bestandteile nach § 94 Abs. 2; s. aber oben Abs. 2a); von Badeeinrichtungen, wenn sie mit Wasseranschluß-

röhren versehen und in besondern Badezimmern eines herrschaftlichen Hauses angebracht sind (NG 36, 263; Gruch 45, 1006; JW 01, 362; DLG 2, 340; 39, 121, wo wegen Fehlens dieser Boraussetzungen die Bestandteilseigenschaft verneint ist; vgl. serner wegen der Badeösen und

Badewannen A 3 und § 94 A 7 Mitte).

3. Bestandteile sind wesentlich, wenn der eine oder der andere durch die Trennung zerstört oder in seinem Wesen verändert werden würde. Es tommt also allein auf die Zesstörung oder Beränderung der Bestandteile, nicht etwa der ganzen Sache an (NG 62, 409; ZW 04, 3542; Warn 08 Ar 114; 1911 Ar 163; 1913 Ar 185; OCO 8, 413). Sind die Bestandteile noch in der bisherigen Art wirtschaftlich auszunuzen, sei es auch, daß sie zu diesem Zwede erst wieder mit andern Sachen verdunden werden müssen, so sind, daß sie zu diesem Zwede erst wieder mit andern Sachen verdunden werden müssen, so sind in eicht wesenstliche Bestandteile. Daher sind der Keiten am King, Rad und Deichsel am Wagen, Kader und Reisen eines neuzeitlichen Kraftwagens (ZW 1932, 20442; a. M. stür aufmontierte Neisen Hraft wesen seines neuzeitlichen Kraftwagens (ZW 1932, 20442; a. M. stür aufmontierte Neisen Hraft wesen keisen der Kegel (Ausnahmen A 5) nicht wesentliche Bestandteile (Pot 3, 5), wohl aber einzelne Teile einer Losomobile, wenn weder sie noch die übrigen Teile sit sich allein den Losomobileketried ermöglichen (DLG 39, 250). Badeösen der übrigen Teile sit sich allein den Kosomobileketried ermöglichen (DLG 39, 250). Badeösen Wadenamen (A 2 a. E.) nebst den unter ihnen bestehenden Berbindungsröhren (im Gegenag zu den durch das Haus gehenden Wasseranschluße und Abstuhren, die wesentliche Bestandteile des Hauses, wenn sie ohne Schaden sür sie selbst und sür das Haus voneinander getrennt und entsent werden können. Sie können aber unter den Borausssehungen des § 94 Abs 2 wesentliche Bestandteile sein Spales wenn sie dien Schaden sür sie selbstrigen körperlichen Beschasser.

4. Unter Zerstören ist die völlige Umänderung der bisherigen körperlichen Beschasser.

4. Unter Zersiören ist die völlige Umänderung der bisherigen körperlichen Beschaffenheit des Bestandteils, nicht die Aussedung seiner wirtschaftlichen Bedeutung zu verstehen. Die letztere kommt nur bei der Frage der Wesensveränderung in Betracht (str.). Wesentliche Bestandteile sind danach z. B. die Tapeten, da sie beim Abnehmen von der Wand zerrissen werden. Dagen kann es noch nicht als Zerstörung gelten, wenn dei der Trennung der eine oder der andere Bestandteil eine unerhebliche, leicht zu beseitigende Beschädigung ersährt (s. A 2 Abs 2 a. E.).

5. Für die Entscheidung der Frage, ob ein Bestandteil durch die Trennung in seinem Weien verandert wird, sind — vorausgeset, daß eine Sacheinheit sestscht, — besonders wirtschaftliche Rudsichten maßgebend, da auf ihnen in erster Linie die Unterscheidung zwischen wesentlichen und unmefentlichen Bestandteilen beruht (96 58, 338; 328 1911, 5733). Daber ift Befensberanderung por allem Berluft ober Berringerung ber bisherigen wirticaftlichen Bebeutung ober bes Wertes. Bum "Besen" eines Gegenstandes gehören also alle Eigenschaften, die seine wirtschaftliche Bedeutung begründen. Die natürliche allgemeine Anschauung ist auch hier von Einsuß (NG 69, 121; IB 1912, 1281). Als wesentlich kann man nicht solche Eigenschaften bezeichnen, die nur von untergeordneter Urt find. Gine im Berhaltnis jum Berte bes gangen Bestandteils nicht sehr erhebliche Minderung bes Wertes eines Teiles und eine nicht bedeutende Anderung in der wirtschaftlichen Ausnutungsmöglichkeit sind belanglos (RG 69, 122; 328 09, 1301). Unter diesem Gesichtspunkte können daher Beleuchtungsanlagen eines Wohnhauses ober Hotels, je nach Lage der Umstände, wesentliche oder unwesentliche Bestandteile sein (RC 58, 338; FW 09, 1301; Gruch 46, 856, S. A 2). — Die Vermiderung der wirtschaftlichen Bebeutung der ganzen Sache kommt zwar nicht in Betracht (S. A 3); in Fällen aber, in denen der eine Bestandteil als Hauptsache im Ginne bes § 947 Abs 2 zu betrachten ift, fallt ber wirtschaftliche Zwed ber gangen Sache mit bem bes hauptbestandteils zusammen (vgl. 90 62, 409; 39 05, 3872; 1911, 5733), so 3. B. bei den zum Betriebe notwendigen Teilen einer Lokomobile (f. A 3), auch wenn die übrigen Teile die Hauptsache ausmachen (DLG 39, 251). Wenn daher die zu einem Fabrikbetrieb bestimmten Gerätschaften (Maschinen) zunächst einmal Bestandteile der Fabrik sind (f. A 2), so sind sie auch wesentliche Bestandteile, falls der Fabrikbetrieb durch ihre Entsernung unmöglich werden würde (NG 67, 30; 69, 152; DLG 24, 251). Sonst aber kommt es nicht darauf an, ob bas Befen, bas ein Bestanbteil erft burch bie Berbinbung mit bem andern Bestanbteil gewonnen hat, durch die Trennung verandert werden wurde; vielmehr ift maßgebend, ob der Bestandteil in dem Besen, bas er hatte, wenn er nicht mit dem andern Bestandteil in Berbindung getreten ware, nunmehr burch bie Trennung eine Beranberung erleiben wurbe (NG Warn 1913 Rr 1851. Die Dien eines Bohnhauses werben in der Regel bessen wesentliche Bestandteile sein, da sie für Wohnzwede unentbehrlich sind, das Wesen des Wohnhauses also durch ihre Entfernung verändert wird (a. M. DLG 7, 347)

6. Die einzelnen gesetlichen Merkmale des Begriffs der wesentlichen Bestandteile sind in den A 2—5 behandelt. Es gibt jedoch noch einige Arten von Bestandteilen, auf die jene Merkmale nicht genau zutreffen. Die Unterscheidung von wesentlichen und nicht wesentlichen Bestandteilen hat überhaupt nur für zusammengesetzte Sachen (s. A 2) Wert. Denn an Bestandteilen von Einheitssachen (s. A 2) können keine besonderen Nechte bestehen, da diese eine seize Begrenzung des Bestandteils voraussehen. Alle Bestandteile einer Einheitssache sind daher wesentlich (str.).— Wesentliche Bestandteile sind serner bei einem Grundstüd die Teile des Erdbodens und des Luftraums. Dagegen sind die einzelnen Flächenteile eines Grundstüds unwesentliche Bestand-

teile. Sie können mit besondern Rechten belaftet werden. Doch sollen sie nach der Orbnungsporschrift des § 6 GBD vorher abgeschrieben werden. Gine für sich allein auf einem Grundbuchblatt stehende Liegenschaft (vgl. §§ 3, 5 GBD) ist eine selbständige Sache, niemals Bestandteil (oder Zubehör) eines andern Grundstüds (NG JB 1910, 60<sup>1</sup>). Bgl. auch § 873 A 4 sowie §§ 890, 1131. Über Anlandungen, entstehende Inseln und verlassene Flußbetten vgl. Art 65 EG., bazu RG 70, 148; 131, 60.

7. Das Geseth bestimmt zwingenb (MG 62, 410; 74, 203), daß wesentliche Bestandteile nicht Gegenstand besonderer Rechte sein können. Während der Verbindung eines wesentlichen Bestandteils mit der Sache tann also am Bestandteil ein vom Eigentum an der Sache verschiedenes Eigentum oder ein anderes bingliches Recht (3. B. ein Sonderpfandrecht) nicht begründet werden. Solche Rechte erlöschen, wenn ein bisher selbständiger Gegenstand zum wesentlichen Bestandteil einer Sache wird. Für den letteren Fall bestimmen die §§ 946-949 die Rechtsfolgen einer derartigen Verbindung. Danach wird insbesondere das, was wesentlicher Bestandteil einer Sache wird, Eigentum des Sacheigentümers, ohne daß es auf den Willen der Beteiligten ankommt, ja sogar gegen ihn (RC 94, 129; FB 1920, 584³; DLG 39 S. 71 u. 250). Wenn z. B. der Mieter eines Grundstüds beim Abzug unberechtigt einen Baum aus bem Garten herausschafft und auf ein anderes Grundstüd verpflanzt, so wird gemäß § 94 Abs 1 Sat 2 der Eigentümer dieses Grundftuds auch Eigentumer bes Baumes; bem Bermieter fteht nur ein schuldrechtlicher Unspruch gegen ben Mieter auf Rudichaffung (§§ 556, 823) zu (DLG 39, 71). Deshalb ift auch ein Eigentumsvorbehalt unwirksam an einem Gegenstande, der zum wesentlichen Bestandteil einer im Eigentum eines andern stehenden Sache wird (MG 50, 241; 62, 410; 63, 420; 69, 153; 73, 335; 74, 203; 90, 202; IW 04 S. 1382, 5482; 06, 4172; 09, 4843; Gruch 45, 1006; 57, 899; Seufflu 66 Mr 322; DLG 6 S. 214, 215). Die Verbindung eines unter Eigentumsvorbehalt verkauften Gegenstandes mit einer Sache tann auch nicht grundsählich als eine nur zu einem borübergehenden Zwede erfolgte (§ 95) angesehen werden (NG 62, 410; 63, 421; 3B 06, 1893). Das vorbehaltene Eigentum geht vielmehr felbst bann unter, wenn es an bem Bestandteile burch Beichen kenntlich gemacht ift (96 328 04, 1382). Ferner erstredt sich bie Spothet auch bann auf die wesentlichen Bestandteile des Grundstuds, wenn an ihnen fremdes Eigentum vorbehalten war und der Sppothekengläubiger ben Borbehalt kannte (96 69, 150; 73, 335; 90, 202; 3B 04, 1382; Seuffa 59 Nr 218; 66 Nr 322; DLG 22, 120). Beim Bertauf eines Grundstuds tann fid ber Bertaufer nicht das Eigentum an einem darauf stehenden Gebäude vorbehalten (AGJ 25 A 139). Im Falle der Zwangsversteigerung eines Grunostids erwirbt ber Ersteher bas Eigentum an den wesentlichen Bestandteilen auch dann, wenn ihretwegen ein Eigentumsvorbehalt besteht, wenn der Zuschlagsbeschluß sie ausdrücklich von dem Zuschlage ausnimmt und das Versahren insoweit eingestellt worden ift (RG 50, 241; 67, 30; 74, 203; 90, 202; 393 02, 2291; 09, 4843; DLG 25, 250). Doch fann dem Ersteher im Buschlagsbeschlusse (3. B. burch den Bermert, daß die Sache von der Bersteigerung ausgeschlossen werde oder daß sie auf den Ersteher nicht übergehe) die persönliche Verpslichtung auferlegt werden, die Bestandteile herauszugeben (NG 74, 204; JW 09, 4843; 1911, 59958; Gruch 46, 865), und zwar an denjenigen, der die Ausschließung der Bestandteile von der Bersteigerung veranlaßt hat (RG 74, 206; Gruch 46, 870). Im Konkurse begrundet ein Eigentumsvorbehalt und perfonlicher Anspruch auf Abtrennung eines wesentlichen Bestandteils kein Aussonderungsrecht (RG 63, 307; 3B 06, 4172). — Läßt der Eigentümer sein Grundstück an einen andern auf, so erstreckt sich die Auflassung schlechthin auch auf die wesentlichen Bestandteile (3. B. die mit bem Grund und Boben berbundenen Baulichkeiten), ohne bag es in ber Macht ber Beteiligten liegt, sie von der Auflassung auszuschließen (sofern nicht etwa ein Fall des § 95 vorliegt, f. dort A 1); ein entgegenstehender Wille wurde die Auflassung nichtig machen, da sie auf etwas Unmögliches gerichtet ware (96 97, 103). Wird bei der Beräußerung eines Grundftuds vereinbart, daß ein Gebäude dem Veräußerer verbleiben foll, so geht burch die Auflassung des Grundstücks doch das Eigentum an dem Gebäude auf den Erwerber über (RG 3W 1921, 60418); der Beräußerer hat nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Erwerber auf Gewährung von Besit und Benutung des Gebäudes; erst nach Abbruch erlangt er das Eigentum an den Gebäudeteilen (§ 956). Un stehenden Bäumen kann Eigentum nicht übertragen und ein anderes dingliches Recht nicht begrundet werden; auch die Bestellung und Gintragung einer "Abholzungsgerechtigkeit" ift unwirksam (RG 60, 317; Warn 1926 Nr 150). Sondereigentum an einem Stodwerk eines Gebäudes ift nach ben §§ 93, 94 ausgeschlossen (RJA 6, 83; Seuffa 58 Nr 187). Das zur Reit des Inkrafttretens des BGB nach einigen Rechten bestehende Stodwertseigentum bleibt aber gemäß Art 182 EG bestehen. Das Kellereigentum des französischen Rechts in den Rheinlanden behandelt JW 1933, 1334<sup>4</sup>. Zulässig ist aber die Begründung einer lediglich persönlichen Berpflichtung, einen wesentlichen Bestandteil von einer Sache abzutrennen (96 60, 319; 63, 307; Gruch 52, 919; DLG 22, 122), wie überhaupt auch wesentliche Bestandteile (3. B. Solz auf dem Stamme ohne den Grund und Boden) Gegenstand schuldrechtlicher Rechtsgeschäfte (3. B. Rauf, Miete) sein fonnen (RG Barn 1919 Rr 155; 1926 Rr. 150). Ebenso ift ein Sonderbesitz an wesentlichen Bestandteilen einer Sache (z. B. ungetrennten Bodenerzeugnissen, Hol auf dem Stamm) möglich, wenn dem Besiher die wirkliche und ungehinderte Einwirkung auf die

Bestandteile zusieht (str.; vgl. § 865; **NG** 108, 272; DGG 26, 1; Besugnis des Besisers zur Abtrennung, § 997). Früchte auf dem Halm unterliegen nach § 810 ZBO ausnahmsweise (s. DBG 2, 341) der Pfändung. — Sonderrechte nach früherem Recht an Gegenständen, die nach §§ 93f. BGB wesenstiche Bestandteile sind, erlöschen gemäß Art 181 CG mit dem Intrasttreten des BGB (NG 56, 243; IB 03 Beil 90; 04, 89°; 1912, 129²). — Über die Frage, inwieweit nach der Trennung der Bestandteile voneinander an ihnen Sonderrechte begründet werden können, s. A 2 Abs 2 a. E.

## \$ 94

Bu den wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks gehören 1) die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen 2), insbesondere Gebaude 3), sowie die Erzeugnisse des Grundstücks 4), solange sie mit dem Boden zusammenhängen. Samen 5) wird mit dem Aussäen, eine Pflanze 6) wird mit dem Sinpslanzen wesentlicher Bestandteil des Grundstücks.

Bu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehoren 1) die zur Ber-

stellung bes Gebäudes eingefügten Sachen 7).

E I 783, 784 II 77e; M 3 42; B 3 6.

1. Bu ben mefentlichen Beftanbteilen eines Grundftude ober Webaubes gehoren bie in § 94 genannten Sachen ohne Rudficht barauf, ob die Boraussehungen bes § 93 auf sie zutreffen. § 94 gibt nicht Beifpiele zu § 93, sondern erweitert den Arcis der mesentlichen Bestand. teile. Indem § 94 bestimmte Sachen für wesentliche Bestandteile erklärt, sagt er auch, daß sie überhaupt Bestandteile sind. Also darf nicht erst gefragt werden, ob eine Pstanze, ein Gebäude oder eine zur Herstellung eines Gebäudes eingefügte Sache Bestandteil des Grundstücks oder Gebäudes ist. Das Geset verfährt hier anders als in § 93, wo die Bestandteilseigenschaft als eines der Merkmale des Begriffs der wesentlichen Bestandteile aufgestellt ist (§ 93 A 2; RG 328 09 S. 1592, 2671, 4832). Aber auch bei § 94 wird bavon auszugehen sein, daß das Geset unter (wefentlichen) Bestandteilen nur Teile einer einheitlichen forperlichen Sache, nicht Teile eines bloß wirtichaftlichen Ganzen versteht; dieser Gesichtspunkt wird bei ber Auslegung des § 94 insbesondere für die Frage, was mit den "zur herstellung eines Gebäudes eingefügten Sachen" gemeint ist, zu verwenden sein (RG 67,30). — Es tann vorkommen, daß ein Gegenstand mit zwei Sachen berartig verbunden ift, daß er nach § 93 ober § 94 als wesentlicher ober auch unwesentlicher Bestandteil der einen wie der andern Sache erscheint. Besonders tommt hier die Verbindung mit benachbarten Grundstücken in Betracht. Dann muß in Anwendung des im § 905 aufgestellten, auch aus den §§ 921—923 ersichtlichen Grundsapes das Eigentum an dem Gegenstande in der Weise geteilt werden, das jedem Grundstudseigentumer das Eigentum zusteht an dem innerhalb seiner Grenzen bestieden. Teile des Gegenstanter das Sigentum zusehr und dem innergate seiner Grenzen besindlichen Teile des Gegenstandes, z. B. eines auf zwei Grundstüden er-richteten Gebäudes (str. NG 70, 209; 72, 272; 130, 266; IV 1911 S. 2115 u. 3662°; Warn 1924 Ar 98; Seuffl 67 Ar 367; auch NG 53, 307; 65, 363; A 3; sir den Fall, daß beim Überbau der Bauende das Nachbargrundstüd hinzuerwicht, s. § 912 A 10). Bei dem Abbruche des Gebäudes fallen unteilbare Gebäubeteile, Die von ber Grenze burchschnitten werden, in das Miteigentum der Grundstüdseigentümer (NG 70, 202). Wenn aber der Gegenstand wesentlicher Bestandteil nur des einen Grundstüds ist und bei dem andern bloß als unwesentlicher Bestandteil behandelt werden könnte, wird er ausschließlich als Bestandteil des ersteren Grundstüds anzusehen sein (98% 72, 273). Das gilt auch, wenn hinfichtlich bes einen Grundfilide bie Borausfehungen bes § 95 zutressen (Verbindung zu vorübergehendem Zwecke oder in Ausübung eines Kechtes). So ist z. B die zu einer Kohlenabbaugerechtigkeit gehörende, auf einem fremden Grundstücke errichtete Anlage nur zu einem vorübergehenden Zwecke mit diesem Grundstücke verbunden und daher ausschließlich wesentlicher Bestandteil der Gerechtigkeit (KG 61, 188). Ein Aberbau ist Eigentum des Uberbauenden, wenn er nach § 912 berechtigt ift, den Überbau auf dem fremden Grundstüde zu behalten (NG 72, 272; A 3). Sinsichtlich der mit dem Werk verbundenen Röhrenund Draftleitungen eines Cleftrizitäts», Gas- oder Wasserwerks gilt solgendes: Sind sie mit dem Grund und Boden, auf dem das Werk sich befindet, fest verdunden im Sinne des § 94 Nbs 1, was in der Regel nicht der Fall sein wird (NG Warn 1915 Ar 271), so sind sie (wesentliche) Bestandteile dieses Erundstüds in seinem Bereich; andernsalls sind sie Zubehör nach §§ 97 Abs 1 98 Ar 2 (NG 83, 69; 87, 50). Soweit sie von dem Eigentümer des Wertes in Ausübung eines binglichen Rechtes ober nur vorübergehend (§ 95) über fremde Grundstude geleitet find, find fie nicht Bestandteile dieser Grundstude, auch wenn sie mit ihnen fest verbunden sind; sie find vielmehr, da sie insoweit rechtlich als bewegliche Sachen gelten, Aubehör (nicht Bestandreile) des Wertsgrundstücks (NG 83, 69; 87, 50; Warn 1918 Ar 155; anders nach früherem Recht NG 39, 205; 48, 267; 61, 192, wo die Leitungen, auch soweit sie sich auf fremden Grundstücken befanden, als Substanzteile bes Werkgrundstuds erachtet worden sind).

2. Die mit bem Grund und Boben fest berbundenen Sachen find wesentliche Beftandteile des Grundflicks, ohne daß es darauf ankommt, zu welchem Zwecke und von wem die Verbindung vorgenommen ift (NG 63, 419; vgl. jedoch 61, 192). Was feste Verbindung ist, kann nicht für alle Fälle gleich entschieden werden. Dies ist im wesentlichen Tatsrage (NG 50, 243; JW 04, 1104). Die Berbindung muß aber berartig fein, daß die Bestandteile nicht ohne Beschädigung des einen oder andern Teiles von einander getrennt werden konnen oder daß die Trennung so erhebliche Schwierigkeiten bereitet, daß die Kosten im Bergleiche zum Werte des einen ober andern Bestandteils unverhältnismäßig hoch sind (RC Warn 1914 Ar 143; DLG 38, 29). Daher liegt 3. B. eine feste Berbindung nicht bor, wenn Maschinen nur durch Schrauben oder ein Bindemittel, wie Zementguß, am Fundament befestigt sind und von ihm losgelöst werden können, ohne daß fie felbst oder das Gebäude erheblich beschädigt werden (**RG** JW 04, 110<sup>4</sup>; 08, 738<sup>3</sup> u. <sup>4</sup>; 09, 267<sup>1</sup>; 1912, 128<sup>1</sup>; Warn 09 Nr 59; 1910 Nr 97, 190; 1913 Nr 80, 81, 185; 1918 Nr 155; Seussuf al Nr 217; DLG 7, 349; 10, 59; 12, 11; § 93 U. Keine feste Berbindung ist auch die Besetsigung einer Aktumulatorenbatterie an der Wand durch Drahte (**RG** 56, 288). Nicht fest verbunden sind ferner: Leitungsmasten einer Anlage zur Erzeugung und Übertragung elektrischer Kraft, wenn sie aus dem Erdboden leicht herausgenommen werden können, ohne daß der Erdboden abgegraben werden muß oder die Masten beschädigt werden (RG Warn 1914 Nr 143); Gleisanlage auf einem Fabrikgrundstud zum Anschluß an eine Gisenbahn (DLG 28, 18); Hopfen- ober Bohnenftangen. Fest verbunden sind dagegen in den Boden eingegrabene Mauern, Zäune, Rohrleitungen. Bgl. auch RG 3B 08, 2951 (Wellblechbarade mit gemauerten Fundamentpfeilern und Giebeln). In RC Warn 1932 Nr 114 wird feste Berbindung mit dem Grund und Boden bejaht für einen 100 t schweren, nur durch sein Eigengewicht ohne sonstige Befestigung auf einem Betonsockel ruhenden, aber nur nach Berlegung vom Godel zu entfernenden eifernen Gasbehälter einer Gasanstalt. Auch Steine einer gepflasterten Strage ober einer Uberfahrt über ben ftabtischen Burgersteig werben (nicht nach § 93, a. M. DLG 34, 4, sondern) als mit dem Grund und Boben fest verbunden nach § 94 für wesentliche Bestandteile des Straßen- oder Bürgersteiggrundstuds zu erachten sein.

3. Ein Webaude ift grundfaglich nur fo weit wefentlicher Beftandteil eines Grundftuds, als es mit diesem fest verbunden ift, also barauf fteht. Reicht ein Teil bes Gebäudes (3. B. die Giebelmauer ober die Umfassungsmauer) über die Grenze des Grundstüds hinaus, so ist dieser Teil Bestandteil des angrenzenden Grundstüds (str.; **RC** 70, 209; JW 1911, 36620; Warn 1924 Ar 98; s. A 1; a. M. DLG 13, 311; JW 1912, 1037). Von diesem Grundsah macht das BGB nur Ausnahmen in § 95 und in dem darauf fußenden § 912 (RG 65, 363; 72, 272; 83, 148; 94, 133; FB 1911 S 2116 u. 36620; f. auch A 1). Berfagt § 912, weil der Eigentümer zwar auf ein andres, aber nicht auf ein fremdes, sondern ein ihm selbst gehöriges Grundstüd hinübergebaut hat, so bleibt es bei dem Grundsas, daß jeder Gebäudeteil wesentlicher Bestandteil des Grundstücks ist, auf dem er steht (RG 137, 47). Bgl. aber über Giebelmauern auf der Grenze § 95 A 5. — Die wesentlichen Bestandteile eines Gebäudes sind auch wesentliche Bestandteile des Grundstucks, und zwar im Sinne des Abs 1 sowohl dann, wenn die Wesentlichkeit auf § 94 Abs 2, als auch dann, wenn sie auf § 93 beruht (**NG** 50, 243; 63, 419; 83, 148; JW 07, 3002; 08, 2951). Unwesentliche Bestandteile des Gebäudes können nicht wesenkliche Bestandteile des Grundstüds sein, obwohl der Ausdrud "Gebäube" an sich auch die unwesentlichen Bestandteile umsaßt. — Aus dem früheren § 1017 Abs 1 ist zu folgern, daß § 94 Abs 1 Saß 1 auch auf das Erbbaurecht Anwendung sindet (KGJ 39 B 87). Daher sind Gebäude, die der Erbbauberechtigte auf dem Erbbaugrund errichtet hat, Bestandteile des Erbbaurechts. Bestandteile des Grundstücks sind solche Gebäude nach § 95 Abs 1 nicht. Anders verhält es sich mit Gebäuden, die der Grundstückeigentümer auf dem Erbbaugrund errichtet hat. Sie sind nach § 94 Abs 1 Sat 1 Bestandteile des Grundstuds, nicht des Erbbaurechts. Dieses erstrecht sich auf solche Gebande nur so wie auf den Grund und Boden (RG3 39 B 90; vgl. § 95 A 5). Lgl. jeht BO über das Erbbaurecht v. 15. 1. 1919 §§ 12, 38.

4. Uber die Erzeugniffe des Grundstiids f. § 99 A 3. Aber die Zuläffigfeit der Pfandung

von Früchten auf dem Halm f. § 93 A 7.

5. Samen von Pflanzen wird mit dem Aussäch wesentlicher Bestandteil ohne Rücksicht darauf, ob er keimt und ob er in die Erde aufgenomnien wird. Ob der Aussäched der Eigentümer des

Grundstücks ist oder nicht, ist für die Frage der Bestandteilseigenschaft belanglos.

6. Pflanzen werden mit dem Einpflanzen wesentliche Bestandteile, ohne daß es darauf ankommt, ob sie Burzel geschlagen haben. Daher kann das Eigentum am Holz auf dem Stamme nicht übertragen und auch kein dingliches Abholzungsrecht begründet werden (NG 60, 317; s. § 93 A 7). Über Pflanzen in Baumschulen s. § 95 A 2. Über die Rechtssolgen, wenn der Mieter eines Erundstücks einen Baum auf ein anderes Erundskück verpslanzt, s. § 93 A 7.

7. Was als zur Herstellung eines Gebäudes eingefügt anzusehen ist, ist streitig. Der Ausbrud "Gebäude" wird in einem weiteren und einem engeren Sinne gebraucht (NGSt 4, 164; 7, 263; 10, 103). So bezeichnet man als Gebäude ein Fabritgebäude sowohl schon dann, wenn es noch leer sieht, als auch noch dann, wenn es bereits mit Einrichtungen versehen ist, die seine Bestandteile geworden sind. Im letzteren Falle dient die Bezeichnung des Hauptbestandteils zugleich als Bezeichnung für die aus ihm und andern Bestandteilen gebildete neue Sache. In

§ 94 9761 2 find Gebaube im engeren Ginne gemeint. Burbe man bies nicht annehmen, fo mußten zunächst fast alle Bestandteile eines Gebäudes (im weiteren Sinne) als wesentliche angesehen werben, obwohl tein Grund für bie Ausschaltung unwesentlicher Bestandteile bei Gebäuden ersichtlich ist (NG JV 1911, 5744). Sodann spricht auch die Entstehungsgeschichte bes § 94 für die engere Auslegung. Der Ausdruck "zur Herstellung eines Gebäudes eingefügt" ist statt des disher üblichen Ausdrucks "Baumaterialien" nur deshalb in das Gesetz aufgenommen worden, weil unter Baumaterialien lediglich die gur Errichtung eines Gebäudes notwendigen Sachen verstanden wurden (M 3, 44). Danach muß angenommen werden, daß unter den zur Herstellung eines Gebäudes eingefügten Sachen im wesentlichen die Baumittelstude zu verstehen find (RG 3B 1911, 5744; Barn 1913 Nr 80; Gruch 58, 885) und bag nach dem Sprachgebrauch alles dazu gehört, was zur Herstellung eines fertigen Gebaubes als Baulichkeit bient. Das sind 3. B. bei einem Wohnhause die Baumittelstude ber Mauern (nebst Verkleibung, Stud, But, 8. S. det einem Wohnhaufe die Saammiteinlade det Indern (nedf Settlebung, Stad, Lüren, Betonflöhe, Zieraten), der Fußböden und Decken, des Daches, der Treppen, Fenster, Lüren, Rolläden u. dgl. (NG 62, 248; 94, 132; JW 07, 3002; Seussu 65 Ar 17; DLG 6, 215; 15, 325; 22, 120). Andere mit dem Sause zwar verbundene, aber zu seiner Gestaltung als Gebäude nicht 22, 120). Andere mit dem Sauje zwar verbundene, aver zu jeiner Gestaltung als Gebaude flügt mitwirkende Sachen (z. B. Öfen, Kochmaschinen) können nach § 93 (s. dort A 2 Abf 4), aber nicht nach § 94 Abf 2 wesentliche Bestandteile sein (KG 73, 334; Gruch 58, 886). Über Badeeinrichtungen s. § 93 A 3 und unten, über Heizungsanlagen § 93 A 2 a. E. und unten. Über das Verhältnis des § 94 Abf 2 zu § 93 ist zu bemerken: § 94 Abf 2 if für Gebäudebestandteile nicht etwa nur eine den § 93 erläuternde Vorschrift, sondern hat selbständige Bedeutung. Die Eigenschaft eines wesentlichen Gebäudebestandteils kann nach § 93 gegeben sein, während sie nach § 94 Abf 2 nicht vorliegt (s. unten), und umgekehrt (NG 63, 418; 90, 201). Sier sommt besonders in Vetracht der Fall, daß es sich um Sachen handelt, die nicht sest mehende berbunden sind und ohne wesentlichen Verkentlichen Gebäude verbunden sind und ohne große Schwierisett und ohne wesentliche Beschwierige keit und ohne wesentliche Beschädigung ihrer selbst und des Gebäudes aus diesem entsernt werden können. Sind solche Sachen zur Herstellung des Gebäudes eingefügt, so sind sie trot ihrer losen Berbindung gemäß § 94 Abs 2 wesentliche Bestandteile des Gebäudes (f. unten), während die Bestandteilseigenschaft nach § 93 (vgl. bort A 2) möglicherweise zu verneinen wäre, weil sie ihre körperliche Selbständigkeit bewahrt hätten (NG 90, 201). — Je nach dem Zwecke, dem das Gebäude bient, werden auch die Baumittelstücke verschieden sein. Es kommt also darauf an, ob eine Sache zur Herstellung eines Gebäudes gerade dieser Art eingefügt ist, so daß das Gebäude erst hierdurch zu dem geworden ift, was es ist (NG 50, 241; JW 07, 1288). Zu den wesentlichen Gebäuwebestand-teilen nach § 94 Abs 2 gehört mithin nicht nur, was zur Herstellung jeder Baulichkeit notwendig ist, was man als gewöhnliche Baumittelstüde bezeichnen kann, sondern auch, was durch seine Verarbeitung dem einzelnen Gebäude ein bestimmtes Gepräge, seine besondere Eigenart gegeben hat (NG 90, 201; JW 1911 S. 532° u. 574\*; 1922, 238²). So ist z. B. die bei dem Neubau eines mit Personen, Laste und Speiseaufzügen versehenen modernen Holelgebäudes nach dem Bauplan eingebaute elektrische Aufzugsanlage als zur Herstellung dieses besonders gearteten Hotelgebäudes eingefügt und damit als wesentlicher Bestandteil des Hotelgebaudes nach § 94 Abs. 2 zu erachten (96 90, 198). Ebenso find in einem neuzeitlichen Hotelgebaude die eingefügten Baschtische für fliegendes warmes und taltes Wasser nebst ihren Nebengeraten (Glasplatten, Spiegeln, Sandtuchund Seifenhaltern), der zur Warmwafferbereitung bestimmte Resellel nebst Boilern sowie die (burch Abslußrohre) mit dem Gebäude sest verbundenen Badewannen wesentliche Bestandteile (RG HRR 1929 Nr 1298). Dabei macht es keinen Unterschied, ob das Hotelgebäude neu errichtet oder nur modernisiert worden ist (96 Warn 1933 Nr 21). Ferner können Badeeinrichtungen, bestehend auß Badeösen und Badewannen nehst ihren Verbindungsröhren, wenn sie bei der Errichtung eines großen Miethauses derart durchgängig eingebaut sind, daß sie dem Hause eines Großen Miethauses derart durchgängig eingebaut sind, daß sie dem Hause eine besondere Art gegeben haben, als wesentliche Bestandteile nach § 94 Abs. 2 anzusehen sein (NG JW 1922, 2382; § 93 A und oben). Daßselbe gilt für die vom Eigentümer angelegte Bentralheizanlage für ein ganzes modernes Miethaus (JW 1932, 30061; 1933, 9204). Immer ist jedoch daran sestzubalten, daß nur ein Gebäude im engeren Sinne als daßsenige in Betracht kommt, zu dessen halten, daß nur ein Gebäude im engeren Sinne als daßsenige in Betracht kommt, zu dessen haten, daß nur ein Gebäude im engeren Sinne als daßsenige in Betracht kommt, zu dessen der stellung eine Sache eingefügt sein tann. Daber ist insbesondere unerheblich, ob etwa burch die Berbindung einer Sache mit dem Gebäude erst ein wirtschaftlicher Betrieb, für den das Gebäude eingerichtet ist, ermöglicht wird (NG JW 1911, 5744; vgl. jedoch NG 50, 241; 63, 419; JW 05, 3872; 06, 5436; 07 1286). Auch bei einem sur einen gewerblichen Betrieb dauernd eingerichteten Gebäude im Sinne des § 98 Nr. 1 (Fabrik) wird sich das Gebäude im engeren Sinne (also im Sinne des § 94 Abs 2) in der Regel nicht aus wesentlich andern Baumittelstücken zusammen-setzen als den oben bei dem Wohnhause ausgeführten. Daher sind auch bei einem so eingerichteten Gebäube nicht ohne weiteres samtliche Einrichtungsgegenstände im Sinne bes § 94 Abs 2 zur herstellung bes Gebäudes eingefügt und beswegen wesentliche Beftanbteile. Gie konnen zwar, wenn sie nicht gemäß §§ 97, 98 Mr 1 als zum Betriebe bestimmte Gerätschaften Bubehor sind, Bestandteile, auch wesentliche, des eingerichteten Gebäudes sein. Aber nicht, wenigstens in der Regel nicht, nach § 94 Abs 2, sondern nur unter den Boraussehungen des § 93, wenn sie also mit der Baulichkeit zusammen nach allgemeiner Anschauung als eine Sache gelten und beibe boneinander nicht getrennt werden konnen, ohne daß eines zerstört ober im Besen verändert wird (§ 93 A 2ff.). Ein zu einem gewerdlichen Betrieb dauernd eingerichtetes Gebaube ift, auch wenn es mit den Einrichtungsgegenständen zusammen eine Sache bildet, hinsichtlich des Umfangs der Bestandteile und hinsichtlich der Ersordernisse, die an die Eigenschaft der Gegenstände als wesentliche Bestandteile zu stellen sind, eine anders geartete Sache als das im § 94 Abs 2 gemeinte Gebäude, das lediglich die zu seiner herstellung eingefügten Gegenstände als wesentliche Bestandtelle in sich schließt (R& 3W 1911, 5744; Warn 1913 Nr 80; Gruch 58, 886). Danach ist "B. für eine aus Rückwand, Parkettboben, Sperrholzwandbekleidung bestehende Schausenstereinrichtung eines großen Labengrundftuds bie Eigenschaft eines wesentlichen Bestandteils nach § 94 zu verneinen (DRIRfpr 1932 Rr 473). Ferner werden Mafchinen (zum Fabritbetriebe bestimmte Gerätschaften: § 98 Nr 1) in der Regel nicht auf Grund des § 94 Abs 2 (wesentliche) Bestandteile des Gebäudes sein, auch wenn sie für den Fabrikbetrieb wesentlich sind (**AC** 67, 30; JW 1911, 5322; Gruch 58, 886; OLG 30, 320; 35, 289; 38, 29; § 93 A 2). Vielmehr kann § 94 Abs. 2 nur dann eingreifen, wenn die Maschinen und das Gebäude eine untrennbare Einheit bilden und dieses als Baulichkeit durch die Berbindung mit jenen eine besondere Eigenart gewonnen hat. Das wird in der Regel nur der Fall sein, wenn die Maschinen und das Gebäude besonders auseinander gearbeitet, wenn insbesondere die Maschinen an die Bauart, die Elieberung des Gebäudes angepaßt sind (NG 130, 266; JW 08, 3232; 09, 1301; 09, 1592; 09, 2671; 1911 S. 5322, 5733; Warn 09 Nr 58; 09 Nr 59; 1910 Nr 97; 1910 Nr 190; 1913 Nr 81; 1931 Nr 159; DLG 35, 289). Ob die Verhältnisse so liegen, ist im wesentlichen Tatfrage und nur nach Lage des Einzelfalls zu entscheiden (NG HR 1932 Rr 700; 21. 12. 1932 V 347/32). — "Einfügen zur Hertellung" bedeutet, daß der Gegenstand zwischen Teile des Gebäudes gebracht und durch Einpassen in eine für ihn bestimmte Stelle mit den ihn umschließenden Stüden vereinigt wird, und zwar berart, daß durch ihn das Gebäude in seiner Sonderart und zu seinem Sonderzwede mit hergestellt wird (**NG** 56, 288; 60, 423; 62, 252; 63, 419; JW 08, 322²; 09, 267¹; 09, 483²; 1911 S. 532² u. 574²; 1912, 128¹; Warn 09 Mr 58; 09 Mr 59; 1913 Mr 80; 1918 Mr 155; Gruch 58, 885). Dabei ist hauptfächlich der Unterschied awischen einem bloßen Hineinstellen in ein Gebäude aus wirtschafthauptsächlich der Unterschied awischen einem bloßen Hineinstellen in ein Gedäude aus wirhchaftslichen Gründen (vgl. **RG** 56, 288; JW 1911, 532²; Gruch 58, 886) und der Verbindung zum Zwecke der Kerstellung des Gedäudes selbst von Wesentlichteit. Entscheidend ist also der Verdückeitend ist also der Verdückeitend ist also der Verdückeitend ist also der Verdückeitend der V Dachstuhls ist zur Herstellung des Gebäudes eingefügt, da die ersorberliche körperliche Verbindung schon durch die eigene Schwere des Gebälks hergestellt wird (NG 62, 248). Dasselbe wird in JW 1932, 1881° für Steigleitungen zur elektrischen Beleuchtung des Hauses angenommen. Immer muß aber eine zweds Herstellung bes Gebäudes erfolgte forperliche Berbindung vorliegen. Dies ist 3. B. nicht schon dann der Fall, wenn Fenster ober Turen zu einem Neubau lediglich auf bas Grundftud geschafft ober nur probeweise eingehängt und nach Prufung ber Ordnungsmäßigkeit der Arbeiten wieder herausgenommen, mithin nicht zu dem Zwede der dauernden Gerstellung eines beweglichen Abschlusses der Fenster- oder Türöffnungen, sondern nur zu einem vorübergehenden Zwei im Sinne des § 95 Abs 2 eingefügt sind (RG Warn 1915 Ar 6; DLG 15, 325; 22 S. 120, 392; a. M. OLG 28, 16 bezüglich Türen, die bereits mit Bändern versehen, eingehaßt und zur weiteren Fertigstellung wieder ausgehängt sind). Bleibt aber ein zunächst nur versuchsweise Eingefügtes in dem Gebäude so, daß es dann als zur Serstellung des demnächst fertiggestellten Gebäudes eingefügt anzusehen ift, so ist es nach Abs 2 wesentlicher Bestandteil bes Gebäudes geworden (986 94, 133). Daß die Einfügung der Sache zur Errichtung des Gebäudes notwendig war, ist nicht ersorderlich (s. oben). Daher ist z. B. auch überstüffiger Rierat an ber Mauer oder eine Marmortreppe in einem einsachen Miethause wesentlicher Bestandteil; ebenso ein Frestogemälde im Treppenslur eines Sauses (NG 79, 397). Die Anwendung des § 94 Abs 2 ist nicht ausgeschlossen, wenn das Gebäude schon vor der Einfügung ber Sachen vorhanden war, aber erft durch die Einfügung feine fertige Eigenart erhalten hat (NG JW 1932, 11972).

# § 95

Bu den Bestandteilen eines Grundstüds gehören solche Sachen nicht 1), die nur zu einem vorübergehenden Zwede mit dem Grund und Boden verbunden sind 2). Das gleiche gilt von einem Gebäude 3) oder anderen Werke 4), das in Ausübung eines Nechtes an einem fremden Grundstüde 5) von dem Berechtigten mit dem Grundstüde verbunden worden ist 6).

Sachen, die nur zu einem porübergehenden Zwede 2) in ein Gebäude eingefügt find, gehören nicht zu den Bestandteilen des Gebäudes 3).

E I 783 Mbj 2, 785 II 771; M 3 43; B 3 6; 6 119.

1. Die in § 95 genannten Sachen find nicht Bestandteile bes Grundstud's ober Gebaubes. weder wesentliche noch unwesentliche. Sie sind vielmehr selbständige Sachen, an benen besondere Rechte möglich find. Streitig ift, ob fie ju ben beweglichen Sachen ju rechnen find. Bielfach wird angenommen, daß ce auf ihre natürliche Beschaffenheit ankomme und daß, wenn sie hiernach als unbeweglich anzusehen seien, alle auf Grundstüde bezüglichen Borschriften des BGB auf sie Anwendung finden mußten mit Ausnahme derzenigen, die eine Grundbucheinrichtung voraussetten. Dem fann aber nicht beigetreten werden. Das Bon unterscheidet nicht zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen, sondern nur zwischen beweglichen Sachen und Grundstuden (RG 103, 253). Zu den letteren gehören die Sachen des § 95 nicht; also sind sie rechtlich als bewegliche Sachen anzusehen und unterliegen allen für diese Sachen geltenden Vorschriften. So zu behandeln find 3. B. auch: Gebäude auf frembem Grundftud; Fernleitungen bon einem Elettrizitätswerk über gemietete fremde Grundstüde nach Ortschaften in der Umgegend; ein von einem trizitätswerk über gemietete fremde Grundstüde nach Ortschaften in der Umgegend; ein don einem Habritgrundstüd ausgehendes, mietweise auf ein benachdartes Tienbahngelände gelegtes, mit diesem Gelände sest verdundenes Anschlüßgleis (NG 55, 284; 59, 19; 87, 51; 97, 103; Grund 59, 112; JW 1912, 1292; Warn 1918 Nr 155; 1930 Nr 49; Seussu 60 Nr 1; KGJ 39 B 92; DLG 30, 326; § 90 A 1 Abs 4). Solche Sachen können daher auch Zubehör des Grundstüds, auf dem sie stehen, oder eines andern Grundstüds sein, wie z. B. ein Maschinenhaus oder Vergnügungseinrichtungen auf einem gepachteten Nachbargrundstüd oder die vorgenannten, von einem Elektrizitätswerk ausgehenden Fernleitungen auf gemieteten Grundsstüden (NG 55, 281; 87, 51; 97, 107; Warn 1918 Nr 155; FW 01, 184). Auch sir die Zwangsvollstredung gelten sie als dewegliche Sachen (Psändung und Versteigerung durch dem Greichtsvollzieher). Durch Ausschleinen seinen Leinen der vorgenannten von einem Elektrizierung sie nicht übereignet werden WG 97 103). Gienehum daren wird diesen von der Können sie nicht übereignet werden (NG 97, 103). Eigentum daran wird vielmehr nach den §§ 929ff. erworden (NG 97 S. 106 u. 251; 109, 130; FW 1912, 1292; Gruch 59, 112; Warn 1920 Nr 184). Der öffentliche Glaube des Grundbuchs (§ 892) erstreckt sich nicht auf sie, auch wenn fie im Grundbuch als Bestandteile des Grundstüds angegeben sind (RG 61, 193; 73, 129). Der Ermerber muß fich alfo gemäß §§ 932ff. bei ber Ubergabe im guten Glauben befinden. Gine Spothet tann an ihnen nicht bestellt werben. Ebensowenig erstredt fich auf sie eine am Grundftude bestehende Hypothet, selbst bei gutem Glauben des Gläubigers (RG 61, 193). Nur ausnahmsweise wird es nach dem vom Gesetze verfolgten Zwed und dem zu vermutenden Parteiwillen zuläffig fein, einzelne auf Grundftude bezügliche, durch Parteivereinbarung abanderbare Borichriften, 3. B. § 565 Abf 1 (Kündigungsfrift bei der Grundstudsmiete), auch auf Sachen bes § 95 entsprechend anzuwenden, die nach der Verkehrsanschauung als unbeweglich gelten. — Hinschlich der zur Zeit des Inkrasttretens des BGB auf einem Grundstück befindlichen Gebäude bestimmt sich gemäß Art 181 EG die Frage, ob einem andern als dem Eigentümer des Grund und Bodens das Eigentum daran zustand, nach bisherigem Necht (NG JV 1912, 1292, auch 00, 890; 02 Beil 189). Wenn aber nach §§ 93ff. die Gebäude wesentliche Bestandteile sind, ist das etwaige Sondereigentum daran mit dem Intrafttreten bes BBB erloschen, da nach Art 181 EG auf das bestehende Eigentum, also auch auf den Umsang des Eigentums, das BGB Anwendung sindet und gemäß § 93 wesentliche Bestandteile nicht Gegenstand besonderer Rechte sein können (NG 56, 243; 97, 103; JB 03 Beil 90; 04, 898; 1912, 1292). — Vereinigt sich das Eigentum an dem Grundstück später mit dem Eigentum an den zunächst nur zu einem vorübergehenden Zwede oder in Ausübung eines Rechtes an dem ursprünglich fremden Grundftud mit diesem verbundenen Sachen, so werden die Sachen Bestandteile des Grundstuds (86 97 105, auch 97, 187; 97, 251). Dadurch allein aber, daß die Zwedbestimmung der Berbindung sich nachträglich andert, werden die verbundenen Sachen nicht (wesentliche) Bestandteile mit ber Wirkung, daß sie ohne weiteres in das Eigentum bes Grundstückseigentumers übergeben; benn § 95 befagt nicht, daß der Ausschluß der Bestandteilseigenschaft nur so lange gilt, als der ursprüngliche Awed der Berbindung fortbauert (a. M. JW 1923, 7904).

2. Sachen sind zu einem vorübergehenden Zweide mit dem Erund und Boden verbunden (Abs 1) ober in ein Gebäude eingesigt (Abs 2), wenn bei der Verbindung oder Einsügung die spätere Trennung beabsichtigt war oder sonst die Verbindung nach der Ratur des Gegenstandes zeitlich begrenzt ist (NG 61, 191; 62, 411; 63, 421; 66, 89; 97 S. 104 u. 251; 106, 52; Warn 1913 Nr 39; 1924 Nr 119; OLG 20, 38). Darauf, ob die Trennung erst nach längerer oder kürzerer Zeit ersolgt, kommt es nicht an, wenn sie nut von vormherein mit Sicherheit erwartet werden kann (NG 61, 192; 63, 421; 87, 51; 97, 105; Gruch 59, 110: Pacht auf 25 Jahre mit der Aussicht auf noch weitere Pachterlangung; Warn 1924 Nr 119; OLG 15, 308). So ist z. B. die Verbindung zu Zweden des Bergbaubetriebs eine nicht dauernde, da das Bergwert allmählich erschöpft wird (NG 61, 192; a. M. DRZ Mfpr 1933 Nr 1). Dagegen ist die Verbindung oder Einsügung eine dauernde: wenn sie eine bei normalem Verlauf der Dinge als dauernd gebachte, nicht von vornherein zur Wiederausschebung bestimmte ist (NG 62, 411; Warn 1924 Nr. 119); wenn sür

das Fortwirken des Zwedes der Berbindung oder Einfügung ein Endpunkt begrifflich nicht feststeht, sofern nicht durch das Dazwischentreten unberechenbarer zufälliger Greignisse Underungen herbeigeführt werden (MG 61, 191; 66, 89; Warn 1924 Nr 119). Deshalb macht ein Eigentumsvorbehalt an der eingefügten verkauften Sache, der den Beräußerer für den Fall der Richtzahlung des Kaufpreises sichern soll, die Einfügung nicht zu einer vorübergehenden, da die Parteien verständigerweise erwarten, daß der Kaufpreis gezahlt wird (NG 62, 411; 63, 422). Ebensowenig ist eine nur zu einem vorübergehenden Zwed erfolgte Verbindung angunehmen, wenn nach Abschluß eines Rausvertrags über ein Grundstüd, der sich demnächt als nichtig erweift, Sachen vom Räufer in Erwartung bes Eigentumsübergangs mit bem Grund und Boden verbunden sind (AC 106, 148; Gruch 67, 316). Unerheblich ist, wer die Berbindung oder Einsügung vorgenommen hat und ob der Verbindende oder Einsügende dazu berechtigt war (RG AB 04, 3361; Warn 08 Rr 114; 1913 Rr 39; SeuffA 60 Rr 1; anders im Falle des Abs 1 San 2, s. A 5). — Zu vorübergehendem Zwed mit dem Grund und Boden verbunden sind z. B.: Schaububen, Gerüfte (RG Warn 1910 Rr 154); Gebäude für die Zwede einer einzelnen Ausstellung (RG 398 01, 184); Gehegebube für ben Betrieb einer Gaftwirtschaft (RG Warn 1929 Rr 161); Bflanzenbeftanbe einer Baumichule, Die nur fo lange im Boden bleiben follen, bis sie verkaufsfähig geworden sind, und die als lebende Pflanzen verkauft werden sollen (RC 66, 88; SeuffA 59 Nr 149; DLG 20, 38). Mit einem Gebaude zu einem vorübergehenden Zweck verbunden sind z. B.: als Gaszähler vermietete Gasuhren (SeuffA 76 Nr 188); Türen und Fenster-slügel zu einem Neubau, die, selbst noch nicht völlig sertiggestellt, nur probeweise, nicht zur Her-stellung eines dauernden Abschlusses der Tür- und Fensteröffnungen eingehängt und nach Prisfung der Ordnungsmäßigkeit der Arbeiten wieder herausgenommen worden sind (NG Warn 1915 Rr 6; vgl. § 94 A 7 a. E.). Ferner gehören hierher die vom Mieter ober Bachter ausbrudlich oder ftillschweigend nur fur die Bacht- oder Mietzeit verbundenen ober eingefügten Sachen und folde, die lediglich feinem perfonlichen Bedurfniffe dienen, 3. B .: Fenfterrolladen; Sicherheits ketten; Brieftasten; Gasuhren; Bassermesser; Kochmaschine; von einem Elektrizitätswerk ausgehende, über fremde, zur Aufstellung der Leitungsmasten gemietete Grundstüde hinweg nach Ortschaften in der Umgegend führende Fernleitungen; ein mit einem Fabrisgrundstüd verbundenes, auf Erund eines Mietvertrages über ein benachbartes Effenbahngelande gelegtes Anschlußgleis (RG 55, 284; 59, 20; 63, 421; 83, 60; 87, 51; Gruch 59, 110; Warn 1918 Ar 155, 1930 Ar 49; 3W 04, 336<sup>1</sup>; 1912, 129<sup>2</sup>; Seuff 80 Ar 1; RG 39 B 91; DLG 5, 76; 12, 11; 14, 108; 20, 37; 41, 113); serner Heizungsanlagen, elektriche Licht- und Kraftanlagen (RG 109, 128); die Tankanlage eines Betriebsstoffunternehmens auf frembem Grund und Boden (FW 1932, 37301°); Tresoranlagen einer Bank im gemieteten Haufe (FW 1933, 924°); auch Gewächse, die ber Pächter, nachem er die imzen Monar in Kannschuler der Archiverten nachdem er die jungen Bflanzen in Baumichulen ober Treibhäusern gezogen hatte, in bas Bachtgrundstüd eingepflanzt hat, um sie dort bis zur Berkaussfähigkeit gedeihen zu lassen (RG 105, 215). Dagegen gehören nicht hierher Sachen, die auch über die Miet- ober Pachtzeit hinaus mit dem Grunbstüd ober Gebäude verbunden bleiben sollen (3. B. Straßenbahnschienen, wenn die Stadt das Recht hat, nach Beenbigung des Bertrags mit der Straßenbahngesellschaft deren Unlagen zu übernehmen) oder Sachen, bei denen die Dauer der Berbindung sonst unabhängig vom Wietoder Kachtverhältnis ist (3. B.: Pstanzungen eines Kächters, die nicht wie in einer Baumschule
zum Verkaufe lebender Pstanzen dienen sollen, Prot 3, 11, NG Gruch 59, 111; Verbindung
durch den Vächter zum Zwede der Erfüllung einer ihm dem Verpächter gegenüber obliegenden Berpflichtung, wie Instandsehung ober Instandhaltung, RG Warn 1913 Nr 39; Gruch 59, 111). Auszuscheiben haben ferner Sachen, bei denen die Trennung des Verbundenen nur unter Zerftorung ober wesentlicher Beschäbigung eines Gebäudes bes Grundstudseigentumers (wie g. B. im Falle des Einbaues neuer Fußböben) erfolgen könnte. Bgl. auch Ro Barn 09 Rr 176 (vom Eigentümer angeschaffte Lokomobile, die der Pachter bemnächst eingebaut hat). Gerade bei besonders wertvollen Sachen von dauerndem Bestande wird aber die Berbindung, wenn sie nicht etwa in Erfüllung einer Berpslichtung aus dem Miet- oder Pachtvertrage vorgenommen ist, als eine nur zum vorübergehenden Zwede bewirkte zu erachten sein, so z. B. die Berbindung von Gebäuden ober maschinellen Ginrichtungen, ba ber Bachter (Mieter) nicht beabsichtigen wirb, Diese Gachen nach Beendigung ber Bacht- (Miet-) Beit auf dem Grundftud gu belaffen (MG Gruch 59, 111). Der Mieter hat jeboch gegenüber bem Bermieter nur ein Wegnahmerecht nach § 547 Abf 2 Gat 2; macht er auf Grund seines Sigentums einen Herausgabeanspruch nach § 985 geltenb, so tann der Bermieter ihm gemäß § 986 Abs 1 die Sinrede entgegensetzen, daß er bis zur Ausübung des Begnahmerechts zum Besit berechtigt sei (NG 109, 131). Auch wenn die Sachen nach § 94 Abs 1 mit dem Grund und Boben sest verbunden sind, kann die Verbindung einen bloß vorübergehenden Zwed haben (NG 55, 281; 61, 188; 87, 50; Warn 1918 Ar 155; DLG 41, 114). Über die Anwendbarteit des Abi 2 beim Niegbrauch an einem Gebaube, wenn der Niegbraucher Sachen in das Gebaube eingefügt hat, f. A 5. — § 95 spricht zwar nur von der Berbindung mit einem Grundftud oder Gebaube, hat aber eine allgemeine Bedeutung. Nach allgemeiner Anschauung macht eine nicht bauernde Berbindung auch bewegliche Gegenstände nicht zu Bestandteilen einer Sache (vgl. § 93 A 2). Ob eine Berbindung (Einfugung) vorübergehend ober dauernd ift, ift keine rein tatfächliche Frage, baber vom Nevisionsgericht rechtlich nachzuprüfen (NG 55, 284: Warn 1924 Nr 119).

- 3. Der Ausdruck "Gebände" (Begriffsbestimmung s. § 912 A 4) ist hier im weiteren Sinne (§ 94 A 7) gebraucht. Er umfaßt die nach §§ 93 oder 94 wesentlichen und unwesentlichen Bestandteile des Gebäudes. Sachen, die mit einem nach § 95 nicht zum Grundstücksbestandteil gewordenen Gebäude sest verbunden, also seine wesentlichen Bestandteile nach § 93 sind (entsprechende Anwendung des § 94 Abs 1; vgl. § 93 A 2), gehören auch dann nicht zu den Bestandteilen des Grundstücks, wenn sie nicht in Ausübung eines Rechtes eingefügt sind (§ 94 A 3).
- 4. Bert (vgl. §§ 836 sf., 908) ist eine einem bestimmten Zwede dienende, nach gewissen Regeln der Kunst oder der Ersahrung unter Verbindung mit dem Erdsörper hergerichtete leblose Sache (NG 60, 139; 76, 261), also z. B. nicht Pflanzen, die vom Nießbraucher (oder Pächter, s. A 2) zur Fruchtgewinnung eingesetz sind. Beispiele von Werken sind: Röhren und Drahtleitungen (DLG 18, 85); Bahndamm mit Schienengeleisen (NG ZW 08, 19610); Baugerüst (NG ZW 1910, 28821); Zaun (DLG 20, 37); Badeeinrichtung in einem Wohnhause mit Wasserfessel, Badewanne und Osen (NG 106, 49).
- 5. In Auslibung eines Rechtes an einem fremden Grundstüde find Sachen nach bem Sprachgebrauche bes BBB nur bann verbunden, wenn ein bingliches Recht die Besugnis zur Berbindung gewährt (str.). Die Verbindung durch einen Mieter oder Pachter fällt also nicht unter Abs 1 Sat 2 (Brot 3, 11). Doch wird sie in der Regel nur zu einem vorübergehenden Zwed erfolgen (A 2). Daß das Wesen des dinglichen Rechts gerade darin bestehen muß, die Verbindung eines dem Verechtigten gehörigen Gebäubes ober anderen Werkes mit dem fremben Grundstude herbeizusuführen, ergibt sich aus bem Geset nicht; mit den Worten: "in Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstüd" ist nichts anderes gemeint, als daß die Verbindung von dem Inhaber des Rechts an dem fremden Grundstüd in Betätigung dieses Rechts vorgenommen sein muß (NG 106, 51). Nach bem BBB tommen als bingliche Rechte biefer Art in Betracht: das Erbbaurecht; die Dienstbarkeiten; der Niegbrauch (RG 106, 50); das Recht, einen Uberbau zu haben (§ 912; § 94 A 1). Ihnen stehen die auf Landesrecht beruhenden dinglichen Rechte gleich (NG 72, 272). Beim Erbbaurecht ist zu unterscheiden zwischen Gebäuden, die vom Grunbstudseigentumer, solchen, die von einem Dritten in Ausübung eines Rechtes, und solchen, die bom Erbbauberechtigten selbst mit dem Erbbaugrund verbunden worden sind. Die ersteren find Bestandteile bes Grundstuds (§ 94 Abf 1 Cap 1), die zweiten find weber Bestandteile bes Grundstüds noch des Erbbaurechts (§ 95 Sat 2), die britten sind Bestandteile des Erbbaurechts (früher § 1017 Abs 1, § 94 Abs 1 Sap 1; jest BD v. 15. 1. 1919 § 12). Auf die ersteren Gebäude erstreckt fich das Erbbaurecht ebenso wie auf den Grund und Boden (KGJ 39 B 89; vgl. § 94 A 3). Beim Niefbrauch an einem Gebaude trifft, wenn ber Niegbraucher Cachen für das Gebaube aus eigenen Mitteln auschafft und in bas Gebäude einsugt, auch Abs 2 gu, ba anzunehmen ift, bag ber Niegbraucher, ber nach § 1049 Abf 2 gur Begnahme einer bon ihm getroffenen Ginrichtung berechtigt ift, bie Sachen nur zu einem vorübergehenben Bwed mit bem Gebaube verbindet (NG 106, 52). Wegen des Überbaues eines Gebäudeteils auf ein Nachbargrundstück val. § 912 A 10. Wird in geschlossenen Ortschaften bei Errichtung eines Neubaues eine Giebelmauer über die Grenze hinübergebaut mit der ausdrücklich oder stillschweigend von den Rachbarn vereinbarten Bestimmung, daß der Eigentumer bes Nachbargrundstude, wenn auf biefem ebenfalls ein Gebaude errichtet wird, an die Mauer anbauen und fie als Giebelmauer für jein Gebäube verwenden durfe, so ist der über die Grenze hinausgehende Teil der Mauer in Ausübung eines bedingten Rechtes mit bem Nachbargrundstud verbunden. Der Mauerteil ift gunächst gemäß § 95 nicht Bestandteil des Nachbargrundstücks, sondern Bestandteil des Gebäudes und somit des Grundstücks des Bauenden (§ 94 A 3). Baut demnächst auch der Nachbar, so hört das Recht des zuerst Bauenden auf; der Mauerteil wird nunmehr nach § 94 Abs 1 wesentlicher Bestandteil des Nachbargrundstucks. Der Nachbar hat dann gemäß §§ 951, 812 den zuerst Bauenden wegen der Rosten der herstellung des Mauerteiles zu entschädigen. Die Rechte und Pflichten in Ansehung ber Entschädigung geben ohne Eintragung im Grundbuche auf die beiberseitigen Sondernachfolger über, ba bie Entschädigung die Gegenleiftung für die Dulbung bes Unbaues ift, binsichtlich beren bie Rechte und Pflichten auf die Sondernachfolger übergegangen sind; auf die Benutung der ganzen Mauer sinden die §§ 921, 922 Anwendung (vgl. die sich gegen **NG** JW 1911, 366<sup>221</sup> wendenden Urteile in JW 1912 S. 491 u. 1037; serner sür die sog. Kommunmauer nach Münchner übung **NG** Warn 1915 Nr 225, 270, wo die nämlichen Erundsäte dargelegt sind und nur dahingestellt gelassen ift, ob durch den Anbau die über die Grenze hinüberreichenden Mauerteile Bestandteile des Grundstuds des Anbauenden und somit nach § 946 sein Eigentum werben). hat aber ber Eigenfümer zweier angrenzender Grundstude auf dem einen ein Gebäube errichtet und dabei absichtlich die Giebelmauer mitten auf die Grenze gesetzt, um sich die Möglichteit zu sichern, auf dem andern Grundstud an die Giebelmauer anbauen zu konnen, so ift die Giebelmauer nur bis zur Grenzlinie Bestandteil des ersteren Grundstücks, während ihr anderer Teil Bestandteil des letzteren Grundstücks ist (RG Barn 1924 Nr 98; § 94 A 1, 3; § 921 A 1). Dabei

verbleibt es auch, wenn demnächst die Grundstücke an verschiedene Personen veräußert werden

(RG Warn 1924 Mr 98).

6. Unter Grundstück ist hier nicht nur der Grund und Boden zu verstehen, sondern dazu gehören auch alle nach §§ 93, 94 wesentlichen Bestandteile, insbesondere Gebäude, obwohl sie hier nicht wie in Abs 2 erwähnt sind. Das muß daraus gesolgert werden, daß auch die "Rechte an dem Grundstück" alle diese Bestandteile ergreisen und daß andernsalls das Ergebnis widersinnig wäre (NG 106, 51). Ist ein Gebäude aber nach § 95 nicht Bestandteil des Grundstücks, so sind die Nusübung eines Rechtes mit ihm verbundenen Sachen wesentliche Bestandteile des Gebäudes, salls die Boraussehungen der §§ 93, 94 vorliegen. Dies wird zwar nur selten der Fall sein, da derartige Sachen nach allgemeiner Anschauung häusig nicht als Bestandteile des Gebäudes angesehen werden, ist aber doch nicht völlig ausgeschlossen sa. Einbauung von Osen in einem Wohnhause durch den Nießbraucher des Grundstücks, dem das Haus nach § 95 Abs 1 Sat 2 gehört).

#### \$ 96

Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstüde verbunden sind 1), gelten als Bestandteile des Grundstüds 2).

& I 788 II 77g; M 3 92; B 3 17.

1. Als Recite, die ausnahmsweise nicht an eine Person geknüpft (RG 140, 111), sondern mit bem Eigentum an einem Grundstude verbunden find, die alfo bem jeweiligen Eigentumer des Grundstüds zustehen (jog. subjektiv-dingliche Rechte), kommen nach dem BGB in Betracht: bie Grunddienstbarkeiten (§ 1018); das dingliche Borkaufsrecht (§ 1094 Abf 2; RG 104, 318): die Reallast (& 1105 Abs 2). Weitere Rechte dieser Art sind nach Landesrecht 3. B.: bei ben burch landschaftliche Kreditanftalten (vgl. Art 167 EG) ober diesen gleichzustellende Pfandbriefinstitute beliehenen Grundstuden bas Guthaben bes Cigentumers in bem Tilgungsfonds ber Pfandbriefshipothet, fofern nach ber Sabung bas Tilgungsguthaben nicht von bem Sigentum am Grundstid getrennt werden kann (NG 74, 402; BV 07, 702²; Warn 1915 Kr 196; Seufflu 60 Kr 306; 64 Kr 456; DLG 24, 247; 30, 327; 38, 127); Gewerde- und Apothekerberechtigungen, es sei denn, daß sie "selbständige", also nicht mit dem Eigentum an einem Grundstüd verknüpste Berechtigungen sind (NG 67, 226; BV 09, 47547; 1920 S. 71³, 580¹; KIJ 33 A 216; DLG 12 S. 143, 144; vgl. dazu FW 1922, 834³; preußische Apothekerberechtigungen neueren Rechts auf Grund der Rabinettsorder v. 5. 10. 46 haben nicht die Eigenschaft selbständiger Gerechtigkeiten, haben jedoch durch Verwaltungsübung in gewisser hinsicht die Natur ber Bererblichkeit und Beräußerlichkeit erhalten; den Berzicht auf ein Apothekenprivileg behandelt RG Seuffa 87 Nr 98); Fischereiberechtigungen (KGJ 34 A 218); Abbedereigerechtigkeit (RG 83, 198); eine aus Bergwerkseigentum an den jeweiligen Grundeigentumer zu entrichtende Kohlenrente (AG 109, 319). Ferner die aus öffentlichen Verhältnissen bervorgegangenen, aber doch dem privaten Vermögensrecht angehörenden, einem landwirtschaftlichen Grundstüd zustehenden Branntweinsteuerkontingente nach dem früheren Branntweinsteuergeset v. 15. 7. 09 (RG 83, 57); nicht bagegen das Brennrecht im Sinne der §§ 30 ff. des Branntweinmonopolgesetes vom 8. 4. 1922, bas feine Gewerbeberechtigung, sonbern lediglich eine steuerliche Bevorzugung darstellt (RG SRR 1932 Nr 1157), und ebensowenig die einer Zündholzsabrit zustehenden Zündwarensteuerkontingente nach dem früheren Zündwarensteuergeset b. 15. 7. 09 (AG 83, 54). Die hier in Betracht kommenden Rechte können auch öffentlich-rechtlicher Natur sein (3. B. das Patronatsrecht). Es ist möglich, aber nicht notwendig, daß sie zugleich objektiv-dinglich (Rechte an einem Grundstud) sind. — Rein Recht im Sinne bes § 96 ift: ein schulbrechtliches Bertragsrecht, auch wenn es in einem tatsächlichen, geschäftlichen Zusammenhange mit einem Unternehmen steht, das auf dem Grundstück betrieben wird (RG Warn 1916 Nr 126); das Recht auf Schaherwerb (KJA 3, 136); ein Guthaben des Grundstückeigentumers aus Tilgungsbeiträgen auf eine nicht landschaftlichen Kreditanstalten (f. oben) zustehende Amortisationshppothet (RG 104, 73). Uber das Kellerrecht vgl. RG 56, 258.

2. Die Rechte gelten als Bestandteile des Grundstüds, d. h. das Geset behandelt sie, odwohl sie nicht wirkliche Bestandteile (Sachteile des Grundstüds) sind, als solche, um auf sie die für Bestandteile geltenden Borschriften zur Anwendung zu bringen, welche eine derartige Anwendung siberhaupt zulassen! (NG 83, 200; Warn 1916 Nr 126). Daraus ergibt sich, daß diese Berechtigungen den dinglichen Rechten am Grundstüd unterliegen und sür die Hypothet nach § 1120 hasten (NG 83, 200, auch 54). Lepteres kann jedoch nicht gelten, wenn sie öffentlich-rechtlicher Natur sind. — Nach § 8 GBD sind sie auf dem Blatte des Grundstüds (Bestandsverzeichnis) zu verwerken. — Soweit aber Bestimmungen, die für Bestandteile vorgesehen sind, nicht in Betracht kommen, sind die Berechtigungen trop der Verdindung mit dem Grundstüd als für sich bestehende Rechte zu beurteilen. Wird beispielsweise eine dem Grundstüd zustehende Grunddienstäteit zusammen mit dem Grundstüde verkauft, so bestimmt sich die Haftung des Berkäusers für ihr Nichtbestehen nach § 437; in der Zusicherung ihres Bestehens wird ihr Mitverkauf, nicht etwa

bie Zusicherung einer Eigenschaft bes Grundstücks im Sinne bes § 459 Abs 2 zu sinden sein; denn was nach dem Geset als Bestandteil gilt, kann nicht zugleich als eine Eigenschaft der Sache angesehen werden (NG 83, 200; 93, 73 in teilweiser Abweichung von 61, 84; Gruch 58, 949). — § 96 sagt nur, daß die Rechte als Bestandteile, nicht, daß sie als wesentliche Bestandteile gelten, schließt aber auch dies nicht auß. Es sommt vielmehr auf die Natur des einzelnen Rechtes an, ob es vom Sigentum am Grundstück getrennt und Gegenstand besonderer dinglicher Rechtes an, ob es vom Grunddiensschaft auch kontaufstück getrennt und Gegenstand besonderer dinglicher Rechte sein kann (§ 93). Grunddiensschaft workaufsrecht und Reallast sind danach, soweit ihre Bestandteilseigenschaft für die Gesebsamwendung in Betracht kommt, als wesentliche Bestandteile zu behandeln (§§ 1103, 1110; NG 93, 73). Ebenso nach Landesrecht das Jagdrecht (NG 70, 73), serner das Guthaben an dem landschaftlichen Tilgungssonds (s. U 1), sosern es nach der maßgebenden Landschaftsordnung jeder Trennung von dem Grundstücke entzogen ist (NG 74, 403).

### \$ 97

Zubehör 1) sind bewegliche Sachen 2), die, ohne Bestandteile der Hauptsache 3) zu sein, dem wirtschaftlichen Zwede 4) der Hauptsache 5) zu dienen 6) bestimmt 7) sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden 8) räumlichen Verhältnisse 9) stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn sie im Verkehre nicht als Zubehör angesehen wird 10).

Die vorübergehende Benutzung 11) einer Sache für den wirtschaftlichen 3wed einer anderen begründet nicht die Zubehöreigenschaft. Die vorübergehende Trennung 12) eines Zubehörstüds von der Hauptsache hebt die Zubehöreigenschaft nicht auf 13),

Œ I 789 II 77h; M 3 61; B 3 17.

1. Bubehör find felbständige bewegliche Sachen, die mit einer andern Sache gusammen eine wirtschaftliche Einheit bilben, dieser andern Sache aber untergeordnet sind. Wenn fie ihr gleichgeordnet find, liegt eine Sachgesamtheit vor (vgl. § 90 A 1). Da die Zubehörstüde nicht Sachteile find, folgen fie nicht wie die Beftandteile ohne weiteres ben rechtlichen Schicfalen ber Sauptfache. Gie brauchen baber nicht bem Eigentumer ber hauptfache zu gehören (AG 53, 350; Geuffal 63 Nr 1; 39 1927, 40211), tonnen auch Gegenstand anderer binglicher Rechte mit Ausnahme bes Pfanbungspfandrechts (f. unten) fein. Das Geset enthält feine allgemeinen Borschriften über ibre Rechtsstellung, sucht jedoch durch eine Reihe von Einzelvorschriften den wirticaftlichen Busammenhang zwischen Hauptsache und Zubehör zu wahren. In dieser Sinsicht kommen 3. B. solgende Borschriften in Betracht: Nach § 314 erstrecht sich die Verpflichtung zur Beräußerung ober Belaftung einer Sache im Zweifel auf bas Zubehor. Das gleiche gilt nach § 498 für ben Biebertauf, nach § 2164 für bas Bermächtnis. Bahrenb grundfahlich für bie Abertragung des Eigentums und die Bestellung binglicher Rechte am Zubehör die §§ 929ff. gelten, geht mit der Aussossium und Eintragung ohne weiteres auch das Eigentum am Zubehör eines Grundftuds auf ben Grundftudserwerber über, falls die Barteien nicht ben Eigentumserwerb baran ausschließen wollten (§ 926). Ebenso wird ber Rechtsübergang hinsichtlich bes mitbelasteten Zubehörs bei einem Erbbaurecht (§ 1017; § 11 EBD), Nießbrauch (§§ 1031, 1062), Wohnungsrecht (§ 1093) und dinglichen Vortaufsrecht (§ 1096) behandelt. Um bas Eigentum an fremden Aubehörstüden fraft guten Glaubens zu erwerben, ist jedoch Erlangung des Besitzes ersorderlich (§ 926 Ads 2). In § 1551 werden die Zubehörstüde eines Grundstüds für die Fahr-nisgemeinschaft zum unbeweglichen Vermögen gerechnet. Nach den §§ 1120st. erstrecht sich die Hypothe's an einem Grundstüd auf die Zubehörstüde, die dem Sigentümer des Grundstüds gehören. Dasselbe gilt nach § 1265 für das Psandrecht an einem Schisse. Bgl. auch § 1135. Nach § 865 Abs 2 BBD können Zubehörstüde eines Grundstüds nicht gepfändet werden, sondern unterliegen nur zusammen mit bem Grundstud ber Zwangsvollstredung in das unbewegliche Bermögen (NG 59, 88; 60, 73). Wird Zubehör, das zwar durch Veräußerung aus dem Eigentum bes Grundstüdseigentumers ausgeschieden, aber nicht vom Grundstüd entfernt ist, im Zwangs-versteigerungsversahren dem Ersieher nicht zugeschlagen, weil auf Antrag des Eigentumers bes Zubehörs die Zwangsvollstredung insoweit eingestellt worden ist (§ 55 Abs 2, § 37 Ar 5 ZBG) RG 127, 272), so erstreckt sich die Hypothet weiter auf diese Gegenstände (§§ 1120, 1121 Abs 1 BGB); die im Zwangsversteigerungsverfahren ausgefallenen Sypothetengläubiger tonnen sich baran halten (§ 1147 A 3); eine Pfändung nach § 865 Abs 2 3BO bleibt unzulässige der durch den Zuschlage eingetretene Eigentumswechsel am Grundstild die Zubehöreigenschaft der darauf verdliebenen Gegenstände nicht beseitigt hat (FW 1927, 402<sup>11</sup>). In §§ 20 Abs 2, 21, 55, 90 Abs 2, 148 Abs 1 ZB sind weitere Vorschriften über die Wirtung der Vwanzersteigerung und Bwangsverwaltung auf Bubehörftude enthalten. Der Konfursverwalter barf nicht uber die jum Grundstude des Gemeinschulbners gehörenden Zubehörstude jum Nachteile ber Shpothekengläubiger verfügen (96 69, 85; DLG 37, 212).

2. Bewegliche Cachen fonnen Zubehör fein; alfo alle Sachen außer ben Grundstuden, mithin auch Gebäube, die nach § 95 nicht Beftandteile eines Grundftuds find (96 55, 281; § 95 A 1). Ferner lebenbe Tiere (A 6; § 98 A 13). Ein Grundstüd fann einem andern Grundstüd nicht als Aubehör, sondern nur als Bestandteil zugeschrieben werden (f. § 93 A 6; § 890 Abs 2; vgl. § 1131 über die Wirkung der Zuschreibung hinsichtlich der Hypothefen). Die aus Tilgungsbeiträgen auf Amortisationshppotheten angesammelten Guthaben (Amortisationssonds) sind nicht Bubehör der mit den Sypotheken belafteten Grundstude, gehen also (ohne besondere Festsetzung) nicht auf rechtsgeschäftliche Erwerber oder Ersteher der Grundstude über (386 104, 73); eine bei Bestellung der Hypotheken getrossene Verleder der Grundstüde uber (NG 104, 73); eine bei Bestellung der Hypotheken getrossene Bereinbarung, daß die gezahlten, zu einem Amortisationsfonds gesammelten Tilgungsbeiträge als Zubehör des Grundstüds auf jeden neuen Eigentsmer übergehen sollen, ist unwirtsam, weil sie zwingenden sachenrechtlichen Vorschriften widerspricht (NG 104, 73; eine Ausnahme gilt nur auf Grund des Vorbehalts im Art 167 EG sür die amortisserbaren Pfandbriesshpotheken der landschaftlichen Areditanstalten, deren Reglements derartige Bestimmungen enthalten: NG 27, 218; 64, 214; 74, 405; 104, 74; JW 07, 702²; Warn 15 Mr 196). Rechte können nicht Zubehör, sondern nur Vestandbriese nach § 96 sein (NG 83, 56). Was Bestandteil eines Grundstüdz ist gilt sieben nicht ein Musnehmesoll nach § 95 bersset [§ 8, 95, 91, 10] standteil eines Grundstüds ift, gilt (sofern nicht ein Ausnahmefall nach § 95 vorliegt, s. § 95 A 1) nicht als bewegliche Sache und kann baher nicht Zubehör sein, insbesondere nicht Zubehör eines andern Grundstücks oder eines auf einem andern Grundstück befindlichen Gebäudes (RG 55, 283; 87, 50). Daber würden Fernleitungen, die von einem Elektrizitätswerk ausgehen und die elektrische Rraft über fremde Grundftude hinweg nach Ortschaften in ber Umgegend hinaussenden, nicht Bubehör des Elektrizitätswerks sein, wenn sie — z. B. durch feste Verbindung ihrer Leitungsmasten oder Kabel mit dem Grund und Boden ( $\S$  94 Abs 1) — Bestandteile der fremden Grundstüde von deren Grenzen ab wären ( $\S$  65, 363; 70, 201; 87, 50; Warn 1918 Nr 155); in der Regel werden aber mit den Eigentümern der fremden Grundstüde Wietverträge geschlossen sein,

so bağ § 95 Anwendung findet (§ 95 A 1).

8. Zubehör sind Sachen nur, wenn sie nicht Bestandteile der Hauptsache sind. Darüber, wann dies der Fall ist, s. § 93 A 2 u. § 94 A 7. Streitig ist, ob Sachen, die zwar gegenwärtig selbständige Sachen, aber dazu bestimmt sind, künftig Bestandteile der Hauptsache zu werden, Zubehör sein können, solange sie noch selbständig sind. Dies muß besicht werden. Dabei ist insbesondere zu berücksichen, daß die Zubehöreigenschaft nicht erst mit der wirklichen Benutung, sondern schon mit der Bestimmung für die Zwede der Hauptsache entsteht (f. A 7), wenugung, jondern jason mit der Vejrimmung jur die Joede der Hauptjache entjicht (j. U. 1), und daß deshalb auch solche Sachen als Aubehör angeschen werden können, die gerade durch die Benugung, zu der sie bestimmt sind, ihre Zubehöreigenschaft versieren (z. B. Kohlen durch den Berbrauch, Versandgesäße bei einer Fabrik durch Versendung an die Kunden; **NG** 84, 285; Eruch 53, 899, s. U. 6). Auch die Erwähnung des Düngers und des Saatgetreides, deren deskimmungsgemäßer Gebrauch in dem Verbrauche besteht, in § 98 spricht dassur. Daß dies Ausnahmen sein sollen, ist in keiner Weise kenntlich gemacht, viellmehr entspricht ihre Aufführung den hergebrachten Rechtsanschauungen schon des gemeinen Rechtes (NG 66, 358). Auch ließe sich sonst die Kunghme der Auhehöreigerichett von könktschen Vinger die guch die berrichende sich sonst die Annahme der Zubehöreigenschaft von kunftlichem Dünger, die auch die herrschende Meinung anerkennt, nicht rechtfertigen. Es ift also lediglich festzustellen, ob die Sachen dadurch, daß sie in die Hauptsache eingefügt werden, deren wirtschaftlichem Zwed dienen. Daher sind 3. B. Bubehör: Borrate (Materialreferven) einer Fabrit, bie zur Ausbefferung (etwa der Herbe, Dfen, Bannen einer Glashütte) ober zum Ersat alter abgenützter Betriebsteile dienen; Kohlenportate, die auf einem Biegeleigrundftude lagern und fur ben Betrieb ber Biegelei bestimmt sind (**AG** 66, 356; 77, 39; 86, 330; Gruch 53, 901; A 6); auf einem Ziegeleigrundstüd lagernde Masten, die zerschnitten und als Schwellen für ein Feldbahngleis des Ziegeleibetrieds verwendet werden sollen (DLG 45, 110); zum Fabriketriede bestimmte Gerässchaften (Maschinen), die auf dem Fabrikgrundstüde zu künftiger Verwendung lagern, gleichviel ob sie durch die spätere Insekrauchnahme Keltandseile werden oder elektändige Sachen bleihon (**M** 51, 272). Weitere gebrauchnahme Bestandteile werden oder selbständige Sachen bleiben (NG 51, 272). Weitere Beispiele sind die mit Fahrrädern und Kraftsahrzeugen mitgeführten Ersahstüde (Preslustreisen). Auch die zur Errichtung eines Gebäudes bestimmten, auf einem Baugrundstude lagernden Baumittelstücke (z. B. Mauersteine, Balken, Türen, Fenster, RG JW 1910, 4<sup>1</sup>) sind danach als Zubehör des Grundstücks zu betrachten (str.; RG 84, 284; 86, 330; DLG 8, 418; 13, 313; 14, 10; a. M. DLG 4, 21; 14, 12; 14, 13; 15, 325; 22, 120). Allerdings kann von Zubehör zu einer Hauptsache nicht gesprochen werden, wenn die Hauptsache noch nicht besteht, sondern erst durch die zu ihrer Herstellung bestimmten Gegenstände gebildet werden soll (NG 89, 64). Daher sind 3. B. nicht Aubehor die beieinander liegenden Gegenstände, aus benen eine bewegliche Sache angesertigt werden soll, auch wenn die Sache schon teilweise sertig ist. Im Verhältnisse zu ben Baumittelstüden für einen Neubau ist aber das Baugrundstüd, nicht das erst zu errichtende Gebäude als Hauptsache anzuschen. Das Baugrundstüd hat den wirtschaftlichen Zwed, durch Bebauung nußdar gemacht zu werden; diesem Zwede dienen die Baumittelstüde dadurch, daß sie zu einem Gebäude verbunden werden (RG 84, 285; 86, 330; ähnlich DLG 8, 418). Anders verhält es sich mit den auf einem Fabrikgrundstüde lagernden Rohstoffvorräten (hierüber 21 6)-Much find die auf einem Grundstud unbenutt lagernden Maschinen, die bei bem für einen gewerblichen Betrieb dauernd eingerichteten Gebäude zum Betriebe bestimmt sind, noch nicht Zubehör des Grundstüdz, solange das Gebäude nicht fertiggestellt ist und die Maschinen daher nicht Zubehör des disher Erbauten sind (1. § 98 A 4); denn sie sollen nach ihrer Zwedbestimmung nur dem wirtschaftlichen Zwede des hergestellten und zum Betriebe eingerichteten Aufbaumachung durch Aebanung verhelsen (RG 89, 65). — Aus der Fassung des Geses ("ohne Bestandteile der Haupstäcke zu seiner Ruthatmachung durch Bebauung verhelsen (RG 89, 65). — Aus der Fassung des Geses ("ohne Bestandteile der Haupstäcke zu sein") ergibt sich nicht, daß die in den §§ 97, 98 genannten Sachen in der Regel selbständige Sachen und nur ausnahmsweise Bestandteile sind (RG 63, 418; 69,

151; s. jedoch bezüglich der Maschinen § 93 A 2).

4. Die Sachen muffen bestimmt fein, bem wirticaftlichen Zwede ber hauptsache gu bienen. Ein solcher Zwed der Hauptsache ist nur dann gegeben, wenn diese selbst durch ihre körperliche Beschaffenheit oder andere nach der Verkehrsauffassung erhebliche Umstände darauf eingerichtet ist, in bestimmter Art wirtschaftlich genutt zu werden. Dabei ist aber unter "wirtschaftlichem" Benuten nicht bloß ein solches zu verstehen, bas auf vermögensrechtlichem Gebiete liegt, sondern ein jedes der Zweckbestimmung entsprechendes Benuten, das durch das Zubehör gesördert wird (NG 47, 199; DLG 6, 270). Daher wird z. B. auch eine Orgel als Zubehör einer Kirche zu erachten sein (vgl. NG ZW 1910, 466<sup>1</sup>); serner Gobelins als Zubehör eines Schlosses, sosen sie nicht nach der Art-ihrer Andringung ihre Eigenschaft als selbständige bewegliche Sachen verloren haben und daher (unwesentliche) Bestandteile des Schloßgebäudes sind (RG Barn 1919 Nr 45; § 93 A 1). Bei einem Elektrizitätswerk sind die davon ausgehenden Fernleitungen dem wirtschaftlichen Zwed des Werkes zu dienen bestimmt, da das Werk ohne das Leitungsnet nicht die den ihm erzeugte elektrische Kraft an die Ortschaften in der Umgegend hinaussenden könnte (**AG** 87, 49). — Die Einrichtung muß serner für die Dauer berechnet sein (vgl. im § 98: "für einen gewerblichen Betrieb dauernd eingerichtet"), darf also nicht für einen von vornherein begrenzten Zeitraum und nicht bloß sir die persönlichen Bedürfnisse des derzeitigen Eigentlimers getroffen sein (RG JW 09, 702; Warn 09 Mr 491; 1913 Mr 127; 1917 Mr 171; Gruch 53, 900; DLG 22, 125; § 98, A 4). Die Verkehrsauffassung (3. B. hinsichtlich des Verhältnisses einer Ladeneinrichtung zu einem Gebäude) ist dabei entscheidend (RG 39 09, 4856). Es ift aber nicht notwendig, daß die Hauptsache ausschließlich für einen bestimmten wirtschaftlichen Zweck verwendbar ist, wenn nur die gegenwärtige Einrichtung auf die Dauer berechnet ist (MG 48, 209; Gruch 67, 168; DLG 5, 78; 6, 212; 22, 122; 24, 247; auch NG JW 09, 702). So sind z. B. die für einen Theaterbetrieb bestimmten, im Theatergebäude aufbewahrten Kostume und sonstigen Theaterrequifiten Bubehor des Theatergrundftuds, wenn der Grundftudseigentumer zugleich der Theaterunternehmer ist (DLG 30, 328). Dagegen find Reitpferbe, beren Bermietung auf einem Grundftud gewerbsmäßig betrieben wird, nicht Bubehor bes Grundstuds, wenn teine Reitstalle barauf

eingerichtet sind (DLG 34, 5). 5. Was als Sauptfache anzusehen ift, fagt bas Geseh nicht. Es tommt hier ebenso wie im § 947 Abf 2, wo berfelbe Ausbrud in etwas abweichendem Sinne (namlich in ber Bebeutung als Hauptbestandteil) wiederkehrt, auf die allgemeine natürliche Anschauung an (vgl. auch §§ 470, 651 Mbf 2). Aus § 98 ergibt sich, daß Grundstücke und Gebäude (diese, wenn die Zubehörstücke lediglich in wirtschaftlicher Beziehung zum Gebäude stehen) stets als Hauptsache anzusehen find (28 87, 49; § 98 A 2). Daher kann auch ein Teil eines Grundstuds oder eines Gebäudes als Hauptsache gelten; mittelbar ift bann auch bie ganze Sache Hauptsache und bas Zubehör bes Teils auch Zubehör bes Ganzen (RC 48, 207; 89, 63; Gruch 54, 134; Warn 09 Nr 491; 1910 Nr 132; DLG 6 S. 212, 270; 22, 122; 24, 247; § 98 A 2). Sind mehrere grundbuchmäßig selbständige Grundstüde einheitlich zu einem Betriebe eingerichtet, so kommt es für die Frage, ob gegenüber ben beweglichen Ginrichtungsgegenständen bas eine ober bas andere Grunoftud als die Hauptsache angusehen ist, darauf an, welches Grundstud den Mittelpunkt der einheitlichen Bewirtschaftung bilbet. Daher ist 3. B. nicht ber Gastwirtschaftsgarten, sondern das mit ben Gastwirtschaftsgebäuden bersehene Grundstud die Hauptsache (MG Warn 1910 Mr 314; ahnlich JW 1932, 158113). Steht ein Fabrikgebaude auf zwei angrenzenden Grundstüden und sind beibe Grundstüde zu einem einheitlichen Fabrikbetrieb eingerichtet, so sind die zum Betriebe dienenden Maschinen Zubehör desjenigen Grundstücks, das ben Mittelpunkt bes einheitlichen Betriebes bilbet. Findet aber in dem nur auf dem einen Grundstud ftehenden Gebäudeteil ein selbständiger Fabritbetrieb statt, so sind die dort untergebrachten Maschinen auch nur Zubehör dieses Grundstud's (RG 130, 267). Sind bewegliche Gegenstände (3. B. Maschinen, Bferde, Wagen) zum Betriebe eines mit einer Fabrit befegten Grundstudsteils bestimmt, ohne daß dieser Teil im Berhältnis zu ben anderen Grundstücksteilen eine rechtliche Selbständigkeit besitt, so sind die Gegenstände auch Zubehör des ganzen Grundstüds (AG Warn 1931 Nr 40). Bewegliche Sachen (Kraftsahrzeuge, Eisenbahnwagen, Schiffe) können Hauptsache sein; nicht aber unkörperliche Gegenstände, mit Ausnahme der grundstüdsgleichen Rechte (§ 90 A 1). Die Schuldurkunde ist mithin nicht Zubehör der Forderung, obwohl sie ihr rechtliches Schickat nach § 952 teilt. Auch eine nur wirtschaftliche Einheit ist nicht die vom Gesetz gemeinte Sauptsache (RG 41, 320; 328 07, 1298; § 98 21 4). — Eine Sache fann Zubehor mehrerer Sauptfachen

sein, auch wenn diese verschiedenen Eigentümern gehören (96 41, 320; DEG 35, 291; 39 1932. 158112; a. M. DLG 10, 61). Die für Aubehör geltenden Rechtssäße lassen sich darauf regelmäßig in entsprechender Weise anwenden. So geht 3. B. bei der Beräußerung des einen von zwei Grundstüden, die bisher bemselben Eigentümer gehört haben, das Miteigentum am Zubehör nach § 926 auf den Erwerber über (a. M. anscheinend DLG 35, 291 für den Fall, daß eines von zwei mehreren Miterben gehörenden Nachlaggrundftuden, zu benen gemeinschaftliches Rubehör gehort, an einen der Miterben übertragen wird). Der Anteil, ber jebem der Grundftudseigentumer an bem Bubehor gebührt, ift bann nach ben besondern Berhaltniffen ber Grundftude. insbesondere nach ihrer Größe, zu ermitteln. Ahnliche Grundsate werden Plat greifen, wenn von einem Grundstück ein Teil abveräußert wird (vgl. DRBRfpr 1932 Nr 322). Doch wird hier die Vermutung des § 314 oft nicht entsprechend anwendbar sein, 3. B. wenn der veräußerte Teil einem besondern wirtschaftlichen Zweck dient oder im Berhältnis zum Rest geringfügig ist. Bgl. für Seeschiffe § 478 HGB, sur Bergwerke RG JB 07, 1298.

6. Die Sachen muffen bestimmt sein, dem wirtschaftlichen Zwed der Hauptsache zu dienen, ihre wirtschaftliche Ausnutung zu ermöglichen oder zu erleichtern, und zwar in einer Weise, daß sie als der Hauptsache untergeordnet erscheinen, zu dieser im Abhängigkeitsverhältnis stehen (RG 86, 328). Daher find die auf einem Fabrifgrundstude lagernden, zur Berarbeitung in ber Kabrik bestimmten Rohstoffvorrate nicht Zubehör der Fabrik; aus ihnen follen zwar durch Umarbeitung und Berarbeitung im Betriebe ber Fabrik Fabrikwaren hergestellt werden; in ihrer Selbständigkeit stehen sich aber die Fabrik und die Rohstoffvorräte als gleichwertige und gleichwichtige, voneinander unabhängige Sachen gegenüber (96 86, 326, auch 55, 288; Warn 1919 Nr 168; DLG 22 S. 123, 124). Anders verhält es sich mit Kohlenvorräten (s. unten), mit der Materialreserve und mit Baumittelstüden (A 3). Was nur Ergebnis der wirtschaftlichen Ausnugung ift und für die fünftige Benugung nicht verwendet werden foll, dient nicht mehr ber Sauptjache. Daber find nicht Bubehor bie in einem Birtichaftsbetriebe erzeugten, jum Berkauf bestimmten Baren, 3. B. Ziegel in einer Ziegelei, Kunststeine, Baumschulbestände, unbermietete Gasuhren einer Gassabrik (NG 66, 90; Seuffl 62 Rr 130; 67 Rr 257; DLG 14 6. 9, 106; 20, 38; 22, 124). Weiter find Waren, beren Beraugerung und Berbrauch ben Gegenstand eines Geschäftsbetriebes bildet, nicht Zubehör eines Grundstüds, das dem Geschäftsbetriebe bient, so z. B. Weinvorräte, Vorräte zur Beköstigung der Gäste nicht Zubehör eines Gastwirtsschaftsgrundsstüds (DLG 31, 311; auch 30, 329). Nicht notwendig ist, daß die Zubehörstüde dem wirtschaftlichen Zwed der Hauptsache unmittelbar dienen; es gemügt, daß sie dem Wirtschaftlichen Zwed der Hauptsache unmittelbar dienen; es gemügt, daß sie dem Wirtschaftlichen Zwed der Hauptsache unmittelbar dienen; es gemügt, daß sie dem Wirtschaftlichen Zwed der Hauptsache unmittelbar dienen; es gemügt, daß sie dem Wirtschaftlichen Zwed der Hauptsache unmittelbar dienen; es gemügt, daß sie dem Wirtschaftlichen Zwed der Hauptsache und der Hauptsa schaftsbetriebe irgendwelche Vorteile zu bringen bestimmt sind. Daher sind Gonbeln auf einem in ber Nähe eines Gaftwirtschaftsgrundstücks befindlichen Teich, die dem Vergnügen der Gäste dienen und dadurch die Anziehungstraft ber Gastwirtschaft erhöhen sollen, beren Zubehör (96 47, 197). Ebenfo ift der Hotelomnibus Bubehor bes Gafthofs, auch wenn zuweilen andere Berfonen als Hotelgäste damit befördert werden (NG 47, 200). Ferner dienen dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache die zum Bertriebe der fertiggestellten Waren bestimmten Gegenstände, 3. B. Pferde und Wagen, Berjandgefäße (986 47, 262; 398 95, 60751; 96, 36135; 07, 7033; Gruch 53, 899). Kur Gerät und Bieh eines Birtschaftsbetriebs, der von einem Grundstückseigentumer auf seinem (kleinen) bebauten Grundstück und zugleich auf fremdem (größeren) Pachtlande einheitlich eingerichtet ift, bal. 328 1932, 158113. - Den Zweden ber Saubtfache konnen auch folche Sachen dienen, deren bestimmungsmäßiger Gebrauch in dem Verbrauch ober der Veräußerung besteht (RG 66, 358). Aus dem Gesetze ergibt sich kein Grund dafür, verbrauchbare Sachen niemals als Aubehör anzusehen. Bielmehr erwähnt das Geseth selbst in § 98 Dunger und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Daher sind die auf einem Fabrikgrundstud befindlichen, für den Fabrikbetrieb bestimmten Kohlenvorräte Zubehör; denn sie haben die Bestimmung, durch ihre Verwendung zur Keuerung der Maschinen als hilfsmittel des Betriebes den wirtschaftlichen Zweck der Fabrik du fördern (NG 77, 36; 86, 330; DLG 14, 9; 24, 250; a. M. DLG 13, 312). Ferner sind Mastichweine als Bubehor eines Grundftuds anzusehen, wenn auf diesem eine Molferei betrieben und die Abfälle aus der Molferei zur Schweinemästerei verwendet werden (RG 77, 241); dasselbe gilt für Schweine, die aus Nebenerzeugniffen einer auf dem Landgut betriebenen Muble und Bäderei aufgezogen werben (RG Barn 1932 Nr 95). Ebenso find Bersandgefäße, Biertonnen, Floschen, in benen die Waren den Kunden geliefert werden, auch dann Zubehör, wenn sie von den Kunden nicht zurudgefordert zu werden pflegen (RG Gruch 53, 899; Seuffa 63 Ar 133; 67 Rr 257). Enblich können auch solche Sachen Zubehör sein, die durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch ihr felbständiges Dasein verlieren, indem sie Bestandteile der Hauptsache werden (f. A 2). — Andere Beispiele für Zubehör sind: das Inventar von Gasthöfen und Wirtschaften (NG Grud 52, 116; JW 04, 403³; Warn 1910 Ar 312; DLG 2, 499; 5, 78; 24, 249; vgl. aber DLG 28, 20: ein für Fremdenverkehr nicht genügendes Inventar einer Sommervilla ist nicht Zubehör ber Billa); die Kontoreinrichtung einer Fabrik, wenn sich das Kontor auf dem Fabrikgrundstud befindet (DLG 13, 314; 24, 249; DRZMpr 1932 Rr 636; dagegen sind Kontormöbel in einer nur in einzelnen Teilen für Kontorzwede eingerichteten Billa nicht Zubehör bes Billengrundstüds, DLG 29, 244); Bodenbelag aus Linoleum in einem Frembenheim (Seuffa 74 Nr 157); die Apothekeneinrichtung auf einem Grundstüd, das für den Apothekenbetrieb dauernd eingerichtet ist (NG Warn 09 Kr 491); Topspssansen einer Gärtnerei, die zur Ausschmüdung von Sälen, Kirchen usw. sür Heilichkeiten ausgeliehen werden (DLG 3, 234); die vom Grundstüdseigentümer in einem Miethause angebrachten Beleuchtungskörper (DLG 14, 8); Pferde und Wagen usw. deiner Brauerei, Meierei, dolzsägerei, einem Speditions- und Fuhrgeschäft (NG 47, 262; 69, 85; VB 07, 703°; Warn 1917 År 171; Seuffl 63 År 133; DLG 6, 213; 15, 310; dagegen sind Wagen, die nur gelegentlich zum Besuche von Kunden, zur Sinziehung von Außenständen u. dgl. verwendet werden, kin Zubehör des Fabrikgrundstücks, DLG 29, 244). Weitere Bespiele s. § 98 A 6. Nicht als Zubehör ift angesehen worden die von einem Gastwirt vor dem Gasthose errichtete öffentliche kädes weil die bestimmte Beziehung zu dem Virtschaftsbetriebe im Gasthose

fehlte (MG SeuffA 62 Nr 433).

7. Die Sachen müssen bestimmt sein, dem wirtschaftlichen Zwed der Hauptsache zu dienen. Daraus ergibt sich erstens, daß sie schon mit der bloßen Bestimmung Zubehör werden, auch wenn sie in diesem Zeitpunkte sür den wirtschaftlichen Zwed noch nicht benut werden, sosen nur der räumliche Zusammenhang und die Möglichkeit ihrer Benutung besteht (A 8, 9). Daher sind die auf das Fadrikgrundstück geschafften Maschinen schon der ihrer Ingebrauchnahme Zubehör (A 6, 1, 272). Zweitens folgt aus jenem Leitsak, daß es nur auf den Willen des Bestimmenden, nicht darauf ankommt, ob die Zubehörstücke sür die Zwecke der Hauptsache geeignet oder gar notwendig sind (A 3W 9), 70°; DLG 22, 125; 40, 413; auch A Warni1913 Nr 127; Seusschaft sind sos BB aber noch nicht, wie teilweise das frühere Recht, sog. gewillkürtes Zubehör zugelassen, bei dem es nur auf den Willen des Eigentümers ankommt; vielmehr müssen stets sämtliche Voraussehungen der Zubehöreigenschaft erfüllt sein (A 55, 292). Die Bestimmung sit kein Rechtsgeschaft, aber sie enthält eine Willensäußerung, die als Nechtshandlung zu betrachten ist. Daher wird mindestens Willensäußteit, wenn auch nicht undeschränkte Geschäftssähigkeit zu verlangen sein. Wer die Bestimmung zu tressen auch sicht undeschränkte Geschäftssähigkeit zu verlangen sein. Wer die Bestimmung zu tressen auch sächter sächlich benutz; auch ein Mieter und Bächter (falls diese nicht die Bestimmung bloß für vorübergehende Zeit tressen); ebenso jeder Eigenbesiger.

8. Die Sachen müssen in einem ihrer Bestimmung entsprechenden räumlichen Verhältnisse zur hauptsache steben. Ihre bestimmungsgemäße Benutung muß also möglich sein an dem Plate, an dem sie sich besinden (NG 51, 272; Warn 09 Mr 176; DLG 5, 78; 15, 326). Deshalb sind Aubehör 3. B. die auf den Fabrikhof gebrachten, zum Fabrikbetriebe bestimmten Gerätschaften (§ 98 Mr 1), die jederzeit in der Fabrik verwendet werden können (MG 51, 272; DLG 28, 19; 1. § 98 M 6); aber nicht eine Lokomobile, deren Transport zu dem Bergwerke, für das sie bestimmt war, unterwegs wegen ihrer Schwere unterbrochen werden mußte, wenn sie sich auch schon auf dem Grundstüde besand, auf das sie geschafft werden sollte (MG Warn 09 Mr 176).

9. Ein räumliches Berhältnis zur Hauptfache, basiber Bestimmung ber Sachen entipricht, liegt vor, wenn sich die Sachen in ober auf ber hauptsache ober sonst in ihrer unmittelbaren Rabe befinden. Geringe Entfernung steht dem gleich. So können 3. B. Gondeln auf einem in der Rahe eines Gaftwirtschaftsgrundstuds befindlichen Teiche Zubehör ber Gaftwirtschaft sein (Re 47, 197); ebenso die Einrichtungsgegenstände in einem Gastwirtschaftsgarten, auch wenn bieser grundbuchmäßig ein felbständiges Grundstud bilbet (RG Barn 1910 Ar 312). Ferner können Bubehör sein: Gebäude auf einem Nachbargrundstücke, die nach § 95 nicht dessen Bestandteile geworben sind (986 55, 282); Stalleinrichtungen für ein Reitinstitut (Tatterfall), auch wenn fie fich auf einem benachbarten fremben Grundstud befinden (RG Gruch 67, 166); von einem Elektrizitätswerk ausgehende Fernleitungen, auch wenn sie über fremde Grundstücke nach Ortschlichten in der Umgegend gehen, sowie ein mit einem Fabrikgrundsttief verdundenes, siber ein benachbartes Eisenbahngelände gelegtes Anschlußsleis (NG 87, 48; Warn 1918 Nr 155; 130 Nr 49; Zubehör wären diese Dinge allerdings nicht, wenn sie Bestandteile der fremden Grundstiede wären; denn dann würden sie, sosern nicht § 95 Platz greift, keine beweglichen Sachen sein: s. A 2). Dagegen darf keine (nach den jedesmaligen Berhältnissen zu beurteilende) größere Entfernung vorliegen. So ist die Einrichtung eines Kontors, das sich in einer andern Straße als das Fabrikgrundstud befindet, ebensowenig Zubehör wie die Einrichtung einer Zweignieder-lassung im Verhältnisse zur Hauptniederlassung. Es schadet aber nichts, daß die Sachen zeitweilig bon ber Sauptfache getrennt werben muffen (vgl. A 12), auch wenn fie gerabe baburch ihre Zwedbestimmung erfüllen. Daber tonnen die gur Fortschaffung ber auf bem Grundftude erzeugten Waren bienenben Pferbe und Wagen Zubehör sein (f. A 6). Ferner steht, wenn ein Grundstud dauernd zum Betriebe eines Fuhrwertsunternehmens eingerichtet ift (3. B. durch Einrichtung von Stallungen für die Pferde, Schlafräumen für die Kutscher, Gelassen für die Geschiere und sonstigen Gerätschaften), der Zubehöreigenschaft der Pferde und Wagen nicht entgegen, daß ihre Benuhung sich regelmäßig außerhalb des Grundstücks vollzieht (RG Warn 1917 Ar 171).

10. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn fie im Berkehre nicht als Zubehör angesehen wird. Berkehrsaufsassung ift die Anschaung, die sich allgemein ober boch in dem betreffenden Ber-

kehrsgebiete gebildet hat und in den Lebens- und Geschäftsgewohnheiten in die Erscheinung tritt (NG 77, 244; Warn 1930 Nr 49). Sie entscheibet also stets, auch wenn alle sonstigen Boraussehungen der Aubehöreigenschaft gegeben sind (RG Warn 09 Nr 175; 1930 Nr 49). So sind Dfen in gewissen Gegenden nicht Zubehör, weil sie in der Regel von den Mietern mitgebracht werden (Prot 3, 19). Ferner ift das auf Holzsugboden liegende Linoleum nach Hamburger Verkehrsanschauung nicht Aubehör (DLG 45, 110). Gin Musikautomat in einer Gastwirtschaft ift infolge einer entgegenstehenden Verkehrsauffassung nicht als Zubehör aufgesaßt worden (DLG 4, 204; jedoch 5, 78; 24, 249); ferner für hamburg (nicht auch fur Bremen: DLG 31, 192) die Einrichtung einer Gastwirtschaft nicht als Zubehor des Haufes, auch wenn dieses für ben Wirtschaftsbetrieb dauernd eingerichtet ist (DLG 38, 30); ebenso für Franksurt a. M. nicht die Einrichtung eines Raffeehaufes, wenn es sich nicht um ein Raffeehaus mit eigener architektonischer Gestaltung handelt, bei bem bas Inventar stilmäßig mit bem Raum eine Ginheit bilbet und eigens für diesen Raum gesertigt ist (HRR 1932 Ar 2235); weiter nicht die Ladeneinrichtung eines Metgereigeschäfts (RG JW 09, 4855). Dagegen ist anderwärts (RG Gruch 52, 116) bas Bestehen einer örtlichen Berkehrsauffassung, wonach die Einrichtung einer Gastwirtschaft nicht als Zubehör zu gelten habe, verneint worden. Bgl. auch RG 77, 39 (Rohlenvorräte), DLG 2, 342 (Schweine), DLG 8, 417 (Feldbahn). — Liegen die sonstigen Boraussetzungen der Aubehöreigenschaft vor, so hat der, welcher behauptet, dag der Berkehr die Sache nicht als Rubehör auffasse, die Beweistaft hierfür, und das Bestehen einer die Zubehöreigenschaft ausschließenden Bertehrsauffassung muß festgestellt werden (RG 77, 244; JB 09, 702; Warn 1914 Nr 324; Gruch 71, 386; DEG 31, 132). Dazu genügt nicht ber Nachweis, bag in früheren Jahren eine Berkehrssitte bestanden habe; das gegenwärtige Bestehen der Verkehrssitte muß dargetan werden. Eine Bermutung für die Dauer einer Berkehrssitte besteht nicht, ba die Berkehrssitte sich ben jeweiligen Berhältnissen anpaßt (RG Barn 1914 Nr 324). Das gegenwärtige Bestehen einer Berkehrssitte tann aber aus früheren Entscheidungen ber Gerichte entnommen werben (RG Warn 1914 Mr 324).

11. Gine bloß vorübergehende Benugung liegt vor, wenn die spätere Aufhebung der Bubehöreigenschaft von vornherein beabsichtigt ober nach der Natur des Zwedes der Benutung als gewiß angenommen wird (RG 47, 202; 132, 324; Warn 1913 Ar 39; 1924 Ar 119; DLG 7, 350; 13 S. 212, 312; 14, 8; 15, 310; 22, 122), mag auch das Ende der Benuhung erst nach Jahren eintreten (NG Warn 1924 Ar 119; JW 1932, 3730<sup>10</sup>). Dagegen nicht, wenn es sich um eine bei normalem Verlauf der Dinge als dauernd gedachte, nicht von vornherein zur Wiederausbebung bestimmte Benutung handelt (986 62, 411; Barn 1924 Rr 119); auch nicht, wenn für das Fortwirken des Benugungszwecks ein Endpunkt begrifflich nicht feststeht, sofern nicht burch das Dazwischentreten unberechenbarer zufälliger Ereignisse Anderungen herbeigeführt werden (RG 61, 191; 66, 89; Warn 1924 Rr 119); ferner nicht, wenn der Eigentümer eines Grundstuds lediglich für ben Fall, daß die wirtschaftlichen Berhaltnisse es gestatten sollten, in Aussicht nimmt, einen gegenwärtigen Fabrikbetrieb durch einen andern zu ersetzen, sofern die Erfüllung dieses Wunsches zweiselhaft ist (DLG 5, 77). Die Benutzung für die ganze Dauer bes Bestehens einer Sache ist niemals eine vorübergehende, auch wenn der Gebrauch nur turze Beit dauert (z. B. bei Bau- und Brennmittelstüden oder bei Fabrikationshilfsmitteln, die nur einmal ober wenige Male benuthar find: RG 77, 38; RG Gruch 71 386); ebenso nicht, wenn ber Gebrauch in der Veräußerung besteht (RG 77, 38; Gruch 53, 900). Lagern Maschinen, die zu einem Fabritbetriebe benutt werden, zunächst auf einem gemieteten Grundstud und erwirbt ber Fabritbesitzer bann bas Eigentum am Grundstud, so ift nunmehr babon auszugehen, daß die ehedem zur vorübergehenden Benutung eingebrachten Maschinen fortan der dauernden Benutung auf dem Grundstud gewidmet und damit Zubehör des Fabrikgrundstuds geworden find (RG 132, 324). Ein Miet- oder Pachtverhältnis braucht nicht als vorübergehend betrachtet zu werden, wenn seine Berlängerung nach Ablauf der Miet- oder Pachtzeit zu erwarten steht (RG 47, 202; Warn 1913 Nr 39; DLG 15, 310). Dagegen sind Baumschulbestände nur vorübergehend in einer Gartnerei aufbewahrt (96 66, 90). Db die Benutung vorübergehend ober dauernd ist, ist keine rein tatfächliche Frage, daher vom Revisionsgericht rechtlich nachzuprüfen (RG 55, 284; Warn 1924 Rr 119).

12. Borübergehende Trennung ist 3. B. die Entfernung jum Zwede der Ausbesserung,

auch wenn diese mehrere Monate dauert (DLG 6, 213). Bgl. auch A 9.

13. Die Zubehöreigenschaft wird ausgehoben, wenn eine ihrer Vorausseungen fortfällt, wenn also z. B. die Zubehörstüde nicht mehr selbständige bewegliche Sachen sind oder wenn der Eigentümer ihre Benutung für die Zwede der Hauptsache dauernd ausgibt (z. B. Wirtschaftsindentar sortan nur noch für sich persönlich benützt: NG Warn 09 Nr 175) oder wenn die Hauptsache dem ihr gegebenen wirtschaftlichen Zwede entsremdet wird (NG Bruch 53, 900) oder im Falle dauernder Trennung. Ist dagegen der Grund, der zur Aussehdung führen kann, nur vorübergehend, so bleiben die Sachen Zubehör, und zwar nicht bloß (wie es nach den Gesehssworten scheine könnte) im Falle einer Trennung, sondern auch in jedem andern Falle. Deshalb wird dadurch, daß der Betrieb einer Fabrit zeitweilig (z. B. infolge der Konturs-

eröffnung) eingestellt ober bag ein Bert zur Beit betriebsunfähig (3. B. eine Beche "ersoffen") ist, die Bubehöreigenschaft nicht aufgehoben, wenn die Möglichkeit der Wiederaufnahme des Betriebs befteht (NG 77, 40; JB 03 Beil 45; 07, 1298; Gruch 53, 901; 71, 386). Ferner wird die Bubehöreigenschaft noch nicht badurch aufgehoben, daß der Eigentümer Zubehörstücke öffentlich zum Kauf anbietet, sofern nur die Sachen in dem bisherigen räumlichen Berhältnis geblieben sind (DLG 35, 135). — Für die Befreiung von der Hypothekenhaftung im Falle ber Aushebung ber Bubehöreigenschaft sind in § 1122 Abs 2 bestimmte Boraussepungen aufgestellt. Auch hier kommt es nicht darauf an, wie die Aushebung geschieht. Die Haftung besteht trot völliger Aufgabe der bisherigen Bewirtschaftung der Hauptsache fort, weil diese Aufgabe nicht in den Grenzen einer ordnungsmäßigen Wirtschaft liegt (96 69. 88).

Dem wirtschaftlichen Zwede ber Hauptsache sind zu dienen bestimmt 1): 1. bei einem Gebaude 2), bas für einen gewerblichen Betrieb 3) dauernd eingerichtet ist 4), insbesondere bei einer Mühle, einer Schmiede, einem Brauhaus, einer Fabrit 5), die zu dem Betriebe 6) bestimmten 7) Maschinen 8) und sonstigen Gerätschaften 9);

2. bei einem Landgute 10) das jum Wirtschaftsbetriebe 11) bestimmte Gerat 12) und Bieh 13), die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, soweit fie gur Kortführung der Wirtschaft bis zu der Zeit erforderlich sind 14), zu welcher gleiche oder ähnliche Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden,

sowie der vorhandene auf dem Gute gewonnene Dünger 15).

E I 791 II 771; M 3 66; B 3 17.

1. Indem das Gefet fagt, daß die in § 98 aufgeführten (gewöhnlich als Inventar bezeichneten: bal. §§ 586ff.) Sachen bem wirticaftlichen Zwede ber Sauptfache zu Dienen bestimmt feien. stellt es nur diese eine Boraussehung ber Bubehöreigenschaft zwingend fest. Zubehör sind die Sachen aber nur, wenn auch die anderen Boraussehungen des § 97 vorliegen (RG 63, 418; 398 09, 702). Die Sachen bürfen also nicht Bestandteile der Hauptsache sein (MG 50, 241; 63, 418; 67, 34), mussen in dem ihrer Bestimmung entsprechenden räumlichen Verhältnisse zur Hauptsache steben (RG 51, 273; DLG 24, 250) und im Berkehr als Zubehör gelten (DLG 24, 250). Underseits soll § 98 nicht nur den § 97 erläutern, sondern auch insofern erweitern, als unter den Voraussetzungen des § 98 stets angenommen werden muß, daß eine Sache bem Zwed der Haupt-suche hient, auch wenn dies nach § 97 nicht anzunehmen wäre (NG JW 1920, 5523). Der § 98 mill aber für bie hier genannten Gebäude und Landguter teine erschöpfende Aufgahlung ber als Zubehörftlide in Betracht tommenden Gegenstände geben, sonbern nur die Anwendung bes Bubehörbegriffs für bie ausbrudlich bezeichneten, prattifch besonbers wichtigen Fälle fichern (RG 66, 358; 77, 38; RG HR 1933 Nr 276). Deshalb können auch andere Gegenstände Zu-behör solcher Gebäube und Landgitter sein, 3. B. Borrate zur Ausbesserung oder Brennmaterialien Bubehör einer Fabrit (§ 97 21 3, 6).

2. Das Gefet geht erfichtlich davon aus, daß ein Gebaude im Berhaltnis zu ben Gegenständen, die bem darin betriebenen Gewerbe bienen, stets als hauptsache anzuseben ift, ebenso wie es auch immer Hauptjache nach § 947 Abs 2 sein wird (RG 87, 49; § 93 A 5; § 94). Daß das Gebaude einen höheren Wert hat, ift nicht erforderlich; auch wenn ber Wert ber jum Betriebe bestimmten Geratschaften ben Wert des für den Betrieb dauernd eingerichteten Gebäudes überfteigt (wie es 3. B. bei Fernleitungen im Berhaltnis gum Glettrigitatswert der Fall fein fann), hat das Gebäude als die Hauptsache zu gelten (NG 87, 49). Sind Sachen Zubehör des Gebäudes, so sind sie zugleich mittelbar Zubehör des Grundfücks, dessen wesenklicher Bestandteil das Gebäude ist (NG 89, 63; § 97 A 5). Daher sind z. B. Zubehörstücke einer auf einem Landgute bestäude ist (NG 89, 63; § 97 A 5). triebenen Brennerei ober Saus- und Rüchengerat, bas zur Ausstattung ber einem Wirtschaftsbeamten als Wohnung angewiesenen Raume bient, jugleich Bubehor bes Gutes (#6 Barn

09 Mr 175).

3. Unter einem gewerblichen Betriebe ift gu verfteben jebe auf Erwerb im weitesten Ginne gerichtete Tätigfeit, die eine ständige Einrichtung zur Boraussetzung hat. Dazu gehören außer den in § 98 genannten Beispielen: Birtschaften und Gafthofe (96 47, 197; 48, 207; 398 04. 403°; Gruch 52, 116; Warn 1910 Nr 312; DLG 2, 499; 5, 78; 6, 12; 24, 249); Apothete (RG Warn 09 Nr 491; 3W 1920, 71³); Holzfägerei und Holzhandelgeschäft (NG 69, 85); Schlachthaus (NG Gruch 41, 1049); Mehgerei (NG IV 62, 124, 247); Molkerei (NG 77, 241); Meierei (Seuffu 63 Nr 133); Ziegelei (NG IV 09, 485°; DEG 15, 326; 24, 247); Molkerei (NG 77, 241); Meierei (Seuffu 63 Nr 133); Ziegelei (NG IV 09, 485°; Seuffu 62 Nr 130; DEG 4, 204); Bäderei (Seuffu 65 Nr 305; DEG 22, 122); Konditorei (VU 1933, 924¹°); Schlosserei (DLG 12, 10); Kunstgärtnerei (DLG 3, 234); Reitinstitut mit Reitbahn, Ställen und Remisen (**AC** Gruch 67, 167); Kolonialwarengeschäft (JW 1932, 2097<sup>12</sup>). Bei einem Fuhrgeschäft sinbet der gewerbliche Betrieb nicht auf dem Grundstüde statt, auf dem sich das Kontor besindet, sondern auf der Straße. Das Grundstüd ist daher nicht für den Betrieb eingerichtet; Pferde und Wagen sind nicht Zubehör (DLG 13, 314). Unders liegt die Sache bei einem Speditions- und Fuhrgeschäft, wenn sich auf dem Grundstüd ein Raum zur Lagerung der zu besördernden Waren (DLG 15, 310) oder Stallung für die Pserde, Gelaß für die Geschiere usw. (§ 97 A 9) besindet.

4. Für einen gewerblichen Betrieb ist ein Gebaube bauernd eingerichtet, wenn es gerabe für die bestimmte Betriebsart, zu der es benutt wird, eingerichtet ist. Als jo eingerichtet kann ein Gebäude sich schon allein durch seine eigenartige Gliederung oder seine sonstige Bauart darstellen (RG Barn 1912 Ar 286). Notwendig ist dies aber nicht. Bielmehr ist ein Gebäude für einen gewerblichen Betrieb auch bann bauernd eingerichtet, wenn es mit Gegenständen, die dem Betriebe dieses Gewerbes dienen, derart verbunden ist, daß das Ganze erkennen läßt, es sei dazu bestimmt, dauernd zum Betriebe dieses Gewerbes benugt zu werden (NG Warn 1912 Nr 286; JW 09, 4858; 1932, 209712; Gruch 54, 132; DLG 24, 250). Es genügt auch, daß nur ein Teil eines Gebäudes für den Gewerbebetrieb dauernd eingerichtet ift (986 48, 207; 3B 09, 4855; Barn 09 Rr 491; DLG 6, 212; Seuffa 74 Ar 120). Dauernd ist aber eine Einrichtung bann nicht, wenn sie für einen von vornherein begrenzten Zeitraum ober lediglich für die personlichen Bedürfnisse des gegenwärtigen Besitzers getrossen ist (NG IV 09, 4855; Warn 1912 Nr 286; § 97 A 4). Ein Verkaufsladen in einem städtischen Wohnhause, der für berschiedene Geschäftsarten benutt werden kann, wird als dauernde Ginrichtung nicht angesehen werden können, da mit einem öfteren Wechsel der Benutungsart zu rechnen ift (RG 328 09, 4855). Einrichtungsgegenstände für den Betrieb einer Apothete sind nur dann Aubehör bes Gebäudes, wenn dieses sich als besonders für den Apothekenbetrieb eingerichtet darstellt (AW 1922, 8348). Ift ein Gebaude, bas für einen gewerblichen Betrieb eingerichtet werden foll, noch nicht fertiggestellt, fo sind Maschinen, bie als Betriebsmittel für ben fünftigen Betrieb bestimmt sind, aber noch unbenutt auf bem Grundstud lagern, nicht Zubehör des bisher Erbauten; denn eine Sache kann dem wirtschaftlichen Zwede einer andern Sache als der Hauptfache nur dann dienen, wenn die andere Sache bereits in bestimmter Art gur Entstehung gelangt ist; vorher kann die (noch nicht in ihrer besondern Art entstandene) Sauptsache kein Zubehör

haben (NG 89, 64; § 97 A 3).

5. Unter einer Mühle, einer Schmiede, einem Brauhans, einer Fabrik versieht der gewöhnliche Sprachgebrauch nicht nur das Gebäude, das zur Aufnahme des Betriebs dient, sondern auch das aus der Baulichkeit und der Einrichtung gebildete Ganze. Auch nach dem BGB wird man troß der Bortstellung nichts anderes darunter zu versiehen haben, da die Baulichkeit selbst noch gar nicht den Charakter einer Fabrik usw. zu haben braucht. Das Bort "Fabrik" insbesondere hat eine mehrsache Bedeutung; je nach den Umständen, unter denen es angewandt wird, kann darunter auch gemeint sein ein Fabrikationsunternehmen nebst der zum Betriebe erforderlichen Einrichtung, ähnlich wie man unter einem kaufmännischen Geschäft ein handelsgewerbliches Unternehmen nebst der Geschäftseinrichtung versteht (NG 83, 59). Hier jedoch bedeutet es ein

zum gewerblichen Fabrikationsbetriebe dauernd eingerichtetes Gebäude.

6. Solche Sachen, die für den Betried bestimmt sind, sür den das Gedäude selbst dauernd eingerichtet ist, gelten entgegen dem früheren (gemeinen) Recht niemals als für die bloß persönlichen Bedürsnisse des gegenwärtigen Besiters bestimmt (M 3, 66; NG Gruch 67, 167). Auch solche Sachen, die dem Vertried der fertiggestellten Waren dienen sollen, sind Zubehör (NG 47 S. 197, 262; JW 95, 607<sup>51</sup>; 96, 361<sup>35</sup>; Gruch 53, 899; § 97 U 6). Andere Besispiele sind: die Einrichtung von Hotels und Gastwirtschaften (Tische, Stühle, Büseths, Ladentisch, Willard, Registriersasse, Gläser, Flaschen: NG 48, 207; JW 04, 403°; 1933, 14227; Gruch 52, 116; DV 5, 78; 6, 212); die Kontoreinrichtung eines Kadrisgebäudes (DV 13, 314, wo underechtigterweise solche ausgenommen sind, die leicht durch andere erseht werden können); die Einrichtung einer Apothete (NG Warn 09 Nr 491); Wagen eines Speditions und Fuhrgeschäfts (DV 13, 310); Stalleinrichtungen sür ein Reitinstitut (NG Gruch 67, 167). Bgl. auch über "zum Betriebe der Haubtsche bestimmte Sachen" § 97 U 3, 6. Zum Betriebe bestimmte Gerätschaften sind auch dann dereits Zubehör, wenn sie zwar noch nicht zur Verwendung gelangt, aber schon in ein entsprechendes räumliches Verhältnis zu dem sür den Betrieb dauernd eingerichteten Gebäude (z. B. auf das Fadrisgrundstüch) gebracht worden sind (NG 51, 272; DV 28, 19; § 97 U 8).

7. Der Begriff ber Bestimmung bedt sich mit bem gleichen in § 97. Bgl. bort A 7.

8. Darüber, wann Maichinen Beftandteile bes Gebaudes und bager nicht Bubehor

find, f. § 93 A 2, § 94 A 7.

9. Gerätschaften im Sinne der Ar 1 sind 3. B. Dampskessel, Tanks und Bottiche in einem Brauhaus (RG Warn 1914 Ar 106; SeuffA 74 Ar 120); Stalleinrichtungen für ein Reitinstitut (RG Gruch 67, 167); Schaukästen usw. eines Kolonialwarengeschäfts (FB 1932, 2097\frac{12}{2}); die Nationalregistrierkasse in einer Gastwirtschaft (FB 1933, 14227). Unter ihnen kann man aber trot deren Gegenüberstellung mit Vieh in Ar 2 nicht bloß leblose Gegenstände verstehen. Denn

es liegt kein Grund vor, zum Gewerbebetriebe bestimmte Tiere anders zu behandeln als sonstige Bubehörstüde, wenn alle Voraussetzungen des § 97 zutressen (s. A 1). Daher können Pferde auch nach § 98 Abs 1 Zubehör sein (RC 69, 85 und § 97 A 6, 9).

10. Landgut ift nicht jedes landwirtschaftlich benutte Grundstück, sondern nur ein solches, das zum selbständigen Betrieb der Landwirtschaft geeignet ist (DLG 22, 125; 29, 211). Bgl. § 593, 1822 Nr 4, 2049, 2312 (Landgut) mit §§ 582—584, 591, 592 (landwirtschaftliches Grundstück) und die Begrifssbestimmung in § 2 des PrGes. betr. das Anerbenrecht vom 2. 7. 98: "Landsut ist jede, ihrem Hauptzwecke nach zum Betriebe der Lands oder Forstwirtschaft bestimmte und zur selbständigen Nahrungsstelle geeignete Besitung, welche mit einem, wenn auch räum-lich von ihr getrennten Wohnhause versehen ist." Daher sind Schweine, die ein Acerbürger auf seinem Hausgrundstück hält, nicht deshalb Zubehör dieses Grundstücks, weil der Acerbürger außerhalb des Gemeindeweichbildes noch Parzellengrundstüde besitt, die von einem Pächter landwirtschaftlich genutt werden (DLG 29, 211). Über Geslügelfarm vgl. A 13.

11. Zum Birtschaftsbetriebe eines Landguts können sowohl Aderbau und Forstwirtschaft wie Liehzucht gehören; die lettere, soweit das Lieh seine Nahrung im wesentlichen aus dem Gute erhält (RG Warn 09 Nr 175; DLG 40, 413). Durch den Betrieb eines Nebengewerbes, vas hauptfächlich zur Verwertung der auf dem Gute gewonnenen Erzeugnisse dient oder einen geringen Umfang hat, wird der Charafter als Landgut nicht geändert (RG 3B 09, 702).

12. Bu den Geräten gehören 3. B. Pflüge, Wagen, Geschirr, Dreschmaschinen, serner Haus-und Rüchengerät, das zur Ausstattung der Wohnung eines Wirtschaftsbeamten dient (NG Warn 09 Mr 175; Seuffu 64 Mr 177; DLG 22, 125), auch eine Felbbahn (DLG 8, 417; vgl. RG Warn

08 Mr 114).

18. Bu bem zum Birtschaftsbetriebe bestimmten Bieb gehören nicht bloß bie Arbeits- (Bug-, Last-) Tiere, sondern auch Tiere zur Gewinnung von Erzeugnissen, z. B. Milchkühe (DLG 37, 212), sowie die zum Zwecke der Viehzucht (A 11) gehaltenen und daraus gewonnenen Tiere (NG Warn 09 Nr 175; SeuffA 64 Nr 172, 177; 68 Nr 44; DLG 15, 327; 22, 125; 40, 413), auch wenn sie zum Verkaufe bestimmt sind (NG JW 1912, 24<sup>3</sup>; DLG 3, 235; 40, 413; Krot 3, 18). Man kann das berkaufssähige Vieh nicht mit den fertigen Erzeugnissen eines Fabrikbetreibes verkaufschen den sie farkbeuerne erreber wilsen und endersleich der Verkaufe der Verkaufen der vergleichen, da sie fortbauernd ernährt werden müssen und anderseits durch den Dünger dem Gute Vorteil bringen. Das Geslügel auf einer Geslügelfarm, die sich als Landaut darstellt (A 10), fällt unter § 98 Nr 2 (JB 1932, 245610; SRN 1932 Nr 1915; a. M. JV 1932, 245611). Schweine verlieren regelmäßig mit der Mastreise die Eigenschaft von Zubehör eines Landguts (JW 1932, 19426); vol. indessen § 97 A 6 über Mastschweine als Zubehör eines Molfereigrundstücks usw.

14 Landwirtschaftliche Erzeugnisse, die zur Fortführung der Wirtschaft ersorderlich sind, wie Saatgetreibe und Biehsutter (RG JW 1920, 3523; DLG 29 S. 244 u. 245), sind Zubenor, auch wenn sie nicht auf bem Gute gewonnen, sondern zugefauft und auf dem Gute eingelagert sind (ftr., MG FW 1920, 3523). Auch solde landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind gewachsen, von dem Eigentümer mitbewirtschafteten (z. B. gepachteten) Grundstüd gewachsen, aber auf das Gut geschaft und zur Fortsührung von dessen bier auf das Gut geschaft und zur Fortsührung von dessen sind sie schon deshalb nicht, weil es an der nach § 97 ersorberlichen räumlichen Vordebingung sehlt (MG FW 1920, 3523) fehlt (NG 3B 1920, 3523). Ist die Voraussehung der Ersorberlichkeit zur Wirtschaftsfortführung gegeben und auch das nach § 97 ersorderliche räumliche Verhältnis zum Gute hergestellt, so bedarf es keiner besondern Feststellung, daß die landwirtschaftlichen Erzeugnisse zur Fortführung ber Wirlschaft bestimmt sind; vielmehr folgt bann die Zubehöreigenschaft aus den Eingangs-worten "dem wirtschaftlichen Zwede der Hauptsache sind zu dienen bestimmt" ohne weiteres

(RG 3B 1920, 3523; f. A 1).

15. Nur ber auf bem Gute gewonnene natürliche und künstliche Dunger ist nach § 98 Bubehör. Zugekaufter Dünger wird aber in ber Regel ebenfalls nach § 97 Zubehör fein.

# § 99

Früchte 1) einer Sache 2) sind die Erzeugnisse der Sache 3) und die sonstige Ausbeute 4), welche aus der Sache ihrer Bestimmung gemäß 5) gewonnen wird4).

Früchte eines Mechtes ") find die Erträge 7), welche bas Recht seiner Bestimmung gemäß 8) gewährt, insbesondere bei einem Rechte auf Gewinnung von Bodenbestandteilen die gewonnenen Bestandteile 9).

Früchte find auch die Erträge, welche eine Sache ober ein Recht vermöge

eines Nechtsverhältnisses gewährt 10).

@ I 792 II 77k; DR 3 67; B 3 28.

1. Das BGB gibt im § 99 für Früchte Begriffsbestimmungen und Einteilungen, die für die jahlreichen Borschriften maßgebend sind, die Bestimmungen über Früchte enthalten. In Be-

tracht kommen namentlich die Vorschriften über Bacht (§§ 581ff.; 3B 1922, 8214), Riegbrauch (§§ 1030ff., 1383, 1652) und über die Verpstichtung zur Herausgabe von Sachen auf Grund eines dinglichen oder persönlichen Rechtes (besonders §§ 256, 292, 987 ff., 2020, 2036, 2133, 2184, 2379); dabei handelt es sich meistens um den Bergiff der Nuhungen, der den der Früchte einschließt (§ 100). Den Begriff ber Früchte faßt bas BBB fehr weit, indem es nicht nur folche Sachen dazu rechnet, die nach natürlicher Anschauung als Früchte gelten, sondern auch die wirtschaftlichen Erträge von Sachen und Rechten. Es nimmt ferner im § 99 nicht barauf Rudficht, ob die Gewinnung ber Früchte einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entspricht. Nur durch einige Sondervorschriften trifft es gegen die unwirtschaftliche Ausbeutung einer Sache Borkehrungen, indem es einzelnen Personen nur ein Recht auf die nach den Regeln ordnungsmäßiger Wirtschaft gezogenen Früchte einräumt, so z. B. im § 581 bem Pächter, im § 993 bem Besiher, im § 1039 bem Nießbraucher (**RG** 80, 232), im § 2133 bem Vorerben. Hierburch wird aber nur das Recht zur Fruchtgewinnung und zum Teil (wie in § 581 in Verbindung mit § 956; anders § 1039) ber Eigentumserwerb daran betrossen. Früchte sind auch die ordnungswidrig getrennten Erzeugnisse (z. B. ein vom Pächter abgeholzter Wald). — Die Einteilung des § 99 beruht auf zwei sich burchtreuzenden Grundsaben: einerseits wird zwischen Sach- und Rechtsfruchten. anderseits zwischen natürlichen und sog. juristischen Früchten unterschieden. Im § 101 wird nur auf den letzteren Unterschied Rücksicht genommen. — Über den Erwerb der Früchte sind in den §§ 99 st. eine Vorschriften gegeben. Der Eigentumserwerd an Erzeugnissen und anderen Früchten, die Bestandteile einer Sache sind, ist in den §§ 953 st. behandelt (§ 953: Eigentümer; § 954: dinglich Berechtigter; § 955: Eigenbesiter; § 956: persönlich Berechtigter auf Grund Gestattung, vgl. dazu **NG** 60, 319; 72, 311; JW 1912, 197<sup>19</sup>). Früchte eines Rechtes sallen in der Regel dem zu, der Jnhaber des Rechtes ist, juristische Früchte des Abs 3 dem, der nach dem bestressenen Rechtsverhältnisse der Berechtigte ist. So stehen z. B. Miets und Pachtzinsforderungen demjenigen zu, der den Miet- oder Pachtvertrag abgeschlossen hat, ohne Rudficht auf sein Recht an der Sache. Rur für den Fall der Veräußerung oder Belastung eines Grundstucks ift in den Früchten durch einen dinglich dazu Berechtigten keine Vorschriften gegeben. Man wird annehmen mussen, daß der Inhaber eines binglichen Rechtes, das zum Fruchtbezug berechtigt, von dem Erwerbe des Rechtes ab alles erlangt, was als gewonnener Ertrag der Sache anzusehen ist, also auch juristische Früchte (Abs 3). Als solche dinglichen oder doch dinglich wirkenden Rechte kommen namentlich in Betracht: Nießbrauch, ehemännliches Nuhnießungsrecht (§ 1383), Nuhnießungsrecht des Inhabers der elterlichen Gewalt (§ 1652). Betressen diese ein Recht, das natürliche Früchte gewährt, wie z. B. ein Bachtrecht, so werden die Früchte gemäß §§ 954, 956 mit der Trennung oder der Besitzergressung erworden. Soweit Rechte ergrissen werden, aus denen lich als Früchte Farkerungen aus Lasskung argeben, wie z. B. eine Parischlerberung sich als Früchte Forderungen auf Leistung ergeben, wie z. B. eine verzinsliche Kapitalforderung, Reallastberechtigung, Leibrentenberechtigung, so ist die Entscheidung darüber, wie und in welchem Zeitpunkt die Leistungsforderungen von dem Berechtigten erworben werden, nicht aus § 101 Rr 2 Halbs 2 zu entnehmen; denn § 101 ordnet nur das schuldrechtliche Verhältnis mehrerer aufeinander folgender zum Fruchtbezuge Berechtigter untereinander (ftr.; **NG** 80, 316; KGJ 52, 189). Auch § 954 (in Verbindung mit § 1030, 1039, 1068) ergibt die Entscheidung nicht, da er sich nur auf den Erwerb von Erzeugnissen einer Sache bezieht (KGJ 52, 189; a. M. DLG 6, 268; 7, 40). Bielmehr hat die Begründung bes Niegbrauchs und die Entstehung der erwähnten Nupnießungsrechte nach dem Inhalt dieser Rechte die Folge, daß der Berechtigte sosort, ohne Abtretung ober sonstigen Übertragungsakt, ein Recht auf die Leistungsforderungen erwirdt (vgl. § 1026 E I, der in der 2. Kommission als selbstverständlich gestrichen worden ist, Prot 3, 416). Der Erwerd betrifft aber weder die einzelnen Leistungsforderungen noch das Bezugsrecht als Ganzes in der Beise, daß sofort ein Ubergang der Forderungen auf den Berechtigten stattsände oder der Berechtigte Inhaber des Bezugsrechts würde; der Erwerb vollzieht sich vielmehr nach der Richtung, daß der Berechtigte (Nießbraucher, Spemann, Inhaber der elterlichen Gewalt) nur ein das Bezugsrecht (Zinsrecht, Reallastberechtigung, Leibrentenberechtigung) belastenbes Anrecht auf die einzelnen Leistungsforderungen erlangt. Das Bezugsrecht als solches verbleibt also bem bisherigen Berechtigten (im Falle des Zinsrechts dem Gläubiger der verzinslichen Forderung); das belastende Anrecht gewährleistet dem Berechtigten nur, daß er die einzelnen Leistungsforderungen (Ansprüche auf Zins-, Reallast-, Kentenleistung) unter einer weiteren Boraussehung erwirdt. Diese weitere Voraussehung ist der Eintritt der Falligkeit der einzelnen Leistungsforderungen; erst damit stellen sich diese als gewonnene Erträge des dem Rieß-brauch (Augnießungsrecht) unterliegenden Mechtes, also als dessen Früchte (§ 99 Abs 2, 3) dar (str.; NG 138, 72; Mot 3, 542, wo bemerkt wird, es "werde ein kontinuierlicher mit Ablauf der Zeit zunehmender Abergang stattsinden"; DLG 6, 268; 7, 40, jedoch unter irriger Anwendung des § 954). In RGJ 40, 140 war die Eintragung einer Hypothet für die verzinsliche Darlehnsforderung einer Chefrau gegen ihren Chemann ohne Abichluß eines Chevertrags für unzulaffig

erflärt, weil dem Ehemann das Zinsrecht als solches, nicht nur der Anspruch auf die einzelnen fällig gewordenen Zinsbeträge zustehe. In KGJ 52, 180 ist diese Entscheidung aufgegeben und die Eintragung der verzinslichen Hypothek auf das Grundstück des Mannes ohne Ehevertrag für zuläffig erklärt mit der Begrundung, das Zinsrecht stehe nicht dem Chemanne zu, die Chefrau sei vielmehr nicht nur Gläubigerin der Hauptforderung, sondern auch Gläubigerin des Binsrechts, ber Chemann habe nur bie Befugnis, bas ber Chefrau gustehende Binstecht in eigenem Namen auszuüben. Auch nach den obigen Ausführungen ift die Eintragung der Sypothet zuläffig, ba auch banach die Ehefrau Gläubigerin des Zinsrechts bleibt. Infofern führen beide Unsichten zu bem gleichen Ergebnis. Jedoch ergibt fich aus der Auffassung des Rammergerichts nicht, ob überhaupt und wann der Ehemann ben Anspruch auf die einzelnen Zinsbetrage als Glaubiger erwirbt. § 1383 bestimmt aber, daß ber Mann bie Nugungen (zu benen nach § 100 die Früchte einer Sache oder eines Rechtes gehören) in derselben Weise und in demselben Umfange wie ein Niegbraucher "erwirbt". Als praktische Folge der dargelegten Ansicht ergibt sich, daß die während der Dauer des Nießbrauchs und des Nupnießungsrechts fällig gewordenen Leiftungsforderungen (Zinsen usw.) dem Verfügungsrecht des Nießbrauchers oder Nugnießungsberechtigten und der Pfandung seiner Glaubiger freistehen und daß sie im Konturse über bas Bermögen begienigen, beffen Recht bem Niegbrauch ober bem Augniegungerecht unterliegt, nicht in die Konkursmasse fallen. — Uber das Pfandrecht des Verpächters eines landwirtschaftlichen Grundstücks an Früchten bes Grundstücks i. § 585; bieses Pfandrecht deckt sich inhaltlich nicht gang mit dem Vermieterpfandrecht nach § 559 (96 132, 116).

2. Im § 99 sind nur die Früchte einer Sache und eines Rechtes gegenübergestellt; sonstige Gegenstände (§ 90 A 3), 3. B. ein geschäftliches Unternehmen, sind nicht erwähnt. Man wird aber auch die aus einem solchen Unternehmen, 3. B. einem Gewerbebetrieb, gezogenen Gewinne zu den Früchten rechnen können (DLG 38, 147), und zwar werden sie denen des Abs 2

am nächsten stehen.

3. Unter Erzeugniffen ber Cache find nur Naturgegenftanbe zu verfteben, deren Beftanb. teile gang ober zum großen Teile ber Sache entnommen find, mit ber fie bis zur Trennung berbunden waren, besonders Pflanzen und Früchte von Pflanzen im natürlichen Ginne, Tierdunge, Wolle der Schafe, Eier, Milch, Dünger. Dabei kommt es aber vor allem auf die Auffalfung des gewöhnlichen Lebens an. Deshalb werden auch eingepflanzte Bäume, sobald sie Wurzeln geschlagen haben, als Früchte des Grund und Bodens anzusehen sein (KG 80, 232). Die Erzeugnisse müssen bis zur Trennung stets Bestandteile der Sache sein (§ 95), da die §§ 953ss. von Erzeugnissen und "sonstigen" Bestandteilen sprechen. Daher sind die auf einem Grundstüde besindlichen Tiere nicht Erzeugnisse des Grund und Bobens, die Jagdbeute nicht Frucht des Grundstüds (vielmehr des Jagdrechts, A 7). Darauf, ob die Erzeugnisse ohne menschliches Zutun ober hauptfächlich durch menschliche Arbeit entstanden find, kommt es nicht an. Unerheblich ist auch, ob sie im Wege ordnungsmäßiger Wirtschaft ober durch Raubbau gewonnen worden sind (A 1) und ob die Gewinnung der Bestimmung der Sache entspricht (A 5). Uber

A. Sonstige Ausbeute, welche aus der Schmittig vet Seiner wird, sind hauptsächlich leblose Bestandteile, bei Grundstüden besonders die Bodenbestandteile: Sand, Kies, Lehm, Torf, Steine, andere (z. B. durch einen bergmännischen Betrieb zu gewinnende) Minetalien, auch Minetalwosser, Eise ines Teiches (NG 94, 261; JB 09, 4512; 1922, 8214; DLG 32, 339). Durch den nutung einer Sache gewonnene Krasstellungen (z. B. Elektrizität) wird man nicht als Früche ansehen können, weil sie nicht "aus" der Sache gewonnen sind und auch nicht als selbständige Rechtsgüter gelten können (§ 90 A 2). Die durch die Kraftleistung gewonnenen Vorteile werden als Nutungen im Sinne des § 100 zu erachten sein (str.). Durch die Gewinnung der Ausbeute wird regelmäßig eine Berminderung des Bestandes der Sache herbeigeführt; sie darf aber nicht so weit gehen, daß die Sache selbst vernichtet wird. Daher ist 3. B. das Fleisch des Masttiers

nicht seine Frucht. 5. Die Einschränkung, daß die Ausbeute der Bestimmung der Sache gemäß gewonnen sein muß, hat keine erhebliche Bedeutung. Mit dieser Einschränkung ist nicht etwa gesagt, daß nur die im Bege ordnungsmäßiger Wirtschaft gewonnene Ausbeute Frucht ist (NG 80, 232). Auch wirtschaft durch Raubbau werden vielmehr Früchte gewonnen (A 1). Anderseits mussen boch wirtschaft-liche Rudsichten maßgebend sein. Es wird also darauf antommen, ob eine Sache durch ihre Natur für einen wirtschaftlichen Zweck geeignet ist; wenn sie (was in der Regel der Fall sein wird) für mehrere Zwecke geeignet ist, wird sich fragen, ob sie dauernd für einen bestimmten Wirtschaftsbetrieb eingerichtet ist (ähnlich wie die Sauptsache in den § 97, 98; vgl. DEG 6, 217). Bestimmungswidrig gewonnen ist danach eine Ausbeute, wenn sie den Wirtschaftsbetrieb, sur den die Sache eingerichtet ist, erheblich beeinträchtigt. So beeinträchtigt in der Regel das Graben von Lehm gder Lieben von Lehm gder Lieben von Lehm gder Lieben von Lehm oder Ries ben landwirtschaftlichen Betrieb auf einem größeren Gute nicht erheblich; baber kann es nicht als bestimmungswidrig angesehen werden. Anders ist es, wenn z. B. ein Miethaus abgebrochen wird, damit aus dem Grund und Boden Lehm gegraben werden kann. Dabei ift jedoch ju beachten, daß bei einer Sache, die für verschiebene wirtschaftliche Zwede geeignet

ist, die Bestimmung fortwährend geandert werden kann. Bird z. B. ein bisher zur Ausübung ber Landwirtschaft benuttes Grundstud in einen Steinbruch umgewandelt, so hat es von diesem Augenblid an die Bestimmung, als Steinbruch zu dienen. Die gewonnenen Steine sind also Früchte. Rein zufällige Gewinne, wie ein Schat (§§ 984, 1040), werden niemals als bestimmungsgemäße Ausbeute zu betrachten sein. Wer die Bestimmung vorzunehmen hat, wenn die Sache für mehrere wirtschaftliche Zwede geeignet ist, geht aus dem Gesehe nicht hervor. Daraus ift zu folgern, daß nicht nur der Eigentumer ober Eigenbesiber es fein kann, sondern jeder, der in der Lage ist, die Sache dauernd für einen Wirtschaftsbetrieb einzurichten, 3. B. auch der Mieter und Bächter (ftr.; a. M. DLG 6, 217). Der Bächter eines landwirtschaftlichen Grundstuds barf allerbings nach § 583 nicht Anberungen in der wirtschaftlichen Bestimmung bes Grundstüds vornehmen, ebenso nicht ber Niegbraucher nach §§ 1036 Abf 2, 1037. Bei einer Buwiderhandlung verstoßen Bächter und Niegbraucher aber nur gegen schuldrechtliche Berpflichtungen. Bgl. auch § 993 Abf 1.

6. Wenn das Gesetz bon den Früchten eines Rechtes spricht, so kann es damit nur etwas meinen, was nicht gleichbedeutend mit dem Gegenstande des Rechtes ift. Bei einer Gelbforderung ist also nicht bas Kapital Frucht, auch nicht die einzelne Teilleistung (z. B. Amortisationsbeitrag; 1. 986 54, 92); bei Forderungen aus einem Dienstverhältnisse nicht die einzelne Lohnzahlung (RG 69, 64). Bielmehr muß es sich um besondere, hauptsächlich wiederkehrende Nebenkeistungen handeln; bei einem Rechte, bas nur den Anspruch auf gewisse Teilleiftungen gewährt, wie bei der Reallastberechtigung und der Leibrente, muffen diese Teilleistungen im Rechtsverkehre als etwas von dem Rechte als Ganzem Verschiedenes behandelt werden (RG 67, 210; 68, 343; 80,

209; FB 1922, 73610).
7. Die Erträge des Rechtes können entweder natürliche Früchte einer Sache im Sinne des A. Die Ettuge bes kedies keine keinbedet natürliche Krüchte einer Stücke in Sinke bes Abfi 1 ober sonstige auf natürliche Weise weinene Früchte (3. B. Jagdbeute, DLG 4, 44) ober juristische Früchte, nämlich solche sein, die auf Grund eines Rechtsverhältnisses, aber (anders wie nach Abs 3) nach dem Inhalte des Rechtes erlangt werden. So sind die natürlichen Früchte einer Sache natürliche Früchte des Pachtrechts, Zinsen juristische Früchte des Kapitalforderungsrechts (ZB 1922, 9472). Als Erträge sind nicht nur die Leistungen anzusehen, die auf Grund eines Rechtes gewährt werben, sondern schon die auf diese Leiftungen gerichteten Forderungen. Endgültig gewonnen werden biefe Erträge aber erft mit der Fälligkeit der Forderungen (21 1).

8. Nur solche Erträge, die das Recht sciner Bestimmung gemäß gewährt, sind Rechtsfrüchte. Die Gewinnung muß also dem Inhalte des Rechtes entsprechen. So sind vom Bächter ordnungswidrig gezogene Früchte nach § 581 nicht Rechtsfrüchte, während fie natürliche Früchte der Sache

9. Durch die Erwähnung der Bodenbestandteile stellt das Gefet flar, daß auch natürliche Sachfrüchte Früchte eines Rechtes sein konnen (21 7). Über Bobenbestandteile als Ausbeute f. A 4.

10. Bermöge eines Rechtsverhaltniffes gewährt eine Sache ober ein Recht im Ginne bes Abs 3 Erträge, wenn bem Besither der Sache ober bem Inhaber bes Rechtes eine Bergutung dafür gewährt wird, daß er den Gebrauch ober bie Nupung ber Sache ober bes Rechtes burch Rechtsgeschäft ober infolge gesetlicher Bestimmung einem andern überlaffen hat. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Miet- und Pachtzinsforderungen (96 67, 380; 79, 119; 80, 316; 81 S. 24 u. 149; 86, 135; 91, 311; 105, 409). Der Niesbraucher an einem Grundstücke erlangt, ba ihm gemäß § 1030 ein dingliches Recht auf Früchteziehung aus dem Grundstücke zusteht, mit der Bestellung und Eintragung bes Riegbrauchs ben Unspruch auf Erträge, die bas Grundstück infolge eines Miet- oder Bachtverhältnisses gewährt, also auf die Miet- oder Bachtzinsforderungen; diese Rechtsstellung gebührt ihm nach den §§ 571, 577 ohne Rüdsicht darauf, ob schon der Grundstüdseigentumer oder erst der Rießbraucher den Miet- oder Kachtvertrag abgeschlossen hat (RG 81, 149; 86, 135). Ferner kommen hier in Betracht Kapitalzinsen, Gewinnanteile (f. § 101 A 10). Die Frage, ob schon biese Forderungen ober erst die eingehenden Zahlungen die Fruchte bilben, ist ebenso zu entscheiden, wie fie in 27 für die juriftischen Früchte entschieden ift. Das Bezugsrecht auf neue Aftien ift nicht als Frucht des Aktienrechts, als Ertrag eines Kapitalvermögens, sondern als Kapitalvermögen selbst zu erachten; benn es stellt keinen bestimmungsmäßigen, regelmäßig wiederkehrenden Ertrag der Aktien dar (s. § 101 A 10), entsteht auch nicht aus den Aktien selbst, sondern ergibt sich aus der Mitwirkung anderer maßgebender Tatsachen, nämlich Erhöhung des Grundkapitals der Aktiengesellschaft, Beschluß der Generalversammlung (str.; DLG 24, 139; 35, 23; 36, 283; JW 1921, 492; vgl. § 100 A 5).

#### § 100

Nutjungen 1) find die Fruchte einer Sache oder eines Nechtes 2) sowie die Vorteile 3), welche der Gebrauch der Sache 4) oder des Nechtes gewährt 5). Œ I 798 II 771; Dt 3 70; B 3 24.

<sup>1.</sup> Der hier festgestellte Begriff ber Rugungen wird in ben §§ 256, 292, 302, 347, 379, 446,

452, 487, 745, 818, 987 ff., 1030, 1038, 1039, 1213, 1214, 1383, 1525, 1652, 1656, 1813, 2020, 2023, 2184, 2379, 2380 erwähnt. Bgl. auch § 99 A 1.

2. Aber Früchte einer Sache ober eines Rechtes f. § 99 A 1 -10.

3. Unter Borteilen, welche der Gebrauch gewährt, versteht das Gesetz zweierlei: falls es jemandem ein Recht zur Benutzung einer Sache oder eines Rechtes gibt, die Vorteile im natürlichen Sinne; falls es jemand verpflichtet, Nuhungen herauszugeben, den Wert der Vorteile, da diese selbst in der Regel nicht herausgegeben werden können (vgl. RG 129, 310 für einen Bereicherungsanspruch nach § 818 Abs 1 auf Herausgabe des auf Grund eines nichtigen Kaufvertrags dem Käufer übergebenen Grundstücks). Die Vorteile brauchen nicht Vermögenswert zu haben (3. B. Benuhung eines Kraftfahrzeugs zu Sportzweden). Beim Nießbrauch an Geschäftsankeilen einer Gmbh fallen unter § 100 auch solche Borteile, die sich aus dem mit den Geschäftsanteilen verbundenen Stimmrecht ergeben (96 118, 268).

4. Borteile gemährender Gebrauch einer Cache liegt namentlich bor, wenn der Besitz einer Sache dazu benutt wird, um Rechte auszuüben (RG 118, 269), 3. B. bei Benutung einer Wohnung, eines Plates für gewerbliche Zwede, Gebrauch von Möbeln, Tieren. Dagegen sind Vorteile, die nicht durch den "Gebrauch", sondern nur "mittels" der Sache, insbesondere durch veren "Berbrauch" gewonnen werden, feine Rupungen im Sinne bes § 100; fo find 3. B. keine Runungen eines Grundstücks die Borteile, die durch den Berkauf des Grundstücks oder durch die Erlangung eines Kapitals infolge Aufnahme einer Hypothek erzielt werden (RC Warn 1915 Nr 70). Unter "gezogenen Nuhungen", auf die sich bei Bereicherungsansprüchen die Verpflichtung zur Herausgabe nach § 818 erstrecht, ist aber auch dasjenige zu versteben, was der Empfänger

aus dem Empfangenen erworben hat (96 108, 121).

5. Der Gebrauch eines Rechtes wird wohl fast ausschließlich nur dann in Frage tommen, wenn bas Recht selbst auf den Gebrauch einer Sache gerichtet ist, vielleicht auch bei der Benuhung von Theatereinlaßfarten. Das Bezugsrecht auf neu ausgegebene Aftien ist keine Ruhung, weil der Voreil nicht durch Gebrauch der alten Aftien gewährt wird (DLG 24, 139; 35, 23; 36, 283; § 99 A 10). Das Bezugsrecht bildet vielmehr ein neu erworbenes selhständiges Vermögensrecht, wodurch das Stammrecht des Eigentümers der Aktie vermehrt wird (DLG 36, 283; JB 1921, 492); daraus solgt z. B., daß das Bezugsrecht nicht dem Nießbraucher, sondern dem Eigentümer der Aktie zusteht (DLG 36, 283).

### § 101

Ist jemand berechtigt 1), die Früchte einer Sache oder eines Rechtes bis zu einer bestimmten Beit ober von einer bestimmten Beit 2) an zu beziehen, so gebühren 3) ihm, sofern nicht ein anderes bestimmt ist 4):

1. Die im § 99 216f 1 bezeichneten Erzeugniffe und Beftandteile 5), auch wenn er fie als Früchte eines Nechtes zu beziehen hat 6), insoweit, als fie mahrend der Dauer der Berechtigung von der Sache getrennt werden 7);

- 2. andere Früchte 8) insoweit, als sie während der Dauer der Berechtigung fällig werden 9); bestehen jedoch die Früchte in der Bergütung für die Aberlassung des Gebrauchs oder des Fruchtgenusses, in Zinsen, Gewinnanteilen oder anderen regelmäßig wiedertehrenden Erträgen 10), fo gebuhrt bem Berechtigten ein der Dauer feiner Berechtigung entsprechender Teil 11).
- E I 794 II 77m; M 3 71; B 3 24.
- 1. Gleichgültig ift bas Rechtsverhaltnis, auf Grund beffen jemand berechtigt ift, beim Bechfel bes Nutungsberechtigten innerhalb einer Fruchtziehungsperiode (RC 88, 46) bie Früchte einer Sache ober eines Rechtes an Stelle eines anbern zu ziehen, ber sie bisher gezogen hat. Es kann erhe und Nacherbe (§§ 2130ff.; NG 80, 36; Gruch 52, 1093). Ferner das Verhältnis bei der ehemännlichen und der elterlichen Nutznießung (§§ 1383, 1652; NG) 40 A 142). Zedoch findet § 101 nicht nur im Verhältnisse mehrerer aufeinander folgender Nutzungsberechtigter, sondern überall Anwendung, wo jemand Früchte bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Zeit an zu ziehen berechtigt ife, so z. B. auf einen Erben, dem nach dem Testament nur die Nutungen zusteben, während sein Erbteil selbst später seinen Kindern ausgeliefert werden soll (NG Gruch

57, 904). 2. Die Zeit, bis zu der oder von der an die Früchte zu ziehen sind, kann sich aus dem Inhalte

§ 446 für ben Rauf) ober, soweit nicht zwingende Borschriften im Wege stehen, auch aus Partei-

bereinbarung ergeben.

3. Indem das Gefes im § 101 allgemein davon fpricht, daß jemandem die Früchte gebühren, gibt es nicht etwa Boridriften über ben binglichen Erwerb ber Früchte. Diefer bestimmt fich vielmehr nach anderen Regeln (f. hierüber § 99 A 1). § 101 regelt nur das schulbrechtliche Berhaltnis gwifden bem bisherigen und bem neuen Fruchtbezugsberechtigten, fommt also hauptsächlich bann zur Anwendung, wenn ber eine von beiben auf Grund ber Borschriften über den dinglichen Rechtserwerb von Früchten mehr erlangt hat, als ihm zufommt

(RG 80 S. 232, 316; JW 1913, 1931; DLG 22, 272).
4. Etwas anderes fann bestimmt sein durch Rechtsgeschäft ober Geset. Als berartige Bestimmungen bes BGB tann man die §§ 987ff. über bas Berhaltnis zwischen Eigentumer und Besither bezeichnen. Bgl. ferner §§ 1038, 1039, 1214, 2133. Auf den bem Lanbesrechte borbehaltenen Rechtsgebieten tann auch landesgesetzlich Besonderes bestimmt werben. Die rechtsgeschäftliche Bestimmung tann durch Bertrag ober durch einseitiges Rechtsgeschäft (3. B. Testament)

erfolgen (MG Gruch 52, 1093; 3B 1913, 1931). 5. Die im § 99 Abf 1 bezeichneten Erzeugnisse und Bestandteile find die natürlichen Früchte

einer Sache (Erzeugnisse und bestimmungsgemäße Ausbeute; § 99 A 3-5).

6. Durch den Zusat ,,,auch wenn er fie als Friichte eines Rechtes zu beziehen hat", ver-lätt das Geset die im § 99 in erster Linie maßgebende Einteilung zwischen Sach- und Rechtsfrüchten und berüdsichtigt für bie Berteilung nach § 101 nur den Unterschied gwischen naturlichen und juriftifchen Früchten. Much biejenigen Früchte eines Rechtes fallen also unter Rr 1, bie zugleich natürliche Früchte einer Sache (3. B. Bobenbeftandteile) find. Andere natürliche Früchte (3. B. Ragdbeute; § 99 A 7) sind in Nr 1 nicht erwähnt. Man wird aber diese Borichrift entsprechend bahin anwenden muffen, daß folde Fruchte bem gebuhren, der fie gewinnt.

7. Bei ben natürlichen Fruchten tommt es nur barauf an, ob fie mahrend ber Dauer ber Berechtigung getrennt werben. Auf bas Wirtschaftsjahr (§ 998) fommt es ebensowenig an wie darauf, wer ben Boden zur Fruchtgewinnung bearbeitet hat. Das BGB hat also für diese Früchte ben fog. Trennungsgrundfat (Separationspringip) des gemeinen Rechtes angenommen und ben Geminnungsbetriebsgrunbfat (Produktionspringip), der die Fruchte bem gufpricht, ber bie Bestellung bes Bobens zur Gewinnung der Früchte beforgt hat, nur insofern berüchlichtigt,

als es im § 102 einen Erstattungsanspruch wegen der Gewinnungetosten gewährt.

8. Unter anderen Früchten im Ginne ber Dr 2 find bie juriftischen Früchte einer Sache ober eines Rechtes zu versteben, nämlich die Früchte des § 99 Abf 3 und diejenigen Früchte des § 99

Abs 2, die nicht natürliche Früchte sind. 9. Als Regel bestimmt das BGB, daß es für juristische Früchte darauf aukommt, wann sie fällig werden. Tatsächlich gilt dies jedoch nur ausnahmsweise. Denn die große Mehrzahl ber juristischen Früchte besteht in regelmäßig wiederkehrenden Erträgen. Unregelmäßige Erträge

tann 3. B. eine Reallast gewähren.

10. Die praktisch häufigsten und wichtigsten juriftischen Früchte stellen sich bar als regelmäßig wiederkehrende Erträge, z. B. Miet- und Pachtzinsen, Rentenzahlungen, Aftien-Gewinnanteile (RG Gruch 52, 1093; JW 1913, 1931; DLG 24, 139; 35, 23), auch der Gewinnanteil eines Gesellschafters bei einer Gesellschaft nach §§ 705 ff. (RG 88, 46). Bei den Zinsen setzt § 101 Rr 2 voraus, bag bas Recht auf die Binsen einem andern zusteht als bem Gläubiger ber hauptforderung. Daraus ist zu entnehmen, daß das Zinsrecht in der Hand eines andern als des Gläu-bigers der Hauptforderung ein selbständiges Vermögensrecht sein kann, freilich mit der Waßgabe, daß sein Bestehen von dem Fortbestehen der Hauptsorderung abhängig ist (NG 74, 81; § 1158 A 3). Die Frage, ob dem Riegbraucher (§ 1076), dem ehemännlichen und dem elterlichen Nugnie ger (§§ 1383, 1649) einer verzinslichen Forderung während der Dauer des Ruhungsrechts bas Bingrecht als Ganges ober nur ein beschränkteres Recht zusteht, ift in § 99 2 1 behandelt.

11. Jedem Berechtigten gebührt bei regelmäßig wiederkehrenden Erträgen ein der Dauer feiner Berechtigung entsprechender Teil. Dabei ift bie Dauer ber Berechtigung mahrend berjenigen Zeit maßgebend, für die die Erträge gewährt werden. So kommt es bei Aktien-Gewinnanteilen auf das Geschäftsjahr an, für das die Zahlung erfolgt; die Zeit der Feststellung des Gewinnanteils ist unerheblich (RG Gruch 52, 1093). In der Regel wird anzunehmen sein, daß die Erträge für die Vergangenheit geleistet werden; das entspricht dem Begriffe des regelmäßigen Ertrags als bes Endergebniffes eines gewiffen Beitraums. Die Berteilung erfolgt nach folgendem Beispiel: Beträgt der jährliche Ertrag 2400 M. und ift A 5 Monate, B 7 Monate bezugsberechtigt,

jo erhält A 1000 M., B 1400 M.

#### § 102

Wer zur Berausgabe von Früchten verpflichtet ift 1), tann Erfat ber auf Die Gewinnung der Früchte 2) verwendeten Roften 3) insoweit verlangen 4), als sie einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entsprechen 5) und den Wert der Früchte nicht übersteigen 4).

E II 901 Abi 1 Sab 2, 2054 Abi 2; \$ 3 357; 5 221; 6 119.

1. Wann jemand zur Herausgabe von Früchten verbflichtet ist, ergibt sich aus besonderen gesehlichen Bestimmungen (3. B. §§ 292, 347, 487, 818, 987 ff., 1656, 2020, 2023, 2184) ober

aus dem Inhalt eines Rechtsgeschafts.

2. Zu den auf die Gewinnung der Früchte verwendeten Kosten gehören zunächst diesenigen, durch welche die Entstehung der Früchte überhaupt erst ermöglicht worden ist (DLG 22, 273), also die Bestellungskosten; ferner die Kosten der Erhaltung und Aberntung der Früchte. Dagegen nicht die Kosten eines Umbaus, der eine Steigerung der Mietzinsen herbeigeführt hat (DLG 22, 273).

3. Der Begriff der Avsten ist nicht zu eng auszulegen; auch der Wert der eigenen Arbeit oder Arbeit von Familienmitgliedern und Angestellten des herausgabepflichtigen ist dazu zu rechnen, salls die Arbeitskraft sonst in anderer nuhbringender Weise verwendet worden wäre

(986) 5.3.1932 V 306/31).

4. Das Geseh sagt, daß der Herausgabepslichtige Ersat verlangen kann, nicht bloß, daß er die Herausgabe dis zur Kostenerstattung verweigern darf. Daraus solgt nach dem Sprachgebrauch des BGB, daß er einen selbständigen, durch Klage geltend zu machenden Anspruch hat str.). Es besteht kein Grund, ihm nur ein Einrederecht zu gewähren oder dem Anspruch davon abhängig zu machen, daß der Berechtigte die Herausgabe der Frückte von ihm sordert. Das Gest macht das Ersatsecht lediglich von dem Bestehen, nicht von der Geltendmachung der Herausgabelpslicht abhängig. Richtig ist, daß hiernach der Berechtigte unter Umständen gezwungen wird, Frückte anzunehmen, an denen er kein Interesse hat. Er ist aber dadurch genügend geschützt, daß die zu ersehenden Kosten dem Wertelse hat. Er ist aber dadurch genügend geschützt, daß die zu ersehenden Kosten dem Wertelsen das ersehenden Losten dem Anspruch auch ein Zurückbesaltungsrecht an seiner Leistung nach § 273. Gemäß § 274 sind die deren Veren Veren das gum Zug zu erstüften. Veren Veren der Verlangsmäßigen Wirschaft entspricht, können erstettet verlangt werden, also iedenfalls die nutwendigen Vollen. Weiten weisens aber vor bestehe

5. Aur Koften, beren Berwendung einer ordnungsmäßigen Birtichaft entspricht, können erstattet verlangt werden; also jedenfalls die notwendigen Kosten, meistens aber auch solche, die zu einer Berbesserung der Fruchtgewinnung gesührt haben. Über besondere Bestimmungen

hinsichtlich der Kosten vgl. §§ 592, 998, 1055 Abs 2, 1421.

# § 103

Wer verpflichtet ist 1), die Lasten 2) einer Sache 3) oder eines Nechtes 4) bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Zeit 5) an zu tragen, hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist 6), die regelmäßig wiederkehrenden Lasten 7) nach dem Verhältnisse der Dauer seiner Verpflichtungs), andere Lasten 9) insoweit zu tragen, als sie während der Dauer seiner Verpflichtung zu entrichten sind 10).

E I 795 11 77n; M 3 76; B 3 24.

1. Für das Innenverhältnis zwischen zwei Beteiligten, die einander verhflichtet sind, bis zu einer bestimmten Zeit oder von einer bestimmten Zeit an die Lasten einer Sache zu tragen, gibt § 103 Verteilungsvorschriften, die benen des § 101 entsprechen. Die Verpslichtung kann sich auch hier aus Geset oder Rechtsgeschäft ergeben. Bgl. §§ 446, 546, 1047, 1385, 1654, 2379. Darüber, wer dem Lastenberechtigten verpslichtet ist, trifft § 103 keine Bestimmung. Dies ergibt sich aus dem Inhalte der Lasten oder auch aus besonderen Vorschriften (vgl. § 2145 Abs 1 Sap 2).

sich aus dem Inhalte der Lasten oder auch aus besonderen Borschriften (vgl. § 2145 Abs 1 Sap 2).

2. Unter Lasten sind nicht dingliche Belastungen jeder Art zu verstehen, sondern nur solche, die den Besiter der Sache oder den Inhaber des Rechtes zu einer Leistung verpstichten (NG 66, 318; Warn 1916 Ar 131). Dingliches Borkaufsrecht, Nießbrauch, Grunddienstbarkeiten gehören nicht dazu, weil sie lediglich Einschränkungen des Eigentums sind (NG 66, 316; Warn 1916 Ar 131).

Die Laften können öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Ratur fein.

3. Lasten einer Sache im Sinne bes § 103 können nur solche Leistungen sein, die von jedem Besitzer einer Sache als solchem ohne Rücksicht auf seine persönlichen Verhältnisse gefordert werden können, also z. B. nicht die einem einzelnen Grundstticksbesitzer durch eine polizeiliche Verstügung im öffentlichen Interesse aus besonderen Gründen auferlegten Pflichten (NG 129, 12). Daß die Lasten dinglich sind, ist nicht gerade erforderlich.

4. Als Laften von Rechten werden hauptfächlich die Belaftungen felbständiger Gerechtigkeiten,

3. B. bes Erbbaurechts, in Betracht tommen.

5. Bestimmungen über die sie Berteilung maßgebende Zeit treffen 3. B. die §§ 446,

6. Etwas anderes kann bestimmt sein durch Gesetz (vgl. §§ 995, 2126, 2185) ober durch Rechtsgeschäft.

7. Regelmäßig wiedertehrende Laften find 3. B. Renten, Spotheten- und Grundichulb.

Binsen, Grundsteuer, Feuerkassenbeitrage (Seuffal 59 Rr 350).

8. Darüber, wie die Berteilung nach dem Berhältnisse der Dauer der Berbflichtung zu erfolgen hat, vgl. § 101 A 1. Auch hier wird in der Regel anzunehmen sein, daß die Lasten für die Bergangenheit erhoben werden. Doch wird häusig vereinbart, daß Sypothekenzinsen usw. im voraus zu entrichten sind.

9. Andere Lasten sind 3. B. Straßenanliegerbeitrage, Einquartierungslast, Schullasten, Patronatslasten (NG 70, 263).

10. Es tommt lediglich darauf an, wann die Lasten zu entrichten find, b. h. fällig werden; unerheblich ist, wann sie tatsächlich entrichtet werden und wann die Leistungspflicht entstanden ift (RG 70, 263).

## Dritter Abichnitt

# Rechtsgeschäfte

1. Begriff. Borgange, bie nach der Rechtsordnung rechtserzeugend, verandernd ober gerftorend zu wirken vermögen, haben die Bedeutung von Rechtsereignissen oder juriftischen Tatsachen. Sie stellen sich dar als Handlungen der Menschen oder als sonstige Geschehnisse. Die letteren wirken unmittelbar kraft gesetslicher Bestimmung, die Handlungen kraft der dem Willen der Einzelpersonen vom Rechte beigelegten Machtbesugnis. Unerläßliche Boraussepung einer Rechtshandlung ist dieserhalb, daß sie bon einem Willensfähigen ausgeht. Da sich serner aber nach der Rechtsordnung die Willensmacht der einzelnen nur innerhalb des der Privatperson zugewiesenen Gebiets (Borbem 3) zu betätigen vermag, so konnen ihre Handlungen den gewollten Erfolg auch nur dann erzielen, wenn sie sich innerhalb jenes Gebiets halten. Bgl. §§ 134, 138. Die Handlung selbst vollzieht sich durch die "Willenserklärung". Das BGB sett den Begriff des Rechtsgeschafts als gegeben voraus. Die Motive kennzeichnen das Rechtsgeschäft als "eine Privatwillenserklärung, gerichtet auf die Hervorbringung eines rechtlichen Erfolgs, welcher nach der Rechtsordnung deshalb eintritt, weil er gewollt ist". M 1, 126. Bgl **RG** 68, 324. Daß der Erklärende sich der rechtlichen Tragweite des von ihm Erklärten nach allen Richtungen bewußt gewesen ift, ober bag er gar ben juriftifchen Aufbau gefannt hat, ift fein Erfordernis für die Birt-

famkeit einer Willenserklärung (96 64, 165).

2. Subjett des Rechtsgeschäfts. Bur Bornahme eines Rechtsgeschäfts ift imstande nur der Geschäftsfähige, und zwar nach den Abstusungen der §§ 104—116. Fähig ist serner an sich nur eine Privatperson, physische oder juristische. Nechtsgeschäfte im engeren Sinne sind mithin nicht die Willenserklärungen ber Obrigkeit als folder, wie Berleihungen von Borrechten, Enteignungsbeschlüsse, Verleihung der Rechtsfähigkeit an Vereine (§§ 22, 23, 33, 43), die Befreiung (Dispens) bei ber Eheschließung (§§ 1303, 1312, 1313, 1316, 1328), sowie bei ber Annahme an Kindes Statt (§ 1745), die Genehmigung der Stiftung (§ 80), das Invertehrbringen von Schuldverschreibungen 795); ferner die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts (§§ 112, 1643, 1714, 1803, 1821, 1822 ff.). Rechtsgeschäfte sind namentlich auch nicht die Entscheidungen oder Anordnungen ber Gerichte im Gebiete der freiwilligen und streitigen Gerichtsbarkeit, einschließlich bes Zwangsversteigerungs- und bes Kontursberfahrens, selbst bann nicht, wenn burch sie ein subjektives Recht zur Entstehung gebracht, verändert ober beendigt wird. Alles das sind nur Rechtshandlungen im weiteren Sinne, auf welche die Grundfate des bürgerlichen Rechts über Rechtsgeschäfte jedenfalls nicht unmittelbar anwendbar sind. Wenn jedoch das Reichsgericht vormals die "Genehmigung" des Bormundschaftsgerichts in gewissen Grenzen den Grundsaben bon Willenserklärungen unterwarf (96 25, 282; 50, 284), so wird bas aus Zwedmäßigkeitsgrunden auch ferner gelten muffen. Über die entsprechende Anwendbarkeit der §§ 119, 123 bei Brufung der Rechtsbeständigkeit von Anftellungsakten vgl. Re 83, 429; Warn 1914 Nr 270 und § 119 A 7 Abf 2. — Wenn eine Person des öffentlichen Rechtes — so der Staat — ein wirkliches privates Rechtsgeschäft vornimmt, wird beffen Charafter nicht baburch geandert, daß sie burch ein behördliches Bertretungsorgan handelte. Nicht um rechtsgeschäftlichen Berkehr, sondern um rechnungsmäßige Verwaltungsatte handelt es sich aber, wenn zwei verschiedene Verwaltungsstellen des Staates miteinander Bereinbarungen treffen (NG JB 1927, 2849°). 3. Gegenstand des Rechtsgeschäfts fann nur ein privates Rechtsverhaltnis sein. Innerhalb

dieser Grenze ift bem einzelnen auf bem Gebiete der Schuldverhaltnisse grundsählich volle Freiheit eingeräumt — Grundsat ber Vertragsfreiheit —, im Sachenrechte, Familien- und Erbrechte bagegen find Rechtsgeschäfte nur in ben bom Gesete anerkannten Fällen zuläffig. Bertragsfreiheit ist im Gebiete bes Familienrechts nicht die Regel (96 22. 3. 06, IV 481/05). - Db ein Rechtserfolg für den Ertlarenden felbft oder für einen Dritten eintreten foll, ift für den Begriff Billenserklärung an sich nicht wesentlich; daher können Rechtsgeschäfte auch sein die Buftimmung, Ginwilligung, Genehmigung (§§ 182—185), die Erlaubnis (§§ 549, 583), die Erkarung des Einberständnisses (§§ 180, 639), der Widerspruch (§§ 108, 113).

4. Bestandteile des Rechtsaeschäfts. Der notwendigste und wesentlichste Bestandteil des Rechtsgeschäfts ift die Willenserklarung (vgl. Bemerkungen vor § 116). Ohne fie ift fein Rechtsgeschäft bentbar. Die Begriffe Rechtsgeschäft und Willenserklärung unterscheiden sich inspfern voneinander, als das Rechtsgeschäft die fertige juristische Tatsache als solche (Borbem 1) darstellt, die Willenserklärung dagegen den rechtserzeugenden Vorgang bedeutet. Falls das Bustandekommen des Nechtsgeschäfts noch an andere Bedingungen als an die Abgabe der Willenserklärung fich knupft (zusammengesetter Tatbestand), ift die Entstehung des Rechtsgeschäfts bon Erfüllung der gesamten Boraussehungen abhängig: jo von Wahrung der Form (§ 125), vom Busammentreffen mehrerer Willenserklärungen (§ 145), bei den Realverträgen von der Hingabe ber Sache (§ 607). Das Gesetz sieht jedoch die Willenserklärung als einen so wesentlichen Bestandteil des Rechtsgeschäfts an, daß es sie der Sache nach dem letteren gleichstellt, was schon in der nahezu gleichwertigen Verwendung der Ausdrude hervortritt. Der Regel nach wird der Ausdrud Willenserklärung da gebraucht, wo diese gerade wesentlich im Vordergrunde steht (M 1, 126); vgl. die §§ 116 ff. und anderseits die §§ 125, 134, 138, 142, die das fertige Geschäft im ganzen vor Augen haben.

5. Arten der Rechtsgeschäfte. Je nach dem Inhalte werden unterschieden: schuldrechtliche (obligatorische) Rechtsgeschäfte, die eine Leistung des Verpflichteten, dingliche, die unmittelbar ein Recht an einer Sache ober an einem Rechte zum Gegenstande haben; sobann familienrechtliche und erbrechtliche; ferner solche unter Lebenden und von Todes wegen, welche die Rechtsverhältnisse eines Menschen nach seinem Tode zu regeln bestimmt sind. Je nachdem die Bartei auf Grund des Rechtsgeschäfts nur einen Vorteil erlangt, oder diesen durch eine eigene vermögenswerte Leistung entgelten muß, unterscheibet man unentgeltliche und entgeltliche Rechtsgeschäfte. — Bei Rechtsgeschäften, die eine Zuwendung zum Gegenstande haben, unterscheidet man das tausale und das abstrakte Rechtsgeschäft. Unter der Causa ist dabei der unmittelbar verfolgte Zwed (zu erfüllen, zu ichenten, zu leiben) zu versteben. Spielt biefer Zwed beim Rechtsgeschäfte eine derartige Rolle, daß von seiner Erreichdarkeit zugleich die Rechts-beständigkeit des Geschäfts abhängt, dann ist dieses ein kausales. Der Zweck, der Grund der Zu-wendung, ist hier eine wesentliche Voraussezung des Rechtsgeschäfts überhaupt. Dagegen ist abstratt basjenige Rechtsgeschäft, bas losgelöst ift von bem Rechtsgrunde, in dem es seine Ber anlassung findet, und dessen rechtliche Birkung an sich unabhängig ift von der Birkfamkeit bes Rechtsgrundes (RG 68, 100). So der Wechjel, der Erlaß, die Auflassung. Gegebenenfalls ist der Kauf bas Kaufalgeschäft, die Übergabe, Auflassung bas abstratte Vollzugsgeschäft.

6. Fibuziarijche Rechtsgeschäfte. Eigenartig sind die fiduziarischen Rechtsgeschäfte (RG 398 1910, 42) insofern, als sich bei ihnen der wirtschaftliche Zweck der Zuwendung mit der juristischen Form des Rechtsgeschäfts nicht deck, so daß der Empfänger der Zuwendung der Geschäftsform gemäß nach außen eine andere Rechtsstellung erhält, als sie dem wirtschaftlichen inneren Geschäftszwede entspricht, und daß er deshalb seinem Geschäftsgegner gegenüber auch verpflichtet ift, von feiner außeren Rechtsftellung nur einen dem inneren Zwede entsprechenden Webrauch zu machen. Das trifft insbesondere zu, wenn jemand feine Sache einem andern zu Eigentum übertragt, bies in die Form ber Übereignung getleidete Geschäft wirtschaftlich aber nur benjenigen Zwed erfüllen soll, dem sonst eine Pfandbestellung bient. Alsdann hat der Rechtserwerber zwar nach außen bie Stellung bes Eigentumers, seinem Geschäftsgegner gegenüber ift er jedoch verpslichtet, sich nur so zu verhalten, als hätte er nur die Rechtsstellung eines Pfandgläubigers. Solche Geschäfte sind in ständiger Rechtsprechung als zulässig anerkannt worden (**RG** 55, 391; 57, 177; 59, 146; 62, 129; 79, 185; Warn 08 Ar 197; 1910 Ar 98; JW 1911 S. 46<sup>34</sup> u. 181<sup>5</sup>; 1931, 2695<sup>5</sup>. Vgl. §§ 117 A 3 u. 398 A 1 Abs. 2.

7. Die Berfügung. Das Gesetz versteht darunter dassenige Rechtsgeschäft, durch welche auf bestehende Rechte unmittelbar eingewirkt wird (98 90, 399), so die Veräußerung und Belastung von Sachen, von Forderungen und andern Bermögensrechten, serner die Erfüllung, den Erlaß einer Forderung, die Aufrechnung, den Berzicht. Auch die Kündigung, die Einwilligung, Genehmigung und die Parzellierungsvollmacht sind als Verfügungen anzusehen (96 90, 399); desgl. ber Rudtritt, der Widerruf, die Fristbestimmung, denen allen gemeinsam ist, daß sie bon einem bereits bestehenden Rechtsgeschäfte abhängen: abhängige Rechtsgeschäfte. durch einen Borgang ein Recht erst erzeugt, dann handelt es sich nicht um eine Verfügung: das Recht entsteht alsdann vielmehr traft Gesetzes, 3. B. bei der Verarbeitung (Spezifikation) und Ersthung. Die Verfügung sett anderseits nicht unbedingt voraus, daß die Sache oder das Recht bereits besteht. Die Übergabe einer noch nicht vorhandenen Sache (§ 90) ist allerdings ein Unding; aber die Abtretung einer erft zu begründenden Forderung ist möglich mit Wirtung von ihrer Entstehung an (MG 67, 167; 75, 225). Bgl. § 398 A 2. — Die mangelnde Befugnis zur Verfügung über Bermögensgegenstände ichließt nicht die Fähigkeit der betreffenden Berson aus, sich in bezug auf jene Gegenstände nur persönlich zu berpsiichten. So behält eine solche Fähigkeit die Ehefrau trot bes ihr gemäß §§ 1395, 1398 mangelnden Versügungsrechts nach §§ 1399ff., ebenso der Gemeinschuldner trot der §§ 6, 7 KD. Umgekehrt umfaßt die Besugnis zur Versügung über ein fremdes Bermögen nicht auch die Befugnis, den Rechtsinhaber in Person zu verpflichten (§ 1375).

- In einzelnen Fällen sind im Wege der Zwangsvollstredung ober ber Arrestvollziehung getroffene Berfügungen ben rechtsgeschäftlichen Berfügungen gleichgestellt (§§ 161, 184, 353, 499, 883, 2115). Die Gleichstellung erstreckt sich jedoch nicht zugleich auf die Anwendbarteit der Grundsäße vom guten Glauben beim Rechtserwerb (§§ 892, 893, 932, 1032, 1208 BGB; ferner §§ 366, 367 56B), weil insoweit nur der rechtsgeschäftliche Erwerb geschütt sein soll. — Die Prozefführung ift teine Berfügung, benn fie betrifft nicht ben Wegenftand bes Streites unmittelbar und begründet die beabsichtigte Rechtsänderung nicht durch sich selbst. — Beräußerung ist im Sinne des Gesetzes die handlung, burch welche die Gubstanz eines Rechtes behufs deffen Abertragung ober Aufhebung aufgegeben wird (M 1, 128). Die bloße Belaftung einer Sache

ftellt noch teine Beräußerung bar (96 84, 410).

8. Prozeffuale Rechtshandlungen. Uber ihren Begriff vgl. § 211 A 2 und Re 77, 324. Gie können zugleich privatrechtliche Birkungen äußern, so die im Prozesse ersolgende Kündigung, Mahnung, Ansechung, Austechnung, Kücktritiserklärung, Anerkennung, Berzicht, Bestätigung eines wegen Formmangels nichtigen Geschäfts (RG 53, 149; 61, 266; 63, 412; 100, 148). Ob in der Klage auch ein wirksames Vertragsangebot enthalten sein kann, läßt das Urteil RG 100, 148 dahingestellt. Möglich scheint es jedoch. Solche Prozeshandlungen haben demnach eine Doppelnatur. Ob sie auch die entsprechende materielle Rechtswirtsamkeit erlangen, bestimmt soppetitutut. Do sie auch die entsprechene intertette viechtsbettanttett ettungen, vestititt sich nach den Grundsägen des materiellen Rechtes. Dies gilt namentlich hinschtlich des Formerfordernisses (unentschieden gelassen in **KG** 61, 266); es muß auch die durch Tertrag vereindarte Form gewahrt sein (**RG** 24. 1. 07 IV 262/06). Dagegen ist es sür die materielle Wirfsambeit nicht Erfordernis, daß auch die für die Prozeshandlung als solche wesentliche Form, insbesondere die Mündlicheit gewahrt ist. So genügt es, wenn eine Erklärung auch nur durch vorbereitenden Schriftsab, allerdings nicht nur für künstig angekündigt, sondern schon wirklich abgegeben worden und dem Gegner auch zugegangen ist (RG 53, 148; 57, 362). Rein prozessuale Rechtsgeschäfte unterliegen aber nicht ben Borfdriften des burgerlichen Rechts, find vielmehr allein nach prozefrechtlichen Grundfagen zu beurteilen (96 81, 178; 100, 311; 118, 176). Der gerichtliche Brogefrergleich ift, weil bem Urteile gleichgeftellt, wirfam, ungeachtet ber Borfdriften bes burgerlichen Rechtes über die Form bes den Gegenstand bes Bergleichs bilbenden Rechtsgeschäfts (RW 48, 183). Der vom Bormund abgeschlossene Bergleich bedarf der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung (986 56, 333). Entsprechend ift auch die Frage der materiellen Richtigfeit einer Prozegertlärung wegen Unsittlichteit, Scheines nach den Regeln des bürgerlichen Rechtes zu entscheiben, a. M. die Prozestrechtslehre. So wird in RG 118, 171 ein der Erleichterung der Scheidung dienender Rechtsmittelverzicht nach §§ 134, 138 BGB, allerdings zugleich auch nach Prozekrecht, für nichtig erklärt. RG Seuffa 57 Ar 480 spricht einer Prozekhandlung (Zustellung der Klage) wegen Scheines im Falle des § 603 Abs 2 sogar die lediglich prozessusche Wirkung des gemeinschaftlichen Gerichtsstandes ab. — Die Frage der Anfechtbarkeit auf Grund von Willensmängeln (Frrtum, Zwang, Vetrug) regelt sich, soweit die materielle Wirkung in Frage sommt, nach materiellem Nechte, soweit es sich lediglich um die rein prozessusche Seite handelt, nach Prozessechen (NG 81, 177; Warn 1918 Ar 140, betressend den Brozesvergleich). Prozessusche Erklärungen (z. B. über die Siedesverweigerung) sind nicht nach § 119 anfechtbar (MG Barn 1911 Rr 208; 1914 Rr 2; Gruch 49, 1049, betreffend Bergicht auf Rechtsmittel), sondern unterliegen nach § 290 BBD besonderen Regeln (wird aber beispielsweise angenommen, daß sich der Erklärende bei der Berweigerung eines Eides über den Inhalt des Eides geirrt hat, oder daß er die Weigerung des Eides nicht hat erklären wollen, so liegt eine Eidesberweigerung überhaupt nicht bor, Re 69, 262). Unzuläsig ift auch bie Anfechtung ber Rurudnahme eines Rechtsmittels wegen grrtums (98 81, 177). Ein Prozefbergleich unterliegt ebenfalls der Anfechtung aus §§ 119, 123 (96 Warn 1921 Nr 20), und zwar muß diese Anfechtung in einem besondern neuen Berfahren erfolgen (96 78, 286; 106, 312), mahrend die Beseitigung des Vergleichs aus Rechtsgrunden oder auf Grund einer Einigung der Parteien im alten Prozesse betrieben werden kann (MW 65, 420; 50, 425; 78, 289; 106, 313; 135, 338). Das auf Grund des Anerkenntnisses oder des Berzichts ergehende Urteil kann nur im Wege ber prozesmäßigen Rechtsmittel angesochten werden (RG JB 93, 1568). Ift aber bas Urteil noch nicht ergangen oder wird das ergangene Urteil im Wiederaufnahmeberfahren beseitigt, so sind für die Anfechtung des Anerkenntnisses ober bes Berzichts materiell die Regeln des bürgerlichen Rechtes maßgebend. Die Ansechtung kann auch durch mündliche Erhebung der Widerklage erfolgen (NG 23. 2. 07, V 297/06). Urteile, Zuschlagsbeschlüsse und die Bestätigung bes Zwangvergleichs tonnen nur nach ben besonderen Borschriften ber 3BD, bes 3BG und ber RD angefochten werden (RG 61, 359; 60, 48; 57, 271; Warn 1911 Rr 353). Doch tann die materielle Wirksamkeit eines Urteils nach § 826 beseitigt werben (96 61, 359 u. 59, 257). Bgl. § 242 Unm 4, § 826 A 5 d. Die Befeitigung bes erschlichenen Urteils ift im übrigen auch schon vor Eintritt seiner Rechtskraft zulässig (RG 78, 394, wo zugleich ausgeführt ift, daß, wenn der Berurteilte ben Gebrauch von Rechtsbehelfen aus Fahrläffigkeit unterlaffen hat, bas ber Arglift bes Gegners gegenüber nicht in Betracht kommt). — Auch die Allanahme der Klage, sowie der Berzicht auf den Anspruch sind Willenserklärungen (RC 66 14). Wenn jedoch RC 59, 349 anscheinend auch ben Verzicht auf die Berufung als unmittelbar nach § 119 BBB ansechtbar erachtet hat, so ist das versehlt, weil eine rein prozessuale handlung in Frage ftand (NG 81, 177; 105 S. 311 u. 355). Die Abgabe des Meistgebots im Zwangs-versteigerungsversahren kann im Wege der Klage nicht angesochten werden, weil der Klageweg da ausgeschlossen ist, wo das Geset das Beschlußversahren vorsieht (96 54, 309; §§ 100, 81 BBG; § 766 HBD). Aus gleichem Grunde wird auch nach erfolgter Bestätigung der Bergleichsvorschlag des Gemeinschuldners sowie die Zustimmung eines Gläubigers und die Erklärung des Bergleichsbürgen der Ansechtung durch Klage entzogen sein (§§ 184, 189 KD). Da jedoch im Beschwerdeversahren die ganze Sache erörtert werden kann, so ist es nicht ausgeschlossen, Willensmängel bort noch geltend zu machen, falls es nicht schon im Bestätigungsversahren nach § 184 RD geschehen ist. Für den Vergleich zur Abwendung des Konkurses s. Bergleichsordnung bom 5. 7. 27 (RGBl I 139) §§ 67 ff. Die Dauer sowie der Umfang der materiellen Wirkung einer Prozeshandlung sind unabhängig von der prozessualen Birksamkeit. Die materielle Birkung wird mithin auch durch die Zurucknahme der Lage oder durch ihre Abweisung ohne sachliche Entscheidung nicht beseitigt (RG 63, 412; 23. 2. 07 IV 297/06). Sie ist auch nicht eingeschränkt auf den Gegenstand.

Die Brozekvollmacht und die Bertretungsbefugnis ermächtigen zugleich zur Abgabe sowie Bur Entgegennahme aller Erklärungen, die gum Angriffe ober gur Berteidigung dienen, mit materieller Wirkjamkeit (NG 53, 213; 49, 394). Auch ihre Dauer ift insoweit nicht an den Brozes gebunden (AG 63, 411, über Ansechtungserklärung in einem Schriftiate; AG 23. 2. 07, V 297/06, betreffend Anfechtung und Bestätigung; 25. 3. 07 I 516/06, betreffend Kundigungserklärung; 30. 10. 06 II 165/06, betreffend Ermächtigung zur Entgegennahme der Anzeige bei der Abtretung. Benn RG 20. 1. 12 V 268/11 annimmt, daß die vom Prozesbertreter erklätte Ansechung nur für den Rechtsstreit Wirksamkeit habe, so scheint das unzutreffend; die Erklärung des Prozeßvertreters hat "in wie außer dem Prozesse die gleiche Wirkung wie die außerhalb eines Prozesses

von einem sonstigen Vertreter abgegebene Erklärung" (NG 63, 411).

9. Keine Rechtsgeschäfte sind: a) Die "unerlaubte Handlung", weil bei ihr die Rechtswirkung krast Gesetze eintritt, und nicht, weil sie gewollt war. Hier gelten die Grundsätze der Berantwortlichkeit, nicht die der Geschäftsfähigkeit, Stellvertretung usw. b) Die Unrechtshandlung im Rahmen eines Rechtsverhaltnisses, namentlich die Vertragsverletzung. Für sie gelten gleichfalls besondere Grundfage (vgl. §§ 276, 278). c) Juriftische Tatbestände, bei benen die Rechtsordnung die rechtliche Wirkung allein an einen äußeren Tatbestand knüpft, gleichviel ob er gewollt war oder nicht. Hierher gehören z. B. die Begründung und Aufhebung eines Wohnsikes, die Besiherwerbshandlung, die Spezisitation (M 1, 127), die Entsernung gewisser Gegenstände vom Grundstüd (§§ 560, 1121, 1122), die Verweigerung (§§ 182, 634 usw.), die Zustimmung gemäß § 1565 Abs Z, die Verzeihung gemäß § 1570 (RG Warn 1914 Ar 218; JW 1919, 820°). Für einzelne nicht rechtsgeschäftliche Tatbestände angegebener Art — so Begründung und Aufhebung des Wohnsitzes — gibt das BUB besondere Bestimmungen (§ 8). Sonst kann nur die eine oder die andere von Rechtsgeschäften geltende Borschrift entsprechende Anwendung sinden. Aber eine unmittelbare Anwendung der bezeichneten Borschriften im allgemeinen ift ausgeschlossen.

10. Abergangsbestimmungen. Für Rechtsgeschäfte im allgemeinen gibt das EG keine Übergangsvorschrift. Nach den Motiven zum EG S. 255 sind die unter der Herrschaft des alten Rechtes vorgenommenen Rechtsgeschäfte in Ansehung der Geschäftsfähigkeit und der Form nach altem Recht zu beurteilen. Aus den Gesamtbestimmungen des EG ift der weitere Sat abzuleiten, daß ein gleiches auch hinsichtlich solcher Umftande gelten muß, welche die Gultigkeit und Wirksamteit der Rechtsgeschäfte berühren, einschließlich der Erfordernisse der Heilung eines mangelhaften Geschäfts, sosern nicht das EG besondere Ausnahmen aufstellt (Artt 198 Abs 2, 213, 215). Dagegen kann keine allgemein geltende Regel darüber aufgestellt werden, inwieweit nach dem 1. Jan. 1900 vorgenommene Rechtsgeschäfte ober rechtsgeschäftliche Handlungen, die sich auf ein dem alten Rechte angehörendes Rechtsverhältnis beziehen, noch nach altem Rechte zu beurteilen sind. Durch positive Borschrift ist die Anwendung des alten Rechtes bestimmt in Artt 189 u. 215 Abs 1 EG. — Nach Art 3 EG. Versus findet dieses Geset auf bereits bestehende Bersicherungsverträge im allgemeinen keine Anwendung. Nur bei den in Art 4 aufgeführten Borschriften ist das Gegenteil der Fall; zu ihnen gehören aber nicht die vom Kündigungsrechte handelnden Bestimmungen der §§ 167, 180 d. Ges. (RG Warn 1914 Nr. 43).
11. Ausländisches Recht. Ob deutsches Recht oder fremdes Recht anzuwenden ist, muß der

Richter entscheiben, und er ift biefer Berpflichtung auch bann nicht enthoben, wenn er annimmt, daß die Vorschriften beider Rechte übereinstimmend seien (RG 71, 10; 100, 81; Warn 1915 Nr 311). Hat der Richter bei Auslegung eines Vertrags auch zu Unrecht deutsches Recht angewendet, dann läßt sich das Urteil gleichwohl halten, wenn die Begründung nur auf Anwendung der Sprachgesetze und allgemeiner, auch im fremden Rechte geltenden Grundsätze beruht, oder wenn es mit den Sähen des internationalen Privatrechts in Einklang steht, nur muß die Auslegung sonst einwandfrei sein (RG 71, 91; 102, 215). Das deutsche bürgerliche Recht enthält keine allgemeine Borschrift, nach welchem Rechte die Rechtsgeschäfte zu beurteilen sind, wenn örtlich verschiedene Rechtsgebiete in Frage kommen. In neuerer Zeit wurde (Zitelmann 2, 137ff.) mit beachtenswerten Ausführungen versucht, den allgemeinen Satz aufzustellen: Für die Entscheidung der Frage, welcher rechtsgeschäftliche Tatbestand vorliegen müsse, damit die behauptete Birkung eintrete, sei das Gesetz, das über diese Birkung herrscht — das Birkungsstaut —, maßgebend: soll die Birkung eine dingliche sein, das Sachstatut, hinsichtlich der schulder Birkung das Personalstatut des Schuldners, betress einer erbrechtsichen Birkung das Personalstatut des Schuldners, betresse einer erbrechtsichen Birkung das Personalstatut des Erblassers. Das Birkungsstatut soll maßgebend sein nach der Sette des gesamten Tatbestandes, der verwirklicht werben muffe, damit die rechtsgeschäftliche Birkung eintreten könne, einschließlich ber nachholbaren Wirkfamkeitserfordernisse. Sollen burch ein Rechtsgeschäft mehrere Wirkungen erzeugt werden, so sei bas Rechtsgeschäft für jede seiner Wirfungen gesondert nach dem fie beherrschenden Birtungsstatut zu beurteilen. Diese Auffassungen haben eine innere Berechtigung für sich, würden auch zu ben befriedigendsten Ergebnissen führen, haben sich indes trot vielfacher Bertretung im Schrifttum in der Rechtsprechung noch nicht als herrichende durchzuseten vermocht. Beim Reichsgericht insbesondere waren die Ansichten geteilt. Allgemeine Ubereinstimmung besteht nur barüber, daß in erster Linie stets eine etwaige ausdrückliche oder auch nur aus ben Umständen zu entnehmende ftillschweigende Bereinbarung entscheidend sein soll, wobei es auf den mutmaßlichen, vernünftigen Willen der Barteien ankommt (RG 40, 197; 44, 154; 68, 203; 73, 379; 74, 174; 81, 273; Warn 1913 Rt 302). Nur die Ginschränkung ift freilich zu machen, daß die Einigung auf Anwendung des fremden Rechtes nicht gegen die guten Sitten ober gegen ben Zwed eines einschlägigen beutschen Rechtsfabes verstoßen darf (Art 30 EG), was dann, aber auch nur dann zutrafe, wenn die Anwendung bes fremden Rechtes die Grundlagen des deutschen staatlichen oder wirtschaftlichen Lebens angreifen würde (NG 60, 299; 73, 368). Bgl. auch NG 80, 132. Der Einigung ist hier aber auch ohne Rudsicht auf ben Art 30 insoweit eine Schranke gesett, als fie ber Bertragsfreiheit überhaupt gezogen ift; nach dem inländischen Rechte verbotene ober unerfüllbare Berbindlichkeiten können im Inlande nicht dadurch erfüllbar gemacht werden, daß sich die Bertragsparteien einem fremden Rechte unterwerfen, nach bem die Erfüllung erlaubt ober zuläffig ware, und ift die Erfüllung im Inlande nach beffen Recht unmöglich, bann tonnen bie Folgen hiervon nicht burch Berweisung auf frembes Recht ausgeschlossen werben (vgl. Zitelmann 2, 381). Beim Mangel einer Bereinbarung haben sich der VI., VII. und I. 36 für die Anwendung des Personalstatuts ausgesprochen (1966), 343; 62, 380; 27. 11. 06, VII 639/05; 30. 10. 07, I 218/07). In weiteren Urteilen freilich (LZ 1908, 451; 1911 S. 395 u. 487) hat der I. BS die Entscheidung, ob im Zweifel das Recht des Wohnsites ober das des Erfüllungsortes maßgebend sei, dahingestellt gelassen. Bgl. auch Re 69, 23. Dagegen ift ber II. 3S, ber sich mit ben vorliegenden Fragen vorzugeweise zu beschäftigen hatte, dauernd ber Savignbichen Lehre, daß das Recht bes Erfüllungsorts maßgebend fei, treu geblieben, namentlich gegenüber ben Urteilen bes VI. 38 (96, 75; 73, 387; 78, 59; 81, 274; 95, 164, betreffend eine Bertragsanfechtung; 102, 214). Der gleichen Ansicht ift der V. 36 in 96 103, 261 und nunmehr auch der I. 3S in Warn 1922 Nr 57. Böllig aufgegeben ift allseitig die Lehre, daß es auf das Recht am Orte des Vertragsschlusses ankomme (RG 61, 345). - 3m einzelnen sei noch auf folgende Entscheidungen hingewiesen: Durch die (wenn auch nur ftillschweigenden) Parteivereinbarungen kann auch bei einem gegenseitigen Vertrage ein einheitliches Recht für das ganze Rechtsverhältnis vorgesehen sein (Re Barn 1913 Ar 302). Ift ein einheitliches Recht nicht vereinbart worden (etwa durch Bestimmung eines gemeinsamen Ersüllungsoris), bann mußte, um ein solches trotbem anwenden zu können, die eine, sich aus dem Bertragsverhältnisse ergebende räumliche Beziehung ein solches Gewicht haben, daß sie vor allen andern erkennbar den Ausschlag geben follte; das trifft bei Kaufverträgen hinsichtlich der Leistungspflicht des Berkäufers nicht zu, die Frage, ob dem ausländischen Käufer die Pflicht zur unverzüglichen Ruge angesonnen werben tann, ift baber im Zweifel nach bem Rechte seines Erfüllungsorts zu beurteilen (RG 81, 275). Den Barteien ift es vermoge ber Bertragsfreiheit unbenommen, sich durch eine rechtsgeschäftliche Abrede von vornherein einem bestimmten Rechte zu unterwerfen; unwirkfam ift aber eine bloß prozessuale Regelung dieser Frage (RG Barn 1914 Nr 303). Bur Anwendung eines einheitlichen Rechtes liegt auch ichon dann genügender Anlag vor, wenn bie Barteien felbst zwar baran nicht gebacht haben, sich aber aus der Gesamtheit ber Sachumftande ergibt, daß sich die Parteien in solchem Sinne entschieden haben würden, wenn sie die Frage erwogen hatten (NG 68, 205; Warn 1913 Nr 302; 1922 Nr 57). Erst dann, wenn sich kein Anhalt dafür ergibt, daß ein einheitliches Recht für die beiderseitigen Verpflichtungen hat anwendbar sein sollen, kommt für jede Partei das Recht ihres Erfüllungsorts zur Unwendung (NG 81, 274; 95, 165; Warn 1921 Nr 148). Schließen ein Deutscher und ein Ausländer den Vertrag im Gebiete eines britten Staates (Danemart) ab und ift ber Bertrag dort zu erfullen, bann unterfteht bas Rechtsverhältnis bem Rechte bieses britten Staates (96 102, 214). Auch bie Berpflichtung jum Schabenserfage wegen Richterfüllung regelt fich nach bem Rechte, das für den Erfüllungsanspruch maßgebend gewesen wäre, also grundsählich nach dem des Erfüllungsorts (NG Warn 1920 Nr 188). Nach demjenigen Rechte, dem sich die Parteien unterworfen haben, ist namentlich auch zu bestimmen, welcher Form der Vertrag bedurfte; kennt das danach maßgebende Recht nicht den Satz locus regit actum, dann kann auch der Art 11 EG nicht Plat greifen, vielmehr mußte das für das Rechtsverhältnis maßgebende Recht entscheidend sein (NG Barn 1913 Nr 151 u. 302). Die Frage, ob der deutsche Vertreter Vertretungsbefugnis hatte, ift nach inländischem Rechte zu beurteilen (RG Warn 1921 Nr 9). Die Rangordnung von binglichen Rechten (Pfandrechten an beweglichen Sachen und Schiffen) richtet sich nach der Entstehung des einzelnen Rechtes und nach seiner Einordnung in die Reihe der mitbeteiligten Rechte, so daß auch ein im Auslande entstandenes Pfandrecht den Rang eines beutschen Schiffspfandrechts haben tann (96 81, 283). Die subjektiven Befugnisse eines Patentrechts bestimmen sich nach bem Territorialitätsprinzipe (RG 3W 1914, 69018). Ein ausländisches, aber in die Zeichenrolle des deutschen Patentamts eingetragenes Warenzeichen genießt den Schut bes beutschen Warenzeichengeseige (NG 81, 171; 51, 268). Das Rechtsverhältnis zwischen ausländischen Eltern und ihren ehelichen Kindern ist regelmäßig nach ausländischem Rechte zu beurteilen (Art 19 EG); ift die Ehe geschieden und der für schuldlos erklärte Teil später deutscher Reichsangehöriger geworben, dann bindet ihm im Inlande nicht eine im Auslande ergangene Anordnung über das Erziehungsrecht (RC 81, 373). Eheschließungen zwischen Deutschen und Auslandern find gultig, wenn fie im Auslande nach ber gesetlichen Form bes Cheschließungsortes eingegangen sind, da Art 11 Abs 1 Sat 2 EG hier anwendbar ist (RG 88, 191). Uber internationales Konkursrecht vgl. RG 90, 124. Ift ein Konkursverfahren im Inlande eröffnet, dann regelt sich auch die Anfechtung eines Rechtsgeschäfts nach dem inländischen Rechte selbst dann, wenn das Rechtsgeschäft im Auslande vorgenommen und erfüllt worden ift (96 Barn 1916 Nr 233). Die Haftpflicht von Beamten gegenüber dem Staate regelt sich auch in den Gebieten, wo französisches Recht gilt (Rheinprovinz), nach dem Allgemeinen Landrechte (RG 95, 346). Jit bom ausländischen Verkäuser an seinem im Auslande belegenen Nieder-lassungsorte zu erfüllen, so ist das Recht des Erfüllungsorts maßgebend (RG 3W 1919, 4994). Der auf unerlaubte Handlung gestützte Schabensersatzanspruch ist nach dem Rechte des Ortes der begangenen Tat zu beurteilen; mit der Einschränfung jedoch nach Art 12 EG, daß gegen einen Deutschen, ber im Auslande eine unerlaubte handlung vorgenommen hat, nicht weitergehende Unsprüche als die nach beutschem Rechte begründeten geltend gemacht werden konnen (RG 96, 98).

Deutsche Schutgebiete sind nicht ohne weiteres bem Inlande gleichzustellen; es tann bierüber nur von Fall zu Fall je nach Grund und Zwed der Einzelvorschrift entschieden werden; in Ehesachen gelten sie als Insand (Ne 84, 259). — In Konsulargerichtsbezirken ist die Anwendung fremden Rechtes, einschließlich des Gewohnheitsrechts, unzulässig (RG Warn 1914 Nr 312). Sie gelten als Insand (Seuffu 74 Nr 45).

# Erster Titel Geschäftsfähigkeit

Geschäftsunfähig 1) ist:

1. wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat 2);

2. wer fich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Bustande franthafter Störung der Geistestätigkeit befindet, fofern nicht ber Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ift 3);

3. wer wegen Geiftestrantheit entmündigt ift 4-7). € I 64 Mbf 1, 2 II 78; M 1 129 ff.; B 1 55 ff., 72 ff.; 4 828; 6 119 ff.

1. Gefcaftsfähigteit ift die Fähigkeit, mit voller Wirhamkeit rechtsgeschäftliche Erklarungen abzugeben und entgegenzunehmen. Das BGB verwertet den weiteren Begriff der Sandlungsfähigteit, die auch die Fähigfeit zur Unrechtshandlung (Deliktsfähigkeit) umfaßt, nicht. Es untericheibet aber zwischen Geschäftsunfähigkeit (§§ 104ff.) und Fehlen ber Berantwortlichkeit für Schabenszufügungen (§§ 827, 828). Inwieweit bas Erforbernis ber Geschäftsfähigkeit für bie Vornahme von solchen Rechtshandlungen zu verlangen ist, die nicht Rechtsgeschäfte sind, kann nur von Fall zu Fall beantwortet werden. Für Begründung und Aufhebung eines Wohnsites ift in § 8 Geschäftsfähigkeit verlangt. Gine reine Besiherwerbshandlung kann bagegen auch ein Geschäftsunfähiger bornehmen (§ 854 A 3); ebenso tann ein solcher durch "Entdedung" (§ 984) und durch Berarbeitung (§ 950) Eigentum erwerben. Die Vorschriften über Geschäftsfähigkeit sind zwingenden Rechts. Der gute Glaube an die Geschäftsfähigkeit eines andern ist ohne Einstuß. — Die Geschäftsfähigkeit der Chefrauen als solcher ist nach dem BGB nicht beschränkt; fie bemißt sich daher nach den allgemeinen Regeln (vgl. auch § 52 3BD). Uber die Fabigteit gur Testamentserrichtung enthalten § 2229, gur Cheschließung §§ 1303-1308 besondere Borfdriften. Das Borhandensein einer unheilbaren, fortschreitenden Gehirnerweichung reicht

allein für sich noch nicht aus, um ben Erkrankten unfähig zur Testamentserrichtung zu machen; es muß der Nachweis hinzukommen, daß durch den Zustand krankhafter Störung seiner Beistestätigkeit seine freie Willensbestimmung im Zeitpunkte ber Testamentserrichtung ausgeschlossen war (R6 23 1919, 1302).

Geschäftsunfähig ist jemand traft gesetlicher Borschrift ober infolge eines richterlichen Ausspruchs. Ohne weiteres ist geschäftsunfähig: a) ber Mensch unter 7 Jahren, das Kind (Ar 1);

b) der Geisteskranke (Nr 2); c) der Entmündigte (Nr 3).

2. Gefchäftsunfähigteit wegen Alters unter 7 Jahren. Das Gefet erflart alle Rinber unter 7 Jahren ohne Rudficht auf die Geistesreife als geschäftsunfähig. Die Berechnung des vollendeten

7. Lebensjahrs erfolgt nach § 187 Abf 2.
3. Geschäftsunfähigteit wegen tranthaft gestürter Geistestätigteit. Das Geset verlangt, indem es sich insoweit der Fassung des § 51 StGB anschließt, einen die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand tranthafter Störung (RW 65, 202), und zwar einen dauernden Zustand, so daß ein Zustand vorübergehender Störung der Geistestätigkeit oder bloße vorübergehende Bewußtlosigkeit hier nicht in Betracht kommt (NG 74, 110; 103, 399; NG Warn 1918 Ar 111; 1928 Ar 167). Auch muß die geistige Betätigung in ihrer Gesamtheit, vornehmlich das Denken und das Entscheiden in seiner Gesamtheit unter dem bestimmenden Ginflusse des tranthaften Bustandes gestanden haben (RC Warn 1919 Nr 46; 1928 Nr 167). Schlechthin ift also noch nicht geschäftsunfähig, wer nur die Tragweite vermögensrechtlicher Beziehungen nicht zu erfassen vermag (NG Warn 1911 Rr 164). Ebenso nicht, wer den größten Teil seiner Angelegenheiten sachgemäß zu besorgen fähig ist (NG 118, 122). Sine auf ein nur bestimmtes Gebiet beschränkte Geisteskrankheit genügt auch nicht, die Prozekfähigkeit allgemein auszuschließen; dagegen muß, den Bedürfnissen des Rechtsverkehrs entsprechend, die Möglichkeit eines nur für einen bestimmten Kreis von Angelegenheiten vorhandenen Mangels der Prozeffähigkeit, z. B. bei frankhafter Querulanz, anerkannt werden (AG Warn 1933 Mr 91; AG 398 1912, 87233; 1922, 10075; AG Seuffal 51 Ar 89). Die trankhafte Störung kann ihren Grund haben in Geisteskrankheit ober Geistesschwäche; beibe sind nur im Grade voneinander verschieden (RC 50, 2034; JW 1911, 179; Warn 09 Ar 122); die ärztlichen Unterscheidungen sind nicht maßgebend (RG Warn 09 Nr 122; 1913 Nr 78). Es muß ein Zustand gegeben sein, zufolge bessen bie Bestimmbarkeit ber Person durch vernünftige Erwägungen ausgeschlossen und vielmehr der Wille durch Vorstellungen, Triebe, oder auch burch ben Ginflug anberer Personen übermäßig beherricht ift, während eine Willensschwäche allein nicht ausreicht (RG Warn 1917 Nr 234); desgleichen nicht das bloße Unvermögen, die Tragweite der Willenserklärung zu ermessen (RG Warn 1911 Nr 164). Der hier vom Gesetze geforderte krankhafte Zustand ist mithin ein weiterer als der der Geisteskrankheit im Sinne des § 6 Nr 1, weil er sowohl Fälle der Geisteskrankheit wie der Geistessschwäche umfaßt (NG 130, 69; NG JW 1908, 323°; 1909, 411°; 1911, 179¹; NG 6. 3. 24 lV 846/23). Jeden-falls aber muß die Willensfreiheit ausgeschlossen sein (NG 130, 69; s. auch NG 103, 400). — Bei ber Brufung, ob Geschäftsunfähigkeit wegen Geisteskrantheit vorliegt, sind vom Standpunkt des BGB namentlich auch die Erscheinungen der Störung, wie sie sich im Berkehrsleben zeigen, zu berücksichtigen. Da es sich um eine wesentlich tatsächliche Frage handelt (RG HR 1929 Nr 793), kann von einer Gebundenheit des Richters an den ärztlichen Ausspruch keine Rede sein (RG Gruch 49, 881; 3B 05, 1673; Barn 09 Nr 122). Da ein feiner Ratur nach nicht nur borübergebender Buffand vorausgesett wird, reichen Bewußtlosigkeit und vorübergehende Geistesftörung zur Bearundung der Geschäftsunfähigkeit nicht aus. Beide haben nur die Unfähigkeit zur Abgabe von rechtsgeschäftlichen Willenserklärungen während ber Dauer bes Zustandes gemäß § 105 Abs 2 zur Folge (96 65, 202). Sinsichtlich lichter Zwischenräume ist zu unterscheiben, ob eine Entmündigung wegen Geisteskrankheit stattgesunden hat oder nicht. Im ersteren Falle sind sie underachtlich und begründen nicht vorübergehende Geschäftsfähigkeit (RG 8. 3. 06 IV 420/05). Im andern Falle kann für die Zeit der lichten Zwischenträume volle Geschäftsfähigkeit des nicht Ent-mündigten angenommen werden (RG 18. 5. 08 IV 367/07); allerdings dann nicht, wenn das allgemeine Vorhandensein eines Zustandes im Sinne des § 104 Ar 2 nachgewiesen worden ist (RG Warn 1914 Mr 107; 1928 Mr 167).

4. Entmundigung wegen Geiftestrantheit hat ohne weiteres völlige Geschäftsunfähigkeit Bur Folge. Entmundigung wegen bloger Geistesschwäche begrundet beschräntte Geschäftsfähigteit nach den §§ 114, 106ff. (96 328 08, 3233; 1911, 1791), desal. die Entmundigung aus ben in § 6 Nr 2—3 aufgeführten Gründen. Die Geschäftsunfähigkeit tritt infolge des die Entmündigung aussprechenden Beschlusses (wegen Beginns seiner Wirtsamkeit vgl. § 661 BPD) unabhängig davon ein, ob bieser mit Recht ober Unrecht erging. Sie bauert auch unbedingt fort, bis die Entmundigung wieder aufgehoben ift, sei es durch Beschluß (§ 678 3PD), sei es durch Urteil (§§ 679, 672 3BD). Bu § 664 Abi 2 3BD i. Re Seuffal 83 Nr 95. Ift jemand lediglich wegen Geiftesfcmache entmundigt worden, bann ift ber Prozegrichter im Ginzelfalle boch nicht gehindert, seinerseits sestzustellen, daß der Entmündigte gemäß § 104 Nr 2 völlig geschäftsunfähig gewesen ift (RG Barn 08 Nr 3; RG 6. 3. 24 IV 846/23). — Die Unfähigfeit des zu Entmündigenden zur Geschäftsbesorgung muß sich auf die Gesamtheit seiner Angelegenheiten erstrecken; aber zu

diesen Angelegenheiten gehört auch die Wahrnehmung der bürgerlichen Rechte sowie der Berkehr mit den Parteien, und daher kann auch schon wegen Unvermögens zur vernünftigen Betätigung auf diesem Gebiete (Querulantenwahnsinn) die Entmundigung möglich sein (RG Warn

08 Ar 111 u. 273; 28 1919, 10082).
5. Beweislast. Nach der herrschenden Meinung hat die Geschäftsunfähigkeit ober die Beschräntung der Geschäftsfähigkeit zu beweisen, wer sie behauptet. Dies ift unbedenklich, wenn der Grund des Mangels der Geisteszuftand (RG 23, 297; JW 05, 735) oder die erfolgte Entmündigung sein soll (streitig), dürfte aber auch dann zutressen, wenn es sich um das Lebensalter handelt. Dem Gegner steht, soweit das überhaupt zulässig ist (A 3), der Gegenbeweis offen, daß die Handlung in lichten Zwischenräumen vorgenonimen worden ift. - Die Beweiswürdigung betreffs der gesetlichen Voraussetzungen des § 104 Nr 2 ist ganz wie sonst freie, auch von den ärzt-lichen Gutachten unabhängige Ermessenssache des Richters (NG Warn 1918 Nr 111). Aus Handlungen und Außerungen eines Geisteskranken können bei der Beweiswurdigung auch Schlusse auf die von ihm in gesunder Zeit verfolgten Absichten gezogen werden (RG 6. 10. 23 V 530/22).

7. Über bas übergangsrecht vgl. Artt 153—156 u. 200, 215 EG. — Hinfichtlich bes ausländiichen Rechtes vol. Art 7 EG. Er erklärt grundsahlich das Personalstatut für maßgebend. Die Borschrift bezieht sich nur auf die Geschäftsfähigkeit, nicht auf die Deliktsfähigkeit (für letztere Art 12 EG). Der Begriff der Geschäftsfähigkeit ist nach dem BGB zu beurteilen. Der Art 7 Abs 1 enthält eine sog. vollkommene Kollisionsnorm; er gilt also sowohl für Deutsche, mögen sie sich im Inlande oder Austande besinden, als auch für Ausländer. Seine Grundsätze sind maßgebend für die Boraussepungen und Birtungen der Geschäftsunfähigkeit wie der Beschränkung in der Geschäftsfähigkeit. Sie gelten für Rechtsgeschäfte aller Art, soweit nicht Ausnahmevorschriften bestehen. hinsichtlich der Wechselfähigkeit vol. Art 91 des Wechsels vom 21. 6. 33 (RGBl I 399). Ausnahmen zugunften eines Ausländers in den Fällen des Art 7 Abf 2, 3. – Der Abj 3 des Art 7 ift anwendbar bei Rechtsgeschäften aller Art, namentlich auch bei solchen ausländischer Chefrauen, soweit nicht Ausnahmen bestehen, für a) samilienrechtliche Rechtsgeschäfte (vgl. Artt 13—23 EG), b) erbrechtliche Rechtsgeschäfte (vgl. Artt 24—26), c) Rechtsgeschäfte, durch die über ausländische Grundstücke versügt wird. Abs 3 enthält nur eine einseingite, Kollisionsnorm im Interesse des inländischen Rechtsverkehrs. Seine Borschrift ist daher nicht anzuwenden auf Rechtsgeschäfte eines Ausländers in einem andern Staate. — Eine Ausnahme von Art 7 enthält Art 27 CG infolge des hier anerkannten Grundsages der Kückverweisung. Die internationale privatrechtliche Vorschrift des Auslandes, auf welche das deutsche Recht in Art 27 verweist, weist auf das materiellrechtliche beutsche Gesetz zurück. Der Haupt-anwendungsfall ist gegeben, wenn der entsprechende Staat das Recht des Wohnorts für maßgebend erklärt. Eine weitere Ausnahme von Art 7 fann sich aus Art 30 EG ergeben, wenn die Anwendung des ausländischen Rechtes den guten Sitten ober den Zweden des deutschen Rechtes widerstrebt. Keinen Ginfluß auf die Anwendung des Art 7 hat Art 28 EG.

#### § 105

Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ift nichtig 1). Richtig ist auch eine Willenserklärung, die im Zustande der Bewußtlosigkeit 2) oder vorübergehender Störung 3) der Geistestätigkeit abgegeben wird 4-8).

Œ I 64 216 f 2, 3 II 79; M 1 130 ff.; \$ 1 55 ff., 72 ff.; 4 828; 6 119 ff.

1. Die Borichrift betrifft nur die Billensertlärungen. Aber die Birtungen ber Geschäftsunfähigleit in andern Fällen vgl. die §§ 8, 131, 206, 682, 1325, 1676, 1780, 1865, 2201. Die Borschrift bezieht sich auch nicht auf solche juristische Borgänge, bei denen eine etwa abgegebene Willens-erklärung kein rechtlich erhebliches Tatbestandsmerkmal bildet (Fund § 965, Schatz § 984, Ver-arbeitung § 950, Besithandlung § 854; streitig bei Breisgebung und Aneignung, §§ 959, 958). Aber den Begriff **Richtigkeit** vgl. § 125 A 1. Der Entmündigte behält die gengnis, gemäß § 666. BPD die Bestellung eines Vertreters zu fordern (RG 68,404). Die Nichtigkeit ist eine unbedingte auch dann, wenn das Rechtsgeschäft für den Geschäftsunfähigen nur vorteilhaft ist (MG 32 1915, 5702). — Bei einem Grundstudsveraußerungsvertrage genügt bie Geschäftsfähigkeit gur Beit des Vertragsabschlusses, da die Auflassungserklärung gegebenenfalls durch das zu ihrer Abgabe verurteilende Urteil gemäß § 894 ABD ersett werden fann (NG 6. 11. 18 V 204/18). Die durch einen Geschäftzunsähigen erteilte Bollmacht ist zwar nichtig, das von dem Bevollmächtigten vorgenommene Rechtsgeschäft ist jedoch nicht um deswillen ebensalls nichtig, es ist vielmehr wie die bon jemand ohne Vertretungsmacht abgegebene Erklärung gemäß § 177 genehmigungsfähig (NG 69, 265). Nichtigkeit der zur Tilgung einer Schuld ersorderlichen Übereignung des Gelbes wegen Geschäftsunfähigkeit des Empfängers s. NG Barn 1930 Kr 161. — Der gute Glaube an die Geschäftsähigkeit des Geschäftsgegners schützt nicht; auch ein Rechtsgeschäft, das mit einem für den Sandelnder nicht erkennler Geiltakten geschaften mird ist nichtig (NG 130, 170). für den Handelnden nicht erkennbar Geistestranten geschlossen wird, ist nichtig (RG 120, 170;

RG 3B 1915, 5702; RG Warn 1915 Rr 272; RG Gruch 62, 118). Der Geschäftsgegner hat

keinen Anspruch auf bas negative Interesse (§ 122) ober auf Schabensersat aus § 829.

2. Der Zustand der Bewußtlosigkeit kann auch schon bei erheblicher Trübung des Bewußtseins angenommen werden. Es genügt, daß das Bewußtsein so weit fehlt, daß die Erkenntnis des Inhalts und Wesens der vorgenommenen Handlung, sei es überhaupt, sei es in einer bestimmten Richtung, mangelt. Dieser Zustand sowie der Zustand nur vorübergehender Störung der Geistestätigkeit begründen nur eine einstweilige Unsähigkeit zur Abgabe von Willenserklärungen, keine Geschäftsunfähigkeit im allgemeinen. Die während solcher Zustände abgegebenen Willenserklärungen sind aber ebenfalls nichtig. Die Nichtigkeit des Verpslichtungsgeschäfts macht indes nicht zugleich das nach Beendigung des fraglichen Zustandes bewirkte Leistungsgeschäft nichtig (KG 72. 61)

3. Die Störung der Geistestätigkeit muß ihrer Natur nach nur vorübergehend, anderseits aber auch hier in einem Grade vorhanden sein, daß die freie Willensbestimmung ausgeschlossen ist (§ 104; NG 74, 110; 103, 399; 105, 270; NG Warn 1918 Nr 111; 1928 Nr 167; NG Gruch 72, 203). Bei Dauerzuständen, auch wenn sie sich nur in einzelnen Erscheinungen (Zwangsvorstellungen) bemerkbar machen, kann nur allgemeine Geschäftsunsähigkeit nach § 104 Nr 2 in Frage

tommen.

4. Gesekliche Bertreter. Das Gesetz sorgt für Kinder und vollsährige Entmündigte dadurch, daß sie einen gesetzlichen Vertreter erhalten. Dieser ist allein zur Vertretung besugt, und zwar auch dann, wenn es sich um die Annahme von Schenkungen handelt. Über die Beschränkungen der Bertretungsbesugnis vgl. die §§ 1630 Abs 2, 1795, 181. Im Falle von Schenkungen der Wutter oder des Vaters selbsk ist dieser demgemäß zur Vertretung des Kindes dei der Annahme nicht des suschen kannahmen, die im Namen des Geschäftsunsähigen von seinem Vertreter oder ihm gegenscher verden, gilt § 164. — Dem gesetzlichen Vertreter liegt die Sorge für die Person und das Vermögen des Vertretenen ob, soweit nicht in einzelnen Veziehungen Ausnahmen bestimmt sind. Das Kähere darüber im besonderen Teile. Für die in § 104 Kr 2 bezeichneten Personen kann, sobald die Entmündigung beantragt ist, nach § 1906 eine vorläusige Vormundschaft angeordnet, für einen bestimmten Kreis ihrer Angelegenheiten auch sonst nach § 1901 ein Pssechsfähige Partei, die eines gesehlichen Vertreters ermangelt, verklagt werden soll, § 57 ZBO (vorläusige Bestellung eines Vorzespertreters durch den Vorzigenden).

5. Für die Berantwortlichkeit aus unerlaubten Sandlungen gelten die Borichriften ber

§§ 827-829.

6. Wer sich darauf beruft, daß der Tatbestand des § 105 Abs 2 vorgelegen habe, muß ihn beweisen. Bgl. RG Warn 1913 Nr 243.

### § 106

Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat 1), ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 2).

& I 65 266 1; M 1 131ff.; B 1 59ff.

1. Als minderjährig im Rechtssinne wird bezeichnet, wer über 7 Jahre alt, aber noch nicht volljährig, mithin noch nicht 21 Jahre alt und auch nicht für volljährig erklärt ist (§ 2). Die beschrenke Geschäftsfähigkeit der Minderjährigen beginnt von selbst mit vollendetem 7. Lebenschre (§ 3). Übergangsrecht Artt 153, 154 CC; ausländisches Recht Artt 7, 27, 29 CC. Borbehalten waren sür Angehörige landesherrlicher und ihnen gleichgestellter Häuser besondern Borschriften der Hausersaftungen oder der Landesgeseh nach Art 57 CC, für vormals reichsständische und diesen gleichgestellte Familien die Landesgeseh und Hausversassungen "nur in Ansehmg der Familienverhältnisse und der Güter" nach Art 58 CC. Diese Sonderrechte haben

sich durch die Reichsverfassung v. 11. 8. 19 erledigt (vgl. auch RVerf Art 109 Abs 3).

2. Die Beschräntung der Geschäftsfähigkeit ist eine Zwischenluse zwischen der Geschäftsunfähigkeit und der vollen Geschäftsfähigkeit. Der in der Geschäftsfähigkeit Beschränkte ist eines rechtlich in Betracht kommenden Willens fähig (vgl. § 165 A 1). Es sehlt ihm aber regelmäßig der Grad von geistiger Reise oder Ersahrung, den das Gesetz zur Versügung über das Vermögen oder über die Person sür notwendig erachtet — so beim Minderjährigen, Geistesschwachen —; oder das Gesetz hält aus andern Gründen eine Fürsorge für geboten, so wegen Verschwendung oder Trunksucht. Der in der Geschäftssähigkeit Veschränkte erhält daher edenfalls einen gesetzlichen Vertreter (§ 105 A 5); er kann aber trotzdem in gewissen Grenzen auch durch seine eigenen Handlungen am Rechtsverkehre teilnehmen. Darum ist seine Geschäftssähigkeit nur eine beschäfte, und zwar nach Waßgabe der §§ 107—113. — Besondere Vorschriften gelten für die Eheschließungen (§§ 1304 ff. BBB; § 712 BBD), das Testament (§§ 2229, 2230, 2247), für den Erbvertrag (§ 2275) und Erbverzicht (§ 2347). Hinsichtlich des Antragsrechts in Vormundschaftssähen voll. §§ 56, 59 FGB; hinsichtlich des Antragsrechts in Strafsachen voll. §§ 56, 59 FGB; hinsichtlich des Antragsrechts in Strafsachen voll.

Die wichtige Frage, ob der Minderjährige befähigt ift, in Angriffe gegen feine Sache ober gegen seinen Körper derart wirksam einzuwilligen, daß der Angriff hierdurch zu einem statthaften (nicht rechtswidrigen) wird, beantwortet sich für den ersten Fall aus der Erwägung, daß die Einwilligung eine Berfügung über die Sache barftellen wurde, Die dem Minderjährigen grundfaglich entzogen ift. Bei Berfügungen über die Berfon dagegen konnen die fachenrechtlichen Grundfate auch nicht einmal entsprechend anwendbar sein, weil das Erfordernis der Rechtsägnlichteit der Fälle fehlt. Indessen auch dem Grundsate, wonach der gesetzliche Vertreter für die Verson des Mindersährigen zu sorgen verpslichtet ist (§§ 1627, 1793), kann das Gesetzteinessalls die Tragweite beigemessen, daß dem Vertreter zugleich eine ausschließliche und uneingeschränkte Versigng über die körperliche Unversehrteit des Pslegebesohlenen eingeräumt und diesem anderseits jedes Selbstbeftimmungerecht entzogen sein sollte. Um mit den Lebensverhaltniffen in Ginklang zu bleiben, wird man vielmehr von Kall zu Fall prufen muffen, und wird vor allem der Läter zu prüfen haben, ob der Minderjährige in der Lage gewesen ist, die Ersprießlichkeit des Eingriffs selbst Bu ermessen, je nach seiner geistigen und sittlichen Reife und je nach ber Erheblichteit bes Eingriffs (vgl. NGSt 41, 392). Wenn RG JW 07, 5052; sowie RG 25, 375; 38, 34 und auch NG JW 1911, 7482; Warn 1911 Nr 398 (wo indessen wenigstens für ganz besonders geartete Fälle die Möglichkeit einer Ausnahme zugegeben wird) ben allgemeinen Grundfat aufstellen (vgl. auch 98 68, 433), daß die Berechtigung des Arztes zu einer Operation bei Minderjährigen stets von der Einwilligung des gesehlichen Vertreters abhängig sei, so kann das nicht gebilligt werden (a. A. Planck § 107AI4). Gegebenenfalls mit einer stillschweigend erteilten Einwilligung des gesehlichen Vertreters zu rechnen (NG JW 07, 5052), stellt offenbar lediglich einen überdies sachlich keinesfalls immer brauchbaren Notbehelf dar. Bei unentschuldbarem Jrrtum des Arztes über die Einwilligung des gesetzlichen Bertreters bliebe überdies die handlungsweise des Arztes stets eine schuldhafte (96 68, 437), sofern die Einwilligung des Kranken selbst grundsätlich belanglos ware.

Die Beschräntung ber Geschäftsfähigkeit hat viel Gemeinsames mit ben Fällen subjettiver Berfügungsunschift der mangeluben Besugnis, über den Gegenstand des Geschäfts selbständig zu versügen. Deshalb kehren die Borschriften der §§ 108, 109, 111 mit entsprechenden Anderungen wieder dei: a) Bertretung ohne Bertretungsmacht (§§ 177, 178, 180); d) Rechtsgeschäften eines Ehegatten ohne die ersorderliche Genehmigung des andern (§§ 1396, 1448); d) Kechtsgeschäften des Baters, der Mutter als Inhabers der elterlichen Gewalt oder des Vormundes ohne die erforderliche Zustimmung des Vormundschaftsgerichts oder Gegenvormundes (§§ 1643, 1686, 1690, 1829, 1832).

## § 107

1) Der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt 2), der Einwilligung feines gefehlichen Bertreters.

E I 65 Abf 2, 3 Sat 1 II 81; M 1 133; B 1 59ff.

1. § 107 spricht mittelbar ben allgemeinen Grundsatz aus: Der Minderjährige ist geimaftsfähig für Rechtsgeschäfte, durch die er lediglich einen rechtlichen Borteil erlangt. Bu allen andern Rechtsgeschäften bedarf er, wenn das Rechtsgeschäft mit seiner Bornahme ohne weiteres wirksam werden soll, der vor oder bei Abgabe der Willenserklärung erfolgenden Einwilligung seines gesetlichen Vertreters (§ 183). Das ohne die Einwilligung vorgenommene Rechtsgeschäft ist jedoch nicht nichtig, ist vielmehr (abgesehen vom einseitigen Rechtsgeschäfte, § 111) einstweisen nur unwirksam und ist daher auch genehmigungsfähig (§ 108). Ausnahmen gegenüber dem Grundsahe des § 107 enthalten die §§ 110, 112, 113. — Die **Einwilligung**die an sich nicht zum Tatbestande des Rechtsgeschäfts selbst gehört, vielmehr nur Bedingung sür seine Wirksamkeit darstellt (Vorbem 3 vor § 104) — ist eine einseitige empfangsbedüftige, rechtsgeschäftliche Erklärung und kann sowohl dem Minderjährigen, wie dessen Geschäftsgegner gegenüber abgegeben werden (§ 182). Bis zur Bornahme des Hauptgeschäfts ist die Einwilligung frei widerruflich (§ 183 Sat 2). Die Erklärung der Einwilligung kann ausdrücklich oder ftillschweigend abgegeben werden und ist frei von dem für das Hauptgeschäft bestehenden Formzwange (§ 182 Abs 2). So kann die Einwilligung des gesetlichen Vertreters in den Vertragsschluß eines Minderjährigen angenommen werden, wenn beide gemeinschaftlich ein Grundstud veräußern und auf lassen, mag auch in der notariellen Urkunde die Minderjährigkeit nicht erwähnt werden (96 130, 124). Eine bloß allgemeine Einwilligung ist, abgesehen von den Fällen der §§ 110 (dort A 1), 112, 113, unzulässig und als nicht erfolgt zu betrachten. Die Annahme, daß die Einwilligung, sich auf einen bestimmten Beruf vorzubereiten — als Student, Lehrling usw. —, auch die wirfsame Einwilligung zur Bornahme aller durch die entsprechende Lebenslage erforderten Rechtsgeschäfte in sich schließe, scheint mit dem Zwecke des Gesepes nicht vereindar. Zur erforderlichen Bestimmtheit des Genehmigungsgegenstandes ist anderseits nicht unbedingt eine individuelle Bezeichnung bes Rechtsgeschäfts, nicht einmal unbedingt dessen Kenntnis erforberlich, zumal wenn es sich um ein Geschäft von allgemein üblichem Inhalte handelt. Die Einwilligung zur Ginziehung einer Forderung ichlöffe auch bie zur Kundigung in fich. - Ift nach den Borfchriften über elterliche Gewalt ober Bormunbschaft zur Einwilligung des gesetzlichen Bertreters auch die Genehmigung des Bormundicaftsgerichts oder des Gegenvormundes erforderlich, so ist die Wirksamkeit des Geschäfts noch von ihrer Exteilung abhängig. — Der Mangel der exforder-lichen Einwilligung des gesetlichen Vertreters wirkt verschieden bei Verträgen (§§ 108, 109) und bei einseitigen Rechtsgeschäften (§ 111). — Unter § 107 fallt auch bas Berlobnis (RG 61, 267).

Hinsichtlich der Condervorschriften in Familienrechten vgl. § 106 A 2.

2. Nur ein rechtlicher Boteil kommt in Frage. Die bloß wirtschaftlichen Folgen bleiben mithin außer Betracht. "Rediglich vorteilhaft" ift ein Nechtsgeschäft niemals, wenn unmittelbar auch eine Berpssichtung, sei es begrifflich notwendig, wie bei gegenseitigen Verträgen, sei es auch nur unter besonderen Umständen (in Form einer actio contraria, § 320 A 1) begründet wird, wie beim Auftrage; serner dann nicht, wenn über das Bermögen des Minderjährigen versügt wird, mag es auch erfüllungshalber geschehen. Gine Berfügung enthalt auch Die Rindigung (Borbem 7 vor § 104). Gie begründet für den Minderjahrigen zugleich die Berpflichtung zur Annahme der Leiftung und bringt ihm mithin nicht nur einen rechtlichen Borteil. Lediglich vorteilhaft konnen daher stets nur solche Rechtsgeschäfte sein, welche die Annahme einer unentgeltsichen Zuwendung an den Minderjährigen, fei es unter Lebenden, fei es von Todes megen, ferner die Annahme eines Erlasses ober eines Berzichts auf Rechte enthalten, endlich die Aneignung (§ 958) sowie die Annahme ber bem Minderjährigen geschulbeten Leiftung (streitig). Der Erlaß und Berzicht dagegen sind wie die Erfüllung, Aufrechnung, Forderungsübertragung und Schuldübernahme der Einwilligung bedürftig. Daß durch den hinzutritt weiterer Umftande nur mittelbar etwa eine Berpflichtung für ben Minderjahrigen entstehen fann, so bie Berausgabepflicht bei Schenkungen, wenn ber Schenker verarmt (§ 528), ober bie Schenkung in ben Fallen der §§ 530 ff. wiberruft, ist für das Borhandensein eines nur vorteilhaften Rechtsgeschäfts unwesentlich. Daher fann der Minderjährige durch rein abstrakte Rechtsgeschafte (Bession, Abergabe, Auflasjung) auch ohne Ginwilligung erwerben; benn aus bem abstratten Rechtsgeschaft felbst tann für ihn niemals zugleich eine Berpflichtung entstehen, fondern gegebenenfalls nur aus bem zugrunde liegenden Rechtsberhältniffe.

## \$ 108

Schlieft der Minderjährige einen Bertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gefehlichen Bertreters, fo hangt die Birtfamteit des Bertrags

von der Genehmigung des Vertreters ab 1).

Kordert der andere Teil den Bertreter zur Erklärung über die Genehmigung auf, fo tann die Ertlärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine por ber Aufforderung dem Minderjährigen gegenüber erklärte Genehmigung oder Berweigerung der Genehmigung wird unwirtsam. Die Genehmigung tann nur bis jum Ablaufe von zwei Wochen nach dem Empfange der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert 2).

Aft der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine

Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des Bertreters 3) 4).

E I 65 Abf 3 Saz 2, Abf 5, 6 II 82; M 1 134ff.; B 1 60 ff.; 6 124 ff., 276 ff. 1. Schlieft ber Minderjährige einen Bertrag, burch ben er nicht lediglich einen rechtlichen Borteil erlangt (§ 107), ohne die Ginwilligung des gesetlichen Bertreters ab, fo ift ber Bertrag boch nicht schlechthin und nicht ohne weiteres bauernd unwirksam. Der Bertrag befindet sich vielmehr für und gegen beibe Teile zunächft nur in einem Zustande schwebender Unwirksamkeit in der Genehmigungslage, so daß über den endgültigen Zustand erst das Verhalten des gesehlichen Vertreters entscheidet. Die Erteilung der Genehmigung, d. i. die nachträgliche, feiner Form bedürftige (§ 182), aber empfangsbedürftige Zustimmung (§ 184 Abf 1), macht ben Bertrag von Anfang an wirkfam — jedoch gemäß § 184 unter Aufrechterhaltung ber bom Bertreter ober ber im gwangsvollstredungsverfahren in ber Zwischenzeit getroffenen Berfügungen; Die Berweigerung ber Genehmigung dagegen macht ben Bertrag bon Anfang an, wenn auch nicht nichtig (vgl. auch § 110, anderseits § 105), so doch unwirksam, und zwar unwidertussich (RG JW 06, 9°). Das BGB will hier nicht das sog, hinkende Rechtsgeschaft, wonach der Vertragsgenosse dem Winkerjährigen gegenüber aus dem Geschäfte verpflichtet, der Minderiährige aber nicht verpstichtet wäre. Der Vertragsgenosse ist vielmehr während des Schwebezustandes sogar besser gestellt als der Minderiährige, da der letztere des Kechtes des Widerruss ermangelt (M 1, 334), dem Vertragsgenossen diese Kecht dagegen durch § 109 (abgesehen vom Sonderfalle bes Abi 2 bai.) ausbrudlich eingeraumt ift. Die Genehmigung tann übrigens nur

schlechthin erteilt ober verweigert werben. — Auch bas Berlöbnis fällt unter bie §§ 108, 109

(RG 393 06, 93).

2. Die durch ben Bertrag geschaffene Rechtslage ift auch ichon während bes Schwebeguftandes auf der Gläubiger- und auf der Schuldnerseite vererblich. Auf die Genehmigung wie deren Berweigerung sind im übrigen die §§ 182, 184 anzuwenden (vgl. das Nähere bort). -Grundfählich fann der gesethliche Bertreter mit ber Erklarung ber Genehmigung ober ihrer Berweigerung warten, solange es ihm beliebt. Das Recht des Bertragsgenossen anderseits ift durch Ubs 2 gewahrt. — Durch das hier ihm gewährte Recht, den gesehlichen Bertreter zur Erklärung über die Wenchmigung aufzufordern, erhalt ber Bertragsgenoffe die Möglichkeit, ben Schwebezustand ber Genehmigungslage und damit die Ungewißheit über die Birksamkeit bes Vertrags zu beseitigen. Die Aufforderung ift eine einseitige empfangsbedurftige Billenserflarung, Die nur dem gesetlichen Bertreter gegenüber erfolgen tann. Gin Recht, vom Bertreter auch eine Erflärung über eine von ihm etwa bem Minderjährigen bereits erteilte Ginwilligung gu berlangen, kennt das Geset nicht. Es bleibt hier nur die Feststellungstlage übrig. — Die Birtung der Aufforderung besteht darin, daß die Genehmigung ober ihre Berweigerung jest nur noch dem Auffordernden gegenüber erteilt werden tann, und daß auch eine vor der Aufforderung dem Minderjährigen gegenüber ertlärte Genehmigung oder Berweigerung für und gegen beide Bertragsteile unwirffam wird. Daber tann ber Bertreter die Genehmigung noch jest endgültig wirksam verweigern, selbst wenn er sie dem Minderjährigen gegenüber nach dem Bertragsabichlusse bereits erteilt hatte. Hatte er freilich die Einwilligung schon vor dem Bertragsabschlusse erteilt, dann bleibt er hieran gebunden (§ 107). Eine Mitteilung bes Bertreters an den andern Teil über die bem Minderjährigen gegenüber erflärte Genehmigung ober Berweigerung enthält bem andern Teile gegenüber zugleich die Genehmigung ober Berweigerung selbst. — Die Genehmigung gilt als verweigert, wenn fie nicht binnen zwei Wochen (Berechnung nach §§ 187, 188) feit Empfang der Aufforderung erklart wird. Ubrigens konnen der gesethliche Bertreter und der andere Teil die gesetzliche Frist verlängern oder abkurzen. Der Ablauf der Frist bewirkt von selbst den Ausschluß mit dem Rechte zur Genehmigung (vgl. § 186 A 1); zur nachträglichen Beseitigung dieser Folge wäre ein entsprechender Vertragsschluß erforderlich. — Das, was der Minderjährige auf Grund eines nicht genehmigten Geschäfts erlangt hat, tann nur mit ber Bereicherungeflage gemäß §§ 812, 818 gurudgefordert werben; ben Beweiß, daß die Bereicherung bereits fortgefallen sei, hat der Minderjährige zu führen (96 65, 298; 68, 270; Warn 1918 Nr 70). Eine Schabensersappslicht des Minderjährigen besteht, abgesehen von einer arglistigen Tauschung über das Borliegen der Genehmigung oder über die Tatsache der Minderjährigkeit, nicht (AG 10. 4. 23 III 321/22). Bgl. auch § 114 A 1 a. E.

8. Die Erlangung der unbeschräntten Geschäftsfähigteit burch Bolljährigkeit ober burch Bolljährigkeitserklärung macht den Vertrag bes früheren Minderjährigen nicht von selbst wirklam. Rur fieht jest bem letteren felbst die Erteilung ober Berweigerung ber Genehmigung gu. Gie fann nur dem andern Teile gegenüber erklärt werden, wie auch die Aufforderung mit den in Abs 2 bezeichneten Wirkungen ihm gegenüber erfolgen muß. Die nicht formbedurftige Genehmigung fann auch durch schlüssige handlungen erteilt werden, beispielsweise auch dadurch, daß der Minderjährige zu seiner zubor abgegebenen Unterschrift jest ein neues Datum beifügt (RG Warn 1919

4. Beweislast. Die Einwilligung oder Genehmigung hat zu beweisen, wer Rechte aus dem Bertrage ableitet. Bendet der andere Teil ein, daß er den Bertreter nach Abs 2 "aufgefordert habe", und daß die zweiwöchige Frist abgelausen sei, wofür er beweispflichtig ift, so ist es Sache bes Bertreters, nachzuweisen, daß er rechtzeitig seine Genehmigung erteilt habe.

# § 109

Bis zur Genehmigung des Vertrags ift der andere Teil zum Widerrufe berechtigt 1). Der Widerruf kann auch dem Minderjährigen gegenüber erflärt werden 2).

Hat der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt, fo kann er nur widerrufen, wenn der Minderjährige der Wahrheit zuwider die Ginwilligung des Vertreters behauptet hat; er kann auch in diesem Falle nicht widerrufen, wenn ihm das Fehlen der Einwilligung bei dem Abschluffe des Bertrags befannt war 3) 4).

E 1 65 Abi 4 II 83; M 1 134; B 1 60 ff.; 6 122.

1. Der andere Teil kann ben Schwebezustand der Genehmigungslage (§ 108 A 1) und damit zugleich ben Vertrag bis zur Genehmigung regelmäßig (vgl. A 3) durch einseitige, empfangsbedürftige Erklarung - seinen Biberruf - überhaupt beseitigen. Der Bertrag gilt bann als nicht rechtswirtfam gefcoloffen. Das Biberrufsrecht ift jeboch ausgefchloffen, fobalb ber Bertrag vom Vertreter, wenn auch nur dem Minderjährigen gegenüber genehmigt worden ist (§ 108), was auch für den Fall gilt, daß das Geschäft auch der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung bedürstig gewesen, diese aber noch nicht ersolgt war. Allerdings ist der andere Teil in der Lage, durch die an den Vertreter gerichtete Aussorderung (nach § 108 Uhs 2) die etwa dem Mindersährigen gegenüber nach dem Vertragsabschlusse bereits erteilte Genehmigung wieder unwirksam zu machen und so das Viderrussecht wieder zu erhalten. Diesen Ersolg erreicht er auch dann, wenn er mit dem Widerruss zugleich die Aussorderung gemäß § 108 Abs 2 verbindet.

2. Die Regel bes § 131 wurde bazu führen, daß ber Widerruf bem Minderjährigen gegensüber nicht rechtswirtsam erklärt werden konnte. Sah 2 bes Abs 1 enthält eine Abweichung von

ber Regel.

8. Wenn der andere Teil bei dem Abschlusse des Vertrags die Minderjährigkeit gekannt hat, bleibt er grundsäßlich an den Vertrag gebunden, ce sei denn, daß der Minderjährige ihm gegenüber der Bahrheit zuwider die Einwilligung des Vertreters behauptet hat, was übrigens nur das Behaupten einer tatsächlich unrichtigen Tatsache, dagegen nicht auch ein wissentlich unwahres oder schuldhaftes Handeln des Minderjährigen ersordert. Aber auch in dem dargelegten Falle bleibt der andere Teil gebunden, wenn ihm das Fehlen der Einwilligung beim Abschlusse des Vertrags ohnehin bekannt war. Dem Kennen steht das Kennenmüssen nicht gleich.

4. Beweislast. Wer den Widerruf geltend macht, hat ihn zu beweisen, daher gegebenenfalls auch seine Rechtzeitigkeit. Wer behauptet, daß das Widerrufsrecht ausgeschlossen war (Uhf 2), hat dies zu beweisen. Gegenüber dem Beweise, daß der andere Teil bei Abschluß des Vertrags die Minderjährigkeit gekannt habe, steht dem andern Teile der weitere Beweis frei, daß der Minderjährige die Einwilligung des Vertreters behauptet hat, und gegenüber diesem Beweise dem Gegner der Beweis, daß dem Widerrusenden auch das Fehlen der Einwilligung bekannt gewesen sei.

### § 110

1) Ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zwede oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Vritten 2) überlassen worden sind 3) 4).

Œ I 69; M I 147 ff.; B I 66 ff.; 6 122.

1. Birtfamteit gewiffer Bertrage bes Minderjährigen. Rach § 107 A 1 bedarf bie Ginwilligung der nötigen Bestimmtheit. § 110 gibt eine durch das Verkehrsbedursnis verlangte Ergänzung. Durch Übertassung von Mitteln zu besonders vorgesehener oder aber zu freier Berfügung erlangt ber Minderjährige zwar nicht Geschäftsfähigkeit und nicht etwa bie Fähigkeit zu Rechtsgeschäften aller Art. Aber jeder von ihm innerhalb der durch den gegebenen Zwed bestimmten Grenzen abgeschlossene Bertrag sowie die auf Grund bessen von ihm vorgenommene Berfügung gelten als von Anfang an wirksam, wofern der Minderjährige die vertragsmäßige Leiftung mit ben ihm zu dem angegebenen Zwede gegebenen Mitteln bewirkt hat. Das Gefet tnupft also zwar die Wirksamkeit des Bertrags unmittelbar an die Leistung des Minderjährigen; aber ber rechtliche Grund bafür ift nicht in der Leiftung felbst, sondern in der vom gesetlichen Bertreter im voraus erteilten, in der Aberlassung der Mittel sich aussprechenden Einwilligung zu finden (NG 74, 235). Der § 110 enthält baher auch nur einen besonderen Anwendungsfall von § 107. Bom Falle des § 108 anderseits unterscheidet er sich insofern, als bei ihm ein ohne die Einwilligung des gesetlichen Bertreters abgeschlossener Bertrag vorausgesett und als Mittel zur Beilung der Unwirksamkeit die nachträgliche Genehmigung vorgesehen wird, während der § 110 für seinen Fall gerade annimmt, daß der Bertrag sosort wirkjam wird, weil er mit der im voraus erteilten Einwilligung des Bertreters abgeschlossen worden. Während ferner ber § 108 bie nachträgliche Genehmigung bereits abgeschlossener, mithin bereits genau bestimmter Berträge im Auge hat, kann ber gesetzliche Bertreter nach § 110 den Minderjährigen instand sepen, eine Reihe bon noch völlig unbestimmten Rechtsgeschäften wirham abzuschließen, ohne bag ber gesetliche Bertreter auf die Wirksamkeit noch einen Ginfluß hatte. — Db in der Uberlaffung der Mittel eine allgemeine ober eine nur beschränkte Einwilligung zu finden ift, hangt bavon ab, zu welchem Zwede die Uberlaffung der Mittel erfolgt: ob nämlich zu völlig beliebiger Berfügung, oder nur mit Rudficht auf eine einzelne bestimmte Angelegenheit (Antauf eines Anzugs), oder endlich im Hinblid zwar nicht auf ein völlig schrankenloses, aber boch ein weites, wenn auch in sich gefchloffenes Gebiet (Uberlaffung von Mitteln zu einer Badereife, zur Ausbildung, jum Studium). Welcher ber Fälle gegeben sei, ift nach ben Umftanden zu ermitteln. Auch bas, mas ber Minderjährige bermoge ber ihm überlassenen Mittel erworben hat (fauf- ober tauschweise), kommt hier als ihm zur Berfügung überlaffen in Betracht, falls nicht bie ertennbare Grenze ber gewährten Freiheit überschritten ist (RG 74, 235). Die Zwedbestimmung kann ausbrüdlich, wie auch stillschweigend erfolgen. — Da im Falle einer Leistung bes Minderjährigen bavon auszugehen ift, als ware ber zugrunde liegende Bertrag bon Anfang an wirtfam guftande getommen, fo ift die bewirtte Leiftung nicht erft auf Grund eines unwirksamen, sondern auf Grund eines bereits wirtsamen Grundgeschäfts erfolgt. Für einen Rückforderungsanspruch aus § 812 besteht daher nach der Leistung tein Raum mehr. Da inbessen vor der Leistung der Bertrag Wirksamkeit noch nicht erlangt hat, fo folgt, daß der gesetliche Bertreter es bis zur Leiftung grundsählich noch in ber Sand hat, sowohl den Vertrag, wie damit auch die Rechtsbeständigkeit der etwaigen Leistung dadurch zu vereiteln, daß er dem Minderjährigen gegenüber die ihm im voraus erteilte Einwilligung recht zeitig widerruft (etwa durch Zuruckforderung der ihm überlassenen Mittel). Ist auch der Vertragsgegner im Falle des § 110 gemäß § 109 dis zur Leistung des Minderjährigen zum Widerrufe des Vertrags berechtigt? Das ist zu verneinen, da in der Überlassung der Mittel eine im voraus erteilte Einwilligung zu finden ift und daher der Fall des § 109 nicht in Frage kommen kann. Fallen Abschluß bes Bertrags und Erfüllung zusammen, wie beim Handtaufe, dann besteht natürlich auch für den Bertreter teine Möglichkeit bes Widerrufs. Die Bewirkung ber Leistung fest nach der Anforderung des Gesetses die volle Erfüllung voraus. Nur teilweise Leistung macht den Bertrag nicht etwa teilweise wirkfam. Nur wenn Leistung und Gegenleiftung teilbar sind (§ 266 A 1), und die einzelne Teilleiftung eine gewisse Selbständigkeit hat, wie bei einem auf Teilleiftungen gerichteten Bertrage der Fall, kann die einzelne Leistung des Minderjährigen in entsprechendem Umfange auch die Birksamkeit des Geschäfts herbeischten. Der Erfüllung durch vertragsmäßige Leiftung steht grundsäglich bie Erfüllung burch hingabe an Bahlungs Statt, hinterlegung, Aufrechnung ufw. gleich.

2. Dritter kann jede beliebige andere Person sein als der geschliche Bertreter. Boraussehung ist aber einmal, daß auch der Dritte die Mittel unter einer entsprechenden Zweckestimmung zuswendet (gleichgültig ob unentgeltlich oder entgeltlich), und serner, daß der gesetliche Bertreter

in diese entsprechende Zuwendung und Zwedbestimmung einwilligt.

- 3. Als "Mittel" tommen hier nur Bermögensgegenstände im engeren Ginne in Betracht, bei denen eine "Überlassung" überhaupt benkbar ift. Unmittelbar gehören baber nicht hierher Leistungen persönlicher Art (Dienst-, Arbeitsleiftungen). Indessen hat ein Minderjähriger durch solche Leistungen einen Erwerb gemacht, ist dieser ihm alsbann belassen worden und hat er bamit einen Bertrag erfüllt, dann wird ber § 110 Plat greifen (f. weiter unten). Rann der Gefichtspunkt bes § 110 auch bann burchgreifen, wenn der Minderjährige den Bertrag nicht mit ben ihm überlassenen Mitteln, sondern durch andere Mittel erfüllt? Die Frage wird insoweit ohne weiteres zu bejahen sein, als der Minderjährige Mittel verwendet hat, die er durch die ihm zu freier Berfügung überlassenen erworben hatte (oben A 1; RG 74, 235). Höchstens entsprechend könnte bagegen § 110 Play greifen, falls der Minderjährige den Vertrag durch Leistungen persönlicher Art erfüllt, etwa eine Kaufschuld abgearbeitet hat. Den Gesichtspunkt des § 107 hier heranzuziehen (Dertmann § 110 A 7) erscheint schwertich als zulässig. Denn die Geltendmachung der Forderung auf die dem Minderjährigen für seine Dienstleistung vertraglich zugesagte Gegenleistung kann nicht im Sinne des § 107 als ein Rechtsgeschäft aufgefaßt werden, das ihm nur einen rechtlichen Vorteil bringt; ober man käme schließlich zu ber Regel, daß ein von einem Minderjährigen abgeschlossener unwirksamer Vertrag durch die Vorleiftung des Minderjährigen um beswillen allemal wirksam werbe, weil nunmehr nur noch die Gegenleiftung des Bertragsgegners ausstünde, und deren Geltendmachung dem Minderjährigen jest freilich nur zum Vorteile gereichen wurde. Unter Billenserklärungen im Sinne bes § 107 können doch nur solche verstanden werden, die auf Rechtserwerb (Uneignung, Annahme von Zuwendungen) ober auf Befreiung von einer Verpflichtung (Annahme von Erlassen und Berzichten) gerichtet sind. — Die Aberlassung der Mittel fann ausbrudlich aber auch ftillschweigend erfolgen. Ein ftillschweigendes Uberlassen gur freien Berfügung liegt vor, wenn der Minderjährige seinen Lebensunterhalt selbst verdient und ihm der Bertreter das Erworbene überläßt (vgl. dazu jedoch § 119 Abs 2 Nr 2 Gewd). Die Überlassung durch den Bertreter enthält eine Berfügung über bas Bermögen bes Minderjährigen. Soweit der Bertreter dazu der Genehmigung des Vormundichaftsgerichts ober des Gegenvormundes bedarf, kann daher mangels solcher Genehmigung die in § 110 bestimmte Wirkung nicht erzielt werden. Die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts oder des Gegenvormundes ist aber überhaupt nicht ersorderlich, falls ein Dritter die Mittel mit Zustimmung des Vertreters gewährt.
- 4. Für Minderjährige, die sich mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters in gewissen Tebensstellungen besinden, in der sie selbst für ihre Bedürfnisse zu sorgen haben Studieren de, Lehrlinge, Soldaten, Schüler, Dienstboten —, enthält das BGB teine besondern Bestimmungen. Ein Antrag, die von solchen Minderjährigen geschlossenen Geschäfte allgemein sür rechtswirtsam zu erkläten, wurde abgelehnt. Die Ansicht, daß in der vorausgesetzten Zustimmung des Vertreters zu der Beschäftigung des Minderjährigen ohne weiters eine stillschweigende Einwilligung zu allen Rechtsgeschäften zu sinden sei, die de Lebensstellung mit sich bringen mag, erweitert den § 110 in unzulässiger Weise. Geborgt soll nicht werden. Borgen soll nur dann als genehmigt gelten, wenn der Minderjährige mittellos gelassen wird.

### § 111

Ein einseitiges Nechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vornimmt, ist unwirksam 1).
Nimmt der Minderjährige mit dieser Einwilligung ein solches Nechtsgeschäft einem anderen gegenüber vor, so ist das Nechtsgeschäft unwirksam, wenn der Minderjährige die Einwilligung nicht in schriftlicher Form vorlegt und der andere das Nechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist 2).
Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vertreter den anderen von der Einwilligung in Kenntnis gesetzt hatte 3) 4).

E I 65 Abf 3 Sah 2 II 85; M I 133 ff.; B I 62.

1. Einseitige Rechtsgeschäfte (Vorbem 2 vor § 116) gestatten mit Rücksicht auf den andern Teil nicht den Schwebezustand der Genehmigungslage (§ 108 A 1). Deshalb ist ein vom Minderjährigen ohne die ersorderliche Einwilligung des Vertreters vorgenommenes einseitiges Rechtsgeschäft, welcherart auch immer, schlechthin wirkungslos. Es ist wie nichtig und daher auch nicht einmal durch nachträgliche Genehmigung heilbar; es sei denn, daß diese mit einer erneuten Vornahme des Rechtsgeschäfts verbunden wäre (§ 141). Anwenddar ist aber der § 111 überhaupt nicht, wenn der andere und der Minderjährige ausdrücklich vereinbaren, daß die Wirksamseit von der Genehmigung des Vertreters abhängen soll. Denn in dem Falle ist die Wirksamseit von der Genehmigung des Vertreters abhängen soll. Denn in dem Falle ist die Wirksamseit der Erksärung unter eine Bedingung gestellt, und es sind alsdann die §§ 108 u. 109 entsprechend anzuwenden. Bgl. dazu RG 76, 91. Handeln auf eigene Gesahr s. RG 141, 262.

2. Bei empfangsbedürstigen einseitigen, mit Einwilligung des Vertreters vorgenommenen Rechtsgeschäften der Minderjährigen reicht auch die Einwilligung zur Birksamkeit des Rechtsgeschäfts noch nicht unbedingt aus. Der andere Teil kann vielmehr Gewißheit über das Vorhandensein der Einwilligung verlangen. Zene ist nach dem Gesehe nur gegeben, wenn der Minderjährige die Einwilligung in schriftlicher Form vorlegt, oder wenn der gesehliche Vertreter den andern von der Einwilligung in Kenntnis geseht hatte. Der Geschäftsgegner kann daher, wenn weder das eine noch das andere ersolgt ist, das Geschäft zurückweisen, und hat er es unverzüglich getan, so "ist" (nicht "wird") jenes unwirtsam, also von Ansang an. Unterläht er dagegen die Zurückweisung, so ist das Geschäft von Ansang an wirtsam. Der § 111 trisst selbstverständlich nicht solche Geschäfte, die der Minderjährige auch ohne Einwilligung wirksam vornehmen kann, insbesondere

also nicht solche, durch die er lediglich einen rechtlichen Borteil erlangt (§ 107).

Die Borlegung der schriftlichen Einwilligung kann vor und bei, sogar auch nach Vornahme des einseitigen Rechtsgeschäfts erfolgen; muß in letzteren Fällen aber erfolgt sein vor der Zurückweisung. Erfolgt sie nach der Zurückweisung, so kann das nur dann rechtliche Bedeutung haben, wenn die Voraussetung einer wiederholten Vornahme des Geschäfts erfüllt wird (§ 141). Die Zurückweisung ist eine einseitige empfangsbedürstige Willenserklärung, die dem Vertreter oder dem Mindersährigen gegenüber abgegeben werden kann. Sie muß erkennen lassen, daß sie wegen unterbliedener Vorlegung der Einwilligung geschehe und muß underzüglich — gemäß § 121 (A 2), also ohne schuldhaftes Vogen (NC IV V) also ohne schuldhaftes Vogen (NC IV V) abeil den Mangel der Vorlegung der Einwilligungserklärung auch dann, wenn der Aurückweisung heilt den Mangel der Vorlegung der Einwilligungserklärung auch dann, wenn der Minderjährige — beispielsweise bei einer Kündigung — nicht ausdrücklich gesagt hat, daß er mit Einwilligung des Vertreters handle (NC 50, 212). Die Mitteilung des gesetzlichen Vertreters an den andern ist eine einseitige empfangsbedürstige Erklärung, auf welche die §§ 130, 131 anzuwenden sind. Sie muß vor der Zurückweisung erfolgt sein.

8. Satte ber Bertreter ben Dritten von ber Ginwilligung in Renntnis gefest, bann befteht

für die Zurudweisung selbstverständlich fein Grund.

4. Beweislast. Wer sich im Falle des Sates 1 auf das einseitige Rechtsgeschäft beruft, hat die Einwilligung des Bertreters zu beweisen. Macht der Gegner unter den Voraussetungen des Sates 2 die Unwirksamkeit ungeachtet dieser Einwilligung geltend, so hat er die Jurückweisung zu beweisen, und der die Wirksamkeit Behauptende hat alsdann zu beweisen, entweder daß schon vor der Zurückweisung die Einwilligung durch den Minderjährigen in schriftlicher Form vorgelegt war, oder daß dessen Vertreter den andern von der Einwilligung zuvor in Kenntnis geset hatte.

### § 112

Ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts den Minderjährigen zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts, so ist der Minderjährige für solche Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche der Geschäftsbetrieb mit sich bringt 1). Ausgenommen sind Nechtsgeschäfte, zu denen der Bertreter der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts bedarf 2).

Die Ermächtigung kann von dem Vertreter nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zurückgenommen werden 3).

E I 67 II 86; M 1 141 ff.; B 1 63 ff.

1. Die Ermächtigung ift eine einseitige empfangsbedurftige Erklärung bes Vertreters gegenüber dem Minderjährigen, auf die § 131 Abs 2 sachgemäß keine Anwendung sinden kann (a. A. Dertmann A 3a ju § 112). Sie ist durch das Bormundschaftsgericht nicht ersetbar. Die Ermächtigung bedarf aber noch ber Wenchmigung bes Bormunbicaftsgerichts, und zwar auch gegenüber bem Inhaber ber elterlichen Gewalt. - Die Ermächtigung hat die gefehliche Birtung, daß der Minderjährige für Rechtsgeschäfte aller Art, die der Geschäftsbetrieb mit sich bringt, unbeschränkt geschäftsfähig ist, und daß insoweit die Vertretungsmacht des gesetzlichen Vertreters (bis gur etwaigen Burudnahme ber Ermächtigung nach Abf 2) ruht. Mit ber Bestimmung bes Gesetes, daß der Minderjährige in den gegebenen Grenzen geschäftsfähig ist, erscheint die Annahme, daß innerhalb eben biefer Grengen außerbem ber gefegliche Bertrefer feine Bertretungsmacht behalte, unvereinbar. Es könnte zur Rechtsunsicherheit führen, wenn innerhalb des nämlichen Geschäftskreises sowohl der Minderjährige selbst, wie auch der gesetzliche Vertreter mit verpflichtender Kraft für ben ersteren handeln burfte. Das Geset geht offenbar bavon aus, daß ber Bertreter mit Erteilung ber Ermachtigung jugleich feine eigene Bertretungsbefugnis, bis er bie Ermächtigung etwa wieder zurudnimmt, entsprechend einschränkt, und daß er dazu auch befugt ist. Daher ift aber auch eine bem Minderjährigen gegenüber erklärte Beschränkung der Ermächtigung Dritten gegenüber wirkungslos. Der Vater, der mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts das Kind zum selbständigen Betriebe eines Erwerdsgeschäfts ermächtigt das, kommt insoweit auch nicht mehr als Nepräsentant des Kindes für die Anwendung des § 61 VV in Betracht (NG 135, 370). — Selbständiger Betrieb eines Erwerdsgeschäfts ist jede berufsmäßig ausgeübte, auf selbständigen Erwerd gerichtete Tätigkeit; sie mag im Handel, Betreiben einer Fabrik, eines Handwerks, eines lünskerischen oder wirtschaftlichen Berufs, der Landwirtsfahrt usw. bestehen. Welche Geschäfte ber Geschäftsbetrieb im einzelnen mit sich bringt, bestimmt sich nach ber Verkehrsanschauung unter Berudsichtigung der Umstände des einzelnen Falles. Es gehört dazu alles, was zum Betrieb bes Erwerbsgeschäfts unmittelbar ober auch mittelbar nötig ift, einschließlich der bem eigenen Unterhalt des Minderjährigen dienenden Geschäfte. Die Ermächtigung hat in diesem Umfange auch die Wirkung, daß der Minderjährige prozeßfähig ift (§ 52 BBD). Über den Eintritt in den Dienst

2. Ausnahmen. Die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit nach Sat 1 erstreckt sich nicht auf solche Geschäfte, zu beinen der gesehliche Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts de darf. Danach ist aber das Ausnahmegebiet ein engeres oder ein weiteres, je nachdem der Vertreter ein Vormund (§§ 1821 ss.) oder elterlicher Gewalthaber (§ 1643). Ausgenommen sind im übrigen auch die Fälle, in denen das Vormundschaftsgericht dem gesehlichen Vertreter eine alssemeine Ermächtigung erteilen darf und erteilt hat (§§ 1825 u. 1822 Nr 8—10). Soweit ein Ausnahmefall nach Abs 1 Sat 2 vorliegt, ist jedesmal die besondere Genehmigung des gesehlichen Vertreters ersorderlich. Insologe der Einschränkungen aus Sat 2 ist der Minderjährige im Vertrebe eines umsangreichen Erwerdsgeschäfts (Handelsgeschäfts, Gutsbetriebs) gegebenenfalls sehr gehemmt. Ausreichende Abhilse kann nur die Vollährigkeitserlärung (§ 3) bieten.

3. Die Jurudnahme der Ermächtigung kann durch den gesetzlichen Bertreter wirham nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts erklärt werden, und zulässig ist — abweichend von § 113 Abs 2 — auch nur eine allgemeine, nicht auf einzelne Geschäfte beschränkte Zurudnahme. Sie wirkt nur für die Zukunft. Die Zurücknahme erfolgt formlos durch Erklärung gegen-

über dem Minderjährigen.

## § 113

Ermächtigt der gesetzliche Vertreter den Minderjährigen, in Dienst oder in Arbeit zu treten, so ist der Minderjährige für solche Nechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, welche die Eingehung oder Aufhebung eines Dienstoder Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder die Erfüllung der sich aus einem solchen Verhältnis ergebenden Verpslichtungen betressen 1). Ausgenommen sind Verträge, zu denen der Vertreter der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf 2).

Die Ermächtigung kann von dem Bertreter gurudgenommen oder einge-

schränkt werden 3).

Ift der gesethliche Bertreter ein Bormund, fo tann die Ermächtigung, wenn fie von ihm verweigert wird, auf Antrag des Minderjährigen durch das Bormundschaftsgericht erfett werden. Das Vormundschaftsgericht hat die Ermächtigung zu erfeten, wenn fie im Interesse des Mündels liegt 4).

Die für einen einzelnen Fall erteilte Ermächtigung gilt im 3weifel als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung von Verhältnissen derfelben Art 5) 6).

- Œ I 68 II 87; M # 144 ff.; B # 64 ff.; 4 792; 6 122, 143 ff. 1. Die Ermächtigung (§ 112 A 1) wird durch den gesehlichen Vertreter dem Minderjährigen gegenüber erteilt. Sie bedarf in Fällen vorliegender Art an sich nicht ber Benehmigung bes Bormundschaftsgerichts (vgl. jedoch A 2) und tann auch mit Wirtung gegen Dritte eingeschräntt werden, fo mit Rudficht auf Beit oder auf bestimmte Dienste oder endlich auf die Dienstherrschaft oder ben Arbeitsherrn. Eine Ermächtigung liegt nicht ichon dann bor, wenn ber Bertreter ben Dienstvertrag für ben Minderjährigen mit einem Dritten abschließt (RNG 3, 221). Rechtlich moglich ift es aber, daß der Bater fraft elterlicher Gewalt dem Minderjährigen die Ermächtigung badurch erteilt, daß er mit ihm selbst einen Dienstvertrag abschließt. — Der Ausbrud "Dienst- vder Arbeitsverhaltnis" ift im weiteren Sinne zu verfteben. Gegenftand bes Bertrags fann fowohl die Dienstleistung selbst sein, sei fie höherer oder niederer Art (§§ 611 ff.), wie auch ein herzustellender Erfolg (§§ 631 ff.). Hierher gehört daher auch ber Anstellungsvertrag eines Schausvielers, ebenso der Lehrbertrag (vgl. §§ 126ff. GewD; §§ 76ff. HBB), ber zwar auch heute noch in erster Linie den Charafter des Lehrvertrags hat, aber zugleich die Clemente des Arbeitsvertrags enthält, daher gleichzeitig als Lehr- und als Arbeitsvertrag anzusehen ift (RNG 3, 221). Eine entsprechende Anwendung der Vorschrift, die eine Ausnahme von der in §§ 107, 108 ausgesprochenen Regel bildet, auf andere Fale, z. B. auf Studierende, ist ausgeschlossen. Doch kann unter Umständen eine stillschweigende Einwilligung des gesehlichen Vertreters im Sinne der §§ 107, 183 vorliegen. 10 3. B. zum Belegen eines handelsturfes, wenn der Bater den minderiährigen Sohn als Bolontar nach einem Handelsplat gesandt hat (LF 1925, 2701). Nach dem Ges für Jugendwohlsahrt v. 9. 7. 22 (NGBI I 633) § 70 Abs 3 gilt bei Fürsorgeerziehung die Fürsorgeerziehungsbehörde für den Abschluß von Dienst- und Lehrverträgen als gesetlicher Bertreter bes Minderjährigen. Die Ermächtigung hat die gesehliche Wirkung, daß der Minderjährige nunmehr unbeschränkt geschäftsfähig ist, und zwar: a) für Eingehung des Arbeits- oder Dienstvertrags; gegebenensalls einschließlich der Bereinbarung einer Bertragsstrase, eines Wettbewerbsverbotes, falls nur solche Bertragsabreden verkehrsüblich oder nicht außergewöhnlich find, was fich aber bei Dienstvertragen mit gewerblichen Arbeitern nicht fagen läßt (RAG 1, 355); b) für die Aufhebung ober Anderung bes Bertrags und c) hinsichtlich seiner Erfüllung. Dierher gehoren auch bie etwaigen Schadens-ersahansprüche bes Minderjährigen aus dem Dienstverhaltnisse, mithin auch sein Ersahanspruch wegen dauernder Gesundheitsschädigung durch den Dienst (§ 618), sowie anderseits die gegen ihn aus dem Dienst- oder Arbeitsverhaltnisse hervorgegangenen Ersapansprüche. Im Umsange feiner Geschäftssähigkeit ist der Minderjährige auch prozeßsähig (§ 52 BBD, dazu NAG Warn 1931 Rr 214). Coweit und solange die bem Minderjährigen gewährte Ermächtigung reicht, besteht baneben die Bertretungsmacht des gesetlichen Bertreters auch hier nicht (streitig). Der Bertreter kann daher auch nicht die Lohnforberung des Minderjährigen einklagen. Bgl. § 112 A 1. Aller-dings kann unter Umständen in seinem Eingriffe schon ein Widerruf nach Abs 2 enthalten sein. It dem Minderjährigen durch die ihm gemäß § 113 erteilte Ermächtigung ohne weiteres auch die
- 2. Ausnahmen. Die unbeschränkte Geschäftsfähigkeit umfaßt auch hier wie nach § 112 nicht folde Geschäfte, zu benen ber Bertreter ber Genehmigung bes Bormundichaftsgerichts bedarf. Erheblich ift im Falle der Bormundschaft, dagegen nicht auch der elterlichen Gewalt (§ 1643), der § 1822 Nr 7 (Berpstichtung des Mündels zu persönlichen Dienstleistungen auf länger als ein Nahr)

freie Verfügung über seinen Arbeits- ober Dienstlohn gewährt? Das durfte zu verneinen fein,

wenngleich ber Lohn zu feinem freien Bermögen gehört (§ 1651).

- 3. Rurudnahme und Beichränfung ber Ermächtigung. Der Bertreter fann bie erteilte Grmächtigung hier jederzeit frei zurudnehmen oder beschränken. Hat jedoch das Bormundschafts gericht die Ermächtigung erset (Abs 3), so steht die Besugnis, sie zurudzunehmen oder zu beichranten, nur ihm zu. Die Zurudnahme der Ermachtigung erfolgt formlog dem Minderjährigen gegenüber. Die Burudnahme ber Beschränkung hat teine rudwirtenbe Rraft.
- 4. Die Erjegung der Ermächtigung durch bas Bormundichaftsgericht, falls ber Bormund die Ermächtigung verweigert, kann erfolgen auf Antrag des Minderjährigen (Berfahren nach den § 18 Abs 2, 53, 55 Abs 1, 60 Ar 6 FGG; sofortige Beschwerde nach § 60 Ar 6), durch Zustellung des Beschlusses an den Minderjährigen (§ 16 Abs 2 a. a. D.). Hinsichtlich schleuniger Fälle vgl. § 53 Abs 2 FGG. Dem Vertreter traft elterlicher Gewalt gegenüber ift die Ersetnung der Ermächtigung nicht zugelassen. Für die Wirksamkeit bes gerichtlichen Beschlusses ift

es bedeutungslos, ob in Wirklichkeit das Interesse des Mündels gehörig gewahrt worden ist ober nicht.

5. Nach ber Auslegungsregel ("im Zweisel") gilt die für den einzelnen Fall erteilte Ermächtigung als allgemeine Ermächtigung zur Eingehung von Verhältnissen der gleichen Art. Eine derartige Ausdehnung der Ermächtigung wird jedoch rechtswirtsam ausgeschlossen durch

ihre entsprechende Einschränkung gemäß A 3.

6. Ergänzt die Gemeindebehörde nach § 108 Gewd die Zustimmung des gesetlichen Vertreters durch Ausstellung eines Arbeitsbuchs, so werden dadurch die Vorschriften des BGB in §§ 107—113 nicht berührt; daher wird durch sie insbesondere das Recht des Vertreters, die Zustimmung zum Arbeitsvertrage zu versagen, nicht betroffen.

## § 114

Wer wegen Geistesschwäche, wegen Verschwendung oder wegen Truntsucht entmündigt oder wer nach § 1906 unter vorläufige Vormundschaft gestellt ist, steht in Ansehung der Geschäftsfähigkeit einem Minderjährigen gleich, der das siebente Lebensjahr vollendet hat 1) 2).

E I 70, 71 215 1; M I 149 ff.; B I 67 ff.; 4 839 ff.

1. Die megen Geiftesichwäche, megen Berichwendung ober Truntjucht Entmundigten (§ 6 Rr 2, 3, 4) find in ber Gefchaftsfähigteit beichrantt. Die Beschrantung tritt mit Birtjamteit bes die Entmündigung aussprechenden Beschlusses (§§ 661, 680, 683 BBD) ein und dauert fort bis zur Aufhebung der Entmündigung, also bis zur Rechtstraft der die Entmündigung aufhebenden Enticheibung, nämlich bes Beschlusses oder bes Urteils nach ben §§ 672, 678, 680, 685, 686 3BD. Es ist indes nicht ausgeschlossen, daß das Gericht die Boraussehungen der vollen Geschäftsunfähigteit gemäß § 104 Nr 2 als erfüllt erachtet, wiewohl die Entmundigung nur wegen Geistesschwäche erfolgt ift (NG JB 07, 7371). Die wegen körperlicher Gebrechen oder wegen Abwesenheit unter Psegschaft Gestellten (§§ 1910, 1911) sind in der Geschäftsfähigkeit nicht beschränkt (NG 52, 224). Bel serner § 53 BBD und § 178 FGG. Geistesschwäche liegt vor, wenn die Berson insolge ihres Geisteszustandes die Gesamtheit ihrer Angelegenheiten, nicht also lediglich die vermögensrechtsch lichen, zu besorgen außerstande ist und zu ihrem Schute (auch gegenüber fremben Ginflussen) jonach eines Bflegers bedarf (RG Warn 1918 Rr 180). Immerhin muffen bem Geifteszustande Mertmale flinisch-medizinischer Art anhaften (RG 328 1917, 8471). Truntsucht liegt nur dann vor, wenn ber Leibende die Rraft, bem Unreize jum übermäßigen Genusse geiftiger Getrante du widerstehen, wirklich verloren hat; widersteht er auch nur aus Furcht vor der Entmündigung, so spricht bas gegen das Borhandensein einer Trunksucht (RC Warn 1913 Nr 1; 1916 Nr 260). Gine Trunffucht fann nicht ichon bann als fortgefallen gelten, wenn ber von ihr befallene Entmundigte sich unfreiwillig im Alfoholgenusse beschränkt hat, ihm jedoch nicht auch die innere Kraft zugemutet werden dars, einem sich etwa bietenden Anreize zu übermäßigem Akoholgenusse zu widerstehen (RG LZ 1919, 9664). — Die Beschränkung der Geschäftsssähigkeit im Halle vorstäusiger Vormundschaft nach § 1906 (§§ 16, 52, 61 HG) irrit mit dem Zeitpunkt ein, in dem der sie guprden des Artisches des Art ber fie anordnende Beichluß nach § 52 366 wirtfam wird (vgl. 986 Gruch 48, 108), und fie bauert solange wie die vorläufige Vormundichaft selbst (§ 1908). Die Gleichstellung der betroffenen Bersonen mit bem Minderjährigen besteht nur in Ansehung ber Geschäftsfähigfeit (§§ 107-113), bezieht sich daher nicht auch auf ihre Delittsfähigkeit, die unberührt bleibt. Daher regelt sich auch bie Berantwortlicheit des wegen Geistesschwäche Entmundigten für den durch eine unerlaubte Handlung einem andern zugefügten Schaden gegebenensalls nur nach § 827, während § 828 außer Anwendung bleibt (NG IV 1912, 244). Die Zurechnungsfähigkeit ist unabhängig von der Entmündigung, diese kommt bei jener nicht in Betracht, die Zurechnungsfähigkeit betreffs einer Handlung ist deher kalkständig ist den kalkständig und der kalkständig der kalk Sandlung ift baher felbständig für sich zu prufen (NG 105, 272). — Sonderbestimmungen bes § 2229 wegen Testamentsunsähigkeit, bes § 473 BPO hinsichtlich bes Parteieibes. Die Abwesenheitspflegichaft berührt weder die Prozeffähigfeit (§ 52 BPD), noch die Geschäftsfähigfeit (§ 1911).

Die nicht genehmigten Rechtsgeschäfte sind wie die des Minderjährigen wirkungslos. Notwendigkeit der Genehmigung des Vormunds für den Vollmachtsvertrag für die Klage auf Ausbedung der Entmündigung s. HNR 1933 Nr 986. Über den Rückforderungsanspruch des Geschäftsgegners vol. § 108 N 1 a. E. Eine Bereicherung des Entmündigten besteht nicht mehr, wenn er das Empfangene in verschwenderischer Art verdraucht hat, während ihm zu seinem Unterhalte genügende Wittel von seinem gesehlichen Vertreter zur Versügung gestellt waren (NG Warn 1918 Nr 70).

2 Mergangsrecht vol. Artt 155 u. 156 EG. War das Verfahren am 1. Januar 1900 noch nicht abgeschlossen (NG JW 00 S. 848 u. 867), so unterliegt es formell und materiell dem neuen dieser Zeit deit des Intrastretens des BGB wegen Verschwendung Entmündigte steht von Art 156 EG)

### § 115

Bird ein die Enimundigung aussprechender Beschluß infolge einer Unfechtungsklage aufgehoben, jo kann die Wirksamkeit der von oder gegenüber dem Entmundigten vorgenommenen Rechtsgeschäfte nicht auf Grund des Beschlusses in Frage gestellt werden 1). Auf die Wirksamkeit der von oder gegenüber dem geseklichen Bertreter porgenommenen Rechtsgeschäfte hat die Aufhebung keinen Ginfluß 2).

Diese Borfdriften finden entsprechende Unwendung, wenn im Falle einer porläufigen Bormundichaft ber Untrag auf Entmundigung gurudgenommen oder rechtsträftig abgewiesen oder ber die Entmundigung aussprechende

Beschluß infolge einer Anfechtungsklage aufgehoben wird 3).

E I 71 216 2 11 89; M 1 150 ff.; B 1 67 ff.; 4 854 ff.

1. Die Aufhebung einer Entmundigung zufolge einer Anfechtungetlage nach §§ 664 ff. BBD gemäß § 684 daf. beseitigt die Unwirksamkeit der von und gegenüber dem Entmündigten vorgenommenen Rechtsgeschäfte mit Rudwirkung bis auf ben Anfang, weil im vorausgesetzten Falle — anders als bei einer Wiederaufhebung nach §§ 679, 686 BBD — bavon ausgegangen wird, daß ber Entmundigungsgrund von Anfang an nicht bestanden hat. Diese Geschäfte werben also hinsichtlich ihrer Wirksamkeit so behandelt, als ob der die Entmundigung aussprechende Beschluß überhaupt nicht ergangen wäre, unbeschadet der Möglichkeit, die Wirksamkeit der Rechts-

geschäfte auf Grund ber §§ 104 Nr. 2, 105 Abs 2 anzugreifen.

2. Aber auch die von oder gegenilder bem gesetlichen Bertreter in ber Amischenzeit porgenommenen Rechtsgeschäfte werben nach ber bestimmten Borfchrift bes Sab 2 aufrechterhalten. wiewohl sie an sich als unwirksam angesehen werden müßten (21). Falls etwa ber Entmundigte und fein gefehlicher Bertreter vor Aufhebung ber Entmundigung in ber gleichen Sache wiberibrechende Ertlärungen abgeben, wird es für die Frage, welches Geschäft gelten fou, einmal darauf ankommen, welches von ihnen dem andern zeitlich voraufgegangen ift, so daß das eine schon hiernach durch das andere ausgeschlossen sein könnte. Ist der Widerspruch auf diese Beise nicht lösbar, so wird man bavon ausgehen muffen, daß zugunsten des Dritten das von ihm mit dem Bertreter abgeschlossene Geschäft ben Borzug verbient, weil ber Dritte berechtigt war, mit ber Befugnis bes Bertreters zu rechnen (streitig).

3. Wird die vorläufige Bormundschaft (§ 114 A 1) aus den in Abs 2 angegebenen Gründen wieder ausgehoben (vgl. außerdem die §§ 60 Ar. 5, 61 FGG), so sind die gleichen Gesichtspunkte wie im Falle des Abs 1 maßgebend.

# Zweiter Titel

# Willenserfläruna

1. Erster Bestandteil ber Billenserflärung ift ber Bille. Geschäftswille ift er insofern, als er überhaupt eine Beeinflussung bes Rechtslebens bezwedt, und Erfolgswille insofern, als er einen bestimmten Erfolg anstrebt. Wo ber Wille nicht einen solchen Inhalt hat, tann bon einer rechtsgeschäftlichen Billenserflärung nicht bie Rebe fein, und ein Rechtsgeschäft fommt daher überhaupt nicht zustande (96 68, 322; 79, 305), auch nicht einmal ein ansechtbares. — Zweiter Bestandteil ist die Erklärung des Willens. Sie bedeutet die Kundgebung des rechtsgeschäftlichen Willens nach außen hin und muß baher so geartet sein, daß der verfolgte Zweck auch erkannt werden kann. Wem der Wille erkennbar werden muß, das richtet sich nach den auch erfannt werden tann. Wem der Wille ertennbat werden muß, das richter such berschiebenen Arten der Rechtsgeschäfte. Falls es schon im Wesen des Geschäfts liegt, daß die Willenserklärung, um wirksam zu werden, an eine bestimmte Person gerichtet wird, kann als Erklärungsempfänger grundsätzlich nur diese bestimmte Person in Betracht kommen, wie das B. zutrisst bei der Kündigung, beim Bertragsangebot und der Bertragsannahme (mit Ausnahme des Sonderfalls im § 151). Der Grundsatz, daß Erklärungsempfänger nur eine bestimmte Person sein kann, greift auch überall da Platz, wo das Geset die Birksamfänger kann gewilder der Erklärung ausbrudlich bavon abhängig macht, daß biefe einer bestimmten Berson gegenüber (§§ 108 Abs 2, 143) ober in ben zugelaffenen Fallen an Stelle bes Erffarungsgegners ber Behorbe gegenüber erfolgt (§§ 143 Abf 4 San 2, 875, 876, 880, 1168, 1180, 1183, 1726, 1748). In allen Fällen ber vorbezeichneten Art handelt es sich um "empfangsbedürftige Willenserklärungen" (§§ 130—132). Much bie Ertlärung bes Konfursverwalters, daß er ein zur Maffe gehöriges Grundftud gemäß § 117 RD freigebe, ist empfangsbedürftig, und Empfangsgegner ist ber Gemeinschuldner (96 94, 55). — In sonstigen Fallen, also bei ben nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen genugt es, wenn der Wille jo kundgetan ift, daß die Absicht, die angestrebte Rechtsänderung herbeizuführen,

bensenigen, die es angeht (§ 143 Abs 4), erkennbar wird. Ein Wille, der lediglich ein inneres Bollen geblieben ift, tann felbstverftandlich niemals beanspruchen, eine Rechtsanderung in der Außenwelt herbeizuführen. Ber gegebenenfalls die Beteiligten find, denen der Bille erkennbar fein muß, hangt von der Art des Geschäfts ab. Bu den nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen gehören beispielsweise das eigenhändige Testament, die Erbschaftsannahme, die Auslobung, die Anerkennung eines Kindes gemäß § 1598 l, das Anerkenntnis der Vaterschaft nach § 1718 (NG 58, 353). Auch hier handelt es sich um wirkliche Willenserklärungen, auf welche aue von folden geltende Rechtsgrundfase Unwendung finden, mit einziger Ausnahme des allein für die empfangsbedürftige Willenserklärung bestimmten § 130. Über Aneignung und Preisgabe 1. §§ 958, 959. Die Person bes Beteiligten im angegebenen Ginne kommt besonders in Frage, wenn es fich um die Unfechtung einer Willenserklärung handelt, nämlich zur Bestimmung bes Anfechtungsgegners (§ 143). — Echte und unechte Willenserklärung zu unterscheiben, liegt kein zwingender Grund vor. — Je nachdem zum Zustandekommen eines Rechtsgeschäfts die Willensertlarung einer Person genügt, ober die mehrerer sich gegenüberstehenden begrifflich notwendig ift, find einseitige und zweiseitige, auf ber Willensübereinstimmung ber Erflärenden beruhende Rechtsgeschäfte (Bertrag) zu unterscheiben. — Die Birtfamteit einer Billenserklärung tritt ein mit ihrer Abgabe; in denjenigen Fällen jedoch, in benen sie einem andern ober an beffen Stelle einer Behörde gegenüber abzugeben ist, erst mit ihrem Zugange (§§ 130—132). — Auf Berwaltungsatte lassen sich die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Willenserklärungen

nicht schlechthin übertragen. Über prozessuale Erklärungen s. Vorbem 8 vor § 104.
2. Nach der Art und Weise einer Willensäußerung sind zu unterscheiden ausdrückliche und kullichweigende Willenserklärungen. Eine ausdrückliche, nicht notwendig wörkliche, liegt vor, falls die Außerung des Erklärenden bezweckt, gerade das zum Ausdruck zu bringen, worauf sich der Geschäftswille richtet. Das Wort "ausdrücklich" im Gesetze selbst hat keine sichere, für alle Falle gleiche Bedeutung; sie muß vielmehr im einzelnen Falle besonders geprüft werden (§§ 164. 244, 700; NG 65, 179). Eine stillschweigende Willenserklärung liegt vor, wenn die schlüssigen Sandlungen des Erklärenden zwar unmittelbar auf andere Zwede gerichtet waren, gleichwohl aber mit Gewifiheit und jede andere Deutung ausschließend (RG Warn 1919 Nr 132), die Absicht ertennen ließen, auch ben vorhandenen Geschäftswillen tundzugeben, wie beispielsweise die ber Ausführung eines Auftrags bienende Tätigkeit stillschweigend zugleich die Annahme des Auftrags und das Zerreißen und Zurudgeben eines Schuldscheins den Erlaß der Schuld zu erkennen gibt ober wenigstens geben kann. Die Berkehrsanschauung kommt hierbei (§§ 133, 157) mit in Betracht (R6 67, 433; JB 1910, 57349). Bloß schlüssige Handlungen genügen nur dann nicht, wenn eine sormelle ober eine ausdrückliche Erklärung im eigenklichen Sinne des Wortes gesordert wird. Gine pillichweigende Willenserklärung barf nur in einer folden Handlung gefunden werben, bie nach Lage ber Sache keine andere Auslegung zuläßt; den Borzug soll immer die dem Bestande bes Geschäfts günstigere haben (RG 29. 10. 98 VI 202/98). Aber ganz stillschweigend kann sich ein rechtsgeschäftlicher Att überhaupt nicht vollziehen, irgendwie muß die Willenserklärung immer erfolgt fein (RG 96, 138). Auch eine stillschweigende Willenserklärung einer juriftischen Person ist an sich möglich; doch bedarf es hier besonders beweiskräftiger Tatsachen (986 28. 3. 05 VII 398/04). Die Auslegungsregeln ber §§ 133, 157 sind auch bei stillschweigenden Billenserklärungen anzuwenden (RG 67, 433; 68, 128; JW 1915, 192). — Auch im Falle rein untätigen Verhaltens ist eine echte — baher auch ansechtbare — Willenserklärung als abgegeben anzunehmen, falls die Unterlassung, nach den Grundsäten von Treu und Glauben und nach der Berkehrssitte beurteilt, mit der Absicht erfolgte, hierdurch den Geschäftswillen zu erfennen zu geben (vgl. den Sonderfall bes § 1956, Berfaumung der Ausschlagungsfrift); oder bann, wenn der andere Teil eine Willenserklärung erwarten durfte und es wider Treu und Glauben vertieße, ihn — zumal bei noch in der Schwebe besindlichen Beziehungen — durch Schweigen im untlaren zu lassen (RG 103, 401; JW 1920, 283; Gruch 65, 596, wo eine stillschweigende Bertragsaussebung sowie eine stillschweigende Rücktrittserklärung in der bloßen Untätigkeit des

einen Vertragsteils nicht gefunden worden ist).

3. Vorbehalte dienen dazu, der schädlichen Auslegung einer Erklärung vorzubeugen (§§ 464, 640 Uh; 2). Ob das Geset in den Fällen, in welchen es nur die Vermutung für eine stillschweigende Vereindarung ausstellt ("es gilt", §§ 110, 612, 632, 653), die Vermutung zugleich so weit wirken lassen will, daß auch alle von den Willenserklärungen überhaupt geltenden Vereindarung zugleich so weit wirken lassen will, daß auch alle von den Willenserklärungen überhaupt geltenden Verein Regeln anzuwenden wären, insbesondere also auch die von der Ansechtung, kann zweiselhaft sein (val. auch § 568). Das Nähere darüber bei den angegebenen Bestimmungen.

4. Bur Rechtsbeständigkeit einer Billenserklärung gehört, daß ihr kein wesentlicher Mangel innewohnt. Das Borhandensein eines solchen Mangels begründet Nichtigkeit oder Unwirksamkeit oder Ansechtbarkeit. Richtig ist die Willenserklärung, falls sie die beabsichtigte Wirkung überhaupt nicht zu erzielen vermag; Gründe hierfür: Schein (§ 117), Mangel der Form (§ 125), Bertoß gegen ein gesekliches Berbot (§ 134) und gegen die guten Sitten sowie das wuchderische Geschäft (§ 138). Im Falle eines Verstoßes gegen ein Veräußerungsverbot ist das Geschäft unbediret als. Im Falle eines Verstoßes gegen ein Veräußerungsverbot ist das Geschäft unbediret als. unbedingt ober bedingt unwirkfam. Das Rabere bei §§ 135, 136. Rur unwirtfam — nicht nichtigsind Rechtsgeschäfte in den Fällen, in denen nicht der volle vom Gesetze für das Wirksamwerden geforderte Tatbestand erfüllt ist, so wenn es an der nötigen Einwilligung eines Dritten sehlt (§§ 111, 174, 182, 185), so daß dem Geschäfte einstweilen die rechtliche Wirksamkeit versagt ist, durch Hinzutit einer weiteren Tatsache volle Gültigkeit jedoch eintreten kann. Das Gesch spricht sodann von Unwirksamkeit auch, salls es dem Rechtsgeschäfte den rechtlichen Ersolg auß irgendwelchem Grunde absprechen will. Ansechbar sind Willenserkstrungen wegen Irrtums (§§ 119, 120), Täuschung und Drohung (§ 123), eine Se außerdem wegen Beschänkung der Geschäftsstäligkeit des Schegatten (§ 1331) und eine neue She, wenn der sür tot erklätte Schegatte noch lebt (§ 1350). Das Rechtsgeschäft kommt in diesen Fällen zustande; aber die wirksame Ansechung

hat die volle Nichtigkeit "von Anfang an" (ex tunc) zur Folge (§ 142). 5. Gemeinsames betreffs der §§ 116-124. Das Geset knupft die Fehlerhaftigkeit einer Willenserklärung sowohl an den etwaigen Mangel im Willen wie an einen Mangel in der Erflärung. Im Falle des Willensmangels liegt die Sache entweder fo, daß der Erklärende in Birtlichkeit überhaupt nicht den Willen hat, irgendeinen Rechtserfolg hervorzubringen (f. oben A 1): oder auch so, daß er einen Rechtserfolg zwar will, indes einen andern als den anscheinend beabsichtigten. Im Falle des Ertlärungsmangels handelt es sich darum, daß der Erklärende etwas anderes geäußert hat, als er seinem wahren Willen gemäß hat erklären wollen. Folgerichtig mußte in allen diefen Fällen der abgegebenen Willenserklärung jeder Rechtserfolg überhaupt versagt werden. Denn stets sehlte es an einer an sich notwendigen Boraussetzung für ihre Rechtsbeständigkeit. Und ist überhaupt der Wille derjenige Bestandteil eines Rechtsgeschäfts, dem nach der Rechtsordnung die rechtserzeugende Kraft zukommt (vgl. Borbem 1 vor § 104), so dürfte zum mindeften niemals ein solcher Rechtserfolg eintreten, der nicht wirklich beabsichtigt war. und durfte eine Erklärung, die sich nicht mit bem mahren Willen beckt, keinesfalls beachtlich fein Das Gejet hat die Sache jedoch zum Teil anders geregelt. Auch bei einem Biberstreite zwischen dem erklärten Billen und bem mahren Billen, ober zwischen diesem und der abgegebenen Erklärung ist es in Rücksicht auf das Verkehrsbedurfnis bemuht, der Willenserklärung einen Rechtserfolg möglichst zu sichern. Das Gesetz gelangt zu diesem Ziele einmal, indem es in gewissen Fällen das entscheidende Gewicht nicht auf den Willen, sondern auf die Erklärung legt und sonach schon dieser die rechtserzeugende Kraft, und zwar nach Maßgabe des nur geäußerten Scheinwillens, beimißt (§ 116 Sat 1); zweitens, indem es unter gewissen Boraussehungen auch ein Rechtsgeschäft, bem eine fehlerhafte Willenserklärung zugrunde liegt, rechtlich zur Entstehung gelangen läßt, indessen hier nur mit der Einschränkung, daß bas Geschäft wegen bes ihm anhaftenden Mangels burch eine Erklärung des Anfechtungsberechtigten noch nachträglich nichtig gemacht werden kann (§§ 119—123). Ob nunmehr das Gesetz jeweilig die Nichtigkeit eintreten ober das Rechtsgeschäft aufrechterhalten will, fei es als ein mangelloses, sei es auch nur als ein anfechtbares, bas hängt, wie sich erweisen wird, von der Art des Mangels und von seinem Grunde ab. Danach bestimmt sich aber auch zugleich die Gliederung ber nachfolgenden Bestimmungen. Das entscheibende Gewicht ist entweder auf den Willen (Willensgrund fat) oder auf die Erklärung (Erklärungsgrundfat) gelegt.

## § 116

Eine Willenserklärung ist nicht deshalb nichtig 4), weil sich der Erklärende insgeheim 2) vorbehält, das Erklärte nicht zu wollen 1). Die Erklärung ist nichtig, wenn sie einem andern gegenüber abzugeben ist und dieser den Vorbehalt kennt 3) 4).

E I 95 II 91; M I 191 ff.; B I 94.

1. Der fille Borbehalt. Der § 116 hat ben Fall im Auge, daß ber Erflärende in Birflichkeit das nicht will, was er zu wollen erklart, vielmehr entschlossen ist, das Erklarte nicht zu wollen, biesen Entschluß jedoch nach außen hin gestissentlich verdect (NG 68, 128; 73, 222). Er war sich bei Abgabe ber Erklarung also bessen bewußt, bag er etwas anderes erklarte, als seiner mabren Absicht entsprach. Die Erflarung bedt fich alsbann mit bem Scheinwillen, fteht bagegen in Biberibruch mit bem mahren Willen. hier legt bas Gefet bas entscheibenbe Gewicht der Regel nach (Ausnahme in Sah 2) auf die Erklarung und entscheibet um beswillen bem Sinne nach in Sat 1, daß diejenige Folge, die wegen bes Mangels im Willen an sich eintreten mußte, mithin bie Nichtigfeit ber Erklarung, doch nicht eintreten foll, bag vielmehr ber bem erklarten Scheinwillen entsprechende Geschäftserfolg eintritt. Die Wirksamkeit einer Willenserklärung foll burch nicht in die Aufenwelt getretene Un- und Absichten des Erklärenden, die mit seiner Kundgebung in Widerspruch stehen, keine Ginbufe erleiden. Wer beispielsweise unter einem ftillen Borbehalte eine Bollmacht erteilt, haftet trop des Borbehalts lediglich nach Maggabe der Bollmacht, falls nicht ber Geschäftsgegner ben Borbehalt kennt (96 52, 99). Auch bei ber Erforschung bes wirtlichen Willens gemäß § 133 kommt es mithin in solchen Fällen nicht auf den bloß inneren Willen (NG 68, 126), fondern auf bas äußere Berhalten an (NG 3B 1912, 1323). Wer ber Erflärung

eines andern, bei der ein Fehlgriff im Ausdrucke (Schreibfehler) vorgefallen ift, vorbehaltlos zustimmt, wiewohl er den wirklichen Sinn der Erklärung ersannt hatte, kann sich nicht darauf berusen, daß er sich insgeheim vorbehalten hatte, seine Zustimmung nur nach Maßgade der tatsächlich vorhandenen Erklärung zu erteilen; er hat vielmehr sein Einverständnis zu der wirklich gewollten Erklärung des andern erteilt (NG 66, 428; 77, 105, Seussul 74 Nr 47). Offensichtlich will das Geseh durch die Regel des Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und den Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und der Erklärung der Sah 1 der Rechtssicherheit Rechnung tragen und der Sah 1 der Re flärungsempfänger, der sich auf das Wort verließ, billigerweise schützen. Man soll sich eben im Berkehrsleben auf das Wort verlassen durfen (NG Warn 09 Nr 124). — Anwendungsgebiet. Sat I bezieht sich auf Willenserklärungen aller Art, beispielsweise auch auf lettwillige Berfügungen und auf die Aufgabe bes Eigentums (§§ 928, 959). Auch ber Scherz, ber nach ber Absicht des Erklarenden nicht hat erkannt werden follen (anders im Falle des § 118), gehört hierher. Eine besondere Bedeutung hat der stille Vorbehalt in den Fällen des Rechtserwerbs durch einen Beauftragten. Wenn ein solcher erkennbar namens des Auftraggebers handelt, ift fein stiller Borbehalt, nicht für jenen, sondern für sich zu erwerben, sosern der Beräußerer den Borbehalt nicht tennt, bedeutungssos (NG 73, 222; Warn 09 Nr 124). Bgl. anderseits § 164 Abs 2 wegen bes stillen Borbehalts bes nicht erkennbar in frembem Namen auftretenden Stellvertrefere bahin, daß er nicht in eigenem Namen handeln wolle.

2. Insgeheim. Dieses Merkmal trifft überall zu, wo der Borbehalt derjenigen Person gegenüber verheimlicht ift, der gegensiber die Erklärung abgegeben wurde, und bei nicht empfangsbedürftigen Willenserflärungen (Borbem 1 vor § 116) bemjenigen verheimlicht worben, in dessen Berson die Birfung eintreten foll, fo 3. B. im Falle der Auslobung gegenüber den beteiligten

Bewerbern (96 328 06, 57654).

3. Bei empfangsbedürftigen Billenserllärungen (Borbem 1) liegt ein Schutbedürfnis nicht bor, wenn ber Empfänger wußte, daß ihm gegenüber nur ein Scheinwille erklart wurde. In solchen Fällen kann unbedenklich dem Grundsate Folge gegeben werden, daß die angegebene Willenserklärung wegen mangelnden Geschäfts oder Erfolgswillens (Vorbem 1 vor § 116) nightig ist. Das sieht Sat 2 vor (RG JW 1910, 603). Demnach ist beispielsweise auch bie beurtundete Auflassung insoweit nichtig, als ber bas gesamte Grundftud Auflassende bem anvern Teile gegenüber nebenher erklärt, daß er die Auflassung auf ein bestimmtes Teilstud nicht miterstreden wolle (RG 78, 372). Untenntnis aus Fahrlässigkeit (Kennenmussen) tommt nicht in Betracht. Gine nur zwangsweise abgegebene Erklarung ift, wiewohl dem Drohenden bewußt ift, daß der andere die Erklärung nicht hat abgeben wollen, gleichwohl immer nur anfechtbar. Denn gemäß § 123 hangt es bon bem andern ab, ob er feine Ertfarung gelten lassen will ober nicht. Auch eine unter Borbehalt erteilte Bollmacht ift nichtig, falls ber Empfänger der Bollmacht den Borbehalt kennt. Die Annahme jedoch, daß das vom Bollmachtsempfänger mit einem Dritten auf Grund der unter einem Borbehalte im Ginne des § 116 Sat 1 erteilten Bollmacht abgeschlossene Rechtsgeschäft für ben Bollmachtgeber auch bem Dritten Begentiber nicht verbindlich, und ber Dritte nur auf Geltendmachung des Bertrauensschadens nach § 120 beschränkt sei, ift jedenfalls für die Fälle der §§ 171, 172 unzutreffend.
4. Über den Begriff Richtigkeit vol. § 125 A 1.

### § 117

Wird eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ift, mit beffen Einverständniffe nur jum Schein abgegeben, fo ift fie nichtig 1). Wird durch ein Scheingeschäft ein anderes Rechtsgeschäft verdedt, so finden bie für das verdedte Rechtsgeschäft geltenden Vorschriften Unwendung 2-5).

E I 96 II 92; M I 192 ff.; B I 95 ff.

1. Das Scheingeschäft. Es liegt vor, wenn eine Willenserklärung einem anderen gegenüber abgegeben wird und beibe Teile — anders als im Falle bes § 116 Sat 2 — barüber einberftanben find, daß das Erflärte nicht gewollt fei, daß mithin der Wille nur zum Schein erflärt sein sollte (RG JB 1910, 603). Das Einverständnis im Sinne des § 117 Abs 1 ist nicht eine neben ber jum Schein abgegebenen Erklärung einhergehenbe, selbständige Willenserklärung; es miffen fich nur beibe Teile beffen bewußt fein, daß jener ersteren Erflärung fein Wille entsprechen ioll (NG 134, 33). Es handelt sich auch hier um einen Fall des bewußten Widerspruchs zwischen Wille und Erflärung (§ 116 A 1), eigenartig indessen um beswillen, weil hier lediglich empfangsbebürftige Willenserklärungen (Vorbem 1 vor § 116) in Frage stehen und dabei Voraussenung ist, daß die Abgabe der sich mit dem wirklichen Willen nicht decenden Erklärung auf ausdrücklicher ober stiller Bereinbarung der beiden Beteiligten beruht. Begrifflich ist für ein solches Scheingeschäft ersorderlich, daß ein nicht vorhandener Wille nach außen als vorhanden vorgespiegelt wird, nicht aber genügt die Borspiegelung einer blogen außeren Tatsache (96 60, 21; 96 Barn 1933 Nr 87); so auch nicht die absichtliche Vordatierung eines Vertrags (NG 23. 5. 30 VII 423/29). Demgemäß hat auch bas handeln burch eine vorgeschobene Person (Strohmann) mit bem

Scheingeschäft nichts zu tun (96 84, 304; 81, 41; 69, 46; Seuffn 60 Rr 177; 82 Rr 171; 96 SMR 1933 Nr 3; zumal wenn der erstrebte Erfolg nur durch ernstliches Geschäft, nicht aber durch ein Scheingeschaft zu erreichen war. So bei Berwendung einer Mittelsperson zum Zwede bes fauslichen Erwerbs einer Sache durch einen ftillen Stellvertreter (NG 328 1914, 5873; Re Gruch 66, 100; RG 19. 5. 25 V 443/25) ober bei ber Führung eines Geschäftes für ben eigentlichen Inhaber (986 84, 304) ober ber Schentung an einen Dritten (naben Angehörigen), wobei verbedte Stellvertretung oder ein fidugiarisches Geschäft vorliegen fann (RW 10. 10. 07 IV 97/07; 7. 7. 15 V 108/15). Der Strohmann, ber die Sache (für sich) erwirbt, wird deren Eigentumer und ift nur ichuldrechtlich zu ihrer Berausgabe an ben Geschäftsheren vervflichtet (Grud) 66, 101). Aber vgl. auch Borbem 4 bor § 164 und § 164 A 3 Abf 2. Hat ein Chemann bie Leitung eines Weschafts unter ber Bereinbarung übernommen, bag er ein bestimmtes Gehalt, seine Frau aber einen bestimmten durch einen Mindestbetrag begrenzten Anteil am Reingewinn des Geichafts erhalten folle, und ist diese Form gewählt worden, um das Einkommen des Mannes pfanbungsfrei zu machen, fo fpricht bies für bie Ernstlichkeit, nicht für bie Scheinnatur bes Bertrags (Ruc 2, 119; vgl. Re 81, 41 und § 611 A 2). — Much ein Bertreter tann mit Birtung für ben Bertretenen (§§ 164, 166) ein Scheingeschäft mit einem Dritten abschließen; der Dritte, ber mit dem Bertreter follubiert, kann sich aber bem Bertretenen gegenüber nicht auf die Scheinnatur bes Geschäfts berufen (96 134, 33). — Bum Begriffe eines Scheingeschäfts ge-hört es aber nicht, daß das Scheingeschäft auf die Täuschung eines Dritten berechnet war (98 90, 277). Bgl. § 398 A 3. Daher tann ein Scheingeschaft auch bann ichon gegeben fein wenn die Barteien etwa bei der Bestellung eines Pfandrechts an einer Shpothet die ju sichernden Forderungen bewußt und geflissentlich wahrheitswidrig angeben (RG Warn 1914 Nr 245). Gine Sprothet ift jedoch nicht icon beshalb nichtig (ober anfechtbar), weil ber Glaubiger nicht richtig angegeben ift (986 79, 75 und die dort angegebenen Urteile).

Daß unter den gegebenen Boraussetzungen die Willenserklärung zwischen den unmittel. bar Beteiligten feine Birfung haben fann, folgt ichon aus bem in § 116 Cat 2 gur Geltung gebrachten Grundsate. Daß ferner bas Scheingeschäft als Rechtsgeschäft auch Dritten gegenüber bebeutungslos ift, folgt aus dem Grundiage von der unbedingten Birtung der Nichtigkeit (vgl. § 125 A 1). Jeber auf Grund eines Scheingeschäfts in Anspruch Genommene kann sonach die Richtigkeit mindestens dann geltend machen, wenn er ein Interesse daran hat, gleich-viel ob prozessuales ober materielles (RG Warn 09 Nr 177; NG 53, 416, betressend eine Schein-zession; NG Seuffl 64 Nr 310), womit jedoch nicht gesagt sein soll, das der Dritte sein Interesse ftets besonders nachweisen muß, da sich sein Interesse ohne weiteres ichon aus der Sache selbst ergeben tann, wie beispielsweise, wenn er bas Rlagerecht bes Scheinerwerbers ober Scheinberechtigten bestreitet. Der Glaubiger tann bie von seinem Schulbner nur gum Schein veräusierte Sache pfanden, und anderseits tann ein Dritter die Sache von ihrem Scheinerwerber nicht weiter erwerben ober boch nur nach ben Grundfagen vom gutgläubigen Erwerbe (§§ 932, 892). Ift eine Sypothet ober Grundichuld nichtig, weil beibe Teile darüber einverstanden waren, daß ber eingetragene Gläubiger keine Rechte aus der Eintragung erlangen solle, dann kann der Eigentumer von ihm die Bewilligung der Löschung verlangen (RG 28. 4. 15 V 539/14). Ift nur ein Teil bes Rechtsgeschäfts zum Scheine abgeschlossen worden, bann wird nicht bas ganze Rechtsgeschäft ohne weiteres nichtig; vielmehr entscheibet sich bas nach § 139 (NG Warn 1913 Nr 41). — Ein Scheingeschäft kann zugleich auch wegen Benachteiligung ber Gläubiger ber Ansechtung durch biefe unterliegen (96 Seuffa 67 Nr 73). Ausgeschlossen ift ber Einwand bes Scheinge fchafts mit Midficht auf Die Gicherheit Des Berfehrs, wenn es fich um ben Beitritt gu einer Benoffen-

schaft, Aftiengesellschaft, Gesellschaft mbh und die damit verbundenen Einlagepslichten handelt (NG 123, 102; 124, 287; NG Warn 1931 Rr 41).

Schut des Dritten gegen ein Scheingeschäft. Durch ein Scheingeschäft wird oftmals die Jechtslage eines Dritten schachteilt berechnet sein (beispielsweise um durch die Scheinveräußerung einen Berwögensgegenstand dem Zugrisse der Gläubiger zu entziehen). Demnach sind Dritte gegenüber die bein ben Tatbestand einer unertaubten Handlung erfüllt (§\$ 823, 826), sindet der Dritte einen ausreichenden Scheingeschäfts des der Dritte einen ausreichenden Schul in den allgemeinen Grundsten von Schoenserige gemäß §\$ 249 scholze der Dritte einen ausreichenden Schul in den geseichäfte um die Bereitlung von Erfüllungsen prüchen (beispielsweise der zur Gewährung eines grundbuchlichen Kangvorrechts verdschere Hypothetengläubiger veräußert zum Scheine seine Hypothet, um sich der Verfüllung zu entzieben), fo fann die richtige Anwendung des Grundsass aus § 249 sah 1 auch dazu führen, Ansperechtigte Dritte numehr ohne weiteres den Scheinerwerder auf die Erfüllung seines der Grundsäbe dom gutgläubigen Erwerd einer Scheinerwerder auf die Erfüllung seines der Grundsäbe vom gutgläubigen Erwerd einer Scheinserechtigter war (vgl. die §\$ 1032 u. 1207 betress des gutgläubigen Erwerds eines Rießbrauchs und eines Pfandrechts). Unter den Boraussehungen des § 171 ist serne zu-

gunsten des gutgläubigen Dritten auch eine bloße Scheinvollmacht wirksam (vgl. § 171 A 1). Gemäß §§ 409, 576 sodann muffen ber Glaubiger einer Forderung und ber Bermieter eines Grundstücks, die ihren Anspruch an einen andern zum Schein abgetreten haben, die Abtretung dem Schuldner gegenüber auch ohne Rücksicht auf dessen Gutgläubigkeit als wirksam gelten lassen, wenn sie ihm die Abtretung angezeigt haben. Sonftige Schupmittel hat das Gefet Dritten bem Scheingeschäfte gegenüber ausdrücklich nicht gewährt. Indes die Schubbedürstigkeit des Dritten kann sich auch weiterhin außern und entsprechend auch weiteren Schub erheischen. So wird dem Dritten unter den gegebenen Boraussehungen (§ 242 A 4) auch die Einrede der Arglist (exceptio doli generalis) zuzugestehen sein (a. A. Planck § 117 A 1 und Dertmann das. A 2b b); namentlich dann, wenn nach Lage bes Falles der Grundfat Blat greift: dolo facit, qui petit, quod redditurus est. Man bente nur an den Fall, daß ber zur Gewährung einer Sache Verpflichtete diefe, um sich seiner Berpflichtung zu entziehen, an einen andern durch bloges Scheingeschäft veräußert, ber andere alsdann jedoch die Sache dem anspruchsberechtigten Dritten gewährt hatte und jest der Berpflichtete die Sache vom Dritten mit der Behauptung herausverlangen wollte, daß jener andere zur Verfügung über die Sache nicht besugt gewesen sei. Hier ist eine richtige Stelle für die exceptio doli generalis. Endlich aber erscheint es auch als recht und billig, dem Dritten bei Ansprüchen, zu deren Erfüllung die Berfügung eines anderen über eine Sache oder ein eingetragenes Recht erforberlich ift, ben entsprechenden Leistungsanspruch unmittelbar auch gegen denjenigen zu geben, der die Sache oder das eingetragene Recht durch Scheingeschäft von dem dur Leistung verpflichteten anderen an sich gebracht hat. Das bedeutete einerseits nur, daß der Dritte vor dem Einwande mangelnder Passivlegitimation geschützt ware, und daß er also nicht notig hätte, zur Verwirklichung seines Rechtes vorerst den Anspruch des ihm Verpflichteten gegen den Scheinerwerber auf Rudgewährung der Sache oder des Rechtes pfänden und sich über-weisen lassen, gegebenenfalls auch erst das Grundbuchberichtigungsversahren herbeizusühren. Anderseits aber hatten der Verpflichtete und der Scheinerwerber, falls sie sich die fosortige Belangung bes letteren gefallen laffen mußten, nur die Folgen ihres eigenen Tuns zu erleiden, da fie geflissentlich es bewirkt hatten, daß einstweilen nur ber Scheinerwerber zur Erfüllung bes Leistungsanspruchs imstande wäre. Es wäre doch nicht recht und billig, den schuldlosen Dritten darunter leiden zu lassen (vgl. AC 90, 279; 95, 161). Meist wird der Dritte in solchen Fällen fich freilich mit ber Schadensersattlage hinreichend helfen konnen (96 95, 162). Indes bentbar find auch Fälle, wo die Voraussetzungen eines derartigen Anspruchs nicht erfüllt sind, zumal nicht gegenüber bem Scheinerwerber.

2. Das berdedte Geschäft. Erfahrungsgemäß kommt es vor, daß die Parteien ein Geschäft bornehmen, das sich in dieser Rechtsform nicht mit ihrem wirklichen Willen deckt, zugleich aber bestimmt ist, ein anderes wirklich gewolltes Rechtsgeschäft zu verbeden. So, wenn die Parteien in Mahrgeit eine Schenkung beabsichtigen, außerlich aber ein Kaufgeschäft abschließen, mit bem Billen, Die Schentung auf jene Weise zu verbeden (30 15, 294; 68, 326; 87, 301; Gruch 40, 964). Much unter solchen Umständen fehlt es zwar an der Übereinstimmung zwischen dem wirtlichen Willen und bem erklärten Willen. Aber bieser Fall unterscheibet sich von bem reinen Scheingeschäfte bes Abs 1 insofern, als bei bem letteren in Wirklichkeit feine Rechtsveranderung beabsichtigt, hier bagegen eine solche erstrebt wird. Daher tann und soll bier grundsählich auch der wirklich gewollte Erfolg eintreten und soll also bas verbedte Rechtsgeschäft gelten. (Grundsonders liegt der Fall der Umwandlung [Konversion] gemäß § 140, wonach ein anderes Geschäft anstatt des nichtigen auslegungsweise unterstellt wird; vgl. § 140 A 1). Der Fall des Abi 2 trifft beispielsweise auch bann zu, wenn die Parteien eine bewegliche Sache als nur mietmeife überlaffen bezeichnet haben, mahrend in Birklichkeit taufliche Beraugerung beabsichtigt mar, und die Folge beffen mare, daß gegebenenfalls auch der Glaubiger des angeblichen Mieters die an diesen gelangte Sache pfänden dürfte. Haben die Parteien in Birklichkeit eine Bevoll-mächtigung beabsichtigt, äußerlich aber eine Abtretung erklärt, dann sind die von der Vollmacht geltenden Rechtsgrundsate (insbesondere hinsichtlich der Widerruslichkeit) anwendbar (RG Barn 09 Ar 268). Nur ist selbstverständliche Bedingung für die Anwendbarkeit des Abs 2 stets, daß die für das gultige Zustandekommen des wirklich beabsichtigten Geschäfts sonst ersorderten Boraussehungen, wie die Form um., erfüllt sind; bei einer durch ein Darlehnsgeschäft verbedten Schenkung als auch die Formvorschrift des § 518 gewahrt ist (NG 98, 127; RG SeuffA 78 Nr 11). Das

Scheingeschäft barf nicht gur Umgehung bon gesetlichen Bestimmungen bienen. Befolgt werden die Borschriften bes § 117 Abs 1 u. 2 auch in dem Falle, daß in einem formlich abgeschlossen Grundstüdsveräußerungsvertrage (§ 313) ber wirkliche Raufpreis im beiberseitigen Einverständnisse unrichtig angegeben ist, indem angenommen wird, daß hier ber beurkundete Bertrag bestimmt sei, ben ben richtigen Kaufpreis enthaltenden mundlichen Bertrag zu verbeden (RG 78, 115; Warn 1913 Nr 309), und hiernach weiter gefolgert wird, daß dieser nur mundliche Bertrag gemäß § 313 Sat 2 durch bie Auflassung und Eintragung rechtsgültig merben könne (R6 94, 149; 104 S. 102 u. 298; R6 Warn 1927 Nr 18). Diese Aufsaffungen sind nicht zweiselsfrei, da es unter den bezeichneten Umständen sachgemäßer scheinen könnte, nur einen Raufvertrag, und zwar einen teilweise falsch beurkundeten als gegeben anzuseben,

und weiter babon auszugehen, daß der beurkundete Vertrag deswegen nichtig sei, weil er die wirkliche Preisabrede überhaupt nicht enthalte, sonach aber gegen den Grundsah des § 313 verstoße, daß der formbedürstige Grundstücksveräußerungsvertrag alle (wesentlichen) Abreden enthalten müsse. Indes aus praktischen Gründen empsiehlt sich doch die Rechtsprechung des Reichsgerichts, da sie die Möglichkeit bietet, das von den Parteien beabsichtigte Geschäft aufrechtzu-

erhalten und eine unheilbare Richtigkeit abzulehnen.

3. Das Unwendungsgebiet bes § 117 ift beschränkt auf bie Falle ber empfangsbeburftigen Willenserflärungen (vgl. Borbem 1 vor § 116) und auf die zweiseitige Bortauschung im Gegenfate zu ber einseitigen (§ 116). Auf eine einer Behörde gegenüber abgegebene Willenserklärung ift er sonach unanwendbar (vgl. NG 16. 2. 11 IV 331/10 und für das Baterschaftsanerkenntnis im Gegensaß zu einem Unterhaltsanerkenntnis 966 135, 219). Auch ber ber Auflassung zugrunde liegende bingliche Bertrag (die Einigung) tann ein Scheingeschäft barftellen (Re 2.7.19 V 92/19). — Das fiduziarische Geschäft (vgl. Borbem 6 vor § 104) tann zwar ein bloßes Scheingeschäft barftellen (RG Barn 1918 Nr 135). Un fid aber unterscheibet es fid vom Scheingeschäfte dadurch, daß bei ihm der beabsichtigte Rechtserfolg der abgegebenen Erklärung wirklich entfpricht (RC Barn 1910 Nr 98), nur daß die gewählte Geschäftssorm regelmäßig einem andern wirtschaftlichen Erfolge bient, als dem hier bezwedten. Gin Ginklang fehlt hier also gewissermagen nur zwischen bem erstrebten wirtichaftlichen Ergebnisse und ber Geschäftsform, nicht aber zwischen dem Willen und ber Erklärung. Wenn A seine Sache bem B kauflich übereignet, bamit B an ihr Sicherheit habe, bis A ihm seine Schuld bezahlt, dann hat A ben ernsten Willen, B im Wege ber Eigentumsübertragung zu sichern; nur entspräche biesem wirtschaftlichen Zwede an sich nicht die Bornahme des Abereignungs, sondern die eines Pfandgeschäfts. Möglich ift ein fibuziarisches Geschäft auch zu dem Zwede, bem andern Teile Kredit zu verschaffen (No Gruch 55, 634). Beim Sicherungskaufe, ber von einem Kaufe nach § 433 insofern abweicht, als er nicht eigentlich die Begrundung der dortselbst vorgesehenen Verbindlichkeiten, sondern nur die Sicherung bezwedt, hat der Räufer das Recht, zugleich aber auch die Bflicht, die Sache zu seiner Bestiedigung weiterzuverkaufen und alsdann den Preisäberschuß dem Verkäuser herauszuzahlen (NG JW 1911, 1816). Dabei hat der Käuser wie ein Beaustragter die Verpslichtung zur treulichen Verwahrung der Sache und zur Wahrung des Interesse seines Schuldners bei ihrem Verlause (NG 76, 345; IW 1911, 58123). Der Schuldner kann aber nicht Zug um Zug gegen Angebot seiner Leistung Kückgabe des sicherheitshalber übereigneten Gegenstandes verlangen, da er vorzuleisten hat und der § 1223 hier außer Anwendung bleibt (RG FB 1914, 768). Bgl. ferner bie Ausführungen bei § 398 M 1. Reine Scheingeichafte: Wenn A fich B gegenüber jum Empfange eines tatfachlich nicht gewährten Darlehns bekennt und bem B bie Schuldurkunde unter ber Abrede aushändigt, daß B seine (angebliche) Forberung einem Dritten abtritt, um die von diesem dafür zu gewährende Leistung dem A zuzuführen, so daß alsbann das Schuld-verhältnis erst zwischen A und dem Dritten begründet werden soll (NG 60, 21: 12. 2. 10 V 198/09). Ferner, wenn die Parteien, um einen vom Gesche gemißbilligten Erfolg zu erreichen, eine an fich flatthafte Geschäftssorm wählen. In solchen Fällen wäre die Frage der Nichtigkeit aus § 134, nicht aber aus § 117 zu beantworten. Wird die Erklärung mehreren gegenüber abgegeben, ihre Bebeutung lofigleit aber nur mit einem von ihnen abgemacht, fo entsteht fein Scheingeschäft (RG 3. 1. 07 I 310/06). Das Ausstellen eines Schulbscheins über ein Darlebn, falls die Schuld aus einem andern Grunde herrührt, ift kein Scheingeschäft, sondern Umwandlung ber Schuld in ein Darlehn gemäß § 607 Abs 2 (96 13. 2. 06 VI 150/06). Ein Scheingeschäft liegt daher auch dann nicht bor, wenn eine Hppothet für ein Darlehn bestellt, ein solches aber nicht gewährt ist und nur anderweite Leistungen infolge der Umwandlung als Darlehn gelten sollen (986 12. 1. 21 V 395/20). Anders ift es natürlich, wenn ber Eigentumer und ber eingetragene Sypothefengläubiger vereinbart haben, daß die zur hintergehung von Gläubigern bestellte Sypothef keine Wirksamkeit haben solle. — Die Abtretung einer Forderung unter der Verabredung, daß die Forderung erst nach Eintritt einer Bedingung in das Bermögen des Zessionars übergehen und bis dahin diefer nur nach außen hin als ber Gläubiger erscheinen solle, ist ein zulaffiges (fibugiarifches) Geschäft und fein Scheingeschäft (All Gruch 59, 142). — Ein Raufangebot ftellt noch nicht ein Scheingeschaft und in Wirklichfeit noch nicht den Rauf felbit dar, wenn nach einer nebenher gehenden Abrede die beiberfeitigen in Aussicht genommenen Leiftungen bereits vorweg erfolgen sollen, berart insbesondere, daß die Sache bereits übergeben und der Preis mit der Abrede angezahlt wird, daß er beim Zustandesommen des Kauses auf den Preis angerechnet, beim Richtzustanbekommen aber als Entgelt für die Bindung des Berkaufers bienen foll (Rus 3918 16, 3912; 1. 2. 19 V 249/18). — Eine urtundliche Bürgschaftkerklärung ift noch nicht beswegen ein Scheingeschäft, weil eine von ber schriftlichen Erklärung abweichenbe mündliche Nebenabrede über ben Umfang ber haftung getroffen worden ift (NG 23 1919, 5904). -Sinfichtlich der Cheschließung besteht die Ausnahme, daß die Scheinerklärung die She nicht nichtig macht. Das Geset hat diese Frage in den §§ 1324—1328 selbständig geregelt, und die ebendort ausgesührten Richtigkeitsgrunde mussen daher als erschöpfend erachtet werden. Darüber, inwieweit die Grundfage vom Scheingeschäft auch bei Brogeghanblungen und gegenüber einem Urteile Anwendung finden, val. Borbem 8 vor § 104 und die dort angezogenen Entscheidungen.

4. Die Beweislast regelt sich nach dem Grundsate, daß, wer eine rechtszerstörende Tatsache behauptet, sie auch zu beweisen hat (RG 29. 11. 07 VII 536/06).

5. Über die Richtigkeit und ihre Folgen, insbesondere über den Einsluß der Nichtigkeit des Grundgeschäfts auf bas Bollzugsgeschäft, vgl. § 125 A 1.

## § 118

Eine nicht ernstlich gemeinte Willenserklärung, die in der Erwartung abgegeben wird, der Mangel der Ernstlichkeit werde nicht verkannt werden, ist nichtig 1).

E I 97 Abs 1, 2, 4 II 93; M I 193 ff.; B I 98 ff.

1. Mangel bes Ernstes. Es handelt sich auch hier barum, daß eine rechtsgeschäftliche Erflatung abgegeben wird, wiewohl ein Geschäftswille (Borbem 1 vor § 116) überhaupt nicht borhanden ist, weil nämlich der Erklärende beabsichtigt, daß seine Erklärung einen Rechtserfolg überhaupt nicht haben soll. Sie ist trop des nur insgeheim gemachten Borbehalts des Nichtwollens (§ 116) nichtig, falls der Erklärende erwartet hat, der andere Teil werde den Mangel ber Ernstlichkeit erkennen. Er soll unter diesen Umständen nicht beim Worte genommen werben, selbst wenn der andere den Willensmangel tatsächlich nicht erkannt hat. Erkannte der andere die Nichternstlichkeit, dann liegt der Fall des § 116 Sat 2 vor und, sofern zwischen beiden Teilen sogar ein Einverständnis bestand, der Fall bes § 117. Unter § 118 fallen Erklärungen, die zum Scherze, zu Anpreisungen oder aus Prahlerei abgegeben werden. Aber einer Er-Marung, die sich nach ihrer äußeren Erscheinung, besonders nach ihrem Inhalte, als die Rundgebung eines rechtsgeschäftlichen Willens barstellt, ift in der Regel von vornherein auch rechtsgeschäftliche Bebeutung beizulegen. Die rechtsgeschäftliche Bedeutungslosigkeit ist mithin vom Behauptenben nachzuweisen (AG 8. 12. 05 II 179/05). Die Rechte bes andern Teiles in solchen Fällen berücksichtigt der § 122. — Anwendbar ist § 118 auch bei lettwilligen Berfügungen (96 104, 322).

### § 119

1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt 3) im Fretume 2) war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte 4), kann die Erklärung anfechten 5), wenn anzunehmen ift, daß er sie bei Renntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde 2).

Als Bretum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über folche Eigenschaften der Berson oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich ange-

sehen werden 5-7).

€ I 98, 99 Aff 1, 3 II 94; M 1 196 ff.; B 1 102 ff., 114 ff.; 6 122.

1. 3rrtum bei Billensertlärungen. Der § 119 enthält zwei Tatbestände; gemeinsame Boraussehung für beibe ist: der Erklärende beabsichtigt zwar, das kundzugeben, was er wirk lich rechtsgeschäftlich erreichen will oder zu wollen geglaubt hat, und meint auch, das Beabsichtigte erreicht zu haben; aber es ist das Gegenteil davon eingetreten, weil sich der Erklärende entweder icon über seinen wirklichen Willen ober andernfalls über die Bedeutung seiner Erklärungshandlung im Frrtume befand. In beiden Fallen liegt also wiederum ein Widerspruch zwischen dem wirklichen Willen und dem erklärten Willen oder der Erklärung vor, nur daß der Widerlpruch hier, im Gegensage zu § 118, nicht bewußt, sondern unbewußt entstanden ift, verursacht ob er das Geschäft nichtig machen ober bestehen lassen will. Das Geschäft schon als nichtig traft Gesetzes zu behandeln, läge nicht im Bedürsnisse des Verkehrs. Auf solche Weise ist das Gesetzur Ausgestaltung des nur ansechtbaren Rechtsgeschäfts gelangt. Eine Gesährdung des Erklärungsgegners kann dabei gar nicht in Frage kommen, wenn der Erklärende das Gentsgeschäft nicht ansicht, der Jurtum des Erklärenden als einslußlös bleibt (NG 84, 352). Der Bertragsgegner tann mithin seinerseits auch nicht einwenden, daß der Erflarende sich geirrt, beispielsweise eine Urtunde in Frrtum über ihren Inhalt unterschrieben habe (RG Warn 08 Rt 276). Macht jedoch ber Erklärende von dem Ansechtungsrechte Gebrauch, dann kann jest

gerade ein anerkennenswertes Interesse bes Gegners beeinträchtigt sein, und für diesen Fall bedarf er daher auch einer besondern Schutvorschrift. Darüber verhält sich der § 122. Daß der Frrtum des Erklärenden, 3. B. über das Vorhandensein einer verkehrswesentlichen Eigenschaft, für den Gegner erkennbar war, ist nicht Voraussehung der Anfechtbarkeit (RC 6. 1. 30 VI 207/29). Auszuscheiden von den Fällen des § 119 find junachft folde, in benen etwa ber eine Teil den andern oder beide sich gegenseitig mißverstehen, so daß nur der Schein einer Willensübereinstimmung besteht (**RG** 66, 122; Warn 08 Nr 591, versteckte, nach § 155 zu behandelnde Willensuneinigkeit). Bgl. des näheren § 154 A 1 und § 155 A 2. Im Falle des Mißverständ-nisses das voraussest, daß beide Varteien irrtumsterei erklärt haben, was sie haben erklären wollen (**RG** 105, 211) — betrifft der Freum überhaupt nicht den eigenen Willen des sich Erflärenden, sondern nur die Annahme, daß eine gegenseitige Willenseinigung vorliege. Ein bloges Migverständnis liegt gemissermaßen auch bann vor, wenn eine Erklärung an eine Berfon gelangt ift, an die sie nicht gerichtet war, und an die sie auch nicht hat gelangen sollen, sondern nur infolge irgendwelcher nicht gewollter Umstände gelangt ist. In solchen Fällen bes Migverständnisses bedarf es zur Beseitigung bes Bertrags nicht erft der Anfechtung. -Der Latbestand des § 119 liegt auch dann nicht vor, wenn beide Leile trop vorhandener Willens-übereinstimmung nur insolge eines beiberseitigen Versehens ober Frrtums eine andere Sache oder ein anderes Geschäft bezeichnet haben, als sie im Auge hatten; denn alsdann handelt es sich nur um eine falsche Bezeichnung, die unschädlich ist, weil entscheidend bleibt, daß in dem wirklich Gewollten Willensübereinstimmung geherrscht hat (RG 61, 265; 60, 338; 99, 148; 328 07, 8251). - Bu einer Unfechtung besteht weiter tein Unlag, wenn ber Erklarungsgegner die irrtumlich abgegebene Erklärung des andern richtig verstanden hat, da unter diesen Umständen die Erklärung so zu gelten hat, wie sie gemeint war und auch verstanden worden ist (NG 66, 427; 105, 185; JW 1911, 1792). — Unter § 119 gehört endlich nicht der Fall, daß das Tun einer Person von andern nur irrtümlich als eine Erklärungshandlung aufgefaßt wird, mahrend eine solche in Wirklichkeit gar nicht beabsichtigt war. Hier fehlt es für die Anwendbarkeit bes § 119 an dem ersten Ersordernisse, nämlich am Borhandensein einer Willens-erklärung überhaupt (vgl. Borbem 1 vor § 116). — Anwendungsgebiet. In Betracht kommen im übrigen bei § 119 Willenserklärungen aller Art (M 1, 201). Eine Unterscheidung zwischen ım uorigen dei z 119 Willensertlärungen aller Art (WI, 201). Sme Unterhetedung zwischen empfangsbedürftigen und andern macht erst z 122 (Souderreglung hinsichtlich der Geschleßung durch die z 1332, 1333 u. 1336 ss., hinsichtlich letztwilliger Versäumgen durch die z 2078, 2080 ss., 2080 waltungshandlungen, welche die Anstellung ober Zurruhesetung eines Beamten betreffen wegen eines Willensmangels der Behörde s. NG 83, 429; 124, 192; RG JW 1928, 10383.

2. Das Bejen des Frrtums. Er tann beruhen auf einer falichen Borftellung vom Birt-lichen ober auf einer Nichtkenntnis bes wirklichen Sachverhalts, soweit biese Richtkenntnis für den Willensentschluß wesentlich gewesen ist. Beide Fälle gehören hierher (NG 62, 205). Erfordernis ift jedenfalls, daß dem Erklärenden der Mangel nicht zum Bewußt ein kam. Deshalb ift, wer eine Willenserklarung trop bes Bewußtseins abgibt, ihren Inhalt nicht zu tennen — etwa burch Unterzeichnung einer ungelesen gebliebenen Urtunde -, nicht im Frrtum und nicht berechtigt zur Anfechtung (26 62, 205; 77, 309; HRR 1933 Rr 90). Denn wer sich über einen gewissen Buntt überhaupt feine Gebanken gemacht hat, tann sich insoweit auch nicht im Frrtum befunden haben (96 328 1912, 26). Anders, wenn der Erklärende auf Grund voraufgegangener Berhandlung mit einem Bertragsgegner eine Urkunde in der unzutreffenden Meinung unterzeichnet, sie enthalte das Besprochene und nichts anderes (NG 77, 312; 88, 282; Warn 1918 Ar 25; JW 09, 2141). Unterschreibt jemand eine Urkunde zwar in dem Bewußtsein, ihren Inhalt nicht zu kennen, aber in ber Annahme, daß sie einem gewissen Sachverhalte nicht widerspreche, so kann er, wenn die Annahme unrichtig ist, die Erklärung anfechten (200 77, 309). Auch wer sich bei Abgabe einer Willenserklärung nur in Zweifeln bewegt, ben Eintritt von Tatsachen ober ihr Borhandensein nur für möglich ober wahrscheinlich gehalten hat, mithin durch Schätzungen ober Mutmaßungen bewogen worden ift, ift zur Anfechtung nicht berechtigt (96 85, 324). Im Falle einer ichabungsweise borgenommenen Breisbestimmung tann baber ein gur Anfechtung berechtigender Frrtum nur bann in Frage tommen, wenn ber Raufer angenommen hat, burch feine Schabung ein gewiffes Ergebnis gefunden zu haben (96 90, 268). Demgemäß ift auch ein Kaltulationsirrtum bann beachtlich, wenn die Kalkulation jum Gegenstande ber entscheidenden Bertragsverhandlung gemacht und der geforderte Kaufpreis erkennbar als ein auf dieser Kalkulation beruhender bezeichnet worden ift, weil dann der Inhalt der Erklärung auch die Preisberechnung umfaßt (96 64, 268; 90, 272; 94, 67; 101, 108; f. auch unten fiber ben Frrtum im Beiveggrunde).

Ausgeschlossen ist eine Anfechtung wegen Frrtums, wenn jemand seine eigene, ihm bewußte Ungewißheit über die Größe der vom Vertragsschluß betroffenen Grundstücksfläche nicht für wichtig genug gehalten, um den Bertragsschluß in Frage zu stellen (RG 134, 25). Ob der Frrtum bei gehöriger Aufmerksamkeit vermeidbar, ob er entschuldbar oder nicht entschuldbar war, barauf kommt es nicht an (NG 62, 205; 88, 411). — Jur Beachtlichteit des Fretums ist ersorderlich: a) Subjektiv, bag die faliche Borftellung ober die Unkenntnis geeignet war, gerade den Frrenden, nach seiner Persönlichkeit, in seiner Entschließung berart zu beeinflussen, daß anzunehmen ift, er würde nach seinen persönlichen Verhältnissen bei richtiger Kenntnis des Sachverhalts ober bei dessen Kenntnis überhaupt nicht so, sondern anders gehandelt haben, und zwar unter der weiteren Boraussetzung, daß er den Fall "verständig gewürdigt", mithin, nach diesem allgemeinen Masstade bemessen, wie ein verständiger Wensch gehandelt hätte (RG 62, 205; RG Bang 1927, 228). Diese Fragen sind nach den Verhältnissen zur Zeit des Vertragsschlusses, gegebenenfalls nach richterlichem Ermessen, zu beurteilen. b) Objektiv; der Frrtum muß betreffen: nach Abs 1 entweder die Erklärungshandlung oder den Inhalt des erklärten Willens, nach Abs 2 die Eigenschaften der Person oder Sache. — Beachtlich ist im allgemeinen auch ein Rechtsirrtum, wobei es auf Fahrlässigkeit ober auf Entschuldbarkeit des Frrtums auch hier grundsählich nicht ankommt. Das Gesetz unterscheibet nicht zwischen tatsächlichem Frrtum und Rechtsirrtum (RG 62, 201). Letterer gehört jedoch folgerichtig nur insofern hierher, als er eine rechtsirrtümliche Auffassung über den Inhalt der Erklärung bewirkt, dagegen nicht, wenn er lediglich Rechtssolgen betrifft, die nicht mehr von dem Inhalte des Rechtsgeschäfts mitumfast werden (KG 51, 283; 57, 273; 55, 281; 76, 440; 85, 326; 134, 195). Letteres träse beispielsweise zu, wenn jemand, ver die Befreiung des Schuldners übernimmt, irrtumlich (§ 418) meint, daß die durch einen Dritten für die nämliche Schuld geleistete Bürgschaft trot der befreienden Schuldübernahme bestehen bleibe und er sich demgemäß auch seinerseits an den Bürgen werde halten können (3B 1916, 11831). Ein unbeachtlicher bloßer Rechtsirrtum wird also namentlich dann in Frage stehen, wenn er lediglich den Beweggrund betraf (966 75, 272), oder wenn der Erklärende sich über die rechtlichen Folgen nicht gerade bes fonkreten Geschäfts, sondern nur von Rechtsgeschäften gewisser Art nur im allgemeinen falsche Vorstellungen gemacht hat (96 83, 202). Beispielsweise ein Konkursverwalter verkennt aus Rechtsirrtum, daß, wenn er bei einem Teillieferungsvertrage trop seiner Kenntnis, daß Teillieferungen bereits erfolgt sind, Bertragserfüllung verlangt, bann bie gesamten Berpflichtungen bes Zwangsschuldners eine Masseschuld barstellen (96 98, 138; vgl. auch Anm 3). Ein beachtlicher, weil zum Inhalte des Rechtsgeschäfts gehörenber Frrtum wird dagegen anzunehmen sein, wenn der Erklärende infolge Rechtsirrtums von dem vorgenommenen, konkreten Rechtsgeschäfte selbst andere Rechtswirkungen erwartet hat, als eintreten mußten, er also eine Erklärung abgegeben hat, die nicht die beabsichtigte, sondern eine anderweite Rechtswirtung herbeigeführt hat (NG 88, 282); benn bildet ber beabsichtigte rechtliche Erfolg einer Willenserklärung einen Bestandteil des erklärten rechtsgeschäftlichen Tatbestandes, dann Behort er zum Inhalte der Erklärung (MW 89, 33). Die Bedeutung einer Willenserklärung liegt eben gerabe barin, baff fie einen rechtlichen Erfolg erstrebt. Db die irrige Unterwerfung konfreter totsächlicher Umstände unter einen Rechtsfatz einen tatsächlichen oder rechtlichen Frrtum enthält, ist nach den Umständen zu entscheinen (RG FW 01, 80615). — Unbeachtlich ist ein Frrtum im Beweggrunde, mithin über Borgedanken, die den Abschlich veranlaßt haben, aber für das Geschäftschlichen der Korgedanken, die den Abschliche veranlaßt haben, aber für das Geschäftschlichen der Korgedanken, die den Abschlichen der Korgedanken elbst nicht wesentlich sind (**MG** Warn 1910 Nr 137); Berechnungsirrtum (**MG** JW 1925, 1633<sup>5</sup>; 1927, 1362<sup>12</sup>; 1928 2813<sup>1</sup>; NG Warn 1926 Nr 75; 1929 Nr 40; 1932 Nr 3; NG HR 1931 Nr 1211, 1212); es fei benn, daß ber Frrtum im Beweggrunde gugleich einen folden in ber Erflarung (JW 03, 106<sup>237</sup>) ober im Gegenstande herborgerusen hat (NG JW 06, 104<sup>2</sup>), was insbesondere and bei dem Berechnungsirrtum zutressen fann (NG 101, 107; 105, 406; NG JW 1927, 1362<sup>12</sup>; NG Seuffu 85 Nr 106; NG HR 1928 Nr 1557; in (NG Charles 1). Bgl. U 3. Unbeachtly is seuffu 85 Nr 106; NG HR 1928 Nr 1557; in (NG Charles 1). Grant iber beachtlich ist daher auch ein Irtum über fünstige Ereignisse (RG Gruch 49, 893), ferner über die geschäftl chen Vorteile, Rechnungssehler (RG 55, 368; 64, 266; FW 09, 4125), über die Gründlich Grechnisse Gründlich Grechnisse ines pereleichsweise 111, 260), über die Zwedmäßigkeit und das wirtschaftliche Ergebnis eines vergleichsweise seitgesetzen Maßstabes sür eine Unterhaltsrente (NG IW 1926, 9751), darüber, daß keine Auswertungsansprüche bestehen (NG 123, 228). Auch die bloße Mitteilung der Bewegerinde an den Gegner ist im allgemeinen bedeutungsloß. Im Einzelfalle kann jedoch in lossen. folden Erklärungen eine Geschäftsbedingung enthalten und so ber Beweggrund zugleich in den rechtsgeschäftlichen Tatbestand ausgenommen sein; dann ist der Frrtum auch erheblich (Mc Barn 1912 Nr 3) Demgemäß ist ein Irrtum im Beweggrunde grundsätzlich dann, auch nur dann zu berücksichtigen, wenn der Beweggrund, so 3. B. auch der mit dem Ger schaft erstrebte Ersolg, dem Geschäftsgegner bei den Vertragsverhandlungen oder im Vertrage selbst ausdrücklich oder stillschweigend kenntlich gemacht und mit zum Gegenstande der entscheiden ben Erklärung gemacht worden ist, in der Erklärung also auch seinen, wenn auch nicht wörtlichen Ausdruck gefunden hat (NG 85, 326; 94, 65; 97, 138; 105, 407; 116, 15; NG LZ 1926 S. 7421, 10631; RG 3B 1927, 67617). Ein Irrium über die Höhe ber Belaftung bes verkauften Grund-

stüdes kann die Anfechtung des Kaufvertrages rechtfertigen, wenn die Belastung Gegenstand der entscheidenden Berhandlungen war und die Bemeisung des Preises durch den Berkaufer erkennbar beeinflußten (RG Bang 1927, 228). Ansechtung des Ankaufs von Wertpapieren wegen Frrtums über ihren Rurs f. RG 116, 15. Nur ein Frrtum im Beweggrund ift bei allgemeiner Ubernahme ber (noch nicht erfüllten) Berpflichtungen aus einem Kaufvertrage die irrige Annahme, daß eine bestimmte Berpslichtung bereits erfüllt sei (RG 123, 89). Unbeachtlich ist der Frrtum eines Bevollmächtigten über den Inhalt der ihm von seinem Bollmachtgeber erteilten Beisung (RG 20. 12. 24 I 694/23). Ein die Anfechtung nach § 119 nicht rechtfertigender grrtum im Beweggrund ift es, wenn jemand eine Berpflichtung in der irrigen Meinung anerkennt, daß sie bereits bestanden habe; befinden sich aber beide Bertragsteile in bem gleichen grrtum über die objektive Grundlage bes Anerkennungsvertrags, bann braucht ber Anerkennenbe feine Erklärung nicht gegen sich gelten zu lassen, dem Gegner, der ihn daran festhalten wollte, wurde die Einrede der allgemeinen Arglift entgegenstehen (MG 108, 105. Daß beiderseitiger Irrtum über die objektive Grundlage eines Bertrags nicht ein Ansechtungsrecht, aber den Einwand der allgemeinen Arglist begründet, ist auch sonst angenommen worden (986 108, 105: 116, 143: 117, 226; 118, 59; 122, 200; **RG** JW 1928, 400<sup>4</sup>; 1929 S. 320<sup>4</sup>, 504<sup>1</sup>, 1294<sup>3</sup>, 1456<sup>1</sup>; **RG** Warn 1929 Rr 41, 128; 1930 Ar 93; **RG** Gruch 69, 216; **RG** Seuffll 83 Ar 60, 120; 84 Ar 56; 85 Ar 87; **RG** 4. 11. 24 III 795/23; s. aber auch **RG** Warn 1926 Ar 40). Für zweiseitige Verwaltungsatte bes Beamtenrechte (Entlassung) ift ber gleiche Grundsat anerkannt in Re 126, 243. Dem Gläubiger, der auf Grund des Aufwertungsgesetes Auswertung seiner Papiermarkforderung kraft Rudwirkung begehrt, kann der Schuldner nicht aus dem Gesichtspunkte des beiderseitigen grrtums über die frühere Rechtslage die Einrede der allgemeinen Arglist entgegensetzen (NG 123, 89).

Der Nücktritt wegen nachträglich und wider Erwarten eingetretener veränderter Umftände oder wegen Fretums über die Boraussehungen ist nicht schlechthin aus dem Gesichtspunkte des Fretums, sondern nur dann zulässig, wenn sich der eine Teil nur unter einem entsprechenden Bordehalte hat binden wollen und der Bordehalt zur Vertragsbedingung erhoben ist (NG 62, 267; Seuffla 64 Nr 137), während im übrigen das Geseh die clausula redus sie stantibus grundsählich nicht anerkennt (NG 66, 58; 86, 398; 99, 259; Seuffla 76 Nr 153). Doch hat die durch die Beränderungen der Kriegs- und Nachtriegszeit hervorgerusen Umwäzung der wirtschaftlichen Verhältnisse zu einer Anderung auch der rechtlichen Beurteilung geführt und in gewissen der clausula redus sie stantibus erneute Anerkennung gebracht. Im näheren kann hierzu auf die

Darlegungen zu § 242 A 5 verwiesen werden.

3. Freinm über den Inhalt des Geschäfts (NG JW 08, 2692) steht in Frage, wenn inhaltlich etwas anderes oder mehr erklärt ist, als gewollt war, wenn also der Erklärende über die Tragweite seiner Erklärung und sonach über die Folgen des Geschäfts irrt; wenn er also andere Folgen beabsichtigt und sich vorgestellt hat, als sie nach Maggabe seiner Erklärungen eintreten mußten. mag es sich um einen tatsächlichen ober einen Rechtsirrtum (vgl. oben Unm 2) gehandelt haben. hierher gehort auch ber Fall, wenn sich jemand über die Grundlagen der rechtsgeschäftlichen Erklärung in einem Jrrtum befunden bat (NG 75, 271; 97, 140; 101, 53; 112, 332; RG Warn 1930 Nr 189; RG Seuffal 82 Nr 152; RG HR 1929 Nr 1299; vgl. auch RG 108, 105; HR 1933 Pr 464). Dabei sind jedoch nur solche Folgen zu berücksichtigen, die sich als Folgen des Rechtsgeschäfts nach Maßgabe seines eigenen Inhalts und der dadurch bedingten rechtlichen Birtungen darstellen, dagegen nicht darüber hinaus auch solche rein tatfachliche, nur den Beweggrund betreffende Folgen, die außerhalb des Nechtsgeschäfts selbst liegen und etwa nur die wirtschaftliche Seite des Geschäfts, dessen Ersprießlichkeit betreffen (NG 75, 271; 88, 285; JW 1911, 212°; Warn 1912 Kr 3; HR 1933 Kr 463). Es dar die Sache auch nicht so liegen, daß das irrtumsfrei gewollte und erklärte Kechtsgeschäft außer den beabsichtigten Folgen noch andere nicht erkannte und gewollte Nebenwirkungen hervorbringt, mit beren Eintritt ber Erklarende nur wegen mangelnber Rechtstenntnis nicht gerechnet hatte, was beispielsweise zutrafe, wenn ein Konfursverwalter bei einem Teillieferungsvertrage die Erfüllung mablte, wissend, daß einzelne Teillieferungen bereits erfolgt waren, und hierbei rechtsirrtumlich verkannt hatte, daß die Bertragsverpflichtungen des Gemeinschuldners infolge der erklärten Wahl insgesamt als Masseschuld gelten mussen (NG 51, 283; 98, 138). Damit die Berechnung eines Preises als zur Grundlage eines Bertrags gemacht angesehen werden kann, muß dem Bertragsgegner erkennbar geworden sein, daß die Breisangabe auf ihr beruhte (NG Warn 1929 Nr 40; NG SeuffA 82 Nr 133). Bgl. A 2. — Im Einzelfalle kann Die Frage, ob es fid) um einen Frrtum über den Inhalt ber Erklarung ober nur um einen folden im Beweggrunde handelte, zweifelhaft fein. Irrium über den Inhalt der Ertlarung liegt namentlich bor, wenn der Erklärende nach seinem wirklichen Willen das Rechtsgeschäft überhaupt mit einer andern Berson als mit bem Erflärungsgegner hat abschließen wollen (error in persona), ober wenn er einen andern Wegenstand im Auge gehabt hat (error in objecto, Boentitätsirrtum), ober wenn er endlich eine andere juriftische Geschäftsform gewollt hat (error in negotio, nicht Kauf, sondern Micte). Notwendige Boraussehung für das Borhandensein eines Frrtums über ben Inhalt ber Erklärung ift im Abrigen ftets, daß eine Erklärung, die eben

mit dem wirstichen Billen in Widerspruch stehen soll, überhaupt abgegeben worden und auch zum Bestandteile des Rechtsgeschäfts geworden ist (NG 88, 284; 89, 33; Warn 1919 Ar 188).— In NG 102, 88 ist angenommen: Hat der Prinzipal auf Grund eines don seinem Reisenden unter Borbehalt der Genehmigung des Prinzipals abgeschlossenen Kauses in Untenntnis dieser Klausel erstült, dann ist die Ansechung wegen Irrtums gegeben. Diese Entscheidung ist augenscheinlich versehlt. Derm hat der Prinzipal in Unsenntnis der Klausel ersüllt, so kann von einer Genehmigung des Geschäfts keine Rede sein, weil es am Genehmigungswillen sehlte (§ 182 A1), und dann lag die Sache nur so, daß der Prinzipal auf Grund eines noch unwirksam gebliebenen Geschäfts geleistet hatte und insolgedessen die Leistung gemäß § 812 zurücksodern konnte, für eine Ansechus

sechtung bestand aber tein Raum, eine solche sest ein wirksames Rechtsgeschäft voraus. Einzelne Falle von Frrinm im Gegenstande: Berkauft jemand eine Sache, die er aus Frrtum über ben Stoff für minderwertig halt, mahrend sie aus einem erheblich wertvolleren Stoffe bestand, für einen entsprechend zu niedrigen Breis, dann hat seine unrichtige Borftellung möglicherweise gwar zugleich zur Folge, daß er das Geschäft für günstig ansieht und es deshalb abschließt; aber sein Fretum betrifft anderseits auch unmittelbar den zum Kaufe angestellten Gegenstand selbst und hat deshalb zur Folge, daß der Erklärende etwas anderes, nämlich etwas Minderwertigeres zu vertaufen glaubte, als in Wirklichkeit der Fall war. Übernimmt jemand die Bürgschaft für eine Schuld, bon ber er irrigerweise annimmt, fie sei durch ein Sachpfand gedeckt, dann ift sein Frrtum nicht nur dafür entscheidend, daß er sich über das Maß seiner wirtschaftlichen Gefährdung täuscht; vielmehr betrifft er auch ben fachlichen Gegenstand ber Ertlarung felbst insofern, als ber Ertlarende meint, Burgschaft für eine anders geartete, nämlich nicht für eine ungesicherte, sondern für eine gesicherte fremde Schuld zu leisten (RG 75, 271). Frrfum über ben Inhalt ber Erflärung liegt baber gelegentlich auch bann vor, wenn ber Bertaufer einen zu niedrigen Preis sordert, weil er nicht weiß, daß die Kaussache, die beschädigt gewesen war, "inzwischen auf seine Kosten wieder-hergestellt worden ist" (RG 328 04, 1125); oder wenn der Käuser einer Wassermühle irrtiimlich annimmt, daß die Bafferfraft der Duble zugehört, während fie nur widerruflich geftattet ift (Re Warn 1912 Nr 240); ober wenn ber Räuser eines Grundstüds sich über dessen Grenzen irrt (96 Warn 1912 Nr 365); ferner, wenn der Vertäufer nicht den ganzen im Vertrage bezeichneten Gegenstand, sondern nur ein Minderes verkaufen wollte (96 26. 5. 10 V 577/09); wenn jemand nach seiner Erklärung ein umfangreicheres Borrecht bewilligt, als er beabsichtigt hatte (98 14. 2. 12 V 328/11); wenn der Käufer fich mehr zu taufen vorgestellt hat, als den abgegebenen Erflärungen entspricht (MG Warn 1914 Nr 271); oder wenn der Erwerber eines Rechts gemäß § 398 über dessen Inhalt sich geirrt hat (NG 95, 115). Über den Kalkulationsirrtum f. oben A 2. In RG 62, 204 ist Fretum über ben Inhalt ber Erflärung auch in einem Falle angenommen worben, wo ein Konkursverwalter sich für die Erfüllung des gesamten Teillieferungsvertrags infolge des Frrtums erklärte, daß die bom Gemeinschuldner bisher empfangenen Raten sämtlich bereits berichtigt seien. Diese Entscheidung ist bedenklich. Denn der Jrrtum des Konkursverwalters betraf lediglich Umstände aus der Vergangenheit, die außerhalb des Rahmens seiner Erklärung lagen, und seine falsche Vorstellung war daher für seine Entschließung nur deshalb entscheidend, weil er infolge ihrer seine Erklärung als fur die Konkursmasse ersprießlich erachtete. Fordert ein Konkursverwalter nach § 17 kD Erfüllung des ganzen Teillieserungsvertrags in dem irrigen Glauben, daß der gesamte Bertrag noch nicht erfüllt sei, während der Gemeinschuldner einen Teil ber Lieferungen bereits empfangen, aber noch nicht bezahlt hatte, dann liegt auch ein beachtlicher Frrtum insofern vor, als ber Kontursverwalter nicht wußte, daß er die bereits gewährten Lieferungen noch zu bezahlen habe, und als mithin sein Frrtum die objektive Sachlage betraf (RG 85, 223). Bei dem Bertaufe von Wertpapieren kann der Frrtum über ihren Börsenturs einen Frrtum über ben Erflärungsinhalt barftellen, nämlich bann, wenn im Sinne bes Geschäfts deffen Grundlage der Tageskurs sein sollte (MG 97, 138; 101, 51). Die irrtümliche Angabe eines unrichtigen Zeitvuntis der Fälligkeit einer Versicherungssumme berechtigt zur Ansechtung (MG SeuffA 76 Rr 4). Ift ein Darleben in ausländischer Währung gegeben und Rückzahlung zu einem bestimmten Betrage in deutscher Mankundsger wagrung gegeven und dahei aber betress des Wertes des ausländischen Gestes geirrt, dann handelt es sich um einen Jrrtum über den Inhalt der Erstarung (RC 105, 407). Irrtum über den Wert einer Hypothet s. NG Warn 1931 Nr 60. — Berneint ist ein Irrtum über den Erklärungsinhalt und vielmehr Frrtum über den Beweggrund angenommen worden, wenn der Frrtum die Angemessenheit der eigenen Leistung gegensiber der Gegenleistung betraf (NG 3W 1917, 2141); wenn der Berkaufer eines Grundstlicks in der Inflationszeit sich bei der Bemeffung des Kaufpreises geirrt (RG Warn 1926 Nr 110); ebenso wenn beim Berkauf eines Grundsti'ds nach der Inflationszeit der Berkäufer die von ihm zur Löschung du bringende Borriegshipothek irrifimlich für eine geringwertige Nachkriegshipothek gehalten hat (RC Warn 1926 Nr 75). Kein Fall des § 119 Abs 1 liegt ferner vor, wenn der Irrium nur darin besteht, daß der Erklärende nicht mit der Möglichkeit der durch die Zunahme der Geldentwertung veranlaßten kunftigen Gestaltung der Gesetzgebung und Rechtsprechung gerechnet hat; der Vertaufer eines Grunoftuds, der sich dem Käufer gegenüber zur Löschung der Hypotheten verpflichtet hat, kann daher den Kaufvertrag nicht deshalb wegen Frrtums ansechten, weil er nach dem Aufwertungsgesete höhere Beträge zur Herbeisührung der Löschung auswenden muß, als zur Zeit des Vertragsschlusses voraussehder war (NG 112, 329; vgl. auch LZ 1926, 289¹); ebenso kann der Schuldner, der eine Schuldverschreibungsanleihe in der Zeit der Geldentwertung gekündigt hat, die Kündigung nicht aus dem Grunde wegen Jertums ausechten, weil er an die Möglichkeit der Verpslichtung zur Auswertung auf Grund der künstigen Gestaltung der Rechtsprechung oder der Gestzgebung nicht gedacht habe (NG Seussell 21 Ar 45); serner wenn der Gläubiger die ihn vom Schuldver bestellte Sicherheit in der irrigen Annahme freigibt, daß die Schuld bereitst getilgt sei (NG Warn 1918 Rr 24). Ein Irrtum des Bevollmächtigten über den ihm erteilten Auftrag berechtigt niemals zur Ansechtung der vom Bevollmächtigten infolge zeues Irrtums abgegebenen Willenserklärung (NG 82, 193; Gruch 49, 1049). Über die Ansechtarteit einer Urkunde vgl. A2.

4. Freium in der Erklärungshandlung (JB 06, 104). Er liegt vor, wenn sich der Erklärende im Ausdrucke vergriffen (NG 66, 429), oder wenn er mit dem gewählten Ausdrucke, etwa weil er der Sprache nicht genügend kundig war (NG FB 07, 5063), oder von der Ausdehnung eines gesplichen Begriffs ("gesetzliche Erben") eine falsche Vorstellung gehabt hatte (NG 70, 394), einen andern Sinn, als sonst geschicht, verbunden hat (§ 133 A 1). Regelmäßig darf sich also verkeltarende des Erklärungsmangels nicht bewußt gewesen sein (NG FB 09, 2141; NG 77, 309; vgl. auch Gruch 55, 104). Als Grundsak gitt, daß, wer eine Erklärung abgibt, damit rechnen muß, daß sie ihrem Bortlaute gemäß, jedenfalls aber nicht in Widerspruch mit ihm verstanden wird (NG 68, 128). Mangels eines Vorbehalts stimmt er einer solchen Auslegung zu (NG FB 1911, 908). Das Rähere §§ 133 A 1 und 155 A 2. Das Ergebnis des bezeichneten Frrtums muß sein, daß als Wille des Frenden etwas anderes kundgetan ist, als das, was er hat kundtun wollen, und darunter gehören alse Fälle, in denen (insdesondere insolge Versprechens oder Verschreibens) mit der Erklärung ein anderer Sinn derbunden wird, als dem gewählten Ausdrucke zukommt (NG FB 03 Veil, 120<sup>205</sup>). Über die Unschidkeit einer beiderseits gewählten bloßen salschen bezeichnung vgl. A 1. — Auch hier ist im übrigen zu beachten, daß für die Anwendbarkeit des Geses immer Voraussehung ist, daß überhaupt eine rechtsgeschäftliche Erklärung hat abgegeben werden sollen.

5. Beim Arrtume fiber bie Gigenicaften ber Berfon ober Sache handelt es fich im Grunde ebenfalls nur um einen gertum über die Berson ober die Sache überhaupt, nur daß gegebenenfalls die Person oder die Sache nicht in ihrer Gesamtheit, sondern lediglich in hinsicht auf ihre Eigenschaften für den Frrtum in Betracht kommt, insofern nämlich, als unter Eigenschaften die nach ber Auffassung bes Berkehrs geltenben wesentlichen Unterscheidungsmerkmale ober auch solche Merkmale zu verstehen sind, denen für den wirtichaftlichen Erfolg des Geschäfts eine wesentliche Bedeutung beizumessen ist (objektiver Maßstab). — "Wesenklich" sind aber nicht bloß solche Eigenschaften, durch deren Borhandensein oder Fehlen die Sache zu einer andern wird. Als Eigenschaft kommen vielmehr nicht nur die der Person oder der Sache unmittelbar eigentümlichen Merkmale in Betracht, nach fesistehenbem Grundsate vielmehr auch solche tatfächlichen und rechtlichen Berhältnisse, welche infolge ihrer Beschaffenheit und vorausgesetzten Dauer nach ben Anschauungen des Verkehrs einen Einfuß auf die Wertschätzung in allen ober doch gewissen Rechtsbeziehungen zu üben pflegen (RG 21, 311; 52, 2; 59, 243; 61, 85; 64, 269; 103, 22; 328 1912, 267; Warn 09 Nr 383). Auch muß es sich babei, wie es schon im Begriffe ber Eigenschaft liegt, um Berhältnisse handeln, die auch für die Zukunft auf den Grad der Wertschätzung von Belang find, und zubem um einen Sadwerhalt, wie er topifch im Leben und Bertehr mehr ober weniger oft in gleicher Weise vorzukommen pslegt, während eine weitere Ausdehnung des Begriffs Eigenschaft im Interesse des Verkehrs- und Rechtssicherheit unzulässig ist (NG 94, 278; 99, 215). Nicht als Eigenschaft anzusehen ist daher bei dem Kauf eines Grundstückspfandrechts die Höhe ber rudftandigen Zinsen aus vorgehenden Rechten (RG Warn 1932 Rr 3). — Des weiteren können Berhältniffe ber bezeichneten Art überhaupt nur dann als Eigenschaften beachtlich fein, wenn fie bem andern Teile erkennbar als wesentlich bem Bertragsschlusse zugrunde gelegt wurden (Warn 1914 Nr 271), ohne daß jedoch eine Zusicherung gemäß § 463 vorzuliegen braucht (RG 64, 269; Warn 1912 Nr 55). Andernfalls lage nur ein Fretum im Beweggrunde vor. An sich sind insbesondere Verkehrswert, Marktpreis, Einkaufspreis kein tatsächliches oder rechtliches Verhaltnis ber Sache, sondern nur das Ergebnis der Schahung aller für die wertbildenden maggebenden Eigenschaften ber Sache auf der Grundlage der allgemeinen Konjunkturen oder der besonderen Umstände des einzelnen Kaufgeschäfts (Re a. a. D. und Gruch 1912, 582, betreffend Tagen). Bei Wertpapieren bedeutet die Rursnotierung nur eine Mitteilung über den Breis, nicht eine Eigenschaft, eine Ansechtung wegen Frrtums ist daher nicht nach Abs 2, sondern höchstens nach Abs 1 möglich (RG 116, 18). Ob der Erklärende bei Kenntnis der Sachlage so oder anders gehandelt hätte, ift im übrigen auch im Falle des Abs 2 nach dem Grundsate A 2a (jubjektives Erfordernis) zu beurteilen (NG NB 1912, 267). Notwendiges Erfordernis ift babei auch, daß das vorausgejest Berhaltnis die Berson oder die Sache unmittelbar trifft (96 59, 243; 64, 269; Warn 09 Nr 134).

Um eine Grundstüdseigenschaft handelt es sich baber nicht, wenn eine Gerechtigkeit (Flößereirrecht) mitverkauft ist und nur diese (Bestandteil gemäß § 96) einen Mangel enthält; hier kommt

vielmehr § 434 in Frage (MG 4. 7. 14 V 91/14). Rechtsberhaltnisse, Die eine Grundstücklast betreffen, stellen keine Eigenschaft bes Grundstuds selbst dar (98 27. 4. 18 V 368/17). Jedenfalls muß es fid) auch um bereits bestehende und nicht erft fünftig etwa zur Entstehung gelangende Berhaltuiffe haudeln, hinfichtlich beren eine haftung nur in Form eines Garantievertrags libernommen werden fann (96 52, 431; Warn 1911 Nr 172). Es handelt sich auch nicht um Eigenschaften eines Gefellichaftsanteils, wenn lediglich rechtliche und geschäftliche Beziehungen ber

Gefellichaft zu Dritten in Frage fteben (96 94, 278).

Zweifelhaft ift, was unter Sache in Abi 2 zu verstehen ist. Nach dem Urteile bes V. 3S NG Barn 09 Nr 134 und 3B 1912, 7424, sowie bes VI. 3S NG 73, 136 hatte Abi 2 nur die förperliche Sache im Auge (§ 90). Will man damit aber bei Bertragsgegenständen anderer Art die Bestimmung bes Abs 2 für überhaupt unanwbenbar erklaren, so bestände im Gesetz unfraglich eine wesentliche Lücke. Denn unanwendbar ware die im Interesse des Verkehrs gegebene Vorschrift des Abs 2 überall, mo der Vertragsgegenstand etwas anderes ist, als eine körperliche Sache, insbesondere mithin bei Rechten und Forberungen sowie bei sonstigen veräußerlichen Bermögensgutern (Runbentreis, Erfindungsrecht, Geschäftsgeheimnis). Bom Borhandensein einer Lude fonnte allerbings bann nicht geredet werden, wenn schon ber Begriff Eigenschaft bei Gegenständen der beseichneten Art nicht anwendbar ware und hier ber § 119 Abs 2 baher schon aus diesem Grunde nicht Plat greifen würde. Für eine folche Auffassung besteht jedoch tein Raum, nachdem man sich entschlossen hat, den Begriff Eigenschaft auch auf tatsächliche und rechtliche Berhältnisse zu begiehen, und weil bemgemaß auch eine Forberung ober ein Recht eine Eigenschaft haben fann. Die Entstehungsgeschichte des Abs 2 spricht nun an sich dafür, daß der Ausdruck "Sache" in Abs 2 nur gleichbedeutend ist mit "Erkarungsgegenstand" (vgl. Prot 1, 114). Daß dei § 459 die engere Ausdegung des Ausdrucks "Sache" zutrisst, hat seinen Grund lediglich darin, daß das Geseh betress der Gemährleitung die Fälle, in denen Bertragsgegenstand eine Sache oder aber Rechte verschafte, in denen Vertragsgegenstand eine Sache oder aber Rechte verschaftlich verschaftlich der Gemährleitung die Fälle, in der der Vertragsgegenstand von Reis 119 ist indelien eine Forderungen sind, ausdrücklich voneinander scheidet (§§ 443, 459). Bei § 119 ist indessen eine solche Speidung jedenfalls nicht ausdrücklich vorgesehen. Nach allem scheint es daher richtig, ben Begriff Sadje in Abi 2 in bem hier befürworteten weiteren Sinne zu verstehen (wie bies bei § 433 Abi 1 geschieht; vgl. bort A 6), mindestens aber eine entsprechende Anwendung der Beftimmung bei fonftigen Gegenständen ber zuvor bezeichneten Art für zuläffig zu ertfaren. Es ift in der Lat nicht einzuschen, weshalb berjenige, der ein Recht, etwa eine hippothet tauft, binsichtlich bes Ansechtung rechts schlechter gestellt sein soll als berjenige, ber eine Sache kauft, zumal er auch schon bes Wandlungsrechts aus § 459 ermangelt! Daß ber Verkehr eine unterschiedliche Behandlung fordere, ift nicht zuzugeben. Um die Anwendung des § 119 Abs 2 auch in einem Falle zu ermöglichen, bei dem es fich um den Kauf einer Hypothet handelte und der Käufer sich über die Gute der Hopothes geitrt hatte, ift in RG 3B 09, 655' angenommen worden: "da der Erwerb der Hopothes nach Absicht beiber Parteien nur als Mittel zum Erwerbe des Grundstücks selbst habe dienen sollen, so stelle dieser Zwed ben eigentlichen Gegenstand der Erklärung dar, und daber sei auch der Fretum des Käusers über die Eigenschaften des Grundstücks gemäß § 119 Abs 2 beachtlich". Und ähnlich spricht das Urteil des II. ZS Warn 1911 Ar 315 aus, daß, "wenn der Fretum Eigenschaften einer Sache betreffe, die zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar ben Bertragsgegenstand darstelle (der Ansechtende hatte das Recht aus dem Meistgebote gekauft, um das Grundstück zu erwerben), alsdann unter Umständen der § 119 Abs 2 auch hier anwendbar sei". Diese Unschauungsweise erscheint indessen nicht zulässig. Den Gegenstand der Erklärung bildete in beiden erwähnten Fällen nur der Kauf der Hypothek oder des Rechtes aus dem Meistigebote; der bloße dahinterliegende wirtschaftliche Zwed, das Grundstüd demnächst zu erwerben, konnte dagegen ichwerlich als Gegenstand ber Ertlarung angesehen werben, zumal in ben gedachten Fällen ber Beräußerer der Hypothef oder des Rechtes überhaupt nicht zugleich als Beräußerer des Grundstuds in Betracht fam. Wenn sich daher ber Räufer ber hoppothet ober des Rechtes aus dem Meistgebote über Gigenschaften nur bes Grundstuds, bas er bemnächst erwerben wollte, im grrtum befand, dann betraf biefer Frrtum in keiner Beife die Eigenschaften des bezeichneten Gegenstandes feiner Erffarung; vielmehr ergab sich nur, daß ber Räufer mittels bes vorgenommenen Geschäfts bemnächst nicht das erreichen konnte, was er sich als erreichbar irrtumlich vorgestellt hatte, nämlich ein Grundsttie von der vorausgesetzten Beschaffenheit an sich zu bringen. Sein Frrtum hatte danach aber nur die weiteren, mittelbaren Folgen betroffen (als Frrtum im Beweggrunde, Gruch 1888) 48, 893), und daher könnte auch niemals der Abs 2, sondern allerhöchstens — indessen auch dies nur bei fehr großer Nachgiebigkeit (86 Gruch 48, 893) — ber Abf 1 bes § 119 in Frage kommen. Die in den beiden angezogenen Urteilen gewählte Konstruktion beweift nur, wie man dem gegebenen Bedürfnisse dann nicht genicht werden lann, wenn man sich nicht dazu entschließt, auch bei Rechten bie Anmendbarteit des Abs 2 zuzugestehen. Unmöglich ist im übrigen auch die Borstellung, als tonnten die Eigenschaften eines Grundslücks wenigstens mittelbar als Eigenschaften auch der Shpothet in Betracht tommen, da die Eigenschaft begrifflich notwendig etwas bem betreffenden Gegenstande unmittelbar Anhaftendes darstellen muß. So hat es der I. 88 im Urteile 3W 1914, 6742 auch bereits als selbsiversiändlich angesehen, daß § 119 Abs 2 auch bei Rechten und sonstigen Lebensgutern Anwendung findet. Auch der IV. ZS hat in RG 103, 22 sich 268, Rommentar von Reichsgerichtsraten. I. 26b. 8. Aufl. (Degg.)

gegen die hier bekämpfte enge Auslegung des Begriffs Sache in § 119 Abi 2 ausbrudlich aus-

gesprochen.

In Gemäßheit der zu Aufang erörterten Grundfähe find als Eigenschaft der Berson im Sinne des § 119 Abs 2 nur solche Eigenschaften anzusehen, die zu dem Inhalte des abgeschlossenen Geschäfts in einer unmittelbaren inneren Beziehung stehen; die namentlich also geeignet waren. die Erfüllbarkeit des abgeschlossenen Rechtsgeschäfts zu gefährden, während ein Arrtum über solche Eigenschaften nicht in Betracht tommen konnte, die die Erfüllbarkeit des Geschäfts, wie es abgeschlossen ift, in teiner Beije berühren, selbst wenn dem Anfechtenden zuzugeben mare, daß er bei Renntnis ber Eigenschaft seines Bertragsgegners den Bertrag mit ihm nicht abgeschlossen haben wurde, da in foldem Falle nur ein Britum im Beweggrunde in Frage tame (RG 25. 6. 21 V 111/21). Sobann muß es sich auch bei Eigenschaften einer Person grundsäßlich um ein ihr nicht bloß vorübergehend, sondern dauernd anhaftendes Merkmal handeln, das für ihre Wertschähung auch für die Zukunft in Betracht kommen kann. Daber ftellen blog vertragsmäßige Beziehungen der Berson zu einem Dritten (ein ihr etwa zustehender Anspruch) teine Eigenschaft ber Berson bar (RG 99, 215). Eigenschaft ber Person im Ginne bes § 119 Abs 2 ift auch die Schwerbeschädigteneigenschaft eines Arbeitnehmers (RAG 9, 81; vgl. auch 3, 313). Anfechtung einer Annahme an Kindes Statt wegen Charaftermängeln des Angenommenen f. Re Warn 1932 Nr 103. — Als Eigenschaften einer Person konnen auch beachtlich sein ihre Bermögensfähigteit (Areditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit) bei Areditgeschäften (NG 66, 387; NG Seuffu 84 Nr 1; JW 1912, 267, betreffend Zahlungsunfähigkeit in solchem Grade, daß ein verständiger Mann den Raufvertrag mit der Perfonlichkeit nicht abgeschlossen haben wurde), Die Aberschuldung eines Geschäftsführers (RG 3W 05, 3651). Bei Abschluß eines Bürgschafts. vertrags insbesondere wird der Glaubiger regelmäßig von der Zahlungsfähigkeit des Bürgen ausgehen und anderseits der Bürge sich als zahlungsfähig ausgeben (RG Barn 1915 Nr 198). Erforberlich ist im übrigen nicht, daß ber grrtum die Berson des Erklärenden oder des Erklärungs. enipfängers selbst betrifft; es kann vielmehr auch ein Irrtum über die Eigenschaft einer britten, für den Inhalt und Zwed des Rechtsgeschäfts bedeutsamen Verson erheblich sein (RG 98, 207), so bei dem Bürgichaftsversprechen der Jrrtum des Bürgen über wesentliche Eigenschaften des Hauptschuldners (Richaften des Hauptschuldners (Richaften des Hauptschuldners (Richaften der Berkon" ift wie bei den "der Sache" in § 119 Abs 2 eben nur zu ergänzen: "um die es sich nach dem Inhalte des Rechtsgeschäfts gehandelt hat", nicht aber: "mit der das Rechtsgeschäft abgeschlossen worden ift"; gegen eine solche Erganzung spricht schon, daß der Frrtum über Eigenschaften der Berson dem Frrtum über Eigenschaften der Sache vom Gesetze gleichgestellt worden ift. Beachtlich ist auch der Frrtum der Braut über den Vermögensbesit des Bräutigams (Re 61, 86). Bei Berträgen, nach benen die Leistung vom Bertragsgegner in Berson oder doch unter seiner persönlichen Berantwortlichkeit gesordert ist, konnen die Sachtunde und die personliche Bertrauenswürdigkeit des Berpflichteten eine wesentliche Rolle spielen (NG 62, 284), so insbesondere bei Abschluß eines Gesellschaftsvertrags (RG 2. 10. 07 1 586/06); bei Anstellung eines Saatzuchtleiters (Al Gruch 70, 243); ferner bas Borleben eines Chefarztes bei beffen Anstellung (RG Barn 09 Nr 2); so auch der Frrtum darüber, daß die Firma (oder deren Leiter), der der andere Teil den Bertrieb von Lebensmitteln übertrug, das Recht zum Handeln mit solchen habe (RG 98, 207). Dagegen gehört der Kauf im allgemeinen nicht zu denjenigen Berträgen, die ein persönliches Bertrauensverhältnis voraussetzen (NG Warn 1920 Ar 185; Gruch 55, 629). Anfechtung eines fog. Unterhandlervertrags wegen Unzuverläffigteit bes Bertragsgegners, nicht schon wegen mangelhafter Erfüllungsleiftung f. R. Barn 1932 Rr 119. Bei einem Pachtvertrage kann nicht die etwaige Vorbestrafung des Bachters allein entscheidend sein; es ist vielmehr nach der ganzen Perfonlichkeit des Pachters zu prufen, ob sie Gewähr für die Erfüllung ber Pflichten bietet (96 398 1912, 255). Beachtlich ist aber ein Irrtum fiber wesentliche bei einem Bachter vorauszusepende Gigenschaften, nämlich seine Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit (96 102, 226). Entmundigung eines Bachters wegen Berichwendung als Grund für die Frrtumsansechtung eines Bachtvertrags f. Seuffu 77 nr 18. Insbesondere tann bei Geschäften aller Art, die auf eine langere Folgezeit einwirken sollen, die Zuverlässigkeit des Berpflichteten eine wesentliche Rolle spielen, insofern von ihr die vertragstreue Erfullung abhangt (96 90, 342), wie das namentlich auch bei einem Agenturverhaltnisse der Fall sein kann, auf Grund beffen dem Agenten für langere Beit der Alleinvertauf übertragen ift (96 Warn 1920 Rr 185). Frrtum über den Gesundheitszustand bei der Invalidenversicherung begründet für die Versicherungsgesellschaft tein Ansechtungsrecht (RG Gruch 50, 643). Im allgemeinen ift im übrigen zu fagen, bag bei der Berpflichtung zu einer Sachleiftung die Berfon bes Berpslichteten in der Regel keine entscheidende Rolle spielt; es mußte denn sein, daß ausnahmsweise durch die Mängel der Person die Sicherheit der Vertragsersullung ernstlich gefährbet wird (RG 107, 212). Ungulaffig ift es auch, einen Frrtum über die Leiftungsfähigfeit eines Unternehmers, der sich überdies als Irrtum erft durch die mangelhafte Art der Erfüllung herausgestellt hat, als Anfechtungsgrund zu benuten (RG 328 06, 131; Warn 08 Nr 590). Die Bahlungsfähigkeit bes Geschäftsgegners tann als personliche Eigenschaft nur bann eine Rolle spielen, wenn es sich um Geschäfte auf Kredit handelt, nicht ober boch nur unter besonderen

Umftanden beim Bartauf (96 105, 206).

MIS Eigenschaften einer Sache kommen in erster Linie in Betracht: ber Stoff und die Bertunft (Echtheit); vgl. RG 115, 286; 124, 115 (Altertumswert eines Kunstwerts); RG Gruch 66, 452 (Editheit eines Gemaldes); 96 Seuffa 84, 154 (Alter einer Segeljacht). In weiterem Sinne find als Eigenschaften auch anerkannt die Bebaubarkeit eines Grundstüds (Re 61, 86: vgl. auch vie vort weiter aufgeführten Falle) und auch die vom Vorhandensein der polizeilichen und ortsstatutarischen Bedingungen abhängige Bauweise eines sonst bebauungsfähigen Grundstücks (RG Warn 1911 Nr 172 u. 1912 Nr 65; serner RG 11. 5. 18 V 31/18, wonach die Entscheidung in Res 52, 431 aufgegeben ift); ferner die Ertragsfähigkeit eines Grundstücks sowie dessen Belastung mit öffentlichen Lasten ober die Untosten eines Hauses (986 49, 422; 64, 268; 66, 389; 328 1914, 746); weiter die Brauereifreiheit einer Gaftwirtschaft, ihre Freiheit also von bem Bedugszwange aus einer Brauerei (RG 95, 176); fodann unter Umstanden die Lage eines Grundflids (RG Barn 1911 Nr 368; 1912 Nr 205, betreffend die Lage eines Grundstücks am See und bie Zuficherung, daß zu ihm das Ufer- und Seerecht gehöre); weiter die Tauglichkeit eines Grundftuds zu einem Gewerbebetriebe (RG JB 1911, 6402), wobei auch gewerbepolizeiliche Beanstan-bungen (im Interesse der Betriebssicherheit oder der Gesundheit) einen Mangel begründen können (MG 7. 10. 11 V 113/11); die Besteiung eines Grundstücks von Baubeschränkungen und Straßenbautoften (Re Barn 1912 Rr 346); beim Bertaufe eines Fabritgeheimniffes fellt die Gefamtheit bes Berfahrens eine verkehrswesentliche Eigenschaft bar (RG Gruch 58, 949); bei einem Erwerbsgeschaft bessen Kundentreis oder der Jahresumsat (NG Warn 09 Rr 383), bei einer Massermühle die Bassertraft (NG Seuffa 07 Rr 246); bei einem Hause dessen Benutung als Schlupswintel für ein unsittliches Treiben (RG 2. 5. 06 V 458/05), bei Ruren Die Freiheit bon Bubugen (Me Barn 08 Mr 592). Der Beftand einer Cache, die Große, der Umfang bes Beftandes (Bahl ber Baume innerhalb einer verkauften Plantage) bildet bann eine Eigenschaft ber Kaufloche, wenn deren Wert auf bem Bestande beruht, ober durch ben Bestand die Cache erst ihre eigentlimliche Beschaffenheit (als Plantage) erhält (RG 101, 68). — Der Wert einer Sache bildet feine Eigenschaft der Sache (M. J.W 1912, 5251; NG LZ 1926, 7421; NG HR 1932 Nr 224); ebenjoweng die Kauftraft des Gelbes, z. B. der Mark im Januar 1923 oder in einem anderen Zeitpunkt der Inflationszeit, eine Eigenschaft desselben, daher keine Fretumsansechtung der Grundskädelussen der Inflationszeit wegen zu niedrigen Kaufpreises (RG 111, 257; RG Rarn 1926) Warn 1926 Rr 110; Re HR 1929 Rr 894). Wohl aber sind als Eigenschaft einer Sache in gewissen Umfange anzusehen die für ihren Wert in Betracht kommenden Umfande 59, 242 3u § 459), die jog. wertbildenden Faktoren (NG 52, 2; 59, 242; 61, 86 u. 54, 222 jowie NG FR 1911 2126, betressend össentliche Feuerversicherungsabschätzungen); nicht aber die Ertragshöhe eines Jahres (FB 1912, 256) oder der Selbstkoftenpreis (NG FR) 1910, 9344; Warn 09 Nr 309; Gruch 58, 827). Die Ertragshöhe kann aber eine Eigenichaft bedauft bedauft bedauft bedauft gegen Maßskab schaft bedeuten, wenn sie für mehrere Perioden angegeben wird, so daß sie einen Maßstab für die Beurteilung der Art des Umsangs und des Wertes der Kaufsache abgibt (NG 3W 1915, 11172), und dabei auf eine gewisse Dauer ber Ertragsfähigfeit zu rechnen ift (98 11. 11. 16 V 276/15). Die Zusicherung, daß ein Grundstüd mietfrei sei, betrifft nicht eine Eigenschaft des Grundstiede, mahrend der Umftand, daß das bertaufte haus vermietet ift, einen Mangel im Rechte barstellt (RG Barn 1917 Rr 100). Die Ansechtung eines Kauses wegen Jrrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft erfordert nicht, daß der Frrtum dem andern Teile erkennbar geworden ist (916 Seuffal 68 Ar 2). Aber der Frrtum über die fünftige Herstellung eines gefauften, abgubauenden Grundstücksteils (seine Bebaubarkeit) ift nur dann zu berücksichtigen, wenn über jene Eigenschaft verhandelt wurde (RG Warn 1912 Ar 557). Die Zusicherung, daß für ein Geschäft gemine Bezugsquellen gegeben seien, betrifft teine Eigenschaft bes Geschäfts (Re Geuffa 67 Nr 219). Die Zusicherung der Untundbarteit einer Sphothet enthält nicht die Zusage einer Eigenichaft bes Grundstilds (RG Barn 09 Rt 134; vgl. auch RC 30, 288), wohl aber einer Eigenichaft ber popothet. Der Jrrtum über die Sicherheit einer Spothet ift ebenfalls fein Jrrtum über die Gigenschaften bes Grundstuds (RG 59, 242; Warn 1912 Rt 287). Ebenjo gehört die Sobe bes Binstückfandes eines vorgehenden Rechtes am Grundstück nicht zu den Eigenschaften des nachgebenden Rechts (RG HR 1932 Nr 307). Die Erklärung, daß der Eigenstümer ein punktlicher Bahler sei, enthält feine Zusicherung einer Eigenschaft ber Sprothet (916 Warn 1912 Nr 73), wohl aber die Zusicherung, daß die Mieter gahlungsfähig seien (986 Gruch 1912, 932). Die verabreheten Zahlungsbedingungen betreffen nicht die Hoppothet unmittelbar. Anderseits ist bei ber Zuicherung, daß eine Hhpothet "gut sei", die Zusage einer Eigenschaft der Hhpothet angenommen worden (Nach Gruch 48, 343, Warn 1914 Nr 49). Hier handelt es sich unmittelbar um die Beichoffenheit ber Sphothet selbst, wobei bavon auszugehen ist, daß für die Gute einer Sppothet allein der allgemeine Bertaufswert eines Grundftude maßgebend ift (RG 3B 1912, 53616). Begen Schlens des Erfordernisses der Unmittelbarteit kann auch ein Irrtum über die Beschaffenheit eines Bergwerks beim Antaufe von Rugen nicht in Betracht tommen (Re Gruch 48, 100; 328 96, 3786). Ebensowenig beim Ankause einer Wirtschaft ber Frrtum über bloß perfönliche

Rongeffionen. Auch die Kehlerfreiheit ift teine vertehrswesentliche Gigenichaft (aber Saftung nach § 459). Besteht die betreffende Sache überhaupt nicht, dann kann auch von einem Jrrtum über die Eigenschaften der Sache keine Rede sein (NG 328 1910, 6132 — zum Teil abgedruckt 96 73, 210 —, betreffend rechtlich nicht bestehende Kure). Die schätzungsweise sich ergebende Aberschuldung eines Nachlasses stellt teine verkehrsrechtliche Eigenschaft des Nachlasses dar. gemäß dem Grundsate, daß Werturteile über eine Sache keine Eigenschaft begründen können (NG 103, 22). Dem anderen Teil braucht der Frrtum des Ertlärenden dicht erkennbar gewesen

zu fein (RG SRR 1930 Dr 593).

6. Über die Anfechtungserklärung vgl. § 143, über ihre Wirkung § 142, über die Anfechtungsfrist § 121. Die Ansechtung wegen Arglist schließt zugleich die wegen Fretums berart in sich, daß die Anfechtung in der Regel auch als solche aus § 119 aufrechterhalten und im Rechtsstreit noch nachträglich ohne Mageanderung geltend gemacht werden fann (NG 57, 358; Warn 08 Mr 278; 1915 Nr 197; aber auch NG 100, 207); jedoch darf das Gericht die lettere Anfechtung nicht ohne Antrag berückfichtigen (NG FW 1925, 27521; NG 27. 9. 19 V 153/19; im Hinblid auf § 122). Bgl. § 121 A 1. Grundfäglich ift Boraussetzung für die Anfechtung wegen Frrtums, daß die Leistung noch nicht gang oder zum Teil bewirtt worden ift; denn in folchen Fällen greifen die Beftimmungen über die Folgen der vertragswidrigen Erfüllung Blat (RG 62, 285). Berechtigt zur Ansechtung ist immer nur der Erklärende, der sich geirrt hat; dagegen nicht auch sein etwaiger Bertragsgenosse oder der Vertragsgegner (NG IV O5, 111°). Bgl. auch A 1 und das dort angezogene Urteil RG Barn 08 Nr 276. Wenn mehrere zur Anfechtung eines gemeinschaftlichen Geschäfts berechtigt sind, kann jeder einzelne von ihnen das Recht zu seinen Gunften ausüben (RG 56, 424). Die Ausübung eines zum Nachlasse gehörenden Ansechtungsrechts steht nur der Erbengemeinschaft, nicht den einzelnen Miterben zu (RG 107, 238).

Die Beweißlast hat der den Frrtum Behauptende. Er muß insbesondere auch darlegen, wie er bei richtiger Kenntnis der Sachlage anders gehandelt haben wurde. Indizienbeweis ift zulässig (RG FB 05, 5251). Die Behauptung jedoch, daß der Ansechtende gegebenenfalls anders gehandelt haben wurde, tann überhaupt nicht Gegenstand eines Beweises sein; über sie tann vielmehr, wie über die Frage des ursächlichen Zusammenhangs überhaupt, nur das richterliche Ermessen entscheiben. Der Richter barf sich aber nicht auf eine wortwidrige Auslegung der Erklärung stüpen (Re 27. 11. 07 V 127/07). Der ursächliche Zusammenhang ift als gegeben angusehen, wenn anzunehmen, daß der Erklärende bei Renntnis der richtigen Sachlage die Erklärung nicht abgegeben haben würde (96 Barn 08 Nr 196). Der bloße Frrtum über fünftige Ereignisse kann jedoch hierbei nicht ins Gewicht fallen, weil er nur die Erwartungen und daher nur den Be-

weggrund betrifft (NG Gruch 49, 893).

7. Über die Anfechtbarkeit von prozessualen Rechtshandlungen vgl. Borbem 8 vor § 104. Irrt sich der Bevollmächtigte bei der Abgabe einer Willenserklärung für seinen Vollmachtgeber über dessen wahre Willensmeinung, so begründet das nicht die Ansechtbarkeit der Erklärung (RG

Gruch 49, 1049). Bgl. auch § 166 A 2.

Willensfehler im Sinne ber §§ 119, 123 können auch die Rechtsbeständigkeit von Staats atten, durch die Beamte angestellt oder in den Ruhestand versett werden, beeinflussen; über die entsprechende Unwendbarkeit ber die Unfechtung regelnden Bestimmungen bes burgerlichen Rechtes in solchen Fällen vgl. RG 83, 429; 124, 193; RG Gruch 71, 603. Die Anfechtung geschieht hier in der Weise, daß die zuständige Behörde ihren auf einem wesentlichen Willensmangel be-ruhenden Berwaltungsakt für unwirksam erklärt. Auch öffentlich-rechtliche Willenserklärungen von Privatpersonen, 3. B. der Entlassungsantrag eines Beamten, unterliegen der Anfechtung wegen Irrtums, arglistiger Täuschung und widerrechtlicher Drohung (NG 134, 162).

Ausgeschlossen ift die Unfechtung wegen Frrtums unter folgenden Umftanben: Bunachst wenn ber Erklarende irrtumlich zwar eine unzutroffende Erklarung abgegeben, anderfeits aber mit der Erklärung das wirklich beabsichtigte Geschäft hat abschließen wollen und der Gegner das erkannt hat; denn unter diesen Umständen muß das wirklich beabsichtigte Geschäft als abgeschlossen gelten, und auf den entgegengesetten ftillen Borbehalt bes Gegners (§ 116) ift nichts zu geben (RG 66, 429; JB 07, 8251); benn ein Wiberspruch zwischen bem wirklichen Willen und bem erklärten Willen ist unter solchen Umständen nicht anzunchmen (96 66, 429). Ein bloßer Frrtum über das fünftige Berhalten des Bertragsgegners berechtigt niemals zur Anfechtung (RG Warn 08 Nr 590). Ausgeschlossen ist ferner nach ber ständigen Rechtsprechung (vgl. § 459 A 6 B d) bes Reichsgerichts die Anfechtung aus § 119 Abf 2, wenn das Bandlungerecht aus ben §§ 459, 462 Blat greift; eine in ber Biffenschaft viel umftrittene Frage. "Es sollte burch biefe Bestimmungen zur Bertehrssicherheit für eine glatte Abwidlung ber Kaufgeschäfte in turger Frift vorgesorgt werben, und dazu hat das Gesetz die bezeichneten Falle in den Grundsätzen von der Gewährleistung erschöpfend geregelt". Daher tann nach jener Ansicht auch dann, wenn das Wandlungsrecht bereits verjährt ift, nicht mehr auf die Ansechtung zurudgegangen werben (RG 61, 171 ff.; 62, 285; 70, 429; Gruch 54 S. 135, 141; 66, 452; L8 06, 10103). Wohl aber dann, wenn der Fehler schon zur Zeit des Kaufabschlusses vorhanden war, ein Wandlungsanspruch anderseits aber noch nicht bestand, weil die Sache noch nicht übergeben war (916 53, 73; 66, 333; 398 1911,

53912; Gruch 53, 939). Die Annahme des Reichsgerichts, daß die Wandlung vor der Abergabe ober Auflaffung überhaupt noch nicht ftatthaft fei, ift nun allerdings ebenfalls bedentlich. Wollte man aber bavon ausgehen, daß die Wandlung grundsäglich auch bereite vor ber Übergabe ober Auflassung zuläffig ift, anderseits jedoch babei verbleiben, daß das Unfechtungsrecht von bem Bandlungsrechte ausgeschloffen wird, bann mare für bie Unfechtung bei Raufverträgen und ähnlichen Berträgen, sobalb es fich um Frrtum über Sigenichaften ber Rauffache handelt, überhaupt fast tein Raum. hat nun bas Gefet bas Unfechtungsrecht hier wirklich berart beschränken wollen? Es scheint das schwerlich zutreffend. At bie Sache noch nicht übergeben ober aufgelaffen, bann tann die Anfechtung, weil fie nur ber einseitigen Erflärung bedarf, unter Umftanden boch bequemer zum Ziele führen als die Wandlung (§ 465). Ift aber die Abergabe ober Auflassung bereits erfolgt, dann hat die Anfechtung für den Berechtigten ber Wandlung gegenüber immer noch den Borteil, daß bas Anfechtungsrecht auch bann nicht ausgeschlossen zu sein braucht, wenn es bei der Wandlung gemäß §§ 467, 350, 351 ber Fall ware. Jedenfalls stellt sich das Ansechtungsrecht auf der Grundlage des § 119 dem Gesetzeswortlaute nach als ein unbeschrännes bar. Beim Speziestaufe trifft auch nicht zu, bag von einem Irrtume bes Raufers über Eigenschaften ber Rauffache erft im Zeitpuntte ber Ablieferung Die Rebe fein kann, wie es allerdings beim Gattungskaufe ber Fall ift (RG 70, 423; 398 1912, 3404). handelt es fich nicht um einen Sachmangel, sondern um einen Mangel im Recht (§§ 434, 439 BoB), jo find die Gewährleiftungsanspruche ber §§ 462 ff. unbedingt nicht gegeben, und daber tann hier neben den Rechten aus §§ 320—327 das Ansechtungsrecht nach § 119 zweisellos bestehen (R6 3B 09, 1323). In R6 96, 156 ist zutreffend angenommen worden, daß die Ansechtung aus § 123 durch das Vorhandensein eines Wandlungsanspruchs nicht ausgeschlossen wird. An seiner ständigen Rechtsprechung, daß beim Kauf die in den §§ 459 ff. geregelte Gewährschaftung wegen Sachmängel als besondere gesetliche Ordnung die allgemeine Fretumsansechtung nach § 119 wegen Fehlens von verfehrswesentlichen Eigenschaften der Kaufsache ausschließt, hat das Reichsgericht aber festgehalten; so nach erneuter Brufung in NG 135, 340; 138, 354. Bei sog. Generalvertretungsverträgen, agenturahnlichen, aus Rauf und Agentur gemischten Bertragen lann aber ber über wesentliche Eigenschaften ber zu verlaufenden Waren sich irrende Bertreter nicht auf die faufrechtlichen Gewährleiftungsanspruche berwiesen werden, sondern ben Bertrag felbst nach § 119 Abs 2 anfechten (Re Gruch 72, 450). — Beseitigt ber vertragemäßige Ausschluß ber Gewährleiftung für Mängel in entsprechendem Umfange auch bas Anfechtungsrecht wegen Irrtums? Bejaht in RC JW 05, 7918. Bgl. dagegen auch RC JW 09, 6554, wo zutreffend ausgeführt ift, daß die Ansechtbarkeit wegen Irrtums über eine Eigenschaft im Sinne des § 459 nicht baburch ausgeschlossen wirb, bag ber Räuser auf bas Recht ber Gewährleiftung wegen Sachmängel verzichtet. Denn das Ansechtungsrecht hat mit der Frage der "Haftung" nichts zu tun. Die Frage, ob der Berzicht auf die Gewährleistung auch das Ansechtungsrecht wegen Fretums beseitigt und ob es nach Absicht der Beteiligten beseitigt sein soll, wird sich nur von Fall zu Fall auslegungsweise beantworten laffen. — Bergleiche find an sich anfechtbar; jedoch bann nicht, wenn der Frrtum ber einen Bartei einen Bunkt betraf, der gerade vergleichsweise geregelt werden sollte und die Partei in dieser hinsicht von einer falschen Auffassung ausgegangen ift; die Zulassung der Ansechtung murde gegebenensalls mit dem Wesen und der Bedeutung des Vergleichs unvereinbar fein (NG 61, 318; 328 1927, 19934; Warn 1916 Nr 272; 1918 Nr 140). — Unzulässig ist die Ansechtung eines Bersicherungsvertrags durch den Versicherer, wenn sein Fretum einen Umstand betraf, an den durch Geset oder Vertrag die Verwirkungsfolge geknüpft ist, falls sich der Versicherungsnehmer der Verwirkungseinrede des Versicherers gegenüber entschuldigen kann (§ 157 N 3), weil er dieses Borteils im Falle der Ansechtung des Vertrags durch den Versicherer berlustig geben würde (PG Seuffa 65 Nr 191). — Die Rücksichtnahme auf die Sicherheit des Bertehrs verlangt es endlich, die Anfechtbarteit des Beitritts ju einer Genoffenschaft, der Beichnung von Aftien ober der Einzahlung von Stammeinlagen bei Gefellichaften m. b. S. zu verjagen (RG 57, 292), und die etwa erfolgte Ansechtung kann auch nicht dadurch wirtsam werden, daß sie vom Borftande als berechtigt anerkannt wird (RG 68, 347). Bur Frage der Rechtsfolgen von Mängeln des Kertragsschlusses bei der Attiengesellschaft, der eingetragenen Genossenschaft und der Gesellschaft m. b. H. i. auch RG 54, 129; 68 S. 309, 344; 71, 97; 72, 291; 124, 287; NG FB 1933, 10124 (für die Afficiellschaft und die eingetragene Genossenschaft); NG 68, 309; 79, 184; 82, 375; 83, 256; 88 S. 188, 272; NG FB 1899, 30618; 1904, 56333; 1908, 46435; NG Seuisu 87 Nr 62; NG FB 1891, 30618; 1904, 56333; 1908, 46435; NG Seuisu 87 Nr 62; NG FB 1891, 30618; 1904, 56333; 1908, 46435; NG FB 1891, 30618; 1908, 46435; NG FB 1891, 30618 Ausschließung einer Ansechtung wegen Willensmängeln, insbesondere wegen Frrtums und arglistiger Täuschung sind auf die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts mit der Maßgabe anzuwenden, daß an Stelle bes Zeitpunktes der Eintragung ins Handelsregister usw. der Beginn der Tätigkeit der Gesellschaft tritt (96 Barn 1932 Nr 116). Für die Geltendmachung einer Sittenwidrigkeit s 138 A 1 Abs 1 a. E. — Forbert ber Berkäufer nur das, was der Kaufer nur geboten haben will, bann hat der lettere tein Interesse an der Ansechtung (RG 30. 5. 06 V 19/06)

Unter Umftanden fann der Unfechtung die Ginrede der Arglist entgegengesetst werden (RG 102, 88).

### § 120

Eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittelung verwendete Person oder Anstalt unrichtig übermittelt worden ist, kann unter der gleichen Voraussehung angesochten werden wie nach § 119 eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung 1) 2).

Œ I 101 II 95; M # 202 ff.; B # 116 ff.

1. Arrtum bei übermittlung bon Willensertlärungen. Der § 120 beruht auf ber Boraussettung, daß sich der eine Teil dem andern gegenüber nicht persönlich, sei es mündlich, sei es schriftlich, sondern burch die Bermittlung eines andern erklärt, und daß dieser andere, nämlich ber Bote. die ihm ausgegebene Erklärung unrichtig wiedergibt. Das Ergebnis ist hier mithin eine Nichtübereinstimmung zwischen bem Willen des sich nur mittelbar Erklärenden und dem Inhalte der bem Empfänger zugegangenen Erklärung, und auch diesen Fall will das Gesetz so angesehen wissen. als ware der Widerstreit zwischen Wille und Erklarung durch einen Frrtum des Geschäftsberrn bei seiner eigenen Erklärungshandlung verursacht worden. Der Fall des § 120 ift dager genau nach Maßgabe bes entsprechenden Falles aus § 119 zu behandeln, so daß gegebenenfalls die Erklärung des Boten so zu betrachten ist, als hätte sie der Auftraggeber selbst abgegeben. — Borauszuseten ift im übrigen, daß der Übermittler den Auftraggeber nur bei Abgabe der Ertlärung vertritt und daß sich die vom Boten abgegebene Erklärung als diejenige des Auftraggebers selbst darftellt, hervorgegangen aus seinem eigenen, zuvor bereits gebildeten Willensentschlusse (Ru Gruch 67, 194; Rutscher eines Speditionsgeschäfts). Daraus folgt, daß der § 120 niemals dann anwendbar fein tann, wenn der Bote auf Grund eigenen Billens handelt und baber auch bie abgegebene Erklärung nur als seine eigene, nicht aber als die des Auftraggebers erachtet werden darf. Dies trifft einmal bann zu, wenn der Beauftragte, wiewohl er nur zur übermittlung bestellt war, bemnächst bennoch als Bertreter im Willen handelt, weiter aber selbstverständlich auch bann, wenn der Bote anscheinend zwar als solcher auftritt, indessen bewußt eine andere Erklärung abgibt, als diejenige, die er abgeben follte. Gin Gleiches kann indes nicht auch ichon dann gelten, wenn der Bote die ihm aufgetragene Erflärung nur unbewußt, alfo aus blogem eigenen Migverständnisse unrichtig wiedergibt. In diesem Falle muß vielmehr dem Auftraggeber gegenüber ber Gesichtspunkt durchgreifen, daß der andere Teil auf die Richtigkeit und Gultigkeit ber ihm abgegebenen Erklärung vertrauen konnte (§ 122), und daß anderseits dem Auftraggeber ber Frrtum seines Boten als ber seines Erflärungsbertreters unmittelbar zuzurechnen ift (Re Seuffa 76 Ar 189). Nur muß ber Geschäftsgegner bei Entgegennahme der Ertlarung biese auch seinerseits für diejenige bes Auftraggebers gehalten haben und haben halten können. Das wäre nicht der Fall, wenn er ichon aus dem Inhalte der Ertlärung erkannt hatte oder wenigstens hatte erkennen konnen, daß bas ihm namens des Auftraggebers Erklärte sich mit beffen Willen nicht beden tonne. Bgl. § 119 A 4. Die Unnahme, daß die abgegebene Erklärung schlechthin auch ichon dann nicht als die des Geschäftsherrn zu erachten sei, wenn nicht bloß Entstellung vorliege, vielmehr eine Erflärung "ganz andern" Inhalts abgegeben sei (beispielsweise anftatt eines Mietangebots ein Raufantrag ober ftatt eines Rauf- ein Bertaufsangebot), tann abweichend vom Standpuntte ber erften Auflage und entgegen Pland (A 1 a) nicht mehr als richtig anerkannt werben. Gie hat nur ben Schein einer inneren Begrundetheit für fich und wiberspricht dem bargelegten Besehesgebanken einer entsprechenden Anwendung des § 119.

Ru scheiben ift die Stellung bes blogen Ubermittlers von berjenigen bes Stellvertreters. Bahrend der Bote den Geschäftsherrn lediglich bei Abgabe seiner, des Geschäftsherrn, eigenen Erklarung vertritt, handelt es fich im andern Falle um eine Stellvertretung im Willen und hat die abgegebene Willenserklärung rechtlich gerade als die Erklärung des Stellvertreters zu gelten (er ist selbst ber "Kontrahent"), mit ber Maßgabe nur, daß die Wirkung des Rechtsgeschäfts sich unmittelbar in der Person des Bertretenen außern soll und äußert (§§ 164, 179). Demgemäß ist auch die Frage der Anfechtbarkeit einer durch den Vertreter abgegebenen Willenserklärung im § 166 burchaus anderes geregelt als im § 120. Die Frage, ob Bote, ob Stellvertreter, kann indessen auch noch in andern Beziehungen von entscheibender Tragweite sein. Da unmittelbar rechtserzeugend (Borbem 1 vor § 104 u. § 164) bei ber Stellvertretung allein ber Wille bes Bertreters ift, nicht ber bes Bertretenen, fo fommt ber durch einen bestellten Stellvertreter (§ 168) abgeschlossene Bertrag felbft bann zustanbe, wenn der Genannte von den ihm gegebenen Beisungen bes Machtgebers — bem Geschäftsgegner unerkennbar (§ 166 A 3 Abs 2) — bewußt abweicht, sofern er sich überhaupt nur innerhalb ber Grenzen ber nach außen wirksamen Ermachtigung gehalten hat (§ 164 21 1); bei der blogen Ubermittlung im Ginne des § 120 bagegen hat die bewußte Abweichung, wie dargelegt, die Folge, daß die abgegebene Ertlärung dem Auftraggeber überhaupt nicht zugerechnet werben tann. Sandelt es sich ferner um einen formbedurftigen Bertrag (§ 313), dann wird bas Formerfordernis erfüllt, wofern nur ber vom Stellvertreter abgeschlossene Bertrag ber Form genügt, und es ist auch die Frage, welcher Form der Bertrag bedurfte, im besondern Falle von der Person des Bertreters, nicht aber der des Ber-

tretenen aus zu beurteilen: so braucht, falls eine preußische Landgemeinde sich durch einen bestellten Bertreter verpflichtet, bei Abichluß bes Bertrags burch ben Bertreter bie Form bes § 86 ber preußischen Landgemeinbeordnung nicht gewahrt zu werden (NG JB 1910, 66332; 1912, 81640). Dem Formersordernisse des § 313 würde dagegen nicht genügt sein, falls etwa ein bloßer Bote die Vertragserklärungen, wenn auch vor dem Gerichte oder dem Notar, abgäbe (NG Warn 1913 Nr 396; 1918 Nr 71; Gruch 58, 176). Denn baburch wurde ber zwedentsprechenden Anforberung bes Gefețes, daß die Bertragichließenden felbst (zu benen auch ber Stellvertreter gehört) vor ber öffentlichen Urkundsperson unmittelbar verhandeln und abschließen, niemals genügt sein. Die dem Boten sormlos aufgetragene und von diesem alsdann abgegebene Erklärung bliebe vielmehr immer eine außergerichtliche (RG Warn 1913 Rt 396). Lgl. § 167 A 2, § 313 A 1 a. E. und A 2 Abi 1 fowie die dort aufgeführten Entscheidungen. — Unterscheidungsmertmale. Db gege benenfalls die Tätigfeit bes Erklarenden als bloße übermittlung oder aber als Stellvertretung aufzufassen ift, wird im wesentlichen bavon abhängen, in welcher Beise der Ertlärende nach außen aufgetreten ift. Konnte ber Geschäftsgegner die Mittels-person beren Berhalten gemäß nach Treu und Glauben als einen Stellvertreter im Rechtssinne ansehen, dann wird für die Unnahme fein Raum und der Einwand ausgeschlossen sein, daß die Mittelsperson nur Botendienste verrichtet hat, und sehlte es ihr an einer Ermächtigung zur Stellvertretung, dann liegt ein Fall auftragsloser Geschäftsführung vor. Allgemeinen Rechtsgrundsten gemäß darf der Geschäftsgegner auch die Erklärungen der Mittelsperson so würdigen. wie fie nach dem Berhalten gu verstehen find, mithin gegebenenfalls als folche eines Stellvertreters (vgl. 96 68, 128; 95, 93). Gelbitverftandlich fann bas bann nicht gelten, wenn bem Geichaftsgegner befannt war, bag bie Mittelsperfon ihrer Bestellung gemäß nur mit Botenbiensten betraut war. Wie aber etwa die Urkundsperson die Stellung der Mittelsperson aufgefaßt hat, ift unwesentlich. Denn fie hat sich darauf zu beschränken, die vor ihr verlautbarten Erklarungen zu Urfund zu nehmen, ist aber beim Bertrage selbst tein Beteiligter. — Ausschließlich um eine tatsächliche Verrichtung, nicht aber um Stellvertretung im Rechtssinne muß es sich namentlich handeln, wenn die Parteien ihren Vertrag bereits fertig abgeschlossen, ihn gar auch bereits schriftlich aufgesetzt hatten, so daß es nunmehr, um ihn auch rechtlich wirksam zu machen (§ 313), nur noch ber formlichen Beurfundung bedurfte und jest ju ihrer herbeiführung, fei es ein Dritter bon beiben Barteien, jei es auch bie eine Bartei bon ber anbern mit ber Berlautbarung bes Bertrags beauftragt wurde. Allerdings fällt auch in solchen Fällen der Mittelsperson immer noch bie Aufgabe zu, auch die Berbindlichleit des bisherigen formlosen Vertrags durch bessen Verlautbarung zu erwirfen. Aber bas tann nicht ausreichen, ihrer Tätigfeit bie einer Stellvertretung Buzusprechen. Denn ichließlich wurde der Vertrag boch nicht auf einem Willensentschlusse der Mittelsperson, sondern auf dem durch sie bloß übermittelten Willensentschlusse der Parteien selbst beruhen. Man dense insbesondere an den Fall des Grundstückveräußerungsvertrags gemäß 3.12 § 313. Deffen Formhorschrift bezwedt es, bas ift ber ganze Gedante bes Gefetes, ben Grundstudsbesitzer vor Übereilungen zu ichniten, indem sie ihn zum Abschlusse bes Bertrags vor dem Gerichte ober bem Notar nötigt Der Geseheszwed mare aber völlig vereitelt, wenn man zugestehen wollte, daß ber Gesetsvorschrift auch schon allein durch die Berlautbarung des sertigen Bertrags durch eine Mittelsperson genügt fei. Ober man mußte sich zu ber Auffassung versteigen, daß bas vom Gesetze zum Schuke vor Ubereilungen in § 313 vorgesehene Ersordernis zur Erreichung des Zweckes ein überhaupt untaugliches Wittel sei. Angesichts des Gesetzes selbst wird man sich aber zu einer solchen Auffassung keineswegs entschließen dürfen. Mithin wird man sich schon mit Rücksicht auf das Geset selbst und auf die Rechtssicherheit zu der diesseits vertretenen Anschauungsweise bekennen mussen, wie man auch sonst zu der allerdings heiklen Frage über den Unterschied zwischen einer nur tatfachlichen Abermittlung und einer Stellvertretung grundsählich Stellung nehmen mag.

Niemals ist eine Stellvertretung schon baburch ausgeschlossen, daß der bestellte Bertreter an die ihm gegebenen Weisungen gebunden worden und er sich an sie auch gehalten hat. In § 166 Abs 2 rechnet das Geset selbst mit einer solchen Möglichkeit. Daher kann bas Merkmal einer bloßen Übermittlung auch niemals darin allein gefunden werden, daß Beisungen erfeilt und beim Vertragsabichlusse befolgt sind. — Gibt schlieglich auch ein bestellter Stellvertreter die Erklärungen bes Machtgebers ersichtlich nur als dessen Werkzeug ab, dann verrichtet

er in Wirklichkeit lediglich Botendienste (vgl. NG 76, 100; Warn 1922 Nr 66).

Die bermittelnde Unflatt - Telegraphenanstalt, Berkehrsanftalt - muß bon bem Erflarenden felbst nermendet sein, mithin in seinem Auftrage gehandelt haben, nicht etwa auf Beranlassung des Erklärungsempfängers. Ob die Übermittlung mündlich, telephonisch, schriftlich ober telegraphisch erfolgt, ift gleichgultig, nur ist erforderlich, daß die Ertlärung des Geschäftsherrn wirklich nur übermittelt wird, und daß daher ber Ubermittler äußerlich als der die Erklärung Abgebende erscheint, so in Form der Zufertigung einer telegraphischen Depesche. Wird bagegen die Urschrift der Erklärung übermittelt, dann kann § 120 nicht Play greifen, vielmehr handelt es sich hier lediglich um eine Art des Zugänglichmachens der Erklärung im Sinne des § 130. – Ift die Erklärung einem unrichtigen Abressaten übermittelt worden, dann ist im Zweisel ein Rechtsgeschäft überhaupt nicht zustande gekommen. Nur dann wird § 120 anwendbar fein,

wenn der Geschäftsherr einen bestimmten Abressaten überhaupt nicht erkenndar bezeichnet hat; dann wird er nicht damit gehört werden können, daß er sich einen andern Abressaten gedacht hat, als den wirklichen Erklärungsempfänger (Pland Anm 3 und Dertmann Anm 5b etwas weitergehend). — Unanwenddar ist endlich § 120, wenn die richtig übermittelte Erklärung von beiden Teilen je in einem verschiedenen Sinne verstanden worden ist und sonach ein Fall mangelnder Willenseinigung vorliegt (RG 68, 9).

Gemäß §§ 22, 23 der TelD vom 9. Juni 1897 haftet die Telegraphenverwaltung nicht für

eine unrichtige Ubermittlung von Telegrammen.
2. Die Beweislaft hat ber Anfechtungstläger.

# § 121

Die Anfechtung 1) muß in den Fällen der §§ 119, 120 ohne schuldhaftes Bögern (unverzüglich) erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat 2). Die einem Abwesenden gegenüber erfolgte Anfechtung gilt als rechtzeitig erfolgt, wenn die Anfechtungserklärung unverzüglich abgesendet worden ist 3).

Die Anfechtung ift ausgeschlossen, wenn seit der Abgabe der Willenser-

flärung dreifig Jahre verftrichen find 4) 5).

E II 96; B 1 112 ff.; 6 122 ff., 290 ff.

1. Die Anschtung ist eine formlose, empfangsbedürftige, unwiderrussliche Erklärung die unzweideutig sein muß (RG FW 03, 107<sup>239</sup>). Sie dient als Mittel, die Wilkenserklärung zu vernichten, und zwar mit der Wirkung der Nichtigkeit von Ansang an (§ 142). Das Nähere dei § 143. Die Ansechtung wegen Betrugs enthält zugleich die wegen Frrtums (RG 57, 358; Warn 08 Nr 278); daher keine Klageänderung und auch Rechtzeitigkeit der Ansechtung, wenn der Ansechtungsberechtigte demnächst erklärt — was zur späteren Berückschtung, wenn der Ansechtung allerdings notwendig ist (RG Warn 1916 Nr 7; 1917 Nr 236; RG FW 1925, 2752¹) — daß er sein den kinkung auch wegen Frrtums geltend mache (RG FW FW 1925, 2752¹) — daß er jest die Ansechtung auch wegen Frrtums geltend mache (RG FW FW 197). Wan wird die in den angesührten Urteilen ausgesprochenen Anschauungen richtig nur dahin zu verstehen haben, daß die Ansechtung wegen arzlistiger Täuschung zugleich die Behauptung eines Frrtums betress derzenigen Tatsache enthält, über die der Ansechtungskläger getäuscht sein will, und daß sonach insoweit in der Ansechtungsklage aus § 123 schon ein Element sie Ansechtung aus § 119 mitenthalten ist. Dagegen wird man nicht annehmen können, daß die erstere Klage insichtung über der Krall, dann müßte der Richter notwendig neden der ersteren Klage in sich schließt. Denn wäre das der Fall, dann müßte der Richter notwendig neden der ersteren Klage zugleich die letztere mit berücsichtigen, und möglicherweise verstieße er dabei gegen das Interesse und gegen den Willen des Klägers, insofern als dieser in Hindlich auf die Schadensersappsicht aus § 122 sür geratener halten konnte, von der Frettumsansechtung abzusehen. Die Kartei, die ihre Ansechtung disher nur auf arglistige Artum derschaus gegendate hat, muß also in jedem Falle zum Ausbrud bringen, daß sie sich auf

Frtum berufen will (so auch NG Seuffl 83 Nr 1).
2. "Unverzüglich" will besagen im Interesse bes Ansechtungsgegners ohne schuldhaftes Verzögern (NG 49, 394; 53, 148; 64, 161). As objektiver Maßstab hierfür gilt ein nach den Umftanben zu bemessendes schleuniges handeln, wobei die Berkehrsanschauung maßgebend ift und zugunsten des Anfechtungsberechtigten auch die besonderen Umstände des Falles (z. B. das Erfordernis einer Ratseinholung [RG JB 93 Beil 120]) oder einer längeren Überlegung oder bei Körperschaften einer Beschlußfassung zu berudsichtigen sind. Daß die Anfechtungserklärung "sofort" abgegeben werde, ist teineswegs gesetzliches Erforbernis (RG 124, 115; RG Warn 1922 Ar 125). Schuldhaftes Zögern kann anderseits auch insofern gegeben sein, als der Anfechtungsberechtigte das Interesse des andern nicht genügend berücksichtigt hat (RG IB 06, 7074). Es liegt nicht vor, wenn die Berzögerung auch bei Beachtung der im Berkehr ersorderlichen Sorgsalt (§ 276) unabwendbar war (RG 49, 395; 53, 148; 64, 159). Die Rücficht auf den Anfechtungsgegner braucht auch nicht so weit zu gehen, daß badurch das Aufechtungsrecht selbst vereitelt wird; bie Singusschiebung ber Unsechtungserklarung tann namentlich bann geboten fein, wenn burch ihre frühere Abgabe die Bollftredung des Unipruchs des Anfechtenden gefährdet wurde (200 124, 115). Rechtsirrtum über bie Unfechtungsbedürftigfeit eines Bertrages (bei Renntnis des Anfechtungsgrundes) schließt die Annahme eines schuldhaften Zögerns mit der Anfechtungserklärung nicht aus (RG 134, 25). Die Frage der Unverzüglichkeit ist eine in der Revisionsinstanz zu prüfende Rechtsfrage (RG 49, 395; 64, 161; 124, 115; RG Seuffl 84 Nr 1). — Die Frit beginnt, sobald der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrunde, mithin von den feinen Frrtum ergebenden Umftanden, eine Kenntnis erlangt, die ihm bernunftigerweise einen die bloge Bermutung ausschließenden sicheren Schluß gewährt und ihn so seines Frrtums sich bewußt werden läßt, da Anfechtungsgrund der Fretum ift, nicht aber die Tatsache, über die der Anfechtungsberechtigte

sich geirrt hat (NG 85, 223). Die Kenntnis vom Ansechtungsgrunde ist jedensalls so lange ausgeschlossen, als der Anfechtungsberechtigte sich nicht bessen bewußt geworden ist, daß er die irrtümliche Erklärung abgegeben hat (96 a. a. D. S. 224). Bei Anfechtung einer Urkunde (§ 119 Unm 2 Abi 1) muß ber Unfechtungsberechtigte erkannt haben, daß sich ber Inhalt ber Urfunde mit dem irrtumlich angenommenen Inhalte nicht bedt (RG Warn 1918 Nr 25). Der Fretum muß daher erft aufgebedt sein, und gegebenenfalls fann ber Anfechtungsberechtigte auch erft die Beweisaufnahme abwarten, bevor er die Anfechtung erklärt (NG Warn 08 Nr 116). Aber Kenntnis ift nicht gleich Uberzeugung (Re Recht 07 Rr 1775), und nur zuverlässige Renntnis ber Umstände, nicht aber volle Überzeugung von deren Richtigkeit wird verlangt (KG FB 1912, 741). Nichtkennen aus Fahrlässigkeit (§ 276) schadet also nicht, und Zweisel siehen der Kenntnis nicht gleich. Wird der Jrrtum erst im Prozesse ausgedeckt, so kann die Ansechtung auch noch im Brozesse ertlärt werden (AW Barn 08 Nr 116). Die Bestimmung des § 121 Abs 1 greift auch dann Plat, wenn der Ansechtungsgegner den Frrtum des Gegners nachträglich erfannt hatte (streitig). Gine Ginrede der Arglift fann biesfalls dem Anfechtungsberechtigten nicht jugebilligt werden, wenn der Gegner die Berspätung der Ansechtung geltend macht. Hatte der Ansechtungsgegner die Erklärung des andern schon bei ihrer Abgabe richtig verstanden, dann liegt zur Ansechtung überhaupt kein Grund vor (§ 119 A 1; RC 66, 427; JW 1911, 1792), weil jest die Erstarung so zu gelten hat, wie sie gemeint war und auch anderseits verstanden worden ist.

Ift die anzusechtende Erklärung von einem Bevollmächtigten abgegeben, bann ift erft der Zeitpunkt maßgebend, in dem der Bollmachtgeber die Kenntnis erhielt, es sei denn, daß auch der Bertreter auf Grund der Bollmacht ansechtungsberechtigt war, in diesem Falle rommt es sowohl auf die Kenntnis des Bollmachtgebers, wie die des Bevollmächtigten an. Bei einem gesetzlichen Vertreter kann nur seine Kenntnis in Betracht kommen.

Gicht der Nachlaßpfleger einen vom Erblasser geschlossenen Vertrag an, so ist für die Unver-Süglichfeit ber Ansechtung ift erfter Linie ber Zeitpunkt maßgebend, in dem der Erblaffer (nicht erft der Nachlagpfleger) von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erhielt (MG Bah& 1927, 228).

3. Die Anfechtungserklärung unter Abwefenden wird wirkfam nicht erft mit ihrem Bugange (§ 130), sondern bereits seit ihrer Absendung, falls diese unverzüglich geschah, so daß die Gefahr von Berzögerungen während der Beförderung der Ansechtungsgegner trägt.

4. Ausschluffrist, nicht Berjährungsfrist (§ 186 A 1). Bu beweisen hat der Anfechtende die Boraussetzung der Anfechtung, der Gegner alsdann bie Richtrechtzeitigkeit, indem er nachweist, daß der Ansechtende die Kenntnis schon in einem früheren Zeitpuntte, als er angegeben, erhalten hatte (NG JW 04, 1962; Warn 1914 Nr 108; bagu NG Seuffill 78 Nr 110; 84 Nr 1), ober daß bis zur Ansechtung 30 Jahre seit Abgabe der Billenserflärung verflossen maren. Für den Fall bes Abs 1 Sat 1 bleibt dem Unfechtenben gegebenenfalls der Nachweis mangelnden Berschulbens offen.

### § 122

1) Ift eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder auf Grund ber §§ 119, 120 angefochten, fo hat der Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abzugeben war, Diefem, anderenfalls jedem Dritten 3) den Schaden ju ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch erleidet, daß er auf die Gultigkeit der Erklärung vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Intereffes hinaus, welches der andere oder der Dritte an der Gultigkeit der Erklarung hat 2).

Die Schadensersatpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund ber Nichtigkeit ober ber Unfechtbarkeit kannte ober infolge von Fahrläffigteit nicht kannte (kennen mußte) 4) 5).

© I 97 Abf 3, 499 Abf 2, 3, 101, 146; II 97; № 1 194, 200, 202 ff., 281; № 1 98 ff., 116 ff.

1. Schadensersathflicht. Der § 122 beruht auf der Boraussehung, daß die Nichtigkeit im Falle bes § 118 und die Ansechtbarteit des Geschäfts im Falle der §§ 119, 120 allein in der Person des Erflärenden ihren Grund haben, und hält es baher für billig, bem andern Teile, der infolge ber Bornahme des Geschäfts zu Schaden tommt, zur Genugtuung zu verhelfen (§ 119 A 1). Auf ein Berfchulben bes Ansechtungsberechtigten tommt es hier nicht an; vielnicht genügt bie Tatfache daß er den Schaden des andern veranlaßt hat, und es ist daher der Beranlassungs, nicht aber ber Berichulbungsgrundsat zur Geltung gebracht (AG 60, 345; 81, 398; 94, 197). Das Gejes steht hier auch nicht auf dem Standpuntte, daß der Erklärende dem Gegner auf das Erfüllungs-interatte intereffe aus dem Gesichtspuntte der culpa in contrahendo haftbar fei (NG 62, 315; 328 09, 6844). da hon einem Berschulden überhaupt abgesehen wird. Endlich hat die Verpflichtung aus § 122 auch micht die Ratur einer solchen wegen unerlaubter handlung gemäß §§ 823, 826. Gie beruht

vielmehr auf bem Gesetze allein. Somit können hinsichtlich der Verjährung auch nur die §§ 194, 195 Unwendung finden, dagegen nicht § 852. Bgl. die ähnliche Regelung der Schadensersatpflicht gemäß § 307. — Im Falle ber Ansechtung wegen arglistiger Täuschung ist § 122 nicht anwendbar (RG 13. 11. 11 V 165/11).

2. Erfett wird nur bas negative Intereffe. Der Geschäbigte fann beshalb Schabloshaltung (und zwar gemäß § 249) überhaupt nur insoweit verlangen, als seine Bermögenslage gerade durch die von ihm im Bertrauen auf die Gultigfeit der Erklärung getroffenen Magnahmen verschlechtert worden ift. Innerhalb biefer Grenze tann er freilich nicht minder Erjas bes entgangenen Gewinns als bes wirklichen Schadens (§ 252) beanspruchen. Die Forberung bart jedoch ihrem Umfange nach niemals über bie Sohe bes Erfüllungeintereffes hinausgeben. Das Erfüllungsinteresse selbst kann um beswillen überhaupt nicht in Frage kommen, weil bas Geschäft gegebenenfalls mit rudwirkender Rraft nichtig wird und beswegen ein Erfüllungsanspruch ausgefchloffen ift. Benn der Geschäftsgegner beispielsweise im Bertrauen auf bas ihm gemachte Angebot ein anderweitiges Angebot ausschlägt, tann er im Falle der Ansechtung des ersten Angebots zwar alles ersett verlangen, was er durch Ablehnung des zweiten Angebots eingebüßt hat (so die Mehrkosten einer anderweiten Entdedung, RG Seuffal 62 Ar 226), gegebenenfalls einschließlich bessen, was ihm an Gewinn entgangen ist, aber alles das unbedingt nur bis zur höhe deffen, was er gehabt haben wurde, wenn das angefochtene Gefchäft zur Erfüllung gefommen ware, während die Geltendmachung gerade des Erfüllungsinteresses unzulässig ist. Uber die Berechnung bes negativen Intereffes vgl. 86 328 04, 4471. MB Beitpuntt für die Berechnung des negativen Interesses ift berjenige Beitpunkt maßgebend, in welchem der Ersabberechtigte den Frrtum des Gegners bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hatte erkennen können (RG Gruch 57, 907). Danach ist die abstrakte Berechnungsart zulässig. Beispielsweise kann auch der Räufer, ber im Bertrauen auf die Gultigkeit des Raufes den Abschluß anderer Raufe zu ber gegebenen Beit unterlaffen hat, den Schaben erfett berlangen, ber aus ber Unterlaffung bervorgegangen ift. — Im übrigen tann nach wirksamer Anfechtung wegen blogen Frrtums nur Rudgabe der Bereicherung verlangt, bagegen ein Schabensersaganspruch weber aus § 276 noch aus § 823 erhoben werben (vgl. A 1 a. E.).

3. Erfatberechtigt ift nur berjenige, fur ben bie Willenserklärung bestimmt war: baber bei empfangsbedurftigen Billenserklärungen nur berjenige, an den die Erklärung gerichtet war; bei nicht empfangsbedurftigen (vgl. Vorbem 1 vor § 116) jeder Dritte, der von der Erklärung in

der Kolge betrossen wurde, vie z. B. bei der Aussobung ober der Preisgabe.

4. Folgerichtig ift (A 2), daß derjenige **Ersas zu sordern nicht berechtigt ist**, der seine Maßnahmen ergriffen hat, wie wohl ihm der Nichtigkeits oder Ansechtungsgrund bestant war, oder der den Fretum gar durch sein eigenes Verhalten hervorgerusen hat (NS 81, 395). In der ersteren Hinsch genügt es, daß der Erklärungsgegner Umstände ersahren batte, die vernünstigerweise einen Schuß auf die Ansechtenteit ergaben (NG B 1910, 937<sup>11</sup>), so daß er die Kenntnis bei Anwendung der im Verkehr ersoverlichen Sorgsalt (§ 276) häte haben mülsen. Denn gegehenenials liegt der Eintritt der schollisten Kalas au ihm selber und deber bet müssen. Denn gegebenensalls liegt der Eintritt der schablichen Folge an ihm selber, und daher hat er ihn auch selbst zu berantworten. Auch für eine Schuldausgleichung gemäß § 254 ist hier also kein Raum (NG 57, 88). Wohl aber bleibt § 254 anwenddar, wenn die Ausnahme des Abs 2 nicht gegeben und eine Schadensersappsicht aus Abs 1 begründet ist (NG 116, 19).

5. Das Unwendungsgebiet des § 122 ift beschräntt auf die Fälle eines Bermogeneichabens Sonderregelung bei Unfechtung einer Che wegen Frrtums in ben §§ 1345, 1346. -Der Ersatberechtigte hat die Anfechtung und ben ihm burch diese verursachten Schaben (A 2) zu beweisen; ber Beklagte ben Einwand aus Abs 2 (Kennen ober Kennenmuffen) sowie ben ihm vom Gesethe weiter freigelassenen Einwand, daß der gesorderte Betrag das Erfüllungsinteresse übersteigt. Dagegen braucht der Ersatbereditigte nicht zu beweisen, daß der gesorderte Betrag

über das Erfüllungsintereffe nicht hinausgeht.

# § 123

Wer jur Abgabe einer Willenserklärung durch argliftige Täuschung 2) ober widerrechtlich durch Drohung 3) bestimmt worden ift, kann die Erklarung

anfechten 1).

hat ein Dritter 4) die Täuschung verübt, so ist eine Erklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben war, nur dann anfechtbar, wenn diefer Die Täufdung kannte oder kennen mußte. Soweit ein anderer 4) als berjenige, welchem gegenüber die Erklärung abzugeben mar, aus der Erklärung unmittelbar ein Recht erworben hat, ift die Erklärung ihm gegenüber anfechtbar, wenn er die Täuschung kannte oder kennen mußte 4-6).

& I 103 H 98; M I 204 ff.; B I 118 ff.; 6 128 ff.

1. Ansechtung wegen Täuschung und Drohung. Dem unfreien Willen will das Gesetz keine größere Tragweite beimessen als dem unbewußten Scheinwillen (§ 119). Er reicht aus, rechtserzeugend zu wirken. Aber wer sich im Bustande der seelischen Unfreiheit entschlossen hat, foll es ebenfalls in ber hand haben, seine Erklärung durch Ansechtung nichtig zu machen. Auf bieser Auffassung beruht der § 123. Gegenstand des Schutzes im Sinne des § 123 ist die Willenssreiheit hypnose, gewaltsames Führen der Hand bei Herstellung einer Unterschrift). — In Betracht kommen Willenserklärungen jeder Art (§ 119 A 1). Berstößt ein Rechtsgeschäft allein wegen einer unzulässigen Willensbeeinslussung gegen die guten Sitten, ohne daß solches zugleich hinsichtlich des Geschäftszwecks und Geschäftsinhalts zuträse, dann ist auch ein solches Nechtsgeschäft nur ansechtbar, nicht aber nichtig (NG JW 08, 710²; 1913, 1144²; Warn 1917 Nr 234; § 138 U 1). Aber die Ansechtung eines Fusionsbertrags s. JW 1927, 1348¹. — Bewirtt werden kann Willensunfreiheit durch Täuschung und Trohung. Wirschaftliche Zwangslage und unzulässiger Druck,
vie einen Angestellten dazu führen, zur Vermeidung einer Kindigung einen seine Bezüge herabletendag Angestellten dazu führen, zur Vermeidung einer Kindigung einen seine Bezüge berabletendag Angestellten dazu führen, zur Vermeidung einer Mindigung einen seine Bezüge herabletenden Dienstvertrag abzuschließen, rechtfertigen nicht die Ablehnung einer Bindung gemäß 123 oder 138, solange nicht die besonderen Voraussetzungen dieser Bestimmungen vorliegen; bie Rechtsprechung, wonach unter solchen Umständen ein Berzicht auf Tariflohn nicht anzunehmen ift (§ 611 A 5), kann hierher nicht übertragen werden (RAG 9. 8. 29, 150/29). — Die Anfechtungsftist bestimmt der § 124, die Vollziehung der Ansechtung regelt § 143. — Das Ansechtungsrecht wegen arglistiger Täuschung nach § 123 besteht auch beim Kauf neben etwaigen Gewährleistungsansprüchen. Soweit in Entscheidungen bes Reichsgerichts ein abweichenber Standpunkt vertreten wird, kann ihm nicht beigetreten werden. Überwiegen nuß in jedem Falle die Erwägung, daß es nicht angebracht ist, den Betrüger irgendwie zu begünstigen. Bgl. dazu § 459 A 6 Be, serner § 124 A 1 und § 119 A 7.

2. Die Täuschung ist jedes wissentliche auf Täuschung berechnete Berhalten (MG 3B 05, 6393; 09, 3081). Eine Handlung rechtsgeschäftlichen Charafters wird dabei nicht vorausgesetzt (M6 Barn 1931 Rr 219). Die Täuschung erfolgt entweber durch die Hervorrufung eines Jrrtums im Sinne von § 119 (NG IW 09, 3081) oder durch die arglistige Ausnutung eines bei dem andern Teile bereits vorhandenen wesentlichen Jrrtums, so daß der Tatbestand der arglistigen Täuschung auch baburch erfüllt werben fann, bag ber andere Teil über seinen Frrtum nicht aufgeklärt wird (AG 62, 150; 77, 314; Warn 1911 Nr 326; 1912 Nr 2). Ein fahrlässiges Verhalten bes Anfechtungsberechtigten sommt seinem Gegner nicht zugute (NG IV 1911, 2752; NG Seuff 84 Re 190). Da das Ergebnis der arglistigen Täuschung stets sein muß, daß der Getäuschte durch sie in der Freiheit seiner Entschließung beeinträchtigt wird, so kann ihr Antbestand nur dann erfüllt sein, wenn der Irrtum, in den der Genannte versetzt worden oder der ihm ohnehin bereits vorhanden war, die für seinen Willensentschluß maßgebenden Boraussetzungen betraf, und nicht auch schon dann, wenn der Gegner nur personliche Urteile oder Auffassungen ausgesprochen und ale solche zu erkennen gegeben hat, da auf diese Beise dem Erklärungsempfänger die Freiheit leiner Entschließung nicht genommen wird. Regelmäßig muß daher die Täuschung auf Tatsachen gerichtet sein. Beiß freilich der Erklärende, daß der Erklärungsempfänger sein, des Erklärenden Urteil, auch für sich als maßgebend erachtet und erachten will, und spricht er tropbem bewußt ein unzutreffendes, ben Gegner zu seinem Nachteile irreführendes Urteil aus so eine Wertsabichaung, Außerung über die Gute einer Hopothet), dann können die Vorausjehungen der argliftigen Täuschung auch hier nicht bezweiselt werden (bgl. RG Gruch 56, 878; RG 24. 3. 23 V 39?/22; und für den Fall der Täuschung durch Außerung einer Rechtsansicht NG L8 1926, 3241). Der Fall liegt dann nicht anders, als hatte der Erklärende eine falsche Tatsache vorgespiegelt. Die Taufchung nuch, um als solche gelten zu können, auch beabsichtigt worden sein. Dies trifft nicht zu, wenn der Täuschende selbst nur aus Fretum gehandelt hat, selbst wenn der Fretum, beispielsweise das Nichtkennen eines Fehlers (§ 460), auf Fahrlässseit beruht (RG FW op. 3081). In diese die das Nichtkennen eines Fehlers (§ 460), auf Fahrlässseit beruht (RG FW op. 3081). in diesem Falle könnten nur die Grundsätze des Jrrtums Platz greisen. Arglist ist auch ausgescholssen, wenn der eine erhebliche Tatsache Verschweigende annahm, daß sie dem andern bekannt sei (Nu IV IV). Die Absicht der Vermögensschädigung gehört nicht zur arglistigen Täufen 1912, 9072). Die Absicht der Vermögensschädigung gehört nicht zur arglistigen Täusaung. Dadurch unterscheidet diese sich vom strafrechtlichen Betruge (NG Warn 1909 Ar 440; 1911 Ar 5; 1913 Ar 310; JW 1912, 693; 1925, 27658; Seufst 79 Ar 199). — Die Absicht muß im Sinns des Alektes der Arbeite sie von der Arbeite der das die Täuschung, mithin die im Sinne des Gesets auch eine arglistige sein, was voraussett, daß die Täuschung, mithin die hervorrusung oder Benutung der irrigen Vorstellung des Gegners, als Mittel benut ist, auf ben Beigluß des Erklärenden zu bessen Aachteil bestimmend einzuwirken. Es genügt aber für den Vorsah schon, wenn der Täuschende das Bewußtsein gehabt hat, daß der andere gegebenen-solls in seiner Entschließung zu seinem Nachteile beeinflußt werden würde (NG 62, 150; Warn 1911 Nr 5, 1913 Nr. 310; 1915 Nr 138; 1932 Nr 12). Bgl. noch § 443 N 2 und § 439 N 2. Erforderlich ift auch

nicht, daß der Täuschende in dem Bewußtsein handelt, der Gegner würde bei Bekanntgabe des wahren Sachverhalts den Vertrag bestimmt nicht abschließen, vielmehr genügt es, wenn der Täuschende nur mit der Möglichseit dessen rechnet (NG 81, 13; 96, 346; 134, 53; NG Warn 1932 Nr 12; NG L3 1924, 7362; vgl. NG HN 1929 Nr 581). Arglist liegt jedenfalls dann dor (Eventualdolus), wenn der Erkärende weiß, daß seine Angabe für den Geschäftsgegner erheblich ist, und er dabei mit der Möglichseit rechnet, daß seine Angabe für den Geschäftsgegner erheblich ist, und er dabei mit der Möglichseit rechnet, daß se der Wahrheit nicht entspricht (NG Warn 1913 Nr 42; NG L3 1926, 324¹; NG JW 1929, 3161¹³). Ausgeschlosen ist Ausgeschlosen ist Ausgeschlosen ist Ausgeschlosen ist Ausgeschlosen ist Ausgeschlosen wollen. Der Fall arglistiger Täuschung im Sinne des Gesess liegt in der Regel auch dann nicht vor, wenn das Verhalten des Täuschenden nur dazu beienen sollte, einen vom andern Leile erhobenen Anspruch zu beseitigen; denn niemand ist verpsticktet, den Anspruch des Gegeners begründen zu helsen, weder im Prozesse liegt in ohnst. So auch NG 58, 355 für einen Fall, in dem die uneheliche Mutter gegenüber dem Erzeuger des Kindes, der die Anersennung der Vaterschaft ansechten wollte, fälschlich behauptet hatte, es habe ihr sonst niemand beigewohnt (vgl. auch NG Warn 1914 Nr 207; NGS1 23, 244; IV 39 98, 3698; Seussu 20 Nr 192). Doch wird auch in dem in NG 58, 355 gedachten Falle troß § 1718 eine Ansechtung wegen arglistiger Täuschung möglich sein, wenn die uneheliche Mutter sich nicht auf ein bloßes Verschweigen auseine irrige Vorlellung hervorgerusen hat. Daß sür den Haufenden und den im Rechtsverser herrschenden Grundsähen von Treu und Glauben oder aus besonderen Rechtsgründen eine Ausschlich von 107, 177 unter Ausgabe der in NG 58, 355 und Varn 1914 Nr 207 vertretenen Ausschlichen eine Ausschlich von Leinschlanden eine Ausschlieben der in NG 58, 355 und Varn 1914 Nr 207 vertretenen Ausschlichen der

Die Täuschungshandlung fann begrifflich bestehen sowohl in einer Borspiegelung unrichtiger (beispielsweise bei arglistigen Anpreisungen, empfehlenden Zusicherungen, RG 3W 07, 4732) wie in einem Berschweigen mahrer Tatsachen (RW JB 08, 4763; 1911, 6412). Das bestimmte Behaupten bestimmter, dem Behauptenden selbst nicht genau gewisser Tatsachen kann arglistig sein (NG Warn 1913 Nr 42), braucht es aber nicht zu sein, weil nur Fahrlässigkeit zugrunde liegen kann, es bebarf also jedesmal noch des Nachweises besonderer die Arglist ergebender Um-ftände (RG JW 06, 1301; Warn 1913 Kr 42; 1914 Kr 109; 1917 Kr 237, betreffend eine durch den Agenten veranlagte unrichtige Angabe im Bersicherungsantrage). Eine Handlung rechtsgeschäftlichen Charakters wird nicht vorausgesett; es genügt jedes wissentliche, auf Täuschung berechnete Verhalten (RG HRR 1932 Nr 433). — Bloges Berichweigen liegt vor, ift aber als Tatbestandsmerkmal auch ausreichend, wenn bas Schweigen ben Grundsäken von Treu und Glauben widerspricht (NG 62, 149; 69, 15; 77, 314; 111, 233; Warn 1911 Nr 360; 1913 Nr 2; Seuffu 86 Nr 143) und der andere also nach der Verkehrsanschauung (NG Warn 09 Nr 3) die erhebliche Mitteilung unter ben gegebenen Umständen (§ 242, nicht auch nach der guten Sitte, § 138, wie Staudinger A VI annimmt) erwarten durste (RG 69, 15; Warn 1912 Ar 196; 1913 Rr 273; 1917 Rr 6). Db diese Boraussetzung gegeben ift, muß auf Grund ber zwischen ben Beteiligten bestehenden Rechtsbeziehungen nach ben Berhaltnissen bes einzelnen Falles beurteilt werben. Gine allgemeine Dffenbarungspflicht besteht nicht (RG 62, 150; 328 1911, 5757; 1912, 3425). So ift, wer Spekulationspapiere veräußert, regelmäßig nicht verpflichtet, den Erwerber auf allgemeine Berhaltniffe des Marktes hinzuweisen, die ein erhebliches Ginken der Rurse erwarten laffen, mahrend Treu und Glauben im Bertehr allerdings eine Mitteilung besonderer Umftande erfordern konnen, die bezüglich bes bestimmten Kaufgegenstandes und feiner Wertschätzung für die Entschließung des Käufers erheblich find (Re 111, 233; vgl. Re 23 1926, 9161). Daher braucht ber Raufer beim Rrebittaufe nicht ungefragt seine Rrebitwurdigkeit anzuzeigen (RG Warn 1911 Nr 360); ober es mußten besondere, erschwerende Umftande vorliegen (RG 69, 15, wo der Kaufer nicht nur seine große Uberschuldung, sondern auch feine auf unlautere Schiebungen gerichtete Absicht verschwieg; ferner Warn 1911 Nr 360). Überhaupt darf nach der Verkehrsauffassung der Räufer vom Berkäufer nicht ohne weiteres ein Offenbaren aller Umftande erwarten, die für seine, des Räufers, Entschließung erheblich sein konnen (RG Seuffal 87 Rr 18). Der Angestellte ift nicht ohne weiteres verpflichtet, dem Dienstherrn die Tatsachen mitzuteilen, die seine fristlose Entlassung rechtsertigen; doch konnen die Umstände dem Dienstherrn eine exceptio doli generalis gegenüber Erfüllungsanspruden bes Angestellten geben (RW 328 1926, 7952). Über Offenbarungspflicht vor Abschluß eines Bergleichs f. Re Barn 1933 Nr 57. Auch der Gläubiger, der einen Burgen sucht, hat an sich keine Offenbarungspflicht hinsichtlich der Vermögensverhaltnisse seines Schuldners; aber macht er über diese überhaupt Mitteilungen ober wird er über fie befragt, dann muß er mahr fein und barf er nichts verschweigen (200 91, 81). hingutommen muß im übrigen immer noch, daß der Ansechtungsgegner sich deffen bewußt war, daß bie Offenbarung für die Entschließung des Gegners bestimmend sein werde oder sein konnte (NG 23 1920, 8871). Es liegt auch noch fein argliftiges Berhalten bor, wenn der Berkäufer seine persönliche Ansicht über den Wert des Kaufgegenstandes zurüchält (RG 6. 4. 10 V 208/09); oder wenn etwa ber Verkaufer nicht mitteilt, daß ihm nicht die volle Schankfonzession erteilt war, es fei benn, daß er wußte, daß ber Raufer gerade hierauf einen weseutlichen Wert legte

und bag er ben Arrtum bes Räufers araliftig ausnuten wollte (RG 18. 5. 12 V 49/12). Wohl aber besteht eine Offenbarungspflicht, wenn fie burch ein zwischen den Beteiligten bereits bestehendes Vertrauensverhältnis geboten war (KG 77, 309; JW 1912, 682; RG Seuffa 79 Rr 60). Und überhaupt ist anzunehmen, daß schon das bloße Verschweigen allemal dann den Latbestand der aralistigen Täuschung erfüllt, wenn der Berschweigende eine Tatsache nicht mitteilt, bon der er weiß, daß fie für die Entschließung des andern Teiles von entscheidender Bedeutung fei, und wenn zugleich Treu und Glauben die Befanntgabe erheischen (RG 62, 150). Daher hat ber Berkaufer die Offenbarungspflicht, wenn er die Bertlofigkeit (nicht nur Minderwertigkeit) ber berkauften Spothet kennt (AG SB 1921, 6803). Wer im geschäftlichen Leben jemand als treditwurdig empfiehlt, muß bem Empfanger ber Auskunft alles offenbaren, was er von bem Mreditsuchenden für die Areditfrage Erhebliches weiß (Re 24. 6. 26 IV 59/26). Bgl. auch einerleits NG 69, 15; 77, 314; JW 1912, 3425; Warn 1913 Rr 2; sowie anderseits NG 62, 149; Barn 09 Nr 3; 1912 Nr 196; JW 1911, 6413. Bur Ansechtung genügt es im allgemeinen nicht, wenn ber Gegner nur die Absicht verheimlicht hat, nicht erfüllen zu wollen (Ro 70, 427; 48, 282; RG HR 1929 Nr 367). Wohl aber fann ce ber Fall sein, wenn ber eine Bertragsteil weiß, daß ber andere mit der getreulichen Erfüllung besonders rechnet, und er ihn tropbem bei dem grrtum, daß es nicht geschehen wird, beläßt, um auf diese Beise bestimmend au eigenem Borteile einzuwirken (NG 104, 1, wo angenommen ift, daß unter den gegebenen Umftanden auch ein Gattungstauf wegen Unterlassung einer erheblichen Anzeige anfechtbar ift); nder wenn ein Bertragsteil erkennbar nur unter einer bestimmten Boraussetzung abschließen moute, ber andere aber bewußt unwahr erklart, diese Boraussenung sei in seiner Person vorhanden (NG 6. 5. 24 II 329/23). Unterbrüdung ist das Berschweigen, wenn der Täuschende durch positive Latigleit, Anwendung täuschender Mittel, einen erheblichen Umftand verbeckt (RG 62, 150). Sie fest voraus eine Rechtspflicht gur Offenbarung, die entweder auf Geset ober Vertrag beruht (Rest 37, 62: 31, 210 und die hier angeführten Urteile; ferner Re 62, 150; Res Warn 09 Mr 3). Aufechtung eines Rausvertrags, weil der vom Kaufer bestochene Angestellte des Verläusers diesem feine Beziehungen zum Raufer pflichtwidrig verschwiegen hat, f. RG 86, 146; 107, 208; 134, 43. Argliftige Täuschung des Räusers eines Geschäfts durch den Verkäuser, der auf die Bücher und Bilanzen berweist, aber damit rechnet, daß der Käuser von der Möglichkeit der Einsicht nicht Gebrauch machen werbe, f. R. Seuffa 86 Nr 194.

Daß sich die Arglist des Betrügers von vornherein gerade gegen diejenige Person gerichtet hat, die alsbaun den Nachteil erleidet, ist tein unbedingtes Erfordernis; der volle Tatbestand bes zivilrechtlichen Betrugs tann vielmehr auch bann erfüllt fein, wenn ber Tater fich nur beffen bewußt gewesen, er werbe einen anbern schädigen, und wenn er in Boraussicht aller

möglichen Folgen gehandelt hat (RG 328 1910, 84690).

Die Täuschung muß im Falle des § 123 (anders im Falle der vertraglichen Schadensersattlage aus § 463, Warn 1915 Rt 230) für die Entichließung bes Getäuschten von urfächlicher Birtung für ben Entschluß bes Getäuschten also bestimmend (NG 3W 1911, 2752), minbestens mitbestimmend (MG 77, 314; MG Seuffa 84 Nr 190) gewesen sein, was nach richterlichem Ermessen zu entinciden ift. Die Brobe bafur bietet bie Frage, ob ber Anfechtende durch feinen mittels ber Taufdung herborgerufenen ober wenigstens aufrechterhaltenen Irrtum zu ber angesochtenen Erffarung bestimmt worden ist, ober anderseits ob sein auf die Täuschung gurudzusührender Irrtum ohne Einstuß war und die Erklärung also auch ohne die Täuschung abgegeben worden wäre; dagegen ift nicht zu fragen, ob ber Unfechtenbe die Abgabe der Erklärung bei Kenninis ber Sachlage und bei berftändiger Burdigung bes Falles unterlassen hatte (RG 81, 16). Die Ansechtbarkeit bes gesamten Bertrags verlangt auch nicht, daß ber Getäuschte den Bertrag bei Kenntnis der wahren Sachlage überhaupt nicht abgeschlossen haben wurde; vielmehr genügt es, bag er sich bazu nur unter sür ihn günstigeren Bebingungen verstanden, daß er beispielsweise nur einen geringeren Kauspreis geboten haben würde (NG JW 1911, 2752; Warn 1910 Nr 314; 1912 Nr 292; 1918 Nr 181). Eine ohne Erfolg gebliebene Arglist ist bedeutungslos (NG Warn 08 Nr 186). Regelmäßig tann der erforderliche urfächliche Zusammenhang nur dann gegeben sein, wenn die Täuschung spätestens beim Abschliche des Vertrags erfolgt ist. Nur beim Aause einer Gatungssache ist das im Falle des § 480 Abs 2 anders, weil hiernach der Anspruch aus Scholer und der Anspruch auf Schabenserjag in der Regel erst auf eine arglistige Verschweigung des Fehlers bei Lieferung ber Sache gestüßt wird (NG 70, 423; 393 1912, 3404).

Besteht der ursächliche Zusammenhang, dann ist es unwesentlich, welchen Umstand die Täuichung betraf, ob ben Inhalt ber Ertlarung ober ben Beweggrund. (RG 69, 15, wo es fich um die Areditwürdigkeit des Räusers handelte; 55, 86, betreffend Täuschung über die Eigenschaft als Rollfaufmann; Barn 1912 Nr 196, wo es sich barum handelte, bag ber Berkaufer einer Gaftwirtichaft verschwiegen hatte, daß die Erlangung der Konzession auf Schwierigkeiten stoßen würde; 328 1911, 275, betreffend Täuschung durch bloße Anpreisungen.) Da ein Erfolg durch mehrere Ursachen herbeigeführt werden kann, genügt es im übrigen, wenn die arglistige Täuschung auch nur mitbestimmend gewesen ist (RG 77, 309). Ein Unterschied zwischen dolus causam daus und dolus incidens besteht hier nicht (RG JW 1910, 7994). Zu erwägen ist im Einzelsalle, daß, wenn die Anfechtung wegen Betrugs versagt, eine solche wegen Frrtums gegeben sein kann, und daß die Ansechtung wegen Betrugs zugleich die Grundlage für die Frrtumsansechtung enthält (§ 121 A 1). Die strafrechtlichen Grundsäte vom dolus eventualis gelten auch hier (NG FB 1911, 2137).

Unerheblich ist für die Ansechtung wegen arglistiger Täuschung auch, ob der Getäuschte einen Bermögensschaden erlitten hat; es genügt, daß die Täuschung für die Abgabe der angesochtenen

Willenserklärung urfächlich war (NG Seuffa 79 Nr 199).

3. Drohung. Die Drohung besteht in der Ankundigung eines Ubels für den Kall, daß der Bedrohte nicht jo handelt, wie es der Drohende begehrt. Sie muß also über einen bloßen Vergleichsvorschlag hinausgehen. Falls der Drohende nicht zugleich ein gewisses Tun erzwingen will, ist der Tatbestand nicht erfüllt (986 328 1913, 10331). Es gehört also zum Begriffe der Drohung, daß der Drohende die Absicht verfolgt hat, den Bedrohten zur Abgabe der Billenserklärung zu zwingen oder wenigstens die Möglichkeit dieses Erfolges in seinen Borsatz aufgenommen hat (RG 23. 1. 15 V 398/4). Daher genügt es nicht, wenn jemand, ohne die Absicht, einen Zwang auszuüben, nur von einem in Aussicht stehenden übel spricht und schon dies den andern zur Bermeidung des Ubels bestimmt hat (RG 59, 353; Warn 1913 Nr 186; 1930 Nr 205). Welcher Art das angedrohte **Übel**, ift gleichgültig (vgl 3. B. SeuffA 64 Nr 307). Es kann materieller oder ideeller Art sein (96 10. 4. 06 III 57/05). Rotig ift nur, daß es überhaupt geeignet war, den Bedrohten in seiner Entschliegung entscheidend zu beeinflussen. Drohung mit Entlassung, falls ein Angestellter sich mit einer gewünschten Bertragsanderung nicht einverstanden erklärt, f. RAG Warn 1932 Nr 33. Ob eine solche Drohung anzunehmen, ist gegebenenfalls einerseits nach bem objektiven Makstabe vernünftigen Ermessens zu beurteilen. Anderseits ift aber auch die Eigenart des Bedrohten zu berudfichtigen. Begrifflich erforderlich ist nicht, daß bas Abel unmittelbar den Bedrohten selbst treffen soll (RG 3B 1913, 6381); nur muß dieser die Berwirklichung bes etwa einem andern (Chegatten, einem Kind, auch dem Androbenden sethittindung des Etha Eine foldes auch für sich selbst ansehen (RG 60, 373; JW 1915, 238). Daher kann unter Umständen auch die Drohung mit Selbstmord in Betracht kommen (Re 7. 2. 12 V 378/11). Wefentlich ift endlich auch nicht, daß das übel unmittelbar von dem Androhenden selbst verwirklicht werden soll. Es genügt, wenn der Drohende zu erkennen gibt, daß er einen Dritten dazu veranlassen werde (NGSt 15, 336; 27, 307). Ohne eine solche Anfündigung wurde nur die Boraussage eines kunftigen Abels vorliegen. Die Drohung mit dem Fortbestehenlassen eines Ubels reicht aus, falls das Ergebnis von der Tätigkeit des Drohenden abhängt (RGSt 14, 265). Es erfüllt aber ben Tatbestand ber Drohung nicht, wenn bie schon bestehenden Berhältnisse von selbst ein fünftiges Ubel erwarten lassen, und der Drobende nur barauf hinweift. Es muß vielmehr die Beeinflussung durch ein von dem Willen des Drohenden abhängiges, irgendwie durch seine positive Tätigkeit in Bewegung zu sebendes Ubel in Aussicht gestellt sein (96 328 05, 200-).

Biderrechtlich muß die Drohung als Mittel benutt fein; die Benutung des Mittels ber Drohung zur Willensbestimmung muß sich ihrerseits also als eine rechtswidrige barstellen (R6 59, 349; 39 05, 1347; 09, 112; Gruch 54, 283; 55, 626). Bgl. § 823 Unm 10. Entscheidend ift banach also, daß es unftatthaft war, die Androhung eines solchen Tuns als Mittel zu benuten, um den andern in seiner Entschließung zu bestimmen (NG JW 05, 1346; 06, 821; Warn 1911 Nr 258; JW 1913, 6381), um so mehr dann, wenn der Drohende eine Erklärung erzwingt, auf die er kein Recht hatte (RG JW 1917, 4591). War die angedrohte Handlung an sid) schon eine widerrechtliche, dann entlastet es den Drohenden sogar nicht, wenn er auf Abgabe der Willensertlärung ein Recht hatte. Eine widerrechtliche Absicht bei der Drohung, oder daß sich der Drohende der Widerrechtlichkeit seiner Handlungsweise auch bewußt gewesen, ist keine Boraussetzung für die Ansterkeit des Rechtsgeschäfts. Denn das Gesetz gibt das Ansechtungsrecht nicht um der Handlungsweise des Drohenden willen (etwa zur Strase, oder weil er eines rechtswidrigen Vernögensdorteils wegen gehandelt hat, RG Warn 1910 Ar 263); es geht vielmehr allein davon aus, daß bie freie Willensbestimmung bes andern Teils zu ichuben fei (NG 59, 351; JW 1911, 274, womit auch der V. ZS seine frühere entgegengesette Ansicht [AW 07, 53] ausdrücklich aufgegeben hat). Abweichend **RG** Gruch 57, 909, wonach der Drohende den Willem gehabt haben muß, eine Leistung zu erzwingen, auf die er tein Recht hatte. Daß sich der Drohende auch dessen hewußt gewesen sein muß, daß er kein Recht auf die Leiftung hatte, erscheint als unzutressend; es genügt in subjektiver Hinficht, daß der Drohende überhaupt die Absicht hatte, die Leistung oder die Erklärung dem andern abzuzwingen, und er braucht sich baber nur bessen bewußt gewesen zu sein, daß sein Tun geeignet sei, ben Gegner in unzulässiger Beise zu beeinflussen, mahrend nicht ebenfalls erforderlich ift, daß er bas Bewußtfein von ber Widerrechtlichkeit der Drohung hatte (NG 104, 80; 107, 80; 108, 102; IN 1913, 10331; Gruch 55, 626; 23 1926, 3241; Warn 1927 Nr 75; HR 1933 Nr 467). Nach dem Standpunkte des Gesetses tann es somit auch darauf nicht ankommen, ob dem Täter die Drohung wegen seiner personlichen Gigenschaften überhaupt zugerechnet werden kann. Daher ist auch die Drohung eines handlungeunfähigen gur Erfüllung bes Tatbestandsmerkmals geeignet (streitig). — Auch die Ernfts

lichteit einer Drohung und ihre Ausführbarkeit durch den Drohenden ift fein Erfordernis. Rur muß ber Bedrohte die erstere wie die lettere als vorhanden angenommen haben, sonst konnte er durch die Bedrohung nicht bestimmt worden fein.

Erforderlich ift endlich fur bas Unfechtungerecht ber urfachliche Bufammenhang zwischen ber abgegebenen Willenserklärung und der Drohung (98 59, 351; 39 09, 16; Warn 1913 Rr 186). Unfechtbar ist auch ein durch Drohung abgenötigtes außergerichtliches Zugeständnis, weil ihm eine

gewisse Beweiskraft beiwohnt (MG Gruch 58, 835).
\*\*\*Undigsen ber Widerrechtlichteit. Das Gesetz sieht die Verwendung der Drohung als Mittel dur Willensbeugung nicht schon an sich und unbedingt als eine Widerrechtlichkeit an; andernfalls ware die Beifügung "widerrechtlich" zum Erfordernisse des Bestimmens überstüssig. Nach der allgemeinen Bedeutung des Begriffs "widerrechtlich" fann somit das Tun des Drohenden dann nicht ein wiberrechtliches fein, wenn ber Genannte gu feiner Sandlungsweise ein Recht hatte (Re 50, 60). Das Recht gur Drohung fann nun entweber auf einer allgemeinen Regel der Rechtsordnung ober auf einem besonbern Rechtsanspruche des Drohenden beruhen: jo, wenn der Drobende einen Anspruch auf Abgabe einer Willenserklärung hatte; nach NG 64, 59 beisvielsweise auch dann, wenn ein Berein von Arbeitnehmern bei einer Koalitionsbestrebung im Sinne bes § 153 Gewo nach seinen Sapungen dem Mitgliede, bas die Beteiligung am Rampfe verfagt, die Musschließung aus dem Bereine androht. Grundsäplich statthaft sobann ist bas Berhalten des Drohenden, wenn er nur das Recht der Gelbsthilfe (§§ 226ff.) ausüben will, ober ben Gebrauch einer fonft jedermann nach ber Rechtsordnung guftehenden Befugnis androht, wie die, zu flagen, einen Arrest auszubringen, eine einstweilige Berfügung zu erwirfen, die Zwangsvollstredung herbeizusühren, ein Zurückehaltungsrecht auszuüben, eine Etrafanzeige zu erstatten (**RG** 59, 353; 108, 102; 110, 382; 112, 226; **RG** Gruch 66, 454). Die Androhung der Klage ift auch dann nicht als widerrechtlich anzusehen, wenn sie sich nachträglich als unbegründet erweist (**RG** 108, 102; 110, 382; 112, 226; **RG** 28 1922, 854; 3W 1923, 3671; 1928, 1135ª; Warn 1930 Nr 68). Selbstverständlich aber tann auch die Verwendung solcher Mittel immer nur bann erlaubt fein, wenn fie auch einem gulaffigen Bwede bienen foll. Ber fie Jur Erreichung eines unstatthaften Zwedes gebrauchen will, handelt widerrechtlich (RGSt 14, 391). So ist auch die Androhung einer an sich zulässigen Kündigung widerrechtlich, wenn sie den Arbeitnehmer zum vorzeitigen Verzicht auf vertragliche Rechte bestimmen soll (RUG Barn 1933 Rr 59). Die Frage, ob die Drohung mit der Ausübung eines Rechts unter diesem Gesichtspunft widerrechtlich ift, tann nur nach ben Umständen des einzelnen Falles beantwortet werden (Mic Seuffu 78 Rr 141). Es barf fein Migbrauch einer an fich gegebenen Befugnis vorliegen. Bur Strafangeige ift ber Berlette berechtigt, und wer nur antunbigt, bag er von biefer Befugnis Gebrauch machen werbe, um ein bestehendes Recht zu schützen, handelt nicht widerrechtlich (RG 110, 382; 112, 226; RG JW 1928, 2207¹; RG HR 1930 Ar 1595). Aber wer es tut, um einen Vorteil oder eine Leistung zu erlangen, auf die er keinen Anspruch hatte (RG FW O5, 1346. 1346; Me 5000 1930 Nr 1595), ober wer eine Strafanzeige lediglich aus dem Grunde erstaten will, um ben andern zur Strafe zu bringen (RG Gruch 48, 1128), ober wer mit Strafangeige droft, um nicht von dem haftbaren Täter, sondern von bessen Angehörigen Ersak zu erhalten (MC Gruch 54, 821), oder wer ohne jedes erkennbare Interesse handelt, der beablichtigt überhaupt nicht, berechtigte Interessen wahrzunehmen und handelt asso widerrechtlich. Auch eine an sich erlaubte handlung schließt somit die widerrechtliche Drohung nicht unbedingt aus (RG JB 00, 41820). Nach alledem folgt also: Die Drohung als Mittel zur Abgabe einer Billenserklärung ift nur dann ftatthaft, wenn sowohl die angedrohte Sandlungsweise an sich wie auch der verfolgte Zwed erlaubt waren (NG 300 06, 821; 300 1913, 6381), oder anderseits: der Tatbestand der Drohung im Sinne des 123 ift nur dann ersult, wenn der Bedrohte ohne die Drohung die Willenserklärung nicht abgegeben haben wurde und der Drohende fein Recht auf die Erklärung gehabt hat (Re 3B 09, 112; 1913, 6381), oder wenn er sich unerlaubter Mittel bedient hat (RG Barn 1913 Nr 186). Wer nun bas Borhandensein dieser Boraussetzungen behauptet, beruft sich auf einen Ausnahmefall und hat ihn mithin zu beweisen.

4. Geben Taufdung oder Drohung bon einem Dritten aus, nicht vom Geschäftsgegner, fo gelien im einzelnen noch folgende Regeln: a) Im Falle ber Drohung ift es für das Unfechtungsrecht gleichguiltig, wer die Willenserklärung erzwungen hat, ob also der Erklärungsempfänger oder ein Dritter; b) im Falle ber Täuschung besteht das Ansechtungsrecht gegenüber dem Erflärungsempfänger, wenn nicht dieser selbst der Täuschende war, nur dann, wenn er die durch den Dritten verübte Täuschung (und deren Ursächlichkeit für die Angabe der Erflärung, Ra 134, 43) fannte ober nur aus Fahrlässigteit nicht gefannt hat (§ 122 Abs 2). Dies gilt jedoch nach bem Geseheswortlaute nur bei empfangsbedurftigen Billensertlärungen (Borbem 1 bor § 116). Anwendungsfall: A tauft durch einen Bertrag von B und C, B ist allein der Betrüger, C hat um ben Betrug nicht gewußt; dann ift der Bertrag C gegenüber nicht anfechtbar; das Gegenteil trafe aber zu, wenn C ben Betrug bes B mindeftens hatte ertennen muffen (96 62, 187 gugleich unter himmeis auf § 139). Gegenüber einem Dritten, der nicht empfangeberechtigter Ertlarungsgegner ist, besteht das Anfechtungsrecht unter ber Voraussetzung, daß ber Dritte aus ber bem Erklärungsgegner gegenüber abgegebenen Erklärung unmittelbar selbst ein Recht erworben hat, und zwar unter der weiteren Bedingung, daß er die Täuschung kannte oder nur aus Fabrlässigfeit nicht gekannt hat. — Anwendungsfälle bei Berträgen zugunften eines Dritten (§ 328) und bei der Schuldübernahme, ferner § 28 SGB. Ift in einem Kaufvertrage nur bestimmt, daß ein Teil des Kaufpreises an einen Dritten zu gahlen sei, so hat dieser nicht im Sinne bes § 123 Ubs 2 ein Recht unmittelbar aus ber Erklärung erworben, mag er auch sonft an dem Bertrage beteiligt fein (RG 12. 12. 27 VI 234/27). Bei einseitigen nicht empfangebedürftigen Rechtsgeschäften, wie bei der Auslobung oder der Anerkenning der Baterschaft nach § 1718, ift nur der Abs 1 § 123 anwendbar (96 58, 352). Bgl. hier auch die Borbem vor § 116 sowie § 143 A 4. Dem Gläubiger als einem Dritten gegenüber ift der vertragsmäßige Ginfritt in ein bestehendes handelsgeschaft als bersönlich haftenber Gesellschafter nur dann ansechtbar, wenn der Gläubiger den Betrug des Inhabers des Handelsgeschäfts, durch den der Eintritt veranlaßt worden ist, gekannt hat oder hat kennen mussen (NG 76, 441; NG Warn 1932 Nr 13; 1933 Nr 77).

Dritter im Sinne des Abf 2 Sat 1 tann nur fein ein anderer als ber Empfanger ber Erflarung, zu deren Abgabe der Getäuschte bestimmt worden ift, also nur ein bei dieser Erklarung Unbeteiligter (RG AB 09, 7184). Als Dritter tann aber niemals ein Bertreter des Erklärungsempfangers angesprochen werden (RG Barn 1932 Nr 127). Auch wird anzunehmen sein, daß sich ber Erklärungsempfänger als Anfechtungsgegner die Täuschungshandlungen aller derjenigen Bersionen unmittelbar zurechnen lassen muß, die der von diesen Getäuschte nach ihrer Stellung zu dem Erklärungsempfänger und nach der Anschauung des Bertehrs als Bertreter des Genannten ansehen durfte, ober berjenigen Berfonlichkeiten, beren fich ber Erklärungsempfanger gur Erledigung seiner Geschäfte bestimmungsgemäß bediente, selbst wenn ein wirkliches Bollmachtsverhaltnis nicht bestand, und dahin werden gehoren Angestellte eines Raufmanns, wie etwa auch ein Sausverwalter, soweit fie gur Erledigung ber Geschäfte bes Erklärungsempfängers bon biesem bestellt waren. Diese Annahme ist im Interesse der Verkehrssicherheit geboten und entspricht der Billigkeit. — Ber einen Bertrag als Vertreter abschließt und hierbei den Vertragsgegner argliftig täuscht, ist niemals ein Dritter im Ginne bes Gefetes (RG 76, 109; Barn 1910 Rt 405); für die Anfechtung greift hier vielmehr der Abf 1 Blat. Dies trifft auch dann ichon zu, wenn bei einem Raufvertrage ber Täuschende nur dahin mit der Bertretung der einen Bertragspartei betraut war, daß er (mündlich) die Bedingungen des Bertrags zu vereinbaren hatte, daß aber die Bindung des Bertretenen deinnächst von seiner eigenen Genehmigung abhängen follte; mar in foldem Falle die andere Bertragspartei an die getroffenen Abreden ihrerfeits gebunden, dann ift für sie ber Bertrag gemäß § 123 Abs 1 auch bann anfechtbar, wenn ber Bertrag benmächst burch ben Gegner selbst ober durch einen andern Vertreter noch förmlich zum Abschlusse gebracht worden ist; dagegen greift der Abs 2 Plat, wenn die Täuschung von jemand ausging, ber nur zur Borbereitung des Bertragsabschlusses, zur Ermittlung eines Käufers und zur Bernittlung beauftragt gewesen war (RG 72, 133; 101, 97; Warn 09 Nr 178; 1915 Nr 198; IW 01, 6232, betreffend Agenten; ferner RG HR 1929 Ar 595). Im allgemeinen genügt ein bloger Auftrag zur Führung von Verhandlungen nicht, um die Eigenschaft des Beauftragten als "Dritter" ausjuschließen (RG Barn 09 Mr 178). — Aber Die Rechtsftellung der Agenten von Bersicherungsgesellschaften vgl. §§ 43ff. BerfBG v. 30. 5. 08 und RG 46, 184; 73, 302; 3B 1913, 542; 1928, 174021; Warn 1917 Rr 237. Der Berkauf eines eigenen Geschaftsanteils durch eine Gefellschaft m. b. H. ift wegen einer von ihrem Geschäftsführer verübten argliftigen Täuschung ihr gegenüber anfechtbar (RG 68, 309). Anfechtung eines Raufvertrags, ber unter Bestechung von Angestellten des Bertaufers durch ben Raufer zustande gekommen ift, nach § 123 Abs 2 Sat 1 s. NG 86, 146; 107, 208; 134, 43. Ansechtung einer Provisionsver-einbarung burch ben Auftraggeber, weil der Mätter dem Bevollmächtigten des Auftraggebers einen Teil der Provision abzugeben versprochen hatte, f. RG Warn 1927 Rr 178.

5. Die unmittelbare Folge ber berechtigten Anfechtung ift die Richtigteit bes Rechtsgeichafts "bon Anfang an", und daraus folgt, daß nunmehr die Beteiligten nach den Grundfagen der §§ 812 ff gegenseitig Rudgewährung ber grundlos erlangten Bereicherung forbern tonnen. Bgl. bagu des näheren § 142 A 1 Abi 4 a. E. Ein Anspruch auf Rückgewährung der empfangenen Leistungen wie im Falle bes Rudtritts gemäß § 346 foll hier bagegen nicht bestehen (§ 346 A 3). Demnach ist aber ber Rudforderungsanspruch bes Unfechtungsberechtigten auch nicht baburch bedingt, daß er gur Rudgabe des Empfangenen imftande ift; der Fall einer Bug-um-Bug-Leiftung, wie beim Rudtritte und bei der Wandlung, liegt hier nicht vor (986 59, 93; Warn 1910 Rr 315 u. 406). Bgl. jedoch § 142 a. a. D. Dem Unfechtungsgegner fieht somit auch nicht die Ginrede gu, daß die Leiftung des Berechtigten, das feinerfeits grundlog Erlangte zurudzugeben, unmöglich

geworden sei (MG 323 1910, 7993).

Die Drohung, wie die argliftige Täuschung konnen sodann auch einen Unipruch auf Schadens. erfan begrunden. Diefer Auspruch entsteht indeffen nicht jedesmal und nicht schlechthin aus der Drohung ober aus der argliftigen Täufchung, vielmehr nur dann, wenn eine von den drei nachfolgenden Boraussehungen erfüllt ift (RG 7. 10. 11 V 113/11): a) entweder, daß der Täter in einer wiber bie auten Sitten verftofienben Beise mit bem Borfate ber Schäbigung bes anbern gehandelt hat (§ 826); b) ober, daß die Boraussehungen bes Betrugs ober der Erpressung im Seinne der §§ 263, 253 StWB (**NG** 78, 397) erfüllt sind (§ 823 Abs 2); c) oder, daß der Ansechtungsberechtigte beim Kause, sei es durch arglistiges Verschweigen von Fehlern, sei es durch arglistige Vorlpweigen und the vorhandener Eigenschaften getäuscht worden ist (§ 463 in unmittelbarer und entsprechender Anwendung); ift die Anfechtung bes Bertrags aus § 123 erfolgt, bann ift ein Anforuch auf Schabenserfat nach § 463 fo lange ausgeschlossen, als nicht fellfieht, daß die Ansechtung unbegrundet mar (MG Ceuffal 77 Rr 55).

Der Schabenserfataufpruch regelt fich: a) im Falle unerlaubter Handlung — die Fälle zu a, b oben — nach den Grundsähen bes § 249. Der Betrogene (ober Bedrohte) fann also regelmäßig nur herstellung des Bustandes forbern, ber bestünde, wenn ber Betrug (ober bie Drohung) nicht vorgefallen mare, ober nur forbern, daß er wirtschaftlich in ber Lage geset wird, in ber er sich ohne ben Betrug (oder bie Drohung) befände (§ 249 M 1). Im Falle ber Bertragsanfechtung ift baber in der Regel auch nur der Anspruch auf Erstattung des negativen Interesses gegeben (§ 122 A 2), da dieses ausreicht, den Berechtigten so zu stellen, wie er gestanden hätte, wenn er den Vertrag überhaupt nicht abgeschlossen haben würde (RG 96, 158; 103, 59; 132, 76; FB 1912, 137°; Warn 1912 Mr 292), und der Anfechtende anderseits nicht Ansprüche erheben darf, die das Besteben bes Bertrags ober bie Unterstellung bes Bestehens eines Bertrags andern Inhalts voraussegen (RG 74, 1; 103, 59). Das negative Interesse bes Käusers eines Grundstücks umfaßt auch die-jenige Einbuße, die er infolge der Bewirtschaftung des Grundstücks während der Zeit seit der Anjechtung und seit der Geltendmachung des Anspruchs auf Rücknahme des Grundstücks bis zu dessen Jurunghme erleidet, da der ursächliche Zusammenhang zwischen dieser Einduße und bem Betruge burch die bloge Befugnis bes Raufers aus § 303, fich einseitig bes Besipes zu entlebigen, nicht beseitigt wird (RG 2. 11. 21 V 239/21). — Grundsählich ist die Geltendmachung bes Erfahanspruchs nicht bavon abhängig, daß ber Geschädigte ben Bertrag anficht (RG 103, 159). Bei Aufrechterhaltung bes Bertrags (unverandert alfo mit allen feinen Bestimmungen) wird aber ein Anspruch auf Gelbersat nur ausnahmsweise gegeben fein, weil eben ber Grundfat bes § 249 Sat 1 von ber Naturalherstellung regelmäßig auch jest Plat greifen mufite und bie Unwendung diefes Grundfages an sich gerade nur gur Beseitigung bes Bertrags 3u führen hätte (MG 83, 246; JW 1910, 9344; Warn 1911 Nr 120; 1915 Nr 230; 1918 Nr 181). Unter besondern Umfländen tann indes die Anwendung des bezeichneten Grundsates gerade auch den Anspruch auf Entschädigung in Gelb oder auf bas positive Erfüllungeinteresse ergeben; nämlich dann, wenn ber Geschädigte nachzuweisen vermag, daß der Vertrag auch dann zustande getommen mare, insbesondere ein Rauf, wenn ber andere Teil sich redlich verhalten, alfo bie Bahrheit bekannt oder die Drohung unterlassen hätte, und zwar diesfalls unter sür den Geschängten günstigeren Bedingungen. Ist beispielsweise ein Käufer durch die Täuschung bewogen wogen worden, einen Preis zu bewilligen, den er in dieser Höhe nicht bewilligt haben würde, solls das Verlege Ergen von der der Verlege Ergen von der der Verlege Ergen von der Verlege von der Verlege von der Verlege Ergen von der Verlege v falls ber Beirng nicht vorgesallen ware, bann tann er bei Aufrechterhaltung bes Bertrags Er-stattung bes angeblich zuviel bezahlten Betrags (oder Minderung des Preises) unter der Borausjegung verlangen, daß er nachweift, der Kauf würde, falls die Täuschung nicht vorgefallen wäre, der Kerkäufer vielmehr sich redlich verhalten hätte, auch zu der günstigeren Bedingung zustande gekommen sein (RG 83, 246; Warn 1910 Kr 383; 1915 Kr 230; 1918 Kr 181; Eruch 55, 350; L§ 1921, 3731). Anderseits kann auch der Verkäufer unter den entilbreckenten 155, 350; L§ 1921, 3731). entsprechenden Imständen Gelbentschäftigung fordern. So im Falle des Nachweises (§ 287 3VD), daß er ohne den Betrug des Käusers, der ihm betrügerisch minderwertige oder wertlose hopotheten in Zahlung gegeben hat, vom Verkaufe Abstand genommen und alsdann Gelegen. heit gehabt haben würde, sein Grundstück anderweit unter günstigeren Bedingungen zu ver-kaufen (NG 83, 245). — Der Anfechtende kann sodann das positive Erfüllungs-interasti interesse fordern im Falle insbesondere arglistiger Berletung ber Offenbarungspflicht (A 2 Abf 2), wenn sich diese Pflichtverletzung noch bei der Vertragserfüllung äußerte (RG 328 1912, 7438); ober wenn anzunehmen, daß einem Unternehmer etwa im Falle redlicher Offenharung höhere Preise bewilligt worden waren (RG 95, 59). Im allgemeinen ist somit Bu sagen, daß das positive Erfüllungsinteresse immer dann zuzusprechen ist, wenn dem Berechtigten ohne das schulbhafte Verhalten des Gegners ein entsprechender Erfüllungsanspruch Bugestanden hatte (RC 103, 47). — Zu beachten ist im übrigen in allen berartigen Fällen, daß eine Schädigung bes Käusers ober Berkaufers überhaupt nicht in Frage kommen kann, wenn die empfangene Leistung ihrem allgemeinen Berte nach den Wert der gegebenen Leistung völlig erreicht, so daß eine Bermögensminderung überhaupt nicht eingetreten ware (RG 83, 246; Be-

schluß der Vereinigt. Strassenate RG 16, 1).
b) Im Falle des § 463 Sat 2 (Fall 3 oben). Hier regelt sich der Schadensersatzung Danach kann der Käufer, wenn nach Bertragsrecht, und zwar als Anspruch auf Gewährleiftung. Danach fann der Käufer, wenn der Bertäufer Fehler bes Kaufgegenstandes, und zwar einer Sache ober eines solchen Rechtsguts, has weber unter ben Begriff Sache noch Recht fallt (RG Barn 1912 Ar 60), argliftig ver-

schwiegen ober nicht vorhandene Eigenschaften als vorhanden versichert hat, verlangen, daß er jo gestellt wird, wie er gestellt sein wurde, wenn der Mangel nicht bestände oder wenn die Eigenschaften wirklich vorhanden wären. Er kann jett also das Erfüllungsinteresse geltend machen. Bu beachten ist dabei, daß hier gegebenenfalls nicht notwendige Boraussehung ist, daß eine vertragsmäßige Busicherung vorliegt; ichon die arglistige Vorspiegelung des Vorhandenseins von Eigenschaften macht den Bertäufer vielmehr selbständig haftbar. Prattifch wird also diese Frage insbesondere dann, wenn die Berficherung nicht in ben Bertrag aufgenommen worden und somit nicht Teil des letteren geworden ift (§ 463 A 6; NG Warn 1910 Ar 383). Ift beispielsweise beim Berkaufe eines Restaurationsgeschäfts ein gewisser Umsat fälschlich vorgespiegelt worden, bann tann der Raufer Erstattung bestjenigen Betrags forbern, um ben bas Geschäft, wenn sich die falsche Borfpiegelung bewahrheitet hatte, mehr wert ware, als es nach Maggabe des nur tatfächlich vorhanden gewesenen Umsabes wert gewesen ist. Zu vergleichen sind dabei in beider hinsicht die objektiven Werte. Den Geldbetrag kann der Räufer auch sogleich in bar bezahlt verlangen, selbst bann, wenn der Kaufpreis gestundet ist. Auf Minderung des Kaufpreises braucht er sich nicht einzulassen. Hat etwa der Berkaufer die polizeiliche Beschränkung der Benutbarkeit der Räume des verkauften Hauses (§ 259) arglistig verschwiegen, dann läßt sich der Schaden nach der Höhe des jährlichen Mietausfalles ermitteln (RG Warn 1915 Nr 230). Dieses sind die vom V. & se seit längerer Zeit ständig sestgehaltenen Grundsähe (RG 63, 112: 66, 338; FW 1910, 934\*; 1912, 13710; Warn 1913 Rr 282; 1915 Rr 230). Seines Anspruchs auf Schadensersat nach § 463 geht der Käufer auch dann nicht verlustig, wenn er die Kaufsache trop Kenntnis des richtigen Sachverhalts entgegennimmt, sich dabei aber seinen Anspruch vorbehält, denn der § 469 ist auch hier anwendbar (RG 59, 105). Der zuvor dargestellte Schadensersahanspruch wegen arglistiger Täuschung, sei es durch Berschweigung von Fehlern, sei es durch Borfpiegelung nicht vorhandener Gigenschaften, unterliegt endlich nicht der dreijährigen Berjährung aus § 852, sondern der 30jährigen, da sich ein derartiger Anspruch nicht mit einem Schabensersatzanspruche wegen unerlaubter Handlungen im Sinne ber §§ 823 Abs 2 und 826 bedt (RG 66, 86; 67, 146; 78, 58); er ist vielmehr ein Bertragsanspruch (RG Warn 1912 Rr 198; 1913 Nr 282); oder ist doch wenigstens als ein solcher zu behandeln. Bgl. § 463 A 6.

Für den Fall, daß mit der Schadensersahklage nach § 249 die Wiederherstellung des früheren Zustandes gefordert wird, sind auch die Grundsäte von der Vorteilsausgleichung (Vorbem 5

vor § 249) anwendbar (RG Warn 09 Nr 178).

Sat ein Dritter bei dem Betruge, den eine Bertragspartei beim Bertragsabschlusse mit der Folge verübte, dan sie zum Ersatze des positiven Schadens verpflichtet worden, mitaewirkt, so haftet er ebenfalls darauf, sofern er als Mittäter ober Gehilse der Bertragspartei anzusehen war, da hier dem Rechtsgedanken der §§ 830, 840 Raum zu geben ift (986 103, 157). (Anders dieser Fall, als wenn der Dritte den Betrug allein verlibt hat, RG 61, 250; ferner RG 22. 3. 07 II 466/06.) — Unmittelbare Haftung des Bevollniächtigten, der den Vertragsgegner aralistig getäuscht hat, s. RG HR 1929 Nr 185. — Über die Einwirkung des Fristenlaufs aus § 124

auf den Schadensersatzanspruch vgl. bort A 1.

6. Unwendungsgebiet. An sich sind rechtsgeschäftliche Willenserklärungen jeder Art ausnahmslos der Anfechtung aus § 123 unterworfen. So auch ein Bergleich (RC Barn 1919 Nr 189). Die Annahme, daß das Anfechtungsrecht burch das Borhandensein eines Wandlungsanspruchs ausgeschloffen werde (vgl. § 119 A 7 Abi 3), ericeint als verfehlt und ift jest ourch vas Urteil RG 96, 156 auch ausdrücklich verworfen worden. Bgl. auch § 124 A 1. — Entzogen sind der Ansechtung wegen notwendiger Rudsichtnahme auf die Rechtssicherheit diejenigen Rechtshandlungen, durch die jemand die Mitgliedschaft bei einer Aktiengesellschaft, einer Genossenschaft oder einer Gesellschaft m. b. H. erwirbt (vgl. § 119 A 7 a. E.). — Sonberbestimmungen: bei Billensmängeln im Falle ber Stellbertretung (§ 166), bei ber Cheschließung (§§ 1334, 1335), bei lettwilligen Verfügungen (§ 2078), bei Erbverträgen (§ 2281). Ansechtung bes Anersenntnisses ber Baterschaft zu einem unehelichen Kinde s. § 1718 und RG SeuffA 84 Nr 126. — Jit der Erfüllungsort im Auslande gelegen, dann ist für die Anfechtung des Bertrags und die sich daraus ergebenden Folgen das fremde Recht maßgebend (RG 78, 55). — Aber die Anwendbarkeit des § 123 bei staatsrechtlichen Berwaltungsatten, sowie bei öffentlich-rechtlichen Willenserklärungen von Privatpersonen vgl § 119 A 7 Abs 2

Beweislaft. Der Unfechtungsfläger hat die volle Beweispflicht (MG Barn 1928 Rr 119). In 9868 4. 6. 13 V 54/13 ift in Befolgung biefes Grundsates angenommen, daß, wenn ber Rläger arglistige Verschweigung eines Sachmangels dem Beklagten zum Vorwurfe macht und der Beflagte bemgegenüber behauptet, daß er bem Mager ben Mangel bei bestimmter Gelegenheit angezeigt habe, der Mläger grundsählich auch die Unrichtigkeit dieser Tatsache zu beweisen habe; es sei benn, daß das Gericht bereits die Aberzeugung erlangt hatte, daß ber Beklagte sich ber ihm vorgeworfenen Arglist wirklich schuldig gemacht habe. Diese Annahme ist zwar an sich folge-richtig; doch kann ihre strenge Anwendung bedenklich sein, da es in solchem Falle der Beklagte regelmäßig in der hand hatte, dem Rläger willfürlich einen unter Umftanden faum oder doch nur einen durch Eideszuschiebung an den Beklagten selbst zu erdringenden Beweis aufzunötigen.

Nach NG 21. 4. 15 V 534/14 muß der Kläger, der wegen arglistiger Verletzung der Offenbarungsplicht ansicht, beweisen, daß die Witteilung nicht gemacht worden ist, dies freilich nur unter der Voraussetzung, daß der Gegner die bestimmte Behauptung ausgestellt hat, daß er und bei welcher Gelegenheit er die Mitteilung gemacht habe. Nach NG 14. 1. 18 IV 351/17 und JW 1918, 814° darf sedoch der Beweis der Negative nicht zu schwer gemacht werden, es kann daher für die Beweispstlicht schon genügen, wenn dersenige, der eine gegenteilig behauptete positive Tatsache zu widerlegen hat, die etwaigen Umstände widerlegt, die sür das Borhandensein sener Tatsache sprechen könnten.

## § 124

Die Unfechtung einer nach § 123 anfechtbaren Willenserklärung tann nur

binnen Jahresfrift erfolgen 1).

Die Frist beginnt im Falle der arglistigen Täuschung mit dem Zeitpunkt, in welchem der Anfechtungsberechtigte die Täuschung entdeck, im Falle der Drohung mit dem Zeitpunkt, in welchem die Zwangslage aufhört 2). Auf den Lauf der Frist sinden die für die Verjährung geltenden Vorschriften des § 203 Abs. 2 und der §§ 206, 207 entsprechende Anwendung 3).

Die Anfechtung ift ausgeschloffen, wenn seit der Abgabe der Willenser-

Marung dreifig Sahre verftrichen find 4).

E I 104 II 99; M I 204 ff.; B I 120 ff.; 6 129, 290 ff.

1. Der Ansechtungsberechtigte soll im Falle des § 123 besser gestellt sein als im Falle der §§ 119, 120. Die Ansechtungsfrist ist hier daher auf ein Jahr bemessen, mit der Einschänkung sedoch, daß set die Aussachnedestimmung des § 121 Abs 1 Sah 2 nicht gilt und daher gemäß 130 für die Wirssamhnedestimmung der Zeitpunkt ihres Zugangs (nicht des Abgangs) entscheidend ist, und daß nach Absauf dollauf der Zeitpunkt ihres Zugangs (nicht des Abgangs) entscheidend ist, und daß nach Absauf der Absauf der Entschung undeding und der Ansechtung in (Abs) 3). Die Frist ist eine Versährungsfrist, sondern eine Ausschlüssehmag undeding der Inkeitung die §§ 142, 143. — Der Absauf der Ansechtungskrist schließen und die Vollziehung der Inkeitung die §§ 142, 143. — Der Absauf der Ansechtungskrist schließen und der Entschung des §§ 853 noch (entgegen der Entscheidendung KG 63, 270) den Anspruch aus Herbetung des früheren Zustandes unter dem Geschäbentelte zu Seite, den denen seher nacht einem besondern Rechtsgrunde deruht, is ist nicht ersächtlich zur Seite, don denen sehen nacht einem besondern Rechtsgrunde deruht, is ist nicht erzustander des einen Rechtsbehels zugleich den Untergang des andern zur holge haben müßte. Bgl. § 262 Al 1a. Cs. ist auch nicht einmal richtig, daß die Ergebnisser Ausschlächung, den früheren Zustanderen kentschlüsser untschlüsser anderen der Ansechtung mit denen aus § 249 sich decen: im Halle der Ansechtung tritt unbedingte Nichtigserbsschlüssung, den früheren Zustand deren. Denmach haben sich dund die neuerlichen Arteile des Rob auf den diesseitigen Standpunkt gestellt (RG 70, 197; 79, 197; 84, 131; 30, 215; 38 1918, 815²; 1928, 2972¹). Bgl. auch § 123 A. C. Das Ergebnis des Urteils RG der Arglie der der Arglie einen Beitragen, daß sie kießen der Estigen Arglie eine Bertragspsichten

Loves wegen (§§ 2082, 2283), der Erbschaftsannahme und -ausschlagung (§ 1954).

Die einsährige Frist beginnt im Falle: a) des Betrugs mit dem Zeitpunkte, in dem der Ansechtungsverschigte die Täuschung entdeck, mithin sowohl die objektive Unrichtigkeit der bestimmenden Tatsache, wie auch die subjektive Voraussezung der Täuschungsabsicht, mithin auch die Aralist erkannt hat (NG 65, 89; 59, 94; JW 07, 165²); dagegen nicht schon in dem Zeitpunkte, in dem er die Täuschung zu vermuten beginnt (NG JW 1911, 648¹¹). Auch Nichtkennen aus Fahrlässissische kommt nicht in Betracht. Nach dem Wortlaute des Geses beginnt die Frist wir der Kenntnis, daher aber nicht erst mit Beschaftung der nötigen Beweismittel; b) im Falle der Tohung mit dem Zeitpunkte, in dem die Zwangslage aushört. Die Wirkung der Drohung darf also nicht mehr sortdauern, dem Bedrohten nuß also die Furcht vor dem angedrohten Übel bereits entsawunden sein (NG ZW 1918, 31¹). Das träse besspielsweise schon dann zu, wenn eine

angebrohte Strasanzeige bereits von anderer Seite ersolgt ober sonst ein Umstand eingetreten wäre, der dem Bedrohten die Furcht vor dem ihm jeht angedrohten übel benahm (NG 60, 373). Keinessalls genügt es aber, nur die allgemeinen Anschauungen vernünftiger Leute heranzuziehen; ob die Zwangslage aufgehört hat, läßt sich nur unter Berücklichtigung der Eigenart des Bedrohten, seiner Persönlichkeit und seines Verhaltens sesstellen (NG FB 1929, 2421). — Durch das Geseh vom 4. 8. 14 betressend den Schub der infolge des Kriegs an Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten Personen in Verbindung mit der Bekanntmachung über die Erstreckung der Ansechtungsfristen ist der Ablauf der Ausschlußfrist aus § 124 Abs. 2 gehemmt. Diese Vorschrift sindet auch zugumten einer Offenen Handelsgesellschaft Anwendung, selbst dann, wenn die Voraussehungen der Geseh nur bei einem Gesellschafter zutressen (NG 106, 136).

3. Zugunsten des Berechtigten werden die Grundsätze der Berjährung angewendet, soweit sie bestehen hinsichtlich: a) der Hemmung durch höhere Gewalt (§ 203 Abs 2); h) der Hinderung des Ablaufs der Frist dei Geschäftsunfähigen oder in der Geschäftsfähigkeit Beschränkten (§ 106), sowie in Ansehung von Ansprüchen, die zu einem Nachlasse gehören oder sich gegen einen solchen

richten (§ 207 - bas Nähere bort).

4. Beweislaft. Daß die Ansechtung nicht rechtzeitig erfolgt ift, hat der Ansechtungsgegner zu beweisen (RG Warn 1911 Ar 361; Gruch 48, 334; vgl. auch § 121 A 6). Bgl. ferner § 121 A 5.

### § 125

1) Ein Rechtsgeschäft, welches der durch Gesetz vorgeschriebenen Form ermangelt 2), ist nichtig. Der Mangel der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form hat im Zweifel gleichfalls Nichtigkeit zur Folge 3-7).

Œ I 91 W6 2 II 104; M 1 178 ff.; B 1 87 ff.; 6 130 ff.

1. Die Richtigkeit und ihre Folgen. a) Der Begriff Richtigkeit ift im Sinne bes BGB für alle Fälle, in benen er überhaupt in Frage kommt, ein feststehender und gleichmäßiger, ungeachtet der Mehrgestaltigkeit der Richtigkeitsgrunde. Mag die Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts also eintreten aus Grunden, die in ber Person des Geschäftsurhebers liegen, insbesondere in seiner Geschäftsunfähigkeit (§§ 104, 105), ober wegen Formmangels (§§ 125 ff.), ober wegen Scheins (§ 117), wegen des Geschäftsinhalts (§§ 134, 138), die Bedeutung der Nichtigkeit an sich ist immer die nämliche. Es empfiehlt fich baher, die Nichtigkeit und ihre Folgen, soweit angängig, hier erschöpfend zu behandeln. Der Begriff Nichtigkeit, auf ein Rechtsgeschäft angewandt, besagt, daß die rechtsgeschäftlich beabsichtigten Folgen wegen Borhandenseins eines Nichtigkeitsgrundes nicht eintreten können; daß das Rechtsgeschäft grundsätlich auch keiner Heilung sähig ist, und nur der Abschluß eines neuen Rechtsgeschäfts die beabsichtigten Birfungen herbeiführen tann (§ 141). Infofern unterscheibet sich bas nichtige Rechtsgeschäft vom bloß unwirksamen, bas nur von vornherein die gewollte Wirkung nicht zu zeitigen vermag, wohl aber nachträglich burch hinzukommen eines neuen Creignisses volle Wirksamkeit erlangen kann. Bgl. beispielsweise §§ 182 ff. und § 177. Mögen sich aus der Bornahme des nichtigen Geschäfts unter Umständen auch sonst gewisse Rechtsfolgen ergeben - 3. B. wegen Vorhandenseins einer unerlaubten handlung -, so find es boch niemals die gewollten. Die Sache liegt auch in folden Fällen vielmehr fo, als ware ein Rechtsgeschäft überhaupt nicht vorgenommen worden, und daß die äußeren Geschenisse, welche bas Rechtsgeschäft zur Entstehung bringen sollten, lediglich als tatfachliche Borgange von Bebeutung find. Aus einem nichtigen Raufgeschäfte burfen baber auch feine Gemahrleiftungsanspruche hergeleitet werden (RG 71, 433). Ift mithin bem nichtigen Rechtsgeschäfte als solchem jebe Rechtswirksamkeit versagt, so ift nur folgerichtig: zunächft, baß jeber Beteiligte die Richtigkeit geltend machen darf, und es an und für fich auch nicht als eine fittenwidrige handlungsweise (§ 138), oder als ein Tun wider Treu und Glauben (§ 242) anzusehen ist, wenn der Beteiligte die Nichtigkeit geltend macht und etwa von einem wegen Formmangels nichtigen Bertrage zurudtritt, selbst wenn er weiß, daß ber andere Teil zur Herbeiführung eines formgerechten Bertrags Aufwendungen gemacht hat, die ihm nicht erstattet werden (**KC** 52, 5; 58, 217; 55, 372; 73, 209; 77, 277; 96, 315; FB 1912, 5252; SeuffA 75 Ar 3). In dem Urteile Warn 09 Ar 537 ist dahingestellt gelassen, ob gegebenensals der § 226 anwendbar were. Die Frage ist jedoch zu verneinen, da die Nichtigkeit ohne bas Dazutun der Partei ohne weiteres Blat greift, und die Rücktrittserklärung mithin an sich etwas recht Unerhebliches, daher aber auch keine Rechtsausübung im Sinne des § 226 darstellt. Ebensowenig darf ber Bereicherungstlage besjenigen, ber auf Grund eines formlofen Bertrags geleiftet hat, ber Ginwand aus § 814 entgegengesett werden, daß die Leiftung einer Anstandspflicht entsprochen habe (Prot 2, 696); freilich aber der Einwand, daß der vorbehaltlos Leistende den Mangel feiner Leistungspflicht wegen Nichtigkeit bes Bertrags gekannt habe (NW IW O2 Beil 281 Nr 233). Indessen tann die handlungsweise besjenigen, der sich auf die Richtigkeit des Bertrags beruft, gegen die guten Sitten ober doch gegen Treu und Glauben verstoßen (§§ 242, 826). Dies gilt vor allem, wenn ber eine Teil auf ben Abschluß eines formlosen Bertrags schon in ber Absicht eingegangen

ift, den andern in Sicherheit einzuwiegen, oder wenn er den andern vom Abschluß eines formgerechten Bertrags abgehalten bat, um bemnächft bie Nichtigfeit geltenb zu machen (R. 329 1913. 98616; RG Warn 08 Nr 38; 1919 Nr 23). Arglistig handelt auch, wer die Nichtigkeit eines von ihm abgeschlossenen Bertrags (Bergleichs) in ber Absicht geltenb macht, um für sich einen Borteil 3u erlangen, ben er, wie etwa einen Anspruch aus einem andern Vertrage, ohne ben Abschluß nicht gehabt haben würde (RG Barn 1917 Nr 16). Die Ginrede der allgemeinen Arglift ift aber darüber hinaus überall da zuzulassen, wo die gegenwärtige Geltendmachung der Richtigteit mit Rüdficht auf ein früheres Berhalten bes bie Richtigfeit geltend machenden Teils gegen die guten Gitten ober boch gegen Treu und Glauben verstößt (RG 71, 425; 76, 354; 85, 120; 86, 192; 87, 282; 121, 14; RG 323 1927 S. 9738, 9749; RG Barn 1919 Nr 29; RG Gruch 73, 63). Ein Verstoß gegen Treu und Glauben, der die Einrede der allgemeinen Arglift begründet, liegt namentlich dann vor, wenn der eine Teil den andern, fei es auch ohne bose Absicht, durch sein Berhalten in den Frrtum versett oder in dem Frrtum erhalten hat, daß der Vertrag auch formlos gultig sei, und dann gleichwohl die Nichtigkeit geltend macht; der eine Teil muß sich dann bem andern gegenüber so behandeln lassen, als ob der Bertrag formgerecht abgeschlossen wäre (MG 96, 315; 107 S. 180, 357; 108, 105; 115, 35; 117, 121; RG Gruch 68, 650; NG Warn 1908 Nr 38; 1917 Nr 174; 1919 Nr 23; 1925 Nr 162; 1926 Nr 113, 136; 1931 Nr 42; NG IV 1919, 9932; NG SeuffA 77 Nr 114; 78 Nr 178; NG L3 1927, 1125<sup>11</sup>). Sat ein Dritter, der ohne Bollmacht bei Bertragsverhandlungen mitwirkte, eine Bertragspartei durch Täuschung dazu bestimmt, von der erforderlichen Beurkundung abzusehen, so kann die gefäuschte Bartei ihrem Bertragsgegner die Einrede der Arglift nur dann entgegenhalten, wenn dieser bas auf Täuschung gerichtete Verhalten des Dritten kannte (RG 8. 1. 29 VII 300/28). Die Einrede wird nicht daburch ausgeschlossen, daß derjenige, der sie erhebt, sich an einem Steuerbetrug beteiligt hat, ber durch die die Nichtigkeit begründende falsche Angabe (über einen Grundstudskaufpreis [. § 313 A 2) verübt worden ist (RG 107, 357; RG Gruch 68, 650). Liegt aber weiter nichts vor, als daß beide Vertragsteile bewußt gegen die gesetliche Vorschrift verstoßen haben, so ist keiner mit dem Einwand zu hören, die Rüge des Formmangels verstoße gegen Treu und Glauben (NG JW 1926, 18102; 1928, 24373; NG Warn 1927 Nr 135, 159). Daß die Parteien, lei es auch in verschuldetem Irrtum, das wichtige Rechtsgeschäft jahrelang als ein gultiges erachtet und behandelt haben, genugt allerdings für sich allein nicht, um die spätere Berufung auf die Richtigkeit zurudweisen zu konnen. Die Arglisteinrebe steht bem nicht zu, ber felbst Schuld baran trägt, daß es nicht zu einer sormgültigen Bestätigung des sormnichtigen Vertrages gekommen ist (M. J.V 1932, 215211). Die Einrede der Arglist gegenüber einem nichtigen Kausvertrage (weil bem Räufer die erforderliche Handelserlaubnis fehlte) ift dem Räufer auch dann zu verfagen, wenn ber Berkaufer beim Bertragsabichlusse argliftig gehandelt hat (RG 105, 366). Zum Einwande der Arglist gegenüber der Berufung auf die Formungültigkeit eines (Aktien-)Zeichnungsicheins f. 986 118, 269.

Ferner ergibt sich aus der unbedingten Nichtigkeitsfolge, daß auch der Richter die Nichtigfeit bon Amts wegen berudfichtigen muß, und auch ein Berzicht auf Geltendmachung ber Nichtigkeit wirfungslos ist (NG 61, 267; JW 1922, 11952, betreffend Kettenhandel); endlich, daß sich auf die Nichtigkeit des Geschäfts auch jeder Dritte berusen kann, der ein Interesse daram hat (No 328 09, 69631; Gruch 54, 165) — beispielsweise also im Falle der Bestellung einer nichtigen Shpothet auch ber jedesmalige Nachfolger des Bestellers (RC JW 08, 297), ober der Schuldner einer nichtigen Abtretung gegenüber (96 93, 75). Bgl. auch § 125 A 1 und § 409 A 1. Jit wegen einer Schuld aus einem nichtigen Rechtsgeschäfte bloß ein Anerkenntnisurteil ergangen, so können lich diesenigen, denen gegenüber das Urteil keine Rechtstraft hat, betreffs der Richtigkeit auch nicht auf das Urteil berufen (RG 3B 09, 1312). — Darüber, daß das auf eine die Nichtigkeit herbeiführende Ansechtung ergehende Urteil Dritten gegenüber teine Rechtstraft macht, vgl. § 142 Al 1 Abj 2.

Better folgt, daß das nichtige Nechtsgeschäft auch nicht als Grundlage für Nebenrechte, wie Bürgschaft, Pfand, Vertragsstrafe (§ 344), sowie etwa bei Nichtigkeit aus § 138 nicht als Grund-Tage einer Rlage dienen kann, durch die der Erwerber des Grundstücks etwa feltgestellt wissen wollte, daß die Kaufgelberforderung nicht bestehe, um alsdann die Kaufgelbhppothet als Eigentumergrundschuld für sich umschreiben zu lassen (NG Warn 1912 Nr 243). Endlich folgt, daß das nichtige Rechtsgeschäft, weil es der Rechtswirtsamkeit grundsäglich ein für allemal entkleidet ist, einer Heilung des Mangels, insbesondere durch Erfüllung, Anerkenntnis oder Bergleich (auch gerichtlichen, NG 27. 6. 04 V 10/04; 9. 2. 07 Vl 348/06), begrifflich nicht zugänglich ist (vgl. dazu auch U 2). Auch die Birtung der einmal erklärten Ansechtung (§ 142) läßt sich somit auf keine Beise wieder beseitigen (vgl. § 142 A 1). Beim Bergleich ist allerdings (entgegen früher geäußerten Bedenken) eine Einschränkung durch den gesetlichen gebilligten Zwed der Streitbeilegung geboten. Die in der Rechtsprechung anerkannt ift, kann ber Streit über ein Rechtsgeschäft, bessen Richtigkeit oher Klaglosigfeit behauptet wird, unter Umständen durch Bergleich wirksam beigelegt und dieser Bergleich dann nicht durch die Feststellung entkräftet werden, daß tatsächlich Richtigkeit ober Maglosigkeit vorgelegen habe. Borausgesest ist dabei nur, daß die Beteiligten ernstlich über die Gültigkeit gestritten haben, und der Bergleich gerade die Beilegung dieses Streites, nicht etwa anderer Streitpunkte, die auch bei einem gültigen Rechtsgeschäfte vorkommen können, z. B. über das Zustandekommen eines Vertrags und Einzelheiten seines Inhalts, bezweckte (NG 49, 192: 83, 110; NG FB 1902 Beil 264 Nr 191; Warn 1911 Nr 388; 1931 Nr 38; Seuffu 85 Nr 88; Gruch 67, 174; L3 1921, 57; NG 23. 10. 06 VII 44/06; 3. 12. 26 VI 337/26). Unbedingt nichtig sind aber zweisellos solche Vergleiche, die der Ersüllung des nichtigen Geschäfts dienen sollen (NG 49, 194), oder die auf Aushedung des nichtigen Kechtsgeschäfts und auf Wiederherstellung des früheren Zustandes gerichtet sind (NG FB 06, 3014), und die bezwecken, den Veteiligten so das ohne Rechtsgrund Erlangte zu erhalten, oder ihnen noch ausstehende Vorteile zu verschaffen (NG Warn 1911 Nr 388). Soweit das Geset in der Bestätigung (§ 141) und in der Umwandlung (§ 140) Mittel zur Ausrechterhaltung eines nichtigen Geschäfts gewähren will, verläßt es doch nicht den grundsählichen Schandpunkt, daß das nichtige Geschäft aus sich selbs körsen der Börsen sieht der Verdassen der vernag (Näheres hierüber bei den §§ 141 u. 140). — Nach § 57 des Börse gilt ein nicht verbotenes Börsentermingeschäft als von Ansang verbindlich, wenn der eine Teil bei oder nach Eintritt der Fälligkeit sich mit Bewirkung der vereindarten Leistung einverstanden erklärt und der andere Teil diese Leistung bewirkt. Auch eine verhältnismäßig größe Teilleistung kann dazu schon genügen (NG 82, 176). Eine Heilung klagloser Termingeschäfte tritt auch dadurch ein, daß die Varteien durch nachträgliche Vereindarung den Gegenstand der Leistung ändern und nun

diese neue Leistung bewirkt wird (NG Gruch 59, 514).

b) Der Ausgleich zwischen ben Beteiligten gestaltet fich, wenn die Leiftung auf Grund eines nichtigen Geschäfts bewirtt worden ift, verschieden, je nach ber Art ber Rechtssolgen ber Leistung und nach der Natur des zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses. Sat die Leistung eine Bermögensverschiebung nicht bewirkt, ift vielmehr ber Leiftungsgegenstand trot bes Bollzugsgeschäfts im Bermögen bes Leistenden verblieben, dann muß dessen Rechtsbehelf notwendig ein anderer fein, als wenn jener Gegenstand in das Bermögen des Empfängers übergegangen ware. Hat beispielsweise jemand auf Grund eines nichtigen Geschäfts bem andern eine Sache zu Eigentum gewähren wollen und hat der andere das Eigentum auch erworben, dann ift eine Vermögensverschiebung eingetreten; hat dagegen die dingliche Verfügung (Vorbem 7 vor § 104) den beabsichtigten Rechtserfolg nicht erzielt, weil auch sie nichtig war, so ist die Vermögensverschiebung ausgeblieben. In diesem Falle muffen mithin nach ben hier eingreifenden Rechtsgrundsäben (§ 985) auch andere Rechtsbehelse Plat greifen als im Falle der eingetretenen Bermögensverschiedung (§ 812). Um verschiedene Kechtsbehelse muß es sich naturgemäß aber auch dann handeln, ie nachdem eine sachenrechtliche Leistung in Frage steht, oder eine schuldrechtliche. Letteres ist z. B. der Fall, wenn jemand dem andern aus Grund eines nichtigen Geschäfts eine Forderung überträgt (§ 398), oder wenn er zugunsten des andern eine Forderung erläßt (§ 397), oder ein ihn jelbständig verpstichtendes Schuldversprechen abgegeben hat (§§ 780, 781). Im einzelnen gilt de mge mäß folgendes: Ist eine Sache geleistet worden und ist das Vollzugsgeschäft ebenfalls nichtig, dann steht dem Leistenden in erster Linie die Eigentumsklage aus § 985 zur Seite und für das Gebiet des Liegenschaftsrechts der Anspruch auf Berichtigung des Grundbuchs gemäß § 894. Hat dagegen das Leistungsgeschäft, der Nichtigkeit des Grundgeschäfts ungeachtet, die Vermögenssetzt dagegen das Leistungsgeschäft, der Nichtigkeit des Grundgeschäfts ungeachtet, die Vermögenssetzt dageschaft der Vickstateit wicht wirdt wird verschiebung bewirkt, weil es von dieser Nichtigkeit nicht mitbetroffen wird, dann ist der Leistende von vornherein auf den Bereicherungsanspruch gewiesen (§§ 812ff.), während die Anwendbarkeit der Grundsätze vom Rückrittsrechte gemäß § 346 ausgeschlossen ist (NG FW 09, 486°; 1910, 799°). Auf den Rechtsbehelf aus § 812 ist aber der Leistende auch dann beschränkt, wenn die Vermögensverschiedung erst nachträglich dadurch eintritt, daß der Empfänger die nicht wirksam erworbene Sache demnächt mit Rechtswirkung (§§ 932, 894) weiterveräußert (§ 816), oder endlich, wenn die Sache untergeht. Die Annahme Staudingers (§ 812 A I 4 b ß), daß dem Leistenden jedesmal die freie Wahl zwischen der binglichen Klage und der Bereicherungsklage zustehe, muß abgelehnt werden, weil die lettere Mage unbedingt eine Bermögensverschiebung jur Voraussetung bat, und von einer solchen keine Rede sein kann, solange der Leistende die noch vorhandene Sache von ihrem Empfänger kraft seines Eigentums zurücksordern kann. Gehorte das Leistungs geschäft dem Gebiete der Schuldverhaltniffe an und ift es wirfungslos, bann besteht gur Ausgleichung überhaupt kein Anlaß. Denn wie der Leistende nichts einbüßt, so erlangt der andere Teil nichts. Im Falle der Richtigkeit der Abtretung bleibt das Gläubigerrecht bei seinem früheren Inhaber, und im Falle eines beabsichtigten Erlasses verbleibt die zu erlassende Forderung im Bermögen des Erklärenden; im Falle endlich der Abgabe eines nichtigen Schuldversprechens gelangt eine Berpflichtung nicht zur Entstehung. Der Erklärende hat demnach in allen jenen Fällen höchstens Anlaß zur Erhebung einer negativen Feststellungstlage nach § 256 8BD, um einer Gefährdung seiner Rechtslage vorzubengen. Im Falle einer Forderungsübertragung ist es indessen auch hier denkbar, daß noch nachträglich eine Bermögensverschiebung eintritt, wenn nämlich der Bessionar über die Forderung wiederum nach den Grundsähen vom gutgläubigen Rechtserwerbe mit Wirfung weiter verfügt (§§ 407-409). Unter diesen Umständen ware die Ausgleichung wiederum nach §§ 812 ff. zu suchen. — Wer auf Grund eines nach § 138 nichtigen Vertrags eine Sache tauflich erwirbt, tann nicht einen Gemahrleiftungsanspruch erheben; er tann aber Beseitigung

ber für ben Kaufgelberreft eingetragenen Sphothet nach §§ 812, 817 forbern; folange er jedoch die vertragsmäßige Gegenleistung verweigert, anderseits aber die Sache behält, wird sein An-(brud) burd, die Einrede der Arglift beseitigt (NG 71, 432). Bgl. hierzu auch Warn 1911 Ar 167. Much die bingliche Sppothekenklage ist hinfällig, wenn die Sppothek auf Grund eines nichtigen Raufvertrags eingetragen worden ift, ungeachtet beffen, bag das bingliche Bollzugsgeschäft an fich nicht von jener Nichtigkeit berührt wird (NW NB 08, 2973; NW 72, 93). Denn durch die an fich rechtsgültige Hypothekenbestellung wird wegen Nichtigkeit der Kaufpreisforderung zwar keine Dipothet, aber gemäß §§ 1163 Abf 1, 1177 Abf 1 eine Eigentümergrundschuld begründet (96 Barn 1911 Nr 167). Eine Sicherstellung ift nicht um beswillen, weil ber zu sichernde Anspruch aus einem wiber bie guten Sitten verstoßenben Rechtsgeschäfte herrührt, gemäß § 138 nichtig; aber sie ift es beswegen, weil ber zu sichernbe Anspruch überhaupt nicht besteht (RG 328 09, 1312). — In allen Fällen der erörterten Art steht schließlich dem Leistenden von vornherein auch ein Anfpruch auf Schabengerfat gu, wenn fich ber andere Teil eine unerlaubte Sandlung hat Bufchulden kommen laffen (§§ 823, 826), und er kann alsbann nach ben Grundfaben ber §§ 249ff. jum Biele tommen. - Für ben Fall, bag bie Boraussegungen bes § 817 Sat 2 gegeben find, entbehrt ber Gebende eines Rudforberungsanspruchs aus bem Grunde ber ungerechtfertigten Bereicherung überhaupt, also auch bes Anspruchs aus § 812 (966 78, 284; Warn 1912 Nr 98). Es trifft das nach der ständigen Praxis des V. 36 insbesondere zu bei Rechtsgeschäften, auf Grund deren zum Zwede eines Bordellbetriebs ein Vermögensgegenstand gewährt und dieser für die Dauer in das Bermögen des Empfängers übergegangen ist (NG 63, 353; 70, 4). Die Borschrift des § 817 Sat 2 steht indes der Rudforderung nicht entgegen, wenn nicht bereits eine dauernde Vermögensbermehrung beabsichtigt war, wie beispielsweise bei bloßer Leistung einer Kaution (NG 67, 322; IV 1911, 18618; 1912, 86220, wo ein Grundstüd unter der Verpstichtung zur Nüdauflaffung übereignet war), ferner bann nicht, wenn als Leiftung nur "die Eingehung einer Schuldberbindlichkeit" in Frage steht und es sich sonach vorerst nur um ein noch unsertiges, erft zu erfillendes Schuldverhaltnis handelt, was jeboch ausgeschlossen ift, wenn bereits eine Leistung in Gelb ober Gelbeswert bewirkt worben ift, so durch die hingabe eines auf ben Rläger von einem Dritten gezogenen Bechsels in Anrechnung auf eine Raufpreisforberung bes Beklagten an den Rager ohne Vorhandensein eines Begebungsvertrags zwischen ben Parteien selbst (AG Gruch 1991, 344); ober wenn eine Grundschuld bestellt worden ist (98 73, 143). Der § 817 Sat 2 Schieft auch nicht aus, daß derjenige, der ein Grundstüd zum Zwede des Weiterbetriebs eines Borbellgeschäfts auf Grund eines unsittlichen Mietvertrags nur mietweise überlassen hat, das

Grundstad mit der Eigentumsklage zurückfordert (NG 3B 1911, 18615).

c) Berhältnis des Erfüllungsgeschäfts zum Grundgeschäfte. Grundsäglich sind die Erfüllungsgeschäfte von ber Rechtsbeständigfeit ber Grundgeschäfte unabhängig (vgl. Vorbem 5 vor § 104). Es liegt das eben daran, daß sie vermöge ihrer selbständigen Natur — und zwar bei den sachenrechtlichen Geschäften auf Grund bes in ber Einigung bestehenben binglichen Bertrags (§§ 925, 929), bei ben Rechtsgeschäften im Gebiete ber Schuldverhältnisse ebenfalls ichon zufolge ber blogen Willendeinigung (§§ 397, 398, 780, 781) — selbständig zur Entstehung gelangen und somit das Vorhandensein eines rechtsgültigen Grundgeschäfts begrifflich überhaupt nicht zur Voraussehnne haben (1961 3. B. RC 75, 69; Barn 1911 Nr 167). Diese Aufsassung entspricht der allgemeinen Ansite (1962 63, 184 ff.; 68, 98 ff.; 104, 102; 106, 307). Der Regel nach könnte daher die Nichtigfeit bes Ermögenföreichiebung niemals bein der Archiver der Ar Allein unter Umftanden wird das Erfüllungegeschäft bennoch bon der Richtigkeit die den unter Umständen wird das Ersüllungsgeschaft vennoch von der Aimigien des Ermogelchäfts mitergriffen. Das trifft zunächst dann zu, wenn die Parteien das Ersüllungsgeschäfts von der Rechtsbeständigseit des Grundgeschäfts selbst haben abhängig machen wollen, inser als hierin die Ausstellung einer Bedingung läge (NG 57, 96 st.). Eine solche Annahme wird aber überhaupt am ehesten der Varteiabsicht gerecht werden, so das der strenge Grundsassür das prattische Ergebnis erheblich an Bedeutung verlieren muß. Die Fälle, in denen die Parteien ein dingliches Leistungsgeschäft unabhängig von einem Kausalgsgeschäfte haben vornehmen wollen, werden im Versehre in der Tat sehr selten sein. Die fragliche Ausnahme trifft ferner da zu, von der Wichtischisterund werden der Versehrendschäfte ander weiters auch dem Ersüllungsgeschäfte wo der Nichtigkeitsgrund wie dem Grundgeschäfte so ohne weiters auch dem Erfüllungsgeschäfte anhaltet, was beispielsweise der Fall ist, wenn eine Beräußerung gegen ein unbedingtes Berboisgeset vorgenommen (§ 134), ober gemäß § 138 Abs 2 ein wucherisches Geschäft erfüllt wird (§ 138 21 2 Abs 3). Weiter ift ber Ausnahmefall auch ba gegeben, wo bas nichtige Schulbverhaltnis und das Leistungsgeschäft zusammenfallen (NG 66, 385), wie etwa unter der Voraussetzung, daß ein Geschäftsunsähiger schenkungshalber eine Sache hat übereignen wollen, oder wenn bei selbständigen (abstratten) Rechtsgeschäften im Gebiete ber Schuldverhältnisse mit der Vornahme eines folden Leistungsgeschäfts zugleich eine obligatorische Berpslichtung hat begründet werden sollen (Ke 63, 187). Endlich überall, wenn berselbe Willensmangel dem Verpslichtungs- wie dem Erfüllungsgeschäfte anhaftet, und beibe alsdann angesochten werden (Ke 69, 13; 3W 09, 454). Handelt es fich um den Nichtigfeitsgrund der Geschäftsunfähigkeit, so kommt es darauf an, ob sie auch noch im Zeitpunkte des Bollziehungsgeschäfts vorhanden war (NG 72, 64). In NG 70, 57 ip angenommen, daß bei einer Bertragspartei, Die zum Abschlusse des Raufbertrags durch arg-

liftige Täuschung von seiten ber andern Bartei bestimmt worden ift, dieser Betrug im Zweifel auch noch bei Bornahme bes Erfüllungsgeschäfts bestimmend fortwirkt, und daß unter solchen Umftanden die Anfechtung des Kaufvertrags auch die Nichtigkeit des dinglichen Abereignungs vertrags herbeiführt, falls nicht besonders sestzustellen ist, daß die ausechtungsberechtigte Vertragspartei das Ersüllungsgeschäft ohne Rücksicht auf die Täuschung hat vornehmen wollen. Bgl. dazu auch NG 78, 44 und Seuffu 67 Nr 192. Damit ist der starre Grundsak, daß das Vollschen zugsgeschäft von der Richtigkeit des Grundgeschäfts nicht mitergriffen wird, im Ginne der diesseits vertretenen Anschauungen zugunsten der wirklichen Lebensverhaltnisse entsprechend gemisdert worden. In den Urteilen RG 75, 68; 78, 285 ift anderseits freilich grundsätlich angenommen, daß, wenn eine Grundstücksveräußerung oder zugunsten des Restaufgeldes eine Spoothetenbestellung auf Grund eines gemäß § 138 nichtigen Rechtsgeschäfts ersolgt, das dingliche Bollzugsgeschäft tropbem unbedingt wirksam zur Entstehung gelange, weil der Nichtigkeitsgrund nicht auch der dinglichen Einigung anhaste und ihr nicht anhasten könne, und zwar binstatio nach der Sphothet mit der Maßgabe, daß sie als Eigentümergrundschuld dem Eigentümer zustehe. So entsprechend auch NG SeuffA 1914 Ar 47, betreffs der Abtretung einer Hopothet serner NG 93, 221, betreffend Abtretung einer Hopothet auf Grund eines formungültigen Kaufvertrags. Indessen dieser freilich auch im Schrifttum vielfach vertretene Standpunkt erscheint nach dem, was zuvor ausgeführt worden, doch als bedeutlich. Es ist nicht einzusehen, weshalb es ausgeschlossen sein sollte, daß die Parteien gegebenenfalls auch das dingliche Bollzugsgeschäft gerade zum Zwede der Berbeiführung des angestrebten unsittlichen Erfolgs vornehmen, beisvielsweise die Ubergabe und Abereignung des Gebäudes gerade zur Ermöglichung des Bordellbetriebs, und weshalb follte in foldem Falle der dingliche Bertrag tropdem fehlerlos fein? Un fich fceint es doch mit der Natur eines abstrakten Rechtsgeschäfts auch keineswegs unvereinbar, daß es aus bestimmter Absicht und zu einem bestimmten Zwede vorgenommen wird, und erachtet man es einmal für möglich, bag ein Willensfehler, ber bem Grundgeschäfte angehaftet hat, bemnächst auch das Bollzugsgeschäft derart beeinflussen kann, daß es seine Wirksamteit ebenfalls in Frage stellt (vgl. oben), dann ist in der Tat nicht ersichtlich, weshalb die Annahme unmöglich sein sollte, daß ein dem Grundgeschäfte anhaftendes widersittliches Wollen das Bollzugsgeschäft ebenfalls noch beeinfluffen tonne! Bgl. bagegen die ben Standpunkt bes V. 36 vertretenden Ausführungen au § 873 A 7b.

2. Die §§ 125—129 behandeln den Mangel der Form als Richtigkeitsgrund. Im allgemeinen fteht bas Gejet auf dem Standpunfte der Formfreiheit. Das Formerfordernis besteht nur insoweit, als das Gefeg ausnahmsweise entweder eine Form selbst besonders vorschreibt, ober als es den Parteien die Besugnis einräumt, eine Form von Fall zu Fall ihrerseits vorzusehen. Die Bertragsfreiheit ist hier im übrigen so weit gewahrt, daß es den Beteiligten zugleich überlassen sit, auch die Art der Form zu bestimmen. — Die Grundsätze von der unbedingten Richtigkeit wegen Formmangels erleiden insoweit eine **Einschränkung**, als Platz greift: a) gemäß § 139 die Möglichteit einer nur teilweisen Nichtigkeit (**NG** 61, 284; 63, 27); b) gemäß § 140 die Regel von der Aufrechterhaltung bes Geschäfts in einer andern Gestalt (Konversion); c) ber Ausnahmefall bes § 566 sowie des § 1154; d) in den Fallen der §§ 313, 766, 518, 2301 — aber auch nur in die en Fällen der Grundfat der heilbarteit der Nichtigkeit durch Erfüllung und im Falle bes § 1324 Abf 2 durch Zeitablauf. In den Fallen der §§ 313, 518, 766 wirkt die Heilung jedoch nicht zurud ("wird" geheilt), während in § 1324 Abf 2 (wie entsprechend auch im Falle des § 110) ausbrücklich das Gegenteil vorgeschrieben ift. Auch die Eintragung in das Handelsregister heilt den Mangel der Formlosigfeit bes Bertrags nicht (RG 54, 418). Uber die Richtigfeit von Beitrittserklarungen, Die ben §§ 120, 127 Gend nicht entsprechen, trot Eintragung in die gerichtliche Lifte der Genoffen

f. 986 97, 307, 137, 73

3. 3m Ergebniffe find die Falle bes gefettlichen und bes gewillfürten Formzwangs fich gleichgestellt. Wo nämlich ein solcher überhaupt besteht, gilt die Regel, daß die Berabsaumung der Form die Richtigteitsfolge hat, und zwar nach ben bei § 139 unter A 1 entwidelten Grundfagen hinfichtlich bes gefamten Gefcafts, soweit es auf einem einheitlichen Bertragsabtommen beruht, selbst wenn der Nichtigkeitsgrund nur einen Teil des Bertrags trifft (RC 63, 27; Warn 08

Nr 25). Das Nahere bei § 139.

Auch die gesetzlichen Formvorschriften find auslegungefähig (RG 73, 74). Auch in den Landesgeseten gegebene Formvorschriften fallen unter § 125 (96 6. 3. 18 V 346/17), selbst wenn sie vor dem Intrafttreten des Bürgerlichen Gesethbuchs erlaffen find (RG 29. 1. 16 V 357/15). Bu den Formvorschriften rechnet man gewöhnlich auch die Borschriften des § 88 Abs 4 Ar 7 der breuß. Landgemeindeurdnung v. 3. 7. 91, des § 56 Ar 8 der preuß. Städteurdnung stür die östlichen Provinzen v. 30. 5. 53 (entsprechende Bestimmungen in anderen preußischen Städte ordnungen), des § 137 Abs 3 der preuß. Areisordnung v. 13. 12. 72 und des § 91 der preuß. Produzialordnung v. 29. 6. 75 (vgl. RG 50, 23); für hohenzollernsche Gemeinden s. Seuff 82 Ar 1, 150. In der Tat handelt es sich dabei, wie das Reichsgericht in ständiger Rechtsprechung anerfannt hat, nicht nur um Formvorschriften, sondern zugleich und in erster Reihe um eine allgemeine ,3. B. auch für die Eingehung wechselmäßiger Verpflichtungen maßgebende Beschränfung

der Willensorgane der betreffenden juristischen Person des öffentlichen Rechts in ihrer Bertretungsmacht (**RG** 67, 269; 68, 407; 73 S. 73 u. 205; 82, 7; 83, 396; 89, 433; 104, 205; 115, 311; 116, 247; 121, 14; 122, 175; 123, 358; 139, 58; 339 1905, 44635; 1926, 14505; 1927, 12515; 1931, 16988; Warn 1923/24 Nr 157; Seuffal 81 Nr 160; HNR 1928 Nr 1511; 1933 Nr 1234; **RUG** 4, 162). Auch die Aufhebung des Dienstwertrages eines städtischen Angestellten gegen Jahlung einer Absindungssumme bedarf der Form des § 56 Nr 8 pr. Städte (**RG** 121, 14). Die Borschriften greifen nicht nur dann Platz, wenn Arkunden über die die Gemeinde verpssichtenden Rechtsgeschäfte aufgenommen werben, sondern sind bei Bornahme solcher Rechtsgeschäfte überhaupt zu beobachten; die Gemeinde kann nicht anders als in der hier vorgeschriebenen urkundlichen Form fich Dritten gegenüber verpflichten und im Ausgleich zu ihrer Verpflichtung Rechte erwerben (N. 68, 407, 67, 269; 64, 408, 82, 8; 121, 14; Warn 1912 Nr 143 u. 474; JW 1922, 3925; 1925, 16142, SRR 1930 Rr 909). Dem gesetlichen Erfordernisse ift jedoch genügt, wenn jum Abichlusse bes verpflichtenden Rechtsgeschäfts eine ben Borichriften bes Gesetzes entsprechende Bollmacht erteilt worden ist, und der Bevollmächtigte den Bertrag alsdann vollmachtsmäßig, wenn auch formlos abgeschlossen hat (**RG** 123, 358; JW 1912, 1064<sup>11</sup>; 1930, 1201<sup>15</sup>; **RG** L3 1923, 567<sup>11</sup>; 1926, 1341<sup>13</sup>; **RG** 10.3.15 V 516/14; 29.1.16 V 357/15; 24.2.17 V 338/16). Und eine allgemeine Bollmacht (Generalvollmacht) genügt in dieser Sinsicht, wenn sie auf einen bestimmt begrenzten Geschäftstreis (beispielsweise auf den Abschlüß von Straßenbaudert, und die einem Magistratsbeschluß zu entnehmende Ermächtigung des Allsendert bes Bürgermeisters, mit dem Bertragsgegner zu verhandeln, kann die Wirksamkeit formloser Erklärungen des Ermächtigten begründen (NG 23 1926, 134113). Verpstichtende Rechtsgeschäfte, die eine der Städteordnung entsprechende ständige Deputation vornimmt, unterliegen gleichfalls der gesetzlichen Vorschrift; da indes der Vorsitzende der Deputation als Stellvertreter des Burgermeisters anzusehen ift und jedes Deputationsmitglied (auch ein nicht zugleich dem Magistrate angehörendes) innerhalb des Geschäftskreises der Deputation die Stellung eines Magistrate mitgliedes einnimmt, so genügt die Unterschrift des Borsipenden und eines Deputationsmitgliebes; auch Entschließungen des Magistrats in seiner Gesamtheit erhalten verbindliche straft nach außen nur bann, wenn sie bem Geschäftsgegner in formgerechter Beise mitgeteilt find (98 89, 433). Die Bestätigung eines ber gesetlichen Borichrift nicht entsprechenden, daber unwirtsamen Bertrags bedarf zu ihrer Wirtsamteit gleichfalls ber Form bes Gesetes; fortgesette Erfullung reicht nicht aus (RC Gruch 1921, 698). — Notwendiges Erfordernis ist nach § 88 der Landgemeinbeordnung auch die Beidrüdung des Gemeinbesiegels (AC 73, 73; 39 1922, 3925), und dieser etwaige Mangel wird nicht dadurch geheilt, daß die Beidrückung des Siegels später nachgeholt wird, die Beidrückung des Siegels ift auch dann ersorderlich, wenn die Gemeinde den Veraußerungsvertrag in der Form des § 313 abschließt; endlich muß das Siegel zu der Ertlarung ber Gemeinbebertreter selbst in raumlicher Beziehung stehen, jo daß nicht genügt, wenn ber Gemeinbe-Urfundsbeamte das Siegel seiner Unterschrift beidruckt, es sei benn, daß die Gemeindebertreter sich des Urkundsbeamten als Werkzeugs bei der Untersiegelung bedient hatten (RG 398 1911, 7494). Über die Notwendigkeit der Anführung des zugrundeliegenden Gemeinde beichliffes und ber erforderlichen Genehmigung bes Kreisausschusses f. n. 139, 58. Nach n. 73, 73 ift, wenn die in der pr. Landgemeindeordnung unter Nr 7 Abs 2 Cat 1 geforderte Aufnahme des Gemeindebeichtuses in die Verpslichtungsurtunde unterblieb, der Formmangel geheilt, salls der Beiglus dem Vertragsgegner zuvor mitgeteilt war (NG Gruch 1921, 694). Dazu aber auch NG 115, 311, 116, 248; 123, 358; 139, 58. Über den Begriff Urkunde im Sinne des § 88 der der Landgemeindeordnung vol. NG 68, 407. Zu § 56 Nr 8 der westfälisischen Städteordnung vol. NG 68, 407. der der vertragschaft der Vertragschaft von 1926, 14504; Seuffu 78 Nr 6; NUG 11, 360. 360. Kindigung nach der westfälischen Landgemeindeordnung s. NNG HR 1933 Nr 823. Der gesetlichen Form bedarf es nicht, wenn der Magistrat einer Stadtgemeinde durch Beschliuß in corpore einen Bertrag abschließt, wobei allerdings vorauszusegen ist, daß der Beschluß bem andern Bertragsteil mitgeteilt wird (RG 18. 3. 24 III 73/23; zustimmend RUG 11, 360; bahingestellt in RC JW 1925, 24392). — Formbedürftigkeit besteht nicht, salls nicht Berpslichtungen für die Gemeinde übernommen werden, beispielsweise also nicht bei bloßen Kündigungen (NG 83, 397; Gruch 60, 516), oder wenn nur der Bertragsgegner eine Berpflichtung eingeht, beiibielsweise die zur Straßenherstellung, mahrend die ihm dabei erteilte Bauerlaubnis nur einen Att der Bolizeiverwaltung darstellte (NG 2. 3. 18 V 336/17), auch dann nicht, wenn es sich nur um die Abwidlung von Geschäften aus bereits abgeschlossenn Verträgen hanbelt, oder bei Geichaften der Gemeinde aus der laufenden Verwaltung (NG 104, 205; RG HR 1930 Nr 909; 1933 Rr 1232). Der Erlag eines Teiles ber der Gemeinde zustehenden Leiftung aus einem gegenseitigen Bertrage (eines Teiles des Pachtzinses) begründet feine neue Verpflichtung der Gemeinde und ist daher nicht formbeburftig (916 92, 161). Der Form bedarf es auch nicht, wenn eine Stadt-Bemeinde eine Konzession für ben Betrieb eines Unternehmens erteilt und sich hierbei bas Recht borbehalten hat, ben Betrieb gegen Entrichtung einer Entschädigung unter Bugrundelegung des vom Unternehmer investierten Kapitals zu gewähren, alsdann aber die dazu vom Unternehmer vorgelegte Abrechnung genehmigt; es genügt hier die Unterschrift des Bürgermeisters, da durch die Genehmigung eine neue Verpslichtung nicht begründet wird ( $964.6.19 \times 134/19$ ).

Eine erleichternde Formvorschrift gibt Art 12 BrasBGB für den Abschluß von Rentenguts-

verträgen und für die vertragliche Enteignung.

4. Für den Fall der Berabredung einer Geschäftsform geht bas Gefet nicht bavon aus, daß eine solche Parteibestimmung immer den für die rechtsgültige Entstehung des Rechtsgeschäfts maßgebenden Formzwang begründen wolle, in welchem Falle die Wahrung der Schriftform wesentlich ist und das Ersorbernis auch nicht durch Rücksichten auf Treu und Glauben beseitigt werben tann (36 98, 236). Nach feiner Auffassung tann vielmehr auch beabsichtigt fein, die Form nur Beweiszweden dienftbar zu machen, und es tann die Schriftform auch nur borgeschen sein, damit dem Gegner eine zuberlässige Kenntnis zuteil wird; so bei Kündigungen, wenn sie durch eingeschriebenen Brief geschehen soll (NG Warn 1927 Ar 50) oder bei Versicherungsverträgen, wenn schriftliche Anzeige des Unfalls vorgeschrieben ist (NG 98, 235). In welchem Sinne nun eine rechtsgeschäftliche Formbestimmung im Ginzelfalle zu verstehen ift, ift an sich zwar Sache ber Auslegung. Das Gesett gibt indessen mit Sat 2 eine allgemeine Auslegungsregel, indem es die Bermutung aufstellt ("im Zweifel"), es fei der Formzwang gewollt (RG Gruch 52, 928). Danach ergibt sich für alle Fälle entsprechender Art zugleich die Beweisregel, daß hinsichtlich ber Absicht der Beteiligten derjenige Teil beweispflichtig ift, der behauptet, es sei nur der Beweiszweck gewollt. Ausgeschlossen ist nicht, daß die Parteien nachträglich das Formersordernis durch stillschweigende, keiner Form bedürftige Einigung wieder beseitigen, was namentlich durch die tatsächliche Bewirkung der vertragsmäßigen Leistung zum Ausdrucke kommen kann (NG JB 1911, 94<sup>15</sup>; Warn 1912 Nr 367). Dagegen besteht für die Anwendbarkeit des § 125 Sat 2 fein Raum, wenn die Parteien die Beurfundung erft nach Abichluß bes Bertrages vereinbaren, da bas Gefet die Beweisregel nur betreffs bes erft abzuschließenden Bertrags gibt (RG Warn 1930 Nr 69), und daher liegt auch in solchem Falle der Beweis dafür, daß die Gulftigkeit des Vertrags von Wahrung der Form abhängig gemacht worden sei, demjenigen Teile ob, der behauptet, daß die entsprechende Vereinbarung getrossen sei (NG 94, 333; NG Gruch 69, 74). Für Tarisverträge, die für Einzelabreden Schriftlichkeit verlangen, f. NNG 76. 118, 349; NNG Hist 1931 Nr 1346. — Ist die Aufstellung des Formersordernisses soweit nicht der gesetliche Formzwang besteht) überhaupt ins Parteibelieben gestellt, so muß diesem ein Spielraum auch insoweit eingeräumt sein, als die Parteien zu bestimmen vermögen, auf welche Bestandteile des Rechtsgeichafts fich ber Formzwang erstreden foll (vgl. NG 68, 15; NG Seuffa 77 Nr 118), insbesondere, ob nur auf die wesentlichen Bestandteile, ohne welche das Rechtsgeschaft überhaupt nicht bestehen fann, ober auch auf die an sich nicht wesentlichen Nebenumftande, wie Erfüllungszeit, Erfüllungsort und Bedingungen, die sog. Nebenabreden (vgl. unten A 6). Im allgemeinen läßt sich hier nun annehmen, daß das durch Parteiabrede vorgesehene Formersordernis vermutlich auch diesenigen bloßen Nebenunistände mitumfaßt und mitumfassen soll, denen nach Lage des Falles, sei es wegen der Natur des Geschäfts, sei es zusolge der besondern Parteiabsicht, dennoch eine bestimmende Bedeutung beigemessen ist — die sog. relativ wesentlichen. Das trifft ftets gu bei Bebingungen; beispielsweise aber auch bei einer Zeitbestimmung betreffs ber Dauer einer Bürgschaft ober eines Mietverhältnisses (NG JB 06, 348°). — Anlangend das Formseiner Bürgschaft ober eines Mietverhältnisses (NG JB 06, 348°). — Auf die Art des den Formzwang erfordernis beim Vorvertrage vol. Vorbem 2 vor § 145. — Auf die Art des den Formzwang vorsehenden Kechtsgeschäfts kommt es nicht an. Er kann wie durch Verträge, so durch einseitige vorsehenden Kechtsgeschäfts kommt es nicht an. Rechtsgeschäfte bestimmt werden, insbesondere auch durch eine lettwillige Verfügung. Das Formerforbernis fann auch ftillschweigend vereinbart werben, 3. B. notavielle Form in der Weife, bag ber eine Teil einen Bertragsentwurf, in dem folde Form vorgeseben ift, dem andern Teile zusendet, und dieser vorbehaltlos antwortet: "nehme Bertrag fest an" (MG Barn 08 Dr 9; vgl. RG Gruch 69, 74). Die Birffamkeit ber Bereinbarung einer bestimmten Form wird nicht burch die Grunde ber Bereinbarung berührt; fie ift baber auch bann gultig, wenn fie auf einem Rechtstrrtum beruht (Re Gruch 69, 74). - Sieht der Gefellichaftsvertrag einer Attiengesellschaft für Beschlusse ber Generalversammlung über ben § 259 568 hinaus noch eine weitere Form vor, so ist insoweit der § 125 Sah 2 nicht anwendbar, weil der § 259 eine unbedingte Vorschrift gibt; ein Beschluß der Generalversammlung, der die Form des § 259 wahrt, ift daher, auch wenn die im Gesellschaftsvertrage weiter vorgesehene Form nicht gewahrt worden in, wegen Formmangels auch nicht anfechtbar (96 65, 91). — Zwei gegeneinander ausgetauschte Bertragsurfunden bilben eine rechtliche Einheit (Rt Warn 08 Rr 25)

5. Formarten. Das Gesetz unterscheibet solgende Formen: a) Schriftsorm, und zwar nur einseitig erforderliche, insbesondere nach den §§ 32, 37, 81, 368, 409, 416, 761, 766, 780, 781, 783, 784, 792, 1154, oder zweiseitig erforderliche (§§ 566, 581 Abs 2); b) amtliche Beurtundung in § 128; c) die öffentliche Unterschriftsbeglaubigung (§ 129); d) die amtliche Beurtundung unter gleichzeitiger Anwesenheit der Parteien (§§ 925, 1015, 1434, 1750, 1770, 2276, 2290); e) die Anwesenheit von Zeugen in § 1318, der aber nur eine Ordnungsborschrift darstellt.

6. Von praktischer Wichtigkeit ist die Frage der mündlichen Nebenabreden; also solcher Abreden, die schon bei Abschluß des Vertrags und nicht erst nachträglich (NG) IV IV IV IV

aber nicht in bie Bertragsurfunde aufgenommen worden find. Der schriftliche - nicht minder ber gerichtlich ober notariell beurkundete — Bertrag hat die tatsächliche Bermutung für sich, daß in ihm ber endgültige und maßgebende Bertragswille niedergelegt ist: "Die Vermutung der Bollständigkeit und Richtigkeit" (NG 52, 23; 65, 46; 68, 15; Warn 1911 Nr 6; WB 1912, 2375); namentlich dann, wenn die angebliche mündliche Rebenabrede mit dem Inhalte der Urkunde unvereinbar ift (R6 21. 3. 14 V 434/13). Die Bermutung gilt im übrigen auch bann, wenn im Falle der Formbebürftigkeit des Rechtsgeschäfts (§ 313) nur eine privatschriftliche Urkunde aufgenommen wird (MG 5. 2. 12 V 359/11); ferner auch bann, wenn die Beurkundungen nur des Beweises halber vorgenommen worden sind (NG 23. 9. 10 III 4/10). Die Anwendbarkeit der Bermutung hat zur Boraussehung, daß bas, was die Parteien schriftlich vereinbart haben, flar und zweiselsstrei ist. Falls solches nicht zutrifft, ber Vertrag mithin ausle-gungsbedurftig ist, muß die Vermutung weichen, und es steht hier vielmehr gemäß § 133 die Ermittlung bes mabren Parteiwillens auf Grund aller, auch augerhalb der urfundlichen Er-Marung liegenden Umftande, sowie der etwaige Ginwand in Frage, ber Bertrag sei anders niedergeschrieben worden, als er berabredet war (KG 59, 219; 62, 49ff.; vgl. auch unten § 133 Al 1). Für die Anwendbarkeit der Vermutung besteht selbstverständlich auch dann kein Raum, wenn Die Erflärung in ber Urfunde erweislich lediglich beshalb fortgelaffen worden ift, weil ber Erklärende oder die Beteiligten meinten, daß die Abrede ohnehin schon in den schriftlichen Erklärungen enthalten sei (RG 88, 372; 52, 23; 3\mathbb{B} 06 \subsetential 11\gamma\) 11. 4584; RG 16. 2. 18 V 274/17). Behauptet der eine Vertragsteil, daß der Vertrag anders niedergeschrieben sei, als verabredet worden, und will er auf Grund bessen ben Bertrag durch Ansechtung wegen Frrtums beseitigen (RG Warn 1910 Ar 1), dann muß er in gehöriger Weise geltend machen, daß er sich über den Inhalt des schriftlichen Vertrags bei Abgabe der Unterschrift im Fretum befunden habe; vgl. darüber § 119 A 2. Andernfalls sieht ihm die Vermutung der Richtigkeit des schriftlichen Vertrags entgegen Wird nur behauptet, daß bie Vertragsurfunde ben Bertrageinhalt nicht vollständig wiedergebe, weil baneben noch mundliche Bereinbarungen getroffen seien, so kommt zunächst in Frage, ob die nur mundlich getrossen Abrede neben bem beurfundeten Bertrag überhaupt vertragliche Geltung haben und sonach ebenfalls einen Bestandteile bes Bertrags bilben follte: oter aber, ob fie um beswillen völlig unbeachtlich ift, weil die Parteien nicht willens waren, ihr die Redeutung einer Bertragsabrede beizumessen, oder ob endlich der beurfundete Bertrag und die mundliche Nebenabrede ohne gegenseitige Abhängigkeit je für sich bestehen sollten (RG 102, 64). Liegen diese Boraussetzungen vor, dann fann die Abrede höchstens bei der Auslegung des Bertrags in Betracht tommen (RG 62, 49; Warn 1910 Nr 408; RNG Warn 1932 Nr 19). Bgl. § 133 A 1 Abs 2. 3st dagegen die Abrede als Teil der Vertragsvereinbarungen ins Auge zu fassen, so daß der beurtundete Teil des Bertrags erft in Berein mit der mündlichen Nebenabrede den Gesamtvertrag ergabe (1968 102, 64, 65, 94; 71, 415), bann kommt bet formbedürftigen Berträgen weiter in Frage, ob nicht der gesamte Bertrag deswegen nichtig ist, weil er der Vollständigkeit entbehrt (darüber weiter unten; bgl. dazu namentlich auch § 313 A 2). Dieser Fall ist freilich tenbegtt (darüber weiter unten; bgl. dazu namentlich auch § 313 Al 2). Wieser Hau ih prening dann ausgeschlossen, wenn die Heilung des Formmangels an sich möglich war und im gegebenen Kalle tatsächlich herbeigeführt worden ist (§ 313). Denn alsdann erstreckt sich diese deilung auch auf die nur mündlich getrossen Kebenadrede (NG 52, 4; 54, 109; 61, 251), so daß wenn im schniste des Bertrags so vollwertig gehört wie die beurkundete Bereinbarung. Auch bedürsen, ist es möglich, daß die Parteien einer mündlichen Nebenadrede Gültigkeit beilegen (NG 95 175 betrossen) Wiederschaft und Verlagen Verlage eine (RG 95, 175, betreffend Mietvertrag). — Den Rachweis endlich, daß im gegebenen Falle eine mündliche Nebenabrede Teil des Bertrags sei, hat gegenüber der Vermutung der Richtigkeit und Vollständigkeit der urkundlichen Erklärung an sich derjenige zu führen, der die Abrede geltend machen will (19al KG 65, 49; 52, 26; 8, 16; Warn 1911 Ar 6; 1909 Ar 340). Dazu kann aber, salls die Vermutung ihrer Bedeutung nicht wieder entkleidet werden soll, nicht schon grundsählich die klass werden der klasse der schon de sählich die bloge Behauptung genügen, daß vor oder bei dem schriftlichen (förmlichen) Bertragsabschlusse eine solche Abrede überhaupt getroffen worden ist. Da vielmehr für die rechtliche Erheblichteit der mündlichen Nebenabrede notwendige Voraussetzung immer bleibt, daß die Abrede nach dem Willen der Parteien Bestandteil des Vertrags sein sollte, und mithin bei einer im voraus getrossenen Abrede auch ersorberlich bleibt, daß die Parteien an ihr trop ihrer Nichtberüchtigung in der Urkunde bis zulett haben seschalten wollen, so muß auch die Erfüllung aller dieser Boraus-setzungen gegebenenfalls von der an sich beweispflichtigen Partei zum mindesten wahrscheinlich gemacht werben. Bgl. RG Warn 1917 Nr 100; 1918 Nr 50. Wenn in RG 103, 157 gesagt ist: "Darüber, wie es komme, daß das mündliche Abkommen in die Urkunde nicht aufgenommen sei, brauche regelmäßig keine besondere Darlegung zu ersolgen", so ist das bedenklich und kann jedenfalls nicht aus den oben angesührten Urteilen 1165 52, 25; 65, 99; 88, 372 entnommen werden. Vielmehr mird je nach Lage des Falles und insbesondere nach der inhaltlichen Erheblichkeit der Okader Abrede die Beweisanforderung strenger oder weniger strenge zu stellen sein. Bei einer Abrede, die sachlich so erheblich ist, daß schon an sich die Annahme begründet scheint, die Parteien haben an ihr dauernd festhalten wollen, oder wenn sich die Richtigkeit dieser Annahme aus dem

ganzen Vertragszwede ergibt, wird möglicherweise schon darin eine genügende Erhärtung der Behauptung des Beweispstichtigen zu sinden sein (RG ZB 1912, 237°; Warn 1912 Nx 4; 1913 Nx 87; Gruch 65, 80; NG 16. 3. 18 V 372/17; 11. 5. 18 V 31/18). Dabei können unter Umständen auch schon frühere Umstände den vollen Vertragswillen ausreichend ergeden (NG 68, 15; JV 1910, 936°; Gruch 64, 80). Handelt es sich dagegen um eine Abrede minder erheblichen oder außergem öhnlichen Inhalts (beispielsweise um Berzicht auf die Gewährlestung oder anderseits um eine Garantieleistung), dann wird sich ein gewisser Schluß darauf, daß die Abrede auch noch bei Vollziehung des Vertrags (§ 126) als maßgebend erachtet worden, regelmäßig nur dann ergeben, wenn auch wahrscheinlich gemacht wird, weshalb die Ausnahme der Abrede in die Vertragsurtunde unterblieden ist (NG IV IVI), daß die Aufnahme der Abrede in die Vertragsurtunde unterblieden ist (NG IVI), 534°). Ein allgemeiner Grundsaber des Inhalts, der Beweispsticht könne immer nur dann genügt sein, wenn durch Ansührung bestimmter Umstände dargetan worden, weshalb die Nebenabrede nicht in die Urkunde aufgenommen sei, läßt sich nicht ausstellen (NG 52, 25; 68, 15; 88, 370; 103, 157; IVI 1912, 237°; 1915, 506°; Warn 1918 Nx 50; NG 23. 11. 25 I 4/25).

Berschieden von Fällen erörterter Art liegt die Sache, wenn die mündliche Nebenabrede in der Urkunde implizite bereits ihren Ausdruck gefunden hat, und ob das der Fall, ist Sache der Auslegung (NG 88, 372). Steht endlich in Frage nicht nur, ob die Abrede als Teil des schriftlichen (sormellen) Bertrags anzusehen (mit der Folge etwa seiner Richtigkeit), sondern auch im Falle des § 313, ob die Nichtigkeit des Bertrags geheilt worden, dann erweitert sich in entsprechendem Maße die Beweispslicht und wird jest daher auch nachzuweisen sein, daß die Parteien die Abrede auch noch zur Zeit der Ausstalfung haben gelten lassen wollen. Bgl. RG 52, 4; 54, 109; 61, 251; 65, 49; Gruck 48, 793; Warn 09 Nr 350, ferner 1910 Nr 1, wo auch der V. Senat abweichend von seiner früheren Entscheidung 13. 5. 08 V 337/07 sich zum dargelegten Standpunkt hinsichtlich der Beweisansorderungen angeschlossen hat; serner ZW 1912, 2375. Bgl. auch § 313 U 6 Wbs 2. Steht es selt, daß eine neben dem schriftlichen Vertrage getrossen mündliche Abrede unbedingt maßgebend sein soll, so ist sie vertrag hinausgehe ober zur gegen nicht des sewesen sewes über den Bertrag hinausgehe ober auf gegen

ihn verstoße (NG LB 1922, 2592).

Richtigkeit wegen Formmangels. Soweit ein Formzwang bestand, sind die nur formlos getroffenen Nebenabreden nichtig (vgl. auch Rt 65, 393), und ob infolge diefer teilweisen Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts auch der sormgerecht abgeschlossene Teil vernichtet wird, hängt davon ab, ob das Geschäft nach bem Parteiwillen nur fo Geltung haben follte, wie es fich nach ben gesamten Abreden darstellt, oder ob die Parteien es auch ohne den nichtigen Teil abgeschlossen haben würden (§ 139; RG 52, 4; 65, 393). Der nichtige schriftliche Vertrag hat ersterenfalls nur die Bebeutung einer Beweisurfunde. Je nachdem es sich um einen gesehlichen oder einen nur gewillklirten Formzwang handelt, besteht dabei folgender Unterschied: Im ersteren Falle ergreift der Formzwang notwendig den ganzen Bertrag, und daraus folgt, daß auch jede einzelne, sei es nach der Natur des Geschäfts, sei es nur nach dem Willen der Parteien wesentliche Abrede von dem Formzwange ergriffen wird; im Falle des gewillturten Formzwangs dagegen besteht ein Formzwang überhaupt nur insoweit, als es die Parteien wollen (oben A 4), und daher steht auch das in ihrer Willfür, ob die neben dem schriftlichen Vertrage nur mündlich getroffene Abrede nicht tropbem um deswillen Geltung haben soll, weil sich auf sie der Formzwang überhaupt nicht hat erstreden sollen. Falls die Schriftsorm nicht Erfordernis für die Gultigleit des Bertrags, find auch die mit dem Wortlaute der Urfunde in Widerspruch stehenden Abreden als rechtswirksam anzusehen, wenn nachgewiesen wird, daß sie anftatt des Beurfundeten Geltung haben sollten. Im Falle gesetlichen Formzwangs stellt dagegen eine formlose Nebenabrede die Wirkjamkeit bes ganzen Bertrags unter den angegebenen Boraussehungen notwendig in Frage (916 65, 393); im Kalle bloß gewillkurten Formzwangs nur "im Zweifel" § 127. Wird indes durch die mund liche Abrede die Berpflichtung des einen Teiles nur eingeschränkt, dann wird ihre Rechtsgültigkeit durch den Formmangel nicht beseitigt (98 71, 415; Warn 1917 Nr 288; 3W 1918, 3675 — Burgschaft betreffend). Möglich ift indessen auch, daß eine Nebenabrede sich als einen felbständigen Rebenvertrag darftellt, und daß fie aus biefem Grunde, falls fie felbst nicht formbedürftig ift, neben dem schriftlichen Bertrage Geltung haben fann (MG 65, 49; 28 1919, 5904, betreffend eine Nebenabrede zu einem Bürgschaftsvertrage). — Überdies greift für den Fall, daß die Beur tundung des beabsichtigten Vertrags verabredet war, auch die Bestimmung des § 154 Abf 2 mit der Birfung Blat, daß die Bermutung gegen den Abschluß des Bertrags besteht, folange nicht der gesamte Vertragsinhalt beurkundet worden ift.

Der Einwand, daß man die Urkundenverlesung überhört oder das Selbstlesen versäumt habe, ist in der Regel nicht zuzulassen (NG 13. 4. 07 V 378/06). Jedensalls wird man dei öffentlichen Urkunden die zum Beweise des Gegenteils davon ausgehen müssen, daß der Bertragspartei durch ihre Erklärung, daß sie das ihr Borgelesene genehmige, ihren Billen hat kundtun wollen, alles Borgelesene vollinhalklich als maßgebend gelten zu lassen. Der Beweis, daß lehteres nicht zutresse, die Partei vielmehr nur das habe genehmigen wollen, was sie als Vertragsinhalt angenommen habe, ist jedoch zuzulassen. Der § 415 BPD schließt diese Annahme nicht aus, da

das Wort "Vorgang" in Abs 2 nicht auf die äußeren Umstände des Herganges einzuschränken ist, diese Vorschrift vielmehr auch den Beweis zuläßt, daß der Inhalt der Urkunde nicht dem wirklichen Wilken der Vertragspartei dei Aufnahme der Urkunde entspreche (vgl. RG 50, 420; JW 09, 146121; 1912, 8728; RG 15. 4. 16 V 73/16). Die Grundsäße von den Nedenadreden zu einem schriftlichen Vertrage greisen im allgemeinen auch insoweit Plaß, als das Gesch nur einseitige Schrikfrorm verlangt; serner dei Bestätigungsschreiben nach RG Warn 1911 Nr 166, und dei Schlußscheinen eines Vermittlers nach RG 2. 2. 06 VII 502/05.

7. Statutentollision. a) Ortlich: Nach Art 11 EG bestimmt sich die Form des Rechtsgeschäfts nach den Geschen des Ortes, nach welchen das Rechtsverhältnis selbst zu beurteilen ist; unbedingt genügt jedoch die Beobachtung des Gesets des Abschlußorts. Bei Rechtsgeschäften über Sachen ist allein das Geset der belegenen Sache (rei sitze) maßgebend. Bgl. serner Vorbem 11 a. E. dort § 104. b) Zeitlich: Entschend ist das zur Zeit der Vornahme des Rechtsgeschäfts geltende

Gefet (Artt 170, 198, 214).

## § 126

Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben 1), so muß die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig 2) durch Namensunterschrift 3) oder mittels gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden 3).

Bei einem Vertrage muß die Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen. Werden über den Vertrag mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen, so genügt es, wenn jede Partei die für die andere Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet 4).

Die schriftliche Form wird durch die gerichtliche oder notarielle Beurkundung erfekt 5).

E I 92 206 1, 3, 94 206 1 11 105; M I 184 ff., 188 ff.; B I 89 ff., 99 ff. 5 444; 6 130 ff.

1. Diefe Bestimmung bezieht sich - vgl. anderseits § 127 - nur auf die Fälle des gesets: licen Formzwanges (vgl. § 125 A 2 und § 128); ist aber insoweit auch in den außerhalb des BGB geregelten entsprechenden Fällen anzuwenden (MG 6. 3. 18 V 340/17). Ihre Beobachtung ist ein wesentliches Erforbernis. Andernfalls tritt Richtigleit ein (vgl. § 125 A 3). Zur Wahrung Der Schriftform ift erforberlich, bag bie samtlichen wesentlichen Teile bes Rechtsgeschäfts, ober bei einem Bertrage die sämtlichen von den Barteien für wesentlich erachteten Teile in die Urfunde mit aufgenommen werden und hierbei in irgendwie erkennbarer Beise ihren schriftlichen Ausdruck linden (NG 57, 260; 80, 402ff.; 136, 422; NG Warn 1932 Nr 137; NG Gruch 69, 76). Es genügt, wenn unter Unwendung der gesetlichen Auslegungsregeln die von dem Formerfordernis betroffenen Willenserklärungen in der Urfunde gefunden werden können; unmittelbar aus dem Wortlaut braucht sich ber Parteiwille nicht zu ergeben (RG HR 1930 Nr. 278). Die rechtsgeschäftlichen Erklärungen, für bie Schriftlichkeit vorgeschrieben ift, mussen in einer Urtunde enthalten, mehrere Blatter ju einer einheitlichen Urfunde gusammengefaßt sein (RG 136, 422). Die Unterzeichnung eines Schriftstuds, das erst im Zusammenhalt mit andern, darin in Bezug genommenen Schriftstuden bie Erklarungen ber Beteiligten erkennen läßt, genügt nicht gur Wahrung der gesetlichen Schriftform (RG 105, 289; RG HR 1928 Nr 1960; RAG 12, 174). in Bezug genommene Schriftstud der Haupturtunde unmittelbar beigefügt, bilben also beide eine Einheit, bann bedt die Unterschrift unter der Haupturkunde auch den Inhalt der Damit verbundenen Anlage (NG 107, 291; 125, 156; 131, 1; 136, 422. S. auch § 566 A 1. —. Aber die haftung bestjenigen, ber schulbhaft bas Buftanbetommen ber Schriftform hindert, vgl. § 125 A 3 a. E. Uber die Beweistraft einer Urkunde vgl. § 416 BPD.

Eigenhändig muß die Urkunde vom Aussteller (zwar nicht geschrieben, RG 57, 67, aber) unterzeichnet werden. Unzulässig ist daher Unterzeichnung durch einen bloßen Schreidgehilsen (NG 58, 387; JW 1911, 4423). Dem Gesehe wird indes genügt, wenn der bevollmächtigte Vertreter als Aussteller der Urkunde mit dem Namen (oder der Firma) des Vertretenen unterschreibt, denn das Geseh verlangt nur Unterzeichnung "durch Namensunterschrift" durch den Aussteller der Urkunde, nicht aber auch, daß der Aussteller die Urkunde mit seinem eigenen Namen unterschreibt, schließt mithin nicht aus, daß der Aussteller mit dem Namen eines andern unterzeichnet (RG 74, 69; 81, 2). Bgl. dagegen Staudinger A IV 2b. Dabei ist von solgender auffassung auszugehen: Wer einer handlungsfähigen Person die Vollziehung seiner für die Abgade einer urkundlichen Erklärung ersorderlichen Unterschrift überträgt, bedient sich dieser Verson der Regel nach nicht als bloßen Vertzeugs, sondern als rechtsgeschaftlichen Vertreters; vaher ist das Vorhandensein einer solchen Vertretung regelmäßig anzunehmen, wenn die beauftragte Verson den Namen des Austragebers unterschrieben hat, und zwar auch dann, wenn das Vertreterverhältnis sonst aus der Urkunde nicht weiter hervorgeht (RG 81, 2). Es ist auch

statthaft, daß ber Bertreter die Urkunde mit seinem Namen und außerdem mit dem Namen bes Bertretenen unterzeichnet. Unterzeichnet ber Bertreter die Urfunde (Bertrag) nur mit feinem eigenen Ramen, bann ift ber erforberlichen Schriftform nur bann Genüge geschehen, wenn die Stellvertretung aus der Urkunde selbst irgendwie hervorgeht (NG 67, 214: 71, 116: 75, 3; 76, 306; 80, 405; 96, 289; NG Gruch 69, 76). Gibt ein Bertreter in der Urkunde Erklärungen für mehrere Bertretene ab, so genügt seine einmalige Unterschrift auch ohne einen Zusat über die Bertretungsverhältnisse, wenn sich biese aus ber Urkunde selbst ergeben (RS LF 1927, 8401). Das Borhandensein eines rechtsgeschäftlichen Bertreterverhaltnisses wird auch badurch nicht ausgeschlossen, daß der Bertreter vor Abgabe der Unterschrift zuvörderst die Willensmeinung bes Bertretenen einholt (RG 76, 99). — Borstehende Grundsätz gelten insbesondere auch hin-sichtlich ber Unterzeichnung von Wechseln durch Dritte (RG 50, 51; Warn 08 Nr 596). — Sondervorschrift des § 2231 beim eigenhändigen Testamente, wonach der Erblasser die Erflärung auch eigenhändig zu schreiben hat (dazu RG 134, 308; 137, 213; Seufst 83 Nr 211).

3. Der Name des Erklärenden (oder gegebenenfalls des Bertretenen, A2), und zwar der

bolle Familienname, ist zu unterzeichnen, im Falle des § 17 HBB die Firma. Gleichgestellt der Unterzeichnung mittels beglaubigter **Sandzeichen** Die Frage, ob die Unterzeichnung mit einem "angenommenen Namen", Pseudonhm, genügte, ob die Unterzeichnung mit einem "angenommenen Namen", Pseudonhm, genügte wird schon aus Zweckmäßigkeitsgrunden zu bejahen sein (vgl. hieruber Staudinger zu § 12 A II 2b) Boraussetzung ist indessen unbedingt, daß bas Pseudonhm über die in Betracht kommende Bersonlichkeit keinen Zweisel läßt. Bei Unterzeichnung des Namens einer Firma genügt es, wenn sie die Firma so wiedergibt, daß dies der Verkehrsaufsassung entsprechend zur Individualisierung ausreicht (NG Warn 1914 Nr 272), und die bloße Firmenzeichnung ist auch materiell ausreichend (986 50, 60; 75, 1; 63, 122). — Das Borhandensein einer "Unterschrift" als solcher sett nur voraus, daß fie bei der (fertigen) Urkunde unterhalb des Textes fteht (RC 52, 280; 57, 67). Nötig ist es dagegen im allgemeinen nicht, daß sie erst unter den bereits fertigen Text gesett wurde. Es genugt baber in der Regel auch die fog. Blankounterschrift (NG 78, 29), so daß derjenige, ber eine "Unterschrift" als seine Namensunterschrift anerkennt, gegebenenfalls beweisen muß, daß er die Unterschrift nicht zum Zwede der Berpflichtung gegeben habe, oder daß der Text ohne, möglicherweise gegen feinen Willen barübergesett fei, ober bag bie Artunde nicht feine Ertlärung enthalte (96 57, 66; 58, 169; 60, 408; 63, 234; 71, 116; a. A. Staudinger IV 1 und die bort aufgeführten Schriftfeller). Das Erfordernis ber Unterfchrift ift erfüllt, wenn sich die borhandene Unterschrift durch ihre örtliche Stellung äußerlich als eine den Inhalt der Urkunde decende und sie vollendende Willenserklärung darstellt (NG 62, 175; JW 1911, 5768). — Wird ein bereits vollzogener Bertrag nachträglich von einem Bertragsteil abgeändert, so bedarf es, falls die Manberung im Einverständnisse mit dem andern Bertragsteile erfolgt, nicht einer nochmaligen Unterichrift, um einen, den nachträglichen Abreden entsprechenden schriftlichen Bertrag herzuftellen (RG 27, 269; 78, 30; Barn 1911 Mr 165), wie es gleichfalls grundsählich zulässig ist, alte ichon unverbindlich gewordene Urfunden ohne nochmalige Unterschrift zur Begründung eines neuen Rechtsgeschäfts mit dem früheren Inhalte zu verwenden (NG 78, 31, betreffend eine wiederholte Hipothekenverpfändung). Die alte Unterschrift dedt auch die Abanderungen. — Als Aussteller einer Urfunde gilt, wer die in ihr enthaltene, von ihm unterschriebene rechtsgeschäftliche Erklärung, sei es in eigenem Namen, sei es als Bertreter abgegeben hat (RG 76, 191; 96, 288). Die bloge Mitunterschrift ber Urfunde eines andern, die feine Erflärung des Mitunterschreibenden enthalt, fann auch feine zu ihrer Begrundung ber Schriftform bedurfende Berpflichtung (Burgschriften duch teine zu ister Segtundung der Schriften debutsende Sethindians (Outer Schriften und beimen wohl aber möglicherweise eine Berbindichteit, zu deren Begründung die Schriftsorm nicht ersorderlich ist (Schuldübernahme; NG 77, 378; 78, 39). Sine Erklärung, zu der die Schriftsorm ersorderlich ist (Bürgschaft), muß in der Urtunde selbst ihren inhaltlich erkenndaren Ausbruck gesunden haben (NG Gruch 51, 941; Warn 08 Nr 506; 1915). Rr 113 u. 114). — Unwirffam ift bie Abtretung einer Spothet ober Grundschulb an einen ungenannten Bessionar, und eine nachträgliche Ausfüllung einer Blantoabtretungserklärung entbehrt der Rudwirkung auf den Beitpuntt der Unterschriftsabgabe jedenfalls da, wo die Schrift form allein oder in Berbindung mit einer andern Tatsache unmittelbar einen dinglichen Rechtsübergang zur Folge hat (RG 63, 234 ff.). Rach RG 78, 30 gilt nicht die gleiche Beschränkung bei Blankoverpfandungen von Spotheten wie Grundschulben.

Die Unterzeichnung muß handichriftlich geschehen und kann burch eine in welcher Art auch immer hergestellte Rachbildung nicht ersett werden (NG 74, 339; 106, 330; 39 00, 4693); auch nicht bei Ausstellung von Berpflichtungsscheinen an Orber durch einen Nichtfaufmann (Rich 398 1911, 863). Db ber Unterzeichner außer seinem Namen noch etwas anderes schreiben ober lefen fann, ob er ferner der in der Urfunde gewählten Sprache tundig ift oder nicht, darauf tommt es

nicht an (NG 3W 00, 2918, teilw. abgedruckt). 4. Bei Berträgen muß im Falle gesetzlichen Formzwangs (bei gewillkurtem Formzwange vgl. § 127 Sat 2), wenn nur eine Urfunde vorhanden, die Unterzeichnung notwendig auf ber nämlichen Urfunde erfolgen. Gine getrennte Beurtundung von Antrag und Annahme ift nur bei ber geseglich vorgeschriebenen gerichtlichen ober notariellen Beurkundung gutaffig

(96 105, 62). Rur bei Borbandenfein mehrerer Bertraggurtunden, bon benen also jebe für sich ben gesamten Bertragsinhalt wiedergeben muß (RG 95, 83), genügt es für bas Formerforbernis, wenn jeder Teil die für den andern bestimmte Urfunde unterzeichnet. Das Rustandekommen bes Vertrags ichon durch die beiderseitige Unterzeichnung ist aber noch davon abhängig, ob die Erstärung mit der Unterzeichnung auch schon als verpflichtend abgegeben anzusehen ist (§ 130 28 3). Denn schriftlich erteilt ift bie Erflärung grundfählich feineswegs schon mit ber Unterzeichnung des Schriftstuds. Daher ift auch ein schriftlicher Bertrag auf Grund des schriftlichen, mit der Unterschrift des Antragenden versehenen, dem Antragsgegner zugesandten Antrags erst bann zustande gekommen, wenn die nunmehr auch vom Antraggegner unterschriebene Urkunde an ben Untragenden wieder zurudgelangt ift, und dies gilt felbst bann, wenn die beiden Beteiligten nahme hiervon nur gemäß § 152). Die ausgetauschen urfundlichen Erklärungen stellen eine Einheit dar (NG Wart 1908 Nr 25). Auch unter Anwesenden ist die Überreichung des Schriftstuds für die Begründung der Verpflichtung an sich erforderlich (RG 61, 415). Bgl. dazu noch § 130 A 1 Abs 3. — Die einseitige Bestätigung eines Vertragsverhältnisses, wo das Geset die Schriftform verlangt, genügt nicht zur Wahrung der Schriftform. Die Schrist form wird auch nicht gewahrt, wenn jede Bartei ihre einseitige Erklärung unterschreibt und die Erklärungen in dieser Beschaffenheit aneinandergereiht werden, oder wenn die eine Partei ledig-lich den Teil der Urkunde unterschreibt, welche ihre einseitigen Erklärungen enthält, und nur die anbere Bartei ben gesamten Bertrageinhalt unterzeichnet; baher genügt es auch nicht, wenn beispielsweise bei einem Mietvertrage gemäß § 566 der Nieter den Bertragsantrag des Bermieters auf gleicher Linie mit dessen Namenszug unter Voranstellung des Wortes "Einverstanden" unterschreibt (RG 105, 62; 87, 188). Die Schriftsorm wird im Falle des § 126 auch nicht durch Aus wech stung von Briefen gewahrt, die nur einseitige Erklärungen enthalten (NG 59, 245; 68, 186; 95, 34), auch dadurch nicht, daß der andere den Empfang des Bestätigungssichreibens bestätigtigt (NG 15. 2. 07 III 361/06). Anders im Falle des § 127.

Abf 3 bezieht sich nicht nur wie § 177 Abf 1 FGG — auf die Beurkundung von Rechtsgesichten, sondern auf gerichtliche oder notarielle Beurkundungen jeder Art, mithin auch auf laste des hat dasse des Rechtsgesichten von der Rechtsgesicht von der Rechtsgesichten von der Rechtsgesichten

folde, bei benen bas aufgenommene Protofoll nicht unterschrieben zu werben (96 64, 82) ober

borgelesen zu werden braucht (986 76, 194).

# § 127

Die Borfchriften des § 126 gelten im Zweifel auch für die durch Rechtsgeschäft beftimmte fcriftliche Form 1). Bur Wahrung der Form genügt jedoch, soweit nicht ein anderer Wille anzunehmen ift, telegraphische Übermittelung und bei einem Bertrage Briefwechsel 2); wird eine solche Form gewählt, so kann nachträglich eine dem § 126 entsprechende Beurkundung verlangt werden 3). © 1 92 216 2, 93, 94 216 2 II 106; M 1 185, 187; B 1 90, 92 ff., 99 ff.; 6 130 ff.

1. Danach besteht eine Bermutung dafür, daß auch im Falle rechtsgeschäftlich - sei es einseitig (beispielsweise in der Vollmachtsurdunde), sei es vertraglich — vorgesehener Schriftsorm die Grundsäte des § 126 Anwendung finden sollen. Die Vermutung ist beseitigt, wenn die Parteien etwas anderes bestimmen, und es gilt alsdann nicht die Formvorschrift des § 126, sondern dos Bereinbarte. Wer solche abweichende Abmachungen behauptet, hat für sie die Beweislast (NG Barn 1910 Nr 368). Über die Zulässigkeit einer Herfellung der Namensunterschrift des Ausstellers einer Urkunde im Bege der mechanischen Vervielsätigung s. NG 106, 330 und 125, 68, aber auch 23 1927, 864 (anders im Falle des § 126 s. dort A 3). Sah 1 des § 127 hezieht sich nur auf die Erklärungsform, dagegen nicht auch auf eine eine verabredete übersendungsform halten verabredete übersendungsform halten verabredete übersendungsform bestellt verabredete verab Abersendungssorm, beispielsweise eines Briefes mittels "Einschreibens" (NG 77, 70). Die §§ 126, 127 greifen auch Plat hinsichtlich eines schiedsgerichtlichen Ansprucks, wenn seine Schriftlichkeit bedrungs bedungen ift (RG 328 1911, 412 15). Bultigfeit einer Lebensversicherung, bei der der Bersicherungsantrag von dem Bevollmächtigten des Antragstellers nur mit dem eigenen Namen unterschrieben ist, f. R6 39 1927, 6542. — Über bertragliche Beseitigung bes Formersorbernisses vgl. § 125 21 4 (R6 398 1911, 9413). Ubrigens können mündliche Nebenabreden trop entgegenstehender Bestimmung des schriftlichen Bertrags wirtsam getroffen werden, selbst wenn die Beteiligten sich der Abweichung von dem schriftlichen Bertrage nicht bewußt sind; vorausgesett ist nur, daß

Ar 113). — Auf Prozeßhandlungen, wie etwa den Widerruf eines Prozesvergleichs, der nach Bereinbarung durch Anzeige zu den Gerichtsakten geschehen soll, findet § 127 keine Anwendung; es genügt, wenn die Unzeige in prozefrechtlich einwandfreier Form erfolgt (96 135, 338). 2. Das Gesetz sieht hier für den Fall nur gewillkürten Formzwangs in Abweichung von dem Falle gesetlichen Formersorbernisses (§ 126 A 4) zwei Erleichterungen vor, indessen wiederum nur unter der Voraussetzung, daß aus den etwaigen Parteiabreden nicht ein anderer Wille zu

nach ihrem Willen die Abreben neben dem schriftlichen Bertrage gelten sollen (NG Seuffu 77

entnehmen ift. Es läßt nämlich zur Bahrung der Schriftform auch zu: a) telegraphische fibermittlung b) bei einem Bertrage Briefwechsel. Das aufgegebene Telegramm braucht die Form bes § 126 nicht zu erfullen; benn bas Gefet fett nur die "Ubermittlung einer Erflärung" voraus. Daher ist insbesondere die Abgabe der Namensunterschrift auf dem aufgegebenen Telegramm nicht erforderlich (a. A. Dertmann Anm. 3a a). Beim Briefwechsel dagegen handelt es sich um den Austausch von schriftlichen Erklärungen, und daher liegt hier kein Grund vor, von dem Erfordernisse der Unterschrift gleichfalls abzusehen; a. M. Staubinger A 2b; Planck Anm. 2. Die Bulaffung des Briefwechsels als einer Form des schriftlichen Vertragsschlusses will eine Abweichung vom Regelfalle offenbar nur insoweit geben, als nicht, wie im Falle des § 126 Abf 2, Unterzeichnung beiber Teile auf berfelben Urkunde ober wechselseitige Unterzeichnung ber mehreren Urkunden verlangt wird. Filt die Ansicht, daß das Gesetz die Formfreiheit im gegebenen Falle noch weiter begunftigen wolle, findet sich dagegen in der vorliegenden Bestimmung feine Stupe. Die Briefe, durch die ein Bertrag geschlossen wird, mussen also von den Vertragsteilen oder ihren zum Abschluß bevollmächtigten Bertretern unterschrieben werben. Im Falle ber Gesamtvertretung (Gesamtprotura) genügt jedoch unter Umständen die Unterschrift eines der mehreren Bertreter (RG 106, 268). — Die vereinbarte Form der Kundigung mittels "eingeschriebenen Briefes" wird dadurch ersett, daß der Gegner von dem Inhalte der die Kündigung enthaltenden Klageschrift Kenntnis erhalt (96 77, 70). Das gleiche muß gegebenenfalls allemal gelten, wenn der Gegner von dem Inhalte eines ihm zugegangenen Kundigungsschreibens sonst irgendwie Kenntnis nimmt, da die Ausbedingung eines eingeschriebenen Briefes lediglich die Gewähr dafür bieten foll, daß dem Gegner die Kündigung zugehen werde. — Der Briefwechsel genügt nicht, wenn es sich um ein Abkommen im Sinne bes § 566 (Mietverlängerung für mehrere Rahre) handelt (vgl. RG Warn 1919 Nr 163).

3. Die nachträgliche Beurtundung, in der Form des § 126, dient nur noch dem Beweisstwecke. Da beim Briefwechsel seder Teil der Empfänger ist, kann auch seder Teil die Beurkundung verlangen. Behauptet der Beklagte, daß ein Bertrag nicht zustande gekommen sei, weil die Beurkundung vereindart sei, so muß der Kläger beweisen, daß der Bertrag auf die von ihm behauptete Art zustande gekommen sei, wobei für den Tatrichter möglicherweise genügt, wenn dargetan wird, daß der vom Kläger behauptete Vorgang von einem derartigen Vorbehalt nichts

erkennen lasse (986 398 1919, 3043; Warn 1913 Nr 44; vgl. § 127 A 3).

# § 128

Ist durch Gesetz gerichtliche oder notarielle Beurkundung eines Vertrags vorgeschrieben, so genügt es, wenn zunächst der Antrag und sodann die Annahme des Antrags von einem Gericht oder einem Notar beurkundet wird 1) 2).

E II 106a; M 1 186 ff.; 3 814; 4 811 ff., 972; 5 816; B 5 443 ff.

1. Diefe Bestimmung hat ausdrücklich nur den Fall vor Augen, daß gerichtliche oder notarielle Beurtundung (nicht bloge Unterschriftsbeglaubigung gemäß § 129) eines Bertrags erforberlich ift, und daß dieses Formerfordernis auf gefehlicher Borschrift beruht. Das trifft zu bei ben Fallen ber §§ 311, 312, 313, 518, 1491, 1492, 1501, 1516ff., 1730, 1748, 2033, 2282, 2291, 2296, 2348, 2351, 2352, 2371, 2385. In den Fallen der §§ 925, 1015, 1434, 1750, 1770, 2276, 2290 ift gleich zeitige Beurfundung vorgeschrieben (vgl. auch § 182 DGB). — Gegebenenfalls sieht das Gesetz hier zur Erleichterung die getrennte (sutzeffive) Beurtundung vor. Erforderlich für das Buftandekommen bes Bertrags ift banach grunbfahlich weber, daß die Beurkundung in Gegenwart beiber Teile erfolgt, oder daß ihre beiberseitigen Erklärungen zusammen (simultan) beurkundet werden, noch daß fie wechselseitig ausgetauscht werden. Der Vertrag tommt im Falle bes § 128 vielmehr zustande schon mit Beurkundung der Annahme. Erforderlich ist auch nicht einmal, daß die notarielle Urkunde über das Angebot bereits durch die Unterschrift des Notars vollzogen und fertiggestellt war, bevor die von dem Antragenden unterschriebene Erklärung bem andern Teile zugeht. Daher ist die Form bes § 128 auch dann gewahrt, wenn der Notar die beiderseitigen Erklärungen der beiden Vertragsparteien ohne ihre gleichzeitige Anwesenheit in nur einem Protofolle nacheinander aufnimmt und das Protofoll erst demnächst vollzieht (RG 69, 130 betreffs eines Erbverzichtsvertrags; JB 09, 272<sup>5</sup> betreffs eines Grundstückveräußerungsvertrags). Streitig. Selbstverständliche Voraussetzung ist stets, daß die beiderseitigen Erklärungen einander entsprechen (RG 52, 433), und daß die eine von ihnen als Antrag, die andere als Annahme aufgesaft werden fann (RG JW 09, 13918). Der Regelfall des § 128 liegt dann nicht vor, wenn eine Frift für die Annahme geseth worden ift. Denn die Frist fann in der Regel nur dann gewahrt sein, wenn die Annahme erstätzung dem Antragenden fristgerecht so zugegangen, daß er über die Entschließung des andern rechtzeitig unterrichtet worden ist (RG JW 03, 3136 und RG 49, 127ff.) Verlindes kiewisher unch des nöheren § 152 V 1. Redgef allein das Versprechen 49, 127ff.). Bgl. indes hierüber noch des näheren § 152 A 1. — Bedarf allein das Versprechen der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung, wie bei der Schenkung (§ 518), so genügt die Beurfundung diefer Erflärung.

Die Buftandigteit gur Beurfundung und bas Berfahren bei öffentlichen Beurfundungen regeln fich nach ben §§ 167ff. Fod. Aber bie Berfahrenserforberniffe, wenn ber gerichtlichen oder notariellen Berhandlung eine privatschriftliche Urkunde als Anlage beigefügt wird, vgl. § 313 A 3. Die in § 177 Abs 1 Sah 2 FG sowie die in § 2242 Abs 1 Sah 2 erforderte Feststellung durch die Urkundsperson, daß das Protokoll vorgelesen, von den Beteiligten genehmigt und eigenhändig unterschrieben worden ist, gehört nicht zu densenigen Teilen des Krotofolls, die den Parteien vorgelesen, von ihnen genehmigt und unterschrieben werden mussen, es tann daher die Feststellung auch nachträglich wirksam nachgeholt werden (NG 79, 368). Durch den unter das Protofoll gesetzten Bermerf "vorgelesen, genehmigt, unterschrieben" wird sestenten bas Protofoll gesetzten Bermerf "vorgelesen, genehmigt, unterschrieben" wird sestenten beit das auch die dem Protofolle beigesügten Anlagen mit verlesen worden sind, weil diese cinen Teil des Protofolls darstellen (NG 54, 195; 61, 145; 71, 320; 96, 181). Byl. auch § 313 U.3. — Der Art 141 EG macht einen Borbehalt sür die Landesgesetzgebung dahin, daß sie berackt. berechtigt ift, nach ihrer Bahl entweder nur die Gerichte ober nur die Notare für zuständig zu erfloren. Rach Art 142 EG bleiben bie landesgeseplichen Borschriften, wonach in ben Fällen ber §§ 313, 873 Abf 2 zur Beurkundung des Bertrags und ber Einigung auch andere Behörden und Beamte als das Gericht und ber Notar zuständig find, unberührt. Zufreffendenfalls findet § 128 auch hier Anwendung (AG 68, 393). — Aber die einzelnen Landesgesetze vgl. Staudinger A 5 34 § 128.

2. Der § 128 umfaßt an und für sich nicht ben Fall ber rechtsgeschäftlich bedungenen gerichtlichen ober notariellen Beurtundung. Nach richtiger Ansicht wird indessen im Zweisel auch hier, entsprechend der Auslegungsregel in § 127, anzunehmen sein, daß die Karteien die Befolgung ber in § 128 gegebenen Borichrift gewollt haben.

## § 129

Ist durch Geseth für eine Erklärung öffentliche Beglaubigung vorgeschrieben, so muß die Erklärung schriftlich abgefaßt und die Unterschrift des Erklärenden von der zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten oder Notar beglaubigt werden. Wird die Erklärung von dem Aussteller mittels Hand-Beichens unterzeichnet, so ist die im § 126 Abf 1 vorgeschriebene Beglaubigung des Handzeichens erforderlich und genügend 1).

Die öffentliche Beglaubigung wird durch die gerichtliche oder notarielle

Beurtundung der Erklärung erfent 2).

€ II 125: B 6 130 ff.

1. Offentliche Beglanbigung. Gegenstand ber Beglaubigung ift allein bie Ramensunterschrift ober die Unterzeichnung mittels Handzeichens. Die Beglaubigung umfaßt daher nicht auch die urfundliche Erklärung. Die Eigenschaft als öffentliche Urkunde im Sinne des § 415 8BD bat wirking hat mithin auch nur der Beglaubigungsvermerk, nicht aber auch die Urkunde im übrigen. Da nur die "Unterlehrist" oder die "Unterzeichnung" zu beglaubigen ist, so bildet auch die Blankett-unterschrift eine genügende Grundlage für die Beglaubigung. Denn nach § 183 Abs 2 FGG erfolgt die erfolgt die Beglaubigung durch einen unter die Unterschrift zu sehenden Bermert, und eine beglaubigte Unterschrift fann als solche auch dann schon vorhanden sein, wenn der Wortlaut der Arfunde erst nach der Beglaubigung der Unterschrift über diese gesetht wird. Die Beglaubigung hat endlich auch allein den Awed, öffentlichen Glauben für die Echtheit der Unterschrift zu erbringen. Zu bescheinigen, welche Erklärung der Unterschreibende hat abgeben wollen, liegt bagegen. dagegen außerhalb der Aufgabe des Beglaubigungsvermerks (vgl. über die entgegengesetzten Ansichten Dertmann § 129 A 1 und Staudinger A 3; Pland A 1). Soweit nachträglich der Inhalt der Urfunde mit Wissen und Willen des Urhebers abgeändert wird, bedarf es keiner miederkeit und Willen des Urhebers abgeändert wird, bedarf es keiner wieberholten Beglaubigung (RG 60, 397). — Falle, in benen das Geset öffentliche Beglaubigung unbedingt verlangt, enthalten beispielsweise die §§ 77, 371, 403, 411, 1035, 1342. In andern Fallen braucht die Beglaubigung nur auf Verlangen zu geschehen (§§ 1154, 1528, 2121 Abs 1, 2215 Abi 2). Die Zuständigleit und das Versahren bei der Beglaubigung bestimmen sich nach den §§ 167, 183, 184 FGG. Rach § 191 a. a. D. bleibt es den Landesgesehen vorbehalten, auch andere Behörden oder Beamte als zuständig zu erklären. 2. Bgl. § 128.

#### § 130

Eine Billenserflärung, Die einem anderen gegenüber abzugeben ift, wird, wenn sie in deffen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkte wirksam, in welchem sie ihm zugeht 1). Sie wird nicht wirksam, wenn dem anderen vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht 2).

Auf die Wirksamkeit der Willenserklärung ist es ohne Einfluß, wenn der Erklärende nach der Abgabe stirbt oder geschäftsunfähig wird 3).

Diese Borschriften finden auch dann Anwendung, wenn die Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben ift 4).

Œ I 74 II 107; M I 156 ff.; B I 68 ff., 330 ff.; 4 131 ff.

1. Der § 130 hat empfangsbedürftige Willenserklärungen (Vorbem 1 vor § 116) im Auge und will die Frage — aber auch nur sie — beantworten, in welchem Zeitpunkte solche bereits abgegebenen, mithin bereits in die äußere Erscheinung getretenen und daher überhaupt bereits vorhandenen Erklärungen sür und wider den Erklärenden wirksam, also bindend, rechtserzeugend oder verpslichtend werden, salls ihre Abgabe in Abwesenheit des Erklärungsgegners ersolgt ist. Alls entschend erachtet das Geset erst den Zeitpunkt des Jugehens der Erklärung wode zugleich als selbstverständliche Voraussetzung gelten nuch, daß die abgegebene Erklärung dem Gegner auch mit Wissen und Willen des Erklärenden zugegangen ist. Läßt beispielsweise der letztere den an den Gegner gerichteten Brief auf seinem Tische liegen, noch unschlüssig, ob er ihn auch wirklich besördern soll, dann kann für ihn der ohne sein Wissen und unschlüssig, ob er ihn auch wirklich besördern soll, dann kann für ihn der ohne sein Wissen und unschlüssig, ob er ihn auch vorde einen genehmigte. Darauf nur kann es nicht antommen, ob etwa die Besörderung auch gerade in der Weise bewertstelligt wurde, wie sie der Erklärende vorgeschen hatte. — Da das Geset den Zugang der Erklärung als maßgebend erklärt, lehnt es damit die "Außerungstheorie" ab und folgt es der "Empfangstheorie" (RG JW 99, 7195). Da anderseits aber zum Begrisse des Zugehens einer Erklärung nicht auch gehört, daß der Adressen sie kernommen hat, so ist zugleich auch die "Vernehmungstheorie" verworsen. Der Empfänger muß sich so behandeln lassen, als ob ihm der Inhalt der Erklärung bekannt geworden sei so ihm der Inhalt der Erklärung bekannt geworden sei schannt geword

Der Begriff bes Zugehens. Nach dem zugrunde liegenden Rechtsgedanken ift die Unforderung bes Gesets erfüllt, wenn die Erklärung berartig in den Bereich des Erklärungsgegners gelangt ift, daß es ausschließlich an ihm lag, ob er sie "vernehmen" — kennen lernen — wollte oder nicht (RG 50, 191), ober daß er über die Urkunde die Berfügungsgewalt erlangte (RG 96, 274; 398 1914, 8632). Boraussehung ist babei also auch, daß die urkundliche Erklärung dem Erklärungsgegner unter solchen Umständen zuging, daß er von ihr alsbalbig Kenntnis zu nehmen voraussichtlich in der Lage war (vgl. 96 50, 191; 56, 263; 58, 407; 60, 336; 61, 125). Demgemäß ist insbesondere eine briefliche Erklärung zugegangen schon durch die Ausfolgung des Briefes an den Abressaten, während es gleichgültig ist, ob dieser von seinem Inhalte alsbann auch Kenntnis nimmt (RG 3B 05, 4886). Gine billige Rudfichtnahme auf ben Erklarenden und auf bie Sicherheit des Berkehrs notigen zu der weiteren Auffassung, daß es auch schon genügt, wenn die schriftliche Erklärung dem andern in der Art zugänglich gemacht wurde, daß er zu ihrer Empfangnahme nach ben von ihm im allgemeinen getroffenen Einrichtungen instand gesett worden war, gleichviel ob er das Schriftstud bennachst auch wirklich in Empfang genommen hat ober nicht. Das wird beispielsweise zutreffen, wenn der Brief in einen an der Wohnung angebrachten Brieffasten hineingelegt war (RG Gruch 54, 1127; Barn 1921 Nr 131, welchenfalls ber in ben Raften eines Geschäfts nach Geschäftsschluß eingestedte Brief erft im Zeitpuntte der Biedereröffnung des Geschäfts als zugegangen gelten fann), ober wenn der Brief mit der Post befördert worden ift und der Adressat nach seiner Abmadjung mit der Ausgabestelle seine Postsachen abzuholen hat; oder wenn der Brief einem Familienangehörigen oder einem Dienstboten in der Wohnung des Abressaten abgeliefert worden ist (MG 60, 336; 50, 191; 56, 262; 58, 406). Eine Einschreibesendung, die bei Abwesenheit einer empfangsberechtigten Berson in der Wohnung des Empfängers nicht zugestellt werden konnte, ist diesem auch nicht damit zugegangen, daß der Postbote bestimmungsgemäß eine Benachrichtigung zurudlaßt, die befagt, daß die Sendung für den Empfänger auf dem Postamt niedergelegt sei (RNG Gruch 73, 61). Uber die Frage, wann ein Schreiben mit zweiselhafter Anschrift dem wirklichen Empfänger zugegangen ift, f. RG 125, 68. Dagegen gilt ein Brief, dessen Annahme der Abressat verweigert, nicht als diesem zugegangen (986 110, 34). — Falls sich der Erklärende zur Entgegennahme und weiteren Übermittlung ber Erklärung an den abwesenden Erklärungsgegner einer folchen Mittelsperson bedient, die nicht ein empfangsberechtigter Vertreter des Genannten ist (§§ 164 Abs 3, 28 Abs 2, Bereine, und § 86, Stiftungen betreffend), wird es in der Regel ausreichen, wenn die Erklärung zu dem angegebenen Zwede mündlich an einen hausgenossen des Erklärungsgegners oder den Wohnungswirt abgegeben wird (986 50, 192; 60, 334; 61, 125). Desgleichen, wenn ein Brief im Kontor eines Raufmanns an einen Angestellten, ober im Geschäftszimmer eines Rechtsanwalts an einen Schreiber abgeliefert wird (NG 19. 3. 08 V 343/07). Auch eine Depesche ift erst bann zugegangen, wenn bem Empfänger vom Amte bie Möglichkeit eröffnet worden ift, von ihr Kenninis zu nehmen, und bas tann auch badurch bewirtt werben, daß ber Inhalt der Depesche einem Familien- oder haushaltsmitgliede burch den Fernsprecher zugesprochen

wird (RG 105, 256; 97, 336). Rur ift Boraussetzung für die Anwendbarkeit aller jener Grundfabe stets, dan der Erklarende bei der Bahl des Mittels die im Berkehr übliche und der Sache nach gebotene Sorgfalt angewendet hat. So wird er im Falle mundlicher Bestellung an eine Mittelsperson, wo die Gefahr unrichtiger ober verabsaumter Bestellung erfahrungegemäß befeht und jebenfalls in höherem Mage besteht, als wenn es sich um die Bestellung eines Briefes handelt, überdies zu prüfen haben, ob die Mittelsperson auch geeignet und fähig ist, die Erklärung punktlich und richtig weiterzugeben. Wird biesem Erfordernisse entsprochen, bann muß die Ertlarung dem andern selbst dann als jugegangen gelten, wenn die Bestellung an ihn wider Erwarten unterblieben ift. hat fich ber Erflärende bagegen einer ungeeigneten Berfonlichkeit als Mittelsperson bedient, dann ist im vorausgesetzten Falle die Erklärung nur im Falle wirklich ausgeführter richtiger Bestellung zugegangen (NG 60, 336). Willenserklärungen, die mittels eines Fernsprechers in das Kontor eines Raufmanns in beffen Abwesenheit gelangen, geben ihm in bem Augenblide gu, in bem fie von einem bagu Befugten entgegengenommen werben, als welcher in ber Regel jeder taufmannische Angestellte bes Kontors gemaß § 377 56B anzusehen ift (RG 102, 296). Über Massenfundigungen durch Aushang an der für Bekanntmachungen bestimmten Tafel einer Fabrit f. RIG 1, 283. — Grundsäglich ift endlich nur von ben gewöhn= lichen Berhältnissen auszugehen, unter benen ber Erflärungsgegner bie Erflärung hatte wirtlich vornehmen oder in Empfang nehmen können. Wenn er lediglich wegen Abwesenheit (Ferienreise) oder durch Krantheit an Bernehmung ber Erklärung gehindert wurde, oder falls er die Renntnisnahme gestiffentlich oder auch nur schuldhaft gehindert hat, etwa weil er die Berlegung der Wohnung ober der Geschäftsräume dem Absender nicht angezeigt, auch die Bostbehörde nicht benachrichtigt hatte, wird die Erklärung unter ben erörterten Boraussegungen bennoch ale ihm rechtzeitig zugegangen anzusehen sein (AG 60, 336; 58, 406; 95, 317; s. auch DLG 44, 120; 23 1927, 9254), so daß der Erklärungsgegner auch die Beripätung des Zugangs nach Treu und Stauben nicht zu seinem Vorteile geltend machen tann (RG 95, 317; f. aber auch RG 28 1925, 4701). Hat ber Erklärungsgegner die Entgegennahme einer durch Fernsprecher zu erwartenden Unnahmeerklärung durch fein Berichulden unmöglich gemacht, fo muß er die beshalb auf andere Beise verspätet zugegangene Erflärung als rechtzeitig gegen sich gelten lassen (96 28 1925, Freilich darf anderseits auch ber Erklärende nicht darauf ausgehen, Die Abwesenheit ober die Wahrnehmungsunfähigkeit des andern zu benuten. Ist veradredet, daß eine Erklärung (Annbigung) nur dann rechtswirksam sein sollte, wenn sie mittels eines eingeschriebenen Briefes erklärt worden, bann tann als Zwed ber Bereinbarung nur gelten, bag ber Zugang ber Erflärung gewährleistet und baher der Brief bem Erflärungsgegner (ober seinem Bertreter) personlich ausgehandigt werden foll. Nicht aber ist der Erklärung mittels eingeschriebenen Briefes Die Bedeutung eines Formalatis beizulegen. Daher tann der Erklärungsgegner, wenn ihm die Erklärung überhaupt nur auf irgendeine Beise rechtzeitig zuverlässig befanntgeworden ist, nicht den Mangel des eingeschriebenen Brieses vorschützen (NG 77, 70). Ein Geschäftsmann, der mit dem Eingang entschender Erklärungen auf Grund eines Vertragsverhältnisses (Künbigung eines Anstellungsvertrages) zu rechnen hat, muß im Falle einer Reise ber Postbehörbe eine gur Empfangnahme von (eingeschriebenen) Briefen befugte Berson bezeichnen; sonft gilt ein nach feiner Abreise eingegangener, bem Absender gurudgegebener Brief als ihm am Gingangstage jugegangen (RG HR 1928 Rr 1397). Willenserflärungen gegenüber einer Behörhe muffen ben zum Empfang ermächtigten Organen zugeben. Werden fie andern übermittelt, so gelten fie erst bann als ber Behörbe zugegangen, wenn sie, worauf ber Erklarenbe teinen Anspruch hat, an die zuständigen Organe weitergeleitet sind (96 9. 12. 24 II 125/24). Der Preis der Personen ober Amisstellen, bei benen eine Erklärung eingereicht werben fann, ist aber vielfach größer als der Kreis derer, die sonst zur Bertretung einer Körperschaft berufen find. Mit ber Ginrichtung einer Diensiftelle zur Entgegennahme gewisser Schriftftude übernimmt die Körperschaft im allgemeinen auch die Gewähr dafür, daß sie von dort alsbald im Dienstwege an die Amitsstelle gelangen, welche die Rechtsfolgen aus der eingegangenen Erklärung zu ziehen hat. Dit bem Eingang bei jener Dienststelle ist baher nicht nur die Erklärung als ber Körperichaft zugegangen anzusehen, sie kann sich nach Treu und Glauben in ber Regel auch nicht auf bie Untenntnis des Inhalts berufen (AG 135, 247). — Der Begriff des Zugehens ift ein Rechtsbe griff, und daher ist die Eideszuschiebung hier unzulässig (NG Warn 09 Nr 271). — Zulässig find besondere Bereinbarungen darüber, unter welchen Boraussegungen das Erfordernis des Bugebene als erfüllt gelten foll; dann entscheibet nicht der gesetliche Begriff, sondern der Inhalt ber Bereinbarung (RG 108, 91). Die Beteiligten können auch wirkfam bereinbaren, daß ein bon A mit B zu fuhrender Briefwechsel auch als von A mit C geführt gelten soll (RG 4. 7. 24 VII 683/23)

Bienohl der § 130 ausdrücklich nur von den unter Abwesenden erfolgenden Erklärungen spricht, ift Sak 1 entsprechend auch bei Erklärungen unter Anwesenden verwendbar. Eine schriftliche Erklärung insbesondere ist auch unter Anwesenden erst "abgegeben" durch ihre Aberreichung und wirksam erst geworden in dem Zeitpunkte, in welchem sie dem Erklärungsegner "zuging", regelmäßig also erst in demjenigen, in dem er das ihm angebotene Schriststuck

tatsächlich in seine Versügungsgewalt gebracht hat (NG 61, 415). Sie gilt im Sinne des § 147 als eine einem Abwesenden gegenüber abgegebene Erklärung (NG 83, 106). Hätte indessen der Erklärungsgegner die Empfangnahme des dargebotenen Schriftstüds gestissentlich unterlassen, um das Wirkamwerden der Erklärung zu hindern, dann müsste die Erklärung krozdem als rechtzeitig zugegangen gelten (vgl. oben NG 60, 336). Im Verkehre mittels eines Fernsprechers ist nur die "von Person zu Person", d. h. seitens des Erklärenden unmittelbar dem Adressaten gegeniber erfolgende Erklärung eine solche unter Anwesenden (NG 90, 166). Bgl § 147 Anm 1 Abs 2. Andernsalls handelt es sich um eine Erklärung unter Abwesenden unter Verwendung einer Mittelsperson zur Weiterbestellung (NG 61, 126), wobei die sonstigen hier einschlägigen, oben dargelegten Regeln Platz greisen. — Ausnahmen von § 130 in § 121 Abs 1 Sat 2.

2. Durch rechtzeitigen **Widerru**f beseitägt der Erklärende schon die "Abgade" der Erklärung, und rechtlich möglich ist sum Wirksamwerden seiner Erklärung seine Vindung noch nicht eingetreten ist (§ 145 V 2). Entscheidend ist
der Zeitpunkt des Zugehens des Widerruss und nicht erst der der kenntnisnahme (NG 60, 334;
91, 62). — Die dem Erundbuchamte gegenüber erklärte Eintragungsbewilligung wird durch
deren Zustellung an den Begünstigten unwiderrussen, die Eintragung muß daher auf den
Untrag des Begünstigten auf Erund der bei den Erundakten zurückgebliedenen Urschrift auch

trop eines etwaigen nachträglichen Widerrufs erfolgen (NG 8. 4. 11 V 402/10).

3. Diese Bestimmung will nur die Annahme ausschließen, als machten die bezeichneten Vorgänge, Tod oder Eintritt der Geschäftsunfähigkeit, bzw. beschränkte Geschäftssähigkeit, des Erstlärenden nach Abgade der Ertlärung diese wirkungslos. Sie bezweckt dagegen nicht, dem Erben oder dem gesetlichen Bertreter des Ertlärenden das ihnen nach allgemeinen Nechtsgrundsäpenzusehende Recht des Widerruß zu nehmen. Anderseits besagt die Vorschrift auch nicht, daß die Ertlärung unter den gegebenen Voraussehungen wirksam werde auch ohne ihren Zugang; oder etwa, daß ein Vertragsantrag nicht der Annahme bedürfe (NG 64, 246).

4. Abs 3 macht die Grundsätze des Abs 1 u. 2 anwendbar für alle Fälle, in denen eine Behörde als der Erklärungsemhsänger tatsächlich in Betracht kommt, mag es sich um eine empsangsbedürftige Erklärung gehandelt haben (vgl. §§ 875, 876, 880 u. a.) oder nicht (§§ 376, 928, 976 u. a.). Das Gericht kann bei einem Bertragsschlusse, der durch seine Bermittlung zustande kommt (Erbesauseinandersetzung), für die Empsangnahme der Erklärungen der Abwesenden auch

als Vertreter aufgefaßt werben (RG Warn 08 Nr 188).

# § 131

Wird die Willenserklärung einem Geschäftsunfähigen gegenüber abgegeben,

so wird sie nicht wirksam, bevor sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht 1).

Das gleiche gilt, wenn die Willenserklärung einer in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person gegenüber abgegeben wird 1). Bringt die Erklärung jedoch der in der Geschäftsfähigkeit beschränkten Person lediglich einen rechtlichen Vorteil oder hat der gesetzliche Vertreter seine Einwilligung erteilt, so wird die Erklärung in dem Zeitpunkte wirksam, in welchem sie ihr zugeht 2) 3).

Œ I 66 II 107; M I 139 ff.; B I 62 ff., 71 ff.; 6 132 ff.

1. Ein Geschäftsunfähiger ober ein beschräutt Geschäftssähiger (§§ 104, 106, 114) vermag abgegebene Willenserklärungen nicht mit der Wirkamkeit entgegenzunehmen, daß sie damit als zugegangen (§ 130 A 1) gesten könnten. Das muß sowohl dei Erklärungen unter Abwesenden wie unter Anwesenden gesten. Daß auch die Abgabe der Erklärung wirkam nur gegenüber dem Verkreter erfolgen kann, folgt aus den allgemeinen Grundsähen.

2. Diese Ausnahme sindet ihre rechtliche Grundlage in den §§ 107 u. 183.

3. Falls sich der Erklärungsempfänger nur im Zustande der Bewustlosigkeit oder vorübergehender Geistesstörung befindet (§ 105 Abs 2), greift § 131 nicht Blat, da solche Versonen nicht zu den Geschäftsunsähigen gehören. Grundsählich fann mithin solchen Personen eine Willenserklärung mit Rechtswirksamkeit zugehen. Man wird aber im allgemeinen annehmen müssen, daß eine Willenserklärung, die wissenklich einem Bewustloßen gegenüber mündlich abgegeben wird, rechtlich nicht als abgegeben gelten darf, da der Erklärende gar nicht damit rechnen kann, daß seine Erklärung dem andern zugehe. Anders ist die Sachlage bei schriftlichen Erklärungen, da solche zur Verfügung des Abressanden verbleiben und dieser daher von ihrem Inhalte nach Wiedererlangung des Bewustseins Kenntnis nehmen kann.

### § 132

1) Eine Willenserklärung gilt auch dann als zugegangen, wenn sie durch Bermittelung eines Gerichtsvollziehers zugestellt worden ist. Die Zustellung erfolgt nach den Vorschriften der Zivilprozespordnung.

Befindet sich der Erklärende über die Person dessenigen, welchem gegenüber die Erklärung abzugeben ist, in einer nicht auf Fahrlässigkeit beruhenben Unkenntnis oder ist der Aufenthalt dieser Person unbekannt, so kann die Tustellung nach den für die öffentliche Zustellung einer Ladung geltenden Vorschriften der Zivilprozesordnung erfolgen. Zuständig für die Bewilligung ist im ersteren Falle das Amtsgericht, in dessen Bohnsitz der Erklärende seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzs seinen Aufenthalt hat, im letzteren Falle das Amtsgericht, in dessen Bezirke die Person, welcher zuzustellen ist, den letzten Wohnsitz oder in Ermangelung eines inländischen Wohnsitzes den letzten Ausenthalt hatte.

E I 75, 76 II 108; M I 160 ff.: B I 73 ff.

1. Der § 132 gibt ein praktisch bedeutsames, sachlich vollwertiges Ersasmittel für den Zugang einer Willenserklärung in der Zustellung. Das Geset drüdt sich zwar nur dahin auß, daß eine Willenserklärung "auch dann als zugegangen gelte", wenn sie zugestellt werde. Der dahinterliegende eigenkliche Rechtsgedanke ist aber der, daß eine abgegedene Willenserklärung, ohne daß es auf ihr Jugehen im gewöhnlichen Sinne (§ 130 A 1) ankommt, schon durch die Tatsache ihrer Zustellung wirksam werden kann (vgl. die §§ 181, 182 BPD). Der Zeitpunkt der Zustellung ist alsdann auch der des Wirksamwerdens der Erklärung. Dabei dient die Zustellung durch Vermittung eines Gerichtsvollziehers als allgemeines, ausnahmslos verwendbares Ersasmittel, die öffentliche Zustellung dagegen nur als ein ausnahmsweige gültiges (§§ 2035 BPD), No Gruch 45, 1025; § 176 BPD). Zu bewilligen hat die öffentliche Zustellung in diesen Källen nach den einschlägigen Vorschriften der PPD, wonach sich zustellung richtet sich in beiden Källen nach den einschlägigen Vorschriften der PPD, wonach sich zugleich auch der Zeitpunkt der bewirkten Zustellung bestimmt. Bgl. für den Regelfall die §§ 167, 169—173, 180—184, 186—191, 193—195, 199, sür den Ausnahmesall die §§ 204—207 BPD. Nicht zugelassen in Abs 1 die Zustellung durch Vermittlung einer Geschäftsstelle (§ 196) und ebensowenig die Zustellung durch Ausgade zur Post (§§ 192, 175 BPD).

## § 133

Bei der Auslegung 1) einer Willenserklärung ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften 2).

E 1 73 II 90: W 1 154 ff : W 1 68.

Lungade der Auslegung einer Villendertlätung ist es, deren Inhalt und Tragweite so seltzutellen, daß ein Zweitel mehr besteht, daß mithin im Falle schriftlicher Erklärungen sogar für die sonst regelmäßig geltende Vermutung der Vollsändigkeit und Richtigkeit der Vertragsturdende kein Raum übrig bleibt (NG 62, 49; 7. 2. 07 Vl 290/06; vgl. auch § 125 A 6). Ziel der Auslegung ist die Ersorichung des wirklichen Villend Koch 5, 10), er muß aber in der Erklärung seinen Ausdruck gesunden haben, und zwar so, wie die Erklärung nach Treu und Glauben zu verstehen war (NG Ind) und zwar so, wie die Erklärung nach Treu und Glauben derstehen war (NG Ind) und zwar so, wie die Erklärung gem auch der wille dabgegebene Erklärung seine. Denn eine Willendserklärung, die das Gegeben voraussseht, liegt so lange überhaupt nicht vor, als der Wille ver ein innerer geblieben ist. Mit der Ermittlung bessehen was der Erklärende etwa außerhalb der abgegebenem Erklärung, zwäß siden ihr, set es im Widerspruche zu ihr, beabsichtigt hat, dat es mithin die Auslegung gemäß § 133 überhaupt nicht zu tum (NG Warn 1912 Kr 3; 1913 Kr 395; 1914 Kr 36; 1932 Art 774), und im Sinne des § 133 (anders gemäß § 157; vgl. dort Unm 1) darf daher ihr Zweck auch niem als eine Villendsergänzung seinäß § 157; vgl. dort Unm 1) darf daher ihr Zweck auch niem als eine Villendsergänzung seinäß § 157; vgl. dort Unm 1) darf daher ihr Zweck auch niem als eine Villendsergänzung seinäß § 157; vgl. dort Unm 1) darf daher ihr Zweck auch niem als eine Villendsergänzung seinäß kann 1912 Kr 3; 1913 Kr 395; 1914 Kr 36; 1932 auch niem als eine Villendsergänzung sein. Innale eine Auslegung zu dere Erklärung zu beseitsche Unschalt gewollt habe, ober dehauptet, infolge Irrtums etwas erklärt zu haben, was sie nicht wahrhaft gewollt habe, der kann 1912 Kr 3; 1914 Kr 3; 1915 Mr 70, 393; vgl. dazu § 119 A 4), für die Auslegung sie dein Kraum. Denn andernfalls würde es sich wiederum nur darum handeln, an Setle des erklärten Willendsser einen andern Auslegungsfähigkeit einer Willendserkläru

HRR 1928 Nr 206). Unbenommen ist freilich der Partei der Nachweis, daß sich die beurkundete Erklärung mit bem Willen beider Parteien nicht bedt (RG Gruch 56, 1054; Warn 1912 Nr 288 u. 330). Auch darf sich keine Bartei auf die Mehrbeutigkeit einer Erklärung berufen, wenn sie den n. 530). Auch dut ficht keine pattet und der geneint der beine benn sie muß die Erklärung alsdamn wirklichen Willen der gegnerischen Erklärung erkannt hatte; denn sie muß die Erklärung alsdam so gegen sich gelten lassen, wie sie gemeint war (NG JB 18, 765<sup>1</sup>). Das Kechtsleben erfordert unbedingt derartige Schranken der Auslegungsfähigkeit. Ift also eine Willenserklärung klar und zweifelsfrei, so ist sie selbst dann nicht auslegungsfähig, wenn sie gegen Treu und Glauben verstößt (RG 82, 316). Denn auf eine klare und unzweideutige Erklärung muß man sich verlassen können. Demgemäß ist es auch ein seitste und unzweideutige Stilatung muß man sind verlassen komen. Demgemäß ist es auch ein seitstehender Grundsab, daß jede Partei ihre Erklärung in dem Sinne gegen sich gelten sassen muß, in dem sie von der andern Partei nach Treu und Glauben und nach der allgemeinen Aufsassung des Verkehrs verstanden werden konnte, während dem Erklärenden, der dehauptet, irrtimilig eine unzutressende Erklärung abgegeben zu haben, nur die Ansechtung übrigbleibt (NG 67, 433; 68, 128; 86, 88; 88, 428; 91, 426; JW 1911, 874; Warn 09 Ard 75; 1912 Ard; WK 1929 Ard 368) —, weldzer Erundsab auch gegenüber Bescheiden von Behörden Platz greift (NG 95, 297; 96, 303; JW 1913, 6971). Des sitt auch bei Killschmeinen der durchschillssie Sandlungen abgegehopen Willsch 69717). Das gilt auch bei stillschweigenden, durch schlussige Handlungen abgegebenen Willenserklärungen, so daß auch hier auf stille Borbehalte nichts zu geben ist (RG 68, 128; JW 1915, 192, betreffend den Berzicht des Konkursgläubigers auf sein Absonderungsrecht). Bgl. auch § 154 A 1 und § 157 A 1 a. E. Die dargestellten Auslegungsgrundsätze treffen namentlich zu, wenn ber Bertrag unter Abwesenden durch Schriftwechsel abgeschlossen ist; der Empfänger der schriftlichen Erklärung kann diese auch dann so gelten lassen, wie sie nach dem klaren und deutlichen Wortlaute zu versteben ist, wenn er erkennt, daß die Erklärung dem Interesse des Erklärenden zuwiderläuft, und dieser ift an sie gebunden (RG Warn 1912 Rr 330). Ein Kaufmann, ber es duldet, daß Postkarten oder Blankette mit seiner Firma zu wichtigen geschäftlichen Mitteilungen von seinen Angestellten ohne Sandlungsvollmacht verschidt werden, muß diese Erklärungen nach Treu und Glauben als seine eigenen gelten lassen (RG 105, 185). — Grundsählich kommt also bem Wortlaute einer Erklärung auch insoweit eine wesentliche Bedeutung bei der Auslegung zu, als er der Auslegungsfreiheit eine Grenze sett (RG 68, 127; 3B 1910 S. 603 u. 1052). Aber auch bann entbehrt eine Erklärung der Auslegungsfähigkeit, wenn sie — zumal die Urkunde auch dann einbegtr eine Etilatung der Ausiegungsfahigteit, wenn hie — zumal die Urtunde — so widerspruchsvoll ober so widersinnig ift, daß darauß überhaupt nicht sestellt werden kann, was gewollt war (NG FW 1910, 801°). Eine lette Schranke sindet die Außlegung an dem Einderständnisse der Parteien. Eine Außlegungssähigkeit besteht nämlich auch dann nicht, wenn die Parteien über die Bedeutung einer Erklärung einverstanden sind (NG Warn 1912 Nr 288; Gruch 52, 929; Seuffu 62 Nr 133; 9. 6. 20 V 131/20), oder wenn einer Partei der Beweiß gelingt (NG 23. 2. 06 VII 265/05), daß über jene Bedeutung Einverständnis geherrscht hat, auch der Erklärungsgegner also die an sich mehrbeutige Erklärung soerstanden hat, wie sie gemeint nur werden der Newardsobung den kann der Krischung des kann der Krischung war (RG JW 1918, 7651); alles freilich nur unter der Boraussehung, daß sich die Deutung der Parteien mit dem Wortlaute der Erklärung noch in Einklang bringen läßt (RG 57, 209; 71, 115; formbedürftigen Rechtsgeschäften tame es nur noch barauf an, ob der Gultigleit ber Nebenabrede nicht der Formmangel entgegensteht, oder ob dieser Mangel nicht etwa (val. § 125 A 6 und § 313 A 4) geheilt worden ist (NG Warn 1912 Nr 4 und 1915 Nr 7).

Die Auslegung ist Sache des Richters, und er darf sich dieser Pssicht nur dann entziehen, wenn er die Ermittlung des Barteiwillens geradezu sür unmöglich bätt (NG XW 1910, 8077). Der eigenen Bürdigung des wirklichen Sachverhalts darf sich der Richter (beispielsweise zur Feststellung, ob eine Einigung zwischen den Parteien zustande gekommen ist) auch dann nicht entziehen, wenn die Parteien widerstreitende Erklärungen vorgebracht haben (NG 95, 102). Er ist an die Behauptungen der Parteien über die möglichen Deutungen des Sinnes einer Urtunde nicht gebunden (NG L3 1930, 513). Jene Verpsichtung hat auch mit der Beweisssürvung und Beweisswürdigung nichts zu tun (NG XW 1915, 650¹). Die Partei anderseits ist nur besugt, dem Richter durch Behauptung bestimmter, außerhalb der auszulegenden Urfunde liegender Tatsachen eine Grundlage sür die Auslegung zu schaffen. In diesem Umfange, aber auch nur in diesem Umfange, siegt ihr auch der Beweis ob und kann sie nur zum Beweise verstattet werden, da die Auslegung selbst eben sedisch Sache des Richters ist, soweit die Auslegungsstatet werden, da die Auslegung selbst eben sedisch Sache des Richters ist, soweit die Auslegungsstatet (vollen) überhaupt vorliegt (NG XW 3C); Seussules der auch untersagt worden, am duch dablichen Sinne zu hasten. Der Richter darf deshalb nicht die einzelnen Ausdorfte und Bendungen pressen, sondern nuß die vorliegenden Erklärungen in ihrer Gesamtheit ins Auge sassen und erwägen, welchen Sinn die zweiselbasse Stelle nach dem ganzen

Busammenhange hat. In erster Line ist der Wortsinn maßgebend, wenn er klar und bestimmt ift (96 398 1910, 1052). Aber unter Umständen ist auch er nicht ausschließlich entscheidend (966 IB 1912, 694). Denn daneben mussen auch der verfolgte wirtschaftliche Zwed des Geschäfts (MG IB 08, 544), die begleitenden Umstände (RG IB 1910, 7228) und hierbei gegebenenfaus auch die gepflogenen Vorverhandlungen berücksichtigt werden (außer den zuvor ange-Jogenen Urteilen auch NG 71 S. 115 u. 223; JB 1906, 117; 1910, 72; Gruch 65, 599), insbesondere bei Fornwerträgen (NG 67, 214; Warn 1917 Nr 288). Die Benutung formloser Rebenabreden zur Auslegung einer formlich abgegebenen Erklarung, die an fich ftatthaft ift (98 59, 219: 62, 48), findet indessen barin ihre Schrante, daß der formlos erklärte Wille in der formlichen Erflärung seinen, wenn auch noch so unbolltommenen Ausbrud gefunden haben mus (Re 57, 204; 71 S. 115 u. 223; 3B 1910, 9983; Warn 1917 Rr 288) und nicht mit ihr in Widerspruch steht. E enticheibet ber erklärte Bille (vgl. § 157 U 3; RG 3B 1910, 9983). Aber erklärt ift auch bas, was sich als selbstverständliche Folge aus dem ganzen Zusammenhange der getroffenen Abreden barftellt (916 Gruch 54, 387). Die Auslegung batf baber feine abstratte, von ber tonkreten Sachlage, von allen tatfächlichen Umftanden und vom Willen ber Parteien absehende fein (RG JW 08, 4764; 09, 3871). Ift beispielsweise in einem Versicherungsvertrage bestimmt, bag bie Bahlung an die "Erben" erfolgen folle, so ift es Auslegungssache, zu ermitteln, ob die als Erben Berufenen ober die tatfächlich zur Erbschaft Gelangenden gemeint sind (RG SeuffA 64 Rr 124; dazu jest § 167 BBG). Empfangsbefenntnisse bei Bewilligung hypothekarischer Darsehen können dahin zu verstehen sein, daß die Darlehnshingabe erst bei der Bestellung der Hypothet stattsinden solle (NG 25. 3. 27 VI 560/26). Der Richter wird sich endlich vergegenwärtigen muffen, daß die Parteien feine Juriften sind, und hat ihren Sprachgebrauch zugrunde zu legen (96 24. 9. 07 III 28/07). Auch besteht keine Vermutung, daß die Parteien Die Gesetze kennen (916 328 03, 3997). Es ift auch nicht Boraussetzung für die Birksamkeit einer Willenserklärung, daß der Erklärende sich der rechtlichen Tragweite des von ihm Erklärten nach allen Richtungen bewußt gewesen ift. oder daß er gar den juriftischen Aufbau gekannt hat; die rechtliche Tragweite einer Willenserklärung zu ermitteln ist vielmehr Sache bes Richters (RG 65, 165; Gruch 55, 104). Enthält das erklärte Rechtsgeschäft alle Merkmale eines Mietsverhältnisses, so ist ein solches begrundet worden, selbst wenn die Parteien sich dessen nicht bewußt gewesen sind und demzufolge eine juriftisch unzutreffende Bezeichnung gewählt haben (RG 30. 3. 06 VII 343/05; JW 1910, 19118), ober ein Verwahrungsvertrag, wenn die Parteien entsprechend statt Verwahrung Leihe Bejagt haben. haben etwa die Barteien im Bertrage von einer bedingten Gultigfeit bes Bertrags gelprochen, so ist doch eine Auslegung dahin zulässig, daß in Wirklichkeit ein Austrittsrecht hat bedungen werben follen (98 7. 5. 21 V 17/21) und haben fie erwiesenermaßen die Berpfändung einer Sphothet beabsichtigt, als verpfändet aber die Sphothekenurkunde bezeichnet, so wird tropbem bie hppothet felbst als verpfändet gelten muffen (vgl. 98 Barn 09 Rr 181). Unter Berpfandung tann eine Sicherheitsübereignung berstanden sein (RG Barn 1910 Rr 448); unter Pfandung des Anspruchs auf Erbauseinandersetung, Pfandung des Miterbrechts (Ro Barn 1911 Nr 139). Der Inhalt eines binglichen Rechtes ift nach seinem Wortlaut und so zu bestimmen, wie ihn jeder der dinglich Verpflichteten und Berechtigten aus der die Grundlage bildenden Urkunde entnehmen muß (NG 131, 167f.; NG HR 1928 Nr 2079; 1931 Nr 398; 1932 Nr 1820). Auslegung von Grundbucheinträgen f. NG HR 1933 Nr 468. Abtretung des Aufpruchs auf Herausgabe von Sachen durch Aushändigung der Lagerscheine s. RG 135, 85. Auch bei der Ausiegung eines Testaments ist bavon auszugehen, daß der Wille des Erblaffers nicht ausbrudlich erflärt ju sein braucht, daß er aber in ber Gesamtheit ber lettwilligen Verfügungen einen wenn noch so unvolltommenen Ausdruck gefunden haben muß (RG 26. 11. 06 IV 212/06). Zur Frage der ergänzenden Testamentsauslegung s. NG 134, 277. Auslegung einer Urkunde, die, im Ausland aufgenommen, neben dem fremdsprachlichen auch einen deutschen Text enthält, 1. NG HP 1928 Ar 303. — Prozessual ist der Richtet an die Ansicht der Barteien gebunden, menn feben dem wenn sie ihren Erklärungen einen bestimmten Ginn geben; weichen sie boneinander ab, jo tann ber Richter auch zu einer britten, von keiner Bartei vorgetragenen Deutung kommen (Re 6. 1. 25 III 305/24). — Besondere Auslegungsregeln gibt bas Geset nicht; insbesondere besagt es nicht, baß unter gewissen Boraussegungen gegen eine ber Parteien (RG 53, 60), insbesonbere gegen bie, der ein Recht eingeräumt worden (NG 7. 10. 07 IV 65/07), und ebensowenig, daß unter besondern Voraussetzungen einschränkend auszulegen sei. Aus Gründen, die in der Sache selbst lieden der Voraussetzungen einschränkend auszulegen sei. Aus Gründen, die in der Sache selbst liegen, wird jedoch eine einschränkende Auslegung am Plate sein bei einem vertraglich abgemachten Strafgedinge (NG FW 04, 1394; vgl. indes auch NG FW 1920, 1371; 1910, 9342; ferner bort 2792; 1904, 1394), wonach die allgemeinen Auslegungsregeln ber §§ 133, 157, 242 auch bei Konkurrenzberboten mit Strafgedinge Anwendung sinden, so daß unter Umständen auch eine ausdehnende Auslegung stathaft ist; serner einschränkend insbesondere bei Zusagen, welche die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit im wesentlichen einschränken (NG FW 0027716); serner im Falle der Bestellung eines dinglich beschränken Rechtes am Grundstüde, wonach nicht nicht anzunehmen ift, daß der Besteller sich auch persönlich hat verpslichten wollen (386 13. 3. 07 V 315/06). Denn es tann als allgemeiner Rechtsgrundfat gelten, daß niemand sich zu mehr hat

verpflichten wollen, als er versprochen hat. Wegen der ftreng formalen Bedeutung und Wirkung des Grundbuchrechts ist auch eine ausdehnende Auslegung über den Wortlaut einer Bormerkung unzulässig (KG 10. 2. 04 V 337/03). Anderseits aber gibt das Gesetz in einer Reihe von Sonderfällen bei diesen je eigene Auslegungsregeln (vgl. §§ 186, 336, 494, 2066, 2072); insbesondere gehören hierher diejenigen Fälle, in denen das Gesch besagt, was im Zweifelsfalle

gelten solle, wie beispielsweise in den §§ 314, 926, 1031, 1032, 30, 714. Anwendungsgebiet. Die Auslegung hat ihren Blat auf dem ganzen Rechtsgebiete, und zwar nicht nur bei eigentlichen rechtsgeschäftlichen Erflarungen, sonbern auch bei sonftigen Rechtshandlungen, 3. B. bei Gerichtsstandsbereinbarungen (MG Warn 1911 Nr 50), insbesondere aber auch auf dem Gebiete des Liegenschaftsrechts (MG 52, 476; 19. 6. 14 V 55/14, wonach auch der eingetragene Rangvorbehalt auslegungsfähig ist; RG 76, 375; 83, 126; 86, 223, betreffend Auslegung einer Borrangseinräumung zugunften von Baugelbhupotheten); bei Strafversprechen (RG 3B 10, 9342), auch bei formbedürftigen Rechtsgeschäften (RG 59, 219; 62, 172ff. 71, 115, betreffend den Bürgschaftsbertrag gemäß § 766; NG 80, 403; LB 1919, 787<sup>10</sup>; JB 1910, 999<sup>2</sup>), bei Wechselversprechen (NG 85, 196) und bei lehtwilligen Verfügungen (NG 59, 32; 70, 391; JB 1912, 334; Warn 1913 Nr 230; 1916 Nr 111), salls der Wille des Erblassers überhaupt nur irgendwie festzustellen ist (NG 30. 3. 11 IV 353/10). Daher ist auch die unrichtige Bezeichnung eines Bermächtnisses unschädlich (RG LB 1921, 3763). Der Gebrauch des Ausbrucks "Schenken" in einer Verfügung für den Todesfall hindert nicht die Verfügung als Testament mit Erbeinsetzung ober Bermächtnis aufzufassen (RG 22. 11. 23 IV 792/22). Maggebend sind bei Testamenten alten Rechtes die damaligen Auslegungsvorschriften (RG Warn 1914 Ar 257). Endlich auch bei gesetzlichen Formvorschriften (RG 73, 74). Sie find nach ihrem 3wede und berständigen Inhalte auszulegen (RG 13. 4. 21 V 486/20). Auch die Entscheidungen einer Berwaltungsbehörde unterliegen der freien Auslegung (RG 91, 27; 92 S. 114 u. 117; 102, 3). Bgl über Auslegung von Patenten RG 80, 55; 86, 201; 3B 1914, 59412; von vertraglichen Schweige-geboten (§ 133 f Gewd); RG JB 1912, 60124). — Bei Auslegung von Gesehen ist der Richter berechtigt und verpflichtet, alle zur Aufklärung des Gesehswillens dienlich scheinenden Mittel nach eigenem Ermeffen zu beschaffen, er tann auch Zeugen und Auskunftspersonen hören (966

81, 282; vgl. auch 79, 136).
2. Revisibilität. Die Frage, inwieweit die Revision auf die Behauptung unrichtiger Auslegung gestigt werden kann (§ 549 BBD), ist zweifelhaft, und es haben jeweils auch die einzelnen Genate des RG eine verschiedene Stellung zu ihr eingenommen (vgl. Gaupp-Stein, § 549 Note 47, 52, 55). Auszugehen ift davon, daß zwar das Biel der Auslegung die Feststellung von Tatsachen ist, daß jedoch das Bersahren bei der Auslegung auch die Anwendung von Rechtsgrundichen erheifcht, und daß daher aus biefem Grunde auch eine Gesetzegeng möglich ift (RG 71, 223; IW 09 S. 1902, 9366). Die Nevision kann insbesondere auf die Behauptung gestütt werden, daß das Gericht den § 133 insofern verletzt habe, als er sich an den blogen Wortlaut gehalten und nicht unter Benutung ber begleitenden Umftande den wirklichen Billen erforscht habe; oder darauf anderseits, daß gegen den klaren Wortlaut ausgelegt worden sei (NG 95, 126; 82, 316; 85, 327; Warn 1919 Ar 2; 1928 Ar 142; NG SeuffA 79 Ar 117; NG HR HR 1931 Ar 2) es muß zum mindesten erörtert sein, weshalb eine an sich dem Wortlaut widersprechende Auslegung boch mit ihm vereinbar sein soll (96 11. 5. 26 VII 622/25) -, ober barauf, daß eine Erklärung ausgelegt worden, die überhaupt nicht auslegungsfähig war, ober daß der Richter den Auslegungsgegenstand berkannt, ober bag er bie Grenzen ber Auslegung überschritten hat, oder daß er bei der Auslegung von der Partei behauptete wesentliche Tatjachen nicht berud. sichtigt hat, ober Tatsachen anderseits verwertet hat, die nicht Gegenstand der Berhandlung waren (17. 2. 06 V 349/05; 328 1911, 1803). Ob ein Berftoß gegen Treu und Glauben vorliegt, ift keine reine Tatfrage, sondern auch Rechtsfrage (RG 3B 06, 4568). Die Feststellung, daß die Barteien selbständige Rebenabreden neben der ichriftlichen Urfunde getroffen haben, ift als tatsächliche Feststellung der Nachprüfung in der Revisionsinstanz entzogen (NG 28. 10. 10 11 219/10). Desgleichen der Regel nach die Feststellung, daß ein wichtiger Grund gur sofortigen Kündigung im Sinne der §§ 70, 72 hoß gegeben war (96 JB 1911, 5760). Die Frage, ob eine Bertrags abrede genügend bestimmt ober wenigtens bestimmbar ist, unterliegt der Nachprüfung (96 85, 289). — Ift eine Bertragstlausel ("frei bleibend") nicht auf Grund ber konkreten Umstände, auch nicht mit Rudficht auf einen etwaigen Handelsgebrauch, sondern ausschließlich nach der Logit und nach allgemeinen Rechtsgrundfaben ausgelegt worden, dann unterliegt die Auslegung der Nachprüfung (NG 103, 415), wie sich das Reichsgericht auch das Recht zur Nachprüfung von allgemeinen, vom Berufungsgerichte aufgestellten Erfahrungsgrundfaben, insbesondere auch eines "allgemeinen beutschen Sprachgebrauchs" (beispielsweise "Lieserzeit bis 1. Oktober" ober bei einem Angebote "gebunden bis zum 31. März") vorbehalten hat (NG 99, 71; 105, 418; 3W 1922, 706° V 114/22, wo angenommen ist, daß es naheliege, in Fällen bezeichneter Art ben angegebenen Betrag in die Frist mit einzubeziehen). Die Frage des Mitverschuldens gemäß § 259 ist nachprüfbar als Rechtsfrage (RG JB 1922, 1052).

Brivilegien, die nicht durch laftigen Bertrag erteilt worden find, ftellen eine nachpruf

bare Rechtsnorm dar (986 94, 36 und die dort angeführten Urteile). — Bertragsflaufeln typiichen Inhalts, wie etwa "allgemeine Bertragsbedingungen", unterliegen regelmäßig der Nach-prüfung des Revisionsgerichts (KG 81, 117; 83, 296; 86, 284; 96, 209; 103, 414; 108, 60; RUS 1, 162). Bei ihrer Auslegung ist davon auszugehen, daß sie zum Schutz solcher Interessen des Unternehmers bestimmt sind, die sich als berechtigte darstellen, und daß sie nicht bestimmt sind, den Interessen und Rechten bes Bertragsgegners Abbruch zu tun (RG 79, 438; 88, 416; 98, 123). Allgemeine Bertragsbedingungen in Urtunden, die allgemein fur den Bertebr bestimmt find und einen typischen Inhalt haben, wie g. B. allgemeine Berficherungsbedingungen, Genußscheine einer Aktiengesellschaft, sormularmäßige Rentenguts-Vertragsbedingungen, die Geschäftsbedingungen ber Spediteure Groß-Berlins, die allgemeinen Bedingungen einer Majchinenfabrit, find, fofern fich ihre Anwendung auf mehrere Oberlandesgerichtsbezirte erstreckt, auf die Richtigkeit der Auslegung auch vom Revisionsgerichte nachzuprüfen (98 81, 117; 83, 296; 87, 335; 96, 266; 135, 136; 3B 1916, 1347; 1919, 18911; 1926, 19471; Warn 1922 Nr 10; Gruch 1921, 349; HRR 1928 Nr 1797). Dieser Standpunkt ist im Interesse einer einheitlichen Rechtsprechung durchaus zu billigen. Der Gebanke der Rechtseinheit sorbert, daß solche Bertragsbedingungen nicht von dem einen Oberlandesgericht so, von einem andern anders ausgelegt werden. So auch für die von den Regierungen in Breugen den Jagdgenoffenschaften empfohlenen "Allgemeinen Bebingungen" zu Jagdpachtverträgen 26 111, 276; für allgemeinverbindlich erflärte Tarifverträge RS 114, 409; für Bertragsbedingungen einer gewerbsmäßigen Auskunftei über den Haftungsausschluß NG 115, 122; für die Allgemeinen Versicherungsbedingungen einer össenlichen Feuerversicherungsanstalt NG 124, 330. Für die vom Aero-Lioyd-Konzern aufgestellten allgemeinen Beförderungsbedingungen s. RC 117, 105; für die vom Verband deutscher Sektrotechniker aufgestellten Sicherheitsvorschriften s. RC III, 1932, 745. Auch die formular maßigen Mietvertrage bon Sausbesitervereinigungen konnten hierher gehoren. Db bas gleiche für die allgemeinen Schedbebingungen einer Bank gilt, ift im Urteile 96 10. 11. 20 V 197/20 vahingestellt gelassen, durfte aber zu bejahen sein; so auch allgemein für Geschäftsbedingungen ver Banten Re 135, 91. Rachprufung ber Auslegung von Gefellschaftsfagungen f. Re 83, 319; 86, 283; 97, 242; NG JW 1930, 37353; RG Warn 1922 Nr 100. Auslegung von "Schleppbebingungen" f. 98, 122; 126, 324. Formblätter, die, wenn auch vielleicht allgemein üblich, doch nicht von beiden Parteien der Vertragsfassung zugrundegelegt, sondern nur einseitig von der einen Partei benutt wurden, gehören nicht hierher (RG 134, 82; 136, 40). Über die Revisibilität von Bestimmungen eines Tarisvertrags nach dem Arbeitsgerichtsgeset f. bort § 73.

# § 134

Ein Nechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig 1), wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt 2) 3).

E I 105 II 100; M # 210 ff.; B # 122 ff.

1. Die Richtigteit (§ 125 M 1) von Rechtsgeschäften, Die gegen ein Berbotsgeset verftogen, ist eine berart unbedingte und volltommene, daß aus ihnen weber eine Klage noch eine Einrede entsteht. Die Richtigkeit besteht gegenüber sedermann und kann von jedermann geltend gemacht werden (NG 3W 1930, 9074). Reine typische, bom Revisionsgericht frei auszulegende Urfunde ist das Formblatt einer Zollbehörde für Zollbürgschaften (RG JB 1932, 228511). Ob die Beteiligten den Inhalt des Rechtsgeschäfts und seine Wirkungen billigen oder nicht, ist dabei gleichgultig (NG 111, 28). (Inwiesern die Nichtigfeit eines Teiles des Rechtsgeschäfts dieses insgesamt vernichtet, vgl. § 139 und A1 weiter unten.) Der gesehliche Grund der Borschrift liegt in dem Sabe: jus publicum privatorum pactis mutari non potest. Boraussetung ist, daß sich das Berbot gegen das Rechtsgeschäft selbst richtet und daß also das Rechtsgeschäft objektiv gegen das Gesetz berstößt. Im übrigen aber macht es keinen Unterschied, ob gegen den Wortlaut des Gesetzes un-mittelbar gesehlt ist, oder ob der unzulässige Ersolg durch die Umgehung des Gesetzes erreicht werden foll (328 1911, 7083). Freilich liegt eine folche Umgehung des Wesetzes nicht schon dann bor, wenn, ohne daß der angestrebte Erfolg an sich gesetlich unzulässig ware, ber an sich Butaffige wirtschaftliche Ersolg anstatt durch bas verbotene Mittel durch ein statthastes Rechtsgeschäft von anderer Rechtsform erzielt werden konnte (vgl. beispielsweise unten § 137 A 4), in daß es sich auch nicht um eine Bereitlung des Gesetzeszwecks handelt (RG 37, 62; 44, 108; 61, 299). So ist die Nichtigkeit eines Rausvertrages verneint worden, bei dem das Ersorbernis ber behördlichen Genehmigung zum Grundstüdserwerb nach Art 7 § 2 BrudBGB burch Verkauf an einen Treuhander umgangen wurde (Re Seuffal 80 Ar 100). Ein Borteil aber, beffen Erlangung das Geset verdietet, kann niemals auf dem Wege des Schadensersabanspruchs zu einem ichubfähigen werden (NG 90, 306). Nichtig ist serner nicht nur derjenige Vertrag, der den Gesetze berftog unmittelbar enthält, sondern auch schon der, durch den sich jemand zum Abschlusse eines solchen Bertrages verpflichtet (NG L8 1931, 1060). — Auf die Form des Berbots, ob es ausdrücklich oder mittelbar erlassen ift, kommt es nicht an. Unwesentlich ist ferner, ob das Berbot

in einem Strafgesete ober in einer privatrechtlichen Norm enthalten ist, endlich, od in einem Reichsgesete oder Landesgesete. Der Sprachgebrauch des BGB bedient sich, um einer Bestimmung die Eigenschaft als Verbotsgeset beizulegen, verschiedener Ausdrucksformen. In einer Reihe von Vorschieften erklärt es das verstoßende Rechtsgeschäft ausdrücklich als nichtig (val. 88 248, 310, 312, 443, 723 Abs 3, 746 Abs 3, 795 Abs 3, 925 Abs 2, 1136, 1229, 1714 Abs 2, 2040, 2302). In andern Fällen bezeichnet es die rechtliche Unmöglichteit des Rechtsgessgeduck die Wendungen "tann nicht" (RG FB 1912, 2911) und "iss nicht übertragdar" (vol. beispielsweise § 137, 225, 276 Abs 2, 399, 400, serner 514, 613, 717). Die Ausdrucksweise "kann nicht" weist jedoch nicht immer auf Kichtigkeit hin. So nicht im Falle des § 181. Wenn es dort heißt, daß der Vertreter ein Rechtsgeschäft namens des Vertretenen mit sich im eigenen Namen regelmäßig nicht vornehmen könne, so will das nur so viel besagen, daß ein derartig vorgenommenes Rechtsgeschäft schlechthund den weiteres imstande ist, die beabsichtigte Virtung auszusüben, will sedoch nicht die Wöglichsteit ausschließen, daß das Beschächtsgeschäft durch die nachträgliche Genehmigung des Vertretenen wirksam wird (vol. das Rähere dei § 181 Al). Uhnlich wie dei § 181 dürste die Sache auch im Falle der §§ 1795 u. 1630 Abs 2 liegen, detressend deterliche Gewalthaber; serner dei § 719. Das dom Vornunde den Vornund den Vornund den Vorgenommene Rechtsgeschäft wäre genehmigungsfähig und könnte durch die nachträgliche Genehmigung seitens der großiährig Gewordenen oder seitens des Pflegers wirksam werden. Vgl. auch § 399 As 1. In densenigen Fällen, in denen sich das Geset des Ausdrucks "dart nicht" bedient, nimmt es sür den Fall des Zuwiderhandelns nicht ohne weiteres und nicht regelmäßig Richtigkeitsam. Es sieht vielmehr die Folgen der Zuwiderhandlung regelmäßig besonders vor (vgl. §§ 456, 457, 458, 1238, ferner §§ 1309, 1310, 1312 und dazu §§ 1326, 1327, 1328). Der Ausdruck des BWB schließt sich entspr

Berbotsgesete begrunden die Richtigkeit des Rechtsgeschäfts auch ohne ausbrudliche Anbrohung dann, wenn sich das Berbot gegen den Inhalt eines solchen Rechtsgeschäfts und nicht gegen feine Bornahme richtet, aber auch in jenem Falle nicht einmal, wenn die Strafandrohung sich nur gegen die besonderen Umstände, unter benen, und gegen die Absicht, in der ein Rechtsgeschäft abgeschlossen wird, nicht aber gegen das Nechtsgeschäft als solches wenden will (**NG** 6, 169; Seuffu 1920 Nr 85). Bgl A 2. — Auf eine Leistung, deren Vornahme mit Strafe bedroht ift, tann eine Berurteilung nicht ergeben (98 8. 10. 21 V 168/21, hier war auf Erteilung der Auflassung eines ausländischen Grundstüds auf Grund eines nach Landesrecht genehmigungsbedürftigen Vertrags geklagt worden, wiewohl bie Genehmigung noch nicht erfolgt mar). Der Regel nach hat ein Berbotsgefet bie Nichtigkeit bes Rechtsgeschäfts nur bann zur Folge, wenn sich bas Berbot gegen beibe Teile richtet (RG 100, 40; 105, 65; 106, 317). Doch genugt es bei einseitig gerichteten Berboten, wenn bas Geset ben mit dem Rechtsgeschäft bezwedten Erfolg verhindern will und ber von bem Berbot nicht unmittelbar betroffene Teil zu bem verbotenen Handeln des anderen bewußt mitwirkt (RG JW 1931, 2088n2). Das Verbotsgesetz muß bereits im Zeitpunfte ber Bornahme bes Rechtsgeschäfts bestanden haben, um die Richtigkeit herbeiguführen (96 105, 177). Wird bas Berbot später wieder aufgehoben, so wird ein verbotswidriges Rechtsgeschäft nur bann nachträglich gültig, wenn bie Boraussehungen ber §§ 308, 309 erfüllt siech ind (NG 105, 137; NG ScuffA 79 Nr 197). Jehlt es an diesen Voraussetungen, so muß das nichtige Geschäft neu vorgenommen werden (§ 141), wenn nicht das Verbotsgesetzt jelbst hiervon eine Ausnahme bestimmt (NG 1. 12. 24 V 16/24; 9. 10. 25 111 498/24); so auch für eine nach trägliche Bestätigung bei Bierlieferungsverträgen, bie wegen Berftoges gegen bie burch BD v. 6. 8. 21, aber ohne Rüdwirkung, wieder aufgehobene BD über die Malzkontingente der Bierbrauereien und den Malzhandel v. 22. 12. 19 nichtig waren, RG 19. 12. 27 VI 166/27.

Grundgeschäft und Vollugsgeschäft. Ein Berbotsgeset, das die Nichtigkeit sowohl des Grundwie des Bollugsgeschäfts herbeisährt, enthält § 3 der Bekanntmachung zur Berordnung über den Berkehr mit settlosen Wasses und Reinigungsmitteln v. 11. 5. 18 (RC 3V 1922, 891). — Richtet sich im Falle von Beräußerungsgeschäften das Berbot sowohl gegen den Berküsser wie gegen den Käuser, dann ist davon auszugehen, daß es sowohl das Beräußerungs vie das Erwerdsgeschäft untersagt und daher das Schuldverhältnis wie das Vollzugsgeschäft nichtig sein soll (NG 60, 276; 78, 353; 100, 238). — Richtet sich ein Verbot (das Berbot der Einsuhr aus § 1 der Bekanntmachung v. 16. 1. 17 über die Regelung der Einsuhr) nur gegen den Käuser und nicht auch gegen den Lieferanten, dann ist der Ankauf nicht ohne weiteres nichtig, und ist die Wasse eingestührt worden, dann ist die Wöslichkeit des Eigentumserwerds durch einen Dritten noch vor erfolgter Beschlagnahme rechtlich möglich (RC 102, 323). Das Einverständnis beider Vertragsteile über den Zweid der verbotenen Einsuhr macht aber auch das mit einem Ausländer geschlossen Kechtsgeschäft nichtig, seine Ausrechterhaltung nach ausländischem Recht würde gegen den Zweidensdes deutschen Geses deutschen Beisen Devisenselchäfts nach den Beschlächen Geses derstoßen (vgl. EG Art 30, RG 3W 1924, 1710¹). — Richtigkeit des schulden und des dinglichen Devisengeschäfts nach den Beschung "in essettien Devisenhandel f. RG 98, 256; 105, 298; RG 3W 1926, 2080°. Die Abrede der Rahlung "in essettien Devisen"

macht, wenn sie gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt, in der Regel nur diese Zahlungsbestimmung, nicht das ganze Rechtsgeschäft nichtig (NG JW 1926, 2838). — Nichtig ist das Volstugsgeschäft auch bei Zuwiderhandlungen gegen §§ 34 Abs 2, 77 GeschAufsBD, die die sachliche

Gleichstellung ber Gläubiger bezweden (RG 3B 1931, 2088 n2).

Bestimmungen, die das Recht zum Gewerbebetriebe von Genehmigung, Konzession ober Erlaubnis abhängig machen (§§ 14ff., 33ff., 55ff. GewD, an Stelle bes § 33 f. jest GaststättenGef v. 28. 4. 30, RGBl 1 146); der allgemeine Rechtsgrundsas, wonach das Stimmrecht in einer Gesellschaft im Falle eines Interessenwiderstreites ausgeschiossen ist (NG 136, 236). Das Nordostseefanal Gefet v. 16. 3. 86 verbietet ben vertragsmäßigen Ausschluß der Haftung des Staates (NG 68, 358). Der § 12 Abi 3 bes Gef, betreffend die gemeinsamen Rechte der Besiter von Schuldverschreibungen, v. 4. 12. 99, schließt die Zulässigkeit eines beschlußmäßigen Berzichts auf die dem Nennwerte der Schulbverschreibungen entsprechen Rapitalansprüche aus (98 75, 259). Nichtigkeit bes ohne die nach BRB v. 8. 3. 17 (RGBl 220) erforderliche Genehmigung abgeschlossenen Bertrags über die Ausgabe von Teilschuldverschreibungen s. NG 106, 157. Über die Nichtigkeit von Verträgen, die Zegen §§ 213, 215 HGB verstoßen, s. NG 107, 161. Zur Anwendung des § 134 bet die Ausbungen gegen die Vierträgen, die Verstellung von Kriegsbedarf v. 24. 6. 15/26. 4. 17 s. NG 92, 34; 100, 248; 96 23 1924, 1191. Die Bestimmung eines von einer Zwangsinnung mit einer Arbeitnehmervereinigung abgeschlossenen Tarisvertrags, wonach Arbeitgeber, die unter den von der Innung herausgegebenen Preisen arbeiten lassen, den Gehilsen einen Ausschlag auf den Tarisohn zu zahlen haben, ist wegen Verstoßes gegen § 100 a Gewd nichtig (NUG 11, 266). Rach feststehendem Grundsate find insbesondere nichtig Berträge, die bezweden, unter Tauihung ber guftanbigen Behörben bie einer bestimmten Berfon tongeffionierte Gaft- und Schantwirtichaft auf einen andern zu übertragen, gleichviel in welcher Form bas Gefet umgangen ift (vgl. oben A 1), ob im Wege eines Mietvertrags ober burch angebliche Bestellung bes andern als Stellvertreter (986 12. 1. 06 III 230/05; 8. 2. 06 VI 193/05; 25. 3. 07 VI 379/06; 328 1912, 4562; Barn 08 Nr 371 u. 09 Nr 443; 1920 Nr 32); die fog. Kaftellanberträge: Berträge, bie einen nach & 33, 147 Rr 1 Gew (jest Gaftfättengeset b. 28. 4. 30, RUBl I 146) unerlaubten Birtschaftsbetrieb zum Gegenstande haben, in welcher Geschäftsform auch immer die Überlassung bes Betriebes stattfindet (**MG** 39, 268; 63, 145; 67, 323; 84, 305; Warn 08 Nr 371; 09 Nr 443; 318 1917, 654<sup>1</sup>; HR 1930 Nr 485; 1931 Nr 1428). Die Nichtigkeit erstrecht sich bedreget gebenenfalls, jedoch nicht notwendig, auch auf den Mietvertrag im übrigen, ober auf bie einzelnen infolge bes Getranteabuchmervertrags abgeschlossenen Rausgeschäfte (28 12. 1. 06 111 230/05 u. 8. 2. 06 VI 193/05); nicht auf die für die Wareneinkaufe geleistete Bürgschaft (No Grud) 50, 919); wohl aber gegebenenfalls auf solche Kaufpreisforderungen, die die Natur bes Ampruchs als Pachtzins verbeden (96 JB 1912, 1336). Bur Frage einer Haftung bes eigentlichen Birtschaftsinhabers für Betriebsschulben f. HRR 1931 Nr 820. Die Nichtigkeit eines Schankpachtvertrags wegen der Kastellanabende erstreckt sich aber nicht auf eine Hilsvereinbarung, moburch für ben Fall einer Aufbedung des Berstoßes der Schantbetrieb des Bächters auf erlaubtem Bege erreicht werben foll (96 125, 209). Die Leistungen ber einen ober andern Bartei, welche unmittelbar auf Grund von Verträgen der bezeichneten Art bewirkt werden, unterliegen binsichtlich der Rüdforderung der Ausnahmevorschrift des § 817 Sas 2 (96 72, 48, betreffend § 181 Sat 3 ND); dies jedoch gegebenenfalls nur dann, wenn die Leiftung zur Erfullung eines Bertrags erfolgt war, ber einen gesehlich verbotenen Zwed verfolgte (R& Gruch 61, 300 zu § 400). Dagegen können Leiftungen, die, wie die Bestellung eines Pfandes, auf Grund eines Nebenvertrags erfolgt find, nach § 812 zurudgeforbert werben (316 67, 321; wgl. ferner § 400). — Rechtsunwirksam ift in Preußen ein fog. Apothekenverwaltungsvertrag, falls barin dem Verwalter der selbständige, wenn auch nach außen auf den Namen des Konzessionsinhabers gehende Betrieb gegen eine seste Vergütung übertragen wird (NG JW 1927, 2209;25: vgl. Seuffu 31 At 76). — Ein Berbotsgesch enthalten auch die §§ 135, 154a Gewo. Gegebenenfalls schließt leboch die Nichtigkeit des Dienstvertrags das Kind nicht von der Unfallversicherung aus (RG 66, 42). Nichtigkeit droht endlich § 133 f Gewd bei Bereinbarung einer Konkurrenzklausel mit einem minderjährigen Angestellten an. Bgl. auch § 135 A 5. Berträge zwischen Arzten und Rrantentaffen, wenn biefe fich gegen § 414 Sat 2 RBD ohne die erforberliche Genehmigung jum gemeinsamen Abschlusse bon Berträgen mit Arzten vereinigt haben, sind nichtig (Re 86, 371; 90, 39; 39 1917, 5953). - Bilangen, die unter Berletung der Borfdriften ber §§ 30 &GB ober 42 GmbBG aufgestellt werden, sind nach § 134 nichtig (RG 80, 333). Die Bestimmungen des § 243 BOB ichließen die Rechtsgültigkeit von ichulbrechtlichen Bertragen nicht aus, die zwischen Attionaren einer Attiengesellschaft über die Ausübung bes Stimmrechts in ber Generalversammlung, insbesondere bei Wahlen zum Aufsichtsrat, geschlossen werden (Re

133, 90). Berftögt ber Bertreter einer Attiengesellichaft zu beren Schaben gegen ein Strafgefet (§ 266 StoB), fo macht er fich badurch gegen die Attiengesellschaft ersappslichtig, aber bem Dritten gegenüber, der durch die Berfügung Rechte erwirbt, bleibt das Rechtsgeschäft gultig, falls er nicht an der strasbaren Handlung teilgenommen hat; Voraussetung ist hierbei jedoch, daß das vom Bertreter vorgenommene Rechtsgeschäft nicht aus § 138 oder aus § 134 nichtig war (NG 78, 353). Eine Gemeinde, die im öffentlichen Interesse eine Anlage geschaffen hat (Hafenanlage), für beren Benutung ein staatlich genehmigter Tarif aufgestellt ift, tann nicht vertraglich die Gebühr herabsehen (RG JW 1914, 1851, zu ben §§ 4, 5, 7 des PriommAbgC). — Die Umwandlung eines freien Gutes in ein Unfieblungsrentengut gemäß ben preuß. Besigbefestigungsgeseten (v. 20. 3. 08; 26. 6. 12; 28. 5. 13) mit binglichem Wiederfauferechte verftost nicht gegen ben Borbehalt bes Art 62 GB, noch gegen ein sonstiges Geset (R6 84, 100). Gine behördlich angeordnete Befchlagnahme ift ein Staatshoheitsatt, der, auch wenn er unberechtigt erfolat ift, der Anfechtung nicht unterliegt (RG Barn 1922 Nr 110). — Unter Umständen treffen bei einem Rechtsgeschäfte die Nichtigkeitsgrunde sowohl des § 134 wie des § 138 zu, so bei einem vertragsmäßigen Ausschluffe ber Berufung für ben Fall, daß auf Ehescheidung erkannt werden follte (MG 70, 60; vgl § 138 A 1 Ac). — Berbotsgesethe waren auch die Bestimmungen gegen den **Rettenhandel.** Über den Begriff des Kettenhandels vgl. RG 96 S. 240, 330, 344; 98, S. 1, 61; 99, 50; 103, 161; 101, 371; 105, 177; Warn 1921 Rr 114 u. 115, 137. Wesentlich für den Begriff des Kettenhandels ift banach eine unlautere, gemeinwirtschaftlich unnübe, eine Preissteigerung verursachende Machenschaft. Nichtig ist ein Kettenhandelsgeschäft jedenfalls bann, wenn beiben Teilen die Kenntnis vom Borhandensein der objektib vom Gesethe gemigbilligten Tatbestandsmerkmale beiwohnt und sie ben Willen haben, sie zu verwirklichen (NG 98, 2; 101, 338; vgl. RG 28 1927, 4516 zu § 1 Nr 4 Preistreibereil v. 8. 5. 18). "Unlautere Machenschaften" segen voraus ein den Anschauungen ehrbarer Kausleute widersprechendes, für die Allgemeinheit zwedlofes, aus felbitfüchtiger Absicht bewirktes preissteigerndes Einschieben von gleichartigen Funttionen bes Sanbelsverfehrs (98 Barn 1920 Nr 93 u. 143; 986 t 50, 270; 51 S. 54 u. 277, 294, 300). Liegen bei einem derartigen Bertrage die Boraussehungen der Strafbarteit vor, bann ift er ichlechthin nichtig und feine Aufrechterhaltung unter Berabsebung bes Preifes ift ausgeschloffen (96 96, 237; Barn 1920 Rr 144). Bei einem Raufhandel unter Groffaufleuten besteht ein startes Anzeichen für das Zwischenschieben eines unnüben Gliedes in die Kette bes Absahes; aber es tann auch anders sein, so wenn die Berteilung der Ware unter Großtaufleuten eine zwedgemäße Magnahme zur Berteilung des Absahes war (RG 103, 16; 99, 50; Warn 1921 Ar 137; 1922 Ar 137; JW 1922, 7094), oder wenn etwa der Großhändler eine Ware tauft, die er nicht selbst verarbeiten lassen tann und daher die Ware an einen andern Großhändler abgibt, der die Berarbeitung selbst oder durch einen andern vornehmen läßt (RG 103, 163; 105, 270, betreffend verschiedene wirtschaftliche Funttionen). Der Bertaufer, der ertannt hat, daß ber Käufer mit der Ware Kettenhandel ober Preiswucher treiben will, barf bie Er-Kettenhandel hat in vollem Umfange derjenige, der den Einwand erhebt (RG Barn 1919 Rr 44); ipricht die Bermutung für den Kettenhandel, etwa weil die Beteiligten auf der gleichen wirtschaftlichen Stufe stehen, beibe etwa als Großhandler, so hat berjenige, ber gleichwohl bie gemeinwirtschaftliche Muglichkeit geltend macht, diese zu beweisen (Re 98, 1; 39 1921, 6277); die gleiche wirtschaftliche Stufe der Beteiligten begründet die bezeichnete Bermutung jedoch nicht zwingend, es kommt auf die konkrete Sachlage an (986 328 1922, 924). Nach der Breisfteige rungsverordnung v. 23. 7. 15/23. 3. 16 reicht es für den subjettwen Tatbeffand aus, wenn Beweggrund für den Tater war, durch die Breissteigerung für sich Gewinne zu erzielen, dagegen braucht seine Absicht nicht auf "Steigerung des Preises" gerichtet gewesen zu sein (MG 105, 178). Die an die Stelle der Preistreibereiß v. 8. 5. 18 (RGBl 395) getretene Preistreibereiß v. 13. 7. 23 (AGBI I 760) ist durch das am 24. 7. 26 in Kraft getretene RGes v. 19. 7. 26 (AGBI I 413) aufgehoben worden. Die bürgerlich-rechtliche Wirtsamteit ber vor feinem Intrafttreten abgeschlossenen Rechtsgeschäfte entscheibet sich nach wie vor nach dem bisherigen Recht, das erwähnte Reichsgeset hat insoweit feine rüdwirkende Kraft (NG 115, 151; NG 328 1928, 129310; Re Seufful 82 Rr 39). Bgl, auch § 433 Al 1a Abf 3. — Uber ben Ginflug eines Berftoffes gegen die deutschen Ginfuhrbeschräntungen im besetzten Gebiete unter ber Berrichaft des Baffenftill-Berbindung mit 102, 255 und 104, 105. — Daß rechtsgeschäftliche Maßnahmen steuerrechtlich den beanstanden sind, nimmt ihnen noch nicht die privatrechtliche Gilltigkeit (RG 118, 117). über die Richtigfeit von Bereinbarungen unter Cheleuten, die eine Chescheidung durch Bergicht auf Rechtsmittel ober sonft durch ihr Verhalten im Mechtsstreit erleichtern sollen und damit dem in §§ 617 und 622 BPO aufgestellten Grundsabe des Cheschutes zuwiderlaufen, s. 386 70, 59; 118, 171; 123, 84; JW 1913, 1282; 1930, 9831; Warn 1909 Nr 386; 1916 Nr 9; 1917 Nr 7, auch § 138 A 1 A c.

Ausländische Berbotsgesetze haben nicht die verbindliche Graft der inländischen Gesetze und begrunden daher nicht die Anwendung des § 134. Es ift vielmehr in jedem Falle die Nichtigkeit

oder Bulässiseit des Geschäfts nach dem inländischen Kechte zu prüsen und dabei insbesondere zu erwägen, ob das Geschäft gegen die guten Sitten verstößt (§ 138), und welche Bedeutung das inländische Kecht dem ausländischen Verbote nach dessen Zwed und Indalt beilegt (NG 108, 241; Warn 1912 Mr 241; Gruch 61, 461; 66, 104; s. auch GG Art 30). Anordnungen, die fremde Sesatungsbehörden sitt veutsches Gebeite erlassen, sind nicht gesetliche Verbote nach § 134, mögen auch diese Behörden nach völkerrechtlichen Grundsähen vober Verträgen die gesetgebende Gewalt im besetzen Gebiete haben und ihre Anordnungen sich in diesen Grenzen halten (NG 107, 173). Keine Nichtigkeit eines Vertrags über die Versicherung eines Vassennasports nach China, wenn die Aussuhr nach deutschen Recht erlaubt ist, mögen auch ausländische Behörden die Besitmmungen des Versäuler Vertrags (Art 170) anders auslegen (NG 115, 97). Verstöße gegen die Devisenvorschriften können ein Geschlössen dach dann nichtig machen, wenn es im Ausland geschlossen und zu erfüllen ist, sosenn ein Geschäfts auch dann nichtig machen, wenn es im Ausland geschlossen und zu erfüllen ist, sosen ein Geschäfts und dann nichtig wachen, wenn es im Ausland geschlossen und zu erfüllen ist, sosen sie Wertragsteile Wohnsit und Geschäftsbetrieb in Deutschland haben (NG 29, 6, 23 115 540/22). — Nach internationalem Übereinkommen über den Eisenbahnverkehr v. 14. 10, 90 ist jedes Privatübereinkommen verboten und nichtig, wodurch dem Absender eine Vereinerungsigung gegenüber den Tarisen gewährt werden soll (NG 96, 67).

Preisermäßigung gegenüber ben Tarifen gewährt werben soll (KG 96, 67). Die in ben §§ 134, 138 zum Ausdruck kommenden allgemeinen Rechtsgedanken gelten auch im öffentlichen Recht. Willenserklärungen, die einem gesehlichen Berbot oder ben guten Sitten zuwiderlaufen, können auch im öffentlichen Recht keine Geltung beanspruchen; so für Bereinbarungen zwischen Behörde und Beamten über dessen Aussicheiben aus dem Dienst RG 134, 162.

2. Ob sich aus dem geschlichen Berbote ein anderer Zwed ergibt als der, Rechtsgeschäfte entsprechenden Inhalts unmöglich zu machen, ift duch Ausliegung und unter Berücksichtigung des gesetzeischen Grundes zu ermitteln. Zur Entfrastung der Regel des § 134 muß aus dem übertretenen Gesetze selbst hervorgehen, daß es auf die Gültigkeit des verbotswidrig abgeschlossenn Geschäfts keinen Einfluß haben will (RG 100, 239). a) Verbote eines Strafgeses machen ein Rechtsgeschäft namentlich dann nicht nichtig, wenn das Geset die durch das Kechtsgeschäft eingeleitete Veränderung in den Privatrechtsverhältnissen nicht verhindern will, sondern andere Awede verfolgt (MG Seuffa 81 Nr 2: Berkauf von Zigarren gegen die Borschriften des Tabakteuergesebes), insbesondere das Verbot sich nur gegen die Handlungsweise des einen Teiles der Gertragschließenden richtet, wie das beispielsweise zutrifft bei den §§ 253, 263, 301, 302, 288 Ston und bei §7 AbzG (vgl. des näheren **NG** 60, 275), sowie bei dem noch geltenden § 270 des BrStGB (NG 60, 64; FW 1912, 525<sup>2</sup>; Warn 1912 Ar 368); ferner bei einem Verstöße gegen die §§ 12—14 des Nahrungsmittelgesetses v. 14. 5. 79 (NG 100, 39); vgl. jeht das an die Stelle des Nahrungsmittelgesetses getretene Lebensmittelgeset v. 5. 7. 27 NGBI I 134 §§ 12, 13. (Der § 270 a. a. D. and Anderson der Stelle des Stadtungsmittelgesetses getretene Lebensmittelgeset v. 5. 7. 27 NGBI I 134 §§ 12, 13. (Der § 270 a. a. D. and Anderson der Stadtungsmittelgeset v. 5. 7. 27 NGBI I 184 §§ 12, 13. enthält aber ein Schutgesetz im Sinne des § 823 Abs 2, indem er namentlich eine Gefährdung der Jiteressen des Jivangsvollstredungsschuldners und der übrigen Beteiligten verhüten will: 3W 1912, 44\*2, IN 1911, 291\*4). Ebenso sind nicht nichtig Berstöße gegen das auf Grund der W d. 10. 17 in Ausse v. 17. 10. 17 ausgesprochene Berdot, Abaltalien und Soda ohne die vorgeschriedene Genehmigung abzusehen (KG 26. 1. 23 III 175/22). Keine Nichtigkeit tritt ferner dann ein konnt und Soda Gestall des Ausgesprochene Genehmigung abzusehen (KG 26. 1. 23 III 175/22). Keine Nichtigkeit tritt ferner dann ein konnt von der Versicht des Genehmigung abzusehen kannt eine Konnt der Versicht des Genehmigung abzusehen kannt von der Versicht des Genehmigung abzusehen des Genehmigung abzusehen des Genehmigung abzusehen des Genehmigung abzusehen und Genehmigung abzusehen des Genehmigung abzu bann ein, wenn nach ber Absicht bes Gesets bas betreffende Geschäft nicht ichon allgemein mit Rüdsicht auf seine Natur, sondern nur wegen der besondern Umftande seiner Bornahme unterfagt fein foll, wie solches ber Fall bei ber Bornahme von Raufgeschäften unter Berfioß gegen bie Bestimmungen über die Sonntageruhe (Gewo §§ 41 a, 146 a), serner bei Schenfungen, sofern dabei seitens des Beschenkten gegen das Verbot des Bettelns gesehlt wird. In diesen Fällen trifft übrigens das Verbot wiederum nur die Person der einen Vertragspartei. Das ist auch der Kall beim Berbote des Spielens in auswärtigen Lotterien (36 48, 178; 58, 278). b) Die Nichtigkeitösolge haben ferner nicht die geschlichen und behördlichen Veräußerungsverbote im sinne der § 135, 136. a) Ebensowenig ist die Nichtigkeit geknüpft an die Strasbestimmung des § 241 KD, selbst für den Fall des Zuwiderhandelns beider Vertragsteile (KG 56, 229; 26. 9. 02 VII 181/02). Die Vorschift des § 138 I 8 ALR, betressend die Verpflichtung zur Verwahrung von Fenstern Fenstern, dient nicht dem öffentlichen Interesse, sondern dem bes Nachbarn (NG Barn 1913 Nr 152). Ein Verbot enthält auch § 4 Abs 2 AbzG, eine Zuwiderhandlung macht aber nicht den gangen Bertrag nichtig, sondern hat nur zur Folge, daß an die Stelle seiner nichtigen Teile die Vorigeriften des Abzahlungsgesehes treten (NG 64, 92; 136, 137). — Wenn die zuständige Behörde Berson polnischer Nationalität veräußert wird, so handelt es sich um einen erlaubten privatechlichen Bertrag (Borbem 1 vor § 145); auch läßt sich aus den Norchristen verlaubten privatechlichen Bertrag (Borbem 1 vor § 145); auch läßt sich aus den Norchristen der §§ 13, 138 Prunsiedle ein Berbotsgeses im Sinne des § 134 mit der Folge der Nichtigkeit nicht herleiten (MC 72 18) ein Berbotsgeses im Sinne des § 134 mit der Folge der Nichtigkeit nicht herleiten (MC 72 18) ein Berbotsgeses im Sinne des § 134 mit der Folge der Nichtigkeit nicht herleiten 73, 18); ebenso nicht aus ben Borschriften ber & b. 15. 3. 18 (RGBl 123) und bes preuß. Grundfilldsverkehrsgesches v. 10. 2. 23 (GS 25; NG 102, 3; 103, 106; 106, 324; 108, 94; 115, 35; 116, 107; 117, 362; 118, 113; 121, 154; Gruch 67, 313 [verbotswidtige Auflassung]; JW 1927, 52113, 141612; 28 1927, 2392; vgl. aber auch **KG** JW 1928, 245519). Ein unter Nichtbeachtung einer Verfügungsbeschränkung gemäß § 77 KVersung wir 12. 5. 20 geschlossener Grundsschaften berkaus im Greichtung möhrend der Pauer der Sperkung mit der Sperkung mit der Sperkung mit der Sperkung der Sperkung mit der Spe bertauf ift nicht nach § 134 nichtig, vielmehr ift nur seine Erfüllung mahrend der Dauer ber Sperr-

frist unmöglich (NG Seuffu 81 Nr 82). Nichtigkeit eines Grundstudskaufvertrags, bei dem ein Landwirt als Strohmann für einen Nichtlandwirt als Räufer auftritt, um die Genehmigung nach der Bel. v. 15. 3. 18 zu erhalten (RG Seuffal 86 Nr 41; RG 16. 3. 28 II 354/27; 23. 4. 28 VI 429/27; 5. 11. 31 VI 248/31). Rach ihrem Zwecke, die Waren für einen erschwinglichen Preis den Berbrauchern zugänglich zu machen, ist auch die Höchstpreisverordnung (Gef v. 4. 8. 14 und 21. 1. 15) kein Berbotsgeset im Ginne bes § 134; bie unter Berletzung ber Berordnung abgeschlossenen Käufe sind daher nicht nichtig, sind vielmehr unter Herabsetung der Preise auf ein angemessenes Maß aufrechtzuerhalten (RG 88, 250; 89, 198; RG Gruch 67, 164). Das gleiche gilt für Fälle der Preistreiberei nach den Verordnungen vom 8.5. 18 und v. 13. 7. 23 (**MG** 98, 293; **MG** Seufful 80 Nr 19; 82 Nr 39; **MG** L3 1921, 216; JW 1926, 26248). Nach der Preistreibereiverordnung vom 8.5. 18 sind Verträge über Lieserungen nach dem Auslande unbedingt statthaft, felbst Inlandsgeschäfte, die nur mittelbar dazu bienen, die Ware einem ausländischen Berbraucherkreise zuzusühren (NG Barn 1922 Ar 113). Wirksamkeit eines Bergleichs über Ansprüche aus einer Berletzung der Preistreibereiverordnung, wenn die Parteien ernstlich über die Gültigkeit des zugrundeliegenden Rechtsgeschäfts gestritten haben und der Streit gerade die Beilegung bieses Streites bezwedte (MG Seuffa 85 Ar 88). — Ebensowenig Verbotsgeset ist § 1 der B v. 24. 6. 16, betreffend die Ersordernisse zum Handel mit Lebensmitteln (96 96 S. 232 u. 343; 97, 83), weil diese Borschrift nur gewerbepolizeilicher Natur ist und die bürgerliche rechtliche Gultigkeit eines Rechtsgeschäfts nicht berühren will (RG 96, 343; 100, 240; 106, 317; NG JW 1920, 455, 1416; NG LZ 1925, 86816). Anders nach dem burch Art III der Buchergerichts v. 27. 11. 19 (RGBI 1909), der V zur Fernhaltung unzuberlässiger Versonen vom Handel v. 23. 9. 15 (AGBI 603) eingefügten § 4b, wonach jedes ohne die erforderliche Handelserlaubnis vorgenommene Geschäft nichtig ist (AG 105 S. 288, 366, 410; 106, 413; AG 23 1925, 86816, wobei die Nichtigkeit nicht nur den schuldrechtlichen Kaufvertrag, sondern auch das dingliche Übereignungsgeschäft umfaßt (RG 25. 3. 24 VII 227/23). Spätere Erteilung der Erlaubnis macht das nichtige Rechtsgeschäft nicht wirksam; es bedürfte dazu der Bestätigung im Ginne des § 141. Auch § 26 der B. über Handelsbeschränkungen v. 13. 7. 23 (RGBl I 706) sieht Nichtigkeit vor; doch soll die Nichtigkeit nicht zum Nachteil dessen wirken, der den Mangel der Erlaubnis weder fannte noch kennen mußte (vgl. NG Seuffal 83 Mr 122; NG JW 1926, 13351). Über die Aufhebung der Vorschriften über Handelserlaubnis f. Bv. 26. 6. 24 RGBl I 661. Wohl aber sind ber § 11 der B. v. 24. 6. 16, sowie ber gegen eine übermäßige Preissteigerung gerichtete § 5 Nr 1 der BRBD v. 23. 3. 16 Verbotsgesetze (RG 96, 343); weiter nicht das Ausfuhrverbotsgefet (RG Gruch 64, 339); endlich die B v. 31. 8. 17 (§§ 5 u. 8), betreffend den Berkauf von Bein (RG Seuffa 1920 Ar 85). - Das Beräußerungsverbot des § 717 fällt unter § 135, nicht unter § 134 (96 Barn 1920 Rr 10). — Die Überschreitung der festgesetzten Richtpreife hat nicht die Richtigfeit bes Raufes zur Folge, vielmehr findet gegen den Bertäufer nur § 817 Anwendung (96 97, 82). Uber ben Einfluß von Zuwiderhandlungen gegen bas Gußstoffgesetz auf die Wirksamkeit der bezüglichen Rechtsgeschäfte s. NG 105, 65; NG Gruch 66, 98. -Unjechtbar, nicht nichtig ift der Generalversammlungsbeschluß einer Aftiengesellschaft, der gegen § 11 ber B über Golbbilanzen v. 28. 12. 23 die Zahl der Aftien vermindert (RG 111, 26).

Ein Vertrag, bei dem nur der eine Teil gegen ein Berbotsgeseth verstößt (gegen die BD, betreffend den Handel mit Tabakwaren v. 26. 6. 17), ist der Regel nach nicht nichtig; er ist es aber, wenn der andere Teil bewußt zu dem Berstoße mitgewirkt hat (RG 60, 276; 78, 353; Seuff.)

76 Mt 68).

Das Küdjorderungsrecht aus Veräußerungsgeschäften, die gegen ein absolutes Verbotsgesch verstoßen (beispielsweise die Bundesratsverordnung v. 24. 6./25. 11. 15 über die Sicherung von Kriegsbedars) ist gemäß § 817 Sah 2 ausgeschlossen; jedoch reicht dazu der objektive Verstoß gegen das Verbot allein für sich nur dann aus, wenn das Verbotsgeseh kraft seiner inneren Bedeutung und in Vetracht seiner langen Dauer in das Allgemeinbewußtsein des Volkes derart eingedrungen ist, daß es regelmäßig als allgemein bekannt angesehen werden kann, während es ungerechtsertigt wäre, auch den unwissentlichen Verstoß gegen ein allgemein noch unbekanntes

Berbot mit bem Ausschlusse des Rudforderungsrechts zu bestrafen (RG 95, 348).

3. Unvolltommene Verbindlickeiten. Wohl zu unterscheiden von den Kallen, in denen das Geset einem Rechtsgeschäfte jede rechtlicke Wirkung abspricht (A. 1), sind diesenigen, in denen es wegen des Geschäftsinhalts zwar die Klage versagt, anderseits aber doch mittelbar eine erfüllbare Schuld als bestehend anerkennt, so daß die Klücforderung ausgeschlossen ift. Dier besteht zwar kein voll wirksamer Anspruch im Sinne des § 194, jedoch ein durch Einrede geschühtes Intersse. Wird mithin die versprochene Leistung gewährt, so ist zwar eine klaglose Forderung, aber keineswegs eine wirkliche Richtschuld erfüllt (vgl. RGC 40, 29), und der Empfänger der Leistung hat nicht eine Schenkung und nicht eine grundlose Vereicherung ersahren. Es handelt sich hier sonach um die sog unvollsommenen Verdindsselten. Nach dem BGB stehen dabei in Frage die Forderungen aus Spiel, Wette, staatlich nicht genehmigter Lotterie, Disservageschäft (§§ 762, 763, 764) sowie die Forderung auf den Spenakterlohn nach § 656. Durch § 763 haben landesgesetliche Verdote des Spielens in auswärtiger Lotterie für das Zivilrecht ihre

Bebeutung verloren. Als Grundlage für ein wirksames Strafgedinge reichen auch solche unvollkommene Verbindlichkeiten nicht aus (§ 344 A 1), wohl aber als Grundlage für eine wirksame Schuldübernahme (NG Warn 1916 Nr 68).

### § 135

Verstößt die Verfügung 1) über einen Gegenstand gegen ein gesehliches Veräußerungsverbot, das nur den Schutz bestimmter Personen bezweckt, so ist sie nur diesen Personen gegenüber unwirksam 2). Der rechtsgeschäftlichen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung erfolgt 3).

Die Vorschriften zugunften berjenigen, welche Rechte von einem Nicht-

berechtigten herleiten, finden entsprechende Unwendung 4).

E I 107 Ab f 1, 2 II 101; M I 212 ff.; B I 124 ff.; 6 129 ff. 1. Über den Beariff Berfügung val. Vorbem 7 vor § 104.

Der § 135 hat es in erster Linie zwar ebenfalls mit gestslichen Berboten, und zwar Berängerungsverboten zu tun, aber doch nur mit solchen, welche nicht wie die unbedingten Berbote des § 134 dem Schut der Allgemeinheit, sondern nur den Schut bestimmter Personen bezwecken: mithin mit den nur bedingten (relativen) Beräußerungsverboten. Volgerichtig sehen diese stüt dem Isal der Zuwiderhandlung auch nicht unbedingte Nichtigkeit gemäß § 134 vor; sie berühren die Wirtsamseit der gegen sie verstoßenden Bersügungen vielmehr nur so weit, als das anzuertennende Interesse der geschützten Person getrossen und zu wahren ist. Dieser gegenüber, aber auch nur ihr gegenüber (NG 71, 40), ist die Versügung unter den angegebenen Voraussetzungen daher unwirstam, als wäre sie nichtig. Sonst ist sie dagegen voll wirksam. Hat deispielsweise A eine Sache oder eine Forderung, deren Beräußerung ihm zugunsten des B verdoten war, an C veräußert, so ist dieser zwar der Sigentümer oder der Gläubiger geworden, aber zugunsten des B ist es so anzusehen, als wäre noch A der Eigentümer oder der Gläubiger geblieden, und demgemäß würde auch A noch imstande sein, die Forderung, trot der zuvor bereits an Cersolgten Abtretung, auf B zu sibertragen. — Ob die nur bedingte Unwirksamseit gegebenensals überhaupt zu berücksichen, ha allem sein berücksichen, sanch auch erlössichen, ha allem sein besücksichen, für der erlössichen, das skecht, sie geltend zu machen, ist daher ders derzichtbar. Es nuß auch erlössichen, sons schubededürftige Interesse, sortsällt. Trisst besignign, dann würden die Glüubiger anselsen berwichtige Interesse zusteresse nach Ausschlichen, sons schubededürftige Interesse zustersse z

sügenden Berpflichteten gegenüber ein Anspruch auf Beseitigung der durch die Berfügung eingetretenen Folgen schon auf Grund des destehenden Rechtsverhältnisse zur Seite. Daß er ihn auch dem Dritten gegenüber hat, zu dessen Eunsten die Versügung ersolgte, spricht das Geseh für das Fahrnisrecht zwar nicht ausdrücklich aus, ist aber (streitig) schon nach dem Trundsabe anzunehmen: wem das Geseh ein Recht gibt, bewilligt es auch die Mittel, ohne welche es nicht durchgesührt werden kann (§ 89, Einleitung zum PRALR). Für das Liegenschaftsrecht ist der Anspruch des Berechtigten gegen den Dritten in § 888 Abs 2 ausdrücklich anerkannt, und gemäß § 772 Sab 2 BP kann der Geschützte bei einer im Wege der Zwangsvollstreckung bertiebenen Beräußerung des Gegenstandes wenigstens unter den dort näher angegedenen Voraussletzungen die Widerspruchsklage aus § 771 erheben (nämlich dann, wenn die Veräußerung entweder nur auf Grund eines persönlichen Anspruchs oder auf Grund eines insolge des Verdots unwirksamen Rechtes erstrebt wird; NG 17. 10. 10 V 444/09). Offendar steht also das Geseh allgemein auf dem Standpunkte, daß der Geschützte ein Klagerecht auf Beseitigung der Folgen der ihn verlezenden Verfügung auch dem Dritten gegenüber hat. Der Verechtigte tönnte daher der ihn verlezenden Verfügung auch dem Dritten gegenüber hat. Der Verechtigte tönnte daher der ihn verlezenden Verfügung auch dem Dritten gegenüber hat. Der Verechtigte tönnte daher der ihn verlezenden Verfügung auch dem Dritten gegenüber hat. Der Verechtigte tönnte daher der sintragung des Veräußerungsverbots eingetragenen Hypothekenrechts die Zwangsvollstredung in das Grundstüd betrieben, dann kann der Geschützte eine Viderspruchsklage weder aus § 771 noch aus § 772 ZBD erheben (NG 17. 10. 10 V 444/09).

Alls bedingte (relative) Beräußerungsverbote kommen in Betracht: die Verfügungsbeschräntungen, denen die Shefrau unterworfen ist (§§ 1395 sf.), jedoch mit der Maßgade, daß nach § 1404 ein Dritter sie ohne Kücksicht auf guten Glauben unbedingt gegen sich gelten lassen muß; ferner die Verfügungsbeschränkungen, denen der Erbe zusolge einer bestehenden Testamentsvollstreckung

unterworfen ist (§ 2211). Bgl. weiter die §§ 1373 ff., 1432 ff., 1437 ff., 1649 ff., 1802 ff., betreffend Berfügungsbeschränkungen, denen der Chemann, der elterliche Gewalthaber und der Vormund unterworfen sind; endlich die §§ 399, 719, 1124, 1126 (NG 92, 399, wonach die entgegen dem § 719 Abs 1 vorgenommene Abtretung des Anteils am Gesellschaftsvermögen der Gesellschaft gegenüber unwirksam, Dritten gegenüber aber verbindlich ist). Auch das Veräußerungsverbot des § 717 fällt unter § 135, nicht § 134 (NG Warn 1920 Ar 10). Sonst kommt hier noch besonders in Betracht die für den Gemeinschuldner mit der Konfurseröffnung aus §§ 6, 7 KD ent-ftebende, zugunsten der Konfursgläubiger erfolgende, aber von jedem Interessenten, nicht nur vom Konkursverwalter geltend zu machende Berfügungsbeschränkung (vol. R6 83, 189). Durch bie Eintragung des Konkursvermerks wird das Grundbuch gegen Berfügungen des Eigentümers gesperrt (Ko 71, 38). Das in der Beschlagnahme liegende Beräußerungsverbot (§ 23 ZwBG) trifft nur Berfügungen über bas Grundstud, nicht bie in einer Kunbigung liegende Berfügung über die auf ihm ruhende Hypothet (96 Gruch 71, 304). Auch die Bestimmungen der §§ 97, 99 BeriBB, betreffend die Berbote vorzeitiger Abtretung der Bersicherungsforderung, stellen nur ein Beräußerungsverbot gemäß § 135 dar (96 95, 208). Bgl. dazu § 399 A 1. (Um unbedingte [absolute] Beräußerungsverbote dagegen handelt es sich in den §§ 94, 333, 335, 480 StBD, §§ 93, 94, 40, 42, 152, 295 u. a. StGB; § 14 LebensmittelG; §§ 89b, 115a, 116 GewD.) Wegen bes Borbehalts für Lanbesgesetze vgl Artt 168, 119 GG. — Rach § 5 bes PrGes. über die Bahneinheiten v. 19. 8. 95/11. 6. 02 handelt es fich nicht um ein Beräußerungsverbot, sondern lediglich um eine Verfügungsbeschränkung. Der Eigentümer ist daher rechtlich auch nicht schlechthin außerstande zur Veräußerung, so daß auch die zwangsweise Bersteigerung des Grundstücks möglich ift. Aber die Berfügung bleibt, solange das Unternehmen besteht, ungultig, falls nicht die Bahnaufsichtsbehörde bescheinigt, daß die Verfügung dem Unternehmer unschädlich ift (vgl. 98 72, 354). Die Unwirksamkeit der Berfügung eines Borerben nach § 2113 besteht nicht nur zugunsten des Nacherben, sondern jedermann gegenüber und kann auch von Dritten geltend gemacht werden (RG Barn 1914 Ar 126). Bei vorhandener Testamentsvollstredung ift ber § 135 in hinsicht auf die Rechtsstellung bes Erben nicht anwendbar, weil ber § 2211 nicht ein Beräußerungsverbot dem Erben gegenüber ausspricht, vielmehr seine Berfügungsfähigkeit in den angegebenen Grenzen überhaupt ausschließt; die Berfügung des Erben ist allerdings nicht nichtig, sondern nur einstweilen unwirksam, aber fähig, wirksam zu werden (NG 87, 433). — Die Rechts hän gigkeit schließt zwar an sich das Recht zur Beräußerung der in Streit befangenen Sache ober Forderung nicht aus (§ 265 BPD). Aber das Urteil, das der Geschützte erstreitet (etwa gegenüber dem Dritterwerber) wirkt nach § 325 BPD auch gegenüber dem weiteren Rechtsnachsolger, der das Recht nach eingetretener Rechtshängigkeit erwirdt.

Den Konkursgläubigern gegenüber sind die nur bedingten Beräußerungsverbote (im Gegensate zu den unbedingten) ohne Wirkung; nur eine Beschlagnahme des unbeweglichen Bermögens nach dem ZBG bleibt wirksam (§ 13 KD). Der gute Glaube bei Erwerbsgeschäften wird gegenüber der konkursmäßigen Versügungsbeschränkung nur in Ansehung unbeweglicher,

bagegen nicht auch beweglicher Sachen geschützt (§ 7 KD).

Uber Veräußerungsverbote im Gebiete des Liegenschaftsrechtsvgl. §§ 888, 878, 892, 893.
3. Dahin gehören Beräußerungen von Sachen sowie Überweisungen von Forderungen oder Rechten im Zwangsvollstrechungs voer Arrestversahren. Das geschützte Necht wird hier gemäß § 772 Sat 2 BBD durch die Widerspruchsklage aus § 771 daselbst gestend gemacht. Zu den Geschützten gehört gemäß §§ 20, 23 ZwBG namentlich auch der die Zwangsvollstrechung in ein Grundstück betreibende Hypothekengläubiger in Ansehung aller von der Hypothekengläubiger in Ansehung aller von der Hypothekengläubiger

Gegenstande (96 86, 255).

4. Schut des gungländigen Erwerds. Wo unbedingte Nichtigkeit vorliegt, kann es bei sacherrechtlichen Erwerdsgeschäften auf die Gutgläubigkeit des Erwerders hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes überhaupt nicht ankommen; denn der beabsichtigt gewesen Rechtsersolg ist rechtlich unmöglich. Bei den nur bedingten Veräußerungsverboten dagegen (A1) fällt dieser Grundsort. Demgemäß erklärt auch das Geset die Grundsäte über den gutgläubigen Erwerd von einem Richtberechtigten (§§ 932sff., 1207, 1208, 1244) im Falle des § 135 sür entsprechend anwenddar, so daß sich vorliegend der gute Glaube auf das Bestehen oder Richtbestehen des Veräußerungsverbots beziehen muß (NG 90, 338). Bgl. die ähnliche Regelung im Falle der Ansechtung dei § 142 A3. Eine entsprechende Anwenddarfeit im Sinne des § 135 Ubs 2 verlangt immer, daß es sich um eine rechtsgeschäftliche Versügung handelt (§ 892), sie ist daher unzulässig dei Erwerd im Wege der Zwangsvollstredung (NG 84, 279; 90, 338). Da der Grundsab vom gutgläubigen Erwerde bei Forderungen nicht anersannt ist, so kann ein solcher der im Falle des § 135 überhaupt nicht in Frage kommen. Demnach wird ein Schuldner, der im Falle der Abtretung einer gemäß § 399 nicht übertragdaren Forderung dem Zessinatit, dem Geschützten gegenüber nicht besteit. Eine entsprechende Anwendung des § 407 (Pland 5; Dertmann A56) schein hier unzulässig, da Rechtsähnlichkeit zwischen den beiden in Betracht kommenden Fällen nicht besteht (M1, 214). Hinsichtlich des gutgläubigen Erwerdes von Rechten an Grundstäden sind bebiglich die Vorschriften des § 892 anwendbar (NG 90, 338).

### 8 136

Ein Beräufterungsverbot 1), das von einem Gericht 2)3) oder von einer anderen Behörde innerhalb ihrer Auftandigkeit erlaffen wird, ftebt einem gesetlichen Berauferungeverbote ber im § 135 bezeichneten Urt gleich.

E I 107 216f 1 II 102; M 1 212 ff.; B 1 124 ff.; 6 129 ff.

1. Als Beräußerungsverbote im Sinne des § 136 gelten, wie gemäß § 135, nur solche, die den Schut bestimmter Personen bezweden (NG 105, 75, wonach ein auf Grund des § 6 des Kapitalabsindungsgesetzes v. 3. 7. 16 von der Behörde erlassenes Verbot der Beräußerung oder sapitalabindungsgejeßes v. 3. 7. 16 von der Behörde erlassens Vervot der Veraußerung oder Beiglung des mittels der gewährten Kapitalsabsindung erworbenen Grundstüds nicht unter den zu 136 fällt). In solchen Fällen sindet daher auch nicht die Bestimmung vom gutgläubigen Erwerbe (z. 135 Abs 2) Anwendung, macht vielmehr das Verbot das verbotene Kechtsgeschäft unbedingt unzulässig (RG a. a. D.). Gerichtliche Beräußerungsverbote s. A 2. Als Behörden kommen in Betracht Keichs- und Landesbehörden, je nach ihrer Zuständigseit. So enthält auch der Enteignungsbeschluß ein Beräußerungsverbote (RG 62, 218). Im übrigen vol. z. 135 A 2 u. 4.

Z. Als gerichtliche Beräußerungsverbote kommen in Betracht au Aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote köhren in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kannt aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische Beräußerungsverbote kommen in Betracht aus der BPD die einstendische BPD die einstendische BPD die einstendische BPD die einstendische BPD die einstendische

weilige Verfügung nach § 938 (RG 135, 378), die Leistungsverbote im Sinne der §§ 829, 857 und die Zahlungssperre gemäß § 1019. Das Verbot wird wirksam nach den prozestrechtlichen Grundsähen erst durch die Zustellung, so daß vor diesem Zeithunkte auch die Kenntnis des Schuldners von der richterlichen Anordnung unschädlich ist. Bei einer nach der Zustellung der die konting verschieben Lieden von der eine etwaige Unternational verschieben Lieden von der Schuldner der Schuldner der Leistung anderseits kann sich der Schuldner auf seine etwaige Unternational hotswidtig ersolgten Leistung anderseits kann sich der Schuldner auf seine etwaige Unkenntnis nicht berusen; denn ist die Zustellung der behördlichen Anordnung überhaupt rechtswirtsam bewirkt worden, dann muß die letztere auch unbedingt als zugegangen gelten (vgl. auch § 132 BGB), mag der Schuldner von der Zustellung tatsächlich Kenntnis erhalten haben oder nicht (§§ 181, 182, 203 FD). Über die besondern Boraussehungen der Pfändung einer Forderung sur belche eine Hopothek besteht, vgl. § 830 FD. d) Aus dem Zwangsversteigerungsgesete die Beschlagnahme des Grundstäds zum Zwede der Zwangsversteigerung oder der Zwangsverwaltung nach §§ 20, 22, 23, wonach sich die Wirkung des Veräußerungsverbots auch ibeseinigen Gegenstände erstreckt, die von der hypothekarischen Haftung mitumsaßt werden (Was IV 1915, 5013). Die Gutzsläubigkeit im Sinne des § 135 Abs 2 BGV hängt hier dadon ab, od derzeinge, zugunsten dessen verstügt wurde, die "Veschlagnahme kannte", und der Kenntnis dieser letzten Tatsache ist nach § 23 Abs 2 BWBG gleichgestellt die Kenntnis des Versteigerungsantrags. Nach ersolgter Eintragung des Versteigerungsverwerks gilt die Beschlagnahme auch in Ansehung der beweglichen Zubehörstüde als dem Tritten bekannt (§ 23 Abs) 2 nahme auch in Anschung der beweglichen Zubehörstüde als dem Dritten bekannt (§ 23 Abs 2 Sat 2). c) Aus der Ko das allgemeine Veräußerungsverbot nach § 106 (vgl. auch § 136 A 5). d) Zu ben gerichtlichen Beräußerungsverboten gehoren auch solche der Strafgerichte (vgl. §§ 325, 326 StPD) und der Sondergerichte (Gewerbegerichte, Kaufmannsgerichte, Verwaltungsgerichte).

3. Gerichtliche Erwerbsverbote werben bier nicht ausbrüdlich erwähnt; bie Anforderungen des Bechtsverfehrs nötigen jedoch dazu, sie entsprechend zu behandeln und anzunehmen, daß sie, gleich den gerichtlichen Veräußerungsverboten, nur bedingte (relative) Unwirtsamkeit der ihnen zuwiderlaufenden Verfügungen bewirten (NG 117, 287: Verbot durch einstweilige Verfügungen der Auflage de fügung an ben Räufer eines Grundstüdes, Antrage zum Bollzuge ber Auflassung beim Grundbuchamt zu stellen; zustimmend RG 120, 118).

# \$ 137

Die Befugnis zur Verfügung über ein veräußerliches Recht 1) tann nicht durch Rechtsgeschäft ausgeschlossen oder beschränkt werden 2). samteit einer Verpflichtung, über ein solches Recht nicht zu verfügen, wird burch Diefe Borfdrift nicht berührt3-6).

E I 796 II 102; M 3 77; B 3 76 ff., 257 ff.; 6 167.

1. Die Beräußerlichkeit eines Rechts bilbet die Regel. Bas seiner Natur nach dem Rechtsberkehr zugänglich ift, ift auch veraußerlich, soweit ihm nicht das Gesetz die Berkehrssahigkeit entzieht (vgl. § 134). Dies gilt insbesondere für "Sachen" (§ 90). Forderungen inbessen, benen Nechte — etwa Urheberrechte, Verlagsrechte, Patentrechte, Spyotheten, Grundschulden gemäß § 413 entsprechend gleichgestellt sind, wohnt zwar grundsählich ebenfalls die Eigenschaft der fibertragbarteit bei. Aber nach § 399 kann ihnen diese Eigenschaft auch durch Rechtsgeschäft genommen werden, so daß in solchem Falle für die Anwendung des § 137 kein Raum bleibt (RG 136, 399). Unter den Boraussehungen des § 405 ist jedoch der gutgläubige Erwerb einer Forbering (wie der eines Rechtes, § 413) auch einer Beräußerungsbeschränkung im Sinne des § 399 gegenüber geschützt (RG 71, 31; Warn 1912 Nr 334). — Nach Berle § 28 sind die Rechte des

Verlegers übertragbar, soweit nicht die Übertragung durch Vereinbarung zwischen dem Verfasser und dem Verleger ausgeschlossen ist. Weber das Patent-, noch das Urheber-, noch das Verlagsrecht geben jedoch dem Rechtsinhaber die Möglichkeit, dem Abnehmer seiner Erzeugnisse deren Weiterveräußerung überhaupt oder zu gewissen Bedingungen durch Vertrag mit Wirkung gegen Dritte zu verbieten; das Rechtsgeschäft kann vielmehr nur schuldrechtlich unter den Ver-

tragschließenden wirten (NG 63, 398; 69, 342; NG 3B 1929, 2496).

2. Indem das Gefet die Ausschliegung und Beichrantung der Berfügungsfreiheit für unwirtfam erklärt, bringt es ben Grundfat "der unbedingten rechtsgeschäftlichen Aktionsfreiheit auf binglichem Gebiete" (Brot 3, 256ff.) zur gesetlichen Anerkennung, mahrend im Gebiete ber Schuldverhältnisse gerade die Vertragsfreiheit (Borbem 3 vor § 104) gelten soll. Praktisch gestaltet sich mithin die Sache auf binglichem Gebiete babin: Verpflichtet sich jemand einem andern gegenüber, über ein ihm zustehendes Recht nicht zu verfügen (es nicht zu übertragen, nicht zu belasten, nicht aufzugeben, Vorbem 7 vor § 104), so wird die Rechtswirtsamteit der gleich-wohl vorgenommenen Versügung durch das Bestehen der übernommenen Verpstichtung, nicht Bu berfügen, in feiner Beije berührt, gleichgültig, ob der Erwerber von der Berpflichtung bes Beräußerers Kenntnis gehabt hat oder nicht, so daß die Berfügung auch in vollem Mage die entsprechenden Folgen nach sich zieht und insbesondere eine unangreifbare Rechtsübertragung bewirkt, da die nur rechtsgeschäftliche Berfügungsbeschränkung Dritten gegenüber keine Geltung hat. Solche rechtsgeschäftlichen Berfügungsbeschränkungen haben ihre Stelle insbesondere bei Raufvertragen mit vorbehaltenem Wiederfaufs- oder Borfauferechte, in Chevertragen und in Testamenten (vgl. RG 110, 270; RG Seuffu 78 Nr 4). Ubertragung einer Forderung nur zur Einziehung f. 98 99, 142. Sonderbestimmung bei Erbverträgen in § 2286. Der erweiterungsfähige Rechtsgebanke bes Gesetzes ift ber, daß es überhaupt rechtlich nicht möglich ift, einen andern mit Wirkung nach außen hin zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen zu verpflichten; vgl. ben A 1 a. E. wiebergegebenen Fall. Wirkungslos nach außen hin ift baber auch eine Berabredung, durch die sich jemand seinen Berufsgenoffen oder ihrem Berbande gegenüber verpflichtet, Arbeitsvertrage nur unter bestimmten Bedingungen abzuschließen. Auch ber vom Verbande oder Berufsvereine mit dem Unternehmer abgeschlossene Tarifvertrag begrundet keine Gemährspflicht des Berbandes dafür, daß seine Angehörigen nicht tariswidrige Berträge abschließen, vielmehr nur die Berpflichtung, tunlichst dahin zu wirken, daß die Angehörigen nur tarismäßige Berträge schließen (NG JB 1911, 10144). Bgl. dazu noch § 427 A 1 a. E., ferner über den Tarifvertrag RG 73, 105 u. 81, 4, wo ausgeführt ift, daß durch einen zwischen dem Arbeitgeberverbande und dem Berbande der Arbeitnehmer abgeschlossenen Tarifvertrag auch für die einzelnen zugehörigen Arbeiter unmittelbare Rechte erworben werden (§ 328).

3. Die Rechisbeständigkeit einer Verpslichtung, nicht zu versügen (MG 73, 17), bleibt von § 137 Sat 2 für sich unberührt (MG 75, 35), und sie äußert sich daher, falls der Schuldner der übernommenen Überlassung schlachensersandelt, dahin, daß der Schuldner dem Berechtigten wegen Vertragsverletzung schlachensersappslichtig ist und unter Anwendung des § 249 somit zutressendells auch zur Wiederherstellung des früheren Zustandes genötigt werden kann. Unzusässig ist zwar eine dem jedesmaligen Sigentümer eines Grundstücks auferlegte Beschränkung, das Grundstück nicht an einen Polen zu verkausen; sie kann auch nicht durch Sinstragung dingliche Wirssamsteit erlangen; auch eine etwaige bloße Sintragungsdewilligung ist schon nichtig; dagegen ist die vom Käuser übernommene entsprechende Verpslichtung gegen ihn selbst wirssam und daher auch geeignet, durch eine Vertragsstrase gesichert zu werden (NG

55, 78; 73, 16). Bgl. auch A 4.

4. Für das Gebiet des Liegenschaftsrechts bestehen noch folgende Besonderheiten: Die Eintragung von rechtsgeschäftlichen Versügungsbeschränkungen in bezug auf das Grundstüd (das Verbot, dieses zu veräußern) ist unzulässig, da die Verbote Dritten gegenüber keine Wirkung haben können und mithin der dinglichen Kraft überhaupt entbehren. Bgl. § 892 U 11. Sogar eine Vereinbarung, durch die sich der Eigentümer dem Hypothekensäubiger gegenüber verpssichtet, das Grundstüd nicht zu veräußern oder nicht weiter zu belasten, ist nach § 1136 nichtig, so daß insoweit auch der § 137 Sat 2 außer Anwendung geset ist. Als ein Verstoß gegen § 137 oder gegen § 138 ist es sedoch nicht angesehen worden, wenn das Verbot nur derart beschränkt lautet, daß etwa nur die Veräußerung an einen Nichtbeutschen untersagt ist (NG 55, 78). Vgl.

auch A 2 a. E.

5. Ersamittel für die rechtsgeschäftliche Berfügungsbeschräntung. Als Mittel, dem Erwerber einer Sache die Möglichkeit einer wirksamen Weiterverfügung über sie zu entziehen, dient dem Veräußerer mittelbar die Vereinbarung, daß der Fall der Weiterveräußerung als auflösende Bedingung hinsichtlich des zwischen ihm und seinem Gegner abgeschlösenen Beräußerungsgeschäfts gelten solle. Denn gegebenensalls würde, abgesehen vom Falle gutgläubigen Erwerds des Dritten (§ 161 Abs 3), das Sigentum an der veräußerten Sache an den Veräußerer zurücksallen (§§ 158 Abs 2, 161 Abs 2). Bei der Übertragung des Sigentums an Grundstüden ist freilich gemäß § 925 Abs 2 die Hinzussügung von Bedingungen unzulässig. Aber hier kann die Eintragung einer Vormerkung gemäß § 883 Abs 1 Sah 2 nach § 883 Abs 2 zum

Biele führen. Eine folde Bormerfung behält ihre Wirkamkeit auch für ben Konkurs. In Betracht tommt weiter ber Borbehalt eines Bieberkaufsrechts oder eines Borkaufsrechts im Sinne ber §§ 497ff. u. 504ff., 1094ff. Endlich fann ber Berechtigte, beffen Unfpruch auf Gewährung einer Sache burch das Berhalten des Berpflichteten gefährdet wird, ein Beräußerungsverbot in Form einer einstweiligen Berfügung erwirken, wonach die in den §§ 135, 136 dargelegten Folgen eintreten (vgl. § 136). Die einstweilige Verfügung ist — als Zwangsvormertung — eintragungsfähig (vgl. § 941 BBO; § 39 GBO).

6. Nach Art 168 EG bleibt eine zur Zeit bes Intrafttretens bes BGB bestehende Berfügungs-

beschränkung wirkfam.

# 8 138

Ein Rechtsaeschaft, bas gegen die guten Sitten verftoft, ift nichtig 1). Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Notlage, des Leichtfinns oder der Unerfahrenheit eines anderen fich oder einem Dritten für eine Leiftung Bermogensvorteile versprechen ober gewähren laft, welche ben Wert ber Leiftung bergeftalt überfteigen, daß den Umftanden nach die Bermögensvorteile in auffälligem Migverhaltniffe Bu ber Leiftung fteben 2-4).

E I 106 II 103; M # 211 ff.; B # 123 ff.

1. Abf 1. Richtigkeit wegen Berftoges gegen bie guten Sitten. Uber ben Begriff und bie Folgen ber Richtigfeit, insbesondere über die Ginwirfung ber nichtigfeit bes Grundgeschafts auf das dingliche Bollzugsgeschäft und über die nachfolgende Ausgleichung vgl. § 125 A 1a, b, c. auf das dingliche Vollzugsgeschaft und über die nachloigende Ausgleichung vol. § 120 A 1a, d. c. Die Unsittlicheit des schulden Grundgeschäfts zieht regelmäßig die Nichtigkeit des dinglichen Ersäulungsgeschäfts nicht nach sich (NG 63, 184; 68, 100; 75, 14; 109, 201; 111, 239; NG ceuffu 78 Ar 60; 84 Ar 55, 86 Ar 168; s. auch Seuffu 79 Ar 178). Sine Ausnahme besteht nach Abs 2 für die Ersäulung wucherischer Kechtsgeschäfte, weil hier auch das Sichgewährenlassen der Vermögensvorteile für nichtig erklärt ist (NG 57, 95; 72, 63; 109, 201; NG Seuffu 84 Ar 55; NG 59N 1933 Ar 471 und unten A 2 Abs 3). Ferner kann auch abgesehen hiervom gerade im Leistungsgeschäft die Unsittlichkeit liegen (NG 109, 201; Seuffu 84 Ar 55; DN 1933 Ar 469; Warn 1913 Nr 129; in Anwendung auf die Sicherheitsübereignung). Schließlich fann die Unsittlichteit des schuldrechtlichen Geschäfts die Richtigkeit des Erfüllungsgeschäfts herbeiführen. wenn leuteres von der Gultigkeit des ersteren abhängig gemacht war (RG 57, 95; 104, 307; RG Sermieigernden auch nicht die Einrede der Arglist entgegengehalten werden (NG Warn 1914 der Bertrag nichtig, dann kann dem die Ersüllung Berweigernden auch nicht die Einrede der Arglist entgegengehalten werden (NG Warn 1914 Nr 273; NG L8 1927, 448"). Die Nichtigkeit ist auch nicht heilbar; namentlich auch nicht durch eine Beränderung der Umstände oder durch Entgegenkommen des andern Teiles (NG L8 1917, 7901). 79011). Da das Rechtsgeschäft gegebenensalls unbedingt nichtig ist, kann auch derjenige Beteiligte die Nichtigkeit geltend machen, dessen Handlungsweise ebenfalls gegen die guten Sitten verstoßen hat (**RG** Barn 1920 Nr 145). — Wie die Anseitung wegen Fritums (§ 119 U 7 a. E.) ober wegen arglistiger Täuschung (§ 123 U 6), so ist auch die Berufung auf Sittenwidrigkeit nach § 138 III und 2 mit Rüdsicht auf die Sicherheit des Berkehrs ausgeschlossen, wenn es sich um den Beitritt Beitritt zu einer Genossenschaft, Aktiengesellschaft, Gesellschaft m. b. D. handelt. Der Gesellschafter einer Gesellschaft m. b. H. tann baher nach deren Eintragung ins Handelsregister nicht geltend machen, daß seine Beteiligungserklärung wegen sittenwidrigen Verhaltens eines Mitgesellschafters bei der Gründung unwirksam sei (RG 123, 102; 124, 287).

Die Nichtigkeit hat gemäß § 138 ihren Grund wesentlich in dem objektiven Inhalte bes Geschäfts Denn das "Rechtsgeschäft" selbst, mithin sein Inhalt, soll sich nach dem Ausspruche des Gesebes als wider die guten Sitten verstoßend darstellen, und nach den Motiven (1, 211) hatte die subjettive Seite sogar völlig auszuscheiden, und richtig ift auch, daß ein objektiv berechtigtes und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen, und richtig ist auch, das ein obsettle derteigter und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen dienendes Handeln allein durch den verleichen Beweggrund noch nicht zu einem unersaubten, sittenwidrigen gemacht wird (NG 58, 217; 63, 350; 68, 97; 71, 192; 82, 222; 78, 283). Das Nechtsgeschäft selbst muß widerstittlich sein. (Sittenwidrigfeit liegt daher nicht vor, wenn beispielswesse ie eine Frau, um ihren Mann über den Versteller verguladt ihrer die Könfe über den Umfang ihrer Aufwendungen zu täuschen, den Verfäuser veranlaßt, über die Käuse unvollkändige Rechnungen auszustellen, **KG** 101, 401). Indes der Ausspruch der Motive geht doch zu weit. Denn gerade auch der Beweggrund kann mit dazu beitragen, einem Rechtsgeschäfte seinen besonderen Charakter zu verleihen (vgl. **RG** 98, 73; Warn 1916 Nr 193); anderseitigk freisich können. können auch rein subjektive Momente unter Umständen entlastend wirken; so, wenn jemand aus tatsächlichem Frrtum ein Rechtsgeschäft für erlaubt hielt und infolge solchen Frrtums auch für erlaubt halten durste (NG 71, 112; 79, 23 — zu § 826 —; Warn 09 Nr 506). Das richtige

durfte also fein, daß fich die Sittenwidrigkeit aus den objektiven und jubjektiven Momenten gufammen ergeben muß, wie das der feststehende Standpunkt bes Reichsgerichts ift (98 56, 230; 63, 150; 68, 98; 75, 74; 78, 263; 80, 221; 107, 72; Warn 1921 Nr 89). Zur Erfüllung des Tatbestandes des Abs 1 ift daher erforderlich, daß das Rechtsgeschäft sich nach seinem erhellenden Gefamtcharakter aus der Zusammenfassung von Inhalt, Beweggrund und Zweck als ein sittenwidriges darstellt (96 56, 231; 63, 346; 75, 74; 78, 263; 80, 221), und ist auch nicht erforderlich, daß sich der Handelnde der Sittenwidrigkeit seines Tuns bewußt ist, so wird er regelmäßig sich doch berienigen Tatumstände bewußt gewesen sein mussen, die seiner handlung den Stempel ber Sittenwidrigfeit aufdruden (96 97, 255; 120, 144; 136, 240; Gruch 64, 216). Maggebend für die Prüfung der Sittenwidrigkeit ist die aus dem Inhalt des Rechtsgeschäfts sich ergebende damalige Rechtslage; spätere im voraus nicht geplante Masnahmen konnen die Sittenwidrigkeit bes Bertrags nicht nachträglich begründen (96 HR 1932 Nr 1575); seine spätere Sandhabung kann aber Rudichlusse auf die dem Abschlusse zugrundeliegenden Absichten ermöglichen (916 3B 1932, 37602). Für Beschlusse ber Generalversammlung einer Attiengesellschaft kommt Sittenwidrigkeit als Nichtigkeitsgrund nur in Frage, wenn ihr Inhalt gegen die guten Sitten verstößt, nicht schon bann, wenn die Sittenwidrigkeit nur in der Art ihres Zustandekommens begründet ift (RG 75, 243; 91, 313; 115, 378; 118, 67; RG JW 1929, 13676; ebenjo für Gefell-

schaftsbeschlüsse einer Gesellschaft mbg. 98 131, 141).

Makftab für die guten Sitten im Sinne bes Gefetes bient nicht eine bestimmte Sitte, eine Anschauung, wie sie in bestimmten Kreisen besteht, sondern nur das, was dem herrschenden Goltsbewußtsein, dem Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden entspricht (RG 63, 391; 77, 421; 80, 221; 120, 144; JW 1910, 1421; 1912, 695; Warn 1913 Nr 54). Maßgebend ist die jeweilige Bolksanschauung. So bilbet § 138 (vgl. auch § 826) in Verbindung mit dem allgemeinen Gebot von Treu und Glauben (§§ 157, 242) auch die besonders geeignete Grundlage, dem durch die ftartere Betonung bes Be meinschaftsgedankens, ber Bolksverbundenheit, geläuterten Rechts- und Sittlichfeitsbewußtfein bes gesamten beutschen Bolfes auf dem Gebiete des rechtsgeschäftlichen Berkehrs Geltung zu verschaffen. Richt entscheidend ist ein allgemeines bloßes Billigfeitigefühl (RS 3B 1914, 8314), und bas Gefet will auch nicht einem Sittengesete Geltung verschaffen; es hat vielmehr Rechtspflichten im Auge (Mot 1, 211). Daher ist ein Rechtsgeschäft beispielsweise noch nicht deshalb widersittlich, weil ein auffälliges Migverhältnis zwischen Leistung und Gegenleiftung besteht (RG 64, 181; 83, 112; 103, 35; RG HR 1928 Ar 2258), oder weil ber eine Teil unter Ausnuhung der Marktlage einen großen Gewinn erzielt hat (RG Warn 1918 Nr 129). Bgl. bazu unten A 2 Abf 1. Dabei fann von besonderer Bedeutung auch sein, welchen Niederschlag die Anschauungen des Verkehrslebens in der Gesetzgebung gefunden haben (NG 48, 1 14; 77, 419; AB 1912, 1346). Da die jeweiligen Anschauungen maßgebend sind, braucht ein Rechtsgeschäft, das fich in späterer Zeit in Gemäßheit der dann geltenden Rechtsordnung als sittenwidrig darstellt (Rettenhandel) noch nicht als sittenwidrig zu gelten, wenn es zuvor abgeschlossen war (Re Warn 1920 Nr 72 u. 143). Die Grenze der Anforderungen wird nach oben nicht durch eine bornehme Gefinnungsart (96 28. 2. 14 V 396/13 - ber leitende Arzt eines Sanatoriums hatte von einer an Nervosität erfrankten Patientin eine Sppothet gekauft) und nach unten nicht durch eine etwa üblich gewordene niedrige Denk- und Handlungsweise - Geschäftspraktiken, die fich als Unsitte darftellen - gekennzeichnet; fie liegt vielmehr in dem Durchschnittsmaße von Anforderungen, die der Geschäftsverkehr an Wahrung von Redlichkeit und Anstand stellt (RG 48, 124; 55, 372; 58, 216; 67, 102; Warn 1913 Ar 189). Wer nur von seinem Rechte Gebrauch macht, handelt dager nicht wider die guten Sitten, mag auch ber Gegner badurch in eine wirtschaftliche Bedrängnis kommen (RG Warn 1921 Nr 134). Möglich ist es, daß nach den besonderen Umständen bei einem und demselben Vertrage die Frage, ob sein Abschluß eine unsittliche Handlung darstellt, für die verschiedenen Beteiligten je verschieden zu beantworten ist (RG 58 S. 204 u. 399). (Wichtig bei Anwendung des § 817; RG Gruch 53, 685.) Der Umftand, daß ein Vertrag unter Berlegung ber Standesehre geschlossen wird, macht ihn nicht ohne weiteres sittenwidrig (RG 83, 110; RG Seuffal 86 Nr 89). Doch werden solche Berftoge bei Personen, die, wie g. B. Richter und Rechtsanwälte, vermöge ihres Umtes ober Berufs bei der Aufrechterhaltung der Rechtsordnung mitzuwirken haben, also Träger wichtiger öffentlich-rechtlicher Funktionen find, wegen ber an folche Personen zu stellenden ftrengeren Anforderungen in der Regel auch als sittlich anstößig empfunden. Als sittenwidrig ift 3. B. erklärt worden ein Bertrag, durch den ein Richter auf seine eigene Beranlassung gegen Entgelt zum Obmann eines Schiedsgerichts bestellt wurde, das über einen Rechtsstreit entscheiben follte, mit dem der Richter amtlich befaßt war (RG 113, 1); ebenso — unbeschadet einer andern Beurteilung bei besonderer Sachlage, wie 3. B. wenn die Partei ohne erhebliche Berletung ihrer eigenen Interessen bie Bahlung eines Honorars in anderer Form nicht zu übernehmen vermag. ein Bertrag, in dem ein Rechtsanwalt sich ein nach der Höhe bes im Rechtsstreit zu erzielenden Betrags abgestuftes Honorar versprechen ließ (96 115, 141). Sittenwidrigkeit eines Schiebsbertrages, nach bem ber Borfigende bes Schiedsgerichts ein ftanbig besolbeter Beamter ber einen Partei ift, f. RG 137 251. Dagegen berftoft ein Schiedsvertrag nicht beshalb gegen die guten Sitten, weil ber einen Partei ein größerer Ginfluß auf bie Ernennung ber Schieberichter eingeräumt ist (RC 22. 3. 32 VII 265/31). Nicht sittenwidrig ist serner die Bestimmung, daß der Obmann eines Schiedsgerichts von dem Zentralverbande zu ernennen ist, dem eine der Schiedsparteien angehört (RUG 6, 150). Ein Vertrag, wodurch ein in Ruhestand besindlicher höherer technischer Beamter sich einer Baufirma gegenüber verpflichtet, unter Ausnutzung seiner person-lichen Beziehungen zu ben maßgebenben Beamten ber Firma Auftrage zuzuführen, ist sitten-

widrig (MAG 12, 212).

Bei Berträgen ift Nichtigkeit bes gangen Geschäfts in ber Regel nicht angu-nehmen, wenn nur ber eine Teil unsittliche Zwede verfolgt, ber andere Teil oagegen den unsittlichen Charafter des Geschäfts nicht kennt, hierüber sogar gestissentlich in Untenntnis gehalten wird. So NG 114, 338 und JW 1912, 525° mit Bezug auf einen Kindesannahmevertrag, ferner NG 78, 353; 86, 148; 99, 107; 120, 144; NG Seuffl 65 Nr 178; NG Barn 1917 Nr 194. Der richtige Entscheidungsgrund liegt darin, daß allein durch verwersliche, sutenwidrige Beweggründe das Nechtsgeschäft überhaupt noch nicht einen wider die guten Sitten verstoßenden Inhalt erhält (RG 63, 346; 68, 99; 71, 173; 138, 373; Warn 1918 Nr 200). Aus biesem Grunde wird ein Vertrag auch nicht schon dadurch unsittlich, daß der unsittliche Zweck, den der eine Teil verfolgt, dem andern bekannt ist (NG 7. 7. 30 IV 467/29; Beispiele s. im nächsten Absah). Andererseits ist die Verneinung der Nichtigkeit als Regel auf die Fälle zu beschränten, in benen dem an sich nicht unerlaubten Rechtsgeschäfte nur durch die sittenwidrige Absicht der Bertragschließenden und durch den verfolgten Zwed das Gepräge ber Sittenwidrigleit aufgedrudt wird. Dagegen ift bie Regel unanwendbar, wenn fich bas Geschäft icon seinem Befen und Inhalte nach objektiv als offenbar unsittlich barstellt, wie dies insbesondere bei Rnebelungsverträgen zutrifft, und überhaupt dann, wenn das sittenwidrige Berhalten der einen Partei sich gegen bie andere, nicht gegen Dritte, richtet und, wie bei Knebelverträgen, neitgehende Eingriffe in die wirtschaftliche und sonstige Freiheit des andern Teils stattsinden der 78, 353; 85, 344; 93, 30; 98, 78; 99, 108; 108, 213; 113, 1; 118, 361; 120, 144; 137, 251; 38 1927, 2571<sup>5</sup>; 1928, 52<sup>3</sup>; 1929, 1395<sup>20</sup>; **RG** Warn 1916 Nr 371; 1917 Nr 234; 1918 Nr 1; 1921 Nr 88; NG Seufful 78 Nr 111; NG HR HR 1938 Nr 589; 1933 Nr 469). Sittenwidiging leit eines Vertrages, wonach der Besiher von Briefen, deren Besanntwerden einem anderen schwere Ungelegenheiten bereiten würde, sich für die Auslieserung beträchtliche Gelbsummen Bablen läßt (RG 5RR 1930 Nr 89). Hanbelt es sich um mehrere Bertrage, so muffen auch bann, benn sie im wirtschaftlichen Zusammenhange stehen, bei jedem von ihnen, um seine Nichtigfeit nach § 138 annehmen zu können, die Boraussetzungen des Gesetzes sestigestellt werden (RG 3B 1932, 3760°). Dient ein Berttag teils einem sittenwidrigen, teils einem erlaubten 3mede, fo ist er nicht nichtig, wenn der erlaubte Zwed derart überwiegt, daß der andere ganz zurückritt (M. 3B 1932, 38134; vgl. auch 3B 1933, 1732°).

Die dargelegten Grundfabe von der Nichtigkeit sind angewendet besonders auch bei Geichaften, die jum Zwede der Ermöglichung eines Borbellbetriebs borgenommen worden sind, jo durch Bermietung ober Berkauf von Inventar, durch Darlehn ober Beinlieferung, durch einen Borbellbauvertrag (96 63, 370), sowie beim Borbellfauf selbst (96 68, 99; 71, 433; 75, 68). Ein Baubertrag über ein Borbellzweden dienendes Haus fällt nicht schon deswegen unter § 138, weil dem Übernehmer der Bauarbeiten der Zwed der Berwendung der baulichen Einrichtungen bekannt ift (RG 63, 367; 71, 192). Beim Bordellfauf genügt nicht die Kenntnis des Verkäusers von der Absicht des Käusers, den Bordellbetrieb fortzusepen (RG 68, 99; 71, 433). Vielmehr muß immer auch eine innere Beziehung zwischen bem unsittlichen Zwed und bem Inhalt bes Bertrags vorhanden fein, wie 3. B. bann, wenn das für die Leiftung zu gewahtenbe Entgelt (Raufpreis, Mietzins) ben allgemeinen Bert (wesentlich) überfteigt. Denn andernfalls fehlte es an der Boraussepung, daß das Rechtsgeschäft zum Zwede der Beforberung bes Bordellbetriebs abgeschlossen wird (NG 78, 282; NG Gruch 66, 91). In der gleichen Beise sind Verträge du beurteilen, die andern den Betrieb des Glüdsspiels oder die Beteiligung daran ermöglichen. So ist ein Darlehn nicht schon aus dem Grunde unsittlich, weil der Darlehnsgeber weiß, das der Empfänger den dargeliehenen Befrag jum Gludsspiel verwenden will (NG 67, 355; 70, 1; 26 3B 1926, 291817). Auch ein Bertrag über die entgeltliche Lieferung von Geräten 31 Spielzweden verstößt nicht ohne weiteres gegen die guten Sitten (RG Barn 1923 Rr 8). Es wird immer auf die Umstände des einzelnen Falles antommen (vgl. § 762 A 5). Nichtigkeit der Miete eines hotels zu Spielzweden f. RG Barn 1922 Nr 121. Ferner fallen zwar Verträge, die auf Förderung des gewerbsmäßigen Schmuggels ober, was dem gleichzuachten ift, ber wissentlichen Verletzung eines Ausfuhrverbots, abzielen, unter § 138 (RG 42, 296; 56, 181; 96, 282ff.; RG HRN 1929 Nr 285; DLG 44, 126. Jedoch reicht die bloge Renninis des einen Bertragsteils von der auf Schmuggel ober verbotene Aussuhr gerichteten Absicht des andern Teils für sich allein noch nicht aus, den Bertrag zu einem sittenwidrigen zu stempeln; hinzutommen muß eine innere Beziehung zwischen bem unsittlichen Zwed und bem Inhalt des Bertrags, wie z. B. durch besonders hohe Bemessung der Bergütung, oder boch mindestens der Wille bes einen Teiles, die auf den Schmuggel gerichtete Absicht bes andern

Teiles zu fördern und so dem Schmuggel Vorschub zu leisten (NG Warn 1923 Ar 49: 3W 1923, 13594; 1926, 2169¹; 1927, 2288²; 1929, 244²; 1931, 928²; NG Gruch 69, 78; NG 4 12. 16 VI 276/16; Schmuggeltransporte im Abwehrtampf gegen Maßnahmen des feindlichen Auslandes ind nicht zu beanstanden (NG Seusifl 84 Ar 127). Nichtig nach § 138 ist ein Rechtsgeschäft nicht schwn dann, wenn die eine Partei damit einen Steuerbetrug begehen will, während die andere dwar diese Abslicht kennt, aber selbst das Geschäft zu andern, einmandstreien Zweden abschließt (NG 28. 11. 23 V 230/430/22). Mißbrauch der Rechtseinrichtung der Annahme an Kindes Statt seitens des einen Teils macht den Annahmevertrag selbst nicht sittenwidrig, wenn der andere Teil aus lauteren Beweggründen handelt (NG 114, 338). Über die Frage, ob und inwieweit Vergleiche auf Grund eines sittenwidrigen Bertrags rechtsgültig abgeschlossen werden können, s. § 125 A 1. Uber die Beseitigung der Kechtstrasstrativirung eines Urreits durch die Einrede, daß es durch eine sittenwidrige Handlungsweise erwirtt sei, vgl. NG 61, 359; 67, 151; in Vordenn 8 vor § 104 angesührt; über das Anerkennungsurteil vgl. NG Gruch 53, 908. — Ein allgemeiner Rechtsgrundlaß des Inhalts, daß niemand dei Gericht gehört werden soll, der dei Begründung seines Unspruchs seine eigene Unehrlichseit bekennen müßte, ist nich anzuerkennen, und der wegen einer unerlaubten Handlung Belangte wird nicht des wegen frei, weil dem Verletzen ebenfalls eine sittenwidrige Handlung zur Last fällt (NG 3W 1913, 734²).

Bloke Anschtungsgründe ergeben noch teine Nichtigkeit aus § 138. Außert sich insbesondere die sittenwidrige Handlungsweise nur darin, daß eine unzulässige Willensbeeinslussung durch arglistige Täuschung oder Drohung statssindet, dann kommt nur die Ansechtbarkeit des Geschäfts in Frage (NG 69, 145; 114, 338; 115, 382; JW 08, 710²; 1913, 1144²; Warn 1917 Nr 234; 1918 Nr 172; Seussung 75 Nr 86). Denn die Anwendung des § 138 sordert, daß das Geschäftsselbst gegen die guten Sitten verstößt, und sie kann also nicht darauf gegründet werden, daß die eine Partei die andere arglistig zum Abschlusse des Geschäfts bestimmt hat (NG 64, 181; 72, 216; 74, 226; 115, 383; JW 1908, 710²; 1912, 1335; 1927, 25715). Möglich ist es jedoch, daß dei Vorhandensein von Ansechtungsgründen zugleich der Gesamtcharakter des Nechtsgeschäfts beses zu einem sittenwidrigen macht (NG 114, 338; Warn 1917 Nr 234; JW 1923, 922°; Seussung nr 111). Für das Verhältnis der Anwendung der §§ 138, 826 zur Ansechtung im Konkurs und außerhalb des Konkurses s. Nochusses sonkurses s. Nochusses sonkurses sonk

Über Handeln gegen Verbotsgesetze voll. § 134; ebenda A 1 a. E. über die Anwendbatkeit der in den §§ 134, 138 zum Ausdruck kommenden allgemeinen Rechtsgedanken für Verhältnisse des öffentlichen Rechts. Die planmäßige Umgehung eines Gesetze kann, auch wenn sie kein besonderes Vervot verletzt, sittenwidrig und deshalb nichtig sein, zumal dann, wenn das Geset in der Not des Vaterlandes und zu ihrer Bekämpfung erlassen ist; auch die Absicht, eine erwartete oder als möglich vorgesehene Gesetzelage zu umgehen, ist regelmäßig nicht anders zu beurteilen (NG 123, 208: Vertrag zur Verhütung der nach § 59 des Reichsbeamtengesetze eintretenden Beschränkung des Ruhegehalts).

A. Als wiber bie guten Sitten berftogend find angesehen worben: a) Begen bes berfolgten 3medes:

Die Einwilligung "in die eigene Tötung" (986 66, 308; die unmittelbare Anwendung bes § 138 erscheint als bedenflich, weil die Einwilligung bier schwerlich ein Rechtsgeschäft barftellt); ein Bermachtnis, das der Bedachten in der ihr befannten Absicht zugewendet wird, fie zur weiteren Gestattung des Beischlafs geneigt zu machen (RG JW 1910, 6°; 1911, 29°; f. ferner RG 111, 153; 23 1927, 5318, aber auch RG 328 1929, 332 und § 2171 A; Nichtigkeit einer Einsetzung ber Wellebten als Erbin durch ben geschiedenen Chemann, wenn bas Liebesverhältnis ichon vor der Chescheibung begonnen hat (NG SMR 1929 Nr 1301); dienstvertragliche Anstellung einer hausdame, wenn in Birklichkeit beiberfeits ein Konkubinatsverhaltnis bezwedt ift (Re Warn 1926 Rr 41; vgl. auch Rus Barn 1931 Rr 137); das Schulbversprechen eines Mannes gegenüber einer Frauensperson, mit der er in wilder Ehe gelebt hat, zu dem Zwede abgegeben, um ihn von einer andern Cheschließung abzuhalten ober um die Fortsetzung des außerehelichen Berfehrs zu sichern (96 98, 176); die Bewährung eines Darlehns zur Befestigung eines ehebrecherischen Verhaltnisses (RG Barn 1931 Rr 119); das Bersprechen eines Mannes an eine Frau, mit der er in Geschlechtsverkehr gelebt hat, ihr für den Fall feiner anderweiten Berheiratung eine bestimmte Summe zu gahlen, ift widersittlich, wenn die Abrede dazu gedient hat, den Mann von der Berheiratung abzuhalten, es kann dagegen statthaft sein, wenn es bezwecke, von der Frau Nachteile abzuwenden (RG JW 1920, 9601); Schenkung eines Grundstücks an eine Person, mit der der berheitatete Schenker die Ehe gebrochen hat, in der Absicht, das Grundftud der Chefrau zu entziehen (NG 111, 151 zu LZ 1925, 9901); eine Zuwendung an die uneheliche Mutter, um sie zur Verschweigung der Vaterschaft zu bestimmen (SeuffA 77 Nr 58); eine Abtretung zu dem Zwede, daß der Zessionar im Armenrechte flage und dem Gegner die Einziehung der Kosten unmöglich gemacht werbe (NG 81, 175; NG JW 1932, 12068; NG 22, 1. 24 III 319/23); ein siduziarisches Geschäft, bei dem es ausschließlich auf die Täuschung der Außenwelt über das Borhandensein eines Bermögenswertes beim Übereigner abgesehen ift (RW Gruch 54, 167); Rechtsgeschäfte, die in bewußtem Zusammenwirken zur Umgehung und Schäbigung fremder Rechte,

Schulbrechtlicher ober binglicher, vorgenommen worden find (96 62, 138; 81, 86; 88, 366; 96 328 1927, 14072; Re Ceuffu 79 Rr 139; 81 Rr 84 und § 826 U 5e); ein Abkommen awijchen Chegatten zur Bereitelung bes Unterhaltsanspruchs eines unehelichen Kindes des Mannes (RUG Warn 1932 Nr 96); ein Vertrag, ber auf bewußter Zuwiderhandlung gegen behörbliche Maßregeln zum Schuhe ber beutschen Wirtschaft in der Abergangszeit beruht (RC LZ 1925, 3661); ein Bertrag, durch den ein Teil veranlaßt werden joll, Schleichhandelsware zu liesern (RG JW 1927, 2287); SeuffA 79 Nr 160); ein Mietvertrag, der zur Täuschung des Wohnungsamts geschlossen ist (RG Warn 1923/24 Nr 89, 106, 153, 161; 1929 Nr 92; vgl. auch 1926 Nr 50); ein Lieferungsvertrag, ber bie für die Einfuhrbewilligung und Devijengenehmigung guftandigen Behörden irreführen soll (NG IV 1926, 28382). Sittenwidrigkeit verbotener Einfuhr durch das besetzte ins unbesetzte Gebiet s. RG IV 1923, 2874. Sittenwidrige Verpslichtung des Schuldners dur Abtretung von Forderungen im Falle des Eintrittes seiner gahlungsunfähigkeit ober ber Beantragung des Bergleichsversahrens (NG JB 1933, 40°). Als sittenwiderig ist auch ein auf Beräußerung von Grundstüden gerichteter Bertrag anzusehen, wonach die Beteiligten, um sich langfristiger Mietverträge gemäß §§ 57 ff. IwBG zu entledigen, vereinbaren, daß die Veräußerung nicht durch Berkauf, sondern so geschehen solle, daß sich ber Eigentumer einer vom andern Teil mit hilfe erworbener Bollstredungstitel betriebenen Amangsversteigerung nicht wibersete (96 19. 1. 27 V 132/26). Sittenwidrig tann auch die entgettliche Übernahme der Pflicht zur Nichterstattung ober Zurudnahme einer Straf- ober Disziplinaranzeige sein (98 17. 1. 30 VII 187/29). Ein Rechtsgeschäft, beffen Rechtsform jum Zwede ber Steuerersparung gewählt murbe, ift nicht schäft die Bertragsurkunde unrichtige Angaben über den Grundskäpreis enthält, die zur Entrichtung einer geringeren Steuer führen konnen (26 107, 364; 96 328 1928, 23621; Warn 1921 Nr 89; IRbsch 1925, 598 Nr 862; NG 17. 6. 25 V 457/24). Über die Frage, ob ein Bertrag gegen die guten Sitten verstößt, der geschlossen ist, um das gesehliche Vorkaufsrecht eines gemeinnühigen Siedlungsunternehmens auszuschließen, s. RG Seuffal 80 Rr 126. Sittenwidrigkeit einer Bereinbarung, wonach anläglich ber Austragung sportlicher Wettfampfe ein Bewerber anderen Mitbewerbern für ihre Nichtbeteiligung Geldleiftungen im Falle seines Sieges beripricht, f. Res 138, 137.

b) Begen bes Sanbelns aus Eigennut auf Roften anberer:

Die Hergabe von Schmiergelbern (RG 77, 96), so 3. B. auch durch den Kauflustigen an ben gesetlichen Bertreter bes minberjährigen Bertäufers, wenn die Schmiergelber so boch find, daß eine Herabbrudung des Raufpreises auf der Hand liegt (AB 16. 5. 25 V 367/24); unter Umftanben bie Ausbedingung eines übermäßigen Entgelts (916 320 1912, 1335); ein Bertrag, ber auf die Ausbeutung des Frrtums eines Geschäftsunkundigen gerichtet ift (NG Warn 09 Rr 183); der Berkauf wöllig wertloser Ware in Benutung der Notlage des Publikums und in Bortäuschung der Brauchbarkeit (RC 28 1920, 2941 — wo es sich um Ersahmittel für Geife handelte); ein Bertrag mit einem Geistesschwachen, wenn die Geistesschwäche zur Erlangung ungewöhnlicher Vorteile ausgebeutet werden sollte (NG 67, 393; 72, 68; FW 1913, 392<sup>2</sup>; Warn 1918 Nr 49; über die Benutung der Angst eines andern vol. NG FW 1910, 142<sup>1</sup>); rücksichtslofe Ausnutung der durch die Wohnungszwangswirtschaft geschaffenen Lage (NG FW 1926, 977<sup>1</sup>); ein Absonnen dwischen Berkaufer und Käufer, die Ware zur Erzielung höherer Preise unter fälschlicher Bezeichnung (französischer Sekt statt deutscher Schaumwein) in Verkehr zu bringen (RG 29. 11. 07 11 223/07); das Übereinkommen zwischen den Bertragsparteien, die gegenseitigen Berpflichtungen zum Schaben anderer nicht zu erfüllen (RW 3W 1912, 7892); Abschluß bes Vertrags burch ben Bebollmächtigten im Einberständnisse mit bem Vertragsgegner zum Schaben bes Vollmachtgebers, wenn der Bevollmächtigte sich (ober einer ihm nahestehenden Person 96 Barn 1929 Nr 129) dafür einen Vermögensvorteil zuwenden läßt (RG 130, 142; 132, 134; 134, 56; 136, 359; **RG** Seuffl 79 Nr 138; 83 Nr 194; 86 Nr 152; RG HR 1930 Nr 486; Recht 1923 Nr 853; Mari 1909 Nr 481; 1928 Nr 35; 26. 10. 06 H 107/06; 6. 2. 19 V 318/18; 9. 5. 25 V 471/24); Abschluß eines Bertrages unter Bestechung eines Angestellten bes anderen Bertragsteiles (RG 184, 43; 136, 359); ein Vertrag über die Gewährung einer Bergütung für zu leistende Dienste, wobei ein Teil der Vergütung zu Bestechungszweden verwendet werden soll (RG Gruch 70, 546); ein Bertrag, durch den der Bevollmächtigte, auf Grund eingeräumter Besugnis mit sich selbst abschließend, zu eigenem Nuten den Vollmachtgeber bewußt schädigt (NG Seuffa 81 Nr 49; 86 Rr 91; 10. 11. 26 V 105/26); die Bereinbarung zwischen zwei Spothetaren, sich ber Ersteigerung bes Grundstücks zu enthalten, um so planmäßig zum Schaben anderer einen Teil des Wertes des Grundstücks an sich zu bringen (NG JW 07, 2015); das Versprechen dessen, der ein Grundstücks an sich zu bringen (NG JW 07, 2015); find meistbietend erstehen will, an einen andern Kauflustigen, ihn für den Fall der Abstandnahme vom Mitbieten zu entschädigen (RG 58, 399; 60, 273); das zwischen zwei Personen abgeschlossene Rechtsgeschäft, das nur bem Zwede dienen soll, bas für einen Dritten bestehende Vorkaufsrecht du hintertreiben und den Dritten so zu schädigen (RG 22. 6. 21 V 94/21); ein Abkommen über Eigentumswechsel mittels Betreibens ber Zwangsversteigerung, um langjährige Mietverträge du beseitigen (96 LR 1927, 4483); ein Bertrag, in dem der Fibeikommißanwärter die Bu-

stimmung zur Belastung des Fibeikommiggutes von einer Gelbzuwendung abhängig macht (RG 3B 1929, 139529); ein Bergleich, den der Grundstüdsberäußerer über bie Aufwertung bes Raufpreises unter Bergicht auf sämtliche Ansprüche mit seinem Räufer ichließt, um Aufwertungsansprude des fruheren Supothefengläubigers zu vereiteln (96 132, 42); ber Berkauf der ärztlichen Prazis an einen andern Arzt, zwar nicht an sich (RG Warn 1912 Nr 150), aber unter so schweren Bedingungen, daß der Käufer genötigt sein könnte, sein Augenmerk vor allem auf Erzielung möglichst hoher Einnahmen zu richten (96 66, 139; vgl. weiter 96 75, 120; 3B 1911, 2761; Warn 1915 Nr 162); Bereinbarungen eines Arztes, die auf eine hauptsächliche oder vorwiegende Ausnutung seines Berufes als Erwerbsquelle abzielen, ba fein Beruf tein freies Gewerbe darftellt (MG Warn 1915 Rr 162); ein geheim zu haltendes Abtommen zwischen Arzten, wonach der eine als Krankenhausleiter sich von dem andern als seinem Nachfolger für bessen Empfehlung eine Bergutung bersprechen läßt (RG 3B 1916, 2521); das Monturrenzverbot zwifchen Arzten (RG 66, 143; 90, 437); ein Bertrag, burch ben fich jemand gegenüber bemjenigen, der ihn in die Naturheilkunde einzuführen verspricht, verpflichtet, 5 Sahre lang nur Beilmittel des andern Teils anzuwenden (RG 2. 1. 23 III 144/22); die entgeltliche Übernahme der Berpflichtung zum Schweigen über eine unerlaubte Sandlung bes andern (98 58, 204; 62, 273); unter Umftanden auch ein Darlehn zu Spiel und Wette, jo z. B. Darleihung hoher Beträge an einen jungen Menschen, um ihm die Teilnahme an Gewinnspielen zu ermöglichen, aus eigennütziger Absicht (RG 70, 1; FW 1920, 962), ferner bas Darlehn, bas aus Gewinnsucht gegeben wird, indem das Gludsfpiel zur Quelle eigenen Berdienstes dienen foll (RG 67, 355; 70, 1; Warn 1921 Nr 11 u. 12, 13; 1922 Nr 63 und § 762 A 5; unter Umständen die Ausbedingung eines die Angemessenheit übersteigenden Honorars durch einen Rechtsanwalt (RG 83, 113); die Machenschaften von Unternehmerverbänden, namentlich durch planmäßige Frreführung des Bestellers, jum Zwede der Erzielung übermäßiger Preise (RG JB 1914, 9761; 1913, 7342; Gruch 60, 484); das Streben nach übermäßigem Gewinn verstößt dann (aber auch nur bann; Re 398 1918, 5559; Seuffa 75 Rr 39) gegen die guten Sitten, wenn zur Erzielung folden Gewinns unlautere Mittel benutt oder durch unlautere Machenschaften eine außerorbentliche Breissteigerung bewußt ausgeübt wird (RC Warn 1919 Nr 3); insbesondere in der Zeit der Kriegsnot, bei einem Handeln auf Kosten des einzelnen oder der Gesamtheit, zumal wenn es sich um Gegenstände des Kriegsbedarfs handelt (NG 90, 401; 93, 208; Warn 1920 Nr 9; SeuffA 75 Ar 67, betreffend unter Umständen auch unverhältnismäßig hohen Mäklerlohn für die Bermittlung von Kriegslieferungen). Daß hierbei Berluste der Militärverwaltung bereits eingetreten sind, ift keine Boraussetzung; es genügt, daß durch die unverhältnismäßig hohe Brovision die Gefahr solcher Berlufte für die Zufunft besteht (386 3. 11. 20 V 198/20). Abreden unter Unternehmern, die barauf abzielen, bei einer öffentlichen Ausschreibung einem Beteiligten den Zuschlag badurch zu erwirken, daß die andern besonders hohe Gebote abgeben, sind dieserhalb noch nicht sittenwidrig; sie sind es aber bann, wenn sie auf planmäßige Frreführung bes Beftellers und zu bessen Gchaben auf Erzielung übermäßiger Breise ausgehen (RG Warn 1920 Dr 74; Gruch 60, 484). Sittenwidrigkeit einer Bereinbarung zwischen Unternehmern, wonach durch ein um 20% erhöhtes Vertragsangebot ber Besteller über die Bobe bes in Wahrheit angemessenen Breises getäuscht werden soll, f. 98 328 1931, 25611. Auch bas bewußte Zusammenwirken zur Umgehung und Schädigung fremder Bertragsrechte ift nichtig (96 28 1920 Rr 134). Eine fittenwidrige Handlungsweise fann auch darin liegen, daß ein Gläubiger von feinem Schuldner fich aus Mitteln befriedigen läßt, von denen er weiß, daß fich der Schuldner fie durch Betrug verschafft hat (96 94, 193. Bgl. auch Gruch 60, 487). Der Rettenhandel ift ein an fich unerlaubtes, feinem Wegenstande und Inhalte nach unerlaubtes Geschäft, das jebenfalls bann auch gegen die guten Sitten verstößt, wenn auf beiden Seiten bewußt der Tatbestand verwirklicht wird, der dem Gesetze oder den guten Sitten zuwiderläuft (RG 98, 2; 101, 383). Über den Begriff bgl. § 134 A 1 Abi 4. Wiber die guten Sitten verstößt es auch, wenn der Inhaber eines für ben Berkehr unentbehrlichen (privatrechtlichen) Gewerbes die zu seinen Gunsten bestehende Mono-polstellung oder den Ausschluß einer Konkurrenzmöglichkeit dazu mißbraucht, um dem allgemeinen Berkehr aus Eigennut unbillige Opfer aufzulegen, die Bertragsbedingungen, die eine übermäßige Ausnutung der gegebenen Machtstellung enthalten, find baber nichtig (RG 99, 107). So ist es unzulässig, wenn die famtliden Spediteure eines bestimmten Bezirts ober auch nur bie Ungehörigen einer Gruppe, auf deren Jnanspruchnahme ein bestimmter Kreis der Geschäftswelt bei der Abwidlung seiner Geschäfte angewiesen ift, ihre Haftpflicht auch für den Fall eigenen Berschiebens ausschließen oder auf einen verhältnismäßig geringfügigen Betrag beschränken (NG 103, 82; 115, 218; NG JW 1927, 1588<sup>22</sup>; NG SeuffU 79 Nr 101). Eine solche Beschränkung wird auch nicht dadurch zulässig, daß die Spediteure sich erbieten, auf Kosten der Austraggeber das in Frage stehende Gut zu versichern (NG 106, 386). Ubrigens schlägt hier auch der unter f erörterte Gesichtspunkt ein; vgl. dort gegen Ende. Nicht zu beauftanden ift eine Bestimmung, wonach ber Spediteur wegen aller seiner Unspruche an den Auftraggeber ein Pfand- und ein Burudbehaltungsrecht an den in seiner Berfügungsgewalt befindlichen Gütern, auch den nicht im Eigentum des Auftraggebers stehenden, hat (RG 113, 427). Wirtsam ift unbeschadet ber

Vorschrift bes § 276 Abs 2 die vertragliche Ausschließung jeder Haftung einer gewerbsmäßigen Auskunstei für die Folgen der Entschließung, die auf Grund ihrer Auskünste getrossen worden ist (NG 115, 122). Ausbeutung der Monopolstellung einer Stadt in bezug auf die Versorgung mit Etektrizität s. NG 111, 310. Daß eine Gemeinde ihre Einwilligung zu einer bei der staatlichen Behörde beantragten Bauerlaubnis von Bedingungen wirtschaftlicher Art, insdesondere der Abtretung der zu Straßen und Pläßen benötigten Grundslächen oder von anderen der Regelung einer Fluchtlinie dienenden Zusagen abhängig macht, ist nicht zu beanstanden, es müßte denn sein, daß sie unter Mißbrauch ihrer odrigkeitlichen Gewalt oder ihrer Machtsellung sich übermäßige Vorteile verschafft (NG 133, 361; 134, 25). Sittenwidrig ist der aus Sigennug ersolgte Verkauf von Gegenständen des Kriegsbedarfs, die um dieses Zweckes willen mit Beschlag belegt sind (NG 100, 349). Über sittenwidrige Verechnung von Bantzinsen und Provisionen um die Leit ver Währungssestigung i. NG 136, 56; 118, 165; 3W 1926, 2683<sup>13</sup>; 1927, 2135<sup>40</sup>; 1929, 3940<sup>3</sup>; Wann 1928 Nr 53; 1929 Nr 90, 176. Gegen die guten Sitten verstößt auch der Abschluß eines Kauses über eine Ware, deren Einsührung, den Parteien bewußt, um eine Schäbigung der Valuta zu hindern, verdoten ist, wenn sich die Parteien barüber hinwegseßen (NG 21.5. 21 V 19/21).

c) Mit Rudficht auf ben Gegenstand bes Rechtsgeschäfts.

Das Beriprechen ober die Gemährung von Bermögensvorteilen, um jemand zum Glaubenswechsel zu bestimmen, es sei benn, daß jener ohnehin dazu entschlossen gewesen ware und ihm der Übertritt nur erleichtert werden sollte (RG FB 1913, 1100<sup>1</sup>); oder um jemand zu bestimmen, von seinem Zeugnisverweigerungsrechte keinen Gebrauch zu machen (RG 79, 373); die entgeltliche übernahme der Pflicht zur Nichterstattung ober Jurücknahme einer Straf- oder Disziplinaranzeige (**NG** 42, 60; IW 1904, 404; SeuffA 84 Nr 77); eine letztwillige Verfügung, durch die mittels vermögensrechtlicher Anordnungen auf die freie Entschließung des Vedachten in der Wahl des religiösen Bekenntnisses eingewirkt werden soll (**NG** SeuffA 1914 Nr 48); das entgelts Wahl bes religiösen Bekenntnisse eingewirtt werden sou (NG Seusel 1914 At 40); das eingerliche Versprechen zur Beschäftung einer staatlichen Auszeichnung (NG 86, 98); Abmachungen, die geeignet sind, die Zwede der Ehe zu vereiteln: die Vereindarung im Verlöbnisse wegen Verschäftung der Kinderzahl (NG FW 08, 282); die Vereindarung, die Ledensgemeinschaft auszuschließen (NG 22. 12. 10 IV 48/10); oder getrennt zu leben, falls diese auf an sich unerlaubte Verschen von der erleichtert werden soll (NG 68, 322; Warn 1911 Ar 224 und 1913 Ar 188; Gruch 64, 611; 23 1920, 3821); eine unter Aushebung bes häuslichen Gemeinschaft getroffene Bereinbarung über bie Gewährung bes Unterhalts, salls sie auf bas Getrenntleben abzielt, und ein gesetlicher Grund für die Aufhebung der Gemeinschaft nicht vorliegt (96 109, 137); der für olle Zeit bestimmte Bergicht der Cheleute auf gegenseitige Unterstützung und Beihilfe zur Lebensfahrung (MG 15. 11. 07 111 142/07); eine vor der Scheidung vorgenommene, nicht nur vorübergebend, wie etwa für die Dauer des Scheidungsprozesses, getroffene Regelung der Unterhaltsanspruche (RC 3B 1916, 5732; RC Barn 1923/24 Ar 169); Vereinbarungen zur Erleichterung der Scheidung, was indes nicht notwendig mit dem Zwed einer Beschleunigung des Eheicheidungsberfahrens gegeben ist (RC 126, 320; JW 1933, 1543; Warn 1926 Mr 82; RC HR 1931 Rr 920) und überhaupt dann nicht vorliegt, wenn ein Ehegatte einen unbedingten Scheidungsgrund hatte und entschliefen war, ihn ohnehin gestend zu machen und auf Scheidung zu klagen (RC Warn 1913 Nr 3 u. 128, 398; 1916 Nr 9; 1919 Nr 93; 1922 Nr 64; 1928 Nr 36; 328 1916, 573; 1933, 1554; HR 1933 Nr 567; Gruch 58, 891; L8 1922 Nr 64); ein Prozeßbergleich, wonach der Ehemann der Ehefrau für den Fall der Scheidung auß beiderseitigem Versicht auf Krisch ichulden eine Unterhalterente verspricht, sofern damit mittelbar zugleich ein Bergicht auf Ginlegung des Rechtsmittels verbunden worden ift (RG Grud) 60, 657; ein gegen Übernahme ber Mieinschuld durch ben Mann erklärter Unterhaltsverzicht der Frau (NG 398 1928, 150015); ein Bertrag, demzufolge die nicht schuldige Frau gegen Gewährung erheblicher Voreile sich als allein schuldig bekennt (NG JW 1930, 9831; ein Vertrag, der die scheidungsberechtigte Frau durch Jusicherung reichlicher Wittel für ihren Unterhalt zur Scheidung erft geneigt machen soll (NG Warn 1931 Nr 99); ein erst nach Rechtskraft des Scheidungsurteils erklärter Unterhaltsverzicht der Frau, wenn er einen Teil eines die Scheidung erleichternden Abkommens bildet (NG 126, 320); das Versprechen eines Vermögensvorteils dafür, daß der eine Shegatte die Sheschendungsklage erhebt (**MG** Warn 1913 Kr 3 und 1914 Kr 273; JW 1913, 3216; 1931, 13425), und zwar auch dann, wenn zur Erleichterung der Scheidung Abmachungen über daß Kecht zur Erziehung der Rinder getroffen werben (RG Gruch 49, 1175); ober wenn in einem Prozesvergleiche der Mann die Erziehung der Kinder der allein für schuldig erklärten Frau überläßt (SeuffA 75 Nr 33); oder wenn bereinbart wird, an Stelle des wirklichen Scheidungsgrundes einen andern geltend zu machen (R6) Seufsu 67 Rr 193); ein Übereinkommen, wonach die Berufung gegen das künftige Scheidungsurteil unzulässig sein soll (R6 70, 60; 71, 88); ein Vertrag, durch den ein Eheteil sich für den Hall der von ihm ohne berechtigten Grund erstrebten Grübeldung der Ehe von dem andern Teil Vermögensvorteile versprechen läßt (96 108, 213); der Berzicht auf Rechtsmittel Begen ein Scheidungsurteil, wenn ihm eine auf Erleichterung der Scheidung abzielende Vereinbarung zugrundeliegt (NG 118, 171; 123, 84; NG JW 1911, 3983, f. auch § 134 A 1 vorletter

Absat a. E.); Berträge zwischen Cheleuten, wonach die Sorge für die gemeinschaftlichen Kinder in einer ben gesetzlichen Vorschriften wibersprechenden Beise geregelt wird (RG Warn 1912 Nr 115); der Verzicht des Vaters auf das Erziehungsrecht (RG 68, 322); ein Geldversprechen, bas sich ein Mann von seiner Geliebten als Entschädigung für verpaßte Heiratsgelegenheiten geben läßt (Re 32 1913, 8552); Eheversprechen eines verheirateten Mannes (Re Seuffa 78 Nr 191); eine Schentung an eine Frau zur Belohnung bafür, daß sie nicht zu ihrem Manne zurudkehrte, sondern beim Schenker blieb, mag auch die Absidt eines Geschlechtsverkehrs dabei nicht mitgewirkt haben (NG 4. 4. 24 VII 532/23). Versprechen, das sich ein Zeuge zur Vergütung der Abgabe seiner Aussage geben läßt (NG 79, 371; 88, 374); die Vereinbarung der Bestellung eines Schiedsgerichts zur Entscheidung über eine Spielschulb (RG 68, 9); ber Ausschluß eines Arztes vom beruflichen Bertehr durch den ärztlichen Berein (vgl. RG 79, 17); ein Bertrag, durch ben ein Gewerbtreibenber einen Sandlungsgehilfen, bem von feinem früheren Dienfiherrn fur die Reit nach Beendigung des Dienstverhättnisses eine Beschräntung gemäß § 74 HBB auferlegt war, dazu bestimmt, gegen diese Unterlassungspslicht zu verstoßen und in seinen Dienst zu treten (NG 81, 86); der Abschluß eines Dienstvertrags mit dem vertragsbrüchig gewordenen vormaligen Angestellten eines Konkurrenten dann (vgl. NG 78, 17; JB 1910, 705, wonach der Vertrags-abschluß gegebenensalls nicht immer sittenwidrig ist), wenn der Angestellte durch unlautere Mittel zum Bertragsbruche verleitet wird, ober wenn letteres zum Borteile bes Verleitenden und anderseits unter Schäbigung des Konkurrenten erfolgt (RG Warn 1913 Nr 322); die Bestimmung eines Gesellschaftsvertrags, wonach das Stimmtecht auch im Falle eines Interessenwiderstreits nicht ausgeschlossen ist (RG 136, 236); die Vereinbarung einer beträchtlichen Geldzahlung für bie Herausgabe von Briefen, die bei Bekanntwerden dem die Zahlung Übernehmenden schwere Ungelegenheiten bereiten würden (NG HR 1930 Ar 89). Das Versprechen einer Leistung, oder einer Leistung (Errichtung einer Stiftung) unter der Bedingung, daß der Empfänger dem Leistenden eine Litel- oder Orbensauszeichnung verschaffe, verftößt wider die guten Sitten und bie Audforderung ist nach § 817 Abs 2 unstatthaft (RG Barn 1919 Ar 51). Ein Bertrag, ber in bewußtem Zusammenwirken zur Umgehung und Schäbigung frember, auch nur obligatorischer, Rechte abgeschlossen wird, ist auch dann sittenwidrig nichtig, wenn der entserntere Zweck der war, einen gemeinen Ruhen zu sördern (NG 88, 365). Eine aus selbstsüchtigen Zwecken auf ein Bordellgrundstüd gegebene Darlehnshupothet (NG Gruch 66, 92). Der aus gewinnsüchtiger Absicht abgeschlossen Mietvertrag über ein Hotel zum Zwecke des Betriebs von Glücksspielen (NG Warn 1922 Nr 121).

d) Begen Beidrantung ber Billensfreiheit ober ber Bewegungsfreiheit eines anbern

ober ber Röglichteit, fein Forttommen gu beforbern:

Begen unstatthafter Beschränkung ber Billensfreiheit sind Berträge nur bann widersittlich, wenn die Freiheit des Entschlusses in bezug auf Angelegenheiten beschränkt werden soll, zu denen sich der Mensch durch äußere Dinge nicht soll bestimmen lassen (daher ist das Verfprechen einer Geldzahlung für ben Fall seiner Berheiratung, bas jemand einer Frauensperson gibt, mit der er die Ehe gebrochen hat, nicht ohne weiteres widersittlich (RG Gruch 65, 217). Als gegen die guten Sitten verstoßend kommen in Betracht: Die zeitlich unbeschränkte Verpslichtung, an einem bestimmten Orte nicht zu wohnen (RG Warn 1915 Nr 8); die gegenseitige Verpslichtung zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft m. b. H., der der Wahl des Aufsschlassen für einen bestimmten Gesellschafter nicht zu stimmen, ober eine Wahl selbst nicht anzunehmen (**NG** 57, 205); die Bereinbarung, daß das Borstandsmitglied einer Aftiengesellschaft nur bei Begehung einer den Verlust der Ehrenrechte nach sich ziehenden Handlung solle entlassen werden fonnen (96 75, 234); die Bereinbarung zwischen den Beteiligten eines Geschäfts, den Bertrag auch troß aller fünftigen etwaigen Bertragsverletzungen fortzusetzen und sich mit einer geringen Bertragsstrase zu begnügen (NG 78, 298); ein Absommen bei Verträgen auf sortdauernde Leistungen, durch das sich der eine Teil (der Verkäuser) ganz in die Hand des andern Teiles gibt (NG 82, 308); ein Vertrag über die "Rationalisierung" eines Betriebes dei übermäßiger Vindung der Bewegungsfreiheit des Geschäftsinhabers und demoralisierender Verquidung der Bestimber Verdung der Verdung d mungen über das Entgelt mit ben Rationalisierungsmaßnahmen (RG HR 1932 Dr 931); das Berfprechen eines Gesellschafters an einen Dritten, bem er sein Anteilsrecht veräußert, falls die Beräußerung vom Aufsichtsrate nicht genehmigt wird, der Gesellschaft gegenüber Mitglied zu bleiben, aber seine Rechte nach dem Willen des Dritten auszuüben (RG 69, 137); der Vertrag, durch den sich ein Bühnenmitglied dem Unternehmer gegenüber auf eine lange Reihe von Jahren (9) wirtschaftlich völlig abhängig macht (RG Warn 1913 Nr 187); die Abtretung aller fünftigen Forderungen, die der Abtretende jemals erwerben wird (NG JB 1907, 70711; Seuffa 67 Rt 103); der Berzicht auf die Unpfändbarkeit gemäß § 811 Nr 1 BBO (RG 72, 183); die übermäßige Beschränkung der Koalitionsfreiheit (RG 57, 154); vertragliche Beschränkungen der Freizugigkeit eines Arztes (RG 68, 190); die Benutung der Aussperrung, um die einem Schutverbande von Betriebsunternehmern nicht zugehörigen Inhaber gleichartiger Betriebe zum Beitritte zu bestimmen (RG Barn 1913 Nr 82); im Lohn- und Klassenkampfe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind zwar weder der Bontott noch anderseits die Aussperrung schon an sich unerlaubte

Kampfmittel, aber sie sind dies gegebenenfalls vermöge der Art, wie das Kampfmittel gebraucht wird, wobet jedoch die Benutung der Breffe oder sonftiger Druckfdriften noch nicht als unftatthaft gelten fann (96 64, 55; 66, 383); über einen Bauunternehmerring val. 96 39 1908, 2962; 1911, 6425; ein Bertrag mit ehrenwörtlicher Bestärfung ber Bertragspflichten, wenn bie dadurch begründete Bindung geeignet ift, die bürgerliche Stellung und das Fortkommen zu gefahrben (RG 82, 222, betreffend ehrenwörtliches Beriprechen eines Rahnarates gur Ginhaltung von Minbeftgebührfäben); die Berpfändung des Chrenworts für eine vermögengrechtliche Leiftung, bie jeboch bann zulässig sein tann, wenn der Gewissenszwang nur zum Schute wichtiger (anertennenswerter) Interessen ausgeübt und durch ihn einer ehrlosen handlung vorgebeugt werden foll (R& 78, 258; Barn 1915 Rr 227). Bgl. BD gegen Migbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen b. 2. 11. 23 RGBl I 1067 § 2, wonach Bertrage und Beschlusse, Die Berpflichtungen über bie handhabung ber Erzeugung und bes Absabes, Die Unwendung von geschäftlichen Bedingungen, ble Art ber Breisfestsegung ober bie Forberung von Preisen enthalten, nichtig find, wenn gu ihrer Beträftigung bas Ehrenwort ober eine ahnliche feierliche Berficherung verlangt ober gegeben worben ist. Bestimmungen zur Verhütung unwirtschaftlicher Preisdisbungen s. auch NotBO v. 26. 7. 30 RGBl 311 ff. Abschn. 5, bazu BO v. 16. 1. 31 RGBl I 12; ferner NotBO v. 8. 12. 31 Teil 1 Rap. 1 (ABBI I 699). — Ein Bertrag unter mehreren Brauereien, ber ben gegenseitigen Wettbewerb ausschließen und den derzeitigen Besitztand jeder Brauerei sichern soll, ift an fich ftatthaft; wider die guten Sitten verftößt es jedoch, wenn ber Bertrag auch gegen Dritte berart ausgenust wird, daß diese gezwungen werben sollen, sich ihm zu eigenem Schaden zu unterwerfen (26 93, 19; hier hatte eine Brauerei eine Wirtschaft gepachtet, dies Pachtverhältnis gekündigt und baraushin die andern Brauereien auf Grund bes Bertrags gehindert, sich ihrerseits um die Bachtung zu bewerben). Sittenwidrigkeit eines mit einer Darlehnsgewährung verbundenen Bierbezugsvertrags f. 98 32 1930, 34711. Sittenwidrigkeit der Gemahrung eines Darlehns Bum Antauf eines zu Erwerbszweden bestimmten Rraftwagens bei besonders harten, Die Bewegungefreiheit bes Schuldners ju ftart einengenden Bertragsbedingungen f. 28, 251. Bur Frage der Sittenwidrigkeit der Kundenssinanzierungsverträge s. ferner RG 131, 213; RG Warn 1933 Nr 35. Zur Frage der Sittenwidrigkeit vertraglicher Preisdindungen der zweiten hand s. RG 133, 51; 133, 330. — Sittenwidrig sind namentlich auch die sog. Knebelungsvertrage, bermöge beren ber Schuldner jugunften bes Gläubigers ber wirtschaftlichen Freiheit und Selbständigfeit ganglich beraubt ober doch in Bezug auf sie in einer übermäßig harten und drückenden Beise beschränkt wird, wobei es auf die Gesamtwirkung aller Umstände ankommt (vgl. RG 63 S. 297, 336, 390; 67, 102; 76, 78; 130, 143; RG 3W 1909, 4127; 1910, 625; RG Warn 1912 Nr 142, 1918 Rr 1, 1927 Nr 157; NG Seuff 280 Nr 21; vgl. auch unten f und § 826 A 5 c). Sittenmidrigfeit ift in folden Fällen anzunehmen ungeachtet beffen, bag ber wirtschaftlich Stärfere nicht in ber Absicht gehandelt hat, den andern Teil zu schädigen, es ist vielmehr die Herbeiführung ber wirtschaftlichen Unfreiheit bes andern schon an sich widersittlich (Re 39 19, 4431 und bas bort angesührte Urteil). Bur Frage ber Sittenwidrigkeit bei einem Bertrage, duch ben fich ein Gläubiger Die ganze habe einer alten, erwerbsunfähigen Frau übertragen läßt, f. NG 32 1928, 29722. Der Bertrag, wodurch sich ein Arzt dem Inhaber einer Heisanstalt, der nicht Arzt ist, zur Unterfassung bes Wettbewerbs verpslichtet (NG IV 17, 5361). Nichtig ist der Beschluß einer Gefellichaft m. b. S., wonach bie Gefellichafter, die bei einem Konturrengunternehmen tätig find, ihre Rechte aus dem Gesellschaftsverhältnisse vertragsweise durch andere Gesellschafter mahrnehmen laffen tonnen (26 88, 220). Nichtig ift ein Bertrag, burch ben fich eine Tochter zugunften ibres Balers der Berfügung über ihr Bermögen burch Ginraumung eines lebenslänglichen Rießbrauchsrechts und Erteilung einer langjährigen unwiderruflichen Bollmacht begibt (Re 23 1919, 11313). Burdigung eines Bertrags, in bem ber Erzeuger von Waren die Alleinvertretung für ben Bertrieb seiner gesamten Erzeugnisse einem andern überträgt, unter bem Gesichtspuntt bes Ruebelvertrags f. RG Seuffa 79 Ar 3. Über die Sittenwidrigkeit landwirtschaftlicher Pachtverträge mit unerträglichen, fesselnben Bebingungen s. NG 103, 35; RG 3W 1919, 443<sup>1</sup>; 1929, 3161<sup>13</sup>; RG HR HR 1931 Nr 1919; RG 20. 9. 28 III 40/28. Zur Abgrenzung des Anebelvertrags bon folden Berträgen, bie nur eine Bindung in Ansehung eines bestimmten Bermogensstuds bezweden f. 98 130, 145.

e) Im Falle von Bettbewerbsberboten:

Bei Arzten, Jahnärzten, Rechtsanwälten schlechthin (NG 66, 146; 68, 186; 90, 35; Warn 1913 Mr 217); besgl. bei Patentanwälten (NG Warn 1913 Mr 218) — anders bei amerikanischen Schntechnikern (NG 70, 339) —; Wettbewerbsberbote, die den Verpslichteten, sei es zeitlich, sei es verlich, sei es gegenständlich, sibermäßig in seiner wirtschaftlichen Freiheit beschränken (NG 53, 156; 68, 229; Warn 1928 Mr 7; FB 1907, 49437; s. auch NUG Warn 1932 Nr 34), wobei auch die auferlegte Schweigepssicht in Hinsicht auf Fabrikationsgeheimnisse eine übermäßige Beschränkung enthalten kann (NG Gruch 47, 1002); oder Rechtsgeschäfte, bei denen nach der Gesamtheit der Bestimmungen nur das Interesse einen Teils ganz einseitig berücksicht, dem andern Teile (einem Angestellten) dagegen in seiner Bewegungsfreiheit eine übermäßige Schranke geset wird (NG FW 1913, 5922; 1914, 8318; 1915, 1912; NNG FW 1928, 2891); oder wenn bestimmt ist,

daß das Wettbewerbsverbot auch dann gelten soll, wenn der Angestellte wegen vertragswidrigen oder unehrbaren Verhaltens des Dienstherrn zu kündigen berechtigt ist (RG JW 07, 707<sup>11</sup> zu § 75 HB, dessen Grundsat auch auf Gewerbegehilsen nach RG 59, 76 und Warn 1913 Nr 275 zu erstrecken ist; ein Wettbewerbsverbot, das den Verpslichteten mittels Sprenworts bindet und ihm im Falle der Zuwiderhandlung eine unverhältnismäßig hohe Vertragsstrase aussez, so daß seine Verwögensstellung auf Lebenszeit gefährdet bleibt (RG 68, 229); unter besondern Umständen die Vestimmung in der Sahung einer Gesellschaft m. b. H., daß das einen Wetbewerb betreibende Mitglied sich in Versammlungen durch einen andern Gesellschafter vertreten lassen muß (NG 88, 290; vgl. anderseits NG 80, 385). Zur Veurteilung von Wetstewerbsverboten bei Geschäftsverkäusen s. RG Warn 1929 Nr 75, beim Aussscheiden eines Gesellschafters aus einer ossenen Handelsgesellschaft s. RG Warn 70, 248.

f) Begen übermäßiger Ausnutung ber Lage des wirtichaftlich Schwächeren burch den

wirticaftlich Stärteren gum Schaden bes erfteren felbft ober Dritter:

Die Ubernahme der Berpflichtung durch einen im übrigen vermögenslofen Geschäftsinhaber. alle gegenwärtigen und alle zukunftigen Außenstände ohne Beschränkung auf einen bestimmten Beitraum (1 Sabr) ober auf Forberungen für Baren, die bem Geschäftsinhaber gum Zwede bes Berfaufs geliefert waren (RG Barn 1914 Nr 316), einem andern gur Sicherheit gu übereignen (RG Gruch 55, 883); die Sicherheitsübereignung, wenn die Berwendung in den Berhaltniffen des Schuldners nach außen hin verbedt und badurch wiffentlich die Schädigung der Glaubiger des Übereignenden herbeigeführt wird (NG 77, 210; 130, 1; Gruch 58, 825; vgl. auch NG 85, 345 und Warn 1915 Mr 134); die Abertragung aller gegenwärtigen wie gufunftigen Forberungen eines Raufmanns gegen seine Runden an einen einzigen Gläubiger, jo bag ben übrigen Gläubigern die sämtlichen Werte, die zu ihrer Befriedigung dienen könnten, entzogen werden (NG 67, 166; JW 1911, 57610; Warn 1919 Rr 189; 1923 Rr 6); die Übertragung aller ausstehenden Forderungen und die Übereignung aller sonstigen Bermögensstude, die Übertragung bes gesamten ober fast bes gesamten Bermogens bes Schuldners gur Sicherheit nur einzelner Glaubiger, während äußerlich dem tatfächlich in seiner Freiheit übermäßig beschränkten Schuldner ber Schein der Freiheit belassen wird (NG Warn 1915 Nr 134; 1916 Nr 271; 1926 Nr 84; 1928 Nr 34; 1929 Nr 74; 1930 Nr 3, 67, 100; JW 1917, 2821; 1931, 2088 p³; HR 1929 Nr 284, 1300, 1719); die Übertragung aller klinstigen Guthaben eines kaufmännischen Geschäfts an einen eine zelnen Gläubiger, während das Geschäft unter Aufrechterhalten des Anscheins eigener Preditwürdigkeit im Interesse bes einen Gaubigers auf den Namen des Ubertragenden fortgeführt wird (NG Warn 1913 Nr 129; 1927 Nr 157; 1928 Nr 55); ein Sicherungsübereignungsvertrag, der annähernd alle greisbaren Bermögensstüde umfaßt, auch dann, wenn er mit der Finanzbehörde abgeschlossen ift, um der drohenden Beitreibung von Steuerschulden zu entgehen (NG 127, 337); ein Sicherungsübereignungsvertrag, bei dem der Gläubiger einseitig nur auf seine Sicherung bedacht ist und die dringenosten und ichupbedürftigften Interessen bes Schuldners außer Ucht läßt (NAS HR 1930 Nr 1117). Zu den Boraussenungen, unter denen ein Sicherungsübereignungsvertrag als sittenwidrig anzusehen ist, f. auch No HR 1931 Nr 1733, während die Sicherheitsübereig nung eines ganzen Barenlagers mit Ginfchluß der fünftig bazu tommenden Beftandteile an fich für zulässig erklärt ist (vgl. auch **RG** 118, 361; 132, 183; **RG** JW 1911, 57610; 1914, 8315; 1921, 13636; 1931, 5152; Warn 1913 Nr 400; 1917 Nr 235; 1929 Nr 165; 1931 Nr 155); ein Berkauf unter Eigentumsvorbehalt, wobei ber zur Beiterveräußerung befugte Räufer im Falle ber Bablungseinstellung ober eines Antrags auf Eröffnung bes Konturs ober Bergleichsverfahrens verpflichtet sein soll, dem Bertäufer die Raufpreisforderungen aus der Beiterveräußerung abzutreten (98 138, 89); ein Samierungsvertrag bei Richtbezifferung bes zu gewährenden Rredits (RG HR 1930 Nr 90); ein Kreditvertrag bei übermäßiger Höhe der ausbedungenen Zinsen und Sicherungsübereignung der gesamten Einrichtung eines treditsuchenden Ehepaares nebst Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstredung (96 28 1927, 5251); ein Gesellschaftsvertrag, mittels dessen der eine Teil in seiner ganzen wirtschaftlichen Lage durch die Entschließungen des andern Gesellschafters "geknebelt" wird (RG 3B 1912, 4573); Beschlüsse von Gesellschaften m. b. H., Aktiengesellschaften und sonstiger Vereinigungen, wodurch die Mehrheit ohne Rücksicht auf das Wohl der Gesellschaft eigensüchtige Zwecke auf Kosten der Minderheit verfolgt (vgl. **RG** 68, 235; 105, 373; 107, 72; 108 S. 41 u. 322; 112, 14; 113, 188; 118, 67; 119 S. 97 u. 248; 122, 159; 132, 149; **RG** FB I916, 575³; 1926, 543¹; 1932, 720³ und § 826 Anm 5 1); Ausschließung von Aktionären von der Teilnahme an der Generalversammlung wegen formeller Bedenken gegen die Art der Hinterlegung der Aktien als Verstoß gegen die guten Sitten f. RG 112, 109; ein Abkommen zwischen dem Dienstherrn und dem vermögenstofen Angestellten, daß biefer ein bestimmtes Gehalt überhaupt nicht erhält und anderseits noch an dem Geschäftsverlust beteiligt sein soll (RG 3B 1910, 55); der Verzicht des Arbeitnehmers auf das Gehalt des ganzen Jahres für den Fall, daß er bis zu dem vorgesehenen Zeitpunkte kundige oder ihm gefündigt werde (NG JW 1904, 4812); ein Dienstvertrag, der für den Fall der Kündigung nicht nur die dem Angestellten zu zahlende Vergütung bis zum Ablauf einer längeren Kündigungsfrift erheblich herabsest, sondern ihn auch verpflichtet, entsprechende Beträge für die bereits abge-

laufene Dienstzeit zurückzuzahlen (RNG 5, 52). Die Übernahme einer meitgehenden Jehlhetrage. haftung feitens ber Berkauferin in einem Babnhofskiost bei einem Monatsgehalt pon 120 bis 140 RM. (RNG 6, 233); bagegen nicht jebe Beteiligung eines Profuriften am Geschäftsverluft, mag er auch nicht ein sestes Gehalt, sondern nur einen Anteil am Geschäftsgewinn als Vergütung zu beanspruchen haben (NAG HNR 1933 Nr 1019); die Bindung eines Angestellten auf Sprenwort zur Geheimhaltung des Geschäftsgeheimnisses sowie auf Einhaltung der im etwaigen Wettbewerdsverbote enthaltenen Verpslichtungen (NG 68, 229; 74, 332; 78, 258); Verträge, durch die ein Wirt zum Bierbezuge auf lange Jahre unter solchen Bedingungen verpslichtet wird, daß "nach der Gesamtwirtung aller Umstände" eine übermäßige Beschränkung in seiner wirtschaftlichen Freiheit entsicht (**NG** 63 S. 297, 336, 390; 67, 102; 76, 78; JW 09, 4127; 1910, 625; Warn 1912 Nr 242; Seuffl 80 Nr 161 und **NG** 15. 5. 26 V 449/25 ebenda Fußnote 1); solche langfristigen Bertrage find jedoch nicht ichon an fich widersittlich, sondern nur bann, wenn nach Lage bes Falles in der Länge der Gebundenheit eine unbillig drudende Härte, eine Knebelung, sei es schon allein für sich, sei es in Zusammenhang mit andern Bedingungen, gefunden werden muß (RC FW 998) 4127; 1927, 11920; Warn 1918 Kr 223; das Übereinkommen zwischen Brauereien, den Wirten "unbekümmert um bestehende Verträge" so lange kein Bier zu verabfolgen, dis sie sich der vom Verbande der Brauereien angestrebten Preissteigerung unterworfen haben, oder den Wirten Bier nur zu einem festgesetten Mindestpreise zu liefern (NG 79, 279); ber Migbrauch eines Monopols, z. B. im Speditionsgewerbe (Freizeichnungsklaufeln), oder der Wettbewerdsmöglichkeit berart, daß dem Verkehr undilige, underhältnismäßig große Opfer auferlegt werden (NG 62, 364; 99, 109; 102, 396; 103, 82; 106, 386; NG L8 1924, 464°; NG JW 1925, 139526; 1926, 5702; 1927 S. 11810, 6554, 68121; 1931, 271910, 30850; 1932, 74316; NG Seuffu 83 Nr 203; NG HR 1928 Nr 1558; L8 1925, 2713; NG 28. 4. 31 II 309/30, ferner die oden unter da E. angeführten Entscheidungen). Ausschließung der Haftung bei Auskunsteien s. RG Seufst 85 Rr 172. Über sittenwidrige Aufzwingung von Vertragsbestimmungen unter Ausnutzung einer wirtschaftlichen Monopolstellung f. auch NG 132, 305. Nicht als sittenwidrig ist es erachtet worden, wenn ein Zusammenschluß von Reedern für bestimmte Verschiffungen die Auszahlung eines Frachtrabattes an seine Berlader davon abhängig macht, daß sowohl diese selbst wie etwa für sie verschiffende Spediteure alle Verschiffungen nach bestimmten Häsen innerhalb eines bestimmten Beitraums nur an dem Zusammenschluß angehörende Reedereien übergeben haben (RG 118, 84). Rein Berftoß gegen die guten Sitten liegt darin, daß der deutsche Buhnenverein seinen Mitgliedern die Einhaltung von Sodiftsäten bei Bergutungen an Dirigenten, Opernfanger und Opernfangerinnen vorschreibt (RW 128, 92). Sittenwidrig ift ein Bertrag, durch den sich ein Angestellter, der nur durch eine Beteiligung am Gewinne entlohnt werden soll und überdies eine Geschäftseinlage zu machen hat, aller seiner Unsprüche bei Zuwiderhandlung gegen eine seiner Vertragspflichten zur Strafe verluftig gehen foll (RW 90, 181). Über die Sittenwidrigfeit einer Bertragstrafe s. ferner NG 68, 229; 85, 102; 114, 304; NG JW 1913, 3195; NG Warn 1909 Nr 6; 1920 Nr 99; 1921 Nr 90; NG Gruch 69 S. 90, 581; NG HR H32 Nr 1644 und A 1 zu § 343. Sittenwidrigkeit eines Bertrags, worin ein gemeinnübiges Siedlungsunternehmen gegen Entgelt auf Die Ausübung des ihm gesetlich zustehenden Bortaufsrechts verzichtet, f. Res 120, 144; dazu Res Seuffa 85 Nr 107. Sittenwidrigkeit eines Vertrags, in dem eine Partei unter wirtschaftlichem Drud der andern sich ungunstigen Schiedsgerichtsbedingungen unterwerfen mußte, f. 90 137, 251.

g) Mit Rudficht auf bie Beschaffenheit bes Geschäftsgegners: Der mit einem Geistesschwachen ober geistig Minderwertigen abgeschlossene Vertrag ist nichtig, wenn ein Ausbeuten der Geistesschwäche oder Minderwertigkeit zur Erlangung außergewöhnlicher Borteile ftattfand (RG 67, 393; 72, 68; Barn 08 Nr 119; 1917 Nr 234; 1918 Nr 49; 1929 Nr 120; In 1915, 3922; 1925, 212616). Über die Benutung der Angst eines andern (RG 3W 10, 1421). Wider die guten Sitten berstößt es, wenn der Vertreter einer Haftpstichtversicherungsgesellschaft Die ganzliche Unerfahrenheit des hinterbliebenen Erben veranlaßt, gegen eine geringfügige Abfindung auf die Berficherungssumme zu verzichten (Re 96, 92). Aus ähnlichen Erwägungen ift die Absindung eines durch einen Kraftwagen Berletten wegen seiner Anspruche gegen alle Beteiligten, insbesondere ben leiftungsfähigen Eigentumer bes Kraftwagens, für sittenwidrig erachtet worben (96 Seuffa 79 Ar 198). Nichtigkeit eines Vertrags, durch ben die Schwäche und Angstlichteit des einen Teils zu bessen Nachteil unter dem Deckmantel der Fürsorge ausgebeutet wird, 1. Re Seuffa 78 Nr 111. Ein Bater, ber die Unerfahrenheit seiner Tochter benutt, um mit ihr du seinem Vorteile einen ihr nachteiligen, sie in der Verfügung über ihr Vermögen knebelnden Bertrag abzuschließen, handelt wider die guten Sitten gemäß § 138 (RG 28 1919, 11313). Sittenwidrigkeit eines Bertrags, in bem sich Ninder unter Ausnutung der geiftigen Minderwertigkeit, Willensschwäche und Angstlichkeit des Baters deffen Bermögen übertragen laffen (RW Barn 1927 Ar 46). Sittenwidrigkeit eines unter Ausbeutung der Abhängigkeit und Uncrfahrenheit des Bertragsgegners abgeschlossenen Vergleichs f. RG 3W 1927, 25691.

B. Rechtsgeschäfte folgender Art sind (an und für sich) als zulässig erachtet worden: Bu a. Das Bersprechen, einen Strafantrag gurudzunehmen (RG 23. 2. 07 1 185/06), ober

einen Strafantrag zu unterlassen, falls sich ber Geschäbigte nur ben burch bie Straftat ihm zugefügten Schaben wenigstens zum Teil erfeben läßt (RG 12. 6. 06 III 574/05; Warn 1910 Nr 370; vgl. auch FB 09, 4878). Das von einem Manne einer Frau gegebene Schuldversprechen zur Entschädigung dafür, daß sie ihren Beruf aufgegeben hat, um sich ihm hinzugeben und mit ihm in wilber Ehe zu leben (98 98, 177). Der fog. Kundschaftervertrag (Vertrag auf Beschaffung von politisch oder handelspolitisch wichtigen Nachrichten aus dem Ausland), die baraus fich ergebenden Berpflichtungen sind klagbar (NG NW 1924, 14241). Ein Grundstücksveräußerungsvertrag verstökt nicht deshalb allein gegen die guten Sitten, weil zum Awede der hinterziehung von Steuern ober Stempeln in der notariellen Urkunde der Raufpreis niedriger als vereinbart angegeben ift (RG 17. 6. 25 V 457/24). Die Absicht, das Vorkaufsrecht eines Dritten, z. B. auch das gesetzliche eines gemeinnützigen Siedelungsunternehmens, zu umgehen, macht einen Vertrag nur dann sittenwidrig, wenn unlautere Handlungen, z. B. die Verheimlichung des Verhandelten, hinzutreten (RG 16. 6. 23 V 565/22; 19. 2. 26 III 470/25). Zulässigigkeit von schuldrechtlichen Verträgen, Die zwischen Aftionären einer Aftiengesellichaft über Die Ausübung bes Stimmrechts in ber Beneralversammlung, insbesondere bei Wahlen zum Aufsichtstat geschlossen werden, f. 86 133, 90. Buläffigfeit vertraglicher Bindung zur Abstimmung in bestimmtem Ginne bei einer Gefellichaft m. b. 5. f. NG Gruch 69, 617. Für rechtlich einwandfrei wurde auch die Anfechtung eines Erbvertrages erachtet, obgleich der Erblaffer die Boraussehungen für die Anfechtung erft durch eine Unnahme an Kindes Statt geschaffen hatte (96 138, 373). Nicht ohne weiteres als sittenwidzig zu bezeichnen ist ein Vertrag, durch den der Angestellte eines Milchhändlers sich gegen Entgelt verpflichtet, Milchfälschungen seines Arbeitgebers und anderer Milchhändler nachzuspüren und fie anzuzeigen (Seuffal 85 Mr 22).

Au b. Die Gewährung eines Darlehns zum Glüdspiel (RC 67, 355; bazu oben A Ab und § 762 A 5: ber Erwerb bes Eigentums an einer Sache trop Kenntnis bes älteren Rechtes eines andern (96 83, 240); ein Vertrag, durch den mehrere Bersonen einem andern bei einer Ausbietung bas Alleinrecht zur Abgabe von Geboten auf ein bestimmtes Los einräumen, mährend der andere sich verpflichtet, auf weitere Lose nicht mit zu bieten (BB 1915, 12582). Ein Rechtsgeschäft, das gegen die Verordnung v. 24. 6. 16, betreffend ben Verkauf von Lebensmitteln verftößt ober bei bem die bestimmten Richtpreise überschritten werden, ist nicht nichtig (RG 96 S. 232 u. 343; 97, 83; val. § 138 A 2). Daß sich der Nießbraucher eines Grundstücks rückländige Oppothekenansprüche abtreten läßt und sich nicht aus den Grundstückseinkunften bezahlt macht, reicht für die Annahme eines Berstoßes gegen die guten Sitten nicht aus (RG 100, 158). Sat der Bertreter des Bermieters für den Abschluß eines Mietvertrages vom Mieter eine Provision erhalten, so kann eine Nichtigkeit biefes Vertrages wegen Sittenwidrigkeit nur bann in Frage kommen,

wenn dem Vermieter ein Nachteil entstanden ist (98 27. 6. 29 VIII 222/29).

Bu c. Das Bersprechen des wegen Chebruchs des andern Teiles geschiedenen Chegatten, niemals Strafantrag zu ftellen, falls ihm bafür nur ber gesetzliche Unterhalt versprochen wird (RG Barn 08 Nr 126); die Einigung zwischen Cheleuten über die im Falle des § 1361 mahrend der Zeit des Getrenntlebens zu gewährenden Unterstützungen (MG Warn 1911 Nr 223); ein Bertrag, durch ben sich die Frau die Möglichkeit des Getrenntlebens aus sittlich zu billigenden Gründen sichert (RG Barn 1913 Ar 188); Bereinbarungen zwischen Speleuten vor erfolgter Scheidung zur Regelung ber Unterhaltsansprüche, falls nicht die Regelung zur Erleichterung der Scheidung getroffen worden ist (NG IV 16, 5732); Bereinbarungen zwischen Cheleuten für die Zeit nach der Scheidung zur Borsorge für ihr Kind oder über ihre Vermögensverhältnisse (NG Warn 1913 Nr 3), oder über die Abkürzung des Scheidungsverfahrens, falls ein wirklich stichhaltiger Scheidungsgrund gegeben ift (RG Gruch 58, 898); Bereinbarungen über die Kindererziehung (RG 20. 3. 05 IV 244/64); die bewußte Anerkennung eines unehelichen Kindes als ehelich (KG Warn 1930 Nr 76); die Abfindung einer verlassenen Braut (KG 9. 5. 11 VII 472/10); der Bergicht auf Schadensersapansprüche gegenüber dem behandelnden Beilgehilfen (RG Warn 1910 Nr 411); ber Ausschluß eines Arztes von kollegialem Verkehre, falls ber Arzt nach seinem Berhalten bas verdient (RG 3B 1914, 355); bie unentgeltliche Dienstleiftung bes Schuldners nach Aufgabe seines Geschäfts in dem alsbann neu begründeten Geschäfte seiner Frau (RG 67 169); die Abernahme der Berpflichtung von seiten des Arbeitgebers, einen Teil der seinem Angestellten zukommenden Bergutung nicht an diesen, sondern an seine Frau zu gahlen, falls nur bezwedt war, der Familie des Angestellten den notdürftigen Unterhalt zu sichern, nicht aber den Gläubigern die Befriedigungsmittel zu entziehen (**KG** 81, 41; JW 1912, 689<sup>13</sup>); die Übernahme der Berpflichtung zur Sperre von Wertpapieren (**KG** JW 1911, 31°); das pactum de non licitando (**KG** 58, 893; 60, 273; Warn 1912 Nr 368; vgl. noch § 134 A 4); die Jnanspruchnahme des Bürgen, wenn die Sauptschuld nichtig ift (98 78, 354); die Berftandigung unter ben mehreren Bettbewerbern über ihr Verhalten, felbst wenn sie dann dem Beranstalter nicht Kenntnis geben (96 24. 11. 03 III 121/03); ein Bertrag unter mehreren Bauunternehmern zum Zwecke der Erhöhung der üblich gewordenen niedrigen Preise bei Ausbietungen (MW 3W 08, 2962); der Verkauf der ärztlichen oder zahnärztlichen Prazis (RG 66, 139; 75, 120; 115, 172; Warn 1912 Nr 150); die Gewährung eines Darlehns zur freiwilligen Erfüllung verbotener Termingeschäfte (RG Gruch

54, 613); die Übernahme der Berpflichtung, ein Grundstüd nur an Käuser deutscher Nationalität zu verkausen (NG 75, 78; 73, 16), oder an keinen Nationalpolen zu verkausen (NG 53, 71; 73, 21), oder das Bersprechen eines Nationalpolen, das ihm verkause, in der Provinz Bosen belegene Gut, wenn überhaupt, dann nur an einen Nationalpolen zu verkausen (NG 77, 419; vgl. auch Warn 1910 Nr 371 und 1911 Nr 8); rechtsgeschäftliche Maßregeln zur Erhaltung deutschen Besitztums in deutscher Hand (NG Warn 1914 Nr 110); übermäßigkeit der Vertragsstrase (NG 68, 229; VV 90, 988°; 1913, 319°); eine Zessind in der Absicht, den Zedenten als Zeugen austreten zu lassen (NG 81, 160; VV 90, 270°); die Vereinbarung eines an sich unzuständigen Gerichts (NG 86, 7). — Die Verunitslung eines Darlehnsgeschäfts zum Zweede der Vergrößerung eines auf Gewinnerzielung durch Ariegssieferungen gerichteten Unternehmens ist nicht unzulässigs (NG LZ 1920, 334¹). Die zu niedrige Angabe des Kauspreises im Vertrage zum Zweede der Setuerhinterziehung begründet noch nicht die Widersitslichteit des Vertrags gemäß § 138 (NG Warn 1921 Nr 89; vgl. auch NG ZW 1925, 1109²). Käuse der Frau unter überschrungen bewegt, sind beswegen noch nicht widersitstich (NG Warn 1921 Nr 98). Die Verkässigung einer bestehenden Schulb durch Abgabe des Chrenworts verkößt nicht schlechtin gegen die guten Sitten (NG NG 1920, 526¹). Nicht jede Verleitung eines andern zum Vertragsdruche sellt eine widersitstliche Dandlung dar, es sind dazu noch besondere Umstände ersorderlich (NG 18. 10. 22 V 81/22).

Bu d, e und 1. Das Versprechen einer Leiftung, die zur Gegenleistung in einem auffälligen Difberhaltnisse steht (RG 83, 112; es muß zur Sittenwidrigkeit noch etwas Beiteres bazu tommen, was dem Geschäfte das Geprage eines widersittlichen verleiht, wie etwa die Ausbeutung); Die Annahme eines Schenkungsversprechens in bem Bewußtsein, daß die Mittel zur Erfüllung ver Schenfung aus unlauteren Quellen fliegen wurden, wie aus einem Bordellbetriebe (96 19. 1. 18 V 283/17); bas Versprechen einer lebenslänglichen Unterstützung gegen bie Verpflichtung des andern, den Wohnsit dauernd zu berlegen (RG Warn 1910 Nr 412); Bergicht auf die Wohltat bes § 811 ABO (NG Seuffa 65 Nr 478); die bertragliche Ausschließung der Anwendung Des § 88 Abi 2 HBB (RNG Seuffa 85 Ar 23); die Bestimmung im Vertrage einer Gesellschaft m. b. b., daß diejenigen Gesellschafter, welche mit der Gesellschaft in Wettbewerb steben, sich in den Bersammlungen burch Mitglieder ber Geschäftsführung ober bes Aufsichtsrats vertreten lassen muffen (RG 80, 390); die Bereinigung von Gewerbetreibenden gleichartiger ober berwandter Betriebe gur Ausschaltung ober Berminderung des Wettbewerbs unter den Mitgliedern, ober zum Schube bes Gewerbebetriebes gegen Entwertung ober Preisunterbietungen, soweit nicht als Mittel zur Hereinziehung in das Kartell gegen Außenseiter die Aussperrung benutt wird (96 Barn 1913 Nr 82); die Bereinigung von Gewerbetreibenden zur Berhängung von Magregeln gegen Gewerbegenoffen, um bas Gewerbe (Buchhandel) gegen Schleuberpreise gu ichnigen, sofern nicht durch das gewählte Mittel in die Rechtssphäre Dritter eingegriffen wird (Die 56, 274); die Aussperrung eines Arbeitnehmers durch einen Arbeitgeberverband burch Beragung eines "Handzettels" ber Arbeitsnachweisstelle, falls ein triftiger Grund gegeben ift, den Arbeitnehmer wegen seiner körperlichen ober geistigen Beschaffenheit von den zum Bereine gehörigen Betrieben fernzuhalten (**RG** 65, 423; 71, 108); Berträge, durch welche ein Komponist sich einem Berleger gegenüber verpssichtet, die fünftigen Werk zunächst ihm vorzulegen und bei Komponischem Berleger gegenüber verpssichtet, die Kuftigen Werk 20, 1563, aber Kerträge, durch gleich gunftigen Bedingungen ihm auch den Borzug zu geben (RG 79, 156); ober Berträge, durch welche Die Entfaltung ber fünstlerischen Tätigkeit mittels Konkurrenzverbots eingeengt wird (RG 80, 219); oder vereinbart wird, daß eine Schauspielerin im Falle ihrer Verheiratung dieserbalb kein Recht zur Vertragsauflösung haben, vielmehr bei einer auf Geheiß ihres Ehemanns erfolgenden Auslösung in eine Gelostrafe verfallen soll (RG Gruch 54, 934); der Vertrag, durch ben ein Ausländer sich verpflichtet, in einer Stadt, in der sich eine Berlitz-shool befindet, mahrend einer Frift von 10 Jahren nicht eine Sprachschule zu gründen (RG Gruch 54, 892); ober burch ben ein Kleinhändler sich zur Gewährung von Sonderrabatt an Mitglieder wirtschaftlicher Vereinigungen verpflichtet (98 78, 194); ober burch ben von einer Gemeinde einem Gaftwirt Beichrantungen zum Besten ber Gemeindemitglieder auserlegt werden; ober in dem sich ber eine Leil berpflichtet, für ben andern Teil Waren herzustellen und zu liesern, die der andere Teil in eigenem Namen verlaufen soll (RG Gruch 59, 467, wo zugleich ein Verstoß gegen § 310 verneint it); die Bestimmung in der Sahung einer Gesellschaft m. b. H., daß sich das einen Wettbewerd betreibende Mitglied in den Versammlungen durch einen Mitgesellschafter vertreten lassen muß 20, 385; vgl. anderseits 96 88, 220); mit Rudsicht auf die Wohnungsnot die bei einem Grundstüdsverkauf eingegangene Verpstichtung, die Wohnung zu räumen und von dem Orte wegzuziehen (RG Warn 1925 Ar 134). Widerstillich ist auch nicht schlechthin ein von einer Willfürbedingung abhängig gemachter Bertrag, es müßte vielmehr noch hinzukommen eine wucherische Nusbeutung, eine Ausnuhung eines unzulässigen Zwanges, wirtschaftliche Knebelung ober bgl. (Ne 104, 101). Es ist zulässig, daß die Eisenbahn als Bermieter eines Lagerplates die Aus-Schliefung jeder Fahrlässigkeitshaftung für Schäden bereinbart, die durch den Bahnbetrieb entstehen können (RG HR 1928 Nr 2085). — Ein Verlagsbertrag, durch den dem Berleger bas Verlagsrecht an sämtlichen Auflagen eines Werks eingeräumt wird, verstößt nicht schon deshalb gegen die guten Sitten, weil der Verfasser sich zur Durchsicht oder Neubearbeitung jeder Auflage verpslichtet, oder dem Verleger bei seiner, des Verfassers, Behinderung das Necht gewährt, die notwendigen Anderungen durch einen sachkundigen Dritten vornehmen zu lassen (NG 112, 173). Als nicht sittenwidrig ist beim Verkauf eines Patents die Abrede erachtet worden, daß der Bruder des Patentinhabers Bau und Betrieb von Maschinen der patentierten Art unterlasse und alle künstigen Ersindungen an solchen Maschinen dem Patenterwerber kostenlos überlasse (NG 112, 361).

Ein widersittlicher Anebelungsvertrag liegt nicht bor, wenn der Schuldner trot aller dem Gläubiger eingeräumten Borteile noch imstande bleibt, sich anderweit wirtschaftlich zu betätigen (RG Barn 1918 Nr 14); ebensowenig unter entsprechenden Umständen ein widersittliches Wettbewerbsverbot. Ein Abkommen, beffen Sauptzwed ift, bas notleidende Unternehmen bes Schuldners durch weitgehende Rreditsicherung zu retten, ift nicht unzulässig, falls eine wirtschaftliche Selbständigkeit bes Schuldners gewahrt bleibt, mag der einzelne Gläubiger eine besonders hohe Sicherheit erhalten haben und mag auch das Abkommen geheimgehalten werden (RG JW 16, 4761; f. auch RG JW 1931, 5152; RG Warn 1932 Nr 176; RG 14. 3. 31 IX 522/30). Daher stellt auch der Bertrag, durch den ein Kaufmann durch Ubertragung seines Warenlagers seinem Glaubiger Sicherheit gewährt, nicht schlechthin einen Knebelungsvertrag dar (RG 23 1922, 2273). Ebensowenig ein Vertrag, der Gläubigern den Anspruch auf Abtretung von Forderungen im vertraglich bestimmten Umfang gewährt (Re Barn 1930 Ar 132). Gelbst ein Bertrag. der den Schuldner völlig unselbständig macht, ift dann nicht sittenwidrig, wenn ber Glaubiger bie wirkliche Bermögenslage bes Schuldners nicht kennt (RG 3W 1928, 523). Gin Geschäftsvertauf mit Eigentumsvorbehalt und Verfallklaufel berftößt nicht ohne weiteres gegen die guten Sitten (RG Barn 1929 Ar 2). Bettbewerbsverbot bei einem Geschäftsverkauf f. RG Barn 1929 Nr 75. Ein Bertrag, durch den ein Abzahlungsgeschäft zur Beschaffung von Kredit einen Teil seiner Außenstände an ein Kreditinstitut abtritt, ift an sich weber als Kredittäuschungsnoch als Anebelungsvertrag fittenwidrig (NG 133, 234). Nichts Sittenwidriges liegt ferner barin, daß ein Fabrikant die verkaufte Bare nur gegen Sicherung des Kaufpreises herausgibt und biese Sicherung im Eigentumsvorbehalt an der Bare und in der vereinbarten Abtretung ber aus ber Beiterveräußerung zu erwartenden Forderungen sucht, mag er auch wissen, bag andere Lieferanten bes Rreditempfängers in ber gleichen Beije berfahren (RG 136, 100). - Berträge, in benen sich der Berleger das Berlagsrecht an allen Auflagen des Wertes einräumen lägt, sind nicht grundfäglich zu beauftanden (96 140, 264). — Es verftößt nicht gegen die guten Sitten, wenn fich ber Staat in einem Rentengutsvertrage ausbedingt, daß er im Falle feines berechtigten Rudtritts bom Bertrage über bie Erstattungsfähigkeit von baulichen, durch ben Käufer gemachten Aufwendungen mit Ausschluß eines Rechtsanspruchs selbst entscheiden darf (Re Gruch 63, 327). Rechtsgeschäfte, die gegen die Sochstpreisverordnung v. 4. 8. 14 oder gegen § 11 der BD v. 24. 6. 16, betreffend das Berbot des Kettenhandels, verstoßen, sind nicht nichtig (NG 88, 250 und 96, 244). Vgl. § 134 A 2 a. E.

2. Tas Buchergeichäft. Wie das Wort "insbesondere" zeigt, soll das Wuchergeschäft einen Sonderfall des unsittlichen Rechtsgeschäfts überhaupt darstellen und mithin nur einen besondern Anwendungsfall der Bestimmung des Abs 1 bezeichnen. Sosern eines der Merkmale des Wuchers sehlt, kann nur in Frage kommen, od sich das Geschäft aus andern Gründen als ein widersittliches darstellt (NG 64, 181; 72, 61; Warn 09 Nr 494). Dazu reicht jedoch das Vorhandensein eines groben Misverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung allein noch nicht aus, es muß vielmehr noch ein anderer Umstand dazu kommen, der außerhalb des Tatbestandes des § 138 Abs 2 die Anwendbarkeit des Abs 1 zuläßt, so etwa die unerlaubte, sittenwidige Ausnukung der Schwierigkeiten des Geld- und Arbeitsmarktes infolge eines Krieges (NG 90, 400; 93 S. 28 u. 107; Warn 1916 Nr 2; UR 1921, 2161), oder die Bestimmung in einem Kachtvertrage, wonach bei irgendeiner nicht gehörigen Erfüllung durch den Pächter dieser sür den fortlausenden Kachtsins haftbar bleiben und die geleistete Anzahlung dem Verpächter ohne Gegenleistung verbleiben soll (NG 103, 37). Ist anderseits der Tatbestand des § 138 Abs 2 sessen bedarf es nicht noch der Brüsung, ob das Rechtsgeschäft gegen die guten Sitten verstößt (NG 72, 69).

In welcher Form der Wucher äußerlich in die Erscheinung tritt, ist nach dem Gesetze unwesentlich. Es unterscheibet insbesondere nicht mehr zwischen Sachwucher und Areditwucher (vgl. die Gesetze, betr. den Wucher v. 2. 5. 80 u. 19. 6. 93), so daß nach der gegenwärtigen Rechtslage jedes lästige Vermögensgeschäft ein wucherliches sein kann, namentlich: das Darlehn, der Kauf, das Pfandleihgeschäft, der Mietvertrag, Gesellschaftsvertrag (vgl. NG 46, 112; Warn 09 Ar 387; 1911 Ar 9; 1916 Ar 98), der Diensteutrag, das Vermittlungsgeschäft. Immer aber muß es sich um Rechtsgeschäfte handeln, bei denen sich Leistung und Gegenleistung gegenüberstehen, was dei einer Bürgschäft regelmäßig nicht zutrisst (NG HR 1932 Ar 1430).

Die Rechtsfolge des Wuchers ist die **Nichtigkeit des Nechtsgeschäfts** (§ 125 A 1). Hinzuzusügen ist dier nur noch: Auch das wucherliche Rechtsgeschäft stellt im Zweisel insgesamt ein einheitliches dar, so daß, wenn auch nur ein Teil des Geschäfts die wucherliche Ausbeutung enthält, das Geschäft im ganzen nichtig ist (NG Warn 08 Nr 280; NG 72, 63). Die Nichtigkeit des obligatorischen Rechtsgeschäfts ergreift grundsätlich zugleich auch das dingliche Erfüllungsgeschäft.

Denn die Bestimmung des Abs 2 umfaßt, wie das Versprechen, so auch das Gewähren wucherischer Vorteile (NG 57, 95sff.; 75, 76; 93, 75; 109, 201; NG 23 1924, 329¹). Aber das Erfüllungsgelchäft ist nicht nichtig, wenn zur Zeit der Erfüllung die Boraussehungen des Wuchers nicht mehr vorliegen; wohl aber kann der Bewucherte seine auf Grund des wucherischen nichtigen Geschäfts dewirtte Leistung gemäß § 812 zurüchsetern, es sei denn, daß er im Zeitpunkte der Leistung gewußt hat, daß er zur Leistung nicht verpslichtet sei (§ 814), was zu behaupten Sache des Gläubigers ist; daher darf auch ein Schuldner, der einen Wechsel zur Erfüllung eines wucherischen Vertrags gegeben hat, unter den entsprechenden Voraussehungen die Leistung aus dem Wechsel berweigern (NG 29. 10. 21 V 168/21; Warn 09 Nr 295). It das Hauptseichäft, z. B. ein Darlehnsvertrag, wegen Wuchers nichtig, dann ist es auch die sürt die Hauptschuld übernommene

Bürgschaft (NG HRR 1930 Nr 498).

Subjettib erforbert ber Bucher borfatliches Sanbeln. Dies Erforbernis ber Ausbentung ift erfüllt, wenn der Bucherer bewußt, fei es die Notlage, sei es den Leichtsinn, sei es die Unerfahrenheit eines andern ausnütt (RG HRR 1928 Nr 2259). Daß indes auch seine Absicht hierauf gerichtet war, ist nicht erforderlich (NG 60, 9; 86, 300; 3B 07, 1674), wie es auch des Nachweises ber Arglist nicht bedarf (RG 3B 05, 3663). Die Ausbeutung verlangt auch nicht einmal ein angriffsweises Borgehen; es genügt die Benutung einer zufällig gegebenen Gelegen-heit (NG 60, 9; 86, 300; JW 05, 3663; 1913, 4833; RNG 9, 236). Das Ersorbernis der Ausbeutung ist aber nicht erfüllt, wenn sich ber Gläubiger des Borhandenseins eines Migverhaltnisses nicht bewußt war (Re SRR 1928 Rr 2080; RG 11. 10. 11 V 602/10). - Ein anderer, beffen Notiage ausgebeutet werden foll, tann auch ein anderer fein als der Bertragsgegner des Bucheters, sofern nur die Notlage dieses andern für das Geschäft wirtschaftlich bestimmend war; insbesondere bann, wenn der mucherische Bertrag im wirtschaftlichen Interesse eines Dritten abgeichloffen wird und der Bucherer im Bewußtsein dessen die Notlage des Dritten ausbeutet (RG 15, 5746; 20. 3. 18 V 338/17). Berpflichten fich in einem einheitlichen Bertrage mehrere Berjonen dem Bucherer, sei es als Hauptschuldner, sei es als Bürge, dann reicht es zur Geltendmachung des Einwandes des Wuchers aus, wenn auch nur einem von den mehreren gegenüber Bucher vorliegt (NG 72, 218; Gruch 54, 886; NGSt 28, 115; 39, 125). Als der Bucherer dagegen fann nur der Vertragsgegner selbst in Betracht kommen, der der Empfänger des Versprechens war. — Die Tatbestandsmerkmale "Ausbeutung der Notlage, des Leichtsinns ober der Unerfahrenheit" bedeuten im Sinne bes Gesetzes verschiedene mogliche Besonderheiten der gleichen Begehungsart (MGSt 17, 442). Notlage ist nicht jebe finanzielle Bedrangnis (vgl. NG 28 1926, 9173). Der Begriff "Notlage" erfordert eine dringende Not, welche die wirtschaftliche Eristens bedroht. Eine Notlage anderer Art kommt nicht in Betracht (NG FW 05, 758 u. 1911, 576°). Antlage liegt 3. B. nicht icon bann bor, wenn jemand ein Geschäft verlauft, weil er es wegen ichmerer Ertrantung nicht mehr selbst führen tann und es auch nicht auf seine Erben tommen laffen will (986 Seuffal 82 Rr 97). Gin Zuftand ber Bermogenstofigfeit und Unpfändbarkeit ift jeboch noch nicht identisch mit dem Zustande eines dringenden Geldbedarfs zur Abwendung einer bie mirtschaftliche Existenz bedrohenden Gefahr (NG Warn 1919 Nr 92; NNG 9, 236). Für bas Borhandenfein einer folden Gefahr reicht es aber aus, wenn eine wesentliche Berschlimmerung ber berzeitigen wirtschaftlichen Lage broht (96 16. 10. 18 V 41/18). Rach alledem kann nur bei Bermägensgeschäften von Bucher die Rede sein, auch bei einem Erbschaftsentsagungsvertrage mithin lediglid, unter gang besondern Umftanden (98 398 07, 1674). Bollige Bermogenslosigfeit, unbebingter Mangel an Kredit und Zahlungsmitteln ist tein Erfordernis, vielmehr genügt eine finanzielle Bedrängnis, ein unabweisliches Kreditbedürsnis, eine augenblidliche, anders nicht zu beseitigenbe Gelbberlegenheit (RG 329 1911, 576°; NNG 9, 236). Die Notlage muß tatsachlich (und zwar bei Abschluß bes Rechtsgeschäfts Re 328 1930, 83124) vorhanden sein; eine nur eingebildete Rotlage reicht nicht aus (RGEt 28, 290). Das Borhandensein einer augenblidlich drangenben Rot reicht aus (RG Seuffa 64 Rr 180). Steht nur die Beschaffung ober Erhaltung von Geminn in Frage, handelt es sich somit nur um Spekulationszwecke, so liegt keine Notlage vor. Wohl aber ist sie benkbar, auch wenn jemand Mittel zu Erwerdszwecken braucht, sofern nur bon deren Erfüllung seine wirtschaftliche Existenz abhängt (RGSt 4, 390 ff.), und es muß sich auch um die Erhaltung eines bereits bestehenben, nunmehr gefährdeten Betriebs handeln (Re 1919, 1021). Es muß auch das wirtschaftliche Dasein überhaupt und nicht nur die Erfüllbarfeit der Aussicht auf Erwerb bedroht sein. Bei Spekulationsgeschäften ift auch ein auffälliges Mignerhältnis zwischen ben beiberseitigen Leistungen nicht schon aus der objektiven Ungleichheit berzuleiten (NG 3W 09, 2152). Auch bei Stundungen kann eine Notlage in Frage stehen (NGSt 4, 390). Möglich ist es endlich, daß sich auch eine wohlhabende Persönlichkeit im entscheidenden Beitpuntte im Notstande befand (RG HR 1928 Nr 2080). Notlage ift aud) nicht beswegen ausgeschlossen, weil der Bewucherte noch Sachen hat, die er zur Befriedigung des Gläubigers verwenden kann, es kommt darauf an, ob ihm die Sachen nach ben für seine Zukunft gefakten Rianen unentbehrlich find (RG 328 08, 14218). Besaß aber ber angeblich Bewucherte Bermogens ftude, burch beren Berwertung (Berpfändung) er sich möglicherweise hätte Geldmittel verschaffen können, bann gehört zum Nachweise der Notlage die Darlegung der Bemühungen, die er zur BGB, Kommentar von Reichsgerichtsraten. I. Bb. 8. Aufl. (Degg.)

Beschaffung des Rapitals vergeblich angestellt hat (NG Seuffa 69 Nr 232; NG 19, 2, 21 V 404/20). Auch bei einer Bersonenmehrheit (Gesellichaft ober juriftischen Berson) tann eine Notlage bestehen und sich dahin äußern, daß die dringende Gefahr der Liquidation und somit die Aufgabe der unwirtschaftlichen Eriftenz obwaltet (NG 93, 28; RG Seuffal 80 Rr 2), so daß bei einer juristischen Berson des Brivatrechts (einer Attiengesellschaft) ihre Existenz wegen Überschuldung und beswegen erforderlicher Konkursanmeldung gefährdet ist (RG 98, 324). Notlage ist tein ber Eideszuschiebung zugänglicher Rechtsbegriff (NG 328 09, 453). Umftänden darf der Richter schon allein aus der Bornahme des wucherischen Geschäfts darauf schließen, daß es wegen eines vorliegenden Notstandes (oder aus Leichtfinn) abgeschlossen worden, nämlich dann, wenn das Migverhältnis zwischen Lelftung und Gegenleiftung ein so ungeheuerliches ift, daß die Annahme begründet scheint, es mußten die gesetlich erforderten Boraussetzungen eines Notstandes (ober des Leichtsinns vorgelegen haben (98 29. 10. 21 V 168/21). Der "Leicht= finn" zeigt sich barin, daß ber Sandelude den Folgen seines Tuns aus Sorglofigkeit ober aus Mangel an genügender Überlegung die ihnen zukommende Bedeutung nicht beilegt. Er muß bei dem besondern gegebenen Geschäfte hervorgetreten sein, mahrend es auf die sonstige Lebens weise des Betressennicht ankommt (NGSt 27, 18; Warn 1916 Ar 128). Auch schon der Beweggrund kann auf Leichtsinn beruhen (RG JW 08, 14213; SeuffA 64 Ar 2). Der Leichtsinn kann sich auch gerade barin zeigen, daß ber Schulbner ben Bertrag ohne Kenntnis seiner Einzelheiten ober der Wertverhaltnisse zwischen ben Vertragsgegenständen eingeht. Die Tatsache, daß sich das Geschäft in der Folge als sehr nachteilig erweist und diese Folgen bei ruhiger Uberlegung auch voraussehbar gewesen waren, reicht zur Feststellung des Leichtsinns nicht aus, zumal bei Spetulationsgeschäften (RG Warn 1916 Nr 195). Leichtsinnig ist es auch nicht, wenn jemand schwere Lasten auf sich nimmt, um sich damit die Erhaltung seiner Existen zu erkaufen (RG 23 1926, 9183). Fit das Geschäft durch einen Bevollmächtigten abgeschlossen worden, dann ist gegebenenfalls deffen Leichtsinn entscheibend; anders im Falle auftragloser Geschäftsführung, weil hier bie Wirksamkeit des Geschäftes erft von der Entschließung und Genehmigung des Geschäftsherrn abhängt (986 9. 10. 15 V 130/15). — Unersahrenheit bedeutet Mangel an allgemeiner Lebenserfahrung oder auch in geschäftlichen Dingen eines bestimmten Gebiets, also etwa auch nur in landwirtschaftlichen Dingen (916 60, 10; Warn 1914 Rr 111; 916 23 1926, 8192; 1927, 6065). Die Unerfahrenheit ist eine Eigenschaft, sie beruht auf Mangel an Lebensersahrung und an Kenntnis geschäftlicher Dinge überhaupt ober auf einem beschräntten Gebiete menschlichen Wirkens: mangelnde Erfahrung in Unsehung einer besonderen Angelegenheit genügt daher nicht (RG Warn 1916 Nr 128; 1918 Nr 157; NG HRR 1931 Nr 196; NNG 5, 52). Auf ihr Borhandensein fann daraus geschlossen werden, daß der Handelnde die vorhandene und naheliegende Möglichkeit, sich Mittel auf andere, weit gunstigere Art zu verschaffen, infolge mangelnder Geschäftskenntnis und Lebensersahrung nicht benutt hat (**RG**St 25, 319; **RG** 60, 9; 64, 181; JW 1913, 483°). Un-ersahrenheit im Sinne des § 138 Abs 2 kann auch die Unkenntnis in bezug auf den Einfluß der Gelbentwertung auf die Grundstückspreise sein (RG LB 1926, 8192, auch RG 23. 2. 24 V 350/23). Migbrauch der Unerfahrenheit eines Spothekichuldners durch den Gläubiger behufs Erlaugung einer das gesetliche Maß um ein vielfaches übersteigenden Auswertung f. Re 39 1931, 60224. Kreditbetrug des Darlehensnehmers unter Ausnutung der Unersahrenheit des Kreditgebers ist nicht Bucher (RG 3B 1932, 30541). Daß der Bewucherte sich durch ein Gefühl der Dankbarkeit hat zum Abschluß bestimmen lassen, schließt nicht aus, daß er einer Ausbeutung seiner Unerfahrenheit zum Opfer gefallen ift (Re hRR 1930 Nr 693). — Die Ausbeutung eines geiftig Minderwertigen verstößt noch mehr gegen die guten Sitten als die Ausbeutung der Unerfahrenheit (HG 67, 393).

Die objektive Boraussekung des Wuchergeschäfts bildet das Misverhältnis zwischen dem Bermögensvorteile und der Leistung. Das Merkmal des Misverhältnisses ift lediglich ein objektives, unabhängig von den Vorstellungen des Wucherers; das Bewußtein der Ausbeutung gehört allein zu den subjektiven Erfordernissen des Tatbestandes (NG 60, 11; 86, 300; Warn 1918 Ar 23). Objektiv kommen neben dem Berkehrsüblichen anderseits auch die besondern Umstände (Risido, Sanierungszweck) in Betracht (NG JW 09, 2155). Eine lex commissoria im Sinne des § 1229 kann, da sie an sich nichtig ist, zur Begründung des Wuchers nicht dienen (NG JW 09, 7196). Aus Bermögensvorteit kann auch die Möglichkeit, über fremdes Bermögen zu eigenem Kußen zu verfügen, angesehen werden (NG Warn 1919 Ar 108). Sin unwiderrussisches Grundstüdskaufangebot als Bermögensvorteit im Sinne des § 138 Abs 2 s. HN 1930 Ar 1089. Es kommen außer dem objektiven Wert det der beiderseitigen Leistungen auch die subjektiven Verhältnisse des Bewucherten in Betracht (NG JW 05, 366°); beispielsweise der Umstand, daß der Bewucherte, um vom Wucherer überhauft Geld zu erlangen, genötigt wird, Sachen käussich zu werdenen, die für ihn unverwertbar sind (NG 28. 11. 06 V 134/06). Die Höhe des Vermögens vorteils ist regelmäßig nach dem allgemeinen Verkehrswerte des dem Wucherer versprochenen oder gewährten Leistungsgegenstandes zu berechnen (NG 19. 10. 04 V 145/04), während als Wasstab sür den Wert der Verschung anzusehen ist, die für eine solche Leistung im allgemeinen gewährten bie sibliche Vergütung anzusehen ist, die für eine solche Leistung im allgemeinen gewährt zu werden psetet Werten des, 897). Dieser

Maßstab wird aber bei Geschäften gewagter Natur (bei benen Bewucherung ebensalls an sich möglich ist) häufig versagen (vgl. NG JB 09, 2152). Bei der Frage, ob ein Mißverhältnis borliegt, kommt es auf den Wert der versprochenen Gegenleistung, nicht aber darauf an, wie sich das Ergebnis bei der demnächst erfolgten Verwertung der beiderseitigen Leistungen gestellt hat (RG JB 1918, 4241; RG Seuffal 80 Nr 2). Entscheidend ist auch nicht allein der Nennwert der Leistung des Bewucherten; bei Bemessung des Wertes seiner Leistung sind vielmehr auch seine Vermägensverhältnisse maßgeblich, so daß seine Leistung gegebenenfalls gar keinen Wert haben kann (NG JW 1913, 4241; 1918, 1682; NG 28. 11. 17 V 318/17). Doch vermag der Umstand, daß eine Vartei die vertraglich in normaler Höhe seisteng aus Mangel an Mitteln nicht bewirken kann und ihr Bersprechen deshalb keinen Wert hat, die Annahme eines auffälligen Migberhältniffes ber Leiftungen noch nicht zu begründen (RG 6. 7. 32 V 168/32). Bei Abwägung des Migberhältnisses sind im übrigen die im Zeitpunkte des Geich äftsabschlusses vorhandenen Berhältnisse ins Auge zu fassen, und es kann sich daher ber Bucherer nicht darauf berufen, wenn die empfangene Leistung nachträglich an Wert verliert, wie anberfeits auch ber angeblich Bewucherte nicht geltend machen fann, daß bie bon ihm hingegebenen Bermogensftude eine unerwartete Wertsteigerung erfahren hatten (RG 86, 296). Belanglos find auch die Folgen einer nachträglichen in ihrem Ausmaß nicht voraussehbaren Folgen ber Gelbentwertung (RG 130, 143: Mietvertrag vom Februar 1923; RG LZ 1924, 7394). Bei ber Beurteilung von Geschäften während und nach der Inflation sind die besonderen wirtschaftlichen Berhaltnisse der damaligen Zeit zu berücksichtigen (vgl. RG Warn 1926 Nr 210; 1928 Nr 114; Berhältnisse ber bamaligen Zeit zu berücksichtigen (vgl. NG Warn 1926 Nr 210; 1928 Nr 114; Bantzinsen im November/Dezember 1923; NG Seuffu 80 Nr 145: starke Überschreitung bes üblichen Zinssahzes im November 1923; NG Warn 1926 Nr 151: Darlehen gegen 8 % Monatzinsen im August 1924; vgl. auch NG FW 1926, 2683<sup>13</sup>; NG LB 1926 S. 1066<sup>2</sup>, 1261<sup>2</sup>; Seuffu 80 Pr 1: LB 1925, 275; 1926, 122<sup>1</sup>, — Ob bas Misverhältnis ein auffälliges, ist von Hall Kall zu beurteilen, und zwar nach ben Umständen, die zur Zeit der Eingehung des Geschäfts bestanden. Das Borhandensein des Merkmals wird auch dadurch nicht nachträglich wieder beseitigt, daß in der Folge Ereignisse eintreten, die das Verhältnis zwischen dem Werte der beiderietigen Leistung nunnehr anders gestalten (NG 13.6.06 I 50/06).

Folgende Rechtsmittel stehen bem Bewucherten, nachbem burch Art 47 EG ber Art 3 bes Buchergesets vom 24. V. 80 aufgehoben worben ift, zur Seite; jedoch nur nach Maßgabe ber bei § 125 unter A 1 näher dargelegten Regeln (wobei zu beachten, daß — vgl. oben A 1 Abs 1 im Falle des Buchers die Nichtigkeit regelmäßig auch bas Leistungsgeschäft umfaßt, und eine Bermögensverschiebung mithin nicht eintritt): a) Die Bereicherungsklage aus § 812 auf Rudgewährung bessen, was der Bucherer auf Kosten des Bewucherten erlangt hat, auf das mithin, was der lettere mehr empfangen hat, als er gegeben (RG Warn 1911 Nr 325; 1915 Nr 199), da die Leistung des Bewucherten (regelmäßig) nicht eine Sittenwidrigkeit darstellt, und ihm daher auch nicht der Ausnahmefall des § 817 Sat 2 entgegensteht (RG SeuffA 70 Ar 120); h) gegebenenfalls die dingliche Klage aus § 985 (RG 63, 184; 72, 63; 75, 76); c) die Klage auf Der Bucherer kann ebenfalls bas zurückerlangen, was er gewährt hat (398 00, 347, für altes Recht), afferdings nicht mit der Vertragsklage, aber mittels des Bereicherungsanspruchs aus § 812. Die entgegengesetzte Ansicht (Dernburg I § 127 11 Abs 4) stüpt sich zu Unrecht auf § 817 San 2, benn die Sittenwidrigfeit des Rechtsgeschäfts zeigt sich allein darin, daß der Bucherer sich übermäßige Borteile versprechen läßt, nicht aber darin, daß der Wucherer die seinesteils dem Bewucherten geschuldete Leistung bewirkt. Auch ihm gegenüber greift also § 817 Abs 2 (wenigs stens regelmäßig) nicht Plat. Versagt ist dem Wucherer die Aufrechnung mit seiner Forderung gemäß § 393 (NG 21. 12. 06 II 254/06). Über die Bestätigung eines wucherischen Geschäfts vgl.

141 20 2

3. Revisibilität. Die Frage, ob ein Vertrag gegen die guten Sitten berftößt, ist insofern eine Rechtsfrage, als auch vom Revisionsgerichte nachgeprüft werden kann und muß, ob die jestgestellten tatsächlichen Umstände dem Maß an Anstands- und Sittlichteitspflicht widersprechen, welches im Geschäftsleben noch bon einem Durchschnittsmenschen verlangt werben tann (RC

67, 101). Auch der Begriff Notlage ist ein Rechtsbegriff (RG 328 05, 758; 09, 453). Dus rechtsträftige Urteil hindert zwar die nachträgliche Erhebung des Einwandes aus § 138 (§ 767 BPD). Es vermag jedoch teinesfalls das an sich widersittliche Rechtsgeschäft um-Jugestalten und zu einem statthaften zu machen, und daher steht es Dritten, insbesondere dem Burgen, nicht entgegen (§§ 767, 686, vgl. **RC** 56, 109 und Gruck 33, 908, betressend ein Anstream und erfenten unter eine gefen erstehen Weise herbeit gefishet der St. 886, 249 zu mangen er des in der in geführt worden, dann steht dem Berurteilten der Rechtsbehelf aus §§ 826, 249 zu, wonach er die materielle Wirfamleit bes Urteils beseitigen kann (RC 61, 359; 59, 257). Bgl. Borbem 8

4. Der § 138 hat rudwirkende Rraft insofern, als ben betreffenden Unsprüchen keinerlei

Nechtsschutz gewährt werden kann (NG JW 1910, 62; 07, 1674); ob aber die rückwirkende Kraft so weit geht, daß auf Grund ihrer auch die Beseitigung des vor dem Inkrasttreten des Gesekes bereits eingetretenen Rechtszustandes verlangt werden kann, ist zweiselhaft (NG 47, 103; IV 07, 1674; 1910, 625). Die Frage dürste zu verneinen sein.

### § 139

Ist ein Teil eines Nechtsgeschäfts nichtig, so ist das ganze Nechtsgeschäft nichtig 1), wenn nicht anzunehmen ist, daß es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde 2).

& I 114 II 112; M 1 222; B 1 134.

1. Teilweise Richtigleit eines Rechtsgeschäfts. Die Borschrift bes § 139 trifft nach ihrem Wortlaut nur nichtige Rechtsgeschäfte, ift aber ihrem Sinn nach auch auf solche zu beziehen, deren Wirksamkeit von einer Genehmigung abhängt, und die beim Fehlen der Genchmigung zum Teil unwirksam sind (NG 114, 35; 120, 126; 133, 7). Das gleiche gilt für Beschäffle der Generalbersammlung einer Genossenschaft, die erst mit der Eintragung in das Genossenschaftsregister wirklam werden und mangels soldher Eintragung teilweise unwirklam sind (RG 121, 246). Im übrigen ist das Anwendungsgebiet der Bestimmung keineswegs gewiß. Folgendes kommt in Betracht: Bunachst fest § 139 ein zustande gekommenes Rechtsgeschäft voraus, ba bei einem überhaupt noch nicht zustande gekommenen Rechtsgeschafte von bessen Nichtigkeit keine Rede sein könnte (**NG** 79, 78). Unanwendbar ist daher § 139, salls der Mangel sehlender Willenseinigung (§§ 154, 155) in Frage steht. — Auszuscheiden aus dem eigentlichen Gebiete des § 139 find sodann auch alle diejenigen Fälle, in denen der Nichtigkeitsgrund einen wesentlichen Bestandteil des einen an sich unteilbaren Rechtsgeschäfts trifft, einen Teil also, ohne den das Geschäft überhaupt nicht bestehen kann. Das eigentliche Gebiet des § 139 beschränkt sich auf die derart teilbaren Rechtsgeschäfte, daß an und für sich jeder einzelne Teil ein selbständiges Rechtsgeschäft darftellen konnte. Bare beispielsweise einem Bertrage eine widersittliche Bedingung beigefügt, dann würde damit bas gesamte Rechtsgeschäft, ohne bag es noch des positiven Grundfages des § 139 bedürfte, ohnehin vernichtet, weil das Geschäft ohne die Bedingung ein Geschäft von einem andern Inhalte als das gewollte darstellen wurde, und somit konnte die Ausnahmevorschrift bes § 139 höchstens unter entsprechender Unwendung bes Gesets berangezogen werben. Bare etwa in einem Grundstlidstaufvertrag ber Raufpreis unrichtig beurfundet worden, dann konnte icon bieferhalb bas beurkundete Geschäft keinen Bestand haben (RG Barn 1927 Rr 18). Kein Teil des Rechtsgeschästs im Sinne des § 139 ist auch die einer Vollmacht beigefügte Erklärung ber Unwiderruflichteit (96 Gruch 68, 538). Grundsatich anders liegt natürlich die Sache, wenn mit dem abgeschlossenen einen Rechtsgeschäfte noch ein Nebengeschäft einheitlich verbunden worben, von dessen Bestand das erstere Geschäft an und für sich nicht abhängig ist (f. unten). — Unmittelbar ift ber § 139 endlich auch insoweit nicht anwendbar, als bie Grundfate von der nachträglichen Unmöglichkeit der Leistung durchgreifen. Bäre das Rechts-geschäft unteilbar, weil der Leistungsgegenstand unteilbar ist, dann sehlt es für die Unwendbarteit des g 139 wiederum an der erforderlichen Voraussetzung. Ist anderseits der Leistungsgegenstand teilbar, dann besteht im Falle nachträglicher Unmöglichkeit für § 139 deswegen tein Raum, weil hier der erfullbare Teil des Rechtsgeschäfts, fofern nicht gegebenenfalls die nur teilweise Unmöglichteit der völligen Unmöglichfeit gleichzustellen ift, nach der Bestimmung bes § 275 oder ber §§ 323-325 erhalten bleibt. Bei ber anfänglichen Unmöglichkeit liegt die Sache freilich anders. In § 306 ift ber Fall anfänglicher nur teilweiser Unmöglichkeit überhaupt nicht vorgesehen. Diese Lüde muß daher der § 139 ausstüllen, und er ist dazu auch geeignet (val. **RG** 51, 94). Bgl. auch **RG** 68, 293; 78, 12. Allerdings muß man sich dabei dessen bewußt bleiben, daß hier ein eigentlicher Fall des § 139 nicht vorliegt. Ist beispielsweise eine Sache verkauft worden. für die ein Gebrauchsmuster eingetragen war, und erweift sich dieses als gesetlich untauglich, bann tritt zwar Nichtigkeit des ganzen Geschafts wegen teilweiser Unmöglichkeit der ganzen Leistung ein, aber die Voraussetzung eines zusammengesetzen Nechtsgeschäfts im Sinne des § 139 (s. unten) trifft nicht zu; denn die Bestimmung, daß die Kaufsache mit einem Musterschuke versehen sei, diente nur zur Bestimmung der Art der Kaufsache, das Geschäft an sich war aber im ganzen notwendig ein einheitliches. Wenn Dertmann für die Anwendbarteit des § 139 wegen teilweiser Unmöglichkeit als Beispiel auch ben Fall anführt, daß von zwei verkauften Bferden das eine (schon pur Beit bes Bertragsabichlusses) trepiert gewesen ware, ohne hinzuzufügen, daß für jedes ber beiben Pferbe ein besonderer Breis verabredet worden fei, fo ift das bedentlich. Pferbe zusammen für einen Einheitspreis getauft worden, bann ließe sich bieses einheitliche Raufgeschäft teineswegs in zwei Teile zerlegen. Der Rauf des einen Pferdes wurde fich nicht nur teilmeife, sondern im ganzen als etwas anderes darftellen als der die beiden Bferde einheitlich umfassende Rauf.

Faßt man alles bisher Erwogene ins Auge, so ergibt sich: Für die unmittelbare An-

wendung des § 139 besteht nur dann Raum, wenn das gegebene Rechtsgeschäft sich siberhaupt in mehrere Tetle zerlegen läßt und von diesen zum mindesten der eine (der vom Richtigleitsgrund nicht betrossene), unabhängig von dem andern, nichtigen Teile, selbständig für sich bestehen könnte; wenn serner der dem einen Teile anhastende Richtigkeitsgrund nicht ohne weiteres notwendig das gesamte gewollte Rechtsgeschäft vernichtet, und wenn endlich nicht schon die Bestimmungen der §§ 275, 323—325 durchgreisen. — Wird das gewollte Rechtsgeschäft auch nicht einmal teilweise aufrechterhalten, sondern durch ein anderes, unterstelltes erset, dann tegt Konversion gemäß § 140 vor. Entsteht ein Bertrag erst dadurch, daß ber Rangel voller Willenseinigung durch die Unterstellung einer solchen beseitigt wird, dann ist der Fall des § 155 gegeben. Allen drei Bestimmungen, §§ 139, 140, 155, liegt nur der gemeinsame Rechtsgebanke zugrunde, daß bas nit der Parteiabsicht vereindar ist.

Da der § 139 von dem Gedanken der Teilbarkeit des Rechtsgeschäfts ausgeht und für seine Amwendbarteit die Möglichfeit der Teilung voraussett, so ift es in diesem Sinne richtig, die der Bestimmung untersallenden Rechtsgeschäfte als zusammengesetzte zu bezeichnen, ober aber die unmittelbare Anwendbarkeit der Vorschrift auf derartige Rechtsgeschäfte zu beschränken (RG 62, 168, 78 S. 43 u. 120). Bei dem Ausdrucke "zusammengesetzt" ist hier indes nicht zu denken an Rechtsgeschäfte mit schon begrissisch notwendig zusammengesetzem Tatbestande, sondern an bie gewillfürte Berbindung einer Mehrheit von Rechtsgeschäften, gleichgültig ob von dem gleichen ober ob je von einem verschiedenen juristischen Ehpus (RG 78, 43; 79, 436; 88, 413; 132, 134). Der eigentliche Fall ber Jusammensetzung ift ber, bag mehrere Geschäfte, die je für sich als ein besonderes, selbständiges Rechtsgeschaft in Betracht kommen konnten, durch ben Minen ber Barteten insgesamt zu nur einem Geschäfte miteinander verbunden werben, so baf ber Parteiabsicht nach die Gültigkeit des einen Rechtsgeschäfts von der des andern abhängen soll (Ra 62, 185; 79, 436; 97, 220); selbst wenn an den mehreren Berträgen nicht durchweg dieselben Bersonen teilgenommen haben (RG 67, 104; bgl. serner § 305 A 2); beispielsweise ein Grundstilledsveräußerungsvertrag, verbunden mit Vermögensibertragung (KG 61, 284); ein in zwei Kaufverträge zerlegbarer Tauschvertrag (KG 78, 44); ein Grundstüdsveräußerungsvertrag, verbunden mit Wiete (KG 16. 1. 07 I 251/06); die übernahme der Verpssichung zur Grundsfüdsschaft. beräußerung, berbunden mit Vollmachtserteilung (NG 50, 169; 54, 79; 62, 337; 78, 41; 79, 212; 81, 51; 94, 147, 10. 12. 19 V 249/19; s. jedoch unten Abs 6); ein kaufmännisches Lombardgeschäft, verbunden mit Bürgschaft (RG 87, 159); ein Grundstücksveräußerungsvertrag, verbunden mit einem Mietvertrage (RG 97, 219); ober einem Darlehnsvertrage (Warn 1920 Nr 34); ober mit einem Bierbezugsvertrage (RG Warn 1913 Nr 219); ein Miets ober Pachtvertrag mit Bereinbarung eines Borfaufsrechts (NG 107, 39). Immer aber muß das Ergebnis sein, daß sich bas gesamte Rechtsgeschäft nach bem Willen der Parteien nur als ein einheitliches barftellt, und bies ift bann ber Fall, wenn bas eine Geschäft nicht ohne das andere, also weder das eine noch das andere allein für sich abgeschlossen worden ware (90 103 G. 298 u. 382), fo daß auch die Leiftungspflichten aus ben beiben Geschäften in innerer Beziehung zueinander fiehen und mithin nicht nur ein tatsächlicher wirtschaftlicher Zusammenhang (wie in NG 78, 43 und 79, 34 zu Unrecht angenommen worden), sondern ein rechtlicher Zusammenhang besteht (RG 103 S. 298, 299; RG JW 1924, 15071; 1932, 17231). Nach § 139 bestimmt sich auch, ob ein ohne vormundschaftsgerichtliche Genehmigung geschlossener Pachtvertrag im Sinne bes § 1822 Nr 5 nicht wenigstens für die Zeitdauer wirksam ist, für die es der Genehmigung nicht bedurft hätte (RC 82, 124; 114, 35). Notwendig ist im übrigen nicht, daß schon außerlich nur ein Bertrag vorliegt, es können vielmehr auch mehrere, durch verschiedene Urkunden außerlich getrennte Vertrage in Frage stehen, falls diese sich nur zusammen als ein gewolltes Ganzes darstellen (NG 79, 436; 81, 51; Warn 1922 Nr 123), und dabei kommt es auch nicht einmal auf die zeitliche Neihenfolge an, in der die verschiedenen Urtunden hergestellt wurden (NG Seuffu 73 Nr 109). Bgl. über dies Fragen und die Folgen des rechtlichen Zusammenhangs auch § 313 A 2. — Möglich ist es indes auch, daß das Hauptselchäft und das Nebengeschäft nach dem Parteiwillen je voneinander unabhängige Rechtsgeschäfte darffellen sollten, in welchem Falle ber § 139 unanwendbar bleibt (RG 102, 64; Warn 08 Ar 24). Die Anwendbarkeit des § 139 ist selbst bei gleichzeitigem Abschlusse der mehreren Ge-Schäfte in der nämlichen Urkunde ausgeschlossen, wenn ihre Vereinheitlichung nur eine äußerliche, nur scheinbare ist; so beispielsweise, wenn mehrere Personen sich für die nämliche Schuld in eine 11 deinbare ist; so beispielsweise, wenn mehrere Personen sich für die nämliche Schuld in einer Urfunde als Burgen verpflichten, sofern jede Burgschaftsverpflichtung selbständig für fich bestehen soll (RG 86, 324; 88, 415). Über das Berhältnis von Darlehenshingabe und Vereinbarung einer Sypothetbestellung f. Re 108, 146.

Betreis der Beweislast wird im allgemeinen von folgenden Erwägungen auszugehen sein: Sind die mehreren Rechtsgeschäfte in einer und derselben Urkunde beurkundet worden, dann kann eine tatsächliche Bermutung dafür sprechen, daß die Herstellung eines einheitlichen Gesamtbertrags im Willen der Parteien lag, und dann wird das die Partei zu widerlegen haben, die die Unabhängigkeit der Rechtsgeschäfte voneinander behauptet; haben die Parteien anderseits

über die mehreren Rechtsgeschäfte verschiedene Urkunden hergestellt oder verlautbart, dann läßt sich von vornherein eher vermuten, daß sie die einzelnen Geschäfte als voneinander unabhängige gewollt, und daß solches auch durch ihre äußerliche Trennung zum Ausdrucke gedracht sein sollte (RG 79, 439; 103, 297); dann wird also die Einheitlichkeit der Geschäfte von dem zu deweisen sein, der sie geltend macht. Im übrigen aber kann sich die eine Bermutung oder die andere auch aus dem Inhalte der mehreren Geschäfte und dem darauß zu entnehmenden Zusammenhange ergeben, so daß die Sache in sedem Falle anders liegen kann. Handelt es sich beispielsweise um einen Grundstücksveräußerungsvertrag und ein gleichzeitig abgeschlossenes Darlehusgeschäft, so tritt ein innerer, rechtlicher Zusammenhang nicht ohne weiteres zutage; stehen anderseits ein Grundstücksveräußerungsvertrag und ein Vierbezugsvertrag oder der Verkauf des Grundstücks und daneben ein Kaufvertrag über das Grundstücksinventar in Frage, dann ist das Gegenteil der Fall und wird leicht anzunehmen sein, daß auch die Leiftungspssichten aus den beiden Verträgen in gegenseitiger Beziehung zueinander derart stehen, daß der eine Vertrag nicht ohne den andern abgeschlossen würde. In RG 103, 297 scheint das nicht genügend beachtet zu sein. Stets ist aber zu beachten, daß die Parteien es nicht in der Jand haben, in Wirklickstein einheitliche Gesamtverträge etwa mit Kücksicht aus Kostenersparnis (bei formbedürftigen

Rechtsgeschäften) willfürlich zu zerreißen. Bgl. § 313 A 2.

Die Boraussetzung eines zusammengesetzten Rechtsgeschäfts im Sinne bes § 139 fann endlich sowohl in objektiver wie in subjektiver Hinsicht erfüllt sein, insbesondere also auch dann, wenn sich am Bertragsschlusse auf ber einen oder der andern Seite eine Mehrheit von Personen beteiligt, und nunmehr die Nichtigkeit nur gegenüber einem bon den mehreren Beteiligten gegeben ift (RG 59, 175; 62, 184; 71, 201; 72, 218, betreffend mehrere Wechselschuldner; 79, 436; 114, 35; 133, 7; 141, 104; JW 1912, 1894; LB 1924, 3292). Bgl. Seuffu 65 Rr 434, betreffend eine von Miteigentumern bestellte Hypothek. So kann ein von beiden Cheleuten geschloffener Raufvertrag für die Chefrau gültig sein, wiewohl er etwa dem geschäftsunfähigen Manne gegenüber nichtig ist, falls nämlich die Frau den Bertrag erweislich auch ohne Beteiligung des Mannes geschlossen haben würde (RG 59, 174; 62, 186). Die Nichtigkeit der Bürgschaftserklärung eines von mehreren Mitbürgen läßt regelmäßig die Rechtswirtsamkeit der andern Bürgschaftserklärungen unberührt; boch können die Umftande des Falles eine andere Beurteilung rechtfertigen (966 88, 412; 99, 52; 138, 270). Der Eigentumserwerb von Miteigentumern ist als Erwerb der Miteigentumsanteile für jeden gesondert zu beurteilen; ift ein Anteil nicht erworben, so entscheidet jich der Erwerb der anderen Anteile nach § 139 (NG 23. 9. 31 V 104/31). Nichtigkeit des gesamten Bertrags (im Zweifel) auch dann, wenn das Rechtsgeschäft gegenüber einem von mehreren Mitbeteiligten wegen Minderjährigkeit (986 51, 34) oder wegen Buchers (986 72, 218) nichtig ift. Nichtigkeit eines Darlehensgeschäfts wegen Geistestrankheit eines der mehreren Darlehensschuldner f. RG SeuffA 77 Nr 20. Darauf, ob ein Gesamtschuldverhaltnis vorliegt, tommt es nicht an (AG 99, 53; Seuffa 76 Ar 20; 398 05, 6845). Ein wirtschaftlich einheitlich aufzufaffenber Raufvertrag wird durch Anfechtung im ganzen nichtig, wenn nur einer der mehreren Berkäufer sich

des Betrugs schuldig gemacht hat (RG JW 06, 832; Warn 1912 Nr 360; SeuffA 67 Nr 105). Unanwendbar ist der § 139 grundsäglich dann, wenn die mehreren Rechtsgeschäfte von einander schon an und für sich unabhängig sind; so ift die abstrakte Bollmacht nicht schon beshalb nichtig, weil der ihrer Erteilung zugrunde liegende Bertrag nichtig ift (986 69, 234). Selbständig stehen einander gegenüber auch die Aufrechnung in Kontolorrent und die Saldofeststellung (Re 56, 24). Weiter ist für § 139 dann kein Raum, wenn eine rechtsgeschäftliche Abrede mit einer nichtrechtsgeschäftlichen in Berbindung gebracht ift, die nach der Bartelabsicht überhaupt keine Rechtswirtjamkeit haben sollte (RG 68, 322; 79, 305; 86, 324; Warn 1919 Rr 155), oder wenn sich die Beteiligten beim Abschlusse des Rechtsgeschäfts seiner teilweisen Richtigkeit von vornherein bewußt waren, weil es alsbann insoweit bei ihnen an dem Erfordernisse eines Geschäftswillens überhaupt fehlte, und sie daher von vornherein nur dem übrigen rechtswirksamen Teile ihrer Bereinbarungen rechtsgeschäftliche Bebeutung beigemessen hatten (RG 68, 325; 79, 437; 122, 138; 125, 209; 137, 29; Warn 1930 Nr 29). Demgemäß ist aber für § 139 auch bann kein Raum, wenn nur der eine Teil des Rechtsgeschäfts wirklich gewollt, der andere bagegen nur zum Schein erklärt mar (96 104, 102; 39 1910, 3882). Aus bem gleichen Grunde bleibt bie in einem gemäß § 117 nichtigen Grundftudsveräußerungsvertrage formlich mit beurfundete Auffassung gultig und wirksam, sofern sie ber Erfullung des durch bas Scheingeschäft gebedten, von ben Beteiligten wirklich gewollten Rechtsgeschäfts bienen sollte (RG 104 S. 102, 296; vgl. 94, 147; 97, 273; RG Warn 1923/24 Nr 99, 100). Das gleiche muß für die Auflassungsvollmacht gelten RG 103, 302; 114, 351; 137, 339; RG Warn 1923/24 Nr 163; 1925 Nr 17, 20; 1932 Nr 100; DLG 43, 30, 65). Aud bann greift § 139 nicht Blat, wenn zu einem ichriftlichen und ber Schriftform beburfenden Bertrage (Burgichaft) eine bloß munbliche Nebenabrede getroffen ift und biefe einen selbständigen Nebenbertrag barstellte ober auch formlos gultig war (RG 28 1919, 5904).

Unanwendbarteit bes § 189 traft Gefetes. Ift die Nichtigkeit von Rechtsgeschäften für ein Rechtsgebiet besonders geregelt, so durch § 75 Ombhos die Nichtigkeit von Gesellschaften m. b. S., durch § 309 how die Nichtigkeit der Aktiengesellschaft, dann greifen allein

diese Regeln Plat, dagegen nicht auch der Grundsatz des § 139 von der teilweisen Nichtigkeit (RG 73, 429, 114, 77; NG Warn 1916 Nr 147). Die Vorschrift des § 139 findet auch auf Beichlusse der Generalversammlung einer Genossenschaft insoweit Anwendung, als sie eine rechtsgeichaftliche Willensäußerung dieses Organs ber Genoffenschaft darftellen (96 118, 218; vgl. 120, 366; 121, 246). Die Richtigkeit von Jagdpachtvertragen ift in §§ 21ff. der preuß. Jagdordnung bom 15. Juli 1907 nicht erschöpfend geregelt, § 139 findet daher auf folche Berträge Anwendung (94 121, 80). — Auf obrigkeitliche Akte, wie z. B. die Eintragung von Beschlüssen einer Generalbersammlung ins Genossenschaftsregister findet § 139 keine Anwendung, auch keine entsprechende (%6 132, 22). — Unanwendbar ist § 139 ferner da, wo das Geseh selbst nur die teilweise Vichtigkeit vorsieht. So tritt im Falle der §§ 443, 476 (Ausschließung der Gewährleistung) die Nichtigkeit nur so weit ein, als die Arglist reicht (NG 62, 125; Warn 1914 Ar 115). So fällt gemäß § 67 Abs 4 HB nur das gesehwidrige Abkommen über die Kündigungsfrist fort (NG 17. 9. 07 11 72/07). Unanwendbar ist § 139 auch in dem Falle, daß die in einem formlos abgeschlossen Schiedsvertrag enthaltene Vereinbarung über die Zuständigkeit im schiedsrichterlichen Versahren mangels Beobachtung der im § 1045 ZPO vorgesehenen Schristform unwirksam ist; die Folge des Formmangels ist nur, daß es dei der gesehlichen Zuständigkeit bleibt, der Bestand des Schiedsbertrags im übrigen wird dadurch nicht berührt (NG Seufful 79 Nr 58). Ein Mietvertrag ist nicht schon beshalb ungultig, weil er Bestimmungen enthält, die gegen das zwingende Recht bes Mieterschutes verstoßen; dies folgt aus dem Zwede des Mieterschutzechts, unwirksam find regelmaßig nur die gesetwidrigen Einzelbestimmungen (RG Gruch 68, 518: Berzicht des Mieters auf Einholung der Zustimmung des Mieteinigungsamtes zu einer Kündigung des Vermieters). Sind Einzelbestimmungen eines Arbeitsbertrags wegen Umgehung tarismäßiger Lohnzahlungspflicht nichtig, so treten an ihre Stelle kraft der Unabdingbarkeit die Normen des Tarisvertrags, § 139 ift hier nicht anwendbar (KAG 3. 7. 29, 631/28: Lehrvertrag). — Sonderbestimmungen bei ber Bahlschuld gemäß § 265 und bei ben lettwilligen Verfügungen nach §§ 2085, 2298 (Beschränkung ber Unwirssamkeit).

Der Baragraph greift im übrigen Blat, gleichgültig, ob bie teilweise Richtigkeit von Anfang an vorlag, ober ob fie erst nachträglich durch Anfechtung herbeigeführt wurde (RG 62, 186; NG SeuffA 85 Ar. 19; NG HRR 1930 Ar 1595). Eine Scheidung in einen nichtigen und einen gultigen Teil ist aber solchen Falles nicht möglich, wenn ck sich um das einheitliche Versprechen einer Gelbsumme handelt (MG HRR 1930 Nr 1595). Unwesentlich ist ferner die Art des Richtigfeitsgrundes (vol. § 125 A 1a; **RG** 52, 4; 59, 133; 64, 40; 65, 393; 68 S. 192, 232, 293; 71, 388, und für § 138 **RG** 131, 222; **RG** Warn 1917 Ar 172). In entsprechender Anwendung (**RG** 67, 103; SeuffA 74 Ar 28).

Richtigkeit des ganzen Geschäfts gegebenenfalls die Regel, gleichviel, worin die Nichtigkeit ihren Erund hat (RG 62, 186). Es entspricht das der Anschauung des Gesehes (vgl. §§ 154, 155, 320, 323), daß im Zweifel alle Bestimmungen eines Vertrags nach der Varteiabsicht als ein zufammengehöriges einheitliches Ganzes zu betrachten find (NG 72, 218; 94, 149), und daß belondere Umftande borliegen muffen, um eine Ausnahme hiervon zu begrunden (90 57, 165; 71, 388). Richtigleit eines formlos abgeschlossenen Bertrages wegen ber barin enthaltenen Bestellung eines Borkaufsrechts an einem Grundstud f. Re Ceuffa 81 Rr 203. Aus § 139 kann auch nicht ein Recht des Richters abgeleitet werden, den nämlichen Bertrag in der Beise aufrechtduerhalten, daß er unterstellt, die Parteien hätten nur das vereinbart, was an sich zulässig gewesen wäre. In beispielsweise ein Bierabnahmevertrag wegen zu langer Bindung nach § 138 Abs 1 nichtig, fo ift es unzulässig, die Bindungsdauer auf eine angemessene Frift in der Annahme berabaußeig, so ift es unzulässig, die Bindungsdauer auf eine angemessene Fris in der Annahme gerudassieden, daß die Einigung auf eine zu lange Zeit die auf eine angemessene mit umfasse (RG 76, 78). Nuch steht es der Partei nicht frei, die Richtigkeit des ganzen Geschäfts auß § 139 dadurch abdumenden, daß sie auf die Rechtsgültigkeit dessenigen Vertragsbestandteils, der nur ihr einen Vorteil bringt, der aber nichtig ist, Verzicht leisten zu wollen erklärt; auch die exceptio doli semeralis kann die Partei dem Vertragsgegner, der die Richtigkeit des ganzen Vertrags einsendet, regelmäßig nicht entgegenhalten (NG 91, 361). Wohl aber dann, wenn die Berufung auf § 139 der Partei dazu dienen soll, sich ihrer Vertragspssicht zu entziehen, gleichzeitig aber das aus Einund des Vertrags Frholtene zu behalten (NG 8123.71 435: 78, 436: 91, 361; 121, 84; auf Grund des Vertrags Ethaltene zu behalten (NG 86, 123; 71, 435; 78, 436; 91, 361; 121, 84; 39 1910, 390; 1916, 390<sup>1</sup>; 1926, 1144<sup>1</sup>; L3 1921, 103<sup>1</sup>; Seufiu 82 Nr 40 mit Nr 16); ebenso vem der nichtige Teil des Vertrags nur dem daran Festbaltenden zugute kommen sollte, die Geltendmachung der Nichtigkeit des ganzen Geschäfts durch ben andern Teil also arglistig ist (RG 1926, 1144<sup>1</sup>). — Ift eine Sauptforderung wegen Nichtigkeit des Vertrags nicht entstanden (3. B. wegen Formmangels), so besteht auch nicht die Nebensorderung, etwa der Linsanspruch (NG 74, 342). Verstöht die Übernahme einer Verpssichtung auf Ehrenwort gegen die guten Sitten, so ift auch die ehrenwörtlich übernammene Verpssichtung nichtig (NG Seufsu 67 Nr 104).

2. Die Ausnahmebestimmung, wonad) gegebenenfalls nur der von der Richtigkeit betroffene Beit bes gesamten Rechtsgeschäfts nichtig sein foll, erflart fich grunbfahlich aus ber Reigung bes Gesetes, einmal abgeschlossene Rechtsgeschäfte nach Möglichkeit zu schützen und zu erhalten (vgl.

§§ 140, 155). Es befolgt dabei den Grundsat pacta servantur und entnimmt die Rechtfertigung hierfür dem Sate utile non debet per inutile vitiari. Die Frage, ob der Regelfall oder der Ausnahmefall als gegeben anzusehen, ist auch hier nach der vermutlichen Parteiabsicht zu entscheiden, und zwar nach der Absicht, wie sie zur Beit der Bornahme bes Geschäfts nach den damaligen Berhaltnissen erweislich bestanden haben würde (RG Warn 1912 Nr 411). Der Richter hat also durch Auslegung zu ermitteln, was die Parteien verftändigerweise gewollt haben (RG 91, 361: 118, 222). Haben die Parteien im Prozesse die teilweise Nichtigkeit nicht geltend gemacht, dann ist der Schluß Bulaffig, bag fie biefen Teil des Bertrags nicht als wesentlich angesehen haben (MG 13. 12. 16 V 262/16). Ahnliche Regelung im Falle der §§ 140, 155. Die Probe liegt in der Frage des Gesetes, ob anzunehmen, bag ber Urheber ber Geschäfts bieses vormals auch ohne ben nichtigen Teil vorgenommen haben würde (NG 52, 4; 59, 174; 64, 40; 65, 393; 118, 222; Warn 08 Nr 352), und das ware namentlich dann zu bejahen, wenn feststünde, daß sich die Barteien bei Abschluß des Bertrags der Nichtigkeit eines Teiles desselben bewußt gewesen seien, zumal dann, wenn sie sich das gegenseitig auch zu erkennen gegeben haben und davon ausgingen, daß das nicht eintreten werde, was rechtlich (wegen Nichtigkeit des betroffenen Vertragsteils) nicht erzwungen werden könne (RG 68, 325; 86, 324; Warn 1914 Nr 209; 1919 Nr 155). Nicht erforderlich ist für die Anwendung der Ausnahmebestimmung, daß der nichtige Vertragsteil für die Beteiligten gang unwesentlich war, wie insbesondere bei formularmäßigen Bertragen vielfach der Kall; die Regel des § 139 entfällt ichon, wenn die Parteien dem nichtigen Teil nicht die Bedeutung beilegten, daß davon das Zustandekommen des ganzen Bertrags abhänge, und dies kann auch dann Butreffen, wenn eine Partei fich bemüht hatte, die andere gur Unnahme ber nichtigen Bereinbarung Bu bestimmen (RG 107, 39). Wesentliche Boraussetzung für die Aufrechterhaltung eines Bertragstells ist aber, daß das Rechtsgeschäft überhaupt teilbar ist, nach bem Ausscheiden des nichtigen Teils also noch etwas übrigbleibt, das als selbständiges Rechtsgeschäft bestehen fann (96 93, 334; RG 16. 10. 25 II 583/24). Bgl. A 1 Abs 3. Diese Regelung entspricht ber Billigkeit und bem

Bertehrsbedürfniffe.

Im einzelnen jei noch auf folgende Fälle hingewiesen: Ift ein Darlehn gegen eine gemäß § 138 sittenwidrige ehrenwörtliche Übernahme gewisser Verpflichtungen von seiten des Schuldners und unter Ausbedingung einer Bertragsftrafe für ben Zuwiderhandlungsfall gewährt worden, dann ergreift die Nichtigkeit nur die Abernahme der bezeichneten Berpflichtungen und die Bertragsstrafe, dagegen nicht auch bas Darlehn, das durch die Hingabe entstanden ift, wofern angunehmen ift, daß beide Teile die Wirksamkeit dieses Geschäfts auch für den Fall der Nichtigkeit der sonstigen Abreden gewollt haben (RG Barn 1915 Nr 226). Desgleichen bleibt eine für die Darlehnsschuld geleistete Burgschaft von der Nichtigkeit einer ebenfalls erfolgten Pfandbestellung unberührt (RG 86, 323); desgleichen in der Regel die Bereinbarung eines staatlichen Gerichts von der Nichtigkeit desjenigen Rechtsgeschäfts, betreffs dessen das an sich unzuständige Gericht vereinbart worden ift (36 87, 7). Nichtig ift nicht eine mit dem Hauptverfrage etwa verbundene Bereinbarung eines an sich unzuftändigen Gerichts wegen Nichtigkeit des soustigen Rechtsgeschäfts, da die Bereinbarung auch für den Fall als getroffen zu gelten hat, daß über die Rechtsbeständigfeit des Bertrags zu entscheiden ware und sie somit von der Rechtsbeständigfeit des sonstigen Rechtsgeschäfts unabhängig ift (MG 87, 9). Anders ber Fall einer Umgestaltung bes Rechtsgeschäfts durch Unterstellung eines Geschäfts von anderer Art (vgl. A 1 Abs 1 und § 140 A1). — It das Hauptgeschäft (Rauf, Darlehn) rechtsgültig zustande gekommen, und ist nur das Rebengeschäft (die Bestellung einer Sicherheit für die Schuld) nichtig, dann darf der Berpflichtete, der das Empfangene behalten will, nicht aus § 139 die Nichtigkeit des gesamten Rechtsgeschäfts geltend machen, um fich seiner Berpflichtung zu entziehen, weil bem die Ginrebe ber Arglift entgegenstünde (RG 86, 323; 398 1916, 3908; bgl. dazu auch RG 91, 362; 71, 436; 78, 354). Einrede der Arglift gegenüber einem Jagdpächter, ber Jahre hindurch bie Jagd genubt hat und nun wegen einer nur zugunften bes Berpächters getroffenen nichtigen Abrede die Nichtigfeit des ganzen Bertrages geltend macht, um den Pachtzins nach Abzug des Wertes des erlegten Wilbes zurudzuverlangen (RG HR 1928 Nr 810). Ift berjenige Teil bes Bertrags, ber sich als fittenwidrig darftellt, nur für einen bestimmten, aber nicht eingetretenen Fall berechnet worden (Abrede zwischen Cheleuten für ben Fall der Scheidung), bann ift zu ermitteln, ob bie andern nicht sittenwidrigen Abreden von der Nichtigkeit tropdem mitergriffen werden (96 Warn 1918 Nr 172). Es handelt sich in allen berartigen Fällen um Ausmittlung des mutmaglichen Willens unter Berücksichtigung der obwaltenden Umftande (966 79, 304; 86, 324). Teilweise Nichtigfeit eines Gesellschaftsvertrags f. Re Seuffa 80 Rr 185. über eine entsprechende Anwendung bes im § 139 ausgesprochenen Grundsates bei teilweise unwirksamen Berwaltungsatten f. RG 133, 206. — Die Beweislast für das Borhandensein des Ausnahmesalls des § 139 liegt dem Teile ob, ver den Ausnahmefall geltend machen, also behaupten will, das Rechtsgeschäft wäre auch ohne den nichtigen Teil borgenommen worden (RG 61, 286, 141, 104). Ge ift ein positiver Beweis gu erbringen (RG 74, 332).

Gin icheinbarer Ausnahmefall tann fich ergeben aus bem Berhaltniffe zwischen bem Grundgeschäfte und anderseits dem abstratten Bollzugsgeschäfte (§ 125 A 1c). An fich gehören

bas schulbrechtliche Geschäft und bas dinaliche Bollzugsgeschäft verschiedenen Rechtsgebieten an, und demgemäß besteht zwischen beiben, auch wenn sie in dem nämlichen Vertrage verlautbart lind, nicht schlechthin ein Abhängigkeitsverhältnis, so daß das nicht zwischen den beiden betriligten Barteien allein, sondern binglich wirfende Bollzugsgeschäft auch trop der etwaigen Nichtigkeit des Grundgeschäfts seinen Rechtsbeftand behalten kann. Go ift die Auflassung eines Grundftuds nicht schon beshalb nichtig, weil fie in der gleichen Arkunde erklärt worden ift, die die Beurkundung des nichtigen Kausvertrags enthält; so auch die neuere Rechtsprechung in NG 103, 300; 104 S. 102, 296; RG Warn 1923/24 Nr 99, 100 (s. auch oben A 1 Abs 6). Möglich ist aber auch, daß die Barteien die Abhängigkeit des Bollzugegeschäfts vom Grundgeschäft gewollt haben, und liegt das erweislich vor, dann hat die Nichtigkeit des letteren Geschäfts auch die des Leiftungsgeschäfts zur Folge (MG 54, 340; 57, 96; 78, 44). Grundsählich wird es überhaupt mehr im Sinne der Parteien liegen, das Vollzugsgeschäft als von dem Grundgeschäft abhängig anzusehen. So wurde beispielsweise, falls in einem Grundstudsberaugerungsvertrage gur Berichtigung bes Raufgelbes auf den Verkäufer eine Sypothet übertragen und diese Abertragung im Vertrage beurfundet worden, ber Raufvertrag alsbann aber mit Erfolg angefochten ware, es faum ben Absichten der Beteiligten entsprechen, daß derjenige Teil des Bertrags, der die Ubertragung ber Sypothek zum Gegenstande hat, dennoch wirksam bleiben und der Käufer daher nur berechtigt jein sollte, die Rudubertragung wegen grundloser Bereicherung des Verkäufers zu verlangen. Ein berartig unliebsames Ergebnis ift abzulehnen und ist auch abgelehnt worden mit ber Unnahme, bag bie Unfechtung bes Grundgeschäfts (Rauf) zugleich bie im Bertrage erklärte Beffion einer Forderung auf die Preisforderung mit bernichtet (vgl. Re 70, 89; Warn 1912 Nr 360, wo angenommen ift, daß die zur Berichtigung bes Kaufpreises erfolgte Übertragung einer Spothet auf einen Dritten [ § 328] von der durch Ansechtung herbeigeführten Nichtigkeit des Kaufvertrags um deswillen mitergriffen wird, weil die Verpflichtung zur Übertragung der Hopothet ein wesentlicher Teil des Vertrags gewesen und zweisellos von dem Bestehen des Kaufvertrags abhängig gemacht worden sei). In NG 58, 368 ist angenommen worden, daß die Nichtigkeit eines Kaufvertrags aus § 138 zugleich die Nichtigkeit ber im Vertrage enthaltenen Schuldübernahme (alfo ebenfalls eines abstratten Rechtsgeschäfts) nach sich zieht, und in NG 87,71 wird ausgeführt, baß das in einem Kausvertrage mitenthaltene, der Zession zugrunde liegende obligatorische Grundgeschäft als Bestandteil des Kausvertrags von allen Mängeln des Kausgeschäfts mitergriffen wird. (In Re 23. 11. 21 V 209/21 ift freilich bas Gegenteil angenommen.) — Db die in einem nigtigen Grundftudsveraugerungsvertrage miterteilte Auflaffung ober Auf-Tassungevollmacht von der Aichtigkeit mitergriffen wird, darüber f. oben und A1 Abs 6, sowie § 313 972, 3. Die Auflassung bleibt unfraglich gultig, wenn die Parteien die Auflassung im Bewußtsein der heilbaren Nichtigkeit des Vertrags vorgenommen haben, um durch sie die Heilung Bu erwirten; ist die Nichtigkeit eine unbedingte und unheilbare (§ 138), dann wird auch die Auflassung als das Erfüllungsgeschäft von der Nichtigkeit regelmäßig mit ergriffen (NG 78, 44). Anderfeits läßt die teilweise Nichtigkeit des binglichen Bollzugsgeschäfts - im gegebenen Falle richtiger: die teilweise Nichtentstehung des Bollzugsgeschäfts —, oben 21 1 (beispielsweise der Auflassung, weil etwa mehr aufgelassen worden, als nach dem beiderseitigen Willen aufgelaffen werden sollte) das schuldrechtliche Grundgeschäft unberührt (Re 78, 375; Re Warn 1926 Nr 40). B gl. auch RG 79, 185. Sind lediglich mehrere abstratte Rechtsgeschäfte zusammen borgenommen, etwa in einer Urfunde mehrere Sphothefeneintragungen bewilligt worben, dann wird die Nichtigkeit der einen Hypothek nicht zugleich die der andern zur Folge haben, falls nicht die Einigung der Beteiligten nur unter der Bedingung der Rechtsbeständigkeit aller Oppotheten erzielt worden ift. — Bestellen die mehreren Miteigentumer eines Grundstuds guammen eine Hypothet auf dem ganzen Grundstüde, und betrifft der gegebene Nichtigkeitsgrund nur das von einem der mehreren Miteigentumer abgeschlossene Rechtsgeschäft, dann kommt die Sphothel auf den Miteigentumsanteilen der andern Miteigentumer zur Entstehung, falls der Nusnahmefall des § 139 erweislich vorliegt. Denn die Hypotheken belasten jeden einzelnen Mit-eigentumsanteil selbständig (NG IV 1910, 47312). Besteht nur teilweise Nichtigkeit eines aus mehreren Rechtsgeschäften zusammengesetten Rechtsgeschäfts, dann ift die Rudforderung ber feilmeisen Leistung nicht ausgeschlossen (RG 78, 41).

### \$ 140

Entspricht ein nichtiges Nechtsgeschäft den Erfordernissen eines anderen Nechtsgeschäfts, so gilt das lettere, wenn anzunehmen ist, daß dessen Geltung bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde 1)2).

E I 111; M 1 218; B 1 126 ff.

<sup>1.</sup> Umgestaltung (Umbeutung) bes Rechtsgeschäfts (Konversion). Ein Rechtsgeschäft, das bie mit ihm bezwecken Rechtssolgen wegen Nichtigkeit nicht zu erzeugen vermag, kann denkbar nuch die Bestandteile zu einem Rechtsgeschäfte von anderer Natur in sich schließen, das seinerseits,

gur Entstehung gelangt, und von dem gegebenen Nichtigfeitsgrunde nicht mitbetroffen, bagu ausreichen wurde, wenigstens in wirtschaftlicher Sinsicht gleichartige Wirkungen zu begründen wie das beabsichtigte nichtige Geschäft. Unter solchen Umständen will das Geset wiederum seinen Grundsatz (vgl. § 155 A 1; § 139 A 2), daß einmal vorgenommene Rechtsgeschäfte nach Möglickeit aufrechtzuerhalten sind, durchgreisen lassen, und das Mittel, das ihm dazu dienlich scheint, findet es hier in dem Rechtsbehelfe der Umgestaltung (Konversion), indem es vorsieht, daß gegebenenfalls das andere (nicht beabsichtigte) Rechtsgeschäft an die Stelle des beabsichtigten nichtigen zu setzen ist, nämlich das andere Geschäft, durch welches der gewollte wirtschaftliche Erfolg, sei es ganz, sei es auch nur zum Teil, erreicht wird (NG 48, 250; 110, 391; 137, 176; Barn 1928 Nr 8; Gruch 61, 466; NG 23. 2. 26 ll 452/25). Dabei ist nicht nötig, daß die Beteiligten die etwaige Geltung des andern Rechtsgeschäfte schon als möglich ins Auge gefaßt haben: es genugt insoweit, wenn anzunehmen ift, baß fie als vernünftig bentende Leute bei Renntnis ber Richtigkeit bes borgenommenen Rechtsgeschäfts bas andere Geichaft gewollt haben würden (96 103, 388; 121, 85). Immer aber ift erforderlich, daß bie Billenserklärungen, die zur Hervorbringung der von den Beteiligten in erster Linie gewollten Rechtsfolgen nicht geeignet find, zugleich bie Bestandteile bes andern Rechtsgeschäfts in sich schließen; es geht nicht an, an Stelle bes nichtigen Rechtsgeschäfts ein anderes nur deshalb zu jegen, weil es die Beteiligten bei Kenntnis ber Nichtigkeit des ersteren vermutlich abgeschlossen haben würden (RG Seuffa 80 Ar 110; RG Warn 1928 Ar 120; RAG 7, 31; f. auch RG 121, 99; 125, 209). Ausgeschlossen ist daher die Umwandlung eines nichtigen Blankoindossa ments in eine bestärkende Schuldübernahme (90 130, 82) oder eines wegen Formmangels un gültigen Wechselakzepts in ein Schuldversprechen, Schuldanerkenntnis oder eine sonstige Verpstätungserklärung (KG 136, 207; KG JW 1930, 1376<sup>1</sup>). Ausgeschlössen ist es auch, eine formbedürftige unwiderrufliche Vollmacht (vgl. § 167 A 2, § 313 A 1) bei Nichteinhaltung der Form als formfreie widerrufliche Bollmacht aufrechtzuerhalten (RG Gruch 68, 538). Auf bie Art des Nichtigleitsgrundes (§ 125 A 1) sowie darauf, ob der Grund bas gegebene Rechtsgeschäft burchweg, ober aber, ob er nur einen seiner mehreren Bestandteile berührt (Formmangel; vgl. § 139 A I), soll es im übrigen nicht ankommen. Zulässig ist auch die Umbeutung eines nichtigen Rechtsgeschäfts in ein heilbar nichtiges, wie etwa in einen dem Formersordernis des § 313 unterstehenden, aber nicht genügenden Bertrag (RG 129, 122). — Die Anwendbarteit des § 140 beschräntt sich auf die Fälle, in denen ein Rechtsgeschäft den von der Rechtsordnung aufgestellten objektiven Erfordernissen nicht entspricht; fie ist dagegen nicht zulässig, wo ein Rechtsgeschäft um deswillen nichtig ift, weil es von einem Nichtberechtigten vorgenommen wurde (RG 124, 28; **RG** Barn 08 Nr 441). Anderseits verlangt der § 140 wirkliche Nichtigkeit, so daß alle Fälle von ihm ausgeschlossen bleiben, wo es sich um eine bloße behebbare Unwirksamkeit handelt (RG 79, 308). Die Anwendbarkeit ist auch dahin einzuschränken, daß nicht im Wege der Umgestaltung einer Willenserklärung die Begründung eines Rechtes oder eines Nechtes sür eine andere Person herbeigeführt wird (NG 70, 358, wonach nicht eine Eigentümergrundschulb gemäß § 140 als entstanden gelten fann, wenn der Eigentumer zur Taufdung seiner Glaubiger für feine Rinder eine Sphothet ohne Einigung mit ihnen bestellt hat; ferner Re GRR 1933 Rr 989). Db ber a. a. D. ausgesprochene Grundsatz unbedingt zu billigen ist, kann fraglich sein, namentlich nach der Richtung, ob nicht unter Umständen die Entstehung eines andern Nechtes als gewollt unterstellt werden kann. Die Regel des § 140 darf auch nicht dazu führen, die Nichtigkeit eines Vertrags derart zu beseitigen, daß ihm ein nur beschräntter Inhalt gegeben, beispielsweise also die verabrebete übermäßige Dauen eines Anebelungsvertrags auf ein geringeres Maß herabgesett wird (RG 76, 78). Der Rechtsgebanke der Umbeutung kann auch im öffentlichen Recht Anwendung finden, die Bersetung eines Kündigungsbeamten in den Ruhestand, ausgesprochen in der Annahme, daß feine Dienstunfähigfeit auf einen Dienstunfall gurudguführen fei, tann aber nicht als Rundigung aufgefaßt werden, wenn sich die Annahme nachträglich als irrig erweist (RG HR 1931 Nr 858). Bei Borhandenfein der erforderlichen Borausfegungen ift die Regel des § 140 derart zwingend, daß ihre Anwendung zutreffendenfalls auch gegen den Willen der einen Partei erfolgen muß-Denn der Ausdrud "gilt" (= "hat Geltung") enthält hier ein unbedingtes Gebot. Ob der Ge-schäftsurheber oder bei einem Vertrage beibe Teile das andere Geschäft bereits in Erwägung gezogen hatten, ist unerheblich (fo baß bie Sache in biefer hinsicht grundfätlich gerade wesentlich anders liegt als im Falle bes verbedten Geschäfts gemäß § 117 Abf 2). Die Enticheibung hangt hier vielmehr vom richterlichen Ermeffen ab. Diefes wird vor allem ben wirtschaftlichen Erfolg zu berücksichtigen haben, dem das beabsichtigte Rechtsgeschäft hat dienen sollen (Brot 1, 127), und schließlich wird also zu erwägen sein, ob die Barteien ehemals etwa auch die andere Geschäftsform zur Erreichung ihres Zwedes gewählt haben würden. Dieses andere Geschäft bedarf im gegebenen Falle der besondern Feststellung (RG 30. 5. 06 I 567/05). Dem Richter die Unterlagen für seine Feststellung zu verschaffen, ist Sache der Partei, die das Geschäft in einer andern Form aufrechterhalten wissen will.

2. Prattisch wichtige Anwendungsfälle sind: die Aufrechterhaltung eines formungültigen Wechsels als Schuldichein (Seuffal 80 Rr 22: Schuldversprechen im Sinne des § 780) ober gemäß

§ 363 HOB als kaufmännischer Verpflichtungsschein (RG 48. 223); Annahme eines rechtsgeschäftlichen, zwischen ben Barteien nur perfonlich wirtenben Burudbehaltungerechts, falls ein Pfandgeschäft beabsichtigt war, ein solches aber nicht zustande kommen konnte, weil der Afandvertrag als folder nichtig gewesen ist (90 66, 24; 68, 386); weiter; die Umwanblung eines einzutragenden Dinglichen Bortauffrechts mit festem Breise in ein burch die Bestellung einer Auflassungsbormerkung zu sicherndes schuldrechtliches Vorkauffrecht (98 104, 122); Behandlung eines ungultigen. einseitigen Erbvertrags (§ 2275 A 1) als Testament; die Aufrechterhaltung eines formungultigen Rechtsgeschäfts unter Lebenben (nur schriftliches Schenkungsversprechen) als eigenhandiges Testament (RG FB 1910, 4673); eines mangels Beobachtung der Formvorschriften in §§ 2276, 2233 ungultigen notariellen Erbbertrags zwischen Bater und Kindern als Bertrag unter fünftigen gesethichen Erben über ihren Erbteil gemäß § 312 Abf 2 (96 12. 5. 27 IV 82/27); eines mangels Wahrung der gesetzlichen Form (§ 2371) nichtigen Erbschaftskaufs als Erdaus-einandersetzung gemäß § 2042 (NG 129, 122); des nichtigen Verkaufs eines Erbteils (§ 2371) als Abtretung der sich bei der Auseinandersetzung für den Erben ergebenden Anlprüche (NG 137, 171); die ungültige Abtretung eines Nießbrauchsrechts als bloße Überlassung seiner Ausübung (NG IV 1910, 8018); die Aufrechterhaltung eines formungültigen Vermögensübertragungsvertrags als Verpflichtung zur Übertragung einzelner Gegenstände (RG 76, 13; 82, 277); einer formungultigen Burgichaft als Schuldübernahme (96 65, 27; vgl. anderfeits No 78, 39); einer ungültigen Brotura als Handlungsvollmacht; der Fall eines nichtigen Indossaments als Eigentumsübertragung burch Abtretung bes Herausgabeauspruchs (RG SeuffA 67 Nr 83, ber indossierte Lagerschein rührte nicht von einem privilegierten Lagerhalter her); die Ubertragung jum Nießbrauche als Übertragung zum Gebrauche (RG Barn 1910 Nr 317); die Aufrechterhaltung einer ohne die vereinbarte Kursgarantieklaufel eingetragenen Sppothek als Sporthet ohne diese Maufel (NG 108, 146); einer ins Grundbuch eingetragenen Abtretung einer bermeintlich zur Eigentümergrundschulb geworbenen nichtigen Hypothek als Bestellung einer Grundschulb (NG LZ 1931, 839); eines wegen Formmangels nichtigen Grundstücksberäußerungsvertrags als Vertrag über die Bestellung eines lebenslänglichen Nießbrauchs (NG 110, 391); bes ungulässigen Borbehalts des Eigentums an einem Reller bes verkauften Grund-Mucks als Ausbedingung eines Erbbaurechts am Keller (NG Seuffa 79 Ar 31); von wegen inhaltlicher Unzulässigkeit nichtigen Verträgen über die Bestellung von Erbbaurechten als Pachtverträge (MG Seuffa 80 Ar 135). Umbeutung der bereinbarten Bestellung eines dinglichen Vorkaufsrechts Bu einem bestimmten Breise in die Vereinbarung der Eintragung einer Bormerkung zur Erhaltung oes Rechts auf Auflassung (RG SeuffA 77 Nr 142); des an sich nichtigen Kaufs der eigenen Sache uls Kauf des Besites oder Rudgängigmachung eines früheren Kausvertrages (RG FW 1924, 13606); einer unzulässigen Blankoabtretung von Spotheken in Bestellung eines Pfand- ober Burudbehaltungsrechts (RG FB 1928, 17430); eines als Erbpachtvertrag unzulässigen Vertrages in einen Pachtvertrag (RG Warn 1928 Nr 120); ber testamentarischen Anordnung ber (nun gesetzlich verbotenen) Errichtung eines Familiensideikommisses als Anordnung einer Nacherbschaft ober eines Nachbermächtnisses (986 13.5. 31 IV 398/30). Unvereinbar ist aber mit § 2265 Die Aufrechterhaltung von lettwilligen Verfügungen, die von andern als Shegatten in einem gemeinschaftlichen Testamente errichtet worden sind, als Einzeltestamente (NG 87, 33); unzuläffig ift auch die Umgestaltung einer Verpfandung in eine Abtretung (RG 79, 308); die Umwandlung einer Gewerkschaft in einen nichtrechtsfähigen Berein (RC Gruch 61, 463); Die Umbeutung einer Rudtrittserklärung gemäß § 326 in eine Anfechtung wegen Frrtums nach 3 119 (RG 105, 206). Über die Umdeutung der (rechtsunwirksamen) Umwandlung einer Darlehnshypothek in eine Leibrentenschuld als Bereinbarung dahin, daß die Hypothek bestehen bleiben, der Grundstückeigentumer aber gehalten sein soll, an Zahlungs Statt in Form einer Rente zu leisten, s. RG HRR 1928 Nr 207.

# § 141

Wird ein nichtiges Nechtsgeschäft von demjenigen, welcher es vorgenommen bat, bestätigt 1), so ist die Bestätigung als erneute Vornahme zu beurteilen 2). Wird ein nichtiger Vertrag von den Parteien bestätigt, so sind diese im Zweifel verpflichtet, einander zu gewähren, was sie haben würden, wenn der Vertrag von Anfang an gültig gewesen wäre 3).

€ I 110 II 110; M I 217 ff.; B I 126.

<sup>1.</sup> Bestätigung ist nach dem Sprachgebrauche des BGB dasjenige Rechtsgeschäft, durch welches der Erklärende entweder einem von ihm in eigener Person vorgenommenen und bereits nichtig gewordenen Rechtsgeschäfte nach § 141 Rechtsgültigkeit, oder einem vorerst nur ansechtbaren Rechtsgeschäfte gemäß § 144 Rechtsbeständigkeit verleihen will. Sie seht mithin Kenntnis, oder wenigstens die Möglichkeit einer solchen (RG 29. 1. 21 V 322/20; RG Seussu 79 Kr 102), von der Nichtigkeit sowie den Bestätigungswillen voraus (RG 68, 398; 69, 412; 93, 228; 104, 54; 138, 52;

Warn 1913 Nr 43; 1923/24 Nr 163; 1925 Nr 20; JW 1912, 681²; SeuffA 77 Nr 57; 79 Nr 102). Auch die Bestätigung nur eines bestimmten Teiles des Geschäfts ist möglich (NG Warn 1913 Nr 43). Von der Bestätigung zu unterscheiden ist die formgerechte Ergänzung eines unvollständig beurkundeten Bertrages (NG JW 1929, 575²). — Über den Begriff Genehmigung, der nur in Richtung auf Geschäfte Dritter oder in Hinsicht auf die bom auftragslosen Stellbertreier vorgenommenen Rechtsgeschäfte verwendet wird, vgl. die §§ 184, 185, 177, 179, 684. — Anstendung des dem § 141 zugrunde liegenden Rechtsgedankens auf die nach dem 14. 2. 24 ersolgte Bestätigung eines in der Rückwirtungszeit abgeschlossenen Aufwertungsvergleichs s. NG JW

1929, 7313

2. Nach bem Standpunkte bes Gesetzes ift Nichtigkeit, bon welchem Falle ber § 141 allein handelt, grundsätlich unheilbar (vgl. § 125 A 1a). Demgemäß ist es hier nicht die Aufgabe der Bestätigung, die vorhandene Nichtigkeit zu heilen; vielmehr faßt bas Gefet bie Bestätigung als eine, sei es ausdrudliche, sei es stillschweigende, schlussige erneute Bornabme des Rechtsgeichafts auf und so als eine Art und Beise ber Beseitigung bes Nichtigkeitsgrundes (Re 61, 265; 64, 149; 3B 09, 114). Daher versteht es sich von felbst, daß die Bestätigung nur dann Erfolg haben tann, wenn fie allen Anforderungen eines Rechtsgeschäfts der entsprechenden Art entspricht (NG 61, 266), also insbesondere auch hinsichtlich des Formerfordernisses (NG 68, 41; 76, 84; 55, 40; Warn 08 Nr 121; Gruch 71, 387), und daher bedarf es bei der Bestätigung eines formwidrigen Grundstüdsberäußerungsvertrags selbst bann ber Form des § 313, wenn die Auflassung und Eintragung bereits erfolgt, diese beiden Rechtsgeschäfte aber, weil durch einen auftragslosen Bertreter porgenommen, bislang ebenfalls rechtsunwirksam waren und baber ben Formmangel nicht beilen fonnten, und zwar besteht das Formerfordernis auch bann, wenn die Bestätigung mittels eines Bergleichs erfolgen soll (96 94, 151; vgl. dazu auch § 313 A 2 Abs 3). In der auf Grund eines formungultigen Grundstudstaufvertrags vor dem Notar erklärten und angenommenen Auflaffung ift auch bei Bezugnahme auf ben Bertrag teine wirkfame Bestätigung zu finden (Re IB 1925, 22304). Im Falle des Formerfordernisses reichen also bloß schlussige Handlungen als Bestätigung niemals aus (RG 3B 03 Beil 42; 8. 4. 07 1V 424/06); mahrend bei formtosen Rechtsgeschäften bas Wegenteil der Fall sein fann (NG Warn 1921 Rr 60; 328 03 Beil 42). Handelt es fich um einen Bertrag, so muß in ber nachträglichen Beftätigung insbesondere auch bie Willensübereinstimmung über alle wesentlichen Puntte zum Ausbrucke gelangt sein (RG 61, 266; 104, 54; RG Gruch 71, 387), und es muffen die Beteiligten jedenfalls in Kenntnis der Nichtigkeit des Bertrags gehandelt haben; f. oben. Sind ferner beim Bertragsabschlusse mehrere beteiligt gewesen, dann muffen alle Beteiligten auch bei dem Bestätigungsgeschäfte mitwirken (RG 52, 164). Der Bestätigung darf auch nicht, falls die Nichtigfeit im Inhalte bes Geschäfts ihren Grund hatte, der betreffende Mangel wiederum anhaften. Insbesondere kann ein unsittliches Rechtsgeschäft burch Bestätigung niemals zu einem sittlichen werden (RG 64, 149; Barn 1922, 64; Gruch 53, 683). Deswegen wird auch ein zur Erleichterung ber Shescheidung abgeschloffener nichtiger Bertrag nicht durch die fortbauernd geleisteten Zahlungen wirksam (MG LA 1922, 1581). So ware auch die Bestätigung des Abkommens zwischen einer G. m. b. S. und einem Gesellschafter, daß diefer unter gewissen Boraussetzungen feine Stammeinlage gurudfordern durfe, als gegen § 30 Abs 1 Umbhi verstoßend, ebenfalls nichtig (NG 5. 5. 06 1 611/05). Desgleichen die Bestätigung eines Bertrags, in dem ein Miterbe seinen vermeintlichen Erbanspruch an einem Bestandteile des Nachlasses verkauft, weil bei einem folden Geschäfte überhaupt ein zulässiger Gegenstand feblt (§§ 1922 Abf 2, 2033 Abf 1 Sat 1; RG 61, 78). Die Bestätigung eines mucherlichen Rechtsgeschäfts fann bann von Erfolg fein, wenn gur Beit ihrer Bornahme die Boraussehungen bes Buchers nicht mehr bestehen. Durch Aushebung eines Verbotsgesches wird das einmal ungültige Geschäft grundsaglich nicht nachträglich wirkfam; es fann nur im Sinne einer erneuten Bornahme bestätigt werden, eine Bestätigung ift aber nicht aus Leiftungen bes Burgen abzuleiten, der die Nichtigkeit bes hauptgeschaftes nicht gefannt hat (MW 138, 52). Bestätigung einer gegen bie Berordnungen über Balutaspekulationen verstoßenden Mietzinsvereinbarung nach Aufhebung jener Berordnungen f. Re 125, 3. — Im Falle der Nichtigkeit eines beurkundeten Bertrags erforbert die erneute Bornahme nicht auch die wiederholte Beurkundung bes vollen Bertrags inhalts, vielmehr genugt die Bezugnahme auf die frühere Bertragsurfunde (vgl. § 126 A 2 und Re Gruch 71, 387). — Die Folge der Bestätigung ift, daß bas benbsichtigte Rechtsgeschäft nunmehr wirtfam "wirb", und zwar auf der Grundlage des erneut vorgenommenen Geichafts (90 68, 41; 76, 84; no 5RR 1928 Ar 1277). Demnach fallen bei einem Bertrage, falls bas nichtige Geschäft schon bor der Bestätigung erfüllt worden war, mit dieser nunmehr auch alle etwaigen Ausgleichungs ansprüche (§ 125) fort, wiewohl ber Bestätigung eine bingliche Rüchwirkung nicht zukommt (A 3).

3. Nach der Bestimmung des Abs 2 wird lediglich die obligatorische Serpstichtung der Karteien begründet, einander das zu gewähren, was sie haben würden, wenn der Vertrag von Ansang au gilltig gewesen wäre. Die Nückwirtung äußert sich daher nur in schuldrechtlicher Art (RG 1911, 1871), dagegen sindet eine Kildwirtung von dinglicher Krast nicht statt (RG 75, 115; RG Seussal 78 Ar 133). Wenn in RG 75, 115 gesagt ist, daß die Hekung eines formlosen Kaufvertrags durch Aufsassung und Eigentumseintragung gemäß § 313 Sah 2 der Bestätigung eines

nichtigen Vertrags nach § 141 Abs 2 gleichzusehen sei, so kann es sich dabei nicht um eine unmittelbare Anwendung des § 141 Abs 2 handeln; nur der ihm zugrunde liegende schuldrechtliche Gedanke muß auch im Falle des § 313 Sah 2 zur Anwendung kommen (NG 115, 6). Auch nach außen hin tritt sonach eine dingliche Wirkung nicht ein, so daß auch Versügungen, die der eine Vertragskeil in der Zwischenzeit zugunsten Dritter vorgenommen hat, ungeachtet der nachträglichen Bestätigung des nichtigen Vertrags in Kraft bleiben (NG 75, 116). (Anders dei der Genehmigung der Versägungen eines Nichtberechtigten; vgl. § 185 Al). Nückwirkende Kraft hat nur die Bestätigung einer nach § 1325 Abs 1 nichtigen Ehe (§ 1325 Abs 2). — Die schuldrechtliche Virtung des Abs 2 tritt nur im Zweisel ein. Zur Entkräftung der gesellichen Vernutung bedarf es aber der Festellung besonderer Umstände, die unzweideutig erkennen lassen, daß die Vertragsparteien einen hiervon abweichenden Willen gehabt haben (NG FW 1931, 22271).

### \$ 142

Wird ein anfechtbares Rechtsgeschäft angefochten, fo ift es als von Un-

fang an nichtig anzusehen 1).

Wer die Anfechtbarkeit kannte oder kennen mußte, wird, wenn die Anfechtung erfolgt, so behandelt, wie wenn er die Nichtigkeit des Nechtsgeschäfts gekannt hatte oder hätte kennen mussen 2)3).

E I 112, 837 Abj 2 Sat 2, 877 Sat 2 II 113; M I 218 ff.; B I 127, 164 ff.; 3 214.

1. Die Anfechtung (über bie Anfechtungsform vgl. § 143) äußert sich darin, daß ber Anfechtungsberechtigte ben feiner Willenserklärung, als einem Beftandteile bes Rechtsgeschäfts, anhaftenven Mangel (Frrtum §§ 119, 120, Betrug, Zwang § 123) geltend macht (vgl. Borbem 2 vor § 116). Da nun jedwedem Rechtsgeschäfte begrifflich notwendig eine Billensertlärung zugrunde liegt, so ist auch die Ansechtbarkeit eines jeden Rechtsgeschäfts (auch die in einem gerichtlichen Bergleiche enthaltene Willenserklärung, NG Warn 08 Nr 594) benkbar, und somit sowohl die bes obligatorischen Geschäfts wie die des abstratten Leistungsgeschäfts (96 69, 17), sei es im Gebiete bes Sachenrechts, sei es in bem der Schuldverhältnisse (vgl. Vorbem 5 vor § 104). Grundsählich tann es hinfichtlich ber Anfechtbarkeit auch keinen Unterschied machen, ob ein Rechtsgeschäft durch eine positive Erflarung ober vermoge einer Unterlassung begründet worden ift. Geltend gemacht werben fann die Ansechtung durch Klage sowie durch Einrede. Diese ist zuzulassen, auch wenn sie nur auf einer Bermutung beruht, falls sie tatsächlich genügend begründet wird (NG Warn 1911 Nr 361). — Wo das Geset von Ansechtung mit Bezug auf Rechtsverhältnisse spricht (Mnfechtung der Chelichkeit eines Kindes nach §§ 1593ff. und des Erbschaftserwerbs behufs Geltendmachung ber Erbunwürdigkeit nach §§ 2340ff.), handelt es sich nicht um Anfechtung einer Willensertlarung, sondern um eine solche des Rechtsverhaltniffes überhaupt, und fie erfolgt hier auch nicht durch eine bloke formlose Erklärung, sondern im Wege der Klage; die Wirkung endlich tritt ver erft mit der Rechtstraft bes Urteils ein. — Eine Sonderregelung hat die Ansechtung ber Erbichaft in den §§ 1330ff. ersahren, sodann die Ansechtung der Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft in den §§ 1954ff. — Über die Anwendbarkeit der Grundsätze von der Ansechtung bei brozeffualen Rechtshandlungen vgl. Borbem 8 vor § 104.

Seiner sachlichen Bebeutung nach stellt sich das Ansechtungsrecht als ein bereits vorhandenes und vahre auch vererbliches Vermögensrecht dat. Seiner selbständigen rechtsgeschäftlichen übertragbarkeit stellt sich aber der Umstand entgegen, daß es, weil an das zugrunde liegende Kechtsverhältnis untrenndar geinüpst, der ersorderlichen Selbständigkeit entbehrt und somit in Wirklichkeit nur eine dem Rechte selbst innewohnende Besugnis darstellt. Indessen, da auch derartige (unselbständige) bloße Besugnisse wenigstens der Ausübung nach übertragdar sind, so ist auch strettig) eine Übertragdarseit des Ansechtungsrechts der bloßen Ausübung nach im Sinne einer

Ermächtigung möglich (NG 73, 307). Bgl. auch §§ 399 A 4 sowie 401 A 1.

Die Birtung der Ansechtung ist die, daß daß an sich rechtswicksmicksam entstandene Geschäft (auch ein gerichtlicher Vergleich, NG Warn 08 Mr 594) ohne die Annahme der Ansechtung oder eine sonlige Mitwirkung des Gegners ohne weiteres und endgültig nichtig wird und daß nicht etwa wie deim Kücktritte oder bei der Wandlung vorerst nur ein Anspruch auf Wiederherstellung des krüheren Zustandes entstlinde (NG 66, 389). Die Vernichtung des Rechtsgeschäfts äußert sich in übrigen auch derart, als wäre es von Ansang an nichtig gewesen (NG 62, 186; 69, 17), und mit der weiteren Folge, daß das Geschäft materiell sür und gegen jedermann des rechtlichen Bekandes entbehrt (NG 69, 17), und es auch nicht anders als durch die erneute Vornahme gemäß 141 Abs 1 (gegebenenfalls also unter Mitwirkung der samtlichen Beteiligten) wiederhergestellt werden kann (NG 74, 1; NG FW 1924, 4042; NG Warn 1923/24 Nr 162), und daß endlich auch die Beteiligten selbst nicht in der Lage sind, die einmal wirksam, d. h. aus zutressenden Gründen ertlärte Ansechtung als eine underechtigte oder wirkungslose behandeln zu können (NG Warn 1912 Nr 149), oder sie durch Wiederruf oder durch gegenseitige Einigung zu beseitigen (NG Warn 1912

Nr 149: 1913 Nr 190: SeuffA 68 Nr 4). Es ift das alles ein notwendiges Ergebnis der Nichtigkeitswirfung. Bu beachten ift daber auch, daß, wenn die Anfechtung und die Bandlung zugleich ertlart sind, stets zunächst die erstere zu berücksichtigen ist, da im Falle ihrer Wirksamkeit für die Wandlung kein Raum mehr besteht (NG 74, 3; Warn 1913 Nr 190). Bgl. § 125 A 1. (Uber die Aufrechterhaltung eines ansechtbaren aber noch nicht angesochtenen Rechtsgeschäfts durch einseitige Bestätigung vgl. § 144 A 1.) Der Richter muß sonach die in einem Prozesse von der einen oder der andern Partei aufgestellte Behauptung, daß die Anfechtung erfolgt fei, unbedingt berucksichtigen, folange biefe Behauptung bestehen bleibt, und fie wird alfo erft bann unbeachtlich (nach dem Berhandlungsgrundfage), wenn die behauptende Bartei ihre Behauptung hat fallen laffen und auch ber Wegner fie nicht baran festgehalten hat (RO DRR 1932 Nr 1195; RG Bang 1922, 259). Bu beachten ift weiter, daß die bingliche Außenwirfung ber Ansechtung nur die materielle Geite des Berhaltniffes trifft, bag bagegen nicht auch bas zwijchen ben Barteien ergebenbe, die Nichtigteit bes Rechtsgeschäfts feftstellende Urteil auch Dritten gegenüber Rechtstraft macht (96 80, 322; 39 1912, 7881).

Materiell tann die Bernichtung eines Bertrags auch Dritten gegenüber fich außern; so verliert der Matter die Gebührenforderung, wenn das durch ihn vermittelte Rechtsgeschäft wirksam angefochten ist (96 76, 355), und der Dritte, zu bessen Gunften der Bertrag abgeschloffen ift (§ 328), bufit durch die dem Bertragsgegner (Promittenten) gegenüber erfolgte Unfechtung seinen ibm zugewachsenen Anspruch ein (bgl. § 334 Anm 1). Die wirtsam erfolgte Unfechtung wirkt endlich grundfahlich auch zugunften des Zessionars besjenigen, welcher die ihm übertragene Forderung weiter übertragen hat (vgl. Anm 2). - Bon einem anfechtbaren Rechtsgeschafte tann den zuvor erorterten Grundfagen entsprechend überhaupt nur bann die Rede fein, wenn es jemals gültig zur Entstehung gelangt war, während umgekehrt Boraussetzung des nichtigen Geschäfts ift, daß die Nichtigkeit von Anfang an bestand (RG 49, 422).

Solange Die Anfechtung noch nicht erklärt ift, außert die Unfechtbarkeit des Rechtsgeschäfts im allgemeinen noch teine Birtung, und die Anfechtung selbst fteht auch nur dem am Rechtsgeschäfte selbst Beteiligten zu. Ausnahmsweise hat aber der Bürge ohne Rüchsicht auf die erfolgte Anfechtung die verzögerliche Ginrebe aus § 770, und ber Eigentumer sowie ber Bepfander haben die gleiche Einrede aus dem Anfechtungsrechte des perfonlichen Schuldneres

(§§ 1137, 1211).

Grundfat der Rudwirtung. Die Rudwirkung ber Anfechtung außert fich (anders als bei der Wandlung und beim Rudtritte) dinglich (96 66, 389) und führt daher zu folgenden Ergebniffen: a) Beim binglichen Rechtsgeschafte - fei es, baß es allein für sich, fei es, baß es zugleich mit dem Grundgeschäfte angesochten ift (§ 125 A 1c; Re 70, 55; 66, 389) — wird ber Rechtserwerb bes Anfechtungsgegners (§ 143) berart vernichtet, als ware er niemals wirkam entstanden, und zugunften bes Beraugerers anderseits ift die Sache fo anzusehen, als hatte er das auf seinen Gegner übertragene Recht niemals eingebüßt (vgl. 96 69, 16). Er wurde mithin im Falle der Eigentumsübertragung gemäß § 985 die Herausgabe verlangen, gegebenenfalls die Berichtigung des Grundbuchs gemäß § 894 herbeiführen und in jedem Falle dinglich klagen können. b) Bei Schuldverhältnissen: Bis zur Erfüllung steht jedem Teile der Einwand der Richtigkeit zu; jeder Anspruch wie jede Berpflichtung hat aufgehört. Nach der Erfüllung aber findet die Ausgleichung der Regel nach, wie angenommen wird, gemäß §§ 812 ff. statt (RG 68, 312), nnd zwar unter dem Gesichtspunkte, daß der Rechtsgrund, auf Grund dessen die Leistung erfolgte und angenommen wurde, durch die Ausechtung des Grundgeschäfts in Wegsall gebracht ist (§ 812 Abi 1 Sat 2). — Die Eigentumsklage aus § 985 ift ausgeschlossen, wenn das dingliche Leistungsgeschäft, als von dem Grundgeschäfte unabhängig, trop bessen Bernichtung bestehengeblieben ift. Wird dagegen auch das dingliche Rechtsgeschäft nichtig, dann steht dem Ansechtenden gerade nur der dingliche Anspruch zu. Egl. des näheren § 125 A 16. Ob der Ansechtende im übrigen auch berechtigt ift, Schabenserfat zu verlangen, richtet fich nach ben allgemeinen Rechtsgrundsaten (§§ 276, 823, 826). Jedenfalls aber darf er nicht das Erfüllungsinteresse, sondern nur das sognegative Vertragsinteresse geltend machen (vgl. über diesen Begriff § 122 A 2), also nur Ersaß besjenigen Schabens forbern, ben er burch ben Abichlug bes Bertrags erlitten hat (RU 59, 157; 74, 3; RG Seuffa 77 Ar 55 zu § 463).

Der Ausgleichungsanipruch gemäß § 812, im besondern im Lichte ber bisherigen Rechtfprechung. In erster Linie tann jeder Teil seine Leiftung in Natur gurudfordern (96 94, 254; 96 S. 156 u. 347; 29. 9. 20 V 155/20); ist der Gegner zu dieser Rückgabe nicht mehr imstande, dann kann der Berechtigte von ihm den Betrag heraussordern, um den er bereichert worden ist (§§ 812, 818, 819). Der Betrag der Bereicherung ergibt sich jedoch nicht lediglich aus der Leistung, die der Berpflichtete empfangen hat, sondern aus dem, was er auf Grund des Rochtsgeschäfts im Sinne bes § 812 "erlangt" hat, also aus bem Bergleiche zwischen ber empfangenen Leiftung und feiner Begenleiftung, also zwischen allen erlangten Borteilen und ben in urfächlichem Zusammenhange stehenden Nachteilen, jo daß die Sohe ber Bereicherung sich nur in dem Überschusse ausipricht (NG 54, 141; 94, 254; Warn 1922 Nr 122; 3B 15, 9187). Rann ber Berechtigte feinerfeits die empfangene Leiftung nicht mehr in Ratur gurudgeben, bann muß es fich ber Berpflichtete

gefallen laffen, daß ihm nur der Wert seiner Leistung zugute gerechnet wird (96 86, 344). -Aweiselhaft kann sein, ob es, sofern es sich um einen Anspruch aus § 812 handelt, nicht schon zur Begründung der Klage und zur Vermeidung einer Zuvielforderung gehört, daß schon der Kläger, der die Bereicherung des Gegners herausverlangt, seine eigene Leistung darlegt und lle zugunsten des Gegners in Anrechnung bringt, um so den "Überschuß" nachzuweisen, womit auch die weitere Frage zusammenhängt, ob nicht der Richter die ihm (etwa auch nur aus dem Bortrage des Klägers felbst) bekanntgewordene Leistung des Beklagten bei Brufung des Klageanspruchs schon beswegen ohne weiteres mit zu berücksichtigen hat (RG 29. 9. 20 V 155/20), ober ob er es erft zu tun braucht, wenn ber Beklagte seinen Anspruch "irgendwie geltend macht" (RG Warn 1918 Nr 181; 3B 1919, 3774). Sandelt es sich um gleichartige Leiftungen, namentlich um beiberseitige Gelbansprüche, dann werben die beiben ausgestellten Fragen zuungunften bes Klägers zu bejahen sein. Stehen dagegen ungleichartige Leistungen in Frage, fordert insbesondere ber Kläger seine Leistung in Natur zurück, dann wird er zu dieser Forderung schlechthin berechtigt sein (bgl. darfiber 96 94 S. 254, 310; 54, 137, 29. 9. 20 V 155/20). Geht, wenn auch nur aus bem Klagevorbringen des Verkäufers bereits hervor, daß er Gegenleistungen bereits empfangen hat, und hat er sich in der Rlage ichon selbst zur Erstattung bes Empfangenen bereit erklärt, dann barf ber beklagte Raufer gur Berausgabe bes Grunbstude nur gegen Erstattung feiner Leiftungen verurteilt werden (NG 71 S. 399 u. 401; 29. 9. 20 V 155/20). Hat endlich die Partei den Mangel bes techtlichen Grundes bei Empfang der Leiftung gekannt, dann haftet fie gemäß § 819 fo, wie wenn ber Herausgabeanspruch rechtshängig gewesen ware (NG Warn 1919 Nr 196; 1922 Nr 122). Vgl. dazu auch § 158 A 5.

So.würde sich die Ausgleichung vom Standpunkt der Bereicherung aus gestalken. Indes ligeint es doch empsehlenswert, diesen Standpunkt überhaupt zu verlassen. Denn, wollte man ihm wirklich ganz konsequent solgen, dann müßte daß zu recht unliedsamen Ergebnissen sühren, weit nämlich der Kläger zur Bermeidung einer Zuvielsorderung immer nur "den Überschuß" sordern dürste, den der Beklagte im Sinne deß § 812 "erlangt" hätte (KG 54, 141; 60, 284), und weil die vom Beklagten gegebenen Werte sonach stets mit berücksichtigt werden müßten, auch ohne daß der Beklagte sie geltend gemacht hätte. Sachgemäßer wäre dagegen eine Regelung, wonach dem Ansechungskläger grundsätlich daß Recht zugestanden würde, schlechthin nur seine eigene Leistung zurünzusvodern und es lediglich dem Beklagten zu überlassen, seine Leistung zur Geltung zu bringen. Denn entsprechender wäre es, eine Regelung in Gemäßheit des § 346 san 1 anstatt nach § 812 eintreten zu lassen, da die Berührungspunkte mit dem Falle des § 346 gerade besonders nahe liegen; hat doch die Ansechung in gleichem Maße wie der Rücktritt daß ziel, das Schuldverhältnis durch einseitige Erklärung von Ansang an rückgängig zu machen.

Seine Anfechtung hindert den Anfechtenden (beispielsweise den Käuser) rechtlich nicht, den empfangenen Gegenstand weiter zu veräußern, und es stellt die Weiterberaußerung auch nicht eine unerlaubte oder sonst zum Schadensersatze verpslichtende Handlung darz dem Ansechtungsgegner (Vertäuser) erwächst aus der Weiterveräußerung vielniehr nur ein Ansechtung aus § 818 Abs z., indem sich der Beitrag des Wertersatzes nach dem Zeitpunkte bestimmt, in welchem der Ansechtende den weiterveräußerten Gegenstand erlangt hat (NG 101, 391).—
Diese Entscheidung hätte ebenfalls anders außfallen müssen, wenn das Gericht nicht den der Ansechtung, sondern, wie oben dargelegt, von denen des Klüdtrittsrechts außgegangen wäre, und befriedigend scheint ihr Ergebnis schwerlich. Es scheint doch gegedenensalls der Gesichtspunkt zutreffender, daß der Käuser einer Sache, der den Vertrag angesochen hat und sonach weiß, daß er das Enpfangene zurüczzgeben hat, und der bei seiner Ansechtung auch auf Wiederherstellung des früheren Zustandes ausgegangen ist, sich sür verpfüchtet halten nuß, sich zur Zurüczgewährung imstande zu halten. Bgl. § 347 A1.

der Kertrag im übrigen bestehenbleibt, muß grundsätlich bejaht werden. Voraussehung ist aber, das Gegenstand der Ansechung ein Vertragsbestandteil ist, der von den andern Vertragsvereindrungen unabhängig für sich bestehen kann, und daß anzunehmen, die Parteien würden diese Vereindarungen auch ohne die anzusechtende oder angesochtene Abreiben getrossen maßedend ist hier § 139 (NG 11. 2. 25 V 205/24). Sonst greist der Grundsab durch, daß alle Bestimmungen eines Vertrags im Zweisel als ein einheitliches Ganzes angesehen werden müssen 136 94, 149), und daß folgerichtig (wie beim Rückritte; NG 67, 103) die an sich zulässige Amsechung nur im ganzen möglich ist (NG ZW 1913, 184), oder aber, daß die Ansechtung eines Leiles des Rechtsgeschäfts das gesamte Geschäft vernichtet (NG 67, 103). So kann ein über ein uns mehreren Grundstücken bestehendes Anwesen geschlossene Grundstücker Kausbertrag wegen kann nur einheitlich, nicht unter Beschränkung auf einzelne Grundstücke angesochten werden UK 50M 1929 Nr 2). Vgl. § 143 U.1, serner § 139 U.1 Uh 5, insbesondere auch darüber, ob die Ansechtung des Grundseschlässigeschlässt vernichtet).

Der gutgläubige Erwerb Dritter. Dritte, zu deren Gunften der Ansechtungsgegner über erworbene Recht in der Zeit bis zur Ansechtung weiter versugt hat, leiten unter diesen Um-

ständen ihren Erwerb von jemand ber, der zur Zeit der Berfügung zwar noch Berechtigter gewesen war, bessen Recht jedoch nachträglich vernichtet worden und nunmehr "als von Anfang an" nichtig anzusehen ist. Strenggenommen mußte sonach auch ber Rechtserwerb bes Dritten und bamit weiterfolgend berjenige aller seiner Rechtsnachsolger allemal als nichtig erachtet werben. nach dem Grundsate nemo plus juris transferre potest quam ipse habet. Aber bas Geset will auch hiet die Grundfähe vom Rechtserwerbe in gutem Glauben gelten lassen. Nur kann sich ber gute Glaube bes Dritten jest nicht auf die Berechtigung des Veräußerers richten, da bessen Recht bis zur Anfechtung tatfächlich bestanden hatte. Der gute Glaube bes Dritten niuß vielmehr die Unfechtbarkeit besjenigen Geschäfts betreffen, auf Grund beffen sein Rechtsurheber bas ihm (bem Dritten) weiter übertragene Recht zuvor seinerseits erworben hatte (ähnlich § 135 Abf 2). Hat dagegen ber Dritte auch nur die Anfechtbarkeit biefes Rechtsgeschäfts gekannt ober auch nur kennen muffen (§ 122 A 4), dann ift die Sache nach dem Gesette so anzusehen, als ware ihm die Nichtigkeit felbst bekannt gewesen, ober doch nur aus einer ihm zuzurednenden Fahrläffigkeit (§ 122 Abf 2) unbekannt geblieben, und ber gutgläubige Erwerb ift alsbann ausgeschlossen, bies alles selbstverständlich nur unter der Voraussetzung, daß demnächst die Anfechtung auch wirkfam wirklich erfolgt. Der Abs. 2 bedeutet daher eine Erweiterung der in Abs 1 vorgesehenen dinglichen Wirkung der Nichtigkeit, nicht aber eine Einschränkung (RG Warn 1911 Nr 360). Durch Abs 2 wird übrigens nicht etwa bestimmt, daß in den Fällen der Ansechtung eines Willensmangels dem guten Glauben des Dritten stets nicht nur das Kennen, sondern auch das Kennenmüssen der Anfechtbarkeit entgegenstehe; vielmehr wird die Vorschrift darüber, worauf es in dieser Beziehung ankommt, als anderweit gegeben vorausgesetzt (RG SeussU 79 Kr 199 zu § 892). Im Falle mehrsacher Übertragung einer Forderung können die überhaupt nur im Gebiete des Sachenrechts anwendbaren Grundsätze vom guten Glauben keine Anwendung finden. § 404 enthält gegenüber § 142 Abi 2 eine Sonderregelung für den Fall der Forderungsabtretung (RG HR 1929 Nr 1306). Die Nachfolger des Anfechtungsgegners verlieren daher unbedingt ihr Gläubigerrecht. Denn die auch erst nach der Abtretung erfolgte Anfechtung wirkt auch guungunften des Zeffionars (986 328 06, 3807), und der Schuldner, der an einen solchen Nichtgläubiger gezahlt hat, ist mithin gegen eine nochmalige Inanspruchnahme durch den Gläubiger nur unter den besondern Voraussetzungen der §§ 409, 410 geschützt. Im übrigen hat er vor der Leistung gegebenensals das hinterlegungsrecht nach § 372. — Die Vorschrift des § 142 Abs 2 wirft außer gegen Dritte nicht nur gegen ben, der die eine Anfechtung begrundende Sandlung vorgenommen hat, sondern auch gegen den Empfänger eines Grundstückstaufpreises, der selbst die Anfechtung durchführt und damit rechnen muß, daß er die empfangene Leiftung herausgeben muß (RG JW 1932, 17246). 3. Die Beweislaft regelt sich bahin, daß ber Anfechtende die Voraussepungen des Anfech-

tungsrechts, der Gegner etwa beffen Erlöschen durch Bestätigung (§ 144) nachzuweisen hat. Bgl.

ferner § 121 2 5.

#### § 143

Die Unfechtung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Unfechtungsgegner 1). Unfechtungsgegner ift bei einem Bertrage ber andere Teil, im Falle bes § 123 Abf 2 Sat 2 berjenige, welcher aus dem Vertrag unmittelbar ein Recht erworben hat 2).

Bei einem einseitigen Rechtsgeschäfte, bas einem anderen gegenüber porzunehmen war, ift der andere der Anfechtungsgegner. Das gleiche gilt bei einem Rechtsgeschäfte, bas einem anderen oder einer Behörde gegenüber vorzunehmen war, auch dann, wenn das Nechtsgeschäft der Behörde gegen-

über porgenommen worden ift 3).

Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft anderer Urt ift Unfechtungsgegner jeder, der auf Grund des Rechtsgeschäfts unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt hat 4). Die Unfechtung kann jedoch, wenn die Willenserklärung einer Behörde gegenüber abzugeben mar, durch Erklarung gegenüber ber Behörde erfolgen; die Behörde foll die Unfechtung demjenigen mitteilen, welcher durch das Nechtsgeschäft unmittelbar betroffen worden ift 4).

E I 113 216 1, 2 II 112; M I 220 ff.; B I 127 ff.; 6 145 ff., 883.

1. Die Ansechtungshandlung ift eine formlose (AC 4. 4. 07 IV 404/06), unwiderrufliche, nur durch gegenseitige (§ 141), dagegen nicht auch bloß einseitige Bestätigung gemäß § 144 (RG 74, 1), und auch nicht durch nachträglichen Berzicht (RC 328 1910, 647; § 141 A 2) zu beseitigende Billenserklärung bes Unfechtungsberechtigten gegenüber bem Unfcchtungsgegner, mithin eine

empfangsbedürstige Erklärung (Borbem 1 vor § 116), mit dem Ziele, das ansechtbare Rechtsgeschäft zu vernichten (vgl. § 142 U 1). Der Ansechtende erstrebt dieses Ziel nicht auf vertragsmäßigem Wege, sondern durch einseitige Berusung auf das Geset; in der Regel ist auch nicht anzunehmen, daß er in jedem Falle, also auch wenn die Anfechtung nicht begründet sein sollte, auf alle ihm aus dem angesochtenen Rechtsgeschäft zustehenden Rechte endgültig verzichten wolle auf alle ihm aus dem angesochtenen Rechtsgeschäft zustehenden Kechte endgültig verzichten wolle (RG Barn 1923/24 Mr 162). Die Ansechtungserklärung sett die Kenntnis des Ansechtungsgrundes voraus (KG 68, 8), bedarf aber einer besondern Begründung nicht. Vielmehr genügt sede zuverlässige Erklärung, wie "ich sehe das ganze Geschäft als nicht zustande gedommen an" (KG FB 1911, 5755), die den Gegner nicht in Zweisel darüber läßt, welches Geschäft gemeint ift, und ebensowenig darüber, daß das gemeinte wegen des Willenmangels nicht beschen bleiben soll (RG 65, 88; Warn 08 Nr 595; KG Seuffl 78 Nr 110). Namentlich bedarf es nicht des Ausdrucks, daß "angesochten" werde (RG FW FB 1911, 5755; 1912, 285; Gruch 50, 908). Schon Wendungen, wie "Bestreiten der Verpssichtung, Nichtanerkennen, Zurücksotzen", reichen in der Regel zur Ansechtung aus (RG 48, 221). Desgleichen unter Umständen die Erklärung, daß gewandelt werde (RG Barn 1910 Nr 100). It aber absichtlich ein salschungsgrund angesührt worden, dann kann nicht nachträglich der wirklich gewolkte geltend gemacht werden (RG 28 1922, 679¹). Auch die Angade des abstrakten Ansechtungsgrundes, wie Betrug, Irrtum, ist nicht erschenschung zunächt der Unsgede des abstrakten Ansechtungsgrundes, wie Betrug, Irrtum, ist nicht erschung zunächt der Geschlesbunkt der Vichtigkeit hervorgesehrt wurde, und dann später erst, wenn auch erst nach Ablauf der Ansechtungsfrist, die Ansechtung als solche geltend gemacht wird wenn auch erst nach Ablauf der Ansechtungsfrist, die Ansechtung als solche geltend gemacht wird (NG 4. 4. 07 IV 404/06). Doch enthält die Behauptung, ein Vertrag sei wegen Formmangels nichtig, keine Ansechtung wegen Frrtums; daß das Nechtsgeschäft wegen Frrtums nicht gelten solle, muß aus der Erklärung hervorgehen (NG 26. 6. 17 11 43/17; 9. 1. 24 V 94/23) jedenfalls aber muß aus der Erklärung genügend hervorgehen, daß durch sie das Rechtsgeschäft von Ansang an beseitigt werden soll; eine Erklärung, die einen Rückritt gemäß § 326 zum Ausdruck bringt, genügt daher als Ansechtung nicht (NG 105, 207). Es braucht sich der Ansechtende auch nicht darüber klar zu sein, welche Folgen die nur teilweise Ansechtung für das ganze Rechtsgeschäft hat (NG 4. 3. 11 V 216/10). Unerläßlich ist aber, daß die Ansechtung bedingungslos ersolgt (NG 66, 153), und sie darf daher auch nicht von der etwaigen Stellungnahme des Ansechtungsgegners abhängig gemacht werden (NG JW 06, 10<sup>5</sup>). Möglich freilich ist die Ansechung für den Fall, daß der Ansechtende die jeht angesochtene, in erster Linie aber überhaupt in Abrede gestellte Erstärung wirklich abgegeben haben sollte (NG 20. 6. 05 VII 549/04), weil es dann sich nicht um eine eigentliche Bedingung, sondern nur um eine eventuelle, alfo nur unter Borausfehung eines bestimmten, zunächst zwar noch unbefannten, so doch ichon jest bestimmbaren Sachverhalts errlärte Ansechtung handelt. Bgl. Borbem 4 u. 6 vor § 158 und RG 97, 273). — Es ift auch nicht nötig, daß zur Beseitigung des ganzen Bertrags der gesamte Vertrag angesochten wird — was aber im Zweisel anzunchmen ist (NG 70, 90) —; unter Umständen kann vielmehr schon die teilweise Ansechtung zur Vernichtung des ganzen Geschäfts ausreichen (NG 48, 211, wo der Besteller von Waren nur denjenigen Teil des Bestellscheins angesochten hatte, in dem eine Bestimmung über ben Erfüllungsort enthalten war). Bgl. bazu auch § 142 Unm 1 Schluß-- Darüber, inwieweit die Anfechtung wegen Betrugs auch bie wegen Frrtums in sich schließt, vgl. § 121 A 1. — Im Prozesse wird die Ansechtung geltend gemacht durch die Feststellungsklage (RG 61, 243) oder burch Einrede (RG Warn 08 Ar 594). Bgl. dazu noch insbesondere über die Befugnis bes Prozegvertreters Borbem 8 vor § 104.

Anjechtungsberechtigt ist berjenige, dessen Interessen das anzusechtende Kechtsgeschäft unmittelbar verlett sind, und in dessen Ferson der Ansechtungsgrund zutrist. Nach dieser Kegel ann auch dei Verträgen zugunsten eines Dritten (§§ 328ss.) nur einer der Vertragschließenden selbst Ansechtungsberechtigter sein. Vgl. § 334 A. Von mehreren Berechtigten fann jeder einzelne das Ansechtungsberechtigter sein. Vgl. § 334 A. Von mehreren Berechtigten fann jeder einzelne das Ansechtungsberechtigten ergangene Urteil schafft den übrigen gegenüber auch reine Mechtskraft (NG IV IV). Von mehreren Beteiligten kann jedoch immer nur der leine Mechtskraft (NG IV IV). Von mehreren Beteiligten kann jedoch immer nur derleinge als Ansechtungsberechtigter in Betracht kommen, in dessen kerson der Ansechtungsgrund gegeden ist (NG 62, 184; 65, 404). Sinsichtlich der Einwirkung der Ansechtung auf das gesamte Kechtsgeschäft vgl. § 139 A. Abs 4 und § 142 A. Schlußabsaß. Kur ausnahmsweise sind auch dritte zur Ansechtung berechtigt, so dei lettwilligen Versügungen derzenige, dem die Aussechtigt nicht auch der Dritte, der die Vestimmung der Leistung getrossen dat. In andern Fällen haben Dritte die bloße Besugnis zur einstweiligen Berweigerung der Leistung auf Grund des Ansechtungssechts eines andern; so der Bürge nach § 770, der Grundstädeigentlimer aus § 1137 und der Psandschuldener aus § 1211. — Über die Ansechtungsbesugnis des Brozesvertreters vol.

Borbem 8 Abf 2 vor § 104.

2. Anfechtungsgegner ift berjenige, bem gegenüber die Anfechtung zu erklären ist. Bei einem Bertrage ist das regelmäßig nur der andere Teil. Hier besteht nur die eine Ausnahme, daß, wenn der Ansechtungsgrund eine arglistige Täuschung ist, und infolge dieser ein Tritter unmittel-

bar einen Borteil erlangt hat (§ 123 A 4), alsdann bieser Dritte der Anfechtungsgegner ist. Bei Unfechtbarteit bes Rechtsgeschäfts mehreren Bertragsgenoffen gegenüber besteht die Möglichkeit, von der Anfechtung nur einem von ihnen gegenüber Gebrauch zu machen, und alsdann hat dieses Urteil den andern Gegnern gegenüber auch keine Rechtskraft (RG Warn 1912 Mr 360). Grundfat der Teilbarkeit des Anfechtungsrechts (RG 56, 423; 65, 399; 71, 202). Ein Kaufvertrag über Geschäftsanteile einer Gesellschaft m. b. H. tann dem Bertäufer gegenüber angefochten werden, ohne daß die Unfechtung zugleich der Gesellschaft gegenüber erfolgt (96 77, 128). Bei mehreren Vertragsgegnern kann bas Anfechtungsrecht auch nur einem von ihnen gegenüber gegeben sein, dem andern gegenüber bagegen nicht, falls nämlich nur in der Person des einen der Ansechtungsgrund vorliegt (RG 65, 405). Ob durch die nur dem einen von den mehreren Vertragsgegnern gegenüber erfolgende Ansechtung der Vertrag im ganzen nichtig wird, ift nach § 139 zu beurteilen, der hier ebenfalls Plat greift (NG 65, 405; 62, 184; 71, 201; RG 24. 4. 28 II 403/27; 14. 1. 29 IV 337/28). — Der Vertragsgegner bleibt allein der Anfechtungsgegner auch dann, wenn er die aus dem Bertrage hervorgehende Forderung abgetreten hat (RG 86, 310; Seuffl 69 Nr 68; HR 1929 Nr. 796), und die Anfechtung ihm gegenüber wirkt alsdann auch dem Zessionar gegensiber (RG FW 06, 3807), gleichviel ob er von der Ansechtbarkeit Kenntnis gehabt hat oder nicht. Db das Urteil gegebenenfalls dem Zessionar gegenüber auch Rechtstraft hat, bestimmt sich nach § 407 Abs 2 (Anm 2 das. a. E.). An sich ist Grundsat, daß das über die Ansechtung ergehende Urteil seine prozessuale Wirkung nur zwischen ben beiden Streitfällen äußert (vgl. § 142 A 1 Abf 2 u. 3).

3. Bei einem einseitigen, empfangsbedürftigen Rechtsgeschäfte (Vorbem 1 vor § 116) ist ber Erklärungsempfänger der Ansechtungsgegner auch dann, wenn das Rechtsgeschäft in den zutressenden Fällen (§§ 875, 876, 880, 1168, 1180, 1183, 1726, 1748) nicht ihm, sondern der Behörbe gegenüber vorgenommen wurde. Betress Ansechtung einer Vollmacht vgl. § 166 A 3

Abs 1 a. E.

4. Bei einem einseitigen, aber nicht empfangsbedürftigen Rechtsgeschäfte § 657, 793, 959, 1718) ist Ansechtungsgegner jeder, der auf Grund des Geschäfts unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt hat, mit der Maßgabe, daß, wenn die Erklärung einer Behörde — also nur dieser — gegenüber abzugeben war (§§ 928, 1017, 1109 Abs 2, 1188 u. a.), die Ansechtung statt dem Gegner auch der Behörde gegenüber erklärt werden kann, die dann dem unmittelbar Betrossenen Mitteilung zu machen hat (§ 143 Abs 4). "Auf Grund" eines nicht empfangsbedürftigen Rechtsgeschäfts erlangt einen Vorteil unmittelbar z. B. derzenige, der sich die von einem andern preißgesebene Sache aneignet. Denn entscheidend ist, daß schon allein die Preißgabe die Aneignung ermöglicht und es zu dieser also nicht mehr eines Zwischenrurerbs durch einen Mittelsmann bedarf. Im Falle der Anextennung der Vaterschaft gemäß \$ 1718 kann die Anextennung, falls sie auf Grund arglistiger Täuschung durch die Mutter erfolgt ist, auch dem Kinde gegenüber erklärt werden (NG 58, 353; s. auch Seussu 80 Ar 192).

# § 144

Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn das anfechtbare Nechtsgeschäft von dem Anfechtungsberechtigten bestätigt wird.

Die Bestätigung bedarf nicht der für das Nechtsgeschaft bestimmten Form 1).

E I 113 Abf 3 II 115; M 1 222; B 1 133 ff.

1. Die Bestätigung des ansechtbaren, aber noch nicht angesochtenen, also noch ansechtungsschigen (§§ 121, 124) Rechtsgeschäfts bedarf nicht der für das Nechtsgeschäft bestimmten Form — wie das bei einem durch die Ansechtung bereits nichtig gewordenen Geschäfte der Fall ist (§ 141 A2 und NG 21. 1. 27 VI 256/26). Sie ersordert auch nicht eine empfangsbedürstige Willenserklärung (NG 68, 399; Warn 1911 Nr 225), und kann auch durch bloß schlüssige Dardlungen, z. B. durch freiwillige Erfüllung (NG JW 05, 75¹; 1910, 573¹; 1911, 359³; NG Seuffu 86 Nr 22) erklärt werden, wie anderseits auch durch Entgegennahme der Leistung oder durch Verfügung über den Vertragsgegenstand (NG JW 1911, 359³). Dabei ist aber immer zu prüsen, ob der Ansechtungsberechtigte durch seine Gandlungsweise auch hat zu erkennen geben wollen, daß er willens sei, troß Kenntnis der Ansechtbarkeit den Vertrag aufrechtzuerhalten und daher auf die Ansechtung zu verzichten oder ob sein Verhalten aus anderen Gründen zu erklären ist (NG 68, 398; 69, 410; JW 1910, 573³; 1914, 187²; Seuffu 86 Nr 22, 40; Warn 1912 Nr 151, wonach dei Festigung des Vertragsverhältnisses besondere Vorsicht zu beobachten sit). Auch in einer Forsseung des Vertragsverhältnisses braucht jedoch nicht unbedingt eine Bestätigung gesunden zu werden (NG Warn 1912 Nr 5); besspielsweise dann nicht, wenn der Ansechtungsberechtigte nur gehandelt hat, um größere Vermögensverluste (durch die Verhachtung der Kaufschlungsberechtigten mit dem Willen, das Rechtsgeschäft als nichtig zu behandeln, unvereindar sein, wodei es aus seine etwaigen stillen Vorbehalte (dei Annahme von Ersüllungshandlungen

und eigener Leiftung) nicht ankommt (RG Barn 1913 Rr 276). Bestätigung eines anfechtbaren, einem Maker gegebenen Provisionsversprechens ift beispielsweise noch nicht barin zu sinden, daß der Geschäftsberr den vom Maker vermittelten und abgeschlossen Vertrag genehmigt und erfullt (96 26. 1. 12 III 124/11). Wenn ein Räufer trop Kenntnis der Anfechtbarkeit bes Bertrags wegen arglistiger Täuschung lediglich ben durch diese verursachten wirklichen Schaben ersetzt berlangt, tann hierin die ftillichweigende Erklärung liegen, daß er beim Bertrage fiehen bleiben und nur auf Grund bes Bertrags ben Schaben erfett verlangen wolle (RG 65, 403). Bei Borhandenfein mehrerer Unfechtungsgrunde bedeutet die Geltendmachung nur eines Grundes nicht ohne weiteres einen Berzicht auf die Ansechtung aus den andern Gründen, da ein Berzicht nicht weiter geht, als er erklärt worden ist. — Eine Bestätigung liegt nicht vor, wenn in erster Linie Ansprüche aus der Wandlung geltend gemacht werden, und nur fürsorglich Ansechtung wegen Täuschung erklärt wird (**AG** 66, 153; Warn 1922 Nr 6). Da die Bestätigung im Sinne bes § 144 lediglich einen Berzicht auf die Ansechtung bedeutet (NG 68, 400), ist für sie und für die Anwendbarkeit des § 144 überhaupt kein Raum mehr, wenn die Ansechtung bereits vor der Bestätigung im Sinne des § 144 erklärt worden war (NG 74, 1). Denn alsdann ist die Nichtigleitsfolge bereits eingetreten, und in folden Fällen bedürfte es baber auch gur Beseitigung ber Unsehtung eines Bestätigungsatis nach § 141. In ihrer Eigenschaft als Verzicht sett bie Bestätigung notwendig die Kenntnis der Ansechtungsmöglichkeit voraus, wenigstens die sichere (MG Warn 09 Rr 553; 1912 Nr 57; 1913 Nr 276; NG SeuffA 86 Nr 22). Kenntnis des Ansechtungsgrundes, d. h. der die Ansechtung begründenden Tatsache, verbunden mit der Vorstellung, es könne daraufhin das Ansechtungsrecht bestehen (RG 68, 398; 69, 410; 128, 116; Warn 1913 Nr 84) und nach den Gesehen wirksam geltend gemacht werden. Im Falle des § 123 Abi 2 Sat 1 ift baher Boraussetzung, bas ber Ansechtungsberechtigte entsprechend auch gewußt hat der andere habe die Täuschung gesannt oder kennen missen (RG Warn 09 Nr 440; JW 1914, 188). Anderseits genügt es freilich auch für die Annehmbarkeit des Verzichtswillens, wenn sich der Berechtigte auch nur der Möglichkeit der Ansechtung bewußt gewesen ist (NG 69, 412; 398 09, 1913; 1911, 3593; 1914, 1872). — Seiner Beweispflicht in hinsicht auf die Renntnis bes Anfechtungstlägers wird ber Unfechtungsgegner regelmäßig icon bann genügen, wenn er bemeist, das dem Genannten im entscheidenden Zeitpunkte die die Ansechtung begründende Tatfache befannt gewesen sei (98 68, 401).

Beitere Folgen als die Beseitigung des Ansechtungsrechts hat die Bestätigung nach § 144 nicht; insbesondere schließt sie nicht ben etwaigen Unpruch auf Schabensersat wegen Betrugs aus (Me 328 1911, 3984). Bgl. § 123 A 5. 3m Zweifel erstrecht aber die Bestätigung ihre Wirkung auf ben gesamten Bertrag, so bag sie regelmäßig auch die Möglichkeit einer nur teilweisen Anfechtbarieit beseitigt. Da jedoch nicht ausgeschlossen ist, daß ein Bertrag auch nur teilweise ansechtbar ift (§ 142 Al 1 a. E.), so kann unter Umständen entsprechend auch nur eine teilweise Bestätigung in Frage kommen. Ersolgt bei Vorhandensein von mehreren Anfechtungsberardigung in Frage kommen. berechtigten ober nichteren Anfechtungsgegnern bie Bestätigung nur von seiten eines ber Berechtigten ober nur gegenüber einem der Berpflichteten, dann bleibt im übrigen das Unfechtungsrecht bestehen, und erfolgt insoweit demnächst die Ansechtung, dann kommt hinsichtlich der Erstreckung ihrer Wirkung (§ 142 Abs 1) der § 139 in Frage.

### Dritter Titel

## Bertraa

1. Unter Bertrag versteht das Geset die Einigung mehrerer Personen zur hervorbringung eines bestimmten Rechtserfolgs auf Grund ber geeinten, beiberseitigen Billenserklärungen (vgt. RG Barn 09 Nr 185). Eine Beschränfung des Gebiets der Berträge kennt das Geset nicht. Daher sind sie rechtlich möglich auf allen Rechtsgebieten, und zwar wie innerhalb des Brivatrechts so auch des öffentlichen Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 3W 1912, 531°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 501°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 56, 4; 501°, betreffend verschieden Rechtes (RG 65, 1; 5 tragsmäßige Bewilligung von Ausnahmen einem Bauberbote gegenüber). Möglich sind pribattechniche Berträge auf bem Gebiete bes öffentlichen Rechts, insbesondere zum Zwede bon Banfonsensen und zur Genehmigung von Ansiedlungen (RG 73, 19); sowie Berträge mit Stadtgemeinden über die Bebauung ober Anlegung von öffentlichen Straßen (NG 56, 6; 67, 291; 73, 197; 15. 2. 13 V 395/12), oder über die Schullasten (RG 79, 198); über die Aufnahme kranten in eine städtische (öffentliche) Anstalt gegen Entgelt (RG 64, 231; 91, 136). Bgl. § 278 Ann 3 Abs 3. Erfolgt die Aufnahme auf Grund behördlicher Anordnung aus Rücksicht öffentlichrechtlicher Fürsorge, dann wird hierdurch fein bürgerrechtliches, sondern ein öffentlich-rechtliches Rerhältnis begründet (RG 91, 264). Endlich gibt es auch auf öffentlich-rechtlicher Grundlage bernhende bertragsähnliche Berhältnisse, bei denen die Anwendbarkeit von schuldrechtlichen Erwaltschaften ber Berhältnisse, der Berhältnisse Berhältnisse wertragsähnliche Berhältnisse, der Berhältnisse Berhältnisse werden bei Bernhende Berhältnisse weichen bei Bernhende Berhältnisse weiche bertragsähnliche Berhältnisse, der Berhältnisse weiche bernhende berhalt bei bernhende Berhältnisse weiche bei bernhende Berhältnisse weiche Bernhende Berhältnisse weiche Bernhende (Brundsagen zulässig ift, namentlich die der §§ 276, 278: so betreffs des Berhältnisses zwischen bem Deutschen Reiche und von Beteiligten am Fernsprecher (RG 98, 343), bei bem Verhältnisse

zwischen einer Stadtgemeinde und den Beteiligten an der Wasserleitung, Badeanstalten usw. (RG 99, 98). Bgl. auch § 278 A 3 Abi 6. — Auf privatrechtlichem Gebiete haben Bertrage ihre Stelle vorzugsweise bei Schuldverhältnissen, ferner aber auch im Erbrechte, Familienrechte und Sachenrechte. hier handelt es sich um den sog. dinglichen Vertrag, ber nach bem Gesehe die "Einigung" zur Hervorbringung eines die Sache ober das Recht unmittelbar betreffenden Rechtserfolgs bedeutet (§§ 873, 880, 925, 929, 1015, 1032, 1205, 1260; Borbem 5 vor § 104). Während aber das Vertragsrecht auf dem Gebiete der Schuldverhältnisse von dem Grundsaße der Bertragsfreiheit beherricht wird, ist solches auf den andern Rechtsgebieten nicht der Fall; Borbem 3 vor § 104. Während ferner die von den Rechtsgeschäften geltenden allgemeinen Grundfäße der §§ 104—185 für Verträge sowohl auf bem Gebiete ber Schulbverhältnisse wie dem des binglichen Bertrags allgemeine Geltung haben, finden die besonderen Bestimmungen, die auf dem Gebiete der Schuldverhaltnisse für Verträge gelten, im Sachenrechte teine Anwendung (96 66, 97). -Das Geset unterscheidet einseitige und gegenseitige Verträge, je nachdem durch den Vertrag nur die eine Partei verpsiichtet wird, wie bei der Schenkung, oder beide Teile wechselseitig verpsiichtet sein sollen. Das Nähere hierüber bei § 320. — Bgl. auch § 305 A 2 und 3. — Allgemeine Boraussehungen für das Zustandekommen eines rechtsgültigen Vertrags sind: die Willenseinigung, die Zulässigkeit des Gegenstandes, die Bestimmtheit oder wenigstens Bestimmbarkeit (§ 315) bes Gegenstandes (RG 66, 121; Gruch 1912, 918) und zutreffendenfalls die Wahrung der Form (§ 125). Ein unzulässiger Gegenstand ift eine Bereinbarung über die Erstüllung einer Amtspslicht öffentlich-rechtlicher Art (RG 85, 413, betreffend einen Notar). Gine Borausse hung kann als Vertragsinhalt bereinbart sein berart, daß die Erfüllung des Vorausgesetten verlangt werden kann, oder so, daß zwar die Erfüllung nicht verlangt, wohl aber wegen

Nichterfüllung vom Bertrag zurückgetreten werden fann (MG 14. 3. 28 1 269/27).

2. Borvertrag. Regelmäßig ist der Zwed eines Bertrags, den beabsichtigten Rechtserfolg ohne weiteres herbeizuführen. Solche Verträge nunmehr, die sich darauf beschränken, vorerst nur den demnächstigen Abschluß eines alsdann auf den Endzwed gerichteten Vertrags zu sichern. nennt man Borberträge. Sie haben ihre Bebeutung in Fallen, wo die Sache zum Abschlusse bes eigenklichen, bereits auf den angestrebten Zwed selbst gerichteten Bertrags aus irgendeinem tatsächlichen ober rechtlichen Grunde noch nicht reif ist, während die Parteien die zwedentsprechende Bindung schon jest begründen wollen, um sich so die wirkliche Erreichung des Zwedes für später zu sichern. Demgemäß bilbet das Bersprechen, seinerzeit zur Erreichung des erstrebten Bieles in der zum voraus vereinbarten Art mitzuwirken, den besondern Inhalt eines Vorvertrags, gegebenenfalls auch selbst bereits als eines gegenseitigen Vertrages. Aus dem vorstehenden ergibt sich, daß auch ein gultiger Vorvertrag nur dann gegeben sein kann, wenn die Willenseinigung über alle wesenklichen Punkte bereits erzielt ist (NG 72, 385). Wo das nicht zutrifft, und ins besondere für keine der Parteien bereits eine zwingende Pflicht begründet worden ist, handelt es sich vorerst nur um Vorverhandlungen, Traktate, und solche können höchstens für die Auslegung dem nächst von Bedeutung sein (§ 133 A2). Solange die Parteien darüber einverstanden sind, daß die schriftlich niedergelegten Verabredungen noch nicht rechtswirtsam sein sollen, zumal wenn es bazu noch der Nachholung einer Form bedarf (§ 313), ist der beabsichtigte Bertrag überhaupt noch nicht zustande gekommen (96 79, 214). Auch ber Borbertrag bedarf der allgemein erforderlichen Bestimmtheit, oder wenigstens Bestimmbarteit (NG 66, 121; 72, 385; 106, 177; 124, 81; Grud 1912, 918). Ferner ergibt sich, daß, wo das Geset für die Bornahme eine bestimmte Form vorschreibt, auch der Borvertrag regelmäßig der Form genügen muß. Denn es handelt sich auch schon bei ihm um den Gegenstand des Endvertrags selbst (RG 43, 139; 48, 186; 50, 48; 53, 239; 66, 120; 72, 385; 106, 174; 112, 199). Für den auf Abichluß eines für länger als auf ein Jahr bestimmten Mietvertrags (§ 566) gerichteten Vorvertrag ist jedoch aus praktischen Erwägungen angenommen, daß er der Form des § 566 nicht bedarf (NG 86, 30; 104, 132). Da nun für den rein schuldbegründenden Vertrag, abgesehen von den besondern Ausnahmefällen (§§ 311, 313, 518, 566, 766), ein Formerfordernis überhaupt nicht aufgestellt ift, so bedarf regelmäßig auch ber entsprechende Borvertrag einer besondern Form nicht. Aber für das Liegenschaftsrecht gilt babet ber Grundsat, daß die nachfolgende dingliche Einigung die in § 873 Abs 2 vorgeschriebene Form nötig hat (NG 50, 81; 48, 133). Wenn also die Parteien beispielsweise die Begründung einer Spydithet formlos vereinbaren, so entsteht aus diesem Vorvertrage beiderseitig zwar das Recht und die Pflicht, diejenigen Boraussepungen zu erfüllen, die gemäß § 873 gur Begründung bes dinglichen Rechtes überhaupt erfüllt werden muffen; bevor aber die Barteien dem nachgekommen sind, bevor sie sich insbesondere in der nach Abs 2 des § 873 vorgeschriebenen Form geeinigt haben, sehlt es noch an der dinglichen Bindung. Das Gesetz erwähnt die Borverträge nicht ausbrücklich. Sie stehen auf dem Boben der Bertragsfreiheit und betreffs ihres Inhalts stehen sie unter ben allgemeinen Rechtsgrundfäßen (28 66, 116).

3. Der Bertrag (die Einigung) tommt zustande durch Antrag (§ 145) und Annahme (§§ 146 ff.). Das Nahere über diese beiben Boraussehungen enthalten die §§ 145—153; über die stillschweigende Annahme insbesondere vgl. § 151 A 2. Die §§ 154, 155 behandeln die Fälle nur teilweiser Einigung; der § 156 den Sonderfall einer Berfteigerung; der § 157 enthält eine allgemeine Auslegungsregel. Über den Ort des Vertragsschlusses gibt das Geset keine Bestimmung. Er in derzenige Ort, an welchem die Einigung zustande kommt (§ 151), der Regel nach (vgl. §§ 151, 152) mithin der Ort, wo der Antrag angenommen oder die Annahmeerklärung abgegeben wird (NG 62, 38). Praktisch bedeutsam ist der Vertragsort insbesondere sür die Form des Geschäfts (Art 11 EG); vgl. auch Vorbem 11 vor § 104. Als Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist derzenige anzusehen, in dem die Annahmeerklärung dem Gegner zugeht (§ 130) und, salls es des Jugangs dieser Erklärung überhaupt nicht bedarf, in dem die Annahme ersolgt (§ 151). Undenommen ist es den Varteien selbstverkländlich, den Eintritt der Vertragswirkungen abredegemäß

auf einen früheren Zeitpunkt zurüczuberlegen.

4. Ein Zwang zum Eingehen von Verträgen ist dem BGB unbekannt, aber mit Rücsicht auf össenkliche Interessen von Vallen bei Wertverträgen vielsach sestgeset (vgl. Pland BGB Vordem V 3 vor § 631). Ein solcher Zwang solgt indessen nicht ohne weiteres aus dem Vorgandensein eines rechtlichen Monopols; doch kann ein Mißbrauch gegen die guten Sitten verlößen (NC L3 1927, 4494; HR 1933 Nr 6). Auch für ein städtisches Theater besteht keine Rechtssssicht, sedermann zum Besuch der Vorstellungen zuzulassen; eine Zurückweisung kann aber unter Umständen, z. B. wenn sie willkürlich oder aus offensichtlich nichtssagenden Gründen geschieht, wider die guten Sitten verstoßen und so nach § 826 schadensersappslichtig machen (RC 133, 388). Uber die Zulässigteit des Kechtsweges für den Streit, ob eine Stadtgemeinde als Unternehmerin eines Theaters bestimmten Versonen den Zutritt zu den össentlichen Vorstellungen untersagen dars, s. auch RC Gruch 69, 234.

#### § 145

Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt 1), ist an den Antrag gebunden, es sei denn, daß er die Gebundenheit ausgeschlossen hat 2).

E I 80 ff. II 118; M 1 164 ff.; B 1 75 ff.

1. Bertragsantrag ift die empfangsbedürftige (baber erft mit ihrem Bugange wirkfam werdende, § 130) Ertlarung, burch bie ber eine Teil bem andern bie Schliegung bes Bertrags anträgt. Er fest bemgemäß vor allem den Billen voraus, einen Bertrag abzuschließen, und zwar mit dem Erklärungsgegner nach Maßgabe des Angebots. Ein Angebot des Inhalts, daß die Annahme durch ben Antragsgegner felbst oder durch eine von ihm zu bezeichnende andere Berson folle erfolgen tonnen, ift jedoch rechtlich möglich; er entbehrt nicht ber erforderlichen Bestimmtheit bes Antragsgegners; ein solches Angebot enthält zugleich die Zustimmung zur Abtretung des Rechtes aus dem Vertragsangebote (NG IV 1914, 3503; 22. 4. 14 V 24/14). Gine andere Frage ift es, ob der Antragende in derartigen Fallen gebunden ift, jede beliebige dritte Person, etwa als Raufer, anzunehmen. Diese Frage ist von Fall zu Fall auslegungsweise (§ 157) nach Treu und Giauben zu entscheinen; eine unzuberlässige Persönlichkeit kann der Antragende ablehnen (RG 12. 1. 16 V 223/15). Unter Umständen ist das Vorhandensein eines Vertragswillens sowie eines Bertragsantrags ohne weiteres anzunehmen (vgl. darüber § 150 Abs 1 u. 2). Wenn jemand telegraphisch anbietet und Drahtzusage verlangt, so liegt der maßgebende Antrag schon im Telegramm, nicht in einem nachsolgenden Bestätigungsschreiben, der Inhalt des Telegramms ist also maßgebend; eine Berstümmelung des Telegramms verliert ihre Bedeutung, wenn der Absender den verstümmelten Inhalt gelten lassen will (KG 13. 3. 25 VI 6/25). — Anderseits kann den bersteilt mindle gelten lassen will (KG 13. 3. 25 VI 6/25). bezeichneten Erfordernissen eines Vertragsantrags naturgemäß nicht genügt sein einmal dann, wenn Angebote nur an die Allgemeinheit ergehen, z. B. durch Ankündigungen, öffentliche Betantmachung der Bedingungen (MG PB 05, 7610) oder durch bloße Zurschauskellung. Ferner dann nicht, wenn auch die an eine bestimmte Person gerichtete Kundsebung nicht mit dem Wilken geschah, schon auf Grund ihrer einen Vertrag abzuschließen, wie 3. B. bei Bersendung von Breististen. Versendet eine Bant an die mit ihr in dauerndem Geschäftsverkehr (der Schedabrechnung) stehenden Banten Birtulare, in denen die bisherigen Geschäftsbedingungen abgeandert werden, dann ist hierin ein Bertragsantrag zu finden, und geben hierauf die Kunden daß Formular, in dem die Annahmeerklärung vorgedruckt ist, unterschrieben zurück, dann liegt auch eine Vertragsannahme vor, während der bloße Vermerk "Kenntnis genommen" eine Annahme regelmäßig nicht enthalten würde (NG Warn 1911 Nr 362). Inwiesern in der Zusendung eines Lotterieloses ein Vertragsangebot liegen kann, vgl. NG 48, 175ss.; 50, 193; 59, 296 (NG Warn 1914 Nr 3) und § 763 A 5. In allen Fällen der zuvor bezeichneten Art handelt es sich regelmäßig und Vertragsangebot liegen kann, vgl. NG 48, 175ss.; 50, 193; 59, 296 regelmäßig erst um eine Aufforderung zur Abgabe von Geboten (RG JW 05, 7610; SeuffA 60 R 3). — Da endlich ein Vertrag gegebenenfalls lediglich durch die Annahme des Antrags Buftande kommt (§ 151) und zustande kommen soll, so folgt weiter, daß eine Erklärung den Anforderungen eines Bertragsantrags inhaltlich auch nur dann genügen tann, wenn es zur Herbeiführung der Billenseinigung über den gesamten Vertragsgegenstand überhaupt nur noch der Annahme der Erklärung bedarf. Ift diese so unbestimmt, daß im Falle ihrer Annahme eine Einigung über einen bestimmten Gegenstand boch nicht erzielt ware, so ist sie als Antrag unzureichend (RG HR 1930 Rr 91). Es genügt jedoch die Bestimmbarkeit nach den Grundsätzen von

Treu und Glauben (98 1. 4. 14 V 514/13). Bu beachten ift dabei jedoch folgendes: a) Das Erfordernis der Bestimmtheit schließt nicht in sich, daß der Antrag in allen Ginzelheiten ausbrückliche Erklärungen enthalten muß. Grundfählich ift der Inhalt eines Bertragsantrags vielmehr fo zu verstehen, wie er nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Berkehrssitte verstanden werden muß. Demgemäß ist die Erklärung auch aus andern Beziehungen, 3. B. aus der früheren Geschäftsverbindung zwischen ben Parteien, ober nach dem mutmaflichen Willen bes Antragenden erganzungsfähig, wobei der Grundsatz gilt, und zwar bei Anträgen sowohl unter An- wie Abwesenden. daß, wenn der Antragsgegner den Antrag so verstanden hat, wie er nach dem Grundsate von Treu und Glauben mit Rudficht auf die Verkehrssitte zu verstehen war, der Antragende nicht behaupten kann, er habe den Antrag anders aufgesaßt; solchenfalls steht ihm nur die Ansechtung seiner Erklärung frei. Bgl. § 133 A 1 Abs 1 und sür den Borvertrag NG 124, 81. Die gehörig veröffentlichten "allgemeinen Bedingungen" eines Betriebs, der nach Art und Umfang derart ist, daß das Publikum nach dem zur Zeit Ublichen mit dem Bestehen solcher allgemeinen Bedingungen rechnen muß (wie das beispielsweise bei einer Bank oder einem dem Berkehre dienenden Berbande zutreffen fann), muß ber Bertragsgegner auch dann als Teil bes Untrags ober bes Bertrags gelten laffen, wenn er fie nicht gekannt hat, soweit es sich nicht um solche Bedingungen handelt, von denen von vornherein anzunehmen ift, daß der Bertragsgegner fie nicht angenommen hatte (96 103, 86). Enthält ein Schreiben, richtig verstanden, feinen Antrag, sondern nur die Aufsorberung zur Abgabe einer Offerte, versteht aber der Empfänger die ihm zugegangene Erklärung als bindenden Antrag und gibt er das durch sein Antwortschreiben dem Gegner zu erkennen, dann ist dieser durch Treu und Glauben zur Aufklärung verpflichtet, andernfalls muß er sein Schreiben als Antrag gelten lassen (RG LZ 1920, 1752). b) Die Möglichkeit des Vertragsschlusses mit einer noch unbestimmten, aber bestimmbaren Person incerta) ist grundsätlich nicht ausgeschlossen. Daher besteht auch die Wöglichkeit, einen Antrag einer noch ungewissen Berfon gu machen. hierher gehören die Fälle, in benen ein Bertragsangebot von einer Straßenbahn usw., ober mittels eines Automaten an jeden einzelnen gemacht wird, der ihn anzunehmen bereit ist und diese Bereitschaft dadurch betätigt, daß er einsteigt, ober daß er das Gelbstüd in den Automaten hineinstedt. Bei der Auslobung wird der Auslobende durch seine einseitige Erklärung ebenfalls derjenigen noch unbestimmten Person gegenüber verpflichtet, welche die Handlung vornimmt (§ 657). Das Zustandekommen des Vertrags setzt alsdann eine dem Antrage schlechthin entsprechende Annahme voraus. An einer solchen fehlt es, wenn der Antragsgegner die Annahme zwar schlechthin erklärt, aber doch in einem andern, nämlich der wirklichen Sachlage entsprechenden Sinne, mag er sich auch insgeheim vorbehalten haben, den auf Frrtum über die wirkliche Sachlage beruhenden Antrag auch in dessen Sinne annehmen zu wollen (RG Gruch 63, 213; vgl. auch § 154 A 1).

2. Der einmal wirksam erklärte (also auch bereits zugegangene) Antrag (§ 130) bewirkt regelmäßig ichon als folder eine Bindung des Untragstellers gegenüber dem Untragsgegner, und zwar bis zu seinem Erloschen nach § 146 (96 43, 79). Dieser Erfolg bleibt nur für den Fall aus, daß der Antragende die Gebundenheit in irgendeiner Form ausdrücklich ausgeschlossen hat, sei es sofort bei der Antragstellung, sei es nachträglich, falls nur diese Erklärung mindestens gleichzeitig mit dem Antrage zugegangen ist (966 328 1911, 6437). Den etwaigen Ausschluß zu beweisen, ist Sache besjenigen, der sich auf ihn beruft. Die Ansicht, daß die Geltendmachung des Borbehalts im Sinne des § 145 eine bloße Verneinung der Verbindlickeit des Antrags bebeute, und daß das Borbringen des Borbehalts daher den andern Teil zum Beweise eines vorbehaltlosen Antrags nötige (Staubinger A 5), kann nicht gebilligt werden. Wer den Borbehalt behauptet, macht vielmehr einen Ausnahmefall geltend und übernimmt daher die Beweißlast. -Die Gebundenheit des Antragstellers im Sinne des Gesetes Schließt insbesondere bas Recht des Widerruss aus, und zwar regelmäßig dis zu dem Zeitpunkte, wo der Antrag gemäß 146 erlischt. Hatte sich serner der Antragende das Widerrussrecht auch wirklich vorbehalten (RG IV 1911, 643"), dann erlischt es gleichwohl mit Zugang der Annahmeerklärung, falls dieser bor dem fpater erklarten Wiberrufe erfolgt. Der Wiberruf verlangt ber Borfchrift bes § 349 entsprechend eine zuverlässige und unbedingte Erklärung (RC 1.4.14 V 514/13). Bei einem Kaufangebote ist der Antragende nicht gebunden, wenn die Kaufsache mit Fehlern behaftet ift, die den Antragenden im Falle des bereits zustande gekommenen Bertrags zur Wandlung berech tigen würden (986 87, 260). Die Gebundenheit des Antragenden begründet auch ein gegenseitiges Bertrauensverhaltnis und gewisse Sorgfaltspflichten bes Antragsempfangers für bie Behandlung des Antrags, namentlich dann, wenn besondere Borkehrungen für die Entgegennahme und Weiterbeförderung der Antrage getroffen sind; dabei haftet er für Verschulden seiner Angestellten nach § 278 (96 107, 240). — Da der Antragende traft Gesehes an seinen Antrag gebunden ift, seine Erklärung mithin einen kunftigen, durch die Annahme entstehenden Anspruch des Antragsempfängers zum Gegenstand hat, kann in einem Bertragsangebot auch die Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstredung im Sinne des § 794 Abs 1 Rr 5 ZBO wirtsam erflärt werden (96 132, 6).

Im Falle der Klaufel "frei bleibend" schließt zwar der Antragende seine Gebundenheit

auß; nach Treu und Glauben ist er aber verpslichtet, auf eine dem Angebote entsprechende unverzügliche Bestellung ohne schuldhaftes Verzögern zu antworten, andernfalls er als die Bestellung annehmend anzusehen wäre (NG Gruch 65, 339). Ist in der Beistigung "frei bleibend" nur die Aufsorderung des Erklärenden an den Erklärungsempfänger zur Abgabe einer Offerte seinerseits zu sinden, dann kommt der Antrag erst durch die Annahme der daraushin erfolgten Offerte zustande (NG 105, 12). Zum Begriff der Festos ferte s. NG Seufsu 82 Nr 31.

Entsteht infolge ber Gebundenheit des Antragenden für den Gegner ein Recht? Gin Ansbruch im Sinne des § 241 entsteht nicht, ba der Antragsgegner auf Grund des blogen Antrags weder ein Tun noch eine Unterlassung forbern barf. Wohl aber ein Gestaltungerecht (RG 132, 6), bas unter Umständen übertragbar und als Bermögensrecht (§ 1922) vererblich sein kann (man denke nur an ein Kaufangebot), freilich mit der in der Ratur der Sache liegenden Einschränfung, daß der Antrag nicht ausschließlich an die Person des Gegners gerichtet war (§ 153 A 2). Daber scheint es auch nicht richtig, wenn man dem Antragsgegner für alle Fälle nur eine "Rechtsposition" zuschreibt (NG FW 1911, 7527; 1912, 195; Gruch 53, 835). Es entspricht diese Auffassung mindestens nicht derjenigen des Berkehrs, der erfahrungsgemäß gerade von der freien Übertragbarkeit des nechtes aus bem Angebote (jo namentlich aus Rauf- ober Berkaufsantragen) ausgeht. Nach dem diesseitigen Standpunkte läßt sich bemgemäß auch die weitere Frage, ob das Recht des Antragsgegners auf Annahme des Angebots rechtsgeschäftlich übertragbar ist (§ 398), nicht schon deshalb verneinen, weil es sich stets nur um eine Rechtsposition handle, und auch nicht schon deshalb etwa, weil jedenfalls tein Anspruch bestehe; benn übertragbar sind auch Rechte (8/413). Bal. 36 39 1914, 3503. Indessen so viel ist im allgemeinen richtig, daß die freie willkürliche rechtsgeschäftliche Unübertragbarteit bes Rechts aus dem Antrage grundsählich tropbem nicht gegeben sein fann, weil es nämlich nicht im Belieben des Antragsgegners stehen fann, bem Antragenden irgendeine britte Person als Vertragsgegner aufzunötigen. Ansprüche aus Vertragen sind freilich regelmäßig frei beräußerlich. Aber das ist deswegen der Fall, weil in derartigen Fällen der Vertragsgegner trop ber Übertragung immer noch sein Vertragsrecht an den Veräußerer bes Rechtes behält. Im Falle der Übertragung des Rechtes aus einem vorerst nur erklärten Antrage durch den Antragsgegner wurde durch die Annahme des Antrags allein von feiten bes Ressionars ber Antragenbe das Vertragsrecht allein dem Zessionar gegenüber erlangen können, und derart auf die Rechtslage des Antragstellers durch die Abtretung einzuwirken, steht dem Antragsgegner keine Besugnis zu. Da jedoch im besonderen Falle die Sache so liegen kann, daß der Antragende, sei es ausdrücklich, sei es stillschweigend, im voraus sein Einverständnis mit der Übertragung bes Rechtes auf Annahme des Antrags erklärt hat (vgl. die obengenannten Urteile JB 1914, 3503 und 1. 4. 14 V 514/13; ferner 22. 1. 16 V 223/15), so sind allerdings auch solche Fälle denkbar, in venen das Annahmerecht rechtlich unbedenklich übertragen werden kann. Überdies könnte die Sache unter Umständen auch so angesehen werden, als ware der Antrag zugleich an den Dritten gerichtet worden. So geschieht es tatsächlich häufig, daß mit Stellung des Vertragsantrags zu-gleich das Einverständnis mit der Übertragung des Annahmerechts verbunden wird. Bgl. dazu § 315 A 1 gegen das Ende. — Daß eine schuldhafte Handlungsweise des Antragenden, durch bie er dem Gegner die Moglichkeit ber Unnahme rechtswidrig vereitelt, ihn nicht nach § 823 haftbar macht (RG 50, 195), folgt baraus, daß das Annahmerecht sich im besten Falle nur als ein Bermögensrecht darstellt, und daß dieses nicht unter den Begriss, sonstiges Kecht" im Sinne des § 823 fäut (**RC** 57, 353; 59, 327). Unwendbar wäre aber § 826, salls der Antragende den Antragsgegner vorsäklich an der Annahme hindert (**RC** 50, 91; 63, 286; JW 08, 85). — Von der Frage nach der Abrretbarkeit des bezeichneten Kechtes hängt auch die Frage nach seiner Pfändbarkeit ab (§ 851 ABS 1 3BD).

#### \$ 146

Der Antrag erlischt, wenn er dem Antragenden gegenüber abgelehnt oder wenn er nicht diesem gegenüber nach den §§ 147 bis 149 rechtzeitig angenommen wird 1).

E I 82ff., 88 Abj 2 II 119; M 1 168ff., 175; B 1 77; 6 124, 128.

<sup>1.</sup> Das Erlöschen des Antrags beseitigt diesen überhaupt, so daß er auch nicht mehr annahmesahig ist (NG 93, 176; Warn 1919 Kr 131; Seuffa 77 Kr 112), und eine etwaige nachträgliche Annahme als ein neuer Antrag gelten müßte (§ 150). Die Ablehnung ist eine empfangsbedürstige Willenserklärung (§ 130). Gleichgestellt ist der ausdrücklichen Ablehnung die mit Beisügungen versehene Annahme im Sinne des § 150 Abs 2. Über die Ersordernisse der rechtzeitigen Annahme vgl. die §§ 147, 148, 149. Hat der Antragsgegner alles Ersorderliche getan, um das rechtzeitige Eintressen siehens zu bewirken, und ist der verspätete Eingang nur auf Umstände zurückzussichen, die in der Person des Empfangers lagen, dann kann sich dieser auf die Verspätung nicht berusen (NG 95, 317, der Empfänger war verreist). Über sonstige Erlöschungsgründe vgl. § 145 (Widerruf im Falle des Vorbehalts) und § 156. — Auch eine sesse Offerte mit eins

seitiger Bindung, auf Verlangen des andern Teiles liefern zu wollen, erlischt durch Zeitablauf, dessen Dauer nach den Umständen zu bestimmen ist (RG 97, 3).

§ 147

1) Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur sofort angenommen werden. Dies gilt auch von einem mittels Fernsprechers von Person zu Person gemachten Antrage 2).

Der einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis ju dem Zeitpunkt angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort

unter regelmäßigen Umftanden erwarten darf 3).

G I 83f. II 120; M 1 168ff.; B 1 78ff.

1. Der § 147 handelt von den gesetlichen Annahmefristen, § 148 von den gewillfürten. Beide

Fristen begrenzen die zeitliche Gebundenheit des Antragstellers (96 43, 79).

2. Bertragsichlug unter Unwesenden. Boraussetzung hierfür ift, wie das in Ansehung bes Berkenrs mittels Fernsprechers vom Gesete ausbrudlich vorgesehen wird, ein Berhandeln von Berfon zu Berfon. Ein Bertragsichluß bezeichneter Art fann mithin niemals vorliegen, wenn sich der Antragende zur Erklärung eines Boten, oder beim Berhandeln mittels Fernsprechers eines Mittlers bedient, ber zur Entgegennahme der Annahmeerflärung nicht bevollmächtigt ift. Denn unter diefen Borausfegungen geht die Erklärung bem Antragsteller nicht von Berfon gu Berfon, sondern erft mit ihrer Bestellung gu. Anders, wenn die Mittelsperson gur Bertretung bes Auftraggebers bei Entgegennahme ber Erklärung befugt war (RG Seuffal 59 Rr 387; RG Gruch 67, 194). Ein Berhandeln von Berfon zu Person findet auch dann nicht ftatt, wenn einem Unwesenden nur ein schriftlicher Untrag überreicht wird (f. A 3). Bedingung sodann für bas Buftandefommen bes Bertrags unter Unwesenden ift, daß die Unnahme fofort erklärt wird. Geschieht es nicht, dann erlischt der Antrag (§ 146), während die verspätete Annahmeerklärung die Bedeutung eines neuen Antrags (§ 150) hat (RG JB 1911, 5356). Die Annahme selbst ift, abgesehen vom Falle des § 151, eine empfangsbedürftige Erklärung. Sie kann aber auch stillschweigend erfolgen, insbesondere dadurch, daß der Antragsgegner sich so verhält, wie es ihm der Antragende ansinnt, insbesondere indem er die entsprechende Leistung bewirkt (RG 54, 219), oder aber die ihm angetragene Erwerbshandlung vornimmt. Bloges Stillschweigen auf einen Bertragsantrag fann nur bann als Annahme gelten, wenn die aus der Unterlassung einer Antwort herzuleitende Ablehnung eine Berletzung bes Grundsates der Redlichkeit, eine Nichtachtung von Treu und Glauben (im Sandelsverkehre) enthalten wurde (Re 54, 213; Re 79 Rr 103); fo auch wenn ber eine Teil bem andern Mitteilung über vorhandene Bare nebst Berfaufspreis und sonstigen Bedingungen und der andere unverzüglich ein den Bedingungen entsprechendes Raufangebot gemacht hat (**NG** 19. 12. 24 VI 217/24). Im übrigen bedeutet Schweigen Nichtannahme. Gilt danach im einzelnen Falle das Schweigen bei mündlicher Verhandlung als Annahme, so wird diese Rechtswirtung nicht baburch wieder befeitigt, daß ber Schweigende unmittelbar barauf schriftlich feinen gegenteiligen Standpunkt jum Ausbrud bringt (96 115, 266). Handelt es fich nicht um ein beliebiges Geschäft des (taufmännischen) Berkehrs, sondern um ein außergewöhn-liches, namentlich um einen Bergleichsvorschlag, dann tann im Schweigen auf den Borschlag eine Annagme des Antrags nach Treu und Glauben nicht gefunden werden (RG Barn 1919 Nr 131). Jedenfalls kann aus § 147 Abs 1 nicht gefolgert werden, daß auf jeden einem Anwesenden ge-machten Untrag eine Erklärung über Annahme oder Ablehnung sofort abgegeben werden müßte, widrigenfalls das Schweigen des Erklärungsgegners als Annahme zu gelten hätte (RG 3R 1911, 535°). — Die Regel, daß ein Vertragsantrag unter Anwesenden nur sofort angenommen werden könne, ist vertraglicher Anderung zugänglich. Ist ein fernmundlicher Vertragsantrag zur unbe-fristeten, aber nicht sofortigen Annahme gemacht worden, so bedeutet die Antwort, daß nach zwei Tagen endgültiger Bescheid gegeben werde, die Angemessenheit der Frist vorausgesett, keine Ablehnung mit neuem Antrag und die Annahme innerhalb der Frist ist noch rechtzeitig (NG SeuffA 80 Nr 72).

Von Bedeutung ist das kaufmännische **Bestätigungsschreiben**, dessen Boraussetzung ist, daß ein Bertragsschluß bereits erfolgt war (**RG** 95, 96). Enthält ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben Abweichungen von dem unter den Parteien disher Besprochenen, so ist unter besondern Umständen nach Treu und Glauben mit Kücksicht auf die Berkehrssitte (§ 157 BGB; § 346 GGB) eine Untwort ersprobersich, und es müßte hier daher Schweigen als Annabme gelten (**RG** 94, 176; 58, 69; 95, 48; 103, 401; 105, 389; 114, 282; 129, 347; Warn 1920 Kr 5 u. 144; 1925 Kr 57: 1927 Kr 47; 1929 Kr 34; JB 1911, 976<sup>7</sup>; 1918, 769<sup>6</sup>; Seufsu 81 Kr 197). Im kaufmännssichen Berkehre, wo Kebenpunkte vielsach erst mittels Bestätigungsschreibens geregelt werden, muß widerspruchslose Annahme eines Bestätigungsschreibens regelmäßig als Zustimmung angesehen werden, se nach der Lage des einzelnen Falles selbst dann, wenn eine Gegenbestätigung verlangt worden ist (**RG** 88, 380; 104, 201; 106, 414; vgl. auch **RG** Barn 1922 Kr 92, 93), insbesondere

wenn es im Bestätigungsschreiben heißt, daß Stillichweigen als Einverständnis erachtet werben würde (RG Barn 1922 Nr 5). Das gift jedoch dann nicht, wenn der Inhalt der Abmachungen argliftig enistellt ist oder der Inhalt des Bestätigungsschreibens "auf Ersindung beruhte" (RG 95, 48; 129, 347). Lautete der telephonische Untrag als "frei bleibend" und hat das der ihn annehmenbe Untragsgegner auch fo verftanben, bann braucht er bem fpateren Beftatigungsichreiben bes Antragenden, in dem es heißt: "Leistungsmöglichkeit vorbehalten" nach Treu und Glauben nicht zu widersprechen; anders aber, wenn der Antragsgegner den telephonischen Antrag nicht richtig verstanden oder wenn er den dortigen Vorbehalt überhaupt nicht vernommen hatte (NG Barn 1921 Rr 138). Regelmäßig muß ben genehmigten schriftlichen Bestätigungen eine berartige rechtsgestaltende Wirkung beigelegt werden, daß fortab nur ihr Inhalt maßgebend sein soll und abweichende frühere Abreben als beseitigt zu gelten haben, und auch solche Bedingungen Geltung erlangen, die früher nicht vereinbart waren (986 54, 177; 58, 69; 88, 380; 90, 136; Warn 1919 Nr 50; Seuffu 73 Nr 93; 76 Nr 5). Der Inhalt des Bestätigungsschreibens ist auch dann maß. gebend, wenn es mit bem Bestellschreiben nicht in allen Buntten übereinstimmt und auch bei heranziehung des sonstigen Briefwechsels Zweifel bleiben (AG Seuffal 83 Nr 202). Sat der eine Teil bem andern ein Bestätigungsschreiben zugesandt, dies zunächst vom Gegner mit Bufagen guruderhalten und baraufhin geschwiegen, bann muß barin eine Zustimmung gefunden werden, jo bag ber Bertrag mit Einschluß ber Zusätze in bem Zeitpunkte zustande gekommen ift, in bem ber Gegner ben Zugang bes etwaigen Widerspruchs hatte erwarten konnen (NG Gruch 55, 888). In bem Schweigen auf ein Bestätigungsschreiben tann ein Einverständnis oder eine Genehmigung jedoch nur bann gefunden werben, wenn anzunehmen ift, daß es ber Empfänger so verstanden hat ober nach der Berkehrssitte so verstehen mußte, wie es vom Absender gemeint war (RG 97, 195). Sat ber Empfanger eines Bestätigungsschreibens dieses eine Woche lang unbeantwortet gelassen, fo muß er die Filtion seines Einverständnisses auch bann gegen sich gelten laffen, wenn er bei Eingang bes Schreibens verreift war und nach feiner Rudtehr fofort wibersprocen bat; bies erforbert bie Sicherheit bes Geschäftsverkehrs (98 105, 389). Geht ein Bestätigungsschreiben einem bon mehreren Gesamtvertretern zu, so genügt sein Schweigen als Buftimmung, mogen auch die andern Gesamtvertreter nichts erfahren haben (Re Ceuffa 81 Ar 197). Allgemeine Geschäftsbedingungen, die bei den mundlichen Berhandlungen und im Bestätigungsschreiben nicht erwähnt find, werden nicht schon badurch verbindlich, daß sie auf der Rückeite des Bestätigungsschreibens abgebrudt ober biesem in einem besonderen Blatte beigefügt sind; der Sandel erfordert flare und unzweideutige Erklärungen (RG JB 1925, 77933). Unter Umftanden, insbesondere bei Bertragstellen, die in regelmäßiger Geschäftsverbindung steben, muß auf eine Anderung ber allgemeinen Geschäftsbedingungen in dem Bestätigungsschreiben ausdrudlich bingewiesen werben (RG Seuffu 86 Ar 169). Ift ber Vertragsantrag von einem nicht befugten Bertreter bes angeblichen Untragstellers ausgegangen, bann tann bessen Schweigen auf bas ihm felbst zugegangene Bestätigungsschreiben bes Antragsgegners, aus bem hervorgeht, baß biefer den Antrag als den des angeblichen Antragftellers angejehen hat, auch als Genehmigung ber Bertretung gelten; biese angunchmenbe ftillschweigenbe Genehmigungserflärung ift bann aber ansechtbar (AC 103 S. 98 u. 401). Bebeutung des Verlangens einer schriftlichen Gegen-bestätigung i. RG 23 1924 S. 1972, 4111). Über die Bebeutung des Schweigens auf briefliche Mitteilungen in Wechselangelegenheiten f. R. Seuffa 82 Nr 59. — Auch gegenüber Richttaufleuten als Empfängern bon Bestätigungsschreiben können bie bargelegten Grundsage betreffe bes Bestätigungsschreibens, wenn auch nur nach ber besonderen Lage bes einzelnen Falles, Blat greifen (AC Grud 71, 253; LB 1920, 7551); für Rechtsanwalte f. RG 3B 1931, 5226. Die Ubung idriftlicher Bestätigung im taufmannischen Bertehr und bie oben bargelegte rechtliche Bedeutung der Bestätigungsschreiben beeinträchtigen übrigens die rechtliche Birtfamteit bes taffachlichen (munblich, burch Fernsprecher ober Drahtnachricht geschehenen) Bertragsabichlusses nicht, es mußte benn sein, daß die Beteiligten ben Abschluß ertennbar von schriftlichen gleichlantenden Bestätigungen abhängig gemacht haben (vgl. § 154 Abs 2 und NG JW 1924, 405°). Belche Bedeutung die Bitte um "endgültige Bestätigung" hat, ist eine Frage des Einzelsuls; ist anzunehmen, daß der Versasser des Schreibens davon ausging, eine vollsändige Einigung fei bereits erzielt worden, bann tann seine ausgesprochene Bitte regelmäßig nur im Ginne eines Berlangens nach voller Gewißheit und nach einem urfundlichen Beweismittel verstanden und tann das Schweigen des Gegners auch nicht als Ablehnung des Vertragsabschlusses aufgefaßt iverben (NG 104, 202). Wer eine schriftliche Bestätigung zu erwarten erklärt, bringt damit regelmaßig zum Ausbrude, daß er bloges Stillschweigen nicht als Annahme ber Bestätigung ansehe, vielmehr im Schweigen eine Ablehnung finde (RG 103, 86). Bereinbaren die Parteien, für die Agenten ben Bertrag bei der Börse abgeschlossen, bemnächst die schriftliche Bestätigung, so sind die Bestätigungsschreiben nicht nur betreffs der Nebenpunkte, sondern betreffs des gangen Bertrags maßgebend (RG JB 1922, 16753). — Birffam werben bie Erflärungen gemäß § 130 erst im Zeitpunkte ihres Zugehens (vgl. auch § 149). Im Falle des Mißverständnisses kann mangelnbe Willenseinigung (§§ 154, 155) oder auch die Ansechtbarkeit des zustande gekommenen Gertrags in Frage tommen (RG 90, 168).

3. Bertragsichlug unter Abwesenden. Wann ein Berhandeln unter Abwesenden angunehmen ist, ergibt sich aus dem Gegensate zum Falle des Abs. 1. Im Sinne des § 147 gilt auch der einem Anwesenden überreichte schriftliche Bertragsantrag als Antrag unter Abwesenden (RG 61, 415; 83, 106). Bedingung für das Zustandesommen des Bertragsabschlusses ist hier regelmäßig, daß die Unnahmeerklärung dem Gegner in einer nach den Umftanden zu bemeffenden Frift zugeht (vgl. A 1 und anderseits §§ 151, 152). Ob die Frist gewahrt ist, hat schließlich der Kichter zu entscheiden. Der Zusah "Vrief solgt" in einer sonst ordnungsmäßigen telegraphischen Annahmeerklärung verzögert die Annahme nicht (NG LZ 1924, 811¹). Annahmetelegranum mit dem Zusah "schriftliche Bestellung solgt" s. RG Seufsu 83 Nr 104. — Für die Berechnung der Frist sommen als wesentlich in Betracht die Besörderungszeit des Antrags sowie die der Antwort und dazu noch eine dem Antragsgegner zu bewilligende angemessene Aberlegungsfrist (96 27. 6. 24 II 770/23), wobei bavon auszugehen ift, daß der Antragende mit regelmäßiger Beförderung und auch mit Anwesenheit des Antragsgegners in seinem Wohnorte rechnen darf (986 43, 79; 59, 300; 393 1910, 9994). Falls ber Antrag einer Gesellschaft, einem Berein, einer Körperschaft gemacht wird, ist überdies auch eine angemessene Frist für die erforderliche Beschlußfassung zu bewilligen. Besondere die Antwort verzögernde Umstände, die dem Antragenden nicht bekannt sind und nicht bekannt zu sein brauchen, sind bei der Bemessung der Frist außer Betracht zu lassen (RG Warn 1928 Ar 2). Überhaupt ist die Fristdauer stets nur nach Maßgabe der regelmäßigen Umftände zu begrenzen, worüber das richterliche Ermessen entscheidet. Daß dem Antragsgegner zur Erstreckung der Frist außergewöhnliche Ereignisse (außerliche Beförderungshindernisse oder Abwesenheit des Adressaten von seinem Wohnsitze) zugute gerechnet werden, braucht sich der Antragsteller im allgemeinen nicht gefallen zu lassen (1865), 300). Wohl aber dann, wenn er mit der Abwesenheit des Gegners ichon nach dem regelmäßigen Gange ber Dinge (Manöverzeit, Gerichtsferien) von vornherein rechnen mußte. Zum Begriff der "regelmäßigen Umstände" für die Verhältnisse des besetzten Gebiets s. NG Seuffu 80 Nr 23. Verhindert der Antragsteller den rechtzeitigen Zugang der Annahmeerklärung arglistig oder schuldhaft, dann gilt die Frist gleichwohl als gewahrt (RG 58, 406). Berzichtet der Antragende auf die Erklärung der Annahme, dann kommt für die Fristberechnung nicht § 147, sondern § 151 zur Anwendung (MG 83, 106). In dem Schweigen des Antragenden auf eine verspätete Annahmeerklärung kann die Annahme des damit gegebenen neuen Antrags liegen, f. § 150 A 1. — Abs 2 ist entsprechend auch bei Feststellung des Zeitpunkts maßgebend, in dem ein stillschweigend zustande gekommener Bertrag als abgeschlossen anzunehmen ift (NG Gruch 55, 892). | Bgl. § 151 A 2.

## § 148

Hat der Antragende für die Annahme des Antrags eine Frist bestimmt, so kann die Annahme nur innerhalb der Frist erfolgen 1).

© I 82 II 121; W 1 168ss.; B 1 77ss.

1. Gewillfürte Annahmefrift. Die Friftbeftimmung hat nach bem Gefete unmittelbar nur die Dauer der Birkfamkeit des Antrags, nicht die der Gebundenheit des Antragstellers im Auge, begrenzt also zeitlich die Annahmefähigteit des Antrags selbst (§ 146). Die Bestimmung der Frist fann ausbrüdlich oder stillschweigend erfolgen. Bei einem Angebote etwa "bis zum 31. Oktober" gehört dieser Tag im Zweifel noch mit zur Frift (MG 92, 210; 105, 420). Gegebenensalls ist das Formerfordernis für den Vertragsabschluß auch hier zu wahren. Bedurste der befristete Antrag der notariellen Form, so gilt das gleiche für eine Berlängerung der Annahmefrist durch den Antragenden (NG 3B 1928, 64920). Bertragsantrag unter der Bedingung "umgehender Antwort" f. 28 1924, 648. — Bei Abkurgung der gesetlichen Frist (§ 147) muß die Fristsehung zugleich bei der Antragstellung erklärt werden, oder aber bei nachträglicher Erklärung muß diese spätestens gleichzeitig mit dem Antrage zugehen. Im Zweisel ist hierbei davon auszugehen, daß die Frist nur dann als gewahrt gelten soll, wenn die Antwort dem Antragsteller innerhalb der Frist zuge gangen ist, und nicht schon dann, wenn die Antwort innerhalb der Frist abgegangen ist (NG 53, 59; 49, 132; Warn 08 Nr 187; 1912 Nr 152). Behauptet der Antragsgegner, daß im gegebenen Falle der Fristjehung die angegebene Bedeutung nicht beigemessen ist, so liegt ihm dasur der Beweis ob (NG 76, 366; JW 1912, 1334; Gruch 57, 148; Seuffu 75 Nr 4). Über die Beschein von der Beweis ob (NG 76, 366; JW 1912, 1334; Gruch 57, 148; Seuffu 75 Nr 4). weislaft, wenn streitig ift, ob der Antrag befristet war, f. Re Geufft 80 Rr 72. Im übrigen vol-§ 147 A 3. Die Fristberechnung erfolgt gemäß §§ 186 sf. Hat sich der Antragende (Kaufmann) ohne Fristletung einseitig gebunden, so ist doch nach den Umständen des Falles zu entscheiben, wie lange seine Bindung währt; mit Ablauf der hiernach anzunehmenden Bindungsfrist erlischt auch eine feste Offerte ohne weiteres burch Zeitablauf (RG 97, 2). Bindung "bis zu" einem bestimmten Tage bedeutet im Zweifel "einschließlich" dieses Tages (val. RG 105, 417). — Sat der Antragsteller die Gebundenheit an seinen Antrag davon abhängig gemacht, daß der Antrags. gegner in bestimmter Frist (fofort) eine bestimmte handlung vornehme (beispielsweise ein empsangenes Lotterielos postwendend zurudfende), dann kommt ber Bertrag, falls die Bedingung nicht rechtzeitig erfüllt worben, aus bielem Grunde keineswegs guftande, gleichgültig, ob bie Berspätung an einem Berschulben bes Antragsgegners liegt ober nicht, und ohne bak es eines Wiberrufs bedarf (96 48, 179). - Wird durch eine vom Antragenden nicht verschuldete Störung an seinem Fernsprecher die rechtzeitige Unnahme seines befrifteten Untrags verhindert, fo geht dies zu Lasten bessen, dem das Angebot gemacht ist (NG Seuffal 80 Ar 175). — Richt unter § 148 gehört der Fall, daß ein Kauf unter der Bedingung nachträglicher Einigung über den Breis zustande gekommen ist; ber Berkäufer kann baber bem Käufer nicht eine Frist zur Erklärung des Einverständnisses über den verlangten Preis bestimmen (NG 2. 4. 24 I 285/22). Bgl. § 516 Abs 2. wonach Schweigen innerhalb ber gesetzten Frist als Annahme gilt.

1) Aft eine dem Antragenden verspätet jugegangene Annahmeertlarung dergestalt abgesendet worden, daß fie bei regelmäßiger Beförderung ibm rechtzeitig jugegangen fein wurde, und mußte der Untragende dies erkennen. fo hat er die Versvätung dem Unnehmenden unverzüglich nach dem Empfange der Erklärung anzuzeigen, fofern es nicht schon vorher geschehen ist. Bergögert er die Absendung der Anzeige, so gilt die Annahme als nicht perspätet?),

E I 85 II 122; M 1 170ff.; B 1 81.

1. Die §§ 149—150 behandeln die fehlerhafte Annahme. Der Mangel kann begründet seinmal durch verspäteten Zugang der Annahmeerklärung (§ 149), sodann durch den Inhalt der Erklärung selbst (§ 150 Abs 2). Für beide Fälle ist nach § 150 Regel, daß eine fehlerhafte Annahme als neuer Antrag gilt, so daß in bezug hierauf wiederum die Grundfage der §§ 145 ff. Plat greifen. Eine inhaltlich fehlerfreie Annahme darf insgesamt nichts anderes darstellen als schlechthin eine vorbehaltlose Bejahung des Angebots (NG 27. 9. 11 II 160/07); andernsalls enthält die Erklärung zugleich eine Ablehnung des Antrags. — Über die Voraussehungen der Verspätung

der Annahme verhalten sich die §§ 147, 148.
2. Zustandetommen des Bertrags trot Berspätung des Zugangs der Annahmeertlarung. Techtzeitigkeit der Annahme sest zertrags tos Serjoniung des Jugungs der Annahme reitzeitig erklärt worden, sondern (vgl. § 147 A 1) dem Gegner innerhalb der gehörigen Frist auch zugegangen ist [§§ 147, 148, 130). Für den Fall indes, daß eine Berspätung tatsächlich eingetreten ist, solches aber nicht in einer Berzögerung der Absendung, sondern erst in den Berspätunissen er Beschicklich eingetreten ist, solches aber nicht in einer Berzögerung der Absendung, sondern erst in den Berspätung er Beschwertung seinen Grund hat, und daß der Antragende dies erkennen mußte (§ 276), soll die Annahme seischen Grund hat, und daß der Antragende dies erkennen mußte (§ 276), soll die Annahme gleichwohl als nicht verspätet "gelten", es sei benn, daß der Antragende die Verspätung unberzüglich (§ 121 Abs 1) nach dem Empfange der Erklärung (§ 130) oder schon zuvor angezeigt hatte. Boraussezung für die Anwendbarkeit der Bestimmung ist also, daß die Antwort rechtzeitig abgesendet war (§ 147 A 2), daß sie dem Antrassteller überhaupt zugegangen ist, daß dies jedoch erft nach Ablauf der Frist erfolgt ist; ferner anderseits, daß die Verspätung ausschließlich burch Unregelmäßigkeiten der Beförderung verursacht worden, und endlich, daß der Antrag-steller die Rechtzeitigkeit der Absendung bei Anwendung der erforderlichen Ausmerksamkeit hat ertennen können (§ 276). Die Anzeige muß erkennen lassen, daß die Annahmeerklärung dem Antragenden verspätet zugegangen ist; es genügt nicht, daß der Antrag aus anderen Gründen als erloschen erklart wird (NG 105, 255). Sie ist keine empfangsbedürftige Willenserklärung, da nach bem Gesehe zur Abwendung der angedrohten Folge schon die (rechtzeitige) Absendung ber Erklärung genügt. Bon einer Berpflichtung zur Anzeige ift nicht zu reben. Das Geset knupft an die Unterlassung ber Erklärung nur die Fiktion bes rechtzeitigen Zugangs der Unnahme. Danach richtet sich auch bie Beweistaft. Der Antragsgegner, ber die Filtion ber Rechtzeitigkeit für sich geltend machen will, hat nur beren Boraussehungen zu beweisen; der Antragende bagegen, der alsdann die Anwendbarkeit der Fiktion von sich ablehnen will, weil er rechtzeitig die erforderliche Anzeige erstattet habe, hat hierfür die Beweislast (RG 53, 62). Streitig.

#### § 150

Die verspätete Annahme eines Antrags gilt als neuer Antrag 1)2). Eine Unnahme unter Erweiterungen, Ginschräntungen oder fonftigen Anderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrage 3).

E I. 88 Abi 1, 8; M 1 175; B 1 86.

1. Bgl. § 149 A 2. Hat der Antragende bei der gewillfürten Annahmefrist (§ 148) diese in unbestimmten, unklaren Ausbruden bestimmt, und hat er trop tatsachlich verspätet erklarter Unnahme ben Abschluß bestätigt, bann tann er nachträglich die Berspätung nicht geltend machen, weil er durch die Bestätigung zu erkennen gegeben hat, daß die Annahme noch rechtzeitig erfolgt sei (NG Warn 1911 Ar 423). Schweigt der Empfänger der verspäteten Annahmeerklärung nach

beren Eingang ungebührlich lange, länger also als seine Gegenerklärung nach Treu und Glauben zu erwarten gewesen wäre, dann gilt, wenn es sich um ein beiberseitiges Handelsgeschäft handelt (NG 30. 11. 23 II 160/23), der in der verspäteten Annahmeerklärung zu sindende neue Antrag als angenommen, spätestens aber in den Beitvunkte, in dem der Gegner den Eingang einer ablehnenden Antwort hatte erwarten können (RG 103, 12; RG Seuffa 77 Ar 112). Bei verspäteter, aber unveränderter Annahme ist für die Berechnung der dem ersten Antragteller zu lassenden Frist zur Beantwortung zu beachten, daß seine Entschließung regelmäßig nicht die gleichen Uberlegungen ersorbern wird wie ein sachlich neuer Antrag (RG HR 1929 Rr 1559).

2. Der Grundsat bes § 150 Abs 1 greist auch bann Blat, wenn ber Antragsgegner burch nachträgliche Leistung bessen, was dem Antrag an sich entsprach, biesen berspätet angenommen hat. Es bedarf auch in solchem Falle erst einer Annahme seitens bes Antragenden, um den Bertrag zustande zu bringen (RG 3. 4. 07 V 406/06). Auch ein Bestätigungsschreiben, das dem Amede bienen follte, ein nach ber Meinung bes Schreibenben munblich abgefchloffenes Befchäft zu bestätigen, während der Vertrag in Wirklichkeit nicht zustande gekommen war, kann als ein neues Bertragsangebot gelten (RG Warn 1911 Rx 422). Bgl noch § 147 A 2

3. Nicht jeder Zusat bedeutet eine Einschränkung oder sonstige Anderung im Sinne des § 150 Abs 2. Es ist auch möglich, daß der Antragsempfänger den Antrag so, wie er gemacht ist, unbeschränkt annimmt, zugleich aber den Wunsch nach einer Anderung des hierdurch zustandegekommenen Vertrages äußert (NG 6. 2. 33 IV 382/32). Eine Annahme mit der Sinzusügung: "vorausgesent, daß der Vertrag rechtsgültig geschlossen könne", ist geeignet, den Vertrag zustande zu bringen, wenn nach der Erklärung die objektive Möglichkeit des rechtsgültigen Abschlusses entscheidend sein sollte (NG Warn 1910 Nr 409). Nicht unbedenklich, falls die Sinzufügung nach Lage des Falles geeignet wäre, das Zustandegekommensein des Vertrags einstweiken noch als ungewiß erscheinen zu lassen. Ist eine Annahmeerklärung trotz einer Hinzusügung nach Treu und Clauben als unbeschränkte Annahme auszusassen, so ist der § 150 nicht anwendbar (NG 398 08, 43). Sucht der Gläubiger nach Empfang einer seinen Wünschen nicht boll entsprechenden Bürgschaftserklärung eine Erweiterung der Bürgschaft zu erreichen, so braucht darin nicht eine Ablehnung der geringeren Bürgschaft im Sinne des § 150 Abs 2 zu liegen (RG 3W 1931, 11812). Erreicht der Glaubiger die von ihm erftrebte Berftartung der ihm geleifteten Burgichaft nicht, fo verbleibt es bei ber einfachen Bürgschaft; § 139 greift nicht Plat (RE 14. 11. 32 VIII 327/32). Hat der Antragsgegner bei der Annahmeerklärung einen Borbehalt gemacht, hat darauf der Antragende dem Borbehalte widersprochen und der Untragsgegner hierauf geschwiegen, so ift angunehmen, daß er den Borbehalt aufgegeben hat (NG Warn 1918 Nr 178). Sonst aber wird das Zustande sommen des Vertrags durch die Hinzussigung einer Bedingung zu der Annahmeerklärung vereitelt (NG 92, 232). Bird eine größere Menge angenommen, als angeboten war, so liegt darin nicht schlechthin die Annahme der angebotenen geringeren Wenge, etwa mit der Auffordestand rung, noch eine weitere Menge zu ben gleichen Bedingungen zu liefern; zu einer Auslegung im letteren Sinne können nur die besonderen Umftande des Falles führen (RG 3B 1925, 23628). Über die Annahme einer Teilmenge bei größerem Angebot f. DLG 44, 130. Ablehnung eines Bertragsantrags ober Berlängerung der Annahmefrift f. RG Warn 1931 Nr 58.

## § 151

Der Bertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne daß die Unnahme bem Untragenden gegenüber erklart ju werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der Berkehrssitte nicht zu erwarten ift oder der Untragende auf fie verzichtet hat 1). Der Zeitpunkt, in welchem ber Untrag erlischt, bestimmt fich nach dem aus dem Antrag oder den Umständen ju entnehmenden Willen des Antragenden 2).

E I 86 II 124; M 1 171ff.; B 1 81ff.

1. Es handelt fich hier um einen Ausnahmefall, in dem es gum Buftandetommen bes Bertrags regelwibrig feiner Unnahmeertlarung bedarf. Gelbstverftanbliche Borausjegung für ben Bertragsschluß bleibt aber immer, daß der Antragsgegner den Antrag überhaupt angenommen hat (RG 84, 323, 8. 10. 19 V 138/19). Da indes für das Berkehrsleben rein innere Borgange ohne Tragweite sind, so muß auch der Annahmeentschluß irgendwie durch schlüssige und unzweideutige Handlungen, die allerdings nicht dem Antragenden gegenüber vorgenommen zu werden und zunächst auch nicht einmal zu seiner Kenntnis zu gelangen brauchen, äußerlich in die Erscheinung getreten sein (RG 84, 320; 90, 434; Warn 1919 Rr 131; 1922 Rr 125; JW 1914, 2413; 598R 1928 Nr 2260); fo durch die fofortige Aneignung der etwa fäuflich zum Erwerbe angebotenen Sache (einer ohne Bestellung zugesandten Ware, RG JW 00, 29717), ober aber durch Bewirkung berjenigen Leiftung, die dem Antragsgegner nach Maßgabe des Antrags als Erfüllung angesonnen wurde, 3. B. durch sofortige Lieferung der bestellten Ware oder durch Uberweisung eines bestimmten Betrages auf das Posischedtonto eines Dritten (96 129, 109). Da der Bertragsschluß eine Willenseinigung voraussett, so ift im übrigen auch hier erforderlich, daß sich die Annahme mit bem Antrage bedt, und eine Sandlung, die der Antragsgegner nicht in der Absicht der Unnahme vornimmt, ift überhaupt nicht geeignet, den Vertrag zustande zu bringen, da ein Bertragsabschluß unbedingt ben Bertragswillen voraussett. Soweit endlich ein Mangel ber Einigung besteht, greift der § 154 Plat. Als Zeitpunkt des Bertragsabschlusses muß hier derjenige gelten, in bem bie Annahme erfolgt ift (nicht berjenige, in bem ber Antragende bie Annahme erfährt, 36, 323). Seitbem steht keinem Teile nicht ber Widerruf zu. Als Ort bes Vertragsichlusses

ist berjenige anzusehen, wo die Annahme erfolgt ist (NG 62, 381). Mis Berkehrssitte (§ 157 A 1 a. E.) kommen hier vornehmlich in Betracht die Anschauungen im handelsverkehr. Für die Anwendbarkeit bes § 151 genügt nicht, daß nach ber besonderen Lage des Falles eine Erklärung der Annahme nicht zu erwarten war, vielmehr muß notwendig eine dahingehende Verkehrssitte bestanden haben (RG JB 09, 720%). Alsdann kann aber auch das bloße Stillschweigen Annahme bedeuten (RG 84, 323; JB 03, 10218); zumal wenn nach Treu und Glauben des Handelsverkehrs im Falle der Ablehnung eine dahingehende Außerung zu erwarten war (NG 54, 181; 58, 69; Warn 1911 Ar 112 und 422; Gruch 59, 351). Über die Grundfage betreffs eines Beftätigungsichreibens f. § 147 A 2. Bgl. auch § 157 A 3 "Befondere Falle". Ginzelfälle: Bei einer dauernden Geschäftsverbindung zwischen den Vertragschließenden tann ichon im Behalten ber übersendeten Bare die Annahme liegen; in dem Falle freilich nicht, daß bei der Zusendung eine neue Bedingung gestellt wurde (98 48, 175). An sich liegt aber in bem Behalten unbestellt zugefandter Baren noch teine Annahme, wie gegebenenfalls auch feine Berpflichtung befteht, fie gurudzusenden. Der Empfanger ift lediglich Besiper ber Sachen, ohne die vertragliche Pflicht eines Vermahrers zu haben. Bei einer unentgeltlichen Zusendung oder einem Schulderlasse wird nach der Auffassung des Lebens eine besondere Aufnahmeerklärung nicht erwartet; die Zustimmung gilt hier als selbstverständlich (NG 19.4.07 VII 348/06; JB 1911, 875). Ebenso bei dem schriftlichen Anerkenntnis einer Forderung (NG 22.9.06 I 685/05) und bei einer kumulativen Schuldübernahme (NG Seuffu 79 Nr 89). Bei Schenkungen gilt nach § 516 Abf 2 Nichtablehnung in der gesetzten Frift als Annahme. Bei einer schenkungsweise abgeschlossenen Lebensversicherung zugunsten eines Dritten bedarf es zum Zustandekommen der für die Schenkung ersorberlichen Einigung über die Unentgeltlichkeit der Zuwendung nicht einer Annahmeerklarung toes Bezugsberechtigten gegenüber dem Versicherungsnehmer ober leinen Erben (RG 3B 1931, 135318). Die an das Registergericht gerichtete Beitrittserklarung als Mitglied einer Genossenschaft kann als stillschweigende Genehmigung des Beitritts durch ben Borftand gelten (RG 60, 412). Steht eine Bant mit einem Kunden in dauernder Geschäftsverbindung und handelt es sich um ein wichtiges Geschäft, das auch große Eile erfordert, dann muß beim Schweigen des Runden auf einen Antrag der Bant Zustimmung angenommen werden; ver Widerspruch muß in solchen Fallen auch telegraphisch oder mittels Fernsprechers erklärt werden (RG 87, 143). Tritt der Schuldner eine Forderung zahlungshalber an den Glaubiger jeines Glaubigers ab, dann ist die Annahme des Zahlungsangebots durch den ersteren ohne weiteres anzunehmen (RG 90, 434). Zum Zustandekommen einer die Übergabe des Sppothekenbriefs ersehenden Bereinbarung gemäß § 1117 Abs 2 ift die Annahmeerklärung des Erwerbers notwendig, wenn die ihm zugesandte Urfunde die Erflärung bes Sphothekenbestellers enthalt, daß der zu bildende Hypothekenbrief dem Erwerber ausgehändigt werden solle, und wenn ber Hhpothekenbestellung (ober -abtretung) eine darüber zuvor getroffene Berabredung zugrunde liegt, oder wenn der Glaubiger die ihm übersandte Urfunde an das Grundbuchamt mit seinem Antrage weitergibt (RG 93, 248). Auch in der nur einseitigen Erklärung des Verkäusers in seinem Bestätigungsschreiben tann die Zusicherung von Eigenschaften der Raufsache gefunden werden (36 95, 120). Liefert der Verkäufer mehr gleichartige Waren, als bestellt waren, dann liegt insoweit ein Bertragsangebot mit einem Bergicht auf eine Annahmeerklärung vor, und es kann unter besondern Umftanden (so, wenn die Bare dem Berderben ausgesett ift) schon in dem Schweigen bes Räufers mahrend auch nur einer verhaltnismäßig furzen Frift bie Unnahme bes Angebots gefunden werden (RG 23 1919, 9665). Der Bergicht auf die Annahmeertlärung tann ausbrüdlich ober auch stillschweigend erklärt sein, wie das beispielsweise ber Fall ist, wenn bei einem Raufmann Baren zu schleuniger Lieferung bestellt ober einem mit ber Beforgung fremder Geschäfte Besaften schleunige Aufträge erteilt werden (RG 84, 323; 3B 1913, 1145). Wer starten Breisschwantungen ausgesette Waren "als expreß" bestellt, verzichiet auf eine Unnahmeerklärung, und der Absender der Ware ift mit der Absendung derart an den so zustande gekommenen Vertrag gebunden, daß er sich auch durch einen Widerruf bei der Post nicht mehr besteien kann (RG 102, 372). Wenn der Berkäufer einer beweglichen Sache diefe dem Räufer, ohne eine Bedingung zu stellen, übersendet und der Käufer die Sache annimmt, geht das Eigentum auf ihn über, ohne daß der Räufer dem Bertäufer gegenüber noch eine Erklärung abgibt (MG 64, 145). Gin Bergicht bes auf ben Abschluß einer Lebensversicherung Antragenden auf die Abgabe einer Annahmeerklärung durch den Bersicherer ist in der Borauszahlung der ersten Bramie im Zweifel nicht zu finden, eine Berkehrssitte, nach ber eine Unnahmeerklarung nicht zu erwarten wäre, besteht im Versicherungsgewerbe nicht (NG 12. 10. 26 VI 225/26).

2. Diese Frist für die Annahme (nicht für die Erklärung) und damit zugleich für die Gebundenheit des Antragstellers bestimmt sich in erster Linie aus der im Antrage hierüber ausdrücklich getrossenen Bestimmung; sonst nach dem mutmaßlichen, aus den Umständen zu entnehmenden Willen des Antragenden. Mit Ablauf der Frist erlischt der Antrag (§ 146 A 1). In der Regel wird es sich um Fälle handeln, in denen eine sosortige Leistung erwünsicht war. In solchen Fällen anderseits, in denen eine Fristeyung nicht ersolgt und auch nicht einmal ausden Umständen zu entnehmen ist, wird anzunehmen sein, daß der Antragende eine Frist überhaupt nicht hat sehen wollen und daß er daher bis zur Ablehnung des Antrags durch den Antragsgegner gebunden bleibt (NG 17. 2. 17 V 339/16); mit der Maßgade freilich, daß der Antragende noch nachträglich bis zur Erklärung des Gegners eine Frist bestimmen kann, um eine Entscheidung herbeizussühren. — Geltungsdauer eines Angedots bei gerichtlicher Versteigerung, wenn eine Frist sür die Annahme nicht gesetz ist, such 28 1926, 4372.

### § 152

Wird ein Vertrag gerichtlich oder notariell beurkundet, ohne daß beide Teile gleichzeitig anwesend sind, so kommt der Vertrag mit der nach § 128 erfolgten Beurkundung der Annahme zustande 1), wenn nicht ein anderes bestimmt ift. Die Vorschrift des § 151 Satz 2 findet Anwendung 2)3).

& II 124a; \$ 5 439ff.

- 1. Während ber Bertrag regelmäßig (Ausnahme § 151 Sat 1) in bem Zeitpunkte zustande fommt, in welchem die Annahmeerklärung bem Antragenden zugeht (§ 147 A 3), ift im Falle ber öffentlichen Beurtundung bes Bertrags im Zweifel ichon ber Zeitpunkt ber Beurkundung ber Annahme entscheidend (NG 68, 393; FW 09, 13918), ohne daß der Antragende Anspruch auf Benachrichtigung von der Annahme hat (NG 20. 6. 10 V 367/09). Der beurfundende Kotar kann zugleich die eine Partei bei der Entgegennahme des Antrags vertreten (RG 49, 127), so daß die Erklärung gegebenenfalls der Partei felbst als zugegangen gelten muß. - Ein anderes kann beispielsweise bestimmt sein, wenn ber Antragende eine Frist für die Annahme sett (RS 49, 131). If in einem (notariellen) Bertragsantrage nur gesagt, bag ber Antrag bis zu dem angegebenen Zeitpunkte verbindlich sein solle, dann spricht viel dafür, daß der Antragsteller zu erkennen gegeben hat, er wolle bis zu dem Endtermine (vgl. über die vermutliche Fristdauer § 148 A 1) Gewißheit über die erfolgte Annahme haben. Regelmäßig ist daher im Falle solcher Friffegung auch anzunehmen, daß das Zuftandetommen des Bertrags auch babon abhängt, daß die Annahmeerklärung dem Antragenden innerhalb der Frist zugegangen ift, oder daß er sonft von ihr wenigstens zuverläffige Kenntnis erhalten hat. Db bie bem Antragenden zuteil gewordene Mitteilung von der formgerechten Bertragsannahme eine zuverläffige mar, ift nach ben Umständen des Falles zu entscheiden; daß die Benachrichtigung durch einen Dritten erfolgte, schließt die Zuverläffigfeit nicht aus; hatte der Antragende eine Mitteilung erhalten, die er selbst als zuverlässig ansehen konnte und angesehen hat, dann verlangen es Treu und Glauben, falls ihm doch noch Zweifel kommen, daß er solche kundtut (RG 96, 275). Bal. auch RG 49 132; 76, 366; Warn 1912 Mr 152; Gruch 57 S. 148 u. 925; 60, 121; RG 13. 7. 12 V 99/12; 1. 4. 14 V 514/13, wonach namentlich angenommen ift, daß eine zuverlässige Bekanntgabe ber erfolgten Bertragsannahme genligt. Aber ichlieglich bleibt es immer Auslegungsfache, was mit der Erklärung hat bestimmt werden sollen (RG Warn 1912 Nr 152; Gruch 60, 925). Gegenstand der Auslegung muß natürlich die die Festsehung enthaltende Urtunde sein, und dabei kommt es entscheidend nicht darauf an, was der Antragende für sich etwa gewollt hat, sondern darauf, wie seine urkundliche Erklärung nach Treu und Glauben zu verstehen mar (RG 96, 275). Hat derjenige, welchem der Bertrag eine befristete Rechtsausübung einräumt, alles getan, was nach den Berhältniffen von ihm erwartet werden konnte, um feine Erklärung rechtzeitig zugeben zu lassen, und lag die Verspätung des Zugangs nur an Umständen, die in der Person des Erklärungsempfängers lagen, bann kann biefer die Berspätung als solche nicht geltend machen (NG 95, 317; RW 1919, 5692).
- Die Beweistast hat berjenige, der behauptet, die Fristsehung habe nicht die Bebeutung gehabt, daß der Antragsgegner von der Annahme innerhalb der Frist auch Kenntnis erhalten haben musse (NG Warn 1913 Rr 354).
- 2. Danach besteht die Annahmesähigkeit des Antrags im Falle des § 152 nicht länger als dis zum Ablause der im Antrage ausdrücklich bestimmten oder nach den Umständen als gewollt anzunehmenden Frist (vgl. § 151 A 2).
- 3. Der § 152 greift Plat auch bei Beurkundungen durch eine nach Landesrecht zuständige Behörde (RG 68, 393; 72, 412).

#### § 153

Das Zustandekommen des Vertrags wird nicht dadurch gehindert, daß der Antragende vor der Annahme stirbt oder geschäftsunfähig wird, es sei denn, daß ein anderer Wille des Antragenden anzunehmen ift 1)2).

E I 89 II 125; M 1 175ff.; B 1 86ff.

1. Im Zweisel hindern der Eintritt des Todes oder der Geschästsunsähigkeit des Antragenden nicht das Zustandekommen des Vertrags durch die daraushin ersolgende Annahme. Dabei ist vorauszusehen, daß der Antrag bereits erklärt, unter Abwesenden also bereits abgesendet war. Richt aber ist auch ersorderlich, daß er dem Antragsgegner vor Eintritt der bezeichneten Ereignisse bereits zugegangen war. Den Antrag anstatt des Verstordenen erst zu erklären, beispielsweise den von ihm angesertigten schriftlichen Antrag erst in Abgang zu derngen, dazu gibt der S153 den Gesamtrechtsnachsolgern keine Besugnis. Ob sie dazu besugt sind oder nicht, wie auch ihr etwaiges Recht, den bereits erklärten, aber noch nicht zugegangenen Antrag zu widerrusen, richtet sich vielmehr lediglich nach den allgemeinen Rechtsgrundsäpen von der Gesamtrechtsnachsolge. — Die Regel des § 153 dient als bloße Auslegungsregel und kann daher nicht Plag greisen, wenn ihrer Anwendbarkeit nach den obwaltenden Umständen erkenndar ein anderer Wille des Antragsellers entgegensieht, sei es also, weil er den Antrag ausdrücklich nur für seine Person gemacht hatte, oder weil sonst ersös des andern Willens liegt dem Erden ob, der Beweis des andern Willens liegt dem Erden ob, der behaupten will, daß der Antrag für ihn nicht bindend sei. — Der § 153 ist entsprechend anzuwenden, wenn dem Antragsteller die Verstügung über sein Vermögen oder über gewissensten, wenn dem Antragsteller die Verstügung über sein Vermögen oder über gewisselsandeile desselben nach Erklärung des Antrags entzogen wird, wie insbesondere durch die Erössnung des Konturses. In solchem Falle kommt der Vertrag durch die Annahme zwar mit dem Gemeinschlaner, aber nicht mit dem Konturseverwalter zustande. — über den Fall, das der Todessall, auf den eine Ledensversicherung genommen wird, schon vor der Annahme

des Versicherungsantrags eingetreten ift, s. RG SeuffA 81 Nr 20.

2. Welchen Ginfluß ber Tob ober ber Eintritt ber Geschäftsunfähigkeit bes Antragsgegners gegebenenfalls hat, besagt bas Geset nicht. hier greifen die allgemeinen Rechtsgrundsage Blat. Als Regel muß insbesondere auch hier gelten, daß, wenn die Absicht bestand, den Vertrag gerade im Interesse der Person des Antragsgegners abzuschließen, beispielsweise behufs Zuwendung einer Schentung an ihn, oder falls ihm eine höchstpersonliche Leiftung angesonnen wurde, seine Rechtsnachfolger feine Befugnis haben, ben Bertrag erft burch ihre Annahmeerklärung zustande du bringen. In sonstigen Fällen aber haben sie ein solches Recht, zumal wenn nach Lage des Falles anzunehmen, daß der Antrag zugleich an die Erben gerichtet sein sollte (RG JW 1911, 7027). Der Auffassung indes, als könne das Recht der Erben auf die Annahme des ihrem Erblasser bereits zugegangenen Antrags ausschließlich in der Unterstellung, daß der Antrag zugleich an sie gerichtet worden, seine Begründung sinden (vgl. M 1, 175/176 zu § 89 E I), durste schwertian beizutreten sein. Sie stellt sich lediglich als ein im Interesse des Berkehrs angenommener Notbehelf bar, der um deswillen einer stichhaltigen Grundlage entbehrt, weil es im Leben tatachlich nur höchst ausnahmsweise vorkommen wird, daß der Antragende seinen Antrag (bei spielsweise einen Verkaufsantrag, NG JW 1911, 7527) zugleich an die Erben gerichtet haben will. Der Notbehelf ist auch übrig, wenn man sich nur zu der Ansicht entschließen will, daß das Recht bes Antragsgegners auf Annahme bes Antrags ein Vermögensrecht darstellen kann (bgl. § 145 A 2). Die andere Frage, ob der Erbe auch in der Lage sei, den seinem Erblasser noch nicht dugegangenen Antrag gegen den nunmehrigen Willen bes Antragenden erst entgegenzunehmen und alsbann anzunehmen, ist zu verneinen, weil vor Zugang des Antrags der Antragende überhaupt noch nicht gebunden war (§ 130). — Wird der Antragsgegner vor Zugang ober vor der Annahme des zugegangenen Antrags geschäftsunfähig, so ist sowohl das eine wie das andere rechtlich um deswillen einslußlos, weil in beiden Fällen der Bertreter an die Stelle des Genannten tritt.

#### § 154

Solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines Vertrags geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur einer Partei eine Vereinbarung Getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen 1). Die Verständigung über einzelne Punkte ist auch dann nicht bindend, wenn eine Aufzeichnung stattaefunden hat 1).

Ist eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags verabredet worden, so ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen, bis die Beurkundung erfolgt ist 2)3).

<sup>&</sup>amp; I 78 II 116; M 1 162ff.; B 1 74ff., 87ff.; 6 133.

1. Die bolle Billenseinigung Boraussehung bes Bertragsichluffes. Diefer Borichrift liegt die vom Gesetze durchweg festgehaltene Auffassung zugrunde (986 57, 164; 62, 187; 139 Abs 1), daß die gesamten Bertragserklarungen ein einheitliches Ganzes ausmachen. Daher ift auch die hier ausgesprochene Auslegungsregel nur folgerichtig: daß, folange die Einigung nicht alle Buntie des Bertrags umfaßt, der Bertrag "im Zweisel" nicht zustande gekommen ist und daß eine Bindung selbst insoweit nicht besteht, als über einzelne Puntte eine Verständigung und eine Aufzeichnung erzielt worden ist (Punktation; Abf 1 Sap 2). Da diese Grundfate jedoch lediglich im Zweifel gelten follen, fo ift es ben Barteien unbenommen, vorerft nur über gewisse Bunkte eine Bereinbarung zu treffen, andere Punkte dagegen einer späteren Regelung vorzubehalten (RG Warn 1910 Nr 413). Bereinbarung des Ausschiedens aus einer Firma gegen eine bestimmte, "in einer noch näher zu vereinbarenden Art" zu zahlenden Absindungssumme s. RG Seuffa 82 Nr 182. So ist es auch möglich, daß ein Kauf durch die bloße Einigung über die Ware und über den Preis zustande kommt, und die Vereinbarung über sonstige Geschäftsbedingungen noch vorbehalten wird; aber eine solche Parteiabsicht muß deutlich erhellen (NG 105, 13). Keinesfalls kann es genügen, wenn nur der Raufgegenskand sestiecht, bezüglich des Preises aber nur die äußerste Grenze nach oben seitgeseit ist und die näheren Bedingungen des Kaufs ausdrücklich vorbehalten sind (RG 124, 81). S. auch weiter unten. Was alles Gegenskand der Vereindarung sein soll, entscheidet sich nicht nur nach der Autur des Geschäfts, sondern auch nach bem Willen jeder einzelnen Partei (RG JW 1911, 4424). Es muß ber entsprechende Wille aber erklärt sein. Doch kann die Erklärung durch schlüssige Handlungen geschehen (RG Seuffa 78 Rr 61: Borbehalt der Einigung über Lieferfrift und Zahlungsweise). Dagegen sind bloße stille Borbehalte nicht zu berüchsichtigen (§ 116). So kommt ein Vertrag nicht zustande, wenn ein Angebot nicht in dem Sinne, in dem es gemeint war, sondern in einem andern, und zwar dem der wirklichen Sachlage entsprechenden angenommen wird, sachgemäß auch nur so angenommen sein kann, ber Unnehmende sich babei aber ben geheimen Borbehalt macht, bas Angebot in dessen Sinne annehmen zu wollen (966 Gruch 63, 213). Der § 154 hat bemgemäß den Fall des offenen Mangels der Willenseinigung vor Augen. (Uber den verstedten Mangel der Einigung vgl. § 119 A 1 und § 155 A 1, 2). Ob ber Borbehalt nachträglicher Einigung einen unbedingt wefentlichen Bestandteil des Bertragsgegenftandes betrifft oder einen an sich nicht wesentlichen (aber relativ, b. h. nach bem Willen ber Beteiligten wesentlichen), ift für die Anwendung des in § 154 Sat 1 ausgesprochenen Grundsates gleichgültig. Der erklärte Vorbehalt hindert das Auftandekommen eines schriftlichen (ober notariellen) Vertrags selbst dann, wenn der Borbehalt nicht in die Urkunde aufgenommen worden ist (NG 29. 4. 03 V 518/02). Da inbeffen ber Grundsat ber Bertragefreiheit gilt, fo fteht es ben Barteien auch frei, nach träglich den Vertrag als abgeschlossen gelten zu lassen, selbst wenn die Einigung über einzelne, an sich nicht wesentliche Punkte ausgeblieben war. Die dadurch veranlaste Lücke in den Vereinbarungen muß alsdann den gesetlichen Bestimmungen gemäß (vgl. §§ 157 A 1, 155 A 1) ausgefüllt werden (NG 52, 437; 57, 51; 60, 174). — Eine Unvollständigfeit der Vereinbarung im Sinne des § 154 liegt nicht vor, wenn die Vertragsleistungen zwar nicht fest bestimmt wurden, aber (bei im übrigen vorliegenber wirklicher Willenseinigung) nach ben gegebenen Umftanden bestimmbar find, was insbesondere bann gutrifft, wenn die Bestimmung der Parteiabsicht entsprechend nach verabredeter Maggabe getroffen werden soll (RG Gruch 53, 830). So tann beispielsweise ein Mietvertrag vollgültig zustande tommen, wenn die Barteien die Bestimmung bes Mietpreises fpaterer Bereinbarung vorbehalten (RG Barn 1914 Mr 325). So genügt es auch, wenn hinsichtlich ber Leistungezeit nur so viel vereinbart ift, daß der Richter imftande ift, über die Rechtzeitigkeit ber Leiftung zu befinden (86 90, 29). Bgl. noch §§ 315, 316.
2. Während Abs 1 den Fall mangelnder Einigung regelt, sept Abs 2 voraus, daß zwar die

553/23). Eine nachträgliche entsprechende Abrede stellt einen neuen Bertrag dar, der die gleiche Wirtung haben kann (NG NB 08, 7395). Der § 154 Abs 2 ist auch auf den Fall beschänkt, daß die Beurkundung des zwischen den Parteien selbst abzuschließenden Vertrags ersolgen soll, die Vorschrift ist dagegen nicht anwendbar, wenn etwa verabredet wird, daß die eine Vartei mit einem Dritten einen zu beurkundenden Vertrag abschließen soll (NG Warn 1915 Nr 43). — Hit die Ausslegungsregel des Abs 2 ist selbstverständlich kein Raum, wenn die Beurkundung nach dem Parteiwillen nicht Bedingung für das Zustandekommen des Vertrags sein, sondern nur Beweiszwecken dienen sollte (NG ONN 1929 Nr 370; 1930 Nr 92). Gültigkeit mündlicher Vereinbarung von Aktordsähen troh der Bestimmung schriftlicher Niederlegung im Tarisvertrag (NUG ONN 1931 Nr 1346). Egl. serner § 125 A 4. Möglich ist auch, daß die Parteien, welche eine derartige Bedingung ursprünglich vereinbart hatten, beim sormlosen Abschlüß des Vertrags das Formersordernis wieder ausgegeben haben (NG Seuffuß 68 Nr 51). Sinngemäß ist anderseits die Bestimmung des Abs 2 auch dann anwendbar, wenn vor ersolgter Einigung abgemacht wurde, daß der Auskausch der mehreren schriftlichen Urkunden ersolgen und der Vertragsschluß her wehreren schriftlichen Urkunden ersolgen und der Vertragsschluß her Mehren vorschaltsos annimmt, erstreckt sich die Annahme auch auf das bezeichnete Verlangen, und es greift sonach Abs 2 Plaß (NG Warn 08 Nr 9). Über Nebenabreden vol. § 125 A 7.

3. Vewcislaft. Wer aus einem Bertrage Rechte herleitet, hat bessen Justandekommen zu beweisen. Dazu genügt an und für sich der Nachweis der Einigung über die nach der Natur des Geschäfts an sich wesentlichen Punkte. Behauptet der andere Teil jedoch, daß der Vertrag durch die bloße Einigung noch nicht zustande gekommen sei, weil sich die Parteien bei ihren Berhandlungen über die Schriftsorm geeinigt hatten, dann handelt es sich um ein begründetes Bestreiten; und der Näger muß jest also noch dartun (streitig), daß die sachliche Einigung schlechthin zustandesekommen ist (NG Warn 1913 Nr 44; 1918 Nr 72; 1922 Nr 48; Gruch 62, 950; 19. 2. 24 III 553/23); oder gibt der Kläger die Formberabredung an sich zu, dann hat er nachzuweisen, daß die Form hier nur aus Beweiszwecken bereindart worden sei. Jedenfalls muß der Kläger, ähnlich hier wie im Falle, daß der Beklagte Abschluß unter einer ausschlaß muß der Kläger, ähnlich hier wie im Falle, daß der Beklagte Abschluß unter einer ausschlich werden gekommen ist (MG Warn 1918 Nr 72); wobei es sedoch genügt, wenn der Kläger das Vorhandensein einer Vereindarung nachweist, die den vom Beklagten eingewendeten Vorbehalt nicht erkennen läßt. Bgl. § 158 U 7 d. Macht der Beklagte endlich nur eine Vereinbarung geltend, die nicht beim Vertragsabschluße selbst, sondern schon bei früherer Gelegenheit oder erst bei sp äterer getrossen worden sein soll, dann sicht ein selbständiger Einwand in Frage und der Veweis liegt jett daher dem Beklagten ob. Bgl. RG Warn 08 Nr 9 und LR 1932, 30.

#### § 155

Haben sich die Parteien bei einem Vertrage, den sie als geschlossen ansehen, über einen Punkt, über den eine Vereinbarung getrossen werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte, sofern anzunehmen ist, daß der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt geschlossen würde 1)2).

E I 100 II 117; M 1 202; B 1 115ff.

1. Im Gegensate zu § 154, der den vertrag als geschlossen ansehen, also die Einigung über den zelt, daß die Parteien selbst den Vertrag als geschlossen ansehen, also die Einigung über den gesanten Vertragsgegenstand als erzielt erachten, während in Wahrheit über einen Vuntt die Sinigung sehlt (verstedter Mangel der Einigung). Unter diesem Voraussehungen müßte das Varhandensein einer Vindung solgerichtig (§ 154) durchweg verneint werden. Indessen müßte das Varhandensein einer Vindung solgerichtig (§ 154) durchweg verneint werden. Indessen nach dem Transfake, Verträge möglichst aufrechtzuerhalten (vgl. § 139 U 3), ist auch hier bestimmt, daß das virtlin Vereindarte gilt, salls anzunehmen ist, daß der Vertrag auch ohne eine Bestimmung iber den noch offenen Punkt abgeschlossen worden wäre. Die Beweislast hiersür liegt dem enigen ob, der die Geltung des Vereindarten behauptet. Die entstandene Lücke in der Vereindarung ist aus den einschlägigen gesehlichen Bestimmungen zu ergänzen (NG 60, 174; 88, 378; Warn 1914 Nr 326). Bgl. §§ 157 U 1, 154 U 1. Steht es sest, daß eine notatielle Vertragsurtunde vom Notar ausgenommene Vestimmung nicht Gegenstand der Vereindarung war und daß der eine Vertragsteil diese Bestimmung auch beim Verlesen des Vertragsteil das enchmigen wollen, dann gilt diese Vertrags und daher besteht dieser nur im übrigen zu Recht (NG 3) 1916, 1113 ). In solchem Falle kann indes unter Umständen augenscheinlich auch mangelnde Willenseinigung vorliegen. — Richtanwendbarteit des § 155 auf Annahmeerklärungen im Schlichtungsversahren (NUC), 4, 104).

2. Der berftedte Ginigungsmangel und feine Abgrengung. Gin Ergebnis ber Urt, bag bie beiden Bertragsgegner beim Bertragsabichlusse glauben, völlig einig zu fein, obgleich tatsächlich das Gegenteil der Fall, und daß beide Teile sich dieses Sachverhalts dis zulest nicht bewußt werden, hat regelmäßig in folgenden Umständen seinen Grund: 1. darin, daß die Parteien zwar sich äußerlich dedende Erklärungen abgeben, daß jede Partei jedoch mit den Erklärungen einen verschiedenen Sinn verbindet; 2. darin, daß der eine Teil den andern mißverstanden hat, so daß er auch nur zu einer mißverständlich angenommenen, dagegen nicht zu der in Wirklichkeit abgegebenen Erklärung des Gegners seine Zustimmung gab und hat geben wollen (so etwa infolge von Schwerhörigkeit ober Unausmerksamkeit ober wegen mangelnder Sprachkunde; vgl. auch RC 68, 6, wo die eine Bartei sich eines blogen, ungewissen Phantasieworts bedient hatte). In beiden Fällen ift eine wirkliche Willenseinigung allerdings nicht erzielt und die für die Entstehung eines Bertrags erforderliche Bedingung somit anscheinend unerfüllt geblieben. Gleichwohl darf diese Folge weder in dem einen Falle noch in dem andern unbedingt gezogen werden. Die Rechtssicherheit bes Bertrags fordert hier vielmehr eine Ginschräntung. Es ift ein feststehender Grundfag, Daß jeder Erklärende fich felbst beim Worte nehmen laffen und fich gefallen laffen muß, daß seine Erklärung so verstanden wird, wie sie von der Allgemeinheit aufgesaßt wird (RG 68, 128; 95, 53; 3W 1911, 908; 1926, 26205; § 157 A 1 Abs 2), wie anderseits auch, daß jeder Teil die Erklärung des Gegners so gelten zu lassen hat, wie sie nach Treu und Glauben mit Kücksicht aus die Verkehrstitte zu verstehen ist. Bgl. Vorbem 6 vor § 116 und **RG** 67, 433; 68, 128; 86, 88; 88, 428; 91, 426; 95, 53; 105, 209; 116, 274; Gruch 65, 595; FB 08, 4³; 09, 489¹°; 1913, 480¹; Warn 1931 Nr 217; Seusser 77 Nr 172; 79 Nr 61; 86 Nr 60; HR 1930 Nr 93; 1931 Nr 1430, 1736). Daraus ergibt sich aber einmal, daß der Erklärende, der eine an sich klare und bestimmte Erklärung abgegeben hat, bie sein Gegner inhaltlich nur so verstehen konnte, wie er fie verstand, sich zur Berneinung ber Einigung nicht der Aussicht bedienen darf, er selbst habe seiner Erklärung (innerlich) einen andern Sinn beigelegt. Ferner folgt, daß, wenn die sich außerlich bedenden Erklärungen beider Teile überhaupt nur einen objektiv bestimmten und klaren Inhalt gehabt haben, das Zustandekommen des Bertrags nicht badurch gehindert ift, daß sich jeder Teil bei den Erklärungen etwas anderes gebacht hat als ber andere (NG 58, 233; 66, 125; 105, 209; NG SeuffA 79 Nr 61; 81 Nr 43). Danach ergeben sich turz die beiden Leitsähe: War die Erklärung oder waren die Erklärungen an sich nur eindeutig, dann ist für die Anwendung bes Grundsates vom verstedten Ginigungsmangel überhaupt kein Raum (Erklärungsgrundsat; R. J. 1913, 4801; Warn 1918 Nr 222; Seuffa 86 Nr 60). Waren dagegen die Erklärungen an sich mehrbeutig, dann ist entscheidend, ob die Parteien in Wirklichkeit je etwas Verschiedenes gewollt haben, und ob ihnen je auch ber abweichende Wille des Gegners verborgen geblieben ift (Willensgrundfat). Bgl. NG 58, 233; 66, 21; 105, 209; Gruch 50, 897; JW 1911 S. 875 u. 213°; Warn 08 Nr 185 u. 591; 09 Nr 57; **RG** Seuffu 77 Nr 59. Denn schließlich ist nach dem Grundsahe von Treu und Glauben auch die Einschränkung zu machen, daß sich kein Bertragsteil auf die Mehrdeutigkeit der Erklärungen und darauf, daß er ihnen einen andern Sinn beigelegt hat als der andere Teil, dann berufen fam, wenn er die Erklärung des Gegners nach Treu und Glauben so verstehen nußte, wie sie gemeint war (f. oben), oder, wenn er die Auffassung des Gegners erkannt hatte, da er in solchem Falle die Erklärung fo gelten laffen mußte, wie fie wirklich gemeint war, und fein ftiller Borbehalt etwa, das gegnerische Angebot in anderm Sinne anzunehmen, gemäß § 116 unbeachtlich wäre (96 66, 428; Seuffa 74 Mr 47). Bgl. § 116 A 1. Sein stiller Vorbehalt, das nicht zu wollen, mas ihm bewußt der Gegner wollte, ware ohne Bedeutung (§ 116). Hat freilich der Erklärende (oder fein Bertreter) gewußt, daß der Erklärungsgegner die Erklärung nicht so verstehe, wie sie an sich 311 verstehen war, dann darf er sich auf den erörterten Grundsat nicht berufen, vielmehr liegt jest ein den Bertragsschluß hindernder Dissens vor (986 97, 195). Zu beachten ift im übrigen bei allem dem, daß das entscheidende Gewicht nicht darauf zu legen ist, ob die beiderseitigen Erklarungen äußerlich gleichlauteten, sondern darauf, ob fie den nämlichen Inhalt hatten (NG 66, 125) 3B 07, 3862). Db der Einigungsmangel den gesamten Bertrag betrifft, oder nur einen Teil davon, ist gemäß § 154 unerheblich (vgl. dort A 1), solange nicht der Ausnahmefall des § 155 (A 1) gegeben. Die lediglich die Sohe des Betrags betreffende Uneinigkeit hindert jedoch nicht immer das Borhandensein eines Vertragsanspruchs; nämlich dann nicht, wenn der Berechtigte nur das Mindere fordert, das der Verpflichtete als bedungen zugesteht. Beispielsweise A behauptet, einen Nauspreis von 1000 Mark vereinbart zu haben, mahrend B entgegnet, es seien nur 800 Mark verabredet (NG 28. 6. 07 II 123/07). Hier kann A beswegen 800 Mark fordern, weil, wenn er es tut, anzunehmen, daß die Einigung hierauf jedenfalls erfolgt sein würde. — Da der Ertlärungsgrundsat darauf berechnet ist, daß der eine Teil den andern an beffen Erklärung festhalten barf, anderseits aber für ihn bann nicht Blat fein tann, wenn fein Teil die vorliegenden Erklärungen als maßgebend gelten laffen, und alfo auch fein Teil den andern an beffen Erklärungen festhalten will, fo ergibt fich noch ein dritter Fall verstedten Ginigungsmangels, und zwar auf folgender Grundlage: Die Erklärungen find bestimmt und nur eindeutig, aber jede Partei wollte etwas anderes als das Erklärte und jede Partei wollte außerbem auch etwas anderes als der Gegner. Beispielsweise: Rach der Bertragsurkunde ware bas Grunbstüd X verkauft; dieses Kaufgeschäft hatte aber weber der Verkaufer noch der Käufer gewollt; der erstere wollte das Grundstüd Y verkaufen, der Gegner wollte Z kaufen, ober aber X nur pachten. Wollte man auch unter diesen Umftanden die Regel des Erflarungsgrundsages um beswillen burchgreifen lassen, weil die abgegebene Erklarung an und für sich nur eindeutig ist, so führte bas zu einem ganz unmöglichen Ergebnisse. Um zu einem befriedigenden Ergebnisse ju gelangen, tann bier bielmehr wiederum nur bem Willensgrundsate gefolgt werden, und das Rustandekommen eines Bertrags ware gegebenenfalls wiederum zu berneinen.

Um feststellen zu konnen, bag eine Einigung zwischen ben Barteien nicht zuftande gekommen ist, muß der Richter das beiderseitige Vorbringen so weit würdigen, daß hierdurch die Feststellung möglich wird, bas Borhandensein einer Einigung sei in der Tat ausgeschlossen (AC 95, 101) Die Anwendung der Regel des § 155 ift ausgeschlossen, wenn die Auslegung nach Treu und Glauben eine Willensübereinstimmung ergibt, sofern sich nämlich berjenige Teil, der mangelnde Willenseinigung geltend macht, es sich auch nur gefallen lassen muß, so behandelt zu werden, als hätte sein Wille mit dem des Gegners übereingestimmt, weil andernsalls sein Berhalten gegen Treu und Glauben verstoßen würde (NG 100, 135, hier hatte der eine Teil eine Stelle in bem dem andern Teile gur Unterschrift borgelegten gebrudten Bertragsformulare in einer leicht übersehbaren und vom anderen Teile tatsächlich übersehenen Weise eingeklammert; Seuffn 76 Nr 109). — Wegen culpa in contrahendo haften die Parteien auf das negative Interesse, wenn sie es verschulbet haben, daß es wegen verstedten Diffenses zu einer Einigung nicht gekommen ist, und zwar je nachdem beide Parteien unter dem Gesichtspunkte bes § 254, ober nur die eine Partei, falls fie nur ein Berschulben trifft (vgl. § 276 A 1; RG 104, 267; RG 328 1932, 73512).

Bu unterideiden ift ber Fall mangelnder Ginigung zunächst von bem der blogen fallden Bezeichnung. Ein Fall ber letteren Art liegt bor, wenn die Vertragsparteien über ben Bertragsinhalt wirklich einig gewesen sind, und nur ihre beiberseitigen Erklärungen sich mit bem nicht deden, was sie übereinstimmend gewollt haben. Hier gilt der anerkannte Rechtsgrundsah, daß eine bloße falsche Bezeichnung unschäblich ist (NG 60, 338; 99, 148), und es ist die erzielte Danach ist beispielsweise ein Rausbertrag, durch welchen nach der Absicht beiber Parteien nur ein bestimmter Teil eines Grundstüds verkauft werden sollte, auch dann zustande gekommen, wenn in der Bertragsurkunde versehentlich das gesamte Grundstüd als verkauft bezeichnet worden ist, da der Bertrag alsbann in Ansehung des bezeichneten Grundstücksteils besteht (Re 66, 21; Gruch 59, 1002). Eine Auflassung hat gleichfalls nur jo weit Wirtung, als sie nach dem beiberseitigen 39, 1002). Eine Austaljung hat gleichjalls nur zo weit wirtung, als sie nach veit velerigen Willen hat gehen sollen, während die etwa weitergehende Bezeichnung des Austassiungsgegenkandes wirtungstos if (NC 46, 225, 63, 169; 66, 21; 73, 157; 77, 33; Warn 1913 Ar 394). Haben die Parteien beiderseits die Begründung einer Leibrente gewollt, indes in beiderseitigem Mißvernändnisse der gegenseitigen Erklärungen Erklärungen abgegeben, die eine Kentenhalb zum Gegenstande haben, dann ist, die Wahrung der Form vorausgesett, ein Leibrentenvertrag zustande gekommen (N.G. Seuffal 70 Nr 235). Hat nur die eine Partei sich dei der Bezeichnung geirrt, die andere aber in Erlenntnis dieses Frrtums schlechthin zugestimmt, dann liegt kein Nichtigkeitssall bor (§ 116); vielmehr ift die Sache so anzusehen, als hatten beide Parteien die faliche Bezeichnung irrtimlich gewählt (NG 25. 1. 19 V 250/18). — Vom Falle des Frrtums im Sinne des § 119 unterscheidet sich der vorliegende Fall mangelnder Willenseinigung insofern, als dort vorausduseben ift, daß die eine Bertragspartei sich über den Inhalt ihrer eigenen Erklärung im Frrtum befunden hat, oder daß sie eine andere Erklärung hat abgeben wollen, als sie abgegeben hat, während zut, oder daß sie eine andere ernatung hat avgeden woulen, als sie augegeben gate, was der während zu 155 verlangt, daß die Parteien sich über das im Irrtum befunden haben, was der andere Teil gewollt hat. Im Falle des z 119 decen sich also nicht der eigene Wille und die eigene Erstärung, im Falle des z 155 nicht die beiderseitigen Abslichten. Bgl. z 119 A 1 und RG 58, 236. Bertauft beispielsweise A an B das Erundställe X in der irrtümlichen Weinung, daß die Parzelle Y sum Grundstücke nicht zugehöre, nimmt aber B anderseits das Angebot in der zutreffenden Meinung an, das die Barzelle Y einen Bestandteil bes Grundstücks bildet, dann ist der Vertrag (weil die Erklärung bes A an sich nur einbeutig war) über das gesamte Grundstück zustande ge-(weil die Erklärung des A an sich nur eindeutig war) über das gesamte Grundstück zustande gekommen, ein Fall des § 155 also nicht gegeben. Für A besteht hier lediglich das Ansechtungstecht aus § 119 (NG 26. 5. 10 V 577/09; 14. 2. 12 V 345/11; FW 99, 680<sup>24</sup>), während, wenn ein Bertrag gemäß § 254 oder § 255 überhaupt nicht zustande gesommen ist, für die Ansechtung niemals Raum sein kann (NG 58, 236; FW 99, 4891°; 1910, 8031°; 1911 S. 87° u. 179²). — Bom Talle der Nichtigkeit enblich ist der des § 155 insofern zu unterscheiben, als dort ein Bertrag. d. h. eine Willenseinigung, tatsächlich zustande gekommen ist, nur daß das Rechtsgeschäft die gewollten Kechtswirkungen nicht hervorzubringen vermag, während es dei § 155 an einem Bertrag überhaupt sehlt (NG 79, 78). Bon der Nichtigkeit des Vertrags auf Grund mangelnder Einigung durste also auch in NG 66, 24 nicht gesprochen werden.

### § 156

Bei einer Versteigerung kommt der Vertrag erst durch den Zuschlag zustande. Ein Gebot erlischt, wenn ein Übergebot abgegeben oder die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags geschlossen wird 1)2).

E I 90 Il 126; M 1 176ff.; B 1 87.

1. Die Berfteigerung, ein öffentlicher Berkauf, bei dem das Publikum zur Abgabe von Geboten im gegenjeitigen Wettbewerde aufgesordert wird, ist den Regeln des Vertragsrechts unterstellt, und zwar in solgender Weise: als Bertragsantrag gilt das Gedot; als Annahme der Zuschlag; die Gebundenheit aus dem Antrage besteht dis zur Abgabe eines Ibergedots (ohne Rückschauf dus dessenheit auf dessenheit aus dem Antrage besteht dis zur Abgabe eines Ibergedots (ohne Rückschauf dus dessenheit auf dessenheit dus den Aben Gese der tatsächliche Hergang entschet) voer dis zum Abbruche der Verständigerung, ohne daß Erteilung eines Zuschlags ersolgt. Der Zuschlag ist als Annahme wirksam — mangels anderweiter Abrede — schon kraft seiner Erteilung, unabhängig davon, od diese Erklärung dem Bieter zugeht oder nicht, und mag er, sie zu vernehmen, auch überhaupt nicht in der Lage sein (Abwesenheit). Die Annahme — in Form des Zuschlags an den Meistbietenden — sieht wie regelmäßig im Belieben des Verkäusers is auch hier im Verlieben des Verkügerers. Dem Veieter erwächst somit kein Anspruch auf den Zuschlags (vol. jedoch A2). Über die Rechtsfrage, ob in den nach dem Meistgedote liegenden Handlungen die Erteilung des Zuschlags zu sinden ist, s. NG L3 1924, 633¹. — Da das Versteigerungsgeschäft unter die Regeln des Vertragsrechts fällt, so kommt auch der Grundsat der Vertragsfreiheit zur Geltung, und den Parteien steht danach stei, abweichende Bestimmungen zu tressen. So kann der Versteigerer sich verbinden, den Zuschlag zu erteilen, anderseits sich das Kecht vorbehalten, den Zuschlag nach seiner Verbinden, den Beistern würde zugleich die Außertrastsepung der Vorschalten, das Ertöschen des Gebots durch ein Übergedot in sich schlessen. Es kann auch verabredet werden, das Ertöschen des Verbrasten zuschen kann liegt das Verhältnis nicht anders als sonst die einem Vertragsabschlusse unter Abwesenden, der Verseilung der Verseilung der Verseilung der Verseilung der Verseilung der Verseilung und deren Bugang (§ 130) zustande (NG 96, 102).

bes Zuschlags vorbehalte. Alsbann liegt das Verhältnis nicht anders als sonst bei einem Vertragsabschlusse unter Abwesenden, der Versteigerungsvertrag kommt also erst durch die empfangsbedürftige Zuschlagserteilung und deren Zugang (§ 130) zustande (NG 96, 102).

2. Das Anwendungsgebiet des § 156 umsatst die Versteigerungen nach den Vorschriften des BGB §§ 383 st., 489, 753, 966, 975, 979 st., 1219 st., die Pfandverkäuse nach den §§ 123 st., die Fälle der §§ 373, 376 HBB, serner die Iwangsversteigerungen wegen Gelbsorderungen in Gemäßheit der Vorschriften der ZBD. dier ist die Anwendung des § 156 durch § 817 Abs 1 BBD ausdrücklich vorgeschrieben unter gleichzeitiger Erteilung weiterer Sonderbestimmungen sür den Versteigerungsvertrag. Im Falle der Zwangsversteigerung nach dem ZBG ist dagegen sür den F156 kein Kaum. Denn zweisellos sind hier die Ertragsrechtlichen Erundspetiber die Gebundenheit des Vieters sowohl wie anderseits über die Entschließungssreiheit des Antragsgegners durch die Bestimmungen der §§ 71 st. 28 dußer Anwendung gest. Danach ist der Vieter nicht schon schlechthin durch sein Gebot gebunden, sondern erst unter der Vorausseung, daß sein Gedot vom Richter als wirtsam besunden und zugelassen wird. Anderseits aber hat der Weistbietende hier einen Anspruch auf die Erteilung des Zuschlags, was dei Anwendung der Grundsätze dem Vertrage nicht der Fall sein könnte. Der § 72 gibt serner eigenartige Verstmungen über das Erlöschen eines Gedots. Der Zuschlag selbst entnimmt seine Krast überhaupt nicht einer Willenseinigung der Beteiligten; der Richter überträgt vielmehr durch den Vallag das Eigentum auf den Ersteher des Grundstüds kraft der ihm vom Gesege gegebenen Wacht (NG 60, 54). Nach § 53 ZBG gilt der Eigentümer des Grundsstüds der "Beräußert" (nicht als der Vertäuser). Diese Ausgestaltung des Zwangsversteigerungsgeschäfts weist sonst

BGB ansechtbar sind, vgl. Vorbem vor § 104.

# § 157

Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Berkehrssitte es erfordern 1-3).

€ I 359 II 127; M 2 197ff.; B 1 623ff.

1. Bertragsauslegung. Während der § 133 die Auslegung der einzelnen Willenserklärungen regeln will, hat der § 157 die Auslegung eines Vertrags insgesamt im Auge. Während danach dei § 133 Ziel der Auslegung ist, den Juhalt der einzelnen, tatsächlich vorhandenen Stellärung zu ermitteln, handelt es sich nach § 157 regelmäßig (vgl. jedoch Abs 2) um Feststellung des gesamten Vertragsinhalts und Vertragszwecks. Während es serner gegebenensalls Ausgabe der Auslegung gemäß § 133 vorerst ist, sestzuschen, ob ein Vertrag überhaupt zustande gekommen, besteht für die Anwendung des § 157 in der Regel (s. unten A 2) erst dann Raum, wenn das Vors

handensein des auszulegenden Vertrags schon feststeht, so daß der § 133 für den § 157 gewissermußen erft die Grundlagen zu ichaffen hatte. Bahrend endlich im Ginne bes § 133 ausschlieflich bom Standpunkte des Erklarenden selbst aus zu ermitteln ist, was sein wirklicher Wille gewesen. sollen nach § 157 als Aussegungsmaßstab Merkmale bienen, die außerhalb des Erklärenden jetoft zu finden find, nämlich die Anforderungen von Treu und Glauben mit Rudficht auf die Bertragssitte, so daß hier ein ausschließlich objektiver Maßstab in Frage steht. Nach diesem Zusammenhange der Dinge ergibt sich ohne weiteres, daß die Anwendungsgebiete der §§ 133 u. 157 nicht nur nach ihren Boraussetzungen, sondern auch nach ihren Lielen boneinander durchaus verschieden sind; ferner aber, daß dementsprechend, was besonders wichtig, auch die auslegende Tätigfeit bes Richters in beiben Fällen eine berichiedenartige fein muß. Denn, foll der Richter es nach § 157 nicht babei bewenden laffen, eine tatfächlich borhandene Erflärung jeiner Auslegung gu unterziehen, hat er hier vielmehr bie Aufgabe, ben gesamten Bertragszwed und Bertragsinhalt nach objektivem Magstabe zu ermitteln, dann hat ihm bas Geset zweifelsohne nicht nur ein sachlich umfassenderes Ziel als das des § 133, sondern zugleich auch eine weitere Besugnis als die des § 133 einräumen wollen und einräumen muffen. Es ift doch flar, daß, wenn ber Richter ber ihm burch § 157 gestellten Aufgabe überhaupt genügen will, er auch den ihm gewährten objektiven Auslegungsmaßstab benugen und daher mittels bessen auch das zu ermitteln suchen und alsbann mitberudsichtigen muß, was die Parteien zwar nicht erklärt haben, mas fie aber in Gemäßheit bes gefamten Bertragszweits bann ertlart haben wurden, wenn sie ben offengebliebenen Buntt in ihren Bereinbarungen ebenfalls geregelt haben wurden und hierbei zugleich bem Gebot von Treu und Glauben gefolgt waren. Sätte bas Gefet nicht hierauf ein besonderes Gewicht gelegt, und hatte es dem Richter nicht mit § 157 überhaupt eine neue Aufgabe stellen wollen, dann hatte es sich mit der Auslegungsregel des § 133 begnügen durfen und mare ber § 157 überfluffig. hiernach ift aber im Ergebniffe anzunehmen, daß bas Gesetz in § 157 dem Richter auch eine erganzende Tätigkeit einraumt, wahrend eine solche

gemäß § 133 gerade grundsätlich ausgeschlossen ift (vgl. § 133 A 1).

Folgt man diesen Ermägungen, so gestaltet sich die Sache bei ber erganzenden Auslegung folgendermaßen: Ergibt sich im Ginzelfalle, daß die Barteien innerhalb ihrer Bereinbarungen eine Lude offengelaffen haben, die, falls nicht ber gesamte Bertragszwed mehr ober weniger Befahrbet fein, ober ber eine Bertragstell einen ungebührlichen, ihm nicht zuzumutenden Rachteil erleiden foll, notwendig der Ausfüllung bedarf, dann wird fich der Richter die Frage vorlegen und beantworten muffen, wie die Barteien ben fraglichen, ungeregelt gebliebenen Bunkt bann geregelt haben würden, wenn sie ihn ausdrücklich hatten regeln wollen und hierbei nach Treu und Glauben mit Rudficht auf die Berkehrsitte verfahren waren. Borausjegung ift dabei immer, bag ber Bertrag wirflich besteht, und bag es fich nur um eine Lude hanbelt, die, ohne die Entstehung des Vertrags überhaupt gemäß § 154 in Frage zu stellen, insofern als ausfullbar ericheinen tann, als anzunehmen ift, bag beibe Teile ben fraglichen Buntt bei redlichem Berhalten übereinstimmend in ber ermittelten Beise geregelt haben würden. Allerbings ift für eine Erganzung nur dann Raum, wenn der Bertrag innerhalb seines tatsächlich gegebenen Rahmens oder innerhalb ber wirklich getroffenen Bereinbarungen, also innerhalb bes abrebegemäßen Bertragsgegenstandes selbst eine Lude aufweift. handelt fich nicht um eine Ergangung bes Parteiwillens, wie vielfach gesagt wird, londern um die Erganzung des Bertrags durch Ermittlung beffen, was für einen fpater eingetretenen, beim Bertragsichluß nicht vorgesehenen Fall zwischen ben Bertragsteilen rechtens sein son, nach ben Richtlinien von Treu und Glauben im Berkehr und unter Berücksichtigung bes im Bertrage für die bort ins Auge gesaßten Berhältnisse ausgebrudten Willens (RG SRR 1929 Nr 794). Daher darf die Erganzung nicht zu einer Erweiterung bes Vertragsgegenstandes selbst führen (98 87, 211; hier hatte fich ber Rlager bom Beklagten ein Begerecht nur an einer gang bestimmten Strede ausbedungen, ber Rläger wollte es aber vermöge erganzenber Auslegung auch noch an einer andern Strede bewilligt haben; NG 136, 178; NG Gruch 65 S. 471 u. 594). Das Ergebnis ber erganzenden Auslegung muß fich als felbstverständliche Folge aus bem Zusammenhang ber wirflich getroffenen Abreden derart darstellen, daß eine Ablehnung ber Erganzung sich in Wiberbruch mit dem ausdrücklich Berabredeten segen wurde (RG Barn 1916 Rr 289). Keinesfalls barf ferner eine erganzenbe Auslegung jur Abanderung ober Ginschrantung bes erklarten Bertragswillens führen (RG 129, 88); vielmehr bleibt ber im Vertrage zum Ausdruck gekommene Bertragswille maßgebend (RG Barn 1916 Nr 157), und einem festgestellten Bertragswillen gegenüber kann eine Auslegung nach Billigkeit und nach der Verkehrssitte niemals Plat greifen Warn 1916 Nr 241; HRR 1928 Nr 206). Auch muß es sich um einen Puntt handeln, der ber Regetung bedurfte, und es muß die Erganzung in dem Bertragsinhalte auch eine Stüte als Richtlinie finden (96 92 S. 320 u. 420; 136, 178 und dort erwähnte Entsch.; ferner 136, 271). Rurgum: Die Erganzung burch Auslegung ift nur innerhalb bes Rahmens bes Bertrags dulaffig, barf nicht gur Umanberung bes Bertrags führen, und fie ift gu finden nach ben Richtlinien bes im Bertrage sonft ausgebrudten Parteiwillens und nach bem Gesichtspunkte von Treu und Glauben (NG 87, 211; 92 S. 320 u. 421; Warn 1912

Nr 289, 398 1921, 10771; Gruch 54, 386; 61, 113). Danach ift dem Richter die gebührende, eine willfürliche Ausübung ber Auslegungsbefugnis nach § 157 ausschließende Grenze gezogen. Richtig angewandt bietet aber der § 157, zumal in Berbindung mit § 242 (vgl. § 242 A 1), bem Richter eine fehr brauchbare und erfreuliche Sandhabe, um der Billigkeit zum Siege zu berhelfen. Aber es ist auch darin Maß zu halten, um nicht hinwiederum zu einer Unbilligkeit begründeten Ansprüchen des Berechtigten gegenüber zu gelangen. Zu berücksichtigen ist daher bei der Auslegung gemäß § 157 das beiderseitige Interesse (NG 79, 438; 88, 416). Besteht wirklich eine ausfüllbare Lude, dann ift es im übrigen gleichgultig, ob die Lude beswegen entstanden ift, weil die Bertragsparteien die zu vermiffende Regelung unbewußt oder bewußt unterlaffen haben (lettere Methode wird im Geschäftsleben häufig genug befolgt), wie auch ferner, ob die Lude als solche von Anfang an bestanden hat, oder ob sie sich erst nachträglich als Folge des weiteren Berlaufs der Dinge ergeben hat (NG HR 1932 Nr 702). Im letteren Falle wird die zu beantwortete Frage die sein, wie wurden die Parteien diesen Fall, wiederum nach dem Maßstabe des § 157 bemeffen, dann geregelt haben, wenn sich für fie die Notwendigkeit der Regelung ichon beim Bertragsichlusse herausgestellt hatte. Die Richtlinie für bie Ergangung bilden aber Treu und Glauben, Sinn und Zwed des Bertrages und der im Bertrage hinsichtlich der dort ins Auge gesaßten Berhältnisse ausgedrücke Parteiwille (NG 92 S. 320 u. 420). Ergangenbe Auslegung von Tarifverträgen f. RNG 5, 130; 7, 57; 8, 228 und § 611 A 5. 3m Bege der ergänzenden Bertragsauslegung ist z. B. anzunehmen, daß die Parteien eines behördlicher Genehmigung unterliegenden Grundstückeräußerungsvertrags gegenseitig verpslichtet sind, zur Herbeiführung der Genehmigung mitzuwirken (RG LB 1927, 2392). Über das Verhältnis der ergänzenden Bertragsauslegung zum Ausgleichsanspruch im Falle der Aufwertungsbelaftung f. 986 134, 249; 136, 34. Ergänzende Auslegung von Eisenbahntarifen j. 986 137, 133.

Die Auslegung im Sinne des § 157 ftellt sich sonach alles in allem als ein von der wissenschaftlichen Bedeutung biefes Begriffes abweichendes, eigenartiges Rechtsgebilde bar, bas im Interesse des Berkehrs die Erganzung des Bertragsinhaltes durch das Gesetzum Gegenstande hat. Die Notwendigkeit einer Vertragsergänzung tritt überdies auch in sonstigen Fällen und unter andern Umständen zutage (bgl. § 154 A 1 und § 155 A 1). Der in § 157 ausgesprochene Grundsat findet endlich auch in bem Rechtsgedanken seine Rechtfertigung, daß argliftig handelt, wer sich auf Grund eines Bertrags bem Bertragsgenoffen gegenüber zu einem Berhalten berechtigt halt, welches mit Treu und Glauben unvereinbar ift. Bon biesem Standpunkte aus dient ein Einwand aus § 157 jum Erfate ber bom BBB nicht aufgenommenen (aber von ihm boch anerkannten, RG 71, 435) exeptio doli generalis bes gemeinen Rechtes (RG JW 04, 897). — In Gemäßheit ber dargelegten Kechtsgrundsätze ist inzwischen bereits eine große Anzahl von Entscheidungen gesällt worden. Bgl. außer den bereits ausgeführten Urteilen **NG** 60, 65; Warn 1920 Nr 98; 3W 1914, 296<sup>2</sup>; 1915 S. 87 u. 912<sup>2</sup>; 1918, 216<sup>2</sup>; Gruch 60, 989; 62, 653. Im Urteile **NG** Warn 1913 Nr 302 ift die erganzende Auslegung auch für die Feststellung als zuläsig erachtet worden, welchem Rechte, ob dem deutschen ober dem fremden die Barteien fich unterworfen haben wurden, wenn fie diese Frage in Berudsichtigung gezogen hatten. Uber die Frage, ob die infolge veranderter Umftande nachträglich eingetretene wesentliche Erichwerung der Erfüllbarkeit den Schuldner von seiner Leistungspflicht zu befreien geeignet sei, und anderfeits, ob die veränderten Umftande den Gläubiger berechtigen konnten, seine Ansprüche zu erhöhen, sowie über den Gesichtspunkt der clausula rebus sic stantibus, der Geschäftsgrundlage und über das Problem der Aufwertung f. die Ausführungen zu § 242 A 5.

Das Rechtsgebot der Beobachtung von Treu und Glauben, das § 157 als obersten Richtpunkt für die Auslegung von Verträgen verkündet und § 242 sür die Erfüllung der Verträge wiederholt, sindet seine Ergänzung in dem gleich senen auf das höhere Interesse der Gemeinschaft hinweisenden Rechtsderbot eines Verstößes gegen die guten Sitten, wie es in den §§ 138, 826 seinen Ausdruck gesunden hat. Gerade diese großen, grundlegenden, im Volksbewußtsein wurzelnden Rechtsgedanken haben es der Rechtsprechung ermöglicht, selbst unter den Veränderungen der Kriegs und Nachtriegszeit, denen gegenüber die Einzelvorschriften des Gesebes versagten, den Forderungen des redlichen Verschrs und damit dem Volkse mp finden gerecht zu werden. Sie boten dem Reichsgericht stür das Arbeitsrecht vgl. § 615 A 2) die Wöglichkeit, neue Gedanken in das Recht einzuführen und praktisch auszuwerten, und sie werden auch sernerhin steks die wertvollste Handhabe sein, wo immer es gilt, geläuterten Rechtsanschauungen Geltung zu verschaffen, wie sie namentlich in der stärkeren Betonung des Gedankens der Volksberbunden heit,

der Bolle- und Arbeitsgemeinschaft zutage treten.

Die Verkehrssitte stellt keine Rechtsregel dar und erfordert keine rechtliche Grundlage; sie ist lediglich die den Verkehr der beteiligten Kreise beherrschende tatsächliche Übung (NG 49, 162; 55, 377; JW 06, 7364; Warn 1919 Kr 131). Die Verkehrssitte ergänzt das Geset und bindet im allgemeinen auch den, der mit ihrem Vorhandensein nicht vertraut war, ohne daß eine stillschweisende Vereindarung zugrunde gelegt zu werden braucht; es muß vielmehr der Wille, sich der Verkehrssitte nicht zu unterwersen, kundgetan sein (NG 69, 125; JW 07, 149; Gruch 53, 410; 59, 115; Seussul 284 Kr 18). Widerspricht der Wille der Parteien, wie er in ihrer Vertragserklärung

in die Erscheinung getreten ist, unzweibeutig der Berkehrssitte, so ist nicht diese, sondern der Inhalt der Erklärung makgebend. Liegt aber fein unzweibeutiger Widerspruch por und weiß der Gegner bes Erflärenben auch nicht, daß die Erflärung im Sinne eines folden Wiberfpruches zu verstehen ift, so muß die Erklarung unter Berudfichtigung ber Berkehrssitte ausgelegt werben, auch wenn Dieje bem Erflärenben nicht befannt war (916 114, 9). Go ift auch anzunehmen, bag berienige. ber auf einem bestimmten Marktplate Geschäfte abschließt, sich ben bortigen Gebrauchen unterwirst; hat er sich nach ihnen nicht erkundigt, so hat er sahrlässig gehandelt und muß die Folgen tragen (RC JW 1922, 7062). Es braucht sich nicht lediglich um Sätze des Handelsgewohnheitsrechts zu handeln, vielmehr konnen auch bloß in der Ubung beruhende in Betracht kommen (RG Allgemein ist bavon auszugehen, daß jedermann sein Verhalten im geschäftlichen Berkehr gegen sich so gelten lassen nuß, wie es von der Berkehrssitte verstanden wird, ohne daß es auf seinen inneren Willen aukommt. Wer sich von einem Dritten als Käufer vorschieden läßt, haftet demgemäß dem Verkäuser für die Erfüllung aller, auch der ihm unbekannt gebliebenen Bertragsbedingungen (MG Seussu 78 Nr 62). Bgl. auch § 242. — Ob ein Verstoß gegen Treu und Clauben vorliegt, ist keine reine Tatfrage, sondern zugleich eine die Zulässigkeit der Revision begründende Kechtsfrage (RC 320 O6, 457°). Sgl. auch hinsichtlich der Kevisibilität § 133 A 3. Das Bestehen einer behaupteten örtlichen Verkehrssitte ist Gegenstand des Beweises wie sede andere Tatsache (RC 10. 11. 06 V 75/06). Es besteht auch keine Vermutung für die Fortschen dauer einer Verkehrssitte (RG JW 1914, 4601). Besteht eine allgemeine und ausnahmslose Berkehrsauffassung über die Bebeutung von Rechtsbandlungen, so genügt für die Auslegung im Zweifel die Bezugnahme auf jene Auffassung, wird aber eine Verkehrsauffassung nur als in der Regel, dagegen nicht als ausnahmslos bestehend angenommen, so bedarf es zur Feststellung bes konkreten Vertragswillens der Parteien eines bestimmten Anspruchs dahin, daß sich die Barteien die Regel als Richtschnur haben dienen lassen (RG 75, 340). Zu berücksichtigen ist eine Berkehrssitte ober ein handelsgebrauch auch dann, wenn sie sich erst nach Abschluß bes Bertrags gebildet hat (MG Barn 1916 Nr 69), und gemäß § 346 BGB ist eine Handelssitte auch dann mafigebend, wenn fie einer Bartei unbefannt war (RG 95, 243). Immer aber find handelsund Berkehrsfitte nur ba zu beachten, wo sie mit ber Sicherheit bes Berkehrs vereinbar find, den Beteiligten nichts Unbilliges zumuten, furz nicht als ein Migbrauch sich erweisen (RC 114, 97;

2. Das Anwendungsgebiet des § 157 umfaßt Verträge aller Art und Gattung (§ 145 A 1); entsprechend aber auch vertragsähnliche Verhältnisse (wie beispielsweise die Auslodung) mit alleiniger Ausnahme der Fälle, wo die Anwendung des Grundsates von Treu und Glauben und der Verkehrssitte ausdrücklich, wo die Anwendung des Grundsates von Treu und Glauben und der Verkehrssitte ausdrücklich ausgeschlossen ist (NG 6. 10. 03 VII 208/03). Anwendung auf Tarisperträge sung d. 1, 213; 4, 104; auf den Inhalt von Arbeitsordnungen NAC 1, 283. Für eine Aussegung ist aber in jedem Falle nur dann Raum, wenn über den Inhalt einer Vertragsbessimmung Iweisel möglich sind. Die Grenzen der Auslegung werden überschritten, wenn sie zur Aussegung einer wesenklichen, zweiselsfreien Vertragsbessimmung aus dermeinschen Billigkeitsgründen führt (vol. NG 1, 127; 82, 316 und § 133 A 1). — Fesiskelung des vernutlichen Billigkeitsgründen führt (vol. NG 1, 127; 82, 316 und § 133 A 1). — Fesiskelung des vernutlichen Billens der Vertragsteile zur Vessimmung des anzwendenden Rechts s. NG 118, 283; 119, 259. — Der § 157 greist nicht schlechthin bloß bei der Auslegung eines gegebenen Vertrags, sondern unter Umständen auch insweit Platz, als es sich um die Frage handelt, ob ein Vertragsächschluß zustande gekommen ist. Dann namentlich, wenn nach Treu und Glauben zu beurteilen steht, ob Schweigen oder Zustimmung gelten mußte, insbesondere salls der Ertlärungsgegner, dem der andere Teil zu erkennen gegeben hat, daß er den Bertrag mit besimmtem Inhalte als bereits geschlossenen Tru und Glauben hätte widersprechen müssen schweizers geschlossenen Ertlärung ist jedoch der Ertlärende dann nicht verpslichtet, wenn der Bertrag mit besimmtem Inhalte als bereits geschlossenen Ertlärung ist jedoch der Ertlärende dann nicht verpslichtet, wenn der Gegner dei Klägabe seiner Ertlärung ist jedoch der Ertlärende dann nicht verpslichtet, wenn der Gegner dei Klägabe seiner Ertlärung ist erwarten durste, daß der Ertgenamte don seinem Luslegungsgrundsäte der St 133, 157, 242 s

Das Gebot der Beobachtung von Treu und Glauben gilt selbstverständlich auch für das Gebiet des öffentlichen Rechts. Hat der Vorstand einer Sparkasse sahungswidrige Geschäfte selbst vorgenommen oder zu ihnen Auftrag gegeben, so würde es gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn die Sparkasse den Sparkassenstet für ein sahungswidrig von ihm abgeschlossens Geschäft in Anspruch nehmen wollte (RC HR 1932 Ar 1382). Auch im öffentlichen Recht muß serner nach Treu und Glauben jeder seine Erklärungen und Handlungen so gelten lassen, wie der andere sie auffassen durfte (RC 130, 97; RC HR 1928 Ar 1345). Doch muß im Beamtenrecht, das don einer besonderen Formenstrenge beherrscht wird, namentlich zum Schuhe der Beamten, die auf Klarheit behördlicher Bescheide Anspruch haben und deren eigene Erklärungen nur bei

unzweideutiger Sachlage zu ihrem Nachteil zu beuten sind (NG 96, 302; 114, 130), der Eigenart bieses Rechnung getragen werden (NG 113, 81; 125, 315; NG ZV 1928, 150318; 1932,

32535; RG Gruch 69, 474).

3. Einzelne Auslegungsgrundfäte: Der Richter hat die Auslegung eines Vertrags von sich aus vorzunehmen; sie hat mit der Beweislast und Beweisführung nichts zu tun. Er darf baber nicht gegen eine Partei aus bem Grunde entscheiden, weil fie fur bie ihr gunftige Auslegung keinen Beweis angetreten oder erbracht habe. Beweispflichtig ist eine Partei nur, wenn sie sich für ihre Auslegung auf außerhalb der Bertragsurkunde liegende bestrittene Tatsachen beruft (RG 3W 1925, 6501; L8 1927, 3143). Der Verpflichtung zur Auslegung darf sich der Richter nicht durch Berwendung von Beweisdermutungen entziehen (RG 3B 1911 C. 875 u. 2139). Bur Bertragsauslegung, wenn bei wortlich gleichen Erklärungen jede Partei ihre Erklärung anders verstanden wissen will, f. Ro HR 1930 Ar 279. Gine Regel dahin, daß Rechtsverzichte nicht zu vermuten seien, besteht im allgemeinen nicht; steht aber ein unentgeltlicher Bergicht in Frage, dann ist der etwaige Vertrag gegen den auszulegen, dem der Berzicht zum Vorteil gereichen würde (RG JW 1911, 1014). Ein Vertrag darf nicht nach den einseitigen Interessen und dem blog inneren Willen ber einen ober ber andern Partei ausgelegt werben; bie Auslegung muß vielmehr unter Berücksichtigung der Interessen beider Teile und ihres erklärten Willens erfolgen (NG 79, 438; 88, 416). Die verkehrsgemäße unter Heranziehung der Umstände des Falles ermittelte Bedeutung einer Erklärung kann auch nicht für jede der Parteien eine andere sein (HRR 1932 Nr 1030). Begrenzung der Tragweite eines vergleichsweise erklärten Verzichts auf alle fünftigen Ansprüche aus einer Körperbeschädigung im Sinne beiberseitiger Borstellung s. RG 131, 278. Gegen Treu und Glauben verstößt im allgemeinen nicht die Geltendmachung der Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts, worauf diese auch beruhen mag (AG Warn 1911 Rr 224). Aber vgl. § 125 A 1. Es gibt feinen Rechtsfat bes Inhalts, daß eine Bestimmung, die nicht völlig klar ift, gegen den auszulegen sei, dem ein Recht eingeräumt worden ift (RG Warn 08 Nr 7); auch keinen des Inhalts, daß gewisse Berträge eng auszulegen sind (RG 3B 08, 4764). Wer aber, 3. B. durch Verwendung eines von ihm üblicherweise gebrauchten Vordrucks oder durch die Fassung eines Vertrages oder des Inhalts von Briefen, die einen schriftlichen Vertrag erseben, eine Unklarheit veranlaßt hat, muß sich regelmäßig gefallen lassen, daß die Auslegung zu seinem Nachteil geschieht (RG LZ 1927, 1340; RG 13. 10. 28 l 178/28). Die Berücksichtigung von Treu und Glauben barf nicht zu einer Korrettur ber in ben gesetlichen Grengen getroffenen Bereinbarung führen, vielmehr sindet sie ihre notwendige Begrenzung in der Sicherheit des Rechtsverkehrs und in dem oberften Grundfaße pacta sunt sorvanda. Die bloße Möglichkeit einer Barte macht einen Bertrag noch nicht zu einem auslegungsbedürftigen (RG 3B 09, 16920). — Bei ber Bertragsauslegung tann ein Unterschied zwischen Frrtum im Beweggrunde und Frrtum über den Erklärungswillen nicht gemacht werden (AG Seuffa 64 Ar 137). — Unter "freiem Ermessen" in einem Bertrage ist nach Treu und Glauben in der Regel ein billiges Ermessen zu verstehen (MG HRR 1932 Nr 225). — Die Bedeutung von Rechtsgebräuchen für die Auslegung hängt nicht von dem Nachweise ab, daß fie der Bartei bekannt waren; denn es ist die Bernutung begrundet, daß die Ausdrude und Wendungen so gemeint und verstanden waren, wie sie allgemein ublich find (Re 69, 127; Re Seuffal 84 Dr 18; über die Rlaufel "netto Raffe gegen Faktura"; 95, 243; 39 07, 149; Gruch 53, 410). Bur Bertehrs fitte gehoren insbesondere Sandelsgebräuche (RG 328 1922, 7062); ber geheime Borbehalt einer Bartei, fie wolle fich einem Sandelsgebrauche nicht unterwersen, kann an dem Bertragsinhalte nichts ändern (NG JB 08, 68828). Bei Bestellung von Waren ist das maßgebend, was an dem Orte, wo die Bestellung erfolgt ist, unter ben gebrauchten Ausdrücken verstanden wird (96 1. 3. 07 [1 367/06). Die Berkehrssitte, daß bei Runftversteigerungen ber Berfteigerer Provision auch bon den Raufern nimmt, muffen biese auch dann gegen sich gelten lassen, wenn sie die Sitte nicht gekannt haben (96 20. 9. 29 111 528/28). Der bewußte Bechfel eines einmal angenommenen Rechtsftandpunktes mag bie Einrede der Arglift begründen, nicht aber genügt dazu die Aufgabe einer irrtümlich angenommenen Rechtsanschauung (RG Gruch 50, 962). — Über die Auslegung von Verträgen, in denen dingliche Rechte begründet werden, j. RG LZ 1917, 917; RG Seuffl 79 Ar 117; 85 Ar 74; RG 9. 10. 30 VI 814/29; vgl. auch § 133 A 1 Ab 2. — Auslegung einer Urkunde, die, im Auslande aufgenommen, neben dem fremdsprachlichen auch einen deutschen Text enthält, f. Re HR 1928 Nr 303.

Einzelne Fälle: Die Klausel in einem Kausvertrage "wie besehen" ober "wie zu besehen" bedeutet in der Regel den Ausschluß der Haftung für Mängel, die bei ordnungsmäßiger Besichtigung erkennbar waren (NG 31, 162; Gruch 53, 176; Warn 1913 Nr 281); die Klausel "wie es kteht und liegt" kann den Ausschluß der ädilizischen Haftung überhaupt bedeuten, was Sache der Auslegung ist (NG Gruch 63, 222). Die Klausel in einem Kausvertrage (über zu liesernde Maschinen), daß "alle andern Ansprüche, insbesondere solche auf Schabensersaß, Wandlung, Minderung ausgeschlossen seinen Kausvertraßen werden, daß auch Schadensersaßansprüche wegen Richtersüllung ausgesschlossen, die Klausel bezwedt vielmehr nur eine Beschräntung der Mangelhaftung (NG

Warn 1920 Nr 144). — Die Wendung "ober an Ihre Orber" wird im fausmännischen Verkehr vielfach im nichttechnischen Sinne, nur zur Betonung ber Abtretungsmöglichkeit und auch ba gebraucht, wo an der rechtlichen Möglichkeit der Abtretung kein Zweifel besteht (AG 119, 119). — Bei der Abrede "Lieferziel Ottober bis Mai" ift biefer Monat eingeschlossen (RG 92, 22). -Die Annahme des Verzichts auf einen geltend gemachten Anspruch bedarf unter Umständen besonderer Feststellung, namentlich nach der Richtung, ob auf den Anspruch selbst verzichtet oder nur eine von mehreren Begründungsmöglichkeiten fallen gelassen werden soll (NNG 9, 231). — Der Stundungsvertrag wird im Zweisel als im Vertrauen auf eine gesicherte Vermögenslage bes Schuldners geschlossen angesehen; daber Rudtrittsrecht bes Gläubigers, wenn sich die Bermögenslage des Schuldners verschlechtert (NG JW 05, 1685; Warn 1912 Nr 6), 3. B. dadurch, daß der Schuldner eine neue Schuld von erheblichem Betrage aufnimmt (Re Seuffal 64 Ar 220). Bestattet eine Stadtgemeinde den Betrieb einer Straßenbahn auf bestimmten Streden, so ist die Aulassung von Wettbetrieben (nur) bei Borliegen (Entstehung) eines bringenden Bedürfnisses statthaft (RG 10. 7. 05 VI 181/05). — Das Konkurrenzverbot ist im Zweisel nicht auf ben Fall zu beziehen, wenn der Dienstherr seinem Angestellten ohne einen von diesem gegebenen gerechten Grund fündigt (RG 7. 6. 04 III 107/04; RC 59, 76 für den Fall, daß ber Dienstherr dem Angestellten Grund zur Kündigung gibt). Bgl. auch Warn 1913 Nr 275. Der Verzicht auf Gemährleistung jeglicher Art schließt die Behauptung aus, daß nach der Verkehrssitte die Gemährleistung aus Schwammschäben vom Verzichte nicht umfaßt sei (RG 10. 2. 06 V 335/05), denn die bezeichnete Klausel ift klar und daher nicht auslegungsfähig. Die Abrede im Kausbertrage, "bem Käuser sind die Mietverträge bekannt", hat zur Folge, daß sich der Käuser so behandeln laffen muß, als hatte er alle Verträge wirklich gekannt, so daß ber § 439 Plat greift (RG 8. 4. 16 V 36/16). Eine Bestimmung im Kausvertrage, daß das Grundstüd "an NN. bzw. bessen von ihm zu benennenden Auftraggeber" verkauft worden, läßt die Auslegung zu, daß NN. der Räufer ist unter Borbehalt des Rechtes für ihn, einen Dritten in den Bertrag eintreten zu lassen und auch die Auflassung von den Dritten sorbern zu dürsen (RG 26. 11. 13 V 242/13). Stillschweigende Auferlegung eines Wettbewerbsverbotes beim Verkauf eines kaufmännischen Geschäftes j. RG 117, 176. — Wer die Überschreitung der von ihm erteilten Vollmacht wissentlich fortgesett dulbet, erteilt damit stillschweigend die entsprechend weitergehende Bollmacht (9868. 12.05 VII 173/05). Bgl. § 167 Anm 1. Bei der Bürgschaft (wie beim Garantievertrage im Sinne bes § 538) besteht teine Bflicht zur Sorgfalt bes Gläubigers; aber er barf seine Bertragsgenoffen nicht dadurch ichadigen, daß er gegen Treu und Glauben bestehende Sicherheiten aufgibt (RG 13. 7. 07 V 621/06). Ein Rechtsfat, daß Burgichaften im Zweifel eng ausgelegt werden müssen, besteht nicht; es gelten die allgemeinen Auslegungsregeln (RC 11. 1. 32 VIII 581/31; 10. 10. 32 VIII 283/32). Bei einem Baugelbvertrage entspricht es regelmäßig der Vertragsabsicht, daß ber Bauunternehmer die ihm bestellte Baugelbhppothet vor ber Geldgabe abtreten darf, um sich so die Mittel zur Fortsetzung des Baues zu verschaffen, oder um sich für die ihm erwachsenen Bauforderungen zu bestiedigen. Anderseits ist es nach der Verkehrsanschauung und nach Treu und Glauben der Regel nach unstatthaft, die Hhpothek auch dann noch abzutreten, wenn der Schuldner auf die vollendete Bauausführung nichts mehr zu leisten hat (NG 3B 1910, 75517). Wer Zahlung verspricht, wiewohl er die Leiftung beanstandet, erklart damit nach Treu und Glauben einen Berzicht auf die Bemängelung (RG 18. 12. 06 VII 88/06). Wenn ein Schuldner seinen Glaubigern die Berwertung seines Bermögens aufträgt, liegt in ihrem Beitritte zum Liquidationsverfahren nicht ohne weiteres ein Berzicht in Höhe bes Ausfalls ihrer Forderungen, vielmehr ist ber wahre Wille nach §§ 133, 157 zu ermitteln (RG JW 1911, 213°). Ein Bantier, ber einem andern verspricht, die Schuld eines Dritten abzulosen, will damit regelmaßig unter Befriedigung bes andern an bessen Stelle als neuer Gläubiger eintreten (AG 3B 1912, 2810). Wer seine Willenserklärung anders aufgefaßt wissen will, als wie sie von der Augemeinheit aufgefaßt wird, ift nach Treu und Glauben verpflichtet, den andern über seine wahren Absichten aufzutlären; andernfalls haftet er nach Maggabe der abgegebenen Erklärung 10, wie Treu und Glauben mit Rudficht auf die Berkehrssitte es fordern (AG 3W 08, 43; ferner Unde Leten und Sandoen int Inaglich und die Settenissinte es soldern (360 Jan / 1908); er kann nicht geltend machen, daß die seiner Erklärung gegebene Unstegung nicht seinem Willen entspreche. Ift eine Erklärung klar und zweiselsfrei, so kann sie nicht deswegen umgedeutet werden, weil sie gegen Treu und Glauben verstößt (386 82, 316). — Ein durch Unpunktlichkeit in der Zinszahlung entstehendes Rundigungsrecht erlischt nicht durch vorbehaltlose Annahme der nachträglichen Zahlung: fein Verstoß gegen Treu und Mauben (RG Seuffa 63 Ar 444). Berträge, in benen bem einen Teile unter gewiffen Umftanden ein fofortiges Rundigungerecht ober die sofortige Fälligkeit bedungen ift, find dahin auszulegen, daß ber Berechtigte von seinem Rechte bei Berluft seines Erlöschens in angemessener Frift Gebrauch machen muß, damit nicht ber Berpflichtete in einen besonders lästigen Schwebezustand gerat (RG 88, 145; Warn 08 Mr 283; 1918 Mr 201; JW 1915, 5725). Berwirkungsklaufeln lind nur im Zweisel zugunften bes Berpflichteten auszulegen (96 82, 54). Bgl. ferner über die Auslegung von Verwirkungsklauseln §§ 357, 360. Bedeutung einer sog. Verfallklausel s. Re Gruch 71, 79. Das Recht des Vermieters, einseitig den Vertrag aufzuheben, ist auf Grund

ber Vertragsbestimmung, daß ihm dies Recht bei Ausbleiben ber Zahlung einer Mietrate (über 8 Tage hinaus) zustehen solle, dann gegeben, wenn der Mieter den Mietzins ganz oder wenigstens zu einem nicht ganz unerheblichen Leile in Rückstand gelassen hat (RG 82, 54). Die in einem Lieferungsvertrage enthaltene Streikklausel st dahin zu verstehen, daß der Verpstichtete von der Erfüllung nur dann befreit sein soll, wenn der Arbeiterausstand gerade den dem Vertrage zugrunde liegenden Geschäftszweig unmittelbar trisst (RG ZV IV). Die Einrede der Arglist im Falle arglistiger Täuschung entsteht aus § 157 selbständig, ohne daß es der Anschlicht sechtung des Geschäfts oder der Geltendmachung eines Schadensersahanspruchs bedarf (NG IB 04, 897 und NG 58, 356). Eine Verpflichtung des Dienstherrn gegenüber dem Angestellten, über ihn Auskunft zu erteilen, besteht nach der Verkehrösitte nicht (RG JB 1913, 1953). Uber die Auslegung von Bestätigungsschreiben vgl. § 147 A 2. — Eine Bestimmung im Mietvertrage, daß der Mieter berechtigt sei, nach Ablauf der Mietzeit den Vertrag auf unbestimmte Zeit zu verlängern, ift bahin auszulegen bag fich ber Mieter bereits innerhalb bestimmter Frift über sein Optionerecht ju außern hat (90 99 155). - Nimmt ber Raufer einer Bare biefe bon einem andern als dem Berkäufer an, so verlangt es Treu und Glauben, daß er den Preis dem andern zahlt, falls dieser ihm zu erkennen gegeben hat, daß der Kauspreis an ihn gezahlt werden musse (MG 101, 321). — Lieserungsverträge, bei denen sich der Verkäuser abredegemäß der hilfe eines Unterlie feranten bedient, sind dahin auszulegen, daß der Bertaufer für die Bertraastreue des Unterlieferanten einzustehen hat, sofern er eine solche Haftung nicht ausgeschlossen hatte (RG 103, 181). Ist in einem Kohlenlieferungsvertrage zur Aussuhr nach bem Auslande bestimmt, daß sich der Preis nach dem Steigen und Fallen der Syndikatspreise ändern solle, dann ist dieser Bestimmung nach Treu und Glauben auch dann Raum zu geben, wenn die Minbestpreise für Auslandsverkäufe durch behördliche Festsetzung erhöht werden (RG 101, 45). Auslegung einer Chartepartie, in die Ausicherungen des Berfrachters über den Zeitpunkt der Ladebereitschaft aufgenommen sind, s. RG 116, 156. — Der Zusatz in einem Telegramm "Brief folgt" ist nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung aller Umstände auszulegen und kann den fofortigen Abschluß des Bertrags hindern; widersprechen sich demnächst die telegraphische und die briefliche Erklärung, dann kann eine Erklärung überhaupt nicht als abgegeben gelten, und daher ist die etwaige Anfechtung Sache des Gegners, falls dieser in der irrtumlichen Annahme, daß eine bestimmte Erklärung abgegeben sei, sich auf die vermeintliche Erklärung gebunden hat (NG 105, 13; Barn 1921 Nr 119). — Gegen denjenigen, der einen Bertrag mit einem Betriebe abschließt, ber nach allgemeinen Bedingungen abzuschließen pflegt, mit deren Vorhandensein das Publikum zur Zeit auch rechnet (beispielsweise mit einer Bank — RC 58, 151 —, oder einem dem Verkehre dienenden Berbande), ist anzunehmen, daß er sich biesem Betriebe unterworfen hat, selbst wenn er die Bedingungen nicht kannte, allerdings nicht auch solchen Bedingungen, benen er sich, wie von vorneherein anzunehmen, keinesfalls unterworfen haben wurde (NG 103, 80; NG Seuffal 83 Rt 52). Die genehmigten allgemeinen Bedingungen bilben nicht einen selbständigen Bertrag, werden vielmehr zum Bestandteile der demnächst abzuschließenden Verträge (RG 105, 291). Aber stillschweigende Unterwerfung unter unbekannte Vertragsbedingungen s. auch RG Warn 1932 Nr 174.

Derartige Mauseln, daß Ereignisse, wie Krieg, Streik, Betriebsstörungen und andere Fälle hoherer Gewalt befreien sollen, sehen einerseits nicht voraus, daß das eingetretene Ereignis die Erfüllung (rechtzeitige Erfüllung) wirklich unmöglich macht, anderseits aber, daß der Eintritt des Ereignisses wirklich wesentlich störend einwirkt, daß also auch zwischen dem Ereignisse und den Hanterlassungen ein ursächlicher Aufammenhang besteht (NG 90, 380; 109, 28; 126, 236; Warn 1916 Nr 122; V3 1920, 1594). Nach der sogenannten Kriegsklausel ist der Krieg ohne weiteres als ein Ereignis anzusehen, das die Ersüllung unmöglich macht, gleichgültig, ob die Unmöglicheit tahsächlich eingetreten ist oder nicht (NG 87, 92; Warn 1913 Nr 3, 4, 212, 215). Die Klausel "Unter allen durch den Krieg bedingten Vorbehalten" umfaßt auch die Folgen der durch den Krieg hervorgerusenen Revolution (NG Warn 1922 Nr 114). Der Rücktritt kann gegebenensalls nur in ange messener, im Streitsalle vom Richter zu bestimmender Frist wirksam ausgeübt werden (NG 88, 146; 91 S. 59 u. 109). Anderseits muß aber unter so außersordentlichen Umständen auch der andere Teil einer verspäteten Kücktrittserklärung gegenüber in angemessener Frist widersprechen, salls er nicht als zustimmend gelten soll (NG 88, 261). Eine auf Streitigkeiten "aus dem Vertragsverhältnisse mögen sie auch auf dem Boden des Vertrags verwachsen sein (NG VV 1918) 1918, 2648). Unksallen ein ein uch auf dem Boden des Vertrags erwachsen sein (NG VV 1918) 1918, 2649. Unksallen bei Freizeichnungsklauseln gehen zu Lasten besselchungen, der sie sied ausbedingt (NG 17. 9. 24 I 454/23). Über die Ausselchungsklauseln gehen zu Lasten besselchungen, der sie sied ausbedingt Kuchtrittsecht wegen Streit und Ausserrung sollt und Russerrungs. NG VV 1923, 1923, 24 Nr 93. Bertragliches Kücktrittsrecht wegen Streit und Ausserrung sollt und Russerrung sollt und Russerru

Aber Auslegung von Klauseln "wie gesehen" ober "Kenntnis genommen" vgl. Re 84 S. 1 und 7; der Ersindungsklausel in einem Anstellungsvertrage NG 84, 49; der Vereindarung einer Vertragsstrafe NG 85, 103; einer Bürgschaftserklärung NG 85, 327; eines Schiedsvertrags NG 88, 183; der Klausel "Kasse gegen Verladungsvorumente" NG 61, 348; 65, 185; 97, 152;

106, 299; RG 28 1926, 4801; "Raffe gegen Rechnung bei Berladebereitschaft" Seuffa 78 Ar 198; netto Kasse Haller Has (1921), 480°, "Nusse gegen steintung vet Settlieb Nach Land 1922 Nr 9; "Zahlung bei Erhalt der Faktura" NG Gruch 67, 649; "Lahlung bei Erhalt der Faktura" NG FW 1923, 685²; "Zahlung durch Scheck" NG FW 1926, 2074¹; "Zahlung bei Empsang" DLG 44, 242; "redus sie stantibus" bei Afzepkkredit NG 65, 185; betresse der Klausel eif § 269 A 4 und NG 87, 134; 90, 1.

Die wegen der Unficherheit der Berhältniffe immer mehr üblich gewordene Rlaufel "freibleibend" außert fich berichieben, je nachbem sie erst in einem Bertragsantrage gemacht ober in ben Bertrag felbst aufgenommen worden ift. Bei Angeboten bedeutet die Rlaufel, bag sich ber Untragende an fein Angebot vorerft noch nicht gebunden wiffen will, vielmehr erft vom Gegner die Abgabe einer Offerte erwartet (NG 105, 12; Warn 1921 Nr 38; NG Seuffa 79 Nr 103; NG 28 1926 G. 431, 4351); nimmt indes ber Antragsgegner jenes Angebot an, bann muß fich ber Untragende alsbald barüber erklären, ob er gebunden sein will ober nicht, andernfalls ift nach Treu und Glauben das erstere anzunehmen (96 Gruch 66, 462; 39 1923, 1181; 1926, 26743; Warn 1921 Nr 38; 1925 Nr 14; Seuffal 80 Nr 25). "Freibleibend unter Borbehalt bes Zwischenverkaufs" bedeutet in der Regel allgemeines Freibleiben, nicht beschränkt auf den Fall des Zwischenverkaufs (NG 24. 10. 25 I 18/25). It die in der Offerte enthaltene Maufel beim Vertragsschlusse selbst nicht wiederholt worden, dann hat sie sich durch diesen erledigt (NG 101, 75; 102, 228; IV 1922, 13195). Als Bestandteil eines Vertrags gibt die Klausel dem Verechtigten, falls fie ohne nähere Bestimmung bessen, worauf sie sich beziehen soll, schlechthin hinzugefügt ist, nur die Besugnis, den Vertrag überhaupt rückgängig zu machen, nicht aber auch die, den Vertrags-inhalt zu ändern (NG Gruch 66, 213; NG Warn 1923/24 Ar 101; JW 1922, 233). Die Klausel des Inhalts "freibleibend unter Borbehalt der Lieferungsmöglichkeit" ober "Berechnung des Preises zum Breise des Lieferungstages vorbehalten" berechtigt ben Berkaufer, Die Lieferzeit sowie die Sohe bes Breifes nach Treu und Glauben zu bestimmen, und solche Bertrage find auch zuläffig (RG 104 G. 115 u. 306; Warn 1922 Nr 62; RG 7. 12. 23 11 288/22). Die Bertrageklausel freibleibend kann auch ftatthafterweise die Bedeutung haben, daß der Berkaufer zur Bemessung des Breises gemäß § 315 befugt sein foll (96 103, 415; 65, 339; Warn 1922 Nr 61). Die Rlaufel "Lieferungsmöglichkeit vorbehalten" gibt dem Berkaufer keinen Freibrief, burch den er seine Pflichten aus dem Raufvertrag einseitig nach seinem Belieben gestalten könnte (98 132, 305). Sie bedeutet, daß die Lieferungspflicht ausgeschloffen sein soll, wenn die Lieferung an fich zwar möglich bleibt, aber nur unter besonderen Schwierigfeiten und Opfern (#6 39 1921, 3331; vgl. auch Res Warn 1922 Nr 90, 91; 1923/24 Nr 137; LB 1925, 7682). Bei einem Gattungsfause gemäß § 279 kann ein solcher Fall nur dann gegeben sein, wenn die Ware überhaupt nicht zu beschaffen ist; es mußte denn zwischen den Parteien Einverständnis darüber geherrscht haben, daß der Bertaufer die Bare von einem bestimmten Dritten beziehen sollte, der den Bertaufer Bne sein Berfculben im Stich ließ (Re 32 1922, 16753) ober bag ber Bertaufer die Bare als Fabrikant felbst herstellen ober von einem bestimmten Fabrikanten bearbeiten laffen follte, mas ihm ohne sein Verschulden unmöglich wurde, in solchen Fällen wird der Berkäufer frei (NG JW 1922, 16753; 1925, 494). Die Klausel, daß Käuser "keinen Rechtsanspruch wegen Kichtlieferung haben soll, wenn der Berkäuser aus irgendwelchen Gründen außerstande ist, zu liesern", enthebt den Berkaufer nicht der Berpflichtung, gegenüber seinem Lieferanten mit allen Mitteln und Rechtsbehelfen auf Lieferung zu bringen, wobei er dafür einstehen muß, daß dieser ihm nicht zu leichteren Bedingungen verpflichtet ist, als er seinem Abnehmer zugestanden hat (MG 15. 5. 23 11 756/22; bgl. RG 97, 325). Bur Auslegung der Rlausel, daß der Verkaufer nicht zu liefern brauche, wenn er bon seinem Lieferer im Stiche gelassen werde, f. NG 3W 1925, 2392. Die Rlaufel "stets freibleibend" in einem Verfragsschlusse ist wegen ihrer Unbestimmtheit und Allgemeinheit rechtlich bebeutungslos (NG 102, 229). Als Ausnahme von den üblichen Vereinbarungen ist die Klausel treibleibend streng auszulegen, und sie verpssichtet ganz besonders zur Wahrung von Treu und Verschleiben (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1921, 2345); sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1921, 2345); sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1921, 2345); sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1921, 2345); sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1921, 2345); sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1921, 2345); sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1921, 2345); sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1921, 2345); sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1921, 2345); sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1921, 2345); sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1922, 238; 1922, 238; sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; 1922, 238; sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; FW 1922, 238; sie darf auch nicht bestedig Italien (NG 102, 228; Warn 1912 Nr 61; oft berwendet werden, gestattet vielmehr nur eine einmalige Ausübung (RG 328 1922, 1319). It die Rlaufel babin zu versteben, daß ber Bertäufer im Falle ber Preissteigerung nur berechtigt fein sollte, einen andern Preis oder eine andere Regelung vorzuschlagen, und ber Räufer alsoann lich barauf zu erklären hatte, bann tann ber Berkaufer nicht einseitig ben neuen Breis bestimmen, und erklärt sich ber Räufer auf ben neuen Antrag bes Berkaufers nicht, bann ift ber Bertrag für die Folge (betreffs der noch ausstehenden Lieferungen) aufgehoben und der Verläufer zur weiteren Erfüllung nicht mehr verpsichtet (NG Warn 1922 Nr 61). Die Klausel "freibleibend unter Vorbehalt des Küdtrittsrechts" macht den Vertrag nicht unwirtsam (NG 105, 368). "Ausftrag freibleibend" s. NG Warn 1923/24 Nr 121; "Preißerhöhung durch Gestehungskossen vorbehalten" und "Neue Preise müssen angezeigt werden" s. ebenda Nr 164. — Bgl. auch § 433 U b Abs 2.

Berficherungsbedingungen, die allgemeinen und die besonderen, im Falle der Untlarbeit gegen ihn ausgelegt werden, weil es ihm oblag, sich deutlich auszudrüden. Wie der Versicherungsnehmer Die Bedingung verstanden hat, ift jedoch nur dann maßgebend, wenn er fie nach Treu und Glauben in diesem Sinne verstehen konnte (96 92, 64; 116, 274; 120, 18; 98 398 1930, 36258; 1933,

7643; NG Barn 1919 Nr 158). - Bird die Zahlung der ersten Brämie als Beginn für die Bersicherung vereinbart, dann ist das dahin zu verstehen, daß das Recht des Versicherungsnehmers erst mit Zahlung der ersten Prämie erworben sein soll (NG 80, 144). Über das Verhältnis von vorläufiger Deckungszusage und endgültiger Versicherung s. NG 113, 150; 114, 321; IV 1927 169°. Bei Untsarheiten von Versicherungsbedingungen sind diese gegen den Versicherer auszulegen (NG DIS 10, 71). Zum Begriff der "Kunstssüge", die von der Luftsahrtversicherung ausgeschlossen sind, s. NG Warn 1929 Nr 163. Auch unter der herrschaft des BGB ist daran festzuhalten, daß die Verwirfungsabreden in Versicherungsverträgen im Zweisel den Vorbehalt für den Bersicherten enthalten, daß er sich durch den Nachweis der Nichtverschuldung bon der Berwirkung zu befreien vermag (986 62, 190; 69, 175; 70, 44; 71, 440), und daß daher sein Anspruch gegebenenfalls nicht erlischt, wiewohl in der Abrede regelmäßig eine Ausschlußfrist enthalten ift (NG Gruch 54, 825 und 328 1911, 8056; Warn 1913 Nr 26, wo die Unterlassung der Prämienzahlung als eine nicht schuldhafte angesehen wird, wenn bisher die Prämie vom Agenten stets abgeholt worden war). Bgl. ferner § 6 (dazu RG 117, 270; 133, 117; 134, 133; RG 3W 1928, 7917; RG Warn 1931 Nr 205, 206, 1933 Nr 29; Seuffal 81 Nr 150) und über bie Folgen nicht rechtzeitiger Brämienzahlung (Befreiung bes Versicherers von ber Leiftung) die §§ 38, 39 BeriBG. Die auf Verletung einer bertragsmäßigen Anzeigepflicht abgestellte Berwirtung tritt ebenfalls nicht ohne weiteres ein, sondern nur unter der Boraussehung, bag eine schuldhafte Berletzung in Frage steht (NG 83, 43; Warn 1912 Nr 95; NG LB 1927, 63820). Schon leichte Fahrlässigfeit genügt aber zur Berwirfung bes Anspruchs (RG Barn 1910 Nr 138). Bur Berletung ber Anzeigepflicht in bezug auf gefahrerhebliche Umftande (§§ 16, 17 BBG) s. auch Re 128, 116; Re 3B 1933, 7622. Die Berpflichtung zur Anzeige bes eingetretenen Berficherungsfalls (§ 33 BerfBG) hat der den Anspruch Erhebende, wenn dies im Bertrage (Lebensversicherungsvertrag) vorgesehen ist, baber tommt es ausschließlich auf sein Berschulben an, wenn diese Anzeigepflicht verlet ift (NG Warn 1912 Nr 95), also nicht etwa auf ein etwaiges Berschulden des vom Anspruchsberechtigten verschiedenen Versicherungsnehmers bei Aufbewahrung der Bolice (RG Barn 1914 Ar 43). Die Befreiung des Versicherers, die an die Berzögerung oder Unterlassung der Schabensanzeige oder sonstiger mit dem Versicherungsfall zufammenhängender Ungeigen gefnupft ift, tritt ohne Rudficht barauf ein, ob burch bie Bergogerung oder Unterlassung dem Bersicherer ein Nachteil entstanden ift (96 127, 367; 136, 370). Db bei ber Bersicherung "für fremde Rechnung" die Anzeige einer späteren Gefahrserhöhung dem Versicherungsnehmer oder dem (Dritten) Versicherten obliegt, ist je nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen (RG 95, 254, hier hatte eine Landesversicherungsanstalt ihre Angestellten versichert, und es wurde deren Anzeigepflicht angenommen). Bedient sich der Anzeigepflichtige zur Anzeige eines andern, dann greift § 278 nicht Plat, weil die Anzeigepflicht keine Berbindlichkeit dem Bersicherer gegenüber, sondern nur eine Voraussetzung für das Necht auf Erhebung des Anspruchs darstellt (NG 83, 43; JW 09, 19828). Schon leichte Fahrlässigteit genügt aber alsbann, die Befreiung nicht eintreten zu lassen (RG Warn 1910 Nr 138). Unentschuldbare unrichtige Beantwortung einer für den Entschluß des Versicherers erheblichen Frage macht die Versicherung für den Versicherer schon gemäß §§ 133, 157 unverbindlich (RG 328 1910, 19323). Anfechtung bes Berficherungsvertrags wegen falicher Beantwortung von Fragen nach § 123 f. NG Warn 1930 Mr 88. Bei der Lebensversicherung braucht der Berncherungenehmer nur die in Hinsicht auf die Gefahrumftande gestellten Fragen zu beantworten; insoweit muß er aber auch etwaige erst nachträglich, indes noch bor bem Bertragsabschlusse eingetretene Umstände ohne weiteres anzeigen (RG Warn 1915 Nr 252 zu & 18 Abs 2, 16 BerfBG, bazu auch Re JW 1927, 30484; 1928, 21288). Für die unrichtige Beantwortung der im Formulare des Versicherungsantrags gestellten Fragen haftet der Versicherungsnehmer regelmäßig auch ohne besonderes Berschulden, und zwar auch bann, wenn der Agent des Bersicherers die Antworten abgefaßt und niedergeschrieben hat (RG 46, 184; Warn 1910 Rr 467). Dem Bersicherungenehmer ist solches jedoch dann nicht als Berschulden zuzurechnen, wenn er dem Agenten, der die selbständige Beantwortung von Fragen übernimmt, diese schlechthin überläßt, vorausgesett, daß es sich um solche Fragen handelt, die der Agent ebensogut und zuverlässig je nach seiner Sachtunde noch zuberlässiger als er selbst beantworten kann (R& Warn 1910 Nr 264); oder wenn der Bersicherungsnehmer durch den Agenten zu der unrichtigen Beantwortung beranlagt worden ist, zumal wenn in den allgemeinen Berficherungsbedingungen auf den Agenten als Auskunftsperson verwiesen ist (RG Warn 1913 Nr 306 u. 307). Bgl. Gruch 1914, 467; 328 1919, 3819, wonach die Gesellschaft für die Erklärung solcher Agenten einstehen muß. Die Gesellschaft haftet für die Ertlärungen des Agenten insoweit, als dieser den Versicherungsnehmer über die Bedeutung der Bersicherungsbedingungen aufklärt und belehrt (96 86, 128; 73, 303; 86, 131; JW 1916, 12210; 1928, 31746a; 1930, 36183; Warn 1920 Ar 20). Darüber hinaus haftet die Versicherungsgesellschaft für Verschulden des Agenten bei den Vertragsverhands lungen aus seinen Erklärungen und Bereinbarungen nur insoweit, als biese in bem Berfiche rungszweige üblich sind und beshalb als vom Willen des Versicherers umfaßt angesehen werden fonnen (RG 23. 1. 28 VI 200/27). Und die Bertretungsbefugnis des Berficherungs.

agenten findet ihre Grenze jebenfalls ba, wo feine Erklärungen mit bem in ben Bersicherungsbedingungen flar und zweifelsfrei ausgedrücken Willen ber Gesellschaft in Wiberpruch stehen (NG ZW 1920, 280<sup>1</sup>). — Über die Anzeigepflicht des Versicherungs-nehmers und demgegenüber betreffs des Kücktrittsrechts des Versicherers dei Verletzung der bezeichneten Psicht vgl. die §§ 16 ff. VersUG, dazu NG 118 S. 57, 217; 128, 116; 132, 386; NG Warn 1932 Nr 45, 69, 83; 1933 Nr 13; NG Seuffl 87 Nr 73. Beweist der Versicherte, daß ihn wegen falscher Beantwortung einer Frage oder wegen verspäteter Anzeige kein Verschulben trifft, dann darf der Versicherer weder aus dem einen Grunde noch aus dem anderen Rechte herleiten (NG JW 06, 14523; 1913 S. 27417 u. 27518). Wegen Unterlassung ber an fich erforberlichen Unzeige bes Berficherten fann ber Berficherer nur bann gurudtreten, wenn die Anzeige nicht grob fahrlässig, sondern arglistig unterlassen ist (NG JW 1921, 1097). Auslegung von Bedingungen einer Lebensversicherung, wonach die Leistungspslicht der Gefellichaft mit der ersten Brämienzahlung beginnt, vorausgesett, daß der Versicherte seit der arztlichen Untersuchung (ober seit der Antragstellung) nicht erheblich erkrankte, s. 96 130, 55; 134, 148. Macht ber Berficherer bei berfpateter Bezahlung ber Pramie von ber entsprechenden Bertragsbestimmung Gebrauch, fo berftößt bies nur bann gegen Treu und Glauben, wenn fein früheres Berhalten in dem Bersicherungsnehmer den Glauben erregen konnte, von der Rlausel werde nicht Gebrauch gemacht werden (NG Warn 1910 Nr 486). Spricht der Versicherer den Bunsch aus, die Entschädigungsfrage dis zum Schlusse einer strafgerichtlichen Untersuchung aufzuschieben, so ist darin ein Verzicht auf die Verwirtungseinrebe zu sinden (RG JW 1910, 3588). Die Verwirkung tritt auch dann nicht ein, wenn ihr eintritt schon mit der Vertragstreue und Villigseit in Widerspruch stünde (RG FW). Verwirkung des Versicherungsanspruchs durch Weigerung des gegen Haftplicht Versicherten, die Führung des Haftplichtprozesses dem Versicherer allein zu überlassen, s. RG 101, 213; L3 1924, 895. Ausschluß der Rückvergütung gezahlter Prämien bei ber Lebensversicherung, falls ber Bersicherungsvertrag wegen argliftiger Taufdung burch ben Berficherungenehmer angefochten ift, f. NG 130, 271. Der Berficherte tann bon bem Berficherungsvertrage gurudtreten, wenn ber Berficherer felbft unsicher wird, und baber auch im Falle ber Berschmelzung ber Gesellschaft mit einer andern, wenn babei die Interessen ber Versicherten nicht genügend gewahrt sind (96 60, 56). Wegbedingung der Borfchriften fiber die Unterversicherung (§ 56 BBG) f. RG 127, 303). — Bei der Anwendung einer Bestimmung ber allgemeinen Berficherungsbedingungen, wonach sich bie Berficherung eines Rraftwagens auf den Fall seiner Unterschlagung erstredt, ift im Zweifel der strafrechtliche Begriff ber Unterschlagung makgebend (RG 114, 347). Berficherung eines Kraftwagens gegen Dieblichtl. Raub und Unterschlagung bedt nicht einen Berluft durch Betrug (RG SB 1932, 25218). Der Anspruch auf Herabsetzung ber Prämie aus § 60 ABG wird nur durch bas tatlächliche Kennen bes Borhandenseins einer Doppelversicherung, nicht aber schon burch das Kennenmuffen ausgeschlossen (RW JB 1921, 395°). Über die Sorgfaltspflicht des Versicherten bezüglich der Ausbewahrung versicherter Schmucklachen f. NG 121, 158; NG Warn 1931 Ar 213. Enthält ein Unfallversicherungsvertrag bie Bestimmung, daß ber Unfall bie "alleinige" ("ausschließliche") Urfache für ben Erfolg gewesen sein musse, so ift als Bertragswille anduschen, daß eine Berursachung des Schadens allein durch den Unfall dann nicht als vorliegend angenommen werden soll, wenn bor dem Unfalle eine krankhafte Beränderung des Klägers bestand, ohne welche die schädliche Folge überhaupt nicht eingetreten wäre; der Krankheits-Bustand muß alsdann als "mitwirkende Ursache" erachtet werden (KG Warn 09 Mr 444). ber Unfall nur infolge einer abnormen Veranlagung schäblich geworben, so kann er nicht als die alleinige Ursache der entstandenen Nachteile angesehen werden (NG Warn 1912 Nr 94). Me solche kann jedoch nicht schon eine nach bem natürlichen Verlaufe der Dinge, 3. B. infolge des Alters eingetretene größere Empfänglichkeit gelten (RG 68, 67; FB 08 S. 34638 u. 56531; Warn 09 Nr 126). Zum Begriffe des Unfalles im Sinn der Allgemeinen Versicherungsbedingungen Des Unfallversicherungsverbandes f. RG 120, 18; RG Warn 1930 Nr 113 (Vergiftung); RG Seuffu 84 Rr 86 (Ertrinten beim Baden). Bum Begriffe bes Unfalles, wenn fich ein Urzt gegen Infektionen bei Ausübung seines Berufes versichert hat (RG 135, 136). Keine Haftung des Bersicherers für einen Araftsahrzeugunfall, wenn der Versicherungsnehmer ober sein Wagenführer keinen Führerschein hatte (RG JB 1928, 17277; RG Warn 1932 Nr 208); wenn ber Kraftwagen, in bem ber berungludte Fahrgast befordert wurde, noch nicht behördlich zugelaffen war (96 328 1929 9101). Rein Berficherungsichut, wenn ein Fahrschüller ohne Führerschein ben Rraftwagen lenkt, mahrend ber Fahrlehrer, ber einen Führerschein hat, baneben sitt (RG Barn 1932 Mr 82). Ausschluß des Versicherungsschutzes bei Entziehung des Führerscheins wegen des Unfalles f. RG Warn 1931 Rr 187. Die Ausschlußfrist für die Unfallanzeige kann nicht beginnen, lolange der Eintritt einer Berletung dem Bersicherten noch nicht ertennbar geworden ist (RG Gruch 54, 814). Der § 39 Versuch macht dem Versicherer unabänderlich zur Pflicht, bei Bestimmung der dort vorgesehenen Frist zugleich die Rechtsfolgen anzugeben, wie sie aus Abs 1 mit dem Fristablaufe verbunden sind, und eine ungenügende Fristenung ist unwirksam (96 86, 27). Ungenügend ift auch die Erklärung etwa, der Versicherer werde im Falle des Verzuges

ben Bertrag als aufgehoben betrachten (90 93, 82). Daraus allein, daß im Berficherungsichein die Beit ber vorläufigen Dedung in die Bersicherungszeit eingerechnet worden ift, tann noch nicht die Vereinbarung entnommen werden, daß für die Zahlung der ersten Prämie § 39 aad. gelten soll (RG 114, 321, vgl. 113, 150). — Zur Auslegung der Klausel in Feuerversicherungsverträgen, wonach der Versicherer von der Leistungspflicht frei wird, wenn sich der Versicherte bei Ermittlung des Schadens einer arglistigen Täuschung schuldig macht, s. NG 124, 343; vgl. auch NG IW 1928, 173818; NG Warn 1930 Nr 221; 1931 Nr 13; 1932 Nr 185 (Beweislast, Beweis des ersten Anscheins). Ein betrügerisches Verhalten des von ihm zur Schadens ermittlung bestellten Bertreters hat der Berficherungenehmer zu bertreten (RG Barn 1914 Mr 109). - Die Bestimmung, daß bei Ubergang des versicherten Betriebs auf einen andern dieser ohne weiteres in den Bertrag eintrete, fann einen Bertrag im Sinne des § 328 ergeben (RG Warn 1914 Nr 280). Gemäß § 69 Abs 1 Bergwo und einer bieser Borschrift gleichlautenden Vertragsbestimmung erlischt bas Recht des Versicherungsnehmers auf die Brandversicherungssumme nicht schon badurch, daß er die versicherte Sache verkauft, sondern erst da-durch, daß auch bereits die Übereignung ersolgt und der Erwerber hierdurch in den Vertrag eingetreten ift (RG 84, 409). Die Anzeigepflicht bei Eigentumswechsel (§§ 69, 71 BBG, bazu RG Warn 1932 Nr 141) erstreckt sich auch auf Sicherungsübereignungen (RC 117, 270; RG Warn 1931 Nr 157). Versäumung der Veräußerungsanzeige aus Rechtsunkenntnis s. RG JW 1930, 36269). — Willenserklärungen des Versicherungenehmers über die Bezugsberechtigung, namentlich die Bestimmung eines Bezugsberechtigten muffen bei ber Lebensversicherung dem Bersicherer zugehen, um rechtswirtsam zu sein (NG 140, 30). Vereinbarung der Inhaberklausel enthält für sich allein noch keinen Verzicht des Versicherers auf das Zugehen des Widerrufs einer Bezugsberechtigung (96 136, 49). — Bur Auslegung einer Bestimmung, wonach der Bersicherer den Bersicherten zunächst auf Durchsetzung seiner Ansprüche gegen Dritte verweisen will, f. RG IW 1926, 1330<sup>7</sup>. Die Bestimmung, daß bei Beschädigung eines Automobils die ersorderlichen Biederherstellungskosten zu ersetzen sind, ist nicht dahin zu verstehen, daß der Geschädigte die Wiederherstellung erst vornehmen muß (NG IW 1928, 1744<sup>23</sup>). — Dem Lebensversicherungsscheine kann abredegemäß eine solche konstitutive Wirkung beigelegt werden, daß sich das Rechtsverhältnis ausschließlich nach ihm regelt (NG Seuffal 76 Ar 4). Die Anwendbarkeit ber die Haftung des Bersicherers einschränkenden Kriegsklausel bei Lebensversicherungsverträgen verlangt nur, daß der Versicherte im Kriegsdienste tätig und hierdurch einer Erhöhung der seinem Leben drohenden Gesahren ausgesetzt ist, und dazu kann auch genügen, das die Gesahr aus etwaigen Krankheiten gesteigert ist (KG 93, 84; hier war der Offizier in der Etappe an den Folgen einer Blinddarmoperation verstorben). — Ist im Vertrage die Haftung des Versicherers durch Klauseln, wie "Unfälle durch Erdbeben, durch Kriegsereignisse oder im mobilen Militärdienste, durch Unruben", ausgeschlossen, bann muß zum Gintritte ber Befreiung zwischen dem Unfalle und der Befreiung ein unmittelbarer Zusammenhang bestehen, ein nur mittelbarer genügt nicht (NG Gruch 61, 778). Das gleiche gilt entsprechend bei der Seeversicherung betreffs der Klauseln "nur für Seegefahr", "frei von Kriegsverlust" (NG 89 S. 140, 143, 317). Zum Begriff der bürgerlichen Unruhen im Versicherungsrecht s. NG 108, 188. Zu den Begriffen "Berkehrsmittel" und "Fahrgast" im Sinne der Unfallversicherung f. RG 125, 7. Zur Austegung der Allgemeinen Deutschen Seebersicherungsbedingungen s. RG 115 S. 67, 97, 165, 397; 116, 224; 117, 391; 118, 13; 120, 39; 121, 396; 123 S. 10, 14, 141, 320; 130 S. 47, 302. Wegen veränderter Umftande ist dem Bersicherungsnehmer ein Rundigungsrecht einzuräumen, falls mittels erganzender Auslegung anzunehmen ift, daß der Genannte nur bei Fortdauer gewisser für das Bertragsverhältnis bedeutsamer Umstände an den Bertrag gebunden sein wollte (NG 60, 65; IV 1914, 296°; Gruch 60, 988). — Die Bestimmung des § 94 Abs 2 Versus hat nicht die Bedeutung, daß der Versicherungsnehmer nach Ablauf eines Monats seit der Anzeige, falls sich sein Schaden ohne sein Verschulden nicht feststellen läßt, immer nur io viel fordern könne, als der Versicherer ihm zubilligen wolle (RG Seuffal 72 Ar 176). — Betreffs der Versicherung gegen Kriegsgefahr und des darauf beruhenden Verzögerungsschadens bei der Transportgefahr in Berbindung mit der Freizeichnungsklausel vgl. Warn 1919 Ar 109. Ift eine Berficherung in Gemägheit ber Kriegstlaufel auf bie in ber Wegnahme, Beschädigung ober Zerftörung der berficherten Baren bestehende Kriegsgefahr abgestellt, bann bleibt die Entschädigungspflicht auf diese Fälle beschränkt, und sie kann auch auf sonftige Falle erweitert werden, wo ein das Gut betreffender Schaben unmittelbar auf ben Rrieg gurud. zuführen ist, wie namentlich auf eine vom Feinde angeordnete Beschlagnahme (RG 81, 117; 90, 378; 96, 150; NG 27. 3. 25 VI 502/24). Auslegung der Klausel "innerer Berderb hervorgerusen durch Streit" j. NG IV 1925, 61620. Soll der Versicherer nach den Vertragsbedingungen von seiner Berpflichtung befreit sein, falls die ihn befreiende Tatsache dem Leiter des versicherten Betriebs bekannt gewesen ware, dann genügt es, wenn auch nur sonft ein Angestellter bon jener Tatsache Kenntnis gehabt hatte (MC 101, 403, hier hatte ber Angestellte eines Nachtwachunternehmens, bas bei einer Gesellschaft gegen Haftpflicht versichert war, Kenntnis davon gehabt, daß der Wachtbienst nicht gehörig ausgeübt worden war). — Zur Beweispflicht

bes Versicherers für die Behauptung, daß der Schaden durch Verschulden des Versicherten berursacht worden sei, s. NG 127, 26; 130, 263; vgl. auch NG JW 1928, 354²; NG Warn 1931 Nr 235 Befreiung des Versicherers von der Leistungspslicht bei der Auto-Kaskoversicherung gemäß § 61 BBG, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzich oder durch grobe Fahrlässigieft herbeigeschihrt hat, s. NG 132, 208, dazu NG Warn 1933 Nr 12. Verschulden des Versicherungsnehmers dei der Reisegepädversicherung s. NG Seuffu 82 Nr 19. Für schulden des Versicherungsnehmers dei der Ehefrau, hat der Versicherte nicht einzustehen (NG NW 1927, 2801°). Befreiung des Versicherers gemäß § 61 BBG dei Vrandhiftung durch den Vater des minderjährigen Versicherungsnehmers s. NG 135, 370. Wird der Versicherer gemäß § 61 auch dem Versicherungsnehmer gegenüber wegen dessen Veteiligung an der Vrandhiftung befreit, so blieden doch die Ansprüche der Hypothekengläubiger aus § 101 RBG

beftehen (NG 102, 350). Bgl. auch NG 141, 82.

Ther Revisibilität s. § 133 U 2. Bei Nachprüfung der Auslegung der einem Bersicherungsbettrage beigefügten "Allgemeinen Bersicherungsbedingungen" hat das Revisionsgericht eine freiere Stellung als soust, um den Sinn der allgemeinen Bedingungen, weil diese stir alle Berträge gleichmäßig gelten, selbständig sesstienden zu können (NG 81, 117; 108, 188; 112, 372; 124, 330; NG ZW 1932, 25218; Warn 1919 Nr 158; 1932 Nr 82; Seussu 86 Nr 61, 107; LZ 1920, 1544). Auch die "Besonderen Bedingungen" der Versicherungsgesellschaften können in der Revisionsinstanz nachgeprüft werden (NG ZW 1926, 5542; 1928, 173717). Die Frage, welcher Sinn einer Erklärung vom Vertragsgegner nach Treu und Glauben beigelegt werden konnte, ist eine Rechtsfrage (NG ZW 1913, 5934; Warn 1919 Nr 131). Die Frage, ob eine behauptete Verkehrssitte besteht, ist eine der Vachprüfung durch das Revisionsgericht entzogene Tatfrage, da es sich bei ihr nicht um eine Rechtsnorm, sondern nur um eine tatsächliche Übung handelt (NG Warn aaC.).

### Bierter Titel

# Bedingung. Britbeftimmung

1. Bedingungen und Bestistungen ist gemeinsam, daß sie nicht zu den notwendigen Bestandteilen eines Rechtsgeschäfts gehören, daß sie jedoch, dem Rechtsgeschäfte beigesügt, zu dessen Bestandteilen werden. Nach den früher üblichen Einteilungen wurden sie nebst der Auslage dem Oberbegriffe "Nebenbestimmungen" unterstellt. Über die Auslage gibt das BGB nur noch bei einzelnen Rechtsgebilden, wie dei der Schenkung und bei letzwilligen Versügungen, Sonderbestimmungen. Die Begriffe Bedingung und Zeitbestimmung sind vom Gesete als bekannt

vorausgesett. Das Nähere darüber unter §§ 158 u. 163.

2. Eigentliche Bedingung im Sinne des Gesets ist ausschließlich die einem Rechtsgeschäfte zugesügte Bestimmung, durch welche seine Rechtswirkungen von einem zukünstigen, ungewissen Ereignisse abhängig gemacht werden, sodann aber auch dieses Ereignis selbst. Als das die Bedingung darstellende künstige Ereignis können sowohl Handlungen wie Unterlassungen, und zwar sowohl der Parteien wie Dritter, wie auch sonstiges Begebenheiten rein tatsächlicher oder rechtsgeschäftlicher Art vorgesehen sein, und zwar die Leisung einer Handlung des einen Leiles sogar dann, wenn die Leistung selbst wegen ihrer Undestimmtheit nicht klagdar sein würde (NG 28. 3. 01 Vl 3/01). Sprachgebräuchlich wird das Wort Bedingung auch in Ansehung von dloßen Geschäftsbestimmungen verwendet, wie z. B. der: "Zahlung geschieht unter der Bedingung, daß die Übergabe ersolgt." Alsdann handelt es sich nur (NG 22. 2. 06 IV 409/05) um eine sog. Geschäftsbedingung, welche zum Inhalte des Geschäfts (der lex contractus) gehört, dagegen nicht dazu bestimmt ist, die Wirkung des Geschäfts in Frage zu stellen (NG 3W 09, 4535; s. auch NG Seussu Soraussehungen. Über deren Bedeutung vol. § 119 A 2 und NG 66, 132; 70. 86).

Ob der Eintritt des als Bedingung gestellten Ereignisses von der Wilkstr, sei es des Berechtigten, sei es des Verpslichteten — Willkürbedingung —, oder lediglich vom Gange der Dinge selbst — zufällige —, oder endlich von beiden Voraussetzungen abhängig sein soll — gemischte Bedingung —, ist sür den Begriff Bedingung unwesentlich. Freilich muß es sich auch der Verläufsedingung um eine wahre Bedingung handeln, mithin darum, daß ledigsich die Wirksamseit des Rechtsgeschäfts von dem Eintritte oder Nichteintritte des Ereignisse abhängig gemacht ist (§ 158), nicht aber sich die Entstehung des Rechtsgeschäfts überhaupt. Bei Verträgen insbesondere darf also nicht schon die Bindung der Partei in die Willstür gestellt sein ("si volam"), weil dann bereits das Zustanderommen des Rechtsgeschäfts in Frage gestellt wäre. Dies trifft auch zu, wenn eine Partei erklärt, der (von ihr unterzeichnete) Vertrag solle erst nach ihrer Gegenbestätigung in Krast treten (RG 131, 24; s. auch RG 117, 89; 124, 336 RG 28. 6. 21 VII 17/21). Unter dem gleichen Gesichtspunkt ist in der bertraglichen Einräumung

einer "Option" auf Ersindungen und Schutzechte nicht ein aufschiebend bedingter Vertrag, sondern ein bloßes Vertragsangebot gesunden worden (NG 136, 132). Wohl aber ist es möglich, die Wirsamkeit des Vertragsderatt auf den freien Willensentschluß einer Vertragsdertei abzustellen ("si voluero, si placuerit"), daß es demnächst allein von ihrer freien Entschließung abhängt, ob der Vertrag wirksam wird oder nicht (NG 94, 297), wie das deispielsweise zutrist deim Kause auf Probe (§ 495) sowie dei Ausdedingung eines persönlichen Vorlaufsrechts (NG 69, 283; 77, 147); oder wenn zur Bedingung gestellt ist, daß der eine Teil eine bestimmte Erklärung abgeben werde (NG 67, 45), und wie es auch dei gegenseitigen Verträgen zulässig ist (NG 67, 45; 69, 283; 72, 385; 77, 417; 94, 297; 104, 100; Warn 1911 Nr 174), insdesondere auch verwöge der Vertragsklausel freibleibend betress der Bestimmung der Lieferzeit oder der Preishöhe (NG 104 S. 115 u. 306; 103, 415). In diesem Falle hängt zwar die Ausübung des Nechtes von der Willstür des Verechtigten ab, eine Gebundenheit des bedingt Verpslichteten besteht aber soster (NG 66, 132; Warn 09 Nr 67; 1911 Nr 147; Gruch 53, 411). Vgl. auch § 162 U 1.

Begrifflich bebeutungslos ist es ferner, ob die Bedingung zu ihrer Ersüllung eine Beränderung — bezahende (affirmative) Bedingung — oder eine Nichtveränderung des bestehenden Zustandes — verneinende (negative) Bedingung — voraussest. Zu bemerken ist endlich, insbesondere für die Fälle der unmöglichen und unsittlichen Bedingung, daß das BGB im allgemeinen keinen Unterschied macht, ob die Bedingung einem Rechtsgeschäfte unter Lebenden oder einer letztwilligen Versügung beigesügt worden ist (vgl. nur die Auslegungsregeln der §§ 2074, 2075).

3. Um eine uneigentliche Bedingung handelt es sich überall, wo die anscheinend als Bebingung gesetzte Tatsache an sich nicht geeignet ist, von ihrem Eintritt oder ihrem Ausbleiben die Wirkamkeit des Rechtsgeschäfts abhängig zu machen, oder wo die Beissung die Rechtsbeständigkeit des Rechtsgeschäfts selbst beseitigt. Rechtlich möglich ist auch der Abschlüß eines Verlöbnisses unter einer Bedingung oder Betagung; aber hier steht ebenfalls keine eigentliche ausschaft wir der Bedingung in Frage, vielmehr erlangt die Willenseinigung auch trotz der Beissung soson und unbedingt die gesetzlich vorgesehene Wirksamkeit mit den Rechtssossen aus den

§§ 1298—1300 (**RG** 80, 88).

a) Steht es schon bei der Bornahme des Geschäfts sest, daß der als Bedingung gesette Fall nicht eintreten kann (unmögliche Bedingung), und ist sein Wirksamwerden gleichwohl vom Eintritte der Bedingung abhängig gemacht, so kann der (anscheinend) beabsichtigte Ersolg selbstverständlich überhaupt niemals eintreten; Richtigkeit bei Verträgen gemäß § 306; indes vgl. § 308; ist dagegen die Beendigung der Wirksamkeit in der angegebenen Weise bedingt worden, dis ste Beisung einer solchen Bedingung bedeutungslos. Wohl aber ist es zulässig, ein Ereignis zur Bedingung zu sehen, dessen Gintritt zur Zeit unmöglich ist, falls nur die Unmöglichkeit in der Folge, beispielsweise durch Anderung der Gesetzgebung, gehoben werden kann (M 1, 265 st.; vgl. auch die §§ 306, 308).

b) Bird die Birkung eines Rechtsgeschäfts von einem Ereignisse, das eintreten nuß, abhängig gemacht — notwendige Bedingung —, so ist das Rechtsgeschäft in Birklichkeit überhaupt nicht bedingt; soll die Birkung bei Eintritt eines derartigen Ereignisses aushören, so handelt

es fich ber Sache nach um einen Endtermin.

c) Unnühe Bedingungen, die für keinen Teil einen Borteil begründen, können etwaig eine besondere Bedeutung insofern gewinnen, als sie die Ernstlichkeit des Geschäfts in Frage stellen. Sonst unterliegen sie den allgemeinen Grundsäten von der Bedingung, insbesondere müssen auch sie nach dem Parteiwillen erfüllt werden. Das BGB gibt hierfür keine abweichende Regel.

d) Macht die Bedingung das Rechtsgeschäft zu einem unsittlichen (§ 138), oder gibt sie ihm auch nur teilweise einen unerlaubten Inhalt (§ 134), so ist das Geschäft ganz oder teilweise

nichtig (§ 139).

e) Un sich unverständliche Bedingungen — perpleze- find geeignet, das ganze Rechts-

geschäft wegen mangelnder Bestimmtheit und Unklarheit zu vernichten.

Fremd ist dem Gesetze die hergebrachte Eintellung der Bedingungen in assirmative und negative, potestative, kasuelle und gemischte, notwendige, unmögliche und unnühe, perpleze, unerstaubte und unsittliche. Das Gesetz erachtet mit Kecht Sonderbestimmungen in allen diesen Beziehungen für überstüsste. Denn, handelt es sich um eine wirkliche Bedingung, so muß ohnehin überall dieser nämliche Rechtsbegriff Platz greisen und die nämliche Rechtsfolge; soweit es sich dagegen um uneigentliche Bedingungen handelt, reichen die sonstigen allgemeinen Rechtsgrundssäße für Beurteilung ihrer Wirkung auß. In sedem Falle ist die Frage, welchen Einsluß eine Bedingung auf die Gültigkeit eines Rechtsgeschäfts haben kann, nach dem Inhalte des ganzen Gedingung auf die Gültigkeit eines Rechtsgeschäfts haben kann, nach dem Inhalte des ganzen Gedingung erhalten haben. Denn immer muß das Geschäftenheit auch erst durch die hinzugestüste Bedingung erhalten haben. Denn immer muß das Geschäft mit allen seinen Bestandteilen als ein einheitliches Ganzes betrachtet werden. So ist es auch möglich, daß ein Geschäft gerade durch die hinzusstügung der Bedingung eine solche Undestimmtheit oder einen so unsittlichen Charakter annimmt, daß es sich aus solchem Grunde als ungültig darstellt.

Reine eigentliche Bedingung sind: a) Die Wieberholung einer Rechtsbedingung (condicio juris), d. h. die Anerkennung einer an sich (ober vermeintlich) notwendigen gesetzlichen Boraus-

sekung für die Begründung des Rechtsgeschäfts; sie macht das Geschäft nicht zu einem bedingten, selbst wenn die Boraussekung in Wirklichkeit nicht zutrist (NG ZV 1912, 1357; Gruch 56, 119). Bgl. § 162 A a. E. d) Die auf die Bergangenheit oder die Gegenwart gestellte Bedingung — in praeteritum oder in praesens collata. In diesem Falle sind die Parteien zur Zeit nur im ungewissen darüber, ob das Ereignis eingetreten ist oder nicht, und es kann sich somit für künstig auch nur um ihre Aufklärung darüber handeln, ob das Geschäft zustande gekommen ist oder nicht.

4. Das Gesetz saßt bedingte oder bestistete Acchte nicht als eine bloße Aussicht, als eine Anwartschaft, sondern als ein bereits erwordenes Bermögensrecht auf (NG 69, 421; Gruch 54, 1166). Das zeigt sich in der Übertragdarkeit und Bererblichkeit bedingter Rechte (§ 1922; betress bedingter Juwendungen vgl. §§ 2074 ff.); ferner in ihrer Tauglichkeit, materiell als Grundlage für ein Rebenrecht wie Bürgschaft (§ 765 Mbs 2) und Pfandbestellung (§§ 1113 Abs 2, 1204 Abs 2) und prozessual als Grundlage für einen Arrest (§ 916 Abs 2 BBD), für die Feststellungsklage (§ 256) sowie für eine Klage auf künstige Leistung (§ 259 BBD) zu dienen. Endlich kommt in Betracht, daß das bedingte und betagte Kecht pfändbar (§ 844 BBD) und im Konkurse sowie bei der Grundstücksversteigerung zu berücksichtigen ist (§§ 66, 67, 154, 168 KD; §§ 14, 48, 119,

120 3BB). Demgemäß gehören berartige Rechte auch zur Konkursmasse.

5. Bei gewissen Geschäften ist die Bedingung überhaubt unzulässig: so bei der Aufrechnung (§ 388), der Aussalfigung (§ 925), nicht aber bei sonstigen abstrakten Rechtsgeschäften (RG Warn 1915, Kr 165), dei der Eheschießung (§ 1317), dei der Absendageschäften Rechtsgeschäften (RG Warn 1915, Kr 165), dei der Eheschießung (§ 1317), dei der Absendageschäften im Gediete des Familien- und Erbrechts (§§ 1598 1724, 1742, 1768, 1947, 2180 Abs 3, 2202 Abs 2). Eine unbedingte Erklärung ersordern auch die Aufechtung (RG 66, 153; vgl. aber § 143 A 1 Abs 1) und die Kückrittserklärung die rein einseitige Kündigung (RG Barn 1915 Kr 103), die Mahnung, die Ausübung des Wiederlaußeund Borkaußsechts, mit der Maßgade sedoch, daß diese Erklärungen, die eine Bedingung nicht bertragen, rechtswirksam als eventuelle abgegeben werden können, also nur sür den Fall, daß eine Tafsache gegeben sei oder nicht gegeben sei (vgl. RG 57, 101; 74, 5; 97, 171). Im übrigen ist die Ullässigkeit von Bedingungen die Regel. Auch die Einsetung eines Nacherben ist unter der Bedingung zulässig, daß der Vorerbe nicht anders über den Nachlaß verstige (RG 95, 279). Desgl. ist eine entsprechende Anwendung zulässig in Ansehung der Verzeinung von Ehescheidungsstünden (FB 1919, 8202). Auch die Genehmigung ist mit der Hinzussügung einer Bedingung nicht unverträglich (RG §RR 1928 Rr 1559).

## § 158

1) Wird ein Nechtsgeschäft unter einer aufschiebenden Bedingung 2) porgenommen, so tritt die von der Bedingung abhängig gemachte Wirkung mit bem Eintritte 3) der Bedingung ein 4).

Wird ein Nechtsgeschäft unter einer auflösenden 1) Bedingung vorgenommen, so endigt mit dem Eintritte 3) der Bedingung die Wirkung des Nechtsgeschäfts; mit diesem Zeitpunkte tritt der frühere Nechtszustand wieder ein 5-7).

E I 128ff. II 128: M 1 250ff.; B 1 179ff.

1. Über den Begriff Bedingung vgl. Vorbem 2, 3. Über die Eigenschaft des bedingten Rechtes als Vermögensrecht vgl. Bordem 5. — Daß nach der Auffassung des Gesess nichts anderes als die Wirtung des Rechtsgeschäfts durch eine Bedingung betrossen wird, stellt der Wortsaut außer Iweisel. Der frühere Streit darüber, was als bedingt zu denken sei, ob der Wille oder der Ersog, kann somit Bedeutung nicht mehr haben. Betrisst die Vedingung ausschließlich die Wirtung des worst als rechtsdelschändig zu denkenden Geschäfts, dann kann durch sie auch nichts anderes als der Beginn oder aber die Fortdauer der Wirtung in Frage gestellt sein. Demnach liegt eine aufschende Bedingung vor, wenn die von der Bedingung abhängig gemachte Wirtung susschödende Bedingung vor, wenn die von der Bedingung abhängig gemachte Wirtung susschödende Bedingung aufhört. Ob nach der Parteiabrede die eine oder die andere Bedingung als gewollt anzunehmen, it im Zweisel Sache der Auslegung (§§ 133, 157). Abrede, daß der eine Vertragsteil das Hecht haben soll, dis zu einem bestimmten Zeitpunkte zurückzutreten als auslösende Bedingung 1. KG. 3. 10 I 167/09; Auslegung einer "auslösenden Bedingung fann auch die Klausel "Lieferung vorbehalten" sein, und zwar im Sinne einer Auslösungs kann auch die Klausel "Lieferung vorbehalten" sein, und zwar im Sinne einer Auslösungskegeln gibt das Geseh nicht, wohl aber eine solche im Einzelsale (§§ 455, 495, 2075).

2. Bei der ausschieden Bedingung besteht zwar das Rechtsgeschäft schon jetzt, der beabsichtigte Rechtsersolg kann jedoch noch nicht eintreten. Ist eine Forderung oder ein Recht nur

bedingt übertragen, so steht die beabsichtigte bingliche Rechtsänderung einstweilen noch aus, und bas Bläubigerrecht, bas Eigentumsrecht uiw. ift bei bem andern daher noch nicht entstanden. Ift ein bloges Forberungsrecht unter einer aufschiebenden Bedingung begründet worden, so ift es auch noch nicht erfüllbar; die tropdem gemachte Leistung tann somit nach § 812 zurückgefordert werden. Die unbedingte Abtretung einer aufschiebend bedingten Forderung ift selbst aber sofort

wirksam, nicht erst mit Eintritt der Bedingung (96 67, 425; Gruch 54, 1165).

3. Eingetreten ift die Bedingung - aufschiebende wie aufsofende -, falls fich berjenige Tatbestand, der als Bedingung gesett worden, voll und ganz vollzogen hat, daher bei der besächenden (Vorbem 2), svolld das Ereignis eingetreten ist; bei der verneinenden, sobald sessifieth, daß es nicht eintreten kann (RG JW 1912, 1357). Ausgesallen ist die Bedingung, wenn sich der fragliche Tatbeftand nicht mehr bollziehen tann; baber bei der bejahenden, sobald bie Möglichkeit des Eintritts des fraglichen Creignisses vereitelt ist; bei der verneinenden, sobald dasjenige Ereignis eingetreten ist (z. B. Berheiratung), von dessen Nichteintritt die Wirtung des Rechtsgeschäfts abhängig gemacht worden ist. Ein Zwang auf Ersüllung einer Bedingung besteht niemals. "Die Bedingung zwingt nicht", wie die Auslage es gerade tut. Ausnahmsweise ioll nach § 2076 die einer lestwilligen Berfügung beigefügte Bedingung auch dann schon als ersüllt gelten, wenn sich der Tatbestand deswegen nicht hat verwirklichen lassen, weil der Dritte, bessen Mitwirkung dazu erforderlich gewesen ware, diese versagt hat; vgl. ferner § 162. Besteht die Bedingung in einer handlung bes Berpflichteten, so überträgt fich bie Erfüllungsmöglichkeit auf seine Erben (Borbem 4). Die Zeit der Erfüllbarkeit muß stets erkennbar sein; andernfalls wäre das ganze Geschäft wegen Unbestimmtheit ungültig (NG 27. 2. 06 VII 308/05), soweit nicht die Lücke durch richterliche Entscheidung ausfüllbar ist; vgl. § 315. — Bis zum Eintritte der Bedingung besteht ein Schwebe zustand. Uber die verbindlichen Beziehungen zwischen den beiden Beteiligten mahrend des

Schwebezustandes vgl. die §§ 160, 161. 4. Der Gintritt der aufschiebenden Bedingung hat den Gintritt der Birtung des Rechtsgeschäfts zur Folge, und zwar vom Zeitpunkte bes Cintritts ab (§ 159). Das vom Berechtigten zuvor nur bedingt erworbene Recht ift nunmehr zu einem unbedingten geworden. Hatte also die Abertragung der veräußerten Forderung, die Abergabe der Sache bereits ftattgefunden, fo bedarf es, um den Erwerb zu einem endgültigen zu machen, auch nicht mehr eines weiteren Abertragungsafts (Ro 54, 341; 3B 08, 2703). Das jum Zwede ber Bertragserfüllung vor Eintritt ber Bedingung Geleiftete tann jeht nicht mehr zurudgeforbert werben. Fällt bagegen bie Bedingung aus, fo verliert das Geschäft jede Birkfamkeit und der Erwerber auch jede Rechtsanwartschaft; die ihm übergebene Sache, die ihm übertragene Forderung hat er fortan ohne Rechtsgrund hinter sich, und die Rudforderung kann sowohl mit der dinglichen Rlage wie mit dem Bereicherungsanspruche nach Sat 2 § 812, wie endlich auch mit der Bertragsflage erfolgen. Denkbar ist es freilich, daß die Parteien das dingliche Vollzugsgeschäft, 2. B. die Übergabe der Kauffache auch dann unbedingt vornehmen, wenn das Schuldverhältnis ein bedinates war. In dem Falle bleibt das dingliche Geschäft vom Schickfale des Schuldverhältnisses unberührt, und bei Ausfall ber Bedingung verbleibt der Erwerber baber in bem ihm übereigneten Rechte, so daß der Beräußerer jest auf die Rudforderung aus § 812 und auf die Bertragstlage gewiesen ift (vgl. § 125 A 1 c). Auf eine Bedingung, die nur im Interesse des einen Bertragsteils gestellt ist, kann dieser verzichten (vgl. RG 26. 4. 24 V 453/23: Erteilung einer Konzession an den Käuser

als Bedingung des Raufvertrags).

5. Bei ber auflösenden Bedingung liegt die Sache umgelehrt wie bei ber aufschiebenden: Die bingliche Rechtsänderung entsteht sofort; ber Beräußerer bugt somit bas unter einer auf lösenden Bedingung veräußerte Recht sogleich ein, während auf der andern Seite der Erwerb schon jest erreicht ift. Tritt aber die Bedingung ein, so endigt bamit die Wirkung des Rechtsgeschäfts, und zwar fraft Gesetes sogleich, und es tritt nunmehr ohne weiteres, aber nur von jest ab, ber frühere Rechtszustand wieder ein (§ 159). Das Forderungsrecht, ober gogebenenfalls das Eigentumsrecht, verliert also der Erwerber, und es entsteht jest wiederum beim Beräußerer. Diese Wirkung ist eine dingliche und zeigt sich daher nicht nur im Berhältnisse der unmittelbar Beteiligten untereinander, sondern auch Dritten gegenüber (vgl. das Rähere hierüber bei § 161). Der Veräußerer kann fortan wieder die Eigentumsklage geltend machen und bei eingetragenen Rechten (Al 3B 08, 2703) die Berichtigung des Grundbuchs verlangen gemäß § 894. Einer Übertragungshandlung, um die Forderung, das Recht dem Veräußerer als bedingt Berechtigten zurückzugewähren, bedarf es nicht. Der Veräußerer ist materiell auch nicht Rechtsnachfolger des bedingt Verpflichteten (vgl. itber die prozessuale Frage § 161 A 4); denn der Rückerwerb des Rechtes vollzieht sich unmittelbar allein zufolge des Eintritts der Beoingung. Das alles gilt freilich nur unter der Voraussehung, daß nicht allein das Schuldverhaltnis, fondern auch das dingliche Vollzugsgeschäft nach der Absicht der Parteien auflösend bedingt sein joute. Andernfalls bliebe das lettere trot Eintritts der Bedingung wirtsam und die Rückgewährung könnte nur mit der persönlichen Klage gesordert werden (vgl. § 125 A 1 b). Alsdann entsteht die beiderseitige Herausgabepslicht nach den Grundsähen von der ungerechtsertigten Bereicherung, wobei jedoch eine Bug-um-Bug-Verpflichtung (wie im Falle eines Rudtrittsrechts)

nicht besteht (**NG** 49, 424; 29. 6. 10 V 34/09). Der Bereicherungsanspruch geht nur auf dasjenige, was nach der Ausgleichung des durch die Bermögensberschiedung Erhaltenen mit dem anderseits Beggegebenen und den etwa entstandenen sachlichen Nachteilen als Bermögensbermehrung schließlich übrigbleibt (**NG** 54, 140; 60, 284), so daß unter Umständen, wenn der empfangene Gegenstand inzwischen eine wesentliche Berschlechterung erlitten hat, der etwa zurückzuerstattende Kauspreisbetrag sich mindern, ja gänzlich sortsallen kann (**RG** 28. 4. 20 V 470/19). Doch vgl. dazu auch § 142 Abs 6. — Fällt die Bedingung aus, so wird damit das Recht des aussösend

Berpflichteten ein endgültiges.

6. Bei der Abereignung von Grundstüten durch Auflassung besteht die Besonderheit, daß dem Abereignungsgeschäfte selbst eine Bedingung überhaupt nicht beigesügt werden kann, weil nur eine unbedingte Auslassung zulässig ist (§ 925). Die Wirksamkeit der Eigentumsübertragung kann hier daher höchstens mittelbar von einer Bedingung abhängig gemacht werden, nämlich nur insosern, als dem etwaigen Grundgeschäfte eine Bedingung hinzugesügt wird, woraus allerdings immer nur eine Betpssichtung oder anderseits Berechtigung persönlicher Art entstehen kann (RG 57, 96; 56, 313; vgl. § 125 A 1 b). Abgesehen davon bietet den Parteien eine Aushilse die Bormerkung. Der Verkäuser eines Grundstüds läßt sich beispielsweise das Kecht auf Küdaussalssung der aufschiedenden oder sier den Käuler aufgelassenn Grundstüds sir den Fall des Ausfalls der aufschieden oder sir den Fall des Eintritts der auslösenden dem Vertrage beigesügten Bedingung eintragen (§ 883). Diese Vormerkung hat alsdann dingliche Wirkung und schützt den Verkäuser auch Oritten vergenüber.

7. Die Beweislast. a) Wer den Eintritt einer auflösenden Bedingung behauptet und dataus einen Anspruch herleitet (z. B. auf Rücgabe der bedingt veräußerten Sache), hat damit mittelbar zugegeben, daß das Recht oder die Forderung des Gegners vormals wirksam entstanden war, und macht demgegenüber nur geltend, daß das Recht, der Anspruch des Gegners, wieder erloschen sei. Demgemäß liegt ihm der Veweis ob, aber nicht nur für den Eintritt der angeblich als Bedingung gestellten Tatsache, sondern auch dafür, daß die Bedingung als eine auslösende geset war. Wird dagegen ein Anspruch (auf Gewährung der Kaussach) aus einem angeblich unbedingten Rechtsgeschäfte erhoben und vom Gegner alsdann eingewendet, das Rechtsgeschäft (der Kaus) sei aussichen des geschässeschäft (der Kaussach) sei aussichen der Gegner (der Verkäuser), dann hat der Gegner (der Verkäuser) die volle Beweislast, weil er eine rechtszerstörende Tatsache geltend

macht (RG 28, 144).

b) Wird von dem auf Erfüllung eines Rechtsgeschäfts in Anspruch Genommenen behauptet, bas Rechtsgeschäft sei nur unter einer aufschiebenden Bedingung abgeschlossen worden und sei noch nicht wirksam geworden, so ist damit die Entstehung eines Geschäfts überhaupt eingetaumt, anderseits aber verneint, daß das Geschäft so zustande gekommen sei, wie es gegenteils als ein unbedingtes geltend gemacht wird, und insbesondere wird geleugnet, daß es schon Wirksamteit erlangt habe (986 18, 158; 29, 119; 68, 307). Demzusolge muß der Forbernde, der die berzeitige Wirksamkeit des Geschäfts geltend macht, indem er den bedingten Abschluß bestreitet und vielmehr unbedingten Abschluß behauptet, beweisen, daß das Geschäft mit einem Inhalte Bedingung nicht enthält ober wenigstens nicht erkennen läßt 18, 157; 29, 119; 68, 307; 3\mathfrak{W} 1919, 3043; \mathfrak{W} arn 1918 \mathfrak{Rt} 72; 2. 3. 21 V 421/20). Bieht ber Klager indessen vor, die ihm entgegengesetzte Behauptung des Gegners nicht zu bestreiten, dann muß er, die Leistung forbernd, beweisen, daß die Bedingung eingetreten ist. Anders gestaltet sic Sache, wenn der Beklagte etwa einwendet, daß eine Bedingung erst nach dem Hauptgeschäfte verabredet sei. Hier handelt es sich um die Erhebung eines selbständigen Einwandes, die den Beklagten beweispsclichtig macht. Bgl. § 154 A 3. Die Entscheidung RG Gruch 51, 828 vertritt den Grundsat, daß hinsichtlich der Beweislast bei bedingten Geschäften auch auf dem Boden des BGB an der früheren Rechtsprechung des Reichsgerichts festzuhalten sei. Es handelte fich in jener Sache um eine aufschiebenbe Bebingung.

## § 159

Sollen nach dem Inhalte des Nechtsgeschäfts die an den Sintritt der Bedingung geknüpften Folgen auf einen früheren Zeitpunkt zurückezogen werden, so sind im Falle des Sintritts der Bedingung die Beteiligten verpflichtet, einander zu gewähren, was sie haben würden, wenn die Folgen in dem früheren Zeitpunkt eingetreten wären 1).

E I 130 II 129; M 1 254ff.; B 1 180ff.

<sup>1.</sup> Diese Bestimmung bringt zum Ausdrucke, daß dem Eintritte der Bedingung an sich eine **Richterbe Krast versagt** ist, und zwar sowohl bei der auslösenden wie bei der ausschenden (NG 77, 190). Das will besagen, daß dassenige Ergebnis, welches durch den Eintritt der Bedingung entsteht, erst in dem Beitpuntte als eingetreten zu gelten hat, in dem die Bedingung sich erfüllt

hat, und nicht bereits im Zeitpunkte des Geschäftsabschlusses. Denn das Gesetz macht die Zurud" ziehung der an den Bedingungsfall geknüpften Folgen ausdrücklich von dem Inhalte des Rechtsgeschäfts abhängig, mithin nicht schlechthin von bem Gintritte ber Bedingung, sonbern davon, daß die Zurückbeziehung rechtsgeschäftlich vereinbart worden ist, wie auch der § 158 in Abf 1 u. 2 nur von der mit dem Eintritt der Bedingung eintretenden oder endigenden Wirfung, nicht aber von einer Zurudwirkung spricht. Ift also beispielsweise Folge ber auflösenden Bedingung, bag bas Eigentum bes bebingt Berpflichteten aufbort und ber bebingt Berechtigte wieber Gigentumer ift, so außern sich boch die Wirkungen bieser Rechtsanderung erft seit bem Reitvunkte des Eintritts der Bedingung und nicht ichon von dem des Geschäftsabschlusses ab. Daß eine Burudwirfung stattfinden foll, fest eben nach bem Wesete eine entsprechende Bereinbarung voraus, und bemnach begründet eine solche auch nur einen Anspruch auf Gerstellung bestenigen Austandes, der dann eingetreten wäre, wenn sich die Wirkung der Bedingung bereits im Beitpuntte des Vertragsabichluffes erfüllt hatte. Denn auch die Abrede ber Rudwirkung hat nach bem Gefete nicht die Tragweite, daß das schließlich gewollte Ergebnis nunmehr ohne weiteres eintritt (3. B. das Eigentum an ben Früchten bemjenigen ohne weiteres zufällt, bem traft Eintritts ber Bebingung nunmehr das Eigentum an der Sache zusteht). Vielmehr sollen die Beteiligten nur persönlich verpflichtet sein, einander das zu gewähren, was sie haben würden, wenn die Folgen schon in "dem früheren Zeitpunkte" eingetreten waren. Mithin keine dingliche Rüdwirkung. Bgl. § 141 A 3 und anderseits § 142 A 1; ferner RG 59, 371; 68, 276. Welcher Zeitpunkt schließlich der maßgebende sein soll, entscheidet sich ebenfalls lediglich nach dem Inhalte der Abrede. Bon der Frage, ob der Eintritt der Bedingung zurudwirken foll ober nicht, hängt insbesondere ab, welchem Teile die Früchte der Zwischenzeit seit der Errichtung des Rechtsgeschäfts bis zum Eintritte der Bedingung gebühren, und wer die Gefahr mahrend diefer Schwebezeit zu tragen hat. Bon der Rüdwirkung gegenüber Zwischenverfügungen handelt § 161, wo sie an und für sich angenommen wird.

#### § 160

Wer unter einer aufschiebenden Bedingung berechtigt ist, kann im Falle bes Eintritts der Bedingung Schadensersatz von dem anderen Teile verlangen, wenn dieser während der Schwebezeit das von der Bedingung abhängige Recht durch sein Verschulden vereitelt oder beeinträchtigt 1).

Den gleichen Anspruch hat unter benselben Voraussetzungen bei einem unter einer auflösenden Bedingung vorgenommenen Nechtsgeschäfte derjenige, zu dessen Gunften der frühere Nechtszustand wiedereintritt 1).

& I 134 II 130; M 1 258ff.: B 1 183ff.

1. Schabensersaganspruch bes bedingt Berechtigten. Der bedingt Berechtigte ift mahrend bes Schwebezustandes (§ 158 A 2, 3, 5) nicht in der Lage, seinerseits folde Borkehrungen zu treffen, daß ihm eintretendenfalls bei einer aufschiebenden Bedingung das zu erwerbende Recht und bei einer auflösenden Bedingung das zurüdzuerwerbende Necht auch wirklich, und zwar ungeschmälert, zuteil wird und überhaupt zuteil werden kann; benn er hat rechtlich keine Möglichkeit, auf die Erhaltung der Sache oder des Rechtes unmittelbar einzuwirken. Während ihm nun als pro-Beffuale Sicherheitsmittel ber Arreft und die einstweilige Berfugung gur Seite stehen, nach § 259 BBD auch eine Rlage auf tunftige Leistung zulässig ift (RG 51, 243), sorgt der § 160 bafür, daß der bedingt Berechtigte jedenfalls schadlos gestellt wird, wenn der Berpflichtete es während des Schwebezustandes schulbhaft verursacht, daß der bedingt Berechtigte eintretendenfalls nicht das erlangt, was er hat erlangen sollen (NG JW 1912, 1357). Nach § 160 haftet daher der Verpflichtete gegebenenfalls sowohl für schuldhafte (§ 276) positive handlungen, sei es tatsächlicher, sei es rechtlicher Art, wie für bertretbare Unterlassungen auf Ersat bes vollen dem Berechtigten dadurch verursachten Schadens. Die Durchführung bes Anspruchs regelt sich nach den §§ 249ff. Die Gefahr des Zufalls trägt dagegen der bedingt Berechtigte. Er muß von vornherein damit rechnen, daß ihm fein Recht mahrend der Schwebezeit durch zufällige Greignisse vereitelt merben fann (§ 446 U 8). Sinsichtlich bes Sonderfalls, daß dem bedingt Berechtigten ober aber Berpflichteten das Recht burch bingliche Verfügung schon übertragen war, vgl. § 161 A 1.

#### § 161

Hat jemand unter einer aufschiebenden Bedingung über einen Gegenstand verfügt, so ist jede weitere Verfügung, die er während der Schwebe-zeit über den Gegenstand trifft, im Falle des Eintritts der Bedingung inso-weit unwirksam, als sie die von der Bedingung abhängige Wirkung ver-

eiteln oder beeinträchtigen würde 1). Einer solchen Verfügung steht eine Verfügung gleich, die während der Schwebezeit im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Konkursverwalter erfolgt 2).

Dasselbe gilt bei einer auflösenden Bedingung von den Verfügungen

Desjenigen, deffen Necht mit dem Cintritte der Bedingung endigt 1).

Die Vorschriften zugunsten derjenigen, welche Nechte von einem Nichtberechtigten herleiten, finden entsprechende Anwendung 3)4).

& I 135 II 131; M 1 259ff.; B 1 184; 6 120ff., 133.

1. Zwed bes Gefekes ift ber Chuk bes bebingt Berechtigten gegenüber nachträglichen Berfugungen des bedingt Berbflichteten. Bahrend ber § 160 ben Berechtigten nur ichablos halten will, wenn sein Rechtserwerb durch irgendwelche Magnahmen des bedingt Verpflichteten veeinträchtigt ober vereitelt wird, bezweckt der § 161, dem Berechtigten den Rechtserwerb (Abf 1), ober im Kalle auflösender Bedinaung die Möglichkeit des Rückerwerbs (Abf 2), soweit beide durch Bwischenverfügungen bes bedingt Verpflichteten gefährdet werden konnten, überhaupt zu sichern. In Abf 1 hat das Gesets dabei den Fall vor Augen, daß über den Gegenstand des Rechtserwerbs zugunsten des aufschiebend bedingt Berechtigten bereits dinglich verfügt (z. B., daß ihm die Kaufache schon übergeben) war, so daß es für ihn zur endgültigen Erlangung des Rechts nur noch des Eintritts ber aufschiebenden Bedingung bedürfte, und daß er mit diesem Vorgange das Recht auch wirklich unbedingt erwerben wurde. Abs 2 sodann betrifft ben Fall, daß ber bedingt Berechtigte das auf den bedinat Berpflichteten unter einer auflösenden Bedingung übertragene Recht bei Eintritt der Bedingung unter gewöhnlichen Umftanden ohne weiteres zurüderwerben würde. Die Gesahr aber, daß der (bedingungsweise) vorgesehene Rechtsersolg (dort der Erwerb, hier der Rückerwerb) vereitelt werden könnte, erblickt das Geset in der Möglichkeit, daß der bedingt Berpsiichtete vor Eintritt der Bedingung den Gegenstand bes Rechtserwerbs mit der Wirkung noch auf einen andern übertragen konnte, daß hierdurch der Erwerb, bzw. ber Ruderwerb, bon feiten bes bedingt Berechtigten auch im Falle des Eintritts der Bedingung ausgeschlossen sein wurde. Denn bas Necht, das jener andere inzwischen erworben hatte, bliebe an und für sich vom Eintritte ber Bedingung um beswillen unberührt, weil das Geset bem Eintritte der Bedingung rudwirkende straft versagt (§ 159), und weil es dem blogen Recht zur Sache, auf das der bedingt Berechtigte während bes Schwebezustandes beschränkt ift, einen Schut grundsätlich nicht gewährt. Um nun dem bedingt Berechtigten gegebenenfalls tropdem den Rechtserwerb zu ermöglichen, hat das Gefet zu einem besonderen Mittel gegriffen. Von dem allgemeinen Rechtsgedanken ausgehend "resoluto jure concedentis resolvitur jus concessum", stellt das Gesetz den Grundsat auf (vgl. anderseits Abs 3), daß unter den erörterten Boraussetzungen die nachträgliche, zugunsten eines Dritten getroffene bingliche Berfügung im Falle des Eintritts ber Bedingung grundfählich (vgl. 21 3) insomeit unwirtsam ift, als die Berfügung den Rechtserwerb auf seiten des bedingt Berechtigten beeinträchtigen oder vereiteln wurde. Raturgemäß tann übrigens der Fall bes Abs 1 nur dann gegeben sein, wenn der bedingt Berpflichtete trop der bereits erfolgten Abertragung des Rechtes auf den bedingt Berechtigten überhaupt noch in der Lage verblieben ist, über das Recht nochmals weiter verfügen zu können. Das wurde zwar ausgeschlossen sein, sofern die Sache bem bedingt Berechtigten bereitst übergeben ware und die weitere Rechtsübertragung wieberum durch förperliche Übergabe erfolgen mußte, wurde dagegen möglich sein im Falle der weiteren Rechtsübertragung mittels einer Abtretung des Herausgabeanspruchs gemäß § 931, serner überall bei Abtretungen von blogen Forderungen. Das praktische Ergebnis des § 161 mare sonach im Ginzelfalle folgendes: Benn A die bem B unter einer aufschiebenden Bebingung ber äußerte (bewegliche) Sache während der Schwebezeit nochmals, und zwar an C veräußert (§ 931), so ift bei Eintritt ber Bedingung biese zweite Berfügung bes A zugunften bes B unwirkfam; ist anderseits die Beräußerung an B unter einer auflösenden Bedingung erfolgt, und veräußert demnächst B vie Sache während der Schwebezeit an C, dann ist eintretendensalls dieses Veräußerungsgeschäft des B zugunsten des A unwirksam. C ftünde mithin in beiden Fällen dem bedingt Berechtigten gegenüber nicht anders, als hätte er das Recht niemals erworden (sowei freisich nicht gutgläubiger Erwerd nach Abs 3 in Frage fame). — Nach der weiteren Regelung des Wetates gutgläubiger Erwerd nach Abs 3 in Frage fame). bes Gesebes tritt indessen die Unwirksamteit der Verfügungen des dinglich Verpstichteten gegebenenfaus nicht nur (wie im Falle bes § 135) zugunften bes Berechtigten ein, fie besteht vielmehr ichem gegenüber (RG 76, 91), insbesondere auch gegenüber dem weiteren Rechtsnachfolger des Dritterwerbers, da der lettere gegebenenfalls auch schon seinerseits ein Recht nicht wirksam erlangt freilich überall mit der aus Abs 3 sich ergebenden Beschränkung. Da anderseits jedoch die Berfugung nach ber vorliegenden Bestimmung nicht nichtig, sondern nur unwirksam ist, und zwar lediglich im Interesse vollegenden Bestummung nicht Atchtig, das auch hier (wie bei § 135) die Grundsätze von der Genehmigung und Einwilligung Blat greifen können (NG 76, 91), insbesondere aber in entsprechender Anwendung auch die Regel des § 185, nach welcher die Bertstützen wirkland fügung eines Richtberechtigten durch die nachträgliche Zustimmung des Berechtigten wirksam

wird. Bgl. unten §§ 183—185 (NG Warn 1914 Nr 126, wo § 161 auch für ben Kall anzuwenden ift, daß ein Borerbe ohne Zustimmung des Nacherben über ein Grundstüd verfügt). Da endlich aber die Unwirksamkeit der Zwischenversügung immer nur insoweit eintreten soll, als dies im Interesse des Berechtigten erforderlich ift, so versteht es sich von selbst, daß die Verfügung im übrigen wirksam bleibt. Ik beispielsweise jemand nur ein Recht an fremder Sache (Pfandrecht) bedingt eingeräumt worden, so bliebe die spätere Übereignung der Pfandsache an einen Dritten wirksam, da durch sie das Pfandrecht nicht berührt würde.

über das Verhältnis zwischen Veräußerungsverbot und Bedingung vgl. § 137 A 5. In Betracht bessen, daß ber Eintritt ber Bedingung gemäß § 158 unmittelbar traft Gesehes wirtt, nicht aber in Eigenschaft einer rechtsgeschäftlichen Berfügungsbeschräntung, ift bie Bebingung

auch eintragungsfähig. Im Falle der Auflassung kann nur die Eintragung einer Bormerkung helsen gemäß § 883 (§ 158 A 6).

2. Vgl. § 135 Abs 1 Sah 2 (RC 59, 92; Gruch 54, 1166).

3. Die Grundsähe vom gutgläubigen Erwerbe (§§ 892, 893, 1032, 1207) sinden zugunsten des Oritten (A 1) dahin Anwendung, daß, wenn der Dritte hinstlicht der Gebundenheit des bedingt Berpflichteten im guten Glauben war (§ 932 Abj 3), sein durch die Zwischenberfügung des bedingt Berpflichteten erlangter Rechtserwerb auch dann wirksam bleibt, wenn die Bedingung zugunsten bes bedingt Berechtigten eintritt. In den A 1 gegebenen Beispielen würde also der gutgläubige C bas ihm von A bzw. von B übertragene Recht behalten, auch wenn diese Rechtsübertragung wegen Eintritts der Bedingung im Falle aufschiebender Bedingung zugunsten des B, und im Falle auflösender Bedingung zum Borteile des A nach den Grundsätzen von Abs 1 u. 2 an sich unwirksam

fein mußte (vgl. § 135 A 4).

4. Prozenführung bedeutet feine Berfügung (vgl. Borbem 7 vor § 104). Gemäß § 325 BBD wirkt jedoch ein Urteil, das gegenüber demjenigen ergeht, der ein Recht unter einer auflösenden Bedingung erworben hat, auch für und gegen seinen Borganger, falls dieser bas Recht nach Eintritt ber Rechtshängigkeit zurüderwirbt, da insoweit das Bestehen einer Nechtsnachfolge gemäß § 325 BBO anzunehmen ist. Denn als Rechtsnachfolger ist jedesmal der gegenwärtige Inhaber desjenigen Nechtes zu verstehen, welches vorher der Nager oder der Beklagte innegehabt hatte, gleichgültig ob er dieses Recht im Wege ber Ableitung von dem Rechte des Vorgängers oder auf ursprüngliche (originäre) Weise erworben hat (RG 40, 339; a. A. Staudinger A 3).

### **§ 162**

Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, ju deren Nachteil er gereichen wurde, wider Treu und Glauben verhindert, fo gilt die Bedingung als eingetreten 1).

Wird der Eintritt der Bedingung von der Partei, ju deren Vorteil er gereicht, wider Treu und Glauben herbeigeführt, so gilt der Eintritt als nicht erfolgt 1)2).

E I 136 II 132; M 1 262ff.; B 1 184; 6 133ff.

1. Argliftiges Berhalten des bedingt Berechtigten oder bedingt Berpflichteten. Abf 1 ftellt eine Fiktion zugunsten desjenigen auf, dem der Gintritt ber Bedingung, der Abs 2 zugunften besjenigen, bem das Ausbleiben der Bedingung vorteilhaft ware. Im ersten Falle soll die Bedingung als eingetreten, im zweiten als nicht eingetreten gelten, wenn der Gegner wider Treu und Glauben dort ihren Eintritt vereitelt, hier ihn herbeigeführt hat, was nach den Umständen des Falles zu beurteilen ist (§ 157; **NG** 53, 257; 79, 98; 88, 4). Gegebenenfalls kann daher der Des Falles zu deltriellen ist (§ 1517, 1618) 257, 763, 863, 4). Gegevenensaus tallt dugter Berchtigte auch die Erfüllung des Bertrags fordern; er kann aber auch, wenn der Eintritt der Bedingung schon zur Zeit des Vertragsabschlusses unmöglich war und er hierüber durch den bedingt Verpssichteten arglistig getäuscht worden, statt des negativen Schadens das positive Vertragsinteresse geltend machen (NG Warn 1915 Nr 200). Ist die Birksamkeit eines Vertrags von einem Ereignisse abhängig gemacht, dessen vertrags von dem Vertrags von einem Ereignisse von entwickt as wicht Trouver Warn von er eine Fastsache ten an sich unabhängig war, dann entspricht es nicht Treu und Glauben, wenn er eine Tatsache herbeiführt, die ihm bewußt dazu angetan ist, die Bedingung zu vereiteln (NG JW 1912, 1883) oder auch nur ihren Eintritt zu erschweren (RG 66, 226). Ein Fall bes § 162 liegt beispielsweise auch dann vor, wenn der Berkaufer den Käufer, der sich das Rücktrittsrecht bis zu einem bestimmten Zeitpunkte vorbehalten hat, durch arglistige Täuschung vom Rücktritt zuruchalt; die auflösende Bedingung der Rudtrittserklärung muß in dem Falle als eingetretene gelten (96 9. 3. 10 I 167/09). Desgleichen, wenn zugunsten eines nacheingetragenen Spothekars eine Bormertung für den Fall eingetragen ist, daß die Forderung des vorhergehenden Sppotheten glaubigers nicht zur Entstehung gelangen sollte, als Bedingung aber für biese Forberung geset worden ift, daß der Borhppothetar die zur Bebauung des Grundstücks erforderlichen Mittel darleiht; hindert der Eigentümer alsdann die Beiterführung des Baues wider Treu und Glauben, und hält ber Nachhnvothefar aus biesem Grunde die Weitergewährung der Mittel zurück, die er andernfalls gegeben hätte, bann muß seine Forberung tropbem als entstanden gelten, und von der Löschungsvermerkung kann der Rachhppothekar keinen Gebrauch machen (96 93, 121). Der Gesichtspunkt bes § 162 trifft auch bann zu, ber bedingt Berechtigte ift also auch bann gegebenenfalls fo zu stellen, als wäre die in Wirklichkeit ausgefallene Bedingung eingetreten, wenn ber bedingt Verpstichtete ihn darüber getäuscht hat, daß die Bedingung aller Voraussicht nach nicht eintreten werbe (MG Gruch 60, 305). Über ben Einfluß der Auflösung und Neugründung eines Syndikats auf ein Agenturverhältnis, das vertraglich mit der Auflösung des Syndikats endigen foll (KK 129, 80). — Zu der Annahme, der Eintritt einer Bedingung sei wider Treu und Glauben verhindert worden (Abs 1), ist eine Bereitelungsabsicht des bedingt Berpflichteten nicht grundläglich erforderlich; es genügt, wenn er ben Eintritt ber Bedingung in einer dem Sinn und Zwed bes Rechtsgeschäfts zuwiderlausenden Beise verhindert (RG 122, 247: Vereitlung der behördlichen Genehmigung einer Lichtreklameanlage durch Einreichung ungeeigneter Pläne). An der in einer älteren Entscheidung (NG 12. 12. 06 V 169/06) gebilligten Annahme, beim bedingt Verspstiteten musse die Absicht vorhanden sein, die Bedingung zu vereiteln, bloße Fahrlässigietet, felbst grobe, genüge nicht, ist in der späteren Rechtsprechung nicht festgehalten worden (RG 122, 247; bgl. auch NG Warn 1931 Nr 138). Dagegen wird in beiden Anwendungsfällen des Gesetze (Mbf 1 und 2) regelmäßig ein positives Eingreifen in den Gang der Dinge vorausgesett. Bloges Unterlassen von Bemühungen, um den Gintritt ber Bedingung zu vereiteln oder herbeizuführen, genügt nicht, wenn zur Aufwendung von Bemühungen keinerlei Pflicht vorhanden war. Es muß unter Berudsichtigung aller Umstände festgestellt werden, wie sich die Partei redlicher Beise hatte berhalten muffen (RG 29. 10. 28 VI 148/28). Eine Rechtspflicht zum handeln besteht ohne weiteres, wenn der bedingt Verpflichtete nach Treu und Glauben auch im Interesse bes andern ou handeln hatte. Go beispielsweise, wenn ein Grundstüdseigentumer gur Berginsung einer Sphothet unter der Bedingung verpflichtet worden ift, daß alle Wohnungen seines Grundstuds vermietet seien; er muß alsbann bei Vermietung der Wohnungen nach der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt handeln (NG 328 07, 3573). Niemals aber ist erforderlich, daß der bedingt Verpflichtete zur Erfüllung der Bedingung auch vertraglich verpflichtet war, da es sich für die Anwendbarkeit des § 162 nicht darum handelt, ob sich der bedingt Berpflichtete einer vertraglichen Berpflichtung entzogen hat, sondern nur darum, ob er wider Treu und Glauben den Eintritt besjenigen Creignisses gehindert hat, das zur Bedingung gestellt war. Daber ift auch bann, menn ber Eintritt bes Ereignisses von ber Bornahme einer Sandlung bes bebingt Berpflichteten abhängig war, für die Anwendbarkeit des § 162 nicht entscheidend, ob für den Genannten zur Vornahme der Handlung eine vertragliche Verpflichtung bestand, sondern nur des vb die Kornahme nach bem Gebote von Treu und Glauben geboten war; banach wird es sich endlich aber auch regeln, in welcher Weise die Handlung vorgenommen werden mußte, um nicht die Bedingung zu vereiteln (96 79, 96). Ift baber in einem Anstellungsvertrage (zwischen einem Raufmann und einem handlungsbevollmächtigten) bestimmt, bag ber Bertrag sich berlängern soll, wenn im letten Geschäftsjahre eine aktive Bilanz erzielt worden, dann muß ber Bringipal auch bann die Bebingung als eingetreten gelten laffen, wenn er im letten Jahre Berluftgeschäfte abgeschlossen hat, um auf diese Weise den Wettbewerd von andern Firmen auszuschließen (Richt Grud 64, 614). Gine Berkehrssitte, daß gegen eine, betreffs eines Achtserwerbs ober eines Rechtsverlustes als Bedingung gesette Entscheidung des Gerichts das zulässige Rechtsmittel einzulegen sei, besteht nicht; in der Unterlassung tann somit auch nicht ein Handeln wider Treu und Glauben gefunden werden (RG 5. 2. 06 V 512/05). Der urfächliche Zusammenhang wilchen bem Eingreifen des andern und anderseits dem Aussallen der Bedingung ift von der Bartei, die sich auf § 162 beruft, nachzuweisen; eine Fiktion besteht insoweit nicht (NG 66, 222; 79, 96; 122, 247; NG 328 1933, 13872; NG 29. 10. 28 VI 148/28). Die Bartei genügt aber ihrer Bemeispflicht, wenn sie darlegt, daß der andere Teil wider Treu und Glauben den Eintritt ber Redingung herbeigeführt (ober aber gehindert), den Erfolg mithin verursacht hat; sie braucht bemnad gegebenenfalls nicht ferner nachzuweisen, daß andernfalls der Vertrag jedenfalls wirkjam geworden ware, daß also in dem Berhalten des andern Teils die einzige Ursache für den Eintritt (ober Ausfall) der Bebingung zu erbliden ist (RG 3B 1911, 21310). — Mis Zeitpunkt, in dem gegebenenfalls die Bedingung als eingetreten zu gelten hat, ist der Zeitpunkt anzusehen, in hem ber Eintritt bei redlichem Berhalten des bedingt Verpflichteten erfolgt sein wurde (RG

2. Das Anwendungsgebiet des § 162 beschränkt sich grundsäplich auf solche Fälle, in denen die Ersüllung der Bedingung der Willkür der Parteien entzogen sein soll (Vorbem 3 vor § 158). Erundsäplich ist für § 162 daher kein Raum im Falle von reinen Willkürbedingungen. Sine Vartei, deren Verpstichtung nach dem Vertrage von einer bloßen Willkürbedingung abhängt, dandelt mithin (regelmäßig) noch nicht gegen Treu und Glauben, salls sie den Eintritt der Bedingung venn auch in der Absicht verhindert, sich die Vorteile des Geschäfts auf andere Weise zu sichern (NG 53, 257). Freilich läßt sich schwerlich verkennen, daß auch solche Fälle denkbar sind, in denen der bedingt Verpslichtete gegen sich gelten lassen muß, daß er den an sich in seine Willkür

gestellten Eintritt der Bedingung wider Treu und Glauben vereitelt hat. Jebenfalls kann es unter besondern Umständen nach Treu und Glauben geboten sein, daß der bedingt Verpflichtete, auf bessen handeln eine Bedingung abgestellt ift, burch sein an sich in seine Willfitr gestelltes Tun ben Eintritt ber Bedingung in der gehörigen Weise wirklich herbeiführt (RG 79, 96; hier hatte ber Rläger vom Beklagten bessen Grundstud unter ber Bedingung gekauft, bag ber Beklagte bie Konzession für den Hotelbetrieb erhalte; der Beklagte erlangte die Konzession nicht, und der Kläger machte geltend, daß der Beklagte den Eintritt der Bedingung wider Treu und Glauben vereitelt habe, weil er die Instandsehung seines Grundstüds unterlassen hätte). Bäre ferner jemand bereits bestimmt entichlossen gewesen, die zur Bedingung gestellte Sandlung rechtzeitig vorzunehmen, hat er sie dann aber nicht bis zu dem in die Bedingung aufgenommenen Beitpunkte, sondern erst kurz barauf vorgenommen, und zwar gang ausschließlich zu bem Zwede, um nicht durch den Eintritt der Bedingung den Vertrag wirksam werden zu lassen, so schiene es doch recht und billig, die Sache so anzusehen, als wäre die Bedingung wider Treu und Glauben vereitelt worden (§ 157). Auch außerhalb bes Unwendungsgebietes des § 162 verbicten Treu und Glauben einem Bertragsteil, eine von ihm felbst unrechtmäßig, wenn auch ohne Berschulden, zu ungunsten bes anderen Bertragsteils geschaffene Lage auszunuben. So fann ein Glaubiger sich auf die durch Einkeitung der Zwangsversteigerung begründete Fälligkeit einer Hypothek nicht berufen, wenn er selbst das Zwangsversteigerungsversahren objektiv zu Unrecht herbeigeführt hat (RG 5AR 1931 Nr 1905). — Anwendbar ift der § 162 auch bei der bedingungsweise erfolgten Berzeihung einer Cheversehlung (RG JB 1919, 8202). Der Rechtsgrundsat des § 162 gilt entsprechend auch für das öffentliche Recht (NG 6. 5. 25 III 303/24).

Nicht anwendbar ift der § 162 bei sog. Rechtsbebingungen, beispielsweise nicht, salls die Wirksamkeit eines Vertrags von der gemäß § 1829 Abs 1 Sat 2 und Abs 2 in die Wilkst des Vormundes gestellten Entscheidung abhängt (RG 6. 4. 21 V 480/20). Ebenso nicht auf die in dem Erfordernis der behördlichen Genehmigung zur Veräußerung eines Grundstücks liegende Bedingung (RG ZW 1927, 6575; RG Warn 1926 Kr 111; 1927 Kr 41; für Kentengutsverträge RG 129, 376); über die Gebundenkeit der Vertragsteile, solange die behördliche Genehmigung noch aussteht i. RG 98 S. 48, 245; 106, 142; 114, 158; 121, 154; RG ZW 1926, 1427; RG Warn 1927 Kr 49, 50. Keine Rechtsbedingung, sondern eine echte Bedingung ist der dei dem Verlauf eines Grundstücks an einen mit Kapital abgesundenen Schwertriegsbeschädigten gemachte Vorse

behalt der Genehmigung des Hauptverforgungsamts (RG 328 1933, 13872).

# § 163

Ist für die Wirkung eines Nechtsgeschäfts bei dessen Vornahme ein Unfangs- oder ein Endtermin bestimmt worden, so finden im ersteren Falle die für die aufschiebende, im letzteren Falle die für die aufschiedende Bedingung geltenden Vorschriften der §§ 158, 160, 161 entsprechende Unwendung 1)2).

Œ I 141 II 132; M 1 269ff.; B 1 186; 2 694.

1. Die beigefügte Zeitbestimmung ist ber Bebingung — aufschiebenden wie auflösenden unter ber Boraussehung gleichgestellt, bag burch sie ebenfalls die Wirtung bes Rechtsgeschäfts beeinflußt, auch bon ihr alfo der Beginn ober die Beendigung der Wirkung vom Gintritt bes Beitpunkts abhängig gemacht wird (Ne 54, 898; JW 09, 113). Entsprechende Anwendung finden dann die §§ 158, 160, 161. Eine Zurückwirkung kraft Gesetzes kann hier niemals stattsinden. Bloge Berpflichtungen im Sinne bes § 159 zu begründen, muß jedoch den Parteien auch hier nad, bem Grundfage der Bertragsfreiheit unbenommen fein (RG 68, 141). Gine entsprechenbe Anwendung auch des § 162 auf die Zeitbestimmung ist der Natur der Sache nach ausgeschlossen. Soll trot Bestimmung eines Anfangstermins die Wirkung des Nechtsgeschäfts sofort eintreten, dann bleibt für die Gleichstellung der Zeitbestimmung mit der Bedingung kein Raum mehr. In solchen Fällen spielt der Ansangs wie der Endtermin dei Schuldverhältnissen nur die Rolle, das Recht auf die Leistung oder anderseits den Zeitpunkt der Leistungspflicht hinauszuschieben; es handelt fich alsbann lediglich um ein betagtes ober befriftetes Recht (vgl. § 813), bei bem bie Wirkfamkeit sofort besteht und nur die Befugnis zur Austibung (Falligkeit) hinausgeschoben ist. Ob nach der Parteiabsicht Bedingung oder bloße Befristung vorliegt, ist Sache der Auslegung. Bgl. NG 8, 140; Gruch 46, 366; Seuffl 57 Ar 217. Auch in der Bestimmung eines Ansangstermins, von dem ungewiß ift, ob und wann er eintreten werde, ift nur eine Befriftung "mahrend einer angemessenen Zeit" enthalten (RG Gruch 46, 366; vgl. auch Gruch 54, 898). Der § 1154, der für die Abtretung einer Briefhppothet die Abtretungserflärung und die Itbergabe bes Supothekenbriefs forbert, ichließt die hinausschiebung ber Wirkung burch Segen einer aufschiebenben Bedingung oder einer Zeitbestimmung nicht aus (RG 3W 1912, 6813). Auch das befristete Recht stellt gleich dem bedingten ein bereits erworbenes Bermögensrecht dar. Bgl. Borbem 5. Der § 163 ist nicht anwendbar, wenn bei einem Kause verabredet worden, daß der Abruf bis zu einem bestimmten Zeitpuntte erfolgt sein muffe und biefer Maufel nicht die Bedeutung eines

Endtermins, sondern die Bedeutung beigelegt worden ist, daß nach Absauf des Reitraumes die Erfüllung habe gusgeschlossen und die Erfüllung nicht mehr möglich habe sein sollen - vol. § 361 21 1 (96 Warn 1916 Nr 273).

3ulässig sind Fristsenungen, wo das nicht ausdrücklich für unzulässig erklärt worden (§§ 388 Sab 2, 925 Abs 2, 1017 Abs 2, 317 Abs 2, 1598 Abs 2, 1724, 1742, 1768 Abs 1 Sab 2, 1947, 2180 Abs 2 Sab 2, 2002 Abs 2 Sab 2), bei Rechtsgeschäften jeder Art.

Nach & 257-259 ABD tann auch ichon vor Eintritt ber Fälligkeit auf Leistung geklagt werden. Den Eintritt bes Fälligkeitstermins erft nach ber Rlageerhebung tann ber Rlager in den beiben

ersten Instanzen ohne Klaganderung geltend machen (96 57, 46).

2. Beweistaft. Gofern die Beitbestimmung einer Bedingung gleichsteht, greifen lediglich bie bei einer folchen bestehenden Beweisregeln Blat (§ 158 U 7). Steht nur eine Befriffung (U 1) in Frage, bann gilt ber Grundfat, bag, wer bom Gefete abweichenbe Nebenbestimmungen behauptet, hierfür beweispslichtig ist, bemgemäß auch der Beklagte für seine Behauptung, daß eine andere als die gesetzliche Kündigungsfrist abgemacht sei (NG 57, 96). Demnach hat der Beklagte auch die Behaubtung der Stundung zu beweisen. Bal. auch § 433 A 12.

# Fünfter Titel

# Bertretung. Bollmacht

1. Bertretung liegt bor, wenn jemand "für" einen anbern, also in bessen Interesse, ober wenn er "namens" bes andern, also an bessen Stelle handelt. Danach ist eine Bertretung unter ben verschiedensten Verhältnissen denkbar. So auch bei rein tatsächlichen, indem der eine an Stelle bes andern und für ihn bessen Angelegenheit, insbesondere "ein Geschäft" besorgt (§ 675), wobei nur Boraussehung ift, daß überhaupt eine vertretbare Handlung in Frage steht (§§ 887, 888 3BD). In solchen nur tatsächlichen Fällen bleibt die Bertretung aber allemal eine rein innere Angelegenheit zwischen ben beiben Beteiligten, wirkt rechtlich nicht nach außen hin und hat juristisch nichts Eigentumliches. Gine Stellvertretung im eigentlichen Ginne ift bagegen nur die rechtsgeschäftliche, bei welcher ber eine entweder "für" ben andern ober "an bessen Statt" ein Rechtsgeschäft bornimmt. Bgl. NG Warn 1910 Nr 479. 3m ersteren Falle handelt es sich um mittelbare (indirette) Stellvertretung, im letteren um unmittelbare (dirette). Nach außen tritt nur die lettere in die Erscheinung, während estbei der mittelbaren Vertretung gerade eigentümlich ist, daß ber Bertreter, weil er zwar im Interesse bes Bertretenen, babei aber boch auf eigenen Namen handelt, nach außen selbst als der Geschäftsherr zu gelten hat, so daß die Wirkungen der Willensertlärungen im Berhältnis jum Ertlärungsempfänger nur für und gegen ben Bertreter entstehen und die Wirkungen des Vertretungsverhaltniffes fich nur nach innen betätigen können (96 58, 276; 80, 417; NG Warn 1930 Nr 207; Seuffall 82 Nr 171), und baher auch die vom stillen Vertreter erworbene Forberung von seinen Glaubigern gepfändet werden fann (96 32 1914, 8666). Bom Gefehe felbst geregelte Fälle ber Art sind: das Speditions- und Kommissionsverbattnis (§§ 383ff., 407 ff. 66B; dazu RG 132, 196). Rur im Falle bon Bertragsverletzungen gilt der Grundsat, daß der mittelbare Stellvertreter bom Bertragsgegner nicht nur benjenigen Engaben erfest verlangen fann, ben er felbst erlitten hat, sondern auch den seinem Auftraggeber erwachsenen, vgl. § 249 A 3. — Treuhandverhältnisse stehen in Frage, wenn jemand (ber Treuhander) kraft eigenen Rechtes und in eigenem Namen zu handeln hat, aber nicht zu eigenem Borteil, sondern in frembem Interesse und auf Grund eines ihm geschentten Bertrauens (fidugiari-19es Berhältnis) (NG 84, 417; 94, 308; NG Seuffa 77 Nr 173; 25. 5. 21 V 37/21; zum Begriffe bes Treuhandverhältnisses s. auch NG 328 1926, 25715; 1928, 244610). Dabei hat bas Treuhandverhältnis zur Boraussetzung, daß ber Treugeber bem Treuhander einen Gegenstand aus seinem Bermögen zu treuen händen anvertraut, d. h. übereignet; es genügt nicht, daß jemand einen Gegenstand für Rechnung eines anderen als dessen filler Stellvertreter erwirbt, so daß dem andern nur ein schuldrechtlicher Anspruch auf Ubereignung zusteht (RG 84, 217; 91, 12; 92, 342; 94, 308; NG Warn 1928 Nr 547; 1931 Nr 51; NG Gruch 72, 198; NG HR 1928 Nr 1698; 10. 5. 28 VI 466/27; 27. 5. 29 VI 671/28), während es ausreichen fann, wenn der Treuhandgeber ben Dritten, bon bem er den Gegenstand getauft hat, anweift, diesen sogleich an den Trehander zu übereignen (NG 25. 5. 21 V 37/21, wo die Frage unentschieden geblieben ift); das zu treuen handen gemährte Recht scheibet mithin zwar rechtlich, aber nicht wirtschaftlich aus dem Vermögen des Treugebers aus (NG 84, 21; 91, 12; 127, 344; NG Gruch 72, 198), und daher besteht für die Glaubiger des Treuhandgebers auch ein Absonderungsrecht im Konkurse (NG 14; Barn 1921 Nr 130). Beteiligung am Bergleichsverfahren f. RG Barn 1931 Nr 51. Die Stelle eines Treuhänders hat auch ein Notar, der Geldbeträge zweds Ablösung von Borbelastungen empfängt (NG 15. 12. 31 III 200/31). Solche Treuhandverhaltnisse sind auch unter Eheenten möglich (RG IV 1912, 3216; HR 1929 Nr 1303; Warn 1915 Nr 135 — hier wurden die Erben der Frau, weil diese das Geschäft nur als Treuhander ihres Ehemanns innegehabt hatte, mit

ihrer Klage auf Herausgabe von Bermögenswerten abgewiesen). Bgl. über Treuhander bei Huvothekenbanken §§ 29ff. HhpBank. Dem Treugeber fteht, falls die für ihn auf Grund bes Treuberhältnisses vom Treuhander in eigenem Namen erworbene Sache von einem Glaubiger des lettgenannten gepfändet wird, die Widerspruchstlage aus § 771 BBD sowie gegebenenfalls auch das Aussonderungsrecht im Konfurse zu (RG 79, 121). Treuhandertätigkeit als gewerblicher Beruf t. S. bes handelsrechts f. hMR 1932 Rr 249. — Bermittler (Agent, Maller) ift berjenige, ber ein Rechtsgeschäft nur derart vorbereitet, daß sein Abschluß Sache des Geschäftsherrn bleibt (Re 105, 206). Schließt namens bes letteren ber Agent felbst ab, bann liegt (auftragslose) Stellvertretung vor (NG Barn 1910 Ar 321). — Der von dem der Landessprache unkundigen Bertragstell zugezogene Dolmetscher ift nicht Bertreter im Sinne ber §§ 164ff. Aber ben Ginfluß un-richtiger Abertragung ber Bertragsverhandlungen auf den Bertragsinhalt f. NG L3 1926, 9174.

2. Der 5. Titel beschäftigt fich nur mit ber rechtsgeschäftlichen Bertretung, ber eigentlichen Stellvertretung, und zwar nur mit ber unmittelbaren. Die rechtlichen Folgen ber mittelbaren regeln sich nach allgemeinen Rechtsgrundsähen, soweit nicht für die zutreffenden Fälle die besondern Grundsaße des SGB Blat greifen. Der Titel behandelt im übrigen die gesetliche wie die gewillturte Stellvertretung. Die lettere beruht auf der Bollmacht (§ 166 Abf 4), die erstere auf einer gesetlich geregelten Beziehung zwischen den beteiligten Personen: elterlicher Gewalt (§ 1630), Bormundschaft (§ 1793), Schlüsselgewalt der Chefrau (§ 1357). Eine solche Vertretungsmacht ist auch dem Vorstande einer juristischen Person nach § 26 beigelegt. — Der Kontursverwalter, der Zwangsverwalter, der Testamentsvollstreder haben nicht die Stellung eines Bertreters im eigentlich juriftischen Ginne, sie haben nach bem Gesetze die Befugnis, traft eigenen Rechtes über fremde Rechte mit Wirkung für und gegen den Rechtsinhaber zu berfügen (RG 29, 29; 49, 129; 52, 333; 3B 1910, 802°; Warn 1914 Nr 271). S. auch § 855 N 5. Für das Gebiet des Handelsrechts vgl. die §§ 125 st., 149, 231, 247, 298, 493, 494 HB; serner das GenG §§ 24 st. und das GmbHS §§ 35 st. Nach dem Beschlusse der vorzeinigten Zivilsenate vom 2. 6. 13 III 13/12 (NG 82, 83) besteht zwischen dem Gerichtsvollzieher und dem ihn mit der Zwangsvollstrechung beauftragenden Glaubiger keinerlei privatrechtliches Nechtsverhältnis; der Gerichtsvollzieher tritt viel mehr ausschließlich als Organ der Staatsgewalt in Tätigkeit und hat diese in voller Unabhängigtett vom Gläubiger zu entfalten; die vormals gemäß dem Blenarbeschlusse (RG 16, 396) vertretene Auffassung, daß im Berhältnisse zwischen bem Glaubiger und bem Gerichtsvollzieher auch die Grundjäße des "Mandats" Anwendung fänden, ist aufgegeben worden. Dahingestellt ist in der Plenarentscheidung gelassen, ob nicht der Gerichtsvollzieher wenigstens in gewissen Fällen dennoch als (gesetlicher) Stellvertreter bes Gläubigers zu gelten hat (RG 77, 24). Berneint ift die Stellvertretung des Gerichtsvollziehers bei der Bornahme von Bollftredungshandlungen in RG 90, 193 und JW 1914, 8633 mit Bezug auf § 166. Der Gerichtsvollzieher, der die in Besitz genommene Pfandsache einem Dritten in Berwahrung gibt, schließt diesen Vertrag nur im eigenen Namen, nicht aber in dem des Gläubigers und auch nicht zu bessen Gunften im Sinne des § 328 (RG 102, 79). Bgl. § 166 A 2. Auch der Handelsmaller hat keine Bertretungsbesugnis, er hat nur ju bermitteln, und der Bertrag fommt erft baburd, guftande, daß ber Antragsgegner bem Makler gegenüber die Annahme erklärt (RW 104, 367). Der Geschäftsführer einer Gesellschaft m. v. S. berechtigt und verpslichtet die erst zu gründende Gesellschaft ohne weiteres bereits insoweit, als die von ihm vorgenonimenen Rechtsgeschäfte zur Entstehung der Gesellschaft dienen und erforderlich sind (986 105, 229). — Zu unterscheiden ist zwischen der aktiven Stellvertretung, bei welcher der Bertreter die Willenserklärung namens bes Bertretenen abgibt, und der paffiven, bei ber er im Namen des Bertretenen die Billenserllärung eines Dritten entgegennimmt (§ 164 Abs 3). — Die Stellvertretung ist eine befugte, wenn die Vertretungsmacht auf geseylicher oder rechtsgeschäftlicher Grundlage, nämlich Bollmacht (§ 166 Abs 2), derubt. Stellvertretung sett indessen begrifflich eine solche Besugnis nicht voraus. Das Gesek regelt ausdrücklich auch Die Stellvertretung ohne Bertretungsmacht (§ 177).

3. Nicht alle Rechtsgeschäfte laffen eine Stellbertretung gu. Ungulaffig ift fie in ben Fallen ber §§ 1317, 2064, 2256 Abj 3, 2274, 2281, 2290 Abj 2, 2347 Abj 2, in denen persönliche Anwesenheit des Beteiligten erforderlich ift, sowie nach Bestimmung der §§ 1307, 1336, 1337 Abj 3, 1358 Abj 3, 1595, 1598 Abj 3, 1728, 1731, 1748 Abj 2, 1750, 1755, 2271, 2282, 2296. Die Fälle, in benen durch besondere Borschriften eine Bertretung in familienrechtlichen Berhältniffen aus-

geschlossen ist, lassen sich nicht verallgemeinern.

4. Gine unmittelbare Stellbertretung beim Bestherwerbe ift zunächst möglich beim Erwerbe mittels bloger Einigung (§ 854 A 4); außerdem ist sie insofern zulässig, als es nach § 855 möglich ist, daß jemand — der Bertretene — unmittelbar Besitzer wird, wiewohl die tatsächliche Gewalt nicht burch ihn, sondern durch einen andern, nämlich seinen Besithtiener, erlangt und ausgeübt wird. Sonst fann der eine durch handlungen des andern als seines Bertreters nur in der Beise Besth erlangen, daß zwischen beiden ein Berhältnis der in § 868 bezeichneten Art hergestellt, und ber Bertretene badurch zum mittelbaren Besitzer wird, daß ber Bertreter den unmittelbaren Besitz erwirbt. Das kann sich auch in der Form des Berhandelns des Bertreters mit sich selbst nach § 181 bollziehen. Bgl. §§ 854 A 5, 181 u. 868 A 1, ferner § 181 A 1.

### 8 164

1) Eine Billenserklärung, die jemand innerhalb der ihm guftebenden Bertretungsmacht im Namen des Bertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen ben Bertretenen 2). Es macht feinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrüdlich im Namen des Bertretenen erfolgt ober ob die Umftande ergeben, daß fie in deffen Namen erfolgen foll 3).

Tritt der Bille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar bervor, fo kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht 3).

Die Borichriften des 216f 1 finden entsprechende Unwendung, wenn eine gegenüber einem anderen abzugebende Billenserflärung beffen Bertreter gegenüber erfolat 4)5).

& I 116 II 134: M 1 225ff.: B 1 136ff.

1. Stellbertretung bei Rechtsgeschäften. Sie liegt vor, wenn jemand ein Rechtsgeschäft in der Weise vornimmt, daß die Birtung sich unmittelbar und auch nur allein in der Person eines andern äußern und das Rechtsgeschäft somit seiner gesamten Wirkung nach, wiewohl es nicht von dem andern vorgenommen worden, bennoch als das seinige gelten soll. Erforderlich ist dazu in erster Linie, daß ber Erklärende, fei es ausdrudlich, fei es auch nur erkennbar, im Namen des andern, des Geschäftsherrn, handelt. Daß aber die beabsichtigte Folge der bloßen und unmittelbaren Außenwirfung auch wirklich eintreten kann, dazu ist weiter erforderlich das Vorhandensein eines eine solche Vertretungsmacht gewährenden Rechtsgrundes. Diesen Rechtsgrund kann entweder das Gesetz selbst bieten (Fall der gesetzlichen Stellvertretung: väterliche Gewalt, Vormundschaft, Schlüsselbertreter auffatt eines andern zwar in der Absicht der bloßen Außenwirtung, aber ohne eine Stellbertreter auffatt eines andern zwar in der Absicht der bloßen Außenwirtung, aber ohne eine entsprechende Ermächtigung, bann liegt nur ein Fall auftragsloser Stellvertretung vor (§ 177), und alsbann können die rechtlichen Folgen einer Stellvertretung mit Ermächtigung auch erft damit eintreten, daß ber andere das Rechtsgeschäft durch nachträgliche Genehmigung zu bem feinigen macht. — Die Stellvertretung selbst äußert sich entscheidend nicht in ber Abgabe ber Erflarung namens bes Geschäftsheren, sondern in der Willensbetätigung auftatt bes letteren. vierdurch unterscheidet sich ber Stellvertreter vom Boten als bloffem Vertreter in der Erklärung (98 58, 347), und da das Gefet diefen letteren Fall gesondert für sich behandelt und dabei durchaus du andern Ergebnissen gelangt als bei ber eigentlichen Stellvertretung (vgl. einerseits § 120 und anderseits § 166), so liegt hierin der beste Beweis bafür, daß das Geset selbst bei der Stellvertretung gerade eine Willensvertretung annimmt (Repräsentationstheorie). Uber den bedeutlamen Unterschied zwischen Willensvertretung und Erklärungsvertretung in den Folgeerscheinungen vgl. § 120 A 1. Bemerkt sei hier nur noch, daß ein Bevollmächtigter noch nicht badurch zum Boten wird, daß er erst die Willensnieinung des Bollmachtgebers einholt; nach außen hin kann er tropbem Bevollmächtigter bleiben (96 76, 99). Die Auffassung bes Gesehes, wonach der Stellvertreter ben Geschäftsberrn im Billen vertritt, geht indeffen nicht zugleich dahin, daß ber Bille des Geschäftsherrn als der eigentliche Trager des Rechtsgeschäfts zu erachten ware, sei es bei seiner Entstehung (Vorbem 1 vor § 104), sei es hinsichtlich seiner Rechtsbeständigkeit. Bielmehr vertritt das Geset den Standpunkt, das das Rechtsgeschäft, was seine Begründung, seine Rechtsbeständigkeit und seine Tragweite anlangt, ausschließlich auf ber Entschließung und auf ber Pandlung des Bertreters beruht. Sein Wille ift die rechtserzeugende Quelle (Borbem 1 vor § 104; § 165 A 1), auch nur seine Erklärung ift maßgebend (§ 166 A 1), und bei Berträgen fann mithin auch allein der Vertreter selbst als derjenige angesehen werden, der den Vertrag abschließt (brontrabent), während Vertragspartei der Vertretene ift. Diese Auffassungsweise ist auch dann bon besonderer Bedeutung, wenn ein Bevollmächtigter wider die ihm vom Machtgeber erteilten Weisungen handelt. Sind nämlich nach außen hin allein sein Wille und seine Erklärung maßgebend, so versteht es sich von selbst, daß das Rechtsgeschäft, sofern nur die Grenzen der Bollmacht lelbst eingehalten werden, so gelten muß, wie der Vertreter es abgeschlossen hat, während die Beisungen des Bollmachtgebers grundsählich nur für das Innenverhältnis zwischen ihm und dem Bertreter von Belang bleiben. Das Nähere hierüber § 166 A 3 Abs 2. So auch für Weisungen, die der Inhaber eines Handelsgeschäfts von seinem auswärtigen Aufenthaltsort an denjenigen hat gelangen lassen, dem er für die Zeit seiner Abwesenheit die Leitung des Geschäfts übertragen hat (RW 106, 200). — Die Tragweite einer Vollmacht bestimmt sich regelmäßig nach dem Recht des Ortes, an dem der Bevollmächtigte tätig werden, seine Bertretungsmacht sich auswirken soll (NG 78, 60; NG 14. 6. 23 VI 1236/22).

Uber ben Migbrauch ber Bertretungsmacht und beffen Folgen vgl. § 166 A 3 Abf 3.

2. Unmittelbare Wirlung der Willenserklärung des Vertreters sür und gegen den Vertretenen. Dieser wird demnach ohne weiteres und sosort berechtigt oder verpslichtet, als hätte er selbst gehandelt. Demgemäß wirkt auch bei dinglichen Geschäften die zum Rechtserwerbe ersorderliche, durch den Vertreter vorgenommene "Einigung" (§§ 873, 929, 1032, 1205) unmittelbar zugunsten des Vertretenen. Über die Möglichkeit auch des für den dinglichen Rechtserwerb noch weiter ersorderlichen (§ 929 usw.) Besitzerwerds durch den Stellvertreter voll. oden Vordem 4. — Das Rechtsverhältnis zwischen dem dem Vertreteren und dem Vertreter regelt sich nach den außerhalb der Vollmacht zwischen ihnen sonst des sür jenen wertsen dem Verundgeschäfte mithin. Keineswegs hat der Vertreter dem Vertretenen gegenüber aus Grund des bloßen Vollmachtsverhältnisse eine Klage auf Erfüllung des für jenen wirksam abseschloßenen Vertrags (NG 24. 3. 11 III 58/10). — Ein Rechtsverhältnis zwischen dem Vertreter und dem Dritten entsteht bei der befugten unmittelbaren Stellvertretung überhaupt nicht woll. Al und RG 23 1927, 4516: Generalvollmacht). Auch ein Verschulden des Vertreters beim Vertragsschluß macht im allgemeinen nur den Vertretenen, nicht aber den Vertreter auf vertragsähnlicher Grundlage schadensersappslichtig (NG 132, 80). Nur dann, wenn der Vertreter am Zustandesommen des Vertrags ein eigenes Interesse hat, aber etwa aus sormalen Gründen im Ramen eines anderen auftritt und abschließt, kann eine persönliche Haftung des Vertreters in Frage kommen (NG 120, 249; s. auch 103, 160). Der Vertreter wird dem Dritten insbesondere auch dann nicht persönlich haftbar, wenn er das Rechtsgeschässelhässein sich seins dem Namer anach Undekannten abgeschlossen hat erwen er das Rechtsgeschässein sich seins dem Ramer anach Undekannten abgeschlossen hem er zu vertreten erklärt, gleichzeitig sich selbst vertraglich verpslichtet, was mangels ausdrücklicher Abrede auch aus den Umständen hervorgehen kann (vgl. NG IV) vor der Vertraglich vertraglich vertraglich vertragli

3. Boraussehung für die Anwendbarkeit des Abs 1 Sap 1 ift, daß der Bertreter im Ramen des Bertretenen gehandelt hat. Auch der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer offenen handelsgesellschaft muß, wenn durch seine Erklärungen die offene handelsgesellschaft verpflichtet werben soll, für ben Dritten erkennbar in beren Namen auftreten (RG 119, 64). Gleichgültig ift aber, ob es ausbrudlich oder nur in einer nach den Umftanden erkennbaren Beise geschehen ift. Insbesondere braucht der Wille, im Namen eines andern zu handeln, nicht durch die Nennung seines Namens erkennbar gemacht zu werden (RC 140, 338; RC Seuffal 78 Nr 63; RC 14. 5. 23 VI 633/22). Daher kann beispielsweise ein Bertrag mit der Firma zustande kommen, wenn das Angebot nicht an diese, sondern an die Privatadresse des Firmeninhabers gerichtet war, dann aber von diesem unter seinem Namen angenommen worden ist (RG Warn 1918 Nr 3). Ein von den Gesellschaftern gemeinschaftlich gemachter Erwerb gilt als Erwerb ber Gesellschaft auch bann, wenn ber Wille, für sie zu erwerben, bem Wegner gegenüber nicht kundgetan worden ift (RG 24. 1. 14 V 444/13). Es spricht keine Vermutung dafür, daß der Teilhaber einer Erwerbsgesellschaft dessen Ramen mit der Gesellschaftsfirma gleichlautet, und der ein Geschäft in dem Handelszweige ber Gesellschaft abschließt, solches nicht für sich, sondern für die Gesellschaft tut; gegebenensalls könnte mangelnde Willensübereinstimmung in Frage kommen (RG Barn 1914 Nr 210). Kauft ein Bankangestellter bei seiner Bank Bertpapiere im eigenen Namen, aber fur Rechnung eines Dritten, so entstehen unmittelbare Beziehungen zwischen der Bank und dem Dritten auch dann nicht, wenn der Bank erkennbar ist, daß ihr Angestellter für Rechnung eines andern handelt (RG Seuffal 82 Ar 20). — Auch bei einem Wechselvertrage ist eine stillschweigende Stellvertretung

zuläffig (RG Warn 1919 Nr 92).

Ist der Vertreter weder ausdrücklich noch erkennbar namens des zu Vertretenden aufgetreten (MG 85, 183), hat er anderfeits aber auch nicht ben Willen gehabt, in eigenem Ramen zu handeln (sei es, baß er sich gerade den Willen, nicht für sich zu handeln, gemäß § 116 insgeheim vorbehielt, sei es, daß er sich über die Art und Tragweite seiner Erklärung selbst im Jrrtum befand), so fehlt es einerseits an den Boraussetzungen der Stellvertretung nach Abs 1; anderseits aber mangelt es dem Bertreter auch an dem eigenen Geschäftswillen (Borbem 1 vor § 116; **RG** 58, 276). Danach tonnte die Erklärung des Bertreters weder in der Person des Bertretenen (§ 164 Abs 1 Sat 1) noch auch in ber des Bertreters Wirksamkeit erlangen. Gin Rechtsgeschäft tame also unter folchen Umständen überhaupt nicht zustande. Das Geset schlitzt jedoch das Verkehrzinteresse auch hier, indem es vorsieht, daß der Mangel des eigenen Geschäftswillens auf seiten des Vertreters gegebenenfalls nicht in Betracht tommt, und daß daher das Geschäft zwischen dem Dritten und dem Vertreter trop seines entgegengesetzten Willens (NG 58, 276; 99, 208; JW 06, 3808) zustande kommt. Diese Regel anzuwenden, liegt freilich dann kein Anlag vor, wenn nicht nur vom Bertreter, sondern auch vom Geschäftsgegner der Abschluß des Geschäfts mit Wirtung für den Bertretenen gewollt war (MG 3B 08, 293; 1921, 13094), was insbesondere auch dann zutrifft, wenn jemand mit dem im Geschäftsraume anwesenden Bevollmächtigten des Geschäftsinhabers in ber irrigen Annahme verhandelt, es mit dem letteren felbst zur Geschäftsverson zu machen (RG 30, 78; 67, 149; 68, 433; Warn 1910 Nr 316; JW 1921, 13094; wo es fich darum handelte, daß der Ehemann der Beklagten auf deren Gut Pflangen für dieses gekauft hatte). Die Borichrift des § 164 Mbf 2 greift auch dann gegenüber dem Verhandelnden Blat, wenn dieser den Bertrag mit dem

Namen eines andern — dem des angeblich Vertretenen — unterschreibt, der Vertragsgegner aber annahm und annehmen durfte, der Verhandelnde selbst sei der andere (NG 95, 188). Ist im besondern Falle fraglich, wer eine Erklärung abgegeben hat, so sind für die Feststellung dessen nicht die §§ 133, 157, sondern die §§ 164, 177 maßgebend (NG 87, 145). Auszahlung eines Scheckbetrages, wenn der Vorzeiger nicht zum Ausdruck bringt, daß er den Betrag für einen andern

abhebe, f. RO Warn 1923/24 Nr 158.

Auch beim binglimen Erwerbageichafte, infonderheit in Ansehung ber bagu neben ber Ubergabe erforberlichen Einigung (bei ber Abergabe gibt es feine Stellbertretung RG 32 1933, 2151). regelt sich die Frage, ob der Vertreter, der nicht erkennbar im Namen des Machtgebers handelt, seinerseits das Recht erwirbt, oder ob es gegebenensalls der Machtgeber erwirbt, nach der Regel des Abs 2 (RG 140, 229). Grundsäplich wird sich also im vorausgesetzten Falle der Rechtserwerb in der Berjon des Bertreters und nicht des Bertretenen vollziehen, beispielsweise der Erwerb bes Eigentums an ben bom Geschäftsgegner veräußerten Sachen. So erwirbt auch ber Strohmann als stiller Stellvertreter das Eigentum an ber ihm bazu vom Beräußerer übertragenen Sache (RG LZ 1921, 23°; RG Gruch 66, 100). Jedoch kann das Gegenteil dann eintreten, wenn zweierlei zusammentrifft: einmal, daß der Beräußerer nicht den Willen gehabt hat, das Recht gerade auf den mit ihm verhandelnden Vertreter zu übertragen, daß ihm vielmehr die Verson des Erwerbers gleichgültig war (Beräußerung in incertam personam), und zweitens, daß der Bertreter anderseits für seine Person (beispielsweise, weil er ein Bediensteter des Auftraggebers ist), den Willen gehabt hat, das Recht gerade für seine Machtgeber zu erwerben (RG 100, 192; RG JW 1928, 561°; s. auch LR 1924, 4761), und daß er dazu bei Erlangung des Besitzes gleichzeitig durch Verhandeln mit sich selbst (§ 181) zugunsten des Vertretenen ein Besitztonstitut (§ 868) vornimmt (NG 30, 141; Gruch 47, 987; Warn 1925 Nr 27; s. auch LV 1927, 2631). Diese Abweichung von der Regelung rein schuldrechtlicher Verhältnisse erscheint um deswillen statthaft, weil bei Verhältnissen der letteren Art die Berson des Schuldners regelmäßig von wesentlicher Bedeutung ist (bgl. RG 58, 277), mahrend bei Beräußerungsgeschäften bem Beräußernden bie Berson bes Erwerbers häufig genug gleichgultig ift. Schulbrechtlich bleibt baber ber ftille Vertreter bem Bertäufer gegenüber selbst ber Berechtigte und Verpstichtete auch bann, wenn er das Eigentum sosort für den Geschäftsherrn erwirdt, falls der § 164 Abs 2 Plat greift (RG 99, 208; 100, 192).

Durch die Einzahlung eines Sparkassen und bas wird, gleichgültig, auf wessen Namen das Buch ausgestellt ist, unbedingt dersenige der Gläubiger, zu dessen Gunsten die Einzahlung ersolgt ist, da die Sparkasse nur mit dem wirklichen Darlehnsgeber den Bertrag abschließen will; der Abs 2 des § 164 steht dem nicht entgegen (RGSt 43, 17; 8. 2. 12 VI 463/11; vgl § 328 A 3).

4. Villenserklärung gegenüber dem Vertreter — passive Stellvertretung (Vorbem 2). Sie kann ebenfalls sowohl dei schulbrechtlichen, wie dei dinglichen Rechtsgeschäften in Frage kommen. Die Erklärung muß dem Vertreter gegenüber erkenndar in dieser Eigenschaft abgegeben sein, während nicht erforderlich ist, daß auch der Vertreter die Erklärung als Vertreter in Empfang du nehmen willens war.

5. Beweistaft. If jemand als Vertragspartei in Anspruch genommen und behauptet er, nicht in eigenem Namen gehandelt zu haben, so bedeutet das ein Leugnen des Klagevordringens, zwingt also den Gegner nachzuweisen, daß der in Anspruch Genommene in eigenem Namen ausgetreten ist. Hierfür genügt der Beweis der Tatsache, daß der Betreffende nicht erklärt hat, er handle als Bevollmächtigter (KG 24. 10. 07 VI 537/06, unter Hinweis auf KG 2, 195 u. 3, 122; ferner KB 08. 48014).

§ 165

Die Wirksamkeit einer von oder gegenüber einem Vertreter abgegebenen Billenserklarung wird nicht dadurch beeinträchtigt, daß der Vertreter in der Geschäftsfähiakeit beschränkt ist 1).

€ II 135; \$ 1 138ff.

1. Durch die Bestimmungen der §§ 107, 108 ist die Geschäftssähigkeit der Minderjährigen und nach § 114 die der ihnen Gleichgestellten nur in Richtung auf ihre eigenen Angelegenheiten beschränkt. Die Eigenschaft beschränkter Weschäftssähigkeit des Vertreters schließt sonach seine Fähigkeit zur Vornahme von Rechtsgeschäften namens anderer nicht aus. Geschäftsunfähige, deren Willenserklärungen nichtig sind (§ 105), können dagegen auch die bezeichnete Fähigkeit nicht haben. Der § 165 greift sowohl bei der gewillkürten wie dei der gesetzlichen Vertretung Play, und zwar sowohl im Falle befugter wie nicht besugter Stellvertretung (Vorbem 2). Über den Ausschluß der Haftung des minderjährigen Vertreters vol. § 179.

§ 166

Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel ober durch die Kenntnis oder das Kennenmussen gewisser Umstände beein-

flußt werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters in Betracht 1).

Hat im Falle einer durch Nechtsgeschäft erteilten Vertretungsmacht (Vollmacht) <sup>4</sup>) der Vertreter nach bestimmten Weisungen des Vollmachtgebers gehandelt, so kann sich dieser in Ansehung solcher Umstände, die er selbst kannte, nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen <sup>2</sup>). Dasselbe gilt von Umständen, die der Vollmachtgeber kennen mußte, sofern das Kennenmüssen der Kenntnis gleichsteht <sup>2</sup>)<sup>3</sup>)<sup>4</sup>)<sup>5</sup>).

E I 117 II 136f.; M 1 226ff.; B 1 130ff.

1. Billensmangel (§§ 116—123) begründen Richtigfeit ober Anfechtbarkeit ber Billenserklärung. Wird nun eine Willenserklärung burch einen Stellvertreter namens eines andern abgegeben, so entsteht der Zweisel, ob es bei der Frage nach der Nichtigkeit oder Ansechtbarkeit des Rechtsgeschäfts auf das Vorhandensein des Willensmangels in der Person des Vers tett des Neglisgeschafts auf das Lorhandensein des Wintensmangeis in der person des Vertreters für teteters oder der des Vertretenen ankommt. Das Geses erklärt die Person des Vertreters für entscheidend (NG 58, 347; 59, 349; 76, 109; 78, 353; 106, 200). Bgl. § 164 A 1 sowie NG 76, 107. Das gleiche gilt, wenn es sich um das Kennen oder Kennen müssen gewisser Umständelt, beispielsweise betreffs des guten Glaubens (§ 932; NG 3. 2. 17 V 358/16), oder der kennenis von Mängeln (§ 460), oder betreffs Ausschlusses des Anspruchs auf das negative Interesse. Kenntnis von Mängeln (§ 460), oder betreffs Ausschlusses Entpruchs auf das negative Interesse (§ 122). Alles das erklärt sich auf der Aufschlusse, das das Kechtsgeschäft ausschließlich auf der Wilsensentschlusse und auf der Erklärung des Vertreters beruht (§ 164 Al.). Daher greift Island das Platz, wo zwar keine eigentliche Stellvertretung stattsindet, jemand aber wenn auch kraft eigenen Rechtes so doch mit unmittelbarer Wirkamkeit sür andere Rechtsgeschäfte abschließt, wie beispielsweise der Zwangsverwalter (KG 21. 9. 18 V 122/18). Eine weitere Folge des Grundsaps des Abs 1 ist es, daß der Vertretene durch bewußt wahrheitswidrige Erklärungen des Vertreters auch keine Rechtsvorteite erlangen kam. Insbesondere verliert der Versicherungsnehmer den Schadenserjahanspruch, wenn der Stellvertreter das Verzeichnis wissentlich fallch aufgestellt hat und vertragsgemäß mit der wissentlich fallchen Herstellung des Verzeichnisses Verzeichnisses Verzeichnisses Verzeichnisses Verzeichnisses Verzeichnisses Verzeichnisses Verzeichnisses von Machanischen von Erklung des Verzeichnisses v Berzeichnisses Verluft des Bersicherungsanspruchs verbunden war (MG 58, 343). Bgl. dazu § 157 Verzeichnisse Verlust des Versicherungsanspruchs verdunden war (NW 58, 343). Bgl. dazu § 150 A . E. Im Falle der Gesantvertretung genügt nicht nur für die Haftung aus innerlaubter pandlung, sondern auch für die vertragliche Haftung das Verschulden eines Vertreters, um die Haftung des Vertretenen zu begründen (NG 110, 145; 117, 145; 131, 355; NG Warn 1932 Ar 127 und dort erwähnte Entscheidungen). Ein Irrtum des Vertreters über den Inhalt des ihm erteilten Auftrags begründet keinen Ansechungsgrund (NG Gruch 49, 1049; JV 1913, 7331). — Die Grundsätze des Abs I sinden Anwendung auch auf dem Gebiete der Gläubigeransechtung in und außerhalb des Konkurses (NG 68, 375; 72, 133; 80, 5). Auf die Kenntnis des gesetlichen Veretreters eines Minderjährigen von der Benachteiligungsabsicht des Schuldners konntn es also anzund zum zum den dann wehn der Minderjährige den Manner zuch dann wehn der Minderjährige den Manner zuch dann wehn der Minderjährige den Manner zuch dann wehn der Minderjährige der Minderjährige der Kanteriährige des Gehaldners konntn es also anzund zum zum den den Minderjährigen von der Minderjährige der Minderjährigen von der Minderjährige der Minderjährigen gehört wurden ist und zwar auch dann, wenn der Minderjährige vom Vormundschaftsgericht gehört worden ist und dieses erst dann den Vertrag genehmigt hat (NG 26. 1. 32 VII 275/31). Hat aber z. B. der minderjährige Ansechtungsgegner die rechtsgeschäftliche Willenserklärung selbst abgegeben, dann kommt es für die Kenntnis der Benachteiligungsabsicht nur auf seine Person an; die nach trägliche Genehmigung durch den gesetlichen Bertreter macht die Willenserklärung nicht zu einer solchen des Bertreters und § 166 Abs 1 ift nicht anwendbar (NG 116, 134). Ferner ist Abs 1 anzuwenden dei einem vom auftragslosen Geschäftsssührer abgeschlossen und nachträglich genehmigten Rechtsgeschäfte (NG 68, 376; 135, 276; 3W 1911, 575°) undeschadet einer Ansechtung der Genehmigung als einer dom Geschäftsberrn allein ausgehenden Erklärung wegen Willensmängeln, die bei ihm vorlagen (NG 24. 1. 25 V 338/24). Der Versicherte, der sich auf Reisen begibt, muß sich gefallen lassen, daß derzeinige, den er sonst zu seinen geschäftlichen Vertretung bestellt hat, auch in bezug auf Vorschriften des Versicherungsvertrags, die an der kont des Elle und ohne Ausschlassen. erfüllt werben muffen, als fein Bertreter angesehen wird; aus der Berson des Bertreters ift dann in entsprechender Univendung des § 166 Abs 1 zu beurteilen, ob die durch den Versicherungsvertrag begründeten Obliegenheiten erfüllt find (RG Seuffal 80 Ar 13). Kenntnis des Beauftragten (Bermittlers), der nicht zugleich Bollmacht hat, schadet dem Auftraggeber nicht (RG Warn 1913 Nr 102). Anwendung des Abs 1 auf eine dem Bersicherer durch einen Bertreter des Bersicherten erteilte Auskunft f. Ris 328 1927, 7632; auf ben besitzerwerbenden Besitzbiener f. Ris Seuffal 79 Mr 186.

If jemand gleichzeitig Vertreter beiber Teile (§ 181), dann ift seine Kenntnis ober das Kennenmüssen notwendig beiden Bertretenen in gleicher Beise zuzurechnen (NG 74, 414). Wird eine Genossenschaft durch mehrere Mitglieder vertreten, dann ist die Kenntnis der Genossenschaft (im Falle der actio pauliana) anzunehmen, wenn sie auch nur einem der Bertreter beiwohnte (NG IB 1911, 1012²); desgleichen gilt eine offene Handelsgesellschaft als bösgläubig, wenn die Kenntnis auch nur einem von den Gesellschaftern beiwohnte (NG 9, 145; 190, 23). Insoweit als der Gerichtsvollzieher kraft Gesehes als Vertreter seines Auftraggebers handelt (§ 897 Abs 1 BBD;

**RG** 82, 89; Borbem 2 vor § 164), kommt es beim Nechtserwerbe gemäß § 164 Abs 1 auf seine Kenntnis an (NG 77, 24). Bei der Pfändung ist jedoch der Gerichtsvollzieher nicht Vertreter des Gläubigers (FB 1914, 863³); daher ift auch dem Gläubiger hinsichtlich der Ansechtarkeit der Pfändung die etwaige Kenntnis des Gerichtsvollziehers nicht zuzurechnen (NG 90, 193; Warn 1915 Ar 274). Steht die Kenntnis des Fiskus in Frage, so kommt es darauf an, ob wenigstens eine von den mehreren Personen, durch die er vertreten worden, die fragliche Kenntnis gehabt hat (**RG** 59, 408). Die Kenntnis des bloßen Vermittlers ersetzt überhaupt nicht die sehlende Renntnis des Geschäftsherrn (RG Warn 1913 Nr 86). Schließt aber ber Bermittler bas Geschäft selbst ab, dann liegt (auftragstofe) Stellvertretung vor (RG Barn 1910 Rr 321). Saftung bes Bollmachtgebers für Berschulden des von ihm zur Führung der Borverhandlungen eines Bertrags Bevollmächtigten f. NG 131, 357. — Bei Beantwortung der Streitfrage, ob im Falle der An-fechtung wegen Frrtums, bessen Erheblichkeit (vgl. § 119 A 2) aus der Person des Bertretenen ober ber des Bertreters zu prufen ift, tann nur von bem Gesichtspunkte ausgegangen werben, daß der Bertreter der Vertragschließende ift und daß mithin zu erwägen ift, wie er fich bei richtiger Kenntnis ber Dinge verhalten haben wurde (20 82, 196). Dabei ift zu beachten, daß der Vertretene regelmäßig der sachlich Beteiligte ift, und daß um deswillen für den Bertreter voraussichtlich die Rudsicht auf das Interesse bes Vertretenen bestimmend war. Waren Fehler Der Sache ober ber Mangel von Eigenschaften auch nur bem Bertretenen bekannt, bann fann ihm freilich die Unkenntnis des Bertreters nicht zugute kommen. War aber im Sonderfalle dem Bertreter die Bollmacht zu eigenem Interesse ober im Interesse eines Dritten erteilt (vgl. § 168), dann konnten für ihn nur seine eigenen Berhältnisse ober die bes Dritten ausschlaggebend gewesen fein. - Darüber, ob die Renntnis des Bertreters oder des Bertretenen bei Beftimmung bes Unfechtungszeitpunktes im Ginne bes § 124 maggebend ift, vgl. § 124 A 1.

2. Abweichend von der Regel bes Abf 1 fonimt es grundfählich unter gewissen Umftanden icon allein auf die dem Bertretenen beiwohnende Renntnis an. Diefer foll nämlich, falls die Folgen der Willenserklärung durch das Kennen oder Kennenmüssen gewisser Umftände (§§ 122 116 2, 276) — beispielsweise hinsichtlich der Gutgläubigkeit (§§ 892, 932), oder des "Vertrauens auf die Gultigkeit" (§§ 122, 307), ober des Laufes eine Erklärungsfrist (§§ 1943, 1944) - beeinflußt werben, nicht die Unkenntnis feines Bertreters vorschützen durfen, wenn er felbst die Renntnis hatte oder haben mußte, und wenn überdies der Vertreter auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht und zugleich nach ben ihm erteilten Beisungen gehandelt hat, so daß gegebenenfalls was erforderlich — alle drei Boraussehungen zusammen erfüllt sind. Diese Ausnahmebestimmung will das Interesse des Dritten schützen und gilt daher nur zuungunsten des Bertretenen, ist mithin gerade dann von Bichtigkeit, wenn der Bertreter selbst die Kenntnis nicht hatte. Im entgegengesetten Falle greift ichon die Grundregel bes Abs 1 burch. Hat ein bem Bertreter übergeordneter Generalbevollmächtigter bem Bertreter die Beisungen erteilt, dann tommt es auch auf seine Schlechtgläubigkeit an (RG Gruch 58, 907; RG Warn 1932 Nr 135). Der Begriff nach bestimmten Weisungen ift nicht zu enge auszulegen (MW 131, 356); ber Fall ift icon dann gegeben, wenn der Bevollmächtigte zu dem bestimmten Geschäfte schreitet, zu beffen Bornahme der Bollmachtgeber ihn veranlagt hat (NG 3B 1916, 3172; hier war einem Rechtsanwalte Bollmacht zur Einklagung eines Wechsels und damit auch "gemäß § 81 BBD ohne weiteres auch Bollmacht zum Betriebe ber Zwangsvollstredung erteilt worden"; ferner Re Ceuffa 82 Nr 41). — Die Ausnahmebestimmung des Abs 2 besteht ausschließlich bei der gewillkurten Stellvertretung (Borbem 2), und zwar einschließtich bes Falles der Stellvertretung ohne Vertretungsmocht (26 68, 376), dann aber auch beim dinglichen Bertrage, wie z. B. ber Einigung über den Eigentumsübergang (MG 62, 218; 137, 27). Für den Fall der Anfechtung eines vom Kommissionat mit einem Dritten abgeschloffenen Raufvertrage f. 96 124, 115. Bei ber gesehlichen Stellvertretung ift für die Bestimmung naturgemäß kein Naum. Betreffs der Bertreter juristischer Personen

3. Der § 166 trifft feine Beftimmung für ben Fall, baß sich ber Bertreter einer arglistigen Zaufdung ober einer Drohung bem Geschäftsgegner gegenüber schuldig gemacht hat. In Dieser

hinsicht ist folgendes zu sagen:

a. In Ansehung der Ansechtung kann der Bertreter nicht als Dritter im Sinne des § 123 in Betracht kommen; der Geschäftsherr muß daher die Handlungsweise des Vertreters unmittelbat gegen fich gelten lassen. Bgl. § 123 A 4; RG 58, 347; 76, 107. Die Ansechtung aus § 123 tann aber auch auf eine arglistige Handlungsweise des Vertretenen selbst gestüht werden, und dwar auch dann, wenn der Vertreter seinerseits gutgläubig gehandelt hat. — Hat eine juristische Berson (Affiengesellschaft) mehrere Bertreter, und hat nur einer von diesen das Rechtsgeschäft abgeschlossen, dann genügt es für bessen Ansechtung, wenn der abschließende Bertreter zwar guiglaubig war, ein anderer Vertreter jedoch den Irrtum des Vertragsgegners gekannt, es aber trop seiner Wissenschaft um das Bevorstehen des Vertragsabschlusses unterlassen hat, den Bertragsgegner sowie den gutgläubigen abschließenden Bertreter über die wirkliche Sache in Kennting zu setzen (MG 81, 433; 17. 1. 14 V 358/13). Zuzurechnen ist einer juristischen Person nur die Renntnis desjenigen Bertreters (ober berjenigen Bertreter), die gur Beit der Bornahme bes Geschäfts bie Bertreter gewesen waren, unwesentlich ift es baber, wenn etwa nur ein früherer Bertreter Renntnis von der Fehlerhaftigfeit des erft von einem fpateren Bertreter verkauften Gegenstandes gehabt hatte (MG 3. 12. 21 V 218/21).

b. Die Baftung auf Schadenserfatz regelt fich gegebenenfalls nach folgenden Gefichte-

bunkten:

a) Für Erklärungen des bevollmächtigten Bertreters, die zum Bertragsinhalte geworden sind, muß der Bertretene schlechthin aufkommen, da das Rechtsgeschäft ihm gegenüber

im ganzen so wirksam geworden ist, wie es abgeschlossen wurde (§ 164).

B) Sind die Erklärungen bes bevollmächtigten Vertreters nicht Bestandteil des Bertrags geworden, handelt es sich mithin nur um eine bei Gelegenheit des Bertragsabschlusses begangene betrügerische Täuschung (§ 823 Abs 2, § 826), dann kann eine Haftung des Bertretenen gemäß § 831 in Frage kommen, da auch die Bestellung zu einem Vertragsabichluffe als Bestellung zu einer Berrichtung im Ginne bes § 831 angesehen werben barf, und in foldem Falle stunde dem Bertretenen auch der Entlaftungsbeweiß nach § 831 offen (RG 73, - Eine vertragsmäßige Haftbarkeit bes Bertretenen hat das Reichsgericht in den Urteilen RG 61, 209; 96, 179 für Fälle bezeichneter Art grundfählich verneint. — Diefer Standpunkt scheint jedoch bedenklich, und bürste das praktische Bedürsnis wenig befriedigen, auch schwerlich mit Recht und Billigkeit vereinbar sein. Erteilt jemand einem andern Bollmacht zum Bertragsabichlusse ohne jede Einschränkung, und weist er hiermit den Bertragsgegner, anstatt selbst mit diesem zu verhandeln, schlechthin an den Bevollmächtigten, dann gibt er bem Bertragsgegner zu erkennen, daß das gesamte, dem Bertragsabschlusse dienende Berhalten bes Bevollmächtigten und bessen gesamte Erklärungen auch für ihn, ben Bollmachtgeber, so maßgebend sein sollen, als hätte er sie selbst abgegeben und daß der Bertragsgegner sich in jeder Sinficht auf die Sandlungsweise des Bevollmächtigten so verlassen tonne, als hatte er, der Bollmachtgeber, selbst verhandelt. Dann ift es aber auch richtig, daß ber Bollmachtgeber dem burch fälschliche Borspieglungen oder durch ein arglistiges, dem Bevollmächtigten zur Last fallendes Verschweigen geschädigten Vertragsgegner in gleicher Weise haftbar sein muß, als hätte er sich bei Gelegenheit des Vertragsabschlusses selbst des Vertrags schuldig gemacht. Agl. dazu RG 63, 150. Dem Vollmachtgeber wäre daher auch (entgegen der Entscheidung JW 1913, 5871) der Einwand zu versagen, daß er den Bertreter zur Betätigung eines arglistigen Berhaltens nicht ermächtigt habe. Daß der Vertragschließende für eigene culpa in contrahendo einzustehen hat, wird vom Reichsgericht zur Zeit nicht mehr bezweiselt (vgl. § 276 A 1). In dem Maße muß ber Bollmachtgeber aber auch für die culpa in contrahendo seines Bevollmächtigten einstehen, falls er diesen ohne jede Einschränkung zum Vertragsabschlusse ermächtigt hat. So ist auch bereits angenommen, daß, wenn schon bei ben Borverhandlungen für die Barteien gewisse Berpflichtungen zu redlichem Berhalten (vgl. § 123 A 2 Abj 2 und § 276 A 1 betreffend culpu in contrahendo) bestehen, deren Nichterfüllung die Partei hastbar machen würde, diese auch für das schulbhaste Berhalten derjenigen Personen, beren sie sich zu ben Vorverhandlungen bedient hat, gemäß dem Sinne des § 278 in gleichem Maße haften muß (NG 103, 50; JW 1915 S. 2403 u. 57710). Zu einer Unbilligkeit müßte die gegnerische Ansicht um deswillen führen, weil es nicht billig sein kann, daß der Bollmachtgeber zwar den Borteil genießen dürfte, den ihm das betrügerische Berhalten seines Vertreters bei Abschluß des Vertrags gebracht hat, anderseits aber für ben Nachteil, den der Vertragsgegner erleidet, nicht einzustehen brauchte. Erwägt man endlich, welcher Teil in Fällen in Rede stehender Art überhaupt eher Auspruch auf Schut hat, ob der Bollmachtgeber oder der Vertragsgegner, so mußte auch entschend sein, daß der lettere nur Schaden von sich abwenden, der andere Teil dagegen den Vorteil sich wahren wollte, den er durch ben Bertrag erlangt hatte. hier gilt es also mangels einer gesehlichen Entscheidung ber Frage um eine dem Bedürfnisse des Verkehrs dienende Fortbildung des Rechtes. Die Haftung des Vertretenen für das Verschulden des Vertreters dei Vertragsverhandlungen entspricht jest anerkannten Grundsähen (vgl. NG 78, 240; 97, 339; 103, 50; 104, 267; 107 S. 242, 362; 108, 410; 114, 159; NG Warn 1928 Nr 74; NG Gruch 69, 224). — Wie sich der Anspruch bes Bertragsgegners gegen den Bollmachtgeber im Einzelfalle regeln würbe, beantwortet fich genau nach den Grundsähen der Haftung für culpa in controhendo. Regelmäßig wird ber geschädigte Vertragsgegner also nur von den Rechtsbehelfen aus §§ 249ff. Gebrauch machen dürfen und nur im Falle bes § 463 Unspruch auf Ersat des Erfüllungsinteresses haben. Bgl. § 276 u 1.

Dag man icon unter entiprechender Anwendung bes § 166 zu bem wünschenswerten, billigen Ergebnisse gelangen könnte (vgl. RG 58, 347; 76, 109; 83, 244), erscheint nicht als 311 treffend, weil ein rechtsähnlicher Fall nicht vorliegt. Der § 166 hat es nur mit abgegebenen Willenserklärungen zu tun, bie gum Bestandteile bes Rechtsgeschäfts geworden sind, und betrifft nur die Frage nach der Wirtsamkeit ober nach der Fehlerhaftigkeit solcher Willenserklärungen, und diese Frage muß allerdings in erster Linie aus der Person des Vertreters, als des Urhebers der Erflärung, beurteilt werben. In unferm Falle bagegen handelt es sich nur um ein bei Gelegen heit bes Bertragsabschlusses betätigtes Berhalten bes Bertreters, also auch nur um etwaige Erklärungen außerhalb bes Bertrags, und hier steht überhaupt nicht bie Rechtsbeständigfeit ber

etwaigen Erklärungen, sondern die Haftung des Vollmachtgebers in Frage. Val. 96, 96, 177. — In NG 83, 244 hat ber V. Be ben Grunblat, baß ber Bollmachtgeber in Kallen gebachter Art nicht haftbar sei, dabin eingeschränft, daß eine vertragsmäßige haftung gemäß § 463 bann gegeben sei, wenn ber Bertreter entweder Jehler ber Raufsache arglistig verschwiegen ober nicht borhandene Eigenschaften arglistig vorgespiegelt habe (vgl. dazu auch Re Warn 1915 Nr 166). Dier ift indes wiederum nicht einzusehen, wie diese Enticheidungen gerade in § 463 eine Stute finden könnten. Allerdings foll eine nach § 463 erhobene Schadensersaktlage fo behandelt werden. als hatte ber Vertäufer für sein Verhalten beim Vertragsabschlusse auf Grund bes Vertrags einzustehen. Aber die Fittion, auf welcher biese Regelung beruht, als gehörte nämlich die Ber-Mweigung ober die fälschliche Versicherung zum Vertragsinhalte, kann doch nicht so weit reichen, daß gegebenenfalls zugleich fingiert werden durfte, es sei der Bertreter, der sich bei Gelegenheit Des Bertragsabschlusses einer arglistigen Verschweigung ober einer fälschlichen Vorspieglung louldig gemacht habe, auch zu diesem Berhalten durch ben Bollmachtgeber ermächtigt gewesen. während anderseits boch der Standpunkt vertreten werden soll, in der Erteilung der Bollmacht dum Bertragsabschlusse sei noch nicht die Ermächtigung zu einer unerlaubten Handlungsweise enthalten. Das genannte Urteil beweist mithin nur, daß in ihm gegenüber bem angenommenen Grundsaße, daß der Vollmachtgeber für ein arglistiges, schädigendes Verhalten des Vertreters bei Gelegenheit des Vertragsabschlusses nicht haste, ein Ausweg gesucht worden ist, um auf diese Weise zu bem zu billigenden Ergebnisse zu gelangen. Dieser Ausweg scheint jeboch nicht gang-Im Urteile RG Warn 1914 Nr 109 und den dort weiter angeführten Entscheidungen hat sich ber VII. 88 zutreffend auch auf ben Standpunkt gestellt, daß ber Versicherte für das betrügerische Berhalten seines Bertreters bei ber Schadensermittlung auffommen muß. — Die Borschrift des § 85 3BO bezieht sich nur auf die prozessualen Wirkungen der Handlungen des Prozestvertreters und verpflichtet die Bartei auch nur insoweit (RG 96, 177).

r) Eine Haftung für die Arglist bes gesetzlichen Vertreters (elterlichen Gewalthabers, Vormundes) ist stets ausgeschlossen, weil es niemals zutreffen kann, daß das Geset den Vertreter auch hatte befähigen wollen, den Vertretenen durch eine unerlaubte Handlung zu ver-

pflichten (NG 61, 209; JW 1913, 5871; dazu NG 132, 76).

8) Eine Haftung für die Arglist eines bloßen Vermittlers besteht regelmäßig ebenfalls nicht (RG JK 04, 3543), mag er auch das Geschäft bis zum unmittelbaren Abschluß vorbereitet gaben (RG Seuffu 83 Rr 4). Eine außerbertragliche Haftung kann jedoch auch hier nach Maßgabe des § 831 gegeben sein (986 Seuffal 69 Nr 197); eine vertragliche ferner nach den oben unter b 8 bargelegten Gesichtspunkten (AG 63, 150); so wenn der Verkäufer den Käufer wegen ber gewünschen Auskunfte an den Bermittler verweist. Für den Bermittlungsagenten (HBB § 85) ist anerkannt, daß der Geschäftsherr die Geschäfte, wenn er Rechte daraus ableiten will, so entgegennehmen muß, wie sie vom Agenten abgeschlossen sind, und daß er folgeweise auch bas Rennen und Kennenmussen bes Agenten gegen sich gelten lassen muß (RG ScuffA 83 Ar 153).

Für den Bersicherungsagenten s. § 157 A 3 und **NG** 141, 410.

e) Die unbedingte Haftung der juristischen Person für die Arglist ihres Vorstandes ergibt sich daraus, daß der Borstand nicht der Vertreter der juristischen Person ist, sondern gemaß § 26 Abs 2 ihr Willensorgan barstellt, und seine Erklärungen daher der vertretenen nicht an sich zustehenden Besugnis (Abschluß eines Darlehnsvertrags) gehandelt hat (RG JW 1913,

5871). — Über die Haftung der Vereine vgl. § 31 (NG 63, 183).

Über die Haftung der Vereine vgl. § 31 (NG 63, 183).

Über die Haftung für ein Verschulden des Vertreters dei Erfüllung einer Verbinder des Vertreters des Verschulden des Vertreters des Verschulden des Versc lich feit, die auch den Abschluß eines Vertrags jum Inhalte haben fann (RG 3W 1915, 2403),

bgl § 278 21 3.

4 Vollmacht ist die dem Bertreter durch Rechtsgeschäft (Bevollmächtigung) erteilte Bertretungsmacht mit den Birkungen des § 164. Daß die Ermächtigung eines andern die ihr zugeschriebene Wirkung überhaupt zu äußern bermag, beruht auf der durch die Rechtsentwicklung settligten Vorstellung des Gesetzes, daß es grundsätzlich möglich ist, auf einen andern die Belugnis zu übertragen, Rechtsgeschäfte mit unmittelbarer Wirkung für den die Ermächtigung bol treilenden vorzunehmen. — Über den Unterschied zwischen Bollmacht und Einwilligung vol. § 182 21 1. Die einem andern erteilte Ermächtigung, in eigenem Interesse über ein Recht des Erflärenden zu verfügen, enthält nur eine Zustimmung, feine Bollmacht (NG 53, 274). — Die Arbollmächtigung ist ein einseitiges, empfangsbedürftiges, selbständiges (abstrattes) Rechtsgeschäft, welches von dem ihm etwa zugrunde liegenden Grundgeschäfte durch das es veranlast worden, begrifflich unabhängig besteht (NG 62, 337; 69, 234; JV 08, 655; Gruch 71, 605). A. A. Planck § 167 A 3. Sie setzt das Vorhandensein eines solchen Grundgeschäft geschäfts begrifflich überhaupt nicht voraus, weder für ihre Entstehung noch für ihren Fortbestand (§ 168). Es spricht sich in der Vollmacht lediglich die selbständig für sich bestehende Befugnis aus, nach außen hin als Stellvertreter eines andern aufzutreten, ohne daß aus dieser Befugnis an und für sich betrachtet irgendein Anspruch für einen der Beteiligten erwüchse. Das die Vollmachterteilung veranlassende Grundgeschäft anderseits äußert seine Wirtungen ausschließlich zwischen den beiden unmittelbar beteiligten Personen, wie beispielsweise der Austrag und der Dienstvertrag. Auch die Ungültigkeit des Grundgeschäfts berührt mithin dem Dritten gegenüber, der gutgläubig auf Grund der ordnungsmäßig erscheinenden Vollmacht mit dem Bevollmächtigten verhandelt, die Gültigkeit der Vollmacht nicht (NG 69, 232). Daß die Vollmacht indes in ihren Virtungen doch nicht völlig unabhängig ist von dem etwaigen Grundgeschäfte, ergibt die Bestimmung des § 168 über ihr Erlöschen (NG 75, 299; JW 1911, 399°). Da bei der Vollmacht das etwaige Grundgeschäft begrifflich unwesentlich ist und die Außenwirkung das Wesentliche ist, so kann sie auch durch Erklärung gegenüber dem Geschäftsgegner erteilt werden (§ 167). — Jur Wirksamseit der Vollmacht gehört es, daß sie von einem zur entsprechenden Verstägung Befugten erteilt wird. Die Bestellung eines Prokussen der eines Handlungsbevollmächtigten sur den gesamten Geschäftsbetreb einer Gesellschaft m. b. b., die nur durch den Geschäftsührer ohne Mitwirkung der Gesellschaft ersolgt, ist jedoch nur nach innen unwirksam, nach außen dagegen wirksam, weil der § 46 Kr 7 des Geseks nur das Innenverhältnis im Auge hat (NG 75, 164 — unter Heranziehung auch des § 137 Abs 2 des Ges). Darüber, ob durch die Richtigkeit des Grundgeschäfts auch die auß Grund desselben erteilte Vollmacht hinfällig wird, vgl. § 139 A 1 Abs 2.

Als selbständiges Rechtsgeschäft ist die Vollmacht auch selbständig ansechtbar, und Ansechtungsgegner ist gemäß § 243 Ubs 3, je nachdem die Vollmachtserteilung gegenüber dem Bevollmächtigten selbst, oder nur gegenüber dem Dritten gemäß § 167, 170, oder endlich nur gemäß § 171 durch öffentliche Besanntmachung erklärt worden, entsprechend der Bevollmächtigte oder der Dritte, oder jeder andere, mit dem das Kechtsgeschäft durch den Vertreter abgeschlossen worden ist. Streitig. Vgl. Planck § 167 U 4. Da die Ansechtung der Bollmacht gemäß § 142 zurückwirkt, so hat dies zur Folge, daß die vom Bevollmächtigten bereits vorgenommenen Nechtsgeschäfte als von einem auftragslosen Vertreter (§ 177) vorgenommen anzusehen sind. Kommt es daher dem Vollmachtgeber nur darauf an, die Vollmacht für die Zukunft zu beseitigen, so wird er sich des Widerruss nach § 168 bedienen müssen. Ansechtbar ist die Bevollmächtigung aus Gründen in der Person des Vollmachtgebers (Irrtum), oder in der Person des Vollmachtigten eine Durch ihn begangene arglitige Täuschung des Vollmachtgebers), oder, salls ein Dritter sich eine arglistige Täuschung schuldig gemacht hat, gemäß § 123 Ubs 2. Daß auch das vom Bevollmächtigten abgeschlossen kechtsgeschäft für den Vollmachtgeber ansechtbar ist, kann nicht zweiselhaft sein. Dagegen ist die Ansicht unhaltbar, daß die Ansechtung der Vollmacht zugleich die Ausechtung des auf Erund ihrer abgeschlossenen Weichsser ohne weiteres zu Umsang der Vollmacht zugleich der Umsechtung der Bevollmächtigte den Machtgeber ohne weiteres zu

berechtigen und zu verpflichten bermag, bestimmt sich grundsätlich nach bem Juhalte ber Bollmacht allein, der seinerseits gemäß den Grundsäten von Treu und Glauben nach den Erfordernissen bes vorzunehmenden Rechtsgeschäfts und namentlich wie sonst eine Willenserklärung durch Auslegung gemäß §§ 133, 157 zu ermitteln ist (**NG** 71, 221; 73, 349; **RG** FW 1931, 2229°; **RG** 2. 7. 21 V 30/21), wobei der Grundsatz gilt, daß, soweit nicht der größere Umsang nachweisdat ist, nur der geringere Umfang angenommen werden kann (NG JB 1913, 16343). Handelt ber Bertreter außerhalb dieser Grenze, dann liegt ein Fall des § 177 vor, gleichviel ob eine bloße Überschreitung der Vollmacht vorliegt oder ob der Vertreter überhaupt ein anderes Rechtsgeschäft als das vollmachtsmäßige abgeschlossen hat. Etwaige Beisungen, die der Geschäftsherr dem Bevollmächtigten erteilt, bilden keinen Bestandteil der Kollmacht. Sie sind daher an und für sich auch nur für das Innenverhältnis zwischen den Genannten von Belang (RG Gruch 52, 953) und können im übrigen behufs Feststellung bes Vollmachtsumfangs höchstens als Auslegemittel dienen. Mithin kommt es auch betreffs der Verbindlichkeit des Rechtsgeschäfts für den Vollmachtgeber grundsätlich gar nicht darauf an, ob der Vertreter den Weisungen gemäß oder ihnen zuwidergehandelt hat. Es greift hier auch schon der allgemeine Gesichtspunkt durch, daß berjenige, ber eine an sich immer nur für die Außenwirfung berechnete Vollmacht erteilt, gleichviel ob die Erteilung gegenüber dem Bertreter selbst oder einem bestimmten Dritten (§ 167), oder endlich der Allgemeinheit gegenliber (§ 171) erfolgt, damit ohne weiteres zu ertennen gibt, daß er nach Maggabe dieser Bollmacht gebunden fein wolle, fofern nur der Grmächtigte auf Grund der Bollmacht und innerhalb der Bollmachtsgrenze abschließe. Godann aber besteht auch teine innere Berechtigung für die Vermutung, daß eine Bollmacht eingeschränkt sei, wie freilich eine Vermutung auch nicht für die Ausdehnung der Vollmacht gegeben ist (RG 23. 9. 05 V 42/05, wonach in der Ermächtigung zum Verkaufe nicht zugleich die zu einer Garantieübernahme enthalten ift).

Migbrauch von der Vollmacht. Die Regel, daß für die Verbindlichkeit des Rechtsgeschäfts dem Bollmachtgeber gegenüber grundsählich allein der Bollmachtsinhalt maßgebend ist, muß dann eine Ausnahme erleiden, wenn zuungunsten des Geschäftsgegners die Grundsäke vom Handeln wider Treu und Glauben Plat greifen (NG Seuffl 75 Ar 126). Der Geschäftsse

gegner braucht fich im allgemeinen zwar nur um die Bollmachtsmäßigkeit bes Rechtsgeschäfts zu fummern, und biese wird auch noch nicht badurch ausgeschlossen, daß ber Stellvertreter auftragswidrig und gar gegen das Interesse seines Machtgebers handelt (RG 71, 222). Bgl. auch RG Barn 1912 Nr 198. Indessen kennt der Geschäftsgegner die Beisungen, weil sie etwa in der Bollmachtsurkunde mitenthalten sind, oder weil er von ihnen sonst erfahren hat, oder mußte er sich ohnehin sagen, daß ber Stellvertreter dem Willen des Machtgebers offenbar zuwiderhandle (bgl. § 116 A 1) und daß der lettere das fragliche Geschäft keinesfalls beabsichtigt haben konne (MG 52, 98); oder war dem Geschäftsgegner bekannt (RG 71, 219; 74, 219; 75, 299), oder hat er auch nur erkennen müssen (RG HR 1932 Nr 434; RG 16. 9. 11 V 101/11; 27. 10. 17 V 151/17), vaß der Stellvertreter die Interessen seines Machtgebers beeinträchtige, und hat er tropbem das Rechtsgeschäft mit bem Stellvertreter abgeschlossen, bann tann er baraus teine Rechte herleiten, vielmehr ist bas Rechtsgeschäft für ben Vertretenen trot seiner außeren Bollmachtsmäßigkeit unvervindlich. Genauer: Die sich im Rahmen der Lollmacht haltende Berfügung ist zwar an sich wirksam; ihre Geltendmachung begegnet aber dem Einwande der Arglist; auch tann ein Schadensersakansbruch begründet sein (NG Seuffu 81, 80; NG Gruch 71, 605; NG HR 1929 Nr 84; 1933 Nr 277, 992). Es wird auch dadurch nicht wirksam, daß ber Geschäftsgegner sich demnächst etwa anheischig macht, bie Bedingungen des Bertretenen einhalten zu wollen (RG SeuffA 61 Nr 385). Berspricht ber Pritte dem Bevollmächtigten einen Borteil dafür, daß der Bevollmächtigte gegen das Interesse des Bollmachtgebers handelt, dann ist der vom Bevollmächtigten mit dem Dritten abgeschlossene Bertrag gemäß § 138 nichtig (NG 26. 5. 06 II 107/06; 5. 2. 19 V 318/18 und § 138 A 1 A b). -Die Regeln über den Migbrauch der Vollmacht sind entsprechend auch für die Abmachungen eines ohne Abschlugvollmacht ständig zum Bermittler bestellten Agenten anzuwenden. Dem Geschäftsgegner fiebt die Einrede der Arglist entgegen, wenn er weiß ober sich jagen muß, daß ber Abschluß den Interessen des Bollmachtgebers zuwiderlaufe und von ihm teineswegs gewollt sei, und das gleiche muß auch dann gelten, wenn es sich nicht um Abreden handelt, die dem Interesse des Bollmachigebers zuwiderlaufen, sondern um eine Tatsache, beren Kenntnis ihn bom Bertragsschluß abgehalten hätte; ber Geschäftsgegner tann sich bann nicht auf die Kenntnis des Agenten berufen (Ma 134, 72). — Bei ber geseplichen Ermächtigung besteht für alle vorstehenden Erwägungen über ein anweisungswidriges Verhalten bes Bertreters selbstverständlich fein Raum. Sier entdeibet über den Umfang der Ermächtigung lediglich das Gefet selbst. Wohl aber kann es auch bier den zubor dargestellten Grundiagen gemäß in Betracht tommen, ob ber Geschäftsgegner bei Anmendung gehöriger Gorgfalt hätte erkennen können (§ 122 A 2), daß der gesehliche Vertreter mit seiner Ermächtigung Migbrauch treibe (986 83, 348; 17. 1. 14 V 358/13, betreffend einen Testamentsvollstrecker). — Ob sich der Vertreter durch ein anweisungswidriges ober pslichtwidriges Berhalten bem Vertretenen gegenüber haftbar macht ober nicht, entscheibet sich nach bem dwischen ihnen sonst bestehenden Rechtsverhältnisse und nach den allgemeinen Grundsägen vom bertraglichen ober außervertraglichen Schabenserfaße.

Erjatvollmacht (Substitution). Die Frage, ob die Bollmacht das Recht zu einer derartigen Meiterübertragung enthält, daß der ursprünglich Bevollmächtigte ganz ausscheibet, ist sir die Regel zu verneinen (§§ 27, 86, 613, 664, 713; serner §§ 52, 58 HB). Die Bevollmächtigung enthält aber im Gegensaße zur Brzeseßvollmacht gemäß § 81 BBD auch nicht ohne weiteres die Iche Bollmachtsverhältnis bestehen bleibt und der Ersatbevollmächtigte nur an Stelle des Bevollmächtigten handeln soll, dem Geschäftsberrn aber gegensüber mit der gleichen Wirkung, als hätte der Bevollmächtigte selbst gehandelt. Schließlich handelt es sich jedoch auch hier um eine Austlegungsstage. Man wird annehmen können, daß die Besugnis zur Übertragung inspweit gegeben sein soll, als es der Übertragung zur Aussührung des Geschäfts bedarf, und als die Übertragung das Interesse des Machtgebers in keiner Weise verlett. Denn grundsählich ist davon auszugehen, das die Vollmacht schon an sich die Ermächtigung zur Vornahme aller berjenigen darbungen umfaßt und umfassen soll, ohne die das aufgetragene Geschäft nicht ausgeführt befaugt ist, die Ausschlieben kann (§ 98 I 13 ALR). Danach ist übrigens auch zu beurteilen, ob der Bevollmächtigte besug ist, die Ausschlieben, dem Zweich bes Ganzen dienenden Verrichtungen auf

einen andern zu übertragen.

Je nachdem die Bollmacht für ein bestimmtes Geschäft ober für alle das ganze Vermögen betressenden die Bollmacht für ein bestimmtes Geschäft ober für alle das ganze Vermögen betressenden Angelegenheiten erteilt ist, unterscheibet man Spezials und Generalvollmacht. Auch die send bester ermächtigt den Bevollmächtigten dem Bollmachtgeber gegenüber nicht zu Geschäften, die sen dessen dessen ausgesprochenen Wilsen vorgenommen würden, und wenn der Vertragsgegner diesen Riderspruch kennt, so kann er aus einem derartigen Geschäft Rechte nicht herleiten (RG 52, 100, 71, 222; vgl. auch § 164). In der Generalvollmacht kann auch die Ermächtigung des Bevollmächtigten enthalten sein, namens des Bollmachtgebers sir seine, des Bevollmächtigten, eigene Schuld einem Dritten gegenüber eine Bürgschaft zu übernehmen; ob die Bürgschaftsswischen im Interesse des Vollmachtgebers liegt, berührt an sich nur das innere Verhältnis zwischen im und dem Bevollmächtigten (RG 71, 221). Eine Einschränkung der Vertretungsmacht gegenüber Dritten ist auch nicht darin zu sinden, daß der Generalbevollmächtigte ermächtigt wird

zu tun, was im Interesse des Bollmachtgebers liegt oder was ihm in dessen Juteresse zweckmäßig erscheint (NG 52, 98; RG HR 1931 Ar 1037). Der Begriff des Generalvertreters ist kein seischender, er wird auch in Fällen verwendet, wo der Generalvertreter in eigenem Namen und für eigene Rechnung handelt (NG 65, 37; Warn 1912 Ar 8). Auch die freie Widerrussichseit der Generalvollmacht richtet sich nach dem ihr zugrunde liegenden Rechtsberhältnisse (NG FW 1912 Ar 1102²). — Eine vom Geschäftsführer einer Gesellschaft m. b. H. einem Dritten erteilte Generalvollmacht, die die Übertragung der gesamten Geschäftsführung zum Inhalte hat, ist auch Dritten gegenüber unwirkam (NG 86, 265; FW 1912, 527³); doch kann die Geschäftsführung durch eine sormgerechte (§ 2 Abs 2 Embhod) nachträgliche Genehmigung wirkam werden (NG 102, 21)-

Gefamtvollmacht. Ift bie Bollmacht mehreren erteilt, fo fann entweber beabfichtigt fein, baß jeder einzelne von ihnen, oder daß nur alle zusammen zur Bertretung befugt sein sollen (Gesamtvollmach). Das ist von Fall zu Fall zu entscheiben. Gine Regel stellt bas Geset nicht auf. Grunbfage der §§ 420ff. werden hier fcmerlich Unwendung finden konnen, da, wie bereits erwähnt, aus bem Vollmachtsverhältnisse Unsprüche überhaupt nicht hervorgeben, mithin insoweit auch von Gläubigerschaft und Schuldnerschaft nicht die Rede sein kann. Sondervorschriften sind gegeben für die Gesellschafter in den §§ 709, 710 in Verbindung mit § 714; im HBB in den §§ 48 Abs 2, 125 Abs 2, 150, 232; ferner beim GenG in § 25 und GmbHG in § 35 Abs 2. Bei ber Gesamtvertretung ist ein Zusammenwirken aller Vertreter notwendig, und daher wird das Rechtsgeschäft fehlerhaft (nichtig ober anfechtbar), wenn ein Willensmangel auch nur in ber Berson eines Bertreters bestanden hat. Bgl. A 1. Ein Grundsat des Inhalts, daß bei Behinderung bes einen Bertreters einer Gefellschaft m. b. S. der andere allein vertretungsberechtigt sei, ist nicht anzuerkennen; die Gesellschaft muß vielmehr für Abhilfe forgen, falls nicht beide Geschäftsführer einem Dritten Bollmacht erteilt haben (96 103, 417). Die Mitwirkung aller Gesamtvertreter braucht nicht eine gleichzeitige zu fein; fie muß aber von feiten jedes einzelnen dem Geschäftsgegner gegenüber erfolgen (NG 61, 223; 75, 423). Es ift indes julaffig und ausreichend, wenn die übrigen Gesamtvertreter dem einen von ihnen Bollmacht zum Abschlusse eines bestimmten Geschäfts erteilt haben (96 80, 181; 81, 325; 106, 268; 112, 215; 96 Seuff 2 82 Nr 153). Sandelt ber eine von den mehreren Gesamtvertretern ohne solche Ermächtigung, daher auftragslos, dann bedarf ce ber nachträglichen, sei es auch nur formlosen Genehmigung bes Acchtsgeschäfts burch bie übrigen Bertretungsberechtigten; dabei genügt es, wenn die Genehmigung dem handelnden Gefamtvertreter gegenüber erklart wird (NG 81, 325; 101, 343; 112, 215; NG NW 1913, 4822; 1928, 262611). Bei Wechselerklärungen einer Gesellschaft mit beschränkter Saftung (GmbSG § 35 Abf 2) genügt es, wenn von zwei Geschäftsführern der eine ordnungsmäßig unterschreibt und der andere jein Einverständnis durch vorherige Zustimmung oder nachträgliche Genehmigung erklärt (96 118, 168). Nach Treu und Glauben und nach der Berkchrssitte reicht auch eine stillschweigend erklärte Genehmigung aus (RG JW 1911, 49120), und diese kann auch schon darin gefunden werden, daß der andere Geschäftssührer die von dem einen abgeschlossenen fortgesetzten Geschäfte unbeanstandet gelassen hat (NG 75, 424). Tritt an die Stelle einer Gesamtvertretung die alleinige Bertretung durch eine Berfon, fo tann diese das von einem ber Gesamtvertreter rechtsunwirtsant abgeschlossene Rechtsgeschäft nachträglich genehmigen; boch kann von einer Genehmigung nur die Rede sein, wenn sie die Rechtsunwirksamkeit kennt oder doch sich der Möglichkeit einer solchen bewußt ist (RG 118, 336). Genügt satungsgemäß das Zusammenwirken von zwei Vorstandsmitgliedern einer Genossenschaft, so ift das durch nur einen von ihnen abgeschlossene Rechtsgeschäft zunächst unwirksam, wird jedoch wirksam, wenn das andere Mitglied seine Genehmigung erteilt; unzuläffig ist aber eine Übertragung der einem von den mehreren Mitbevollmächtigten zustehenden Wesamtbefugnis auf einen Dritten (§ 184; 980 86, 265). Der Borstand einer eingetragenen Benoffenschaft fann zur Bornahme bestimmter Weschäfte ober bestimmter Arten bon Geschäften auch eines seiner Mitglieder ermächtigen, und dieses ist von seiner Mitwirtung bei Erteilung dieser Ermächtigung nicht ausgeschlossen (RG 80, 180). Bei ber paffiben Stellvertretung tonnen bagegen Willenserklärungen gegenüber auch nur einem von mehreren Gesamtvertretern mit Wirkung für die bertretene Person abgegeben werden, und Kenntnis einer Tatsache auf seiten eines der Gesamtvertreter genligt, um Kenntnis der vertretenen Berson annehmen zu konnen (RG 53, 230). Geht ein Bestätigungsschreiben (vgl. § 147 A 2) einem von mehreren Gesamt bertretern zu, fo genügt sein Schweigen als Bustimmung, mogen auch die anderen Gesamtvertreter nichts erfahren haben (Rie Geuffal 81 Rr 197). Ift das Rechtsgeschäft formbedurftig, dann muß die Form bon allen mitwirkenden Bertretern gewahrt werden; handelt einer von ben mehreren Gesamtvertretern allein und baber ohne Bertretungsmacht (als auftragloser Geschäftsführer), dann genügt für die nach § 177 erforderliche Zustimmung eine formlose Erflärung (RG 328 1913, 4822; 6. 12. 12 III 343/12; für Wechselerklärungen RG 118, 168, s. oben). Wie die juriftische Berson außerbertraglich auf Schabensersat haftet, wenn auch nur einer von den mehreren Gesamtbertretern die unerlaubte handlung dem Geschädigten gegenüber sich hat zuschulben tommen lassen (MG 53, 277; 74, 21 u. 255; 3W 1912, 3992; vgl. § 31 A 1; übereinstimmend für die Haftung aus vertraglichem Verschulben NG 110, 145), so genügt es auch für die Nichtigkeit ober An fechtbarkeit des von den Gesamtvertretern vorgenommenen Rechtsgeschäfts, wenn ber Billets

fehler nur bei einem von ihnen vorlag (**RC** 78, 354). Betrügliches Handeln eines von mehreren Gesamtvertretern s. **RC** Warn 1932 Nr 127. Der § 125 Abs 2 Holießt nicht aus, daß mehreren Gesellschaftern in der Art das Vertretungsrecht eingeräumt wird, daß der eine von ihnen für sich

allein, die andern aber nur alle zusammen vertretungsberechtigt sind (RC 90, 21).

5. Der § 166 gilt auch für die **Prozeherklärungen**, z. B. bei einem Rechtsmittelverzichte (**RG** Gruch 49, 1049). Bgl. Vorbem 8 vor § 104. — Hat der Bevollmächtigte seinen Auftrag im Austande auszuführen und bort auf Grund seiner Vollmacht zu handeln, dann ist auch die Frage, ob die Angaben des Bevollmächtigten als solche des Machtgebers zu erachten sind, nach dem fremden Rechte zu beurteilen (**RG** 78, 60).

## § 167

Die Erteilung der Bollmacht erfolgt durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder dem Dritten, dem gegenüber die Bertretung statt-finden soll 1).

Die Erklärung bedarf nicht der Form, welche für das Nechtsgeschäft bestimmt ist, auf das sich die Vollmacht bezieht 2).

E II 137; M 1 228ff.; B 1 143ff.; 6 124ff., 134.

1. Die Erteilung ber Bollmacht erfolgt durch eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung (nicht durch letzwillige Verfügung, HR 1928 Nr 590). — Über den Begriff der Vollmacht usw. vgl. § 166 A 4. Auslegung einer in fremder Sprache abgefaßten Vollmachtsurkunde, der Vollmachtgeber eine deutsche Übersetzung beigefügt hat, s. NG HR 1928 Nr 303. — Annahme der Vollmachtserteilung von seiten des Bevollmächtigten nicht erstorelich. Auch stille immeigende Ertlärungen, insbefondere die Dulbung eines bestimmten Berhaltens des Bertreters, tonnen ausreichen, um die Erteilung einer Bollmacht anzunehmen. Dabei kommt es aber weniger darauf an, ob der Vertretene das Verhalten des Vertreters wirklich gekannt und geduldet hat, als vielmehr barauf, ob bas Berhalten des Bertreters von dem mit ihm verhandelnden Dritten nach Treu und Glauben mit Rlidficht auf die Verkehrösitte dahin gedeutet werden durfte, daß der Bertretene von dem Verhalten des Vertreters Kenntnis haben muffe und es dulde inc 65, 292; 67, 433; Warn 1913 Nr 130; 1926 Nr 154; JW 1925, 175310; 1927 S. 1089, 12496. 211413; 1930, 376326; Seuff 84 Nr 136). Derjenige, dessen Berhalten sich nach außen als Erklärung einer Vollmacht darstellt, erteilt damit im Rechtssinne diese Vollmacht, auch wenn die objektive Vollmacht darstellt, erteilt damit im Rechtssinne diese Vollmacht dans im Erklärische Vollmacht das im Erklärische beutung feines Verhaltens über seinen wirklichen Willen und etwa von ihm im Innenverhältnis dem Vollmachtsempfänger gegebene Weisungen hinausgeht (NG Gruch 71, 605). Stillschweigende Senollmächtigung ist beispielsweise anzunehmen, wenn der Agent einer Versicherungsgesellschaft ermächtigt ist, die Police zu unterschreiben (NG 50, 75); wenn der Indevender eines geschäftlichen Unterschmens sich jeder tatsächlichen Mitwirkung bei der Geschäftsführung enthält und diese anzunehmens sich jeder tatsächlichen Mitwirkung bei der Geschäftsführung enthält und diese anzuschlieben geschaftschaftschafter eines andern gang einem andern überläßt (RG Gruch 52, 937); wenn jemand als Bevollmächtigter eines andern austritt und bieser es in einer Weise geschehen läßt, die nach Treu und Glauben als Erteilung einer ein Kanfmann es widerspruckslos dulbet, daß ein nicht mit Handlungsvollnacht ausgestatteter Angestellter als sein Bevollmächtigter auftritt (NG 65, 295; 100, 48; 105, 185; NG Warn 1923/24 157) 3. B. durch Girierung von Wechseln in seinem Namen Wechselverbindlichkeiten eingeht (RG 117, 164) oder unter Berwendung des Firmenstempels und des mit dem Firmenausdruck berfer, 164) oder unter Berwendung des Firmenstempels und des mit dem Firmenausdruck bersehenen Papiers Schreiben rechtsgeschäftlichen Inhalts ihnausgehen lätt (NG 18. 5. 25 IV 533/24) wenn der Handlungsgehilfe, der für seinen Geschäftsherrn Vertragsbedingungen zu bermitteln hat, Erklärungen abgibt, und der Geschäftsherr beim Vertragsschlisse nicht Gegenteiliges erklärt (NG 1. 2. 07 11 272/06); weiter im Falle der sortgesten wissenklichen Duldung der liberschreitung einer Vollmacht (NG 8. 12. 05 VI 173/05 und 27. 2. 06 VI 280/05). Bet seinen seinen nichtbevollmächtigten auswärtigen Vertreter briefliche Angebote an Dritte machen läßt, ning auch briefliche Annahmeerklärungen dieser Dritten an den Vertreter, sofern sie der Vorschrift des § 147 Abs 2 entsprechen, als rechtzeitig gelten lassen; die Gefahr einer verspäteten Weitergabe durch den Bertreter trägt der Vertretene (NG 14. 12. 23 II 217/23). Die gleichen Erundsäte gesten auch für Vertreter von Nichtkausseuten, wenn es sich um einen Betrieb handelt, der, wie bies 3. B. bei einem größeren land- und forstwirtschaftlichen Besit zu geschehen pslegt, in kaufmannicher Art geleitet wird (NG ZW 1927, 1089\*). Stillschweigende Wiedererteilung einer ausdrücklich entzogenen Vollmacht s. NG Seuffu 82 Ar 154. Übergade eines Erundschuldbriefs mit kalliche entzogenen Vollmacht s. NG Seuffu 82 Ar 154. übergade eines Erundschuldbriefs mit der den Namen des künstigen Geldgebers und Zessionars noch nicht enthaltenden Abtretungs-ertigen. erilarung als Abtretungsvollmacht f. NG Gruch 71, 605. Auch der Umfang der stillschweigenben Kollmacht hängt dabon ab, welche Schlüsse aus dem Berhalten des Geschäftsherrn in Sinsicht auf seinen Willen gezogen werden können, aus dem Dulden minder wichtiger Geschäfte tonnen, aus dem Dulden minder wichtiger Geschäfte tann nicht auch auf eine Ermächtigung zu wichtigen Geschäften, beispielsweise auf die zur Eingehung wechselrechtlicher Verbindlichkeiten, geschlossen werden (RG Barn 1930 Nr 18; RG

26. 1. 18 V 235/17). Bu berüdfichtigen sind bei Bemessung bes Umfangs einer stillschweigenb erteilten Bollmacht die allgemeinen Grundfabe der §§ 133, 157 und die Bertehresitte (NG 73, 349, betreffend einen kaufmännischen Angestellten). Läßt die Bollmacht danach dem Bevollmächtigten einen gewissen Spielraum, so ist sein Ermessen entscheidend und für den Geschäftsherrn bindend (RG FW 1924, 9611). Bgl. auch RG 81, 257 und dazu § 171 A 1; ferner Warn 08 Nr 439 und 463; 1913 Nr 130. Ber einen andern mit einer Tätigkeit betraut, mit der für den Berkehr mit einem Dritten gewisse Bollmachten verbunden zu sein pslegen, muß die danach Dritten gegenüber begründete Ermächtigung auch für sich gelten lassen (RG Seuff 76 Nr 73). Über die Bettretungsbefugnis desjenigen, der in einem Laden angestellt ift, f. SGB § 56 und RG 108, 48. Sat ein kaufmännischer Angestellter ohne Handlungsvollmacht auf Postkarten mit darunter gebruckter Firma des Prinzipals geschäftliche Mitteilungen gemacht, so handelt es sich nicht um Stellvertretung, vielmehr ift die Berbindlichkeit dieser Erklärungen für den Prinzipal nach dem Gesichtspunkt zu beurteilen, ob der Empfänger der Mitteilungen diese nach Treu und Glauben als solche des Prinzipals selbst ansehen durfte, sofern nämlich der Prinzipal es duldete, daß solche Bostfarten ober Blankette mit wichtigen Mitteilungen verwendet wurden (RG 105, 185). Der in einem kaufmännischen Betriebe den Fernsprecher bedienende Angestellte gilt als ermächtigt, rechtsgeschäftliche Erklärungen Dritter entgegenzunehmen, nicht aber seinerseits bindende Erklärungen für die Firma abzugeben, falls diese nicht in den Bereich einer ihm sonft zustehenden Bertretungsmacht fallen (NG 61, 127; 102, 295; NG 328 1925, 61115; NG 23 1925 S. 8511, 2692; NG Seuffel 77 Nr 150; 80 Rr 172). Bur Empfangnahme von Geldern kann der Bureauvorsteher eines Rechtsanwalts im allgemeinen nur im Falle einer ausdrücklichen Bevollmächtigung als ermächtigt gelten (96 328 1922, 13152). Gemäß § 54 HOB hat ein Geschäftsreisender Abschlufvollmacht nur insoweit, als er im allgemeinen zum Abschlusse oder zur Bermittlung von Geschäften ermächtigt worden ift (RG 97, 1). Umfang der Bollmacht der zu Kaufabschlüffen auf einer Messe (Leipzig, Frankfurt a. M.) bestellten Bertreter f. No 23 1924, 3642; NG 3W 1925, 12762; NG SeuffA 79 Nr 104. Unter Umständen greifen die Grundfate von der stillschweigenden Vollmachtserteilung auch ichon bann Blat, wenn ber Bertretene bas Auftreten bes Bertreters zwar nicht kannte, aber bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätte kennen muffen (NG 65, 295; Warn 1913 Nr 130; 1923/24 Nr 157; 1926 Nr 154). Ausstellung von Lagerscheinen durch den Sohn des Geschäftsinhabers s. RG Seuffa 82 Nr 13. Bgl. noch § 171 Abs 1 a. E. Der Gegner muß jedoch jedenfalls gewußt haben, daß der Bertreter im Namen des (angeblich) Bertretenen gehandelt hat (NG Warn 1914 Nr 38; hier hatte der Wechselnehmer nicht gewußt, daß die Alzepte nicht vom Beklagten selbst, sondern von einem andern auf die Alzepte gesett waren). Sat der Geschäftsherr in seinem Geschäfte einem Geschäftsführer eine Stellung eingeräumt, Die ihn jum Abichluffe von Berträgen ermächtigte, bann währt biefe Befugnis Dritten gegenüber fort, bis der Widerruf der Bollmacht nach außen hin erkennbar geworden ift (Ris Barn 1915 Dr 273). haftung einer Bersicherungsgesellschaft für Bestellungen, die ihr Agent unter ber von ihr geduldeten Bezeichnung "Bezirksdirektion" gemacht hat, f. HRR 1930 Nr 200. Im Falle bes § 714 foll eine Bermutung für eine Bevollmächtigung bes geschäftsführenden Gesellschafters bestehen, und zwar genau im Umfange der Geschäftsführungsbefugnis (RG 3. 12. 07 III 178/07 u. 27. 2. 06 VII 280/05). Bgl. auch § 171 A 1. "Bermutete Bollmacht" im Falle des § 370 (Duittungsempfänger). Bgl. auch § 54 HBB; bazu NG 117, 164 und NG Warn 1930 Nr 18; 1932 Nr 155 (Wechjelvollmacht); RG 118, 234 (Angestellte der Depositentassen von Großbanken); RG 122, 351; RG JW 1927, 12518; 1928, 105421; 1929, 10023; RG Gruch 69, 601; RG Seuffl 83 Nr 142 (Sparkassente); RG 133, 97 (Bezirksbirektor einer Bersicherungsanstalt); RG Barn 1928 Nr 74 (Börsenvertreter); RG Seuffl 85 Nr 80 (Stadtreisender); Umfang der Ber tretungsmacht eines Rechtsanwalts gegenüber seinem Sozius s. NG JB 1931, 5228. — Stillschweigend kann auch eine Prozesvolmacht erteilt werden (NG 95, 269 zu § 233 BP).

2. Die Bevollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung ist grundsählich sormiret (NG 54, 79; 65, 178; Grundstelle eine Prozesvollmächtigungserklärung eine Prozesvollmächtigung eine Prozesvollmächtigung eine Prozesvollmächtigung eine Prozesvollmächtigung eine Prozesvollmächtigu

2. Die Bevollmächtigungserklärung ist grundsäklich formtrei (NG 54, 79; 65, 178; Grund 50, 115; JB 1927, 1363; Seuffu 86 Nr 197). Auch die Bollmacht zur Abtretung von Geschäftsanteilen einer Gmbh ist grundsäklich sormfrei (NG 135, 70). Die Formfreiheit besteht grundsäklich auch dann, wenn sie auf den Erwerd oder auch auf die Beräußerung von Grundstüden gerichtet ist; denn der § 313 bezieht sich nur auf das entsprechende Hauptgeschäft — die Beräußerung —, nicht aber auch auf ein Hisgeschäft, wie Bollmacht oder Antrag (NG 62, 336; 108, 125). Unders freilich, wenn die Bollmacht ein Teil des einheitlichen Geschäfts ist (§ 139 U 1 Ubs 2), das der Form bedarf; oder wenn schon die Bollmacht in Birklichkeit demselben Zwede dienen soll und dient wie der Abschlüß des formbedürstigen Hauptgeschäfts (§ 313); beispielsweise, wenn der Berkäuser eines Grundstüds einen andern ermächtigt, den Kauf gemäß § 181 mit sich selbst abzuschließen, oder wenn der zum Abschlüßer — gebunden war, lediglich nach dessen Wollmachtgeber — etwa als dessen Umgessellter — gebunden war, lediglich nach dessen Wellmachtgeber — etwa als dessen und sie su sen (NG 54, 79; 62, 336; 76, 183; 79, 215; 81, 51; 97, 334; Warn 1911 Nr 393; WB 1920, 9665, Seussu 77 Nr 61; 85 Nr 60; HR 1928 Nr 304; NG 22. 4. 25 V 277/24; 12. 11. 27 V 201/27¹); oder wenn der Bevollmächtigung zum Verkause des Grundsstüds ein unwiderrusslicher

Bertrag zugrunde liegt (MG 104, 238; 110, 319; MG Grud) 68, 538; 328 1911, 806°; 1928, 25162; 1929, 1968<sup>17</sup>; 1931, 522<sup>5</sup>; Warn 1917 Mr 114; 1922 Mr 66; 1930 Mr 92; **RG** LZ 1927, 103<sup>3</sup>; **RG** Gruch 69, 82, 218: Parzellierungsvollmacht). Die Formfreiheit der Bollmachterklärung darf nicht dazu dienen, einen formpflichtigen Grundstückstausvertrag im Wege formfreier Bevoll-26 2. Diese aus den besonderen Verhältnissen des Grundeigentums und dem Zwecke des § 313 sich ergebenden Grundsäte lassen sich aber auf den Fall einer Beräußerung von Anteilen einer Gesellloaft m. b. H. (§ 15 Abf 3, 4 Emby G) nicht übertragen; insbesondere ift es für die Formfreiheit von Bollmachten, die einen Bevollmächtigten benennen, ohne Belang, ob damit eine Abtretung verbedt oder eine Bindung des Vollmachtgebers begründet wird (NG 135, 70). Die zur Unterdeichnung eines Gesellschaftsvertrags über die Errichtung einer Gesellschaft m. b. 5. erteilte Bollmacht bedarf der Form des § 2 Abs 2 Gmbh, wie auch die nachträgliche Wenehmigung einer etwaigen auftragslosen Geschäftsführung berart formbedürftig ist (RC 192, 21). Die Bollmacht zur Stimmabgabe in der Generalbersammlung einer Attiengesellschaft bedarf nach § 252 Abs 2 Sat 2 der Schriftform (RG 105, 292). Soweit eine schriftliche Bollmacht erforderlich ift, muß aus der Urfunde selbst der Gegenstand der Bevollmächtigung hervorgehen, andernfalls ist die Bollmacht nichtig (RG a. a. D.). Eine andere Frage ist es, ob die wegen Nichtigteit bes Grundgeschäfts (sei es wegen eines Willenssehlers, sei es wegen Formmangels) anzunehmende Nichtigkeit zugleich der erteilten Bollmacht auch einem gutgläubigen Dritten entgegengehalten werden fann; das ift zu verneinen; der gutgläubige Dritte muß sich auf die Gultig-Teit einer ordnungsmäßig erscheinenden Vollmacht verlassen können, es kann ihm die Brufung ber Gültigkeit bes ber Vollmacht zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts nicht zugemutet werden (RG 69, 234; 97, 273). Bgl. bazu auch die §§ 171, 172. — Die Bollmacht, die eine Stadtgemeinbe ju einem Bertrage erteilt, durch ben sie verpflichtet werben soll, unterliegt ben Formvorschriften des § 56 Nr 8 der preuß. StOrdnung (NG 64, 413; 10. 3. 15 V 510/14) und das gleiche gilt für Landgemeinden nach § 88 Nr 7 DLG (NG JW 1924, 1520<sup>18</sup>). Vollmachtserteilung auch burch öffentliche Bekanntmachung möglich (§ 171).

## § 168

Das Erlöschen der Vollmacht bestimmt sich nach dem ihrer Erteilung zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse 1). Die Vollmacht ist auch bei dem Fortbestehen des Rechtsverhältnisses widerruflich, sofern sich nicht aus diesem ein anderes ergibt 2). Auf die Erklärung des Widerrufs sindet die Vorschrift des § 167 Abs 1 entsprechende Anwendung 3).

E I 110 H 138; M 1 233ff.; B 1 143ff.

1. Erlöschen der Vollmacht nach dem ihr zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse. Regel ist, mit dem Rechtsverhältnisse auch die Vollmacht endigt. Aur mittelbarer Erlöschungsgrund. Belde Umstände aber das Grundverhältnis zur Erledigung bringen, das destimmt sich jedesmal nach ieiner Sondernatur. In Betracht kommen als Rechtsverhältnisse in Rede stehender Art weientsich Auftrag, Dienstvertrag, Werkvertrag, Gesellschaft, und demgemäß als Erlöschungsgrunde entsprechend Kündigung — sowohl von seiten des Vollmachtgebers wie des Bevollmächigten —, Tod. Konfurs, Eintritt der Geschäftsunsähigkeit gemäß den §§ 671 ss., 620 ss., 649, 723 ss., odlich das Kückrittsrecht gemäß § 326 und § 23 kD. Sine Vollmacht für die Dauer eines Rechtsverhälmisses (sogar eines solchen im eigenen Interesse des Bevollmächtigten) kann auch durch eine Verfügung von Todes wegen erteilt werden (NG 28. 11. 07 IV 146/07). Erlöschen der Vollschaft mit der Ausburgerässung in Mehr Vollschaft wir der Vollschaft wir der Ausburgerässung in Mehr Vollschaft wir der Vollschaft wir der Vollschaft wir der Vollschaft wirder vollschaft wir der Vollschaft wir der Vollschaft wir der Vollschaft wirder vollschaft vollschaft werden vollschaft wirder vollschaft werden vollschaft vollschaft werden vollschaft vollschaf

Brozesbollmacht mit der Konkurseröffnung s. NG 118, 158; NG Warn 1928 Nr 96.

2. Mideruf der Vollmacht durch den Vollmachtgeber als unmikelbarer Erlöschungsgrund. Er ift jederzeit zulässig, und zwar ohne Rücksicht auf den Fortbestand des Kechtsverhältnisses, sollte sich nicht aus diesem ein anderes ergibt. Da die letztere Voraussetzung stets nur dann gegeben sein kann, wenn die Vollmacht mit Rücksicht auf ein bestimmtes Kechtsverhältniserteilt worden, so folgt, daß die rein abstrakte Vollmacht unter allen Umständen frei widertussicht, mithin auch dann, wenn ihr die Bestimmung der Unwidertusslichseit beigesügt wird, während umgesehrt eine solche Bestimmung bindend ist, wenn sie mit Kücksicht auf das der Vollmacht augrunde liegende Kechtsverhältnis hinzugesügt und erkenndar dazu vorgesehen ist, die Fortdauer der Vollmacht für die Dauer des Kechtsverhältnisses selbst, oder aber die zu Erledigung aller aus ihm hervorgehenden Beziehungen zu sichern (RG 62, 337). Die Vereindarung der Beteiligung

eines Mäklers an einem den Mindestberkaufspreis übersteigenden Mehrerlöse schließt den Widerruf der Bollmacht mangels anderweitiger Sonderabrede aus, sofern der Mäklerauftrag für festbestimmte Zeit erteilt ist (RG JB 1927, 11391). Der einseitige Verzicht des Vollmachtgebers auf die mit Rudficht auf ein bestehendes Rechtsverhaltnis erteilte Vollmacht ist nicht bindend (RG 62, 337); wohl aber ist es der durch Annahme des Verzichts abgeschlossene Verzichtvertrag. Eine auf Cinraumung ber Verwaltung bes ganzen Bermogens und auf Bertretung in allen vermögensrechtlichen Angelegenheiten gerichtete Bollmacht (Generalvollmacht im weitesten Sinne) kann ohnehin schon gemäß § 138 (wegen übermäßiger Beschränkung der Willensfreiheit) nichtig sein (RG Barn 1912 Rr 413). Gine abftratt erteilte Generalvollmacht ift frei miderruflich; bei einer auf Grund eines bestimmten Rechtsverhältniffes erteilten Generalvollmacht greifen die gewöhnlichen Regeln Plat (916 Warn 1912 Rr 413; 986 Seuffal 79 Rr 221). Frei widerruflich ift die Bollmacht in der Regel dann nicht, wenn fie nicht im Interese des Bollmachtgebers, sondern in fremdem Interesse, bem des Bevollmächtigten oder eines Dritten, erteilt ist, insbesondere, um den Bevollmächtigten zu ermächtigen, eine Forderung zu eigener Befriedigung oder der eines Dritten einzuziehen (MC 52, 99; 53, 419; Warn 08 Nr 123). Denn unter solchen Umständen folgt der Verzicht des Bollmachtgebers auf das Widerrufsrecht und seine Annahme durch den Bevollmächtigten regelmäßig aus dem zugrunde liegenden Rechtsverhaltnisse ohne weiteres. Das Borliegen einer einseitigen Erklärung des Bollmachtgebers genügt für sich allein auch in Fällen dieser Art nicht, es bedarf einer, wenn nicht ausbrücklichen, so boch stillichweigenden Bereinbarung mit dem Bevollmächtigten oder dem Dritten (RG 109, 331; RG Gruch 69, 218; RG JW 1932, 15181). Die einer Bollmacht beigefügte Unwiderruflichkeitsabrede ift wirkungslos, wenn der Bollmachterteilung lediglich ein Auftrag zugrunde gelegen hat (RG Barn 1912 Nr 369). — Für einen Widerruf durch ben Bevollmächtigten ift fein Raum, da er bei Begründung des Bollmachtsverhältnisses überhaupt nicht mitwirkt und seine Rechtsstellung sich überhaupt in einer blogen Befugnis erschöpft. Der Bevollmächtigte kann jedoch mittelbar auf die Beseitigung bes Bollmachtsverhaltniffes in der Beise einwirken, daß er bas Grundverhältnis zum Erlöschen bringt (A 1).

Andere Umstände, die die Bollmacht unmittelbar beenden, sind, falls die Bollmacht befristet ober bedingt erteilt ift, der Ablauf ber Frift und der Eintritt der Bedingung. Daß ber Tob des Bollmachtgebers grundfählich als ein unmittelbar wirkender Erlöschungsgrund anzusehen sei, bestimmt das Gesetz nicht, ist daher auch nicht anzunehmen. Es wird nur Ausselaungssache sein, ob der Machtgeber die Ermächtigung ausschließlich für seine Verson hat geben wollen. Grundfahlich behalt daher die Bollmacht auch über ben Tob bes Bollmachtgebers hinaus thre volle Birffamteit, fo daß auch ein Chegatte, der von dem Gatten Bollmacht gur Beräußerung eines Grundstude erhalten hat, nach beffen Tobe zur Beräugerung traft ber Bollmacht berechtigt bleibt, ohne daß er der vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung bedarf (Re 106, 185). Fortbestand einer Generalvollmacht nach dem Tobe des Vollmachtgebers s. N. 328 1929, 16474. Die Bollmacht fann fogar auf den Tod bes Bevollmächtigten, 3. B. eines Rriegsteilnehmers beschränkt werden (NG Warn 1925 Nr 126). Ist die Bollmacht widerruflich, so kann jeder Erbe bei Erbengemeinschaft für seine Person dem Bevollmächtigten die Vertretungsmacht wirksam entziehen (RG Seuffal 79 Nr 221). Dagegen findet die Annahme, daß der Tob des Bevollmächtigten das Bollmachtsverhältnis der Regel nach unmittelbar beendet, in der Erwägung ihre Rechtfertigung, daß die Bollmachterteilung regelmäßig Vertrauenssache ist und sonach schon die Vermutung für eine Beschräntung auf die Person spricht. Regelmäßig stellt die in der Bollmacht enthaltene Befugnis auch tein Bermögensrecht im Sinne des § 1922 bar. Eintretende Geschäftsunfähigkeit des Bevollmächtigten wird aus dem zuvor angeführten Grunde ebenfalls als Erlöschungsgrund anzusehen sein, während kein Grund vorliegt, ein gleiches hinsichtlich nachträglicher Geschäftsunfähigkeit des Bollmachtgebers anzunehmen. Bloße Beschränkung der Geschäftsfähigkeit ist an und für sich einflußlos. Vgl. § 165. Die Beschränkung in der Berfügungsbesugnis (§ 6 KD) ist insoweit von Bedeutung, als sie auf das Grund verhältnis einwirft. Daber wird auch die Bollmacht, die eine Chefrau bor der Che einem Dritten gur Auflaffung ihres fpater bon bem Berwaltungsrechte des Mannes betroffenen Grundftude erteilt hatte, mit Begründung des Berwaltungsrechts ihres Chemanns erlöschen (in RG 80, 248 unentschieden gelassen). Erlischt das Berfügungsrecht des Bollmachtgebers in Ansehung eines fremden Bermögens (wie das des Konfursverwalters, Zwangsverwalters, Teftamentsvollstreders), dann erlischt damit auch die Bollmacht. Die bom gesetlichen Bertreter erteilte Bollmacht erlischt dagegen mit Aufhören des Bertretungsrechts nicht (MW 41, 65 — für preußisches Recht). Über das etwaige Fortbestehen der Bertretungsbefugnis trot Erlöschens der Bollmacht vgl. §§ 170—173.

2. Danach kunn die Erklärung des Biderrufs entweder dem Bevollmächtigten oder dem Geschäftsgegner gegenüber abgegeben werden, und der Dritte ist jedenfalls in den Fällen der §§ 170—172 der richtige Erklärungsempfänger. Sie ist eine einseitige, sormlose, empfangsbedurftige Willenserklärung. Uber den Fortbestand einer Generalvollmacht in einem Falle, in dem der Bollmachtgeber die Vollmachtsurkunde zurückverlangt, gleichwohl aber in der Hand des

Bevollmächtigten belaffen hatte, f. RG 328 1932, 12025.

### § 169

Soweit nach den §§ 674, 729 die erloschene Vollmacht eines Beauftragten oder eines geschäftsführenden Gesellschafters als fortbestehend gilt, wirkt sie nicht zugunsten eines Pritten, der bei der Vornahme eines Nechtsgeschäfts das Erlöschen kennt oder kennen muß. 1).

& I 119 II 138; M 1 234ff.; \$ 2 518ff.

1. Ist das Grundverhältnis Auftrag und endet dieser in anderer Weise als durch Widerruf oder Kündigung, 3. B. durch Konfurs des Austragebers, so gilt er nach § 674 zugunsten des Seaustragten als sortbestehend, die dieser von dem Erlöschen Kenntnis erhalten hat, oder die er es kennen muß (§ 122). Gemäß § 729 währt das Recht des geschäftsführenden Gesellschafters zur Stellvertretung sort, wenn die Gesellschaft auf andere Weise als durch Kündigung aufgelöst wird. Beide Bestimmungen bezwecken, den gutgläubigen Beaustragten gegen die Gesahr zu schüben, die für ihn aus einer auftragslosen Geschäftsführung entstehen kann, und zu dem Ende geht auch § 169 davon aus, daß gegebenensalls die gemäß § 168 Sah 1 an sich erloschene Bollmacht zugunsten des Vertweiters als fortbestehend gilt. In den beiden bezeichneten Fällen (§§ 674, 729) ist die Fortwirtung der Vertretungsbesugnis auch zugunsten des Vritten noch davon absängig, daß dieser das Erlöschen der Besugnis des ehemaligen Vertreters nicht gekannt hat und daß es ihm auch nicht aus bloßer Fahrlässigieti (§ 122) undekannt geblieden ist (NG IW IV IV) Die Gutgläubigkeit des auf die Vollmacht hin handelnden Dritten muß dis zum völligen Ubschluß des Rechtsgeschäfts vorhanden sein, bei Vertragsschluß durch Angebot und Annahme also auch die der Annahme (NG 25. 6. 31 VI 82/31).

### § 170

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber einem Dritten erteilt, so bleibt sie diesem gegenüber in Kraft, bis ihm das Erlöschen von dem Vollmachtgeber angezeigt wird 1).

E II 139; B 1 147ff.

1. If die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Dritten gemäß § 167 begründet (nicht also bloß eine Vollmachtserteilung gemäß § 171 angezeigt) worden, so kann sie dem Dritten gegenüber troß ihres Erköschens (§ 168 Sah 1 u. 2) auch nur dadurch außer Kraft gesetht werden, das ihm das Erköschen der Vollmacht angezeigt, und ihm diese Mitteilung also auch zugänglich gemacht wird (§ 130). Zu beachten bleibt dabei jedoch die Regel des § 173, wonach schlechtgläubige Tritte das Fehlen der Anzeige nicht vorschützen können. Ih die Erteilung der Vollmacht durch muß daher der Anzeige nicht vorschützen fönnen. Ih die Erteilung der Vollmacht durch muß daher der Dritte das Erköschen der Vollmacht auch im Falle unterdliebener Anzeige unzeige des Erköschens der Vollmacht überhaupt nicht vorsieht, so kann er vom Dritten wegen Unterlassen der Anzeige der Vollmacht überhaupt nicht vorsieht, so kann er vom Dritten wegen haftbar gemacht werden. — Die Vorschrift des § 170 ist entsprechend auch dann auwendbar, wenn die Vollmacht des Vertreters inhaltlich abgeändert, namentlich eingeschränkt wird (NG)

#### § 171

Sat jemand durch besondere Mitteilung an einen Dritten oder durch öffentliche Bekanntmachung kundgegeben, daß er einen anderen bevollmächtigt habe, so ist dieser auf Grund der Kundgebung im ersteren Falle dem Dritten gegenüber, im letzteren Falle jedem Dritten gegenüber zur Vertretung besugt 1).

Die Bertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Kundgebung in derselben

Beise, wie sie erfolgt ist, widerrufen wird 2).

& I 120 II 140; M 1 237ff.; B 1 145ff.

Im Falle besonderer Mitteilung oder öffentlicher Bekanntmachung der angeblich einem Dritten erteilten Vollmacht gilt diese als wirklich erteilt, ohne Küdsicht barauf, ob ein Vollmachtsberhältnis wirtlich besteht oder nicht (NG 104, 360). Die Stellvertretungsbesugnis wird daher, auch wenn das Vollmachtsverhältnis in Wirklichseit überhaupt nicht begründet worden, oder aber aus irgendeinem Grunde nicht wirksam zur Entstehung gelangt (Schein, Scherz), oder endlich durch Ansechtung vernichtet ist, selbständig begründet, und zwar bei Mitteilung an einen bestimmten Dritten diesem, bei össentlicher Bekanntmachung jedem Dritten gegenüber. Die Mitteilung bedarf keiner Form (NG 2.7.02 V 160/02). Ebensowenig ist eine bestimmte Art der

Befanntmachung borgesehen. Sie tann baber in jeder geeigneten Beise (auch burch Anschlag in (Beschäftslotale ober durch das Firmenschild) bewirkt werden. Die Kundgebung muß aber, wenn sie die Wirtung des § 171 haben joll, für sich allein ohne Hinzutritt sonstiger Umstände die Bevollmächtigung und insbesondere auch die Berson des Bevollmächtigten erkennen lassen (RG 399 1929, 5764). Bu beachten bleibt ferner auch hier die Borfchrift des § 173 (96 3, 12, 07 HI 178/07). Anwendbar ift § 171 nur insoweit, als die Ermächtigung für ein erft vorzunehmendes Rechtsgeschäft in Frage steht; bagegen nicht auch dann, wenn es sich darum handelt, ob ein anderer zur Bornahme eines bereits abgeschlossenen Rechtsgeschäfts bevollmächtigt gewesen sei, und die Bertretungsbefugnis besteht erst, nachdem die Aundgabe erfolgt ist (96 104, 360). Kannte der Dritte die Unwirksamkeit der Bollmacht, dann kann er sich auf § 171 nicht berufen; er würde wissen, daß der angeblich Bevollmächtigte mit der nur scheinbaren Bollmacht Migbrauch treibe (vgl. § 166 A 3 Abf 4). Unkenntnis aus bloger Fahrlässigkeit kann bagegen bem Dritten nicht entgegenstehen; der § 173 hat lediglich den Fall des Erlöschens der Vollmacht und nicht auch den ihrer Erteilung im Auge. Über Migbrauch der Bollmacht f. jedoch § 166 A 4 Abf 4. — Dritter im Sinne bes § 171 muß ein anderer sein als der angeblich Bevollmächtigte, mahrend bie Rundgabe an jemand, daß er bevollmächtigt sei, die Bevollmächtigung selbst enthält (RG 104, 360). hat der Glaubiger die von ihm mit einer Blankozeffion ausgestellte Schuldurkunde einem andern ausgehändigt, bann gilt biefer Dritten gegenüber als zur freien Verfügung über bie Forderung befugt, zumal wenn der andere ein Bankier ist; verfügt der andere über die Forderung nicht auftragsgemäß im Interesse bes Gläubigers, sondern mißbräuchlich im eigenen Intereffe, so ist die Verfügung gleichwohl wirkfam, es jei denn, daß der Dritte gewußt hat, oder wenigstens aus den Umständen, insbesondere aus dem Inhalte der Blankozession ersehen mußte, daß der andere auftragswidrig und migbräuchlich handle (RG 71, 22; 16. 9. 11 V 101/11). Blankoscheck als Bollmacht f. RG Seuffa 79 Ar 141. Nach den gleichen Grundsäpen muß auch derjenige, welcher einem andern eine zu beffen Gunften lautende Abtretungsurfunde ausgehändigt hat, bem Dritten gegenüber, ber bon bem angeblichen Beffionar gutgläubig erworben hat, feine Beffionserklärung auch bann gegen fich gelten laffen, wenn fie nur zum Schein abgegeben worden ift (RG 90, 277). Wer einem andern Grundschuldbriefe nebst unterschriebenen Abtretungsformularen aushändigt, gibt jedem Dritten, mit dem sich der andere einläßt, zu erkennen, daß er den andern zur Berfügung über die Grundiculbbriefe ermächtigt hat (RG 81, 257). - Auf ben guten Glauben des anzeiglich Bevollmächtigten tommt es nicht an, benn die Beftimmung bes § 171 bient lediglich jum Schute bes gutgläubigen Dritten (vgl. bagegen § 169 21 1).

2. Die nach Abs 1 anzunehmende Bertretungsmacht kann wiederum nur auf dem Wege der Mitteilung oder der öffentlichen Bekanntmachung beseitigt werden. Auch diese Erklärungen sind formfrei. Demjenigen Dritten gegenüber, dem der Widerruf besonders bekanntgemacht worden, bedarf es, um die Bollmacht ihm gegenüber zu entkräften, gegebenensalls nicht erst ber

öffentlichen Bekanntmachung bes Widerrufs (§ 173).

#### § 172

Der besonderen Mitteilung einer Bevollmächtigung durch den Bollmachtgeber steht es gleich, wenn dieser dem Vertreter eine Vollmachtsurkunde ausgehändigt hat und der Vertreter sie dem Dritten vorlegt 1).

Die Bertretungsmacht bleibt bestehen, bis die Bollmachtsurkunde bem

Vollmachtgeber zurückgegeben oder für fraftlos erklärt wird 2).

E I 121 II 141 4; M 1 238ff.; B 1 147ff.

1. Vorlegung der Vollmachtsurtunde. An sich ist die Beurkundung der Vollmacht kein Ersordernis. Ist sie aber ersolgt, die Urkunde auch von dem Vollmachtgeber oder doch mit seinem Wissen und Billen (RG 23. 11. 23 V 107/23) dem Vertreter ausgehändigt, und von diesem dem Geschäftsgegner vorgelegt worden, dann gilt dem letzteren gegenüber auch jetzt das Vollmachtsverhältnis so, wie deurkundet, als wirklich und als wirksam bestehend, selbst dann, wenn tatsächlich vos Gegenteil der Fall ist. Es kann ihm also nicht entgegengehalten werden, die Vollmacht seinicht so erteilt, wie sie laute oder ihm mitgeteilt sei. Vs. NG 108, 125, sowie § 171 V1 und die dort angesührten Anwendungssälle. Zedoch kann sich auf § 172 ebenso wie auf § 171 nur der gutgläubige Dritte berusen. Wer weiß oder wissen muß, daß die Vollmacht nicht oder nicht wirksam oder nur mit Einschränkungen erteilt worden ist, kann sich auf die Vorschriften der §§ 171 Ubs 1, 172 Ubs 1 ebensowenig berusen, wie gemäß § 173 die Vorschriften der §§ 170, 171 Ubs 2, 172 Ubs 2 dem zugute komme, der das Erwschrisseschäfts kennt oder kennen nuß. Dabei draucht der Vertrungsnacht bei Vornahme des Rechtsgeschäfts kennt oder kennen nuß. Dabei draucht der Dritte rechtliche Mängel der Bevolkmächtigung oder des ihr zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses, die aus der Urkunde nicht hervorgeben, nicht gegen sich gesten zu lassen Inden und finnt ihr degen sich gesten zu lassen Inden kechtsverhältnisses, die aus der Urkunde nicht hervorgeben, nicht gegen sich gesten zu lassen Inden Vertunde selbst zu erkennen sind, nuß er gegen

hich gelten laifen (NG 108, 125; NG NB 1929, 196817; NG Gruch 68, 538; LA 1914, 1804; 1919, 243; RG Seuffu 78 Nr 167; 59RR 1932 Nr 703). Go fann bem gutgläubigen Erwerber eines Grundstüds, dem bei der Auflassung die in den Beräußerungsvertrag eingeschlossene Auflassungsvollmacht vorgelegt wurde, die Nichtigkeit des Beräußerungsvertrags gemäß § 138 und die baraus fich gleichzeitig ergebende Nichtigkeit der Bollmacht (RG 94, 147) nicht entgegengehalten werden (96 97, 275); ber Erwerber fann fich nicht auf die Gultigkeit ber Bollmacht berufen, wenn aus der bom Bertreter des Veräuherers vorgelegten privatschriftlichen Vollmachtsurfunde die Unwiderruflichkeit der Rollmacht und damit zugleich ihre Nichtigkeit wegen Nichteinhaltung der Form des & 313 sich ergibt (96 108, 125); wohl aber darf er sich auf die Gultigkeit der Bollmacht verlassen, wenn ihre Unwiderruflichkeit aus der Bollmachtsurkunde nicht ersichtlich ift und dem Dritten auch sonft nicht bekannt ift ober sein muß (986 328 1931, 5225). — Bur Borlegung (Die auch vor bem Geschäftsabschlusse erfolgt sein kann) gehört, daß die Urkunde der sinnlichen Bahrnehmung bes Dritten unmittelbar zugänglich gemacht wird, mahrend eine bloße Bezugnahme auf fie, sogar im Falle des Verzichts auf die Vorlegung durch den Bevollmächtigten, nicht ausreicht (986 56, 63). Daß die Bartei sich von der Richtigkeit der Bollmacht durch die Einsichtnahme in die Urkunde auch überzeugt hat, ist nicht mehr wesentlich (RG 97, 275). Notwendig ist im übrigen die Vorlegung der Vollmacht in ihrer Urschrift (NG 88, 430). Daß sich die Urkunde im Besitz bes beurkundenden Notars befunden hat, genügt nicht, sie muß bei der Berhandlung dem Geschäftsgegner vorgelegt werden (RG 22. 4. 25 V 277/24). Ebenso wird der guigläubige Erwerb vom Bevollmächtigten burch die Lollmacht nicht gededt, wenn sie bei der Berhandlung nicht vorgelegt, sondern nur als bei den Grundakten vorhanden erwähnt wird (NG 328 1928, - Die Ausbandigung einer Löschungsbewilligung an einen Notar enthält keine Bollmacht zum Rablungsempfange, aber ber Erteiler der Löschungsbewilligung ist an die vom Notar gegen Empfang ber Jahlung weitergegebene Löschungsbewilligung gebunden, auch wenn der Notar das Geld unterschlägt (RG 15. 1. 08 V 116/07). — Rechtsähnlicher Fall: wenn eine Angestellte über Blanko-Lagerscheine ihres Dienstherrn mit bessen Willen versügt, die Urkunden ausfüllt und in den Berkehr bringt (98 138, 265).

2. Bis der eine oder der andere Fall eingetreten ist, bleidt die Bertretungsbesugnis ohne midsicht darauf bestehen, gleichgültig ob die Bollmachtsurkunde zur Bersügung des Dritten betassen wurde oder nicht (vol. indessen § 173). Die Kraftloserklärung ersolgt nach § 176.

## § 173

Die Vorschriften des § 170, des § 171 Abs 2 und des § 172 Abs 2 finden teine Anwendung, wenn der Dritte das Erlöschen der Vertretungsmacht bei der Vornahme des Nechtsgeschäfts kennt oder kennen muß 1).

E I 120 II 142; M 1 289; B 1 147ff.; 4 225; 6 134.

1. Die hier angezogenen Bestimmungen, welche sämtlich vor Augen haben, daß eine Bollmacht troß ihres Erlöschens zugunsten Dritter als noch fortbestehend zu getten hat, sollen nur dem gutgläubigen Dritten zugute kommen. Nicht geschützt ist daher, wer das Erlöschen der Bertretungsmacht bei der Bornahme des Geschäfts — also zu trgendeiner Zeit vor seinem völligen Ibidusse — gesannt hat oder bei Anwendung der nötigen Sorgsalt gesannt haben würde 122 Abs 2, 276; RG 69, 235; 108, 125). Hat einer von mehreren Gesantvertretern einer inristschen Person als Bevollmächtigter eines Dritten unter Borlegung der Bollmachtsurkunde mit der durch die übrigen Gesamtvertreter bertretenen juristischen Person ein Rechtsgeschäft abschlossen, so muß letztere die dem Bevollmächtigten zugegangene Kündigung gegen sich gesten lassen, nuch wenn sie den für sie handelnden Gesamtvertreteren nicht besannt war (RG 22. 4. 25 v 277/24). Die Gutgläubigseit des Dritten muß dis zum völligen Abschluß des Rechtsgeschäftsdarbanden sein, dei Bertragsschluß durch Angebot und Annahme also auch bei der Annahme (RG 25. 6. 31 VI 82/31).

## \$ 174

Ein einseitiges Nechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem anderen gegenüber vornimmt, ist unwirksam, wenn der Bevollmächtigte eine Bollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere das Nechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist 1). Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber den anderen von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hatte 2).

& I 122 II 143; M 1 240; B 1 152ff.

Das Anwendungsgebiet dieser Borschrift beschräntt sich auf einseltige, empfangsbedürftige beschäfte (Borbem 1 vor § 116), wie beispielsweise bie Kündigung. Sie geht davon aus, daß der

Erklärungsempfänger bei diesen Nechtsgeschäften handelnd überhaupt nicht mitwirkt, die Vornahme des Rechtsgeschäfts auch nicht hindern kann und daher sür den Fall, daß ihm die Erklärung durch einen (angeblichen) Vertreter seines Gegners abgegeben wird, wenigstens Sicherheit darüber verlangen kann, daß der Vertreter besugt handelt. Das Geseh, das nach § 180 Saß 1 bei einseitigen Rechtsgeschäften eine Stellvertretung ohne Vertretungsrecht grundsählich als unzulässig erklärung währt daher dem Erklärungsempfänger das Recht, das vom Vertreter vorgenommene einseitige Rechtsgeschäft zurückzuneisen, falls der Genannte nicht eine Vollmachtsurkunde vorlegt (§ 172 Abs 1). Macht er von dieser Besugnis Gebrauch, und zwar unverzüglich (§ 121 A 2), so soll die Erklärung ohne Virkung bleiben. Zurückweisung aus anderm Grunde würde diese Holge nicht haben. Die Vollegung einer nicht ausreichenden Vollmachtsurkunde genügt nicht (NG 66, 431). Uhnlich § 111. Daß er das Rechtsgeschäft zurückzweiseln habe, hat der Erklärungsempfänger, die Richtrechtzeitigkeit hat der Gegner (§ 121 A 7) zu beweisen. — Die Vorschritbes § 174 ist auf den Fall eines vom gesehlichen Vertreter (besonders dem Vormunde) vorgenommenen einseitigen Rechtsgeschäfts auch nicht entsprechend anwendbar (NG 74, 263), weil die Vestallung nicht die Eigenschaft einer Vollmacht, sondern nur die Bedeutung eines gerichtlichen Zeugnisses über die Verkallung der betressen Person als Vormund hat.

2. Unter dieser Voraussepung (§ 171) besteht für das Zurudweisungsrecht kein Raum.

## § 175

Nach dem Erlöschen der Vollmacht hat der Bevollmächtigte die Vollmachtsurkunde dem Vollmachtgeber zurückzugeben; ein Zurückbehaltungsrecht steht ihm nicht zu 1).

E I 121 II 144; M 1 239; B 1 147, 149ff.

1. Der § 175 gibt dem Vollmachtgeber in allen Fällen einen unbedingten Anjvruch auf Rückabe der Vollmachtzurkunde nach Erläschen der Vollmacht, gleichgültig, ob der Vollmachtzgeber oder der Bevollmächtigte das Eigentum an ihr hat. Der Anjvruch wird auch nicht dadurch außgeschlossen, daß in der Urkunde außer der Bevollmächtigung etwa noch das ihr zugrunde liegende Rechtsverhältnis erklärt worden ist (NG ZV O2 Beil 211 Nr 52). Der Anspruch kann auch nicht, was gerade das Wesenkliche der Vorschrüft ist, durch die Einrede der Zurückehaltung beeinträchtigt werden. Im Falle des Verzugs macht sich der Vepollmächtigt gemäß §§ 284st. ersapssischen. Im Halle des Vesetzugs macht sich der Appruch nur dem Bevollmächtigten gegenüber. Daß aber auch der Dritte, dem die Urkunde vom Bevollmächtigten ausgehändigt ist, ebensalls zur Rückgabe verpstichtet ist, dürfte nicht zweiselhaft sein. Er kann vom Bevollmächtigten nicht mehr Recht an der Urkunde erlangt haben, als diesem selbst zustand, und resoluto jure concedentis resolvitur jus concessum. Nach Planck A zoselweiten selbst zustand, und resoluto jure concedentis resolvitur jus concessum. Nach Planck A zoselweiten ermächtigt war. Indes läge in einer solchen Ermächtigung nicht zugleich eine Beschränkung sier nur so lange, als das Bollmachtsverhältnis bestände? Denkbar ist syngleich eine Beschränkung sier nur so lange, als das Bollmachtsverhältnis bestände? Denkbar ist es freilich, daß der Tritte ein besonderes Intereste dem Bevollmächtigten erteilten Ermächtigung ausgehändigte Urkunde auch weiter zurückehalten dürsen. In se bevollmächtigten erteilten Ermächtigung ausgehändigte Urkunde auch weiter zurückehalten dürsen. In sie dem Verzunde in den Zustessenden Allien dem Bevollmächtigen aus erteilten sein. Daß 175 einen besondern Anspruch jedem beliedigen Besitzer gegenüber gewährt (Staudinger L5 zu § 175), kann nicht angenommen werden. In jedem Kalle käne dem Vollmachtgeber zum Schutze gegen eine Gefährdung jedwedem Oritten gegenüber § 176 zu hilfe.

# § 176

Der Vollmachtgeber kann die Vollmachtsurkunde durch eine öffentliche Bekanntmachung für kraftlos erklären; die Kraftloserklärung muß nach den für die öffentliche Zustellung einer Ladung geltenden Vorschriften der Zivilprozest verdnung veröffentlicht werden. Mit dem Ablauf eines Monats nach der letzten Einrückung in die öffentlichen Blätter wird die Kraftloserklärung wirksam.).

Buständig für die Bewilligung der Beröffentlichung ist sowohl das Amtsgericht, in dessen Bezirke der Bollmachtgeber seinen allgemeinen Gerichtsstand hat, als das Amtsgericht, welches für die Klage auf Nückgabe der Urkunde, abgesehen von dem Werte des Streitgegenstandes, zuständig sein würde 1).

Die Kraftloverklärung ist unwirksam, wenn der Vollmachtgeber die Vollmacht nicht widerrufen kann 2).

Œ I 121 II 144; M 1 239ff.; B 1 150ff.; 6 135.

1. Die Kraftlosertlärung der Vollmachtsurtunde, so insbesondere wenn die Urkunde verlorengegangen ist oder wenn sich der Küdsorderung Schwierigkeiten entgegensehen (§ 175 a. E.), dient dazu, die Urkunde für Dritte rechtlich underwenddar zu machen, um den Vollmachtgeber gegen die Gesahr zu schüßen, daß die Urkunde trop Erlöschens der Vollmacht gegen ihn gemäß f. 172 noch wirksam verwendet werden kann. Die Verössenklichung der Erklärung ist durch das Umtsgericht (Uds 2) zu bewilligen. Die Verwilligung ist Sache der freiwilligen Gerichtsbarkeit; der Veschuße ist mit Veschwerde ausechtbar (§§ 19ss. FG.) Die Verössenklichung selbst ist nach den Vorschriften der §§ 204, 205 BBD durchzussen. Wirksam wird die Krastloserklärung, entsprechend § 206 BBD, mit dem Ablause eines Wonats (§§ 187, 188) nach der letzten Einrückung.

2. Unwirtsamteit der Kraftloserklärung. Rechtlich belanglos ist das ganze Versahren, wenn die Bollmacht überhaupt nicht erloschen ist, und wenn insbesondere der Widerruf ausgeschlossen ist (§ 168 A 2). Denn die Kraftloserklärung der Urkunde vermag nicht, auch die Vollmacht selbst dum Erlöschen zu bringen. Immerhin kann etwa, soweit die Vollmacht frei widerrufdar ist, in Herbeissührung der Kraftloserklärung zugleich ein wirksamer Widerruf gesunden werden.

### § 177

1) Schließt jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen einen Vertrag, so hangt die Wirksamkeit des Vertrags für und gegen den Ver-

tretenen von beffen Genehmigung ab 2).

Fordert der andere Teil den Vertretenen zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen; eine vor der Aufforderung dem Vertreter gegenüber erklärte Genehmigung oder Verweigerung der Genehmigung wird unwirksam<sup>3</sup>). Die Genehmigung kann nur dis zum Ablaufe von zwei Wochen nach dem Empfange der Aufforderung erklärt werden; wird sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert <sup>3</sup>)<sup>4</sup>).

€ I 123 II 145; M 1 240ff.; B 1 154ff.; 6 124ff., 276ff.

1. Die ben §§ 108, 109 nachgebilbeten §§ 177-180 behandeln die Stellvertretung ohne Bertretungsnracht. Sie liegt vor sowohl, wenn der Vertreter der Vertretungsbefugnis überhaupt ermangelt, sei es, daß ihm Bollmacht überhaupt nicht erteilt worden, sei es, daß die erteilte Bollmacht wegen Geschäftsunfähigkeit des Vollmachtgebers oder aus andern Gründen nichtig ist (RG 69, 266; 110, 319; ferner JW 08, 7091), wie auch im Falle der Überschreitung (RG Warn 09 Mr 345) der gegebenen Befugnis (§ 164 M 1; Vorbem 3). Der § 177 betrifft im Falle eines Bertragsabschlusses burch einen unbefugten Stellvertreter (und zwar nach richtiger Ansicht auch eines oinglichen Bertrags, Re 69, 263) die Stellung bes Bertretenen, § 178 die des Bertragsgegners und § 179 bie des Vertreters. Entsprechend ist § 177 anwendbar, auch wenn jemand traft Amtes oder in einer amtsähnlichen Stellung (beispielsweise als Berwalter eines Fibeikommisses) in eigenem Namen, aber in fremdem Interesse handelt (96 80, 417). Ebenso, wenn jemand Bollmacht hatte, aber von ihr keinen Gebrauch machte, vielmehr bem Vertragsgegner gegenüber als Vertreter ohne Bertretungsmacht auftrat (NG 21. 12. 23 VII 723/23). — Die Stellvertretung gemäß § 177 wirkt auch zugunsten eines in der Geschäftsfähigkeit Beschränkten; das Rechtsgeschäft wird für, wie gegen ihn wirksam durch die Genehmigung des gesehlichen Bertreters (notigenfalls durch die hinzufommende Genehmigung des Gegenvormundes oder des Vormundschaftsgerichts); Dabei reicht es aus, wenn der auftragslose Geschäftsführer bas Rechtsgeschäft unter Boraus jenung seiner künstigen Bestellung als Bertreter abgeschlossen hat und er es alsbann nach seiner Beftellung selbst genehmigt (RG FW 1916, 10162). Auf Falle der Unwirksamkeit nach § 186 Abs 4 SGB sind die §§ 177ff. BGB nicht anzuwenden (MG 130, 248). Abschluß eines Grundstückstausvertrags für eine noch nicht bestehende Gesellschaft m. b. H. durch deren künftigen Geschäftsführer f. R. HRR 1931 Nr 1636.

Senehmigung des Vertretenen. Für diese Genehmigung gelten die Vorschriften der §§ 182, 184, 185 insoweit, als nicht die Sonderbestimmungen der §§ 177 Abs 2, 178 Plat greisen (NG 69, 207; NG Warn 1926 Ar 93). Die Erteilung der Genehmigung macht daher das die dahin schwebend unwirksame Rechtsgeschäft wirksam, wie wenn der Vertreter mit Vertretungsbesugnis gehandelt hätte, so daß zutressendans auch die Vorschriften des § 166 Abs 1 u. 2 Anwendung sinden (NG 68, 376; 76, 107; 128, 116; 131, 357; 135, 219; JW 11, 5746). Augleich ware eine etwaige Auftragsüberschreitung auch gegenüber dem Vertreter genehmigt, und daher ein Erschanspruch gegen ihn außgeschlossen (NG 7, 306). Ist die Vollmacht wegen Geschäftzunschigebeit des Vollmachtgebers nichtig, so ist das auf Grund ihrer dorgenommene nechtsgeschäftsten Vertreters doch genehmigungsfähig gemäß § 177 (NG 69, 266). Die Küdwirkung der Genehmigung eines Abtretungsvertrages wird nicht dadurch außgeschlossen, daß die Genehmigungserklärung des Abtretungsvertages wird nicht dadurch außgeschlossen, daß die Genehmigungserklärung des Abtretungsvertages erst abgegeben wird, nachdem über das Vermögen des Abtretenden das Kontursversahren eröffnet und ein allgemeines Veräußerungsverbot gemäß

§ 106 KD erlassen worden ist (RG 134, 73). Durch bie Erteilung der Genehmigung wird übrigens nur der Mangel der Bollmacht erganzt, andere Mängel, wie z. B. das Gehlen einer vorgeschriebenen Form oder die Scheinnatur des Bertrags behalten ihre Wirkung (NG 121, 18; 135, 219). Ber-weigert der Vertretene die Genehmigung oder gilt diese nach Abs 2 als verweigert, so bleibt der Bertrag für wie gegen ihn ohne jede Wirkung (NG IW O2 Beil 21151), und zwar dauernd und unwiderruflich, da der andere Teil Gewisheit darüber haben muß, ob der bisher in der Schwebe befindliche Vertrag zu Recht besteht oder nicht (NG 24. 5. 27 111 373/26; vgl. NG 328 1906, 93 gu § 108). — Die Genehmigungserklärung bedarf teiner besonderen Form (vgl. § 182 Abf 2 und RG Warn 1926 Ar 93). Sie kann auch durch schlüssige handlungen abgegeben werden, beispielsweise durch Entgegennahme der etwaigen Bertragsurtunde ohne Beanftandung (RG 30. 10. 07 1 601/06), oder auch durch Unterlassung des Widerspruchs, wie 3. B. wenn ein Raufmann dem den Abschluß mit einem nicht bevollmächtigten Angestellten bestätigenden Schreiben des Bertragsgegners nicht alsbald widerspricht (NG 3. 6. 24 11 823/23), ober wenn der persönlich haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft zu einem in deren Namen von einem Kommanditisten abgegebenen Schuldanerkenntnis auf Mitteilung des Vertragsgegners längere Zeit schweigt (RG HR 1930 Nr 766), wobei vorauszusepen ift, daß der Vertretene sich ausdrücklich überhaupt nicht erklärt hat, wie ferner, daß dem Bertragsgegner der Mangel der Bertretungsmacht unbekannt war (RG Barn 1910 Nr 369). In jedem Falle ift aber ein Berhalten des Vertretenen erforderlich, das erkennen läßt, daß er den ohne Bertretungsmacht abgeschlossenen Bertrag als wirksam gelten laffen will; er muß also auch den Mangel der Bertretungsmacht und die dadurch begründete Rechtsunwirksamkeit bes Bertrags oder boch die Möglichkeit einer folchen kennen (RG 118, 335; KG Warn 1925 Rr 20; NG Seuffu 86 Rr 112; RG HR 1932 Nr 1821). Ist die Erteilung der Bevollmächtigung formbedürftig (§ 167 A 2), dann ift es auch die nachträgliche Genehmigung ber auftragslosen Geschäftsführung (RG 102, 21). Ein bom Bertreter der Borschrift des § 181 zuwider vorgenommenes Rechtsgeschäft kann nur durch die Genehmigung der beiden Bertretenen gultig werden (RG 67, 51). Regelmäßig fann die Genehmigung mit Birfung sowohl dem Bertreter wie dem Geschäftsgegner gegenüber erklärt werden (vgl. den Ausnahmefall A 3). Hat aber der Bertreter mit sich in eigenem Namen jugleich namens bes Bertretenen abgeschlossen (§ 181), bann fann zur Entgegennahme ber Genehmigungsertlärung nur ber Bertreter berechtigt fein. Satte daher A durch Berhandeln mit sich selbst ohne Ermächtigung des B eine Forderung an Cabgetreten, dann kame die Ubertragung auch daburch nicht wirksam zustande, daß B gegen C Klage erhobe und auf diese Weise zugleich die Abtretung stillschweigend zu genehmigen beabsichtigte (968 8. 10. 10 V 309/09). Wenn zwei Personen gemeinsame Bollmacht erteilt ist, so können die Erflarungen eines Bevollmächtigten nicht nur durch die Genehmigung bes Bollmachtgebers, sondern auch durch die Genehmigung des Mitbevollmächtigten wirham werden; letteren Falles fann die Genehmigung wie bei gesetlichen Gesamtvertretern auch dem andern Bevollmächtigten gegenüber erklärt werden (RG 112, 215; vgl. § 166 A 4). Im übrigen vgl. noch § 181 A 1 — Wie eine Genehmigung unter Erweiterungen, Einschränkungen ober sonstigen Anderungen zu bewerten ist, insbesondere ob darin eine Verweigerung liegt, kann nur nach den Umständen des Falles beurteilt werden (RG 6. 11. 03 III 413/03; 2. 5. 25 V 391/24). Auch die Wechselunteridrift eines Bertreters ohne Bertretungsmacht wird durch nachträgliche Genehmigung gültig (Re Seuffa 56 Nr 464). Für ben Fall einer Gesamtvertretung vgl. § 166 A 3 (Gesamtvollmacht).

3. Aufforderung gur Genehmigung. An sich ift bas Recht gur Genehmigung nicht befriftet. Das Gefet gibt jedoch dem Bertragsgegner ein Mittel, den endgültigen Zuftand herbeizuführen. Er kann nämlich ben Bertretenen zur Erklärung über bie Genehmigung auffordern, und gwar mit der Folge, daß der Aufgeforderte fich alsdann mit Birtung nur ihm gegenüber zu erklären bermag, und bag fogar eine zubor bem Bertreter gegenüber bereits abgegebene Ertlärung noch nachträglich unwirksam wird. Bgl. § 108 A 2. Die Genehmigung muß auch innerhalb ber Ausschlußfrist von 14 Tagen nach Empfang ber Aufforderung erklärt werden, widrigenfalls anzunehmen ift, daß sie verweigert wurde. Die Aufforderung dient gegebenenfalls zugleich zur Rlarftellung des Berhaltniffes des Geschäftsgegners dem Bertreter gegenüber gemäß § 178 (das. A 1).

4. Beweislaft. Wer im Falle bes § 177 die Wirksamkeit des Bertrags geltend machen will, hat die Boraussetzungen hierfür zu beweisen, mithin die rechtzeitige Genehmigung. Der andere Teil könnte einwandsweise den zuvor erfolgten Widerruf nach § 178 nachweisen. Falls der Bertretene dessen Birkungslosigkeit behaupten will, hat er den Beweis für die Kenntnis des Ber-

tragsgegners zu erbringen (§ 178 A 1).

### § 178

Bis zur Genehmigung des Vertrags ift der andere Teil zum Widerrufe berechtigt, es sei benn, daß er den Mangel der Bertretungsmacht bei dem Abschluffe des Vertrags gekannt hat. Der Widerruf kann auch dem Vertreter gegenüber erklärt werden 1).

EI 123 II 145; W 1 243; B 1 154ff.

1. Vgl. § 109. Eine Gebundenheit des Vertragsgegners besteht vor erteilter Genehmigung grundsählich nicht. Er hat vielmehr regesmäßig das Recht des Biderruße. Seine Gebundenheit besteht aber von vornherein, wenn er, gleichviel infolge welchen Vorgangs, den Mangel der Vertretungsmacht bei der Vornahme des Geschäfts gekannt hat. Die Gebundenheit wird endlich eine unbedingte und dauernde (nach § 177), sobald der Vertretene durch Genehmigung des Geschäfts (vor ersolgtem Viderruße) jenes damit wirksam gemacht hat. Denn die Genehmigung wirkt auf den Zeitpunkt der Vornahme des Geschäfts zurück (§ 184). Die Genehmigung virde also die Grenze sur den Viderruß, wie anderseits der vorausgegangene Viderruß das Recht dur Genehmigung ausschließt (NG VV 1929, 294412). — Der Viderruß bedarf an sich keiner Vegründung, die Erklärung nuß aber den Villen erkennen lassen, die auftragslose Geschäftssührung, als rechtlich unwirksam und den Vertrag sonach als nicht abgeschlossen gelten zu lassen (NG 102, 25).

### \$ 179

Wer als Vertreter einen Vertrag geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem anderen Teile nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadensersatze verpflichtet, wenn der Vertretene die Ge-

nehmigung des Vertrags verweigert 1).

Hat der Vertreter den Mangel der Vertretungsmacht nicht gekannt, so ist er nur zum Ersatze dessenigen Schadens verpflichtet, welchen der andere Teil dadurch erleidet, daß er auf die Vertretungsmacht vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere Teil an der Wirtsamkeit des Vertraas hat 2).

Der Vertreter haftet nicht, wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen mußte. Der Vertreter haftet auch dann nicht, wenn er in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn, daß er

mit Buftimmung feines gefetlichen Bertreters gehandelt hat 2) 3).

C I 125 II 146; M 1 243ff.; B 1 156ff.

1. Berbflichtung bes auftragslofen Bertreters bem Geschäftsgegner gegenüber. Sie hat dur Boraussetzung, daß jemand beim Abschlusse eines Vertrags als Bertreter eines andern aufgetreten ift, das Vorhandensein aber der Vertretungsmacht, gleichviel ob sie bestand ober nicht, nicht nachweist ober nicht nachzuweisen vermag. Beitere Boraussetzung ift, daß der Vertrag an und für sich zwar zum Abschlusse gekommen ist, dem Bertretenen gegenüber jedoch der Birksamteit aus dem Grunde entbehrt, weil es an der Vertretungsmacht tatsächlich fehlte, oder weil der Bertreter den ihm obliegenden Nachweis der Bertretungsbefugnis nicht erbringt. Für die Anwendbarteit des § 179 ist daher niemals Raum, wenn der Vertretene den Vertrag genehmigt, da hierdurch die Univirssamseit des Vertrags gemäß § 177 auf alle Fälle beseitigt wird. Voraussetung bes § 179 ift bemnach auch, daß der Bertreter seine Genehmigung auf die Aufforderung des Geschäftsgegners gemäß § 177 (baj. Art 3) verweige. § 179 kann auch auf Fälle, in denen ein Bertrag schon aus anderen Gründen als wegen Mangels der Vertretungsmacht unwirksam ist, nicht angewendet werden (NG Warn 1926 Nr 152; NG 29. 6. 23 111 540/22; DLG 44, 134). Chenso nicht auf den Fall, daß der Vertreter die Genehmigung des Vertretenen ausdrücklich borbehalten hat (RG 7. 10. 24 VII 912/23). Falls alle Voraussepungen erfüllt sind, gibt das Gesetz dem Geschäftsgegner einen unmittelbaren Anspruch gegen den Vertreter, und zwar nach eigener Bahl (§§ 262ff.) auf Erfüllung ober auf Schabensersat. — Die Ausübung bes Bahlrechts des ersagberechtigten Vertragsgegners bestimmt sich nach den Grundsäten vom Wahls schuldverhaltnisse (vgl. die §§ 262 ff.). Büßt der Vertragsgegner das Wahlrecht ein, wenn der auftragslose Vertreter die Leistung anbietet? Das wird zu bejahen sein, da der Glaubiger nach § 267 die Leistung ohnehin auch von einem Dritten annehmen muß (a. M. HRR 1932 Nr 2237). Die Grillung des Bertrags gefordert, so bedeutet das nicht, daß der Bertreter dadurch zur Bertragspartei wird, ober daß badurch ein Bertrag zwischen bem Vertreter und bem andern Auftande fame: es bebeutet vielmehr nur, daß der Bertreter nunmehr eben das zu leisten hat, was der Bertretene selbst im Falle der Wirksamkeit des Vertrags auf Grund dieses zu leisten gehabt hätte, und bezweckt sonach nur eine Art von Interessenausgleichung (reparatio damni; Borbem 5 vor § 249). Das Zuftandetommen eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Geschäftigegner und dem Bertreter läßt sich, ba der Bertreter im Sinne bes § 179 nicht in eigenem Namen, sondern namens eines andern berhandelt haben muß, schlechterdings nicht annehmen (zustimmend RG 120 126; a. A. Pland Anm 4b, wonach der Vertreter an Stelle des Vertretenen in den Vertrag einfreten muß). Demnach ist auch die andere Annahme ausgeschlossen, als könnte der haftende Bertreter, falls der Geschäftsgegner von ihm die Erfüllung fordert, nun auch seinerseits Erfüllung

verlangen. Da jedoch bei gegenseitigen Berträgen Leistung und Gegenleistung durch einander bedingt sind, so folgt hieraus wenigstens so viel, daß gegebenenfalls auch dem haftenden Vertreter die Rechtsbehelfe aus den §§ 320 ff. zustehen. Hat bei einem gegenseitigen Vertrage der Geschäftsgegner die Erfüllung gewählt, so ist ihm damit nicht der Weg des § 326 verschlossen; er kann vielmehr, wenn der vollmachtlose Vertreter mit der Erfüllung in Berzug gerät, nach entsprechender Fristbestimmung gegebenenfalls Schadensersatz wegen Nichterfüllung berlangen (NG 120, 126). Ist der auftragslose Vertreter nach der Natur der Leistung als einer unbertretbaren, sie an Stelle des Bertretenen zu erfüllen außerstande, dann ift ber Bertragsgegner auf ben Schadensersabanspruch beschränkt (§ 265). — Der Anspruch auf Schadenserfat regelt fich hier nicht nach ben §§ 249ff. Da nämlich gemäß § 249 ber nämliche Auftand herzustellen sein wurde, ber bestünde, wenn bas schädigende Ereignis nicht eingetreten, ber Vertrag also bem Vertragsgegner gegenüber wirksam guftande gekommen wäre, so führte die Ruftandsherftellung gemäß § 249 zu einem Ergebnisse, das der in § 179 vorausgesetzten Sachlage gerade widersprechen murbe. Der Kall bes § 179 ist eben der, daß der Vertrag nicht wirksam zustande kommt, und bei der Art der Geltendmachung des Ersaganspruchs muß mithin ebenfalls gerade von diesem Tatbestande ausgegangen werden. Der Schaden umfaßt sonach lediglich das negative Interesse bis zur höhe des Erfüllungsinteresses, und zwar greift hier der Gesichtspunkt einer culpa in contrahendo Blat, und der Schaden besteht daher lediglich in dem Unterschiede zwischen der Vermögenslage für ben Fall ber Wirksamkeit des Vertrags und anderseits seiner Unwirksamkeit (NG 95, 60: 58, 327; 59, 157; Gruch 51, 903; a. M. HR 1932 Nr 2237). Auch die abstratte Schadensberechnung ist zulässig

(**RG** 58, 327). Unwendbar ist § 179 sowohl im Falle des Handelns auf Grund angeblich gesetzlicher (RG 104, 193) wie angeblich gewillkurter Stellvertretung; stets ist er aber auf den Fall ber Stellvertretung zu beschränken, daher nicht auch auf den Fall der bloßen Übermittlung im Sinne des § 120 auszudehnen. Nach § 179 bestimmt sich z. B. die Haftung des früheren Inhabers oder Mitinhabers eines geschäftlichen Unternehmens, wenn er Dritten gegenüber wie ein Inhaber ober Mitinhaber aufgetreten ift (NG 24. 6. 31 I 359/30). Anwendbar ift § 179 auch dann, wenn ein gesetlicher Bertreter in Überschreitung ber nach außen hin in gewisser Weise eingeschränkten Bertretungsmacht handelt, beispielsweise der Vertreter einer Gemeinde (RG Warn 1914 Nr 1; bgl. auch 1926 Nr 152; Re Seuffa 82 Nr 57; Re 5RR 1928 Nr 1396). Die Grundfate des § 179 muffen im übrigen nach dem Rechtsgedanken und nach dem Zwecke des Gesetzes auch dann Plat greifen, wenn der Bertreter vorspiegelt, Bollmacht von jemand erhalten zu haben, der überhaupt nicht oder nicht mehr existiert. Der Wortlaut des Gesehes schließt diese Annahme jedenfalls nicht aus, umfaßt vielmehr nach feiner uneingeschränkten Fassung unterschiedelos alle Fälle, in denen der Bertreter einer Bollmacht entbehrt, mithin auch den, daß er die fälschlich vorgespiegette Bollmacht überhaupt nicht haben kann, weil der angebliche Vollmachtgeber gar nicht vorhanden ift. Anderseits fehlt auch jeder innere Grund dafür, daß der § 179 nur für solche Fälle gegeben sein könnte, in denen sich der Bertreter als Bevollmächtigter einer wirklich vorhandenen Versönlichkeit ausgibt. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb der als Bertreter Auftretende in dem hier fraglichen Sonderfalle beffer gestellt sein sollte, als dann, wenn er sonst das Borhandensein einer Bollmacht fälschlich vorgibt. Der gegen die Anwendung des § 179 angeführte Grund (RG Recht 09 Nr 1841; Staudinger A 3a), daß der namens einer nicht vorhandenen Person abgeschlossene Bertrag nichtig sei, ist hier um deswillen ohne Tragweite, weil der § 179 den falsus procurator überhaupt nicht aus dem Bertrage haften läßt (ebensowenig wegen Berichulbens RG 60, 345), sondern auf Grund der bon ihm durch das Auftreten als Bertreter eines andern übernommenen Gemährpflicht, mithin aber entsprechend zugleich aus der Gewährpflicht für das Vorhandensein der angeblich vertretenen Perfonlichkeit. Auch wenn der Dritte die Erfüllung mahlt, ist dieser Unspruch gerade deshalb begründet, weil der falsus procurator die Möglichkeit des Birksamwerdens des Vertrags zwischen dem Dritten und dem angeblich Bertretenen burch sein Berhalten vereitelt hat. In Ro 106, 68 wird die entsprechende Anwendbarkeit des § 179 sowohl für den hier erörterten Fall, daß die angeblich vertretene Person nicht existiert, als auch für den Fall anerkannt, daß sie existiert, aber zum Abschlusse eines Geschäfts von der Art, wie es in ihrem Namen vorgenommen wurde, rechtlich nicht befähigt ist. In entsprechender Anwendung des § 179 haftet ein Testamentsvollstreder, der einem Dritten bei Erteilung der Bollmacht zum Berkauf eines Nachlafigrundstücks Bollmachtsurkunde nebst bem Testamentsvollstrederzeugnis ausgehändigt, bei Erlöschen ber Testamentsvollstredereigenschaft aber nicht wieder abverlangt hat, demienigen, der das Grundstud später von dem Dritten gekauf hat (986 15. 3. 33 V 450/32).

Nicht anwendbar ist § 179, wenn jemand für einen andern handelt, als den er sich selbst sallesticht ausgibt, weil in solchem Falle schon an sich eine Stellvertretung niemals in Frage kommen kann (NG 38, 179). Unanwendbar ist § 179 ferner, wenn ein Angestellter Karten, die die Unterschrift des Geschäftsherrn tragen, auftragswidrig ausgefüllt bessen gutgläubigem Vertragsgegner zugehen läßt; hier kann nur Ansechtung nach § 119 helsen (NG 105, 183). Unanwendbar ist die Vorschrift auch, wenn vor der Eintragung einer Gesellschaft m. b. S. oder einer Aktiengesellschaft namens der Gesellschaft gehandelt wird. In diesen Fallen kommt es auch auf die Kenntnis des

Geschäftsgeaners von dem Fehlen der Eintragung nicht an. Die Haftung des Handelnden ist hier nach dem Gesehe eine unbedingte (§ 11 Abs 1 u. 2 GmbHG, § 200 Abs 1 Say 2 HG). Der Geschäftssührer einer Gesellschaft m. b. H. verpslichtet aber durch sein Rechtsgeschäft die zu grünbende Gesellschaft ohne weiteres insoweit, als die Rechtsgeschäfte zur Entsteljung der Gesellschaft

vestimmt und erforderlich sind (NG 105, 228; 122, 172).

2. Der Grundsatz des Abs 1 erleidet Abweichungen nach zwei Richtungen: a) Die Haftung ves Bertreters besteht überhaubt nicht (Abs 3), wenn der Bertragsgegner den Mangel der Bertretungsmacht gefannt hat ober hat kennen ober erkennen muffen (§§ 122, 276), und daber bei Anwendung der im Berkehr erforderlichen Sorgfalt auch erkannt haben würde (98 104, 194). weil er dann die Folgen selbst zu verantworten hat; ebensowenig besteht die Haftung dann, wenn ver Bertreter in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war, es sei denn, daß er mit Zustimmung des gesehlichen Vertreters gehandelt hat. Regelmäßig darf man auf das Vorhandensein der Vertretungsmacht bes Sandelnden oder aber auf die Serbeiführung der Genehmigung vertrauen (Mot 1, 244); aber unter Umftanden tann die Sache auch so liegen, daß dem Geschäftsgegner nach den Anschauungen des gesunden Verkehrs die Erkundigungspflicht obliegt (RG Warn 1914

b) Die haftung bes Bertreters ift eine volle überhaubt nur bann (216 1), wenn ihm ber Mangel der Vertretungsmacht bekannt war. Sie geht dagegen nur auf das negative Interesse, und zwar nur bis zur Höhe bes Ersüllungsinteresses, falls dem Bertreter jener Mangel unbekannt war. Kennenmussen kommt hier nicht in Betracht. Über das negative Interesse vgl. § 122 A 2. Es kann hier auch eine abstratte Schadensberechnung eintreten (Unterschied zwischen Kauspreis und Marktbreis: 96 58. 326), und es kann ber sog. Bertrauensschaben auch schon bann gesorbert werben, wenn sich ber Vertragsgegner, auf die Erfüllung bes Bertrags vertrauend, im Interesse leines allgemeinen Geschäftsbetriebs, um seinen Kundenkreis befriedigen zu können, anderweit eindeckte; es ift auch nicht einmal erforderlich, daß er sich zur Lieferung solcher Waren nach anderer Seite ichon gebunden hatte (96 Gruch 51, 903).

c) Dat ber Berfreier ben Bertrag ausbrücklich von ber Genehmigung bes Bertretenen abhangig gemacht, dann liegt der Fall eines bedingten Rechtsgeschäfts vor (§ 158), und von einer Haftung des Bertreters kann auch hier im Zweisel keine Rede sein (RG 4. 3. 14 V 192/13; 7. 10. 24

VII 912/23; vgl. auch § 178 A 1).

8. Beweistaft. Der bom Bertreter Erfüllung ober Schabenserfat forbernbe Bertragsgegner muß beweisen, daß der Vertreter namens eines andern verhandelt hat, daneben auch behaupten, daß der Vertretene die Erteilung der Vollmacht leugnet, oder daß er die Genehmigung verweigert hat, oder daß diese als verweigert anzusehen ist. Sache des in Anspruch genommenen Bertreters wäre es, bemgegenüber die Bertretungsmacht nachzuweisen (RG JB 02, 36523), ober andernfalls beweisen, daß der Bertragsgegner ihr Nichtvorhandensein gekannt hat; oder daß er (der Bertreter) in seiner Geschäftszeit beschränkt war, während demgegenüber der Vertragsgegner die Buftimmung des gesetlichen Bertreters zu beweisen hatte; wendet der Bertreter nur beschränkte haftung ein, so muß er beweisen, daß er ben Mangel der Vertretungsmacht selbst nicht gekannt hat.

### § 180

Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft ift Bertretung ohne Bertretungsmacht unzuläffig. Sat jedoch derjenige, welchem gegenüber ein folches Rechtsgeschäft vorzunehmen war, Die von dem Vertreter behauptete Vertretungsmacht bei ber Vornahme des Nechtsgeschäfts nicht beanstandet oder ist er damit einverstanden gewesen, daß der Bertreter ohne Bertretungsmacht handele, so finden die Vorschriften über Vertrage entsprechende Unwendung 1). Das gleiche gilt, wenn ein einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber einem Bertreter ohne Bertretungsmacht mit dessen Einverständnisse vorgenommen wird 2) 3).

E I 126 II 148; M 1 244ff.; B 1 167ff.

1. Bgl. § 177 A 1. Das einseitige Rechtsgeschäft (Borbem 1 vor § 116) bleibt im Falle auftragloser Geschäftsführung grundsählich überhaupt wirtungslos, so daß es auch im Wege der Bestätis gung nur im Falle seiner erneuten Bornahme Wirksamkeit erlangen kann (§ 141), und auch für die benehmigungslage im Sinne des § 177 (A 2, 3) kein Raum ist. Dieser Grundsat ist auch anwendbar, wenn eine Bollmacht unzureichend war (RG 66, 430). — Die Regel des Sat 1 ist jedoch keine umbedingte; sie kann durch das im Gesetze vorgesehene Verhalten des passiv Beteiligten, so des gemahnten Schuldners, mit der Folge beseitigt werden, daß an ihre Stelle die Vorschriften über Verträge (§§ 177, 178, 179) treten. Die dom Vertreter behauptete Vertretungsmacht ist nicht beauft beanstandet, wenn weder Vorlegung einer Vollmachtsurkunde verlangt, noch das Geschäft durüngewiesen wird (§ 174). Dabei ist vorausgesetzt, daß Vertreter und Erklärungsempfänger von derselben Art der Vertretungsmacht, also entweder einer rechtsgeschäftlichen oder einer gesetzlichen, ausgehen (NG IW 04, 5745). Sat der Vertreter ohne Vertretungsmacht dem nämlichen Dritten gegenüber nacheinander zunächst einen Vertrag abgeschlossen und daraushin ein einseitiges Rechtsgeschäft vorgenommen (Wietvertrag-Kündigung), und hat der Geschäftsgegner die Vornahme des letzteren Geschäfts nicht beanstandet, so wird auslegungsweise angenommen werden können, daß er sich auch hinsichtlich des Vertrags des Widerrussrechts aus § 177 begeben hat.

Eine Haftung des Bertreters ohne Vertretungsmacht, entsprechend derjenigen auß 179, ist in § 180 nicht vorgesehen, da die Vornahme des Geschäfts als unwirkam hingestellt wird. Sie kann mithin höchstens nach den allgemeinen Erundsähen von unerlaubten Handlungen (§§ 823 sch) begründet werden. Der § 179 muß aber Platz greisen, salls der Geschäftsgegner die Vertretung nicht beanstandet und der Vertreter der Vertretungsmacht entbehrte. Ist der Geschäftsgegner mit der Vertretung ohne Vertretungsmacht einverstanden, dann ist der Vertreter nach § 179 Abs 3 Satz 1 haftsrei.

2. Das gegenüber einem Vertreter ohne Vertretungsmacht vorgenommene einseitige Rechtse geschäft (3. B. Kündigung) ist für den Vertretenen selbstwerständlich unverbindlich. Sah 3 will nur besagen, daß das einseitige Rechtsgeschäft genehmigungsfähig ist (§§ 177 sc.), falls der Erklärungsempfänger durch das im Gesetze vorausgesetzte Einverständnis die (passive) Stells

vertretung übernommen hat (§ 164 Abs 3).

3. Die Beweißlast. Wer die Wirksamkeit des einseitigen Geschäfts geltend macht, hat die Boraussehungen hiersür nachzuweisen, also das Einverständnis oder die Nichtbeanstandung, wobei jedoch genügen muß, daß Tatsachen dargetan werden, aus denen das Einverständnis zu folgern ist. Sache des Gegners wäre es, demgegenüber nachzuweisen, durch welche Erklärung er die Vornahme des Geschäfts beanstandet habe, und daraushin gegebeneusalls Sache des andern Teiles, die Verspätung der Beanstandung (§ 174) darzutun.

### § 181

1) Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist 2), im Namen des Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Oritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, daß das Nechtsgeschäft ausschließlich in der Erfültung einer Verbindlichkeit besteht 2).

& II 149; M 1 224ff.; B 1 174ff.; 2 73ff.

1. Berhandeln des Bertreters mit sich felbst. Der Rechtsgedanke der Borschrift ist der, baß in allen Fällen des Verhandelns mit sich selbst mit der Gefahr widerstreitender Interessen zu rechnen ist und danach die Rechtssicherheit gefährdet sein kann, diesen Ubelständen mithin durch die Borschrift vorgebeugt werden soll (NG 68, 175 und die dort wiedergegebene Entstehungsgeschickte der Vorschrift). — Möglich sind hier zwei Fälle: Der Vertreter eines andern schließt für sich selbst und zugleich namens des Vertretenen ab; oder jemand vertritt zwei verschiedene Personen und verhandelt in sich namens dieser beiden. Die Bestimmung trifft im übrigen zweiseitige wie auch empfangsbedürftige einseitige Rechtsgeschäfte. Bei den letteren spielt hier auch die etwaige Besugnis des Vertreters zur Erreilung der Einwilligung (§ 182) namens des Bertretenen eine besondere Rolle. Es fragt sich nämlich, ob § 181 auch dann Plat greift, wenn jemand dem von ihm in eigenem Namen mit einem andern abgeschlossenen Bertrage zugleich namens besjenigen Dritten die Genehmigung erteilt, von deffen Buftimmung die Birtsamkeit des Vertrags oder der Verfügung gemäß §§ 182 ff. abhängig ist. Beispielsweise A tritt in eigenem Namen und durch Verhandeln mit sich selbst dem B die Forderung seines Vollmachtgebers C ab, und erklärt hierzu namens des C, ben er zu vertreten an sich berechtigt ist, bessen Bustimmung. Erklärt er die erforderliche Bustimmung namens des Dritten (C) sich selbst gegenüber, dann kann an der Anwendbarkeit des § 181 kein Zweifel bestehen. Gein Fall ware un mittelbar gegeben. Wie aber, wenn der Bertreter die Zustimmung gegenüber seinem Bertrags gegner (B) erklärt, da doch ein Fall des Verhandelns mit sich selbst äußerlich hier überhaupt nicht vorzuliegen scheint? Die Frage könnte aus dem allgemeinen Rechtsgedanken des § 181: der Gefahr widerstreitender Interessen vorzubeugen (986 68, 175), bejaht werden. So auch die frühere Auflage, in der ausgeführt ist: Die Wirkung der Genehmigung sei die nämliche, gleich viel ob der Vertreter die Zustimmung sich selbst oder dem Vertragsgenossen gegenüber erklärt (§ 182), und es wäre doch nicht richtig, hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 181 tropdem lediglich auf die Verschiedenartigkeit der außeren Borgange, mittels deren die Wirkung herbeigeführt wird, das entscheibende Gewicht zu legen. Auch dürfe es schwerlich in das Belieben eines Bertreters gestellt sein, der zugunften bes zu Bertretenden gegebenen Gesetheftimmung geftissent lich dadurch auszuweichen, daß er die Erklärung nicht fich felbst, sondern dem Bertragsgenoffen gegenüber abgibt. Endlich aber sei gegebenenfalls das Schwergewicht der Vorschrift bes § 181 überhaupt nicht auf die Erklärung der Zustimmung, sondern auf die Tatsache der Zustimmung selbst zu legen, da doch die Erklärung nur die Zustimmung zum außeren Ausbrucke bringe, der

jenige Umstand dagegen, der die in § 182 vorgesehene Birkung hervorrust, allein die Zustimmung felbst sei. Stebe nun aber die Tatsache ber Austimmung (bes Dritten) ebensowohl dann in Frage, wenn fie bon seinem Bertreter bem Bertragsgegner gegenüber erklart werde, wie bann, wenn der Bertreter sie sich selbst gegenüber erteile, so scheine es auch aus diesen Grunden nicht richtig, vei der Anwendbarkeit des § 181 einen Unterschied zu machen je nach der verschiedenen Richtung oer Erklärungsabgabe. Das Reichsgericht hat indessen in RG 76, 89 (zustimmend Pland A 10 8; a. M. KG in DLG 43, 358) den gegenteiligen Standpunkt vertreten und auch sonst in ständiger nechtsprechung betont, daß es im Sinne des § 181 nicht auf die zugrunde liegenden Interessen, sondern auf die Art des Zustandekommens der Rechtsgeschäfte ankomme (96 103, 418; vgl. ferner RG 71 S. 164, 219; 101, 73; 102, 411; 108, 405; RG 3B 1931, 22293; RG Barn 1915 Rr 179). Dem durfte, unbeschadet der Folgen einer von den Beteiligten beabsichtigten Schabigung des Bertretenen, nach der Fassung des Gesetzes beizutreten sein. — Zu Zweiseln hinsichtlich der Anwendbarteit des § 181 geben auch die Fälle Anlaß, in denen es nach dem Gesetze möglich ift, rechtsgeschäftliche Ertlarungen mit Birtung für einen Dritten bem Grundbuchamte gegenüber abzugeben (§§ 873 Abf 2, 875 Abf 2, 1183 Sat 2). Beispielsweise fragt es sich, ob der Hhpothekengläubiger, der die Löschung seiner Sphothek bewilligt, zugleich als Bertreter des Eigentümers in dessen Ramen dem Grundbuchamte gegenüber gemäß § 1183 die Zustimmung der Löschung wirksam erklären kann. Auch diese Frage dürste entgegen der früheren Auflage du bejahen sein. Entscheidend ist auch hier, an wen die Erklärungen gerichtet sind. Der Hypothekengläubiger handelt allerdings teils im eigenen, teils im fremden Namen, aber nicht mit sia selbst (so auch Bland A 108). Dagegen ist es unzulässig, daß der Bevollmächtigte für sich auf dem Grundstücke des Bollmachtgebers eine Hppothet bestellt (RG 89, 371). Das Grundbuchamt darf seinem Antrage nicht stattgeben. Alle Rechtsveranderungen im Gebiete des Liegenichaftsrechts seben in der Form der Einigung einen dinglichen Vertrag voraus (§ 873), und dieser Bertrag fann nur durch Einigung zwischen ben beiden materiell Beteiligten zustande kommen (MG aaD.). (NG aaD.). Alle erörterten Fälle sind indessen streitig (vgl. Glithe, Grundbuchordnung, 2. Ausl., Bb. 2 S. 1697). Das Grundbuchamt in Fällen der bezeichneten Art (§§ 873 Abs 2, 875 Abs 2, 1183 Abs 2) als Bertreter des Eigentümers anzusehen, ist für den Regelfall unzulässigen and des Grundbuchamt die Erklärungen kraft eigener Befugnis, nicht aber namens des Eigenkümers entgegennimmt (Prot 3, 86 11). Der § 181 schließt es für den Regelfall auch aus, daß der Bertreter namens des vertretenen Eigentumers einem Dritten eine Hypothet bestellt und zugleich namens des Dritten die zum Rechtserwerbe erforderliche Einigung zustande bringt (vgl. NG 89, 369). — Die Frage, ob der Vertreter die Anwendung des § 181 dadurch hindern lann, daß er behufs Berhandlung mit dem Vollmachtgeber einen Dritten als weiteren Bertreter des Vollmachtgebers bestellt, wird für die Regel zu verneinen sein. Schließt jest her Bevollmächtigte mit dem von ihm bestellten Unterbevollmächtigten ab, so liegt zwar äußerlich ein Fall des Verhandelns in sich selbst nicht vor, § 181 ist daher unmittelbar nicht anzuwenden; bie Gefahr widerstreitenber Interessen, ber er vorbeugen will, genügt nicht, seine Anwendung du rechtsertigen. In Wahrheit aber handelt es sich regelmäßig um eine mit der Erteilung der Untervollmacht beabsichtigte Umgehung des Gesetze und das auf dieser Grundlage vorgenommene Rechtsgeschäft tann keine größere Wirksamkeit haben als ein unmittelbar den Tatbestand bes § 181 erfüllendes (RC 56, 104). Bieten aber die Umstände des Falles keinen Anhalt für die ibsicht einer Umgehung des Gesetzes und beabsichtigen die Beteiligten auch sonst nicht etwa in einer gegen die guten Sitten berstoßenden Beise unter Migbrauch ihrer Vertretungsmacht ben Bollmachtgeber zu schäbigen (§ 826), so steht nichts im Wege, daß der Unterbevollmächtigte im Namen des Machtgebers mit dem Bevollmächtigten, von dem er die Untervollmacht erhalten hat, wirffam Rechtsgeschäfte abschließt; so wenn die Untervollmacht schon zu einer Zeit erteilt worden ift, als an das vorgenommene Rechtsgeschäft noch nicht gedacht wurde (NG 108, 405). Besonders läge der kall natürlich dann, wenn in der Ermächtigung des Bevollmächtigten zur Bestellung eines weiteren Bertreters gelegentlich zugleich die Gestattung zu sinden ware, mit diesem zu berhandeln. Dann ware für § 181 schlechthin kein Raum. Falls der Dritte nur zur Bertretung des Bertreters berusen ware uud dann mit diesem abschlösse, läge die Sache nicht anders, als wenn der Vertreter mit sich selbst verhandelte. Kein Fall des § 181 liegt vor, wenn der Bevollmächtigte mit einem Dritten abschließt, der ohnehin, etwa als Producift, schon zur Bertretung des Bollmachtgebers berechtigt war (NG 89, 371). Ein Fall des Verhandelns mit sich selbst liegt nicht vor, wenn der Vertreter im eigenen Namen und zugleich namens des Vertreter im eigenen Namen und zugleich namens des Vertreter tretenen mit einem Dritten einen Vertrag abschließt; er ist dazu vielmehr schlechthin befugt (RG 127, 103; **NG** Warn 1912 Ar 399; **RUG** 11. 2. 31, 451/30). Auch ein Interessenwiderstreit fann hier, unbeschaabet der Folgen eines Mißbrauchs der Vollmacht, die Anwendung des § 181 nicht rechtserten War von der Fregericht einer iertigen (RG JB 1931, 22293). Desgleichen ist § 181 nicht anwendbar, wenn der Profurist einer Firma auf einen von ihm auf die Firma gezogenen Wechsel das Akzept der Firma sett, weil es sich sier nicht um ein vom Broturisten mit sich in eigenem Namen vorgenommenes Rechtsgeschäft handelt (RG Gruch 63, 84). — Die Anwendbarkeit des § 181 wird nicht dadurch berührt, daß der Bertreter ein von ihm als solchen gemachtes Angebot zu einer Zeit annimmt, in der seine

Vertretungsbefugnis aufgehört hat (MG HR 1928 Nr 105). Ein Anwendungsfall des § 181 ift auch bann gegeben, wenn die gleiche Person auf der einen Seite als einzelner oder als Einzelvertreter, auf ber andern Seite mit andern zusammen in Gesamtvertretung fteht (96 89, 373; RG 23 1926, 4383). - Nicht unter § 181 gehört der Fall, daß zwei Vertreter der nämlichen Berfon, wie etwa zwei verschiedene Berwaltungsftellen bes Staates, eine Bereinbarung ber-

perjon, wie etwa zwei berichiedene Verwaltungsstellen des Staates, eine Vereindarung vermögensrechtlicher Art treffen; hier handelt es sich nicht um rechtsgeschäftlichen Verkehr, sondern nur um rechnungsmäßige Verwaltungsatte (RG JV 1927, 2849°).

Die Tragweite des Erundsates "tann nicht". Für die unter das Gesetz gehörenden Fälle ist bestimmt, daß der Vertreter das Rechtsgeschäft nicht vornehmen "tann", soweit nicht einer der beiden vorgeschenen Ausnahmefälle (A 2) vorliegt. Zu Zweiseln über die Tragweite der Bestimmung gibt der Ausdruck "tann nicht" Anlaß (vgl. § 134 A 1). Findet man in ihm ein Verbotsgesetz, so hätte ein Zuwiderhandeln ohne weiteres Richtsgeit zur Folge. Dieser Standpunkt, den vormals auch das Reichsgericht vertrat (RG 51, 422), ist jedoch nicht richtig. Es entschehrt jedes inneren Grundes. Das Geseh will vielmehr besagen: In der Vertretungsmacht liegt wicht ohne weiteres die Refunnis zum Abschlusse mit lich selben und sie fann" in ihr inshesondere nicht ohne weiteres die Befugnis jum Abichluffe mit fich felber, und fie "tann" in ihr insbesondere auch beshalb nicht ohne weiteres gefunden werden, weil von vornherein mit der Möglichkeit sich widerstreitender Interessen zu rechnen ist. Der Bertreter, der tropdem mit sich seibst abschließt, handelt mithin regelmäßig außerhalb ber Grenzen seiner Vertretungsmacht. Bedenken fällt aber fort, wenn dem Bertreter die Befugnis zum Abschlusse mit sich selber bom Machtgeber eingeräumt ist, oder wenn nach dem zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse bas Gesetz selbst von dem Bedenken absehen will; oder endlich, wenn ein solches Bedenken nach der Art ber Geschäftserledigung an sich nicht bestehen fann. Bon biesem Gesichtspunkte aus erklaren sich auch folgerichtig die gesetzlichen Ausnahmefälle: die "Gestattung" und die ausschließliche Erfüllung einer Berbindlichkeit. Sofern lebiglich eine Berbindlichkeit erfüllt wird, fann schon aus diesem Grunde von widerstreitenden Interessen keine Rede sein. Der gegenwärtige Standpunkt des Reichsgerichts ist ebenfalls der, daß unbefugtes Selbstontrahieren bei gewillkurter Stellvertretung genau zu beurteilen ift wie eine Überschreitung der Bollmacht, so daß das Rechtsgeschäft nicht nichtig, sonbern genehmigungsfähig ist im Sinne des § 177 (NG 56, 104; 67, 51; 68, 37; 89, 374; 93, 337; 108, 406; 3W 1928, 20131; Warn 08 Nr 602). Gemäß NG 103, 418 enthält der § 181 fein Berbotsgefet. Das gleiche muß aber im Falle der gesetlichen Bertretung (f. auch unten) gelten (RG 3B 1924, 18625). Die Frage ber Befugnis zum Gelbftkontrahieren ist auch nicht von so weittragender Bedeutung, daß eine abweichende Regelung ausländischen Rechtes im Sinne bes EG Art 30 gegen den Zweck bes deutschen Gesetzes verstoßen wurde (RG 3B 1928, 20131). Über die Frage, wann der Bertretene verpflichtet ist, ein vom Bertreter gegen § 181 mit sich felbst vorgenommenes Geschäft zu genehmigen, f. R6 110, 214.

Unwendungsgebiet. Es erstredt sich auf Rechtsgeschäfte jedes Rechtsgebiets, einschließlich ber familienrechtlichen, soweit hier die Stellvertretung überhaupt gulaffig ift (96 79, 283), einschließlich ferner des Liegenschaftsrechts (§§ 873, 929ff.; Re 89, 367), und es umfaßt in gleicher Beise die aktive wie die passive Stellvertretung. Immer aber muß eine Stellvertretung stattsinden, und daher ist § 181 nicht anwendbar bei rein einseitigen Rechtsgeschaften. Bon solchen ist jedoch nicht zu reben, wenn die Willenserklärung dem Grundbuchamte gegen über behufs Erwerbs eines Rechtes für den Vertretenen, oder behufs Löschung seines Rechtes abgegeben wird. Bgl. oben Unm 1. — Ein Fall bes Berhandelns mit sich selbst liegt ferner nicht vor, wenn jemand einen Wechsel in eigenem Namen annimmt. den er als Bertreter eines andern auf sich gezogen hat (96 77, 139); oder wenn der mit Generalvollmacht versehene Schuldner für seine Schuld im Ramen bes Bollmachtgebers Burgichaft übernimmt (Ris 71) 219), weil im ersteren Falle bei der Unnahme des Wechsels überhaupt nicht die Vertretung des Ausstellers ftattfindet, und im andern Falle, beim Bürgichaftsvertrage, weil ber Schuldner eben falls nicht mit beteiligt ift. Besteht eine Gesellschaft m. b. S. nur noch aus einem Mitgliede, 10 tann dieses sich zwar zum Vorstande bestellen, es ift aber nicht befugt, sich als Vorstand zugleich die Befugnis zum Berhandeln mit sich selbst zu erteilen (966 68, 172). Wenn von mehreren Befellichaftern einer Gesellichaft m. b. S., die zugleich Geschäftsführer mit ber Befugnis, die Gefellschaft allein zu bertreten, find, nur einer in der die Erhöhung des Stammfapitals beichließenden Gesellschafterversammlung erscheint, so tann er in Dieser nicht für seine Person die auf das erhöhte Kapital zu leistende Stammeinlage übernehmen (RG 109, 77). — Wer als Bertreter eines andern mit sich selbst verhandelnd auf jenen Besit und Eigentum beweglicher Sachen übertragen will, muß diesen Willen durch solche Tatsachen bestätigen, die den Eigentumsübergang auch für andere erkennbar machen (NG 52, 130; 63, 16; 73, 415; 99, 216; 116, 198; RG Warn 1925 Nr 28; vgl. ferner § 868 A 6). Zum Abschlusse eines Schuldbertrags genügt est dagegen, wenn der gemeinschaftliche Vertreter in sich die Willenseinigung vornimmt, ome soldies auch äußerlich zum Ausdruck zu bringen (NG Gruch 1912, 895). — Der § 181 gilt so dann auch für den Fall der gesetzlichen Vertretung (NG 71, 163; NG Seussul 77 Ar o2; NG FW 1924, 18628). Insbesondere auch für den Vormund, der nicht für mehrere seiner Mündel als deren beiderseitiger Vertreter abschließen kann (vgl. §§ 1795, 1630; NG 67, 61)-

Dazu kann ihn auch bas Rormunbichaftsgericht nicht ermächtigen, wie es auch nicht dem Rechtsgeschäfte nachträglich burch Genehmigung Birtsamkeit zu verleihen vermag (RG 71, 162). Der Testamentspollstreder tann einen andern als Bertreter bestellen mit der Ermächtigung. in des Testamentsvollstreders Namen mit sich selbst als Bevollmächtigtem der Erben die Auflaffung entgegenzunehmen (36 61, 139). Diese Entscheidung ift indes bedenklich. Richtig icheint es vielmehr, ben Grundsat bes § 181 entsprechend auch in Ansehung aller berjenigen Bersonlichkeiten anzuwenden, die zwar auf nicht Grund eines Stellvertretungsverhältnisses (vol. Borbem 2 vor § 164), wohl aber traft ihrer gesehlichen Stellung, wie Konkursverwalter, Testamentsvollstreder. Fideikommikadministratoren (98 80, 416), mit gleicher Wirkung wie ein Stells vertreter für einen andern wie gegen ihn unmittelbar verbindlich handeln. Notwendig ist getrennte Vertretung von Miterben auch bei ber Umwandlung Gesamteigentums in einsaches Miteigentum (96 67, 61). Die Anwendbarkeit bes § 181 kann seinem Zwede nach auch bann Begeben fein, wenn die Stellvertretung von beiden Bertragsparteien nur icheinbar auf je eine verschiedene Berfonlichkeit übertragen worden ift, während in Wirklichkeit die Sache anders liegt (vgl. RG Gruch 58, 176; hier war eine Landbank vom Kläger zum Ankaufe eines Grundftud's bevollmächtigt worden, und der Eigentumer, der das Verkaufsangebot machte, bevollmachtigte zum Vertragsabschlusse die Vorstandsmitglieder der Landbank, worauf bas eine Vorstandsmitglied namens der Klägerin und das andere namens des Beklagten den Vertrag ab-Unzulässigkeit einer Bereinbarung über die Einlösung von Teilschuldverschreibungen gegen eine bestimmte Aufwertung, abgeschlossen von der verwahrenden Bank als Bertreterin des Eigentümers mit sich als Einlösungsstelle des Schuldners s. NG 111, 345. Die Anwendbarleit des § 181 wird endlich auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß das Rechtsgeschäft dem Vertretenen nur vorteilhaft ist. Daher kann auch der gesetzliche Vertreter nicht durch Verhandeln mit sich selbst einen Schenfungsvertrag mit dem Vertretenen wirksam abschließen (RG Warn 1910 Nr 414). — Über das Wirksamwerden eines dem § 181 zuwider vorgenommenen Rechts-

geschäfts burch Genehmigung vgl. § 177 A 2.

2. Die Befugnis jum Sclbsttontrahieren tann beruhen auf rechtsgeschäftlicher (auch fillschweigender RG 68, 172; 74, 413; RG Warn 1931 Nr 153; RG JW 1932, 392; 3. 3. 23 v 274/22) Erksärung (RG 51, 422; 76, 184, Ermächtigung des Käusers, durch den Eigentümer den Verkaußantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, 2362, betreffend Verkaußvollmacht mit der Gestaufgantrag an sich selbst zu stellen; JW 1912, JW 1912, JW 1912, JW 1912, JW 1912, JW 1912, JW 191 71, 165); so in den Fällen des § 1009 Abs 2 (RG 47, 209), ferner der §§ 125, 232 HBB. Nach 518 64, 373 fann es für die Annahme einer Gestattung schon genügen, wenn die Zustimmung ohne Arglist nicht verweigert werden durfte. Ein Bankier, der auftragsgemäß Wertpapiere für einen Kunden aufauft und ohne Nummerausgabe für ihn verwahrt, führt, wenn er anstatt abhanden gekommener Bapiere andere anschafft und in die Verwahrung nimmt, den ursprüngliden Kommissionsauftrag aus und überträgt daher wirtsam Eigentum auf den Kunden (NG 52, 130; 63, 13; vgl. aud) NG 121, 50 (Erteilung eines Stüdverzeichnisses), forner Borbem 5 bor § 164 und § 868 A 5). Bei der Sicherungsübereignung eines Warenlagers einschließlich der noch eingehenden liegt ohne weiteres die Ermächtigung für den Übereignenden, die eingehenden Waren für ben andern in Empfang zu nehmen, und er erwirbt dadurch für ihn Eigentum, ohne daß es noch eines besondern Besitztonstituts bedürste (NG JW 1911, 76221). Bersichert der Ehemann seiner Ehefrau gehörige, eingebrachte Sachen auf seinen Anmen gegen Brandsdoen, dann tamm er den ihm erwachsenen Bersicherungsanspruch durch Berhandeln mit sich selbst auf seine Generaten der ihm erwachsenen Bersicherungsanspruch durch Berhandeln mit sich selbst auf seine Generaten der Gesetzte der Generaten der Generate seine Chefrau übertragen, und es genügt dazu, daß sein Wille irgendwie erkennbar in die Er-Geinung trat (MG 76, 138). Die Übergabe des Hypothekenbriefs an den Gläubiger kann in der Beise geschehen, daß der Eigentümer nach Empfang des Hypothekenbriefs mit sich selbst und als Bertreter des Gläubigers gemäß § 181 einen (durch schlüssige Handlungen erkennbaren) Vertrag im Sinne des § 930 abschließt (NG 73, 415). Das eine Mitglied von mehreren Mitgliedern bes Borftandes einer eingetragenen Genossenschaft ist zur Mitwirkung bei Erteilung der Bollmacht an fich selbst besugt (NG 80, 180). Bertrag zwischen zwei Gesellschaften durch Bertreter, die gleichzeitig Borftandsmitglieder beider Gesellschaften sind, f. RG Barn 1931 Nr 153. Gine gefebliche Borschrift, die dem gesetzlichen Bertreter die Bornahme eines Rechtsgeschäfts im Namen Bertretenen mit sich im eigenen Namen dann gestattete, wenn dem Bertretenen daraus nur Borteile erwachsen, besteht nicht (RG Warn 1932 Nr 200). Zulässig ist eine Doppelbevollmächtigung in der Weise, daß ein Dritter vom Vormund zur Mitteilung der Genehmigung des Bormundschaftsgerichts an den Bertragsgegner und von diesem zur Empfangnahnie der Mitteilung ermächigt wird (RG 121, 30; RG Barn 1922 Nr 98). — Ein Bertrag, durch ben ein Bevollmächtigter auf Grund eingeräumter Befugnis mit sich selbst abschließend, zu eigenem Nuben den Bollmachtgeber bewußt schädigt, ist nach § 138 nichtig (NG Seuffal 81 Ar 49).

Die Erfüllung einer Berbindlichkeit umfaßt unterschiedloß alle Erfüllungsgeschäfte, mögen sie in einer dinglichen Leistung ober in Eingehung von schuldrechtlichen Berbindlichkeiten hestehen. Die Ausnahmebestimmung bezieht sich nur auf die Erfüllung von Berbindlichkeiten des Bertreters gegeniüber dem Bertretenen und umgekehrt (RG Seuffa 77 Rr 62). Boraussetzung ist serner stets, daß es sich um eine rechtsverbindliche Schuld (daher beispielsweise auch nur eine formgültige Schenkung, NG 23. 10. 12 V 239/12) und um Leistung des eigentlichen Schuldgegenstandes handelt. Daher gehört nicht hierher die Leistung an Ersüllungs Statt (§ 365). Wohl aber die Aufrechnung (§§ 387, 389). Niemals kann der Vertreter dem Vertretenen durch das Ersüllungsgeschäft etwas von seinem Rechte vergeben, daher nicht seine eigenen noch zweiselnsten oder noch nicht fälligen Forderungen an den Vertretenen durch Verwendung von Mitteln des letzteren befriedigen.

# Sechster Titel

# Einwilligung. Genchmigung

# § 182

Hängt die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines einseitigen Aechtsgeschäfts, das einem anderen gegenüber vorzunehmen ist, von der Zustimmung 1) eines Oritten ab, so kann die Erteilung sowie die Verweigerung der Zustimmung sowohl dem einen als dem anderen Teile gegenüber erklärt werden 2).

Die Zustimmung bedarf nicht der für das Nechtsgeschäft bestimmten Form 3). Wird ein einseitiges Rechtsgeschäft, dessen Wirksamkeit von der Zustimmung eines Dritten abhängt, mit Einwilligung des Dritten vorgenommen, so sinden die Vorschriften des § 111 Satz 2, 3 entsprechende Anwendung 4).

E I 127 II 150; M 1 245ff.; B 1 176ff.; 6 124, 128, 138.

1. Bustimmung. Rechtsgeschäfte, durch die ohne Besugnis in eine fremde Rechtssphäre eingegriffen wird, find im Sinne bes Gefebes nicht nichtig, aber unwirkfam. Denn foll eine Willenserklärung rechtliche Wirkungen hervorbringen, fo muß der Erklärende über den Gegenftand feiner Erklärung zu verfügen nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv berechtigt sein. Das hier in Frage stehende unwirksame Rechtsgeschäft unterscheidet sich vom nichtigen dadurch, daß die Nichtigkeit grundsätlich unheilbar ift (§ 125 A 1), daß dagegen das bloß unwirksame Geschäft auf die gesetzlich vorgesehene Beise ungeschmalerte Birksamkeit erlangen fann, und zwar gemäß § 184 von Anfang an. Das Mittel nun, durch welches dieser Erfolg herbeigeführt wird, ist die Zustimmung des Berechtigten. Diese umfaßt "die Einwilligung", d. i. die im voraus, und die "Genehmigung", d. i. die nachträglich erteilte Zustimmung. Während die Bestätigung (§ 141) eigene nichtige Kechtsgeschäfte des Erklarenden wirksam zu machen bestimmt ift, kommt die Zustimmung in ihren beiden Formen in Frage bei Rechtsgeschäften, bei deren Abschluß der Erklärende selbst nicht beteiligt war. Hier find aber die §§ 182—185 durchweg anwendbar, soweit nicht Sondervorschriften, insbesondere die §§ 108ff., betreffend die Rechtsgeschäfte Minderjähriger, 177f., betreffend die auftraglose Weschäftsführung (NG 53, 275), 1395ff., betreffend die Genehmigung von Rechtsgeschäften bes Bormundes durch ben Gegenvormund, vorzugsweise Blat greifen (vgl. auch die §§ 415, 458, 1071, 1245, 1255, 1276, 1405, 1444, 1516, 2120). Bon ber Bollmacht unterfcheibet fich bie Einwilligung derart, daß bei jener eine Ermächtigung zum Handeln im Namen bes Bollmachtgebers erteilt wird, die Einwilligung dagegen wird erteilt zu Handlungen, die jemand in eigenem Namen, aber im Interesse eines anderen borgenommen hat (NG 105, 290: 104, 359; 53, 275; RG Warn 1926 Nr 93). — Die Anwendbarkeit der §§ 182—185 ift nicht auf solche Falle auszudehnen, in denen ein Rechtsgeschäft lediglich insoweit unwirksam ift, als es gegen bas nut zugunsten eines andern bestehende gesetliche (§ 135) oder gewillfürte (§ 399) Beräußerungsverbot verstößt. Denn im Ginne der §§ 182ff. muß eine einstweilige unbedingte Birtungs losigkeit in Frage stehen. In den Fällen der §§ 135, 399 wird demgemäß die Unwirksamkeit auch nicht durch die Genehmigung geheilt, wie bei § 182 vorgesehen ist; vielmehr handelt es sich dort gegebenenfalls um einen Verzicht des Geschützten auf Geltendmachung der Unwirtsamkeit. Der Berzicht und anderseits die Genehmigung sind aber zwei an sich verschiedene Dinge. Insbesondere kann also in den Fällen der §§ 135, 399 auch der Grundsatz von der Rückwirkung der Genehmigung nicht schlechthin Plat greifen. Der nachträgliche Bergicht bes Geschützten auf Geltendmachung seines Rechtes wirkt vielmehr nur von der Erklärung ab. Auf behördliche Zustimmungs erklärungen, landesherrliche Genehmigung bei Stiftungen (§ 80), oder bei Zuwendungen an juristische Personen (EG Art 86), können die §§ 182 ff. ebenfalls nicht Anwendung sinden. Dier liegen bedingte Rechtsgeschäfte vor (NG 40, 235; 75, 407). Bor der Genehmigung besteht bereits ein bindendes Rechtsverhältnis und ein Schwebezustand, mit der Genehmigung wird das Rechts geschäft vollwirksam, und zwar gemäß Art 86 mit rudwirkender Kraft; ob für die Zwischenzeit die betreffs rechtsgeschäftlicher Bedingungen geltenden Borschriften der §§ 160, 161 ebenfalls anwendbar find (in 96 75, 409 unentichieben gelaffen), tann ftreitig fein. Für ben Fall ber Stiftung

ift die Frage mit Kücksicht auf § 81 zu verneinen; für den Fall des Art 86 dürfte die entsprechende Anwendung eher anzunehmen sein. Auch in solchen Fällen, in denen die Gesetze für die Bornahme gewisser Kechtsgeschäfte durch kommunale Bervaltungsbehörden die Genehmigung der Gemeindevertretungen verlangen, wird der Geschäppunkt bedingter Rechtsgeschäfte der zutresiende sein. — Rechtsgeschäfte, zu denen eine vormundschaftsgerichtliche Genehmigung ersorderlich ist, unterstehen in seder dinsicht, also auch in Ansehung der Genehmigung, den Vorschriften des dürgerlichen Rechtes (RG 71, 170), und es greisen hier in erster Linie die Vorschriften der §§ 1828sschaft. Wo endlich das Gesetz von der "Erlaubnis" eines Dritten spricht (§ 549), dient diese über-

haupt nicht bazu, ein Rechtsgeschäft wirksam zu machen.

Bei Bertragen einer Landgemeinde, die zu ihrer Birksamkeit der Genehmigung der Aufsichtsbehörden bedurfen, entsteht bis zu ihrer Erteilung ein Schwebezustand, mahrend. bessen die Bertragsparteien an den Vertrag gebunden bleiben und es der Gemeinde obliegt, auf bie Genehmigung hinzuwirten (Re 98, 48). Ein gleiches greift Plat bei Grundftudsveraußerungsgeschäften, und zwar den Bertragen wie der Auflassung, die eine Genehmigung der Berwaltungsbehorde erfordern (BRBD v. 15. 3. 18 RGBI 123 und preuß. Grundstudsberfehrägeset vom 10. 2. 23). Die bürgerlichrechtlichen Vorschriften der §§ 182-184 find hier allerdings, weil es sich bei ber Genehmigung um einen Staatshoheitsatt handelt, nicht unmittelbar anwendbar; vielmehr ist von den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungsrechts auszugehen (RG 106, 142; 123, 327). Doch ist damit eine entsprechende Anwendung der für das bürgerliche Recht geltenben Bestimmungen, fo bes § 184, nicht ausgeschlossen (Re 125, 53). Bor ber Genehmigung fann nicht auf Erfüllung und nicht einmal auf die Feststellung des Bestehens des Kaufvertrags geklagt werden; aber auch hier besteht eine Gebundenheit der Parteien insoweit, als sie während des Schwebezustandes nicht zurücktreten können (NG 98, 245; 106, 142; 115, 35; 116, 107; NG Seufflu 85 Nr 25). Die behördliche (zeitlich nicht befristete NG JW 1927, 1416<sup>12</sup>) Entscheidung herbeizuschen, sieht jedem Teile frei, während der § 108 unanwendbar ist (NG a. a. D.). Die Verwelten waltungsbehörde ihrerseits ift an die Entscheidung nicht gebunden, bevor sie den Beteiligten durch sormliche Zustellung bekanntgemacht ift (NG 102, 1sf., wo zugleich angenommen ist, daß das Gericht besugt ist, die Bedeutung und Tragweite von Entscheidungen einer Verwaltunsgbehörde lestzustellen, und in dieser Hinsicht auch das Reichsgericht die Annahme des Berufungsgerichts nachprüfen darf). Die den Parteien bereits bekanntgemachte Versagung der Genehmigung kann, ba sie eine rechtsbegründende oder rechtszerstörende Wirkung hat, selbst nicht mehr widerrusen werden (NG 103, 104; NG 3W 1928, 6111; 1931, 344918). Wohl aber kann die Erteilung der Genehmigung des Bertrages so lange widerrufen werden, als die Auflassung noch nicht erfolgt ilt; denn war der Kausvertrag genehmigt, so kann immer noch die Genehmigung zur Auflassung bersagt werden (RG 106, 142). Über die Bindung der Behörde an ihre einmal getroffene Entscheidung (Genehmigung oder Versagung) bei Kentengutsverträgen s. KG 129, 357). Über die Muwirtung ber Erteilung ober Berfagung behördlicher Genehmigungen im Grundstudsverkenr 1. 36 123, 327; 125, 53; 131, 97; 36 Warn 1928 Ar 128. Entsprechendes gilt für Fälle, in denen cs, wie nach Art 7 & 2 Abs 2 preuß. AG BGB für ausländische guriftische Personen zum Erwerb von Grundstäden der staatlichen Genehmigung bedarf. Ein hierauf gerichteter schuldrechtlicher Vertrag ift, solange über die Genehmigung noch nicht entschieden ist, schwebend unwirksam; mit der Erteilung der Genehmigung wird er wirtsam, mit ihrer Versagung hört die Gebundengeit der Bertragschließenden auf (RG 128, 371). Über die Zulässigeit ber Zurudnahme eines Genehmigungsantrags nach dem preuß. Grundstückverfehrsgeset s. 96 130, 407. Die Rechtmäßigleit der Erteilung oder Berjagung der Genehmigung und die Ordnungsmäßigkeit des der Entdeibung vorausacgangenen Berfahrens ist von den Gerichten nicht nachzuprüfen, wohl aber die Frage, ob ein genehmigungspflichtiges Rechtsgeschäft überhaupt vorlag (NG 131, 56; NG FW 1927, 185636; 1929, 74348; 1931, 60325, 263911, 344917. Für das Erfordernis der Zustimmung des Kreisausschusses zur Übertragung der Ausübung des Fischereirechts f. RG JW 1929, 329710.

Das wirkliche Anwendungsgebiet des § 182 umfaßt Verträge und einseitige empfangsbedürftige Willenserklärungen, während § 185 hinsichtlich der Verfügungen Nichtberechtigter eine Sonderbestimmung gibt. Immer aber ist Vorausseung, daß gerade die Wirklamkeit eines Vertrags von der Justimmung eines Dritten abhängt. Daher greist § 182 nicht Plah, wenn an die Justimmung des Dritten andere Folgen als die Wirksamkeit des von anderen Veteiligten abgeichlossenen Bertrags geknüpft sind, wie beispielsweise in § 549. Wird jemand das Recht auf ilderlassung einer Sache (Miete) durch einen andern als den Eigentümer der Sache vertraglich eingeräumt, und willigt der Eigentümer in den Vertrag ein ober erteilt er nachträglich seine Senehmigung, dann greisen die §§ 183, 184 (nicht § 185) Plah, und die Folge ist, daß der Vertrag venehmigung, dann greisen die §§ 183, 184 (nicht § 185) Plah, und die Folge ist, daß der Vertrag venehmigung, dann greisen die §§ 183, 184 (nicht § 185) Plah, und die Folge ist, daß der Vertrag venehmiger dem Eigentümer in gleicher Weise wirksam ist, als wäre er namens seiner durch einen Vertreter abgeschlossen worden (NG 80, 399; dazu NG 3W 1924, 80917). Wei einseitigen nicht empfangsbedürftigen Erklärungen kann eine Aussimmung überhaupt nicht in Frage tommen.

Der § 182 greift auch im Falle der Schuldübernahme nach § 415 Blah (NG 9. 5. 11 VII 456/10).

Die §§ 182—184 ergänzen die Vorschrift des § 17 Embhe (NG 105, 153).

2. Die Zustimmung ift eine einseitige empfangsbeburftige Billensertlarung (AG Barn

1919 Nr 132) und ist ein abstraktes Rechtsgeschäft. Sie kann ausdrücklich oder auch stillschweigend, muß alsdann aber dem andern erkennbar (NG JW 08, 3017; 1928, 2152; Warn 1919 Nr 132) erteilt werden. Sie sett jedenfalls voraus, daß der Erklärende den Willen gehabt hat, den von andern Personen abgeschlossenen Vertrag durch seine Zustimmung wirksam zu machen, und erfordert also auch, daß der Erklärende sich der wirklichen Sachlage bewußt war (NG 118, 335; NG JW 1928, 2152; 1929, 294412; NG Warn 1930 Nr 92; NG 16. 12. 22 V 173/22; 8. 7. 25 V 528/24). Es gilt hier entsprechend das gleiche, das betreffs der Bestätigung eines vom Erklärenden selbst abgeschlossenen, aber nichtigen Bertrags erörtert worden ist (vgl. § 144). Eine wirksame Zustimmung läge beispielsweise nicht vor, wenn der beim Bertragsabschluß durch einen in Birklichkeit auftragelosen Geschäftsführer Bertretene ben Bertrag bemnächst nur auf Grund seines Frrtums erfüllt hatte, daß sein Bertreter zur Zeit des Bertragsabschlusses noch die Bertretungsbefugnis gehabt habe und sonach der Bertrag für wie gegen ihn wirksam sei. — Uber die Widerruflichkeit vgl. § 183. — Als Willenserklärung ist die Zustimmung auch gemäß §§ 119, 123 ansechtbar, und zwar nach § 143 Abs 2 jeber bon ben beiden Bertragsparteien gegenüber.

Birffam erklärt werben tann die Zustimmung nur gegenüber bem einen ober bem andern der am Bertrage oder am einseitigen empfangsbedürftigen Rechtsgeschäfte Beteiligten abgegeben werden (RG 119, 391). Die Erklärung an eine andere Person oder Stelle (Gericht) ist wirkungslos (RG 64, 153; Warn 1910 Rt 322; 1915 Rt 10; 1919 Rt 132). Zwischen den beiden Beteiligten

hat der Zustimmende die Wahl. 3. Die Zustimmungserklärung ist grundsählich sormsrei (vgl. jedoch die Sonderbestimmungen ber §§ 1516, 1730, 1748, DepotGes § 2, RG SeuffA 83 Rt 92 und A 4); auch bei der Genehmigung eines Grundstüdsveräußerungsvertrags (RG 15. 2. 13 V 447/12); Genehmigung eines in ihrem Namen abgeschlossenen Grundstücksveräußerungsvertrags durch Miterben f. RG 23 1926, 4384, Abtretung einer Grundschulb (RG JB 1931, 26955); Einwilligung ber Miterben in einen Grundftudsvertauf f. RG 129, 284; Formpflichtigfeit eines ein Grundstudsveräußerungsgeschäft betreffenden Bergleichs f. RG 23 1926, 4803.

4. Entsprechend § 111 kann der Dritte die Zustimmungsertlärung gurudweisen, falls sie ihm nicht in schriftlicher Form vorgelegt wird; es sei benn, daß ihn der Zustimmende zuvor von

der Zustimmung in Kenntnis gesett hatte.

### § 183

Die vorherige Zustimmung (Einwilligung) ist bis zur Vornahme des Nechtsgeschäfts widerruflich, soweit nicht aus dem ihrer Erteilung jugrunde liegenden Rechtsverhältniffe sich ein anderes ergibt 1). Der Widerruf kann sowohl dem einen als dem anderen Teile gegenüber erklärt werden 2).

Œ I 127 II 151; Dt 1 245 ff.; B 1 176 ff.; 6 124, 128.

1. Die Einwilligung ist als eine Unterart ber Zustimmung (§ 182 A 1) eine einseitige empfangsbedürftige, der Regel nach bis zur Vornahme des Rechtsgeschäfts frei widerrufliche Willenserklärung. Das Widerrufsrecht fällt jedoch fort entweder traft einer besondern, gesetzlichen Bestimmung, so in den Fällen der §§ 876, 1071, 1178, 1245, 1255, 1276, 1516, 1517, 1748; oder zufolge einer Vollmacht gemäß § 168 — nach dem Zwecke des zugrunde liegenden Geschäfts (RG 3B 1910, 3292). Falls beispielsweise der Dritte in den zwischen A und B geschlossenen Bertrag infolge einer gegenüber A bestehenden Berpstichtung einwilligt, wird er des Widerrusserechts aus diesem Grunde entbehren (vgl. § 168 A 2). Die Wirkung der im voraus erteilten Einwilligung ift, daß sie das Rechtsgeschäft des Dritten ichon von seinem Buftandekommen an vollwirksam macht. Bird die Einwilligung mit Rudficht auf ein zugrunde liegendes Rechtsberhältnis erteilt, so erlischt sie mit dem letteren ohne weiteres (§ 168). Aber eine Unwendung des § 183 auf die Zustimmung des in einem früheren Erbvertrag eingesetzten Erbeil zu einem späteren Testament des Erblassers f. Re 134, 325.

Die nach Vornahme des Rechtsgeschäfts erteilte Zustimmung ist nicht mehr frei widerrufbar, sondern nur ansechtbar (vgl. § 182 A 1), und auf Grund der Ansechtung (aber nicht auch ohne eine folche; vgl. bagegen Bland U 1 Ubf 3) steht dem Zustimmenden ber Bereicherungsanspruch aus § 812 zu. An sich ist die Frage der Widerruflichkeit von Bedeutung nicht nur für das Berhältnis zwischen den Beteiligten selbst, sondern auch im Berhältnisse zu dem Dritten, demgegen-

über die Rechtshandlung vorgenommen worden (RG 3B 1918, 3653).

2. Bahlrecht wie im Falle bes § 182 A 2.

#### § 184

Die nachträgliche Buftimmung (Genehmigung) wirkt auf den Zeitpunkt der Bornahme des Rechtsgeschäfts jurud, soweit nicht ein anderes bestimmt ift 1).

Durch bie Rudwirtung werden Berfügungen nicht unwirksam, Die por der Genehmigung über den Gegenstand des Rechtsgeschäfts von dem Genehmigenden getroffen worden oder im Wege der Zwangsvollstredung oder der Urrestvollziehung oder durch den Konkursverwalter erfolgt find 2).

E I 127 II 152; M 1 247; B 1 176 ff.; 6 129 ff., 133.

1. Auch die Genehmigung (§ 182 A 1) ift eine einseitige empfangsbedurftige, nicht wiberrufliche Willenserklärung, die auch stillschweigend, so beispielsweise durch Prozekführung, erklärt werden kann (NG 50, 154; 64, 149; 106, 44; NG L3 1927, 7321; NG 4. 12. 30 VIII 466/30). Auch eine bedingte Genehmigung ift nicht ausgeschlossen (RG HRR 1928 Nr 1559). Möglich ist die Genehmigung auch ohne Kenntnis des wesentlichen Inhalts eines Geschäfts, allein auf Grund der Kenntnis der Tatfache seines Abschlusses (96 10. 10. 06 V 11/06), es kann auch genügen, wenn der Genehmigende nur mit der Möglichkeit rechnet, daß seine Genehmigung, z. B. der von einem Vertreter für ihn vorgenommenen Auflassung, erforderlich sei (RG 13. 6. 23 V 526/22); aber jedenfalls muß der Genehmigungswille vorhanden sein. Bgl. & 182 U 2. Der Ansicht (Bland 212), daß, wenn die Genehmigung ohne rechtlichen Grund erteilt sei, ein Anspruch wegen un-Berechtfertigter Bereicherung nach § 812 auf Berausgabe bessen begründet fein könne, was ber andere Teil durch die Genehmigung auf Kosten des Genehmigenden erlangt habe, kann nur mit der Ginschränkung beigepflichtet werden, daß der Genehmigende zubor seine Genehmigung wirksam angefochten hat; denn andernfalls ist seine Genehmigung zu Recht bestehengeblieben und konnte baber auch von einer grundlosen Bereicherung noch keine Rede sein. Ift auf Grund der von einem nicht bebollmächtigten Bertreter entgegengenommenen Auflasjung der Bertretene als Cigentumer eingetragen worden, so wird der Eigentumsübergang burch Genehmigung auch dann wirkfam, wenn der Vertretene im Zeitpunkte der Genehmigung nicht mehr als Eigenfümer eingetragen ift (All Gruch 67, 549). - Bor erteilter Genehmigung tonnen bie Bertragsparteien ben Vertrag unbehindert noch aufbeben. Anders freilich im Falle ber §§ 177, 178. Der § 184 ist auch auf die bormunbschaftsgerichtliche Genehmigung anwendbar; solange der Bormund die erteilte Genehmigung noch nicht bekanntgemacht hat, ist der Vertrag noch nicht wirksam geworden, und ob der Bormund von der gerichtlich erteilten Genehmigung überhaupt Gebrauch machen will ober nicht, hängt von seinem Ermessen ab; wirksam wird ber Bertrag erst dadurch, daß der Bormund die Genehmigung dem Bertragsgegner mitteilt (RG 76, 366). Genehmigt der Eigentumer einer Sache, die ein anderer in eigenem Namen an einen Dritten vermietet hat, das Rechtsgeschäft, dann kommt hierdurch ein Mietverhältnis unmittelbar zwischen dem Eigentumer und dem Dritten zustande (RG 80, 399). Der Grundsatz des Abs 1 ift auch beim Bestherwerbe (MG 29, 310) sowie bei der Klagerhebung anwendbar (MG 9, 68). Im übrigen vgl. über bas Anwendungsgebiet bes § 184 § 182 A 1.

Die Rüdwirtung ber Genehmigung begrundet regelmäßig die Wirtsamteit bes Geschäfts von Ansang an (RG 69, 263). Den Barteien steht es jedoch frei, den Zeitpunkt des Wirksamwerdens anders zu bestimmen. Die Rudwirfung der Genehmigung einer Schuldübernahme ann sich auch auf einen Zeitpunkt erstreden, in bem die Schuldubernahme dem Glaubiger noch nicht mitgeteilt war (96 134, 185). Die Rüdwirkung hat keinen Einfluß auf den Beginn der Berjährung, weil er zur notwendigen Boraussetzung hat, daß der Anspruch schon damals wirklich hätte geltend gemacht werden können, wie die Verjährung sich auch auf rein tatsächliche Berhaltnisse, wie Besisverhältnisse, nicht erstreckt (NG 65, 245; 75, 114). Die gesetzlich vorgesehene Mudwirfung äußert sich auch dinglich: die dingliche Berfügung (Borbem 7 bor § 104) des Nichtberechtigten beispielsweise wird wirksam von Anfang an. Das Recht ist gegebenenfalls von Anfang an entstanden oder aber untergegangen, und die von einem Nichtbefugten begründete Verpslichtung bes Genehmigungsberechtigten gilt als von Anfang an zu Recht bestehend (§ 170). The second der Genehmigungsverechtigten gitt als von Anjang un zu kieht verlechten (z. 1818) iedoch betreffs der Zwischenverfügungen Abs 2 (NG 64, 154). Auch die Übertragung der Mitgliedschaft innerhalb einer Gesellschaft durch einen zur Übertragung nicht Besugen wird durch die Genehmigung der Gesellschaft mit Auswirkung wirklam (NG Warn 1914 Nr 179). immer aber ist Voraussehung der Küdwirkung, daß eine wirksame Genehmigung vorliegt, d. h. eine Genehmigung dessen durch seine Kenehmigung dessen durch seine Leine Genehmigung dessen durch seine Leine Genehmigung des Kechtsgesmästs abauhelsen die rechtliche Macht hat. Kommt es dafür auf den öffentlichen Glauben des Grundbulden die rechtliche Macht hat.

buche an, so muß dieser zur Zeit der Genehmigung noch fortbestehen (AG 134, 283).

Bis zur Erteilung der Genehmigung oder bis zu ihrer Verweigerung befindet sich das Dechtsgeschäft im Zustande schwebender Unwirksamkeit, mabrendbessen die Barteien einstbeilig gegenseitig gebunden sind und sonach des einseitigen Widerrustrechts entbehren (NG 4, 184). Ist ein Vertrag mit dem Vorbehalt der Genehmigung eines Dritten, sei es einer Bedörde ober einer Privatperson, abgeschlossen vorden, so dar bie durch den Schwebezustand begründete einstweilige Gebundenheit der Beteiligten (vgl. NG 64, 154) nicht auf längere Zeit erstredt werden, als für die Einholung der Entschließung des Zustimmungsberechtigten unbedingt ersorderlich ist (AG 16. 5. 24 VII 497/23). Rechte Dritter sollen durch die Rudwirtung nicht beeinträchtigt werben, soweit sie entstanden sind durch Berfügungen, die der Genehmigungs-

berechtigte selbst schon vor Erteilung der Genchmigung getroffen hatte; und ebensowenig durch derartige vom Konfursverwalter oder im Wege der Zwangsvollstreckung getroffene Verfügungen. Unter Berfügungen im Sinne bes § 184 find nur folche Nechtsgeschäfte zu verstehen, durch die zugunsten des Dritten eine Rechtsänderung (Übertragung, Belaftung) unmittelbar herbeigeführt wird; baber gehort hierher nicht eine in ber Zwischenzeit erfolgte, gegen bie Richtigfeit bes Grundbuchs gerichtete Eintragung (986 69, 263; 134, 238). Die Einschränkung, welche die Rückwirkung ber Genehmigung nach § 184 Abs 2 erleibet, richtet sich nur gegen Verfügungen bes Genehmigenben; sie gilt baber nicht für die Genehmigung des Bertragsgegners ber Bartei, von der ober gegen die zwangsweise verfügt worden ift (NG 134, 121). So schließt auch ein allgemeines Beräußerungsverbot nach § 106 KD nicht aus, daß ein Abtretungsvertrag, den der Gemeinschuldner mit einem vollmachtlofen Vertreter bes Abtretungsempfängers vor der Konturgeröffnung geschloffen hat, noch nachher von dem letteren rückwirkend genehmigt wird (RG 134, 73). — Die Ansicht (Bland A 1), burch ein rechtsfräftiges Urteil, das in einem Rechtsftreite zwischen dem Genehmigenden (A) und einem andern (B) den Gegenstand des zu genehmigenden Rechtsgeschäfts dem andern zugesprochen habe, werde auch die Rudwirkung der später erfolgten Genehmigung bes Berechtigten (A) zuungunften besjenigen Dritten, ber bas bem andern (B) zugesprochene Recht durch die Berfügung des nichtberechtigten B erlangt habe, ausgeschlossen, kann nicht gebilligt werden. Sententia jus facit inter partes. Eine Rechtsnachfolge im Berhältnisse awischen bem Dritten und dem andern liegt nicht vor, und § 325 BBD fann daher nicht Blat greifen.

## § 185

Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft,

ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt 1).

Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie genehmigt 1) oder wenn der Verfügende den Gegenstand erwirbt oder wenn er von dem Berechtigten beerbt wird und dieser für die Nachlasverbindlichkeiten unbeschränkt haftet 2). In den beiden letzteren Fällen wird, wenn über den Gegenstand mehrere miteinander nicht in Einklang stehende Verfügungen getroffen worden sind, nur die frühere Verfügung wirksam 3)4).

Œ II 153; B 1 179.

1. Sofortige Birtfamteit der Berfügung des Nichtberechtigten im Falle im boraus erteilter Einwilligung. Diese Bestimmung überträgt junachst bie Grundsate ber §§ 182-184 auf ben Sonderfall, daß ein Richtberechtigter über einen Gegenstand eine dingliche Berfügung trifft, gibt alsbann aber auch noch Sonderbestimmungen, namentlich in Abs 2. Nach ber Regel, baß niemand mehr Rechte übertragen kann, als er selbst hat, mußte eine berartige Verfügung zwar nicht nichtig sein, wohl aber ber Rechtswirtsamkeit entbehren; unbeschadet der etwaigen schuldrechtlichen Verpflichtung bes Veräußernden, bem andern gemäß § 433 bas Eigentum an ber Sache zu verschaffen (RG 54, 365). Das Gesetz läßt jedoch die Verfügung des Nichtberechtigten im Falle der vorausgegangenen Einwilligung (§ 183) von Anfang an wirksam sein und im Falle ber nachträglichen Genehmigung (§ 184) mit rudwirkenber Rraft (§ 184 21 3) wirffam werden (RG 89, 158; RG L3 1927, 7321). Sat der Berechtigte seine Genehmigung vorbehaltlos verweigert, fo ift die schwebend unwirksame Verfügung endgültig nichtig geworden, für einen Widerruf der Berweigerung und für eine nachträgliche Genehmigung tein Raum mehr (RG 139, 118). Die Einwilligung bedeutet hier (im Gegensaße zur Vollmacht) die im voraus erteilte Zustimmung dazu, daß der andere in eigenem Namen über das Recht des Lustimmenden wirksam verfüge (96 53, 275). In dem Falle hat das dem Ermächtigten gegenüber ergehende Urteil auch dem Cinwilligenden gegenüber Rechtstraft (RG 73, 306). Zustimmung zur Verfügung eines andern als eigene Berfügung f. NG 137, 356. Einziehungsernichtigung f. NG 133, 241. Biderruf einer Zahlungsermächtigung bei Beamtenbezügen f. NG 133, 249. Nimmt der Be-Widerruf einer Zahlungsermächtigung bei Beamtenbezügen s. NG 133, 249. Nimmt der Berechtigte selbst die Verfügung als Bevollmächtigter des Nichtberechtigten für diesen vor, dann liegt darin regelmäßig zugleich eine Einwilligung in die Verfügung (NG JW 1913, 594<sup>5</sup>). Können mehrere Personen, z. B. Miterben oder Ehegatten in Gütergemeinschaft, nur gemeinschaftlich über einen Gegenstand verfügen, so ist die von einem allein getroffene Verfügung rechtlich wirkungslos und § 185 Abs 2 nicht anwendbar (NG 93, 292; NG FB 1925, 604; s. aber auch NG 130 112) RG 139, 118). Eine Verfügung dieser Art tann also nicht nachträglich durch Genehmigung ber übrigen Berechtigten wirtsam werden. Anders liegt es, wenn zu ber von dem einen Miterben im eigenen Namen borgenommenen Berfügung ber andere Miterbe vorher die Zustimmung erteilt; die darin liegende Einwilligung (§ 183) läßt nach § 185 Abs 1 die Berstügung des Nichtsberechtigten von vornherein wirksam sein (NG 129, 284). Hat der Berechtigte die Genchmigung zur Berfügung des Richtberechtigten ohne Borbehalt einer späteren Genehmigung, also nicht nur vorläufig, sondern endgültig verweigert, dann kann er die Verfügung nicht noch nachträglich

genehmigen; die Berweigerung ist unwiderruflich, das an sich genehmigungsfähige Geschäft

endgültig vernichtet (RG 139, 118).

2. Sonstige nachträgliche Seilung der Unwirtsamteit. Die Verfügung des Nichtberechtigten "wird" außer durch nachträgliche Genehmigung (A 1) auch bann wirkfam, wenn ber Berfügende ben Gegenstand erwirbt ober von bem Berechtigten beerbt wird und dieser für die Nachlaßverbindlichkeiten unbeschränkt haftet (Borbemerkung vor § 1967), so daß er die Verpflichtungen des Erblassers gegen sich gelten lassen muß. In diesen beiden Fällen tritt jedoch — im Gegensatz Jum Falle des Abs 1 — eine Rudwirtung nicht ein und die Wirksamkeit der Verfügung besteht daher erft bom Eintritte ber bezeichneten Ereignisse ab (NG 89, 158; 135, 378). Die Ubertragung einer Budhppothet nebst ber Bewilligung ber Eintragung des Zessionars als Sppothetengläubiger, lowie die Erteilung der Auflassung nebst Bewilligung der Eintragung des andern als Eigentumer enthält im Zweifel zugleich die Einwilligung des Zedenten oder des Eigentumers in die vom andern vorzunehmenden Verfügungen gemäß § 185 (RG 54, 369; 105, 290). Eintragungen für eine nicht bestehende Forderung können nachträglich durch Entstehung der Forderung als Sypotheten Rechtswirfsamkeit erlangen, indessen nur unter der Boraussegung, daß der schuldnerische Eigentlimer in jenem Zeitpunkte noch in der Lage ift, über diehoppothekenstelle verfügen ju können; andernsalls erwirbt sein Nachsolger die Eigenkümergrundschuld (RG JW 1911, 2774). Ein Fall ber Heilung (Konvalefgeng) gemäß Abs 2 Sat 1 tritt insbesondere ein, wenn der Käufer eines Grundstüds, der sich vor dessen Erwerbe mit einem andern über die demnächstige Begrundung eines Rechtes am Grundstude für den andern geeinigt hat, alsbann das Grundstud erwirbt; Die zubor noch unwirksam gebliebene bingliche Einigung wird alsbann berart wirksam, baß ber Erwerber an fie gebunden ift und fie daber nicht mehr widerrufen oder abandern kann (RG 77, 84). In der Aushändigung der mit einer Blankozession versehenen Schuldurkunde durch den Glaubiger an einen andern liegt die im voraus erteilte Einwilligung in die spätere Verfügung des andern mittels Zession (RG 16. 9. 11 V 101/11; ferner 81, 257). Der § 185 Abs 2 Sab 1 ist auch dann anwendbar, wenn der Ehemann, der über Frauengut unberechtigt verfügt hat, den Gegenstand ledter erwirbt; ferner dann wenigstens entsprechend anwendbar, wenn jemand, der in der Ber-lügung beschräntt war und während dieses Zustandes eine Verfügung getroffen hat, demnächst das Berfügungsrecht wiedererlangt (NG Recht 1912 Nr 22). Über die Anwendung bes § 185 Abs 2 Sat 1 Halbsat 3 auf Verfügungen bes Vorerben im Sinne bes § 2113 f. RG 110, 94 und unten A 4. Auf eine lettwillige Verfügung oder sonstige Verfügung von Todes wegen ift § 185 Abi 2 Sat 1 nicht anzuwenden (RG 111, 247). — Der Ausbrud "Berechtigter" ift hier im weitesten Sinne zu verstehen. Mis der Berechtigte ift baher nicht nur derjenige anzusehen, bem das Recht selfteht, sondern auch derjenige, welcher namens des Rechtsinhabers zu verfügen besugt ist, so der gesetliche Vertreter (NG 68, 40), oder derjenige, dem die Verfügungsgewalt fraft eigenen Rechtes zukommt, wie der Konkursverwalter, Zwangsverwalter, Testamentshollstreder. Daburch, daß die Abtretbarkeit einer Forderung gemäß § 399 ausgeschlossen ift, wird ber Gläubiger nicht zu einem Nichtberechtigten, die Forderung ist daher ihm gegenüber auch pfandbar, und das Pfandrecht geht auch bann nicht unter, wenn der Schuldner, zu deffen Gunften die Abtretbarkeit der Forderung ausgeschlossen worden war, die von seinem Gläubiger vor der Bfandung verbotswidrig bewirkte Abtretung nach ber Pfandung genehmigt, weil bie Genehmigung in diesem Falle nicht zurudwirtt (RG 75, 142; vgl. bazu § 182 A 1 und § 399 A 1).

Hir den Fall, daß der Nichtberechtigte über den nämlichen Gegenstand nacheinander mehrere Verfügungen trifft, 3. B. dieselbe Sache durch Besitztonstitut (§ 930) mehrsach veräußert, ist nur die frühere Verfügung wirksam. Im Falle ihrer Nichtigkeit würde freilich

überhaupt nur die fpatere Berfügung in Betracht tommen.

4. Unwendungsgebiet. Der § 185 betrifft ausschließlich (MG 49, 416) Berfügungen (Borbem 7 vor § 104) rechtsgeschäftlicher Art. Dazu gehört auch die Kündigung der Miete, insofern damit über Rechte des Kündigenden aus dem Mietverhältnis versügt wird (RG 18. 6. 24 III 139/24). Eine Berfügung des Schuldners über das Recht des Gläubigers ist der Schuldübernahmevertrag bes § 415, die Genehmigung bes Gläubigers eine solche im Sinne bes § 185 Abf 2. Demgemäß muß § 184 Anwendung finden (RG 120, 153). Die Genehmigung wirkt daher auf den Zeitpunkt durlid, in dem der Schuldübernahmevertrag zwischen Schuldner und Abernehmer abgeschlossen murde, gleichviel wann die Übernahme dem Gläubiger mitgeteilt war (96 134, 185). Er findet im abrigen Anwendung sowohl bei Berfügungen auf schuldrechtlichem Gebiete wie im Sachenrechte und hier auch im Gebiete des Liegenschaftsrechts (NG 54, 366; NG 3W 1931, 26955; NG 18. 2. 11 V 149/10). Bestellung eines vertraglichen Zurudbehaltungsrechts an einem Grundchuldbrief durch einen andern als den Grundschuldgläubiger, wenn es mit Einwilligung des letteren geschieht, f. RG 124, 28. Boraussehung ift hier regelmäßig (f. weiter unten), daß für jemand ouf Grund der Bewilligung eines nicht eingetragenen Nichtberechtigten ein Recht eingetragen wird. Nicht hierher gehört bagegen der Fall, daß der Bewilligende, obwohl nicht eingetragen, doch der wirklich Berechtigte war (etwa weil er das Recht nicht durch Rechtsgeschäft, londern auf eine andere Beise erworben hat), und ebensowenig der Fall, daß der Bewilligende dwar eingetragen, aber tropdem nicht wirklich berechtigt war. Denn ersterenfalls ware nur die

sachlich bebeutungslose Ordnungsvorschrift des § 40 GBO verlett worden, die die ordnungswidrig ersolgte Eintragung nicht unwirksam macht; in dem andern Falle fänden die Bestimmungen vom Erwerbe im guten Glauben Anwendung (§§ 892, 893, 1138). Die Fälle der Heitung unwirksamer grundbuchlicher Eintragungen gemäß § 185 liegen somit nur dann vor, wenn die Eintragung sonst aus materiellem Grunde unwirksam ist, und dieser materielle Mangel auf einem der in § 185 vorgeschriebenen Wege beseitigt werden kann. Der § 185 kann aber überhaupt nirgends Anwendung sinden, wo sich der Erwerb aus der Hand eines Richtberechtigten — wie für das Liegenschaftsrecht bereits zuvor hervorgehoben worden — ohnehin schon nach den Grundsähen vom guten Glauben vollzieht (§§ 932, 1032, 1244 usw.). Wiewohl sich der § 185 seinem Wortlaute nach auf die Fälle rechtsgeschäftlichen Erwerbs beschränkt, ist gleichwohl anzunehmen, daß aud ein Pfandungspfandrecht wirtfam wird, wenn ber Schuldner nachträglich bie Pfandsache zu Eigentum erlangt (NG 60, 72; s. aber auch SeuffA 82 Nr 68). Voraussetzung für eine berartige Heilung ist jedoch, daß das Recht, welches der Pfandschuldner nachträglich erlangt, das nämliche ist wie das den Gegenstand der Pfändung bildende. Das trifft beispielsweise nicht Bu, falls ein Amortisationsguthaben des Grundeigentumers gepfändet ist und nachträglich ber lettere im Wege der Verrechnung aus jenem Guthaben eine Eigentümergrundschuld erwirdt (96 64, 211). — Mis Verfügung im Sinne des § 185 ift auch eine Parzellierungsvollmacht anzusehen, durch die der Beauftragte zur Einräumung des Besitzes und des Nutungsrechts an die Käuser der Trennstücke ermächtigt wird (NG 90, 400). Auch das gesetzliche Pfandrecht des Bermieters entsteht, sobald der Mieter die eingebrachten Sachen eines Dritten zu Eigentum erworben hat (RG 60, 70). Eine besondere Anwendung der Grundsäpe des § 185 ist im § 362 Abs 2 für den Fall der Leiftung an einen Dritten, der nicht Gläubiger ift, vorgesehen (vgl. ferner § 161 A 1 a. E.). — Entsprechende Anwendung muß der § 185 auch finden in Ansehung von Verfügungen dessen, der in der Verfügung beschräntt war, demnächst aber das Verfügungsrecht wiedererlangt hat, wie das beispielsweise beim Gemeinschuldner zutressen kann. Bgl. endlich über die entsprechende Anwendbarkeit des § 185 im Falle des Erlasses und der Abtretung unter § 397 A 1 und § 398 A 1. Zweifelhaft ift die Anwendbarkeit bes § 185 bei Berfügungen des Vorerben im Sinne des § 2113. Gegen die Bejahung spricht der Umstand, daß einerseits der Vorerbe einstweilen das Verfügungsrecht hat, und der Nacherbe anderseits eines erworbenen Rechtes einstweilen noch ermangelt. Tropbem wird es richtig sein, dem § 185 entsprechend hier ebenfalls Raum zu geben, mit Müdsicht darauf, daß das Berfügungsrecht bes Borerben ein geschwächtes ift (M 5, 114 Abs 3), und daß die ganze Rechtslage hier eine ähnliche ist wie im Falle des § 161 bei bedingten Rechten (M 5, 115; übereinstimmend RC 110, 94). Es greift hier im übrigen der Grundsat resoluto jure concedentis resolvitur jus concessum ein (MG Barn 1914 Ar 126). - Die einseitige Aufrechnung mit der Forderung eines andern kann gegen ben Willen bes Aufrechnungsgegners auch burch bie Genehmigung bes Berechtigten nicht wirkfam werden (§ 387); wohl aber die burch Bertrag vorgenommene Aufrechnung (98 72, 377; 78, 382; Warn 1912 Nr 66). — Berpflichtung zur Herausgabe bes burch bie Berfügung eines Nichtberechtigten Erlangten nach § 816.

# Vierter Abschnitt Friften. Termine

### § 186

1) Für die in Gesetzen, gerichtlichen Verfügungen und Nechtsgeschäften enthaltenen Frist- und Terminsbestimmungen gelten die Auslegungsvorschriften der §§ 187 bis 193 2)3).

∉ I 147 Π 154; M 1 282; B 1 188.

1. Frist bebeutet nach dem Sprachgebrauche des BGB einen abgegrenzten Zeitraum, gleichbiel ob er zusammenhängend verlaufen muß oder nicht (§ 191; M 1, 282). Zu unterscheiden sind: a) die Ausschlußstrift (Präklusivsrist), die besagt, daß eine Handlung mit Wirkung nur innerhalb der bestimmten Frist vorgenommen werden kann (vgl. beispielsweise die §§ 121, 123, 148, 1944, 1994; § 41 KD); d) die Verährungsfrist, die rechtsverändernd, sei es rechtsveründend serwerbende), sei es rechtszersörend serbschenden, sei es rechtszersörend serbschenden vorschenden von BGB, das südrigens nur die Anspruchzversährung kennt (§ 194), im einzelnen solgende wichtige Unterschiede: Die Ausschlußsrist kommt zwar in allen Kechtzgebieten, aber anderseits doch nur in den ausdrücklich vorgesehenen Fällen in Betracht, die Berjährungsstrift dagegen lediglich bei "Ansprüchen", hier aber — abgesehen von gewissen Ausnahmen — durchweg (§ 194). Die Ausschlußsrist work wegen und unbedingt, so daß das Recht regelmäßig süber eine Ausnahme vgl. § 157 A 3) auch dann verwirkt ist, wenn der Berechtigte die Handlung

innerhalb ber Frist gar nicht vornehmen konnte (96 48, 162), ober wenn er vom Rechte nicht unterrichtet mar (96 62, 129). Die pollendete Berjährung bagegen gibt nur eine Einrede (86 222, 813). Bei der Ausschlukfrist find grundsätlich hemmung wie Unterbrechung des Fristlaufs ausgeschlössen, während bei der Verjährung das Gegenteil zutrifft (§§ 202 ff., 208). Nur ausnahmsweise erklärt das Geseh die Hemmungsgründe der §§ 203, 206, 207 auch bei der Ausschlußfrist für anwendbar. Diese kann begrifflich überhaupt nur Blat greifen, wo die Rechtsausübung bon bornherein an eine bestimmte Frist geknüpft ist, während es zur Natur ber verjährbaren Anfpruche gerade nicht gehört, daß sie auf eine bestimmte Zeit beschränkt find. Die Dauer ber Berjährungsfrist ist allgemein vom Gesetze sestgeset (vgl. jedoch § 225), die der Ausschlußfrist kann entweder auf Gesetz (gesetzliche Frist; § 121 unverzüglich, §§ 147 Abs 2, 150), oder auf richterlicher Bestimmung (§ 1944, richterliche Frift), ober auf Bestimmung ber Bartei (§§ 148, 326, Barteifrist) beruhen. Ob im Einzelfalle eine vereinbarte Frist Ausschluffrist sein soll, ist Sache ber Auslegung. Ausschlußfrist ist angenommen bei der Abmachung, daß der betreffende Anspruch nur innerhalb 4 Monaten vom angegebenen Zeitpunkte ab berücksichtigt werden könne (RG FB 06, 20920); ferner bei der Abrede, daß durch den Ablauf der Frist alle nicht anerkannten oder durch Rlage verfolgten Ansprüche auf Brandentschäbigung erlöschen (RG 22. 6. 06 VII 531/05). Sier ift zugleich ber praktisch sehr wichtige Grundsat angenommen, daß die Versicherungsgesellschaft lich auf die Krist nicht berufen könne, wenn das gegen Treu und Glauben verstieße, was der Fall ware, falls der Versicherte die Versäumnis zu entschuldigen bermöchte. Gine Ausschluffrist ist regelmäßig auch in einer Berwirkungsklausel zu finden (RG FB 1911, 805°). Bgl. auch § 157 A 3. Bgl. auch § 194 A 1 a. E. - Termin ift der bestimmte Zeitpunkt, an welchem sich ein rechtserheblicher Borgang ereignen foll, beispielsweise eine Kündigung.

2. Die gesetlichen Bestimmungen über Fristen und Termine haben grundsätlich nur die Bebeutung von Auslegungsvorschriften und können daher insoweit nicht Plat greisen, als einer Frist durch Parteiabrede ausdrücklich oder stillschweigend eine besondere, vom Geset abweichende Bedeutung beigelegt worden ist. Als Geset sommen Geset aus allen Rechtsgebieten in Betracht, so auch das Patentgeset (NG 65, 25; vgl. § 187 A 2). Anwendbar sind die Vorschriften insbesondere auch im Gebiete des Handelstechts und Wechsetz sind bier nicht besondere Vorschriften bestehen (Artt 30, 32, 41 Uhs 2, 92 WD); ferner im Gebiete des Finlervosesses (§ 222 Abs 2 BD) und der freiwilligen Gerichtsbarseit (§ 17 KGG), zu §§ 17, 23 BStG, Bahdde KW 1926.

24501.

3. Abergangsrecht. Ift eine Frist nach dem 31. 12. 99 bestimmt, so sindet das BGB Anwendung, selbst wenn das zugrunde liegende Rechtsverhältnis schon zubor begründet worden war (NG 50, 253: § 170 GG).

## § 187

Ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis oder ein in den Lauf eines Tages fallender Zeitpunkt maßgebend, so wird bei der Berechnung der Frist der Tag nicht mitgerechnet, in welchen das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt 1).

Ist der Beginn eines Tages der für den Anfang einer Frist maßgebende Zeitpunkt, so wird dieser Tag bei der Berechnung der Frist mitgerechnet 2). Das gleiche gilt von dem Tage der Geburt bei der Berechnung des Lebensalters 2)3).

E I 148 II 155; M 1 282ff.; B 1 188ff.

1. Beginn der Frist, abgestellt auf ein Ereignis. Falls es z. B. heißt "vom Einlaufen des Schisses ab in einer Woche" oder vom "1. April mittags 12 Uhr ab binnen 3 Tagen", wird der 1. April nicht mitgezählt (vgl. NG L3 1925, 34<sup>1</sup>: Angebot auf Zusage innerhalb vierzehn Tagen). Dem Abs 1 liegt der Gedanke zugrunde, daß nur volle Tage in Rechnung kommen sollen (vgl. daher die andere Vorschrift des Abs 2). — Bei der fünssährigen Frist des § 28 Abs 3 Patch ist der Tag der Bekanntmachung nicht mitzuzählen (NG 65, 24), bei der breimonatigen Versährungsfrist su Vechselregreßansprüche (Art 78 Art 1) wird der Tag der Protesterhebung in die Frist nicht eingerechnet (NG 113, 340). Bei einer Gesehsenorm, die "nach dem Tage der Verklindung in Kraft tritt", ist hiersür schon der Beginn des Tages maßgebend (NG 91, 340; Beschluß v. 2. 10. 05 Rep. VI 459/05, betressend die Novelle zur PPO v. 5. 6. 05).

2. Hier handelt es sich um den Fall, daß nicht, wie bei Abs 1, ein in den Lauf eines Tages sallender Borgang oder Leitpunkt, sondern daß schon der Beginn des Tages sür den Ansang der Frist maßgebend sein soll; so deim Mieten einer Wohnung vom 1. April ab auf 1 Jahr. In viesem Falle muß solgerichtig der betreffende Tag eingerechnet werden. Nach Sat 2 sindet diese Regel entsprechende Anwendung auch bei der Berechnung des Lebensalters, so daß der Tag der Geburt voll gerechnet wird, gleichgültig, zu welcher Stunde diese stattsand. Unter Antwendung des § 187 Abs. 2 Sat 1 ift angenommen worden, daß, wenn die Revisionsfrist innerhalb

ber Gerichtsferien abläuft, die Frist zur Begründung der Revision schon mit dem 15. Oktober abläuft (RG 87, 209).

3. Fristen von Stunden berücksichtigt das Gesch nicht. Möglich sind sie aber bei Firgeschäften (§ 361) wie auch sonst nach Berabredung, insbesondere bei der Miete (RC JV 1911, 92<sup>11</sup>). In der Regel wird hierbei wirklich nach Stunden zu rechnen sein. Ob nicht bei Bestimmung einer Frist von 24 Stunden ein Tag gemeint ist, ist Sache der Auslegung (vgl. § 222 Abs 3 BPD).

## § 188

Eine nach Tagen bestimmte Frist endigt mit dem Ablaufe des letzten Tages der Frist 1).

Eine Frist, die nach Wochen, nach Monaten oder nach einem mehrere Monate umfassenden Zeitraume — Jahr, halbes Jahr, Vierteljahr — bestimmt ist, endigt im Falle des § 187 Abs 1 mit dem Ablause dessenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, in den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt, im Falle des § 187 Abs 2 mit dem Ablause dessenigen Tages der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher dem Tage vorhergeht, der durch seine Benennung oder seine Zahl dem Ansangstage der Frist entspricht 2).

Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monate der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablaufe des letzten Tages dieses Monats 3).

& I 148, 149 II 156; M 1 282ff.; B 1 189; 6 138ff.

1. Fristablaus. Die Regel des Abs 1 gilt ausnahmslos. Ob etwa unter der Bestimmung "in acht Tagen" eine Woche oder die Zahl der Tage verstanden werden soll, ist Sache der Auslegung. Nach § 359 Abs 2 How sollen im Zweisel acht volle Tage gerechnet werden. Die Erstärung des Antragenden, dis zu einem bestimmten Tage gebunden sein zu wollen, bedeutet im Zweisel Bindung einschließlich dieses Tages (vgl. NG 105, 417).

2. Ift die Frist nach den in Abs 2 bezeichneten Zeiträumen bestimmt, so ist zu unterscheiden:
a) Fällt der für den Ansang der Frist maßgebende Vorgang oder Zeitpunkt in den Lauf eines Tages (Abs 1 des § 187), dann endigt die Frist mit dem Absaufe des entsprechenden Wochentags oder Monatstags (3. B. am Montage oder am 1. des Monats). d) Fängt dagegen der Fristlauf bereits mit dem Veginne des Tages an, dann endigt die Frist schon mit Absauf des vorhergehenden Tages. Ist bespielsweise zu zahlen vom 1. April mittags 12 Uhr ab binnen 1 Monat, so endigt die Frist mit dem 1. Mai; ein vom 1. April ab für ein Jahr abgeschlossener Mietvertrag läuft dagegen mit dem 31. März ab, nicht erst mit dem 1. April. Eine zur Fristwahrung vorzunehmende einseitige Handlung darf noch bis zum Absaufe des letzten Fristags (Mitternacht) vorgenommen werden; ist sedoch die Mitwirkung des andern Teiles erforderlich, dann darf diesem hinsichtlich der Tageszeit nicht mehr zugemutet werden, als Treu und Glauben entspricht (NG Gruch 54, 1128). Unfähigkeit des jenigen, der die Frist wahren soll, zur Vornahme der Handlung hindert den fruchtlosen Fristabsauf nicht. Lgs. jedoch § 193. — Bei einer Abrede wie "Lieserzeit Ottober die Mat" ist der Lexte Monat in die Frist im Zweisel einzurechnen (NG 95, 22).

3. 3. B. mit bem 30. Juni.

## § 189

Unter einem halben Jahre wird eine Frist von sechs Monaten, unter einem Vierteljahre eine Frist von drei Monaten, unter einem halben Monat eine Frist von fünfzehn Tagen verstanden.

Ist eine Frist auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die fünfzehn Tage zuleht zu zählen 1).

& I 150 II 157; M 1 285; B 1 189; 6 138ff.

1. Eine bertragsmäßige Frist von "4 Wochen" darf nicht ohne weiteres gleich 1 Monat gerechnet werden (NG 2. 11. 04 V 304/04). Hinsichtlich der Bezeichnungen "Frühjahr" und "Herbst voll. für das Gebiet des Handelsrechts § 359 HB, wonach im Zweisel der Handelsgebrauch entscheidet.

## § 190

Im Falle der Verlängerung einer Frist wird die neue Frist von dem Ab-laufe der vorigen Frist an berechnet 1).

Œ I 152 II 158; M 1 286; B 1 189.

1. Diese Vorschrift trifft alle Fälle einer Fristverlängerung, auch wenn sie erst bei oder sogar nach Ablauf der Frist bewilligt worden ist. Nur darf es sich nicht um eine ganz neue Frist handeln. Vor allem wird zu prüsen sein, was beabsichtigt war (§ 186 A 2).

## § 191

Ist ein Zeitraum nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinne bestimmt, daß er nicht zusammenhängend zu verlaufen braucht, so wird der Monat du dreifig, das Jahr zu dreihundertfünfundsechzig Sagen gerechnet 1).

E I 151 II 159; M 1 286; B 1 189,

1. Nicht zusammenhängend verlausender Zeitraum. Die Motive führen als Beispiele an: die Zusicherung eines dreimonatigen, aber nicht auf einmal zu nehmenden Urlaubs; die Verpsichtung eines Geschäftsreisenden, sich jährlich mindestens neun Monate auf der Reise zu besunden. Hier entscheidet also nicht das Kalenderjahr. Auf die gesetzliche Frist des § 1567 Abs 1 (bösliche, ein Jahr währende Verlassung) findet § 191 keine Anwendung.

## § 192

Unter Anfang des Monats wird der erste, unter Mitte des Monats der fünfzehnte, unter Ende des Monats der letzte Tag des Monats verstanden 1).

E I 153 II 160; M 1 286; B 1 189.

1. Ansang, Mitte, Ende des Monats. Diese, dem Art 30 BD entsprechende Vorschrift berücksichtigt die im Verkehr üblichen Zeitbestimmungen: Ansang, Mitte, Ende des Monats.

## § 193

Ist an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist eine Willenserklärung abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der bestimmte Tag oder der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag oder einen am Erklärungsoder Leistungsorte staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle des Sonntags oder des Feiertags der nächstfolgende Werktag 1).

& II 228; M 1 286, 287; B 1 190ff., 310.

1. Hernach ist der Leistungs- sowie der Erklärungstag, der auf einen Sonntag oder Feiertag saut, auf den nächstsolgenden Werktag zu verlegen, und zwar auch zugunsten des Leistungsder Erklärungsempfängers (KG JB 07, 705°; streitig). Es handelt sich aber auch hier gemäß 186 nur um eine Auslegungsregel und nicht um ein Verbotsgeses. Abredegemäß kann die Leistung Berdet zu einem Sonntage bedungen sein (beispielsweise ein Festmahl). Welchen Tagen die Bedeutung als Feiertag zukommt, ist nach dem Kechte des Einzelstaats, und zwar des Ortes, wo die Handelung vorzunehmen ist, zu beurteilen; die Bestimmung der Feiertage ist Sache der Landersregierungen (KGE 24, 268; 31, 321). Der Feiertag muß ein "allgemeiner" sein, dars mitsin nicht auf die Angehörigen nur einer Konfession beschränkt sein, wie das dei den ifraelitischen Veiertagen zutrisst. Allerheitigentag in der Rheinprovinz sund zu Abgabe rechtsgeschäftlicher Festage ind beine Festertage im Sinne des § 193. — Der § 193 hat nur Termine (§ 186 U 1 a. C.), beispielstweise den Kündigung von Dienstverträgen, und Fristen zur Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen, auch solche, die vertragliche oder gesehliche Fristen zur Abgabe rechtsgeschäftlicher Ikaungen, auch solche, die vertragliche oder gesehliche Fristen in Auge; er ist daher auf geweirtung den Leistungen, nicht aber auch Verzährungsfristen im Auge; er ist daher auf solche nicht anwendbar (KG 7. 2. 06 V 327/05; HKM 4. 139, KKG HKM 5HM 118) oder zur Bewirkung den Leistungen, nicht aber auch Verzährungsfristen im Auge; er ist daher auf solche nicht anwendbar (KG 7. 2. 06 V 327/05; HKM 4. 139, KKG HKM 5HM 1276). Die entgegengesetzt, von Staudiger (R 1) und andern vertretene Unsicht erscheint mit dem Geschswortsaute nicht vereindar. Die Bestimmung ist nur dann anwendbar, wenn der Leste Tag einer Frist auf einen Sonntag oder Feiertag fällt (R 3HM 3HM 02, 10). Danach kann § 130 dem Tchuldver nicht zur Seite stehen, wenn etwa bestimmt ist, daß die Forderung sosche kann find, und wenn alsdann der erste Wertelagskag fällige

vgl. Warn 1913 Nr 223. Hier war die Kündbarkeit einer Hypothek für den Fall pünktlicher, d. h. innerhalb einer Woche nach Fälligkeit erfolgender Zinszahlung vertraglich dis zu einem bestimmten Zeitpunkte ausgeschlossen, und es wurde die Ansicht des Berusungsgerichts, daß die Nachsichtsfrist von einer Woche ohne Kücksicht auf den § 193 immer streng und genau vom ersten Tage des Kalenderviertelzahrs zu berechnen sei, gemißbilligt. Nicht anwendbar ist § 193 auf den Fall, daß der Sinkritt oder Nichteintritt eines Ereignisse innerhalb einer Frist von Bedeutung ist sur Bedingung, von der die Wahlbesugnis einer Partei abhängt (NG Seussung 86 Nr 59).

Im Falle des § 222 Abs 2 BBD ift § 193 nicht anwendbar (RC 131, 337, 83, 338 zu § 798 BBD, wo zugleich die Unwirksamkeit eines Schuldnerverzichts auf Einhaltung der Frist des § 798 ange-

nommen ift).

## Fünfter Abschnitt

## Verjährung

Die Berjährung gehört zu benjenigen juristischen Tatbeständen (bgl. Borbem 1 bor § 104), welche fraft Gesetzes wirksam werben. An sich kann ihre Birtsamkeit sich rechtserzeugend ober zerftörend äußern, weshalb man die erwerbende und erlöschende Verjährung unterschied. Das BGB kennt jedoch nur die erlöschende, auf die allein sich dieser Abschnitt bezieht. Die Stelle ber erwerbenden Berjährung wird nach dem geltenden Rechte durch die Ersihung vertreten (§§ 900, 937-945, 1033, 2026). Nach bem Gefebe stellt die Berjährung unterschiedlos ein einheitliches Rechtsgebilde dar. Insbesondere ift ihm die Abart der unvordenklichen Berjährung unbekannt. Indessen find hier doch die landesgesetzlichen Borschriften insoweit in Geltung geblieben, als ein Indeser such der dandesgesetzlichen Vorschriften moweit in Geltung geblieben, als ein Gebiet der Landesgesetzgebung überhaupt vorbehalten worden ist (EG Artt 56, 66, 69, 73, 74, 132, 133; **RG** 2. 12. 25 V 39/25). In Ansehung der Übergangszeit vgl. EG Art 169; ferner **RG** 56, 253; 64, 421; 136, 427. Die Vorschriften der §§ 194 ff. betreffen nur die Verjährung solcher Ansprücke, welche nach dem BGB anerkannt sind. Ein nach dem PRALA begründeter, nach dem VGB nicht begründeter Anspruch verjährt beispielsweise nach dem PRALA begründeter, nach dem VGB nicht begründeter Anspruch verjährt beispielsweise nach dem PrALA des Institutions angebort (RG 118, 142), mithin der Verträgen in der Regel nach dem des Erfüllungsorts (RG 58, 367; 54, 316; Gruch 55, 1036). Bei Ansprüchen auß einer im Aulande begangenen unerlaubten Handlung ist CG. Art 12 zu beachten: der aus einer im Aulande begangenen unerlaubten Handlung ist EG. Art 12 zu beachten; der beklagte Deutsche kann sich danach gegebenensalls auf den Ablauf der Berjährungsfrist nach § 852 berusen (NG 118, 141). Nur die rein prozessualen Grundsätze des ausländischen Rechtes find, soweit sie die Berjährung betreffen, für den beutschen Richter nicht bindend (RG 2, 13; 7, 24). — Bon der Verjährung eines Anspruches zu unterscheiden ist seine Verwirkung. Bet dieser handelt es sich weniger um eine besondere Rechtseinrichtung als um die nach § 242 zu beantwortende Frage, ob nach den Umständen des Falles die Geltendmachung eines vor längerer Beit entstandenen Anspruches sich noch nit Treu und Glauben vereinbaren läst. Der Begtifs ift namentlich dei Auswertungsansprüchen entwicklt worden (RG 117 S. 211, 358; 118, 375; 119, 231; 120, 361; 124, 40; 126, 296; 129, 401; 131, 225; 134, 357; 139, 76; RG FB 1927 S. 1848<sup>26</sup>, 2915<sup>14</sup>; 1928 S. 485<sup>19</sup>, 650<sup>22</sup>, 1390<sup>54</sup>, 2634<sup>20</sup>; 3041<sup>11</sup>; 1929 S. 34<sup>3</sup>, 179<sup>12</sup>, 763<sup>37</sup>, 1001<sup>2</sup>, 1388<sup>21</sup>, 1643<sup>1</sup>, 1741<sup>4</sup>, 1871<sup>1</sup>, 1875<sup>5</sup>, 1877<sup>7</sup>, 1964<sup>14</sup>; 2133<sup>2</sup>, 2142<sup>6</sup>, 3488<sup>2</sup>; 1930, 812<sup>11</sup>, 1308<sup>10</sup>, 2413<sup>25</sup>, 2414<sup>27</sup>, 3745<sup>11</sup>; 1931, 597<sup>20</sup>, 600<sup>22</sup>, 2297<sup>5</sup>, 3083<sup>7</sup>; 1932, 41<sup>3</sup>, 582<sup>5</sup>, 592<sup>8</sup>), abet auch sonst — im össensten Keck mit den durch seine Eigenart gebotenen Einschrünkungen (RG 1931, 1321, 1322, 1411). Auch 1811 — In opentragen steat int den datal jeine eigenati gevotenen einjarantungen (1823) 1931, 7357; 1932, 49119) — anwendbar (NG 127, 321; 134, 38; 139, 28; NG F 1929, 21437; 1933, S. 53°, 139613; NG Warn 1929 Nr 57; 1932 Nr 26, 75; NG Gruch 70, 325; 72, 66; für das Arbeitsrecht NAG HA 1932 Nr 1852). Bgl. ferner NG Warn 1927 Nr 130, 151, 167; 1928 Nr 25, 26, 165, 166; 1930 Nr 146; 1931 Nr 1; 1932 Nr 98, 194; 1933 Nr 33; NG Gruch 70, 271; NG Seufful 82 Nr 60, 165, 201; 83 Nr 61; 84 Nr 19, 99; 85 Nr 40. Abgelehnt ist der Gedanse der Verwirkung für Beamtengehalts- und Auchgelasansprüche (NG DN) 1933 Rr 568). — Über den Unterschied zwischen Verjährung und Ausschluffrift vgl. § 186 A 1.

## § 194

Das Recht, von einem anderen ein Eun oder ein Unterlassen ju verlangen

(Unfpruch), unterliegt der Verjährung 1).

Der Anspruch aus einem familienrechtlichen Verhältnis unterliegt der Verjährung nicht, soweit er auf die Herstellung des dem Verhältnis entsprechenden Zustandes für die Zukunft gerichtet ist 2)3).

E I 154 II 161; M 1 288ff.; B 1 194ff.

1. Der Abs 1 bestimmt das Gebiet ber erlöschenden Berjährung; der § 222 bestimmt ihre

Wirkung, während die sonstigen Bestimmungen des 5. Abschn. die Boraussetzungen geben, unter denen sich die Beriährung zu erfüllen vermag. Das Gebiet der Verjährung ist beschränkt auf das der Ansprüche (Anspruchsverjährung), so daß, wo nicht das Bestehen und Fortbestehen eines Anspruchs in Frage steht, auch für die Verjährung kein Plat ist, und daß man umgekehrt überall, wo das Gefet von Berjährung spricht, auf das Borhandensein eines Unspruchs in seinem Sinne ichließen fann (vgl. § 477). Ift ein Grundstud vertauft und übergeben, die Auflassung aber unterblieben, fo erlifcht das Recht des Räufers zum Befit gegenüber dem Bertaufer und seinen Erben auch bann nicht, wenn ber Auflassungsanspruch verjährt ift (96 138, 296). — Der Abs 1 gibt dugleich auch den Begriff Anspruch. Dieser ist danach das Recht des Verechtigten, vom Verspsichten ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. (Hinsichtlich des letzteren Anspruchs bgl. noch § 241 A 2). Auf die Natur des dem Anspruche zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses kommt es nicht an. Es kann sich insbesondere um ein reines Schuldverhältnis handeln, das seiner Natur nach von vornherein eine unmittelbare Beziehung zwischen dem Berechtigten und dem Berpflichteten voraussett, gleichgultig ob fie rechtsgeschäftlich ober fraft Gesehes besteht. Sodann aber fann auch ein dingliches Rechtsverhaltnis in Frage tommen. Dieses erzeugt zwar an und für fich eine unmittelbare Beziehung nur zu ber seinen Gegenstand bilbenben Sache oder zu bem Rechte, nicht aber sofort auch eine Beziehung zu einer bestimmten Berson. Indeffen es können aus ihm durch hinzutritt einer weiteren Tatsache, insbesondere einer Berletung des Rechts, bemnächst auch Ansprüche hervorgeben, die nunmehr auch eine Beziehung zu einer bestimmten Person ergeben, wie 3. B. das aus dem Eigentume hervorgehende Recht, die Sache von demjenigen herauszuberlangen, der sich in ihren Besitz gesetzt hat (§ 985), sowie die Ansprüche aus einer sonstigen Beeinträchtigung des Eigentums (§ 1004). Auch dann handelt es sich um mahre Unsprüche, und diese müssen mithin ebenfalls der Verjährung unterliegen (NG 93, 283; 105, 88; NG 28 1927, 1641; RC 3B 1927, 8934). — Bei Bertragsrechten auf turzzeitig wiedertehrende, wirtschaftlich einheitliche Leistungen unterliegt der Verjährung nicht nur der Anspruch auf die ein-Belne Leistung. Bielmehr ift im Ginne ber Berjahrungsvorschriften ein Gesamtanspruch angunehmen, bessen Berjährung in bem Zeitpunkt beginnt, in dem die Berjährung des Anspruchs auf eine der wiederkehrenden Leistungen in Lauf gekommen ift (986 136, 427). Hat sich dagegen in einem Bertrag zwischen Gemeinbeberbanden und einem Brivateisenbahnunternehmer über Strafenbenugung der Unternehmer verpflichtet, an haltestellen Anschlufgleise für gewerbliche Unternehmen auf seine Rosten anzulegen, so unterliegt dieses Grundrecht nicht der Berjährung, es bleibt vielmehr auf die ganze Vertragsbauer bestehen; die einzelnen durch Eröffnung von gewerblichen Unternehmen entstehenden Ansprüche unterliegen der dreißigjährigen Verjährung (986 1. 4. 27 VI 474/26).

Die Fristen aus dem Pretemps v. 24. 5. 61 sowie aus dem Pretemps v. 31. 7. 95 und dem Retemps v. 15. 7. 09 sind Verjährungs- und nicht Ausschlußfristen (NG Warn 1913 Nr 401); desgleichen die Fristen aus § 168 Judus v. 13. 7. 99 und aus § 103 Abs 2 Gewlluß v. 5. 7. 00 (NG 84, 281). Betreffs der Wirtung der Verjährung in diesen Fällen vgl. § 222 A1 a. E.

2. Unberjährbarteit. Nach der allgemeinen Bestimmung des Abs 1 sind Ansprüche jedweder Art verjährbar, soweit nicht das Gesetz ausdrücklich eine Ausnahme macht. Solche Ausnahmen

find vorgesehen: a) bei Unfpruden aus einem familienrechtlichen Berhaltniffe, foweit fie auf die Berftellung d) bei Ansprüchen aus einem samittenrechtingen Verhaltnisse, sowet sie auf die der gegen dem Verhältnisse entsprechenden Zustandes für die Zukunft gehen, gleichgültig ob sie gegen einen Famittenangehörigen oder gegen Tritte gerichtet sind (M 1, 294). Für das Cherecht kommen hier die §§ 1353, 1356, 1360, 1427, 1428, für das Verhaltnis zwischen Eltern und Kindern die §§ 1617, 1632, für das vormundschaftliche Verdaltnis die §§ 1800, 1897, für die Unterhaltspslicht unter Bermandten die §§ 1601ff. in Betracht. Nicht getroffen durch Abf 2 find folde Unlpruche, welche eine Ausgleichung für die Bergangenheit anstreben (§ 1613). Eine Sonderregelung enthalten ferner der § 1623, betreffend den Anspruch der Tochter auf Aussteuer, ferner die §§ 1298—1301, betreffend Ansprüche bei Ausbedung eines Berlodnisses, endlich der § 1584, betreffend Ansprüche bei Ausbedung eines Berlodnisses, endlich der § 1584, betreffen der betreffend Rückforderung der Geschenke nach erfolgter Chescheidung. Das Berhaltnis zwischen der unehelichen Mutter und dem Erzeuger ihres Kindes ist überhaupt kein samilienrechtliches, mithin gehoren die betreffenden Ansprüche unter § 194 Abs 1 (§ 1715). Die Motive lassen es unentschieden, ob der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Chegatten gegen den allein für schuldig ertlärten Leil (§ 1578) hierher gehört (M 1, 294), und es sehlt anderseits auch eine Sonderbestimmung. Da jedoch der bezeichnete Anspruch gleichfalls allein in dem betreffenden samilienrechtlichen Berbert hältnisse seinen rechtlichen Grund haben kann — wenn freilich auch in dem ehemaligen, inzwischen bereits beendigten —, so muß hier der § 194 Abs 2 anwendbar sein. Nach M 4, 517ff. soute dieser Unspruch "möglichst im Anschlusse an die gesetzliche Unterhaltspflicht der Verwandten" gestaltet werben, und für den Standpunkt des Gesets ift es schon an sich bezeichnend, dan es pier, anders im Falle des § 1578, wie bemerkt, überhaupt keine Sonderbestimmung gibt.

b) in Einzelbestimmungen: der Anspruch auf Ausselmang einer Gemeinschaft (§ 758), auf Auseinandersehung der Erbengemeinschaft (§ 2042 Abs 2); Ansprüche aus eingetragenen Rechten (§ 902 Abs 1 Cap 1, mit der Beschränkung nach Sat 2 daselbst) sowie ein Recht, wegen dessen

ein Biberspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs eingetragen ift (§ 902 Abf 2); die in den §§ 894—896 bezeichneten Ansprüche auf Grundbuchberichtigung (§ 898); nachbarrechtliche Anfprüche ber in § 924 aufgeführten Art. Schon grundsählich konnen ber Berjährung nicht unterworfen fein, weil sie keinen Anspruch barftellen, Mlagerechte jeder Art, die Aufrechnung, die in einer einseitigen Erklärung besteht (§ 387), bas Unfechtungsrecht, endlich bie Ginreben im Sinne bes Gesetzes, mithin bas Recht, eine Leistung zu verweigern (vgl. § 202 U 2). Soweit aber eine Einrede sich aus einem Anspruche ergibt, muß bessen Berjährung auch die Einrede beseitigen, da diese in dem Anspruche allein ihren Grund hat (M 1, 291). Demgegenüber bestimmt jedoch das Geset für die einredeweise behufs Berweigerung der Leistung geltend zu machende Wandlung und Minderung, daß diese Rechtsbehelse durch eine Anzeige des Mangels an den Berkäuser unabhängig von der Anspruchsverjährung erhalten werden (§ 478; **NG** 74, 292). Rur ber § 1169 gibt bem Gigentumer bas Recht, auf Grund einer blogen, Die Geltendmachung ber Hopothek dauernd ausschließenden Einrede, vom Hopothekar den Verzicht auf die Hopothek anspruchsweise durch Alage zu sordern (NG 71, 12). In den §§ 821, 853 serner ist vorgesehen, daß die Einrede der Erfüllungsberweigerung auch dann bestehen bleibt, wenn die Ansprüche auf Befreiung von der Berbindlichkeit und auf Aushebung der Forderung verjährt sind. -Der Unspruch auf Buge ift ber Berjährung so lange entzogen, als der betreffende Strafanspruch noch nicht verjährt ift (RGSt 44, 294).

3. Ausländisches Recht. Die grundsähliche Stellung des deutschen Rechts, wonach, von besonders beschaffenen Fällen abgesehen, Unsprüche forderungsrechtlicher Art durchweg ber Berjährung unterworfen sind, hat zur Folge, daß die Anwendung eines ausländischen Gesetzes das die Unverjährbarkeit folder Anspruche vorsieht, als im Sinne des Art 30 El gegen den

Amed des deutschen Gesetzes verstoßend ausgeschlossen ift (96 106, 82).

## § 195

# Die regelmäßige Berjährungsfrist beträgt dreißig Jahre 1).

Œ I 155 II 162; M 1 295ff.; B 1 194, 201.

1. Die §§ 195-197 bestimmen die Berjährungsfriften. Die dreißigjährige Berjährungsfrift gilt überall, wo nicht einer ber vielen vom Gefete geschaffenen Ausnahmefalle vorliegt, jeboch immer unter Berücksichtigung der in § 218 betreffs rechtskräftig festgestellter Unsprüche gegebenen Regel, vgl. bort U1. - Beim Busammentreffen mehrerer Unfpruche, beispielsweise eines bertraglichen und eines solchen aus unerlaubter Handlung, solgt jeder seiner besondern Regel (RG 66, 86; Warn 1912 Nr 154). Jedoch sindet die kurze Berjährungsfrist für Ersahnsprüche des Vermieters und Verleihers (§§ 858, 606) zugleich auf die etwaigen Ansprüche aus unerlaubter handlung Anwendung (96 66, 363), und ein gleiches fann dann gelten, wenn die Berjährungsfrift vertragsmäßig abgefürzt ist (Gruch 1912, 901). Dagegen unterliegt die Haftung des Unternehmers einer Stragenbahn aus dem haftpfle nach § 8 baf. der zweijährigen Berjährung, der daneben bestehende Unspruch aber aus dem Transportvertrage der dreißigjährigen nach § 195. Der Anspruch auf Rückzahlung von Fahrgeld und auf Ersat des ersorderlich gewordes nen Aufwandes, wie jeder Ersahanspruch wegen positiver Verletung des Beforderungsvertrags, verjährt im Falle einer Zugentgleisung nach § 638 Abs 1, der Anspruch anderseits auf Ersat bes Sachschabens in 30 Jahren (NG 62, 119; Warn 1912 Ar 245). Der Anspruch auf Ersat desjenigen Schadens, der unmittelbar durch die mangelhafte Beschaffenheit des Werkes selbst begründet ist (wie berjenige auf Ersat der zur Beseitigung der am Werke vorhandenen Mängel aus § 633 Abs 3; RG 80, 439), verjährt nach § 638; der Anspruch auf Ersat desjenigen Schadens, den der Besteller insolge eines körperlichen Unsalls bei Benuthung des sehlerhaften Werkes erleibet, berjährt nach § 195 (RG Warn 1911 Nr 235). Berlangt der Besteller nach bereits erfolgter Abnahme bes Werkes Beseitigung eines Mangels, so unterliegt auch dieser Anspruch (aus § 633) ber kurzen Verjährung bes § 638 (RG 95, 329). Entsprechend kann ber Schuldner auch die Einrebe aus § 222 nur gegenüber bemjenigen von mehreren Ansprüchen geltend machen, betreffs dessen die Berjährung eingetreten ift. Auf Ersatansprüche, die aus § 75 Einl gum Brach hergeleitet werden, finden hinsichtlich der Berjährung nach Art 4 EG die Grundfaße des BUB Anwendung, und sie unterliegen der dreißigjährigen Berjährung auch dann, wenn der Anspruch etwa gegen eine Stadt infolge eines Eingriffs mittels einer Berfügung der ftadtischen Polizei bewirkt worden ist, da dieser Eingriff nicht als eine unerlaubte Handlung (§ 852) angesehen werden tann (RG 78, 205). In RG 70, 154ff. (vgl. dazu RG 323 1927, 8934 und Gruch 69, 105) ift für Fälle, in benen nach besonderen Borichriften die Ansprüche aus dem Eigentum im Interesse des öffentlichen Wohles versagt werden, im Anschlusse an NG 35, 309; 54, 260; 23, 257; 37, 270 zutreffend folgende Unterscheidung gemacht worden: Ersahansprüche verjähren in 30 Jahren, wenn durch die schädigende Anlage das Eigentums- (oder Nugungs-) Recht unmittelbar verlest ist; sie unterliegen dagegen der kurzen Berjährung des § 852, wenn durch die Anlage nur mittelbar in das Recht eingegriffen ift, und zwar auch dann, wenn der Anspruch mangels eines Berschuldens aus gesetzlicher Bestimmung hergeleitet wird. Namentlich trifft letteres auch im

Falle unerlaubter Immissionen zu (RG 3B 1912, 3115). — Schabensersahansprüche gegen einen Rechtsanwalt verjähren, wenn ein Wertvertrag vorlag, in 30 Jahren, in nur 5 Jahren gemäß § 32a KAD, wenn, wie hier regelmäßig der Fall, ein Dienstbertrag bestand (RG 88, 233; vier war dem Rechtsanwalte der Entwurf eines Vertrags zu einem bestimmten Ersolge aufgetragen worden). — Gegenüber Ansprüchen auß § 17 KraftFahr G greift die Verjährung auß § 195 Plat, nicht die des § 14 des Ges. (RG 90, 293).

3u berechnen ist die Frist nach den §§ 187, 188 Abs 2, 3, aber nicht auch nach § 193 (vgl. 2 zu § 193).

## 8 196

In amei Rahren veriähren die Unfpruche 1):

1. der Raufleute, Sabritanten, Sandwerter und derjenigen, welche ein Runftgewerbe betreiben, für Lieferung von Waren, Ausführung von Arbeiten und Beforgung fremder Geschäfte, mit Ginschluft der Muslagen, es sei denn, daß die Leistung für den Gewerbebetrieb des Schuldners erfolat:

2. derjenigen, welche Land- oder Forstwirtschaft betreiben, für Lieferung von land- ober forstwirtschaftlichen Erzeugniffen, sofern die Lieferung

jur Bermendung im Saushalte bes Schuldners erfolgt:

3. der Gifenbahnunternehmungen, Frachtfuhrleute, Schiffer, Lohnkutscher und Boten wegen des Kahrgeldes, der Fracht, des Ruhr- und Botenlobns, mit Einschluft ber Muslagen:

- 4. der Gastwirte und derjenigen, welche Speisen oder Getrante gewerbsmagig verabreichen, für Gemahrung von Wohnung und Befoftigung fowie für andere ben Gaften jur Befriedigung ihrer Bedürfniffe gewährte Leistungen, mit Ginschluß der Auslagen;
- 5. derjenigen, welche Lotterielose vertreiben, aus dem Bertriebe der Lose, es fei benn, daß die Lofe jum Beitervertriebe geliefert werden;

6. derjenigen, melde bewegliche Sachen gewerbsmäßig vermieten, wegen

des Mietzinses:

- 7. berjenigen, welche, ohne ju ben in Ar 1 bezeichneten Personen ju geboren, die Besoraung fremder Geschäfte oder die Leistung von Diensten gewerbemäßig betreiben, wegen ber ihnen aus bem Gewerbebetriebe gebührenden Bergütungen, mit Ginschluf der Auslagen;
- 8. derjenigen, welche im Privatdienste stehen, wegen des Gehalts, Lohnes oder anderer Dienstbezüge, mit Ginschluft der Auslagen, sowie der Dienstberechtigten wegen der auf folde Unsprüche gewährten Vorschüffe;
- 9. der gewerblichen Arbeiter Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabritarbeiter —, der Tagelöhner und Handarbeiter wegen des Lohnes und anderer an Stelle oder als Teil des Lohnes vereinbarter Leiftungen, mit Einschluß der Auslagen, sowie der Arbeitgeber wegen der auf solche Unsprüche gewährten Vorschüffe;

10. der Lehrherren und Lehrmeister wegen des Lehrgeldes und anderer im Lehrvertrage vereinbarter Leistungen sowie wegen der für die Lehr-

linge bestrittenen Auslagen;

11. der öffentlichen Unftalten, welche dem Unterrichte, der Erziehung Berpflegung oder Beilung Dienen, sowie der Inhaber von Privatanstalten folder Urt für Gewährung von Unterricht, Berpflegung oder Beilung und für die damit jusammenhängenden Aufwendungen;

12. berjenigen, welche Berfonen gur Berpflegung ober gur Ergiehung aufnehmen, für Leiftungen und Aufwendungen der in Ar. 11 bezeichneten Art;

- 13. der öffentlichen Lehrer und der Privatlehrer wegen ihrer Honorare, die Ansprüche der öffentlichen Lehrer jedoch nicht, wenn sie auf Grund besonderer Sinrichtungen gestundet sind;
- 14. der Arzte, insbesondere auch der Bundarzte, Geburtshelfer, Zahnarzte und Tierarzte, sowie der Hebammen für ihre Dienstleistungen, mit Einschluß der Auslagen;
- 15. der Nechtsanwälte, Notare und Gerichtsvollzieher sowie aller Personen, die zur Besorgung gewisser Geschäfte öffentlich bestellt oder zugelassen sind, wegen ihrer Gebühren und Auslagen, soweit nicht diese zur Staatstasse fließen;
- 16. der Parteien wegen der ihren Rechtsanwälten geleifteten Vorschüffe;
- 17. der Zeugen und Sachverständigen wegen ihrer Gebühren und Auslagen. Soweit die im Abs 1 Ar 1, 2, 5 bezeichneten Ansprüche nicht der Verjährung von zwei Jahren unterliegen, verjähren sie in vier Jahren 1).

& I 156 II 163; M 1 297ff.; B 1 201ff.

1. Diese kurze, nach § 201 vom Jahresschlusse ab zu berechnende zweijährige Verjährungs= frist ist für die "Geschäfte des täglichen Verkehrs" angeordnet, aus "rechtspolizeilichen", nicht wirtschaftlichen Gründen (M 1, 297ff.). Das Gesetz setzt dabei seinem Wortlaute nach teineswegs voraus, daß die Forderung gerade aus einem Vertrage entstanden ift. Daber greift der § 196 vorans, das die Folderung getwe aus einem dertruge enthanden in. Vager greif der z 1906 beispielsweise auch dann Plat, wenn der Anspruch unter dem Gesichtspunkte der auftragslosen Geschäftsführung (§§ 677ff.) oder der Bereicherung (§ 812) geltend gemacht wird. Immer ist nur Bedingung, daß sonst die objektiven Boraussesungen des Gesets wirklich erfüllt sind, daß also bei Ar 1 von einem Kausmanne Waren geliefert, oder von einem Handwerker Arbeiten ausgeführt sind, und daß es sich um einen Anspruch hieraus handelt. Diese Bedingung wäre aber nicht auch dann erfüllt, wenn jemand etwa die ber turgen Berjährung unterliegende Forderung eines Kaufmanns an diesen ohne Auftrag bezahlte und nun aus dem Ecsichtspunkte der §§ 677, 683, 684 vom Schuldner Erstattung verlangte. Denn in diesem Falle machte der Zahler nicht den Anspruch des Kaufmanns, sondern eine erst in seiner Person durch die Zahlung entstandene Forderung geltend, da das BGB eine Sondernachfolge kraft Gesches (cessio legis) unter den angegebenen Boraussetzungen grundsählich nicht anerkennt. Das ist der Standpunkt der M 1, 360 a. E. und 2, 684 Abs 3. Er scheint auch jetzt zutressend (a. A. anscheinend Staudinger A 6). Vgl. a. E. und 2, 684 Ab] 3. Et schemt auch sest zutersend (a. A. unschenend Staudinger Ab). Syt. **RG** 69, 429; 86, 96. Da anderseits die kurze Verjährungsfrist Play greift, so oft nach dem Entstehungsgrunde der Forderung der objektive Tatbestand des Gesehes gegeden ist, so solgt die kurze Frist auch serner in Geltung bleidt: a) wenn sich durch Übertragung, sei es rechtsgeschäftlicher Art (§ 398), sei es in den zutressenden Ausnahmefällen der §§ 774, 1143, 1225, 1607 Abs 2, 1709 Abs 2 kraft Gesehes nur die Person des Gläubigers ändert (NG 70, 29); d) wenn 1607 Abj 2, 1709 Abj 2 kuft Gefestes nut die Serion des Saudigers andert (No. 207, b) beide Forberung infolge eines dazutretenden Umftandes lediglich eine andere Michtung erhält, so wenn etwa wegen Verzugs des Schuldners nunmehr statt auf Erfüllung gemäß § 326 auf Schadensersat gerichtet wird (NG 61, 390; 85, 242; 116, 285; NG NV 1913, 1293; NG 24. 4. 26 I 272/25). Der Fall zu b liegt indessen nicht mehr vor, sobold die Forberung zugleich eine rechtsgeschäftliche Umgestaltung erfährt, wenn also eine Kausschuld fortan als Darlehn eine rechtsgeschäftliche Umgestaltung ersährt, wenn also eine Kausschloft sein als Darledngeschuldet sein soll (§ 607 Abs 2), oder wenn der Schuldner nachträglich ein Versprechen oder ein Anerkenntnis abgibt, durch das die Verpstichtung für künftig selbständig begründet wird (§§ 780, 781). Unter diesen Umständen käme vielmehr nur der neue Anspruch in Vertacht, dei dem der Tatbestand des § 196 nicht mehr vorläge (NG) FW 06, 457<sup>10</sup>), und es griffe alsdann die dreißigjährige Verjährung des § 195 Plak (NG) (75, 4). Ein Vergleich jedoch, in dem sich der Schuldner zur Jahlung für den Fall verpstlichtete, daß er in bessere Umstände käme, würde die Schuld nicht umgestalten, sondern sachlich nur eine Stundung bedeuten (NG) FW 06, 457<sup>10</sup>); desgleichen nicht die Ausstellung eines bloßen Schuldsching (NG) FW 06, 457<sup>10</sup>), und es entsteht dar des Posischus eines Vergleichs über die her kurzen Versährung unterliegende Forderung duch den Abschluß eines Vergleichs liber die der kurzen Versährung unterliegende Forderung (Werkschung) wiederum eine seitdem der kurzen Versährung unterworfene Forderung (NG Gruch 60, 658). Über die Versährung der Verpssichtung aus einem Vertrage zugunsten Dritter, worin sich jemand verpsslichtet, eine fremde Schuld zu begleichen, s. NG 114, 298. Die Versährung einer Geschäftssschuld, sür die Versährung der läuft zu seinen Gunften weiter; eine nach der Geschäftsübernahme nur gegenüber dem früheren Inhaber vorgenommene Unterbrechung ber Berjährung wirkt aber nicht auch gegen den Abernehmer (96 135, 104). Der fog. Aufwertungsanspruch unterliegt der nämlichen furzen Berjährung wie der ursprüngliche Auspruch (RG 120, 355; RG Warn 1926 Ar 126; RAG 5, 230; vgl. aud) NG JW 1925, 13714; 1929, 1003; 1930, 172838). Ebenso ber Anspruch auf Ersat eines

Berzugsschabens; seine Verjährung beginnt aber erst mit dem Eintritte der Verzugssolgen (NG

111, 102; RG Ceuffa 84 Rr 207). Betreffs ber Bertragsftrafe bgl. unten Rr 1 Abf 1. Im einzelnen handelt es fich bei den Nummern zu 1—15 um berufsmäßige Leiftungen (98 60, 341). Soweit der Begriff des Gewerbebetriebs in Frage kommt, ist eine dauernde berufsmäßige Tätigkeit vorauszuseten, die, auf einen Kreis von Geschäften als Eanzes gerichtet, als eine dauernde, berufsmäßig sließende Einnahmequelle dienen soll (NG 66, 48). Gewerbebetrieb liegt daher nicht vor, wenn die Absicht nur auf einzelne oder mehrere einzelne Geschäfte (die Berwertung nur bestimmter Grundstücke) gerichtet war (RC Gruch 57, 935). Die Bermietung von Wohnungen durch den Eigentumer stellt regelmäßig keinen Gewerbebetrieb dar, weil es sich gemeinhin nur um eine allgemein übliche Ausnutzung des Eigentums handelt; wohl aber bann, wenn der Eigentumer beabsichtigt, auch unter Auswendung persönlicher Arbeitsleiftungen seinen Unterhalt zu gewinnen (96 94, 162). Mietet jemand ein Haus im ganzen, um einzelne Beitervermietungen vorzunehmen und sich daraus unter Verwendung seiner personlichen Arbeitskraft eine dauernde, berufsmäßige Erwerbsquelle zu verschaffen, so liegt ein Gewerbebetrieb vor (NG 74, 150). Gewerbebetrieb einer Baugenossenschaft s. RG Warn 1928 Ic 73. Bei Berträgen eines Gewerbtreibenden tann, wenn sie nicht im Einzelfalle flar erkennbar eine andere Richtung erhalten haben, regelmäßig die Beziehung auf den Gewerbebetrieb ange-nommen werden (RG IB 04, 7754). Nicht hierher gehört die Lieferung von Bieh für den landwirtschaftlichen Betrieb bes Schuldners (AG 120, 355). Der Ausnahmefall der Leiftung für ben Gewerbebetrich des Schuldners - bei dem Abi 2 des § 196 Anwendung findet -, fest nur bie Zweckbestimmung voraus, bagegen nicht auch, daß die empfangene Leistung auch wirklich in dem Betriebe des Schuldners verwendet worden ift (RG 3B 05, 1101). Es genügt, daß die Leistung irgendwie dem Zwede des Geschäfts dienlich ist (RC 5, 274; Gruch 32, 1077), mag es sich auch erst um dessen Begründung gehandelt haben (RC 81, 9). Wer das Vorhandensein des Ausnahmefalles behauptet, hat für ihn die Beweislaft. Ausnutzung ihres Grundbesitzes durch eine Gemeinde (Landgemeinde) als Gewerbebetrieb f. RG 3W 1929, 17911. — Soweit die Anibruche ber Ar 1, 2, 5 nicht ber zweijährigen Berjährung unterliegen, verjähren fie in vier Jahren gemäß Abs 2. Das trifft zu, wenn die Leistungen erfolgt sind: bei Ar 1 für den Gewerbebetrieb bes Schuldners — Beweislast bes Gläubigers —; bei Ar 2 für andere Zwede als zur Verwendung im Haushalte des Schuldners, sei es für ihn, sei es für die sonstigen, seinem Haushalte zugehörenden Bersonen — Beweislast bes Schuldners, der die fürzere Berjährungsfrist geltend machen will—; endlich bei Kr 5 zum Zwecke bes Weitervertriebs der Lose — Beweislast des Gläubigers, falls er sich auf die längere Verjährungsfrist beruft. Der Ausdruck "Schuldner" im Sinne von Kr 1 ist wörtlich zu verstehen und ist nicht gleichbedeutend mit "Empfänger", so daß Die Ausnahmevorschrift auch bann Plat greift, wenn mehrere die Ware als Gesamtschuldner gelauft haben, aber nur einer von ihnen die Ware für einen Gewerbebetrieb empfangen hat

Durch Kriegsverordnungen wurden die Verjährungsfristen der §§ 196, 197 hinausgeschoben (Bekanntmachungen v. 22. 12. 14 und 4. 11. 15, RG 95, 24); diese Vervrdnungen beziehen sich

ansschließlich auf Forderungen im Sinne der §§ 196, 197 (NG JB 1922, 481<sup>1</sup>). Ju Nr 1 über den Begriff Kausmann vgl. die §§ 1—6 HGB. Nicht schon das bloße Auftreten als Kaufmann rechtfertigt die Anwendung des § 196 Nr 1; der Gläubiger muß vielmehr wirklich Raufmann im Sinne bes 60B gewesen sein (96 89, 163; 129, 401). Raufmann im Ginne bes tunn auch ein Weingutsbesiger sein, der nebenberuflich ein Weinkommissionsgeschäft betreibt; Dermutung des § 344 Abs 1 5GB gilt auch für die Anwendung der Vorschriften über die Berjährung; für Forderungen aus dem Verkauf eigenen Wachstums tommt Ar 2 in Betracht (30, 233). Die objettiven Boraussepungen muffen auch bereits zur Zeit der Entftehung ber Forberung erfullt gewesen sein (20 32 05, 1697). Das ift nicht ber Fall, wenn ber Gläubiger erst nachträglich, infolge einer andern Gesetzgebung, Kaufmannseigenschaft erhalten hat, so daß auch die Frage, ob die Person schon vormals Kausmann gewesen war, nach dem früheren Rechte zu beurteilen ift (RG 60, 74). Ware im Sinne der Nr 1 find ganz allgemein forperliche Sachen, die Gegenstand des Handelsverkehrs sind oder nach der Anschauung des Bertehre als Gegenstände des Warenumsages in Betracht tommen können, auch wenn sie ber Kaufmann im einzelnen Falle nicht zum regelmäßigen Absat bestimmt hat; so auch ein Holzlager, das ein Möbelfabrikant nur im Hinblid auf die bevorstehende Auflösung seines Geschäfts verkauft (MG 130, 85). Bei Forberungen von Kaufleuten ist für den Beginn der Berjährung nicht Bedingung, daß die Waren bereits geliefert sind; dem Wortlaute nach trifft der Ausdruck "für Lieferung ber Baren" auch dann zu, wenn die Lieferung noch nicht erfolgt ist und baher die Forderung für eine noch ausstehende Lieferung geschuldet wird (96 83, 179). (Streitig.) Borfrage hierbei ist freilich, ob die Kauspreissorberung im Sinne des § 198 überhaupt schon ent standen sein kann, bevor die Lieferung erfolgte. Indessen das ist grundsätlich zu bejahen, weil der Ampruch des Verkäusers allein auf dem Abschlusse verkags beruht, und das Geset auch nicht nicht einmal forbert, daß ber Anspruch durch die Behauptung bereits erfolgter Erfüllung begründer wird (§§ 433 Abs 2, 320 A 1). Im Falle unterbliebener Leistung hat der Gegner nur eine Einrede,

und diese hat auch nicht einmal die Hemmung der Berjährung zur Folge (§ 202 Abs 2; vgl. **NG** 62, 178). Der Anspruch für "Lieserung von Waren" muß im übrigen, wenn auch nicht die Preisforderung selbst, so doch ein Aquivalent für die Warenlieserung darstellen; daher ist § 196 nicht anwendbar hinsichtlich der wegen Berletzung sonstiger Vertragspflichten bedungenen Bertragsstrase (NG 85, 244). Auch der Gesichtspunkt der Ersatleistung (NG 61, 390) rechtsertigt nicht die Anwendung des § 196 Ar 1, wenn die Strase so hoch bemessen worden ist, daß sie nicht mehr als bloße Ersatleistung angesehen werden kann, sondern den Berechtigten auch sonst in seinem Interesse schützen soll (NG 85, 243; IV 1914, 9772). Dagegen steht der Umstand, daß es sich um einen Bereicherungsanspruch handelt, der Anwendung des § 196 Abs 1 Ar 1 nicht entgegen (NG 86, 97; 129, 401). Der Anspruch auf Berausgabe leihweise mitgelieferter Flaschen gehört nicht hierher, wenn er auf das Eigentum gestütt wird (RG Warn 1929 Nr 27). -- Der Anspruch des Verkäufers auf Abnahme der Sache unterliegt der regelmäßigen Verjährung nach § 195 (NG 57, 106 und 62, 183; hier unentschieden gelassen). Ebenso der Anspruch des Käusers auf Lieferung und Schadensersat wegen Nichtlieferung (NG 116, 281), sowie der Anspruch auf Gewährleistung wegen Rechtsmängel (NG Warn 1932 Nr 99); für Sachmängel s. § 477. Unter "Waren" sind hier nach dem Sprachgebrauche des BGB wie des HGB nicht auch Wertpapiere zu verstehen, sondern nur jolche bewegliche körperliche Sachen, die Gegenstand des Sandelsverkehrs sind und auch in der Verkehrssprache als Waren bezeichnet werden (NG 74, 161). — Zu den Ansprüchen eines Kausmanns für "Ausführung von Arbeiten" gehört auch der Ans ipruch bes Schleppschiffahrtsunternehmers auf Zahlung bes vereinbarten Schlepplohns (RG 118, 27). — Über den Beginn der Frist vgl. § 201.

Nach NG Gruch 50, 95 ist Sandwerter, wer nach althergebrachter Arbeitsteilung in kleinerem Umfange durch Alleinarbeit ober doch unter Mitarbeit gewisse Gebrauchs- ober Verbrauchs-gegenstände herstellt und in den Verkehr bringt oder sonst bestimmte Werke verrichtet, während der Betrieb eines Kunftgewerbes erfordert, daß die Erzeugnisse eine kunftlerische Beschaffenheit aufmeisen. Arbeiten eines Zivilingenieurs ober Bauunternehmers (gum chaussebaumäßigen Ausbau eines Beges) fallen weder unter den Begriff des Handwerks (Nr 1) noch unter den der Dienstleistungen Nr 7 (NG Gruch 50, 93; 60, 74). In NG JB 05, 1101; 1913, 196 und NG 66, 50 ist die kuzbesristete Berjährung aus Nr 1 § 196 bei Ansprüchen aus einem Bauentreprisebertrag gleichsalls als ausgeschlosen erachtet. Die honorarforderung eines Architekten fällt prisertrag gerussats als ausgeschlieser etachet. Die Hobitalsbetting eines Atchterter und nicht unter Nr 1, sondern unter Nr 7, falls nicht ein Wertvertrag vorliegt, auf den die Vorschrift zu Nr 7 nicht Anwendung sindet (NG 97, 125; 72, 179; 86, 75). Nach NG 70, 28 in Übereinstimmung mit NG 66, 4; JW 07, 325<sup>1</sup> u. 08, 235<sup>6</sup> unterliegen aber auch die Ansprücke eines Kaufmanns wie diejenigen eines Handwerkers der kurzen Verjährung, falls die Bauarbeiten von den Genannten in ihrer Eigenschaft als Kaufmann und Handwerker übernommen sind. Es ift babei bavon ausgegangen, daß es einen eigenartigen Vertrag betreffend bie Ubernahme eines Baues neben dem Werkvertrage nach geltendem Rechte nicht mehr gebe. Dieser Standpunkt scheint der zutreffende. Der Bauunternehmer braucht freilich nicht notwendig immer Maufmann, Fabrikant, Handwerker oder Unternehmer eines Kunftgewerbes zu sein, und hat jemand einen Bau in keiner der bezeichneten Eigenschaften übernommen, dann wird allerdings auch für die Anwendung von § 196 Nr 1 kein Kaum sein, weil es an den objektiven Voraussetzungen der Bestimmung sehlen würde (A1). Lgl. auch **RG** Warn 08 Nr 286 und JW 08, 328°, wonach ein Bauunternehmer weder zu den Handwerkern noch ohne weiteres zu den Kaussetzungen leuten gehört.

Der § 196 Abs 1 findet auch gegenüber der haftung desjenigen Anwendung, der für eine noch nicht eingetragene G. m. b. H. handelt (§ 11 Abf 2 GmbH), weil die Sache auch jest schon so anzusehen ist, wie der Fall sein wurde, wenn die Gesellschaft bereits eingetragen gewesen und das Rechtsgeschäft schon mit ihr abgeschlossen wäre (NG 75, 203). Für Künstler (eine Sängerin), die höhere Kunftleistungen, wenn auch gegen Entgelt barbieten und daher nach ber Auffaffung bes Berkehrs nicht als Gewerbtreibenbe gelten, tommt ber § 196 Nr 1 nicht in Betracht (RG 75, 52). Berben Waren von mehreren Personen bestellt, die Gesamtschulbner sind, bann genügt es für die Anwendung des § 196 Rr 1, wenn die Leiftung nur für den Gewerbebetrieb des einen von den Schuldnern erfolgt ift, auch wenn der andere am Gewerbebetriebe nicht beteiligt ist; auch ihm gegenüber läuft alsbann die kurze Berjährung (RG 78, 275). — Gleichgültig ist überall die Höhe der Forderung (RG JW 07, 3598), und die Nebenverpstichtung teilt das Schicfal

der Hauptforderung (986 68, 183).

3n Rr 2. Streitig, ob hierunter auch die fog. Urproduktionen, wie insbesondere Jago und Fischerei, fallen. Eine entsprechende Anwendung (Staudinger A 7 zu Rr 2) scheint nicht Bulaffig. Denn unbedingt ift für die Anwendung der Beftimmung Borausfegung, daß der Gläubis ger "Land- oder Forstwirtschaft betrieben hat", und zwar berussnäßig (NG 60, 341). Nun kann freisich die Ausübung der Jagd oder der Fischerei, die Gewinnung von Sand, Steinen usw. ein Nebengewerbe der bezeichneten Betriebe darstellen, und alsdann wäre die Anwendung des Gesethes aus diesem Grunde unmittelbar zulässig. Zu den landwirtschaftlichen Betrieben im Sinne der Nr 2 ist auch der Weinbau zu rechnen (**NG** 130, 233). — Das Borhandensein der Einschränkung, dan die Lieferung zum Zwecke der Verwendung im Haushalte erfolgt ist, hat zu be-

weisen, wer die furze Berjährung geltend macht.

34 Rr 3. Auch die Ansprüche des Eisenbahnstäkus gehören hierher (RG JB 07, 5621). Streitig, ob auch die des Posifiskus. Die Frage dürste zu verneinen sein. Die handelsrechtlichen Vorschriften vom Frachtgeschäft sollen auf die Positverwaltungen des Neiches sowie der Einzelstaaten nicht Anwendung sinden (§ 452 HB). Das Gesetztet aber in § 196 objektiv die Forderung "eines Frachtsuhrmanns" ausdrücklich voraus, entsprechend wie unter Nr 1 die Eigenstätzt. Schaft bes Berechtigten als Raufmann usw. — Der kurzen Verjährung unterliegt auch der an Stelle der Frachtgebühr tretende Anspruch des Frachtführers auf Schabensersatz wegen Nichterfüllung (96 61, 391). — Unter Nr 3 fallen auch die Ansprüche aus Frachtverträgen zwischen Großtaufleuten, und zwar auch aus Seetransporten (96 86, 422). Dagegen nicht die Ansprüche der Schleppschiffahrtsunternehmer auf Zahlung des vereinbarten Schlepplohns; der Schleppbertrag ift Wertvertrag, aber nicht Frachtvertrag (96 118, 27).

3u Nr 5. Lgl. §§ 763, 134. Bei einer hiernach nichtigen Forberung könnte Berjährung über-haupt nicht in Frage kommen. Erforbert ist ein berufsmäßiger Betrieb (RC 60, 341).

Bu Ar 6. Über Bermietung von unbeweglichen Sachen f. § 197. Bu Ar 7. Kommissionäre gehören zu den Kausseuten (Ar 1); unter Ar 7 fallen Agenten, Bolfsanwälte, Naturärzte, Stellenvermittler, Lohndiener, Prozegagenten. Die Unwendbarkeit des § 196 Nr 7 ist nicht auf den Fall beschränkt, daß alltägliche kleine gewerbsmäßige Geschäftsbesorgungen und Dienstleiftungen erfolgt sind; fie ift vielmehr auch dann gegeben, wenn ich um eine einzelne, wirtschaftlich bedeutsame Geschäftsbesorgung handelt (98 81, 9), beilpielsweise um die Umwandlung eines Geschäfts in eine Attiengesellschaft, sosern kein Werkvertrag vorliegt (NG 72, 179), der seinesteils nicht unter Nr 7 fällt (NG Warn 1913 Nr 45). Daher sällt auch der Anspruch des Bauunternehmers nicht unter Nr 7 (NG FW 1913, 1965). Der zwischen dem Bauherrn und dem Architekten abgeschlossene Bertrag kann auch Dienstvertrag (nicht Werkvertrag) sein, nämlich dann, wenn die Hauptleistung nicht in der Ferstellung des Bauplanes, sondern in der Leitung des Baues besteht (NG IB 1915, 239²; 1930, 1728³8; KG 12. 1. 26 III 60/25). Liegt ein Werlbertrag vor, dann greift die Borschrift Nr 7 überhaupt nicht Plat (RG 97, 125; 72, 179; 86, 175). Daher gehören auch Ansprüche eines Architekten, ber als Unternehmer eines Straßenbaues tätig geworben ift, nicht hierher (986 129, 401). Wesentlich ist für die Anwendbarkeit der Ar 7, daß gerade durch die gewerbsmäßige Besorgung fremder Geschäfte oder Leistung von Diensten selbst schon "gebührende Vergütungen mit Einschluß der Auslagen" erworben werden; es genügt nicht, daß jemand nachträglich die Ergebnisse seiner Arbeit verkauft (96 123, 378).

3n Nr 8. Die Borschrift sett ein Dienstwerhaltnis mit fortlaufenden Dienstleistungen und Bezugen voraus; soll der Dienstverpslichtete, etwa nach Besserung der Vermögensverhältnisse des Dienstberechtigten, später eine einmalige Vergütung erhalten, so gilt die regelmäßige Verjahrung von 30 Jahren (RG Warn 1928 Nr 143). Dagegen findet die furze Verjährung auch Anwendung bei einer vertraglich für die vorzeitige Auflösung eines Dienstvertrages ausbedungenen Whindungssumme (NNG 14. 10. 31, 269/31). Im übrigen gehören hierher die Ansprüche aller derseigen, die im Privatdienste stehen (vgl. dagegen § 197), und zwar nicht nur hinsichtlich des Gehalts, sondern hinsichtlich aller Bezüge (NG 19. 6. 06 III 538/05). Ruhegehaltsanspruch des Angestellten einer privaten Versicherungsgesellschaft s. RAG 5, 230. Unter § 196 Nr 8, nicht § 197, sallen auch die Ansprüche der Privatangestellten von Berufsgenossenschaften (NAG Warn 1982 Ar 20). Bgl. auch JW 05, 7164. Auch der wegen vertragswidrigen Verhaltens des Privatangestellten von Berufsgenossenschaftens des Privatens des gegebene Schadensersaganspruch unterliegt der kurzen Verjährung (NG JW 1918, 5501). Gerben icht abgehobene Teile des Gehalts vom Arbeitgeber in laufende Rechnung aufgenommen, so verlieren sie ihren rechtlichen Charakter als Dienstlohnforderung und die Vorschrift des \$ 196 Nr 8 sindet keine Anwendung (NG 132, 326).

Bu Rr 9. Forderungen der Arbeitgeber konnen hier nur insoweit in Betracht kommen, als

sie auf Erstattung von Vorschüffen gehen.

3u Nr 11. "Nicht berührt durch die Vorschrift wird das Schulgeld, zu dessen Entrichtung ogs öffentliche Recht verpsichtet" (M 1, 301). Auch Verpslegungsansprüche der Prodinzial-Frenanstalten gehören hierher (NG Gruch 52, 125), dagegen nicht Ersahansprüche eines Armenverbandes wegen des einem Hilfsbedürftigen gewährten Unterhalts gegen diesen selbst oder gegen dritte Unterstützungepflichtige (RG 72, 334).

3u Ar 12. Vorausgesett ist gewerds- ober berufsmäßiger Betrieb (NG 60, 340).

🐧 Ar 13. Ausgenommen sind insbesondere die nach den staatlichen Einrichtungen gestundeten

Mollegiengelber ber Universitätsprofessoren (M 1, 302).

34 Ar 14. Die Erstredung der Borschrift auch auf nicht approbierte Arzte und Hebammen bierter Arzte und Sebammen. In Betracht kommen baher nur noch Forberungen approbierter Arzte und Hebammen. Forberungen der Naturärzte usw. fallen, soweit diese die Dienste im Gewerbebetriebe leiften, unter Ir 7; sonft greift bie dreifigjährige Berjährung Blas. In Betracht kommen ferner nur Forberungen aus der Ausübung der beruflichen Tätigkeit; daber

nicht die Ansprüche eines Arztes auf Zahlung des Betrages, den ihm während des Kampfes zwischen den Krankenkassen und dem Leipziger Arzteverband eine Krankenkasse für den Fall zugesichert hat, daß seine Dienste von ihr nicht in Anspruch genommen werden sollten (NG JB 1927, 1846<sup>24</sup>; NG Warn 1927 Nr 65; 1931 Nr 56; NG SeuffU 81 Nr 44).

3u Kr 15. Hierunter fallen Nechtsanwälte (bazu RC Warn 1929 Nr 130), Gerichtsbollzieher, auch die öffentlich bestellten oder zugelassenen Feldmesser, Fleischbeschauer und Auktionatoren. Auch der Anspruch des Armenanwalts gegen die Staatskasse gehört hierher (Seufful 85 Nr 90).

Ju Nr 17. Nach § 16 ber ZGebD "erlischt" die Gebührenforderung, wenn das Verlangen nicht binnen 3 Monaten gestellt worden ist. Insoweit handelt es sich um eine Ausschlußfrist. Die Bestimmung Nr 17 wird indessen dann Blad greisen, wenn das Verlangen während der Ausschlußfrist gestellt und so dem Erlöschen der Forderung noch vor Ablauf der Verjährungsstrist vorgebeugt worden ist. Bedenstlich scheint aber die Annahme, daß alsdann die Verjährung erst "vom Augenblicke des gestellten Verlangens" zu lausen beginne (Staudinger zu Nr 17). Denn es ist nicht einzusehen, inwiesern der Beginn der Verjährung gemäß § 198 bis zur Kundgabe des Verlangens zum Vorteile des Zeugen gehemmt sein sollte.

## § 197

In vier Jahren verjähren die Ansprüche auf Rückstände von Zinsen 1), mit Einschluß der als Zuschlag zu den Zinsen zum Zwecke allmählicher Tilgung des Kapitals zu entrichtenden Beträge, die Ansprüche auf Rückstände von Miet- und Pachtzinsen, soweit sie nicht unter die Vorschrift des § 196 Abs 1 Ar 6 fallen 1), und die Ansprüche auf Rückstände von Renten, Auszugsleistungen, Besoldungen, Wartegeldern, Ruhegehalten, Unterhaltsbeiträgen und allen anderen regelmäßig wiederkehrenden Leistungen 2).

& I 157 II 164; M 1 305ff.; B 1 202ff., 207ff., 212ff.

- 1. Vierjährige Verjährung. Beginn bes Fristlauss nach § 201. Hierher gehören Zinsen aller Art (§ 301), rechtsgeschäftliche wie gesetliche, beispielsweise Berzugszinsen, ober Zinsen aus § 36 Abs 2 des PrEnteignG. (NG 65, 129; JW. 08, 656\*), sowie Mücktande von gesetlichen Zinsen (KG Warn 08 Ar 17), auch Hypotheken und Grundschuldzinsen (§ 902 Abs 1 Sat 2). Kücktände von Zinsen liegen auch dann vor, wenn die gesamte Zinsschuld noch rücktändig, d. h. fällig und nicht getilgt ist. Hierher gehören auch Zinsen aus einem vor Inkraftteten des VGB im Gebiete des preußischen Rechts erlassenen rechtskräftigen Urteile (NG 70, 68). Die Zuschläge müssen als solche "zu den Zinsen" vereindart sein (Amortisationsquoten); es darf sich also nicht um sonstige selbständige Teilzahlungen handeln. Dividenden haben nicht die Natur von Zinsen; sie bedeuten Anteil am Gewinne. Wegen des Mietzinses für bewegliche Sachen vgl. § 196 zu Ar 6. Bgl. serner § 196 Al Abs 1 Abs 1, betress Vermietung im Gewerbebetriebe.
- 2. Renten (vgl. die §§ 759ff., 843, 912 Abf 2, 916, 917 Abf 2, 1199, 1361, 1580, 1612, 1710). Sierher gehören auch Renten aus Stiftungen und Fibeikommissen, sowie Ablösungsrenten (M 1, 305), Besolbungen usw. Betreffs ber Besolbungen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Bejuge, im Gegensat zu den Unsprüchen der Privatbediensteten (§ 196 Nr 8). Richt hierher gehören auch die Ansprüche der Privatangestellten von Berufsgenossenschaften (MNG Warn 1932 Nr 20). Von den Ansprücken der öffentlichen Beannten sind der kurzen Verjährung nur unterworfen die auf regelmäßig wiederkehrende Leistungen gerichteten, wie auf Besoldung, Sterbegeld, Ruhegehalt; dagegen nicht etwaige Ansprücke auf Ersak von Auslagen oder auf Tagegelder (NG 84, 406). Für den Aufwertungsanspruch gilt die gleiche Berjährungsfrist wie für den ursprünglichen Gehaltsanspruch (Ro Barn 1932 Nr 130). Mis Unterhaltsbeiträge sind auch die auf Reichsober Landesgeset beruhenden Leiftungen zur Versorgung der hinterbliebenen von Beamten 314 verstehen. Für den Begriff der wie derkehrenden Leistungen kommt es nur auf die selt bestimmte regelmäßige zeitliche Wiederkehr an, nicht aber auch auf die Gleichmäßigkeit des Be-trags (NG 88, 46; JW 1912, 7915). Oaher fallen beispielsweise Ansprüche der Gesellschafter auf den Gewinnanteil nicht unter § 197, sondern unter § 195, wohl aber zutressenbenfalles Lizens gebühren (96 88, 43). Auch die (zeitlich beschränkten) Leistungen der Krankenkassen an die sog-Nothelfer sind wiederkehrende Leiftungen im Ginne des § 197 (96 328 1931, 14573). — Auch der Anspruch eines Armenverbandes, der jemand auf Grund des UnlWG unterhalten hat und nunmehr bom Unterstützungspflichtigen nach § 62 des Ges. Ersat fordert, unterliegt der vierjährigen Berjährung (RG 72, 334), wo weiter ausgeführt ift, daß nur diejenigen Ersat- und Erstattungsansprüche, welche ein Armenverband gegen den andern aus § 61 bes Ges. erhebt, nach § 30 a das. in 2 Jahren verjähren. Mis "Rudftande" von Unterhaltsbeitragen find alle Beiträge anzusehen, die hatten geleistet werden muffen und nicht geleistet worden sind; sie unterliegen von dem Zeitpunkte ab der vierjährigen Berjährung, in welchem der Berpflichtete

in Berzug gekommen ober der Anspruch rechtshängig geworden ift (§ 1613); daß die Beiträge dem Grunde wie der Höhe nach bereits festgestellt sind, gehört nicht zum Begriffe des Rücktandes (NG aaD.).

## § 198

Die Verjährung beginnt 1) mit der Entstehung des Anspruchs 2). Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so beginnt die Verjährung mit der Zuwiderhandlung 3).

E I 158 II 165; M 1 307ff.; B 1 209ff.

1. Beginn der Berjährung. Die §§ 199, 200 behandeln Fälle, in denen die Verjährung früher beginnt, als dies nach der Regel des § 198 der Fall sein müßte, der § 201 schiebt dagegen den Beginn der Verjährung hinaus, und die §§ 202—205 handeln von der Hemmung des Fristablauss. Falls keiner der zuvor bezeichneten Fälle vorliegt, greift die allgemeine Regel des § 198 Sah 1 Plah, daß die Verjährung mit der Entstehung des Anspruchs beginnt. Nur für gewisse Sondersälle hat das Geseh den Beginn der Verjährung noch an andere Tatsachen als die Entstehung des Anspruchs geknüpft, so dei der Wandlung und Minderung an die Übergabe (§ 477), dei der Wandlung deim Tierkauf an das Ende der Gewährsfrijt (§ 490), dei Unsprüchen aus einer Schuldverschreibung an die Vorlegung der Urtunde (§ 801 Abs 1 Sah 2). Erste Voraussehung für den Versährung ist aber auch hier überall, daß der Anspruch überhaupt entstanden ist. So sann die Verjährung der Gewährleistungsklage wegen Mängel erst mit dem Wirtsamwerden des Kausvertags (beispielsweise durch vormundschaftsgerichtliche Genehmigung) beginnen, auch wenn die Übergade der Sache bereits früher ersolgt war (NG 65, 245). Dagegen ist keine Voraussehung für den Beginn der Verjährung die Kenntnis des Rechts (NG Warn 1913 Nr 46).

2. Der Anipruch ift entstanden, sobald er geltend gemacht werden, sobald also im Sinne Des § 194 bas "Tun" ober bas "Unterlassen" gefordert werden tann (Zeitpunkt ber actio nata), wobei bei einer Bertragsschuld ber fragliche Zeitpunkt auslegungsweise zu ermitteln ift (RG 3B 1912, 2912). Erforderlich ift demnach gegebenenfalls, daß sich der gesamte Tatbestand, auf Grund bessen der Gläubiger nunmehr fordern fann (RG 328 1912, 2912), und der zum Wirksamwerden des Rechtsgeschäfts gehört, erfüllt hat; jedenfalls so weit, daß eine Feststellungsklage erhoben werden kann (RG 83, 358). Somit kann die Verjährung eines Gewährleistungsanspruchs aus einem formlosen Grundstücksveräußerungsvertrage erst von dem Zeitpunkte ab beginnen, wo die Auflassung und Eintragung erfolgt sind, mithin nicht schon mit der Ubergabe (96 75, 114; 134, 87). Ein Rüdgriffsanspruch ift entstanden, sobald durch das Berschulben des haftbaren sich vie Bermögenslage bes Geschädigten verschlimmert hat, im besonderen Falle also, sobald durch das Bersehen des Ersappslichtigen (beispielsweise eines Rechtsanwalts) zugunsten des in erster Linie Berpflichteten die Einrede ber Berjährung entstanden ift (26 90, 84). Die Berjährung der Abanderungsklage aus § 323 ABO beginnt erst mit dem Zeitpunkte, in dem die wesentliche Beranderung der Berhältnisse eingetreten ist und dieses, falls § 852 in Frage steht, dem Berletten auch bekannt geworden war (96 86, 181 und die dort angeführten Urteile). In gleicher Weise für Rentenansprüche aus dem Reichshaftpslichtgeset, die wegen der Geldentwertung erhöht werden, davon auszugehen, daß für den Anspruch auf die Erhöhung die Verjährungsfrift des § 8 dieses Gesetzes nicht vom Tage des Unfalles, sondern erft vom Eintritt der die Erhöhung bedingenden Anderung der Verhältnisse an zu laufen beginnt; die durch die Erhebung der Klage bewirfte Unterbrechung der Beriährung ergreift auch den später wegen der Geldentwertung er weiterten Anspruch (AG 108, 38; vgl. 106, 184). Über die Verjährung von Auswertungsansprüchen 1. § 202 A 2. Die Berjährung der Forderung gegen den Fistus aus § 12 Gewo beginnt erft, wenn seststeht, daß eine Klage gegen den Ersappslichtigen aussichtslos ift (RG 31. 3. 15 V 327/14). Beginn der Verjährung bei der in einem Bertrage zugunsten Dritter übernommenen Berpflichtung, eine fremde Schuld zu begleichen f. RW 114, 298. Bei Ansprüchen einer Aftiengesellschaft gegen die Mitglieder ihres Vorstandes oder Aufsichtsrats wegen vorschriftswidriger Anlegung von Gesellchaftsvermögen (HBB §§ 241, 249) beginnt die Berjährung mit der Vornahme der pflicht widrigen Handlung und der damit begründeten Berschlechterung ber Bermögenslage, nicht erst mit einer endgültigen Bermögensverminderung für die Gesellschaft (RG JB 1932, 1648).
Bei dinglichen Rechten entsteht der Anspruch erst mit der Berletzung (§ 194 A 1). Bei Schuld:

verhältnisen wird die Entstehung des Anspruchs regelmäßig mit der Entstehung des Gläubigerrechts zusammenfallen, und zwar ohne Rücklicht auf einen etwaigen Verzug, so bei der Verwahrung,
vei welcher die hinterlegte Sache "iederzeit" zurückgesordert werden kann (§ 695); serner beim
kause, wo die Forderung auf den Preis unter gewöhnlichen Umständen (s. Ausnahme unter § 202 Abs 1) mit dem Abschlusse des Vertrags entstanden ist (NG 62, 178; 83, 179). Anders bei bedingten Ansprüchen, die erst mit Eintritt der Bedingung wirksam werden, und bei bestälteten, bei denen der Zeitpunkt der Verfolgbarkeit des Anspruchs hinausgeschoben ist. Entstanden sind diese Ausprüche im Sinne des § 198 erst mit Eintritt der Bedingung oder des Zeitpuntts (RG HR 1931 Nr 1124: aufschiebende Bedingung). Bal. auch NG 65, 245 bei A 1. Entsprechend find Unsprüche, die ben erfolgten Rückritt von einem Rechtsgeschäfte zur Borausfepung haben, erft bei beren Erfüllung entftanben. Bei nachträglich eingetretener Bergrößerung bes Schabens beginnt insoweit eine neue Verjährung (98 2. 6. 10 VI 381/09); gleichfalls wenn an die Stelle bes ursprünglichen Vertragsanspruchs ber Schabensersatunspruch wegen Nichterfüllung (§§ 280, 283, 325, 326) tritt; benn hier liegt ebenfalls ein neu entftandener Anspruch vor (zustimmend Re 128, 76). — Sonderbestimmungen der §§ 558, 606, 638 (Erfatansprüche bes Bermieters, Berleihers und des Bestellers). — Bei Ausprüchen auf wiederkehrende Leiftungen beginnt hinsichtlich jeder Leiftung eine besondere Berjährung. In Ansehung der Nebenleiftungen vgl. noch § 224.

Uber ben Beginn ber Berfahrung bon Schabengerfationfprucen aus unerlaubter Sand. lung vgl. § 852. Hier fei nur auf folgende Grundfate hingewiesen: Der einnal entstandene Schadensersatauspruch umfaßt als einheitlicher Anspruch auch bie späteren schädigenden Folgen bes Berhaltens des Verpflichteten, soweit sie sich voraussehen und erwarten ließen (RG 83. 360; 87, 311). Das gilt jedoch nur insoweit, als die nachteiligen Folgen aus der einmal angenommenen Handlung ohne erneutes Zutun immer wieder eintreten, gilt dagegen nicht, wenn schädigende Handlungen, obwohl gleichartiger Natur, immer wieder vorgenommen werden, beispielsweise schädigende Jmmissionen aus Zuführung von Abwässern (NG JW 12, 3115 und NG 30. 9. 16 V 167/16), oder bei Fortsetzung eines schädigenden Fabrikbetriebes (NG 26. 9. 18 V 120/18). Der aus einer unerlaubten handlung erwachsende voraussehbar gewesene Schaden stellt andernfalls eine Einheit und nicht etwa eine Summe verschiedener selbständiger Einzelschäden dar (RG 70, 157; 85, 424; 86, 181; Warn 1914 Nr 84), während die Entstehung eines neuen Schadens ein neues selbständiges Ereignis voraussett (RG 20. 2. 15 V 441/14). Die infolge der Beränderung aller Berhältniffe eingetretene Erhöhung der Rosten für die Biederherstellung einer beschädigten Sache stellt eine neue Schadenssolge dar und unterliegt daher einer besonderen Berjährung (R6 102, 143). Diese jedenfalls dem Rechtsgefühle entsprechende Entscheidung ist auch sonst zu billigen, weil der haftbare Urheber des Schadens grundsählich für alle Folgen einzustehen hat, auch soweit, als solche konkret nicht voraussehbar und nicht erkennbar waren (§ 276 A 3 Abs 2), als aber die schädlichen Wirkungen noch auf seine Handlungsweise ursächlich zurück zuführen find, und das tann auch betreffs bes Umstandes zutreffen, daß nachträglich Buftande eingetreten sind, infolge beren (etwa auch ber inzwischen eingetretenen Gelbentwertung) bie Biederherstellungskoften wesentlich gesteigert sind, und alsdann stellt sich dieser Anspruch allerdings als ein neuer dar. Allerdings ift hierbei ein besonderer Borbehalt zu machen, deffen Berücksichtigung in der genannten Entscheidung zu vermissen ist: das Erfordernis der gesteigerten Aufwendung barf nicht erft badurch veranlagt fein, bag ber Geschädigte, der fich gur Berftellung der Sache entschlossen hatte (§ 249 Sat 2), die Bornahme der erforderlichen Magnahmen schuldhaft und ohne Not verzögert hat; denn dadurch wäre der ursächliche Zusammenhang unterbrochen. Mit Recht hat das Urteil RG 3W 1921, 12303 ber Verjährungseinrede stattgegeben bei einem erft nachträglich aus § 847 wegen einer zugefügten Anieverletzung erhobenen Anspruche, mit der Ausführung, daß dieser Anspruch gegenüber benen aus den §§ 842, 843 zwar eine besondere Forderung darftelle, daß aber die durch die Berlepung begründeten Folgen voraussehbar go mefen feien.

Beitere Boraussehungen für den Beginn der Berjährung als die unter A 1 u. 2 angegebenen tennt das Gejet nicht. Insbesondere ift bei Schuldverhaltniffen grundsätlich nicht Erfordernis eine bereits erfolgte Rechtsverlegung ober das Unterrichtetsein des Gläubigers von seinem Anspruch (JB 1912, 706). Mangelnde Renntnis vom Bestehen bes Anspruchs ist bement-sprechend in der Regel auch fein hemmungsgrund. Nur der Lauf der breifährigen Verjährung (nicht auch der dreißigjährigen, 98 95, 79) beginnt nach § 852 bei Ansprüchen aus unerlaubten Sandlungen ausnahmsweise erst mit der Kenntnis des Ersapberechtigten bom Schaden (jedoch nicht auch von deffen Umfange; RG 63, 255) sowie von der Berson des Ersatpflichtigen, und eine entsprechende Bestimmung gibt § 2332 hinsichtlich des Pflichtteilsanspruchs. Dessen Berjährung beginnt mit Kenntnis von dem Erbanfalle und der den Berechtigten verlegenden Verfügung, ohne daß es auch der Kenntnis vom Nachlafstande bedarf (96 104, 197). Desgleichen beginnt die Berjährung gemäß \ 151 des preuß. Berggesetzes erst bann, wenn ber Beschädigte eine so volle Kenntnis bes Schadens und seines Urhebers erweislich erlangt hat, als zur Klageanstellung erforberlich ift (RG 3B 1911, 72637); ferner bei Ersabansprüchen bes Prinzipals gegen ben Handlungsgehilfen gemäß § 60 Abf 1 568 erft mit bem Zeitpunkte, wo der erstere von der Zuwiderhandlung Renntnis erhalt (RG 63, 255). Als dem Berletten bekantngeworben muß ber Schaden insoweit gelten, als die nachträglichen Folgen ber ichadigenben Tatsache auch dem Umfange nach bereits voraussehbar waren; spätere wesentliche Berichlimmerungen, beren Gintritt nicht zu erwarten war, find bem Geschäbigten bagegen 311durechnen (AG Warn 1916 Rr 137; Gruch 65, 610). Anders bei Forderungen auf Schabenscriat auf Grund des § 8 Saftpfle, wo die Regel des § 198 Sat 1 gilt, und also icon der Bett-

punkt bes Unfalls unbedingt entscheibend ift.

3. Zuwiderhandeln gegen den Anspruch auf ein Unterlassen. Braftisch bedeutungslos ist ber Streit, ob man in Sat 2 eine Folgerung aus bem in Sat 1 ausgesprochenen Grundsate oder eine Abweichung von dieser Regel zu finden hat. Die Entscheidung hängt davon ab, ob man amimmt, daß der Ansvruch auf Unterlassung erst mit der Zuwiderhandlung oder schon mit der Begrundung des Rechtsverhältnisses entsteht. Die Verjährung indessen kann jedenfalls erst mit ber Zuwiderhandlung beginnen, so daß eine Berjährung überhaupt nicht in Frage tommen konnte, falls im besondern Falle nur die Berpflichtung zu einer einmaligen Unterlassung gegeben wäre, weil in diesem Falle nach erfolgter Zuwiderhandlung ein Anspruch auf die Unterlaffung überhaupt nicht mehr verwirklicht werden konnte. Bei Ansprüchen auf dauernde Unterlaffung hebt bei jeder wiederholten Zuwiderhandlung eine neue besondere Verjährung an 49, 20; 3B 02, 10149), so daß sie nicht vor der letten Zuwiderhandlung zur Bollendung gelangen kann (NG 80, 438; betreffend einen Unterlassungkanspruch aus § 8 des Uniwo). Im abrigen liegt auch hier (vgl. § 194 A 1) kein zwingender Grund vor, Say 2 nur hinsichtlich solcher Ansprüche anzuwenden, die von Hause aus gegen eine bestimmte Person gerichtet sind, ihn dagegen außer Anwendung zu lassen, falls der Anspruch auf Unterlassung gegen eine bestimmte Berson erst badurch zur Entstehung kommt (wie bei dinglichen Ansprüchen der Fall ist, §§ 1004, 1027), daß die Berson das Recht des Berechtigten verlett ober beeinträchtigt hat (a. A. Planck 2 2 3u § 198). Bgl. § 194 A 1 gegen bas Ende.

## 8 199

Rann ber Berechtigte Die Leiftung erft verlangen, wenn er dem Berpflichteten gefündigt hat, fo beginnt die Berjährung mit bem Zeitpuntte, von welchem an die Rundigung zulässig ist 1). Sat der Berpflichtete die Leistung erft zu bewirken, wenn feit der Rundigung eine bestimmte Frift verstrichen ift, fo wird der Beginn der Verjährung um die Dauer der Frist hinausgeschoben 2).

E I 158 II 165: Dt 1 308ff.; B 1 209ff.

1. Ründbare Leistungen. § 199 wie § 200 Sat 1 wollen den Gläubiger hindern, den Beginn ber Berjährungsfrist dadurch hinauszuschieben, daß er den Zeitpunkt, wo er die Leistung fordern tann, willfürlich hinausschiebt. Es handelt sich um die Anwendung des Grundsates: toties pracscribitur actioni nondum notae, quotics nativitas est in potestate creditoris. Seine Anwendbarleit ift aber nur unter den Vorausseyungen der beiben genannten Paragraphen (199 u. 200) anertannt. Falls die Leistung gemäß § 271 Abs 1 sofort gesorbert werden kann, beginnt auch die Verschrung sosion (§ 605 Leihe; § 695 Verwahrung). It die Kündbarkeit um eine gewisserschung sosionen (§ 271 Abs 2), dann beginnt die Versährung erst mit Absauf dieses Zeitresten der Verschung der Vers raums, so daß der Beginn der Berjährung gewöhnlich mit dem Zeitpunkte der Fälligkeit zulammenfallt (RG 3.5.19 V 347/18). Boraussegung ist babei, daß der Schuldner auf die erfolgte Kündigung auch sofort zu leisten hat. Für den andern Fall vgl. A 2. Kündbarteit steht im Sinne bes § 199 nur dann in Frage, wenn es vom freien Willen des Gläubigers abhängt, die Plagbarkeit der Forderung herbeizusühren; sie ist daher nicht gegeben, wenn der Verechtigte die Leistung erst nach einer gewissen Zeit forbern fann (98 31. 3. 11 II 413/10).

2. Gejegliche Sinausichiebung bes Beginns ber Berjährung. Diefe Regelung mar für bie Falle erforderlich, in benen der Schuldner auch auf die erfolgte Kündigung nicht sofort, sondern erst nach Ablauf einer bestimmten Frist zu leisten braucht. Beträgt beispielsweise die Leistungs-frist bei einem am 1. April gegebenen, spfort kündbaren Darlehn nach § 609 drei Monate, so wurde die Berjährung nach Sat 1 schon am 1. April beginnen muffen, unter Berücksichtigung des Sat 2 jedoch beginnt sie erst mit dem 1. Juli (Fristberechnung nach §§ 187 Abs 1 u. 188 Abs 2). Ob der Schuldner nach § 271 Abs 2 berechtigt gewesen wäre, die Leistung früher anzubieten, als der Gläubiger sordern konnte, ist für den Beginn der Verjährung unerheblich.

### \$ 200

Bangt die Entstehung eines Anspruchs davon ab, daß der Berechtigte von einem ihm zustehenden Anfechtungsrechte Gebrauch macht, so beginnt Die Berjahrung mit bem Zeitpunkte, von welchem an Die Anfechtung gulaffig oft 1). Dies gilt jedoch nicht, wenn die Anfechtung sich auf ein familienrechtliches Verhältnis bezieht 2).

Rev. & 195; \$ 1 209, 211; 6 139ff., 150, 200.

1. Bgl. § 199 M 1. Der Anspruch fann bon Geltendmachung eines Anfechtungsrechts abhangen, 10 3, 199 21. Der Anspruch und von Gestellungen Grund eines anechtbaren Rechts-geschäfts geleistet worden war. Die Zulässigteit der Ansechtung ist gegeben, sobald die objektiven Bedingungen der Anfechtbarkeit erfüllt find, während es für den Beginn der Berjährung auf die Kenntnis des Berechtigten vom Vorhandensein des Ansechtungsgrundes nicht ankommen foll (val. § 198 A 2). Es wird auf diese Weise bermieden, daß sich der Beginn des Fristlaufs übermäßig jemals hinauszieht. Denn an fich ift es bentbar, daß ber Berechtigte die Unfechtbarkeit bes Seschäfts erst nach langen Jahren tennen lernt. Im Falle ber Ansechtung eines Rechtsgeschäfts verjährt sonach der daraus entstandene Bereicherungsanspruch zugleich mit Ablauf der dreißigjährigen Ausschlukfrist aus § 121 Abs 2, da diese Frist und die Berjährungsfrist zeitlich zusammenfallen. Die Berjährung des Bereicherungsanspruchs beginnt aber gegebenenfalls erft mit dem Zeitpunkt, wo die Leistung auf Grund des angesochtenen Rechtsgeschäfts bewirkt worden ist; die Berjährung dagegen des Anspruchs auf die geschuldete Leistung bereits mit dem Zeitpunkte der Zulässigiet der Anfechtung. — Diente das ansechtbare Rechtsgeschäft nicht zur Begründung, sondern zur Beseitigung eines gegebenen Anspruchs (Erlaß, Aufrechnung, Bergleich), bann soll der § 200 nach MG 86, 367 nicht anwendbar sein. Eine entsprechende Anwendung scheint hier aber doch geboten; denn, ob die Entstehung eines Anspruchs, oder ob das Wiederausleben eines zuvor erloschenen Anspruchs in Frage steht, scheint doch für den Rechtsgedanken des § 200 gleichwertig zu sein. Die entsprechende Anwendung dieser Borschrift wurde daher ergeben, daß die Unspruchsverjährung zunächst zwar nach dem Grundsate des § 198 zu laufen begonnen hatte, daß ihr Lauf bemnächst aber durch das ansechtbare Rechtsgeschäft (den Erlaß oder den Bergleich) gehemmt worden, und daß sie erst von dem Zeitpunkte ab weitergelaufen ware, in dem die Ansechtung des fraglichen Nechtsgeschäfts zulässig geworden war, was indes mit dem Zeitpunkte ber Bornahme bes Rechtsgeschäfts gusammenfallen fann, sofern nämlich schon bamals bie objektiven Voraussehungen der Unfechtbarkeit gegeben maren.

2. Bei familieurechtlichen Berhältnissen, so wenn sich die Ansechtung bezieht auf die She (§§ 1330—1347), die Ehelichkeit eines Kindes (§§ 1593ff.) und auf die Annahme an Kindes Statt (§ 1755), verbleibt es dei der Regel, daß die Berjährung des durch die Ansechtung bedingten Anspruchs (etwa der auf Rückgabe des Frauenguts) allemal erst mit der Entstehung dieses Anspruchs beginnt, also erst in dem Zeitpunkte, in dem die Ansechtung wirklich gestend gemacht

tvorden ift.

§ 201

Die Verjährung der in den §§ 196, 197 bezeichneten Ansprüche beginnt mit dem Schlusse des Jahres, in welchem der nach den §§ 198 bis 200 maßgebende Zeitpunkt eintritt 1). Kann die Leistung erst nach dem Ablauf einer über diesen Zeitpunkt hinausreichenden Frist verlangt werden, so beginnt die Verjährung mit dem Schlusse des Jahres, in welchem die Frist abläuft 2).

& I 159 II 166; M 1 310; B 1 211, 216ff.; 6 140ff.

1. Hier wird im Gegensate zu den §§ 199 u. 200 der Beginn der Verjährung über die Entstehung des Anspruchs hinaus auf einen späteren Termin verlegt, und zwar auf den Schluß des Jahres, d. i. des Kalenderjahrs, in welchem der Anspruch vom Gesichtspunkte der §§ 198, 199 aus beurteilt, als entstanden anzusehen ist. Bgl. die §§ 198, 199 Sah I u. 2, 200, 202. Da das Kalenderjahr mit dem 31. Dezember abschließt, kann somit die Verjährung in den zutreffenden

Fällen immer erst mit dem 1. Januar des nächstfolgenden Ralenderjahrs anfangen.

2. Wenn die Fälligkeit eines Anspruchs erst nach dessen Entstehung eintritt, so bestimmt sich dasjenige Jahr, mit dessen Schlusse die Berjährung beginnt, nach dem Beitpunkte der Fälligkeit, so daß unter Umständen der Beginn der Berjährung um ein weiteres Jahr hinausgeschoben wird. Demnach beginnt die Verjährung der Forderung eines Kausmanns regelmäßig mit dem Schlusse geleistet hat (NG 62, 178; 83, 179; vgl. auch § 196 A1); falls die Fälligkeit jedoch aus irgendeinem Grunde (insbesondere Stundung) erst im folgenden Jahre eintritt, kann die Verjährung erst mit dem 1. Januar des weiterhin folgenden Jahre aufangen. Wird in den Fällen der §§ 196, 197 der Lauf der Verjährung unterdrochen (§§ 208ss.), so hat dies nur zur Folge, daß nach der Beendigung der Unterdrechung eine neue Verjährung beginnt, und zwar so fort mit Veendigung der Unterdrechung; sür die Anwendung des § 201 besteht hier dagegen kein Kaum, da der "nach den §§ 198—200 maßgebende Zeitpunkt" nicht von neuem eintreten Tann (NG 65, 268; 128, 76). Nicht anwendbar ist § 201 auch bei Auswertungsansprüchen, deren Verjährung in sinngemäßer Anwendung des § 202 im Hindstän den Stand der Rechtsprechung gehemmt war (vgl. § 202 A 2 a. E.).

§ 202

Die Verjährung ist gehemmt 1), solange die Leistung gestundet oder der Verpflichtete aus einem anderen Grunde vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt ist 2).

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Einrede des Zurückehaltungsrechts, des nicht erfüllten Vertrags, der mangelnden Sicherheitsleistung, der Vorausklage sowie auf die nach § 770 dem Bürgen und nach den §§ 2014, 2015 dem Erben zustehenden Einreden 3).

E I 162 II 168; M 1 312ff.; B 1 215ff.; 2 518; 6 141, 383.

1. Die §§ 202—205 handeln von der **Hemmung der Verjährung**. Die §§ 202—204 geben die Hemmungsgründe an, der § 205 bestimmt ihre Wirtungen. Das Geset hat hier solche Fälle im Auge, in denen die Verjährungsfrist an sich in Lauf gesetzt ist, und die Verjährung in der zutessenden Zeit sich auch vollenden würde, salls der Fristverlauf voll zur Anrechnung kommen olürste, in denen jedoch jener Erfolg ausdleibt, weil die Anrechnung eines gewissen Zeitraums unterbleiben nuß. Hemmung bedeutet mithin sachlich nichts anderes als Kuhen des Frisslaufs infolge Vorhandenseins und Fortwirkens eines Hemmungsgrundes. Je nachdem dieser beim Unfange der Berjährung oder aber in ihrem weiteren Berlaufe eintritt, hat dies das Ruhen bes Fristlaufs von Anfang an ober erst in einem späteren Zeitabschnitte zur Folge. Deshalb kann auch der Fristlauf ersterenfalls erst von da ab beginnen, letterenfalls aber erst von da ab weitergerechnet werden, wo der Hemmungsgrund beseitigt ist. In sedem Falle ist die praktische Wirkung der Hemmung die, daß sich die eigenkliche Verjährungsfrist um den Zeitraum der Hemmung verlängert. (Über die hiervon veschiedene Wirkung der Unterbrechung der Verjährung vgl. § 208 A 1.) Der Grundgedanke der Hemmung spricht sich in dem Sahe auß: agere on valenti non currit praescriptio. Die einzelnen gesetzlich ausgesprochenen hemmungsgründe (A2, §§ 203, 204) bilden seine gesetzlich anerkannten Anwendungsfälle. Im übrigen haben mit dem Grundsätze des § 202 alle Fälle getrossen sollen sollen sollen (Rrot 1, 217), in denen der Geltendschaft (Verteilungsschaft) machung des an sich fortbestehenden Anspruchs ein ernstliches Hindernis entgegensteht (960, 216, mit Bezug auf die §§ 135, 146 LwllUG) und insbesondere die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zum Zwede der Unterbrechung der Verjährung als ausgeschlossen erscheint 180). Anwendung des dem § 202 zugrundeliegenden Grundsaßes bei dem gerichtlich angeordneten Ruhen des Verfahrens i. § 211 A 2. Andere Hemmungsgründe gelten nicht; insbesondere nicht die mangelnde Kenntnis vom Bestehen des Anspruchs, § 198 A 3 (RG Warn 1912 Nr 46), selbst wenn die Nichtkenntnis durch ein arglistiges Verhalten des Schuldners herbeigeführt wurde (96 64, 222). Gegebenenfalls konnte der Berechtigte nur die bereits vollendete Berjährung auf Grund bes § 249 in Berbindung mit § 286 beseitigen (RG aaD.). Ein besonderer Fall ber Hemmung besteht hinsichtlich der Verjährung eines Anspruchs auf Buße: er ift ber Berjährung fo lange entzogen, als bie Berjährung bes entsprechenben Strafanspruchs noch läuft (RGSt 17. 1. 11 5 D 207/10). Da die Hemmungsursachen sämtlich allein in der Person Des Berechtigten ober in den personlichen Beziehungen zwischen ihm und dem Verpflichteten ihren Grund haben, fo folgt, daß die hemmung unmittelbar auch nur zwischen den Genannten wirft (vgl. insbesondere für Gesantschuldverhältnisse die §§ 425 und 429 Abs 3). Mittelbar fann die hemmung jedoch auch einem Dritten insofern zum Nachteile gereichen, als dieser gegebenenfalls berechtigt ware, die etwa zugunsten des Schuldners vollendete Verjährung auch für sich geltend zu machen, und als ihn um deswillen die Hinausschiedung des Fristablaufs ebenfalls nachteilig berührt. Das betrifft insbesondere den Burgen gemäß § 768. — Durch § 137 Abs 2 des Gewung wird keine Hemmung begründet (RG 94, 180).

Die hemmungsgruude werden gebildet zunächst durch die aufschiebenden (bilatorischen) Einreden, also solche, welche, ohne das Bestehen des Anspruchs an sich zu berühren, dem Ber-Pflichteten nur vorübergehend das Recht zur Verweigerung der Leiftung geben. Außer Betracht bleiben somit die zerftörenden (peremptorischen) Einreden, welche, wie insbesondere nach § 853 die Einrede des Betrugs, ein Recht auf dauernde Berweigerung geben und mithin Die Durchführbarteit bes Anspruchs dauernd ausschließen. Die Geltendmachung einer Tatsache, welche den Anspruch zerstört, wie die der Erfüllung, der erfolgten Aufrechnung, der erfolgten Ansechtung, bedeutet nach dem Sprachgebrauche des BGB an sich nicht eine "Einrede". Insoweit handelt es sich nur um die Geltendmachung eines Einwands. — Die nachstehenden aufschiedenden **Einreden** stehen hier in Frage: die der Stundung (**NG** JW 1910 S 280<sup>3</sup> u. 574<sup>5</sup>; Warn 1919 Ar 2), und zwar einer nachträglichen (andernfalls läge der Tatbestand des § 199 vor; **NG** JW 08, 4301); die Berweisung auf die hinterlegte Sache (§ 379); das Berweigerungsrecht des Schenters aus §§ 519, 526; ferner die Geltendmachung eines persönlichen (Miete) oder dinglichen (Nießbrauch) Rechtes zum Besitze gegenüber dem Eigentumsanspruche auf Herausgabe im Sinne Des § 986; weiter die Einrede des Eigentümers gegenüber dem (dinglich) Vorkaufsberechtigten aus § 1100; endlich die Einrede des Miterben bis zur Teilung des Nachlasses, wenn er für Nach-Tagverbindlichkeiten aus § 2059 in Anspruch genommen wird. Diese Hemmungsgrunde sind auch bei der Bechselberjährung zu berudfichtigen (96 63, 370). Die im Prozesse getroffene Bereinbarung, daß das Verfahren ruhen solle, hat nur eine prozestrechtliche Wirkung, gewährt dem Schuldner dagegen keine Stundung und kein Leistungsverweigerungsrecht (RG JW 1914, 144); die durch die Klageerhebung unterbrochene Verjährung (§ 209) beginnt daher gemäß § 211 Abs 2

wieder zu laufen, und alles das gilt auch dann, wenn die Parteien Ruhen des Prozesses bis zur Erledigung eines andern Rechtsstreits vereinbaren (96 73, 394). Um eine Stundung handelt es sich dagegen, wenn zwischen dem Pflichtteilsberechtigten und dem Erben verabredet wird, daß die giffernmäßige Berechnung des herauszugebenben Bflichtteils wegen noch erforderlicher Feststellung der Nachlagmaffe einstweilen auszuseben fei. Der § 202 Abf 1 ift auch dann anwendbar, wenn Glaubiger und Schuldner vereinbaren, daß der erftere feine Befriedigung junachft aus einer ihm dazu vom Schuldner abgetretenen Forberung suchen soll (986 70, 37). Ferner dann, wenn dem Versicherten aus der Unfallversicherung eine Rente durch Bescheid des Vorstandes ausgesetzt worden ift, diefer Bescheid bemnächst aber durch Urteil bes Schiedsgerichts wieder aufgehoben wird (RG 80, 213). — Hur Aufwertungsansprüche ift § 202 (ober auch § 203, f. RG 139, 273) sinngemäß bahin anzuwenden, daß ihre Berjährung fruhestens im Laufe bes Jahres 1923, in keinem Fall bor dem Urteile des Reichsgerichts vom 6. 8. 23 (RG 106, 422), beginnen konnte, weil bis dahin ein Aufwertungsanspruch jedenfalls grundsählich und allgemein noch nicht anerkannt war (RG 111, 147; 113, 141; 120, 355; 122, 320; RG 322 1926, 1544; 1927, 98317; 1928, 1003; RG Barn 1925 Nr 190; 1926 Nr 126; RG Ceuffa 80 Nr 128, 173; 81 Nr 202; RG 4. 4. 26 I 272/25; 19. 10. 26 III 211/26; vgl. auch DLG 46, 78). Der gleiche Grundsat muß auch bei Klagen auf Schabensersat wegen Gelbentwertung Anwendung finden, ba auch biese erst durchdringen konnten, nachdem sich ber Aufwertungsgedanke Bahn gebrochen hatte (98 328 1926, 1544; 1928, 284129; Seuffal 80 Ar 128; Recht 1926 Ar 785). Nicht anzuwenden ist der für Aufwertungsanspruche anerkannte Grundsat auf folde Schadensersatzanspruche, bei benen ber Beschädigte auch in ber Beit ber Gelbentwertung ftets in der Lage war, den Erfat in der bem jeweiligen Gelbstand entsprechenden Beise zu beziffern (RG 117, 423: Ersahanspruch des Eigentümers nach §§ 989ff.). Als Zeitpunkt, wann Aufwertungsansprüche oder Schadensersabansprüche wegen Gelbentwertung mit Aussicht auf Erfolg geltend gemacht werden konnten, ist in der angegebenen Rechtsprechung schließlich die zweite Hälfte des Jahres 1923 angenommen worden, so daß das rechtliche Hindernis für die Geltendmachung eines Aufwertungsverlangens zu Anfang des Jahres 1924 als weggefallen angesehen werden konnte. Die gleichen Grundsähe müssen für die Auswertung vorbehaltlos angenommener Zahlungen in entwertetem Gelbe Anwendung finden, obwohl deren Anerkennung durch die oberftrichterliche Rechtsprechung erft erheblich hväter (Ende 1924 und 1925) erfolgt ist. In dieser Richtung bewegt sich auch die spätere Rechtsprechung, in der wiederholt anerkannt ist, daß der Demmungsgrund sür die Geltendmachung von Auswertungsausprüchen spätestens Mitte 1924 (1. Juli) weggefallen gewesen sei. So eingehend NG 120, 355; zustimmend 122, 326; 126 S. 60, 294; 130 S 85, 233; NG JW 1929, 1791<sup>1</sup>, 505<sup>2</sup>; 1930, 1728<sup>28</sup>; 1931, 1457<sup>3</sup>; NG Warn 1929 Nr 130; 1932 Nr 130; NG Seufsu 83 Nr 124; 84 Nr 207; RG HR 1929 Ar 1991; 1931 Ar 504 u. a.; cbenso auch RNG 5, 230. — Für alle Ansvendungsfälle des § 202 Abs 1 gilt, daß mit dem Wegfall des Hemmungsgrundes die Verjährung sofort zu laufen oder weiterzulaufen beginnt; auch bei Ansprüchen der im § 196 Abs 1 bezeich neten Art nicht erst mit dem Schlusse des Jahres, in dem dieser Wegsall eingetreten ist; § 201 Sat 2 sindet hier keine Anwendung (NG 120, 355; 130, 85). — Zu unterscheiden von der Verjährung ist die Verwirkung von Auswertungsansprüchen, wobei nicht der Zeitablauf allein maßgebend, sondern die Entscheidung von dem Grundsate des § 242 aus nach Treu und Glauben gemäß den Umständen des Falles unter Berüchsichtigung der beiderseitigen Interessen au treffen ift (vgl. Borbem. bor § 194).

3. Den in Abs 2 aufgeführten verzögerlichen Einreden ist die Wirkung der Hemmung ausnahmsweise versagt, nämlich dem Zurücke haltungsrechte (§§ 273, 274, 1000, 1428, 1585); der Einrede des nichterfüllten Vertrags (§ 320); der Einrede mangelnder Sicherheitsteistung (§§ 258, 811, 867, 997, 1005, 1049 Abs (2, 2125 Abs (2); den Einreden des Bürgen (§§ 771, 770 Abs (1); den Einreden des Erben (§§ 2014, 2015; dgl. auch die Sonderbestimmung § 2332 Abs (3). Denn wie dem Verechtigten das Recht entzogen wird, den Beginn der Verjährung willkürlich aufzuhalten (oben §§ 199 u. 200 Al), so soll es ihm anderseits auch verwehrt sein, ihre Vollendung dadurch zu hemmen, daß er vurch Unterlassung der eigenen Leistung, bzw. der Sichersheitsleistung oder der Inauspruchnahme des Hauptschuldners, sich eine aufschiedende Einrede

willfürlich lange erhält.

## § 203

Die Verjährung ist gehemmt, solange der Berechtigte durch Stillstand der Nechtspflege innerhalb der letten sechs Monate der Verjährungsfrist an der Nechtsverfolgung verhindert ist 1).

Das gleiche gilt, wenn eine solche Verhinderung in anderer Beise durch

höhere Gewalt herbeigeführt wird 2).

E I 164 II 169, 165; M 1 315ff.; B 1 218ff.

1. Hemmung § 202 21 1. Stillftand der Rechtspflege als Hemmungsgrund. Boraussepung

ift, daß die Gerichtstätigteit selbst eingestellt ift, nicht, daß nur der Berechtigte personlich gehindert ift, das Gericht in Anspruch zu nehmen (Unzuganglichkeit wegen Aberschwemmung). Erschwerung kommt nicht in Betracht. Falls der Berechtigte zwischen mehreren Gerichtsständen die Bahl hat, konnte der Stillstand der Rechtspflege an nur einem der mehreren Gerichte die Berlährung jedenfalls dann nicht hemmen, wenn es dem Berechtigten an einem erheblichen Grunde schlte, die Ausübung des Wahlrechts zu unterlassen, zumal wenn er dies in der Absicht täte, den Berpflichteten zu schädigen (§ 262). Die Ansicht, daß der Gerichtsstillstand auch bei nur einem Gerichte unbedingt einen hemmungsgrund bilbe (Staudinger A 5; Dernburg I § 179 A 11), kann sonach nicht gebilligt werden. — Die Gerichtsferien spielen, da auch während ihres Verlaufs die Erhebung der Klage möglich ist, keine Rolle (RG 68, 57).

2. Der Begriff höhere Gewalt, ber vom BGB noch in ben §§ 701 (Haftung bes Gaftwirts) und 1996 (Verhinderung des Erben an der Inventarerrichtung) verwertet wird, ist als gegeben vorausgeset (M 1, 317ff.). Nach der absoluten Theorie gehören zur höheren Gewalt alle Ereignisse, welche bon außen ber eingreifen und die unter gewöhnlichen Umftanden voraussehbaren Gefahren merklich übersteigen (Re 95, 24; 101, 95; Warn 1920 Nr 172 u. 174). Rach ber relatiben Theorie ift überhaupt fein allgemeiner Mafftab gegeben, es tommt vielmehr auf die jedesmaligen Verhältnisse an; nach ihnen ist zu prüfen, ob der Handelnde auch bei Anwendung eines höheren Grades von Aufmerksamkeit und von Vorsicht imstande war, die Gefahr vorausdufeben und abzuwenden. Der lettere Standpunkt ift der begründetere. Auszugeben ift von der Auffassung, daß die höhere Gewalt eine besondere Art des Zufalls ist, d. i. eines Ereig-nisses, das vom Handelnden nicht verschuldet ist und von ihm auch bei Anwendung der allgemein erforderlichen Aufmerksamkeit nicht vorausgesehen werden konnte. In der Regel befreit nun ein solches Ereignis von der Haftung. Soweit aber das Gesetz eine Verantwortlichkeit darüber hinaus annimmt, und die Befreiung erst unter der Boraussehung der "höheren Gewalt" einteten lassen will, reicht dazu nicht schon ein Zufall im gewöhnlichen Sinne aus. Es muß vielmehr ein Ereignis eingetreten sein, bas auch bei Anwendung aller Borsicht und Aufmerksamkeit nicht voraussehbar und selbst mit allen zu Gebote stehenden Mitteln nicht abzuwenden war (RG 95, 65). Falls daher mit gewissen Betrieben die Gefahr des Zufalls schon der Natur der Sache nach verbunden ist, so daß gewisse Unfälle mehr oder minder häusig vorzufallen pflegen, wird man bon höherer Gewalt folgerichtig nur dann sprechen können, wenn sich das Ereignis, auch nach dem zubor bezeichneten Maßstabe bemessen, noch als ein außergewöhnliches darstellt. Mit den in der Gefährlichkeit des Betriebs ohnehin begründeten Gefahren hat der Unternehmer allemal ju rechnen. Da nun die höhere Gewalt ihrer Natur nach, wie gesagt, gleichwohl eine besondere Trednen. Da nun die höhere Gewalt ihrer Natur nach, wie gezagt, gleichwohl eine verpnoere Art von Aufall bedeutet, so folgt endlich, daß ihr Borhandensein namentlich ausgeschlossen ist durch jede Art von Verschuldung des Handelnden. Das Greignis muß vielmehr von außen her eingewirft haben (vgl. NG 95, 65; 21, 16; 44, 27; 50, 92; 54, 407; 64, 404; 3\mathbb{N} 1910, 1000?). Richtschuld für den Begriff höhere Gewalt, insdessondere im Falle des § 203, können die Bestimmungen des § 233 \BD (NG 87, 52; NG HR 1931 Nr 1738; NG 30. 6. 24 IV 72/24) und des § 44 StBI gelten. Sie berechtigen zur Wiedereinspung in den vorigen Stand, wenn die Einkoldung des Stands von Frise durch Naturereignisse oder andere unabwendbare die Einhaltung einer Notfrift, bzw. Frift, "durch Naturereignisse ober andere unabwendbare Aufälle" verabsäumt worden ist. Und solche sind ein Ereignis, "das nach den gegebenen, nach der Besonderheit des Falles zu berücksichtigenden Umständen auch durch die äußerste, diesen Umständen angemessen und vernünstigerweise zu erwartende Sorgsalt weder abzuwenden noch in seinen schädlichen Folgen zu vermeiden ist" (RG 48, 409). — Der Begriff der höheren Gewalt (§ 1 Gert Addition Folgen zu vermeiden ist" (RG 48, 409). (§ 1 Suftpsic) bedt sich nicht mit bem Begriffe bes unabwendbaren Ereignisses (§ 7 Abs 2 Strafisalre), der sign mas mit vem Segenfe des kinneiterung des ersteren dar; die Frage, straffahrs); der lettere Begriff stellt vielmehr eine Erweiterung des erseren oar; die zuge, de in Ereignis mit gewisser Regelmäßigkeit wiederzukehren pslegt, ist auch nur hinsichtlich der höheren Gewalt von Bedeutung (RG 86, 151). Die Haftung auß § 1 HaftpflG (für Schaden der Berson), sowie auß § 25 des preuß. Eisenbahngesetes (für den Sachschaden) tritt nicht ein, wenn der Schaden durch höhere Gewalt oder — was gleichbedeutend ist — durch einen unabwendbaren äußeren Zusall verursacht worden ist; zur Abwendung des Schadens kann unter Umständen auch die Einstellung des Betriebs nötig gewesen sein, dies ist aber die alleräußerse Wesser zu werden hrundt ehe sich nicht übersehen läßt, daß etwa äußerste Maßregel, die nicht ergriffen zu werden braucht, ehe sich nicht übersehen läßt, daß etwa bas eingetretene Unwetter (Schneesturm) für den Betrieb gefährlich werden fann (Re 101, 96). Befreiung bon der Haftung tritt aus dem Grunde höherer Gewalt auch dann nicht ein, wenn eine ber Bahn jur Beforderung (als Eilgut) übergebene Sache auf bem Bahnhofe geraubt worden ift und die Bahnverwaltung unterlassen hatte, dort Sicherungsmaßtegeln zu treffen, wiewohl sie nach den vorausgegangenen Vorkommnissen mit erneuten Rlünderungen oder Beraubungen rechnen hätte müssen ihren Bortommussen und einemten Streik von Eisen-bahnbeamten, falls der Verlust von Umzugsgut an ihm lag, der Eisenbahn nicht als höhere Gematen, falls der Verlust von Umzugsgut an ihm lag, der Eisenbahn nicht als höhere Gewalt zuzugestehen, weil der Streit nicht als ein von außen her auf den Betrieb einwirkendes Greiner zuzugestehen, weil der Streit nicht als ein von außen her auf den Betrieb einwirkendes Greiner zu ber Gisenhahnbeamten selbst ausgebt Creignis anzusehen, went der Siten nicht als ein don angen der Eisenbahnbeamten selbst ausgeht, für bie anzusehen ift, vielmehr aus den Entschließungen der Eisenbahnbeamten selbst ausgeht, für die die Eisenbahn haftet (RG 104, 151). Das schuldhafte Berhalten eines Bahnan-Bestellten stellt niemals höhere Gewalt im Sinne des Rhaftpsic dar (96 61, 64; Warn 1915

Rr 149; Gruch 65, 75). Die burch Krieg herbeigeführte Blodabe von Seehafen ftellt hohere Gewalt bar (96 328 1922, 1581). - Birb ein Wechsel von ber Staatsanwaltschaft beschlagnahmt, so ist der Rläger im Bechselprozesse an der Rechtsverfolgung durch höhere Gewalt um beswillen nicht gehindert, weil er den Brozeg nach § 596 in das ordentliche Verfahren übergeben laffen fann, aber auch beswegen nicht, weil ihm die Möglichkeit gegeben ift, den Brozeg durch Gerichtsbeschluß aussetzen zu lassen (MG 72, 187). Schwere Erfrankung ift noch kein hemmungsgrund im Ginne des Abf 2; fie ift es erft bann, wenn bem Berechtigten infolge feines Buftandes (Bewußtlofigteit, Fieberbelirien) die Besorgung seiner Angelegenheiten schlechthin unmöglich geworden war (Ro Barn 1912 Nr 153). Denn stets muß es sich um ein von außen wirkendes Ereignis handeln, das unter den gegebenen Umständen auch durch die äußerste, diesen Umständen angemessene Sorgfalt und Umsicht nicht verhütet werden konnte (RG 328 1910, 10007), und das außerhalb des dem Betriebe eigentümlichen Gefahrentreises gelegen ift (RG 3B 1911 S. 19228 u. 22743). -Berzögerung der Entscheidung über ein Armenrechtsgesuch im Anwaltsprozesse kann (als unabwendbarer Zufall) eine Hemmung der Berjährung begründen (RG 87, 52; RG Barn 1932 Nr 130); ebenso die Berjagung des Armenrechts (RG 139, 270). Auch sonst tann eine Berhinderung durch höhere Gewalt angenommen werden, wenn sich der Berechtigte auf eine (ber Sachlage nicht entsprechende) amtliche Behandlung einer Rechtsangelegenheit verlassen hat (RG JB 1927, 119510). Dagegen bilbet der Umstand, daß ein Angehöriger eines fremben Staates bis jum Inkrafttreten eines Staatsvertrags zwischen diesem und dem Deutschen Reich über Berburgung ber Gegenseitigkeit bas Armenrecht für eine Rlage bor dem beutschen Gericht nicht erhalten tonnte, teinen Bemmungsgrund für die Berjährung feiner Forderung gegen den deutschen Schuldner (96 126, 58).

## § 204

Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Shegatten ist gehemmt, solange die She besteht 1). Das gleiche gilt von Ansprüchen zwischen Eltern und Kindern 2) während der Minderjährigkeit der Kinder und von Ansprüchen zwischen dem Vormund und dem Mündel während der Dauer des Vormundschaftsverhältnisses 3).

& I 168 II 170; M 1 324ff.; B 1 221ff.

1. Hemmung § 202 A 1. Die in § 204 aufgeführten Hemmungsgründe sind von Amts wegen zu berücksitigen (RG JB 08, 1924) und greisen bei Ansprücken aller Art Plat. Bestehende Che als Hemmungsgrund. Im Falle der Scheidung durch Urteil endet die She mit der Rechtskraft des Urteils (§ 1564). Im Falle der Ansechung ist sie zwar als von Ansang an nichtig anzuschen (§ 1343), aber solange die Ansechung noch nicht ersolgt ist, besteht die She und ruht insolgedesen die Berjährung. Dieser Zustand kann gegedenensalls auch nicht dadurch als rückwärts beseitigt gedacht werden, daß die Sche nachträslich angesochten wird. Denn es wäre undillig, zuungunsten des Shegatten, der im Bertrauen auf das Bestehen der She von Geltendmachung seines etwaigen Anspruchs gegenüber dem andern Teile Abstand genommen hat und davon nach damaliger Sachlage auch gesahrlos Asstand nehmen konnte, nach ersolgter Ansechung der She anzunehmen, die Berjährung seines Anspruchs habe tropdem bereits in dem Zeitpunste begonnen, in welchem der Anspruch geltend gemacht werden konnte (a. M. Staudinger A zu und Planck A 2 zu § 204). In Besolgung obiger Gesichtspunste wird man auch annehmen dürsen, daß auch im Falle einer schon an sich nichtigen She dem gutgläubigen Teile der § 204 zur Seite steht. Im übrigen sans freisig eine nichtige She überhaupt nicht als eine bestehende gelten.

2. Berhältnis zwischen Eltern und Nindern, einschließlich des Berhältnisses, welches durch Annahme an Kindes Statt (§ 1757), durch nachträgliche Eheschließung (§ 1719) und durch Epelichkeitserklärung (§§ 1723, 1736) geschaffen wird. Auf das Bestehen der elterlichen Gewalt über

bas minderjährige Kind tommt es nach bem Gesetze nicht an.

3. Berhältnis zwijchen Vormund und Mündel, bem basjenige zwischen Pfleger und Pflege besoblenen nach § 1915 entsprechend gleichgestellt ist. Der Gegenvormund ist zwar nicht gleich falls Vertreter bes Mündels, aber er wirkt bei der Vermögensverwaltung mit, und daher ist eichtig, den § 204 auch in diesem Verhältnisse Plat greisen zu lassen.

## § 205

Der Zeitraum, während deffen die Verjährung gehemmt ist, wird in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet 1).

E I 161 A61 1; M 1 311ff.; B 1 212.

1. Bgl. § 202 A 1, ferner die §§ 203, 204 und RG 128, 211.

1) Aft eine geschäftsunfähige ober in ber Geschäftsfähigkeit beidrankte Person ohne gesettlichen Bertreter 2), so wird die gegen sie laufende Berjährung nicht por dem Ablaufe von feche Monaten nach dem Reitvunkte vollendet, in welchem die Berfon unbeschränkt geschäftsfähig wird ober ber Mangel der Bertretung aufhört. Ift die Berjährungsfrift furger als fechs Monate, fo tritt ber für Die Beriabrung bestimmte Reitraum an Die Stelle ber feche Monate 3).

Diese Borichriften finden teine Unwendung, soweit eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Berson prozekfähig ift 4).

& I 166; M 1 318ff.: B 1 219ff.: 6 241.

1. Semmung ber Bollenbung ber Berjährung (§ 202 A 1). Die §§ 206, 207 wollen in ben vorgesehenen Fallen, da regelmäßig damit zu rechnen ist, daß der Geschäftsunfähige sowie auch der in der Geschäftsfähigkeit Beschränkte einen Vertreter hat, der für ihn handeln kann, nicht schlechthin den Lauf, sondern nur den Ablauf der Verjährung hemmen. Demnach können diese Vorschristen auch nur dann Platz greisen, wenn der besondere Hemmungsgrund am Ende der Frist, und zwar innerhalb des im Gesetz bezeichneten Zeitraums von sechs Monaten eintritt. Das Gesetz will diesenigen Versonen, die nicht selbständig handeln können und zugleich auch eines Vertreters ermangeln, jedensalls gegen den Ablauf der Verzährung schiegen. Während des dorgesehenen letzten Zeitraums soll daher die Verzährung ruhen (§ 202 A 1). Sobald die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird oder einen Aestellichen Vertreter erhält, ist der Hemmung der Vertreter erhält, ist der Hemmung der Vertreter verhält, ist der Hemmung der Vertreter verhält, der Vertreter erhält, der Vertreter erhält erhälter vertreter erhält erhälter vertreter erhält. mungsgrund beseitigt. Denn nunmehr besteht die Möglichkeit, daß der Vertreter oder der Verechtigte selbst den Ablauf der Verzährung durch eine geetgnete Mahnahme unterbricht. — Einen Sonderfall der Ablaufshemmung bietet § 2031, betreffend Ansprüche eines zu Unrecht für tot Erflärten (Frist ein Jahr).

2. Der Ansbruch muß ber geschäftsunfähigen (§ 104) ober einer in ber Geschäftsfähigteit beinrantten Person (§§ 106, 114) zustehen, darf also nicht gegen sie gerichtet sein. Eines gesetzichen Bertreters ermangelt sie nicht schon dann, wenn der bestellte Vertreter nur tatsächlich behindert ist, oder wenn der gegebene Vertreter selbst der Geschäftsfähigkeit ganzlich oder zum Teil entbehrt. Das Kehlen eines gesetzlichen Bertreters wird anderseits nicht badurch ersetzt, daß

der ehemalige Bertreter einen Bevollmächtigten bestellt hatte.

3. Der Zeitraum, innerhalb bessen ber Hemmungsgrund gegeben sein muß, besteht regelmaßig aus den letten 6 Monaten der Berjährungsfrist, falls aber die Verjährungsfrist an sich weniger als 6 Monate ausmacht, aus der entsprechenden kurzeren Frist.

4. Bgl. RBD § 52 Abf 1 u. §§ 112, 113 BGB.

### \$ 207

Die Verjährung eines Anspruchs, der zu einem Nachlasse gehört oder sich gegen einen Nachlag richtet 1), wird nicht vor dem Ablaufe von fechs Monaten nach dem Zeitpunkte vollendet, in welchem die Erbschaft von dem Erben angenommen oder der Konturs über den Nachlag eröffnet wird oder von welchem an der Anspruch von einem Vertreter oder gegen einen Bertreter geltend gemacht werden kann 2). Aft die Berjährungsfrist kurzer als sechs Monate, to tritt der für die Berjährung bestimmte Zeitraum an die Stelle der fechs Monate 3).

E I 167 II 172; M 322; B 1 221.

1. Hemmung des Berjährungsablaufs (§ 202 A 1, § 206 A 1). Rachlagansprüche §§ 2039,

2212; Radlagberbindlichteiten §§ 1967, 2213.

2. Bgl. § 206 A 1, 3, bessen Rechtsgebanke entsprechend hier verwertet ift. Zeitpunkt der ausbrudlichen ober stillschweigenden Erbschaftsannahme ober endlich der unterstellten Annahme insolge von Ablauf der Ausschlagungsfrist (§ 1943); Zeitpunkt der Eröffnung des Nachlastonkurses gemäß §§ 1975 sf. Vertreter im Sinne des § 207 sind diejenigen Persönlichkeiten, denen nach dem Sertreter im Sinne des § 207 innd diezemgen perfondent ber Nachlaßpsieger (§§ 1960, 1961), der Testamentsvollstreder (§§ 2212, 2213), der Nachlaßverwalter (§ 1975). Ob Vertretung im eigentlichen Sinne (§ 164) vorliegt, darauf kommt es nicht an. Bgl. Vorbem 2 bor § 164. Vgl. § 206 A 3.

## \$ 208

Die Verjährung wird unterbrochen 1), wenn der Verpflichtete dem Berechtigten gegenüber den Anspruch durch Abschlagzahlung, Finszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt 2) 3).

& I 169 II 172; M 1 326ff.; B 1 222ff.

- 1. Die §§ 208-217 regeln die Unterbrechung der Berjährung. Bahrend die hemmung nur ein einstweiliges Ruhen der Berjährung bewirft (§ 202 A 1) und fich sowohl beim Beginne der Berjährung als auch mahrend bes Friftlaufs zu außern vermag, tann eine Unterbrechung nur im Laufe ber begonnenen Berjährung ftattfinden, und es ift ihre Wirfung nach § 217 bie, daß nach der Unterbrechung der bis dabin abgelaufene Zeitraum überhaupt nicht mehr in Betracht fommt, mithin nach Beseitigung ber Unterbrechung nur eine neue Berjahrung beginnen fann, und zwar allemal (also gegebenenfalls auch trog ber Bestimmung bes § 201) sofort, nicht erst mit Ablauf des Jahres (RG 65, 268). Andere als die vom BOB ausbrüdlich anerkannten Unterbrechungsgrunde haben feine Geltung mehr, insbesondere auch bie Mahnung nicht. Die bom BBB anerfannten gelten aber allgemein, insbesondere auch bei ber Bechselverjahrung. Einen eigentümlichen Unterbrechungsgrund hat bas Gesetz nur noch in ber Sonbervorschrift bes § 477 Abs 2 gegeben, wonach in ben Fällen ber § 480, 490, 639 Abs 1 ber Antrag auf Beweisaufnahme gur Sicherung bes Beweifes zur Unterbrechung genügt, falls bie Erhebung des Beweises wirklich beabsichtigt und der Antrag nicht nur zum Scheine gestellt war (R6 66, 412). — Die Unterbrechung wirkt bei Vorhandensein von mehreren Mitberechtigten ober Mitberpflichteten nur für und gegen benjenigen, in beffen Berfon die Unterbrechungs gründe eingetreten sind (§§ 425, 429 Abs 3). Die dem Bürgen gegenüber herbeigeführte Unterbrechung wirkt auch nicht gegen den Hauptschuldner, und ebensowenig die gegen den letteren erfolgende gegenüber dem Bürgen, unbeschabet jedoch feines Rechtes aus § 768, Die bem Saupticuloner zustehende Ginrede der Berjährung auch fur fich geltend zu machen.
- 2. Gefordert wird nicht ein rechtsgeschäftliches Unertenninis und nicht die Schaffung eines neuen Berpflichtungsgrundes; vielmehr genügt nach § 208 jebe einseitige, nicht einmal im Sinne des § 130 empfangsbedurftige, bem Berechtigten gegenüber borgenommene handlung oder Außerung, burch welche ber Berpflichtete bem Berechtigten tatfachlich zu erkennen gibt, daß er den Anspruch als bestehend ansehe (Re Warn 08 Mr 357; 1928 Mr 101; JW 1910, 2804; HRR 1930 Nr 1091). Es genligt also jedes Berhalten dem Glaubiger gegenliber, aus bem bas Bewußtsein des Verpstichteten von dem Bestehen der Forderung unzweideutig erhellt (RG 73, 131: 78, 132; 135, 9; JW 1914, 144; Warn 1930 Nr. 5). Denn das Geset besagt nicht, daß die Verjährung durch die Anerkennung des Anspruchs unterbrochen werde, sondern sordert nur, daß die Anerfennung durch Abichlagszahlung, Binszahlung, Gicherheiteleiftung ober in anderer Weise (beispielsweise burch Stundungsgesuch) zutage trete, und bezeichnet baber nur die rein tatfächlichen Borgange als das hier erforderliche Anerkenntnis (M 1, 326; Prot 1, 22ff.). Es miderfprache Treu und Glauben, wenn ber Berpflichtete fich trop einer folden Rundgebung auf Berjährung berufen wollte; die mit jener notwendig verbundene Unterbrechung ber Berjährung läßt sich daher auch nicht mit ber Begrundung beseitigen, daß die Rundgebung aus irriger Boraussehung erfolgt fei (Ro Barn 1930 Nr. 5). Nötig ift auch nicht, daß ein bestimmter Schulbarund anerkannt wird (96 54, 219). Borausjegung für bas Anerkenntnis ift aber jeden falls, daß der Schuldner den Anspruch des Gläubigers gefannt hat (986 328 07, 302). It ein bertragsmäßiges Anerkenntnis beabsichtigt worden, bann hat die Erklarung, falls ber Bertrag nicht guftande fommt, feine Bedeutung, mithin auch nicht die einer Anerkennung im Sinne bes § 208. Unwesentlich ift endlich, ob ber Berpflichtete Die Abichlagszahlung uiw. felbst leiftet ober durch einen Dritten leiften läßt. Daher muß es auch ausreichen, wenn der Berpflichtete Die Leitung eines Dritten nachträglich als für sich geschehen anerkennt (M 1, 327). Unterbrechung ber - Es genügt, wenn Beriährung durch Erklärungen eines Bertreters f. Re Barn 1928 Mr 101. die Forderung allein dem Grunde nach anerkannt wird. hierburch entsteht bie Unterbrechung hinsichtlich bes ganzen Betrags (RG Barn 08 Nr 192), mag auch ber Berpflichtete an jo weitgebende Ansprüche, wie später erhoben werben, nicht gedacht haben (96 135, 9), und fogar bann, wenn ber Berpflichtete fich gegen eine Auerkennung ber Sohe bes Betrags ausdrudlich verwahrt (98 73, 132; 63, 382; Warn 1910 Rr 416). Gine foldhe Anertennung bem Grunde nach tann bezüglich eines Pflichtreilsanspruchs g. B. barin gefunden werden, daß ber Erbe auf Berlangen des Bflichtteilsberechtigten biefem nach §§ 2314, 260 durch Borlegung eines Nachlagverzeichnisses Austunft erteilt ober nach §§ 1994, 1967 Abf 2 bem Rachlaggericht ein Inventar einreicht und nach § 260 Abi 2 ober § 2006 ben Offenbarungseid leiftet (96 398 1927, 119812). Die Anertennum wirft alsbann wie eine Feststellungsklage. Freilich barf ber Berpflichtete fein Anertenntnis bei teilbaren Berbindlichkeiten nicht ausdrücklich auf einen bestimmten Teil der Schuld eingeschränft haben (96 63, 389). Denn diese Anerkennung wirft grundsahlich nur so weit, als fie reicht, mahrend in Fallen bezeichneter Art bas Anertenntnis bie Berjahrung für den gangen

Anspruch grundsählich nur dann unterbricht, wenn es sich auf ben Anspruch im ganzen bezieht (RG Barn 08 Nr 192), ober wenn das Anerkenntnis eine allgemeine Richtung auf das Bestehen des Anspruchs genommen hat (RG Warn 1911, 3210). Bei wiederkehrenden Leistungen läuft die Berjährung für jede einzelne Teilforderung selbständig, so daß die Berjährung durch anerfennung auch immer nur in entsprechendem Umfange unterbrochen wird.

Die **Beweisias**t gegenüber dem Einwande der Verjährung trifft den Berechtigten, der die Unterbrechung durch Anerkenntnis behauptet (RG 29. 11. 07 VII 142/07).

8. Bu beurteilen ift die Unterbrechung ber Berjährung nach bemjenigen örtlichen Rechte. oem das Schuldverhältnis im übrigen angehört (NG 9. 3. 08 VI 208/07).

## \$ 209

Die Verjährung wird unterbrochen, wenn der Berechtigte auf Befriedigung ober auf Keftstellung des Unspruchs, auf Erteilung der Bollftredungsklausel oder auf Erlassung des Vollstredungsurteils Klage erhebt 1).

Der Erhebung der Rlage stehen gleich 2):

1. die Zustellung eines Zahlungsbefehls im Mahnverfahren;

la. die Geltendmachung eines Anspruchs durch Anbringung eines Güteantrags bei dem Amtsgericht oder einer Gütestelle der im § 495 a Abs 1 Nr 1 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Art;

2. die Anmeldung des Anspruchs im Konturfe;

3. die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozesse;

4. die Streitverkundung 3) in dem Prozesse, von deffen Ausgange der Anfpruch abhänat:

5. die Vornahme einer Vollstredungshandlung und, soweit die Zwangsvollstredung den Gerichten oder anderen Behörden jugewiesen ift, die Stellung des Antrags auf Zwangsvollstredung.

E I 170 II 175; M I 327ff.; B I 223ff. — Hu Abf 2 Nr la: BD über bas Berfahren in bürgerlichen Rechts-ftrettigkeiten v. 13. 2. 24 RGBl. I 135 Art IV Nr 1.

1. § 208 A 1 Unterbrechung. Rlagerhebung als Unterbrechungsgrund. Db die Klage auf Leistung ober auf Feststellung — und zwar gemäß § 256 8PD bes dem Anspruche zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses —, auf Erteilung der Bollstreckungsklausel (§§ 731, 796, 797 BBD) ober auf Erlaß des Bollstreckungsurteils gerichtet wird (§§ 722, 1042 BBD), ist gleichgültig. Huch die Juzidentfestschungsklage genügt (**RG** 66, 13). Wängel der Zustellung kommen nicht mehr in Betracht, wenn der Beklagte sie nicht rechtzeitig gemäß § 295 BBD gerügt hat (**RG** 87, 271). Daß die Feststellungsklage auch allen prozessualen Bedingungen des § 256 BBD genügt hat, ift fein Erfordernis, da wirksant bleibt die in ihr enthaltene Willenshandlung (NG 100, 150). Ein Gesuch um Bewilligung des Armenrechts genügt nicht, um die Berjährung zu unterbrechen; über eine hemmung der Berjährung f. § 203 A 2 a. E. Als "Berechtigter" kann nur der wirklich Berechtigte, b. h. also nur derjenige in Betracht kommen, den bemnächst das Urteil (§ 211) als den Berechtigten ansieht. Auch der nur bedingt Berechtigte ist Berechtigter im Sinne des Gesetze (988 398 1914, 6382). Bei Schabensersatgansprüchen, die kraft Gesetes sofort mit ihrer Entstehung auf eine Berufsgenossenschlagten ober auf den Staat übergeben (§ 412), ist Mageberechtigter bom bezeichneten Zeitpunkte ab nur der Nechtsnachfolger (NG 85, 427). Der Umstand, daß eine Umstand, baß eine Embh. die einzige persönlich haftende Gesellschafterin einer Kommanditgesellschaft ist und ihre Teilhaber und Geschäftsführer die einzigen Kommanditisten sind, begründet noch kein schuswurdiges Eigeninteresse der Gnibg., mit Genehmigung der Kommanditgesellschaft deren Gewährleiftungsausprüche gegen Dritte klagend zu verfolgen; eine solche Klage unterbricht daher nicht die Berjährung (RG HR 1930, 773). Umgefehrt wird die Verjährung durch eine Feststellungsflage unterbrochen, auch wenn diese nicht von dem anspruchsberechtigten Zessionar oder Uberweitungsgläubiger, sondern von dem ursprünglichen Gläubiger erhoben wird, da dieser dazu nach berechtigt ist (NG Recht 1930 Nr 1982). Daß die Klage eines sachlich Nichtberechtigten zu-ungunsten des Verpssichteten auf den Lauf der Verjährung Einfluß ausüben könnte, läßt sich nicht annehmen. Da die Klageerhebung keine Verfügung darstellt (Vordem 7 vor § 164 a. E.), tonnen auch die Grundsäße vom Wirksamwerden der Verfügungen Nichtberechtigter durch Bustimmung des Berechtigten (§§ 182—185) nicht Plat greisen. Wird der Kläger wegen mangelnder sachlicher Rlagebefugnis (Aktivlegitimation) abgewiesen, so kann von einer Unterbrechung ber Berjährung überhaupt feine Rebe sein. Wie aber, wenn etwa bem nichtberechtigten Kläger die Vorberung während des Prozesses vom Berechtigten auf der Plagenderung glädenn auf Grund bessen des prozest fortsetzen wurde, und der Einwand der Klageanderung alsdann nicht erhoben ober aber verworfen werben sollte? Ansbann mußte die Unterbrechung der Berjährung für den Beithunkt angenommen werden, in dem der Kläger seine Klage nunmehr auf die Abtretung gestüht hätte. Ein Antrag auf Abweisung der negativen Feststellungsklage sowie auf Abweisung der auf negative Feststellung gerichteten Widerklage unterbrechen die Verjährung

nicht (986 60, 387; 65, 398; 75, 305).

Erforderlich ist eine den wesentlichen Erfordernissen des \ 253 BPD genügende Klage (NG TB 1914, 638²) und eine wirksame, die Kechtshängigkeit begründende Klagerhebung, daher ist regelmäßig auch Voraussehung Zustellung mit wirksamer Ladung (§\ 253, 496ff., 166 Ubs 2 BPD), während im Falle des \ 281 BPD Geltendmachung des Unspruchs in der mündlichen Verhandlung (vgl. \ 267 BPD) genügt (vgl. \ NG 45, 426). Die Ladung kann sich mangels ausdrücklicher Worte auch aus dem Inhalt der Klageschrift ergeben (NG FW 1932, 1016°). Nach \ 281 BPD in der Fassung der BeschleunigungsBD. d. 22. 12. 23 (NGBl l 1239) sieht es der Geltendmachung eines Unspruchs in der mündlichen Verhandlung gleich, wenn ein den Erfordernissen des \ 253 Ubs 2 Nr 2 entsprechender Schriftat zugestellt oder gemäß \ 496 Ubs 4 nitzgeteilt wird. Diese Gleichstellung gilt auch für die Frage der Unterdrechung der Verzährung. Nach \ 496 Ubs 3 BPD tritt im Verfahren der den Untergeteilt wird der Unterdrechung, wern die Zustellung "demnächt" erfolgt (dazu NG 105, 422), schon mit der Einreichung der Klageschrift ein und der Güteantrag (§ 495a BPD) sieht insoweit der Klagerhedung gleich. Stillschweigender Verzicht auf die Küge der Verletung einer Versahrensvorschrift (§ 295 BPD) beseitigt den Mangel der Klageerhedung (NG 87, 271) wonach die sür das alte Recht geltende entgegengesetze Entscheidung NG 14, 341 sür das neue Recht ausdrückschafts ausgegeden worden ist). Ob die Klage des an sich Verechtigten sacht mangelnden Vertreter reicht zur Unterdrechung der Verzichung dem aus, wenn die Prozessisührung des Vertreter eicht zur Unterdrechung der Verzichung dann auß, wenn die Prozessisührung des Vertreters demnächst genehmigt wird (NG 86, 245). — Die Verährung einer persönlichen Forderung wird nicht schon daburch unterbrochen, daß sum geringsten Gebote angemeldet und daß die Anmeldung berückstigt wird (NG 67).

50, 1200), ebensowenig durch Erwirtung einer Vormertung (RG JW 08, 2356).

Die Unterbrechung tritt so weit ein, als Rechtshängigkeit entsteht; daher auch bei Erhebung einer unbezifferten Feststellungeklage (ober auch einer etwa unbezifferten Leistungeklage) hinsichtlich bes gesamten Anspruchs (96 75, 306), bagegen bei Geltendmachung nur eines Teiles des Anspruchs nur in bezug hierauf (NG 57, 372; 66, 366; 75, 302; 77, 215; beispielsweise nur in bezug auf die Zinsen: NG JW 57, 372; 66, 366; 75, 302; 77, 215; beispielsweise nur in bezug auf die Zinsen: NG JW 07 S. 17110 u. 3028); selsst wenn der Kläger bereitst in der Klage den gesamten Anspruch begründet und sich die Klageerweiterung vorbehalten hat (NG 66, 366; JW 1911, 8057; Warn 1912 Kr 4), oder wenn die Teilklage nach ihrer Natur und nach ihrem Inhalte die Fesssellung des ganzen Anspruchs ersorderlich macht (NG 66, 365). Die Klage eines Bessionars, dem die Hälfte der Forderung abgetreten ist, unterbricht nicht die Berjährung hinsichtlich der andern Hälfte (RC 328 08, 2358). Ist nach der Fassung der Urteilssormel eines aus § 304 BBD ergangenen Urteils in Berbindung mit den Gründen klar, daß der Richter ben Klageanspruch als einen einheitlichen aufgefaßt hat, gerichtet auf Ersat bes ganzen schon entftandenen und noch entstehenden Schadens, so ist über den Grund des ganzen Anspruchs entschieden, und es kann nicht ein Teil davon nach der kurzen Berjährungsfrist des § 852 verjähren (RG 27. 5. 07 VI 402/06). Dieser Grundsatz greift aber nicht Platz, wenn die Klage sich barauf beschränkt hat, nur die im Antrage bezeichnete Teilsumme zu fordern (RG Warn 08 Kr 124). Bei einer nur teilweisen Unterbrechung der Berjährung verbleibt es auch dann, wenn die Forderung (auf Schabensersat) sich nachträglich erweitert und damit insoweit eine neue Verjährung beginnt (386) 2. 6. 10 VI 381/09). Davon, daß nur ein Teilbetrag geltend gemacht worden sei, kann nicht gesprochen werben, wenn ber in ber Rlage als Ausgleich bes ganzen Schadens geforberte bestimmte Gelbbetrag zur Zeit bes Urteils wegen ber inzwischen gesunkenen Raufkraft bes Gelbes erheblich höher bemessen werden muß; die durch die Klagerhebung eingetretene Unterbrechung der Berjährung wirkt baher auch für ben erhöhten Betrag (RG 106, 184; 108, 38; 110, 390; 111, 103; 96 39 1921, 12292; 1924, 136210; 1925, 13714; 28 1925, 208; 1927, 39). Dagegen wird burch die Einklagung eines Teilbetrags als folchen bie Berjährung nur für diesen und ben ihm ent sprechenden, durch die Gelbentwertung begründeten höheren Betrag unterbrochen (RC 1926, 115110). — Enthält indeffen ber nämliche Unspruch nur mehrere vericiedene Befriedis gungsformen, fo ber Schabensersahanspruch aus § 843 sowohl das Recht auf Rapitalabfindung wie auch das auf Entrichtung einer Rente, dann wird der einheitliche Anspruch in gobe desjenigen Betrags insgesamt rechtshängig, in Sohe bessen bie Befriedigung, wenn auch nur nach ber einen Richtung bin, Mageweise begehrt worden, fo, wenn gegebenenfalls in erfter Linie auf Rapitals abfindung und in zweiter Linie auf Rentenzahlung geklagt ift, in Sohe der gesamten geltend gemachten Abfindungssumme, auch wenn der Anspruch auf Rente dahinter zurüchleibt (Re 77, 213). Dies Ergebnis bliebe übrigens hinsichtlich bes § 209 das gleiche, auch wenn zunäch allein auf die Kapitalsabsindung Klage erhoben worden wäre; denn auch alsdann wäre der gesamte, beide Befriedigungssormen einschließende Anspruch anhängig geworden. Gemäß § Abs 3 unterbricht die Klagerhebung sowohl die Verjährung des Wandlungs- wie auch des Minde rungsansprucks, wenn die Rlage auch nur nach der einen Richtung erhoben worden ist. Aber durch Erhebung der Wandlungsklage wegen einzelner bestimmter Mängel wird die Verjährung bes Wanblungsanspruchs wegen noch anderer Mängel nicht unterbrochen (NG 78, 295). Durch die Mlage des Pflichtteilsberechtigten aus § 2314 auf Auskunft wird die in § 2332 vorgesehene Berjährung des Bflichtteilsanspruchs nicht unterbrochen (96 115, 27). Wahrung der Verjährungsfrist für den Ansbruch auf Schabensersat wegen Unmöglichkeit der Herausgabe burch Erhebung der Nage auf Herausgabe s. **NG** 109, 234. — Geht der Klageanspruch während des Prozesses auf einen andern über, sei es rechtsgeschäftlich, sei es trast Gesehes (§ 412), so hindert das nicht die Unterbrechung der Verjährung (NG 85, 429). — Über Klagerhebung dei einem unzu-Kandigen Gerichte und über die Rlagerudnahme vgl. § 212. über die Frage, ob auch die Erhebung ber Rlage vor einem ausländischen Gerichte die Verjährung unterbricht, f. Re

129, 385; 316 323 1926, 3746.

2. Zu Abs 2 Mr 1 vgl. § 213. Die Unterbrechung der Verjährung mittels Jahlungsbefehls tritt nach § 693 Abs 2 BPO bereits mit der Einreichung oder Andringung des Gesuchs um Erlaffung bes Rahlungsbefehls ein, wenn bie Zustellung bemnächst geschieht, und bies auch bann, wenn die Zustellung ordnungswidrig ift, ber Wegner dies aber nicht rechtzeitig gemäß § 295 8BD rügt (RG 87, 271). Anders, wenn die Zustellung des Zahlungsbesehls erst nach Eröffnung des konkurses über bas Bermögen bes Schuldners stattfindet; sie ift der Konkursmasse gegenüber ohne Wirkung, und kann infolgedessen weder die Verjährung unterbrechen noch eine Rückwirkung im Sinne bes § 693 ABD begrunden; auch die Anmelbung der Forderung im Konkurs fann die bemnächstige Austellung des Zahlungsbefehls mit der Wirkung des § 693 BPD nicht erseben (RG 129, 339). — Nr 1a ist im Ausammenhange mit der Einführung des Güteversahrens durch Art IV N. 1 der BO über das Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten v. 13. 2. 24 (RGBl 135) bem § 209 eingefügt worben. Die Anbringung des Güteantrags (bazu §§ 495aff. BBD, insbesondere § 496) unterbricht entsprechend der Erhebung der Klage (A 1 Abs 3) die Verjährung nur insoweit, als durch sie der Berjährung unterliegende Anspruch verfolgt wird. Dauer der Unterbrechung f. § 212a. — Zu Mr 2 vgl. § 214. Borausgesett ist eine den Borschriften der KO entsprechende Anmelbung beim Konturgericht; Anmelbung beim Konturgberwalter genügt nicht (RG 39, 44). — Zu Nr 3 vgl. § 215. Die Aufrechnung im Prozesse unterbricht die Berlährung des aufgerechneten Anspruchs nur bezüglich des zur Aufrechnung verwendeten Teils (RG 57, 375; Warn 1910 Mr 372). — Zu Mr 4 Streitverklindung vgl. § 215 und unten A 3. — Zu Mr 5 Vollstredungshandlung vgl. § 216. Auch eine Arrestpfändung ist geeignet, die Verjährung zu unterbrechen; die Unterbrechung der Verjährung durch eine Vollstrechungshandlung währt aber nicht so lange, als die Bollstredung überhaupt dauert, sondern ist immer nur eine augenblidlich wirtenbe (986 128, 76).

3. Die Streitverkundung fest hier die Bedingungen des § 72 8BD voraus (96 58, 76; Seuffa 63, 51). Die Streitverkundung geschieht nach § 73 BBD durch Zustellung eines Schriftabed Im amtsgerichtlichen Verfahren genügt zur Unterbrechung ber Berjährung Einreichung ber Erflärung, wenn die Zustellung bemnächst erfolgt (§ 496 Abs 3 BBD; RG 105, 422). Eine Streitverkundung zwischen zwei verschiedenen fistalischen Stationen ist nicht möglich, weil der Fistus nur ein einziges Rechtssubjekt darstellt und daher eine Station gegenüber der andern nicht als ein Dritter (§ 72 BBD) gelten fann (RG JB 1912, 64012). Falls der Prozeß im Auslande ichwebt, tann eine Streitverfündung als Unterbrechungsgrund nur dann in Frage tommen, wenn sie ben Ansorberungen ber BBD entspricht, da diese für das materielle Recht bestimmend ist (96 61, 392). Entsprechendes gilt für ein Beweissicherungsversahren im Ausland als Unterbrechungsgrund für die Verjährung nach § 477 (**NG** Seuffa 83 Ar 104). Bgl. auch **NG** 58, 79. Die Unterbrechung der Verjährung durch Streitverkündung gilt nur für den Hall eines ungünstigen Proze Bausgangs (NG 3B 1913, 3220). Einem ungünstigen Ausgang bes Rechtsstreits ift nicht gleichzustellen ber Fall, daß die Zwangsvollstredung aus dem erwirkten günstigen Urteil fruchtlos

ausgefallen ist (NG SeuffA 83 Nr 203).

### § 210

Bangt die Rulaffigkeit des Rechtswegs von der Vorentscheidung einer Behörde ab oder hat die Bestimmung des zuständigen Gerichts durch ein boberes Gericht zu erfolgen, so wird die Berjährung durch die Einreichung des Gesuchs an die Behörde oder das höhere Gericht in gleicher Weise wie durch Klagerhebung oder durch Andringung des Güteantrags unterbrochen, wenn binnen drei Monaten nach der Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben oder der Güteantrag angebracht wird 1). Auf diese Frist finden die Vorschriften der §§ 203, 206, 207 entsprechende Anwendung 2).

Rechisstreitigkeiten v. 13. 2. 24 RGBi I 136 Art IV Rr 2.

1. In den Sonderfällen des § 210 (§ 11 EGGBG; beispielsweise RBG §§ 150sff.; preuß. Kommunalbeamtengeset § 7 (**RG** Warn 1932 Rr 130); MilversorgG § 39; vgl. weiter Gaupp-Stein zu § 148 ZBD) ist der Zeithunkt der Unterbrechung auf den angegebenen Zeitpunkt zurückerlegt, aber nur unter der Bedingung, daß binnen drei Monaten nach der Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben oder der Güteantrag angebracht wird. Die Berücksichtigung des Güteantrags beruht auf Art IV Kr 2 der BD über das Versahren in bürgerlichen Kechtsstreitigseiten v. 13. 2. 24 (RGBI I 135); dazu § 209 Abs 2 Kr 1a und A 2. Die Bestimmung des § 210 bedeutet nicht eine Verkürzung, sondern eine Verlängerung der Frist für die Anspruchsverjährung 85 Kr 2). Erledigt ist das Gesuch, nachdem der Kechtsweg für zulässig erkärt oder das zuständige Gericht bestimmt worden (§ 36 BBD) und diese Entscheidung dem Antragsteller zugegangen ist. Voraußsehung ist dabei immer, daß die Zulässigkeit des Kechtswegs von der Vorentscheidung auch wirklich abhing.

2. Die Frist ist eine Ausschlußfrist, hinsichtlich deren jedoch der Billigkeit halber die Semmungs-

grunde aus den §§ 203, 206, 207 zugelassen sind (vgl. § 186 A 1).

## § 211

Die Unterbrechung durch Rlagerhebung dauert fort, bis der Prozest rechts-

fräftig entschieden oder anderweit erledigt ift 1).

Gerät der Prozest infolge einer Vereinbarung oder dadurch, daß er nicht betrieben wird, in Stillstand, so endigt die Unterbrechung mit der letzten Prozesthandlung der Parteien oder des Gerichts 2). Die nach der Beendigung der Unterbrechung beginnende neue Verjährung wird dadurch, daß eine der Parteien den Prozest weiter betreibt, in gleicher Weise wie durch Klagerhebung unterbrochen 3).

Œ I 174 II 177; Dt 1 331ff.; B 1 228ff., 745, 747; 6 264ff.

1. Fortbauer der Unterbrechung bis zur rechtskräftigen Entscheidung. Dahin gehören das unbedingte Urteil, das Läuterungsurteil gemäß §§ 460 st. ABD und das Borbehaltsurteil nach § 219, nicht aber auch schon das bedingte Urteil (RG 50, 273), oder ein über den Grund des Anspruchs ergehendes Zwischenurteil aus § 304 BBD (RG 66, 10; 117, 423). Gegebenensalls beginnt, salls der Alager durchdringt, vom Zeitpunkte der Kechtskraft ab die neue Verschrung des § 218. Da das aberkennende Urteil nicht eine materiell rechtsvernichtende Wirtung hat, sondern nur den Einvand der rechtskräftig entschiedenen Sache gibt, so bleibt für eine neue Verschrung an und für sich noch Raum; im Ergebnisse ist das sedoch kaum von Bedeutung. Im übrigen vgl. § 212 U 1 oben. Ersolgt indes die Klageadweisung nicht aus sachlichen Gründen, dann greift § 212 Blad, und dieser Fall scheibet daher aus § 211 überhaupt aus. Als sonstiger Erledigungsgrund kann nur noch der Vergleich in Betracht kommen. Der Fall der Klagezurücknahme ist in § 212 besonders behandelt. Anersenntnis wie Verzicht erledigen den Brozeß überhaupt nicht (§§ 306, 307 BBD). Erst das daraussin ergehende Urteil tut es. — Ergeht ein Teilurteil, so greift § 211 Ubs 1 nur in Ansehung des insoweit erledigten Anspruchs Plag. Ein Veweissicherungsantrag, der nur zur Unterbrechung der Versährung mich ten Bitte eingereicht wird. daraus bis auf weiteres nicht zu versügen, unterbricht die Versährung nicht (RG 66, 413). Solange die Unterdrechung sortdauert, kann eine neue Versährung nicht ansangen, ist mithin der Versährung nicht (NG 66, 413).

2. Endigung der Unterbrechung. Kommt der Prozeß zum Stillstande, oder hat der Kläger die Klage ohne Sinwilligung des Beklagten zurückgenommen, oder die Anträge nicht verlesen (NG JB 1911, 3594; NG 66, 15; 75, 290), so wäre es unbillig, die durch die Klageerhebung eingetretene Unterbrechung gleichwohl fortbauern zu lassen. Daher soll sie gegebenensalls durch die letzte Prozeßhandlung als beendigt gelten (NG Warn 1912 Ar 370; 1914 Ar 5). Bon der letzten Prozeßhandlung beginnt eine neue Berjährung. Gerät der Prozeß nur in Höche eines Teilbetrags der eingeklagten Forderung in Stillstand, dann hört die Unterbrechung der Berjährung auch nur insoweit auf (NG ZW 1916, 93611; 1928, 1003; NG Seuffl 81 Nr 202). It auf Zahlung von Schadensersah und daneben zur weiteren Begründung dieses Anspruches auf Rechnungslegung geklagt, so gerät der Prozeß über den Zahlungsanspruch nicht dadurch im Sinne des Abs 2 in Stillstand, daß er dis zur Erledigung des Anspruchs auf Acchnungslegung nicht weiter versolgt wird (NG LB 1927, 1064; NG 15. 5. 31 111 250/30). Prozeßhandlung im Sinne der ZPD ist jede Handlung, sei es der Parteien, sei es des Gerichts, die zur Begründung, Kührung und Erledigung des Rechtsstreits dient und vom Gesege in ihren Borausserungen

und Birkungen geregelt ift. Auch die Anbringung eines Armenrechtsgesuchs stellt baber eine Brozeshandlung bar (RG 77, 329). Als weitere Prozeshandlungen kommen namentlich Zustellungen und Labungen in Betracht, und zwar schon die Einreichung ber Labung und nicht erst deren Zustellung (98 97, 66). - Für die Anwendung dieser Grundsabe ist fein Raum, wenn es sich nur um eine Unterbrechung des Verfahrens fraft Gesetses gemäß §§ 239ff. oder um eine Aussetzung des Verfahrens durch Gerichtsbeschluß nach §§ 246ff. 8BO handelt (NG 72, 187; 129, 339). In diesen Fällen dauert die Unterbrechung fort, die der Grund der Unterbrechung oder der Aussetzung fortgefallen ist; erst wenn die Partei auch dann noch den Vertagestellen Brogef liegen läßt, beginnt eine neue Berjährung (98 72, 187). Die Folge bes Richtbetreibens einer bei Gericht angebrachten Sache ergibt sich nur aus § 211 Abf 2; § 212 Abf 1 ift nicht nebenher anwendbar (NG 66, 365). Auch wenn ber Kläger seinen Antrag nur zum Teil (durch Nichtverlesen, ohne gleichzeitig erklärten Berzicht) nachträglich nicht weiterbetreibt, ist insoweit allein der § 211 Abi 2, bagegen nicht § 212 anwendbar (RG 66, 14; 75, 291). — Die Eröffnung bes Monturses nach bereits eingetretener Unterbrechung ber Berjährung hat auf jene feinen Einluß; eine neue Berjährung tann erft beginnen, wenn nach Beendigung des Konturfes und bes durch ihn herbeigeführten Prozefifillstandes der Prozes weitergeführt worden ift (RG 72, 187; Gruch 61, 118). — Die Fassung bes Abs 2 entspricht bem § 251 3BO in seiner früheren Fassung. Nach ben seit ber BD v. 13. 2. 24 (MGBI I 135) maßgebenden Borschriften ber §§ 251, 251a 3BD ift die Möglichkeit, das Berfahren zum Ruben zu bringen, den Parteien entzogen und allein in die Hand des Gerichts gelegt. Das Ruhen des Berfahrens tann daher auch im Ginne des § 211 Abs 2 nicht mehr durch Bereinbarung oder Untätigkeit herbeigeführt werden, der Bestimmung ist insoweit die Wirksamkeit genommen (90 128, 191). Die Borschrift bes Abs 2 muß lett sinngemäß dahin angewendet werden, daß die Unterbrechung der Berjährung durch die richter-liche Anordnung der Ruhe beendet wird (NG 136, 193). Da nach 3PD § 251 Abs 2, der auch für den Fall des § 251a gilt, das Berfahren vor Ablauf von drei Monaten nach der Anordnung des Ruhens nur mit Zustimmung des Gerichts aufgenommen werden kann, jo kann die neue Versährung nicht sofort beginnen; es tritt vielmehr eine der in § 202 Abs 1 BGB borgesehenen entsprechende Hemmung der Verjährung ein, die vor Ablauf der drei Monate nur dann wegsallen kann, wenn auf eine Zustimmung des Gerichts zur vorzeitigen Aufnahme mit Sicherheit zu rechnen ist, der Kläger aber die dazu nötigen Schritte gleichwohl unterläpt (RG 136, 193).

3. Bgl. § 209. Stillstand des Prozesses sett immer eine Bereinbarung der Parteien oder cin Nichtbetreiben des Prozesses durch eine Partei voraus; daher fallen hierunter nicht auch bloße Verzögerungen, die bei Erledigung einer Beweisanordnung — etwa durch Nichtangabe der Adresse eines Zeugen — entstehen, denn die Durchsührung des Beweisversahrens ist Sache Gerichts und nicht der Partei (NG 97, 126). Entsprechendes muß auch für das Sühneversahren gelten; die durch die Klagerhebung eingetretene Unterbrechung der Verjährung dauert daher sort, die es durch eine Anordnung des Gerichts oder des beauftragten Richters beenvigt

wird (986 128, 191).

## § 212

Die Unterbrechung durch Klagerhebung gilt als nicht erfolgt, wenn die Rlage zurudgenommen oder durch ein nicht in der Sache selbst entscheidendes

Urteil rechtskräftig abgewiesen wird 1).

Erhebt der Berechtigte binnen sechs Monaten von neuem Klage, so gilt die Verjährung als durch die Erhebung der ersten Klage unterbrochen. Auf diese Frist finden die Vorschriften der §§ 203, 206, 207 entsprechende Anwendung 2).

E I 171 II 178; M 1 330ff.; B 1 226ff.; 6 383.

1. Die Unterbrechung durch Klagerhebung (§ 209) gilt im Falle der Klagezurüknahme (§ 271 Abs 2 BD) rückwirkend auch dann als nicht erfolgt — indessen sietets mit der Einschräntung semäß Abs 2 —, wenn eine anderweite Weiterversolgung des Anspruchs beabsichtigt worden in (NG 30. 5. 04 VI 441/03). Voraussehung für die Anwendbarkeit des § 212 ist aber immer, das die Zurücknahme mit (ausdrücklicher oder stillschweigender) Einwilligung, wenn etwa auch erst nachträglicher, erfolgt ist, in welchem Falle die Wirkungen des § 212 erst mit dem Zeitpunkte der Einwilligung einstreten, so daß sich die sechsmonatige Frist des Abs 2 auch erst von da ab berechnet (NG 75, 290). Der Fall einer Zurücknahme ohne Einwilligung ist nach § 211 Abs 2 zu beurteilen. Klageabweisung durch ein nicht in der Eache selbst entschees Urteil liegt der wenn sie wegen Mangels einer notwendigen Prozesporaussehung ersolgt, insbesondere also wegen Unzuständigkeit des Gerichts (vgl. § 211 A 1; NG 66, 368), wegen Unzusässigeit. Bis

zu einer solchen Abweisung hat z. B. die Klage bei einem unzuftändigen Gericht für die Unterbrechung der Verjährung die gleiche Wirkung wie die beim zuständigen Gericht erhobene. Die Verweisung an das zuständige Gericht nach § 276 JBD hebt die Wirkung der Unterbrechung nicht auf; es kann nur, wenn die Parteien dem Rechisstreit bei dem Gerichte, an das er derwiesen worden ist, nicht betreiben, die Unterbrechung der Verjährung durch Stillstand des Verfahrens nach § 211 Abs 2 endigen (NG 115, 135). Sine Abweisung der ursprünglichen Klage (nach Antrag des Beklagten) im Falle nachträglicher, aber unzulässiger Klageänderung, sowie wegen mangelnder Sachzischen in Falle nachträglicher, aber unzulässiger Klageänderung, sowie wegen mangelnder Sachzischich überhaupt nicht entschieden wird, kann diese sediglich aus prozessuchen Grunde ersolgende Entscheidung die Unterbrechung der Verzährung nicht herbeisschen Grunde ersolgende Entscheidung die Unterbrechung der Verzährungen, die auch durch schlüßige Handlungen abgegeben werden können; läßt sich ein materiell-rechtlicher oder prozessual Verzichtswille nicht seissen werden können; läßt sich ein materiell-rechtlicher oder prozessualven verzichtswille nicht seissen unt teilweises; insoweit kann eine neue Verjährung beginnen (NG 66, 12; 75, 289).

2. Rene Alagerhebung wegen bes nämlichen Anipruchs. Der Alagerhebung ift bie Alagerweiterung in einem bereits schwebenden Prozesse gemäß § 281 3BD gleichgestellt (RG Gruch 50, 649). Es ist auch nicht notwendig, daß gerade die zunächst erhobene und dann zurückgenommene Rlage von neuem erhoben wird; es genugt eine der im § 209 Abi 1 bezeichneten Rlagen, ebenso eine ber in § 209 Abi 2 ber Rlagerhebung gleichgestellten Prozeghandlungen, wenn es sich nur sachlich um die Durchführung des nämlichen Anspruchs handelt (RG JW 1926, 3746). Die neue Rlage dient als Mittel, die nach Abs 1 ersolgte Beseitigung der Unterbrechung wieder rüchgängig zu machen. Alsbann ist die Sache so anzusehen, als ware die erste Rlage nicht zurückgenommen, ober, als hatte es an der Prozesvorausjehung, auf Grund beren die Abweisung erfolgte, nicht gefehlt. Auch die neue Klagerhebung bei einem unzuständigen Gerichte hat die bezeichnete Wirkung (RG 24, 201), nicht aber entsprechend auch zur Wahrung von Ausschlußfristen (RG 88, 296). Auf Ausschluffristen ist § 212 überhaupt nicht anzuwenden (NG 88, 296f.; NG 13. 12. 07 III 179/07; 17. 11. 25 III 29/25). — Die sechsmonatige Frist ist eine Ausschlußfeist. Sie bes ginnt regelmäßig mit Zurücknahme der Klage (§ 271 ZV) oder entsprechend mit der Rechtstraft des der neuen Klage vorausgegangenen Urteils (§ 705 ZV). Zugunsten des Berechtigten find jedoch aus Billigfeiterudsichten die hemmungsgrunde aus ben §§ 203, 206, 207 mit ber Folge zugelaffen, daß die Frist für die Erhebung der neuen Klage gegebenenfalls erst von der Beseitigung des Hemmungsgrundes ab läuft. Im übrigen ist die Frift nach §§ 187, 188 zu berechnen.

## § 212a

1) Die Unterbrechung durch Anbringung des Güteantrags dauert bis zur Erledigung des Güteverfahrens und, wenn an dieses Verfahren sich ein Streitverfahren unmittelbar anschließt <sup>2</sup>), nach Maßgabe der §§ 211, 212 fort. Gerät das Güteverfahren dadurch, daß es nicht betrieben wird, in Stillstand <sup>3</sup>), so finden die Vorschriften des § 211 Abs 2 entsprechende Anwendung. Wird der Güteantrag zurückgenommen, so gilt die Unterbrechung der Verjährung als nicht erfolgt.

BO über das Berfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten v. 13. 2. 24 RGBl I 135 Art IV Nr 3.

1. Dauer der Unterbrechung durch Andringung des Gliteantrags. § 212a ist im Zusammenhange mit der Einführung des Güteversahrens (§§ 495aff. BBD) durch Art IV Ar 3 der BD über das Bersahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten v. 13. 2. 24 (MGBI I 135) eingefügt worden (dazu § 209 Abs 2 Ar 1a und A 2). Das Güteversahren ist erledigt, wenn der Güteantrag zurücgenommen oder sür zurückgenommen erklärt wird (§ 499 f BBD), mit der Folge, daß die Unterbrechung der Bersährung als nicht ersolgt gilt (§ 212a Sap 3), oder wenn eine Einigung der Barteien stattsindet oder endlich der Einigungsversuch ersolglos bleibt, ohne daß der Güteantrag zurückgenommen oder der Antrag auf Eintritt in das Streitversahren gestellt wird, in welchem Falle die Ausstellung der in § 499e Abs 2 BBD vorgeschriedenen Bescheinigung als Zeitpunkt der Erledigung anzusehen sein wird.

2. Unmittelbare Anschließung eines Streitversahrens vgl. § 4990 Abs 1. Das Streitversahren schließt sich unmittelbar an das Güteversahren an, wenn bei Erfolglosigkeit des Einigungsversuches noch in der Güteverhandlung der Antrag auf streitige Verhandlung gestellt wird. Maßgebend für die weitere Dauer der Unterbrechung sind dann die sür die Unterbrechung durch Klagerhebung geltenden Vorschriften der §§ 211, 212.

3. Bei einem Stillstand des Guteberfahrens ift § 211 Abf 2 entsprechend anzuwenden (bgl.

§ 211 2(2).

## § 213

1) Auf die Unterbrechung durch Zustellung eines Zahlungsbefehls im Mahnverfahren finden die Vorschriften des § 212 a entsprechende Anwendung. Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn der Zahlungsbefehl seine Kraft verliert (§ 701 der Zivilprozeßordnung).

EI 172 II 179; M 1 381; P 1 228. — BD. über bas Berfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigleiten v. 13. 2. 24 TSBI I 135 Art IV Nr 4.

1. Dauer der Unterbrechung durch Jahlungsbesehl. § 213 lautete ursprünglich: "Die Unterbrechung durch Zustellung eines Zahlungsbesehls im Mahnversahren gilt als nicht ersolgt, wenn die Wirkungen der Rechtshängigkeit erlöschen". Die gegenwärtige Fassung beruht auf Art IV Nr 4 der BD über das Verschren in dürgerlichen Rechtsstreitigkeiten v. 13. 2. 24 (NGBl I 135). Nach § 209 Abs 2 Nr 1 steht in bezug auf die Unterbrechung der Verzährung die Zustellung eines Zahlungsbesehls der Klagerhebung gleich; nach § 693 ZBD tritt aber, wenn die Zustellung demnächst ersolgt, die Unterbrechung schon mit der Einreichung oder Andringung des Gesuchs um Erlassung eines Zahlungsbesehls ein. Hür die Dauer der Unterbrechung ergibt sich aus der entsprechenden Anwendung des § 212a in Verdindung mit den §§ 211, 212 solgendes: Wird gegen den Zahlungsbesehl rechtzeitig Widerspruch erhoben, so ist die Dauer der Unterbrechung, wenn es zu einem Güteversahren kommt, nach § 212a, sonst nach den §§ 211, 212 zu beurteilen. Vird Widerschaften über absteutigken Frist die Erlassung eines Vollstedungsbesehls nicht erhoben, aber innerhald der gesetlichen Frist die Erlassung eines Vollstedungsbesehls nicht nachgesucht oder das rechtzeitig gestellte Gesuch zurückgewiesen, so versiert er Zahlungsbesehl seine Krast (§ 701 ZBD) und die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt (§ 213 Sab 2). Ergeht Vollstreckungsbesehl, dann gilt der Anspruch als mit der Zustellung des Zahlungsbesehls im Streitversahren rechtshängig geworden (§§ 699, 700 ZBD) und die Unterbrechung dauert sort, die der Vollstreckungsbesehl rechtskäräftig geworden oder auf Einspruch durch Urteil entscheden sist. Für den rechtskräftig seines Versährens nach Erlassung des Vollstreckungsbesehls sift § 211 Abs 2 anzuwenden.

## § 214

Die Unterbrechung durch Anmeldung im Konturse dauert fort, bis der Konturs beendigt ist 1).

Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn die Anmeldung zurückge-

nommen wird 2).

Wird bei der Beendigung des Konkurses für eine Forderung, die infolge eines bei der Prüfung erhobenen Widerspruchs in Prozes befangen ist, ein Betrag zurückbehalten, so dauert die Unterbrechung auch nach der Beendigung des Konkurses fort; das Ende der Unterbrechung bestimmt sich nach den Vorschriften des § 211 3).

& I 176 II 180; M 1 334ff.; B 1 230ff.

Die Anmelbung des Anspruchs im Konturse gemäß \ 139 KD (NG 39, 44; vgl. \ 209 \ 2) ist Unterbrechungsgrund. In Betracht kommen hier nur Kontursforderungen im Sinne des \ 3 KD. Der Konturs wird beendigt durch dessen Aufhebung (\ 163, 116, 190 KD) oder durch die Einstellung des Verfahrens (\ 163 202, 204, 205 KD). Auch die Aufhebung auf Beschwerde beseitigt also die einmal eingetretene Unterdrechung nicht (streitig). Ob die Aufhebung schon im Beitpunkte der Beschlüftssafilung oder erst nach ersolgter Bekanntmachung rechtlich wirksam wird, ist kreitig, Kichtig dürfte das letztere sein, weil die Bekanntmachung gleichzeitig als Bedingung sir das Wirksamwerden des Beschlüsses anzusehen ist. Demnach währt auch die Unterdrechung sort die zum Zeitpunkte der ersolgten Bekanntmachung. Diese setzt den Släubiger tatsächlich auch erst in die Lage, sich über die Bornahme einer neuen Maßregel zwecks Unterdrechung der Versächtung entschließen zu können.

2 Die Zurüdnahme der Anmeldung beseitigt die Unterbrechung rüdwirkend wie die Zurüdnahme der Klage (§ 212 Abs 1); jedoch dann nicht, wenn die Zurüdnahme aus Grund eines Absommens mit dem Konfursverwalter erfolgt; wird durch dieses die angemeldete Forderung überhaupt beseitigt, dann bleibt für die Verjährung überhaupt kein Kaum; erfolgt abredegemäß die Turüdnahme deswegen, weil der Glaubiger seine Vefriedigung aus einer ihm vom Konfursverwalter dazu abgetretenen Forderung suchen soll, dann ist die Verjährung nach § 202 gehemmt

70, 35). Vgl. auch NG JW 08, 7407.

3. Betreffs Fortdauer der Unterbrechung über die Beendigung des Konkurses hinaus vgl. die §§ 146. 168 PO

## § 215

Die Unterbrechung durch Geltendmachung der Aufrechnung im Prozes oder durch Streitverkündung dauert fort, bis der Prozes rechtskräftig entschieden oder anderweit erledigt ist; die Vorschriften des § 211 Abs 2 finden Anwendung 1).

Die Unterbrechung gilt als nicht erfolgt, wenn nicht binnen sechs Monaten nach der Beendigung des Prozesses Klage auf Befriedigung oder Feststellung des Anspruchs erhoben wird. Auf diese Frist finden die Vorschriften der §§ 203,

206, 207 entsprechende Anwendung 2).

Œ I 175 II 181; M 1 333ff.; B 1 229ff.; 6 383.

1. Die Aufrechnung des Anspruchs im Brozesse ift Unterbrechungsgrund (§ 209 A 2). Das Gefet tann bier übrigens nur Falle im Auge haben, bei benen die Aufrednungserklärung nicht zugleich die Tilgung der Forderung bewirkt (§§ 388, 389); denn in letterem Falle ware für die Unterbrechung der Verjahrung überhaupt kein Raum mehr. Wohl aber greift die Bestimmung Plat, wenn der Beklagte die Klageforderung bestreitet, die Aufrechnung jedoch für "alle Fälle" erklärt (Eventualausrechnung), serner dann, wenn sich die Aufrechnung als unzulässig erweist. Bur Unterbrechung der Berjährung fann die Aufrechnung nur in der mündlichen Verhandlung ober im Kalle bes § 767 BBD burch Rlage geltenb gemacht werden. Die Streitverkundung (in bemienigen Brozesse, von bessen ungunftigem Ausgange ber mit Verjährung bedrohte Anspruch abhangt) ift nur dann zu beachten, wenn sie unter den Boraussehungen und Formen der BBO (§§ 72, 73) erfolgt, und zwar auch bann, wenn der Prozeß im Auslande schwebt (RG 61, 392). Bu denken ist hier wesentlich an Ansprüche des Käusers, die gegen den Berkäuser etwa daraus entstehen, daß dieser seiner Verschaffungs- ober Rechtsgewährpflicht nicht genügt, während der Räufer in dem mit dem Berechtigten anhängigen Prozesse unterliegen konne (Entwehrung §§ 434. 440; val, ferner § 839 Sag 2). Berfundet ber Räufer mit Rudflicht hierauf bem Berfaufer den Streit, jo wird dadurch die Berjährung seiner ihm gegen den Berkäuser zustehenden Gewährleistungsansprüche unterbrochen. In Betracht kommen dagegen nicht Fälle einer Abhängigkeit im Sinne des § 148 BPO (NG 65, 398). — Über die Endigung der Unterbrechung vgl. § 211 A 1 u. 2.

2. Bgl. §§ 211 A 1, 212 A 2. Der Abf 2 greift nicht Plat, wenn der Prozeß durch eine mit Einwilligung des Beklagten erfolgte Klagezurücknahme erledigt ift (NG JW 08, 7407).

## § 216

Die Unterbrechung durch Vornahme einer Vollstreckungshandlung 1) gilt als nicht erfolgt, wenn die Vollstreckungsmaßregel auf Antrag des Berechtigten oder wegen Mangels der gesetzlichen Voraussetzungen aufgehoben wird 2).

Die Unterbrechung durch Stellung des Antrags auf Zwangsvollstreckung gilt als nicht erfolgt, wenn dem Antrage nicht stattgegeben oder der Antrag vor der Vornahme der Vollstreckungshandlung zurückgenommen oder die erwirkte Vollstreckungsmaßregel nach Abs 1 aufgehoben wird 2).

& I 173 Il 182; M 1 331; B 1 228.

1. Die Vornahme einer Vollstredungshandlung und, soweit die Zwangsvollstredung den Gerichten oder andern Behörden zugewiesen ist, die Stellung des Antrags auf Zwangsvollstredung ist Unterbrechungsgrund auß \cong 209 Ar 5. Die Boraussehungen und Formen der Zwangsvollstredung regeln sich nach der ZBD und dem ZBG. Soweit die Bollstredung den Gerichten überwiesen ist (\scalengtys \cong 229 ft., 887 ff., 930 ZBD; \constant 16 Uhs 1 u. 146 ZBG), beginnt sie schon mit der Anordnung des Gerichts, nicht erst mit ihrer Zustellung (NG 12, 381; 25, 370). In Betracht kommen hier nur solche Bollstredungen, die auf Grund rechtskräftiger Urteile erschlegen. Denn bis zum Eintritte der Rechtstraft währt schon die durch die Klagerhebung bewirkte Unterbrechung fort, so daß für eine neue Unterbrechung erst nach Erledigung des Brozesses (vgl. \cong 211 Uhs 2) Blat ist. Die Unterbrechung der Verzährung durch Vornahme einer Vollstredungshandlung wirkt nur mit dem Augenblick ührer Vornahme; sie wirkt nicht so lange fort, dis die Vollstredung beendigt ist (NG 128, 76).

2. Unwirksamkeit der Unterbrechung von Ansang an infolge Ausbedung der Zwangsvollstrechung (§ 209 A 2), oder Ablehnung des Antrags, oder infolge seiner Zurücknahme. Die Ausbedung der Zwangsvollstrechung muß gegebenenfalls deswegen ersolgt sein, weil sie sich ausgesehlichen Gründen als unstatthaft erwiesen hat; dagegen ist es unwesentlich, wenn die Ausselsstäden

hebung nur beswegen erfolgt, weil bem Schuldner ein besonderer Einwand (§§ 766, 767 3PD) zustand, oder wenn es sich nur um eine Einstellung nach § 775 handelt, oder wenn ein Dritter die Aushebung im Wege der Widerspruchsklage (§§ 771—774 BPD) erwirtt.

## § 217

Wird die Berjährung unterbrochen, so kommt die bis zur Unterbrechung verstrichene Zeit nicht in Betracht; eine neue Verjährung kann erst nach der Beendigung der Unterbrechung beginnen 1).

E I 161 II 173 Abf 2; M 1 311ff.; B 1 212.

1. Bgl. § 208 A 1; ferner **RG** 32, 359. Die nach der Beendigung einer Unterbrechung beginnende neue Berjährung setzt auch in den Fällen der §§ 196, 197 alsbald ein, nicht erst mit dem Schlusse des Jahres, in dem die Unterbrechung endigte (**RG** 65, 268; 128, 76).

### § 218

Ein rechtskräftig festgestellter Anspruch verjährt in dreißig Jahren, auch wenn er an sich einer kürzeren Berjährung unterliegt. Das gleiche gilt von dem Anspruch aus einem vollstreckbaren Bergleich oder einer vollstreckbaren Urkunde sowie von einem Anspruche, welcher durch die im Konkurs erfolgte Feststellung vollstreckbar geworden ist 1).

Soweit sich die Feststellung auf regelmäßig wiederkehrende, erst künftig fällig werdende Leistungen bezieht, bewendet es bei der kürzeren Verjäh-

rungsfrift 2).

E I 177 II 183; M 1 337ff.; B 1 230.

1. Die Verjährung rechtsträftig sestgestellter Ansprüche bezieht sich auf Ansprüche aller Art. In Betracht kommen: das Leistungs- und Feststellungsurteil (NG 84, 373; 109, 234), der Volktrechungsbeschl, gegen den der Einspruch aus § 700 BBD, der Kostensesseichluß aus § 105, gegen den eine Bechwerbe nicht mehr zulässig ist; gleichgestellt sind der Vergleich gemäß § 794 Kr 1 u. 2 BBD, ferner die vollstreckdare Urkunde im Sinne der §§ 794 Kr 5, 500, 801 BBD, oder nach Maßgade der §§ 164 Ubs 2, 194, 206 Ubs 2 KD. Borläusige Vollstreckdarkeit reicht nicht aus. Ein nach § 304 BBD nur über den Grund, nicht auch der Höchenach er gangenes Urteil genügt zur Anwendung des § 218 nicht (NG 61, 170; 66, 11; 117, 423). Wohl aber genügt eine allein über den Grund des Anspruchs ergangene Entscheidung eines Schiedsgerichts, salls dieses nur zu solcher Entscheidung berusen war, weil dann der Spruch des Schiedsgerichtsversaftens abschloß (NG 100, 119). Ist nur ein Teil der Forderung rechtskeitig zuerkannt, so verjährt nur dieser Teil in dreißig Jahren (NG 66, 271). Die dreißigiährige Verjährung gilt nicht nur für einen Herausgadeanspruch, dem durchtskrästiges Urteil settlggeben worden ist, sondern auch sür den Unspruch auf Schadensersaftwegen Nichtersüllung, der nach fruchtloser Vollstreckung oder sonst dargetaner Unmöglichkeit an die Stelle des Herausgadeanspruchs tritt (NG 109, 234).

Bei wiederkehrenden Leistungen bewendet es in allen Fällen bei der vierjährigen Berjährung aus § 197 (RG JW 05, 3352), also auch dann, wenn es sich um Nebenleistungen wie Jinsen handelt, und zugleich mit dem Hauptanspruche auch über sie rechtskräftig entschieden ist

(**ns** 70, 68). Bgl. auch § 197 U 1. Im übrigen vgl. § 211 U 1.

### § 219

Alls rechtsträftige Entscheidung im Sinne des § 211 Abs 1 und des § 218 Abs 1 gilt auch ein unter Vorbehalt ergangenes rechtsträftiges Urteil 1).

E I 178 II 184; M 1 338, 339; B 1 230.

1. Unter Vorbehalt ergehende Urteile ergeben sich aus den §§ 302, 305 Abs 1, 540, 529 Abs 3, 8PD, serner aus § 1489 Abs 2 BGB in Verbindung mit § 305 Abs 2 BPD.

### § 220

Ist der Anspruch vor einem Schiedsgericht oder einem besonderen Gerichte, vor einem Berwaltungsgericht oder einer Verwaltungsbehörde geltend ju

machen, so finden die Vorschriften der §§ 209 bis 213, 215, 216, 218, 219 ent-

fprechende Anwendung.

Sind in dem Schiedsvertrage die Schiedsrichter nicht ernannt oder ist die Ernennung eines Schiedsrichters aus einem anderen Grunde erforderlich oder kann das Schiedsgericht erst nach der Erfüllung einer sonstigen Voraussetzung angerufen werden, so wird die Verjährung schon dadurch unterbrochen, das der Berechtigte das zur Erledigung der Sache seinerseits Erforderliche vornimmt 1).

E I 179 II 185; M 1 339ff.; B 1 231.

1. Über Schiedsgericht vgl. §§ 1034ff. FPD; über besondere Gerichte § 14 GBG, fernet GewGG vom 29. 9. 00 und KfmGG vom 6. 7. 04, endlich das KrantBG in der Fassung vom 30. 6. 00 und 25. 5. 03, über Verwaltungsgerichte oder Behörden § 13 GBG. Auch Streitverkündung im schiedsrichterlichen Versahren ist Unterbrechungsgrund (RG 54, 16). Der § 220 gilt auch im Falle eines ausländischen Schiedsgerichts, selbst wenn dieses nicht den Vorschriften des § 1030 BBD entspricht (RG Seuffu 67 Nr 240).

## § 221

Gelangt eine Sache, in Ansehung deren ein dinglicher Anspruch besteht, durch Rechtsnachfolge in den Besith eines Dritten, so kommt die während des Besithes des Rechtsvorgängers verstrichene Verjährungszeit dem Rechtsnach-folger zustatten 1).

& I 181 II 186; M 1 340ff.; B 1 231.

1. Anrechnung der Berjährungsfrift im Falle der Rechtsnachfolge bei dinglichen Uns sprüchen. Auch der dingliche Anspruch seht, einmal entstanden, einen bestimmten Verpslichteten voraus, gegen den er sich richtet (§ 194 Al 1 a. E.). Demgemäß dürste die Verjährung auch eines derartigen Anspruchs grundsätlich nur zwischen dem Verechtigten und dem bestimmten Verpslichteten wirksam werden. Das Gest sieht hier jedoch aus allgemeinen Gründen eine Abweichung vor. Für den Fall nämlich, daß der Anspruch in Ansehung einer Sache (§ 90) besteht, und der Besit an ihr von dem ursprünglich Verpflichteten durch Rechtsnachfolge auf eine andere Person (ober der Reihe nach auf mehrere andere) übergeht, soll sich der Besitnachfolger auch auf die während des Besitzes des Rechtsvorgängers verstrichene Verjährungszeit berufen durfen (accessio possessionis). Da der Besis an sich ein tatsächliches Berhaltnis ist (vgl. § 854), kann es sich hier, strenggenommen, überhaupt nicht um eine Rechtsnachfolge, sondern lediglich um eine Nachfolge in das tatsächliche Verhältnis handeln. Der einzige Fall, in dem das Gesen Besitz-erlangung "durch" Rechtsnachsolge kennt, ist der des Erbfalls (§ 857). Der Ausdruck **Rechtsnach**s folge ist baher in § 221 auch in einem andern Sinne zu verstehen, als es seiner eigentlichen Besteutung entspräche. Er umfaßt hier auch die Fälle, in denen der Besitwechsel sich nicht auf Grund, sondern nur infolge einer Rechtsnachfolge vollzieht, beispielsweise wenn der bisherige Besiber in Gemäßhgit eines Kausvertrags dem Käuser die veräußerte Sache übergibt, oder falls beide sich unter den Boraussetzungen des § 854 Abs 2 über den Besitzerwerb einigen. Soweit der Erwerb des Rechts nach den Grundsätzen vom guten Glauben von einem Nichtberechtigten hergeleitet wird (§ 932), ift ebenfalls eine Rechtsnachfolge im Sinne bes § 221 anzunehmen, wiewohl ber Vorgänger bes Rechtes überhaupt ermangelt hatte. Es tann aber auch unmittelbarer Erwerd ausreichen, so ber Erwerb burch bie rechtmäßige Veräußerung ber Pfandsache gemäß § 1241 (R6 56, 244; 82, 35 — zu § 325 BBD). Rechtsnachfolge im angegebenen Sinne ift aber niemals anzunehmen, falls die Besitnachfolge widerrechtlich (§ 858) erlangt ift, wie etwa durch Diebstahl. Man wird alfo annehmen konnen, daß eine Sache immer dann in den Besit eines Dritten burch Rechtsnachfolge gelangt ist, wenn der Dritte auf rechtsbeständige Art denjenigen Besit erlangt hat, den sein Vorgänger gehabt hatte (986 40, 339; 53, 10; 56, 244), wobei Eigenbesit nicht gefordert ist. Nach diesem Grundsase wird der § 221 selbst dann anwendbar sein, wenn der Beste wechsel ohne ober gar gegen den Willen des Vorgängers erfolgt ist (streitig), falls nur der Nach-folger einen Anspruch auf die Gewährung des Besitzes gehabt hatte (a. A. Pland Anm 2 b). Dies tann gutreffen unter Anwendung bes § 986 auf Grund ber Einrede bes Raufes, wird aber auch in folden Fallen gegeben sein, in benen jemand seinen Besit auf Grund eines anfechtvaren oder auflösend bedingten Rechtsgeschäfts auf einen andern übertragen hatte und den Besit demnächst, nach Anfechtung bes Geschäfts ober nach Eintritt ber Bedingung, auf irgendwelche an fich zuläffige Art wiedererlangt hat. Bgl. M 1, 341 Abf 2. Denn auch in diesen Fallen hatte ber Rachfolger gegen ben Borganger einen Unspruch auf Wiedereinraumung bes Besites gehabt. Gin bloßer Wechsel in der Person des Anspruchsberechtigten begrundet feine Unterbrechung der Berjahrung.

## 8 222

Nach der Bollendung der Berjährung ift der Berpflichtete berechtigt, die

Leistung zu verweigern 1).

Das jur Befriedigung eines verjahrten Unfpruche Geleiftete kann nicht durudgefordert werden, auch wenn die Leiftung in Unkenntnis der Berjährung bewirkt worden ift 2). Das gleiche gilt von einem vertragsmäßigen Anerkenntnisse sowie einer Sicherheitsleistung des Berpflichteten 2) 3).

E I 182 II 187; M 1 341ff.; B 1 232ff.

1. Diese Bestimmung entscheibet die fruhere Streitfrage über die Birtung ber Berjahrung dahin, daß diese nicht den Unspruch selbst erlöschen läßt, sondern dem Berpflichteten nur das Recht zur Berweigerung ber Leiftung gibt, mithin nur eine verzichtbare Einrebe (§ 202 A 2) gewährt, beren Geltendmachung von seinem Belieben abhängt und baher nicht von Umts wegen unterstellt werden fann. Der Bergicht sett im übrigen als solcher Kenntnis ber eingetretenen Berjährung voraus. Es genügt zu ihm jede formlofe, ausbrudlich ober auch stillschweigend (jo durch Unterlassung ber Geltenbmachung ber Ginrebe ober durch Bestellung einer Gichergeit nach Ablauf ber Verjährung) dem andern Teile gegenüber erfolgte Kundgebung, aus der der Berzichtwille erhellt, ohne daß es der Annahme des Bergichts bedarf (RG 78, 130). Auch bei den dinglichen Ansprüchen kommt ber Berjährung nur die zuvor beschriebene Wirkung zu (M 1, 293). Gabe beispielsweise ber Besither bie Sache bem Eigentumer nach vollendeter Berjahrung seines, des Eigentümers, Anspruchs aus § 985 heraus, so hätte er keineswegs eine Nichtschuld erfüllt, und ein Recht auf Rüchewährung des Besißes aus § 812 (condictio possessionis) hatte er nicht erlangt. Der Eigentumer anderfeits, ber wieder in den Befit feiner Sache gelangte, murbe damit, trop ber inzwischen eingetretenen Berjährung seines Anspruche aus § 985, boch in bie Lage gesetht fein, nunmehr alle einem besitzenden Eigentumer überhaupt zustehenden Rechte auszuuben, ohne daß er noch nötig hatte, seine Sache von neuem zu erwerben. — Aus der Auffassung bes Gesetzes, daß die Berjährung eine eigentliche rechtszerstörende Wirkung nicht hat, ergeben sich wichtige Folgerungen. So bleibt im Sinne ber §§ 222, 813 Abs 1 eine Forberung auch bann noch erfullbar, wenn ihr die Ginrede der Berjährung entgegensteht, und es tann die Leiftung daber nicht durudgefordert werden. Gemäß § 390 ift ferner eine verjährte Forderung noch tauglich zur Aufrechnung (vgl. jedoch bie Ausnahme bes § 479); bie verjährte Schulb fann endlich noch Grundlage eines Bfandrechts fein (§ 223). — Bei auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhenden Unlbruden hat die Verjährung nicht nur die Wirtung bes § 222 Abs 1; ihre Bollendung ift hier vielmehr von Amts wegen zu berüdsichtigen (98 84, 281). — Im Gebiete bes Liegenschafts. techts hat in den Fällen der §§ 901, 1028 die Verjährung des entsprechenden Anspruchs zugleich das Erlöschen des dinglichen Rechtes zur Folge. Anderseits beseitigt in den Fällen der §§ 821, 853 die Verjährung des Anspruchs auf Befreiung von der grundlos eingegangenen Verbindlichkeit ober auf Aufhebung ber Forderung nicht zugleich bas Recht zur Leistungsverweigerung, und in den Fällen der §§ 478, 490, 639 schließt die Berjährung des Anspruchs auf Minderung ober Wandlung nicht bas Recht aus, die Zahlung in entsprechender Sohe zu verweigern. Die Einrede Der Berjährung fieht bei Borhandensein von mehreren Berpflichteten gemäß §§ 425, 429 grundsählich allein bemjenigen zu, zu bessen Gunsten sich die Verjährung vollendet hat (vgl. §§ 202 U 1 u. 208 A 1). Nur der Burge fann die Einrede bes hauptschuldners auch für sich geltend machen, und selbst der Verzicht des Hauptschuldners auf die Einrede ist ihm gegenüber unschablich (§ 768).

Anders liegt die Sache im Falle der Sachhaftung (vgl. § 223).
Bollendung der Berjährung sest voraus: positiv den Ablauf der Frist und negativ, das während Des Fristablaufs tein die Bollendung der Berjährung hinderndes Creignis eingetreten ift, namlich

weder eine hemmung noch eine Unterbrechung (§§ 202—205 u. 208—217).

2. Aein Recht auf Zurückforderung des Geleisteten. Diese Bestimmung stellt sich als ein Tein Necht auf Jurildsorderung des Geleisteten. Diese Bestimmung stellt sich als ein Ergednis des in Abs 1 ausgesprochenen Grundsges dar. Gemäß § 812 Abs 2 gilt auch das vertragsmäßige Anerkenntnis als eine Leistung und demnach soll auch diese gegedenensalls nicht zurucgesordert werden konnen. Unter dem vertragsmäßigen Anerkenntnisse im Some des Abs 2 ist, anders als im Halle des § 208, das rechtsgeschäftliche, mit dem Berpslichtungswillen abgegedene zu verstehen (NG Gruch 50, 1200). Es dedarf nach § 781 der Schriftsorm (NG 78 S. 132 u. 169; JW 1912, 2866 u. 6; 1915, 3933) — streitig —, sosen se nicht vergleichsweise absegeden wird (NG 10, 280), und sept sim Gegensaße zum Berzichte, U 1) die kenntnis dom Ablause der Berjährung nicht voraus (NG 78, 132; JW 1912, 2865 u. 6; Warn 1919 Rr 25). Auch die Umwandlung einer verjährten Schuld in eine Darlednsschuld bedarf der Schriftsorm (NG 78, 163). Das dem Sauptschuldner eggenüber gebegedene Anertenntnis nimmt dem Bürgen nicht das 163). Das bem Sauptschuldner gegenüber abgegebene Anerienntnis nimmt bem Burgen nicht bas Einrederecht aus § 768 Abf 1; vgl. §§ 768 Abf 2 u. 767 Abf 1 Sat 3. — Sicherheitsleiftung

8. Der Ginrebe ber Berjährung tann bie Ginrebe ber Arglift gunadit bann entgegengesett werben, wenn ber Berpflichtete gestiffentlich und ber Schadigung bes Berechtigten fich bewußt

diesen von der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs abgehalten hat, etwa burch Bergleichsverhandlungen (NG 57, 372); ober durch die Bitte um Stundung und das Bersprechen der Erfüllung (RG SeuffA 63 Nr 128), ober durch arglistige Verheimlichung der Schuld, ober burch Borenthaltung der Schuldurkunden (RC 32, 143), oder unter Umständen durch die Bereinbarung des Prozesstillftandes (RC 3W 1916, 11886); oder wenn der Schuldner den Gläubiger veranlaßt hat, von einer Unterbrechungshandlung Abstand zu nehmen (RC 3B 1919 S. 1022 u. 3044), vorausgesett, daß dem Gläubiger nicht noch nach Ablauf der etwa gewährten Nachsicht genügende Zeit geblieben war, seine Nechte durch nunmehrige Unterbrechung der Verjährung sich zu wahren (RG Seuffal 75 Nr 122). Mittels eines begründeten Einwandes der Arglist wird in solchen Fällen die vollendete Berjährung auf Grund der §§ 249, 826 wieder beseitigt (RG 64, 223; 73, 396). Der Einwand ber Arglift ift aber nicht nur bann begründet, wenn ber Schuldner den Gläubiger absichtlich über den Ablauf der Frist hinaus hingehalten und ihm durch sein Berhalten die fristgemäße Erhebung der Klage oder sonstige Unterbrechung der Verjährung unmöglich ge-macht hat (dolus praeteritus); die Verjährungseinrede kann vielmehr, wie in der neueren Rechtsprechung anerkannt ist, mit dem Gegeneinwande der Arglist schon dann zurückgewiesen werden, wenn der Schuldner den Glaubiger durch fein Berhalten, sei es auch unabsichtlich, von der recht zeitigen Erhebung der Klage abgehalten hat, weil nämlich mit einem solchen (früheren) Ber-halten des Schuldners nach dem Grundsaße von Treu und Glauben die (jehige) Erhebung der Verjährungseinrede unvereinbar ist (dolus praesens); vgl. NG 57, 376; 78, 134 (gegen 64, 223); 87, 281; 109, 309; 115, 135; 124, 111; NG Warn 1919 Nr 2; 1928 Nr 102; 1930 Nr 210; 1931 Nr 56; 1933 Nr 46; NG JW 1919 S. 102², 304²; 1924, 1967²; 1927, 2569¹; 1932, 1648²; 1933, 508²; NG Seussy 88 Nr 203; 86 Nr 114; 87 Nr 79. Dabei ist insbesondere nicht er forderlich, daß der Schuldner dem Glaubiger die Wahrung der Verjährungsfrist unmöglich gemacht hat; es genügt, daß das Berhalten des Schuldners, z. B. ein Schriftwechsel mit dem Ziele einer gutlichen Einigung, bem Glaubiger nach verständigem Ermessen ausreichenden Anlag bot, die Erhebung der Klage aufzuschieben. Beranlagt eine Bersicherungsgesellschaft ben gegen Haftpflicht Versicherten, auf ihre Kosten mit dem Geschädigten wegen der haftung junachst einen Prozeß durchzuführen, so braucht der Versicherte zur Abwendung der Verjährung des Versiche rungsanspruchs weder Klage gegen die Bersicherungsgesellschaft zu erheben noch ihr den Streit zu verkünden; dem Einwande der Verjährung würde die Einrede der Arglist entgegenstehen (NG 8. 12. 25 VI 311/25). Rad dem Wegfall der den Einwand der Arglift begründenden Umstände beginnt nicht etwa die Berjährung, wie bei einer Unterbrechung, von neuem zu laufen, es findet auch nicht eine Hemmung mit der im § 205 bezeichneten Wirkung statt, vielmehr ist eine den Umständen angemessene Frist zu bestimmen, innerhalb der nunmehr der Anspruch durch Klage oder in einer andern zur Unterbrechung der Verjährung geeigneten Weise geltend zu machen ist (386 115, 135; 128, 211). Der Einwand der Arglift steht also der Wirksamkeit der Berjährung nicht im Wege, wenn dem Gläubiger nach dem Wegfall der bezeichneten Umstände noch innerhalb der Verjährungsfrist ein angemessener Zeitraum blieb, die Klage zu erheben (RG 109, 310; RG SeuffA 75 Nr 122; RG ZB 1927, 974°; RG Warn 1930 Nr 90). — Verhandlungen als Hemmungsgrund der Verjährung s. KFG § 14 Abs 2, dazu RG HR 1932 Nr 1876.

## § 223

Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek oder ein Pfandrecht besteht, hindert den Berechtigten nicht, seine Befriedigung aus dem verhafteten Gegenstande zu suchen 1).

Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Necht übertragen worden, so kann die Rüdübertragung nicht auf Grund der Verjährung des Anspruchs gefordert werden 2).

Diese Vorschriften finden keine Anwendung bei der Verjährung von Ansprüchen auf Rückstände von Finsen oder anderen wiederkehrenden Leistungen 3). E 1 183 II 188; M 1 344ff.; P 1 236; 3 751.

1. Während dem Bürgen die Einrede der Berjährung der Hauptschuld zusteht (§ 768), läßt § 223 Abs 1 die (vor Vollendung der Berjährung begründete) Sachhaftung trok Verjährung des persönlichen Anspruchs unverändert fortbestehen, wie die §§ 1137 u. 1211 dem Eigentümer und dem Psandschuldner auch nur die Einrede des Vürgen aus § 770, nicht aber die aus § 768 gewähren. Fortdauer des Psandrechtes dei späterem, d. h. nach Vollendung der Verjährung ersolgendem Umtausch verpfändeter Wertpapiere s. NC 116, 198. Aus Grund- und Rentenschulden kann § 223 selbstverständlich überhaupt keine Anwendung sinden. Ebensowenig dei Vormerkungen. Hier greift der § 886 Plah, wonach gegebenensalls die Beseitigung der Vormerkung verlangt werden darf (NC Varn 08 Nr 286). — Streitig ist, ob Abs 1 auch die Fälle eines kraft Gesebs

erworbenen Pfandrechts umfaßt. Nach dem Wortlaute des Gesetzes, wo nur ein "bestehendes" Pfandrecht ohne Einschränkung auf einen bestimmten Entstehungsgrund vorausgesetzt ist, und nach dem Grundgebanken des Gesetzes ist die Frage zu bejahen.

2. Dementsprechend kann gemäß Abs 2 auch nicht die Rüdübertragung eines nur sicherungs= halber übertragenen Rechtes wegen Berjährung der gesicherten Forderung verlangt werden

(bgl. Vorbem 6 vor § 104).

3. Über wiederkehrende Leistungen vgl. § 218 A 2.

#### § 224

Mit dem Hauptanspruche verjährt der Anspruch auf die von ihm abhängenden Nebenleiftungen, auch wenn die für diesen Anspruch geltende besondere Berjährung noch nicht vollendet ist 1).

E I 184 II 189: M 1 345; B 1 236.

1. Unter den von dem Hauptanspruche abhängigen Nebenleistungen, auf die sich die Bestimmung beschränkt, sind Zinsen aller Art, Früchte, Ruhungen, Kosten (NG 61, 392) zu verstehen, unter Umständen auch eine vom Hauptanspruche abhängige Forderung auf Schadensersals. Die Abhängigkeit muß die Entstehung der Nebenleistung betressen, und es nuß die Hauptorderung überhaupt entstanden sein (NG 85, 243). Alle bis zum Zeitpunkte der Vollendung der Verjährung zu entrichten gewesenen Nebenleistungen sind also mit der Hauptsorderung mitverjährt, selbst wenn sie an sich noch nicht verjährt wären. Bei Vertragsrechten auf kurzzeitig wiederkehrende wirtschaftlich einheitliche Leistungen unterliegt auch der "Gesamtanspruch" der Verjährung (NG 136, 427).

#### § 225

Die Verjährung kann durch Nechtsgeschäft weder ausgeschlossen noch erschwert werden. Erleichterung der Verjährung, insbesondere Abkürzung der Verjährungsfrist, ist zulässig 1).

€ I 185 II 190; M 1 345ff.; B 1 238.

1. Diese im öffentlichen Interesse gegebene Borschrift (RG 86, 424; 87, 284) beschränkt die Bertragsfreiheit infofern, als vor ihrer Bollendung die Berjährung rechtsgeschäftlich weder ausgeschlossen noch erschwert werden tann. Dagegen verstoßende Abmadjungen, insbesondere also auch ber zum voraus erklärte Verzicht auf die Einrede ber Verjährung, sind baber nichtig. Voraussetzung ist indessen, daß die Bereinbarung den Ausschluß oder die Erschwerung unmittelbar dum Gegenstande hat; dagegen genügt es für die Anwendbarkeit des § 225 nicht, wenn sich der eine oder der andere Fall nur mittelbar als Folge der Abrede ergibt, beispielsweise wenn eine Schabensersatforderung nur bedingungsweise erlassen wird, alsbann die auflösende Bedingung eintrift und jest infolge dieser Borgange mit dem Eintritte ber Bedingung nur eine neue Berlährung beginnen fann (RG Warn 1911 Nr 259). Ausnahmen von der Borichrift enthalten die Sonderbestimmungen in den §§ 477 Abs 1 Sap 2, 486 Sap 1, 490 Abs 1 Sap 2, 638 Abs 2; ferner die 39 414 Abs 1, 423, 439 HGB. Unterwirft sich der Verkäufer stillschweigend einer länger andauernden Garantiepslicht hinsichtlich der Beschaffenheit der Kaufsache, so liegt darin nicht zugleich die Vereinbarung über die hinausschiebung des Beginns oder der Dauer der gesetzlichen furzen Verjährungsfrift aus § 477 (Ris 91, 307). Die Erleichterung der Berjährung, insbesondere die Abfürzung der Berjährungsfrift, ift ber Barteiwillfür überlaffen. Demgemäß tann auch der Beginn ber Berjährungsfrist auf einen früheren Zeitpunkt verlegt werden (96 66, 413). Es ist Sache ber Auslegung, ob die vereinbarte Kürzung der Verjährungsfrist zugleich auf den Fall miterstreckt sein soll, daß an Stelle des Vertragsanspruchs ein Anspruch aus dem Eigentum oder aus unerlaubter Handlung geltend gemacht wird (NG 66, 363; Warn 1912 Nr 154). Der Grundsat des 3 225 Sat 2, dat eine vertragliche Erleichterung der Verjährung, ink den der Absurzung der Berjährungsfrist zulässig ist, gilt auch für Ansprüche aus vertraglichem und außervertraglichem Berschulden und erstreckt sich selbst auf vorsätzliches Verschulden; § 276 Abs 2 ist hier nicht anwendbar (**RG** 135, 174). — Da die zwingendes Recht enthaltende Bestimmung des § 225 im allgemeinen Interesse gegeben ist, hat sie bom 1. Januar 1900 ab unbedingte Geltung, greift also auch dann Plat, wenn die Barteien vor dem 1. Januar 1900 die Verjährung vertraglich ausgeschlossen hatten (NG JW 1912, 6824). Demgemäß hat auch ein unter der Herrschaft des alten Kechtes (im voraus) erklärter Berzicht auf die Berjährung mit dem 1. Januar 1900 seine Wirkung verlaren, so daß von da ab die Berjährung zu laufen beginnt (NG 79, 268).

#### Sechfter Abichnitt

## Ausübung der Rechte. Gelbstwerteidigung. Selbsthilfe

Dieser Abschnitt faßt allgemeine Grundsätz zusammen, erstens über die Grenzen der Zu lässisseit einer Rechtsausübung (§ 226), zweitens über die Statthaftigkeit eines Eingriffs in ein fremdes Rechtsgebiet, sosen er zur Abwehr eines Angriffs oder einer Gesahr (§§ 227, 228) dient, oder auch angriffsweise zum Zwede der Selbsthisse ersolgt (§§ 229ff.). Bgl. serner die Einzeldsstellumungen §§ 561, 581 Abs. 2, 704 über das Selbsthisserecht des Vermieters, Verpächters und Gastwirts, §§ 859, 860, 865, 1029 über das Selbsthisserecht des Besitzers, § 910 über das Überhangsrecht, § 962 über das Versolgungsrecht des Eigentilmers und die §§ 867 u. 1005 über das Abholungsrecht.

#### § 226

Die Ausübung eines Rechtes ist unzuläffig, wenn sie nur den Zwed haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen 1) 2).

M 1 274.

1. Berbot ber Schitane. Jebes subjektive Recht (Borbem 1 vor § 241) hat das Bestreben, sich durchzusehen, und es ift ein allgemein anerkannter Grundsat, daß, soweit jemand ein Recht hat, er dieses auch in den gesehmäßigen Schranken ausüben darf, und daß er zum Genusse aller Borteile befugt ift, die er sich durch den gejetmäßigen Gebrauch des Rechtes verschaffen kann (§§ 88, 90 Einl jum Brulen). Diefen Standpunkt vertritt auch bas BGB, indem es freilich nur negativ ausspricht, welche Art ber Rechtsausübung unstatthaft sei. Diese lettere Regel, bas fog., zur Abwehr eines Unrechts dienende (NG 72, 254) Schikaneverbot, geht dabin, daß nur ein solcher Gebrauch des Rechtes unzulässig ift, ber einzig und allein ben 3med haben tann, einem andern Schaben zugufügen (RG 68, 424; 98, 171; 125, 108). Aber unter solden Boraussehungen beabsichtigt der betreffende Rechtsinhaber in Wirklichkeit auch nicht eine Rechtsausübung, vielmehr bezwedt er die Schädigung eines andern, und das ftellt einen bom höheren Standpunkte bes Rechtes aus zu verwerfenden Migbrauch ber Befugnis dar. Entscheidend ist dabei nicht die bei der Rechtsausübung sonst etwa verfolgte Absicht, sondern ber 3wed der Schabenszufügung (RG Barn 1912 Nr 10). Für das Vorhandensein eines solchen Migbrauchs reicht es daher auch nicht aus, daß ber Rechtsinhaber handelt, ohne einen besondern Borteil für sich zu erstreben; denn auch dann kann seine Handlungsweise noch innerhalb ber Befugnis zur willfürlichen Rechtsausübung liegen. Jedenfalls ist § 226 dann nicht anwendbar, wenn der Handelnde irgendein erkennbares Interesse hat, dem eine Berechtigung nicht abzusprechen ist (RG JW 05, 3884; RG 22. 3. 10 II 320/09 u. 16. 10. 11 V 163/11). Schließlich tann also ber Fall bes § 226 nur bann gegeben sein, wenn sich erweist, bag für den Sandelnden ieder andere Zwed als der der Benachteiligung eines andern ausgeschlossen war (NG 69, 380; 138, 373; FW 1905, 3883; Warn 09 Nr 188; 1918 Nr 12; 1920 Nr 47; 1928 Nr 132; NUG 6, 12), oder wenn nach der objektiven Rechtslage kein anderer Beweggrund als der der Schadenszufügung gegeben sein fann (RG 3B 07 S. 5078 u. 52738; beispielsweise wenn die Abnahme eines beftellten Werkes wegen so geringfügiger Mängel verweigert wird, daß bas gegen Treu und Glauben berftößt, NG 24. 1. 11 VII 284/10) ober wenn der Grundeigentumer den Nutungsberechtigten auf Grund veralteter Bestimmungen bei einer überlebten Birtschaftsweise festhalten will, Die ihm selbst keinen Borteil bringt und nur die Einnahmen des Nuhungsberechtigten und die Bolisernährung beeinträchtigt (RG 15. 1. 26 VI 300/25). Die Geltendmachung ber im Eigentums rechte liegenden Befugnisse und Ansprüche (§§ 903, 906) ift ftatthaft, selbst wenn sie nicht erfolgt. um nachteilige Einwirtungen Dritter zu verbicten (RG 54, 433; Barn 09 Nr 69; Ceuffu 82 Nr 206). Berbot bes Straßenhandels durch eine Stadt als Eigentumerin ber Straße f. n. 125, 108. Und so ist auch die Zulässigkeit des Gebrauchs eines Wettbewerbsverbots nicht davon abhängig, daß der Berechtigte selbst ein Konkurrenzgeschäft betreibt (96 47, 238). Ein genügendes Interesse ift auch bann anzuerkennen, wenn jemand gum allgemeinen Beften handelt; beispielsweise einem Patente gegenüber die Richtigkeitsklage anstellt, um so im Interesse der Allgemeinheit die Ruhungsfreiheit für den durch das Patent geschühten Gegenstand zu gewinnen (NG 74, 209); ober gemäß § 9 WBG auf Löschung eines unzulässigen Warenzeichens klagt (NG 109, 73). Von einer Verfallklausel kann der Gläubiger auch bei geringer Friskliber schreitung durch den Schuldner Gebrauch machen; es bedarf nicht erst der Darlegung, warum er sich veranlaßt sieht, sein vertragliches Recht auszuüben (RG JB 1929, 138418). Endlich ist es tein Rechtsmigbrauch, wenn ein Chegatte gegen bie Pfandung von Sachen eine ihm unter ben besondern Umständen zustehende Widerspruchsklage erhebt, selbst wenn er nach § 1480 mit ben Sachen haftet (RG 68, 424). Unstatthaft ist es daher auch nicht, wenn jemand eine Sache trop Renntnis eines alteren Rechtes gur Sache eines Dritten erwirbt (RC 62, 137). Erfatpflichtig macht er sich gegebenenfalls nur bann, wenn bei seiner handlungsweise bie Voraus

lebungen bes § 826 erfüllt finb (NG 62, 139). Unter Umftänden kann § 226 auch dann in Frage kommen, wenn ein Berkäufer zur Beseitigung des Wandlungsbegehrens des Käufers sich zur Beseitigung der vorhandenen Mängel anheischig macht (RG 61, 94 unter Mitberudsichtigung der §§ 157, 242) und der Käufer das zur Schädigung des Verkäufers ablehnt. Bgl. dazu RG

65, 10 und SeuffA 57 Nr 343.

Ob jemand in Ausübung eines besondern Rechtes oder nur traft der allgemeinen Freiheit zu erlaubten Handlungen gehandelt hat, macht für die Anwendung des § 226 keinen Unterschied, wie hier auch nicht die Frage nach den guten Sitten eine Rolle spielt (96 58, 214). In NG 96, 184 ist der § 226 in einem Falle für anwendbar erachtet worden, wo der Beklagte, der zur Sicherung eines Darlehns Aktien mit bestimmten Nummern verpfändet hatte, demnächst, als er auf Bezahlung des Darlehns in Anspruch genommen wurde, Ruchgabe der Aktien mit den nämlichen Rummern verlangte, wiewohl die Aftien inzwischen völlig wertlos geworden

Das Berbot ber Schifane hat im gangen Rechtsgebiete Geltung (AG Gruch 51, 820) und dient keineswegs nur zur Abwendung eines Bermögensschadens (MG 72, 254). Insbesondere auch im Familienrechte. Daher könnte eine Ehefrau, die vom Ehemann auf Herausgabe eines Kindes belangt ist, unter Umftänden mit Ersolg den Einwand aus § 226 erheben (MG JW 07, 6"). Der Bater barf bas Betreten seines Gartens, in bem die Mutter seines Sohnes, mit bem er in Feindschaft lebt, beerdigt ist, seinem Sohne nicht schlechthin verbieten (RG 72, 253). Die Anwendbarteit des § 226 ist auch bei Verletung idealer Werte und Interessen gegeben (RG 72, 254).

Die Rechtsfolge bes schikanosen Handelns gemäß § 226 ift, daß die Handlung als rechtswidig anzusehen und daher die Abwehr nach § 227 statthaft, mit ihr zudem auch eine Boraussehung für die Berpstichtung zum Schabensersate gemäß § 823 Ubs 1 u. 2 erfüllt ift, da der § 226 ein Schabensersate gemäß § 823 Ubs 1 u. 2 erfüllt ift, da der § 226 ein Schabensersate gemäß § 826 Ubs 1 u. 2 erfüllt ift, da der § 226 ein Schabensersate gemäß § 826 Ubs 1 u. 2 erfüllt ift, da der § 226 ein Schabensersate gemäß § 826 Ubs 1 u. 2 erfüllt ift, da der § 226 ein Schabensersate gemäß § 826 ubs 1 u. 2 erfüllt ift, da der § 226 ein Schabensersate gemäß § 826 ubs 1 u. 2 erfüllt ift, da der § 226 ein Schabensersate gemäß § 826 ubs 2 ubs ein Schutzgeset darstellt, und ferner auch eine Boraussetzung des § 826 gegeben ist, insofern als eine schützgeset darstellt, und ferner auch eine Boraussetzung des § 826 gegeben ist, insofern als eine schiedlich als eine unsittliche anzusehn ist (vol. **RG** 62, 139). Bei dauerndem Eingreifen in ein Recht kann endlich der Anspruch auf Ansterlassung gegeben ist in Eine Anzusen eines Anzusen eines Anzusen der fein (RG 72, 253). Wird die zu einem Bertrag erforderliche Genehmigung eines Dritten von Diesem aus Schikane nicht erteilt, so kann hieraus bem Bertragsgegner gegenüber ein Einwand nicht abgeleitet werben (RG Warn 1930 Nr 4).

2. Die Frage, ob bas Schikaneverbot von Amts wegen zu berüdfichtigen ift, burfte insoweit du verneinen sein, als der Richter nicht befugt ist, von Amts wegen tatsächliche Ermittlungen anzustellen. Keinessalls aber ist nötig, daß der Einwand förmlich erhoben wird. Es muß für die Anwendung des § 226 durch den Richter vielmehr genügen, wenn die Partei die Art der wechtsausübung im allgemeinen als unzulässig erklärt, und das Sachverhältnis für die Prüsung

ber Frage sonst ausreichende Unterlagen bietet.

## 8 227

Eine durch Notwehr gebotene Handlung 1) ist nicht widerrechtlich 2). Notwehr ist Diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist 3), um einen gegenwärtigen 4) rechtswidrigen 5) Angriff von sich ober einem anderen abzuwenden 6) 7).

Œ I 186 II 191; M 1 848ff.; B 1 240ff., 251.

1. Notwehr. Wie die Ausübung eines eignen Rechtes im allgemeinen zulässig ist (§ 226 A 1), lo ift der Eingriff in einen fremden Rechtstreis grundsählich unzulässig. Ein Eingriff in ein fremdes Rechtsgebiet ist daher nur unter den vom Gesetze besonders anerkannten Boraussetzungen berechtigt (vgl. die in der Vorbem bor § 226 aufgeführten Einzelbestimmungen und § 904), während sonft stets eine Rechtswidrigkeit vorliegt, die den Handelnden verantwortlich macht, sei es ziviltechtich, sei es straftechtlich. Einen Ausnahmefall allgemeiner Art stellt das Recht der Rotwehr im Sinne des § 227 dar. Das Gesetz geht davon aus, das die Abwehr eines rechtswidrigen Angrisss selbst dann nicht widerrechtlich, mithin erlaubt ist, wenn die Abwehrhandlung ein fremdes Recht verletzt. Sonach nimmt aber das Gesetz rechtsgrundsstich auch die etwaige Ausstlicheit des Arthandelung Pochschung und die etwaige Ausstlichen des Ausstlichen Ausgestellung hierbei ist arundsählich, Bulaffigieit des selbständigen Rechtsschutzes an. Boraussehung hierbei ift grundsäglich, daß ein Fall wirklicher, also nicht nur bermeintlicher, nur irrtümlich (putatib) angenommener Notwehr vorliegt (NG Warn 1911 Nr 261; JB 1914, 5874), und daß also in Wirklichkeit, in Abereinstimmung mit § 53 StGB, a) ein rechtswidriger Angriff ersolgt ist (U 5); b) daß dieser in Gesannachten und des Angriffs ein "gegenwärtiger" war (A4); c) baß die Verteidigungshandlung zur Abwendung des Angriffs "erforderlich" gewesen ist (A3). Auch im Falle bloß vermeintlicher Rotwehr kann jedoch der Täter haststeiben, nämlich dann, aber auch nur dann, wenn er insolge entschulbbaren katsochieren seine bei Verwehr in der Australie der Kottende der tatfachlichen Fretums angenommen hat, er befinde sich im Buftande ber Notwehr (RG 88, 120; Ra Warn 1926 Ar 112), was zugunsten bes Jagdberechtigten je nach den Umständen auch einem sliehenden Wilderer gegenüber anzunehmen sein kann (RG JW 1924, 1968<sup>3</sup>). Darauf kommt es anderseits nicht an, ob der Wille des Handelnden ausschließlich auf die Verteidigung gerichtet war; berechtigte Notwehr kann vielmehr auch dann vorliegen, wenn ber handelnde zugleich Rache

hat nehmen wollen (NG JW 1911, 57812). 2. Rigt widerrechtlich. Objektive Rechtswidrigkeit, um die es sich hier handelt, sett ein Tun voraus, ju dem der Handelnde kein Recht hat, weder ein öffentlich-rechtliches noch ein privatrechtliches, weber ein gesetzliches Recht noch eine besondere Befugnis. Sie ift im allgemeinen eine Boraussetzung sowohl fur die ftrafrechtliche haftbarkeit des Täters wie für seine Berpflichtung zum Schadensersate (§ 823). Dementsprechend hat regelmäßig schon das Nichtvorhanden-sein der Widerrechtlichkeit die Befreiung des Täters von jeder Art Haftbarkeit zur Folge. (Darüber, daß bie privatrechtlichen Rechtsgrundfage ber §§ 227ff. auch für das Strafrecht bon Ginfluß find, vgl. RGEt 34, 295.) Das Richtvorhandensein einer Biderrechtlichkeit bewirft insbesondere auch, daß ein handeln im Notwehrzustande nicht als verbotene Eigenmacht im Sinne bes § 857 gelten tann. Demgemäß wurde einem Besiger, ber bie berechtigte Rotwenthandlung eines andern abwehren wollte, der § 859 916f 1 nicht zur Geite fteben, vielmehr wurde gerade er widerrechtlich handeln. Notwehr als Rechtfertigungsgrund für eine an sich gegen gesetliche Bestimmungen verstoßende Amtshandlung f. 96 117, 138.

3. Beiche Berteidigungsmaßregel gur Abwendung des Angriffs erforderlich, ober ob bie tatfächlich ergriffene hierzu notwendig war, ist von Fall ju Fall nach ber objektiven Salllage zu beurteilen. So könnte sich grundsätlich auch die vorsätliche Tötung eines Menschen fogat einem Angriffe auf ein bloßes Vermögensobjekt gegenüber als eine notwendige Verteidigungsmagregel barftellen. Denn das Gefet macht in § 227 nicht zur Bedingung (wie in § 228), daß ber durch die Notwehr bewirkte Erfolg dem drohenden Übel gegenüber kein unverhaltnismagig schlimmer sein barf. Auf die nur subjektiven Borftellungen bes handelnden über das Mag ber erforderlichen Verteidigung nimmt dagegen das BGB in keiner Beise Rücksicht (RG 84, 306; Re Warn 1928 Nr 75). Es sieht vielmehr ausschlicklich die zur Abwehr nach ben Umsto warn 1928 Ar 18). Es sein vielmegt ausschild die zur Avwegt nach den tentischen des Falles an sich erforderliche Handlung als statthaft an, und daher stellt auch der sog. Erzeß der Notwehr, falls der Täter aus Bestürzung, Furcht, Schreden (§ 58 Abs die Verden der der Strtum (§ 59 StGB) über die Grenzen der an sich ersorderlichen Verteibigung hinausgeht, nach dem Zivilgesche steis eine Widerrechtlichkeit (NG Norm 1911 Ar 261; 1928 Ar 75) und einen rechtswidrigen Angris dar (NG VB 1911, 57812), während anderseits die Berechtigung der Notwehrhandlung nicht badurch ausgeschlossen wird, daß ber Angegriffene sich zu ihr entschloß, wiewohl er die wirkliche Gefährlichkeit des Angriffs nicht eingehen, sondern unterschäft hatte (NG 84, 306). Es ift also nur entschend, ob an sich die Voraussehungen der Notwehr gegeben waren. Die Möglichkeit der Flucht schließt die Annahme der Notwehr rechtmäßig nur dann aus, wenn der Angegriffene fich bem Angriff entziehen fann, ohne daß er berechtigte Interessen aufgibt (NG 84, 308; NG IV 1925, 9398). Gebrauch einer Schub wasse zur Abwehr von Angrissen j. NG Warn 1932 Nr 6. — Ob der Erzeß auch die Verpflich tung jum Schadensersage begründet, ift lediglich nach ben Grundfagen von unerlaubten Handlungen zu beurteilen (§§ 823ff.); es würde baher regelmäßig noch ein Verschulben hinzukommen mussen (NG JW 02 Beil 192; 1911, 57812; NG Warn 1928 Mr 75). Der Täter bleibt also auch haftfrei, wenn er die Grenzen der Rotwehr infolge entschuldbaren tatsächlichen Frrtums überschritten hat (NG 88, 120; JW 1914, 5874). Notwehr des Jagdaussehers gegenüber einem Wilderer f. HMR 1931 Nr 1130.

4. Gegenwärtig ist ein Angriff, sobald er begonnen hat (ohne daß es bereits zur wirklichen Berlehung gesommen sein muß; 316 Barn 1911 Nr 316), und solange der Angriff noch nicht aufgegeben, fehlgeschlagen ober burchgeführt, mithin noch nicht beendigt ist (RGSt 29, 240 und RG FW 1912, 1368; Warn 1911 Rr 261; SeuffA 78 Nr 112). Begonnen haben kann ber tätliche Angriff schon damit, daß der Angreiser auf den Gegner losgeht, um ihn zu mißhandeln (NG Warn 1911 Rr 316). Beendigt ift ber Angriff bei einer Mehrheit von Angreifern erst dann, wenn fich sämtliche bereits zur Flucht gewandt haben (NG JW 06, 2971); dagegen ist der Angriff noch nicht beendigt, falls jemand (ein Wilberer) auf einen andern (den Förster) geschossen hat, solange noch die Abgabe eines weiteren Schusses zu besorgen ist (RG 10. 12. 06 Vl 142/06). Ein bereits vollzogener oder abgeschlossener Angriff genügt für den Tatbestand erlaubter Notwehr nicht 323 05, 146; ferner 06, 2971). Der gegenwärtige Angriff des Diebes gegen das Eigentum bes Bestohlenen dauert so lange fort, als er bestrebt ist, sich die Diebesbeute zu sichern; das Schieben auf einen davonlaufenden Dieb kann daher nach § 227 gerechtfertigt sein, wenn er die gestohienen

Sachen mit sich führt (986 111, 370; 9866t 55, 82).

5. Rechtswidrig muß der Angriff gewesen sein (MG 328 06, 2971; 1912, 1368). Das trifft, wie schon unter A 1 bemerkt, bei Angriffen auf fremde Rechtsguter regelmäßig zu, und ift nut ausgeschlossen, wenn ein besonderer Acchtsertigungsgrund für den Angriff gegeben war, wie beim Sandeln fraft amtlicher Besugnis (Bollftredungsmaßregeln des Gerichtsvollziehers), traft voller ficher Gewalt, auf Grund eines Züchtigungsrechts, auf Grund eines Privatpfändungsrechts (EG Art 89), ober auf Grund eines Rotftandes im Ginne ber §§ 228 u. 904. Angreifer fann nur eine Berson, natürliche oder juriftische, sein. Daß ber rechtswidrige Angriff auch ein schuldhafter sei, verlangt das Geset nicht. Daher kann die Rotwehrhandlung auch einem Kinde ober einem Geistekkranken, ferner bemjenigen gegenüber statthaft sein, der sich zusolge Jrrtums, beispielsweise ein Polizeiorgan (aber vgl. NGSt 22, 300; 25, 152), zum Angrisse stür berechtigt hielt. Ossenber geht das Geset von der Schutdedürstigkeit des Intercsses, nicht aber auch von der Verantwortlichkeit des Angreisenden aus (NGSt 27, 44). Sine Sache, ein Tier insbesondere vermag wohl einer Person als Mittel zu einem Angrisse zu dienen, kann aber niemals selbst als das Subjekt des Angriss in Betracht kommen (hinsichtlich des Tieres streitig). Es ist schon ausgeschlossen, hinsichtlich eines Tieres von einer Rechtswidrigkeit des Angriss zu reden. Einer Sache gegenüber kann es sich nur um Notstand (§ 228) handeln (NG 71, 242). Da im Falle echter Notwehr zur Verteidigung auch ein angrissweises Vorgehen ersorderlich sein kann, und ein derartiger Angriss alsdann keine Widerrechtlichkeit bedeuten würde, so solgt, daß die Abwehr wiederum einer derartigen Verteidigungsmaßregel ihrerseits als eine widerrechtliche gelten müßte. "Notwehr gegen (echte) Notwehr" ist somit ausgeschlossen.

wiederum einer derartigen Verteidigungsmaßregel ihrerfeits als eine widerrechtliche gelten müßte. "Notwehr gegen (echte) Notwehr" ist sowit ausgeschlossen.

6. Ecgenstand des Angriss kann jedes rechtlich geschüßte Interesse sein, wie Eigentum, auch Besik, Freiheit, Ehre, Gesundheit (RGE 21, 170; 29, 240), unter Umständen auch ein bloßes Vertragsrecht, so das auf Unterlassung einer Handlung (beispielsweise der Schuldner, der dem Gläubiger eine bestimmte Sache dereiteln und der Kläubiger wehrt das ab). Notwehr einer Pruchs durch Jerstärungen in ihr gegenüber ehrverlezenden Angrissen in einer andern Zeitschrift ist dentbar und zulässig (RG ZV IV). Völig ist auch nicht, daß ein Gut des Handelnden lelbst angegrissen ist; die Notwehr wird vielmehr ausdrücklich auch zum Schuße fremder Interessen andern") für statthast erklärt (RG Warn 1913 Ar 102: Fall der

Nothilfe).

7. Beweislaft. Die Behauptung der Notwehr enthält nicht ein Leugnen des Klagegrundes, iondern einen selbständigen Einwand, durch den die Meckköwidrigkeit des Tuns ausgeschlossen werden soll. Der Beweis liegt daher dem die Notwehr geltend Machenden ob (NG 88, 120; NG 3B 03 Beil 54 Nr 125; 07, 1382°; 1930, 3400°; NG Warn 1930 Nr 102, 174; Gruch 51, 907), während die Überschreitung der Notwehr derjenige zu deweisen hat, der sich auf sie beruft (NG 1921, 2183). Bei nur vermeintlicher Notwehr (Putationotwehr, Al, 3) sowie dei Überschreitung der Notwehr hat der Täter, um seine Schadensersahpslicht zu widerlegen, auch die Entschuldbarkeit seines Irrtums nachzuweisen (NG 88, 120; NG Warn 1930 Nr 102; NG Seufflasser Arr 87). Auch im Falle vorsählicher Tötung oder Körperversehung braucht nicht der Geschädigte zur Begründung seines Schadensersahanspruchs die Widerrechtlichseit nachzuweisen, vielwehr hat der Täter den Nachweis für die Nichtwiderrechtlichseit seines Tuns zu erbringen (NG 390 07, 1382°).

#### § 228

1) Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört 2), um eine durch sie brohende Gefahr 3) von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich 4), wenn die Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist 5) und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht 6). Hat der Handelnde die Gefahr verschuldet, so ist er zum Schadensersatze verpslichtet 7) 8).

€ I 187 II 129; M 1 340ff.; B 1 251ff.; 6 212ff.

1. Das BGB fennt den **privatrechtlichen Notstand**, verneint die Widerrechtlichkeit einer Notstandshandlung und erklärt damit den mittels einer Notstandshandlung bewirkten Eingriff in ein fremdes Rechtsgebiet ebenfalls als statthaft (§ 227 A 1). Die Voraussetungen des zivilrechtschen Notstands sind: a) daß "durch" eine Sache eine Gefahr droht, sei es dem Handelnden selbst, sei es einem andern (A 3); b) daß die Beschädigung oder Zerkörung der Sache zur Abmendung der Gesahr ersorderlich ist (A 2); c) daß der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gesahr steht (A 6). — Von Erheblichkeit ist die Abgrenzung des § 228 gegenüber dem § 904. Nuch dieser erklärt es für statthaft, auf eine fremde Sache, selbst wider das Verbot des Eigentümers, einzuwirken, wenn das zur Abwendung einer gegenwärtigen Gesahr ersorderlich ist. Aber er seht nicht ebenfalls voraus, daß die Gesahr "durch" die fremde Sache droht, sovdert sedoch anderseits, daß der abzuwendende Schaden unverhältnismäßig größer ist als der durch die Einstehn gentstehne, und gibt schließlich dem Eigentümer einen unbedingten Anspruch auf Schadensersah. Die innerliche Verschiedenheit diese Falles von dem des § 228 liegt wesentlich darin, daß der Täter hier im Verseidigungszustande handelt, gemäß § 904 aber das fremde Gut angrissweise versets (N 8 8, 214; 71, 242).

Die Notstandshandlung stellt gewissermaßen eine Notwehrhandlung gegenüber Tieren und leblosen Sachen dar (§ 227 A 5) und besteht in Beschädigung oder Zerstörung der die Gesahr berursachenden fremden Sache; möglicherweise auch einer vorerst noch herrenlosen (Wild), salls nämlich an ihr einem andern das Aneignungsrecht zusteht (Jagdrecht). Ein Notstandserzeß wurde

vorliegen, wenn ber Täter außer ber gefährlichen Sache auch noch eine andere beschäbigen wollte-Eine Noistandshandlung gegenüber einer Berfon ift hier, abweichend von § 54 Ston, aus-

acichlossen.

8. Durch die Cache muß die Gefahr broben. Die Sache felbst muß also unmittelbar die Gefahr ichaffen. Das trifft beispielsweise nicht zu, wenn der Sturm bas Schiff gegen eine frembe Sache treibt, weil hier die Gefahr nicht von ber fremben Sache, sondern vom Sturme berbeigeführt ift (98 88, 214). Auch bann nicht, wenn ber Eigentumer einen unterhalb feines Grundftuds befindlichen fremden Damm durchsticht, um die sich oberhalb des Dammes anstauenden Baffer ablaufen zu laffen; die Gefahr war bier unmittelbar durch die Baffermaffen verursacht, bagegen nicht durch ben Damm, der zuvor selbst nur ein Schutmittel bargestellt, aber keine Gefahr begründet hatte (RG 71, 240). Die Boraussehung der Unmittelbarkeit fehlt auch dann, wenn die Sache selbst nur deshalb gesährlich ist, weil sie in dem gegebenen Zeitpunkte von einer Person in gesahrbrohender Weise verwendet wird. Falls A auf B schießen will, entsteht die Gesahr nicht durch die von A benutte Flinte, sondern durch die Handlungsweise des A; salls aber A etwa seinen brennenden Benginmotor im Gebäude bes B fteben läßt, geht fortan die Gefahr bon bem Motor aus. Wenn endlich A seinen hund auf B best, durfte sowohl der Tatbestand der Notwehr wie der des Notstandes vorliegen. Das Tier dient in solchem Falle einmal einer Person als Wertzeug für ihren Angriff, daneben aber ist es auch selbsttätig (durch sich) gesahrdrohend. Bei der Frage, ob die Gefahr durch die Sache selbst drohte, ist im allgemeinen eine enge Auslegung geboten (NG JB 09, 3873). — Es genügt, daß die Gesahr droht, also schon unmittelbar bevorsteht, ohne sich schon gegenwärtig zu äußern (NG 12, 137; anders bei der Notwehr). Man braucht nicht erst die Verwirklichung der Gesahr abzuwarten. Anderseits muß diese schon wirklich bes steben, und es reicht nicht icon die bloge Möglichkeit des kunftigen Eintritts einer Gefahr aus.

Auf die Art des gefährdeten Rechtsguts kommt es (anders gemäß § 54 StGB) ebensoweng hier wie im Falle des § 227 an (vgl. bort A 6). Auch das dem dinglichen Rechte selbst vergleich bare ausschließliche Aneignungsrecht ist ein geschühres Rechtsgut. Daher das Recht des Jagdberechtigten zur Tötung wildernder hunde (RGSt 34, 295). Ferner find auch ideelle Werte und Interessen (bie Ehre) schupwurdig (RG 72, 254). Ersorberlich ift auch nicht, daß bas eigene Interesse bebrocht ist. Auch ein Dritter darf daher die Notstandshandlung vornehmen.

4. Richt widerrechtlich vgl. § 227 U.2. Bedingung für die Bulaffigseit einer Notstandshandlung ist nicht, daß der Rotstand ein unverschuldeter war (vgl. indessen unten 21 7). Darin ist ber privatrechtliche Notstand von bem strafrechtlichen nach § 54 Stor wesentlich verschieden. Bedingung ist auch nicht, daß ber Täter gerade ben Borfat hatte, eine Rotstandshandlung vorzunehmen. Darüber, ob eine solche vorliegt, tann vielmehr schon der sachliche Tatbestand ent-scheidend sein. Zu der Annahme, daß die Handlung auch wirklich bewußt in der Absicht vorgenommen sein muß, die Gefahr abzuwenden (Pland U 1 d), liegt wohl kein zwingender Unlag bor, wenngleich das Gesetz seinem Wortlaute nach von dem regelmäßigen Falle ausgeht, daß zum Zweich der Abwendung der Gesahr gehandelt worden ist. Bgl. § 327 A 3 und das dort angeführte Urteil (96 84, 306). Aber umgefehrt fann bem Tater auch fein guter Glaube an bas Borhandensein eines Notstandes oder sein Frrtum in dieser Sinsicht nicht zugute kommen. Die nur vermeintliche Notstandshandlung ist ebenso rechtswidig wie die nur vermeintliche Notwehr, so daß die Schadensersappslicht auch hier nur noch von dem Vorhandensein eines Verschuldens abhängig sein fann (vgl. § 227 A 1)

5. Erforderlich ift, daß bie betreffende Magregel zur Abwendung der Gefahr nötig war.

In diefer hinficht gilt entsprechend bas zu § 227 unter 21 3 Befagte.

6. Db der durch die Rotftandshandlung bewirfte Schaden auger Berhaltnis ju ber Gefahr fteht, mithin gang beträchtlich den Wert des geschütten Interesses (A3 a. E.) übersteigt (anders ber Maßstab des § 904), läßt fich nur von Fall zu Fall beurteilen. Entscheidend ist schließlich bas freie richterliche Ermessen, bas, wofern Rechtsgliter von verschiedenartiger Natur in Betracht kommen, in erster Linie auch ein ber allgemeinen Anschauung entsprechendes Wertverhaltnis der Güter zueinander zu berücksichtigen, dabei aber auch das besondere Interesse der Beteiligten in Anschlag zu bringen haben wird. Un erster Stelle wird regelmäßig das Leben einer Berson stehen. Ift ber durch die vermeintliche Notstandshandlung bewirkte Schaden beträchtlich hober dann liegt höchstens eine bloße Plutativ-Notstandshandlung, mithin eine grundsählich wiberrecht liche handlung vor (§ 227 A 1). Und nur hinsichtlich ber Frage nach ber Schabensersatverpflich tung tann es in Fällen gedachter Urt barauf antommen, ob ber tatfachliche grrtum bes Sanbelnden geeignet war, sein gemäß § 823 erforderliches Verschulden auszuschließen (RG 32 1926, 11452: Verletung eines wertvollen fremden hundes, um den eigenen hund zu verteidigen).

7. Wirklich vorhandener, aber felbstvericuldeter Rotfland. Gine wesentliche Abweichung bon den Grundfaben der Rotwehr (§ 227 21 2) besteht beim Rotstande insofern, als bei der Rotstandshandlung die Berpflichtung zum Schabensersate burch den Mangel der Rechtswidrigkeit nicht unbedingt ausgeschlossen ist. Nach Sat 2 tritt diese Berpflichtung vielmehr grund fahlich schon bann ein, wenn ber handelnde ben Notstand verschuldet hat, wiewohl Die Notstandshandlung baburch noch nicht zu einer rechtswidrigen wird. (Fälle, in benen eine Schabens

ersapplicht trop fehlender Rechtswidrigkeit anerkannt ift, enthalten sonst noch die §§ 904, 962, 867, 1005). 8. Über bie Beweistaft vgl. § 227 A 7.

#### § 229

Ber jum Zwede ber Gelbitbilfe 1) eine Sache wegnimmt, zerftort ober beschädigt oder mer jum 3mede ber Gelbsthilfe einen Verpflichteten, welcher ber Flucht verdächtig ift, festnimmt oder ben Widerstand des Berpflichteten gegen eine Handlung, die dieser zu dulden verpflichtet ift, beseitigt 2), handelt nicht widerrechtlich 3), wenn obrigkeitliche Hilfe 4) nicht rechtzeitig zu erlangen ift und ohne fofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, daß die Berwirklichung des Anspruchs 5) vereitelt ober wesentlich erschwert werde 6) 7).

E I 189 II 193 Abf 1; M 1 354ff.; B 1 241ff.

1. Bahrend die §§ 227, 228 nur die Befugnis zur Berteidigung eines gefährdeten Rechtsguts gewähren, indessen ohne Rudsicht darauf, ob der Handelnde selbst ober ein anderer der Inhaber des Rechtsguts ift, hat ber § 229 ein Sandeln auf Grund eines subjettiben Rechtes (§ 241 A2), alsdann aber nicht ein abwehrendes, sondern ein angriffsweises Vorgehen behufs Berwirtichung der Rechtsbesugnis im Auge. Im übrigen ist dem § 229 mit den §§ 227 u. 228 der Gedanke gemeinsam, daß der einzelne im Interesse der Rechtsssicherheit bei drohender Rechtsgesährdung unter Umständen, ohne auf die Staatshilfe angewiesen zu sein, zum Selbsthandeln besugt ist. Daß ber Berechtigte ohne sein Berschulden in Die sein Interesse gefährbende Lage getommen ift, febt bas Gefet nicht voraus, und die Handlung wird auch nicht dadurch zu einer widerrechtlichen, daß dem Berechtigten bei seinem Tun das Bewußtsein dessen sehlte, daß er zu seiner Handlungsweise gemäß § 229 besugt war. Entscheidend ist auch hier ber objektive Tatbestand. Bgl. § 227 A 3, § 228 A 4. Über eine vertragliche Erweiterung des Selbsthilferechts aus § 229 s. 98 131,

213 (221 f.).

2. Geftattet ift die Begnahme, Zerftorung ober Beichabigung einer Sache (§ 90), ohne daß es auf die Natur ber Sachen anzukommen scheint. Unzweifelhaft find indessen solche Sachen, welche auch vom Bollstredungsbeamten für den Gläubiger nicht in Anspruch genommen werden tonnten (§ 811 8BD), der Ausübung bes Gelbsthilferechts ebenfalls entzogen (vgl. #65 33, 248). Die Befugnis zur Einwirkung auf Sachen beschränkt sich anderseits nicht unbedingt auf Maßregeln in Ansehung der dem Berpstichteten selbst gehörigen Sachen (a. A. Staudinger A5a). Denn unter ben gleichen Boraussehungen, unter benen auch eine fremde Sache im Bege staatlicher Hille in Anspruch genommen werben könnte, muß dies auch bei Ausübung der Gelbsthilfe statthaft sein. Wie daher gemäß § 808 BPO auch die Pfandung einer dem Schuldner zwar nicht gehörigen, aber in seinem Gewahrsame befindlichen Sache zulässig und rechtswirtsam ist, so kann es bem Berpflichteten gegenüber ebensowenig widerrechtlich sein, wenn der Berechtigte unter eben jenen Boraussetzungen ihm im Wege ber Selbsthilse eine frembe Sache wegnimmt. A. A. Bland m 3a. Beiß freilich der Berechtigte, daß die Sache eine fremde ist, bann handelt er zweifellos widerrechtlich, weil er an sich nur aus dem Bermögen des Schuldners Befriedigung suchen barf. Das Selbstbilserecht ware unter Umständen überhaupt vereitelt, falls dem handelnden grundfählich erst die Prüfung zugemutet wurde, ob die im Gewahrsam des Schuldners besindliche Sache diesem auch gehört. Wollte beispielsweise ber Schuldner auf einem Kraftsahrzeuge seine Flucht bemertstelligen, so mußte sein Glaubiger, salls sich fein anderes Mittel, die Flucht zu hindern oder die Jahrung zu erwirten, bietet, doch auch zur Wegnahme des Fahrzeugs besugt sein, wenn er es nur als seinem Schuldner gehörig ansieht (vgl. M 1, 355). Das Selbsthilserecht besteht auch nur im Berhältnisse vom Berechtigten zum Berpflichteten, und daher muß auch die Tungen bei Tungen bei Dagen bei die Frage, ob seine Ausübung im gegebenen Falle gerechtsertigt war ober nicht, wesentlich gerade aus eben jenem Berhältnisse gepruft werden. Selbstverständlich verbleibt dem Eigentumer der in Anspruch genommenen Sache ber Eigentumsanspruch aus § 985, ober der Bereicherungsanbruch aus ben §§ 812ff., der Anspruch auf Schadensersat endlich mindestens bann, wenn der Berecktist ben §§ 812ff., der Anspruch auf Schadensersat endlich mindestens bann, wenn ber Berechtigte von dem fremden Eigentumsrecht gewußt hat oder nur aus Fahrlässigiet Kenntnis nicht gewonnen hat (§ 276). Zweiselhaft tann sein, ob hier auch eine entsprechende Anwendung bes § 231 statthaft ware. — Die Besugnis zur Festnahme der Person entspricht dem personlichen Sicherungsrechte ber §§ 918, 933 BBD; die Befugnis jur Befeitigung bes Wiberftanbes berienigen aus § 892 a. a. D.

1. Uber die Folgen des Ausschlusses ber Biberrechtlichteit vgl. § 227 A 2. Uber die unbedingste Schadensersappslicht im Falle eines nur putativen Notstandes im Sinne des § 229 vgl.

§ 231.

4. Obrigkeitliche Silfe. Im allgemeinen ist der einzelne, falls sich sein Anspruch nur im Bege des Zwanges durchsehen läßt, auf die Hilfe der staatlichen Organe angewiesen, die in den von ber Rechtsordnung vorgeschriebenen Formen einzuschreiten verpslichtet sind. Falls jedoch ihr Einschreiten nicht rechtzeitig zu erlangen ist, oder falls die staatliche Mitwirtung zu Unrecht abgelehnt wird, ist der Fall erlaubter Selbsthisse gegeben. Wer ohne die obrigseitliche Hispand durchten zu nehmen (ohne eine einstweilige Versügung herbeizussühren), von der Selbsthisse Gebruch macht, handelt auf eigene Gesahr und macht sich möglicherweise schadensersappslichtig (NG XW 1921, 13625). Wurde die Staatshilse mit Recht versagt, so wird zu unterscheiden sein, aus welchem Grunde es ersolgte. Geschah es wegen Mangels eines rechtsbeständigen Anspruchs, oder auch nur, weil dieser durch Einrede (§§ 273, 320) beeinträchtigt war, so kann auch von einem Selbsthisserecht selbsverständlich seine Rede sein. Geschah es aus Gründen, die bloß in einem Mangel in der Antragstellung lagen, und war zu ihrer Verbesseren seine hinreichende Zeit mehr vorhanden, so scheinte Stliss, das Recht zur Selbsthisse zuzugestehen. Streitig. Aus staatliche Maßregeln kommen hier insbesondere in Betracht die Anordnung des Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung (§§ 916, 935 sp.).

5. Über den Begriff **Anspruch** vol. § 194 Al. In Betracht kommen kann nur ein durch Klage geschützter Anspruch, nicht auch ein unvollkommener, der höchstens einwandweise geltend zu machen ist (vol. § 134 Al.); denn in solchen Fällen wäre auch für die staatliche Silse kein Kaum. Auch bedingte wie betagte Ansprüche sind vollkommene im angegebenen Sinne (vol. Borbem 4 vor § 158). Die Wegnahme von Sachen ist zulässig auch lediglich zum Zwecke der Sicherung der Beweissührung (NG 64, 385). Steht das Recht zur Selbsthilfe grundsählich auch nur dem Rechtsinhaber selbst zu, zum Schutz eines eigenen Anspruchz, so kann doch die Besugnis seines Vertreters, anstatt seiner zu handeln, auch hier nicht ausgeschlossen kuch die Unterstützung durch andere ist zuslässig (M 1, 356). Auch eine austragslose Geschäftsführung dürste eine ausreichende Grundlage bieten (streitig). Das Gesch gestattet doch auch in den Fällen der §§ 227, 228 den Schutz fremder Interessien. Freilich handelt der austragslose Geschäftsführer wie sonst (§ 179) so auch hier zunächst

auf feine Gefahr.

6. Ausreichend ist schon eine wesentliche Erschwerung der Berwirtlichung des Anspruchs. Daher ist nicht Boraussehung, daß die Durchsehung des Anspruchs durch das Verhalten des Verpstichteten ein für allemal ausgeschlossen werden würde. Es genügt vielmehr schon eine durch die etwaige wesentliche Berzögerung der Durchseharteit des Anspruchs begründete Erschwerung. Mithin kann auch schon das Vorhaben des Verpstichteten, sich nur einstweisen durch Flucht zu entziehen, einen genügenden Grund zum sosstnehen. Enspruchs des inschwertsein die auch nicht, das ohne die Selbsthisse die Ersüllung des Anspruchs bestimmt vereitelt oder erschwert sein würde. Es genügt vielmehr schon die entsprechende Gesahr. Unbedingtes Ersordernis ist endlich auch nicht, daß die Selbsthilfe zutressendenstalls zur Sicherung der gerade geschuldeten Leistung dient. Ereicht in dieser dinslicht vielmehr aus, wenn etwa an Stelle der eigentlich geschuldeten Leistung eine Ersahleistung gesichert werden könnte, wie die Gewährung von Schadensersah oder die Befriedigung im Wege der Aufrechnung.

7. Über die Beweislast vgl. § 227 unter 217.

#### § 230

Die Selbsthilfe darf nicht weiter gehen, als zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist 1).

Im Falle der Wegnahme von Sachen ift, sofern nicht Zwangsvollstredung

erwirkt wird, der dingliche Arrest zu beantragen 2).

Im Falle der Festnahme des Verpflichteten ist, sofern er nicht wieder in Freiheit gesetht wird, der personliche Sicherheitsarrest bei dem Amtsgerichte zu beantragen, in dessen Bezirke die Festnahme erfolgt ist; der Verpflichtete ift unverzüglich dem Gerichte vorzuführen 2).

Bird der Arrestantrag verzögert oder abgelehnt, so hat die Rudgabe der weggenommenen Sachen und die Freilassung des Festgenommenen un-

verzüglich zu erfolgen 3).

Œ I 189 II 194; M 1 354ff.; B 1 243ff.

1. Grenzen ber Selbsthilfe entsprechend §§ 803, 918 ABD. Bgl. RG 3B 03 Beil 134 Rr 297.

2. Abs 2 u. 3 geben Verhaltungsmaßregeln für das weitere Verhalten des Täters nach Ausübung der Selbstisse. Das Verfahren richtet sich in allen diesen Fällen nach der IVD. Die Notwendigkeit zur Beantragung der Zwangsvollstreckung oder des Arrestes wird indessen nicht immer vorliegen. Nämlich dann nicht, wenn es sich bei der Wegnahme einer Sache überhaupt nicht um eine bloße Sicherungsmaßregel, sondern um die Wiederherstellung des bereits verletzen Rechtes selbst gehandelt hat. Das träse beispielsweise zu, wenn der Eigentümer einer Sache

diese dem Diebe, oder wenn der Pfandbesiger die ihm verpfändete Sache dem Verpfänder, der sie widerrechtlich sortnahm, im Wege der Selbsthilse wieder abgenommen hätte. Bei Personen ist der Sicherheitsarrest nach § 918 zu beantragen, und zwar unverzüglich (§ 121).

3. Die Verzögerung sowohl der Antragstellung wie der Herausgabe oder der Freilassung würde eine Rechtswidrigkeit bedeuten und im Falle Verschuldens die Verpslichtung zum Schabensersage nach sich ziehen (§ 286).

#### § 231

Wer eine der im § 229 bezeichneten Handlungen in der irrigen Unnahme vornimmt, daß die für den Ausschluß der Widerrechtlichkeit erforderlichen Voraussetzungen vorhanden seien, ist dem anderen Teile zum Schadensersatze verpflichtet, auch wenn der Irrtum nicht auf Fahrlässigkeit beruht 1).

E II 195; B 1 244.

1. Das Eigenartige dieser Bestimmung, die voraussetzt, daß die objektiven Boraussetungen der Selbsthilse nicht gegeben waren, liegt darin, daß diese eine Berbstihtung zum Schadenssersate ohne Rücksicht auf Berschulden begründet, da nach dem Gesetze der Täter, der das Bordandensein der Boraussetungen der Selbsthilse gemäß § 229 nur irrtümlich angenommen hat, selbst dann haftbar ist, wenn sein Irrtum nicht auf Fahrlässigkeit (§ 276 Abs 1) beruhte, während die Haftung auß § 823 grundsätlich Berschulden voraussetzt (RG 60, 345). Daß im Falle bewußt widerrechtlichen Handelns gehaftet wird, ist dem Gesetze selbstverständlich. Allerdings ist sür die Haftung anderseitz stets Bedingung, daß die Handlungsweise des Täters eine objektiv viderrechtliche war, und daß sie sich auch nicht auß einem andern Grunde als dem des Selbsthissrechtliche war, und daß sie sich als einem andern Grunde als dem des Selbsthissrechts als statthaft erweist. Die Borschrift des § 231 nuß Unwendung sinden, gleichgültig, ob es ich um einen tatsächlichen Irrtum oder um einen Kechtsirrtum handelt, ob ferner der Irrtum die Besugnis zum Handeln überhaupt oder nur die Zulässigkeit zur Vornahme der getroffenen besonderen Maßregel betroffen hat. Auch die insolge eines Irrtums begangene Überschreitung der Selbsthilse würde mithin unter § 231 fallen. Eine Besteiung von der Schadensersappslicht innte sich nur auß § 827 ergeben.

# Siebenter Abschnitt Sicherheitsleiftung

Die Rechtsordnung bietet nicht nur diejenigen Mittel, die zur Wiederherstellung eines verlegten Rechtes oder zur Berwirklichung eines bereits burchführbaren Unspruchs bienen; im Intereffe der Rechtssicherheit sieht sie vielmehr auch solche Magregeln vor, die schon der Gefahr einer tunftigen Rechtsverletzung oder Benachteiligung vorzubeugen geeignet sind. Für den Gläubiger ann eine Gefahr ber bezeichneten Art daraus erwachsen, daß sein Anspruch zur Zeit, weil betagt ober bedingt, noch nicht durchführbar ift, während zugleich die Besorgnis besteht, daß er zur Zeit der Fälligkeit sich nicht mehr werbe burchführen ober verwirklichen lassen. Für den Schuldner anderseits können Nachteile gerade baraus broben, dass es dem Glaubiger unter Umständen gestattet wird, einen noch nicht fälligen ober noch ungewissen Anspruch geltend zu machen. Demgemäß geben vorbeugende Sicherungsmittel sowohl das Prozestrecht (in der Feststellungsflage § 256, in der Klage auf fünftige Leiftung § 259, im Arreste und der einstweiligen Verfügung nach den §§ 916—945 &BD) wie auch das materielle Recht. Hier tommen insbesondere in Betracht: Die Sicherungsleistung im Sinne des vorliegenden Abschritz, die grundbucklichen Eintragungen, wie Eintragung einer Vormerkung nach §§ 883 st. und eines Widerspruchs nach § 899, die Rechnungslegung (§§ 666, 681, 740); vgl. ferner die §§ 1960 und 1993 (Inventarpslicht). Unter welcher Korrelang (§§ 666, 681, 740); vgl. ferner die §§ 1960 und 1993 (Inventarpslicht). Unter welcher Korrelang (§§ 666, 681, 740); vgl. ferner die §§ 1960 und 1993 (Inventarpslicht). Boraussehung die Sicherung, sei es vom Gläubiger, sei es vom Schuldner, verlangt werden fann, darüber enthalt das Gesetzteng, sei es vom Glundiger, sei es vom Schunder, et an Geschalb auf die einschlägigen Sonderbestimmungen zu verweisen, einerseits die §§ 52, 257, 775 Abs 2, 843 Abs 2, 867, 1039, 1391, 1580, 1688, 1844, 1986, 2128, 2217 Abs 2 und anderseits die §§ 273, 509, 262. Außer auf Gesch 2018, 1580, 1688, 1844, 1986, 2128, 2217 Abs 2 und anderseits die §§ 273, 509, 262. Außer auf Gesch 2018, 1580, 1688, 1844, 1986, 2128, 2217 Abs 2 und anderseits die §§ 273, 509, 262. Gesch kann die Berpflichtung zur Sicherung auch auf Verträgen beruhen. Als ein derartiges Sicherungsmittel kommt die Vertragsstrase nach den §§ 339ff. in Betracht.

#### § 232

Der Sicherheit zu leisten hat, kann dies bewirken durch Hinterlegung von Geld ober Wertpapieren, durch Verpfändung von Forderungen, die in das Neichsschuldbuch oder in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaats eingetragen sind, durch Berpfandung beweglicher Sachen,

durch Beftellung von Sypotheten an inländischen Grundftuden,

durch Verpfändung von Forderungen, für die eine Hypothet an einem inländischen Grundstücke besteht, oder durch Verpfändung von Grundschulden oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken 2).

Rann die Sicherheit nicht in dieser Beise geleistet werden, so ist die Stellung eines tauglichen Bürgen zulässig 1).

& I 199 II 196; M 1 387ff.; B 1 264ff.; 6 384.

1. Das Recht auf Sicherheitsleiftung enthält einen klagbaren Anspruch. Nach richtiger Ansicht muß der Gläubiger dabei dem Schuldner überlassen, in welcher nach dem Gesehe überhaupt statthasten Weise er seiner Verpslichtung genügen will. Das Geseh stellt dem Verpslichteten ausdrücklich eine Mehrheit don Sicherungsmitteln zur Auswahl. In erster Linie läßt es freilich nur die Sachsicherung zu, wie sei im Abs 1 vorgesehen ist, während die Besugnis aus Abs 2, einen Burgen zu stellen, nur dann zusehen soll, wenn der Verpslichtete in der in Abs 1 beschriebenen Art Sicherheit nicht leisten kann. — Die Bestimmungen diese Abschnitts greisen nur Plat, wo es sich um eine Sicherheitsleistung aus materiellerechtlichen Gründen handelt, bagegen nicht, salls eine Sicherheitsleistung nach den Bestimmungen der BPD in Frage steht. Hier ist sie nach

§ 108 BBD zu bestimmen (RG 328 01, 5055).

2. Gesetliche Sicherungsmittel. Über Gelb vgl. § 244; über Wertpapiere die §§ 234, 793 bis 808; s. auch die §§ 233—235; über die Tauglichseit der bezeichneten Buch forderungen vgl. § 236, über die Einrichtung des Reichsschuldbuchs die RGes. v. 31. 5. 91, 28. 6. 04, 6. 5. 1910; über Betpfändung beweglicher Sachen die §§ 1204ff., 237; über Bestellung von Hypotheken die §§ 1112ff., 238; über die Verpfändung don Rechten die §§ 1237ff. Welche Ansorderungen an die Sicherheit der zu begründenden Hypothek zu stellen sind, sagt das Geseh nicht; es wird daher diejenige Sicherheit zu verlangen sein, die § 238 für den Fall der Berpfändung einer hypothekarisch gesicherten Forderung vorschreibt. — Forderungen anderer Art als eingetragene Buchkorderungen können überhaupt nicht Mittel der Sicherheitsleistung sein. Über die Tauglichkeit des Bürgen als Sicherungsmittel vgl. § 239. — Unbedingt unzulässig ist dies Mittel im Falle der §§ 273 Ubs 3, 1218 Ubs 1.

## § 233

Mit der Hinterlegung erwirdt der Berechtigte ein Pfandrecht an dem hinterlegten Gelde oder an den hinterlegten Wertpapieren 1) und, wenn das Geld oder die Wertpapiere nach landesgesehlicher Vorschrift in das Eigentum des Fistus oder der als Hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergehen, ein Pfandrecht an der Forderung auf Rückerstattung 2).

Œ I 200 II 197; M 1 390; B 1 266; 6 143.

1. Das an dem hinterlegten Gelde ober an den hinterlegten Wertpapieren bestehende gesets liche Psandrecht gewährt die Rechte aus den §§ 1204st. und 1292st.; es ist dem rechtsgeschäftlich begründeten gemäß § 1257 gleichzustellen. Entsteht das Psandrecht auch an unbesugt hinterlegtem, stembem, dem Hinterleger nicht gehörigem Gelde und ohne Rücksicht auf guten Glauben? Wohl zu besahen; aber streitig. Der vom gesetzlichen Psandrechte des Vermieters handelnde § 529 beschänkt zwar das Recht ausdrücklich in bezug auf Sachen "des Mieters". Der § 233 macht aber eine berartige Einschränkung nicht. — Gemäß Art 144 EG ist die Einrichtung von Hinterlegungs" stellen dem Landesgeseh überlassen, das insbesondere auch über die sachliche und örkliche Ausdrücksen hat.

2. Bgl. § 372 A 1. Die Vorschrift bes § 233 greift Blat auch bei ber prozessualen Sicherheits-

leiftung (RG 328 1914, 4666).

#### § 234

Wertpapiere sind zur Sicherheitsleistung nur geeignet, wenn sie auf den Inhaber lauten, einen Kurswert haben und einer Gattung angehören, in der Mündelgeld angelegt werden darf. Den Inhaberpapieren stehen Order-papiere gleich, die mit Blankoindossament versehen sind.

Mit den Bertpapieren find die Bins-, Renten-, Gewinnanteil- und Er-

neuerungsscheine zu binterlegen.

Mit Wertpapieren kann Sicherheit nur in Höhe von drei Vierteilen des Rurswerts geleistet werden 1).

& I 201 II 198; M 1 390; B 1 256ff.; 4 570, 607; 6 143.

1. Über **Berthabiere** und **Orderhabiere** vgl. Borbem vor § 793; über Markt- oder Börsenpreis § 385 A 1; über Mündelsicherheit § 1807. Ein Bechsel kann hiernach als Sicherungsmittel im Sinne des Gesehes niemals in Betracht kommen.

## § 235

Wer durch hinterlegung von Geld ober von Wertpapieren Sicherheit geteistet hat, ist berechtigt, das hinterlegte Geld gegen geeignete Wertpapiere, die hinterlegten Wertpapiere gegen andere geeignete Wertpapiere oder gegen Geld umzutauschen 1).

€ II 199; \$ 1 268ff.

1. Im allgemeinen besteht ein berartiges Recht bes Pfanbschuldners nicht.

#### § 236

Mit einer Buchforderung gegen das Reich oder gegen einen Bundesstaat kann Sicherheit nur in Höhe von drei Dierteilen des Kurswerts der Wertpapiere geleistet werden, deren Aushändigung der Gläubiger gegen Löschung seiner Forderung verlangen kann 1).

@ II 200; B 1 267.

1. Nach MGes. v. 31. 5. 91; § 20 NGes. v. 28. 6. 04 u. 6. 5. 1910 über die Einrichtung des Reichsschuldbuchs können auf den Inhaber lautende Reichsanleihen in Buchschulden des Reiches umgewandelt werden. Bei Löschung der Buchschuld erhält der Berechtigte Anleiheiche in dem seiner Forderung entsprechenden Nennwerte zurück. PrGes v. 20. 7. 83 und 24. 7. 04 betress des Staatsschuldbuchs.

#### § 237

Mit einer beweglichen Sache kann Sicherheit nur in Höhe von zwei Drittteilen des Schähungswerts geleistet werden. Sachen, deren Verderb zu beforgen oder deren Aufbewahrung mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, können zurüdgewiesen werden 1).

E I 202 II 201; M 1 390; B 1 268.

1. Unbedingt geeignet zur Sicherheitsleistung sind hiernach nur solche bewegliche Sachen, bei denen die Voraussehungen des Sat 2 nicht zutreffen. Andernfalls kommt es auf die Zustimmung des Berechtigten an, die aber gemäß § 119 Abs 2 ansechtbar sein kann. Den Beweis des Vertes hat der Verpsichtete zu erbringen. Unberechtigte Zurückweisung zieht die Folgen des Annahmederzugs (§§ 294, 300) nach sich.

#### § 238

Eine Hypothetenforderung, eine Grundschuld oder eine Rentenschuld ist dur Sicherheitsleistung nur geeignet, wenn sie den Voraussetzungen entfpricht, unter denen am Orte der Sicherheitsleistung Mündelgeld in Hypothetenforderungen, Grundschulden oder Nentenschulden angelegt werden darf 1)

Eine Forderung, für Die eine Sicherungshppothet besteht, ist zur Sicher-

beiteleistung nicht geeignet 2).

€ I 203 II 202; Mt 1 390; B 1 268; 6 243.

1. Unter welchen Boraussetzungen eine Sphothekenforderung usw. mündelsicher ift, bestimmt nach ben von der Landesgesetzung aufgestellten Grundsägen (§ 1807 Abs 2). Maßgebend ist das Recht bes Ortes der Sicherheitsleistung, und bieser fällt zusammen mit dem Leistungsorte nach § 269

2. Bgl. §§ 1184 ff.

#### § 239

Ein Bürge ist tauglich, wenn er ein der Höhe der zu leistenden Sicherheit angemessen Bermögen besicht und seinen allgemeinen Gerichtsstand im Inlande hat.

Die Bürgschaftserklärung muß den Verzicht auf die Einrede der Voraus-

Plage enthalten 1).

& I 204 II 203; M 1 391; B 1 269ff.

1. Das Recht, einen Bürgen zu stellen, ist an und für sich nur aushilssweise zugestanden (§ 232 A 1). Ein angemessens Bermögen besitzt der Bürge nach Prot 1, 270 auch dann, wenn er regelmäßig wiederkehrende Einkünste in genügender Höhe bezieht. Über den allgemeinen Gerichtsstand vol. §§ 13—18 BPD. Die Bürgschaftserkarung selbst muß nach § 766 schriftsich sein. Einrede der Borausklage §§ 771, 773.

#### § 240

Wird die geleistete Sicherheit ohne Verschulden des Berechtigten unzureichend, so ist sie zu ergänzen oder anderweitige Sicherheit zu leisten 1) 2).

E I 205 II 204: W 1 459: B 1 270: 6 243.

1. Anspruch des Berechtigten auf Ergänzung der bestellten ober auf Leistung einer anders weitigen Sicherheit für den Fall, daß die bestellte unzureichend "wird". Zwischen den beiden bezeichneten Maßregeln steht wiederum die Bahl dem Verpslichteten zu. Der vorausgesetzt Fall kann eintreten einmal durch Umstände, die eine Entwertung des Sicherheitsgegenstandes herbeisühren (Verschlechterung der Sache, Sinken des Aurswerts, Vermögensverfall beim Bürgen), sodann insolge einer Erhöhung des zu sichernden Anspruchs. Der Anspruch auf Verbesserung der Sicherheit muß aber ausgeschlossen sein, wenn der Berechtigte selbst verschuldet hat, daß die ihm bestellte Sicherheit unzureichend wird (beispielsweise infolge Annahmeverzugs, § 237 A 1), und selbstverständlich dann, wenn ihm eine vertragliche Abrede, ein Verzicht, entgegensteht.

2. Veweislast. Hat der Berechtigte gegebenenfalls seine Schuldlosigkeit an der veränderten Sachlage oder der Besteller der Sicherheit ein Berschulden des Genannten zu beweisen? Das richtige dürste sein, daß der Berechtigte seiner Behauptungs- und Beweispslicht zunächst schno dann genut, wenn er diesenigen Umstände nachweist, welche das derzeitige Unzureichende der Sicherung dewirkt haben, wobei sich möglicherweise sein eigenes ursächliches Verschulden schon aus der Sache selbst ergeben kann. Anderseits aber muß es dem Verpslichteten überlassen selben, den Zusammenhang zwischen einem Berschulden des Berechtigten und dem eingetretenen Erschge seinerseits nachzuweisen. Wenn beispielsweise mit einer Hypothet Sicherheit bestellt ist und die letzter wegen Eingangs von Vieh auf dem belasteten Grundstücke minderwertig geworden ist, wird von dem Berechtigten, der von dem Achtsbehelse aus § 240 Gebrauch macht, doch nicht der Nachweis verlangt werden können, daß er die Minderung der Sicherheit nicht verschuldet habe.

## Zweites Buch

# Recht der Schuldverhältnisse

#### Erfter Abschnitt

## Inhalt der Schuldverhältnisse

1. Das Bort "Schuldverhältnis" schilest zwei Begriffe in sich: den des "Berhältnisse" und den der "Schuld". Der Begriff "Schuld" ist hier zur näheren Bestimmung der Art des Berbältnisse gebraucht. Unter einem Berhältnisse verseher man im allgemeinen die Beziehungen einer Berson zu einer andern Person oder zu einer Sache. Insofern eine solche Beziehung von der Rechtsordnung anerkannt wird, handelt es sich um ein "Rechtsverhältnis", im Gegenlaße zu einem Verhältnisse rein tatsächlicher Art, das sür das Kechtsleben in der Regel keine Bedeutung hat. Das Ergebnis des Rechtsverhältnisses ist ein suchzeitives Kecht. Ein solches hat und eine Verhältnung gerkonnte Bedeutung hat. Das Ergebnis des Rechtsverhältnisses ift ein subsettives Recht. Ein solches hat zur Voraussehung: einmal eine Willensmacht, mithin die von der Rechtsverdung anerkannte dagigkeit, eine Rechtshandlung mit rechtlichem Ersolge vorzunehmen (Vorbem 1 vor § 104) — das Wolken-Können" —, ferner das "Wolken-Dürsen", welches darauf beruht, daß die Vornahme der Handlung von der Rechtsverdung gestattet, somit nicht widerrechtlich (§§ 134, 138) sei; endsich ist ersorderlich, daß das Wolken sich auf einen auf dem Gediete des Rechtsledens ltegenden Ersolg beziehe, nicht auf eine Angelegenheit rein moralischer oder religiöser Natur, die nur die Entstehung einer sittlichen oder Gewissenspslicht, nicht einer Rechtspslicht begründen kann (KG 56, 256); doch ist nicht ersorderlich, daß Gegenstand des Rechts ein Vermögenswert sei; vos. zu § 241 Ann. 1. Wenn sich die Willensmacht im Verhältnisse der übert, handelt es sich um ein privatre chtliches Recht, wenn die Willensmacht im Verhältnisse der einzelnen gegenüber dem Staate in Frage kommt, um ein subsektives Recht des öffentlichen Rechts. Im BGB ist in der Sauptsache nur der Inhalt der Privatrechtsschieden Rechts. Im BGB ist in der Sauptsache nur der Inhalt der Privatrechtsdes öffentlichen Rechts. Im BGB ist in der Hauptsache nur der Inhalt der Privatrechts-

berhältnisse geordnet.

Das Ergebnis des subjektiven Rechtes ist der Anspruch, und zwar, je nach der Natur des Sierliche (no. 8 194 H 1). Sofern nun der Anspruch den In-Rechtes, der personliche oder ber dingliche (vgl. § 194 A 1). Sofern nun der Anspruch ben Inbalt hat, daß die eine Person von der andern eine Leistung fordern darf, daß mithin diese Leistung geschuldet wird, liegt ein Schuldverhältnis vor. Voraussetzung eines solchen ist sonach einmal, daß es sich um ein Rechtsverhältnis von Person zu Berson handelt, sodann, daß es ein Fordern-Dürsen zum Inhalte hat. Danach unterschweidet sich das (relative) Schuldverhältnis vom (abiolistical die Auflichten Auflieben Auflichten Auflichten Auflichten Auflichten Aufl bom (absoluten) dinglichen Rechtsverhältnis durch die Art ber Beziehung. Bon einem familienrecht ligen unterscheibet es sich nach dem Inhalte: dort steht immer nur eine Forderung mit vermögensrechtlichem Inhalte in Frage, hier ein ganzer Inbegriff von Rechten und Pflichten, wie sie in der Genart bes Familienverhältnisses ihren Grund haben. Doch können auch auf diesem Boden bestimmte Forderungsrechte erwachsen, wie der Anspruch auf Gewährung von Unterhalt. Auch aus binglichen Rechten konnen Ansprüche von Berson zu Berson entstehen, insbesondere durch ihre Beredung; auf solche Ansprücke sinden die allgemeinen Vorschriften über Schuldverhältnisse entstrucken Anwendung, jedoch nur, soweit sich nicht aus der besonderen Natur des dinglichen Anspruchs und den mit Rücksicht hierauf gegebenen Vorschriften eine Abneichung ergibt (NG 105, 88), wo auf Grund dieses an sich richtigen Sapes der § 281 auf den der hörte mird most nicht anforud des Eigentümers auf Heigigen Sages der 9 201 uns den der den der mas nicht unbedenklich ift und in **RG** 115, 31 wohl mit Recht abgelehnt wird; vol. zu § 281 Unm 1. Während ierner das Schulbverhältnis, weil es lediglich die Leistung zum Zwecke hat, durch die Erfüllung sowie durch volles, was ihr in der Wirtung gleichgestellt ist (wie Aufrechnung und Erlaß), notwerdie werde gestellt ist aufrechnung und Erlaß), notwendig untergehen muß, ist das dingliche Rechtsverhältnis seiner Natur nach ein fortdauerndes; es mahrt fort, bis die rechtliche Beziehung der Person zur Sache gelöst ist. Auch durch die Bereinigung von Forderung und Schuld in einer Person (Konsusion) muß das Schuldverhältnis grundsählich erlöschen — das Geset erachtet dies als so selbstwerftändlich, das es eine Bestimmung darüber, wie sie in § 291 des El enthalten war, als entbehrlich fortgelassen hat; anders die disherige Deutsche Wechselordnung, die in Art 10 Sah 2 die Girierung des Wechsels an den Atzeptanten sowie auch an den Aussteller und an einen früheren Indossanten gestattete, und ebenso das neue Deutsche Wechselgeseh in Art 11 Abs 3—; im Gediete des Sachenrechts dagegen ist der Bereinigung nicht die gleiche Wirkung beigelegt (vgl. §§ 889, 1163, 1164, 1174 s.). Aus der Natur des Schuldverhältnisse solgt endlich, daß der Anspruch nur durch den Verpslichteten verletzt werden kann (das Nähere dei § 823), während das dingliche Recht von jedem geachtet werden muß und daher an sich auch von jedem verletzt werden kann. Mittelbar vermag freilich auch ein Dritter die Berwirklichung einer Forderung zu vereiteln, indem er beispielsweise die von jemand einem andern verlaufte Sache zerstört oder vor der Übereignung sür sich erwirdt und so die Möglichkeit der Gewährung hindert. Aber hierdurch wird nicht ein "Recht" des andern verletzt, da das BEB das "Recht zur Sache" des ArALR (I 10 § 25) nicht anerkannt hat. Deshalb tritt auch eine Schadensersappslicht nicht nach § 823 Abs 1 ein, sondern nur, wenn der Tatbestand des § 823 Abs 2 oder des § 826 erfüllt ist (NG 57, 353; 59, 327; 95, 284; vgl. auch zu § 823).

3. Ein Schuldverhaltnis wird begründet entweder rechtsgeschäftlich, und zwar alsdann der Regel nach durch Bertrag und nur ausnahmsweise auch durch ein einseitiges Rechtsgeschäft (§§ 657, 793, 2174 ff.), oder durch Borgänge, an die das Geset die Haftung unmittelbar knüpft (vgl. Vorbem I vor § 104, serner die §§ 812 ff., 823 ff., 677 ff.). Über unvollsommene Schuldverhältnisse vgl. § 134 A 3, über den Unterschied zwischen kausalen und abstrakten Rechtsgeschäften

Borbem 5 bor § 104.

#### Erster Titel

## Berpflichtung gur Leiftung

#### 8 241

Rraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern 1). Die Leistung kann auch in einem Unterlassen befteben 2).

& I 206 II 205; D 2 5f.; B 1 279ff.; 6 150.

1. Uber den Begriff Schuldverhaltnis f. die Borbem 2. Der § 241 beftimmt ben Begriff durch Angabe der rechtlichen Wirtung. Er bringt jum Ausbrude, daß beim Borhandensein eines Schuldverhaltniffes eine bestimmte Person (ber Glaubiger) von einer andern bestimmten Berson (bem Schuldner) eine Leistung zu fordern hat, und läßt bamit erkennen, bag bas Glaubigerrecht sich ausschließlich gegen den Schuldner richtet, Dritte es sonach grundsählich nicht 3u beachten brauchen, und widerrechtliche Eingriffe in schuldrechtliche Ansprüche auch nicht eine Forberung auf Schadensersat begrunden, solange nicht der Tatbestand des § 823 Abs 2 ober des § 826 erfullt ift, vgl. Borbem 2 (986 57, 353; 59, 327), wie auch regelmäßig ein Anspruch nur dem Glaubiger, nicht aber auch einem Dritten zusteht, ber nur mittelbar betroffen ift (26 328 08, 9°). Doch tann ein schuldrechtlicher Anspruch auch begründet werden in der Beise, bas die Berson bes Gläubigers durch ein sachliches Moment, 3. B. durch bas jeweilige Eigentum an einem Grundstude, bestimmt wird (96 128, 249). Entstanden ift bas Schuldverhältnis, sobald die Rechtsbeziehungen zwischen den Beteiligten, die sich auf eine Leistung richten, gur Entstehung gelangt sind, ohne daß jedoch schon die sämtlichen Boraussehungen für ben Leiftungsanspruch erfullt zu sein brauchen, es fann biefer vielmehr von dem hinzufommen noch weiterer Umftande (Rechtsbedingungen) abhängig fein. Entstehungsgrunde fur ein Schuldverhältnis sind das Geset, das Rechtsgeschäft und die unerlaubte Handlung, die widerrechtlich ein Recht eines andern oder ein geschütztes Rechtsgut verlett, in letterem Falle muß jedoch der andere bereits in Beziehungen eingetreten sein, die ihn als den durch das Geset Geschützten erscheinen laffen; 98 93, 281; 99, 224, betreffend die haftung eines Grundbuchbeamten gemaß § 12 GBD; 105, 88, betreffend Anspruche aus § 985. — Den Begriff "Leiftung" beftimmt bas Weset nicht. Nur so viel besagt es in Sat 2, daß die Leistung "auch in einem Unterlassen bestehen kann". Danach hat eine Leistung begriffsmäßig entweder ein positives Tun oder ein geschuldetes Nichttun zum Inhalt. Im übrigen wird der Ausbrud Leistung sprachgebrauch lich auch gur Bezeichnung bes Gegenstandes einer Leiftung verwendet. Die positive Tatig keit hat zum Ziele entweder die herbeiführung des geschuldeten Rechtszustandes (RG Warn 08 Nr 22), so die Berschaffung des Eigentums an einer Sache, oder das Tun selbst, so die Leiftung eines Dienstes, oder den tatfachlichen Erfolg eines Tuns, so die Berftellung eines Bertes. - Ihrem Inhalte nach können Schuldverhältnisse so verschieben voneinander sein, als Forderungen von berichiedenartigem Leistungeinhalte bentbar find. Während im Sachenrechte die Bahl der Rechte eine geschlossene ift, gilt hier ber Grundsat, daß es ben Parteien freisteht, ihre rechtlichen Be-Biehungen zu ordnen, wie sie es für dienlich halten, und daß Berträge in Ansehung ihres Inhalts gültig sind, soweit sie nicht gegen das Geset oder gegen die guten Sitten verstoßen (RG 57, 250). Zu beachten bleibt nur, daß immer ein wirkliches Rechtsverhaltnis (oben Borbem 1) zugrunde liegen muß, und daß sonach Abmachungen auf religiösem Gebiete (86 57, 256) ober im gesellschaftlichen Berkehre, die nicht eine zu erfüllende Rechtspflicht bezielen, nicht in das Gebiet der Schuldverhältnisse fallen. Wer einen Wanderer einladet, sich in den Wagen zu seben und mitzufahren, wer jemand zu Gaste ladet, hat nicht die Absicht, sich zu verpflichten (RG JW 06, 740°). Geftattung bes Mitfahrens auf einem Kraftfahrzeuge begründet bann einen Schulbbertrag, wenn der Mitsahrende das Fahrzeug behufs etwaigen Kaufes kennenlernen soll (96 65, 17). Bedeutsam ist die Frage, ob begrifflich notwendiges Merkmal eines Schuldverhältnisses auch ift, daß die Leiftung einen Bermögenswert hat. Der Wortlaut des Gesehes läßt eine solche Auffassung nicht erkennen; RG 87, 293, wo die Frage verneint wird, ebenso RG 102, 222. Aber auch eine innere Notwendigfeit besteht für sie nicht. Nur ein zur rechtlichen Unerkennung geeignetes Interesse ist erforderlich (Vorbem 1). So wird, um bei einem üblichen Beispiele zu verbleiben, das Bersprechen eines Nachbarn, zu bestimmter Stunde nicht zu spielen, sehr wohl dum Inhalte eines Schuldversprechens gemacht werden können; a. A. Dertmann A 1b. Auch dieser raumt indessen so viel ein, daß durch Ausbedingung einer Bertragsstrafe "auch ibeale Interessen" gesichert werben konnen. Nach § 339 sett nun aber bas Versprechen einer Vertragsstrafe an sich schon eine erfüllbare Verbindlichkeit voraus. Auch das Pfandrecht sett notwendig eine bestimmte Forderung voraus (RG 3W 1911, 36722). Endlich ift es Erfordernis für ein loirksames Schuldverhältnis, daß die Leistung möglich (§ 306) und bestimmt oder wenigstens bestimmbar ist. Das Nähere hierüber bei den §§ 243, 262, 315 ff. — Neben den Schuldverhältnissen, wie sie das Gesetz in § 241 im Auge hat, gibt es auch die sog. unvolltommenen, die eine Klage auf Erfüllung geben, anderseits aber auch nicht als nichtig erachtet werden, und somit nicht jeder Rechtswirfung entbehren. Bgl. § 134 A 3. Auch die Bezahlung einer verjährten Sould unterliegt nicht der Rudforderung (§ 222 Abs 2); besgleichen kann der Gemeinschuldner das, was er über die im Zwangsvergleiche bestimmte Affordrate geleistet hat, nicht zurucksordern

(\$42, 118; 78, 77; Gruch 54, 1174; FB 09, 361°).

Daß prozessuale Recht, die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines siechtsverhältnisses im Wege der Klage herbeizusühren (§ 256 BPO), ist nach richtiger Ansicht (Stein-Jonas BPO zu § 256 Erl. I Abs 3) nicht ein Anspruch auf Anerkennung gegen den Bestagten, sondern eine besondere Form des vom Staate gewährten Rechtsschutzes, wobei dahinschelt bleiben kann, ob es als ein Rechtsschutzanspruch gegen den Staat bezeichnet werden kann. Seinesssalls hat diese Recht (wie schon die Motive zum BBB 8d. 1 S. 291 hervorheben) eine Leistung des Bestagten zum Gegenstande, und es stellt sich deshald nicht als ein "Anspruch" im Sinne des BGB (vgl. zu § 194 Anm. 1) dar, während die 3PO in § 93 allerdings einen weiteren Legriss des Anspruchs im Auge hat; vgl. RG 118, 263. Dagegen kann das Bestreiten eines Anspruchs oder das Verühmen mit einem solchen unter Umständen einen rechtswidzigen Eingriss in den Rechtskreis eines anderen enthalten, der, wenn die sonstigen Voraussezungen (Viechtsschutzbedürsis und Wiederholungsgesahr) gegeben sind, nach Maßgade der oden darselegten Erundsähe eine Unterlassungsstlage (vgl. Anm 2) begründen kann; doch wird in

Regel die gegebene Feststellungsklage bem Rechtsschutbedurfnisse genügen. 2. Die Unterlassungspflicht tann entweder selbständig für sich begründet werden, so im Faue eines Wettbewerbsverbots, oder sie kann auch einer positiven Verpflichtung angeschlossen ein, so im Falle der Überlassung einer Sache zum Gebrauche durch das Versprechen ihres Empfangers, gemisse Beranstaltungen zu unterlassen (§ 550), ober beim Dienstbertrage, indem sich Der Dienstverpflichtete etwa verpflichtet, Die Leiftung von Diensten bei einem Dritten zu unterlassen. hier handelt es sich durchweg um klagbare Ansprüche auf die Leistung des Unterlassens sar die Butunft. Je nach dem Inhalte der Unterlassungspflicht kann aber der Erfüllungsanspruch für die Butunft bereits durch einmalige Zuwiderhandlung ausgeschlossen, beispielsweise bei ber Zuwiderhandlung gegenüber ber Verpflichtung, im Falle einer Versteigerung nicht mitdubieten; wahrend unter anderen Umftanden die Zuwiderhandlung dem Erfullungsanspruche noch Raum läßt, so wenn gegen die Berpflichtung, eine Sache zu veräußern, gehandelt und die Beräußerung dann wieder rudgängig gemacht werden fann (RC 70, 441). Im übrigen schließt bie Berpflichtung zur (positiven) Erfüllung eines Bertrags in ber Regel ichon grundfablich auch die Pflicht in sich, zu unterlassen, was die Erfüllbarkeit der geschuldeten Leistung vereiteln wurde (Fall der positiven Bertragsverletzung bgl. § 325 A 4; § 276 A 6). Aber eine andere Frage ist es, ob auch bei solchen negativen Berpflichtungen, die sich bloß als eine Folgeerscheinung ber positiven Verpflichtung barftellen, mangels eines besonderen berpslichtenben Rebenversprechens eine selbständige Rlagbarteit auf die Unterlassung andunehmen ist. In der Plenarentscheidung vom 24. 1. 1910 (98 72, 393) hat das RG die Frage, ob bem Pringipal gegen ben handlungsgehilfen, ber ben übernommenen Dienst nicht antritt ober vor Ablauf der Dienstzeit verläßt, fraft Gesetes ein flagbarer Rechtsanspruch dabin dusteht, daß er in der Zeit, mahrend welcher er sich vom Dienste sernhalte, nicht irgendeinem anderen Prinzipale Dienste leifte, verneint, babei aber ausbrudlich hervorgehoben, daß badurch

nicht ber Entscheidung tatsächlich anders gelagerter Källe vorgegriffen werbe, in benen auf Grund ausdrücklicher ober aus den Umftanden zu entnehmender ftillschweigender Vereinbarung ein berartiger Anspruch des Prinzipals hergeleitet werben konne. In den Gründen ift ausgeführt, daß unser Recht bei den auf ein Tun gerichteten Schuldverbindlichkeiten keinen klagbaren und nach § 890 BBD vollstreckbaren Anspruch auf ein Unterlassen des mit der Verpflichtung oum Tun Unvereinbaren kenne. Dieser so allgemein gehaltene Ausspruch burfte mit ben in der neueren Rechtsprechung des Reichsgerichts anerkannten Grundsäten liber bositive Vertragsverletzungen (vgl. oben) nicht gang vereindar sein; es wird vielmehr immer nur darauf ankommen, ob nach Treu und Glauben mit der Berpflichtung zu einem bestimmten Tun nicht auch Die Berpflichtung, gewisse Dinge zu unterlassen, übernommen ift. - Eine Abart ber Unterlaffungspflicht ift die Duldungspflicht. Sie geht auf Unterlaffung des Widerspruchs ober eines Entgegenhandelns gegen das Tun eines andern, selbst wenn dieses in das eigene Rechtsgebiet eingreist. Eine solche Duldungspssicht wird auch begründet durch die Einräumung einer Lizenz zur ausschlieglichen Herstellung eines dem Lizenzgeber geschützten Fabrikats in bestimmten Gebieten (RG3 132, 319). Jedenfalls führt aber der im Schuldrecht herrschende Grundsat der Vertragsfreiheit dazu, daß der Übernahme einer selbständigen, klagbaren und vollstrecharen Berbindlichkeit zu einem Unterlaffen, g. B. Waren nicht unter einem bestimmten Breife zu ber kaufen, rechtlich nichts im Wege steht (RG 133, 62). Ist die Unterlassungspsischt für eine gewisse Zeitbauer übernommen, so ist eine vollständige Erfüllung des Vertrags im Sinne des § 454 (vgl. Anm 1 dazu) nicht vor Ablauf des vertragsmäßigen Zeitraumes möglich (RG 133, 116).

Unerlaubten Sandlungen gegenüber kann ein Anspruch auf Unterlassung und eine diesem entsprechende Rlage auf Verurteilung zur Unterlassung weiterer berartiger Handlungen (Unterlaffungstlage) unter Umftanden ichon auf Grund der durch die §§ 823ff. ausgesprochenen Schadenserfappflicht zum Zwede der Wiederherstellung des früheren Zustandes (§ 249) begründet sein, wenn nämlich durch sie ein fortdauernder, einen anderen schädigender Zustand ber Gefährdung (Wiederholungsgefahr) entstanden ist, der durch das richterliche Gebot der Unterlassung und die mit dessen Übertretung verbundenen Folgen beseitigt werden soll (RG Warn 1913 Ar 10). Eine solche Klage hat die Rechtsprechung nicht nur bei schuldhafter Berletung der in § 823 Abs 1 besonders ausgeführten und der in § 823 Abs 2 genannten "sonstigen Rechte", sondern bei jedem rechtswidrigen Eingriffe in den Rechtskreis eines anderen zugelassen. Sie hat aber ferner in Erweiterung dieser Klage, welche an sich den bereits vollendeten Tatbestand einer solchen widerrechtlichen handlung voraussest, auch eine vorbeugende Unterlassungsklage anerkannt für den Fall, daß ein schädigender rechtswidriger Eingriff noch nicht begangen, aber auf Grund erweislicher Tatsachen ernstlich zu besorgen ist. Für die Unterlassungsklage wird jedoch die Darlegung eines besonderen Rechtsschupbedürfnisses verlangt und das Vorhandensein eines solchen ist von dem mit dieser Materie befaßt gewesenen ehemaligen 6. Zivilsenate des Reichsgerichts in einer Beise eingeschränkt worden, die nicht ohne Widerspruch geblieben ift. Namentlich ist von ihm das Borhandensein eines Rechtsschutzbedürfnisses grundsätlich verneint worden in allen Fällen, in benen wegen bes rechtswidrigen Eingriffes eine strafrechtliche Berfolgung, sei es im Wege der öffentlichen oder der privaten Straftlage, gegeben ist; so namentlich NG 77, 222; 82, 59; 88, 130. Dieser Aufsassung ist aber in neuerer zeit der 2. Zivilsenat des Reichsgerichts (NG 116, 155) mit Recht entgegengetreten. Mit Recht wird dagegen die Unterlassungsklage für ausgeschlossen erachtet, wenn der zivilrechtlichen Berfolgbarkeit bes Anspruchs Grunde des öffentlichen Rechts oder der Sittlichkeit entgegenstehen, wie bei einer Klage auf Unterlassung ehebrecherischen Verkehrs angenommen worden ist (RG 71, 85). Bgl im übrigen näheres über die Unterlassungstlage in diesem Kommentare Borbem 6 vor § 823 und die dort angeführten reichsgerichtlichen Entscheidungen.

3. Über die Beweislast für die Erfüllung von Schuldverpflichtungen vol. zu §§ 345 Anm 1,

358 Anm 1, 362 Anm 4, 363 Anm 1 und SAN 1929, 373.

#### § 242

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern 1-8).

& I 224 II 206; M 197/198; B 303.

1. Treu und Glauben mit Rückicht auf die Verkehrssitte als allgemeiner Maßstab ber Leistungspslicht. Diese, das ganze Gebiet der Schuldverhältnisse beherrschende Bestimmung unterscheidet sich von der Auslegungsregel des § 157 insosern, als diese den Vertragsinhalt, der § 242 dagegen seiner Fassung nach ("so zu leisten"), nur die Leistungsart im Augehat. Der § 242 besagt an sich nicht, was der Gläubiger fordern darf und der Schuldner leisten muß; er bestimmt vielmehr, wie zu leisten ist, sei es dem Gegenstande nach, sei es in Auslehung der Zeit oder des Ortes der Ersüllung. Beide genannte Vorschriften haben zusammen aber in der Rechtsprechung, namentlich des Reichsgerichts, immer mehr an Bedeutung gewonnen,

wennes gilt, gegenüber einem formalen oder einem anscheinend gegebenen Rechtsanspruche den Berpflichteten gegen ungehörige, gegen Recht und Billigkeit berstoßende Zumutungen zu schüßen (NG 60, 164; 69, 406; 94, 69; 100 S. 131 u. 136; JB 1922, 483³); oder anderseits wenn es geboten scheint, zugunsten des Berechtigten arglistige oder undillige, Treu und Glauben widerstreitende Einwendungen des Schuldners zu entkräften. Daß der Glaubiger von seinem Rechte gegenüber dem Schuldner nicht lediglich zum Zwecke der Schikane Gebrauch machen darf, dasür will der § 226 sorgen. Der Zweck der Regel des § 242 ist, zu hindern, daß ein, wenn auch nicht lediglich schikansoses Felthalten an dem Bertragsinhalte zu einem mit den billigen Anschauungen des Berkehrs in Widerspruch stehenden Ergednisse führe. Diese Regel hat das Reichsgericht von jeher als einen das ganze Gebiet des BGB beherrschenden Rechtsgrundsap erkannt und durch seine Rechtsprechung als solchen herausgestellt, und es wird daran sicherlich als an dem auch den neuen kechtsgedanken durchaus gerecht werdenden richtunggebenden Gesichtspunkte

auch für die kommende Rechtsentwicklung festhalten!

Ift beispielsweise ein Lieferungsvertrag nur zu dem beiderseits gewollten Zwecke abgeschlossen worden, dem Berkäufer als Entgelt für ein anderweites Entgegenkommen durch die vereinbarte Lieferung einen Borteil zukommen zu lassen, dann widerspricht es schon Treu und Glauben, wenn der Käufer kraft seines formalen Vertragsrechts den Verkäufer an der Erfüllung auch dann noch festhalten will, wenn diese den Verkäuser erheblich schädigen würde (RG 101, 169). Grundjählich hat eben gemäß § 242 jeder Teil auch auf das berechtigte Interesse des andern Teiles villig Rudsicht zu nehmen und er darf insbesondere nicht aus einem eigenen ordnungswidrigen Berhalten Vorteil für sich zu gewinnen suchen (NG 3B 1913, 1294), und, wo es die Billigkeit fordert, muß er gegebenenfalls zur Abwendung einer Schädigung des andern Teils sogar mitwirken. So muß der Gläubiger nach Treu und Glauben auf Verlangen des Schuldners zur Ver-Mberung des Pfandes (§ 1218) mitwirken, da auch er gewissermaßen eine Schuldnerstellung hat (RG 74, 154; 101, 47), und ein Mieter dem Vermieter zur Beseitigung von Mängeln der Mietlache behilflich sein (RG 3B 1911, 3595). Bei Verträgen, deren Wirksamkeit von einer behördlichen Genehmigung abhängig ift, besteht während des Schwebens der Bedingung eine gegenseitige Treupflicht der Parteien, auf Grund deren sie ohne Rücksicht darauf, ob ihnen daraus Rachteile erwachsen, alles in ihren Kraften Stehende zu tun haben, um die Genehmigung herbeizustühren, und alles zu unterlassen haben, was dieser Genehmigung hinderlich sein könnte (AG 115, 38; 119, 334; Warn 1927 Ar 10; JW 1926, 14271; NG 129, 376). Es ift dies bereits eine, namentlich hinsichtlich der Verpstichtung zur positiven Mitwirkung, recht weitgehende Ausdehnung

Der aus bem Grundsate von Treu und Glauben herzuleitenden Vertragspflichten.

2. Bei Berträgen führt die Regel des § 242 ferner zu dem Grundsate, daß jeder Teil bei der Albwidlung bes Bertragsverhaltniffes dem ihm bekannten besonderen Intereffe bes andern Rechnung zu tragen (2018 101, 49) und sein Verhalten so einzurichten hat, daß eine Benachteiligung des andern tunlichst vermieden wird, widrigenfalls er bei vorsäplicher oder auch nur fahrlässiger Verlegung biefer Vertragspflicht auf Erfat des dem andern entstandenen Schabens haftbar ist (NG Warn 1910 Nr 247; NG 122, 251; vgl. zu § 276 Anm 2 am Schlusse). Daher ift ber Schedkunde der Bank gegenüber verpflichtet, die ihm übergebenen Schedformulare sorgfältig aufzubewahren und macht sich ersappslichtig, wenn er Blankoschecks einem Angestellten der Bank aushändigt, obwohl erkennbar ist, daß dieser sie zu Veruntreuungen benutzen will (HRR 1929, 188). Daher kann ferner schon die an sich berechtigte Ablehnung ber Annahme von Teilleiftungen bei einer teilbaren Leiftungspslicht als Mißbrauch des Ablehnungsrechts anzufelben sein (MG Seuffal 76 Nr 22). Unter außerordentlichen Verhältnissen, wie solche zur Zeit der Besehung im Auhrgebiet bestanden, ist eine gewisse Nachsicht auch für ein nicht ber stimmung zugeführt werden fann (NG 108, 343). Daher ist ferner auch nach vollzogener Abtretung der Zebent verpflichtet, alles zu unterlassen, was die Einziehung der Forderung durch den Zessionar beeinträchtigt (NG 111, 303). Ist in einem Bertrage einer Vertragspartei das Recht eingeräumt, in einen von der andern Bertragspartei mit einem Dritten zu schließenden Bertrag einzutreten, so wird dadurch nach Treu und Glauben auch die Berpflichtung der andern Partei begründet, jener über den Inhalt des Bertrags mit dem Dritten Auskunft zu erteilen, um ihr dadurch die Mittel zur Ausübung ihres Rechts zu gewähren; § 510 enthält nur eine spezielle Anwendung dieses Rechtssates auf den Berkauf (AG 126, 123).

Bei dem in neuerer Zeit häusig vorkommenden Bertrage zwischen dem Hersteller eines silms und einem Filmverleiher über den Vertrieb des Films entspricht es der durch Latz gebotenen Berücksichtigung der einem Vertragsteile bekannten besonderen Zwede und Umpfande des anderen Teiles, daß der Hersteller dem Filmverleiher auf Verlangen den Filmverstührt, bevor dieser ihn übernimmt; eine hartnäckige Weigerung, solchem Verlangen statzugeben, kann einen Verzug des Filmherstellers mit einer Hauptleistung enthalten und demnach

gemäß § 326 den Rücktritt des andern Teiles vom Bertrage begründen (MG 118, 288). — Der Rechtsanwalt ist, allerdings nur wenn besondere Umstände vorliegen, auf Grund des § 242 verpslichtet, die Partei auch auf wirtschaftliche Bedenken gegen die beabsichtigte Rechtsverfolgung, insbesondere auf die entstehenden unverhältnismäßig hohen Anwaltsgebühren hinzu-

weisen (96 118, 366).

Bei einem Mietvertrage tann aus bem besonderen Bertragszwede eine Berpflichtung bes Vermieters folgen, von dem Mieter Wettbewerb im Miethause, unter Umständen auch außerhalb des Miethauses, fernzuhalten (RG 119, 353; 131, 276; 136, 270). Auch nach Erfüllung eines Dienstvertrags konnen aus bem Dienstverhältnis nach ber von Treu und Glauben beherrschten Berkehrsfitte gemäß § 242 in Berbindung mit ber das Befen bes Dienstvertrags beherrschenden Treupflicht (vgl. Vorbem. 1, 4 vor § 611) weiterhin Verbindlichkeiten bestehen bleiben; so bei einem Herausgeberbertrage die Pflicht bes Herausgebers, dem Verleger keinen Wettbewerb zu machen: RG 113, 72. Auch ein vertragsmäßig begründetes Wettbewerbsverbot kann nicht zur Anwendung gelangen, wenn seine Anwendung unter den gegebenen Umständen gegen Treu und Glauben im Verkehr verstieße: RC 113, 74. Bei Vertragsverhältnissen, welche die Interessen beider Teile eng miteinander verknüpfen (Dienste, Gesellschaftse, Agenturverträgen) und überhaupt bei Berträgen für längere Dauer, die ein gegenseitiges Bertrauensverhaltnis erfordern, kann jeder Teil bei wichtigem Grunde fristlos kundigen (NG 65, 37; 78, 385; 3W 1919, 30916; NG 115, 365, Herausgebervertrag). Bei einer Gefellschaft des bürgerlichen Rechtsist es den Gefellichaftern nicht erlaubt, ihre eigenen Sonderintereffen oder die eines Dritten vor dem Gesellschaftszwede zu bevorzugen (96 13. 4. 12 IV 353/11). Ein Gesellschafter, ber fich bas Recht zur Ubertragung bes Gesellichafterechts auf fremde Personen vorbehalten hat, muß hierbei das Interesse der Gesellschaft im Auge behalten, andernfalls konnen die Gesellschafter die Abertragung ablehnen (RG 92, 167). Bei einem Berlagsbertrage über mehrere ober alle Auflagen ist der Verleger verpflichtet, dem Versasser zur Bearbeitung der neuen Auflage eine angemessen Frist zu gewähren, unter Berücksichtigung von Krankseit oder sonstiger zeitweiliger Berhinderung, und er darf mit etwa erforderlichen Ersas- oder Ergänzungsarbeiten nur einen geeigneten Bearbeiter betrauen (96 112, 173 auf S. 179, 184). Auch bei ber Berpflichtung gu "toftenlofer" Aberlassung fünftiger Erfindungen tann nach § 242 in Einzelfällen ein Anspruch auf angemeffene Gegenleiftung begrundet fein (90 112, 366). Mit bem Grundfate bes § 242 ift es unvereinbar, daß der Verpflichtete, der vertragswidrig gehandelt hat, daraus (beispielsweise aus seinem Verzuge) Vorteile zieht (NG) IV 1913, 1294). Der Schuldner, dem eine aufrechnungs-fähige Gegenforderung zusteht, darf mit dieser nicht nur teilweise aufrechnen, wenn dem Glaubiger aus ber nur studweisen Befriedigung eine besondere Belästigung erwächst, wie namentlich nach ben §§ 1142 bis 1145 ber Fall mare (90 79, 359). Bei einem Wertvertrage hat ber Besteller, wie beim Dienstvertrage nach § 618 ber Dienstberechtigte, die laut Vertrag von ihm 311 beschaffenden Arbeitsräume, Borrichtungen und Geräte so herzurichten, daß Leben und Gefundheit des Werkverpflichteten (Unternehmers) nach Röglichkeit geschützt sind (NG 80, 28; 88, 435; 328 1914, 143). Wenn ber Glaubiger vertragewibrig gehandelt hat, ift ber Schuldner berechtigt, auch sein eigenes Verhalten bementsprechend einzurichten. Beispielsweise ift der Schuldner befugt, bei Abnahmeverzug des Gläubigers die Kauffache preiszugeben, falls ihre fernere Bereithaltung ihn zu Auswendungen nötigen würde (RC 60, 160). Zerstört bei dauernden Geschäftsverbindungen ein Teil das zur Durchsührung des Bertrags ersorberliche Bertrauen und gute Einvernehmen, dann ist der andere Teil zur Ersüllung jedensalls so lange nicht verpslichtet, als eine Anderung im Verhalten bes andern Teiles nicht erfennbar geworben in (RG Seuffal 67 Ar 195; Warn 1911 Ar 223). — § 242 beherrscht auch das Schuldverhältnis berjenigen, die keine ursprünglich eigene Berpflichtung zu erfüllen, sondern nur für die Ber pflichtung eines andern einzustehen haben, wie insbesondere die Gefellschafter einer offenen Sandelsgesellschaft für deren Berpflichtungen (986 136, 272). Der § 242 gewährt bem Schulbner (Bertaufer) auch ein Leiftungsverweigerungsrecht, wenn er ertannt hat, daß ber Gegner (Raufer) mit ber ihm zu gewährenden Sache einen verbotswidrigen Gebrauch machen (Rettenhandel oder Preiswucher treiben) will (RG 99 S. 52 u. 156); ein gleiches Recht hat unter entsprechenden Umständen auch ber Räufer (96 105, 178). Ebensowenig kann dem Berpflichteten zugemutet werden, daß er durch seine Leistung bei einem gesetzlich verbotenen ober wiber bie guten Sitten verftogenden Gefchäfte mitwirte (NG 106 S. 307, 318); ober daß er fich ber Gefahr einer Bestrafung ober einer Beschlagnahme burch bie Leistung aussetze (RG 107, 175); er tann die Lieferung einer Bare, die der Raufer im Bege eines unbesugten Sandelsbetriebs weiter beräußern will, verweigern, und zwar auch bann, wenn er von dieser Absicht bereits bei Abschluß bes Raufes Kenntnis gehabt hat, da in biefem Falle bas Geschäft wegen Berftofes gegen bie guten Sitten nichtig sein würde (MG 106, 317). — Eine treffende Anwendung von § 242 madi der § 320 Abs 2 (SeuffA 67 At 2; vgl. § 320 A 7), serner § 259 Abs 3 (MG Warn 09 Ar 401). Dementsprechend darf auch der Bermieter von seinem Kündigungsrechte nicht Gebrauch machen, wein nur unerhebliche Teile ber Mietsraten rudftandig geblieben find (#6 82, 54; 86, 334). Aus bem gleichen Gesichtspunkte fann aus einer Aberschreitung einer bedungenen Frif

(Ladungsfrift) ein Rücktrittsrecht nicht hergeleitet werden, wenn die Berspätung ganz geringfügig ift und gubem bas Interesse des Berechtigten an der Einhaltung der Frift so unwesentlich erscheint, daß dessen Berücksichtigung mit den Grundsähen von Treu und Glauben unvereinbar ware (NG 117, 356). Der Kaufer, der wandeln will, darf das Erbieten des Verkäufers, die Sachmängel zu beseitigen, nicht ablehnen, wenn ber Bertrag nach Treu und Glauben mit Rücklicht auf die Berkehrssitte babin auszulegen ift, daß er sich die Nachbefferung gefallen laffen muß (RG 61, 92); welcher Fall namentlich dann vorliegen wird, wenn die Parteien beim Bertragsschlusse von vorhandenen Sachmängeln sprachen und dabei erkennen ließen, daß die nachträgliche Beseitigung etwaiger weiterer Mängel im Bertragszwecke läge (96 87, 337). Treu und Glauben erheischen, daß, über die Borschrift des § 162 Abs 2 hinaus, die ein vorsätzlich oder minbestens fahrlässig schulbhaftes Handeln voraussett (RC 122, 247; vgl. zu § 162), der Glaubiger, ver den Eintritt der Bedingung, von welcher die Fälligkeit der Forderung abhing, wenn auch nur objektiv rechtswidrig, herbeigesührt hat, aus der dadurch eingetretenen Fälligkeit keine Rechte herleiten kann; einem solchen Vorgehen wurde die Einrede der allgemeinen Arglist entgegenstehen (MG in Recht 1931 Sp. 387). — Treu und Glauben verlangen bei Berpachtung von Erundstüden zur Gewinnung von Bodenbestandteilen nicht, daß der Verpächter auch ohne besonvere Abrede für lohnenden Abbau einstehe (RG Warn 08 Nr 39). Über die Bedeutung der Bor-Wrift des § 242 für die Vertretungspflicht bes Schuldners vgl. zu § 276 A 5 am Schlusse. Das Burückgreifen auf die allgemeine Borschrift des § 242 ist ausgeschlossen, wenn besondere Spezialvorschriften eingreifen, wie die über die Gemahrschaftshaftung beim Raufe (NG 135, 346 und die dort angeführten Entscheidungen) oder auch, wie hinzuzusügen ist, die Vorschriften ver Aufwertungsgesete (vgl. unten 25 gu c).

3. Bei dingligen Ansprüchen aus §§ 985, 1004 hat die für Schuldverhältnisse gegebene Regel des § 242 keine Stelle. Derartige Ansprüche müssen durch Sersiellung des gesetmäßigen Zustandes schlechthin erfüllt werden (KG 51, 411; 92, 11; 93, 105; Warn 1910 Nr 271; vgl. auch KG 131, 178). Bal. § 275 A 2 Schlußabsat. Wohl aber ist für die Grundsäte des § 242 (wie auch für die der §§ 275, 323) Raum in Ansehung der aus Reallasten entspringenden jesweiligen Leistungspflichten (was in KG LZ 1922, 327 dahingestellt geblieben), da aus

der Reallast auch schuldrechtliche Verpflichtungen hervorgehen.

4. Durch die Vorschrift des § 242 ift auch ein der gemeinrechtlichen exceptio doli generalis (praesentis) entsprechender Acchisbehelf geschaffen worden (NG 58, 356 u. 428; 64, 223; 71, 435; 75, 342; 86, 192; 87, 282; 89, 105; 90, 64 u. 216; 107, 363; 135, 376). Doch darf biefe Einrede keineswegs so weit ausgebehnt werden, daß dadurch jeder "unbilligen Rechtsverfolgung" entgegengetreten werden konnte (RG 86, 194 und in HR 1928, 1882). Es fteht vielmehr mit dem burch § 242 zur Grundlage bes Rechtsvertehrs gemachten Sate von Treu und Glauben regelmäßig nicht in Widerspruch, daß der Schuldner genötigt wird, auch eine unbillig ericheinende Leistung, zu ber er sich berpflichtet hat, zu machen; in diesem Sinne hat der Satz: acta sunt servanda" seine volle Berechtigung. Dem Richter wird burch § 242 unter normaden Verhältnissen — anders in der durch die Kriegszeit und die Geldentwertung geschaffenen außerorbentlichen Sachlage, vgl. darüber Anm 5 — nicht allgemein die Befugnis erteilt, in gegebene Vertragsverhältnisse einzugreisen, um einen billigen Ausgleich zwischen ben Belangen Deider Parteien zu schaffen (RG 131, 177). Andererseits ift die Einrede nicht auf den Fall der Schiffane (§ 226) zu beschränken, kann vielmehr auch aus andern Borschriften des Gesches her geleitet werden. Eine positive Grundlage für sie ist namentlich in § 826 zu finden, insofern als mit ihr einem den Tatbestand dieser Vorschrift erfüllenden Vorgehen auch dann mit Erfolg ent-Begengetreten werden kann, wenn es sich auf formales Recht stüpt (MG a. a. D.; vgl. auch RG 376; 58, 356; 61, 359; 64, 220; 71, 434). Einen besonderen Anwendungsfall der Arglisteintede bilbet ber unten (21 5 zu a) noch zu besprechenbe Einwand ber veränderten Umstände (sog. elausula rebus sic stantibus). — Es liegt im Sinne ber Rechtsordnung, daß jeder sein Tun und Lassen so einzurichten hat, wie es Treu und Glauben mit Rudficht auf die Berkehrssitte berlangen, und niemand barf in einer wiber die guten Sitten verstoßenden Beise einem andern Schaben zufügen (MG SW 04, 4823; 1917, 4602). So barf beispielsweise ein Berkaufer selbst-Befertigter tunftgewerblicher Erzeugnisse, Die eines Urheberichutes entbehren, die Lieferung verweigern, wenn wegen des früheren Berhaltens des Käufers andern Licferanten gegenüber die Besorgnis begründet ist, daß der Kaufer auch die Arbeitsleiftungen des Berkäufers zu eigenem Borteile, aber zum Schaben des Bertäufers ausnugen und so gegen ben Grundsat des § 826 berstoßen wurde (RG 101, 1). Gegeben ist die Einrede nur dann, aber andererseits auch ftets bann, wenn das gegenwärtige Berhalten des einen Teiles, insbesondere dan, wenn das gegenwartige Verhalten des eine Trüheres Verhalten Verbringen im Rechtsstreit, mit Audsschaft auf sein früheres Verhalten Lesen Treu und Glauben verstößt (MG 58, 356 u. 429; 64, 223; 71, 435; 76, 354; 07, 283; 108, 110; Warn 1914 Nr 326; 1915 Nr 256; IN 1917, 460°); ober wenn der Grundsatzeingreift: dolo facit qui petit quod redditurus est (NG IN 1912, 459°). Erforderlich ist jedenfalls, doc die general verschaft versc daß die Einrede aus einem eigenen Interesse, weder also aus dem Interesse eines Dritten noch dem der Allgemeinheit entnommen ist (NG 91, 332). Zulässig ist die Einrede unter

den gegebenen Voraussehungen auch gegenüber einem Begehren, das sich auf eine rechtskräftige Entscheidung ftust (RG 61, 359; 69, 277; 75, 213; 78, 389; Warn 1920 Nr 110; 1922 Nr 45); unter Umftanden auch gegenüber einem Entmundigungsbeschlusse, falls nämlichider Untragsteller auf den vom Gerichte gehörten Sachberständigen arglistig eingewirkt hat (RG Warn 1922 Nr 46); weiter zur Zurudweisung bes Einwandes ber Richtigkeit eines Rechtsgeschäfts wegen Formmangels, jedoch nur, wenn biejenige Bartei, die sich auf die Nichtigkeit beruft, wenn auch nur fahrlässig, die andere in den Jrrtum versett hat, die Form sei nicht nötig (**AG** 58, 428; 71, 435; 76, 354; 78, 354; 85, 120; 86, 192; 87, 282; 91, 362; 96, 313; 107, 181, 357; JW 1917, 460<sup>2</sup>; Warn 1914 Nr 273; 1917 Nr 13 u. 174; JW 1926 1810; Warn 1926 Nr 113; JR 1926, 368; **RG** 117, 124 und die dort angeführten Entscheidungen, wo auch dargelegt ist, daß sonstige Entscheidungen nichts Entgegenstehendes enthalten; sowie **UG** 117, 295). Danach bedarf es nicht etwa des Nachweises, daß die Partei bereits bei Abschluß des Bertrags arglistig gehandelt, ins besondere damals schon die Absicht gehabt habe, sich auf die von ihr selbst herbeigesührte Nichtig-keit zu berusen (so **NG** III 302/25, 4. 5. 26). In der gleichen Richtung ist in **RG** III 795/23 4. 11. 24 ausgesprochen, es verstoße wider Treu und Glauben, wenn der Vertragsteil, der durch fein Berhalten, wenn auch ohne Arglift, den anderen Bertragsteil zu der Überzeugung gebracht habe, daß die Bertragsgrundlage, auf die fußend beide Teile den Vertrag geschlossen haben, wirklich vorhanden sei, den Vertragsgegner an dem Vertrage seschalten wolle, nachdem die Vertragsgrundlage sich als nicht vorhanden erwiesen habe; ebenso NG in HRR 1933, 464 und die dort angeführten Entscheidungen. Damit ist die Maßgeblichkeit der Geschäftsgrundlage in gewissen Fällen bereits anerkannt. Bgl. über diese im übrigen die Anmerkungen 5 vor a und zu a, sowie 6. Die Eintede der allgemeinen Arglift greift Blat auch gegenüber dem Einwande ber Berjährung, und zwar schon dann, wenn der Schuldner durch sein Berhalten, wenn auch unabsichtlich, den Gläubiger von der rechtzeitigen Erhebung der Klage abgehalten hat, sei es, daß er fie ihm unmöglich machte oder ihm auch nur ausreichenden Unlaß gab, fie aufzuschieben, weil er nach verständigem Ermessen annehmen durfte, daß ein Rechtsstreit nicht notwendig sein werde (NG 57, 376; 78, 134; 87, 281; 109, 309; 115, 135; FW 1919, 1022 u. 3044; 1927, 658; abweichend NG 64, 223). Bgl. dazu § 222 A 3. Ferner auch gegenüber einer Fretumsanfechtung (NG 102, Die Einrebe ist auch statthaft gegenüber der Geltendmachung einer Forderung aus einem durch arglistige Täuschung (§ 123) herbeigesührten Vertrage, nachdem die einjährige Ansechtungsfrist versäumt ist; der Schuldner kann die Leistung verweigern, muß aber bereit sein, seinerseits die empfangenen Leistungen zurüczugewähren (NG 60, 294; 79, 197; 130, 215). Ferner gegenüber dem Anspruche auf eine vereindarte Vorleistung, wenn Anlaß zur Besürchtung des stauspreises sogi, der ihm obliegenden Leistungspslicht, insbesondere auch der Auswertung des Kauspreises (vgl. unten zu h) zu entziehen beabsichtige (NG 112, 149 und die dort angeselberten Erstelbeitungen Gentscheitung vor Gentscheitungen der Ausgeselbeitungspslicht, insbesondere auch der Auswertung des Kauspreises (vgl. unten zu h) zu entziehen beabsichtige (NG 112, 149 und die dort angeselbeitungen Gentscheitungspslicht, eines Leistungspslicht, ausgeselbeitungspslicht, ausgeselbeitung der Verliebeitungspslicht, ausgeselbeitungspslicht, ausgeselbei führten Entscheidungen, sowie **RG** 112, 198). Sie ist auch statthaft gegenüber Bereicherungen ansprüchen (RG 135, 376). Der Einrede ist jedoch nicht dahin Raum zu geben, daß die Gelege tendmachung von Ansprüchen aus gegenseitigen Verträgen durch den Einward aus geschlossen würde, der Aläger habe den Vertrag selbst verletzt, da in solchem Falle der Schuldner von den ihm dassür gesehlich gegebenen Rechtsbehelsen (der Leistungsverwerung, der Ausländen kontrag, des Kückrittsrechts, des Schadensersags wegen (der Leistungsverwerung), der Kurten bischung von gegeben geschlicht wäre sein der Ausländen könnte und schon hierdurch genügend geschützt wäre, so daß es der Einrede der Arglist nicht erst bedürfte (**NG** Warn 1920 Ar 186; JW 1921, 1232). Die Einrede ist jedenfalls insoweit zuzulassen, als sie zu einer aus dem Gesetzt erkundaren Beschränkung einer Vorschrift (§ 817) führt (NG) Seuffu 72 Nr 57, wonach ber Empfänger einer Leiftung außer ben Borteilen bes § 817 Sab 2 nicht auch noch die Vorteile aus der Richtigkeit des Geschäfts ziehen darf und deshalb gegenüber der Geltendmachung der Nichtigkeit die Einrede der Arglist durchgreift). Gemäß § 242 barf ber Schuldner auch dann die Erfüllung berweigern, wenn er fich der Beihilfe gu einer ge feglich verbotenen Sandlung oder der Begunftigung einer unlauteren Machenschaft fcuivig machen wurde, und es kann biefer Ginwand auch noch in ber Revisionsinstanz vorgebracht werben (36 96, 237; 99, 157; 102, 294; 39 1922, 912). Im Berficherungsverhaltnis fur fremde Rechnung tann der Berficherer dem Berficherten (ber hier bon dem Berficherungs nehmer scharf zu unterscheiben ift) die Einrede der allgemeinen Arglist zur Begrundung eines Rechtsberlustes nur entgegenseten, wenn biesem ein borfahliches handeln zur Laft fallt (no Die Burdigung der Einrede ift ihrer Natur nach dem völlig freien Ermessen Des Richters je nach den Umständen überlassen (96 85, 120).

Unter Umständen kann das disherige Schweigen des Berechtigten gegensiber Versäumnissen des Verpsichteten, oder sein passives Verhalten liberhaupt dem Verpsichteten die Einrede gewähren; falls nämlich die Verzögerung der Nechtsausstbung nicht mehr mit der guten Sitte vereindar ist (NG Warn 1919 Nr 22). So darf der Gläubiger von der kassarischen Klausel nicht mehr Gebrauch machen, wenn er längere Zeit (monatelang) geschwiegen hat, odwohl eine Anzah von Ratenzahlungen schon rückständig geblieben waren (NG Warn 1920 Nr 192). Vei dem Angebote "freibleibend" entsteht zwar noch keine Bindung; schweigt der Anbietende aber, nachden der Gegner seinerseits das entsprechende Angebot gemacht hat (vgl. § 157 A 3 "Klausel freiblei

bend"), dann gilt er als zustimmend (RG Warn 1921 Nr 38). Das Recht zum Rücktritte vom Bertrage auf Grund einer Freizeichnungsklausel erlischt zwar nicht schon durch das Unterlassen einer alsbaldigen Erklärung, wohl aber durch eine Berzögerung, die wider Treu und Glauben verstößt (**AG** Warn 1919 Ar 22; 1920 Ar 71). Der Käufer darf seinen Anspruch nicht mehr geltend machen, wenn er den die Vertragserfüllung bestimmt verweigernden Verkäufer in einer wider Treu und Glauben verstoßenden Beise barüber im ungewissen gelassen hat, ob er die Erfullung noch verlange (98 88, 262; 91, 345). Grundfählich braucht sich der Gläubiger auf die Erfullungsverweigerung bes Schuldners allerdings nicht zu erklären; aber unter Umftanden ist bas bei Verlust des Forderungsrechts nach Treu und Glauben gleichwohl ersorderlich (NG IW 1916, 8292). Wer Schadensersat wegen ernstlicher Erfüllungsverweigerung verlangen will, darf die entsprechende Ertlärung nicht ungebührlich verzögern (RG Seuffa 76 Ar 75). Allgemein ift unter Berudfichtigung des § 157 anzunehmen, daß, wenn dem Berechtigten abredegemäß unter gemissen Boraussehungen ein fristloses Rundigungsrecht zustehen ober bie sofortige Falligkeit eintreten foll, das hieraus entspringende Recht innerhalb einer angemessenen Beit geltend zu machen ift, widrigenfalls es erlischt; es widerspricht Treu und Glauben, den Berpflichteten in einem ihm besonders lästigen Schwebezustande zu belassen (NG 88, 145; Gruch 47, 398; Warn 08 Nr 283; NB 1912, 385° u. 572°; 1915, 572°). Doch sept, wie in NG 8. 2. 26, V 259/25 hervorgehoben worden ist, die Anwendung dieser Grundssätze voraus, daß der Berechtigte nach der Art der Klausel und den ganzen Umständen des Falles annehmen mußte, dem Berpflichteten sei ber Zustand lästig und für sonstige Entschließungen hinderlich. Der Verlust bes Rechts nith zutreffendenfalls auch nicht badurch gehindert, bag der Verpflichtete nach der unzeitgemäß erfolgten Kündigung um beren Rücknahme bittet und nicht das Erfüllungsverlangen sofort und Imbedingt zurudgewiesen hat (RG Barn 1918 Nr 201). Bei Ausübung bes vertragsmäßigen Audtrittsrechts kann unter Umständen Treu und Glauben es erfordern, daß der Glaubiger duvor seinen Rücktritt für den Fall weiterer Unpünktlichkeit in der Erfüllung androht (RG Warn 1918 Mr 136). Geringfügige und unverschuldete Friftuberschreitungen, besonders hinsichtlich Anzeigen und Erklärungen bei Rechtsverhaltnissen, beren Natur eine Nachsicht fordert, find unschädlich, falls nicht abredegemäß der Grundfat gelten follte, bag jede Friftverfaumnis entscheidend fein folle (96 92, 210). Der Empfänger einer Bare mit verborgenen Mangeln tann beren Borhandensein nicht mehr rügen, wenn er, troß Borliegens genügender Anhalts-puntte für ihr Vorhandensein, sich an den Wortlaut des § 377 Abs 3 Hommernd, schweigt (No 99, 247). Enthält ein Schreiben nur eine Aufforderung an den Gegner, seinerseits ein Angebot zu machen, faßt aber der Gegner bas Schreiben irrtumlich als ein ihm gemachtes Angebot und und gibt er bas durch seine Gegenerklärung zu erkennen, dann ist der andere nach Treu und Mauben zur Auftlärung verpflichtet, und durch sein Schweigen kommt der Bertrag zustande (28 1920, 1782). Bgl. auch §§ 146 M 1 und 147 M 1 Mbf 2. — Bei Räufen auf Abruf iam ber Käufer bes Erfüllungsanspruchs daburch verluftig gehen, daß er ben Abruf wider Treu und Glauben verzögert (AG Warn 1918 Nr 161; JW 1919, 4993). An und für sich verliert aber der Läufer seinen Anspruch noch nicht durch Berzögerung des Abrufs (RG Seuffa 69 Nr 3, betreffend einen Teillieferungsvertrag). Ift bei einem Teillieferungsvertrage vereinbart, daß ber Berkaufer bei berspätetem Abruse einer Teillieserung ohne Erinnerung zu weiteren Lieserungen nicht berpflichtet sein solle, so geht er dieser Bergünstigung nach Treu und Glauben noch nicht da durch verluftig, daß er nach langerer Geschäftsilbung aus Entgegenkommen von der Bertragsab-Tehe nicht Gebrauch gemacht hat (LB 1919, 9676). Treu und Glauben widerspricht es auch, wenn bei einem Bersicherungsvertrage der Versicherer von einem vertragswidrigen Berhalten des Bersicherungsnehmers (Versicherung einzelner Transporte bei anderen Gesellschaften) Kenntnis hat, es aber langere Zeit stillschweigend geschehen läßt, um den Versicherungsnehmer von der Auslibung des ihm bertragsmäßig zustehenden Kundigungsrechts abzuhalten, und später die ihm aus dem Berhalten des Versicherungsnehmers vertragsmäßig erwachsenden Rechte (Prämienanspruch auch für die anderweit versicherten Transporte) geltend macht; ein solcher Anspruch wird auf Grund des § 242 als verwirkt angesehen (RG 123, 163). — Hat der Berechtigte die Zuwiderhandlung gegen ein Wettbewerbsterbot längere Zeit (wissentlich) gedulbet, dann verstößt es wider Treu und Glauben, wenn er nachträglich die Strase fordert (NG Warn 1914 Nr 44). Satie der Berkäufer fortdauernd innerhalb bestimmter Frist zu liefern und ist er dem nicht nachgesommen, dann fann der Käufer die Nachholung der Lieferungen durch das Angebot eines unverhältnismäßig großen Teiles der Warenmenge noch kurz vor Ablauf der Lieferfrift als eine nicht mehr ordnungsmäßige Leiftung ablehnen (RG 96, 127).

Auch auf dem Gebiete des öffentlichen Nechts heischt der Grundsat des § 242 Anertennung; indessen auf diesem Gebiete nur mit den der Eigenart dieses Rechtsgebietes entsprechenden Einschränkungen und mit großer Vorsicht anzuwenden (RC 113, 81; JRundsch 1927, 1595; JRUNdsch 1931, 243, 399). Insbesondere ist für Gehaltsansprüche von Beamten der Gesichtsburt der Verwirtung durch längeres Schweigen (vgl. oben) grundsählich nicht anwendbar; vielmehr mussen für Verzichte von Beamten auf ihre Rechte klare und bestimmte Erklärungen gesordert werden (RC 96, 302; 114, 130; HR 1931, 243; vgl. über die Auswertung von Beamten-

bezügen unten A 5dy, über die Berwirfung des Aufwertungsanspruchs für Beamtenbezüge A 5da. Dem Berlangen eines Beamten auf nachträgliche Gehaltszahlung foll nach Ro 125, 318 ber Einwand der allgemeinen Arglist wegen Berletung der Dienstoflichten nicht entgegengehalten werden können, weil die Folgen von Dienstpflichtverletzungen durch die Disziplinargesetze geregelt seien und das Wehalt nicht die Bergutung für einzelne Dienfte fei, sondern Unter-

haltscharakter habe; vgl. auch 328 1928, 150319.
5. Die Vorschrift des § 242 ist auch geeignet, soweit erforderlich, einen Ersat zu bieten für die in das BGB als allgemeiner Rechtsfat nicht aufgenommene fog. "clausula robus sie stantibus", d. h. das Recht, sich gegenüber einer vertragsmäßig übernommenen Verbindlichkeit auf eine nachträglich eingetretene Beränderung ber Umftände zu berufen, unter benen und mit Rudficht auf welche der Bertrag von beiden Parteien oder einer von ihnen abgeschlossen worden ist, ohne daß sie ausdrücklich oder stillschweigend zur Bedingung für die Wirksamteit des Bertrags erhoben worben sind. In anderer Form ausgebrudt handelt es sich babei um die Frage der Bedeutung ber "Borausfegung" (Bindicheid) oder ber "Gefchäftsgrundlage" (Dertmann) für bie Birtfamfeit der Bertrage. Indem der § 242 bestimmt, daß der Schuldner so zu leisten hat, wie es Treu und Glauben mit Rudficht auf die Berkehrssitte erfordern, spricht er zugleich aus, bag eine Leiftung von bem Schuldner nicht verlangt werden kann, wenn die Berhaltniffe fich derart geandert haben, daß ein solches Berlangen Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Berkehrslitte widersprechen würde; weiter aber auch positiv, insofern über die bisher der clausula zugeschriebene Bebeutung hinausgehend, daß der Glaubiger eine den veranderten Berhaltniffen entsprechende Leistung vom Schuldner verlangen fann, wenn Treu und Glauben mit Rudficht auf Die Berkehrssitte es erfordern. Es kommt beshalb nur darauf an, zu bestimmen, in welchen Fällen dieser Tatbestand als gegeben anzusehen ist. Dabei handelt es sich (wie in der 5. Auflage von Riehl durchaus zutreffend hervorgehoben worden ist) um den Kampf zwischen dem Sage: "Pacta servanda sunt" in dem Sinne, daß unter allen Umftanden die eingegangene Berpflichtung buch stäblich erfüllt werden muß und nur buchstäblich erfüllt zu werden braucht — einem Sate bes starren formalen Nechts — und den Anforderungen, welche die Billigkeit, das gesunde Rechtsbewußtsein und Treu und Glauben zu stellen berechtigt sind. Dieser Kampf ist mit voller Heftiss keit entbrannt infolge der besonderen und anormalen Lage, die als Auswirkung der durch ben ungludlichen Kriegsausgang und die Revolution eingetretenen Umwalzung aller wirtschaftlichen Verhältnisse entstanden war. Dag bie Rechtsprechung, wenn auch nur unter Überwindung großer Schwierigkeiten und starker Widerstände, in diesem Rampfe bem gesunden — materiellen — Rechte hat zum Siege verhelfen können, ohne in eine uferlose Freirechtlerei zu verfallen und der berechtigten Mahnung Kiehls zu vergessen, daß es auch dem wohlmeinenbsten Richter nicht gestattet sein könne, sich über die Schranken des geltenden Rechts hinwegzusegen, ift der Borichrift des § 242 unseres Gesetbuchs zu verdanten, welches, ohne daß bei seinem Erlasse eine Lage, wie sie in der Kriegs- und Nachtriegszeit eintrat, auch nur im Entferntesten vorhersehbar gewesen wäre, bereits Treu und Glauben als obersten Grunds fat für die Bemessung der Leistungspslicht des Schuldners aufgestellt hat. Mit Recht ist von Kiehl auch darauf hingewiesen worden, daß der Sat "Pacta sunt servanda" eine besondere Gewähr bietet für die Rechtssicherheit, die ein wesentliches Element des Rechtsverkehrs bildet, und daß deshalb von ihm nur abgegangen werden kann, wenn dazu ganz besonders schwerwiegende Grunde Anlaß geben. Aber dieser Gesichtspunkt muß, wie auch Riehl nicht verkannt hat, zurudtreten, wenn die elementarften Anforderungen der Gerechtigkeit und Billigkeit in Frage kommen, bamit nicht summum ius summa iniuria werbe. In diesem Sinne hat sich die Rechtsprechung der beutschen Gerichte, unter Führung des Reichsgerichts, in den zahllosen und schwierigen Rechtsfragen, welche mit der fog. "Aufwertung" zusammenhängen, in der Zeit seit geit Beendigung der Inflation stetig entwidelt und ist in den meisten Fragen zu abschließenden Ergebnissen gelangt. Fragen sind aber auch jest noch nicht völlig geklärt. Noch für lange Zeit wird die Frage der Auf wertung im Wirtschaftsleben und vor ben Gerichten eine wichtige und bestrittene Rolle spielen. Aber auch barüber hinaus werden die für fie gefundenen Rechtsfäte von Bedeutung fein sowohl für ähnliche Erscheinungen der Inflation in anderen Ländern, die auf beutsche Rechtsverhaltnisse zurudwirken können, wie auch für ben hoffentlich nicht eintretenden, aber bei etwaigen neuen Erschütterungen bes Wirtschaftslebens feineswegs ausgeschlossenen Fall ber Wiederholung abn licher Erscheinungen in Deutschland. Aber auch abgesehen hiervon haben die für das Rechtsverhaltnis der Aufwertung gefundenen Rechtsfate auch bauernde Bedeutung für die gefamte Rechtslehre und Rechtsprechung, da sie in manchen Fragen allgemeiner Natur ganz neue Auffassungen sowohl über die Tragmeite und die Grenzen bon vertraglichen Berpflichtungen, wie auch über die Stellung des Richters gegenüber dem Gesete, insbesondere über die rechtsichöpferische Aufgabe vor allem der höchsten Gerichte hervorgerufen haben, Auffasun gen, die freilich zum Teil wohl auf Migberftandnissen der reichsgerichtlichen Rechtsprechung be ruhen. Es muß deshalb auch jest noch den Aufwertungsfragen ein über die sonst gebotene mappe Darftellung hinausgehender Raum gewidmet und zur Erleichterung bes Berftandniffes bie geschichtliche Entwicklung ber Rechtsprechung in ihren wesentlichen Augen dargestellt werden. Doch muß sich die Darstellung an dieser Stelle auf die an den § 242 sich anschließende Auswertung nach allgemeinen Borschriften (sog. "freie Auswertung") beschränken. Zur Ergänzung wird auf die Darstellung der Auswertung bei den einzelnen in Betracht kommenden Rechtsver-

hältnissen in diesem Kommentar Bezug genommen.

a) Die Clausula robus sic stantibus, die in der älteren gemeinrechtlichen Lehre als allen Schuldverträgen ohne weiteres innewohnend angesehen und im BrALR (I 5 §§ 377—384) wegen Bereitelung des Endzweds beider Parteien oder auch nur einer von ihnen, allerdings gemilbert burch wechselseitige Entschädigungspflichten, grundsäglich zugelaffen war, ist vom BGB nur in gang bestimmten einzelnen Fällen ausbrücklich anerkannt worden, nämlich in den §§ 321 (Borleiftungsverpflichtung), 614 (Darlehnsverfprechen), 712, 713 (Gefellichaftsverhältnis); vgl. die Anmerkungen zu diesen Baragraphen. Die betreffenden Borichriften jind jedoch vom Reichsgericht von jeher entsprechend angewendet worden auf andere Vertragsberhaltnisse von langerer Dauer, die eine Interessenberknüpfung und insbesondere ein personiches Zusammenwirken der Beteiligten und daher ein gutes Einvernehmen und gegenseitiges Bertrauen erfordern; bei solchen Berhaltniffen wird ein wichtiger Grund, der die Kündigung rechtfertigt, schon in einem Berhalten eines Beteiligten gefunden, durch welches dieses gute Einvernehmen zerstört worden ist (RG 65, 37; 78, 385, 424; 79, 161; JW 1919, 30910; Warn 1918, 205; L3 1920, 893"). Im übrigen aber hat sich bas Reichsgericht zur Frage der Anwendbarkeit der Klausel außerhalb der durch positive Gesetzesbestimmung geregelten Fälle auf der Grundlage des BGB zunächst durchaus ablehnend verhalten. In NG 50, 255 hat der 2.36 die entsprechende Anwendung her §§ 321 und 610 auf sonstige Fälle einer Anderung in der Vermögenslage einer Bertragspartei abgelehnt; er hat dabei den Sat vorangestellt, das BGB habe einen Sat des Inhalts, daß jeder Bertrag oder doch das Termingeschäft als mit der clausula redus sie stantibus abgeschlossen anzusehen sei, nicht aufgenommen, und die Beratungen (Prot 2, 47) ließen unzweideutig erkennen, daß es sich in den beiden Fällen, in denen die Klausel zugelassen ift, nicht um Anwendung eines allgemeinen Prinzips auf zwei konkrete Tatbestände, sondern um die linguläre Normierung lediglich jener besonders gearteten Verhältnisse gehandelt habe. Gleichaus in Anknüpfung an die Motive (a. a. D.) führt der Senat weiter aus, es sei allerdings in jedem Einzelfalle in Anwendung ber §§ 346 holb, 157 Bon zu prufen, ob nicht nach ber Absicht Der Barteien ber Rudtritt wegen veränderter Umftande der einen oder anderen Bartei zustehen soll; das habe aber ber Berufungsrichter ohne Rechtsirrtum verneint. Hier wird sonach ber Besichtspunkt der Geschäftsgrundlage, die nicht Bertragsbestandteil ist, ganz ausgeschaltet und die Bernafichtigung veränderter Umstände nur gestattet, wenn sie durch Auslegung als Bertrags. inhalt festgestellt werden kann. — Einigermaßen anders hat schon der 7. 86 in RG 60, 57 die Rechtslage aufgefaßt, wo er bem Berficherungsnehmer ben Rüdtritt vom Berficherungs. bertrage wegen eingetretener Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Versicherers gestattet, mit der Begründung, es herrsche zwar darüber fein Streit, daß die clausula rebus sic stantibus nach dem BGB im allgemeinen keine Geltung habe, es werbe aber dadurch die Brufung nicht ausgeschlossen, ob nicht im einzelnen Falle ober auch bei einer gangen Gattung bon Berträgen nach der Absicht der Barteien und nach der Ratur der Berträge ein Rudtrittsrecht wegen veränderter Umftande gegeben fei; bei diefer Prufung fei auf das, was Treu und Glauben mit Rudficht auf die Berkehrssitte fordere, Gewicht zu legen, wofür im allgemeinen auf die §§ 133, 157 BGB Bezug genommen wird. Es wird dann aus der Natur des Versicherungsvertrags hergeleitet, daß der Bersicherungsnehmer den Bertrag in der auch dem Bersicherer nicht berborgenen Annahme abschließe, daß die ihm durch die Vermögensverhältnisse des Betficherers gegebene Sicherung auch ferner andauern werbe. hier wird also jedenfalls nicht lebiglich auf Auslegung bes Bertragsinhalts abgestellt, sondern eine dem anderen Teile erkennbare Borstellung eines Teiles über Umstände, welche nach der Natur des Geschäfts die Geschäfts grundlage bilden, für hinreichend erachtet, im Falle sie wegfällt, den Rücktritt zu gewähren. In 186 62, 267 (2. 86) ift — unter Ablehnung der Windscheidichen Voraussehungslehre — für den Rudtritt wegen veränderter Umstände allerdings wieder lediglich die Auslegung und Ermittelung bes Parteiwillens nach ben Grundfähen der §§ 133, 157 BGB für maßgebend erklärt und angenommen, daß der Borbehalt der polizeilichen Genehmigung für die zu liefernde Drehtür zum Bertragsinhalt erhoben worden sei. Noch in NG 86, 398 (3. 3S) ist unter Voranstellung Des Sabes, durch die Borschriften des geltenden Rechts sei bem Richter nicht die Machtbefugnis erteilt, zweds Milberung ber harten bes Krieges einen Ausgleich zwischen ben Bertragsparteien zu ichaffen, dem Mieter eines Birfus das Rückrittsrecht wegen ber durch den Krieg geschaffenen Berhinderung an dem vertragsmäßigen Gebrauch des Mietgegenstandes verlagt, weil ein solches nur dann anerkannt werden könnte, wenn es stillschweigend bereinbart ware, was auch bei weitester Berudsichtigung ber in den §§ 133, 157 BGB ausgeprodenen Grundsäße aus dem Bertrage nicht entnommen werden könne; Treu und Glauben und Sie Berkehrssitte rechtsertigten keineswegs die Abwälzung des dem Mieter durch den Krieg entstehenden Schabens auf den Bermieter. In gleichem Sinne und unter Wiederholung bes Die Machtbesugnis des Richters zum Ausgleich der durch den Krieg entstehenden harten ver-

neinenden Sakes entscheibet berselbe Senat (986 90, 374) ben auf die durch bie Kriegsberhaltnisse eingetretene Unigestaltung ber gastwirtschaftlichen Berhaltnisse gum Schaben ber Wirte geftütten Kundigungsanspruch bes Mieters einer Gaftwirtschaft. Auch der Gesichtsbunkt der Unmöglichkeit der Leiftung wurde zunächft, unter Bezugnahme auf § 279 BGB, rundweg abgelehnt, folange noch eine Leistung aus der Gattung möglich fei, was bei Geschäften des Großhandels jo lange gutreffe, als überhaupt ein Marktpreis für die Ware bestehe: Die Unficht, daß, wenn biefer Marttbreis gewisse Grenzen überschreite, demi Bertaufer ber Dedungsfauf nicht mehr zugemutet werden konne und beshalb die Leiftung gemäß § 242 BOB nach Treugund Glauben von ihm nicht mehr geforbert werden durfe, wurde ausbrücklich verworfen, weil eine Befreiung bes Verkäufers aus solchem Grunde burch die Regel von Treu und Glauben nicht gerechtsertigt werde und in aufgeregten Beiten die Einhaltung eines gevroneten Wirtschaftslebens unmöglich machen wurde (96 88, 175; 92, 322; 95, 43). Für andere, nicht auf bem Gebiete bes Groghanbels liegenbe Bertrage hat freilich bas Reichsgericht auch ben Begriff ber wirtichaftlichen Unmöglichkeit wegen Unerschwinglichkeit ber Leistung verwertet, jedoch junächst nur in solchen Fallen, in benen mahrend bes Krieges burch bie Absberrung vom Auslande eine tatfächliche Unmöglichkeit eingetreten war, wegen deren die Leiftung bis jum Ende des Krieges verschoben werden mußte und in denen dann auch nach dem Kriege noch die Leiftung unter Berhaltniffen batte erfolgen muffen, Die fie als eine mefentlich anbere batten erscheinen lassen wie die ursprünglich vereinbarte; in solchen Fallen wurde eine Tendaultige Befreiung des Lieferungspflichtigen angenommen (RG 88, 71; 90, 102; 92, 87; 93, 342; 94, 46); bas wurde in Einzelfällen auch für während der Kriegszeit abgeschlossene Verträge auf Lieferung nach Ariegsende anerkannt, wenn die Anderung der Berhältnisse burch die Revolution berbeigeführt war (96 98, 18). Doch wurde der in diesen Urteilen hervorgehobene Gesichtspunft noch keineswegs in allen Entscheidungen ohne Ginschränkungen anerkannt, vielmehr noch in einem Urt bes 3. 35 v. 8. 7. 20 (96 99, 259) ein Lossagungsrecht bes Lieferungspflichtigen wegen außerorbentlicher und nicht vorhersehbarer Preissteigerung ber zur Beschaffung ber Lieferung erforderlichen Stoffe (Elettrizität und Dampftraft) auch für andere Berträge als die bes Großhandels verfagt, unter Borbehalt einer Ausnahme einzig für den Fall, daß die Lieferung für ben Lieferungspflichtigen "gerabezu ruinos" fein wurde. Infolge bes erft nach Abichluß bes Krieges mit voller Deutlichkeit hervortretenden Umfanges der durch ihn und seine Folgeerscheinungen verursachten Umwälzungen hat sich jedoch in der bis dahin so zurückaltenden Auffaffung des Reichsgerichts ein unverkennbarer Umschwung vollzogen. Dieser tritt zuerst zutage in dem auch in sonstiger Hinsicht bemorkenswerten Urt des 3. 38 v. 21. 9. 20 (96 100, 130), wo das Begehren der Erhöhung einer vor Kriegsbeginn vereinbarten Vergütung für die Lieferung von Dampstraft ausdrücklich "vom Standpunkte der clausula redus sic stantibus" als gerechtsertigt erklärt wird. Auch dort wird freilich noch davon ausgegangen, daß das BGB diesen Grundsat nicht als einen "allgemein durchgreifenden" anerkannt habe; es wird aber "wegen des durch den ungeahnten Berlauf und Ausgang des Krieges herbeigeführten Umfturzes und Ums schwunges aller wirtschaftlichen Berhaltniffe" eine Lossagung von bestehenden Berträgen "ausnahmsweife" bann für gerechtfertigt erflärt, wenn einer Bartei bas Aushalten bes Bertrags unter den neuen Berhaltniffen nicht mehr zugemutet werden konne, weil die Bertragsleiftung jest wirtschaftlich zu einer ganz anderen geworden sei, als sie ursprünglich von beiden Parteien gedacht und gewollt war. Die "Anknüpfung an das positive Gesetzecht" wird dabei in den §§ 242 (§ 157 ist bemerkenswerterweise nur in Rlammern beigefügt!) und 325 gefunden und hingugesett, daß, sofern man in § 325 (vgl. auch) § 275) nicht nur die tatsächliche, sondern auch die wirt stantibus unverhüllt zutage trete. Ausbrüdlich aufgegeben wird sobann ber Sat, bab der Richter nicht die Befugnis habe, zweds Milderung der harten bes Krieges einen Ausgleich unter ben Bertragsparteien zu schaffen, und es wird im Gegensate bazu bas Eingreifen bes Rich. ters für geboten erklärt, "wenn nicht ein Treu und Glauben und jedem Gebote der Gerechtigkeit hohnsprechender Zustand geschaffen werden solle". Wenn banach sogar die Lösung des ganzen Bertragsverhaltniffes auf Berlangen einer Bartei erfolgen konne, fo erscheine es auch zuläfig, eine einzelne Bertragsbestimmung (bie Sohe ber Bergutung) ju andern, fofern ber Bertrag nach dem übereinstimmenden Billeng beider Barteien fortgefest werden folle (hier ift allerdings wohl überseben, daß ber Lieferungsberechtigte ben Bertrag nur gu bem alten Breise fortseben wollte). Mis Leitsabe für die Anwendung der entwidelten Grundsabe wird ferner aufgestellt, bag es sich um eine gang ausnahmsweise Reugestaltung und Anderung der Berhaltniffe handeln muffe und daß ein Ausgleich der beiderfeitige" Interessen stattfinde, nicht etwa einem Teile der ganze Nachteil aufgeburdet werbe. Bgl. no in SAR 1933, 191 (Unwendung auf alte burgerlich-rechtliche Verpflichtungen früherer Stanbesherren). Richt gang im Ginklange mit ben in diesem Urteile der Rechtsprechung gestedten weiten Zielen hat freilich ber gleiche Senat noch in einem Urt v. 22. 10. 20 (96 100, 134) baran festgehalten, daß eine die Lossagung rechtfertigende wirtschaftliche Unmöglichkeit nur anerkannt werben fonne, wenn die Bertragserfüllung gang ober nahezu ben geschäftlichen Ruin Dos

Bieferungspflichtigen zur Folge haben wurde, wenn auch nur mittelbar unter Berudfichtigung feiner sonstigen in der gleichen Weise zu erfüllenden Lieferungsverpflichtungen. Auch in nachfolgenden Urteilen des gleichen und anderer Senate ist hierauf noch entscheidendes Gewicht gelegt (RG 101, 81; 102, 273). Erst das Urt des 2. 3S v. 29. 11. 21 (RG 103, 177) hat nicht nur die auf den geschäftlichen Ruin sich beziehende Einschränkung, sondern auch den Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Unmöglichkeit an sich als zu eng bezeichnet, und das Urt des gleichen Senats b. 3. 2. 22 (NG 103, 329) hat die rechtliche Grundlage der Klausulalehre und ihrer Anwendung in bem Wegfall ber Geschäftsgrundlage in bem oben entwidelten Sinne (vgl. auch HRR 1930, 1596) gefunden. In diesem Urteile ift zum ersten Male die Ertenninis zum Ausdruck getommen, daß die eingetretene Beränderung nicht auf der Seite der Sachleistung liege und in einer Preissteigerung der zu leistenden Sache (Ware) bestehe, sondern daß die vereinbarte Geldleistung, die in einem bestimmten Marknennbetrage ausgebrückt war, durch die eingetretene Gelbentwertung eine Beränderung erfahren habe. Damit war das Problem der Auswertung zutage getreten; über dessen Bedeutung und weitere Entwicklung vgl. unten zu b. Der Wegsall ber Geschäftsgrundlage hat dann weiterhin noch eine besonders bedeutsame Rolle gespielt in der Rechtsprechung des Reichsgerichts über ben Ausgleichsanspruch, ber zunächst dem Grundstudsberäußerer, der die Beseitigung von Hypotheken übernommen hatte, und später auch in anderen ühnlichen Fällen des Eintritts von Veranderungen der Verhaltniffe durch eine fpatere Gefebgebung, insbesondere die Aufwertungsgesetzgebung, zugebilligt wurde. Bgl. unten zu dß Abs 2 S. 387. Doch hat das RG auch weiter grundsählich daran festgehalten, daß der Fortfall ber Geschäftsgrundlage für sich allein in Ermangelung besonderer Vereinbarung ein Kudtrittsrecht vom Bertrage nicht allgemein und ohne weiteres, sondern nur dann begründe, wenn die vertraglich bedungene Leistung nach Treu und Glauben einem Bertragsteile nicht mehr zuzumuten ist (HRR 1929, 374), was namentlich bei endgültiger Verweigerung der Aufwertung der Gegenleiftung durch den anderen Vertragsteil zutreffen kann; vgl. unten zu dß Abs 1. Unter dieser Voraussetzung gilt die Klausel auch für dingliche Verpflichtungen (HRK

1930, 488).

b) Der Begriff der Auswertung ist nicht ein von lange her bekannter und feststehender Rechtsbegriff in der juristischen Fachsprache; er ist vielmehr erst anläßlich der in der Nachtriegszeit bis zum Ende des Jahres 1923 in Deutschland eingetretenen Gelbentwertung und im Zusammenhange mit dieser in der Sprache der Gerichte und im Schrifttum gebräuchlich geworden. Man fann ihn deseinmen als die ziffermäßige Erhöhung des Betrags einer in entwertetem Gelde ausgedrückten Geldschuld (vgl. über diesen Begriff § 244 A 1) über ihren Kennbetrag hinaus derat, daß zur Tilgung der Schuld eine größere Anzahlvon Geldeinheiten geleistet werden muß, als der Nennbetrag ergibt. Hatte men bereits früher erkannt (vgl. ober und der dieselchleisen sind wegen der durch den oben zu a), daß bei Lieferungsverträgen, die für längere Zeit abgeschlossen sind, wegen der durch den Rrieg wesentlich erschwerten Beschaffung der zu liefernden Ware die Lossagung vom Vertrage dem Lieferungsverpflichteten gestattet werden musse, so tauchte nun weiter die Frage von der Gelbleite her auf in der Richtung, ob nicht der Lieferungsverpflichtete auch wegen der eingetretenen Beranberung bes Bertes ber in bem entwerteten Bahrungsgelb ausgebrudten Ge genleiftung, wodurch die beim Bertragsabschlusse vorausgesette Gleichwertigkeit der beiberleitigen Leiftungen zerftort worden ift, berechtigt sein musse, zu verlangen, daß entweder bie egenleistung erhöht ober ihm die Lossagung vom Vertrage gestattet werde. Diesem Aquivalenzgedanken stand anfänglich die Auffassiung von der unbedingten und ausnahmslosen Maßgeblichkeit des Nennwerts bei Gelbschulben, des jog. Zwangskurses (vgl. § 244 A 1 b), hindernd entgegen. Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (RC 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der 5. ZS des Noch in einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der Scholaus einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der Scholaus einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der Scholaus einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der Scholaus einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der Scholaus einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der Scholaus einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der Scholaus einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der Scholaus einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der Scholaus einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnte der Scholaus einem Urt v. 16. 4. 21 (Noch 102, 98) sehnt des MG ab, ihn auf einen Fall anzuwenden, in welchem sich ein Grundstückseigentümer durch langfristiges Angebot zur Übertragung des Eigentums an einem bereits in seinem Eigentum batteristiges Angebot zur Übertragung des Eigentums an einem bereits in seinem Eigentum besinlichen Grundstüde verpslichtet hatte, ungeachtet der nach den getrossenen Feststellungen "im wesentlichen auf die Entwertung der Reichsmark als Folge der Kaptergeldwährung zurücksüführenden unerhörten Preissteigerung". Das wurde damit begründet, daß weder die Leistung swickerer zu beschaffen geworden sein och auch die Gegenleistung sich verändert habe (Mark), sondern nur eine Verschiebung des Wertverhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung zwischen Leistung und Gegenleistung eingetreten sei. Der Aquivalenzgedanke war aber dadurch nicht auf die Dauer ausgeschaltet, kam vielmehr schon im Urt des 2. Ze v. 3. 2. 22 (RC 103, 329) zur Geltung, wo ausgessührt wurde, daß der Fortfall der "Geschäftsgrundlage", der die Anwendung der Klauseltechtsertsgen könne, auch als Folge einer bloßen "Balutaverschiedung" möglich sei, wenn die Fortwarer der Aquivalenz von Leistung und Gegenleistung bei Abschlüß des Vertrags vorausgesetzt worden sei und das hab der Regel (norheholtlich des Agadweises einer aleatorischen Ratur worden sei, und daß dazu in der Regel (vorbehaltlich des Nachweises einer aleatorischen Natur Bertrags) eine Gelbentwertung, wie sie im Herbst 1919 eingetreten, hinreichend sein werbe. Der gleiche Gebanke ist dann auch von dem 5. ZG, unter Ausgabe seines früheren Standpunktes, in dem Urt v. 6. 1. 23 (KC 106, 12) anerkannt und seitdem von ihm wie auch von anderen Senaten könnt. findig festgehalten worden, unter überwiegender Billigung ber sonstigen Rechtsprechung wie auch bes Schrifttums. Die gegen diese Urteile und ben Aquivalenzgedanken überhaupt in ber

5. Auflage von Riehl erhobenen Bedenken konnen nicht als überzeugend befunden werden. Daß bas Gegenseitigfeitsverhältnis awischen Leiftung und Gegenleiftung bei gegenseitigen Berträgen (Synallagma) lediglich ein rechtliches und nicht auch ein wirtschaftliches sei, ift nicht zuzugeben; es ift vielmehr gerade der wirtschaftliche, auf den Austausch von Leiftung und Gegenleiftung gerichtete Charafter der gegenseitigen Berträge, der die Borschriften über die rechtliche Abhängigkeit erft erzeugt hat. Gin in normalen Grengen sich haltendes Wertverhaltnis zwischen ben beiderfeitigen Leistungen bilbet nach Treu und Glauben, die einen ehrlichen Geschäftsverkehr erfordern, die Geschäftsgrundlage; hingabe der Leiftung gegen eine absolut unzureichend gewordene, nunmehr als unverhältnismäßig gering erscheinende Leistung kann nach § 242 keiner Partei zugemutet werden. Giner besonderen Feststellung, daß der Berkaufer auf die dauernde Gleichwertigleit Gewicht gelegt und daß der andere Teil diese Vorstellung erkannt habe (die Nicht für erforderlich hielt), bedurfte es nicht, da eine folche Borstellung in der Regel jedem gegenseitigen Bertrage zugrunde liegt (vgl. § 320 A 1). Eine Gefahrübernahme desjenigen, der ein langfristiges Kaufangebot macht, kann nur für voraussehbare Umftände angenommen werden, nicht für ganz ungewöhnliche und nicht vorauszuahnende Verschiebungen des Wertverhältnisses bis zur Erfullung. — Eine Erhöhung der ursprünglich vereinbarten Geldleiftung wegen wesentlich veränderten Geldwertes (Aufwertung) war auch als zulässig anerkannt bereits in dem Urt bes 3. AS v. 27. 7. 22 (RC 104, 394) für die bei Abschluß eines langjährigen Pachtvertrages erfolgte Abschätzung bes vom Rächter gemäß § 598 Abs 3 BGB zurudzugewährenden Inventars mit ber Begründung, daß die der früheren Schätung zugrunde gelegte Goldmark mit der Bapiermark, in der jett die Ausgleichung erfolgen musse, nicht bergleichbar sei; serner: in mehreren Urteilen für Ansprüche auf Rente aus Unterhalts- und Altenteilsberträgen, wenn infolge der Gelbentwertung es dem Berechtigten auch nicht annähernd mehr möglich war, aus der giffernmäßig festgesetten Rentensumme sich ben als erforderlich vorausgesetzen Lebensunterhalt noch zu verschaffen (NG Warn 1921 Nr 99; 1923 Nr 3 u. 36; RG 106, 233). Für folde Fälle wurde auch bereits durch das Gef v. 18. 8. 23 (RGBl I, 815) über die anderweite Festfepung von Gelbbezügen aus Altenteilsvertragen (§ 1) eine Aufwertung zugelassen, indem dort den oberften Landesbehörden die Befugnis erteilt wurde gu bestimmen, daß solche Geldleistungen — und ebenso die Bersorgungsansprüche, welche einzelnen Familiengliedern gegensiber ben Inhabern von bisherigen Stammgutern und Familienfibet fommissen zustehen — entsprechend ben veränderten Gelbverhaltnissen anderweit festgeset werben, soweit dies der Billigfeit entspreche; daselbst ift in § 4 auch die Erweiterung eines dinglichen Rechts für folde Gelbleiftungen zugelaffen und eine Eintragung an nächstbereiter Stelle ins Grundbuch borgefehen. Auch auf fteuerlichem und fistalischem Webiete wurde die Auswertung von Gelbsorderungen mehrfach durch gesetliche Vorschrift angeordnet; so in der BD bes Reichspräsidenten über Steuerauswertung usw. v. 11. u. 18. 10. 23 (RGBl I, 939 979), die in § 2 vorschreibt, daß bei gewissen Steuern die Zahlung auch dann nach dem Goldwerte 311 leiften ist, wenn die Steuer selbst nicht in Gold berechnet ist, und in § 10 für Nachforderungen von Steuern, bei benen die Steuerschuld bor bem 1. September 1923 entftanden ift, die Auf wertung bes Steuerbetrages unter Berücksichtigung ber seitbem eingetretenen Gelbentwertung Bulagt. Für Vermögensstrafen und Bugen ift in Art IV des Gef v. 13. 10. 23 (RGBI 1, 943) eine Anderung für den Fall einer nach der Verurteilung eintretenden Veränderung des Geldwertes vorgesehen; ähnlich für die Gerichtskosten und die Gebühren der Gerichtsvollzieher in ber BD b. 30. 10. 23 (RGBI I, 1040ff.).

Mit den angeführten Entscheidungen und gesetzlichen Borschriften war die unbedingte Masgeblichteit des Nennwerts bei Gelbschulden bereits durchbrochen und für eine freiere Auffassung Raum gewonnen. Die noch zu überwindende Schwierigkeit lag aber darin, ben weiteren, durch die Folgerichtigkeit gebotenen Schritt zu tun in der Richtung, daß der angesichts der Berhältnise nicht mehr aufrechtzuerhaltende, zu ungeheuerlichen, jedem Rechtsgefühle hohnsprechenden Unbilligkeiten führende San "Mark gleich Mark" auch für Fälle von Gelbschulben, welche aus einseitigen Berträgen, insbesondere aus langfriftigen Darleben, entstanden maren, ausgeschaltet wurde. Bor diesem Schritt schreckten auch auswertungsfreundliche Schriftsteller wie hente gurud, obgleich fie nicht verkannten, daß die Bulaffung der Erfüllung in Goldmart begründeter Gelbschulben burch Leistung des Nennwerts in Bapiermart eine "Enteignung sei, die burch bie blinde Naturgewalt des Zwangskurses ohne Entschädigung stattsinde und eine katastrophale Niederlage des bürgerlichen Rechts bedeute." Es war aber Gefahr im Verzuge, da zahlreiche Gelbichulbner, namentlich Spothetenschulbner, Die Gelegenheit benutten, fich ihrer Goulben in entwerteter Papiermart zum Nennbetrage zu entledigen. Die Gesetgebung, bie unter folden Umftanden rechtzeitig hatte eingreifen muffen, versagte gegenüber diefer Aufgabe völlig. Der damalige Justigminister Dr. Heinze widersette sich dem Antrage Düringer auf Erlaß eines Spert gesetes mit ber Begründung, es durften nicht Hoffnungen erwedt werden, die nachher doch micht erfüllt werden fonnten; bie Aufwertung der Shpotheten und Grundschulden jei gang unmöglich. Durch eine solche Erklärung von offizieller Seite wurden zahlreiche Gläubiger ber anlaßt, die ihnen von den Schuldnern angebotene Auszahlung in Papiermart zum Rennwerte

anzunehmen und Löschungsbewilligungen zu erteilen, um sich nicht weiteren Kosten und Schäben auszusehen. So fiel benn ber Rechtsprechung, insbesondere ber hochsten Inftanz, die schwierige Aufgabe zu, ohne Uberschreitung der ihr gezogenen Grenzen wenn möglich zu verhüten, daß summum ius summa iniuria werbe. Diese Möglichkeit war bem Reichsgericht geboten durch die in neuerer Zeit auch bei ihm bereits mehr und mehr zum Durchbruche gelangte Auffassung über oas Berhältnis des Richters zum Gesetze, die besonders in den Urt des 3. 3S v. 21. 9. 20 (RG 100, 130) und v. 27. 6. 22 (96 104, 397) ihren Ausdruck gefunden hatte, wonach unter Ablehnung weitergehender Unsprüche ber fog. Freirechtsschule bem Richter innerhalb gewisser Grenzen eine "rechtsschöpferische" Tätigkeit zusteht. In Berfolg der mit dieser Rechtsprechung eingeschlagenen Bahn hat der 5. &S in dem Urt v. 28. 11. 23 (RC 107, 78) die rechtliche Möglichkeit der Aufwertung von hypothetarisch gesicherten Darlehnsforderungen grundfählich anerfannt. Er beruft fich bafur in erfter Linie auf § 242 BBB in dem Ginne, bag burch eine Burudzahlung in Goldmark erhaltener Beträge in berart entwerteter Papiermark zum Nennbetrage ber Schuldner die Leiftung nicht so bewirken wurde, wie Treu und Glauben mit Rudsicht auf die Berkehrssitte es erfordern. Die Anwendung dieser Vorschrift könne gerade für Hippohetenforderungen zu einer Auswertung führen, weil bei ihnen der Schuldner regelmäßig in oem — wenigstens nach dem Papiermarkbetrage — erheblich gestiegenen Werte des Grundstücks einen entsprechenden Ausgleich erhalten habe, ohne daß aber eine schematische Auswertung in gleicher höhe, etwa gar im Bertverhältnis der Papiermark zur Goldmark stattzufinden habe, oa § 242 billige Rudsichtnahme auf die Interessen beider Teile erfordere. Als Umstände, Die bei Bemessung der Sohe der Auswertung neben dem Grundstückswerte in Betracht zu ziehen eien, werden in dem Urteile besonders hervorgehoben: die wirtschaftliche und finanzielle Leistungssabigleit des Schuldners, der Umstand, ob es sich um landwirtschaftliche, industrielle oder "städtiiche" Grundstücke handle; die dem Grundbesite auserlegten Lasten, namentlich öffentlicher Art; bei Mietgrundstüden auch die Berminderung ihres Ertrages durch die zum Schute der Mieter ergangenen Bestimmungen. Daß bie Bestimmungen bes beutschen Bahrungerechts einer wichen Aufwertung nicht entgegenstehen, wird in dem Urteile aus ihrer Entstehungsgeschichte und dem mit ihnen verfolgten Zwede bargelegt (vgl. näheres § 244 A 1b, c). Daraus wird hergeleitet, daß der Gesetzgeber bei ihrem Erlasse an eine wesentliche Entwertung des Papiergelbes, noch bazu an eine berart hohe, wie sie nach dem unglücklichen Ausgange des Krieges und nach bem Umsturze mehr und mehr Wirklichkeit geworden sei, nicht gedacht habe. Bei dem infolge bes Berfalls der Papiermark eingetretenen Widerstreit der Bahrungsvorschriften mit den Anforderungen bon Treu und Glauben, namentlich mit der zur Beherrschung des Rechtslebens bestimmten Borfcrift bes § 242 BBB, muffe beshalb biefe lettere Borfchrift ben Borrang haben. Diefe Grundsabe mussen nach der Auffassung des Reichsgerichts auch bei hppothefarisch gesicherten Darlehnsforderungen in Anwendung tommen, weil gerade beim Darlehn aus § 607 BGB die Berpflichtung bes Schuldners sich ergebe, bas empfangene Gelb nicht nur in gleicher Menge, sondern auch in gleicher Gute zurudzugahlen. Silfsweise wird auch durch erganzende Bertragsausiegung gemäß § 157 BBB bas Ergebnis gewonnen, daß für folche außerorbentlichen, nicht worausgesehenen Falle der "Zwangsturs", was rechtlich zulässig, als vertraglich wegbedungen anzusehen sei. Die in diesem Arteile ausgesprochenen Grundsätze über die Auswertung von Sphothetenforderungen sind vom gleichen Senat in drei Urt v. 16. 1. 24 (eines davon abgedrudt in Res 107, 400) bestätigt worden. Nicht entschieden, vielmehr ausdrücklich dahingestellt gelassen ift in diesen Urteilen die Frage, ob auch der Auswertungsbetrag durch die Hipothet binglich gesichert ist und bejahendenfalls ob ihm die gleiche Rangstelle wie der zum Nennwerte eingetragenen Shpothet zuzubilligen ift ober ob dem die Vorschriften bes Liegenschaftsrechts, insbesondere der Grundsat der Spezialität entgegenstehen. Die Entscheidung dieser Fragen durch bie Rechtsprechung ift durch das bald darauf erfolgende Eingreifen des Gesetzgebers (vgl. unter c) Begenstandslos geworden.

c) Die in dieser Weise durch die Rechtsprechung zugunsten einer möglichsten Ausgleichung dem Jolgen der Gelbentwertung zwischen Gläubiger und Schuldner nach Treu und Glauben gewonnenen Ergebnisse wurden bald nach dem Bekanntwerden des reichsgesetslichen Urt v. 28. 11. 23 durchtreuzt durch eine bereits vorher in Aussicht gestellte tiesgreisende und mit arober Energie durchgesührte Aktion des Gespsebers, der aus Gründen des Staatsbooks, wie er es erkannte, die Durchsührung der Auswertung nicht den Kechtsprechung allein überlassen, wie er es erkannte, die Durchsührung der Auswertung nicht den Erlas der Dritten Geuernotverordnung v. 14. 2. 24 (RGBI I, 74), an deren Stelle dann die Ges v. 16. 7. 25 über die Auswertung von Hypothesen und anderen Ausprüchen (Auswertungsgesels) und über die Ablösung öffentlicher Auseihen (RGBI I 117 u. 137) getreten ind. Die nähere Darstellung des Ganges der Entstehung und des Inhalts dieser Geset und der auf sie sich beziehenden Kechtsprechung muß den Spezialkommentaren über das Auswertungsbecht, die in reicher Fülle erschienen sind (unter andern seien hier genannt die Kommentare von Insigel, Schlegelberger-Harmening, Michaelis, Duassowski, Lehmann-Bösebed, Keufirch) überlassen. Der vorliegende Kommentar zum BBB muß sich an dieser Stelle auf die allegen bleiben. Der vorliegende Kommentar zum BBB muß sich an dieser Stelle auf die allegen bleiben. Der vorliegende Kommentar zum BBB muß sich an dieser Stelle auf die allegen bleiben.

gemeine Darlegung beschränken barüber, welche Rechtsgebiete und in welchem Umfange diese durch die Auswertungsgesetzgebung der Auswertung "nach allgemeinen Borschriften" — als solche kommen vorzugsweise die Borschriften des BGB und in erster Linie der § 242 in Betracht — entzogen worden sind. Die Rechtsgültigkeit sowohl der dritten Steuernotverordnung wie der Auswertungsgesetze ist allerdings anfänglich von verschiedenen Seiten in Bweifel gezogen worden, die der letteren mit Rudsicht darauf, daß sie nicht mit verfassungsändernder Mehrheit angenommen worden seien und Bestimmungen enthielten, die mit ber Reichsversassung in Widerspruch ständen. Die Frage ist aber vom Reichsgerichte, das sich dazu für besugt erachtete, eingehend gehrüft und die Rechtsgultigfeit der Gesetze bejaht worden; vgl. NG 107, 370; 108, 182; Warn 1924 Nr 203. Dem sonach maggebenden Willen des Gesetzgebers mußte sich die Rechtsprechung beugen und hat sie sich in lopaler Weise gebeugt. So ist in NG 125, 41 ausgeführt, daß Abhilfe nach § 242 ausgeichlossen sei, soweit bem Richter burch bestimmte gesetliche Vorschriften bie Sanbe gebunden seien; benn auch ber etwa sehlerhaste Gesetzsbesehl sei verbindlich. In gleichem Sinne schon **RG** 121, 172. Deshalb hat das RG auch ausgesprochen, daß neben der für Versicherungsansprüche burch bie §§ 59, 60 Aufweles (vgl. unten nächster Abfat) vorgeschriebenen Art ber Aufwertung mittels Bildung eines Aufwertungsstocks teine Auswertung nach allgemeinen Borschriften, also auch nicht durch Berufung auf Treu und Glauben nach § 242 stattsfinden kann (MG 127, 22; 131, 367), insbesondere nicht mit Kücksicht auf das durch die Instation nicht betroffene ausländische Vermögen einer Versicherungsgesellschaft. Andrerseits lehnt das MG die entsprechende Anwendung der Vorschriften des Auswesel, welche die Verückstigung von Treu und Glauben nach § 242 einschränken, auf die freie Aufwertung wegen ihres Ausnahmecharakters grundfäglich ab (96 110, 135; 124, 272; 136, 199), eine Stellungnahme, wegen beren es im Schrifttume ganz zu Unrecht heftig angegriffen worden ist, vgl. Abraham in DJB 1928 Sp. 84 und JRbsch 1928 S. 178; dagegen Michaelis JRbsch 1928 S. 129. Dem in § 242 ausgesprochenen Rechtsgrundsate mißt das RG auch im übrigen eine berart überragende Bedeutung bei, daß es einem ausländischen (bänischen) Urteil, das in Anwendung deutschen Rechts einen Auswertungsanspruch für nicht begründet erklärt hatte, die Anerkennung auf Grund bes § 328 Abs 1 Nr 4 BBO versagt hat, weil dieses Urteil "nach heutiger deutscher Anschauung" den

guten Sitten widerspreche (96 114, 172).

Die Ausschaltung ber allgemeinen Borschriften ist durch die Auswertungsgesetzgebung nach brei verschiedenen Richtungen hin erfolgt. Zunächst ist für gewisse Arten von Ansprüchen die Auswertung selbständig eingehend geregelt worden. Es ift das geschen für bie in ben Abschnitten 2-8 bes Auswess einzeln aufgeführten Arten von Ansprüchen, nämlich: 1. Hotelen (Abschnitt 2 §§ 4—30) einschlichte flich ber durch sie gesicherten persönlichen Forderungen (§ 9); 2. Grundschulden, Rentenschulden und Reallasten, Schiffs- und Bahnpfandrechte (Abschnitt 3 §§ 31, 32); 3. Industrieobligationen und verwandte Schuldverschreibungen (Abschnitt 4 §§ 33—46); 4. Pfandbriefe und ver-wandte Schuldverschungen (Abschnitt 5 §§ 47—50); 5. Schuldverschreibungen der Genossenschungen des öffentlichen Rechts und verwandter Körperschaften als Unternehmer wirtschaftlicher Betriebe (Abschnitt 6 §§ 51-54); 6. Spartaffen guthaben (Abschnitt 7 §§ 55-58); 7. Bersicherungsansprüche ber bort aufgeführten Arten (Abschnitt 8 §§ 59-61). Für andere als die in den §§ 4-61 bezeichneten Ansprüche ift in § 62 die generelle Bestimmung getroffen, daß ihre Auswertung sich nach ben allgemeinen Borschriften richtet, soweit sich nicht aus den Borschriften der §§ 63 bis 66 ein anderes ergibt. Ein anderes ergibt sich aber zunächst aus § 63 in der Richtung, daß die Aufwertung von Bermögensanlagen zwar nach den allgemeinen Vorschriften erfolgt, aber 25 v. h. bes Goldmarkbetrags nicht übersteigen darf. Der Begriff ber Vermögens anlage ist fein in der juriftischen Terminologie gebräuchlicher und feststehender Rechtsbegriff und auch vom Auswertungsgesetz nicht bestimmt. Das RG hat in JW 1925, 936s (ebenso RG 113, 205) als Vermögensanlage die auf eine gewisse Dauer berechnete, zum Zweien der Erhaltung und Rupung des Kapitals erfolgende Berwendung von Vermögensstuden bezeichnet. Das AufwGes führt aber in § 63 Abs 2 u. 3 eine Reihe von Ansprüchen auf bie im Sinne des Abs 1 nicht als Vermögensanlagen gelten; diese können sonach unbeschränkt aufgewertet werden, auch wenn sie sich wirtschaftlich als Vermögensanlagen barstellen. Es sind dies zunächst folgende (Abs 2): 1. Ansprüche aus Gesellschaftsverträgen und anderen Beteiligungsverhältniffen; 2. aus Gutsüberlaffungsverträgen sowie solche, die auf ben Beziehungen aus ber Auseinandersetung unter Miterben, unter Ebegatten, unter geschiebenen Chegatten, unter Eltern und Rindern oder zwischen Erben und Bflichtteilsberechtigten oder Bermachtnisnehmern beruhen; 3. Unspruche, die auf ben Beziehungen zwischen unterhaltsberechtigten und unterhaltsverpflichteten Personen beruhen; 4. Unsprüche auf wiederkehrende Leistungen, die bei Abfindungen, Auseinanderschungen, Überlassungen ober ahnlichen Rechtsvorgangen begrundet sind; 5. Ansprüche auf Entrichtung eines Erbbauginses; 6. Guthaben bei Fabrit oder Werkpartaffen, sowie Ansprüche an Betriebspensionstaffen, mit gewissen Ginschräntungen-

Ferner aber gelten nicht als Bermögensanlagen und sind beshalb unbeschränkt nach allgemeinen Borschriften auswertbar Anspruche aus gegenseitigen Berträgen (Abs 3 bes §); vgl. darüber unten zu dß. Die Aufwertung nach allgemeinen Vorschriften unter Abweichung von dem für Hypotheken festgesetten Höchstbetrage ist auch für die durch Hypothek gesicherten Forderungen zugelassen, wenn sie zu den in § 63 Abs 2 Kr 1—4 (gleichlautend mit § 10 Abs 1 Kr 1—4) ausgezählten gehören; sowie für nach dem 31. 12. 08 begründete Kaufgeldsorderungen und zwar auch dann, wenn sie bei ihrer Begründung in Darlehnssorderungen umgewandelt sind (§ 10 Abs 1 Kr 5); jedoch mit gewissen Einschräftungen hinschtlich des döchstetrags, die auch bei Gutsüberlassurgen Anwendung sinden (§ 10 Abs 3); endlich für durch Sicherungshypothet gesicherte Forderungen mit Außnahme don Darlehnssorderungen (§ 10 Abs 1 Kr 6). Andererseits ist die Ausswertung in einzelnen Fällen überthauft außachseitslassurgen und kingte keine haupt ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn die in Frage stehenden Ansprüche keine Germögensanlagen im Sinne des Auswertungsgesehes sind, nämlich: 1. für Ansprüche aus einem Kontokorrent ober einer andern laufenden Rechnung, einschließlich der Unsprüche aus bem Postscherkehr, § 65 Auswess; 2. für Ansprüche aus einem Darlehen oder einem Berwahrungsvertrage der im § 700 BGB bezeichneten Art — depositum irregulare, bgl. § 700 Anm 1 —, sofern sie sich gegen ein Unternehmen zum Betriebe von Bantgeschäften richten (Bankguthaben; § 66 AufwGes). Bgl. Näheres unten zu d. — Eine weitere Einschränkung in der Anwendung der allgemeinen Vorschriften des BGB, insbesondere des § 242, ist erfolgt durch die gesetzliche Regelung des Mietzinses in dem Reichsmietgesetze, das dem Vermieter nicht die Bahl zwischen freier Auswertung und gesetzlicher Miete läßt (RG in HR 1929, 1323); ferner sur Pachtzinsen durch die in den Kachtschugordnungen vorgesehene Einrichtung der Pachteinigungsämter (vgl. zu § 581 Anm. 1 Abs 3 und RG 120, 12).

Die fle beherrichenben Rechtsgrundfage find bom Reichsgericht nunmehr in reichhaltiger Rechtibrechung unter Zugrundelegung des § 242 herausgearbeitet und dadurch die Zulässigeit, die Art, der Umfang und die Grenzen der Auswertung im Einzelfalle bestimmt worden. Diese Rechtsprechung im Zusammenhange zu erörtern, ist Ausgabe der nachstehenden Darlemen

a) Allgemeines. Das Reichsgericht hat grundlegend ausgesprochen und daran auch gegenüber bem im Schrifttum vereinzelt aufgetretenen Wiberspruch (Beiler) festgehalten, bag ein Aufwertungsanspruch nicht bei jeder Einbuße des Währungsgeldes an Kauftraft gegeben ist, eine Aufwertung sich vielmehr aus § 242 nur rechtfertigen lät, wenn die vereinbarte Papiermarkumme im Verhältnis zu ber hingegebenen ober hinzugebenden Leiftung bes anderen Teiles Aberhaupt keine Bedeutung mehr hat oder doch in ihrem wirtschaftlichen Werte verschwindend gering geworden ist: **AG** 107, 129; 110, 39; 3W 1924, 11394; I 241/24, 5. 1. 25 (DRZ Beil Nr 94); I 337/24, 11. 3. 25 (DRZ Beil Nr 81). In dem zulest genannten Urteil ist allerdings nur den einem "unbilligen Mißverhältnis" die Rede; ebenso in den Urteilen des gleichen Senats in **RG** 112, 327 und Warn 1926, 64, wo — übrigens ohne dassür hirreichenden Nachweis — die frühere Nutschleichen Rachweis — die frühere Rachwei frühere Auffassung sogar als vom Reichsgericht verlassen und der dort vertretene Standpunkt als allgemein anerkannt bezeichnet wird. Damit steht auch nicht recht im Einklange, daß noch in dem Urt des 6. 8S v. 25. 2. 26 (Warn Nr 69) die Aufwertung einer in französischen Franken ausgedriedten Gelbschulb wegen der Entwertung dieser Währung abgelehnt worden ist unter Bezugnahme auf NG 110, 39, wo die strengere Aufsassung vertreten ist. Auf alle Fälle wird auch für in Butunft etwa eintretende ähnliche Erscheinungen baran festzuhalten sein, daß es sich um außerorbentliche, nicht im Rahmen normaler Entwicklung liegende Verhältnisse handeln muß. In der Lat wird mit Rücksicht auf die Währungsgesetzgebung (vgl. § 244 Anm 16, c) sich eine Zulassung der Aufwertung nur rechtsertigen lassen, wenn eine ganz außerordentliche und anormale Beränderung des Wertes des als Wertmesser dienenden Geldes eingetreten ift, und dwar in bem Zeitraum zwischen der Begründung der Forderung (nicht der Fälligkeit, RG 110, 144, 1926, 1538) und der Leistung der Zahlung. Demgemäß hat bei bindenden Grundstückstaufosseren der Tag des Angebots, nicht der den Annahme den Ausgangspunkt zu bilden (NG JW) 1996, 15381). Bgl. auch unten zu e S. 394. — Die Aufwertung ist bei dieser Aufsallung nicht etwa Schaffung einer neuen ober zufählichen Forderung durch richterliches Geftaltungsurteit (vgl. Re 190, 129; 111, 63), sondern die aus dem geltenden Rechte sich ergebende und ohne weiteres eingetretene ziffermäßige Erhöhung des zu zahlenden Nennbetrags, die in Wirklichkeit (vgl. unten) in der Regel vielmehr eine Abwertung bedeutet; sie wird durch das Urteil lediglich deklarativ als einsetreten seitges verlieben eine Abwertung veoeuter; sie wird dus inter telegen der neueren Rechtsbrechung des Reichsgerichts (anders noch in NG 106, 12) eine ohne entsprechende Aufwertung geleistete Zahlung nicht als eine Tilgung der ganzen Forderung dax, durch welche diese gemäß 360 ger Bahlung nicht als eine Tilgung der ganzen Forderung dax, durch welche diese gemäß § 362 Bulleng nicht als eine Tigung der ganzen Folderung der jund ihre Annahme als Ersällung hat gemäß § 363 (vgl. diesen Karagraph Anm 3) nur die Wirtung, daß der Wäudiger, der sie entgegengenommen hat, den Nachweis zu sühren hat, daß sie unvollständig war eine Ersällung ihren hat, daß sie unvollständig war eine Ersällung ihren hat, daß sie unvollständig war eine Ersällung ihren hat, daß sie unvollständig von war, ein Nachweis indessen, der mit dem Nachweise des eingetretenen Migverhaltnisses zusammen-

fällt und daher ohne weiteres als geführt zu erachten ist (RC 109, 112). Der Gläubiger ist deshalb, fosern nicht eine besondere Tilgungsvereindarung – Berzicht, Bergleich, vol. unten – aus drücklich oder stillschweigend getrossen worden ist, nicht gehindert, die Nachzahlung des Aufwertungsbetrags zu verlangen; NG 109 S. 111, 346; 110 S. 78, 132, 400; 114, 403; Warn 1925, 38; 1926, 32, 63; JW 1926, 14324; AufwRechtspr 1926 Nr 114, 1927 Nr 128; vgl. auch den Schiedsgerichtsbeschluß in DStz 1927, 67. Für die Annahme an Erfüllungsstatt (§ 3650 gilt das gleiche wie sür die Annahme der Zahlung; dagegen ist eine Auswertung der ursprüngsstatt lichen Forderung ausgeschlossen, wenn sie durch Novation in eine Forderung anderer Art umgeschaffen worden ist (No 134, 154). Aus dem gleichen Grunde ist erkannt, daß eine Vereinbarung, derzufolge über Streitigkeiten aus dem Vertrage ein Schiedsgericht zu entscheiden hat, ohne weiteres auch Streitigkeiten über die Auswertung der aus dem Vertrage sich ergebenden Gelbforderung erfaßt, und zwar auch wenn die Vertragichließenden an eine Auswertung nicht gedacht haben (HR 1929, 55, 856). — Über die Frage aber, von welchem Zeitpunkte ab die Geldentwerfung soweit vorgeschritten war, daß ein Auswertungsanspruch sich rechtfertigen läßt, bestand unter den Senaten des Reichsgerichts keine ganz einheitliche Auffallung. Der 2. Zivissenat hat, nachdem er anfänglich schon für Januar 1922 und für den 14. März 1922 eine die Auswertung rechtsertigende Verschiedung des Gleichgewichts zwischen Leistung und Gegenleistung angenommen hatte (II 339/24, 2. 7. 25, Warn Nr 194, und NG 109, 378), sich sür Handelskäuse allmählich auf den 15. August 1922 als denjenigen Stichtag sestgelegt, bon welchem an erst eine Auswertung habe beansprucht werben können und baber eine unaufgewertete Zahlung sich als unvollständige Leistung dargestellt habe. Er begründete diese Aufjassung, an der er zunächst ungeachtet der auch von ihm erkannten, für Einzelfälle sich daraus ergebenden harten festhalten zu muffen glaubte, damit, daß bis zu dem um Mitte August 1922 eingetretenen rapiden Sinken des Markwertes der Verkehr noch allgemein mit einer Wiedererstartung der deutschen Währung gerechnet, jedenfalls die Hoffnung, daß die Mart sich wieder erholen werde, nicht aufgegeben habe; vgl. **RG** 109, 39; 111, 156; 112, 197; 113, 136, 202; From 1925, 599; 1926, 788³; Warn 1926, 36, 175; DRZ Beil 1926, 263; Auswächtspr 1926, 431; serner RG 115 S. Auch der 4. und 6. Ze haben wiederholt ausgesprochen, daß es darauf antomme, ob zu der in Frage kommenden Beit noch damit gerechnet worden sei, daß es sich nur um vorüber gehende Störungen handle (Warn 1925, 156; JW 1925, 599; Warn 1926, 127). Es ist jedoch nicht recht verständlich, daß für die objektive Taksache eines zur Auswertung berechtigenden Wilde verhältnisses, auf die es für diese Frage, wie der 2. 3S in MG 109, 378 selbst ausgeführt hat, allein ankonimt (anders für die Fragen des Verschuldens bei Ablehnung der Auswertung und der Berjährung des Auswertungsanspruchs, s. unten), die damalige vorübergehende, später als unrichtig erkannte Meinung des Berkehrs, die mit einer gemäß § 242, übrigens nur innerhalb des Rahmens von Treu und Glauben zu berüdsichtigenden "Berkehrssitte" nicht verwechselt werden darf, entscheidend sein soll. Andere Senate des Reichsgerichts, insbesondere der 1. und 5. 35, stehen denn auch, ohne sich auf einen bestimmten Stichtag sestzulegen, auf dem Standpunkte, daß in jedem einzelnen Falle zu prüsen ist, ob die in dem in Betracht kommenden Zeitraume zwischen seinem Anfangs- und Endpunkte eingetretene Anderung im Geldwerte objektiv nach jehiger Rechtsanschauung eine berart erhebliche war, daß sie eine Auswertung rechtsertigte. Bgl. **RG** 110, 124, 399; 112, 324 und Warn 1926 Kr 64, 95, 126 (1. ZS); serner **RG** 110, 399; Warn 1926 Kr 96, 128; L3 1926 Sp 695; Zeiler Auswälle Kr 151 (5. ZS). In **RG** 114, 400 und Auswertschiffer 1927 Kr 52 hat sodans der 5. ZS unter nochmaliger ausschührlicher Darles gung und Bestätigung seines Rechtsstandpunktes gegenüber dem 2. u. 6. Genat die herbeiführung einer Entscheidung der Bereinigten Zivilsenate abgelehnt mit dem hinweise auf die Berschieden heit der für den Rechtsverkehr in Grundstuds- und in Sandelsgeschäften in Betracht kommenden Gesichtspuntte. Bgl. auch den Schiedsspruch in DSt3 1927 Sp 69, der bie Auswertung von Bahlungen aus den Jahren 1920 bis 1923 ausspricht. Diesen Aufsassungen einigermaßen entgegenkommend hat sodann der 2. Ze in dem Urteile vom 18. 2. 1927 (RG 115, 201) erklätt, daß er zwar für das Gebiet der kaufmännischen Umsaßeschäfte, deren allegen Riedersutzellung zu einige unhaltlagen Ausgeschäfte, deren allegen Riedersutzellung zu einige unhaltlagen Ausgeschäfte, deren allegen kann bei den Aufman den Ausgeschäfte von der einigen Beiden uns der einigen de gemeine Wiederaufrollung zu völlig unhaltbaren Buftanden, namentlich zu einer unertrag-lichen Rechtsunsicherheit führen würde, an seinem Standpuntte festhalten musse; für andere, auch kaufmännische Geschäfte aber, die nicht dem täglichen Umsat dienen, sondern für den Berkäufer eine besondere, insbesondere eine lebenswichtige Bedeutung haben, wie der Verkauf eines ganzen Handelsgeschäfts, sowie für ähnliche Rechtsverhältnisse, Rauch für Anderstäuer bei Beschafts auch für Anderstäuer bes & 62 N. 2. Ander für ähnliche Rechtsverhältnisse, 3. B. auch für Ansprüche im Sinne des § 63 A 2 Nr 1 bis 6 Aufweles, aber hat der Senat in Diesem Urteile unter ausdrudlicher Aufgabe ber bisher bon ihm vertretenen abweichenden Meinung ausgesprochen, daß für sie die gleichen Erwägungen nicht gutrafen, sondern daß bei ihnen Raum borhanden sei für eine Behandlung der Aufwertungefrage nach der bom 5. 36 für Grundstüdsverkaufe entwidelten Gesichtspunkten. Damit ift ber bis oabin namentlich zwischen dem 1. u. 2. 36 (vgl. NG 113, 140) bestandene, offene Konflitt beseitigt und eine Annäherung der Standpuntte der verschiedenen Senate erzielt worden, an welche die Prarts der Instanzgerichte mit einiger Sicherheit anknüpsen kann. Bgl. auch HRR 1928, 593 (2. 36);

986 116, 312; 118, 376 (1. 3S). Für kaufmännische Umsatzeschäfte hat auch der 7. 3S (986 124,

80) an dem Stichtage des 15. August 1922 festgehalten.

Der Rechtsgedanke der Aufwertung sührt keineswegs dazu, dem Gläubiger stets den vollen Goldmarkbetrag seiner Forderung zuzuwenden, auch dann nicht, wenn sie in vollem Goldmarkwerte begründet war; es entspricht vielmehr Treu und Glauben, daß die Interessen beider Teile berücksichtigt und miteinander nach Möglichkeit ausgeglichen und die durch den Krieg und seine Nachwirkungen entstandenen Berluste an der Substanz des Volksvermögens, von der auch die Gelbschuldner mehr oder weniger betroffen sind, dabei in Betracht gezogen werden. Das ist schon in dem grundlegenden Urt des 5. 36 v. 28. 11. 23 (RG 107, 87) grundsätlich ausgesprochen. In RG 108, 122 ist ausgeführt, volle Auswertung könne nicht beansprucht werden; bein die Erfahrung lehre, daß ein in Deutschland befindliches Markapital durch reguläre Geschäftsverwendung oder erlaubte geschäftsübliche Anlegung nicht in demjenigen Werte erhalten werden konnte, den es, gemessen an einem ständigen Wertmesser, im Jahre 1920 gehabt habe. Daran hat das Reichsgericht in ständiger Rechtsprechung sessehalten (Berücksichtigung des sog. "Verarmungsfaktors"; RG 110, 40; Warn 1925, 93, 171, 187, 188, 209; 1926, 10; RG 112, 329; Warn 1926, 64). Dabei soll (was allerdings über den Aufwertungsgebanken hinauszugehen scheint) nicht nur die Vermögenslage des Schuldners zur Zeit der Beendigung der Inflation, sondern auch ihre weitere Entwicklung durch spätere, mit der Gelbentwertung nicht zusammenhängende Umstände in Betracht gezogen werben (NG 123, 373). Die Berücksichtigung der Bermögens-lage des Schuldners kann unter Umständen auch dazu führen, daß der wohlhabende Bürge, ungeachtet der afzessorischen Ratur der Bürgschaft, höher aufwerten muß, als der verarmte Haupt-Guldner (NG bei Warn 1927, 106; NG 134, 129). Bgl. ferner über Bollaufwertung bei Verkragsirafen zu § 340 A 1a. Auch alle sonstigen, die Bermögensverhältnisse des Gläubigers, wie des Shulbners betreffenden Umftande, welche mit dem aufzuwertenden Unspruche in einem wenn auch nur wirtschaftlichen Zusammenhange stehen, sind bei der Entscheidung über die Aufwertung in Betracht zu ziehen, um dadurch einen billigen Ausgleich der beiderseitigen Interessen zu erzielen (so RC 120, 9 hinsichtlich der Berücksichtigung des Umstandes, daß der Pachtging in entwertetem Gelbe bezahlt worden ist, bei der Auswertung des Schätzungswertes eines Bachtinventars 96 120, 9; vgl. auch zu § 581 A 1 Ab 3). — Ob bei Schuldnerwechsel auch Die Bermögensverhältniffe bes neuen Schuldners Berüdsichtigung finden können, ift in RG 128, 262 für die Falle der Einzelrechtsnachfolge und des Erbganges dahingestellt gelaffen und nur für den Fall der Verschmelzung zweier Aktiengesellschaften bejaht worden, dürfte aber auch für die erstgenannten Fälle im Sinne bes § 242 zu bejahen sein. — Eine Ausnahme bon dem Grundsage der Berücksichtigung aller Interessen macht jedoch die Rechtsprechung des RG bei der Aufwertung von Forderungen aus Papieren, die in Massen ausgegeben werben, insbesondere bei Inhaberpapieren, namentlich Attien; bei diesen musse, ihrer Eigenart entspre-Bend, die Aufwertung eine schematische sein, namentlich in der Beziehung, daß die besonderen Berhaltniffe bes einzelnen Inhabers nicht berudsichtigt werden konnen (RG 115, 234; 120, 371/372; 122, 349). Streitig war unter den Zivilsenaten des Reichsgerichts, ob bei der Auswertung auch die geminderte Nauffraft der Reichsmark berücksichtigt werden dürse; der 5. 8S hatte diese Frage bejaht, während alle anderen Senate, welche sich darüber auszusprechen hatten, sie verneint hatten. Bgl. NG 129, 208. In diesem Urteile schließt sich der 6. BS ber die Frage verneinenden Ansicht an mit der Begründung, daß es sich bei der verminderten Kaustraft der legigen Reichsmark nicht um eine Eigentümlichkeit des deutschen Geldes, sondern um eine echte Warenteuerung handle und daß eine solche nicht lediglich zu Gunsten des Gläubigers berücklichtigt werden könne, obwohl unter ihr Glaubiger wie Schuldner gleichermaßen zu leiden hätten. Per 5. 86 hat, wie in dem Urteile berichtet wird, erklärt, an seiner abweichenden Ansicht nicht festhalten zu wollen.

Andererseits ist es nach der neueren Rechtsprechung des Neichsgerichts auch nicht ausgeschlossen, daß die Auswertung unter Umständen über den Goldmarkbetrag der Forderung im Zeitpunkte ihrer Begründung, gemessen an dem Dollarkusse oder einem anderen geeigeneteren Maßstade — Lebenshaltungsinder, Neichsrichtlinien — hinausgeht. Insbesondere ist für beiderseits noch nicht erfüllte Großhandelsgeschäfte in dem Beschlusse der einigten Zivissesondere von der die der Vereinigten Zivissesondere von der die der Vereinigten Zivissesonderen Kauspreises in dem für die Zeit des Vertragsabschlusses amtlich sestentung des vereinbarten Kauspreises in dem für die Zeit des Vertragsabschlusses amtlich sestessen Mittelkurs einer wertbeständig gebliebenen ausländischen Währung ihre Höchstesseich sindet und daß 2. ein heutiger höherer Marktpreis neben anderen Umständen als unhaltspunkt für die Höhe der Auswertung benutzt werden dars. Diese Stellungnahme begründen die Vereinigten Zivissensen zu der Kausprecht den der Auswertung den der Auswertung den der Auswertung der auf beiden Seiten vorhandenen berechtigten Interessen nicht undedingt zu einem geringeren Maße der Auswertung, als dem Dollarstande entspreche, sühren müsse und daß in solge der in den Jahren 1920 dis 1923 in Deutschland herrschen miehrigen Warensteile die nach dem Dollarsus auszuwertenden Breise nicht entsernt den heutigen Marktpreisen steichkommen würden, wodurch man den berechtigten Interessen der Verläuser im Großhandel

nicht gerecht werden könne. Beitere Richtlinien zu geben haben die Bereinigten Zivilsenate als über die ihnen gestellten Fragen hinausgehend abgelehnt, insbesondere darüber, ob, wie ber 1. und 2. 28 in den Urt RG 108, 379; 109, 97 u. 241; Warn 1926 Rr 77 wollen, bei der Aufwertung grundsählich von ben heutigen Marktpreisen auszugehen fei, vorbehaltlich eines etwaigen Ginschlags der Warenkonjunktur, der dem Räufer zugute kommen folle, während ber 6. 36 (RC 109, 146) eine Aufwertung über ben Dollarfurs überhaupt für unguläffig erklärt hatte. Der 5. 86 hatte vor der Entscheidung der Bereinigten Zivilsenate, dem Kammergericht entgegentretend, für Grundstüdskausverträge ausgesprochen (Re 109, 163; Barn 1925, 35), daß grundfählich nur der vertragsmäßig bedungene Raufpreis aufzuwerten und die Aufwertung nicht dazu bestimmt sei, etwa einen zu billigen und unvorteilhaften Berkauf, wie er bei Grundftuden in ber Inflationszeit häufig vorgekommen, für ben Berkaufer vorteilhafter zu gestalten. Er hat an diefer Auffassung auch nach ber Entscheidung ber Bereinigten Zivissenate festgehalten und ausdrudlich betont, daß von der Rauftraft bes bedungenen Vertragspreises im Inlande zur Reit des Vertragsabschlusses und nicht etwa bom Gegenwartswerte auszugehen sei, da das zu einer Abanderung des Bertragsinhalts, zu einer Richtigfte llung des nicht wertgerecht bemeffenen Breises führen wurde. Die Berudsichtigung bes Gegenwartspreises erklart dieser Senat nur in einer gang bestimmten eingeschräntten Richtung für zulässig und geboten, nämlich zum Zwede der Erkenntnis, ob und in welchem Mage die Rauftraft des Bertragspreises beim Vertragsschlusse eine höhere war, als fein Wert nach bem Dollarturfe oder ber Reichsrichtzahl, um zu berhliten, baß bei Bergleichung bieser Kauffraft mit dem als Ausgleich zu zahlenden (aufgewerteten) Betrage ausschließlich ein für andere Kaufgegenstände bestimmter und geeigneter Magstab zugrunde gelegt werde. Bgl. 3B 1925, 224114; 1926, 7906, 9764, 15381; Warn 1926 Rr 31, 58, 60, 96, 148.178: AufwRechtipr 1927 Nr 44: 1929 Nr 161; AufwKartei Grundstüdspreis Nr 1; Zeiler Aufwffälle Nr 1291. Auch für die Auswertung vereinbarter Biederkaufpreise erflart ber 5. Senat die gleichen Grundfape für anwendbar, fofern nicht Anhaltspuntte dafür vorhanden seien, daß die Parteien die Anwendung dieser Grundsate ganz oder in gewissen Bunkten haben ausschließen wollen; solche Anhaltspunkte in der Richtung, daß der gegenwärtige Grundftudspreis gang außer Betracht bleiben folle, hat der Senat in einem Sieblungsvertrage mit Wiederkauferecht der Siedelungsgesellschaft gefunden, bei welchem der Siedler keinen Anteil an der Wertsteigerung des Grundstüds haben sollte (RG 119, 190 und die dort angeführten Enticheibungen). Für die Ausübung des binglichen Bortauferechts (§§ 1094ff. BBB) erklart der Senat die Anwendung der allgemeinen Aufwertungsgrundsätze für Grundstückstäuse nicht für anwendbar im Berhältnisse zwischen dem Borkaufsberechtigten und dem dritten Käufer, ba dieser jenem nicht als Verkäuser gegenüberstehe (96 116, 190).

Zu bemerken ist übrigens zu der Nechtsprechung des 5. ZS in dieser Frage, daß für Kaufgelbsorberungen von Grundstüden, zu beren Sicherung eine Spothet bereits eingetragen ilt, gemäß § 10 Abf 1 Rr 5, Abf 3 Aufw Gef die Aufwertung im Bochftbetrage in der Regel beschränkt ift auf 75 v. H. bes nach §§ 2ff. zu berechnenden Goldmarkbetrags, wenn die Forderung nach dem 31. 12. 08, aber vor dem 1. 1. 12, und auf 100 v. H., wenn sie nach dem 31. 12. 12, aber vor dem 1. 1. 22 begründet worden ist, während sie bei vor dem 1. 1. 08 begründeten derartigen Forderungen der Regel nach zu dem "normalen Höchstsahe", also auf 25 v. H. zu erfolgen hat. Diese Beschränkungen finden aber keine Anwendung, wenn es sich um den Ansbruch auf gahlung des Raufpreifes für ein Grundftud handelt, für den eine Spothetbestellung gwar vertragsmäßig vereinbart, aber noch nicht eingetragen ift. Der 2. BS hat in dem Urt II 64/25, 1. 12. 25 (3B 1926, 6972) und weiter daran festgehalten, daß bei Großhandelsgeschäften, die beiberfeits noch nicht erfüllt find, dem Marktpreise ber zu liefernden Baren am Lieferungstag maßgebliche Bedeutung beizumeffen; auch für andere als Großhandelsgeschäfte er flart er in 39 1926, 7904, daß der Goldmarkwert des Raufpreises zur Zeit des Bertrags schlusses nicht bie Höchstgrenze für die Auswertung bilben durfe. Auch ber 1. 36 hat in späteren Entscheidungen (Warn 1926 Nr 77) wiederum betont, daß bei noch nicht er füllten Umsangeschäften bie Auswertung bes vertragsmäßigen Raufpreises sich bem Rarit preise des Lieferungstags tunlichft angunabern habe, und gwar ohne Abgug eine Berarmungsfaktors (vgl. oben); biefen Sat erklärt er "nach feststehender Rechtsprechung" auch anbere als Großhandelsgeschäfte anwendbar. Der 3. 26 hat bei einem Berklieferungs bertrage bie Ablehnung jeder Berudfichtigungides gegenwärtigen Marktpreises für rechtsirrig erflart, unter Bezugnahme auf die Enticheidung ber Bereinigten Zivilsenate, beren Grunde auch für andere als Großhandelsgeschäfte zuträsen. Soweit die Entscheidungen eine Auswertung über ben aus der inneren Rauffraft ber Mart gur Beit des Bertragsabichluffe sich ergebenden Goldmarkwert bes Bertragspreises zulassen, dürften sie über den Rechtsgedanten der Auswertung hinausgehen und auf eine Korrektur der Berträge hinauslausen, die auch mit dem richtig begrenzten Sinne des Sates: "Pacta servanda sunt" faum noch in Einklang gedacht werden kann. Doch ist in einzelnen dieser Entscheidungen (so namentlich in der des 2. 3S v. 1. 12. 25) besonders hervorgehoben, daß sich die Annäherung an den gegenwärtigen Wert (b. b. ben Wert des Tages der Lieferung) immer nur in dem Berhältnis auswirken burfe, in dem gur Beit

des Bertragsschlusses Leistung und Gegenleiftung zueinander standen, und daß beshalb stets nachzuprusen sei, ob der Käuser damals besonders billig oder teuer oder gerade der "Marktlage" entsprechend eingekauft habe (vgl. auch NG 109, 99; 116, 309 und die dort angeführten Entscheidungen; ferner 118, 352). Die Anse dehtung solcher Verträge aus Grund des § 119 Abs 1, 2 BGB wegen Frrtums über die Kaufkraft der Mark hat das Reichsgericht wohl mit Recht ständig abgelehnt (RG 111, 257: 112, 332; Warn 1926, 77, 110).
Der Entscheidung der Vereinigten Zivissenate ist aber jedensalls insosen unbedenklich bei

Bustimmen, als fie annimmt, daß für das Mag ber Auswertung ber Dollarinder, den die 3. StNotNO der Auswertung zugrunde gelegt hatte, sich nicht als geeignet erwiesen habe, da er mit der Kauftraft der Mark im Inlande nicht übereinstimmte. Auch der durch das Auswertungsgesetzt an seine Stelle gesetzt Umrechnungsmaßstab trägt der inneren Kauftraft der Mark nicht hinreichend Rechnung. Der in ben Reichsrichtzahlen statiftisch festgestellte Lebenshaltungs. index wird für die Durchschnittsfälle ben am wenigsten bedenklichen Anhaltspunkt für die Umrechnung bilden, sofern nur ein darin mitenthaltenes Moment der Teuerung auf der Warenseite ausgeschaltet wird (NG 109, 163; vgl. auch NG 108, 382; 109, 146, 158, 242; 13. 3. 25, DR3 Beil Rr 203). Auch die auf den Reichsteuerungszahlen beruhenden Zeilerschen Umwertungszahlen, welche die allgemein in Deutschland eingetretene Verarmung berücksichtigen (vgl. darüber Seiler, Die Zeilerschen Umwertungszahlen) eignen sich als Ausgangspunkt für die nach Treu und Mauben zu bewirfende Festsetzung des Maßes der Auswertung. Doch hat die Umrechnung nach einem solchen "Inder" keineswegs die Bedeutung, daß die sich aus ihr ergebende Summe ober ein bestimmter Hundertsat von ihr ohne weiteres den von dem Schuldner zu zahlenden Betrag darstellt; das Ergebnis kommt vielmehr nur als einer der für die Bestimmung der Leistung zu berücklichtigenden Faktoren in Betracht. Bgl. über das Maß und die Maßstäbe der Aufwertung im übrigen **RG** Warn 1926, 34; DJB 1926, 1038; JW 1926, 791; Beiler, AufwFälle Nr 77, 78, 79, 80, 140, 162, 216; Warn 1926, 64. In III 129/25, 12. 3. 1926 (Warn 149) ist sogar außgesprochen, daß es grundsählich versehlt sei, sür die Auswertung zunächt von einem der verschiedenen Maßstäbe auszugehen und nur allenfalls ihn nach Maßgabe des Einzelfalls zu berichtigen; der dichter habe vielmehr stets in erster Linie von den Umständen des Einzelfalles auszugehen und diese allseitig zu beachten. Daß die Gelbentwertung immerhin die wesentlichste Bedeutung behält, soll damit wohl nicht bestritten werden. — Ist eine Forderung abgetreten, so kann der Erwerbspreis — die Zessionsvaluta — zwar als ein nicht unwesentlicher Faktor bei Bemessung der höhe der Auswertung in Betracht gezogen werden; nicht aber ist sein nach dem Zeitpunkt der Abtretung zu berechnender Wert als Bochstbetrag der Auswertung anzusehen; eine Beteiligung des früheren Gläubigers an dem Aufwertungsbetrage in der Art, wie fie § 17 AufwGef vorschreibt, tann für die freie Aufwertung nicht in Betracht tommen; RG 113, 30.

Schutoner fich für die Richtzumutbarleit ber Leiftung auf § 242 nicht berufen tonne, wenn er mit ber Möglichteit bes Eintritts ber erschwerenden Umstände icon beim Bertragsabschluß gecechnet habe ober hatte rechnen muffen, weil sie voraussehbar waren, in solchem Falle babe er die Gefahr von Anfang an auf sich genommen (RC 102, 239; Warn 1918 Nr 220; L3 1919, 10745); doch war das damals schon dahin eingeschränkt worden, daß der Eintritt veränderter Umfände an sich erwartet worden sein, daß er sich aber alsdann in einer gar nicht voraussiehbar gewesenen unmäßigen Schwere geltend gemacht haben kann (NG Warn 1921 Mr. 116, JB 1922, 2555; Q3 1921, 652¹); hieraus ergab sich bereits die Zulassung des Einwandes der Richtzumutbarkeit (oder der clausula redns sic stantibus) für die durch die in keiner Weise borauszuschen gewesene Geldentwertung betroffenen Fälle. Auch ein "spekulativer Einschlag" des Gelchäfts oder die Übernahme eines gewissen Kistos (NG 88, 177; 92, 322; 112, 335) kann nicht ohne weiteres zu der Annahme sichen das Alisto einer berartigen in keiner Weise nicht ohne weiteres zu der Annahme führen, daß auch das Risito einer derartigen in keiner Beise voraussehbaren Gefahr übernommen worden sei. Bgl. darüber RG in Auswechtspr I S. 520 u. 38° 110, 251. Immerhin sind Fälle denkbar, die so liegen, das angenommen werden muß, es sei von dem Leistungspslichtigen auch das Risito des verlorenen Arieges und der Staatsummätzund der Auflichtungspslichtigen auch das Risito des verlorenen Arieges und der Staatsummätzund der Auflichtungspslichtigen auch das Alsito des verlorenen Arieges und der Staatsummätzund der Auflichtungspslichtigen auch das Alsito des verlorenen Arieges und der Staatsummätzund der Auflichtungspslichtigen auch das Alsitote auflichtungspslichtigen auch das Alsitote auflichtungspslichtigen auch das Alsitote auch der Auflichtungspslichtigen auch das Alsitote auch das Alsitote auch der Auflichtungspslichtigen auch das Alsitote auch der Auflichtungspslichtigen auch das Alsitote auch das Alsito matzung mit allen ihren Folgen übernommen worden, vgl. RG 106, 177; in solchem Falle würde bas Verlangen nach Aufwertung der Gegenleiftung ausgeschlossen sein. Eine Aufwertung ist verhalb namentlich dann als ausgeschlossen erachtet, wenn bei fortlausend zu erfüllenden Wertober Dienstverträgen bereits gleitende Löhne vereinbart sind und dadurch ber fortschreitenden Geldentwertung Rechnung getragen worden ift (NG Warn 1926 Ar 63; 1927 Ar 133; Zeiler Aufwfälle Ar 405, 586, 1093, 1421, 1487; RG 118, 352; 124, 78); wobei freilich die Frage offen bleibt, ob das ungeheuerliche Ausmaß dieses Fortschreitens, wie es schließlich eintrat, bereits borausgesehen werden konnte und in Rechnung gezogen ift. Bedenklich aber erscheint es, daß in 106, 403 der Abfindungsbergleich eines unehelichen Rindes mit feinem Erdeuger als ein gewagtes Geschäft bezeichnet und daraus hergeleitet wird, daß dem Kinde zugemutet

werden müsse, den durch die unvorhergesehene Gelbentwertung entstandenen Schaben als Folge des Absindungsvergleichs zu tragen. Doch wird dem Urteile im Ergebnisse insosern zugekt kant werden muffen, als es die Aufrollung eines vor der Inflationszeit abgeschlossenen und durch Zah-

In der Rechtsprechung aus der Zeit vor der Inflationsperiode war ausgesprochen, daß der

lung der vereinbarten Absindungssumme damals bereits ersüllten Absindungsvertrags für unmöglich erklärt, weil ein aufzuwertender Anspruch nicht übrig geblieben sei. Übrigens läßt das Urteit selbst (auf S. 402) die Möglichseit einer Auswertung offen, wenn die gewährte Absindungssumme einsach durch Kapitalisseung der gesetlichen, die zum 16. Lebensjahre des Kindes berechneten Kente gesunden worden ist. Ob der Auswertungsanspruch dadurch ausgeschlossen wird, daß der Geldschuldner, insbesondere der ausländische, sich in Erwartung der zu leistenden Zahlung bereits mit Mark eingebeckt hat, die dann bei ihm entswertet sind, hängt davon ab, ob ihm angesichts der derzeitig bestehenden Konjunktur sur das Steigen oder Sinken der Mark ein Verschulden beizumessen ist: RG in FW 1925, 1374; RG 109,

337; 111, 381.

Ausgeschloffen ift die Aufwertung ferner, wenn auf fie verzichtet oder wenn ein über sie entstandener Streit durch Bergleich erledigt ift. Ein Bergicht ift aber nicht etwa schon in der vorbehaltlosen Annahme einer nicht aufgewerteten, daher (vgl. oben) unvollständigen Leiftung zu finden (NG 109 S. 112, 199, 347; 110, 133; JW 1926, 14322; vgl. zu § 363 A 3); auch nicht in bem Berlangen bes Papiermarkbetrags zu Anfang 1923 (3B 1926, 3593), ob in einem nach Erlangung sicherer Kenntnis von der Unvollständigkeit der Leistung und dem Rechte auf Aufwertung fortgesetzten untätigen Verhalten, ist vorzugsweise Tatfrage (MG 110, 133); doch hat das NG in dem Urt I 398/25 v. 22. 9. 26 (AufwRechtspr Nr 369) die Auslegung des Berufungsgerichts, welches in einer einjährigen Untätigkeit des Aufwertungsberechtigten nach Bekanntwerden des Aufwertungsurteils des NG v. 6. 8. 23 (NG 106, 422) einen "Verzicht auf Aufwertungsan-sprüche" gefunden hatte, für auf Rechtsirrtum beruhend erklärt. Auch in einem zweijährigen Stillschweigen seit August 1922 ist kein Berzicht gefunden worden (NG Warn 1926, 128). Ebensowenig in einem dreifahrigen Schweigen, mit der Begrundung, daß ein Bergicht auf ein er wachsenes Recht nicht vermutet werde, vielmehr nur anzunehmen sei, wo besondere Umstände einen Berzichtswillen erkennen ließen, was namentlich dann nicht der Fall sei, wenn erhebliche Bermögenswerte in Frage ständen (1. 35 in 96 116, 314). Doch hat der gleiche Senat, aller dings unter Hinweis auf die besonderen Umftande des Falles, ausgesprochen, es tonne "angesichts der damaligen Zeitlage" dem Glaubiger mit Erfolg entgegengehalten werden, daß er von Ende Dezember 1922 bis zur Rlageerhebung im September 1924 nichts getan habe, um seine Forderung aufrechtzuerhalten (Warn 1926, 128). Später hat dann das AG in ftanbiger Rechtsprechung den Gesichtspuntt der fog. "Berwirtung" des Auswertungsanspruchs heraus gearbeitet, der sich nicht sowohl auf die Annahme eines Berzichts, als vielmehr barauf ftugt, daß nach Treu und Glauben (§ 242) bei anscheinend bereits erledigten Unsprüchen ber Glaubiger nicht nach längerem Stillschweigen und nachdem sich ber Schuldner bereits darauf eingerichter habe, daß der Anspruch durch die geleisteten Zahlungen erledigt sei, weitere Anspruche gelteno machen durfe, die sich auf die Unzulänglichkeit der gablungen wegen der bereits eingetretenen Belbentwertung grundeten; daß einem solchen Vorgeben auf alle Falle die für die Aufwertung maßgebende Interessenlage beider Teile, hier bes Schuldners, entgegenstehe (MG 116, 317, 118, 377; 119, 234; 134, 270; 139, 82; SAN 1932, 228). Doch wird dabei auch ein subjettiv schulb haftes Berhalten des Gläubigers insofern erfordert, als die Berwirfung nur eintritt, wenn bas Schweigen fich auf einen langeren Beitraum erstredt hat, mahrenddeffen ber Glaubiger in ber Lage war, sich darüber flar zu werden, daß ihm ungeachtet ber erhaltenen Papiermarkahlung noch ein weiterer Anspruch zustehe. Über den Zeitpunkt, von welchem ab dem Gläubiger eine sowe Renntnis zugemutet werden kann, besteht keine volle Übereinstimmung; vgl. einerseits 328 1927, 2915 (7. 88), andrerseits Zeiler Nr 707 (6. 38) und RG 117, 213 und 119, 231 (2. 38), wo das Schrifttum über diese Frage angeführt ist. Besonders eingehend ist die Frage des Zeitpunites, von welchem ab der Glaubiger eine Geltendmachung feiner Aufwertungsansprüche auf Grund des Standes der Rechtsprechung zuzumuten gewesen sei, und der sonstigen für die "Berwirtung in Betracht zu ziehenden Umftande in dem Urteile des 2. 36 bom 30. 1. 1931 (36 131, 220) erörtert worden, auf das hier nur verwiesen werden fann. Hat der Glaubiger seinen Aufwertungs anspruch zunächst in geringerer bobe geltend gemacht, unter Borbehalt der Erhöhung, so tritt eine Berwirkung des vorbehaltenen Teiles nicht ein (RG 129, 404). Im übrigen wird ger vorgehoben, daß der Gesichtspunkt ber Berwirkung sowohl bei der unbeschränkt freien Auswertung, wie auch ganz besonders bei der Aufwertung von Vermögensanlagen, die zwar nach aug-meinen Borschriften, aber unter Beschränkung auf einen Höchstatz erfolgt (§ 63 Auswesel.), "mit Borficht" behandelt werden muffe und bei letteren nur unter besonderen Umftanden durchgreifen tonne (NG 124, 44; 134, 357; 139, 82; HR 1930, 1720, 1721). Keine Anwendung kann aber Berwirkungsgedanke sinden bei der Auswertung hypothekarisch gesicherter Forderung gen, da diese sich nicht nach § 242 bestimmt, sondern durch das Auswege auf einen bestimmten Betrag festgelegt ist (MG 124, 44; 129, 222; 139, 82; 328 1929, 1871). Anders für den Bürgen einer solden Forderung RG in JW 1932, 5823. Auch sind bei lebenswichtigen Geschaften für die Berwirtung strengere Anforderungen zu stellen, als bei Geschäften des täglichen Bertehrs (R6 in HRR 1932, 605 und dort angef. Entsch.). Die für die Berwirfung maßgebenden Bullg-feitermannen keitserwägungen unter Berücksichtigung ber Interessenlage beiber Teile können ferner keine An-

wendung auf Falle finden, in denen es fich um ben Ablauf einer gefetlichen Berjährungsfrift, 8. B. der zweijährigen des § 8 Rhaftpfilef, handelt. Der Lauf einer folden Berjährungsfrift war zwar nach § 202 BGB für Aufwertungsansprüche so lange gehemmt, als die gerichtliche Berlolgung solder Ansprüche angesichts des Standes der Rechtsprechung aussichtslos war (NG 111 147; 122, 327; JB 1926, 1544; 1927, 98317); dieser Hemmungsgrund war aber, wie das RG in ftandiger Rechtsprechung angenommen hat, jedenfalls feit Mitte Juli 1924 weggefallen, nachdem Die grundlegenden Entscheidungen des Reichsgerichts über die Aufwertung ergangen waren, og die dann noch übrig gebliebenen und erst durch die allmählich fortschreitende Rechtsentwicklung beseitigten Zweiselsfragen hinsichtlich der Einzelheiten der Auswertung keinen hemmungsgrund im Sinne des § 202 für die Verjährung bilden konnten. In diesem Sinne RC 120, 356; 126, 297 und die im lettgenammten Urteile angesührten weiteren Entscheidungen; ferner HR 1929, 187. Die Anwendung des Verwirkungsgedankens auf die Auswertung von Beamtengehalts- und Ruhegehaltsausprüchen wird vom RG wegen des Unterhaltscharakters dieser Ansprüche abgelehnt (HRN 1931, 243; 1933, 568). Im übrigen ist aber die Anwendung des Verwirtungs-gedankens auch außerhalb des Gebietes der Auswertung nicht ausgeschlossen, sofern in der späten Geltendmachung eines Anspruchs nach den befonderen Umständen ein Verstoß

gegen Treu und Glauben im Ginne des § 242 zu finden ift (RG 139, 83).

Die Vorschrift des § 67 Abs 2 Auswese, wonach Vergleiche über die Auswertung, die in der Zeit vom 15. Juni 1922 dis 14. Februar 1924 abgeschlosen sind, der Auswertung in der Regel nicht entgegenstehen, kann bei der freien Auswertung jedensalls keine unmittelbare und duchstäbliche Anwendung sinden (NG FW 1926, 9751; Warn 1926 Nr 20; Auswechtspr 1926 Nr 382). Auch eine Anfechtung eines Bergleichs wegen Fretums über die Kaufkraft der Kaptermart oder über den Sab "Mark – Mark" auf Erund des § 119 BGB wird als ausgeschlicht verschlich der Ansternand verschlicht verschlicht der in sollen Verstum verschlicht verschlicht der Ansternand verschlicht versch geschlossen erachtet, da ein solcher Frrum weder den Inhalt der Erklärung noch verkehrswesentliche Eigenschaften der Sache betreffe, vielmehr nur ein Frrum im Beweggrunde sei (**AG** FW 1926, 525; Warn 1923/24 Nr 140; 1926 Nr 20; FW 1925, 3503; 1926, 9751; HN 1929, 2078; 1931, 200). Auch die Annahme einer Unwirksamkeit des Vergleichs auf Grund des § 779 BBB ist vom AB abgelehnt worden, sofern der Vergleich in erster Linie die Regelung anderer Streitpunkte betraf und beshalb nicht ersichtlich war, daß der Streit bei Renntnis der Unrichtigfeit bes Sages "Mart = Mart" nicht entstanden sein wurde (MG 122, 203). Dagegen hat das MG (7. 38), wie für die Auswertung auf Grund des Auswess (NG 116, 146; 117, 228; 127, 299), so auch für die freie Aufw ausgesprochen, daß ein Vergleich über die Aufw nur dann borliege, wenn die Parteien bei beffen Abschluß sich das Bestehen einer Rechtspflicht zur Aufwertung zum mindesten als möglich vorgestellt haben, und daß, salls nicht besondere Umstände vorliegen, eine solche Vorstellung bei ihnen jedensalls vor dem Zeitpunkte des Urt v. 28. 11. 1923 (vgl. oben zu d. Albs 2) nicht als vorhanden, daher bei früher liegenden Vergleichen anzunehmen sei, daß die Parteien sich nur über die Papiermarkforderung vergleichen wollten, und daß dadurch die nachträgliche Geltendmachung von Auswertungsansprüchen nicht ausgelistossen werde (MG 118, 61; HR 1933, 473). In gleichem Sinne hat der 2. 3S (NG 122, 201) ausgesprochen, daß teine Partei, ohne gegen Treu und Glauben (§ 242) zu verstoßen, sich auf einen Vergleich berusen könne, bei dessen Abschlusse beide Teile von dem gemeinsamen Jrrtum ausgegangen seien, daß der Sat "Mark = Mark" noch Geltung babe, da in diesem Falle die Erhäftsgrundlage (vgl. oben Ann 4 Abs 1) für den abgeschlossenen Vergleich weggesalten sei. Nicht ausgeschlossen wird der Auswertungsanspruch, und ebensowenig der Gelbentwertungsanspruch wegen Verzugs, dadurch, daß über die Forderung bereits ein rechtskräftiges Papiermarkurteil ergangen ist; der eingeklagte Papiermarkbetrag hat nur eine Teilforderung dargestellt (**RG** 109 S 153, 195, 288, 345, 375; 110 S. 128, 147, 388, 400; 113, 55; 111, 361; Warn 1926, 7; JB 1926, 52³, 151²; VI 25/25, 5. 5. 25); nach **RG** 109, 375 sind in dem Nachprozesse und Einwendungen gegen den Bestand und die Höhe der Forberung (abgesehen von der Ausbertung). wertung) statthaft. Andererseits nimmt aber das RG (106, 184; 108, 38; 111, 103) an, daß durch bie Ginklagung des unaufgewerteten Betrags eines durch ein bestimmtes Ereignis entstandenen Schabens die Verjährung des Unspruchs auch hinsichtlich des Auswertungsbetrags, nicht bagegen hinsichtlich des Verzugsschadens, unterbrochen werde. Ift über eine Rentenforderung vor eginn der Inslation ein rechtskräftiges Urteil ergangen, so kann nicht nur gemäß § 323 mittels Umwandelungsklage eine Reufestsetzung der früher zugesprochenen Rente für die Beit nach Erhebung der neuerlichen Klage, sondern auch sie frühere Zeit Auswertlichen Klage, sondern auch sie früheren Zeit Auswertlichen Kente auf Grund des § 242 verlangt werden; so unter Ausgabe seines früheren abweichenden Standbunktes der 4. 8S in **RG** 114, 112; ebenso **RG** 2. 10. 26 V 394/396/26. — Die Geldentwertung ist nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts aus dem Gesichtspunkte des § 242 — als der Aufgaber aus dem Gesichtspunkte des § 242 — als der Aufgaber aus dem Gesichtspunkte des § 242 — als der Aufgaber aus dem Gesichtspunkte des § 242 — als der Aufgaber aus dem Gesichtspunkte des § 242 — als der Aufgaber aus dem Gesichtspunkte des § 242 — als der Aufgaber aus dem Gesichtspunkte des Spakes des Aufgabers aus dem Gesichtspunkte des Spakes des Aufgabers des also durch Auswertung — nur insoweit zu berücksichtigen, als ihr nicht aus andern Gründen, insbesondere aus dem Gesichtspunkt des Schadensersapes, namentlich des Verzugsschadens ngl. unten zu d., aa —, Rechnung getragen werden kann; **RG** Warn 1926, 126; AufwRechtspr 1718; 1178; ferner **RG** 109, 63; 111, 366; 114, 345; 122, 322. — Über die Auswertung von Forderungen in ausländischer Währung bgl. unten zu e und zu § 244 Anm 3. — In prozessunder Beziehung ist bas Reichsgericht zu einer recht weitgehenden Berücksichung ber Aufwertung auch in Fällen gelangt, in welchen ein Einwand aus der Nichtauswertung nicht ausdrücklich erhoben war; vgl. RE 107, 20, 149; 108, 75; JW 1924, 292; serner die Zusammenstellung in der Spruchsammlung der DJZ zur Auswertung Teil 7 Nr 3, 4.

B) Gegenseitige Berträge. Bei ihnen ist der Gedanke der Auswertung, und zwar zunächst

an der hand der clausula redus sie stantibus und des Synallagma, zuerst erkannt und entwidelt worden, vgl. oben zu a und b; sie bilden auch jest noch das hauptgebiet der freien, nach Treu und Glauben in Anwendung des § 242 erfolgenden Auswertung, da der Gesetzgeber sein Machtwort auf sie nicht erstreckt hat; vgl. oben zu c. Hatte noch in dem Urt v. 21. 9. 20 (RG 100, 130) der 3. 8S ausgesprochen, daß eine Aufrechterhaltung gegenseitiger Verträge unter Erhöhung ber Gelbleiftung nur ftattfinden tonne, wenn beibe Barteien mit ber Fortsetung des Bertrags einverstanden seien, so geht seit dem Urt des 2. 8S in NG 103, 329 die ständige Rechtsprechung des Reichsgerichts dahin, daß der Sachschuldner (Berkäuser), bevor er wegen erheblicher Berichiebung des Wertverhaltniffes zwischen Leiftung und Gegenleiftung vom Bertrage zurudtritt oder ihn fundigt, ben Sachgläubiger zur Erhöhung der Geldleiftung aufzuforbern hat und nur frei wird, wenn diefer die Aufwertung endgültig verweigert: 26 106, 13; 107, 153, 182; JW 1924, 14252, und diese Rechtsprechung ist bestätigt worden in den Gründen der Entscheidung der Bereinigten Zivilsenate v. 31. 3. 25, RG 110, 376/77. Folgerichtig muß aber auch bem Sachschulbner (Berkaufer) bei vorhandenem Interesse das Recht zugestanden werden, von dem Räufer die Entgegennahme der Leiftung und die Zahlung des aufgewerteten Raufpreises zu verlangen. Bahrend ferner noch in dem eben genannten Urteile des 2. 36 ber Rud tritt aus dem Gesichtspunkte der clausula als ohne weiteres berechtigt erklart wird, sofern zur Beit der Weigerung objektiv ein die Auswertung rechtsertigendes Mikverhältnis bestanden hat — ebenso anscheinend noch IV 642/24 v. 6. 4. 25 DRZ 1925 Beil Nr 269 — hat sich seitdem die Rechtsprechung wohl aller in Betracht tommenden Senate -, die des zweiten unter ausdruck licher Aufgabe seines in dem genannten Urteile vertretenen Standpunktes, vgl. JW 1926, 1579 — bahin entwickelt, daß der Rücktritt des Berkäusers nur gerechtfertigt ift, wenn die Weigerung des Käusers, den vereinbarten Kauspreis aufzuwerten, sich als eine positive Bertragsvers le hung darstellt, die auf Grund der nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts auf solche Bettragsverletzungen entsprechend anwendbaren Vorschrift des § 326 BGB — vgl. § 325 A 4 ben andern Teil zum Rücktritte berechtigt; und daß eine solche Vertragsverlegung, da sie ein Verschulben voraussett, auch wenn der Auswertungsanspruch zur Zeit der Verweigerung nach der späteren Rechtsanschauung obsettiv begründet war, nicht vorliegt, wenn die Verweigerung der Auswertung zu einer Zeit erfolgt ist, als diese Rechtsanschauung sich noch nicht durchz geseth hatte, sondern von dem später als irrig erkannten Grundsabe: "Mark — Mark" im Verkehr und in der Rechtsprechung ausgegangen wurde. Dementsprechend sind für unberechtigt erklät worben Rudtrittserflärungen, die abgegeben worben waren auf Grund von Bermeigerungen ber Aufwertung in den Jahren 1919/20 (Warn 1926, 26); im Jahre 1921 und in den ersten Monaten 1922 (RG 111, 157); am 23. 8. 21 (Warn 1926, 101), im September 1922 (Warn 1926, 79); aber auch noch im Januar 1923 (JW 1926, 1568) und im Sommer 1923 (DR 1925 Bett Nr 271), weil damals zwar bereits anerkannt gewesen sei, daß bei Ablehnung der Auswertung der Sachichuldner frei werde, aber noch nicht, daß dies auch im Falle des Bergugs bes Sachichulbners gelte, vgl. unten. Bugleich ift mehrfach hervorgehoben worden, bag im Intereffe der Aufrechterhaltung der Berträge und mit Rudficht auf die unsichere Rechtslage mahrend der Inflationszeit eine nachsichtige Behandlung geboten sei hinsichtlich solcher Erklärungen des Geldschuldners, die noch teine endgültige Berweigerung der Auswertung enthielten, sondern bestimmt waren, den Sachschuldner hinzuhalten oder zu vertrößten: V 228/1925, 14. 12. 25 (Auswechtspr 1926, 160); V 407/25, 3. 5. 26 (Warn 130); V 354/25, 24. 3. 26 (Warn 178), eine allerdings recht weitgehende Berücksichtigung der Belange des Geldschuldners gegenüber den eine endaussie Gestätzung eine endaussten. dem eine endgültige Erklärung erfordernden Interesse bes Sachschulbners. Die Aufforderung erübrigt fich aber, wenn der Belbichuldner die Aufwertung bereits vorher ernftlich und endgültig bermeigert hat. Darüber, in welchen Fällen eine berartige Beigerung als erfolg anzusehen sei, besteht eine ins einzelne gehende reichhaltige Rechtsprechung des Reichsgerichts; vol. die Zusammenstellung in der 39. Spruchsammlung der DJ3 1925 zur Auswertung Teil I Nr 18-28. Hat in der Zeit vorgeschrittener Inflation der Käufer sich geweigert, aufzuwerten, und der Verkäuser, ohne Auswertung zu liesern, so trifft keine Partei ein Verschulden; daher ist auch ein Anspruch auf Schadensersat wegen Nichterfüllung (§ 326) nicht begründet: RG 1926, 5392. Andererseits ift ausgesprochen, bag bas Recht bes Sachschulbners, wegen Berandes rung anderer Umftande als des Weldwertes, insbesondere folder, die auf der Barenseite ein getreten sind: echte Teuerung, erschwerte Beschaffung der Bare, auf Grund bes clausula rebus sic stantibus sich vom Vertrage loszusagen, durch die für die Aufwertung von der Rechtsprechung entwidelten Rechtsgrundjäte nicht ausgeschlossen werde (VI 496/24, 27. 3. 25; DRS Beil Mr 267). — Streitig war langere Zeit, ob das Necht des Sachichuldners, die Lieferung ohne Aufwertung des Kaufpreises zu verweigern, dadurch unbedingt ausgeschlossen werbe, daß und

für solange als er sich im Lieferungsverzuge befunden habe; diese früher nach allgemeiner kechtsanschauung bejahte Frage ist zum ersten Male durch das Urteil des Feriensenats v. 6. 8. 23 (No 106, 425) unter Hinweis auf § 287 BGB verneinend entschieden, soweit nicht der Geldichuldner durch den Verzug Schaden erlitten habe, was nicht in allen Fallen anzunehmen sei, 8. 8. nicht, wenn er das Geld in der Zwischenzeit in Sachwerten angelegt und dadurch der Entwertung entzogen habe; diese Auffassung ift seitdem vom Reichsgericht ständig festgehalten worden: NG 107 S. 22, 127, 149, 160; 109 S. 98, 222; 29. 1. 24 (Recht Nr 332); 6. 2. 24 (Recht Nr 604). Doch dürfte es zu weit gehen, wenn in NG 109, 222 dem Geldschuldner der Beweiß auferlegt wird, daß er durch daß Unterbleiben der Auswertung nicht ungerechtsetigt bereichert Berden mürke. werben wurde. Noch weniger gerechtfertigt durfte es fein, wenn in RG 109, 99 bas Bestehen eines "abäquaten Zusammenhangs" zwischen bem Lieferungsverzuge bes Sachschuldners und dem für den Geldschuldner entstehenden Schaden überhaupt verneint werden zu sollen scheint. — It ein Rauf- oder Lieferungsvertrag von seiten des Sachschuldners erfüllt worden zu einer Zeit, als die Gelbentwertung noch nicht begonnen oder noch nicht ihr volles Maß erreicht hatte, so ist bei der Auswertung der noch ausstehenden Leistung des Geldschuldners in Betracht 31 giehen, ob und in welchem Mage diesem der Sachwert erhalten geblieben ist, ohne durch die Gelbentwertung berührt zu sein. Ist andererseits die Gelbleiftung zu einer Zeit gemacht, als sie noch als ein in Betracht kommendes Entgelt für die noch ausstehende Gegenleistung gelten konnte, io lann der Sachschuloner aus einer seitbem eingetretenen Gelbentwertung keinen Anspruch auf Erhöhung durch Nachzahlung machen, und zwar auch dann nicht, wenn es ihm nicht gelungen ift, das erhaltene Gelb vor dem Währungsverfalle zu schüben. Bgl. die ständige Rechtsprechung des keichsgerichts: **RG** 108, 156; Warn 1925 Nr 51; 1926 Nr 24 und die dort angesührten weiteren Entscheidungen; serner Warn 1926 Nr 24. Ist der Sachschuldner kreit des Vertrags zur Vorleisung verpslichtet, so kann er dazu verurteilt werden, ohne daß zugleich über die Ausswertung des Kauspreises entschieden wird, es sei denn, daß Anlaß zu der Veskürchtung besteht, der Geldschuldner werde sich der Verpslichtung zur Auswertung entzieben (vgl. § 321 A 2; **RG** 112, 148). In letterem Falle ift in dem Urteile auch über die Höhe der Auswertung der Gelbleiftung zu entscheiden (RG 112, 197). Ausgeschlossen ist durch positive Gesetzesbestimmung (§ 65 AufwGes) bie Auswertung von Ansprüchen auch aus gegenseitigen Verträgen mit Ausnahme der daselbst in § 63 Abs 2 genannten, wenn sie sich als Ansprüche aus einem Kontokorrent ober einer laufenden Rechnung darstellen. Über die begrifflichen Ersordernisse des Kontokorrents und trage zu § 433; für Miet- und Bachtverträge zu §§ 535, 581; Dienstverträge zu § 611; Bert-

verträge zu § 631; Gesellschaftsverträge zu § 705. Ausgleichsanspruch. Eine bebeutsame Ergänzung der Auswertungsgrundsähe bei gegenlettigen Berträgen enthalten die Entscheidungen bes Reichsgerichts über die Musgleichung ber bertraglich übernommenen, aber auch ichon traft Gesets (§ 439 Abs 2 BGB) bem Bertäufer obliegenden Berpflichtung zur Beseitigung ber auf bem Grundftud laftenden Oppotheken zwischen bem Beräußerer und dem Erwerber, die dahin gehen, daß der Erwerber einen angemessen Beitrag zu der von dem Veräußerer für die Beseitigung auszuwenden-den Summe zu leisten hat, falls infolge der Geldentwertung und der Gesetzung über die Auswertung der Hypotheken ein unbilliges Migverhältnis zwischen Leistung und Gegenleiftung aus dem Grundstüdsvertrage eingetreten ift. Diese Rechtsprechung beruht auf dem Gedanten, daß es mit Treu und Glauben (§ 242) nicht zu vereinbaren sein wurde, wenn der Grund-Maserwerber den Grundstudsveräußerer an der Berpflichtung zur Befeitigung der Hypotheken festhalten wollte, obwohl durch das auf solche Beise entstandene Migverhältnis zwischen den beidereitigen Leistungen die Geschäftsgrundlage erschüttert worden ift. Der diesem Gedanken entspre-Dende, in der grundlegenden Entscheidung des 5. 36 (96 112, 329) ausgesprochene und begrun-Dete Rechtssaß ist seitdem in einer großen Anzahl von Entscheidungen aller in Betracht kommenden Ibilienate im wesentlichen übereinstimmend bestätigt und weiter ausgebaut worden. Bgl. **AG** 119, 133; 120, 292; 121, 130, 141, 330; 122, 378; 123, 166; 124, 164; 125, 37, 48; 126, 13; 128, 365; 129, 276; 130, 115, 292; 132, 343; 133, 65; 139, 315. Insbesondere ist in **MG** 119, 135 (6. 3S) für solche Fälle, in denen dei Abschluß des Vertrags die Hypotheten bereits gesöscht waren und nach 200 Auswald ihre Michaelung nicht wehr statthaft war, ein Ausgleichsanspruch und nach § 20 Aufw Ges ihre Wiedereintragung nicht mehr statthaft war, ein Ausgleichsanspruch als unter Umständen auch begründet erklärt worden wegen der persönlichen Forderungen, welche die Hypothekengläubiger gegen den Beräußerer noch geltend machen können; ebenso in **US** 120, 294 (5. 8S); 3W 1929, 577<sup>5</sup> (6. 8S); 139, 317. Das gilt auch, wenn infolge Nichtsenehmigung der Schuldübernahme der Verkäufer nicht persönlicher Schulduber der hypothekarische iden Forberung geworden, aber verpflichtet war, den Schuldner von der Schuld zu befreien, § 415 Abs 3 (RG in JB 1930, 23927; RG 132, 343). Andererseits ist aber auch dem Kaufer, wenn er eine Schuld übernommen hat und diese durch die Auswertungsgesetzgebung eine solche Größe erhält, daß die Grundlage des Kausvertrages in entsprechender Beise erschüttert wird,

ein Ausgleichsanspruch, gegebenenfalls auch ein Rudtrittsrecht, grundsählich nicht versagt worden (RG 5. 3S bei Zeiler Aufwfälle Nr 632; 6. 3S in HRR 1930, 1438; 1932, 1434; RG 119, 141; 133, 65; vgl. auch zu § 346 Unm 2). Doch tann, wie ichon in ber grundlegenden Entscheidung (auf S. 335, vgl. auch HRR 1931, 3; 1932, 606) hervorgehoben ift, ein Ausgleichs anspruch nur zugebilligt werben, wenn bem Geschäfte ein "fpekulativer Ginfchlag" fehlt, ins befondere in dem Sinne, daß es zu einer Beit abgeschlossen sein muß, in welcher der Bertaufer noch nicht mit einer Auswertung der Hopotheken überhaupt oder in bem Maße, wie es durch die Rechtsprechung und die Auswertungsgesetzgebung sestgelegt worden ist, namentlich auch nicht mit der rudwirkenden Aufwertung geloschter Spotheken, rechnen konnte; liegt biefe Boraussehung bor, so tann ber Bertrag auch "nach Festigung ber Mart" und nach Intrafttreten ber 3. StNVD abgeschlossen sein (NG Warn 1926 Nr 75; NG 119, 136; in JW 1926, 25704; NG 125, 53). Ein Ausgleichsanspruch tann aber nicht geltend gemacht werden auf Grund eines Bertrages, dem es an einer festen Geschäftsgrundlage fehlt, die durch die Aufwertungsgesetgebung erschüttert sein konnte, wie unter Umftanden bei einem Auseinandersetzungsvertrage unter ben Teilhabern eines Sandelsgeschäfts (96 122, 149; 6. 86). Auch eine erft burch bie Aufwertungsnovelle bom 9. Juli 1927 entstandene Mehrbelaftung bes Beraugerers kann grundsählich einen Ausgleichsanspruch begründen, jedoch nur, wenn bei Abschluß des Bertrags, insbesondere eines Vergleichs über die Auswertung, die durch das Auswess herbeigeführte Regelung der Aufwertung von den Parteien als endgültig angesehen und mit einer Anderung nicht gerechnet wurde (RG 132, 170; 134, 81). Wegen ernstlicher und endgültiger Verweigerung der Ausgleichung wird dem Beräußerer auch das Rocht auf Rücktritt vom Bertrage suge billigt, jedoch nicht auf Grund der eingetretenen Beränderung der Berhaltniffe (ba biefe durch die Ausgleichspflicht ja ausgeschaltet wird), sondern nur auf Grund des § 326, der einen schulbhaften Bergug erfordert (96 121, 133, 6. 36). Sinfichtlich eines laftenfrei zu übereignenden Teilgrundstücks hat der gleiche Senat den Ausgleichsanspruch auch für solche Falle als unter Umftanden begründet ertlart, in benen der Bertaufer die Mithaftung des Teilgrundftude für Die Shpotheten nicht durch Zahlung ihres Nennbetrags ohne Aufwertung, sondern burch Pfandent laffungserklärungen ber Glaubiger zur Löschung gebracht hat (NG 125, 48). Gin Ausgleich anspruch, und zwar in Geftalt einer Erhöhung des Raufpreises, ift auch dem Bertaufer eines Grund ftuds zugevilligt worden, dem in wirtschaftlichem Zusammenhange mit dem Verkaufe das Grundftud von dem Raufer zu einem bestimmten Breise vermietet worden war, nachdem (wie unter ftellt ift) durch die fpater auf Grund des Reichsmietengesetes eingetretene Zwangsregelung der Mieten das Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung in einer gegen Treu und Glauben verstoßenden Weise gestürt worden war (NG 121, 146, 5. 86), womit (wie der 6. 86 in seinem unten noch zu besprechenden Urteile in RG 125 auf G. 45 zutreffend hervorhebt) ber Ausgleichsgedante bereits über bas Gebiet der Aufwertung hinaus erweitert worben ift. Die gefundenen Rechtsfate sind weiter vom RO angewendet worden auf folche Falle, in denen der frühere Glaubiger einer abgetretenen Buchhppothet nicht nach § 17 Aufwel neben dem Erwerber Aufwertung verlangen tonnte, weil die Abtretung der Spothet erft nach dem 13. Februar 1924 im Grundbuche eingetragen worden war (§ 2 Abf 1 Schlußfah); in diesen Fauen wurde dem früheren Gläubiger ein Ausgleichsanspruch gegen den Erwerber ber Shpothet guge billigt, der auf § 242 gegründet werden tonne, weil dem neuen Glaubiger sonst in einer mit Treu und Glauben nicht zu vereinbarenden Beise zum Schaden bes früheren Gläubigers ber gesamte Aufwertungsbetrag zusallen würde (RG 121, 269; 136, 323; ebenso in RG 131, 303 und HNR 1931, 1121 für einen Fall, wo eine sog, "unechte Abtretung" als vorliegend unterstellt wurde. Ferner auf den Fall eines Verkaufs von Aktien einer Erundstückzeseilschaft, bei welchem der Verköuser dem Erwerber gegenisher die Elevandstückzeseilschaft, der Weiselle der Bertäufer dem Erwerber gegenüber die Garantie für die Freiheit des Grundstüds ber Gejelle schaft von hypothekarischen Lasten übernommen hat (NG) 122, 383). Hervorgehoben wird in diesen Entscheidungen besonders (vgl. namentlich NG) 122, 183; 124, 167; 126, 17), daß bei Feltellung der Lastenverteilung alle für einen billigen Ausgleich erhebtichen Umpander per bericksichtigen find und der Lastenverteilung alle für einen billigen Ausgleich erhebtichen Umpander per bericksichtigen find und der Lastenverteilung alle für einen billigen Ausgleich erhebtichen ju berücksichtigen sind und daß dazu insbesondere die Höhe des Kaufpreises, das Verhältnis des Nennbetrags der Hypothek zum Kaufpreis, die wirtschaftliche Lage der Beteiligten, der gegenwärtige Wert des Grundstüds (vgl. **NG**B 124, 169) und die wertbeständige Anlage des Kaufpreises sowie vie etwaise comingraises Positeurschaft und die wertbeständige Anlage des Kaufpreises sowie vie etwaise comingraises Positeurschaft und die wertbeständige Anlage des Kaufpreises sowie vie etwaise comingraises Positeurschaft und die wertbeständige Anlage des Kaufpreises sowie vie etwaise comingraises Positeurschaft und die verbeständige Anlage des Kaufpreises sowie vie etwaise comingraises Positeurschaft und die verbeständige Anlage des Kaufpreises sowie verbeiten verbeiten die verbeiten verbeiten die verbeiten ve preises sowie die etwaige gewinnreiche Weiterveräußerung des Grundstücks durch den Erwerber (26, 17), die den Ausgleichsanspruch nicht ausschließt (28, 367), gehören. Dazu gehört aber auch die Frage, ob etwa auf Grund bes § 15 Cat 2 Aufwef (Bartevoriarift) bie rudwirtende Aufwertung gegenüber dem Berkaufer gang ober teilweise ausgeschlossen ift; jedoch braucht diese Borfrage nicht der Auswertungsstelle zur Entscheidung überwiesen, fann vielmehr bon dem Brozefgerichte felbst entschieden werden, während andererseits auch die Auswollelle bei der Entscheidung über die Sohe der Aufw einen etwa bestehenden Ausgleichsanspruch zu berlich sichtigen hat (AC 120, 296; 121, 330; 123, 166; 128, 369. — Der Ausgleichsanspruch ift nicht etwa grundsählich nur auf Befreiung des Ausgleichsgläubigers von seiner Auswertungslast gegenüber bem Auswertungsgläubiger, sondern auf eine an den Ausgleichsgläubiger selbst zu machende Mehr-Gelbleiftung, in der Regel in Gestalt eines Beitrage zu der Aufwertungslaft, gerichtet

(**NG** 139, 318). Die Würdigung aller Umftände kann aber auch dazu führen, daß dem Erwerber nicht nur ein Beitrag, sondern die gesamte Auswertungslast auferlegt wird (**RG** in Auswechtspr 1927 Nr 2 S 6 : 1930, 549 : **NG** 126 15 : 5189 1932 607)

1927 Rr 2 S. 6; 1930, 542; **NG** 126, 15; HR 1932, 607).

Der Gebanke des Ausgleichsanspruches ist auch für anwendbar erklärt worden, wenn statt der Barzahlung eines Grundskückskauspreises eine Sphothek an Erfüllungs Statt (nicht nur erfüllungshalber) abgetreten worden ist, die später durch die Gesegebung über die Berechnung des Goldmarkbetrags abgetretener Hypotheken (§§ 2, 3 Rr 1, 5, 11 Auswes) in erheblichem

Maße entwertet worden ist (NG 132, 49, 6. 36).

Der Ausgleichsanspruch kann von dem Berkäuser (Auswertungsschuldner der rückwirkenden Hopotheken-Aufwertung) an den Aufwertungsgläubiger abgetreten werden; § 399 Salbjat 1 steht nicht entgegen (RG 5. &S in AufwRechtspr 1929 S. 501; RG 128, 369; 130, 294, 6. 36). Desgleichen an ben fruheren Berkaufer, ber Aufwertungsschuldner und gegenüber seinem Räuser, der das Grundstud weitervertauft hat (vgl. unten), ausgleichsberechtigt ift, bon diesem (RG 130, 117). Db auch die Abtretung an andere Personen, als den Auswertungsglaubiger mit § 399 vereinbar ift, wird in NG 128, 369 offen gelaffen. — In NG 129, 276 ift ausgeprochen, daß bei mehreren aufeinanderfolgenden Berkäufen eines mit einer gelöschten und nachträglich infolge der Aufwertungsgesetzgebung aufgewerteten Hppothet belasteten Grundliuds die Frage des Ausgleichsanspruchs für jeden einzelnen Vertauf gesondert geprüft werden mulle. In NG 134, 174 hat aber der gleiche Senat anerkannt, daß bei einer Rette bon Berkaufen Die Erschütterung der Geschäftsgrundlage des einen Berkaufs durch einen gesetzgeberischen Eingriff auch auf die Geschäftsgrundlage der anderen Berkäufe maßgeblich einwirken könne; vgl. auch HR 1932, 1033. Der auf § 242 gegründete Ausgleichsanspruch set überhaupt schuldrechtliche Beziehungen zwischen demjenigen, der ihn geltend macht und dem aus ihm in Anspruch Genommenen voraus; er kann beshalb nicht geltend gemacht werden von einem früheren Bertäufer gegen ben britten Grundstudseigentumer, an ben ber Räufer bas Grundstud weiter veräußert hat, sofern nicht eine Abtretung des diesem zustehenden Ausgleichsanspruchs an den früheren Verkäufer, die zulässig ist (vgl. oben), stattgefunden hat (RG 130, 115). — Mit einem etwa aus erganzender Vertragsauslegung (§ 157) herzuleitenden Anspruche ist der Ausgleichsanspruch nicht wefensgleich; er beruht vielmehr im Gegensate zu jenem nicht auf dem zu erganzenben subjektiven Parteiwillen, sondern auf objektiven rechtlichen Gesichtspunkten (RG 134, 250). Bein Ausgleichsanspruch besteht, wenn der Verkauf erst nach Inktafttreten der die Erschütterung ber Geschäftsgrundlage bewirkenden Gesetzesbestimmung, wiewohl ohne Kenntnis von dieser, abgeschlossen worden ist (RG 121, 56; 134, 80. — Für ein unbelastetes Grundstüd hat das RG 16. 38 in 398 1930, 81817) ausgesprochen, daß ein Ausgleichsanspruch bes Verkäufers gegen seinen Abkauser nicht schon dadurch begründet werde, daß auf Grund der nachträglich zur Anerkennung gelangten Auswertungsgrundsätze von seinem Berkäuser gegen ihn Auswertungsansprüche erhoben würden, da eine Anderung der Geschäftsgrundlage des zweiten Raufvertrages infolge nachträglichen Eingriffs ber Gesetzgebung hier nicht vorliege. Ebenso das Urteil des gleichen Senats von demfelben Tage dei Warn 1930, 45. Diese Begründung ist im Schrifttum (Emmerich in IV 1930 Uzu 818<sup>17</sup>; Neutirch ebenda 1299) unter Hinveis darauf bemängelt worden, daß der Villigkeitsgrundsch des L22 ebensowohl bei Anderung der Rechtschung, wie bei Anderung der Gelegebung zutresse. Indes und von eine Vorgänge müssen der Gelegebung zutresse. Indes unbedingt auf gleiche Stufe gestellt werden, da dei Anderung lediglich der Kechtsprechung die Nechtslage objektiv die gleiche geblieden ist. Auch würde, wie übrigens auch von Emmerich auch nicht verfannt wird, wenn man eine solche Folgerung ziehen wollte, dem Ausgleichsanlbruche der dech im wesenklichen dan Reichsgerichte selbst auf recht unsicherer positiv-rechtlicher anspruche, ber boch im wesentlichen vom Reichsgerichte selbst auf recht unsicherer positiv-rechtlicher Gundlage rechtsschöpferisch geformt ist, dadurch eine bebenklich weite Ausbehnung gegeben werden; vol. dazu auch AG 134, 29 und 136, 34. — In der weiteren Entwicklung dieser Rechtschopferisch von der Weiterschoffen, von der Weiterschoffen de ldrechung ist schließlich der Ausgleichsauspruch vom MG (6. 3S) auch zugebiligt worden wegen der durch die 3. Steuer-Notverordnung (§§ 17ff.) zum Zwede des Gelbentwertungsausgleichs eingeführten Schuldverschreibungssteuer (RG 125, 37; vgl. auch schon NG bei Warn 1926 R 135). Das NG gründet diese Entscheidung in erster Linie darauf, daß die Einführung der Stude der Ausgleichse Grünksprung der Stude der Ausgleichse Grünksprung der Stude der Ausgleichse Grünksprung der Grunksprung der Grünksprung der Grünksp Steuer in unmittelbarem und unlöslichem Zusammenhange mit der durch die 3. StNBO geregelten Auswertung (richtiger Abwertung) der Schuldverschreibungen, die auch durch das Auswertungsgeset aufrechterhalten wurde, auf 15 b. H. des Goldmarkbetrages stehe und die Steuer sich des halb als eine Auswertungslast aufkelelle. In zweiter Linie gründet aber das RG seine Entscheidung unter Bezugnahme auf RG 121, 141 (vgl. oben) auf den Gedanken, daß § 242 auch über das Auswertungslast auch Auswertungslast auch Bezugnahme auf RG 121, 141 (vgl. oben) auf den Gedanken, daß § 242 auch über das Auswertungslast auch Bezugnahme aus Retfäuser eines über bas Gebiet der Aufwertung hinaus die Möglichkeit gemahre, dem Berkaufer eines Grundstüds einen Ausgleich gegenüber dem Käufer zuzubilligen, wenn durch ein nachträglich in Kraft getretenes Gesets, namentlich ein Steuergeses, die Leiftung des Ber-täufers sich wesentlich erhöht hat und daburch die Geschäftsgrundlage erschüt-tert tert worden ist. Der Senat (6. 8S) nimmt dabei auf ältere Entscheidungen des RG Bezug, bon benen die eine (NG 22, 81) unter der Herrschaft des Prung Landrechts anlässlich der Einführen tung der Branntweinsteuer einen solchen Ausgleich bereits gewährt habe, während eine andere,

auf Grund des gemeinen Rechts ergangene Entscheidung (RC 21, 178) sich bazu allerdings außer Stande erklärt habe. Es ist damit eine für das ganze Gebiet bes Vertragsrechts auf die Dauer bebeutungsvolle Anerkennung der Maßgeblichkeit der clausula redus sic stantibus oder der "Geschäftsgrundlage" geschaffen, die weit über die bisherige Stellungnahme der Rechtsprechung zu diesen Fragen auf Grund des BGB hinausgeht, wenn sie auch durch einzelne frühere Urteile, bie anläglich ber Gelbentwertung ergangen sind, ehe der Auswertungsgebanke als solcher sich burchgeset hatte (vgl. oben zu a), bereits angebahnt war. Es erscheint aber nicht unbedenklich, den aus der Not der besonderen Berhaltnisse der Inflationszeit geborenen, speziell auf diese abgestellten Entscheidungen, die in mehr oder weniger ausgesprochener Beise boch durch die Absicht beeinflußt waren, die in dieser Zeit aus Unklarheit über die wirkliche Bedeutung von in Milliarden oder Billionen ausgedrückten Papiermarkbeträgen häufig zu ganz geringfügigen, in keinem Verhältnis zum Grundftückwerte siehenden Preisen abgeschlossenn Verkäufe von Grundftuden zugunften bes Bertaufere soweit moglich gu forrigieren, eine fo weittragenbe grund-

fähliche Bedeutung auch für andere Rechtsgebiete und Zeitumstände beizumeffen.

7) Andere Schuldverhältnisse. Der zuerst in dem Urt des 5. 86 v. 28. 11. 23 (vgl. oben zu b) ausgesprochene Sat, daß eine Auswertung auch bei Gelbsorderungen Rlat zu greifen habe, die nicht auf gegenseitigen Verträgen beruhen, ift seitdem in der Rechtsprechung des Reichsgerichts festgehalten worden. Bgl. namentlich RG 107, 148; ferner im Recht 1924 Nr 1460; Warn 1923/24 Nr 138, 141; JW 1924, 1975; Warn 1925 Nr 6. Gerade auf diesem Gebiete aber hat die Aufwertungsgesetzgebung eingegriffen, da sie in der Hauptsache Bermogensanlagen, also ein-seitige Hingabe von Geld, zum Gegenstande hatte (vgl. oben zu c). Das thpische Geschäft für solche ift das Darlehen, das in aller Regel eine Bermögensanlage darstellt. Doch ist dieses Bermögens-anlage nur dann, wenn es mindestens auch im Interesse des Darlehensgebers gegeben Bloge Gefälligkeitsbarleben fallen baber nicht unter bie Beschränkungen bes Auf wertungsgesetes. Db ein solches vorliegt, ist vorzugsweise Sache der Burdigung des Gingelfalles; Bereinbarung einer Berzinsung ift dafür nicht unbedingt entscheidend. Bgl. RG in Aufw Rechtspr 1 S 63; Hamburg (ebenda 553); Breslau (ebenda 26); Dusseldorf (ebenda 153); München (ebenda 2, 37); **RG** Warn 1926 Nr 94; JW 1926, 1494. Auch ein partiarisches Darleben ist als Beteiligungsverhältnis (§ 63 Abs 2 Nr 1) unbeschränkt auswertbar (Dresden in Auswertbar)

Rechtspr 1, 111). Bgl. im übrigen über die Auswertung beim Darleben zu § 607.

Bei selbständigen (abstratten) Schuldversprechen und Schuldanerkenntniffen (§§ 780, ver jewitanoigen (abstratten) Schuldbersprechen und Schuldanerkenntnissen (§§ 781), insbesondere für den Wechsel und den Scheck, erklärt das Reichzgericht eine Auswertung für grundsätlich ausgeschlossen (NG 110, 40 und DJF 1926, 1103; Warn1926 Nr 134); gegen diese Auffalsung sind im wechsels und scheckenken Schrifttum nicht von der Hand zu weisende Bedenken erhoben worden; vgl. darüber auch NG 137, 15. Die Auswertung der Reichsbanksnoten war aber nicht nur wegen ihrer Eigenschaft als abstraktes Schuldversprechen (vgl. NG Warn 1926 Nr 134), sondern wegen ihrer durch das noch in Geltung besindliche Gel v. 4. 8. 14 (vgl. § 244 N 1c) geschaffenen Uneinlöslichseitsschaften und ist der Ausgeschlaften und ist der Ausgesc (vgl. § 244 A 1c) jedenfalls "bis auf weiteres" ausgeschlossen und ist burch bas genannte Bankgeset, deffen Rechtsgultigkeit von den Interessenten wohl zu Unrecht bestritten wird, end gultig unmöglich gemacht worden. Bgl. darüber 96 114, 27 und 125, 275. Diese Grundsage find auch für die Einlösung der Marknoten der Privatnotenbanken als maßgebend erklart in NG 25. 11. 26 IV 370/26. Bei Teilschuldverschreibungen und Anleihen wird die Auf wertung durch ihre Abstraktheit keinesfalls ausgeschlossen (RC 137, 15 für die Schutgebietsanleihe); doch tann die Aufwertung nur in gleicher Soho für alle Gläubiger, ohne Berudsichtigung ber Ber mögensverhältnisse ber einzelnen erfolgen (NG 117, 148; 126, 196; 136, 16); cbenso für Aftien (113, 156). — Über die Aufwertung bei Bermahrungsverträgen, insbesondere bem depositum irregulare, bgl. 3u § 700. Auch Beträge, die zum Zwecke der Leistung einer Sicherheit eingeganst und in die freie Berfügungsgewalt des Sicherungsberechtigten übergegangen sind, unterliegen grundfählich der Aufwertung; doch tann bie Berudfichtigung aller Berhaltniffe zu einer Ber sagung der Auswertung führen, namentlich wenn die zu sichernde gestundete Forderung durch die Gelbentwertung entwertet ist, ohne ber Auswertung zu unterliegen, und dem Schuldner dadurch ein erheblicher Bermögensvorteil zugeflossen ist (RG 121, 163). — Bei Schenkungen unter einer Auflage (§§ 525ff.) fann der Beschenkte unter Umftanden die Bollziehung der Auflage wegen der eingetretenen Entwertung des geschenkten Gelbbetrags gang oder teilweise verweigern (NG 112, 210). — Unterhaltsrentenverträge sowohl auf dem Gebiete des Familien wie auf dem des Haftpflichtrechts sind wiederholt mit regelmäßiger Billigung des Reichsgerichts in dem Sinne ausgelegt, daß daburch bem Unterhaltsberechtigten eine Rente gewährt werben polite, die ihm einen wenigstens annähernd ausreichenden Unterhalt gewähre und es ist mit bieser Be gründung die Erhöhung der Kente schon gerechtfertigt worden, bevor der Auswertungsgedanle burchgebrungen war (vgl. NG 106, 233; Warn 1921 Nr 99; 1923 Nr 36; 1924 Nr 3; NG 108, 294; 110, 100). Anbers foll nach dem Urteil v. 9. 7. 26 II 179/26 (Warn 1926 Nr 147) die Sache liegen mann dem Urteil v. 9. 7. 26 II 179/26 (Warn 1926 Nr 147) die Sache liegen, wenn in den Bertrag eine Klaufel aufgenommen ist, wonach der Rentenbetrag unter allen Umständen unverändert bleiben soll. Doch hatte in solchem Falle für die Frage der Aufwertung geprüft werden müffen, ob dadurch wirklich der Rentenberechtigte auch die Gefahr der nicht vor-

hersehbaren Gelbentwertung übernommen habe.

Auch die Zahlungsverpflichtungen des Staates auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts find grundfählich nach bem für das gesamte Rechtsleben geltenden Grundate von Treu und Glauben aufzuwerten, vorbehaltlich besonderer gesetzlicher Bestimmungen, bie etwa eine Aufwertung ausschließen (Re 113, 24). Demgemäß ist a. a. D. ber Staat zur Aufwertung bes an die Stelle im Strafverfahren beschlagnahmter Sachen getretenen Erlöses nach erfolgtem Freispruch für verpflichtet erklärt, während die Auswertung der bei der hinterlegungsstelle hinterlegten Gelber auf Grund der hinterlegungsordnung verneint worden If (RG 112, 221). Für ausgeschlossen erklärt das RG die Ausgleichung der bei Beamtenbezügen bis zur Fälligkeit eingetretenen Gelbentwertung durch die Gerichte; das sei lediglich Aufgabe der Besoldungsgesetzgebung, die der Gelbentwertung fortlaufend Rechnung getragen habe (RG 109, 127; 113, 81). Anders für rückftändig gebliebene Beamtenbezüge, die nach Eintritt der Fällig-keit entwertet sind (MG 109, 127; 112, 105; 113, 82; 124, 232). Auch der Staatsgerichtshof erkennt die Möglichkeit und Rotwendigkeit der Auswertung dem Staate obliegender öffentlichrechtlicher Zahlungsverpslichtungen, die auf bestimmte Gelbsummen lauten, an, leitet sie jedoch nicht aus § 242 und der dazu entwickelten Rechtsprechung des Reichsgerichts, sondern aus dem Sinne und Zwede der jeweils in Frage stehenden Verfassungs- oder sonstigen gesetzlichen Vorschrift her; lo in RG 118 Anhang S. 7 für die gemäß Artt. 138, 173 RVerf ben Religionsgesellschaften gebührenden Staatsleistungen; in NG 122 Anhang S. 42 für die den süddeutschen Staaten burch die Gesetze über ihren Eintritt in die Biersteuergemeinschaft zugesicherten Biersteuerabfindungen.

Auf familienrechtlichem Gebiete bestimmt sich ber Anspruch ber Chefrau auf Rudgabe bes Frauengutes nach bem Tage, an welchem die Berpflichtung zur Rückgabe burch Auflösung der She entstanden ist; magrend bes Bestehens der She hat der Mann die Gesahr der Geld-

entwertung nicht zu tragen (HRR 1928, 513, 941; 1929, 109).

Der in § 242 BGB zum Ausbruck gekommene Grundsat von Treu und Glauben beherrscht auch die erbrechtlichen Schuldverhältnisse; und es entspricht diesem Grundsate sowie dem Gedanken der möglichsten Erfüllung der Absichten des Erblassers, daß der in einer lettwilligen Anordnung bestimmte übernahmepreis für die Übernahme eines Grundstücks durch einen Miterben in angemessener Beise unter Berücksichtigung auch der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage des Ubernahmeberechtigten aufgewertet wird (NG 108, 83; Warn 1926 Nr 6). Gleiches gilt für eine durch Bermächtnis in der alten deutschen Mark ausgesetzte Kente (KG 115, 115). Auch Unsprüche aus Erbauseinandersepungsverträgen unterliegen grundsählich ber freien Aufwertung (HRR 1928, 1278). - Ein befriftetes ober aufschiebend bedingtes Bermachtnis (§§ 2177, 2179) gewährt dem Bedachten bereits mit dem Beitpunkte des Erbfalls eine rechtlich gesicherte Anwartschaft auf ben biesem Zeitpunkte entsprechenden Gelbbetrag, die der Aufwertung unterliegt (HRR 1929, 206). — Auch die Anfechtung der Bestimmungen einer leBtwilligen Berfügung aus Anlag ber Gelbentwertung auf Grund bes § 2078 Abf 2 BGB n vom Reichsgericht für zulässig erklärt, sofern ein ursächlicher Zusammenhang besteht zwischen dem irrtümlichen Glauben des Erblassers an den Fortbestand der Währungsverhältnisse einerseits und dem Inhalte der lettwilligen Verfügung andererseits, dergestalt, daß der Erblasser bei Voraussicht der Gelbentwertung anders verfügt haben würde (NG 106, 395; L8 1923, 6036; Warn 1926 Nr 187). Un Stelle ber Unfechtung ist aber ber Auswertungsanspruch gegeben, wenn ber Erblasser bei der Berteilung des Nachlasses das Verhältnis der Zuwendungen an den Vermächtnisnehmer und die Erben zugrunde gelegt hat und davon ausgegangen ist, daß dieses Verhältnis in Butunft gewahrt bleiben solle (RG 108, 85; JB 1925, 35912; Warn 1926 Nr 187). Bereinvarungen, durch welche ein erbrechtlicher Anspruch in ein Darlehen umgewandelt ober ein erbrechtliches Verhältnis vergleichsweise geregelt ift, sind, auch wenn sie wirtschaftlich eine Vermögensanlage darstellen, unbeschränkt nach allgemeinen Vorschriften auswertbar, da sie auf den Beziehungen aus der Auseinandersetung unter den an der Erbschaft Beteiligten "beruhen" (§ 63 Abf 2 Rr 2 AufwG, vgl. oben zu c; RG Warn 1926 Rr 53; Aufw-Rechtspr 1 S. 259; Dresben ebenda S. 605). Der Pflichtteilsanspruch ist kein Wertanspruch (bgl. unten zu 8 BB), sondern ein bloger Geldsummenanspruch (RC 104, 196) und unterliegt dager ber freien Aufwertung nach § 242 (KG 114, 342; 116, 5).

ind diejenische Auswertungsfälle. Bon der eigentlichen Auswertung zu unterscheiden sind diejenigen Fälle, in welchen bei Bestimmung der höhe von Gelbleistungen, die den Zweckhaben, Ersah zu dieten für eine eingetretene Vermögensverminderung, die Bedaben, Ersah zu dieten für eine eingetretenen Verwertung sich ersorderlich macht, damit dieser Zweck erreicht werde. Eine solche Berückstigung ist namentlich dann ersorderlich, wenn der zu erzielenden Aussteichung der Wert der Vermögensbestandteile, auf welche sich die eingetretene Wertverminderung bezieht, zu einem bestimmten, in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkte zustrunde zu legen ist. In solchem Falle wird der zu leistende Betrag durch eine nach diesem Zeitpunkte eintretende Veränderung des Werts dieser Vermögensbestandteile selbst nicht berührt,

wohl aber burch die eingetretene Underung bes Wertes des Bertmeffers, in welchem ihr Bert

ausgedrückt ist, namlich bes Gelbes, um die es sich hier handelt. Solche Falle sind:

aa. Anspruche auf Schadenserjas, burch welche nach § 249 BGB ber Buftand hergeftellt werden soll, der bestehen wurde, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten ware, sofern entweder der Schaden von vornherein in Geld besteht oder an Stelle der in erster Linie gefdulbeten anderweiten Raturalrestitution eine Erfahleiftung in Gelb zu treten hat (vgl-§ 251 und A 1, 2 dazu). Die Herstellungspflicht aus § 249 umfaßt ohne weiteres und schon begrifflich auch ben Gelbentwertungsschaben (RG 109, 62). In dem über einen solchen Unspruch entscheiben ben Urteile ist der Bestimmung der Höhe des Schadens der Zeitpunkt der letten mund lichen Berhandlung zugrunde zu legen, vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Er-höhungsansprüche dis zur wirklichen Zahlung, salls nicht in dem Urteile selbst schon der zu zahlende Betrag wertbeständig bestimmt worden ist (**RG** 108, 396). Daß der Zeithuntt des schädigenden Eingrisses oder der Klagerhebung nicht maßgebend sein kann, hat das Reichzgericht in einer großen Anzahl von Urteilen ausgesprochen; so schon in **RG** 98, 55 für Vergbauschäden; ferner in 101, 418; 102, 383; 105, 117; 105, 151; 106, 184 sür Beschädigung von Sachen; Warn 1924 Nr 181 für Schabensersatianipruche wegen Rücktritts vom Berlöbnisse; ebenda Nr 114 für im-Begen der Schadensersaganspruche im Gifenbahnfrachtrecht vgl. materiellen Schaben. unten zu ββ. - Die Schabensberechnung bei Lieferungsvertragen wegen Richtlieferung darf aber nicht in der Beise vorgenommen werden, daß der Papiermartbetrag des Vertragspreises ohne weiteres mit dem Papiermartbetrage des Marktpreises am Stichtage (bei abstrakter Schadensberechnung) ober mit dem Eindedungspreise (bei konkreter Schadensberechnung) bet glichen wird, obwohl inzwischen die Gelbentwertung in solcher Beise fortgeschritten ist, daß die Mark in dem früheren Zeitpunkte nach jeziger Rechtsanschauung der Mark in dem späteren Zeitpunkte nicht mehr gleichgestellt werden kann und deshalb Lieferung nur zu dem aufgewerteten Bertragspreise hatte verlangt werden konnen; in solchen Fallen ift ein Schaden nur entstanden, wenn und insoweit der Marktpreis bzw. Eindedungspreis den nach den dafür maßgebenden Grundfagen aufgewerteten Bertragspreis überstiegen hat (RG Barn 1925 Rr 194; RG 112,

324; Warn 1926 Nr 64; anders anscheinend MG 111, 343).

Auch der Berzugsschaden (§ 286 BBB) fann darin bestehen, daß infolge der Saumnis des Gelbichuldners mit der Zahlung der in Papiermark ausgedrückte Gelbbetrag entwertet if (RG 107, 212). Soweit freilich nach Aufwertungsgrundsätzen Auswertung, und zwar von Rechts wegen, eingetreten ift, sollte man annehmen, daß ein Schaben burch den Verzug nicht entstanden sei; eine Annahme jedoch, die nicht in Einklang steht mit der Auffassung des Reichsgerichts über die Subsidiarität der Aufwertung (vgl. oben zu a am Schlusse). Beim Verzugsschaden sind — anders wie bei der reinen Aufwertung — nicht die gesamten Verhältnisse und Interessen des Gläubigers und des Schuldners in Betracht zu ziehen, einschließlich des Verarmungsfaktors (vgl. oben zu a Abs 2), sondern es ist die Gelbentwertung grundsätlich voll auszugleichen (vgl. auch RG 122, 323) und lediglich zu fragen, welchen Wert der Gläubiger bei rechtzeitiger Zahlung sich zu erhalten in der Lage gewesen wäre (NG 103, 107; 109, 63; 110, 52; 111, 366 und Warn 1926 Nr 4, 8; Auswechtspr 1927 S. 77; JW 1927, 981). Dieser Gesichtspunkt wird aber in der Regel auch hier nicht zu einer Erhöhung bis zum vollen Goldmartbetrage führen, ba eine Bermutung bafür fpricht, daß wenigstens der deutsche Glaubiger, und zwar auch im Großhandel, das Gelb nicht vollständig vor Entwertung hatte schützen können (RG 108 S. 122 u. 381; 110, 40; Barn 1920 Nr 10; Aufwnechtspr 1927 S. 77; vgl. oben zu a). Doch muß dem Glaubiger der Beweis offen gehalten werden, dag er das Geld fofort in Sachwerten oder in wertbeftandiger Bahrung angelegt haben wurde, wofür als hinreichend anzusehen ist, daß er nach der Art seines Geschäftsbetriebes in der Regel so verfährt (RG 107, 284; ähnlich 107, 213). Für den Fall des Gläubigerwechsels ugl. aber 96 107, 188; für den Fall des Speditions- und Frachtvertrags 96 109, 21. Bei ausländischen Glaubigern hat bas Reichsgericht in zahlreichen Fällen bie Bermutung sofortiger Anlage in ihrer heimischen Währung für begründet erklärt (RG Warn 1925 Nr 10 und die dort angeführten weiteren Urteile); ebenso früher auch bei deutschen Warenimporteuren und -exporteuren (NG 328 1924, 6726; LB 1924, 4166); überhaupt ift ausgesprochen, es fei bei bereits fortgeschrittener Geldentwertung anzunehmen, daß im geschäftlichen Verkehr stehende Bersonen ihr wenigstens teilweise zu begegnen gewußt hatten (96 Barn 1924 Rr 176). Entgegen biefer Auffassung hat das Reichsgericht später erflärt, die Annahme, daß der deutsche Kaufmann, da er sein Gelb in Waren anlegen konnte, im allgemeinen die Substanz seines Vermögens sich erhalten habe, fei längft als irrig ertannt (RG 328 1926, 13233). Weitere Falle, in benen Die Annahme der Erhaltung des Geldwertes nicht ohne weiteres als gerechtfertigt erachtet wurde: 96 12. 12. 23, Recht 1924, 221; RG 107, 189; 111, 345. Unter diesen Umständen wird man nicht gut mit RG 29. 9. 26 V 533/25 (AufwRechtspr 2 S. 77) sagen können, daß die Beweislast grund feblich dan Ren Beweislast grund sählich den Beklagten (Schuldner) treffe. — Ersat bes während des Verzugs insolge Geldent wertung eingetretenen Schabens kann nicht beansprucht werden für einen Zeitraum, in welchem die Gelbentwertung noch keine so erhebliche gewesen ist, daß eine Aufwertung im eigentlichen Sinne Blat zu greifen hatte (90 Barn 1926 Rr 175). — Auch bei Schabens

ersatsorberungen, die auf einem öffentlichen Rechtsverhältnisse beruhen, wie die Entschädigung wegen unschuldig erlittener Untersuchungshaft, ift der zu leistende Betrag nach Maßgabe ber oben bargelegten Grundfabe zu bestimmen (RG Barn 1925 Nr 78). Für ben Schabens-ersab wegen Richterfüllung einer in ausländischer Bährung ausgebrückten Gelbschuld (§§ 325, 326) hat das Reichsgericht aus der Differenztheorie (vgl. § 325 A 1) für die Berücksichtigung der Gelbentwertung besondere, nicht ohne weiteres einleuchtende Folgerungen gezogen (96 102, 61). — Vorauszahlungen auf Schabensersatzansprüche (Unfallrenten) sind nicht zum bloßen Bapiermartbetrage, sondern unter entsprechender Auswertung in Abzug zu bringen (RG 108, 395). — Die Verjährung bes Anspruchs auf (uneigentliche) Auswertung beginnt bei Schadensersapforderungen nicht früher als mit dem endgültigen Eintritt des Berfalls ber deutschen Währung (Frühjahr 1922), da dieses Ereignis eine von niemandem voraussehbare und deshalb neue Schadensfolge (vgl. § 852 A 4) darstellt (RG JW 1924, 1434). Nach RG 111, 147 und JW 1926 S. 1533, 1544,6 muß aber der Beginn noch späer geseht werden, nämlich frühestens in den Anfang des Jahres 1923, da eine früher angestellte Klage nicht zum Erfolge geführt haben würde (vgl. auch NG JB 1926, 9752; HR 1928, 512). Ebenso NG 19. 11. 26 IV 211/26. In späteren Entscheidungen ist angenommen, daß bis in den Oktober 1923 die Verjährung solcher Unsprüche gehemmt war (NG 122, 327 und die dort angeführten Entscheidungen). Solange nicht über das Bestehen von Auswertungsansprüchen überhaupt Klarheit geschaffen war, kan auch ein Berzicht auf den Schadensersahanspruch wegen Gelbentwertung ebensowenig angenommen werden, wie ein Bergicht auf den eigentlichen Aufwertungsanspruch (vgl. über diefen oben zu da): Ro 118, 64. — Wie für die eigentliche Aufwertung, so gilt auch für Schadensersatansprüche der Sat, daß eine rechtsträftige Entscheidung über den allein eingeklagten Papiermarkbetrag der nachträglihen Geltendmachung des Geldentwertungsschadens nicht entgegensteht (vgl. die oben zu a angeführten Urteile). Der Rechtsgedanke der Verwirkung (vgl. oben zu da) soll auf Schadensersatansprüche keine Anwendung finden (HRR 1928, 818); vgl. aber über dessen allgemeinere Geltung in Gestalt der Arglisteinrede oben Ann. 4 Abs 2 S. 370.

ββ. Ansprüche auf Berterfat. Bei ihnen ift nicht, wie bei Schabengersaganspruchen, die bolle Bermogenseinbuße, sondern nur der Wert (gemeine Wert) zu erfeten, den eine Sache du einer bestimmten Zeit gehabt hat. Für bie Enteignungsentschäbigung (§ 8 BrEnteign's) hat das Reichsgericht (NG 107, 228) Grundfähe ausgesprochen, welche eine Berücksichtigung ber nach dem für die Wertfeststellung maßgebenden Zeitpuntte der Zustellung des Entschädigungsseststellungsbeschlusses eingetretenen Gelbentwertung zulassen (ebenso RG 109, 261; 115, 392; 119, 27; Warn 1924 Nr 83, 112, 113; 1925 Nr 8; 28. 9. 26 VI 162/26. — Bei Schadensersaßansprüchen im Gisenbahnfrachtverkehr ift nach § 88 EisenbVerkd und Art 34 BernFracht Ub nur der gemeine handelswert ber Ware im Zeitpuntte der Annahme zur Beforderung zu erfeten; sie sind baber in Birklichkeit nur Wertersaganspruche. Doch ist auch bei ihnen Raum für die Betudfichtigung einer nach biefem Beitpuntte eingetretenen Gelbentwertung, und zwar, soweit Bergug vorliegt, vom Gesichtspuntte des Verzugsschadens; hilfsweise aber auch, wie bei der eigentlichen Aufwertung, nach Maßgabe des § 242 (NG 109, 20, 61; 110, 37; Warn 1926, 34). Much die für die Haftung ber Bahn bei Berlust von Kostbarkeiten durch Tarife sestgesetten Döchstbeträge sind der Berüdsichtigung der Gelbentwertung in Anwendung der Grundsate bes 242 zugänglich (RG 112, 93); ebenso die vereinbarten Sochstummen bei der Saftpflicht- und Eransportversicherung (Ro in 3B 1925, 1989; Ro 112, 207 und bas bort angeführte weitere Auch Entschädigungsforderungen auf Grund des Branntweinmonopolgesetes 199, 228ff.) unterliegen einer solchen Auswertung; ebenso die Übernahmepreise für die den Frennern gesehlich vorgeschriebenen Ablieferungen von Branntwein (RC 113, 333). Die Anderungen bes Beauftragten und des Geschäftsführers ohne Auftrag auf Ersas ihrer Aufbruche des Beauftragten und des Geschäftsführers ohne Auftrag auf Ersas ihrer Aufbruche wendungen wurden vom KG früher als solche behandelt, die der eigentlichen Aufwertung unterliegen (NG 107, 48; D38 1925, 187; Barn 1924, 70); dagegen ist in NG 120, 80 und 126, 191 herborgehoben, daß es sich dabei um Bertersahansprüche handelt, bei denen nicht die eigentliche Aufwertung, sondern eine Umwertung Blatz greift. Bei in ausländischer Währung gemachten Auswendungen wird auch der Erstattungsanspruch als in ausländischer Währung entsten Auswendungen wird auch der Erstattungsanspruch als in ausländischer Währung entsten. standen angesehen (NG 3W 1924 S. 15901 u. 15939; NG 109, 85; s. aber NG 120, 81, § 361 568). Auch für Ansprüche von Miterben untereinander und des Erben gegen den Pflicht teusberechtigten auf Anrechnung von Zuwendungen (§§ 2055, 2315) ist zwar der Sachwert dur Zeit der Zuwendung maßgebend, aber der ihm entsprechende Gelbbetrag nach der Rauftraft der Mark zur Zeit der Auseinandersetzung bzw. Anrechnung zu bestimmen (RG 108, 340). Im Falle des § 244 BGB ist für die Umrechnung nicht der Tag der Fälligkeit, sondern der der wirklichen Zahlung maßgebend (vgl. § 244 A 3). Bei der dem Alzeptanten durch Art 40 BD tunftig Art 42 Wechselgeset - gestatteten hinterlegung ber in ausländischer Bahtung bestimmten Wechselsumme hat nach RG 108, 337 eine doppelte Umrechnung stattdufinden.

Ir Unibruche aus ungerechtfertigter Bereicherung. Auch die Bohe bes Bereicherungsanspruches bemist sich nach dem Zwede der Ausgleichung der dem Bereicherungsgläubiger ent-

standenen Bermögenseinbuße, aber unter Beschränkung auf die dem Bereicherungsschuldner entstandene Bermögensvermehrung. Maßgebend in beiben Richtungen muß ber Tag fein, an bem die Ausgleichung der Bereicherung stattsindet. Zu erstatten ist deshalb nicht unbedingt ber volle Goldmarkwert des Empfangenen, sondern nur so viel davon, als in dem Vermögen des Bereicherungsschuldners ungeachtet der Gelbentwertung erhalten geblieben ist (§ 818 Abs 3), unter Beachtung des Erfahrungsfages, daß innerhalb des erlaubten und ordnungsmäßigen wirtschaftlichen Handelns ein in Mark empfangenes Napital in der Regel nicht auf der vollen Sobe durch die Inflationszeit hindurch erhalten werden konnte. Die Rudforderungsmöglichkeit liegt aber in dem Umfange vor, in welchem ein Betrag, der so verwendet oder angelegt ift, wie dies in kaufmännischen Geschäften zu geschehen psiegt, also ohne besondere Glücksfülle oder Spekulationse gewinne, sich durch die Geldentwertung dem Papiermarknennbetrage nach dis zur Zeit der Ausseleichung vergrößert, d. h. in Wirklickeit nur wertbeständig erhalten hat (RG 108 S. 120, 281; 114, 343; Barn 1926 Rr 28; Aufwnechtfpr 1927 Rr 16); ebenso ift bei Rudforderung von Grundstüde ftudstaufpreisen, wenn der Berkaufer das empfangene Geld zum Ankauf anderer Grundstüde ober auch zur Bestreitung notwendiger Lebensbedürsnisse berwendet hat, zu prüfen, ob er sich dadurch nicht den Wert des Empfangenen nach Maggabe der inländischen Kauftraft erhalten hat (RG 8. 4. 25 V 340/24, JW 1926, 7905). Unter der gleichen Voraussehung und in gleichem Umfange kann gegenüber einem Anspruch auf Herausgabe einer Sachleiftung, z. B. eines Grundftuck wegen Nichtigkeit des Kaufvertrags, Bug um Bug gegen diese die Erstattung der Gelbleiftung in erhöhtem Nennbetrage verlangt werben (NG 107, 180; 108, 112). Diese Grundsäße hat das AG auch in späteren Entscheidungen festgehalten und babei hervorgehoben, daß ber Bereicherungs anspruch ein Wertanspruch ift, beffen Ausgleichung nicht nach Aufwertungsgrundsägen (§ 242), sondern lediglich nach den §§ 812ff. stattfindet, so daß Billigkeitsrücksichten aus den sonstigen Ber hältnissen des Schuldners ober des Gläubigers nicht entscheidend sein konnen (986 114, 344) 118, 188). Auch der Anspruch auf Erstattung zuviel bezahlter Steuern ist ein Bereicherung? anspruch (RG 76, 275; bgl. Borbem 2 vor § 812) und wurde daher an fich in diesem Sinne aufguwerten sein, soweit sich das Borhandensein im Bermögen des Fistus noch feststellen läßt (vgl. RG 72, 153). Doch sind durch den Gesetgeber Beschränkungen dieser Rudforderungen angeordnet; vgl. die BD bes Reichspräsidenten über Steuerauswertung v. 11. 10. 23 (RGBI I, 939) § 16 und für Preußen die LandesauswertungsBD b. 7. 11. 23 (GS 501) §§ 1 Abs 2, 8 und b. 18. 1. 24 (GS 43), gegen beren Rechtsgultigkeit Bedenken nicht besteben (NG 109, 264); ferner für Reichs steuern §§ 8, 17 der genannten BD bes Reichspräsibenten.

e) Die seit Mitte November 1923 plöglich eingetretene Stabilisierung ber Mart und Die seitdem erfolgte Ordnung und Befestigung der Währungsverhältnisse in Deutschland hat, wie das Reichsgericht wiederholt ausgesprochen hat (Warn 1926 Ar 20; DIB 1926 Sp 745; Auswecht spr 1926 Nr 358; RG 115, 96) keine so einschneibende Umwälzung der wirtschaftlichen Berhalt-nisse zur Folge gehabt, daß dadurch ein Abgehen von Berträgen, die während der Inflations periode unter Zugrundelegung eines damals als wertbeständig angesehenen Wertmessers (Dollar, Roggen, Dl, sonftiger Inder) abgeschlossen worden find, auf Grund der clausula rebus sic stantibus oder eine ziffermäßige Erhöhung der Geldleistung (Aufwertung) nach § 242 gerechtfertigt werden könnte. In neuester Zeit (durch Urteil vom 11. 3. 33, HR 1933, 802) hat das RG schließlich den für die Gegenwart und die Bufunft der Rechtsprechung besonders wichtigen Grundsat aufgefteut, daß die außerordentliche hilfe die die Rechtsprechung in der berflossenen Instationsperiode in An wendung des § 242 ichließlich gewährt habe, Ausnahme bleiben müffe (so auch ichon RUG 10. 8. 32) 168/32, SRR 1932, 2169), und daß insbesondere die gegenwärtige Wirtimafistrife, wenn auch die durch sie hervorgerufenen Berschlechterungen der Birtschaftslage in ihrer Ausbehnung und ihrem Mage über die regelmäßigen Ronjuntturichwantungen weit hinausgehen, der Rechtsprechung feinen genügenden Anlag biete, auf der Grundlage des Gesichtspunktes von Ercu und Glauben (§ 242) eine vor einigen Jahren (1928) vertragsmäßig in Reichsmart fostgesette Leiftung heradguseten (abzuwerten), da die Reichsmartwährung bisher unerschütterlich ftabil geblieben fei und die eingetretene Erhöhung der Rauftraft ber Reichsmart teineswegs einen Grad erreimi habe, ber die Festhaltung des Gelbschuldners an der Leiftung des Nennwerts als mit Treu und Glauben nicht vereinbar erscheinen ließe; dem Gesetgeber musse aber überlassen bleiben, hier einzugreifen, wie es auch für einzelne besonders drüdende Notstände durch ihn bereits gejweben sei, während er eine allgemeine Zinssentung bisher nicht für ersorderlich erachtet habe. Diesen Ausführungen wird in allen Teilen lediglich beigepflichtet werden können. Bgl. auch gu § 244

A 3 und zu § 246 A 2a.

6. Außer dem nachträglichen Wegfalle der bei Abschluß des Vertrages vorhandenen Geschäftsgrundlage, der die Voraussehung für die clausula redus sie stantidus (Anm. 5) bisvet, ist in der neueren Rechtslehre und Rechtsprechung auch der beiderseitige, tatsächliche oder rechtliche Frrtum über das Vestehen einer von vornherein in Wirklichkeit nicht vorhandenen Geschäftsgrundlage, in gewissem Umsange als ein Grund anersannt worden, der unter Umständen eine Vertragspartei berechtige, von dem abgeschlossenen Vertrage abzugehen, und zwar (insosen abweichend von früheren Entschiungen des RG, vgl. RG 94, 65; 97, 138), ohne daß

die bei einseitigem Jrrtume nach § 119 gegebene Anfechtung innerhalb einer bestimmten Frist erforderlich ist, weil es Treu und Glauben widersprechen und die Einrede der allgemeinen Arglist [bgl. A 4) begründen würde, wenn die andere Partei sie unter solchen Umständen an dem Vertrage festhalten wollte. So schon RG 108, 110 hinsichtlich eines Anerkenntnisvertrags, bei welchem veibe Barteien über das rechtliche Bestehen einer Berpslichtung zum Abschlusse eines Mietvertrags in Irrtum waren; ferner bei Gruch 69, 216 und 4. 11. 24 111 795/23; ferner HR 1928, 559 für den vertragsmäßigen gegenseitigen Erlaß von Ausgleichungsansprüchen unter Miterben aus Frrtum über die Möglichkeit ihrer Aufwertung; ebenso NG 122, 203 (Frrtum über Nichtbestehen eines Auswertungsrechts); 131, 94; HR 1929, 2075; 1930, 767; 1933, 464; serner sür das Gebiet des öffentlichen Rechts NG 126, 243. Bgl. ferner NG 112, 333; 131, 94; HR 1929, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 1932, 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075; 2075 227. Dagegen ift in R6 123, 93 zu ber Frage nicht grundfaplich Stellung genommen, bielmehr Die Einrede der Arglift, fofern nicht besondere Umftande vorliegen, in solchen Fallen für ungulässig erklärt, in denen nicht ein beiderseitiger Frrtum über die bei Abschluß des Vertrags gegebene Rechtslage vorliege, sondern diese Rechtslage durch ein späteres Geset verandert worden lei; bgl. jedoch die neuere Rechtsprechung des RG über den Ausgleichsanspruch bei Grundstücksberkäufen usw. (oben U 5d & Abf 2), die im Ergebnis die Einrede in solchen Fällen weitgebend duläßt. Soweit nicht, wie in diesen Fällen, ganz besondere außerordentliche Verhältnisse vorlagen, erscheint die in der angeführten Rechtsprechung hervortretende Neigung des Reichsgerichts zur Unwendung der Windscheidschen Causalehre wegen ihrer Gefahr für die Sicherheit abgeichlossener Verträge nicht unbebenklich und darf jedenfalls (wie besonders in HRK 1929, 485 bom RG hervorgehoben ist) nur mit großer Vorsicht gehandhabt werden und nur nach genauer Brufung aller Umstände des Falles, namentlich auch der Frage, ob nicht ungeachtet des Frrtums über die ausa die Aufrechterhaltung des Vertrags dennoch der Billigkeit entspricht, zu einer Aufhebung rechtsgültig abgeschlossener Verträge führen. — Einseitige Vorstellungen einer Vartei bilden keine Geschäftsgrundlage (NG in HR 1930, 1596).

7. In beweisen hat eine Berkehrssitte, wer sich auf sie beruft (NG 25. 10. 02 V 233/02). Eines Beweises bedarf es aber nicht, wenn der Richter von dem Bestehen der Verkehrssitte Kennt-

nis hat. Bgl. weiter über die rechtliche Natur der Verkehrssitte § 157 A 1 Abs 5.

8. Mergangsrecht: Ob der Eintritt einer Tatsache, der unter der Geltung des jezigen Rechts erfolgt, geeignet ist, die Verpslichtungen aus einem vor dem Intrastireten des BGB abgeschlossenen Dauervertrage zum Erlöschen zu dringen, bestimmt sich nach Art 170 EG grundsätlich nach dem zur Zeit des Vertragsabschlusses geltenden Rechte. Das gilt als Regel auch sür zwingende Vorschriften des BGB, so namentlich auch für § 567; vol. Vordem 8 vor § 1 und Vordem 7 vor § 535; anders sür § 138 Abs 2, wo es sich um einen Verstoß gegen die guten Sitten handelt, NG 47, 103. Diese Regel muß auch sür die Frage der Anwendbarkeit der clausula redus sie stantidus gelten, soweit sie auf § 242 BGB gegründet wird. Davon geht auch das BahdbBG in HR 1933, 191 aus; es gelangt aber trozdem dazu, die Klausel auf einen im Jahre 1832 unter der Verrschaft des gemeinen Rechts abgeschlossenen Bertrag, durch welchen eine Brüdenbaulast gegenüber einer Gemeinde übernommen war, anzuwenden, odwohl, wie es sessschauselst in der Rechtsprechung des gemeinen Rechts, wenigsens in neuerer Zeit, wicht anerkannt war, und zwar "auf Grund besserer Erkenntnis des soamals geltenden) Rechts", ta auch damals schon der Grundsab von Treu und Glauben den Verkehr beherrscht habe. Diese nachträgliche Korrettur einer früheren Rechtsprechung erschein nicht unbedenklich, zumal die Unwendung der el. r. s. st. im Einzelnen auch im geltenden Kechte sehr umstritten ist, vol. den A zu a.

#### § 243

Wer eine nur der Gattung nach bestimmte Sache schuldet 1), hat eine Sache von mittlerer Art und Güte zu leisten 2).

Bat der Schuldner das zur Leistung einer solchen Sache seinerseits Erforberliche getan, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf diese Sache 3) 4).

€ I 213 II 207; M 10; B 285.

1. Gattungsschuld. Falls Gegenstand der Leistung eine Sache (törperliche Sache § 90 A 2), it zu unterscheiden: entiweder wird eine bestimmte Sache, mithin gerade diese und nur diese geschuldet, oder es ist der zu leistende Gegenstand nicht an und für sich, sondern "nur der Gattung nach" bestimmt. Im ersteren Falle handelt es sich um eine Speziesschuld, im andern um eine Gattungsschuld. Der § 243 gibt hinsichtlich der letzteren nur zwei Sonderbestimmungen (unten A 2, 3). Es besteht aber noch eine Neihe anderer wichtiger Eigentümlichkeiten, insbesondere insolge des Grundsabes genus non perit, und auf sie ist hier besonders hinzuweisen: a) Für die Rechtswirtsamkeit des Schuldverhältnisses ift allgemeines Ersordernis die Möglich keit der Leistung (§ 241 A 1). Da nun bei einer Speziesschuld das Schuldverhältnis von vornherein auf eine bestimmte Sache beschränkt ist, so solgt, daß ihr Nichtvorhandensein zur Zeit des Vertragsschulsses

die Nichtigkeit des Bertrags bewirkt (§ 306), und daß, wenn die bestimmte Sache nach Abschluß des Bertrags untergeht, der Schuldner unter den in § 275 angegebenen Boraussehungen befreit wird. Bei der Gattungsschuld ist die Anwendbarkeit dieser Grundsäte nur unter der Boraussehungen bei der Gattungsschuld ist die Anwendbarkeit dieser Grundsäte nur unter der Boraussehungen bei der Gattungsschuld ist die Anwendbarkeit dieser Grundsäte nur unter der Boraussehung sepung denkbar, daß die ganze Gattung, aus der zu leisten ist, zur Zeit des Bertragsschlusses schon untergegangen war, ober nachträglich untergeht. Denn solange weber das eine noch das andere der Fall, könnte nur persönliches Unvermögen des Schuldners zur Leistung in Frage kommen, und auf solches will das Geset bei der Gattungsschuld grundsählich nicht Rücksicht nehmen (§ 279). h) Beim Speziestause ist ber Raufer hinsichtlich ber Gemahrleiftung auf bie beiben Rechtsbehelfe ber Bandelung und Minderung beschränkt (§ 462). Dagegen ist hier für den Anspruch auf Lieferung einer andern fehlerlosen Sache tein Raum. Beim Gattungstause anderseits ist die Möglichkeit eines solchen Anspruche, solange nur die Gattung noch vorhanden, keineswegs ausgeschlossen. Daher hat das Geset hier auch für richtig befunden, dem Räuser neben den beiden bezeichneten Rechtsbehelfen wahlweise zugleich den Anspruch auf Lieferung einer mangelfreien Sache ju gewähren (§480). c) Die Ginrebe bes nicht erfüllten Bertrags ift bei ber Speziesichuld auch bann gegeben, wenn eine andere Sache geleistet wurde, als biejenige, die gerabe Bu leisten war; bei der Gattungsschuld bagegen nur dann, wenn die geleistete Sache nicht ber bestimmten Gattung angehört hat, beispielsweise wenn an Stelle Winterweizens Sommerweizen ober anstatt Natureises Kunsteis geliesert ist. d) Hinschild der Einrede des nicht gehörig erfüllten Bertrags vgl. unten U 2 Uhs 2. e) Ist es der Gattungsschuld auch eigenschörig erfüllten Bertrags vgl. unten U 2 Uhs 2. e) Ist es der Gattungsschuld auch eigenschörig erfüllten Bertrags vgl. unten U 2 Uhs 2. e) tümlich, daß der eigentliche Gegenstand der Leistung erst durch die zu treffende Auswahl bestimmt wird, so handelt es sich bei ihr gleichwohl nicht um eine Wahlschuld im eigentlichen Sinne (§§ 262 ff.); benn es werden nicht von vornherein mehrere Leistungen alternativ geschuldet, sondern nur die eine, aus der Gattung zu leistende Sache; daher ist die Anwendung des § 265 ausgeschlossen, und zwar gilt das im Zweisel auch, wenn Sachen aus einem bestimmten Vorrate zu leisten sind (NG 57, 141). Daß die Wahl grundsählich dem Schuldner zusteht, ergibt sich aus dem Inhalte seiner Leistungspflicht selbst. 1) Bon einer arglistigen Täuschung kann bei der Gattungsschuld regelmäßig nicht schon beim Vertragsabschlusse, sondern erst bei der Lieferung die Rede sein (NG 70, 427; JW 1912, 3404). — Hinsichtlich der Zwangsvollstreckung vgl. die §§ 883, 884, 893 ZBD. Danach beschränkt sich das Recht des Gläubigers auf Geltendmachung des Interesses, falls Sachen der bestimmten Gattung beim Schuldner nicht vorgefunden werden. Die Befugnis, Sachen aus der betreffenden Gattung an Stelle bes Schuldners im Vollstredungsverfahren selbst zu beschaffen, ist dem Glaubiger vom Gesetz versagt (§ 887 Abs 3 BBD).

2. Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 243 ist, daß eine nur der Gattung nach be-

stimmte Sache geschulbet wird. Unter Sache sind hier gemäß § 90 nur körperliche Gegenstände, bereits bestehende oder erst noch zu erzeugende, vertretbare und nicht vertretbare, zu verstehen. Der Begriff Gattung ist der allgemeinen Anschauung zu entnehmen. Danach hat man unter einer Gattung den Inbegriff aller derjenigen körperlichen Gegenstände zu verstehen, welche, durch gemeinschaftliche Merkmale von Sachen anderer Art unterschieden, hierdurch als einer gemeinsamen Art zugehörig gekennzeichnet werden. Als solche Merkmale kommen in Betracht nicht nur natürliche, sondern auch wirtschaftliche Mertzeichen, d. h. solche, die sich erst im Verkehre als wesentlich herausgebildet haben, wie beispielsweise der Ursprungsort einer Ware (die Kohle eines bestimmten Bezirks) oder auch die Preishöhe (Panamahut in der Preislage von 50 Mark). Innerhalb einer Gattung lassen sich sodann durch Aufstellung noch weiterer bezeichnenber Merkzeichen noch engere Unterabteilungen abgrenzen. So ergabe fich beifpielsweise bie Stufenfolge: Rartoffel, Effartoffel, Daberiche Rartoffel, oder Beigwein, Rheinwein, Rübesheimer Schlofabaug; Gelb und Gelbforte (§§ 244, 245). Festzuhalten ift jedoch baran, daß auch durch genaue Bestimmung nach Beschaffenheit und Hertunft ohne besondere Borkehrungen für ihre Individualisierung eine Gattungsfache immer noch nicht zu einer bestimmten Einzelsache wird (RG 28, 221). Eine solche wird auch in dem Falle nicht geschuldet, daß etwa aus einem ganzen noch vorhandenen Vorrate. beispielsweise aus dem ganzen Ertrage eines gewissen Gutes oder Aderstudes, ein bestimmter Teil zu liefern ist (RG 57, 141; Warn 1918 Nr 86). Denn der Umstand, der etwa das Ganze (ben gesamten borhandenen Borrat) zu einer bestimmten Sache macht, tennzeichnet damit nicht zugleich auch die einzelnen Teile als bestimmte Einzelsachen. Ein Gattungstauf liegt aber bann nicht vor, wenn beispielsweise ein Gutsbesitzer seine gesamte Ernte, etwa die gesamte Kartoffelernte, verkauft (vgl. RG Gruch 61, 625; JW 1917, 9088; Warn 1918 Nr 217). Auch dann nicht, wenn eine erft nachträglich gur Entstehung gelangende Sache Raufgegenstand ift und bie Sache von den Parteien als eine bereits bestehende und individuell bestimmte gedacht wurde; o wenn etwa die "nächsten aus einer (bestimmten) Grube zu fördernden Erze" vertauft werden, in solchen Fällen handelt es sich um einen Speziestauf, und es bedarf daher zur Bestimmung (Montretisierung) der Naufsache auch nicht erst der Ausscheidung (MG 92, 371, wo zugleich die Anwendbarteit bes § 281 angenommen ift). Beim Bertaufe einer bestimmten schwimmenden Bare oder der Bare aus einem bestimmten Dampfer handelt es sich um einen Spezieskauf (No Barn 1918 Nr 45 u. Nr 217). Bur Begrundung einer Speziesschulb ift bas Einverständnis beider Teile darüber nötig, daß sich der Bertrag auf die Leiftung des bestimmten Gegenstandes beschränten

lou; es genügt nicht die einseitige Ausscheidung eines Gegenstandes durch den Schuldner vor Vertragsabschluß (NG 70, 426). Bon besonderer Wichtigkeit ist die Frage, ob Spezieskauf oder Gattungskauf, insbesondere auch hinsichtlich des § 281; s. dort A 2. — Verschieden von dem Begriff "Gattungssache" ist derzienige der vertretbaren Sache (vgl. § 91). Während die Eigenschaft der Vertretbarkeit auf der Anschauung des Verkehrs deruht, der Maßstad mithin ein sachlicher ist, hängt es lediglich von der Parteiwillkür ab, eine Sache, z. B. ein Pferd, im gegebenen Falle als Gattungssache oder als eine bestimmte Sache zum Gegenstande eines Schuldverhältnisses zu machen.

Durch die Bestimmung, daß Sachen mittlerer Art und Güte zu liesern sind, ist zugleich vorgesehen, was bei der Gattungsschuld zur "gehörigen" Erfüllung erforderlich ist, während für den Spezieskauf § 459 Haftung sur her herte ber Kaufer Gachen mittlerer Art und Güte zur Besichtigung kellen (RC 93, 255); anders beim Spezieskaufe auf Besicht (RC 94, 287). De eine Sache von mittlerer Art und Güte ist, entscheidet sich nach der Handlerer Art und Güte ist, entscheidet sich nach der Handlerer und dem Gutachten Sachverständiger, im Zweisel unter Berlichtigung der Grundsäße von Treu und Glauben. Als Maßstad wird in zutressend Fällen auch die Preishöhe zu berücksichtigen sein. Tressen aber bei der gelieserten Sache nicht alse Merkmale der bestimmtne Gattung zu, so ist überhaupt nicht ein Gegensland der geschuldeten Gattung geleistet, und demnach wäre auch nicht die Einrede mangelhafter Ersüllung, sondern die der Richterfüllung gegeben (vgl. oben A 1 c). Die Sachen müssen minde siens mittlerer Art und Güte sein; daraus daß sie bessere kanne Ginnen der Gläubiger

in Ermangelung eines berechtigten Interesses in der Regel keinen Einwand herleiten (str.). 3. Beschräntung des Schuldverhaltnisses auf die Einzelsache (Konzentration). In einem gewissen Zeitpunkte muß sich die Gattungsschuld in eine Speziesschuld umwandeln, soll überhaupt lemals abgemachte Sache vorliegen. Denn schließlich kann es immer nur eine bestimmte Sache fein, mit der die Schuld erfüllt wird, und von einem gewissen Zeitpunkte ab muffen Glaubiger wie Schuldner die Leiftung als endgültig bewirkt ansehen. Fraglich kann nur sein, welcher Zeitpunkt hier der maßgebende sein soll. Schon der, in welchem der Schuldner die Sache auswählt und ausscheidet? Ober der spätere, in dem er die bezeichnete Leistung auch bereits angeboten hat? Ersichtlich stellt sich das Geset grundsäplich auf den letteren Standpunkt (RG 88, 391; Warn 1922 Rr 49). Denn alles zur Leiftung Erforderliche tann der Schuldner im Sinne des Gesetzes erft bann getan haben, wenn er bic zu leistende Sache nicht nur ausgewählt und ausgeschieden, londern dem Gläubiger schon berart angeboten hat, daß es regelmäßig nur noch an diesem liegt, ob er die Sache in Empfang nimmt ober nicht (96 57, 404). Dementsprechend geht auch die Besummung des § 300 Abs 2 dahin, daß bei einer Gattungsschuld die Gefahr auf den Glaubiger in dem Beitpunkte übergeht, in dem er in Annahmeverzug gerät. Hieraus folgt aber zugleich, daß auch nur ein solches Angebot ausreichend sein kann, welches geeignet ist, den Gläubiger in Annahmeberzug zu versetzu 321 der III. Das träse nicht zu, wenn entweder die angebotene Sache nicht annahmefähig (NG 69, 407: Warn 1913 Nr 47), oder wenn das Angebot nicht olgt (NG 106, 213; 111, 25). Auch ein Gattungskauf kann im übrigen nachträglich zu einem Spezieskaufe badurch werden, daß Verkäufer und Käufer sich über eine bestimmte Sache als Kau gegenstand nachträglich einigen (NG 43, 184; 70, 426). Wird die Gattungssache mehreren daufern abredegemäß berart übersandt, daß die einzelnen Käufer ihren Unteil aus der gangen Masse herauszunehmen haben und ihnen Mitcigentum an einem Bruchteile der Gesamtmasse du gewähren ist, so stellt die gesamte Masse die bestimmte Sache dar, auf die sich das Schuldver-galtnis gemäß § 243 beschränkt (**AC** 88, 390); erfolgt in solchem Falle die Versendung zu Schiffe gegen ein an die Order des Berkäufers ausgestelltes Konnossement, so tritt die Beschränkung erst ein, wenn der Berkäufer das indossierte Konnossement oder statt dessen wenigstens die (im Dandelsverkehr übliche) Berladungsanzeige an ben Käufer absendet, sofern nicht ein handelsgebrauch besteht, wonach die Konzentration erst mit Zugang der Anzeige eintritt (RG 88, 393; Barn 1918 Ar 218). — Die Rechtsfolgen der Beschräntung des Schuldverhältnisses in einzelnen die, daß die Gefahr im Sinne ber §§ 275, 323 auf den Glaubiger übergeht (96 88, 390), ber Schuldner mithin im Falle des Unterganges ober ber zufälligen Berichlechterung ber angebotenen oder abgesendeten Sache, sowie bei sonstiger von ihm nicht zu vertretender Un-möglichkeit der Leistung (z. B. ungerechtfertigter Beschlagnahme, NG 106, 17) von seiner Leistungsplicht frei wird, aber seine Gegenansprüche behält, und daß anderseits der Schuldner grundsätzlich gebunden ist, eben die Sache zu leisten, die er angeboten oder zur Versendung abgeliesert hat Daraus folgt aber, daß der Schuldner fortan auch nicht mehr berechtigt ist, ohne Einverständnis mit dem Berechtigten die angebotene Sache gegen eine andere umzutauschen. Doch ist dieser Grundsatz dahin einzuschränken, daß der Berkäuser noch berechtigt ist, unverzüglich eine Ersahware zu liesern, salls der Käuser die angebotene Sache als vertragswidtig zurückgewiesen und kein Interesse daran hat, gerade diese geliesert zu erhalten (RG 91, 110). Der Berkäuser kann, wenn er über die zurückgewiesene Sache anderweit versügt hat, sich nicht auf den Standpunkt stellen, daß sie die geschuldete gewesen sei (RG 108, 187). In dem Jurückgeben und Zurücknehmen der zuerst gelieserten Ware liegt keine Wandelung, sondern nut die Kückgängigmachung des Ersüllungsgeschäfts. — Die im Handelsverkehr übliche Klausel: "Glückliche Ankunft vordehalten" kann praktische Wirksamkeit bei einem Gattungskause erst erlangen, wenn die Spezialisierung der Gattungsware gemäß § 243 Abs 2 stattgefunden hat (RG 93, 171; DLG Hamburg in HRR 1928, 1579).

4. Die Beweistast. Bis zur Annahme der Sache als Erfüllung (vgl. zu § 363 A 1) trifft regelmäßig den Schuldner die Beweistast dafür, daß die angebotene Sache zu der bestimmten Gattung gehört und von mittlerer Art und Güte ist; nach solcher Annahme hat gemäß § 363 der Gläubiger

zu beweisen, daß den Boraussetzungen des § 243 Abs 1 nicht genügt worden ist.

# \$ 244

Ist eine in ausländischer Währung ausgedrückte Geldschuld 1) im Inlande zu zahlen, so kann die Zahlung in Neichswährung erfolgen, es sei denn, daß Zahlung in ausländischer Währung ausdrücklich bedungen ist 2) 2).

1. Gelbichuld ift eine Schuld, die auf Leistung von Geld (Zahlung) gerichtet ist.

Die Umrechnung erfolgt nach dem Kurswerte, der zur Zeit der Zahlung

a) Begriff des Geldes. Geld im wirtschaftlichen Sinne sind diejenigen Gegenstände, welche im wirtschaftlichen Tauschverkehr als allgemeines Mittel zur Bermittlung des Austausches

für den Zahlungsort maßgebend ist 3).

E I 215 II 208; M 2 12; B 1 289.

ber Güter und als allgemeiner Wertmesser anerkannt sind. Geld im Rechtssinne sind die jenigen Gegenstände, durch deren Hingade eine auf "Geld" gerichtete Schuldverpslichtung erfüllt werden kann. Es besteht Streit darüber, ob als Geld im Rechtssinne nur dasjenige zu bezeichnen ist, zu dessen Annahme als Erfüllung der Gläubiger traft staatlichen Rechtssatzes verpflichtet ift - bas gesetliche Zahlungsmittel - ober auch basjenige, was im Bertehr tatfächlich als ordentliches Zahlungsmittel angesehen und ohne gesehlichen Zwang angenommen zu werden pflegt — usuelles oder Vertehrsgeld. Tatfächlich erfüllen im rechtlichen Ber kehr die Funktion des Gelbes vielfach auch solche Gegenstände, die nicht gesetzliche Zahlungs mittel sind, in ber Beise, daß sie unbeanstandet angenommen werden und ihre Leiftung bann als rechtliche Erfüllung der Geldschuld, nicht als Hingabe an Zahlungs Statt gilt. Das ist nament lich der Fall bei auslandischem Währungsgeld; ferner galt es schon in früherer Zeit (vor ihrer Erhebung zu gesetzlichen Zahlungsmitteln) von den Reichsbanknoten und Reichs taffenscheinen; gegenwärtig werben die Rentenbantscheine und die Roten der Brivatnotenbanken (diese innerhalb des Landes, dem die Notenbank angehört) in solcher Beise augemein verwendet. Dieser weitere Begriff liegt aber auch den Vorschriften des BGB und der sonstigen Privatrechtsgesetze insoweit zugrunde, als es sich nicht um die Annahmepslicht bes Gläubigers handelt; so auch dem § 244 Abs I insofern, als dort eine in ausländischer Währung ausgedrückte Schuld als "Geldschuld" bezeichnet wird (NG 101, 312, BZS 106, 77; 112, 62). Sobald aber es sich um die Frage handelt, durch welche Leistung der Schuldner einer Geldschuld berechtigt ist sich zu hefreien und welche Quistern der Schuldner einer Gelbschuld berechtigt ist, sich zu befreien, und welche Leistung als Erfüllung anzunehmen der Glaubiger verpflichtet ist, tommt der engere Begriff des Geldes im Sinne des gesetztigen Bahlungsmittels in Betracht. Das Geld, welches in einem Staate als geschliches Zahlungsmittel gilt, ift das Währungsgeld; die Gesamtheit der darüber bestehenden Bestimmungen bildet das Währungsrecht (die Bahrungsverfassung) bieses Staates. Der Stoff, aus dem das Währungsgeld herzustellen und die Form, die ihm zu geben ift, wird durch den Signat bestimmt. In erster Linie werden dazu fraft ihrer Eignung zum Umlaufe und ihres Eigenwertes edle Metalle (Gold, Silber) verwendet, die in Stüden gesormt (gemünzt) und unter Zugrunde-legung einer bestimmten Werteinheit (Mark, Frank, Dollar) als das Einfache oder ein Vielsandes dieser Werteinheit bezeichnet (proklamiert) werden. Doch ist der Begriff des Währungsgeldes nicht an einen bestimmten Stoff, insbesondere einen solchen mit Eigenwert, gebunden; der Staat

kann auch einem wertlosen Stoffe, wie dem Papiere, die Eigenschaft als Währungsgeld verleihen und hat davon häusig Gebrauch gemacht. Die Herstellung des Währungsgeldes erfolgt in der Regel durch den Staat selbst, der seit dem Mittelalter sich die Besugnis dazu als negal beigelegt hat (Münzregal, Münzhoheit), doch ist die Ausstddung dieses Regals im Mittelalter vielsach im Wege der Pacht auf Privatpersonen übertragen worden. Auch heutzutage besteht in den meisten Staaten noch Währungsgeld, das nicht durch den Staat selbst hergestellt wird, in den Banknoten der Notenbanken, soweit diese, wie seit 1909 die Reichsbanknoten, gesetliches Bahlungsmittel sind. Durch die Form der Banknoten, die häusig ein Zahlungsversprechen ent

halten, wird ihre Eigenschaft als Gelb nicht ausgeschlossen. Solange sie aber jederzeit einlöslich sind, d. h. ihre Einlösung durch das eigentliche Währungsgeld (Gold, Silber) verlangt werden kann, sind sie kein selbständiges Währungsgeld, sondern stellen dieses nur vor, in das sie jederzeit verwandelt werden können. Das gleiche gilt von sonstigen papierenen Zahlungsmitteln, solange sie jederzeit einlöslich sind. Sodald dagegen die Einlösdarkeit außer Kraft gesetzt wird, werden sie echtes Papiergeld (desinitives Geld) und die Währung eine Papierwährung. Der undegrenzten Vermehrung des Währungsgeldes (Inflation) und den daraus entsehnden Folgen der Geldentwertung ist damit Tor und Tür geöffnet. — Eine Doppelwährung (Vimetallismus) besteht, wenn das Wertverhältnis der in einem Metalle (Silber) auszuprägenden Geldstück zu den in einem anderen Metalle (Gold) auszuprägenden gesehlich sestgelegt ist, z. B. 16:1 in den Vereinigten Staaten von Amerika; der Schuldner hat hier die treie Wahl, seine Zahlungen in dem einen oder dem anderen Metalle zu leisten. Auch wo eine Einheitswährung (Goldwährung) besteht, können Zahlungen in beschränkten Veträgen in anderen Vahlungsmitteln (Silber, Papier) gestattet sein; der Charakter der Währung wird bestimmt durch dassenige Vahlungsmittel, zu dessen Unnahme in undeschränkten Veträgen der

Glaubiger verpflichtet ist.

b) Neun= oder Aurstwert. 3wangsturg. Durch die Bestimmung, daß ein gewisser Stoff (Gold, Silber, Papier), der in eine bestimmte Form gebracht und nach einer Werteinheit bezeichnet ift, gesetliches Zahlungsmittel sein soll, wird noch nicht ohne weiteres die Frage entschieden, welche Mengen dieses Zahlungsmittels zur Tilgung einer in dem Zahlungsmittel ausgedrückten Gelbschuld erforderlich sind. Diese Frage ift so lange nicht von Bedeutung, als die der Werteinheit, nach der die einzelnen Zahlungsmittelstücke bezeichnet sind, im inner- und zwischenstaatlichen Berkehr beigelegte Wertschätzung die gleiche bleibt ober boch nur geringen Schwankungen unterworfen ist; benn solange bleibt die den Gelbstüden aufgeprägte Bezeichnung des Einfachen oder Bielfachen dieser Werteinheit (ihr Nennbetrag) unbedenklich maßgebend. Die Frage gewinnt dagegen Bedeutung, sobald jene Wertschätzung sich aus irgendeinem Grunde erheblich andert, lei es wegen Münzberschlechserung, die in früherer Zeit häusig vorkam ober (was der Neuzeit vorbehalten geblieben ist) wegen Instation durch Kapiergeld. Die Wertschähung kommt im innerstaatlichen Verkehr durch die Kaufkraft des Geldes, im zwischenstaatlichen durch seinen Furs, d. h. sein Berhältnis zu ausländischen Zahlungsmitteln, zum Ausdruck. Es fragt sich daher im Falle eingetretener Veränderung der Wertschätzung der Gelbeinheit, ob der Nennwert oder Der Kurswert für die Zahlfraft maßgebend ist. Diese Frage war in der älteren Geldlehre bestritten. Savigny vertrat die Auffassung, daß nach dem Willen der Parteien, wie er sich aus der Auslegung bes Rechtsgeschäfts ergebe, grundsählich ber Kurswert, nicht ber Nennwert maß-Bebend sei, wobei er nicht verkennt, daß durch staatliches Geseth die Maßgeblichkeit des Nominalwerts vorgeschrieben werben kann, vgl. für Darlehnsverpflichtungen Art 1895 des französischen Code civil. Entgegen der Savignhichen Auffassung hat sich aber in der neueren gelbrechtlichen Lehre die Nennwertstheorie ziemlich allgemein durchgesetzt, der zufolge den Inhalt einer Geldichuld, sofern nicht besondere Bereinbarungen bestehen, die Leistung einer bestimmten Anzahl von Gelbstüden bilbet, die von der staatlichen Gesetzgebung mit Zahltraft zu einem bestimmten Nennwerte ausgestattet sind, ohne Rudficht auf die Wertbeziehung zu einem bestimmten Metall oder auf die Rauftraft dieser Stude. Diese Theorie konnte sich freilich nur durchseben, weil überall, wo (wie es in Deutschland bis 1914 der Fall war) das staatliche Geldspstem die Forderung eines wertbeständigen, in seiner Rauftraft nur geringen Schwantungen unterliegenden Gelbes berwirflicht, die Streitfragen zwischen Rurs- und Nennwerttheorie nabezu bedeutungslos sind, wahrend, sobald durch eine Erschütterung des Gelbinstems dieses Verhältnis zerftort wird, die Brundlage fortfällt, auf der allein sich das allgemeine Rechtsgefühl mit der Durchsuhrung der Nennwerttheorie abgefunden hat. Das hat sich in Deutschland in Verfolg der seit 1914 eingetretenen Ereignisse gezeigt und zu bem ganzen Kompleze ber Aufwertungsfragen geführt; ber noch in der fünften Auflage an dieser Stelle als ausnahmslos gultig vertretene Sat "Mark gleich Mart" hat unter diesen Umständen aufgegeben werden muffen. Bgl. Näheres § 242 Unm 5b. Übereinstimmung besteht darüber, daß die Maßgeblichkeit des Rennwerts für die Tilgung ber Geldschulden — der sog. Zwangsturs — in der Regel durch Parteivereinbarung außer Kraft gelett werden kann. Allerdings sind in der Geschichte des staatlichen Geldwesens auch Zwangs urfe vorgekommen, die nach dem Willen bes Gesetzgebers absolute Geltung haben sollten und beren Durchführung beshalb durch Berbote gesichert wurde, die sich gegen abweichende Parteivereinbarungen richteten; wo aber solche Verbote nicht bestehen, ist die Maßgeblichkeit des Nennwerts abdingbar, und zwar fann die Abdingung sowohl ausbrudlich durch Bereinbarung der Buhlung in einer bestimmten Gelbsorte unter Ausschluß ber übrigen gesetlichen Zahlungsmittel (Goldtlaufel, vgl. § 245 Unm 1) oder eines bem Werte biefer Gelbforte entsprechenden Betrags in andern gesetzlichen Zahlungsmitteln (Goldwertklaufel, vgl. ebenda) erfolgen, aber auch als stillschweigend vereinbart aus dem Verhalten der Parteien und den Umständen entnommen werden. Diese letztere Art der Abdingung hat bei der Auswertungsfrage eine gewisse Kolle gespielt. e) Das Währungerecht bes Deutschen Reiches. Die Entwidlung bes Bahrungerechts im

Deutschen Reiche hat ihren Ausgang genommen bon dem Reichsgeset, betreffend die Auspragung von Reichsgoldmungen v. 4. 12. 71 (RGBI 404), welches bereits eine Begriffsbestimmung ber Mart enthielt als ber der Währung zugrunde zu legenden Werteinheit. Das Münz & v. 9. 7. 73 (RGBl 233) führte sodann an Stelle ber Landeswährungen eine einheitliche Reichsgoldwährung ein, die zunächst noch eine hintende blieb bis zum Erlaß bes abschließenden Mung & v. 1. 6. 09 (RGBI 507). Mit diesem Gesetze war die Goldwährung in Deutschland vollständig durchgeführt. Währungsgeld waren danach — abgesehen von den nur beschränkt zugelassenen Silber- und Rupfer- (Scheide-) Münzen — lediglich die Reichsgoldmunzen; Papiergeld als Währungsgeld gab es überhaupt nicht; weder die Reichskaffenscheine, zu deren Ausgabe der Reichskanzler zunächst durch das Ges v. 30. 4. 74 (RGBl 90) ermächtigt wurde, noch die Reichsbanknoten, welche die durch das Banko v. 14. 3. 75 (RGBl 177) gegründete Reichs bank auf Grund des Art 16 dieses Gesetzes unter Einhaltung des vorgeschriebenen Deckungsverhältnisses ausgab, hatten die rechtliche Natur eines gesetzlichen Zahlungsmittels; ein Zwang zu ihrer Annahme bestand nicht; ihre Einlösung in Währungsgelb konnte aber jederzeit verlangt werden (Ges v. 30. 4. 74 § 5; Bank § 18). Hinsichtlich der Neichsbanknoten trat in dieser Beziehung eine Anderung insosern ein, als das Ges betr. die Abänderung des Bank v. 6. 6. 09 in Art 3 sie zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärte. Da sie aber nach wie vor jederzeit einlöslich blieben, wurde durch diese Anderung die bestehende Goldwährung nicht in Frage gestellt. Diese bestand vielmehr unberührt und bom vollen Bertrauen des In- und Auslandes getragen bis zum Beginn des Welkfriegs Ansang August 1914. Die aus diesem Anlag ersorberlich gewordene Vervollständigung der sinanziellen Kriegsrüstung des Neichs brachte grundlegende Anderungen auch auf dem Gebiete der Währungsgeschgebung mit sich. Unter dem 4. 8. 14 erzing das Ges betr. die Reichskassischen und die Banknoten, das im § 1 auch gleichfalls "bis auf weiteres", die Privatnotenbanken, die bisher zur Ginlösung ihrer Noten in Gold verpflichtet waren, zu dieser Einlösung Reichsbanknoten zu verwenden berechtigt fein sollten, in § 4 wurde der Bundesrat ermächtigt, den Zeitpunkt zu bestimmen, zu welchem die Vorschriften der §§ 1—3 außer Nrast treten sollten. Gleichzeitig wurde durch das Ges v. 4. 8. 14, betr. Die Abanderung des Mung (ABBI 326) bestimmt, daß die Reichs- und Staatstaffen bei Untwechslung von Gilber- und Rupfermungen statt der Goldmungen Reichstaffenscheine und Reichsbantnoten verabsolgen konnten. Durch biese und weitere gleichzeitig, sowie später im Berlaufe des Weltfriegs ergangene Bestimmungen war die Reichsgoldwährung gefallen und an ihre Steue eine höchft bedenkliche Papiergeldwirtschaft getreten. Der burch diese als lediglich vorübergebendes Auskunftsmittel gedachte und bezeichnete Notgesetzgebung geschaffene Rechtszustand der beutschen Währung blieb nun aber nicht nur während des Arieges, fondern in der hauptsache auch mahrend der ganzen solgenden Zeit bestehen, in welcher die Papiermark schließlich dis zu einem Billionstellitres früheren Goldmarkwertes entwertet wurde. Auch die Gründung der Rentenmark und die Einsührung der Rentenmark (Ges v. 15. 10. 25, RGBl I 963) brachte keine Anderung der gesessichen Röhrung der Rentenmark schließlichen Röhrung der gesessichen Röhrung der die Neutenmark fein allektivite gesessichen Röhrung der gesessichen Röhrung der gesessiche Rentenmark fein allektivite gesessichen Röhrung der gesessiche Romanner kein allektivite gesessichen Romanner kein allektivite gesessichen Romanner kein allektivite gesessiche Romanner kein allektivite gesessiche Romanner kein gesessich gesessich gesessiche Romanner kein gesessich gesessicht gesessich lichen Währung, ba die Rentenmart fein gesetiliches Zahlungsmittel war. Einziges gesetliches Zahlungsmittel blieb tatfächlich, da die Reichsgoldmunzen sowohl wie die mit beschränkter Zahlungstrast ausgestatteten Silber- und Rupsermunzen aus dem Berkehr verschwunden waren, die "Bapiermart" in Gestalt ber in ungeheuren Mengen und in immer größeren Nennwertabschnitten aus gegebenen Reichsbanknoten und der Reichskassensteine. Dieser ungeheuerliche Zustand ber rechtlichen Geltung eines weder als Tauschmittel noch als Wertmesser mehr geeigneten "Geides wurde erst beseitigt durch das Münz b. 30. 8. 24 (RGBI 11 254), an bessein S 1 ber mehr ein Programm und Ziel des Wiederausbaues als eine vollendete Tatsache bedeutende Sat gestellt ist: "Im Deutschen Reiche gilt die Goldwährung", und das Banks vom gleichen Tage (RGBi 11 235). Nach den Bestimmungen dieser Gesetze sollen einzige unde schränfte gesetliche Zahlungsmittel in Deutschland sein die Reichsgoldmungen, die gemäß § 3 des Munge mit einem bestimmten Goldfeingehalte auszuprägen sind, und die auf die neu eine geführte Rechnungseinheit "Reichsmart" lautenden Reichsbanknoten (§ 3 Banki), benen jedoch vorläufig die auf Mark bisheriger Währung lautenden Reichsbanknoten bis zum Monden bon drei Monaten nach ihrem der Reichsbant zur Pflicht gemachten Aufruse gleichstehen sollten in der Beise, daß eine Billion Papiermart einer Reichsmart gleichgesett wurde (§ 1 Der erfen Durchf 20 jum Münge b. 10. 10. 24). Der Aufruf fämtlicher vor bem 11. 10. 24 ausgegebener auf Bapiermart lautender Reichsbanknoten ift erfolgt durch Bekanntm des Reichsbankbirertoriums v. 5. 3. mit Frist bis zum 5. 6. 25, und mit Ablauf dieser Frist haben sie ihre Eigenschaft als geseh liches Zahlungsmittel verloren. Sofern eine Schuld in bisheriger Währung gezahlt werben fann, ist ber Schuldner berechtigt, die gahlung in ben neuen gesetzlichen Zahlungsmitteln in ber Beise gu leiften, bag eine Billion Bapiermart einer Reichsmart gleichgeset wird (§ 5 Abi 2 Dange); selbstverfiandlich ist dabei nicht unbedingt der Nennbetrag, sondern der nach Auswertungsgrund fagen festgestellte Betrag in Papiermart zugrunde zu legen. Bur wirklichen Durchfuhrung ber

Goldwährung fehlte jedoch zunächst noch die Verpflichtung der Reichsbank, ihre Noten jederzeit in Gold einzulösen; vgl. oben unter a. Eine solche Berpflichtung war zwar in dem neuen Bantgesetze (§ 31) bereits grundsählich ausgesprochen, konnte aber noch nicht sofort in Kraft treten, da für ihre Intrastsekung gemäß § 52 ein übereinstimmender Beschluß des Reichsbankbirektoriums und des Generalrats der Reichsbank ersorderlich war. Ein solcher Beschluß ist seitbem iaut Bekanntmachung bes Reichsbankbirektoriums vom 15. 4. 1930 (AGBI II 691) ergangen mit der Bestimmung, daß er gleichzeitig mit dem Neuen Plane ( Youngplan) in Kraft treten solle, eine Boraussetzung, die mit bem 17.5. 1930 eingetreten ift; bgl. die Bekanntm bes Reichsministers bes Auswärtigen vom 19. Mai 1930 (KGBl II 776) unter 3. Danach ist die Reichsbank verpflichtet, ihre Banknoten nach ihrer Bahl in Reichsgolbmunzen oder in Goldbarren von mindestens 1000, höchstens 35000 RM Feingoldwert ober in Devisen zum jeweiligen Goldwert berechnet, einzulofen. Die Einlösung in Reichsgolbmungen vorzunehmen, ift die Reichsbant jedoch vorläufig nicht in der Lage, da die Ausprägung von solchen Münzen in größerem Umfange bisher nicht erfolgt ist, auch unter den gegenwärtigen Berhältnissen nicht in Aussicht steht. Auch die Einlösung in Devisen ist zurzeit durch die während der gegenwärtigen Wirtschaftstrije ergangenen Notberordnungen über die Devisenbewirtschaftung (vgl. unten A 2a) beschränkt. Die Goldwährung ift daher in Deutschland noch teineswegs wieder bollftandig durchgeführt. Die Rechtsgulfigkeit bes neuen Bankgesetes ist von manchen Seiten bestritten, aber bom Re (114, 27; 1V 370/26, 25. 11. 26; 125, 278) wohl zutreffend anerkannt worden. Bur Ginlösung ihrer Borkriegsnoten in Gold ift die Reichsbant wegen des noch fortbestehenden Gesetzes

bom 4. 8. 1914 (vgl. oben) keinesfalls verpflichtet (RG 125, 273).

2. Die Gelbschuld bilbet einen wichtigen Fall der Gattungsschuld (vgl. § 243). Zu unterleiden ift dabei folgendes: a) Falls die Schuld in inländischer Bährung ausgedrückt ist, kann allein mit inländischem Gelde gezahlt werden, und zwar jeht nach Maßgabe des MünzG v. 30. 8. 24 und des Bankgesets vom gleichen Tage; s. oben A 1c. — b) Ist die Gelbschuld in ausländischer Bah-tung ausgedrückt und ausdrücklich die Zahlung in dieser Währung bedungen, so ist das bindend. Eine ausdrückliche Vereinbarung der Zahlung in ausländischer Währung liegt noch nicht darin, daß die Schuld im Vertrage ober gar nur in der Rechnung in ausländischer Währung ausgedrüdt ift (96 in 328 1928, 23318); vielmehr ift bei einem lediglich auf ausländische Währung lautenden Schuldtitel anzunehmen, daß er nicht auf Effektivzahlung in der ausländischen Währung, londern auf Zahlung bes in ausländischer Bahrung ausgebrudten Betrags in Reichsmährung Berichtet ist (96 106, 74; 136, 132). Andererseits bedarf ce nicht eines Ausdrucks, ber diese Bereinbarung unmittelbar durch ein entsprechendes Wort ("effektiv", "zu zahlen in . . .") wiedergibt; es wird aber eine in besonderem Maße unzweideutige Offenbarung des darauf gerichteten Willens, ei es durch Worte oder durch schlüssige Tatsachen, erfordert (NG 107, 110; 111, 317; 138, 52; gl. auch Warn 1924, 2). Aber auch wenn die Gelbschuld in ausländischer Währung ausgedrückt ift ift eine Bereinbarung möglich und wirkfam, daß Zahlung in Neichswährung zu erfolgen hat Warn 1920, 136). c) Fehlt eine Abmachung der unter b bezeichneten Art in dem einen oder dem anderen Sinne, so hat der Schuldner die Bahl, in der Bahrung bes Reiches ober bes Anglandes zu zahlen. Es ist das keine Wahlschuld im Sinne des § 262; die Zahlung in Reichswährung ift nicht in obligatione, sondern nur in solutione (facultas alternativa) (NG 101, 313; Darüber, welcher Betrag in Reichswährung zu zahlen ist, bestimmt Abs 2; vgl. A 3. Ein Ampruch auf Schabensersat wegen Nichterfüllung ift auf Zahlung in beutscher Bahrung gerichtet, auch wenn das zugrunde liegende Geschäft in ausländischer Währung abgewidelt werben follte; dieser Umstand ist aber bei ber Berechnung ber Hohe bes Schabens in Betracht zu ziehen (96 102, 62). Ebenso für einen Schabensersaganspruch aus § 84 Gifenb-Berto Re 109, 61. Liegt aber der Bersenbungsort im Auslande, so wird der Ersat des gemeinen Sanbelswertes in der an biesem Orte geltenden Bahrung geschulbet: 26 105, 313. Für eine in ausländischer Währung ausgedrückte Geldichuld kann zwar keine gewöhnliche Sicherungshhnothet, wohl aber eine Höchstetragshypothet in deutscher Währung eingetragen werden (NG 106, 74). — Gegen eine in ausländischer Währung ausgedrückte Forderung, die in deutscher Mar. Bahrung bezahlt werben fann, fann ber Schuldner mit Gegenforberungen in Mart aufrechnen, unter Umrechnung der ersteren zum Kurse des Tages der Aufrechnungserklärung, die als Zahlung gilt (Na 106, 99). Eine Bant, die für eine ausländische Bant eine in ausländischer Währung ausgebriidte Forderung einzuziehen und den eingezogenen Betrag dieser zu übersenden hat, leiftet ihrer Auftragspflicht Genüge, wenn sie bie Forderung von dem in Deutschland lebenden Souldner in deutscher Bahrung entgegennimmt und sodann über ben in die ausländische Bahrung umgerechneten Betrag in geschäftsüblicher Beise einen Sched an die Auftraggeberin sender (36 117, 128). — Auf Gelbschulden, die im Austande zu gahlen sind, bezieht sich § 244 nicht; sie sind in der ausländischen Bahrung zu gahlen, in der sie ausgedrückt find. Für ein bon einem Ausländer eingegangenes Schuldverhältnis, auf Grund dessen die in ausländischer Babrung ausgedrückte Schuld im Auslande zu zahlen war, bleibt das ausländische Recht auch bintigen ausgedrückte Schuld im Auslande zu zahlen war, bleibt das ausländische Recht auch hinsichtlich der Währung maßgebend, wenn der Schuldner nachträglich Deutscher geworden ist (Ky JW 1920, 522).

2a. Forberungen in ausländischer Bahrung, bei benen der Schuldner verpflichtet ift, in dieser Bährung effektiv zu gablen (vgl. oben A 2), gehören zu ben fog. Devijen, über welche wegen ihrer Bedeutung für die Bahrung und die Handelsbilanz eines Staates zur Berhinderung von Baluta spekulationen und Rapitalflucht in tritifchen Zeiten besondere Bestimmungen, die namentlich ben Berkehr mit ihnen einschränken, erforderlich werden können. Für Deutschland find solche Bestimmungen bereits in ber Beit des Weltkriegs und in der Nachtriegszeit mahrend der Inflationsperiode in den Jahren 1922 und 1923 ergangen, in der Folgezeit aber wieder aufgehoben worden. In der mit dem Jahre 1930 einsehenden und gegenwärtig (1933) noch fortbauernden schweren weltwirtschaftlichen Krise hat sich aber die Notwendigkeit einer neuen, tief einschneidenden Gejes gebung hinsichtlich der Bewirtschaftung der Devisen ergeben, die im Wege von Notverordnungen des Reichspräsidenten auf Grund des Art 48 Abs 2 Regerf erfolgt ift. Die zahlreichen ergangenen Einzelverordnungen find in einer Befanntmachung des Reichswirtschaftsministers auf Grund der ihm erteilten Ermächtigung zusammengestellt und neu gefaßt worden, und zwar in Gefalt einer Berordnung über die Devisenbewirtschaftung vom 23. Mai 1932 (NGBI S. 231) und einer Durchführungsverordnung ju biefer BD vom gleichen Tage (RBBi I G. 238). Gefchäfte, die gegen die Borichriften der BD verftogen, find nichtig (§ 29); auger dem sind wegen Zuwiderhandlungen Gesängnis, in besonders schweren Fällen Zuchthaus, sowie Gelbstrafen angedroht (§ 36 BD). Auch die Bollstredung eines auf eine von der BD betroffene Devisen-Zahlung gerichteten Schuldtitels kann zur Zeit nur mit Genehmigung der Devisenstelle erfolgen (RG 136, 132). Neuerdings (im Juni 1933) hat die Reichsbant die Erklärung abgegeben, daß sie infolge ihres in erheblichster Beise zusammengeschmolzenen Vorrats an Dedungsdebisen zur Aufrechterhaltung der Währung vorübergehend für Die Zahlung der vor dem Juli 1931 entstandenen Aussandsschulben Debisen nicht mehr zur Berfügung stellen könne. Infolgebessen hat die Reichstegierung auf Grund des Ermachtigungsgesetzes das Geset über Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem Austand vom 9. 6. 1933 (RGBI I 349) erlassen, durch welches bestimmt wird, daß der Schuidner Binfen und fonftige regelmäßig wiederkehrende Leiftungen auf Guthaben bon Muslandern bei Eintritt ber vertragsmäßigen Fälligkeit ju Gunften bes Gläubigers in Reichsmark an eine gu errichtende Konversionstaffe zu gahlen hat und hierdurch von feiner Berpflichtung frei wird, und daß die eingezahlten Beträge von der Konversionstaffe für den Glaubiger bis zu dem Beitpuntte zu verwalten find, zu welchem bie Reichsbant die Leiftung von Zahlungen auf das Gut-

haben für zulässig erklärt (sog. Transfermoratorium). 3. Die Vorschrift des Abs 1 beruht auf dem Gedanken, daß der Markbetrag, durch bessen Bahlung sich der Schuldner einer in ausländischer Währung ausgedrücken Gelbichuld foll befreien fonnen, gleichwertig fein muß mit der allein (vgl. A 2) geschulbeten ausländischen Bahrungs fumme. Um bas zu erreichen, ift eine Umrechnung bes in ausländischer Währung ausgebruden Betrags in die deutsche Bahrung erforderlich. 26 2 bestimmt, daß biefe Umrednung zu erfolgen habe nach dem Rurswerte (der ausländischen Bahrung), der gur Beit ber Bahlung für ben Bahlungsort maßgebend ift. Es war zwischen ben Senaten bes Reichsgerichts ftreitig geworden, ob unter ber "Zeit der Zahlung" die Zeit zu verstehen sei, zu welcher die Zahlung erfolgen soll, also die Fälligkeit (so der 1. 38 in RG 96, 121 und der 6. ebenda 262) ober die Zeit, zu der tat fachlich gezahlt wird (fo ber 3. 36 in 86 98, 160). Die Bereinigten Zivilsenate haben ent ichieden, daß die Zeit, zu der tatsächlich gezahlt wird, maßgebend ift (RG 101, 312ff.). Dabei if hervorgehoben, daß nur durch die in dieser Weise erfolgende Umrechnung der Gläubiger das erhalt, worauf er nach Abs 1 Anspruch hat, nämlich einen Martbetrag, mit welchem er sich am Tage, an dem er die Zahlung erhalt, den Betrag in ausländischer Bahrung, auf welche die Schuld lautet, taufen kann; zurüdgewiesen wird die Ansicht des 6. 86 (a. a. D.), die dahin ging, daß ber Gläubiget an sich nur Anspruch auf ben Umrechnungsturs gur Beit ber Fälligfeit habe, aber einen barüber hinausgehenden Schaden vom Eintritt bes Berzugs ab bis zur wirklichen Zahlung als Berzugs schaden geltend machen könne, einen Schaden, der übrigens in der Regel nur für im Auslande wohnende Gläubiger in Betracht kommen wurde. Eine gewisse Einschränkung bes hier aus gesprochenen Gedankens bedeutet es, wenn das Reichsgericht später (RG 111, 316) ausgesprochen hat, es sei nicht unbedingt ersorberlich, daß der Glaubiger auch tatsächlich im Einzelsaue in der Lage sei, sich für den erhaltenen Markbetrag ausländisches Geld, insbesondere Devisen, in entsprechenden Retrage gewische Der Fon sprechendem Betrage anzuschaffen; der Sab, daß das sog. "Repartierungsrisito" durch den Schuldner getragen werden muß, sei abzulehnen. Jedenfalls verstieß eine Vereinbarung, durch die der Vertäufer (Geldgläubiger) dem Käuser (Geldzichuldner) das Repartierungsristo abnahm, weder gegen die derreitige Denisenperardnung (han der des Repartierungsristo abnahm, weder gegen die derreitige Denisenperardnung (han der des Repartierungsristo abnahm, weder gegen die derreitige Denisenperardnung (han der des Repartierungsristo abnahm, weder gegen die derreitige Denisenperardnung (han der des Repartierungsristo abnahm, weder gegen die derzeitige Devisenberordnung (vom 12. 10. 22) noch gegen die guten Sitten und war daher rechtsgiltig mat 27. 11. 25. II. 100 /05. war daher rechtsgültig (NG 27. 11. 25 11 102/25). Wenn der Kaufpreis in ausländischer Währung ausgedrückt, aber vereinbart ist, daß der Räufer in Papiermart, umgerechnet zu dem Brieftune, der geinen Toe noch der Golden der einen Tag nach der Zahlung am Wohnorte des Verkäusers, umgerechnet zu dem Bettigt bet Berkäuser das Repartierungsrisito (RG 1 187/25, 2. 1. 26). — Auch der Ausdrud "Zahlungsort" ist nicht gleichkedeutend mit dem Orte au der der Auch der Ausdrud "Zahlungsort" ist nicht gleichbedeutend mit dem Orte, an dem die Zahlung ersolgen soll (vertragsmäßiger ober gesetzlicher Ersüllungsort), sondern bedeutet den Ort, an dem die Zahlung tatsächlich ersolgt und

entgegengenommen wird (BZS aaD. S. 316). — Aus der Umrechnungsvorschrift des Abs 2 ergibt sich, daß für die Anwendung des § 244 nur die Währungen solcher ausländischer Staaten in Betracht kommen, die in wirtschaftlichen Beziehungen zum Inlande stehen und deren Geld deshalb im Inlande als Tauschmittel kursiert; vgl. NG 106, 77/78. Das Geld anderer Staaten tann im Inlande nur als Ware Gegenstand von Schuldverpflichtungen sein. — Forderungen in ausländischer Währung unterliegen nicht der für Markforderungen eingetretenen Aufwertung (vgl. § 242 A 5), da sie infolge der in § 244 Abs 2 vorgesehenen Umrechnung, auch wenn Effektivzahlung nicht bedungen ist, der Entwertung durch den Berfall der Mart nicht ausgesetzt waren (RG 108, 37; 125, 6). Much eine nach ihrer Entstehung eingetretene Beranderung ber Rauftraft ber auständischen Währung tann ihre Aufwertung an und für sich nicht begründen (RG in JB 1925, 1986; 1926, 1323; Warn 1925 Nr 105; RG 125, 6). Wenn jedoch die ausländische Bahrung in ähnlicher Beise wie die frühere deutsche Papiermark ganzlich entwertet ift, so kann olche Ansprüche nicht betroffen (§ 1 Abs 1 Auswelf; RG 120, 74). Ausgeschlossen ist die Auswertung jedenfalls bei Forberungen, die effektiv in einer ausländischen Währung zu

dahlen sind, welche eine derartige Entwertung nicht erlitten hat (NG 125, 6). Rach Art 37 der bisherigen Deutschen Wechselordnung ist der Atzeptant eines auf ausländische Währung lautenden Wechsels berechtigt, den Wert dieser Währung zur Verfallzeit in in der Landesmünze zu zahlen; nach Art 40 hat er das Recht, mangels Vorlegung des Wechsels die Wechselsumme auf Gesahr des Inhabers zu hinterlegen. Entsprechende Vorschriften enthält das künstige Wechselsches in den Artt 41, 42. Um sich durch solche Hinterlegung zu befreien, genügte es aber nach Entwertung der deutschen Mark nicht, daß er den Vertagter Wechselsumme, in Papiermark zum Kurse des Verfalltages umgerechnet, zahlte oder hinterlegte; vielmehr mußte die Bechselsumme nach ihrem Wert am Verfalltage zunächst in eine wertbeständige Währung und der lo gewonnene Betrag nach dem Werte des Zahlungs- oder hinterlegungstages in Papiermark umgerechnet werden; diese doppelte Umrednung ergab sich aus der Tatsache, daß die Mart nach threr Entwertung nicht mehr ber Mark vor ber Entwertung gleich war und daher nicht als

Bertmesser benutt werden konnte, vgl. § 242 A 5 b; RG 108, 338.

# \$ 245

Ist eine Geldschuld in einer bestimmten Münzsorte zu zahlen, die sich zur Beit der Zahlung nicht mehr im Umlaufe befindet, so ift die Zahlung fo zu leiften, wie wenn die Müngsorte nicht beftimmt ware 1) 2).

€ I 216 II 209; M 2 15; B I 290.

<sup>1.</sup> Geldfortenschuld ist eine Gelbschuld (vgl. § 244 A 1), die nicht auf Geld schlechthin, sondern auf eine gewisse Sorte Gelbes (Gold, Silber, Reichsbanknoten; auch auf ausländische Geldsten, d. B. Schweizer Frankengoldstüde) lautet. Besonders häusig sind Goldklauseln, und zwar in Reursombil als Goldmungtlauseln, die dahin gehen, daß eine bestimmte Gelbsumme im Nennbetrage in Reichsgoldmungen zu leiften ist, wie auch als Goldwertklauseln, deren Inhalt darin besteht daß ein Gelbbetrag geschuldet wird, dessen Höhe sich nach dem jeweiligen Kurse des deutschen Gelbe im Verbaltnis zum Golde richtet; val. über diesen Unterschied RG 50, 148; 101, 144; 103, 385; 104, 354; 107, 401. In letterem Halle geht die Verpslichtung dahin, außer dem Marchalten und is nach dem Stande dem Mennbetrage der Forderung in Reichswährung unter Umständen noch je nach dem Stande bes Goldwerts dieser Bährung ein darüber hinausgehendes, dem Betrage nach unbestimmtes Aufgeib zahlen zu mussen. Daher fann für eine Forderung mit Goldwertklausel keine Hpothek eingetragen werben, wohl aber für eine Forberung mit Golomungklaufel (96 50, 145; 101, 145; 103, 387). Ob die Klausel in dem einen oder andern Sinne zu verstehen, ist im Zweisel in erster Linie Sache ber Auslegung; für diese muß die Unzulässigkeit der Eintragung einer Sppothet, falls eine solche beabsichtigt war, bei der Goldwertflausel von Bedeutung sein, freilich mohl nur, wenn die durch Shpothet zu sichernde Forderung zu einer Beit (seit 1901) begründet worden ist, gu melder die Unzulässigteit der Eintragung einer Spothet für Forderungen mit Goldwertflaufeln bereits anerfannt war (vgl. 86 121, 112). Für die Annahme einer Goldmungklausel ihrie springt es auch, wenn die Begründung einer solchen Forderung zu einer Beit erfolgte, zu welcher die Golowahrung im Deutschen Reiche noch eine hintende war (vgl. zu § 244 A 1c) oder doch für die Bei gestellt die Miedeteinführung der Doppelwährung noch eine statte und nicht aussichtslose Strömung bestand, während an einen Ubergang zu einer Papiermarkwährung nicht gedacht wurde (NG aaD.). Der Umstand, daß der Glaubiger bei der Bereinbarung einer solchen Klausel nicht

gerade die Absicht hatte, in den effektiven Besitz von Goldstücken zu gelangen, sondern daß es ihm in der Dauptsache um Sicherung gegen etwaige Kursschwantungen zu tun war, steht der Annahme einer Goldmungklaufel nicht entscheibend entgegen (RG 101, 144). Nachdem burch bie Bekanntmachung des Bundesrats v. 28. 9. 14 die vor dem 31. 7. 14 getroffenen Bereinbarungen, nach benen eine Zahlung in Gold zu erfolgen hatte, bis auf weiteres für nicht verbindlich erklärt worden sind (§ 244 A 1 c), ist der Anspruch des Gläubigers aus Forderungen mit solchen Klauseln grundsäglich auf diejenige Leiftung beschränkt, die er ohne die Maufel zu fordern haben wurde (RC 107, 406). Daraus folgt aber nicht, daß eine solche Forderung auch nach Entwertung der Mark mit dem blogen Papiermarknennbetrage abgeglichen werden kann; sie unterliegt vielmehr ber Aufwertung nach den für diese entwidelten Rechtssätzen (§ 242 A 5b). Bei dieser ift zu berud. sichtigen, daß auch die Goldmunznausel in vielen Fällen dem Zwed hat dienen sollen, den Glaubiger gegen eine Entwertung der Mark zu schüßen und daß der Schuldner durch fie eine ftrengere Berpflichtung eingegangen ift, wie durch die gewöhnliche Währungsschuld; das wird bazu führen, dem Schuldner eine höher aufgewertete Zahlung zuzumuten, wie bei einer Forderung ohne Goldflausel (RG 107, 403). Die in der Rechtslehre vertretene Meinung, daß es naheliege, nachbem die Goldmungklauseln durch die BRBD außer Kraft gesetzt worden sind, entsprechend dem für diesen Fall zu vermutenden Parteiwillen, solche Klauseln im Wege der ergänzenden Auslegung (§ 157) in Goldwertklauseln umzubeuten, ist vom RG (vgl. namentlich RG 121, 113) mit nicht voll überzeugender Begründung abgelehnt worden; ebenso AC 131, 78 für eine unter der Herrschaft des code civil im Rheinlande vereinbarte Goldklausel. Besonders geregelt sind die Berhältniffe ber fog. Schweizerischen Goldhypotheten, b. h. ber mit Goldklaufeln verfehenen auf beutschen Grundftuden hipothekarifch gesicherten Forberungen Schweizer Glaubiger, Die nach RG 101, 141 — vgl. auch 104, 352 — unter die Bundesrafsverordnung gefallen und badurch zu einsachen Marksorberungen geworden waren; vgl. darüber die Abkommen zwischen dem Deutschen Reiche und der Schweizerischen Eidgenossenschaft v. 6. 12. 20 und 25. 3. 23, welche in Deutschland Geseheskraft erlangt haben durch die Ges v. 9. 12. 20 (AGBI 2023) und v. 23. 6. 23 (RGB1 II 284).

2. Voraussetzung für die Anwendung des § 245 ist einmal eine Geldsortenschuld (vgl. oben zu 1) und sodann, daß die Geldsorte (Münzsorte, es tann aber auch eine bestimmte Sorte Papiergeld, g. B. Reichsbanknoten, fein) fich zur Zeit der Zahlung nicht mehr im Umlaufe befindet. Eine bloße Erschwerung der Beschaffung reicht zur Anwendung des § 245 nicht aus. Das Borliegen der Boraussetzung des Nichtmehrumlaufens ift angenommen worden für deutsche Reiche goldmungen im Jahre 1919 und fpater (RG 103, 388; 107, 371; V 129/23, 1. 3. 24); es genüg dazu ein tatfächliches Verschwinden aus dem Verkehr, Außerkurssehung oder Verruf ist nicht erforderlich. Infolgedessen sind auch Goldklauseln, die nach dem 31. Juli 1914 vereinbart sind, und deshalb von der BABO v. 28. 9. 14 nicht betroffen werden (vgl. A 1), insofern unwirksam, als die Zahlung in Reichswährung in der gleichen Beise geleistet werden tann, als wenn die Geldforte nicht bestimmt ware. Doch sind auch solche Maufeln badurch nicht ganglich bedeutungslos, vielmehr werden sie, ebenso wie die vor dem 31. Juli 1914 vereinbarten (vgl. A 1) und aus ben gleichen Gründen zu einer hoheren Aufwertung führen muffen, wie Forderungen ohne folde Rlaufel (96 107, 372; 108, 181). Durch das neue Munggeset sind zwar die alten Reichsgold mungen wieder zu gesetzlichen Zahlungsmitteln ertlärt (§§ 4, 5), aber tatsächlich noch nicht wieder in den Berkehr gurudgekehrt, neue sind noch nicht ausgeprägt; beshalb wird § 245 auch noch auf jest zu leistende Bablungen von Forderungen mit Goldmungtlaufeln Anwendung finden - Durch die in § 245 getroffene besondere Regelung wird die Anwendung ber allgemeinen Grundsche über Unmöglichteit der Leistung (§§ 275, 279, 306 BBB) ausgeschlossen; RG 107, 371; 108, 181. — Unter Zeiftung (§§ 275, 279, 306 BBB) ausgeschlossen; RG 103, 316; wie der tatsächlichen Zahlung, nicht die der Fälligkeit zu verstehen sein (NG 101, 316) (**MG** 101, 316).

§ 246

Ist eine Schuld nach Gesetz oder Rechtsgeschäft zu verzinsen, so sind vier vom Hundert für das Jahr zu entrichten 1), sofern nicht ein anderes bestimmt ift 2) 3).

& I 217 II 210; M 15; B 20.

1. Den Begriff Zinsen gibt das Geset nicht. Aus seinem Wortlaute geht nur so viel hervor, daß Zinsen das Bestehen einer Schuld voraussehen. Diese Voraussehung stempelt die Zinsschuld zu einer Nebenverdindschiet, und inhaltlich stellt die letztere die Verpsichtung zu einer Vergütung für den Gebrauch des dem Schuldner gewährten Gegenstandes dar; die Vergütung selbst aber besteht aus einem im voraus bestimmten Bruchteile des Kapitals (KG 86, 400). Val. zum Begriffe Zinsen auch NG Warn 1910 Nr 417. Leistungen, die, wie Kenten, allein für seschuldet werden, können somit nicht als Zinsen gelten. Ebensowenig Dividenden, da diese nicht eine Schuld der Gesellschaft gegenüber dem Gesellschafter, sondern dessen in seinem Weigliedeine

schaftsrechte begründeten Gewinnanteil darstellen, und weil sie nicht im voraus als Bruchteil auf das Napital fest bemessen sind (RG 86, 401). Ebensowenig Mietzinsen, weil diese keine Nebenverpstichtung, sondern die Gegenleistung des Mieters bedeuten. Endlich auch nicht Amortisationsquoten, weil diese als Buschläge zu den Zinsen zur allmählichen Tilgung der Schuld, nicht aber Zur Bergütung für den Gebrauch dienen (RG 54, 92; 91, 299). — Aus der Natur der Zinsen als Rebenverbindlichkeit folgt, daß die Richtigkeit des hauptanspruchs auch die Richtigkeit des Finsanspruchs zur Folge haben muß (AG 74, 81) und daß nach Erlöschen des Hauptanspruchs kein weiterer Zinsanspruch entstehen fann (96 86, 219). Aber daraus folgt nicht zugleich, daß auch der Fortbestand eines einmal wirksam entstandenen Zinsanspruchs vom Fortbestehen der Hauptschuld abhängt. Der einmal entstandene Anspruch besteht vielmehr selbständig für sich weiter und erlischt weder durch die Tilgung der Hauptschuld, noch durch deren Erlaß, wofern dieser sich nicht zugleich auf Die Zinsen erstreden sollte, was Sache der Auslegung ift. Nur die Verjährung der Hauptschuld hat gemäß § 224 auch ben bes Binsanspruchs zur Folge, selbst wenn die für diesen geltende besondere Berjährung noch nicht vollendet war. Hinsichtlich der turzen Berjährungsfrift vgl. § 197. — Daß Binfen, wiewohl sie eine Nebenverbindlichteit barftellen, bennoch selbständig, ohne die Hauptforberung, übertragen, anderseits dem die hauptforderung abtretenden Glaubiger vorbehalten, gebjändet (§ 851 BBD) und eingeklagt werden konnen, und daß sonach gegebenenfalls auch das Recht auf die Hypothekenzinsen einem andern zustehen kann als dem Sypothekar (gemäß § 1145 26 2 unter Umftanden dem Eigentumer, mahrend die Hypothet im übrigen dem Glaubiger verbleibt), folgt grundsäglich daraus, daß es sich bei dem Rechte auf den Zinsgenuß um ein Forderungstecht im Sinne des § 241 handelt, und daß auch erst fünstige und bedingte Forderungen übertragbar find (RG 74, 78; 86, 218, wo zugleich angenommen ift, daß über das abgetretene fünftige Zinsrecht ein Zweighppothekenbrief gebildet werden kann und daß der Borbehalt des Zinsrechts für den die Sauptforderung abtretenden Glaubiger die Belastung der Haupthppothet mit einem Niegbrauchs techte jenes Gläubigers im Zweisel nicht barstellt, so daß § 876 nicht Plat greist. Möglich ist es endlich auch, daß der Schuldner einem andern als dem Gläubiger und auch ohne deffen Mitwirtung ein selbständig verpflichtendes Verzinsungsversprechen nach § 780 abgibt (RG 94, 138).

2. Rach dem Berpflichtungsgrunde sind zu unterscheiden gesetliche Zinsen und rechtsgeichaftliche, insbesondere Bertragszinsen. Die letteren unterlagen bisher seit der im Jahre 1926 erfolgten Aufhebung der in der Inflationszeit erlassenen Preistreiberei-Verordnung hinsigtlich ber hohe bes Binsfates, abgesehen von § 247 (vgl. zu biesem §) im allgemeinen leiner Beschränkung. Nur für Aufwertungshppotheken hatte das Aufw Gef (§ 28) bie Unverzinslichkeit bes Aufwertungsbetrags bis 1. 1. 1925 und von da ab einen allnählich auf 5 v. H. ansteigenden Zinssatz bis zu dem auf 1. 1. 32 bestimmten Fälligkeitsteinine angeordnet. Für die Zeit vom 1. 1. 32 ab wurde, salls die Hhypothek weiter gestundet war (vgl. zu § 271 A 3), auf Grund des Hhypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. H. hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hhypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. H. hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hhypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. H. hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. H. hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. H. hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. H. hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. H. hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. H. hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. H. hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 5 v. Hinaussakalls zu § 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der über 271 A 3), auf Grund des Hypfälligkses vom 18. 7. 30 der übe gehende Zinszuschlag durch Verordnung von 5. 12. 1930 auf  $2^1/_2$  v. H. seitgesest. Die Kotbernbuung vom 8. 12. 1931 (vgl. A 2a) hat die zur Zeit ihres Inkrastretens bestehenden Verabgesest, neue Vereinbarungen über die Zinshöhe aber nicht eingestellt der die Zinshöhe aber nicht eingestellt verabgesest, neue Vereinbarungen über die Zinshöhe aber nicht eingestellt verabgesest, neue Vereinbarungen über die Zinshöhe aber nicht eingestellt verabgesest, neue igrantt. Nur das Kundigungsrecht des § 247 ift burch dessen Biederinkraftsetzung (vgl. zu § 247 1 2) erneut in Kraft getreten. Ein ständiger Bankkunde ist auch ohne ausdrückliche Bereinbarung zur gablung ber bankublichen Zinfen verpflichtet (RG 118, 165). Das Gericht ist nicht befugt, entgegen dem Inhalt einer, wenn auch nur stillschweigenden Bereinbarung den an-Bemeisenen Zinsfah zu bestimmen (MG 118, 167). Doch wird biefer Grundfah dort und ähnlich in dem Urteile vom 6. 4. 32 1 289/31 (RG 136, 56) dahin eingeschränkt, daß, wenn "bankübliche" Binfen vereinbart find und wenn auch die Berechnungsart ber zur Zeit (während ber Inflation und unmittelbar nachher) bestehenden Bankubung entsprach, doch noch geprüft werden muß, ob nicht diese Art der Zinsberechnung, wenngleich bankublich, einen nicht zu billigenden Migbrauch darkelle, und ob nicht deshalb das Gericht in Anwendung der für einen solchen Fall bestehenden Borichriften, insbesondere seinerzeit der Preistreibereiverordnung, serner des § 242 und etwa auch des § 317 (vgl. über diesen 21 1 gu § 317) einen angemeffenen Binsfat gu bestimmen habe. Diese mit den außerordentlichen Berhältnissen und Borschriften der damaligen Beit begründeten Entscheibungen durfen aber ebensowenig, wie die aus den gleichen Verhältnissen erwachsen Aufwertungsgeschgebung (vgl. zu § 242 A 4, 5), etwa dahin führen, unter hintansehung des wichtigen Rechtsgrundsages: "Pacta servanda sunt" auch bei nicht ganz außergewöhnlichen Berböltnich hältnisen eine als unbillig ober brudend empfundene Zinsverpslichtung zugunsten bes Schuldners und zum Nachteile des Gläubigers durch Richterspruch heradzusetzen. Das muß auch für die Begenwärtig (1933) noch andauernde große Wirtschaftstrisis gelten (vgl. zu § 242 be und RG in HRR 1933, 802, sowie auch schon HRR 1932, 2169), sowiel fich en Gesengeber ber bereits eingegriffen hat (vgl. unten A 2a) oder noch eingreift. Fallig sind bedungene Injen mangels besonderer Abmachung mit dem Ablause des Jahrs ("für das Jahr"). Sinsignist der Darlehnszinsen vol. § 608. — Gesetzliche Zinsen sind vorgesehen bei der Beteicherung (§§ 820 Abs 2, 818), der Verpslichtung zur Rückgabe einer Geldsumme (§ 347), bei der Berwendung fremden Kapitals im eigenen Interesse (§§ 668, 698, 1834), der Berpstichtung zum

Ersaße von Auswendungen (§ 256), der gleichzeitigen Ruhung von Kaussache und Kausgeld (§ 452) — ähnlich bei der Werkverdingung (§ 641 Abs 2) —; endlich beim Verzuge (§ 288) und nach Rechts-

hängigkeit (§ 291, Prozegzinsen).

Die höhe der gesetlichen Zinsen, auch der Brozefzinsen (RG 131, 296; 134, 139), beträgt nach § 246 in der Regel 4 v. H., bei beiberfeitigen Handelsgeschäften 5 v. H. (§ 352 BBB); bet Regreßansprüchen aus Wechseln und Scheden (Art 50ff. WD, § 17 Schwes) sowie traft wechselrechtlichen Gewohnheitsrechts betrugen sie bei Verzug des Atzeptanten eines Wechsels bis 311 dem Gesetze vom 3. 7. 25 (NGBl 1 93) 6 v. S., seitdem bis auf weiteres 2 v. H. über dem jeweiligen Reichsdistontsat, mindestens aber 6 v. S. Auch für Bertragszinfen gilt, wenn ein Binssaß nicht vereinbart ist, gemäß § 246 der Zinssah von 4 v. H. Der durch die Reichstags-kommission für das BGB von 5 auf 4 v. H. herabgesetzte Zinssah hat sich in der Folgezett, namentlich mahrend der Nachtriegsperiode, im Berhaltnis zu dem in diefer Zeit in Deutschland infolge der Kapitalknappheit üblich gewordenen hohen vertragsmäßigen Zinssate (vgl. A 2a) als zu niedrig gegriffen und nicht mehr geeignet erwiesen, bem Glaubiger eine ausreichende Bergutung für die Entbehrung bes Kapitals zu gewähren. Durch das genannte Geset ift aber eine Abhilfe für Zinsen aus burgerlich-rechtlichen Schuldverhältnissen nicht geschaffen. Wegen ber Verzugszinsen vgl. übrigens § 288 A 2. Wegen Prozeßzinsen im Enteignungsversahren nach preußischem Recht vgl. § 291 A 1. Gemeinsam für gesehliche und Vertragszinsen gelten hinsichtlich der Verjährung die Bestimmungen der §§ 197, 218, 223, 224. Gemäß §§ 62, 63 KO in während des Konkursversahrens der Zinsenlauf gegenüber den Konkursgläubigern gehemmt. Durch Urteil zugesprochen e Betrage sind als solche nicht traft Gesetes verzinslich, sondern nur wenn die Zinsen im Urteile selbst für die Zeit nach Erlaß des Urteils zugesprochen find ober, falls die Voraussetungen bes § 321 BPD vorliegen, ihre Zusprechung nachträglich burch Erganzungsurteil erreicht werden kann; andernfalls muffen die Zinsen nachträglich besonders eine geklagt werden (vgl. A 1), sei es als vertragsmäßige oder gesetliche (Brozeß-)Zinsen. Welcher Art die Hauptschuld sein muß, besagt das Geset nicht. Es spricht ausdrücklich nur von "Schuld", ohne Einschränkung auf "Gelbschuld". Danach kann jede Schuld verzinslich sein, die Die Verpflichtung zur Erstattung einer dem Schuldner gewährten, nach Mengen bestimmten Sache

(Getreibe und bgl.) enthält.

2a. Die aus Anlaß ber gegenwärtigen Birtschaftskrisis erforderlich gewordene außerordentliche Gesetzgebung hat auch in die hinsichtlich der Berzinsung von Forderungen usw. bestehenden Borschriften des bürgerlichen Nechts im Sinne einer Ermäßigung der bisher in Deutschland be-ftandenen, vielfach als zu hoch empfundenen Zinssatze eingegriffen. Die vierte Verordnung bes Reichspräsibenten zur Sicherung bon Birtschaft und Finangen bom 8. 12. 1931 RGBl. I 699 Teil 1 Rap. 3 unterscheibet zwischen dem Rapitalmartt (Abschnitt 1), worunter sie sowohl die durch Anleihen, d. h. durch Ausgabe von Teilschuldverschreibungen auf öffentlichem Martte (§ 1), wie auch die durch langfriftige (minbeftens ein Jahr laufende) Ginzelver trage (§ 2) zustande kommenden Kapitalanlagen und Kapitalhereinnahmen im allgemeinen ver fteht, und dem Geldmartte (Abschnitt 2), der die auf bantmäßigem Bege, nämlich durch Die öffentlichen und privaten Kreditinstitute (Banken, Sparkassen, Darlehnskassen usw.), erfolgenden Gelbhereinnahmen und Geldausleihungen im besonderen umfaßt. Für den Kapitalmartt seht bie bie pereinharten Linklobe unmittelber in bestehen. sie die bereinbarten Zinsfase unmittelbar in bestimmtem Berhältnisse herab, nämlich, soweit ber Binsfah 8 b. S. ober weniger, aber mehr als 6 v. S. betrug, auf 6 v. S.; soweit er mehr als 8 b. D. betrug im Rerhöltnig von 8 24 6. fameit art. betrug, im Berhaltnis von 8 zu 6; soweit er mehr als 12 v. h. betrug, für ben biesen San überfteigenden Teil im Berhältniffe von 8 zu 4, im übrigen von 8 zu 6 (§§ 1, 2). Die Sentung ber Zinsen auf dem Gelbmartte überließ sie dagegen in erster Linie den Bereinbarungen der Spisenberbande der Kreditinstitute, hilfsweise der Bestimmung des Reichskommissars für das Bantgewerbe. Außerdem wurde die Kundigung der der Zinsherabsehung unterliegenden Forberungen auf bem Kapitalmarkte bis zum 31. 12. 33 ausgeschlossen; vgl. ferner wegen des § 247 die Anmerkungen zu diesem Paragraphen. Eine Durchs. und Erg V vom 23. 12. 1931 (DRAnz Kr 300 vom 24. 12. 31) gibt über die Inssenkung auf dem Kapitalmarkte noch nöhere Korschriften insbesondere über den Paragraphen. nähere Borschriften, insbesondere über den Begriff der Zinsentung auf dem krapitalitätet denne, abweichend vom BGB (§ 288) Zuschläge wegen Berzugs usw. nicht gerechnet werden, auch wenn sie als Verzugs voer Strafzinsen bezeichnet sind; ferner über die Nichtigkeit von Vereinbarungen, die hereits par Ankasteren der Bereinbarungen, die bereits vor Intrafftreten ber 20 gur Umgehung einer etwaigen gins fentung getroffen wurden (Art 4), mahrend im übrigen (wie in ben beigegebenen Erlauteringen des Reichswirtschaftsministeriums hervorgehoben wird) alle Bestimmungen der Verordnung an sich abbingdar sind. Eine weitere Durchf & erging am 9. 1. 1932 über die Zinsentung auf dem Geldmarkt. Die Verordnung griff sonach in nicht unerheblicher Weise in bereits ent standene Rechtsberhältnisse und erworbene Rechte ein. Ihre Nechtsgiltigkeit, die sich auf Ari 48 Abt 2 RVerf. gründet, ist nicht unbestritten, wird aber nach Maßgabe der Rechtsprechung bes Reichsgerichts und des Staatsgerichtsshofs, welche zur Rechtsertigung von Maßnahmen bes Reichspräsidenten, die sich auf die genannte Verfassungsbestimmung stützen, auch wirtschafteliche Schwieriakeiten, wieden and Western werden der Reichspräsiden von Wasnahmen bes Reichspräsidenten, die sie sie Western and Wirtschaften Ordnung liche Schwierigkeiten, sofern solche die Gefahr erheblicher Störung ber öffentlichen Orbinung

mit sich bringen, als ausreichend erklärt (vgl. namentlich RG 134 Anhang S. 40/42 und 135 Unhang S. 36ff.), nicht zu beanstanden sein. — Gleiches muß gelten hinsichtlich ber Verordnung des Reichspräsidenten vom 27. 9. 32 über die Zinserleichterungen für den landwirt-Schaftlichen Realfredit (RGBI I 480) und Die bagu ergangenen Durchführungs- und Erganzungs-Berordnungen vom 24. 11. 32 (I 534) und 16. 12. 32 (I 562). Durch diese Borschriften find die Zinsen für Forderungen, die durch Spotheken an landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen ober gartnerischen Grundftuden gesichert find, für die Beit bom 1.10.32 bis 30.9.34 um 2 v. H., jedoch nicht unter 4 v. H., herabgefett worden, mit der Maggabe, daß der Kapitalbetrag sich um den Betrag der Zinsherabsehung erhöht, vorbehaltlich einer Ermäßigung diefer Zusabsorderung bei Rudzahlung vor 1. 4. 1940, daß aber die Rudzahlung nicht trüher als am 1.4. 1935 verlangt werben kann, was jedoch für Aufwertungsforderungen nicht gut. Durch das auf Grund des Ermächtigungsgesches von der Reichsregierung erlassene Geset bom 1.6. 1933 (RGBl I 331) gur Regelung ber landwirtschaftlichen Schuldverhaltniffe ift ferner fur die in Betracht kommenden Betriebe, für die das in dem Gefete vor-Besehene Entschuldungsverfahren eingeleitet und durchgeführt wird, eine herabsetzung ber bereinbarten Zinsen von Forderungen, die nach dem 13. 7. 31 begründet und nicht durch eine innerhalb der Mündelsicherheitsgrenze liegende Hypothek usw. sichergestellt sind, auf 41/2 v. S. borgeschrieben, jedoch mit der Maggabe, daß der Glaubiger für die drei erften gahre den Unterichied zwischen bem vereinbarten Bins (unter Berücksichtigung ber gesetzlichen Binsherabsetzungen) und 41/2 v. H. bis zur Höhe von 1 v. H. von der Entschuldungskasse zugezahlt erhält, und daß er unter gewissen Umständen auch die Barablösung beantragen kann, bei welcher ihm jedoch die über 5 v. H. erhaltenen Zinsen auf das Kapital angerechnet werden und auch eine Herabletung des Kapitals selbst um 10 bis 20 v. H. erfolgt. Sofern die Entschuldung sich nicht auf andere Beise durchführen läßt, tann auch ein Zwangsvergleich geschlossen werden, bei welchem Zinsen und Kapital herabgesett werden; die Voraussehungen und die Formen für das Zustandekommen eines solchen sind im zweiten Abschnitte des Gesetzes geregelt. — Weitere Magnahmen für eine möglichst allgemeine organische Gentung des übermäßig hohen Binglußes sind im Auge der neuen Wirtschaftsordnung vorgesehen.

3. Abergangsrecht. Gemäß Art 170 EG bleiben hinsichtlich der vor dem 1. 1. 00 entstandenen Schuldverhaltnisse die bisherigen Gesetze maßgebend. Das muß also auch hinsichtlich der Zinsen

gelten.

# § 247

Ist ein höherer Zinssatz als sechs vom Hundert für das Jahr vereinbart, so kann der Schuldner nach dem Ablaufe von sechs Monaten das Kapital unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen. Das Kündigungsrecht kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder beschränkt werden.

Diese Vorschriften gelten nicht für Schuldverschreibungen auf den Inhaber 1)2).

E I 358 II 211; M 196; P 473.

1. Durch § 247 wird die Vertragsfreiheit bei Vereinbarung der söhe des Zinsfußes zwar nicht aufgehoben, aber insofern eingeschränkt, als dem Schuldner, wenn mehr als 6 v. d. vereinbart waren, aus sozialpolitischen Gründen ein Kündigungsrecht gewährt ist. Dem Schuldner soll dadurch ein Schutz gewährt werden gegen wucherische Ausbeutung durch eine allzulange Vindung an einen übermäßig hohen Zinssab. Die Vorchrift gilt auch sür Schuldverhaltnisse unter Kaufleuten (NG 66, 411). Nicht dagegen laut Abs 2 für Schuldverschungen auf den Inhaber; vgl. über diese §§ 793 st. Die Vestimmung greist nicht Platz, wenn neben weniger als 6 v. H. Zinsen eine Beteiligung am Gewinn versprochen ist (NG 86, 399); vgl. jest auch Anm 2. Die sechsmonatige Frist, nach deren Ablauf das Kapital gefündigt werden lann, beginnt mit dem Tage der Vereindarung; über ihre Verechnung vgl. § 188. Über die rechtliche Natur, die Erfordernisse und die Wirtungen der Kündigung vgl. zu §§ 542, 609.

2. Der § 247 war durch Geset dom 3.3. 1923 (RGBI I 163) bis auf weiteres außer Kraft gesett worden, und zwar ridwirkend auch für bereits vorher entstandene Schuldverhaltnisse. Die Aushebung geschah angesichts der durch die Instandenen Rerhaltnisse im wohlderstandenen Interesse auch des Schuldners, da in und unmittelbar nach der Instandenen Reldsinsseit die Geldzinssätze, hauptsächlich wegen der immer noch drohenden Gesahr oder doch der Besorgnis weiterer Geldentwertung, zu einer außerordentlichen Höhe gestiegen waren und die Geldzeber lich schwerlich bereit gesunden haben würden, Geld herzugeben, wenn sie es nicht für länger als Wonate zu einem höheren Zinssake als 6 v. H. seit ansegen konnten. Nachdem aber im Lause der nächsten Jahre nach der Stadilisierung der Währung wieder einigermaßen normale

Berhältnisse auf dem Geld- und Rapitalmarkte eingetreten waren, erschien die dauernde Aufrechterhaltung der immer noch in Deutschland sehr hoch gebliebenen Binsfate nicht wünschenswert und wurde deshalb schon seit langerer Zeit die Wiederinkraftsetzung des § 247 gefordert. Diesem Berlangen ist, nachdem durch die eingetretene Wirtschaftstrife eine Sentung der Binde sape zur dringlichen Notwendigkeit geworden war, durch Kapitel III Abschnitt 1 § 8 der Berordnung des Reichspräsidenten vom 8. 12. 1931 (vgl. A 2a zu § 246) Rechnung getragen durch die Bestimmung, daß der § 247 868 wieder in Mraft tritt. Mit dem am 1. 1. 32 eine getretenen Intrafttreten dieses Abschnittes der Berordnung (§ 12) ist daher auch § 247 wieder in Rraft getreten. Dag er auch auf solche Schuldverhältnisse wieder anwendbar sei, die bei seinem Wiederinkrafttreten bereits bestanden haben, ist nicht ausbrücklich gesagt, ergibt sich aber aus dem uneingeschränkten Wortlaute. Es liegt allerdings darin ein Eingriff in wohlerworbene Rechte; die Notverordnung ist aber, wie sich aus ihren sonstigen Bestimmungen ersehen läßt, bor solchen Eingriffen keineswegs gurudgeschredt. Auch ift bereits vor ber Aushebung bes § 247 angenommen worden, daß er auch auf vor seinem ursprünglichen Intrafttreten (1. 1. 1900) entstandene Schuldverhaltnisse Anwendung zu sinden habe (96 66, 41). Entsprechendes wird beshalb auch jest zu gelten haben. Nach Art 20 Durchf.BD gelten Verwaltungskoftenbeiträge (§ 2 Mbj 2 VD, Art 10 DVD), Zusatzlehen wegen Disagio (Art 11 DVD), sowie ber sog. Auslandszuschlag (Art 18, 17 DVD) nicht als Teile des Zinssatzs im Sinne des § 247 (vgl. darüber HRR 1932, 1827).

### § 248

Eine im Voraus getroffene Vereinbarung, daß fällige Zinsen wieder Zinsen

tragen follen, ift nichtig 1).

Sparkassen 2), Rreditanstalten und Inhaber von Bankgeschäften 3) können im voraus vereinbaren, daß nicht erhobene Zinsen von Einlagen als neue verzinsliche Einlagen gelten sollen. Kreditanstalten, die berechtigt sind, für den Betrag der von ihnen gewährten Darlehen verzinsliche Schuldverschreibungen auf den Inhaber auszugeben, können sich bei solchen Darlehen die Verzinsung rückständiger Zinsen im voraus versprechen lassen.

Œ I 358 II 212; M 196; B 475.

1. Zinseszinsen. Berbot bes Anatozismus. Bgl. auch § 289, betreffend Verzugszinsen, ferner zu Abs 2 § 355 Abs 2 Hos., betreffend eine weitere Ausnahme vom Zinseszinsverbote beim Kontolorrentverkehre. Bgl. dazu NG 95, 19. Eine Vereinbarung, daß sich der Zinssat bei unspünktlicher Zinszahlung erhöht, ist zulässig (NG 37, 274). Zinsen sind im Sinne des § 13 Abs 1 ZwV rückftändig, wenn sie für eine Zeit dis zum letzen Fälligkeitstermine vor der Beschlassnahme zu entrichten waren und der Anspruch auf sie noch nicht erloschen war (NG 91, 301).

2. Der Begriff der Spartaffen ist hier in weitestem Sinne aufzusassen. Es fallen darunter auch private Spareinrichtungen, die bei einer Firma für ihre Angehörigen organisch getroffen worden sind, insbesondere auch für die Verzinsung von Kapitaleinlagen der Angehörigen

der Firma oder des Werks (966 115, 397).

3. Darüber, ob ein Bantgeschäft vorliegt, entscheidet die Berkehrsauffassung. Nach dieser ist es (in Deutschland) eine herkömmliche bankmäßige Betätigung, wenn ein Unternehmen die Bedürfnisse des Berkehrs nach Beschaffung von Geldern, auch gegen Bestellung von Hypotheten oder Grundschulden, bestiedigt und gleichzeitig der Unterbringung stüssiger Gelder dient, also das Kredit- und das Depositengeschäft vereinigt (NG 129, 195).

# Vorbemerkungen vor §§ 249—255 (Schadensersat).

Die §§ 249—253 regeln die Frage, in welcher Beise Schadensersatzu leisten ist, während § 254 vom mitwirkenden Berschulden des Beschädigten, § 255 von der Abtretung etwaiger Gegenansprüche handelt. Dagegen sind über den Begriff des Schadens und über die Entstehung der Berpslichtung zum Schadensersatze weder hier noch sonst im BGB zusammen sassende Bestimmungen gegeben. Es ist darüber im allgemeinen folgendes zu sagen:

1. Schaden bedeutet die infolge eines bestimmten Ereignisses gegen ihren Willen eingetretene ungünstige Veränderung der Verhältnisse einer Person in Anschung eines ihr zustehenden Nechtsquies (Persönlichseit, Freiheit, Ehre, Vermögen). Der Vermögensschaden, den das Gestin den Regelfällen allein im Auge hat (§ 253, Warn 08 Ar 58), seht die Beeinträchtigung eines wirtschaftlichen Gutes voraus (NG JW 1910, 9344). Eine ungünstige Veränderung ist sonn gegeben, sobald die Lage des Ersahderechtigten sich in rechtlichen oder wirtschaftlichen (NG Gruch 59 S. 338 u. 912) Verhältnissen irgendwie ersenndar verschlechtert hat; wozu es beispielsweise auch genügt, wenn der Berechtigte an Stelle einer unbestrittenen Forderung eine erst im Prozeswege

durchzusehende erhalten hat (RG 62, 331); oder wenn eine Forderung durch Versehen des Haftbaren (Nechtsanwalts) der Verjährung verfallen ist (NG 90, 83). Es handelt sich alsdann nicht um einen erst brohenben, sonbern um einen bereits eingetretenen, verfolgbaren Schaben, und der Berechtigte braucht sich nicht auf fünstige, möglicherweise zur Ausgleichung sührende Waßregeln (NG 62, 331; 76, 148; 90, 85), auch nicht auf die Möglicheit eines anderweiten Ersates verweisen zu lassen (96 80, 254); er kann vielmehr nach § 249 alsbalbige Erstattung berlangen. Zu einer Schabenszufügung genügt auch die Benachteiligung einer bloß tatsächlichen Erwerbsaussicht: RC 79,58; 111,156. Wer einen Schaden ohne Verschulden eines anderen erleidet, hat ihn an und für sich auch selbst zu tragen, und es bedarf eines besonderen Rechtsgrundes, um ihn auf einen andern abwälzen zu können. Rechtsgründe der erforderlichen Art sind entweder rechtsgeschäftlicher Natur — der Versicherungsvertrag — oder gesetzlicher; vgl. Vorbem 2. Geschliche Voraussezung für die Hastung eines andern ist grundsätzlich, daß eine gegenüber dem Geschädigten bestehende schuldrechtliche Verpslichtung oder aber ein außerhalb einer solchen vom Gesetze besonders geschütztes Rechtsgut verlett worden ift (§ 823). Die Auffassung, daß man allgemein für vorsätzlich ober fahrlässig verursachten Vermögensschaben hafte, ist dem BGB fremd (RG 57, 354; 59, 357; vgl. auch § 276 A 1).

2. Berpflichtung zum Schadenverfate. Rach allgemeinem Grundfate ift zum Schadensersate nur derjenige verpflichtet (96 60, 345; 51, 411), ber den Schaden eines andern verhulbet, b. h. ben Erfolg durch ein schulbhaftes Berhalten verursacht hat. Das Nähere über den Begriff der zu vertretenden Schuld bei § 276. In Betracht kommt Verschulden innerhalb oder außerhalb eines bestehenden Vertragsverhältnisses, und dementsprechend handelt es sich um Haftung für Vertragsschaden oder außerkontraktlichen Schaden. Die Haktung ohne nudsicht auf Verschulden sett jedesmal eine Sonderbestimmung voraus. Einer Gruppe der hier zutreffenden Fälle liegt die Rechtsaussalfassung zugrunde, daß schon die nicht schuldhafte Verantassung bes Schadens ersatpflichtig macht. Dahin gehört die Haftung für das negative Vertragsinteresse im Falle des § 122 (bgl. dort A2), serner der Anspruch des Grundeigentümers auf Schadensersat in den Fällen, in denen ihm das Recht, Eingrisse in sein Eigentum abzuwehren, entzogen ist (NG 58, 134; 63, 376; vgl. zu § 904 A8 und für das Gebiet des Wasserrechts RG 122, 137). In anderen Fällen tritt an die Stelle des Verschuldens das Gefährbungsprinzip. Dahin gehört die haftung des Lierhalters (§ 833), des Grundstücksbesitzers nach § 836, die haftung für hilfspersonen im Sinne des § 278. Bgl. ferner haftpsich §§ 1 u. 2. Auch die haftung aus der Bollstredung eines für vorläufig vollstrechdar erklärten Urteils (§ 717

abs 2 BPD) tritt unabhängig von einem Verschulden ein (NG 131, 189). In einzelnen Fällen läßt das Gesetz eine verschärste oder geminderte Haft urausssetzten; val. § 276 A 5.

3. Der ursächliche Jusammenhang. Soweit die Ersappssicht voraussetzt, das der Haftbare den Schaden verursacht hat, liegt die Frage nach dem ursächlichen Zusammenhange vor. Die verschiedenen wissenschaftlichen Theorien über diesen Begriff hier wiederzugeben, wurde zu weit führen. Für das Rechtsleben nuß auf alle Fälle eine Einschränkung des mechanistisch-naturwissenschaftlichen oder philosophisch-logischen Ursachenbegriffes stattsinden, der als Ursache eines Creignisses jedes zeitlich vorausgegangene Ereignis ansieht, durch das eine Bedingung für den Eintritt des späteren Ereignisses gesett worden ist, in der Beise, daß nur gefragt wird, ob dieses auch eingetreten wäre, wenn jenes sich nicht ereignet hätte (condicio sine qua non). Dieser "fertoje Ursachenbegriff ist für die Erforbernisse bes Rechtslebens offensichtlich unbrauchbar. Die erforderliche Einschräntung haben Rechtslehre und Rechtsprechung zu erreichen gesucht durch Aufflellung bes Erfordernisses bes "abaquaten Rausalzusammenhanges". Darunter wird verstenden, das ein ursächlicher Zusammenhang im Rechtssinne dann nicht als gegeben angesehen werden lann, wenn das als Erfolg (Wirkung) anzusprechende Ereignis, hier der Schaden, nur unter Mitwirkung anderer, selbständiger Ereignisse zustande gekommen ist, deren Eintritt nach nensollicher Erfahrung über den naturgemäßen und gewöhnlichen Lauf der Dinge ("vom Standbuntte eines alle dem Menschen zu Gebote stehenden Ersahrungen und Kenntnisse beherrschenden Beurteilers"; so **NG** 81, 361) nicht in der allgemeinen Richtung der Wirkungen gelegen hat, die durch das als Ursache anzusprechende Ereignis ausgelöst werden konnten, derart, daß (wie sich das aus utstude unzusptechene Cteugins ausgetof verbeit der Berantwortung begründen-ben handlung eine berartige schabenstiftende Verkettung von Umftänden ebenso wahrscheinlich ersch erscheinen mußte, wenn die Handlung unterblieb, als wenn sie erfolgte"; vgl. auch JW 1913, 546°; NGCt 58, 131 (für Unterlassungen); HNR 1932, 93. Keineswegs ist subjektive Vorausslehbarkeit erforberlich; auch nicht daß der schötigende Erfolg objektiv der Kegel nach unterwarten war (NG 81, 361). Es genügt, daß eine Handlung oder Unterlassung im allemeinen und nicht nur unter besonders eigenartigen, ganz unwahrscheinlichen und deshald dem regelmäßigen Verlauf der Dinge außer Vetracht zu lassenden Umskänden zur Herbeisührung des eingetretenen Ersolges geeignet gewesen ist (NG 133, 127; 135, 154; HRR 1933, 498). In anderen Erstscheinen unt des bie nur mittelbar (durch Ver-In anderen Entscheidungen ist das so ausgedrückt worden, daß die nur mittelbar (durch Bermittlung anderer Ereignisse) eingetretene Folge nicht in einem so losen oder entfernten Bujammenhange mit bem als Ursache in Anspruch genommenen Ereignisse stehen durfe, bag

bieser Zusammenhang nach der Auffassung bes Lebens vernünftigerweise nicht mehr in Betracht gezogen werden könne (RG Seuffa 64 Kr 7; NG 78, 272; NG 3B 1910, 650°; Warn 1912 Nr 244; HR 1931, 1638); oder daß die als Ursache anzusprechende Betätigung "generell" oder "ersahrungsmäßig" geeignet sein musse, zu einem schädlichen Ersolge derart, wie er eingetreten, zu führen, NG 104, 143; 106, 14. Bgl. auch NG JW 1903 Beil S. 114 Mt 250; 1908 S. 526<sup>11</sup>; 1909 S. 358<sup>3</sup>; 1911 S. 579<sup>17</sup>; 1912 S. 581<sup>1</sup>; HR 1930, 1860; 1932, 435; ferner 98 72, 326. Man fann darüber streiten, welche dieser Formulierungen oder ob eine von ihnen bas, worauf es antommt, mehr ober weniger glüdlich jum Ausbrud gebracht hat. Wesentlicher ift, daß bei der praktischen Anwendung wohl in den meisten Fallen das Richtige getroffen worden ift. So ist ausgesprochen, daß grundsählich und vorbehaltlich ber burch positive Bestimmungen geschaffenen Ausnahmen (§ 15 Tumultschädengeset, 20 105 S. 118, 151) auch für mittelbare Folgen gehaftet werde, und zwar (auch soweit ein Verschulden erforderlich, vgl. zu § 276 A 4 unter a) ohne Rudficht barauf, ob fie im Ginzelfalle von bem subjektiven Standpunkte des Handelnden aus voraussehbar oder als regelmäßige Folgen seiner Handlung zu erwarten waren: NG 69, 344; 81, 361; 110, 214; Warn 1921 Nr 69; JW 1921, 16014. Auch Folgen, die nur selten und ausnahmsweise eintreten, aber auf Grund allgemeiner Ersahrung als möglich erkennbar find, liegen nicht jenseits aller Ersahrung und Berechnung, sondern innerhalb derselben (RG Warn 1921 Nr 69). Es genligt daher, wenn der Eintritt des Schadens durch die als Urfache angesprochene Sandlung in einer ihr gemäßen Richtung gefordert ober begunftigt worden ift. So z. B. in einem Falle, wo ein Schaben (Tod eines Menschen) badurch entstanden war, baß eine Fabrik einen Aufzug vertragswidrig mit mangelhafter Seilbefestigung hergestellt und fo abgeliefert hatte, und er in diesem Zustande von dem Besteller, wiewohl gegen ein polizeiliches Berbot, in Benutung genommen war (96 69, 57); ferner in einem Falle, wo eine bertragsmäßig an einem bestimmten Tage auszuführende Schleppschiffahrt von dem Verpflichteten nicht an diesem, sondern an dem darauffolgenden Tage ausgeführt worden und infolge eines an letterem Tage ausgebrochenen Sturmes die geschleppten Schiffe verlorengegangen waren, mahrend fie an dem vorhergegangenen Tage unbersehrt geblieben sein wurden (98 81, 359). Ebenso haftet derjenige, beffen unerlaubte handlung (Rorperberlegung burch Schlag) infolge hingutritts anderer, nicht voraussehbarer, aber nicht außerhalb aller Erfahrung liegender Umstände (ungludlicher Fall des Berlesten) den Tod des Berlesten herbeigeführt hat, für den dessen hinterbliebenen entstandenen Bermögensschaden nach Maßgabe des § 844 BGB, da ein Berschulden nur für die schädigende Handlung selbst, nicht für ihre weiteren Folgen ersordert wird (RG 66, 252; 69, 344); vgl. aber über die Nichtanwendbarkeit des § 278 auf solchen Fall zu § 278 A 3 Abs 2. Ein ab äquater Zusammenhang besteht ferner zwischen einer Berlegung und der gesundheitlichen Schädtgung, die der Verletzte infolge der Aufregungen erlitten hat, die der von ihm wegen der Verletzung zu führende Prozes mit sich brachte (RG 75, 19); ebenso zwischen rechtswidriger Ver handlung durch Polizeibeamte bei einer Festnahme und einem durch die seelische Erregung babei herbeigeführten Tode des Festgenommenen infolge Herzstillstandes, auch wenn der Anfang einer Herzertrantung bei ihm vorhanden war, die nach 10 Jahren zum Tode geführt haben würde (RG 91, 348). Ift jemand durch einen Stoß verlett und hat dieser Stoß die schädlichen Folgen wenn auch nur deswegen hervorgerusen, weil sich eine Krankheit insolge einer bei ihm bereits vorhandenen nervösen Veranlagung entwickelt hat, so sind dem Täter diese schädlichen Folgen als durch ihn verursacht zuzurechnen (NG Warn 1911 Nr 363). Die Verneinung eines abäquaten ursächlichen Zusummenhanges zwischen einem Unsalle und der sog. Unfallneurose ("Rentendstein") ist nam VII in krüberen Errichten hhsterie") ist vom RG in früheren Entscheidungen wiederholt für rechtsirrtumsfrei erklart worden (MG 103, 146; 108, 226; HR 1928, 1510; JW 1929, 2251; Gruch 71, 392). Auch in neueren Entscheidungen wird gegensiber dem als eingetreten festzustellenden Bandel der medizinischen Unschauungen in dieser Materie hervorgehoben, daß diese nicht zu einer Anderung der rechtlichen Gesichtspunkte hinsichtlich bes Rausalzusammenhanges führen könne, daß aber die besonderen Umftande des Falles, namentlich die torperliche und feelische Beranlagung des Ber letten und seine Reaktion auf das Unfallereignis und seine Folgen in Betracht gezogen werden mussen (HRR 1931, 824; 1932, 1124). Daß die durch den tödlichen Unfall ihres Kindes bewirtte hestige seelische Erregung der Mutter zu einem Nervenzusammenbruche führen fann, ist keineswegs eine seltene Ausnahme; daher ist in solchem Falle der abaquate Zusammenhang gegeben (96 133, 273). Ein adaquater Bufammenhang, ber gur Annahme eines für ben Schaben urfachlichen Mitverschuldens des Berletten (§ 254) führen tann, ift auch barin gefunden worden, daß dieser bei Uberschreiten einer Landstraße es unterlassen hatte, sich darüber zu vergewissern, ob nicht ein Kraftwagen sich nähere (RG 133, 127). — Die SchadenBersappsicht wegen einer Körperberletung erstredt sich auch auf die Folgen fehlerhafter ärztlicher Behandlung (NG Seuff 67 Rr 57). Bieht der einen Berletten behandelnde Arzt einen anderen Arzt zu und macht sich dieser, etwa als Operateur, eines Fehlers schuldig, so besteht ein adäquater Zusammenhang mit der Berletzung dann, wenn der Fehler des zweiten Arztes auf einem ihm zurechenbaren Ber schulden beruht, das innerhalb der Grenzen der erfahrungsmäßig vorkommenden ärztlichen Fehler bleibt, aber es fehlt an einem solchen Zusammenhang, wenn ber zugezogene Arzt gegen alle

ärztliche Regel und Erfahrung gröblich gefehlt hat (RC 102, 231; FW 1911, 755). Egl. auch RC 140, 9. Auch durch das Dazwischentreten einer auf eigenem, freiwilligem Entschlusse des Sandelnden beruhenden selbständigen Sandlung eines Menschen, das zur unmittelbaren Urfache bes Erfolges geworden ift, z. B. Verletung bei dem Anhalten burchgegangener Pferde, wird der urfächliche Zusammenhang zwischen der handlung des für das Durchgehen der Bferde Berantwortlichen und der Berlehung nicht unterbrochen, wenn für den handelnden eine rechtfertigende Beranlassung, insbesondere eine sittliche Pflicht zu einem solchen Eingreifen bestanden hat (96 50, 223). Anders, wenn eine ungerechtfertigte willfürliche Handlung eines Menschen den Erfolg unmittelbar herbeigeführt hat, z. B. ift der Raufalzusammenhang zwischen ber ungerechtfertigten Anordnung einer Berhaftung und ber Erschiefung bes Berhafteten auf bem Transporte durch die ihn transportierenden Polizeibeamten verneint worden (AG 106, 14). Doch wird der ursächliche Zusammenhang nicht ausgeschlossen das darch das sarbalten eines Dritten eine "Zwischenursache" geseht worden ist, ohne die der rechtswidrige Ersalten eines Dritten eine "Zwischenursache" geseht worden ist, ohne die der rechtswidrige Ersolg nicht eingetreten wäre, sosen nur ein solches Dazwischentreten im Rahmen der täglichen Ersahrung liegt (RGSt 56, 348; 58, 131; 114, 292). Ebensowenig durch eigenes sachwidriges Verhalten des Beschäbigten, sosen nur dieses selbst mit der Handlung des Schädigers in abäquatem Zusammenhange steht; RG 29, 120; 50, 95; 129, 131). Ein Schadensersahanspruch wegen Nichterfüllung ist aber ausgeschlossen, wenn der Eläubiger selbst durch eigene freie Handlung den Erfüllungsanspruch zum Untergange gebracht hat (NG 125, 200). — Verneint worden ist das Vorhandensein eines ursächlichen Zusammenhanges im Rechtssinne zwischen einem von dem Verkäuser durch arglistige Täuschung des Käusers herbeigeführten Verkause eines Geschäfts und den Berlusten, die der Kaufer später infolge von Differenzen mit seinem Geschäftsteilhaber erlitten hat, weil hier nur ein "logischer" Kausalzusammenhang bestehe (NG 78, 272). — Es widerspricht nicht der hier (vgl. oben) vorausgesetzen allgemeinen Ersahrung, daß ein von einem Arzte unklar abgefaßtes Rezept burch einen minder sachverständigen Apotheker ausgeführt und von ihm falich gedeutet wird; der ursächliche Zusammenhang zwischen der schuldhaften Handlung des Arztes und der eingetretenen Totung des Patienten wurde daber nicht für ausgeschlossen erachtet (96 125, 377). Erleidet jemand, der durch einen ersten Unfall ein Bein verloren hat und deshalb ein künstliches Bein tragen muß, einen zweiten Unfall durch einen Sturz, so ist ein Kausalzusammenhang zwischen dem ersten Unsall und den Folgen des zweiten nicht ausgeschlossen (RG 119, 207). Die als Folge eines Unsalls auftretende Neise gung zu Schwindelanfällen tann in abäquatem Rausalzusammenhange zu einem weiteren tödlichen Unfalle des Verletzten führen (HRR 1933, 498). Dagegen entfällt die Haftung eines Notars wegen einer durch falsche Rechtsbelehrung begangenen Amtspflichtverletzung, wenn fest-Lestellt wird, daß der Belehrte den Vertrag auch bei richtiger Belehrung abgeschlossen haben würde: Res 101, 157. Richt genügend ist aber für den Ausschluß bie bloße Möglichkeit, daß ber Schaden auch ohne die Tätigkeit des als haftbar in Anspruch Genommenen entstanden sein würde (RG 25. 1.06 VI 168/05). Ebensowenig die Feststellung, daß der nämliche oder ein ähnlicher wie ber durch das Tun des Schädigers herbeigeführte Erfolg ohnedies durch ein anderes Geschehnis herbeigeführt worden ware. Doch tann eine folche Feststellung geeignet sein, den Umfang des Schadens als geringer erscheinen zu lassen, 3. B. wenn der Verlette ohnehin wegen Krantbeit in Balbe erwerbsunfahig geworden sein murbe; vgl. aber 98 141, 365. — Ein Glaubiger, ber sich von seinem Schuldner aus Mitteln befriedigen läßt, von denen er weiß, daß sie durch Betrug erlangt find, schädigt auch seinerseits noch ben Betrogenen insofern, als er ihm die Möglichkeit entzieht, die aus seinem Bermögen dem Betrüger zugestossenen Mittel von diesem wieder-zuerlangen (NG 94, 193). — Nicht ausgeschlossen wird der ursächliche Zusammenhang dadurch, daß von dem Schaden andere, als die vorhergesehenen Bersonen betroffen worden sind (MG im necht 1927 Nr 15). Durch das Dazwischenliegen eines langen, auch vieljährigen Zeitraumes zwischen ber schädigenden Handlung und dem Eintritt des Schadens wird der urfächliche Zusammenhang zwischen beiben nicht ausgeschlossen, sofern nur bie Wirkungsmöglichkeit der ersteren solange fortgebauert hat (96 95, 76, betreffend einen Bergschaben). Entstanden ist ber Schaden erft, wenn die sämtlichen Bedingungen, beren Zusammenwirken gur Entstehung erforderlich war, eingetreten sind, RG aad. S. 78. Haben mehrere Creignisse nur in ihrem Zusammenwirken einen einheitlichen Schaden verursacht, so ist jedes ursächlich sur den ganzen Schaden (Gesamtkausalität, RG 50, 222; 63, 343; 69, 57; 73, 289; 93, 1; HRR 1930, 2142); RG 130, 161; RAG 10, 34, 354. Undererseits ist auch eine Zerlegung des entstandenen Gefamtichadens in Teile nach berichiebenen felbständigen Urfachen möglich (SMR 1930, 2142; 1931, 824; bgl. auch RG 130, 161). - Die Unsicht, daß die Umtspflichtverlegung eines Grundbuchbeamten die einzige Schadensursache und ber Rausalzusammenhang ein unmittelbarer gewesen sein muffe, steht im Biderspruch mit bem Begriff bes urfächlichen Busammenhan-Bes, ber nicht baburch ausgeschlossen wird, daß mehrere Ursachen zu einem Erfolge gusammenwirten (96 66, 109). Der urfächliche Zusammenhang zwischen bem Bahnbetrieb einerseits und dem Sheuwerben eines Pferdes und ben baburch herbeigeführten ichablichen Folgen andererleits wird nicht badurch ausgeschlossen, daß ein Dritter (ber Rutscher des Geschädigten) es schulbhaft

unterlassen hat, Borkehrungen gegen bie drohende Gefahr zu treffen (RC 53, 116). — Ein urfachlicher Zusammenhang besteht zwischen bem Streit von Gifenbahnern, ber als grobes Berschulden dieser Bediensteten angesehen werden kann und für deffen Folgen in solchem Falle die Eisenbahn nach § 5. EVO haftet, und einem durch Berwendung ungeschulten Hilfspersonals entstandenen Beförderungsschaden (RG 110, 214). — In dem Urteile des 5. 3S v. 17. 1. 1920 (NG 98, 52) ist der Kausalzusammenhang zwischen einer vor Ausbruch des Weltkrieges begangenen schäbigenden Handlung und der Weiterentwicklung des aus ihr entstandenen Schadens (Bergichadens) durch Vergrößerung des Minderwerts des beschädigten Hauses infolge der durch ben Weltfrieg verursachten Steigerung der Breise ber gur Wieberherstellung erforberlichen Reparaturen (vgl. § 249 A 2) verneint worden mit der Begründung, daß der Beltfrieg, an bessen Ausbruch jur Reit ber Begehung ber schädigenden Sandlung noch niemand habe benten konnen, ein so ungewöhnliches Ereignis gewesen sei, daß der dadurch bedingte größere Minderwert nicht eine Folge der schäbigenden Handlung (Einwirkungen des Bergbaus), sondern (allein) durch bie neu eingetretene Tatsache bes Ausbruches bes Krieges verursacht sei. In RG 105, 118 hat ber 6. Senat dahingestellt gelassen, ob der Ausbruch bes Krieges den Ausschluß des ursächlichen Zusammenhanges in solchem Falle rechtfertige. Rach ber seit bem Urteile vom 17. 1. 1920 eingetretenen weiteren Entwicklung ber Berhaltniffe wird ber Annahme, dag ber Beltfrieg mit feinen grundstürzenden Umwälzungen auch auf wirtschaftlichem Gebiete ein jeder fruheren Erfahrung und Berechnung spottendes außergewöhnliches Ereignis gewesen sei, nicht wohl entgegengetreten werben können. — Nicht nur positive Handlungen, sondern auch Unterlassungen können ursächlich für den Eintritt eines Schadens sein (NG 52, 376; 54, 53; 58, 334; NGSt 58, 131). Voraussetung ist, daß bei positivem Handeln in der gebotenen Richtung der schädigende Erfolg nicht eingetreten ware oder mit anderen Worten, daß die Unterlassung nicht weggedacht werden fann, ohne daß der Erfolg entfiele (NGSt 58, 131). Bgl. im übrigen über den ursächlichen Zusammen-hang auf dem Gebiete des Strafrechts RGSt 4, 243; 5, 29; 6, 146; 15, 151; 19, 141; 22, 173. Beweislast. Der Kläger hat an sich auch den ursächlichen Zusammenhang darzutun; es genügt

jedoch, wenn er zunächst ein folches Busammentreffen der Tatsachen nachweist, welches nach bem durch die Erfahrung erkennbaren Zusammenhange der Dinge einen Schluß darauf rechtfertigt, daß die Vorgänge im Verhältnisse von Ursache und Wirtung stehen; der prima kacie-Beweis genügt (NG 84, 385; 86, 205; 134, 237; 3W 1921, 74812; 1922, 4856; Seufsul 75 Nr 98). Ist ein äußerer Zusammenhang dargetan, so braucht der innere Zusammenhang von dem Verletten nicht besonders dargetan zu werden, sosern ein solcher nur nach der Sachlage möglich erscheint; es ist Sache des Beklagten, Umstände nachzuweisen, aus benen sich bas Fehlen bes inneren 34 sammenhanges ergibt (RG 114, 292). Wer einen vom gewöhnlichen Gang bes Geschehens abweichenden Berlauf der Ereignisse behauptet, hat hierfür den Beweis zu führen (RG 112, 229; 130, 357; HR 1932, 1828). Insbesondere muß dies dann gelten, wenn die Vorgänge so verwidelt sind, daß die Ursächlichkeit wegen der Beschränktheit des menschlichen Erkenntnisvermögens nicht mit Sicherheit festgestellt werden tann; in solchen Fallen braucht ber Geschäbigte nicht einen alle andern Möglichkeiten ausschließenden Beweiß zu führen, vielmehr hat bann der Beklagte Tatsachen darzutun, die eine anderweite als die vom Kläger behauptete ursächliche Wirkung ergeben; der Richter endlich hat die Frage des ursächlichen Zusammenhangs gemäß § 287 BPO frei zu beurteilen (NG 95 S. 104 u. 249; 98, 60; 108, 58; SeuffA 70 Nr 151; HR 1931, 934). Zum Nachweis der Dienstunsähigkeit der einem Betriebsunfalle im Ginne bes Beamtenunfallfürforgegefetes genügt ber Rach weis, daß der Unfall nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge geeignet war, die Dienstunfähigkeit herbeizuführen; Sache bes haftbar Gemachten ift es dann, nachzuweisen, daß die Dienstunfähigkeit auch ohne den Unfall eingetreten ware: 96 95 S. 104, 249; 102, 242. Ein Beamter, in beffen amtliche Obhut eine Sache gelangt ift, muß gegenüber bem Schabensersate bes Berechtigten ihren etwa eingetretenen Verluft auftlären; bazu genügt aber ber Nachweis, daß bie Sache ohne Berschulden des Beamten abhanden gekommen sein kann (RG 120, 67; 137, 155). — Durch Art 31 Abf 1 Ar 4 Int. Übereint. über den Gisenbahnfrachtverkehr ift für die besonderen Gefahren, benen leichtverlegliche Güter ausgesett find und für welche die Bahn daher nicht haftet, eine Bermutung aufgestellt, daß der eingetretene Schaden auf diese Gefahren zurudzuführen ilt; die Bermutung tritt ein, fofern nach den Umftanden des Falles die (kontrete) Möglichteit einer Berursachung durch die genannten Gefahren besteht; no 110, 44. — Besonders geregelt ift bie Beweislast für die Frage des Anteils mehrerer Bergwerte an der Berursachung eines Berg ichadens: PrallgBerggefch § 149, bgl. Re 102, 316. Über die Beweistaft für die Berurfachung des Schadens bei Beteiligung mehrerer an einer unerlaubten Handlung vgl. § 830 Abf 1 Sap 2 und zu § 830, sowie RC 121, 400. Auch für den etwa ersorderlichen Nachweis des Verschuldens genügt es zunächst, wenn ein äußerer Tatbestand nachgewiesen ift, der die Folgerung zuläßt, daß die Schadenszufügung bei ordnungsmäßigem ober pflichtgemäßem Verhalten vermieden worden ware (MB 97, 116). Der Verpflichtete hat sich dann durch den Beweis, daß er die erforderliche Sorgfalt angewendet habe, zu entlasten (RG Warn 1920 Ar 12 u. 76). Die Unmöglichkeit, Die Urfache einer Berletzung des Patienten bei einer Operation festzustellen, fann nicht ohne

weiteres zu Lasten bes Arztes gehen. Nach RG 78, 432 (vgl. auch JW 1913, 3220) hat bieser leiner Beweispflicht für die ihm obliegende Sorgfalt, sofern, was dahingestellt gelassen ift, ihm eine solche (etwa angesichts des Mißlingens der Operation nach den Grundsätzen des prima facie-Beweises, vgl. oben) obliegen sollte, genügt durch den Nachweis, daß nach dem soweit möglich Klargelegten Sachverhalte ein positiver Anhalt für ein ihm zur Last fallendes Verschulden nicht gegeben sei und daß der ungünstige Ersolg auch ohne ein solches eingetreten sein könne. Sbenso **NG** bei Warn 1922 Nr 7; 1926 Nr 155; JW 1928, 2213<sup>10</sup>; NG 128, 123. In dem Urteile bei Warn 1926 aad. ist jedoch mit Recht betont, daß diese Grundsäse mit Vorsicht behandelt werden müßten und ernstlich zu prüfen sei, ob nicht so starke Anhaltspunkte für ein lausales schuldhaftes Berhalten des Arzies bei der Operation vorlägen, daß von einer Unmöglichkeit der Feststellung des Kausalzusammenhanges nicht mehr gesprochen werden könne. Auch bei Warn 1922 Nr 7 ist hervorgehoben, daß bie Nichthaftung bes Arztes in solchen Fällen immer voraussest, daß für ein Berschulden kein Anhalt gegeben sei. In JW 1928, 221310 ist, unter Bezugnahme auf NG 69, 434, ausgeführt, daß der prima kacie-Beweis eines Berschuldens des Arztes schon als entträftet gelten muffe, wenn dieser auch nur die Wahrscheinlichkeit eines Gesamtherganges bartut, in bem tein ursächliches Berschulden auf seiner Geite zu erbliden ift. Keinesfalls kann die Beweislastregelung des § 282 Anwendung finden, wie in RG 128, 123 unterstellt zu sein scheint; vgl. zu § 282 A 1. Es handelt sich überhaupt weniger um eine Frage der Beweislast als um eine Frage der Beweiswürdigung (§ 287 BPD). Die Frage des ursächlichen Zusammenhanges ist im übrigen zugleich eine Rechts- und eine Tatfrage; die Ent-Deibung barüber ift revisibel, wenn ersichtlich Rechtsgrundsate verlett sind (Re in SRN 1932, 1124; 323 1911, 57917).

4. Umfang der Hafteng. Sie geht so weit, als der ursächliche Zusammenhang reicht. Der Täter haftet danach im allgemeinen für allen Schaden, den er verursacht hat, und somit nicht nur für die unmittelbaren, sondern auch für die mittelbaren Nachteile (vgl. oben A 3), wobei nicht Ersordernis ist, daß er den tatsächlich eingekretenen (konkreten) Schaden voraussehen konnte (MC 69, 344; 81, 361; Warn 08 Ar 125). In einzelnen Fällen läßt das Geseh ausdrücklich auch sur Auchweis erbracht wird, daß sie auch ohne die schädene Handlung eingekreten wären (§§ 287, 848); vgl. serner § 701 und die Aussschlangen bei § 203 A 2, betreffend den Begriff Zufall und die Haftung für höhere Gewalt.

5. Borteilsausgleichung. Die Ersapssicht kann in keinem Falle weiter gehen, als Schaden

entstanden ist. Möglich ist nun, daß das schädigende Ereignis wie Nachteile so anderseits auch Borteile gebracht hat. In dem Falle besteht der Schaden nur aus dem Nettobetrage ("Saldo"), der sich bei Ausgleichung aller beiderseitigen aus derselben Wurzel entsprungenen Bermögens-Abund Zugänge ergibt (MG 54, 137 für den Fall eines durch Betrug herbeigeführten, demnächst angesochtenen Vertrags; 65, 60). Die Ausgleichung selbst vollzieht sich in Form einer Rechnungsaufstellung, nicht aber im Wege ber Aufrechnung, da ber Ersappslichtige aus bem entstehenden Borteile teinen Gegenanspruch erwirbt (NG 54, 137). Die ältere Rechtsprechung hat streng daran festgehalten, daß schlechterdings nur folde Vorteile zu berücksichtigen seien, die (unmittelbar) aus dem nämlichen Ereignisse entstanden sind, das sich als schädlich erwiesen hat. So It bereits in Res 10, 10 und später namentlich in Re 65, 57 dargelegt, daß der bloke tatlächliche (ursächliche?) Zusammenhang zweier verschiedener Ereignisse, aus deren einem ber Schaden, aus deren anderem der Vorteil erwachsen ist, nicht genüge. Daher ist die Borteils-ausgleichung verneint worden, salls es sich nur um die Beseitigung der bereits erlittenen Einbuße (reparatio damni) handelt (RC 59, 239; der Klager hatte wertlose Aftien gefauft, diese alsdann aber vorteilhaft weiterverkauft); ferner könne dem ausgefallenen Hpothekengläubiger regelmäßig nicht der Borteil entgegengehalten werden, den er anderseits durch günstigen Erwerb des Grundstücks erlangt hat (NG 65, 60; ein Notar war von seinem Auftraggeber haftbar gemacht worden, weil er verabsäumt hatte, ihn von dem Vorhandensein eingetragener Rechte in Kenntnis zu sehen; sein Einwand, daß sein mit der Hypothet ausgefallener Auftraggeber das Grundstud in der Zwangsversteigerung vorteilhaft erstanden habe, wurde zurudgewiesen). Doch hat schon in RG 80, 155 ber 6. 36 erfannt, daß es nicht "ein und dasselbe Ereignis" ein muffe, sondern auch mehrere, der außeren Erscheinung nach selbständige Ereignisse (Bandlungen) sein können, sofern nur unter ihnen ein "abäquater Busammenhang" (vgl. oben U 3) bestehe. Einen solchen hat er jedoch in dem Falle der Erstehung des Grundstuds durch den bei der Zwangsversteigerung ausgefallenen Hypothekengläubiger nicht ohne weiteres als gegeben erachtet, vielmehr darauf abgestellt, ob der Glaubiger ein Geschäftsmann ift, der regelmaßig solde Geschäfte betreibt und mit der Ersteigerung von Grundstuden zum Zwede der Ber-Jutung von Ausfällen rechnet, ober ein Brivatmann ober fleiner Beamter, ber durchaus gegen eine Willensrichtung und seine Berhältnisse genötigt ist, zu solchem Zwecke bas Grundstück zu erwerben. Der 3. 3S hat sich in RG 84, 389 auf einen mehr grundsäplichen Standpunkt gehellt und ausgeführt, baß auch in berartigen Fällen regelmäßig ein abäquater gusammenhang gegeben sei, weil das Bieten des Auftraggebers und demzusolge die Erstehung des Grundstücks "als mittelbar aber abaquat verursachte Folge des schaltichen Berhaltens des

Unwalts (Schädigers) anzusehen sei", wobei jedoch die Frage, ob jenem badurch ein Borteil erwachsen sei, von den konkreten Umftanden abhange; vgl. auch 328 1916, 5776. Man wird beim beipflichten können. Der Begriff bes ursächlichen Zusammenhangs barf hier nicht zu eng gefaßt werden; Zusammenhängendes ist nicht zu trennen und die Billigkeit nicht unberuchsichtigt zu lassen. Der erforberliche einheitliche Zusammenhang ist schon bann vorhanden, wenn die Schadensursache nach dem gewöhnlichen Laufe und ber natürlichen Entwicklung ber Dinge, wenn auch nur mittelbar und nur in Berbindung mit anderen, für sich allein betrachtet selbständigen Ereignissen mit dazu beigetragen hat, dem Geschädigten einen Nupen zu verschaffen, mit diesem also in adäquatein Busammenhange steht; es sind mithin die Gesantumstände des Kalles und das wirtschaftliche Ergebnis ins Auge zu fassen (RG 84, 388; 100, 90; 103, 407; 133, 223; HRR 1931, 1301). Aus biesen Gründen ist dem Mieter eines Wirtshauses ein Rachlaß an der Miete, den er aus dem Grunde gefordert hatte, weil wegen des Krieges die Polizeistunde herabgesett war, versagt worden, weil anderseits feststand, daß sich der Besuch des Wirtshauses wegen der durch den Brieg herbeigeführten Verhaltnisse sehr gehoben hatte (96 93, 144). Daher fann insbesondere auch ein für die Borteilsausgleichung genügender Zusammenhang dann gegeben sein, wenn der Berrechtigte wegen Nichterfüllung des Vertrags durch den Verpslichteten zwar in Schaben gekommen ist, die Nichterfüllung des Vertrags zugleich aber auch beranlaßt hat, daß der Berechtigte Maßregeln ergriff, die die Vermögensverminderung wieder ausglichen. Beispielsweise A ist seiner Verpslichtung, B sein Grundstück zu gewähren, nicht nachgekommen, B hat alsbann aber bas zur Versteigerung gekommene Grundstück vorteilhaft erstanden; oder A hat seine ver tragliche Berpflichtung, die Sypothet des B auszubieten, nicht erfüllt, B hat aber den Ausfall dadurch gedeckt, daß er das Grundstück selbst erstand (NG JV 09, 46°; 1912, 791°). Hat der Berkäuser Ersatz zu leisten, weil das verkauste Grundstück mit einer Dienstbarkeit belastet ist (§ 434), bergichtet dann aber ber Berechtigte infolge ber Bemühungen bes Verkäufers auf Die Dienstbarkeit gegen Bestellung eines minber brudenden Rechtes durch den Käufer, dann findet eine Borteilsausgleichung ftatt (96 23. 6. 15 V 46/15). Haftet ber Bertäufer auf Schabens erfas, weil er dem Räufer die Mieten zu hoch angegeben hat, so findet die Borteilsausgleichung statt, wenn der Räufer den Mietsertrag bon dem Zeitpunkte ab, wo er in den Genug bes Grundftude eintritt, felbst auf die angegebene Bobe gesteigert hat (RG 328 1911. 6448; Geuffal 67 Mr 51).

In RGB 89, 284 hat aber der 2. BS unter Wiederholung des von den anderen Senaten bereits verlassenen Gesichtspunktes ber Joentität bes Creignisses die Vorteilsausgleichung gegene über dem Anspruche des Vertäufers aus § 326 wegen Nichtabnehmen bereits angeschaffter Ware insofern abgelehnt, als geltend gemacht wurde, ber Vertäufer habe bie Ware anderweit mit Borteil berkauft, und nur zugelassen insofern, als ber Berkaufer die Bare infolge ber Nichtabnahme in seinem Borrat behalten hatte. Derselbe Senat hat aus dem gleichen Gesichtspuntte in RG 90, 160 die Ausgleichung des Schadens, den ber Räufer durch den Berzug des Bertäufers mit der Lieferung erlitten hatte, mit dem aus dem Bertaufe der Ware, mit der er fich eingebedt hatte, erzielten Vorteile abgelehnt. Diese Entscheidungen dürften nicht im Ginklang stehen mit ben in den neueren Entscheidungen anderer Senate für maggeblich erklärten Grundfäßen bes adaquaten Busammenhanges und der Billigfeit. Dag bei konkreter Schabensberechnung ber Bertäufer fich ben Einwand gefallen laffen muß, er fei im Besibe ber Bare verblichen und bes halb in der Lage, sie an einen Dritten mindestens ebenso vorteilhaft zu veräußern, ift vom 96 auch bei Warn 1918 Mr 184 und RG 110, 159 ausgesprochen. Der Einwand, ber Glaubiger würde bei früherer Zahlung das Geld nicht vor Entwertung haben schützen können (vgl. § 242 Anm 5d daa), kann auch einem Schabensersatzanspruche aus § 249 entgegengesetzt werden (96 109, 62). Gin Schaben, den ein Spothetengläubiger burch Begichaffung von Gegen ftanden von dem Grundftud in Geftalt des Ausfalles feiner Spothet erlitten hat, wird insoweit ausgeglichen, als er selbst infolgebessen bas Grundstud unter bem Werte ersteigert: RG 73, 340. Die Boraussepungen der Borteilsausgleichung sind dann nicht als erfüllt angeseben worden, wenn das Ereignis, das zugleich einen Borteil gebracht hat, um beswillen schädlich geworden ift, weil der Tater schuldhaft gehandelt hat; beispielsweise: infolge der Anlegung eines Ranals durch eine Stadt wird ein haus beschädigt, weil die Stadt versäumt hat, die notigen Borsichtsmaßregeln zu treffen; hier sei der etwaige Borteil der Kanalanlage durch diese ver ursacht, der etwaige Schaden dagegen durch das Bersehen der Stadt: 986 19.4.11 V 493/10 (außer der nach der neueren Rechtsprechung nicht mehr unbedingt erforderlichen Identität bes Creignisses durfte hier auch der adaquate Rausalzusammenhang fehlen). — Die Entschädigungs forderung des in einem Betriebe Beschädigten wird nicht durch die Leistungen der Betriebsverwaltung (gemäß dem Unfallfürforgegesete) beseitigt, weil diese Leiftungen nur gegen Uber gang der Forderung gegen den Dritten gemäß § 12 Abs 3 bes Bes geschuldet werden (98 73, 214; 89, 235). Für eine Borteilsausgleichung ift weiter fein Raum, wenn ein Sypothe kengläubiger, ber die Beräußerung von Zubehörstüden wirksam angefochten hatte, bem-nächst das Grundstüd vorteilhaft ersteigert (RG 100, 90); wenn ferner der Wert des vom aus-

gefallenen Spothekengläubiger ersteigerten Grundstüds erft später infolge unvoraussehbarer Berhältnisse eine Wertsteigerung erfährt (RW 100, 255). Auch zwischen bem Schaben, ben ber Räufer wegen unterbliebener Lieferung ber Kaufsache erlitten hat, und bem Gewinne, den er durch den Verkauf der im Wege des Deckungskaufs angeschafften anderweiten Bare er-

zielt, besteht kein abäquater Zusammenhang (NG Gruch 64, 101). Die Vorteilsausgleichung greift Plat unter Umständen auch bei einer durch das schädliche Ereignis ermöglichten Ersparung von Auswendungen (NG IV 906, 332°; ferner NG 76, 106, betreffend Entschäbigung unschuldig Verurteilter). Ferner wenn dem Gläubiger aus dem Verzuge des Schuldners Nachteil und Vorteil erwächst (NG 40, 172). Desgleichen ift auf die Entschädigung, die ein im Eisenbahnbetriebe verungludter und infolge bes Unfalls in den Ruhestand versetzter Bahnbeamter erhält, die ihm zu gemährende Pension anzurechnen (RG 17, 45; vgl. auch 15, 114 wegen bes Abzugs von Witwen- und Waisengelbern unter ahnlichen Umständen und 64, 350). Wenn ein Dritter aus reiner Freigebigkeit eine Versicherung zum Besten des Verlegten genommen hat, sind die Bezüge aus der Berlicherung auf die Schadensersahansprüche aus den §§ 893, 894 ebensowenig anzurechnen, wie in dem Falle, daß der Verlette sich selbst versichert hätte; hat dagegen der Arbeitgeber infolge der zwischen ihm und den Arbeitnehmern bestehenden Gepstogenheit diese sortlausend versichert, dann liegt der Fall so wie dei Beamtenpensionen, und die Bezüge sind daher anzurechnen (NG 70, 101). Der Ersahander anspruch eines Kindes wegen schuldhaft verursachten Todes seines unterhaltspflichtigen Baters wird nicht badurch gemindert, daß das Kind von einem Dritten aus Wohltätigkeit Unterhalt empfängt (NG 92, 57). Grundsat ift überhaupt, daß im Falle eines Ersatanspruchs wegen Lodes des Unterhaltspslichtigen die auf Geset beruhenden Bezüge in Abzug zu bringen sind, dagegen nicht auch solche Bezüge, die auf Vertrag beruhen (NG 64, 355; 70, 101; 73, 216; 80, 51; 92, 402). Im ersteren Falle entsteht bem Ersabberechtigten insoweit, als er ben gesetlichen Unspruch auf Versorgung erhält, überhaupt fein Schaden, und ber zur Versorgung ober bergleichen Berpflichtete tann infolgebeffen auch nicht von demjenigen, ber den Unfall verursacht

hat (etwa ein Eisenbahnunternehmen), Ersat verlangen (NG 92, 403). Sehr bestritten ist die Anwendung der Grundsate von der Vorteilsausgleichung auf die Enteignung, die übrigens nicht eine Schadensersatsforderung im eigentlichen Sinne, sondern eine Forderung auf Wertersat ist (RG 107, 228), wodurch aber die Borteilsausgleichung nicht ausglichlossen wird. Bgl. die ausführliche Darlegung der Rechtslehre und Rechtsprechung in RG 57, 242ff. Es handelt sich dabei namentlich um die Frage, ob bei einer Teilenteignung nur vie Borteile zur Anrechnung zu tommen haben, die besonders und allein dem verbleibenden Restgrundstüde des von der Enteignung betroffenen Grundbesitzers durch die Anlage, für welche Die Enteignung erfolgt, entstehen ober auch die allgemeinen Borteile, die dieser wie andere benachbarte Grundbesitzer aus ber neuen Anlage gewinnt; und um die weitere Frage, ob die Anrechnung ber Borteile zu geschehen hat auf die gesamte Entschädigung, also auch die-lenige für den enteigneten Teil, oder nur auf die Entschädigung für den Minderwert des verbliebenen Restbesipes. Die Anrechnung auf die Entschädigung für den enteigneten Grundstudsteil hat das RG in ständiger Rechtsprechung aus allgemeinen Rechtsgrundsähen für ausgeschlossen erklart; vgl. 328 1898, 17600 und die dort angeführten Urteile sowie RG 57, 245. Die Anrechnung Der allgemeinen Borteile ist vom RG mehrsach auch auf den Minderwert des Restgrundstüds für unzulässig erklärt worden, insbesondere soweit es sich um die Entschädigung für den durch vie Lösung des Zusammenhanges zwischen dem enteigneten Teil und dem verbleibenden Rest-vests für diesen entstandenen Minderwert handelt; vgl. NG 57, 245/246 und die dort angesührten Urteile, ferner JB 04, 37143. Die bafür angeführten Rechtsgründe nehmen zum Teil Bezug auf den Grundsab der Joentität des Ereignisses (vgl. oben) und es ist bereits in RG 57, 246 dagegen geltend gemacht, daß die Enteignung und das Unternehmen, dem sie dient, sich nicht in solder Beise trennen ließen und daß auch sonst gewichtige Gegengrunde entgegenstunden; lolche sind in der Tat nach der neueren Rechtsprechung in der Richtung des Bestehens eines adaquaten Zusammenhanges zwischen Enteignung und Anlage vorhanden. Doch hat das Re aad. für das Gebiet des Preußischen Enteignungsgesetzes aus positiven, aus dem Bortlaute und der Entstehungsgeschichte dieses Gesetze hergeleiteten Gründen die Anrechnung der allgemeinen Borteile für unzulässig ertlärt. Die Frage, ob die Anrechnung der besonderen Vorteile zulässig sei, ist dabei ausdrücklich offengelassen (aaD. S. 250). — Wird Ersat für eine bem Enteigneten infolge der Enteignung obliegende Last (herstellung einer Einfriedigung, Berlegung eines Weges) verlangt, fo fann bon einer Wertminderung des Restgrundftude durch Diese Last insoweit keine Rebe sein, als das Restgrundstud durch die Anlage eine Werterhöhung erfahren hat (Angrenzen an eine Straße), für welche die Belaftung ein Aquivalent bildet (96 67, 175; 323 1894, 190<sup>38</sup>).

Beine entsprechende Anwendung ber Grunbfage von der Borteilsausgleichung bei anderen Fällen als bei der Forberung auf Schabensersaß, insbesondere gegenüber einem Anspruche auf Vertragserfüllung (RG 80, 154; JW 1913, 195; Warn 1916 Nr 227; Gruch 60, 847; 61, 133). So ist für die Borteilsausgleichung überhaupt kein Raum, wenn der bei der Zwangsversteigerung ausgefallene Hhpothekengläubiger nicht eine Schabensersatzorberung, sonbern seine vertragsmäßige Gläubigerforberung gegen den persönlichen Schuldner geltend macht (NG 80, 154; Gruch 57, 934; JW 1919, 5715). Nicht ausgeschlossen ift dagegen die Vorteilsausgleichung, wenn eine gesehliche oder vertraglich übernommene Verpslichtung lediglich die Gewährleistung für einen etwa entstehenden Schaden (Garantie oder Verzicherung) zum Gegenstande hat (NG 51, 277), was dei Übernahme der Gewährleistung für die Vonität (Güte) einer Hoothek wohl unbedenklich angenommen werden kann (dahingestellt bei Warn 1914 Ar 47).

Veweislast. Hat der eine Teil die Beschädigung nachgewiesen, dann muß der andere Teil beweisen, daß die nachteilige Tatsache anderseits den Vorteil gebracht hat (NG 3W 09, 455°; Gruch 51, 947; 53, 917).

Gruch 51, 947; 53, 917). Unzulässig ist es, die Entscheidung über den Einwand der Borteilsausgleichung in das Nachversahren über den Betrag zu verweisen, wenn behauptet und nicht widerlegt ist, daß der volle

Schaden durch den Borteil ausgeglichen sein könnte (Re 65, 59: 103, 408).

# \$ 249

Wer zum Schadensersatze verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatze verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre 1). Ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Glaubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen 2) 3) 4) 5).

E I 219 II 213; M 2 19; B 2 291.

1. Uber ben Begriff bes Schadens vgl. Borbem 1, über bie Berpflichtung gum Schadenserfat, ihre Boraussetungen und ihren Umfang Borbem 2-5. § 249 verhalt sich nur darüber, in welcher Beise Erfat zu leisten ift, während die Berpflichtung dazu als bereits gegeben vorausgesett wird. In San 1 wird bazu ber allgemeine Grundsat an die Spite gestellt, daß derjenige Zustand herzustellen ift, ber gurzeit bestände, wenn nicht das zu vertretende Ereignis vorgefallen ware (Grundsat der Naturalrestitution; NG 76, 147; 77, 101; 83, 247; 84, 376; 91, 106; 96, 122). Das will besagen: Der Verpslichtete hat den Glaubiger in diejenige Lage zu bringen, sei es wirtschaftlich, sei es gegebenenfalls in anderer hinsicht, in der der Glaubiger sich nunmehr befände, falls er in seiner vormaligen Lage nicht die ungunftige Beränderung er fahren hatte (vgl. Borbem 1). Daß es sich babei, zumal bei Beschädigung einer Sache, nicht um Wiederherstellung genau des früheren tatsächlichen Zustandes, in dem sich der Ersatberechtigte (ober die Sache) befand, handeln fann, liegt in ber Natur ber Dinge; benn es wird fich genau der frühere Buftand in Wirklichkeit meift überhaupt nicht herftellen laffen (98 76, 147; Seuffal 75, 208; 96 108, 58 gegen 103, 419). Es muß baber beim Bermögensschaden genügen, wenn ber herzustellende neue Zustand nur wirtschaftlich dem früheren entspricht (NG 77, 101; 83, 247; 84, 376; 126, 403), so wenn die beschädigte Sache nur wirtschaftlich die frühere Brauchbarkeit wiedererlangt (NG Warn 08 Nr 287 und NG 76, 146; 91, 107); oder wenn der Vertauser eines Grundstücks wertlose hypotheken in Zahlung angenommen hat und dafür Gelbersath er-langt (RG JB 1914, 1403). Für den Berlust von Sachen, die Handelsware sind, kann Ersak durch dieselbe Menge gleicher Waren geleistet und verlangt werden (NG 93, 284; 106, 88; 126, 404), einem folden Unspruche fann ber Erfappflichtige nicht entgegenhalten, daß der Erfapberech tigte die Ware nach regelmäßigem Berlaufe weiterverfauft haben würde (986) 328 1926, 15413). Ift gemäß § 717 Ubi 2 BBD (vgl. Borbem 2) eine im Wege der Zwangsvollstredung weggenommene Sachgesamtheit zurudzugeben, so tann ber schabenserjapplichtige Glaubiger Einrichtungen, die er hinzugefügt hat, wegnehmen (RG 123, 396). Durch das Bestehen eines Kontokorrents tann die bom Gejete borgefchriebene Berftellung des fruberen Buftandes aus unerlaubter handlung in Ansehung eines Postens des Kontoforrents nicht beeinträchtigt werden (96 125, 416). Auch der zum Schadensersat Verpflichtete fann behufs Herstellung unter Um ftanden wie ein Geschäftsbesorger gur Austunftserteilung verpflichtet fein (NG 89, 103)-Auch sonst ist ein Anspruch auf Auskunfterteilung (Rechnungslegung) gegen den Schäbiger an ertannt, wenn dem Beschädigten ohne solche Austunfterteilung die Feststellung eines bestimmten Schadens unmöglich ober wenn fie für ihn mit Schwierigkeiten verbunden ift (NG 108, 7; DEG Samburg in 3B 1926, 12443). Siehe auch AG 96, 122, betreffend Umrechnung einer in auslandischer Bahrung (österreichischer) festgesetten Schadensersatforderung in beutsche Reichs, wahrung. Das Geset spricht nur von der "Herstellung", nicht aber von der "Wiederherstellung des Zustandes. Danach ist es auch zulässig, daß der Hypothekengläubiger, dessen hypothek zu unrecht geloscht worden, mit der Schadensersattlage Wiederherstellung der Spothet verlangt, wenngleich ein Bechsel in der Person des Eigentumers stattgefunden hat (MW 20. 1. 12 V 268/11); oder daß ein Spothekengläubiger, dem gegenüber ein anderer eine Ausbietungsgarantie übernommen hat, der dann aber das Grundftud felbft hat erftehen muffen, weil der andere feiner

Berpflichtung nicht nachkam, von biesem die Abnahme des Grundstücks verlangt (96 91 C. 213, 217). Auch der Umstand, daß durch die zu treffenden Maßnahmen (Weginstandsekung) ein besserer als der frühere Zustand entstehen würde, sieht dem Berlangen der Naturalrestitution nicht entgegen, wenn eine bem früheren Zustande genau entsprechende Sachlage nicht hergestellt werden

fann (NG 131, 178).

Der Schabensersagberechtigte tann mithin unter Umftanden auch etwas fordern, was vorher noch nicht dagewesen ist, salls er es nur ohne den störenden Einstiff des Beschädigers erlangt haben würde (RG 69, 306). Es ist die wirtschaftliche Lage des Erfahberechtigten zu vergleichen, wie sie sich bei pflichtgemäßem Verhalten des Schädigers geftaltet haben würde, und wie sie sich nach der schäblichen Handlung gestaltet hat (96 76, 147; 77, 101; Warn 08 Nr 577; 1915 Nr 74). Wenn der ausgefallene Hypothefar das Pfandgrundstück, das durch Fortschaffung von Gegenständen verschlechtert worden, ersteht, kann er den Betrag ersett verlangen, um den das Grundstück mit den Gegenständen wertvoller gewesen wäre, denn um diesen Betrag wäre sein Ausfall vermindert worden (NG 73, 333). Besteht der Schaben in Abernahme einer Berpflichtung für einen andern, dann hat ber hierdurch Geschädigte den Anspruch auf Befreiung von dieser Verpflichtung, aber ein Ersatzauspruch besteht nicht, wenn ber Geschädigte vermögenslos ift, da ihn in diesem Fall die übernommene Berpflichtung überhaupt nicht beschwert (RG Gruch 59, 912). — Ist eine Sache zweimal verkauft und von dem Berkaufer dem ersten Käuser zu Eigentum übertragen und übergeben worden, so geht der gegen ben zweiten Käufer wegen sittenwidriger Beteiligung an dem Vertragsbruche des Verkäufers aus § 826 etwa begründete Schabensersahanspruch bes ersten Käusers nicht lediglich auf Ersahleistung in Geld ober auf Rudgabe ber Sadje an ben Berkaufer, jondern der erste Räufer kann unmittelbar von dem zweiten Käufer die Herausgabe der Sache an ihn (den erften Käufer) verlangen; so NG 108, 58 (II. 3S) gegen 103, 419 (VI. 3S); vgl. auch 3W 1926, 9865 und dazu die Ann von Endemann. — Die Vertragspartei und der Dritte, die durch ihr Zusammenwirken in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Beise (§ 826) den anderen Bertragsteil aus einem bestehenden Lichtbilderreklamevertrag herausgedrängt haben und das Lichtspieltheater, in dem die Reklame zu erfolgen hatte, gemeinschaftlich weiterbetreiben, sind zur Herstellung in der Weise verpflichtet, daß sie dem Berechtigten die Ausübung der Reklame in dem weiterbetriebenen Theater zu ben in dem Bertrage vereinbarten Bedingungen gestatten (RG 114, 72). Steht ber Berusung einer Partei auf die Nichtigkeit eines Weschäfts, insbesondere eines Grund-Nachberkaufes wegen Formmangels, die Einrede der allgemeinen Arglist entgegen (vgl. zu § 242 A 4 und zu § 313 A 5, 6a, so muß sie den Zustand herstellen, der bestehen würde, wenn sie sich auf die Nichtigkeit nicht berusen hätte, der Vertrag nuß also unter den Parteien als rechtsgültig behandelt werden, sofern die Nichtigkeit sich nicht etwa ohne weiteres aus dem Bertrage der Parteien im übrigen oder den vorgelegten Urkunden im Prozesse ergab und deshalb vom Gerichte von Ants wegen berückschieft werden mußte (KG bei Warn 1908 Nr 38; KG 107, 365; 115, 44; 117, 124). Hat der Siedelungsunternehmer das Birhamwerden des Kentengutsvertrages durch vorsähliche Hintertreibung der gestellt leglich erforderlichen Genehmigung der Behörde vereitelt und sich badurch nach 826 BGB. schabensersappsichtig gemacht (vgl. zu § 313 A 6a), so hat er den Käuser in zu stellen, als wenn die Genehmigung erteilt worden wäre; er kann deshalb die Gerausgabe des Grundstücks nicht verlangen, sofern nicht das für die Versagung der Genehmigung maßgebend gewesene öffentliche Interesse des Grundstücks in der Hand des Siedlers entgegensteht (RC 129, 382). Vgl. auch RC 111, 304 betr. die Haftung des Reduction der Versagungsberssersagung der Versagungsberssers der Versagungsbersser der Versagungsberssers der Versagungsbersser der Versagungsberssers der Versag Bedenten. Wenn der Beauftragte auftragswidrig ein Grundstüd in der Zwangsversteigerung für sich statt jür einen ihm bezeichneten Dritten erwirbt, so geht der Schadensersaganibruch dahin, daß der Beauftragte das Grundstüd dem Dritten übereignet (RG Barn 1920) Ar 101). Auch ift der Verkäufer eines Grundstückes, der arglistig die gesetlich erforderliche technicitige Genehmigung des Nausvertrages hintertrieben hat, verpslichtet, dem Käuser als Schabensersah alles zu gewähren, was dieser haben würde, wenn der Kausvertrag gültig geworden ware; deshald kann der Käuser die Herausgabe des Grundstücks an ihn verweigern, sofern nicht ein öffentliches Interesse entgegensteht (RG 110, 365). — Wer eine Lebensversicherung dugunsten eines andern abgeschlossen und sich zur Zahlung der Prämie diesem gegenüber verpflichtet hat, muß, wenn er demnächst die Versicherung wegen Nichtzahlung der Prämien berfallen ließ, dem andern die Versicherungssumme in dem Zeitpunkte gahlen, in dem sie dem Bersicherungsvertrage gemäß zu zahlen gewesen wäre und desprize Sicherheit leisten (NG Barn 1920 Ir 187). — Entsteht ber Schaben wegen Nichterfüllung insolge der Vereitelung einer bestellten Sicherheit, dann ift der Zustand in der Weise herzustellen, daß eine andere Sicherheit gewährt wird, namentlich auch Hinterlegung von Gelb (RG Seufful 75 Nr 209). — Aber ben du ersehenden Schaben bei der (nichtbetrügerischen) Gläubigergefährbung (Gefährdung anderer Gläubiger durch Ausbedingung übermäßiger Sicherheiten für einen Gläubiger) vgl. 36, 254. Unter Umftänden fann ber gemäß § 249 zu ersetzende Schaden auch dem positiben Erfüllungsinteresse gleichkommen, nämlich dann, wenn der Berechtigte ohne Bon, krommentar von Reichsgerichtstäten. 1. Bb. 8. Aust. (Michaelis.) 27

das Berschulden des Gegners einen entsprechenden Erfüllungsanspruch erlangt hätte (KG 132, 79). In der Regel kann aber auch ber durch argliftige Tauschung zum Bertragsschluß Berleitete nicht die herstellung der vorgespiegelten Tatsache, sondern nur den Bertrauensschaden verlangen (NG 136, 254; HR 1931, 1743). — Der Käuser, der schadensersatpflichtig ift, weil er die Kaufsache nach Aufhebung des Kausvertrags nicht zurückgewährt hat und dann die Rückgabe unmöglich geworden ist, hat dem Käufer so viel zu zahlen, als zur anderweiten Beschaffung der Sache von diesem aufgewendet werden mußte, ohne Rudficht barauf, ob und wie diefer die Sache weitervertaufen tonnte (98 103, 42). Bedingung fur ben Berstellungsanspruch ift im übrigen natürlich, daß berjenige Buftand, beffen herstellung geforbert wird, ein erlaubter ift. Daber fann nicht bie Erstattung von folchen Borteilen betlangt werben, die der angeblich Geschädigte erlaubterweise gar nicht hatte gewinnen konnen (RG 90, 306). - Bei dem Berzugsschaben im Ginne des § 286 ift berjenige Buftand herzustellen, der ohne den Berzug bestehen wurde, gegebenenfalls ist hierfür gemäß § 251 in Geld Ersat zu leisten (RG 20. 1. 11 II 157/10). Ift durch die Verspätung der Zahlung der zu zahlende Betrag infolge inzwijchen fortgeschrittener Inflation entwertet, fo muß ber Schuldner für biefe Entwertung insoweit aufkommen, als anzunehmen ist, daß der Gläubiger sich bei rechtzeitiger Zahlung ben Goldmarkbetrag erhalten haben würde (RG 130, 34); vgl. zu § 242 A 5d daa. — Darüber, welche Magnahmen zur Herstellung erforderlich find, braucht sich bas Urteil nicht auszusprechen; das tann der Entscheidung im Zwangsvollstredungsversahren überlaffen bleiben

(MG 109, 152).

Boraussetzung für das Bestehen des Ersatzanspruchs ist, abgesehen von den sonstigen Gr fordernissen, daß der Schaden bereits erwachsen ist, während es darauf nicht ankommt, daß etwa sein späterer Wegfall in Aussicht steht. Dieser Umstand tann nur bei Bemessung ber Hohe bes Ersahanspruchs berücksichtigt werben. Bgl. Borbem 1. So ift auch ein gegenwärtiger, erset barer Schaben bann anzunehmen, wenn ber Bertaufswert eines Grundstuds nur wegen zeit weiliger Unvertäuflichkeit gemindert ift; der spätere Wegfall biefer Wertminderung beseitigt den Schaden erst für die Zukunft, und hat demnach allein auf Ermittlung der Schadenshohe Einsluß (RG 21. 6. 10 III 411/09). Ist ferner ein Grundstück durch Zuführungen (§ 906) entwertet, dann wird der Anspruch auf Ersat der bereitst eingetretenen Wertminderung nicht du durch beseitigt, daß es sich bei den Zuführungen nicht um einen dauernden Zuftand handell, daß ihr Aufhören vielmehr in Frage fteht (MG 32 1911, 16129). Db die Entschädigung hier in Rapital ober Rente zu gewähren, bgl. § 251 A 3. Herstellung bes Buftanbes im Ginne Des § 249 tann auch dann icon verlangt werden, wenn burch den zum Schadensersage verpflichtenden Umstand ein Zustand geschaffen ift, aus dem sich Schädigungen für die Zukunft ergeben können, indem Magnahmen begehrt werden, wodurch die Beseitigung des gefährdeten Zustandes herbeigeführt werden foll (RG 56, 286; 60, 19; 91, 107). - Die Schadenshohe. Muszugehen ift bei Ermittlung der Schadenshöhe von bemjenigen Bustande, wie er zur Zeit des schädigenden Gr eignisses bestand, wobei gegebenenfalls auch die entzogenen tatfachlichen mit dem Gigen tume berbunden gewesenen Borteile zu berücksichtigen sind (NG 4.2.14 V 419/13, zu § 146 des PrBergges.). So sind auch im Falle der Enteignung tatsächliche Vorteile mit in Anschlag gu bringen, beren Fortbestand für langere Beit zu erwarten mar (R6 91, 87). Ift etwa für ein Berftortes Gebaube, beffen Bert fich nach dem Mietsertrage bemift, Erfaß zu leiften, fo wird der volle Wert auch dann zugrunde zu legen sein, wenn zur Zeit der Zerftorung ein an sich ver mietbarer Teil nicht vermietet war. Entsprechend ist in RG 3W 1911, 58426 angenommen, Das bei Bemeffung des Erfaganspruchs einer Berson, deren Erwerbsfähigfeit bas zu ersegende wirt schaftliche Gut darstellt, die ihrer vollen Erwerbsfähigkeit entsprechende Erwerbstage auch bann zugrunde gelegt werden muß, wenn die Berson sich zur Zeit der Berlehung in einer augenblid lich ungunftigen, nicht einträglichen, ihrer Erwerbefähigfeit nicht entsprechenben Erwerbelage befand. Gin Gewerbetreibender (Micter), beffen Chefrau ihm in seinem Gewerbe Dienste ! leistet hat, kann, wenn die Ehefrau durch das Berschulden eines andern (des Bermieters) diens unfähig geworben ift, von dem Berpflichteten fordern, daß diefer ihn wirtschaftlich in Die Lage versett, in der er sich ohne dieses Berichulden befande (NG 77, 99). Ber Schadensersat Des wegen verlangen tann, weil er infolge arglistiger Empfehlung einer unsicheren Sppothet viele erworben hat, kann verlangen, daß der Gegner ihm gegen Rüdübertragung der Shpother den empfangenen Geldbetrag zurückzahlt, oder, salls die Hypother bereits ausgefallen, den Aussall (NG 23. 12. 11 V 201/11). — Wie eine nur vorübergehende, zur Zeit des schädigenden Ereignisses vorhandene Bertminderung dem Beschädigten bei Bemessung der Schabenshohe nicht zum Nachteile gerechnet werden kann, so darf anderseitst auch nicht eine nur zusausge und nur außergewöhnliche vorübergehende Wertsteigerung des beschädigten Gegenfrandes Bugunsten des Ersatberechtigten in Anschlag gebracht werden. Es ist vielniehr nur berjenige Wert in Ansatz zu bringen, den der beschädigte Gegenstand seinem gewöhnlichen, dauernden Bustande gemäß hatte. Bird beispielsweise für die Wertminderung eines Grundstücks Erfal gesorbert, bann ist nur von seinem allgemeinen Werte auszugehen, nicht aber bavon, daß etwa im Beitpuntte ber Beschädigung besonderer Umftanbe wegen eine besonders hohe Ertrags

fähigkeit anzunehmen gewesen sein wurde. — über den zugrunde zu legenden Zeithunkt bei Berechnung des Schabens vgl. § 251 A 3 und RG 98, 56; 101, 419; 102, 383; 105, 117; 108,

40; 129, 300.

Unwendbar ift ber Grundfat ber Berftellungspflicht ohne Rudficht auf ben haftungs. grund ober auf die Art bes Schabens wie des verletten Rechtsguts (vgl. Borbem 1). Er greift daher Plat auch bei Berletung ideeller Rechtsguter. Selbst bei Berletung der Ehre ift die Berftellung an fich möglich; nur daß auf die Erklärung eines Biderrufs, fofern er fich lediglich als eine Strafe darstellt und nicht erforderlich ist, eine kunftige Schädigung des Beleidigten oder Verleumdeten durch Wiederherstellung seines guten Ruses abzuwenden, zwilrechtlich nicht geklagt werden fann (RG 60, 17; 88, 133; JB 1913, 3423). Ein allgemeines Bebenten besteht auch nicht dagegen, eine Klage auf Herftellung des früheren Zustandes in Form einer Unter-lassungsklage zuzulassen, wenn ein unerlaubtes Berhalten bereits verwirklicht wurde und weitere Eingriffe zu besorgen sind (insbesondere auch gegen die im § 824 aufgesührten Rechts-güter; NG 56, 286; 61, 366. Bgl. § 241 A 2 a. E.). Nur muß stedt die Wiederholung der Zuwiderhandlung nicht nur dentbar, sondern auch ernstlich zu befürchten sein (RG 3B 1913, 5438). hinsichtlich des Grundsates der Naturalrestitution besteht eine notwendige Ausnahme bei bem Ersasanspruche wegen Nichterfüllung einer Bertragspflicht nach § 326 Abs 1 Sat 2, weil die Naturalherstellung hier wieder zum Erfüllungsanspruche führen wurde (RG 61, 353; bgl. auch § 179 A 1). Auch die Arglisteinrede (§ 242 A 4) kann nicht dazu führen, daß der Bertragsgegner zur Erfüllung bes nichtigen Bertrags ober zum Abschlusse eines neuen, dem Ingalte ber Bereinbarungen nicht entsprechenben Bertrags genötigt wird; sondern es kann nur eine Umgestaltung nach § 140 in Frage kommen (RG 17. 3. 26 V 323/25). Der Grundsat ber Naturalrestitution kann auf aktienrechtlichem Gebiete nicht schlechthin angewendet werden; insbesondere ift ein Aktionar, der sich gegenüber der Aktiengesellschaft schuldrechtlich verpflichtet hat, in einem gewissen Sinne abzustimmen, und sich durch Verletzung dieser Verpflichtung schadensersappstichtig gemacht hat, nicht gehindert, einen Beschluß der Generalversammlung anzusechten, bei welchem die von ihm entgegen seiner schuldrechtlichen Berpflichtung, aber aktienrechtlich Alltig abgegebenen Stimmen nicht berudsichtigt worden sind; auch die Einrede der Arglift soll einem solchen Berlangen nicht entgegenstehen, was nicht unbedenklich sein dürfte (RG 119, 388). Die Regel des § 249 Sat 1 ist überhaupt nicht anwendbar, wenn die Wiederherstellung nicht auf Grund einer Erfagpflicht, sondern aus anderem Grunde zu erfolgen hat, wie insbesondere nach § 1004, weshalb hier auch die Anwendbarkeit des § 251 Abs 2 ausgeschlossen ist (NG 51, 408). Erot ber vorbehaltlosen Fassung des Sapes 1 sind endlich auch wirkliche Ausnahmen von der Regel durch das Gesetz selbst vorgesehen, und zwar zugunsten des Eläubigers durch Satz 2 des § 249; zugunsten des Schuldners durch § 251 Abs 2; endlich aus sachlichen Gründen nach 251 Ubi 1. — Uber die Borteilsausgleichung vgl. Borbem 5. — Die Zuerkennung einer use ichließt ben Schabensersabanspruch gegen ben Berurteilten aus (Ne 79, 148; Styl § 281 Abi 2), aber nur ihm und nicht auch anderen Berfonen gegenüber (AG Seuffa 68 Ar 11). 2. Nach Sat 2 bes Paragraphen hat der Berechtigte in den dort gesetlich vorgesehenen Fällen bon bornherein ein zwiefaches Recht. Er fann die herftellung (U 1) verlangen, tann aber auch ftatt beffen ben gur Berftellung erforberlichen Geldbetrag forbern, und gwar für Maßregeln, die nach bernunftigem Ermessen als zwedgemäß erachtet werden konnten, und falls Die Perstellung noch nicht erfolgt ist, vorschußweise. Dieses Recht enthält nicht den nämlichen Unipruch, wie er in den §§ 250 Sat 2, 251, 253 behandelt ist (Gelbersat); vielmehr stellt es immer noch einen Anspruch auf herstellung bar, nur in ber Form, daß nicht ber Schuldner selbst die Bertellung zu bewirken hat, sondern daß der Gläubiger sich mittels der vom Schuldner zu gemößtellung zu bewirken hat, sondern daß der Gläubiger sich mittels der vom Schuldner zu gemößtellung der mahrenden Geldzahlung selbst befriedigt (RG 71, 214; 126, 403). Wenn die Gerstellung ber Sache an sich möglich ift, aber nur mit unverhältnismäßigem Aufwande zu erreichen ware (§ 251 Ub 2), fann ber Gläubiger sofort ben geringeren Minderwert ber Sache statt bes nach § 249 Sab 2 zur Herstellung ber Sache zu verlangenden Geldbetrags erstattet verlangen (NG 76, 146). Der Ersappslichtige hat dagegen fein Recht darauf, daß ihm die Beseitigung der Schäden lethit überlassen wird (RG JW 1921, 2334 — wo dem Bergbautreibenden ein solches Recht abgesprochen wurde —). Das Wahlrecht wird burch Erklärung gegenüber dem Schuldner ausgeübt, und icon biese Erklärung bindet den Berechtigten, falls er an Stelle ber Berstellung Getbersat gewählt hat. Dagegen kann er, falls er die Herstellung gewählt hat, von der getroffenen Rahl wieder abgehen und Gelbleiftung fordern unter den Boraussehungen der §§ 249 Abs 2,50 250. 251. Ift jedoch der Anspruch auf Naturalherstellung rechtsträftig als unbegründet abgewiesen, weis der Bellagte nicht der Schädiger sei oder mangels Verschuldens für den entstandenen Schaden nicht hafte, so fann die Frage der Ersappslicht dem Richter nicht nochmals in Gestalt eines Unbruche auf Biedergutmachung durch Geldzahlung unterbreitet werden (RG 126, 403). — Die

Befugnis des Cläubigers aus Sap 2 stellt nicht eine Bahlschuld (obligatio altornativa) im Rechtssinne (§§ 262 ff.) dar, sondern eine facultas alternativa gemäß § 262 A 1 (NG 71, 214). Denn es werden nicht von vornherein mehrere Leistungen geschuldet; vielmehr ist der Glaubiger nur

baß fortan nur diese lettere Erfulung ift (vgl. § 262 A 1). Daher wird auch ber Schuldner nicht frei, wenn der Gläubiger die Herstellung wählt, alsbann aber Unmöglichseit der Leistung eintritt (vgl. §§ 263 Abf 2, 265 A 1 a. E.). — Gemäß § 249 Sat 2 tann nur Erfat ber Koften berlangt werden, die an sich erforderlich (NG 71, 215) und nicht unverhältnismäßig hoch sind (NG IW 09, 4547). Bu ersegen ist also ein Betrag, der für dergleichen Arbeiten regelmäßig gefordert und bewilligt wird (NG 90, 154). Man wird aber auch annehmen mussen, daß, wenn der Geschädigte die ersorderlichen Herstellungsarbeiten selbst aussührt und er derartige Arbeiten gefchaftsmäßig betreibt, 3. B. ber Eisenbahnunternehmer ben Transport von Materialien, ihm nicht nur seine eigenen Auslagen zu erstatten sind, sondern darüber hinaus ein allgemein angemessener Betrag, wie er zur herstellung der Sache an sich erforberlich war, also die tarifmäßige Fracht. Denn bag ber Geschädigte für seine Leiftungen, für die er soust bezahlt wird, zur Entlastung des Berpflichteten nicht die volle Bergütung erhalt, kann dieser nicht verlangen; a. M. MB aad. — Ob der Geschädigte die Herstellung selbst besorgen oder ob er sich dazu eines Dritten bedienen will, fteht im übrigen in seinem freien Belieben (RG Barn 1917 Rr 176). Welder Geldbetrag gur herstellung erforberlich, richtet sich nach ben gur Reit ber Urteilsfällung (genauer: ber Bahlung) borliegenden Berhaltniffen; eine nach ber fchabigenden Ginwirfung eingetretene Erhöhung der Preise der Reparaturkosten hat regelmäßig der Ersappslichtige zu tragen, sofern nicht der ursächliche Zusammenhang (vgl. Vorbem 3) unterbrochen oder durch positive Bestimmung (Tumultichadengeset) der Erfat mittelbaren Schabens ausgeschloffen ift: 96 98, 55; 105 S. 117, 151. hat der Geschäbigte die herstellung selbst vornehmen lassen und den dazu erforderlichen Geldbetrag in Babiermart bezahlt, fo tann er nur den Wert erfett ber langen, den die verausgabten Papiermartbetrage zur Zeit der Zahlung für ihn hatten; daß er sie als wertbeständig über die Inflationszeit sich hätte erhalten können, ist für den Regelfall nicht anzunehmen und daher von ihm zu beweisen (Berudsichtigung bes Berarmungsfattors, RG 117, 254). - § 249 Sat 2 ift nur anwendbar, wenn die Sache an ihrer forperlichen Unversehrtheit bereits Schaden erlitten hat, nicht wenn sie nur wegen brohender Beschäbigung in ihrer wirtschaftlichen Berwertbarkeit beeinträchtigt ift, 3. B. ein Grundstud durch Beseitigung eines Schugbeiches auf einem anderen Grundstud (RC 91, 107).

3. Wer der Ersahderechtigte ist, ergibt sich daraus, wessen Rechtsgut verlett worden ist. Bei einem Sachschaden ist es derzeuige, zu dessen Besitzeit die Schadenszusügung ersolgt, der schädliche Ersolg also sichtbar eingetreten ist, nicht derzeuige, zu dessen Besitzeit die schädigende ultsache gesett wurde (NG 95, 76, einen Bergschaden betreffend, wo gleichzeitig angenommen ist, daß es für den Eintritt des Schadens genügt, wenn die Erundsstüg umgehenden Bergdaues an ihrer allgemeinen Wertschädigung gelitten haben). Im Falle des § 826 ist Ersahderechtigter auch derzeuige, der nur mitteldar geschädigt worden ist, wosern sich der Täter dieses Ersolges nur bewußt war (NG 79, 58), und die §§ 844, 845 geben dem nur mittelbar Geschädigt

schädigten den Ersaganspruch ausdrücklich (986 55, 30).

Eine bedeutsame Frage ist schließlich noch die, ob der Berechtigte unter Umständen auch der einem Dritten entstandenne Schaden selbständig geltend machen kann. "Anerkannter Solfinsbesondere des Handenne Schadelsrechts ist es, das der mittelbare Stellvertreter (vgl. Vorlenn 1 vor § 164) beim Bruche des Bertrags durch den andern Vertragsteil Ersta auch desjenigen Schadens der langen kann, der seinem Auftraggeder erwachsen ist", NG 62, 331; 115, 419 hinsichtlich des Spediteurs, ebenso 113, 254; 58, 42; 125, 77; Gruch 69, 222 hinsichtlich des Kommissionärs; serner allgemein 14, 3.08 I 322/07, sowie NG 90, 246 (hier hatte es sich darum gehandelt, daß der Rläger auf Grund eines ihm erteilten Parzellierungsauftrags sür Rechnung seines Auftraggeders, aber im eigenen Namen mit dem Beklagten ein Rechtsgeschäft abgescholssen hatte und nunmehr den Schadensersat wegen Richterfüllung seinerseits einklagte). Mit Recht ist sedom der Eutscheidung 58, 42, serner in FB 1910, 1000° die Einschränkung gemacht, daß der Anspruch ungerechtsertigt ist, wenn sessifisch, daß der Beauftragte von seinem Auftraggeder nicht haftbar gemacht ist und auch künsten der Verlächsen soll einem Auftraggeder nicht haftbar gemacht ist und auch künsten der Verlächsen sollse und Lusten der Verlächsen sollse einem Austraggeder nicht bessehen Grundssehen Grundssehen Stuftragsverhältnisses einzustehen hat, und daß diese Sache durch einen Dritten widerrechtlich beschädigt wird, der Beauftragte gegen den Täter regelmäßig unmittelbar auf Schadensersat klagen können. So ist auch angenommen worden, das derzeinige, der einem andern gegenüber zur Obhut über eine Sache vertraglich verpstichte ist, den der Sache durch einen Dritten zugefügten Schaden ohne weiteres selbst geltend machen denn, weil sein Interesse und dassenige des Sacheigentstüners, dem er haftbar ist, miteinander verhüßt sind haftbar gemacht das 186 87, 289, wo ausgeführt ist, daß es bei solchen zugunsten eines Dritten ausgeschung in allen derartigen Fällen ist es, daß der Dritte der vörklich und endg

schädigte ist und sein Schaden von demjenigen geltend gemacht wird, der zwar in eigenem Namen, aber für Rechnung des Dritten gehandelt hat, so daß er dieserhalb nach außen hin als zur Klage berusen erscheint (NG 97, 88).

- 4. Über den Einsluß der Geldentwertung auf den Herstellungsanspruch aus § 249, soweit er an sich oder nach Sat 2 oder nach §§ 250 Sat 2, 251 auf eine Geldleistung gerichtet ist unseigentlicher Auswertungsfall vgl. § 242 A 5 unter ddaa.
- 5. Beweislast. Grundsählich hat der Gläubiger den Beweis zu führen, daß und in welcher Höhe ihm ein Schaben entstanden ist. Doch hat nach § 287 BBD das Gericht nach freier Überzeugung unter Würdigung aller Umstände über diese Fragen zu entscheiden, ohne an Beweisanträge gebunden zu sein. Diese Borschrift sindet auch Anwendung, wenn der Zeitpunkt des Schadens nicht mit Sicherheit sestschadens nicht mit Sicherheit sestschadens nicht mit Sicherheit sestschadens nicht mit Sicherheit sestschadens nicht der Umständen die Höhe sich nicht genau bemessen läßt (NG 31, 81); nicht aber, wenn es sich um die materiellrechtliche Frage handelt, welcher Tag nach dem Inhalte des Vertrages für die Höhe des Schadens maßgebend zu sein hat (NG IW 1926, 15582). Über den Nachweis des ursächlichen Zusammenhanges bgl. Vorbem 3 Schlußabs.

# § 250

Der Gläubiger kann dem Ersahpflichtigen zur Herstellung eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, daß er die Herstellung nach dem Ablaufe der Frist ablehne 1). Nach dem Ablaufe der Frist kann der Gläubiger den Ersah in Geld verlangen, wenn nicht die Herstellung rechtzeitig erfolgt; der Anspruch auf die Herstellung ist ausgeschlossen 2) 3).

E I 210 II 213; M 2 19; B 2 293.

- 1. Die Fristietung bietet dem Gläubiger in allen Fällen, in denen er nach § 249 Sah 1 zunächst nur die Herstellung fordern kann, ein Mittel, möglichst bald auß der Ungewißheit über den weiteren Verlauf der Sache herauszukommen (ähnlicher Zweck der Fristsehung in den Fällen der § 264, 283, 326, 354, 355, 466, 496, 542, 643). Sie vollzieht sich durch die einseitige, empfangsbedürftige Erklärung (§§ 130—132), daß dem Schuldner eine bestimmte Frist (§ 186) zur Seriellung geseht und diese nach fruchtlosem Ablaufe der Frist abgelehnt werde (RG 3, 161). Form und Inhalt dieser Erklärung sind die gleichen wie in § 326. Es gilt deshalb auch und sach zu § 326 Alb Gesagte. Für die Anwendung des § 250 ist selbstverständliche Borausstehung, daß sich die Herstellung im Sinne des Gesehes in angemessener Frist überhaupt bewertstelligen läßt. Andernsalls greift § 251 Plah. Byl. § 251 Ala. E.
- Die Birkung der Fristsetzung für den Gläubiger ist die, daß er bis zum Ablaufe der Frist feine andere Forderung stellen (auch nicht die aus § 249 Sat 2) und nach fruchtlosem Frist berlaufe nur noch Entschädigung in Gelb fordern barf; für den Schuldner anderseits die, baß er bis zum Fristablause zwar das unbedingte Recht auf Ersapleistung durch Naturalrestitution hat, nach jenem Zeitpunkte aber nur noch durch die Gelbleiftung erfüllen fann. Die Friftenung iff für ben Gläubiger schlechthin ichon mit Zugang seiner Erflärung (§ 130) bindend; gleichgültig, ob die gesette Frist eine angemessene war ober nicht; für den Schuldner dagegen nur unter ber gesetztichen Bedingung der Angemessenheit der Frist. War die Frist eine unangemessene, so bleibt war auch dem Schuldner gegenüber die allgemeine Wirkung der Fristsetzung bestehen; aber Dauer der Frist erweitert sich zu seinen Gunsten ohne weiteres auf einen angemessenen, bom Richter zu bemeisenden Zeitraum (RG 56, 234; 62, 68; 3W 1911, 75510; 1912, 14118). Ausreichend ist benigemäß auch die Aufforderung, "binnen angemeffener Frist" herzustellen (RG 75, 357). Die Ansicht, daß die Setzung einer unangemessen Frift die gange Erklärung wirtungs los mache, ist nicht zu billigen. Denn das Wesentliche bei der Fristsetzung liegt im Gebrauche des Nechtsbehelfs überhaupt, während das Erfordernis der Angemessenheit nicht nach dem Ermessen des Gläubigers, sondern nach der objektiven Sachlage zu beurteilen und schließlich durch den Richter zu prufen ist. Gibt der Ersappflichtige durch sein Berhalten zu erkennen, daß er den früheren Zustand herzustellen teinesfalls willens sei, dann bedarf es der Fristegung überhaupt nicht (MG 66, 419; 67, 313; Barn 1912 Rt 11). Ohne Friftsetung tann Ersat in Geld verlangt verben, wenn der Schuldner sich in so bestimmter Beise zur Naturalherstellung außerstande erklart hat, daß angenommen werden tann, er werde dabei auch nach Setzung der Frist beharren (RG IV 466/22, 4. 10. 23). Ebenjo bei endgültiger Berweigerung (RG 10. 1. 22
- 3. Beweistast. Der Geschäbigte hat zu beweisen, daß er eine Frist geseth hatte und daß diese angemessen war, während dem Beklagten der Gegenbeweis freisteht, daß die Frist nicht angemessen und daß er in angemessene Frist erfüllt habe.

# § 251

Soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, hat der Ersappstichtige den Gläubiger in Gelb zu entschädigen 1).

Der Ersahpflichtige kann ben Glaubiger in Geld entschädigen 3), wenn bie Berstellung nur mit unverhaltnismäßigen Auswendungen möglich ist 2) 3) 4).

& I 219 II 213; M 2 19; B 2 293.

1. Entigabigung in Gelb. Durch die Bestimmung bes Abs 1 wird ber Grundsat bes § 249 Sat 1 (von der Naturalrestitution) insoweit ausgeschaltet, als er sich im Einzelfalle als undurch, führbar erweift, was aber fo lange nicht zutrifft, als fich wenigstens wirtschaftlich ein entsprechender Ruftand gemäß § 249 (A 1) herstellen läßt (MB Seuffa 75 Nr 208). Trifft es zu, so sicht allein die Gelbentschäbigung in Frage. Es tann bies an tatfachlichen wie rechtlichen Grunden liegen; fo etwa weil die in Betracht kommende Verletung tatfachlich unheilbar ift, ober weil eine dauernde Minderung der Erwerbsfähigkeit eingetreten ist (NG 80, 28); ober anderseits etwa, weil der Dieb rechtlich außerftande ift, dem Eigentumer die gestohlene Sache wieder zu verschaffen. Angewendet wurde § 251 zuungunsten des Postfistus auch in einem Falle, wo von dem Empfänger einer Depefche biefe durch einen Beamten des Telegraphenamtes nach der Bestellung widerrechtlich wieder abgeholt und ber Empfänger aus diesem Grunde über die ihm in der Depesche erklärte Bertragsannahme in Untenntnis geblieben war (96 91, 67). Db die Unmöglichteit von Anfang an bestand, oder ob sie nachträglich eintritt, beispielsweise burch Untergang ber beschädigten Sache, ist nach der richtigen Ansicht hier gleichgültig. Insbesondere fann ber Schuldner durch ben nachträglichen Untergang der Sache von feiner an fich bestehenden Ersappslicht für die Beschädigung nicht etwa gemäß § 275 frei werben, ba ber Schabensersahanspruch von vornherein fur biefen Fall auf Gelbersatz gerichtet ift. — Für den besonderen Fall, daß die herstellung nur zum Tell möglich, zum andern Teile aber nicht möglich ift, will das Gesetz in erster Linie seinem Hauptgrundfabe von der Naturalrestitution Beltung verschaffen, demgemäß foll auch unter ben angegebenen Umständen die Wiederherstellung wenigstens "jo weit" bewirkt werden, als das an sich tunlich ist, die Gelbleistung dagegen nur insoweit ersolgen, als das zur Ausgleichung des noch ungedeckt bleibenden Schadensbetrags ersorderlich ist (vgl. NG Warn 1911 Nr 81). Eine teilweise Unmöglichkeit der herstellung tann auch zeitlich insofern gegeben sein, als es zur vollen Dedung des Schadens gehörte, daß die Herstellung schon bis zu einem gewissen Zeitpunkte geschehen sein würde, während solches sich nicht erreichen läßt. Alsdann wäre in Geld derjenige Nachteil zu erseten, der gerade zufolge des bezeichneten Umstandes noch ungebedt bliebe. — Db der erforberliche Zuftand überhaupt herstellbar ift ober nicht, läßt sich nur bon Fall zu Fall beurteilen, unter Anwendung der Grundfäße von Treu und Glauben. Da der Glaubiger die Herstellung nach § 250 in angemessener Frist und nach dem allgemeinen Grundsate des § 271 sogleich fordern kant, so ist die "Herstellbarkeit" auch dann ausgeschlossen, wenn sie an sich zwar tunlich wäre, aber doch nur in so großer Frist sich bewerkstelligen ließe, daß dies der Unmöglichkeit der Herstellung gleichkäme (voll. § 275 A 4). Der Berechtigte kann die Entschädigung alsdann sofort fordern und braucht sich nicht auf ungewisse kunftige Ereignisse vertröften zu lassen (RG 76, 146). Ist das dem Berechtigten entzogene, ihm aber wieder zu verschaffende Recht (beispielsweise Eigentum) vom Berpflichteten inzwischen auf einen Dritten übertragen worden, bann ift, wenigstens bis gum Beweise des Gegenteils, Unmöglichkeit der Kerstellung anzunehmen (RG 31, 184; 47, 302; 56, 387; 3W 1911, 7096; Warn 1912 Nr 11; NG 137, 180). Den Anspruch eines dienstautauglich gewordenen Beamten auf Kente kann der Fiskus nicht durch seine Wiederanstellung beseitigen, da zur herstellung des früheren Bustandes auch die Wiederverschaffung des früheren Gesundheits zustandes gehören wurde (RG JW 08, 44811). Gegenüber dem Anspruche auf Löschung eines Warenzeichens wegen Einstellung des Geschäftsbetriebes (§ 9 Abs 1 nr 2 BBG), welchem beim Ausstattungsschutze der Einwand seines Wegfalls aus dem gleichen Grunde entspricht, tann ein Schadensersaganspruch aus unlauterem Wettbewerbe ober unerlaubter Santlung nur gemäß § 251 Abs 1 auf Gelbleiftung gerichtet werden, da mit ber bauernden Einstellung des Geschäftsbetriebes die Boraussehungen für den mit diesem verbundenen Zeichen oder Ausstattungsschut endgültig beseitigt sind (RG 120, 406). Ift eine fremde Sache ber pfandet, so geht der Anspruch auf Schabensersat wegen verschuldeter Unmöglichkeit ber mid gabe der Sache burch ben Pfanbgläubiger nicht auf Erstattung ihres Eigentumswertes, sonbern nur auf Leistung des Interesses, das der Berpfänder an ihrem Besitze hatte (RG 116, 266).

2. Der Absat 2 bietet ein Gegenstück zu \& 249 San 2 (vgl. A 2 zu \& 249): facultas alternativa des Schuldners, wie dort des Glaubigers. Danach ift der Schuldner zur Entschädigung in Geld berechtigt, salls die Herheitung nur mit underhältnismäßigen Auswendungen möglich wäre, namentlich wenn die Wiederherstellungstosten, z. A. die Hebung eines gesunkenen Schisses (NG 71, 212), den Wert des Schisses ganz erheblich übersteigen würden; vgl. auch NG 132, damit ist nicht gesagt, daß durch die Zahlung des Wertes der Sache in Geld der Schadens

ersahanspruch unter allen Umständen bollständig ausgeglichen werden könnte; nur soweit er auf Herstellung der Sache gerichtet ist, tritt der Wertersatz an deren Stelle. Das darüber hinaus-gehende Interesse des Schadensersatzberechtigten ist ja von vornherein auf Gelbleistung gerichtet. Die Grundsätze von Treu und Glauben ersordern aber, daß dem Schuldner nicht durch die Naturalrestitution unverhaltnismäßige Opfer auferlegt werben, wenn eine angemeffene Gelbleiftung zur Ausgleichung genügt (RG JB 1911, 666<sup>51</sup>). Die Ansicht, daß der Schuldner das Rocht aus § 251 Abs 2 nur in der Weise ausüben könne, daß er dem Gläubiger die Gelbentschädigung zahle oder bar anbiete, bevor dieser die Herstellung vornehme, ist rechtsitrig; der Gläubiger handelt vielmehr auf eigene Gefahr, wenn er die Herstellung unter Auswendung unverhältnismäßiger Kosten vornimmt, und der Ersagverpflichtete fann die Unverhältnismäßigkeit der Aufwendungen als Einwand gegenüber der Erstattungsklage des Gläubigers geltend machen (NG 71, 215). Db der Gläubiger bei der Herstellung ichulbhaft gehandelt hat, ift bafür unerheblich (RC aaD.). — hat der Schulbner wegen Unverhältnismäßigfeit der Aufwendungen bie Gelbentichabigung angeboten, ber Gläubiger aber auf der Naturalherstellung bestanden, so ist seine Klage abzuweisen, falls er nicht hilfsweise einen Antrag auf Gelbentschäbigung stellt. — Die Herstellung ist auch dann nur mit unberhältnismäßigen Aufwendungen möglich, wenn sie nur in der Weise erfolgen kann, daß statt einer alten, abgenutten Sache eine neue geliefert wird; ein solches Verlangen kann ber Glaubiger nur stellen, wenn er sich zur Herauszahlung bes ihm baburch zusließenden Mehrwerts von Neu gegenüber Alt erbietet; andernfalls kann der Schuldner Entschädigung in Gelb leisten. Über beren Bemessung vgl. 21 3. — Bei Wieberherstellungsansprüchen wegen Beeinträchtigung bes Eigentums im Sinne bes § 1004 kann sich der Schulbner nicht auf § 251 Sap 2 berufen, um Entichädigung in Geld zu leisten (NG 51, 412). Hat der Schuldner dem Gläubiger Schadensersatz für Verlust einer Handelsware zu leisten, so kann er sich der Verpslichtung zur Lieferung einer gleichen Wenge derselben Ware in Natur (vgl. § 249 A 1 Abs 1) nicht durch Berufung darauf entziehen, daß der Gläubiger, wenn die Lieferung rechtzeitig erfolgt ware, die Ware unterbessen bereits weiterverkauft haben würde (NG JW 1926, 15413). — Auch bei durch den Schuldner zu bertretender Unmöglichkeit der Leistung (§ 280) kann nicht Natural-

restitution, sondern nur Gelbentschädigung nach § 251 verlangt werden (AG 107, 17).

8. Nach welchen Grundfagen die Geldentschädigung zu bemessen ift, besagt bas Gesetz nicht. bis sagt insbesondere nicht, ob der allgemeine (objektive) Wert des beschädigten Gutes zugrunde zu legen ift, oder derjenige besondere Wert, den ber Gegenstand für den Beschädigten nach dessen Berhältnissen hatte. Im Sinne des Gesetzes ist grundsählich von der letzteren Auffassung auszugeben; benn zu erseben ist im Ginne bes Gefetes ber volle Schaben, ben ber Beschäbigte erlitten hat, einschließlich des entgangenen Gewinns (§ 252), mithin ist sein volles Interesse zu vergüten, nicht aber, wie anderweit vorgesehen (§§ 102, 256, 290), nur der Wert des beschädigten Gutes an sich (NG 98, 56; 101, 419; 102, 384; 105, 117). Besondere Zweisel können gerade in ven alltäglichen Fällen von Schadenszusügungen entstehen, nämlich bei Beschädigungen schadenszusügungen entstehen, nämlich ver gebrauchter Sachen. Läßt sich die Sache nicht mehr "herstellen", und braucht sich der Gläubiger "Elidarbeit" nicht gefallen zu lassen, so ist der volle Wert der Sache in Ansap zu bringen, und zwar, ungeachtet des etwaigen Vorhandenseins noch einiger Teile, der Wert der ganzen Sache (NG Warn 08 Nr 126). Der Verletzte braucht sich daher in der Regel nicht mit dem Ersat der Minderung des Gebrauchswerts zu begnügen, sondern fann Ersat des Verkehrsminderwerts verlangen (NG 102, 384). Zu ersetzen ist mindestens der Minderwert, den die Sache unmittelbar nach der Schabenszufügung durch diese gehabt hat (NG 98, 53). Handelt es sich um Erstattung von Auswendungen, die zur Erhaltung der Sache zu machen waren, dann sind diesenigen Kosten anzuseten, die im Zeitpunkte der ersorderlich gewordenen Maßregeln aufgewendet werden mußten, auch wenn bis dahin eine Preissteigerung eingetreten war (NG 98 S. 53 u. 55, wo fich um die Beseitigung eines durch Bergban verursachten Schadens gehandelt hatte). Ift dem Berpflichteten die Wiederbeschaffung von Sachen, die er für den Berechtigten aufzube-wahren hatte, unmöglich, dann muß er jenem so viel an Ersah leisten, als zur Anschaffung anderer sleichwertiger Sachen erforderlich ist, und maßgebend ist nicht der Zeitpunkt der Alagerhebung, londern der des Arteils (KC 101, 419). Beim Ersahe für eine beschäbigte Sache ist demgemäß auch die dis zur Arteilsfällung eingetretene Preissteigerung in Anschlag zu dringen (KC 102, 383; 105, 117, womit der in KC 41, 87 vertretene Standpunkt, daß für den Richter der Tatbestand zur Zeit der Alagerhebung maßgebend sei, augenscheinich aufgegeben worden ist; wie übrigens ausdrücklich schon in KC 98, 57; vol. auch 117, 255. — Hatte die Sache nach ihrer Beschaffenheit überhaupt keinen allgemeinen Wert (Verkausswert) mehr, deilvielkmeise weil sie schon zu abgewuht oder weil das Ensteun erraltet war, hatte sie aber noch Deilpielsweise weil sie schon zu abgenutt ober weil das Shstem veraltet war, hatte sie aber noch Wert für den Geschädigten, so ist doch dieser besondere Wert zu erstatten. In allen solchen Fällen ung aber der Geschädigte, um nicht eine Bereicherung zu ersahren – sonach zur Vorteilsausveichung — die Sache oder die noch vorhandenen Teile (MG Warn 08 Nr 126) dem Schuldner Bersügung stellen (vgl. Vorbem 5 vor § 249). — Der Anspruch einer beschädigten Berson, deren Erwerbsfähigkeit das in Frage stehende wirtschaftliche Gut darstellt, ist nach Maßgabe des ihrer Erwerbsfähigkeit im allgemeinen entsprechenden Wertfaktors zu bemeffen, auch dann, wenn der Berlette fich zur Zeit ber Berletung in einer augenblidlichen un-

günftigen Erwerbslage befand (96 3B 1911, 58426).

Das Gesch spricht sich endlich auch darüber nicht aus, ob die Gelbentschäbigung nur in Form einer Kapitalzahlung ober auch unter Umständen in Form einer Geldrente zu gewähren ift. Un sich sind beide Fälle möglich. Kapitalabsindung ift aber die Regel, das Recht auf Absindung in Rente bedarf einer besonderen Begründung (RC 45, 203; Gruch 61, 804; JB 1915, 60233; 1918, 656; Warn 1917 Nr 265). Es kommt darauf an, ob ein Schaden endgültig zu vergüten ift, und ob also bereits ein dauernder, namentlich durch Wertminderung begründeter und sich hierin aussprechender endgultiger Schaden zur Entstehung gelangt ift, oder ob der Berechtigte lediglich für einen in absehbarer Frist voraussichtlich endigenden Nachteil schadlos zu halten ift. (Bglbazu § 249 A 1 Ab 3.) In dem letteren Falle, oder bei Schadensfolgen, die ihrer Natur nach sich fortlaufend erneuern (Ro Barn 1917 Nr 265), tann nur eine Rente am Plate fein; fonst grundfählich aber nur die Ausgleichung durch Kapitalzahlung (RG 45, 203; Gruch 55, 117; JW 1918, 965; 133, 179). Besteht der dem Grundstücke zugefügte Schaden nicht nur in der Minderung der einzelnen Jahresertrage, sondern der Ertragsfähigkeit an fich, dann ift burch eine (einmalige) Geldleistung, nicht aber durch Rentenzahlungen Erfat zu leisten; insbesondere auch im Falle von Schädigungen durch Bergwerksbetrieb; die bei Berketungen des Körpers oder der Gesundheit Schadensersat in Geldrenten vorsehenden §§ 843—845 stellen lediglich Ausnahmen dar, darauf beruhend, daß bei einer Kapitalabsindung zu sehr mit unbekannten Faktoren zu rechnen sein würde (M zu § 724 E 1; 96 3W 1911, 66661 u. 28. 1. 11 V 81/10; sowie 3W 1911, 16126). Entschädigung in Rente fann beispielsweise auch derjenige nicht fordern, welcher durch eine unerlaubte handlung am Fortbetriebe seines Erwerbsgeschäfts gehindert ift, wofern er personlich erwerbsfähig blieb; ebensowenig der hauseigentumer, dessen Mietgrundstud durch Brand stiftung zerstört worden ist (RG Barn 1917 Nr 265). Ersat wegen Immissionen gemäß § 26 Gewo ift regelmäßig in Napital zu leisten, in Rente dagegen nur unter ganz besonderen Umftänden, etwa dann, wenn feststünde, daß der geschädigte Eigentümer das Grundstück in gewisser veräußern werde (RG JW 1918, 965; 30. 4. 19 V 344/18). Zu entscheiden ist die vorliegende Frage von Fall zu Fall (MG 68, 429) nach dem Ermessen des Richters (MG IV 08, 4731). — Läßt sich die beschädigte Sache noch herstellen, so berechnet sich ber Ersagwert auf die Höhe ber Herstellungsstoften (vgl. dazu § 249 A 2); es kann gegebenenfalls aber außerdem auch noch Erfat des Minderwerts verlangt werden, den die Sache im Vergleiche zum Werte in

unbeschäbigtem Zustande hat (MG FW 04, 140°).

4. Beweislast. Im Falle des § 251 Abs 1 liegt dem Geldersat fordernden Kläger der Beweisder dort aufgestellten Boraussetzungen ob, im Falle des Abs 2 dem Beklagten der Beweis seines

Einwandes.

### § 252

Der zu erseigende Schaden umfaßt auch den entgangenen Gewinn 1). Alle entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte<sup>2</sup>) 3).

& I 218 II 214; M 2 15; B 2 291.

1. Entgangener Gewinn. Es ist möglich, daß das schädigende Ereignis nicht nur den bereits vorsandernen Vermögensstand vermindert, sondern auch das Hinzukommen neuer Vermögensswerte hindert. Im ersten Falle handelt es sich um wirklichen Schaden (damnum emergens), im zweiten um entgangenen Gewinn (lucrum cessans). Nach dem Grundsaße des § 252 Sab 1 umsaßt der volle Schaden auch eine Einduße letzterer Art und ist daher auch sür sie Ersah zu leisten. Im Falle des preuß. Quellengesetse v. 14. 5. 08 ist gemäß § 19 des Ges. nur der Minderwert des Grundstückes unter Ausschluß des etwa entgangenen Gewinns zu erstatten (RC 16. 3. 18 V 358/17). Sbenso ist durch § 15 ALumultschädengeset der Ersah des entgangenen Gewinnes

ausgeschlossen (96 105, 118).

2. Die Bedeutung des Sates 2 ift sehr umstritten. Es wird darüber gestritten, ob die Bestimmung eine Einschränkung des Begriffs "entgangener Gewinn" bedeute in der Richtung, daß anderer als der unter sie fallende Gewinn für die Erstattung nicht in Betracht komme (materiellrechtliche Auffassung) oder ob sie im Gegenteil eine Erleichterung der Geltendnachung des entgangenen Gewinnes bezwede durch Aufstellung einer Beweißregel dahin, daß nicht die Gewisseit, sondern nur die Wahrscheinlichteit des Gewinnentganges im Zusammenhang mit der schäbigenden Handlung dargetan ist. Die Frage ist vom RG in RG 99, 49 dahingestellt gelasseit, dagegen bereits in JW 1907, 8284 im letzteren Sinne beantwortet worden; vgl. auch 368, 165; ebenso HR 1929, 85, 1563; 1931, 922; anders anscheinend HR 1928, 707 und RG 107, 150 (vgl. unten). Die vorige Auflage dieses Kommentars hat zu der Frage im ersteren Sinne Stellung genommen. Es ist ihr zuzugeben, daß der Wortlaut des Gesehs, der auf eine in der

Vergangenheit liegende Erwartungslage abstellt, für diese Aufsassung spricht. Doch deutet die Weglassung des im I. Entwurf (§ 218 Abs 2) enthaltenen Wörtchens "nur" darauf hin, daß eine Einschräntung des Schabensbegriffs auf den zur Zeit der schädigenden Tatsache mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesenen Gewinn nicht beabsichtigt war. Es besteht deshalb kein hinreichender Grund anzunehmen, daß ein Gewinn, ber nicht mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten war, aber bennoch innerhalb ber Grenzen bes abäquaten Kausalzusammenhanges (vgl. Borbem 3 vor § 249) ohne das Dazwischentreten der schädigenden Tatsache eingetreten sein würde, bei der Schadensbemeffung außer Betracht bleiben muffe, zumal eine folche Unnahme eine nicht wohl zu rechtfertigende Begünstigung des für den Schaden Verantwortlichen bedeuten würde. Es tann sonach an ber Auffassung ber vorigen Auflage nicht festgehalten werden. Demgemäß wird insbesondere bei den dort besonders hervorgehobenen Lotterie- und Spekulationsgewinnen zwar die bloße Möglichkeit, daß der Geschädigte mit dem ihm vorenthaltenen Gelde einen solchen Bewinn hatte machen können, an und für sich nicht ausreichen, wohl aber (was übrigens auch in der vorigen Auflage zugegeben wurde, jedoch mit der dort vertretenen grundsählichen Aufsassung nicht wohl vereindar sein dürfte) der Nachweis von Talsachen, welche es wahrscheinlich machen, daß der Geschädigte ohne das Dazwischentreten des schädigenden Umstandes einen soldsen Gewinn gemacht haben würde, insbesondere daß er ein bestimmtes Los oder eine bestimmte Papiergattung, wenn auch in spekulativer Absicht (a. M. HR 1928, 707), bereits bestellt oder sons zum Erwerbe in Aussicht genommen hatte und erworben haben würde, wenn ihm das geschuldete Geld nicht vorenthalten worden ware, und daß dieses Los tatsächlich einen Gewinn gemacht bzw. die Papiergattung eine Kurserhöhung erfahren hat (anders für Spekulationspapiere, sofern nicht besondere Veranstaltungen oder Vorkehrungen getroffen sind, HR 1931, 922). Ferner wird, wenn ein von jemandem gum Zwede des Bermietens angehafftes Fahrzeug durch einen anderen beschäbigt wird, dieser für den wahrscheinlichen Aussall des Erwerbs haften, und zwar unter Berücksichtigung auch der inzwischen etwa eingetretenen besonders günstigen Erwerbsbedingungen, gleichgültig ob diese verbesserten Bedingungen schon zur Zeit der Tat zu erwarten waren oder nicht (RG Seuffu 63 Nr 150). Nach solchen Gesichtspunkten beantwortet sich auch die besondere Frage, ob im Falle der Berletzung einer Person auch ein ihr badurch entgangener gesteigerter Verdienst (etwa aus dem Grunde einer Beforderung ober einer allgemeinen Gehaltsaufbesserung) zu berücksichtigen sei (RG 22, 90; Seuffa 63 Ar 261). Die Vorteilsausgleichung sindet auch hier statt; vgl. Sorbem 5 vor § 249. Der § 252 greift auch dann Plat, wenn der Schaden durch Fahrlässigteit berursacht worden ist (**RG** JB 07, 8284; 08, 1401°). Treu und Glauben wische es widersprechen, wenn der Sachgläubiger die Lieserung der Sache gegen einen der Bwischenzeit durch die International der Sache gegen einen der Britischenzeit durch die International der Sache gegen einen der Sache gegen einen der Britischenzeit durch die International der Sache gegen einen der Britischen gegen gegen einen der Britischen gegen ge sation gänzlich entwerteten Papiermarkpreis verlangen wollte; beshalb hat angemessene Aufwertung des Kaufpreises einzutreten (vgl. zu § 242 A 5 d b), auch wenn der Sachschuldner im Berzuge war; ein Anspruch auf den aus der Gelbentwertung sich ergebenden Gewinn wird durch § 252 nicht begrundet (96 107, 150).

3. Die Bestimmung des Sabes 2 bietet auch die Grundlage für die im taufmännischen Verkehr augemein übliche und in der Rechtsprechung zugelassene abstratte Schadensberechnung, die namentlich dann in Betracht kommt, wenn der Kaufer einer Handelsware auf Grund der §§ 325, 526 Schadensersat wegen Nichterfüllung verlangt. Diese Art der Schadensberechnung beruht auf der (der Widerlegung nach Maßgabe des § 287 BBD zugänglichen) Vermutung, daß der Käufer, wenn die Ware geliesert worden wäre, in der Lage gewesen sein wurde, sie zum Marktpreise weiterzuberkaufen, wodurch er, wenn dieser höher war als sein Einkaufspreis, einen Geminn gemacht haben wurde, der ihm durch die Nichtlieferung entgangen ift; auf Grund Dieser Bermutung kann ohne weiteren Rachweis der Unterschied zwischen dem Marktpreise und dem Bertragspreise als Gewinnentgang verlangt werden (RG 68, 165; 90, 425; 99, 46; 101, 217, 240; 105, 286, 293; Warn 1921 Rr 140; HRR 1929, 85). Für Waren, die keinen Marktpreis haben, wird als genügend angesehen, daß sie Gegenstand des Handelsverkehrs bilden und deshalb bis zum Beweise des Gegenteils anzunehmen ist, daß sie jederzeit verkäuslich sind; an die Stelle Des Marktpreises tritt hier der Berkauflichkeitswert, b. h. der Preis, zu dem die Ware "nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge" mit Wahrscheinlichkeit hätte verkauft werden können (RG 68, 165). Die Verkäuslichkeit wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß die Ware noch keinen Markt befitt, sondern einen solchen erft erobern will; auch in solchem Falle soll es Sache bes Bertaufers iein, zur Widerlegung der Vermutung die Unmöglichkeit des Absahes zu beweisen (NG 68, 166). Unerheblich ist, ob die Ware so, wie sie getauft worden, oder erst nach einer Verarbeitung, z. B. levend gekauftes Bieh nach Schlachtung als Fleisch, weiterverkauft worden ware (RG 101, 241). Die Vermutung wird aber entfraftet, wenn Umftande vorliegen, welche ergeben, daß die gewinnbringende alsbaldige Beräußerung ausgeschlossen gewesen ware, z. B. wenn der Kauser sich verpslichtet hat, die Ware nicht weiterzuberkaufen oder wenn überhaupt nur Verbrauch in eigenem Betriebe in Frage fam. Dementsprechend hat das NG 99, 49 angenommen, daß der Fistus, der Waren zur Versorgung des Heeres angekauft hat, seinen Schaden nicht abstrakt berechnen könne; ebenso KG 105, 285. In andern Urteilen (KG 101, 217; 101, 421; 105, 293; Warn 1921

Nr 140) ist aber bargelegt worden, daß die abstrakte Schadensberechnung auch in Källen zugelassen werden konne, in benen die Bare nicht in der Absicht der Beiterveräußerung, sondern gunachst zu eigenem Berbrauche gekauft sei, wosern nur die Möglichkeit der Weiterveräußerung mit Gewinn bestanden habe und es nicht ausgeschlossen gewesen sei, daß der Käufer, insbesondere der Fistus, sich noch nachträglich infolge ber eingetretenen Umstände dazu entschlossen hätte, wozu er berechtigt war. Diese weitgehende Begünstigung der allerdings "einsachern und bequemeren", aber auch roheren und weniger zuverlässigen abstrakten Schadensberechnung erscheint nicht undebenklich. Es mußte iebenfalls, wie in RG 105, 286 gefagt ift, konkret gemäß § 287 BBO glaubhaft gemacht werden, daß eine solche Sinnesanderung den Umständen nach in Frage fam. Das Richtigste scheint schließlich boch ber in 96 105, 286 berichtete aber abgelehnte Standpunkt bes damaligen Berufungsgerichts zu sein, daß est lediglich Sache ber gemäß § 287 ABD ohne Bindung an Beweislastregeln auszuübenben freien Beweiswurdigung des Gerichts ift, ob es burch bie abstratte Berechnung im Einzelfalle die Überzeugung von der Entstehung und hohe eines Schabens gewinnen kann. Als unzulässig ist in dem Urt v. 9. 1. 26 I 248/25 die abstrakte Schadensberechnung ausnahmsweise dann bezeichnet, wenn es ausgeschlossen sei, daß der Berechtigte den berechneten Gewinn gehabt haben würde. In dem Urt v. 1. 10. 26 VI 181/26 ist gesagt, die abstrakte Schadensberechnung sei nur zulässig, wenn ein Weiterverkauf für den Käuser in Frage gekommen wäre. — Durch § 376 HB ist die abstrakte Schadensberechnung bei Fix geschäften als Regel angeordnet. Im übrigen kann nach dem jehigen Handelsgesehbuche (§§ 373, 374: anders nach dem ADHOB Artt 354, 343) auch ber Berkäufer seinen Schaben wegen Nichtabnahme ber Rauffache durch ben Räufer auf jede nach BGB zulässige Art berechnen; insbesondere, auch wo die Boraussehungen für einen auf Rechnung des Raufers gebenden Gelbfthilfeverkauf (§ 373 SGB) nicht erfüllt find, unter Zugrundelegung von Dedungsverkäufen (KG 61, 281; 109, 136; 110, 157); aber auch durch Berechnung des Unterschiedes zwischen dem "Selbstkostenpreis" (bei noch nicht angeschaffter Ware) und dem Vertragspreis (KG 60, 347 unter hinweis auf die Denkichrift S. 218/219, wo diese Art der Schadensberechnung aber wohl mit Unrecht als "abstrakte" bezeichnet ist). Über die Frage, welcher Zeitpunkt der Berechnung bes Gewinnentganges zugrunde zu legen ift, und über weitere Fragen der Schadensberechnung vgl. § 325 A 1a Abi 3 und § 326 A 1c Abi 3.

## § 253

Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden 1)2).

& I 221 II 216; 9R 2 21; B 2 298.

1. 3mmaterieller Schaden. Rach dem oberften Grundfate des Gefetes ift bei Schadens zufügungen der in § 249 Sat 1 bezeichnete Buftand herzustellen. Dem entspricht es, wenn § 253 bestimmt, daß wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ift, Entschäbigung in Gelb grundfählich nicht in Frage tommt. Denn burch eine Gelbleiftung ware in folden Fällen der bezeichnete Bustand überhaupt nicht herstellbar (NG Warn 08 Nr 58). Im Falle bes § 253 soll daher eine Forderung auf Ersapleistung in Gelb an Stelle ber Herstellung nur insoweit geltend gemacht werden konnen, als dies in Sonderfällen vom Gesetze ausdrücklich zugelassen wird (vgl. §§ 847, 1300; NG 112, 294). — Der Grundsat des § 253 ist anwendbar auch dann, wenn Schabensersat auf Grund eines Vertrags gesordert wird (NG 65, 17 zu § 847 Abs 1). Danach braucht also bei lediglich vertraglicher Haftung auch im Falle einer Gesundheitsbeschädigung nicht zugleich für den durch diese verursachten immateriellen Schaben Ersatz geleistet zu werden, obwone ein innerer Grund für diese Berschiedenheit nicht ersichtlich ift (NG aaD). Als rechtsgeschäftliches Mittel, auch bei Berletzungen ideeller Güter sich einen Geldanspruch zu sichern, kann aber bie Ausbedingung einer Bertragsstrase dienen (vgl. § 241 A 1). Gemäß § 253 kann auch für das fog. Liebhaberintereffe, das auf blogen personlichen Empfindungen und Meinungen berugt (M 2, 22), Gelbentschädigung nicht gefordert werden. Dahin gehört aber nicht auch der Anspruch auf Erfat für Entziehung des Gebrauches fog. Lugusgegenstände. Denn auch burch bie Entziehung des Gebrauchs eines Luxusgegenstandes, z. B. eines Luxuspferdes, kann ein Vermögensschaben verursacht werden. Wer gewohnt ist, täglich eine Aussahrt in den Wald zu machen, wird gegebenenfalls das erstattet verlangen können, was er nunmehr für Beschaffung eines Miet fuhrwerks verausgaben muß. Zieht er es aber vor, zu Hause zu bleiben, so ist ihm ein Bermogens ichaben nicht entstanben. Gleiches muß golten, wenn jemandem durch Buführung übler Gerniche oder Geräusche das Wohnen in seinem Sause zur Unannehmlichkeit geworden ist, er aber troppen in dem Hause verbleibt (96 Seuffal 63, 53; a. M. Pland A1).

2. Unberührt bleiben von § 253 die Bestimmungen des Stob und ber Gesete über ben Schut bes geistigen Eigentums, soweit sie einen Anspruch auf Buße gewähren.

#### § 254

Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ersatze sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes von den Umständen, insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen oder dem anderen Teile verursacht worden ist 1).

Dies gilt auch dann, wenn sich das Verschulden des Beschädigten darauf beschränkt, daß er unterlassen hat, den Schuldner auf die Gefahr eines ungewöhnlich hohen Schadens ausmerksam zu machen, die der Schuldner weder kannte noch kennen mußte, oder daß er unterlassen hat, den Schaden abzuwenden oder zu mindern 2). Die Vorschrift des § 278 findet entsprechende Anwendung3) 4) 5) 6).

& I 222 II 217; M 2 223; B 2 30.

- 1. Mitwirkendes Verschulden des Beschädigten. a) Hat bei der Entstehung eines Schadens, sür welchen die Haftung eines andern in Frage kommt, der Beschädigte mitgewirkt, so fragt es sich, wie diese Tatsache die Haftbarkeit des andern beeinslußt. Es bestehen an und für sich drei Möglichkeiten: der andere bleibt in vollem Maße haftbar, oder seine Haftung ist eine geminderte, oder endlich die Haftung ist völlig beseitigt. Das Geset gibt allen drei Möglichkeiten Raum (Abs 1), setzt stets ein mitwirkendes Berschulden des Beschädigten voraus, und will die Entscheidung alsdann auf die besonderen Umstände des Falles, insonderheit aber auf die vorwiegende Berursachung, abgestellt wissen. Zu prüsen ist danach in erster Linie jedesmal (MG 54, 407), ob das zur Ensstehung des Schadens mitwirkende Verhalten des Beschädigten ein schuld ha ftes war, demnächst aber zutressendans, ob der nachteilige Ersolg vorwiegend auf das Verhalten des einen Teiles oder des andern ursächlich zurückzusühren ist. Im einzelnen ist zu den gegebenen Begriffsmerkmalen solgendes zu sagen:
- a) Gigenes Bericulden des Befchädigten: Es tann fich in einer positiven Tatigkeit, wie auch in einem Unterlassen äußern (Abs 2). Nicht aber kann es sich vorliegend um ein Berschulben in ber gewöhnlichen Richtung handeln, nämlich um die Berlehung einer gegenüber einem andern ob-liegenden Rechtspflicht. Sier handelt es sich vielmehr um ein Berschulden in eigener Angelegenheit, das in der Außerachtlassung derjenigen Ausmerksamkeit und Sorgfalt besteht, welche (nach Lage der Sache) zur Wahrnehmung der eigenen Angelegenheiten jedem ordentlichen und verständigen Menschen obliegt, um Schaden zu vermeiden (NG 52, 351; Warn 08 Nr 495 u. 606; JW 1914, 827; NG 105 S. 119, 152; HR 1932, 1126). Demgemäß ift erkannt worden (Warn 1916 Nr 133), daß ein Mitverschulden schon darin liegen konne, wenn ein Mieter die Mietwohnung weiter benutt, tropbem er ihren gefährbeten Zustand kennt und beshalb mit dem Eintritt eines Schadens rechnen muß. Ein Berschulden "im eigentlichen Sinne" wird nicht ersordert (NG 112, 287). Was eine Daftung wegen Verschuldens Dritten gegenüber begründet, begründet sie regelmäßig auch in der Form der Berücksichtigung des Verschuldens bei der Schadensteilung (RG 3W 15, 214). So hat ber Gast die Pflicht, in bezug auf die Sorge für seine im Gasthause untergebrachten Sachen die erforderliche Aufmerksamkeit und Sorgfalt felbst anzuwenden, gegebenenfalls also auch die bom Birt zur Sicherheit während der Nacht getroffenen Vorkehrungen zu benuhen (NG 75, 386); doch darf er sich andererseits darauf verlassen, daß der Wirt durch ordnungsmäßige Einrichtungen sür seine Sicherheit gesorgt hat (NG 103, 11). Der Kassenbeamte ist verpslichtet, die Echtheit der dorgelegten Quittung zu prüsen, versäumt er das und ersosg die Zahlung auf eine gefälsche Quittung, so kann mitwirkendes Verschulden vorliegen (NG 10. 5. 10 11 493/09). Ein Mitverschulden konn verschaft der Verschulden der feller ihulden kann unter Umständen auch darin gesunden werden, daß ein Mieter, der durch den sehler-hasten Zustand der Mietsache Schaden erlitten hat, trop Kenntnis des Fehlers die Wohnung behielt und nicht vielmehr von seinem Kündigungsrechte Gebrauch machte (NG Warn 1916 Rr 133). Hat jemand (ein Angestellter) ben Schaden, für den ihm ein anderer haftbar ist, bei Befolgung bon Anordnungen eines Dritten erlitten, bem er an sich Gehorsam schuldete, so fann er sich zwar nicht schlechthin auf seine Gehorsamspflicht berusen, aber diese Pflicht und die Ge-pflogenheit, die Anordnungen des Dritten (des Dienstherrn) zu besolgen, die damit verbundene Bottumpfung, sind dennoch zu seinen Gunsten zu berücksichtigen (RG Seusst von Ar 152). Das Berschulden des Beschädigten braucht nicht gerade bei dem schädigenden Ereignis hervorgetreten zu sein, sosen es nur bei der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat (vgl. unten d.); RG 131, 124. — Borausgesetzt ist ein Verschulden im Sinne des § 276 dzw. 823 (vgl. zu § 276 A 4 c und zu § 823 A 3; RG 54, 410; 59, 222; 68, 423), und zu berücksichtigen ist dabei jeder Erad (RG ZB 05, 2838), dom Standhunkte der damaligen Lage des Geschädigten und bon seiner damaligen Auffassung aus beurteilt, nicht aber ift entscheidend, was sich "hinterher bei fühler Überlegung der wirklichen Sachlage als das Richtige ergibt" (RG Barn 09 Nr 7).

Berftößt aber das Berhalten des Beschädigten gegen ein Schutgeseth (§ 823 Abs 2), so ist § 254 anwendbar, ohne daß es auf die Boraussehbarteit bes Schadens ankommt; vgl. zu § 823 A 16 (NG in HR 1928, 514). Individuelle Eigenschaften des Geschädigten kommen nicht in Betracht (NG Warn 09 Nr 281). Jedenfalls muß sich das Verschulben gerade auf diejenige Handlung oder Unterlassung (NG JW 1914, 589<sup>5</sup>) bezogen haben, welche für den Eintritt des Schadens mit ursächlich geworden ist. So wenn der Geschädigte bewußt die zu seinem Schutze angebrachten Borrichtungen nicht benutt hat (RG Barn 08 Ar 20); oder wenn derzenige, welcher weiß, daß er alkoholische Getränke nicht vertragen kann, sich in Trunkenheit verseht und hierburch den Unfall mit herbeiführt (RG Warn 1913 Rr 132). Mitwirkendes Verschulden kann auch dann vorliegen, wenn die den Schaden verursachende Tätigleit beider Teile zeitlich nicht gusammenfällt (986 69, 57; 131, 124). Auch ein der schädigenden Sandlung best andern voraufgegangenes schuldhaftes Berhalten des Geschäbigten tann die Anwendung des § 254 begründen, falls nämlich dies Verhalten die spätere Handlungsweise des andern veranlaßt hat (NG FB 07, 77; Warn 1911 Nr 261; Gruch 58, 921; 54, 1016). Enblich ist die Anwendung der Grundsäte von der Einwirkung des mitwirkenden Verschuldens auch dann nicht unbedingt ausgeschlossen, wenn der Täter vorfahlich ben Schaden herbeigeführt und der Geschädigte anderseits bei ber Entstehung ober bei bem Anwachsen bes Schabens nur fahrlässig mitgewirtt hat, wenngleich regelmäßig in berartigen Fällen die haftung des mit Borfat handelnden Taters durch die bloge Fahrläffigkeit des Gefchabigten nicht gemindert wird (RG 76, 323; 69, 281; 78, 394; 130, 6; Warn 08 Nr 446; 1911 Nr 64). Bgl. dazu des Näheren A 5. Mitverschulden kann auch durch eine schikanöse Hanblungsweise (§ 226) begründet fein; fo wenn der Grundstüdseigentumer das Betreten feines Saufes bem bauenden Nachbareigentumer, der von jenem Hause aus für dessen genügende Befestigung Sorge tragen wollte, rundweg untersagt (NG Gruch 54, 1016); serner durch ein Reizen des Täters (RG Tugen wolle, tundoveg unterlagt (MG Stud) 34, 1016); ferner durch ein keizen des Laters (MG FW) 07, 77; Warn 1911 Ar 201); ferner durch Zustimmung zu der schädigenden Handlung (MG 127, 29). Hat der Verletzte mit anderen in bewußtem Zusammenwirten gehandelt, dann muß er sich unter Anwendung des § 830 Abs 1 auch die Handlungen seiner Genossen dem Täter gegenüber gemäß § 254 als eigenes Verschulden zurechnen lassen (MG Warn 1911 Ar 261). Unter außergewöhnlichen Verhältnissen, wie zur Eine des Auchtkampses, kann einer Vertragsvortei auch Verhältste von der den Unterproductionen Vertragspartei auch Nachsicht gegen ein aus den Umständen erklärliches vertragswidriges Verthalten der anderen Vertragspartei und entsprechendes handeln ohne eigen-sinniges Bestehen auf eignem Rechte zugenutet und ein Zuwiderhandeln als mitwirkendes Verthalben ausschlan merken (NGC 114) 270) Berschulden angesehen werden (NG 114, 379). — Der Schäbiger kann gegenüber dem Schabens ersahanspruche des Beschädigten nicht geltend machen, diesen tresse ein Mitverschulden um des willen, weil er in ihn (den Schädiger) Vertrauen gesetzt und dadurch einen Mangel an Sors salt bekundet habe (NG Gruch 64, 256; NG 129, 114). — Da Verschulden des Beschädigten vorausgesett ift, so folgt zugleich, daß der Beschädigte zu einer schuldhaften Handlungsweise auch befähigt und mithin zurechnungsfähig gewesen sein muß. Die Frage der Zurechnung ist auch hier unter entsprechender Anwendung der Grundsähe der §§ 827, 828 zu beantworten (**MG** 59, 221; 68, 423; 108, 89). Erforderlich ist nicht Vorhandensein der Geschäftsfähigkeit. Mitwirkendes Verschulden dei Kindern unter 7 Jahren fann überhaupt nicht in Frage kommen (**NG** 54 S. 404, 407), während dei Kindern von 7—18 Jahren ihre Einsichtsfähigkeit entscheidet (**NG** 59, 221; 68, 423; Warn 08 Nr 314 und 1910 Nr 19); die in § 828 geforderte Einsicht der Verantwortlichkeit wird durch die Einsicht zur Erkenntnis ber Gefährlichkeit des Tuns gedeckt (RG Warn 08 Mr 579). Bei einem jugendlichen Verletten ift sein mitwirkendes Berschulben, falls er einem klaren und eindrudsvollen Berbote zuwidergehandelt hat und nicht bewiesen ift, daß ihm die zur Erkenntnis der Berantwortlichkeit für die Berbotsverletung erforderliche Ginficht gefehlt hat, felbit dann in Betracht zu ziehen, wenn er die zur Ertenntnis der Gefahr erforderliche Ginficht nicht besessen hat (§ 828; 96 76, 187). Sat jemand sich in Trunkenheit versetzt und in diesem Buftande eine gefährliche Treppe benutt, fo liegt Mitverschulden im Ginne bes Gefetes por (MG JB 05, 2295). — In der Regel kommt es auch nur auf das eigene Berschulben des Geschädigten selbst an (RG 139, 291). So bleibt im Falle der Haftung des Eisenbahnunter nehmers gemäß § 25 bes preuß. Eisenbahngesetzes v. 3. 11. 1838 ein Berschulden bes Beauftragten des Berletten außer Betracht (NG 63, 270). Auch ein etwaiges Bersehen der Eltern als solcher kann dem berletten Kinde nicht als ein von ihm zu vertretendes Verschulden angerechnet werden (RG 3B 06, 558), insbesondere auch nicht die den Eltern zur Last fallende schuldhafte Unterlaffung der Zuziehung eines Arztes (RG JB 06, 854). Indessen der nur mittelbar Geschädigte (der Chemann) muß sich das Berschulben bes unmittelbar Geschäbigten (der Chefrau) ftets anrechnen laffen (96 81, 215; hier hatte der Mieter wegen des infolge Schadhaftigteit der Mietfache seiner Chefrau zugestoßenen Unfalls Schadensersat verlangt). Die Sache liegt ba grundsählich überhaupt anders, wo gegen ben Geschädigten die Bestimmung bes § 278 ober die bes § 831 anwendbar ift (vgl. dazu A 3). Dem Testamentsvollstrecker, der gegen einen früheren Testamentsvollstrecker einen Ersapanspruch aus § 2219 geltend macht, der gemäß § 2041 zum Nachlasse gebort, tann dieser entgegengehalten, baf ber Schaden überwiegend burch die Schulb des Erben verursacht sei (986 138, 132; vgl. zu § 2041 A 3).

b) Der Begriff ber "Mitwirtung" fest boraus, baf mehrere Urfachen (Bebingungen) Bu dem eingetretenen Erfolge im Sinne der abaquaten Berursachung (vgl. Borbem 3 vor § 249) Busammengewirft haben. § 254 sett beshalb voraus, daß cs sich um einen Schaben handelt, der auf folde mehreren Ursachen gurudzuführen ift. Er findet Unwendung in allen Fällen, in benen eine biefer Urfachen (Bedingungen) in bem eigenen Berichulben bes Beschäbigten besteht. Bal. RG 137, 161. Nicht aber ift erforderlich, daß die außer dem eigenen Verschulden des Beschädigten wirkend gewordenen Urfachen oder eine derfelben in einer Sandlung oder Unterlaffung des andern "Teiles", d. h. besjenigen, ber für den Schaben haftbar gemacht werden foll, insbesondere in einem ihm zur Last fallenden Berschulden, bestehen, so daß also etwa beiderleitiges urfächliches Verschulben vorliegen mußte. Bielmehr findet § 254 nicht nur auf solche Schahenserighansbrüche Anwendung, die auf ein (ichuldhaftes) Verhalten des Haftbaren gegründet werden, sondern auf alle Fälle, in benen jemand für ein schabenbringendes Ereignis, sei es traft Gesehes ober auf Grund einer rechtsgeschäftlich übernommenen Verpflichtung (Garantie) einzustehen hat (NG 67, 120; 112, 286). Von einer vorwiegenden Berursachung durch den einen oder den anderen Teil soll auch nicht gesprochen werben konnen, "wenn ber Schaben in vollem Umfange sowohl auf bie Schuld bes Beschädigten als auch auf die des anderen Teiles zurudzuführen ift berart, dag bei Wegfall der von dem einen ober ber von dem anderen gesetten Ursache ber Schade nicht entstanden ware (NG in PAN 1928, 1096). In solchen Fallen fann allerdings nicht wohl die Rede bavon sein, daß ber Schaben "borwiegend von dem einen oder von dem andern Teile" verursacht worden ist und versagt deshalb der hieraus zu entnehmende Vergleichungsmaßstab. Dieser Maßstab ist indessen in dem mit "insbesondere" eingeleiteten Teile des Abs 1 nur beispielsweise als einer bon den "Umftanden" hervorgehoben, die bei der Anwendung des § 254 in Betracht zu giehen find. In den Fallen, in benen er berfagt, muffen die fonftigen Umftande (vgl. unten gu d) entsprechend heran-

gezogen werden (96 anD.).

c) Anwendungsgebiet. a. Unmittelbare Anwendung. Nach dem oben (zu h) Gefagten ist für die unmittelbare Anwendung des § 254 nur eforderlich bas Borhandensein eines Schadens, für den ein anderer einzustehen hat, während zu seiner Entstehung der Geschädigte in irgendeiner Beise Schulbhaft beigetragen hat. § 254 greift daher nach ftanbiger Rechtsprechung bes Reichsgerichts in allen durch das BOB bestimmten Fällen ber Schabensersappslicht unmittelbar Blat, mag diese aus Berträgen, unerlaubten Sandlungen ober unmittelbarer gesetzlicher Borichrift begrundet sein: das ergibt sich schon aus der Stellung der Borschrift im allgemeinen Teile des Rechts der Schuldverhältnisse (96 62, 348; Warn 1910 Rr 419). Demgemäß ist die Anwend barteit anertannt worden: bei Bertragsichaben wegen Nichterfüllung: Rauf (#6 57, 107), Bertvertrag (69, 381); bei Schadensersabansprüchen aus bem Eigentume nach §§ 989ff. (96 93, 281; nicht bei bem Berausgabean pruche des Eigentumers; vgl. unten zu B); aus § 325 (NG 3B 1919, 308°); bei der Haftung des Tierhalters, § 833 (NG 18. 5. 05 VI 417/04; 51, 275; 67, 120; Warn 1912, 74); des Gastwirts, § 701 (NG 75, 394; Warn 1922 Nr 68); für Wild daden (96 52, 349); für Silfsperfonen gemäß § 278 BBB, § 485 SBB (96 56, 155; 111, 38); bei der Haftung auf Grund des Saftpflichtgesetes (NG Barn 08 Nr 18; 1911 Nr 340; NG 56, 155; 114, 292; 398 05, 7713; 1912 Nr 138); bei der Haftung infolge vorläufiger Vollstredung nach §§ 717, 945 3BD (NG 3B 1907, 48525; Barn 1909 Mr 260); bei eulpa in contrahendo, falls es wegen einer solchen nicht zum Vertragsabschlusse gekommen ift (RG 104, 267; 97, 339) oder auch sonst wegen eines beiden Teilen beim Bertragsabschlusse zur Laft fallenden Berschuldens (200 93, 62; bgl. auch § 276 A 3); auf Schadensersat statt Herausgabe ber Sache, sei es in Geld ober burch Leiftung einer andern gleichwertigen Gattungsfache (RG 93, 281; Warn 1910 Nr 419); im Eifenbahnfrachtrecht (96 103, 186; 108 G. 279, 344; 109, 21; 111, 337), jedoch tann wegen § 456 Son eine Teilung des Schadens nur in Frage tommen, wenn die Bahn ein Berichulden trifft, ba andernfalls die gesetliche Haftung ber Bahn bei (auch nur mitwirkendem) Verschulden des Verfügungsberechtigten ganglich wegfällt (90 108, 279; 112, 287). Auch im internationalen Gifenbahnfrachtrecht (Int. Übereinkommen v. 14. 10. 90) ift bie Unwendbarkeit bes § 254 anerkannt (96 67, 171). Reine Anwendung bei der SchabenBersappflicht wegen Schließung eines auf eine unmögliche Leiftung gerichteten Bertrags nach §§ 307, 309, da hier die Sondervorschrift des § 307 Abs 1 Sat 2 entgegensteht (NG 57, 89; 105, 412; 110, 55). Richt ausgeschlossen wird die Anwendung des § 254 dadurch, daß der Ersatpslichtige, z. B. eine Fürlorge anstalt, bertraglich verpslichtet war, den Beschädigten, z. B. einen Gescheschwachen, vor Selbstbeschädigung zu bewahren (NG 108, 89). — Auf § 254 kann sich der nach § 1 Haftpslichtere Eisenbahnunternehmer nicht berufen, wenn ein Tier den Schaden mitverursacht hat, dessen Salor Beschädigten zu seleste war (wegen § 840 Abs ] 3; NG Warn 1911 Nr 122, vgl. Näheres zu Salor. § 840). Rein Raum ift für die Unwendung bes § 254, wenn es fich um ben Bufammenfto f dweier Seeschiffe handelt, da diese Materie durch die §§ 734ff. Hon Regelung gefunden hat, in benen insbesondere durch § 735 Abs 2 auch der Fall des beiderseitigen Verschuldens be-handelt ift (NG 78, 179; 125, 66). Doch stimmt § 735 Abs 2 aad. inhaltlich mit § 254 Abs 1 208 überein, Sandelt es fich um Schiffe, welche unter bas Internationale Abkommen

vom 23. 9. 1910 (MGBl 1913, 49) fallen, so kann nicht mehr, wie es nach der früheren Fassung des § 736 möglich war, dem bei weitem überwiegend schuldigen Teile die gesamte Haftung auserlegt werden, da Art 4 des Abkommens entgegensteht (NG 94, 93; 125, 66; LB 30, 644; HR

1930, 1042).

β. Entsprechende Anwendung des § 254. Der Vorschrift des § 254 ift aber eine über ihren, nur auf Falle einer Schadensersappflicht fich beziehenden Wortlaut hinausgehende Bedeutung beigelegt worden. Die Rechtsprechung hat in ihr ben Ausbrud allgemeiner Rechtsgebanken gefunden, die auch auf andern Rechtsgebieten Beachtung verdienen, wenn es sich um die nicht durch besondere gesetzliche Bestimmungen für die in Betracht kommenden Fälle geregelte Frage des Verschuldens von zwei oder mehreren Personen und des Abwägens bieses Verschuldens handelt (RG 71, 191; 94, 142; 138, 330; JB 1912, 718). Demgemäß ist die entsprechende Anwendung für statthaft erachtet bei Bandelungsausprüchen, bei denen das Verschulden ber einen ober andern Partei in bezug auf die Unmöglichkeit der Rudgewähr der gekauften Sache in Frage kam (NG 56, 267; IB 1904, 140°; 11 465/06, 7. 5. 07); bei Ausübung des Müdtrittsrechts wegen vom andern Teile zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung nach § 325 (NG 71, 191); bei dem Anspruch auf die Gegenleiftung im Falle einer durch Verschulben beider Teile unmöglich gewordenen Leistung nach §§ 324, 325 (NG 94, 141); bei Ansprüchen aus Eigentumsstörungen (§ 1004) mit ber Folge, bag ber Gestörte die Kosten der Beseitigung der Störung mit zu tragen hat (NG 138, 329); bei der Verteilung des Schabens unter mehrere Gesamtschuldner gemäß § 426 (NG 75, 251; vgl. § 426 A 1 Abf 3). In Fallen, in denen dem Beschädigten eine Berantwortlichkeit wegen einer von ihm geschaffenen Betriebsgefahr ohne Berschulben traft Gesetzes obliegt, z. B. wenn ein von ihm gehaltenes Tier oder ein von ihm gelenktes Kraftfahrzeus zur Entstehung des Schadens mitgewirkt hat, ist eine solche Mitwirkung einem Verschulden des Beíchádigten gleichzustellen (RG 67, 120; 114, 76; 138, 330; HRR 1933, 1025, 1024). — Keineswegs aber kann aus § 254 ein Rechtsfat des Inhalts hergeleitet werden, daß je des Berschulden, aus dem Rechtsfolgen hergeleitet werben, durch das mitwirkende Verschulden des andern gemindert oder entfraftet werbe (RG 62, 424; Warn 1910 Rr 266; V 58/18, 15, 6, 18), Für nicht (entsprechend) anwendbar ist § 254 erklärt auf den Wertersatganspruch im Kalle nicht ich uld haften Überbaues nach § 915 (NG 74, 90), obwohl der ihm zugrunde liegende Rechtsgebanke wohl auch auf diesen Fall zutrifft. Für den Auspruch auf Werterfat bei der Enteignung ift in Re 21. 6. 07 VII 442/06 ausgesprochen, es könne sich "höchstens" um eine sinngemäße Verwertung des Grundgedankens handeln; dahingestellt auch in RG 129, 397; eine Ersahanlage braucht sich der Enteigente jedenfalls nicht aufdrängen zu lassen (RG 129, 397). Gegenüber dem Anspruch aus § 75 Einl. z. Brallg LR und Art 153 RBerf tommt mitwirkendes eigenes Berichulden nicht in Betracht (96 126, 361). Reine Anwendung auf den herausgabeaufpruch bes Eigentumers nach § 985, soweit er als dinglicher Unspruch auf die Herausgabe ber Sache selbst gerichtet ist; wohl aber auf den nach Besitverlust der Sache durch den Herausgabepflichtigen an seine Stelle tretenden Ersahanspruch aus § 989 (No 93, 282; JW 1918, 731). Ob § 254 auf den Serausgabeauspruch im Falle des Art 74 BD, § 8 SchedG Anwendung sinden kann, ist in RG 103, 91 als zweifelhaft bezeichnet worden. Auf die Falle des § 829 (subsidiare Billigkeitshaftung nicht verantwortlicher Schädiger) ist wegen beren besonderer Natur § 254 nicht entsprechend anwendbar (NG JB 03 Beil 122270). Auch im Falle des § 136 Gewuße (Haftung des Unternehmers für Aufwendungen ber Genoffenschaft, RG 62, 429), sowie bei den nach § 25 des preufischen Eisenbahngesetes zu beurteilenden Fallen (96 62, 429) ift § 254 unanwendbar. Auch bei dem 8 mifchenlohnanspruch foll § 254 nicht gelten (RUS 19. 10. 29 in Neue Atich. f. Arbeits recht 30, 327). - Bei dem Ausgleichsanspruche unter mehreren Berurjachern eines Schadens (vgl. zu § 426 U 1 Ubi 3) ift ber Grundfat bes § 254 burch Abwägung ber urfächlichen Wirkung des Tuns der Einzelnen heranzuziehen. Das ist ausgesprochen für die Ausgleichung nach § 9 Kraftsahrz (RC JW 1912, 707; RC 127, 178) und nach §§ 17, 18 ebenda (RC 87, 67); unerheblich ist dabei, daß von den Mitschädigern der eine aus unerlaubter Handlung, der andere aus Bertrag haftet, ebenso daß der klagende Schädiger aus abgeleitetem Rechte klagt (RG 24. 2. 30 in BanRechtspfigtg 30, 158). Dem Unspruche einer Berufsgenoffenschaft, Die einen von mehreren als Schadensverursacher haftpflichtigen Unternehmern, der ihr angehört, von seiner gesamtschuldnerischen Haftung gegenüber dem Berletten befreit hat gegen einen anderen, ihr uncht angehörigen Unternehmer aus § 1542 NBO kann von diesem der Einwand des mitwirkenden Berschuldens des befreiten Unternehmers entgegengehalten werden (MW VI 34/21, 21. 4.21; IV 182/24, 9. 10. 1924; RG 134, 296). — Much wer einen Schabengersatzunspruch durch Ab tretung erworben hat, muß sich sein eignes mitwirkendes Ver dulben bei ber Entstehung bes Schabens anrechnen laffen (#6 139, 289; vgl. zu § 398 A 3).

p. Anwendbar ist der § 254 im übrigen nur da, wo den Beschädigten selbst ein Mitverschulden trifft. Beschädigter ist im Sinne des § 254 derjenige, der einen Vermögensschaden erlitten hat und dafür aus eigenem Rechte Ersah fordert (R\$ 54, 407). Darüber, inwieweit § 278 eingreift, vgl. A 3. Die Anwendbarkeit des § 254 ist daher beispielsweise ausgeschlossen, wenn nicht der Verletzt klagt, sondern der Geschäftsführer ohne Austrag von dem Ersahpslichtigen

die Erstattung der Auswendungen verlangt, die er für den Ersasderechtigten gemacht hat (RG 3B 05, 53111). Wenn jedoch aus der Verletzung oder Tötung einer Person Ansprüche mittelbar für einen Dritten entstehen (§§ 844, 845), sindet § 254 auch diesem gegenüber derart Anwendung, daß es auf sein "mitwirkendes Verschulden" ankommt (RG 55, 24). Keinesfalls kommt der § 254 auch dem Beschädigten zugute, und deshalb kann der Erklärungsempsänger, der des Entschädigungsanspruchs aus § 122 Abs 1 nach Abs 2 daselbst wegen eigener Fahrlässigteit verlustig geht, nicht gemäß § 254 mitwirkendes Verschulden des Erklärenden geltend machen; auch eine entsprechende Anwendung des § 254 ist durch die Sondervorschrift des Abs 2 jede Ersaspssicht ausgeschossen wird (RG 57, 89). "Beschädigter" ist dei der großen Haverei auch der Schisseigenstätmer, der Kosten sür die Keparatur des Schisses nach einem Ausammenstoße hat auswenden müssen; deshalb kann er gegenüber der seinem Erstattungsanspruche aus § 702 HB entgegengehaltenen Einrede, daß sein Angestellter, dessen Kerschulden er nach § 278 zu vertreten hat, den Zusammenstoß verschuldet habe, nicht im Wege der Replit unter Berusung auf § 254 geltend machen, daß einen Angestellten des als ersaspssichtig in Anspruch genommenen Beklagten ein von diesem zu vertretendes mitwirkendes

Berschulden treffe (96 62, 420).

d) Mafftabe für die Schadenshaftung bei Mitwirtung eines Berichuldens des Beichädigten. Die vorwiegende Verursachung bes Schabens ist vom Gesete als Vergleichungspuntt ausdrudlich hervorgehoben. Mithin muß in erster Linie in Betracht gezogen werden, ob einerseits die Handlung des Schädigers ober das Ereignis, für das er verantwortlich ift (oben zu b), andererseits die schuldhafte handlung ober Unterlassung des Beschädigten als eine mehr ober weniger wirkfame Ursache des Schadens objektiv anzusprechen sind (NG JB 1912, 3118; Warn 1911 Nr 340). Zu prüfen ist sonach überall da, wo das Verhalten beider Teile von ursächlicher Bebeutung geworden ist, zunächst, in welchem Maße die Handlungsweise des einen oder des andern Teiles zum Ersolge beigetragen hat (NG 54, 13; Warn 08 Nr 19 u. 445; 1911 Nr 64); in densenigen Fällen sobann, wo der Ersappstichtige fraft Gesetes ober zusolge rechtsgeschäftlicher Ubernahme einer Gefahr haftet, in welchem Maße einerseits das ichulbhafte Verhalten bes Beschäbigten und anderseits bie die haftung bes Ersappflichtigen begrundenben Umftande felbst (bie bon einem Tiere ausgehende Gefahr, die mit dem Gifenbahnbetriebe verbundene Gefahr, die bei der Ubernahme einer Bersicherung in Frage stehende Gefahr) als Ursache für den Schaden anzusehen sind (NG 3W 03 Beil 136 Nr 298, 299 und Seuffu 59 Nr 224; NG 56, 154; 62, 350; Warn 08 Nr 606 sowie 290 u. 291; ferner 1911 Nr 340). Daneben will indessen bas Geset auch die sonstigen Umftande des Falles beachtet wissen, und unter ihnen wird namentlich auch die Frage, welchem Teile bei der Berursachung des Schabens das stärkere Berschulden zur Last fällt, in Betracht kommen (NG 68, 422; 69, 57; 3B 1912, 13811; HRR 1931, 1452). Auch bei einer auf arglistiger Täuschung beruhenden Schadensersappslicht ist die Berudsichtigung eines auf bloger Fahrläffigkeit beruhenden Berhaltens des Beschädigten (vgl. oben A 1) nicht grundsätlich aus-Beschlossen; doch wird einer solchen gegenüber ein bloß fahrlässiges Berhalten bes Getäuschten nur unter gang besonderen Umftanden erheblich ins Gewicht fallen konnen: Re in SRR 1928, 1572, 1279; RG 130, 6; RG 14. 4. 30, SeuffA 84, 292 (Ermöglichung von Veruntreuungen eines Bankangestellten durch fahrlässiges Berhalten des Bankkunden ist bei der haftung der Bank in Betracht zu ziehen). Dementsprechend hängt bei einem Gifenbahnunfalle im Falle mitwirkenden Berschulbens bes Beschädigten die Schadensersapflicht bes Unternehmers von den Umftanden ab, namentlich von dem Mage der Urfächlichkeit einerseits des Verschuldens des Verletten, anderseits der Betriebsgefahr, aber auch unter Berücksichtigung solcher Umstände, die jenes Berschulden größer oder geringer erscheinen lassen (Recht 1924 Ar 800), und es ist bei jugendlichen, nach § 828 verantwortlichen Bersonen auch ein Burudbleiben ber individuellen Entwidlung hinter ber normalen zu beachten (96 68, 422; Warn 1910 Nr 19); auf ber andern Seite die Erhöhung ber Betriebsgefahr, wenn ein schuldhaftes Berhalten bes Unternehmers ober seiner Angestellten als Clement jener Gefahr in Betracht kommt (RG 56 S. 154, 157); Grundsäße, die nochmals zusammengefaßt sind in dem Urt v. 12. 7. 26 IV 31/26; vgl. auch HRR 1931, 325 und 1448. Hiernach tann sich im Einzelfalle sogar ergeben, daß bas schuldhafte Verhalten des Beschädigten bollig bedeutungslos ist, oder umgekehrt kann sich auch das Verschulben des Beschädigten als von so überwiegender Bedeutung erweisen, daß es allein als ursächlich anzusehen ist. Im ersten Falle hat ber Ersappflichtige den vollen Schaden zu ersehen; im zweiten Falle besteht für ihn keine Ber-Pflichtung (39 06, 544; Warn 08 Nr 578). Wäre anzunehmen, daß das Maß der Urjachlichteit auf beiden Geiten gleich zu bewerten ift, so wurde ber Ersappslichtige nur für die Galfte bes Schadens aufzukommen haben (NG 28. 11. 04 VI 235/04); und wäre endlich die Urfächlichkeit zu Lasten beider Teile je nach einem verschiedenen Verhältnisse als gegeben anzusehen, so mußte der Umfang des zu leistenden Ersabes diesem Berhältnisse entsprechend bemessen werden (RG 3B 03 Beil 67 Nr 155 u. 121 Nr 268 für den Rechtskreis des Haftpslichtgesetzes). Ift aber der Schalten in vollem Umfange sowohl auf das Verhalten des Beschädigten wie auch das des Shadigers jurudzuführen berart, daß er bei Wegfall ber von bem einen oder dem anderen Teile Befetten Urfache überhaupt nicht entstanden ware, so tann von einer vorwiegenden Berursachung

durch einen oder den anderen Teil nicht gesprochen werden, und kommt es daher nur auf die sonstigen Umstände, insbesondere auf den Grad des Berschuldens an (HR 1928, 1096). — Stehen dem Beschädigten mehrere Haftbare als Gesamtschuldens gegenüber, so kann sein Berschulden im Verhältnisse zu dem des einen Täters größer sein, als zu dem des andern, so daß der eine einen geringeren Ersah zu leisten hat als der andere (NG Gruch 54, 414). Über die Berücksichtigung des § 254 bei der Ausgleichungspflicht unter mehreren Gesamtschuldenern vol. zu § 426 Al 1 Abs 3. — Hat der Scheckunde einer Bank die Schecks so sorglos ausbewahrt, daß sie auch Underusenen zugänglich waren und hat ein solcher infolgedessen einen Scheck ausgefüllt, mit dem Faksimilestempel des Scheckunden den Scheck unterzeichnet und darauschin das Geld dei der Bank erhoden, so ist unter gewöhnlichen Umständen anzunehmen, daß der Scheckunde seinen Schoden allein verursacht hat (NG 81, 255). Die Verteilung der Vernatwortlichkeit im Rahmen des § 254 gehört im übrigen dem Gebiete der tatsächlichen Würdigung an und ist sowit, sowie sie nicht als auf rechtsirrtümlichen Erwägungen berusend sich darstellt oder wenigstens mit der Möglichkeit eines Rechtsirrtümlichen Erwägungen berusend sich darstellt oder wenigstens mit der Möglichkeit eines Rechtsirrtums zu rechnen ist, Revisionsangriffen entszogen (NG 26. 1. 22 VI 543/21; 16. 12. 24, VI 265/24; NG 125, 206; 127, 46; 133, 128; 3.

1928, 1014); vgl. aber A 4.

2. Abj 2 enthält lediglich einen besonderen Unwendungsfall bes in Abs 1 ausgesprochenen allgemeinen Grundsates. Das in ihm ebenfalls vorausgesette Verschulden des Beschädigten besteht hier in Unterlassungen. Damit ift zugleich die Verpflichtung anerkannt, auch bei schuldhaftem Berhalten des andern Teiles das zur bolligen Abwendung oder wenigstens zur Mindes rung bes Schadens, jebenfalls aber gur Berhitung eines ungewöhnlich hohen Schadens Erforderliche nach Möglichkeit beizutragen (NG 129, 298; HR 1932, 708); in der letteren Hinsicht, indem der andere auf die Möglichkeit eines derartigen Schabens aufmerksam gemacht wird (RG Warn 1911 Nr 10). Auf die Unterlaffung tann fich jedoch der Schädiger dann nicht berufen, wenn der Geschädigte nachweift, daß jener auch im Falle eines hinweises auf die Gefahr nichts veranlaßt haben wurde (NG 22. 11. 13 V 260/13). Bur Abwendung des Schadens tann auch die Ergreifung solcher erft nachträglicher Magregeln geboten sein, die ben bereits ein-getretenen Schaben zu beseitigen geeignet sind. — Das Unterlassungsverschulden des Beschädigten sett nicht die Berletung einer besonderen Rechtspflicht voraus, sondern umfaßt jeden Berftoß gegen Treu und Glauben nach der Berkehrssitte, ein Unterlassen derjenigen Magregeln mithin, die nach der Auffassung des Lebens ein ordentlicher Mann hätte anwenden müssen, um Schaden von sich abzuwenden (MG 52, 351; 71, 216; 105, 119). So kann ein mit-wirkendes Berschulden auch darin gesunden werden, daß der Geschädigte, auf die Schadensersaß-pslicht des andern pochend, ein Grundstück troß seiner Fähigkeit hierzu nicht meistbietend erstanden und die dazu erforderte Sicherheit nicht geleistet hat (NG 3B 15, 10018). Mitwirkendes Ber ichulben liegt auch vor, wenn der Mieter, der bereits einen Einbruchsdiebstahl erlitten und daraufhin vom Bermieter das Bersprechen erhalten hat, daß der genügende Berschluß hergestellt werden solle, auch seinerseits nichts dazu getan hat, danach aber ein zweiter Diebstahl erfolgt ift (96 100, 43). Auch im Falle ber haftung bes Gastwirts gemäß § 701 fann mitwirtendes Berfculden des Hotelgaftes in Frage tommen, wenn der Gaft nicht auf die Gefahr eines un gewohnlich hohen Schabens aufmerksam gemacht hat (96 55, 320; Warn 1920 Nr 159). wirfendes Verschulden des Arrestgegners in Ansehung des ihm durch die Bollziehung des Arrests entstandenen Schadens wegen Unterlassung ber Abwendung bes Schadens burch Sicherheitsleiftung (96 23 22, 1163). Die Pflichtverletung muß auf Borfat oder Fahrläffigkeit beruben (96 54, 411) und tann daher auch dann vorliegen, wenn der Geschädigte die Gesahr des Schadens eintritts nicht erkannt hat, falls nämlich diese Nichtkenntnis auf Kahrlässigkeit zurückzuführen in (RG 4. 7. 05 111 580/04). Eine schuldhafte Unterlassung liegt beispielsweise vor, wenn A dem B ein Baket zur Beforderung übergibt, ohne ihn auf den an fich nicht erfichtlichen wertvollen Ingalt aufmerkfam zu machen, ober wenn ber Raufer gur Abwendung bes Schabens einen Dedungs tauf, der sich nur unter erheblichen Aufwendungen bewertstelligen läßt, vornimmt, ohne den Bertäufer barauf hinzuweisen (96 18. 11. 15 V 224/15), ober wenn ber Beschäbigte schuldhaft eine nachträgliche Besserung seines Bustandes hindert (RG 60, 149; 68, 352; 83, 17; Warn 1913, Mr 131), ober wenn berjenige, ber einen in zweiter Linie haftenden Beamten aus § 839 in Unspruch nehmen will, schuldhaft unterläßt, zubor gegen den in erster Linie verpflichteten Beamten vorzugehen (96 80, 256). In dem zuleht erwähnten Falle foll nach RG 86, 289; 126, 87 ber Geschädigte seines Ersahanspruchs gegen ben Beamten ganglich verluftig geben; eine Abwagung des beiderseitigen Berschulbens im Sinne bes § 254 könne hier ebensowenig stattfinden, wie im Falle bes § 839 Abf 3 (vgl. zu § 839 A 8). Der gegen Ginbruchsbiebstahl Versicherte hat nach Straften alles zur Wiedererlangung der Sache Gerignete vorzunehmen; die Unterlaffung solcher Magnahmen kann eine Pflichtverlegung darstellen, auf die der Schaden des Versicherers ursächlich Burudzuführen ware (RG Barn 1913 Nr 270). Gine Berpflichtung zur Bornahme bes Dedungs vertaufs tann erft dann in Frage tommen, wenn der Vertäufer bereits den Anspruch auf Schadens erfat wegen Nichterfüllung gewählt hat, da er bis dahin sich noch selbst erfüllungsbereit halten muß (RG JB 1914, 722). Unter besonderen Umftänden ist aber die Bornahme des Deaungs

taufs (ober Berkaufs) mit Rückicht auf die im kaufmännischen Berkehre gebotene Sorgsalt als Abwendungsmaßregel notwendig (NG 58, 327; FB 1910, 6134). Es besteht keine Verpstichtung für die Bertreter der Bahn zur Belehrung der Beamten dahin, daß sie Waren, deren Namen ihnen nicht die Bertreter der Bahn zur Belehrung der Beamten dahin, daß sie Waren, deren Namen ihnen nicht die Gekannt seien oder deren Zusammensehung ihnen zu Zweiseln Anlaß gäbe, nicht anzunehmen hätten, debor ihnen durch Kückfrage die Ungesährlichteit dargetan sei (NG 96, 279). — Der Fußgänger auf der Straße ist nicht berpstichtet, seine Ausmerssamsen sie die Sindernisse oder Gesahren zu richten, die nicht seinen eigenen Weg bedrohen (NG 95, 154). — Die Vornahme von Valutaspekulationen kann dem Käuser im Interesse serkagsbrüchigen Verläusers im allgemeinen nicht zugemutet werden. Anders ist aber die Rechtslage, wenn ein ausländischer Käuser, der sich in Mark eingedeckt hat, der völligen Entwertung dieser Währung untätig zusieht, satt daraus zur Wiederabstohung der angeschaften Mark Anlaß zu nehmen; darin kann ein mitwirkendes Verschulden nicht zur Last, wenn es sich um eine Zeit handelt, in der das weitere Fortschreiten der Markentwertung die zum gänzlichen Versall noch nicht mit einiger Sicherheit vorauszusehen war (NG 111, 383). Nach erfolgreicher Ansechtung eines Vertrags wegen arglistiger Täuschung (§ 123) ist der Ansechtungsberechtigte nicht nach § 254 Abs verpstichtet, zur Winderung des ihm von dem Ansechtungsgegener zu ersehnen Schadens mit

Diefem einen neuen Bertrag abzuschließen (RG in DAR 1929, 185).

Die Voraussetzung eines ungewöhnlich hoben Schadens ift gegeben, wenn der Schaden hinsichtlich der Höhe so sehre der Geschind abheicht, daß es deshalb gegen Treu und Glauben verstieße, wenn der Gefährbete den andern nicht auf die Gefahr eines solchen Schadens aufmerksam machte (NG JW 1911, 3518); z. B. dann, wenn einem Hhpothekengläubiger wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der an einem bestimmten Tage sälligen Oppothek ein ungewöhnlich hoher Schaden entsteht (etwa wegen Entgebens der Gelegenheit zu einer außergewöhnlich günftigen Unterbringung des Napitals, vgl. HR 1931, 923); er haftet für das Unterlassen, es sei denn, daß der Schuldner den fälligen Betrag doch nicht rechtzeitig hätte beschaffen konnen (NG Warn 1911 Nr 10). Daß der Beschädigte schon die konkrete Gesahr dorausgesehen hat, ist nicht erforderlich; es genügt, wenn er das Vorhandensein einer Gefahr überhaupt erkannt hat und dennoch schwieg oder untätig blieb. Die Vorschrift des § 254 Abi 2 Sat 1 (erster Fall) ist gegen ben Beschäbigten nur bann anwendbar, wenn die außergewöhnliche höhe des Schabens durch Umstände herbeigeführt worden ist, deren Eintritt ber Schädiger nicht voraussehen konnte, während der Beschädigte in der Lage war, sie vorausbufeben, und deshalb Treu und Glauben erfordert haben wurden, daß er den Schädiger barüber aufklärte (RC 24. 9. 19 V 145/19). Dem Geschädigten steht überdies der Nachweis frei, daß seine Unterlassung mit der Höhe des Schadens nicht in ursächlichem Zusammenhange steht (RG Seuffl 62 Nr 132). — Einwände wegen Unterlassung der Nowendung ober Minderung des Schadens kommen häufig vor bei Betriebsunfällen im Gebiete bes Dastpflichtgesebes, serner im Gebiete des § 326 in der Form, daß der Schuldner geltend macht, der Glaubiger habe bei der Bornahme des Dedungstaufs schuldhaft gehandelt (RG 57, 106). Ift ber Raufer wegen Nichtabnahme ber Rauffache auf Schadensersahwegen Nicht-erfüllung in Anspruch genommen, dann tann er nicht entgegenhalten, daß er vom Vertäuser nicht auf den im Unterschiede zwischen bem Berkaufspreise und dem Einkaufspreise bestehenden Schaden aufmerkjam gemacht worben ist; auch nicht, baß ber Berkaufer, bem nach Cintritt bes Berzuges bes Kaufers die Gewährung der Sache unmöglich geworden ist (weil nämlich der Dritte, von dem der Verläuser die Sedige beziehen wollte, diese inzwischen anderweit verlauste), diesen Weiterberlauf nicht gehindert hat (NG LB 1919, 1074°). — Ob der Schaden durch eine positive Tätigsein leit ober durch eine Unterlassung des haftbar Gemachten herbeigeführt worden, ist unerheblich ins 32 03 Beil 121 Nr 267). Bei Vertragsverlegungen enthält die Vorschrift des § 254 Abi 2 eine Milberung bes Grundsates, daß die Verpflichtung zum Schadensersate ben gangen, selbst den nicht boraussehbar gewesenen Schaben umfaßt (RG 12. 10. 06 il 106/06). Bgl. über einzelne sonstige Anwendungsfälle unten 2 5.

Solange der Beschäd gte die nachteilige Folge durch Rechtsbehelse abwenden kann, ist der Schaden überhaupt noch nicht endgültig entstanden (NG 75, 113). Ob aber in dem Unterlassen der Ergreisung von Rechtsmitteln (namentlich gegen Entscheidungen oder Anordnungen von untergeordneten Verwaltungsbehörden) ein Verschulden liegt oder nicht, ist im einzelnen Falle nach den Umständen zu prüsen, wodei es besonders auf die Aussichten des etwaigen Rechtsmittels untommt (NG 12. 6. 11 II 597/10; serner Warn 1912 Ar 65; 1916 Ar 276; Gruch 58, 917). Im Inviselskfalle liegt der Beweis dassür, daß der Rechtsbehels von Ersolg gewesen wäre, dem Bestagten ob, da es sich hier nicht um eine Boraussehung für die Entstehung des Schadens und für die Haftung des Täters, sondern um einen Grund für die Entstehung den Gehadens 13, 11, 12 V 207/12). Ein Kaufmann ist sür verpslichtet erklärt, die Richtigkeit einer auf zichtigkeit entstagten Schaden S

Inanspruchnahme durch einen Dritten (den Wechselinhaber) haftbar, dann darf der andere die ihm zu erstattenden Kosten nicht dadurch erhöhen, daß er auf die Klage des Dritten nuglose Einwendungen erhebt (NG 77, 29). Wer gegen die Beeinträchtigung seiner Grundgerechtigkeit Klage erhoben hat, braucht sich nicht ohne weiteres vorwersen zu lassen, daß er nicht eine Regelung schon im Wege der einstweiligen Versügung versucht habe (NG 11. 12. 18 V 272/18).

Der Ausdrud Schuldner in Abs 2 foll nicht besagen, daß ein bereits bestehendes Schuldverhältnis vorauszusepen ist; er will vielmehr nur die haftbar gemachte Persönlichkeit bezeichnen.

3. Die Bezugnahme auf § 278 im Schluffage bes Abf 2 bejagt, daß ber Beschädigte es fich unmittelbar jugurechnen hat, wenn seinem gesetlichen Bertreter ober bemjenigen, beffen er fich gur Erfüllung einer Berbindlichteit bedient, ein Berfculden gur Laft fallt (96 55, 321). Ein solcher Erfüllungsgehilfe tann auch ber zum Prozestbevollmächtigten bestellte Rechtsanwalt sein (NG 55, 332; 115, 188). Vgl. auch NG 56 S. 165, 378; 59, 305; Warn 1910 Nr 234; auch A a. E.; ferner § 426 A 1 Abs 3, wonach § 278 in Berbindung mit § 254 auch bei der Ausgleichung zwischen Gesamtschuldnern anwendbar ift (RG 69, 422; 75, 251; Barn 1911 Ar 394; NB 1912, 141<sup>17</sup> u. 865<sup>24</sup>). Im übrigen findet die Borfdrift des Sabes 2 von Abf 2 auch auf das im Abf 1 behandelte Berfdulden Anwendung (**RC** 62, 106; 75, 114; SeuffA 71 Ar 108). Dies führt bagu, bem Beschädigten, also bem Glaubiger, die Bertretung des Berschulbens ber jenigen Personen aufzuerlegen, die mit der Bahrnehmung des einschlägigen Pflichtentreises betraut sind, und zwar nicht nur für die in Abs 2 des § 254 bezeichneten Unterlassungen von Maßregeln behufs Abwendung (NAR 1932, 708), sondern auch nach Abs 1 für positive Handlungen folder Berfonen bei Entstehung bes Schabens (98 62, 108; 75, 114; 119, 155). Voraussetzung für die entsprechende Anwendung des § 278 ist aber stets, daß es fich um die Erfüllung einer Berbindlichfeit handelt, oder daß wenigstens etwas einer Berbindlichfeit Uhnliches vorliegt, mas erfüllt werden kann, mahrend die Mitverwertung des § 278 über jene Grenze hinaus, insbesondere bei Schadenszufügungen durch eine unerlaubte Handlung, unzulässig ift (RG 62, 348; 75, 258; 77, 211; 79, 319; 91, 138; 121, 118; HRR 1929, 185); das muß auch für Ansprüche aus Eigentumsverletzungen nach §§ 990, 989 gelten (RG 119, 155). — Nach der neueren Rechtsprechung des RG soll aber der dem § 254 Abs 2 Schluffat zugrunde liegende Rechtsgedanke ein allgemeiner fein und bahin geben, daß der Beichabigte fur feine Silfspersonen in ber gleichen Beife eingustehen habe, wie der Schäbiger für die seinigen, und es soll deshalb in entsprechender Anwenbung des § 831 auf den Fall des § 254 der Beschädigte auch außerhalb des Bestehens einer vertraglichen Verpstichtung für widerrechtliche Sandlungen der von ihm zu einer Verrichtung bestellten Versonen, welche die Beschädigung mitverursacht haben, verantwortlich sein, soweit er nicht den in § 831 vorgesehenen Entlastungsbeweis führt. So RG 77, 211; 79, 312; 3B 1911, 949°; 1912, 13812; Warn 1915 Nr 28; L3 1923, 1064; während in älteren Entscheidungen (NG 56, 154 und 75, 257) die Frage ausdrücklich dahingestellt gelassen war. Bgl. auch zu § 831 A 8. Man kann mit Fug bezweifeln, ob eine so weitgehende Gleichstellung des Beschäbigten mit dem Schädiger aus dem Rechtsgebanten des § 254 Abi 2 Schluffat zu entnehmen ist oder auch nur der Gerechtigkeit oder Billigkeit entspricht. Das Berschulben feines approbierten Arztes braucht der Berlette jedenfalls nicht zu vertreten (RG Barn 1918 Nr 131; 96 72, 219). Natürliche Bersonen haften — im Gegensate zu juristischen — nicht für unerlaubte handlungen ihrer gesethlichen Bertreter (vgl. ju § 823 A 12); daher ift eine finn gemäße Anwendung des § 831 auf die Haftung des Beschädigten für folche Vertreter keinenfalls angangig (MG 121, 118). — Bei Gesellschaften ober Genoffenschaften ift bas fculb hafte handeln eines Organs nicht ohne weiteres geeignet, die haftung eines andern Organs oder eines bevollmächtigten Geschäftsführers für sein Berschulben auszuschließen ober zu beschränten (96 123, 222 und die dort angeführten weiteren Entscheidungen). — Für bas Get recht hat das RG den Grundsat aufgestellt, daß die diesem Rechte (§ 485 50B) eigentümliche Haftung des Reeders für feine Schiffsbesatung, die über die §§ 278 und 831 300 hinausgeht, auch im Rahmen des § 254 Anwendung zu finden hat (NG 55, 321; 59, 311; 111, 38).

4. Prozeisuale Behandlung. Von Amts wegen ist ein eigenes Verschulden des Verletten nicht zu berücksichtigen; ein solches geltend zu machen, ist Sache des Einwandes des Schädigers (NG 51, 186; 55, 321; 59, 311; JB 06, 85<sup>4</sup> u. 09, 13<sup>5</sup>; Warn 1922 Nr 7); jedoch genügt es, daß die Behauptungen des Bekl. seine Absicht erkennen lassen, das eigene Verhalten des klagers zur Abwehr seiner Ansprüche zu verwerten (NG Warn 08 Nr 608; HR 1929 Nr 4; 1932, 1834). Solange Art und Umsang des Verschuldens des Beschädigten und bessen ursächliche Vedeutung nicht sessen nicht seise verurlacht ist (NG YV 3V 55, 44°, 490<sup>11</sup>; JV 1914, 488<sup>25</sup>; NG 131, 125; HR 1928, 1792 und die verursacht ist (NG YV 3V 55, 44°, 490<sup>11</sup>; JV 1914, 488<sup>25</sup>; NG 131, 1925; HR 1928, 1792 und die dert angesührten Entscheidungen); andreseits ist zur Verüsschuldens des Etwaigen eigenen Verschuldens des Veschädigten in der Regel zuwörderst die Festschulder Vert und des Umsanges des Verschuldens des Schädigers ersorderlich (NG VV 3V 1920, 553°). Das dei der Entstehung des Schadens mitwirkende Verschulden des Veschädigten muß daser grundsälich bereits in einem etwa über den Grund des Anspruchs ergehenden Zwischen zur ist des Schädigtens und bes Veschüden Zwischen Z

09 Nr 128 u. 540; Gruch 48, 591; 50, 1012); gegebenenfalls ift auch die Quote der Haftung bereits sestraustellen (NG JW 05 2846); gleiches gilt im Feststellungsprozesse se (§ 256 3KD; NG Barn 1918 Nr 187). Jeboch ist es in der neueren Rechtsprechung des RG für zulässig erklärt worden, die Frage des mitwirkenden Verschuldens dem Nachversahre vorzubehalten, wenn sie zugleich den Betrag des Schadens berührt (NG Warn 09, 112; bei Gruch 54, 1143; JW 1911, 4457, 4863; NG 82, 197; 132, 20; NG in HNR 1928 Nr 1792). Die Abwägung des Verhältnisses swischen dem beiderseitigen Verschulden und dessen Anteil an der Verursachung des Schadens unterliegt, soweit dabei die Berlegung von Rechtsgrundsätzen in Frage kommt (vgl. U1d am Schlusse), ber Nachprüfung des Nevisionsgerichts, das, wenn die Sachlage völlig aufgeklärt ift, ohne Zurückverweisung selbst die Abwägung vornehmen kann (RG JB 1912, 718; 1920, 2823 1921, 1231<sup>5</sup>, <sup>6</sup>; 1922, 105<sup>2</sup>; **NG** 134, 66). Es steht nichts im Wege, daß jemand, der Schadensersaspariprüche erheben zu können glaubt, zunächst nur einen Teilanspruch geltend macht, damit ihm der Einwand des mitwirkenden Verschuldens nicht entgegengehalten werden kann (MG 122, 360). Sosern eine Abwägung mehrerer Schadensursachen gemäß § 254 ersorberlich ist, kann ein Teilurteil nicht ergehen, bevor der Sachverhalt aus allen für die Schadensersabpsicht in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere für den Halter eines Kraftsahrzeugs einerseits nach dem KFG, andererseits nach § 831 BGB erschöpfend aufgeklärt ist (NG 139, 304; vgl. auch HRR 1932, 95). — Der Beweis des mitwirkenden Verschuldens tiegt, entsprechend wie bei der Ausgleichung des Schadens mit dem Vorteile (vgl. Vorbem 5 vor § 249) dem Schädiger ob (NG 55, 320; 59, 311; 114, 77; JV 09, 135; Gruch 51, 947; 53, 917). Die Beweislast kehrt sich um, wenn jemand außerhalb eines vertraglichen Verhältnisses dem Gegner die ihm an sich obliegende Beweissuhrung durch ein nach dem allgemeinen Rechts-

bewußtsein verwersliches Versahren vereitelt (NG 60, 147).

5. Einzelfälle. Mitwirkendes Verschulden des Geschädigten wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Täter psiichtwidrig gehandelt hat, falls nur der Geschädigte auch mit einer solchen Pflichtwidrigkeit rechnen mußte (NG Warn 1910 Nr 419). Hat der Aussteller eines Banksche abdurch Schaden erlitten, daß der Empfänger den Sched durch Eintragung einer höheren Summe verschaden erlitten, daß der Empfänger den Sched durch Eintragung einer höheren Summe verschaften. fälscht hatte und die Bank diese Summe gezahlt hat, und hatte der Aussteller insofern gesehlt, als er die seitliche Zahlenreihe nicht entsprechend durchstrichen hatte, dann kann ein mitwirkendes Berschulden der Bank darin gesunden werden, daß sie in früheren Fällen auf die Beobachtung lener Magregel kein Gewicht gelegt und so ben Kunden in den Glauben versett hatte, daß sie auf die Beobachtung der Magregel überhaupt kein Gewicht lege (NG 16. 7. 20 V 37/20). Der § 254 ist auch dann anwendbar, wenn die schädliche Handlungsweise des andern deswegen keine rechtswidrige war, weil sie infolge des rechtswidrigen Verhaltens des Geschädigten notwendig geworden war (SeuffA 48 Nr 48). Es besteht keine allgemeine Regel, daß gegenstber demlenigen, der fremdes Eigentum angreift (Dieb), eine Haftung des Eigentumers für jenem gugesügte Verlehungen ausgeschlossen wäre; es kommt vielmehr auch dabei auf die nach § 254 zu derücksichtigenden Umstände an (NG 16. 12. 26 lV 402/26); vgl. oben A 1d. — Der wegen einer unerlaubten Handlung in Anspruch Genommene wird nicht dadurch frei, daß dem Gelhädigten ebenfalls eine sittenwidrige Handlung zur Last fällt (NG JV 1913, 7342). Der degen Nichterfüllung des Vertrags in Anspruch genommene Schuldner kann sich nicht darauf derusehen, daß der Gläubiger ihn nicht auf die Unregelmäßigteiten seines mit der Erstüllung deaufder ihr auch der Verfüllung des Vertrags in Anspruch geschneinen geschneinen geschneine geschneite geschneite geschneite geschneine geschneite gesc tragten Gehilfen aufmerkfam gemacht hat (NG 75, 109). Nicht jede Berfehlung gegen ein behordliches Berbot begründet ein Verschulden; es kommt vielmehr auch hier darauf an, ob das im Berkehr erforderliche Maß von Aufmerkjanteit verlett ist (RG 29.3.06 VI 280/05). Dem Berletten, dessen Berschulden festgestellt ist, steht der Beweis frei, daß durch Berlezung der Dienstvorschrift bon seiten eines Angestellten bes Beklagten die Betriebsgefahr erhöht worden ift (RG Barn 09 Rr 129; 1911 Nr 91 u. 90). — Im Sinne des § 254 handelt nicht schulbhaft, wer sich bewußt in eine Gefahr begibt, wenn das zur Abwendung einer dringenden Gefahr für eigenes oder fremdes Gut oder Leben geboten war (beispielsweise, um eine Person vor der herannahenden Lofomotive wegzureißen, RG 3B 02, 13658); ober wer versucht, eine durch ein Tier herbeigeführte Gefährbung zu beseitigen, selbst wenn er in ber Aufregung sachwidrig handelt (MG 10. 10. 10 IV 138/10). Es ist auch nicht anzuerkennen, daß derjenige, der sich bewußt einer an sich möglichen Gefahr aussett, hierdurch stets und unbedingt schuldhaft handelt, beispielsweise wenn er eine die Möglichkeit einer Gefahr einschließende Berrichtung mit einem Tier vornimmt (38 13. 10. 10 IV 56/10). Schuldhaft aber handelt, wer ohne durch ein gesetliches, berufliches ober sittliches Gebot dazu verpflichtet zu sein, bewußterweise sich einer vermeidbaren Gefahr aussett. Durch eine folche Sandlungsweise (Sandeln auf eigene Gefahr) wird die Gefahrdungshaftung ganz ober teilweise ausgeschlossen; baneben bleibt zu untersuchen, ob nicht auch die Haftlung für Fahrlässiglieit durch eine stillschweigende Bereinbarung in zulässiger Weise ausgeschlossen ist (NG 128, 229; 130, 169 und die dort angesührten Entscheidungen). Bgl. auch du § 833 21 7c und zu § 823 21 4b. Läßt sich eine solche Bereinbarung nicht feststellen, so kann ber Gesichtspuntt bes Handelns auf eigene Gefahr als Ausschlußgrund für die Fahrlässigkeitshaftung (§ 823) an und für sich nicht in Betracht tommen, wohl aber als mitwirkendes Berichulben bes

Beschädigten bei der Abwägung nach § 254 in Betracht gezogen werden (RG 130, 169). Bur Enistehung des Schadens wirtt schuldhaft mit, wer beispielsweise bei fehlender, bom Sauseigentumer unterlassener Treppenbeleuchtung kein Licht beschafft ober nicht wenigstens mit aller Vorsicht die Troppe benutt (NG 29. 9. 04 VI 142/04), ober als Wirtshausgast einen ihm unbekannten dunklen Korridor betritt, wobei das Berschulden des Wirtes zu einem Drittel überwiegend befunden wurde (RG 3B 05, 447); ober wer einen näheren unbestreuten, steileren Beg wählt, während die Haupistraße bestreut ist, sein Verschulben ist überwiegend (RG 3B 05, 2846; 1910, 61816; 1912, 10601); besgleichen, wer eine Strafe trop Kenntnis ihres schlechten Zustandes ohne gehörige Vorsichtsmaßregeln benutt (RG Warn 09 Nr 76); endlich wer burch fein Benehmen ben Gegner zu bessen tätlichen Ausschreitungen gereizt hatte (AG 16. 7. 20 V 37/20). Selbstverschulden ift nicht ohne weiteres anzunehmen, wenn sich ein Beschädigter, den herrschenden Anschauungen seiner Kreise folgend, in die Behandlung eines Naturheilkundigen begibt (NG Gruch 60, 307ff.; Necht 1915 Nr. 2655; NG 139, 136). — Wenn ein Mieter die schon länger bestehende Schadhaftigkeit der Treppe kennt und nie dagegen Ginwand erhoben hat, daß der Wirt ihre Beleuchtung den Mietern überlassen hat, demnächst aber zu Schaden kommt, so liegt ausschließlich eigenes Verschulden vor (NG JW 05, 7712). Ein Mieter, der durch die mangelhafte Beschaffenheit der Wohnung zu Schaden gekommen ift, geht seines Ersabansprucks noch nicht dadurch verlustig, daß er troß Kenntnis der Schadhaftigkeit der Wohnung nicht gekündigt hat (NG JW 1916, 3032). Wer in einem fremden Hause im Dunkeln die nicht beleuchtete Treppe hinaussteigt, ohne Vorsichtsmaßregeln zu gebrauchen, handelt fahrlässig; doch tritt daneben das Verschulden des Hauswirts nicht völlig zurück (NG 27. 6. 07 VI 468/06; ähnlich NG 18. 10. 06 VI 33/06). Der durch einen Unsall in seiner Gesundheit Beschädigte muß die gur herstellung ober Befferung seiner Rrantheit fich barbietenden Mittel anwenden, nötigenfalls sich auch ärztlicher Behandlung in einer Nervenanstalt (MG 60, 147), oder einer Operation unterziehen (MG Warn 1912 Rr 63; NG 60, 147; 83, 15; 129, 398; 139, 133 und die dort angef. weiteren Entich.), jedoch letteres nur unter der auf tatsächlichem Gebiete liegenden Boraussetzung, daß sie einfach und gefahrlos und nicht mit besonderen Schmerzen verbunden und sichere Aussicht auf Heilung oder beträchtliche Besserung bietet. Nach bem jetigen Stande ber Wissenschaft fann auch eine in Narkose porgunehmende Operation nicht mehr (wie in NG 83, 15 angenommen ift) als besonders lebensgefähr lich und deshalb unter allen Umftanden nicht zumutbar angesehen werden (96 139, 134). Doch muffen für die Frage des mitwirkenden Berschuldens auch die körperlichen und feelischen Gigenschaften des Beschädigten und die dadurch etwa bedingte Verminderung seiner Entschlußtraft berücksichtigt werben (RG 139, 135). Auch muß ber Berpflichtete bereit sein, die Operationskoften zu übernehmen (HRR 1932, 1643). Dem Beschädigten kann der Vorwurf eines Berschuldens aus der Ablehnung auch dann nicht gemacht werden, wenn die Arzte über die Ratlichkeit des Eingriffs verschiedener Meinung sind (RG in LA 1918 Sp 153; ferner 19. 4. 1928 VI 365/27; RG 129, 398). Beift ber Berpflichtete bas Borhandensein ber Boraussetzungen, unter denen sich der Verlette der Operation zu unterziehen hatte, nach, dann erwächst ihm aus der Ablehnung ein rechtsvernichtender Einwand, den der Verlette zu ent-traften hat (NG 60, 151; 83, 17; Warn 08 Nr 21; 28 1928 S. 1078). Die Verantwortung für das Miglingen der Operation trägt der Verpflichtete. Keinesfalls ift der Beschäbigte verpflichtet, jede arztliche Anregung ohne weiteres zu befolgen (MG Warn 09 Nr 130); andrer seits haftet er nicht für das Berschulden eines approbierten Arztes (Warn 1913 Nr 131). Mit wirkendes Verschulden ift verneint worden in einem Falle, wo die Verschlimmerung des Leidens des Beschädigten darauf zurudzuführen war, daß er im Vertrauen auf das Gutachten eine Arztes von weiteren Magnahmen zur Biederherstellung seiner Gesundheit Abstand genommen hatte (RG 131, 75). Der Schädiger dagegen, burch bessen Schuld eine aratliche Behandlung notwendig geworden ift, muß fur ein Berseben des zugezogenen Arztes einstehen (96 39 1911, 754°). — Uber Abgrenzung zwischen ben Pflichten eines Wirtes gegenüber dem Gafte und anderseits bem mitwirkenden Berschulben bes Gaftes vgl. R. 328 1912, 7939. Gine Ber pflichtung für den Shpothefengläubiger, bei der Berfteigerung des Grundftude mitzubieten, um den Ausfall der Shpothet zu hindern, besteht nicht (Re 80, 161). Den Erwerber von Aftien, bie auf Grund eines unrichtigen (gefälschten) Prospettes ausgegeben sind, trifft nicht mitwirkendes Berschulden, wenn er die Richtigkeit des Brospetts nicht nachpruft (R6 80, 202), ebensowenig denjenigen, der sich auf die Richtigkeit und Bollständigkeit eines Grundbuchbries verlassen hat, ohne das Grundbuch selbst einzusehen (MG in HRR 1928, 2264). — Die Zugehörigteit zu einer, wenn auch in ihren Zielen revolutionären, politischen Kartei und das Einterten sür eine solche konnte nach der im alten Staate herrschenden Aussassian von Beschanzen. solange er den Boden der Gesetze nicht verließ, nicht als mitwirkendes Verschulden angerechnet werden (MG 105, 175).

Haftung einer Stadt wegen Vernachlässigung der Aussicht über die Verkehrssicherheit, falls eine den Rinnstein verdeckende Bohle infolge ihrer mangelhaften Beschaffenheit längere hindurch nicht festliegt, und hierdurch Schaden entsteht (NG 15. 11.06 VI 81/06). Eine

meinde, die Straffenbauten an einen Unternehmer vergibt und biesen gum Anbringen von Sicherungsvorrichtungen verpflichtet, bleibt für die Verkehrssicherheit mitverantwortlich (NG Warn 08 Rr 630). Ein Bauherr, bem die Bauleitung obliegt und ber die Bertrage mit den Sandwertern und Arbeitern abschließt, haftet auch für den von ihm angestellten Architekten sowie für dessen

Ungeftellte (RG 63, 341), wenigstens in der Regel (RG Warn 09 Rr 532).

Im Bahn: und Strafenvertehre. Die besondere Gefährlichkeit des Gisenbahnbetriebs muß bei Abwägung des Verschuldens des Beschädigten besonders berücksichtigt werden; anderseits erheischt sie aber auch eine erhöhte Vorsicht (NG JW 06, 545). Die Haftbarkeit der Eisenbahn ist beispielsweise als völlig ausgeschlossen erachtet worden, wenn jemand unter Außerachtlassung aller Aufmerksamkeit kurz vor dem daherkommenden Ruge das Bahngleis kreuzt und überfahren wird (RG Warn 08 Nr 289 u. 578); ober ber Regel nach, wenn ber Absteigende die Griffftangen nicht benutt (RG Warn 1911 Nr 284). Doch kann ein ganzlicher Ausschluß nur angenommen werben, wenn die Betriebsgefahr gegenüber bem Berschulben bes Beschäbigten völlig zurudtritt (MG 16. 5. 31; DJB 1931, 1383). Es ift die Pflicht jedes Fußgängers, vor dem Betreten und bei dem Aberschreiten einer Fahrstraße Umschau zu halten, ob ihn heransommende Fuhrwerke gesahrben (NG 8. 4. 07 IV 394/06; Warn 09 Nr 9). In dem Abspringen von einem haltenden Straßenbahnwagen nach der der Fahrtrichtung entgegengesetzten Seite hat das MG ein Verschulden nicht erblickt (RG 19. 11. 07 II 245/07). Dagegen geht es grundlählich babon aus, daß ber Versuch bes Aufspringens auf einen fahrenben Strafenbahnzug (und Gleiches muß bom Abspringen gelten!) in ber Regel jeden Ersahanspruch ausschließt, da der so Handelnde die Gefahr des Miglingens auf sich nimmt (Warn 1908 Nr 288, 607; JB 1911, 6285; VI 132/18, 16. 9. 18; ferner Warn 1928 Nr 30. Gine Ausnahme von Diesem Grundsage sindet jedoch ftatt und eine Berteilung bes Schadens nach § 254 ift zuläffig, wenn besondere Umftande vorliegen, welche die von der Strafenbahn zu vertretende Betriebsgefahr erhöhen und ben Versuch in milberem Lichte erscheinen lassen (Warn 1915, 149; VI 173/17, 17. 9. 1917; VI 40/27, 29. 9. 27; Warn 1928 Nr 30. Die Ursächlichkeit ber Betriebsgefahr und damit der der Unternehmerin zur Last fallende Anteil an dem Schaden erscheint im Verhaltnisse zu dem mitwirkenden Berschulden des Beschädigten gesteigert, wenn dabei noch ein schuld. haftes Verhalten eines Angestellten des Unternehmers als ein Element jener Gefahr in Frage kommt (NG 56, 157; im Recht 1924 Nr 800; IV 31/26, 12. 7. 26; NG 114, 294; Barn 1928 Nr 30). — Drohende erhebliche Gefahr (zufolge des großstädtischen Stragenbahnverkehrs) kann den Mangel an besonnener Überlegung entschuldigen und trot sachwidrigen Handelns Fahrlässigkeit ausschließen (NG FW 02, 3128). Ein Keisender, der dei Wiederalsahrt des Ruges noch mit dem Aussteigen beschäftigt ist, ist für die Folgen selbst verantwortlich (KG Warn 08 Rr 18). Eine teilweise Haftung der Bahn kann noch gegeben sein, wenn der Fahrgast aussteigt, bebor die Bahn gehalten hat (NG JW 1914, 453); oder wenn der Verlette Umstände, die die Betriebsgefahr erhöhten (fehlerhaftes Berhalten eines Angestellten) gekannt, aber tropbem nicht alle Borsigt angewendet hat (NG JB 1914, 9625). Ein Motorradsahrer, der in bewohnter Gegend so schnell fährt, daß er nicht imstande ist, dei einem Zusammenstoße mit Menschen oder Tieren sofort die zur Abschwächung des Stoßes dienenden Magnahmen zu treffen und die Maschine dum Stillstande zu bringen, hat für den ihm entstehenden Schaden keinen Ersahanspruch (KG Barn 09 Nr 11). Bon einem Kraftsahrzeugführer (und übrigens auch von einem Fußgänger) muß man verlangen, daß er, wenn er durch die nichtabgeblendeten Scheinwerfer eines entgegenkommenden Kraftfahrzeugs geblendet wird, anhält, bis mit Aufhören der Blendwirkung ber Überblid über die Straße und die sich auf ihr befindlichen hindernisse freigeworden ift, namentlich wenn er von solchen Hindernissen Kenntnis hat (RG 128, 56). Da der Kraftwagenführer, wenn er gegen ein Schutzesehr berftößt, gemäß § 823 Abs 2 auch für diejenigen Folgen haftet, die er nicht voraussehen konnte (vgl. zu § 823 A 16), so sind ihm, wenn er bei dem Zusammenstoße seines Kraftsahrzeugs mit einem andern beschädigt worden ist, auch bei der Abwägung nach § 254 olche Folgen zuzurechnen (RG in HRR 1928, 514). Für einen Automobilfahrer genügt es, wenn er einem Betrunkenen gegenüber bie Geschwindigkeit mäßigt und dem hindernis ausweicht; er braucht nicht damit zu rechnen, daß der Angetrunkene ihm abermals in den Weg läuft (RS Parn 09 Mr 9). Der Fahrer hat die Berpflichtung, den Fußgängern möglichst auszuweichen (HG Seufful 67 Rr 201). Der Lenter eines Automobils ift verpflichtet, bor Beginn ber Fahrt sich über die von ihm einzuschlagenden Wege und die dort etwa vorhandenen Hindernisse (Bahnkreuzungen) du unterrichten (RG Seuffa 67 Nr 8). Ein Radfahrer darf im Vertrauen auf das abzugebende Barnungszeichen des Wagenführers neben oder zwischen den Schienen der elektrischen Straßenbahn sahren (RG SeuffA 67 Nr 81). Eigenes Verschulden liegt nicht unbedingt vor, wenn der Fahrgast einer elektrischen Straßenbahn sich zum Verlassen bes Wagens anschiet, bevor dieser boupfandig zum Stehen gesommen ist (NG Warn 1912 Ar 93). Mitwirtendes Verschulden kommt nicht in Betracht gegenüber der Haftung der Bahn aus § 1 Rhaftpfis, wenn der Berlette infolge Anstürmens des Bublitums gegen den anfahrenden Zug gedrängt und so verletzt wurde (RC 义员 1920, 2343).

Staatsbeamte, die für Kassendefekte gesamtschuldnerisch miteinander haften, konnen sich nicht

auf das mitwirkende Verschulben der Mitverhafteten gemäß § 254 dem Staate gegenüber berusen (NG 95, 347). Hatet das Reich aus § 1 Abs 3 des Ges. v. 22. 5. 10 für ein Verschulben eines Beamten, dann kommt es für die Anwendbarkeit des § 254 nur auf die Handlungen und Unterlassungen des Beamten selbst und anderseits des Geschädigten an; außer Betracht zu lassen ist daher, ob etwa dem Reiche ein Versehen dei der Auswahl des Beamten zur Last fällt (NG 105, 175).

6. übergangsrecht. Das Gesetz hat keine rückwirkende Kraft; ist mithin eine vor dem 1. 1. 00 entstandene Bertragspscicht verlett worden, so ist das alte Recht, nicht § 254 anzuwenden (RG) IB 05, 386¹). Der Einstuß des mitwirkenden Berschuldens des durch den Ersüllungsverzug des Schuldners geschädigten Gläubigers ist dei einem unter der Herrschaft des früheren Rechts begründeten Schuldverhättnisse, wie der Berzug selbst, nach dem früheren Rechte zu beurteilen (RG Warn 1911 Nr 339); ebenso, wenn es sich um Beurteilung eines vor dem 1. 1. 00 vollendeten Tatbestandes, etwa eines Vertragsschlusses, handelt (NG 131, 171). Dagegen sind auf einen Schadensersanspruch, der darauf gegründet wird, daß eine Unterhaltungspstlicht, die dem Verpslichteten auf Grund einer altrechtlichen Dienstbarkeit obliegt, nach dem Intrastreten des VBB mangelhaft erfüllt worden sei, die §§ 254, 278 anwendbar (NG 56, 378; 131, 171).

## § 255

Wer für den Verlust einer Sache oder eines Nechtes 1) Schadensersatz 3u leisten hat, ist zum Ersatze nur gegen Abtretung der Ansprüche verpflichtet, die dem Ersatzberechtigten auf Grund des Sigentums an der Sache oder auf Grund des Nechtes gegen Dritte zustehen 2) 3).

Œ I 223 II 218; M 2 24; B 2 301.

- 1. Berluft der Sache liegt vor, wenn fie untergeht ober bem Eigentumer ihr Befit ober bas Eigentum entzogen wird, Berluft bes Rechts, sei es eines binglichen ober eines Forberungsrechts, wenn es untergeht oder bem Berechtigten entzogen wird. Die Meinung, daß Sachverluft im Sinne des § 255 nur Besithverluft ohne Eigentumsverluft bedeute (Pland-Giber Ert 1 Abf 2) findet im Weset feine Stube. Ein Berluft des Rechts liegt auch bann vor, wenn es zwar befteben bleibt, aber ihm ein Einrederecht entgegentritt, wie im Falle der Berjährung eines Unfpruchs (§ 222). Dagegen bedeutet eine bloße Entwertung, etwa burch Beschädigung ber Cache ober badurch, baß der Schuldner eines Forderungsrechts gahlungsunfahig wird, feinen Berluft Der Sache ober des Rechts; wer für folde Entwertung erfappflichtig ift, fann die Abtretung von Unspruchen bes Ersatberechtigten gegen Dritte aus bem entwerteten Eigentume ober Rechte auf Grund des § 255 nicht verlangen. Doch hat das no (3B 1906, 1097) ihn entsprechend angewendet auf einen Fall, in dem wenigstens junachst nicht der endgultige Berluft bes Rechts, sondern nur ein seiner Geltendmachung entgegenstehendes hindernis (Abhandenkommen ber Bechselurkunde) und zum Zwede von bessen Beseitigung nicht sowohl ein Privatanspruch gegen Dritte, als vielmehr ein öffentlich-rechtlicher Anspruch gegen ben Staat — auf Ginleitung be-Aufgebotsverfahrens - in Frage fland, durch deffen Abtretung die Legitimation des Erfat pslichtigen zur Geltendmachung des Rechts herbeigeführt werden sollte. Die Borschrift bes § 200 nur auf dingliche Rechte zu beschränken (fo Staudinger A 3), besteht gleichfalls tein ausreichenber Grund.
- 2. Das Geset geht einerseits davon aus, daß der Ersatberechtigte aus dem Grunde, weil et etwa die Möglichkeit hat, die in Berlust geratenc Sache ober das Recht wiederzuerlangen, seinen Schabensersatanspruch an ben Tater nicht berliert (RG 320 06, 1097); anderseits aber sieht es auf dem Standpuntte, daß der Berechtigte auch fein Anrecht darauf hat, mittels zweier ihm git Gebote stehender Rechtsbehelse möglicherweise eine Bereicherung zu erlangen (RC 53, 327). Darauf beruht die Regel, daß der Berechtigte gegebenensalls zwar den Anspruch auf Schabenseriat sofort erheben kann, daß er alsbann jedoch seine Ansprüche gegen Dritte dem in Anspruch Genommenen abzutreten verpssichtet ist. Der Verpslichtete braucht deshalb nur Zug um Zug genn Antretung der An Abtretung der Anspruche des Berechtigten zu leisten und hat daher auch das Recht ber Buridbehaltung oder die bergögerliche Einrede aus § 273 (vgl. RS 59, 371), und zwar sieht das Recht auf Abtretung jedem Ersapflichtigen ohne Rudficht auf den Grund seiner Berpflichtung gu, alfo auch dem, der wegen unerlaubter Handlung haftet (Dieb!). Denn niemals soll der Berechtigte, dem zwei Ansprüche zustehen, aus diesem Umstande eine Bereicherung erlangen. Nicht aber ist der Berechtigte auch verwischte auch verwischte der rechtigte auch verpflichtet, vor Inanspruchnahme des Ersappflichtigen seinen ihm an den Dritten guflebenden Unspruch gegen diesen geltend zu machen (NG Barn 09 Rr 482). Der Ersappfichtige tann im übrigen das Recht auf Abtretung auch durch Klage zur Geltung bringen, wenn er bereits pargeleiftet bet 1986 117 222). Triffe lete bereits vorgeleistet hat (NG 117, 338). Trifft letteres zu, und erlangt der Beschädigte alsbann nachträglich die verlorene Sache oder das Recht wieder zurück, dann ist der rechtliche Grund sie zunne ersolete Leitung des Krechtwickten freien dann ist der rechtliche Grundehr die zuvor erfolgte Leistung des Ersapflichtigen fortgefallen, und daher tann dieser sie nunmehr gemäß § 812 Abf 2 zurückfordern. Mit der Abtretung des Eigentumsanspruchs erwirbt gegebenenfalls der Schuldner ohne weiteres das Eigentum (§ 931; 96 59, 371; a. A. Dertmann A 3).

3. Ms nom Berechtigten abzutretende Ansprücke kommen hier nur solche in Betracht, die ber Genannte .. auf Grund" des Eigentums an der berlorenen Sache ober .. auf Grund" des berlorenen Rechtes erlangt hat, und die also in dem betreffenden Rechte selbst ihre Grundlage haben, wie beispielsweise in bem Gigentumsrechte ober Pfandrechte. Der zu befriedigende Schadensersatanspruch und anderseits ber abzutretende Anspruch muffen mithin aus berfelben Burgel (aus dem nämlichen Gigentumsrechte oder Pfandrechte ufm.) hervorgegangen sein. Au den abzutretenden Ansprüchen .. auf Grund des Eigentums" gehört nicht nur der Herausgabeanspruch, fondern est fallen barunter auch die nach \$\$ 989. 990 an bessen Stelle tretenden Schabensersatanspruche, sowie die Delittsanspruche wegen Berletung des Eigentums aus § 823 Abf 1 (a. M. Pland-Siber Erl 2). Ift bagegen bem Gläubiger infolge bes ihn schäbigenben Ereignisses ein Unspruch auf anderweiter, besonderer Grundlage erwachsen, beispielsweise es hatte ein Dritter dem Beschädigten den Ersat verfprochen, dann ift für § 255 fein Raum. Rein die Abtretung rechtfertigender Rusammenhang besteht auch zwischen dem satungsgemäß von einem Knappschaftsverein an die Wittwe eines verunglücken Witgliedes zu leistenden Witwengelbe und dem Anspruche der Bitwe aus dem Haftpflichtgesete gegen den Betriebsunternehmer auf Schabensersat wegen bes Tobes ihres Mannes (M. W. IV 1908, 4467), Nach & 67 bes Beri B. v. 30. 5. 08 geht jedoch, falls ber Geschädigte gegen einen Dritten Anspruch auf Schadensersat hat, biefer Anspruch auf den Berficherer ohne weiteres über, soweit ber lettere dem Berficherten feinen Schaben erfett, und gibt bieser seinen etwaigen Ersabanspruch an den Dritten auf, so wird hierdurch ber Bersicherer von seiner Berpflichtung insoweit frei, als er sich aus bem Ersahanspruche hatte befriedigen fonnen. Gemäß §6 774, 1225 vollzieht fich der Ubergang der Forderung auf den Burgen und auf ben Berpfander, ber nicht zugleich ber perfonliche Schuldner ift, ebenfalls ichon traft Gesetzes. - Der § 255 greift in ben gegebenen Grenzen Blat bei Ersabanspruchen jeder Art, mogen sie auf unerlaubter Sandlung ober auf Bertragsverletung beruben.

# 8 256

Wer zum Erfate von Aufwendungen 1) verpflichtet ift, hat den aufgewendeten Betrag oder, wenn andere Gegenstande als Geld aufgewendet worden find, ben als Erfak ihres Bertes ju gablenden Betrag von der Zeit der Aufwendung an zu verzinfen 2). Sind Aufwendungen auf einen Gegenstand gemacht worden, ber bem Ersakpflichtigen herauszugeben ift, fo find Binfen für die Beit, für welche dem Erfanberechtigten die Auhungen oder die Früchte des Gegenstandes Dhne Bergütung verbleiben, nicht zu entrichten 3).

Eingefügt vom Reichstage.

1. Graenstand bon Aufwendungen fonnen fein Gelb ober anbere Sachen wie auch Dienste (§ 1835 Abf 2). Die Aufwendungen konnen gemacht fein zur Erreichung eines Zwecks, fo zur Bollgiehung einer Auflage (§ 527 Cat 2), zur Ausführung eines Auftrags (§ 670), ober "auf einen Gegenstand" als "Berwendungen" auf die Sache (§§ 304, 347, 467, 480, 488, 500, 601 Abs 2, 970, 994 st., 2022). Als Auswendungen auf ein Grundstück sind unbedenklich auch Auswendungen dungen zur Verbesserung des Inventars sowie zur Ablösung von auf dem Grundstücke ruhenden Lasten anzusehen (MG Warn 1931 Nr 191). Zweck bes § 256 wie bes § 257 ist es, dem-ienigen, der im Interesse eines andern eine Auswendung macht, einen vollen Ausgleichungsanspruch zu gewähren. Grundfäglich fest die "Aufwendung" eine auf freiem Willen beruhende Auslage und Aufopferung von Bermögenswerten zur Erreichung eines gewissen Zweckes voraus; der Anspruch auf Ersatz einer Auswendung besteht daher auf anderer Grundlage, als der Anspruch auf Schabensersatz (NG 3W 1910, 80311). Über die Umwertung der Ersahansprüche für Aufwendungen wegen der Gelbentwertung voll. zu § 242 A 5d δββ.

2. Bei Aufwendungen jeder Art umfaßt die Erstattungspflicht auch die Verzinsung (§ 246)

des aufgewendeten Gelbbetrags und im Falle der Aufwendung eines andern Gegenstandes die Berginsung des dafür zu erstattenden Wertbetrags. Die Berginstichkeit beginnt vom Beitpunkte der Aufwendung; fie ift unabhängig bom Berguge (RG im Recht 1921 Mr 1605; bei Barn

3. hat ber Ersatberechtigte bem Ersatpflichtigen einen Gegenstand herauszugeben, ber Rutungen oder Früchte gewährt (§§ 99, 100), und hat der Berechtigte auf diesen Gegenstand Auswendungen gemacht, so gilt er wegen seines Berginsungsanspruchs für die Zeit als bestiedigt, für welche ihm die Nuyungen oder Früchte verbleiben, und zwar ohne Rüchsicht auf die von ihm lelbst zum Zwar des Fruchtbezugs aufgewendeten und von ihm zu tragenden Gewinnungstoften. Das trifft namentlich zu für den redlichen Besitzer in der Zeit die zur Rechtschängigkeit des herausgabeanspruchs hinsichtlich der ordnungsmäßig gezogenen Früchte und der Nugungen (§ 993). Wenn der Berechtigte ichnidhaft etwa verabfaumt hatte, die Fruchte zu giehen, fo hatte er sich damit selbst geschädigt.

# § 257

Wer berechtigt ist, Ersat für Auswendungen zu verlangen, die er für einen bestimmten Zweck macht, kann, wenn er für diesen Zweck eine Verbindlichkeit eingeht, Vefreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Ist die Verbindlichkeit noch nicht fällig, so kann ihm der Ersatpflichtige, statt ihn zu befreien, Sicherheit leisten 1).

Œ I 595 II 601; № 2 542.

1. Der Anspruch auf die Befreiung von eingegangenen Berbindlickteiten stellt eine besondere Form des Rechts auf Ersat von Auswendungen dar (§ 256). Hat z. B. der Ersatderechtigte im Auftrage eines andern sür dessen Kechnung, aber im eigenen Namen eine Sache auf Kredit getauft, so kann er Befreiung von der Kausschläderen. Desgleichen der Gefälligkeitsakzeptant (W 120, 208); derjenige, der im Auftrage eines anderen eine Hypothekenschlügkeitsakzeptant (W 135, 291) oder sich verdürzt hat (139, 204), dieser jedoch nur unter den Vorausseungen des § 775 (vgl. zu § 775 A 1). Ist die Schuld noch nicht fällig, so sieht es im Belieben des Verpstichteten, dem Verechtigten anstatt der Befreiung nach den §§ 232ss. Sicherheit zu gewähren (kaanlas alternativa, § 262 A 1). Im Falle des Konkurses des Befreiungsgläubigers gehört der Befreiungsanspruch zur Konkursmasse (K 37, 93; 55, 86; 71, 363; 80, 183; 81, 250; 93, 211); das gilt auch für den Ausgleichs-Befreiungsanspruch (vgl. zu § 242 A 5d k Abs (2; K6 139, 321). Er verwandelt sich in diesem Falle in einen Anspruch auf Zahlung zur Masse zum Zivede der Berteilung unter die Konkursgläubiger (K 71, 363; 81, 252; 93, 212; 139, 321).

Hiber die Abtretbarkeit der Befreiungsansprüche vgl. zu § 349 A 2.

# § 258

Wer berechtigt ist, von einer Sache, die er einem anderen herauszugeben hat, eine Einrichtung wegzunehmen, hat im Falle der Wegnahme die Sache auf seine Kosten in den vorigen Stand zu sehen 1). Erlangt der andere den Besitz der Sache, so ist er verpslichtet, die Wegnahme der Einrichtung zu gestatten; er kann die Gestattung verweigern, bis ihm für den mit der Wegnahme verbundenen Schaden Sicherheit geleistet wird 2).

@ I 514 II 435; M 2 394.

1. Das Begnahmerecht, jus tollendi. Die allgemeine Voraussehung ber Bestimmung geht dahin, daß jemand verpflichtet ist, eine in seinem Besitze befindliche Sache einem andern herauszugeben, babei aber zugleich berechtigt ift, eine mit der Sache verbundene Ginrichtung wegzunehmen. Auf den Grund dieser Berechtigung zur Wegnahme, wie anderseits auf ben ber Berpflichtung zur Berausgabe tommt es nicht an. Unwendungsfälle ergeben bie §§ 500 Gat 2, 601 Abi 2, 1049 Abi 2, 1093, 1216, 2125; von Wichtigkeit ift besonders das Wegnahmerecht des Mieters (§ 547 Abi 2 Sat 2), bes Bachters (§ 581 Abi 2) und bes Besitzers gegenüber bem Eigentumer (§ 997). In Sat 1 bes § 258 ift vorausgesett, daß ber Berpflichtete von bem Rechte ber Wegnahme Gebrauch macht, bevor er die Sache gurlidgibt; baber feine Berpflichtung gur Inftandsetzung. Sat 2 hat dagegen den Fall im Auge, daß der andere den Besit ber Sache erlangt hat, bevor die Einrichtung fortgenommen ift; daher hier das aufschiebende Weigerungsrecht des Betpflichteten (A 2). — Der Begriff Ginrichtung fest voraus, daß eine forperliche Berbindung zwischen der herauszugebenden Hauptsache und den wegzunehmenden Gegenständen derart hergestellt ift, daß sich die Beranstaltung äußerlich als eine bauliche Anlage, etwa eine Heizborrichtung, ein Andau, ein Gebäude (§ 581 Abs 2 in Berbindung mit § 547 Abs 2), oder als eine zur besseren wirtsschaftlichen Benutung der Hauptsache dienende Anlage durstellt, wie eine Gas-, Wasserichtung oder eine Entwässerungsvorrichtung. Daß die Einrichtung ein Bestandteil im Ginne des Gesetzes geworden fei, ift nicht Erfordernis, sonst trafe § 258 überhaupt nicht auch alle diejenigen Falle, in denen Sachen "nur zu vorübergehendem Zwede" mit einem Grundstüde verbunden sind, wie beispielsweise im Falle einer Miete oder Pacht (§ 95). Aus diesem Grunde ist die Streitsrage, ob der Begriff Einrichtung sich nur auf wesentliche oder auch auf nicht wesentliche Bestandteile bezieht, bedeutungslos. Für die erstere Auffassung gibt das Geset keinesfalls einen Anhalt. Insbesondere liegt es nicht in seinem Sinne, daß der Berechtigte gemäß § 93 aufgehört haben muß, Eigentümer der Einrichtung zu sein (§§ 95 u. 547 Abs 2; a. A. Staudinger A 2). Is die Wegnahme ausge-schlossen und an deren Stelle ein Anspruch auf Wertersatz getreten (§ 997 Abs 2), so können Wiederherstellungskoften nicht berechnet werden (MG 106, 149).

2. Das Wegnahmerecht besteht auch dann noch, wenn die Sache bereits in den Besit des andern gelangt ist; alsdann hat dieser aber die verzögerliche Einrede der Verweigerung bis dur Sicherheitsleistung (§ 202 A 2 u. 3). Das Wegnahmerecht ist auch nicht davon abhängig, daß

die Herftellung des früheren Zustandes möglich ist, wie mittelbar insbesondere die Fassung des zweiten Halbsass von Sat 2 ergibt. Denn danach soll die Sicherheit bestellt werden nicht für die Herstellung des früheren Zustandes, sondern für den "mit der Wegnahme verbundenen Schaden", und dieser Schaden kommt nicht nur für den Fall in Frage, daß die Herstellung unterbleibt, sondern gerade auch für den, daß sie unterbleiben muß, weil sie nicht ausgesührt werden kann. — Die Verweigerung der Gestattung der Wegnahme erfolgt in Form einer ausschen Einrede (§ 202 A 2). Sicherheitsbestellung nach den §§ 232 st. Gegenüber dem Anspruche des Eigentlimers auf Herausgabe der Einrichtung kann Sicherheitsleistung aus Grund des § 258 Sat 2 nicht verlangt, sondern nur ein Recht zum Besitze nach § 986 geltend gemacht werden (NG 109, 131).

## § 259

Wer verpflichtet ist, über eine mit Einnahmen oder Ausgaben verbundene Berwaltung Nechenschaft abzulegen 1), hat dem Berechtigten eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben enthaltende Nechnung mitzuteilen und, soweit Belege erteilt zu werden pflegen, Belege vorzulegen.

Besteht Grund zu der Annahme, daß die in der Nechnung enthaltenen Angaben über die Einnahmen nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gemacht worden sind, so hat der Verpflichtete auf Verlangen den Offenbarungs-

eid dahin zu leisten:

daß er nach bestem Wissen die Einnahmen so vollständig angegeben

habe, als er dazu imstande sei.

In Angelegenheiten von geringer Bedeutung besteht eine Verpflichtung dur Leistung des Offenbarungseids nicht 2) 3).

€ I 591 II 698; M 2 537; B 2 358.

1. Die Rechenschaftspflicht fest bas Gesetz als gegeben voraus, ohne irgendwo einen allgemeinen Grundsat über bas Besteben einer solchen auszusprechen (RG Gruch 51, 897; 39 12, 72°). Eine allgemeine Rechenschaftspflicht läßt sich insbesondere auch nicht aus der Regel des § 249 von der Naturalrestitution entnehmen (NG 47, 102 zu § 15 des WBG). Doch kann sich aus dieser Regel ein Recht auf Rechnungslegung ergeben, wenn der Geschädigte ohne die schädigende Handlung ein solches Recht, etwa auf Erund des § 666, wenn auch gegenüber einer andern Person, gehabt haben würde (KG 89, 103). Die Rechenschaftspflicht besteht sonach nur da, wo sie für das entsprechende Rechtsverhältnis vom Gesetze ausdrücklich vorgesehen oder aus seinen Bestimmungen zu folgern ift, während in sonstigen Fällen der Ersappflichtige nicht genotigt werden tann, felbst dem Berechtigten im Wege einer Rechnungslegung zur Begrundung ber bon ihm erhobenen Forderung zu verhelfen. Daher besteht für einen Räufer, falls der Bertäufer das dem Käufer übergebene Grundstild wegen Nichtigkeit des Kaufvertrags aus dem Gesichtspunkte der Bereicherung (§ 812) zurücksordert und dabei die gezogenen Nuhungen erstattet verlangt, keine Verpflichtung zur Nechnungslegung (NG Warn 1912 Nr 14). Besonders vorgesehen ist die Rechenschaftspsiicht des Beauftragten (§ 666), des Geschäftsführers (§ 681), des Gesellschafters (§ 713), des Ehemanns (§§ 1421, 1546), die auch dann besteht, wenn der Ehemann bas Chegut zur Konfursmaffe feiner Chefrau herauszugeben hat (RG 73, 238), des Baters (§\$ 1667, 1681), des Vormundes (§ 1890) und Pflegers (§ 1915). In anderen Vorschriften spricht das Geseh nur von Rechnungslegung, so in §§ 261, 1667, 1840. Aus diesen Einzelvorschriften, dumal in Berbindung mit §§ 242 u. 157, ergibt fich ber allgemeine Grundfat, daß rechenicaftspflichtig (nicht nur austunftspflichtig, § 260) ift, wer frembe Angelegenheiten oder folde besorgt, bie zugleich eigene und frembe sind, insbesondere jeder, ber für einen anderen eine mit Einnahmen und Ausgaben verknüpfte Verwaltung, wenn auch nur tatsächlich auf Grund eines nichtigen Vertrags (ober ohne Vertrag) geführt hat (RG JW 01, 41136; HR 1933, 3); ferner der Kommissionär gemäß § 384 HBB (RG 81, 439). Die Rechenichaftspflicht besteht baher auch im Falle ber sog. "unechten Geschäftsführung" (§ 687), im Falle also ber Besorgung eines fremden Geschäfts als eines eigenen (RG 62, 320; 96, 283; 70, 251, wo angenommen ist, daß auch bei einem bloß sahrlässigen Nachdrude und einer bloß sabrlässigen Berletung eines fremden Urheber- und Batentrechts der Täter rechenschaftspflichtig 1; ferner Barn 1918 Ar 232). Doch hat das RG in einer Reihe von Entscheidungen (Z. für Bergrecht 24, 504; 26, 103 für früheres, 58 S. 251, 254, 255 für jepiges Recht; RG 110, 16) eine Verpflichtung bessenigen, der zu Unrecht aus einem Bergwerte geforderte Rohlen herausdugeben hat, zur Rechnungslegung verneint und ihm nur die Vorlegung eines Verzeichnisses nach § 260 auferlegt. — Eine Rechenschaftspflicht besteht überall da, wo infolge einer dauernden

Intereffengemeinschaft gwischen ben Bertragsparteien ber eine Teil mit seinen eigenen auch die Interessen des anderen Teiles mahrzunehmen verpflichtet ist; so bei einer General-vertretung zum Alleinvertrieb von Erzeugnissen des andern Teiles (RG 92, 203); bei der vertraglichen und bei der Zwangslizenz (NG 1 23/20, 9. 7. 21, Ztschr. f. Ind. Recht Bb. 15 S. 93, und 96 127, 243); bei einem Synditate gur gemeinsamen Berwertung ber in ben Betrieben der Gesellschafter gewonnenen Erzeugnisse (KG 108, 25); bei einem Bertrage über Förberung von Bergwerkserzeugnissen (Kalisalz), wenn der Förberbreis von Menge und Preis bes geförderten Erzeugnisses abhängig ist (RG 4. 11. 25 V 544/24). Auch aus dem Grunds fate bes § 249 Sat I tann fich ein Recht auf Rechnungstegung ergeben, um in die gleiche Lage versetzt zu werden, in der sich der Berechtigte ohne die Handlungsweise des Verpflichteten befände (NG 89, 103). Derjenige, welchem ein Gesellschafter seinen Auspruch auf Auseinandersetzung abgetreten, oder welcher den Anteil eines Gesellschafters hat pfänden lassen, ist nicht berechtigt, von der Gesellschaft Rechnungslegung zu fordern (RG 90, 19; 95, 231). — Der Anspruch auf Rechnungslegung ist mit dem Rechte unlösdar verbunden. Die Verpflichtung geht als Nachlagverbindlichkeit auf ben Erben über, ber sich ihr durch Berufung auf sein subjektives Unvermögen entziehen kann, sofern dieses auf einem von ihm nicht zu vertretenden Umstande beruht (§ 275; RG in HRR 1933, 569). Betreffs der Berbindung der Klage auf Rechnungslegung mit der auf Herausgabe vgl. § 254 BBD. — Die Rechnung muß eine geordnete (schriftliche, RC FW O1, 66231) Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in der verabredeten oder in einer der Verkehrsanschauung entsprechenden Art enthalten (NG 11. 4. 05 11 87/05). genügt dazu jede Auskunftserteilung, die in verständlicher, der Nachprüfung zugänglicher Kundgebung der Tatsachen, namentlich der Einnahmen und Ausgaben, besteht, nach denen sich bie Ansprüche des Berechtigten bemessen lassen und die dem Auskunftsberechtigten die Möglichkeit der Rachprüfung ihrer Richtigkeit gewährt (96 53, 254; 127, 244; Gruch 49, 834). Die Berpflichtung zur Vorlegung der Belege umfaßt zugleich die Pflicht, Belege zu beschaffen, soweit solche erteilt zu werden pflegen. Darüber, ob Belege in Fällen entsprechender Art erteilt zu werden pflegen, entscheidet die Anschauung des Bertehrs. Entspricht die vorgelegte Rechnung diesen Ersordernissen, so ist damit dem § 259 genügt; materielle Unvollständigkeit kann nur hinsichtlich der Einnahmen gemäß Abs 2 geltend gemacht werden (DLG 30, 236). Daher ift die Berurteilung zu weiterer Rechnungslegung regelmäßig ausgeschlossen. Sat jedoch der Rechnungspflichtige einen bestimmten Bermögensteil überhaupt nicht angegeben, so kann er hinsichtlich dieses zu weiterer Rechnungslegung verurteilt werden (RG 84, 44); ebenso wenn die ganze Rechnungslegung auf falicher Grundlage (Fälschung ber Bucher) beruht hat (5RR 1933, 465). Die Borlegung ber Bucher und Papiere der offenen Sandels gesellschaft bilbet nach §§ 713 BBB, 814 HBB an und für sich die geschliche Form, in welcher ber geschäftsführende Gesellschafter ben übrigen Gesellschaftern Rechnung zu legen hat; sie geht daher im Regelfalle der in § 259 geordneten Art der Rechnungslegung dor und ersett diese (RG JW 1927, 368; Warn 1931 Ar 202). Voraussehung ist aber, daß die Bücker und Papiere sich in solchem Zustande befinden, daß sie dem Zwecke der Rechnungslegung, eine Übersicht über den Bermögensstand der Gesellschaft zu gewähren, genügen; andernsalls it es Sache des billigen Ermessens (§ 242), inwieweit und in welcher Weise darüber hinau noch eine Rechnungslegung nach § 259 zu erfolgen hat (NG aaD.). Bebarf nach einer an und für sich genügenden Rechnungslegung ber Rechnungsberechtigte noch ber Auftlarung über einzelne Punkte, so ist ihm ein Anspruch auf Ergänzung in dieser Richtung nicht zu bersigen (ROHG 25, 345; **RG** 84, 41; 100, 150); doch ist es seine Sache, einen entsprechenen Antrag zu stellen; eine von Amts wegen zu beachtende restliche Teilverpsichtung liegt nicht wor (**RG** Warn 1931 Ar 202). — Die Zwangsvollstreckung ersolgt, da die Handlung nicht vertrebar ist, gemäß § 888 PHO (**RG** IV) 98, 357°1; 04, 416°4; 05, 235°4), nicht nach § 887 (Staudinger A.). — Der Agent hat kein Recht, binlichtlich berieuzen Geschetzte die ihm aus seinem A 2). — Der Agent hat kein Recht, hinsichtlich derjenigen Geschäfte, die ihm aus seinem Geschäftsverkehre mit dem Geschäftsherrn ohnehin bekannt geworden sind, noch besondere Australie kunft zu verlangen, wohl aber betreffs der von dem Geschäftsherrn mit Dritten abgeschlosenen Geschäfte, betreffs deren er auch ohne seine Bermittlung die Gedühr verlangen kann (RG Warn 1919 Rr 160). Die Verpsiichtung zur Rechnungslegung entsällt, wenn das Verlangen danach Treu und Glauben widerfreicht (8 942: RG 197 948). Werter und Glauben widerfreicht (8 942: RG 197 948). Treu und Glauben widerspricht (§ 242; RG 127, 245). Wer verpflichtet ift, gezogene Runn gen einer Sache oder eines Rechts herauszugeben, ift zwar zur Austunft über ben Bestanb (vol. Bu § 260 A 1), aber nicht ohne weiteres zur Rechnungslegung nach § 259 verpflichtet (RG 137, 211). 2. Falls an einer hinsichtlich ber Einnahmen gehörig sorgfältigen Rechnung ju zweifeln begründeter Unlag besteht, hat ber Berechtigte den klagbaren und gemäß §§ 888, 889 BD boll-

begründeter Anlaß besteht, hat der Berechtigte den klagbaren und gemäß §§ 888, 889 830 vollstreckdaren Anspruch gegen den Verpstichteten auf Wbleistung des Dssendarungseides; natürich erst dann, wenn die Rechnung bereits gesegt, das Berzeichnis (§ 260) bereits aufgestellt in (186) 73, 243), und gemäß Abs 3 immer nur unter der serneren Boraussehung, daß es sich nicht und eine Angelegenheit von geringer Bedeutung handelt. Der Ossendarungseid eine Angelegenheit von geringer Bedeutung handelt. Der Ossendarungseid zieht sich der Regel nach nur auf die Bollständigkeit der angegebenen Einnahmen, nicht auf die Ausgaben und auch nicht auf die vorgelegten Belege. Das erklärt sich daraus, daß hinsicht

lich der Ausgaben der Rechnungspslichtige beweispslichtig ist und ihre Nichtangabe bzw. die Nichtvorlegung der Belege dafür in der Kegel nur ihm zum Nachteile gereicht. Demgemäß dürsen in die Sidesnorm nur solche Erkärungen des Rechnungspslichtigen ausgenommen werden, welche geeignet sind, eine zahlenmäßige Grundlage sür die Einnahmen zu schaffen; nicht aber Ungaben, die nur zur Ersorschung der Kichtigkeit der Kechnungslegung im übrigen dienen sollen, wie innere Borgänge bei dem Rechnungspslichtigen aus Anlaß der Kechnungslegung oder die Frage, ob alle vorhandemen Belege vorgelegt worden sind (NG 125, 256). Bgl. aber wegen des Testamentsvollstreckers § 260 A 2. Liegt im Sinzelsalle eine Berpslichtung zur eiblichen Erhärtung auch der Ausgaben vor, so kann das Gericht dem nach § 261 Abs 2 Rechnung tragen. Die Sidesnorm kann sich aber auch auf die Richtigkeit von Schähungen erstrecken, welche der Rechnungspslichtige oder seine Organe bei Feststellung der Einnahmen der Rechnungslegung zusunde gelegt haben (NG aaC.). Über das Versahren und die Zuständigeit des Gerichts vol. § 261. Db jemand zur Leistung eines Offenbarungseides über die abgelegte Kechnung (Austunft) verpslichtet ist, ist nicht lediglich objektiv zu beurteilen, vielmehr ist auch subjektiv zu berücksichtigen, ob er die nötige Sorgsalt bei Ausstenlang der Rechnung enkasigen, ob er die nötige Sorgsalt bei Ausstellung der Rechning angewendet hat (NG 1922, 4063).

3. Die §§ 259 Abf 3, 260 Abf 2 haben feine rudwirfende Rraft (EG Art 170; 96 56, 221).

# \$ 260

Wer verpflichtet ist, einen Inbegriff von Gegenständen herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffs Auskunft zu erteilen, hat dem Berechtigten ein Verzeichnis des Bestandes vorzulegen 1).

Besteht Grund zu der Annahme, daß das Verzeichnis nicht mit der erforderlichen Sorgfalt aufgestellt worden ist, so hat der Verpflichtete auf Ver-

langen den Offenbarungseid dahin zu leiften:

daß er nach bestem Wissen den Bestand so vollständig angegeben habe, als er dazu imstande sei 2).

Die Vorschrift des § 259 Abs 3 findet Anwendung 2).

E I 777 II 699; M 2 893; B 2 779.

1. Eine allgemeine Austunftsbflicht ift vom Gefete nirgends anerkannt (RG 102, 236; Gruch 51, 897; RG Warn 1912 Nr 14). Doch ift fie bom AG angenommen nach ben Grundfaten von Treu und Glauben bei Rechtsverhältnissen, deren Wesen es mit sich bringt, daß der Berechtigte entschuldbarerweise über Bestehen und Umfang seines Rechts im ungewissen, der Ber-Pflichtete aber in der Lage ist, unschwer solche Auskunft zu erteilen. Auch § 260 führt keine all-Bemeine Ausfunftspflicht ein, sondern enthalt eine Sondervorschrift für Falle, in benen bereits eine Verpflichtung zur herausgabe ober Austunft besteht; statt auf Vorlegung eines Verzeichnisses tann auf Austunft geklagt werden (96 102, 237 und in 3W 1928, 209218). Die Vorschrift bes § 260 hat sich aber im Laufe der Entwidelung der Rechtsprechung, getragen von den Bedürfnissen des praktischen Rechtsverkehrs, für Rechtsverhältnisse ber verschiedensten Art als diejenige Norm durchgesett, die dem Schadensersathberechtigten durch das Mittel der Auskunft in Gestalt eines Berzeichnisses die Durchführung seiner Ansprüche ermöglicht (RG in HRR 1928, 1726). Sie findet namentlich Anwendung im Warenzeichenrecht bei wissentlicher oder grobfahrlässiger Berletung hinsichtlich bes Gewinnes, ben ber Ersappflichtige burch seine Zuwiderhandlung gemacht hat (NG 108, 7), ist aber auch auf alle Fälle von Schadensersatzansprüchen nach dem Unl. West v. 7. 6. 09 anwendbar (NG in 3B 1927, 157515); insbesondere ist der einem Wettbewerbsverbote unterworfene frühere Handlungsgehilfe zur Borlegung eines Berzeichnisses über die bem Berbote zuwider betätigten Geschäfte verpstichtet (RG in HR 1928, 1726). Der Berfasser eines Buches, der am Absah beteiligt ift, hat gegen den Berleger Anspruch auf Rechnungslegung über die Zahl der abgesetzten Exemplare (RG 15. 10. 30 in L3 1931, 372). Auch demjenigen, der verpflichtet ist, die gezogenen Nupungen aus einer Sache oder einem Rechte herauszugeben (§§ 818 Abs 1, 987 Abs 1, 993) liegt die Auskunstspslicht aus § 260 ob; so unter Aufgabe früherer abweichender Entscheidungen NG 137, 211. Die Berpflichtung wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß es sich um eine Angelegenheit handelt (Kauf), die durch eingehende gesetzliche Bestimmungen geregelt ist (NG 102, 237). Die Auskunftspflicht darf aber nicht dazu dienen, demjenigen, der einen Bertrag wegen arglistiger Täuschung (§ 123) anfechten will, erst die Beweise für die Ansechtung an die Hand zu geben; sie setzt vielmehr eine wirt- same Ansechtung bereits voraus; sie besteht, wenn ungewiß ist, ob ein Schaben entstanden, nicht aber, wenn noch ein Tatbestandsmertmal für die Schabenshaftung nicht festgestellt ift (MG in 28 29, 928). — Die Verpflichtung zur perausgabe eines Inbegriffs fommt in Frage insbeson-bere beim Shemann (§§ 1421, 1546, 1550), beim elterlichen Gewalthaber (§§ 1667, 1681, 1686), beim Bormunde (§ 1890), beim Borerben (§ 2130). Die Berpflichtung gur Austunftserteilung

besteht insbesondere beim Chemanne gemäß §§ 1374, 1525, 1550 (96 87, 107), beim Vormunde (§ 1891) und in erbrechtlichen Verhältnissen für den Fiskus als Erben und für den Nachlafpfleger gegenüber den Nachlaßgläubigern (§§ 2011 Sat 2, 2012 Sat 2); für den Erbschaftsbesitzer und die Hausgenossen des Erblassers gegenüber dem Erben (§§ 2027, 2028) — RG Warn 1913 Nr 64 —; für den Miterben hinsichtlich ausgleichspflichtiger Zuwendungen gegenüber den übrigen Erben (§ 2057); für den Borerben gegenüber dem Nacherben im Falle des § 2127; für den Erben gegenüber dem Pflichtteilsberechtigten (§ 2314), sowie demjenigen, dem ein Bruchteil des Nachlasses, insbesondere der Pflichtteil, als Vermächtnis zugewendet ist; das Auskunftsrecht gilt in solchem Falle als mitvermacht (RG 129, 242; vgl. zu § 2174 A 1); für den Besitzer eines unrichtigen Erbicheins gegenüber dem wirklichen Erben (§ 2362 Abs 2). Die Auskunftspflicht, die nach § 2057 dem Miterben gegen die übrigen Erben hinfichtlich der Zuwendungen, die er zur Ausgleichung zu bringen hat, obliegt, besteht auch für den Erben dem Pflichtteilsberechtigten gegenüber (Re 73, 375), und gegenüber dem pflichtteilsberechtigten Alleinerben die Auskunftspflicht desjenigen, bem der Erblasser sein Vermögen geschenkt hat (NG 84, 204). Bgl. auch Warn 1918 Nr 229. Dagegen ift eine allgemeine gegenseitige Auskunftspflicht ber Miterben auch aus § 2038 nicht herzuletten (NG 81, 31). Ob diese Entscheidung dem praktischen Bedürfnisse entspricht, kann bezweiselt werden; vgl. zu § 2038. — Ein Inbegriff (vgl. auch § 1035) im Sinne der Borfchrift ist jede Mehrheit von Vermögensgegenständen, Sachen wie Rechten, die (wie Herde, Bibliothek, Erbschaft, Sondervermögen) im Berkehre unter einer gemeinschaftlichen Bezeichnung zusammengefaßt werden, "jede Mehrheit von Gegenständen, bei welcher der Beteiligte nach der Natur des in Frage stehenden Rechtsverhältnisses nicht in der Lage ift, die einzelnen Dinge zu bezeichnen", Denkfchr. S. 71 (RC 90, 139; 108, 7; JW 09, 1918; HR 1928, 1726; Warn 1929 Nr 16). Voraussetzung ist ein einheitliches Rechtsverhältnis, frast dessen die Herausgabe oder die Auskunftserteilung verlangt werden kann (RG 6. 4. 03 IV 414/02). Als Inbegriff ist bemgemäß anerkannt die Gesamtheit der dem Agenten gegen den Geschäftsherrn zustehenben Vermittlungsgebühren (RG Gruch 47, 910; andrerseits auch bie Gesamtheit ber bem Geschäftsherrn gegen den früheren Agenten zustehenden Schadensersatansprüche (HRR 1928, 1726); ferner der einen bestimmten Betrag übersteigende Berdienst des Schuldners, zu bessen herausgabe er sich seinem Gläubiger gegenüber verpflichtet hat (RG Barn 1913 Nr 49). Die Austunftspflicht besteht auch dann, wenn die Herausgabe eines Inbegriffs gemäß § 812 zu erfolgen hat (96 90, 139). Die Bestimmung ist dagegen nicht anwendbar, wenn die im Besite ber Chefrau eines Gemeinschuldners befindlichen Sachen als dem letteren gehörig in Anspruch genommen werden, weil es hier an einem einheitlichen Rechtsverhaltniffe fehlt (966 6.4.03 IV 414/02). Ein folches ift bagegen weiter angenommen worden für den Anspruch auf Herausgabe von zu Unrecht aus einem Bergwerke geforderten Kohlen (RG AfBergr 58, 251; RG 110, 16); ferner von Gewinn, der durch Bertrieb eines fremden Musters erlangt worden ist (96 90, 137); auch auf Heraus gabe des Erlöses geschlachteter Pferde durch einen Kommunalverband an den Abbedereipriviles berechtigten (RG 103, 411); ferner auf die Herausgabe ber Bestandteile von gum Beeresgut gehörigen Militärwagen (NG 102, 236). Eine Auskunftspslicht kann unter den gleichen Um-ftänden, wie die Rechenschaftspflicht (vgl. § 259 A 1) sich auch aus der Regel des § 249 (Naturalrestitution) ergeben (NG 89, 103). Gine Auskunftspflicht kann jedoch insbesondere bann nicht angenommen werden, wenn es dem Berechtigten am erforderlichen Intereffe an der Austunft fehlt, weil er ohnehin unterrichtet ift (96 Barn 1912 Nr 14). hat der Berpflichtete in dem potgelegten Berzeichnisse einen Bermogensbestandteil ganzlich ausgelassen, bann tann er bei Nach weis seines Borhandenseins zu wiederholter Austunftserteilung angehalten werden (RG 84, 44). Uber die Auskunftspflicht des Geschäftsbesorgers bei einem tommissionsähnlichen Geschäfte !-386 83, 201, über die Auskunftspflicht des Hausgenoffen des Erblassers gemäß § 2028 f. Warn 1922 Nr 91.

2. hinsichtlich Abs 2 und 3 vgl. § 259 A 2; hinsichtlich der Fassung des Offenbarungseides und des Versahrens § 261 und A 1, 2 dazu. Die Verpssichtung zur Auskunftserteilung oder zur Rechnungslegung umsaßt zwar regelmäßig nicht auch die Verpssichtung zur Angabe und eidsichen Erhärtung der Ausgaben, aber beim Testamentsvollstrecker erstreckt sie sich auch hieraus (RG Gruch 1914, 441). Es ist im wesentlichen Tatsrage, ob ein Verzeichnis mit der ersorderlichen Sorgsalt angesertigt ist ober nicht (RG Warn 1919 Kr 117, zu § 1527; RG 125, 259). Dat der Erbe zum Zwecke der Erhaltung seiner Haftungsbeschränkung ein Inwentar nach § 1993 errichtet, so kann unter den Voraussetzungen des § 260 Abs 2 der auskunstsberechtigte Pflichteilsberechtigte oder Vermächtnisnehmer die Leistung des Offenbarungseides über diese Inventar verlangen (RG 129, 243; vgl. zu § 1994 A 1).

#### § 261

Der Offenbarungseid ist, sofern er nicht vor dem Prozefigerichte zu leisten ist, vor dem Amtsgerichte des Ortes zu leisten, an welchem die Berpflichtung

dur Nechnungslegung oder dur Vorlegung des Verzeichnisses zu erfüllen ist. Hat der Verpflichtete seinen Wohnsik oder seinen Aufenthalt im Inlande, so kann er den Eid vor dem Amtsgerichte des Wohnsikes oder des Aufenthaltsvets leisten 1).

Das Gericht tann eine ben Umftanden entsprechende Underung der Eides-

norm beschließen 2).

Die Koften der Abnahme des Eides hat derjenige zu tragen, welcher die Leistung des Eides verlangt 3).

E I 777 II 700: M 2 895; B 2 788.

1. Bur Abnahme des Disenbarungseides (§§ 259, 260) ist zuständig bei freiwilliger Eidesleistung das Amtsgericht des Erfüllungsorts (§ 269), oder falls der Verpslichtete seinen Wohnsit oder Ausenthalt im Inlande hat, nach seiner Wahl das Amtsgericht des Wohnsites oder des Ausenthalts; bei im Klagewege erzwungener Eidesleistung — wobei der Eid durch das Krozeßgericht zu normieren ist (NG IV 02 Veil 193) — das Prozeßgericht erster Instanz (§ 889 VV). Hat das Prozeßgericht von Festsehung der Eidesnorm abgesehen, dann ist das gemäß § 744 VD). Im Vollstreckungsversahren nachzuholen (NG 34, 407). Im Falle freiwilliger Eidesleistung sindet nach § 163 FGG § 79 FGG entsprechende Anwendung; danach sann die Bestimmung des Termins sowohl von dem Berechtigten wie von dem Rechnungspslichtigen beantragt werden und sind zu dem Termine beide Teile zu laden; die Anwesenheit des Verechtigten ist nicht ersorderlich. Aus das Versahren bei der Abnahme des Eides sinden nach § 15 FGG die Vorschriften der PPD (§§ 478—484) Anwendung.

2. Die Bestimmung hat den Zwed, die Eidesnorm an die Umstände des Einzelfalles anpassen zu können und die Bedeutung sowie den Umsang der von der Eidespsticht umsasten Erlärungen deutlich herauszustellen (RC IV 243/13, 20. 9. 1913; RC 125, 260). Sie gilt auch
für das Brozeggericht, das den Offenbarungseid abzunehmen hat (RC JW 02 Beil 193). Die
Besugnis besteht aber nicht nur, wenn über die Auferlegung des Eides bereits entschieden ist,
auf Grund später eingetretener Umstände, sondern schon dei Ausferlegung des Eides durch
das Prozesgericht; die Stellung der Borschrift in dem im übrigen von der Abnahme des
Eides handelnden § 261 sieht dieser Aufsassung nicht entscheden entgegen (RC 125, 260).

3. Nach allgemeinen Grundsägen mußte der Berpstichtete die durch die Erfüllung seiner Berpstichtung entstehenden Kosten tragen. Das Geset macht indessen für den Offenbarungseid eine Ausnahme, da es diesen als ein außergewöhnliches Hilfsmittel betrachtet, das dem Berechtigten in seinem Interesse gegeben ist. Die Borschrift gilt also auch für den vor dem Prozestgericht zu leistenden Eid; nicht dagegen für die durch eine Zwangsvollstreckung gemäß §§ 889

Abs 2, 888 ABD entstehenden Rosten.

# § 262

Berden mehrere Leistungen 1) in der Beise geschuldet, daß nur die eine oder die andere zu bewirken ist, so steht das Wahlrecht im Zweisel dem Schuldner zu 2).

Œ I 207 II 219; M 2 6; B 1 282.

1. Das Eigenartige bes **Bahlichuldverhältnisses** (Alternativobligation) liegt darin, daß bon vornherein mehrere verschiedene Leistungen geschuldet werden (in obligatione sich besinden), dabei aber nicht jede von ihnen, sondern nur "die eine oder die andere" zu bewirten (in solutione) ist. Die Verschiedenheit der Leistungen kann sich auf ihren Gegenstand, aber auch nur auf Ort oder Zeit beziehen. Beispielsweise A verpslichtet sich, sein Grundstäddem B entweder zu verkausen oder auf 20 Jahre zu vermieten; oder er verpslichtet sich, sein Sand sam dem einen oder an dem anderen Orte zu erfüllen. Ein Bahlfauf, nicht ein Speziskationstauf (§ 375 HBB, val. zu § 463 U 5) liegt vor, wenn dem Käufer die Bahl zwischen verschiedenen Maschientuben vordehalten ist (NG 31. 1. 28, Recht 28, 523). Auch die Pfandbriefvarlehen nach der Sabung des Berliner Pfandbriefamts begründen ein Bahlschuldverhaltnis (NG in DNR 1928, 821). Dagegen bedingt die Leistungspslicht gattungsmäßig bestimmter Sachen aus einem gewissen Vorrat keine Bahl; sie ist eine besonders geartete Gattungs, keine Alternativschuld (NG 57, 141; vgl. auch § 243 U 1). Bährend in der Regel ein Schuldverhältnis seinem ganzen Inhalte nach erfüllt werden muß und der Leistungsgegenstand von vornheren bestimmt ist (§ 241 U 1), gehört es daher zu einer Bahlschuld, daß überhaupt nur die eine oder die andere Leistung gesordert werden kann, und daß schon durch die eine der mehreren in obligatione besindlichen Leistungen das ganze Schuldverhältnis getilgt wird, daß es zudörderst jedoch undestimmt ist, welche Leistung zu bewirten sein wird; schilch aber, daß die Entscheung darüber der einen oder der andern Bartei zusteht. Immer muß aber ein einheitliches Schuldverhältnis

borliegen trot feiner Erfüllbarkeit auf mehrfache Beife. Gine Bahlichuld liegt bemnach nicht vor: a) Wenn bei Vorhandensein eines einheitlichen Schuldverhältnisses nicht abredegemäß verschiedene Leistungen in Frage stehen, sondern dem Berechtigten traft Gesetze mehrere voneinander verschiedene Ansprüche für die Rechtsausübung zur Wahl gestellt sind, in welchen Fällen man von "elektiver Konkurrenz" spricht, so dei dem Wahlrechte zwischen Ersatanspruch und Kückritt im Falle der §§ 325, 326, oder zwischen Wandelung und Minderung gemäß § 462 (RG JW 1911, 59241). In solchen Fällen greift daher auch nicht die Borschrift des § 263 Platz mithin verliert der Gläubiger durch die Wahl des einen Anspruchs nicht notwendigerweise das Recht, von dem anderweiten Anspruche Gebrauch zu machen. Bgl. RG 85, 282; 102, 264; 107, 348; 109, 186, alle für den Fall des § 326; auch § 326 A 10 Abs 4. Im Falle des § 462 insbesondere geht der Berechtigte des Bahlrechts zwischen der Bandelung und Minderung erst verluftig durch die mittels der Einigung herbeigeführte Bollziehung im Sinne des § 465 (RG Barn 1911 Nr 322; 1914 Nr 332); b) Wenn geschuldet nur eine Leistung ist, eine Partei aber berechtigt ist, zur Erfüllung anstatt der eigentlich geschuldeten Leistung eine andere zu seten (facultas alternativa); vgl. die Fälle der §§ 244 Abs 1 (MG 101, 313), 251 Abs 2, 617 Abs 1, 1973 Abs 2, 2329 Abs 2 mit Bestimmungsrecht des Schuldners, und der §§ 340 Abs 1, 843 Abs 3, 844 Abs 2, 845, 1580 Abs 2 mit Bestimmungsrecht des Echinoliets, lind det 33 340 Abyl 1, 343 Abyl 3, 344 Abyl 3, 344 Abyl 2 inc.
Bestimmungsrecht des Eläubigers. Eine facultas alternativa (Gestaltungsrecht, Ersehungsbesugnis) kann aber auch durch Vertrag begründet werden; vgl. NG 132, 14 und die dort angesührten Entscheidungen; ferner NG 17. 9. 28 im Recht 1928, 2249. Eine facultas alternativa ist
auch die durch Art 84 Abyl 7 Durchseld durch Vollengen; beim 29. 11. 1925 dem Eigentümer
gewährte Möglichseit, die Hypothes einer Hypothesenbank statt in bar in Liquidationsgoldpfandbriefen zurudzuzahlen (MG 127, 352). Desgleichen begründet die neben einer happethefarisch gesicherten Gelbschuld getroffene Bereinbarung, auf Berlangen des Gläubigers solle der Schuldner die Schuld in Pfandbriesen zurückzahlen und bis dahin solle die Gelbsorderung bestehen bleiben (vgl. zu § 263 A 3) eine facultas alternativa des Gläubigers, keine Wahlschuld (RG in HR 1932, 1292). In solchen Fällen mit Bestimmungsrecht des Schuldners besteht für den Gläubiger keine weitere Verbstichtung als die, die dem Schuldner freigestellte Ersak-leistung als Ersüllung anzunehmen, salls der Schuldner sie in gehöriger Weise anzubieten ver-mag; die Gesahr dessen trägt allein der Schuldner; ist die Ersakleistung unmöglich oder etwa nur im Falle des Eintritts einer Bedingung möglich (beispielsweise von einer Genehmigung des Vormundschaftsgerichts abhängig), dann bleibt der Anspruch des Gläubigers auf die eigentslich geschuldete Leistung, in letterem Falle auch dei Aussall der Bedingung schlechthin bestehen (NG 94, 60; vgl. auch zu § 265 Å 1 Abs 3). — Nach NG 114, 397 liegen nicht "mehrere Leistungen" vor, wenn im Gesellschaftsvertrage bestimmt ist, daß die Auseinandersehung nur in einer oder der andern der dort ausgezählten Arten solle verlangt werden können; deshalb soll nicht \$282 gumenher sein lundern & 315 und zuer ihren vor Kocksen können; deshalb soll nicht § 262 anwendbar sein, sondern § 315, und zwar in der Beise, daß die Bestimmung durch den die Auseinandersetzung betreibenden Gesellschafter zu erfolgen hat. Näher hätte es wohl gelegen anzunehmen, daß die jedem einzelnen Gesellschafter gegenüber ben anderen obliegende Mitwirtung zur Auseinandersetzung in der einen oder anderen Beije eine Bahlichuld ift, bei der nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrags, entgegen der Regel des § 262, die Bahl dem biese Mitwirkung verlangenden Gesellschafter, also dem Gläubiger, zusteht. — Einen Fall der facultas alternativa enthält auch § 130 des PrAllgBergges, wonach sich der Gewerke von der Entrichtung der ausgeschriebenen Zuduße durch Anheimstellung seines Anteils dehuss Verkauße von Berkindiaung der Einerschaft hetrigien kann 1866 des 1882 Bur Befriedigung ber Gewerkichaft befreien tann (200 96, 113). - Durch § 91 Gif Bert Dip eine Wahlschuld begründet, aber mit Wahlrecht bes Gläubigers (NG 106, 103). Bgl. auch § 260 A 3 am Schlusse. Die Frage, ob eine Wahlschuld für den Fall, daß die Leistung von Geld gewählt wird, hapothetarisch gesichert werden fann, ist vom KG (FG Bd. 1 S. 456) bewahlt wird, hapothetarisch gesichert werden fann, ist vom KG (FG Bd. 1 S. 456) jahend entschieden, vom RG (132, 14) babingestellt gelassen; vgl. darüber zu §§ 1113 A 4, 1115 A 4.

2. Die Bestimmung, daß das **Bahlrecht** "im Zweisel" dem Schuldner zusteht, ist nur eine Auslegungsvorschrift und schließt daher nicht aus, daß das Bahlrecht dem Gläubiger eingeräumt wird. Das Bahlrecht ist an sich nicht an die Person gebunden und geht sonach, salls auf der Gläubiger- oder Schuldnerseite ein Personenwechsel stattsindet (§§ 398, 414 st.), entsprechend auf den neuen Gläubiger oder den neuen Schuldner sider. Die Abertragung des Bahlrechts auf einen Dritten bloß der Ausübung nach dürste unzulässigs sein, weil das Bahlrecht mit dem Rechte selbst untrennbar verbunden ist. Dritte können jedoch durch Bewirkung der einen Leistung in Gemäßheit des § 267 die Beschränkung des Schuldverhältnisses im Sinne des § 263 herbeisschren,

vgl. § 263 A 1.

#### \$ 263

Die Wahl erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teile 1). Die gewählte Leistung gilt als die von Anfang an allein geschuldete 2). E 1 208-209 II 220; M 2 7; B 1 282.

- 1. Die Wahl wird ausgeübt durch eine einseitige, empfangsbedürftige, unwiderrustiche (aber nach §§ 119, 123 ansechtbare) Willenserklärung und erlangt Wirklamkeit mit ihrem Zugange (§§ 130—132). Sie kann auch stillschweigend ersolgen (vgl. Vorbem 2 vor § 116, 3. B. im Wege der Klagerhebung sowie durch Bewirkung oder Angebot bzw. Annahme einer Leistung. Sine bedingte Wahl braucht sich der Gegner nicht gefallen zu lassen; jedenfalls ist sie nicht geeignet, den Eintritt des Wahlverzugs (§ 264) auszuschlieben. Bei einer Mehrheit von Erklärungsegenern kann die Erklärung nur dann für und gegen alle wirksam sein, wenn sie jedem zugegangen ist (§§ 425, 130). Ob indessen die Erklärung nicht wenigstens gegenüber dem einzelnen Erklärungsempfänger, dem sie zugeht, Wirksamkeit hat, hängt davon ab, ob der einzelnen ach Inhalt des Schuldverhältnisse auch für sich allein berechtigt oder verpslichtet ist. Bei einer Wehreheit von Anklberechtigten kann die Wahl grundsählich nur von allen ausgeübt werden, unbeschabet der Wöglichkeit gegenseitiger Stellvertretung (§§ 164, 177, 710). Dritte können die Verlärung herbeissühren.
- 2. Die Birtung der Bahl ift die, daß die gewählte Leiftung als die von Anfang an allein geschuldete gilt. Es tritt damit eine Beschräntung (Konzentration) bes Schuldverhaltnisses berart ein (vgl. § 243 Abf 2), als ware von Anfang an nur die gewählte Leiftung Gegenstand bes Schuldberhältnisses gewesen. Dies führt insbesondere zu folgenden Ergebnissen: a) Waren beibe Leiftungen von Anfang an möglich und wird nach ber Bahl die gewählte Leiftung unmöglich, so greifen die allgemeinen Grundsäße von der nachträglichen Unmöglichkeit (§§ 275 ff., 306, 323 ff.) derart Plat, als wäre die Möglichkeit der Erfüllung insgefamt vereitelt. Auf die etwaige Möglichteit der andern Leistung kommt es in diesem Falle überhaupt nicht an. b) Für den Fall, daß die eine Leiftung von Anfang an unmöglich war ober fpater vor ber Bahl unmöglich wird, vgl. § 265. c) hat ber Berpflichtete in Untenntnis feines Bahlrechts eine Leiftung gemacht und wählt er nach erlangter Kenntnis die andere, so hat er irrtümlich eine Nichtschuld erfüllt und kann demgemäß von den Nechtsbehelsen aus §§ 812ff. Gebrauch machen. Ist dagegen der wahl-berechtigte Empfänger der Leistung über sein Wahlrecht im Jrrtum gewesen, so wird er nur nach gehöriger Anfechtung (vgl. A 1), sofern die Boraussehungen für eine folche vorliegen, sein Bahlrecht noch später ausüben und daraufhin gegen Rudgabe des Empfangenen die nunmehr gewählte Leistung verlangen können. — Die Borschrift des Absabes 2 gilt jedoch nur, falls nichts anderes vereinbart ist (RG 132, 14; 136, 130; Warn 1924 Nr 63). Deshalb kann in einem Pfandbriefdarlehensvertrage rechtswirtfam bestimmt werden, bag auch nach Ausübung ber bem Gläubiger zustehenden Bahl die Gelbforderung bestehen bleibt bis zur tatfachlichen Rudlieferung der Pfandbriefe (NG 132, 14).
- 3. Auf eine facultas alternativa (vgl. zu § 262 A 1) findet § 263 keine Anwendung (AC 132, 14; 136, 130); ob bei einer solchen mit Bestimmungsrecht des Gläubigers dieser sein Recht auf die ursprünglich geschuldete Leistung durch die Erklärung, die Ersakleistung zu verlangen, unwiderzussich verliert, hängt, salls sie durch Vertrag begründet ist, von der Austegung des Parteiwillens und der "Interessenlige" ab; jedenfalls kann das Gegenteil durch ausdrückliche Vereindarung bestimmt werden (AC 132, 14). Andererseits ist es mit einer facultas alternativa, salls der Schuldner das Bestimmungsrecht hat, auch vereindar, daß dieser an seine Erklärung darüber, in welcher Art er erfüllen wolle, gedunden bleibt; ob dieses der Fall oder od der Schuldner nachtäglich noch eine andere Art der Ersüllung wählen kann, hängt auch hier von dem Parteiwillen, der Besonderheit des Falles, gegebenensalls von der Handelssitte ab (AC Warn 1916 Ar 158). Auch für die Fälle einer auf dem Gesehe beruhenden facultas alternativa muß angenommen werden, daß es sich nach der Lage des Falles bestimmt, ob die Erklärung einer Partei über die Ausübung des einen oder des anderen Rechts unwiderrussich sit, mit Ausnahme bersenigen Falle, in denen, wie in den §§ 1347, 326 die Unwiderrussichseit ausdrücklich bestimmt ist (vgl. Pland-Sider Vorbem III 2b vor § 262, S. 126; RC 132, 14).

# § 264

1) Nimmt der wahlberechtigte Schuldner die Wahl nicht vor dem Beginne der Zwangsvollstreckung vor, so kann der Gläubiger die Zwangsvollstreckung nach seiner Wahl auf die eine oder auf die andere Leistung richten; der Schuldner kann sich jedoch, solange nicht der Gläubiger die gewählte Leistung ganz oder zum Teil empfangen hat, durch eine der übrigen Leistungen von seiner Verbindlickkeit befreien 2).

Ist der wahlberechtigte Gläubiger im Verzuge, so kann der Schuldner ihn unter Bestimmung einer angemessenen Frist zur Vornahme der Wahl

auffordern. Mit dem Ablaufe der Frist geht das Wahlrecht auf den Schuldner über, wenn nicht der Gläubiger rechtzeitig die Wahl vornimmt 3).

& I 210 II 291; M 2 8; B 1 282.

- 1. Dieser Paragraph handelt von den Folgen einer Verzögerung der Wahl, und zwar in Abs 1, salls der Schuldner, in Abs 2, salls der Gläubiger wahlberechtigt ist. In beiden Hinschen kommen jedoch nur die Einwirkungen der Verzögerung auf das Wahlrecht als solches in Frage; nicht aber treten dadurch auch die Folgen des Leistungsverzugs ein. Denn grundsätlich nimmt das Geset eine Verplichtung zur Wahlausübung überhaupt nicht an (M 2, 8), so daß die Ausübung des Wahlrechts auch keine Leistungspsicht in sich schließt, und auf die Vernahme der Wahl auch nicht geklagt werden kann (M 8, 355). Insbesondere sind auch die §§ 887, 888 JVD nicht anwenddar (M 3W 3W die T7, 176). Unders ist es freilich, wenn die Ausübung der Wahl dis zu einem gewissen Zeitpunkte ausdrücklich ausbedungen und auf diese Weise eine entsprechende Verpslichtung begründet worden ist.
- 2. Den mahlberechtigten Schuldner zur Ausübung ber Wahl zu beranlaffen, ift bemt Gläubiger überhaupt kein Mittel gewährt. Im Sinne des Abs 1 bleibt daher dem Gläubiger gegebenenfalls nur übrig, auf Erfüllung der "einen oder der andern Leistung" (§ 262), also wahlweise auf Erfüllung der beiden Leistungen zu klagen und erst nach Erlangung eines obsieglichen Urteils die Zwangsvollstredung nach seiner eigenen Wahl auf die eine oder auf die andere Leiftung zu richten. Dann ift bem Glaubiger aber unbenommen, seine Bestimmung noch nachträglich zu wechseln, da ihm in dem unterstellten Falle ein Wahlrecht überhaupt nicht zusteht und somit in dem Auftrage an das Bollstredungsorgan oder auch in dem Beginn der Bollftredung nicht die Ausübung eines Wahlrechts gegenüber bem Gegner gefunden werben kann. Das Wahlrecht im Sinne des § 263 ist vielmehr an sich auch noch im Abschnitte der Bollstredung beim Schuldner verblieben, so daß er auch jest noch besugt ist, diejenige Leistung 3u wählen, mit der er erfüllen will (RG 27, 384; 53, 84; Gruch 47, 917). Lesteres gilt freilich mit der besonderen Maßgabe: a) daß der Gläubiger die von ihm gewählte Leistung (d. h. diejenige, auf die er die Zwangsvollstredung gerichtet hat) noch nicht "ganz ober zum Teil" empfangen hat, mithin auch noch nicht einmal teilweise Erfüllung eingetreten ist, und b) daß vom Beginne der Zwangsvollstredung ab die Wahl durch den Schuldner überhaupt nicht mehr wie sonst (§ 263) burch bloße Erklärung, sondern nunmehr nur noch durch die Leistung selbst ausgeübt werden fann (96 53, 82). Mittelbar ergibt sich baraus zugleich, baß, wenn die anderen zur Wahl bes Schuldners stehenden Leistungen nach Beginn ber Zwangsvollstredung unmöglich geworben find, er jest nur noch durch die bom Glaubiger berlangte erfüllen fann. — Der Beginn der Zwangd: vollstredung richtet sich nach ben Vorschriften ber BBD. Das Merkmal ift in dem Zeitpunkte erfüllt, in dem der Gerichtsvollzieher zuerst tätig wird, ober gegebenenfalls, sobald das Boustredungsgericht den Beschlagnahmebeschluß (§§ 828, 857), oder im Falle des § 890 BPD bie Strafandrohung erlassen hat (RG 12, 381; 42, 419). In RG 53, 82 ift die Frage, ob schon die Stellung des Antrags auf Zwangsvollstredung genügt, unentschieben gelassen. Die Frage dürfte zu verneinen sein. — "Empfangen" hat der Glaubiger die Leistung gegebenenfalls ichon in bem Beitpunkte, in dem der Gerichtsvollzieher in den Besit des gepfändeten Geldes oder der "weggenommenen Sache" gelangt ist (§§ 815, 987 a. a. D.). — Nicht anwendbar ist § 264 im Falle des § 244 Abs 1, da hier keine Wahlschuld vorliegt (RG 106, 80); vgl. § 244 A 2.
- 3. Um ben wahlberechtigten Gläubiger in Berzug (Annahmeverzug) zu sehen, genügt nach § 295 ein wörtliches Angebot der geschuldeten Leistungen zur Wahl. Kimmt darauschin der Gläubiger die Wahl nicht vor, so hat der Schuldner das Mittel der Fristsehung gemäß Absal 2. Er hat zu diesem Zwede den Gläubiger unter Setung einer angemessenn Frist zur Vornahme der Wahl aufzusordern. Über die Ersordernisse der Fristsehung und die Folgen der Setung einer unangemessenn Frist vol. zu § 250 Al. 2. Einer ausdrücksichen Androchung, daß nach Absal der Frist der Schuldner selbst die Wahl vornehmen werde, bedarf es sedoch nicht. Der Schuldner braucht aber den Berzug des Gläubigers nicht erst abzuwarten, sondern kann die Fristsehung schon mit dem Angebote verbinden, entsprechend wie im Falle des § 326 (vgl. A 1a Abs I dazu) die Frissehung mit der Mahnung verdunden werden kann. A. A. Dertmann A. Die Ausschung zur Wahlausübung ist eine sormlose empsangsbedürstige Willenserklärung, die Wirsamteit mit ihrem Zugehen erlangt (§§ 130—132). Die Wirkung besteht darin, daß mit dem fruchtlosen Absal der bestimmten oder, salls diese nicht angemessen ist, einer objektiv angemessenen Frist das Wahlrecht aus den Schuldner sibergeht (Abs 2 Sap 2). Bietet er nunnehr dem Gläubiger die von ihm gewählte Leisung nach § 294 tatsächlich au, so gerät der Gläubiger in weiteren Annahmederzug, wenn er diese Leistung nicht annimmt, und zwar mit der Wirtung, daß der Schuldner nunnehr durch Hinterlegung der angedotenen Sache gemäß §§ 372 s. besteit wird. Der Ausschlaubiger die Erstüllung des Vertrages überhaupt ernstlich und endgültig derweigert hat (MS 129, 143, enssprechen dem, was für den Fall des § 326 angenommen wird, vol. zu § 326 Al 16, bb).

## \$ 265

Ist eine der Leistungen von Anfang an unmöglich oder wird sie später unmöglich, so beschränkt sich das Schuldverhältnis auf die übrigen Leistungen 1). Die Beschränkung tritt nicht ein, wenn die Leistung infolge eines Umstandes unmöglich wird, den der nicht wahlberechtigte Teil zu vertreten hat 1)2)3).

E I 211 II 222; M 2 8; B 1 282.

Unjang an, also bereits bei Begründung des Schuldverhältnisse bestanden hat, oder daß die Unmöglichteit zwar erst nach dem angegebenen Zeitpuntte, aber nach dor Ausübung der Bahl eingeireten ist. Hand dem angegebenen Zeitpuntte, aber nach dor Ausübung der Bahl eingeireten ist. Handelt es sich um nachträgliche Unmöglicheit nach erfolgter Wahl, dam regelt sich die Sache nach §§ 275, 323ss. Nach § 306 ist ein auf eine unmögliche Zeistung gerichteter Bertrag nichtig, und gemäß § 139 bewirkt die teilweise Nichtigken wühte auch ein Bahlschuldverhältnis im Sinne des § 262 der Regel nach im ganzen nichtig sein, solls nur eine der geschnäßig seine Nichtigkeit überhaupt. In Befolgung dieser Grundsige müßte auch ein Bahlschuldverhältnis im Sinne des § 262 der Regel nach im ganzen nichtig sein, solls nur eine der geschuldeten Leistungen von Ansang an unmöglich var. Eine solche Folge hat das Gesch hier ledoch sachgemäß abgelehnt, weil das Schuldverhältnis an sich erfüllbar bleibt, auch wenn nur die eine der mehreren Leistungen möglich ist M2, 9). Gegebenanfalls wird aber das Interesses Bachlberechtigten durch die Unmöglichteit und durch das Unmöglichverben insosen niesen-trächtigt, als die Möglichteit der Bahl sortfällt. Davon ausgehend gelangt das Gesch zu solgender Regelung: a) Die Unmöglichteit der Bahl sortsaltnis ausnahmslos von selbst auf die mögliche Leistung. Die Frage, ob der eine Teil dem andern daneben sürnahnslos von selbst auf die mögliche Leistung. Die Frage, ob der eine Wöglichteit aller Leistungen vertraut hat, beantvortet sich nach § 307 Abs 2. d) Die Unmöglichseit trit erst nach der Entstehung des Echaldverhältnisse ein. Dann wird die Entscheinung auf die Frage abgestellt, ob das Ergebnis auf Zusall oder einen von dem Bahlberechtigten zu vertretenden Umstand zurädzusühren ist. Ersterensalls tritt, gleichgültig, wer der Wäglicherechtigten die Beschräntung nicht; es fann vielmehr der Bahlberechtigte auch zehr von Arbeiten dem Umschlichen der Bahlberechtigten der Die und Schleren und Schleren und ber noch mög

Hat der Schuldner für die unmöglich gewordene Leiftung einen Ersat oder Ersatanspruch erlangt, so wird der wahlberechtigte Gläubiger durch § 265 nicht gehindert sein, gemäß § 281 Berausgabe oder Abtretung dieses Ersates zu wählen; so Planck-Sider Erl 3 Abs 3.

Der Grundsat des § 265 ist entsprechend auch bei der facultas alternativa (§ 262 A 1) anzuswenden, wenn die dem Schuldner eingeräumte Lösungsbesugnis aus Umständen unmöglich wird, die der Gläubiger nicht zu vertreten braucht (NG 94, 60). Der Verpslichtete wird also von der ihm obliegenden Leistung nicht frei; er trägt vielmehr die Gesahr, daß seine Lösungsbesugnis underwertbar wird.

- 2. Ausgeschlossen ist die Anwendbarkeit des § 265, falls die sämtlichen Leistungen, sei es don Ansang an unmöglich waren, sei es später unmöglich wurden. Ersterenfalls ist das ganze Schuldverhältnis nichtig (§ 306); letterenfalls müssen die Grundsäte der §§ 275 u. 280, 323 ff. eingreisen. Ob im Falle nur teilweiser Unmöglichkeit der einen Leistung diese überhaupt als unmöglich anzusehen ist, darüber vgl. § 275 21 4, auch § 280 A 2.
- 3. Die Frage, ob § 265 entsprechende Anwendung auch dann findet, wenn das Versprechen der einen Leistung unsittlich oder wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot oder wegen Formmangels nichtig war, wird zufolge der das Geschäft als ganzes ergreisenden unsittlichkeit im Falle des § 138 zu verneinen, sitr die beiden letzteren Fälle zu bejahen sein (NG Wruch 48, 973; vgl. auch § 309). In dem in NG 106, 176 entschiedenen Falle, in welchem die Vahl der Form der nach Inhalt des Vertrags zu gründenden Gesellschaft späterer Avereinstunft der Parteien überlassen war, ist der Vertrag als Vorvertrag zu einem gegebenensalls die Gründung einer Attiengesellschaft oder Entschen Vertragen wegen Formmangels für gänzlich nichtig erachtet worden, unter Ablehnung des Standpunktes, daß es sich um eine Vahlschuld handle.

## § 266

# Der Schuldner ist zu Teilleistungen nicht berechtigt 1)2).

Œ I 228 II 223; M 2 33; B 1 305.

1. Teilleiftungen. Nach § 241 ift der Gläubiger berechtigt, die geschuldete Leistung zu fordern. Die Annahme einer Leistung, die nicht der geschuldeten entspricht, kann er daher ablehnen, ohne in Annahmeverzug zu kommen (vgl. § 293). Mithin braucht er auch eine solche Leistung nicht anzunehmen, die die Schuld nur zum Teil zu erfüllen vermöchte, und zwar gleichgültig, ob der Schuldner die Teilleistung nur als solche oder als volle Erfüllung andietet (NG 30.1.06 II 255/05). Dieser Auffassung ur als solche oder als volle Erfüllung andietet (NG 30.1.06 II 255/05). Dieser Auffassung trägt der § 266 Nechnung. Demgemäß vermag eine bloße Teilleistung auch nicht den Leistungsverzug des Schuldners abzuwenden (NG Scuffu 61 Ar 149). Unzuässig wäre das ablehnende Berhalten des Gläubigers einer wirklichen Teilleistung gegensiber jedoch im Falle des Rechtsmißbrauchs im Sinne des § 226 (vgl. die dortigen Aussachtungen), oder wenn die Ablehnung gegen Treu und Glauben verstieße (§ 242 A 1). Daher rechtsertigt nicht jeder noch so geringe Unterschied die Anwendung des § 266 (NG aad) und besteht insbesonder lein Kücktrittsrecht aus § 326 wegen Einbehaltung eines geringssigen Restbetrags auf Grund einer unbegründeten Gegensorderung durch den Schuldner (NG 2.1.24 V 278/23). Ist hiernach dem Gläubiger die Annahme der Teilseistung zuzumuten, so greist auch § 320 Abs 2 ein (NG 28.3.30, Recht 1930 Ar 1238).

Von einer **Teilleistung** im Rechtssinne kann im übrigen nur dann gesprochen werden, wenn durch sie der Zwed des Geschäfts wenigkens teilweise erreicht wird. Läßt sich der Gegenstand der Schuld überhaupt nicht teilen, oder entspricht die teilweise Leistung auch nicht einmal verhältnismäßig der gesamten Leistung, dann ist der Begriff der Teilleistung überhaupt nicht gegeben. Die angebliche Teilleistung würde sich alsdann vielmehr im Verhältnisse zur Gesamtleistung als eine Leistung von inhaltlich anderer Art darstellen. Teilbar sind daher regelmäßig nur Geldeistungen (NG 67, 260), Verpslichtungen zur Leistung von Gattungssachen, unter Umständen auch die Leistung von Diensten (NG JV 1911, 756<sup>11</sup>). Unteilbar anderseits ist die Verpslichtung aus dem Wertvertrage (NG aaI), die zur Gewährung einer bestimmten Sache (§ 243 A 1), sowie die Unterlassungspslicht. Rechtlich stellt sich auch das Recht eines Geselschafters, eine zum Gesellschaftsverwögen gehörende Forderung geltend zu machen, gemäß §§ 705 ss. u. 432 ohne Rücksich auf die Teilbarkeit des Gegenstandes als eine unteilbare dar (NG 70, 33). Wird eine Mehrheit von Leistungen geschuldet, die als voneinander unabhängige Verpslichtungen anzusehen sind, so kann die Ersüllung der einen keine Teilleistung bedeuten, weil eine solche das

Borhandensein eines einheitlichen Unspruchs voraussett.

Ift in einem Lieferungsvertrage die Abnahme in Teilen innerhalb beftimmter Friften ober auf Abruf vereinbart (Sutzeffivlieferungevertrag), fo hat ber Bertrag von vornherein nicht eine einheitliche Leiftung, sondern Teillieferungen zum Gegenstande, die der Glaubiger anzunehmen verpflichtet ist (RG JB 04, 908; Gruch 61, 942). Andrerseits liegt in foldem Falle ein einheitlicher Bertrag bor, ber im Ginne des § 17 RD erft baburch vollständig erfüllt ist, daß sämtliche vertragsmäßig zu machenden Lieferungen bzw. Leistungen bewirkt worden find, fo daß eine Berlegung in zwei Teile mit besonderem rechtlichen Schickfale durch den Konkursverwalter ausgeschlossen ist; vgl. Busch KD zu § 17 A3 und die bort ange-führten Entscheidungen, eine Rechtsprechung, die vom RC unter begründeter Zurückweisung der gegen sie im Schrifttum erhobenen Bedenken auch weiter aufrechterhalten werden und au den Fall des § 4 der Bergl. Ordn. zur Abwendung des Kont. Berfahrens vom 5. 7. 1927 entsprechend zur Anwendung gebracht ist bei Beantwortung der Frage, ob ein Gläubiger aus solchem Bertrage an dem Bergleichsversahren beteiligt ift (RG 129, 228). Doch fann durch eine ausdrückliche oder stillschweigende Bereinbarung der Parteien eine Berlegung bes Gul zessielieferungsvertrags in mehrere Teile mit selbständigem rechtlichen Schicksale herbeigefuhrt werden (NG 21.2.06 II 258/06; NG 129, 230). Kein Suizessielieferungsvertrag liegt vor, wenn Lieferung auf einmal vereinbart, die Ware aber in mehreren Bosten abgesandt worden if in diesem Falle konnen die Teillieferungen bis zum Gintreffen der Schluflieferung gurudgewiesen werden (96 138, 336). — Bei gemischten Berträgen (vgl. zu § 305 A 2) ift es Sache bet Auslegung, ob ein einheitlicher Bertrag vorliegt, so daß die verschiedenartigen Leiftungen sich als Teilleiftungen darstellen. Kapital und Zinsen, und zwar sowohl gesetzliche wie Bettragszinsen, bilben einen einheitlichen Anspruch; der Glaubiger fann baber bas Kapital ohne bie aufgelaufenen Zinsen als Teilleiftung zurüdweisen (M 2, 33; a. M. hinsichtlich der Vertragszinsen für die Regel Bland-Siber Anm. 1 b; vgl. aber § 367 Abf 1, wo die Hauptleiftung Much für die Roften wird mit Zinsen und Rosten zu einer Schuld zusammengefaßt ift. baher Entsprechendes zu gelten haben. — Reine unzulässige Teilleiftung ist es, wenn bei einer bes Aufwertungsgesehes dabei um zwei selbständige Forderungen handelt (RG 116, 246).

Anders für den Rechtszustand vor Inkrafttreten der 3. StNBD NG 107, 93. Anders für die Sicherungshypothek auch nach dem jesigen Rechtszuskande NG 111, 397, dessen Erwägungen in NG 116, 246 als auf den Fall der Verkehrshypothek nicht zutressend bezeichnet werden. Eine andere Frage ist, ob die dem späteren Urteile zugrunde liegenden Erwägungen, insbesondere die durch das Auswes bewirkte Trennung der persönlichen von der hypothekarisch gesicherten Vorderung, nicht auch für den Fall der Sicherungshypothek zutressen (vgl. in diesem Sinne Marsson in DIF 1926 Sp 778). Wegen der Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts an den sur die Löschung der Hypothek ersorderlichen Urkunden in solchem Falle vgl. zu § 273 A 1 Schlußabsab.

Die Borfchrift bes § 266 enthält tein zwingendes Recht. Es tann also ausbedungen werben,

daß der Gläubiger Teilzahlungen anzunehmen hat.

Ausnahmsweise ist die Teilseistung kraft Gesekes zulässig, so nach Art 38 WD; sodann im Zwangsvollstreckungsversahren nach § 757 ZBD und im Konkurse nach § 149 KD. Db der Schuldner eine ihm zustehnde Gegensorderung, die die Forderung des Gläubigers nur teilweise beckt, oder einen Teil einer Gegensorderung zur keilweisen Ausrechnung gegen die Forderung des Gläubigers verwenden kann, erscheint zweiselhaft; der dassür (in NG 79, 361, wo aber die Frage nicht bestimmt entschieden ist) angesührte Grund, daß die Aufrechnung keine Leistung sei, ist bedenklich; sie ist zum mindesten eine Ersakleistung (vgl. § 267 U1). Zedensalls solgt aus dem allgemeinen Zwecke des § 266, den Gläubigerzus suschieden, wenn mit der studiesen Befriedigung des Gläubigers für ihn Belästigungen verdunden sind, wie beispielsweise bei einer Hopothesensord durch Vervielsätligung der hypothesenschen kerpsichtungen (NG 79, 359). Der Gläubiger kann dagegen regelmäßig eine blöße Teilseistung einklagen Knockensord von Ausprücken aus einem dauernden Vertragsverhältnise auch nur einen einzelnen Anspruch (NG Mart 1912 Kr 15). Der nur eine Teilsorderung seltend machende Kläger kann den mit einer Gegensorderung ausrechnenden Verlagten nicht auf den nicht eingeklagten Teil seiner Forderung verweisen (NG 66, 266; 80, 394).

# § 267

Sat der Schuldner nicht in Person zu leisten, so kann auch ein Dritter die Leistung bewirken. Die Einwilligung des Schuldners ist nicht erforderlich 1). Der Gläubiger kann die Leistung ablehnen, wenn der Schuldner widerspricht 2).

& I 227 II 224; M 2 32; B 1 305.

1. Leistung durch einen Dritten. Im Wesen eines Schuldverhältnisse liegt es zwar, daß der Gläubiger die Leistung nur dem Schuldner fordern dars (§ 241 U 1), nicht aber zugleich, daß die Ersüllung wirsam nur durch den Schuldner ersolgen kann. Denn regelmäßig ist es sünteresse se Vläubigers gleichgültig, wer ihn befriedigt. Unders ist en ur in den Ausnahmesallen, wo es im Sinne der Beradredung oder ohnedies in der Natur des Schuldverhältnisse liegt, daß nur der Schuldner selbst ersüllen kann (vost. §§ 613, 664, 691, 713). Dementsprechend bestimmt auch § 267, daß ein Dritter die Leistung bewirken kann, falls der Schuldner nicht in Person zu leisten hat, und zieht das Gesetzullearseit der Schuldner nicht in Person zu leisten hat, und zieht das Gesetz zugleich die weitere Folge, daß die Früllbarkeit der Schuld der Beistung eines Dritten von der Aussimmung des Schuldners unabhängig ist. Den Gegensatz zu der Leistung durch den Dritten bildet die Leistung durch den Schuldner in Person; daher ist im Sinne der Vorschrift Dritter jede andere Person als der Schuldner, sonach auch der Vertreter des Schuldners mit oder ohne Vertretungsmacht; auch ein solcher kann die Leistung nur bewirken, wenn nicht nach der Vereinbarung oder der Autur des Schuldverkältnisse der Schuldner personsch zu leisten sa. Dienste), so braucht der Vläubiger nicht die Leistung durch den gesellichen Vertreter entgegenzunehmen. Nicht als Dritter leistet, wer zur Ersüllung seiner eigenen Verbindlichseit gegenüber dem Vläubiger die Leistung bewirkt, wie der Gesamtschuldner (§ 421), der Bürge (§ 774), der Vergleresphschicht mit der Verschlichtigen ersolgt danach in der Regel nur zur Ligung seiner eigenen Regreßpslichten die Verschlicht mit der Verschlichtigen ersolgt danach in der Regel nur zur Ligung seines Regreßpslichten die Verschlicht mit der Verschlichen das Gestliche der Ersung der Gesuldver siehen Konschlicht die Verschlicht mit der Verschlichten der Lusstellen die Aussieller die Bahlung leister werden der Konschlicht die Bahlung leister (RG 120, 2

biesem Amede braucht ber Glaubiger nicht entgegenzunehmen und ben Dritten nicht in die Forberung einzuseten. Um einen Fall bes § 267 handelt es sich auch bann nicht, wenn ber Drifte sich amar gur Bewirkung ber bem Glaubiger geschulbeten Leistung erbietet, babei aber zugleich bom Glaubiger die von diefem geschuldete Gegenleiftung beansprucht; nimmt ber Glaubiger in solchem Falle die Leistung an, dann entsteht zwischen ihm und dem Dritten ein neues Schuldverhaltnis, zufolge beisen ber Glaubiger zur Gegenleiftung an ben Dritten verpflichtet wird (NG 88, 70). — Ausgeschloffen ift die Anwendbarkeit des § 267 im Falle ber Erlegung von Gelbstrafen; vgl. RGSt 8, 366; 30, 232. - Der Dritte tann indes nur "bie Leistung" bewirken, mithin nur durch Leiftung bes wirklich Geschulbeten (id quod debetur) erfullen (RG 65, 162), nicht auch durch Erfaticistungen, wie Aufrechnung (NG 78, 384; 119. 4; HR 1933, 994) und hinterlegung (§ 372 A 1), es sei benn, daß hierfür einer ber besonders borgesehenen Musnahmefälle (§§ 268, 1142, 1150, 1223, 1224, 1249 (vgl. § 268 A 2) vorliegt. Die gegen diese herrschende Auffassung vom KG (JW 1928, 25634) vorgebrachten Gründe, aus denen es übrigens nur für die hinterlegung, nicht auch für die Aufrechnung die praktischen Folgerungen gieht, erscheinen (wie auch Dertmann ebenda hervorhebt) nicht durchgreifend; sie beruht nicht auf einer "Buchstabeninterpretation", sondern auf dem sachlich gerechtsertigten Unterschiede zwischen der Jntervention eines beliebigen Dritten und den Fallen, in denen der Dritte an der Bewirkung der Leistung ein besonderes schutzwürdiges Interesse hat. Aus der Borschrift des § 267, die eine Sondervorschrift ist, kann nicht hergeleitet werden, daß gleich der Zahlung des Dritten auch ein von ihm mit dem Glaubiger abgeschlossener Bergleich unmittelbar jugunften bes Schuloners wirke (96 127, 128).

2. Die Folge der Regel des § 267 ift, daß der Gläubiger durch eine unzulässige Ablehnung des Angebots eines Dritten in Annahmeverzug gerät (§§ 293 ff.), im Falle des Vollzugs ber Leiftung anderseits aber bas Schulbverhaltnis erlischt (§ 362). Weitere Wirtungen ergeben sich aus der Regel des § 267 nicht. Insbesondere folgt aus der Befugnis des Dritten, die Leistung zu bewirken, nicht, daß er bei der Leistung dem Glaubiger gegenüber an die Stelle des Schuldners tritt und somit dessen etwaige Gegenrechte (§§ 320, 255) ausüben kann, und ebensowenig, daß ber - auch hier von den Ausnahmefällen der §§ 268, 1143, 1150, 1225, 1249 (vgl. leistende Dritte -§ 268 A 2) abgesehen — die Gläubigerforderung erlangt. Der Rechtsübergang fraft Geseben (Surrogation) ist dem BGB als allgemeine Regel fremd. Ein im Range nachfolgender Hopotheken- oder Grundschuldgläubiger tann baher zwar, wie jeder beliebige Dritte, gemäß § 267 noch im Verteilungstermine einen ihm vorgehenden Sppothekengläubiger auszahlen und biefer gerät durch die Nichtannahme eines solchen Angebots in Annahmeverzug; aber der Auszahlende tritt badurch nicht in ben Rang bes befriedigten Gläubigers ein, vielmehr geht die Sppothet gemäß § 1163 auf den Eigentumer über, da ein Ablösungsrecht nach §§ 1150, 268 nicht mehr in Frage kommt, vgl. zu § 268 A 1 (RG 123, 340; 127, 353). — Db und welche Kückgriffsrechte ber Dritte dem befreiten Schuldner gegenüber hat, kann sich nur nach dem zwischen beiden unt mittelbar bestehenden Rechtsberhältnisse richten, wie Schentung, Auftrag, Geschäftsführung ohne Auftrag. Bestand die Schuld überhaupt nicht, dann tann der Dritte die Leiftung nur vom Glandiger zurudfordern, nicht aber vom Schuldner (von besonderen Berhaltniffen abgesehen), ba ber Schuldner durch die Leistung nichts erlangt hatte. Leistet aber der Dritte etwa auf Anweisung des Schuldners, oder ohne solche, um sich von einer vermeintlichen, in Wirklichkeit nicht bestehen den (oder ansechtbaren) Schuld bem Schuldner gegensiber zu befreien, dann hat der Schuldner durch die Leiftung eine grundlose Bereicherung erfahren, und er unterliegt daher der Bereicherungsflage (RG Seuffal 69 Nr 192).

8. Der **Widerspruch des Schuldners** berechtigt den Glaubiger, die Annahme zu verweigern, verpflichtet ihn aber nicht dazu. Im Falle des § 1249 steht weder dem Schuldner das Widerspruchsrecht noch dem Glaubiger im Falle solchen Widerspruchs das Recht zu, die Leistung des Dritten — nämlich dessen, der durch die Veräußerung des Psandes ein Recht daran verlieren würde — abzulehnen (KG 83, 393). Ebenso in den anderen Källen des Ablösungsrechts; vol

§ 268 A 1.

## \$ 268

Betreibt der Gläubiger die Zwangsvollstredung in einen dem Schuldner gehörenden Gegenstand, so ist jeder, der Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstredung ein Necht an dem Gegenstande zu verlieren, berechtigt, den Gläubiger zu befriedigen. Das gleiche Necht steht dem Besitzer einer Sache zu, wenn er Gefahr läuft, durch die Zwangsvollstredung den Besitz zu verlieren 1).

Die Befriedigung kann auch durch Binterlegung oder durch Aufrechnung

erfolgen 2).

Soweit der Dritte den Gläubiger befriedigt, geht die Forderung auf ibn

Der Ubergang kann nicht jum Nachteile bes Gläubigers geltend über 3). gemacht werden 4).

Œ I 1081 -- 1082; № 3 690.

1. Das Ablösungsrecht (jus offerendi). Während ber § 267 nur den allgemeinen Grundsab aufftellt, daß regelmäßig jeder Dritte anftatt des Schuldners zu erfüllen vermag, gibt das Befet in den Fällen des § 268 bem Dritten ein Recht auf Befriedigung des Gläubigers eines andern. Der Schuldner fann in diesen Fallen ber Leistung bes Dritten nicht mit Erfolg widersprechen (§ 267 A 2), und der Gläubiger anderseits kann sie nicht gefahrlos (§ 293) ablehnen (§ 267 A 1). — Als Dritte tommen hier in Betracht binglich Berechtigte (auch Miteigentumer, RG Barn 1911 Nr 11) und der Befiger einer Sache (als folder insbesondere der Mieter und Bachter, § 57 Sat 2 ZwBG). Der Zwed bes Gesetzes ist es, ben Dritten bagegen zu schützen, bag er burch die vom Gläubiger gegen seinen Schulbner betriebene Zwangsvollstredung ein ihm, bem Dritten, am Gegenstande der Bollstredung zustehendes Recht oder seinen Besitz der Sache verliert. Vorausletung ist dabei, daß der Gegenstand der Zwangsvollstredung nicht dem Dritten, sondern dem Schuldner gehört; denn andernsalls stände dem Dritten schon die Widerspruchsklage des 771 PPD zur Seite. — Besondere Anwendungssälle des § 268 enthalten die §§ 1150, 1249 zugunsten von dinglich Berechtigten am Grundstüde, die durch die Zwangsvollstredung in das Grundstüd Gesahr lausen, ein Recht am Grundstüde zu verlieren, und zugunsten derzenigen, welche durch die Beräußerung des Pfandes an diesem ein Recht einwiesen würden. – Zeitlich in des Internationals der Intern ist das Ablösungsrecht ausübbar, sobald die Zwangsvollstreckung begonnen hat (vgl. hierüber § 264 A 2). Trifft diese Boraussetzung auch schon dann zu, wenn der Gläubiger vorerst nur den etwaigen Anspruch seines Schuldners auf Herausgabe der Sache (§§ 846 st. 3PD) Pfänden läßt? Man wird das nach dem Rechtsgedanken des Gesetzes bejahen können. Erledigt ift das Ablösungsrecht, sobald die Zwangsvollstreckung beendigt ist. Nach dem Zuschlage eines Erundstücks in der Zwangsversteigerung kann daher ein Ablösungsrecht aus §§ 1150, 268 nicht mehr ausgeübt werben, da der Zwed dieser Borschrift, dem Berechtigten seinen haftungsgegenliand, das Grundstüd, zu erhalten (KG 91, 303) nicht mehr erreichbar ist (KG 123, 340). — Macht der Gläubiger seine Forderung dem Schuldner gegenüber nur teilweise geltend, so tann auch der Dritte sein Ablösungsrecht nur hinsichtlich dieses Teilbetrags ausüben.

2. Die Ausübung des Rechtes erfolgt durch Befriedigung des Gläubigers. Dazu fann aber der Dritte hier (anders als im Falle des § 267) auch von den Ersatleistungen, Hinterlegung (§§ 372 st.) und Aufrechnung (§ 387) Gebrauch machen (NG 78, 384). Der Ausübbarteit dieses Rechtes steht es nicht entgegen, wenn der Dritte für die Forderung selbst mit haftet (NG 70, 409 du § 1249). Das Ablösungsrecht aus §§ 1150, 268 kann von dem dinglich Berechtigten ausgeübt merben durch Befriedigung des betreibenden Gläubigers mit demjenigen Betrage, für den Diejem bas Grundstüd dinglich haftet, ohne Rüdsicht auf etwaige höhere Forderungen Begen den perfonliden Schuldner, bemnach bei einer vom Währungsverfall betroffenen Spothet mit dem normalen gesetzlichen Auswertungsbetrage, auch wenn die persönliche Forderung höher ausgewertet ist (NG 123, 149); dagegen Stillschweig in JW 1930, 133).

3. 3m Gegensate jum Regelfalle bes § 267 (bort A 1) geht die Forberung bes Glaubigers, loweit er befriedigt wird, ohne weiteres (traft Gesets) auf ben Dritten über, und zwar nebst ihren Rebenrechten, wie Bürgschaft und Pfandrecht, sowie mit der Auskunstspslicht des Gläubigers aus § 402 und der Beurkundungspslicht aus § 403 (cessio legis). Es sindet hier also ein Rechtsübergang ohne Übertragung (§ 398) siatt (§ 412). Auch der auf öffentlich-techtlichem Gebiete liegende Bollanspruch des Staates geht, wenn er von einem an der Zollache Berecht tigten ourch Zahlung des Zolls abgelöft wird, gemäß §§ 1249, 1257, 268 Abf 3 auf diesen über, und zwar mit dem gemäß § 61 Nr 2 ND für den Staat bestehenden Konkursvorrechte (RG 67, 214; 70, 405; vgl. auch zu § 1257 Anm 1); ebenso für den Rüdgriffsanspruch des Zollbürgen

(§ 45 BBG) gemäß §§ 774, 401, 412 RG 135, 25.
4. Nicht zum Nachteile des Gläubigers. Der durch den Dritten befriedigte Gläubiger darf durch den Ubergang der Forderung auf den Dritten nicht schlechter gestellt sein, als er gestellt lein würde, wenn die Forderung durch die Leistung erloschen wäre, und zwar gilt das sowohl dann, wenn der Dritte durch die gangliche Befriedigung des Gläubigers die volle Forderung, wie entlbrechend auch dann, wenn er durch Teilzahlung nur einen entsprechenden Teil der Forderung erworben hat. Daher darf der Dritte dem Gläubiger gegenüber teine Gewährleiftungsansprüche wegen Mängel der Forderung aus § 437 geltend machen (zumal der Rechtsübergang kein kaufahnliches Geschäft barftellt), und im zweiten Falle barf er auf teine Beise ein Borrecht zum Rachteile der dem Gläubiger verbliebenen Restsorderung ausstben. Die bei teilweiser Ablösung einer Oppothet dem Gläubiger verbliebene Resthypothet geht daher dem auf den Ablosenden über-Begangenen Teile der Shpothet im Range vor (vgl. zu § 1150 A2). Wird insbesondere eine Dipothet für Bingrüdstände durch einen Dritten nach § 268 abgelöst, so muß ber nach §§ 1150, 268 Abs 3 auf den Ablösenden übergehende Zinsenanspruch hinter den dem Hypothekengläubiger berbleibenden Anspruch auf das Napital im Range zurücktreten, da der auf diese Weise teilweise

befriedigte Gläubiger nicht schlechter gestellt werden barf, als er gestellt sein wurde, wenn ber Grundstüdseigentumer felbst die Bingrudstande bezahlt hatte, in welchem Falle nach § 1178 die Spothet für die Zinkrücklände erloschen und er mit seiner Kapitalsorberung in den dadurch freigewordenen Kang ausgerückt wäre (NG 131, 325). — Im Konkurse des Schuldners darf der Dritte nicht die von ihm getilgte Zinksorderung zum Nachteile des Gläubigers mit dem kursmäßigen Vorrechte anmelden. — Ungeachtet des weitergehenden Wortlautes ist aber erkannt worden, daß ber Glaubiger nur geschütt werden soll gegen Benachteiligung in Ansehung ber jenigen Forderung, wegen beren er durch den Dritten teilweise befriedigt worden ift, nicht bagegen in Ansehung anderer ihm gegen ben Schuldner zustehender Forderungen, wenigstens fofern biefe nicht mit der ersteren in rechtlichem Busammenhange fteben: #6 Warn 1914 Nr 275; 11. 11. 16 V 220/16. In NG 76, 198 ist für den Fall des § 774 Abs 1 Sah 2 ausgesprochen, der Bürge dürse von den insolge der Zahlung auf ihn übergegangenen Psandoder sonktigen Sicherungsrechten auch dann Gebrauch machen, wenn es zum Nachteile anderer Forderungen desselben Gläubigers geschehe. In NG 82, 135 ist dieser Sah "in seiner allgemeinen Fassung" unter hinweis auf die Entstehungsgeschichte ber Borfdrift aus dem gemeinen Rechte für Mobiliarpfandrechte als bedenklich bezeichnet; doch ist auch dort für das Gebiet des HPPthe tenrechts angenommen, daß nicht "andere Sphotheten" besselben Gläubigers, sondern nur deffen etwaige Resthypothet für die Vorschrift in Betracht komme. Auch in RG 76, 195 hat es sich übrigens nicht um bas gleiche Sicherungsrecht, sondern um eine Pfandung gehandelt, Die erst nach der Zahlung erfolgt war. Man wird in diesen Grenzen der Rechtsprechung des Ro bei ftimmen tonnen. Daher wird dem Zahlenden nicht gestattet werden tonnen, bas gleiche Giche rungsrecht, das zur Zeit der Zahlenden nicht gestattet werden konnen, das gleiche Stoßerungsrecht, das zur Zeit der Zahlung bereits auch für andere Forderungen des Gläubigers bestanden hat, zum Nachteil dieser Forderungen geltend zu machen, auch soweit es an sich ihnen vorgehen würde. Bgl. auch zu § 774, 1150. Doch ist die Rechtsprechung des KG in neueren Entscheidungen (Warn 1914, 275; ZW 1917, 8112, 5. BS; 136, 43, 8. BS) zu dem uneingeschränkten Standpunkte des E. BS in KG 76, 195 zurückgesehrt, der dahin geht, daß sich das Vorrecht des Eläubigers auf andere Forderungen gegen den gleichen Schuldner überhaupt nicht erstrede. Soweit aber in KG 82, 135 ausgeschrtt ist, daß die in § 1150 angeordnete Anwendung des § 268 Uhs Z Sah 3 lediglich ein personliches Recht des Eläubigers darstelle und baher im Kalle der Abkretung seine Wirtung beriert ist diese Ausschlichen von dem gleichen (h.) 35 Falle der Abtretung seine Wirtung berliert, ist diese Auffassung von dem gleichen (5.) 35 in **RG** 131, 327 als nicht aufrechtzuerhalten erklärt worden. Dort ist dielmehr ausgesprochen, daß auch für die nach § 1150 in Verdindung mit § 268 Abs 3 Sat 2 eintretende Rangänderung (wie für § 1176 bereits früher anerkannt war) der Grundsatz gelten müsse, daß der Vorrang nicht dem Glaubiger persönlich zusteht, sondern der ihm verbliedenen Resthhydothek als dinglichem Rechte anhaltet und der Ind Rechte anhaftet, und daß daher, wenn nach Ablösung der Hypothek für Zinskuckftände auch die Hypothek für die Hauptsumme abgelöst wird, diese auf den Ablösenden mit dem durch die frühere Ablösung begründeten Borrange vor der Hypothek für die Zinskuckftände (vgl. geben) übergeht Ras auch zu 8.426 A.4. Das 8.268 Albi 2. See alkaliste einst alle der oben) übergeht. Bgl. auch zu § 426 A 4. — Der § 268 Abs 3 Sat 2 schließt nicht aus, daß der Burge, der die Hauptschuld vor dem Konturse des Hauptschuldners teilweise bezahlt, die auf ihn übergegangene Teilforderung an Stelle des Gläubigers im Konturse geltend macht (RG Seufful 66 nvergegangene Leigstoerung an Stelle des Glaubigers im Konkurse geltend macht (MG Seufful de Nt 196). — Der Abs 3 ist auch dann anwendbar, wenn durch die Teilzahlung der Zweck, die Zwangsvollstreckung abzuwenden, nicht erreicht wird; er ist auch nicht auf den Fall beschricht das der Flaubiger nur wegen einer Rate die Zwangsvollstreckung betreibt (NG IV 1916, 670°). — Sinc der Vorschrift von Abs 3 Sah 2 entsprechende Bestimmung enthalten die §§ 426, 774, 1143, 1150, 1164, 1225. Der diesen Vorschriften zugrunde liegende Mechtsgedante muß anch Anwendung sinden auf den gemäß § 4 des Gesehrs vom 6. 2. 23/14. 7. 24 ersolgenden übergang der Forderung des einer Armendartei beigeordneten Rechtsanwalts gegen die arme Battei sür seine Gebühren und Auslagen auf die ihn hetriedisande Stackstalie (NG 126, 179). Bartei für seine Gebühren und Auslagen auf die ihn befriedigende Staatstaffe (RG 126, 179).

# § 269

Ist ein Ort für die Leistung 1) weder bestimmt noch aus den Umständen, insbesondere aus der Natur des Schuldverhältnisses, zu entnehmen, so hat die Leistung an dem Orte zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte 2).

Ist die Verbindlichkeit im Gewerbebetriebe des Schuldners entstanden, so tritt, wenn der Schuldner seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen Orte hatte, der Ort der Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes 3).

Aus dem Umstand allein, daß der Schuldner die Kosten der Versendung übernommen hat, ist nicht zu entnehmen, daß der Ort, nach welchem die Versendung zu erfolgen hat, der Leistungsort sein soll 4)5)6)7).

<sup>&</sup>amp; I 229-230 II 225; M 2 34; B 1 306; 4 154.

1. Leiftungsort. Bur gehörigen Erfüllung ift auch erforderlich, daß die Leiftung am rechten Orte (§ 269) und zur rechten Zeit (§ 271) angeboten wird. Andernfalls sett bas Angebot den Gläubiger nicht in Annahmeverzug (§§ 293ff.) und befreit den Schuldner nicht vom Leistungsverzuge (§§ 284ff.). — Der Leistungsort ist auch von Bedeutung für den Gerichtsstand nach § 29 JBO und im Gebiete des internationalen Privatrechts für die Frage, welches Recht Anwendung sindet (vgl. Borbem 11 vor § 104, serner NG 53, 140; 54, 316; 55, 117; 58, 367; 73, 387; 74, 173; 95, 164; 103, 261; Warn 1922 Nr 157, 183). Nach dem Rechte des Erfüllungsortes ist auch die Einrede der Berjährung zu beurteilen (NG 74, 173 und 4. 5. 18 V 8/18, teilweise abgedruckt 93, 23). Zu unterscheiden vom Leistungsorte ist der Bestimmungs- oder Abliefe-rungsort, nämlich derjenige, wo die Ablieferung zu erfolgen hat (RG 101, 143; 111, 24; vgl. auch Abs 3 und § 270); ferner der Bersandort (§§ 447, 448, 644 Abs 2; vgl. RG 66, 76). Bloße Bereinbarungen über den Ablieferungsort find noch nicht maßgebend für die Bestimmung des Erfüllungsorts (RG 103, 261). — Die Regeln des § 269 greifen auch bei Unterlassungspflichten

Plat (NG 51, 312; 69, 13; 90, 165).
2. Der Abs 1 sieht behufs Ermittlung des Leistungsorts die nachstehende Stufenordnung bor: In erster Linie ift entscheibend die Bestimmung durch die Farteien. Gie sett eine Einigung voraus, wobei eine stillschweigende Abmachung genügt, die sich aus dem Gegenstande, der Natur des Schuldverhältnisses und aus den Umständen ergeben kann. Die Abrede, daß die Ware späteftens an einem bestimmten Tage am Wohnorte des Bestellers eintreffe, enthält nicht zugleich eine Bestimmung des Leistungsorts (RC 68, 78). Desgleichen nicht schon eine Nebenabrede wie "Kasse Zugum Zug", da diese sich nur auf die Art der Zahlung des Kauspreises bezieht (RC Warn 08 Nr 129). Durch Vereindarung der Zahlung des Kauspreises in ausländischer Währung wird der inländische Ersullungsort nicht geandert, vielmehr § 244 anwendbar (NG 106, 99). Einseitige Parteierklärungen reichen regelmäßig nicht aus, auch nicht bei fortgesetzter Waren-bestellung und Warenleistung (NG 52, 135; 57, 411; 59, 351; 65, 330). Nach ständiger Recht-lprechung sind daher auch bloße Fakturenvermerke oder ein Kandvermerk auf einem Kostenanschlage (RG 52, 133) bedeutungslos. Vermerke jedoch in einem Bestätigungsschreiben müssen nach Treu und Glauben als genehmigt gelten, falls der Empfänger schweigt (NG 57, 408; 58, 66). Bgl. hierüber des näheren § 147 A 2 Abs (2. Maßgebend ist auch die Angabe in den Schlußnoten des Handelsmäklers (NG 59, 350; JW 05, 147<sup>28</sup>). Gleiches gilt, wenn vor der Beründung der Geschäftsverkindung schriftlich Geschäftsbedingungen zugesandt sind und demnächte der Geschäftsverkehr auf Grund eben dieser Bedingungen stattgesunden hat (NG JW 01, 621<sup>14</sup>; 160 keiterstehr auf Grund eben dieser Bedingungen stattgesunden hat (NG JW 01, 621<sup>14</sup>; 160 keiterstehr auf Grund eben dieser Bedingungen stattgesunden hat (NG JW 01, 621<sup>14</sup>; 36 57, 408, betreffend Bestellung auf Grund eines Birtulars). Wer einen Bestellschein unterschrieben hat, haftet nach bessen Inhalt; er kann nur wegen Jrrtums ansechten (96 20. 3. 08 111 394/07). Der Ort, wo beibe Teile ersult haben (wobei gegebenensalls auch schon die Hingabe eines Schecks zahlungshalber als Ersullung angesehen werden kann) muß als stillschweigend vereinbarter Ersüllungsort angesehen werden (RG 102, 283). Auch nachträglich kann ein Ersüllungsort, unter Abänderung des disher bestandenen, durch Vereinbarung sestgeseht werden (RG 106, 211). — Aus den Umständen zu entnehmen. Dabei kann auch die Verkehrssitte in Betracht kommen, insbesondere dassur, od aus dem Schweigen Austinmung zu entnehmen ist. aus der Ratur des Schuldverhaltniffes wird fich der Leiftungsort insbefondere ergeben bei Abmachungen, die die Bearbeitung von Sachen an Ort und Stelle zum Gegenstande haben, 3. B. beim Einbau von Maschinen in ein Gebäube, wie anderseits bei Herstellung eines Werks in einer Werkstätte; ferner bei der Übergabe und Auflassung eines Grundstück, bei der Überlassung der Mietssache, endlich wenn sich die zu gewährende Sache mit Wissen beiber Parteien zur Zeit des Bertragsschlusses an einem bestimmten Orte befindet. Doch wird für die Verpslichtung zur Fahlung des Miet- ober Pachtzinses für ein Grundstüd ein von dem Wohnlige des Schuldners berschiedener Erfüllungsort nicht schon baburch begründet, daß bas Grundstud an einem anderen Orte belegen ift (ne in han 1933, 720). Bei Bringichulben (nicht Schidichulben) ift maßgebend der Wohnort des Gläubigers; bei Holschulden der des Schuldners. — Wohnsit des Chulbners (vgl. §§ 7-11) im Beitpuntte ber Entstehung des Schulbverhaltniffes. Auch für Die ehemaligen Schutgebiete gilt § 269 (KG 131, 43). Er ist im Zweifel auch maßgebend bei Unterlassungspslichten, gegebenenfalls namentlich bei ber Geltendmachung von Vertragsstrafen wegen Berletung solcher und selbst wenn die Unterlassung nicht an einen bestimmten Ort gebunden ist (RG 51, 314; 69, 13). Unter mehreren Bohnsigen hat ber Regel nach der Schuldner die Bahl (§ 262). Beim Mangel eines Bohnsipes entscheibet ber Aufenthaltsort. Gine nachträgliche Beranderung bes Wohnsiges ift einfluglos. Es fann aber, wenn der Vertrag am Wohnorte bes Schuldners abgeschlossen ist, nicht schon beshalb angenommen werden, daß der damalige Wohnort des Schuldners auch als vereinbart gelten soll (KW SeuffA 54 Nr 77). Daß der Wohnsit des Shuldners im Zweifel als Erfüllungsort anzusehen ift, andert sich nicht burch die Bereinbarung, daß an einem anderen Orte "gezahlt" werben foll, sofern biefe Bereinbarung nur als Bestimmung über bie Abermittlung bes Gelbes (§ 270) auszulegen ift (RG 103, 261). Entftanden ift bas Shulbverhältnis mit Vollendung der es begründenden juristischen Tatsachen (vgl. Vorbem 1 bor § 104 und § 198 A 2). Bei bedingten ober bei befristeten Geschäften kommt es nicht erst auf

den Zeitpunkt des Eintritts ber Bedingung oder des Termins an (986 69, 11). Er ist nur für das

Wirksamwerben bes Rechtsgeschäfts maßgebend (§§ 158, 163).

Durch Gesetz selbst ist der Leistungsort bestimmt in den §§ 261 (Offenbarungseid), 697, 700 (unregelmäßiger Berwahrungsvertrag), 811 (Borlegung), 1194 (Grundschuld, vgl. über ben Bahlungsort bei Umwandlung einer Supothet in eine Grundschuld zu §§ 1177, 1194, 1198; 96 107, 80), 1200 (Rentenichuld), § 36 VerfBG (Bahlung ber Prämie), § 5 Scheck, Art 4 Nr 8 und Art 97 BD, betreffend die Zahlung des Bezogenen sowie des Ausstellers eines eigenen Wechsels. Der für diese maßgebende Zahlungsort ist jedoch nicht zugleich maßgebend für den Leistungsort der Regrefipslichtigen, mithin auch nicht des Traffanten; für diese ift der Ort des Wohnsiges oder der Riederlassung Leistungsort. Der wechselrechtliche Bereicherungsauspruch (Art 83 BD, § 21 Sched's) ift am Bohnort bes Bereicherten zu erfüllen (Staub-Strang BD Art 83 A 19; für ben Aussteller auch Ro in Recht 18 Nr 1446; a. M. DLG Köln in Ifon 38, 568 und die 5. Auflage).

3. Das Borhandensein einer gewerblichen Riederlassung erfordert, daß dort dauernde

Einrichtungen zum Betriebe getroffen find; bgl. BBD § 21 (96 42, 379).

4. Abernahme der Berjendungetoften. Diese Muslegungsvorschrift trifft insbesondere auch zu bei den Nebenabreden eif (cost, insurance, freight) und fob (frei an Bord), "frei Baggon", "frei Handler" (RG 111, 24); "frei Grenzort versichert" (RG 114, 408) oder "Rasse Bug um Bug" (f. auch A 2). Bei Cif-Berkäufen gilt ber Abladehafen für den Berkäufer auch als Erfüllungsort, jebenfalls im Sinne ber §§ 446, 447 (96 87, 134; Barn 1916 Rr 159). Betreffs ber Cif-Rlaufel vgl. auch § 157 U 3 Abf 3 und NG 87, 135; 90, 1; 92, 14; 93, 166. Solche Rlaufeln enthalten an sich noch keine Bereinbarungen über den Erfüllungsort (RG Gruch 47, 1152; 48, 1015). Auch die übernahme der Transportgefahr, auf die unter Umftanden aus ber übernahme der Bersicherungskosten ("frei Grenzort versichert") geschlossen werden kann, enthält

nicht ohne weiteres eine Bestimmung des Leistungsorts (98 68, 78; 114, 408).

5. Einzelfälle. Bei dem nämlichen Schuldverhältnisse können für die verschiedenen Beteiligten je verschiedene Leistungsorte gegeben sein (966 49, 76). Der Erfüllungsort für die Bürgschafts. schuld richtet sich nicht grundsätlich nach dem ber Hauptschuld, sondern ist selbständig für die Bürgschaftsverpflichtung zu bestimmen; sonach hat, falls die in § 269 in erster und zweiter Linte aufgestellten Boraussehungen nicht gegeben sind, der Bürge an bem Orte zu erfüllen, an bem er But Beit der Entstehung der Bürgschaftsverpflichtung seinen Wohnsig hat (RG 54, 315; 71, 59; 73, 262; 137, 11). Ift aber für eine Schuld Bürgschaft geleistet, bezüglich deren ein Erfüllungsort ausdrüdlich bestimmt war, so ist das auch für den Bürgen maßgebend (RG 34, 17). Wird bedungen, daß der Käufer die Ware am Bestimmungsorte abzunehmen habe, so solgt hieraus noch nicht, daß dortselbst, wenn für ben Räufer, bann auch für ben Berkäufer ber Erfüllungsort gegeben set (RG Barn 1912 Nr 99). Bei Bug-um-Bug-Leistungen ift der Erfüllungsort ein gemeinsamet. Das gilt auch im Falle des vertragsmäßigen Rudtrittsrechts und ber Wandelung. muß nach der Natur des Geschäfts regelmäßig derjenige Ort als beiderseitiger Leistungsort gelten, wo sich die Sache dem Bertrage gemäß befindet, nicht etwa der davon verschiedene Ort, wo die Ablieferung der Sache erfolgt war (96 50, 270; 52, 54; 55, 111; 57, 12; 70, 199). Bgl. anderfeits auch NG 46, 195 und 66, 76. Die Müdgabepflicht im Falle der Nichtigkeit des Bertrags ist ebenfalls da zu erfüllen, wo sich die zurüdzugewährende Sache befindet (RW 96, 347). Gesetlicher Erfüllungsort für den Minderungsanfpruch ift der Wohnort des Vertäufers zur Zeit des Vertrags schlusses (NG Gruch 47 Nr 1150, während in RG 66, 76 die Richtigkeit dieser Ansicht dahingesteut geblieben ift). Falls ein Bertrag (Rauf) wegen Frrtums ober Betrugs angefochten ift und Rudzahlung des Preises und Zurudnahme der Sache gefordert wird, ist ber Wohnsit bes Wegners maßgebend (NG 49, 421). Der Erfüllungsort ift maßgebend auch für ben Ampruch auf Schadensersat wegen Nichterfüllung (MG 55, 425); desgleichen für den Anspruch auf Zahlung des Reugeldes (NG Gruch 34, 440), sowie auf Leistung der Bertragsstrafe (NG 69, 12). Der Unspruch auf Schadensersat wegen Unnahmeverzuges ift zu erfullen, wo die Abnahme hatte erfolgen muffen (96 55, 423). Für die Feststellungetlage ift ber Erfullungsort bort, wo der Bertrag zu erfüllen war (200 56, 138). Nebenberpflichtungen find an dem für die haupi verbindlichkeit maßgebenden Leiftungsorte zu erfüllen (200 55, 105). Bei einem Anspruche auf Anerkennung eines Kontokorrents gilt als Erfüllungsort ber für die einzelnen Leiftungen vereinbarte Leistungsort (RG JB 03, 1756). Wenn auch nach Obigem die Erfüllungsorte für die Unfpruche wegen mangelhafter Leiftung, insbesondere auf Wandelung und Minderung, nicht notwendig mit dem Erfüllungsorte für die Hauptverpflichtungen zusammenfallen (RG 57, 12), fo liegt es doch, wenn einer bon ihnen im Auslande liegt, nahe, anzunehmen, daß die Parteien, sofern sie überhaupt einen Erfüllungsort vereinbart haben, ihn als einheitlichen für alle Ansprüch aus dem Bertrage haben vereinbaren wollen (RG Barn 1922 Rr 60).

6. Beweislast. Wer einen außergewöhnlichen Erfüllungsort geltend macht, hat bafür nach

allgemeinen Rechtsgründen die Beweislast.

7. Internationales Privatrecht. Im Zweisel ist bei vertraglichen Schuldverhältnissen für vas anzuwendende Recht das Necht des Erfüllungsortes maßgebend, jedoch nur soweit nicht der mutmaßliche Rarteinisse. mutmaßliche Parteiwille entgegensteht (RC 61, 343; 68, 205; vgl. auch A 1). Ift ein Bertrags

verhältnis unter der Herrschaft des zur Zeit des Vertragsschlusses am Ersülungsorte geltenden Nechts einmal entstanden, so bleibt das damals geltende Recht maßgebend auch im Falle einer gesetzlichen Anderung, z. B. infolge Abtretung des disher deutschen Gebiets, sosen nicht der gemeinsame Wille beider Parteien, sich dem neu eingeführten Rechte zu unterwerfen, erkenndar ist oder beide Parteien sich an Ort und Stelle besinden (NG 107, 123). Auch für die Frage, wo der Bürge zu erfüllen hat, ist das örtliche Recht seines Wohnstes zur Zeit der Eingehung der Bürgschaftsverpslichtung (vgl. oben A5), also, wenn dieser in Deutschland liegt, das deutsche Recht maßgebend (NG in den in A5 angeführten Entschungen).

## § 270

Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an deffen Wohnsitz zu übermitteln 1).

Ist die Forderung im Gewerbebetriebe des Gläubigers entstanden, so tritt, wenn der Gläubiger seine gewerbliche Niederlassung an einem anderen Orte hat, der Ort der Niederlassung an die Stelle des Wohnsitzes 1).

Erhöhen sich infolge einer nach der Entstehung des Schuldverhältnisses eintretenden Anderung des Wohnsitzes oder der gewerblichen Niederlassung des Gläubigers die Kosten oder die Gefahr der Ubermittelung, so hat der Gläubiger im ersteren Falle die Mehrkosten, im letzteren Falle die Gefahr du tragen 2).

Die Vorschriften über den Leistungsort bleiben unberührt 1)3).

E I 230 II 226; M 2 36; B 1 307.

1. Geldübermittlung an den Gläubiger an bessen Wohnsik oder Riederlassungsort. Bgl. § 269 A 1, wo bereits darauf hingewiesen ist, daß § 270 nur den Bestimmungs- (Ablieserungs-) ort, nicht aber den Leistungsort im Auge hat (hier Abs 4). Der Schwerpunkt bes § 270 liegt in der Borschrift, daß, falls der Leistungsgegenstand Geld ist, dieses, gleichviel wo der Erfüllungsort sein mag, dem Gläubiger an dessen Wohnsit, im Falle des Abs 2 an den Ort der gewerblichen Niederlassung (vgl. A 3 § 269) "zu übermitteln" ist, und daß die dazu dienende Versendung auf Gefahr und Kosten des Schuldners geht. Macht der Gläubiger der Post gegenüber von dem Abholungsrechte Gebrauch, so trägt er auch die damit verbundene Gefahr selbst (NG 69, 137). Über den Begriff Geld vgl § 244. Wenn nichts Entgegenstehendes vereindart ist, genügt es an sich für die Rechtzeitigkeit ber Leiftung - und zwar auch bei Platgeschäften -, wenn nur die Einzahlung des Gelbes bei der Poft am Leiftungsorte, also regelmäßig am Bohnibe des Schuldners, innerhalb ber gegebenen Frist erfolgt ift (RG 78, 137). Dagegen trägt der Schuldner bie Gefahr bis zur Aushändigung des Geldes an den Glaubiger und hat alfo, wenn die Sendung nicht an den Empfänger gelangt ift, nochmals zu leiften. Die Gefahrtragung bedeutet, daß der Berlust des übersandten Geldes zu Lasten des Schuldners geht, sei es, daß er durch Zusall, insbesondere durch höhere Gewalt oder durch Verschulden des Transportunternehmers, eines Angestellten von diesem oder auch eines Dritten (Diebstahl!) eintritt. Dagegen haftet der Schuldner nicht für blofe Bergögerungen der Antunft bes Geldes, mögen biefe burch Bufall ober burch Berschulden einer Berson, auch bes Transportunternehmers ober eines Angestellten von diesem, eingetreten sein, da für ihn als Leistungsort nach Abs 4 der Ort seines Wohnsitzes, an dem er das Geld abgesandt hat, gilt und die Ubermittlung daher feine Leistung, der Transportunternehmer nicht Erfüllungsgehilfe im Sinne bes § 278 ift. Doch haftet er für ordnungsmäßige Auswahl des Transportunternehmers, da diese zu seiner Leistung bei der Absendung gehört. Anders bei Bringiculden, b. h. folden, bei benen infolge Bereinbarung ober gesetlicher Bestimmung der Wohnsis oder Aufenthaltsort des Gläubigers Leistungsort ift. — Bei Zahlungen mittels eines Sched's genügt es für die Wahrung ber Frift, wenn der Sched innerhalb der Frift gur Bost gegeben und nach Antunft am Bestimmungsorte von dem Gläubiger angenommen und lofort einkassiert worden ist (NG 78, 137). Eine Zahlung auf Postschedtonto ist nach dem Urteil bom 9. 1. 24 III 134/23 so zeitig zu bewirfen, daß noch innerhalb der bestimmten Frist der Betrag auf das Postschecksonto des Gläubigers gebucht werden kann. Doch durfte die Bareinzahlung auf Bahlkarte im Postschedwerkehr der Einzahlung auf Postanweisung (vgl. oben) gleichzustellen sein, und ebenso die Uberweisung, falls der Schuldner ein entsprechendes Guthaben besitht. Im Falle der Erfüllung eines Darlehnsvorvertrags durch Gewährung des zugesagten Gelbes muß § 270 gleichfalls Anwendung sinden. Un sich gibt dieser nur eine Ausschaft legungsvorschrift und schließt daher anderweite Abmachungen nicht aus.

2. Der Schuldner hat im Falle der Anderung des Wohnsitzes oder der Niederlassung die Ubermittlungskosten nur in der Höhe zu tragen und für die Gesahr nur so weit zu hasten, als er haften würde, wenn es bei den zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses maßgebenden

Berhältnissen geblieben ware. Jedenfalls bleibt aber die Übermittlungspflicht an sich bestehen. Gibt der Glaubiger ben Wohnsit auf, ohne einen neuen Wohnsit zu begründen (Abs 3), bann muß der Schuldner das Gelb an den ihm bekannten Aufenthaltsort übermitteln, wie das schon aus dem Grundsate des & 242 folgt. In RG 22. 12. 15 V 305/16 ift diese Frage unentschieden

aelassen.

3. Den Beweis für die Ablieferung und die Ankunft des Geldes, gegebenenfalls für die Erhöhung ber Roften und ber Gefahr hat ber Schuldner zu führen. Gine bon bem Gläubiger gu widerlegende Vermutung zugunsten bes Schuldners wird bei Ubersendung durch die Bost bann bestehen, wenn er das Geld auf Postanweisung eingezahlt oder einen Brief mit entsprechender Bertangabe abgefandt hat, nicht aber für einen Ginschreibebrief; vgl. RDBB 13, 46ff. Landesgesetlichen Borbehalt für Rahlungen aus öffentlichen Raffen enthält EG Art 92.

## \$ 271

Ift eine Zeit für die Leiftung 1) weder beftimmt noch aus den Umftanden zu entnehmen, so kann ber Gläubiger die Leistung sofort verlangen, ber Schuldner fie fofort bewirken 2).

Ist eine Zeit bestimmt, so ist im Zweifel anzunehmen, daß der Glaubiger Die Leiftung nicht vor diefer Zeit verlangen, der Schuldner aber sie vorher

bewirken fann 3)4).

E I 231 II 227; M 2 37; B 1 309. 1. Die Leistungszeit kommt nach zweisacher Richtung in Betracht. Ginmal fragt es fich, wann ber Gläubiger forbern fann und ber Schulbner alfo auch leiften muß; zweitens, wann ber Schuldner leisten barf und bemnach ber Gläubiger annehmen muß. In beiden Beziehungen handelt es sich um den Zeithunkt der Fälligkeit. Über diesen Begriff vgl. § 198 22. In gewissen Fällen sieht das Gefet die Leiftungszeit besonders vor, so bei Miete (§ 551), Leihe (§ 604), Darlehn (§§ 608, 609), Dienstvertrag (§ 614), Werkbertrag (§ 641), Verwahrung (§ 695), Unterhaltsgewährung (§ 1710); Auswertung von Hypotheken und Industrieobligationen (§§ 25, 36 Auswid). Uber bas Firgeichaft vgl. § 361. In einzelnen Fallen ift bie zugunften bes Schuldners bestehende Fälligkeit auch für Dritte von Bedeutung (§§ 1142, 1223, betreffend das Befriedigungs. recht des Eigentumers und Pfanbichuldners). - Die Bertragsbestimmung, daß die Forberung sofort fällig sein soll, salls die Zinsen nicht rechtzeitig gezahlt werden, hat für ihre Anwendung zur Boraussehung, daß die Zinszahlung insolge einer Verletzung der Vertragspflichten unterbleibt (NG Warr 1913 Ar 223 und die dort angezogenen Urteile); die Fälligkeit tritt also beispielsweise nicht ein, wenn ber Käuser zur Minderung des Preises berechtigt war und des wegen die Zinsen von dem Minderungsbetrage nicht gezahlt hat (NG 19. 10. 10 V 593/00)-Ründigt der Gläubiger, läßt er sich alsbann aber die Zinszahlung noch weiter gefallen, ohne auf Bahlung des Kapitals zu klagen, dann kann hieraus gefolgert werden, daß die erklärte Kündgung nicht als solde, sondern nur als Mahnung gemeint war (NG JW 1912, 3854). Bgl. auch § 360 A 1. Nach Treu und Glauben (§ 242) muß der Gläubiger in solchen Fallen dem Schuldurt jedenfalls erst bekanntgeben, daß seine Nachsicht nunmehr ein Ende habe. Bgl. auch §§ 242 A Abs 2, 357 A 1 u. 360 A 1.

2. Im Falle mangelnder Zeitbestimmung besteht sowohl sofortiges Forberungsrecht, wie sofortiges Leistungsrecht. Abs 1 stellt im übrigen keine gesehliche Vermutung für die Falligkeit auf, bestimmt vielmehr nur, daß mangels einer Abrede der sehlende Parteiwille durch die Wor-Schrift sofortiger Falligfeit erfett werde (RC 68, 308). Bei Ermittlung des Zeitpuntts, ber unter dem Ausbrude "sofort" zu berstehen, ist auch der allgemeine Grundsat des § 242 zu beachten. Bei ben Umständen im Sinne des Abs 1 ift wie in § 269 (A 2) an die Natur des Schuldverhalt nisses und an die Art der Leistung (z. B. Wertvertrag), sowie an die nutmaßliche Parteiabsicht

unter Berücksichtigung ber Berkehrssitte zu benten.

3. Die bertragliche Zeitbestimmung tommt bem Schulbner regelmäßig berart Bugute, daß er auch schon vor Eintritt des bestimmten Zeitpunkts die Leistung anbieten fann und der Gläubiger sie bei Vermeidung der Verzugsfolge annehmen muß (A 1), daß anderseits aber der Gläubiger die Leiftung nicht vorzeitig forbern fann. Da der Grundsat aber nur im Zweifel gelten foll, fo greift er nicht Blat im Falle einer ihn ausschließenden Bartei Für die Rückahlung abrede ober einer ihm entgegentebenden Bertehrsfitte (M 2, 38). Für die Ridadium aufgewerteter Spootheten und Industrieobligationen ift in den §§ 25ff., 30 burt be-Stundung bis 1.1.32 bestimmt mit der Maßgabe, daß der Eigentümer und der Schuldner berechtigt sind, ben Auswertungsbetrag nebst ben fälligen Zinsen 3 Monate nach Kündigung ichon vorher zu gablen und daß die Auswertungsstelle weitere hinausschiebung, im Falle der Opportet auch vorzeitige Zahlung anordnen kann. Durch die Rovelle zum Auswell (hppfalligleitsges) vom 18. 7. 1930 (RGBI I 300) ist jedoch die Fälligkeit der Auswertungshphotheken von einer

ichriftlichen Rundigung bes Glaubigers abhangig gemacht, die mit einer Rundigungsfrift bon einem Jahre zu erfolgen hat, und ferner vorgeschrieben, daß bem Schuldner auf Antrag Bahlungsfrist bis längstens 31. 12. 1934 gewährt werden kann (§§ 2ff., 6ff.). Durch die NotBO v. 10. 11. 1931 (RGBl I 667) ist die Frist zur Stellung des Antrags bis zum 30. November 1931 verlängert worden. Durch die NotBD v. 27. 9. 32 (AGBI 1 480) über Zinserleichterung für den landwirtschaftlichen Realfredit (vgl. zu § 246 A 2a) ift bestimmt, daß eine Rudzahlung des Kapitals ber nach dieser BD einer Zinssenkung unterliegenden Forderungen und Subotheken nicht früher als zum 1. 4. 35 verlangt werden kann, was jedoch für Aufwertungshppotheken (bgl. oben) nicht gilt. Durch die NotBD v. 11. 11. 32 (RGBl 1 525) ift sodann auch für andere als landwirtschaftliche Grundstüde die Bestimmung getroffen, daß die Rudzahlung einer burch eine Hypothek an solchen gesicherten Forderung nicht vor 1. 4. 34 verlangt werden kann, sofern nicht aus besonderem Anlaß vorzeitige Fälligkeit eintritt oder der Schuldner länger als einen Monat mit der Zinszahlung im Rückstande bleibt ober das Amtsgericht mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage des Gläubigers auf seinen Antrag das Unterdleiben der Hinausschiebung der Fälligkeit anvrdnet (§§ 1, 2). Diese BD gilt aber nicht für Auswertungsforderungen (vgl. oben), bankmäßige Personalkredite, Gefälligkeitsdarlehen und sonstige kurzsristige Kreditgewährungen, sowie für Forderungen, die bereits auf Grund anderer Bestimmungen Kündigungshun ober Binssenkung genießen (vgl. oben). Im Entschuldungsverfahren für landwirtschaftliche Grundstücke auf Grund des Gesetzes vom 1. 6. 33 (vgl. zu § 246 A 2a) kann die Umwandlung der auf dem Grundstüde ruhenden Spotheken in Tilgungshpotheken, unter Umftänden auch die Ablösung durch Barauszahlung vor Fälligkeit durch den Entschuldungsplan vorgesehen werden. Es handelt sich in allen diesen Fallen um gesetzliche Stundungen (Moratorien), durch welche der Eintritt der vereinbarten Fälligkeit der Leistung gehindert wird. Bgl. serner über das zurzeit geltende Transfermoratorium zu § 244 A 2a. — Ist eine Leistungszeit an sich zwar vorgesehen, aber in so unbestimmten Ausbruden, daß ein gewisser Reitpunkt sich daraus nicht feststellen läßt, oder ist die Leistungszeit durch entsprechende Wendungen (wie: "nach seiner Bequemlichkeit", "nach Möglichkeit", ober "falls er in bessere Vermögensverhältnisse sommt") in das Belieben des Schuldners gestellt, dann bestimmt unter Anwendung des § 242 ber Richter ben Zeitpunkt, etwa auf eine Feststellungsklage hin, und alsbann erst kann ber Berechtigte von den Rechtsbeholfen aus § 326 Gebrauch machen (RG 34, 19; 42, 153; 64, 116; 328 08, 4787; Gruch 52, 429). Der Glaubiger muß gegebenenfalls die verbefferte Vermögenslage beweisen, der Schuldner demgegenüber dartun, weshalb tropdem die Fälligkeit noch nicht eingetreten fei (98 28, 179). Bei einer Beitbestimmung, die einen gewiffen Spielraum läßt, wie "sobald als tunlich", oder "ehestens", "in turzem", "in regelmäßigen Zwischenräumen" ent-icheidet billiges Ermessen (M 2, 38 sf.; RG Seuffa 47 Ar 100; RG 33, 54; 42, 152; JW 08, 478?). Bird zwar eine Leistungszeit verabredet, vom Verpflichteten aber hinzugefügt, daß er für Einhaltung der Zeit nicht aufkomme, dann greift wegen Mangels einer Zeitbestimmung § 271 Abs 1 Blag (MG Gruch 51, 917). Die Abstellung der Leistungszeit auf den Eintritt eines Ereignisses fann sowohl Zeitbestimmung wie auch Bedingung sein. Bgl. § 163 A 1. Die Klausel "netto Raffe gegen Faktura" ist gemäß § 157 und § 346 HBB dahin zu verstehen, daß der Schuldner gegen Empfang der Faktura vorzuleisten verpflichtet ist (NG 69, 126). Nach der Klaufel "Kasse gegen Berladungsbotumente" ift ber Schuldner nicht unbedingt verpflichtet, gegen Abergabe der Papiere zu leisten; tut er es aber nicht, dann überkommt er die Beweislast für die Berechtigung seiner Beigerung (RG 31, 100; 47, 131; 59, 24; 61, 349). Gine etwa gewährte Stundung fann der Glaubiger widerrusen, wenn sich die Berhaltnisse, unter benen die Stundung bewilligt worden, nachträglich wesentlich verschlechtern (RG JW 05, 1605; 08, 7114). -- Bei einer für einen bestimmten Tag vorgesehenen Leistung genügt der Schuldner seiner Pflicht, wenn er an Diesem Tage während der üblichen Geschäftszeit leistet (RG Warn 1914 Nr 276).

4. Beweislast. "In der Behauptung des Schuldners, daß ihm beim Vertragsschlusse Stundung gewährt sei, liegt ein begründetes Bestreiten, demgegenüber muß daher der Kläger beweisen, daß die Stundung nicht gewährt ist" (NG 68, 305 ff.). Egl. zu § 433. Nicht ohne Bedenken, salls man den Sah für berechtigt hält, daß beweispflichtig ist, wer einen Ausnahmefall behauptet, und salls man in § 271 Abs 1 die Regel sindet, daß die Leistung sofort geschuldet wird, in der

Hinausschiebung der Leistung aber die Ausnahme. Ligl. auch § 163 A 2.

#### § 272

Bezahlt der Schuldner eine unverzinsliche Schuld vor der Fälligkeit, so ist er zu einem Abzuge wegen der Zwischenzinsen nicht berechtigt 1).

€ I 232 II 229; M 2 40; B 1 310.

1. Das Berbot des **Abzugs von Zwischenzinsen** entspricht dem in § 813 Abs 2 ausgesprochenen Grundsabe, betreffend vorzeitige Erfüllung einer betagten Forberung. Über Fälligkeit vgl. § 271 A 1 u. § 198 A 2. Ist die Forberung verzinslich, so hört mit der Aückahlung die Berzinslichkeit

auf. — In besonderen Fällen läßt das Gesetz den Abzug von Zwischenzinsen zu (vgl. §§ 1133, 1217 BGB, 65 ND, für die Zeit unmittelbar nach Ariegsende und Revolution **RG** Warn 1924 Nr 53). Die Verechnung geschieht gegebenensalls nach der Hossimanschen Methode, die in § 65 KD zur Regel erhoben ist. Danach mindert sich die underzinsliche Forderung auf die Summe, die unter Hinzurechnung der für die Zeit seit der Zahlung die zum Källigkeitstage zu berechnenden gesetlichen Insienen Kennbetrage der Forderung gleichkommt. Bgl. auch ZBG § 111. In § 27 Auswisch ist unverdungs vorzeitiger Zahlung des Auswestlags durch die Auswertungsstelle (vgl. § 271 U 3) der Abzug von Zwischenzinsen vorzesehen und in § 88 ist die Reichsregierung zum Erlasse von Vorzeitzestiger Berücksigung eines mit Kücksicht auf eine vorzeitige Zahlung angemessenen Zwischenzinses ermächtigt; sie hat davon in der Durchsus d. 27. 11. 25 (KGB1 I 392) Artt 21, 37 für Hypothesen und Industrieobligationen Gebrauch gemacht.

#### § 273

Hat der Schuldner aus demselben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen den Gläubiger, so kann er, sofern nicht aus dem Schuldverhältnisse sich ein anderes ergibt 1a), die geschuldete Leistung verweigern 1b), bis die ihm gebührende Leistung bewirkt wird (Zurückbehaltungsrecht) 1).

Wer zur Herausgabe eines Gegenstandes verpflichtet ist, hat das gleiche Necht, wenn ihm ein fälliger Unspruch wegen Verwendungen auf den Gegenstand oder wegen eines ihm durch diesen verursachten Schadens zusteht, es sei denn, daß er den Gegenstand durch eine vorsählich begangene unerlaubte Handlung erlangt hat 2).

Der Gläubiger kann die Ausübung des Zurückehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung abwenden. Die Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen 3)4).

& I 233—235 II 230; M 2 40; B 1 310.

1. Das Burudbehaltungerecht. Sier wird bie materielle, in § 274 die prozessuale Geite des gesetzlichen Zurudbehaltungsrechts geregelt. Es gewährt keinen Anspruch, sondern begrundet gegenüber dem Gläubiger, der einen Anspruch ohne Rücksicht auf einen dem andern Teile 311e stehenden Gegenanspruch erhebt und dadurch gegen Treu und Glauben handelt, einen Rechtsbehelf zur Abwehr. Es vertritt sonach, zusammen mit anderen Rechtsbehelfen, die exceptio doli des gemeinen Rechts (M 2, 41; vgl. § 242 A 4; NG 68, 34; Gruch 51, 921). Es gilt aber auch über die Bestimmung des § 273 hinaus der alte selbstverständliche Sah, daß arglistig handelt, wer vom Gegner etwas verlangt, was er ihm zurüdzugeben verpflichtet ist (RG 72, 103; FB 07, 100°; 1914, 76°; RG 126, 385; HR 1930, 2; vgl. auch Abs 3 bieser A). — Voraussehung für das Burudbehaltungerecht ift 3dentitat zwifden Glanbiger und Schuldner; an diefer fehlt es, wenn ein Fideikommißbesither für sein Allodvermögen eine Forderung an das Fideikommißvermögen hat, der eine Forderung des letteren gegen das Allodvermögen gegenübersteht (RG 110, 310; 132, 359). Gegenstand des keiteten gegen das Ausovermogen gegenkoerheit (w. 110, 310; 132, 359). Gegenstand des Zurückehaltungsrechts können sein: Sachen (auch Urkunden, die nicht Wertpapiere sind; **RG** 51, 87; Gruch 51, 921), gleichgültig, ob die Sache pfändbar ist oder nicht, wie Grundschuldberiese (**RG** 66, 24; 68, 389; Gruch 47, 955 sür den Fall vertragsmäßiger Einräumung), Hypotheisendriese (RG 07, 4777), serner Handlungen und Unterlassungen (beispielsweise der Verkäuser hat sich verpflichtet, den Betrieb eines Wettbewerdschoffs zu unterlassen, und er hält die Erstillsung vieler Unterlassungenstischt zurück seht den geschäfts zu unterlassen, und er halt bie Erfullung biefer Unterlassungspflicht zurud, fest ben Betrieb fort, weil er gegen ben Kaufer aus demfelben rechtlichen Berhältniffe ben fälligen Anfpruch auf Bahlung bes Raufpreises hat). - Materiell hat die Geltenbmachung gur Folge, daß trop der Fälligkeit der verweigerten Leiftung und trop Mahnung der Leiftungsverzug (§ 284) nicht eintritt. An sich wirkt das Zurückehaltungsrecht, auch wenn die Gegensorderung des Schuldners geringer ist als die Gläubigersorberung, gegenüber dem gesamten Anspruche des Gläubigers. Aber es darf nur so weit ausgebehnt werden, als es für den Sicherungszwed ersorderlich ist. Denn das Zurlickbehaltungsrecht ist ein gesetzliches Schukmittel, und sein Gebrauch sindet daher, seinem Zwede entsprechend, seine natürliche Grenze an dem Schupbedürsnisse, so daß es überhaupt versagt, wenn der Schulbner bereits auf andere Weise gesichert ist (IV 85, 137, 136, 26; 137, 354; HR 1928 Nr 2084). Daher kann ein Zurückbehaltungsrecht, das der Beklagte gegenüber einer auf die Nichtigkeit des Kausbertrages und der Auflassung gegründeten Grundhundherischtigungsschaft was der Auflassen der Auflassung gegründeten Grundbuchberichtigungsklage wegen eines ihm zustehenben Gegenanspruchs auf Zurüdzahlung des bezahlten Kauspreises oder sonktiger Auswendungen geltend macht, durch Gegeneinrede des Klägers zurückeschlagen werden, wenn diesem ein Zahlungsanspruch gegen den

Beklagten in mindestens gleicher Höhe zusteht, gegen den der Beklagte seine Gegenforderung aufrechnen kann und der ihm daher ausreichende Sicherung für diese gewährt; nicht aber genügt dazu ohne weiteres ein Anspruch auf Wegschaffung einer Hopothek, die der Beklagte nach ersolgter Auslassung auf das Grundstüd hat eintragen lassen kassen in HOPOR a. a. D.). Zulässig ist seine Geltendmachung auch dann, wenn der Kläger nur eine Teilforderung erhebt (RG FB 1912, 13911). Aber der Schuldner handelte wider Treu und Glauben, salls er seine Besugnis übermäßig ausdehnen und seine Leistung wegen einer underhältnismäßig geringen Gegensorderung derweigern wollte (vgl. § 320 Abs 2 A 7; RG 61, 128; RG 26. 1. 27 Jurk 1927 Rt 791); so, wenn der Käufer eines Grundstäds, der zu dessen Jurückgabe verpslichtet ist, die Kückgabe wegen verhältnismäßig geringer Auswendungen verweigern wollte (RG 29. 9. 20 V 155/20). Zulässig auch die rechts geschährtigen verweigern wollte (RG 29. 9. 20 V 155/20). Zulässig auch die rechts geschährtigen den Vertragsparteien, während die Bestellung eines dinglich wirkenden unmöglich ist (NG 51, 83; 68, 389); vgl. darüber zu § 274 Annn 3 und HNR 1933, 938. Der Imstand, daß der Anspruch, wegen dessen die geschuldete Leistung verweigert wird, auf einer unerlaubten Handlung beruht, schließt das Zurückbehaltungsrecht nicht unbedingt aus; es kommt vielmehr daruf an, ob sich der Ausschlung verweigert wird, auf einer unerlaubten Handlung rechtsetigt (RG 72, 67; 16. 3. 21 V 466/20; FB 09, 1335; RG 123, 8; Barn 1930 Rr 38; HR 1932, 508; anders im Halle des Abs 20s (21 L). — Für das Zurückbehaltungsrecht sist sein baltungsrecht sist sein kaum, wenn die Gegenseistung wurder: mit dem etwaigen Entschaltungsrecht ist keit es konst zur Beseitigung des Klageanspruchs überhaupt süberhaupt sübern würde: mit dem etwaigen Entschäbie

gungkanspruche kann nur aufgerechnet werden (Seuffa 74 Nr 83).

Besentlich verschieden ist das Zurudbehaltungsrecht von der Aufrechnung (§ 387); denn das erstere stellt eine bloße (aufschiebende) Einrede, die letztere ein Rechtsgeschäft dar. Daher enthält die Aufrechnungserklärung nicht zugleich die Ausübung des Zurückehaltungsrechts (RG Gruch 55, 896; Warn 1918 Nr 201); während anderseits bei beiderseits fälligen Gelbforderungen regelmäßig die Geltendmachung des Zurückehaltungsrechts in Wahrheit die Er-Narung der Aufrechnung bedeutet (RG 83, 140; 85, 109; Warn 08 Ar 550; RG 123, 8; Dun 1932, 508), weil durch die Zurudbehaltung die geschuldete Leistung in Wirklichkeit ein- für allemal getilgt werden soll. Eine solche Aufrechnungserklärung muß in der angeblichen Geltendmachung eines Zurudbehaltungsrechts in Wirklichkeit namentlich bann gefunden werden, wenn ber Erflärende weiß, daß feine Forderung vom Gegner nicht beigetrieben werden tann (36 83, 140; 85, 112). Dager ift die angebliche Burudbehaltung grundfäglich überhaupt unzuläffig olden Forberungen gegenüber, gegen die eine Aufrechnung unstatthaft ift gemäß §§ 393, 394, 1125 BGB und §§ 850—852 BBD, ba durch bie Zulaffung der Zurudbehaltung in solchen Fällen oer Gescheszweck vereitelt werden würde (RG 83, 140; 85, 110; 123, 8; 136, 413; HR 1932, 508). Bgl. auch Warn 1915 Kr 11 und anderseits RG 3W 03 Beil 49110. Sie soll aber nach nes 85, 115 auch gegenüber pfändbaren Forderungen unwirksam fein, ba fie eine durch die künftige Jahlungsfähigkeit und Zahlungsbereitschaft des Zurückehaltungsgegners bedingte Aufrech-nungserkarung enthalte (§ 388 Sab 2). Anders, wenn die Forderung, für welche das angeb-liche Zurückehaltungsrecht geltend gemacht wird, aus einer vorsählich im Rahmen desselben Berhältnisses (Dienstverhältnis) begangenen unerlaubten Handlung herrühre, da mit einer solchen Forderung auch gegenüber einer der Pfandung nicht unterworfenen Forderung aufgerechnet werden konne und die Burudbehaltungserklärung in foldem Falle eine unbedingte und daber wirtjame Aufrechnung enthalte (NG 85, 116; HR 1929, 89; vgl. zu § 394 A 1). — Das Zurudbehaltungsrecht beeinflußt nicht den Leiftungsort und fann nicht zur Folge haben, daß, wenn ber Leistungsort für beibe Teile ein verschiedener ift, der Zurudbehaltungsberechtigte nur Zug um Zug an seinem Leistungsorte zu erfüllen braucht. Das Zurudbehaltungsrecht gibt, wenn ber Berechtigte ben Besit der Sache an den Gegner verliert, ihm bas Recht auf Wiedereinräumung ber Zurudbehaltung (98 68, 386). — Da die Einrede des Zurudbehaltungsrechts die Geltendmachung der Forderung nicht dauernd ausschließt, findet eine Zurückforderung des ungeachtet ihres Bestehens Geleisteten nach § 813 nicht statt; dadurch wird aber eine Rückforderung im Falle des § 717 Abf. 3 & BD nicht ausgeschloffen (RG 139, 19).

Das Anwendungsgebiet des § 273 ist nicht auf Schuldverhältnisse im engeren Sinne beschränkt (NG 59, 202). Die Regel greift vielmehr überall Plat, wo aus einem "rechtlichen Verhältnisse" Unsprüche und Gegenansprüche hervorgegangen sind; daher beispielsweise auch gegensber dem aus dem Eigentume hergeleiteten Hervorgegangen sind; daher beispielsweise auch gegensber dem aus dem Eigentume hergeleiteten Hervorgegangen sind; WB Warn 1919 Nr 27). Für Ansprüche und Gegenansprüche aus einem gegenseitigen Vertrage ist das besonders geregelte Zurückbehaltungsrecht des § 320 (vgl. die Anmertungen zu diehenversicherung gegeben. — Verdoren ist die Zurückbehaltung von Quittungsfarten der Invalidenversicherung (§ 1425 KVD) und von Arbeitsblichern wie sonstiger Gegenstände durch den Stellenvermittler (§ 6 des Stellenvermittlungsgesetzes v. 2. 6. 10). Ein Zurückbaltungsrecht besteht nicht sur persönliche Verpflichtungen des einen Ehegatten gegen den anderen (Aufnahme der zur Wiederstellung der Ehe verurteilten Frau) gegenüber vermögenstechtlichen Verpflichtungen des

anderen (Erfaß der Prozeffosten); RG 10. 5. 27, Jura 1927, 1382.

Aus demielben rechtlichen Berhältnis. Erforderlich ist nicht, daß die Forderung und Gegenforberung aus einem einheitlichen Rechtsgeschäfte entsprungen sind (RG 72, 103; Warn 1919 Nr 3), ober daß sie in sich gegenseitig bedingendem (fynallagmatischem) Berhaltnisse gueinander stehen, in diesem Kalle griffe das Aurüdbehaltungsrecht aus § 320 Blat (NG 56. 251: 72, 65). Bielmehr ift nur ein innerlich gulammengehöriges einheitliches Lebensverhaltnis erforderlich (vgl. Borbem 1 vor § 241), und dieser Voraussetzung kann genügt fein, auch wenn Die gegenseitigen Forderungen je einem verschiedenen Rechtsgeschäfte entsprungen sind, wofern beiden nur ein einheitliches tatfächliches Berhältnis zugrunde liegt (NG 57, 1) und der Zusammenhang ein natürlicher, wirtschaftlicher ist (NG 72, 103; Warn 08 Nr 441 u. 09 Nr 12 u. 72; 1912 Nr 5). Es genügt ein solcher natürlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang, daß es wider Treu und Glauben verftieße, wenn der eine Anspruch ohne Rudficht auf den andern geltend gemacht und verwirklicht werden könnte (NG 57, 5; 68, 33; 72, 65; 78, 334; 83, 268; Warn 1916 Nr 10; 1914 Nr 7 u. 241; 1917 Nr 10 u. 268; 1919 Nr 3 u. 27; NG 118, 301; 134, 146; HR 1929, 1901; 1932, 508; Warn 1931, 215). Rechtlicher Aufammenhang ift auch in einem Kalle angenommen worden, in dem der Besteller eines Niegbrauchs vom Niegbraucher die Entrichtung ber Laften forderte, und der Niegbraucher einwendete, daß ihm der Niegbrauch gur Dedung von noch ungetilgten Ansprüchen an den Besteller gewährt sei (NG 13. 10. 09 V 569/08). Ferner in einem Falle, wo ber Rläger bom Beklagten als eingefragenem Eigentumer eines Grundstüds wegen Nichtigkeit ber Auflassung die Eigentumsberichtigung forderte, und der Beklagte anderseits Erstattung der in der Zwischenzeit bezahlten Sphothekenzinsen, sowie die im Auftrage des Klägers gemachten Auswendungen ersetzt verlangte (RG Warn 1911 Ar 391). Weiter in einem Falle, wo nach Aushebung eines Berlobnisses der eine Teil Berichtigung des Grundbuchs verlangte und der andere Teil Gegenansprüche hatte (RG Warn 1914 Nr 39); sowie in einem andern Falle, wo der Rläger in einem Borprozesse, der dasselbe Rechtsverhältnis betraf, zur Erstattung der Kosten verurteilt war und der Beklagte demnächst wegen dieses Erstattungsanspruchs das Burüdbehaltungsrecht geltend machte (MG Warn 1914 Nr 241). Der § 273 greift auch Plat, wenn ein Vertrag wegen versteckten Mangels der Willenseinigung ober aus einem andern Grunde (§ 105) nicht zustande gekommen oder nichtig ift und die in Erwartung oder zur Erfüllung bes Bertrags gemachten beiberseitigen Leiftungen zurudgeforbert werben (RG 72, 65; 108, 336; Seuffa 74 Mr 68). Unterhielten bie Barteien eine langere Beit mahrende Gefcaftsverbindung berart, daß jeder neue Abichluß als Fortsetzung der früheren Bestellung aufzufaffen war, fo fann gefolgert werden, daß die Verpflichtung zur weiteren Leiftung (Lieferung) abhängig war von der Erfüllung der fälligen Berbindlichkeiten durch den andern Teil (RG 68, 34; 72, 103; 78, 336; Warn 1911 Nr 111; 1917 Nr 134). Gine bauernde Geschäftsverbindung (zwischen einem Bankier und einem Kunden) begründet nicht unbedingt den erforderlichen Ausammenhang zwischen Anspruch und Gegenanspruch; es kommt auch hier vielmehr in jedem einzelnen Falle auf die besonderen Umstände an (NG 78, 334). Ist die Ehefrau zur Herausgabe des Frauenguts an den Mann verpflichtet und kann sie gleichzeitig Sicherheitsleistung nach § 1391 verlangen, so hat fie ein Zurudbehaltungsrecht (Re Barn 09 Nr 283). Der rechtliche Bufammenhang ift auch dann gegeben, wenn der eine Teil die Bertragsleiftung und ber andere Teil Erfat bes ihm burch den Bergug bes ersteren oder sonft burch eine Bertragsverletung verursachten Schadens beansprucht (986 66, 101; 7. 10. 22 V 75/22; 11. 2. 11 V 145/10; 21. 11. 12 V 240/12). Fraglich ift, ob in solchem Falle nicht § 320 zutrifft, da doch mit der Ersatsorberung ein Gegenanspruch aus dem nämlichen gegenseitigen Bertrage, wenn auch in abgeänderter Richtung, geltend gemacht wird; vgl. aber § 320 A 3. — Berneint ist das Vorhandensein "desselben rechtlichen Berhaltniffes": im Berhaltniffe zwischen dem Unibruche bes Berficherten auf Die Entschädigungssumme und anderseits seiner Berpflichtung zur Zahlung ber Nachversicherungs prämien (Ro Barn 08 Nr 496); ferner im Berhaltniffe zwijchen dem Anspruche der Erben aus der Berichtigung von Nachlagverbindlichkeiten, und anderseits ihrer Berpflichtung, zum Nachlaffe etwas zurudzugewähren (MG Barn 1910 Nr 141); weiter zwischen bem Anspruche bes Eigentumers auf Loschung einer Bormertung gur Sicherung einer Bauhandwerkerforderung und seiner Berpstichtung für derartige in Ansehung anderer Grundstüde entstandene Forderungen (No Gruch 54, 941); desgl. zwischen bem Zahlungsanspruche aus einer Hipothet und dem jug gegen einen Dritten richtenden Anspruche des Eigentumers auf Löschung der Hypothet 1. 12. 20 V 107/20). Ein Notar soll ben ihm bon einem Rlienten anläglich eines bestimmten Geschäftes in Berwahrung gegebenen Grundschuldbrief nach Erledigung dieses Geschäfts nicht wegen Gebühren- ober Roftenforderungen, die ihm aus einem anderen, für den gleichen Rlienten geführten Geschäfte zustehen, zurüdbehalten durfen; eine "Dauerberatung" sei kein einheit-liches Lebensverhältnis (RG Warn 1928, 172). An dem erforderlichen rechtlichen Zusammen-hange soll es auch sehlen, wenn mit der Klage Ansprücke gegen einen Gesellschafter aus dem Gesellschaftsverhältniss Gesellschaftsverhältnisse wegen seiner Geschäftsführung geltend gemacht werden, während veisen Gegenansprüche sich auf die Geschäfte gründen, die er als Nunde der klagenden Geseuschaft, einer Bant, mit dieser gemacht hat (NG 118, 300). Ob in beiden Fällen nicht der Begriff des einkriftsten, wich die genacht hat (NG 118, 300). einheitlichen rechtlichen Berhaltnisses zu eng aufgefaßt ist, mag bahingestellt bleiben; ebenso

auch für ben in RG 134, 146 enticiebenen Fall. Gin rechtlicher Zusammenhang besteht nicht, wenn ber die Leiftung empfangende Glaubiger die Quittung oder gegebenfalls die Lofdungsbewilligung wegen anderweiter Forberungen aus bem Bertrage gurudbebalt. Denn das Recht auf die Erteilung der Quittung wie Löschungsbewilligung geht nicht aus dem Schuldverhaltniffe hervor, sondern entsteht traft Gefetes (§§ 368, 1144) durch die Bahlung (986 Warn 1911 Rt 392, ferner 96 18. 10. 11 V 106/11). - 3m Rontursverfahren fann ein Burudbehaltungsrecht aus § 273 nicht geltend gemacht werden, wenn der Konkursverwalter nach § 17 KD die Erfüllung eines zweiseitigen, noch nicht erfüllten Vertrags verlangt, und dem Gegner Forderungen aus einem früheren Vertrage gegen den Gemeinschuldner zustehen (986 77, 436). Der frühere Konkursverwalter tann wegen feiner Auslagen und Gebühren seinem Nachfolger gegenüber nicht die Masse zuruckbehalten (MG 3B 03, 5123). Im Konkurse einer Aktiengesellschaft hat der Zeichner von Aktien gegenüber der Forderung des Konkursverwalters auf Eingahlung bes gezeichneten Betrages fein Burudbehaltungsrecht wegen seines Unspruchs auf Berausgabe ber Aftien, falls diese noch nicht ausgefertigt sind, weil er gegen ben Konfursberwalter keinen Anspruch auf Aussertigung der Urkunden hat (96 94, 64). — An einem zu einem Fibeikommigbermögen gehörenden Gegenstande tann tein Zurudbehaltungerecht geltend gemacht werden auf Grund von Unsprüchen, die sich nicht gegen den Fideikommigbesiger als solchen, sondern gegen ihn personlich richten (KG 110, 309; 132, 359). Das Prozefrechtsberhältnis, aus bem der Berkaufer wegen ungerechtfertigter Bollftredung eines vorläufig vollftredbaren Urteils gemäß §§ 717 Abf 2 BBD, 249 BBB den vertauften Gegenstand dem Käufer wieder zurückgeben muß, ist nicht dasselbe rechtliche Berhältnis, wie der bürgerlichrechtliche Kausvertrag, aus dem ihm ein Geldanspruch auf den Kaufpreis zusteht (NG 123, 395). Soweit ein Zurückehal-tungsrecht gegenüber dem ursprünglichen Glaubiger einer Forderung schon zur Beit ihrer Abtretung bestanden hat, kann es auch dem neuen Gläubiger entgegengehalten werden, da ber Schuldner burch die Abtretung nicht schlechter gestellt werden barf (§ 404; RG 126, 385). Sind aber verschiedene selbständige Bertrage abgeschlossen, so tann die erforderliche Ginheitlichkeit des Lebensverhaltnisses nicht dadurch hergestellt werden, daß eine Vertragspartei ihre Rechte aus dem einen Bertrage an die aus dem anderen verpflichtete Bartei abtritt (RG ebenda). Doch besteht über § 273 hinaus die Einrede der Arglist im Ginne des Sages: "dolo farit qui petit quod statim redditurus est", und fie kann im Falle ber Abtretung des Unspruche auch

dem neuen Gläubiger entgegengehalten werden (MG aaD.). Begrifflich notwendig ift, daß auf beiden Seiten felbständig für fich bestehende, fällige Forderungen vorhanden sind, so baß ber § 273 ausgeschlossen ift, wenn sich nur aus ber Bergleichung der gegenseitigen Beziehungen, also einerseits dessen, was gewährt, und anderseits dessen, was empfangen ist, ergeben kann, ob ein Teil etwas und wieviel er vom andern zu verlangen hat. Das trifft z. B. zu, wenn nach Unfechtung eines erfüllten Bertrags Rudforderungsansprüche, sei es aus § 249, sei es aus §§ 812 ff. erhoben werden (NG 54, 140). Bgl. hierüber § 142 U 1 Uhs 7 ff. Auch auf der Schuldnerseite muß eine wirkliche rechtsbeständige und klagbare Forderung bestehen und nicht etwa, nach der Eigenart des Schuldverhältnisses, nur ein besonderes Berweigerungs- oder Zurudbehaltungsrecht, wie im Falle bes § 410 (986 56, 303). Gegenüber einer auf eine unmöglich geworbene Leiftung gerichteten Forberung tann tein Zurudbehaltungsrecht geltend gemacht, sondern es fann nur der etwa an ihre Stelle getretene Schadensersapanspruch aufgerechnet werden (Re Seuffa 74 Rr 83). Db die geschuldete Leistung zu handen des Glaubigers ober in anderer Urt zu bewirken ift, beispielsweise an einen Dritten behufs Enthaftung des Glaubigers, ift unwesentlich (RG 66, 101). Über die Fälligteit vgl. § 198 A 2. Auch der Schuldneranspruch muß fällig sein, Erfordernis im Sinne des § 273 ift aber nicht, daß ber zurudzubehaltende Anspruch schon ohnehin bestanden hatte ober schon fällig geworden war; vielmehr genügt es, wenn der Gegenanspruch erft mit der Erfüllung der geschuldeten Leistung Dem Gegner gegenüber entsteht oder wenn er erft gemäß § 271 Abi 2 fällig wird (96 82, 27; 36 06, 54510: 1911, 80812; 1912, 10602). Ein Gegenanspruch auf Berausgabe ber Pfandlache gegen gahlung ber eingeklagten Forderung ist nicht fällig und kann baber nicht zur Ausubung eines Zurudbehaltungsrechts bienen, wenn bem Kläger ein Pfandrecht an ber Sache dusteht, bas sich noch auf andere Forderungen erftredt (RG 118, 301). Auch bei Vorleiftungs-Pflicht des Beklagten aus einem gegenseitigen Bertrage genügt es, wenn inzwischen Die Gegenforderung fällig geworden ist (NG 92, 217; vgl. auch zu § 320 A 4). Sofern aber die Fällig-teit erst eingetreten ist, als der Beklagte sich bereits in Berzug befand, fann er ein Aurückenten ift, als der Beklagte sich bereits in Berzug befand, Geiling bes Rebehaltungsrecht nur geltend machen, wenn er Handlungen vornimmt, die zur Heilung des Berdugs geeignet sind, insbesondere die ihm obliegende Leistung Zug um Zug gegen die Gegenleistung andietet (NG 93, 301; Warn 1919 Ax 3; 1926 Ax 95; NG in Necht 1925 Ax 1260; NG 120, 197).— Dag die Gegenforderung bereits tlar ("liquid") ift, ift tein materielles Erfordernis für die Einrede; bohl aber muß die Gegenforderung, um die Klagabweijung zu erlangen, nachgewiesen werden (RG Barn 1914 Nr 39). Das Zurudbehaltungsrecht bes Beklagten wegen seiner Gegenausprüche wird nicht badurch ausgeschlossen, daß ber Kläger seinerseits gegenüber diesen Gegenansprüchen ein Zurückehaltungsrecht ausüben tann; dennes gewährt nur die Befugnis

zur vorläufigen Zurückaltung der Leistung und hindert den Gegner nicht, seine Leistung zurückzuhalten (RG 118, 299). — Wer die Annahme der ihm geschuldeten Leistung endgültig ablehnt, hat kein Kecht auf Zurückehaltung der von ihm zu bewirkenden Gegenleistung (RG Warn 08

Mr 296).

Aufwertungerecht. In RG 107, 93 (Urt. v. 28. 11. 23) hat das RG (5. 36) auf Grund ber Rechtslage vor der Auswertungsgesetzgebung ausgesprochen, daß gegenüber bem Berlangen bes Grundstudseigentumers, ber zugleich perfonticher Schulbner ift, auf Bewilligung ber Boschung und Herausgabe der in § 1144 bezeichneten Urkunden gegen Kahlung lediglich bes Auswertungsbetrags bes binglichen Shpothekenrechts der Glaubiger auf alle Fälle wegen bes höheren Aufwertungsbetrages der fälligen und aus dem nämlichen Verhältnisse hervorgegangenen personlichen Forderung das Burudbehaltungsrecht aus § 273 geltend machen könne. In RG 111, 397 hat der gleiche Senat es für zweifelhaft erklärt, ob dieser (im Schrifttum mehrfach bekämpfte) Standpunkt auch gegenüber ber burch bie AufwGefetgebung erfolgten Regelung aufrechterhalten werden könne (verneinend D&G Stettin 14. 5. 26 in AufwRechtipr. I 524). Sofern es fich aber um eine Sicherung shupothet handelt, nimmt das RG aad. an, daß ber Eigentumer, der perfonlicher Schuldner sei, auch jest noch nur die ganze Forderung kundigen und nur durch eine solche Kundigung die Fälligkeit der für einen Teil der Forderung bestehenden Sicherungshupothet herbeiführen tonne und daß er beshalb auch nur gegen Zahlung des vollen AufwBetrages der Forderung die Aushändigung der Urkunden verlangen könne. Diese Erwägungen hat der gleiche Senat in NG 116, 245 als auf die Verkehrshypothek nicht zutreffend bezeichnet und für diese ausgesprochen, daß angesichts der durch das Auswisserfolgten Trennung des höheren Ausw Betrags der personlichen Forderung von dem AufwBetrage der Spothet in dem Angebote dieses AufwBetrags durch den Eigentümer, der zugleich perfönlicher Schuldner ift, eine unzuläffige Teilzah ung (§ 266) nicht gefunden werden konne. Bgl. insoweit zu § 266 A 1 Abs 2. In dem zuletzt angeführten Urteile hat das RI ferner ausgesprochen, daß in solchem Falle auch ein Zurüdbehaltungsrecht gemaß § 273 an den zur Löschung der Sphothet erforderlichen Urkunden nicht ausgeübt werden könne, weil andernfalls ber Gläubiger auf diesem Umwege ben Erfolg erreichen würde, den das Aufwe ihm gerade versagen wollte und weil dadurch der Realfredit des Eigentumers entgegen den Absichten des Gesetzes gefährdet werden würde. Auch wenn man von diesen mehr rechtspolitischen Erwägungen absehen will, dürfte sich die Versagung des Zurückehaltungsrechts ichon badurch rechtfertigen, daß infolge der Trennung durch das Aufwe nicht mehr "basfelbe rechtliche Berhältnis" (vgl. oben Abs 4 dieser A) vorliegt, auf alle Fälle aber der Ausnahmefall des Abs 1 bes § 273 zutrifft, da sich aus bem Schuldverhaltniffe, wie es nunmehr durch den Eingriff des Gesetzes gestaltet ift, "ein anderes ergibt". Dag eine Quittung oder Loschungsbewilligung nicht wegen anderer Forderungen bes Glaubigers gegen ben Schuldner gurud behalten werden tann, ift übrigens ichon früher vom RG ausgesprochen worden; val. oben Mbl 4 dieser A. Darüber, ob die gleichen Folgerungen nicht auch für die Sicherungshapothet ge-Bogen werden muffen, vgl. ju § 266 aaD. Durch § 1144 wird aber eine Bereinbarung nicht ausgeschlossen, durch welche die Verpflichtung des Gläubigers zur Aushändigung der dort bezeichneten Urfunden bis zur Befriedigung anderer Anspruche desselben Gläubigers hinausgeschoben wird (RG Warn 1925 Mr 36; RG 132, 15).

1a. Gin anderes, mithin der Musichlug des Burudbehaltungerechts, fann fich aus dem Schuldverhaltniffe ergeben, 3. B. aus ber rechtsgeschäftlichen Bereinbarung, bag ber Schuldner vorzuleisten hat (MW 16. 4. 04 V 423/03) ober daß die Zurudbehaltung ber Leiftung wegen einer Gegenforderung ausgeschloffen sein soll (RG 136, 412 u. 413); ferner in Ansehung der Berpflichtung zur Rechnungelegung gegenüber dem Auftraggeber oder bei gegenseitigen Berträgen, wenn die Geltendmadjung des Unspruchs des einen Teils abhangig ift von ber Dem anderen Teile obliegenden Berpflichtung zur Rechnungslegung (NG 102, 111; FB 1907, 4791, 5MR 1930, 1110). Ober aus der Bestimmung, daß die Leistung unverzüglich zu bewirten (beispielsweise eine Hypothet so zu löschen) ist (MG JB 1911, 5368), aber auch aus besonderer Gepekesbestimmung, so im Falle der §§ 175, 556 Abs 2 (bgl. NG 108, 138), 1060, RBO § 1425, ferner § 19 Abi 2, 3 Gmbgo. — Mit der Natur des Schuldverhältniffes ift es unvereinbar, das der Geselsschafter einer Embh die ihr geschuldete Einlage wegen eines ihr gemachten Darlebens gurudbehalt (RG 83, 268). Nach der Natur des Gesellschaftsverhaltnisses ist es ferner nicht an gängig, daß der geschäftsführende Gesellschafter die Erfüllung der ihm gegensiber ben von der Geschäftsführung ausgeschlossenen Gesellschaftern obliegenden Auskunfts Rechenschaftspflicht von der Erfüllung irgendwelcher Ansprüche abhängig macht, die ihm gegen diese Gesellschafter zusiehen (RG JB 1929, 6302). Siehe ferner einen weiteren Fau in Au § 426. Der Glaubiger, der die volle Leistung empfängt und annimmt, ist zur Erteilung der Duittung (§ 368 Sat 2) oder der Löschungsbewilligung (§ 1144) unbedingt verpsichtet, die Aurückbehaltung mirre mier Treu und Glauben vorlächen (§ 1144) unbedingt verpsichtet, die Burudbehaltung wurde wider Treu und Glauben verstoßen (96 Barn 1911 Nt 392) Sinsichtlich der Ausübung des Zurudbehaltungsrechts gegenüber Ansprüchen, die zu einem Rachlaffe gehören, tenn bie Bechingenung des Burthens Rachlasse gehören, fann bie Rechtsprechung bes Ris wie folgt zusammengefast werben: Der Erbichaftsbesiger hat gegenüber dem Erbichaftsanspruche (§ 2018) tein Zuruabehaltungs recht wegen seiner Ansprüche als Bermächtnisnehmer oder Pflichtteilsberechtigter, da dies der rechtlichen Natur des Anspruchs, durch dessen Berwirklichung die Erben (Miterben) erst in die Lage gebracht werden, die Erbschaftstegulierung vorzunehmen, widersprechen würde (NG Barn 1913, 233; bei Borhandensein nur eines Erben würde dieser Gesichtspunft nicht durchgreisen); nur sur sur Berwendungen ist ihm durch § 1922 ein solches Recht gegeben. Aus demselben Grunde hat der Besier von Nachlaßgegenständen, der zugleich Miterbe ist, kein Zurückbehaltungsrecht wegen der durch ihn ersolgten Tilgung von Nachlaßverdindslichteiten (NG Warn 1910, 141; hier wird sonach eine Ausnahme von § 2022 Abs 2 gemacht). Gegenüber einem Miterbenanspruch auf Grundbuchberichtigung (§ 894) kann der zur Berichtigung Verpstlichtete ein Zurückbehaltungsrecht wegen Forderungen, die er gegen den Nachlaß hat, nicht geltend machen (NG bei Gruch 68, 66), es sei denn, daß es sich um einen Schadensersatzanspruch aus unerlaubter Handlung handelt, der aus einem mit dem Berichtigungsanspruche innerlich zusammenhängenden Lebensverhältnisse entsprungen ist und ihm gegenüber sämtlichen Miterben zuseht (NG 132, 86). Wegen Forderungen gegen einen einzelnen Miterben gemeinschaftlich

duffehenden Nachlaganspruch (§ 2039; RW 132, 83; vgl. zu § 2040 A 2).

1 b. Die Weltendmachung bes Burudbehaltungsrechts besteht in Erhebung ber Ginrede ber Berweigerung der geschulbeten Leistung, die auch durch schlussige Sandlungen erfolgen kann. Der § 273 verlangt aber jedenfalls, daß ber Rechtsbehelf, weil er eine Einrede darstellt, Dem Gegner gegenüber in irgendwie erkennbarer Beise geltend gemacht wird, während bie Feststellung von Amts wegen, daß der Partei ein Zurudbehaltungsrecht zustehe, unzuläsig ift (RG 77, 438; 328 1911, 215146 u. 5368). Das bloße Schweigen des Schuldners auf die Aufforderung bes Gläubigers, zu leiften, und die Unterlassung ber Leiftung, selbst die ausbrudliche Verweigerung der Leistung ohne Hinweis auf Gegenansprüche, können als ausreichende Er-karung nicht gelten (**RG** 6.6.05 VII 501/04; 1. 3.13 V 432/12), ebensowenig die Geltend-machung der Aufrechnung (vgl. oben A 1 Abs 2). — Das Zurüchehaltungsrecht kann dann nicht mehr geltend gemacht werben, wenn bie Erfüllung bes Wegenanspruchs unmöglich geworben ift; hat der aus diesem Berpflichtete die nachträgliche Unmöglichkeit der ihm obliegen-Den Leistung verschuldet, bann tann gegen seine Forberung ber Berechtigte mit seiner wegen ber Haftung des Berpflichteten entstandenen Schadensersatzorderung aufrechnen (RG 328 1919, 1056). Die Einrede der Zurudbehaltung ist natürlich auch verzichtbar und ein Berzicht würde notwendig schon darin liegen, daß der aus dem Gegenanspruche Berechtigte die Annahme der ihm geschuldeten Leistung endgültig ablehnt (MG Barn 08 Nr 296). — Die Einrede des Zurückbehaltungsrechts braucht (anders wie die der Aufrechnung, vgl. zu § 388 A 3) nicht im Grund. urteil erledigt zu werden, sondern kann bem Berfahren über ben Betrag vorbehalten bleiben (198 123, 7). Macht ber Raufer eines Grundstüds wegen Fehlens einer zugesicherten Gigenchaft unter Ablehnung ber Rauffache ben Unspruch auf Schabensersat wegen Richterfüllung (§ 463) geltend, so ift es nicht rechtsirrtumlich, wenn ber Berufungerichter aus Billigfeitsrudsichien ben Betrag der geleisteten Kauspreiszahlung als Teil des Schadens vorab zuspricht, ohne Rudficht auf ein von dem Vertäufer geltend gemachtes Zurudbehaltungsrecht wegen bes Unspruchs auf herausgabe bes Grundstuds, bas ber Raufer wegen feiner weitergehenben Schadensersatansprüche noch zurückehalten will (RG 134, 91).

2. Das Burudbehaltungsrecht bes herausgabepflichtigen wegen Berwendungen auf den Gegenstand -Gegenstand — Sache ober Recht — (§ 256 Sat 2, §§ 304, 601, 972, 1000, 2022), ober wegen "durch" den Gegenstand (§ 228 A 3) verursachten Schadens enthält einen besonderen Anwendungsfall, bei dem der Zusammenhang durch die Joentität des Gegenstandes hergestellt und deshalb nicht erfordert wird, daß Forderung und Gegenforderung aus demfelben rechtlichen Berhaltnis herrühren, auch die in Abs 1 vorgeschene Ausnahme (vgl. A 1a) nicht gemacht ist (M. Warn 1919 Nr 27). Das Zurückechaltungsrecht nach Abs 2 kann deshalb auch ausgeübt werden gegenüber einem Anspruche auf Herausgabe (Abertragung) des Eigentumsrechts, bas der Beklagte an einem Grundstüde auf eigenen Namen im Auftrage bes Klägers erworben hat; die Berwendungen auf das Grundstud gelten als Berwendungen auf das Eigentumsrecht (Warn 1911 Mr 391). Gleiches gilt gegenüber dem Anspruch auf Grundbuchberichtigung gemäß § 894 mangels Rechtsbeständigkeit des Übertragungsaktes (RG 114, 268). Denn unter Gegenstand im Sinne des Abs 2 ist auch ein herauszugebendes Recht zu verstehen (RG 62, 321; HRR 1932, 508), insbesondere das durch die vom Kläger begehrte Auflassung zu übertragende Eigentumsrecht **M6** Rarn 1912 Nr 417). Das Zurückehaltungsrecht auß § 273 Abs 2 ist unbedingt außgeichloffen, wenn ber Schuldner ben herauszugebenden Gegenstand burch eine vorfatlich besangene unerlaubte Sandlung erlangt hat (916 72 G. 66 u. 67). Das Burudbehaltungstecht aus Abs 2 sept (falls es sid) um Verwendungen auf Sachen handelt) voraus, daß berjenige, bet es ausüben will, im Besige ber Sache ist; es tann daher zwar grundsaglich noch in der Berufungsinstanz, aber nicht mehr geltend gemacht werden, wenn insolge vorläusig vollstreckbaren erstinstanzlichen Urteils zur Zeit des Vordringens der Einrede dem Herausgabeschuldner der Besit bereits entzogen war; vgl. § 274 A 1; serner RG 115, 46 für den Fall

eines formwidrigen Grundstückskaufvertrages, obwohl der Mangel noch durch die nachträgliche Genehmigung der erfolgten Auflassung, die nach dem Grundstücksverkehrsgesetze erforderlich war, geheilt werden fonnte. Auch der Grundichuldbrief ift ein Gegenstand im Ginne bes Abf 2 (RG Barn 1931, 215). Die Vorschrift bes § 273 Abs 2 begründet feinen Anspruch auf Ersat von Berwendungen, sondern setzt einen folden voraus (RG in HR 1928, 2276). Auf andere, als die in Abs 2 genannten Ansprüche ist der Ausschluß des Zurückbehaltungsrechts wegen Erlangung des Gegenstandes durch eine vorsählich begangene unerlaubte Handlung nicht anwendbar (HR

1932, 508). 3. Ab wendung des Zurudbehaltungsrechts. Abs 3 verleiht dem Gläubiger gegenüber dem ichuldner ifden Burudbehaltungsrecht ein Gegenrecht. Die Gicherheitsleiftung ift zu bewirten nach ben §§ 232 ff.; boch ift die Sicherheitsleiftung burch Burgen (§ 232 Abf 2) ausgeschloffen. Um dem Gläubiger die Abwendung zu ermöglichen, ift der Schuldner verpflichtet, ihm fundgutun, daß er die Leiftung bis zur Bewirfung der ihm gebührenden Leiftung verweigern wolle; andernfalls gerät er durch Mahnung in Leistungsverzug (MG 77, 438; Barn 1921 Nr 42 und die dort angeführten Urteile; ferner Barn 1925 Nr 120 und NG 17. 4. 26 V 381/25. Anders bei gegenseitigen Verträgen, da bei diesen dem Gläubiger ein solches Gegenrecht nicht zusteht; vgl. § 320 A 6. Die Abwendung der Ausübung des Zurudbehaltungsrechts durch den Glaubiger fest in der Regel voraus, daß die Sicherheit geleistet ist; ein bloßes Ervieten dazu genügt nicht; doch ist es je nach den Umständen nicht unzulässig, die Vollstredung des Urteils von dem Nachweise der ersolgten Sicherheit abhängig zu machen (NG 119, 170; 137, 355). Die Höhe der Sicherheit ist regelmäßig nicht nach dem Werte der herauszugebenden Sachen zu bemessen, sondern so, daß pir regelmaßig nicht nach dem Werte der herauszugebenden Sachen zu bemehen, sondern so, dub der Schuldner wegen des vollen Betrags seiner berechtigten Gegenausprüche gedeckt ist (Not 119, 169, L3 1928, Sp. 1387°); doch sollen auch hier die "Umstände des Einzelfalls" so liegen können, daß der Schuldner nach Treu und Glauben sich mit einer Sicherheit in höhe des Wertes der herausverlangten Sachen begnügen muß (NG 137, 355). Die Sicherheitsleifung ist auch zulässig zur Abwendung des Zurückbehaltungsrechts, das der Käufer eines Grundfücks gegensiber dem Anspruche des Verkäusers auf Herausgabe (§ 1000) wegen Nichtsgeit des Kauspertrags (Schwarzkaus) geltend macht, da es sich dabei nicht um Austausch der Leistungen aus einem gegenseitigen Vertrage (§ 320) sondern um einen Anwendungsfell des § 273 Abi 2 aus einem gegenseitigen Vertrage (§ 320), sondern um einen Anwendungsfall des § 273 Abs 2 (vgl. oben A 2) handelt (RG in HR 1928, 1573). Einer Abwendung durch Sicherheitsleistung des Gläubigers bedarf es aber nicht, wenn der Schuldner wegen seiner Gegenforderung bereits anderweit genügend gesichert ist; in solchem Falle versagt das Zurückehaltungsrecht ohne weiteres, da dem Schuldvedürsnisse des Schuldners, das es zu sichern bestimmt ist, genügt in (NG 85, 137; 136, 26).

4. Über das anders geartete Zurückbehaltungsrecht nach Handelsrecht vgl. §§ 369 ff. 569; über das Zurückehaltungsrecht des Besitzers gegenüber dem Eigentumsanspruche §§ 1000 fi und zu § 1000 sowie R6 71, 424; über Zurückbehaltungsrechte im Konkurse § 49 KD. Andere als die dort aufgezählten Burudbehaltungerechte tonnen im Konturfe nicht geltend gemacht werben,

insbesondere nicht das Zurückehaltungsrecht aus § 273; nur auf jene Rechte ist daher die Borschrift des § 15 KD zu beziehen (RG 77, 438; HR 1928, 1152).

5. Zeitliche und örtliche Anwendung des Gesches. Für die zeitliche Anwendung der in § 273 enthaltenen Regeln über das Zurückbehaltungsrecht ist maßgebend der Zeitpunkt der Geitend machung; daher ist § 273 auch dann anwenddar, wenn die Gegenforderung vor dem 1. 1. 00 entstanden war (NG 49, 81; 16. 2. 03 VI 342/02). — Gehören die Vertragschließenden vor Schiebenen Rechtsgebieten an, so regelt sich auch das Zurudbehaltungsrecht des Schuloners nach bemjenigen Rechte, das im gegebenen Falle für die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien maßgebend ist (986 10. 1. 11 II 285/10).

# § 274

Gegenüber der Rlage des Gläubigers hat die Geltendmachung des Burudbehaltungsrechts nur die Wirkung, daß der Schuldner jur Leistung gegen Empfang der ihm gebührenden Leiftung (Erfüllung Bug um Bug) ju verurteilen ift 1).

Auf Grund einer solchen Berurteilung kann der Gläubiger seinen Unspruch ohne Bewirkung der ihm obliegenden Leistung im Wege der Zwangsvollstredung verfolgen, wenn der Schuldner im Berzuge der Annahme ift 2).

€ I 234 II 231; M 2 43; B 1 312.

1. Die einredeweise ersolgende Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts hat prozessual (vgl. § 273 A 1) nicht die Abweisung des Klägers überhaupt, sondern nur so viel zur Folge, das der Schuldner zur Erfüllung Jug um Bug zu verurteilen ift. Demgemäß darf der Beklagte auch nicht die Abweisung der Klage beantragen; vielmehr hat er seinen Antrag dahin du stellen,

daß er zur Leistung nur Aug um Aug gegen Empfang der von ihm selbst begehrten Leistung verurteilt werde (RG Warn 1914 Nr 39), und er muß bereits in diesem Antrage barlegen und nötigenfalls liquid ftellen, welche Leiftung ihm gebührt (5MR 1932, 2136). Gemäß § 274 ift selbst dann zu erkennen, wenn der Berpflichtete seine Mitwirkung bei Erfüllung der ihm von der Gegenseite geschuldeten Leistung (durch Berweigerung der Annahme) versagt und dadurch nach 88 293 ff. in Annahmebergug gerat (96 84, 230; Seuffa 59 Rr 196). Die Birtfamkeit bes Bergugs zeigt sich gemäß Abs 2 erst bei der Zwangsvollstredung (NG 51, 368). Bgl. A 2. Das Zurückehaltungsrecht kann gemäß § 529 Abi 1 BBO noch in ber Berufungeinftanz geltend gemacht werden (RG 73, 54; 109, 105), jedoch nicht mehr, wenn ber Besit ber Sache, auf welche die Berwendungen gemacht sind (§ 273 Abs 2), burd Bollstredung des erstinstanzlichen Urteils dem Einwendenden bereits entzogen war (RG 109, 105); anders wenn ber Besit ihm vertragsmäßig gesichert war (NG 68, 389). § 529 Abs 3 BBD, der die Burudweisung eines in der Berufungeinstanz geltend gemachten Aufrednungseinwandes vorficht, ift auf ben Ginwand bes Burudbehaltungerechts nicht anwendbar (98 39 1911, 7515). Die Regel bes § 274 ist auch bann anwendbar, wenn ber Glaubiger nur einen Teil seines Anspruchs geltend macht (RG 51, 368; AB 1912, 13913; vgl. аиф ЖО 134, 91).

2. Falls sich der Schuldner hinsichtlich ber ihm zu gewährenden Leiftung im Unnahmeberguge befindet, darf ber Gläubiger die Zwangsvollstredung fo betreiben, als mare ber Schulbner auf Leistung schlechthin, und nicht nur auf Leiftung Bug um Bug verurteilt worden, ohne also die seinerseits geschulbete Leistung zu bewirken (96 84, 230). Die Zwangsvollstredung erfolgt nach Maßgabe ber §§ 726 Abf 2, 756, 765 BPO. Danach bedarf es des Beweises, daß der Schuldner befriedigt oder im Annahmeverzug ist, der durch öffentliche Urkunden bu führen ift, jedoch nicht schon bei der Erteilung der vollstrechbaren Aussertigung, sondern erft behufs Vornahme von Vollstredungshandlungen durch ben Gerichtsvollzieher oder das Bollstredungsgericht. Ein auf Leiftung Bug um Bug gegen eine Gegenleiftung lautendes Urteil erlangt Rechtstraft nur hinsichtlich der Leistung, zu der es verurteilt, nicht hinsichtlich der Berpflichtung zur Gegenleiftung; auch tann aus ihm teine Awangsvollstredung wegen ber Gegen-

leistung stattfinden (NG Warn 1921 Nr 22).

3. § 274 ift auch auf vertragsmäßig vereinbarte Rurudbehaltungerechte (bal. 34 § 273 A 1 Abs 1) anwendbar, sofern nicht die Parteien eine andere Gestaltung der Birkung des Auruckbehaltungsrechts vereinbart haben (NG in HRR 1931, 105).

### \$ 275

Der Schuldner wird von der Berpflichtung jur Leiftung frei 1), foweit 4) Die Leistung infolge eines nach der Entstehung 5) Des Schuldverhältnisses eintretenden Umstandes, den er nicht zu vertreten hat 3), unmöglich wird 2).

Einer nach der Entstehung des Schuldverhaltnisses eintretenden Unmöglichkeit steht das nachträglich eintretende Unvermögen 6) des Schuldners zur Leiftung gleich 5)6).

E I 237 II 232, 235; M 2 14; B 1 314.

Die §§ 275—282 handeln von dem Einflusse der "nachträglichen Unmöglichkeit" auf Schuldverhällnisse überhaupt; die §§ 323—325 von ihrem Einslusse bei gegenseitigen Vertragen insbesondere; die §§ 306—309 von der "anfänglichen Unmöglichkeit" dei Verträgen allgemein.

1. Das Freiwerden von der Berbflichtung zur Leiftung bedeutet nur, daß bem Schuldner ieht nicht mehr die von ihm an sich geschuldete Leistung abverlangt werden tann, besagt dagegen nicht, daß die nachträgliche Unmöglichkeit das Schuldverhältnis überhaupt vernichtet, wie das gemäß § 306 bei der anfänglichen Unmöglichkeit der Fall ist. Das Schuldverhältnis bleibt vielmehr bestehen, auch wenn die Unmöglichkeit infolge eines Umstandes eingetreten ist, den der Schuldner nicht zu vertreten hat. Für diese Anschauung spricht insbesondere zwingend die Bestimmung des § 281, nach welcher der Schuldner zu der dort vorgesehenen Ersapleistung gegebenenfalls ielbst dann verpstichtet ist, wenn er die nachträgliche Unmöglichteit nicht zu vertreten hat. Denn unter solchen Umständen kann als Verpstichtungsgrund schlechterdigs nichts anderes gedacht werden der Schuldner wegen Kostung werden als das ursprüngliche Schuldverhältnis. Aber auch wenn der Schuldner wegen haftung gür die das das ursprüngliche Schuldverhaltnis. Aber auch wenn der Schuldner wegen Haftung für die nachträgliche Unnwöglichkeit gemäß § 280 zum Schadensersaße verbunden ist, sindet diese Verpstädenung — ähnlich wie in den Hällen der §§ 325, 326 — ihre rechtliche Erundlage nur in dem Schuldverhältnisse, indem sich der Anspruch auf die geschuldvere Leistung in eine Schadensersaßforderung unnwandelt (NG 54, 31; 88, 77). Eine völlige und wirkliche Besteiung des Schuldvers tann dagegen allein unter der Boraussehung eintreten, daß aus tatsächlichen Gründen weder für den § 280 noch für den § 281 Naum ist, und der Schuldver also sortan nach keiner Richtung hin mehr etwaß zu leisten hat. Möglich ist dann nur eine Haftung des Schuldvers aus einer etwaigen Farantieleistung (NG Warn 1917 Nr 82). — Das Freiwerden des Schuldvers m Sinne des § 275

vollzieht sich ohne weiteres traft Gefetes, nicht erft infolge erhobener Einrede. Die entgegengesette Ansicht wird durch ben Gesetswortlaut widerlegt. Gine Rlage, aus deren Bortrage schon sich die nachträgliche Unmöglichkeit der Leistung ergäbe, müßte mithin auch im Versäumnis-versahren abgewiesen werden. Grundsätlich darf indessen auf die Leistung solange geklagt werden, als die Unmöglichkeit bestritten und noch nicht sestgestellt ist, und es kommt auf den vom Schuldner erbotenen Beweis der Unmöglichkeit gegenüber einer Leistungsklage nicht an, wenn bereits feststeht, daß der Schulbner eine etwaige Unmöglichkeit zu vertreten haben würde (NG 54, 28; 88, 77; 107, 18; 109, 235; Warn 1911 Nr 412; JW 1919, 98 Nr 3; 1923, 8264; Warn 1924 Nr 102; a. A. Jacobi in JW 1923 A zu S. 8264). Unders wenn bereits feststeht, daß die Leistung unmöglich ist; dann ist eine Verurteilung dazu als zwedwidrig und widersinnig ausgeschlossen und fann nur gegebenenfalls Schabensersat verlangt werden (KG 88, 78; 107, 17). Gleiches gilt, wenn das nachträflich eingetretene Unvernögen (AG) 2, vgl. A5) bereits feststen (KG 25. 11. 24 Vl 235/24). Jt streitig, ob der Schuldner eine etwaige Unwöglichkeit zu vertreten haben würde, so ist er zum Beweise der Unwöglichkeit und Nichtvertretbarkeit (§ 282) zuzulassen (MC 107, 18). In diesem Falle kann aber der Gläubiger ohne Klagänderung (§ 268 BP) zu dem Antrage auf Schadensersaß übergehen, wenn er die Unwöglichkeit nicht bestreitet. Bgl. auch § 283 U. Bon Amts wegen darf die Unwöglichkeit gundssplich nicht berlichstigt werden (RG Warn 1924, 102); doch dürfte davon eine Ausnahme zu machen sein, wenn es sich um eine offensichtliche absolute Unmöglichkeit handelt.

2. Unmöglichteit ift im Sinne bes Gefetzes gegeben, wenn die Erfüllbarkeit der Leiftung aus fachlichen Grunden ausgeschlossen ift. Davon unterscheibet bas Gefet begrifflich bas aus perfonlichen Grunden eintretende Unvermögen des Schuldners (Abf 2). Unmöglichfeit liegt vor, wenn die Leistung von niemand, den Schuldner selbst eingeschlossen, bewirkt werden kann (NG) 3B 1912, 72<sup>10</sup>). Gründe dafür können liegen in Ereignissen tatsächlicher Art, die den Leistungsgegenstand selbst betreffen — beispielsweise die Sache geht unter —, oder in Vorgängen rechtlicher Art (NG) 57, 257; 68, 293), wie Erlaß eines Verbotsgesenst, mag die Ersüllbarkeit auch erst durch ein nachträglich erlassenes Verbotsgeset gehindert sein (NG) 102, 205; Gruch 65, 219), und mag es sich auch bei einer im Auslande zu ersullenden Verpflichtung um ein bortiges, im Inlande nicht anwendbares Berbotsgeset handeln (RG 93, 184); weiter in der Außerverkehrsetzung der Sache, in einem polizeilichen Verbote, Bersagung der Erlaubnis zu einem Wirtschaftsbetriebe in den zu solchem Bwede gemieteten Käumen, Borschrift einer Kriegsberordnung, daß im derkeute Sache (die Alexander eine Ariegsberordnung, daß veitteve in den zu solchem Zwede gemieteten Räumen, Vorschrift einer Kriegsverordnung, das eine verkaufte Sache (die gesamten eigenen Erzeugnisse) an einen Dritten zu liesern sei (NG 95, 22); Aufenthaltsverdot (NG Gruch 64, 469); Beschlagnahme einer Ware insolge des Krieges (NG 88, 172; Warn 1918 Ar 61); Versteigerung der zu liesernden, dereindarungsgemäß im Depot einer ausländischen Bank gelegenen Werthapiere durch diese insolge der ausländischen Kriegsgeschung (NG 120, 297, 348; vgl. auch zu § 281 A 1). — Aus Kechtsgründen ist es auch unmöglich, jemand eine ihm bereits gehörige Forderung zu übertragen (NG 3W 1913, 1361), oder ihm eine ihm schon gehörende Sache zu übereignen (NG Gruch 48, 880). Erwirdt der Käufer die ihm verkauste Sache au über Kausvertrag seitens des Verkäusers nicht mehr erfüllen. Dieses all selbst dann, wenn jemand ein sihm nach zieht gehöriges Errunden nicht mehr erfüllen. Dieses gilt selbst dann, wenn jemand ein (ihm noch nicht gehöriges) Grundftud einem andern vertauft und diesem daraufhin das nämliche Grundftud auf Grund eines von ihm mit bem Eigentumer abgeschlossenen zweiten Bertrags von diesem übereignet wirb; ber erste Vertrag ist alsdann unersullbar (NG ZW 10, 80516); wegen der Vertretungspflicht vgl. U 3. Falls es sich um die Herstellung eines Zustandes auß § 249 oder um Rückgewährung des grundlos Erlangten auß § 812 handelt, liegt Unmöglichkeit der Leistung insoweit nicht vor, als der erforderliche Zustand, wenigstens wirtschaftlich, wiederhergestellt werden kann. Byl. § 249 A 1. Ist der Verkäufer zur Auflassung oder der Käuser im Falle der Wandelung zur Rus auflassung des verkauften Grundstücks verpflichtet, dann steht, selbst wenn er das Grundstück weiterveräußert hat, nicht ohne weiteres die Unmöglichkeit der Leistung ober das Unverwägen des Verpflichteten zur Leiftung fest, so daß eine Berurteilung zur Leiftung ausgeschlossen erschiene (vgl. A 1); denn es ift die Möglichkeit denkbar, daß er das Grundstud sich wieder verschaffe (n.c. Barn 1918 Nr 158). Aber dem Auflassungsberechtigten liegt in solchem Falle der Nachweis ob, daß der Auflassungsverpslichtete in der Lage ist, das prima facie jedenfalls zurzeit vortiegende Unvermögen zur Leistung zu beseitigen (RG 52, 95; 54, 225; Warn 1912 Nr 11; IN 1911, 709°); vgl. auch NG 119, 336. A. A. Pland Vorbem III 2a. Doch ist es im allgemeinen eine Totkrage all Leistungsundernen politiet konnten III 2a. Tatfrage, ob Leiftungsunverningen borliegt, wenn ber Leiftungspflichtige über ben Gegenfianb der Leistung zurzeit nicht mehr oder nicht allein versügen kann, oder ob er sich das Verfügungsrecht ohne überobligationsmäßige Schwierigkeiten (vgl. Abs 2 dieser A) verschaffen kann (1666) Barn 1919 Nr 194; NG 99, 234). Die bertragliche Berpflichtung, einem Dritten bis zu einem bestimmten Zeitpunkte ein Kaufangebot zu machen, ist nach Eintritt des Zeitpunkts unter Unftanden unerfüllbar geworden (RG 91, 229). Bloge Preissteigerung ftellt feine Unmöglichteit dar (RG 3B 1919, 4961). Besteht für eine vom Auslande zu beziehende Ware insolge friegs kein ausländischer Markt mehr, so tritt Erfüllungsunmöglichkeit ein (RG 3W 1919, 4993). Der unbedingten Unmöglichteit ber Leiftung ift ber Fall gleichzuseben, bag ber

Schuldner nur mit übermäßiger Kraftanstrengung, also nur unter solchen Schwierigkeiten ober nur unter so großen Auswendungen zu erfüllen vermöchte, daß ihm die Leistung nach Treu und Glauben mit Kücksicht auf die Berkehrösitte nicht zugemutet werden kann, nach Treu und Glauben mit Kücksicht auf die Berkehrssitte nicht zugemutet werden kann, weil über diese Grenze hinaus die Leistungspsischt des Schuldners gemäß § 242 überhaupt nicht geht (wirtschaftliche Unmöglichkeit; so RG 57, 118; 65, 34; 88, 74; 126, 218). Ist der Schuldner ungeachtet dieser nach allgemeinen (objektiven) und rechtlichen (§ 242) Wesichtspunkten als vorhanden anzuerkennenden wirtschaftlichen "Unmöglichkeit" im einzelnen Falle dennoch kraft seiner besonderen subjektiven Berhältnisse in der Lage zu ersüllen — also tatsächlich nicht "unvermögend zur Leistung" (vgl. Abs 2 und A 6) — und ist er dazu bereit, so steht ihm das frei, da seine Besugnis zu leisten dadurch, daß er nach § 275 "von der Leistung frei wird", nicht ausgeschlossen ist. Unter Anwendung des § 275 hat das Reichsgericht auch insbesondere angenommen, daß die devendherte Umstände, namentlich durch den unglücklichen Berehöltssis auch durch die Revolution verursachte Berschlossen aller wirtschaftlichen Berschlossen und die den der Schuldner hältnisse und die dadurch übermäßig gesteigerte Schwierigkeit ber Bertraggerfüllung den Schuldner unter Umständen dauernd von seiner Leistungspflicht befreie (NG 88, 74; 90, 102; 92, 87; 94, 47 usw.; IV 1916, 488; Warn 1919 Nr 107). Ob man die Berücksichtigung der nachträglich eingetretenen wirtschaftlichen Unmöglichkeit unter den Gesichtspunkt des § 242 oder den der clausula redus sie stantibus bringt, ift nicht von wesentlicher Bedeutung, da nach BGB die Klausel lediglich als ein Anwendungsfall des § 242 Berücklichtigung sinden kann. Bgl. näheres § 242 A5. Der Befreiungsgrund dieser sog. "unechten Unmöglichkeit" versagt aber, wenn der Lieserungspssichtige die Lieserung schuldhaft verzögert hat, ohne daß es, wie bei der "echten" Unmöglichkeit, darauf ankommt, ob er in sormellem Berzug war (NG 103, 4). Desgleichen wenn die Hinausschiedung der Erfüllung eines Geschäfts (Balutageschäft in russischen Rubeln) während des Krieges dadurch zum Vertragsinhalt geworden ist, daß sich die Parteien den darauf bezüglichen Veschiedung dien Beörsendorstandes von vornkerein unterworfen haben (NG 106, 248). Ebenso auch, wenn anzuehmen ist das Vertragschafts der nehmen ift, daß der Lieferungspflichtige mit der Übernahme der Lieferung auch das Risito ber Lieferbarkeit übernommen hat (NG 95, 264; 93, 17; 107, 158; NG Warn 1920 Nr 66; 1918 Nr 22). Die Einschränkung, daß eine wirtschaftliche Unmöglichkeit nur vorliege, wenn die Leistung "den wirtschaftlichen Ruin" bes Schuldners herbeisühren würde (**AG** 100, 134; Warn 1921 Ar 116; vgl. aber **AG** 101, 76), ift später vom AG nicht aufrechterhalten worden. Bgl. näheres 3u § 242 № 5a.

Unmöglichteit liegt dann nicht vor, wenn die Berpflichtung noch, wenn auch in anderer Beise als der ursprünglich vorausgesetten, erfüllbar ist und diese Erfüllungsart dem Schuldner nach Treu und Glauben zugemutet werden fann; RG 92, 225; Barn 1924 Rr 43. Go beispielsweise, wenn der Spothetenschuldner seine Berpflichtung zur Bezahlung seiner Schuld in deutscher Mart in Polen wegen des dort geltenden Balutagesetzes v. 20. 11. 19 nicht durch solche Zahlung erfüllen kann, wohl aber in der Lage ist, sich durch Hinterlegung der Summe im Inlande zu besteien (NG 103, 262; Warn 1924 Rr 43). Bei einer Goldmünzklausel ist die Unmöglichseit durch § 245 ausgeschlossen: NG 108, 181, vgl. A 1 zu § 245. Ist nur eine Maßnahme unmöglich geworden, die sich als eine bloße Nebenleistung darstellt (beispielsweise beim Kauf eine bestimmte Versendungsart), dann wird der Berpflichtete nicht ohne weiteres frei, er muß sich bielmehr auch einer andern Leistungsart (etwa einer andern Bersendungsart) unterziehen, loweit ihm das nach Treu und Glauben (§§ 242, 157) zugemutet werden kann (**RG** JW 1917, 3564; vgl. aber A 4 am Schlusse). Da aber kein Rechtsanspruch darauf besteht, daß der Vernachtete Schleichwege geht, deren Rotwendigkeit nicht voraussehbar war (§ 242), so stellt nachträgliche Eintritt solcher Notwendigkeit eine Leistungsunmöglicheit dar (**RG** 93, 184). Die Bereitelung einer Voraussehung ober der Zwedbestimmung berechtigt unter gewöhnlichen Umständen (vgl. aber § 242 A 5) zur Lossagung von dem Vertrage nur dann,

wenn die Voraussehung oder der Zwed zum Vertragsinhalte gemacht worden sind (RG 62, 267; 66, 122; 70, 86; 88, 38; Gruch 1921, 351). Bgl. auch § 119 A 2 Abs 2.

Anwenddar ist der § 275 bei allen Schuldverhältnissen (RG 62, 225, wonach er auch durch § 542 nicht ausgeschlossen wird). Dagegen ift für ihn fein Raum bei binglichen, auf Beseitigung eines störenden Zustandes gerichteten Ansprüchen; hier muß vielmehr der gesetzmaßige Buftand, soweit bas im Bereiche der physischen Möglichkeit liegt, unter allen Umftanden hergestellt werden (96 51, 411; 93, 105; Warn 1910 Rr 271). Anwendbar sind aber die Grunduhe von der Unmöglicheit dei Leistungspslichten aus einer Reallast, die den Eigentümer gemäß 1108 persönlich treffen (NG L8 22, 3282; in NG JW 1922, 1513 ohne Grund bahingestellt gelassen). — Für die Negel des § 275 ist kein Play, wenn die Befreiung des Schuldners im, dalle des nachträglichen Eintritts eines die Unmöglichkeit herbeisstenden Ereignisses (wie Feuer Etreit Streit, Mobilmachung, Krieg, Aussuhrverbot usw.) ohnehin icon vertraglich vorgesehen ift (26 87, 92; Warn 1918 Ar 68). — Auf die nachträgliche Unmöglichkeit kann sich auch berjenige nicht berufen, der mit dem Eintritt der veränderten Umftände ichon beim Vertragsschlusse gerechnet hat ober rechnen mußte und der die Gefahr auf sich genommen hat (98 Barn 1920 Ar 68; 1921 Ar 37; Gruch 65, 219); ober wer insbesondere die Möglichkeit späterer behörblicher Anordnungen voraussehen mußte und sich bennoch bedingungungslos verpslichtet hat (NG Warn 1920 Nr 66). Kann der Berpslichtete alsbann die obligationsmäßige Leistung

nicht bewirken, bann haftet er gemäß § 280.

3. Rachtragliche Unmöglichteit. Gie liegt bor, wenn bie Leistung zwar bei Entstehung bes Schuldverhaltniffes (§ 198 A 2) möglich war, bemnächst aber zu irgendeinem fpateren Zeitpunkte vor der Erfüllung unmöglich geworden ift. Die Ansicht, daß für die nachträgliche Unmöglichkeit lediglich ber Ruftand zur Reit ber Fälligkeit ber Forderung (oder etwa ber Ladung, der Rlagerhebung oder der Urteilsfällung) entscheibend sei, fteht mit dem Gesetzeswortlaute infofern nicht im Ginklang, als biefer nur ichlechthin forbert, bag bie Unmöglichkeit nach Entftehung bes Schuldverhaltniffes eingetreten ift, den Zeitpunkt bes Eintritts aber in keiner Beije sonst noch näher einschränkt. Andrerseits besagt ber Bortlaut auch nicht, daß die einmal eingetretene Unmöglichkeit bis zur tatfächlichen Leiftung fortgewährt haben muffe. Doch tann eine borber eingetretene, gur Beit ber Falligkeit ober bes Gintritte ber Bedingung aber bereits behobene Unmöglichkeit nicht in Betracht kommen, und ebenfowenig wird fich ber Schuloner auf eine mahrend seines Berzugs eingetretene ober sonft von ihm zu vertretende Unmöglichteit (§§ 287, 276) berufen können, um die Leistung auch zu einer Zeit noch zu verweigern, zu welcher die Unmöglichkeit bereits wieder behoben ist. Auch wenn die Leistung nach Fälligkeit, aber vor Eintritt des Berzugs (§ 284) durch einen bom Schuldner nicht zu vertretenden Umftand zeitweise unmöglich geworden ift, wird im Falle späterer Behebung ber Unmöglichkeit die Beigerung bes Schuldners nur dann begrundet erscheinen, wenn die Leiftungszeit fo mefentlich war, daß die Leiftung nunmehr nicht mehr als die geschulbete, sondern als eine andere sich barfteut. In dem gleichen Falle wird auch der Glaubiger berechtigt sein, ungeachtet der wiedereingetretenen außerlichen Möglichkeit der Leiftung ftatt ihrer Schadensersakanspruche geltend zu machen, sofern die Boraussepungen dafür gegeben find. Es tann nämlich fein, daß die Erfüllung zu einer bestimmten Beit für den einen ober andern Teil von fo wesentlicher Bedeutung ift, bag bie Unmöglichkeit, innerhalb ber bestimmten Beit zu leiften, die Erfüllbarkeit der geschulbeten Leiftung überhaupt ausschließt, und daß demnach die nur zeitweilige, in späterer Beit an sich behebbare Unmöglichkeit der dauernden Unmöglichkeit gleichzustellen ift (96 88 6. 73 u. 76; 105, 387; SeuffA 45 Nr 176; 54 Nr 81). Im allgemeinen kann man sagen, daß die einstweilige Unmöglichkeit der dauernden dann gleichzustellen ist, wenn die noch möglich gebliebene Leistung nicht mehr als eine dem Vertrage entsprechende gelten könnte (96 90, 104; 94, 47 und die oort angeführten Urteile; JW 1919 G. 4432, 6731; 1920, 3765; Warn 1917 Rt 197; 1918 Nr 88 u. 87). Es tann aber auch die nur zeitliche Unmöglichkeit unerheblich sein. Falls A eine Wohnung gum 1. April mietet, wird die zeitweilige Unmöglichkeit der Erfüllung durch ben Bermieter die Erfüllbarteit der Leistung für den Gläubiger regelmäßig überhaupt ausschließen, selbst wenn angunehmen ware, daß sich ber Bermieter zur Leistung nach gewisser Zeit instandsetzen konnte (no 62, 225). Falls bagegen bie Berpflichtung bahin geht, an einem Grundftude mit ben barauf ftehenden Gebauden eine Shpothet zu bestellen, foll, falls bie Gebaude abbrennen, bie Beitweilige Unmöglichkeit der vollen Erfüllung nicht als ein den Geschäftszwed vollig vereiteinder Umstand gelten, da der Eigentumer gleichwertige Gebaude neu errichten könne und die Leiftung ju einem wesentlichen Teile sofort erfüllbar sci (Re 328 05, 3886). Die Unmöglichkeit stellt sich im Rechtssinne dann als eine dauernde bar, wenn infolge ber notwendigen Bergogerung einer Lieferung der Leiftungsinhalt ein anderer wird (96 42, 115ff., unter besonderer Berud sichtigung bes Einflusses ber schwankenden Konjunkturen); ferner dann, wenn die kunftige Behebung bes Hindernisses zwar nicht ausgeschlossen, indessen der Zeitpunkt einstweilen untber fehbar ift (RG 5, 279; 42, 115). Bgl. besonders über den Ginfluß der Kriegsverhaltniffe A 2 Abj 2 Cine durch die Einziehung eines Raffenarztes jum Beeresbienfte geschaffene, an fich nur zeitweilige Unmöglichfeit ift einer dauernden gleichgestellt worden in einem Falle, wo wegen der Unflarheit darüber, ob und wann er aus dem Heeresdienste gurudfehren wurde, die arzitiche Berforgung der Raffenmitglieder ernstlich gefährbet und beshalb der Raffe die Aushaltung Des Bertrags nicht zuzumuten war (RG 105, 388). Auch ein Fehlen ber zu liefernben Bare auf bem Markte kann, obwohl es in der Regel nur eine zeitweilige Erscheinung ist, einer dauernden Unmöglichkeit gleichgeachtet werden, da der Handel nicht auf zeitlich unbegrenzte Lieferpflichten eingestellt ist (NG 107, 158). Ebenso die als Folge militärischer der behördlicher Eingrisse int teteende an sich zeitweilige Unmöglichkeit (RG 107, 159). Ausschlage dend wird auch dier im Einzelsalle sein, ob die Zeitbestimmung zugunsten des Gläubigers oder des Schuldners getrossen worden ist (RG IV) The Folge Beil 229°). Bgl. auch § 151 U.1, betressend die Herkelbarkeit des beschädigten Gegenstandes. Die glähalbige Wiedersubbekung betressen Beinfallage ichabigten Gegenstandes. — Die alsbaldige Wiederaushebung einer behördlich erfolgten Beichlagnahme schließt die Annahme einer Unmöglichkeit der Leistung aus (NG Warn 1916 ptr 212). Sind Räume als Tanzlokale vermietet und wird die Abhaltung von Tanzlustbarkeiten für die Dauer bes Krieges untersagt, dann begründet diese nur zeitweilige Unmöglichkeit eine Dauernde (RG 89, 205 unter Heranziehung des § 537). Anders, wenn der Pachter (Schankwirt) durch öffentliche Beschränkung des Vierumsatze nur eine Einbuße an seinen Einnahmen erleidet, der Charakter der Pachtsache sich also nicht ändert (RG 90, 374). — Bereinbarungen, nach denen bei Eintritt bestimmter Ereignisse bis zu beren Beseitigung die Leistung verschoben werden soll, sollen regelmäßig den Schuldner begünstigen, sie schließen die Anwendbarkeit des Grundsacs von der zeitweiligen Unmöglichkeit als einer dauernden nicht auß; sie können aber auch den Sinn haben, daß der Grundsah nicht anwendbar, der Schuldner vielmehr zur Leistung unbedingt verpstichtet sein soll (NG 92, 87). — In allen solchen Fällen von einer zeitlich nur teilweisen Unmöglichkeit" zu sprechen sso die 5. Aust.) ist doch bedenklich; es liegt vielmehr in der Regel eine vollständige, wenn auch nur zeitweise Unmöglichkeit vor. Doch kann auch dei zeitweiser Unmöglichkeit eine teilweise Unmöglichkeit (vgl. A4) vorliegen, wenn es sich um Dauerverpstichtungen handelt und während eines Teiles der Ersülungszeit die Leistung gänzlich unmöglich war, z. B. wenn das vermietete Haus während der Mietzeit abbrennt, vgl. das oben angeführte Beispiel in RG 62, 225. So auch Plancksiber Borbem IV 3. In der Regel aber wird, wenn die nachträglich eingetretene Unmöglichkeit bis zum Urteile wieder sortgesallen ist, von einer Beseinung des Schuldners nicht die Ked sein können (RG 328 05, 388°; 04, 16911; 07, 15945).

Die Frage, ob der Schuldner die nachträgliche Unmöglichkeit zu vertreten hat, regelt sich nach den §§ 276—279, auf die zu verweisen ist. Bei Beurteilung der dezeichneten hat, regelt sich nach den §§ 276—279, auf die zu verweisen ist. Bei Beurteilung der dezeichneten hat, regelt sich nach den §§ 276—279, auf die zu derweisen Umstände, welche die Unmöglichkeit unmittelbar herbeigeführt haben, sondern die gesamten Umstände des Falles, einschließlich also auch der nur mittelbar wirksam gewesenen Borgänge zu berücksichtigen (RG 60, 162; 66, 347 u. 23. 9. 10 11 634/09). Danach hat der Schuldner sein nachträglich eingetretenes Unverwögen zur Leistung auch dann zu vertreten, wenn das Unverwögen unmittelbar zwar durch den Gläubiger selbst herbeigeführt ist, dieser anderseits aber zu seiner Handlungsweise durch ein vorheriges vertragswichtiges Verhalten des Schuldners genötigt worden war (RG JW 1910, 805<sup>15</sup>). Der Beklagte hatte hier seine Verpflichtung, dem Kläger das ihm verkauste fremde Grundsstäd zu übereignen, nicht ersüllt, und der Kläger hatte es alsdann, weil er auf dem Grundsstäd zu übereignen, nicht ersüllt, und der Kläger hatte es alsdann, weil er auf dem Grundsstäd zu übereignen, nicht ersüllt, und der Kläger hatte es alsdann, weil er auf dem Grundsstäd zu übereignen, nicht ersüllt, und der Kläger hatte es alsdann, weil er auf dem Grundsstäde Verödere Verschlichten und genemen Vertragsteile die Ersüllung seiner Verpflichtung insolge späterer polizeilicher Anschwingen unmöglich, oder könnte er seiner Verpflichtung nur unter Verlegung polizeilicher Vorhriften nachtommen, so hat er diesen Umstand zu vertreten (RG JW 1911, 94<sup>16</sup>). Jedensals aber doch dann, wenn er beim Vertragsschlusse wertragsschlusse wertreten (RG JW 1911, 94<sup>16</sup>). Zedensals aber doch dann, wenn er beim Vertragsschlusse oder auch nur sahrlässigin mit dem vorauszuschen der krudste indessen koch das ersperanten koch das ersten erwußte, daß en nicht vürde beschaften der Verhalten gehndert wirk wenn also aus genen dan, wenn die Verandschlusser, de

4. Die Wirtung der Unmöglichteit reicht nur so weit wie die letztere selbst. Möglich ift also eine bollige Vereitelung der Leistungsmöglichkeit. Dentbar ift aber auch, daß nur teilweise Un= möglichteit eintritt. Dabei ist Voraussepung einer solchen, daß die teilweise Unmöglichkeit nicht Bugleich die Unmöglichkeit ber Leistung im ganzen zur Folge hat. Das trifft ftets zu, wenn der Leiftungsgegenstand an sich unteilbar ift, weiter aber auch in allen folden Fallen, mo ber Leiftungszwed die volle Leiftung verlangt. In allen Fällen mithin, in denen eine teilweise Leistung dem Leistungszwede auch nicht einmal teilweise Genüge tun könnte, und die Teilleistung sonach nicht nur nach der Menge, sondern auch der Art nach etwas anderes vorstellen wurde als die geschuldete Leistung, ist gegebenenfalls völlige Unmöglichkeit der Leistung anzunehmen. Bgl. § 266 A 1. Die Frage, ob eine teilweise Leistung auch die teilweise Ersüllung bedeuten kann oder nicht, wird übrigens möglicherweise verschieden zu beantworten sein, je nachdem man von der einen Partei oder von der andern ausgeht. Bei Fällen teilweiser Unmöglichkeit muß daher, soweit der Leistungszweck die bestimmende Rolle spielt, jederzeit geprüft werden, wessen Interesse in Frage steht, ob das des Gläubigers oder des Schuldners oder das beider Teile. Ist mithin der Leistungszweck trop nur teilweiser Unmöglichkeit sür beide Teile des vereitelt, so tritt die Folge der gänzlichen Unmöglichkeit ein; ist dagegen nur das Interesse des Gläubigers berührt, dann wird fein Anlag vorliegen, den Schuldner als befreit anzusehen, vielmehr wird es Sache bes Gläubigers sein, zu entscheiben, ob er die bem Schuldner möglich gebliebene Teilleistung noch verlangen will ober nicht, wäre auch der für ihn bestimmend gewesene Zwed nicht mehr erreichdar (RG JW 04, 169<sup>11</sup>; 07, 159<sup>46</sup>). Es wird nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts unter Umständen auch der Gesichtspunkt des § 139 verwendbar fein, falls zu entscheiden ift, ob die Sache im Falle nur teilweiser Bereitelung der geschuldeten Leistung vom Standpuntte der Parteien aus jeweils jo anzusehen ift, als ware damit die Erfulldarkeit im ganzen unmöglich geworden, oder ob die noch mögliche Leistung noch gefordert werden

fann und anderseits angeboten werden darf und angenommen werden muß (vgl. § 139 A 1). Um teilweise Unmöglichkeit handelt es sich auch, wenn die Leistung nicht in der vertragsmäßigen Beschaffenheit erfolgen kann (qualitative Unmöglichkeit). Db auf diesen Fall die Grundsabe von der teilweisen Unmöglichkeit zur Anwendung zu bringen sind, ist freilich bestritten (vgl. zu § 459), aber mit ber herrichenden Meinung zu bejahen. Bgl. Gruch 60, 609ff.; Pland-Siber Borbem IV 1c vor § 275. Eine andere Frage ist, ob im Einzelfalle die mangelfreie Lieferung zur bertragemäßigen Leiftungspflicht gehört, insbesondere beim Speziestauf die Leiftung der Sache mit den zugesicherten Eigenschaften; voll. zu § 459; § 363 A 2. Wegen der von Anfang an bestehenden qualitativen Unmöglichkeit voll. § 306 A 3. Die qualitative Unmöglichkeit kann von solcher Bedeutung sein, daß der Bertragszwed durch sie völlig vereitelt wird; in diesem Falle wurde gangliche Unmöglichkeit angunehmen fein. Man bente an ben Fall, bag ein als Wohnhaus verkauftes haus von solcher Baufälligkeit ift, daß es nicht bewohnt werden kann; oder daß dem als Bauplat verfauften Grundstücke die Eigenschaft ber Bebaubarteit fehlt. Fehlt der Sache eine zugesicherte Gigenschaft, so tann im Falle bes Gattungstaufs auf Grund bes § 480 Abs 2 und im Falle des Spezieskaufs auf Grund des § 463 der Käufer, ohne daß es überhaupt auf die Behebbarkeit des Mangels ankommt, Schadensersat wegen Nichterfüllung des ganzen Vertrags verlangen (NG 52, 355; 53, 90; 86, 90). Daß auch schon die Unmöglichkeit, Neben leiftungen zu bewirken, möglicherweise gangliche Unmöglichkeit ber Erfüllung begründet, falls nämlich der in Frage stehenden Nebenleiftung besondere Bedeutung beigemessen wird, ift ans erkannt (NG 88, 37, wo es sich um die Unmöglichkeit der bestimmten Bersendungsart handelte).

5. 216 2 ftellt das nachträglich eintretende "Unvermögen" des Schuldners der nachträglichen Unmöglichkeit gleich, während bas anfängliche Unvermögen vom Gesetze weder als Befreiungsgrund noch gemäß § 306 als Nichtigkeitsgrund berücksicht wird, weil mit ber Verpflichtung gur Leiftung der Schuldner die Haftung für seine Leiftungsfähigkeit zur Zeit der Berbslichtung übernimmt (96 69, 355). Demnach muß bem nachträglichen Unvermögen auch die gleiche Wirkung beigemessen werden wie der nachträglichen Unmöglichkeit (RG 52, 95; 67, 235; 60, 162; 398 08, 7127). Bu verwerfen sind alle Bersuche, im Falle des Unverwögens noch einen Anspruch auf die geschuldete Leistung aufrechtzuerhalten (vgl. über die verschiedenen Theorien Dertmann § 275 A4). Unter Unverwögen ist eine subjektive Unmöglichkeit zu verstehen. Sie liegt vor, wenn die Leistung nicht überhaupt, sondern nur dem Schuldner nach seinen eigenen besonderen Berhältniffen nicht möglich ift, mag das Unvermögen burch äußere Umstände ober durch eigene Tätiakeit des Schuldners herbeigeführt worden fein. Db der Schuldner den Eintritt seines Unvermögens zu vertreten hat (A 3 Abs 2), richtet sich auch hier nach ben Bestimmungen ber §§ 276, 278, 279, 280. Bel. auch § 280 A 1; vgl. dazu auch § 306 A 2. Daber ift beispielsweise ber Bertäufer einer Sache gemaß § 275 Abf 2 felbst dann ohne Schadensersappslicht befreit, wenn er sich zur Gewährung der Sage durch ihre Beräußerung wegen Annahmeberzugs des Gläubigers ohne Vorsat oder grobe Fagr. lässigkeit (§ 300) außerstande gesetzt hat (RG 60, 162), und der Erbe wird befreit, wenn er einen Nachlaßgegenstand, an dem einem andern ein Bortaufsrecht vermacht ist, in (nicht verschuldeter) Untenntnis deffen einem Dritten veräußert (96 67, 235). Der Hauptmieter wird zur Erfüllung seinem Untermieter gegensiber regelmäßig durch Beendigung seines eigenen Mictverhältniffes unvermögend (RG 65, 34). Hat sich der Bertäuser einer Sache zu deren Leiftung durch ihren anderweiten Berkauf außerstand gesett, fo muß Unbermögen zur Leistung so lange angenommen werden, als der Berkaufer nicht gehörig nachweist, daß er zur Erfüllung durch den ihm tatsächlich möglichen Wiedererwerb der Sache befähigt ist (RC 52, 95; Warn 1912 Rr 11; 3W 1911, 709) vgl. U 2). Durch Versagung der sahungsgemäß erforderlichen Genehmigung des Aufsichtsrats einer Aftiengesellschaft gum Erwerb von gebundenen Ramensattien der Gefellschaft wird dem Beräußerer die Ubertragung der Mitgliedschaftsrechte und des Eigentums an Den Aftien auf den Erwerber nachträglich subjektiv unmöglich; einen Ersahanspruch auf Erteilung einer unwiderruslichen oder auch nur einer widerruslichen Stimmvollmacht hat der Erwerber nicht (RG 132, 157). Bei dauerndem bon vornherein bestehendem oder nachträglich einge tretenem, aber bom Schuldner zu vertretenden Unvermogen tann unmittelbar auf Schabens erfat geklagt werden (96 69, 355). Nachträgliches Unvermogen liegt jedoch nicht ichon bor, wenn die Leiftung, zufolge eines nachträglichen Borgangs nur unter größeren Schwierigkeiten, insbesondere unter erheblich vergrößerten Anschaffungstoften möglich ift. Die Erfüllbarteit muß vielmehr mit so außergewöhnlichen Schwierigkeiten verbunden sein, Dab diese nach der Auffassung des Verkehrs dem Unvermögen gleichzuachten sind (RG 57, 118; 65, 34). Bgl. dazu A 2 Abj 2. — Steht die zu gewährende Sache im Miteigentume des Schuldners und eines Dritten, fo liegt dieserhalb noch nicht Unvermögen vor, weil ber Schuldner die Möglichfeit Nachträglich) hat, die Sache gemäß § 753 zur Bersteigerung zu bringen (RK JB 11, 38013). eintretende bloße Mittellosigkeit kann regelnäßig nicht Unvermögen bedeuten (§ 279). Sie muß der Schuldner stets vertreten. Bgl. § 285 A 1 sowie § 279 A 3; **RC** 75, 335; 335, 1912, 13811. Bei Vertpssichtungen auf Leistung von Gattungsfachen hat der Schuldner jein Unvermögen in Laure au bertraten glädigen sie Leiben der Schuldner jein Unvermögen in Laure au bertraten glädigen sie Leiben der Schuldner jein Unverwögen in Laure au bertraten glädigen sie Leiben der Schuldner jein Unverwögen in Laure au bertraten glädigen sie Leiben der Schuldner sie Laure auf beständigen in Laure auch bertraten glädigen beständigen in Laure auch verkreten glädigen sie Leiben gladen der Schuldner seine Leiben gladen der Schuldner seine Leiben gladen geständigen ihr der Schuldner seine Leiben gladen gladen geständigen geschieden gladen geschaften geschieden geschieden gladen geschieden gesch Unbermögen so lange zu vertreten, als eine Leiftung aus ber Gattung möglich ist (§ 279, vgl. A 2 dazu).

6. Beweislaft. Halls der Schuldner seine völlige Besteiung von der Schuld geltend machen will, hat er den Einwand der Unmöglichseit der Leistung in allen seinen Voraussehungen zu beweisen, mithin auch nach der Richtung, daß die Unmöglichseit nach Entstehung des Schuldverhältnisse eingetreten sei, sowie gemäß § 282, daß er die Unmöglichseit nicht zu vertreten habe (NG 63, 68). Erhebt der Gläubiger an Stelle der Ersüllung einen Anspruch auf Schadensersap nach Maßgade der §§ 280, 281, dann hat er seinerseits die nachträglich eingetretene Unmöglichseit zu deweisen; der ihm nach allgemeinen Rechtsgrundsäßen noch weiter obliegende Beweis, daß die Unmöglichseit infolge eines von dem Schuldner zu vertretenden Umstandes eingetreten sei, wird ihm durch die Sondervorschrift des § 282 abgenommen; vgl. Näheres zu § 282 A 1. Klagt der Cläubiger auf die ursprüngliche Leistung, so ist der vom Schuldner erbotene Beweis der Unmöglichseit unerheblich, wenn bereits sesstung, so ist der Schuldner die etwaige Unmöglichseit zu vertreten hätte und sich deshald auf sie nicht berufen düre; in solchem Falle kann der Schuldner zu der ursprünglichen Leistung ohne weiteres verurteilt und dadurch dem Gläubiger ein Borgehen nach § 283 (vgl. A 1 zu diesem Paragraphen) ermöglicht werden (RG 54, 31; 107, 18; Warn 1925 Ar 52).

### \$ 276

1) Der Schuldner hat, sofern nicht ein anderes bestimmt ist 5), Vorsatz 4b) und Fahrlässigkeit 4c) zu vertreten 2)3)4). Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr ersorderliche Sorgsalt außer acht läßt 4c). Die Vorschriften der §§ 827, 828 finden Anwendung 4a).

Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im voraus er-laffen werden 516).

Œ I 144 II 233; M 1 279; 2 27; B 1 287, 303.

1. Inhaltsübersicht. Der § 276 hat nicht die Bedeutung, daß für jeden, einem andern vorsätzlich oder fahrlässig verursachten Vermögensschaden grundsätzlich gehaftet, d. h. durch derart schuldhafte Handlungen allgemein eine Verpslichtung zum Schadensersatz begründet würde. Ein solcher Sat ist dem BGB fremd; vgl. Vordem 1 vor § 249. Der § 276 sett vielmehr in Abs 1 Sat 1, wo sessetzt wird, welche Schuldsormen zu vertreten sind, d. h. (vgl. U 2) für welche Schuldsormen gehaftet wird, regelmäßig ein bereits bestehendes oder doch angebahntes (culpa in contrahendo, vgl. U 3) Schuldverhältnis voraus, wie sich aus seinen Singangsworten ("der Schuldner") ergibt. Sin solches Schuldverhältnis kann durch Vertrag oder unmittelbar durch Gesetz begründet sein. Auf das Gebiet der unerlaubten Handlungen dagegen, dei denen erst durch die die Haftung begründende Handlung ein Schuldverhältnis entsteht, bezieht sich Sat 1 des § 276 nicht; für sie ist besonders geregelt, welche Schuldsormen und in welchen Fallen sie Haft begründen; vgl. Buch 2 Titel 25, §§ 823 st. und die Anmertungen zu diesen Vallen sie Satzagraphen. — Die Sätze 2 und 3 sodann geden Begriffsbestimmungen der in Satz 1 verwendeten Begriffe: "Vorsät" und "Fahrlässeit"; sie schließen sich zu diesen Vwecke zwar au Satz an, haben aber eine allgemeinere Bedeutung, die über den Inhalt dieses dases hinausgeht, ndem sie die genannten Begriffe auch sür Handlungen setzlesen, sondern auserhald eines lolchen, sonach namentlich auf dem Gebiet der unerlaubten Hahmen des Abs 1 Satz 1 sätt, indem sie vorsätzeit, daß die Haftung sien Bestump sie über den Rahmen des Abs 1 Satz 1 sätt, indem sie vorsätzeit, daß die Haftung sien Bestump sien Schuldverhältnisse kas die sien kenten kann sien vorsätzeit, daß die Haftung sien Schuldverhältnisse kas die sien kann die vorsätzeit, daß die Kabsatz des Baragraphen wiederum trifft eine Bestimmung, die in den Rahmen des Abs 1 Satz 1 sätt, indem sie vorsätzeit, daß die Fastung sien kann

2. 31 vertreten hat der Schuldner die in Abs 1 zast 1 genannten Schuldsormen. Da das Seses hier nicht ausdrücklich sast, in welcher Weise die "Kertretung" zu erfolgen hat, sind Zweisel entstanden, ob auß § 276 unmittelbar ein allgemeiner Rechtssatz hergeleitet werden kann, wonach seder Schuldner durch schuldbafte Verletung einer ihm innerhald eines bestehenden Schuldderberbältnisse obliegenden Verpslichtung dem Glaubiger ohne weiteres (soweit nicht für Unterlassungen das in § 286 ausgestellte Ersordernis des Verzugs in Vetracht kommt) zum Schadensersatz der verpslichtet wird. Daß ein solcher Rechtssatz bes Verzugs in Vetracht kommt) zum Schadensersatz der hechtsprechung unmittelbar auß § 276 hergeseitet, indem es darin zutressend hat ihn in klandiger Rechtsprechung unmittelbar auß § 276 hergeseitet, indem es darin zutressend nicht die Ausstellung einer Regel bloß darüber erblicht, welche Umstände dem Schaldner, sosen ihm durch anderweite Vorschissten eine Haftung auferlegt ist, zuzurechnen sind, sondern den selbständigen Ausspruch einer Verpslichtung des Schuldners zum Schadensersatz spesser schuldner sahre schaldner s

vom 8. 11. 24; RG 122, 251; vgl. zu § 242 A 2). Der planmäßige Gebrauch einer Bertragsftellung in der Weise, daß zugunsten eigner vertragswidriger Belange dem Gegner der Genuß der ihm vertraglich zugestandenen Rechte vereitelt wird, enthält keine zulässige Rechtsswahrnehmung, sondern stellt eine positive (und zwar vorsähliche) Vertragsverletzung dar, welche

die Haftung aus § 276 begründet (MG 138, 365).

3. Culpa in contrahendo. Es gilt heute als ausgemachte Sache, daß eine Haftung auch ichon burch ein schulbhaftes Verhalten beim Vertragsabschlusse begründet werden und die Verlegung einer Schuldnerpflicht ichon in einem folden Berhalten gefunden werden kann. Rämlich bann, wenn der eine Berhandelnde es vorsäglich oder sahrlässig unterläßt, den andern Teil (den Käufer) auf Umstände ausmerksam zu machen, von denen er sich sagen muß, daß sie zur Vereitelung des Bertragszwecks geeignet seine (NG JB 1912, 7438). Über eine derartige Offenbarungspflicht spricht sich das Geseh selbst allerdings nirgends aus. Indessen der Gedanke des Urteils, daß die bezeichnete Pflicht insoweit schon als eine wirkliche Rechtspflicht besteht, als die Kundmachung nach den Anschauungen eines redlichen Verkehrs und nach Treu und Glauben zu erwarten war, entspricht zweifellos dem Beifte des Gesehes, ba dieses die Befolgung der Grundsate von Treu und Glauben für den Berkehr überall als maßgebend erachtet (§§ 276 Abf 2, 157, 242). Überdies ergeben verschiedene Bestimmungen des Gesetzes, daß ihm ber Gedante auch ber haftung für culpa in contrahendo nicht fremd ift (§§ 122, 179, 307, 309, 463 Sat 2), und es ist bem Urteile RG 95, 58 darin zuzustimmen, daß der angenommene Grundsat für den redlichen Berkehr nicht entbehrlich ift; auch läßt sich nicht einsehen, weshalb die Barteien minder beim Bertragsschlusse als nach ihm zur Bewährung der Sorgfalt verpflichtet sein sollten. Ablehnender ftanden bei biefer Frage die Urteile RG 88, 105 und JW 1916, 1163 (des 5. 36), wonach für culpa in contrahendo nur unter gang besonderen Umständen, nämlich dann gehaftet werden sollte, wenn zwischen ben Bertragschließenden bereits ein Bertrauensverhaltnis bestand. Aber allein aus einem derartigen Berhaltniffe ergabe sich immer noch nicht die erforderliche Rechtspflicht. Die Rechtsprechung hat fich inzwischen ichon in überwiegendem Mage auf ben Standpunkt gestellt, daß grundfaglich für culpa in contrahendo gehaftet wird (NG 95, 58; 97, 327; 103, 49; 107, 362; 114, 155; 116, 18; 120, 251; 132, 28, 310; HR 1931, 1040; ferner NG 20. 10. 22 V 261/22, betreffend die Berichweigung der für den Raufer unverkennbar wichtigen Spothekenverhaltniffe des Grundftuds). Bgl. auch FB 1915, 2403, wonach der Fistus bei der Ausschreibung zu vergebender Arbeitest gur Auftlarung der Bewerber über für fie wesentliche Buntte verpflichtet ift; ferner 39 1915, 57710 (und die bort angeführten Urteile), wonach der Bankier für einen bei Gelegenheit der Ber außerung von Wertpapieren durch seinen Angestellten erteilten salichen Rat haftet; weiter 32 1918, 6133. So hat auch derjenige, der für eine gewisse Dauer berechnete Berbflichtungen über nimmt, icon dafür einzustehen, daß er beim Bertragsichlusse mit der gehörigen Gorgfalt ermißt, ob er nach seinen Berhaltniffen dauernd zur Erfüllung imftande sein werbe (96 Warn 1912 Rt 418 unter Bezugnahme auf NG 65, 33; 75, 337; ferner NG 132, 309). Die haftung für culpa in contrahendo findet aud dann ftatt, wenn es wegen verftedten Diffenfes ober aus einem fonftigen Grunde zu einer wirklichen Ginigung nicht gekommen und dies Ergebnis von einer Bartei ver schuldet ist; falls beide schuldhaft gehandelt haben, greift auch der § 254 Plat unter Berudsicht gung der in den §§ 122, 179, 307 gegebenen Regeln (RG 97, 339; 104, 267; 107, 242, 362; 114, 159; 120, 130; 132, 28). Durch die Eröffnung eines Vertehrs auf einem Wege ober in einem Sause übernimmt der Eröffnende eine Sorgfaltspflicht für die Sicherheit der Vertehrenden ohne Bertragsabschluß mitihnen (96 54, 56; 68, 365; 85, 186; 88, 434); ebenso durch ben Betrieb eines Gewerbes der Gewerbetreibende hinsichtlich der dadurch geschaffenen Beziehungen (Roufuhr unternehmer, RG 102, 43; Tierarzt, RG 102, 374). Der für die Erfüllung von Berlehrspflichten gegenüber der Allgemeinheit (Streupflicht) Berantwortliche hat eine allgemeine Auffichts pflicht, wenn er die Erfüllung Dritten überträgt; er haftet daher wegen Bernachlässigung ouer Bflicht aus eigenem Verschulden, und zwar auch wenn er die Aufsicht einem geeignet ausgewählten Angestellten oder Betriebsleiter übertragen hat, für dessen Berichulben eine Haftung aus § 278 (vgl. A 7 dazu) nicht besteht (NG 113, 297). Diese weite Ausdehnung der Aussichtspflicht ourste bebenklich sein. — Besticht bereits ein Bertragsverhaltnis (Bersicherungsvertrag), so fann in ber fahrlässigen Behandlung eines Antrags auf Erstredung dieses Berhältnisses (Der Bersicherung nach Umzug in ein anderes Lofal) ein Berschulben nach § 276 gefunden werden (RG 104, 20). Auch während des Bestehens eines Schwebezustandes nach Abschluß eines ber Genehmigung einer Behörde bedürfenden Rechtsgeschäfts (Grundstüdstausvertrag) haftet jeber Bertragsteil dem andern für Schaben, den er ihm durch unzulängliche Rudsichtnahme auf dessen berechtigte Interessen schuldbaft zufügt (Re 114, 159). Durch eine dauernde Geschäftsberbindung, bei welcher sich ein Bertrauensberhältnis herausbilbet, kann eine haftung wegen Fahrlässigfeit nach Bertragsgrundsaben aus § 276 auch für Handlungen begründet sein, die nicht unmittelbar behufs Erfüllung einer Bertragspflicht aus den einzelnen Geschäften vorgenommen werben, aber mit der Geschäftsberbindung in Zusammenhang stehen, 3. B. die Erteilung einer Mustumit aber die Utschaftsberbindung in Zusammenhang stehen, 3. B. die Erteilung einer Ausfunft oder die Überwachung des Geschäftsverkehrs (MG 27, 118; 65, 141; 67, 395; 122, 355; 126, 52; in NG 127, 231 verneint für ben bort vorliegenden Tatbestand; in NG 131, 246 wird ber (stillschweigende) Abschluß eines besonderen "Auskunftvertrages" angenommen). — Durch Aushandigung einer Urkunde an einen andern, die mit Wissen des Ausstellers einem Dritten zum Nachweise rechtserheblicher Tatsachen vorgelegt zu werden bestimmt ist, tritt ber Aussteller unter Umftanben ju bem Dritten in ein Schuldnerverhaltnis, bas ihm eine Saftung nach § 276 auferlegt (96 114, 289). Ebenso burch freiwillig erteilte Ausfunft auf im Geichäftsverkehr übliche Anfragen barüber, ob ein Schein ober ein Wertpapier "in Ordnung gehe" (RG 82, 337; 101, 301). - Wer als Bertreter eines anderen Bertragsverhandlungen führt, haftet für porfähliche Schädigungen unter allen Umständen perfönlich (§ 826; 96 120, 252); ob auch für Fahrläffigkeit, hat bas MG aaD. bahingeftellt gelaffen, indem es für zweifelhaft erklart. ob der Bertreter als "Schuldner" im Sinne des § 276 bezeichnet werden könne; jedoch wird die Haftung bejaht für den Fall, daß er nur aus formalen Gründen als Vertreter aufgetreten ist, in Wirklichkeit aber selbst der Beteiligte war. Wegen der Haftung des Vertretenen vgl. zu § 278 A 3 Abi 3. — Die Frage, worauf die Haftung bei culpa in contrahendo geht, und wie sie sich zu regeln hat, ift regelmäßig nach dem allgemeinen Erundsatz des § 249 zu beantworten (**RG** 103, 50; 120, 251; 132, 79; Seuffu 75 Nr 124); dabei kann es auch Häle geben, in denen das Erfüllungsinteresse gefordert werden darf, falls nämlich der Herstungsgrundsat des § 249 (A 1 Abs 1 u. 2 das.) zu solchem Ergebnisse führt (**RG** 95, 58; Warn 1920 Nr 149; JW 1912, 7435): regelmäßig also bann, wenn anzunehmen ift, daß ber Berechtigte ohne bas ichulbhafte Berhalten des Gegners einen entsprechenden Erfüllungsanspruch gehabt hätte (NG 103, 50; 97, 336). Fit durch arglistiges Verhalten des Schuldners bei Aufnahme einer hypothekarisch zu sichernden Schuld die Ungültigkeit der Erundbucheintragung berbeigeführt worden, so kann der Anspruch auf Naturalherstellung zur Abweisung der Klage auf Löschung der ungültigen Ein-tragung nur dann führen, wenn der Gläubiger dartut, daß er ohne das arglistige Verhalten des Schuldners Sicherung burch gultige Grundbucheintragung erlangt haben wurde (NG 132, 85). Bgl. auch & 123 A 5a. Der Fall bes § 463, wonach schon grundsätlich bas Erfüllungsinteresse gefordert werden fann, ift ein Ausnahmefall und sest überdies Arglist und nicht bloke Fahrlässigteit boraus.

4. Bu vertreten hat ber Schuldner in der Regel Borfat und Fahrläffigfeit. Beibe find Formen bes Berschuldens. a) Berschulden fest ber Regel nach die allgemeine Boraussehbarkeit eines Schabens voraus. Aber ber legtere Begriff fchließt nicht in fich, bag ber Täter ichon eine genaue Borstellung von der tatsächlichen Art des Schadens ober von dessen Umfange gewonnen hat oder hätte gewinnen können (NG JW 06, 740°; 09, 358³; Gruch 55, 1127). Es genügt, daß er voraussehen konnte, es könne irgendeine Gesahr entstehen (NG JW 06, 740°; 09, 358³; 15, 577°; Gruch 55, 1127; LB 1922, 617²; 18. 1. 32 VI 397/31; NG 136, 10). So haftet der Turnskrav dar is Siderbalt der Turnskrav der is Siderbalt der Si lehrer, ber die Sicherheit der Geräte vor dem Gebrauch nicht pruft, für den durch ihre Unficherheit verursachten Schaben (RG 3B 08, 5476). Es genügt auch, bag ber Täter nur die unmittelbaren Folgen seines Tuns vorauszusehen vermochte, ungeachtet dessen haftet er auch für die mittelbaren Folgen (vgl. Borbem 4 vor § 249). So haftet dersenige, der sahrlässig den Tod eines andern verursacht hat, auch für die daraus entstehenden vermögensrechtlichen Folgen, selbst wenn er ben toblichen Ausgang nicht hat voraussehen konnen; das Berschulben selbst braucht nur in hinlicht auf die unerlaubte Sandlung, nicht auch in Ansehung ber entfernteren Schadenswirkungen vorhanden gewesen zu sein (NG 69, 344). Im übrigen sinden sür den Umsang der Halteng die Grundsätze über den abäquaten ursächlichen Zusammenhang und über die Vorteilsausgleichung — vgl. Vordem 3, 4, 5 vor § 249 — Anwendung. Die Frage, ob ein Rechtsanwalt durch sein Verschlichten Justuck sein Auftrageder Schaden zugefügt hat und daher ersatzlichtig ist, ist nicht darauf abzustellen, wie das Gericht bei richtigem Versahren des Rechtsanwalts vermutlich entschieden haben würde, sondern darauf, wie es hätte entscheiden müssen (NG JW 1917, 1023). — Subjektiv notwendige Voraussetzung für die Vertretungspslicht ist ferner die Zurechnungssähigkeit des Täters (vgl. § 254 Al.). Dementsprechend erklärt Abs 1 Sat 3 die für unerlaubte Handslungen gegebenen Bestimmungen der §§ 827 und 828 — über die Nichtverantworklichkeit nicht durechnungsfähiger Personen außer bei selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit und über die Nichtberantwortlichkeit von Kindern unter 7 Jahren und die von ber zur Erkenntnis ber Berantwortlichkeit erforderlichen Einsicht abhängige Verantwortlichkeit jugendlicher Personen von 7—18 Jahren — auch hier für anwendbar. — Die Frage, ob festgestellte Handlungen unter den Begriff Borsak oder Fahrlässigkeit, gegebenensalls grobe Fahrlässigkeit fallen, unterliegt der Nachprüsung durch das Revisionsgericht (NG 60, 34; JW 07, 454; Gruch 48, 593).

b) Borsak ist die schwerere Form des Verschulbens. Das Geset gibt keine Begriffsbestim-

b) Vorsat ift die schwerere Form des Verschuldens. Das Geset gibt keine Begriffsbestimmung. Nach sesstschender Praxis gehört zum Vorsate nicht die Absicht auf Herbeisührung des (schödlichen) Erfolgs, also das Wünschen dieses Erfolgs; vielmehr genügt es, daß der Handelnde das Bewußtsein gehabt hat, der schäbliche Erfolg werde eintreten, und daß er tropdem die ihn verursachenden Bedingungen gesett hat (vgl. Vordem 2, 3, 4 vor § 249). Denn in diesem Falle hat er den vorausgesehnen Erfolg sedenfalls gebilligt und somit gewollt, selbst wenn er ihn nicht bezweckt haben mag (NG 57, 241; 58, 216; 62, 139; 63, 148). Auch auf den Beweggrund sür die Handlungsweise kommt es daher regelmäßig nicht an. Agl. über Verlehung der taxif

mäßigen Friedenspflicht durch Sympathiestreit NG 86, 152; 132, 249. Über dolus eventualis vgl. zu § 823; ferner NG 68, 437; 76, 319 u. JW 1911, 2137; 1914, 6787, wonach der Begriff auch hier der nämliche ist wie der strafrechtliche, nämlich Billigung des als möglich erkannten Ersolges (NGS 33, 5). Bgl. auch § 823 A 2. Wegen des Ersassed der Borsathaftung vgl. A 5.

Erfolges (NGSt 33, 5). Bgl. auch § 823 A 2. Wegen des Erlasses der Vorsathaftung vgl. A 5.

e) Fahrlässigteit ist nach dem Geseh die Außerachtlassung der im Berkehr erforderlichen Sorgfalt (NG 95, 17; JW 04 S. 356° u. 357° u. ³; 06 S. 336¹² u. 351¹¹; NG 127,
217), nicht der nur versehrsüblichen Sorgsalt (NG 105, 83; 128, 44; 138, 325; Gruch 48, 789;
50, 978). Sie seht voraus, daß der Handelinde dei pflicksgemäßer Anwendung der erforderlichen
Sorgsalt schädliche Folgen seines Tuns hätte voraussehen können, solche Sorgsalt aber nicht
angewendet hat. Eben dassur muß er auffommen. Beispielsweise: Der Empfänger von
Scheds einer Bank unterläßt es, jene so aufzubewahren, daß sie nicht Underusenen zugänglich sind (NG 81, 254). Ob Fahrlässisseit vorliegt, ist im wesentlichen Tatsrage (NG 25.
4. II II 409/10, betressend grobe Fahrlässississeit). So hastet der Besider eines städtischen, dem
Verkehrende Versonen gefährdet werden, gleichgültig, ob besondere Schukmaßtegeln poliverlichende Versonen gefährdet werden, gleichgültig, ob besondere Schukmaßtegeln poliveilich angeordnet sind oder nicht (NG 24. 9. 03 VI 209/03; serner NG JW 06, 681² über die
an den Besiger eines Kraftsahrzeugs zu stelsenden erhöhten Ansoverungen — "die Kolizeidorschriften können ihm nur einen Anhalt geben"). Wo Gegenstände so ausgestellt sind, daß der
Verlehr mit ihnen in Berührung kommt, ist ihr Eigentümer berpslichtet, dasür zu sorgen, daß
durch ihre Beschassenheit für Dritte kein Schaden entsteht (NG 89, 121). — Den Maßstab durch ihre Beschaffenheit fur Dritte tein Schaden entsteht (986 89, 121). — Den Magstab für den zur Berhütung eines Schadens anzuwendenden Grad von Umsicht und Sorgfalt geben die Anforderungen des Berkehrs (RG 102, 49). Danach begründet schon jede, auch nur geringe Fahrlässigfeit eine Haftbarkeit gemäß § 276 (986 86, 151; 123, 220). Die Beruasichtigung ber Unschauungen eines gewissen engeren Berkehrskreises ift nicht ausgeschlossen (RG 95, 17; 102, 49; Barn 09, 499); aber auf eine im Berkehr eingerissene Rachläffigkeit und Unsitte ist nicht Rudsicht zu nehmen (RG 102, 49; 105, 83; JB 04, 3567; 06, 35111; 19. 11. 07 II 245/07, betreffend Unsitte bei Tagen). Den abgeschwächten Ansichten von geschäfte licher Redlichkeit und Sorgfaltspflicht, die als Zeiterscheinungen (Kriegs- und Nachtricgszeit) hervortreten, darf die Rechtsprechung keinen Vorschub leisten (RG VI 205/26 8. 10. 26). Erfahrungen des Berkehrs durfen als Grundlage für die Beurteilung ber Gefährlich. feit eines Berfahrens benutt werben. Bom einzelnen kann nicht verlangt werben, daß er einsichtiger und porsichtiger ift, als bies ben Erfahrungen eines gesunden und regelrechten Bertehrs und den Anschauungen der dem gleichen Bertehröfreise angehörigen Bersonen entspricht, wofern es sich nicht um eine Unsitte handelt (RG JW 04, 3567; Warn 1911 Nr 270). Auch örtliche Unterschiede, 3. B. ob Groß- oder Kleinstadt, sind bei Bemessung der im Verkehr ersorderlichen Sorgfalt zu berücksichtigen (98 113, 425). Bu verlangen ift nicht ein so hoch gespannte Sorgfalt, daß auch jede entfernte Möglichkeit in Betracht gezogen wird (RG Gruch 49, 614). Die Einficht und Erfahrung gerade des handelnden, der Grad seiner Unersahrenheit kann (außer bei Jugendlichen, § 888) in der Regel nicht zu seinen Gunsten maßgebend sein; der Maßstad der erforderlichen Gorgfalt, d. h. berjenigen, die ein normaler, orbentlicher und gemiffenhafter Menich in dem betreffenden Verhältniffe des Bertehrs anzuwenden pflegt (Ro Grud 50, 931), ist vielmehr ein objektiver (NG 95, 17; 83, 75). Die Eigenart der Person ist in der Regel nicht zu berücksichtigen, abgesehen von der Abmessung des Grades des mitwirkenden Verschuldens im Sinne des § 254 Abs 1 (NG 68, 423). Bgl. auch § 277. Doch kann auch die Eigenpersönlichkeit des Verpslichteten für die an seine Sorgsaltspslicht zu stellenden Ansorder rungen bon wesentlicher Bedeutung sein, wenn der andere Bertragsteil von ihr Kenntnis hatte (MG 119, 199, betreffend unzulängliche nautische Nenntnisse eines Schiffstapitans). Auch fann andererseits die Feststellung nach dem objektiven Maßstabe nicht bazu führen, alle Menschen in allen Lebensjahren und Lebensverhaltniffen einer gleichen Beurteilung zu unterwerfen. Die thpische Berschiedenheit ganzer Gruppen von Menschen nach Alter, Bildung, Lebensstellung usw. führt vielmehr notwendig zu einer Unterscheidung des an die erforderliche Sorgiati anzulegenden Mafftabs (R6 Barn 1911 Nr 269), wenn auch nicht nach der Individualität bes einzelnen, so boch mit Rücksicht auf seine Zugehörigkeit zu der besonderen Gruppe (RG 95, 17, 3W 1912, 856°), teils also milbernd, teils verschärfend. Beispielsweise: bei Jugendlichen. RG Gruch 65, 76; bei einem Jäger: Warn 09 Nr 409; 3B 1911, 3198; bei einem Kauf mann: 26 131, 12 findet bei einem solchen ein Berschulben in bem Richtbetanntsein mit bet Einrichtung ber handelsgerichtlichen Register; bei einem Arat: 96 78, 455; 97, 4; 328 07, 5052; 1912, 5288, wonach ein Arzt im allgemeinen nicht verpflichtet ist, den Kranken über alle möglichen Folgen der Operation aufzuklären; aber auch HRR 1931, 2030, wonach er ourd Außerungen über den Erfolg der Operation zwar im Zweifel nicht Gewähr fur den in Aussicht gestellten Erfolg übernimmt, aber unter Umstanden seine Beratungepflicht ichulbhaft verlest, indem er den Patienten nicht auf die Unsicherheit des Erfolges oder auf mögliche Nebenwirtungen, auf die der Patient, wie er erkennen muß, Gewicht legen wurde, belehrt; ferner ebenda und RG 68, 433 sowie in Seuffa 48 Nr 413, wonach ber Arat, sofern nicht Gefahr im Berzugift, ber Einwilligung bes Batienten gur Bornahme ber Oberation bedarf: ferner SRR 1931. 1748 (Berschulden, auch wenn kein "Kunstfehler", b. h. keine Berletung bestimmter, in der Bissenschaft allgemein anerkannter Regeln vorliegt); NG 125, 375 betreffend unklare Ausstellung eines Regentes: 118, 42, wonach er für Uberichreitung ber nach ben ärztlichen Erfahrungen gulässigen Durchleuchtungszeit mit Köntgenstrahlen haftet; serner IV 1912, 857<sup>11</sup>, betreffend Behandlung in einer Naturheilanstalt; HR 1932, 1828 betreffend das in streitigen Fragen anzuwendende Maß von Vorsicht bei einem Rechtsanwalt: FW 1911, 537<sup>10</sup>; Warn 1912 Nr 246 u. 371, wonach der Rechtsanwalt die Partei über die Aussichtslossissische Seche wegen Berjährung zu belehren hat; **NG** JW 1919, 44°, betreffend seine Belehrungspflicht über eine unverhältnismäßig hohe Steigerung der Kosten; JW 1914, 72³, wonach auch die subjektive Aufschung eines Rechtsanwalts zu berücksichtigen ist, der von Ergreifung eines Rechtsmittels Abstand genommen hat: Warn 1916 Nr 247, wonach ein Rechtsanwalt als Rechtsbeistand eines im Zwangsberfteigerungsverfahren ausgefallenen Gläubigers haftet, wenn er im Berfteigerungstermine nicht selbst die exforderliche Berechnung aufgestellt, sondern sich auf die Angaben des Gläubigers verlassen hat; RG 87, 187; 39 1910, 298, wonach es grundfählich Sache bes Rechtsanwalts nur ist, sich nach sorgfältiger Prüfung selbst die Rechtsanschauung zu bilden und dieser zu solgen, soweit nicht die allgemein anerkannte Theorie, oder die oberste Rechtsprechung eine sichere Richts ichnur geben; JB 1915, 12592, wonach ein Rechtsanwalt haftfrei ist, wenn er eine vom Reichsgerichte gebilligte, wenngleich sonst bekämpfte Rechtsansicht vertreten hat; von mehreren möglichen Begen hat der Rechtsanwalt den sichereren und zweifelsfreieren einzuschlagen, selbst wenn Rechtslehrer sich für einen andern, aber zweiselhafteren ausgesprochen haben (NG Warn 1921 Ar 103); RG 118, 126 betr. seine Sorgsaltspflicht für rechtzeitige Einlegung eines Rechtsmittels; 130, 101 betr. Schadensersappflicht wegen unrichtiger Gebührenberechnung aus dem Dienstbertrage: bei einem Notar: RG 78, 243; 81 S. 125 u. 157, bei Brufung der Personenidentität; 81, 130, bei Aufbewahrung des Dienstsiegels; 86, 102, falls der Notar seine auf unbeschriebenem Blatte vollzogene Unterschrift aus der Hand gibt; 85, 409; 93, 69; 95, 217, wonach ein Notar nicht auf Grund eines Dienstvertrags, sondern wegen Berletung ber Amtspflicht gemäß § 839 haftet, und baber auch einem Dritten haften tann, in beffen Intereffe die Beurtundung zu erfolgen hatte; 95, 218; 100, 285; Warn 1915 Nr 234 u. 235, betreffend bie Belehrungspflicht bes Rotars; bei einem Gastwirt (IV 1910, 2817, 8; 1912, 5307; Warn 1913 Nr 195; NG 104, 45); Automobilsührer (IV 1911, 97911; Warn 1914 Nr 259; NG 79 S. 316 u. 317; 96, 131; 120, 156; 131, 119); HR 1932, 352); Automobilbesiher (JW 09, 27611; 1914, 192; 1915, 90; RG 119, 58; 135, 155; 136, 10 betressenb seiner Jastung für Schwarzsahrten bes Krastwagenslührers; Haftung bes Veranstalters einer Jagb RG 1 u. 22. 11. 06 VI 59/06 und 140/06, auszugsw. abgedr. bei Dalde, Pr. Jagdrecht 6. Auss (E. 435, serner RG 128, 43; vgl. auch zu § 278 A 3; Haftung eines Versteigerungsrichters sür Versehen bei Fesseng des geringsten Gebots, und zwar haftet er in erfter Linie (MG 328 1914, 8644). Un einen Gemeindevorfte ber, der ein Nottestament ausgenommen hat, darf nicht der Mahssab wie an einen berufsmäßig ausgebildeten Beamten gestellt werden (NG Warn 1918 Nr 119). Haftung der Eisenbahnderwaltung für die Verkehrssicherheit auch in den Wartesälen (NG JW 1916, 737²). Dem Eisenbahnmetenehmer kann die Einstellung des Betriebs wegen eines Unwetters nicht zugemutet werden (RG 101, 94). Über die Haftung des Vermieters (RG Barn 1916 Nr 133, 134, 223 u. 246); über die bes Berichtsvollziehers (96 91, 179); über die bes Bormundichaftsrichters (RG 96, 146); bes Schiederichtere wegen Amteniederlegung (RG 101, 397). Ein Bormund haftet, wenn er zu prufen unterlassen hat, ob ein dem Mündel ungunstiges Urteil mit Rechtsmitteln ansechtbar ist (NG JW 1922, 1063). Eine Bank, die Auskunft erteilt unter dem Borbehalte "ohne jede Berbindlichkeit", schließt damit die Haftung wegen Fahrlässische aus, aber nicht die für eine arglistige Handlungsweise ihres Vertreters (NG JW 1917, 341). Eine Bank hat beim Untauf eines Inhaberpapiers von einer ihr unbekannten Personlichkeit die Legitimation sorgsatig zu prüfen (RG Seuffa 75 Ar 26. Über die Offenbarungspflicht einer Bant bei Aus-tunfterteilung vgl. RG 139, 103. Ein Bankier handelt nicht fahrlässig, wenn er bei der Auswahl der dem Kunden empfohlenen Wertpapiere die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrt (R& Barn 1910 Nr 3). Der Eigentumer einer dem öffentlichen Bertehr übergebenen Landstraße haftet privatrechtlich für die Erfüllung der ihm obliegenden — wenn auch auf öffentlichem Rechte beruhenden — Unterhaltungs, und Überwachungspflicht zur Erhaltung der Berkehrssicherheit (NG 128, 157; HR 1932, 1442). Ebenso das Reich für die Andringung von Seezeichen gemäß Art 101 RBerf. u. Staatsvertrag vom 29. 7. 1921 (RG 128, 156). 356); ferner eine Behorbe, welche bie Unterbringung von Rindern auf bem Lande Bu ihrer Erholung übernommen hat, für die Erfüllung der ihr obliegenden Aufsichtspflicht (986 130, 97; vgl. auch ju § 278 A 3); eine Gemeinde für die Erfüllung ber Amtspflichten des Berufsvormundes (AG 132, 259). Ein Berschulden des Richters, auch des Prozeprichters, liegt regelmäßig vor bei offenbar unrichtiger Gesehesauslegung; nicht aber bei unrichtiger Stellungnahme ju Gesetesbestimmungen, die für die Auslegung Zweifel bieten und beren Sinn durch hochstrichterliche Entscheidung noch nicht sestgestellt ist (NG 59, 381; 60, 392; 85, 72;

91, 127; 107, 118; HR 1931, 1851 mit Nachweisung sonstiger Entscheidungen; ebenso R6 133, 42; 135, 116). Auch schon die Nichtbeachtung ber oberstrichterlichen Entscheidungen kann unter Umständen für Annahme einer Kahrlässigfeit bes Grundbuchrichters genugen (AG in 33 06, 133). Doch wird dem Richter, auch dem Grundbuchrichter, in zweifelhaften Fragen eine eigene Stellungnahme auch im Gegensaße zu oberstrickerlichen Entscheidungen nicht ohne weiteres als Verschulden angerechnet werden können. Keine Fahrlässigigkeit soll vorliegen, wenn der Grundbuchrichter in zweiselhaften Fragen, die durch das oberste Gericht noch nicht entschieden sind, infolge übergroßer Sorgfalt zu große Anforderungen stellt (RG 3B 06, 132) oder wenn er sich bei noch ungeklärten Fragen ben Ansichten namhafter Rechtstehrer anschließt (RG 59, 381). Auch im Falle einer Gesetzesverletzung ist immer noch ein Berschulden des Grundbuchrichters von dem Erfat Fordernden nachzuweisen; es spricht teine Bermutung für Kahrlässigkeit, eine folde tann besonders bann zu verneinen sein, wenn es fich um die Auslegung unflarer, ludenhafter Gesetzesvorschriften handelt und eine höhergerichtliche Entscheidung noch nicht vorlag (RG 1911 er Gelegesvorligteten handelt und eine hohetgerichtliche Entiglebung noch nicht vorläg (Nessen 1913) Kr. 140; JW 1917, 97213; 1922, 9014). Er handelt schuldhaft, wenn er zur Eintragung einer Hohothef einen nur zufällig bei den Atten besindlichen Hohothefendrief benutt (NG Warn 1917 Ar 277). Bgl. weiter über schuldhafte Verletung von Amtspflichten durch Richter und sonstige Beamte zu § 839 A 4; über die Regelung der Hohotheführen sich eine Regelung der Hohotheführen sich estellt und sonstige Beamte zu § 839 A 4; über die Regelung der Hohotheführen sich einer Lieften der Konstitution der Kon jähen von der Fahrlässigsteit beurteilt es sich auch, ob ein Frrtum entschuldbar ist (RC JB 06, 7116), gleichviel ob es sich um einen Irrtum tatsächlicher ober rechtlicher Art handelt; beide Fälle stehen grundsätlich gleich (RC 73, 337; 86, 289; 110, 17; 124, 109; FB 07, 2511-3; 1912, 266; Warn 1911 Ar 268; 1914 Ar 288; 1922 Ar 11; serner RC FB 1911, 709°, betressen Frrtum über die Nichtigkeit eines Bertrags wegen Formmangels). Als unentschuldbare Fahrläffigfeit ift es beispielsweise bem Tater zuzurechnen, wenn er die von ihm gelieferten Stoffe in ein frembes Grundftud eingebaut hat und fie bemnächft zum Schaben bes Realberechtigten in bem Glauben beseitigt, seine Handlungsweise sei eine statthafte (RG 73, 333). Allerdings können die Auforderungen an die Sorgfalt beim Rechtsirrtum unter Umständen strengere sein (RG 3B 07, 2511; Warn 1911 Nr 268; RG 110, 17; 113, 423; 119, 268, wo ein Rechtzirrtum sogar als nur unter besonderen Umständen entschuldbar bezeichnet wird, sowie die Rechtsprechung zu § 285 in A1 Dazu. — Über Sonderfälle, in denen die Haftung gesetlich gesteigert oder gemisdert ist, voll. A 5, serner Vordem 2 a. E. und 4 vor § 249, sowie § 277 und insbesondere § 287 (Haftung sür Zufall). Das Bestehen von Verboten, die wegen besonderer Verhältnisse (besetzte Gebiet!) nicht besolgt werden können, kann den Vorwurf des Verschuldens (§ 276) oder des mitwirkenden Selbswerschuldens (§ 254) weder begründen noch auskaumen (NG 104, 110). d) Die Verweissass hischicklich des Verschuldens trifft den Vläubiger (NG 66, 291; Gruch

d) Die Beweislast hinsichtlich des Verschuldens trisst den Gläubiger (NG 66, 291; Gruch 65, 71). Nach BGB ift nicht anzunehmen, daß beispielsweise der Verkäuser, der wegen mangelhafter Vertragserfüllung, insbesondere wegen vertragswödriger Lieferung von Waren aus Schadensersat in Anspruch genommen wird, seinerseits zu seiner Entsatung nachzuweisen habe, er sei ungeachtet gehöriger Sorgsalt nicht in der Lage gewesen, vertragsmäßig zu ersüllen; denn der Anspruch gründet sich wesentlich auf § 276, wonach das schuldhafte Handeln einen besonderen selbständigen Grund sür ihn diede, den der Aläger zu deweisen hat (NG 66, 289; JV 1912, 682°). Die Beweislast wird sich jedoch dann umtehren, wenn der Schaden durch sehrenten kat, an sich gegen geübte Sorgsalt so lange spricht, als nicht ihre Betätigung nachzewiesen ist (NG 90, 135; 65, 13, wo ein Schankwirt haftbar gemacht war, weil ein Gast insolge viesen einer Leiste eine Beschädigung erlitten hatte; serner JV 1912, 682° (hier war nach den Umständen des Falles nichts anderes densdar, als daß der Käuser insolge der Unordnung im Gechäste des Verkausers anstatt des besteulten Sauerbrunnens eine andere, schädlich Flissseiter erhalten und hierdurch Schaden erlitten hatte); serner NG Gruch 65, 71. Der Beweiß eines besonderen Verschuldens ist überhaupt unnötig, wenn schon in der den Schaden derursachenen Hand hierdurch Schaden erlitten hatte); serner NG Gruch 65, 71. Der Beweiß eines besonderen Verschuldens ist überhaupt unnötig, wenn schon in der den Schaden derursachenen Handel der Arzt sur katzen und hierdurch Schaden erlitten hatte); serner NG Gruch 65, 71. Der Beweiß eines besonderen Verschuldens zu erdrügen vermag (NG 12, 191; Gruch 66, 291). Ist dann nicht der Arzt sur haftbar erklärt werden um deswillen, weil er nicht den positiven hand nicht der Arzt schaden der verlägen vermag (NG 78, 435; JV 1913, 32°) und 1928, 2213°), Warn 1922 Kr 7, 1926 Kr 155, Gruch 69, 86; NG 128, 123 und die der nicht den verschulden des Verschuldens der Verschuldens der Verschuldens der Versc

e) Einzelne Fälle der Haftung aus § 276: Bei der Abwicklung von Vertragsverhältniffen hat jeder Vertragsteil nach den Grundfähen von Treu und Glauben mit Kuafich auf die Verkehrssitte auch die Pflicht, dem ihm bekannten besonderen Interesse des andern Kechnung

zu tragen und sein Verhalten so einzurichten, daß Schaben für den andern möglichst vermieden wird: bei fahrlässiger Berletung dieser selbstverständlichen Kflicht entsteht die Haftung für den baburch bem anbern entstandenen Schaben (86 Barn 1910 Nr 247; bier hatte ein Berfäufer bie ihm als Entgelt gegebene Rahlungsanweisung auf eine öffentliche Kase nicht forgfältig vermahrt und dadurch seinem Angestellten Gelegenheit gegeben, den Betrag mittels der Anweisung und einer gefälschten Quittung für fich zu erheben). Über bie im Schedvertehr ber bezogenen Bant gegenüber bem Schedkunden obliegende Pflicht zur Brufung ber Echtheit ihr vorgelegter Schede vgl. NG 100, 60; 56, 412 (für den Girovertrag); 92, 50; über die Sorgialfspflicht des Schecktunden NG 92, 53; über die Bedeutung abweichender Vereinbarungen NG JW 1919, 821²; NG 100, 59; NG V 551/21, 14. 1. 22 (Bank-Archiv 21, 356); über die Grenzen ihrer Zulässigfeit A 5. Der gegen Einbruchsbiebstahl Bersicherte hat alles zur Wiedererlangung ber Sachen borgunehmen, andernfalls tann in der Unterlassung eine vertragliche Pflichtverletzung gefunden werden (RG Barn 1913 Rr 270). Auch ber Berfäufer haftet, neben ben ihm burch §§ 433ff. 459ff. auferlegten besonderen Pflichten aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht bes § 276, auch für culpa in contrahendo (98 131, 358); ob die turze Berjährungsfrift des § 477 auf diefen Unfpruch Unwendung findet, ift streitig; bejahend RG 129, 282, vgl. zu § 459 A 6 Bg. Ru ben Bflichten bes Berkaufers einer bestimmten Ware gehört es regelmäßig nicht, die Ware auf ihre Tauglichfeit für den ihm bekannten Berwendungszwed bes Räufers näber zu prufen, die Brufung ift vielmehr Sache bes Käufers (986 328 1910, 7485); boch tann sich aus besonderen Umftanden im Einzelfalle eine Prüfungspslicht des Verkäusers ergeben (NG 125, 78). Ein Verkäuser handelt schuldhaft, wenn er eine Ware, besonders Saatgetreibe, liefert, von der er selbst die Veschassenheit nicht kannte (NG 103, 81). Der bloße Nachweis, daß die Leistung des Schuldners mangelhaft ober sonst seiner Berpflichtung nicht entsprechend war, führt an sich nur zu Gewährleistungs-ansprüchen, aber im Falle eines Berschulbens auch zum Anspruche auf Schadensersat, insbe-sondere im Falle einer positiven Vertragsverletzung (NG FW 1920, 8311). Kann der Käufer nach vollzogener Wandlung seiner Vertragspflicht, die empfangene Sache unverändert zurüczugeben, nicht genügen, so besteht dis zur Erbringung des Gegendeweises die Vermutung, daß er seine Vertragspflicht schuldhaft verlegt hat, und im Zweisel ist er daher dem Verkünfer gemäß § 276 zum Schadensersat verpslichtet (NG 30. 9. 10 II 664/09). Wer dulbet, daß die Vescheinigung einer Vank über angeblich von ihm für einen anderen hinterlegte Bermögensgegenstände einem Dritten vorgelegt wird, muß dem Dritten für die Richtigkeit des Inhalts vertraglich aus § 276 einstehen (NG 126, 375). Eine Nechtspslicht, fremdes Eigentum gegen Gefahren, Diebstahl ober Beschädigung zu beschüben, besteht nur auf Grund eines besondern Rechtsverhältnisses (RG 97, 12); in solchem Berhältnisse besinden sich der Lagerhalter, der Spediteur, der Frachtführer, vgl. U3. hinsichtlich der Obhutspflicht des Führers eines Schleppzuges zum Schube eines im Buge befindlichen Fahrzeugs ift - mangels vertraglicher Abmachungen oder behördlicher Anordnungen — die Verkehrssitte insoweit entscheidend, als es fich nicht um eine Unfitte handelt (RG 102, 50). Der Beforberungsvertrag für bie Fahrt auf einem Seeschiffe soll grundsählich auch die Fürsorge des Reeders für die körperliche Gesundheit und Unversehrtheit des Fahrgastes umfassen (RG 116, 214), ein Sat, ber in dieser Allgemeinheit leicht misverstanden werden kann. Er ist in anderen Entscheidungen näher dahin erläutert, daß der Schiffsbeforderungsvertrag ben Verfrachter verpflichtet, alle zur sicheren Beforberung des Fahrgastes gebotenen Magnahmen mit der gehörigen Sorgfalt zu treffen und thre Durchführung sachgemäßer Aufsicht und Uberprüfung zu unterwerfen, und daß im Betriebe ber Schiffahrt eine erhöhte Sorgfalt infolge ber mit ihr ber Natur ber Sache nach verbundenen Gefahren erforderlich ift (RG 124, 50; 126, 330). Gine Berkehrsanftalt, wie die Gifenbahn, hat bie verkehrssichere Sauberung ber für den Aufenthalt des Bublifums bestimmten näume besonders sorgfältig zu überwachen (HRR 1933, 728). Die Postverwaltung haftet für Sorgfalt bei der Auswahl und Überwachung des Personals für die Briefbestellung nur nach den besonderen Bestimmungen des Postgesehres, bemnach nicht bei der Beforderung gewöhnlicher Briefe (HRR 1933, 378). Die Eisenbahn hat nach Ablieferung bes Gutes teine Obhuts-psiicht mehr (RC 112, 341). Der Inhaber eines Geschäfts haftet seinem Käufer gegenüber für die Sicherheit bes Berkehrs nur vom Gesichtspunkte ber unerlaubten handlung aus, da die Vertragspflichten bes Vertäufers als solchen sich nur auf Die Berpflichtungen aus § 433 beschränken (966 74, 124). Gegenüber dem Vorwurfe fahrtäffiger Berletung bes Urheberrechts tann fich ber Berfasser eines Schriftwerts auf ein borher bon ihm erhobenes Rechtsgutachten nur berufen, wenn er ben Inhalt bes Gutachtens mit der im Berkehr erforberlichen Sorgfalt geprüft und banach gehandelt hat (MG 121, 364). Fahrläffigkeit eines Auffichtspflichtigen liegt vor, wenn sich durch schuldhaftes Berhalten der seiner Aufficht unterstellten Personen ein gesahrdrohender Zustand herausgebildet hat, dassen Entstehung ihm bei pflichtmäßiger Ausmerhamteit nicht hatte entgehen konnen (NG 89, 136; 121, 384). — Die Außerachtlassung der bei militärischen Ubungen dem Militarbefehlshaber oder sonstigen beteiligten Militärpersonen obliegenden Pflicht, die Übungen so zu gestalten, daß aus ihnen keine Gefahr für das Publitum erwächst, enthält eine Fahrlässigkeit nach § 276, für welche nach Art 131

RBerf bas Reich haftet (RG 126, 144). - Eine Klage aus § 276 tann neben ber Ber-

tragstlage (Wandelung bei ber Werklieferung) zulaffig fein (MG 93, 160; 95, 4).

5. Ein anderes bestimmt das Geseth selbst, indem es die Saftung verschärft (§ 287 bei Schuldnerverzug für "jede Fahrlässigiet" und auch für den Zusall, § 701 gegenüber dem Gastwirt bis zur höheren Gewalt), oder mindert (fo Haftung nur wegen Borfages und grober Fahrlässigkeit nach §§ 300 bei Annahmeverzug, 521 bei Schenkung, 599 bei Leihe), ober endlich den Berpflichteten nur fur biejenige Sorgfalt einstehen lägt, bie er in eigenen Ungelegenheiten anzuwenden pflegt (§ 690 als Berwahrer, § 708 als Gesellschafter, §§ 1359, 1664, 1686, 2131). Rach § 7 KraftFahr's besteht die Haftung für jede "nach den Umständen gebotene" Sorgfalt (RG 86, 151). Schadensersappslicht ohne Verschulden besteht ferner in den Fällen der Gefährdungshaftung (Haftpflichtgefet, Kraftfahrzeuggefet, Luftfahrgefet, sowie im Falle bes § 906, vgl. A 13 dazu); ferner wenn der Schadensersahanspruch an die Stelle eines Brivatrechts tritt, dessen Ausübung hinter höheren Interessen der Allgemeinheit hat zurücktreten müssen (RG 100, 69; 101, 102: 104, 84 zu § 26 GewD). Doch ist ein allgemeiner Rechtsfat oder ein Gewohnheitsrecht des Inhalts, daß, wo immer ein Rechtsgut widerrechtlich verlett wird infolge einer Hand lungsweise, die der Geschäbigte zu bulben gezwungen ist, ein Ersapanspruch auch ohne Nachweis eines Berschuldens bestehe, nicht anzuerkennen (AG 116, 287). Im Urheberrecht bedarf es als Grundlage für die Ansprüche auf Unterlassung der Herstellung, des Verbreitens usw. sowie auf Bernichtung hergestellter Bervielfältigungsstude (Bucheremplace) bes Nachweises eines Berichuldens nicht (RG 60, 7; 128, 297; Recht 1904 Nr 764). Nach bem Grundsage ber Bertragsfreiheit ift es aber auch gestattet, die Haftung bes Schuldners burch Rechtsgeschäft 3u steigern oder zu mindern oder auszuschließen (selbst bei unerlaubten Sandlungen, NG Warn 1910 Mr 411), indes mit der in Abs 2 gegebenen Grenze, daß die Haftung zwar auch für grobes Bersehen (NG Gruch 46, 90), aber niemals für Borsat, d. h. für vorsätlich zu begehende Hand lungen des Schuldners selbst, im voraus erlassen werden tann. Eine solche Abmachung ift injoweit nichtig; vgl. dazu RG in HRR 1932, 91 und § 139. Wohl aber für vorfätliche Handlungen von Erfüllungsgehilfen (§ 278 21 5; Re 92, 52; auch fann für die haftung wegen Borfates eine fürzere Berjährungsfrift gemäß § 225 Cat 2 vereinbart werden (RG 135, 176). In dem Bufammenfcluß von Gewerbeunternehmern mit Monopolftellung (Spediteure eines Ortes) zum Zwede vertragsmäßigen Ausschlusses ober Beschränkung ihrer Haftung wegen Fahrläffigkeit tann ein Berfloß gegen die guten Sitten gefunden werden, der die Haftungsbeschränkung nichtig macht; NG 103, 82; 106, 386. Ebenso bei Banken im Schedverkehr (NG 3W 1914, 2042); vgl. aber NG 92, 53). Unter Umständen kann das Wegbebingen einer haftpflicht fittenwidrig fein, wenn es lediglich zu bem Zwede erfolgt, um eine daneben bestehende subsidiare Baftpslicht etwa des Staates oder Reiches auszunugen (29. 10. 26 111 440/25; D33 1927 Sp. 464). Sittenwidrig ift auch das Abdingen der Haftbarkeit für grobe Fahrlässigfeit leitender Angestellter durch einen in Monopolstellung befindlichen Transportunternehmer (AG 102. 397). Beim Berwahrungsvertrage über Garderobe fann nach der Berfehrsfitte der halter von Rleider ablagen seine Haftung nicht durch Aufdrud auf den Kleidermarten, wohl aber durch hinreichend sichtbare und genügend zahlreiche Aushänge beschränken (NG 113, 425). Zulässig ist das Abdingen der Haftung für das Verschulden von Angestellten, auch für Vorsat, durch gewerds mäßige Auskunfteien (96 115, 122; HR 1931, 1634). Zulässig ift auch, vorbehalttich Abs 2, der Ausschluß jeder Haftung einer gewerbsmäßigen Auskunftei für die infolge ihrer Auskunft gefaßten Entschließungen; ein solcher Ausschluß enthält keinen Berftoß gegen bie guten Sitten (RG 14. 12. 26 VI 342/26), was aber nicht unter allen Umständen zutreffen durfte. Ausgeschlossen ist das Abdingen der Haftung wegen Fahrlässigieit der Mitglieder bes Borftandes einer Aftiengesellschaft gemäß § 241 HBB: NG 46, 61; 95, 92; Brodmann Aftienrecht § 241 A 1e; a. M. Matower BBB § 241 Ilb 3. Der Erfahrung entspricht die Annahme, daß durch eine ftillschweigende Bereinbarung zwar die haftung für eine Gefährbung bes andern (§ 833) ausgeschlossen wird (986 65, 313; 67, 431; 128, 231), daß aber der Ausschluß der haftung für Berschulden in ber Regel burch besondere, die Willenseinigung ergebende Musdrude erfolgt (NG Gruch 55, 343). Doch ift fein Grund borhanden, anzunehmen, daß nicht auch die Haftung für Fahrlässigkeit burch stillschweigende Vereinbarung im voraus ausgeschlossen werden könne (RC 128, 231 und die dort angef. Entsch.). — Dasi Reichsarbeitsgericht gut in mehreren Entscheidungen (HRR 1928, 1608 u. 2115; 1929, 1114) den — in seinen Konsequengen sehr weitreichenden — Grundsatz aufgestellt, daß, jedenfalls im Arbeitsrechte, die Frage der Vertretungspflicht bes Schuldners nach der Grundregel des § 242 (Berudfichtigung von Treu und Glauben auf der Grundlage der Verkehrssitte) abzugrenzen sei und daß danach auch über die in § 276 gezogenen Grenzen, nach welchen nur Borfat und Fahrläffigleit Bu vertreten ift, hinaus sich eine Bertretungspflicht des Schuldners ergeben könne, insbesondere für ben Betriebsunternehmer hinfichtlich der Betriebsgefahr. — Anderseits ift es auch nicht unzulässig, bertraglich die haftung für einen burch ben Bertragsgegner einem Oruten grobsahrlässig verursachten Schaben zu übernehmen (RG 3B 1922, 2237).
6. Anwendungsgebiet. Troß seiner unmittelbaren Beziehung zu § 275 ift § 276 nach übereinstimmender Ansicht von Wissenschaft und Rechtsprechung überall anwendbar, wo es sich um die Frage der Vertretung von Borlak oder Fahrlässigfeit innerhalb eines Schuldverhöltnisses handelt, wie auch den beiden bezeichneten Schuldformen für fich eine allgemeine Bedeutung zukommt (vgl. A 1). Gleichgültig ift dabei, ob es fich um die Verletzung einer vertraglichen (RG 3B 1910, 7435), ober einer gesetlichen (RC 3B 1912, 671, betreffend haftung bes Bormundes), bereits bestehenden Verpflichtung handelt (U1). Die Begriffsbestimmung der Fahrlässigiakeit nach § 276 ist auch außerhalb bes Rechtsgebiets bes BGB anwendbar; entsprechend anwendbar ist § 276 baber auch bei ben auf öffentlich-rechtlicher Grundlage berubenden verfragsähnlichen Berhälfniffen; NG 65, 117. Für Unwendung des § 276 ift es ferner gleichgulfig, ob Unterlassungen ober positive Sandlungen in Frage steben. Gine positive Bertragsverletung liegt bor, wenn ber Schuldner dem Gläubiger durch schuldhafte Berletung der Leiftungspflicht einen über bessen Erfüllungsinteresse hinausgehenden Schaben verursacht hat; oder wenn durch die Verletung ber Bertragspflicht ber Bertragszwed bei bauernben Bertragsverhältnissen berart gefährbet ift, daß dem vertragstreuen Teile die Fortsetung des Vertragsverhältnisse nicht mehr zugemutet werden fann (RG Gruch 65, 221). Die Berpflichtung zum Schabensersate entsteht jedoch burch die positive Vertragsverletzung ohne weiteres, ohne daß hierzu noch der Nachweis einer Gefährbung ober Vereitelung bes Vertragszweds erforberlich mare: folder Nachweis ist nur für ben Gebrauch ber Rechtsbehelfe aus § 326 nötig (RG 106, 22). Demnach tann ber Schuldner, ber zwar geleistet hat, aber sehlerhaft, wegen des hieraus dem Glaubiger erwachsenen Schadens in Anspruch genommen werden (3. B. ein Badeanstaltsbesitzer wegen des dem Badeagst zufolge der Undichtigkeit der Röhren entstandenen Schadens (RG 26. 5. 02 VI 78/02). Darüber, daß die Berpflichtung zum Schabensersabe unter Umftanden auch ichon durch ein porzeitiges positives vertragswidtiges Verhalten (ichon burch eine vor der Leistungszeit erklärte entschiedene Erfüllungsverweigerung) begründet werden fann, val. §§ 325 A 4 und 326 A 1a. Die obigen Grundfäte gelten auch beim Gattungskaufe (MG Warn 1912 Nr 372). Der Zebent einer Briefshpothet, der dem Zessionar nicht den Hhpothekenbrief ausgehändigt hat, ist, wenn die Hhpothek im Zwangsversteigerungsverfahren ausgefallen und infolge des Zuschlags erloschen ift, dem Zessionar auf Schadensersat haftbar (98 63, 423). Ausgeschlossen ist jedoch gemäß § 463 ein Schabensersatanspruch aus § 276 neben Geltendmachung ber Rechtsbebelfe aus ber Gemährleiftung beim Gehlen zugefagter Gigenichaften (NG 53, 200: Barn 1915 Mr 139). - Reben ber Saftung aus cinem Bertrage tann auch die aus unerlaubter Sandlung bestehen, falls etwa das nämliche Berhalten sowohl den Tatbestand der Vertragsverletzung wie auch den der unerlaubten Handlung erfüllt (RG Barn 08 Nr 499; RG 85, 184, betreffend bie Haftung eines Arztes für schuldhafte bei Behandlung seines Bertragsgegners begangene Runftfehler; 85, 185, über die haftung des Gaftwirts wegen fehlerhafter Einrichtung ber Gaststube: 88, 318, betreffend die Haftung ber Eisenbahn aus dem Beförderungsvertrage und aus unerlaubter Handlung; 88, 433 und 90, 68, betreffend die Saftung des Vermieters wegen gefährdender Mängel der Mietsache). Niemals aber tellt die Berletung eines Vertragsrechts durch den Schuldner schon an und für sich eine unerlaubte Handlung bar (RG 57, 356; 59, 357; JW 1912, 1357).

### \$ 277

Wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, ist von der Haftung wegen grober Fahrlässigkeit nicht befreit 1).

€ I 145 II 233; M 1 280; B 1 187, 304.

1. Der subjektive Maßstab ber Sorgsalt in eigenen Angelegenheiten führt in ben Fällen der §§ 690, 708, 1359, 1664, 2131 (aber nicht auch beim Auftrage oder der Gestäftsführung ohne Auftrag, obwohl auch diese unentgeltlich sind, NG JB 1913, 87²) zur Einschäftsführung ohne Auftrag, obwohl auch diese unentgeltlich sind, NG JB 1913, 87²) zur Einschäftsführung der Haftung des Berpflichteten. Denn im Gegensabe zum allgemeinen Grundsabe soll hier nur die Veranlagung und das gewohnheitsmäßige Verhalten des Schuldners maßgedend sein. Der Ehesmann hat für die etwa aus § 1360 herzuleitende Verpssichtung, seiner Chefrau einen Krastwagen zur Verfügung zu stellen, hinsichtlich der Gignung des Führers gemäß § 1359 nur mit der in eigenen Aufgelegenheiten von ihm gewohnheitsmäßig angewendeten Sorgsalt einzustehen (NG 138, 5). Dagegen darf dieser Frundsah nicht zu einer Steigerung der Verantwortlichkeit, anderseits aber auch niemals zur Entlastung bei grober Fahrlässigkeit führen. Diese liegt vor (M 1, 280), wenn die im Verkehre ersorderliche Sorgsalt in ungewöhnlich großem Maße verletzt, oder wenn nicht beachtet wird, was im gegedenen Falle sedem einleuchten mußte (NG Warn 1920 Nr 6; VV 38 08, 41216; O9, 1085; 1911, 3614; 1915, 226) Beurteilung nur von Fall zu Fall möglich (NG VV 38 08, 41216; Warn 1913 Nr 197 und 198 zu Art 8 PrUGGVD; NG 119, 219 zu § 932 Uhf 2). Zu berücklichtigen sind im übrigen sür die Frage der groben Fahrlässische auch subschuben begründete Umstände (NG 10. 12. 21 V 415/21). — Grobe Fahrlässische wird vorausgesest für die Haftande (NG 10. 12. 21

eines Eingriffs in ein fremdes Patent gemäß § 35 PatG (vgl. NG 94, 276); ferner für die Haftung des Grundbuchrichters gegenüber dem preußischen Staate gemäß § 12 GBD und Art 8 PAGGBD. Im internationalen Frachtverkehre gemäß dem Internationalen Übereinkommen v. 14. 10. 91 hat die Bahn dei Vorhandensein mehrerer für die gleiche Beförderungsstrede geltender Tarife den dem Absender günftigsten Tarif zu wählen, für die Folgen einer unrichtigen Wahl aber haftet sie nur dei grobem Berschulden (NG 96, 65). Bgl. auch § 460.

#### § 278

1) Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters 2) und der Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient 3), in gleichem Umfange zu vertreten wie eigenes Verschulden 1). Die Vorschrift des § 276 Abs 2 findet keine Anwendung 5) 8) 7).

& I 224 II 234; M 2 29.

1. Saftung für fremdes Berichulben. Gin Fall, in dem ohne eigenes Berichulben gehaftet wird (vgl. Borbem 2 vor § 249 und § 254 A 1, 3). Zugrunde liegt der Gedanke der Gefährbungs haftung. Braucht der Verpflichtete nicht in Person zu leisten, kann er sich dazu vielmehr eines anderen bedienen, fo ift es doch recht und billig, daß er dem Berechtigten gegenüber bie Gefahr trägt, die für diesen daraus entsteht, daß er nicht selbst, sondern durch einen andern leistet. aussetzung für die Anwendbarteit des § 278 ist einerseits ein Verschulden (§ 276) der Hilfsperson, anderseits, daß eigenes Verschulden des Saftbaren felbst nach keiner Richtung bin vorliegt, ba andernfalls der Genannte ichon aus diesem Gesichtspunkte haftet. § 278 kommt baher nicht gur Anwendung, wenn der Verpflichtete gur Erfüllung mittels einer Silfsperson überhaupt nicht berechtigt gewesen war (§ 664 Sat 1), gleichwohl aber sich einer solchen bedient hat; ebenso dann, wenn er zur Leistung durch einen andern zwar befugt gewesen ware (§ 664 Sat 2), indeffen bei der Auswahl der Hilfsperson schuldhaft gehandelt hat. Ersterenfalls hat schon die Handlungs weise an sich, im zweiten Falle die Urt und Beise ber Rechtsausübung eine gu vertretende Billicht verletung bedeutet. Im Rahmen des § 278 fann sich der Berpflichtete im Gegensate zu § 831 niemals mit der Behauptung entlasien, daß er bei der Auswahl des Erfüllungsgehilfen mit der erforderlichen Sorgfalt verfahren fei (96 55, 337; 398 09, 1052). — § 278 ift nur anwendbar auf die haftung des Verpflichteten gegenüber dem Glaubiger felbst, nicht gegenüber folden Berjonen, die zu diesem in vertragsmäßigen oder sonstigen rechtlichen Beziehungen fiegen, also 3. B. nicht gegenüber bemienigen, ber bas Gut für den Empfänger (Gläubiger) aus bem Büterschuppen der Eisenbahn abgeholt hat und dabei durch Berschulden eines Eisenbahnangestellten verlett worden ist (RG Barn 1911 Nr 260). Soweit aber durch solche Berletjung mittelbar bem Bertragsgegner (Glaubiger) Schaden entsteht, muß diesem gegenüber § 278 Unwendung findell.

2. Uber ben Kreis ber gesetlichen Bertreter vgl. § 105 21 4. Gesetlicher Bertreter im Sinne des § 278 ift nur derjenige, deffen Bertreterstellung auf Gefet oder organisatorischen Bestimmungen (Ortsstatut) beruht, nicht aber auch berjenige, ber nur tatsächlich eine mehr ober weniger jelb ständige Stellung einnimmt. Bertreter ist baber gegebenenfalls nur der Baurat einer Stadt und nicht auch der ihm unterstellte, mit einer Bauausführung betraute Bauinspektor (AG 74, 23; ferner 32 1911, 9391, wo deshalb die Anwendbarkeit des § 831 hinsichtlich der haftung fur ben nur durch den Bauinspettor herbeigeführten Schaden anerkannt ift). Der Konkursvermalter, der Zwangsverwalter, der Teftamentsvollstreder sollen nach der vorigen Auflage micht als gesehliche Bertreter gelten, ba sie überhaupt nicht als Bertreter anzusehen seien, vielmehr traft eigenen Rechts handeln; auch könnten sie nicht als Erfüllungsgehilfen (vgl. A 3) angeseben werden, da sich der Schuldner ihrer nicht "bediene", vielmehr auf ihre Sandlungen und Unter lassungen keinen Einfluß habe. Das lettere ist jedensalls richtig; auch ist zuzugeben, daß diese Personen nicht Vertreter im eigentlichen Sinne sind (vgl. Vorbem 2 vor § 164). Im Schrifttun (Pland-Siber zu § 278 Ann 2a u. a.) wird aber nicht ohne Grund eine weitere Auslegung viese Begriffs in § 278 befürmortet, auf Grund beren die genannten Bersonen und ebenso ber Che manu, der fraft seines Berwaltungsrechts an dem eingebrachten Gute der Frau handelt, als gesehliche Bertreter zu gelten haben, da sie mit Birkung für diejenigen, beren Bermogen sie zu verwalten haben, zu handeln berufen sind; bgl. in diesem Sinne, wenn auch in unbestimmter Fassung, auch Re in SAR 1932, 509. Die haftung bes Bereins für den durch eine von dem verfalfungs mäßig berufenen Bertreter in Ausführung ber ihm zustehenben Berrichtungen begangene, jum Schabensersat verpflichtende handlung einem Dritten zugefügten Schaben, die über die Haftung aus § 278 hinausgeht (vgl. A 1—3 zu § 31), beruht auf der besonderen Borschrift des § 31. Bei Gesamtvertretung haftet ber Bertretene schon für Verschulden eines einzelnen Ber treters (Borftandsmitglieds) 96 110, 145. Gine Gemeinde haftet auch für bas Bericuben ihres Bürgermeisters in seiner Eigenschaft als Borstand der städtischen Spartaise (#6 122, 359).

3. Erfüllungsgehilfen. Zu benjenigen Bersonen, beren sich ber Schuldner zur Erfüllung seiner Berpflichtung bedient (ben "Hilfspersonen" ober "Erfüllungsgehilfen"), gehört unter

schiedslos jeder zu dem angegebenen Zwede Berwendete, falls seine Tätigkeit überhaupt nur in irgendeiner Beziehung der Erfüllung gebient hat, mag ber Gehilfe bie gesamte Leiftung allein bewirft haben, oder mag außerbem auch der Berpflichtete selbst mit tätig geworden sein, mag der Gehilfe auch nur bei den Borbereitungshandlungen zugezogen worden sein (RG 55, 331: Seuffal 1920 Ar 16). Daher haftet in solchem Umfange beispielsweise auch der Gastwirt; der Eisenbahnunternehmer für alle Bediensteten, sowie der Schauspielunternehmer für eine Fahrlässigteit der Schauspieler; der Mieter für ein Verschulden seiner Angehörigen (val. 98 328 1913, 4272), sowie ber Dienstboten, auch ber mit Fortschaffung eines Gegenstandes aus ben Mietsräumen bon ihm ober mit seinem Ginverftanbnis von dem Raufer bes Gegenstandes beauftragten Arbeiter (RG 106, 133); der Mieter eines Schließsachs für Unter-lassung der Anzeige von mangelhaftem Zustande des Verschlusses durch den mit der Leerung beauftragten Angestellten (RG 103, 150); unter Umftanden auch ber Gaftgeber für ein Berichulden des Gaftes, fofern diefem der Gebrauch der Sache überlaffen mar (ftreitig, ogl. zu § 548); der Notar für feinen Bureauvorsteher, wenn burch deffen Berfchulben eine Urkunde gu fpat eingereicht ift (96 Barn 08 Nr 52); der Rechtsanwalt für den Bureauvorsteher, bem er die entsprechende Geschäftsführung überlassen hat (RG 101, 248); ferner für den zu seiner Bertretung bestellten Reserendar (NG JB 1914, 77°); ber Argt für den von ihm zugezogenen Heilgehilsen (RC Barn 1922 Ar 7; vgl. aber über die Stellung einer von der Gemeinde für ein öffentliches Krankenhaus bestellten Krankenschwester im Berhaltnis jum Arzte Re 118, 42 und 139, 258); ber Bermieter für ben Dritten, dem er bie Bornahme einer baulichen Beranstaltung aufgetragen hat, und burch deffen fehlerhafte Musführung ber Mieter zu Schaden gekommen ift (RG Seuffil 1920 Ar 16), und zwar gegenüber allen Mietern, beren Mieträume durch den Umbau gefährdet werden (**RG** 102, 234); auch für den Hauswart, der den Berkeir im Haufe zu überwachen hat (**RG** 103, 141); die Bant für ihre Angestellten (**RG** 84, 353); ein Arbeitnehmerverband für seine Ortsgruppe und deren Angestellte, deren er sich bei Abschlüß und Ausführung eines Tarisvertrages bedient (NG 111, 111). Die Bank, deren sich der Schuldner zur Ersüllung seiner Zahlungsverdindlichkeit bedient, ist sein Ersüllungsgehilse (NG 104, 41; 105, 34). Die Ehefrau zur Ersüllungsgehilsen des Mannes dei Ersüllung der diesem gegenüber den weiblichen Hausan-

geftellten obliegenden Fürsorgepflicht (RNG in HRR 1931, 120). Immer muß es fich um die Erfüllung einer eigenen Berbindlichteit des Geschäftsberrn gehandelt haben. Daher ist § 278 unanwendbar, wenn der Angestellte des Geschäftsherrn (Bahnangestellter) nur einem andern bei Erfüllung einer diesem zusallenden Obliegenheit (für ihn selbst zu befördernde Güter abzuladen) geholfen hat (NG 97, 18). Der Käuser, der die ihm gelieserte Ware beanstandet und sie dann einem andern (Transportgesellschaft) zur Ausbewahrung übergibt, haftet nicht für bessen Berschulben, weil er in Befolgung bes § 379 BOB seiner Berpflichtung genfigt hat (MG 98, 70). Der Bezirksdirektor einer Versicherungsgesellschaft handelt als deren Erfüllungsgehilfe, wenn er nach ausgebrochenem Brande Anordnungen gibt, bie der Berficherte nach den Berficherungsbedingungen bei Berluft feines Berficherungsanspruchs befolgen muß (NG 120, 182). Als Erfüllungsgehilse des Beauftragten ist der von ihm für die Aussiderung des ganzen Auftrags bestellte Ersahmann (Substitut) nicht anzusehen (NG Wanterung des Jenes olde Substitution, wie im Zweisel nach § 664 Abs 1 Sab 1 anzusehenen, ungulässig, so haftet ber Beauftragte aus eignem Verschulben wegen ber Ubertragung; ift fie sessatset, so haftet er nach § 664 Abs 1 Sat 2 nur für die Auswahl (NG 63, 304; 109, 302); dassegen ist sür einen Gehilsen, der nur zur unterstüßenden Mitwirtung verwendet wird, die dassung nach Maßgabe des § 278 begründet (NG 78, 310; vgl. auch zu § 664). A. A. Plandsider A. Dermann A. Der Vormund haftet gemäß § 278 für dritte Personen und haftet gemäß § 278 für dritte Personen A. insoweit, als er sich ihrer zur Mithilse bei der Erledigung eigentlicher bormundschaftlicher Gedafte bedient; soweit er sie dagegen zur Führung einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit des Mündels (insbesondere zur Fortführung einer solchen nach Entmündigung des Mündels) bestellt hat, hastet er nur für sorgfältige Auswahl und Überwachung (NG 76, 185; SeuffA 67 Rt 41). Der Gerichtsvollzieher ist bei der Zwangsvollstredung nicht Erfüllungsgehilse bes Gauldners im Sinne bes Stäubigers (RG 104, 285). — Zu den Erfüllungsgehilsen des Schuldners im Sinne des § 278 gehören ferner nicht diejenigen Bersonen, die durch ihre Leistung nicht die Berpflichtung des Schuldners dem Gläubiger gegenüber, sondern nur ihre eigene Verpslichtung gegenüber dem Schuldner erfüllen. Der Lieferant des Verkäusers ist daher grundsählich nicht Gehilse des Bertaufers bei Erfüllung ber diesem gegenüber bem Käufer obliegenden Pflichten (RG 101, 158; II 548/07, 12. 5. 08); wohl aber in dem besonderen Falle, wenn er auf Anweisung des Berkaufers mit dem Käufer dadurch in Berbindung tritt, daß er die Ware unmittelbar an diesen liefert (96 108, 223); ebenfo ift ein Dritter Erfüllungegehilfe bes Raufers bei Erfüllung ber diesem gegenüber dem Bertäufer obliegenden Abnahmepflicht, wenn der Räufer den Bertaufer angewiesen hat, die Versendung nach den Verfügungen des Dritten vorzunehmen (Re 12. 4. 27, Juryi. 1927 Ar 1279). Richt ausgeschlossen wird die Eigenschaft einer Person ols Erfüllungsgebilfe bes Schuldners baburch, baß fie mit ihrer Handlung zugleich auch eine thr gegenüber dem Schuldner obliegende Berpflichtung erfüllt hat (RG 108, 221; 118, 41;

127, 315). Für die Vertragstreue bes Unterlieferanten, beffen fich ber Berkaufer abrebegemäß bedienen sollte, haftet ber Berkäuser gemäß § 157, falls er die Haftung nicht ausgeschlossen hat (RG 103, 181). Beaustragt jemand eine Bant, einen Dritten bei einer zweiten Bant zu affreditieren und tut das die beauftragte Bant, dann ift die zweite Bant nicht ihr Erfullungsgehilfe (RG 105, 51). Der Berlette haftet Dritten gegenüber auch nicht aus § 278 für ben ihn behandelnden Arzt (NG 72, 219), und berjenige, ber auf einem Fahrzeuge Baren eingelagert hat, nicht für die auf dem Fahrzeuge angestellte Bedienungsmannschaft (NG 7. 12. 10 I 432/09). Der Eigner eines Schleppbampfers ist nicht hilfsperson bes Schiffers, ber die Beforderung ausführt, weil er als selbständiger Unternehmer gelten muß (96 91, 245). Dagegen sind bei Ausführung eines Schleppvertrags, die der Unternehmer mit gemietetem Schlepber und einer Schlepperbefagung bewirkt, deren Dienste ihm auf Grund des Mictvertrags zur Verfügung fteben und die baber feinen Beisungen zu folgen hat, die Mitglieber ber Schlepperbesatung Erfüllungsgehilfen bes Unternehmers (Re 122, 289). Gine Schiffahrtsgesellichaft bat für Berletzungen bes Fahrgaftes, die durch bas Berhalten einer Person ber Besatzung eintreten, owohl nach § 485 How wie nach § 278 BGB einzustehen (NG 124, 51). — Die Rennteilnehmer follen Erfüllungsgehilfen des Kennveranstalters fein für die Erfüllung seiner Berpflichtungen gegenüber ben gegen Gintrittsgelb zugelaffenen Buschauern (96 127, 313), eine Konstruktion, die etwas sonderbar anmutet. Dagegen ift ein Jagdgaft nicht Gehilfe bes Beranstalters der Jagd zur Erfullung von vertraglichen Berpflichtungen gegenüber anderen Sagdgäften, ba die Ginladung zur Jagd in der Regel eine gesellschaftliche Beranftaltung, fein Rechtsgeschäft ift (RC 128, 42); vgl. über die vertragliche Haftung des Jagdveranstalters im übrigen zu § 276 A 4c. — Auch der Zwischenspediteur ist fein Erfüllungsgehilse, weil er als selbständiger Spediteur an die Stelle des Hauptspediteurs eintritt (NG 94, 101), wohl aber der Unterspediteur (NG 109 6 291, 302). Der Berfäufer, der die Bare auf Berlangen des Räufers nach einem anderen Orte als dem Erfüllungsorte versendet, hat seiner Berpflichtung aus § 447 durch Erteilung bes Bersendungsauftrags und Auslieferung ber Ware an ben Spediteur genügt; bieser ift beshalb nicht Erfüllungsgehilfe des Bertäufers (986 62, 331; 99, 59; 101, 153: 115, 164); wohl aber ift er Erfüllungsgehilfe bes Berkaufers, wenn sich biefer feiner gur Erfüllung einer ihm obliegenden besonderen Berpflichtung zur Übermittlung der Bare an einen bestimmten Drt bedient (Re 101, 153). — Eine Reinmachefrau ift nicht Erfüllungsgehilfin bes Arbeitgebers für seine Verpflichtung aus § 618 gegenüber einer andern Arbeitsfrau (MG 106, 293). In hinsicht auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 232 Abs 2 ABD ist zwar ein Versehen des Rechtsanwalts in der Regel (vgl. aber Re 115, 412) auch der Partei zuzurechnen, nicht aber ein lediglich feinen Angestellten zur Laft fallendes Berseben, bas für die Parteien einen unabwendbaren Zufall barftellen fann (MC Seuffa 69, 225; Warn 1920 Rr 62). Hat aber der Rechtsanwalt eine ihm personlich obliegende Berrichtung unbefugterweise einem Angestellten (Bureauvorsteher) zur Ausführung übertragen, so kann wegen einer burch den Angesteuten herbeigeführten Berjaumnis eine Biedereinsetung ber Bartei nicht ftattfinden; doch haftet der Rechtsanwalt der Partei in diesem Falle aus § 278 (NG 48, 59; 85, 228; Warn 1914 Nr 212) — Die Stadtgemeinde haftet nicht wegen Berletungen, die innerhalb des kommunalen Schlachthaufes zugefügt find (AG Gruch 54, 904). Demjenigen, ber gegenüber einem burch arztliche Behandlung Getoteten unterhaltsberechtigt war, fteht nicht auf Grund seiner Eigenschaft als Erbe des Getoteten ein Bertragsanspruch gegen ben behandelnden Arzt, sondern nur auf Grund der §§ 823 Abs 1, 844 ein Anspruch aus unerlaubter Handlung gegen ihn zu; § 278 ist deshalb auf diesen Anspruch nicht anwendbar, und der Arzt haftet daber nicht für den Apotheker als seinen Erfüllungsgehilsen (NG 125, 377 und die dort anges. Entscheibungen). — Durch Uberweisung eines Krankenkassenmitgliedes von Seiten der Krankenkasse an eine Kranken- oder Heilanstalt wird zugunsten des Mitgliedes (§ 328) ein Bertrag geschlossen, auf Grund bessen der behandelnde Arzt ber Anstalt als Erfüllungsgehilfe des Anstaltsunter nehmers ericeint (HRR 1932, 1831; bgl. ju § 328 A 3). - Die Saftung bes Berficherungs nehmers gemäß § 61 BBB für Borfat und grobe Fahrlässigfeit anderer Bersonen läßt sich nach der Rechtsprechung des NG (NG 83, 43; 62, 190; 97, 281; 102, 113; 117, 329; 135, 371; 398 1927, 763; HR 1930, 727) auf § 278 nicht gründen, da es nicht zu ben von dem Berficherungs nehmer zu erfüllenden Berbindlichkeiten gehöre, Borsat und grobe Fahrlässigteit in bezug auf das versicherte Risiko zu vermeiden; das sei vielmehr nur eine Boraussehung sür die Ethaltung seiner Bersicherungsansprüche. Ebenso nu Hnarkheidungen daren Berschliche. Ebenso nur 1929, 2103. Es sind das recht feinsinnige Unterscheidungen, deren Berechtigung im Schrifttum nicht ohne Grund bestritten ift. Doch wird man zu dem gleichen Ergebnisse auf einfachere Beise durch die Er wägung gelangen, daß die Bestimmungen des BBG die Materie speziell regeln und ber augemeinen Borschrift bes § 278 vorgehen. Dagegen haftet der Bersicherungsnehmer, gleichwie für eigenes Berschulden, für Borsat und grobe Fahrlässigfeit seines "Repräsentanten", o. b. desjenigen, der in dem Geschäftsbereiche, zu dem das berficherte Risito gehört, an die Stelle Des Bersicherten getreten ift; seine Handlungen und Unterlassungen stehen den eigenen des Bersicherten gleich (MG 37, 150; 51, 20; 58, 347; 83, 43; 117, 327; Gruch 47, 991; Warn 1929 Rr 70 u. 188;

HR 1930, 727; RC 135, 371). Das trifft nicht ohne Weiteres zu für die Chefrau (RC 117, 329), wohl aber in der Regel für den Vater eines minderjährigen Versicherten (RC 135, 371). Doch steht das Verschulden auch eines solchen Vertreters dem Ersanspruche des Versicherten nicht entgegen, wenn die Vefahr, daß die versicherten Güter durch Verschulden einer solchen Person von Schaben betroffen werden, gerade einen Teil des versicherten Ristos bildet (RC 83, 44). In Falle der Versichertung gegen Einbruchsdiebstahl ist der vom Versicherten den Versicherungsbedingungen gemäß angestellte Innenwächter schon um deswillen nicht sein Erfüllungsgehilse, weil es nicht als eine Verbindlichkeit des Versicherten anzusehen ist, die Wache selbst auszusehilse, weil es nicht als eine Verbindlichkeit des Versicherten anzusehen ist, die Wache selbst auszuseh

üben (RG 102, 216).

Db ber Schuldner die Leiftung auch felbst auszuführen imstande mare, ift unerheblich (MG 64, 234, über die Saftung einer Stadtgemeinde für die in ihrer Rrantenanstalt an einem Kranken vorgenommene ärztliche Operation; RG 83, 71, wo ein bürgerliches Bertragsverhältnis zwischen der Stadtgemeinde und dem in das öffentliche Krankenhaus in eine höhere Pflegeklasse aufgenommenen Kranken angenommen ift; 91, 135, wonach durch die Aufnahme eines Kranken im Krankenhause einer Gemeinde durch ben zur Aufnahme Berechtigten auch dann ein Vertragsverhältnis begründet wird, wenn die Aufnahme nur zur vorläufigen Gewährung von Unterkunft erfolgte und die Aufnahme nach der Art der Krankheit regelwidrig war; weiter NG 32 08, 44811, betreffend die Saftung des Staates für einen Unfall bei einer Operation in der Tierärztlichen Hochschule). Der Staat, der auf einem öffentlichen Flusse eine Fähre betreibt, haftet für Verschulben des Fährmanns (RG 72, 52). — Db die Erfüllungshilfsperson in einem Bertragsverhältniffe zu dem Schuldner frand ober nicht, ist nach bem Gefete gleichgultig. Bgl. über die haftung für Erfüllungsgehilfen der Eisenbahn NG 55, 336; 61, 59; 66, 405; IW 1910, 573°; über die Haftung des Gastwirts NG 58, 336; IW 1911, 360°; der Postverwaltung NG 67, 184; des Lehrherrn NG IW 09, 685°. Geeignet als Hilfsperson ist auch der bestellte rechtliche Stellvertreter; es ist möglich, daß es sich bei der Ersüllung gerade um die Bornahme einer rechtlichen Vertretung handelt (RC 55, 331). Nach Sinn und Zwed bes § 278 fann als Erfüllungsgehilfe auch schon die Berfon gelten, beren sich die Bertragspartei gur Führung von Borverhandlungen bedient hat, nämlich dann, wenn die Bartei felbst ichon bei ben Borverhandlungen gemisse Pflichten (zu redlichem Berhalten) zu erfüllen gehabt hat (vgl. § 276 A 3), und ihre Hilfsperson die Pflichten schuldhaft verlett hat (AB 103, 50; 398 1915 S. 2403 u. 57716; **RG** 107, 243; 114, 160; 120, 130; 131, 358; 132, 79; HR 1929, 87). Die Haftung für die durch das bei dauernder Geschäftsverbindung entstandene Vertrauensverhältnis begründete Sorgfaltspflicht bei Auskunften usw. (vgl. zu § 276 A 3) erstredt fich auch auf Erfüllungs-

gehilfen (96 126, 52 und die dort angef. Entscheidungen).

Als Erfüllungshandlung find nicht nur solche Magnahmen anzusehen, durch welche die eigentlich geschulbete Leistung (id quod debetur) bewirkt und die Schulb sonach zum Erlöschen gebracht werben foll; vielmehr auch folde Magnahmen, die nur mittelbar zu einer gehörigen Leiftung erforderlich sind (NG 66, 402); auch nur die Bornahme vorbereitender Handlungen (vgl. über culpa in contrahendo den vorhergehenden Absah), und gegebenensalls auch Unterlassungen. Denn zur Erfüllung ber Berbindlichfeit gehört alles, was (aus bem Bertrage) vom Bertragsichuloner überhaupt verlangt werden kann. So haftet die Eisenbahnverwaltung für das Verschulden desjenigen Beamten, dessen sie sich zur Erhaltung der Verkehräsicherheit der Zu- und Abgänge bedient (RG 19. 9. 10 VI 434/09 und JB 1911, 45018). Der Gastwirt haftet, falls er in herkömmlicher Weise dem Gast zur Unterbringung und Wartung von Pferden den Hausknecht zur Verfügung stellt, auch für dessen Handlungen (NG JW 1910, 750°). Der Geschäftsinhaber haftet — entsprechend den Grundsähen für culpa in contrahendo, vgl. § 276 A 3 — gemäß § 278, wenn sein Angestellter einem Kunden Waren vorlegt, hierbei fahrlässig umgeht und der Kunde insolgedessen vorlegt wird (NG 78, 239). Bedenklich dagegen NG 74, 125, wo die Anwendung des § 278 zugunsten eines Käufers abgelehnt wird, der zum Zwecke des Kaufes ein Geschäftslokal betreten und dort einen Kauf abgeschlossen hat, beim Weggehen aber infolge durch die Fahrlässigkeit eines Geschäftsgehilfen herbeigeführter mangelhafter Beleuchtung des Zuganges verlest worden ift. Unbebenklich andererseits NG Warn 1912 Nr 410, wo es sich um die Beschädigung einer Person handelt, die ein Warenhaus betreten hatte, ohne bereits in irgendwelche Kaufverhandlungen eingetreten zu sein. Auch in den Fällen der §§ 618 Abs 3 BBB, 62 Abs 3, 76 BBB, wonach der Dienstherr zur ordnungsmäßigen Unterhaltung der Arbeitsstätten usw. dem Angestellten gegenüber verpflichtet ist, greift ber § 278 Plat (RG 77, 408). Zur Vertragserfüllung des Gastwirts oder Restaurateurs gehört es zwar nicht, die Zugangswege (NG 58, 333), wohl aber alle dem Gafte zum Gebrauche überlaffenen Räume, mithin auch die Bedurfnisanstalt, in gefahrlosem Zustande zu erhalten (RG Gruch 49, 617); desgleichen des Inhabers eines Ballhauses, eines Theaterunternehmens, für genügende Sicherheit des Fahrstuhls, bzw. des Lust-schachts und der Zugänge zu sorgen (RG JW 04 S. 3834 u. 5493); und zur gehörigen Erfüllung Des Transportvertrags eines Eisenbahnunternehmens, einen gefahrlosen Zustand Des Beförderungsmittels (MG 61, 59), sowie des Bahnhosszugangs und des Bahnsteigs zu erhalten (RC 55, 335; Warn 08 Nr 194 u. 293). Aus dem Beförderungsvertrage haftet der Unternehmer

einer Eisenbahn ober Straffenbahn für bas Berichulben nicht nur berjenigen Angestellten, bie an der Beförderung unmittelbar beteiligt waren, sondern auch derjenigen, deren Berschulden bei der Kreuzung eines andern Zuges die Beschädigung des Fahrgastes herbeigeführt hat, weil der gesamte Betrieb als ein einheitlicher anzusehen ist (NG 83, 344; Barn 1912, 245). Die Postverwaltung haftet für den einem Fahrgast durch den Postfutscher schuldhaft zugefügten Unfall (986 67, 182). Bur vertragsmäßigen Erfüllung des Unternehmers eines Theaters (ob. dergl.) gehört die gesamte Durchführung der Vorstellung (**RG** 59, 22).

Dbhutspflicht. Falls für jemand bie Berpflichtung besteht, eine Sache nach gemach. tem Gebrauche in unberfehrtem Buftanbe gurudjugeben, umfaßt biefe Berpflichtung auch bie Bflicht, von ber Sache nur einen ftatthaften Gebrauch zu machen, fo daß mittelbar auch die Art des Gebrauchs, den der Berpflichtete von der Sache felbst macht oder durch andere machen läßt, die Erfüllung der Bertragspflicht betrifft — wichtig insbesondere für die Frage, inwieweit ber Mieter für handlungen ber Silfspersonen haftet (Dertmann A 3b). Der Mieter haftet bemgemäß auch für die durch die Fahrlässigkeit eines Angestellten verursachte Beschäbigung ber Mietsache (RG 84, 222; 39 1914, 6655; 1915, 14282); indes nur dann, wenn das pflichtwidrige Berhalten bes Angestellten in ursächlichem Zusammenhange mit ber ihm aufgetragenen Arbeitsleiftung steht, und daher nicht, wenn die Sandlung des Angestellten (Dienstboten) außerhalb ber ihm aufgetragenen Tätigkeit begangen wurde (96 87, 276; hier hatte der Angestellte ein zum

Ungunden einer Zigarre benuttes Streichhölzchen achtlos fortgeworfen).

Bur Boraussetung des Gefetes gehört, daß fich ber Schuldner eines andern gur Erfullung feiner (eigenen) Berbindlichteit bedient hat (RG 72, 219; 74, 166; 102, 217). Diese Bedingung ift daher nicht erfüllt, wenn sich die Silfsperson nur bei Gelegenheit der Silfeleiftung vorsätlich (ober fabrlässig) eine unerlaubte handlung zum Schaben des Gläubigers hat zuschulden kommen lassen, denn die Handlung des Gehilfen muß mit der Erfüllung nicht nur außerlich, sondern in einem inneren Zusammenhange stehen (NG 63, 344; 3W 06, 46018; Seuffu 67 Rr 75 zu § 831). Daber haftet der Post fistus dem Inhaber eines Postscheckontos für den diesem durch einen Dritten unter Mitwirtung eines Postangestellten verursachten Schaben nur bann, wenn ber schulbige Beamte mit der Bearbeitung des Posticheckontos dienstlich betraut gewesen war, denn nur in solchem Falle hat der Beamte in Ausübung einer Verbindlichkeit des Postsikus gehandelt (RG 104, 145). Auch der Frachtführer oder sonst der Unternehmer von Beförderungen haftet für die von ihm beschäftigten Bersonen nur insoweit, als er sich ihrer gur Bertragserfullung bedient hat; nur die Eisenbahn hat ausnahmsweise auch für das Berschulben berjenigen hilfspersonen eingustehen, die nur bei Gelegenheit ihres Dienstes oder sonstwie auf die Beforderung bes Frachtguts ichädigend eingewirkt haben (RG 104, 152). — Nicht außgeschlossen ist die Anwendung des § 278, wenn die Silfsperson bei Vornahme der Erfüllungshandlung fahrläsig die Beschädigung eines andern Gegenstandes herbeiführt; beispielsweise der vom Gehilfen sehlerhaft beschigte Kron-leuchter fällt herab und zertrümmert dabei eine Base; oder der mit Serstellung einer elektrischen Beleuchtung beauftragte Angestellte des Werkunternehmers verursacht durch Unvorsichtigkeit Brand (RG Barn 1911 Nr 168). Die haftung bes Schulbners für folche nur mittelbare Folgen bes Berichulbens bes Wehilfen entspricht ben allgemeinen Rechtsgrundsaten über Saftung für mittelbar verursachten Schaben (vgl. Borbem 3 vor § 249). Auch für ein Berschulben bessenigen, den der Bersicherte mit der Auffiellung des Schadensverzeichnisses beauftragt hat, haftet jener in entsprechender Anwendung des § 166 (R6 58, 343). It im Berssicherungsvertrage bestimmt, daß der Anspruch auf die Bersicherungssumme verwirkt wird, wenn sich der Bersicherte bei der Schadensermittlung einer betrügerischen Angabe ober einer solchen Berschweigung schuldig macht, so hastet der Bersicherte auch für das betrügerische Berhalten des von ihm für die Berhandlung über den Schaden bestellten Bertreters (RG Warn 1914 Ar 109).

Belder Art die Berbindlichteit ist, ob rechtsgeschäftlicher ober gesehlicher, ift unwesentlich (RG 138, 5). Jedenfalls aber muß es sich um eine bereits bestehende Schuldverbindlichfeit handeln (98 75, 257; 121, 114; 138, 117), so daß der Fall des § 278 noch nicht gegeben ift, wenn etwa erst aus der Zuwiderhandlung gegen Gebots- oder Berbotsgesetze eine schuldrechtliche Berbindlichkeit entsteht (RG Warn 1916 Nr 283, wo die Frage verneint ist, ob der von seinem Bormunde vertretene Hausbesiter haftbar ist, wenn der Bormund der Verpslichtung aus § 836 micht nachsam; ebenso Warn 1931, 49 wegen der Haftung aus § 839). Genügend ist jedoch eine gemäß § 839 Abi 3 begründete Berpflichtung des Berlegten, den durch eine Amtspflichtverlegung eines Beamten entstandenen Schaden burch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden (2006) 138, 117). Auch die allgemeine Rechtspflicht von Verkehrsanstalten (Stragenbahn), den Verkehr jo einzurichten, daß Dritte nicht geschädigt werden, stellt dem einzelnen gegenüber noch feine bestehende Verdindsteit dar; eine Verdindsteit entsteht erst durch die eingetretene Tetung, und daher ist auch § 278 auf die Verletung jener allgemeinen Rechtspssicht nicht anwendbar (RG 75, 257; 77, 211; 79, 319; 99, 264). Auch durch die der Allgemeinheit gegenüber bestehende Streupflicht wird noch seine Verdindsslichteit gegenüber bestimmten Personen der gründet, dei deren Verletung § 278 zur Anwendung sehrecht werden kunte. gründet, bei deren Verletzung § 278 zur Anwendung gebracht werden könnte (RG 113, 296); vgl. aber wegen der dem Verpssichteten auferlegten Aufsichtspslicht über die Personen, deren

er fich gur Erfüllung ber Streuberpflichtung bebient, § 276 A 3. Da ber Frachtführer bem Frachtgutsempfänger gegenüber zwar nicht vertraglich, wohl aber gefeplich verpflichtet ift (§ 435 598) und § 66 EisenbBertD), so hastet er aus diesem Erunde auch für diesenigen Personen, deren er sich zur Ersüllung der gesetlichen Ablieserungspsiicht bedient (RG 73, 148; Warn 1911 Ar 203). Auch der Vormund hastet gegebenensals seinen Mündeln aus § 278 (RG 76, 185); serner der Dienstherr wegen Ersüllung der gesetlichen Verpsiichtungen aus § 618 BGB (RG 77, 408). Riemals aber barf es fich um eine bloge "Berrichtung" im Sinne bes § 831 handeln, in welchem Falle auch eine entipre den be Unwendung bes § 278 ausgeschloffen ift (#6 77, 211; 79, 319), und es darf die Saftung auch nicht erft durch eine unerlaubte Sandlung des Gehilfen begrundet sein (RG 62, 346; 75, 258; 79, 319). Für nicht anwendbar ift § 278 auch in dem Falle erklart worden, wenn eine hilfsperson (Bevollmächtigter, Beauftragter) fid bei Eingehung eines Bertrags einer arglistigen Täuschung des Geschäftsgegners schuldig gemacht hat, weil es sich babei nicht um die Erfüllung von Berbindlichkeiten gehandelt habe (RG 61, 213; Seuffa 69 Nr 197). Angesichts ber neueren Stellungnahme bes Reichsgerichts zu ber Frage ber culpa in contrahendo (vgl. § 276 A 3) kann aber die Begründung dieser Entscheidungen nicht aufrechterhalten werben. In neueren Entscheidungen ift benn auch ausgesprochen, daß, soweit bereits beim Vertragsabschlusse ober mahrend eines Schwebezustandes bor Intrafttreten bes Bertrages eine Berpflichtung zur Rudfichtnahme auf bie Interessen des andern Teils durch ein Treu und Glauben entsprechendes Verhalten besteht — vgl. darüber § 276 A 3; RG JW 1912, 7435; NG 103, 51; 105, 185; 114, 160 —, auch für ein in dieser Richtung liegendes Verschulden einer Hilfsperson der Geschäftsherr verantwortlich ift (RG Seuffa 71 Ar 33; RG 114, 160). Beftand zwischen ben Beteiligten bereits ein Bertragsverhaltnis und gehörte zu beffen Erfüllung bie Bornahme von Berhandlungen und ein Bertragsabschließ, dann ist derjenige, dessen sich die eine Partei dazu bedient, auf alle Hälle als Ersullungsgehilse anzusprechen (RS JB 1915, 240³; Warn 1917 Nr 11). § 278 sindet auch Anwendung auf die Haltung aus § 618, da diese sich als vertragliche darstellt (RS 77, 408; 127, 224; vgl. zu § 618 21 4). Reine Unwendung tann § 278 bagegen finden auf einen Schabensersaganspruch megen ichulbhaften Berftofes gegen § 909 (vgl. ju § 909 A 1), auch wenn bie Bertiefung von dem Eigentümer bes Nachbargrundstücks vorgenommen worden ift (RG 132, 54). Ebensowenig auf die schuldhafte Berletung eines Schutgesetes, z. B. des § 367 Rr 14 Sto B (RG 2. 12. 11 V 612/10 und 328 1911, 40316). Db die Berbindlichkeit, um beren Erfullung es sich handelt, ein Tun ober eine Unterlaffung zum Gegenstande hat, ift gleichgultig. Der Geschäftsbert haftet baber auch für die Sandlungen feiner Angestellten, falls er zur Unterlassung verpflichtet war (96 63 S. 116 u. 341). Nur muß beutlich hervortreten, daß sowohl eine Gehilfenschaft vorliegt, wie auch, daß fich der Geschäftsberr des Gehilfen zu der Unterlassung bedient hat (96 79, 37, beifpielsweise, um feine Verpflichtung zu erfüllen, aus einem Begirte feine Mild, zu beziehen). Einen besonderen Anwendungsfall des dem § 278 zugrunde liegenden Gedankens bilbet im Seerecht bie Saftung bes Reeders für ben Schaben, ben Berfonen ber Schiffsbefatung als seine Erfüllungsgehilfen in Ausübung ihrer Dienstberrichtungen burch ihr Berschulben Dritten Bufugen (§§ 485, 486, 481 HBB). Diese Haftung hat die Besonderheit, daß in den Fällen des § 486 Nr 1—3 der Reeder nicht persönlich, sondern nur mit Schiff und Fracht haftet. Diese Bor-Schriften sollen nach 98 126, 35 sinngemäß auch zur Anwendung tommen auf das Berschulden bon Arbeitern, die im Dienste eines vom Reeber mit der Loschung des Schiffes beauftragten lelbständigen Stauereiunternehmens stehen. — Über die Anwendbarkeit des § 278 bei dem Ausgleichsanspruche mehrerer gefamtschulbnerisch Mitverpflichteter untereinander bgl. zu § 426 A 1 Abs 3 a. E. und RG 136, 284. — Uber die Beziehungen des § 278 zum § 254 bgl. § 254 A 1 unter a a. E. und A 3.

Db § 278 auch bei öffentlich-rechtlichen Berbindlichkeiten Blat greift, war lange zweifelhaft. Bgl. einerseits Re 65, 113; andrerseits 59, 197; 74, 163; Warn 1915, 9164; ferner 2. 12. 11 V 612, 10. Grundfählich burfte bas Richtige fein: Bei rein öffentlicherechtlichen Verpflichtungen greift ber § 278, ba diefer Verbindlichkeiten im Sinne eines Schuldverhaltniffes bes 2. Buchs im Auge hat, nicht ohne weiteres Blat. Das Gegenteil trifft aber bann zu, wenn zugleich ein berart bestimmtes vertragsähnliches Verhältnis in Frage steht (vgl. Vorbem 1 vor § 145), daß aus diesem Grunde die entsprechende Anwendung der von Schuldverhältnissen hanvelnden Grundsäße statthaft ist, was insbesondere zutrifft, wenn eine öffentlich-rechtliche Berpflichtung dur Aufbewahrung von übergebenen Sachen besteht, die inhaltlich den Pflichten aus einem schuldrechtlichen Bermahrungsvertrage entspricht (NG 138, 41). Daher wird es auch richtig ein, ben § 278 überall da Blat greifen zu lassen, wo einer Behorde (namentlich ben Gerichten) Urfunden anvertraut werden. Bgl. RG 51, 219 und Warn 1921 Nr 1. Auch auf das durch eine Beschlagnahme entstehende Berhältnis zwischen bem Staate und dem Eigentumer, bas eine Berpflichtung bes Staates zu sorgfältiger Aufbewahrung ergibt; 96 12. 11. 26 III 570/25. Ein vertragsähnliches die Unwendung des § 278 rechtfertigendes Berhaltnis besteht auch zwischen dem Staate und dem Beamten, dem die Benugung bestimmter Borrichtungen oder Gerätschaften Bugewiesen ist (RG Warn 1915 Ar 76). Eine vertragsähnliche Berbindlichkeit liegt einer Gemeinde bem Lehrer gegenüber insofern ob, als fie gehalten ift, bas ihm zugewiesene Schulgebaube zur

Berhütung von Schädigungen inftand zu halten, und demgemäß muffen die Gemeindebeamten, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung der Verbindlichkeit bedient, als Erfüllungsgehilfen gemäß § 278 gelten (RG 102, 7). Nach § 278 muß ber Fernsprechteilnehmer bem Deutschen Reiche für eine Berletzung eines Beamten durch Berschulden eines Angestellten des Teilnehmers bei Benuhung des Fernsprechers auch dann aufkommen, wenn man (entgegen der Rechtsprechung bes Reichsgerichts) in der Beziehung zwischen dem Deutschen Reiche und den Teilnehmern am Fern sprechneze nicht ein privates, sondern ein öffentlich-rechtliches Verhältnis erblicken wollte (NG 98, 343). Bgl. ferner Ris 79, 104, wo es sich darum handelte, ob der Fiskus als Betriebsunternehmer des Kaiser-Wilhelm-Ranals dem die Durchfahrt nehmenden Schiffer für ein Verschulben des Lotfen (abgesehen von § 831, **NG** 74, 250) auch gemäß § 278 hastet. In **NG** Gruch 1912, 912 hat der 3. 3S allgemein angenommen, daß der össentlich-rechtliche Charakter einer Schuldverbindlich keit die Anwendung des § 278 dann nicht ausschließe, wenn eine konkrete, bestehende Berbindlichkeit gegeben sei, daß dagegen eine nur der Allgemeinheit gegenüber bestehende Psicht (die der Gemeinde, für die Sicherheit der Straßen Sorge zu tragen) nicht genüge, weil unter diesen Umständen erst die unerlaubte Handlung eine Grundlage für eine Verpstichtung einer bestimmten Person gegenüber ergebe. Neuerdings (NG 112, 290) hat das Reichsgericht grundsäplich ausgesprochen, daß der Rechtsgedanke des § 278 auch für öffentlicherechtliche Verhältnisse zu gelten hat, es sei denn, daß die Eigenart des Berhältnisses im Einzelfalle seine Anwendung ausschließe, daß aber ein solcher Ausschlußfall nicht gegeben ist, wenn es sich um die öffentliche rechtlichen Beziehungen zwischen den in Gemeindektankenhäusern unentgeltlich behandelten Bersonen und den Gemeinden handelt. Das RG erklärt in dieser bedeutsamen Entscheidung in burch aus zutreffender Burdigung der sozialen Gesichtspuntte, es hieße den Begriff der Fürsorge in sein Gegenteil verkehren, wenn man diese Beziehungen nicht in den Herrschaftsbereich bes in § 278 enthaltenen Rechtsgrundsates fallen lassen wollte. Damit ist die in den oben angeführten alteren Entscheidungen vertretene Auffassung sachlich aufgegeben. In gleichem Sinne NG 113, 296; 118, 43; 120, 163; 130, 97 (Verletzung der von einer Behörde gegenüber Kindern, die auf ihre Veranlassung auf dem Lande untergebracht wurden, übernommenen Aussichtspsischt durch Hilfspersonen); 131, 73 (Haftung der Krankenkasse für unrichtige Begutachtung durch den Vertrauensarzt); 131, 279 (haftung des Krankenkassenberbandes für das Verschulden eines angestellten Arztes); 132, 259 (Haftung der Gemeinde für schuldhaftes Sandeln des Berufsvormundes); bgl. zu diefen Entscheidungen auch § 276 A 5. Ferner NG in JW 1931, 1458 (Haftung bes Kreiskassenbers für den von ihm angestellten Arzt als Erfüllungsgehilfen bei öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen); ebenso HR 1930, 206. Doch setzt die entsprechende Anwendung des § 278 stets ein öffentlich rechtliches Vertrags- ober vertragsähnliches Verhältnis voraus; für die außervertragliche Haftung kommt die Vestimmung nicht in Frage; diese greist nur Rlag, wenn dem gesetlichen Vertreter der Behörde (Gemeindevorstand) bei der Auswahl oder Beaufsichtigung der von ihm mit der Erledigung von Amtsgeschäften beauftragten Silfsperson eine ichuldhafte Amtspflicht verlegung zur Laft fällt (RG 120, 162; 131, 247). Rein vertragsähnliches Berhältnis zwischen dem Schuler einer öffentlichen Bolfsichule und der Gemeinde (96 135, 12); anders im Berhältnis des (vom Staate angestellten) Lehrers und der Gemeinde (AC ebenda). Durch die Zulassung eines Schiffes zur Fahrt durch den Nordostseekanal entstehen nur öffentlichrechtliche Beziehungen, und ber § 278 ist hier baher unanwendbar (368 81, 316). Zwischen dem Fistus, ber auf Grund Monopolrechts es gegen Entgelt übernommen hat, auf einem Ranal einen Schlepptahn zu schleppen, und dem Eigentumer des Kahnes besteht ein Bertragsverhältnis (Schleppvertrag); Erfüllungsgehilfe bes Fistus ist dabei nicht nur der Führer des fistalischen Schleppdampfers, sondern auch der Kanalwärter, der für die Sicherheit des Schleppzugs bor Hindernissen im Kanal zu sorgen hat (MG 105, 200). Ift zwischer bes Schieppassenem Dritten Kredit geben will, und dem Borftande einer städtischen Sparkasse, ber zum Michtuse solcher Berkrege betratift ein auf Angelier flädtischen Sparkasse, ber gum Abschlusse solcher Verträge befugt ist, ein auf Auskunfterteilung über die Ordnungsmäßigteil des Sparbuches eines Dritten gerichteter Bertrag abgeschlossen, so hastet die Stadtgemeinor für eine sahrlässiger Weise unrichtig erteilte Auskunft des Sparkassenvorstandes für diesen als ihren Erfüllungsgehilfen (NG 131, 246). Über bie außerbertragliche haftbarfeit bes Staates und der öffentlichen Körperschaften sur Amtspflichtverletungen ihrer Beamten vgl. zu § 839 a. 1 und RG 131, 247; 135, 112; auch unten A 7.

4. Der Umfang der Haftung des Schuldners für das Verschulden seines gesetlichen Vertreters oder der Hisperson entspricht dem der Haftung für eigenes Verschulden bei Ersutung der Verpslichtung (MG Warn 08 Nr 293; 1910 Nr 434). Da eine Haftung für Schmerzensgeld nur auf Grund einer unerlaubten Handlung (§§ 823, 831) entsteht, so umfast eine Verantwortlicheit aus § 278 nicht auch die Haftung für Schmerzensgeld (MG JW 1911, 360°). Der Schuldner haftet mithin genau so weit, als es im Falle eigenen schuldhaften Verhaltens zuträfe (vgl. §§ 275, 280, 286, 287 Sat 2). Auch hier ist nur derzenige Grad von Verschulden zu vertreten, sür den der Schuldner selbst aufzukommen hätte; zu seinen Gunsten greift daher auch § 277 Plak (NG 65, 20). Die Haftung verwirklicht sich in der Verpssichtung zum Schadensersate (vgl. § 276, 29), und gehastet wird hier ebenfalls auch für positive Vertragsverlehungen (NG 65,

19; JB 07, 991; 1911, 3608). Der Gehilfe haftet aus bem Vertrage dem Geschädigten überhaupt nicht (NG 67, 182), wohl aber möglicherweise neben dem Vertretenen aus außervertraglichem Verschulben (NG Gruch 48, 282).

5. Abweichend von § 276 Abs 2 kann dem Schulbner die Haftung selbst wegen Borspes seines gesehlichen Vertreters sowie des Erfüllungsgehilfen im voraus erlassen werden.

Bal. § 276 A 5.

6. Beweislaft. Der Kläger genügt seiner Beweispslicht hinsichtlich des Verschuldens der Hilsberson, wenn dieses aus dem nachgewiesenen Sachverhalte nach dem gewöhnlichen Gange der Dinge hervorgeht; Sache des andern ist es alsdann, die besonderen entlastenden Umstände

nachzuweisen (MG 15. 6. 08 VI 337/07 und Warn 08 Nr 194).

7. Sonderbestimmungen enthalten die §§ 31, 86, 89 Abs 1 hinsichtlich der Hattung juristischer Personen für ihre Vertreter. — Vorbehalt für die Landesgesehe hinsichtlich der Hattung des Staates, der Gemeinden und anderer Kommunalberbände für das Verschulden ihrer Veamten nach CV Art 77 und der Hattung der Beamten für die von ihnen angenommenen Stellvertreter und Gehilsen nach Art 78.

#### \$ 279

1) Ist der geschuldete Gegenstand nur der Gattung nach bestimmt, so hat der Schuldner, solange die Leistung aus der Gattung möglich ist 2), sein Unvermögen zur Leistung auch dann zu vertreten, wenn ihm ein Verschulden nicht zur Last fällt 3) 4).

Œ I 237 II 235; M 2 45; B 1 314.

1. Vertretung des Undermögens bei einer Gattungsschuld. Aber den Begriff der Gattungsschuld vgl. § 243 A 1, 2; über den des Undermögens § 275 A 5. Bon Anfang an vorhandenes Undermögen dient dem Schuldner niemals als Befreiungsgrund (§ 306 A 2). Rachträglich eintretendes Undermögen, wodon allein der § 279 handelt, befreit den Schuldner nur dann, wenn die Leistung aus der Gattung überhaupt nicht mehr möglich ist; andernfalls hat er es zu dertreten, auch wenn ihm ein Verschulden nicht zur Last fällt (NG 95, 42). Ansofern enthält § 279 eine grundsätliche Abweichung von § 275 (A 1, 3 das.)

2. Uber ben Begriff ber Unmöglichkeit bal. 275 A 2. Die Unmöglichkeit bes Leiftens aus ber Gattung ist hier regelmäßig im wirtschaftlichen Sinne (§ 275 A 2 Abs 2) zu benten. Sie tritt daber nicht nur im Falle bes Unterganges ber gangen Gattung, sondern ichon bann ein, wenn die Beschaffung von Gegenständen der Gattung eine so schwierige geworden ift, daß sie billigerweise (§ 242) dem Schuldner nicht mehr zugemutet werden kann (KG 57, 116; 88, 73; 97, 10); wenn der Eintritt unvorhergesehener Umftande die Beschaffung ber Leiftung berart beeinflußt hat, daß das Erfüllungsverlangen nach § 242 als unbillig ober ungerechtfertigt erscheinen muß — clausula rebus sic stantibus vgl. § 242 A 5 —; oder, anders ausgebrückt, es kommt darauf an, ob die Ware noch durch Mittel beschafft werden kann, mit deren Anwendung nach Treu und Glauben zu rechnen ist (NG 88, 174; 107, 156; JW 1919, 4993). Voraussetzung ift regelmäßig, daß sich noch Ware der zu liefernden Gattung am Markt befindet und einen Marktpreis hat; ein Verschaffen aus ben handen der Verbraucher ist dem Schuldner nicht zuzumuten (RG 107, 156). Ebensowenig ein Bezug aus dem Auslande ohne alle Rüchsicht auf den Preis (MG 57, 116; 107, 158; I 9/19, 12. 4. 19). Die in den Urt MG 88, 172; 92, 322; 95, 43 noch enthaltenen Ginschränkungen für die Anwendung des § 242 auf die Berhältnisse bes Großhandels sind wohl in diefer Form durch die spätere Rechtsprechung in Sachen der clausula nicht mehr aufrechterhalten. Bei einer Fixschuld ift Unmöglichkeit der Leistung aus der Gattung schon angenommen worden, wenn es nur unmöglich geworden ift, die an sich vorhandenen Waren biefer Gattung innerhalb der Leiftungsfrift an den Bestimmungsort zu schaffen (RG Seuffal 57 Dr 236). Liegt eine beschräntte Gattungsschulb vor (§ 243 A 2), so tommt es nur auf die Lieferungsmöglichkeit aus der beschränkten Gattung (z. B. aus Holland einzuführende Ware, #6 97, 10) an. Das Vorliegen einer reinen Gattungsschuld wird aber nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Parteien bei Vertragsschluß erwartet haben, es werde dem Lieferungspflichtigen Ware aus einer bestimmten Quelle zur Verfügung siehen (NG Warn 1924 Nr 137). Auch durch die Klausel: "Lieferungsmöglichkeit vorbehalten" wird der Leistungspflichtige nicht berechtigt, sich um beswillen vom Vertrage loszusagen, weil der Lieferant, bei dem er sich ein-Bededt hatte, ihm die Ware nicht geliefert hat, sofern ihm die Beschaffung aus andern Quellen möglich ift (RG Warn a. a. D.). — Doch kommt die wirtschaftliche Unmöglichkeit dem Schuldner nicht zustatten, wenn er sie unter einem besonderen Gesichtspuntte gu vertreten, insbesondere wenn er das Nisiko der Lieferbarkeit übernommen hat; ob das der Fall, ist Tatfrage (NG 107, 158). Durch bas Vorliegen einer Gattungsschulb ist ber Schuldner nicht Behindert, den Gintritt ber tataftrophalen Gelbentwertung nach Aufwertungsgrundfaben (vgl. § 242 A 5) geltend zu machen (NG 107, 159). Gine beutsche Bant, beren englische Filiale

während bes Weltkrieges die Bahlung für englische Afzepte, die ihr von einem Schuldner gur Sicherheit übergeben waren, erlangt hat, ift als Gattungsiculbnerin berpflichtet, nach Tilgung ber Schuld ben als Zahlung erhaltenen Pfunbbetrag an den bisherigen Schuldner herauszugablen, obwohl später bas Bermögen ber englischen Miliale beschlagnahmt und eingezogen worden ift (RG 116, 332); anders in den durch die reichsgerichtlichen Urteile vom 17. 10. 30 (Niemehers Zeitschrift 43, 379) und vom 7. 7. 31 (Bankarchiv 31, 42) entschiedenen Fällen; vgl. auch zu § 281 Al. Für Schulben, die in ausländischer Währung effektiv zahlbar sind (§ 244 Abs 1 Salbs 2), ist eine zeitweilige Unmöglickeit der Leistung aus der beschränkten Gattung (§ 275 Al 3) durch die Erklärung der Reichsbank über die Transserunterbrechung eingetreten; die dadurch entstandene Rechtslage ist durch das Geset vom 9. 6. 33 geregelt, val. zu § 244 A 2a.

3. Ift Inhalt des Schuldversprechens, dem Gläubiger durch Aufwendung von Geldmitteln eine bestimmte Sache zu verschaffen, so findet § 279 entsprechende Anwendung; denn der ihm zugrunde liegende Gedanke läßt eine erweiterte Anwendung zu auf folche Fälle, in denen der Schuldner lediglich subjektiv unvermögend ift, die zur Beschaffung der Leistung erforderlichen Geldmittel aufzuwenden; dieses Unvermögen soll ihn von der Leistungspflicht nicht befreien (RG Warn 1915 Nr 278; RG 75, 335; 106, 181; 5. 4. 19 V 337/18; 20. 6. 19 VII 87/19). Der Schuldner kann sich deshalb auch nicht darauf berusen, daß er ohne sein Berschulden nicht mehr die Mittel zur Beschaffung der Ware habe (RC 75, 335; AW 1911, 361°; 1912, 13812; Barn 1919 Nr 194). Gerät er wegen Mangels der Mittel in Berzug, so haftet er auch für die Verzugsfolgen (§ 286); doch ist dabei zu beachten, daß der Verzug ein Verschulden erfordert; vgl. § 285 A 1. Gleiches gilt bei positiver Vertragsverletzung; vgl. § 276 A 6. — § 279 fann feine Anwendung finden, wenn ber Schuldner zu beweifen vermag, daß er burch wiberrechtliche Magnahmen des Gläubigers (etwa Arreste) unverwögend geworden sei, denn hier stütt sich der Schuldner auf das Verschulden des Gläubigers als die Ursache des Unverniegens (RG 97, 10; Warn 1919 Nr 161). Er ist auch nicht anwendbar auf den Fall des § 245 BGB, insbesondere wenn Zahlung in Reichsgolbmungen bedungen ist, die nicht mehr in Umlauf sind; vielmehr wird solche Schuld zu einer gewöhnlichen Geldschuld (NG 103, 388; vgl. zu § 245 A 2).

4. Uber ben Ginflug nachträglicher objektiver Unmöglichkeit bei Gattungsschulben vgl. § 243 A 1, über ihre Votaussehungen § 275 A 3 u. 2. Über ben Einfluß ber Umwandlung

der Gattungsschuld in eine Speziesschulb gemäß § 243 Abf 2 bal. baf. A 3.

### § 280

Soweit die Leiftung infolge eines von dem Schuldner zu vertretenden Umstandes unmöglich wird, hat der Schuldner dem Gläubiger den durch Die

Nichterfüllung entftebenden Schaden ju erfegen 1).

Im Falle teilweifer Unmöglichkeit kann ber Glaubiger unter Ablehnung des noch möglichen Teiles der Leiftung Schadensersak wegen Nichterfüllung ber gangen Berbindlichkeit verlangen, wenn die teilweise Erfüllung für ibn tein Interesse hat 2). Die für bas vertragsmäßige Rudtrittsrecht geltenben Vorschriften ber §§ 346 bis 356 finden entsprechende Anwendung 3) 4).

& I 240, 242 II 236; M 2 49; B 1 317.

1. Der für die nachträgliche Unmöglichkeit (§ 275 A 3) gemäß §§ 276—279, 286 vertretungs pflichtige Schuldner ist jum Schadensersate verpflichtet, soweit die Wirkung der Unmöglichkeit reicht (§ 275 21 4). Diese Bestimmung erstredt sich auch auf die Saftung wegen Unbermogens (Brot 1, 321). Darüber, daß der Anspruch auch in diesem Falle grundsäplich nur noch auf Schabensersat geben kann, vgl. § 275 Al a. E. Aber es kann auf die geschuldete Leistung so lange geklagt werden, als nicht bereits feststeht, daß die Leistung unmöglich geworden ist (NG 54, 33; 88, 77; 328 1911, 80716). — Der Unspruch bes Gläubigers umfaßt ben gesamten Schaben, ber ihm burch die bereitelte und ausbleibende Ersüllung entsteht (vgl. dazu die Vorbem 4 vor § 249). Er fann also verlangen, vermögensrechtlich so gestellt zu werden, wie er im Falle der Ersüllung gestanden hätte, während der Vertrauensschaden (das negative Interesse) hier nicht in Betracht kommt. Bei gegenseitigen Verträgen regelt sich der Schadensersak nach den Grundsäten der Disserveit im Sinne der §§ 325, 326, vgl. § 325 A 1a (NG 96, 20). Bei Sachen, die regelrechte Hondelsware sind, geht auch der Schadensersakanspruch aus § 280 in erster Linie auf Leistung einer gleichen Menge derselhen Sachen (MG 106, 88). Im Abrican sehr auch der Schadensersak einer gleichen Menge berselben Sachen (MG 106, 88). Im übrigen aber geht der Schadensersab anspruch im Falle des § 280 nur auf Geldersat (§ 251), da die Naturalherstellung gemäß § 249 durch die eingetretene Unmöglichseit der Leistung ausgeschlossen ist (NG 107, 17).

2. Sonderregelung des Falles teilweiser Unmöglichseit unter der Boraussehung, daß eine Fellerfüllung überkauch

Teilerfüllung überhaupt möglich und auch noch möglich ist (vol. A 4 bei § 275 und A 1 bei § 266). Der Gläubiger ist an sich zur Annahme der noch möglich gebliebenen Leistung verpslichtet und

anderseits Schadensersab zu fordern nur so weit berechtigt, als die Unmöglichkeit reicht (A 1). Es ist ihm jedoch die besondere Besugnis verlieben, auch die Annahme der an sich möglichen Teilleiftung aus dem Grunde mangelnden Interesses an ihr abzulehnen und Schadenserjag in dem Umfange zu verlangen, als wäre die ganze Forderung unerfüllbar geworden. Die Boraussetung bes mangelnden Interesses ift nach ben tatfächlichen Umständen, insbesondere mit Rudsicht auf den Leistungszweck zu beurteilen. Das bloße Belieben des Gläubigers ist dagegen nicht entscheidend. Soweit der Gläubiger durch schon erfolgte Annahme einer Teilleiftung in diesem Umfange bereits befriedigt worden ware, konnte er sich nachträglich auf die Bestimmung des Sat 1 nicht mehr berufen, falls er sich gegen diese Folge nicht durch einen bei Annahme der Teilleiftung erklärten Borbehalt geschütt hatte. gemäß Abf 2 Sat 2 (vgl. A 3) ist er boch bei nachträglichem Eintritte einer vom Schuldner zu vertretenden Unmöglichkeit des noch ausstehenden Teiles der Leistung zur Rückgabe ber bereits empfangenen Teilleiftung und daraufhin zur Geltendmachung bes gesamten Schabens wegen Nichterfüllung berechtigt, sofern er infolgedessen an der erfolgten teilweisen Erfüllung erweislich

kein Interesse mehr hat. Bei gegenseitigen Berträgen greifen die §§ 325, 326 Plat. 8. In entsprechender Anwendung der Borschriften für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht erfolgt die Ausübung der Befugnis des Gläubigers aus § 280 Abf 2 Sat 1 durch Erklärung gegenüber bem andern Teile, die empfangsbedürftig (§§ 130—132) und nach Zugang bindend ift; beibe Teile haben sich bas bereits Empfangene zurückzugewähren, wie wenn ber Kücktritt er-folgt wäre (§ 286 A 3). Das Nähere bei §§ 346ff.

4. Über die Bemeistaft f. 8 282.

#### § 281

Erlanat ber Schuldner infolge bes Umftandes, welcher die Leiftung unmöglich macht, für ben geschuldeten Gegenstand 2) einen Ersak ober einen Ersakanspruch. so tann der Gläubiger Berausgabe des als Erfak Empfangenen oder Abtretung Des Erfakanipruche perlangen 1).

Sat der Gläubiger Unspruch auf Schadensersat, wegen Richterfüllung, fo mindert fich, wenn er von dem im 216f 1 bestimmten Rechte Gebrauch macht. die ihm zu leistende Entschädigung um den Wert des erlangten Erfakes poer Ersakanspruche 3).

E I 138 II 237; M 2 46; B I 317, 683.

1. Anfpruch bes Glaubigers auf herausgabe bes Erfages ober Abtretung bes Erfag: anfprudis, ben ber Schuldner für benjenigen geschulbeten Gegenstand erlangt hat, deffen Leiftung nachträglich unmöglich geworden ift. Unter "Erfah" ift ein von bem Schuloner erlangtes Gigentum ober sonstiges bingliches Recht, auch ber Besit, unter "Erfaganspruch" ein bon ihm erlangter Anspruch (vgl. § 194 A 1) gegen einen Dritten zu versiehen. Der Erfat ift "beraus-Bugeben", fei es in Natur ober, falls es fich um Gelb ober andere vertretbare Cachen handelt und die Herausgabe in Natur wegen Bermischung nicht möglich ist, durch Ersat des Wertes, entsprechend § 818 Abs 2. Der Ersapanspruch gegen ben Dritten ift abzutreten. Es findet sonach nicht, wie in andern Fallen nach BGB (§§ 1370, 1381, 1382, 1440, 774) ein unmittelbarer dinglicher Eintritt bes vom Schuldner Erlangten in das Bermögen des Gläubigers (Surrogation) ftatt, sondern es wird nur ein ichulbrechtlicher Unspruch bes Gläubigers gegen ben Schulbner auf Herausgabe bzw. Abtretung begründet (RC 94, 23; 105, 87; 3B 1919, 1867; RG 6. 10. 22 III 691/21). - Der Anspruch auf die Gerausgabe ober Abtretung besteht ohne Rudficht barauf, ob der Schuldner die nachträgliche Unmöglichkeit zu vertreten hat oder nicht, lediglich auf Grund des ursprünglichen Schulbverhältniffes (§ 275 A 1), also selbst dann, wenn der Glaubiger bie nachträgliche Unmöglichkeit verschulbet und zu vertreten hat; denn der Ersat tritt an die Stelle der unmöglich gewordenen Leistung und bient nur zur Berhinderung einer ungerechtsertigten Bereicherung des Schuldners (RG Warn 1918 Ar 160: RG 111, 303). Der Borschrift liegt (wie dem Bereicherungsanspruche, vgl. Vorbem 1 vor § 812) der Rechtsgebanke des Ausgleichs einer durch das formale Recht eingetretenen, materiell und wirtschaftlich unberechtigten Verschiedung von Vermögenswerten zugrunde (RG 120, 297, 348). Als "erlangt" kann daher nur die endstlig stattgehabte Bereicherung (vgl. zu §§ 812 A 1, 818 A 7) gelten. In dem in RG 120, 297 entschiedenen Falle (vgl. zu § 275 A 2) brauchte deshalb die zur Lieserung der in ausländischem Depot gelegenen und während bes Krieges bort zwangsweise versteigerten Bertpapiere ber-Pflichtete Bant nicht ben ihr von der ausländischen Depotbant gutgeschriebenen Pfundbetrag, londern nur dasjenige herauszugeben, was sie in dem durch den Versailler Vertrag vorgesehenen Ausgleichsverfahren schließlich von dem Berfteigerungserlöse erhalten hatte. Diese Auffassung ift in RG 120, 347 bestätigt und weiter begründet worden; RG 112, 81 und 116, 330 steben, wie dort dargelegt ist, nicht entgegen. Jedoch sest der Anspruch aus § 281 nicht (wie bei Bereicherungs-

ansprüchen nach § 812 die Regel, für den Sonderfall des § 816 aber bestritten ist, val. einerseits NG 88, 359 und in diesem Kommentar zu § 816 A 2, andererseits das in NG 138, 47 verzeichnete Schrifttum) ein Erlangen "auf Roften bes Gläubigers" poraus; ber Glaubiger fann baber den gesamten Erlös herausverlangen, den ber Schulbner aus dem Gegenstande erlangt hat, auch wenn ber Glaubiger felbst einen Erlos in diefer Sohe nicht hatte erzielen konnen (98 138, 45). Voraussetzung ift aber stets, daß der Schuldner den Ersatz ober den Ersatzanspruch infolge bes Umstandes erlangt hat, durch den die Unmöglichkeit herbeigeführt worden ist. Beispielsweise Ersatanspruch gegen einen Dritten, ber die dem Glaubiger geschulbete Sache zerftort hat. Ober der Anspruch auf eine Versicherungssumme (NG 89, 38). Ober es wird ber Bertaufer durch obrigkeitliche Anordnung genötigt, die dem Raufer geschuldete Sache an einen Dritten zu verkaufen, und er erzielt dabei einen Mehrerlöß, auf diesen hat der erste Raufer dann Anspruch (RG 91, 260). Reineswegs ist aber Boraussetzung, daß der Ersat oder Ersatzunspruch unmittelbar durch das nämliche Ereignis und lediglich durch dieses erlangt worden ist, das die Leistung unmöglich gemacht hat. Bielmehr ift, wie bei ber Borteilsausgleichung — vgl. Borbem b vor § 249 — nur ein adäquater Zusammenhang erforderlich (NG 102, 205), der auch durch Vermittlung anderer Ereignisse hergestellt sein kann, die sich aus dem natürlichen und erfahrungsgemäßen Laufe der Dinge ergeben haben. Daher ist die Anwendung des & 281 auch dann nicht ausgeschlossen, wenn der Schuldner die geschuldete Sache freiwillig anderweit verkauft hat; auch eine solche Handlung des Schuldners ist ein "Umstand", der die Unmöglichkeit herbeigesührt hat (98 105, 89), und dieser ursächliche Zusammenhang erstreckt sich auch auf den durch die eigene Tätigkeit des Schuldners erzielten besonders günstigen Mehrerlös (vgl. oben; a. M. anscheinend RG 91, 263 mit Billigung der vorigen Auflage dieses Komm.). — Bestritten ist, ob die Borschrift des § 281 über das Gebiet der Schuldverhaltniffe hinaus auch auf bingliche Ansprüche, namentlich auf den Anspruch des Eigentlimers einer geftohlenen Sache gegen den gutgläubigen Besitzer auf Herausgabe nach § 985, angewendet werden kann. Der (ehemalige) VI. 36 bes RG hat in NG 105, 88 die Frage bejaht; den gegen diese Entscheidung namentlich vom DLG Hamburg in mehreren Urteilen erhobenen Bedenken hat sich der IV. 36 in RG 115, 31 all geschlossen und ist zur Verneinung der Anwendbarkeit gelangt. Er hat dabei wohl zutreffend erwogen, daß § 281 auf dem Gedanken eines Fortbestehens des Schuldverhaltnisses an sich trot eingetretener Unmöglichkeit der Leiftung, wenn auch mit veränderter Richtung und Birkung, beruhe, mährend der dingliche Herausgabeanspruch als solcher gegen den Besitzer an den Besitz als wesentliche Boraussetzung geknüpft ist und ohne weiteres in jeder Richtung erlischt, wenn dieser den Besit verliert. Ebenso Res im Recht 1929 Nr 2349; HRR 1930, 281. — Dagegen hat 3. B. der Bankier, ber ihm anvertraute Wertpapiere veräußert hat, auch abgesehen von einem ihn treffenden Verschulden, wegen des bestehenden Schuldverhältnisses schon aus § 281 den erzielten Erlös dem Eigentümer herauszugeben, unbeschadet der etwa im Falle schuldhasten Handelns ihn tressenden Schadensersappslicht aus dem Vertrage und der unerlaubten Sandlung. Der Zebent, der nach der Abtretung von dem Schuldner in wirksamer Weise (§ 407) die & füllung entgegengenommen hat, hat, auch wenn ihn dabei tein Berschulden trifft, das Erhaltene auf Grund bes § 281 bem Zeffionar, zu bem er auf Grund bes Abtretungsvertrags auch nach vollzogener Abtretung noch in einem Schuldverhältnisse steht, herauszugeben; dieser ift nicht auf einen Gelbersapanspruch beschränkt (NG JW 1926, 9812).

2. Da ein "geschuldeter" Wegenstand nur ein bestimmter Gegenstand sein tann, so ift § 281 nur bei einer Speziesichuld anwendbar (MW 88, 288); bei einer Gattungsichuld erft nach ein getretener Kontretisierung, AG Warn 1918 Nr 160; nicht aber, wenn die Kontretisierung durch Ablehnung der angebotenen Ware und Zustimmung des Berkäufers zu dieser Ablehnung wieder rückgängig gemacht war (NG 108, 187); anwendbar auch bei sog. "beschränkten Gattungsschulben" (NG JW 1917, 9685; Gruch 61, 626), sosern in Wirklichkeit, wie z. B. beim Verkause der "gesamten eigenen Erzeugnisse" oder ber "zunächst zu fordernden 35 Tonnen Wolframerz" (RG 92, 371; 91, 260) eine Speziesschuld vorliegt. Aber auch sonft hat bei Gattungsschulben § 281 Anwendung zu finden, wenn die eingetretene Unmöglichseit, 3. B. durch behördliches Berbot oder Beschlagnahme sich auf die gesamte Gattung oder auf den gesamten Borrat, aus benen zu liefern war, erstredt hat und hierfür ein Ersat erlangt ift (RG 93, 143; 95, 23; Warn 1921 Nr 41). — Der jenige Gegenstand, für ben ber Schuldner Erfat erhält, muß ber gerade geschuldete fein. Das trafe beispielsweise nicht zu, wenn sich der Schuldner zur herstellung einer Sache verpflichtel hatte, und ihm der Rohstoff, ben er hierzu zu verwenden hatte, gegen Entgelt enteignet ware, oder wenn samtliche zur Gattung gehörigen Sachen in Beschlag genommen waren und ber Schulbner alsbann aus ben beschlagnahmten Sachen andere Gegenstände hergestellt und für diese ein Entgelt erhalten hätte; wohl aber — und § 281 ist beshalb anwendbar —, wenn ber bon vornherein ins Auge gesaßte bestimmte Leistungsgegenstand zur Zeit des Eintritts der Unmöglichkeit noch nicht entstanden war, 3. B. ein von einer bestimmten Ruh zu werfendes Ralb (NG 92 S. 372, 373). Zur Anwendbarkeit des § 281 gehört es weiter, daß die unmöglich gewordene Leistung noch geschuldet geblieben war, und daher ist für die Regel kein Raum, wenn etwa die Leistungspslicht wegen Ausfalls einer Bedingung fortgefallen war, mag auch

ber Berpflichtete bieserhalb sonst einen Borteil erlangt haben (96 15. 11. 13 V 249/13). — Unanwendbar ist § 281, wo nicht ein Gegenstand, sondern die Herstellung eines Werkes geschuldet ist (NG 97, 90).

3. Hat ber Schuldner die Unmöglichkeit zu vertreten und haftet er demgemäß bem Gläubiger nach § 280 auf **Echadensersat wegen Richtersüllung**, so würde der Gläubiger, wenn er außer dem Schadensersat ungeschmälert auch die Herausgade der Ersatleistung (A 1) verlangen dürste, eine ungerechtfertigte Bereicherung erfahren. Daber die Bestimmung des Abs 2, daß der Gläubiger, falls er von den beiden Ansprüchen — auf Herausgabe und auf Schadensersatz — Gebrauch macht, von dem Betrage ber Schabensersapforderung den Wert des bereits erlangten Erfages ober bes Erfaganfpruchs abzurechnen hat. Infoweit mindert fich ber Schabenserfatbetrag von felbst (mithin kein Fall der Aufrechnung), ähnlich wie bei der Borteilsausgleichung (RG 74, 199). Bgl. Vorbem 5 vor § 249. Der Gläubiger, der auf Herausgabe oder Abtretung des Ersahes bzw. Ersahanspruchs geklagt hat, kann davon abgehen und auf seinen Schadensersatanspruch zurückgreisen, auch noch nach ergangenem Urteile, jedenfalls so lange, als nicht bie Herausgabe usw. vom Schuldner angeboten ist (RG 108, 187). Der Schuldner kann den Gläubiger nicht auf feine Abtretungsbereitschaft verweisen, um fich bem Schabensersatanspruche zu entziehen (RG 101, 155).

## § 282

Aft streitig, ob die Unmöglichkeit der Leistung die Kolge eines von dem Schuldner zu pertretenden Umftandes ift, fo trifft die Beweislaft ben Schuldner1).

& I 239 II 238: M 2 47: B 1 317.

1. Beweislaft. Bgl. die Ausführung ju § 275 A 6, ferner zu § 283 A 1. Die Borschrift bes § 282 hat den Fall vor Augen, daß die geschuldete Leistung unmöglich geworden ist, set diese Tat-sache als gegeben voraus und will nur noch die Frage entscheiden, wen die Beweistast hinsichtlich ber Frage trifft, ob die Unmöglichkeit die Folge eines von dem Schuldner zu vertretenden Umstandes ift. Dabei macht das Gesetz keinen Unterschied, ob der Schuldner gegenüber der Leistungstlage des Gläubigers behauptet, daß die Leistung unmöglich geworden sei durch einen von ihm nicht zu vertretenden Umstand (§ 275) oder ob er gegenüber der auf die Behauptung einer von bem Schuldner zu vertretenben Unmöglichkeit gestützten Schabenserfattlage bes Gläubigers einwendet, daß die Unmöglichkeit durch einen von ihm nicht zu vertretenden Umstand eingetreten sei (§ 280). Auch im letteren Falle legt ihm die Sondervorschrift bes § 282 die Beweistaft auf. Da das Geset nicht unterscheibet, darf auch durch die Rechtsprechung ohne hinreichende Grunde, die nicht ersichtlich sind, eine solche Unterscheidung nicht in das Geset hineingetragen werben, zumal auch bie Motive (2, 47) feinen Anhalt für eine bahingebende Absicht des Gesetzgebers bieten. Auf diesem Standpunkte steht ersichtlich auch das AG in den Urteilen NG 63, 68 und 101, 152, da es sich in beiden Fallen um Schabensersattlagen des Cläubigers handelte. Wie hier, Planc-Siber Erl. 2a; a. A. die 5. Auslage. Auch im Falle des § 282 ist jedoch dem Schuldner tein zwingender Verurfachungsbeweis (vgl. Borbem 3 vor § 249) zuzumuten und daher auch nicht ein unbedingter Nachweis gerade des Umstandes, der eine unverschulbete Unmöglichkeit herbeigeführt haben soll, zu verlangen. Der Beweis wird vielmehr oftmals schon bann als erbracht anzuschen sein, wenn der Schuldner nur wahrscheinlich macht, wie die Unmöglichkeit eingetreten fein könne, sofern dieser Annahme entgegenstehende Umstände nicht bekannt sind (M 2 S. 47, 48). So genügt ein Beamter, der wegen Abhandenkommens einer in seiner Verwahrung befindlichen Sache in Anspruch genommen wird, seiner Entlastungspflicht regelmäßig schon burch ben Nachweis, daß der Schaben auf die eine oder die andere Weise, die er nicht zu vertreten hat, entstanden sein könne, es sei denn, daß seine Unzuverlässigkeit im allgemeinen dargetan ware (NW 74, 342). Ein Bermieter, dem der wegen Mieterudständen bes Mietbesites entsette Micter für den Mietausfall haftet, hat die Pflicht, nach Möglichkeit für anderweite Vermietung zu sorgen und ift gemäß § 282 beweispflichtig bafur, bag ihm die anderweite Bermietung infolge nicht von ihm zu vertretender Umstände nicht möglich war (NG FW 1911, 4007). — Keine Anwendung tann § 282 (wie in RG 128, 123 unterstellt zu sein scheint) auf ben Schadensersaganspruch gegen einen Argt wegen Berletung bei einer Operation ober sonstigen Behandlung finden, da es sich dabei nicht um ein Unmöglichwerden der Leistung handelt (es liegt kein Werkvertrag, sondern lediglich ein Dienstvertrag vor), sondern um mangelhafte Erstüllung der Leistungspflicht; daher können hier nur die Grundsätze von dem prima facis Beweis in Frage kommen; vgl. Bordem 3 vor § 249 und A 4d zu § 276. Auf freier Beweiswürdigung (prima facis Beweis) beruht es auch, daß bei einer auf eine polizeiliche Anordnung gegründeten Unmöglichkeit von dem Gläubiger ber Nachweis verlangt worden ist, daß der Eintritt der Unmöglichkeit durch Erschöpfung des Inkanzenzuges hätte abgewendet werden können (NG IV) 1911, 94<sup>15</sup>). — Der Beweis ist dahin zu führen, daß weder den Schuldner selbst noch eine Berson, deren er sich als Erfüllungsgehilfe (§ 278) bedient hat, ein Verschulden trifft (AG 101, 153). — Die Bestimmung gilt auch bann, wenn es sich darum handelt, ob dem Schuldner, der nicht vollständig erfüllt hat, die vollständige Ersüllung unmöglich war (NG Seuffel 58 Nr 160, betressend nachträgliche Berschlechterung der Kaussach). Byl. NG JW 08, 4788. Auch der Kassenbeamte hastet für den Bestand der Kasse, wosern er nicht nachweist, daß ein nachgewiesener Fehlbetrag von ihm nicht verursacht sei (NG JW 08, 41114). — Berschieden von der Frage des § 282, ob der in Frage stehende Umstand die Unmöglichkeit herbeigeführt hat, ist die Frage, ob der Schuldner diesen Umstand die Unmöglichkeit herbeigeführt hat, ist die Frage, ob der Schuldnard des Schuldners (§ 276 A1) hat der Gläubiger nach allgemeinen Grundsasen zur Begründung eines Schuldners (§ 276 A1) hat der Gläubiger nach allgemeinen Grundsasen zur Begründung eines Schuldners (§ 276 A1) hat der Gläubiger nach allgemeinen Grundsasen zur Begründung eines Schuldners (§ 276 A1) hat der Fläubiger nach allgemeinen Grundsasen des § 282 ist auch anwendbar auf den Anspruch des Niederlegers von Kollgut in einer Kollniederlage im Falle der Unmöglichkeit einer Herausgade des Zollguts gemäß § 102 BZG, ungeachtet der die Beweislast anders regelnden Bestimmung der Zollhosordnung (NG 115, 423).

#### § 283

1) Ist der Schuldner rechtsträftig verurteilt, so kann der Gläubiger ihm zur Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, daß er die Annahme der Leistung nach dem Ablause der Frist ablehne 2). Nach dem Ablause der Frist kann der Gläubiger Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen 3), soweit nicht die Leistung rechtzeitig bewirkt wird 1); der Anspruch auf Erfüllung ist ausgeschlossen 1) 3 a). Die Verpslichtung zum Schadensersatz tritt nicht ein, wenn die Leistung infolge eines Umstandes unmöglich wird, den der Schuldner nicht zu vertreten hat 1).

Wird die Leiftung bis jum Ablaufe der Frift nur teilweise nicht bewirkt,

so steht dem Gläubiger auch das im § 280 Abs 2 bestimmte Recht zu 4) 5). E 1 234 II 239; W 2 53: B 1 321.

1. Anfpruch auf Schadenserfat im Falle ju unterftellender Unmöglichteit. Ift ber Schuldner auch bereits rechteträftig gur Leiftung verurteilt worden, fo tann ber Glaubiger grundfaglich doch noch von dem Leiftungsanspruche auf den Anspruch auf Schabensersat wegen Nicht erfüllung übergehen, wenn er nämlich nachzuweisen vermag, daß die Leistung infolge eines bom Schuldner zu vertretenden Umstandes unmöglich geworben ift (§ 280). Er braucht es in biesem Falle nicht erst auf den Versuch zur Durchführung des Erfüllungsanspruchs im Vollstredungsverfahren antommen zu laffen (RG Warn 1912 Ar 375). Db die Unmöglichkeit vor ber Berurteilung des Schuldners oder nach diesem Zeitpunkte eintrat, ist hierfür übrigens grundjäglich gleichgultig. Anderseits kann aus einem vor der Berurteilung vorgesallenen Ereignisse der bereits verurteilte Schrödener den Einwand der nachträglichen Unmöglichkeit gemäß dem prozessualen Grundsate des § 767 BBD nicht mehr entnehmen (NG 107, 19). Der § 283 gibt num aber — worin seine hauptsäckliche Bedeutung liegt — dem Glaubiger, der bereits ein rechts traftiges Leiftungsurteil erlangt hat, in der Friftse pung noch ein Mittel an die Sand, von dem Leiftungsanspruche auf ben Schadensersabanspruch auch gang ohne Rücksicht barauf über-Bugehen, ob die Leistung wirklich unmöglich geworden ist oder ob sie noch mög-lich ist. Leistet nämlich der Schuldner nach seiner rechtsträftigen Berurteilung innerhalb ber ihm gesetzten, angemessenen Frist nicht, so braucht ber Gläubiger es überhaupt nicht mehr auf die Bollstreckungsmöglichkeit des Urteils ankommen zu lassen; vielmehr ist die Sache alsbann ohne weiteres so anzusehen und zu behandeln, als wäre die Leistung nachträglich tat-sächlich unmöglich geworden. Gemäß § 283 Abs 1 Sab 2 kann der Gläubiger jest sosort die Rlage auf Schadensersat erheben. Hinsichtlich einer bereits vor dem Erlasse bes Urteils eingetretenen (nachträglichen) Unmöglichkeit greift im übrigen zuungunften bes Schuldners auch hier die Bestimmung des § 767 Abs 2 BED Play und der Schuldner kann deshalb gegenüber ber Schabensersatstage nicht mehr einwenden, daß er durch ein vorher eingetretenes, von ihm nicht zu vertretendes Ereignis befreit worden sei (NG 96, 21; JW 1913, 8314; NG 107, 19). Kann anderseits aber der Schuldner beweisen, daß die Leistung erst nachträglich, also erst nach Erlaß des Urteils infolge von ihm nicht zu vertretender Umftande — gleichgultig ob vor oder nach der Fristsehung — unmöglich geworden ist, dann wird er auch jest noch frei, trop der Fristsehung (Abs 1 Sap 3). Die bis zum Ablause der Frist angebotene Leistung muß der Marken Gläubiger, um nicht in Annahmeberzug zu tommen, annehmen, gleichviel ob er an ihr noch Intereffe hat oder nicht. Den Unfpruch auf die geschulbete Leiftung felbft fann ber Gläubiger nach der Friftsetung keinesfalls mehr geltend machen, da er ihn durch den Gebrauch dieses Rechtsbehelfs schlechthin verwirkt.

Die Regeln des § 283 sind anwendbar bei allen Schuldverhältnissen, auch bei solchen, die aus dinglichen Verhältnissen erst erwachsen sind, wie insbesonder wegen Verletung des Eigen-

tums (val. Borbem 2 vor § 241); also auch bann, wenn ber Besiter infolge einer Cigentumsflage gemäß § 985 zur herausgabe der Sache rechtsträftig verurteilt worden ist (RG Barn 1912 Ar 375). Unanwendbar ift § 283 dagegen, wenn die Frage der Unmöglichkeit überhaupt keine Rolle spielen kann. Daher auch bei Berurteilungen zur Abgabe von Willenserklärungen. Denn ift jemand gur Abgabe einer Billenserklarung bereits rechtsfraftig verurteilt worben, bann ift ichon bamit die von ihm geschulbete Leistung bewirkt, und für die Anwendung des & 283 besteht

sonach kein Raum mehr (NG 76, 409).
2. Über ben Rechtsbehelf ber Friftjetung vgl. § 250 A 1 u. 2. Gemäß § 259 &BO kann, falls die Bespranis gerechtfertigt ist, daß der Schuldner sich ber rechtzeitigen Leistung entziehen wird, schon bei Erhebung der Leistungsklage beantragt werden, dem Schuldner durch das Urteil eine Frift im Sinne des § 283 für den Fall der Nichtleiftung zu bestimmen (96 109, 236). — Der Fristlegung bedarf es überhaupt nicht, wenn der verurteilte Schuldner erklärt, ober bereits im Vorprozesse erklart hatte, nicht leisten zu konnen; vielmehr kann alsbann ber Glaubiger ohne weiteres und ohne das Vollstredungsversahren versucht zu haben, Schadensersat fordern (KG JW 03, 290°, RG 69, 357; 96, 20; Warn 1912 Nr 375; 1920 Nr 7; Gruch 64, 99; RG 109, 236). Einer Fristsehung bedarf es auch nicht mehr, wenn die Bollstredung fruchtlos versucht worden ist. Der Gläubiger kann dann ohne weiteres in Geld als Schabensersat den Wert der ausgebliebenen Leiftung verlangen, sofern nicht ber Schulbner Umftanbe bartut, aus benen lich ein geringerer

Schaben ergibt (§ 287 3BD; RG 54, 33; 109, 236).

3. Der Anspruch auf Schadenverfas wegen Nichterfüllung geht bier nicht, wie in §§ 325, 326 (vgl. § 325 A 1 a), stets auf Entschädigung in Gelb. Grundlegend ift vielmehr auch bier ber Grundfag bes § 249 und ber Schuldner baber ber Regel nach gehalten, ben Glaubiger in eine Lage zu verseten, die wirtschaftlich berjenigen entspricht, in der sich ber Gläubiger im Kalle ber Erfüllung befinden wurde (96 96, 24; 91, 217). Auch im Falle bes § 283 geht aber ber Erfabanspruch gemäß § 251 schlechthin auf Geld, wenn die Herftellbarteit des entsprechenden Auftandes nach Lage ber Sache überhaupt ausgeschlossen ift, ober wenn eine bem Berfiellungsgrundsate bes § 249 Sat 1 entsprechende Ersatleiftung nichts anderes als wiederum die Erfüllung bes Bertrags barftellen wurde; ober es mußte burch Geltenbmachung bes Anfpruchs aus § 249 San 1 gerade ber Zustand herbeigeführt werden, ber ohne bas vom Schuldner zu vertretende Ereignis eingetreten ware (NG 328 1918, 2174). Die Möglichkeit, ben Glaubiger wegen Bereitelung bes ursprünglichen Anspruchs durch eine anderweite (nicht auf Geld gehende) Ersatleiftung zu entschädigen, erscheint feineswegs in allen Fällen ausgeschlossen. Falls 3. B. ber Schuldner Bur Bestellung einer Sicherheit von bestimmter Art (Sicherungshpothet) verurteilt worden ift und der Schuldner diese Leistung nach seiner Berurteilung vereitelt hat, konnte der Glaubiger möglicherweise burch eine anderweite Sicherheitsleiftung schalten werden, und baher wäre er gegebenenfalls auch nach § 283 berechtigt, die anderweite Sicherheitsleiftung wirklich zu berlangen (96 73, 21). - Bei gegenseitigen Berträgen regelt fich ber Anspruch auf Schabenserfat wegen Nichterfüllung gemäß der im Rahmen der §§ 325, 326 geltenden Differenztheorie (vgl. § 325 A 1 a). Durch ein rechtstraftiges Banbelungsurteil wird ein Berpflichtungsverhältnis ähnlich dem eines gegenseitigen Vertrags begründet (NG 66, 65). Ift daher ein Schuloner dur Wanbelung eines Tauschvertrags rechtsträftig verurteilt und hat er, ihr zu genügen, unbedingt abgelehnt oder die ihm gesetzte Frist verstreichen lassen, dann kann der Berechtigte gemäß § 283 in der Weise den Anspruch auf Schadensersat wegen Nichtersüllung geltend machen, daß er die empfangene Sache gurudgemahrt und vom Berpflichteten wegen Borenthaltung ber ihm gegebenen Sache Entschädigung in Geld fordert (RG 96, 24; 93, 47). Dem Berechtigten tann billigerweise nicht zugemutet werden, die empfangene Sache trop ihrer Fehlerhaftigkeit zu behalten. Bgl. § 325 A 1 a Abs 2. Zur Rechtsertigung des Anspruchs auf Schadensersat wegen Nichterstung können auch solche Umstände dienen, die bereits vor Erlaß des auf die Leistung lautenden rechtsträftigen Urteils eingetreten find (96 66, 66; 117, 67). Andrerseits tann sich ber Schulbner auf eine bereits vor Erlag des Urteils eingetretene Unmöglichkeit der Erfüllung nicht berufen, da § 767 BBD dem entgegensteht (RG 107, 19). Auch im Ubrigen kann er Einwendungen nicht erheben, die er bereits im Vorprozesse geltend gemacht hat oder hätte geltend machen können (986 IV 1916, 8314; RG 96, 21; 107, 235; 117, 68). Das gilt auch von der Vertragsklausel, daß der Schuldner im Falle der Nichtlieferung nur Muckahlung des angezahlten Kauspreises, nicht aber Schabensersat verlangen könne, sofern nicht eine zweiselsfreie Vereinbarung des Inhalts vor-liegt, daß auch der besondere Schabensersatzanspruch auß § 283 ausgeschlossen sein sollte (R6 107, 235; 117, 68). Es gilt auch von bem Einwande einer (vertragsmäßigen) kurgen Berlährung (96 109, 236). Aber auch nach bem Erlasse bes rechtsträftigen Urteils eingetretene Tatsachen, welche die Leistungspflicht des Schuldners betreffen, außer dem Einwande der nachtäglich eingetretenen, von ihm nicht zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung gemäß Abs 1 Sah 3 (vgl. A 1), können dem Schabensersahanspruche aus & 283 nicht entgegengehalten werden, oa dieser Anspruch nicht mehr auf die Vertragsverpslichtung, sondern auf die rechtskräftige Verurteilung des Schuldners gegründet wird (NG 107, 234). Dagegen kann der Schuldner den Schadensersaganspruch aus § 826 wegen vorsätzlich rechtswidriger, gegen die guten Sitten

verstoßender Erwirkung des rechtskräftigen Urteils (vgl. zu § 826 A5d) auch im Wege der Einwendung gegenüber dem Anspruche aus § 283 geltend machen (NG in HR 1928, 2265).

3a. Ausgeschlossen ist nur der Anspruch auf Erfüllung nicht aber ein aus § 326 sich ergebendes und durch den Fristablauf und das Verlangen eines Schadensersates nicht endgültig verlorensgegangenes Kückrittsrecht (NG 109, 184; HR 1928, 215; durch § 283 wird aber an und für sich nur ein Schadensersatzganspruch, kein Kückrittsrecht begründet (HR aad.). Ugl. § 326 A 1 c.

4. Abs 2 gibt dem Gläubiger für den Fall, daß der Schuldner die Leistung bis zum Fristablause nur teilweise bewirtt, entsprechend der Bestimmung § 280 Abs 2 Satz 1, das Recht, wegen mangelnden Interesses an der Teilleistung diese abzulehnen und in vollem Umfang Schadensersatz zu sordern, worauf sich die weitere Auseinandersetzung unter den Parteien nach Satz 2
Abs 280 zu regeln hat. Bal. dort A. 2.

Abs 2 § 280 zu regeln hat. Bgl. dort A 2. 5. **fibergangszeit.** Der § 283 ist auf vor dem 1. Januar 1900 entstandene Schuldverhältnisse nicht anwendbar (GG Art 170). Das Gegenteil trifft zu (GG Art 181), wenn dem Schadensersab-

anspruche ein dingliches Rechtsverhältnis zugrunde liegt (RG Warn 1912 Nr 375).

### § 284

1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Eintritte der Fälligkeit erfolgt 2), so kommt er durch die Mahnung in Verzug 1). Der Mahnung steht die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie

die Zustellung eines Zahlungsbefehls im Mahnverfahren gleich 3).

Ist für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Schuldner ohne Mahnung in Verzug, wenn er nicht zu der bestimmten Zeit leistet. Das gleiche gilt, wenn der Leistung eine Kündigung vorauszugehen hat und die Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, daß sie sich von der Kündigung ab nach dem Kalender berechnen läßt 4) 5).

E I 245 II 240; M 2 56; B 1 324.

1. Der Echulonerverzug (§§ 284—289) entsteht durch das — und zwar in der Regel (A 2) trop nach Fälligkeit ersolgter Mahnung — stattsindende Unterlassen der Leistung; der Gläubigerz verzug ohne weiteres durch das Unterlassen der Annahme (§ 293). Möglich ift, daß Leistungsund Annahmeverzug zusammentressen, so in den Fällen der §§ 433 Abs 2, 640 (NG 60, 162, Berzug mit der Zahlungspsiicht und mit der Abnahmepslicht des Käusers und Wertbestellers, ogl. Käheres zu § 433 Ab 19 und zu § 640 A 2). Zu den Voraussehungen, die § 284 für den Schuldnerverzug gibt, kommt nach § 285 noch die des Verschuldens hinzu. — Gehören die Parteien verschieden en Rechtsgebieten an, so sind die Folgen des Verzugs einer Kartei sür diese und die Gegenpartei je nach den verschiedenen Grundsägen der beiden Rechtsgebiete zu beurteilen (RG 51, 218). Bet einem unter der Serrschaft des früheren Rechts begründeten Schuldverhältnisse sind verschieden, selbst wenn der Verzugs erst unter der Kerrschaft des neuen Kechts eingetreten ist (RG 3W 1911, selbst wenn der Verzug erst unter der Herrschaft des neuen Kechts eingetreten ist (RG 3W 1911,

535<sup>7</sup>).

2. Mahnung ift die einseitige, empfangsbedürstige (§§ 130—132), formlose, gegebenenfalls auch nur stillschweigend (96 50, 261) an den Schuldner gerichtete Aufforderung bes Gläubigers (ober seines Bertreters, auch Prozesbertreters, Borbem 8 vor § 104), zu leisten. Sie wird nicht badurch unnötig, daß sich ber Schuldner freiwillig bor der Fälligkeit zur Leistung bereit erifart gat (RG Ceuffa 75 Nr 185); fie muß bestimmt und unbedingt sein, darf also den Schuldner nicht in unklaren barüber lassen, daß ber Glaubiger jest die Leistung wirklich verlangt. Daher kann in der Aufstellung und Abersendung einer Rechnung für sich allein eine Mahnung nicht gezunden werden (NG 118, 354). Daher ift auch eine Mahnung erst für den Fall, daß die in erster Unie ersolgte Ansechtung des Vertrags ersolgtos sein sollte, wirkungslos (NG 75, 333). Vordringen im Prozesse nur aus prozessualen Gründen genügen als Mahnung nicht (NG Gruch 51, 587), auch nicht die Inhringung den Prozesse (NG 100) auch nicht die Inhringung den Festifiellungsgenträsen (NG 100) auch nicht die Anbringung bon Feststellungsanträgen (RG in 3B 1927, 521). Um den Berzug abzuwenden, muß der Schuldner die Möglichkeit der rechtzeitigen Leiftung nötigenfalls icon bor der Fälligkeit vorbereitet haben, der Glaubiger braucht ihm nicht noch die erforderliche Erfulungs zeit zur Verfügung zu stellen (RG Seuffa 75 Nr 185). — Weiter ift grundsählich ersorderlich, Das die Mahnung erft nach Eintritt der Fälligfeit (§§ 271 A 1, 198 A 2) erfolgt. Doch tann die Mahnung mit der die Fälligkeit begründenden Handlung verbunden werden (96 50, 255). Gine vor Fälligfeit erfolgte Mahnung ist unbeachtlich (RG 113, 254) und bleibt auch nach Eintritt der Fälligfeit wirtungslos. — Solange ber Schuldner die Leiftung zu verweigern verechtigt ift, ist Berzug auf seiner Seite ausgeschlossen (RG JW 1911, 4864); sei es, daß durch das Bestehen der Einrede die Fälligkeit gehindert wird, sei es, daß sich die Handlungsweise des Verpflichteten

nach Maggabe der Einrede als eine berechtigte und daher nicht schulbhafte darstellt. Bal. aber wegen der Rundmachung des Burudbehaltungsrechts § 285 A 1. Demgemäß tann auch ein Kaufpreis vor Lieferbarkeit der Ware nicht fällig werden, sofern nicht Vorauszahlung vereinbart ist (NG JW 09, 45610). Bei Zug-um-Zug-Leistungen ist die Wirksamkeit der Mahnung nicht vom gleichzeitigen Angedot der Gegenleistung abhängig (unentschieden geblieden in NG 50, 259). Doch ist bei gegenseitigen Verträgen hinsichtlich der Zug-um-Zug-Leistungen Verzug des Schuldners trop der Mahnung ausgeschlossen, wenn der andere Teil nicht selbst zur Leistung bereit und imstande ift, und erhebt der Schuldner die Einrede des nichterfüllten Vertrags oder erhietet er sich zur Leistung Zug um Zug, dann muß der Gläubiger nachweisen, daß er zur Erfüllung bereit und imstande war, andernfalls der Verzug nicht eintritt (NG 76, 413; 3W 09, 45610; 1911, 486, 5RR 1932, 436): Beweistaft dahingestellt bei Warn 1921 Nr 42); bem aus §§ 320, 322 sich ergebenden Standpunkte des Gesetzes (vgl. § 320 A 2) durste es mehr entsprechen, daß der die Leistung Berweigernde nachzuweisen hat, daß der Fordernde zur Leistung nicht bereit oder nicht imstande war. Ift ber Mieter zur Käumung des Mietgrundstück verurteilt, die Vollstreckung aber von der Beschaffung eines Ersapraumes durch den Vermieter abhängig gemacht (§ 6 Abs 4 Mieterschutgeset) so gerät der Mieter vor Sicherung des Ersatraumes nicht in Verzug mit der Räumung (96 122, 57); anders, wenn das Urteil ausgesprochen hat, daß der Mieter sofort zu räumen habe (RG 116, 382). Mangelt beiben Teilen die Erfüllungsbereitschaft, so gerät fein Teil in Bergug (HRR 1932, 436). Ift zur Bertragserfüllung die Anwesenheit beider Teile erforderlich (fo beibielsweise bei der Auflassung), dann hat der Gläubiger mit der Mahnung zugleich einen bestimmten Erfüllungstermin zu benennen (RG 53, 75; SeuffA 61 Nr 61; vgl. Näheres zu § 326 A 1b). Aber es genügt auch, wenn er sich bereit erklärt, innerhalb einer gegebenen Frist einen Termin zu vereinbaren und an diesem seine Leistung zu bewirken und die Gegenleistung in Empfang zu nehmen (RG 66, 431; 69, 107; JB 1913, 487°). Hatte indes der Beklagte einmal wegen Unverwögens um Fristverlängerung gebeten, dann ist der Kläger zur Bestimmung des Auflassungstermins nicht mehr verpstädiger gewesen (NG JB 1913, 487°). — Beim Gattungstause tritt, salls der Käufer die Annahme der gelieserten Ware mit Recht verweigert und Ersahware verlangt (§ 480), schon mit diesem Ver langen Lieserungsverzug des Verläusers ein, wenn dem Verlangen nicht entsprochen wird (NG IV IV). Hat sich die angenommene Leistung nachträgslich als unzulänglich erwiesen, so genügt zur herbeisührung des Verzugs die Mitteilung des Mangels (NG SeuffA 60 Nr 51). Eine Mahnung, die eine Zuviel-Forderung enthält, ist regelmäßig (NG 21. 11. 12 V 240/12), insbesondere aber dann wirkungslos, wenn anzunehmen, daß der Gläubiger eine mindere Leistung als die geforderte nicht annehmen würde (NG 5. 1. 06 Il 219/05); sie kann dagegen von Wirkungslos der Gläubiger eine mindere Leistung fein, wenn sich ergibt, daß auch eine richtige Mahnung nicht gefruchtet hatte (RG Seuffa 59 Nr 388; 109, 22), oder wenn nur ein unbeachtlicher Betrag zuviel gefordert wurde (§ 242). Eine in ausländischer Währung statt in Mark gestellte Forderung enthält eine wirksame Mahnung, namentlich mit Rücksicht auf § 244 Abs 1 (86 109, 63; 3W 1924, 1131). Macht sich der Gläubiger einer Zuviel-Forberung insofern schuldig, als dem Schuldner als Käufer ein Anspruch auf Preisminderung zusteht, dann kann dieserhalb auch die Mahnung nicht den Verzug herbeiführen (NG 11. 5. 18 V 36/18). Diese Annahme dürste nicht bedenklich sein (a. A. 5. Aust.), da zwar die Minderung erst nach § 465 oder 472 vollzogen wird, aber auf Grund des Anspruchs auf Minderung dem Käuser bereits ein Zurückehaltungsrecht nach § 273 zusteht, das er allerdings dem Glaubiger tundtun muß (vgl. § 285 A 1). — Bei Teillieferungsverträgen tann eine Mahnung, die hinfichtlich bereits fällig gewordener Raten erfolgt, genügen, den Schuldner auch hinfichtlich ber erft später fällig werdenden Raten in Berzug zu setzen, wenn nämlich eine erneute Mahnung als zwecklos zu crachten wäre (RG 97, 137); sonft gilt im Rahmen des § 284 nicht der für § 326 angenommene Grundsat, daß bei Teillieferungsverträgen der Berzug mit einer Teilleistung regelmäßig bie gleiche Wirkung hat, als wenn der Schuldner mit der ganzen Leistung in Verzug geraten wäre. — Die Anmeldung der Forderung zur Konkurstabelle im Konkurse des Schuldners enthält keine an den Gemeinschuldner gerichtete Zahlungsaufforderung, daher auch keine den Verzug begründende Mahnung (NG 121, 211; 6. 6. 28 LZ 1928, 1684). Nach ständiger Kechtfrechung tritt Berzug auch ohne Mahnung ein, wenn ein Schuldner aus einem gegenseitigen Bertrage vor ober nach Eintritt der Fälligkeit bestimmt erklärt hat, nicht erfüllen zu wollen; der Schuldner setzt sich damit selbst im Berzug (NG 51, 347; 57, 106; 67, 317; JW 08, 1948). Indessen der Gläubiger darf sich solchenfalls mit der Erklärung des Schuldners nicht einverstanden gezeigt haben (NG 63, 103). Nach gesetlicher Vorschrift entsteht serner die gesteigerte Haftung des Schuldners auch ohne die Mahnung in den Fällen der §§ 848, 849. — Die Mahnung kann auch durch einen Vertreter (§§ 164, 180) wirksam erfolgen; durch einen beschränkt handlungsfähigen dann, wenn sie ihm nur einen Vorteil bringt (§ 107). Auf die Mahnung kann verzichtet werden, und zwar schon bei Vertragsschluß, insbesondere durch das Versprechen, "unausgesordert" zu zahlen, auch wenn die Zahlungszeit nicht kalendermäßig (A 4) bestimmt ist (RG 25. 4. 25 IV 665/24).

3. Gleichgestellt sind der Mahnung die Erhebung der Leistungsklage (nicht auch Feststellungsklage) sowie die Zustellung eines Zahlungsbeschls. Gine Klage kann als Kündigung wirksam werden, falls deren Boraussehungen vorlagen; aber sie kann nicht eine unwirksame Kündigung wirksam machen (NG IW 03 Beil 138302). Ift ein geltend gemachter Entschädigungsanspruch erst im Laufe des Brozesses in einem Schriftsahe bezissert worden, so gilt als Zeitpunkt der Mahnung erst die mündliche Verhandlung (NG 16. 10. 07 V 60/07). Es müßte indes doch schon die Zustellung des Schriftsahes maßgebend sein, wenn sie zum Zwecke der Mahnung ersolgt wäre (vgl. Vorbem 8 vor § 104). Auch ein hilssweise gestellter Klagantrag auf Leistung enthält

eine wirksame Mahnung (NG 108, 281).

4. Dies interpellat pro homine. Einer Mahnung bedarf es hiernad zunächst (Abs 2 Sah 1) dann nicht, wenn die Leifungszeit kalendermäßig schleck hie, also nur nach dem Kalender, sei es mittelbar bestimmt war, und zwar vertragsmäßig von beiden Teilen und nicht nur einseitig (NG 103, 34; Warn 1908 Kr 130; Gruch 52, 448). Dazu würde die Bestimmung, daß die Leisung spätestens an dem benannten Tage dewirtt sein müsse, genügen (NG 12. 10. 10 V 585/09); ebenso, daß des Gekauste "woch innerhalb des Monats April" geliefert werden müsse (NG 12. 10. 10 V 585/09); ebenso, daß dekauste "woch innerhalb des Monats April" geliefert werden müsse (NG 12. 10. 10 V 585/09); ebenso, daß dekauste "woch innerhalb des Monats April" geliefert werden müsse (NG 12. 10. 10 V 585/09); ebenso, daß dekauste "woch innerhalb des Monats April" geliefert werden müsse kalender bestimmt werden, sondern nur unter Hernziehmt der Fälligstein icht kediglich aus dem Kalender bestimmt werden, sondern nur unter Hernziehmt der Fälligsteinicht kediglich aus dem Kalender bestimmt werden, sondern nur unter Hernziehmt der kalendermäßig undessimmt ist, von dessen eines Ereignisses, dessen kalender vernen der Aahltag in bestimmter Weise von der künstigen Lieserung bereinen werden kann, insbesonder wern der Aahltag in bestimmter Weise von der künstigen Lieserung ber Ware abhängig gemacht ist; die Ausnahmevorschrift des Saßes 2 kann nicht auf die Fälle des Saßes 1 ausgedehmt werden (NG 103, 34; Hast), dahre mehre her einstelle des Saßes 2 kann nicht auf die Fälle des Saßes 1 ausgedehmt werden (NG 103, 34; Hast), am Ender einst gewischen Monats (NG 68, 22); Zahlung Witte des auf die Lieserung soreißen Monats (Warn 09 Kr 130). Auch der Anburg woche (NG 60, 84); Zahlung am 20. des der Lieserung sogenen Monats (NG 68, 22); Zahlung Mitte des auf die Lieserung sogenen Monats (Warn 103, 34; Kusk 130). Auch der Kurdigung nicht gleichzung inierne von Bertragsfoluß, Warn 09 Kr 130). Auch der Kurdigung inier eine haber der Kurdigung eines Erstragsfoluß, Russen 1908, 447). Ist

ber Schabensersatyflicht ohne Mahnung wegen nicht rechtzeitiger Leistung auch zu § 286 Alseine solche erfolgt); aber auch schon mit dem gehörigen Angebote der ganzen geschuldeten Leistung, einschließlich also des Betrags für den etwa zu ersehenden, bereits eingetretenen Berzugsschaden (NG 3B 05, 13³; Warn 1911 Ar 393), jedoch ohne daß damit die bereits eingetretenen sonstigen Berzugsschaden serzugsschaden beseitigt würden (bedeutsam bei Mietverhältnissen, salls an den Berzug des Wieters gewisse Folgen geknüpft sind, wie insbesondere das Kecht des Vermieters auf sosorige Kündigung). Ferner durch Stundung; nicht aber durch Berkängung der Gehäftsaussischt, das auch der andere Teil in Berzug gerät (NG 24. 6. 03 V 220/03; nach NG 3B 1911, 806° in Annahmederzug). Alsdann bedarf es einer erneuten Mahnung (NG Warn 1913 Ar 355). Zur Heilung des Berzugs genügt es aber nicht, daß während des Verzugs eine Gegenforderung des sämmigen Schuldners gegen den Glaubiger fällig geworden ist, wegen deren er ein Burüdbehaltungsrecht erlangt hat, dielmehr muß der Schuldner dann erseine die Heilung herbeisührende Handlung vornehmen, das Burudbehaltungsrecht also geltend machen, oder mindestens seine Leistung Bug um Zug andieten Rerzicht auf Geltendmachung der bereits eingetretenen Berzugssolgen (NG 3B 1913, 591²). — Der Kommissionär, der gemäß 3 des Bantbepotgeses dinnen drei Tagen nach dem tatsächlichen oder möglich gewesenen Erwerbe der Stück deren Berzeichnis zu übersenden hat, gerät durch den fruchtlosen Ablauf der Frist nicht ohne weiteres in Berzug; es bedarf vielmehr noch der Mahnung (NG 72, 58).

§ 285

Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstandes unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat 1) 2).

E I 246 II 241; M 2 60; B 1 325.

32\*

1. Beridulben bes Coulbners eine gefetliche Borausfetung bes Bergnas. Nach biefer Bestimmung tritt ber Bergug nicht ein, folange bie Leiftung infolge eines vom Schuldner nicht zu bertretenden Umftandes unterbleibt. Darüber, welche Umftande ber Schuldner zu vertreten hat, vgl. §§ 276, 278, 279 und Anmerkungen. Demnach tritt Verzug nicht ein, wenn dem Schuldner weder Vorsat noch Fahrlässigkeit hinschtlich der Nicht-Mechtzeitigkeit der Leistung zur Last fällt; in diesem Sinne ist Verschulden eine gesetliche Voraussetung des Verzugs (KS 75, 336; 118, 292), oder genauer: Nicht-Verschulden ist ein Umstand, der den Verzug ausschließt; Daher muß ber Schuldner ben Entschuldigungsgrund barlegen und nachweisen (val. A 2). Liegt ein solcher Entschuldigungsgrund vor, so kommt der Schuldner trob Fälligkeit und Mahnung (§ 284) durch Unterlassen der Leistung nicht in Berzug. Beispielsweise der Schuldner vermochte zur Kriegszeit die versprochene, aus dem Auslande zu verschaffende Ware wegen inzwischen erfolgter Magnahmen ber auslänbischen Regierung ober ber inlänbischen Zentraleinkaufsgefell-Schwierigkeiten sicht mehr, ober doch nur unter solchen Schwierigkeiten sich zu verschaffen, daß ihm das nach Treu und Glauben (§ 242) nicht zugemutet werden konnte (NG 97, 10); oder der Schuldner kann wegen schwerer Krankheit nicht leisten (NG JW 03 Beil 114251); oder der Gläubiger hat seinen Wohnsis geandert, ohne dies dem Schuldner bekanntzumachen (KG Seuffal 60 Nr 49); ober es ift bem Schuldner die Abresse des Zessionars nicht mitgeteilt worden (96 Seuffal 68 Nr 22); oder die Leistung ist wegen eines vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstandes dauernd oder zeitweilig unmöglich geworden (§§ 275 A 3, 279 A 3) oder endlich es schweben Verhandlungen wegen einer andern Leiftungsweise (NG Warn 1910 Rr 369). Bgl. ferner § 284 A 2. Der Schuldner fommt nicht in Verzug, wenn der Gläubiger den Vertrag angefochten und Wiederherstellung des Tüheren Auftandes begehrt hat (NG 75, 333). Ebenso nicht der Erbe, dem noch die Ausschlagungsfrist läuft, wenn er eine gegen ihn außergerichtlich geltend gemachte Nachlaßforderung unbefriedigt läßt (RG 79, 203). Der Räufer kann eine verzögerte Einbedung bem Verkäufer nicht vorwerfen, wenn er beim Vertragsabschlusse die mangelhafte Eindedung des Verkäufers gekannt und ihn durch weitgehende Zusicherungen der eigenen Beschaffung von Rohmaterialien zur Übernahme der Lieferungsfriften bestimmt hat (AG Barn 1920 Nr 94). — Auch ein Rechtsirrtum befreit, wenn er nicht auf Fahrlässigkeit beruht und ber Schuldner ihn beshalb nicht zu vertreten hat (§ 276), nach ber Fassung bes Gesehes grundsählich ben Schuldner vom Verzuge (96 Seuffa 75 Ar 3; Warn 1917 Ar 48; HR 1932, 438). Bu weit gehen deshalb wohl einzelne in den Entscheidungen bes MG enthaltene allgemeine Aussprüche, wie z. B. der, daß der Schuldner bei sweifelhafter Rechtslage die Folgen seiner Leistungsverweigerung, die er auf eine sich nachher als unrichtig herausstellende Rechtsauffassung gegründet hat, selbst zu vertreten habe (186 92, 380; bgt. aber 105, 359); ober daß eine unrichtige Rechtsauffassung, selbst wenn sie nicht auf Fahrlässigkeit beruhe, in der Regel vom Schuldner zu vertreten sei, da dieser auf eigene Gefahr handle, wenn er, von jener Auffassung geleitet, die Zahlung unterlasse, und daß nur in gang besonderen Fallen ein Rechtsirrtum, auch wenn er nicht auf Fahrlässigkeit beruhe, ben Schulbner vom Berzuge befreien könne (RC 130, 28; HR 1930, 1601; 1931, 404). Insbesondere kann ein Frrtum bei der Vertragsauslegung, wenn er nicht auf Fahrlässigkeit beruht, den Berzug ausschließen (RG in LZ 1928 Nr 1620). Doch ist die bloße Zweiselhaftigkeit einer Rechtsfrage, die der Schuldner in einem ihm gunstigen Sinne beantwortet hat, nicht geeignet, sein Verschulden und damit den Verzug auszuschließen (NG 92, 380; 96, 316; 24. 5. 27 im Recht 1927 Nr 1637; 24. 4. 29 in HR 1929, 1564); vielmehr bedarf es stets der Darlegung besonderer Umftande, die seine Rechtsauffassung und sein Handeln nach dieser als frei von Fahralligteit erscheinen lassen, 3. B. wenn der Mieter nicht gezahlt hat, weil er rechtsirrtumlich annahm, bie bon ihm erklärte Aufrechnung sei wirksam (RG Barn 1917 Nr 48) ober wenn ein Mieter den formbedürftigen, aber formlos abgeschlossenen Bertrag, der jahrelang durchgehalten worden, rechtsirrtumlich für gultig gehalten und beshalb bie Räumung verweigert hat (RG 96, 316); auch sonst kann unter besonderen Umständen eine Erfüllungsverweigerung des Schuldners bis dur Beseitigung der gegen seine Lieferungspflicht bestehenden Bedenken ihm nicht als Berschulben anzurechnen sein und beshalb den Berzug ausschließen (RG 118, 131; 130, 28); insbesondere darf er, wenn schwierige und verwickelte Rechtsfragen zu klären sind, die höchstrichterliche Ent-19eidung abwarten (NG 130, 284). Lagen aber bei Eintritt der objektiven Verzugsvoraussehungen bereits höchstrichterliche Entscheidungen im entgegengesetten Ginne vor, so hat er die unterlassung der Leistung zu vertreten (NG 105, 359). An die Sorgsaltspsiicht des Schuldners bei Rechtsirrtum ein strenger Maßstab anzulegen (HRR 1933, 344). Doch tann ber Glaubiger bem Schuldner nicht eine Rechtsauffassung zum Vorwurfe machen, die er jahrelang nicht beanstandet und selbst geteilt hat (NG 96, 316). Der Schuldner hat, wenn er über die Rechtslage im ungewissen ift, auf alle Falle Erkundigungen darüber einzuziehen (RG 104, 111). — Beauftragt Der Schuldner einen Dritten mit der Leistung, so muß er eine unentschuldigte Berzögerung der Leistung durch den Dritten mit der Leistung, so muß er eine antenleiten der der Auswahl bes Dritten wertreten (RC) 12. 12. 14 V 333/14), selbst wenn er bei der Auswahl des Dritten mit genügender Sorgsalt gehandelt hat (§ 278). — Das Ausbleiben des Berzugs entsteht bei Zutressen der Voraussetzungen ohne weiteres, ohne daß es noch auf die Geltendenen der Voraussetzungen ohne weiteres, ohne daß es noch auf die Geltendenen der Voraussetzungen ohne weiteres von der Voraussetzungen der Schuldner den machung des Befreiungsgrundes antommt, da das Gefet nur verlangt, daß der Schuldner den

Umftand, wegen beffen er in Berzug gekommen fein konnte, nicht zu vertreten braucht (AG Barn 1921 Nr 42). Dieser Grundsat greift auch Blat, wenn es sich um die Einrede des nicht erfüllten Bertrags handelt (RG JB 1921, 5232; Warn 1921 Nr 42; 7. 10. 24 II 599/23; RG 59, 24; 126, 285; vgl. zu § 320 A 2 Abi 2). Nicht jedoch, wenn der Bertrag dahin auszulegen ift, daß die angeblich nicht erfüllte Verpflichtung erft burch ein besonderes Verlangen des ben Ausschluß des Verzugs geltend machenden Teiles ausgelöst worden sein würde (RG Warn 1925 Nr 12). Leistet der Schuldner nicht, weil er von einem Zurüdbehaltungsrecht aus § 273 Gebrauch machen will, so muß er letteres zur Abwendung des Berzugs geltend machen, da der Gläubiger nur so in die Lage verset wird, die Geltendmachung des Zurückehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung (§ 273 Abs 3) abwenden zu können (RG 77, 438; JW 11, 486; LZ 1920, 4822). Diese Entscheidungen können aber auf das Leiftungsverweigerungsrecht aus § 320 keine Anwendung finden (RG Warn 1921 Nr 42). — Einzelfälle: Lehnt ber Gläubiger bei einer Forderung, die auf Teils leistungen gerichtet ist, die Annahme einer Teilleistung ab, so ist der Schuldner unter Umständen der Pflicht, weitere Teilleistungen anzubieten, enthoben, wofern nämlich die Annahme begründet ift, daß der Glaubiger auf seinem ablehnenden Standpunkte beharren werde (RG Warn 1910 Nr 325). Der nichtliesernde Schuldner ist entschuldigt, wenn er die berechtigte Besorgnis hegen durste, daß die Lieserung vom Gläubiger in einer vertragswidrigen, den Schuldner schädigenden Beise verwendet werden würde (NG 3B 1910, 80414). Hat sich eine Leistung erst nachträglich als zur Erfüllung ungeeignet erwiesen, so verwandelt sich in diesem Zeitpunkte der anscheinend unverschuldete Berzug in einen schuldhaften (RG Seuffal 60 Ar 51)-Benn der Schuldner die Leiftung wegen bermeintlich ihm zustehender Gegenforderungen verweigert, so tut er es auf die Gefahr hin, daß die Gegenforderungen nicht bestehen (MG 18. 10. 07 III 93/07). Ebenso liegt es, wenn er annimmt, gur Borausleiftung nicht verpflichtet gu fein; seine Berzögerung wird mit dem Augenblide eine schuldhafte, in dem er aus einem Schreiben des Gläubigers erfährt, daß seine Auffassung auch unrichtig sein könnte (RG Warn 08 Nr 295, vgloben A 1 wegen des Rechtsirrtums). Bei Bug-um-Bug-Leiftungen bleibt ber Berzug aus, solange ber Schuldner die Leistung wegen Ausbleibens der Gegenleistung verweigern barf, fo daß solange auch eine Mahnung den Berzug nicht herbeiführen kann (RG 28. 1. 13 III 331/12). Lieferungsberzug ist ausgeschlossen, wenn der Käufer Lieferung zu dem vereinbarten Papiermarkpreise ohne Aufwertung verlangt und der Berkaufer dieses Berlangen als unbillig zurückgewiesen hat (RG 115, 200). Im übrigen ift die Berweigerung der Leistung als gerecht-fertigt anzusehen, auch wenn sich der zutreffende Grund für sie erst später herausgestellt hat (RC 31. 1. 05 VII 303/04; 59, 23). Verhältnismäßig geringfügige Rücklände sind nach § 242 bei der Frage des Verzugs unter Umständen außer Betracht zu lassen (RG 6. 2. 03 II 342/02). Bgl. serner über die Einwirkung des Zurudbehaltungsrechts aus § 273 A 5 das. Der Schuldner kommt nicht in Berzug, wenn er die Leistung wegen eines Verbots verweigert, das durch die Besatungsmächte im besetzten Gebiete erlassen worden, da ihm die Ubertretung eines solchen Berbots, obwohl es feine Geschäftsnichtigfeit nach § 134 begrundet, nicht guzumuten ift (AB 107, 175). Auch nicht, wenn er Leistung ohne entsprechende Auswertung (§ 242 A 5) ber Gegenleistung verweigert; **R6** Warn 1924 Ar 145. — Ein bloßes Unvermögen wegen mangelnder Gelbmittel zur Beschaffung der Leiftung befreit den Schuldner nicht vom Ber juge (986 75, 335, in erweiterter Anwendung des im § 279 ausgesprochenen Grundsates, daß der Schuldner bei Gattungsschulden sein Unvermögen so lange zu vertreten hat, als die Leistung aus der Gattung möglich ift). — Noch nachträglich entsteht der Berzug bei Borhandensein der sonstigen Boraussehungen ohne weiteres, sobald der vormalige Befreiungs grund aufhört, oder sobald die Haftung bes Schuloners für den in Frage stehenden Umstand beginnt.

2. Beweislaft. Den Befreiungsgrund im Sinne des § 285 zu beweisen, ist Sache des Schuldners (NG 75, 336). Bgl. für den Fall der Unmöglichkeit auch § 275 A 6, § 282. Bei Zug-um-Zug-Leistungen soll nach NG 76, 413 der Gläubiger darzulegen haben, daß er zur Vornahme der Gegenleistung (Auflassung) bereit gewesen sei. Das erscheint bedenklich, da die Nicht-Bereitschaft des Gläubigers zu dem vom Schuldner zu beweisenden Befreiungsgrunde (A. 1) gehört.

Bgl. auch RG Warn 1921 Nr 42.

#### § 286

1) Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch den Verzug entstehenden

Schaden zu ersetzen 2).

Hat die Leistung infolge des Verzugs für den Gläubiger kein Interesse, so kann dieser unter Ablehnung der Leistung Schadenversatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die für das vertragsmäßige Nücktrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 346 bis 356 finden entsprechende Anwendung.

E I 247 II 242; M 2 61; B 1 326.

1. Die Schabenserianbflicht als Bergugsfolge beruht abnlich wie im Kalle bes 8 280 Abi 1 auf der Auffassung, daß der Schuldner den Berzug (wegen Berschuldens) zu vertreten hat. Beibe Fälle beden sich jedoch insofern nicht, als nach richtiger Ansicht die Berzögerung der Leistung nicht ohne weiteres zugleich beren Unmöglichkeit begründet, wenngleich die rechtzeitige Erfullung burch ben Bergug allerdings vereitelt ift. Wenn aber im Einzelfalle unter besonderen Umständen dennoch das Gegenteil zutrifft (Firgeschäft), dann ist die Sachlage überhaupt nicht nach den Grundsäßen vom Berzuge, sondern nach den Regeln von der nachträglichen zu vertretenden Unmöglichkeit (§ 275) zu beurteilen. — Bloke Beripätung der Leiftung ohne Berzug (§ 285) begrundet regelmäßig feine Erfappflicht (96 68, 194). Unter Umftanden fann jeboch schon allein die schuldhafte Verzögerung der Leistung auch ohne hinzukommende Mahnung eine Verpslichtung zum Schabensersaße begründen, falls nämlich die Erfüllung der dur Abwendung einer brohenden erheblichen Gefahr übernommenen Pflicht, beren sofortige Ersüllung beiberseits gewollt war, schuldhaft verzögert worden ist; auch in solchem Falle dürfte der Gesichtspunkt der zu vertretenden Unmöglichkeit in Betracht kommen (RG 100, 43, hier hatte der Vermieter dem Mieter, der einen Einbruchsdiebstahl bereits erlitten hatte, die sofortige Instandsetzung der Schließvorrichtung versprochen, sein Bersprechen jedoch nicht erfüllt und dadurch einen zweiten Einbruchsdiebstahl verschuldet). Auch solche besonderen Umstände, wie sie in der vorgeschrittenen Inflationszeit vorlagen, können eine Verpslichtung des Schuld-ners zu sofortigem Handeln schon vor Eintritt der Fälligkeit und zur Leistung sofort nach Falligleit, ohne eine Mahnung abzuwarten, begründen, deren schuldhafte Nichterfüllung ihn gemäß

§ 276 schabensersappflichtig macht (MG in HRR 1930, 282).

2. Im Kalle bes & 286 tritt ber Schadensersatzanspruch neben ben fortbestebenben Leiftungsanspruch, ba hier ber durch den Bergug entstehende Schaden, nicht aber wie bei § 280 ober § 326 Der durch die Nichterfüllung verursachte Schaden zu ersetzen ift (RG 131, 200), sofern nicht die Boraussehung des Abi 2 vorliegt, daß infolge des Berzugs die Leiftung für den Glaubiger tein Interesse mehr hat, vgl. A. 3. Wird nach Eintritt des Berzugs die Leistung unmöglich, so sindet § 275 Abs 1 verdunden mit § 287 Sab 2 Anwendung (vgl. zu § 287 A2). Für die Art und Weise des Schadensersates sind die Grundsähe der §§ 249ff. anwendbar. Danach hat der Schuldner ben Auftand herzustellen, der ohne den Verzug bestehen wurde, gegebenenfalls gemäß §§ 251, 252 Geldersat zu leisten (RG 20. 1. 11 II 157/10). Ist die Leistung während des Berzugs des Schulbners unmöglich geworden und fordert jest der Gläubiger Schadensersat gemäß § 325, dann ift der den Schuldner haftbar machende Umftand der Verzug, und der Glaubiger kann daher als für die Berechnung der Schadenshohe maßgeblichen Zeitpunkt nicht nur denjenigen wählen, in dem die Unmöglichkeit eintrat, sondern auch ben, in bem der Schuldner in Berzug Beriet (96 96, 160). Auf Umftande, Die bem Berpflichteten etwa die Schupbehelfe aus den §§ 242, 275 gewährt hatten (Revolution), kann er sich nicht berufen, wenn sie erst nach bem Berzuge eingetreten find (Warn 1921 Nr 5). — hat ber Räufer eines Grundstids die Umsahsteuer übernommen, so haftet er, falls er die entgegenzunehmende Auflassung berzögert und inzwischen die Steuer erhöht wird, auch für die Erhöhung (RG 2. 3. 10 V 204/09). Die Koften der Mahnung durch einen Rechtsanwalt braucht der Schuldner in der Regel nicht zu tragen (RG 9. 4. 08 VI 305/07). In Frage kommen kann übrigens auch im Falle bes § 286 bas mitwirkende Verschulben bes Geschäbigten gemäß § 254. — Bar die schuldhafte Bertragsverletzung nur die Folge eines vertragswidrigen Berhaltens ichon vor dem Berzuge, 10 ift die Bertretungspflicht hierfür nach § 276 zu beurteilen (RG 68, 192). Im Sinne des § 341 16 1 bedeutet das Ausbedingen einer Strafe für den Fall des Berzugs im Zweifel eine im boraus getroffene Festsehung bes Schabensbetrags (AG 66, 310); ber Gegenbeweis, daß ein Beringerer ober tein Schaben entstanden sei, ift unzuläsig (RG 103, 99). Der Erstattungsanspruch Des Gefälligkeitsakzeptanten umfaßt auch die ihm zur Last gelegten, durch die Klage des Wechselinhabers verursachten Brozekkosten; denn sie stellen sich als eine Folge des Berzugs des Ansstellers dar, der zur rechtzeitigen Bereitstellung und Dedung verbunden war (MG 77, 29). Auch der Versicherer, der mit der Zahlung der Entschädigungssumme in Verzug gerät, hat bem Bersicherten ben durch ben Berzug entstehenden Schaden ohne Rücksicht auf die Höhe ber Versicherungssumme zu erseben (96 111, 104).

Bei gegenseitigen Verträgen tann der Gläubiger neben dem Erfüllungsanspruche den teinen Berzugsschaben sordern, soweit dieser Schaden sich nicht mit dem geltend gemachten Ersüllungsinteresse bedt oder in diesem mit enthalten ist (RG 94, 206; vgl. § 326 A 1), und der Verzugsschadensanspruch kann sich lediglich auf § 286 Abs 1 stützen (RG 106, 24), während zur Geltendmachung des Ersahanspruchs wegen Nichterfüllung das Verhandenseini der in § 326 gegebenen Voraussehungen erforderlich ist, weil diese Sondervorschrift innerhald ihres Kahmens die Anwendbarkeit des § 286 ausschließt (RG 70, 129; Warn 1922 Ar 50). — Durch die vorbehaltlose Annahme eines Leisung versiert der Gläubiger nicht ohne weiteres den bereits entstandenen Anspruch auf Erstattung des Verzugsschadens (RG 43, 268). Namentlich liegt in der vorbehaltlosen Annahme eines Leises der Mietrate noch nicht der Verzicht auf des dem Vermieter bei unpünktlicher Mietzahlung zustehende Kündigungsrecht (RG FW IV IV) 1913,

5934). Der Bertragsuntreue kann aus der Bertragsuntreue des andern Teiles so lange keine Rechte geltend machen, als er sich nicht selbst wieder auf den Standpunkt der Bertragstreue gestellt

hat (NG 67, 319; JW 1913, 1966).

Aber den Berzugsschaden wegen nachträglich eingetretener Geldentwertung vgl. § 242 A 5d daa. Auch einem in Leistungsverzug gekommenen Schuldner ist, unbeschadet seiner Schadensersapslicht auß § 286, nicht zuzumuten, die Leistung gegen ein gänzlich entwerteteß Entgelt ohne Auswertung zu machen (NG 107 S. 128, 150; 109 S. 98, 224; und in vielen weiteren Entscheidungen; vgl. § 242 A 5d ß). Die Entwertung des französischen Franken reicht als solche ebensowenig, wie zur Begründung eines eigentlichen Auswertungsanspruchß (vgl. zu § 242 A 5e), zur Begründung eines Ausschaft auf Verzugsschaden auß § 286 aus (NG 120, 198 und die dort angeführten Entscheidungen; vgl. zu § 288 A 2). — Der Anspruch auf Verzugsschaden versährt in der Frist, die geschlich für den Hauptanspruch vorgesehen ist (NG 111, 104). Die Frist beginnt, falls nicht der Verzährungsbeginn des Hauptanspruchs später ist, mit der Entstehung des Schadens. Betrist dieser aber Gelbentwertung, so kann die Verzügtrung nicht vor dem Zeitpunkte beginnen, in dem die Gerichte Gelbentwertungsansprüche anerkannt haben und dies allgemein bekannt geworden war (NG 24. 4. 26 I 272/25). Ein Verzicht auf den Verzugsschaden wegen eingetretener Gelbentwertung fann solange nicht angenommen werden, als der Gläubiger nicht über das Bestehen eines eigentlichen Auswertungsanspruchs Klarheit erlangen konnte (NG 118, 63).

konnte (NG 118, 63).

3. Recht auf Ablehnung der Leistung und Anspruch auf Schadensersat wegen Richtserfüllung; Absach 2. Dieser Fall ist nachgebildet dem § 280 Abs 2. In entsprechender Answendung der §§ 346—356 haben sich die Varteien die empfangenen Leistungen zurückzugewähren, wiewohl die Erhebung des Schadensersapsanspruchs durch den Gläubiger nicht den Rücktritt vom Vertrage, sondern gerade die Geltendmachung des Vertragsrechts darstellt. Ein Kücktrittsrecht wegen Verzugs ist nur gegeben bei gegenseitigen Verträgen (§§ 320, 326) und beim Fitzgeschäfte (§ 361). — Sonderbestimmungen enthalten noch die §§ 264, 354, 554, 633

Mbf 3, 775 Mr 3.

# § 287

1) Der Schuldner hat während des Verzugs jede Fahrlässigkeit zu vertreten. Er ist auch für die während des Verzugs durch Zufall eintretende Unmöglichkeit der Leistung verantwortlich, es sei denn, daß der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde 2) 3).

Œ I 250, 251 II 243; M ≈ 281; B 1 327.

1. Erweiterung der Bertretungsbflicht des säumigen Schuldners über § 276 hinaus insofern, als der Schuldner vom Berzuge ab nicht nur, wie vorher, in der Regel (§ 276) für die im Berkehr erforderliche Sorgfalt, in Ausnahmefällen (§ 277) für eine geringere Sorgfalt einzustehen hat, sondern in allen Fällen für jede denkbare äußerste Sorgfalt (Saß 1), darüber hinaus aber in ge-

wissem Mage auch für Zufall (Sat 2).

2. Die Haftung für Zufall (vgl. über diesen Begriff § 203 A 2) tritt ein, wenn die Leistung während des Berzugs durch Zusall unmöglich geworden ist (Sat 2 Halbst 1). Nicht durch Zusall ist die Unmöglichteit eingetreten, wenn sie durch eigne freie Willensbestimmung des Staubigers herbeigesührt ist; in diesem Falle haftet also auch der in Berzug besindliche Schuldner nicht auf Schadensersat wegen Richtersüllung (KG 125, 200). Sin ursächlicher Zusammenhang (vgl. über diesen Begriff Bordem 3 vor § 249) ist hiernach nur ersorderlich zwischen dem zufälligen (d. h. nicht auf einem Berschulden des Schuldners beruhenden) Ereignis und der Unmöglichteit der Leistung; nicht dagegen zwischen dem Berzuge und der Unmöglichteit; hier genügt ein zeilsches Zusammenhangs auch in dieser Beziehung in gewissem Erade wiederhergestellt, indem die Agstung des Schuldners nicht eintritt, wenn der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung entstanden sein wirde, sonach der Berzug nicht die conclico sine qua non des Schadens gewesen ist; das gegen wird ein adäquater Zusammenhang im Rechtssinne nicht ersordert; auch hat der Schuldner, wie sich aus der Fassung mehang im Rechtssinne nicht ersordert; auch hat der Schuldner, wie sich aus der Fassung der ergibt, den Beweis des mangelnden Zusammenhanges in diesem Sinne zu führen. Dem Glaubiger liegt sonach ob nachzuweisen, daß eine Unmöglichseit der Leistung während des Berzugs durch ein wenn auch zufälliges Ereignis eingetreten in nie ber Leistung während des Berzugs durch ein wenn auch zufälliges Greignis eingetreten in die der Schuldners ist es dann nachzuweisen, daß die ser Schaden durch daßelbe Ereignis (denselben Busah) entstanden sein würde, daß die ere Schaden durch daßelbe Ereignis (denselben Busah) entstanden sein würde, daß die ereignis (denselben Busah) dann nicht ein, wenn die bei dem Schuldner untergegangene Sache bei rechtzeitiger Leistung schon vorher mit dem Schiffe, durch daß sie zu versenden war, untergegangen

sein wurde: ober wenn sie durch einen vor ihrem Untergange bei dem Schuldner bei dem Gläubis ger verübten Eindruch diesem entzogen sein würde, salls der Schuldner sie rechtzeitig geleistet hätte. Doch wird der Schuldner sie nach dem Untergange bei ihm und also nach Entstehung seinen Zusall nicht berusen können, der nach dem Untergange bei ihm und also nach Entstehung seiner Schadensersappslicht die Sache bei dem Enabliger betroffen haben würde; so auch Planck A. Zu dem vom Schuldner zu führenden Beweise gehört aber serner grundsätlich auch der Nachweis, daß der Eläubiger die Sache nicht vor dem Ereignisse, daß sie ihm entzogen hätte, weggegeben und dadurch vor dem Untergange bewahrt haben würde doch wird es Sache der Beweiswürdigung sein, ob nicht den Umständen nach dieser Beweis ohne weiteres als geführt erachtet werden kann. Der Nachweis der bloßen Möglichkeit, daß der Schaben auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein könnte, ift nicht genügend; bgl. Borbem 3 vor § 249. Im Falle einer während des Berzugs eingetretenen nicht wieder gutzumachenden Berschlechterung der zu leistenden Sache liegt teilweise Unmöglichkeit vor und es regelt sich der Entschädigungsanspruch bementsprechend nach § 280 Abs 2 (A 2, 3 das.). Der Glaubiger kann gegebenenfalls ben höchsten Wert in Anfat bringen, ben bie Sache mabrent bes Berzugs hatte (Brot II 1 S. 327f.).

3. Auf ben Kall eines Schulbner- (Kaufer-) Berzugs mit ber Abnahme (8 433 Abf 2) foll nach NG 57, 405 § 287 Sat 2 infofern nicht passen, als diese Bestimmung eine Unmöglichkeit ber Leistung einer Sache voraussetze, die bei einer Abnahmeberpflichtung nicht eintreten könne; baber habe im Falle bes Gattungskauses auch bei Abnahmeverzug des Käufers der Verkäufer sein durch Zufall eintretendes Unvermögen zur Leistung so lange zu vertreten, als nicht die Boraussehungen des Gesahrüberganges nach § 300 Abs 2 (vgl. A 2 das.) vorliegen.

### \$ 288

Eine Gelbichuld ist mahrend bes Bergugs mit vier vom Sundert für das Jahr zu verzinsen. Kann der Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrunde bobere Rinfen verlangen, so find diese fortzuentrichten 1).

Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen 2).

& I 248 II 244; M 2 62; B 1 326.

1. Bergugszinfen sind von einer Geldschulb (§ 244 A 1) ohne Rücksicht barauf, ob ein Schaben borhanden ift, zu entrichten (Abs 1), während der Gläubiger nach Abs 2 gegebenensalls noch Ersat bes weitergehenden Schadens fordern darf. Der Zinsanspruch aus Sah 1 ift ein unbedingter, besteht also auch für den Fall, daß die Forderung unverzinslich war, und stellt den Mindestersat dar (R6 92, 284). Anwendbar ist § 288 Abs 1 auch beim Darlehnszusagevertrage und es braucht sich ber Bersprechensempfänger auf die geforderten Berzugszinsen nicht Zinsbeträge abrechnen zu lassen, die er im Falle des Empfanges des Darlehens von diesem hatte entrichten mussen (Re aad.). Höhere Binsen als 4 Prozent können geschuldet werden auf Grund bes ursprünglichen Schulbverhaltnisses, insbesondere bei beiderseitigen handelsgeschäften gemäß § 352 Abi 1 Sak 1 HGB zu 5 v. h., fraft Gesetes ober auf Grund von Vereinbarung, ober infolge nachträglicher Anerkennung (NG JV 308, 6564); vgl. auch A 2. Verzugszinsen werden von den durch die Notverordnungen des Reichspräsidenten angeordneten Zinssenkungen (vgl. du § 246 Anm. 2a) nicht betroffen (RG in HRR 1932, 710). Der Schenker ist von der Verpflichtung zur gahlung von Verzugszinsen befreit (§ 522). Gemäß § 36 bes Pr. Enteignungsgesess hat der Unternehmer, falls die bon ihm gezahlte Entschädigungssumme durch gerichtliche Entscheidung herabgesett wird, auf Zinsen (Berzugs- wie Prozeszinsen) von dem zuviel Bezahlten keinen Anspruch (NG 74, 157). Bei der Auswertung von Versicherungsansprüchen ber in Art 3 BD bom 22. 5. 26 bezeichneten Art ift ber dort in Abs 2, 3 auf 50 b. S. bes Gelbentwertungsschabens festgesette Auswertungsbetrag im Falle des Verzugs zu verzinsen, und zwar bom Eintritt bes Berzugs, nicht erft vom Intrafttreten ber BD ab (RG 136, 199 im Gegensate zu bem dort verzeichneten Schrifttum). — Der § 288 hat nach feststehender Praxis des Ro hinsichtlich ber Festsetzung des Zinssapes in Abs 1 rudwirkende Rraft (RG 46, 74).

2. Der weitere Schaben tann neben ben Bergugsginfen gemäß §§ 286, 287 geltend gemacht werben. Dieser Anspruch stellt einen eigentlichen Bergugsschaden bar (96 92, 284; Barn 1922 Nr 3 u. 4). Auch höhere als die gesetzlichen Verzugszinsen (Abs 1) können als weiterer Verzugsschaben gefordert werden (**AG** 101, 113). Seine frühere Annahme, daß bei Zuerkennung von Gelbbeträgen in wertbeständiger Währung die Zubilligung eines höheren Zinssabes als 5 v. H. des besonderen Nachweises eines höheren Schadens bedürfe (Seuffu 80, 128; IN 26 Nr. 923), hat das RG mit Nücksicht auf die Lage des Gelbmarktes, wie sie sich tatsächlich gestalten des Verlagen von 1998 RF 293: ehang für weder eine gestaltet hat, später nicht mehr aufrechterhalten (RG in HRR 1928 Nr 823; ebenso für mehr als 4 b. H. H. 2. 30 im Recht 1930 Nr 790). Zum Berzugsschaden gehört unter Umständen auch bie mährend ber Berzugszeit eingetretene Entwertung ber beutschen Bährung (RG 107, 213; 109, 21; 114, 382). Bgl. § 242 A 5 d δαα). Ebenso einer ausländischen Bährung (franz. Franken); doch kann die bloße Möglichkeit wertbeständiger Anlage im Falle rechtzeitiger gahlung

ben Nachweis eines weiteren Schadens im Sinne des § 288 Abf 2 nicht erseben (RG 3B 1926 S. 13233). Es genügt jedoch, wenn der Gläubiger darlegt, daß er nach der Art feines Geschäftsbetriebs in der Regel Beträge, die er erhält, ganz ober zu einem gewissen Teile in Waren ober andern beständigen Werten anzulegen pflegt (96 107, 284). Die zugunsten des ausländischen Gläubigers bestehende Bermutung, daß er das Geld, wenn er es rechtzeitig empfangen hatte, in seiner Währung angelegt und sich dadurch wertbeständig erhalten haben würde (Warn 1922 Nr 4), gilt solange, als nicht der Nachweis geführt wird, daß er im vorliegenden Falle anders gehandelt haben würde. Dieser Nachweis kann unter Umständen als erbracht angesehen werden, wenn festgestellt wird, daß der Gläubiger ständige Geschäftsbeziehungen zu Deutschland hat, die ihn zu häufigen Zahlungen in deutscher Währung und beshalb zur Unterhaltung eines Markguthabens nötigen (96 1 66/23, 12, 12, 23). Doch genügt nicht die allgemeine Erwägung, daß ausländische Firmen mit Geschäftsbeziehungen zu Deutschland Markguthaben zu unterhalten pflegen (NG VII 181/23, 8. 1. 24). Die Frage, ob die infolge der Markentwertung eingetretene Entwertung einer vom Gläubiger behufs Vollstredung bes Urteils hinterlegten Sicherheit als Folge des Berzuas des Schuldners anzusehen sei, ist in 96 110, 401 (I. 38) wohl mit nicht ganz überzeugender Begründung verneint; dagegen (wohl richtiger) in II 443/24 und II 341/25, 18. 9. 25 bejaht; in VI 302/25, 4. 12. 25 offengelassen. Bon bem auf §§ 286 ff. gegründeten Schabensersaganspruch wegen Berzugs auf Ersat bes Gelbentwertungsschabens ist ber Auf wertungsanspruch aus § 242 nach Boraussetzungen und Wirkungen durchaus berschieden (96 VI 214/24, 9. 1. 25; vgl. § 242 A 5d daa); in RG 114, 382 ist deshalb wohl ungenau von einer "Aufwertung wegen Berzugsschabens" die Rede. Doch ift auch bei dem Gelbentwertungsverzugsschaden nach den Grundsätzen von der Borteilsausgleichung (Borbem 5 vor § 249) die Gestaltung der Bermögenslage des Ersatberechtigten infolge des Berzugs unter Berücksichtigung aller aus derfelben Burzel entsprungenen Ab- und Zugänge zu berücksichtigen (RG 1 242/25, 24. 2. 26). Dagegen ist eine Berudsichtigung der Bermögenslage des Schuldners ausgeschlossen (AB !! 599/25, 22. 10. 26). Bestritten ist, ob, soweit durch die Auswertungsgesetzgebung (vgl. namentlich) § 19 Aufwet; § 5 Abs 2 BO vom 22. Mai 1926 über die Aufwertung von Versicherungsansprüchen) eine Aufwertung für ausgeschlossen erklärt ist, auch keine Ansprüche auf Berzugsschaden gemäß § 288 Abs 2 aus der insolge des Berzugs enktandenen Entwertung des geschuldeten Rennbetrags erhoben werden können. Das DUG Düsseldorf (AufwRechtspr 1927 S. 187) wollte solche Anspruche zulassen, weil sie begrifflich von der "Aufwertung" verschieden seien, was nach dem oben Gesagten wohl folgerichtig sein wurde. Das RG (NG 122, 45) hat jedoch in solchem Falle auch Ansprüche auf Berzugsschaden nicht zugelassen, unter Berufung auf bas Schrifttum und darauf, daß die Borschriften der Auswesesegebung auch die "Aufwertung auf Umwegen" haben ausschließen wollen. Mit dem sonst vom RG sestgehaltenen Grundsaße ber engen Auslegung der das allgemeine Recht einschränkenden Borschriften der Aufwertungsgeses gebung (vgl. RC 110, 135; AufwRechtfpr 1927, 450) burfte diese Auffassung schwerlich in Einklang stehen. Jene grundsätliche Erwägung ist denn auch in NG 136, 197 betont "in den Vorder" grund gestellt" und deshalb dahingestellt gelassen worden, ob aus § 5 Abs 2 V dom 22. 5. 1926 ein über ihr Anwendungsgebiet hinausgehender allgemeiner Rechtsgrundsat entnommen werden könne. Im übrigen ist in beiden Entscheidungen ausgesprochen, daß Ansprüche auf Ersat von Berzugsschäben, die nicht auf der Geldentwertung beruhen, wie die Erstattung der infolge des Berzugs an eine Bant bezahlten Mehrzinsen (122, 46) und die Berzinsung der Entschlieben Gerzugs an eine Bant bezahlten Mehrzinsen (122, 46) und die Berzinsung der Entschlieben Gerzugs an eine Bant bezahlten Mehrzinsen (122, 46) und die Berzinsung der Entschlieben Gerzugs auf der Gerzugs auch der Gerzugs auf der Gerzugs auf der Gerzugs auch der Ger schädigungssumme (136, 199), durch § 5 Abs 2 BD nicht ausgeschlossen werden. Die Abtretung einer Forderung enthält nicht ohne weiteres auch die Abtretung der wegen nicht rechtzeitiger Zahlung dem Abtretenden bis zur Abtretung entstandenen Berzugsschadensansprüche (RG 123, 379; val. aud) zu § 401 Anm 1).

### § 289

Von Zinsen sind Verzugszinsen nicht zu entrichten. Das Necht des Gläubigers auf Ersatz des durch den Verzug entstehenden Schadens bleibt unberührt 1). E I 249 II 245; M 2 62; B 1 327.

1. Ausschluß von Zinsedinsen als Berzugszinsen. Bgl. auch § 248. Ausnahme für ben Fall bes Kontoforrentverhältnisse nach § 355 How. Als weiterer Berzugsschaben (§ 288 Abs) 206 2) können auch Zinsedzinsen geltenb gemacht werden; vol. § 288 A 2.

#### § 290

Ist der Schuldner zum Ersatze des Wertes eines Gegenstandes verpflichtet, der während des Verzugs untergegangen ist oder aus einem während des Verzugs eingetretenen Grunde nicht herausgegeben werden kann, so kann der Gläubiger Zinsen des zu ersehenden Betrags von dem Zeitpunkt an ver-

langen, welcher der Bestimmung des Wertes zugrunde gelegt wird. Das gleiche gilt, wenn der Schuldner zum Ersache der Minderung des Wertes eines während des Berzugs verschlechterten Gegenstandes verpflichtet ist 1).

Œ I 252 II 246: DR 2 66.

1. Die Berpstichtung des Schuldners zum Ersate des Bertes ober der Bertminderung eines während des Berzugs untergegangenen oder nicht herausgabefähig gewordenen (z. B. beräußerten, vgl. § 275 A 2) Gegenstandes regelt sich nach § 286. — Auf alle Fälle Anspruch des Gläubigers auf Zinsen von der Ersatsumme. Bei Bestimmung des Zeitpunkts der Wertbemessung und damit zugleich des Beginns des Zinslaufs ist davon auszugehen, daß der Gläubiger Anspruch auf Ersat des vollen Interesses hat, einschließlich des entgangenen Gewinns (§ 252), und daß sonach der höchste Wert des Gegenstandes während des Berzugs in Ansatz zu bringen ist, sosern der Gläubiger ihn für sich hätte nutbar machen können. — Auch durch diese Bestimmung wird ein weitergehender Schabensersahanspruch nicht ausgeschlossen (vgl. § 288 Abs 2).

### § 291

Eine Geldschuld hat der Schuldner von dem Eintritte der Nechtshängigkeit an zu verzinsen, auch wenn er nicht im Verzug ist; wird die Schuld erst später fällig, so ist sie von der Fälligkeit an zu verzinsen. Die Vorschriften des § 288 Abs 1 und des § 289 Satz 1 finden entsprechende Anwendung 1).

Œ II 247: 90 2 55: 98 1 323.

1. Prozefzinsen von einer Geldschuld (§ 244 V 1). Die §§ 291, 292 handeln von dem selbständigen Einstusse der Kechtshängigkeit auf den Umfang der Forderung, und zwar bestimmt § 291, daß mit der Rechtshängigkeit einer Geldschuld, auch wenn sie die dahin nicht verzinslich war, eine Verzinsungspsicht zucht beginnt, auch wenn der Schuldner durch die Rechtshängigkeit nicht in Verzug geraten ist, dgl. zu § 285 V 1. Der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit bestimmt sich nach den §§ 263, 281, 500, 510, 693, 695 ZP. Durch die Klagerhedung wird in der Regel Verzug begründet, falls Leistungsklage nach Fälligkeit erhoben wird (vgl. § 284 Vbs.) 1 Saz 2), nicht aber falls gemäß §§ 257 bis 259 ZP. auf künstige Leistung geklagt wird. In solchen Fällen läuft die Verzinslichkeit erst vom Eintritte der später eintretenden Fälligkeit. Über diesen Verzisslichkeit erst vom Einstitte der später eintretenden Fälligkeit. Über diesen Verzisslichkeit erst vom Einstitte der später eintretenden Fälligkeit. Über diesen Verzisslichkeit erst vom Einstitte der später eintretenden Fälligkeit. Über diesen Verzisslichkeit erst vom Einstitte der später eintretenden Fälligkeit, salls die zuvor sestigesetze Entschädungssjumme durch richterliche Entscheidung herabgesetzt wird (vgl. § 288 Vl. 1), bezieht sich auch auf Prozeszisssen (NG 74 S. 45, 157).

### \$ 292

Hat der Schuldner einen bestimmten Gegenstand herauszugeben, so bestimmt sich von dem Eintritte der Nechtshängigkeit an der Anspruch des Gläubigers auf Schadensersatz wegen Verschlechterung, Unterganges oder einer aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe nach den Vorschriften, welche für das Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer von dem Eintritte der Nechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs an gelten, soweit nicht aus dem Schuldverhältnis oder dem Verzuge des Schuldners sich dugunsten des Gläubigers ein anderes ergibt 1).

Das gleiche gilt von dem Anspruche des Glaubigers auf Herausgabe oder Bergütung von Augungen und von dem Anspruche des Schuldners auf Ersak

von Verwendungen 2).

E I 244 II 248; M 2 55; B 1 323.

1. Besondere Gestaltung des Schadensersahanspruchs, falls eine Forderung auf Herausgabe eines bestimmten Gegenstandes klageweise geltend gemacht wird und nach der Rechtshängigkeit des Anspruchs dessen gehörige Erfüllung unmöglich geworden ist. Der Ausdruck "Gegenstand" weist darauf hin, daß das Geseh nicht lediglich die Herausgabe von Sachen, sondern auch die von Vermögensrechten im Auge hat. Bgl. NG Warn 1912 Rt 417. Als Gegenstand ist insbesondere auch ein Immaterialgüterrecht, namentlich im Patentrecht, anzusehen (RG 62, 361). Auch auf den Anspruch auf herausgabe eines Erbteils ist § 292 in Verbindung mit § 989 anwendbar: die "Verschlecherung" kann auch in der Verdußerung von Nachlaßgrundstüden bestehen (RG Warn 1924 Rt 125; RG 137, 179). Soweit nicht Verzug in Frage steht oder das Schuldberhältnis etwas anderes zugunsten des Gläubigers ergibt, soll sich die Haftung des Schuldberhältnis etwas anderes zugunsten des Gläubigers ergibt, soll sich die Haftung des Schuldberhältnis etwas anderes zugunsten des Gläubigers ergibt, soll sich die Haftung des Schuldbertschaften

ners aus solchen Schuldverhältnissen nach den nämlichen Grundsaben bestimmen, die im Falle des (dinglichen) Anspruchs des Eigentümers gegenüber dem herausgabepflichtigen Besither von der Rechtshängigkeit ab maßgebend sind. Dieses bingliche Rechtsverhaltnis ift durch § 989 geregelt, bessen Unwendung auf das hier vorliegende ichulbrechtliche Berhältnis ergibt, daß von der Rechtshängigkeit ab der Herausgabepflichtige für den Schaden verantwortlich ift, der durch den Untergang, die Verschlechterung oder die Unmöglichkeit der Herausgabe entsteht, fofern diese Umstände infolge seines Berschulbens eintreten; vgl. Raberes zu § 989 M 1, 2. Diese Haftung stellt jedoch nur den Mindestumfang ber Ersapplicht bar; eine weitergebende haftpflicht tann zugunften bes Glaubigers begrundet fein burch bas Schulbverhältnis ober dadurch, daß sich ber Herausgabepflichtige mit der Herausgabe in Berzug befindet. Liegt insbesondere Berzug vor, so haftet der Herausgabepslichtige von der Rechts-hängigkeit ab auch für einen Untergang, eine Verschlechterung oder Unmöglichkeit der Herausgabe, die ohne fein Berichulben, alfo burch Bufall, eintreten, es fei benn, bag ber Schaben auch bei rechtzeitiger Herausgabe des Gegenstandes eingetreten wäre (§ 287 Sat 2: val. A 2 Durch das Schuldverhältnis wird zugunsten des Gläubigers eine weitergehende Haftung begründet, wenn der herausgabepflichtige bei dem Empfange des Gegenstandes ben Mangel des rechtlichen Grundes gekannt oder ihn später vor Eintritt der Rechtshängigkeit erfahren hat; in diesen Fällen ist er schon vor Eintritt der Rechtshängigkeit vom Empfange des Gegenstandes oder von der Kenntnis ab auch schuldrechtlich zur Herausgabe in der gleichen Beise verpflichtet, wie nach § 292 von der Rechtshängigkeit ab (§ 819 Abf 1; RG 137, 179).

2. Nach Absatz gilt das gleiche von dem Anspruche des Gläubigers auf Serausgabe oder Vergütung von Autungen, der für das dingliche Rechtsverhältnis durch § 987 geregelt ist, sowie von dem Anspruche des Schuldners auf Ersat von Verwendungen (§§ 994 Abs 2, 995, 1000—1003). Auch für diese Ersatpslicht kommt sonach der in Abs 1 zugunsten des Eläubigers gemachte Vorbehalt zur Anwendung, und zwar in der Weise, daß einerseits ein weitergehender Anspruch des Gläubigers auf Ersat der Nutungen nicht berührt wird, andrerseits ein weitergehender Anspruch des Herausgabepsichtigen wegen Verwendungen ausgeschlossen ist. Demzusolge geht der dem Herausgabepsichtigen wegen Verwendungen ausgeschlossen ist. Demzusolge geht der dem Herausgabepsichtigten Verwendungen nach den Grundsäten der Weschäftsschung ohne Auftrag, nicht auf Erstattung von Verwendungen nach den Grundsäten der Weschäftsschung ohne Auftrag, nicht auf Erstattung von Verbesserungen (NG Varn 1919 Nr 196; NC 117, 114). Keine Anwendung sindet der § 292 auf den Fall des § 1004, da es sich dabei (hinchtlich des Hauptanspruchs) nicht um einen Anspruch auf Herausgade eines Gegenstandes handelt; daher haftet der Verlezer eines Patentrechts, der nicht vorsählich oder grob sahrlässig gehandelt und deshald nicht schaensersappsichtigtig ist, auch nicht aus § 292 auf Erstattung der nach Eintritt der Rechtshängigkeit gezogenen Nuhungen (NG 62, 321); doch dürfte ein Vereicherungs anspruch, salls bessen Voraussen vorliegen (§§ 812, 818), nicht ausgeschlossen

# Zweiter Titel

# Bergug des Glänbigers

# § 293

Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leiftung nicht annimmt 1).

& I 254 II 249; M 2 68; B 1 328.

1. Die §§ 293—299 bestimmen die Boraussetzungen, die §§ 300—304 die Wirkungen des Cläubigerverzugs. Die §§ 293—296 handeln von dem Erfordernisse und den Boraussetzungen des Angebots. Die Boraussetzungen des Gläubigerverzugs nachzu weisen, ist Sache des Schuldwers. Namentlich liegt ihm in der Regel (vgl. aber § 296) der Nachweis eines gehörigen Angebots de; ist diese sin tatsächliches (§ 294) gewesen, so ist damit auch zugleich dargetan, daß er zur Erfüllung imstande und bereit war; bei dem wörtlichen, wo ein solches genügt, ist die Widerlegung diese Umstandes Sache des Einwandes des Gläubigers; dul. § 297 A 1. — über die Möglichseit des Zusammentressens don Gläubiger- und Schuldnerverzug dei derselben Partei vgl. § 284 A 1. Die Richtannahme der Leistung begründet den Gläubigerverzug, ohne daß eine ausdrückliche Annahmeverweigerung erforderlich wäre. Auch auf den Grund der Nichtannahme kommt es nicht an, sosen die geschuldete Leistung angedoten war. Ebensowenig (anders wie dem Schuldnerverzug, dus § 285) auf ein Verschulden des Gläubigers oder (in der Regel, vgl. aber § 299) auf ein substitutes Undernögen zur Annahme. Die Richtannahme kann sich sowohl aus Sachen wie auf sonstige Vernögensgegenstände (Rechte, z. B. Lure, RG 60, 162) und auf Arbeitsleistungen (RG Barn 1914 Rt 149) beziehen. Das Angebot aus einem Vertrage muß auch dann ersolgen, und zwar am Ersüllungsorte, wenn der andere bereits erstätt hat, daß er den Vertrag als wirssam nicht anerkenne und deshalb die Annahme berweigern werde (RG 50, 210).

Es genügt alsbann jedoch gemäß \ 295 wörtliches Angebot (**RG** 102, 372; FW 02 Beil 197/198). Bgl. aber auch **RG** JW 1910, 804<sup>13</sup>. Überhaupt keines Angebots bedarf es unter Umständen in den Fällen des \ 296; vgl. die Anmerkung dazu. Auch der im Leistungsverzuge besindliche Schuldner kann diesen Berzug durch gehöriges Angebot heilen und dadurch Annahmeverzug des Gläubigers herbeisühren (**RG** 109, 331). Der Gläubigerverzug wird nicht dadurch allein schon geheilt, daß der Gläubiger sich nunmehr wörtlich bereit erklärt, die ihm früher angebotene Sache anzunehmen; sondern es bedarf dazu der wirklichen Annahme oder doch der Bornahme aller zur Berwirklichung der Annahme dem Gläubiger zu Gebote stehenden Maßnahmen (**RG** 8, 24; 32, 64). Ist der Gläubiger einmal in Annahmeverzug gesetzt, dann bedarf es einer erneuten Mahnung, um den Schuldner wieder in Berzug zu sehen (**RG** Mann bedarf es einer erneuten Mahnung, um den Schuldner wieder in Berzug zu sehen (**RG** Marn 1913 Rr 355). Das Angebot muß an den Gläubiger oder einen empfangsberechtigten Bertreter gerichtet sein; es stellt eine einseitige, empfangsbedürstige Erklärung dar, sie ist widerrusbar (M 2, 71). — Die Boraussehungen wie Wirtungen des Annahmeverzugs beurteilen sich nach dem alten Rechte, wenn unter desse herrschaft die Leistungspslicht begründet worden ist (**RG** 66, 412).

### § 294

Die Leistung muß dem Gläubiger so, wie sie zu bewirken ist, tatsächlich angeboten werden 1).

Œ I 255 II 250; M 2 69; B 1 329.

1. Erforbernis bes tatfächlichen Angebots. Es muß fo erfolgen, baf ber Glaubiger nichts anderes zu tun braucht als zuzugreisen und die angebotene Leistung entgegenzunehmen (NG 85, 416; 18. 11. 22 V 73/22). Zu berüdsichtigen ist nur ein ordnungsmäßiges Angebot. Dazu gehört: a) daß eine zur gehörigen Erfüllung taugliche Leistung angeboten wird, wobei jedoch verhältnismäßig geringfügige Abweichungen nach dem Grundsahe des § 242 nicht in Betracht kommen (RG Warn 09 Nr 196); b) daß das Angebot auch in der rechten Art ersolgt, mithin der Regel nach (vgl. § 295) nicht nur wörtlich, sondern tatsächlich (realiter; RG 85, 416, wonach es gegebenenfalls genügt, wenn der Schuldner das Geld in der Tasche hat und der Glaubiger weiß. daß ber Schuldner zur Bergabe bereit ift); ferner zu rechter Zeit (§ 271) und am rechten Orte (§ 269; 86 50, 208). Ungenügend ift zum tatfächlichen Angebote eine bloge Bereiterklärung des Schuldners zur Leistung, auch wenn der Schuldner bazu imftande und bereit ift. Bei Rachnahmesendungen ift Borzeigung burch die Boft erforderlich (RG 102, 372). Bereithalten bes Gelbes bei einer Bant genugt nicht (RC 108, 160; 109, 328). Kalls ber Räufer beim Gattungsverkaufe die tatsächlich angebotene Ware wegen vertragswidriger Beschaffenheit mit Recht zurudweist, kommt der Berkäufer in Leistungsverzug (RG 3B 04, 1987; 05, 11710). Berfagt der Räufer die Abnahme, weil er die vertragsmäßige Beschaffenheit der Ware verneint, dann tut er dies auf seine Gefahr (RG 106, 297), aber hatte er Recht, bann schadet es nichts, wenn er sich von ber mangelhaften Beschaffenheit tatsächlich noch nicht überzeugt hatte. Ist die angebotene Ware mangelhaft, so kommt der Käufer durch die Ablehnung nicht in Annahmeverzug, auch wenn er lich auf ben Mangel babei nicht berufen hat (RG 111, 89). Der Glaubiger tam nicht in Berdug durch Ablehnung einer ihm in entwerteter Papiermark, die nur einen geringen Teil des Aufwertungsbetrags erreichte, angebotenen Zahlung (RG 22. 11. 24 IV 1002/23). — Das Angebot ift auch notwendig, um den Glaubiger, der die Lieferung der Ware abzurufen, einen Abruf mabrend ber vereinbarten Frist aber unterlaffen hat, dieferhalb in Bergug zu seben (RG Warn 1918 Nr 177). — Inwiefern ein vom Schuldner beim Angebote der Zahlung gemachter Borbehalt den Glaubiger zur Ablehnung der Annahme berechtigt, vgl. § 362 A 4.

### § 295

Ein wörtliches Angebot des Schuldners genügt, wenn der Gläubiger ihm erklärt hat, daß er die Leistung nicht annehmen werde, oder wenn zur Bewirkung der Leistung eine Handlung des Gläubigers erforderlich ist, insbesondere wenn der Gläubiger die geschuldete Sache abzuholen hat. Dem Angebote der Leistung steht die Aufsorderung an den Gläubiger gleich, die erforderliche Handlung vorzunehmen 1).

& I 255 II 251; M 2 70; B 1 329.

1. Wörtliches Angebot (Verbaloblation), und zwar des "Schuldners" — mithin nicht auch gemäß § 267 jedes Dritten (KG Warn 09 Nr 348), wohl aber des zur Schuldnerleiftung berechtigten (§§ 268, 1142, 1249) Dritten (KG 83, 393) —, genügt unter den beiden hier gegebenen Boraussehungen, ist anderseits aber auch unter diesen Boraussehungen erforderlich, um den Gläubiger in Annahmeverzug zu sehen (KG 50, 208; 102, 372; unklar 106, 91). Es genügt in diesen Fällen, daß der Schuldner sich zur Leistung wörtlich — schriftlich oder mündlich — bereit

erklärt, vorausgesett jedoch, daß er nicht zur Bewirkung der Leiftung außerstande ift, was ber Gläubiger beweisen muß (vgl. § 297 A 1). Bei Gattungsschulden ift sonach eine vorherige Konkretisierung — durch Ausscheidung — in diesen Fällen zur Inverzugsetzung des Gläubigers nicht erforderlich. Doch ist in RC 57, 404 angenommen, daß zum Übergange ber Gefahr nach § 300 Abs 2 auch bei Borliegen der Boraussehungen des § 295 die vorherige Ausscheidung der Ware und die Kundgebung von dieser Ausscheidung erforderlich sei; vgl. § 300 A 2. Auch bei dem wörtlichen Angebote muß die Leistung so angeboten werden, wie sie geschuldet wird (vgl. A 1 gu § 294); ein ordnungsmäßiges Angebot liegt baber nicht vor, wenn ber Schuldner babei vertragswidrige Zahlungsbedingungen aufftellt, auch wenn die Aushändigung der Ware nicht bon sofortiger Erfüllung bieser Bedingungen abhängig gemacht wird (Re in HRR 1928, 414). Die Anwendbarkeit der Ausnahmebestimmung des § 295 zugunsten des Schuldners wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß er sich schon im Leistungsverzuge befunden hat und daß der Gläubiger erst danach die Annahmeverweigerung erklärt hat. Eine schon im voraus erfolgte Berweigerung der Annahme liegt auch bann bor, wenn ber Gläubiger Unwirksamkeit oder Nichtigkeit des Bertrags oder ben Rückritt geltend gemacht hat (RG 57, 113). Bei einem Teillieferungsvertrage ist der Schuldner, wenn der Gläubiger die Annahme auch nur einer Lieferung verweigert hat, unter Umständen auch der Verpslichtung, die weiteren Katen anzu-bieten, enthoben (RC JW 1910, 80413). Wörtliches Angebot genügt zutreffendenfalls auch bann, wenn es dem Sphothekengläubiger gegenüber vom nur dinglich haftenden Grundstückseigentumer ausgeht, der nicht zugleich der personliche Schuldner ift (RG Barn 09 Rr 348). — Der zweite Fall, erforderliche Handlung des Gläubigers, kommt in Frage bei der Wahlschuld mit Wahlrecht des Gläubigers (§ 262; RG SeuffA 58 Nr 229); bei der Verpflichtung des Gläubigers zum Abrufe der Waren (NG JW 04, 1688; vgl. auch zu § 433); beim Werkvertrage (§ 640); beim Spezifikationskaufe (§ 375 HG); nein Auft 43, 103); bei der Holfduld. In keinem Falle kann aber vom Gläubigerverzuge die Rede sein, wenn der die Leistung wörtlich anbietende Schuldner zu ihr nicht imstande war (§ 297). — Erklärt sich der Gläubiger noch nachträglich zur Annahme ber Leiftung bereit oder nimmt er die Handlung vor, so entsteht damit die Berpflichtung des Schuldners zum tatfächlichen Angebote (§ 294).

### § 296

Ist für die von dem Gläubiger vorzunehmende Handlung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt, so bedarf es des Angebots nur, wenn der Gläubiger die Handlung rechtzeitig vornimmt. Das gleiche gilt, wenn der Handlung eine Kündigung vorauszugehen hat und die Zeit für die Handlung in der Weise bestimmt ist, daß sie sich von der Kündigung ab nach dem Kalender berechnen läßt.).

E I 255 II 251; M 2 702; B 1 329.

1. Diese Bestimmung bildet ein Gegenstüd zu der Borschrift des § 284 Abs 2 (dies interpellat pro homine), und zwar zugunsten des Schuldners. Auch sogar das wörtliche Angebot ist hier zur Herbeisührung des Gläubigerverzugs entbehrlich. Es genügt also, daß der Gläubiger die Handlung nicht rechtzeitig vornimmt, etwa die Sache nicht holt oder die dem Schuldner vorzulegende Urkunde nicht vorlegt. Er gerät dann mit dem Eintritte der kalendermäßig bestimmten Zeit ohne weiteres in Annahmederzug. Dieser wird aber, sosern es sich nicht um ein Figseschäst handelt, dadurch geheilt werden, daß der Gläubiger die Handlung nachträglich vornimmt; um ihn auss neue in Annahmederzug zu versehen, wird dann auch hier (vgl. § 295 A 1) ein tatsächliches Angebot des Schuldners erforderlich sein.

# § 297

Der Gläubiger kommt nicht in Berzug, wenn der Schuldner zur Zeit des Angebots oder im Falle des § 296 zu der für die Handlung des Gläubigers bestimmten Zeit außerstande ist, die Leistung zu bewirken 1).

E I 255 II 251; M 2 702; B 1 329.

1. § 297 hat nur Bedeutung für die Fälle, in denen ein wörtliches Angebot genügt (§ 295), da bei dem tatsächlichen Angebote das Imstandesein und die Bereitschaft des Schuldners zur Leistung schon in dem Angebote zur Erscheinung kommt. Ist der Schuldner zur Leistung in den angegebenen Zeitvunkten außerstande gewesen — wegen Unmöglichkeit der Leistung oder wegen persönlichen Unvermögens —, so ist ein Berzug des Gläubigers ausgeschlossen (KG 106, 276 sur Dienstleistungen). Die Bereitschaft des Schuldners zur Ersüllung draucht aber erst in dem Zeitpunkte vorhanden zu sein, in dem der Schuldner die Leistung andietet; zu diesem Zeitpunkte muß sie vorhanden sein, auch wenn der Gdubiger erklärt hat, die Leistung nicht anzunehmen oder wenn zur Bewirkung der Leistung eine nicht nach dem Kalender zeitlich bestimmte Handlung

des Gläubigers (§ 295) erforderlich ist (**RG** 103, 15). Bereitschaft zur Zeit des etwaigen Widerrußs der Erklärung oder der Vornahme der Handlung durch den Gläubiger genügt nicht, um ein vorher ohne Bereitschaft erklärtes wörkliches Angebot wirklam zu machen; a. A. Planck Erl. zu § 297, Abs 2. Im Falle des § 296 ist Bereitschaft zu der sür die Handlung des Gläubigers kalendermäßig bestimmten Zeit erforderlich. Die Bereitschaft wird namentlich nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Schuldner vorerst noch solche Maßnahmen zu tressen hat, die vernünstigerweise erst dei devorstehender Abnahme getrossen zu werden drauchen, wie etwa die Ausscheidung (**RG** 34, 99; 45, 30). Auch genügt es, daß sich der Schuldner den Leistungsgegenstand jederzeit verschaffen kann (**RG** 33, 96; 34, 99; 45, 30), so durch Bezug dei einem Dritten, selbst wenn ein Bezugsrecht zuvor noch nicht begründet worden war (**RG** 50, 260). Bei einem Teillesserungsvertrage nuß der Schuldner je zu den einzelnen Teilleistungen erfüllungsdereit sein (**RG** 3W 03 Beil 79180). Das Zeistungsunverwögen des Schuldners bildet einen Befreiungsgrund für den Gläubiger und ist sonach von ihm zu beweisen (anders der Entwurf I § 255 Abs 2; vol. Prot II Bd. 1 S. 329).

# § 298

Ist der Schuldner nur gegen eine Leistung des Gläubigers zu leisten verpflichtet, so kommt der Gläubiger in Verzug, wenn er zwar die angebotene Leistung anzunehmen bereit ist, die verlangte Gegenleistung aber nicht anbietet 1).

Œ I 256 II 252; M 2 73; № 1 331.

1. Bei allen Zug-um-Zug-Leiftungen (§§ 274, 320, 348, 368, 371) genügt nicht die Bereitschaft des Gläubigers, die Leiftung des andern anzunehmen, um den Annahmederzug von sich abzuwenden; dazu ist vielmehr ersorderlich, daß der Gläubiger auch die seinerseits geschuldete Leistung andietet, und zwar der Regel nach tatsächlich. Unterläßt er das, obwohl der Schuldner die Gegenleistung berlangt hat, so kommt er, nicht aber der Schuldner durch Zurückbehaltung seiner Leistung in Leistungsverzug. Ist der eine Teil seinerseits verpslichtet, ein Grundstück gegen Zahlung heraus-(zurück)zugeben, so kann der Zahlungspslichtige mit der Aufsorderung zur Zahlung die Androhung der Preisgabe des Grundstücks für den Fall der Nichtabnahme (§ 303) verbinden; vgl. zu § 303 A 1.

# \$ 299

Ist die Leistungszeit nicht bestimmt oder ist der Schuldner berechtigt, vor der bestimmten Zeit zu leisten, so kommt der Gläubiger nicht dadurch in Verzug, daß er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert ist, es sei denn, daß der Schuldner ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hat 1).

E II 253; B 1 329.

1. Während der Glaubiger vom Annahmeberzuge durch sein Unverwögen zur Annahme regelmäßig nicht befreit wird (§ 293 A 1), sieht § 299 für seine beiden Fälle — undestimmte Leistungszeit und Berechtigung des Schuldners zu vorzeitiger Leistung — bei vorübergehender Verhinderung des Gläubigers ausnahmsweise das Gegenteil vor. Muß sich der Gläubiger auch zur Annahme bereit halten, so entsteht die Gefahr, daß er in Berzug kommt, doch in diesen Fällen erst durch die von seiten des Schuldners erfolgte Ankündigung. In Betracht kommt nur eine bloß vorübergehende Verhinderung, deren Vorhandensein Takfrage ist. Geeignet zur Inverzugsehung ist demnach erst ein angemessen Beit nach der Ankündigung ergangenes Angebot. Das Vorhandensein des gesetlichen Besteiungsgrundes hat der Glaubiger zu beweisen, während dem Schuldner der Beweis offensteht, daß er dem Glaubiger die Leistung in "angemessener Frist" (vgl. § 250 A 2) angekündigt habe. Übersendet der Schuldner dem Vläubiger nach Ankündigung berechtigterweise das Geld und hat der verreiste Gläubiger nicht dassür gesorgt das Fich der Schuldner seiner Zahlungspssicht entledigen konnte, dann gerät er in Annahmeberzug (NS Warn 1913 Nr 355). — Über das Necht des Schuldners zur vorzeitigen Leistung s. § 271 Abs 2 und A 4.

#### § 300

Der Schuldner hat während des Verzugs des Gläubigers nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten 1).

Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so geht die

Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger über, in welchem er dadurch in Berzug kommt, daß er die angebotene Sache nicht annimmt 2) 3).

Œ I 257 II 254; M 2 73; B 1 331.

1. Berminderte Saftung des Schuldners mabrend des Glaubigerverzugs. Gine Berpflichtung bes Gläubigers zum Schabensersaße ift, anders als beim Schulbnerverzuge (§ 286), für ben Fall bes Gläubigerverzugs, abgesehen von der Ersappslicht für die in § 304 bezeichneten Mehrkosten, nicht anerkannt (NG 24. 6. 08 V 452/07); vgl. auch zu § 304 A 1. Die regelmäßige Folge des Gläubigerverzugs besteht vielmehr nur darin, daß sich die Haftung des Schuldners gegenüber § 276 in der Weise mildert, daß er nicht mehr für jedes Verschulden, sondern nur noch für Vorsak und grobe Kahrlaffigteit haftet, und daß er infolgedeffen gemäß § 275 von feiner Leiftungspflicht frei wird, soweit durch einen nach Eintritt des Berzugs des Gläubigers sich ereignenden Umstand, der ihm nicht als Borsay oder grobe Fahrlässigkeit anzurechnen ist, die Leistung unmöglich oder er zur Leistung unvermögend wird. Das periculum roi geht damit auf den in Annahmeverzug befindlichen Gläubiger über. Für gegenseitige Verträge ergibt sich aber weiter aus ber Vorschrift in Verbindung mit § 324 Abs 2, daß der Leistungspflichtige in biesem Falle, ohne felbft zur Leiftung noch verpflichtet zu fein, ben Unfpruch auf Die Gegenleiftung behalt, da ihm seine Leistung infolge eines Umstandes, den er nicht zu vertreten hat, unmöglich geworden ist, daß sonach auch das periculum obligationis auf den im Annahmeberzuge befindlichen Gläubiger übergegangen ist. Das gilt auch im Falle bes Kaufes; § 446 steht einem Ubergange der Gefahr ichon vor der tatsächlichen Übergabe nicht entgegen, wenn die Boraussetungen des § 324 Abi 2 vorliegen; vgl. RG im Recht 1920 Nr 2349; ferner in diesem Kommentar zu § 446 A 4 am Schlusse und Pland BoB 4. Aufl. zu § 446 A 1 b a S. 675 Schlugabsat. Doch tritt eine Befreiung bes Schuldners unter Beibehaltung seines Anspruchs auf die Gegenleiftung nicht ein, wenn mahrend des Annahmeverzugs des Glaubigers die Leistung durch einen Umstand unmöglich wird, ben ber Schuldner nach § 300 Abf 1 auch in biefer Zeit zu vertreten hat, also durch Borfat ober grobe Fahrlässigkeit des Schuldners; der Annahmeverzug ist nicht schlechthin urfächlich für die deintretende Unmöglichkeit (NG in HN 1928, 1577; vgl. zu § 324 A2). Über die Begriffe "Vorsat" und "grobe Fahrlässigsteit" vgl. § 276 A4, c; § 277 A1. — Der Grundsat des § 300 Abs. 1 gilt allgemein für alle Schuldberhältnisse, auch für das aus der Wandelung entstehende (NG 56, 270), mit der Folge, daß, wenn der Verkäuser auf die gerechtsertigte Wandelungserkärung des Käusers din diesem die Kaussachen dicht rechtzeitig abnimmt, der Käuser, der dis dahin hinsichtlich der Sache die Fürsorgepslicht hatte, jetzt nur noch für grobe Fahrlässigsteit und Vorsat haftet (NG Warn 1912 Nr 376). Über die Besugnis zur Verstägade des Besitzes bon Grundstliden vgl. § 303. Über bie Beweistaft vgl. § 282.

Aber sonstige Wirkungen bes Gläubigerverzugs vgl. §§ 264 Abs 2, 274 Abs 2, 322 Abs 2,

324 Mb 2, 372 ff., 615, 642, 644.

Die geminderie Haftung gemäß § 300 Abs 1 tritt nicht ein im Eisenbahnfrachtrecht, da die Haftung der Eisenbahn durch die EBerko eine besondere und abschließende Regelung gefunden hat, wonach die Bahn dis zur Ablieserung trok Annahmederzugs des Empfängers grundsätlich ungemindert haftet, solange sie nicht das Gut selbst auf Lager nimmt oder es dei einem Spedikeur oder in einem öffentlichen Lagerhause hinterlegt (§§ 76, 81 Abs 1, 3 EBerko; NG 108, 57).

2. Gesahrübergang bei der Gattungsschuld. Über die Frage, wer die Gesahr trägt, und insbesondere über die verschiedene Regelung dei der Speziesschuld und der Gattungsschuld vgl. § 243 A 3. Gemäß § 300 Abs 2 geht dei der letteren Schuld die Gesahr auf den Gläubiger erst über nach Beschränkung des Schuldverhältnisses im Sinne des § 243 Abs 2 und mit dem Zeitpunkt, in dem der Gläubiger durch Richtannahme der angebotenen Sache in Verzug gerät; es muß also die Sache bereits ausgeschieden und daraushin dem Gläubiger angeboten worden sein.

Das Angebot braucht zwar nicht unter allen Umständen ein tatsächliches zu sein, vielmehr genügt auch ein wörtliches Angebot, wenn die Boraussehungen des § 295 BGB vorliegen; doch ist zum übergange der Gesahr (des periculum rei, bgl. oben A 1) nach der ausdrücklichen Borschrift des § 300 Abs 2 für Gattungsschulden erforderlich, daß dem Angebote die Ausscheidung der zu leistenden Sache aus der Gattung vorhergegangen ist, und es muß dem Glaubiger erkennder gemacht sein, daß die Ausscheidung erfolgt ist und daß die ausgeschiedene Sache ihm angeboten wird; ist das Angebot nicht in dieser Weise, sondern lediglich durch eine Bereitschafterlärung ersolgt, so ist der Schuldner, wenn er später zu der Leistung unvermögend wird, ohne daß ihm ein Verschulden zur Last fällt, von der Leistungspssicht nicht befreit, solange die Leistung aus der Gattung möglich ist (§ 279). Diese Grundsähe sind in dem Urteile des II. BS des Reichsgerichts in RG 57, 402 wohl zutressen ausgesprochen. Anders für das periculum obligation is dei gegenseitigen Berträgen, d. h. sür die Frage, ob der aus einem solchen Bertrage zur Leistung einer gattungsmäßig bestimmten Sache verpslichtete Schuldner, der bei Borliegen der Boraussehungen des § 295 vor Ausscheidung der Sache aus der Gattung ein wörtliches Angebot gemacht hat, den Anspruch auf die Gegenseistung behält, wenn die Leistung aus der Gattung insolge eines von ihm nach § 300 Abs 1 nicht zu vertretenden Umstandes unmöglich wird. Für diese Frage

kommt nicht § 300 Abs 2, sondern lediglich § 324 Abs 2 in Betracht, wonach der Anspruch auf

bie Gegenleiftung bestehen bleibt (RG 103, 14; vgl. zu § 324 A 2).

3. Ist der Kauser im Abnahme (Schuldner-)Verzuge (vgl. zu § 433 A 9 b, aa), so muß er für die ihm bereits angebotene Sache Sorge tragen; andernsalls hat er den vom Verkäuser bewirkten Selbsthilseberkauf gegen sich gekten zu lassen (NG IV) 38 dei 6<sup>14</sup>). — Bei dem Versendungskause einer nur der Gattung nach bestimmten Sache geht die Versendungsgesahr gemäß § 447 schon mit der Auslieserung der ausgeschiedenen Sache an den Spediteur über, auch wenn kein Annahmederzug des Gläubigers vorliegt; vgl. die Anmerkungen zu § 447.

# § 301

Von einer verzinslichen Geldschuld hat der Schuldner während des Verzugs des Glaubigers Zinsen nicht zu entrichten 1).

& I 259 II 255; M 2 57; B 1 332.

1. Solange ber Gläubigerberzug mahrt (vgl. § 293 A 1) ruht jebe Art von Binspflicht.

# \$ 302

Hat der Schuldner die Auhungen eines Gegenstandes herauszugeben oder zu ersehen, so beschränkt sich seine Verpflichtung während des Verzugs des Gläubigers auf die Auhungen, welche er zieht 1).

Œ I 258 II 256; M 2 74; B 1 332.

1. Heransgabe der Aukungen. Solange der Gläubigerverzug währt (vgl. § 293 A 1), ist der Schuldner zur Ziehung von Früchten im Interesse des Gläubigers nicht verpslichtet (M 2, 75); er hat daher grundsählich nur die tatsächlich gezogenen Auhungen (§ 100) herauszugeben. Ob aber dem Schuldner überhaupt die Verpslichtung zur Herausgabe oder zum Ersaße der Auhungen obliegt, bestimmt sich nach dem Inhalte des Schuldverhältnisses, beispielsweise §§ 667, 987, 990, 1422.

# § 303

Ist der Schuldner zur Herausgabe eines Grundstücks verpflichtet, so kann er nach dem Sintritte des Verzugs des Gläubigers den Besitz aufgeben. Das Aufgeben muß dem Gläubiger vorher angedroht werden, es sei denn, daß die Androhung untunlich ist 1).

Œ II 257; B 1 332.

1. Diese Bestimmung gibt bem Schuldner nur bas Recht gur Aufgabe bes Besites eines Grundstuds (§ 856), nicht aber auch die Befugnis zum Berzichte auf das Eigentum (§ 928). Für erwaige Beschäbigungen nach ber Preisgabe des Grunbstück ift ber Schuldner, ba seine Handlung teine widerrechtliche, nicht haftbar (RG 73, 69). Das Recht aus § 303 ift gegeben, sobald der andere Teil sich im Ginne ber §§ 293-299 im Bergug befinbet; Die Androhung ber Preisgabe fann mit dem Leiftungsangebote wirksam verbunden werden (96 73, 70; hier hatte der Käufer wegen Nichtigkeit des Kaufvertrags Rudzahlung des Kaufpreises verlangt und bei der Mahnung zugleich bie Breisgabe bes gefauften Grundstuds angebroht). Die Androhung ift eine einseitige empfangsbedürftige Erklärung (§§ 130—132). Db sie untunlich ist, entscheidet sich nach den Grundfagen von Treu und Glauben. Falls es im Interesse bes Schuldners geboten icheint, beispielsweise weil die Aufgabe des Besitzes keinen Aufschub duldet, kann danach auch von einer Androhung mittels öffentlicher Zustellung abgesehen werden. — Über anderweite Besugnisse Des Schuldners bei Wertpapieren und sonstigen beweglichen Sachen vgl. §§ 372, 383. Falls ber Schuldner burch ben Bergug bes Gläubigers in eine Notlage gerat, aus der ihn auch bie hinterlegung bes geschulbeten Gegenstandes nicht befreien murbe, tann er sich auch bei andern Gegenständen als Grundstücken nach dem Gesichtspunkte bes § 303 und weiter ber §§ 242, 157 burch ihre Preisgabe ber Gemährungspflicht entledigen (96 60, 163; der Bertäufer von Kuzen hatte diese, nachdem der Käufer in Abnahme- und Zahlungsverzug geraten war, der Gewerkschaft zur Verfügung gestellt, um sich von der Hastung für Zubuße zu befreien).

#### § 304

Der Schuldner kann im Falle des Berzugs des Gläubigers Ersatz der Mehraufwendungen verlangen, die er für das erfolglose Angebot sowie

für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstandes machen mußte 1).

E I 261 II 258; M 2 76; B 1 333.

1. Ersatpstickt bes im Verzuge befindlichen Gläubigers für Mehrauswendungen bes Schuldners (§ 256 A 1), wobei insbesondere die nötig gewordenen Ausbewahrungs- und Erhaltungsbosten in Frage kommen. Nur die wirklich ersorderlichen Auswendungen kommen hier in Verzuckt (NG 45, 302); dagegen nicht auch solche, die der Schuldner nur für ersorderlich halten durste (§ 670). Die Ersatpstickt des Gläubigers besteht ohne Kücksicht auf Verschulden ("Versanlassungsgrundsa"); gemäß § 273 hat der Schuldner auch das Zurückschaltungsrecht. Sine weitere Ersatpsticht des Gläubigers, insbesondere eine Verpstichtung zu Schadensersah, wird durch den Annahmeverzug nicht begründet, auch nicht aus dem Geschtspunkte der außervertraglichen Verletung eines Kechts des Schuldners auf Annahme der Leistung, § 823 (NG 123, 340). Falls aber der Gläubiger zugleich in Leistungsverzug gerät (vgl. § 284 A 1), richtet sich seine Haftung insoweit nach den Grundssen vom Schuldnerverzug. Der Annahmeverzug des Gläubigers begründet sern gemäß § 372, sosen Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden oder Kossers der gläuster werden, ein Recht des Schuldners auf Hinterlegung; sur Handelskafuse ist dieses Recht durch § 373 Hoß in allen Fällen, in denen der Käufer mit der Annahme der Ware im Verzuge ist, dem Verkäuser verliehen, der außerdem das Kecht des Selbsthilseverkaufs hat.

# Zweiter Abschnitt Schuldverhaltniffe aus Bertragen

Griter Titel

Begründung. Inhalt des Vertrags 1)

§ 305

Bur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft 1a) sowie jur Anderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ib) ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt 1-3).

E I 342 II 310; M 2 175; B 1 447; 6 163.

1. Die §§ 305—319 haben ben **Bertrag** als Entstehungsgrund von Schuldverhältnissen im Auge. Über die entsprechenden anderweiten Rechtsgründe vgl. Vorbem 3 vor § 241. Über den Begriff Vertrag und die Entstehung eines solchen vgl. Vorbem 1 vor § 145. Über den gegenseitigen Vertrag insbesondere handeln die §§ 320—327; über den Vertrag zugunsten

Dritter die §§ 328ff.

1a. Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft (Vorbem 1—6 vor § 104). Nach dieser Bestimmung können Schuldverhältnisse auf rechtsgeschäftliche Art der Regel nach nur mittels eines Vertrags, mithin nur mittels eines zweiseitigen Rechtsgeschäfts begründet oder geändert werden. Bgl. Vorbemerkungen vor § 145. Sinseitige Rechtsgeschäfts begründet oder geändert werden. Bgl. Vorbemerkungen vor § 145. Sinseitige Rechtsgeschäfts begründet lediglich in den ausdrücklich zugelassenen Sonderfällen zur Begründung eines Schuldverhältnisse ausreichend (vol. Vorbem 3 vor § 241). Sin Vertragsverhältnis kann unter Umständen auch begründet sein zwischen dem dem Dritten zum Nachweise der darin der unter unter unternüber gelegt werden soll, einerseits und dem Dritten zum Nachweise der darin bezeugten Tatsachen vorgelegt worden soll, einerseits und dem Dritten, dem die Bescheinigung zu solchem Zwecke vorgelegt worden sist, anderseits (NG 114, 289; 126, 374; HRR 1930, 210; NG 90, 273; 101, 301; 82, 339; eingeschränkt in HRR 1930, 2143); vol. § 276 A 3). Auch im Gebiete des öffentlichen Rechtes können Schuldverträge mit privatrechtlichen Wirkungen abgeschlössen werden (NG 65, 3; 67 S. 292 u. 336; NB 1910, 639). Insbesondere kann ein Virkungen abgeschlössen werden (NG 65, 3; 67 S. 292 u. 336; NB 1910, 639). Insbesondere kann ein Virkungen abgeschlössen und privatrechtlichen Vertrag dertpsichten, ein Fall, den § 100 Uhs 2 NUbged ausdrücklich vorsieht (NG 123, 229). — Die dingliche Einigung (§ 873) stellt keinen ein Schuldverhältnis (vgl. Vorbend 2 vor § 241) begründenden Vertrag dar (NG 115, 38). — Auch zur Ausschlächer eines Schuldverhältnisses ist der Vertrag das in der Regel ersorderliche Mittel (Erlasvertrag § 397, Schuldverhältnisses der Vorben 2 vor § 116 a. C.). Dazu genügt jedoch nicht ein rein passiver Vorben verden; namentlich genügt es wille durch irgendeine Handlung nach außen hin Lundgegeben werden; namentlich genügt es wille durch irgendeine Handlung nach außen hin Lundgegeben werden; namentlich genügt es

also nicht, wenn der Gläubiger von der weiteren Durchsehung seines Ansprucks (nach fruchtlos vorgenommener Vollstreckung) Abstand nimmt (NG Gruch 65, 596). Übrigens würde in diesem Falle auch die (einseitige) Betätigung eines Aushebungswillens durch den Gläubiger nicht genügt haben, da auch für Verzichte auf dem Gebiete der Schuldverhaltnisse in der

Regel ein Vertrag erforderlich ist; bgl. zu § 397 Anm. 1 Abs 2 unter b.

16. Anderung den Inhalts. Auch bagu ift in ber Regel ein Bertrag erforderlich. Wird ein Bertrag burch einen späteren Bertrag mit ber Absicht abgeandert, daß ber ursprüngliche Schulbgrund bestehen bleibt, so andert dies an dem ursprünglichen Schuldverhaltniffe nur so viel, bak an die Stelle der abgeänderten Abreden die neuen treten (96 65, 392). Go konnen die Erfüllungsarten oder Abreden über die Verzinsung sowie über die zu gewährende Sicherbeit geandert ober neu getroffen werben. In allen folchen Fällen besteht ber ursprungliche Bertrag an sich fort. Db ber fpatere Bertrag ber für den ursprunglichen Bertrag borgeschriebenen Form bedarf, hängt bavon ab, ob die abändernde Abmachung Bestandteil des ursprünglichen Bertrags werden soll (KG 51, 181; 65, 392; Warn 1911 Nr 226). Ob die Unwirksamkeit der Abtretung einer nach § 399 nicht abtretbaren Forberung burch einseitige Ruftimmung des Schuldners nachträglich behoben werden tann ober ob es dazu einer Anderung des Schulbverhältnisses durch Bertrag gemäß § 305 bedarf, ist in RG 136, 399 dabingestellt gelassen; vgl. zu § 399 A 1. Bgl. auch § 313 A 2 Abs 4. — Ging die Absicht dahin, den späteren Bertrag an die Stelle des früheren treten zu lassen, so liegt eine Umicaffung (Novation) vor. Das BGB gedenkt dieses Rechtsgebildes nirgends ausbrudlich. Daß es auch unter feiner Berrichaft que läffig ift, folgt aus dem Grundsate der Vertragsfreiheit. Auch die Novation erfordert eine Vereinbarung, sie wirkt daher nur zwischen den an dieser Beteiligten; die durch Singabe von Brolongationswechieln gegen Ausantwortung der alten Wechsel zwischen dem Aussteller und dem Wechselinhaber sich vollziehende Novation befreit daher nicht den Akzeptanten der alten Bechsel (96 107, 36). Handelt es sich um eine wirkliche Umschaffung, so hat dies das Erlöschen des ursprünglichen Schuldgrundes zum Ergebnisse, und demnach zur weiteren Folge auch den Untergang der etwaigen Nebenrechte (Bürgschaft, Pfand). Bgl. § 418 für den Fall des Sintritts eines andern Schuldners an die Stelle des ursprünglichen (Baffivdelegation), ferner § 364 Abs 2, betreffend die Übernahme einer neuen Berbindlichkeit zum Zwecke der Befriebigung des Gläubigers, endlich § 607 Abs 2 über Umschaffung eines Schuldverhaltnisse in ein Darlehn.

2. "Wemijite Bertrage" find folde, die Beftandteile aus an fich verschiedenartigen Be-Schmiete und Dienstmiete (96 33, 47), ober Bacht und Darlehn (96 37, 90), ober Grundstüdsveräußerungsvertrag und andere bamit nicht innerlich zusammenhängende Abmachungen (RG 51, 181); Übernahme einer Bürgschaft und außerdem anderer. rechtlich nicht unter ben Begriff bes Bürgichaftsbertrags fallenber felbftanbiger Berpflichtungen. 3. B. gur Darlebenshingabe (AG 86, 323); auch ein Filmvertaufsvertrag (AG 118, 288), sowie die Einräumung einer Patentlizenz (NG 126, 67). Bgl. auch § 139 A 1. Auch in solchen Fallen liegt ein einheitlicher Bertrag vor, falls die Berbindung der einzelnen Abmachungen nicht nur eine außerliche ift, die bedungenen Leiftungen fich vielmehr famtlich als Leiftungen und Gegenleistungen im Sinne besjenigen Geschäfts darstellen, welches nach dem wirtschaftlichen Zwede als das Hauptgeschäft erscheint. Daher greisen die §§ 325, 326 auch bei gemischten aber einheitlichen Verträgen derart Plat, als stände nur eine Leistung in Frage und als handelte es sich bei den einzelnen, an sich verschiedenartigen Leistungen um Teilleistungen (§ 326 A 4; RG Gruch 53, 947). Hängen Berlagsvertrag und ein Wertvertrag innerlich zusammen, dann ist anzunehmen, daß der Besteller auf das Kündigungsrecht aus dem Berkvertrage verzichtet hat (RG 86, 107). Besteht dagegen zwischen zwei durch einen Vertrag begrundeten Unspruchen nur ein außerer, tein innerer Zusammenhang, bann tann der eine auch dann auf Erfüllung weitergehen, wenn der andere sich in einen Anspruch auf Schabensersat umwandelt (NG Gruch 54, 925), und es ist in solchen Fällen auch der teilweise Kücktritt gemäß §§ 325, 326 möglich (NG 79, 311). Bgl. § 325 A 1 c Abs 1. Aber die Einheitlichkeit eines Rechtsgeschäfts wird auch dadurch nicht ausgeschlossen, daß äußerlich eine Mehrheit von Verträgen abgeschlossen worden ist, und daß auch nicht durchweg dieselben Personen baran teilgenommen haben; auch in solchen Fällen können die Grundsätze der §§ 346 u. 326 in bezug auf das ganze, als einheitlich anzusehende Rechtsgeschäft Anwendung sinden (RG 62, 185; 79, 436; 67, 104; 17. 11. 17 V 194/17; 8. 7. 18 V 111/18). Danach regelt sich auch das Formerfordernis hinsichtlich der einzelnen Abreden sowie die Entscheidung der Frage, ob die gesamten Vereinvarungen nach den für das Hauptgeschäft gültigen Auslegungsregeln zu beurteilen sind, oder ob für jedes einzelne der verabredeten Geschäfte je die zutreffenden besondern Borschriften maßgebend sind. — Über den Einfluß der teilweisen Nichtigkeit auf die Rechtsbeständigkeit der gesamten Abreden vgl. § 139. Enthält von den mehreren Rechtsgeschäften, aus denen ein Rechts. Beschäft zusammengesett ift (§ 139), nur ein Teil einen Berftoß gegen die guten Sitten, so ist eine Zurückforberung der Leistung aus den übrigen durch § 817 Sak 2 nicht ausgeschlossen, auch wenn das gesamte Rechtsgeschäft nach der Regelvorschrift des § 139 nichtig ist (KG 78, 41).

3. Bei der Frage, welches örtliche Necht auf einen zwischen zwei in berschiedenen Gebieten wohnhaften Parteien abgeschlossenen Bertrag anzuwenden ist, entscheidet in erster Linie der Parteiwille (RG 68, 205; 73, 387; Gruch 55, 891 und die dort weiter angezogenen Urteile). Im übrigen vgl. Vorbem 11 dor § 104 und § 269 A 1.

# § 306

- 1) Ein auf eine unmögliche Leistung gerichteter Vertrag ist nichtig 2) 3). E I 344 II 295; M 2 161; B I 448.
- 1. Während die §§ 275ff. allgemeine Grundfähe über die nachträgliche Unmöglichkeit für Schuldverhältnisse überhaupt geben (vgl. § 275 A 2 Abs 4), haben die §§ 306 ff., welche die Wirtungen der von Anfang an bestehenden Unmöglichkeit regeln, nur Berträge im Auge, und zwar sind sie nur auf schuldrechtliche Berträge (§ 241) anwenddar, nicht auch auf Erstüllungsgeschäfte (dingliche Übereignung: NG Gruch 57, 942). Doch wird ihrer sinngemäßen Anwendung
  auf andere, insbesondere traft Gesehes oder ausnahmsweise durch einseitigen Rechtsatt entstandene Schuldverhältnisse (vgl. § 305 Å 1a), nichts entgegenstehen. § 306 übernimmt den römischrechtlichen, in der Regel auf Denknotwendigkeit zurückgesührten Saß: "Impossibilium
  nulla obligatio". Zeitlich maßgedend süt die Frage der Unmöglichkeit ist nach der Fassung des § 306 nicht der Zeitpunkt des Vertragsschlusses, sondern der Zeitpunkt, an welchem die Leistung vertragsmäßig zu erfolgen hat. Ist bis dahin das vorher bestandene hindernis beseitigt, so findet § 306 keine Anwendung. Bei Leistungen, die nicht sofort zu erfolgen haben, ist sonach in der Zwischenzeit ein Schwebezustand vorhanden, indem die Gültigkeit des Vertrags davon abhängt, ob bei Eintritt der Fälligkeit die Leiftung möglich sein wird. Der Vertrag ist 3. B. gültig, wenn das als schwammfrei verkaufte Gebäude zur Zeit des Vertragsschlusses mit Schwamm behaftet war, dieser aber zur vereinbarten Zeit der Übergabe bereits beseitigt ist (RG Gruch 53, 938). It die Leistung aber bei Eintritt der Fälligkeit noch unmöglich, so ist der Bertrag nichtig, auch wenn die Unmöglichkeit später noch behoben werden kann. § 308 enthalt lediglich eine An-wendung dieser Rechtsgrundsähe, und zwar Abs 1 für den Fall, daß der Eintritt der Leistungspflicht ausdrudlich oder stillschweigend von der Bedingung abhängig gemacht ift, daß die Leiftung möglich werde; Abs 2 für den Fall, daß die Leistungspflicht von einer anderen Bedingung ab-hängig gemacht oder ein bestimmter Termin für sie bestimmt ist. Die Nichtigkeit tritt rüdwirtend unmittelbar mit Beendigung des Schwebezustandes ein, falls die Bedingung des Möglichwerdens der Leistung ausfällt, also die Leistung dauernd unmöglich wird. — Die Unmöglichkeit ber bebungenen Hauptleistung hat nicht ohne weiteres auch die Nichtigkeit einer bedungenen Neben-leistung, namentlich eines Garantieversprechens zur Folge, das nicht die Herbeischung bes unmöglichen Ersolges, sondern ein Einstehen sur diesen mit dem Bermögen des Ber-sprechenden bedeutet, also die Übernahme einer Vertragspslicht, deren Ersüllung nöglich ist. Anders wenn die Berpflichtung dahin geht, den unmöglichen Erfolg herbeizuführen (RG 23. 9. 19 VII 81/19 in Ceuffa 75 Rr 9). Ein Bertrag, in welchem eine mögliche Leiftung (Geld. zahlung) unter einer unmöglichen Bedingung versprochen ift, fällt nicht unter § 306. Ift die Bedingung als aufschiebende beigefügt, so steht von vornherein fest, daß eine Berpflichtung zu der Leistung nicht eintreten kann; ist sie als auflösende beigefügt, so ist (sofern Ernstlichfeit anzunehmen) die Berpflichtung zur Leiftung als unbedingte entstanden. Bgl. Vorbem 3a por § 158.
- 2. Der Paragraph berückichtigt nur die sachliche Unwöglickeit (§ 275 A 2), dagegen nicht auch, wie § 275, das persönliche Unverwögen (NG 69, 357; 81, 61; 3W 08, 7127). Daraus solgt, daß, wenn der Schuldner zur Zeit des Vertragsschlusses zur Leiftung nur unverwögend war (beispielsweise ein Laie verspricht die Herkellung eines Kunstwerts, oder es verlauft jemand eine fremde Sache, oder die im gesetlichen Güterstande lebende Gefrau verkauft ein zum eine gebrachten Vermögen gehörendes Grundstück ohne Zustimmung des Mannes, NG 80, 250), gleichwohl das Schuldverhältnis hier wirksam entstanden ist und der Schuldner jedenfalls hastet, und zwar, sobald sich das Unvermögen als ein dauerndes herausstellt, ohne weiteres auf Grund des Vertrages auf das Erfüllungsinteresse, da er durch den Vertragsabschluß die Haftung sinteresse, da er durch den Vertragsabschluß die Haftung sinteresse, der durch den Vertragsabschluß die Haftung sinteresse, der durch den Vertragsabschluß die Haftung sinteresse, das der Schuldner in Verzug geset ist, auf den durch den Verzug entstehenden Schaden (§ 286), dei gegenseitigen Vertragen nach Maßgade des § 326 (NG 80, 250). Vonst aber, iodab Schuldners liegt dann nicht mehr vor, wenn er die Wöglichseit der Leistung troß des nach Treu und Glauben zu bemessenden Grades seiner Vermügen aus allgemeinen, nicht in senze Berson allein liegenden Grades seiner Vermügen aus allgemeinen, nicht in seiner Versugen insbesondere dann, wenn eine Sache oder ein Recht, deren Gewährung versprochen worden ist, zur Zeit des Vertragsschlusses untergegangen, oder wenn eine verlausse hopothet im Zeitpunste der Verlagsannahme bereits ausgesallen war (NG 29.5. 18 V 24/18);

ober wenn ber als porhanden angenommene Gegenstand (Leistungsgegenstand) überhaubt nicht Bur Entstehung gelangt ift, wenn beisvielsweise Attienurkunden, beren Lieferung versprochen wurde, nicht ausgegeben worden sind (RG 52, 417); ober eine angebliche Erfindung vom Batentanspruche überhaupt nicht umfaßt (NG SW 1912, 13914) ober allgemein bekannt ist (unentschieden gelassen in RG 122, 71); ober auch wenn ber Schuldner sich einer "bon Tag zu Tag sich verdoppelnden" Bertragsstrafe (also einer ganz ungemessenen) unterwirft (RG Seuffa 61 Dr 351). Kame der Gegenstand später zur Entstehung, so griffe § 308 Plat. Berkauft ein Gesanthand-miteigentümer Bruchstückseigentum, dann leidet der Vertrag nicht an sachlicher Unmöglichkeit, weil die Umwandlung des Eigentums an sich möglich ist (RG Gruch 54, 1064). Ein Bertrag über ein Patent, bas hinterher bernichtet wird, ist nicht wegen ursprünglicher sachlicher Unmoglichkeit nichtig, ba auch ein nur tatlächliches Batent ein wirtichaftliches Gut ist, bessen Gewährung eine mögliche Vertragsleistung darstellt (NG 11. 7. 08 l 446/07; JB 1912, 13914). Anders verhält es sich bei einem Gebrauchsmuster (NG 68, 292; 78, 13). Die Übernahme der Verpstichtung dur Aufgabe eines Rechts, das überhaupt nicht bestand, ift auf eine unmögliche Leistung gerichtet (RG 78, 431, betreffend die Berpflichtung zur Befreiung von einem nicht bestehenden Bauverbote). Nach RG 105, 349 soll eine von vornherein bestehende objektive Unmöglichkeit im Sinne bes & 306 auch vorliegen, wenn jemand Sachen, die einem andern gestohlen, verloren gegangen ober sonst abhanden gekommen sind (§ 935) verkauft und mit einer Austimmung des Eigentumers zur Beräußerung nicht zu rechnen ist; doch steht dem wohl entgegen, daß dem Eigentumer die Leistung möglich ist (f. unten). Rein auf eine von bornherein unmögliche Leistung gerichteter Bertrag liegt vor, wenn es sich um Gegenstände handelt, die nur durch eine Reichssertigleter vertrag liegt vor, wenn es sich im Gegenstande ganden, die nut dittg eine ketchstelle oder mit deren Genehmigung in Verkehr gebracht werden dürfen (NG 102, 294: 104, 108; anders III 203/18 15. 10. 18). Ebensowenig, wenn der Verkäuser eines Grundstücks wegen eines bestehenden dinglich wirksamen relativen Veräußerungsverbots dem Käuser das Eigentum nicht verschaffen kann (NG 132, 148). Auch Rechtsgründe können die Unmöglichkeit begründen (vgl. § 275 A 2; ferner NG 12. 10. 07 V 57/07, Verbot des Vergamts im Interesse der öffentlichen Sicherheit; Warn 1918 Ar 217, betressend den Verkauf einer wegen bereits erfolgter behördlicher Beschlagnahme nicht lieferbaren Ware; 120, 405 (vertragliche Ausschließung der Popularklage aus § 9 Abs 1 Rr 2 WBG auf Löschung eines Warenzeichens oder Geltendmachung des Wegfalls eines Ausstattungsschutzes nach Einstellung des Geschäftsbetriebs, weil eine solche Ausschließung gegen ein gesetliches Verbot (§ 134) verstoßen würde); 128, 246 (Bereinbarung einer Sphothet mit einem gesetlich nicht zulässigen Inhalte). Laffen lich die zum Awede des Schantbetriebs vermieteten Raume nicht so einrichten, wie es die polizeilichen Anforderungen verlangen, so ist der Bertrag gemäß § 306 nichtig (kein Kündigungsrecht gemäß § 542; **RG** Warn 08 Ar 26). Rechtlich unmöglich ist gemäß § 312 ein Vertrag über den Nachlaß eines noch lebenden Dritten (RG Gruch 63, 216). — Anwendbar ift § 306 bei dem Bertause einer nicht bestehenden Forderung oder eines nicht bestehenden Rechtes nur dann, wenn die Entstehung der Forberung oder des Achtes an sich unmöglich war, während sonst die Verläufzugspsticht nach § 437 Plat greift (NG 68, 293; 94, 210; HR 1932, 311, Lizenzvertrag; vgl. auch zu § 437 A 1). Daher greift § 306 auch nicht Plat beim Verlaufe einer noch nicht einsetragenen Hypothei (NG Warn 1914 A 150). Auch nicht bei der sogenannten Distontierung bon Buchforberungen (96 133, 240). Miete einer eigenen Sache ift rechtlich möglich (96 323 06, 437).

3. Bei nur teilweiser Unmöglichkeit von Anfang an richtet sich die Frage, ob das ganze nechtsgeschäft nichtig ist, nach § 139; vgl. A 1 dazu. Das gilt grundsählich auch von der quali-tativen Unmöglichkeit; vgl. § 275 A 4. Ist z. B. Lieferung von Wein eines gewissen Jahr-ganges mit einem bestimmten Alkoholgehalt vereinbart, solcher Wein aber überhaupt nicht oder innerhalb des Gebietes der bestimmten Gattung (§ 279) nicht gewachsen, so wird in entsprechender Unwendung des § 139 zu bestimmen sein, ob eine Pflicht zur Lieferung bzw. zur Entgegennahme bon Bein der Gattung mit geringerem Altoholgehalt unter entsprechender Minderung der Gegenleistung (§ 323 Abi 1 Schlußhalbsat) besteht. Auf Speziesgeschäfte ohne oder mit Zusicherung bestimmter Eigenschaften der Kaufsache findet aber § 306 keine Anwendung, weil die Leistungspslicht gemäß § 433 nur auf Übereignung der Kaufsache geht, nicht auf die etwa unmögliche Beseitigung der ihr anhaftenden Mängel oder Herstellung der zugesicherten Eigenschaften, vielmehr insoweit nur eine gesetliche (§ 459) ober vertragsmäßige (§ 463) Garantiepflicht (vgl. A 1) begrundet ift, die burch § 306 nicht berührt wird und die in §§ 459ff. bestimmten Gewahrschafts-Pflichten, zu benen auch ber in § 463 erwähnte Schabenserfat wegen Nichterfüllung zu rechnen ift, erzeugt. A. M. bei Erörterung ber Beweistaftfrage no 66, 281. Ein Bertlieferungs. vertrag über eine Maschinenanlage von bestimmter Bauart ift nicht um deswillen aus 3 306 nichtig, weil die Erzielung des gewährleisteten Erfolges mit dem angegebenen Rraftauf wande sich burch die Anlage nicht erreichen läßt; hier ist nicht die vertragliche Leistung (Lieferung der Maschine von bestimmter Bauart), gang ober teilweise, sondern die Gemährung einer gugesicherten Eigenschaft unmöglich und treten die baraus sich ergebenden rechtlichen Folgen (§ 463) ein (96 11, 1, 27 VI 339/26).

33\*

### \$ 307

Wer bei der Schliekung eines Vertrags, der auf eine unmögliche Leiftung gerichtet ift, die Unmöglichkeit der Leiftung kennt oder kennen muß, ift jum Erfage des Schadens verpflichtet, den der andere Teil dadurch erleidet, daß er auf die Gultigkeit des Vertrags vertraut, jedoch nicht über den Betrag bes Anteresses binaus, welches ber andere Teil an der Gultiakeit des Bertrags hat 1). Die Ersakpflicht tritt nicht ein, wenn der andere Teil die Unmöglichkeit fennt ober tennen muß 2).

Diese Borichriften finden entsprechende Unwendung, wenn die Leiftung nur teilweise unmöglich und der Vertrag in Ansehung des möglichen Teiles gültig ist oder wenn eine von mehreren wahlweise versprochenen Leistungen un-

möglich ift 3).

Œ I 345 II 259; M 2 178; B 1 450.

1. Angewendet sind hier die Grundsate der Haftung für culpa in contrahendo (vgl. § 276 A 3; NG 95, 60) und der Haftung für das negative Vertragsinteresse; vgl. §§ 122 A 2 u. 179 A 1 Abs 1 a. E., A 2. Die Vorschrift trifft sowohl den Versprechenden wie den Versprechende empfänger. Aufwendungen für den Transport und die Aufbewahrung von Sachen, die im Glauben an die Gültigkeit des Vertrags gemacht worden sind, stellen einen nach § 307 gegebenen-falls zu ersetzenden Vertrauensschaden dar (RG 51, 92).

2. Falls auch der andere Teil die Unmöglichteit tannte, fann von einem ihm enistanbenen Bertrauensschaben im Sinne bes Sapes 1 nicht bie Rebe sein. Aber auch wenn er die Unmöglichkeit nur "kennen mußte", d. h. aus Fahrlässigfeit nicht gekannt hat, ist die Ersapslicht aus Sat 1 ausgeschlossen (RG 110, 55). **Beweislast:** Der Teil, welcher den Schadensersaganspruch geltend macht, hat zu dessen Begrundung darzutun, daß der andere Teil die Unmöglichkeit gekannt habe oder habe kennen muffen. Alsdann hat der andere Teil, um den Anspruch abzuwehren, zu beweisen, daß auch jener die Unmöglichkeit gekannt habe oder habe kennen mussen. Diese Beweiskastregelung ergibt sich aus Sap 2, wo die Kenntnis oder das Kennenmussen auch desjenigen Teiles, der den Schadensersahanspruch geltend macht, lediglich als Ausschlußgrund für die Ersahpslicht aus Sah 1 gestaltet ist. — Wegen des Sahes 2 ist für die Verteilung des Schadens bei mitwirkendem Verschulden des Beschädigten (§ 254) kein Raum (NG 105, 412 zum Falle des § 309).

3. Falls die **Leistung teilweise wöglich**, der Vertrag insoweit auch gültig ift, teilweise andersseits unmöglich ist (vgl. § 306 U 3), greift der Grundsat des Hol nur hinsichtlich des nicht ersüllbaren Teiles Plah. Der Einsluß der teilweisen Unmöglichkeit auf die Gültigkeit des gesamten Geschäfts ist im übrigen nach § 139 zu beurteilen. — Bei einem **Wahlschuldverhältnisse** (§ 262) kann die teilweise lumöglichkeit sich darin äußern, daß die eine ober die andere der Leistungen unmöglich ift. In diesem Falle besteht die Haftung gemäß § 307 auf ben Schaben, ben ber andere

erleidet, weil er auf die Möglichkeit sämtlicher Leiftungen vertraut hat.

### § 308

1) Die Unmöglichkeit ber Leiftung fteht der Gultigkeit des Bertrage nicht entgegen, wenn die Unmöglichkeit gehoben werden kann und der Vertrag für

ben Kall geschlossen ist, daß die Leistung möglich wird 1).

Wird eine unmögliche Leiftung unter einer anderen aufschiebenden Bedingung oder unter Bestimmung eines Anfangstermins versprochen, so ift ber Vertrag gultig, wenn die Unmöglichkeit vor dem Eintritte ber Bedingung oder des Termins gehoben wird 2).

Œ I 346 II 260; M 2 180; B 1 454.

1. Möglichkeit einer Hebung der Unmöglichkeit. Bgl. § 306 A 1. Es handelt sich banach in § 308 nicht um einen Fall ber fog. Konvaleszenz oder um Beilung ber Richtigfeit burch nach träglich eintretende Möglichkeit der Leiftung. Der Standpunkt des Gesehes ift vielmehr der, bab troß § 306 anfängliche Unmöglichkeit die Nichtigkeit überhaupt nicht zur Folge hat, falls a) die Unmöglichkeit nachträglich gehoben werben kann, und zugleich b) bie Parteien beim Bertrags abschlusse schon mit dem Falle gerechnet und für ihn den Vertrag geschlossen hatten, daß die Er füllung möglich werde (NG 3B 1912, 7210). Die Boraussehung zu b wird auch schon bann gegeben sein, wenn die Barteien nur stillschweigend die Leiftungspflicht von dem Gintritt der Wöglichfeit abhängig gemacht haben (NG 102, 255). Wird eine Leistung auf die Zukunft abgestelli, dann werden die Parteien regelmäßig nur die Erfullbarkeit zur vorgesehenen Leiftungszeit im Auge gehabt haben. Sind bei Eintritt der Leistungszeit lediglich der Natur der Sache nach vorübergehende Hindernisse eingetreten, beispielsweise ein die versprochene Arbeitsleistung hinderndes zeitweiliges Frostwetter, so wird von Unmöglichkeit der Leistung überhaupt nur dann die Rede sein konnen, wenn die Einhaltung der Leistungszeit wesentlich war (vgl. § 275 A 3). Sin Miterbe ist durch § 2033 Abs 2 nicht gehindert, sich schuldrechtlich zur Beschaffung eines Nachlaßsgegenstandes gemäß § 308 zu verpslichten (NG 118, 247 und die dort angeführten Entscheidungen).

2. Auch Absat 2 enthält lediglich eine Anwendung der aus § 306 sich ergebenden Rechtsgrundsätze; vgl. A 1 dazu. Eine Nichtigkeit des Bertrags tritt danach nicht ein, wenn die Leistung don einer Bedingung, und zwar einer anderen, als der in Abs 1 behandelten Bedingung der Möglichkeit, abhängig gemacht oder aufschiedend befristet ist und zur Zeit des Eintritts der Bedingung dzw. des Termins die Leistung möglich ist. Sie tritt dagegen rüchwirkend ein, salls die Leistung zur Zeit des Eintritts der Bedingung dzw. des Termins unmöglich ist.

### § 309

Verstößt ein Vertrag gegen ein gesetzliches Verbot, so finden die Vorschriften der §§ 307, 308 entsprechende Anwendung 1).

Œ I 347 II 361; M 2 180; B 1 455.

1. Weiterer Nichtigkeitsgrund bei einem Bertrage ist der Bertoff gegen ein Berbotsgefek (§ 134). Ein solcher Verstoß liegt nicht vor, wenn der Vertrag nicht auf Umgehung des Verbots gerichtet, sondern, wenn auch nur stillschweigend, für den Fall geschlossen ist, daß die Voraus-lehungen des Verbotzgesesse nicht eintreten (NG 102, 255). Liegt ein Verstoß vor, so sollen die \$\$ 307. 308 entiprecende Anwendung finden. Über die Natur des nach & 307 unter Umftänden Blat greifenden Schabensersaganspruches vgl. zu § 307 U 1 und zu § 179 U 1 Ubf 1 a. G. In Anwendung des § 308 Abs 1 ist ein Bertrag gültig, wenn die Parteien schon dei seinem Ab-Schlusse mit der später eingetretenen Aushebung des Berbots gerechnet und für diesen Fall den Vertrag abgeschlossen ober wenn sie, wenn auch nur stillschweigend, die Leistungspflicht von ber Berbotsaufhebung abhängig gemacht haben (RG 138, 55); ebenjo in Anwendung des Abf 2. wenn die Leiftungspflicht von einer anderen aufschiebenden Bedingung abhängig gemacht war und zur Zeit ihres Eintritts bas Berbot aufgehoben ift (96 105, 137). — Die Nichtigkeit eines gegen ein gesetliches Verbot verstoßenden Rechtsgeschäfts wird auch nicht dadurch zugunsten des gutgläubigen Teiles ausgeschlossen, daß der andere Teil jenen arglistig in den Glauben versett hat, das Geschäft verstoße nicht gegen das Verbot; der gutgläubige Teil ist hier auf den aus § 307 sich ergebenden Schadensersaganspruch angewiesen (96 105 S. 366, 410). Ein fahrlässiges Nichtkennen (Kennenmussen) im Sinne des § 307 Abs 1 Sap 1 und 2 liegt auf beiden Seiten (Raufleuten) vor, wenn ber eine Teil nicht gewußt hat, daß er einer Handelserlaubnis bedurfte, und der andere Teil sich nicht danach erkundigt hat, ob jener einer solchen Erlaubnis bedürfe und sie gegebenenfalls besitze; baber versagt in solchem Falle ber Schadensersahanspruck; vgl. § 307 A 2 (**AC** 105, 410). Ein entgegen der Vorschrift des § 205 Hove Absauf der dort bestimmten fünfjährigen Frist erklärter Verzicht auf die der Aktiengesellschaft aus den §§ 202—204 zustehenden Ansprüche wird auch nicht durch nachträgliche Zustimmung der Genetalversammlung nach Ablauf ber Frist wirkam (96 133, 39). — Eine Ausbehnung ber Borfcrift auf den Fall des Berftofes gegen die guten Sitten ift unzulässig. Dieser Fall wird durch die Borschrift des § 138 erschöpft. Demnach ift in Fällen letterer Art auch ein Anspruch auf das negative Vertragsinteresse für beide Teile ausgeschlossen. Vgl. hinsichtlich der Vermachtnisse § 2171.

# § 310

Ein Vertrag, durch den fich der eine Teil verpflichtet, sein tünftiges Bermögen oder einen Bruchteil seines tünftigen Vermögens zu übertragen oder mit einem Nieftbrauche zu belasten, ift nichtig 1).

© I 350 II 262; M 2 186; B 1 457.

1. Vertrag über tünftiges Vermögen. Diese, sozialpolitischen Rücksichten bienende Vorschrift bedroht mit Nichtigkeit nur die schuldrechtlich en Verträge des vorausgeseten Inhalts, trist also unmittelbar nur das Schuldverhältnis. Die Möglichkeit, ein dingliches Kecht — insbesondere Sigentum oder Nießbrauch — an der Gesamtheit des Vermögens als solcher zu bestellen, besteht nach dem Gesehe, abgesehen von der Vegründung der allgemeinen Gütergemeinschaft (§§ 1437 ff), ohnehin nicht. Möglich ist nur die Übereignung jedes einzelnen zur Gesamtheit gehörenden Vermögensbestandteils in der sür ihn zutressenden Geschäftssorm (Auslassung, Übergabe, Abtretung). Von der Nichtigkeit gemäß § 310 wird daher nur der schuldrechtliche Verpslichtungsvertrag betrossen; die zu seiner Ersüllung im Vertrage selbst oder nachher ersolgten einzelnen dingsvertrag betrossen; die zu seiner Ersüllung im Vertrage selbst oder nachher ersolgten einzelnen dingsvertrag betrossen;

lichen Übereignungsakte können nur nach §§ 812ff. rückgängig gemacht werden, also gemäß § 814 nicht, wenn der Übereignende gewußt hat, daß er zu der Übereignung wegen der Nichtigkeit des Kaufalgeschäfts nicht verpslichtet war; vgl. § 125 A 1 unter e. Sonach würde unter § 310 auch nicht ein Bertrag fallen, burch ben ein Schuldner feinem Gläubiger "alle feine fünftigen Außenftande" zur Sicherung übertrüge; boch ift in Ric 67, 166 ein folder Bertrag "in Berfolg bes Grundjapes des § 310", jedoch unter Heranziehung des § 138 als jelbständiger Grundlage für unzulässig erachtet; val. auch NG 3B 1911, 576; Warn 1912 Nr 155. Auch ein schuldrechtlicher Verpflichtungsvertrag dieses Inhalts würde unter § 310 nur sallen, sofern der Schuldner im übrigen ver-mögenslos wäre. In welche Form der Vertrag gekleidet ift (z. B. Gesellschaftsvertrag), ob es sich um ein einseitiges Vertragsversprechen oder um einen gegenscitigen Vertrag (§ 320) handelt, ift im Sinne des § 310 gleichgultig. Ein Fall des § 310 liegt nicht vor, wenn zwischen den beiden Beteiligten das Berhältnis besteht, daß der eine Teil die von dem andern Teile mit Dritten abgeschlossenn Kaufverträge burch Lieferung seiner eigenen Ware erfüllt und bafür ihm der andere Teil seine kunstigen Außenstände abtritt (NG Warn 1914 Nr 316). Ob die Verpflichtung von einer phhsischen Person ober einer juristischen übernommen wird, ist gleichgültig. Fälle eines Sons derbermögens werden von § 310 nicht betroffen (vgl. § 311 A 1). — Unter das Geseß fällt nicht ein Vertrag, der nur die Erträgnisse eines bestimmten Bermögensbestandteils, bei ivielsweise des Grundvermögens (KG 3B 03 Beil 53122), oder einzelne Bestandteile des Vermögens (NG JW 09, 113) betrifft. Beiter nicht ein Vertrag nach Maggabe bes altgermanischen Instituts der Bergabungen von Lodes wegen, wobei dem Bedachten ichon bei Lebzeiten ein unentziehbares Recht an dem Bermögen für den Fall des Überlebens gewährt wird, der Bergebende sich aber die mit dem vollen Eigentum verbundenen Rechte auf Beste, Bewirtschaftung und Nugung vorbehält, vgl. § 1937 A 1 (NG 26. 1. 21 V 387/20). Ebensowenig ein Vertrag, durch den sich ein Schuldner der freien Bestimmung über die Art der Verwendung der Nupungen seines Vermögens zugunsten seiner Glaubiger begibt; vgl. NG 72, 116 für den Fall des § 311. Beiter nicht ein Bertrag, ber ben Bertauf eines fremben Bermogens zum Gegenstande hat, und auch die Einwilligung des Vermögensinhabers soll nicht die Anwendbarkeit des § 310 ober bes § 311 nach fich giehen (NG 79, 285). — Richt getroffen find durch § 310 Erbverträge (§§ 2274 fi.).

# § 311

Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein gegenwärtiges Vermögen oder einen Bruchteil seines gegenwärtigen Vermögens zu übertragen oder mit einem Nießbrauche zu belasten, bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung 1) 2).

Œ I 350 II 263; M 2 187; B 1 458.

1. Vertrag über das gegenwärtige Vermögen, und zwar das eigene, dagegen nicht auch ein fremdes. Im letzteren Falle findet § 311 keine Anwendung (NG 79, 283). — Unter Bermögen versteht das BGB wie in der Kegel so namentlich auch im Alle der §§ 311, 419 nur die Alle der §§ 311, 419 nur die Alle der §§ 311, 419 nur die Gesamtheit des Attivbermögens ohne Einbeziehung der Passiva (RG 69 S. 285 u. 416). Bgl. § 1922 A 5. — Es handelt sich um eine zwingende Formvorschrift (§ 125), die auf den Fall zu beschränken ist, daß sich die übernommene Verpslichtung auf das gegenwärtige Vermögen als ganzes, wenn auch nur zu einem Bruchteile erstreckt (NG 69 S. 283 u. 416; 72, 116; 80, 257; 82, 277; 85, 168; 92, 77; 94, 314; Warn 1917 Nr 49; 1922 Nr 65). Die Bestimmung ist daher nicht anwendbar, wenn jemand sich verpstichtet, seine einzeln ausgesührten Vermögensbestandteile zu veräußern (oder mit einem Nießbrauche zu belasten), mögen sie auch zusammen seinen ganzen Besitz ausmachen (RG Warn 1922 Nr 65); wosern nicht tropdem gewollt nach des Normägen in seiner Geschaftenit über 1922 Nr 65); war, daß das Bermögen in seiner Gesamtheit übertragen werden sollte, was anzunehmen ist, wenn beabsichtigt war, daß alle außer den angeführten Vermögensstüden sonst noch vorhandenen ebenfalls mit zu übertragen seien (RG Barn 1922 Nr 47 und die dort angef. Urt). Anders bei ber dinglichen Vermögenstibernahme nach § 419; vgl. A 1 zu diesem Paragraphen und NG 139, 203. Ift eine Übertragung des Vermögens als Ganzen beabsichtigt, so macht es keinen Unterschied, wenn einzelne Gegenstände von verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung von ber Berpflichtung zur Übertragung ausgeschlossen werden (RG 69, 289; 123, 54; 137, 349). Auch durch die äußere Trennung des Vertrags in mehrere Urkunden, in welchen die Vermögensgegenstände einzein aufgeführt sind, wird ein auf Übertragung bes Bermögens als Ganzen gerichteter Vertragswiffe nicht ausgeschlossen (RG Warn 1922 Nr 47). Der Anwendungsfall liegt aber nicht vor, wenn Gegenstand des Vertrags ein Geschäft mit Attiven und Kassiven ist (NG Gruch 63, 88); oder wenn es sich nur um bestimmte Vermögensgegenstände handelt, die unter einem Gesantnamen zusammengefaßt sind, oder die sich als ein Indegriff darstellen (RG 69, 420; 82, 277). Die Übernahme samiliger Passibas fisse nicht auch die Absicht zur Übertragung säntlicher Attiva in sich (RG Seuffa 75 Nr 148). Sind mehrere Verträge aufgenommen und in diesen die einzelnen zu übertragenden Normannen tragenden Vermögensstüde aufgesührt, so tann bas zwar die Vermutung gegen ben § 311 begrunden, schlieft aber nicht aus, daß die mehreren Bertrage eine Ginheit darftellen und zusammen den Tatbestand des § 311 ergeben (RG Barn 1922 Nr 47). — Unanwendbar ift der § 311. menn Gegenstand bes Bertrags ein Sondervermögen ift (bas einer offenen Sandelsgefellichaft (IV 1910, 24230) oder das Fideikommißvermögen zie (das einer Herson im Gegensatze zu ihrem sonstigen (Allod-) Vermögen (Seussa 75 Nr 148; NG 137, 348). Unwendbar ist dagegen § 311, wenn eine juristische Person (NG 69, 283; 76, 1; 124, 294), auch das "Domänentideikommiß" (NG 137, 348), sich zur Übertragung ihres gesamten Vermögens verpstichtet. Die Übertragung des Vermögens einer Aktiengesellschaft im ganzen ist durch die §§ 304ff HGB geregelt. Der schuldrechtliche Veräußerungsvertrag bedarf der in § 311 BBB vorgeschriebenen Form (81% 62, 73; 69, 283). Auch die Verschmelzung zweier Versicherungsvereine auf Gegen-seitigkeit durch Ubertragung des gesamten Versicherungsbestandes und des sonstigen Vermogens mit Attiven und Passiven (Bestandsübertragung) ist zulässig und durch bas BAG (§ 14) anerkannt; der ichuldrechtliche Berpflichtungsvertrag unterliegt der Formborichrift bes § 311; dinglich bewirkt der Übernahmevertrag keine Gesamtrechtsnachsolge, sondern nur eine Rechtsnachsolge in die Einzelrechte gemäß § 419 (NG 133, 107). — Auf die Verpslichtung zur Übertragung eines fremden Vermögens sindet § 311 keine Anwendung (NG 79, 284). Ein Fall des § 311 liegt auch bann nicht vor, wenn jemand sich nur verpflichtet, über sein Bermögen nicht zu verfügen und babei zugleich die Berwaltung dieses Bermögens auf den anderen (etwa einen Glaubigerausschuß) überträgt (NG 72, 116). Ausgeschlossen ist die Heilung des Bertrags als Ganzen durch Erfüllung (vgl. § 125 A 2); mithin auch dann, wenn zum gegenwärtigen Bermögen namentlich auch ein Grundstück gehört und die Auflassung sowie die Cintragung bes neuen Eigentümers erfolgt sind. Denn § 313 Sap 2 hat nur die Beilung bes aus Sat 1 fich ergebenden Formmangels im Auge (98 73, 208). Db aber ber Bertrag wenigstens hinsichtlich der Grundstücksveräußerung ober sonst der einzelnen Stude gultig wird, bestimmt sich nach § 139 (MG 61, 284; Seuffa 75 Nr 148).

2. Über die Birtung eines nach § 311 abgeschlossen schulbrechtlichen Verpslichtungsbertrages auf die Haftung bes zur Übernahme bes Vermögens Verpslichteten für die Ver-

mögensschulden val. zu § 419 A 1 und RG 130, 36.

# § 312

Ein Vertrag über den Nachlaß eines noch lebenden Dritten ist nichtig. Das gleiche gilt von einem Vertrag über den Pflichtteil oder ein Vermächtnis aus dem Nachlaß eines noch lebenden Dritten 1).

Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf einen Vertrag, der unter künftigen geschlichen Erben über den geschlichen Erbteil oder den Pflichtteil eines von ihnen geschlossen wird. Ein solcher Vertrag bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung<sup>2</sup>).

& I 349 II 264; M 2 182; B 1 456.

1. Der Vertrag über den Nachlaß eines noch lebenden Dritten ift nichtig aus wirtschaftlichen und sittlichen Gründen (M 2, 182 st.). Ob der Dritte zugestimmt hat, ist unwesentlich. Gleichgültig ist auch, ob der Dritte eine bestimmte oder eine noch ungewisse Verson ist. (Beispielsweise Vertrag "über alle irgendwoher zusallenden Erbschaften".) Die Bestimmung ist entsprechend anwenddar auch bei Verträgen über einen Bruchteil des Nachlasses, demgemäß auch über den Pflichtteil. Sie bezieht sich dagegen nicht auf Verträge über einzelne Gegenstände, die dem erwarteten Nachlasse angehoren (NG 17. 5. 24 V 271/23). Der für tot Erklärte gilt gemäß § 18 nicht mehr als Iebend. Verzichtet jemand auf den Pflichteil aus dem Nachlasse einer noch lebenden Dritten, in der Annahme, daß dieser bereits verstorben sei, während der Vertragsgegner wußte, daß der Dritte noch lebte, so ist ein Vertrag nicht zustande gesommen, weil es an einer Willensemigung sehlt, sosen sieden Vertragsgegners, den Vertrag als Vertrag über den Brüchteil eines noch lebenden Dritten anzusehn, gemäß § 116 unbeachtlich wäre (NG Grund 63, 213).

2. Gestattet sind Vertrage unter tinstigen gesetlichen Erben (den nächsten oder weiteren, §§ 1924ss.), jedoch auch hier nur insoweit, als sie den künftigen gesetlichen Erbteil oder den Pflichtteil zum Gegenstand haben. Sie bedürsen der öffentlichen Beurkundung in der vorm des § 128. Bedingung ift nicht, daß der Vertragschließende auch wirklich gesetlicher Erbe des noch lebenden Dritten wird; denn der Ausdoruck "künstiger Erbe" will nur besagen, daß der Vertragschließende zur Beit zu den gemäß §§ 1924ss. der gehörten erben gehören muß; der Vertrag wird daher nicht hinfällig, wenn der Vertragschließende demnacht nicht gesetlicher Erbe, vielmehr Testamentserbe wird (MG Seussun 75 Kr 149). A. A. Staudinger und Dertmann. Gemäß § 312 ist auch das Versprechen, ein Testament nicht anzusechten oder den Pflichtteil nicht gestend zu machen, unter künstigen gesetlichen Erben zulässig. Solche

Verträge im Sinne des Abs 2 können aber nur ein Schuldverhältnis begründen, haben keine erbrechkliche Bedeutung (**RG** 65, 364; 71, 136) und vermögen den Ansall der Erbschaft oder die Entstehung des Pflichtteilsanspruchs sowie den Eintritt der damit verbundenen Rechtsfolgen nicht zu hindern (**RG** FB 07, 244\*). Alle jene Folgen vollziehen sich vielmehr zunächst ohne Kücksicht auf den Vertrag, während dieser nur die Verpslichtung zu ihrer Beseitigung begründet.

### § 313

Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum an einem Grundstücke zu übertragen 1), bedarf der gerichtlichen oder notariellen Beurkundung 2) 3) 4) 5). Ein ohne Beobachtung dieser Form geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalte nach gültig, wenn die Auflassung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen 6) 7).

& I 351 II 265; M 2 189; B 458.

1. Der Baragraph hat ben fog. Grundstüdsberäußerungsbertrag im Auge, beffen gesehliche Boraussetzung ift, daß sich der eine Teil zur Übereignung eines Grundstücks berpflichtet. Halt man an dieser Begriffsbestimmung fest, so ergeben sich folgende Merkmale: a) Der "eine Teil": Da das Geset nach seiner klaren Fassung zu erkennen gibt, daß es denjenigen Bertrag und nur benjenigen treffen will, ber bie Berpflichtung eines Teiles gur Grundftudsveraußerung enthält, und da es seinem Wortlaute nach auf das gleichzeitige Vorhandensein einer Gegenverpflichtung zum Erwerbe des Grundstücks überhaupt feine Rücksicht nimmt, da aber ber aus den Motiven 2, 189, Brot 1, 460 ersichtliche Geseteszwed nur der ift, ben sich zur Beräußerung eines Grundstuds Verpflichtenden durch das Formerfordernis bor Übereilungen zu schützen (RG 50, 163; 76, 183; 79, 215; 81, 51), so ergibt sich einerseits, daß der Gesetzsfall stets gegeben ift, wenn eine Berpflichtung gur Grundstudsveräußerung übernommen wird, mag ein gegenseitiger Vertrag vorliegen ober mag die Verpflichtung nur einseitig vertraglich eingegangen sein (RG 328 09, 114). Anderseits aber folgt, daß für den § 313 dann niemals Raum sein kann, wenn es sich allein um eine einseitige Bindung behufs Erwerds eines Grundstücks handelt (RG 81, 134; 95, 7; 101, 335; 110, 338; FB 05, 1261; 1911, 3207 u. 8). Daß Verträge, in denen sich nur der eine Teil zum Erwerbe eines Grundstuds verpflichtet (pactum de emend o), ohne Gegenversprechen des andern Teiles, das diesen zur Übertragung des Eigentums verpflichtete, überhaupt möglich sind, läßt sich im übrigen schwerlich anzweifeln. Da bas Gefet zum Zustandekommen eines Vertrags nichts Beiteres forbert, als Antrag und Annahme, und auf dem Gebiete der Schuloverhältnisse der Grundsat der Vertragsfreiheit herrscht, läßt sich auch nicht einsehen, weshalb nicht ein Bertragsabschluß lediglich auf ber Grundlage zulässig sein sollte, daß ber eine Teil ein Bertaufsoder Ankaufsversprechen abgibt und der andere Teil bieses zunächst einseitige Versprechen ohne eigene Bindung annimmt. Der 5. 36 hat bemgemäß an dieser Auffassung trop ber in ber Literatur erhobenen Bedenken ständig festgehalten (RG 81, 134; 95, 7; 101, 335; 109, 45; Warn 1913 Nr 396; 1915 Nr 42; 1918 Nr 71), und die Praxis lehrt, daß im Berkehr Berträge mit rein einseitigen Bindungen der bezeichneten Art in Abung sind. Bu beachten ist jedoch, daß, wenn auf Grund eines vorerst nur bestehenden einseitigen Verkaufsversprechens demnächst der Beräußerungsvertrag felbst zustande kommen foll, auch die Unnahmeerklärung des Räufers der gefeglich borgesehenen Form bedarf, nach bem Grundsabe (vgl. A 2), daß alle Teile des Grundstuds veräußerungsvertrags formbedürftig find (NG 81, 134). Aber auch wenn in der das Berfaufs versprechen enthaltenden Urkunde noch keine außbrückliche Annahmeerklärung Des Käufers enthalten ift, kann die Urkunde dahin ausgelegt werden, daß sie bereits einen Kaufvertrag enthält, der unter der Willfürbedingung abgeschlossen ift, daß der Räufer von dem ihm eingeräumten Ankaufsrechte durch formlose schriftliche Erklärung Gebrauch mache (RG 77, 412; 39 1912, 192, 10). Auch die in §§ 145ff. bestimmte Bindung bes Antragenden an seinen Bertrage antrag tritt, wenn es sich um einen Antrag zum Bertaufe oder Raufe eines Grundstuds hanvelt, nur ein, falls der Antrag in der burch § 313 vorgeschriebenen Form gestellt ift. Auch ein Borbertrag zu einem Grundstudstaufvertrage bedarf biefer Form, da Borvertrage zu formbedurf tigen Verträgen grundsählich der gleichen Form bedürfen, wie der Hauptvertrag (**AC** 106, 176, 124, 83; 129, 370; Gruch 48, 943; HR 1930, 1203). — Abmachungen zwischen zwei fistalischen Stationen, wonach die eine fich ber andern gur Ubereignung eines Grundftude verpflichtet, find nicht formbeburftig, weil die verschiedenen Stationen nicht verschiedene Rechtssubjette darfiellen, sondern Bestandteile des nämlichen Rechtssubjetts sind (RG 59, 404; JW 1912, 640<sup>12</sup>; 1914, 921<sup>5</sup>). d) Verpflichtung zur Abereignung eines Erundstüds. Dies Ersordernis ergibt zunächt, daß ein Bertrag im Sinne des § 313 nur dann vorliegt, wenn die Übereignung des Grundpuas den Gegenstand der übernommenen Berpslichtung derart bisbet, daß die Grundstücksübereignung gerade gur Erfüllung diefer Berpflichtung bient. Befentlich ift es aber nicht, in welcher Rechtsform die Berpflichtung in die Erscheinung tritt, und auch barauf fommt es

nicht an, ob bie Grunbstüdsveräugerung als ber Gelbstawed bes Rechtsgeschäfts zu gelten hat ober ob fie nur mittelbar gur Bermirklichung eines andern Zwedes bienen foll. Die Boraussetzung des § 313 ist daher auch dann erfüllt, wenn die Verpflichtung zur Grundstücksveräußerung nur in der Rechtsform ber unwiderruflichen Ermächtigung gur Beräugerung bes Grundstuds begründet wird, sei es dem in Aussicht genommenen Geschäftsgegner selbst gegenüber, so daß dieser zum Geschäftsabschlusse mit sich selbst ermächtigt wird (§ 181), sei es gegenüber einem Dritten (KG 54, 79; 62, 336; 76, 183; 79, 213; 81, 51; 108, 125; 135, 71; JW 1931, 522°). Der § 313 trifft serner auch dann zu, wenn Hauptzweck des Nechtsgeschäfts die Begründung einer Gesellschaft war und der eine Teil sich zur Erreichung dieses Zweckes zur Eindringung eines Grundstilds — eines eigenen ober eines noch fremden — in die Gesellschaft verbklichtet hat (NK 68, 262; 79, 304); wenn die Auflosung eines Gesamteigentums von Miterben bezwecht war, sofern zu solchem Zwede zugleich bie Verpflichtung übernommen wurde, das bisherige Gesamteigentum am Grundstüde in Miteigentum umzuwandeln, oder das Grundstüd einem Miterben oder einem Dritten als Alleineigentum zu übereignen (RG 57, 432; 127, 123); ferner bei Übernahme der Verpflichtung von Gesellschaftern als bisherigen Miteigentumern des Grundftuds, biefes zum Gesamteigentume ber Gefellschaft zu machen (RG 56, 96); bei ber Bereinbarung von Gesellschaftern, die Gesellschaft aufzulösen und alsbann bas bisherige Gesamteigentum am Grundftude in Miteigentum ber bisherigen Gesellschafter um zuwanbeln (986 65, 233; 108, 61); bei Parzellierungsverträgen, wenn die eine Partei fich berpflichtet, Teile ihres Grundstüds an die einzelnen Räufer zu beräußern (RC 50, 165; 68, 261; 81, 49; Gruch 49, 627); bei einem Grenzfeststellungsvertrage, wenn sich die Beteiligten zugleich zur gegenseitigen Ubereignung von Grundstücksteilen verbindlich machen (RG Gruch 50, 957); bei einem Schuldübernahmevertrage, durch welchen die Berpflichtung des bisherigen Schuldners (Berkäufers) zur Übereignung eines Grundstücks übernommen wird (RG 103, 156); bei einem Bergleiche, wenn darin die Verpstichtung zu einer Grundstückübereignung von neuem übernommen oder wesentlich verschärft ist (NG 94, 151; 109, 23; HR 1927 Nr 1639, 278; 1930, 500); abweichende ältere Entscheidungen; vgl. 5. Aust A 2 Schlußabsat S. 450) find aufgegeben. Ein nach § 313 formbedürftiger Vergleich foll aber nach MG 120, 117 nicht vorliegen, wenn ein Schwarzverkäufer die Auflassung bereits erteilt hat und der Schwarztaufer als Eigentümer eingetragen, die Auflassung aber wegen Fehlens der nach dem Pr. Grundstudsverkehrsgesetze erforderlichen Genehmigung (vgl. A 6a) zunächst unwirksam ist und die Parteien sich nunmehr in ber Weise einigen, daß der Berkaufer dem Raufer das Grundstück belaffen und bei ber Erwirkung ber Genehmigung mitwirken foll. Die Entscheidung erscheint bebenklich, da durch einen solchen Vergleich eine bisher nicht bestehende Verpflichtung des Berkaufers übernommen wird, fein noch bestehendes Eigentum zugunften des Räufers aufzugeben, eine solche Verpslichtung aber nach ihrem Wesen und auch nach dem Broede bes Gefetes ber Berpflichtung, bas Gigentum gu übertragen, gleichkommen burfte. Bei einem vor dem Brozefigerichte abgeschlossenen Bergleiche, der die Berpflichtung gur Übertragung von Grundstudseigentum enthalt, genugt die Beurfundung in den durch die BBD (§§ 159f.) vorgeschriebenen Formen (vgl. 214).

Formbedürftigkeit besteht auch, wenn Hauptgegenstand des Vertrags die Veräußerung eines Sandelsgeschäfts mar und gu biefem ein Grundstud gehort; weiter bei einem Darlehnsvertrage, wenn sich der Schuldner zur Übernahme eines Grundstücks in Antechnung auf das Darlehn und der Glaubiger anderseits zu der Übereignung verpflichtet (RG 95, 6); weiter bei Einraumung eines Bortauferechts - perfonlichen wie dinglichen - (R6 59, 132; 72, 385; 79, 435; 107, 40; 110, 332; 122, 140; 125, 261; 137, 30; vgl. auch Abf 5 biefer A); eines perfönlichen Wiederkaufsrechts (110, 334; JB 1911, 3207; Barn 1921 Nr 122; über die Dellung in diesem Falle vgl. unten 26); auch des binglichen Wiederkaufsrechts bei Rentengütern nach Art 29 PrAGBGB (RG 110, 334); auch ist zutreffend das Formerfordernis angenommen, wenn auf den bereits erklärten Rudtritt von einem Grundftudsveräußetungsvertrage nachträglich wieder vertraglich verzichtet, so also die Verpflichtung von neuem begründet wird (RG 66, 432; IW 08, 4798). Auch ein die unentgeltliche Verpflichtung zur Ubereignung von Grundeigentum enthaltender Bertrag unterliegt dem vollen Beurkundungsswange des § 313, nicht nur der auf das Schenkungsversprechen beschränkten Formvorschrift des § 518, vgl. A 2 bazu (RG 82, 152; 110, 392, Versprechen eines Grundstuds als Mitgift). Formbedürftig ist auch bas außergerichtliche Anerkenntnis einer Verpflichtung zur Ubertragung eines Grundstücks (Re 127, 298). Richt ber Form bes § 313 bedürftig ift auf Grund ber besonderen Bestimmung des § 497 Abs 1 Sat 2 die Erklärung des Verkaufers gegenüber dem Räufer, daß er das Wiederkaufsrecht ausübe, und zwar gilt dies auch, wenn das Wiederkaufsrecht nicht in dem ursprünglichen Kaufvertrage selbst, sondern in einer besonderen Urkunde eingeräumt ist, und

auch für das Wiederverkaufsrecht (NG 126, 309; vgl. auch zu § 497 A 2).

Ob die Verpflichtung unbedingt ober nur bedingt ober sonst unter Einschränkungen übernommen wird, ist gleichfalls unwesentlich (NG 77, 417; Warn 1915 Nr 42; NG 109, 25; die Beurkundung der bedingten Verpflichtung genügt zur Wirksamkeit des Vertrags, die ohne weiteres bei Eintritt der Bedingung eintritt (RG 77, 417); vgl. oben Abs 1. Auch darauf kommt es nicht an, ob die Beräugerung eines eigenen ober eines fremden Grundftuds verfprochen wird (RG 77, 131; 68, 262; AB 1911, 58020; HRR 1932, 97); endlich ob die Veräußerung abredes gemäß an den Bertragsgegner selbst oder an einen Dritten, auch einen solchen, der erst noch von dem anderen Teile zu bezeichnen ift, erfolgen foll (96 50, 163; 81, 50); in letterem Falle bedarf bie Bezeichnung bes Dritten nicht ber Form bes § 313 (BRR 1933, 718). Der Burge hat fur die Erfüllung der Berbindlichkeit des Sauptschuldners einzufteben, also bem Gläubiger bas zu leisten, was ber Hauptschuloner leisten foll (vgl. zu § 765); die Burgschaft für eine Grundstudsübereignungsverpflichtung enthält sonach eine bedingte Berpflichtung zur Übereignung eines (allerdings fremden) Grundstuds und wird beshalb ber Form bes § 313 bedürfen (bahingefteut

in RG 103, 157; a. M. RG 140, 219, vgl. unten A. 3 zu a). Unbedingtes Erfordernis ift aber, daß eine wirkliche Berpflichtung zur Grundftudbubereignung in Frage fteht, und daß fie durch ben Bertrag unmittelbar begründet wird, ichon auf ihm felbft alfo beruht. Daher gehören unter den § 313 nicht folde Rechtsgeschäfte, in denen die Grundstücksübereignung nur in das Belieben des übereignenden Teiles gestellt ift (facultas alternativa; § 262 M 1 b). Sätte sich beispielsmeise im Falle bes pactum de mutuo dando ber Darlehnsempfänger zwar verbunden, auf das Darlehn ein Grundftud anzunehmen, der Darlehnsgeber anderseits aber sich nur bas Recht borbehalten, bas Grundstud auf bas Darlehn zu geben so wäre § 313 unanwendbar (RG 95, 6; Gruch 48, 972). — Die Formvorschrift wird auch nicht anwendbar sein, wenn eine Berpflichtung des Inhalts begründet ist, entweder einen Geldbetrag oder ein Grundstüd zu gewähren, sofern, was im Zweifel der Fall ist (§ 262), dem Schulds ner das Wahlrecht zusteht (a. A. die 5. Aufl). Anders wenn der Gläubiger das Wahlrecht hat. Ist im letteren Falle anzunehmen, daß der Vertrag hinsichtlich des Geldleistungsversprechens auch ohne das Leiftungsversprechen hinsichtlich bes Grundstuds abgeschlossen worden wäre, bann greift die Ausnahmebeftimmung bes § 139 Plat, und gemäß § 265 fchrantt sich bann bas Schuld-- In der Natur verhältnis auf das erstere Leiftungsversprechen allein ein (RG Gruch 48, 973). des Raufes liegt es, daß der Raufer mandeln tann und der Bertäufer demnächst zur Zurud gabe der ihm übereigneten Kauffache verbunden ist; diese Berpflichtung ergibt sich dann jedoch nicht unmittelbar aus dem Bertrage selbst, sondern erft aus der burch die Ausübung des Bande lungsrechts ausgelösten Borschrift bes § 467. — In der Ratur des Auftragsverhältnisses liegt es, daß der Beauftragte oder der Geschäftsbesorger gur Erfüllung des übernommenen Geschäfts und auch zur Herausgabe beffen, was er aus ber Geschäftsbesorgung erlangt hat, ber pstichtet ist (§ 667 BGB). Erhält sonach jemand den Auftrag, dem andern Teile ein Grundstud zu verschaffen, so wird der Beauftragte zwar verbunden, das Grundstud, falls er es zunächst in eigenem Namen für Rechnung des Auftraggebers (als bessen stiller Stellvertreter) erworben hat, dem Auftraggeber zu übereignen; er erfüllt damit aber lediglich die ihm durch das Auftragsverhältnis auferlegte Pflicht zur Herausgabe eines materiell nicht zu feinem Bermogen gehorenben Grundstüds; die Ubereignungspflicht hat teine selbständige Bedeutung; beshalb trifft ber bem § 313 zugrunde liegende Rechtsgedanke (vgl. A 1 Abi 1) hier nicht zu. Gleiches gilt für den Dienftund Wertvertrag, sowie für ein Treuhandverhaltnis. Daher entsteht in diefen Fallen Die Berpflichtung zur Übereignung bes Grundstuds ohne gerichtliche ober notarielle Beurkundung (NG 54, 76; 64, 116; Warn 1925 Nr 99; JW 1925, 17606; 1926, 25715; HR 1928, 312). Anders wenn die Verpflichtung dahin geht, dem Berechtigten ein Grundstüd zu Eigentum zu übertragen, das der Berpflichtete erst noch von einem Dritten für eigene Rechnung erwerben muß (no 77, 130; Warn 1920 Nr 189; L3 1920, 57; HRR 1930, 202). Ob das eine ober das andere vorliegt, ift Sache ber Auslegung. — Ahnlich liegt bie Sache bei einem Bertrage, burch ben fich auf Berlangen des wandelungsberechtigten Räufers der Berfäufer mit der Bandelung des Kausvertrages über ein bereits übereignetes Grundstüd einverstanden erklärt (§ 465); dieser Bertrag bedarf nicht der Form bes § 313 Sat 1. So jest Re 137, 295 gegen einen Zeil bes Schrifttums, auch gegen die 6. Aufl. dieses Komm. (A 4 zu § 467). Schon borber (Barn 1908 Ar 449) hatte übrigens das NG in Anwendung bes gleichen Rechtsgedankens ausgesprochen, daß bie auf Grund eines berechtigten Minderungsverlangens des Räufers ertlätte Ginwilligung des Ber täufers in die Minderung des Raufpreises nicht ber für nachträgliche Abanderungen bes Kaufvertrages der Regel nach erforderlichen Form des § 313 (vgl. darüber A 2 Abf 2) bedarf. Anmendbar ift § 313 Cas 1 erst recht nicht, wenn ber Geschäftsbesorger nur zu bewirken hat, bab ber Eigentümer bas Grundstüd unmittelbar bem Auftraggeber aufläßt (RG 77, 132; 54, 78), ober wenn der Auftrag überhaupt nur dahin geht, daß der Beauftragte darum bemüht sein solle, daß ein Britter ein Grundstüd dem Auftraggebor gewähre; denn in solchem Falle läge nur ein Vertrag über Sandlungen bor und konnte der Auftraggeber bom Beauftragten nur die Bornahme ber handlungen, nicht aber die Gemährung des Grundstüds fordern (RG 77, 133; vgl. aber Den Rach den §§ 713, 667 ift auch ber geschäftsführende Gesellschafter verpstichtel, ber Gesellschaft alles herauszugeben, was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt hat, und baber ist § 313 auch dann nicht anwendbar, wenn ein solcher Geschäftsführer ein in dieser Gigenschaft von ihm erworbenes Grundstüd auf die Gesellschaft überträgt (AG 68, 262; 3W 09, 7222; 07, 8307; HR 1928, 1281). Ebensowenig bedarf der Form des § 313 ein Gesellschaftsvertrag, in welchem ein Gesellschafter sich zur Eindringung eines Grundstücks zwar zur Benutzung und dem jeweiligen Werte nach, aber ohne Übertragung des Eigentums in die Gesellschaft verpslichtet (NG 109, 380). Die satungsmäßige Verpslichtung einer gemeinnützigen Baugenoffenschaft zur Übertragung von Grundeigentum an ihre Mitglieder bedarf nicht der Form des § 313 (NG 110, 241; HR 1928, 113; anders, wenn die Satung eine solche Übereignungs-

pflicht nicht enthält (RG 126, 221).

Die Verpflichtung muß weiter auf die Veräußerung eines Erundstücks gerichtet sein. Daher kommen hier nicht in Betracht Fälle, in denen nur die Belastung eines Erundstücks mit einem jus in re aliena bedungen wird (mit Ausnahme des dinglichen Vorkaufsrechts, da dieses die Verpflichtung zur eiwaigen Veräußerung des Erundstücks selbst in sich schleßt (NE 110, 332; 125, 263) und auß demselben Grunde des dinglichen Wiederkaufsrechts nach Art 29 BrußBGB (110, 334); serner gemäß § 11 Abs 2 der Verordnung über das Erbbaurecht vom 15. 1. 19 — bgl. A dazu in diesem Komm. — mit Ausnahme eines Vertrags, der die Verpflichtung zur Vegründung eines Erbbaurechts zum Inhalte hat). Der Form des § 313 unterliegt die bertragsmäßige Verpflichtung zur Übertragung von Bruchteilsanteilen (Miteigentum) an einem Grundstücks (NG Warn 1925 Nr 19). Nicht aber die Verpflichtung zur Übertragung wesentlicher Bestandteile eines Grundstücks für den Fall ihrer fünstigen Abstrennung (NG 4. 7. 24 III 42/24). Der Formzwang erstrecht sich nicht auf die Erstüllungsageschaften und der Konstelle von Verwertseigen und Wertschung zur Übertragung von Verwertseigen und die Verpflichtung zur Übertragung von Verwertseigen zu wur Verwertseigen zu und die Verpflichtung zur Übertragung von Verwertseigen zu un Verwertseigen zu und von Verwertseigen und verwertseigen zu und verwertseigen zu und verwertseigen zu von verwertseigen von Verwer

Abertragung von Bergwerkseigentum (KrAllgverges § 50 albs 2, KrAGBGB Art 371). Formbedürftig sind beispielsweise sernen nicht: die übernahme der Verpssichtung, von einem Rückrittsrechte denmächst keinen Gebrauch zu machen (RG JW 05, 171<sup>11</sup>), oder ein Grundstäd zu erwerben, selbst wenn das zum Zwecke der Weiterbertragerung geschehen soll (RG 68, 262; FW 09 S. 160°, 656°, 722<sup>11</sup>; Barn 1916 Nr 275); ber Bergicht auf ein Rudauflassungsrecht (RG 127, 298); ein Gefellichaftsvertrag, beffen Zwed ift, Grunbstude von britten Bersonen für bie Gesellichaft zu erwerben und nach Zerteilung weiter zu veräußern (RG 68, 260); ober wenn ein Gesellschafter einem Dritten das Recht auf die Unterbeteiligung an dem Gesellschaftsunternehmen abtritt, selbst wenn dieses auf die Verwertung der der Gesellschaft gehörigen Grundstücke gerichtet ist (R6 JB 09, 72211); weiter ein Bertrag zwischen den beiden Mitgliedern einer offenen Handels-gesellschaft (oder ihren Erben), wonach der eine Teil das gesamte Gesellschaftsvermögen ein-Schließlich bes Grundstücks allein übernimmt (NG 65, 240, unter entsprechender Anwendung bes § 738 Sat 1; vgl. auch RG 122, 372); best ferneren ein Bertrag, burch ben ein neuer Gefellschafter in eine Gesellschaft eintritt, zu beren Vermögen ein Grundstück gehört (NG 82, 160); weiter nicht der Vertrag, durch den die Gesellschafter sich verpslichten, ein Grundstück zu einem gemeinsamen Zwede zu erwerben (96 82, 302), ein Gesellschaftsvertrag, ber auf Beschaffung eines Grundstüds und bessen Berwertung durch reale Teilung unter den Gesellschaftern gerichtet ist (96 9. 2. 24 V 47/23); desgleichen ein solcher, in dem sich ein Gesellschafter verpflichtet, ein Grundstüd nach außen zwar allein, im innern Berhältnis aber für die Gesellschafter je zu einem Bruchteile mit Mitteln aller Gesellschafter zu erwerben (986 27. 2. 26 V 253/25). dedenklich KG 118, 116, wo die Erreichung des "wirtschaftlichen Zwedes" einer Grundstüdssübertragung unter Verschweigung des wirklichen Kauspreises auf einem "Umwege" gebilligt wird, der offensichtlich eine Umgehung der Vorschriften über die Form und die Genehmigungspflicht von Grundstudsveräußerungen, und zwar zu Steuerumgehungszwecken, barftellt. Bom NG ift in 3B 1925, 1109 (angeführt in NG 118, 388) angenommen, daß der Rauf von Aktien nicht um deswillen ein formbedürftiger Grundstücksvertrag sei, weil dadurch die wirtschaftliche Macht über ein Grundstück erworben werden sollte. In RG 113, 163 ist anderseits die Abtretung der sämtlichen Auge einer Gewerkschaft zum Zwecke der Ubertragung der Berfügungsgewalt über die Gewerkschaft und damit auch über das dieser gehörige landwirtschaftliche Grundstück hinsichtlich der Genehmigungspflicht nach der BD über den Berkehr mit folden Grundstüden vom 13. 3. 1918 einer Übertragung des Grundstüds und seiner Erzeugnisse gleichgestellt, aber unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die möglichst weit gesteckten Ziele dieser BD; vgl. dazu auch RG 118, 387. Db auf einen Bertrag über die Beräußerung sämt-licher Geschäftsanteile einer Embh, beren einziges Vermögen ein Grundstüd bildet, die Formvorschrift des § 313 Anwendung findet, soll nach den in RG 133, 10 gegebenen Richtlinien sich danach bestimmen, ob die wirtschaftlichen Erwägungen oder die rechtliche Gestalt, in Der sie sich verwerert haben, in den Bordergrund zu stellen sind; diese Frage durfte aber wohl unbedenklich in ersterem Sinne zu beantworten und zu bejahen sein, entsprechend bem, was für die Anwendbarfeit der Borschriften über die Gewährleiftungspflicht bei bem Raufe bon Sachen entschieden ist (NG 120, 283; 124, 164; vgl. auch zu § 459 A 1). Formfrei ist die Abtretung des Vertragsanspruchs auf Auslassung (NG 53, 268; Warn 09 Nr 87; NG 108, 62; 111, 300), auch die Abtretung des Rechts aus einem Meistgebote (NG Warn 09 Nr 394). If ein formgültiger Vertrag demnächst unwirksam geworden, weil die ihm beigefügte Bedingung ausgefallen, dann bedarf es

zwar eines neuen formlichen Bertragsabschlusses, babei konnen bie Barteien jedoch hinsichtlich des Bertragsinhalts auf den früheren Bertrag verweisen, und zwar ohne daß die Beifügung als Anlage erforderlich wäre; es genügt baher beispielsweise, wenn die Parteien in notarieller Form nur erklären, daß der (hinfällig geworbene) Bertrag verlängert werbe (RG 77, 415). — Enteignungsverfahren gestattet Art 12 § 1 Abs 2 PrAGBES in Berb. mit §§ 16, 17 Pr EnteignGef die schriftliche Form, falls das Enteignungsverfahren, beginnend mit der vorläufigen Feststellung des Planes, bereits eingeleitet ift, während die vorhergehende freiwillige Abtretung bes Eigentums an den mit dem Enteignungsrechte ausgestatteten Unternehmer die Form bes § 313 für den Bertrag erfordert (96 70, 45). Muf die bergrechtliche Enteignung fann biefe Ausnahmevorschrift nicht entsprechend angewendet werden (MG 56, 190). Die erleichterte Form greift auch nicht Plat, wenn die Entschädigung für das zu enteignende Grundftud in Grund und Boden gewährt wird, also ein Austausch von Grundstliden stattfindet (MG 96, 1). — Kraft besonderer Bestimmung (Art 12 § 1 PrasBBB in Berb. mit Art 62 EGBGB) genügt für Rentengutsvertrage bei ben durch Bermittlung der Generalkommission (jest auch des bazu ermächtigten Vorstehers des Kulturamtes — PrGes v. 3. 6. 1919 § 16 Abs 1 Rr II 1 —) be-gründeten Rentengütern die private schriftliche Form (RG 101, 294; 129, 370). Bgl. über den Begriff des Rentengutsvertrags RG 129, 371. Diese Bestimmung leidet aber keine Anwendung auf die durch Vermittlung privater Banken oder auch gemeinnühiger provinzieller Siedlungsgesellschaften erfolgten Rentengutsbildungen (RG 110, 336). Das Vorliegen eines Rentengutsvertrags foll dadurch nicht ausgeschlossen werden, daß die neben dem in Gestalt eines Rapitals zu zahlenden Teile bes Kaufpreises bedungene Rente einen verschwindend geringfügigen Betrag (1 RM. jährlich) darstellt, RG 129, 371. Der Rentengutsvertrag des Art 12 Frack GB B stellt nur einen Borvertrag dar zu dem endgültigen Grundstüdskaufvertrage, dem Kentenguts. rezeffe (98 101, 294; 123, 32); dieser bedarf zu seiner Wirtsamkeit der Genehmigung durch Die Landeskulturbehörden und wird unwirksam, wenn die Genehmigung versagt wird; an die einmal erteilte Genehmigung ist die Behörde gebunden (NG 129, 372). Der Kentengutsrezeß kann zu Protokoll des Kulturamtsvorstehers oder in der Form des § 313 abgeschlossen werden und ist durch den Präsidenten des Landeskulturamtes zu bestätigen. Nach Aufnahme und Bestätigung des Rezesses bildet dieser den alleinigen Rechtstitel für den Besitz und das Eigentum an dem Rentengut und regelt allein die Nechtsbeziehungen der Parteien; unerheblich ist beshald bann, ob der unter den Parteien abgeschlossene Rentengutsvertrag gultig oder wegen Formmangels, insbesondere wegen unrichtiger Angabe des Kaufpreises, nichtig war; um die Einstragung des laut Rezes berechtigten Rentengutskäusers zu verhindern, muß der Verkäuser den Rezeß beseitigen. Für den Rezeß selbst besteht tein Zwang zu notarieller oder gerichtlicher Beurkundung (vgl. oben); Nebenabreden neben dem Rezesse haben keine Wirhamkeit (RG in 320 1927, 220422; RG 123, 27. Die in Art 59 GGBGB ber Landesgesetzgebungen gewährte Er machtigung gur Regelung ber Fibeitommiffe umfaßt ebenfo, wie die in Art 62 für Rentenguter und in Art 113 für Zusammenlegungen von Grundftuden ihnen gewährten Befugnisse, auch die Befugnis, auf den ihnen überwiesenen Rechtsgebieten die Formen für die Ber pflichtung zur Ubereignung von Grundstüdseigentum abweichend von § 313 zu bestimmen (96 I36, 221). Das gilt auch für die ehemals landesherrlichen Fibeikommisse gehensals auf Erund des Art 59 aaD.; ob nicht auch Art 57 wenigstens für Überleitungsvorschriften anwendbar sei, ist dahingestellt geblieben (NG 136, 220). — Das gesehliche Wiederkaußserecht gemäß § 20 Keichssiedlungsgeseh bedarf nicht der in § 313 vorgeschennt kundung, wohl aber bedarf ihrer eine Bereinbarung, durch die es auf andere Hälle ausgebehnt wird; nicht dagegen wiederum die gemäß § 20 Abs 2 MSiedlGes zulässigen vertraglichen Abreden hinsichtlich des Preises und der näheren Bedingungen für seine Ausübung, sosern der Siedlungs vertrag selbst, weil er noch keine Verpflichtung zur Übereignung des Grundstäds enthält, der Form des § 313 nicht bedarf (NG 110, 337). Verträge, die im Auslande, insbesondere in der Tschechossendere in der Tschechossendere in der Tschechossendere in der Borm des § 313, sosern nicht etwa nach dem Sachverhalt des Einzelfalles die Anwendung des Art 30 EGBGB geboten erscheint (NG 121, 157). Über sonstige besondere Beurtundungsformen bgl. 214.

2. Umfang des Formerfordernisses. Biel könnte dasür sprechen, dem Formerfordernisses Grundstüdsveräußerungsvertrags zu entziehen, welche lediglich Begünstigungen des Bertäufers bedeuten, da doch das Geset nur bezweck, den Berkäuser vor übereilter, ihn schädigender Beräußerung seines Grundbesites zu schützen (A 1 Abs 1). Indessen das Geset läßt nach seiner nicht eingeschränkten Fassung — anders wie beim Schenkungsvertrage, wo nur die öffentliche Beurkundung des Bersprechens erfordert wird, voll. zu § 518—cine derartige Unterscheidung nicht zu (MG 107, 358). Nach der Regel, daß die gesamten Voreden eines Bertrags im Zweisel ein einheitliches Ganzes darstellen (§ 139 A 2), critreckt sich vielmehr auch das Formerfordernis des § 313 derart auf sede einzelne Vertragsdesstimmung, das die Gültigkeit des gesamten Vertrags ausgeschlossen ist, wenn auch nur trgendeine Bestimmung der Form ermangelt (MG 52, 4; 64, 40; 65, 392; 72, 2; 76, 34; 80, 402; 91, 231; 95, 7; 5MR 1932, 711). Ob die Abrede einen unbedingt wesentlichen (MG 78, 119; Warn 1913 Mr 309) oder

einen an sich nicht wesentlichen Bestandteil bes Bertrags betrifft iRG Barn 08 Nr. 24. betreffend die Befriftung einer Nebenleiftung; RG Warn 1914 Nr 151, betreffend die Richtaufnahme eines Garantieversprechens; 1915 Nr 45, betreffend die Berpflichtung zur Beseitigung einer Sphothet), ist gleichgültig, wosern nur feststeht, daß die Abrede nach dem Willen der Parteien, wie er zur Zeit bes förmlichen Bertragsabschlusses bestand, einen Teil bes Bertrags ausmachen sollte und von ben Barteien daher als wesentlich studietit wesentlicher Vertragsbestandteil erachtet worden ist (NG 52, 1; 54, 109; 60, 338; 61, 251; 72, 417; JW 04, 382²). Vgl. § 125 A 6 "mündliche Nebenabreden". Die Nichtaufnahme einer Abrede ist sonach nur dann unschädlich, wenn sestzustellen ist, daß die Parteien den Vertrag auch ohne die Abrede abgeschlossen würden, sie also als unvag die Parteien den Vertrag auch ohne die Abrede abgelchiossen haben wurden, sie also als unwesentlich angesehen haben (NG 65, 393; Warn 1915 Nr 136). Die Parteien haben es auch nicht in der Hand, der Anscherung des Gesehes dadurch vorzubeugen, daß sie sich willfürslich darüber einigen, es solle die fragliche Abrede nicht beurkundet werden (NG 97, 219; 1915 Nr 45), oder daß sie auf die Wahrung der Formvorschrift verzichten (NG 61, 267; Warn 1915 Nr 45). Ist es vielmehr erweislich, daß in Wahrheit auch die Nedenabrede Teil des Vertrags sein sollte, dann untersiert auch die Abrendene von die Archivert auch die Nedenabrede Teil des Vertrags sein sollte, dann unterliegt auch sie dem Formzwange, und es greift der § 139 (mindestens entsprechend) Play (NG 97, 219; 103, 298; bgl. dazu § 139 A 1 Abs 3). Der gesamte Vertrag ist also nichtig, wenn nicht anzunehmen, daß der Veräußerungsvertrag auch ohne die Nebenadrede abgeschlossen worden ware. Danach find formbedurftig bei gegenseitigen Grundstücksveräußerungsverträgen auch die Abreden, welche die Gegenleiftungen des Erwerbers betreffen; nicht dagegen solche Vereinbarungen, welche nur aus Anlaß des Grundstüdsveräußerungsvertrags neben diesem getroffen worden sind und weder zu der Eigentumsübertragungspflicht des Verkäufers noch zu den Gegenleistungen des andern Teils in inneren Beziehungen stehen (96 103, 297 und die dort angeführten Urteile; 103, 331). Gine Bereinbarung über Tragung ber Bertzumachsfteuer durch den Käufer ist formbedürftig, wenn der Berkäufer auf sie wesentliches Gewicht gelegt hat (RG 112, 68). Die Bereinbarung einer besonderen Bergütung für sofortige Räumung des Grundstücks durch den Bertäufer oder für Gestattung besonders frühen Einzugs des Käusers ift als Bestandteil der Gegenleistung des Käufers gleichfalls formbedurftig (RG 114, 233). Dagegen kann aus der Richtbeurkundung ganz unwesentlicher Abreden nicht eine Richtigkeit des Bertrags hergeleitet werden (RC Warn 1924 Rr 111). Auch an Dritte zu machende Leiftungen bedürfen der Beurkundung, wenn fie mit zu den Gegenleiftungen gehören, die der Räufer gegenüber dem Verkäufer übernommen hat (RG in LB 1924, 231). Im übrigen bedürfen aber Bereinbarungen zwischen einer Bartei und einem Dritten in Bezug auf das Grundstud, insbesondere ein dem Dritten gegenüber bestehendes Treuhandverhältnis, nicht der Aufnahme in den Kausvertrag (HNR 1930, 204). In RG 14. 5. 24 V 480/23 (Seuff 78, 176) ist entschieden, daß Nebenabreden, die von einzelnen Beteiligten ohne Borwiffen der andern bei einem an sich formpslichtigen Auseinandersetzungsvertrage über ein Grundstück getroffen werden, den Bertrag nicht nichtig machen; ob sie selbst wegen Verstoßes gegen die guten Sitten nichtig find, richte sich nach ben Umständen. Doch ist anderseits in RG 14. 5. 25 IV 33/25 (328 1925, 17517) ausgesprochen, daß Sondervergütungen für einen Berkäufer vom Erwerber bem Formzwange nicht badurch entzogen werben konnten, daß fie hinter dem Ruden der andern Bertragsgegner (Berkäufer) getroffen würden. Die letztgenannte Entscheidung dürfte der strengen Auffassung des AG von der Bedeutung der Formvorschrift des § 313, ungeachtet der daraus sich ergebenden harten, mehr entsprechen. Bgl. dazu auch RG 118, 249. gleichen Entscheidung (118, 244ff.) hat das RG (6. 3S) ausgesprochen, daß jedenfalls eine Abrede, durch welche ein einzelner Miterbe nicht für sich persönlich, sondern zugunsten aller Miterben einen höheren als den beurkundeten Breis vereinbare, die Nichtigkeit des Grundstückstaufvertrags zur Folge haben muffe. In Re 132, 132 hat bann ber 5. 36 unter Aufgabe feines früheren Standpunttes sich der bon dem 4. 3S in dem Urteile vom 14. 5. 1925 vertretenen Auflassung angeschlossen. — It der Gesamtpreis richtig beurtundet, so bewirkt die Unrichtigkeit bon Angaben hinfichtlich der Einzelbeträge, aus denen er sich zusammensett, nicht die Nichtigkeit, wenn diese Angaben lediglich für das Innenverhältnis der mehreren Berkaufer oder zu Steuerzweden (Grundstüd und Inventar) gemacht worden sind (RG 20. 9. 24 V 609/663/23; 12. 1. 25 V 838/23). Eine unrichtige Beurkundung der Gegenleistung des Räufers liegt nicht bor, wenn zwar der Kaufpreis unrichtig beziffert, aber aus der Vertragsurkunde richtig und zweifelsfrei zu entnehmen ist, was der Räufer als Gegenwert zu leisten hatte. Haben sich die Parteien in einer notariellen Urtunde zu bem gunächft privatschriftlich abgeschloffenen Bertrage bekannt, so ist eine unrichtige Datierung der privatschriftlichen Urkunde unerheblich, da diese durch die notarielle Urkunde ersett werden sollte und ersett worden ist (RG 136, 369). Die Nichtbeurfundung der vereinbarten gahlungszeit bewirft Nichtigfeit, wenn auf die Zeit Wert gelegt ift, wie in der Inflationsperiode (AG 9. 5. 25 V 401/24). Unschädlich ift die unrichtige Bezeichnung des Grundstücks in der Urfunde (salsa demonstratio), sofern nur die Parteien, und zwar jede bei Abgabe ihrer Vertragserklärung, das gleiche Grundstück gemeint haben (RG 17. 11. 24 V 610/23). Bgl. aber wegen der Heilung der Formnichtigkeit in solchem Falle unten A 6 Abs 1. haben bie Barteien mit bem Beräugerungsvertrage zugleich ein anderes Rechtsgeschäft

abgeschlossen, das sich äußerlich nicht als Teil jenes Bertrags, vielmehr als ein selbständiges Rechtsgeschäft barftellt, etwa einen Bierbezugsvertrag ober einen Mietvertrag, dann greifen hinsichtlich des Formersordernisses und der Gültigkeit der Rechtzgeschäfte in Hindlick auf den § 139 folgende Grundsähe Blat: Darüber, ob das Nebengeschäft Bestandteil des Grundstücksveräußerungsbertrags sein soll ober nicht, entscheibet zunächst der Barteiwille (RG 79, 439; 103, 297). Sind die mehreren Rechtsgeschäfte in äußerlich getrennten Urkunden (oder das Nebengeschäft nur mündlich) vereinbart worden, dann spricht eine tatsächliche Bermutung dafür, daß die Parteien die verschiedenen Geschäfte je als selbständig für sich bestehende gewollt haben (RG 79, 439; 103, 297), eine rechtliche Abhängigkeit des einen Geschäfts vom andern also nicht besteht und mithin auch für den § 139 kein Raum ist. Die Partei, die gleichwohl das Gegenteil geltend machen will, muß alsbann die Bermutung wiberlegen. Sind die mehreren Geschäfte anderseits in einer und derselben Urkunde abgeschlossen worden, dann wird eher zu vermuten sein, daß zwischen ihnen auch ein innerer, ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis begründender Zusammenhang besteht, und die Beweiskast wird sich hier im Streitsalle umkehren. Für die Annahme, daß das Nebengeschäft Teil des Beräußerungsvertrags sein soll, genügt im übrigen nicht schon ein bloß tatsächlicher wirtschaftlicher Zusammenhang, vielmehr ist ein rechtlicher Zusammenhang in dem Sinne ersorderlich, daß der Grundstücksvertrag nur im Zusammenhange mit den darin nicht beurkundeten Bereinbarungen Geltung haben sollte (NG 103, 298; nicht ent-gegenstehend NG 78, 43; 79, 436). Es muß seststehen, daß die mehreren Rechtsgeschäfte vereint erst ben wirklich gewollten gesamten Grundstücksveräußerungsvertrag darstellen, und das wird auch hier dann zutreffen, wenn zwischen den Leistungspflichten aus dem einen Geschäfte und dem andern eine innere Beziehung besteht (986 95, 6; 97, 219; 103, 295), wie beispielsweise der Fall ware, wenn sich der eine Teil zur Beräußerung des Grundstücks nur gegen die Berpflichtung des andern Teiles zur mietweisen Uberlassung des ihm zu übereignenden Grundstücks verbunden hätte; oder wenn etwa der für das Grundstud zu zahlende Preis und anderseits der Preis für das vom Erwerber zu beziehende Bier mit Rudficht auf dies Gegenseitigkeitsverhältnis bemessen worden wäre. Die Brobe darauf, ob die mehreren Geschäfte zusammen einen einheitlichen, untrennbaren Gesamtvertrag im angegebenen Sinne, also "ben Grundstüdsveräußerungsvertrag darstellen, wird nicht sowohl in der Frage liegen, ob nach der Absicht einer Bartei keines der mehre ren Geschäfte von ihr ohne die andern abgeschlossen worden wäre, als darin, ob die Abhängigkett des einen Bertragsschlusses von dem andern zur stillschweigenden Bertragsbedingung gemacht worden ist (96 103 S. 298, 382; nicht entgegenstehend 96 97, 220). Dag die Parteien mit dem Bustandekommen beider Geschäfte gerechnet haben, genügt nicht (MG 9. 1. 24 V 57/23). 311 derartigen Fällen wird die Nichtigkeit auch badurch nicht vermieden, daß bei den mehreren, getrennt abgeschlossenen Verträgen je die Form des § 313 gewahrt ist, wenn sich der rechtliche Zusammen hang zwischen den Verträgen nicht aus den Urkunden selbst ergibt (96 97, 220; 23. 9. 22 V 89/22; Warn 1922 Mr 123). — Für die Annahme eines einheitligen Wesamtvertrags genügt es bagegen nicht, wenn sich nur ergibt, daß der Abschluß des einen Geschäfts den Abschluß des andern Geschäfts zur Voraussehung hat, oder daß es aus Anlaß des andern Geschäfts zum Abschlusse gekommen, der Mietvertrag etwa nur aus Anlag des Grundstücksveräußerungsvertrags. Denn in solchem Falle bestünde zwischen den beiden Geschäften nur ein tatsächlicher Zusammenhang, und die beiderseitigen Leistungspflichten aus den mehreren Geschäften stünden in keiner rechtlichen Beziehung zueinander (RG 97, 219; 103, 297). — hat die eine Partei der andern hinreichend erfennbar gemacht, daß fie nur einen einheitlichen Gesamtvertrag abschließen wolle, bann muß die andere Partei das nach dem Grundsage von Treu und Glauben gelten lassen (216 103, 299). Bar den Barteien bei Bertragsabichluß bekannt, daß das eine der mehreren Geschäfte, insbesondere die Bewilligung eines Borkaufsrechts bei Abschluß eines Bachtvertrags, ohne die in § 313 vorgeschriebene Form keine Gultigkeit habe, so greift ber Regelfall bes § 139 nicht Blat (vgl. zu § 139 A 1 Abs 6); die Gultigfeit des Pachtvertrags wird baher in diesem Falle durch die Ungültigkeit der Bewilligung des Borkaufsrechts nicht beeinträchtigt (96 122, 140).

Da die förmliche Vertragsurkunde die gesamten Abreden enthalten muß, so solgt auch, oaß Richtigkeit des gesamten Vertrags auch dann gegeben ist, wenn irgendeine Vertragsabrede anders beurkundet wird, als sie in Wirklickeit vereinbart worden (über den entsprechenden Einwand vgl. § 125 A 6), wobei es auch nicht darauf ankommt, welcher Kunkt des Vertrags von der Unrichtigkeit betrossen ist; so namentlich dei unrichtigen Angaben über die vom Käufer zu gewährenden Gegenseistungen: RG 94, 148; 104, 102; 107, 358; 108, 329; 134, 244; Warn 1925 Nr 18 und RG 136, 369, betr. unrichtige Angabe des Kaufpreises; RG RO 6, 54814; Warn 1925 Nr 184; RB 1912, 2374, betressen dem Abrede über Ausschluß der Gewährleistung; RG RO 6, 54814; Warn 08 Nr 134; RB 1912, 2374, betressen dem Abrede über Ausschluß der Gewährleistung; RG RO 6, 54814; Barn 08 Nr 134; RB 1912, 2374, wie einer gegeben war; serner RG 72, 2; 78, 44; Seufsu 58 Nr 96; RB 09, 6534, wo es sich um die unrichtige Beurkundung der Gegenleissung handelte; Warn 1912 Nr 247 und RG 23. 9, 22 V 89/22, wo ein einheitliches Tauschgeschäft in zwei notariellen über unden als zwei Kauf- bzw. Schentungsverträge beurkundet war, ohne daß die gegenseitige Ubhängigkeit zum Ausbruck kaufvertrag

über das Haus und das darin betriebene Gelchäft in gleicher Weise beurfundet war: Warn 1915 Nr 257, betreffend die Fortlassung einer Bedingung im Sinne des § 158; NG 93, 219, betreffend die Übernahme der Berpflichtung, für die Glite der auf den Kaufpreis abzutretenden Hypothek Gewähr zu leisten. — Auch darauf kommt es nicht an, aus welchem Grunde die unrichtige Beurkundung gewählt worden ist (RG JB 1912, 287, wo der Kauspreis zum Zwecke der Steuerhinterziehung zu niedrig angegeben war; Richtigkeit aus § 138 in solchem Falle hat das Urteil NG Warn 1921 Nr 89 berneint). Die Abrede über den Betrag der Gegenleiftung des Erwerbers muß lüdenlos beurkundet werden, es genügt nicht die Angabe, daß der Preis bezahlt sei (NG Warn 08 Nr 450 u. 133). Auch zur Zeit der Beurkundung bereits erfüllte Gegenleiftungsverpslichtungen des Käusers (Anzahlungen) müssen beurkundet werden (NG 107, 358). Auch bei bem an sid, einseitigen Berkaufsangebote (val. A 1 Abs 1) müssen die Bedingungen, unter denen sich der Andietende verpflichtet hat, insbesondere der zu zahlende Kaufpreis, in der Form des § 313 beurkundet sein (Warn 1913 Mr 184; RG 65, 394; HR 1930, 203); ebenso etwaige von demjenigen, an den es gerichtet ist, bereits übernonnnene Gegenverpslichtungen, wie das Bersprechen einer Bertragsstrase für den Fall der Nichtannahme des Angebots oder ein für die Bindung bes Andietenden vereinbartes Entgelt (96 53, 236, 260; 62, 411; Gruch 59, 346; HRR 1930. 1099). — Unichäblich ist es, wenn hinsichtlich einer in einer andern Urkunde beurkundeten Berpflichtung versehentlich auf eine falsche Urfunde Bezug genommen ift (falsa demonstratio; RG 109, 336). Beim Austausch von Grundstücken bedarf es der Angabe der angenommenen Werte dann nicht, wenn die Parteien darüber einig sind, daß die Werte sich ausgleichen (NG Seussu 64 Ar 58). Zedoch macht eine unrichtige Angabe der Tauschwerte den Vertrag nichtig (NG JW 1914, 154<sup>17</sup>; Warn 1915 Ar 13). — Ist ein Erundstücksveräußerungsvertrag nur zum Zwecke der Sicherungsübereignung abgeschlossen worden, so soll es die Gültigkeit des Vertrags nicht beeinträchtigen, wenn die entsprechende Abrede in den Bertrag nicht aufgenommen wurde

(RG Gruch 65, 78).

Nachträgliche Abanderungen eines in ber porgeschriebenen Form abgeschlossenen Bertrags stellen sich als neue bertragliche Bereinbarungen dar, die bei sinngemäßer Anwendung des § 313 ihrerseits der dort vorgeschriebenen Form dann bedürfen, wenn die bereits begründete Berpflichtung zur Grundstüdsübereignung burch sie inhaltlich wesentlich abgeändert, insbesondere erweitert oder erschwert wird, nicht aber, wenn sie diese Pflicht nur sachlich oder zeitlich einschränken, insbesondere durch Erweiterung der Gegenleistungen, oder ausheben. Doch steht die Rechtsprechung des AG nicht grundsählich auf diesem Standpunkte. Sie geht vielmehr davon aus, daß nachträgliche Anderungen formbedürftig sind, wenn sie einen Bestandteil des Bertrags betreffen (wie beispielsweise die Borleistungspflicht, NG Warn 09 Nr 74; oder die Art und Beise ber Berichtigung bes Kaufpreises, RG Warn 1911 Nr 318) und wenn sie selbst zu Bestandteilen bes Vertrags werben sollen (RC 51, 180; 76, 33; 65, 392; Warn 1911 Rr 318; 1916 Nr 243; L3 1920, 1545). Bgl. dagegen besonders Pland-Siber 4. Aufl. Erl 5 b S. 341 gegen die früheren Auslagen von Pland. Db die Parteien durch die nachträgliche Abrede den alten Vertrag aufheben und ihn durch einen neuen Vertrag erseben oder ob sie die nachträgliche Abrede nur zu einem weiteren Bestandteile des bestehenden Vertrags haben machen wollen, foll nach den Umffänden des Falles zu beurteilen sein (NG Warn 1919 Nr 149). Demnach ist für formbedürftig erklärt die Abrede, wonach die Auflassung bereits an einem früheren Termin als dem bedungenen erfolgen follte (NG 11. 6. 21 V 511/20); sowie eine Abrede, durch welche die Dem Räufer gesette Frift zur Entgegennahme ber Auflassung verlängert murbe (96 76, 33, 100 freilich im untlaren gelassen ist, ob es sich um eine im Vertrage bestimmte Frist oder um eine auf Grund des § 326 gesetzte Nachfrist gehandelt hat). Es erscheint bedenklich, derartige bloze Berschiebungen hinsichtlich bes Beitpunttes für die Erfüllung einer einzelnen Bertragsverpflichtung als Anderungen des Inhalts der übernommenen Abereignungsverpflichtung in obigem Sinne anzusehen, ohne daß festgestellt wird, ob diese Berich iebung für den Berkäuser von irgendwie erheblicher Bedeutung war. Daß nur wesentliche Anderungen formbedürftig, ist übrigens in 28 08, 854<sup>11</sup>; Warn 1911, 248 vom **NG** ausgesprochen. Bgl. auch Pland-Siber Erl 5 b. Die nachträgliche Stundung des Raufpreises oder ber Erlaß bedürfen ber Form nicht, da sie keine Abanderung des Grundstudskaufvertrages, sondern einen neuen formfreien Bertrag enthalten; ebensowenig die nachträgliche Bereinbarung, durch die der Käufer angewiesen wird, den Kaufpreis an einen Dritten zu zahlen (NG 28. 2. 14 V 387/13; 2. 4. 24 V 198/23); anders wenn im Zusammenhange damit ber sonstige Bertragsinhalt wesentlich geandert wird (96 14. 2. 25 V 301/24). Gleiches wird aber auch gelten mussen, wenn nachträglich vereinbart wird, daß der Kauspreis durch Aufrechnung getilgt werden soll (a. A. RG 10. 5. 11 III 382/10). Die nachträgliche Herabse gung bes Kaufpreises enthält jedenfalls eine Erschwerung der Ubereignungspflicht und ist beshalb formbedürftig; das RG nimmt aber anscheinend, entsprechend einer grundsäglichen Einstellung (vgl. oben) an, daß auch die nachträgliche Erhöhung der Gegenleistung des Käufers der Form bedarf (HRR 1928, 1469, wo die Formfreiheit damit begründet wird, daß es sich nicht um eine wirkliche Erhöhung, sondern um Angleichung an die eingetretene Beldentwertung (Aufwertung) gehandelt habe. - Ift noch kein Kaufvertrag abgeschlossen, sondern nur von dem Kaufliebhaber ein für bestimmte Zeit bindendes Kaufangebot gemacht, so kann bieses formlos abgeändert werden, da es noch keine Verpflichtung zur Grundstücksübereignung enthielt, also selbst nicht formbedürftig war (NG 101, 335). Handelt es sich dagegen um ein Berkaufsangebot, so bedarf es, wie zu seiner Erklärung, so auch zu seiner inhaltlichen Abanderung (f. oben) der Form des § 313 (NG 65, 393). Nimmt nach einer formlosen Abänderung eines solchen Berkaussangebots der Käuser das Angebot nach Maßgabe des ursprünglichen Bertragsinhalts an, so kommt nach **NG** 65, 394 der Vertrag mit diesem ursprünglichen Bertragsinhalte zustande. Gegen diese Entscheidung sind im Schrifttum (5. Auss d. Komm und Plands Siber Erl 3) Bedenken erhoben; doch scheint sie folgerichtig zu sein: der Käuser konnte das Angebot noch nach Maßgabe des ursprünglichen Vertrags annehmen, da der Verkäuser an dieses gebunden und die Abanderung nichtig war (ein dolus kann nach bekannten Grundsähen in der Berufung auf die Formnichtigkeit nicht gefunden werden); ob er das wollte und in der Annahme hinreichend zum Ausdruck brachte, ist Tatfrage. Dagegen würde durch eine Annahme des Angebots mit der formlosen und baher nichtigen Abanderung ein gültiger Raufvertrag nicht zustande kommen (RG in HRR 1928, 1793). — Eine nach Ablauf der gemäß § 326 gesetten Nachfrist (vgl. oben zu dem Urteile NG 76, 33), wiewohl vor Abgabe einer Mückrittserklärung, vom Verkäufer ausdrücklich oder stillschweigend formlos erklärte Erfüllungsbereitschaft kann eine Erneuerung der erloschenen übereignungsverpflichtung nicht herbeiführen (RG 107, 346; 2. 2. 24 V 347/23 unter Aufgabe von JB 1908, 479, soweit entgegenstehend). — Ein für die Dauer eines zu einem bestimmten Termine ablausenden Mietverhältnisses bewilligtes Antaufsrecht eines Grundstüds kann durch eine von den Parteien oder vom Mieteinigungsamte ausgehende Verlängerung des Mietverhältnisses nicht stillschweigend verlängert werden (NG 107, 346). — Daß auch ein (bedingter) nachträglicher Verzicht auf die Auflassung, durch den die Abereignungspsticht des Vertäufers beseitigt wird, formbedurftig sein soll (NG 10. 5. 11 III 382/10),

ist mit den oben aufgestellten Richtlinien schwerlich in Einklang zu bringen.

Reine Formbedürftigkeit nachträglicher Abreden ift angenommen in nachstehenden Fällen: Hat der Eigentümer von dem ihm im Vertrage eingeräumten Kündigungsrechte der Parzellie rungsvollmacht Gebrauch gemacht, demnächst aber die Kundigung zurudgenommen und die Bollmacht weiter bestehen lassen, so bedarf es der Form für diese Erklärung nicht, weil sie nicht Bestandteil bes Vertrags wurde und der Eigentumer schon auf Grund bes Bertrags berechtigt war, die Bertragsdauer so lange währen zu lassen, wie er es nunmehr tat (NG LZ 1920, 1596). Die Aufhebung eines förmlichen Raufvertrags sowie ber Rudtritt bedürfen der Form nicht (NG 65, 392; 66, 432), es sei benn, daß die Auflassung schon vollzogen war und fich der Käufer zur Rüdauflassung verpflichtet (NG 60, 398). Voraussetzung ist aber, daß die nachträgliche Abrede die Aufhebung schlechthin zum Inhalte hat und nicht etwa einen neuen Vertrag an die Stelle des alten sehen will, da eine solche Abrede nichtig wäre und somit auch nicht die Aufhebungswirkung haben könnte (RG 16. 2. 18 V 320/17). Auch bann besteht keine Formbedürstig feit, wenn die Parteien nur zweds Beseitigung einer bei der Abmidlung des Geschafts unvorhergesehenen Schwierigkeit eine lediglich diese Schwierigkeit betressende neue Vereinbarung tressen, durch die der Inhalt der beiderseitigen Leistungspslichten nicht berührt wird (NG 103, 331; 140, 339; Gruch 69, 476; JW 1921, 1237). — Ist im Vertrage die Bestimmung des Kaufpreises oder des Kaufgegenstandes gemäß § 315 einer Bertragspartei überlassen, dann ist beren die Bestimmung enthaltende Erklärung nicht formbedürftig, weil es sich hier nicht um eine Abanderung, sondern um Ausführung des Bertrags handelt (RG Grud 57, 948). An sich fordert der § 313 auch, daß in der Urtunde ein bestimmter Erwerbsberechtigter angegeben ift (96 390 06, 38814). Aber es muß genügen, wenn der Erwerbsberechtigte nur bestimmbar ist oder wenn die Bestimmung des Räufers einem Dritten überlassen wird, und bie Benennung bes Dritten wird bann ebenfalls formlos erfolgen konnen. — Wegen ber Bergleiche vgl. A 1 Abs 1 und A 4. — Für die Regeln von der Formbedürftigfeit abandernder nachträglicher Abreden ift fein Raum mehr, wenn diese erft nach bollzogener Auflaffung getroffen werden, weil dann eine Berpflichtung zur Beräußerung überhaupt nicht mehr in Frage steht (RG Barn 1911 Mr 226; V 488/24, 7. 10. 25; vgl. A 6 Abf 2).

3. Die in Beziehung zu einem Grundstüdsberäugerungsvertrage mit Dritten abgefchloffenen Rechtsgeschäfte unterliegen grundsätlich nicht der Formborschrift des § 313 (RG Warn 1912

Nr 419 und die dort angef. Entsch). In Betracht kommen hier:

Wegen ber Bürgschaft für die Übereignungspflicht vgl. a) Die Bürgichaftsleiftung. A 1 Abs 3. Der Bürge kommt hier nicht als "Dritter" in Betracht, sonbern als derjenige, ber burch den Abschluß des Bürgichaftsvertrags mit dem Käufer eine bedingte Verpflichtung jur Aber eignung des Grundstüds übernimmt; daher liegt der Fall nicht gleich dem in RW 140, 219 angeführten Falle des Beauftragten. Dagegen ift die Bürgschaft für eine Grundstückstauf preisschuld nicht ber Form des § 313 unterworfen (96 134, 245; 140, 340).

b) Die Schuldubernahme. Die Ubernahme ber Schuld bes Raufers burch einen Dritten ist nicht formbedürftig; wohl aber die Übernahme der Berbindlichkeit des Berkäusers zur Aber

eignung (RG 103, 156).

c) Die Abichluftvollmacht. Die Bollmacht zum Abichluffe eines Grundftudeveräußerungsvertrags, und zwar sowohl die zum Zwede des Erwerbes burch ben Erwerber, wie auch die zum Brede ber Berauferung burch den Berauferer ausgestellte, ift grundfahlich gemäß § 167 Abi 2 formfrei. Die Bollmacht zur Beräußerung ist jedoch formbedürftig, wenn schon die Erteilung ber Boumacht eine Berpflichtung gur Grundstückveräußerung zur Folge bat, wie bas namentlich im Falle der vertragsmäßigen und daher unwiderruflichen Bollmachterteilung zutrifft (RG 50. - Parzellierungsverträge —; 54, 79; 62, 337; 81, 49; 108, 125; 110 S. 320, 338), aber auch jonft, wenn der Bertäufer mit der Bollmachterteilung bereits alles getan hat, was von feiner Seite zum Buftanbekommen bes Bertrags erforderlich ift, fo daß der Bevollmächtigte nunmehr tatsächlich in der Lage wäre, das Grundstüd ohne Rücksicht auf eine etwaige Willensänderung des Berkäufers rechtswirksam selbst zu erwerben ober an einen Dritten zu veräußern. Das ist besonders angenommen in Fällen, wo die Bollmacht den Bevollmächtigten zum Abschlusse des Bertrags mit sich selbst ermächtigte (§ 181) ober wo die Bollmacht an einen Angestellten des Erwerbers oder auch an eine sonstige Person erteilt wurde, von der erwartet werden durfte, daß sie lediglich nach den Anweisungen des Erwerbers (mit einem etwas weitgehenden Ausbrucke als dessen "willenloses Werkzeug") handeln werde (RG 76, 182; 79, 212; 97, 332; 104, 236; Warn 1922, 66; Seussu 74 Nr 105; HR 1928, 304; RG 135, 71). Schließt der Bevollmächtigte auf Grund einer hiernach nicht formgerechten Bollmachtsurfunde, in der das zugrunde liegende Berhaltnis angegeben ist, mit einem Dritten ben Bertrag ab, so soll nach AG 108, 125 ber Dritte sich auf den in §§ 172 Abf 1, 171 Abf 1 gewährten Schut bes guten Glaubens an die Gultigkeit ber Bollmacht auch im Falle entschuldbarer Rechtsunkenntnis nicht berufen können. Anders, und wohl mehr ben Erforderniffen des Berkehrs entsprechend, für ben Fall einer auf Grund nichtigen Kausalgeschäfts erteilten Bollmacht RG 69, 234. Der Abschluß auf Grund einer nicht formgerechten Bollmacht hat nicht Nichtigkeit, sondern nur Unwirksamkeit des Bertrags für den Bertaufer im Falle ber Nichtgenehmigung (§ 177) zur Folge (96 108, 129; 110, 321). Much ein unwiderruflicher Auftrag gur Grundftudeveraußerung ift formbedurftig; bas muß selbst dann gelten, wenn der Auftraggeber sich das Recht vorbehalten hat, das Grundstud auch

felbst zu veräußern (NG 22. 4. 25 V 277/24).
d) Die Austassungsvollmacht. Sie ist ebenso wie die Abschlußvollmacht (oben zu c) gemäß § 167 Abs 2 grundsählich formfrei und tann formpflichtig nur unter ben gleichen Boraussehungen wie diese werben, nämlich wenn sie entweder unwiderruflich oder doch berart erteilt ift, daß ber Bevollmächtigte lediglich nach den Anweisungen des Erwerbers zu handeln und demgemäß in der Lage sein wurde, die Eigentumsübertragung ohne Muckicht auf eine etwaige Willensänderung des Bertäufers zu vollziehen, und zwar auch bei Nichtigkeit des schuldrechtlichen Beraußerungsgeschäfts. Bird insbesondere die Auflassungsvollmacht von den beiden Bertragsparteien beim Bertragsabichluffe einem und bemfelben Dritten erteilt, bann fpricht viel dafür, ist jedenfalls damit zu rechnen, daß jene Magnahme von den Parteien in der befonderen Absicht ergriffen wurde, fich gegenseitig burch fie Die Bertragserfüllung ou sichern. Dann besteht aber auch eine innere Beziehung zwischen ben beiberseitigen Bertragspflichten und dem Nebengeschäfte der Lollmachtserteilung, und dann ift dieses als Teil bes Beräußerungsvertrags anzusprechen. Nicht anders liegt bie Sache, wenn die eine Partei Die andere zur Auflassung ermächtigt und dies in der Absicht erfolgt, der ermächtigten Partei auf solche Beise die Bollziehung des Bertrags zu sichern; ober wenn zwar der Dritte nur von ber einen Partei bevollmächtigt wird, dies jedoch im Einvernehmen mit der andern Partei zum Iwede ihrer Sicherung geschieht, so daß der Vollmachtgeber der andern Partei gegenüber zur Aufrechterhaltung der Bollmacht verpflichtet ift. Eine ohne Sicherungsabsicht, lediglich aus Bwedmäßigkeitsrudsichten burch die Parteien vorgenommene Ermächtigung eines und besselben Dritten oder die Ermächtigung der einen Partei durch die andere steht dagegen zu dem Beräußerungsvertrage selbst nicht in einer berartigen inneren Beziehung, daß man die Boll-

machtserteilung als einen integrierenden Bestandteil des Vertrags ansehen könnte.

Die Wichtigkeit der Frage, ob jeweils die mit einem Grundstückeräußerungsvertrage verbundene Auflassungsvollmacht als Teil des Vertrags anzusehen ist oder nicht, ist unverkennbar und sie hat sich oft genug in der Prazis geäußert. Denn nunmehr spielt der 139 seine entscheidende Kolle: hat nämlich die Auflassungsvollmacht als Teil des Veräußerungsvertrags zu gelten, dann hängt gemäß § 139 regelmäßig von ihrer troß § 167 Abs zu ersordenden Formgerechtigkeit die Rechtsgültigkeit auch des Vertrags ab; anderseits aber hängt auch die Gültigkeit der Vollmacht von der Gültigkeit des Vertrags ab, und diese Tatlache zeigt wiederum ihre Bedeutsamkeit, sobald es sich darum handelt, ob das von dem Bevollmächtigten vollzogene Auflassungsseschäft imstande war, die an sich wögliche Heilung der Richtigkeit des Vertrags gemäß § 313 Sat z zu bewirken. It die Auflassungsvollmacht nämlich nichtig, dann hat der Bevollmächtigte als austragssoser Geschäftssührer gehandelt; das von ihm vorgenommene Auslassungsgeschäft ist einstweisen daher unwirksam, und Virkamkeit könnte es nur erlangen, mithin auch gemäß § 313 Sat 2 heilktässig nur werden, wenn es in Gemäßheit des § 177 nachträglich genehmigt würde (NG 94, 151). Ist dagegen die Auslassungsvollmacht nicht

als Bestandteil des Grundstückskauspertrags anzusehen und deshalb formfrei, so wird sie durch die Richtigkeit des Bertrags in der Regel gemäß § 139 nicht betrossen, da sie nicht zur Auflassung des Scheingeschäfts, sondern des durch dieses verdeckten wirklichen Geschäfts erteilt ist; sie kann daher zur Heilung dieses Geschäfts nach § 313 Sah 2 dienen (RC 114, 353; val. zu § 139 A 1 Abs 6). It gleichzeitig mit einem privatschriftlichen "Auftrage" eine unwiderrussliche Vollmacht zur Grundstückserung und Auflassung in der Form des § 313 erteilt, durch welche der Eigentümer bereits gebunden wurde, und ist später auf Grund dieser Vollmacht don dem Bevollmächtigten ein gleichsalls formgerechter Kausvertrag mit einem Dritten abgeschlossen, so ist, wie der 5. ZS in dem Arteile v. 30. 10. 1926 (DZZ 1927 Sp 884) ausgesührt hat, ein rechtswirtsamer Kausvertrag zwischen dem Eigentümer und dem Dritten zustande gekommen; der Einwand, daß die Vollmacht als Bestandteil eines nichtigen Kausvertrags nichtig sei, könne deshald nicht durchgreisen. Die gegen diese Aufsassung vom 6. ZS (Urteil vom 11. 11. 29, HR 1930, 203) erhobenen Bedenken erscheinen nicht durchschlagend. — Egl. zu diesem letzteren Urteile im übrigen unten A 6 Abs 3. Über die Frage, ob eine in der gleichen Urkunder Vichtigkeit gemäß Formmangels nichtige Vertrag erteilte Aussassollmacht zur Heile in Ausstelle nichtige Vertrag erteilte Aussassollmacht zur Heilung der Nichtigkeit gemäß

Sat 2 des § 313 führen kann, vgl. A 6 Abf 4.

4. Gerichtliche oder notarielle Beurtundung (§ 128). Agl. über die formellen Erfordernisse die §§ 175, 177 FGG, wonach das Protofoll vorzulesen und von den Vertragschließenden zu unterschreiben und zu genehmigen ist, und im Protokoll festgestellt sein muß, daß es geschehen, No Warn 1914 Nr 242; RG 134, 274. Bgl. ferner § 128 A 1. Wird der gerichtlichen oder notariellen Verhandlung der privatschriftliche Kaufvertrag als Anlage beigefügt, so muß, um dem § 313 zu genügen, nicht nur die Berhandlung, sondern gemäß § 176 Abs 2 Fos auch der beigefügte Vertrag verlesen werden, da er "einen Teil des Prototolls" bildet (**MG** 54, 195; 61, 148; 72, 415; 24. 6. 19 V 157/19). Im Falle der Zuziehung eines Dolmetschers muß das Protokoll dem der deutschen Sprache nicht mächtigen Beteiligten durch den Dolmetscher selbst in der fremden Sprache vorgetragen werden (96 134, 276). Anlagen unterliegen dem Formzwange jedoch nur dann, wenn ihr Inhalt zur Ergänzung der beurkundeten Erklärung dient; daher braucht eine vom Erklärenden überreichte Bollmacht nicht vorgelesen zu werden (RG 398 1914, 3503). Unterschrieben zu werden braucht nur das Protokoll, weil der Vermerk, daß das Protokoll verlesen und genehmigt worden, auch die Verlesung der Anlage mitumfaßt (NG 71, 318). Es gentigt, wenn die Parteien ihre Erklärungen vor einem Gehilfen des Urkundsbeamten abgegeben und die von ihm protokollierten Erklärungen vor dem Urkundsbeamten selbst alsbann genehmigt und unterschrieben haben (96 61, 95). Der gerichtliche Prozesvergleich macht die Form entbehrlich (96 48, 183; 64, 82; 1. 11. 05 V 129/05; nicht aber soll dies für einen vor dem Mieteinigungsamte abgeschlossenen Bergleich gelten (RG 107, 284). Der Bertrag muß, wenn dem Gesetzwede, den sich zur Beräußerung Lerpflichtenden vor Ubereilungen zu schüßen, genügt werden joll, vor dem Gerichte oder bem Notar auch wirklich abgeschlossen werden, und es kann daher den Anforderungen des Gesetzes nicht schon dann Genüge geschehen fein, wenn durch das Berfahren der Beteiligten nur der außere Unschein erwedt wird, als lage ein Bertragsabschluß vor den angegebenen Stellen vor. Ein solches Verfahren diente nur zur Umgehung des Gesehes und bote den Guterausschlächtern lediglich eine taugliche Handhabe zur Vereitelung des Gesetzeszwecks. Es handelt sich hier um die Fälle, daß sich die Parteien zum Abschlusse bes formlichen Vertrags einer Mittelsperson bedienen, diese aber in Wahrheit nicht als rechtlicher, sondern nur als tatsächlicher Stellvertreter, als Bote ober als Wertzeug tätig wird (NG 76, 184; Warn 1911 Nr 333; 1913 Nr 396; 1918 Nr 71; 1922 Nr 66; Gruch 58, 179). Bgl. darüber § 120 A 1 - Auf Grund des Vorbehalts in Art 142 EG, wonach die Landesgesetze für die in dem Gebiete ihres Landes belegenen Grundstude außer den Gerichten und Notaren auch andere Behörden und Beamte zur Beurkundung gemäß § 313 als zuständig erklären konnen, hat das Preußische Aussuhrungsgesetz in Art 12 § 2 bestimmt, daß, sofern bei einem Bertrage gemäß § 313 über ein in Breußen belegenes Grundftud einer ber Bertragichließenden durch eine öffentliche Behörde vertreten wird, auch der Beamte zur Beurfundung guftandig ift, welcher bon dem Borftande der zur Vertretung berufenen Behörde ober von der vorgesetten Behörde beftimmt ift. Diese Bestimmung findet aber keine Anwendung auf die glitliche Einigung ber Barteien im bergrechtlichen Enteignungsverfahren, bei der die Parteien nicht durch die Bergbeamten vertreten werden (98 56, 194). Bufolge Art 127 EGBGB find die landesrechtlichen Borschriften über die Übertragung des Eigentums an solchen Grundstuden, die nicht im Grund buche eingetragen sind und auch nach der Abertragung der Eintragung im Grundbuche nicht bedürfen, unberührt geblieben; vgl. RG 136, 218. Für die Übernahme einer Berpflichtung gur Abertragung von Domanenbesit der ehemaligen Landesherren fommen bie in Art 57 vorbehaltenen Bestimmungen der Hausversassungen oder der Landesgesetze insoweit noch in Betracht, als fie zur Zeit des Abschluffes des Berpflichtungsvertrags bestanden haben (Re and.).

5. Die Folge des Formmangels ist nach § 125 regelmäßig die Nichtigkeit, die den Amis wegen zu berücksichtigen ist, sobald sie sich nach dem gesamten Vorbringen der Parteien aus irgendeinem Grunde ergibt (NG 61, 264; 12. 6. 11 II 458/10), z. B., weil eine Abrede in den sormlichen

Vertrag nicht aufgenommen worden. Im übrigen vgl. § 125 A 1. Die Nichtigkeit des gesamten Vertrags schließt gegebenensalls auch die Wöglichkeit aus, den Grundstückseräußerungsvertrag in Gemäßheit der von den beurkundeten Erklärungen abweichenden mündlichen Erklärungen (vermöge einer Geschäftsumgeskaltung im Sinne des § 140) ausrechtzuerhalten. Wenn beispielsweise Nichtigkeit wegen zu hoher Angabe des Preises eintritt, besteht auch sein gültiger Vertrag wir Höhe des wirklichen niedrigeren Preises (NG 78, 115). Ausgeschlossen ist aber nicht, daß der von den Parteien in Wirklichkeit vereinbarte mündliche Vertrag durch Aussalfung und Eintragung geheilt wird; vgl. A 6. Bgl. dazu auch § 117 A 2. Aus einem sormlosen Vertrage entsteht auch nicht ein Anspruch auf Aussalfung, der durch Vormerkung gesichert werden könnte (NG 55, 343), ebensowenig ein Anspruch auf Schabensersaß oder auf Gemährleistung (NG Formichtigkeit des Vertrags die Einrede der allgemeinen Arglist mit Erfolg gestend gemacht werden kann, vgl. § 242 A 4 und NG 107 S. 181, 357; danach ist erspreherlich, daß der die Kichtigkeit geltend machende Teil den andern in den Glauben versetzt hat, die Form sei unnötig, nicht dagegen genügt die Behauptung, jener habe erklärt, daß er in anderer Weise den Vertrag nicht abschließen werde. Zur Vegründung der Arglisteinede ist ferner sur erspreherlich erachtet, daß der die Richtigkeit geltend machende Vertragsteil gewußt oder erhebliche Zweiseln der Krichtung gehabt hat, daß der Vertrag dei Richtbeobachtung der Form (unrichtige Beurkundung des Kauspreises) rechtsungültig sein werde, und daß er auf den Rechtsiertum des andern Teiles schuldhaft eingewirt hat (NG 24. 10. 25 V 617/24; NG 117, 124; HR. 1932, 98; 1933, 4). Doch wird auch ein schulbhaftes eines Seieders wegen sahrlässigen Verhaltens einer Stadtgemeinde bei nicht formgerechtem

Abschluß des Siedlungsvertrags HRR 1932, 99.

6. Eine bedeutungsvolle Abweichung von der Regel der Unheilbarkeit der Nichtigkeit (§ 125 M 2) bilbet ber San, bag bie Nichtigleit auf bem Wege ber Auflossung und Eintragung heilbar ist, und zwar mit Wirkung von da ab ("wird" gültig), ohne daß eine Rudziehung stattfindet, weshalb auch die Berjährung erft von da ab beginnen fann (RG 115, 12; 130, 245; 134, 86; vgl. § 198 A 2). Die Auflassung muß eine rechtswirtsame sein, und daber muß, wenn sie durch einen Bevollmächtigten vorgenommen wird, die Bollmacht ebenfalls rechtsbeständig sein; vgl. A 3d und Abf 4 diefer Unmertung. Die Auflaffung und die wirklich vollzogene (96 54, 147) Eintragung muffen gujammentreffen, und zwar bei ben famtlichen veräußerten Grundftuden ober Grundstücksteilen (816 56, 385; 60, 340; 78, 44; 137, 351); doch wird in einigen neueren Entscheidungen wohl zutreffend unterstellt, daß die Heilung auch eintritt, wenn entweder die nicht aufgelassenen Parzellen im Verhältnis zu den aufgelassenen bedeutungslos sind (111, 244) oder der Ausnahmefall des § 139 sonst zutrifft (133, 294); dahingestellt in RG 137, 351. Beide müssen auch dasselbe Grundstück betreffen wie der Vertrag (RG 60, 340; 78, 44; Warn 1925 Die Eintragung tann baber nicht Seilkraft haben, wenn sie infolge einer irrtumlich falichen Bezeichnung bes Grundstuds im Vertrage auf einem andern Grundbuchblatt bewirkt worden ift, als dem für das zu veräußernde Grundstüd angelegten. Hat die falsche Bezeichnung des Grundftuds im Bertrage zur Folge gehabt, daß die Cintragung auf dem Grundbuchblatte bes fällchlich benannten Grundstude bewirkt worden ift, so kann dieser Mangel auch dadurch nicht beseitigt sein, daß der Wille der Parteien bei der Auflassung auf Beräußerung und Erwerd des wirklich gemeinten Grundstücks gerichtet war. Denn dadurch ware wohl die unrichtige Bezeichnung in Ansehmen der Parteiertlärungen unschädlich gemacht worden, nicht aber wäre die nach § 313 Sat 2 erforderliche Eintragung erfolgt (NG 60, 338; 61, 264). Bei einem Tauschvertrage über Grundstücke ist erforderlich, daß die Aussalfusung und Eintragung hinschtlich beider Grundstücke vollzogen worden sind (NG 56, 383; Warn 1912 Ar 247). Eine Heilung des wegen untglieger Angeleichen vollzogen worden sind (NG 56, 383; Warn 1912 Ar 247). Angabe des Kauspreises in der Urkunde nichtigen Grundstückskaufes tritt nicht ein, wenn die Auflassung und Eintragung sich nur auf einen Teil des Grundskückskomplezes erstreckt hat, der nach dem Willen der Parteien den Kaufgegenstand bilden follte, während ein anderer Teil davon in der notariellen Urfunde irrtumlich nicht aufgeführt war, sofern nicht festgestellt werden kann, daß die Parteien den Kausvertrag auch ohne diesen Teil abgeschlossen haben wurden (§ 139; RG 133, 294). Ein Widerspruch, der gleichzeitig mit der Eintragung oder bor ihr eingetragen wird, steht der heilenden Kraft der Auflassung und Eintragung nicht entgegen (NG 109, 334). Eine Vormerkung hat keine heilende Kraft (NG Warn 1925 Rr 128). Eine Rücksorberung (Kondiktion) der Aussassium nach §§ 812 ff. ist, solange Eintragung nicht erfolgt ist, rechtlich möglich (NG 108, 329; nicht entgegenstehend Gruch 51, 926 und 57, 947), insbesondere wenn die Aussassium ohne Kenntnis von der Nichtigkeit des Grundskudsveräußerungsvertrags wegen eines Formmangels erfolgt ift, nicht bagegen wenn sie gerade jum 3mede ber Beilung dieses Mangels ersolgt ift, sosern nicht etwa der Mangel ein solcher ist, daß er nicht geheilt werden tann (NG 328 1926 I 1591) ober wenn der Vertäufer auch nur gewußt hat, daß er zur Auflassung nicht verpslichtet war (§ 814; NG 2. 7. 24 V 791/23). Den Beweiß, daß der Berkaufer gewußt habe, er sei zur Auflassung nicht verpflichtet, hat aber der Käufer zu führen (KG 133, 277). Der Bertaufer ist in den Fällen begründeter Kondittion berechtigt, durch Erwirtung einer einstweiligen

Berfügung die Eintragung zu berhindern (RG aad.). Eine folde einstweilige Verfügung enthält ein Erwerbsverbot, das gemäß §§ 135, 136 eine relative Unwirkfamkeit des Erwerbs gegenüber bem dadurch geschützten Beräußerer bewirkt, welche auch die Unwirksamkeit der ihm zuwider erfolgenden Eintragung des Rechtsüberganges auf den Erwerber gegenüber dem Beräußerer zur Folge hat (RG 117, 290; 120, 118). Andernfalls hindert die im Klagewege geltend gemachte Rudforderung nicht, daß während des Rechtsftreits die Eintragung erwirkt und badurch die Nichtigkeit des Bertrags geheilt wird (RG 109, 354; Warn 1925 Nr 202). Die Berufung auf eine derart erfolgte Beilung fteht mit Treu und Glauben nicht in Widerspruch (MG aaD.; ferner 111, 98; 18. 3. 25 V 436/24; 3B 1926, 9876). Haben jedoch bie Barteien vereinbart, baß bie Auflaffung bis zur Erledigung gewiffer Streitpuntte bem Gerichte nicht zur Eintragung eingereicht werden solle, so wird zwar durch die tropbem erfolgte Eintragung der Erwerber Eigentumer, aber nach § 826 bem andern Teile schabensersappflichtig (RG 3B 1926, 9876). Die Berufung auf die heilende Rraft der Auflassung und Eintragung fann unter Umftanden eine Arglift enthalten, nämlich wenn sie einer mit dem andern Teile getroffenen Abrede, daß diese Maßregeln nicht vorgenommen werden sollten, widerspricht (RG Barn 1924, 100). — Die Auflassung stellt zwar nicht unmittelbar eine Bestätigung des formnichtigen Vertrags im Sinne des § 141 Abs 2 bar, schon weil sie sich nicht in ber für bas zu bestätigende Rechtsgeschäft vorgeschriebenen Form vollzieht (96 115, 12; 130, 253); doch ist der dieser Bestimmung zugrunde liegende Rechtsgebanke (vgl. § 141 A 3) auf sie entsprechend anzuwenden (NG 75, 115; 115, 12) und deshalb insbesondere ber Goldmarkbetrag der Forderung für die Auswertung, entsprechend dem zu vermutenden Barteiwillen, ungeachtet § 2 Auswess, nach dem Zeitpunkt des Algiglusses des formnichtigen Vertrags, nicht nach dem Zeitpunkt seiner Heilung zu berechnen (NG 115, 6), allerdings nur wenn der Goldmarkbetrag sich nach dem Zeitpunkt des Erwerbes durch den Bertragschließenden selbst, nicht wenn er fich im Falle einer Abtretung gemäß § 3 Rr 1 und § 5 Aufwelef nach dem Zeitpuntt

bes Erwerbes burch den früheren Glaubiger bestimmt (986 117, 437).

Die heilende Kraft der Auflassung und Eintragung verfagt, wenn die Barteien zur Zeit der ersteren in Streit über mündliche Zusicherungen waren (RG 20. 1. 04 V 304/03), es sei benn, daß sie sich nachträglich in der Zeit zwischen Auflassung und Eintragung wieder geeinigt haben (NG in HR 1928, 516; 1929, 292). Sonst erstredt sie sich auf den gesamten Bertrag, einschließlich berjenigen mundlichen Nebenabreden, welche bei ber Auflassung erweislich noch Bertragsinhalt und also Bestandteil bes Beräußerungsvertrags waren (RG 52, 4; 61, 264; 65, 392; JB 09, 1915 u. 1910, 9367; Warn 1912 Nr 4; 1913 Nr 87; 1914 Nr 279; NG 134, 244); auch eine in der Form des § 766 erklarte Burgichaft wird badurch rechtswirkfam (26 134, 245). Bgl. bagu auch § 125 A 6. Enticheidend ift in jener Sinficht nur der Zeitpunkt ber Auflaffung, dagegen nicht auch noch der Zeitpunkt der Eintragung, da die Parteien durch die Auflassung dinglich gebunden werden und zu einem nachträglichen einseitigen Widerruse ihrer Erklärungen nicht mehr berechtigt sind (NG 103, 157; 109, 354; Gruch 51, 926; 57, 947; Warn 1925 Nr 164), da das Ersüllungsgeschäft von der Nichtigkeit des Verpslichtungsgeschäfts nicht berührt wird. besteht keine Bermutung, daß die in der notariellen oder gerichtlichen Urkunde nicht enthaltenen (formlosen) Bereinbarungen auch noch zur Zeit ber Auflassung gewollt waren; wer die Fortbauer behauptet, trägt daher die Beweislast (RG Warn 09 Nr 350), was auch dann gilt, wenn eine Partei behauptet, daß nicht der beurkundete Bertrag, sondern der mündlich vereinbarte im Zeit-punkte der Auflassung hat gelten sollen (RG 104, 298). Bgl. des näheren daritber § 125 A 6. Benn mehrere, verschiedenartige Verkaufsofferten gemacht find, so kommt der Vertrag lediglich auf Grund berjenigen zustande, die bei ber Auflassung als maßgebend erachtet worden ift (96 328 07, 2468). Ein formloser Raufvertrag, ber fich zugleich über ein Wiebertaufsrecht verhalt, wird durch die Auflassung und Eintragung auch betress des Wiederkaufsrechts geheilt (RG Warn 1921 Nr 122; 27. 5. 25 V 455/24). Die formlose Übernahme einer Verpslichtung zur Bestellung eines personlichen Bortaufsrechts wird in entsprechender Anwendung bes § 313 Sab 2 burch dingliche Einigung nach § 873 Abs 2 (an Stelle der Auflassung) und daraushin erfolgende Eintragung des Rechts geheilt (NG 125, 264). Dagegen kann § 313 Sap 2 keine entsprechende Anwendung sinden auf die dingliche Übertragung des Erdanteils (§ 2033) bei einem der in § 2371 vorgeschriebenen Form entbehrenden Erbschaftskaufe (NG 129, 123). Doch ist dort angenommen, daß ein solcher Erbschaftstauf im Wege ber Konversion (§ 140), fofern beren Boraussehungen vorliegen, aufrechterhalten werden konne als Erbauseinandersehungsvertrag, der, soweit darin die Ubertragung von Grundstudseigentum vereinbart ift, in Ermangelung ber Form bes § 313 zwar ebenfalls nichtig, aber nach Sat 2 baselbst heilbar sei, und zwar ift eine Beilung in den Erklärungen ber Parteien über den Berkauf und die Ubereignung des Erbanteils in Berbindung mit der baraufhin erfolgten Gintragung gefunden worden. Die Folgerichtigteit dieser Rechtsprechung ist nicht recht erkennbar.

Die Heilung durch eine von dem eingetragenen Eigentümer vollzogene Auflassung erstreckt sich auch auf die Verträge, die über das nämliche Grundstück oder einen Teil desselben (Parzelle) von Zwischenpersonen abgeschlossen worden sind, insbesondere auf Verträge, durch weiche der Abkäuser des Eigentümers oder seine Rechtsnachsolger das Grundstück oder eine Parzelle

davon weiterveräußert haben, sofern anzunehmen ist, daß die Auflassung zur Ersparung von Rosten mit Einverständnis des jedesmaligen Berkäusers zur Ersülung der ihm gegen seine Abkäuser obliegenden Vertragspslichten unmittelbar an diese ersolgt ist (NG 31, 230; 71, 402; 82, 344; 85, 272; 132, 290; Warn 1908 Nr 448). Doch kann, wie in NG 85, 272 ausgeführt ist, in besonderen Fällen die Sache auch so liegen, daß der Eigentümer auch die Verträge mit den Abnehmern seines Käusers für diesen sormell unmittelbar abschließt und ihm die Auflassung erreit und daß er dadurch seinen sormlosen Vertrag mit seinem Abkäuser ersüllt und zur heilung bringt.

In der oben (N 3 d) erwähnten Entscheidung des 6. Ze dom 11. 11. 29 (HNK 1930, 203) ist hilsweise die Gilltigkeit der Vollmacht unterstellt und von diesem Standpunkte aus auch die Frage erörtert, ob auf Grund der vorstehend dargelegten Rechtsprechung durch die von dem Bevollmächtigten einem Dritten erteilte Auflassung und die daraushin ersolgte Eintragung eine Heilung des zwischen dem Eigentümer und dem Bevollmächtigten abgeschlossenen nicht formgerechten Kausvertrags habe ersolgen können. Diese Frage ist sür den vorsigen Fall verneint, weil nicht sesseschaften Vollziehung ersolgt sei. Ob nach der ganzen Sadlage eine besondere Vollzelburg in dieser Rausvertrags zu dessen Vollziehung ersolgt sei. Ob nach der ganzen

Sachlage eine besondere Feststellung in dieser Richtung erforderlich war, erscheint freilich zweiselhaft. Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob und unter welchen Boraussetzungen ein wegen Formmangels nichtiger Grundstücksveräußerungsvertrag durch bie Auflassung und Gintragung auch dann geheilt wird, wenn die Auflassung oder die Auflassungsvollmacht (vgl. A 3) in der gleichen Urkunde erklärt ist, wie der Bertrag, um dessen Heilung es sich handelt. Eine Nichtigkeit dieser abstrakten Rechtsgeschäfte kann in solchem Falle nicht ohne weiteres aus § 139 hergeleitet werben. Denn von der Nichtigkeit eines Teiles eines Rechtsgeschäfts infolge der Nichtigkeit eines andern Teiles kann dann keine Rede sein, wenn dieser letztere Teil in Wirklichkeit von den Barteien gar nicht gewollt, vielmehr nur zum Schein erklärt ist, um ein anderes von ihnen wirklich gewolltes Rechtsgeschäft zu verbeden (RC 68, 326; JW 1910, 3882; **RG** 104, 104; 114, 353; Warn 1925 Nr 20). In solchem Falle entspricht es vielmehr dem Willen der Parteien, der nach § 139 entscheidend ist, daß das eine Geschäft ohne das andere (nicht gewollte) gelte. Dieser Fall liegt vor, wenn in einer notariellen oder gerichtlichen Urkunde nicht die wirklich getroffenen Bereinbarungen, sondern andere, davon abweichende, beurkundet sind. Die in einer solchen Urkunde erklärte Auflassung kann aber nur den Zweck haben, das verdeckte Rechtsgeschäft zu erfüllen, und sie ist, da sie von der Nichtigkeit des in der gleichen Urkunde beurtundeten nicht gewollten Nechtsgeschäfts nicht ergriffen wird, auch geeignet und imstande, gemäß Sat 2 bes § 313 bie Nichtigkeit bes verbedten Rechtsgeschäfts zu heilen (NG 104 S. 102, 296; 109, 351; 134, 86; Warn 1924 Nr 99, 100). Das gleiche muß aber auch von der in der gleichen Urfunde, wie ber nichtige Scheinvertrag, erteilten Auflaffungsvollmacht gelten, jedoch mit der Maßgabe, daß sie zur heilung der Richtigkeit des gewollten, verdedten Rechtsgeschäfts nur führen kann, wenn zur Zeit der Auflassung durch den Bevollmächtigten noch Willensübereinstimmung über die Erfüllung des wirklich vereinbarten Vertrages herrscht; denn der Auflassungsbebollmächtigte kann die Bartei, die ihre Bollmacht erteilt hat, zwar in dem Willen zur Auflassung, aber nicht in bem Willen zur Erfüllung des Berpflichtungsgeschäfts wirksam vertreten. Deshalb ift in RG 103, 295 auf S. 300ff. die Heilung eines wegen Nichtmitbeurkundung eines Biebkaufs dunächst nichtigen Grundstlicksveräußerungsvertrags, an dem die Parteien noch zur Zeit der Auflassung hatten festhalten wollen, auf Grund einer in der gleichen Urtunde wie dieser beurkundeten Auflassungsvollmacht, die bon beiden Parteien demselben Dritten erteilt mar, durch die von dem Bevollmächtigten ertlärte Auflassung und die daraufhin erfolgte Eintragung angenommen, während in RG 94, 147 die Heilung verneint worden ift in einem Falle, wo der beurkundete Bertrag, in bem auch die Auflassungsvollmacht beurfundet war, wegen Angabe eines zu niedrigen Kaufpreises nichtig war und die Parteien zur Zeit der Auflassung nicht mehr über die Erfüllung du dem wirklich vereinbarten höheren Kaufpreise einig waren. Soweit aus der Begründung des letigenannten Urteils eine über den darin entschiedenen Fall hinausgehende Verneinung der Deilungswirkung entnommen werden konnte, ist diese Begründung in RG 104, 299 aufgegeben worden.

In anderer Beise, insbesondere auch durch eine andere Art der Vertragserfüllung, als durch Auflassung und Eintragung, tann die Richtigkeit nicht geheilt werden (NG 64, 39). So auch nicht dadurch, daß gemäß § 12 des PrGes v. 7. 7. 91, betreffend Besörderung der Errichtung von Kentengütern, aus Grund Schuchens der Generalkommission die Umschreibung des Eigentums ersolgt (NG 82, 416). Auch nicht dadurch, daß der Formmangel im Prozesse von erner Partei geltend gemacht wird (NG 129, 370; vgl. zu § 125 N 1 Nbs 2). Hat der Verkäuser arglistig geduldet, daß der Käuser das Grundstüd bedaut, so beseitigt auch das nicht die Wirkungen der Richtigkeit des Veräuserungsvertrags; der Verkäuser wird nach § 951 Eigentümer der Gebäude und kann Rückgabe des nicht aufgelassen Grundsstüds berlangen (NG JW 04, 1393). Doch wird er zum Schadensersaße aus § 826 berpflichtet sein.

Geheilt wird endlich durch die Auflassung und Eintragung nur der Mangel der in § 313 vorgeschriebenen Form, dagegen nicht auch ein etwaiger anderer Formmangel, wie beispiels-

weise ber Mangel der Beidrudung des Siegels nach § 88 Abs 4 Nr 7 der Proc v. 3. 7. 91 (RG 73, 208), oder ein etwaiger dem Geschäfte anhaftender materieller Mangel, wie ein Willensfehler (Warn 09 Nr 194 und 1911 Nr 12, betreffend formlose Schenkung); auch nicht der Mangel der für einen in einem Grundstückvertrage enthaltenen Erbverzicht durch § 2348 vorgeschriebes nen gleichen Form (HRR 1930, 713); auch nicht der Mangel einer durch Rechtsgeschäft besbestimmten Form, z. B. Annahme des Angebots vor dem gleichen Notar (NG 7.2.25 V 220/24). Ift burch Landesgesetz für gewisse Falle (Art 12 PradBBB) nur Schriftform vorgesehen, dann findet Abs 2 des § 313 auch hier Anwendung (NG 29. 1. 16 V 357/15). Die Heilung ergreift den formlos mündlich oder schriftlich vereinbarten Beräußerungsvertrag, so wie er vereinbart ist, feinem ganzen Inhalte nach, b. h. mit allen zum Bertragsinhalte gewordenen Abreben, einichtlesilch der im Zusammenhang mit ihm abgeschlossenen anderen Rechtsgeschäfte (vgl. A2 Abs 2), so auch eines wegen bieses Zusammenhanges ber Form bes § 313 bedürfenden Mietabkommens (98 103, 383). Rechtswirtsam werden auch die neben einer formellen Beurkundung ober im Widerspruch zu ihr getroffenen Abreden, so die Bereinbarung eines höheren ober niederen als bes beurfundeten Erwerbspreises, soweit zur Zeit ber Auflassung über sie noch Billengübereinstimmung bestanden hat. Bedarf ein Grundstüdsberäußerungsvertrag der Benehmigung des Vormundschaftsgerichts (§ 1821 Nr 3), so wird durch die Auflassung und Eintragung nur der dem Bormundschaftsgerichte unterbreitete und von ihm genehmigte Vertrag geheilt, nicht der tatsächlich mit einem anderen Raufpreise abgeschlossene, der nicht zur Kenntnis des Bormundschaftsgerichts gelangt ist, auch wenn dieser dem Mündel günstiger ist (RG in HRR 1928, 224; vgl. auch A 6a). Ein privatwirtschaftlicher Vertrag wird zufolge der Heilung stempelpflichtig (MG 60, 398). — Auf andere Fälle der Formungültigkeit kaufaler Berpflichtungsgeschäfte kann die Heilbarkeit durch Bollzug des dinglichen Erfüllungsgeschäfts in Ermangelung positiver Vorschriften nicht durch entsprechende Anwendung des § 313 Sas 2 erstreckt werden, insbesondere kann der Mangel der in § 2371 für den Berkauf eines Erbteils vorgeschriebenen Form nicht durch die Übertragung des Erbteils nach § 2033 geheilt werden (**NG** 129, 123;

137, 175).

6a. Durch bas Prengifche Grundstüdsverlehrigeset vom 10. 2. 23, bas burch Gef v. 20. 7. 25 abgeandert und am 1. 7. 26 außer Kraft getreten ist, wurden alle Rechtsgeschäfte, welche die Ber außerung eines Grundstlices zum Gegenstande hatten, und zwar auch die Auflassung, falls das zugrunde liegende Verpflichtungsgeschäft nicht genehmigt war, der behördlichen Genehmigung unterworfen. Auf bor feinem Augerkrafttreten errichtete Geschäfte hat bieses Geset auch jest nicht gewollten Scheinvertrag und die Auflassung enthaltenden Urtunde fann eine rechtswirt same Genehmigung weder bes wirklich vereinbarten Bertrags noch der Auflassung herbeigeführt werben (RG 111, 244; 114, 234; 116, 356; 129, 152). Der auf die Nichtigkeit einer ohne diese Boraussehungen erfolgten Auflassung und Eintragung des Käufers gegründeten Klage auf Berichtigung des Grundbuchs (§ 894) kann ber Einwand ber Arglift in der Richtung, daß ber Bertaufer verpflichtet sei, alles zur Erreichung ber Genehmigung Erforderliche zu tun und alles sie Gesährbende zu unterlassen, nicht entgegengehalten werden, da eine solche gegenseitige Treu-verpslichtung, die auf Abgabe der in § 6 GrundstVerkGes vorgeschriebenen Versicherungen gegenüber der Behörde gerichtet ist, zwar bei formgültigen Bertragen anerkannt ist (RG 115, 38; 119, 334; Warn 1927 Nr 10; JW 1926, 14271; RG 129, 376), bei formwidrigen aber in Ermangelung einer schuldrechtlichen Berpflichtung aus dem Bertrage nicht besteht (RG 115, 38). Wohl aber fann auch in foldem Falle dem Grundbuchberichtigungsanspruche der Einwand der allgemeinen Arglift (vgl. oben A5) mit der Behauptung entgegengesetzt werden, daß der Verkaufer den Käufer über die Notwendigkeit der richtigen Beurkundung des Kaufpreises oder eines sonstigen Formersordernisses für die Rechtsgültigkeit des Vertrages vorsählich oder sahrlässig in Fretum verfest habe (96 115, 41). Auch fann unter Umftanden in der vorfaglichen Sintertreibung der Genehmigung durch den Verkäuser ein Verstoß gegen die guten Sitten gesunden werden, der den Verkäuser nach § 826 schadensersatzlichtig macht (NG 110, 365; 129, 378). Gleiches gilt für die auf Grund der Siedelungsgesetze ersorderliche Genehmigung (NG 129, 382). Andrerseits handelt der Grundstückstäuser, der auf Grund einer zu dem Scheindertrag (Schwarzkaus) erteilten Genehmigung und der daraushin erfolgten Auslassung als Eigentümer eingetragen und deshalb zur Rudauflassung verpslichtet ift, nicht arglistig, wenn er nunmehr auf Grund des verdedten Rechtsgeschäfts mit dem wirklich vereinbarten Preise die Genehmigung und dadurch die Heilung nach § 313 Sat 2 herbeiführt (NG 117, 23). Die Schukwürdigkeit des Interesses einer an einem Schwarzkause beteiligten Partei ist — abgesehen von der Zulaffung der Arglisteinrede in dem in A 5 dargelegten Umfange — zu verneinen; ein solches Inter esse kann insbesondere nicht dazu sühren, eine Feststellungsklage über den Inhali des Schwarzkauses gemäß § 256 BBO als zulässig erscheinen zu lassen, durch welche die nach dem

Grundstüdsgeset ersorderlichen Unterlagen für das Genehmigungsversahren geschaffen werden sollen, weil durch eine solche Klage der Beklagte genötigt werden würde, bei der Erwirkung der Genehmigung mitzuwirken, obgleich er dazu nicht verpstächtet ist (vgl. oben); RG 115, 42; 119, 358; 23 1926 Sp 696 Ar 6; RG 121, 156. Dagegen it bei einem sonst wirksamen, aber der dehördlichen Genehmigung noch entbehrenden Grundstädskauf ein rechtsschungwürdiges Interdesse an der alsbaldigen Festsellung der Gerpsichtung des anderen Teils, zur Erlangung der Genehmigung mitzuwirken, anzuerkennen (RG 121, 157). Nicht ersorderlich ist für die heilende Kraft einer vorher erteilten Aussalzsigung, daß die Parteien auch noch zur Zeit der Genehmis

gung einig find (96 121, 379). 6b. Ahntich wie in § 313 ift in § 15 Abf 4 GmbHG die Bereinbarung, durch welche die Berpflichtung eines Gesellschafters zur Abtretung seines Gesellschaftsanteils bearfindet werden foll, der gerichtlichen oder notariellen Form unterworfen mit der Maßgabe, daß die ohne diese Form getrossene Vereinbarung ihrem ganzen Inhalte nach gültig wird durch Abschluß bes binglichen Abtretungsvertrags in der für diesen gleichfalls (durch § 15 Abs 3) vorgeschriebenen gerichtlichen oder notariellen Form. Die für ben schulbrechtlichen Bertrag vorgeschriebene Form erstreckt sich, wie bei § 313 (vgl. A 2) auch auf die Gegenleiftung, so daß bei unrichtiger Beurkundung des Raufpreises der Vertrag nichtig ist (RG 65, 39; JW 1926, 5504). Dagegen bedarf es in dem dinglichen Übertragungsvertrage nicht der Beurkundung der kaufalen Bedingungen der Abtretung (**AC** 68, 397; IW aa D.). Deshalb ist eine nach formgerechtem Übschlusse des dinglichen Abtretungsvertrags erfolgende Vereinbarung über die Gegenleistung und die sonstigen Bedingungen nicht formbedürftig, schließt vielmehr, auch wenn sie formlos erfolgt, die bis bahin begründete Rudforderung ber binglichen Abtretung wegen mangelnden Rechtsgrundes (§§ 812 ff.) aus (RG 88, 65). Eine gerichtlich ober notariell beurfundete einseitige Abtretungserklärung aber enthält nur das Angebot eines Abtretungsvertrags und hat deshalb nicht die gleiche Bedeutung wie dieser hinsichtlich bes Wegfalls bes Formbedurfnisses ber tausalen Abtretungsbereinbarung (96 105, 384). — Die in ber Rechtsprechung entwickelten Grundste über die Formbedürftigfeit unwiderruflicher Bollmachten gum Abichluffe von Grundftudsveräußerungsverträgen (vgl. oben A 3c) können auf folche Bollmachten zur Beräußerung von Embh-Anteilen teine Anwendung finden; diese sind vielmehr formfrei (96 135, 70).

7. Gefekekollisson. Der § 313 hat nicht rücknirkende Kraft. Aber ein Bertrag, der vor dem 1. Januar 1900 nicht durch Unterschrift beider Teile sertig zum Abschlisse gekommen, konnte auch nicht durch Nachholung der andern Unterschrift oder durch schristliches Anerkenntnis gültig gemacht werden (KG JB 02, 3738; 24. 6. 05 V 631/04). Der § 313 greist hinsichtlich der schuldrechtlichen Wirkungen auch dann Plat, wenn der betreffende Vertrag in der Zeit seit dem 1. Januar 1900 dis zur Anlegung des Grundbuchs abgeschlossen worden ist, da der Art 189 EG sinicht auch auf die schuldrechtlichen Grundgeschäfte bezieht (KG 64, 39; 79, 78). Auf Veräußerungsverträge, die ausländische Grundstäde betreffen, sindet § 313 auch dann nicht Unwendung, wenn sie im Insande zwischen Insändern abgeschlossen (KG 63, 18), dagegen greist er Plat dei Grundstädeveräußerungsverträgen, die sich auf in deutschen Schulzgebetern belegene Grundstäde beziehen (KG 73, 272). Ob die Form des § 313 genügt, richtet sich grundsäslich nach dem Rechte des Ortes des Vertragsabschlusses (Art 11 Abs 1 Sat 2 EG; KG 79, 78).

#### § 314

Verpflichtet sich jemand zur Veräußerung oder Belastung einer Sache, so erstreckt sich die Verpflichtung im Zweifel auch auf das Zubehör der Sache 1). E I 790 II 265: W 3 65.

1. Die Bestimmung gilt sür Verträge aller Art bes im Gesetze bezeichneten Inhalts ohne Rücksicht auf den Verpslichtungsgrund (Kauf, Schenkung usw.). Über den Begriff "Veräußerung" vgl. Vordem 7 vor § 104; über den Begriff "Velastung" zu § 873; über den Begriff "Aubehör" § 97. Der Grundsah, der nur im Zweisel eine schuldrechtliche Verpslichtung zur Mitveräußerung voer Belastung auch des Zubehörs ausspricht, ist um deswillen von desonderer Wichtigkeit, weil dem Gesetze die Aufsassillen den Vesenstliche Schicksal der Hauptsache ohne weiteres teilt, sremd ist. Val. über den Witerwerd von Grundstläczubehör dei Erwerd eines Grundstücks § 926. Daß der Veräußerer Eigentümer des Zubehörs war, ist kein Ersordernis sür die Anwendung des § 314. Entschedend für den Umfang der Verpslichtung ist der Zeitpunkt der Entstehung des Schuldverhältnisses. Db der zu einer Aktie gehörige Gewinnanteilscheinsden der Witie bildet, ist in RG 77, 335 dahingestellt gelassen. Die Frage wird zu beschen bein, sofern das nach § 97 ersorderliche räumliche Verhältnis zur Hauptsache besteht. Aber auch wenn diese Voraussetzung nicht ersüllt ist, wird im Verstellanzunehmen sein, daß die satungsmäßig oder individuell bestimmten) Aktie sich auch auf den dazu gehörigen Gewinnanteilschendogen erstreckt. Das dingliche Recht an diesem kann aber nur dadurch übergeben,

baß er dem Erwerber nach Maßgabe der §§ 929 ff. übereignet wird (KG aa D.). Ein "Awischenbenutzungsrecht" im Sinne des PatentverlGes v. 27. 4. 1920 tann unter Umftänden als Zubehör eines Betriebs angesehen werden (KG 112, 242).

## § 315

1) Soll die Leistung durch einen der Vertragschließenden bestimmt werden 2), so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist 3).

Die Bestimmung erfolgt durch Extlärung gegenüber dem anderen Teile 4). Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene Bestimmung für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht 3). Entspricht sie nicht der Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil getroffen; das gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird 4) 5).

Œ I 353 II 266; M 2 192; B I 464.

1. Im allgemeinen gehört zur rechtsgültigen Entstehung eines Schuldverhältnisses die Bestimmtheit der Leiftung (§ 241 A 1 a. E.). Eine in die reine Billfur bes Schuloners gestellte Leistung erzeugt keine rechtliche Gebundenheit (NG 40, 199; Warn 1913, 221); eine in die reine Willfür des Gläubigers gestellte würde ein gegen die guten Sitten verstoßendes Rechtsgeschäft bedeuten (§ 138), vgl. A 3. Innerhalb dieser Grenzen aber genügt schon die **Bestimmbarteit**, d. h. daß aus dem Vertrage ein gewisser Maßstab für die zu tressende Bestimmung zu entnehmen ift, so daß nicht alles der Willfür überlassen bleibt. Es genügt 3. B., daß auf ein bestimmtes Ereignis, wie der Tagesturs eines Wertpapiers oder einer sonstigen Bare, Bezug genommen ist, aus dem die Bestimmung entnommen werden kann (NG JW 1912, 7313; Gruch 56, 917; RG 104, 116). Die Bestimmbarkeit kann auch badurch gegeben sein, daß die Bestimmung durch eine 104, II6). Die Bestimmbarkeit kann auch dadurch gegeben sein, daß die Bestimmung durch etne Person, sei es ein Vertragskeil ober ein Dritter, zu ersolgen hat. Nur von diesen Fällen handeln die §§ 315—319, und zwar §§ 315, 316 von dem Fälle der Bestimmung durch einen Bertragskeil, §§ 317—319 von dem Falle der Bestimmung durch einen Dritten. — Andere Fälle, in denen die Bestimmbarkeit nerger kommt: Für die Bestimmbarkeit reicht es nicht aus, wenn etwa vereindart worden, daß kein Vertragskeil sein Grundstüd ohne die Genehmigung des andern verkausen dürse, ohne daß ein Anhalt dasur gegeben wäre, unter welchen Bedingungen die Genehmigung bersigt werden könne (NG 1. 3. 13 V 401/12). Dagegen sehlt es nicht an derersorderlichen Bestimmbarkeit bei einer Vereindarung, wonach sich der Teil verpsichtet, im Fälle der Gründung einer Aktiengesellschaft unter Einderingung eines ihm gehörigen Hotels sich an dieser Gesellschaft in der voraesehenen Weise zu beteiligen: nur nunk die Ersündung eine sich an dieser Gesellschaft in der vorgesehenen Weise zu beteiligen; nur muß die Gründung eine einwandfreie fein (96 85, 289; 41, 282). Gine hinreichende Bestimmbarkeit ist auch vorhanden, wenn bei Bertragsantragen oder Raufvertragen vereinbart ift, daß ber Antragsgegner oder Bertragsgegner berechtigt sein solle, eine andere Person als ben Raufer zu benennen; der Bertrag kommt alsbann mit dem Untragsgegner ober Bertragsgegner felbst zustande, und diese haben nur das Recht, einen andern in den Bertrag durch Abtretung des Vertragsrechts eintreten zu lassen (**RG** 20, 37; 24, 66; Gruch 48, 238). Bgl. auch § 145 A 1. — Auch für die Eintragung einer Auslassungsvormerkung genügt die Bestimmbarkeit des Kausgegensfandes (**RG** 12. 11. 13 V Auslassen vor des Variannung der Seistung statzusinden das dass eine Einigung darüber, in welcher Weise die Bestimmung der Leistung statzusinden hat, erfolgt ist; andernfalls ist ein Vertrag in Ameilel siherhaupt noch nicht geschlassen (8. 184 206 1. 280, 281). Ist der Kertrag trag in 8weifel überhaupt noch nicht geschlossen (§ 154 Abs 1; RG 90, 28). Ift ber Bertrag geschlossen, die Bestimmung der Leistung aber nachträglicher Einigung vorbehalten gebtieben, so ist die Leistung unter entsprechender Anwendung der §§ 315 st., falls eine Einigung nicht erzielt wird, durch Urteil zu bestimmen (NG Warn 1914 Nr 325).

2. § 315 sindet Anwendung, wenn die Bestimmung der Leistung nach ihrer Art oder ihrem Umfang (vgl. § 316) oder aber auch nur hinsichtlich einzelner Modalitäten, wie der Leistungszeit einem Vertragsteile überlassen ist (NG 64, 116; JB 1912, 73<sup>11</sup>). Anwenddar ist der § 315 auch in einem Falle, wo der Verküufer die Anstellung des Käufers nur in dem Sinne annimmt, daß die Preise und Lieserfristen freibleibend sein sollen; der Vertrag kann hier mit der Vadzgabe als entstanden angesehen werden, daß die Bestimmung der Preise und Fristen dem Verküufer gemäß § 315 zustehen soll (NG Gruch 66, 213). Die Klausel "Verise freibleibend" ist während der Inslationszeit zu einem thysischen Bestandeile der handelsrechtlichen, besonders der auf längere Zeit berechneten Lieserungsverträge geworden (NG 103, 415). Sie bedeutet, daß der Verkäufer berechtigt ist, für die laut Vertrag künstig auszusschlichen, besondere als die in dem Vertrage seitgesesten Preise zu berechnen, und dwar nach billigem Ermessen in dem Vertrage fosseschen Preise zu berechnen, und dwar nach billigem Ermessen in dem Vertragesabschluß stand; der Käuser ist nicht berechtigt, wegen dieser Abänderung der Preise vom Vertrage zurückzutreten (NG 103, 415); in NG 104, 114 ist die Klausel "steibleibend" dahin

ausgelegt, daß Lieferung zum Tagespreise zu ersolgen habe). Auch die Klausel "Lieferungsmöglichkeit vorbehalten" dietet hinteichende Anhaltspunkte zur Bestimmung der Lieferung, insbesondere ihrer Zeit, durch den Berkäufer (NG 104, 114). — Bei einem Bertrage mit einem städtischen Elektrizikätswerke auf Stromkieserung unterwirft sich der einzelne Abnehmer troß seines Widerspruchs den von dem Werke allgemein sestgeseten, nicht undilligen Bezugspreisen, wenn er den Strom tatsächlich weiterbezieht (NG 111, 310). — In NG 114, 396 ist § 315 auf einen Fall angewendet, in welchem laut Gesellschaftsvertrag die Gesellschafter, welche die Auseeinandersetung der Gesellschaft betreiben würden, die Bahl unter mehreren Arten der Auseeinandersetung haben sollten; voll. zu § 262 A1. — § 315 ist auch anwendbar, wenn vereinbart ist, daß der Kauspreis von dem Berkäuser nach Anhörung von Sachverkändigen bestimmt werden soll (NG Barn 1924 Nr 155).

8. Nur im Zweisel ist als Bertragswille anzunehmen, daß der zur Bestimmung berechtigte Teil sie nach dem sachlichen Maßstade des billigen Ermessens zu tressen hat (arbitrium boni viri). Grundsählich ist daher nicht ausgeschlossen, daß einem Teile der Bertragschließenden — dem Berechtigten oder Verpslichteten — die Bestimmung nach freiem Ermessen überlassen wird und daß daher das Ermessen der berechtigten Vertragspartei nur dann unverbindlich ist, wenn es eine offenbare, d. h. sich dem sachtundigen und unbesangenen Beurteiler sosort aufdrägende (NG Barn 1909 Nr 395) Unbilligkeit enthält (NG 99, 106); vol. § 319 U. Aber auch dann wäre zum Schuße des andern Teiles gegen Nißbrauch immer noch der allgemeine Grundsah des § 242 zu berücksichtigen (NG IN 1912, 34611; NG 126, 109; 127, 63; HN 1932, 225). — Einen Fall freien Ermessen zibt das HOB beim Spezisstationstause (§ 375). Die Entscheidung der "Willfür" eines Vertragsteiles oder eines Dritten zu überlassen, dürste mit den

guten Sitten nicht vereinbar sein (986 4. 5. 26 VI 9/26).

4. Die Bestimmung wird bewirtt burch einseitige, formlose (96 Gruch 57, 950), empfangsbedürftige Erklärung gegenüber bem anderen Teile (§§ 130-132), die auch burch ichlussige Sandlungen erfolgen tann (RG SW 1912, 34611). Sat der Glaubiger die Bestimmung zu treffen, so ist das Treffen der Bestimmung Boraussetzung für die Geltendmachung seines Anspruchs auf bie Leistung; solange er die Bestimmung nicht getroffen hat, kommt der Schuldner durch die Richtleistung nicht in Berzug (§ 285). Hat der Schuldner die Bestimmung zu treffen, so bildet bas Treffen ber Bestimmung einen Teil seiner Schuldnerverpflichtung (a. A. die 5. Aufl.). Gerät er mit der Bestimmung in Verzug (§ 284), so hat er gemäß § 286 dem Gläubiger den durch den Verzug diesem entstehenden Schaden zu ersehen. Dagegen ist, sosern die Bestimmung nach billigem Ermessen ersolgen sollte, die Anwendung des § 326 wegen des Verzugs des Schuldners mit dem Treffen der Bestimmung, auch wenn man barin eine Hauptleistung (vgl. § 326 A 1a) erbliden könnte, ausgeschlossen durch Abs 3 Sat 2 Schlußhalbsat (A 5); der Glaubiger kann nicht wegen dieses Verzugs eine Nachfrist seben mit der in § 326 vorgesehenen Androhung, sondern muß, auch wenn es sich nur um die Bestimmung der Leistungszeit handelt, zunächst die Bestimmung burch Urteil mittels Feststellungs- ober Leistungsklage herbeiführen (RG 64, 114). In RG 90, 29 ist aber angenommen, nach ber aus ber Natur des Vertragsverhältnisses zu entnehmenden Absicht der Parteien könne die Sache auch so liegen und werde sie namentlich bei handelssachen in der Regel so liegen, daß, wenn nur die Bestimmung der Leistungszeit durch ben Schuldner nach billigem Ermeffen zu erfolgen habe, der Eintritt der Berzugsfolgen aus § 326 nicht bedingt sei durch einen vorherigen Ausspruch des Richters, sondern schon durch eine Nachfriftsetung des Gläubigers herbeigeführt werde, so daß der Richter nur nachzuprufen habe, ob die von jenem gesetzte Frist angemessen war.

5. Abjat 3 enthalt eine Sonderbestimmung für den Fall, daß die Bestimmung nach billigem Ermessen (vgl. 213) zu erfolgen hat. Trifft in solchem Falle ber Bestimmungsberechtigte eine Bestimmung, die der Billigkeit nicht entspricht, so ift fie fur ben anderen Teil unverbindlich; dieser braucht also als Glaubiger die der Bestimmung entsprechende Leistung nicht anzunehmen, als Schuldner eine solche Leiftung nicht zu machen. Jeber Teil tann in foldem Falle die Entscheidung des Gerichts herbeiführen, sei es durch eine besondere, auf richterliches Gestaltungsurteil (nicht auf bloße Feststellung) gerichtete Klage, sei es innerhalb des auf die Leiftung gerichteten Rechtsstreits; auch in letterem Falle ist die Entscheidung darüber eine konstitutive, nicht nur deklaratorische. Doch soll das Widerspruchsrecht des anderen Teils gegenüber einer von einem Teile getroffenen Bestimmung der Annahme nicht entgegenstehen, daß eine bestimmte Gelbsumme im Sinne des § 1 AufwGes geschuldet wird, sofern die Berechnungsart vertragsmäßig sestgelegt ist (NG 131, 370; vgl. auch 129, 139). In Wirklickeit dürste es sich hierbei nicht um einen Fall des § 315 handeln. — Dem billigen Ermessen entspricht es d. B. nicht, wenn in Teilkeistungen auf Abrus des Käusers zu leren sit und der Käuser nach längerer Unterlassung des Abrufs die noch zu machenden Lieferungen nunmehr alle auf einmal abruft (NG 328 00, 606°). Ein Fall der richterlichen Bestimmung ist auch gegeben, wenn die Barteien fich barüber einig find, daß eine Stundung vereinbart worden, aber über die Dauer der Stundung Streit besteht (RC Warn 1910 Nr 11). — Eine Anrufung bes Gerichts gur Bestimmung ber Leistung tann aber auch dann schon erfolgen, wenn der Bestimmungsberechtigte die Bestimmung nur berzögert (Abi 3 Sat 2 Schlußsatteil). Es bedarf dazu nicht eines Berzugs (§ 284) im eigentlichen Sinne, doch muß die Berzögerung eine ungebührliche

sein, was nach den Umständen des Falles zu entscheiden ist (RG JW 1912, 3868).

6. Beweislast. Der Vertragsteil, ber auf das Recht der Bestimmung Anspruch macht, hat zu beweisen, daß ihm dieses Recht zusteht, sonach, falls der Käuser behauptet, es sei ein bestimmter geringerer Naufpreis ausgemacht worben, auch daß dies nicht ber Fall ist (NG 57, 46). Sat die Bestimmung nach billigem Ermessen zu erfolgen, jo liegt im Bestreitungsfalle bem Bestimmenden der Beweis ob, daß seine Bestimmung der Billigkeit entspricht, da sie nur unter dieser Voraus setzung gemäß Sat 1 des Abs 3 für den anderen Teil verbindlich ist. Kann er diesen Beweis nicht führen, fo wird die Bestimmung durch Urteil einzutreten haben, obwohl Sag 2 nach feinem Bortlaute hierfür die positive Feststellung der Unbilligkeit als Voranssehung zu erfordern scheint.

## § 316

Aft ber Umfang der für eine Leiftung versprochenen Gegenleiftung nicht bestimmt, fo steht die Bestimmung im Zweifel bemjenigen Teile zu, welcher die Gegenleistung zu fordern hat 1) 2).

E I 354 II 267; M 2 192; B 1 465.

1. Voraussehung dieser sich auf gegenseitige Verträge beschränkenden Vorschrift ist, daß es fich um eine Gegenleiftung handelt, die der Art nach bestimmt (3. B. Gelbleiftung), im Umfange aber mangels einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Abrede (RG 328 02 Beil 253162) noch unbestimmt ist ("angemessener" Preis). In diesem Falle hat im Zweisel, also wenn nichts anderes sich aus den Umständen als Vertragsinhalt ergibt, der Forderungsberechtigte das Recht aut Bestimmung des Umsangs der Gegenleistung, und zwar, ohne daß das besonders veradredet worden (RC JW 09, 15°), beispielsweise also der Vertäuser, der zu einem "angemessenen" Presse verlauft hatte, zur Bestimmung des Kauspreises. Die Bestimmung muß aber billigem Ermessen entsprechen (§ 315 ist entsprechend anwendbar, NC 27. 6. 24 III 583/23) und verlangt der Berechtigte eine übermäßige Leistung, dann nuß auch hier die Bestimmung durch das Gericht einschließen und der Bestimmung d techyfite eine ubermaßige Leiftling, dann nuß auch zier die Bestimmung burch das Gertagt berteten; dies gilt auch dann, wenn die Vertragsparteien die Bestimmung späterer Einigung vorsbehalten haben, eine Einigung aber nicht erreicht wird (NG 60, 177, mit bezug auf einen Verlagsvertrag). — Über die Beweistast s. § 315 V 6.

2. Für die Fälle des Dienstvertrags, des Bertvertrags und des Mässervertrags gelten die Sonderbestimmungen der §§ 612, 637, 652, wonach im Zweisel eine angemessen Vergütung zu gewähren ist, deren Höhe im Streitsalle das Gericht deklaratorisch sestzuseph hat.

### § 317

Ist die Bestimmung der Leistung einem Dritten überlassen, fo ist im Zweifel

anzunehmen, daß sie nach billigem Ermessen zu treffen ift 1).

Soll die Bestimmung durch mehrere Dritte erfolgen, so ift im Zweifel Ubereinstimmung aller erforderlich; foll eine Summe bestimmt werden, fo ift, wenn verschiedene Summen bestimmt werden, im Zweifel die Durchschnittssumme maßgebend 2).

Œ I 355, 357 II 268; M 2 193; № 1 467.

1. Bestimmung der Leiftung burch einen Dritten. Die Person des bestimmungsberechtigten Dritten muß an sich gewiß oder wenigstens bestimmbar fein. Falls es an einer zureichenden Einigung der Barteien über die Berson des Dritten noch fehlt, liegt der Fall des § 154 vor. Bgl. die dortigen Ausführungen. Bur Unwendbarkeit des Paragraphen gehört, daß ber Dritte Die Bestimmung gerade für den vorliegenden Fall zu treffen hat. Daher greifen die §§ 317-319 nicht Blat, wenn das maßgebend sein soll, was von dem Dritten (beispielsweise einer Notierungs-mung durch einen Bertragsteil, ift hier für die Bestimmung durch den Dritten nur im 3meifel anzunehmen, daß fie nach billigem Ermeffen gu treffen ift; fie fann ihm burch Barteibereinvarung auch nach freiem Ermeffen, aber — insoweit abweichend von dem Falle bes § 315 (211) auch nach freiem Belieben, alfo nach feiner Willfur, übertragen werben; vgl. § 319 206 2. Uber die baraus sich ergebenden weiteren Unterschiede vgl. § 319 A 3. — Die Bereinbarung, Das die Bestimmung der Leiftung einem Dritten überlassen werben foll, ift tein Schiedsvertrag im Sinne der §§ 1025 ff. BBD, da bem Dritten nicht die Entscheidung eines Rechtsstreites an Stelle des Gerichts übertragen wird (RG 67, 73; 87, 193; 96, 59). Die Aufgabe des Dritten besteht

vielmehr barin, an Stelle ber Bertragsparteien ben Bertragswillen in maggebenber Beije zu erganzen (Motivo zu 8 357 bes Entwurfs S. 195). Sofern aber, was im Zweifel angunehmen ift, Die Bestimmung nach billigem Ermeffen burch ben Dritten erfolgen foll, handelt es fich um cine Art bes Schiebsgutachtervertrags, auf welche bie §§ 317ff. ohne weiteres anzuwenden find (RG 96, 57; Barn 1915, 137; HRR 1932, 1138 (RUG); 1933, 658). Nur eine entsprechenbe Unwendung diefer Paragraphen tann bagegen stattfinden, wenn es fich barum handelt, bag ber Schiebsquitachter nicht burch Beltimmung ber Leistung ben Bertragsinhalt insoweit erst schaffen, fondern den schon porhandenen aber streitigen Vertragsinhalt nur darlegen, klarstellen ober nur gewiffe Unterlagen für die Bestimmung der Leiftung ichaffen foll (RG 96, 60). Gin folder Schiebsgutachtervertrag fann auch im Rechtsftreite noch geschloffen werben, indem die Barteien etwa bereinbaren, daß ein Bücherrevisor burch Brufung der Geschäftsbucher maggebend feststellen foll, ob und in welcher Höhe ein Guthaben der einen oder anderen Partei besteht. Auf einen solchen Bertrag sind die §§ 317ff., insbesondere auch die Borfchrift bes § 319 über die Unverbindlichkeit der Bestimmung des Dritten, entsprechend anzuwenden (AC aa D.). Ein solcher Schiedsgutachtervertrag liegt auch vor bei den kassenätztlichen Verträgen, wonach die Mitglieder ärztlicher Bereinigungen ihre Rechnungen über Behandlung von Kaffenmitgliedern bei ber Brufungsstelle ihres Bereins einzureichen haben und dieser zu Abstrichen mit bindender Wirkung befugt ift, und zwar hat die Bestimmung der Prufungsstelle nach billigem Ermessen zu erfolgen, fo daß auch § 319 Abs 1 anwendbar ift (NG 124, 33). Sind "bankubliche" Zinsen vereinbart und hat beshalb die Bestimmung des Binssapes durch Bantfachleute als Schiedsgutachter zu erfolgen, jo tann § 317 gleichfalls entsprechende Anwendung finden und beshalb, wenn die Beftimmung zwar der Bankubung entspricht, aber offenbar unbillig ift, ber Binsfat gemäß § 319 durch das Gericht herabgesett werden (RC 118, 167; 328 1932, 1147; vgl. auch zu § 246 A 2); entsprechend hinsichtlich ber burch Gutachten eines Sachverftandigen für die turg vor und nach der Festigung der deutschen Währung als "bankublich" festgestellten Binsen RG 136, 56. Auch auf ein nach § 14 Abi 1 Gas 2 ber Allgemeinen Berficherungsbedingungen, § 64 BerfBertr Bes. erftattetes Gutachten finden bie §§ 317ff. mindeftens entsprechende Unwendung (NG in HRR 1931, 443).

2. Die mehreren zur Bestimmung berusenen Personen stellen, wenn nicht ein anderes beradredet worden ist, eine Einheit dar (RG 87, 195), so daß grundsählich nur eine von allen übereinstimmend abgegebene Erklärung berücksichtigt werden darf und beim Mangel einer Einigung die Borschrift des § 319 Abs 1 Sah 2 Schlußsahteil Plat greisen muß. Nur wenn es sich um die Bestimmung einer Summe handelt, soll im Zweisel der sich als Durchschnitt ergebende Betrag

als bestimmt gelten.

#### \$ 318

Die einem Dritten überlassene Bestimmung der Leistung erfolgt durch Er-

flarung gegenüber einem der Bertragichliefenden 1).

Die Anfechtung der getroffenen Bestimmung wegen Frrtums, Drohung oder Täuschung steht nur den Vertrasschließenden zu; Anfechtungsgegner ist der andere Teil. Die Anfechtung muß unverzüglich erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem Anfechtungsgrunde Kenntnis erlangt hat. Sie ist ausgeschlossen, wenn dreißig Jahre verstrichen sind, nachdem die Bestimmung getroffen worden ist?).

& I 356 II 269: M 2 194; B 1 471.

1. Ertlärung gegenüber einem Bertragichließenden. Sie ist empfangsbebürftig und unwiderruflich. Wegenüber welchem von den Bertragschließenden er sie abgeben will, steht im

Belieben des Dritten. Abs 1 entspricht der Bestimmung des Abs 2 von § 315 (A 4).

2. Danach ist die Extlärung des Oritten unter den Voraussehungen der §§ 119 u. 123 anssechtbar; dies sedoch mit der Maßgabe, daß nicht der die Extlärung abgebende Dritte, vielmehr ausschließlich die Vertragsparteien als Ansechtungsberechtigte wie als Ansechtungsgegner in Betracht kommen (MG Warn 1913 Nr 356). Eine Abweichung vom Falle des § 123 besteht serner insosern, als die sür ihn in § 124 vorgesehene einjährige Ansechtungsschlich sortsällt und durchweg die Bestimmung des § 121 entsprechend zur Anwendung gebracht ist (Absatz). Die Ansechtung ist begründer, wenn der Dritte dei Abgade seiner Extlärung sich in einem nach § 119 beachtlichen Irrtum besunden hat oder durch arglistige Täuschung oder widerrechtlich durch Drohung zur Absade der Extlärung bestimmt worden ist (§ 123). Derzenige Vertragschließende, der die Täuschung oder Drohung verübt hat, wird zur Ansechtung nicht zugesassen, der die Täuschung der Täuschung der Verden der Dritten berübt worden ist, wird die Ansechtung unbeschrankt zulassig sein; § 123 Abszeignet sich nicht zur entsprechenden Anwendung, die allem in Frage kommen kann. Auf den materiellen Inhalt der Bestimmung, insbesondere ob sie ossendar oder überhaupt unbillig erscheint,

kommt es für die Ansechtung nicht an. Ist sie zugleich offenbar unbillig, so hat die benachteiligte Vertragspartei die Wahl zwischen Ansechtung und der nach § 319 Abs 1 gegebenen Zurückweisung als unverbindlich, sofern die Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen war. Macht sie von lesterem Mittel Gebrauch, so tritt ohne weiteres die Bestimmung durch das Gericht an die Stelle, während nach erfolgter Anfechtung es nicht ausgeschlossen ist, daß der Dritte die Leistung von neuem bestimmt, nachdem der Jertum, die Täuschung oder die Drohung ausgeschaltet sind. Ob freilich den Vertragsparteien zuzumuten ist, sich einer nochmaligen Bestimmung durch den gleichen Dritten zu unterziehen, wird nach Lage der Umstände in Anwendung des § 242 zu bestimmen sein.

#### § 319

Soll der Dritte die Leiftung nach billigem Ermeffen bestimmen, fo ift die getroffene Beftimmung für die Vertragichliefenden nicht verbindlich, wenn fie offenbar unbillig ist 1). Die Bestimmung erfolgt in diesem Falle durch Urteil; das gleiche gilt, wenn der Dritte die Beftimmung nicht treffen kann oder will oder wenn er sie verzögert 2).

Soll der Dritte die Bestimmung nach freiem Belieben treffen, so ist der Bertrag unwirksam, wenn der Dritte die Bestimmung nicht treffen kann oder

will oder wenn er fie verzögert 3).

E I 355 II 270; DR 2 193; B 1 468.

1. Offenbar unbillige Bestimmung des Dritten ift unverbindlich, falls fie, was Tatfrage ift (RG Gruch 51, 910), nach billigem Ermeffen zu treffen war. Erfat durch richterlices Urteil. Abs 1 Sat 1 entspricht bem § 315 Abs 3 Sat 1, nur daß hier die Erklärung des Dritten für beide Bertragsteile unverbindlich ist und daß die Unverbindlichkeit nur bei "offenbar" unbilliger Bestimmung eintreten soll, wobei es darauf nicht ankommt, ob dem Dritten berfonlich ein Borwurf zu machen ift (RG 25. 3. 04 VII 520/03). Offenbar unbillig ist eine Bestimmung bann, wenn sie den Makstab von Treu und Glauben in grober Beise verlet und sich ihre Unrichtigkeit dem Blid eines sachfundigen und unbefangenen Beurteilers sofort aufdrängen muß (NG 99, 106; Warn 1911 Mr 319; 1913 Mr 356 u. 357). Zugrunde zu legen ist der Zur Zeit der Bestimmung vorhanden gewesene erkennbare tatsächliche Zustand, und nur, wenn damals bei unparteiischer und sachgemäßer Brufung jedem Sachkundigen die grobe Unrichtigkeit der Bestimmung hatte auffallen muffen, ist diese fur offenbar unbillig zu erachten, aber nicht ichon beshalb, weil sich hinterher nach der jegigen Sachlage herausstellt, daß das Gutachten ein objektiv unrichtiges und sachwidriges war (NG 69, 168). Neue Tatsachen zum Beweise der Unbilligkeit sind nicht unbeschränkt zulässig; die "offenbare" Unbilligkeit muß vielmehr aus der Bestimmung des Dritten selbst unter Zugrundelegung der damaligen Verhältnisse ohne weiteres erhellen, wenn auch nur erkennbar für einen Sachkundigen (96 96, 62). Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit sind nicht mit offenbarer Unbilligkeit gleichbedeutend (RG 3B 08, 7113; 09, 32530). Zum Nachweise offenbarer Unbilligkeit einer Schähung genügt nicht der Nachweis des Unterschiedes zwischen der Schähung und einem zutreffenden Gutachten, erforderlich ift vielmehr die ausführliche Darlegung, inwiefern der Schäher sachwidrig und in einer das Interesse des die Verbindlichkeit Bestreitenden offenbar verletzenden Beise versahren sei (NG Warn 09 Nr 395). Auch Schadensabschätzungen und Schiedsgutachten in Bersicherungsangelegenheiten können unter entsprechender Anwendung bes § 319 für unverbindlich erklärt werden; aber offenbare Unbilligkeit ist gegebenenfalls nicht schon deswegen anzunehmen, weil eine Bersicherungsgesellschaft zum Mitgliede der Schiedskommission (aber nicht zum Obmann) ihren bereits zuvor angegangenen Bertrauensarzt berufen hat (180 69, 167). "Billiges Ermessen" und "sachberständiges Ermessen" haben inhaltlich gleiche Bedeutung (RG 13. 11. 07 I 67/07). Bgl. auch RG Warn 1910 Nr 320. — Die Bestimmungen des § 319 sind dispositiv. Es kann also durch den Parteiwillen auch die Unverbindlichkeit einer offenbar

unbilligen Bestimmung der Leistung durch den Dritten ausgeschlossen werden (RG 67, 75).
2. Die Bestimmung durch Urteil ist weiter für den Fall zugelassen, daß sich das von den Barteien zur Bestimmung der Leistung gewählte Mittel als überhaupt untauglich erweist, weil ber Dritte die Bestimmung nicht treffen fann oder nicht treffen will, oder weil er sie verzögert (f. darüber § 315 A 5). — Der § 319 ift auch dann entsprechend anwendbar, wenn ein Dritter nicht Bur Bestimmung der Leiftung, sondern gur Bestimmung eines andern Streitpunttes besteut ift,

bessen Regelung zur Bestimmitheit bes Bertragsinhalts gehört (RG Gruch 60, 156). 3. Soll der Dritte die Bestimmung nach freiem Belieben treffen, also ohne an den Magitab bon Billigfeit gebunden zu fein, fo hat die Bereitelung dieses Mittels durch das im Gefete vorausgefeste Berhalten des Dritten die Unwirtsamkeit des Bertrags zur Folge, als ware eine Bedingung für seine Wirksamkeit ausgefallen. Much besteht bas Recht ber Anfechtung gemäß § 318 unter beffen Borausfegungen.

## Zweiter Titel

# Gegenseitiger Bertrag 1)

#### \$ 320

1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrage verpflichtet ist, kann die ihm obliegende Leistung bis zur Bewirkung der Gegenleistung 3) verweigern 2), es sei denn, daß er vorzuleisten verpflichtet ist 4). Hat die Leistung an mehrere zu erfolgen, so kann dem einzelnen der ihm gebührende Teil bis zur Bewirkung der ganzen Gegenleistung verweigert werden 5). Die Vorschrift des § 273 Abs 3 findet keine Anwendung 6).

Ist von der einen Seite teilweise geleistet worden, so kann die Gegenleistung insoweit nicht verweigert werden, als die Verweigerung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit des rücktändigen

Teiles, gegen Treu und Glauben verftofen wurde 7) 8).

€ I 362—364; M 2 200; B 1 626.

1. Die Borschriften bieses Titels (§§ 320—327) haben Geltung ausschließlich bei gegenseitigen Bertragen; anderseits schließen fie die Anwendbarkeit der für Schuldverhaltniffe überhaupt in dem Titel "Berpstichtung zur Leistung" (§§ 241—292) gegebenen Vorschriften über die Folgen der Nichterfüllung einer Schuldverbindlichkeit (Verzug, Unmöglichkeit) nicht aus, dienen ihnen vielmehr zur Ergänzung (NG 106, 24). — Die Eigentümlichkeit des gegenseitigen Vertrages besteht darin, daß jeder Teil notwendig schon kraft des Schuldverkältnisses sowohl derechtigt wie verpflichtet, mithin zugleich Glaubiger wie Schuldner ift, und daß die beiderseits versprochenen Leiftungen, als Leiftung und Gegenleiftung, zwischen benselben Bersonen (96 65, 47) wechselseitig gegeneinander ausgetauscht werden (RG 10. 6. 10 III 349/09) — so beim Kaufe Preis und Sache, beim Dienstbertrage Dienst und Vergütung — und daß mithin jede Partei für ihre Leiftung einen Erfat in ber Gegenleiftung findet. Dabei beruht bas Gegenseitigkeitsverhaltnis weniger auf ber objektiven Grundlage als auf bem Willen ber Barteien, fo bag es auch nicht barauf entscheibend ankommt, ob bie beiberseitigen Leiftungen einander bem Werte nach entsprechen und ob nicht vielmehr gegebenenfalls objektiv ein erhebliches Migverhältnis in dieser hinsicht besteht (96 81. 365). Subjettiv liegt bem Berhaltnisse, in bas Leistung und Gegenleiftung bei bem gegenseitigen Bertrage rechtlich zueinander gebracht werden, der wirtschaftliche Aquivalenge gebanke gugrunde, ber jebem Teile bie von bem anderen zu empfangende Leiftung als einen für ihn minbestens gleichwertigen Ausgleich ber von ihm zu machenden Leistung erscheinen läßt. Bgl. über bie Bebeutung bes Aquivalenzgedankens für bie Aufwertungsfragen § 242 A 5b; auch 98 107, 128. Auch bas ift fein Erfordernis, bag bie Leiftung gerade bem andern Teile gegenüber zu bewirken sei, da die auszutauschende Leistung unmittelbar zugunsten eines Dritten bedungen sein tann; so beispielsweise durch Übernahme von Leiftungen an einen Dritten für den Fall der Heirat (RG Warn 1911 Rr 171); ferner, wenn der Räufer die Eigentumsverschaffung Bugunsten eines Dritten sich ausbedingt (RG Warn 1917 Nr 269). Notwendig ist jedoch, daß bas gegenseitige Verhältnis auf einem Bertrage beruht, so bag ber § 320 beispielsweise nicht anwendbar ift, wenn Leistungen zurudgesorbert werben, die in Erwartung des Zustandekommens eines bemnächst nicht zustande gekommenen Bertrags gemacht find (RG Geuff ?75 Nr 68); auch muß das Gegenseitigkeitsverhaltnis sich als ein Schuldverhaltnis barftellen, und erforberlich ist auch, daß die Gegenseitigkeit sich nicht in anderer Weise als der angegebenen äußert, wie es beim wechselseitigen Testament (§ 2269) ober beim gegenseitigen Erbvertrage ber Fall ift (R6 67, 65). Es liegt ein gegenseitiger Bertrag auch niemals vor, wenn nach dem Schuldverhaltnife an und für fich nur eine Bartei berechtigt, die andere bagegen nur verpflichtet ift, ungeachtet beffen, daß nachträglich infolge Hinzutritts weiterer Borgange auch die verpflichtete Partei aus dem nämlichen Verhältnisse einen Anspruch, eine Gegenklage (die fog. actio contraria) erlangen tann. Denn auch unter diesen Umftänden träse immer nicht zu (vgl. die §§ 670, 693, 606, betreffend Auftrag, Bermahrung, Leihe), baß bie Leiftungen ber Parteien gegeneinander ausgetaufcht würben, ober bag ichon von vornherein die eine um der andern willen verfprocen worden ware. Anderseits kann es auch bei Borhandensein eines echten gegenseitigen Schuldverhaltnisses vorfommen, daß bei ihm die hieruber geltenden Grundfate teilweise unanwendbar sind, namlich insoweit, als ein Teil ber zugesagten Leiftungen sich nicht mehr als Gegenleiftung, sondern als eine selbständige, ihrer Natur nach nicht Zug um Zug zu erfüllende Berpflichtung darstellt (wie beispielsweise die von einem handlungsgehilfen im Dienstvertrage für die Beit nach Beendigung des Dienstverhältnisses versprochene Konfurrenzenthaltung, RG 54, 125). Einander gegenüberstehenbe Ansprüche beider Barteien aus einem Vergleiche stehen badurch allein noch nicht in einem spnallagmatischen Berhältnisse (26 106, 86). Das grundsätlich einseitige Darleben

wird nicht badurch zu einem gegenseitigen Vertrage, daß der Darlehensnehmer sich etwa zur Bestellung einer Sicherheit verpstichtet (RG Warn 1912 Nr 207; JB 1914, 768). Denn dies Bersprechen stellt sich nicht als das einer Gegenleiftung für das Darlehen dar. Anders, wenn es sich bei einem Darleben um ein partiarisches Geschäft (mit Gewinnbeteiligung für den Darlebensgeber) handelt (96 328 1912, 4629). In einem Gegenseitigkeitsverhaltniffe stehen auch nicht einerseits die Verpslichtung eines Buchhalters zur Herausgabe ber Bücher nach Beendigung bes Dienstverhältnisses und anderseits sein Recht auf Gewährung der Bergutung (NG Seuffa 65 Mr 470). Auch der Gesellschaftsvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, da die Gesellschafter sich nach § 705 gegenseitig verpsichten, den Gesellschaftszwed zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten (RG 76, 279; 78, 305). Der Klage eines Gesellschafters gegen einen andern auf Leistung der Beiträge an die Gesellschaft gemäß § 432 kann beshalb, soweit eine solche Mage überhaupt zulässig ift (vgl. § 432 A 2) der Beklagte den Einwand aus § 320 entgegenhalten, daß auch der klagende Gesellschafter seine Beitragspflicht nicht erfüllt habe. Doch können die Vorschriften der §§ 320ff. auf Gesellschaftsverträge nur mit den Einschränkungen Anwendung finden, die sich aus dem Gesamthandscharakter der Gesellschaft und den für sie bestehenden Sondervorschriften, namentlich nach Durchführung des Gesellschaftsverhältnisses, ergeben (980 78, 305). Deshalb ift bas Leiftungsverweigerungsrecht im Sinne bes § 320 nicht auch auf den Fall auszudehnen, daß ein Gesellschafter anderen Verpslichtungen als der zur Beitrags-leistung nicht nachkommt (RG JW 1911, 80811). Fordert ein Gesellschafter seinen Anteil am Gesellschafter schaftserwerbe, so kann ihm der Einwand des nicht erfüllten Vertrags nicht entgegengesetzt werden (KG 26, 256, für preuß. Recht; ferner RG JW 1911, 808<sup>11</sup>; 13. 7. 15 V 72/15). Die Ansprüche auf Leiftung rückftändiger Beiträge gehören zum Vermögen der Gesellschaft (RG 76, 277). Über die Einschränkung der Anwendbarkeit der Borschriften des § 326 bei bereits durchgeführten Gefellschaftsverhältnissen vgl. § 326 A 6. Dagegen finden sowohl auf die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, solange sie nach außen nicht hervorgetreten ist, wie auf die offene Sandelsgesellschaft, solange fie ihre Tätigkeit noch nicht begonnen hat, die Bor ichriften der §§ 320 ff. uneingeschränkt Anwendung (RG 112, 283). — In AC 105, 128 ift in Zweifel gezogen, ob gegen die Forderung des Kommittenten gegen den Kommissionar auf Abtretung eines diesem wegen Beschäbigung des Kommissionsgutes erwachsenen Schadensersatanspruchs gegen die Eisenbahn ein Berweigerungsrecht wegen Gegenforderungen, wie die des Kommissionars auf Provision, begründet fei. Der Zweisel erscheint nicht berechtigt, da diese beiden Forberungen, wenn sie mahrend bes Bestehens bes Kommissionsvertrags zur Entstehung gelangen, in spinallagmatischem Berhältnisse steben durften. Ist aber über das Bermögen des Kommittenten der Konkurs eröffnet, so ist dadurch nach § 23 KD bas Kommissionsverhältnis erloschen und besteht beshalb kein Gegenseitigkeitsverhältnis mehr, das eine Leistungsverweigerung aus § 320 recht-fertigen könnte (RC aad.; vgl. unten A 2 Abs 2). — Der Anspruch des Dienstverpflichteten, ber die Vergütung für seine Dienste bei dem Dienstberechtigten in laufender Rechnung angelegt hat, aus diesem Rechnungsverhältnis ist kein Anspruch aus einem gegenseitigen Bertrage und daher der freien Aufwertung (§ 242 A 5d B) nicht zugänglich (RG 117, 38). Zwischen der Forderung auf Räumung bes Pachtgrundstuds nach beendeter Bacht und ber Wegenforderung des Bächters auf eine durch den Bachtvertrag festgesetzte besondere Vergütung wegen früherer Beendigung des Pachtverhältnisses besteht nach RG 108, 137 kein Gegenseitigkeitsverhältnis. Auch die Ausübung eines Zurückehaltungsrechts nach § 273 ist durch § 556 Abs 2, 581 ausgeschlossen. Die Berpflichtung des Erbschaftstäufers gemäß § 2378 gegenüber dem Erbs schaftsverkäufer, für die rechtzeitige Tilgung der Nachlagverbindlichkeiten Sorge zu tragen, ftent nicht in spnallagmatischem Verhältnisse zu den Verpflichtungen des Erbschaftsvertäusers aus dem Bertrage (RG 101, 191). Auch der mit einer Leiftung bezwedte Erfolg (§ 812 Abj 2) kann zum Inhalt eines gegenseitigen Bertrags erhoben werden (RG 66, 134; Warn 1917, 112; RG 132, 242). — Der Vertreter ohne Vertretungsmacht, ber auf Grund bes § 179 auf Erfüllung in Anspruch genommen wird, muß sich einerseits so behandeln lassen, als ware er Partei des gegenseitigen Vertrags, insbesondere hinsichtlich der Rechte des anderen Teils aus § 326, kann aber anderseits auch wegen seiner Gegenleiftung die Rechte aus den §§ 320-322 in Anspruch nehmen (MG 120, 129; vgl. zu § 179 A1). — über ben Begriff ber gemischten gegenseitigen Verträge vgl. zu § 305 A 2 und zu § 326 A 1.

Schließlich ist zu bemerken, daß sich die Anwendbarkeit der einschlägigen Bestimmungen nicht auf die vorbildlichen Vertragsarten, wo Sache gegen Preis oder Handlung gegen Vergütung ausgetauscht wird, beschränkt, daß sie vielniehr auch sonst gegeben sein kann, wenn eine Veisung, mag sie begriffsmäßig auch nur ein einseitiges Versprechen voraussetzen wie die Übernahme einer Bürgschaft —, im besonderen Falle im Austausch gegen eine Gegenleistung zusgesagt ist (NG 66, 425). Auch ein Vertrag zwischen einem Gemeinschulder und einem andern, nach dessen Indat dieser sich gegen eine Vergütung verpslichtet, sür das Zustandekommen eines Zwangsverzleichs tätig zu sein, unterliegt den Bestimmungen der §§ 320 st. (NG Gruch 53, 932). Desgleichen kann auch in einer Schenkung unter einer Auslage unter Umständen ein gegenseitiger Vertrag gesunden werden, namentlich dann, wenn der Wert der Zuwendung und der

Wert der Auflage einander gleichstehen (RG SeuffA 71 Nr 136). Ferner in dem Versprechen eines Darlehens gegen Bestellung einer Hypothek, sofern es sich hierbei um eine Kapitalsanlage sür den Darleiher gehandelt hat (RG ZW 09, 3094; 1912, 463). § 320 ist ferner sür jedenfalls entsprechend anwendbar erklärt worden, wenn für eine Forderung aus einem gegenseitigen Vertrage zugunsten des Gläubigers eine Vormerkung eingetragen ist und der Schuldner die Löschung der Vormerkung Zug um Zug gegen Zahlung der Forderung verlangt (RG 56, 251); § 326, wenn die Erteilung eines Aktreditivs zur Sicherung des Kauspreises einer Lieferung bedungen ist (RG Warn 1921 Nr 139).

Die Vorschriften der §§ 320—327 finden grundsätlich auch auf die Verpflichtungen des Verkäusers aus dem Kausvertrage (§ 440 Abs 1) Anwendung, jedoch vorbehaltlich der in § 440 Abs 2—4 getrossenen besonderen Bestimmungen über die Hattung für Entwehrung beweglicher Sachen (NG 117, 335). Anwendung sinden die §§ 320, 322 auch auf die Rückgewähr der beiderseitigen Leistungen im Falle des Kücktritts von einem Vertrage (§ 348; NG 136, 33;

vgl. zu § 348 A 1).

2. Die Einrede ber Leiftungsberweigerung (§ 320). Aus ber Natur bes gegenseitigen Bertrags — bem sog. shuallagmatischen Verhaltnisse — ergibt sich als wesentlichste, innerlich not-vendige Folge der Rechtsgedanke, daß nur eine solche Art der Rechtsausübung berechtigt sein tann, die dem Austauscharundsabe entspricht und die somit dem Umftande Rechnung trägt, daß der eine Anspruch durch den andern rechtlich bedingt ift. Hierbei ist aber an und für sich eine doppelte Borftellung möglich: Entweder kann man sich ichon die Entstehung der beiderseitigen Uniprüche als gegenseitig bedingt benken; ober man kann davon ausgehen, daß jeder der beiberfeitigen Ansprüche je für sich felbständig und unbedingt entsteht, und daß allein das Recht zu ihrer Geltendmachung von dem Gegenanspruche betroffen ift (welcher Unterschied insbesondere im Berfaumnisverfahren bedeutsam zutage tritt). Im ersteren Falle genügte zur vollen Begrundung des Forderungsrechts nicht ichon der Nachweis bes Schuldverhaltniffes an lich, es mußte vielmehr noch ber Nachweis hinzukommen, daß der Fordernde seinerseits schon geleistet oder mindestens die eigene Leistung bereits angeboten habe (§ 71 I 5 ALR). Geht bagegen das beiberseitige Forberungsrecht ichon aus bem blogen Schuldverhaltnife wirksam herbor, bann muß Bu feinem Nachweis auch ichon bie Berufung auf bas Borhandenfein biefes Berhaltniffes genugen. während es anderseits dem andern Teile überlassen bliebe, im Wege des Einwandes zu behaupten. daß auch der Fordernde noch nicht geleistet habe und daher ebenfalls leisten muffe, wenn er fordern wolle. Diese lettere Aussassung, daß auch bei gegenseitigen Berträgen jeder der einander gegen-überstehenden Ansprüche für sich wirksam zur Entstehung gelangt, hat das BGB in § 320 offensichtlich sich zu eigen gemacht. Bu erkennen gegeben hat es seine Stellungnahme einmal durch die materielle Bestimmung von Sat 1 Abs 1 in § 320, ferner aber auch durch die prozessuale Vorichrift des § 322. Un der ersteren Stelle ift, falls der eine Teil fordert, ohne felbst geleiftet zu haben, dem andern Teile lediglich die Besugnis eingeräumt, die "ihm obliegende" (also schon jest als geschuldet unterstellte) Leistung "bis zur Bewirkung der Gegenleistung" zu verweigern, und dementsprechend sieht auch der § 322 vor, daß die Geltendmachung des Leistungsverweigerungsrechts Begebenenfalls nicht zur Abweisung der Mage, sondern nur gur Berurteilung gur Leiftung Bug um Bug führen soll. Das Bestehen bes Berweigerungsrechts aus § 320 hindert aber den Gintritt des Berzugs bes Schuldners, falls der Glaubiger nicht bereit und imstande ist, seinerseits zu leisten; einer Kundgabe der Verweigerung, wie im Falle des Zurückehaltungsrechts aus § 273 (A 3), bedarf es dazu nicht. Bgl. § 284 A 2, § 285 A 1 sowie RG in HR 1932, 436. Daß der fordernde Teil mit seiner Leistung im Verzuge sei, ift nicht Boraussehung für die Geltendmachung des Verweigerungsrechts (NG in HR 1932, 438). Die Einrede besteht auch nach Berjährung bes Anspruchs auf die Gegenleiftung als folche fort (RG in SRR 1930, 1434).

Der Rechtsbehelf aus § 320 Sat 1 hat mithin lediglich die Natur eines Nechts zur vorübergehenden Berweigerung der Leiftung (§ 202 Abf 1), also einer aufschiebenden Einrede (vgl. A 2 Bu § 202); jeboch bilbet fein Bestehen ausnahmsweise teinen hemmungsgrund für die Berjahrung (§ 202 Abf 2; vgl. A 3 bazu). Er foll auch nur bazu bienen, die Gegenleiftung zu sichern und barf nicht darüber hinaus gemißbraucht werden, um den Gegner zur Übernahme von neuen läftigen Bertragsbedingungen zu zwingen; ein solcher Mißbrauch enthält einen Berftoß gegen Treu und Glauben im Sinne des § 320 Abs 2 (RG 24. 3. 11 II 387/10). Die Einrede ist auch nur insoweit Bulaffig, als sich die Leistungen vertragsmäßig gegenüberstehen; es muß alfo das Bertragsberhaltnis noch bestehen, und das trifft beispielsweise dann nicht zu, wenn ein Angesteuter fich für den Fall des Dienstaustritts des Eintritts in ein Konkurrenzgeschäft bei Bermeidung einer Bertragsstrafe zu enthalten verpflichtet hat und gegenüber der Klage des Geschäftsherrn auf die Bertragsftrafe geltend macht, daß ihm noch Ansprüche aus dem beendeten Dienstverhaltnis gegen den Geschäftsherrn zuständen (RG 54, 125). Boraussetzung ift selbstverstandlich auch, daß der Bertrag überhaupt zustande gekommen ift; andernfalls greift nicht die Einrede aus § 320, sondern die aus § 273 Plat (NG SeuffA 1920 Nr 68). Eine notwendige Voraussehung für die Zulässigkeit der Ginrede ift im übrigen, daß die anderseits geschuldete Leistung überhaupt noch möglich ift; daher ift die Berweigerung auch insoweit unftatthaft, als die Gegenleiftung un-

möglich geworden ist (RG Barn 08 Nr 611; vgl. § 273 A 1 Abi 1). Über die Zulässigteit der Einrede bei einheitlichen auf Teillieferungen gerichteten Vertragen vgl. 86 68, 22. Hiernach hat ber Berpflichtete, ber einen Teil ber Lieferungen bereits empfangen hat, wegen ber bieferhalb ichulbig gewordenen Gegenleiftung die Einrede aus § 320 auch wegen der vom Vertragsgegner hinsichtlich der weiteren Lieferungen begangenen Bertragsverlegung, jedoch nicht schlechthin, sondern nur nach Naßgabe der Schwere und Tragweite der von dem andern Teile begangenen Vertragsverletung; vgl. auch NG 129, 230 und in HN 1928, 1098. — Ein Rechtssat, wonach der eine Vertragsteil wegen eines bloß illohalen Verhaltens des Gegners und der dadurch herbeigeführten Zerftörung des Vertrauensverhältnisses zur Erfüllung seinerseitst nicht mehr verpflichtet wäre und die Leistung verweigern könnte, ist bei denjenigen Vertragen, die nicht int besonderes personliches Vertrauensverhaltnis voraussetzen, namentlich also auch beim Kaufe, im allgemeinen nicht anzuerkennen (MG Gruch 55, 629). Die Zuwiderhandlung gegen eine Unterlaffungspflicht kann nicht als Einbehaltung biefer Pflicht aus § 320 wegen Nichterfüllung einer dem andern Teile obliegenden Gegenleistung gerechtfertigt werden (RG 102, 136). Erhebt ber Berpflichtete die Einrede nicht, dann darf fie nicht von Amts wegen ergängt werden, es ist vielmehr gegebenenfalls der Klageanspruch unbedingt zuzusprechen. In der Revisions instanz kann deshalb das Recht zur Berweigerung der Gegenleiftung nicht mehr geltend gemacht werden (RG in JW 1925, 25597; Recht 1925, 2207; RG 121, 77). Doch wird durch das bloke Bestehen des Berweigerungsrechts, ohne daß die Einrede bereits erhoben ist, der Verzug des Schuldners mit ber Gegenleiftung ausgeschloffen (RG 59, 24; 3B 1921, 5232; RG in HRR 1928, 1098; RG 126, 285). Gegeben ift im übrigen die Einrede sowohl bann, wenn der andere Teil die Lesstung überhaupt noch nicht bewirkt hat, wie auch dann, wenn er sie zwar angeboten hat, jedoch nicht so, wie sie verlangt werden konnte (das Nähere A 7). In welcher Form ber Beklagte die Einrede geltend macht, ift unwesentlich. Es muß deshalb genügen, wenn er die Abweisung der Rlage wegen angeblicher Nichtleiftung des Rlägers begehrt (a. A. Dertmann A 1); vorausgesett ist dabei freilich, daß das Bestehen der Gegenleiftungspflicht des Klägers feststeht, vgl. unten 21 8. Beiter ist babei vorauszusepen, daß der Beklagte überhaupt noch auf bem Bertragsstandpuntte beharrt und nicht etwa die Berechtigung des Rlageanspruchs oder dessen Erfüllbarkeit überhaupt hat verneinen wollen. So kann bei einem Werkvertrage der Besteller, der das Werk wegen vorhandener Mängel endgültig ablehnt, nicht zugleich die Einrebe bes nicht erfüllten Bertrags vorschupen (986 58, 173; 69, 383). Das Recht auf bie Einrede verliert die Bertragspartei auch daburch nicht, daß sie den Anpruch auf die Gegenleistung an einen Dritten abgetreten hat (NG 51, 170; 88, 254; Warn 1915 Rr 260; Gruch 55, 640), und der Verpflichtete kann von der Einrede auch dem Rechtsnachfolger des Vertragsgegners gegenüber (bem Bessionar) Gebrauch machen (NG JW 1916, 11153). - Das Weigerungsrecht aus Sat 1 zeigt zwar verwandte Züge mit dem Zurüdbehaltungsrecht aus § 273. Aber während diesem der Rechtsgedanke zugrunde liegt, daß der Glaubiger, der forbert, ohne seinerseits zu leisten, wider Treu und Glauben handelt (§ 273 A 1), folgt das Weigerungsrecht aus § 320 aus ber inneren Natur des Schuldverhältnisses, und so erklärt es sich auch, daß hier — im Gegensaße zu § 273 — die Besugnis ausgeschlossen ist, die Einrede durch Bestellung einer Sicherheit abzuwenden (**MG** 25. 10. 19 V 190/19; HR 1928, 1573). Doch kann durch besondere Bereinbarung auch das Leistungsberweigerungsrecht aus § 320 ausgeschlossen werden (**RG** 136, 412, 413); vgl. den Schlußhalbsat don Abs I Sat 1 und A 4. Das Beigeschlossen in Schlußhalbsat den Abs I Sat 2 und A 2 Beigeschlossen ist der Schlußhalbsat den Abs I Sat 3 und A 2 Beigeschlossen ist der Schlußhalbsat den Abs I Sat 3 und A 2 Beigeschlossen ist der Schlußhalbsat den Abs I Sat 3 und A 2 Beigeschlossen ist der Schlußhalbsat den Abs I Sat 3 und A 2 Beigeschlossen ist der Schlußhalbsat rungsrecht tritt bei gegenseitigen Bertragen an die Stelle des Zurudbehaltungsrechts (NG 320 06, 3338; RG 68, 22). — Aber den Einfluß des § 17 KD auf gegenseitige Vertrage vgl. RG

Wer in der Lage ist, die Einrede der Leistungsverweigerung zu gebrauchen, darf sich beschalb noch nicht der exceptio doli generalis aus dem Grunde bedienen, weil der Berechtigte den Bertrag

verlett habe (**NG** Warn 1920 Nr 186; vgl. § 242 A 4).

3. Die Gegenleistung umfaßt zunächst die eigentliche, vertragsmäßig geschuldete Leistung, und zwar grundsählich die volle Leistung, so daß regelmäßig die eigene Leistung verweigert werden kann, dis die anderseits geschuldete Leistung sowohl dem Umfange wie der Beschassenheit nach (quantitativ wie qualitativ) der vertragsmäßigen Verpsichtung gemäß völlig und gehörig bewirft worden ist, oder Zug um Zug bewirft wird; voll. aber den Ausnahmefall in Abs 2 (A 7). Die Gegenleistung erstreckt sich weiter aber auch auf den Betrag, um den sich die Schuld des Verpssichteten insolge von Umständen vergrößert hat, die er vertreten muß (§§ 276, 286, 287). Denn zur vollen Erledigung der Vertragspslicht und anderseits zur vollen Beschildung des Gesners gehört es unzweiselhaft, daß diesem gegebenensalls auch sein durch das vertragswörtige Verhalten des Schuldners begründeter Schaden ersetzt wird. Namentlich steht hier derzeinige Schaden in Frage, der dem Berechtigten durch den Verzug des Verpssichteten entstanden und der ihm sonach noch neben der Leistung des Geschuldeten gemäß § 286 (vgl. § 286 A 2) zu ersezen ist (was in RG JB 1911, 362) u. 21. 11. 12 V 240/12 unentschieden geblieben). Wenn etwa der Käuser eines Grundstäcks die Umsahsseuer übernommen, dennächst aber die Entgegennahme der Aussalfung verzögert hat, und inzwischen die Steuer erhöht worden ist, und deswegen der

Kaufer auch für diese Erhöhung haftet (vgl. zu § 449), wird der Verkäufer seine Leistung verweigern können, bis ber Räufer sich zur Entrichtung ber gegenwärtig geltenden vollen Steuer verpflichtet hat. — Wenn die Ansicht vertreten ist (Dertmann & 320 A 4), daß ber aus einem gegenseitigen Bertrage Berpflichtete von ber Ginrebe ber Leistungsverweigerung auch bann Gebrauch machen fonne, wenn die ihm geschuldete Leiftung burch die Schuld best andern Teilest unmöglich geworben und daher an ihre Stelle der Anspruch auf Schadensersatz getreten sei, so könnte für diese Anschaungsweise höchstens dann Raum sein, salls man davon ausgeht, daß jener auch in solchem Falle zu der ihm obliegenden Leistung gemäß § 325 verpslichtet bleibt (Austauschtheorie). Folgt man aber der diesseits vertretenen Auffassung, daß an Stelle der gegenseitigen Verpslichtungen im Falle des § 325 die rein einseitige Forderung des einen Teiles auf Schadensersah in Geld tritt (Differenztheorie; vgl. § 325 A 1a), dann ift hier für die Erfüllungsverweigerung überhaupt fein Raum mehr (NG 7. 10. 22 V 57/22). Vgl. auch A 2 und die dort angeführten Urteile KG

58, 173; 69, 383; ferner Warn 08 Mr 611 und 1918 Mr 135.
4. Durch die Übernahme der Berpflichtung zur Borleistung wird die Natur des Rechtsgeschäfts als eines gegenseitigen Bertrags nicht geandert. Die Abrede hat jedoch von selbst zur Folge, daß diejenige Bertragspartei, die sich verpflichtet, früher als die andere zu leisten, des Rechtes der Leistungsverweigerung einstweilen entbehrt (RG Gruch 63, 219). Das Bersprechen ber Borleiftung enthält somit zugleich einen Bergicht auf Diese Ginrede. Es tann auf sie im übrigen auch ausdrücklich verzichtet werden, und in allen Källen eines solchen (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Bergichts gewinnt die Forderung des andern Teiles die Kraft eines einseitigen Ansbrucks. Beansbrucht werden kann jedoch die Borleistung allemal nur dann, wenn der Berechtigte fähig und bereit ift, bemnächst auch seinerseits zu leisten (RG Barn 08 Nr 451). Daher erlischt die Vorleiftungspflicht, wenn der andere Teil bestimmt und endgültig erklärt, daß er die ihm obliegende Leistung überhaupt nicht machen werde oder nicht machen könne, und der Borleistungspflichtige tann alsdann von den Rechtsbehelfen aus § 326 Gebrauch machen (RG 18, 11, 15 V 224/15). Die Borleistungspflicht hat ferner für ben Berpflichteten auch ben nachteil zur Folge, bag er die Leiftung von dem andern Teile vor Bewirkung feiner Leistung überhaupt nicht verlangen kann, und daß sonach, solange die Vorleistungspflicht besteht, auch ein Verzug des andern Teiles ausgeschlossen ist (§ 284 A 2). Erst dann ändert sich die Sachlage, wenn inzwischen auch die Leistungspflicht bes berechtigten Teiles eingetreten ift, etwa wenn bei einem Teillieferungsvertrage ber Raufer bie bereits empfangenen Lieferungen nicht bezahlt hat (RC 66, 426). Unter solchen Umständen kann sich der Berechtigte auf die ursprüngliche Borleistungspflicht bes Gegners nach Treu und Glauben nicht mehr berufen, vielmehr ist jest Zug um Zug zu leisten (RG 21. 11. 12 V 240/12), wie überhaupt die Berufung auf die Borleiftungspflicht bes Gegners unftatthaft ift, wenn fie gegen Treu und Glauben verftieße (RG Gruch 63, 219). Dies trifft jedoch nicht mit der Folge zu, daß der Borleiftungspflichtige mittels der Einrede der exceptio doli generalis verlangen durfte, daß dem Borleiftungsberechtigten die Rechtshilfe überhaupt versagt wird, weil dieser selbst den Bertrag verlegt habe, vielmehr darf der Berpflichtete um beswillen nur von den ihm grundfählich zustehenden Rechtsbehelfen Gebrauch machen (986 Warn 1920 Nr 186; § 242 A 4).

5. Borausgesett ift in Cat 2 des Abi 1, daß mehrere Berionen je anteilig (§ 420) forberungsberechtigt sind. Auch hier entspricht es der ganzen Ausgestaltung des gegenseitigen Vertrags, daß der von einem der Forderungsberechtigten anteilig in Anspruch genommene Gegner auch die Teilleiftung bis zur Bewirtung ber gangen Gegenleiftung verweigern barf. Um bieser Einrede zu begegnen, ware es gegebenenfalls Sache bes einzelnen Klägers, auch die Berpflichtungen seiner mitberechtigten Vertragsgenossen zu erfüllen.

6. Ein Gegenrecht auf Beseitigung der Einrede der Leistungsverweigerung durch Sicherheits-leistung ift hier, abweichend von § 273, verjagt. Bgl. A 2 a. E. Wohl aber tann die bereits geleistete Sicherheit als ein nach § 320 Abs 2 zu berücksichtigender Umstand in Betracht kommen

(Ris JW 1916, 11891). 7. Rur teilweise Leistung ber einen Vertragspartei schließt an sich bas Kecht der andern 7. Kur teilweise Leistung ber einen Vertragspartei schließt an sich bas Kecht der andern Bartei zur Leiftungsverweigerung und zwar betreffs ber gesamten Leiftung (AC 32 1915, 1003) nicht aus (vgl. A 3). Das Gefet beschränkt bas Recht jedoch unter ber in Abi 2 gegebenen Borausschung, indem es, unter Anwendung des allgemeinen Grundsates aus § 242 (KG 68, 22; 66, 333; 76, 153) vorsieht, daß derjenige, welcher einen Teil ber Gegenleiftung bereits empfangen hat, von seinem Beigerungsrechte insoweit, d. h. zu bem Betrage, nicht Gebrauch machen barf, als bas gegen Treu und Glauben verstieße (Prot 1, 633; vgl. A 1 bei § 273; RG 56, 151; 68, 22; 76, 153). Entscheibend ift gegebenenfalls die Schwere und Tragweite ber Bertragsverletzung (98 68, 22, für ben Fall eines Teillieferungsvertrags). Demgemäß tommt es auch nicht lediglich auf die verhältnismäßige quantitative Geringfügigkeit bes rudftandigen Teiles an (III) Barn 1913 Nr 405). Die Vorschrift gilt vielmehr sowohl für den Fall, daß dem Umfange nach, wie für den, daß nach Beschaffenheit ber Leistung nicht vollständig dem Vertrage entsprechend geliefert worden ist; auch in diesem Falle kann die andere Partei ihre Leistung nicht verweigern, wenn die Berweigerung wegen berhältnismäßiger Geringfügigkeit der Mangel ber Lieferung

gegen Treu und Glauben berftogen wurde. Denn unter einer unvollständigen Leiftung ift auch eine mangelhafte zu verstehen, Einrede des nicht gehörig erfüllten Bertrags (RG 52, 355; 56, 153; 57, 400). So braucht der Raufer die Rauffache nicht anzunehmen und tann seinerseits die Leistung verweigern, wenn ihm die Raufsache nicht in der vertragsmäßigen (ober einer ben gesetzlichen Ansorberungen gentigenben) Beschaffenheit angeboten wird (NG 3B 1912, 4617). Das Verweigerungsrecht wegen mangelhafter Beschaffenheit versagt unbedingt, wenn etwa vereinbart ift, daß alle Meinungsverschiedenheiten über die Beschaffenheit der Ware durch Arbitrage zu regeln seien, weil dann auch die mangelhafte Bare als Erfüllung angenommen werden muß und nur Minderung des Preises verlangt werden kann, es sei denn, daß es sich um Beanstandungen handelt, die überhaupt nicht unter die Arbitrage fallen (NG 73, 257). Überhaupt aber findet auch die Einrede des nicht gehörig erfüllten Bertrags ihre Grenze an dem Grundfabe von Treu und Glauben (AB 140, 162) und fie verfagt grundfählich wegen Sachmängel nach bereits erfolgter Übergabe und Annahme als Erfüllung, insbesondere bei Grundstücken durch Entgegennahme der Auflassung (96 66, 333). Anders bei Rechtsmängeln; hier sind die §§ 320ff. auch nach erfolgter Annahme als Erfüllung anwendbar (RG 108 S. 280, 318). — Bei der Frage, ob ber rudftandige Teil als geringfügig zu erachten, find die gesamten Umftande zu berüdsichtigen; 3. B. bei einem Kaufe das Berhaltnis zwischen dem Umfange des Geleisteten und der noch rudftändigen Leistung unter Berudsichtigung auch der Schwierigkeiten, die der vollen Leistung entgegenstehen, sowie des Grundes, weshalb die volle Leistung unterblieben ift (RG Gruch 51, 931; 3B 1915, 11891; Barn 1913 Nr 405, wonach beispielsweise auch bie Dauer bes Rudstands ober ein berechtigtes Mißtrauen in die Bereitschaft des Gegners zur vollen Erfüllung mit maßgebend sein können). Die Mage auf Zahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Auflassung bes Grundstuds barf nicht abgewiesen werden, falls trot ber zugesicherten Sppothetenfreiheit nur noch eine geringfügige Rente eingetragen steht (RG 56, 151). Dagegen enthält es keinen Berstoß wider Treu und Glauben, wenn etwa der Mieter wegen vorhandener Baumängel Beträge selbst über die Mietzinsminderung hinaus zurudbehalt (insbesondere mit Rudficht auf einen erlittenen Schaben; RG 4. 2. 08 III 384/07). Ebensowenig, wenn ber Raufer die Zahlung des Preises auf Grund der Tatsache verweigert, daß die verkauften Baumstämme nicht abredegemäß richtig gelagert sind (RG 4. 10. 07 II 178/07). — Die Vorschrift bes Abs 2 findet auch im Falle des Rudtritts wegen Berzugs gemäß § 326 Anwendung (RG 76, 150). Bei einem gegenseitigen Wettbewerbs verbote befreit nach dem Wesen des gegenseitigen Bertrags nicht jede Übertretung bes Berbots durch den einen Teil den andern Teil von der Verpflichtung zur Einhaltung des Verbots, wohl aber dann, wenn die Übertretung eine so schwerwiegende war, daß dem Berpflichteten die weitere Bindung nach Treu und Glauben nicht zugemutet werden tann (RG 96, 174).

Leistungsverweigerung und Wandelung. Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts kann das Wandelungsrecht (§§ 462sc.) als Gewährleistungsanspruch in der Negel erst geltend gemacht werden, nachdem die Kaussalagericht übergeben ist; vgl. zu § 459. Doch läßt das Reichsgericht Ausnahmen von diesem Grundsale zu: so wenn die Mängel auch dis zu einer Ubergabe, die nicht jenseits des Zeitpunktes liegt, dis zu dem zu warten dem Käuser zuzumuten ist, nicht beseitigt werden könnten (NG Warn 1911, 358; JW 1912, 461; NG 23. 4. 20 II 525/19) oder wenn der Verkäuser die Beseitigung bestimmt und endgilltig abgelehnt hat (NG 23. 4. 20 II 525/19); in solchen Fällen läßt das Reichsgericht auch schon vor der Übergabe die Auslibung des Wandelungsrechts oder wenigstens ein diesem entsprechendes Abgehen vom Vertrage (NG Warn 1911 Nx 321

und 1912 Mr 204) zu.

8. Beweislast. Wird die Leistung auf Grund des § 320 verweigert, so hat, falls das Besstehen der Gegenleistungspslicht des Klägers unbestritten ist, dieser darzutun, daß er die ihm obliegende Gegenleistung bewirkt oder angeboten habe, und zwar vollständig mindestens in einem die Verweigerung gemäß Abs 2 ausschließenden Maße, also auch dis zu diesem Grade vertragsgemäß. Andernsalls hat der Verlagte das Bestehen des Anspruchs auf die Gegenleistung, wegen deren er seine Leistung verweigert, darzulegen und ersorderlichensalls liquid zu stellen (NG in HR 1932, 2136). Doch kehrt sich gemäß § 363 die Beweislast um, wenn die Gegenleistung als Ersällung angenommen ist. Wegen der Verweislast für den Eintritt des Verzugs bei gegenseitigen Vertragen voll. §§ 284 A 2, 285 A 2. Behauptet der Kauser, daß die gewährte und von ihm als Ersüllung angenommen Kaussache mit Mängeln behaftet ist, so bleibt er auf die Rechtsbehelse aus der Gewährleistung (§ 459) angewiesen (NG 66, 333; vgl. A. 7).

#### § 321

<sup>1)</sup> Wer aus einem gegenseitigen Vertrage vorzuleisten verpflichtet ist 1 a), kann, wenn nach dem Abschlusse des Vertrags in den Vermögensverhältnissen des anderen Teiles eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die der

Unfpruch auf die Gegenleiftung gefährdet wird 2), die ihm obliegende Leiftung permeigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Sicherheit für fie geleistet mirb 3) 4).

Œ II 272: B 1 631.

1. Die Lage eines Borleiftungspflichtigen (vol. § 320 A 4) wird ungebührlich verschlechtert, wenn die Vermögensverhaltnisse des andern Teiles nach dem Abschlusse des Bertrags eine wesentliche Berschlimmerung erfahren. Bum Schute gegen eine hieraus brobende Benachteiligung gibt bas Gefet auch bem zur Borleiftung Verpflichteten ausnahmsweise - vgl. § 320 A 4 -Weigerungsrecht, und zwar unter Anwendung der von ihm (vgl. § 242 A 5 Einl. und a) nur in einzelnen Fallen, nicht als allgemeiner Rechtssatz ausdrücklich ausgesprochenen Regel von der Veränderung der Umstände (RG Warn 1911 Nr 223). Gleiche Sonderbestimmung betress bes Darlehenversprechens in § 610.

1 a. Eine Borleiftungspflicht des Raufers besteht, wenn der Raufpreis vor Ubergabe und Gigentumsverschaffung an der Sache zu zahlen ift, ausgenommen wenn die Zahlung gegen Dispositionspapiere zu ersolgen hat (NG 22. 1. 26 VI 469/25); des Berkäusers, wenn vertraglich "nach Eintressen der Ware" zu zahlen ist (NG 16. 10. 26 I 19/26).

2. In Betracht kommt nur eine derartige nachträgliche Berschlechterung der Bermögendsverschlinksse, daß durch sie der Anspruch auf die Gegenlessung gesährdet wird. Ein solches

Ergebnis ift indes auch bann nicht grundsählich ausgeschlossen, wenn die Vermögensverhältnisse auch schon zur Zeit des Vertragsschusses mißliche waren (KG 12. 11. 04 I 292/04). De eine wesentliche Verschlechterung anzunehmen, ist nach dem allgemeinen Maßstabe der Verkehrsanschauung zu beurteilen; es reicht auch schon die erschwerte Verwendbarkeit oder Flüssigmachung der Ausstände aus (RG Warn 08 Ar 298). Maßgebend ift der Zustand in dem Zeitpunkte, in dem die Vorleistung fällig und gesorbert wurde; aad. und RG 54, 358.) Die Konkurseröffnung begründet unbedingt eine derartige wesenkliche Bermögensverschlechterung (RG 12. 11. 04 I 292/04). Ereignisse, die, wie der Krieg, zunächst nur die allgemeine Geschäftslage übel beeinslussen, reichen zur Anwendung des § 321 nicht aus (RG Warn 1916 Ar 5). Doch dürste angesichts der weiteren Entwicklung, der Dauer und der Folgen des Weltkrieges später unter Umständen anders zu entschen gewesen sein. Falls der Gegenauspruch dinglich gesichert ist (durch Psand oder Hypothet), ist sur Ginrede so lange kein Raum, als die Sachsicherheit ausreicht (NG 53, 244, im Falle einer hypothefarisch gesicherten Forderung). In RG 112, 198 ift eine sinngemäße Unwendung des § 321 für geboten erklart auf andere Fälle, in denen der Anspruch auf die Gegenleiftung und beren rechtzeitige Erfüllung gefährdet ift, insbesondere wenn der Borleiftungspflichtige Anspruch auf Auswertung der Gegenleiftung erhebt und der andere Teil dagegen mit einer Schabensersatforberung wegen Lieferungsverzugs aufrechnen will.

8. Das Berweigerungerecht aus § 321 bedarf zu feiner Ausübung nicht einer vorherigen Unfundigung (MW 51, 171). Es besteht auch fort, wenn die Bermögensverhältniffe bes andern Teiles sich wieder bessern, der Berechtigte hiervon jedoch keine Kenntnis erhalten hat (RG SeuffA 52 Nr 116). Der Berechtigte muß also die inzwischen wieder eingetretene Besserung seiner Berhältnisse dem Borleistungspflichtigen anzeigen, widrigensalls bieser die Einrede aus § 321 fort-behält (RG Gruch 52, 412). — Die Wirkung des Weigerungsrechts beschränkt sich auf das Recht der Einrede, ohne eine Umwandlung des Schuldverhältnisses selbst herbeizuführen. Insbesondere bleibt die Borleiftungspflicht an sich bestehen, und es kann der Borleiftungsberechtigte nicht anders in Berzug gesetzt werben, als dadurch, daß ber Borleiftungspflichtige sich zur Leistung bereit erweift (Re 323 04, 20111). Diefer erlangt auch nicht bas Recht, nunmehr auf Leiftung Bug um Bug ober auf Bestellung einer Sicherheit ju flagen (986 53, 62; 54, 358; Gruch 55, 898); ebensowenig erlangt er infolge einer Berschlechterung der Bermögenslage des Borleiftungsberechtigten bas Recht zum Rüdtritte vom Bertrage (96 50, 257). Auch gibt im Falle ber Erteilung eines Breditbriefs ber Umftand allein, daß bie gewährte Dedung unzulänglich wirb, kein aus einer gesehlichen Regel (§ 321) herzuleitendes Recht zum Widerruse; es kann ebensowenig ohne weiteres als Vertragswille unterstellt werden, daß die "Akkreditierung" nur so lange währen sollte, als die Deckung ausreiche (NG 64, 111). Die Einrede kann auch dem Zessischer gekende Vertragswille unterstellt werden, daß die "Akkreditierung" nur so lange währen sollte, als die Deckung ausreiche (NG 64, 111). Die Einrede kann auch dem Zessischen des Vertragswille unterstellt werden (NG 51, 170). Durch Bewirkung der Gegenleistung oder einer Sicherheitsleistung hört die Gesährdung aus. Die Sicherheitsleistung burch Bürgen ist hier - im Gegensate ju § 273 Abs 3 - nicht ausgeschlossen. Sonach wird aber auch anzunehmen sein, daß das in Frage stebende Weigerungsrecht von vornherein ausgeschloffen ift, falls für die Forderung ein (sicherer) Burge gestellt mar, wie die Einrede auch versagt, wenn eine hinreichende Realsicherheit gewährt war (986 53, 244).

4. Beweistaft. Der Borleiftungspflichtige, ber von ber Einrebe aus § 321 Gebrauch machen will, hat die nachträgliche Berschlechterung ber Bermögensverhältnisse gu beweisen; dem Gegner fteht ber Gegenbeweis frei, daß seine Lage ichon gur Beit bes Bertragsabichlusses eine gleich schlechte war, und ferner ber Einwand, daß die Lage sich inzwischen wieder gebessert hatte

und diese Tatsache dem Gegner auch bereits bekannt geworden war.

#### § 322

Erhebt aus einem gegenseitigen Bertrage ber eine Teil Klage auf die ihm geschuldete Leistung, fo bat die Geltendmachung des dem anderen Teile austehenden Rechtes, die Leiftung bis zur Bewirkung der Gegenleiftung zu verweigern, nur die Wirtung, daß ber andere Teil jur Erfüllung Bug um Bug au verurteilen ift 1).

hat ber klagende Teil vorzuleisten, so kann er, wenn ber andere Teil im Berzuge ber Annahme ift, auf Leistung nach Empfang ber Gegenleiftung

flagen 2).

Auf die Zwangsvollstredung findet die Vorschrift des § 274 Abf 2 Anwendung 3).

E I 364-366; M 2 203; B 1 631.

1. Abi 1 enthält den prozessualen Grundfat, daß die Geltendmachung bes Bermeigerungs= rechts im Ginne bes § 320 nicht zur Abweifung ber Rlage, fondern nur gur Berurteilung gur Erfüllung Jug um Jug führt (vgl. § 274 A 1). Bon Amts wegen ift bas Berweigerungsrecht nicht zu berücksichtigen (vgl. § 320 A 2). In welcher Form die Einrede erhoben wird, ist unwesentlich (NG JB 03 Beil 2246). Abs 1 sindet auch dann Anwendung, wenn aus einem noch von keiner Seite erfüllten Tauschvertrage nur auf Jahlung der bedungenen Zugabe geklagt wird (RC 51, 367). Ob sich der Beklagte bereits im Annahmeverzuge besindet, ift für Abs 1 unwesenklich. — Darüber, auf welche Gegenleistungen sich die Verurteilung zur Bewirkung Zug um Zug zerstreden hat, vgl. § 320 A 2, 3. Die **Rechtskrast** eines auf Erfüllung Zug um Zug dautenden Urteils erstreckt sich nicht auf die Gegenleistung, von deren Bewirkung Zug um Zug die Verurteilung zur Leistung abhängig gemacht ist (NC Warn 1921 Ar 22).

2. Abs 2 hat nur den Sondersall im Auge, daß der **Aläger vorleistungspflichtig** ist und der Beklagte sich im Annahmeberzuge besindet. Asdann soll eine auf "Leistung nach Empfang der Gegenleistung" gerichtete Klage berechtigt sein, wiewohl der Kläger seiner Vorleistungspflicht noch nicht nachgekommen ist (**AC** Seusst 29 Nr 149).

3. Hinsichtlich Abs 3 (Zwangsvollstredung) vgl. § 274 A 2. Abs 3 umfaßt alle Fälle des § 322, also auch den, daß der Beklagte gemäß Abs 2 nur zur Leistung nach Empfang der Gegenleistung verurteilt ist. Der obsiegende Rläger kann also auch in diesem Falle, sofern sich der verurteilte Beklagte im Annahmederzuge besindet, die Zwangsvollstredung ohne Bewirkung seiner Leistung betreiben und es dem Beklagten überlassen, nunmehr die Gegenleistung anzunehmen (NG Seufsacht). Byl. dazu die §§ 756, 726 ZBD. Der zur Leistung Verurteilte kann wegen der Gegenleistung, gegen deren Bewirkung Zug um Zug er zur Leistung verurteilt ist, eine Zwangsvollstreckung gegen den Kläger aus dem Urteile nicht betreiben (RG Warn 1921 Rr 22; vgl. A 1).

4. Beweislaft. Bgl. § 321 A 4.

#### § 323

1) Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen Teile obliegende Leistung infolge eines Umstandes unmöglich, ben weder er noch der andere Teil zu vertreten hat, so verliert er den Anspruch auf die Gegenleiftung 2); bei teilweiser Unmöglichkeit mindert sich die Gegenleiftung nach Maggabe ber §§ 472, 473 3).

Verlangt der andere Teil nach § 281 Herausgabe des für den geschuldeten Gegenstand erlangten Ersages oder Abtretung des Ersaganspruchs, fo bleibt er zur Gegenleiftung verpflichtet; diese mindert fich jedoch nach Maggabe ber §§ 472, 473 insoweit, als der Wert des Ersakes oder des Ersakanspruchs hinter dem Werte der geschuldeten Leiftung gurudbleibt 4).

Soweit die nach diesen Vorschriften nicht geschuldete Gegenleiftung bewirkt ift, kann das Geleistete nach den Vorschriften über die Berausgabe einer

ungerechtfertigten Bereicherung jurudgefordert werden 5) 6).

E I 368; M 2 205; B 1 638.

1. Die §§ 323-325 behandeln den Ginflug der nachträglichen Unmöglichkeit bei gegen= settigen Berträgen und haben nur für solche Geltung (MG 106, 24). Auch hier wird, wie in § 275, unterschieden, ob die Unmöglichkeit nach den Grundsägen der §§ 276—279 zu ber treten ift ober nicht; das heißt, ob sie durch einen nach diesen Grundfagen gu vertretenden

Umstand ober burch andere Umstände herbeigeführt worden ist (§ 275 A 3). Es kann deshalb zu diesem Bunkte auf die Erläuterungen zu den §§ 276—279 verwiesen werden. Während aber bei sonstigen Schuldverhaltnissen nur die haftbarkeit des einen Teiles, des Schuldners, in Betracht kommen fann, mußte bei gegenseitigen Bertragen (vgl. § 320 A 1) naturaemaß berudlichtigt werben, gunächst, baß jeber Teil wie Glaubiger jo auch Schuldner ist, und ferner, daß sich hier auch die haftbarteit jedes Teiles in zweifacher Richtung zu äußern vermag, je nachdem er nämlich die Unmöglichkeit feiner Leistung oder der Leistung des andern zu bertreten hat. Während sich endlich die Wirfung der nicht zu vertretenden nachträglichen Unmöglichteit sonst barauf beschräntt, daß ber Schuldner "bon ber Leistung frei wird", entsteht bei einem gegenseitigen Bertrage bie Frage, wie bas von einer ober ber anderen ober feiner Partei zu vertretende Unmöglichwerden der einen Leiftung zugleich auch den Anspruch auf die andere Beiftung beeinflußt. Allen diesen Fragen tragen die Sonderbestimmungen ber §§ 323-325 Rechnung. - Uber ben Begriff Unmöglichkeit vgl. § 275 A 2. Wenn die §§ 323ff. der fubjektiven Unmöglichkeit, bes "Unvermögens" im Sinne bes § 275 Abf 2 (A 5) auch nicht ausbrudlich gebenken, so greifen ihre Grundsäte boch auch hier Blat (96 6. 11. 07 1 27/07). Die Bestimmungen über die nachträgliche Unmöglichkeit sind nicht zwingend, sie konnen vielmehr durch Abrede abgeändert werden (NG 18. 1. 18 V 297/17). — Die §§ 323—325 sind trop der Sonderbestimmungen der §§ 535—538 auch in Miet- und Pachtsachen anwendbar, soweit durch fie der Mieter gunftiger gestellt wird (96 62, 225; 89, 207); desgl. § 323 bei Dienstverträgen trop § 626, Re 92, 177. Ift eine mit besonderen Einrichtungen versebene Unlage bermietet worden, die dieserhalb nur zu einem bestimmten entsprechenden Zwede brauchbar ift, so wird der Mieter von der Zahlungspflicht frei, wenn die Berwendung der Anlage durch außergewöhnliche Ereignisse (Krieg) unmöglich wird (RG 94, 267). Nur insweit ist die Anwendbarfeit des & 323 überhaupt ausgeschlossen, als der § 552 eingreift, wonach der Mieter von der Entrichtung ber Miete nicht befreit wird, wenn er an ber Austibung bes Gebraucherechts burch einen in seiner Berson liegenden Umstand gehindert ist (96 79, 95). — Aus § 323 ergibt sich, unter Berudfichtigung ber burch die Unternehmungsformen der Neuzeit geschaffenen Betriebsberhaltnisse, für ben Fall eines in einem solchen Betriebe eintretenden Teilstreits, ben der Unternehmer nicht nach den Grundsähen der §§ 276—279 zu vertreten hat, daß die arbeitswilligen Arbeiter keinen Anspruch auf Fortzahlung ihres Lohnes haben, falls ihnen durch die infolge des Streiks notwendig gewordene Stillegung bes Betriebs die Möglichseit genommen wird, die vereinbarten Dienste zu leiften (RG 106, 276; vgl. aber RAG 7, 1). - Auch ber Abernehmer eines Bermogens (§ 419) fann die Rechte aus § 323 ausüben, obwohl die Abertragung ber Bermögensgegenstände sich burch Einzelgeschäfte, die nicht gegenseitige Bertrage sind, vollzieht (980 130, 38). — Steht ber Eigentumsübertragung eines bertauften Grundftude ein binglich wirkendes relatives Veräußerungsverbot (§ 135) entgegen, das dem Käufer bei dem Rause befannt geworden ist, und widerspricht ber burch bas Berbot Geschützte ber Eigentumsübertragung, so liegt keine von vornherein bestehende Unmöglichkeit, sondern ein von keinem Teile zu vertretendes Unmöglichwerden im Sinne von § 323 vor (RG 132, 145). — Inwieweit die Bestimmungen der §§ 323ff. durch § 17 KD beeinflußt werden, vgl. 96 73, 62. Auf eine von Anfang an bestehende Unmöglichkeit sind die Borschriften des § 323 nicht anwendbar (RG 105, 351). Haben beibe Teile die Unmöglichkeit zu vertreten, so ist § 254 entsprechend heranzuziehen, auch wenn es sich nicht um Schabensersat handelt (986 71, 187; 94, 142). Über die Beweistaft val. § 282.

2. Der § 323 behandelt den Fall, daß weder der eine noch der andere Teil die Unmöglichteit zu vertreten hat, daß vielmehr die eine der geschuldeten Leistungen nachträglich (d. h. nach Abschluß des Vertrags; KG JB 05, 171<sup>12</sup>) durch Zufall unmöglich geworden ist. In diesem Falle wird dersenige Teil, dessen Leistung unmöglich geworden ist, nach § 275 ohne weiteres "von der Leistung frei". Aber nach § 323 tritt auch eine Besteiung der andern Partei von ihrer möglich gebliebenen Leistung ein; denn diesenige Vartei, deren Leistung unmöglich geworden, verliert den Anspruch auf die Gegenleistung. — Ist der Leistungspslichtige außerstande, die Leistung zu bewirten, so hat er keinen Anspruch auf die Gegenleistung, auch wenn er sich in an sich nach § 295 genügender Weise wörtlich zur Leistung erboten hat, z. B. im Falle eines Teilstreiss die arbeitswilligen Arbeitnehmer (KG 106, 276). Der Zusall wirst hier für wie gegen beide Teile, und hat also tatsächlich das Erlöschen des Bertrags überhaupt zur Folge. Die Ausgleichung hat nach den Grundsähen von der ungerechtsertigten Bereicherung zu ersolgen (Abs 3; KG LB 1921, 495°). Dat iemand sich schulderechtlich verpsichtet, einem andern seine Anteilsrechte an einer noch nicht eingetragenen Attiengesellschaft ohne Verschulben des einen oder anderen Teils nicht zustande kommt. Falls die Vertein kort werschulben des einen oder anderen Teils nicht zustande kommt. Falls die Vertein Falle für die Herausgade des Vereits Geleisteten (Abs 3) der § 820 Abs 1 Gas 1 Anwendung und kann sich deshalb der Empfänger nicht darauf berusen, daß ihm das Empfangene wieder verloren gegangen sei (KG 123, 405; vgl. A5 und zu § 820 Abs.) — Die durch das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahn.

frachtverkehr vom 14 10. 1890 begründete Verpslichtung der Versandbahn gegenüber dem Absender, ihm eine vom Empfänger vor Ausbruch des Weltkrieges durch Zahlung an die ausländische, später seindlich gewordene Empfangsbahn eingelöste Nachnahme auszuzahlen, ist durch den Ausbruch des Weltkrieges nicht im Sinne des § 323 unmöglich geworden (NG 124, 99). — Dem Falle des § 323 steht auch der gleich, daß die Leistung des einen Teiles infolge zweier zussammenwirkender Umstände unmöglich wird, und jeder Vertragskeil den einen don ihnen zu

vertreten hat (RG 329 1910, 9368). Im übrigen vgl. noch § 275 A 3.

3. Entsteht nachträglich nur teilweise Unmöglichteit (§ 275 A 4), so tann folgerichtig beiderseits auch nur eine teilweise Befreiung eintreten; benn, soweit bie betreffende Leistung noch moglich, ift fie zu bewirken, aber ebenso braucht auch die Gegenleiftung nur teilweise gewährt au werben. Und zwar mindert fie fich nach ber Schlugbestimmung bes Abf 1, gemäß ben bier herangezogenen Grundfagen ber §§ 472, 473 nach eben bem Berhaltniffe, in welchem fich ber Bert ber noch möglichen Leiftung zu bem Berte verhält, ben biese Leiftung gur Reit bes Bertraasschlusses im aanzen gehabt hatte. - Bu beachten ist insbesondere auch hier, daß teilweise Möglickeit im Sinne des Gefehes überhaupt nicht vorliegt, sofern sich die noch möglich gebliebene Leiftung nicht nur nach der Menge, sondern auch ihrer Beschaffenheit nach als etwas anderes darstellen würde als die vertragsmäßig geschuldete. Bgl. § 266 A 1. Wird durch eine an sich nur zeitweilige Unmöglichkeit ber Bertragszwed gefährbet, fo muß fie einer bauernden gleichgestellt werden und ben Berluft bes Unspruchs auf die gange Gegenleiftung herbeiführen (96 105, 388). Im übrigen schiebt aber eine zeitweilige Unmöglichkeit nur für ihre Dauer ben Anspruch auf die Gegenleistung auf (RG 88, 73; 106, 17). Auch das Möglichbleiben teilweiser Leistung innerhalb der Vertragszeit kommt dann der vollen Unmöglichkeit gleich, wenn der Leiftungszweck die volle Leistung verlangt (RG Warn 1925 Nr 21); vgl. § 275 A 4. — - Die Unmöglichkeit der dem Berfäufer obliegenden Berfendung tann von folder Tragweite fein, daß fie der Unmöglichkeit der geschulbeten Leistung überhaupt gleichzustellen und der Käufer daher gegebenenfalls von Rahlung bes ganzen Raufpreises entbunden ift (96 88, 37).

4. Wie bereits bei § 275 A 1 bargestellt ist, und zwar unter besonderer Berucksichtigung bes § 281, bringt die nachträgliche Unmöglichteit nicht grundsählich das Schuldverhältnis zum Erlöschen, besteit vielmehr nur "von der Leistung". Dieser Rechtsgebank ist in Abs 2 für gegenseitige Berträge entsprechend verwertet worden, und zwar unter gleichzeitiger Berücksichtigung nur teilweifer Unmöglichkeit. Demnach foll auch bier, falls ber eine Teil einen Erfaß ober einen Ersaganspruch für ben geschulbeten Leiftungsgegenftand erlangt hat, bem andern Teile das Recht zustehen, an Stelle der bedungenen und nachträglich unmöglich geworde nen Leistung Herausgabe bes Ersabes ober Abtretung bes Ersaganspruchs zu verlangen. Macht er aber hiervon Gebrauch, fo behalt jener ben Anfpruch auf die Gegenleiftung. Für ben Fall, daß die Ersahleistung nicht ben vollen Wert der vertraglich geschuldeten Leiftung bedt, mindert sich auch die Gegenleiftung nach eben dem Berhältnisse, in welchem die Ersagleiftung weniger wert ift als die geschuldete Leiftung. Die Ersapleistung zu fordern, ift indessen nur ein Recht, feine Berpflichtung der Partei, und will sie bavon absehen, bann regelt sich das Berhältnis lediglich nach Abs 1. Über die Anwendbarkeit des Abs 2 im Falle des § 325 A 2a. — Unter entibrechender Anwendung des § 323 fann auch berjenige, dem eine ausschliefliche Lizenz verlieben ift, eine Minderung seiner Gegenleiftung verlangen oder sogar zu einer folchen überhaupt nicht mehr verpflichtet fein, wenn anderweite Benutungsrechte bestehen, für die der Lizenzgeber, wie regelmäßig ber Fall, nicht haftet (MW 78, 363). Bgl. über ben ju leiftenben Erfat im Falle bes awangsweisen Verkaufes im Auslande deponierter Wertpapiere mahrend des Krieges zu § 281 A1.

5. Rückorberung der nicht geschuldeten Gegenleistung. Der Abs it für den Fall berechnet, daß die eine Vertragspartei die Gegenleistung, sei es ganz, sei es zum Teil, dereits empfangen hat, daß sich demnächst aber der Anspruch auf diese um deswillen als unbegründet heraussent, weil ihre eigene Leistung unmöglich geworden ist, und dabei auch eine Ersakleistung im Sinne des Abs 2 nicht in Frage kommt. Unter diesen Umständen hat die Vareteinen Vorteil erlangt, sur den der Grund fortgefallen ist, so daß die Ausgleichung nach §§ 812ss. zu ersolgen hat. Ersorderlich ist der Rachweis, daß die Partei, deren Leistung unmöglich geworden, bereichert sein würde, wenn sie die Gegenleistung behalten dürste (NG 105, 156; vgl. auch 139, 22). Sin Küderittsrecht wie in § 326 ist dem andern Teile im Falle beidereits nicht zu verrretender Unmöglichkeit nicht gegeden (NG 105, 308). Die für den Fall des vertragsmäßigen Küdtrittsrecht in § 346 gegebenen Vorschriften (vgl. zu § 346 U 1), die in § 327 auf das geschliche Küdtritisrecht der §§ 325, 326 und in den §§ 467, 634 auf das Wandelungsrecht der Kaussunder der bewirkten Gegenleistung aus § 323 Ubs 3 auch teine entsprechende Unwendung sinden, da sie ein schuldhaftes oder doch vertragswidriges Hand teine entsprechende Unwendung sinden, da sie ein schuldhaftes oder doch vertragswidriges Handel des Küdtrittsberechtigten voraussehen. Derzenige, welcher den Anspruch auf die Gegenleistung wegen eines von keinem Teile zu vertretenden Unmöglichwerdens der Leistung gemäß § 323 Ubs 1 verstetenden Unmöglichwerdens der Leistung gemäß § 323 Ubs 2 verstetenden Unmöglichwerdens der Leistung gemäß § 323 Ubs 1 verstetenden Unmöglichwerdens der Leistung gemäß § 323 Ubs 2 verstetenden Unmöglichwerdens der Leistung gemäß § 323 Ubs 2 verstetenden Unmöglichwerdens der Leistung gemäß § 323 Ubs 2 verstetenden Unmöglichwerdens der Leistung gemäß § 323 Ubs 2 verstetenden Unmöglichwerdens der Leistung gemäß § 323 Ubs 2 verstetenden Unmöglichwerdens der Leistung gemäß genen verschaften vorausseken.

wird auch der in § 323 Abi 3 vorgesehene Bereicherungsanspruch ausgeschlossen (96 122, 242;

5RR 1930, 1919).

6. Beweislaft. Derjenige Vertragsteil, ber von seiner Leistungspfsicht frei geworden sein will, weil die ihm obliegende Leistung unmöglich geworden sei, hat diese Tatsache und serner zu beweisen, daß sie durch einen Umstand herbeigesührt worden ist, den er nicht zu vertreten hat (§ 275 A6; § 282 A1). Macht er außerdem einen Anspruch auf die Gegenleistung aus § 324 geltend, so muß er weiter nachweisen, daß die Unmöglichseit seiner eigenen Leistung durch einen Umstand herbeigesührt worden ist, den der andere Teil zu vertreten hat. — Fordert der Berkäuser, der nur teilweise geleistet hat, insoweit den Preis und behauptet er, daß ihm die weitere Ersüllung in nicht zu vertretender Weise unmöglich geworden sei, verlangt dann aber der Käuser Schadensersat wegen Nichtersüllung, so hat der Berkäuser die von ihm nicht zu vertretende Unmöglichkeit weiterer Leistung zu beweisen (RG 95, 265).

#### § 324

1) Wird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen Teile obliegende Leistung infolge eines Umstandes, den der andere Teil zu vertreten hat 1a, unmöglich, so behält er den Anspruch auf die Gegenleistung. Er muß sich jedoch dassenige anrechnen lassen, was er infolge der Befreiung von der Leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirdt oder zu erwerben böswillig unterläßt 1b).

Das gleiche gilt, wenn die dem einen Teile obliegende Leiftung infolge eines von ihm nicht zu vertretenden Umstandes zu einer Zeit unmöglich wird,

ju welcher der andere Teil im Berzuge der Annahme ift 2) 3).

Œ I 368; 9R 2 208; B 1 638.

1. Borausgesett ift hier, daß die Unmöglickeit der einen Leistung zu vertreten ist (vgl. § 275 A 1 und § 323 A 2), und zwar nicht von dem sie schuldenden Teile (vgl. § 325), sondern von dem Forderungsberechtigten. Dessen Hauftung äußert sich hier daher sachgemäß dahin, daß er trot der Unmöglickeit der ihm geschuldeten Leistung die ihm obliegende Gegenleistung nach dem Bertrage gewähren muß. "Sein Anspruch gilt als ihm erfüllt", und der Vertrag bleibt bestehen (NG Warn 1918 Nr 160). Der andere Teil dagegen, dessen Leistung unmöglich geworden, ist befreit. Hat er jedoch insolge des Umstandes, der seine Leistung vereitelt hat, für den zu leisten gewesennen Gegenstand einen Ersat erlangt, so muß er das Empfangene seinem Gegner herausgeben oder gegebenensalls seinen Ersatanspruch abtreten (NG Warn 1918 Nr 160 unter ents

iprechender Anwendung bes in § 281 enthaltenen Grundfages).

1 n. Aus welchem Beweggrunde der eine Teil die Leistung des andern unmoglich gemacht hat, ist unwesentlich, selbst wenn er aus Rücksicht auf das össentliche Wohl gehandelt hatte (NG JW 06, 557). Eine Haftung für das Unmöglichwerden der Leistung muß jedoch dann ausgeschlossen sein, wenn der Verplichtete zu seinem Verhalten berechtigt war, da es unter diesen Umständen an dem Merknale der objektiven Rechtswidrigkeit, wie auch des zu vertretenden Verschubens sehlt (NG JW 1910, 80516). Daher wäre beispielsweise § 324 Abs 1 unanwenddar, salls der Käuser eines Grundstücks dessen kongsweise Versteigerung durch Nichtzahlung des Kauseriese verursacht hätte, sosen er die Entgegennahme der Aussassung zu weigern wegen Rangelhaftigkeit des Grundstücks berechtigt war (NG 59, 150). Dagegen ist die Haftung eines Käusers, der die Kersteigerung der Kaussassung der Kausers, der die Kersteigerung der Kaussassung der K

1 b. Die Regelung in Gemäßheit des § 324 darf jedoch nicht zu einer undilligen Bereicherung des nicht haftbaren Teiles führen, und daßer sieht das Geset in Abs 1 Sak 2 vor, daß der von seiner Leistung Befreite sich anrechnen lassen muß, was er insolge der Befreiung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitstraft erworden oder zu erwerden böswillig unterlassen, d. h. in der Absicht verabsäumt hat, den andern zu schädigen, oder aber wenigstens in der Absicht, die Wöglichteit, untätig zu bleiben, wider Treu und Glauben für sich auszumüßen (MG 22. 12. 05 VII 8/05; vgl. hinsichtlich des Dienstvertrags § 615). Die Anrechnung geltend zu machen, ist Sache des Einwandes. Es handelt sich dabei nur um eine Kürzung des Unspruchs, aber nicht um eine Aufrechnung im Sinne des § 387, da der Leistungsbslichtige einen selbsändigen Anspruch auf Gewährung des ersparten Betrags erlangt (MG 3W 1910, 100210). — Außer dem Bertragsanspruche auf Ersüllung kann dem von seiner Leistung Beseiten überdies noch eine

Forderung auf Schabensersat zustehen, wenn ihm der andere Teil die Leistung durch eine unerlaubte handlung (§§ 823f.) unmöglich gemacht hat. Haben beide Teile die Unmöglichkeit der Leistung verschuldet, dann ist in Gemäßheit der Regeln des § 254
abzuwägen, ob die nachträgliche Unmöglichkeit anteilsweise von beiden Teilen oder nur
von einem Teile zu vertreten ist (NG 71, 189; 94, 141). Eine entsprechende Anwendung des
Sates 2 auf dasjenige, was ein Angestellter während der Dauer eines vertragsmäßigen Bettbewerbsverbots, während welcher ihm eine Narenzentschäbigung zu zahlen ist, durch ander-

weite Berwendung seiner Arbeitstraft erwirbt, ist ausgeschlossen (96 114, 409).

2. Falls ber eine Teil hinsichtlich ber ihm gebührenden Leistung sich im Annahmeverzuge besindet, hastet der andere Teil gemäß § 300 Abs 1 nur für Vorsat und grobe Fahrlässigkeit. Wird ihm seine Leistung während der Dauer jenes Annahmeverzugs durch einen von ihm selbst nicht zu vertretenden Umstand — durch eigene nur einsache Fahrlässigereit (§ 300 Abs 1), durch Verschulden des forderungsberechtigten Gegners oder Zufall — unmöglich gemacht, so sollen zu seinen Gunsten die Grundsähe des Abs 1 Anwendung sinden (MG Warn 1918 Ar 160; MG 103, 15). Er behält also den Anspruch auf die Gegenleistung mit Anrechungspslicht gemäß Sah 2. Das gilt auch für Gattungsschulden, wenn der Schuldner vor Ausscheiden der zu liesernden Sache aus der Gattung bei Vorliegen der Boraussexungen des § 295 ein wörtliches Angebot gemacht hat (MG 103, 15; vgl. zu § 300 Anm 2). Doch ist eine solche Kechtslage nicht etwa bereits schlechthin durch den Annahmeverzug des Gläubigers gegeben; dieser schließt nicht aus, daß die während seines Bestehens eintretende Unmöglichteit Folge eines von dem Schuldner aus, daß die während seines Bestehens eintretende Unmöglichteit Folge eines von dem Schuldner Ausgebot einer mit einem Kechtsmangel (§ 434) belasteten Ware, z. B. einer solchen, hinsichtlich deren einer Behörde die Besugnis zur Versallerklärung zusteht, gerät der Gläubiger nicht in Annahmeverzug; deshalb sindet im Falle nach solchem Angebot stattsindender Beschlaguachme § 324 Abs 2 seine Anwendung (KG 111, 86).

3. Beweislast. Den Beweis dafür, infolge welches Umstandes die Unmöglichkeit der ihm obliegenden Leiftung eingetreten ist, hat der Schuldner dieser Leistung, also der die Gegenleistung in Anspruch nehmende Teil zu führen (§ 282); den Beweis, daß dieser Umstand von dem die Gegenleistung in Anspruch nehmenden Teile zu vertreten ist, der Gläubiger der unmöglich gewordenen Leistung (vol. zu § 282 A 1 am Schlusse). Im Falle des Abs 2 wird sich der diesem volliegende Beweis darauf zu erstrecken haben, daß der als Ursache der Unmöglichkeit der Leistung sestgenge der Umstand ungeachtet seines Annahmeverzugs von demjenigen, der die Gegenleistung fordert, zu vertreten, also durch dessen Vorsas von demjenigen, der die Gegenleistung sorden ist (§ 300); vgl. A 2. Der Beweis dafür, daß derienige Teil, dessen Leistung unmöglich geworden ist, Ersparungen gemacht hat (Abs 1 Sab 2), liegt dem Gegner ob (RG

3W 09, 455; Gruch 51, 947; 53, 917).

### § 325

Bird die aus einem gegenseitigen Vertrage dem einen Teile obliegende Leistung infolge eines Umstandes, den er zu vertreten hat, unmöglich, so kann der andere Teil Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen oder von dem Vertrage zurücktreten 1) 1a) 1b). Bei teilweiser Unmöglichkeit ist er, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrags für ihn kein Interesse hat, berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit nach Maßgabe des § 280 Abs 2 zu verlangen oder von dem ganzen Vertrage zurückzutreten 2). Statt des Anspruchs auf Schadensersatz und des Nücktrittsrechts kann er auch die für den Fall des § 323 bestimmten Nechte geltend machen 2a).

Das gleiche gilt in dem Falle des § 283, wenn nicht die Leiftung bis zum Ablaufe der Frift bewirkt wird oder wenn sie zu dieser Zeit teilweise nicht

bewirkt ift 3) 4).

E I 369; M 2 209; B 1 639.

1. Bgl. über ben Begriff der gegenseitigen Verträge zu § 320 A 1 und über gemischte gegenseitige Verträge, insbesondere den Filmverkauf, zu § 326 A 1. Vorausgeseht ist hier im Gegensate zu § 324, daß die nachträgliche Unmöglichkeit der einen Leistung von demjenigen Teile zu vertreten ist, der sie schuldet. In diesem Falle soll der andere Teil berechtigt sein, waht weise (§ 262 A 1) entweder gemäß § 280 Abs I Schadensersat wegen Nichtersüllung zu verlangen oder vom Vertrage zurückzutreten, oder endlich die im § 323 behandelten Rechte gekend zu machen. Ist die nachträgliche Unmöglichkeit teils von dem einen Teile, teils von dem andern zu vertreten, dann greist entweder § 324 oder § 325 Plat, und das entscheidet sich gemäß dem auch hier, und zwar auch im Kalle des Rücktritts, anwendbaren § 254 danach, wesen

Verschulben als das überwiegend ursächliche anzusehen ist; dagegen ist es ausgeschlossen, den Fall beiderseitigen Verschuldens unter dem Gesichtspunkte teilweiser Unmöglichkeit nach § 325 Abs 1 Sap 2 zu behandeln (NG 71, 189; 94, 141). Über die Verkretung der Unmöglichkeit vgl. § 275 A 2, 3 und § 324 A 1. Der Unmöglichkeit ist auch hier das Unvermögen (§ 275 Abs 2) gleichzusehen (vgl. zu § 323 A 1; NG Warn 1910 Ar 323). Zu vertretende Unmöglichkeit im Sinne des § 325 liegt beispielsweise auch dann vor, wenn der Verpslichkete, der einem andern für die Tätigkeit dei dem Vertrebe seines Unternehmens Provision versprochen hat, diesen Vertreb einstellt und so dem andern den Erwerd von Provisionsansprüchen unmöglich macht (NG Bruch 1912, 919). Neben der Sondervors christ der §§ 626—628 (Kündigungsrecht ohne Kündigungsfrift bei Dienstverträgen aus wichtigem Grunde) ist § 325 nicht anwendbar

(MG 1. 3. 26 III 455/25). Über die Beweistaft vgl. § 282. 1 a. Bon besonderer Bichtigkeit ift die Frage, in welcher Beise der Unspruch auf Schadenserfat wegen Richterfullung bei gegenseitigen Bertragen geltend zu machen ift. Gie tehrt im Kalle des § 326 wieder und soll daher schon hier erschöpfend beantwortet werden. — Nach dem Inhalte bes Schuldverhaltnijfes find bie beiberfeitigen Leiftungen gegeneinander auszutauschen (§ 320 A 1). So entsteht die Frage, ob sich dieser Grundsatz auch noch bei Geltendmachung bes Unipruchs auf Schabensersat durchsett. Rach der einen Ansicht ift das zu bejahen (Austauschtheorie), nach der andern ift ber Unspruch auf Schabensersat ein einseitiger, während ber Umstand, daß auch der Ersatberechtigte zur Leiftung verpflichtet war, nur für die Ermittlung des Schadensumfangs von Bedeutung bleibt (Differenztheorie). Wenn A und B einen Tauschvertrag über zwei Bferde abschließen, A sich zur Gewährung seines Pferdes willkürlich außerstand fest und infolgedelsen B Schabensersat wegen Nichterfüllung verlangt, jo könnte er dies nach der Austauschtheorie nur in der Beise durchführen, daß er die ihm obliegende Gegenleistung bewirkte; nach der Differenztheorie bagegen wurde er von seiner eigenen Leiftungspflicht entbunden sein und schlechthin benjenigen Betrag ersett verlangen können, ber ihm entgangen ift, weil ber Tauschvertrag beiberseits nicht zur Ersüllung gekommen ist. (Bgl. das Nähere über die verschiedenen Theorien bei Dertmann zu § 325). Die Differenztheorie verdient den Vorzug. Schon die Fassung des Gesetzes führt zu ihr, sofern man (was sprachlich geboten ist) hinter "Richterfüllung" ergänzt "des Bertrags" und nicht "der Leiftung". Denn von Nichterfüllung "des Bertrags" kann überhaupt nur im hinblick auf die beiberseitigen Leiftungen gesprochen werden. Bor allem aber ist auch hier die besondere Natur des gegenseitigen Bertrags entscheidend. Nach dieser erscheint die Auffassung als die gegebene, daß, wenn die Leiftung des einen Teiles infolge eines von ihm zu vertretenden Umstands fortfällt, der andere Teil nicht verpflichtet sein kann, trogdem seinerseits zu leiften, und zwar möglicherweise auch dann, wenn bies unter ben veränderten Umftanden gerade gegen sein Interesse verstiefe, wahrend anderseits ber untreue Bertragsteil, der fich mutwillig zur Leistung außerstand gesetzt hätte, daraus sogar einen besonderen Borteil ziehen könnte, beispielsweise, wenn er in dem zuvor angegebenen Falle das dem andern Teile tauschweise versprochene Bferd unter besonders gunftigen Umständen weitervertauft hatte. Wenn dagegen erwogen wird (Dertmann 1c, d), das Intereffe des Berechtigten sei schon durch sein Rudtrittsrecht genügend gewahrt, so ichlägt das nicht durch, weil die vertragstreue Partei burch ben Bertrag Borteile angestrebt haben kann, beren Erlangung im Falle bes Rücktritts ausgeschlossen, also burch bas Verschulden bes andern Teiles vereitelt worden wäre. Aber auch die Erwägung ift abwegig, daß das Rudtrittsrecht bei Befolgung der Differengtheorie überhaupt keinen Ginn hatte. Denn das genannte Recht behalt feine Bedeutung immer noch für ben Fall, daß die berechtigte Partei nach ben Umftanden bes Falles einen Schabenserfaganspruch überhaupt nicht zu begründen vermag und daher nur noch das anerkennenswerte Interesse hat, das ganze Schuldverhaltnis jum Erloschen zu bringen. Der Rüdtritt ichafft alsbann causa finita, und Die Partei vermag nunmehr bas, was sie etwa schon gewährt hat, zurudzufordern. Unzutreffend erscheint ferner auch der Hinweis auf die "grundsätliche Selbständigkeit" der beiderseitigen Verpslichtungen (Oertmann A3). Gemäß § 320 kann nämlich, weil der Grundsat des Austausches besteht, seder Teil seine Leistung bis zur Vewirkung der Gegenleistung verweigern, und versolgt man viesen Grundsat weiter, so führt das gerade zu dem Ergebnisse, sals die eine Leistung unmoglich geworden ist, auch der andere Teil von seiner Leistungspsicht entbunden sein nuß, was § 323 für den Fall einstellicher Unwäglichteit ausdrücklich ausbricktet, und da lätzt lich kellechterdungs nicht für den Fall zufälliger Unmöglichkeit ausdrücklich ausspricht, und es läßt sich schlechterdings nicht annehmen, daß etwas anderes gelten sollte, wenn die eine Leistung nicht durch Zusau, sondern durch einen von dem Leistungspflichtigen zu vertretenden Umstand unmöglich geworden ist. Demgemäß hat sich auch das Reichsgericht der Differenztheorie ausdrücklich angeschlossen (RG 50, 262 ff.; 57, 106; 58, 177; 60, 347; 61, 89, 348; 66, 67; 102, 62; 127, 248; JB 1919, 308°; HR 1931, 4). Bgl. auch **RG** 83, 281 und zu § 387 A. Freilich betreffen diese Entscheidungen vorzugsweise ben § 326 Sah 2. Das gleiche muß aber entsprechend auch für den Fall des § 325 gellen. Im Sinne ber bezeichneten Lehre muß ber Bertrag "endgültig liquidiert" (MG 61, 352) und ein rechnerisches Ergebnis ermittelt werden (MG 83, 281) und es berechnet sich der Schaben aus ber Bergleichung einerseits bes Werts, ben bie geschuldete aber unmöglich geworbene Leistung für ben Ersabberechtigten hatte (vgl. § 249 M 1), und anderseits bes Werts seiner eigenen Leistung, so daß sich als Schadensbetrag der Unterschied des Vermögensstandes im Falle der Erfüllung und im Falle der Nichtersüllung der beiderseitigen Leistungen ergibt, und sich der Gläubigeranspruch als eine einseitige Forderung auf Erstattung in Geld, und zwar in deutscher Währung, darstellt (NG 91, 33/34; 102, 62; 127, 248). Darüber, daß sich aus den vorstehend entwickelten Grundsäßen sür den Schadensersanspruch wegen Nichtersüllung aus gegenseitigen Verträgen eine Ausnahme von dem Grundsaße der Naturalrestitution

ergibt, vgl. RG 61, 353 und zu § 249 A 1 Abf 4.

Die Frage, ob der Ersatderechtigte, wenn nicht verpstichtet, so des berechtigt ist, seinen Schaben in der Art geltend zu machen, daß er die ihm obliegende Leistung andietet und Ersat nur sur geltend zu machen, daß er die ihm obliegende Leistung andietet und Ersat nur sur die ausgebliedene, ihm geschuldete Leistung sordert, ist zu bejahen. Sine derartige Regelung kann in dem billig zu berücksichtigenden Interesse des Berechtigten liegen. Bgl. das Urteil NG 96, 20, wo mit Recht angenommen ist, daß auch der zur Wandelung Berechtigte, sals der Verpstichtete nach Vollziehung der Wandelung die Rückgade der ihm gewährten Sache unmöglich gemacht hat, besugt ist, die seinerseits empfangene Sache zurüczugeden und Entschädigung wegen Vereitelung der Rückgewähr enerstellung zu verlangen. Man kann dem Wandelungsberechtigten nicht zumuten, daß er die empfangene mangelhaste Sache behalten müßte. Auch bei der Wandelung sind ja die beiderseitigen Leistungen grundsstlich Zug um Zug zurückzugewähren (NG 66, 69; 93, 49; vgl. zu § 467 U4); est entsteht somit durch die Wandelung ein dem gegenseitigen Vertrage rechtsähnliches Rechtsverhältnis. Gleiches

muß aber auch bei ben eigentlichen gegenseitigen Verträgen gelten.

Den Schadensnachweis tann ber Berechtigte in jeder beliebigen Beije führen. Insbesondere beim Sandelstaufe in ben bafür geeigneten Fällen burch bie abstratte Schabensberechnung; vgl. über ihre Natur und über die Boraussegungen und Grenzen ihrer Zulässigfigfeit § 252 A 3. Alls Reitpuntt für bie Schabensberechnung fann ber Räufer im Kalle bes & 326 nach seiner Wahl den Zeitpunkt des Eintritts des Verzugs oder des Ablaufs der Nachfrift (NG 90, 423; Seuffa 61 Rt 4), im Falle bes § 325 ben bes Eintritts der Unmöglichkeit ober, falls ber Berkäufer vorher im Berzuge war, bes Berzugs (90 96, 159) zugrunde legen. Bu beachten ift indes, daß die Bahl des Zeitpunkts sich nicht wegen Verstoßes gegen Treu und Glauben als Migbrauch darstellen barf (RG 90, 424; 91 G. 31 und 103). Der Berechtigte darf baber auch nicht ben Marktpreis eines Beitpunkts zugrunde legen, wonach er einen übermäßigen Gewinn erhalten wurde (R. Barn 1918 Rr 89). - Der Räufer tann ferner vom abstratten Schaben absehen und statt dessen ben sich für ihn aus den besondern Umständen des Kalles ergebenden "tontreten Schaben" geltend machen (AG 89, 283; 90, 161; JW 1917, 3553); b. h. den wirt-lichen Schaden, der sich aus dem Unterschiede zwischen dem Betrage ergibt, den er dem Berkäuser hätte zahlen müssen, und anderseits den nunmehr aufzuwendenden Anschaffungskosten (NG 98, 272). Bei dieser Berechnung bildet der von ihm bereits bezahlte Kauspreis einen Rechnungsfaktor (NG in JW 1917, 5976; 1919, 308°; NG 127, 248). Der Käuser kann aber auch für jebe andere Aufwendung Erfat verlangen unter bem Gefichtspunkte, bag er fie gum Brede der Anschaffung der Bare und ihrer Beiterveräußerung gemacht habe. Bu feinen Gunften foll fogar eine Bermutung der Gleichwertigkeit Blat greifen in dem Sinne, daß fein Mindeft fcaden darin bestehe, daß er für sein Geld (Naufpreis und sonstige Aufwendungen) keine gleichwertige Sache erhalten habe, und es foll Sache des Berkäufers sein, nachzuweisen, daß ber Räufer auch bei Berwertung der Rauffache seine Aufwendungen nicht wieder hatte "herausholen" tonnen (96 127, 248 und die dort angeführten Entscheidungen). Dagegen fann der Beffionar bes Käufers das von ihm gezahlte Abtretungsentgelt nicht ohne weiteres als Mindestschaden geltend machen (RG aa D.). — Beim Verkaufe einer nach Maß, Zahl ober Gewicht bestimmten Menge einer vom Verkäufer selbst hergestellten Ware fann dieser auch ben Unterschied zwischen bem herstellungspreise und bem Berkaufspreise erstattet verlangen, und der Räufer tann regelmäßig nicht einwenden, daß der Verkäufer die Ware anderweit hatte verkaufen können (RG 3W 1919, 4955). Hatte der Berkäufer die vom Käufer nicht abgenommene Ware zur Zeit des Kaufabschlusses bereits angeschafft und fordert er demnächst Schadensersat wegen Nichtersullung in der Beise, daß er seinen Unschaffungspreis dem vereinbarten Bertaufspreise gegenüberftellt, bann ift für eine Borteilsausgleichung jedenfalls infofern Raum, als der Bertaufer die ihm nicht abgenommene Bare behält. Der Bertaufer tann hier daher nicht Erfat bes Unterschiedes zwischen dem Unschaffungspreise und dem höheren Berkaufspreise, sondern nur den Unterschied zwijchen dem Werte der Bare, die er behalt, ju bem der Schadensberechnung zugrunde liegenven Beitpuntte, und dem Bertaufspreise fordern (MW 89, 282; Grud) 63, 220; Warn 1918 Nr 184). Das soll auch gelten, wenn bei dem Dedungsverkaufe die Ware dem Glaubiger selbst zugeschlagen und dieser dadurch in ihrem Besitze verblieben ist (NG 110, 159; 89, 282; Gruch 63, 220). — Bur Feststellung bes konkreten Schabens tann ber Berkäuser auch einen freihandigen Dedungs verlauf vornehmen, ohne an die Borschriften des § 373 bon gebunden zu sein (RG 28. 4. 05 11 381/04). Ein solcher Deckungsverkauf unterscheibet sich von dem Selbstbilfeverkauf Des § 373 BGB dadurch, daß er nicht auf Nechnung des Käufers geht (NG 110, 156). Er ift aber ber Schadensberechnung zugrunde zu legen, fofern der Bertäufer nicht gegen Treu

und Glauben verstoßen und auch das Interesse bes Räufers nicht auger acht gelassen hat (RG 61, 281). Der Selbsthilfevertauf des § 373 BBB fest voraus, daß der Berfäufer am Bertrage festhalten und ihn erfüllen will; er tann beshalb nicht mehr stattfinden, nachdem der Verfäufer im Wege bes & 326 vorgegangen ist (RG 110, 156); auch tann eine Erfüllungsverweigerung in einem folden Bertaufe nicht gefunden werben (RG in SMR 1928, 2266). - Der Räufer anderseits tann (braucht es aber in ber Regel nicht, Re Geuffy 65 Dr 388) ben Dedungstauf vornehmen, und gwar unter Umftanden ichon bor Ablauf ber Lieferungsfrift. Der Dedungstauf geht alsbann aber auf feine Gefahr, falls ber Bertaufer noch rechtzeitig erfüllt. Den Gewinn aus bem Beiterverkauf ber Bare braucht ber Käuser sich nicht anrechnen zu lassen (R& 52, 150; 90, 160; Warn 1920 Nr 7). Der Deckungskauf ist unter Beobachtung von Treu und Glauben nach den Gepflogenheiten des Verkehrs vorzunehmen; insbesondere darf der Räufer mit der Bornahme nicht ungebührlich warten, und er darf aus ber Singogerung feinen Borteil auf Roften bes Berfaufers suchen; ben Gepflogenheiten bes Sandels entspricht eine tunlichst balbige Einbedung; hat ber Raufer banach gehandelt, bann hat ber Rertaufer teinen Anlag gur Beichwerbe (Rt 101, 91: Warn 1919 Rt 133). Fordert ber Käufer, der den Dedungstauf unterlaffen hat, Erfat zwischen bem Raufpreise und dem Preise, der zur anderweiten Unichaffung erforderlich gewesen ware, so tann er damit nicht zugleich den Gewinn erstattet verlangen, den er im Falle ber Bertragserfüllung durch eine gesteigerte Produktion erzielt haben wurde (MG Barn 1918 Rr 151; 3B 1917, 3553). — Fordert der Berkbefteller gemäß §§ 635, 326 Schabensersat, dann kann er, wie bei der Wandelung, Zurückerstattung seiner Leistung fordern, während der andere Teil seinen Anspruch verliert (RG JW 1912, 686°).

Gegensiber dem Schabensersapanspruch aus § 325 ist auch der Einwand des Mitverschuldens aus § 254 zulässig, und zwar mit der Wirkung, daß zu prüsen ist, ob und inwieweit der einzelne Beteiligte trop des Mitverschuldens des andern für sein Verschulden und die sich daraus ergebenden Folgen verantwortlich ist und die dadurch erwachsenen Nachteile selbst zu tragen hat; dagegen ist die Folgerung, daß, wenn die Unmöglichkeit teils von dem einen Teile, teils vom andern verschuldet worden ist, das teilweise Verschulden der teilweisen Unmöglichkeit gemäß Abs 1 Sat 2 gleichzustellen sei, rechtlich unhaltbar (NG 56, 267; 71, 227; 94, 140; 3W 1919, 308°; vgl. U 1).

1 b. Auf ben Rudtritt bom Bertrage im Falle bes § 325 finden nach § 327 bie Borfchriften der §§ 346-356 über das vertragsmäßige Rudtrittsrecht entsprechende Anwendung, jedoch mit der in § 327 Sat 2 vorgesehenen Beschränkung; vgl. barüber zu § 327 A 2. Der Rudtritt erfolgt danach durch eine einseitige, empfangsbedürftige, unwiderrufliche Erklärung, durch welche die Lossagung vom Bertrage ausbrücklich ober mittels schlüssiger handlungen kundgegeben wird (86 119, 18). Berlangt ber Berechtigte in ber Ertlärung gugleich Schabenserfat, fo ift es Tatfrage, ob in Wirklichkeit ein Rudtritt vom Bertrage im Rechtssinne ("als fei er nicht geschlossen") gemeint ift (MG in 328 1911, 7515; NG 126, 69); im Zweifel wird anzunehmen sein, daß nicht ein solcher Rudtritt erklärt, sonbern Schadensersat beansprucht werden sollte (986 in 328 1907, 3863; 1926, 290611); boch wird im Einzelfalle die Erklärung von dem Empfänger fo verstanden werden durfen (§ 133 BBB), daß sie einen endgültigen Rudtritt enthalte, neben welchem nach dem Gesetze für einen Schabensersabanspruch tein Raum bleibt (RG 126, 69). Die Rüdtrittverklarung schließt den Erfüllungs, wie den Ersaganspruch aus (98 61, 130), sodaß sich die gegenseitigen Rechte auf den Anspruch auf Ruckgabe der gemachten Leistungen beschränken (96 39 02 Beil 251158). Der Räufer tann bas eingezahlte Raufgeld nebst Zinsen seit der Zahlung zurudfordern (RG 52, 92; vgl. auch § 326 A 1). Die Erklärung, daß Schadenserfat verlangt werde, hindert anderseits nicht den späteren Rudtritt von Bertrage. Lgt. auch § 326 A 1 c Abs 4. Begen ber Anwendung des § 254 vgl. A 1.

2. Bei nur teilweiser Unmöglichteit — falls also eine Teilerfüllung auch im Rechtssinne noch möglich geblieben (§ 275 A 4) - foll die forberungsberechtigte Partei befugt fein, auch die möglich gebliebene Teilleistung wegen mangelnden Interesses an der bloß teilweisen Er-füllung des Bertrags, mithin (vgl. dagegen § 280 Abs 2) an der beiderseitigen Teil-erfüllung (NG 50, 138; 67, 104; FB 09, 714) abzulehnen und von den in Abs 1 vorgesehenen Rechtsbehelfen derart Gebrauch zu machen, als ware ihr gesamter Unspruch durch nachtragliche, bon bem anderen Teile zu vertretende Unmöglichkeit der Leistung vereitelt worden (vgl. Seufful 64 Nr 260). Der Berechtigte fann baber auch dann Schabenserfat wegen Nichterfüllung Des gefamten Bertrages verlangen oder vom gefamten Bertrage zurudtreten, wenn diefer in wefentlichen Teilen zwar erfüllt ift, er aber an diefer bereits bewirkten Teilerfüllung megen Unmöglichkeit ber bollen Erfüllung kein Interesse hat (RG Grud) 53, 945, wo - wie auch in RG 126, 67 - die Unwendbarteit diefer Grundfage auch bei einem gemischten Bertrage - § 300 A 2 - angenommen ift). Er tann dann aber nicht die empfangene Teilleiftung behalten, sondern muß diese zurudgeben. — Eine entsprechende Unwendung des § 325 Abf 1 Sat 2 ift im Falle des § 326 Abf 1 Sab 3 (vgl. ju § 326 A4) geboten, wenn ber Bertrag von einer Bartei bereits jum Teil (insbesondere durch Leiftung einer Angahlung) erfüllt ift, die Aufrechterhaltung dieser Erfüllung aber für sie wegen Nichterfüllung eines Teiles des Bertrags durch die andere Partei tein Interesse mehr hat; sie kann dann wegen Richterfüllung des ganzen Vertrages Schadens-

erfat verlangen ober von dem gangen Bertrage gurudtreten und in beiben Fällen bie geleiftete Angahlung gurudverlangen (RC 119, 16). — Liegt bie Voraussehung bes mangelnben Interesses an der Teilerfüllung nicht bor, so muß der Berechtigte die empfangene und angenommene Teilleistung als teilweise Bertragserfüllung behalten. Will ober muß er hiernach eine empfangene Teilleiftung behalten ober eine möglich gebliebene Teilleiftung annehmen, so ist er feinerseits verpflichtet, die ihm obliegende Wegenleiftung ju einem verhaltnismäßigen Teile gu bewirken (RG 73, 61). - Der in § 325 jum Ausbrud kommende Rechtsfat, daß keine Bartei die auf Grund eines gegenseitigen Vertrags empfangene Leiftung behalten barf, ohne zu ber entsprechenden Gegenleiftung verpflichtet zu sein, ift teine Besonderheit dieser Borichrift, sondern ein allgemeiner Rechtsgebante, ber insbesondere auch entsprechende Anwendung zu finden hat, wenn der Konkursverwalter nach vor Eröffnung des Konkurses erfolgten Teilleiftungen des Gemeinschuldners auf Grund des § 17 NO die weitere Erfullung des Bertrages ablehnt (RG 73, 63; 135, 172; vgl. unten A 4). Bei einem ein heit lichen Bertrage, der gewöhnlich auch nur einheitlich stehen und fallen soll, ist jedoch auch bei nur teilweiser Nichterfüllbarkeit regelmäßig auch bas Rudtrittsrecht nur hinsichtlich des gesamten Vertrags gegeben, ohne Rudsicht darauf, ob der Berechtigte an der bloßen Teilerfüllung Interesse hat oder nicht (RG 67, 104; Warn 09 Ar 288; Bruch 53, 948; SeuffA 74 Mr 28); nur bei einem in selbständige Teile zerlegbaren Bertrage ift baber auch ein nur teilweiser Rüdtritt julaffig (NG 67, 101; 79, 311; SRR 1931, 925). Geht die Berpflich tung auf ein Unterlassen, beispielsweise die des Zwischenhandlers darauf, nicht unter einem bestimmten Preise weiterzuverkaufen, so begründet die Zuwiderhandlung in einzelnen Fällen teilweise Unmöglichkeit der Erfüllung, und das Kudtrittsrecht des andern Teiles ift alsdann nach § 325 Abf 1 Sat 2 zu beurteilen (RG Warn 1912 Nr 377). Bgl. dazu noch § 326 A 4; ferner über teilweise Unmöglichkeit noch & 275 A 4.

2 a. Die Rechte aus § 328, die der andere Teil statt des Anspruchs auf Schadensersatz und des Rücktrittsrechts geltend machen kann — Abs I Sat 8 — bestehen in dem Anspruche auf den bei teilweiser Unmöglichkeit noch möglich gebliebenen Teil der Leistung (§ 323 Abs 1; vgl. A 3); serner in dem Anspruche auf den Ersatz (Abs 2; vgl. A 4) und auf Rückerstattung der bereits bewirkten Gegenleistung (Abs 3; vgl. A 5). Durch die Forderung und Entgegennahme des Ersatzes bleibt aber der andere Teil im Falle des § 325, also der von dem Leistungspflichtigen zu verstetenden Unmöglichkeit der Leistung, nicht nach § 323 Abs 2 zur Gegenleistung verpslichtet; er muß sich nur den Ersatz auf seinen Schadensersatzuch anrechnen sassen (RC 108, 186).

3. Abs 2 bringt die Grundsähe des Abs 1 auch für den Fall der nur zu unterstellenden Unmöglichkeit (vgl. § 283 A 1) zur Anwendung, salls die Leistung nicht dis zum Ablause der jenigen Frist ganz oder teilweise bewirkt worden ist, welche dem Leistungspslichtigen nach dessen rechtskräftiger Verurteilung gestellt wurde (vgl. die näheren Aussührungen zu § 283, insbesondere A 3 und das dort angesührte, einen Fall des § 325 Abs 2 behandelnde Urteil in RG 117, 66. Eine Ausnahme von dem nach § 325 Abs 2 im Falle des § 283 dem Leistungsberechtigten zustehenden Rücktrittsrechte ist hinsichtlich des Verkäusers, der den Kauspreiß gestundet hat, durch

§ 454 gemacht; vgl. Näheres zu § 454 und zu § 326 A 6).

4. In § 325 ift fo wenig wie in § 326 ber fog. positiven Bertrageverletungen Erwähnung geschehen. Daß der Schuldner auch für sie haftet, ist bereits bei § 276 A 6 hervorgehoben worden, wo auch die Frage nach der Beweistaft erörtert wurde. Es fragt sich aber, ob dem Berechtigten gegebenenfalls auch die besonderen Rechtsbehelfe der §§ 325 u. 326 gur Geite Die Frage ift nach der in Wissenschaft und Rechtsprechung vorherrschenden Unicht Bu bejahen. Die Bestimmungen ber §§ 325, 326 laffen sich auf ben Rechtsgebanten gurudführen, daß, wenn der eine Teil sich durch die Bereitelung der Leiftung überhaupt als ver tragsuntreu erwiesen hat, dem Gegner das Recht zum Rüdtritte und ber Anspruch auf Schabensersat auf Grund des Vertrags zustehen muß, und dieser Gesichtspunkt muß zur Angertennung eines Anspruchs auf Schabensersat auch dann führen, wenn sich die Vertragsuntreue des andern Teils durch positive Handlungen bei der Erfüllung (fehlerhaite Leistung) betätigt hat und dadurch die Erreichung des Bertragszwedt gehindert worden ift, oder wenn der Verpflichtete sonst gegen den Bertrag und seinen Zwed positiv gehandelt hat (NG 54, 98; 67, 7; 57, 115; 63, 297; 106, 22; vgl. übrigens auch die allgemeine Bestimmung bes § 276). Es fallen unter die positiven Bertragsverletungen alle solche vom Schuldner zu vertretenden positiven Zuwiderhandlungen gegen die Bertragspflichten, weiche den Bertragszweck derartig gefährden, daß dem vertragstreuen Teile dei Berücksichtigung der Umstände des Falles nach Treu und Glauben die Fortsetzung bes Bertrags nicht zugemutet werden fann, und es liegt also eine positive Bertragsverlegung bann vor, wenn die schulbhafte Berletung der Leistungspsticht dem Gläubiger einen Schaden zugefügt hat, der über das Erfüllungsinteresse hinausgeht (RG Gruch 65, 222; RG 93, 286). Die Einziehung einer Forberung burch ben bisherigen Glaubiger nach geschehener Abtretung enthält eine positive Ber letung des der Abtretung zugrunde liegenden gegenseitigen Bertrags, durch den die Veisung unmöglich wird, wenn die Voraussetzungen des § 407 vorliegen (NG 111, 303). Bgl. einen weiteren Fall positiver Vertragsberlehung in NG 123, 25 (Vereitelung des Gesellschaftszweits durch heimliche Begnahme von zum Betrieb bestimmten Materialien). Auch die Ablebnung einer Aufwertung bes Raufpreifes tann eine positive Bertragsverletzung enthalten, jedoch nur, wenn sie auf einem Verschulden des Käusers beruht (RG 103, 33 in Verd. mit 111, 157; HR 1928, 1187). Ebenso die Absehnung eines Ausgleichsanspruchs (vgl. zu § 242 A 5ch Abs 3), wobei die Voraussehung eines Verschuldens nicht zutrifft, wenn die Absehnung zu einer Zeit erfolgt ift, als die Rechtsprechung einen solchen Anspruch noch nicht anerkannt hatte (HRR 1929, 1202). Auch sonft erfordert der Rücktritt eines Teils wegen positiver Bertragsverletung burch ben anderen Teil ein Berschulden des letzteren (HRR 1930, 1437). — Zum Begriffe der positiven Bertragsverletzung sind Rechtsbeziehungen aus gegenseitigen Verträgen erforderlich. Es genügt nicht das Bestehen von gegenseitigen Rechtsbeziehungen, die in wirtschaftlichem Zusammenhange stehen oder aus einem einheitlichen Lebensverhältnisse hervorgehen (NG 12. 7. 24 V 371/23). Die gegebenen Rechtsbehelfe tann jedoch wegen positiver Vertragsverletungen nur berjenige gebrauchen, der selbst nicht vertragsuntreu ift (96 67, 319; 109, 55 und die dort angeführten Urteile). Doch tann in ber burch die Bertragsuntreue eines Teiles veranlaßten Nichterfüllung des andern Teiles für sich allein eine Bertragsuntreue dieses Teiles nicht gefunden werben (RC 109, 55). - Db bie Leiftungsart eine fo fehlerhafte ift, bag fie ben Bertragszweck überhaupt vereitelt, ift Tatfrage. Beim Raufe, der auf eine Sachleiftung geht, berechtigt nicht ichon ein bloß illohales Berhalten des Käufers ohne erhebliche Vertragsverletzung zum Rücktritte (NG Gruch 55, 629). Bei Rechtsverhaltniffen bagegen, die ein perfonliches Vertrauensverhaltnis vorausseten, tann sich ichon die Berftorung ober erhebliche Erschütterung bieses Bertrauens, beispielsweise burch Beleibigungen, als eine positive Bertragsverlegung barftellen, die zur Verweigerung der Leistung berechtigt (KG Barn 1910 Nr 422). Auch eine argliftige Täuschung über die Beschaffenheit der gelieferten Bare enthält eine positive Bertragsverlegung (986) 23. 10. 06 II 97/06). Desgleichen die bestimmte Erklärung einer Bertragspartei, daß sie sich bom Bertrage lossage, die Erfüllung verweigere, "ben Bertrag annulliere" (986 57, 105). Eine foldte Erklarung kann eine positive Bertragsverletzung auch enthalten, wenn sie schon vor der Fälligkeit erfolgt ift, aber als endgültig aufzufaffen war (RG 93, 285). Gine folde Unnullierung liegt schon in der einseitigen Aufstellung willfürlicher, wesentlich erschwerender oder gar unmög-licher Bedingungen (NG Gruch 54, 631). Bei Gesellschaftsverhältnissen ist die entsprechende Anwendbarteit der § 325, 326 im Falle positiver Bertragsverlezungen durch § 723 ausgeschlossen (NG 30. 6. 09 l 367/08; 3W 1911, 80811); ferner bei Dienstverhältnissen durch die § 628 BGB und 92 HGB, falls der Berpslichtete dem Gegner durch vertragswidriges Ber halten das Recht zur Kundigung gibt (NG 3W 1911, 10640). Dagegen ist bei Werkverträgen ein Rüdtrittsrecht wegen positiver Vertragsverletungen nicht ausgeschlossen (RG 104, 16; Warn 1918 Mr 37), vgl. aber zu § 326 A 6. Bei einer bauernben Berpflichtung, die auf fortgefettes Tun ober Unterlassen geht, tann bas Bertragsinteresse aud icon burch eine einmalige fehlerhafte Leiftung in Frage gestellt sein, fo, wenn der Bertäufer seiner Berpflichtung, innerhalb eines bestimmten Absatgebiets ober zu einem bestimmten niedrigen Breise Baren nur bem andern Teile zu liefern, auch nur einmal entgegengehandelt hat (90 54, 286; 67, 7; Gruch 54, 911); ober wenn ber Kaufer bie Berpflichtung, Bare allein ins Ausland zu berkaufen, nur in einem Falle berlett (96 328 06, 17117), ober wenn ber Räufer frembe (schlechte) Ware als die des Verkäusers ausgibt und so dessen Interesse schädigt (NG FW 06, 299°). hauptsächlich find jedoch bedeutsam die Falle wieberholter Bertragsverlegungen (3. B. durch wiederholte vertragswidrige Verwendung von Lieferungen, RG 54, 103; oder burch wiederholte schlechte Lieferung, Re 32 08, 77, bei einem Bierabnahmebertrage); endlich bei ben Teillieferungsgeschäften, die vorliegen, falls burch einen einheitlichen Bertrag Lieferung in Teilbeträgen abgemacht wird (Sutzeffivlieferungsverträge). In biefen Fällen tann ber Räufer wegen fehlerhafter Lieferung einer ober mehrerer, nicht gang geringfügiger Leiftungsraten bom gangen Bertrage gurudtreten ober Schadensersat wegen Richterfüllung forbern, wenn anzunehmen ift, daß auch die funftigen Leiftungen vertragswidrig ausfallen wurden (98 54, 98; 57, 114; 58, 419; 61, 130; 65, 55; 67, 7; 97, 136; Warn 1917 Nr 239). Des Rechts auf weitere Bertragserfüllung tann bei Teillieferungsvertragen ber Raufer, ber auf Abruf getauft hat, dadurch überhaupt verlustig gehen, daß er den Abruf gegen Treu und Glauben verzögert (NG 88, 262; 91, 347; Warn 1918 Ar 161). Dagegen besteht, wenn nicht ein einheitlicher Teilsieferungsvertrag, sondern eine Mehrheit von selbständigen Berträgen vorliegt, nicht das Recht, von bem einen Bertrage wegen Verletung des andern zurüdzutreten (RC 3B 1911, 21616). Entsprechend sinden diese Grundsage auch im Falle des Verzugs nach § 326 Abs 1 Anwendung. Liegt jedoch die Schuld an der Mangelhaftigkeit der bisherigen Lieferungen mehr an dem Käufer an seinem unberechtigten Drangen auf übermäßige Beschleunigung ober an ungenugenden Ungaben über die zu liefernde Ware -, fo kann er die in Rede ftehenden Rechtsbehelfe nicht geltend machen (986 23. 12. 07 11 402/07). Sanbelt es fich um einen fog. gujammengefesten Bertrag (3. B. Nauf einer Gastwirtschaft, verbunden mit einer Bierabnahmevereinbarung; § 305 A 3), so konnen die Acchtsbehelse im Zweisel nur in Ansehung des ganzen Vertrags ausgeübt werden (vgl. § 139 A 2, § 305 A 2, § 325 A 2; RG 67, 101; 3W 08, 32; Gruch 53, 945). Die Einheitlickeit des Sutzessivlieferungsvertrags führt dazu, daß durch das dem Konkursverwalter nach § 17 KD zustehende Wahlrecht zwischen Erfüllung und Ablehnung der Erfüllung und ebenso durch das im Vergleichsversahren nach § 4 VerglOrdn dem Schuldner zustehende entsprechende Wahlrecht der Vertrag nicht in zwei Teile mit besonderem rechtlichem Schickat zerlegt werden darf, sondern daß die Wahlrechte nur einheitlich ausgesübt werden können (KG 129, 228).

Von besonderer Bedeutung ist die Frage, ob beim Kause der Käuser, der beim Vertrage stehenbleibt und wegen mangelhaster Leistung Gewährleistungsansprüche geltend macht, daneben noch Ansprüche auf Schabensersat wegen positiver Vertragsversletzung geltend machen darf. Das ist zu verneinen, da aus § 463 zu entnehmen ist, daß neben dem Gewährleistungsanspruche andere Ansprüche aus Mängeln der Kaussachen einst bestehen sollen; voll. zu § 463 U. Indes können, sosern der Bartei durch die sehlerhafte Erfüllung ein Schaden entstanden ist, der auf einer andern Grundlage beruht als der Gewährleistungsanspruch, ohne Frage beide Ansprüche nebeneinander bestehen, so insbesondere der aus der verzögerten Erfüllung entstehende, gemäß §§ 284, 286. Beim Verkaufe von Rechten sinden auf die Gewährleistungspsschicht des Verkäufers (§§ 437—439) nach § 440 die Vorschriften der §§ 320 dis 327 Anwendung.

Erklärt der Konkursverwalter auf Grund bes § 17 RD, daß er die Erfüllung eines gegenseitigen Vertrags ablehne, so ist dem Vertragsgegner des Gemeinschuldners die Ausübung eines Rüdtrittsrechts durch die Sonderbestimmung des § 26 Sat 1 KD auf alle Fälle versagt-Es fragt sich daher nur, ob ihm ein Schadensersatanspruch wegen der Nichterfüllung, sei es auf Grund der ND oder des allgemeinen bürgerlichen Rechts, zusteht. Das RG hat in RG 22, 111; 58, 11; 64, 207; 79, 211 einen solchen Anspruch auf Grund ber Konkursordnung für gegeben erachtet, in anderen Entscheidungen (RG 26, 95; 63, 73) bagegen ausdrücklich berneint. In RG 135, 170 steht es auf bem Standpunkte, daß ein Schadensersapanspruch gegeben sei, "wenn nicht nach § 26 KD, so zum mindesten nach materiellem Rechte", da die Ersüllungsverweigerung regelmäßig eine positive Vertragsverletzung enthalte. Damit ist indessen die schwierige und im Schrifttume sehr bestrittene Frage noch nicht hinreichend geklärt. Sicherlich sprechen erhebliche Billigkeitägründe dafür, daß dem Vertragsgegner des Gemeinschuldners ein solcher Anspruch zu gewähren ist; eine positive Grundlage läßt sich dafür aber im positiven Rechte schwer finden. § 26 Sat 2 ND hat nach Wortsassung und Zusammenhang lediglich die Bedeutung der Negation eines Masseanspruchs. Aus dem allgemeinen bürgerlichen Rechte schlägt § 325 BGB keinessalls ein, da von einer Unmöglichkeit der Erfüllung nicht gesprochen werden kann. Die Anwendung des § 326 wird durch die Annahme einer positiven Vertragsverletzung, welche der Gemeinschuldner zu vertreten habe (so auch Mentel zu § 26 A 3), zu begründen versucht; indessen abgesehen davon, daß der Konkursverwalter nicht Vertreter des Gemeinschuldners ist. sondern ein selbständiges Umt ausübt, erfordert § 326, wie für den Berzug, so auch für die positive Bertragsverletung eine schulbhafte Berletung der Bertragspflichten, die in der Ausübung des Ablehnungsrechts durch ihn nicht gefunden werden kann. Es wird beshalb eine schuldhafte Nichterfüllung der Vertragspflichten durch den Gemeinschuldner selbst ersorderlich sein, für welche allerdings durch die Tatfache ber Konfurseröffnung eine gewisse Vermutung begrundet sein dürfte. Bon dem Erfordernisse der Friftsetzung wird abgesehen werden können, da durch die Ablehnung die endgültige Erfüllungsverweigerung sestgestellt ist (vgl. zu § 326 A 1b, bb). Die weitere Rechtsentwicklung hat übrigense (worauf in RG 135, 170 hingewiesen ist), dazu geführt, daß durch die Vergleichsordnung vom 6. 7. 27 (§ 30) bei Ablehnung der Vertragsersüllung, die ellerbigest hier durch den Schuldung ist ist die Franklich ist der Bertragsersüllung, die allerdings hier burch ben Schuldner selbst mit Ermächtigung bes Gerichts erfolgt (§ 28), bem Bertragsgegner ein Schadensersatanspruch wegen Nichterfüllung bom Gefete ausbrudlich zuerkannt ift. Gine "authentische Interpretation" ber KD (fo Jaeger zu § 26 KD) wird barin freilich nicht gefunden werden tonnen. Auch der im Schrifttum mehrfach herangezogene Gesichts punkt der Gefährdungshaftung bildet keine sichere positive Grundlage.

#### § 326

1) Ist bei einem gegenseitigen Vertrage der eine Teil mit der ihm obliegenden Leistung im Verzuge 1a), so kann ihm der andere Teil zur Bewirkung der Leistung eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, daß er die Annahme der Leistung nach dem Ablause der Frist ablehne 1b). Nach dem Ablause der Frist ist er berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder von dem Vertrage zurückzutreten 1c), wenn nicht die Leistung rechtzeitig erfolgt ist 2); der Anspruch auf Erfüllung ist ausgeschlossen Wird die Leistung bis zum Ablause der Frist teilweise nicht bewirkt, so sindet die Vorschrift des § 325 Abs 1 Satz 2 entsprechende Anwendung 4).

Hat die Erfüllung des Vertrags infolge des Verzugs für den anderen Teil kein Interesse, so stehen ihm die im Abs 1 bezeichneten Rechte zu, ohne daß es der Bestimmung einer Frist bedarf 5) 6).

© I 369; M 2 209; B 1 642.

1. Das Gefet regelt bier bie besondern Folgen bes Leiftungsberzugs bei gegenseitigen Berträgen. Die Bestimmung greift auch bei gemischten gegenseitigen Berträgen (§ 305 A 2) Plat, auch wenn äußerlich eine Mehrheit von Verträgen vorliegt und nicht an diesen allen dieselben Personen teilgenommen haben (NG 62, 186; 67, 104; 79, 436), so daß namentlich das Rüdtrittsrecht nur einheitlich nach § 326 ausgeübt werden kann; vgl. § 325 A 2. Bgl. auch A 4 a. C. Bei einem als "Filmvertauf" bezeichneten Bertrage zwischen bem hersteller bes Films und einem Filmverleiher, der sich als gemischter gegenseitiger Vertrag barftellt, tann auf Grund der Entwidlung des Filmwesens ohne Rechtsirrtum angenommen werden, daß der Filmverleiher, bebor er den Film übernimmt, deffen Borführung von dem Hersteller verlangen tann und daß biefe Verpflichtung eine vertragliche hauptleiftung (vgl. A 1a) bilbet, wegen deren ichulbhafter Nichterfüllung der Filmverleiher nach Inverzugsetzung des Herftellers die Rechte aus § 326, sowie auch, wenn ber Hersteller burch anderweite Vergebung bes Aufführungsrechts die Ersüllung unmöglich gemacht hat, aus § 325 ausüben kann (RG 118, 288). Anderseits ist § 326 nur bei gegenseitigen Berträgen berwendbar, und daher nicht, sofern es fich infolge einer Bandelung um Rudgängigmachung des Kaufs handelt und der Käufer hierbei in Verzug gerät; hier ist nur für § 286 Abs 2 Raum (RG 93, 48). Wohl aber ist § 326 anwendbar in Ansehung des Schuldverhaltnisses zwischen bem binglich Bortaufsberechtigten und bem Bortaufsverpflichteten im Halle der Ausübbarkeit des Rechts (MG L8 1922, 4032). It die Leiftung nachträglich unmöglich geworden, und zwar ohne daß der Schuldner zudor schon in Berzug gekommen war, dann kann nicht mehr § 326, sondern nur noch § 325 in Frage kommen, da der Schuldner zur Bewirkung einer unmöglichen Leistung nicht verpflichtet sein kann (NG 97, 9). It die Unmöglichkeit erft nach bem Berguge eingetreten, bann hat ber Schuldner fie zu vertreten, und es

greift ber § 326 Plat.

1 a. Unter Bergug versteht ber § 326 lediglich ben Schuldnerverzug (vgl. barüber bie Ausführungen zu ben §§ 284ff.). Auch muß es sich um eine hauptleistung handeln. Gine Leistung ift ohne Rudficht auf ihren selbständigen Wert dann eine hauptleistung, wenn ihr nach bem Willen ber Parteien, wie er beim Bertragsabschlusse setnen Ausbrud gefunden hat, ober wie er sich aus ben Umftanden ergibt, eine wesentliche Bedeutung beigelegt worden ift, so daß es auf sie der einen Partei oder der andern wesentlich ankam und sie diese Leistung unter allen Umständen erlangen wollte (RG 101, 431, wo die Ausstellung einer Rechnung als eine Hauptleistung angesehen wurde; Seuffu 76 Nr 76, wo es sich um die Berpflichtung bes Raufers zur Mitwirtung bei der Ablieferung der Ware durch Stellung von Transportmitteln handelte; RG 92, 388; 96, 257; 102, 156; 103, 380; Warn 1921 Nr 139, betreffend die Verpflichtung gur Stellung eines Attreditivs; RW 103, 258 betreffend die Verpflichtung des Befrachters zur Lieferung der Ladung § 585 HBB; 121, 48 betreffend die Berpflichtung des Berkaufers zur Erteilung eines Nummernverzeichnisses bei dem Verkaufe von Kuren); HRR 1929, 293 betreffend die Verpflichtung des Berkäufers zur Beseitigung der auf dem verkauften Grundstud lastenden Hypotheten (§ 434). Beim Kaufe stellt sich die Abnahmepflicht des Käufers aus § 433 Abs 2 zwar als eine Leistungsverpflichtung dar, auf die geklagt werden und beren Nichterfullung zum Schuldnerverzug führen tann, aber in der Regel nicht als Berpflichtung zu einer Hauptleiftung, deren Nichterfüllung für sich allein die Anwendung des § 326 rechtsertigen könnte, insbesondere nicht, wenn es sich um Räuse beweglicher Sachen handelt (RG 53, 161; 57, 108). Doch kann nach den Umständen des Falles die Abnahmeberpstichtung eine Hauptleistung des Käusers in diesem Sinne bilben (RG LB 1922, 1174). So namentlich die Verpflichtung zur Entgegennahme der Auflaffung bei Grundstückstäufen, insbesondere wenn von ihr bie Ausübung wesentlicher Rechte des Berkäufers (Eintragung einer Kaufgelbhypothek, Befreiung von durch den Käufer übernommenen Hypotheken) abhängt (**RC** 69, 106; 11. 5. 18 V 36/18; 107, 346). Desgleichen die Verpstichtung zur Abnahme eines ganzen Geschäfts, zumal wenn damit die Feststellung der Preise verbunden ist (RG JB 1910, 7507). Ebenso bei einem Kaufe von Materialien auf Abbruch der Abbruch und die Käumung des Grundstücks von ihnen (RG Warn 1922, 96). Auch bei Massegütern (Bausteine, RG 1 320/22, 11. 7. 23; Holz auf Stamm, RG VI 243/25, 23. 10. 25) ist damit zu rechnen, daß die Abnahmepsticht eine Hauptleistung bebeutet. Die Abrede, daß der Käuser die Ware am Abnahmeorte zu untersuchen und im Falle ber Beanstandung unverzüglich bie sachverständige Begutachtung herbeizusühren, das Ergebnis auch telegraphisch mitzuteilen hat, gestattet im Falle der Zuwiderhandlung die Anwendung des § 326 (RG 92, 270). Auch der Abrus der Kaussache kann im Einzelsalle eine Hauptleistung darstellen (RG 26. 11. 26 VI 263/26) und zugleich tann dabei eine talendermäßige Bestimmung der Zeit für diese Leistung darin liegen, daß das Geschäft nach dem Parteiwillen innerhalb eines kalendermäßig bestimmten Zeitraums abgewidelt sein muß (RG 15. 11. 10 II 8/10). Auch ber Ausgleichsanspruch bes Grundftüdsverfäusers aus der Inflationszeit (vgl. zu § 242 A 5 d 3 Abs 3) kann bei schuld-hafter Nichterfüllung, insbesondere endgültiger Ablehnung der Erfüllung der dem Käuser danach obliegenden Besteiungspflicht, den Berkäuser zu einem Vorgehen nach § 326 derechtigen, es sei denn, daß im Sinzelfalle die Auswertungslaft sich im Verhältnis zu den übrigen Vertragsleistungen als ganz geringsügig darstellt (NG 121, 133). — Die in § 75 der allgemeinen deutschen Seewersicherungsbedingungen vorgeschriebene Ausbesserrung eines Teilschadens durch den Versicherungsnehmer ist keine Hauptverpflichtung im Sinne des Versicherungsvertrags (NG 121, 400). Vgl. auch zu § 433. — Von den Rechtsbehelsen aus § 326 kann nur der Gebrauch machen, der sich selbst auf den Standpunkt vertragstreuer Erfüllung gestellt hat (NG 67, 319;

IW 1913, 9183; 1925 Nr 48; NUG in HRR 1932, 526; vgl. auch § 325 A 4.

Uber die Boraussetzungen des Verzugs vgl. §§ 284, 285 nebst Anmerkungen. Bei gegenseitigen Berträgen, bei benen bie beiderseitigen Leiftungen Bug um Bug auszutaufchen find, tritt Schuldnerverzug eines Teiles nicht ein, wenn zwar er selbst, aber auch die Wegenseite nicht erfüllungsbereit ist; mangelt auf beiden Seiten die Erfüllungsbereitschaft, so kommt kein Teil in Berzug (RG 76, 413; Warn 1921 Nr 42; HR 1932, 436, 482; bgl. auch zu § 285 A 1; 320 A 2). Doch wird dadurch die Anwendung des § 325 nicht ausgeschlossen, wenn bessen Voraussetzungen bei einem Teile vorliegen (HRR 1932, 482). — Der Anspruch auf Ersat des Verzugsicadens (§ 286) kann geltend gemacht werden, ohne daß die Voraussehungen des § 326, die für ben Anspruch auf Schabensersas wegen Richterfüllung erfüllt sein muffen, erfüllt worden sind (RC 70, 129). Das Erlöschen der Leistungspflicht tritt ein durch fruchtlosen Ablauf der aus § 326 gesetzten Nachfrist oder im Falle des Konkurses des Leistungspflichtigen durch Ablehnung der Erfüllung von seiten des Konkursverwalters (RG 94, 207); aber auch schon durch Vornahme eines Dedungstaufs von seiten des Räufers (96 105, 281). Bon diesem Reitpunkt ab bilbet der Bergögerungsschaden einen Bestandteil des Schadens aus der Nichterfüllung und ift ber biefem zu berudfichtigen. Doch bleibt ein in biefem Beitpuntte für bie bis dabin verfloffene Reit bereits entstandener Berzugsschadensanspruch und ebenso der Anspruch auf eine bis dahin verfallene, für den Fall nicht gehöriger, insbesondere nicht rechtzeitiger Erfüllung versprochene Bertragsftrafe bestehen und tann außer bem Schabensersabanspruch aus § 326 geltend gemacht werden (NG 94, 206; 105, 281; HR 1932, 437). Bgl. auch § 341 A 1.

Die Fälligkeit der Forderung und der Berzug sind grundsätlich Boraussetung für den Gebrauch der in § 326 gegebenen Rechtsbehelse, insbesondere für die Fristsetung (NG 69, 305; 93, 180; auch beim Handelskauf, NG 57, 106), und vor der Fälligkeit kann Verzug niemals eintreten (NG L3 1919, 5915). Doch kann die Mahnung mit der Fristsetung verbunden werden, so daß die Fälligkeit gleichzeitig mit dem Eintritte des Verzugs stattsinder (NG 50, 262; 93, 181; FB 1910, 3327; Warn 1917 Nr 13). Aber unter Umständen kann der Verechtigte auch ohne Verzug schon vom Vertrage zurücktreten oder Schadensersat wegen Richterfüllung sordern, nämlich dann, wenn der Verpflichtete bereits vor der Leistungszeit durch sein Verhalten (positive Vertragsverlegung; vgl. § 325 N 4) in zweiselloser Weise zu erkennen gegeben hat, daß er nicht leisten wolle und nicht leisten werde (NG 93, 286; 57, 113; 67, 317; 96, 342; Warn 1910 Nr 50; 1918 Nr 73, 137, 167; Gruch 54, 911). — Ist die Vestimmung des Zeitpunktes der Leistung dem Schuldner überlassen, dann soll der Gläubiger von den Besugnissen aus § 326 erst dann Gebrauch machen können, wenn er gemäß § 315 den Richter um Bestimmung

ber Leiftungszeit angegangen hat (98 64, 114; vgl. aber für Handelssachen 90, 30).

1 b. Während im Falle der in § 325 behandelten Unmöglickeit der Berechtigte von den dort bezeichneten Besugnissen (vgl. A 1 zu § 325) ohne weiteres Gebrauch machen kann, schreibt § 326 in Sah 1 des Abs 1 vor, daß die in Sah 2 daselbst bestimmten besonderen Folgen des Berzugs bei gegenseitigen Verträgen (A 1) in der Regel (vgl. aber A 10 Abs 2 detressend positive Vertragsverlehungen und A 5) nur eintreten, wenn außer dem Ersordernisse des Verzugs (A 1 a) noch weitere Voraussehungen ersüllt sind (NG Warn 1922 Ar 50). Diese Voraussehungen sind: Setung einer Nachfrist mit Absehnungserklärung für den Fall fruchtlosen Absauf der gesetzen Frist und Absauf dieser Frist.

aa) Dem Gegner muß zunächst eine angemessene Nachstrift gesetzt und dabei zugleich (NG 3B 1910, 183) die Nichtannahme der Leistung für den Fall fruchtlosen Ablaufs der gesetzen Frist angedroht worden sein (NG 3B 08, 6764; 1910, 183; 1913, 856; Warn 1914 Nr 42), und zwar kann die Fristseung der Regel nach erst nach eingetretenem Berzuge wirksam ersolgen (NG 93, 180; s. iedoch Al 1a Abs 3). Über Angemessenen Berzuge wirksam ersolgen (NG 93, 180; s. iedoch Al 2013). Über Angemessenen Berzuge wirksam ersolgen schlichen gesetzen der Fristseunschaft der Fristseussen gesetzen die gesamten Tatumstände, daneben auch die §§ 187ff, sowie der Grundsat von Treu und Glauben gemäß § 242 (NG Warn 1911 Nr 66). Dabei sind die Interessen beider Teite, namentlich auch die des Chalbiers, zu berücksichtigen (NG 89, 125); danach hat der Schulder teinen Anspruch darauf, daß ihm eine Frist dewilligt wird, die außreicht, die Leistung erst sehn zu ermöglichen (NG Varn 1911 Nr 67); denn die Nachstrift soll nur den säumigen Schulder instandsehen, die bereits angesangene Ersüllung zu vollenden, nicht aber mit ihr erst jeht zu beginnen (NG 89, 125; Warn 1925 Nr 101). Dazu genügt auch, daß der Schuldner die zun

Ablause der Frist denjenigen Ersolg herbeisührt (beispielsweise durch Überweisung des Schuldbetrags durch Postanweisung und Anzeige hiervon), auf den es der Sache nach gemäß § 242 ankommt (KG Gruch 61, 123). Stellt der Berechtigte eine unangemessen Frist, dann wird daburch ohne weiteres eine angemessene Frist in Lauf geseht (RG 62, 68; 68, 332; JW 1912, 141<sup>16</sup>; 106, 90; HR 1932, 1436). Eine unangemessene frene Fristerbung ist jedoch wirkungsstoß, wenn der Berechtigte zu erkennen gegeden hat, daß er nach ihrem Ablause die Leistung, selbst wenn sie noch innerhalb angemessener Frist ersolgen sollte, dennoch keinessalls annehmen werde (RG 91, 207; KW 1911, 755<sup>10</sup>). Die Bemessung der Frist ist im Streitsalle Sache des Gerichts (RG 69, 305) und dei Bemessung der Frist darf der Alichte außer den tatsächlichen Umptänden auch die einschlägigen rechtlichen Fragen nicht außer Betracht lassen lasst lassen auch die einschlächen Leitung nach Tagen oder sonstigen bestimmten Zeitabschichnitten ist nicht unbedingt ersorderlich; es kann nach den gegedenen Umständen auch die Aufsorderung zur unverzüglichen Leistung (also ohne schuldhaftes Berzögern) ausreichen (RG 75, 357). — Die Fristegung zur Aussaleichen Termin anzugeben; es genügt, wenn der Gtäubiger sich dadei ausdrücklich oder nur frillschweigend bereit erklärt, in dem von dem Schuldner zu bestimmenden Termine zu erscheinen (RG ZW 1913, 487°; 108, 69, unter Ausgabe von 53, 75; auch schon 69, 106; 66, 431). Die Fristspung ist troß Zuvielsorderung wirklam, wenn anzunehmen, daß der Schuldner auch einem Verlangen nach der richtigen Leistung wirklam, wenn anzunehmen, daß der Schuldner auch einem Kerlangen nach der richtigen Leistung wirklam, wenn anzunehmen, daß der Schuldner auch einem Gerlangen nach der richtigen Leistung wirklam, wenn anzunehmen, daß der Schuldner auch einem Kerlangen nach der richtigen Leistung wirklam, wenn anzunehmen, daß der Schuldner auch einem Gerlangen nach der richtigen Leistung

2. 25 V 60/24; 5MR 1932, 1436).

Die Erklärung im Sinne des Sages 1 muß bestimmt sein, unbedingt abgegeben werden, ift unwiderruslich, auch insoweit, als bei der Fristsetzung zugleich der Leistungsort bestimmt wurde (RG IW 1911, 535°). Sie muß unzweiselhaft erkennen lassen, daß die Partei für den Fall des erfolglosen Ablaufs der Frist von den Befugnissen aus § 326 Gebrauch machen will (RG IW 1908, 676°; 1910, 183; 109, 326; die Nachholung der Androhung würde erst eine neue Frissehung bebeuten), braucht nicht schon die Wahl zwischen den in Sab 2 bezeichneten Befug-nissen auszusprechen (RG 5. 12. 11 11 242/11), kann es aber (RG 61, 131; Warn 1925 Nr 81). Die Aufforderung des Berkäufers gegenüber dem Käufer, die Ware binnen bestimmter Frist abzunehmen, widrigenfalls die Ware für Acchnung des Käusers öffentlich versteigert werden solle, wurde eine Erklärung nicht im Sinne des § 326, sondern gegebenenfalls des § 373 BBB barstellen, da der Verkäufer gerade die Vollziehung des Vertrags androhen würde (RG Warn 1912 Nr 100). Die Erklärung des Gläubigers muß völlige Klarheit barüber schaffen, wie er sich weiterhin zu verhalten gedenkt, und was der Schuldner zu erwarten hat, falls er die gestellte Frist fruchtlos vorübergehen läßt; ift dieser Anforderung in der schriftlichen Erklärung nicht entsprochen und hat das Berufungsgericht tropdem den § 326 für anwendbar erklärt, dann liegt eine Gesetze berlegung vor (RG Warn 1920 Nr 190; 11. 6. 21 V 71/21). Insbesondere muß aus der Er-Marung bestimmt hervorgehen, daß der Glaubiger die Leistung gegebenenfalls nicht mehr annehmen werde; die Erklärung, sich den Rücktritt "vorzubehalten", genügt nicht (96 91, 164; DMN 1929, 901; andrerseits macht auch ein Borbehalt, am Vertrage festzuhalten, die Erklärung unwirham (Warn 1925, 129). Erklärungen wie "Ich muß Sie bei Kichteinhaltung der Frist für allen Schaden verantwortlich machen", oder: "Der Vertrag würde mit der Maßgabe aufgerusen werden, daß Schadensersaß verlangt werde", sollen nicht genügen (NG L3 1920, 708° und die dort genannten Urteile; ähnlich RG 120, 1941; ebensowenig die Erklärung des Berkäufers, daß er über die Ware anderweit verfügen werde (NG JB 1921, 13591). Andrerleits ist für genügend erachtet die Drohung: "bei Nichteinhaltung der Frift vom Bertrage abzugehen". Eine ganz einheitliche Richtlinie lassen sonach diese Entscheidungen vermissen. Die Drohung, vom Vertrage abzugehen oder ihn "aufzurusen" dürste wohl genügen, da sie die weseutliche Androhung der Nichtannahme der Leistung (**RG** Warn 1922 Ar 51, 96) in sich schließt. Bgl. auch **RG** 114, 7 und anderseits 120, 129. — Es genügt auch nicht die Aufsorderung an den Schuldner, sich über seine Erfüllungsbereitschaft zu erklären, widrigenfalls die Annahme der Leistung werde verweigert werden (NG 101, 399). Bor der Fälligkeit kann keine Fristsetzung stattfinden (RG Warn 1925 Nr 129). In allen solchen Fällen kann der Berechtigte nach fruchtlosem Ablause der Frist immer noch die Erfüllung und nur diese fordern. Ift die Leiftungsfrist auf "girta Ende eines Monata" vereinbart, dann tann bie Rachfrist auf Ende des nächsten Monats gesetzt werden (986 69, 304). Gine mangelhafte Fristschung behufs Bornahme der Auflaffung wird geheilt, wenn der Schuldner demnächft ben Auflaffungstermin selbst bestimmt (RG Barn 1910 Nr 424). — Mit dem fruchtlosen Ablaufe der ordnungs= mäßig gesetten Frist aber treten die angedrohten Rechtsfolgen ohne weiteres und zwin= gend ein, und der Schuldner tann, wenn der Glaubiger die Rechtsfolge geltend macht, die Einrede der Arglist nur unter gang besonderen Umftanden erheben, so etwa, wenn es sich nur um eine gang geringfügige und bagu burch besondere unverschulbete Berhaltniffe verursachte Fristüberschreitung handelt (**NG** 92, 210; Warn 1913 Nr 228; JW 1915, 1004<sup>10</sup>). Der Anspruch auf Erfüllung ift ausgeschlossen und kann nur durch eine neue Bereinbarung wiedergeherstellt werden, welche, &. B. bei einem Grundstückstaufvertrage, ber für sie vorgeschriebenen Form bedarf (HRK 1931, 204). Die Befugnis des Berechtigten zur Ausübung seiner Rechte aus § 326 ist an sich unbefristet; nur darf er nicht die Ausübung arglistig oder in einer wider Treu und Glauben verstoßenden Beise hniausschieben (RG 2. 7. 12 11 174/12, betreffend Teil-

lieferungsverträge).

bb) Die Setzung der Rachfrift ift entbehrlich, abgesehen vom Falle bes § 326 Abf 2 und von dent der positiven Vertragsverletzung (A 1c Abs 2), auch dann, wenn der andere Teil auf die Fristletzung ausdrücklich, oder nach der Natur des Geschäfts stillschweigend (RG 71, 308; 23 1922, 1943) verzichtet hat, oder wenn er die Erfüllung in fo bestimmter Weise bereits ernsthaft verweigert hat, daß das gewissermaßen als sein lettes Wort gilt (NG Barn 1918 Nr 131) und daß eine Anderung seines Entschlusses als ausgeschlossen erscheinen muß (986 51, 347; 53, 161; 57, 105; 90, 317; 66, 421; 129, 145; SRR 1930, 103; Gruch 54, 630; Warn 1922 Nr 50; 1924 Nr 178; a. A. Planck-Siber Erl 2d); wenn der Schuldner sich zur Leistung selbst außerstande erklärt oder willkurlich außerstande sest, beispielsweise durch Beiterverkauf der zu liefernden Bare (RG Barn 1922 Rr 51); oder wenn er ungerechtsertigterweise erklart, daß er vom Bertrage gurudtrete und ihn annulliere (96 57, 113); ober wenn ber Schuldner die Leiftung von einer ungerechtfertigten Bedingung abhängig macht (RG Gruch 54, 631; FB 03 Beil 139305). Eine Rudtrittserklarung, die ungerechtfertigt ift, enthält nicht ohne weiteres und ichlechthin eine ernstliche und endgültige Erfüllungsverweigerung (986 66, 419; 67, 314; HRR 1932, 712). Ein stillschweigender Verzicht kann beispielsweise vorliegen, wenn dem Käufer das Recht eingeräumt ist, ein von ihm noch zu bestellendes Aktreditiv nach fruchtlosem Ablaufe der Lieserfrist zu widerrufen (NG 104, 375) oder bei Geschäften des Großhandels in der Kriegszeit (NG 104, 41); oder wenn der Käufer dem Rechte auf Annahmeberweigerung im Falle der Uberschreitung ber Lieferfrist entsagt hat; der Glaubiger ift dann auf den Anspruch aus § 286 beschräntt (RG SeuffA 76 Nr 76); ferner bei einem überseeischen (RG 71, 308) ober ausländischen (RG JB 1917, 5384) Abladegeschäfte. In derartigen Fällen kann auch derzenige Teil, der an sich zur Vorleistung verpflichtet war, ohne weiteres von den Rechtsbehelfen aus § 326 Gebrauch machen (RG 18. 11. 15 V 224/15). Ob eine wirkliche Ersüllungsverweigerung vorliegt, ist strenge zu beurteilen. Es genügt nicht schon die einsache Ablehnung, insbesondere wegen Meinungsverschiedenheiten über den Juhalt des Vertrags (MW 67, 319; Warn 1911 Nr 364; FW 1919, 375<sup>1</sup>; 1920, 19<sup>3</sup>), oder wenn der Schuldner erklärt, die Vertragsaufsbeung sei hin lieber (MW FW 1912, 140<sup>15</sup>); es wur nielwehr nech erhöltskap etstäcklichen Umfärden est wederschifft. muß vielmehr nach erheblichen tatfächlichen Umständen als ausgeschlossen erscheinen, daß ber in Berzug befindliche Bertragsteil auch im Falle ber Nachfrift fich für die Erfüllungsleiftung entschließen wurde (96 57, 113; 66, 419; vgl. Warn 1911 Rr 364 und 1913 Rr 192). Go fann die bloge Erklärung, zurzeit nicht gablen zu konnen, mit ber Bitte um Stundung nicht als eine Erstüllungsverweigerung erachtet werden (NG 66, 430). Ebensowenig die Erstärung eines bedingten Rücktritts (NG 7. 10. 04 II 8/04), oder die Erstärung des Bertäusers, er werde unter Borbehalt seiner Rechte über die Bare anderweit verfügen, benn diese Außerung tann auch auf die Beabsichtigung eines Selbsthilfevertaufs bezogen werden (RG 3B 1921, 13591). Die vorstehenden Grundsäte greisen entsprechend auch im Falle einer vertraglich vorgesehenen Frist setzung Blat (RG 3B 07, 706°). Widerruft der Schuldner vor Eintritt der Fällig feit seine anfängliche Erfüllungsweigerung, dann wird die Fristsehung hierdurch wieder ersorberlich. Wer selbst vertragsuntreu ist, kann, solange dieser Zustand währt, auch aus der Vertragsuntreue des Gegners keinerlei Rechte geltend machen (NG 67, 317; JB 1913, 1966). — Die Wahrung der Voraussehungen des § 326 wird nicht badurch entbehrlich, daß etwa nach dem Verzuge des Verkäufers die Preise erheblich gestiegen sind (NG Warn 1922 Mr 51).

1 c. Die besondere Folge des Verzugs bei gegenseitigen Verträgen ist nach § 326 die, daß der andere Teil das Recht hat, nach Ersüllung der in Abs 1 Sab 1 bezeichneten Voraussetzungen (A16) nach seiner Wahl entweder a) Schadensersatz wegen Nichtersüllung zu sordern oder d) vom Vertrage zurüczutecten. — Über den Inhalt dieser Besugnisse und ihre Tragweite ist zunächst auf die Ausschücklich ist die Vorschüft des § 325 A1, 1a, 1b zu verweisen. Im übergen ist noch zu sagen: Ausdrücklich ist die Vorschüft des § 326 nur auf den Hall abgestellt, das die eine Vertragspartei mit ihrer ganzen, nämlich "der ihr obliegenden" Leisung in Verzug kommt. Denkbar ist aber auch ein Teilverzug. In solchem Falle kann der Verschüfte grundsätlich von den Besugnissen aus § 326 auch nur in Ansehung dieses Teiles, nicht aber hinsichtlich des gesamten Vertrags Gebrauch machen (siehe indes weiter unten betress der Teilsesungsverträge). Das Kücktrittsrecht sedoch darf regelmäßig — wie im Falle des § 325, dort A2 — nur betress des ganzen Vertrags ausgesübt werden, da ein einheitlicher Vertrags siesell nicht zerreißen läßt (MG 67, 104; 79, 311; Warn 1909 Nr 288; Gruch 53, 948) und im Iweisel die gesamten Aberden einen einheitlichen Vertrag darstellen (MG 57, 165; 71, 388; 72, 218). Enthält aber der Vertrag mehrere selbständige voneinander trennbare Teile, dann ih entsprechend auch ein nur teilweiser Kückritt zulässig (MG 79, 311). In entsprechender Anwendung des § 320 Abs 2 ist der Kückritt aber im Falle des § 326 überhaupt unstatthaft, wenn der Schuldner nur noch mit einer verhältnismäßig so geringsügen Teilsestung im Kücknade

ist, daß der Müdtritt einen Berstoß gegen Treu und Glauben (§ 242) darstellen würde (**KG** 76, 150; Warn 1915 Nr 228). Sine Partei, die selbst vertragsuntreu ist, kann wegen Nichterfüllung des Vertrags durch die Gegenseite nicht zurücktreten, wohl aber ihre Schabensersaßensprüche geltend machen, vorbehaltlich der Schadensersaßansprüche des anderen Teils (**KG** 123, 241). Dagegen sind positive Vertragsversehungen keinem Teile wegen Vertragsversehungen des anderen gestattet (**KG** 123, 242). Sin "Nachschöleben" von Rücktrittsgründen, die bei der Kücktritserkläung nicht geltend gemacht worden sind, obwohl sie dem Kücktretenden bekannt waren, soll unzulässig sein (**KG** 123, 238; HR 1930, 1437 und die dort angeführten weiteren Entsch.). Doch dürste eine neue Rücktritserklärung wegen der nunmehr geltend gemachten Tatsachen, nötigensaß nach neuer Fristseung, nicht ohne weiteres ausgeschlossen sein.

hinsichtlich ber Eigentumlichkeiten bei positiven Bertragsverlegungen, insbesondere bei Trillieferungsverträgen, fei hier auf § 325 A 4 verwiesen und bazu nur noch bemerkt: If der Berpstickete auch nur mit einzelnen Teilleistungen in Berzug geraten, dann kann der Berechtigte nach fruchtloser Fristsehung von dem Bertrag auch hinsichtlich der noch ausstehenden Leistungen zurücktreten (KG 57, 115; 58, 420; 65, 54; Warn 08 Nr 137; 1917 Nr 50; 1921 Nr 68; 1924 Nr 156). Bei solchen Teillieserungsverträgen, die ein besonderes Vertrauen und eine besondere Pünktlichkeit voraussetzen, kann sogar schon der Verzug dei der ersten gesondere Kunktlichkeit voraussetzen, kann sogar schon der Verzug dei der ersten gesondere Verzug dei der ersten gesondere Kunktlichkeit voraussetzen, kann sogar schon der Verzug dei der ersten gesondere Verzug der der Verzug der der Verzug der der Verzug der der Verzug der Verzug der der Verzug der schulbeten Leistung (Zahlung bes Preises) zum Rudtritt vom Bertrage berechtigen, und zwar als positive Bertragsverlegung ohne bas Erfordernis der Friftsegung (98 104, 41). Auch sonst kann unter Umständen die schuldhafte Berzögerung einzelner Teilleiftungen den Bertragszweck derart gefährben, daß ein Rücktritt ohne Fristsetung statthaft ist, namentlich bei Zahlungsverpflichtungen in der Instationszeit (RG Warn 1925 Nr 165). Hat jedoch der Käufer, dem fortdauernd zu liefern war und dem nichts geliefert worden ift, sich dieses längere Zeit hindurch (brei Monate) unbeanstandet gefallen lassen, dann darf er nicht ohne weiteres vom ganzen Vertrage zurücktreten (RG 96, 129). Regelmäßig hat aber bei Teillieferungsverträgen ber Berzug des Schuldners mit einer Teilleistung die gleiche Wirtung, wie wenn er mit der vollen Leiftung in Bergug geraten ware (MG 97, 136). Berlangt ber Räufer nach § 480 an Stelle einer mangelhaft gelieferten Rate Lieferung einer mangelfreien und kommt der Bertaufer mit diefer in Berzug, jo steben bem Räufer aus biefem Berzuge ebenfalls die Rechte aus § 326 in bezug auf ben gangen Vertrag zu (90 8. 11. 04 11 239/04; Gruch 63, 116). In der anftandelofen Unnahme bisheriger Teillieferungen kann die Genehmigung ihrer Beschaffenheit auch für künftige Lieferungen gefunden werden (MG Barn 1919 Nr 154). Über Teillieferungsvertrage auf Abruf bgl. auch zu § 433. Grundsat ift, daß der Berechtigte infolge einer positiven Vertragsverletzung auf Grund des § 276 auch ohne Friftsetzung Schadenserfat fordern (RG 106, 22; vgl. § 276 A 6) ober bom Bertrage gurudtreten fann (96 104, 41). Darüber, bag bem Berechtigten die Rechtsbehelse bes § 326 auch bei positiven Bertragsverletungen zustehen, vgl. § 325 A 4; RG 104, 28; IW 1912, 3877. Als eine positive Bertragsverletung ift es auch unter Umftänden schon anzufeben, wenn ber Schuldner bie Erfüllung unbedingt verweigert (RG 66, 421; 67, 319; Barn 1922 Nr 50), insbesondere ein für den anderen Teil wesentliches Optionsversprechen zu erfüllen sich weigert (RG 120, 57), oder wenn der Berkäuser dem Kauser etwas anderes liefert als den geschuldeten Gegenstand (RG Barn 1913 Nr 279); oder wenn sich ber Berkäuser einer bestimmten Sache zu beren Gewährung durch ihren anderweiten Berkauf außerstand set (RG 104, 277). In folden Fällen bedarf es teiner Friftfehung (RG 120, 57; vgl. auch oben A 1b, bb). Die Ablehnung einer Aufwertung kann nicht als positive Bertragsverletzung gelten, wenn sie Bu einer Beit erfolgt ift, als die Rechtsanschauung einen folden Anspruch noch verneinte (RG 111, 157; Warn 1925 Nr 48; HRR 1929, 1202); vgl. § 242 A 5d d. Die Anwendung des § 326 zugunsten des Vertäusers ist aber ausgeschlossen, wenn er die dem Kaufer noch nicht übereignete Rauffache vor Fälligkeit des Raufpreises weiterveräußert, oder er mußte die Leiftung bem Raufer demnächst wieder anbieten (RG 63, 103). Positive Bertragsverletzungen erfordern, wie die negativen, zur Auslösung ber in § 326 gegebenen Rechte ein Berschulben bes Berlegers (RG in HRR 1930, 1437).

Der Anspruch auf Schadensersat entsteht mit dem Ablause der gesetzen Frist oder, wenn die Friststung wegen der Leistungsverweigerung des Schuldners (vgl. den vorangehenden und den solgenden Absat unterbleiben kann, schon mit der Erklärung des Gläubigers, daß er Schadensersat wegen Nichtersüllung fordere. Die Erklärung, statt der Ersüllung Schadensersat zu sordern, darf nicht ungedührlich verzögert werden (NG Seuffu 75 Nr 187). Gleiches wird von der Erklärung des Kläckritts zu gelten haben (s. unten). Allgemeine Boraussehung sür den Unspruch auf Schadensersat auß zu gelten haben (s. unten). Allgemeine Boraussehung sür den Anspruch auf Schadensersat und sich nachträglich unmöglich geworden ist, in welchem Falle die Verpstichtung zum Schadensersate nur auß zu 325 solgen könnte (NG 97, 9). Für die Verechnung des absstraten Schadens (vgl. zu 325 u. 1 a. Abs 3) ist im Falle des Verzugs des Schuldners nach Wahl des Gläubigers, sosern nicht Treu und Glauben entgegenstehen, der Eintritt des Verzugs oder das Ende der dem Schuldner bestimmten Nachstrist (NG Warn 1922 Nr 8), wenn aber der Kaufer wegen Lieserungsverweigerung des Verkäufers ohne Nachstristsehung Schadensersat wegen

Nichterfüllung verlangt, der Tag dieser Erklärung, gegebenenfalls der Tag des Überganges von der Erfüllungs- zur Ersatlage maßgebend (NG 103, 293). Hat der Glaubiger zunächst den Tag des Fristablaufs (in seiner Klage) für die Berechnung des Schadens gewählt, so ist er daran nicht gebunden, er sann demnächst auf den Zeitpunkt des Verzugs zurückgeben, weil es sich dann nur um eine andere Art der Schabensberechnung handelt (RG Barn 1920 Ar 153). Als Grundsah gilt bemnach, daß die einmalige Ausübung des Wahlrechts hinsichtlich des Zeit-punktes das Wahlrecht nicht erschöpft (RG SeuffA 75 Nr 187). Niemals darf jedoch die Wahl des Zeitpunkts Treu und Glauben widerstreben. Tritt noch während des Verzugs des Schuldners Unmöglichkeit der Leiftung ein, dann kann der Gläubiger auch diesen Zeitpunkt für die Schadensberechnung wählen (vgl. **RG** 90, 424; 91, 31; 96, 158; Warn 1919 Nr 156). Berlangt ber Raufer als Schabensersat wegen Nichterfüllung Ersat bes entgangenen Gewinns nach ber abstrakten Berechnung, dann ift der Zeitpunkt maßgebend, in dem ber Räufer im Falle der Erfüllung die Ware zweds Weiterveraußerung zur Verfügung gehabt haben würde, und es muß zu der Zeit also auch noch der Erfüllungsanspruch bestanden haben; letteres ist dagegen nicht erforderlich, wenn der Käuser den Deckungskauf vorgenommen hat und den dabei erlittenen Schaden ersetzt verlangt (NG 91, 103). Über die Art und Weise und die Grenzen ber Zulässigkeit der abstrakten Schadensberechnung vgl. § 252 A 3. — Der konkrete Schaden kann nicht durch einen Bergleich zwischen der Bermögenslage, in die der Räufer durch die richtige Lieferung gekommen wäre, und anderseits dem Bertragspreise ermittelt werden; vielmehr ist sestauftellen, wie sich die Bermögenslage tatsächlich gestaltet hat, ob und wie sich der Kauser etwa eingedeckt oder wie er sich sonst durchgeholsen hat (RG 91, 34; Gruch 65, 477). Im Falle der Ausübung des Dedungstaufs braucht sich ber Käufer den Gewinn, den er bei der Beiterveräußerung der erworbenen Sache macht, nicht abrechnen zu lassen (98 52, 154; 90, 160), und auch von einer Borteilsausgleichung kann wegen mangelnden abäquaten Zusammenhangs keine Rede sein (RG Warn 1920 Nr 7). Schadensersatz wegen Nichterfüllung infolge von verweigerter Abnahme und Zahlung kann der Berkaufer von Sachen, die erst noch geliefert werben follten, unter Umftanben forbern, auch ohne baff er bie Sachen bereits bergeftellt hatte; aber Bedingung ist dann, daß die herstellung und Lieferung innerhalb angemessener Frist möglich war (96 17. 4. 18 V 462/17). Der Verkäufer einer nur nach Bahl, Maß ober Gewicht bestimmten Menge einer von ihm selbst hergestellten Ware kann als Schabensersat wegen Nichterfüllung nicht nur den Unterschied zwischen dem Bertragspreise und dem niedrigeren Marktpreise, sondern ebensowohl den Unterschied zwischen Bertrags- und herstellungspreis fordern (96 32 1919, 4456). Den Raufgegenftand felbst tann ber Vertäufer nicht als Schabensersat wegen Richt erfüllung, sondern nur auf Grund Rückritts zurückverlangen (RG in Seufst 85, 109; HR 1932, 437). — Siehe ferner über ben Schabensnachweis § 325 A 1a Abs 3.

Die Bahl zwijchen Rudtritt und Schadenserfat wegen Nichterfüllung fieht im Belieben des Berechtigten; doch mit der Maßgabe, daß nicht beibe Rechtsbehelse nebeneinander ausgeübt werden können, und daß die Wahl des Kückritts jedweden Anspruch aus dem Vertrage unbedingt ausschließt, es sei benn, daß sie zu Unrecht erfolgt war (986 61, 130; 67, 317; 85, 282; 398 1910, 2294; 1911, 7515). Die Wahl des Schadensersatzunspruchs dagegen läßt noch die Möglichkeit eines fpäteren Rudtritts offen, sofern nicht im besonderen Falle ein solches Berhalten einen Berftoß gegen die geschuldete Vertragstreue darstellt (so unter Aufgabe von NG 53, 167 nunmehr die ständige Rechtsprechung des Reichsgerichts: RG 85, 282; 107, 348; 109, 184; Warn 1916 Nr 100; 1917 Nr 20; 1919 Nr 48; LB 1924, 232; dahingestellt in RG 102, 265). Die Erklärung, "zurüczutreten und Schadensersat zu verlangen", bedeutet im Zweisel die Wahl des Schadensersats anspruchs (RG 3W 1911, 7515; HR 1932, 437); vgl. aber NG 126, 69 und A 16 zu § 325. Gegebenenfalls liegt auch nicht unzulässige klaganderung vor (RG Warn 1917 Rt 13), wie eine solche auch bann nicht anzunehmen ift, wenn ber Berechtigte zuvörderft auf Erfüllung geklagt, dann erst mahrend des Prozesses die Rachfrift gesett hatte und nunmehr Schadensersat wegen Nichterfüllung fordert (86 88, 405; 102, 264; 109, 137). Das ist grundsählich zulässig, und zwar sowohl in dem Falle, daß auf Erfüllung geklagt war, wiewohl sich der Schuldner schon im Berzuge befand, wie auch in dem, daß der Glaubiger ohne weiteres Erfulung forderte, weil der Schuldner die Leistung unbedingt verweigert hatte (NG 102, 264; 109, 137). Sat der Beklagte ben Bertrag angefochten und die Erfüllung verweigert, bann kann ber Kläger noch jest seinen Rücktritt erklaren (96 7. 8. 07 V 227/07). Wenn beibe Teile von den Rechten aus § 326 Gebrauch und unter Vorbehalt von Schabensersagansprüchen eine bereits erfolgte Abergabe rückgängig machen, liegt noch nicht eine vertragsmäßige Einigung über die Nichterfüllung des Vertrags vor (NG 69, 103). Über das Rücktrittsrecht bei Verträgen zugunften Dritter vgl. § 334 A 1. Ausgeschlossen ist das Rudtrittsrecht bei Leibgedingverträgen durch Art 15 § 7 Brausfdef jum BeB (no 101, 277). - Eine Frift gur Ausübung bes Rücktritts rechts ist im Gesche nicht bestimmt; boch erfordern Treu und Glauben, jedenfalls im Geschäftsleben und in Zeiten schwankender Preise und der Geldentwertung, die Ausübung in angemessener Frist (RG 107, 109).

2. Bewirft der in Bergug befindliche Teil die volle Leiftung rechtzeitig, b. h. bis gum Alb-

laufe der Frist, so ist der Berzug geheilt und der Berechtigte kann von den Rechtsbehelsen aus § 326 keinen Gebrauch machen. Ob der Schuldner fristgerecht geleistet hat, ist nach Treu und Glauben und nach dem Zweide der Fristspung zu entscheiden (RG JW 1916, 1628³); Warn 1922 Kr 9). Die Boraussehung hierfür ist nicht erfüllt, wenn bis zum Ablause der Frist auch nur noch ein Teil der Leistung aussteht, gleichgilltig, ob die Teilkeistung vor oder nach der Fristgehung bewirkt worden ist (RG 50, 140; Gruch 53, 944; RG JW 05, 17¹°; RG 106, 90); selbst wenn gegebenensalls der Schuldner nach versäumter Nachfrist die Arbeiten nunmehr in kurzer Zeit noch ansertigen kann und will (RG Warn 09 Kr 196). Das Recht, sich von den Folgen des fruchtlosen Fristablaufs insoweit durch den Nachweis der Nichtverschuldung zu besteien (wie im Falle des Verzugs nach § 285), steht dem Schuldner regelmäßig nicht zu (RG Warn 1910 Kr 424). Indes, handelt es sich nur um eine ganz geringsügge und zudem durch unverschuldbete Verhältnisse herbeigesührte Fristüberschreitung, dann wird man dem Schuldner, salls der Glaubiger tropdem die Rechtsbehelse aus § 326 verwenden wollte, die Einrede aus § 242 gewähren müssen

(**RG** Warn 09 Nr 196; 1913 Nr 228). 3. Der Gläubiger verliert, falls er bei Sepung der Nachfrift die in Sat 1 vorausgesette Androhung erflart, schon bamit ben Anspruch auf Erfullung (vgl. § 283 A 1, ferner RG 52, 94; 57, 105; 107, 347; HRR 1931, 204), und nach Ablauf der Frist hat er sich darüber zu erklären, von welchem Rechtsbehelfe aus Sat 2 er Gebrauch machen will. Er kann die Wahl aber auch bereits vor dem Fristablaufe ausüben (NG JW 04, 5363). Auf Erfüllung und gleichzeitig auf Schabensersat wegen Nichterfüllung zu klagen, ist mit den Grundsähen des § 326 unvereinbar; doch kann eventuell, d. h. für den Fall, daß die Boraussepungen des § 326 nicht erfüllt sein follten, Erfüllung und Verzügsschaben verlangt werden (RG 57, 105; Warn 1922 Nr 51). Einigen die Barteien sich nachträglich auf Bertragserfüllung, so schließt das den Anspruch auf Schadenserfat wegen Nichterfüllung aus; der Berechtigte fann sich aber den Ersatanspruch wegen berzögerter Erfüllung vorbehalten (RG JB 1910, 751°). Bei formbedürftigen Vertragen bedarf es zur Wiederherstellung des Ersüllungsanspruchs der vorgeschriebenen Form; stillichweigende Wiederherstellung ift beshalb ausgeschloffen (RG 107, 345; HRR 1931, 204). Hat der Berkäuser auf Schadensersat bereits geklagt, so verstößt es nicht gegen Treu und Glauben, wenn er auf den Einwand bes Beklagten bin, daß der Berkaufer die Rauffache zu früh angeboten habe, das Angebot mahrend des Prozesses nunmehr wiederholt und daraushin jest noch die Erfüllung forbert (96 75, 350).

4. Rur teilweise Leistung nach der Fristiskung und bis zu deren Ablauf (Abi 1 Sat 3). Grundsählich ist der Gläubiger, eine Teilleistung anzunehmen, überhaupt nicht verpslichtet (§ 266). Doch tann es unter Umftanden Treu und Glauben widersprechen, wenn er die Annahme verweigert, obwohl nur - beispielsweise bei einem bestellten Werke - gang Geringfügiges noch fehlt (NG Barn 09 Nr 196), und in foldem Falle geriete er in Annahmeverzug. hat ber Glaubiger eine Teilleiftung einmal angenommen, bann tommt folgendes in Betracht: Die gesetliche Boraussetzung, daß "die Leiftung innerhalb der Rachfrift teilweise nicht bewirkt wird", trifft sowohl dann zu, wenn der Berpslichtete bis zur Nachfristsetzung überhaupt nuch nichts geleistet hat und auch nach der Fristsetzung nur teilweise leistet, wie auch bann, wenn bis zur Nachfristsetung eine teilweise Leiftung bereits erfolgt und alsbann betreffs des noch fehlenden Reftes die Friftjegung erflärt mar, bemnächst aber die volle Erfüllung ausbleibt (Ris 50, 138; Warn 1912 Nr 293). Berzug wegen eines nur unwesentlichen Teiles der Leistung gibt jedoch überhaupt kein Rudtrittsrecht (RG Seuffal 67 Dr 2). 3m übrigen führt die Anwendung des § 325 Abi 1 Cat 2 (vgl. barüber zu § 325 A 2) zu dem Ergebnisse, daß der Berechtigte auch wegen blogen Ausbleibens der vollen Leiftung nach ber Fristjezung grundsählich bas Wahlrecht hat zwischen bem Anspruche auf Schadensersat wegen Nichterfüllung und bem Rudtrittsrechte, indes unter nachstehender Maßgabe: a) hinsichtlich des Rudtrittsrechts sieht bas Geset folgende Unterscheidung vor: Bom ganzen Bertrage kann der Berechtigte nur bann gurudtreten, wenn er an der Teilleiftung, und zwar der bereits empfangenen, nicht der noch rudftandigen (RG Gruch 53, 943), b. h. an der beiderseitigen nur teilweisen Erfüllung (RG 50, 143), tein Interesse hat (RG Barn 1912 Nr 377); hat er bagegen an der erhaltenen Leistung, d. h. daran, sie auch ohne die noch rückständige gegen entsprechende Gegenleistung zu behalten, Interesse, dann kann er nur insoweit zurücktreten, als der Verpsichtete nach gesehter Nachfrist noch im Rückstande geblieben ist. Allerdings steht diese Annahme mit dem Grundfabe in Wiberfpruch, daß ein einheitlicher Bertrag nur im gangen fteben ober fallen tann (NG 67, 104; 79, 311; Warn 09 Nr 288). Aber sie entspricht dem Bedürfnisse des Berkehrs. Dat beispielsweise auf Grund eines einheitlichen Teilleistungsvertrags der Käufer einen Teil ver Lieferungen bereits empfangen und auch für fich verwertet, oder hat bei einem Wertvertrage, der den Bau eines hauses betrifft, der Berpflichtete einen Teil des Baues bereits hergestellt und der Berechtigte diesen Teil abgenommen, dann wäre es doch schwerlich richtig, auch unter solchen Umständen den Rudtritt vom ganzen Bertrage für zulässig zu erachten, zumal wenn der Betechtigte gar nicht mehr imstande sein wurde, das Empfangene zurüczugewähren. Unter solchen Umftanden tann vielmehr nur ein Rudtritt im Umfange ber ausgebliebenen Erfüllung in Frage

kommen. Kein Interesse an der teilweisen Erfüslung besteht bei unteilbarem Leiftungsgegenftande (Hausgrundstück: RG 50, 143; RG 15. 10. 24 V 711/23). b) Was sodann den Anspruch auf Schabengerfat anlangt, fo ift auch hier zu unterscheiben: Sat ber Berechtigte an ber empfangenen Teilleistung ein bleibendes Interesse, bann tann er auch den Auspruch auf Schadenserfat nur insoweit geltend machen, als ihm Schaben baraus erwächft, bag ber Bertrag nicht vollfrandig erfüllt ift; hat bagegen die Teilerfüllung, mag sie vor ober nach der Fristsepung erfolgt sein, für den Berechtigten fein bleibendes Interesse, dann kann er Ersat für den durch die Nichterfüllung bes Vertrags überhaupt verursachten Schaben fordern (RC 50, 138; Gruch 53, 943; RC 8, 5. 12 V 11/12), muß dann freilich auch die empfangene Leistung zurückgeben, was natürlich nicht den Rücktritt vom Vertrage bebeutet. Ob ber Berechtigte an ber Teilerfüllung Interesse hat ober nicht, ist gemäß dem in § 320 Abs 2 ausgesprochenen Grundsate auch hier nach Treu und Glauben zu beurteilen (NG 76, 152; 64, 375; 53, 74). — Nur ber Art nach mangelhafte Erfüllung gilt bei § 326 (im Gegensatz zu § 320 Abs 2, vgl. A 7) nicht als eine bloße Teilerfüllung (RG Warn 1912 Nr 204). — Zu beachten ift endlich hier, wie bei §§ 325 u. 326 überhaupt, daß sowohl bei ber Frage nach bem Interesse wie nach bem Schaben niemals die geschuldete Leistung allein für sich in Betracht kommen kann, daß vielmehr das Interesse an der gegenseitigen und beiberseitigen Erfüllung ins Auge zu fassen ift. Bgl. § 325 A 2. -Berkäufer einen Teil der verkauften Liegenschaften nicht auflassen, so darf der Berkäufer vom ganzen Vertrage nur zurücktreten, wenn sie ihm als ein Ganzes verkauft sind und er am Teilerwerbe kein Interesse hat (NG IB 05, 17213). Anders, wenn es sich um den Verkauf eines Hausgrundstück handelt (RG 50, 143). Bei gemischten Verträgen (§ 305 A 2) bilben bie einzelnen verschiedenartigen Leistungen zusammen eine Einheit, so daß die für den Fall des nur teilweisen Verzugs vorgesehenen Folgen auch dort Platz greifen, gleichviel mit welchem Teile der verschiedenen Leistungen der Verpflichtete im Rücktande geblieben ist (RG Gruch 53, 943); ogl. Al oben. Bezieht sich aber bei einem gemischten gegenseitigen Bertrage die Fristsehung nur auf einen Teil der Bertragsverpflichtungen, so kann in der gänzlichen Richterfillung bieses Teils nicht eine — im Berhältnis zu ben gesamten Bertragsverpslichtungen geringfügige teilweise Nichtbewirkung der Leistung im Sinne des § 326 Abs 1 Sap 3 erblick werden (9RG 126, 67).

5. Absat 2: Auch ohne Friftsetung fann ber Berechtigte vom Bertrage abgehen ober Schabenserfat megen Richterfullung forbern, wenn er wegen bes Bergugs an ber Erfullung bes Bertrags (alfo ber beiberseitigen Leistungen), nach ben gesamten Umständen des Falles beurteilt (96 Gruch 60, 490), überhaupt tein Interesse mehr hat, was auch dann gutrifft, wenn ein Raufer im Falle rechtzeitiger Lieferung feinerlei Rifito am Geschäfte gu tragen gehabt hätte, infolge der verzögerten Erfüllung aber das Geschäft nur noch mit erheblichem Risiko durchzuführen vermöchte (RG 104, 376). Es muß aber sein Interesse eben infolge ber Leistungsver-zögerung und nicht schon zuvor fortgefallen sein (RG 70, 127). Ersteres würde z. B. zutreffen bei Saisonartikeln (RG JB 05, 13611). So ist beispielsweise für den Käufer von großen Kartoffellieferungen, der fein Lager halt, mit Eintritt bes Bintere das Interesse an der Erfullung fortgefallen (RG 29. 6. 06 II 19/06). hat der Käufer, dem fortbauernd zu liefern war, nach bis dahin unbeanstandeter Nichtlieferung eines Teiles der Ratenlieferungen, aber vor Ablauf ber ganzen Lieferungszeit die gesamte Ware anderweit beschafft, so hat sein Interesse an der Erfüllung nicht infolge des Berzugs bes Berfäufers, sondern wegen der erfolgten vorzeitigen Eindedung aufgehört (96 96, 129). Bei einem Teillieferungsvertrage gur Dedung ber Bedurfniffe des Fabrikbetriebs mahrend eines langeren Zeitraums ift, wenn ber Kaufer mahrend bes größten Teiles der Lieferungsfrift in Leiftungsverzug gewesen, der Abs 2 auch wegen der noch nicht fälligen Raten anwendbar (RG 58, 421; 61, 130; 53, 166). Bon der Bergünstigung aus Abs 2 fann ber Berechtigte auch dann Gebrauch machen, wenn sein Interesse an der Erfüllung erft mahrend bes Laufs der bereits gesetzten Rachfrift unvorhergesehen fortfällt (NG 89, 124). Dazu reicht es aber im allgemeinen nicht aus, daß im Falle eines Kaufes während des Berzugs des Berkaufers eine Preissteigerung erfolgt ift (MG Warn 1922 Nr 51). Das Recht aus § 326 Abf 2 besteht auch unabhängig davon, ob der Verpflichtete es voraussehen konnte, daß das Interesse des Berechtigten an der Ersüllung insolge des Verzugs sortsallen werde (NG 94, 326). Sest der Gläubiger eine Nachfrift, obwohl er sie nicht zu setzen brauchte, so verliert er seine Befugnisse aus § 326 Abs 2 nur dann, wenn anzunehmen, daß er durch die Stellung der Nachfrist diese Befugnisse hat aufgeben wollen (96 89, 124). Der Schuldner anderseits fann burch ein nachträgliches Angebot den Gläubiger an der Vertragserfüllung auch dann noch sesthalten, wenn bessen Interesse daran insolge des Verzugs bereits sortgefallen war, salls das nachträgliche Angebot erfolgt, bevor der Berechtigte eine Erklärung im Sinne des § 326 abgegeben hat, sosen nicht Treu und Glauben dem im Einzelfolle entergenstehen (2006). Das fandt im Einzelfolle entergenstehen (2006). dem im Einzelfalle entgegenstehen (36 104, 27). Rad fruchtlosem Ablause ber Frift ift auch ein Anspruch des Schuldners auf Erfüllung ausgeschlossen (NG 50, 263; 107, 347); vgl. § 325 A 111 (Differenztheorie). Doch kann bei nicht formbedürftigen Verträgen durch ein Verhalten ves Gläubigers, das zum Ausdrucke bringt, daß er am Bertrage festhalten wolle, seine Berpflichtung zur Bertragserfüllung wiederhergestellt werden (RG 107, 348 und die dort angef. Urt.). Ebenjo

burch Ausage ber Nachlieferung (RG Barn 1925 Nr 51). — Wegen bes Firgeschäfts vgl.

§ 361 A 2, megen bes vorbehaltenen Rudtritts § 360 A 1.

6. Der § 326 enthält nur nachgiebiges Recht; die Parteien konnen baber die bort gegebenen Rechte erweitern, beschränken oder durch andere ersehen (RG 96, 257; HR 1930, 102). Insbesondere kann auf das Erfordernis der Fristsetung verzichtet werden (RG LB 1922, 1943). Bgl. Alb, bb. Bei einem Biehtaufe schließt die vertragemäßige Beschräntung bes Räufers auf das Nachlieferungsrecht nur den ohne weiteres gegebenen Schadensersahanspruch aus §§ 490, 492 (Gewährleiftungsanspruch), nicht aber ben aus § 326 herzuleitenben Schabensersahanspruch wegen Nichterfüllung gegen ben im Leiftungsverzuge verharrenden Berkaufer aus (RG 123, 215); vgl. zu § 325 A 4 letter Abfat. - Die Rechte aus § 326 gehen auf ben Beffionar über (MG 55, 402). — Für die Rlage auf Schadenserfat wegen Nichterfüllung ift bas Gericht bes Erfüllungsorts (§ 269) zuständig (§ 29 BBD; #6 Warn 08 Nr 129). Ein besonderer Erfüllungeort, je nachdem etwa ber burch ben Abnahmeverzug entstandene positive Schaden und anderseits ber entgangene Gewinn erftattet verlangt wird, läßt sid nicht begrunden; benn maßgebend ift stets ber aus der Nichterfüllung bes Bertrags in seiner Gesamtheit herborgebende einheitliche Schaden (RG 55, 423). Wer Rechte aus § 326 herleitet, hat seine Voraussetzungen zu beweisen (RG 3B 1910, 9379). — Unanwendbar ift das Rüdtrittsrecht aus § 326 bei Dienstverträgen und Agenturverträgen, ba bier bie Sonderbestimmungen ber §§ 626-628 befteben (96 92, 159; 3B 1912, 7312; Seuffa 76 Nr 139); ferner bei Bertverträgen gemäß §§ 642, 643, 645, sofern es fich nicht um Verzug bei Annahme eines bereits fertiggestellten Wertes handelt (RG Seuffa 76 Nr 186); ferner bei bereits zur Ausführung gelangten Gesellschaftsverträgen (96 78, 305; 81, 303; 89, 334); anwendbar dagegen bei Miet- und Bachiverträgen neben den Borschriften über die Kündigung (RG 105, 167). Dem Berkaufer, der erfüllt und den Kaufpreis gestundet hat, steht gemäß § 454 das Rücktritisrecht nicht zu, was aber ein Rücktritisrecht gemäß § 326 nicht ausschließt, salls der Käuser noch mit andern Gegenleiftungen in Bergug geblieben ift (RG Warn 1915 Nr 259); vgl. gu § 454. Andrerseits findet § 454 auch dann teine Anwendung, wenn ber Berkäufer noch nicht vollständig erfüllt hat, insbesondere wenn außer der Übertragung des Kausgegenstandes noch Dauerleiftungen bon ihm zu erfüllen sind; in diesem Falle kann er ungeachtet der Stundung des Raufpreises das Rüdtritterecht ausüben, falls die Boraussepungen des § 326 vorhanden sind, also insbesonbere — nach Ablauf ber Stundungsfrift — ber Räufer mit ber Zahlung bes Kaufpreises in Bergug geraten ift (RG 133, 113). Bgl. darüber, was zur Erfüllung eines Grundstückstaufvertrags im Sinne des § 454 gebort, 86 118, 100. § 326 findet nur Unwendung auf gegenseitige, beiderseits noch nicht voll ersulte Verträge; seine Anwendung soll deshalb nach NG 106, 93 ausgeschlossen fein bei Leibrentenversprechen, die durch Gewährung des "Stammrechts" bereits erfullt seien, wegen Berzugs mit einzelnen Raten, eine sehr bedenkliche Entscheidung, die ber Einheitlichkeit bes Leibrentenvertrags als gegenseitigen Vertrags (vgl. zu § 320 A 1) nicht gerecht zu werben scheint.

## § 327

Auf das in den §§ 325, 326 bestimmte Rüdtrittsrecht finden die für das vertragsmäßige Rüdtrittsrecht geltenden Vorschriften der §§ 346 bis 356 entsprechende Anwendung. Erfolgt der Rüdtritt wegen eines Umstandes, den der andere Teil nicht zu vertreten hat, so haftet dieser nur nach den Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtsertigten Bereicherung 1) 2).

€ 1 369; M 2 211; B 1 650.

1. Aus § 349 (A 1) ergibt sich, daß die Rücktrittserklärung eine den Bertrag endgültig aufbebende, daher unwiderrusliche, empsangsbedürftige (§ 130) rechtsgeschäftliche Willenserklärung ist (RG 102, 265). Im Gegensat zur Kündigung hebt sie das Rechtsverhältnis rückvirkend auf (RG 130, 273; dal. zu § 346 Å 3). Dennoch wird der Rücktritt nicht dadurch ausgeschlossen, daß das Bertragsverhältnis dereits verwirklicht ist, insbesondere nicht bei dem Miet- und Kachtwertrage (vgl. Vordem 3 vor § 535) dadurch, daß die Miet- oder Kachtsdecken der kachtsdecken vor kachtsdecken vor kachtsdecken der Kachtsdecken vor kachtsdecken vor Kachtsdecken zu den §§ 325 Ubs 2, 326 ausgeschlossen, wenn er den Vertrage erfüllt und den Kauspreiß gestundet hat (§ 454; vgl. aber RG 133, 113 und dazu A 6 zu § 326).

2. Nach dem gemäß Sah 1 dieses Paragraphen entsprechend anwendbaren § 346 haben die Parteien einander die empfangenen Leistungen zurüczugewähren und zwar in der Regel ohne Kücksicht auf eine noch vorhandene Bereicherung. Bgl. §§ 346 A 3, 4 und 348 A 1. Jedoch folgt aus Sah 2 des § 327, daß die Rückgewährpslicht sich auf die Herausgabe der Bereicherung besichränkt, wenn der Rückgewährpslichtige den Rücktritt nicht zu vertreten hat, mag auch der Rücktritt von ihm selbst erklärt worden sein. Diese Bestimmung besweckt, wie ihre Entstehungsgeschichte erkennen lät, gerade, die ungebührlichen Harten zu versweckt, wie ihre Entstehungsgeschichte erkennen lät, gerade, die ungebührlichen Harten zu vers

meiben, die sich aus der in den §§ 346 sf. für das vertragsmäßige Rücktrittsrecht vorgeschriebenen uneingeschränkten gegenseitigen Rückgewährpslicht zu Lasten desjenigen Rückgadepslichtigen ergeben würden, den kein Verschulden an dem Rücktritte trisst (RG 130, 123). Unter dem "anderen Teile" in Sat 2 muß deshalb derjenige Teil verstanden werden, der eine empfangene Leistung zurückzugewähren hat, nicht etwa (wozu der Wortlaut Anlaß geben könnte) der Gegner desjenigen, der den Rücktritt erklärt hat. So jeht auch NG aad. unter Bezugnahme auf die vorige Auflage dieses Komm. Bzl. auch § 323 A 5. — Bzl. über die Anwendbarkeit der §§ 346 sf. aus geschliche Rücktrittsrechte überhaupt zu § 346 U 1. — Die Wirksamkeit der Kücktrittserkläung ist nicht davon abhängig, daß der Rücktretende gleichzeitig die Rückgabe des Empfansenen anbietet (NG 49, 38).

#### Dritter Titel

## Berfprechen der Leiftung an einen Dritten

## § 328

1) Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit der Wirkung bedungen werden, daß der Dritte unmittelbar das Necht erwirbt, die Leistung au fordern 2).

In Ermangelung einer besonderen Bestimmung ist aus den Umständen, insbesondere aus dem Zwede des Vertrags, zu entnehmen, ob der Dritte das Necht erwerben, ob das Necht des Dritten sofort oder nur unter gewissen Voraussehungen entstehen 3) und ob den Vertragschließenden die Besugnis vorbehalten sein soll, das Necht des Dritten ohne dessen Zustimmung aufzuheben oder zu ändern 4).

E I 412-414 II 280; M 2 265; B 1 749.

1. Bertrag jugunften eines Dritten. Rach § 241 ift fraft bes Schulbberhaltniffes ber Gläubis ger berechtigt, die geschulbete Leiftung zu fordern, und bei Bertragen ift bas regelmäßig nur Die Bertragspartei selbst. Durch & 328 sind jedoch Bertrage auch des Inhalts für julässig erklärt, bag ein am Bertragsschlusse Unbefeiligter fraft bes ohne seine Mitwirfung zustande gekommenen Schuldverhältnisses forderungsberechtigt wird. Bei einem derartigen Bertrage außert sich das Schuldverhaltnis nach zwei Richtungen bin: a) im Berhaltniffe zwischen ben beiben Bertragschließenden untereinander - also bem die Leistung Versprechenden und bem Versprechendempfänger -; b) im Berhältnisse zwischen bem Bersprechenden und bem Dritten (vgl. A 2)-Demnach handelt es sich auch um zwei inhaltlich verschiedene Gläubigerrechte, nämlich gemäß § 335 um das des Bersprechensempfängers auf Leiftung an den Dritten (wobet zwischen den beiden Bertragsteilen auch ein gegenseitiger Bertrag in Frage kommen kann; § 320 A 1) und um das des Dritten auf die geschuldete Leistung an ihn selbst (vgl. A 2). Im Wesen der Sache liegt es dabei, daß durch die Erfüllung dem Dritten gegenüber zugleich der Unipruch des Versprechensempfängers befriedigt und mithin das Schuldverhaltnis überhaupt jum Erlöschen gebracht wird. Gine Art von Gesamtschulbverhaltnis (Staubinger, Borbem por § 328 A II 3) liegt jedoch nicht vor, weil die Forderungen des Versprechensempfängers und bes Dritten je einen verschiedenen Inhalt haben. — Die nabere begriffliche Bestimmung bes Bertrags zugunften eines Dritten erscheint für das prattische Rechtsanwendungsbedürfnis nicht von wesentlicher Bedeutung. Die gesetzliche Anerkennung der Möglichkeit solcher Berträge ist das Ergebnis der Rechtsentwicklung auf Grund der Anforderungen des Berkehrs (M 2, 265). Ge foll eine Zuwendung aus dem Vermögen des Versprechenden an den Dritten in der Weise ermöglicht werden, daß die Ubertragung des Bermögensgegenstandes junachst an ben Bersprechensemp fänger und demnächst von diesem an den Dritten vermieden wird (Prot 1, 755). Jedenfalls ift aber daran festzuhalten, daß beide Forderungsrechte dem nämlichen Schuldverhältnisse entspringen mussen, und daß insbesondere auch das Recht des Dritten ausschließlich in dem Bersprechen des Schuldners seinen Grund hat. Hieraus ergibt sich aber einmal, daß auch ber Inhalt wie der Rechtscharafter der Forberung des Dritten, wie anderseits auch das Ginrederecht des Schuldners bem Dritten gegenüber sich lediglich nach dem vom Bersprechenden mit bem Berfprechensempfänger geschlossenen Vertrage richten tonnen (vgl. §§ 334 BGB, 435 5GB), ferner auch, daß mit der Bultigfeit bieses Bertrags zugleich das Recht des Dritten fieht und fällt. Nichtigfeit des ersteren schließt baber in der Regel auch den Anspruch des Dritten aus, gleichgültig, ob die Nichtigkeit von Anfang an bestand oder ob sie erft später durch Ansechtung herbeigeführt wurde (vgl. näheres § 334 A 1). Ist der Vertrag zugunsten des Dritten abgeschlossen worden, so ist für das Verhältnis zwischen ihm und dem Versprechenden lediglich der schriftliche Vertrag maßgebend, dagegen nicht auch eine zwischen den Vertragschließenden nebenher mündlich getrossene, dem Dritten unbekannte Besprechung (RG 20. 9. 10 VII 389/09). — Ein Verhältnis zwischen dem Versprechensempfänger und dem Dritten wird durch den Vertrag nicht begründet. Dieses Verhältnis kann sich nur nach den sonstigen Beziehungen zwischen ihnen regeln. Danach allein entscheidet es sich insbesondere auch, ob der Versprechensempfänger gehalten ist, dem Dritten den ihm zugedachten und demnächst zugegangenen Vorteil zu belassen, oder ob er ihm diesen wieder entziehen kann, beispielsweise nach §§ 812 ff. unter der Vespauptung, daß er sich durch die Zuwendung an den Dritten von einer Schuld bei diesem habe befreien wollen, daß biese Schuld jedoch nicht bestanden habe oder auf andere Weise bereits getilgt worden sei.

Um einen Vertrag im Sinne bes § 328 handelt es sich nicht, wenn der Dritte, an den abredegemäß geleistet werden soll, kein eigenes Recht erwerben, sondern nur als Leistungsstelle dienen

foll (solutionis causa adjectus).

Unwendbar find die Regeln über Berträge zugunften Dritter nach ihrer Stellung im Shstem ("Schuldverhaltniffe") und nach ihrem Bortlaute nur auf folche Bertrage, Die ein Schuldverhältnis, d. h. ein Recht des einen Teils (Gläubigers), eine Leistung zu fordern, und eine diesem Rechte gegenüberstehende Pflicht bes andern Teils (Schuldners), die Leistung zu machen (§ 241), begrunden. Die auf dem Gebiete bes Sachenrechts zur rechtsgeschäftlichen Entstehung binglicher Rechte in der Regel erforderliche "Einigung" — der fog. dingliche Bertrag (§§ 873, 925, 929, 1032 ufw.) — ift zwar nach richtiger Auffassung ein Bertrag (vgl. zu § 873), begründet aber nicht ein Recht oder eine Berpflichtung zu einer Leiftung; auch die durch ihn entstehende "Bindung" (§ 873 Abf 2) ift nicht als Begründung eines Schuldverhältnisses anzusehen (vgl. aaD.). Die §§ 328ff. können deshalb keine unmittelbare Anwendung auf den dinglichen Bertrag finden. Ihre ausdehnende (entsprechende) Anwendung ist im Schrifttum von mancher Seite (Strohal in Iherings Jahrb. 1898 S. 86) als durch Berkehrsbedürfnisse geboten befürwortet worden. Dem steht aber der zwingende und ausschließende Charafter der Borschriften des Sachenrechts entgegen. Diese erfordern für die rechtsgeschaftliche Entstehung oder übertragung dinglicher Rechte eine zwischen bem zur Verfügung über bas Recht Berechtigten und dem Rechtserwerber fich bollziehende Einigung, schließen dadurch also den unmittelbaren Rechtserwerb eines Dritten soweit nicht ein Stellvertretungsverhaltnis vorliegt, vgl. zu § 873 — aus. Deshalb kann bas Eigentum an Bertpapieren nicht erworben werden burch einen von dem Eigentumer mit einer Bank abgeschlossenen Bertrag bes Inhalts, daß die Bank die Papiere bei Eintritt eines Ereignisses, insbesondere bes Todes des Eigentumers, an einen Dritten herausgeben soll (RG 98, 279; 106, 3; vgl. über die Bedeutung eines folden Bertrags im übrigen A 3). Auch die gemäß § 1117 Abs 2 die zum Erwerbe der Hypothet nach Abs 1 daselbst erforderliche Abergabe des Shpothekenbriefs an den Gläubiger ersepende Bereinbarung fann nicht zwischen dem Grundfludseigentumer und einem nicht im Stellvertretungsverhaltnis zu bem Glaubiger ftehenben Dritten abgeschlossen werden (96 66, 97). Auch eine Buchhnpothet tann rechtsgeschäftlich nur durch Einigung zwischen dem Eigentumer und bem Glaubiger und hingutommende Eintragung von diesem erworben werden. Ift baber durch einen Bertrag zugunften eines Dritten eine schuldrechtliche Forberung des Dritten begrundet und in dem Vertrage die Bestellung einer Spothet für die Forderung vereinbart, so erwirbt der Dritte die Hypothet erst mit der zwischen bem Eigentumer und ihm erfolgenden Einigung, die jedoch keiner Form bedarf und daher auch stillschweigend badurch erfolgen kann, daß der Dritte von der Bestellung der hupothet für ihn dem Eigentumer gegenüber Kenntnis nimmt und keinen Widerspruch erhebt. Erwerb einer Grundschuld bedarf es einer folden Einigung zwischen dem Eigentumer und dem Erwerber. Aus der Bestellung einer Reallast entsteht gemäß § 1108 neben der dinglichen Belaftung eine schuldrechtliche haftpflicht bes Eigentumers für bie während seiner Besitzeit fällig werdenden Leistungen; doch wird auch hier eine Anwendung der § 328ff. durch § 873 ausgeschlossen sein, abgesehen von der in § 1105 Abs 2 zugelassenen Bestellung zugunsten des jeweiligen Eigentümers. Gleiches wird von der Bestellung eines dinglichen Borkaufsrechts (§ 1094) zu gelten haben. Auch ein Pfandrecht an einer Forderung (§§ 1280 ff.) kann durch Bertrag Bugunften eines Dritten für diesen unmittelbar nicht gur Entstehung gelangen (RG 124, 221). Ein Erlagbertrag fann mit ber binglichen Wirfung bes Erlöschens ber Forberung nur zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner, nicht von dem Gläubiger mit einem anderen zugunften des Schulbners als Dritten abgeschlossen werben (96 24. 2. 02 VI 32/02; 96 127, 128; vgl. zu § 397 A 1). Auch für Vergleiche hat das RG unter Ablehnung einer im Schrifttum (Dertmann) vertretenen Auffassung grundsählich ausgesprochen, daß sie nicht zwischen anderen Bersonen als dem Berechtigten und dem Verpflichteten abgeschlossen werden können, weil sie ein gegenseitiges Nachgeben voraussetzten und daher beide Barteien belasteten (MG VII 475/28, 11. 6. 1929 und Re 127, 128). Doch ift auch hier ersichtlich nur die dingliche Wirfung des Erloschens einer borher bestandenen Forderung gegen den Dritten gemeint, da ja anerkannt ist, daß auch gegensettige Verträge schuldrechtliche Wirkungen zugunsten Dritter haben können (vgl. A 1). Daß im übrigen ein Vertrag, durch welchen sich der Gläubiger einer Forderung gegenüber einem anderen als bem Schuldner, fei ce mit ober ohne Abfindung, verpflichtet, von feinem Unspruche gegen

ben Schuldner keinen Gebrauch zu machen (pactum de non petendo), sofern bie sonstigen Boraussegungen bes § 328 vorliegen, für ben Schuldner als Dritten einen Unterlassungenncht

begründen fann, ift bom RG (127, 128) anerkannt.

2. Die Bestimmung, bag ber Dritte bas Recht auf bie Leistung unmittelbar erwirbt, will befagen, daß der Genannte das entsprechende Gläubigerrecht ohne jede eigene Mitwirkung, allein infolge bes zu seinen Gunften abgegebenen und bom Erklärungsgegner angenommenen Berfprechens felbständig erlangt. Es braucht ihm also weber bie Annahme bes Berfprechens angetragen zu werden, noch braucht er überhaupt dem Vertrage beizutreten (RG 71, 324). Bgl. bagu noch § 333. Daber fann auch ein Geschäftsunfähiger burch einen zu seinen Gunften abgeschlossenen Bertrag die Forderung unmittelbar erwerben, nur daß bas Ausschlagungsrecht gemäß § 333 seinem Vertreter offensteht. Ein eigentliches Vertragsverhältnis zwischen bem Bersprechenden und dem Dritten entsteht burch die Forderungsberechtigung des letteren zwar nicht; wohl aber ein bertragsähnliches, aus bem auch Pflichten bes Dritten hervorgehen können, falls dieser von den Rechten aus dem Vertrage Gebrauch macht (vgl. § 333), so namentlich bei einer dauernden Geschäftsverbindung die Pflicht zur Bewährung der erforderlichen Sorgfalt (RG JB 1913, 4263). In RG 124, 135 ift angenommen, daß bei einem Bertrage zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, inhaltlich beisen ein Teil der Bergutung der Arbeitnehmer an eine bon ihnen gegrundete Bufchuftaffe gezahlt werden foll, die Bufchuftaffe durch Teilab. tretung im Wege des Bertrags zugunften Dritter Gläubigerin und beshalb Rechtsnachfolgerin ber Arbeitnehmer nicht nur im wirtschaftlichen, sonbern auch im rechtlichen Sinne geworden sei. Db hier ber Begriff ber Rechtsnachfolge nicht zu weit ausgedehnt ift, mag babingeftellt bleiben; bgl. auch gu § 334 M 1. Bgl. über bie Anwendbarfeit bes § 328 bei Abtretung von Rechten aus einem gegenseitigen Bertrage 96 129, 118. — Die Benennung des Dritten fann fich ber Beriprechensempfänger vorbehalten. Der Dritte erwirbt alsbann den Unspruch erft mit seiner Benennung. Die Berson des Dritten braucht nur bestimmbar zu sein in ber Beise, daß sie sich durch den Eintritt eines Ereignisses oder Zustandes bestimmen foll, 3. B. bei einer Lebensversicherung der Erbe des Versicherungsnehmers oder der Inhaber ber Auf diese Beise konnen bei einem Treuhandervertrag, durch welchen bem Treuhänder eine Grundschuld zur dinglichen Sicherung eines Gesamtdarlehens bestellt wird, die zufünftigen Erwerber von Anteilscheinen biefes Gesamtbarlehens als unmittelbar zur Berwertung der Sicherheit berechtigte Dritte bestimmt werden (96 117, 149; 599 1930, 2144).

3. Der Parteiwille und ber Wefchaftszwed. Richt allemal, wenn in einem Bertrage Die Leiftung an einen Dritten bedungen worden ift, liegt um deswillen ein Bertrag zugunften bes Dritten im eigentlichen Sinne (A 1, 2) vor. Es kommt in dieser hinsicht vielmehr lediglich auf die Parteiabsicht an, und über diese entscheidet in erster Linie die etwaige Abmachung. Liegt aber eine besondere Bestimmung darüber nicht bor, so foll der Parteiwille aus den Umftanben, insbesondere nach dem Geschäftszwecke, ermittelt werden, wobei alle Umstände, auch die Verkehrssitte in Betracht zu ziehen sind (NG 56, 292; 64, 113; 65, 168; 3B 1911, 10144). Der von den Parteien verfolgte gwed stellt babei für die Ermittlung des Parteiwillens ein objektives Merkmal dar, so daß nicht entscheidend ist, ob sich die Barteien selbst der Tragweite ihrer Entschließung bewußt gewesen sind; vielmehr soll ce darauf ankommen, nach § 157 zu ermitteln, ob aus ber allgemeinen Berkehrsauffaffung bei einem Bertrage wie der in Rebe ftebende, und aus den Begleitumftanden zu entnehmen ift, daß die Parteien eine Abrede zugunften des Dritten getroffen haben würden, wenn sie an sein in Betracht kommendes Interesse gebacht und biesen Bunkt geregelt hatten; NG 87, 64; 91, 24; 98, 213; JW 1915, 9164; Warn 1915, 203; 1919, 14, 316 119, 239; -7, 218 (vertragliche Haftung bes Unternehmers gegenüber den Dienftverpflichteten des Beftellers), wo die allmähliche Entwicklung dieser Rechtsauffassung, namentlich hinsichtlich ber Beschäbigung Dritter, eingehend bargelegt ift. - Ift wirklich ein Bertrag zugunften eines Dritten gegeben, fo ift es doch tein wefentliches Erfordernis - und baber auch tein Begriffsmertmal eines Bertrags dieser Art -, daß ber Dritte das ihm zugedachte Recht sofort ober bebingungslos erwirbt. Es tann vielmehr der Rechtserwerb befriftet ober bedingt ober auch von beftimmten "Voraussehungen" - b. h. ftillschweigenden Bedingungen - abhangig fein, und ob das in einem gegebenen Falle zutrifft, ist gemäß Abs 2 wiederum nach den erörterten Auslegungegrunbfagen zu entscheiben. Über bie Bermutung, bie bas Gefet für Sonderfalle nach ber einen Richtung, wie nach der andern, aufstellt, vgl. die §§ 330, 331. If der Erwerb befristet oder bedingt (möglicherweise durch eine in die Willfur bes Dritten selbst gestellte Sandlung, beispiels weise durch seine heirat, Ro Barn 1911 Rr 174), so fällt bas Recht bem Dritten enb gultig erft mit Gintritt bes Termins oder ber Bedingung gu. Der Unfall bleibt aber überhaupt aus, wenn die aufschiebende Bedingung ausfällt (§ 158 Abs 1). It endlich die Bedingung als auflösend gedacht, so erwirbt der Dritte das Recht zwar sofort, aber mit Gintritt ber Bedingung wird ber Unfall wieder unwirkfam (§ 158 Abf 2). - Sinfichtlich bes Weichaftszweds tommen in Betracht sowohl ber im gegebenen Falle etwa besonders vorgesehene Zwed, ferner aber auch der bei derartigen Geschäften nach den Gepflogenheiten des Bertehrs allgemein

vorauszusepende Zwed, so bei Geschäften, Die gerade im Interesse bes Dritten aus Fursorge für

ihn geschlossen zu werden pflegen (§ 330), ferner beim Frachtvertrage (§§ 435, 454 HBB). Einzelfalle: Die Ausstellung eines Spartaffenbuches auf ben Namen eines Dritten beweift für sich allein nicht, daß der Dritte der Gläubiger sein soll (NG 60, 143; Warn 1912 Nr 197; 1916 Nr 75, wonach ber Einzahlende im Aweisel auch bann ber Gläubiger ist, wenn er die Einzahlung auf den Namen eines andern vorgenommen hat; vgl. § 164 A 3 a. E.). Der Aussteller einer Bescheinigung, die, wie er weiß, einem Dritten vorgelegt werden foll, um diesem als Grundlage für einen Geschäftsabschluß zu bienen, haftet bem Dritten vertraglich für die Richtigkeit des Inhalts ber Bescheinigung (96 114, 289); doch gilt nicht bas gleiche in allen Fällen, in benen der Aussteller weiß, daß die Urkunde einem Dritten vorgelegt werben soll (RG in SRN 1930, 2143). Befreiungsabreben und haftungsherabminderungen bem Umfange nach, die ber Spediteur dem Frachtführer in üblicher Beise zugesteht, binden auch den Gigentumer ber Guter auf Grund bes in bem Speditionsvertrage jugunften bes Frachtführers zu findenden Bergichts auf weitere Saftung (96 77, 319). Gin Darlehensvorbertrag fann zugunften eines Dritten berart geschlossen werden, daß biefer ben Anspruch auf Ausgahlung bes Gelbes erlangt und es daher nicht erft noch der Abtretung des Anspruchs bedarf (vgl. § 398 A 3). Die Berficherung für fremde Rechnung gemäß §§ 74ff. BeriBB macht ben britten Berficherten zum Bezugsberechtigten (§ 75 Abj 1 Sab 1 daselbst; RG 95, 253; 130, 241; vgl. auch zu § 400 A 1). Ein Bertrag, durch welchen eine Gemeinde ihre Beamten gegen Unfall versicherte, gab diesen den Umftänden nach selbständiges Klagerecht (NG 60, 141). Falls die Gemeinde einem Elektrizitätswerke die Bersorgung der Stadt mit Elektrizität überträgt, ist die Auslegung, daß die unmittelbare Berechtigung der einzelnen Gemeindemitglieder nicht gewollt sei, rechtlich unbedenklich (RG 29. 11. 07 III 187/07). Zuwendung des Anspruchs auf die für eine Dienstleistung zu gewährende Bergütung an einen Dritten (96 81, 42; Seufful 67 Mr 248). Durch bertragsmäßige Bestimmung des Bertaufers bei Teilung scines Grundstuds konnen zwischen ben einzelnen Teilerwerbern wechfelseitige Baubefdrantungen begründet werden (RC Ceuffu 67 Rr 174). Berichafft eine Bant auf ibre Rechnung einem Dritten bei einer andern Bant Rredit, dann ift der Dritte im Zweifel nicht als unmittelbar berechtigt anzusehen (NG 328 1913, 4263; für den Fall des widerruflichen Affreditive bahingestellt in AG 107, 8). Das von einer Bank einem Runben gegebene Bersprechen, nach beffen Tobe an einen Dritten eine bestimmte Gumme gu Bahlen, ift als Geschäft unter Lebenden zugunften eines Dritten wirksam, falls nach ben Breden und ben Umftanden bes Abkommens der Dritte mit bem Tode des Berfprechensempfängers das unmittelbare Recht erwerben sollte, die Auszahlung der Summe von der Bank zu fordern (96 88, 137; 106, 1, unter Zurudweisung der in 96 98, 279 bagegen aus steuerlichen und erbrechtlichen Rudfichten erhobenen Bedenken, die in ber Tat, namentlich im hinblid auf § 331, val. A 1, nicht durchgreisen bürsten). Streitig ist, ob im Giroverkehr durch den Uberweifungsauftrag ein unmittelbarer Unspruch besjenigen, zu beffen Gunften bie Uberweisung erfolgen foll, gegen die Girobank auf Ausführung des Auftrags begründet wird. Berneinend RG 102, 65 gegen RG 84, 354 und 91, 119, unter hinweis namentlich auf bas Schedgeset (§§ 15, 18), das dem Inhaber eines Scheds einen Unspruch gegen ben Bezogenen versagt hat. Die in der Begrundung (S. 14) angeführten Grunde treffen auch für die Giroüberweifung (den "toten Sched" der Reichsbant) zu. Anders ift entschieden in 96 105, 399, wo eine Bant eine andere angewiesen hatte, einen Betrag, ben ein Dritter bei ihr zugut hatte, an diesen auszuzahlen. Ebenso in RG 134, 76, wo gebilligt wird, daß unter besonderen Umständen das an eine Bant gerichtete Ersuchen, einen bestimmten Betrag an einen Dritten auszuzahlen, als ein Bertragsangebot zugunften bes Dritten ausgelegt ift in bem Ginne, daß dieser durch ben Bertrag ein unmittelbares Recht auf Auszahlung bes Betrages gegen bie Bant erlangen foute. Die Entscheidung in RG 105, 399 foll nach RG 27. 9. 24 1 510/23 entsprechende Unwendung finden, wenn jemand einer Bant einen Schod für Rechnung eines Dritten übergibt. Db biese Entscheidungen, soweit sie sich nicht auf die besonderen Umftande des Falles ftuben, mit ben Auffassungen bes Sanbelsverkehrs, die auch im Scheckgesetz und seiner Begrundung ihren Ausbruck gefunden haben, in Ginklang stehen, erscheint zweifelhaft. - Die feerechtliche Berficherung für fremde Rechnung ist in ber Regel ein Bertrag zugunsten eines Dritten (vgl. zu § 330 A 2); die Bersicherung für Rechnung bessen, "ben es angeht", ist es bagegen nicht, weil hier beim Vertragsabschlusse allen Beteiligten noch ungewiß ift, wer schließlich ber Berechtigte fein wird, und ob nicht möglicherweise ber Berficherungenehmer selbst (RG 89, 24). Auch die Klausel "zahlbar an den Inhaber" in einem Lebensversicherungsvertrage begründet sür den Versicherer nur das Recht, aber nicht die Verpsichtung, an den Inhaber zu zahlen (KG 66, 163). Der im Frachtbriefe bezeichnete Absender tann für einen Dritten einen unmittelbaren Anspruch auf Aushandigung ber von dem Abressaten eingezogenen Nachnahmesorderung Begen bie Gifenbahn gemäß § 99 GifenbBerto nicht begrunden (96 99, 245). Bei dem Bertrage Brifchen dem Bersender eines Frachtguts und bemjenigen, ber es übernimmt, bas Frachtgut auf das Transportichiff zu liefern, über die Beladung (Beladungsvertrag) tann ohne Rechtsirrtum angenommen werden, daß die Barteien feine Beranlaffung hatten, bas Interesse bes Schiffseigentumers, bag fein Schiff bei ber Beladung nicht beschäbigt werbe, mahrzunchmen

(RG 119, 237). Der Schleppunternehmer (Schleppreederei) tann fich auf feine Bedingungen berufen gegenüber dem Kahneigner, der sich im Frachtvertrage mit dem zur Stellung der Schleppgelegenheit verpflichteten Absender ben Bedingungen der Reederei unterworfen hat, der dieser den Rahn zum Schleppen überweisen würde (96 126, 327). Überweift jemand von seinem Bantauthaben ber Bant gegenüber einen Betrag zugunften seines Gläubigers, fo fann ein Bertrag gemäß § 328 vorliegen (NG 84, 354). Gesellschafter können durch einen untereinander abgeichlossenen Bertrag, etwa auch in Form eines Beschlusses, zugunften ber Gesellichaft als solcher Rechte ausbedingen (RG 83, 219). Die Bestimmung in einem Berficherungsvertrage, baß bei Ubergang bes Betriebes auf einen andern dieser ohne weiteres in den Bertrag eintrete, dem Berficherer jedoch ein Mundigungsrecht zusteben folle, tann einen Fall des § 328 ergeben, so daß sich der Eintritt des Dritten in das Berficherungsverhältnis auch ohne Mitteilung des Uberganges vollziehen fann (MW Warn 1914 Nr 280). Bereinbart der Berficherungenehmer im Bertrage ben Gerichtsftand, so wirtt bas auch für mitversicherte Dritte (RG Barn 08 Nr 361). Die übernahme einer Burgichaft gegenüber einem Bechfelinhaber und zugunften feiner Rechtenachfolger ftellt fich für bie letteren als ein Bertrag gemäß § 328 bar, fo bag bie Rechtsnachfolger das Bürgschaftsrecht mittels des Indossaments unmittelbar erwerben (RG Warn 1915 Nr 9). Es ift denkbar, daß ein zwischen dem Inhaber und dem Aussteller eines Wechsels durch Hingabe von Prolongationswechseln geschlossener Novationsvertrag auch zu-gunsten des Afzeptanten wirkt, der an der Novation nicht mitgewirkt hat (RG 107, 36). Der bom Chemann und Bater mit dem halter eines Rraftfahrzeugs abgeschlossene Beforberungs. vertrag gilt zugleich als Vertrag zugunsten ber Frau und bes Kindes (RG 87, 64). Es kann ohne Rechtsirrtum angenommen werden, daß aus einem zwischen A und B abgeschlossenen Besörderungsvertrage des Inhalts, daß B einen Dritten (Arzt) abholen soll, der Dritte kein eigenes Recht erworben habe (**RG** 87, 292; vgl. dazu hinsichtlich eines Schadensersahanspruchs des A gegen B § 249 U 3). Durch die Unterbringung eines Mitgliedes der Ortstrantentaffe in eine einem Dritten gehörende Krankenanstalt erwirbt das Mitglied ein eigenes Recht auf sachgemäße Behandlung (NG JW 1915, 9164; HRR 1930, 206; 1932, 1831); desgl. das Mitglied einer Knappschaft, burch die es einer Krankenanstalt überwiesen worden (96 328 1922, 132510) ebenso das Kind, das zur Bslege in ein Säuglingsheim gegeben ist (KG in JB 1919, 384); des gleichen der Schüler aus dem Abschluß eines Schulvertrages gegen die Anstalt (KG 25. 5. 1925 IV 40/25). Dem Arzte, der vom Vater eines Kindes zu dessen Behandlung zugezogen wird ist nach KG 25. wird, soll nach NG 85, 183 nur der Bater, nicht das Kind als aus dem Vertrage zum Schadensersale Verechtigter gegenüberstehen, vol. aber Warn 1918, 113, wo die vertragliche Haftung eines Zahnarztes gegenüber dem Kinde aus § 328 bejaht ist. Anders, wenn der Vater das Kind einer gemeinnützigen Anstalt übergibt, die sich gegen Entgelt zur Behandlung und Pssee des Kindes verpssichtet, hier ist anzunehmen, daß der Bater dem Kinde zur Wahrnehmung bessen kindes derpstigtet, siet sie inkanieginen, daß det Interspessen kindes der Warn 1919 Nr 14). Der vom Chemanne abgeschlossene Mietvertrag gilt zugleich auf zugunsten seiner Angehörigen in der Hinschaft als abgeschlossen, daß diesen im Falle einer Schädigung wegen Mängel der Wohnung (gefundheitsschädlicher Beschaffenheit) ein selbständiger Anspruch auf Schabens ersaß zusteht (NG 91, 24; 102, 232; Warn 1921 Nr 96). Eine Mutter, die ein Landwirt in Kenntnis bessen als Erntearbeiterin annimmt, daß sie ihr aussichtsbedürstiges Kind in ihrer Nähe behalten muß, begründet zugleich zugunsten des Rindes einen Anspruch auf Erfat bes Schabens, ben bas Kind wegen Berletung der Fürsorgepflicht gegenüber den Gefahren landwirtschaftlicher Maschinen erleidet (RC Gruch 64, 103). — Über die Anwendbarkeit des § 328 bei Tarifverträgen vgl. § 137 A 2 a. E. Ein gemäß VD v. 23. 12. 18 abgeschlossener und für allgemein verbindlich er flärter Tarifvertrag erfaßt alle Arbeitsverträge, die nach der Art der Arbeit unter ihn fallen (NG 103, 25). Die in einem Tarifvertrage ausdrücklich oder stillschweigend vereinbarte Friedensklausel enthält regelmäßig zugleich einen Bertrag zugunsten der Berbandsmitglieder (RG 113, 199). Ein Tarisvertrag fann als solcher Rechtsfolgen nur zugunsten der einzeinen Arbeiter gemäß § 328 haben; verpflichtet werden fie burch ihn nur insoweit, als er Bestandeil der Einzelarbeitsverträge geworden ift (RG 111, 107). Durch einen zwischen einer Kranten taffenorganisation und einer ärztlichen Standesorganisation abgeschloffenen Bertrag, in welchem den an die ärztliche Organisation angeschlossenen Arztevereinen die Verpflichtung auferlegt it, unter gewissen Boraussehungen jeden sich melbenden Arzt aufzunehmen, wird ein Recht ber einzelnen Arzte, auf welche bie Boraussetzungen zutreffen, auf Aufnahme in ben Berein begründet (RG 106, 120). Der Gerichtsvollzieher, ber bie gepfandete, in Besit genommene Sade einem Dritten in Bermahrung gibt, foliefit ben Bermahrungsvertrag nur für fich, nicht aber auch Bugunsten bes Gläubigers ab (916 102, 80). — In ber Bereinbarung eines Grundeigentumers mit einer Gemeinde, in der diese ausbedingt, daß das Grundstud nicht zu gewerbieben. lichen Zweden benutt werben foll, tann ein Bertrag auch zugunften ber einzelnen Gemeinde mitglieber gefunden werben (Ro Barn 1922 Ar 32). Durch einen Bertrag, in welchem bas Bermögen einer Attiengesellschaft von einer der in Art 304 BGB genannten effentlichen Körperschaften unter Ausschluß ber Liquidation übernommen wird, erlangen die Aftionare als Dritte einen, jedenfalls nach dem Untergange der Aktiengesellschaft unentziehbar gewordenen Anspruch gegen die Körperschaft auf Ersüllung der ausbedungenen Gegenleistungen (RG 124, 361).

It über einen Frachtvertrag zwischen bem Absender und dem Frachtsührer ein Ladeschein ausgestellt, so werden dadurch Kechte des Empfängers gegenüber dem Frachtsührer nach Maßgabe der §§ 446st. Hos Begründet. Auf die Beförderung durch die Bost sinden diese Vorschriften nach § 452 Hos beim Anwendung. Im Urteile RG 43, 98 ist angenommen, daß der Adressa einen selbständigen Anspruch auf Auslieserung gegen die Post nicht erwirdt. Der Grund, auf den sich die Entscheidung stützt, daß der Absender die Sendung gemäß 35 der Posto vom 11. 6. 92 die zur Absieserung an den Adressachen zurücknehmen könne, dürste nicht mehr genügen. Denn im Sinne des Abs 2 des § 328 wird das Borhandensein eines Vertragzugunsten eines Dritten nicht dadurch ausgeschlossen, daß den Vertragschließenden (oder einem von ihnen) das Widerrufsrecht vordehalten ist. Durchschlagend bleibt jedoch der weitere Erund, der Hinweis nämlich auf die Bestimmung des § 6 des Posto vom 28. 10. 71. Denn haftet danach die Kost ausschlichten zuschließenden, oah dem Adressach die Kost ausschländigen dem Absessach die Kost ausschländigen Ausschländigen der Vernerbe der letztere ein Kecht erst an der ihm durch die Post still damit nicht vereindar, daß auch dem Adressach die Kost ausschländigen Sendung. In RG 68, 286 scheint gleichsalls der Sandhunst vertreten, daß der Adressach ausschländiger Sendung. In RG 68, 286 scheint gleichsalls der Sandhunst vertreten, daß der Adressach ausschländigen Sendung. In RG 68, 286 scheint gleichsalls der Sandhunst vertreten, daß der Adressach ausgeschändigten Sendung. In RG 68, 286 scheint gleichsalls der Sandhung ein selbständiger Anspruch auf Auszahlung des Geldes zu. Nach § 19 der Posto, "übermittelt" die Post lediglich die Geldbettäge. Danach liegt es aber nicht in ihrem Willen, sich dem Adressach

Aus völkerrechtlichen Verträgen, auch wenn sie innerstaatliches Gesetz geworden sind, können die einzelnen Staatsangehörigen Ansprüche nur insoweit herleiten, als die Vorschriften, aus welche sie die Ansprüche stützen, nach Inhalt, Zweck und Fassung, ohne daß es noch völker- oder staatsrechtlicher Atte bedarf, privatrechtliche Wirkungen auszuüben geeignet sind (NG 117, 284; 119, 157). Dazu geeignete Bestimmungen können etwa in den Artt 299, 300, 365 des Versäller Vertrags gesunden werden. Dagegen sollen die Vestimmungen der Artt 74 Abs 2, 2971 diese Vertrags, welche die Vereindarung enthalten, daß Deutschland seine Angehörigen zu entschädigen hat, dazu nicht geeignet sein, weil sede nähere Regelung, sa auch die Angehörigen zu entschädigen hat, dazu nicht geeignet sein, weil sede nähere Regelung, sa auch die Angehörigen zu entschädigen hat, dazu nicht geeignet sein, weil sede nähere Regelung, sa auch die Angehörigen Zu entschädigen hat, dazu nicht geeignet sein, weil sede nähere Regelung, sa auch die Angehörigen Dritter im Sinne des § 328 (NG 121, 7). Die Begründung der Entschädige keinen Vertrag zugunsten Dritter im Sinne des § 328 (NG 121, 7). Die Begründung der Entscheidung dieser um Schultwarfen sellschung ermessen erhoben werden werden; überzeugend; die Art und Weise der Entschädigung konnte doch recht wohl, wie auch in manchen privatrechtlichen Vereinbarungen, dem "billigen Ermessen" des Schuldners anheimgegeben werden; übrigens hat der 2. ZS (NG 114, 301) in einer allerdings beiläussigen Bemerkung eine abweichende Ansich wenigstens angedeutet. Doch würden auch dei Jugrundelegung dieser Ausschlichen Sereinbarungen, dem "beiligen Vermessen" der Ausschlichen Bereinbarungen, dem "billigen Ermessen" der Ausschlichen auch dei Jugrundelegung dieser Ausschlichen Sereinbarungen, dem "billigen Ermessen" der Ausschlichen auch dei Jugrundelegung dieser Ausschlichen Ereinbarungen, dem "billigen Vermessen" der Ausschlichen Ereinbarungen, dem "billigen Vermessen" der Ausschlichen Ereinbarungen, dem "billigen Vermessen"

4. Die Bertragfchließenden fonnen sich auch die Befugnis vorbehalten, das Recht des Dritten ohne deffen Buftimmung aufzuheben oder ju andern. (Abfat 2.) Db ein folder Borbehalt Vertragsinhalt geworden, ist gleichfalls aus den Umftänden, insbesondere dem Zwed des Bertrags (A 3) zu entnehmen. Keineswegs ift bazu etwa ein ausbrudlicher Borbehalt erforderlich; doch wird er in einer für den Dritten erkennbaren Beise erklärt sein muffen. Die Bertragsparteien find in solchem Falle berechtigt, durch ihre Willensübereinstimmung bem Dritten das ihm entstandene Recht wieder zu entziehen; dieses war daher von vornherein nur mit der entsprechenden Beschränkung entstanden. Die Entziehung stellt eine Abanderung des zwischen ihnen geschlossenen Bertrags dar (98 66, 162). Das gilt auch, wenn an Stelle des ursprünglich bedachten Dritten ein anderer gesett wird (MW 64, 108). Richt ausgeschlossen ift, daß aus bem Bertrage ober aus den Umftanden entnommen werden fann, es folle auch ein einseitiger Biderruf, fei es des Berfprechenden ober bes Berfprechensempfängers, ober eine einseitige Underung ber Berfon bes begunftigten Driften zuläffig fein; bas ergibt fich aus § 332. Rach § 166 BeriBGef ift bei ber Lebensberficherung (§ 330) in Form ber Rapitalverficherung "im Zweifel" ber Berficherungsnehmer berechtigt, an Stelle des begunftigten Dritten einen anderen gu benennen ober nachträglich noch einen Dritten als Bezugsberechtigten zu bestimmen. Das Wiberruffrecht ift, auch wenn es fich um eine Berforgung ber Familie handelt, tein "höchsterfonliches" Recht bes Berficherungsnehmers, das von feiner Berfon nicht gelöft werben fonnte; es tann daher im Bege ber gwangsbollftredung gepfändet werden und geht auf den Pfändungegläubiger über (36 19. 2. 1914; 28 95519). Doch kann der Pfändungsgläubiger der Auszahlung der Berficherungsjumme an den Bezugsberechtigten nicht mehr widersprechen, wenn er bis zum Tobe des Versicherungsnehmers das Widerrufsrecht nicht ausgesibt hat (RC 127, 270; vgl. zu § 330 A 2). Anders wie hinsichtlich der Kündigung (§ 172 BBG) kann auf den Widerruf gegenüber dem Versichter wirksam verzichtet werden, und zwar kann ein solcher Verzicht auch stillschweigend erfolgen und unter Umftänden in einer bertragsmäßigen Berpfändung ber Unipruche aus dem Lebensversicherungsvertrage gefunden werden (RG 127, 272). Der Widerruf ift in der Regel eine

empfangsbebürftige Willenserklärung, zu beren Wirksamkeit erforderlich ist, daß sie dem anderen Teile zugeht; § 332 enthält eine Ausnahme von diesem Grundsate, die der ausdehnenden Anwendung nicht zugänglich ist (NG 136, 49; vgl. zu § 332 A 1). Ist durch Vertrag zugunsen eines Oritten die Ausstellung eines Kreditbrieses sür ihn vereinbart, so ist nicht anzunehmen, daß der Ausstellurg eines Kreditbrieses für ihn vereinbart, so ist nicht anzunehmen, daß der Aussteller zu beliedigem Widerruse der Bezugsderechtigung des Oritten derechtigt sei (NG 64, 108). — Ist ein Vorbehalt in dem Vertrage nicht gemacht oder aus ihm nicht zu entrehmen, so kann dem Oritten das sür ihn einmal entstandene Recht (vgl. A 2) durch die Vertragsparteien nicht mehr entzogen werden.

## \$ 329

Verpflichtet sich in einem Vertrage der eine Teil zur Befriedigung eines Gläubigers des anderen Teiles, ohne die Schuld zu übernehmen, so ist im Zweifel nicht anzunehmen, daß der Gläubiger unmittelbar das Necht erwerben soll, die Befriedigung von ihm zu fordern 1).

E 1 318 11 281; M 2 147; B 1 426.

1. Vermutung gegen unmittelbaren Rechtserwerb. Die bloße Erfüllungsübernahme sieht im Gegensatz zur Schuld übern ahme (§§ 414 st.) insosern, als bei dieser der Stäubiger ein unmittelbares Klagerecht gegen den Übernehmer der Schuld erwirdt, während bei der bloßen Ersüllungsübernahme nach der in § 329 ausgestellten Austegungsregel im Zweisel nur der Versiprechensempfänger dem Versprechenden gegenüber das Recht auf Leistung an den Gläubiger hat. Bel. NG Gruch 58, 180. Die in § 329 enthaltene Vermutung gegen das Vorhandensein eines Vertrags zugunsten eines Dritten ist beseitigt, wenn erweislich deide Karteien übereinstimmend beabsichtigten, dem Gläubiger ein unmittelbares Recht zuzwenden (RG 65, 166). Durch Abtretung des Vesseiungsanspruchs an den Gläubiger kann dieser einen unmittelbaren Bestiedigungsanspruch gegen den Erfüllungsübernehmer erlangen (RG in HVV), pul. näheres zu § 399 A2 und zu § 414 A5. In der Erfürung einer Partei, daß sie ihre Kechte aus einem gegenseitigen Verkärung einen Dritten abtrete und der Annahme dieser Erstärung durch den Dritten kann unter Umständen eine Übernahme auch der Venahme dieser Erstärung durch den Dritten kann unter Umständen eine Übernahme auch der Verplichtungen des Abtretenden aus dem Vertrage gesunden werden, aus welcher dem Verstragsgegner ein unmittelbares Recht aus Erstüllung gegenüber dem Dritten erwachsen soll (RG 130, 118). Die Erfüllungsübernahme kann auch durch ein selbständiges, sormbedurftiges Schuldverschen (§ 780) begründet werden (RG 58, 200). Im Falle des Erwerbes eines Handbergen soll serschen (§ 780) begründet werden (RG 58, 200). Im Falle des Erwerbes eines Handbergen sollt der Gläubiger gegen den Erwerber nur, wenn ein "besonderer Verpslichtet, enthält keine Schuldwernahme im Sinne der Firma (§ 25 Uhs zu Stlft und errechen einen Bertrag zugunsten der Gläubiger als Dritter enthalten, wenn die Veraussesungen des § 328 vorliegen, und zwar berart, daß die (zumächst wohl auch sir diese Fall entsprechen eintretende) Versmutung des § 329 widerlegt ist (RG 114, 3

#### § 330

1) Wird in einem Lebensversicherungs-2) 2 a) oder einem Leibrentenvertrage 3) die Zahlung der Bersicherungssumme oder der Leibrente an einen Pritten bedungen, so ist im Zweifel anzunehmen, daß der Pritte unmittelbar das Necht erwerben soll, die Leistung zu fordern. Das gleiche gilt, wenn bei einer unentgeltlichen Zuwendung dem Bedachten eine Leistung an einen Pritten auferlegt 4) oder bei einer Bermögens- oder Gutsübernahme von dem Übernehmer eine Leistung an einen Pritten zum Zwede der Absindung versprochen wird 5).

Œ 11 282; \$ 1 751.

1. Bermutung für unmittelbaren Rechtserwerb. Gegenüber ber allgemeinen Bestimmung des § 328 Uhs 2 gibt der § 330 für die in ihm vorgesehenen Fälle eine besondere Auslegungstegel, wonach dis zum Beweise des Gegenteils angenommen werden soll, es sei ein unmittelbarer Rechtserwerd zugunsten des Dritten bezweckt worden (§ 328 A 1 und 2). Den ersorderlichen Gegenbeweiß zu erbringen ist Sache dessenigen, der den unmittelbaren Rechtserwerd des Dritten nicht gelten lassen will. Er wird nachzuweisen haben, daß eine unmittelbare Zuwendung an den Dritten nicht beabsichtigt worden sei. Über den Zeitpunkt, in welchem

der Dritte das Recht erwirbt, bestimmt für den Kall, daß die Leistung nach dem Tode des Ber-

sprechensempfängers erfolgen sou, § 331 (vgl. die Anmerkungen dazu).

2. Lebensversicherung. Man unterscheibet Napital- und Nentenversicherung, die Bersicherung auf ben Todesfall und die abgefürzte Bersicherung. Bei der zulest genannten Urt der Berficherung ist die Versicherungssumme spätestens bei Bollendung des im Bertrage festgesetzten Lebensalters zu zahlen; Versuch §§ 159ff. Bgl. ferner § 328 A 4. Sind bei der Lebensversicherung auf den Todessall die "Hinterbliebenen", die "Familie", die "nächsten Angehörigen" als die Bezugsberechtigten bezeichnet, so genügt das zur Bestimmbarkeit des Dritten (§ 328 A 1); wer gemeint war, ift Tatfrage. Die Frage, ob in dem Abichlusse eines solchen Vertrags "zugunften meiner Erben" die Bestimmung gefunden werden tann, daß die Bersicherungssumme nicht jum Nachlaffe gehören, sondern an einen Dritten ausbezahlt werden foll, ift vor Intrafttreten bes Verschertreges in NG 32, 162 grundsählich verneint, in NG 62, 259 dagegen die bejahende Auffassung bes Berufungsgerichts als nicht rechtsirrtumlich bezeichnet worden. Bgl. auch RG 62, 47. Eine Auslegung in letterem Sinne dürfte in der Tat näher liegen, da es sich in der Regel um einen Att der Fürsorge fur mehr ober weniger bestimmte Bersonen, nicht um eine Bereicherung des Nachlasses als solchen (etwa zugunsten der Gläubiger) handeln wird. In § 167 BBG ist denn auch bestimmt, daß, falls bei einer Kapitalversicherung die Zahlung schlechthin "an die Erben" bedungen worden, im Zweifel biejenigen bezugsberechtigt sind, die zur Beit bes Todes als Erben berufen sind, und zwar nach dem Berhältnis ihrer Erbteile, so daß die Ausschlagung der Erbschaft auf ihre Bezugsberechtigung ohne Ginfluß ist. Diese Bersonen erhalten daher den Anspruch auf die Versicherungssumme nicht als Erben, sondern als Dritte. Der Staat als Erbe ift nicht bezugsberechtigt. Handelt es sich sonach bei einer folden Bersicherung um einen Bertrag zugunsten Dritter, so gesangt nach §§ 330, 332 der Anspruch auf die Bersicherungs-summe nicht in den Nachlaß des Bersicherungsnehmers, da er spätestens (vgl. § 331 U 1) mit beffen Tobe von dem Dritten unmittelbar aus dem Berficherungsvertrage, einem Rechtsgeschäfte unter Lebenden, erworben wird; er gehört beshalb nicht zur Konkursmasse bes etwa über ben Nachlaß eröffneten Konturses (NG 51, 404; 71, 324; 80, 177; HRR 1931, 1898). Die Frage, ob infolgebeffen auch die Unfechtung eines zugunften Dritter abgeschloffenen Lebensversicherungsvertrags durch den Berwalter des Nachlaftonturfes auf Grund der §§ 30-32 KD unter allen Umftanden ausgeschlossen sei, ift im Schrifttum sehr bestritten. Sie ift in RG 51, 403 verneint worden mit der Begründung, daß der Erwerb des Anspruchs auf die Versicherungssumme schon unmittelbar durch den Bersicherungsvertrag für den darin benannten Dritten erfolgt sei und daß beshalb eine Beggabe eines Vermögensgegenstandes aus dem Vermögen des Versicherungsnehmers nicht stattgefunden habe, die Nachlaßkonkursmasse also nicht vermindert worden sei. In 386 62, 46 ist ohne Widerspruch gegen diese grundsätliche Aufsassung die Ansechtbarkeit bejaht in einem Falle, in welchem in dem ursprünglichen Bertrage unstreitig die Erben als solche (nicht als Dritte, bgl. oben) als die nach dem Tobe des Bersicherungsnehmers Bezugsberechtigten bezeichnet waren und erst nachträglich, und zwar innerhalb des für die Ansechtbarkeit in § 32 KO bestimmten Zeitraumes vor der Konkurseröffnung, der Versicherungsvertrag dahin abgeändert war, daß er zugunsten der Kinder als Dritter gelten sollte. Auch die neuere Rechtsprechung des RG (RG 128, 190) hat daran festgehalten, daß "bie Versicherungssumme selbst" gemäß §§ 330, 331 niemals zum Vermögen des Versicherungsnehmers gehört habe, vielmehr mit dessen Tode dem Bezugsberechtigten "unmittelbar aus dem Vermögen des Versicherers" zugefallen sei und daß beshalb ihr Anfall an die Bezugsberechtigten der Anfechtung auf Grund der KD nicht unterliege. Die gegen diese Rechtsprechung in der vorigen Auflage erhobenen Bedenken konnen nicht aufrechterhalten werden. Bis zum Abschlusse bes Versicherungsvertrags hat ein Anspruch bes Berficherungsnehmers auf die Berficherungssumme nicht bestanden; baber ift, wenn der Bertrag von vornherein zugunsteu des Dritten abgeschlossen worden ist, durch diesen Abschluß an sich noch nichts aus dem Bermogen des Versicherungenehmers weggegeben worden. Daß die Zahlung von Prämien für eine solche Versicherung durch ben Versicherungsnehmer, die zugunsten ber bezugsberechtigten Dritten erfolgt ist, gegebenenfalls im nachlaftonturse bes Bersicherungs. nehmers anfechtbar fei, ist anerkannt (NG 61, 217).

2a. Eine besondere Art der Versicherung zugunsten eines Dritten ist die in §§ 74 ff. Vers Vertr-Bef geregelte "Schadensversicherung für fremde Rechnung". Gie besteht darin, daß berjenige, welcher mit dem Versicherer den Versicherungsvertrag abschließt, der Versicherungsnehmer, das Interesse eines Dritten versichern läßt. In diesem Falle sollen die Rechte aus dem Bertrage zwar, wie in der Regel bei Berträgen zugunsten Dritter (§ 328), unmittelbar dem Dritten (dem Bersicherten) zustehen (RG 130, 241), indessen der Versicherungsnehmer kann hier — abweichend von der Regel der Verträge zugunsten Dritter — über die Rechte des Versicherten in eignem Namen verfügen (falls ein Versicherungsschein ausgestellt ist, freilich nur, lofern er sich im Besite des Scheines befindet), und er tann auch Zahlung von dem Bersicherer berlangen, falls er nachweift, daß der Berficherte feine Buftimmung zu ber Berficherung erteilt hat, während eine Zustimmung zu der Bahlung in diesem Falle nicht erforderlich ist. Dieses Recht wird in NG 130, 242 unter Berufung auf Brud, Ber Bertr Gef, als eine mit der Person bes Versicherungsnehmers untrennbar verbundene "Besugnis von besonderer Art" bezeichnet, die von ihm nicht abgetreten und gegen ihn nicht gepfändet werden könne, eine Auffassung, die ohne ersichtlichen Grund von dem abweicht, was hinsichtlich des verwandten Widerrufsrechts vom RG angenommen wird; vgl. zu § 328 A 4. hinsichtlich des Rechts des Versicherers, mit einer Forderung gegen den Versicherungsnehmer aufzurechnen, vgl. § 78 VersVertress.

8. Bei dem Leibrentenbertrage (§§ 759ff.) zugunsten eines Dritten liegt die Sache ähnlich wie bei der Lebensversicherung (NG JW 06, 38310); val. A 2. In Betracht kommt hier wesentlich

die Witwenversorgung.

4. Unentgeltliche Zuwendung. Bgl. zu §§ 516, 525 (Auflage zugunften eines Dritten),

§ 2301 (Schenfung von Tobes wegen).

5. Hinsichtlich der Abernahme eines Vermögens vgl. § 311. Die für den Gutsüberlassungsvertrag gegebene Regel sindet unter entsprechenden Berhältnissen auch dei der Übernahme eines städtischen Fabrikgrundstüds Anwendung (NG FW 05, 7177). If dei der Gutsübernahme die Absindung für ein minderjähriges Kind an seine Eltern gezahlt worden, so kann das Kind nach Eintritt der Größighrigkeit den Betrag nur von seinen Eltern, nicht aber vom Gutsübernehmer sordern (NG Warn 09 Nr 290). Über Ausbedingung von Leistungen zugunsten Dritter in einem unter der Herrschaft des gemeinen Rechts geschlossenen Gutsüberlassungsvertrage vgl. NG 110, 184.

## § 331

Soll die Leistung an den Dritten nach dem Tode desjenigen erfolgen, welchem sie versprochen wird, so erwirbt der Dritte das Necht auf die Leistung im Zweifel mit dem Tode des Versprechensempfängers 1).

Stirbt der Verfprechensempfänger vor der Geburt des Dritten, fo tann das Berfprechen, an den Dritten zu leiften, nur dann noch aufgehoben oder geandert

werden, wenn die Befugnis dazu vorbehalten worden ift 2).

Œ II 283; B 1 757.

1. Bermutung für ben Zeithuntt des Anfalls. Bahrend § 330 für feine Falle eine Bermutung für die Rechtsstellung des Dritten überhaupt aufstellt, gibt der § 331 eine Bermutung über die Zeit des Erwerbsanfalls, wodurch zugleich die Anwendbarkeit der allgemeinen Auslegungsregel bes § 328 Abf 2 ausgeschlossen wird, bis ein entgegenstehender Barteiwille nachgewiesen ift. Unter ben § 331 fallen namentlich Lebensversicherungsvertrage, fofern bie Leiftung abredegemäß nach dem Tode des Versprechensempfängers erfolgen soll (KG 51, 404); vgl. § 330 A 2. Aber auch sonst alle Berträge, in benen einem Dritten auf den Tobesfall ein Bermögensvorteil zugewendet wird; so beispielsweise der Gründungsvertrag einer Gesellschaft m. b. D., in bem bedungen ist, daß der Geschäftkanteil eines Gesellschafters bei dessen Tode nicht seinen Erben, sondern einem Dritten zufallen soll (RG 80, 175). Greift die Bermutung durch, so ift anzunehmen, daß ber Dritte das Recht erft mit Eintritt des Todesfalls erwirbt (NG 80, 177). Die Rechtslage bis dahin ist daher folgende: Der Dritte hat einstweilen teinerlei Anspruch erworben, mithin nicht einmal ein bedingtes (NG 51, 404; 71, 326) oder ein vererbliches Recht (Brot 1, 760); er hat vielmehr nur eine Hoffnung erlangt. Die Forberung ist unbeschränkt im Bermögen des Bersprechensempfängers zu seiner Verfügung geblieben (NG 328 04, 4858), ift daher auch pfändbar (RG Gruch 49, 101) und wird eintretendenfalls Bestandteil seiner Konkursmasse. Daraus folgt auch, daß die Vertragsparteien bis zum Eintritte des Todes falls bem Dritten gegenüber in keiner Weise behindert sind, den Vertrag überhaupt oder gerade hinsichtlich der zugunsten des Dritten getroffenen Bestimmung wiederaufzuheben oder abzu-ändern (§ 328 A 2; RG 80, 179). Die Regel des § 331 gilt aber nur im Zweifel und findet daher keine Anwendung, wenn ein anderer Parteiwille in dem Bertrage ausdrudlich erklart oder aus den Umständen ersichtlich ist. Ist eine Versicherung ausdrücklich "unwiderrustich" zugunsten eines Dritten genommen, so erwirdt, wenn nicht das Gegenteil als Parteiwille sestzustellen ist, der Dritte das Recht auf die Versicherungssumme schon mit dem Abschlusse des Vertrags, und der Versicherungsnehmer kann es ihm nicht mehr entziehen, auch nicht ohne seine Zustimmung verpfänden oder sonst belasten (RG 71, 325). Ein sicheres Mittel, den Anspruch auf die Versicherungssumme dem Dritten zu erhalten, bietet sich für den Versprechensempfänger auch in der Abtretung des Unipruchs an den Dritten oder an einen Mittelsmann mit ber Bereinbarung, das seinerzeit einzuziehende Gelb dem Dritten zuzuwenden. Dieses Geschäft mit ber Mittelsperson kann als ein entgeltliches, aber auch als ein unentgeltliches in Form einer Schenkung unter einer Auflage gemäß § 330 Sag 2 abgeschlossen werben (MG 13. 3. 08 VII 134/07). — Rach eingetretenem Tobesjalle hat der Dritte ein unentziehbares Recht, und zwar unmittelbar aus dem Bertrage, erworben (96 51, 405; 71, 324; 80, 177). Bgl. des näheren § 330 A 2. Behalt fich bei der Lebensversicherung zugunften eines Dritten der Berficherungsnehmer Die

steie Versügung bis zu seinem Todessall vor und ist überdies bedungen, daß ein Vertragsverhältnis zwischen dem Versicherer und dem Dritten erst bei Fälligkeit der Versicherungssumme eintreten solle, dann erwirdt der Dritte den Anspruch nur so weit, als dieser von Versügungen des Versicherungsnehmers frei geblieben ist (NG Warn 1913 Nr 135). — Hinsichtlich des Falles, daß nach dem Tode des Versicherungsnehmers über seinen Nachlaß der Konkurs eröffnet

wird, vgl. § 330 A 2.

2. Stirbt der Bersprechensempfänger vor der Geburt des Dritten, so fällt das Kecht dem noch ungeborenen Dritten der Regel nach in der gleichen unentziehbaren Weise an, als wenn er schon geboren wäre. Dem Versprechenden sowie den Erben des Versprechensempfängers ist die Besugnis zur Abänderung des Versprechenden nach dem Tode des letzteren grundsätlich entzogen und nur unter der Voraussetzung belassen, daß sie vorbehalten worden ist; doch bedarf es auch hier keines ausdrücklichen Vorbehalts; vgl. § 328 A 4. Nach NG 65, 280 (vgl. auch IV 1911, 36210) soll das nicht nur sür den zu dieser Zeit bereits Erzeugten, den nassituurs, sondern auch sür noch nicht erzeugte Personen gelten, wie bei der Einsetzungen, wie inden Abeschaftsprechen (§ 2101) und der Vermächtnissen (§ 2162, 2178). Das mag bedenklich erscheinen, zumal Beschränkungen, wie in den §§ 2169, 2162, 2163 hier nicht angeordnet sind.

## § 332

Hat sich der Versprechensempfänger die Besugnis vorbehalten, ohne Zustimmung des Versprechenden an die Stelle des in dem Vertrage bezeichneten Oritten einen anderen zu setzen, so kann dies im Zweifel auch in einer Verfügung von Todes wegen geschehen 1).

E II 289; B 1 759.

1. Die hier voraußgesette Besugnis zur einseitigen Bestimmung eines andern Dritten an Stelle des im Vertrage benannten muß dem Versprechensempfänger im Vertrage ausdrücklich vordehalten oder den Umständen nach aus ihm zu entnehmen sein; vgl. § 328 A 4. Wenn nichts anderes als vereindart zu gelten hat ("im Zweisel"), ist der Versprechensempfänger nach § 332 auch berechtigt, den anderen Dritten in einer letztwilligen Versügung zu bezeichnen des Verzigtrift bildet eine Außnahme von der Regel, daß die Anderung der Bezeichnung des Vezugsderechtigten eine empfangsbedürstige Willenserklärung ist, die, um wirssam zu sein, dem andern Teile zugehen muß; sie kann daher nicht ausdehnend außgelegt werden (KC 136, 52; vgl. zu § 328 A 4). Bei einem Versicherungsvertrage muß sie dem Versicherer zugehen, und das gilt auch gegenüber den Vestimmungen, denen zusolge der Versicherers andern und frei darüber versügen dars (§ 166 VVV; 15 Abs 1 der Allg. Verschingungen; vgl. zu § 328 A 4). In der Vereindarung der Inhabertlausel allein soll kein Verzücht des Versicherers auf das Uugehen zu sinden seine an den neuen Bezugsderechtigten unter Übersendung des mit der Inhabertlausel versehenen Versicherungsscherechtigten unter Übersendung des mit der Inhabertlausel versehenen Versicherungsschekweistigten unter Übersendung des mit der Inhabertlausel versehenen Versicherungsschekenigten unter Übersendung des Verzüchten Versehenen Versicherungsschlächen gerichtete Abtretungsertlärung soll daher nicht die Bedeutung einer Abänderung der Bezeichnung des Verzugeberechtigten haben (VC 136, 49). Diese Entscheidung dürste der Bedeutung der Inhabertlausel schwerlich versehen werbeit werden.

#### § 333

Beift der Dritte das aus dem Vertrag erworbene Recht dem Versprechenden gegenüber jurud, so gilt das Recht als nicht erworben 1) 2).

Œ I 415 II 285; M 2 271; B 1 167.

1. Ridgängigmachung des Anfalls durch den Dritten. Gegenüber dem Grundsate des § 328 Abs 1, daß der Dritte das ihm zugedachte Kecht ohne sein Zutun erwirdt (§ 328 A 2), mußte ihm das Geset anderseits ein Mittel geben, den Anfall wieder rückgängig zu machen, da niemandem ein Rechtserwerd gegen seinen Willen ausgenötigt werden darf (vgl. auch die §§ 516 u. 1942 Abs 1). Sin solches Mittel bietet der § 333 in dem Rechte der Juridweisung. Diese bewirt, daß das Recht als nicht erworden gilt, und zwar derart, als wäre es überhaupt niemals erworden worden (Grundsat der Rückwirkung). Falls der Dritte das ihm zugefallene Recht bereits angenommen hatte, ist die Besugnis zur Zurüdweisung ausgeschlossen; denn der § 333 sept voraus, daß der Dritte das Recht lediglich "aus dem Bertrage", also ohne seine Mitwirkung erworden hat (§ 328 A 2); die Annahmeerklärung dagegen ist für den Dritten bindend. Sine einseitige Zurüdweisung mit der Wirkung des § 333 kann erst ersolgen, wenn dem Dritten das Recht bereits angesallen war (§ 328 A 2, 3; § 331 A 1), was in RG 101, 306 dahingestellt gelassen ist mit der Zutressend kanneckte keinen Gebrauch zu machen. Die Zurüdweisung kann, solange die Ansufesten Rechte keinen Gebrauch zu machen. Die Zurüdweisung kann, solange die Ansufesten Rechte keinen Gebrauch zu machen. Die Zurüdweisung kann, solange die Ansufeste keinen Gebrauch zu machen. Die Zurüdweisung kann, solange die Ansufeste keinen Gebrauch zu machen. Die Zurüdweisung kann, solange die Ansufeste keinen Gebrauch zu machen. Die Zurüdweisung kann, solange die Ansufeste Leinen Gebrauch zu machen. Die Zurüdweisung kann, solange die Ansufeste keinen Gebrauch zu machen. Die Zurüdweisung kann, solange die Ansufeste keinen Gebrauch zu machen. Die Zurüdweisung kann, solange die Ansufeste keinen Gebrauch zu machen.

nahme nicht erfolgt ist, ohne Treu und Glauben zu verletzen, auch zu dem Zwede erfolgen, um eine von dem Bersprechenden versuchte Aufrechnung mit einer ihm gegen den Dritten zustehenden Forderung zu verhindern, sosern nicht nach Handelsgebrauch in dem in Frage stehenden Geschäftskreise ein Clearingzwang besteht (RG 119, 3). — Die Zurückweisung selbst ist eine

empfangsbedürftige Willenserklärung (§§ 130—132).

2. In welcher Weise die vom Tritten erklärte Zurückweisung auf das Verhältnis zwischen ben beiden Vertragsteilen einwirkt, sagt das Geset nicht. Möglich ist, daß der Versprechensempfänger gemäß § 332 alsdann einen andern Dritten benennen kann. Möglich ist auch, daß er die Leistung nunmehr für sich selbst fordern darf, so bei der Lebensversicherung jetzt nach flos des Versuch, und beim Gutküberlassungsvertrage, wobei an Stelle des Verechtigten gegebenensalls seine Erben treten. Möglich ist endlich auch, daß der Geschäftszweck durch die Erklärung des Dritten gänzlich vereitelt wird und sonach ein Fall von nachträglicher Unmöglichkeit der Leistung im Sinne der §§ 275, 323 eintritt.

## § 334

Einwendungen aus dem Bertrage stehen dem Bersprechenden auch gegenüber dem Dritten zu 1).

Œ I 416 II 286; M 2 272; B 1 768.

1. Einwendungen des Berechtigten gegenüber dem Dritten. Es ist bereits in § 328 A 1 bargelegt worden, daß das Recht bes Dritten ausschließlich auf dem gu seinen Gunften abgeschlossen Bertrage beruht, und daß sich bemnach sowohl die Gultigfeit wie die rechtliche Natur seines Anspruchs lediglich nach dem Bertrage regelt. Der § 334 gieht hierbon nur die Folge, indem er bestimmt, daß bem Bersprechenden Einwendungen "aus dem Bertrage" lediglich diesem und nicht etwa auch aus einem andern Rechtsverhältnisse, RG 64, 113) auch gegenüber dem Dritten zustehen. Der allgemeine Ausdruck Einwendungen soll hier alle Rechtsbehelse umfassen, die dem Bersprechenden aus dem Bertrage überhaupt zustehen, mithin auch ben Einwand ber Nichtigkeit (fei es einer folden von Anfang an, fei es ber burch Aufechtung herbeigeführten; doch wird er fich im Falle bes § 123 Abf 2 Sat 2 auf eine Nichtigkeit bes Bertrags nicht berufen fonnen, die burch eine nur bem Berfprechensempfanger gegenüber begründete Ansechtung herbeigeführt worden ist, ogl. § 123 A 4 unter bi: ferner den Einwand der Berjährung (§ 222); ferner das Recht der Zurudbehaltung nach § 273 (RG 66, 101), sowie, falls der Bertrag ein gegenseitiger, das Recht der Leistungsverweigerung nach § 320, das Recht zur Bandelung oder Minderung gemäß § 462, endlich bas Recht jum Rudtrifte oder auf Schabensersat wegen Nichterfüllung aus ben §§ 325, 326 (für ben Fall nämlich, daß ber Bersprechensempfanger die Möglichkeit seiner Leistung in von ihm zu vertretender Beise vereitelt hat, ober daß er mit ihr in Berzug geraten ist, RG 124, 361). — Ist in einem Tarifvertrage zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein Teil der Bergütung der Arbeitnehmer zugunsten einer von ihnen gegrundeten Buschuftasse abgezweigt, so stehen dem Arbeitgeber alle Einwendungen gegen ben Anspruch ber Arbeitnehmer auf die Arbeitsvergutung auch gegenüber der Zuschußtasse zu (NG 124, 135). Das durfte aus § 334 herzuleiten sein, auch wenn man die in der Entscheidung gemachte Konstruktion einer Rechtsnachfolge (vgl. zu § 328 A 2) nicht für zutreffend halt. — Auch bei abstratten Berträgen stehen dem Bersprechenden die bei solchen überhaupt statthaften Einwendungen zu, soweit nicht bas Gegenteil ausbrücklich vereinbart ober nach den Umftänden des Falls als vereinbart anzusehen ist (96 71, 187; HR 1929, 297). Erteilt ein Schuldner seinem Gläubiger ein Schuldanertenntnis, um so bem Gläubiger die Berpfandung der Forderung zu ermöglichen, dann enthält diese Vereinbarung zugleich einen Berzicht bes Schuldners zugunften des bennuchstigen Pfandgläubigers auf das Recht ber Aufrechnung mit seinen Gegenforderungen an den Glaubiger, fo daß der Pfandgläubiger diesen Bergicht gemäß § 328 geltend machen tann (96 71, 187). Der Rudtritt bes Berfprechenden fann immer nur dem Berfprechensempfänger gegenüber erflart werden, ba die Erffarung ben Bertrag in seiner Gesamtheit und nicht allein hinsichtlich bes Rechtserwerbs bes Dritten rudgangig macht. Dem Dritten gegenüber fann dagegen nur die Tatfache bes erklärten Rudtritts geltend gemacht werden (NG JB 1915, 6524). Endlich muß dem Bersprechenden, wenn sich heraussteut, daß er an den Dritten ohne Grund bereits geleistet hat, auch der Rechtsbehelf aus den §§ 812ff. zustehen (RG JW 1915, 6524). — Ausgeschlossen ist das Recht zur Aufrechnung mit einer Forderung an den Versprechensempfänger, da es sich insoweit nicht um einen Einwand aus dem Bertrage handelt und auch die Boraussehung "inter easdem partes" fehlt (§ 387). Ansechtungsberechtigt fann der Dritte niemals fein. Denn grundfählich fann nur der Erffarende selbst seinen Willensmangel geltend machen (Ausnahme im Falle bes § 318 Abs 2). Dem Dritten steht nur bas Recht ber Zurudweisung (§ 333) zu. — Schabensersabansprüche aus bem Bertrage tann ber Berfprechende bem Dritten gegenüber nur im Bege bes Burudbehaltungsrechts zur Geltung bringen (986 66, 101).

#### 335

Der Versprechensempfänger kann, sofern nicht ein anderer Bille der Vertragschließenden anzunehmen ist, die Leistung an den Dritten auch dann fordern, wenn diesem das Necht auf die Leistung zusteht 1).

E I 412 II 287; M 2 269; B 1 756.

1. Ob neben dem Dritten auch der Versprechensempfänger berechtigt sein soll, die Leistung zu sordern, ist Sache der Auslegung des Vertragswillens. § 335 stellt aber eine Auslegungseregel in dem Sinne auf, daß das anzunehmen ist, sofern nicht ein anderer Vertragswille sich aus dem Vertrage ergibt, also "im Zweisel". Liegt dieser Ausnahmesaln nicht vor, dann kann der Versprechensempfänger die Forderung auf Leistung an den Dritten geltend machen, ohne daß er ein besonderes Interesse an der Klage nachzuweisen braucht. Doch darf er von keinem Rechtsbehelse Gebrauch machen, durch den er in das Recht des Dritten eingreisen würde. So darf er nicht aus den Gesichtspunkten der §§ 325, 326 Schadensersat wegen Richtersüllung, auch nicht für den Dritten, sordern oder vom Vertrage zurücktreten oder gemäß § 462 wandeln. Zusässig ist indes der Rücktritt des Versprechensempfängers, wenn das Kecht dem Dritten nur widerrusslich zugewendet war, im übrigen aber selbstverständlich mit der Zustimmung des Dritten (NG 101, 276). — Die Vorschrift des Art 15 § 7 Prus Vors Vorschrift das Kücktritsrecht dei den Leibgedinge in einem Vertrage zwischen dem Erwerder und dem Vertagerer zugunsten des Altsügers als eines Dritten ausbedungen worden ist (KG 101, 276). Ob der Versprechensempfänger einen Anspruch auf Schadensersat sieren Seise vereitelt, richtet sich danach, od er auf die angegedene Weise auch selbst einen Schaden erlitten hat. — Der Anspruch des Versprechensempfängers auf Leistung an den Dritten geht auf seine Erben über und gehört daher zu seinem Nachlasse Auf Leistung an den Dritten geht auf seine Erben über und gehört daher zu seinem Nachlasse (KG 54, 98; HRR 1931, 1898).

## Vierter Titel

## Draufgabe. Bertragsftrafe

## § 336

Wird bei der Eingehung eines Vertrags etwas als Draufgabe gegeben, so gilt dies als Zeichen des Abschlusses des Vertrags 1).

Die Draufgabe gilt im Zweifel nicht als Reugeld 1).

& I 417 II 288; DR 2 417; B 1 769.

1. Diese Bestimmung weist der **Drausgabe** (Angeld, Handgeld, Weinkauf, Mietstaler) lediglich die Rolle der arrha confirmatoria des gemeinen Rechtes zu. Denn als **Zeichen des Abschlusses** des Bertrags soll die Drausgade lediglich eine widerlegdare Beweisdermutung dasür begründer, das die Wilkenseinigung erzielt worden ist. Sie entbehrt dagegen jedes Einslusses auf das Zustandekommen des Vertrags, seht vielmehr begrisstlich einen rechtsgültigen Vertrag als gegeben voraus. Fehtt es hieran, so ist auch die Abrede sinslusses vernag also gegeben voraus. Fehtt es hieran, so ist auch die Abrede sinslusses vernag also die Drausgade auch nicht die Wahrung der ersorderlichen Vertragsform zu ersehen. Der Empfänger der durch die Wahrung der ersorderlichen Vertragsform zu ersehen. Der Empfänger der durch die Werden wird, wenngleich der Ausbruck Drausgade auf körperliche Sacher ung als Drausgade übereignet wird, wenngleich der Ausbruck Drausgade auf körperliche Sacher himweist. — Die Drausgade ist kein Reugeld gemäß 359 (arrha poenitentialis). Der Geber ist also regelmäßig nicht berechtigt, gegen Preisgade des Gegebenen vom Vertrags zurückzutreten, ebensowenig der Empfänger gegen Rückgade des Empfangenen. Das die Parteien jedoch eine detartige Abrede tressen können, solgt aus dem Grundsabe der Vertragssreiseit. — Zu unterscheiden ist die Drausgade von der Anzahlung, die die Keiriedigung des Gläubigers zu einem Teile sichern soll und seine Forderung ohne weiteres in entsprechender Höhe tilgt. Die Drausgade dagegen bedarf hierzu gemäß 337 erst der "Anrechnung", abgesehen davon, das die Anzechnung überhaupt ausgeschlossen vom Lerk der "Anrechnung", abgesehen davon, das die Anzechnung überhaupt ausgeschlossen konn der "Anzechnung" abgesehen davon, das die Anzechnung überhaupt ausgeschlossen eine Drausgade im Gesinderechte (Mietgeld) sind in der Nachtriegszeit ausgehoben (vol. Borbem. 2a vor § 611).

#### § 337

Die Draufgabe ist im Zweifel auf die von dem Geber geschuldete Leistung anzurechnen oder, wenn dies nicht geschehen kann, bei der Erfüllung des Bertrags zurückzugeben 1).

Wird der Bertrag wiederaufgehoben, so ist die Draufgabe zurüczugeben 2).

Œ I 418 II 289; M 2 274; B 1 791.

1. Nach dieser Auslegungsregel gilt die Draufgabe, vorbehaltlich eines andern Parteiwillens, nicht als Zugabe, da sie der Regel nach vel Erfüllung des Bertrags auf die vom Geber geschuldete Leistung anzurechnen, oder, salls sie mit dem Leistungsgegenstande nicht gleichartig, zurüczugewähren ist.

2. Bei Aufhebung des Vertrags ist die Draufgabe nach den Grundsähen der §§ 812 si. zurückzugeben, da der Rechtsgrund für sie alsdann fortgefallen ist. Auch diese Vorschrift unterliegt aber der Ausschließung durch Parteivereindarung. Sie sindet im übrigen nicht nur bei vereindarter, sondern auch bei einseitiger Aushebung durch Rücktritt (§§ 346 ss.) Anwendung; vgl. jedoch § 338 Sat 1.

§ 338

Wird die von dem Geber geschuldete Leistung infolge eines Umstandes, den er zu vertreten hat, unmöglich oder verschuldet der Geber die Wiederaushebung des Vertrags, so ist der Empfänger berechtigt, die Draufgabe zu behalten 1). Verlangt der Empfänger Schadensersatz wegen Nichterfüllung, so ist die Draufgabe im Zweisel anzurechnen oder, wenn dies nicht geschehen kann, bei der Leistung des Schadensersatzs zurüczugeben 2).

& I 149 II 290; M 2 274; B 1 774.

1. Entgegen der Regel des § 337 darf der Empfänger die Traufgabe behalten, wenn der Geber die geschuldete Leistung in einer von ihm zu vertretenden Weise (§§ 276 ff.) vereitelt oder die Wiederauschebung des Vertrags verschuldet. Hierher gehören auch solche Fälle, in denen das Verhalten des Gebers den Empfänger zum Nückritte vom Vertrage (§§ 325, 326, 360, 361) oder zur Wandelung (§ 462) berechtigt; nicht aber auch der Fall, daß der Empfänger lediglich von einem ihm gemäß § 346 vorbehaltenen Nückrittsrechte Gebrauch macht. Bon selbst versteht es sich, daß, wenn der Empfänger die Unmöglichkeit der Leistung zu vertreten hat, er die Draufgabe nicht behalten dars, edensowenig wie dei Ausschuld des Vertrags durch oder ohne sein Verschulden (§ 337 Abs. 2). Gleiches wird zu gelten haben, wenn die Unmöglichkeit der Leistung eines Teiles durch keinen von beiden Teilen verschuldet ist (§ 323), da hier eine der Ausschuld des Vertrags (§ 337 Abs. 2) entsprechende Sachlage eintritt.

2. Schadensersakansprüche wegen Kichterfüllung verbleiben dem Gläubiger. Da jedoch der Schadensersakanspruch an die Stelle der Leistung tritt (vgl. § 275 A 1 und § 325 A 1), ist die Draufgabe solgerichtig auch auf ihn anzurechnen und im Falle der Ungleichartigkeit des Gegenstandes bei der Ersakleistung zurückzugeben, auch hier jedoch nur im Zweisel, also nur sofern nicht entgegen § 337 die Draufgabe auch im Falle der Leistung nicht anzurechnen oder

zurüdzugeben gewesen wäre.

§ 339

1) Verspricht der Schuldner dem Gläubiger für den Fall, daß er seine Verbindlichkeit nicht oder nicht in gehöriger Weise erfüllt 2), die Zahlung einer Geldsumme als Strafe, so ist die Strafe verwirkt, wenn er in Verzug kommt 1). Besteht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen, so tritt die Verwirkung mit der Zuwiderhandlung ein 2-4).

& I 422 II 291; M 2 278; B 1 779.

1. Vertragsstrase. Sie ist eine Leistung, die der Schuldner für den Fall der Nichterfüllung (§ 340) oder für den Fall nicht gehöriger Erfüllung (§ 341) seiner Verdindlichkeit verspricht. Erundsählich macht es teinen Unterschied, ob die Zahlung einer Geldsumme, wovon das Geschin § 339 ausgeht, oder ob eine andere Leistung als Strase zugesagt (§ 342), oder ob etwa eine Heradminderung der Gegenleistung bedungen wird (NG 68, 42; FB 08, 2381°). Auch kommt es nicht darauf an, daß die versprochene Leistung als Strase bezeichnet wird; entschiedend ist vielnehr nur das objektive Vorhandensein der Voraussexungen des § 339 (NG Barn 09 Nr 349). Bestritten ist, ob die Erhebung von Frachtzuschlägen wegen unrichtiger Angabe des Inhalts einer Sendung nach dem Intern. Abkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr und nach der beutschen Eisenbahnverkehrsordnung die rechtliche Natur einer Vertragsstrase hat oder eine unmittelbar auf dem Gesche beruhende Verpslichtung darstellt. Das RG (1. 86) hat in einer größeren Zahl älterer Entscheidungen die erstere Ansicht vertreten (NG 20, 33; 47, 37; 64, 286;

96, 281; 108, 408). Der 2. 3S (RG 84, 239) hat für die deutsche Gisenb Berk 3weifel geäußert, ob diese Entscheidungen noch zutreffen, seitdem die Verko bestimmt, daß ein Berschulben des Absenders nicht vorzuliegen brauche (vgl. Abs 3 dieser A). Der 1. 3S hat in RG 119, 151 die Frage offengelassen, aber ausgesprochen, daß nicht alle Borschriften des Bon über die Bertragsstrafe auf diesen Fall angewendet werden können, insbesondere nicht das richterliche Ermäßigungsrecht nach § 343 und der Berluft des Strafanspruchs durch vorbehaltliche Unnahme der Erfüllung nach § 341 Abs 3. Da bas Rechtsverhältnis zwischen dem Absender und der Eisenbahn auf dem Frachtvertrage beruht, werden keine Bedenken bestehen, die Bestimmungen des BGB über die Bertragsstrafe, soweit sie nicht durch die Sonderbestimmungen der Verkehrsordnungen ausgeschaltet sind, auf die in diesen bestimmten Frachtzuschläge anzuwenden. — Die den Abnehmern cines Breis- und Absah-Kartells in den Berträgen auferlegte Berpflichtung, bei Zuwiderhandlung gegen bestimmte von ihnen übernommene Bertragspslichten, insbesondere die des ausschließlichen Bezugs von dem Kartelle, die ihnen bewilligten Rabattsate zurudzuzahlen, stellt eine Bertragsstrafe im Sinne des § 339 dar (RG 122, 263). Eine solche Berpflichtung fällt nicht unter die durch § 9 Abs 1 der Kartell D vom 2. 11. 1923 ohne Genehmigung bes Vorsitzenden des Kartellgerichts verbotenen "Sperren oder ähnlichen Rachteile" (NG 122, 264). Nach § 340 Abs 2 kann neben der Rudzahlung der Rabatte auch der Ersatz weiteren Schadens verlangt werden (NG 122, 265). — Gleichgültig ist ferner, ob das Versprechen sofort im Hauptvertrage ober in einem späteren Bertrage abgegeben wird. Die nach § 212 Abs 2 HB im Gesellschaftsvertrage einer Attiengesellschaft wegen Richterfüllung ber ben Attionären obliegenden Berpflichtungen zu wiederkehrenden, nicht in Geld bestehenden Leiftungen festgesetzen Vertragestrafen gehören zu ben in § 276 BB bezeichneten Leiftungen, deren nach trägliche Erhöhung der Zustimmung sämtlicher, von der Verpflichtung betroffener Aktionäre bedarf (Ro 121, 242). — Voraussetzung für das Strafgedinge ift das Bestehen einer nicht gesetzlich unwirksamen Berbindlichkeit (§ 344). Diese Boraussetzung ift auch gegeben, wenn eine Berpflichtung zur Nichtverfügung über ein veräußerliches Recht übernommen wird, da eine solche schuldrechtliche Verpflichtung nach § 137 Sag 2 wirkfam ift (RG 73, 17), wo es sich um Ubernahme der Berpflichtung handelte, ein Grundftud nicht an einen Bolen zu veräußern). - In ihrer Eigenschaft als bedingtes Recht ist auch schon die noch nicht verwirkte Vertragsstrafe übertragbar. -Die Bertragsstrase kann auch noch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses wegen vorher begangener Verfehlungen geltend gemacht werden, so von einem Kartell durch Verhängung nach dem Ausscheiben des Mitgliedes (RG 114, 332). Die Aufwertung einer Vertragsstrafe hat in Anwendung des § 242 (vgl. A 5 dazu) nach billigem Ermessen zu ersolgen (RC 30.4.26 11 390/25).

Die Bertragsstrafe hat im Zweifel nicht den Sinn, daß dadurch dem Schuldner ein Mittel geboten werben foll, sich ber Erfüllung ber hauptverbindlichkeit zu entziehen; sie bient vielmehr in ber Regel bem Rechte des Gläubigers auf Erfüllung und foll ben Schuldner hierzu anhalten. Deshalb entsteht burd bie Nichterfüllung ein neben ben Erfüllungsanspruch tretenber Unspruch des Gläubigers auf die Vertragsstrafe, und zwar in der Beise, daß im Falle des § 340 (vgl. A 1 bazu) der Gläubiger die Wahl hat, entweder die Strafe oder die Leiftung zu verlangen; im Falle des § 341 (vgl. A 1 dazu) bagegen die Strafe neben der Erfüllung verlangen kann. Daburch unterscheidet sich die Bertragsstrafe von der Bandelpon (richtiger Reugeld) nach § 359, indem diese den Erfüllungsanspruch des Gläubigers ausschließt und sich nicht als Straffolge wegen Richterfüllung darftellt, fondern als ein dem Schulbner gewährtes vertragsmäßiges Recht, sich von der Erfüllung zu befreien, bei dessen Ausübung die Befugnis des Gläubigers Plat greift, das Reugelb zu verlangen (NG 43, 281; L3 1921, 1403). In IW 02 Beil 250156 ist angenommen, daß der Schuldner sich durch Leistung der Vertragsstrafe freimachen könne (sonach der Fall des Reugeldes vorliege), wenn sie dazu bestimmt sei, das volle Interesse an der Vertragserfüllung zu ersehen; ebenso in Ro Warn 09 Nr 349 für den Fall des Versprechens einer Vertragsstrafe durch den Handlungsgehilfen gegenüber dem Brinzipal wegen Zuwiderhandlung gegen auferlegte Beschränkungen unter der gleichen Boraussetzung. — Bon dem Borbehalte der Verwirkung (clausula cassatoria) im Sinne des § 360 unterscheidet sich die Vertragsstrafe insofern, als die Berwirkung den Schuldner für den Kall der Nichterfüllung seiner Rechte verluftig gehen läßt, während das bei dem Strafgedinge nicht der Fall ift, und als nach § 339 die Strafleistung als eine neue Verbindlichkeit neben die Hauptleistung tritt, während die Berfallklausel gegebenenfalls nur den Rechtsverluft, insbesondere bei einer Stundung die sofortige Fälligkeit der bereits geschuldeten Leistung begründet (RG 328 1914, 5274); endlich von dem Bersprechen einer Strafleistung für den Fall, daß der Bersprechende "eine Handlung vornimmt ober unterlägt", dem "uneigentlichen Strafgedinge" im Sinne des § 343 Abs 2 insofern, als ein berartiges Versprechen nicht eine bereits bestehenbe und zu sichernde Berpflichtung zur Bornahme oder zur Unterlassung der Handlung voraussett, sondern die Berpflichtung zur Strafleistung selbständig begründen soll (vgl. § 343 A 4).

Nicht erfillt hat der Verpflichtete im Sinne des Gesets bei Verpflichtungen zu positiven Leistungen sowohl dann, wenn er überhaupt nicht leistet, wie auch dann, wenn sein Angebot wangelhaft war, sei es dem Umfange (§ 266), ei es der Art nach (vgl. § 320 A 7), daß der

Berechtigte die Annahme abzulehnen berechtigt war und abgelehnt hat. Nimmt der Gläubiger dagegen die derartig fehlerhafte Leiftung an, so liegt stets nur der Fall nicht gehöriger Erfüllung vor (vgl. § 341 Abs 3). Eine solche steht in Frage, wenn in der Haubtjacke erfüllt ist, aber die Leistung in irgendeiner Beziehung nicht so bewirkt worden, wie der Gläubiger es beanspruchen konnte. Die Strase ist verwirkt, sobald der Schuldner nach den §§ 284 st. "in Berzug kommt". Grundsählich ist daher auch sür dern Bersaul der Bertragsstrase ein Berschulden (vgl. § 285 Al.) erforderlich (RG Grund 57, 929; JW 1916, 15843). Anders im Falle des Sazes 2, vgl. Al. 2; serner im Falle der Frachtzuschläge (vgl. Al.). Ein Unternehmer wird von der Bertragsstrase nicht dadurch besreit, daß er zur Anssperrung der Arbeiter durch seine Mitgliedschaft im Arbeiter-

geberverbande verpflichtet war (NG 3W 1914, 2964).

2. Bei Leistungen, die eine Unterlassung jum Inhalte haben, wird die Strafe, salls nicht das Gegenteil vereinbart worden (RC 79, 40; Warn 1911 Nr 425; Seuffel 76 Nr 77), ohne Rudsicht auf Verschulden schon durch die bloße Zuwiderhandlung verwirkt (NG 55, 78; vgl. auch RG JW 1912, 582° und Warn 1913 Nr 311; 1915 Nr 105 und die dort genannten Urteile). RG 63, 116 läßt dahingestellt, ob nicht Sat 2 lediglich bezwedt, den Gläubiger vom Nachweise bes Berschuldens zu befreien, dem Schuldner dagegen die Möglichkeit des Entschuldigungsbeweises freilassen will. M 2, 278 ergeben jedoch klar, daß die Berwirkung bei Unterlassungen von einem Berschulden grundsätlich nicht hat abhängig gemacht werden sollen, und das ist auch im Wortlaut hinreichend zum Ausbruck gekommen (RC 328 1911, 3818; 1915, 4442). Da bas Strafgebinge bem Berechtigten nach bem Gesetze einen unbedingten Schutz gewähren soll, kommt es nicht barauf an, ob ber Berpflichtete sich bessen bewußt war, daß er sich einer Zuwiderhandlung schulbig machte (vgl. MG 79, 40). So viel wird indessen boch zu verlangen sein, daß die Zurechenbarkeit der Zuwiderhandlung im besonderen Falle nicht aus Gründen ausgeschlossen ist, die sich aus den persönlichen Eigenschaften des Berpflichteten ergeben (§ 276 Abs 1 Sap 3). Bgl. dazu JW 1915, 4442. Jedenfalls aber enthält Sat 2 nur eine durch Abrede frei abanderbare Auslegungsvorschrift (R6 Hartte Buriderhandlungen gegen ein Wette Berechtigte die Zuwiderhandlungen gegen ein Wette bewerbsverbot längere Zeit (wissentlich) geduldet, dann verstößt es gegen Treu und Glauben, wenn er nachträglich die Strafe fordert (MG Warn 1914 Nr 44). - Eine Zuwiderhandlung ift möglich auch durch die Berwendung eines Erfüllungsgehilfen; RG 63, 116. Bgl. § 278 A 4. haben beibe Teile gegenseitig Bettbewerbsverboten sich unterworfen und gegenseitig für den Fall der Zuwiberhandlung sich zu Vertragsftrafen verpflichtet, dann tann die Leistung ber Strafe nicht ohne weiteres aus dem Grunde verweigert werden, weil auch der andere Teil sich einer Zuwiderhandlung schuldig gemacht habe, sondern nur dann, wenn die Abertretung des andern eine so schwere war, daß seinem Gegner die Bindung nach Treu und Glauben nicht

zugemutet werden fann (96 96, 174).

3. Auslegung. Strafgebinge burfen, weil fie eine Beschränkung ber personlichen Freiheit enthalten, nicht ausbehnend ausgelegt werden (NG 328 04, 1394; 06, 7364; 1915, 4442). Im übrigen areisen lediglich die allgemeinen Auslegungsregeln der §§ 157, 242 Plat (RG JB 04, 1394; 1910, 9342: 1920 S. 1371 u. 2792). Insbesondere trifft das auch in Ansehung von Strafgedingen bei Berboten des Wettbewerds (Konfurrenzflauseln) zu (MG JW 06, 7364, wo es sich um das Berbot "inbirefter Beteiligung an einem Konfurrenggeschäfte" hanbelte). Es foll feine Ubertretung bes Wettbewerbsverbots bedeuten, wenn der Verpflichtete außerhalb des ihm entzogenen Stadtbezirks ein selbständiges Geschäft eröffnet und von dort aus den Absat innerhalb bes Stadtbezirks sucht (NG Grud 46, 124). In RG Barn 08 Rr 574 ift die Berlegung des bedungenen Wettbewerbsverbots barin gefunden worden, daß ber Bertaufer eines Weschäfts feinen Borganger, ber fich ihm gegenüber einem gleichen Berbote unterworfen hatte, von diesem nachträglich wieder entband. Die Auslegung eines Wettbewerbsverbots dahin, daß der Verpflichtete bem Verbote nicht zuwiderhandle, wenn er ein Weschäft in einem nur 5 Minuten von der ihm verschlossenen Stadt entfernt liegenden Orte begründe, foll nach den Regeln der §§ 157, 242 zuläffig fein (RC 26. 5. 08 VII 545/07). Bei Bettbewerbsberboten, benen fich ein Gewerbegehilfe unterworfen hat, ift zu feinen Gunften eine entsprechende Anwendung des in § 75 Abs 1 HBB ausgesprochenen Grundsages zulässis. wenn nicht eine entgegenstehende Bereinbarung getroffen worden ist; eine solche ist an sich 3uläffig (R6 59, 76; Gruch 57, 842). — Bei einem Konturrenzberbote fommen nur folde Sandlungen in Betracht, die auf den Geschäftsbetrieb des andern ungunftig einwirken (richtiger: einwirken können), baber bei einem auf eine bestimmte Beit abgestellten Berbote nur folde Beranstaltungen, die sich schon während dieser Beit ungunftig außern (NG 3W 1914, 1425). Eine durch die Polenklausel (§ 138 A 118c) vereinbarte Bertragsstrafe ist schon dann als verwirkt angesehen worden, wenn der weitere Erwerber von polnischer Abstanimung ift, die polnische Sprache seine Muttersprache ift und er den Kreisen von deutschfeindlicher Gesinnung angehört, ohne daß er sich selbst berartig betätigt zu haben braucht (NG Warn 1913 Nr 311). — Unterwirft sich der Beräußerer eines Geschäfts einer Bettbewerbsbeschräntung, bann wird das Recht daraus im Zweisel für das Geschäft erworben und geht daher bei dessen Beiterveräußerung auf den nunmehrigen Erwerber über (**NG** 72, 434; Warn 1914 Nr 206). — Bei der Auslegung darf nicht unberudsichtigt bleiben, daß die Bereinbarung einer Bertragsstafe gerade auch den Zwed verfolgt,

dem Gläubiger die Geltendmachung der ihm durch die Vertragsverletzung entstandenen Nachteile

au erleichtern (RG in HR 1930, 968).
4. Aber die Strafgebinge bei Gesamtschuldverhältnissen vgl. bic §§ 423, 429. Der Anspruch auf die Strafe gilt als Nebenforderung im Sinne bes § 4 8BD (Re 66, 309), und er unterliegt dem Gerichtsstande der Hauptverpflichtung (NG 57, 15; 69, 9).

## 8 340

Sat der Schuldner die Strafe für den Fall versprochen, daß er seine Berbindlichkeit nicht erfüllt, fo tann der Gläubiger die verwirkte Strafe ftatt der Erfüllung verlangen 1) 18). Erklärt der Gläubiger dem Schuldner, daß er die Strafe verlange, so ist der Anspruch auf Erfüllung ausgeschlossen 2).

Steht dem Glaubiger ein Anspruch auf Schadensersat wegen Nichterfüllung au, fo kann er die verwirkte Strafe als Mindestbetrag des Schadens verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ift nicht ausgeschlossen 3).

Œ I 420 II 292; M 2 275; B 1 775.

1. Strafgedinge für den Fall der Richterfüllung (vgl. § 339 A 1). In diesem Falle hat der Gläubiger die Wahl zwischen dem Anspruche auf Erfüllung und dem auf Leistung der verwirkten Strafe. Es liegt aber weder eine Wahlschuld im Sinne bes § 262 noch eine fog. facultas alternativa vor (vgl. § 262 A 1). Eine Bahlschuld nicht, weil das Schuldverhaltnis an sich nur auf eine, und zwar nur auf die Erfüllungsleistung gerichtet ist; eine facultas alternativa nicht, weil die Leistung der Strafe nicht Erfüllung ist. Hier handelt es sich vielmehr nur um ein dem Gläubiger gesetzlich gewährtes Bahlrecht zwischen mehreren, unter sich verschiedenen Rechtsbehelfen, elektive Konkurrenz (val. § 262 A 1). Da es sich nicht um eine Wahlschuld handelt, ist der Gläubiger, der zunächst ben Erfüllungsanspruch verfolgt hat, auch nicht gehindert, bemnächst bavon abzugehen und die Strafe zu fordern (RG JB 1913, 3195). Anders im umgekehrten Falle auf Grund ber besonderen Bestimmung in Sat 2 (vgl. A 2). — Der Anspruch auf die Vertragsstrafe wird weder im Kalle bes & 340 noch in bem bes & 341 burch den Nachweis ausgeschlossen, daß dem Gläubiger durch die Nichterfüllung bzw. nicht gehörige Erfüllung ein Schaden überhaupt nicht oder in geringerer Sobe entstanden sei (96 103, 99).

1a. Aufwertung bon Bertrageftrafen. Die Aufwertung einer in Mark ber Bortriegszeit sestigesetten Vertragsstrafe aus einem gegenseitigen Vertrage hat unter Berücksichtigung des Interesses des Versprechensempfängers an der Einhaltung der durch sie gesicherten Berpflichtung einerseits und ber Einkommens, Bermögens, und sonstigen Berhaltniffe bes Beriprechenden anderseits zu erfolgen und soll unter Umständen auch zur Zubilligung von Reichsmark in gleichem Nennbetrage führen konnen (NW in HR 1931, 400; vgl. aber zu § 242 A 5da

Abs 2 S. 381).

2. Bahlt ber Glaubiger die Bertragsstrafe, so ift ber Anspruch auf Erfüllung ausgeschlossen. Dies freilich nur unter der Boraussetzung, daß die Geltendmachung der Strafe gerechtfertigt war (RG FB 1912, 7413; ebenso für den Fall des § 340 Abs 2 RG 77, 292). Die Bahl wird ausgeübt durch eine einseitige, empfangsbedürftige, unwiderrufliche Erklärung bes Claubigers an den Schuldner, die insbesondere auch in der Erhebung einer Klage auf die Bertragstrafe enthalten ist. Ein Mittel, den Glaubiger zur Wahlausübung zu zwingen, ist dem Schuldner

nicht gegeben, insbesondere nicht, wie nach § 264 Abs 2, das der Fristsehung.

3. Gin Unfpruch auf Schadenserfat wegen Richterfüllung fann bem Glaubiger gufteben nach Maßgabe ber §§ 280, 286 Abs 2 Sat 1, 325, 326, wo überall die Vertretungspflicht bes Schuldners vorausgesest wird. Möglich ist aber auch, daß die Strafe verwirkt wird, ohne daß ein Berschulden des Schuldners vorliegt, namentlich im Falle seines Zuwiderhandelns gegen eine Unterlassungspslicht (§ 339 A 2), und daß deshalb nur die Vertragsstrase, aber nicht Schabensersas wegen Nichterfüllung gefordert werden kann. Ebenso wenn im Falle des § 326 zwar Verzug vorliegt, aber die weiteren Boraussehungen (Nachfristsehung usw.) nicht erfüllt sind. — Fordert der Glaubiger Schadensersat wegen Nichterfüllung, so tann er nicht außerdem auch noch ben Strafanspruch geltend machen. Fordert er aber die Strafe, dann kann er grundsählich auch noch den darüber hinausgehenden Schadensbetrag berlangen, da die Strafe nur den Mindestbetrag des Shadens darfiellt (Re 66, 310). Soweit er die Strafe verlangt, hat er den Borteil, daß er infoweit seinen Schaden nicht nachzuweisen braucht (96 77, 290), und baf fein Unspruch auf Schadenserfat überhaupt nicht berührt wird, wenn sich ber Anspruch auf bie Strafe als unbegründet herausftellt (RG JW 1912, 7413). In JW 1917, 5976 hat das Reichsgericht aus der Differenztheorie (vgl. § 325 A 1a) die Folgerung gezogen, daß bei gegenseitigen Verträgen der vertragstreue Teil, der wegen Nichterfüllung des Vertrags durch den andern Teil die vereinbarte Vertragsstrafe in bollem Betrage ungeachtet ber eingetretenen Befreiung bon seiner Leiftungspflicht forbert, einen Nachweis seines Schadens durch Aufstellung einer umfassenden, den Wert der beiderseitigen Leistungen in Vergleich sehenden Liquidation führen müsse. Ob diese Entscheidung mit dem Grundsatze, daß die Vertragsstrase ohne weiteres als Mindestbetrag des Schadens in Ansatzellechteren der die Vertragsstrase ohne weiteres als Mindestbetrag des Schadens in Ansatzellechteren kann, zu vereindaren ist, erscheint recht zweiselhaft; die durch die Vertragsstrase dezwecke Beweiserleichterung wird dadurch völlig außer Virtung gesetzt. Es muß auch wohl im Zweisel dadon ausgegangen werden, daß bei Festsetzung der Höhe der Vertragsstrase die Verseiung von der eigenen Leistung als Rechnungsfaktor bereits in Rechnung gezogen worden ist. Der Beweis des Gegenteils dürste jedensalls dem Schuldner obliegen. — Erscheint eine bersprochene "Entschädigung" den Umständen nach als Strase, so ist sie auch als "Strase" anzusehen (KG Warn 09 Nr 443). — Abweichende Regelung für das Verhältnis zwischen Jandlungssgehilsen und Prinzipal im § 75 Abs 2 Holl, wonach der Dienstherr dei Wettbewerbsverboten nur die Strase fordern dars, während der Anspruch auf Ersüllung oder auf Schadensersatz aus-

geschlossen ift.

Auch bei Unterlassungepflichten kann ber § 340 anwendbar sein, und zwar ift es dann der Fall, wenn die einmalige oder mehrmalige Auwiderhandlung bereits die Nichterfüllung des Bertrags überhaupt darstellt. Handelt es sich dagegen nur um einzelne Zuwiderhandlungen, die sich lediglich als nicht gehörige Erfüllung darstellen, dann greift der § 341 Plat. Im Falle der Nichterfüllung stände, falls die Strafe für diesen Fall versprochen ist, dem Berechtigten neben dem Anspruche auf die Strafe die Forderung auf Ersaf des weitergehenden Schadens, im Falle nicht gehöriger Erfüllung, falls die Strafe für diesen Fall versprochen ist, neben der Strafforderung der Erfüllungsanspruch zu. Demgemäß wird man den ersteren Fall (§ 340) ober aber den zweiten Fall (§ 341) als gegeben anzusehen haben, je nachbem bie Strafe nach Absicht ber Barteien bas Interesse des Berechtigten an der dauernden Unterlassung oder aber nur an einer jedesmaligen Zuwiderhandlung sichern soll (RG 70, 441; 112, 366), und die Entscheidung darüber wird gemäß § 157 oftmals von der Höhe der Strafe abhängen. So kann bei Wettbewerbsverboten die Sache leicht so liegen, daß das Strafgedinge dem Berpflichteten das Recht geben soll, sich durch einmalige Erlegung der Strafe von dem Berbote für die Dauer freizumachen, zugleich aber den Berechtigten durch die Höhe der Strafe gegen das Übertreten des Berbots überhaupt schützen soll. Unter andern Umständen wird dagegen anzunehmen sein, daß die Strafe auf die jedesmalige Zuwiderhandlung abgestellt ist, so beispielsweise, wenn ein Bauunternehmer, der seinerseits Arbeiten an einen Dritten vergibt, diesem bei Strafe untersagt, irgendeinem seiner (des Unternehmers) Angestellten irgendeine Zuwendung zu machen (MG JB 1911, 3818; vgl. auch MG 112, 366).

## § 341

Hat der Schuldner die Strafe für den Fall versprochen, daß er seine Berbindlichkeit nicht in gehöriger Beise, insbesondere nicht zu der bestimmten Zeit, erfüllt, so kann der Gläubiger die verwirkte Strafe neben der Erfüllung verlangen 1).

Steht dem Gläubiger ein Anspruch auf Schadensersatz wegen der nicht gehörigen Erfüllung zu, so finden die Vorschriften des § 340 Abs 2 Anwendung<sup>2</sup>). Nimmt der Gläubiger die Erfüllung an, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er sich das Recht dazu bei der Annahme vorbehält 3) 4).

E I 421 II 293; M 2 276; B 1 776.

1. Ist die Strase für den Fall nicht gehöriger, insbesondere nicht rechtzeitiger Erfüllung versprochen (vgl. § 339 A 1), so kann der Gläubiger Strase und Erfüllung nebeneinander verlangen. Er kann aber den Strasanspruch auch neben dem Schabensersahanspruche wegen Richterfüllung gelkend machen, wenn die Strase bereits vor Entstehung des letzteren Anspruchs für die die dahin verstossene Zeit verwirtt gewesen war, so daß sich beide Forderungen nicht miteinander decken; vgl. A 2. Es ist auch hier, abgesehen von Zuwiderhandlungen gegen eine Unterlassungspssicht (§ 339 A 2), grundsäslich ein Verschulden zu ersordern. Ein solches ist nicht angenommen worden in einem Falle, wo sich der Bauunternehmer den von seinen Innungsgenossen zur Verkämpfung eines Arbeiterausstandes unternommenen Gegenmaßregeln angesichlossen hatte, NG Gruch 50, 943. Für den Fall von Strasgedingen bei Unterlassungspsschichten vgl. § 340 A 3 Abs 2.

vgl. § 340 A 3 Abs 2.

2. Die Anwendung des § 340 Abs 2 führt zu dem Ergebnisse, daß der Gläubiger die Vertragsstrafe als den Mindestdetrag seines aus der nicht gehörigen Erfüllung erwachsenen Schadens geltend machen darf, unbeschadet seines Rechtes, den auf demselben Rechtsgrunde deruhenden weiteren Schadensersahanspruch außerdem zu verfolgen. Bgl. Näheres § 340 A 3. Fordert bei einem gegenseitigen Vertrage der Gläubiger wegen Verzugs gemäß § 326 Schadensersah wegen Nichterfüllung, so ist für die Zeit von der Entstehung diese Anspruchs ab der Anspruch auf Vertragsstrase wegen der Erstüllungsverzögerung ausgeschlossen, nicht aber sür die dis

dahin bereits abgelaufene Zeit (RG 94, 206; vgl. § 326 A 1 Abf 1).

3. D Anspruch auf die Vertragsstrafe wegen nicht gehöriger Erfüllung erlischt traft Gesetzes (RG 53, 358), wenn ihn der Gläubiger sich nicht bei der Unnahme vorbehalten hat. Unterlassen des Borbehalts wegen Unkenntnis seines Rechtes schützt den Gläubiger nicht vor bem Berluste; ein Berzichtswille ist nicht ersorderlich (NG 53, 357; 61, 65). Die Šorschrift des Abs 3 enthält jedoch nur nachgiebiges, durch Parteiabrede abanderungsfähiges Recht (RG Warn Adj 3 eithalt jedoch nur nachgiediges, durch Patretadrede abanderungsfanges Recht (RG Warn 1914 Ar 319). Sie findet keine Anwendung auf die durch die EisenbVerkOrdnungen bestimmten Frachtzuschläge (RG 119, 151; vgl. zu § 339 A 1). Der Vorbehalt braucht nicht ausdrücklich durch Worte erklärt zu werden, jedenfalls aber bedarf es einer äußeren Kundgebung dem Verpslichteten gegenüber (RG 61, 65). Er muß grundsählich bei der Annahme selbst erklärt sein (RG 59, 378; 57, 337), wobei das Wort "bei" (anders als in den Fällen der §§ 464, 640) streng auszulegen sein soll (RG 73, 147; Gruch 55, 901). Weder soll ein nachträglich noch ein vor der Annahme erklärter Vorbehalts noch bei der Annahme unterstellt werden kann (RG 57, 339; 59, 379; FB 07, 1719; Warn 1910 Ar 53; 1911 Ar 227: RG 73. 147). Doch ist kein weiterer Vorbehalt mehr ersorderlich, wenn dor der Annahme Nr 227; NG 73, 147). Doch ift fein weiterer Borbehalt mehr erforderlich, wenn vor der Annahme bereits eine Bereinbarung über die verwirkte Strafe getroffen werden ist (96 72, 168). — Befugt zur Erklärung des Vorbehalts ist nur der Empfänger der Leistung selbst. So würde insbesondere nicht der vom selbstichuldnerischen Bürgen des Verpslichteten erklärte Vordehalt genügen (NG 53, 356). — Die "Annahme" der Leistung mit der ausschließenden Wirkung des Abs 3 stellt, im Gegensaße zur Abnahme im Sinne des § 433 Abs 2, nicht den nur tatsächlichen Vorgang, durch den die Sache in die Verfügungsgewalt des Verechtigten gelangt, sondern eine rechtsgeschäftliche Erklärung dar und setzt daher doraus, daß der Gläubiger dem Schuldner gegenüber, ein se der der Verfügunger dem Schuldner gegenüber. sei es bei der Hinnahme der Leistung, sei es auch später, wenn auch nur stillschweigend zu erkennen gibt, daß er die Leistung als eine der Hauptsache nach vertragsmäßige Erfüllung gelten lasse (Annahme als Erfüllung, § 363 A 1; NG 57, 337; 64, 240; JW 1911, 486°; Warn 1918 Nr 93 und 164). Falls bei der Leistung Einzelheiten noch unerfüllt geblieben sind bei her leistung Einzelheiten noch unerfüllt geblieben sind, so genügt wei wei der Übernahme eines Baues noch einzelne Arbeiten im Rüdssache sind, so genügt des eines Kaues noch einzelne Arbeiten im Rüdssache sind, so genügt des eines bei der Annahme der Hauptleistung erklärter Borbehalt, und bessen Wiederholung bei Annahme der weiteren Leistungen ist überslüssig (NG 15. 10. 07 VII 532/06; 73, 148). Bei Teilseistungsverträgen (Sukzessischieserungen) erstreckt sich jedoch die Wirkung des Borbehalts nur je auf die Einzelleistung und ist die Strack einheitlich für die gesamte Ersülung bedungen, dann ist der Borbehalt vor oder dei Annahme der Kestleistung ersorderlich (NG Gruch 52, 664; Warn 1911 Nr 170). Im übrigen schließt die Annahme noch nicht einen Berzicht auf sonstige Rechtsbehelfe, namentlich auf den Gewährleistungsanspruch in sich (RG 71, 23). Sie ift vielmehr des weiteren nur noch von Einfluß auf die Beweislast (§ 363; RG 66, 282; JB 1911, 4866). — Die Annahme wird wirkungslos durch ihre Anfechtung wegen Jrrtums, Betrugs oder Zwangs. Den Beweis für die Annahme muß der Verpflichtete, den Beweis für den Vorbehalt alsdann derjenige erbringen, welcher das Recht auf die Bertragsstrafe geltend macht (NG 53, 356).

4. Der Abs 3 greift nicht bei Schulbverhältnissen Blas, die vor dem 1. Januar 1900 entstanden

find (98 61, 133).

## § 342

Wird als Strafe eine andere Leistung als die Zahlung einer Geldsumme versprochen, so finden die Vorschriften der §§ 339 bis 341 Anwendung; der Anspruch auf Schadensersach ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger die Strafe verlangt 1).

Œ I 420 II 294; № 1 776.

1. Danach kann auch eine Leistung, die nicht auf Geldzahlung geht, als Strase bedungen werden, z. B. die Gewährung einer Sache oder eines Nechtes, die Bornahme einer Handlung oder eine Herabinderung der Gegenleistung (NG 68, 42) oder die Verwirtung des Vertragsrechts (NG 25. 9. 15 V 143/15). Die §§ 339—341 sollen in diesem Falle ebensalls Anwendung sinden, nur mit der Beschränkung, daß hier außer der Strase nicht auch weiterer Schaden ersest verlangt werden kann, und daß der Gläubiger, der die Strase sordert und sordern kann, schon dadurch seden weiteren Schadensersahnspruch einblist (NG 77, 292). Verlangt der Gläubiger zunächst Schadensersah, so darf er davon dis zu bessen Leistung noch abgehen und die Strase sordern. Bgl. anderseits § 340 Abs 1 Sah 2 und § 341 Abs 2. Anwendbar ist hier insbesondere auch § 341 Abs 3.

## § 343

Ist eine verwirkte Strafe unverhältnismäßig hoch, so kann sie auf Antrag des Schuldners durch Urteil auf den angemessenen Betrag herabgesetzt werden. Bei der Beurteilung der Angemessenheit ist jedes berechtigte Interesse des

Gläubigers, nicht bloft das Bermögensintereffe, in Betracht zu ziehen 1a). Nach der Entrichtung der Strafe ist die Berabsehung ausgeschloffen 1).

Das gleiche gilt auch außer ben Källen ber §§ 339, 342, wenn jemand eine Strafe für den Kall verspricht, daß er eine handlung vornimmt oder unterläßt 2) 3).

Œ II 295; B 2 780.

1. Der Parteiwillfur wird hinsichtlich ber Sohe bes Strafgebinges grundsätlich zwar teine Schranke gefest; aber zum Schupe bes wirtschaftlich Schwachen stellt bas Gefes ben Grundsat bes richterlichen Ermägigungerechts auf. Bgl. Die ahnliche Bestimmung bes § 4 bes Ab36 v. 16. 5. 94. Die Borschrift findet feine Anwendung auf die in den GisenbBert Ordnungen bestimmten Frachtzuschläge (NG 119, 151; vgl. zu § 339 A 1). — Ob die verwirkte Strase unverhältnis-mäßig hoch ist, was nachzuweisen Sache des Schuldners, ist Tatfrage und kann in der Revisions-instanz nur in der Richtung nachgeprüft werden, ob der Tatrichter bei Ausübung seines Ermessens von falschen rechtlichen Gesichtspunkten ausgegangen ist (RC 64, 291; 86, 28; Warn 08, 300; RC 103, 99; HR 1931, 1126; 1932, 1645). — In Verhältnis zu sehen sind einerseits der Betrag der Strase und anderseits jedes berechtigte Interesse des Gläubigers an der Erfüllung oder gehörigen Erfüllung des Vertrags, nicht nur sein Vermögensinteresse (vgl. A 1a), und zwar alles beurteilt nicht schlechthin nur nach der zur Zeit der Vereinbarung bestehenden Sachlage, sondern gegebenenfalls auch nach den Verhältnissen zur Zeit der Verwirtung oder sognar der Urteilssprechung, wobei aber auch die wirtschaftliche Lage des Schuldners mit berückstellt verkenten und den Verhältnissen Lage des Schuldners mit berückstellt verkenten von der der der Verwirtung von der der Verwirtung von der der Verwirtung von der verwirtung verwirtun sichtigt werden kann, wenngleich sie niemals allein für sich entscheidend ist (NG 64, 293; 86, 28; IV 1912, 79410; 1915, 1361; HR 1931, 1126). Übernimmt es ein Dritter dem Schulbner gegenüber, die etwa verwirkte Strase zu bezahlen, dann erleichtert das unter Umständen die Lage des Schuldners, und daher ist dieser Umstand bei der nach § 343 ersorderlichen Abwägung zu berucksichtigen (NG 86, 28). — Der Umstand, daß ein Schaden nur in geringsügiger Höhe oder gar überhaupt nicht entstanden ist oder daß er die Höhe der Strase nicht erreicht, reicht allein nicht auß zur Herabsehung der Strase (RG Seuffu 63 Nr 38; Warn 08 Nr 300; HNR 1932, 1645). Übersteigt eine Vertragsstrase alle Grenzen, läuft sie in eine ungewisse und für den Schuldner nach dem gewöhnlichen Gange der Dinge unerschwingliche Summe aus, so kann ein Verstoß gegen die guten Sitten im Sinne des § 138 vorliegen (NG 68, 231; 90, 181; Seuffu 61 Nr 351). Aber die unverhältnismäßige Höhe der Strafe allein reicht zur Unnahme ber Sittenwidrigkeit nicht aus; es muß noch etwas anderes bazu kommen, was ben Stempel der Sittenwidrigkeit aufdrückt, wie es namentlich bei Dienstverträgen oder Knebelungsverträgen der Fall sein kam (NG Warn 09 Kr 495; 1920 Kr 99; 1921 Kr 90; JW 1913, 3195; KG 64, 181; 114, 307; HR 1932, 1644). Ist in solchem Falle gemäß § 139 der Vertrag inögesant nichtig, so kann das richterliche Herabsehungsvecht aus § 343 überhaupt nicht in Frage kommen (NG 68, 229; 90, 183; vgl. auch Seuffu 61 Kr 351, betressend die Richtigkeit einer sich mit "jedem solgenden Jahre verdoppelnden Vertragsskrase" wegen Unmöglichkeit und Unsittlichkeit). Ver einem Wettbewerdsverbote im Sinne des § 74 HVV sich har hie Kerlehung. strafe lediglich die Vorschriften des § 343 maßgebend, und es ist danach zu prufen, ob die Verletzung, die gemäß § 74 überhaupt nur in Sinsicht auf Berbote für einen bestimmten Ort, eine bestimmte Beit und in bezug auf bestimmte Gegenstände in Frage fommt, unter das nur insoweit gultige Berbot fällt, und ob die Strafe danach unverhältnismäßig hoch erscheint. Den Bollkaufleuten steht nach § 348 HBB bas Recht auf die Ermäßigung ber Strafe überhaupt nicht zu, und entscheidend ist allein, ob der Berpsichtete zur Zeit des Straspersprechens Vollkaufmann war (NG Warn 1920 Nr 99; JW 08, 148). Der § 343 (nicht auch § 75 Abs 2 HG) sindet Anwendung auch auf die im Dienstvertrage des Geschäftsführers einer G. m. b. H. der Kortragskrefe (NG 98 1 09 11 208/07). Bertragsstrase (NG 28. 1. 08 Il 308/07). § 343 findet nach § 75 Abs 2 Sat 2 Dan auch Unwendung auf das zur Sicherung eines Konturrenzberbots von dem Handlungsgehilfen abgegebene Bersprechen (96 69, 12). — Eine Berabsehung der Strafe ist auch dann zuläsig, wenn die Strafe nicht in Geld besteht, beispielsmeise die Berwirfung der Bertragsrechte als Strafe gesett war (MG 25. 9. 15 V 143/15; vgl. § 342 A 1).

Weltend gemacht werden tann das Begehren auf Berabsehung burch Rlage und Ginrede; nach bem Wortlaute des Gefetes aber jedenfalls (R. Warn 1913 Nr 217) erft nach Bermit tung ber Strafe ("eine verwirtte Strafe") und anderseits gemäß Sat 3 bes Abf 1 nur vor ihrer Entrichtung. Ift ber Berfall eines angezahlten Raufpreisbetrags als Strafe bedungen, bann kann gleichwohl noch die Herabsehung der Strase verlangt werden, weil die Anzahlung nicht vereits die Entrichtung der Strase bedeutete (NG JW 1913, 487). Das Urteil hat gegebenenfalls rechtsgestaltende (konstitutive) Krast, indem es den Betrag der verwirkten Strase sür veile bindend auf den angemessenen Betrag herabsekt. Die Entscheidung über den Betrag der Herabsekung betrifft im Sinne des § 304 BPO nicht den Grund, sondern den Betrag des Ampruchs (Rud 59 490)

(RG Gruch 59, 499).

1a. Die Borschrift, daß bei Beurteilung der Angemessenheit der Strase nicht nur das Bermögensinteresse, sondern jedes berechtigte Interesse des Gläubigers in Betracht zu ziehen ist, trägt dem Umstande Rechnung, daß gerade zur Wahrung solcher Interessen die Ausbedingung von Bertragsstrasen im Berkehr üblich und angesichts der Regelvorschrift des § 253 (vgl. zu diesem Paragraphen A1) ersorderlich ist. Solche Interessen können namentlich auch in Frage stehen, wenn eine Aktiengesellschaft ihren Vorstand wegen pslichtwidrigen Verhaltens entlassen muß

(RG in HRR 1930, 1602).

2. Wird eine Strafe für ben Fall ber Bornahme ober Unterlaffung einer Sandlung durch ben Bersprechenden bedungen, so liegt kein eigentliches Strafgebinge im Sinne der §§ 339-341 vor, weil danach eine für den Fall ber Berlegung einer ichon bestehenden, rechtlich wirksamen Berbindlichkeit vereinbarte Strafe vorausgesest wird (vgl. § 339 A 1). Bielmehr handelt es sich hier um ein "un eigentliches Strafgebinge", bei dem die Berpflichtung zur Strafleiftung selbständig begründet wird und alsdann auch den alleinigen Gegenstand des Schuldverhältnisses bildet. Die ausbrückliche Erstreckung der Herabsetungsbefugnis des Abs 1 auch auf biesen Kall war daher erforderlich. Solche uneigentlichen Strafgebinge dienen namentlich dazu, die Bornahme von Handlungen durch einen anderen oder eine Unterlassung wenigstens mittelbar auch bann zu sichern, wenn die Verpslichtung zur Vornahme der Handlung oder zur Unterlassung nicht unmittelbar begründet werden kann, und zwar deswegen nicht, weil es dazu an einem hinreichenden rechtlichen Interesse sehlt (Borbem I vor § 241). Freilich darf auch hier niemals ein an sich unzulässiger Zwed und nicht die Umgehung eines Verbotsgesetzes in Frage kommen, weshalb beispielsweise Strafgedinge gegen § 152 Gewd wirkungslos sind (RG 50, 30; Warn 1912 Ar 248). Das uneigentliche Strafgedinge ist baber wirkungslos, wenn schon bas Versprechen ber Bornahme der Handlung oder der Unterlassung fraft Berbotsgesetzes oder wegen Formmangels der rechtlichen Wirtsamkeit entbehren wurde, vgl. § 344 A 1 (RG in HRR 1929, 1204). Ein uneigentliches Strafgedinge liegt auch vor, wenn mit einem sonst ein seitigen Berkaufsangebote mit Bindung des Antragenden auf eine bestimmte Zeit die Abrede verbunden worden ift, daß der vom Antragsgegner angezahlte Betrag dem Antragenden als Entgelt für die Bindung verfallen fein folle, falls die Unnahme nicht rechtzeitig erfolge; auf einen folden Fall tann ber Rechtsgrundsat entsprechend angewendet werden, daß der Verfall einer Strafe in der Regel ein Versch ulben voraussetzt (vgl. § 339 U 1 Ubs 2) und der Versall tritt daher auch hier nicht ein, wenn die rechtzeitige Annahme durch Umstande gehindert worden ist, die der Antragsgegner nicht zu vertreten braucht (NG 95, 199; vgl. auch § 360 A 1). Ein uneigentsiches Strafgedinge liegt wohl auch vor, wenn (was zulässig ist, NG 49, 189; 115, 273) eine Vertragspartei sich für ben Fall, daß die andere in Konturs gerät und der Ronkursberwalter die Erfüllung ablehnt, insbesondere einen Mictvertrag vorzeitig kundigt, eine Leistung ausbedingt und sich dadurch die Beweislast für das ihr zustehende Erfüllungsinteresse erspart (§§ 17, 19 KD).

3. Dem § 343 kommt nach stänbiger Rechtsprechung des Reichsgerichts keine rüchwirkende Kraft zu; auch dann nicht, wenn die Strafe erst nach dem 1. Januar 1900 verwirkt ist (RG 53, 420).

#### § 344

Erklärt das Gesetz das Versprechen einer Leistung für unwirksam, so ist auch die für den Fall der Nichterfüllung des Versprechens getroffene Vereinbarung einer Strafe unwirksam, selbst wenn die Parteien die Unwirksamkeit des Versprechens gekannt haben 1).

Œ J 424 II 296; M ≈ 279; B 1 787.

1. Die Vorschrift will einer Umgehung von Gesehen vorbeugen und schließt beshalb aus, daß gesehlich unwirksame Leistungsversprechen durch ein Strasgedinge gesichert werden. Beschänkt ist die Bestimmung mithin auf die Fälle der Unwirksamkeit kraft Gesehes. In Betracht kommen hierbei die Bestimmungen der §§ 104ss., serner Verdotzgesche im Sinne der §§ 134, 138, die gesehlichen Formvorschriften der §§ 125, 313, 518, serner die Fälle der §§ 656, 762, 763, 764 (vgl. dazu auch § 134 N 3) u. § 152 Gewd (NG 50, 30; serner 21. 3. 12 IV 414/11). Dagegen gehören nicht hierher die §§ 135, 136, die nur eine bedingte Unwirksamkeit androhen, serner nicht § 137, der das Berpssichtungsversprechen gerade für wirksam erklärt (NG 73, 18); ebensowenig der § 75 Abs 2 HB, der das Strasgedinge ausdrücklich zuläskt (NG 69, 11; vgl. § 241 A 1 a. E.). Auch nicht unter der Herrschaft der Mieterschubervordnung (§ 6 Abs 1 Nr 1) die Bereinbarung, auf Grund deren der Mieter das Grundstück an einem bestimmten Tage zu räumen hat, die die der Zultimmung des Mieteinigungsamtes nicht bedarf (NG 104, 311). Dennach sann die Annahme des Verkaußangebots betressse ürde bedarf (NG 104, 316). Dennach sann die Annahme des Verkaußangebots betressse Grundstücks nicht durch die sormlose Vereindarung einer Vertragsstrasse für den Fall ihrer Abschnung gesichert werden (NG 53, 257). Ebensowenig die Ersüllung eines mündlich abgeschlossenen Kausvertrags über ein Grundstück (NG 53, 236) oder über Abtretung von Geschäftsanteilen an einer Embh (NG 105, 385); sowie die Ersüllung einer der Horm des § 313 entbehrenden Verpssichtung zur Einräumung

eines Vorkaufsrechts an einem Grundstüde (NG 107, 40). Die trop der Unwirksamkeit nach § 344 entrichtete Strafe kann zurückgefordert werden (NG ZW 02 Beil 281 Mr 233). Bgl. ferner die Sonderbestimmung des § 1297 Abs 2 (Nichtigkeit einer Vertragsstrafe für den Fall des Unterbleibens einer Ehe). Das Strafgedinge für den Fall des Verkaufs an einen Nationalpolen, oder aber umgekehrt für den Fall des Verkaufs an einen andern, als einen Nationalpolen, ist für zulässig erklärt (NG 73, 17; 77, 419; 84, 394; JW 1912, 1346). — Im Falle der bloßen Ansechtete eines Vertrags kann der § 344 nicht ohne weiteres Platz greisen. Er wird aber jedenfalls entsprechend anwendbar, sobald die Ansechtung erfolgt ist. Kannte der die Strafleistung Versprechende die Ansechtbarkeit des Hauptvertrags, dann kann in seinem Versprechen die Genehmigung des Hauptvertrags und damit ein Verzicht auf die Ansechtung liegen.

## § 345

Bestreitet der Schuldner die Verwirkung der Strafe, weil er seine Verbindlichkeit erfüllt habe, so hat er die Erfüllung zu beweisen, sofern nicht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen besteht 1).

Œ I 425 II 297; M 2 279; B 1 787.

1. Beweisregelung. Entsprechend der vor Erlaß des BGB bereits überwiegend vertretenen Rechtsauffassuffassung (vgl. RG 41, 221) haben die Mot. (I 383) es als allgemeinen Beweisrechtsgrundsat bezeichnet, daß, wenn besondere, kraft Gesets oder Rechtsgeschäfts an die Nichterfüllung eines positiven Schuldverhältnisse geknüpfte Rechtssolgen geltend gemacht werden, nicht der Gläubiger die Nichterfüllung, sondern der Schuldver die Erfüllung zu beweisen habe; dieser Grundsat habe in den §§ 425 und 434 Abs 2 des Entwurß (§§ 345 und 358 des Gesets) Berüdschigung gesunden. Diese Regelung der Beweislast ist von RG bei Warn 1913 Ar 222 und in HRR 1929, 373 für eine das Recht der Schuldverhältnisse maßgedend beherrschende Regel erklärt worden. Abweichend hiervon hat das RG in FW 1910, 93710 die Ansicht vertreten, daß die genannte Beweislastregelung nur für die Fälle der §§ 345 und 358, für die sie ausdrücklich angeordnet ist, zu gelten habe, eine allgemeine Regel solchen Inhalts aber nicht anzuerkennen sei. Zedenfalls hat hiernach im Falle des § 345 der Gläubiger nur das Bersprechen der Stafe und die Voraussehungen für den Eintritt des Berzzugs (Mahnung oder kalendermäßige Füligkeit, §§ 284 fl. zu derweisen und Nichterfüllung dzw. nicht gehörige Erfüllung zu behaupten; der Schuldver muß alsdann die Erfüllung oder gehörige Erfüllung beweisen und Nichterfüllung oder gehörige Erfüllung der Geschung als Erstüllung angenommen, und zwar unter Borbehalt (über den Fall vorbehaltloser Annahme vgl. § 341 Abs 3 3), so drecht sich die Beweislast hinsichtlich der Erfüllung oder gehörigen Erfüllung auch hier gemäß § 363 um. Handelt es sich um eine Unterlassungsplicht, so trifft die Beweislast auch hinsichtlich der Juwiderhandlung den Gläubiger (RG FW 1910, 93710).

# Fünfter Titel

## Rücktritt

## § 346

1) Hat sich in einem Bertrag ein Teil den Rüdtritt vorbehalten 2), so sind die Parteien, wenn der Rüdtritt erfolgt, verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren 3). Für geleistete Dienste sowie für die Uberlassung der Benuhung einer Sache ist der Wert zu vergüten oder, falls in dem Vertrag eine Gegenleistung in Geld bestimmt ist, diese zu entrichten 4).

G I 427; M 2 280; B 1 788.

1. Der vorliegende Abschnitt gestaltet das Rücktrittsrecht zu einem besondern Rechtsgebilde. Ausdrücklich hat er zwar nur das vertragsmäßig vordehaltene Rücktrittsrecht im Auge-Nach den Bestimmungen der §§ 280 Abs 2, 286 Abs 2, § 327 sollen jedoch die §§ 346 bis 356 auch in den dort geregelten Fällen gesetslicher Rücktrittsrechte entsprechende Anwendung sinden, mit der auß § 327 Sab 2 sich ergebenden Sinschrätung hinsichtlich der Rücktrittsrechte auß den §§ 325, 326 (vgl. darüber zu § 327 A 2 und unten A 3); serner nach § 467 teilweise (vgl. RG 5, 110) bei der Wandelung. Auf andere als dies in diesen Borschriften bezeichneten Rücktrittsrechte sind dagegen die §§ 346 sinsicht ohne weiteres anwendbar, insbesondere der § 346 hinsichtlich der Herausgadepsticht nicht auf Kücktrittsrechte, welche nicht den Tatbestand einer schuldhaften oder zum mindesten rechtswidrigen Vertragsverletung zur Voraussezung haben; daher nicht auf das dem Reiche durch § 3 der VD über die Außsehung von Zahlungen auf Sach

lieferungen vom 29. Ottober 1923 gewährte außerordentliche Ründigungsrecht (RG 116. 377). Ein gesetliches, nicht ein vertragsmäßiges Rudtrittsrecht liegt auch vor, wenn der Rudtritt auf die clausula redus sie stantibus in Berbindung mit der Inflation und der Ablehnung einer entsprechenden Auswertung gestütt wird (RC 130, 123). Ein im Gesetze nicht vorgesehenes Rudtrittsrecht wird in RG 119, 141 lediglich in Anwendung des § 242 dem Erwerber eines Grundstüds zugebilligt, ber auf Grund der neueren Rechtsprechung des RG über den Ausgleichsanspruch (vgl. zu § 242 A 5 dß) von dem Berkäufer auf Beteiligung an der Aufwertungslaft bereits gelöscht gewesener Sphotheten (§ 15 Ausweseley) in Anspruch genommen wird, sofern die Umstände des Falles es nach Treu und Glauben nicht gestatten, dem Erwerber die Erfullung diefes Ausgleichsanspruchs neben ben sonstigen von ihm übernommenen Laften gugumuten. Es wird nicht zu umgeben sein, ben in sehr weitgehender Beise zur Begründung des Ausgleichsanspruchs zugunsten bes Vertäufers herangezogenen § 242 in solcher Beise auch zur Berudsichtigung der Interessen des Erwerbers heranguziehen. — Bon einem einheitlichen Bertrage fann, auch wenn er sich äußerlich als eine Mehrheit von Verträgen barftellt, einheitlich und nur einheitlich zuruchgetreten werden, auch wenn die Boraussehungen des Rücktritts nur für einen Teil des Bertrags erfüllt sind und ohne Rücksicht darauf, ob der Berechtigte an der teilweisen Erfüllung Interesse hat (RG 67, 104, 105; Warn 1909, 288; HR 1931, 925); vgl. zu § 325 A 2 sowie zu § 356 A 1. Begrifflich verschieden vom Rücktritte sind die Kündigung und der Widerruf, da der Rudtritt den Bertrag von Anfang an aufhebt (A 3), mahrend die Ründigung und der Widerruf nur für die Zeit von der Erklärung ab wirkfam sind, gleichgültig, ob die entsprechende Besugnis auf Gesetz (§§ 553, 554, 605, 627, 658 usw.) oder auf Vertrag beruht (RG 90, 330). Da Rücktritt und Kündigung wesensverschieden sind, ist bei dieser auch nicht ber § 356 anwendbar (RG 90, 330). Auch das auflösend bedingte Rechtsgeschäft ist von dem Falle des Rücktrittsrechts den Folgen nach wesentlich verschieden (vgl. § 158 A 5), weswegen auch die Anwendbarkeit des § 351 bei ihm ausgeschlossen ist (RG Warn 1921 Rr 43; Gruch 65, 717; vgl. § 351 A 1).

2. Vorbehalten im Sinne des Gesehes ift ein Küdtrittsrecht nur dann, wenn der Vorbehalt zum wirklichen Vertragsinhalte gehört (NG 62, 267). Vgl. auch § 119 A 2, betreffend bloße Voraussehungen. In der Klaufel "freibleibend" ist ein solcher Vorbehalt zu sinden (NG 105, 370). Sin Klatrittsrecht allein aus dem Grunde, weil der eine Vertragsteil durch sein illohales Verhalten das gegenseitige Vertrauensverhältnis zersört hat, ist jedensalls bei densenigen Verträgen, die nicht ein besonderes persönliches Vertrauensverhältnis voraussehen (so dem Kaufe), nicht anzuerkennen; wohl aber kann ein Küdtrittsrecht in andern Verhältnissen (so dem bezeichneten Grunde gegeben sein (NG Gruch 55, 629; vgl. dazu auch § 242 A2). Die Ausübung des bedingungslos vorbehaltenen Küdtrittsrechts sieht zwar an sich im freien Belieben des Verechtigte den Rüdtritsschläung kann an es jedoch nach Treu und Vlauben gedoch ein, daß der Verechtigte den Rüdtritsschläung den Kann es gerechtigte den Rüdtritser der Stuft von Faul unpünttlicher Erfüllung) zudor androht (NG Varn 1918 Nr 136). Auch ersordern Treu und Vlauben, daß für den Regelsall von dem Küdtrittsrechte in angemessener Früst Gebrauch gemacht werde, besonders in Zeiten erheblicher Preisschwankungen; ein Jahr und Tag sortgesetzes Warten mit der Küdtrittserklärung kann als Verzicht gelten (NG 107, 110).

3. Die Wirkung des Rücktritis besteht in der Verpflichtung der Parteien, einander die empfangenen Leistungen zurüczugewähren. Er bringt das Schuldverhältnis durch einseitige Erklärung zum Erlöschen, was er mit der Ansechtung gemein hat (vgl. dazu auch § 362 A 1). Er teilt mit der Ansechtung aber auch die Sigenschaft der Zurückwirkung. Indem nämlich das Gest die Mückgewährpslicht vorsieht, geht es davon aus, daß der Mückritt den Rechtsgrund der dewirkten Leistungen "von Ansang an" (§ 142) beseitigt, und daß es sich für die Parteien alsdam nur noch um die Wiederherstellung des Zustandes handeln kann, der vor dem Vertragsahschlusse bestanden hat. Zu diesem Zweck gewährt das Geset den Parteien einen besondern persönlichen Anspruch auf Rückgewähr des Geleisteten. Danach sind die Parteien in der Regel (vgl. aber § 327 Sah 2) nicht auf den Bereicherungsanspruch beschränkt, der sich der Höchen aus einer Vergleichung zwischen dem Wert des Geleisteten und anderseits des Empfangenen ergäbe und auch nur aus die noch "vorhandene Vereicherung" ginge (§ 818), während gemäß § 349 jede Partei die volle wirkliche Leistung zurücksordern kann (NC 50, 266; 66, 68; 71, 277). Anderseits freilich entbehren die Varteien nach dieser Rechtsgestaltung der Vorteile, die eine dingliche Wirkung des Kückritts mit sich bringen würde, da nach ihr das Eigentum an der gewährten Sache oder das Recht an einer dem Gegner übertragenen Forderung an den Verausgabe der Vereicherung zusteht, ist selbstwerhältnis den Karteien auch der Anspruch auf Herausgabe der Vereicherung zusteht, ist selbstwerhältnis. Die wesentliche Folge des Kückritis ist somit die, daß das ursprüngliche Vertagsverhältnis beseitigt ist und an seine Stelle das Schuldverhältnis auß § 346 tritt (NC 71, 277; HRR 1931, 925), welches lediglich die Rückgewähr bereits erfolgter Leistungen betrifft und also solchen nur durch neuen gegebenensalls formbedürftigen Vertrag in Frage kommen kann (NC 66, 432; IV 08, 479°). Über die Beschardung der Herausgabepslicht auf die Bereicherung bei der in §

referve nicht verpflichtet (96 130, 273).

entsprechenden Anwendung des § 346 auf die in den §§ 325, 326 vorgesehenen Küdtrittsrechte gemäß § 327 Sah 2 vgl. zu § 327 A 2 und oben A 1. Nach § 176 Abs 1 BBertre Ges hat der Versicherer den Betrag der auf die Versicherung entsallenden Prämienreserve zu erstatten, salls eine Kapitalversicherung für den Todessall durch Küdtritt oder Kündigung ausgehoben wird; der in Abs 2 daselbst vorgesehene Fall der Verpslichtung zur Erstattung der Prämienreserve dei Freiwerden des Versicherers von der Bahlung des Kapitals nach Eintreten des Versicherungssalls liegt aber nicht vor, wenn der Vertrag insolge Unsechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung ausgehoben wird; in diesem Falle ist er zur Erstattung der Prämien-

Der Umstand, daß dem Rücktritte nur eine persönliche Wirkung zukommt, ist auch nach außen hin von besonderer Bedeutung. Da nämlich das Recht des Empfängers der Leistung durch den Rücktritt an sich nicht zerkört wird, vielmehr nur die schuldrechtliche Rückgadeverpslichtung entkeht, so beeinslußt der Rücktritt auch nicht die Rechtsstellung eines Dritten, an den der Kückgadeverpslichtete oder auch der Berechtigte die zurückzugewährende Sache oder die Forderung weiter übertragen hat. Insbesondere ist also auch für die Grundsätze vom gutgläubigen oder schlechtgläubigen Rechtserwerbe hier kein Raum. Hat der Vermieter die Mietsache einem Dritten überlassen, so soll nach KS 136, 33, wenn der Vermieter vom Mietvertrage zurückgetreten ist, das Rückserwerde hier kein Kaum. Hat der Vermieter vom Mietvertrage zurückgetreten ist, das Rückserungsrecht gegen den Dritten aus § 556 Abs 3 nicht mehr statssinden können, da diese Recht ein "beendetes", nicht ein aus anderen Gründen (Rücktritt) weggesallenes Mietvertsällnis vorausses; der Vermieter würde sonach auf die Geltendmachung seines dinglichen Eigentumsanspruchs angewiesen sein. Diese einigermaßen am Buchstaben hängende Gesesaussegung erscheint weder bestiedigend noch zwingend, da doch die Bedeutung des § 556 Abs 3 gerade darin besteht, daß das zwischen den Kauteien des Hauttrits nach § 346 eintretende Kückgadepslicht gehört, über den Kreis der sunmittelbaren Vertragsparteien hinaus auf den Dritten, dem die Sache übergeben worden ist, ausgedehnt wird; vgl. zu § 556 As. Die vom Gesehe ausgescholossen worden ist, ausgedehnt wird; vgl. zu § 556 As. Die vom Gesehe ausgeschellten Grundsätz vom Kücktrittsrechte schaffen kein zwingendes Recht, und daher ist es nicht ausgescholossen.

Die vom Gesetze aufgestellten Grundsätze vom Rücktrittsrechte schaffen kein zwingendes Recht, und daher ist es nicht ausgeschlossen, das die Varteren der Erklärung des Rücktrikts die Bedeutung einer auslösenden Bedingung im Vertrage ausdrücklich beilegen, und so auch die Grundsätze des § 158 Abs 2012 und damit zugleich die des § 161 anwendbar machen (NG 54, 340). — Geltend gemacht wird der Kücktritt durch eine einseitige, empfangsbedürftige Erklärung, die gegedenensalts den Vertrag endgültig — vgl. dazu § 349 A 1 — beseitigt (NG 66, 432). Ersüllungsver sür die Kückgabe ist bei der Wandelung dort, wo sich die Sache zur Zeit des Rücktritts dem Vertrage gemäß besindet (NG 55, 113; 57, 15). Ob diese Regel auch auf das vereindarte Kücktritsrecht Unwendung sindet, ist in den genannten Urteilen ossen gelassen. Zur vollkändigen "Rückgewähr" dürste die Zur-Versügungstellung an dem Orte der Leistung gehören; daß die Verdrügung an einen anderen Ort dem Vertrage entsprach, kann nicht maßgebend sein, da ja gerade die Folgen des Vertrags rückgängig gemacht werden sollen. Bzl. auch § 347 A 1. Zurückzuerstattende Gelder sind unter Umständen aufzuwerten (NG 108, 281). — Steht das Kücktrittsrecht beiden Vertragsparteien zu und machen beide don ihm Gebrauch, so entsieht dadurch kein Aussehendenschen Verliebet viellen Verliebet von verliebet von verliebet verlie

4. Sind Dienste geleistet oder ist die Benutung einer Sache überlassen, in welchen Hällen eine Rückgewähr naturgemäß ausgeschlossen, dann ist der allgemeine Schätungswert zur Zeit der Leistung oder während der Dauer der Überlassung (vgl. KG 138, 33 für den gleichliegenden Fall des § 2 AbzGes), und, falls hiersür im Vertrage eine Gegenleistung in Geld sie es nach einer vorgeschriedenen Berechnungsweise bestimmt worden, der bestimmte Betrag zu erstatten, und zwar auch hier ohne Rücksich auf die Hörhe der Bereicherung (RG JB 07, 6704). Die Vorschieft in Sat 2 ergibt die allgemeine Ausschlagewähr der empfangenen Leistung der Wert zu vergüten ist (MG JB 1911, 75611; Gruch 56, 116; Wan 1914 Ar 45). Bei einem Wertvertrage aber kann als Gegenstand der Ausückgewährung auein das, sei es ganz, sei es teilweise, bergestellte und abgelieserte Wert angesehen werden; ein nur teilweise hergestelltes Wert kann überhaupt wertlos sein (RG JB 1911, 75611), vol. auch § 326 A. D. Auch in anderen Fällen der Unmöglichseit der Rückgewähr der don einer Vartei empfangenen Leistung, insbesondere wenn die Unmöglichseit nachträglich eingetreten ist, wird dadurch ihr Rückritt, sosen dessen vornussetzungen vorliegen, grundsätzlich nicht ausgeschlossen, sosen nicht die §§ 351—353 zutersen; die Rückgewähr ist Folge, nicht Varaugeschlossen, so krückritis (RG in HR) 1931, 1214); vol. auch § 350. Die ihr wegen der Unmöglichseit der von ihr zu leistenden Rückgewähr zuzumuten ist, am Vertrage sessuhalten, bestimmt sich nach Treu und Glauben; unter Umständen kann der Estlendandung ihrer aus dem Kuckritte sich der Umsprücke die Einrede der Arglissen eines Rückritts bei nachträglich eingetretener Unmöglichseit der Rückgewähr der empfangenen Leistung eines Kücktrits bei nachträglich eingetretener Unmöglichseit der Rückgewähr der empfangenen Leistung eines Kücktrits bei nachträglich eingetretener Unmöglichseit der Kückgewähr der empfangenen Leistung ind in § 347 geregelt; vol. die Vollene

## § 347

Der Anspruch auf Schadensersat wegen Verschlechterung, Unterganges oder einer aus einem anderen Grunde eintretenden Unmöglichkeit der Herausgabe beftimmt fich im Falle des Rudtritts von dem Empfange der Leiftung an nach den Borschriften, welche für das Berhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer von dem Cintritte der Nechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs an gelten. Das gleiche gilt von dem Unspruch auf Berausgabe oder Bergütung von Autzungen und von dem Anspruch auf Erfat von Berwendungen 1). Gine Geldsumme ist von der Zeit des Empfanges an zu verzinsen 2) 3).

& I 427; & II 298; M 2 281; B 1 798.

1. Die Berpflichtung jum Schabenberfate beruht unter ben hier gefeglich vorgefebenen Boraussetzungen auf bem Rechtsgebanken, daß berjenige, der eine Leistung in dem Bewußtsein annimmt, er werde sie infolge des ihm oder dem andern Teile vorbehaltenen Rudtrittsrechts eintretendenfalls zurudgewähren muffen, sein Berhalten so einzurichten hat, daß er diefer Berpflichtung bemnächst auch gehörig genügen kann, und daß er sich sonach in ähnlicher Lage befindet wie der bom Gigentumer in Unfpruch genommene Befiger feit dem Beitpuntte der Rechtshängigfeit (RG 44, 252; 3B 1912, 2888). Die in Betracht tommenden Borfchriften find die §§ 987 (Berpflichtung zur Herausgabe ber gezogenen Ruhungen und Ersat für die schuldhaft nicht gezogenen), 989 (Berantwortlichkeit für den infolge seines Berschuldens durch Berschlechterung, Untergang ober sonstige Unmöglichkeit ber Herausgabe entstehenden Schaben), 994 Abs 2 (Anspruch auf Ersat nur für notwendige Verwendungen nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag; RG 50, 144). § 996 gehört nicht zu den in Betracht kommenden Borschriften; beshalb kein Ersahanspruch für nicht notwendige Verwendungen (RG 22. 9. 24 V 596/23); boch wird im Falle ber bleibenden Werterhöhung ein Bereicherungsanspruch gegeben fein. Bgl. auch § 292 MI. Dagegen wird durch den Rudtritt ein Unspruch auf Schabensersat wegen Nichterfullung des Bertrags, fofern nicht etwa anderes vereinbart ift, ausgeschlossen. — § 347 hat nach bem ihm zugrunde liegenden Rechtsgedanken (vgl. oben) nur das vertraglich vorbehaltene Rudtrittsrecht im Auge. Seine entsprechende Anwendung auf Falle gefeglicher Rudtrittsrechte (vgl. § 346 A 1) wird nur in der Beife erfolgen tonnen, baf an Stelle bes Beitpunttes ber Leiftung ber Beitpuntt ber Kenntnis bes Leiftungsempfängers von bem Eintritte ber gesetlichen Boraussetzungen bes Rücktritts tritt. A. M. für ben Fall der Wandelung RG in HRR 1930, 771, unter Berufung auf die "positive Vorschrift", d. h. den Wortlaut, des Gesehes, der aber für die entsprechende Anwendung nicht unbedingt maßgebend ift. Auch bei Borliegen aller Boraussepungen aber kann die Borschrift des § 347, wie in RG 50, 145 hervorgehoben ist, zu höchst unbilligen Ergebnissen führen. Im Falle bes § 327 Sat 2 ift die Anwendung bes § 347 durch die dort getroffene Sonderbestimmung ausgeschlossen; vgl. § 327 A 2.

2. Berginfung von Gelbsummen (Gat 3). Wegen ber Sohe vgl. § 246; vgl. ferner RG 52, 95. Sat 3 ift nicht auf den Fall der Werterstattung gemäß § 346 Sat 2 (vgl. § 346 A 4) zu erftreden.

3. Beweislaft. Steht die Unmöglichkeit der Berausgabe ober die Berichlechterung ber empfangenen Sache und ber Eintritt dieser Umftande nach bem maggebenden Zeitpunkte (A 1) fest, fo hat der Berpflichtete, dem die Erfüllung schlechthin oder doch die gehörige Erfüllung unmöglich geworden ist, gemäß § 282 nachzuweisen, daß er die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat, gegebenenfalls, daß er den an sich feststehenden Untergang der Sache nicht verschuldet hat (AC 10. 1. 11. 11 129/10). In bem Rudgange eines im gefauften Grundstude betriebenen Gewerbes tann eine Berichlechterung bes Grundftuds felbst jedenfalls bann nicht gefunden werden, wenn dieses für das Gewerbe weber besonders eingerichtet noch sonst besonders geeignet ist, und eine Schadenserfappflicht besteht daher nicht, sofern das Grundstüd als solches ohne Beziehung auf einen bestimmten Gewerbebetrieb der Gegenstand bes Naufes war (RG 56, 261; Gruch 48, 896).

#### \$ 348

Die fich aus dem Rüdtritt ergebenden Verpflichtungen der Parteien find Bug um Bug ju erfüllen. Die Dorschriften der §§ 320, 322 finden entsprechende Unwendung 1).

& I 428; M 2 282; B 1 790.

1. Die Anwendung ber §§ 320, 322 führt fachlich zu bem Ergebniffe, daß jebem Teile gegebenenfalls bas Leiftungsverweigerungsrecht im Sinne bes § 320 ubi 1 u. 2 zusteht, und prozessual, daß jede Bartei nur Bug um Bug zur Burudgewährung ber empfangenen Leistung zu verurteilen ift, falls die Einrede erhoben wird (RG 24. 4. 07 V 462/06). Aus § 348 ift hergeleitet worden, daß, wenn der Zurücketretene vom Gegner auf Erfüllung seiner Wechselverbindlickeit in Anspruch genommen wird, er sich dagegen nicht durch den bloßen Einwand des Kückritts von dem Grundgeschäfte, auf Grund dessen nicht durch den bloßen Einwand des Kückritts von dem Grundgeschäfte, auf Grund dessen nicht durch den bloßen Einwand des Kückritts von dem Kückritts ergebenden Verpslichtungen anbieten muß (KG 75, 201). Es kann dies jedoch nur dann gelten, wenn der Gegner behauptet hat, daß er infolge des Kückritts einen Kückgewähranspruch habe; nicht aber kann schon von vornherein eine Pslicht des Schuldners bestehen, zu behaupten und dazzutun, daß er derartige Verpslichtungen erfüllt habe; vgl. auch § 349 Al. — Die sonstigen Vorschriften des zweiten Titels über gegenseitige Verträge sind nicht für anwenddar erklärt. Die beiderseitigen Kückgabepslichten stehen nicht in einem voll synallagmatischen Verhältnisse. Deshalb wird die Kückgabepslicht eines Teiles nicht, entsprechend § 323, dadurch beseitigt, daß dem anderen Teile die Kückgabepslicht eines Teiles nicht, entsprechend § 323, dadurch beseitigt, daß dem anderen Teile die Kückgabepslicht einen Von keinem Teile zu vertretenven Umstand unmöglich geworden ist; vgl. vielmerk § 350 Al. Best unmöglichseit und des Verzugs mit der Kückgenähr richten sich vielmehr nach den besonderen Vorschriften der §§ 350—354. Doch ist in KG 66, 65 sür die Kückgabepslicht nach einem Wandelungsurteil auf den Schadensersaß wegen Richtersüllung auf Grund des § 283 die Disservation (vgl. § 325 Al.) sür anwenddar erklärt worden; vgl. § 283 Al. — über den Leifungsort vgl. § 269 Al., 7 und Al. Albs zu § 346.

## § 349

## Der Rüdtritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teile 1). E I 426; M 2 282; H 1 790.

1. Der Rüdtritt wird bewirft durch eine einseitige, empfangsbedürftige (§§ 130—132), unbedingte Erklärung gegenüber dem andern Teile, die unwiderrussich ist (M 2, 280; Prot 6, 153). Sie kann auch im Wege der Klage (KG 71, 277) und im Prozesse auch durch den Prozesse bevollmächtigten und ihm gegenüber abgegeben werden (vgl. Borbem 8 vor § 104 und KG 50, 138). Nicht ersorderlich ist, daß sich der Erklärende zugleich zur Kückgewähr der empfangenen Leistung erdietet (NG 49, 38; JW 08, 479°). Der Kücktritt von einem Bergleiche, der ein führeres Schuldverhältnis neu regelt, kann auch schon durch Erhebung einer Klage aus eben diesem Berhältnisse erklärt werden (NG Warn 08 Nr 452). — Bor Erklärung des Kücktrittskann auf das Kücktrittsrecht formloß (auch stilschweigend) verzichtet werden; nach der Erklärung hat ein Berzicht auf den Kücktritt nur dann Wirksamkeit, wenn er formgerecht (§ 313) den Bertrag neu begründet (NG 66, 432). Sinc Pflicht des Berechtigten, seinen Kücktritt alsbald nach Entschung der Ausübungsbesungsbesungs zu erklären, ist vom Gesch nicht vorgeschen; überhaupt sür de Ausübungsbesungsbesungsbeschussen zur kunschweissen eine Ausübung binnen angemessene Frist; andernsalls soll unter Umständen ein Berzicht angenommen werden können (NG 88, 143; 91, 108; 107, 109). Sine Berwirkung des Kechtes dei Hinnussschung der Erklärung muß jedensalls im Falle arglistigen, illohalen Berhaltens angenommen werden (NG Waarn 1912 Nr 379). Bgl. dazu § 242 U. In übrigen greift hinsichtlich der Fristlehung § 355 Plaß.

## § 350

# Der Rücktritt wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Gegenstand, welchen der Berechtigte empfangen hat, durch Zufall untergegangen ist 1).

& I 429; M 2 282; B 1 790.

1. Die Gesahr des Jusalls (§ 203 A 2), von dem der empfangene und nach § 346 zurüdzugewährende Gegenstand dis zum Zeitpunkte des Rücktritis oder auch später (soweit nicht die Berzugsfolgen eintreten) beim Aucktrittsberechtigten betroffen wird, ist von dem anderen Teile zu tragen. Das Geset spricht zwar ausdrücktich nur vom zufälligen Untergange. Aber der gleiche Gesichtspunkt muß Platz greisen, wenn sich der Gegenstand (Sache oder Recht) in der Awischenzeit durch Zusall nur verschlechtert hat. Der andere Teil muß also den Rücktritt sich auch dann gesallen lassen, wenn der Berechtigte den insolge Zusalls untergegangenen Gegenstand überhaupt nicht mehr zurückzugewähren imstande ist; auch sich ihm weder in diesem Falle noch dei einer durch Zusückzugewährenden Gegenstandes ein Ersah- oder Minderungsanspruch zu. Der Berechtigte hastet ihm gegebenenfalls nur aus der Bereicherung nach §§ 812 st., 818 Abs 3. — In NG Warn 1921 Kr 93 sind die Vorschriften des § 350 auch auf einen "Kauf auf Probe", der resolutiv durch Missbilligung bedingt war (also abweichend von § 495), sür anwendbar erklärt, obwohl hier ein Rücktrittsecht im Sinne don § 346 stg., insbesondere des § 351, auf nichtige oder insolge auslösender Bedingung erloschene Verträge sieht aber die Kechtsprechung des KG mit guten Gründen entgegen; vgl. NG 49, 423; V 34/09, 24. 6. 1910; Warn 1921 Kr 43.

## § 351

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Berechtigte eine wesentliche Verschlechterung, den Untergang oder die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe des empfangenen Gegenstandes verschuldet hat 1). Der Untergang eines erheblichen Teiles steht einer wesentlichen Verschlechterung des Gegenstandes 2), das von dem Berechtigten nach § 278 zu vertretende Verschulden eines anderen steht dem eigenen Verschulden des Berechtigten gleich 3) 4).

Œ I 430; M 2 283; B 1 794.

1. Ausschluß des Rudtrittsrechts durch Berichulden des Berechtigten. In Frage tommt nur ein Berschulden bor Erklärung bes Rüdtritts (NG 59, 97). War dieser einmal rechtswirksam erfolgt, so tann er auch durch ein nachträgliches schuldhaftes und widerrechtliches Verhalten des Berechtigten in Anschung des empfangenen und herauszugebenden Gegenftandes nicht wieder beseitigt werden (96 71, 277; 3B 1911, 32112; Scuffa 67 Ar 175). Für den Rücktrittsberechtigten entstünde vielmehr, falls er die Unmöglichkeit der Rückgabe nachträglich schuldhaft herbeigeführt hat, nur die Berpflichtung zum Schadensersate, insbesondere gemäß §§ 347, 989 (96 71, 277). Der Grundsat von dem nachträglichen Verschulden des Rücktrittsberechtigten greift in entiprechender Anwendung bei der Wandelung (vgl. § 346 A 1) nur unter der Vorausseyung Plaz, daß die Verschlechterung erst nach bereits vollzogener Wandelung (§ 465) herbeigeführt worden ist (RG 59, 97; 71, 277; 3B 1911, 32112; 1915, 100411). Tritt die Unmöglichkeit der Rudgabe erst ein, wenn sich der Gegner bereits im Annahme verzuge befindet, dann hat sie der Rücktrittsberechtigte gemäß § 300 Abf 1 überhaupt nur zu vertreten, wenn er die Unmöglichteit wenigstens grobfahrlässig herbeigeführt hat (RG 71, 278; Warn 1910 Nr 432). Das die Rücktrittsbefugnis ausschließende Berichulben bes Rudtritisberechtigten muß eine wesentliche Berichlechterung, ben Untergang vder die anderweite Unmöglichkeit ber Herausgabe des empfangenen Gegenstandes (Sache ober Recht) verursacht haben. Auch das verschuldete Unvermögen zur Herausgabe (vgl. § 275 Abs 2 A 5) schließt das Rücktrittsrecht und die Wandelung aus (NG 50, 190; 56, 260; 59, 93; 102, 314; Warn 1913 Nr 190; a. M. Dertmann A 7; Staudinger A 2 zu § 354; Planck A 1 a). Gerade auf Fälle des Unvermögens beziehen sich die Entscheidungen zumeist. — Der Umftand, daß der Rudtrittsberechtigte die empfangene Sache veräußert hat oder daß sie ihm durch 8 wangsversteigerung entzogen worden ift, schließt ben Rücktritt noch nicht von vornherein aus, da mit der Möglichkeit gerechnet werden muß, daß er sich die Sache bis zu dem für die Unmöglichkeit ber Berausgabe enticheibenden Zeitpunkte, nämlich bem Zeitpunkte ber zu vollgiehenben Rüdgewähr (RC Seuffli 67 Nr 175), wieder verschafft. Go im Anschluß an die Prototolle (Bb 6 S. 161) und unter Bezugnahme auf § 354 grundsätlich zutreffend NG 50, 190. Doch wird es mehr eine Frage der Beweiswurdigung sein, ob den Umständen nach angenommen werden tann, daß der Rudtrittsberechtigte in der Lage ift, sich die Sache wieder zu verschaffen, und wird diese Frage verneint werden konnen, wenn basur von ihm nichts vorgebracht ist (NG 128, 367). Jedenfalls wird der Rücktritt unwirksam, wenn die Voraussepungen des § 354 (A 1) erfüllt sind. Ausgeschlossen ift der Rudtritt nach erfolgter Beräußerung, wenn bei dem Erwerber die Boraussehungen des § 351 ober des § 352 eingetreten find; vgl. § 353 A 1. Ift der Erwerber gur Rudveräußerung durch den Veräußerungsvertrag nicht verpflichtet worden, so enthält feine Beigerung, die Sache dem Rudtrittsberechtigten zurudzuveraußern, fein Verschulden seinersetts. Db ein Verschulden des Rüdtrittsberechtigten in foldem Falle vorliegt, ift nach Lage bes Einzelfalles zu entscheiden (RG 56, 261), wird aber wohl in der Regel zu bejahen sein, da der Rücktrittsberechtigte mit Rudficht auf das ihm zustehende Rudtrittsrecht die Sache in dieser Weise nicht veräußern durfte; vgl. unten. - Db eine wesentliche Verschlechterung vorliegt, ift eine Tatfrage, bei ber das Interesse des empfangsberechtigten Teiles vornehmlich zu beruchsichtigen ist. Es muß aber eine wirkliche Verschlechterung ober eine geminderte Brauchbarkeit der Sache felbst vorliegen, mahrend es nicht darauf ankommen kann, ob der Wert der Sache inzwischen bloß nach der Auffassung beteiligter Kreise eine Minderung erfahren hat (RG 64, 376). Eine Berichlechterung ber Sache tann auch ichon bann vorliegen, wenn eine Eigenschaft derfelben, fo ein Grundstud in seiner Eigenschaft als Restaurationsgrundstud, verschlechtert worden ift (RG 3B 1910, 9971). Die Umgestaltung eines Wohnhauses in ein Geschäftshaus bedeutet (unter gewöhnlichen Umftanden) keine wesentliche Berschlechterung ber Sache und hat nicht die Unmöglichkeit der Zurüdgewährung zur Folge (RG Warn 1916 Ar 131). Inwiesern auch die Beräußerung des Gegenstandes oder bessen Belaftung mit bem Rechte eines Dritten hier in Betracht kommen können, darüber vgl. § 353 A 1. Zweiselhaft ist in § 351 die Bedeutung des Ausdrucks "berschuldet" (vgl. Dertmann und Staudinger A 1 zu § 351). Man wird wie bei § 347 von der allgemeinen Erwägung ausgehen muffen, daß auch der Berechtigte bis zur Erledigung ber Sache mit dem Borhandensein des Rudtrittsrechts fortbauernd rechnen und es sich daher als eigenes Bericulben zurechnen laffen muß, wenn er mit bem empfangenen Wegenstande willfürlich Beranftaltungen trifft, die ihn voraussehbar an ber gehörigen Rudgewahrung hindern.

Der Umftand, daß der Berechtigte, der mit der empfangenen Sache nach Belieben verfährt, nur sein Recht ausübt, beweift nichts gegen diese Auffassung. Denn mag auch der Rudtrittsberechtigte zur beliebigen Verfügung über den empfangenen, ihm zu eigen gewordenen Gegenstand an sich wirklich befugt sein, so bleibt anderseits doch bestehen, daß er sich des Rücktrittsrechts selbst beraubt, wenn er sich auf die angegebene Art in zurechenbarer Weise zur Erfüllung seiner Rückgewährpflicht außerstand seht. Das Verschulden im Sinne des § 351 hat überhaupt nichts mit einem pflichtwidrigen Berhalten gegen ben Gegner zu tun, sondern nur mit einer zurechenbaren Unvorsichtigfeit in eigener Angelegenheit. Denn niemals hat das hier fragliche Berichulben eine Verpflichtung zum Schabensersate, sondern stets nur die Einbuße eines eigenen Rechtes zur Folge. Es liegt mithin ein dem § 254 ähnlicher Fall vor (vgl. § 254 A 1). Der § 351 ift aus bem Gegenfate gu § 350 zu versteben, aus bem Gegenfate nämlich zwischen ber Bereitelung ber Rudgewähr durch Aufall und einer folden durch willfürlich herbeigeführte Ereignisse. In Gemäßheit des § 254 tann sich der Rudtrittsberechtigte durch ben Nachweis entlaften, daß den andern Teil das überwiegende Verschulden trifft (NG 59, 93). Beispielsweise: der Berechtigte hat es zur zwangsweisen Bersteigerung des Grundstüds kommen lassen, und er macht alsdann geltend, daß es an der mangelhaften Erfüllung des Gegners lag, wenn er außerstande war, die Hypothefenzinsen zu bezahlen (RC 56, 261). — In der Art und Weise der Versügung über die empfangene Sache kann möglicherweise ein Verzicht auf das Rücktrittsrecht gesunden werden (RC 43, 69; JW 09, 685<sup>5</sup>). — Vgl. auch zu § 350 A 1 Schlußsa.

2. Teilweiser Untergang. Ob der Teil ein erheblicher ist, wird nach der Natur des Gegenstands

ftandes und nach seiner wirtschaftlichen Bestimmung zu beurteilen sein, unter Berudsichtigung

bes Interesses bes Rudtrittsverpflichteten.

3. Frembes Berichutben. Als "andere" tommen nach § 278 ber gesehliche Bertreter und bie Erfullungsgehilsen in Betracht. Als solche mussen hier auch biejenigen Bersonen gelten, deren sich der Berechtigte bei Bewahrung oder Erhaltung der Sache tatsächlich bedient hat, gleich gültig, zu welchem besonderen Zwede er ihnen ben Gegenstand überlassen haben mag (vgl. § 278 A 3). Auch beim Verschulben des andern steht kein Verschulden im gewöhnlichen Ginne — als Pflichtwidrigkeit gegenüber dem Rudtrittsverpflichteten -, sondern ein Verschulden in der eigenen

Angelegenheit des Rüdtrittsberechtigten in Frage (A 1).

4. Beweislast. Der Rüdtrittsverpslichtete hat die behauptete Verschlechterung, den Untergang usw., nachzuweisen, der Rüdtrittsberechtigte muß alsdann sein angebliches Verschulden widerlegen oder aber das überwiegende Verschulden des andern dartun (KS 56, 261; JV 1911

3920, betreffend das Wandelungsrecht). Bgl. auch die Aussührungen bei § 282.

## § 352

Der Rüdtritt ist ausgeschloffen, wenn ber Berechtigte die empfangene Sache durch Berarbeitung oder Umbildung in eine Sache anderer Art umgestaltet hat 1) 2).

E I 430; M 2 283; B 2 794.

1. hier handelt es fich um einen Ausschluf bes Rudtritts ohne Rudficht auf Berichulben. Bgl. § 950. Bare nur ein Teil der Sache verarbeitet oder umgeftaltet worden, so tame es barauf an, ob der Borgang nach den Anschauungen des Berkehrs eine Umgestaltung der Sache im gangen bewirkt hat. Handlungen von hilfspersonen muffen dem Rudtrittsberechtigten unter entsprechender Anwendung des § 351 Sat 2 als seine eigene Handlung zugerechnet werden. — Die bauliche Umgestaltung eines Wohnhauses in ein Geschäftshaus bedeutet nicht ohne weiteres eine Umgeftaltung im Ginne bes § 352 (RG Warn 1916 Rr 131).

2. Darüber, inwieweit § 352 auch bei der Wandelung Blag greift, vgl. § 467.

## § 353

Sat der Berechtigte den empfangenen Gegenstand oder einen erheblichen Teil des Gegenstandes veräußert oder mit dem Rechte eines Dritten belaftet, fo ift der Rudtritt ausgeschloffen, wenn bei demjenigen, welcher ben Gegenftand infolge der Verfügung erlangt hat, die Voraussehungen des § 351 oder des § 352 eingetreten sind 1).

Einer Verfügung des Berechtigten steht eine Verfügung gleich, die im Wege der Zwangsvollstredung oder der Arrestvollziehung oder durch den Konkurs-

verwalter erfolgt 2).

E I 430; M 2 283; B 2 794.

1. Ausschluß bes Mudtrittsrechts im Falle der Beraugerung oder Belaftung. Dieje Be-

stimmung erweitert gegenüber § 351 Sah 2 Halbsah 2 den Kreis berjenigen Personen, deren, Handlungsweise dem Rücktrittsberechtigten unmittelbar zuzurechnen ist. Denn danach soll dieser des Rücktrittsrechts auch dann verlustig gehen, wenn von einem Dritten, an welchen der Rücktrittsberechtigte die Sache veräußert oder zu dessen Gunsten er sie dinglich belastet hat (etwa mit einem Nießbrauche oder einer Grundbienstbarkeit), entweder schuldbaft die Unmöglichkeit der Serausgade im Sinne des § 351 herbeigeführt oder die Sache im Sinne des § 352 zu einer Sache anderer Urt umgestaltet worden ist. Es ist dabei unerheblich, ob die Berarbeitung oder Umbildung oder die Verschlechterung durch den nächsten Erwerber des Gegenstandes oder erst durch einen Nachmann verursacht worden ist. Daß die Veräußerung oder die Vestellung des dinglichen Rechts nicht regelmäßig schon an und für sich und undedingt das Kücktrittsrecht ausschließt (vgl. § 351 U 1), wird durch § 353 bestätigt. Auch für den Fall des § 353 ist maßgebend der Zeitpunkt, zu welchem die Rückgewähr vollzogen werden muß; vgl. § 351 U 1.

2. Über den Begriff der Verfügung vgl. Vorbem 7 vor § 104. Wie in anderen Fällen (§§ 135, 161 Abs 1 Sap 2) ist auch hier der von dem Berechtigten selbst getroffenen Verfügung eine gegen ihn im Wege der Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Konkursverwalter (der nicht gesetzlicher Verkreter des Gemeinschuldners ist) getroffene Verfügung — Verwalter

äußerung oder Belaftung der Sache — gleichgestellt.

## § 354

Rommt der Berechtigte mit der Nüdgewähr des empfangenen Gegenstandes oder eines erheblichen Teiles des Gegenstandes in Verzug, so kann ihm der andere Teil eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, daß er die Unnahme nach dem Ablaufe der Frist ablehne. Der Rüdtritt wird unwirksam, wenn nicht die Rüdgewähr vor dem Ablaufe der Frist erfolgt 1).

© I 430; M 2 283; B 6 160.

1 Berzug des Berechtigten (d. h. desjenigen Teiles, der berechtigter Weise den Küdtritt erklärt hat) mit der Rüdgewähr. Boraussezung ist, daß der Rüdtritt wirksam erklärt war. Die Folge des Verzugs (§§ 284 st.), verbunden mit der fruchtlosen Fristsezung (§ 250 A 1), ist, daß der Rüdtritt nachträglich unwirksam wird. Auch die nur teilweise Leistung schließt jedoch die Verzugssolge aus, wenn der noch übrigbleibende Teil nicht mehr erheblich (vgl. § 351 A 2) ist. In entsprechender Anwendung dessen zu für § 326 gilt (vgl. zu § 326 A 1 d. b.b.), ist die Fristseung entbehrlich, wenn der Rüdtrittsberechtigte bestimmt erklärt hat, nicht zurüczeben zu können oder zu wollen. Das Unwirksamwerden des Küdtritts hat das Wiederinkastereten des Vertrags zur Folge. Der Umstand, daß im Falle des Unwirksamwerdens des von dem Rüdtrittsberechtigten erklärten Rüdtritts die Verpsichtungen des anderen Teiles aus dem Vertrage wieder ausleben, berechtigt den Rüdtrittsberechtigten aber nicht, die Küdgewähr der empsangenen Leistung um deswillen abzulehnen, weil der andere Teil bei der Fristsehung die Erstüllung dieser Verpslichtungen nicht angeboten hat (NG 123, 388).

### § 355

Ist für die Ausübung des Rücktrittsrechts eine Frist nicht vereinbart, so kann dem Berechtigten von dem anderen Teile für die Ausübung eine angemessene Frist bestimmt werden. Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn nicht der Rücktritt vor dem Ablaufe der Frist erklärt wird 1).

Œ I 432; M 2 284; B 1 796.

1. Dem Gegner dient beim Mangel einer Fristabrede für die Ausübung des Küdtrittsrechts die Fristebung als Mittel, tunlichst bald eine endgültige Entschließung des Berechtigten herbeizusühren (NG 105, 370). Mit dem fruchtlosen Ablause der angemessenen Frist erlischt sein Küdtrittsrecht ohne weiteres. Byl. dazu die Aussührung zu der ähnlichen Bestimmung des § 250. Zulässig ist die Fristsehung erst in dem Zeitpunkte, wo das Küdtrittskecht ausgeübt werden ronnte, also erst nach Eintritt einer etwaigen Vedingung (NG FW 02, 10). — Ein weiterer Erlöschungsgrund kann sich aus Bewirkung der Leistung oder anderseits aus der Annahme der Gegenleistung und dem daraus zu entnehmenden Verzichte auf das Küdtrittsrecht ergeben (NG 43, 69; byl. auch § 360 Annt 1 Abs 2 hinsichtlich des Verzichts aus Geltendmachung der Verwirtungstaussell und § 357 Annt 1).

#### § 356

Sind bei einem Vertrag auf der einen oder der anderen Seite mehrere beteiligt, fo kann das Rücktrittsrecht nur von allen und gegen alle ausgeübt werden 1).

Erlischt das Rüdtrittsrecht für einen der Berechtigten, so erlischt es auch für die übrigen 2).

Œ I 433; M 2 284; B 1 796.

1. Grundfat ber Unteilbarteit bes Nüdtrittsrechts. Er besteht für alle Källe, in benen am Bertrage, sei es auf der berechtigten Seite, sei es auf der Gegenseite, mehrere beteiligt sind, und dieser Grundsat greift auch dann Plat, wenn es sich um mehrere Geschäfte handelt, die aber zusammen nur eine Einheit darstellen (vgl. § 326 A 1 c; RG SeuffA 74 Ar 26). Db es sich um anteilsweise Berechtigung ober Berpflichtung (§ 420), ober um Gesamtschuldnerschaft (§ 427) bzw. Gesamtgläubigerschaft (§ 428), ober endlich um ein Berhaltnis zur gesamten hand (§§ 709, 2039) handelt, ift gleichgültig. Sind in solchem Falle die Boraussehungen bes Rudtritts durch das Berhalten nur eines ber mehreren Berpflichteten eingetreten, fo fann ber Glaubiger das Rudtrittsrecht allen und nur allen gegenüber ausüben (auscheinend nur bedingt in diesem Sinne RG in HRR 1931, 1214 unter Bezugnahme auf RG 85, 307, wo es sich aber um die Berpflichtung zu Schabensersat gehandelt hat). Der Rüdtritt tann auch bann nur bon ben fämtlichen bei einem einheitlichen Bertrage beteiligten Berechtigten ausgeübt werben, wenn die Beteiligung iebes einzelnen von ihnen nur bei einem bestimmten Teile bes gesamten Geschäftes in Frage steht (RG 26. 1. 06 VII 409/05; 3. 7. 18 V 111/18). Der Dritte, bem ber Mieter die Sache überlaffen hat und gegen ben beshalb bem Bermieter bas Rudforderungsrecht aus § 556 Abf 3 gufteht, foll nach Re 136, 34 am "Rudtritte" nicht beteiligt sein und beshalb ein Kall des § 356 nicht vorliegen; in § 356 ift aber nicht von einer Beteiligung am Rücktritte, sondern von einer Beteiligung am Vertrage die Rede; vgl. darüber zu § 346 A 3.

2. Gemäß Sah 2 hat auch das Erlöschen des Rechtes für einen der Berechtigten das Erlöschen zum Nachteile aller Mitberechtigten zur Folge. Auf den Erlöschungsgrund kommt es nicht an. — Daß umgekehrt das Erlöschen zugunsten eines Verpflichteten auch zum Vorteile der Mitberpflichteten wirkt, besagt das Geseh nicht. Es folgt das aber aus Sah 1, da das Rücken

trittsrecht nur gegen alle am Bertrag Beteiligten ausgeübt werben kann. Der § 356 ist nicht auch bei ber Kündigung anwendbar (NG 90, 330).

## § 357

Hat sich der eine Teil den Rücktritt für den Fall vorbehalten, daß der andere Teil seine Verbindlichkeit nicht erfüllt 1), so ist der Rücktritt unwirksam, wenn der andere Teil sich von der Verbindlichkeit durch Aufrechnung befreien konnte und unverzüglich nach dem Rücktritte die Aufrechnung erklärt 2).

& II 306; B 1 367.

1. Ein Fall der sog. Berwirtungsklausel (lex commissoria; § 360), inhaltlich deren sich der eine Teil den Rückritt (nicht nur ein Kündigungsrecht, § 346 Å 1) für den Fall der Nichtleistung des andern Teiles vordehält. Bgl. zu § 360 Å 1. Vorausgesest ist, daß nicht bloß der andere Teil eine zur Aufrechnung geeignete Forderung hatte, sondern daß auch die Forderung des Berechtigten zur Zeit des Rückritts schon aufrechnungsfähig war (§ 387 Å 4), der andere Teil aber unterlassen hat, dis zum Kückritt von der Aufrechnung Gebrauch zu machen. Unter diesen Umständen macht noch die nachträgliche unverzügliche (§ 121 Å 2) Erklärung der Aufrechnung (§ 388) durch den anderen Teil den Kücktritt von Ansang an unwirksam, und der Vertrag tritt somit wieder in Kraft.

## § 358

Sat sich der eine Teil den Rücktritt für den Fall vorbehalten, daß der andere Teil seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, und bestreitet dieser die Zulässigkeit des erklärten Rücktritts, weil er erfüllt habe, so hat er die Erfüllung zu beweisen, sofern nicht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen besteht 1).

Œ I 434; M 2 284; B 1 797.

1. Diese **Betveisverteilung** entspricht der des § 345; vgl. darüber zu § 345 Al. Der Berechtigte hat das Rücktriktsrecht zu beweisen und die Nichterfüllung seitens des Berpstichteten zu behaupten; der letztere muß demgegenüber die Ersüllung beweisen (NG Warn 1913 Nr 222). Seht die Verpstichtung auf eine Unterlassung, so liegt dem Berechtigten auch der Beweishinsichtlich der Zuwiderhandlung ob.

#### \$ 359

Ist der Rudtritt gegen Zahlung eines Reugeldes vorbehalten, so ist der Rudtritt unwirksam, wenn das Reugeld nicht vor oder bei der Erklärung

entrichtet wird und der andere Teil aus diesem Grunde die Erklärung unverzüglich jurudweist. Die Erklärung ist jedoch wirksam, wenn bas Reugeld unverzüglich nach der Aurückweisung entrichtet wird 1) 2).

E 1 435; M 2 285; B 1 797.

1. Rudtritt gegen Rengeld (Banbelpon, § 336 M 2). Das Gefet macht bier bie Birffamkeit des Rudtritts grundsätzlich davon abhängig, daß der Rudtrittsberechtigte das Reugeld spätestens gleichzeitig mit der Erklärung entrichtet. Aber dabei begunftigt es doch den Berechtigten; benn es läßt seinen Rudtritt auch ohne Erfullung der gesehlichen Bedingung von bornherein wirksam sein, falls ber Gegner unterläßt, die Erklärung wegen mangelnder Zahlung unverzüglich (§ 121 A 2) gurudguweifen. Und felbft im Falle biefer Burudweifung bleibt der Rücktritt noch wirksam, wenn die Zahlung wenigkens nunmehr unverzüglich nachgeholt wird. — Der Verfall des Reugelbes kommt nur bei Ausübung des vertragsmäßigen Rücktrittsrechts in Frage; bagegen nicht auch, wenn ber Rudtritt gemäß § 326 erklärt wird (RG JB 1913, 9184).

2. Die Beweistaft verteilt fich babin, bag ber Rüdtrittsberechtigte, der die unbedingte Birtsamkeit des Rüdtritts geltend machen will, die Zahlung des Reugeldes vor oder bei der Rüdtrittserklärung nachzuweisen hat. Gelingt ihm diefer Beweis, so ist jeder Einwand bes Gegners ausgeschlossen. Gelingt der Beweis dem Berechtigten nicht, so fieht dem Gegner der Ginwand offen, daß er die Erklärung zurudgewiesen habe, und insoweit ift er beweispflichtig. Miggludt dem Gegner dieser Beweis, dann ist das Fehlschlagen des Hauptbeweises unschädlich geworden. Glück bem Berpflichteten bagegen ber Beweis seines Einwandes, bann verbleibt bem Berechtigten noch die Möglichkeit, zu beweisen, daß er die Zahlung unverzüglich nachgeholt hat (a. M. Dertmann A3 und anscheinend auch Staudinger A5).

## § 360

Aft ein Vertrag mit dem Vorbehalte geschloffen, daß der Schuldner feiner Rechte aus dem Vertrage verluftig sein foll, wenn er seine Verbindlichkeit nicht erfüllt, fo ift der Gläubiger bei dem Gintritte diefes Falles jum Rudtritte von dem Bertrage berechtigt 1).

& I 436; M 2 285; B 1 798.

1. Der Borbehalt der Berwirfung ber Rechte bes Schuldners aus dem Bertrage (lex commissoria) für ben Jall der Nichterfüllung hat die Folge, daß der Glaubiger eintretendenfalls jum Rudtritte berechtigt ift. Macht ber Glaubiger bavon keinen Gebrauch, fo bleibt bas Bertragsberhaltnis im gangen, also einschlieglich ber Rechte bes Schuldners, wirksam. Dies aber auch fcon bann, wenn ber Glaubiger fo lange Beit hindurch Rachficht geubt hat, daß er nach Treu und Glauben verpflichtet gewesen ware, falls er nunmehr von dem Borbehalte Gebrauch machen wollte, ben Schuloner hiervon zuvorderst in Renntnis zu setzen (RG Gruch 47, 398; Warn 1912 Nr 162; FB 1912, 3854; 1915, 5725). Hat der Gläubiger aus der ihm bekannten Tatsache der Nichterfüllung des Schuldners nicht die Folgerung gezogen, das ihm vorbehaltene Rücktrittsrecht gemäß § 360 auszuüben, so kann er nicht nachträglich seine Nichtersüllung bes Vertrags mit jener Nichterfüllung von Seiten bes Schuldners begründen (RG in HRR 1929, 900). Anders für die Kündigung aus einem wichtigen Grunde (§§ 626, 723) RG 56, 372; vgl. zu § 626 A 1 Abs 1. Andrerseits kann es auch gegen Treu und Glauben verstwhen, wenn der Gläubiger unmittelbar nach Ablauf einer im Gefete (Aufwertungsgefet) vorgesehenen Stundung die volle Schärse der Verwirfungstlausel gegen den Schuldner zur Geltung bringen will (98 1931, 732 und die dort angef. Entsch.). Überhaupt misbilligt die Rechtsprechung mit Recht eine rudsichtslose Anwendung der Verwirkungsklausel, besonders in den durch das Aufwels geschaffenen Berhältnissen (986 aaD.). — Ohne weiteres erlischt das Schuldverhaltnis bei ausbleibenber Erfullung nicht, da es andernfalls in die hand des Schuldners gegeben ware, einen ihm unliebsamen Vertrag durch Leistungsverzug zu beseitigen. Ift eine Rücktrittsfrist nicht verabredet worden, so kann der Berechtigte vom Kücktrittsrechte gemäß § 360 wirksam nur innerhalb einer angemeffenen Frift Gebrauch machen (RG Warn 08 Nr 283; 1913 Nr 223); benn das aus ber taffatorischen Klausel entspringende Recht des Gläubigers darf nicht zu einem für den andern Teil besonders lästigen Schwebezustand führen. Der Berechtigte muß auch ein Recht auf fofortige Kundigung bei Berluft dieses Rechtes binnen angemessener Frist ausüben (RG 328 08, 55011; 1912, 3854). — Macht ber Glaubiger von dem Rudtrittsrechte Gebrauch, so greift alsbann ber Grundsat von der gegenseitigen Rudgabeverpflichtung nach § 346 Plat. Ausgeschlossen ist iedoch im allgemeinen nicht die Abrede, daß die bisherigen Leistungen des Schuldners dem Glaubiger verfallen sein sollen. In diesem Falle liegt in Ansehung der Berfallklausel zugleich ein Strafgebinge vor (vgl. NG 68, 42; JW 1914, 5274), das gemäß § 339 nur im Falle des Berzugs wirtiam wird, während die Ausübbarkeit des blogen Rudtrittsrechts je nach

bem Sinne der Abrede möglicherweise schon durch die Tatsache der Nichterfüllung begründet

sein fann; bgl. aber Abs 2 dieser Anmerkung und § 357 A 1.

Ift ein Rechtsnachteil, insbesondere der Berluft eines Anspruchs, an den Kall einer Kriftverfaumung geknüpft, wobei es sich um eine Berwirkungsklaufel hanbelt, bann wird es sich in ber Regel nicht um eine Berjährungsfrift, sondern um eine Ausschlußfrist handeln, so daß die Berfäumung der Frist regelmäßig nicht eine bloße Einrede erzeugt, sondern den Anspruch des Berbflichteten ohne weiteres erloschen läßt (96 10. 7. 11 V 119/11, teilweise abgebrucht 39 1911, 8058). Ift an die Richteinhaltung von Nachsichtsfriften die fofortige Fälligkeit ober Kündbarkeit des Darlehns geknüpft, dann tritt diese Folge im Zweifel nur bei Ber-schulben des Verpstichteten ein (NG Warn 1913 Ar 223). Ein gleiches ist entsprechend namentlich auch für Berficherungsverträge angenommen (986 62, 191; 69, 176; 70, 44; 398 1911, 8056). Die Beweislaft trifft aber ben Berpflichteten für das behauptete Nichtberschulden. Aberhaupt sept die Berfallklausel, ebenso wie die Strasklausel (§ 339 A 1 Abs 3), regelmäßig Verzug und baber Berschulben voraus (NG 3B 1919, 5704; Barn 1919 Nr 161), fo baß es zur Bermeibung ber Folgen in ber Regel genügt, wenn ber Berpflichtete (beispielsweise ber Mieter) ohne Berlegung der im Berkehr erforderlichen Sorgfalt glauben durfte, er sei zur Zurudhaltung seiner Leistung berechtigt (NG JW 1916, 15843; Gruch 57, 928; Warn 1913 Ar 223 und 1917 År 48; HR 1932, 438). So genügt es auch, wenn ein Bachter nachweift, daß er rechtzeitig in der Wohnung des Verpächters habe zahlen wollen, einen Empfangsberechtigten jedoch nicht angetroffen habe; alsdann tommt vielmehr der Verpächter in Annahmeverzug (NG Warn 1913 Rr 355). It mit einem einseitigen Berkaufsangebote mit bestimmter Bindungsfrift für den Antragenden die Abrede verbunden worden, daß der vom Antragsgegner auf den Preis angezahlte Betrag dem Untragenden als Entgelt für seine Bindung verfallen sein solle, falls das Angebot nicht rechtzeitig angenommen werde, dann tritt der Verfall nicht ein, wenn der Antragsgegner an der rechtzeitigen Annahme durch Umstände gehindert wurde, die er nicht zu vertreten braucht (RC 95, 199; vgl. dazu auch § 343 A 2). Es fann aber einer Abrede im Sinne des § 360 auch die Bedeutung beigelegt werden, daß die Berwirkung auf Grund ber Nichterfüllung Schlechthin erfolgt (RG 92, 391). Es handelt sich hierbei um eine Frage ber Austegung. Gegen ben Eigentumer bes Grundftuds, ber nicht perfonlicher Schuldner ift, tann bie Bermitkungsklausel bes § 360 von dem Sypothekengläubiger nur geltend gemacht werden, wenn ihn ein perfonliches Verschulben trifft (Re in SMR 1931, 494). — In ber Annahme ber verspäteten Leiftung liegt nicht unter allen Umftanden ein Verzicht des Berechtigten auf die Geltendmachung der Berwirkung (NG FW 03 Beil 2347); möglicherweise aber darin, daß er sein Recht nicht alsbald ausübt (NG FW 08, 2345). — Der § 5 des Abz werbietet die Berfallklaufel. Die Bereinbarung bei einem Abzahlungsgeschäfte, daß die ganze Restlichuld fällis werben solle, wenn ber Näufer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Teilzahlungen in Berzug gerät, ist jedoch nur insoweit ungültig, als die Abrede über die nach § 4 Abs 2 des Abz zulässige Grenze hinausgeht (NG 64, 94). — Ist bem Gläubiger nur das Recht der Bertrags-auflösung für die Zukunst vorbehalten, so handelt es sich nur um ein Kündigungsrecht (§ 346 A 1).

## § 361

Ist in einem gegenseitigen Vertrage vereinbart, daß die Leistung des einen Teiles genau zu einer festbestimmten Zeit oder innerhalb einer festbestimmten Frist bewirkt werden soll 1), so ist im Zweifel anzunehmen, daß der andere Teil zum Rüdtritte berechtigt sein soll, wenn die Leistung nicht zu der bestimmten Zeit oder innerhalb der bestimmten Frist erfolgt 2).

Œ I 361; M 2 199; B 1 626, 640.

1. Das Firgeschäft. Es liegt nur dann vor, wenn die bestimmte Ersüllungszeit zu einer Geschäftsbedingung des Inhalts erhoben worden ist, daß mit ihrer Einhaltung oder Verabsaumung das Geschäftsstehen und fallen, eine nachträgliche Ersüllung mithin überhaupt nicht mehr als Vertragsersüllung gelten soll (NG 51, 347; Gruch 46, 904). Der Charafter des Geschäfts kann entweder durch Ausdrück wie "genau", "präzis", "prompt" hervorgehoben sein, oder aus dem Vertragsinhalte, den begleitenden Umständen, der Natur des Geschäfts deutlich erhellen; andernsalissis der Charafter von dem ihn Behauptenden zu beweisen (NG 25.4.07 VI 421/06). In dem Ausdruck "Verladung September" oder "prompte Verladung" kann aber die Bestimmung einer seiten Lieserungsfrist im Sinne eines Fizzeschäftes nicht ohne Weiteres gesunden werden (NG Warn 1922) Nr 49); dagegen wird, wenn nicht nur der Tag, sondern auch die Stunde der Leisung bestimmt ist, ein Fizzeschäft angenommen werden können. Beschänkt ist die Vorschrift auf gegenseitige Verträge. Auch dei einem nicht eigentlichen Fizgeschäfte können die Parteien der seltgesetzen Ersüllungszeit (Abruf dis ...) eine so wesentliche Bedeutung beigemessen haben, daß der Läuser bei Versäumung der Frist (Ubrufsfrist) nachträglich die Ersüllung nicht mehr fordern, der Versäuser

täufer vielmehr ohne weiteres vom Vertrage abgehen kann, es liegt hier indes nicht eine Zeitbestimmung mit der dinglich auflösenden Wirkung des § 163 vor (NG Warn 1916 Ar 273 u. 221); vgl. § 163 U 1. Bei den sogenannten "Abladegeschäften", d. h. solchen Geschäften, dei denen Gegenstand der Lieferpslicht eine innerhalb einer bestimmten Zeit den einem überseischen Hafen aus "abzuladende" (zu verschiffende) Ware ist, hat nach Handelsgebrauch die Abladezeit die Bedeutung einer wesentlichen Sigenschaft der Leistung. Die Bestimmungen über das Fixgeschäft haben deshalb auf solche Geschäfte entsprechende Anwendung zu sinden, insbesondere ist der Rückritt ohne Sezung einer Nachrist zulässig (NG 1, 64; 30, 60; 58, 229; 71, 307; 88, 73). Das gilt sowohl für die eigentlichen Abladegeschäfte, dei denen der Vertäuser die Lieserung durch Abladung im Verschiffungshasen erfüllt, wie sur die uneigentlichen, dei denen Erfüllungsort

für den Berkaufer der Ankunftshafen ist (NG 88, 73; 8. 11. 26 VI 252/26).

2. Durch das Figgeschäft wird nach § 361 ein gesetzliches Mückrittsrecht begründet, das in Krast tritt durch das Ausbleiben der Leistung zu der bestimmten Zeit oder innerhalb der bestimmten Frist, ohne daß eine Verzugsehung des Schuldners ersorderlich ist (Denksch. 3. HBS). Sin späteres Angedot kann das einmal erwachsene Kückrittsrecht nicht beseitigen (NG 108, 160). Der Berechtigte soll aber auch hier (vgl. § 360 A 1) mangels eines erkennbaren andern Parteiwillens gegebenensalls nur als rückrittsberechtigt gelten. Daraus solgt, daß, wenn der Berechtigte nicht ohne Berzögerung den Rückrittsberechtigt gelten. Daraus solgt, daß, wenn der Berechtigte nicht ohne Berzögerung den Rückrittsberechtigt gelten. Daraus solgt, daß, wenn der Berechtigten im Verzögerung den Rückrittsberechtigt gelten. Daraus solgt, daß, wenn der Berechtigten im Verzögerung den Rückritt erklärt, gemäß § 349 (A 1) der Vertrag bestehen bleibt und dem Berechtigten im Falle der verspäteten Ersüllung ein Anspruch auf Schaensersal nur dei wirklichem Verzuge gemäß § 286, ein Ersahnspruch aber wegen Nichtersstüllung nur unter ben Vorausssehren des § 326 Abs 1 zustehen kann. — Besonders geregelt ist das Fitzgeschäft im Handelsrechte durch § 376 HBB. Nach dieser Bestimmung hat das Schweigen des Verechtigten gerade zur Folge, daß er den Anspruch auf die Leistung verliert (§ 376 Abs 1 Sap 2 BBB). Bgl. endlich § 18 KD.

3. Auch der Seefrachtvertrag (Chartepartie) stellt sich als ein Firgeschäft im Sinne des § 361 dar, wenn er die Klausel enthält, daß der Verfrachter zur Aushedung des Vertrags berechtigt sein soll, salls das Schiff nicht zu einer sestbestimmten Zeit ladebereit sei. Doch soll die besondern Vorschift des § 376 Abs 1 Sat 2 Hour (voll. oben A 2 am Schlusse) auf ein solches Geschäft keine Anwendung sinden (RC 117, 356). Auch kann unter Umständen, wenn die setzgesetze Ladebereitschaftszeit nur um eine ganz unde deutende und für den Verlader unwesentliche Zeitspanne (eine halbe Stundel) nicht eingehalten ist, die Geltendemachung des Kücktritisrechts Treu und Glauben widersprechen und aus diesem Erunde ohne Rechtsirrtum als nicht vereindar mit dem Erundsate des § 242 BBB angesehen werden (RC

117, 356).

# Dritter Abschnitt Erlöschen der Schuldverhaltniffe

Erster Titel Erfüllung

§ 362

1) Das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger 3) bewirkt wird 2) 2a).

Wird an einen Dritten jum Zwede der Erfüllung geleistet, so finden Die

Vorschriften des § 185 Anwendung 4) 5).

& I 263, 266; M 2 77; 1 333.

1. Ein Schuldverhältnis, seiner Natur nach auf Beendigung gerichtet (Borbem 2 vor § 241), kann erlöschen: einmal unabhängig vom Willen der Beteiligten kraft äußerer Borgänge—
so durch nicht zu vertretendes Unmöglichwerden der Leistung (§§ 275 st., vgl. aber A zu § 275), durch den Eintritt einer auflösenden Bedingung (§ 158 Abs 2), den Tod eines der Beteiligten (in Fällen höchstepesonlicher Leistungen, §§ 673, 727) —; ferner aber insolge eines Rechtsgeschäfts der Beteiligten, und zwar eines zweiseitigen ober eines einseitigen. Dahin gehören einerseits der Ausbedungsvertrag (contrarius consensus, § 305 A 1a), der Aufrechnungsvertrag (vgl. zu § 387 A 1), der Erlaß und die negative Anerkennung im Sinne des § 397, anderseits die Ansechtung (§ 342), der Rückritt (§ 349), der Widerrus, die Kündigung (§ 346 A 1), die Hinterlegung (§ 378), die Aufrechnung (§ 389). Sein natürliches, bestimmungsmäßiges Ende erreicht ein Schuldverhältnis jedoch allein durch die Erfüllung. So ist es auch zu verstehen, wenn das Geseh in dem vorliegenden Abschnitte von der Erfüllung ausgeht.

2. Als Crillung fommt in erfter Linie die Leiftung bes Gefculbeten in Betracht (eius quod debetur). Sie läßt das Schuldverhältnis ohne weiteres erlöschen (vol. über ihre bestrittene Rechtsnatur A3), mahrend bei den sonstigen Ersullungsarten, den jog. Ersapleiftungen, dazu noch etwas Weiteres hinzukommen muß, nämlich eine besondere, auf hingabe und Annahme bes Geleisteten als Ersas für die Ersüllung gerichtete Willenseinigung der Parteien (§ 364 A 1). Eine Ausnahme von dem Grundfate des § 362 macht nur die Wechfelschuld insofern, als hier trot der Zahlung die Forderung weiterbesteht, wenn nicht auch die Urkunde zerstört oder auf sie der Quittungsvermerk gesetzt wird (NG 61, 5). Durch die Erfüllung erlischt das Schuldverhältnis auch endgültig, fo daß eine nachträgliche Abrebe, wonach die Erfüllung (Zahlung) rudgängig gemacht fein foll, nur ein neues Schuldverhaltnis begrunden fann; vgl. ju & 397 A 1 betr. Neubegrundung einer erlaffenen Schuld, sowie HRR 1930, 708 betr. Wiederbegründung einer erloschenen Sppothet als Grundichulb. Rein Erlöschen bes Schuldverhaltniffes tritt ein in ben gallen, in benen durch die Erfüllung die Forderung auf denjenigen übergeht, der den Glaubiger befriedigt: §§ 774 (Bürge); 1143 (Cigentümer, der nicht personlicher Schuldner ift, bei einer Sphothet); 268 Abs 3 (der Ablöfungsberechtigte); ferner bei Zahlung einer Wechselschuld durch einen Regresperpslichteten (DBO Art 51; bgl. 3u § 422 A 1). Geht im Falle bes § 1164 die Sphothef auf ben perfönlichen Schuldner, der den Glaubiger befriedigt, über, so erlischt die Forderung des bisherigen Blaubigers, und an ihre Stelle tritt als die durch die Hypothet gesicherte Forderung die Ersapforderung des persönlichen Schuldners gegen ben Gigentumer; hieran kann auch burch eine Abtretungserklärung des befriedigten Spothekengläubigers nichts geändert werden (96 81, 78; 129, 30; 131, 157).

2a. Gine besondere Betrachtung ersordert die rechtliche Ratur des Erfullungsgeschäfts, die in der Rechtslehre sehr bestritten ist; vgl. über die verschiedenen Theorien, die darüber aufgestellt sind, Dertmann § 362 U 5 und Staudinger Vorbem I vor §§ 362ff. Das Erfüllungsgeschäft kommt zustande durch Bewirkung ber Leistung; es ist also bazu ersorderlich, daß ber Glaubiger bas erhält, was ihm geschuldet wird. In den Regelfällen, in benen die geschuldete Leistung auf eine Rechtsübertragung ober Rechtseinraumung - ein dare - geht, ift zur Leiftung ein Rechtsgeschäft erforderlich, durch bas die Rechtsänderung unmittelbar bewirkt wird, und zwar gehört dazu in der Regel eine Willensübereinstimmung zwischen dem Geber und dem Empfanger bes Rechts, also ein Vertrag (ber bingliche Bertrag); zu beffen Gultigkeit ist aber beiberjeitige Geschäftsfähigkeit (§§ 104ff.) notwendig (**NG** Warn 1930 Nr 161; bgl. zu § 105 A 1). Ik die geschuldete Leistung ein bloß tatsächliches handeln — ein facere, z. B. Leistung von Diensten, Geschäftsbesorgung -, so wird sie, sofern nicht bazu eine tatfächliche Mitwirkung bes Glaubigers ersorberlich ift, burch bas auf Erfüllung gerichtete handeln bes Schuldners allein, andernfalls unter tatfächlicher Mitwirtung bes Gläubigers, bewirkt; Geschäftsfähigkeit ist daher in diesen Fällen nur auf Seiten des Schuldners, der in Erfüllungsabsicht (solvendi causa) handeln muß, erforderlich. Besteht die geschuldete Leistung in einem Unterlassen, so kommt ein Ersüllungsgeschäft überhaupt nicht in Frage; das Schuldverhältnis erlischt bei zeitlicher Begrenztheit von selbst durch den Ablauf der Zeit; andernfalls dauert es un-

beschränkt fort. Rach der Borschrift des Gesetzes muß die Leistung 3. Leistung an den Glaubiger. regelmäßig (vgl. aber A 4) an den Glaubiger (§ 241 A 1) bewirtt werden, mahrend es kein allgemeines Erfordernis ist, daß sie gerade vom Schuldner ausgeht (§ 267 A 1). Regel ist indessen nicht so zu verstehen, daß die Leistung unter allen Umständen der Person bes Glaubigers gegenüber bewirkt werben muß. Handelt es sich nach Inhalt des Schuldverhältnisses um die Vornahme einer Handlung, bei welcher die Mitwirkung des Gläubigers überhaupt unnötig ist, so braucht sie nicht ihm gegensiber vorgenommen zu werden (3. B. Bahlung an einen zur Empfangnahme im Bertrage bestimmten Dritten oder Besorgung eines Geschäfts für den Gläubiger). Das Wesentliche der Regel liegt nur in dem Gedanken, daß die Leiftung nur dann befreiend wirfen fann, wenn der Glaubiger durch fie bas erhalt, worauf er Unspruch hat. Gine unaufgewertete Geldzahlung in ber Inflationszeit konnte baber ein Erlöschen bes Schuldverhaltnisses nicht zur Folge haben (MG 119, 277). Leistung von etwas anderem, als demjenigen, worauf der Gläubiger Anspruch hat, hat die Wirkung der Erfüllung, falls es an Zahlungs Statt angenommen wird (§ 364); anderenfalls kann es bei Hinnahme durch den Gläubiger mit den beschränkteren Wirkungen der Annahme als Erfüllung (vgl. § 363 A 1) in Betracht kommen. — Ob der Gläubiger geschäftliche Ritwirkung dabei erforderlich ist (vgl. A 2 a). Ist dem Gläubiger die Befugnis, über das Bermögen, zu welchem die Forderung gehört, zu verfügen, durch Konkurseröffnung ober durch Anordnung ber Nachlagverwaltung entzogen, so sind Leistungen, die an ihn personlich durch Rechtsgeschäft gemacht werden, nach Maßgabe der §§ 7, 8 KD, die auch im Falle der Nachlasverwaltung anwendbar sind (§ 1984 Sat 2). wirtsam ober unwirtsam (MG 38, 40). Unwirtsam ist eine Leiftung an den Gläubiger, wenn dem Schuldner die Leiftung an ihn durch gerichtliches Verbot im Zwangsvollstredungsversahren unterfagt ift (§§ 829, 845 BBD). Für den Fall der Berpfändung einer Forderung vgl. §§ 1280 fl.; für den Fall des Nießbrauchs an einer solchen § 1077. Unter den Voraussetzungen des zur Zeit geltenden Transfermoratoriums (vgl. zu § 244 A 2a) erlischt die Schuld durch Zahlung in Reichswährung an die Konversionskasse. Welche Folgen hat es schließlich, wenn der Gläubiger underechtigt die Annahme der Leistung ablehnt? Die Antwort hierauf geden einerseits die §§ 293 st. über das hinterlegungsrecht des Schuldners. Keine dieser Folgen kann jedoch eintreten, wenn die angebotene Leistung zur Ersüllung ungeeignet war; denn dann handelte es sich überhaupt nur um einen untauglichen Leistungsversuch. Was im übrigen zur gehörigen Ersüllung gehört, ist bereits unter den §2 266, 271 und 320 erörtert worden. Kurz zusammensassen sie nur noch gesagt: die angebotene Leistung muß nach Umsang wie Beschaffenheit vollständig gewesen und das Angebot muß am

rechten Orte und zur rechten Beit erfolgt fein.

4. Leistung an einen Dritten. Die für diesen Fall in Abs 2 angeordnete Anwendung der Borschriften des § 185, die nur eine entsprechende sein kann, ergibt solgendes: Eine Leistung, die an einen andern als den Gläubiger ersolgt, ist für diesen gleichwohl ohne weiteres wirksam, wenn sie mit seiner im voraus erklärten Einwilligung (§ 183) bewirkt wurde (§ 185 Abs 1), sonst aber wird sie wirksam, wenn die Voraussehungen des § 185 Abs 2 — nachträgliche Genehmigung durch den Gläubiger oder Beerbung des Dritten durch den Gläubiger mit unbeschränkter Haftung für die Nachlaßverdindlichseiten — eintreten. Daß die Leistung an einen Stellverteer des Gläubigers oder an einen Dritten, dessen Besugnis zur Annahme sür den Gläubiger schon im Vertrage ausgemacht worden ist (solutionis causa adjectus), den Schuldner befreit, ist selbswerkändlich und wird vom Geses nicht besonders ausgesprochen. Virksam ist im Falle der Abtretung die Leistung an den disherigen Gläubiger unter den Boraussehungen der §§ 407, 408 (RG 111, 303). Der Absah 2 des § 362 sindet auch bei öffentlich-rechtlichen Verpslichtungen Anwendung

(RG 133, 254; HRR 1932, 100).

4 a. Eine hervorragend wichtige Rolle als Erfüllung spielt die Zahlung. Gie sett voraus eine Gelbschuld und eine Gelbleiftung zum Zwede ihrer Tilgung (Bahlung im engeren Ginne). Erfolgt bie gahlung im voraus, jedoch in Erwartung der fünftigen Gegenleiftung, bann handelt es sich um eine Borleiftung (§ 320 A 4), die gegebenenfalls mit der Bereicherungstlage gurudgeforbert werden tann, nicht aber um ein Darlehn, ba ein solches credendi und nicht solvendi causa gewährt wird (RW JW 1912, 6848). - Uber bie Begriffe Gelbichuld und Geld vgl. die Ausführungen unter § 244. — Die Überweisung des Schuldbetrags auf das Girotonto bes Gläubigers bei einer Reichsbantstelle mittels eines roten Scheds tann jedenfalls nicht schon im Augenblicke bes Eingehens bes Schecks bei ber Bankstelle als Zahlung gelten (Ris 30. 6. 08 11 68/08). Die Überweisung bes Schuldbetrags auf das Girokonto des Gläubigers bei einer Bant und die baraufhin erfolgte Gutidrift bes Betrags bei ber Bant zugunften des Gläubigers bewirkt, falls der Schuldner zu einer solchen Zahlungsweise von dem Glaubiger ermächtigt ist, eine rechtsverbindliche Zahlung, auch wenn dem Gläubiger keine Mitteilung von der Uberweisung und der Gutschrift durch die Bank gemacht worden ist (RG 114, 140); hat aber die Uberweisung ohne solche Ermächtigung ober nach zulässigem Widerruse einer solchen stattgefunden, so hängt nach § 362 Abs 2 die tilgende Wirkung der Leistung von der nachträglichen Genehmigung des Gläubigers ab (AG 133, 253). — Eine besondere Streitfrage ift es, ob ber Gläubiger eine Zahlung mit Borbehalt anzunehmen verpflichtet ift. Will der Schuldner mit dem Borbehalte das Bestehen einer Verbindlichteit überhaupt leugnen und die Zahlung nur als eine bedingte gelten laffen, dem Glaubiger mithin noch ben Beweis feines Forderungsrechts zumuten, dann handelt es sich überhaupt nicht um ein gehöriges Leiftungsangebot im Ginne bes § 362, und unter solchen Umständen braucht der Glaubiger das Angebot nicht anzunehmen (NG 79, 142; Warn 1914 Nr 240; 1924 Nr 179). Die Annahme, daß der Gläubiger auch die mit Vorbehalt angebotene Zahlung zur Bermeidung des Annahmeverzugs unter allen Umständen annehmen musse, kann nicht gebilligt werden. Nimmt aber der Gläubiger die ihm nur unter der Bedingung, daß er das Bestehen seines Forderungsrechts nachweisen werde, angebotene Zahlung an, bann unterwirft er fich bamit zugleich ber ihm bom Gegner zugemuteten Fortbauer feiner Beweislaft (NG 30, 174). Ist dagegen der Borbehalt so zu verstehen gewesen, daß dem Zahlenden der Nachweis des Kichtbestehens der Forderung vorbehalten sein und die Zahlung sonach nur als unter der Resolutivbedingung des Gelingens jenes Rachweises als erfolgt gelten solle, dann trifft den Zahler die Beweistaft (96 7 G. 184 u. 186; 79, 142). Falls ferner der Schuldner feine Berbindlichteit an sich nicht bestreitet, die Zahlung bedingungslos leisten will und sich nur einen Rudforderungsanspruch aus dem Gesichtspuntte der Bereicherung bes Gegners ober bie Ausführung bon Gegenrechten (bes Leistungsberweigerungsrechts oder der Aufrechnung) vorbehalt, namentlich um sich gegen die Anwendnug des § 814 zu schüten, bann hat ber Gegner fein anerkennenswertes Interesse an der Ablehnung (RG Warn 1914 Nr 240). hat der Gläubiger auf den vom Schuldner beim Angebote ber Rablung erklärten Borbehalt bamals erweislich fein Gewicht gelegt, sondern die Annahme aus andern Gründen abgelehnt, dann fann er ben Annahmeverzug auch nachträglich nicht unter hinweis auf jenen Borbehalt beseitigen (98 18. 10. 11 V 100/11). Der bom Schuldner unter Bestreiten der Forberung bei der Bahlung gemachte Borbehalt schlieft die Unwendung

bes § 814 aus (NG 18. 11. 07 VI 50/07). Ift die Zahlung von dem Gläubiger als Erfüllung angenommen (§ 363), so wirkt sie trop des Vorbehalts als solche (NG 7, 184; Gruch 59, 466). — Hat der Schuldner auf Grund staatlichen Zwanges leisten müssen und hat daher sein Vorbehalt überhaupt keine rechtliche Bedeutung, dann ändert sich an der bestehenden Beweislast überhaupt nichts (NG 26, 55; 30, 174). Die im Wege der Zwangsvollstreckung ersolgte Wegnahme und Ablieferung des Gelbes hat das endgültige Erlöschen des Schuldverhältnisses nur im Falle

des Eintritts der Rechtstraft des Urteils zur Folge (NG 63, 332).

5. Beweislast. Steht die Entstehung einer Schuldverbindlichkeit, die auf ein positives Tun gerichtet ist, sest, so ist es Sache des aus ihr in Anspruch genommenen Schuldners, ihr Erlöschen, insdesondere durch Erfüllung, zu behaupten und zu beweisen. Das gilt sowohl, wenn der Erfüllungsanspruch selbst geltend gemacht wird, wie auch, wenn an die Nichterfüllung trast Gesetzs oder Vereindarung eine Nechtsloge geknüpft ist (Schadensersah, Verwirkung eines Nechts) und diese geltend gemacht wird. Diese Veweisregel liegt den Vorschriften der §§ 345, 358 zugrunde (NG 41, 220; Motive zum BGB 1, 383; NG bei Warn 1913, 222 u. HNN 1929, 373; abweichend NG in FW 1910, 93710; vgl. zu § 345 V 1). Unders bei Schuldverhältnissen, die auf Unterlassung gerichtet sind; hier hat der Gläubiger die Zuwiderhandlung zu beweisen.

## § 363

Hat der Gläubiger eine ihm als Erfüllung angebotene Leistung als Erfüllung angenommen, so trifft ihn die Beweislast, wenn er die Leistung deshalb nicht als Erfüllung gelten lassen will, weil sie eine andere als die geschuldete Leistung oder weil sie unvollständig gewesen sei 1)2).

Œ I 367; M 2 204; B 1 636.

1. hat ber Gläubiger bie ihm als Erfüllung angebotene Leiftung als Erfüllung angenommen, so liegt die Sache zwar außerlich so, als ware die Schuld getilgt und das Schuldverhaltnis gemäß § 362 erloschen. Diese Wirkung kann jedoch gemäß § 362 in Wirklichkeit nur dann einfreten, went die "gefchuldete Leistung", d. h. die vollständige Leistung (§ 362 Abs 1 A 2a), bewirft worden ist, und daher stehen bem Gläubiger, der die geschlung (§ 362 Abs 1 A 2a), bewirft worden ist, und daher stehen dem Gläubiger, der die geschlung empfangen zu haben bestreiten will, grundsählich die sämtlichen Rechtsbehelse auch noch nach Empfang der Leistung zur Seite, die das Geset dei ausbleibender Ersüllung sowie gegenüber einer nicht gehörigen Ersüllung überhaupt bietet. Er behält also die Einrede des nicht ersüllten und die des nicht gehörig erfüllten Bertrags (RG Gruch 55, 91). Denn durch die Annahme der Leistung als Erfüllung wird die Leistung nicht zugleich als die geschulbete oder als eine vertragsmäßige genehmigt. Die Annahme als "Erfüllung" bedeutet vielmehr lediglich die Entgegennahme der Leistung als einer zur Erfüllung bes Bertrags beftimmten (RG Barn 1912 Nr 40). Die "Unnahme als Erfüllung" erfordert daher einerseits teine so weitgehende Willensrichtung auf seiten bes Gläubigers, daß er sich als endgültig befriedigt und das Schuldverhältnis als erloschen betrachten nußte; andrerscits muß seinsgutig vesteichtet sein, die Leistung einstweilen der Hauptschen maßte, unteremuß sein Wille darauf gerichtet sein, die Leistung einstweilen der Hauptschen auch als solche anzunehmen vorbehaltlich sich ergebender Berechtigung zur Geltendmachung von weiteren Ansprüchen, insbesondere Gewährleistungsansprüchen (NG 57, 338; 66, 282; 109, 296; Warn 1912 Nr 40 u. 201). Daher ist eine lediglich zur Prüfung und Untersuchung (§ 377 HB) erfolgende Hinnahme der Leistung nicht als Annahme als Ersüllung erachtet worden (NG 66). 284). — Die tatsächliche Vermutung, daß erfüllt sei, steht nach erfolgter Annahme dem Gläubiger, da er die Leistung als Erfüllung einmal hat gelten lassen, infolge seines eigenen Verhaltens entgegen, und so legt ihm jest das Geset - das nicht auch eine materielle Bestimmung treffen, sondern nur die Beweisfrage regeln will, — ausbrüdlich die Beweislast dahin auf, das die Leiftung zur Erfüllung nicht geeignet war. Danach gestaltet sich die Beweislage im ganzen dahin: a) Ber Schuldner, der das Erlöschen des Schuldverhältnisses durch Ersüllung behaupten will, muß von vornherein nachweisen, entweder, daß er wirklich die "geschuldete Leistung" bewirkt hat (§ 362), oder wenigstens, daß der Gläubiger die ihm als Ersüllung angedotene Leistung als solche angenommen hat. Gelingt dem Schuldner auch nur dieser letztere Beweis, so liegt nunmehr b) dem Gläubiger der Beweis ob, daß ihm etwas anderes als das Geschuldete gewährt worden, oder aber, daß die hingenommene Leiftung mangelhaft war (RG 66, 281; Warn 1910 Nr 374), und daß der Schuldner das zu vertreten habe (NG 57, 400; 66, 281; Warn 1910 Nr 425). Gelingt ihm dieser Beweis, so kommt es nicht darauf an, ob er geglaubt hat, befriedigt zu sein, sondern nur darauf, daß er in Birklichkeit nicht befriedigt war (NG 114, 403; HR 1929, 1088). — Bor dieser Beweislast vermögen den Gläubiger auch nicht Borbehalte zu schützen, da solche allein im Sinne der §§ 464, 640 Abs 2, nicht aber auch hinsichtlich der Beweislast von Bedeutung sind (NG 71, 23; KB 07, 5038 u. ). Anders, wenn der Vorbehalt derart beschaffen ist, daß er die Annahme als Erfüllung ausschließt; vgl. oben zu no 66, 284. Seine Annahmeerklärung fann der Gläubiger auch nicht durch Ansechtung beseitigen, da das Geset überhaupt nicht auf dem Standpunkte steht, daß durch das Angebot und durch die Annahme der Leistung ein Rechtsgeschaft

vorgenommen werde. Wie in § 341 unter "Annahme der Erfüllung" und in § 640 unter "Abnahme", so versteht das Geset vielmehr auch im Falle des § 363 unter der "Annahme" nur einen tatsächlichen Borgang, dessen Bedeutung se nach den Umständen des Falles zu beurteilen ist (NG 57, 337; 59, 378; 66, 284; 71, 23; 109, 296). Bei beiderseitigen Handelstäufen liegt dem Käuser nach der "Ablieserung" der Ware die Pslicht zur unverzüglichen Prüsung und Anzeige von Mängeln ob, widrigenfalls sie als genehmigt gilt (§§ 377, 378 HB). In § 378 HB wird aber davon ausgegangen, daß, wenn offensichtlich eine andere als die geschüldete Sache geliesert worden, die Genehmigung des Käusers als ausgeschlossen zu erachten ist. — Der § 363 sindet auch auf Wertverträge, die die Serstellung einer nicht vertretbaren Sache zum Gegenstande haben, Anwendung; der § 640 Abs 2 sieht dem nicht entgegen (NG Warn 1910 Nr 374).

2. Die einzelnen Rechtsbehelfe des Glaubigers, der die als Erfüllung angenommene Leiftung als Erfüllung bemnächst nicht gelten laffen will, richten sich nach der Sachlage. Im Falle bes Raufes insbesondere hat der Käufer von seinen Rechtsbehelfen aus § 440 auch unter den Boraussetzungen bes § 363 materiell nichts eingebüßt, da diese Bestimmung lediglich eine Beweisregel gibt (NG 57, 399; 66, 282; Gruch 55, 91; FB 07, 5098 u. 9). Ift etwas anderes als das Geschulbete gewährt, so ist in Wirklichkeit überhaupt noch nicht erfüllt, und der Gläubiger kann baher jest noch die Erfüllung verlangen. Ist in der Hauptsache zwar erfüllt worden, aber noch unvollständig, so tann die Rachgewährung des Fehlenden gefordert werden. Unter einer "unbollständigen Leistung" ift nach ber ständigen Rechtsprechung bes Reichsgerichts, die sich auf die Entstehungsgeschichte bes § 363 (Prot. Il Bb. 1 G. 637) gründet, auch eine mangelhafte Leistung zu verstehen (RG 57, 400; 66, 281; 109, 296); auch in diesem Falle kehrt sich durch die Annahme als Erfullung lediglich die Beweislaft um. Streitig ift, ob bei Spezieskaufen zur Leistungspflicht des Berkäufers gehört, daß die Sache die zugesicherten Gigenschaften hat. Das wird zu verneinen sein, vgl. § 306 A 3; ebenso Pland-Siber Vorbem I 5 und IV 1c; val. auch & 459 A 6 dieses Kommentars. A. A. RG 66, 281, wo deshalb angenommen ist, daß ber Bertäufer nachweisen muffe, daß die Sache die zugesicherten Eigenschaften habe, sofern nicht Annahme als Erfüllung ftattgefunden hat. — Auch nach Annahme der Leiftung kann der Glaubiger die ihm zustehenden Rechtsbehelse sowohl im Wege der Klage auf Erfüllung der Leistungs- oder Garantiepstichten, wie auch burch Ausübung des Zurudbehaltungsrechts und Berweigerung

seiner Leistung nach §§ 273, 320 geltend machen.

3. Eine besondere Anwendung haben die oben dargelegten Rechtsgrundsäte über die Bebeutung des § 363 in der Aufwertungsfrage insofern gefunden, als im Laufe der Entwicklung der Rechtsprechung erkannt und seitdem vom Reichsgericht auf dem Gebiete der freien Aufwertung ständig als Grundsat festgehalten worden ift, daß eine nicht oder nicht entsprechend aufgewertete Leistung keine gehörige Erfüllung bedeute und die Annahme einer solchen Leistung, auch wenn sie ohne Borbehalt erfolgt ist, als Erfüllung kein Erlöschen bes Schuldverhältnisses, sondern nur gemäß § 363 eine Umtehr der Beweislaft bewirte, wobei aber der danach dem Gläubiger obliegende Beweis der Unvollständigkeit der Leistung durch den Hinweis auf die Aufwertungsgrundsäte in der Regel ohne weiteres als geführt zu erachten sei. Dadurch wird freilich nicht ausgeschlossen, daß im Einzelfalle die Annahme der Leiftung unter besonderen Umständen erfolgt sein kann, welche einen Berzicht auf die Auswertung erkennen lassen. Bgl. Näheres § 242 A 5da. In diese Rechtsprechung ist zunächst durch die 3. StNotBD (§ 11) badurch eingegriffen, daß auf bem durch sie geregelten Gebiete die Aufwertung bon Ansprüchen, bei denen der Gläubiger die Bahlung ohne Vorbehalt angenommen bzw. (bei Shpotheten) die Löschung bewilligt hatte, aus irgendeinem Rechtsgrunde (auch wegen Frrtums und Bereicherung) ausgeschlossen wurde. Das Aufwertungsgeset hat eine Erleichterung in der Beise gebracht, daß es ben Begriff der "Rudwirkung" einführte (§ 15), der bei Sphotheken und anderen dinglichen Ansprüchen, sowie ben burch Sypothet gesicherten Forderungen, nicht aber für andere im Aufwe geregelte Anspruche, insbesondere nicht für Industrieobligationen, eine Aufwertung auch gestattet, wenn der Glaubiger die Leistung in der Zeit vom 15. 6. 1922 bis zum 14. 2. 1924 ohne Vorbehalt angenommen hat, wobei das Gefet von der rechtsirrigen Auffassung ausging, daß diese, wie alle sonstigen Ansprüche, bereits durch die Annahme einer unaufgewerteten Leistung erloschen seien, und zum Ausbrude brachte, daß eine Auswertung außerhalb ber burch § 15 gezogenen Grenzen ausgeschlossen bleiben solle (§ 19). Für das Gebiet ber freien Aufwertung hat aber das RG auch weiter daran festgehalten, daß eine unaufgewertete Zahlung, die zu einer Zeit erfolgt ift, als der Auswertungsgedanke sich noch nicht durchgesetzt hatte, lediglich eine unvollständige Teilerfüllung bedeutete und dem Glaubiger ein Recht auf Nachforderung gemäß § 363 zusteht (RG 114, 403; VI 2/27, 26. 4. 1927; RG 118, 62).

#### § 364

<sup>1)</sup> Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger eine andere als die geschuldete Leistung an Erfüllungs Statt annimmt 1).

Übernimmt ber Schuldner jum Zwede der Befriedigung des Gläubigers Diefem gegenüber eine neue Verbindlichkeit, fo ift im Zweifel nicht anzunehmen, daß er die Verbindlichkeit an Erfüllungs Statt übernimmt 2).

E I 364; M 2 82; B 1 333.

1. Leistung an Erfüllungs Statt. Gin Schuldverhältnis fann grundfäglich auch badurch zum Erlöschen gebracht werden, daß etwas anderes als das Geschulbete gewährt wird, aber bann nur unter der Bedingung, daß Gläubiger und Schuldner über diese Art der Tilgung des Schuldverhältnisse einverstanden sind (§ 362 A 2). In diesem Falle liegt Ersüllung mittels eines Ersahmittels und eine Leistung "an Erfüllungs Statt" vor. Geeignet als solche Ersahmittel sind Leistungen aller Art, Handlungen, übereignungen von Sachen, Rechten, Forberungen, aber auch die Begründung eines neuen Schuldverhältnisses an Stelle des alten mit der Abrede, daß hierdurch das lettere getilgt und erloschen sein soll, Umschaffung (Novation) (vgl. darüber § 305 A 1b). Eine solche Umschaffung zum Zwecke der Ersüllung der alten Schuld ist auch nach dem BGB möglich (NG Seussell 62 Nr 202), aber es besteht keine hierauf gerichtete Vermutung; es ist vielmert genäß Abs 2 (A 2) der darauf gerichtete Vertragswille zu beweisen (NG 12. 2. 08 es ist vielmehr genäß Abs 2 (A 2) der darauf gerichtete Vertragswille zu beweisen (NG 12. 2.08 V 278/07). Zutressendensalls hat die Umschassung die volle Wirtung der Exsulung, so daß mit der Hauptschuld insbesondere auch die Nebenrechte (Bürgchaften, Phandrechte) ohne weiteres untergehen (NG IV 3V 03 Veil 96218; vgl. aber § 356 HV). — hinsichtlich der Auswertung haben für die Annahme an Exsulungs Statt die gleichen Erundsäße zu gelten wie sür Varzahlung einer Gelbsorderung; vgl. zu § 242 A 5da Abs 1 und unten A 3. Eine die Auswertung von Industrieobligationen gemäß § 35 Abs. 5 Auswes ausschließende "Bewirkung der Leistung" ist in NG 113, 317 in einem Falle angenommen worden, in welchem statt der Barauszahlung Schuldverschreibungen eines andern industriellen Schuldvers, und zwar, wie angenommen wurde, zur Tikgung des bisherigen Schuldverhältnisse, also an Ersüllungs Statt acceden und angenommen worden worden weren

gegeben und angenommen worden waren.

2. Abf 2 ftellt für ben besonderen Fall, daß der Schuldner gum 3wede der Befriedigung des Gläubigers diesem gegenüber eine neue Berbindlichteit übernimmt, eine negative Bermutung dahin auf, daß damit nicht zugleich eine Übernahme an Erfüllungs Statt be-absichtigt sei. Somit wird nach Maßgabe der gesehlichen Bermutung und vorbehaltlich ihrer Widerlegung die alte Verbindlichkeit als durch die neu übernommene nicht berührt an-gesehen, und die Folge davon ist, daß der Gläubiger nunmehr über zwei Forderungsrechte verfügen tann, über das ursprüngliche und über das neu begründete. Beide stehen jedoch, da auch die neue Schuld nur um der alten Forderung willen begründet worden ist, notwendig in ciner inneren Beziehung zueinander; und diese äußert sich darin, daß das alte Forderungsrecht ebenfalls untergehen muß, salls die neu übernommene Berbindlichkeit getilgt wird, und daß anderseits auch die neue Verbindlichkeit nicht bestehen kann, wenn die alte Schuld nicht rechtsbeständig ist oder durch Ansechtung vernichtet wird. Bezüglich der neu übernommenen Ver bindlichkeit wurde vielmehr in diesem Falle ungerechtfertigte Bereicherung vorliegen (AG 61, 321). Die Eingehung einer Bechselverbindlichkeit, insbesondere die Singabe eines Atzepts, zum Zwede der Befriedigung spielt dabei im Verkehr die bedeutsamste Rolle. Die Vermutung spricht hier gegen die Absicht, den Schuldner aus der alten Berbindlichkeit zu entlassen; es steht vielmehr nur ein Zahlungsversuch auf Kosten des Schuldners (MG 31, 109; SeuffA 65 Ar 67; Gruch 56, 103), mithin nur eine bedingte, nämlich von der Einlösung des Wechsels abhängige Tilgung in Frage. Sie ist als solche auch vom Rechtsnachfolger des Gläubigers dann anzuerkennen, wenn er von der Hingabe des Wechsels Kenntnis gehabt hat (MG 31. 3. 06 V 477/05). Die negative Vermutung aus Abs 2 muß jedoch als widerlegt angesehen werden, wenn bei Hingabe von Prolongationswechseln die alten Wechsel zurüchgegeben worden sind; in diesem Falle ist nach Handelsgebrauch Novation anzunehmen (NG 107, 35). Die Vermutung greift auch Plat bei der hingabe eines Schecks; die vorbehaltlose Annahme eines solchen bedeutet keinen Bergicht auf Bargahlung, sondern nur die Erklärung, daß der Gläubiger den Scheck mit Berkehrsforgfalt zur Einlösung zu bringen suchen und die etwaige Einlösung als Kahlung gelten lassen werde (NG 3.2.26 I 155/25; 23.2.26 II 280/25). Die scheckeliche Regresverpflichtung des Hingebenden (Ausstellers, Indossanten) trit hier neben die Verpslichtung aus dem der Hingade zugrunde liegenden Schuldverhältnisse. So auch NG in Seufst 72, 155; Recht 1926, 418; HNR 1928, 1794. Nach NG Warn 1911, 13 soll die geseiche Vermutung des zuch durch eine Duittung des Sach Abs 2 auch durch eine Quittungsleistung nicht unbedingt beseitigt werden. Andrerseits ift jedoch in RG 119, 13 ausgesprochen, daß sie ausgeschlossen ift, wenn der klare Bortlaut des Bertrages ergibt, daß dem Glaubiger nicht zwei Forderungen nebeneinander zustehen sollen. Jusbesondere liegt feine "atzefforische Stipulation" im Sinne der Regel bes § 364 Abf 2 vor, wenn ber Bortlaut ergibt, daß der Raufpreis durch die Ubernahme der abstrakten Schuldverbindlichkeit als geleistet gelten und der Schuldner fortan nur noch aus dieser in Anspruch genommen werden folle; in diesem Falle findet daher auch die in § 63 Abs 1 Aufweles für Bermögensanlagen angeordnete Beschränfung der Auswertung statt, vgl. zu § 242 A 5c Abs 2, auch RG 119, 94. Auch

bie Übernahme einer für den Verkäufer eingetragenen Eigentümergrundschuld oder einer sonstigen Belastung des verkauften Grundstücks durch den Käuser im Kausvertrage selbst in Anrechnung auf den Kauspreiß fällt nicht unter die Vermutung des § 364 Abs 2, sondern unterliegt der freien Auslegung nach §§ 133, 157 (NG 120, 167; 121, 38; L3 1928, 398). Die Vermutung auß § 364 Abs 2 kann auch keine Anwendung sinden (richtiger: muß als widerlegt gelten) bei der Umwandlung einer auß einem anderen Grunde bestehenden, auf Geld oder andere vertretbare Sachen gerichteten Schuld in eine Darlehensschuld gemäß § 607 Abs 2 oder in eine darlehensähnliche Schuld gemäß § 700, sosen nur der Umwandlungswille sestgestellt wird (NG 62, 52; 67, 264; 119, 24; vgl. auch zu § 607 A 7. — Uber die umschaffende Wirkung eines anerkannten Saldos im Kontoforrentberkehr vgl. §§ 355, 356 HB und dazu NG 28, 36; 56, 24. — Rach der Fassung des Gesches ("übernimmt der Schuldner") ist Abs 2 nicht anwendbar, wenn ein Dritter die neue Verbindlichkeit übernimmt (darüber vgl. § 414). Ob in solchem Falle das alte Schuldverhältnis als erloschen, oder ob das dom Dritten eingegangene Schuldverhältnis nur ersüllungshalber neben dem alten Schuldverhältnisse bei Hingabe eines

Scheds durch einen Dritten in 96 78, 142.

3. Auch abgesehen von dem Falle des Abs 2 besteht keine Vermutung bafür, daß die Hingabe einer andern Leistung an Stelle der geschulbeten "an Erfüllungs Statt", d. h. mit der Wirfung des sofortigen und unbedingten Erloschens des bisherigen Schuldverhaltniffes, und nicht vielmehr "erfüllungshalber", b. h. versuchshalber zu bem Zwede, auf biesem Bege die Befriedigung des Gläubigers zu ermöglichen, unter einstweiliger Aufrechterhaltung des bisherigen Schuldverhältnisses, erfolgt und angenommen worden sei. Das gilt insbesondere dann, wenn zum Zwede ber Befriedigung bem Glaubiger eine Forderung bes Schuldners übertragen wird (AG 65, 79). Doch wird sich bei solchen hingaben erfüllungshalber (ähnlich wie bei Sicherungsübereignung von Forderungen, RG 59, 192; 76, 348) nach Treu und Glauben als Vertragswille (§ 157) in der Regel ergeben, daß der Gläubiger nunmehr nicht nach Willfür die eine ober die andere Forderung betreiben tann, daß er vielmehr gehalten ist, in erster Linie von dem ihm neu gewährten Befriedigungsmittel Gebrauch zu machen (vgl. die genannten Urteile und Warn 1913 Nr 136), auf die altere Forderung dagegen erft dann zuruchgehen darf, wenn sich dieses Mittel, fei es erft bei feiner Berwendung (Unbeitreibbarkeit ber neuen Forderung), sei es schon wegen Nichtigkeit des neuen Schuldgrundes (auch zufolge bewirkter Anfechtung), jur Befriedigung bes Gläubigers als untauglich erwiesen hat (RG 65, 81; Warn 1913 Nr 136; Gruch 56, 103; HR 1928, 218, 278). Bei der hingabe einer Sppothet an Erfüllungs Statt kann auch die Absicht obwalten, daß die Forberung dadurch nur insoweit als getilgt gelten solle, als sich das mit Rücksicht auf den Geldwert der hypothek werde ermöglichen lassen; ist das der Fall, so kann die scheindar getilgte Forderung noch aufgewertet werden (NG VI 745/28, 27. 6. 29 bei Zeiler Nr 1793). Aber auch wenn die Tilgung der persönlichen Forderung burch die hingabe an Erfüllungs Statt beabsichtigt war, kann eine Aufwertung noch erfolgen, falls bie an Erfullungs Statt hingegebene Sachleiftung burch bie Aufwertungsgesetgebung erheblich entwertet ift, wie bas bei Abtretung einer Spothet an Erfullungs Statt durch die Bestimmungen bes Auswertungsgesetzes über die Berechnung bes Goldmarkwertes (§§ 2, 11) geschehen ist (RG 132, 45; 134, 156). — Aus ben dargestellten Beziehungen zwischen ber alten Schuld und ber neuen folgt zugleich die Verpflichtung bes Gläubigers, nach Treu und Glauben (§ 242) nichts vorzunehmen, was geeignet ist, die Tauglichteit des neuen Befriedigungsmittels zu vereiteln, und nichts zu unterlassen —
wie etwa die rechtzeitige Protesticrung eines Wechsels, die rechtzeitige Vorzeigung eines Scheas zur Einlösung -, was zur Erreichung bes Zweckes erforderlich ift (NG 65, 79; Warn 09 Nr 397, betreffend Prolongationswechsel; doch ift der Gläubiger, der einen Wechsel zahlungshalber ent-gegengenommen hat, nicht verpslichtet, sich durch Diskontierenlassen vor Verfall zu befriedigen, und braucht deshalb eine durch Unterlassung dieser Handlung entskandene Entwertung des Wechsels nicht zu vertreten (HRR 1929, 191). Haben sich ferner die Berhältnisse berart gestaltet, daß der Gläubiger die Geltendmachung der abgetretenen Forberung für aussichtslos erachten kann, dann darf er von ihr Abstand und seinen Schuldner selbst ohne weiteres in Anspruch nehmen (RG 28. 10. 22 V 42/22).

#### \$ 365

Wird eine Sache, eine Forderung gegen einen Dritten oder ein anderes Recht an Erfüllungs Statt gegeben, so hat der Schuldner wegen eines Mangels im Nechte oder wegen eines Mangels der Sache in gleicher Beise wie ein Verkäufer Gewähr zu leisten 1).

E I 265; M 2 83; B 1 333.

<sup>1.</sup> Der Glaubiger, ber vom Schuldner eine Sache, eine Forberung feines Schuldners gegen

einen Dritten ober ein anderes Recht an Erfüllungs Statt (§ 364 Abf 1) annimmt, erwirbt diese Bermogenswerte in entgeltlichem Austausche gegen seine Forderung an den Schuldner, also in einer der Rechtslage beim Rauf entsprechenden Beise. Dem entspricht es, daß ihm der bisherige Schuldner in der gleichen Beise wie ein Bertaufer Gewähr zu leiften hat, und zwar sowohl wegen eines Mangels im Rechte (worunter bei Hingabe einer Sache die Nichtverschaffung bes Eigentums — §§ 433, 440 —, bei Hingabe einer Forderung oder eines sonstigen Rechts der Mangel des rechtlichen Bestehens — § 437 — zu verstehen ist); wie auch wegen eines Mangels der Sache, also nach den §§ 459ff. Bei Mängeln im Rechte kann der Gkaubiger gemäß § 440 die Rechte aus den §§ 320—327 ausüben, doch kommt die Leistungsverweigerung aus § 320 nicht in Frage, da er seine Leistung — die Befreiung des Schuldners von der Schuldbereits tatfächlich gemacht hat (die hingabe und Annahme an Erfullung Statt ift ein Realvertrag). Ein unmittelbares Wiederaufleben ber erloschenen Schuld findet aber in feinem biefer Fälle statt; es läßt sich nur ein schulbrechtlicher Anspruch auf Wiederbegrundung rechtfertigen, und zwar, falls Schabensersat wegen Nichterfüllung (§§ 325, 326, 463) geltend gemacht wird, als Herstellungsanspruch (§ 249); im Falle bes Rücktritts (§§ 325, 326) ober der Wandelung (§ 467) als Unipruch auf Rudgewähr ber Leistung. Die Herstellungs- bzw. Rudgewährpflicht erstreckt sich auch auf die Wiederbegrundung der erloschenen Sicherungerechte (Burgschaften und Pfandrechte). Soweit der ursprüngliche Zustand nicht wiederhergestellt werden kann, ist gemäß § 249 ein ihm wirtschaftlich möglichst gleichkommender herzustellen. Doch kann der Gläubiger, soweit er Schadensersat wegen Nichterfüllung beanspruchen kann, auch unter Ablehnung der Wiederbegründung seiner Forderung Ersat der Differenz in Gelb verlangen (§ 325 A 1a). Auch die Offenbarungspflicht des Schuldners und die aus ihrer Verletung entspringende Anfechtbarkeit des Vertrags über die hingabe an Zahlungs Statt wegen arglistiger Täuschung (§ 123) richten sich nach den für den Kaufbertrag darüber bestehenden Regeln (KW 111, 234). — Ob die ursprüngliche Schuld sich auf einen entgeltlichen Bertrag ober auf ein Schenkungsversprechen gründete, ist unerheblich für die Haftung des Schuldners; auch im letteren Falle gründet diese sich nunmehr auf den entgeltlichen Vertrag der Hingabe an Zahlungs Statt und unterliegt daher nicht mehr den Beschränkungen der haftung des Schenkers (§§ 523, 524); vgl. Mot 2, 83. Die Borschriften bes § 365 sind indessen nicht zwingender Natur, und baber ift es möglich, daß die Parteien über die Haftung des Schuldners besondere Abreden treffen, sei es, um die Durchführbarkeit des Anspruchs besonders zu regeln, sei es, um die Haftung überhaupt auszuschließen. Im letteren Falle könnte dennoch wegen arglistiger Täuschung Schadensersat gefordert werben (RG 26. 11. 04 V 175/04). Sat ber Schuldner die haftung für die Gute eines an Erfüllungs Statt gegebenen Rechts ober einer Forberung abredegemäß übernommen, fo ist diese Nebenabrede nicht als Bürgschaft aufzusassen und bedarf daher nicht der Schriftform (RG 3B 07, 1056). — Die Grundfage bes § 365 werben auch einem Dritten gegenüber Blat greifen muffen, ber gemäß § 267 ober auf Grund einer Ablöfungebefugnis (§ 268) bie Berbindlichkeit des Schuldners burch Hingabe an Erfüllungs Statt getilgt hat.

### § 366

Ist der Schuldner dem Gläubiger aus mehreren Schuldverhältnissen zu gleichartigen Leistungen verpflichtet und reicht das von ihm Geleistete nicht zur Tilgung sämtlicher Schulden aus, so wird diejenige Schuld getilgt, welche er bei der Leistung bestimmt 1).

Trifft der Schuldner keine Bestimmung, so wird zunächst die fällige Schuld, unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche dem Gläubiger geringere Sicherheit bietet, unter mehreren gleich sicheren die dem Schuldner lästigere, unter mehreren gleich lästigen die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld, verhältnismäßig getilgt 2) 3).

E I 267; M 2 86; B 1 335.

die Herausgabe der nach § 1144 zur Löschung der Sphothek erforderlichen Urkunden gegen Zahlung des Aufwertungsbetrags der Hhpothet verlangen, ohne auch zur Zahlung der höher aufgewerteten persönlichen Forderung bereit sein zu mussen, da zwei selbständige Forderungen vorliegen und beshalb § 366 Anwendung findet: RG VI 155/15, 20. 9. 1915; III 730/22, 13. 11. 1923; RG 116, 241. — An die von dem Hauptschuldner getroffene Bestimmung ift auch der Burge gebunden, fofern nicht der Bürgichaftsvertrag eine Bestimmung enthält, derzusolge die Leistungen des Hauptschuldners in erster Linie auf die verbürgten Forderungen anzurechnen sind (RG 136, 184). - In zweiter Linie - falls nämlich ber Schuldner feine Bestimmung trifft entscheiden über die Ordnung nacheinander folgende Umftande: a) die Fälligkeit, so daß die fällige Forberung vor der nicht fälligen unbedingt den Borzug hat; b) falls alle Forberungen fällig find: die geringere Sicherheit, die sich sowohl in dem Umfange wie in dem Werte der geleisteten Sicherheit außern kann (sachliche Sicherheit geht ber Sicherheitsleistung mittels Burgschaft vor, §§ 232 Abs 2, 273 Abs 3, ferner sind Forderungen mit Konkursvorrecht, soweit dieses reicht, mehr gesichert als gewöhnliche Konkursforderungen, RUG in HRR 1929, 1918); demnächst der größere Grad der Läftigteit, 3. B. höherer Zinsfuß, oder die Tatsache, daß die eine Forderung bereits eingeklagt ist (NG 66, 275); zulett, bei Versagen aller dieser Gründe, das höhere Alter der betreffenden Forderung, nach der Zeit ihrer Entstehung bemessen. Endlich aber soll, falls sich nach keiner Richtung hin für irgendeine Forderung ein Borzugsrecht ergibt, der Grundsatz gelten, daß die Forberungen durchweg nach Berhaltnis ihrer gobe als getilgt anzusehen sind. Dem Gläubiger ift ein Bestimmungsrecht für keinen Fall eingeräumt worden (RG 55, 414). Streitig ist, in welcher Weise eine vor der Leistung erfolgte Bereinbarung zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner auf das dem Schuldner bei der Leistung zustehende Bestimmungsrecht wirkt. In NG 66, 54 ist eine gleichsam dingliche Wirkung in der Weise angenommen worden, daß dadurch bas Bestimmungsrecht des Schuldners beseitigt ift und eine ber Bereinbarung widerfprechende Bestimmung bei ber Leistung wirkungslos bleibt. Für eine berartige, auf schulbrechtlichem Gebiete ungewöhnliche Wirfung der Bereinbarung durfte ein zureichender Rechtsgrund fehlen; es wird vielmehr bem Schuldner überlassen bleiben muffen, ob er ber durch die Bereinbarung übernommenen Berpflichtung zuwiderhandeln will, in welchem Falle er sich allerbings schabensersappslichtig machen wurde. Nicht ausgeschlossen ist jedenfalls eine der vorherigen Bereinbarung widersprechende Bestimmung, wenn sie im ausdrucklich oder stillschweigend erflarten Ginberftandniffe beider Teile erfolgt (96 66, 59). Der gall, dag beibe Barteien bei ber Leiftung über die Anrechnung einig find, ift in § 366 überhaupt nicht geregelt (986 105, 31); in diesem Falle ist selbstverständlich ber Parteiwille maggebend. Sat ber Gläubiger nur einen Teil feiner Forberung eingeklagt, bann ift er nicht berechtigt, ben mit einer Wegenforderung aufrechnenden Schuldner auf den nicht eingeklagten Teil der Forderung zu berweisen (RG 66, 267; 80, 394; vgl. zu § 396 A 1).

- 2. § 366 Abs 1 bezieht sich nur auf freiwillige rechtsgeschäftliche Erfüllungsleistungen bes Schuldners; bei zwangsweiser Beitreibung tann eine Bestimmung durch ben Schuldner nicht maßgebend sein; doch ist auch dem Glaubiger tein Bestimmungerecht fur diesen Fall gegeben. Db gleiches auch für Abf 2 gilt, ift bestritten; besgleichen ob biefer Absat auch Anwendung finden tann, wenn eine nichtige Schuld bezahlt ist und es sich um Anrechnung ber grundlosen Bereicherung handelt. Berneinend Re 60, 290; a. A. Bland-Siber A 5. Es ift zuzugeben, daß Abs 2 in erfter Linie bem nach vernünftigem Ermessen zu unterstellenden Barteiwillen gemaß die Entscheidung treffen will; warum aber diese Entscheidung nicht auch in Fällen, wo der Parteiwille nicht unmittelbar maßgebend ist oder fehlt, entsprechende Unwendung finden könnte, ift nicht einzuschen, zumal es andernfalls an einer dem Interesse der Parteien gerecht werdenden Anrechnungsregel überhaupt sehlen würde. — § 306 Abs 2 ist auch für anwendbar erklärt auf die Anrechnung des Erlöses von Sicherheiten, die unterschiedslos für ältere und neuere Forderungen gegeben find, wenn die Sicherheitsleiftung für die ersteren anfechtbar, für die letteren unansechtbar war; eine Anrechnung bloß auf die letteren wurde für unstatthaft erachtet (MG 114, 211). Über bie Anwendbarkeit bes § 366 Abf 2 auf einen durch Anerkenntnis eines Kontokorrentsaldos, in welchem neben vollwirksamen auch klaglose Forderungen enthalten sind, abgeschlossenen Aufrechnungsvertrag vgl. zu § 387 A 1. — § 366 Abs 1 und 2 finden auch auf öffentlich-rechtliche Leistungen (Steuerzahlungen) Anwendung; auch bei ber Lohnsteuer ift der Arbeitgeber als Schuldner im Sinne des § 366 anzusehen (DLG Kiel in RDLG 22, 208; Hamburg in HRR 1932, 1437).
- 3. Beweislast. Steht es sest, daß der Beklagte an den Kläger eine Zahlung zum Zwede der Ersüllung geleistet hat, so muß der Kläger, der behauptet, daß die Zahlung auf eine gleichartige andere Forderung zu verrechnen sei, zunächst das Borhandensein einer solchen beweisen. Glückt dem Kläger der Beweis nicht, so ist die Zahlung ohne weiteres auf die vom Beklagten (allein) geschuldete Klagesorderung zu verrechnen (NG 55, 413; Warn 08 Nr 617; 1910 Nr 10). Glückt dem Kläger der Beweis, so muß der Beklagte dartun, weshalb durch seine Zahlung gerade die Klagesorderung getilgt sei.

#### § 367

Hat der Schuldner außer der Hauptleistung Zinsen und Rosten zu entrichten, so wird eine zur Tilgung der ganzen Schuld nicht ausreichende Leistung zunächst auf die Rosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung angerechnet 1).

Bestimmt der Schuldner eine andere Anrechnung, so kann der Gläubiger die Annahme der Leistung ablehnen 2).

Œ I 268; M 2 316; B I 86.

1. Die Hauptleistung bildet zwar mit Zinsen und Avsten rechtlich nur eine Schuld. Immerhin ist aber eine grundsätliche Regelung der Verrechnung auch hier nötig wegen der möglichen Verschiedenheit der Rechtsverhältnisse an ihnen (Verzährung, Beanstandung, die sich lediglich auf eine Nebenforderung bezieht — vgl. den Fall in RG 122, 43 — usw.). Sind Zinsen und Kosten von mehreren Forderungen des Gläubigers zu entrichten, so ist die Zahlung zunächst auf die gemäß § 366 bevorzugte Forderung nebst Zinsen und Kosten sund nur der etwaige überschuß entsällt alsdann auf die nachfolgende Forderung nebst Zinsen und Kosten. — Auch dei der Zahlung eines Dritten (§§ 267, 268) können

die obigen Regeln entsprechende Anwendung finden.

2. Im Gegensate zu § 366 ist hier ein unbedingtes Bestimmungsrecht des Schuldners nicht anerkannt. Bielmehr sind an sich beide Teile an die in Abs 1 gegebene Stusenordnung (entsprechend § 48 KD) gebunden. Bestimmt der Schuldner eine davon abweichende Verrechnung, so berechtigt dies den Gläubiger zur Ablehnung der Leistung, ohne daß Annahmederzug einstritt. Wacht aber der Gläubiger von dieser Besugnis nicht Gebrauch, so hat das zur Folge, daß er sich der Bestimmung des Schuldners fügen muß, weil er die Richtung der von ihm angenommenen Leistung nicht zu ändern vermag. Die Annahme einer nicht zureichenden Leistung könnte der Gläubiger auch aus dem Gesichtspunkte des § 266 verweigern.

#### § 368

Der Gläubiger hat gegen Empfang der Leistung auf Verlangen ein schriftliches Empfangsbekenntnis (Quittung) zu erteilen 1). Hat der Schuldner ein rechtliches Interesse, daß die Quittung in anderer Form erteilt wird, so kann er die Erteilung in dieser Form verlangen 2).

1. Berpflichtung bes Gläubigers zur Leistung einer Quittung. Der bie Leiftung anbietenbe Schulbner hat einen gesetzlichen, durch die Leiftung felbst traft Gefetes begrundeten (nicht etwa aus dem Vertrage hervorgehenden, NG 3W 1911, 80812; vgl. § 273 A 1 Abf 4) Anspruch darauf, daß ihm der zu befriedigende Glaubiger (nicht auch ein Dritter, dem die Leistung nur mittelbar zugute kommt, auch nicht berjenige Gesamtgläubiger, an den die Leiftung nicht erfolgt) Bug um Bug gegen Empfang ber Leiftung ein ichriftliches (mithin nicht nur mechanisch hergestelltes, § 126) Empfangsbekenntnis (Duittung), und zwar gerade hinsichtlich ber in Betracht kommenden genügend zu kennzeichnenden (RG 79, 191) Leistung, erteilt. Daraus ergibt sich einersetts, daß der Schuldner wegen Berweigerung eines folchen Empfangsbekenntniffes gemäß § 273 auch seine Leistung zurückehalten darf (MG IB 1911, 8686), ohne in Leistungsverzug zu tommen, anderseits aber, daß der Gläubiger im Falle der Verweigerung in Annahmeverzug gerät. Trop der Fassung des Gesehes, daß der Schuldner die Quittung "gegen Empfang ber Leiftung" verlangen konne, ift hierdurch sein Unspruch feineswegs entsprechend zeitlich beschränkt, vielmehr kann der Unspruch auch noch nach der Leistung geltend gemacht werden (98 48, 399). Die Annahme, daß in dem Unterlassen des Berlangens bei der Leiftung regelmäßig ein Bergicht auf die Duittung zu finden sei, erscheint nicht als begründet. Die "Erteilung" der Quittung fordert nicht gerade ihre Aushandigung, ce genügt vielmehr jede Entäugerung, die den Schuldner in die Lage verset, über die Urkunde verfügen zu können (96 51, 186: 26. 1. 18 V 305/17). Die Vorschrift des § 368 greift Plat bei Schuldverhältnissen aller Art und nicht minder bei der Teilleiftung wie bei der bollen Erfüllung. - Bas die rechtliche Ratur der Duittung anlangt, über die in der Wissenschaft viel Streit herrscht (vgl. Planck A 5 zu § 368), so ergibt der Gesekrenvortlaut, daß es sich nur um eine einseitige Erklärung des Gläubigers handelt, in der er die Leistung empfangen zu haben bekennt. Die Quittung schließt mithin regelmäßig keinen Bertrag und überhaupt kein Rechtsgeschäft in sich, schafft vielmehr in Form einer Urkunde (§§ 415ff. 3BD) lediglich ein Beweismittel, das durch Gegenbeweis entfraftet werden tann (NG Warn 1911 Nr 13; 108, 55; JW 1925, 6003; NG 119, 279); sie enthält im Zweifel teinen Bergicht auf weitergehende Ansprüche, auch wenn solche nicht vorbehalten sind (RG 3. 12. 24 1 55/24) und feine, eine Mangelrtige, insbesondere die Geltendmachung der Aufwertung, aus-

schließende Genehmigung ber Leistung, sondern lediglich die Erklärung der Bereitwilligkeit zu ihrer forperlichen Hinnahme (§ 363; RG 119, 279). Freilich tann durch ben Inhalt ber Quittung ober durch weitere Beweismittel biese ihres Charatters als bloges Empfangsbekenntnis entfleidet und ihr eine weitergehende Bedeutung beigelegt werden (NG 119, 279; 123, 82). Auch ein Erlagvertrag (§ 397) fann in ber Quittung enthalten sein. — Ift eine Quittung erweislich im voraus, und zwar in Erwartung der Leistung, erteilt, so kann sie der Gläubiger, wenn der bezweckte Ersolg, die Leistung, ausbleibt, nach § 812 Abs 1 Sap 2 zurücksordern, während dem Schuldner gegebenenfalls der Beweis offenbliebe, daß ein Erlagbertrag vorliege. Im übrigen würde der Gläubiger, der trop einer erteilten Quittung die Leiftung fordert, um deren Beweiskraft auszuschließen, lediglich zu beweisen haben, daß die Quittung nicht gegen Leistung, sondern in Erwartung der Leistung erteilt worden sei. Denn glück ihm dieser Beweis, so ist die Unrichtigkeit des Inhalts der Quittung festgestellt und ihr damit die Bedeutung als solcher, nämlich als Beweismittel für die empfangene Leistung, genommen (NGL3 09, 3111e; 108, 56; vgl. auch NGL4, 243). Der Gläubiger braucht daher nicht auch zu beweisen, daß seine Forderung noch besteht. Die Meinung (Dertmann A 5; Staubinger A 3), daß ber Gläubiger auch zu beweisen habe, es sei bie Leistung auch später niemals erfolgt, kann nicht gebilligt werben. Denn es spricht für ben Schuldner keinerlei Bermutung bafür, daß er, wenn nicht bei der in der Quittung angegebenen Gelegenheit, fo boch fpater jemals geleistet habe. — Auch ein Dritter, von bem ber Glaubiger die Leistung annimmt, hat Anspruch auf die Quittung, da dieser Anspruch durch die Leistung entsteht (oben A 1).

2. Bgl. die §§ 1144, 1167, 1192, § 29 GBD und §§ 167ff. FGG. Quittungen bei Wechselzahlungen nach DWO Artt 39, 48, neues DWG Artt 39, 50; des Gerichtsvollziehers nach BBO

§ 757.

#### § 369

Die Rosten der Quittung hat der Schuldner zu tragen und vorzuschiefen. fofern nicht aus dem zwischen ihm und dem Glaubiger bestehenden Rechtsverhältniffe sich ein anderes ergibt 1).

Treten infolge einer Übertragung der Forderung oder im Bege der Erbfolge an die Stelle des ursprünglichen Gläubigers mehrere Gläubiger, so fallen die

Mehrkoften den Gläubigern zur Laft 2).

& I 270; M 2 89; B 1 340; 6 164.

1. Avsten ber Quittung. Da die Regelbestimmung des Abs 1 auf der Erwägung beruht, daß die Quittung dem Interesse bes Schuldners dient, so versagt dieser Grund und liegt daher ein den Gläubiger belastender Ausnahmefall vor, salls das Schuldverhältnis gerade in seinem Interesse bestand, so bei ber Verwahrung. Bu ben Kosten, die der Schuldner zu tragen hat, können solche Aufwendungen niemals gehören, die aus außergewöhnlichen Grunden in der Person bes Gläubigers entstehen, so wegen Rrantheit oder Geschäftsunfähigkeit. Endlich treffen ben Schuldner auch nicht die dem Gläubiger etwa durch Landesgeset auferlegten Stempelgebuhren (M 2, 90). Wenn ber Schuldner feiner Borfchufpflicht nicht nachkommt, fann ber Gläubiger die Erteilung der Quittung gemäß § 273 zurückfalten, und der Schuldner darf wegen dieser Burückfaltung ihm nicht die Leistung vorenthalten.

2. Es ware unbillig, bem Schuldner die Wehrtoften aufzuburden, die lediglich durch die in Absatz 2 bezeichneten Borgange auf der Gläubigerseite veranlaßt worden sind.

# § 370

Der Uberbringer einer Quittung gilt als ermächtigt, die Leiftung zu empfangen, fofern nicht die dem Leiftenden bekannten Umftande der Unnahme einer solchen Ermächtigung entgegenstehen 1) 2).

E II 819; 1 341.

1. Bermutung für die Ermächtigung des Überbringers einer Quittung gur Empfang= nahme der Leistung. Sie besteht im Interesse bes Bertehrs zugunsten bes Schuldners, aber auch eines Dritten, der leiften will, vgl. A 2. Rur durfen der Bermutung nicht besondere, dem Leistenden bekannte — mithin nicht bloß erkennbar gewesene — Umstände, set es hin-sichtlich der Persönlichkeit des Überdringers, sei es hinsichtlich des Gläubigers, z. B. hinsichtlich seiner feststehenden, andersgearteten Gepflogenheiten, entgegensichen. Sie entkräften die Bermutung. Zu solchen Umständen werden auch dem Schuldner bekannt gewordene Korrekturen auf der Urkunde gerechnet werden können. — In Betracht kommt grundsählich (bgl. aber unten) nur eine echte Quittung im Ginne bes § 368 (RG 73, 349), und zwar

eine solche des Empfangsberechtigten selbst, über die geschulbete Leistung (RG Warn 1911 Nr 228). Der § 370 ist daher nicht anwendbar, wenn einem Notar lediglich eine Löschungsbewilligung ausgehändigt worden ist (**KG** Warn 08 Nr 196). Der Wechselinhaber kann sich zum Zweckseiner Legitimation zur Protesterhebung gegen den Akzeptanten auf die auf dem Wechsel befindliche Quittung und bemgemäß auf die nach § 370 begründete Vermutung nicht berufen (NG 69, 101). Auch enthält die bloße Quittung nicht eine Vollmachtsurkunde für den Überbringer, der in ihr ja gar nicht genannt ist, im Sinne der §§ 172, 171 ober der Stempelgesete (**KG** 124, 386). — Als "überbracht" kann die Quittung nur dann gelten, wenn sie tatsächlich vorgelegt und dem Schulbner zur Verfügung gestellt wird; das "Bur-Verfügung-Stellen" schließt begrifflich ein, daß die Quittung dem Schuldner auf sein Verlangen auch ausgehändigt werden muß (dahingestellt in HR 1930, 602). Die Leistung darf nicht an eine andere Person als an den Aberbringer der Quittung erfolgen (RG in HR 1928, 1404; vgl. auch RG 102, 344). Die Bermutung reicht nicht weiter als das Gesetz besagt, mithin nicht etwa dahin, daß der Überbringer der Quittung auch zum Erlasse ober zur Annahme von Leistungen an Ersüllungs Statt oder zur Aufrechnung ermächtigt sei. Der § 370 ist ferner nur anwendbar, wenn die Quittung schon vor der Leistung ausgestellt worden war (NG 26. 11. 10 V 273/10; LB 1911, 21615) und jchon vor der Leistung ausgestellt worden war (NG 26. 11. 10 v 273/10; LB 1911, 21612) und dem Schuldner bei der Leistung (nicht erst nachträglich) vorgelegt wird (NG in HR 1930, 602). — Auf welche Weise der "Überbringer" in den Besit der Luittung gelangt ist, ob etwa durch eine unerlaubte Handlung, ist unwesentlich, falls der Leistende gutgläubig ist. Die Annahme (Staudinger A1), daß die Leistung an den Überbringer einer gefälschten Quittung ebenfalls bestreinen wirke, falls den Gläubiger ein Verschulden an der Fälschung tresse, dürste im Ergebnis zutressen al. A. die 5. Aust). Denn ein Verschulden des Gläubigers gegenüber seinem Schuldner in dieser Richtung kann eine Verpslichtung zum Schadensgerigbe begründen. So wenn der Schuldner dem Gläubiger Luittungsformulare ausgehändigt, der Mäubiger ihres nicht sprafältig ausbemahrt und inkolaebssen ein Dritter ein Farmular ber Gläubiger diese nicht sorgsältig ausbewahrt und infolgedessen ein Dritter ein Formular widerrechtlich benutt hat (NG 73, 352; vgl. auch 81, 255). Der Schabensersatanspruch wird aber in solchen Fällen gemäß § 249 dahin gehen, daß der Gläubiger vom Schuldner nicht nochmalige Zahlung verlangen kann. Hat der Gläubiger seine der ereilt und einem Angestellten überlassen, der das Blankett migbrauchlich ausgefüllt und dem Schuloner überbracht hat, so trifft § 370 zu. Im Anschlusse an die neuere Rechtsprechung des AG über die Unvereinbarkeit der amtlichen Tätigkeit eines preußischen Rotars mit einem privatrechtlichen Bertragsberhaltniffe zu ber biese Tätigkeit anrusenden Partei hat bas RG (HRR 1930, 602) ausgesprochen, daß der Notar, der eine Quittung in amtlicher Eigenschaft empfangen hat, nicht Überbringer im Sinne des § 370 sein kann, eine Folgerung, die doch wohl nicht unbedingt zwingend sein dürfte.

2. Nach der allgemeinen Fassung des Gesehes muß § 370 nicht lediglich dem leistenden Schuldner selbst, sondern auch dem Dritten zustatten kommen, der die Leistung bewirkt, sei es auf Grund des § 267 oder als Ablösungsberechtigter (§ 268).

#### § 371

Aft über die Forderung ein Schuldschein ausgestellt worden, fo tann ber Schuldner neben der Quittung Rudgabe des Schuldscheins verlangen. 1) Behauptet der Gläubiger, jur Rudgabe außerftande ju fein, fo tann der Schuldner bas öffentlich beglaubigte Anerkenntnis verlangen, daß die Schuld erloschen fei 2).

& I 271; M 2 90; B 1 341.

1. Über den Begriff und das Besen bes Schuldscheins vgl. zu § 607 und RG 116, 173; 120, 89; 127, 171; 131, 3. Ein gemäß § 371 zurudzugebender Schuldschein liegt auch vor, wenn sich bie Erfordernisse des Schuldscheins in mehreren äußerlich getrennten, aber innerlich zusammenhängenden Urkunden vorsinden, von denen jede auf die anderen Bezug nimmt (AG 131, 6); anders muß der Begriff des Schuldscheins aber im Sinne des Anleiheablösungsgesetzes (Schuldscheindarlehen, § 30 Abs 3) aufgefaßt werden: RG 117, 59; 127, 86; 131, 2). — Nach § 952 steht der Schuldschein im Eigentume des Gläubigers. Aber dem Schuldner (nicht auch einem gemäß § 267 leistenden Dritten) ift der perfonliche Anipruch auf Rudgabe bes Schuld: scheins gewährt. Dieser Anspruch richtet sich nur gegen den Gläubiger selbst, nicht auch gegen dritte Besiper der Urkunde. Aus § 952 wird sich schwerlich folgern lassen, daß mit dem Erlöschen der Forderung das Eigentum an dem Schulbscheine ohne weiteres, im Widerspruche mit den Grundsähen des Sachenrechts, von dem bisherigen Gläubiger auf den Schuldner übergehe. Auch die in diesem Kommentar (6./7. Auflage) zu § 175 A 1 vertretene Auffassung, wonach ber Dritte, dem eine Vollmachtsurfunde von dem Bevollmächtigten übergeben worden ift, zu ihrer Rüdgabe an den Bollmachtgeber verpflichtet sein soll, dürfte jedenfalls für eine entsprechende Anwendung auf den Schuldschein der positiv-rechtlichen Grundlage entbehren. Pland-

Siber (4. Aufl. A 1 zu § 371) und andere wollen bem Schuldner eine "actio in rem scripta" gegen jeden britten Besitzer bes Schulbicheins gemähren; in Birklichkeit burfte nur gegebenen Falles ein Bereicherungsanspruch nach § 812 rechtlich zu begründen sein. Im übrigen wird ber Schulbner zu seinem Schutze gegenüber Dritten auf eine negative Feststellungsklage gemäß § 256 BPD angewiesen sein, salls er ein Interesse an der Feststellung ihnen gegenüber hat, daß die in dem Schuldscheine verbriefte Forderung nicht mehr besteht. — Als Gläubiger im Sinne bes § 371 muß aber auch der Zessionar angesehen werden, ba ber Schuldner durch die Zession nicht schlechter gestellt werben tann. — Befindet fich ber Schuldner im Besite der Schuldurfunde (ober zutreffendenfalls des Hypothekenbriefs), so kann das an und für sich eine tatsächliche Bermutung bahin begrunden, daß der Gläubiger die Schuldurfunde dem Schuldner in Erledigung seiner Berpflichtung aus § 371 (oder § 1144) zurückgegeben hat; welche Tragweite aber der Richter bieser Bermutung beimessen will, ift Sache seines freien Ermessens (RG 3B 1910, 6410). Ob § 371 auch dann, wenigstens entsprechend, anwendbar ist, wenn nicht ein Borgang in Frage steht, auf Grund dessen der Schuldner die Erteilung einer Quittung fordern barf, die Forderung vielmehr auf andere Weise erloschen ist, etwa durch Ansechtung, dürste zu verneinen sein. Augenscheinlich beruht der Anspruch aus § 371, wie der aus § 370, auf der Leistung. A. A. Planck Anm 1 Abs 3. Die Rückforderung wird gegebenenfalls nach §§ 812ff. erfolgen muffen.

2. Gegenüber der bloßen Behauptung des Gläubigers, zur Müdgabe des Schuldicheins außerstande zu sein, ist der Schuldner berechtigt, die Erteilung eines öffentlich beglaubigten (§ 129) Anertenntnisses zu verlangen. Er wird sich aber in der Regel auch mit einem solchen de gnügen müssen, ohne den Gläubiger zu dem als Beweis einer Negation schwierigen Beweiseiner Behauptung nötigen zu können, da er regelmäßig kein weteres Interesse an der Rüchgabe des Schuldscheins haben kann (§ 226). Beist er freilich seinerseits nach, daß er ein tweitergehendes Interesse an der Rüchgabe hat, so wird er die Küchgabe verlangen können. — Anders wie dei der Quittung (§ 368 A 1) handelt es sich hier nicht um ein bloßes Beweismittel,

sondern um ein vertragsmäßiges negatives Schulbanerkenntnis (§ 397 Abf 2).

# Zweiter Titel Hinterlegung

# § 372

1) Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten 1a) kann der Schuldner bei einer dazu bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzuge der Annahme ist 2). Das gleiche gilt, wenn der Schuldner aus einem anderen in der Person des Gläubigers liegenden Grunde 3) oder infolge einer nicht auf Fahrlässigkeit beruhenden Ungewischeit über die Person des Gläubigers seine Verbindlichkeit nicht oder nicht mit Sicherheit erfüllen kann 4).

Œ I 372; M 2 91; B 1 342.

1. Diefer Titel beschäftigt sich mit der Hinterlegung nur insofern, als diese für das "Erlöschen des Schuldverhältnisses" (3. Abschnitt) als ersapweises Erfüllungsmittel (§ 362 A 1) gemäß §§ 378 (A 1), 379 (A 1) in Betracht kommt. Er hat mithin nichts mit ber hinterlegung zur Sicherheitsleiftung (§§ 232ff.) und nichts mit dem entsprechenden prozestrechtlichen Gebilde (§§ 108—113 BBD) zu tun. Auch die hinterlegungsbefugnis des Drittschuldners bei Konkurreng mehrerer Pfändender Gläubiger (§ 853 BPD) fällt nicht unter die §§ 372ff.; wohl aber finden diese Anwendung, wenn neben den pfandenden Glaubigern ein Zessionar Anspruch auf die Forderung erhebt (NG 59, 18). Die Boraussetzungen des § 372 liegen nicht vor, wenn im preußischen Enteignungsverfahren auf Grund des § 37 des Enteignungsgesetzes eine Hinterlegung erfolgt ist und es sich um die Verteilung der hinterlegten Entschädigungssumme unter den berechtigten Glaubigern handelt (96 121, 77). Eine im Enteignungsverfahren bor bem Beitpuntte, zu welchem die hinterlegung vom Gefebe (§ 37) geboten ift, erfolgende hinterlegung wirtt, sofern nicht die Voraussetzungen des § 372 BGB vorliegen, an sich nicht als Zahlung, enthält aber das Angebot einer Zahlung und wirft beshalb als folche, sobald der Empfangsberechtigte das Angebot so, wie es erfolgt ist, annimmt oder die Boraussehungen eintreten, unter denen er zur Annahme des hinterlegten Betrags verpflichtet ift, und er von dieser Beränderung der Sachlage Kenninis erhalt (MG 49, 260; 123, 302). — Beteiligt find bei ber hinterlegung einmal die Parteien, ferner die Hinterlegungsstelle. Die Rechtsverhaltnisse zwischen ben Parteien ergeben sich aus den Einzelbestimmungen, insbesondere den §§ 373, 374, 375, 376, 379, worüber das Nähere dort. Die Beziehungen zwischen den Parteien und der hinterlegungsstelle regeln sich gemäß Artt 145. 146 EG nach ben näberen Bestimmungen ber Landesgesetgebung und im übrigen nach allgemeinen Rechtsgrundsäten. Hiernach entsteht durch die Hinterlegung zwischen der hinterlegungsstelle bzw. dem Staate und dem hinterleger (nicht auch etwa bem Dritten, der bas Geld bem Sinterleger zur Sinterlegung gegeben hatte, RG Warn 1921 Ar 91) nicht ein privatrechtliches Bertragsverhaltnis, fondern ein Berhaltnis öffentlichrechtlicher Art, das auf den durch Art 145 EG ben Landesgesehen vorbehaltenen Bestimmungen über bas hinterlegungswesen, in Breugen auf der hinterlegungsordnung vom 21. 4. 13 beruht und auf das die Borfcriften des BGB über ben Berwahrungsvertrag und das Darleben (§§ 700. 607) teine unmittelbare Anwendung finden können (RG 11. 12, 25 VI 305/25, AufwRechtfpr 1 Nr 67). Auch die unmittelbare Anwendung des § 242, insbesondere hinsichtlich der Aufwertungsfrage, foll banach ausgeschlossen sein, nicht freilich eine entsprechende Anwendung bes bieser Borschrift zugrunde liegenden Rechtsgedankens von Treu und Glauben. Doch soll auch einer solden Anwendung für Breugen die Urt ber landesgesehlichen Regelung bes hinterlegungswefens entgegenstehen, weil banach ber Ubergang hinterlegten Gelbes in bas Eigentum bes Staates nur eine innere Verwaltungsmagregel fei, aus welcher ber hinterleger feine weitergehenden Rechte ableiten könne, als ihm zustehen wurden, wenn das hinterlegte Geld sein Eigentum geblieben ware (RG aaD.). Die Begrundung biefer im Ergebnisse recht fistalisch anmutendem Entscheidung, die gubem eine bebenkliche Rechtsungleichheit innerhalb Deutschlands schafft, erscheint keineswegs überzeugend; vielmehr durfte auch für Preußen der Gesichtspunkt nicht ausgeschlossen sein, daß der Staat, dem die Leistung in vollem oder nur geringfügig vermindertem Goldmarkbetrage zugeflossen ist und der in der Lage war, sie wenigstens teilweise sich in diesem Werte zu erhalten, ben Hinterleger nicht mit ganzlich entwerteter Papiermark abspeisen kann (val DEG Hamburg in AufwRechtspr I Nr 54). — Db dem Gläubiger ein unmittelbarer Anspruch auf Auszahlung der vom Schuldner hinterlegten Summe zusteht und unter welchen Voraussehungen, entscheidet sich gleichfalls nach den landesgesetzlichen Sinterlegungsbestimmungen; vgl. auch § 380 A 1. Daß für ben Anspruch auf Rückzahlung einer Sinterlegungsfumme ber Rechtsweg nicht ausgeschlossen, ist vom Re aad. anerkannt, entgegen bem vor ber hinterlegungsordnung bon 1913 ergangenen Ertenntniffe des Preug. Kompetenzgerichtshofs (DIR 1904 G. 655). Rach ben landesgesetlichen Borfchriften richtet es fich ferner, ob und unter welchen Boraussehungen hinterlegte Gelber und Wertpapiere in bas Eigentum des Fistus ober ber als hinterlegungsstelle bestimmten Anstalt übergeben, in welchen Fallen ber Berkauf ber hinterlegten Sachen von Amts wegen angeordnet werden kann, sowie die Voraussetzungen für bas Erlöschen des Anspruchs auf Ruchgabe zugunsten des Fiskus oder der Hinterlegungsanstalt (Art 145 EG). Bgl. auch § 382 A 2. It zugunften mehrerer hinterlegt, bann entsteht zwischen ihnen im Streitsalle bas Verhältnis von Forderungsprätendenten, und der Hinterlegungsstelle gegentüber hat nur berjenige ben Zahlungsanspruch, der seine ausschliesliche Berechtigung nachweist (RG 79, 74; 103, 412). — Die Vorschrift des § 372 begründet unter allen Umständen nur ein Recht, aber teine Berpflichtung des Schuldners (RG 61, 250; Warn 1913 Rr 355). Eine Berpflichtung zur hinterlegung erkennt das Gefet nur in besondern Fällen an (3. B. in den §§ 432, 1077, 1281), und auch hier nur, falls ber Glaubiger die Hinterlegung verlangt (96 52, 141). Das Gefet gewährt im übrigen nur dem Schuldner das hinterlegungsrecht, nicht aber auch jedem Dritten, der für den Schuldner leisten will (vgl. § 267), es sei dennt, daß er mit Bollmacht des Schuldners in bessen Namen hinterlegt (RG 120, 211). Das Recht zur hinterlegung steht unter den gesetzlichen Boraussepungen auch der Sparkasse zu (RG 89, 401). — Erforderlich ift für die Ausübung bes Rechtes, daß ber Schuldner zu erfüllen gemäß § 271 Abf 1 u. 2 bereits berechtigt, zu leisten auch willens ist, an Bewirkung der Leistung aber aus Gründen in der Berson des Gläubigers gehindert wird. Unter solchen Umständen will ihn das Gesetz durch das Mittel der Hinterlegung instand setzen, seine Befreiung auch ohne die sonst ersorberliche Mitwirkung des Gläubigers herbeizussühren. Als hinderungsgründe im zuvor angegebenen Sinne sind ausschließlich die vom Gesetze in § 372 ausdrücklich genannten Umstände (A 2, 3, 4) maß gebend. Eine ohne rechtmäßigen Grund erfolgte Hinterlegung hat, selbst wenn auf das Rücknahmerecht (§§ 378, 379) verzichtet ist, keine befreiende Wirkung (NG 59, 17; 66, 412). Bgl. § 378 ¥ 2.

1a. Die Sinterlegung erfolgt bei Gegenständen der in § 372 bezeichneten Art (Geld, Bert pabieren, fonftigen Urtunden und Stoftbarteiten) burch hinterlegung ber Sache felbft, bet beweglichen Sachen aber, die zu ihr ungeeignet sind, durch Hindelegung des Versteigerungserlöses bzw. des Verkaufspreises (§§ 383s.). In Ansehung der Verpstächtung zur Herausgabe von Grundstüden vol. § 303. Über den Begriff Kostbarkeiten vol. NW 75, 194; 105, 204 und IV.
1911, 374; 1913, 38218). Den Landesgesehen ist durch Art 146 EG vorbehalten, zu bestimmen, daß die Hintelegungskellen auch andere Sachen als die hier bezeichneten anzunehmen haben. Auf Schuldverhältnisse, die auf die Leistung solcher Sachen gerichtet sind, finden alsbann die §§ 372—382 entsprechende Anwendung.

2. Unnahmeberzug auf seiten bes Glaubigers vgl. §§ 293, 362 A 4. Befondere Borfcriften für den handelstauf im Falle bes Bergugs des Räufers mit Annahme der Bare § 373 Bob. Als Gläubiger im Sinne des § 372 ift auch der Testamentsvollstrecker anzusehen, weil er sein Amt kraft eigenen Rechtes unabhängig vom Erben ausübt (RG Warn 1910 Ar 426). Aus gleichem

Grunde auch der Konkursverwalter sowie der Zwangsverwalter.

3. Der Glaubiger ift gewiß und bekannt, aber die Leistung lät sich aus einem in seiner Verson liegenden Grunde an ihn trothem nicht oder wenigstens nicht mit Sicherheit bewerkstelligen — so wegen seiner Abwesenheit vom Leistungsort oder wegen Verschollenheit, oder weil ihm die Geschäftsfähigkeit oder Verstügungsbesugnis mangelt, ohne daß ein Vertreter oder sonst Empfangsberechtigter vorhanden wäre. In diesem Falle ist die Wöglichkeit ausgeschlossen, ihn in Annahmederzug (A 2) zu versehen und deshald die hinterlegung ohne diese Ersordernis statthaft (San 2 halbjak 1). Sin Verschulden des Gläubigers ist keineswegs ersorderlich, das Vorliegen eines objektiven Grundes in seiner Person genügt, so schon der Umstand, daß er im Auslande wohnt und der Schuldner infolge der Devisenbewirtschaftung ihm den Betrag der Forderung nicht nach seinem Wohnsitze übermitteln kann (NG in HR) 1932, 1832).

4. Es ift bem Schuldner ungewiß, wer der Glaubiger ift, und biefe Ungewigheit beruht nicht auf einer Fahrläffigteit (Cat 2 Halbjat 2). Boraussetzung ift dabei immer, daß es fich um eine bestimmte Verbindlichkeit handelt und nur darüber Zweisel bestehen connen, wem das Gläubigerrecht hinsichtlich dieser einen Verbindlichkeit zusteht. Daher gehört nicht der Fall unter den § 372, daß mehrere Berbindlichkeiten in Frage stehen, deren Erfüllung verschiedene Gläubiger bon dem Schuldner, jeder aus einem andern Rechtsgrunde, verlangen und der Schuldner ohne Fahrlässigkeit im Zweifel sein tann, welche von diesen Berbindlichkeiten begründet ist; in solchem Falle muß er felbst seine Verteibigung gegenüber ben mehreren Unsprüchen durchführen (RG 103, 285). Für die Anwendung des § 372 genügt es im übrigen, wenn Zweifel barüber bestehen, ob ein anderer ober ob der Hinterlegende selbst als der berechtigte Gläubiger zu gelten hat (RG Barn 09 Nr 398; Gruch 53, 951). — Sinsichtlich ber Fahrlässigkeit geht bas Geset bavon aus, daß ber Schuldner die Pflicht hat, mit der ersorderlichen Sorgfalt (§ 276), also auch unter Berudsichtigung berjenigen Gesetzesbestimmungen, die ben leiftenden Schuldner gegen eine Inanspruchnahme burch einen Dritten ichon grundfählich genugend ichugen, die Frage zu ermagen, ob er ohne Gefahr an benjenigen, ber ben Unspruch erhebt, leiften fann, und bag er nur im Falle begründeter Zweisel zur Hinterlegung berechtigt ist; denn er darf nicht sahrlässig gehandelt haben (RC 53, 211; 55, 47; 59, 15; 69, 149). Die den gutgläubig an einen Nichtberechtigten leinen Schuldner gegen eine nochmalige Jnanspruchnahme durch den wirklich Berechtigten kallende Parkellenden Vorleiten Berechtigten kallende Parkellende Vorleiten bei der tigten schübenden Borschriften bom guten Glauben, wie insbesondere der § 893, schließen jedoch das hinterlegungsrecht feineswegs schlechthin aus; inmer bleibt vielmehr entschend, ob der Schuldner trop der Schutvorschrift ohne Fahrlässigkeit Zweifel darüber begen konnte und gehegt hat, ob er durch Leistung an den dem Anscheine nach Berechtigten (den eingetragenen Sypothetengläubiger) derart erfüllen tonne, daß er vor nochmaliger Inanspruchnahme gesichert ware; es ist bas auch nicht nach bem zurzeit bekanntgeworbenen Sachverhalte, sondern nach ben vormaligen Umftanben gu prufen, nit benen ber Schulbner gu rechnen hatte (96 97, 173). Als weitere Schupvorschriften kommen in Betracht die §§ 409, 793 Abs 1 Sat 2, 1435, ferner Art 36 DBD (16 neues DWG). Auch durch § 409 wird die Möglichkeit begründeter Zweifel unter besonderen Um-ständen nicht ausgeschlossen (Seuffa 67 Ar 197 S. 355; 30. 11. 26 11 606/25). Behauptet der Bormann des Inhabers des indossierten Wechsels, daß dieser ihm gestohlen und daß er von dem jetigen Inhaber grob fahrlässig erworben sei, dann wird ber in Anspruch genommene Wechselschuldner zu erwägen haben, ob seine Zahlung an den Inhaber als eine ohne bösen Glauben und ohne grobe Fahrlässigteit geleistete zu gelten haben wurde (NG 55, 49; 53, 207). Als Zweifel können in Betracht tommen sowohl folde, die nur in den tatsächlichen Berhaltniffen ober in der Auslegung des Rechtsgeschäfts (RG 328 1911, 77139), wie folde, die in Rechtsnormen (RG 69, 149) ihren Grund haben (beipielsweise im Kontursfalle); so auch Zweisel über ein von den Erben bestrittenes Fortbestehen des Testamentsvollstrederamts (96 Barn 1910 Nr 426); ferner über die Berson des Berechtigten bei Berficherungen (RG 3B 1911, 77139); weiter Zweifel, falls das die Glaubigerichaft begrundende Rechtsgeschäft (Abtretung) angefochten ift, über die Birtiamteit ber Anfechtung (NG 70, 90; 89, 402, wo zugleich ausgeführt ist, daß gegebenenfalls die Ungewißheit hinsichtlich ber Person bes Empfangsberechtigten nicht beseitigt ift, wenn ein Sparkassenbuch auf ben angeblichen Forberungserwerber umgeschrieben worden ift). Das Recht auf Hinterlegung ift auch gegeben, wenn ber Glaubiger die bon ihm erstattete Anzeige über eine erfolgte Forberungsabtretung widerruft (NG Seuffa 67 Kr 197). Auch Zweisel über das objektive Recht genügen (NG 59, 14; 69, 149; 97, 175). Die Zweisel müsen aber noch zur Zeit der hecht legung bestehen (NG Warn 08 Kr 502). Im übrigen genügt es, daß der Schuldner sür seine Berson (subjektiv) im ungewissen ist (NG Warn 09 Kr 398). Der subjektive Zweisel des Schuldners muß aber objektiv berktändig sein, was beim Austreten mehrere Forderungsprätenden in der Pascel zutressen wird Open 20 401, 20 11 26 U 606/25). Die die Austrelien wird Open benten in ber Regel zutreffen wird (Re 89, 401; 30. 11. 26 II 606/25). Db bie Zweifel bes Schuldners begründet waren, ist eine der Rachprufung zugangliche Rechtsfrage (Re 15. 5. 07 V 481/06).

Bur Rechtmäßigfeit ber Sinterlegung ift auch erforderlich, baß fie bei einer gesetlich

zugelassenen Hinterlegungsstelle ober bei einer etwa vereinbarten ersolgte (**NS** 3.1.21 V 350/20). — Die Auszahlung des hinterlegten Betrags kann der eine Gläubiger nur durch Klage gegen den andern Gläubiger, zu dessen Gunsten die hinterlegung mit ersolgte, erlangen, und er hat dabei zu beweisen, daß ihm das Recht auf das hinterlegte Geld zusteht (**NS** 103, 413); und im Falle des § 380 durch eine Klage gegen den Schuldner.

### § 373

Ist der Schuldner nur gegen eine Leistung des Gläubigers zu leisten verpflichtet, so kann er das Necht des Gläubigers zum Empfange der hinterlegten Sache von der Bewirkung der Gegenleistung abhängig machen 1).

Œ II 322; \$ 1 345.

1. Der Schuldner hat im vorausgesetzten Falle das Zurückehaltungs und Leistungsverweigerungsrecht aus den §§ 273, 320, und kann mit Mückicht hierauf das Empfangsrecht des Gläubigers (vgl. §§ 372 A 1, 380 A 1) von Bewirtung der Gegenleiztung schon in seiner Hinterlegungserklärung, gegebenensalls aber die zum Ausschlusse des Mücknahmerechts (§ 376) auch erst durch eine spätere, an die Hinterlegungsstelle gerichtete Erklärung abhängig machen, so dan der Auspruch des Gläubigers auf Ausantwortung des hinterlegten Gegenstandes nur auf Grund des Nachweises der erfolgten Gegenleistung geltend gemacht werden kann. Dieser Vorbehalt ist gegebenensalls in das nach § 380 (A 1) dem Gläubiger vom Schuldner auszussellende Anerkenntnis aufzunehmen. Die Hinterlegung hindert im übrigen den Schuldner selbstverständlich nicht an der Klage auf die Gegenleistung. Denn der § 373 gibt dem Schuldner nur eine Besugnis für den Fall, das er sich von seiner Verpslichtung durch Hinterlegung befreien will und gemäß § 372 dies tun darf (RG 9. 3. 12 V 406/11, teilweise abgedruckt RB 1912, 59213; vgl. auch zu § 372 A 1). Hinterlegungen unter anderweiten Vorbehalten (oder Bedingungen) als dem aus § 373 kann die Hinterlegungsstelle zurückweisen. Tut sie das nicht, dann ist sie dem Hinterleger gegenüber auch verpslichtet, den Vorbehalt zu beachten.

#### § 374

Die Hinterlegung hat bei der Hinterlegungsstelle des Leistungsorts zu erfolgen; hinterlegt der Schuldner bei einer anderen Stelle, so hat er dem Gläubiger den daraus entstehenden Schaden zu ersehen 1).

Der Schuldner hat dem Gläubiger die Hinterlegung unverzüglich anzuzeigen; im Falle der Unterlaffung ift er zum Schadensersate verpflichtet. Die

Anzeige darf unterbleiben, wenn sie untunlich ift 2).

E I 273; M 2 97; B 1 348.

1. Die Hinterlegung bei einer andern Stelle als der des Leiftungsorts (§ 269) zieht nicht bie Wirtungslosigkeit der Hinterlegung, sondern nur die Hattung des Schuldners für den dem Gläubiger daraus etwa entstehenden Schaden nach sich. Welche Stelle für den Leistungsort zuftändig ist, richtet sich nach den landesgesehlichen Borschriften, die auch über die sachliche Zuständigkeit zu bestimmen haben (Art 144 EG).

2. Uber den Begriff unverzüglich vgl. § 121, über untunlich § 303. Den Sinterlegungsschein

beizufügen, ist der Schuldner nicht verpflichtet (986 328 03 Beil 79182).

#### § 375

Ist die hinterlegte Sache der Hinterlegungsstelle durch die Post übersendet worden, so wirkt die Hinterlegung auf die Zeit der Aufgabe der Sache zur Post zurud 1).

E II 342; B 1 348.

1. Grundsat der Zuruckwirkung der Hinterlegung. Es muß die Sache durch Bermittlung der Post an die Hinterlegungsstelle auch wirklich gelangt sein, da andernfalls eine Hinterlegung überhaupt nicht erzielt wäre. Die Übersendungsgesahr trägt also der Schuldner.

#### \$ 376

Der Schuldner hat das Recht, die hinterlegte Sache zurückzunehmen 1). Die Rücknahme ist ausgeschlossen 1):

- 1. wenn der Schuldner der Hinterlegungsstelle erklärt, daß er auf das Recht zur Rüdnahme verzichte 2);
- 2. wenn der Gläubiger der Hinterlegungsstelle die Annahme erklärt 2);
- 3. wenn der Hinterlegungsstelle ein zwischen dem Gläubiger und dem Schuldner ergangenes rechtskräftiges Urteil vorgelegt wird, das die Hinterlegung für rechtmäßig erklärt 2).
- & 1 274; M 2 98; B 1 350.

1. Für das Rechtsverhältnis zwischen Schuldner, d. h. Hinterleger (RG Gruch 51, 961), und Gläubiger macht es einen Unterschied, ob die Hinterlegung mit dem Rüdnahmerechte des Schuldners oder ohne solges ersolgt ist. Über die Wirkung der ersteren verhält sich § 379, über die mit Ausschluß des Rüdnahmerechts § 378. Das Rüdnahmerecht steht dem Schuldner grundsätlich zu und geht ihm nur aus den drei besondern Gründen des Abs 2 verloren. Dagegen können Vereindarungen über das Rüdnahmerecht zwischen dem Gläubiger und Schuldner nur vertragliche Wirtungen, aber nicht die gesetliche des Abs 2 hervordringen. Troh des Ausschlusses des Küdnahmerechts wird der Schuldner zur Küdnahme wieder berechtigt in den Fällen der § 382, 1171 Abs 3; ferner nach allgemeinen Kechtsgrundsähen, salls der Schuldner die Hinterlegungserklärung anzusechten oder aus dem Gesichtsdunkt der grundlosen Bereicherung des Gläubigers wegen Richtbesehens der Schuld rückgängig zu machen vermag (im Falle des § 75 ABD, wenn die hinterlegte Sache keiner der streitenden Varteien zugesprochen wird).

egungserklärung anzusechten oder aus dem Gesichtspunkte der grundlosen Bereicherung des Gläubigers wegen Nichtbestehens der Schuld rückgängig zu machen vermag (im Halle des § 75 JPD, wenn die hinterlegte Sache keiner der streitenden Parteien zugesprochen wird).

2. Der Verzicht auf das Nücknahmerecht (Abs 2 Ar 1) kann bei der Hinterlegung oder später erklärt werden. Ein dem Gläubiger gegenüber erklärter Berzicht kommt hier nicht in Frage. Diese empfangsbedürftige Erklärung (Vorbem 1 dor § 116) wirkt unmittelbar auch zugunsten des Gläubigers (§ 378) und ist deshald unwiderrusslich. Wem der hinterlegte Betrag zuzusprechen ist, regelt sich, auch wenn die Rücknahme ausgeschlossen sich ist, lediglich nach dem zwischen den mehreren Prätendenten bestehenden materiellen Rechtsverhältnisse (RG 23. 11. 12 V 270/12). Der Verzicht auf die Rücknahme schließt nicht aus, daß der Gläubiger die Abgade der Einwilligungserklärung sordenn kann (RG 87, 377); vgl. aber § 380 A 1. — In welcher Form die Annahmeserklärung des Gläubigers (Abs 2 Ar 2) erfolgt, ist gleichgültig. Die Annahme kann nur von demienigen Gläubiger erklärt werden, zu dessen Gumsten die Hinnahme kann nur von demienigen Gläubiger erklärt werden, zu dessen Gläubigers zugunsten mehrerer oder unbestimmter Personen erklärt, so kann die Annahme von jeder Person erklärt werden, die den Ausgange der Erklärtes Urteil (Abs 2 Ar 3) genügt nach dieser Bestimmung nicht. Die drei bezeichneten Vorgänge werden mit dem Zugange der Erklärtung oder des Urteils bei der Hinterlegungsstelle ohne weiteres wirksmit

#### § 377

Das Necht zur Nüdnahme ist der Pfändung nicht unterworfen 1). Wird über das Vermögen des Schuldners der Konkurs eröffnet, so kann während des Konkurses das Necht zur Nüdnahme auch nicht von dem Schuldner ausgeübt werden 2).

Œ 1 277; M 2 277; B 1 352.

1. Unbfändbarteit des Rüdnahmercchts. Danach stellt sich das Rüdnahmerecht — nämlich das in Gemäßheit des § 376 Abs 1 bestehende und eine rechtmäßige, wirksame hinterlegung voraussesende — als ein höchstpersönliches Recht dar, das gemäß dem Grundsate des § 400 zugleich rechtsgeschäftlich unübertragbar ist, auch gemäß § 1 KD nicht zur Konkursmasse gehört.

2. Da das Küdnahmerecht nicht zur Konkursmasse gehört (A 1), so würde der Schuldner (Gemeinschuldner) es auch während des Konkurses ausüben und dem Gläubiger die Befriedigung aus der hinterlegten Sache entziehen können. Das wird duch Abs 2 ausgeschlossen. Berboten ist aber nur die Ausübung des Küdtrittsrechts, nicht der Berzicht darauf, der zugunsten des Gläubigers wirkt. Auch kann der Gläubiger während des Konkurses die Annahme erklären und daburch gemäß § 376 Abs 2 des Küdnahmerecht beseitigen. Den andern Gläubigern und dem Konkursverwalter steht nur die Ansechung des hinterlegungsgeschäfts offen.

#### § 378

1) Ist die Rücknahme der hinterlegten Sache ausgeschlossen, so wird der Schuldner durch die Hinterlegung von seiner Verbindlichkeit in gleicher Weise befreit, wie wenn er zur Zeit der Hinterlegung an den Gläubiger geleistet hatte 2).

& 1 272; M 2 96; B 1 350.

- 1. Dieje Borichrift bestimmt an fich nur die Birtung ber hinterlegung bei Ausschluß ber Rudnahme, lagt indeffen mittelbar zugleich die juriftische Natur ber hinterlegung als Erfullungsfurrogat überhaupt erkennen. Das Geset besagt, daß ber Schuldner gegebenenfalls in gleicher Weise befreit wird, wie wenn er an den Glaubiger selbst geleistet hätte. Demgemäß weist es, soweit die Befreiung des Schuldners in Betracht kommt, dem Ausschlusse der Rudnahme die gleiche Rolle zu wie § 362 der Bewirkung der Leistung. In Birklichkeit wird durch ben Ausschluß bes Rudnahmerechts noch teine Leiftung an ben Glaubiger bewirkt, weil hierzu nach der Natur der Leistung die dingliche Einigung, also die Mitwirkung des Gläubigers, erforderlich ware; vgl. § 362 A 2. So auch Pland-Siber Erl 1; a. A. anscheinend die 5. Aufl. dieses Kommentars. Deshalb wird durch den Ausschluß des Rücknahmerechts auch noch keine Annahme ber Leiftung als Erfüllung (§ 363) bewirkt, burch welche, falls sie bei einer nach ben Borschriften bes Auswertungsgesetzes aufzuwertenben Leiftung vor bem 15. 6. 22 erfolgt ware, die Aufwertung ausgeschlossen sein wurde (MG 30. 3. 26 2 U 811/26, Ausw Rechtspr I Nr 197; vgl. auch ebenda Nr 23; ebenso jest auch NG in HRR 1931, 683). Ebensowenig kann der Gläubiger durch den Ausschluß des Kudnahmerechts bereits das Eigentum an der hinterlegten Sache erwerben, ba auch hierzu die bingliche Cinigung erforderlich sein wurde; vielmehr muß, falls nicht nach landesgesetlichen Bestimmungen bas Eigentum auf die hinterlegungsstelle übergeht, es so angesehen werden, daß der Schuldner noch Eigentümer bleibt unter der auflosenden Bedingung der Unnahme ber hinterlegung und des in ihr liegenden nunmehr unwiderruflichen Übereignungsangebots (98 49, 359) durch den Gläubiger. Db der Gläubiger durch die unwiderrufliche Sinterlegung mittelbarer Besiter wird, hangt davon ab, ob nach den landesgeseplichen Hinterlegungsbestimmungen ein dem § 868 entsprechendes Verhältnis zwischen ihm und der Hinterlegungsstelle begründet wird (vgl. §§ 372 A 1, 380 A 1). Ist bei einer wegen eines Berechtigungsstreites unter mehreren Bratenbenten erfolgten Hinterlegung (vgl. zu § 372 A4) die Rücknahme, insbesondere durch Annahme von Seiten eines der in Betracht kommenden Gläubiger (vgl. zu § 376 A2), ausgeschlossen, so übt die hinterlegungsstelle den mittelbaren Besit für denjenigen aus, dem das besser Recht zuerkannt werden wird. Im Falle der Pfändung einer Forderung, für die eine Spoothet bestellt ist, oder einer Grundschuld (§§ 830, 857 Abs 6 BBD) ersett die Besitvermittlung durch die hinterlegungsstelle die nach diesen Bestimmungen erforberliche Abergabe des Briefes an den Pfändungsgläubiger (96 135, 274).
- 2. Da der Schuldner durch die Hinterlegung befreit wird, wie wenn er zur Zeit der Hinterlegung geleistet hätte, so ist dem Ausschlusse der Rücknahme in Ansehung der Befreiung rückwirtende Kraft beigelegt. Bereits vom Zeitpunkte der Hücknahme in Ansehung der Wefreiung rückunsschluß der Rücknahme später ersolgt, auch die Bürgen und Pfander frei. Und von eben jenem Zeitpunkte ab würde auch der Glaubiger, salls der Schuldner von ihm nunmehr die Gegenleitpunkte ab würde auch der Glaubiger, salls der Schuldner von ihm nunmehr die Gegenleitpunkte ab würde auch der Glaubiger, salls der Schuldner von ihm nunmehr die Gegenleitstung sorderte, nicht mehr die Einrebe der Leistungsverweigerung aus § 320 erheben können. Ihm unrechtmäßige Hinterlegung, bei der es an den Boraussetwungen des § 372 mangelt, kann selbsstreitständlich die nur der rechtmäßigen Hinterlegung gesehlich beigelegten Birtungen niemals haben (RG 66, 412). Über die Boraussetwungen einer rechtmäßigen Hinterlegung vol. § 372 U.2—4. Die Befreiung könnte im Falle untechtmäßiger Hinterlegung nur da durch herbeigeseicht werden, daß der Gläubiger die Leistung als Ersüllung annimmt, und zwar auch in diesem Falle mit rückwirsender Kraft gemäß § 378, da durch die Annahme der Mangel der Rechtmäßigkeit geheilt würde.

Der § 378 ist entsprechend anwendbar auch bei der prozessualen Hinterlegung einer Sicherheit, so daß diese durch Ausschluß des Rücknahmerechts die Eigenschaft einer solchen aus § 372 annehmen kann (RG IV 1914, 466°).

# § 379

Ist die Rudnahme der hinterlegten Sache nicht ausgeschlossen, so kann ber Schuldner den Gläubiger auf die hinterlegte Sache verweisen 1).

Solange die Sache hinterlegt ist, trägt der Gläubiger die Gefahr und ist der Schuldner nicht verpflichtet, Zinsen zu zahlen oder Ersat für nicht gezogene Nutungen zu leisten 2).

Nimmt der Schuldner die hinterlegte Sache zurud, so gilt die Hinterlegung als nicht erfolgt 3).

E I 275; M 2 327; B 1 530.

1. Solange die Rudnahme nicht ausgeschloffen ist, steht dem Schuldner nach § 376 Abs 1 bas Recht bes Wiberruss zu und hat die Hinterlegung nicht die befreiende Wirlung des § 378;

sie gibt dem Schuldner vielmehr nur das Recht der **Berweisung auf die hinterlegte Sache.** Diese Berweisung stellt kein Rechtsgeschäft dar, durch welches ein Anspruch des Gläubigers auf die hinterlegte Sache begründet würde, sondern bedeutet lediglich eine Einrede des Schuldners gegenüber dem Anspruche des Gläubigers auf Leistung in dem Sinne, daß er nicht zu leisten brauche, weil und solange er berechtigterweise hinterlegt hade (**NG** 59, 17). Der Schuldner verliert durch ihren Gebrauch daher nicht das Rücknahmerecht im Sinne des § 377, und der Gläubiger gewinnt keinen Anspruch auf die hinterlegte Sache. Die Einrede wirkt demgemäß auch nur so lange, als die Hinterlegung besteht (vgl. **RG** 59, 17). Nach §§ 768, 1137, 1211 kann die Einrede auch dom Bürgen und Berpsähder geltend gemacht werden.

- 2. Die (rechtmäßige) Hinterlegung hat, solange die Rücknahme nicht ausgeschlossen ist, die weitere Wirkung, daß während ihrer Dauer der Gländiger die Gesahr trägt und der Schuldner von der Zinspflicht sowie gegebenensalls von der Haftung sür nicht gezogene Rugungen besteit ist. Die Regel, daß nach rechtmäßiger Hinterlegung ohne Ausschließung der Rücknahme, solange die Sache hinterlegt ist, der Cländiger die Gesahr trägt, bedeutet für gegenseitige Verträge (periculum obligationis) daß, wenn die Sache in dieser Zeit durch einen von teiner Partei zu vertretenden Umstand, also im Rechtssinne durch Jusall, untergeht oder verschlechtert wird, der Schuldner von der Leistung frei wird (§ 275), aber (insosenn abweichend von § 323, entsprechend § 324 Uhs 2) den Anspruch auf die Gegenleistung behält; vgl. Pland 4. Aust. zu §§ 243 Erl 4d Abs 3 u. 4, 446 Erl 2a a. Auch die Gesahr des weiteren Währungsversalls trifft in dieser Zeit den Gläubiger, salls der Schuldner einen zur Zeit der Hinterlegung hinreichend aufgewerteten Verrag hinterlegt hat (NG 108, 340).
- 3. Mit der Rüdnahme der hinterlegten Sache verliert die Hinterlegung, und zwar unter Rüdwirkung auf die Zeit der Hinterlegung, jede Wirkung. Dies ist von Bedeutung auch für die Zinspslicht und die Gesahrtragung (Abs 2) sowie für die Frage des Verzugs und seine Folgen.

## § 380

Soweit nach den für die Hinterlegungsstelle geltenden Bestimmungen zum Nachweise der Empfangsberechtigung des Gläubigers eine diese Berechtigung anerkennende Erklärung des Schuldners erforderlich oder genügend ist, kann der Gläubiger von dem Schuldner die Abgabe der Erklärung unter denselben Voraussetzungen verlangen, unter denen er die Leistung zu fordern berechtigt zein würde, wenn die Hinterlegung nicht erfolgt wäre 1).

Œ II 328; B 1 355.

1. Ob dem Gläubiger, zu bessen Gunften die Hinterlegung erfolgt ist, baraus in entsprechender Anwendung der §§ 328 ff. ein unmittelbares Recht auf Ausantwortung der Sache gegenüber ber hinterlegungsstelle entsteht und bejahendenfalls unter welchen Boraussehungen, richtet sich nach den durch Artt 144—146 EG vorbehaltenen näheren Bestimmungen der Landesgesche. Danach entscheibet es sich bemgemäß auch, ob und in welcher Beise babei eine Mitwirkung bes Schuldners (Hinterlegers) stattzufinden hat. § 380 legt nun dem Schuldner die Pflicht ob, dem Stäubiger diefe Mitwirfung burch Abgabe einer die Berechtigung des Gläubigers jum Empfange anertennenden Ertlärung zu gemähren, fofern eine folche Ertlarung nach den für die Sinterlegungsstelle geltenden Bestimmungen erforderlich ober genügend ift. Diese Berpflichtung bleibt grundsäglich auch bestehen, nachdem der Schuldner durch Eintritt einer der in § 376 Abs 2 aufgezählten Boraussetzungen für den Ausschluß der Auchnahme gemäß § 378 im übrigen von der Schuld befreit worden ift (NG 87, 377). Für das Gebiet der Preuß. hinterlegungsordnung vom 21. 4. 13 hat jedoch das MG aaD. angenommen, daß er in diesem Falle in der Regel (indbesondere solange nicht § 382 in Frage komme oder sonstige besondere Umstände seine Hinzuziehung erforderlich erscheinen ließen) nicht als "Beteiligter" im Sinne von § 14 das. anzusehen und ein Anerkenntnis von ihm deshalb nicht erforderlich; ebensowenig aber, falls die Hinterlegung wegen Unsicherheit über die Person des Gläubigers noch für andere Personen, als den angeblichen Glaubiger, ber das Anerkenntnis verlangt, erfolgt war, genügend sei, solange nicht diese andern ein solches Anerkenntnis erteilt ober rechtsträftig dazu verurteilt seien. — Die Boraussetzungen für diesen Unspruch des Gläubigers sind die gleichen, unter benen er, falls die hinterlegung nicht erfolgt mare, die Leiftung fordern konnte: also Nachweis bes Bestehens der Forderung und seiner Gläubigerberechtigung, insbesondere falls die hinterlegung Bugunsten mehrerer Personen erfolgt ift, seiner alleinigen Gläubigerberechtigung (RG 79, 76). Solange die Hinterlegung noch nicht unwiderruflich ist, kann der Schuldner den Anspruch durch Rüdnahme der Sache abwehren.

#### § 381

Die Kosten der Hinterlegung fallen dem Gläubiger zur Last, sofern nicht der Schuldner die hinterlegte Sache zurücknimmt 1).

E I 279; DR 2 103; B 1 358.

1. Die Kostenhsticht des Gläubigers erklärt sich aus den Voraussetzungen einer rechtmäßigen Hinterlegung (§ 372 A 2—4), wonach diese aus Gründen erfolgt, die in der Person des Gläubigers liegen; die Ausnahme aus § 379 Abs 3.

### § 382

Das Recht des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag erlischt mit dem Ablause von dreißig Jahren nach dem Empfange der Anzeige von der Hinterlegung, wenn nicht der Gläubiger sich vorher bei der Hinterlegungsstelle meldet 1); der Schuldner ist zur Rüdnahme berechtigt, auch wenn er auf das Recht zur Rüdnahme verzichtet hat 2).

\$ 6 165.

1. Das Recht des Cläubigers auf den hinterlegten Betrag (d. h. die hinterlegte Sache oder ihren Erlös) besteht nur für die Dauer einer Ausichluffrist von 30 Jahren (vgl. § 186 A 1). Die Frist läuft von dem Zeitpunkte ab, wo dem Gläubiger die Anzeige der Hinterlegung zugeht (§ 130), und, falls die Anzeige untunlich war (Schlußsat des § 374), welchen Fall das Gestäderhaupt underücksichtigt läßt, nach richtiger Ansicht schon von der Hinterlegung ab. Denn die Ausschlußsrist kann nicht zu Lassen des Schuldners durch die Untunklichkeit der Anzeige außer Lauf geset werden. Der Gläubiger kann die Folge des Friskablaufs dadurch hindern, daß er sich bei der Hinterlegungsstelle meldet, d. h. sich als den Empfangsderechtigten kundgibt, ohne Beweis dassu antreten zu müssen. — Hat der Gläubiger mit dem Berluste seines Rechtes auf die Empfangnahme der Sache zugleich gemäß § 362 Abs 1 auch seinen Anspruch sauf die Leistung verwirkt? Diese nur dei der Hinterlegung ohne Ausschluß des Küdnahmerechts berechtigte Frage (da für den andern Fall § 378 Plat greift) ist zu besahen. So jett auch Pland-Sider Erl 2 Abs 2 gegen frühere Auflagen. Es kann nicht in der Hand des Kläubigers liegen, dem Schuldner den Borteil aus der Hinterlegung dadurch zu entziehen, daß er die Ausschlußfrist verstreichen läßt. Der Schuldner kann demnach auch in diesem Falle nach Ablauf der Frist die hinterlegte Sache zurückenhenen, ohne sie nochmals leisten zu müssen, auch wenn Versährung des Anspruchs noch nicht eingetreten ist.

2. Der fruchtlose Fristablauf stellt für den Schuldner die ihm nach § 376 Abs 2 Kr 1 verlorengegangene **Besugnis zur Müdnahme der Sache** wieder her (§ 376 A 1). Nach Art 145 Sah 2 **CC** müssen die Landesgesehe dem Hinterleger die Küdnahme mindestens noch während eines Jahres nach dem Erlöschen des Kechtes des Gläubigers auf den hinterlegten Betrag einräumen; vgl.

§ 372 21 1.

#### § 383

Ist die geschuldete bewegliche Sache zur Hinterlegung nicht geeignet 1), so kann der Schuldner sie im Falle des Verzugs des Gläubigers am Leistungsorte 3) versteigern lassen und den Erlös hinterlegen 2). Das gleiche gilt in den Fällen des § 372 Sach 2, wenn der Verderb der Sache zu besorgen oder die Aufbewahrung mit unverhältnismäßigen Rosten verbunden ist 2).

Ist von der Versteigerung am Leistungsort ein angemessener Erfolg nicht zu erwarten, so ist die Sache an einem geeigneten anderen Orte zu versteigern 3).

Die Versteigerung hat durch einen für den Bersteigerungsort bestellten Gerichtsvollzieher oder zu Versteigerungen befugten anderen Beamten 4) oder öffentlich angestellten Versteigerer öffentlich zu erfolgen (öffentliche Versteigerung). Zeit und Ort der Versteigerung sind unter allgemeiner Bezeichnung der Sache öffentlich bekanntzumachen 4).

E I 278; M 2 102; B 1 356.

2. Je nach bem hinterlegungsgrunde (§ 372 Sat 1 u. 2) steht bem Schuldner die Befugnis

<sup>1.</sup> Jur hinterlegung nicht geeignet sind andere als die in § 372 (A 1a) bezeichneten beweßelichen Sachen, beren Annahme durch die Hinterlegungsstellen auch nicht durch die Landesgesetz gemäß Art 146 EG angeordnet worden ist, 3. B. gekauftes Vieh (NG 123, 215).

sur Bersteigerung der beweglichen Sache (§ 90) und alsdann zur hinterlegung des Erlöses gemäß § 383 Abs 1 Sat 1 (Fall des Annahmeverzugs) ohne weiteres oder (Fall der Unsicherheit über die Person des Eläubigers) nur unter den besonderen Boraussehungen von Sat 2 (Besorgnis des Berderds oder unverhältnismäßige Ausbewahrungskosten) zu. Sime Verpflichtung des Schuldners zum Selbsthilsederkauf nach § 383 besteht ebensowenig wie zur hinterlegung (vgl. zu § 372 A 1); doch kann dem Viehkauf in der jahrelangen Benutung des gekauften Viehke ein Verzicht auf das Nachlieserungsrecht (§ 480) gesunden werden (NG 123, 215). Für die hinterlegung des Erlöses und ihre Wirkungen kommen die Vorschriften über die hinterlegung geschuldeter Sachen (§§ 372—382) zur Anwendung.

3. Ort der Versteigerung. In der Regel der Leistungsort (§ 269 A 1); unter den Boraussepungen von Abs 2 ein geeigneter anderer Ort. Das Vorhandensein dieser Boraussepungen hat der Schuldner nachzuweisen. Die am unrechten Orte vorgenommene Versteigerung macht den Selbsthilseverkauf nicht unwirkam, verpflichtet den Schuldner vielmehr nur zum Schadensersate (RC 95, 117). A. A. Staudinger A 7; vgl. auch § 373 HB und dazu RC FW 916, 6176, 75616. Vermag der hiersür beweispsclichtige Gläubiger zu beweisen, daß beim Verkaufe am rechten Orte ein höherer Preis erzielt worden wäre, dann nuß der Schuldner hiersür aussommen (RC

95, 118; 104, 421; 110, 269).

4. Die Einhaltung der Versahrensvorschriften für die öffentliche Versteigerung ist für die Wirksamkeit des Selbsthilseverkaufs wesentlich. Besugte Beamte sind außer dem Gerichtsevollzieher (NG 75, 182) und dem öffentlich angestellten Versteigerer (GewD § 36) landesgesehlich namentlich die Notare.

#### \$ 384

Die Versteigerung ist erst zulässig, nachdem sie dem Gläubiger angedroht worden ist; die Androhung darf unterbleiben, wenn die Sache dem Verderb ausgesetzt und mit dem Aufschube der Versteigerung Gefahr verbunden ist.

Der Schuldner hat den Gläubiger von der Versteigerung unverzüglich zu benachrichtigen; im Falle der Unterlassung ist er zum Schadenversache verpflichtet.

Die Androhung und die Benachrichtigung durfen unterbleiben, wenn sie untunlich find 1).

& I 278; M 2 102; B 1 356.

1. Borbebingung für die Inlässigteit der Bersteigerung ist danach regelmäßig deren vorherige Androhung. Über die Begriffe "Androhung" und "untunlich" vgl. § 303 A 1. Der Beweiß aller derzenigen Tatsachen, von denen die Zulässigteit der Bersteigerung abhängt, liegt dem Schuldner ob.

### § 385

Hat die Sache einen Börsen- oder Marktpreis 1), so kann der Schuldner ben Berkauf aus freier Hand durch einen zu solchen Verkäufen öffentlich ermächtigten Handelsmäkler 2) oder durch eine zur öffentlichen Versteigerung befugte Person 2) zum laufenden Preise bewirken 3).

B 6 166.

1. D. h. einen Preis, ber sich aus der Bergleichung einer über die in Frage stehende Ware (Sache) an dem maßgeblichen Börsen- oder Marktplate zur fraglichen Beit geschlossenen größeren Zahl von Geschäften ergibt und als solcher nach Maßgabe der dafür bestehenden örtlichen Einzichtungen amtlich oder außeramtlich sestgestellt ist (RG 34, 121).

2. § 34 bes BorfG. Lgl. ferner § 383 A 4. 3. Androhung und Benachrichtigung wie im Falle ber Bersteigerung nach § 384. Der Erlös

ist zu hinterlegen (§ 383 Abs 1 Sat 1).

#### § 386

Die Rosten der Versteigerung oder des nach § 385 erfolgten Verkaufs fallen dem Gläubiger zur Last, sofern nicht der Schuldner den hinterlegten Erlos zurüdnimmt 1).

E I 279; M 2 103; B 1 358.

1. Bgl. bazu bie entsprechenden Ausführungen bei § 381.

# Dritter Titel Aufrechnung

#### \$ 387

1) Schulden zwei Personen einander Leistungen 2), die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind 3), so kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des anderen Teiles aufrechnen 4), sobald er die ihm gebührende Leistung fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken kann 5) 6) 7).

E I 281; M 2 104; B 1 361.

1. Die Aufrechnung erweist sich nach ihrer Stellung im Shstem bes BGB und nach bem klaren Ausspruche des § 389 als ein materiell-rechtliches Gebilde, und zwar als die an das Vorhandensein gewisser Bedingungen (A 2-5) geknüpfte Befugnis, eine Schuld durch die einseitige Erklärung ber Aufrechnung zum Erlöschen zu bringen. — Berschieden hiervon ift bie zweiseitige Aufrechnung, die eine Willenseinigung vorausseht, der sog. Aufrechnungsvertrag, der inhaltlich einen gegenseitigen Ersüllungsvertrag (§ 362 Å 1; nicht Erlasvertrag) darstellt (NG 63, 190; FB 1910, 75210). Er fußt auf dem Grundsate der Vertragsfreiheit und ist dager von den an die einseitige Aufrechnung gestellten Anforderungen insoweit unabhängig, als es sich nicht um zwingendes Recht handelt oder im Wesen der Aufrechnung begrundete Erfordernisse in Frage stehen (RG 72, 377; 104, 188), wie die gegenständliche Gleichartigfeit (RG Barn 1911 Dr 365; Gruch 55, 906, wonach im Falle ber Ungleichartigkeit etwa gegenseitige hingabe an Bahlungs Statt vorläge). Ausgeschlossen ist im übrigen ein Aufrechnungsvertrag auch bann nicht, wenn die Voraussehungen ber einseitigen Aufrechnung gemäß § 387 gegeben sind; vielmehr behält er seine Bedeutsamkeit immer noch beswegen, weil er ben Aufrechnenden bes Beweises enthebt, daß seine aufgerechnete Forderung wirklich bestand und begründet war (RG Gruch 64, Indes jedenfalls fest die Wirksamkeit auch des Aufrechnungsvertrags voraus, daß fich rechtsgultige Forderungen gegenüberstehen, oder wenigstens folche Forderungen, denen der Berpflichtete durch fein Anerkenntnis Wirksamkeit verleihen tann. Daber ift, wenn die eine Forberung schlechthin nichtig ift, der ganze Aufrechnungsvertrag gegenstandslos und unwirksam; liegt aber nur vor, daß die Gegenforderung bei Abschluß des Bertrags noch nicht bestand, und ift die Entftehung nur ungewiß, bann tann es sich um einen aufschiebend bedingten Bertrag handeln (Ho Gruch 54, 900). Anderseits ermöglicht ber Aufrechnungsvertrag auch eine vertragsmäßige Steigerung der Aufrechnungsbedingungen. — Bon besonderer Bedeutung ift ber Aufrechnungsvertrag überall da, wo es an einer wesentlichen Bedingung für die einseitige Aufrechnung fehlt, so bei mangelnder Gegenseitigkeit oder bei mangelnder Fälligkeit (RG 72, 378; 78, 384; 104, 188; Warn 1912 Nr 66; JW 1913, 264); ferner, falls der einseitigen Aufrechnung Aufrechnungsverbote entgegenstehen. Will aber das Geseh die Zulässigteit der Aufrechnung schlechtigtn ausschließen, wie § 19 &mb&&, dann ift auch der Aufrechnungsvertrag wirtungslos (96 85, 354). Auch im Bereiche des Art 19 Durchf BD 3. Aufw & muß ber Aufrechnungsvereinbarung die gleiche Wirtung beigemeffen werden wie der einseitigen Aufrechnung (RG 133, 299). Ein Aufrechnungsvertrag ift auch in der Anerkennung eines Kontokorrentsalbos gu finden. Streitig ift, wie fich die Rechtslage gestaltet, wenn in bem anerkannten Salbo neben voll klagbaren Forderungen fich auch folche befinden, die klaglos find, aber burch Aufrechnung erfüllt werden tonnen. Die altere Rechtsprechung des RIS vertrat, jum Teil unter heranziehung des § 366 Abf 2, die Auffassung, daß in solchem Falle eine verhaltnismäßige Berrechnung samtlicher Attivposten auf die Bassibposten zu erfolgen habe, und hat hieran ungeachtet der im Schrifttum erhobenen Bedenken zunächst festgehalten (MG 56, 19; 59, 192; 3X 1905, 18639; Bankarchiv 10, 334 und LZ 4554, 1. ZS; Warn 1917, 93, 3. ZS). Dahingestellt ist die Richtigleit dieser Auffassung bereits in einem Urteile I 207/29 17. 12. 1930. In einem neueren Urteile v. 25. 3. 1931 (96 132, 218) hat jedoch der 1. 3S, ohne die Einholung einer Entscheidung der Ver3S für erforderlich zu halten, für den Fall, daß die Salden neben bollwirksamen Geschäften auch auf erlaubte Borfentermin- und auf Spielgeschafte fich bezogen haben, den Aufrechnungsvertrag bahin ausgelegt, daß die Berrechnung als nicht erfolgt angujehen fei, falls ber Schuldner fich auf die Rlaglofigfeit einzelner Geschäfte berufe, und biete nicht unbebentliche, jedenfalls auf tatfachlichem Gebiete liegende Auslegung hauptfachlich nur mit dem "vorzuziehenden Ergebniffe" begrundet. - Auf eine Bereinbarung, wonach ber Diente verpflichtete bon bem für ben Dienstberechtigten vereinnahmten Gelbe feine Bergutung bon vornherein abziehen barf und nur ben Uberschuß abzuliefern hat (Rurgungsrecht), fann fich der Dienstberechtigte gegenüber einem Pfandungsgläubiger nicht berufen (RNG 5, 136; 6, 204; Seuffal 86 Ar 20); wenigstens gilt bas für ben Meinverkehr bes täglichen Lebens, mahrenb es anders sein kann in den Verhältnissen des Großverkehrs, namentlich mit dem Auslande, in welchem bargelblose Zahlung die Regel ist (NG 138, 257). In solchem Falle kann ein Aufrechnungsbertrag borliegen, ber ber Pfandung borgeht (RG aaD.). - Anberseits tann auf bie Aufrechnung auch wirtfam verzichtet werben, und ein folder Bergicht ift auch gegenüber bem Art 19 Durchi BD gum Aufwe wirffam (Re 124, 12). Gin folder Bergicht liegt insbesondere in dem vorbehaltlofen Anertenntnis einer abgetretenen Forderung durch ben Schuloner gegenüber bem neuen Gläubiger, wie auch in ber vorbehaltlofen Erklärung des Schuldners als Drittschuldner gegenüber dem Pfändungsgläubiger gemäß § 840 390 (NG 41, 419; HRR 1929, 1567). Auch für ben Fall ber vertragsmäßigen Berpfandung einer Forberung muß gleiches jedenfalls bann gelten, wenn ber Schuldner gewußt hat, bag ber Pfandgläubiger infolge bes Anerkenntnisses auf das Bestehen der Forderung vertraute (HiRR aab.). -Ein Bergicht ift regelmäßig in ber Ausbedingung sofortiger Bargahlung zu finden (RG 8. 6. 10 V 514/09). Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen entsprechenden Rechtsfat; ob ein Bergicht in folder Abrebe zu finden ift, muß vielmehr Sache der Auslegung in jedem einzelnen Falle bleiben (NG 20. 12. 19 V 290/19). In NG Warn 1926 Nr 95 ist freilich in Form eines Rechtsfates ausgesprochen, aus der Abrede der Borauszahlung des Preises sei der Ausschluß der Auf rechnungsbefugnis noch nicht zu folgern; vgl. auch Warn 1917 Nr 162. Der Berzicht gilt jedoch nicht, wenn der Gegner wegen Betrugs ichabensersappslichtig geworben ift und ber Betrogene mit diefer Erfatforderung aufrechnet (RG 60, 296). Fur ben Rontursfall tann ein Aufrechnungsverzicht regelmäßig nicht als vereinbart gelten (RG in HRR 1929, 1428). Doch ift diese Frage im Einzelfalle Sache tatfächlicher Burdigung; daß eine Rechtsvermutung in biefem Sinne bestehe, ift in einer alteren Entscheidung (986 60, 357) verneint. - Gegenseitige Forderungen unter mehr als zwei Berjonen (A hat eine Forderung an B, B an C und C wiederum an A) konnen, abgesehen von dem Mittel der Abtretung, Schuldubernahme ober Anweisung, auch auf Grund allfeitiger Bereinbarung gur aufrechnungsmäßigen Ausgleichung gebracht werben (Stontration). Darauf beruht ber jog. Clearingverkehr ber Abrechnungsstellen an ben Börsen-plätzen (vgl. auch zu § 764).

Aber bas Berhältnis zwischen Zurudbehaltung und Aufrechnung vgl. § 273 A 1 Abi 2 und

MG 85, 110.

2. Die (außervertragliche) Aufrechnung ift nur unter ben nämlichen Bersonen möglich, bie einander Leiftungen ichulben (compensatio fit inter easdem partes), wobei es jeboch lediglich auf den Zeitpunkt der Aufrechnung antommt, fo daß es gleichgültig ift, ob die gegensettige Gläubigerichaft und Schulbnerschaft bon Anfang an bestanden hat ober ob fie erst pater im Wege ber Ubertragung ober burch Schuldubernahme entstanben war. Der rechtsgeschaftlichen Übertragung gemäß § 398 sieht in dieser hinsicht die Verpfandung nach § 1275 sowie die Überweisung nach § 835 BPO gleich. Der Schuldner einer verpfandeten Forderung tann mit seiner Forderung gegen ben bie Forderung gemäß § 1282 einziehenden Bfandgläubiger aufrechnen (86 58, 108; 84, 13). Die Aufrechnungsmöglichkeit gegenüber bem Bfandgläubiger sowie anderseits durch biefen gegenüber bem Schuldner ift gemaß § 1282 gegeben, sobalb die Voraussehungen des § 1228 Abs 2 erfullt sind (RG 58, 108). Das Erforbernis ber Gegenseitigkeit ift im übrigen ein berartig unbedingtes, daß die einseitige Aufrechnung mit einer fremden Forderung felbft bann unftatthaft ift, wenn beren Inhaber in fie einwilligt (96 78, 382; Warn 1917 Nr 136). Doch besteht die Möglichfeit, mittels eines Aufrechnungsvertrags mit bem Glaubiger auch burch Aufrechnung einer eigenen Forberung eine fremde Schuld zu tilgen (98 72, 377; Warn 1912 Rt 66). Auch ein Gefamtichuldner fann nicht mit der dem andern Gesamtschuldner zustehenden Forderung einseitig aufrechnen (§ 422 Mbj 2). Ebensowenig ein Schuldner mit einer ihm gegen einen einzelnen Wefellschafter zustehenden Forderung gegen eine Forderung, die zum Gesellschaftsvermogen gehort (§ 719 26). Bohl aber kann der wegen einer Gesellichaftsschuld personlich in Anspruch genommene Gesellschafter mit einer Gesellschaftsforberung aufrechnen, falls er die Bertretungsmacht befigt (vgl. zu § 719), da hier das Erfordernis inter casdem personas erfüllt ift. Unzuläffig ist auch die Aufrechnung mit einer Forderung an die Berfon des Lorerben gegen eine Forderung der Erbichaft (Re 80, 30, ngl. § 394 M 1), sowie die Aufrechnung des Burgen gegen die Forderung bes Glaubigers mit einer Forderung des Hauptschuldners (986 53, 403; 59, 210; 122, 147; 39 1912, 74913), wie endlich auch die Aufrechnung des Eigentümers der Pfanbfache (§ 1211) mit einer Forderung des Schuldners (RG Barn 1912 Nr 303); ferner die Aufrechnung einer Forderung an den Rießbraucher gegenüber einer Schuld, die zugunften bes Inhabers der mit dem Riegbrauche belafteten Forderung besteht (96 103, 29). Dem Eigentumer ber Pfandsache wie bem Burgen fteht nur die verzögerliche Einrede ber Leistungsverweigerung nach §§ 770 Abf 2, 1137, 1121 zu, folange fich der Gläubiger durch Aufrednung gegen eine Forderung des Hauptschuldners befriedigen tann (96 122, 147). Dagegen erlischt burch bie Aufrechnungserklärung bes hauptschuloners, fofern die aufgerechnete Gegenforderung zu diefer Beit besteht, auch die Bürgichaftsichulb (§ 767) und tann diefe auch durch einen nachträglichen Bergicht des hauptschulbners auf die Aufrechnung oder durch ein zwischen ihm und dem Glaubiger ergehendes rechtsträftiges Urteil, das bem Sauptschuldner die behauptete Gegenforderung abspricht, nicht wieder aufleben (RG 122, 148, vgl. auch ju § 768 M 1). Gegen die auf § 670 geftuste Erstattungsforderung bes Burgen fann

der Hauptschuldner nicht mit einer Gegensorberung, die ihm gegen den Glaubiger zusteht, aufrechnen; wohl aber unter Umftanden geltend machen, daß er bereits vor der Rahlung des Burgen die Aufrechnung erklärt hatte und daß der Bürge nach Treu und Glauben berpflichtet gewesen ware, den daraus sich ergebenden Einwand dem Gläubiger entgegenzuseten (RG 59, 207). Wird eine Forderung durch ein Rechtsgeschäft abgetreten, das nach dem Ansechtungsgesetze anfechtbar ift, und ficht ein Glaubiger des Zedenten das Geschäft wirklich an, so kann der Zessionar gegen ihn mit einer Forderung des Zedenten nicht aufrechnen (RG 9. 1. 06 VII 225/05 und 30. 10. 06 VII 644/05). Gegen seine Schuld aus dem Meistgebote tann der Ersteher mit einer Forderung an die zur hebung gekommenen Gläubiger grundsählich erst aufrechnen, wenn diesen die Forderungen an ihn gemäß § 118 BBG überwiesen sind, weil die Gläubiger vorher nicht personliche Glaubiger des Erstehers geworden sind (MG 64, 308; 84, 12). Vor der Überweisung hat jedoch der Ersteher gegenüber dem Hypothekengläubiger oder dem Zwangsvollstredungs schuldner, der eine Eigentumergrundschuld und damit ebenfalls ein Pfandrecht an dem Bersteigerungserlöse geltend macht, bereits die rechtlich begründete Aussicht auf die Möglichkeit der Aufrechnung mit einer Gegenforderung gegen diesen, die ihm durch Abtretung nicht entzogen werden kann (§ 406), und daher kann der Ersteher von der Aufrechnung auch gegenüber dem Dritten Gebrauch machen, dem die Forderung gegen ihn aus dem Meistgebote auf Grund einer Abtretung bes Spothekengläubigers oder Eigentumers ober auf Grund einer von ihm gegen diesen betätigten Forderungspfändung vom Lollstredungsgerichte übertragen worden ist (RG 84, 8; 136, 324; vgl. auch zu § 406 A I und zu § 392 A 1. With die Aufrechnung schon bor der überweisung widerspruchelos zugelassen, so tann hierin möglicherweise zugleich eine stillschweis gende Uberweisung gefunden werden (RG 3B 1910, 15829). Kann im Falle der blogen Intaffozession zum Zwede der Einziehung der Schuldner dem Inkassozessionar gegenüber mit seinen Forberungen an den Zedenten, auch über § 406 hinaus, aufrechnen? In RG 8. 6. 10 V 514/09 als zweifelhaft angesehen. Die Frage ist zu bejahen, da der Zessionar gegebenenfalls die Geschäfte des Zedenten führt und die Abtretung nur eine besondere Art der Ermächtigung darstellt; vgl. § 398 A 1 Abs 3. — Eine Ausnahme erleibet der Grundsat "inter easdem partes" nur in den Fallen der §§ 268, 1142, 1224, 1249 (vgl. § 268 A 2 u. zu § 1142); ferner im Falle der Zession gemäß § 406 zugunsten bes Schuldners. Nach der ausdrucklichen Bestimmung des § 1142 Abs 2 ist ber Grundstüdseigentumer, der nicht persönlicher Schuldner ist, berechtigt, gegen eine Hoppothetensorderung aufzurechnen, und gemäß § 1192 muß dasselbe auch hinsichtlich einer Grundichul'd gelten, wiewohl hier lediglich eine Berpflichtung auf Zahlung aus dem Grundstück besteht (RC 2. 12. 05 V 207/05 und JW 1910, 7042). Dagegen fann nicht der oppotheken- ober Grundschuldgläubiger mit seiner dinglichen Forderung gegen eine persönliche Forderung des Eigen-tümers aufrechnen (RG Warn 1914 Nr 323). Mit Ansprüchen, die sich nur gegen den Fibeikommißbesiner personlich richten, kann gegen Fideikommißforderungen nicht aufgerechnet werden (ebensowenig ist Zwangsvollstreckung in das Fibeikommißvermögen oder Zuruchbehaltung der Fibeifommifforderung, § 273, möglich, RG 19. 3. 25 IV 526/24; vgl. § 273 A 1 Abf 4). Aber die ausnahmsweise Befugnis bes Mannes, mit Forderungen der Frau gegen Forderungen an biese aufzurechnen, vgl. § 1376 Nr 2. Begen ber Besugnis des Dritten, zu bessen Gunsten eine Leistung im Sinne bes § 328 versprochen worden ist, das ihm dadurch erwachsene Recht gemäß § 333 dem Berfprechenden gegenüber gurudguweisen, um die Aufrechnung der Forderung aus dem Bersprechen gegen eine ihm gegentiber dem Versprechenden zustehende Forderung zu verhindern, vgl. zu § 333 A1.

8. Das Erfordernis der Gleichartigleit erftredt fich nur auf den Gegenstand, nicht auf ben Grund ber beiderseitigen Forderungen (M 2, 104; RC Barn 1911 Rr 365; RG 52, 306). Gleichartigkeit des Gegenftandes kann niemals gegeben sein, wenn bestimmte Sachen ober nicht vertretbare Sandlungen gegenseitig gu'leiften sind. Ebensowenig bann, wenn es sich einerseits um eine Gelbichuld und anderseits um eine Gewährungs- ober Berichaffungspflicht, mag biefe auch auf Gelb gerichtet sein, oder um eine Leistung handelt, die ein Tun zum Gegenstande hat. Daher foll ber Bermahrer oder ber Beauftragte nicht gegen seine Verpflichtung, die verwahrte Sache oder das in Ausführung des Auftrags Empfangene (auch wenn es Geld ist!) an den Berwahrer oder an den Auftraggeber herauszugeben (§§ 695, 667), mit einer Gelbforderung aufrechnen fonnen (M2, 105). Ungleichartig find Forderungen beispielsweife auch dann, wenn die eine (eine Wechselforderung) auf Zahlung schlechthin und die andere auf Gewährung bes bertragsmäßig versprochenen Darlehns gerichtet ist (RG 52, 306), weiter der Anspruch auf Zahlung einer Summe und der Anspruch auf Schuldbefreiung (NG 328 1910, 3328). Regelmäßig fann Gleichartigkeit daher nur vorliegen bei Gattungsschulden (§ 243). Gleichartigkeit kann indessen nach der Berkehrsanschauung, falls nicht besondere Umstände entgegenstehen, auch angenommen werden in Ansehung einer Gelbsorderung und anderseits einer solchen, die auf Wertpapiere gerichtet ift (RG Barn 1912 Nr 202). Sie besteht endlich auch bann, wenn ein Gelbbetrag wegen Zweiselhaftigkeit der Person des Berechtigten hinterlegt ist und alsdann beide Prätendenten den Betrag für sich in Anspruch nehmen, indem sie wechselseitig die Einwilligung in die Auszahlung fordern, und nunmehr der eine von ihnen mit einer Geldforderung gegen den andern aufrechnet

(AB 1912, 6356). Gegen eine in ausländischer Bährung ausgedrückte Gelbsorberung, die ber Schuldner nach bem Regelfalle bes § 244 in beutscher Bährung zu gahlen berechtigt ift, kann er auch mit einer ihm gegen den Gläubiger in beutscher Währung zustehenden Forderung aufrechnen, unter Umrechnung nach dem Kurse zur Zeit der Aufrechnungserklärung (§ 388; 36 106, 99). Dagegen wird die Aufrechnung zwischen Effektivforderungen in ausländischer Währung (§ 244 A 2) und Forberungen in deutscher Währung wegen Ungleichartigkeit ihres Gegenstandes ausgeschlossen sein. Da für die Aufrechnung lediglich der Zeitpunkt der Erklarung maßgebend ift (RG 73, 141; Warn 1911 Ar 365), so besieht hinsichtlich des Erfordernisses der Gleichartigkeit kein Anstand mehr, falls eine Speziesschuld zur angegebenen Zeit bereits in eine auf Gelb gerichtete Schabensersapforderung übergegangen ift (RG 73, 141; IW 1911, 7119). Daher besteht auch Gleichartigkeit ber Forderungen, wenn der Übernehmer eines Bermögens, der dieses bereits berfilbert hat, jest gemäß § 419 in Verb. mit § 1990 auf Befriedigung aus diesem Erlose in Anspruch genommen wird, und er anderseits gegen den Forderungsberechtigten eine Geldleiftung geltend macht (RG 82, 276). Ebenso, wenn im Konturse dem Ansechtungsanspruche des Kontursverwalters auf Rückgewähr von Bermögensstücken zur Masse (§ 37 AD), soweit dabei Geldzahlungen in Betracht kommen, Gegenforderungen auf Geldzahlung gegenüberstehen (RG 136, 161). Ungleichartigkeit in hinsicht auf Nebenbestimmungen (Zeit-, Ortsbestimmungen), ift im Sinne bes § 387 bedeutungslos (RG 328 1911, 7119). Eine Raufpreisforderung, die nur Bug um Bug gegen die noch zu machende Leiftung geltend gemacht werden kann, ist jedoch gegenüber einer unbedingten Gelbsorderung nicht aufrechnungsfähig (RG I 326/25, 14. 4. 26). Eine bereits rechtsträftig zuerkannte Forderung ist gemäß § 389 BGB und § 767 BBD einer nachträglichen Geltendmachung der Aufrechnung einer vorher bestandenen und aufrechnungsfähig gewesenen Forderung entzogen (RG Warn 1913 Nr 389). Gemäß § 54 RD wird die Aufrechnungsbefugnis eines Gläubigers bes Gemeinschuldners nicht dadurch ausgeschlossen, daß zur Zeit der Eröffnung des Kontursversahrens

seine Forderung nicht auf Gelb gerichtet war.

4. Forderung gegen Forberung. Das Gegenüberstehen ber beiben Forberungen bewirkt an sich noch tein Erlöschen der einen und der anderen; den Sat "ipso jure compensatur" hat das BGB nicht aufgenommen (RG 66, 272; vgl. auch § 389 A 1). Es bedarf vielmehr zur Auslösung der Aufrechnungswirkung der "Aufrechnung", einer Rechtshandlung des Gläubigers der einen Forderung, der diese (oder mit dieser) gegen die andere, deren Schuldner er ift, aufrechnen und dadurch beide, soweit sie sich beden, zum Erlöschen bringen will. Beide Forderungen, sowohl die Hauptforderung, "gegen" die aufgerechnet wird, wie die Gegenforderung, "mit" der aufgerechnet wird, muffen bereits entstanden (RG Seuffal 60 Ar 50) und muffen grundsätlich auch klagbar sein. Beiden Teilen muß auch das Verfügungsrecht über ihre Forderungen zustehen (was beispielsweise beim Nießbrauchsberechtigten nicht der Fall; RG 103, 29). Das Geset sent eine "gebührende" und anderseits eine "obliegende" Leistung voraus. Mit einer nichtigen Forderung, insbesondere einer solchen, die aus einem wider die guten Sitten verstoßenden Vertrage herrührt, kann einseitig nicht ausgerechnet werden; ebensowenig mit einer zwar nicht nichtigen, aber klaglosen (§§ 134 A 4, 762, 656), sosern nicht die Aufrechnung durch das Gesek ausdrücklich gestattet wird (§ 390, Bors & 56). Ebensowenig gegen eine nichtige Forberung, ba bier nur auf der einen Seite eine Forderung steht, deren Ausopserung einen Erlaß bedeuten wurde, der nach § 397 eines Vertrages bedarf. Dagegen bringt die vertragsmäßig erfolgende Aufrechnung die aufgerechnete Forderung auch dann zum Erlöschen, wenn die Gegenforderung nicht besteht, vorbehaltlich eines Bereicherungsanspruchs (RG 63, 190). Auch die vereinbarte Aufrechnung verlangt aber eine materiell begründete Forderung, mit der aufgerechnet werden soll (2. 5. 14 V 567/13). — Erforderlich ist auch, daß die Forderung bereits wirksam entstanden ist, zutreffendenfalls alfo, daß die Bedingung bereits eingetreten ift. Daher ift auch eine erst für ben Fall der Entstehung der Hauptforderung im voraus erklärte einseitige Aufrechnung wirkungslos (RG IW 03 Beil 124276; vgl. § 388 Sap 2 u. A 2 bazu). Nur der § 54 KO gestattet die Aufrechnung mit noch bedingten Forderungen sowie gegen solche (RG 3W 1912, 6355). Bur Aufrechnung ungeeignet ist auch eine Forderung, die nur auf einer erst vorläufig vollstreckbaren behördlichen Berjügung (einer Verwaltungsbehörde) beruht; erweift sich die Verfügung demnächst als ungesehlich, dann hat die Forderung in Wirklichkeit überhaupt niemals bestanden (RG JW 1913, 1317). Im Falle des § 19 Abs 2 Ges betr. Gesellschaften m. b. H. ift auch die vertragsmäßige Aufrechnung gegen die Forderung auf Einzahlung der Einlage nur unter besondern Umstanden zulässig (NG 85, 352). Auf Nachschußverbindlichkeiten (§§ 23 ff. EmbhGes) bezieht sich bas Aufrechnungsverbot bes § 19 Embhesef nicht (96 133, 298). Wegen ber Aussehung bes Berfahrens bis zur Enticheidung ber Bermaltungsbehörde über die Begrundetheit der Gegenforderung vgl. NG 77, 412. Für den Fall, daß einer Forderung eine Einrede entgegensteht, vgl. die Ausführungen zu § 390. "Gegen" eine zwar nicht nichtige, aber klaglose Hauptsorde-rung ist die Aufrechnung nach den Grundsapen der §§ 762 Abs 1 Sap 2 u. 656 Abs 1 Sap 2 wirksam. — Daß die Forberung, die (mit der) aufgerechnet werden soll, kleiner ist als die Gegen-forderung, schließt das Recht zur Aufrechnung nicht aus. Unstatthaft ist es aber, nur mit einem

Teile einer Forderung aufzurechnen, wenn dem Glaubiger aus der wiederholt nur teilweise erfolgenden Tilgung seiner Gegenforderung Beläftigungen erwüchsen, die er nicht zu bulben braucht; es folgt das aus den Grundsäten der §§ 266, 242, wonach der Gläubiger gegen Belästigungen, die Teilleistungen mit sich bringen, geschützt sein soll (RG 79, 359; die Gegenforderung war hier eine Hhpothekensorderung, weshalb die §§ 1144, 1445 mit berücksichtigt wurden). — Bulassig ist die Aufrechnung gegen Ansprüche auf Schabensersatz aus § 717 Abs 2 3 BO (NG 76, 406). Gegen Forberungen öffentlich-rechtlichen Charakters ist eine Aufrechnung jedenfalls insoweit unzuläffig, als das Gefet, auf dem die Abgabepflicht beruht, die Barzahlungspflicht vorsieht und so die Aufrechnungsmöglichkeit, wenn auch nur mittelbar, ausschließt (RG 22. 1. 09 VII 171/08); die dort unentschieden gelassene Frage, ob der gemeinrechtliche Grundsab, daß gegen steuerrechtliche Forderungen des Staates die Aufrechnung unzulässig sei, im gegenwärtigen Rechte noch Geltung habe, ift für Reichssteuern durch die inzwischen in Kraft getretene RAbgo (§ 103) dahin geregelt worden, daß bie Steuerpflichtigen berechtigt find, mit unbestrittenen und mit rechtsträftig festgestellten Wegenforderungen aufzurechnen. Es ift nicht erforderlich, daß der Gegenanspruch sich gegen die Finanzverwaltung richtet. Umgekehrt kann auch das Reich seine Steuersorberung gegen Ansprüche des Steuerschuldners aufrechnen. Die Aufrechnung des Steuerschuldners kann nicht im Veranlagungs- oder im Rechtsmittelversahren geltend gemacht werden, wohl aber im Hebungs- und gegebenensalls im Vollstreckungsversahren (RFH 9, 55; 12, 182; 16, 150). Entsprechendes wird jeht auch für Landes-, Gemeinde- und Kirchensteuern zu gelten haben, auch soweit nicht in den betreffenden Gesehen die Anwendung der RAHGO aus- drücklich angeordnet ist. — Nicht um Aufrechnung handelt es sich, wenn gegenüber der Forderung auf eine Geldleistung aus einem gegenseitigen Bertrage Schadensersat wegen Richterfüllung (§§ 325, 326) geltend gemacht wird; in solchem Falle geht der Einwand vielmehr dahin, daß die Forderung aus dem Vertrage erloschen sei und nur noch als Kechnungsfaktor in Betracht komme (Differenztheorie, vgl. zu § 325 A 1a); die besonderen Boraussehungen der Aufrechnung brauchen deshalb nicht vorzuliegen (RG 83, 281; HR 1929, 1207; vgl. auch zu § 406 A 1). Ebenso Barn 1914, 329 für Schadensersahansprüche und Bertragestrafen.

5. Fälligkeit der (eignen) Forderung, die der Erklärende aufrechnen will, ift unbedingtes Ersorderung, sossen nicht der Aufrechnungsgegner der Aufrechnung trod mangelnder Fälligkeit der Forderung (wenn auch nur stillschweigend) zustimmt (NG 104, 188). Sinsichtlich der Forderung des andern Teiles, gegen welche die Aufrechnung erklärt wird, genügt dagegen, daß der sie Erklärende, wenn auch noch nicht verpstichtet, so doch gemäß § 271 Abs 2 bereits zu leisten berechtigt ist und daß daher der Berechtigte die Leistung dereits annehmen muß (§ 271 A 3). Über den Begriff Fälligkeit vgl. § 198 A 2 und § 271 A 1. Sine vor der Fälligkeit erklärte Aufrechnung ist auch dann unwirksam, wenn der andere Teil nicht ausdrücklich widersprochen hat, ohne aber, wenn auch nur durch schliffige Handlungen, sich mit dem Abschlüsseit eines Aufrechnungsvertrages (A 1) einverstanden zu erklären; es bedarf dann nach Sintritt der Fälligkeit einer neuen Erklärung (NG 3. 10. 08 V 564/07 in Berbindung mit NG 104, 188). Sin Gesetlschafter kann bei seinem Ausscheiden aus der Gesellschaft vor Beendigung der Auseinandersehung das ihm nach seiner Berechnung auf Grund des Gesellschaftsvertrages zukommende Absindungsguthaben nicht gegen Korderungen, die der Gesellschaft gegen ihn zustehen, ausschenen (NG 118, 299).

6. Weitere allgemeine Erfordernisse als die zuvor behandelten hat das Geset für die einseitige Aufrechnung nicht aufgestellt; die §§ 390, 392—395 geben nur besondere Ausschließungsgründe. Insbesondere verlangt das Geset nicht rechtlichen Jusammenhang zwischen den Forderungen, auch nicht Iventität des Leistungsortes, § 391; auch muß die Forderung nicht bereits anertannt oder sonst liquid sein. Von Bedeutung ist dies nur für die Behandlung der Aufrechnung im Prozesse. Vgl. dazu die §§ 145 Abs 3, 302, 322 BBD. — Über die Aufrechnung mittels Kontotorrents vgl. § 356 HB (MG 76, 330), über die Aufrechnung im Kontusse die §§ 21, 53—56, 199 KD und RG 56, 362 u. 46, 98. Bei einem Kontotorrent, das verbotene Börsentermingeschäfte enthält, ist insoweit sowohl die Amerkennung des Saldos wie auch die auf solche Geschäfte sich erstreckende Berrechnung ungültig; die Börsentermingeschäfte müssen daher bei Feststellung des Saldos ausscheiden (NG FW 1912, 85°); vgl. auch A 1 Abs 1).

7. **ibergangsrecht.** Ift eine Forderung vor dem 1. Januar 1900 entstanden, die Aufrechnung aber nachher erklärt, so beurteilt sich ihre Aufrechnungsfähigkeit nach dem früheren Rechte (NG 50, 37; IV 07, 510<sup>10</sup>), das Aufrechnungsgeschäft selbst dagegen nach dem BGB (NG 57, 99).

# § 388

Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teile1). Die Erklärung ist unwirksam, wenn sie unter einer Bedingung oder einer Beitbestimmung abgegeben wird2)3).

E I 282; M 2 106; B 1 365.

1. Die Aufrechnungserklärung (vgl. § 387 A 4) ift eine einseitige, empfangebedürftige (§§ 131,

132) rechtsgeschäftliche Erklärung, die mit Zugang an den andern Teil oder an denjenigen, der über die Forderung des andern Teiles zu versügen besugt ist (NG 56, 364; JW 07, 7428), wirksam und damit unwiderrussich wied. Sie braucht nicht ausdrücklich abgegeben zu werden. So wurde schon in einer Erklärung des Schuldners gegenüber dem Glaubiger, daß er "diesem nichts mehr schuldig sein wolle und sogar noch Geld dazu verlange", eine Aufrechnung gesunden (NG 59, 211), und deszleichen in Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts oder der Leistungsverweigerung gegenüber einer gleichartigen Schuld (NG 83, 140; 94, 310; Gruch 53, 919; Warn 08 Ar 550). Bgl. § 273 U 1 Uhs 2 und unten U. Durch bloße Umbuchung in den Büchern deszenigen Teils, der aufrechnen will, ohne Mitteilung an den anderen Teil, kann eine Aufrechnung nicht zustande kommen (NG in HNR 1929, 1993). Sine Abmachung, daß der Schuldner seine Schuld durch gewisse Leistungen (Dienstleistungen) abverdienen solle, enthält im voraus einen Aufrechnungsvertrag, so daß es einer späteren Aufrechnungserklärung nicht mehr bedarf (NG 10. 1. 08 VII 133/07). — Die Aufrechnungserklärung kann außerhald wie innerhald eines Prozessen werden, und im lesteren Falle kommt sie sowohl materiell wie als Prozessentung in Betracht. Bgl. das Nähere hierüber, insbesondere auch über die Pesugnis der Prozessertreter zur Abgade und Empfangnahme der Erklärung, Vorbem 8 vor § 104. Im Prozesse verden (NG Gruch 64, 501; NG 123, 6). Geltendmachung der Auspruchs (§ 304 BB) erledigt werden (NG Gruch 64, 501; NG 64, 229; KB 1913, 103 u. 929; Gruch 58, 488; vgl. auch zu § 389 U 3).

2. Die Erklärung darf nicht unter einer Bedingung ober einer Zeitbestimmung abgegeben werden, da sie sonst den Zwed, die Schuld sosort mit der Erklärung zum Erlöschen zu bringen, nicht erfüllen könnte. Neine Bedingung im Sinne des Paragraphen, sondern eine bloße Kechtsbedingung ift es jedoch, wenn die Aufrechnung für den Fall erklärt wird, daß die Gegenforderung besteht (Eventualaufrechnung), da in diesem Falle die Wirksamkeit der Erklärung nicht von einem zuklinstigen ungewissen Greignisse, sondern nur von der Aufklärung eines jest dereits bestehenden Austandes, von dem ihre Wirksamkeit ohnedies abhängig ist, noch ausdrücklich abhängig gemacht ist; Mot. 2, 108; Prot I S. 356, 366; NG 57, 101; 97, 273; JW 1914, 77). Über die Behandlung der Eventualaufrechnung im Prozesse voll. A. Wohl aber ist unwirksam die Erklärung der Aufrechnung für den Fall, daß die Forderung denmächt enstehen werde, weil hierin eine echte Bedingung enthalten sein würde (NG JW 03 Beil 124<sup>275</sup>). Sine bedingte und daher unzustässen auch in der Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts aus § 273 liegen, wenn sich beiderseits Geldsorderungen gegenüberstessen; voll. zu § 273 U 1 Abs 2. Die Borschrift des § 388 Sah 2 gilt nur sür die einseitige Aufrechnung; in einem Austrechnungsbertrage (voll. zu § 387 U 1) können auch bedingte oder besechnung; in einem Austrechnungsbertrage (voll. zu § 387 U 1) können auch bedingte oder besechnung; in einem Austrechnungsbertrage (voll. zu § 387 U 1) können auch bedingte oder besechnung; in einem

friftete Aufrechnungserklärungen abgegeben werden (86 132, 221).

3. Eventualaufrechnung im Prozeffe. Gie ift gegeben, wenn der Betlagte die Rlageforderung bestreitet, etwa auch selbständige Einreden gegen sie vorbringt, dabei jedoch zugleich vom Einwande ber Aufrechnung Gebrauch macht. Über die Zulässigkeit einer solchen Prozesberteidigung herrscht fast ausnahmslos Einverständnis; vgl. A 2. Wie aber hat der Prozefrichter zu verfahren, wenn der Rläger die erst im Prozesse zur Aufrechnung gestellte Gegenforderung anerkennt, während die Klagesorderung bestritten ist? Darf er die Klage jest ohne weiteres abweisen? Oder muß er zuwörderst durch Beweiserhebung das Bestehen oder Richtbestehen des Klageanspruchs erörtern? Das ist die Streitfrage zwischen der sog. Alageabweisungs- und der Beweiserhebungstheorie (vgl. die Ubersichten bei Dertmann und Staudinger A 2 zu § 388). Es sind zwei Fälle auseinanderzuhalten: a) Der Beklagte will nur eine Eventualaufrechnung erklären, die zuläffig ift (A 2), er will also den Aufrechnungseinwand dem Gerichte nur für den Fall unterbreiten und seine Forderung nur in dem Falle aufopfern, daß das Gericht die von ihm bestrittene Forderung des Mlägers als begründet ansieht (RG 79, 26). Dieser Fall wird regelmäßig zu unterstellen sein. Allsbann hat aber seine Erklärung nur die gleiche Bedeutung wie jede andere im Prozeß zulässige Eventualerklärung; fie kann bom Bericht nur gewürdigt werden, wenn die Rechtsbedingung, unter der fie abgegeben, eingetreten, also festgestellt ift, daß die Rlageforderung sich als begründet erweift. Bis das der Fall, ift ber Aufrechnungseinwand noch nicht derartig zum Gegenstande der Verhandlung gemacht worden, daß das Gericht ihn schon jest berücksichtigen bürfte (NG 7. 1. 22 V 530/21). Auf dem Standpuntte der Beweiserhebungstheorie in diesem Sinne fteht benn auch das Reichsgericht in ftandiger Rechtsprechung (RG 328 1902, 5447 und die dort angeführten Entscheidungen; RG 80, 166). Wenn dabei nicht jedesmal hervorgehoben worden ist, daß die Aufrechnung nur als ebentuelle erklärt worden sei, so erklärt sich das daraus, daß diese Art der Aufrechnung, falls die Rlageforderung bestritten wird, in aller Regel der Sachlage entsprechen und daher durch Auslegung als Ertlarungsinhalt festzustellen sein wird, ba nicht angunehmen ift, bag ber Beklagte feine Forberung gegen eine von ihm bestrittene Forderung des Magers habe aufopfern wollen. Es muß also in diesem Falle Beweis über die Mageforderung erhoben werden. Gleiches muß selbstverständlich gelten, wenn der Beklagte eine prozessual und materiell wirisame Aufrechnungserklärung überhaupt noch nicht abgegeben, sondern nur, etwa in einem vorbereitenden Schriftsage ober auch in ber mundlichen Berhandlung, angekundigt hat, daß er eine folde Erklärung abgeben werde, falls

die Rlageforderung bewiesen werden sollte. b) Möglich ift immerhin auch der zweite Fall: daß nämlich der Beklagte zwar die Klageforderung bestreitet, aber baneben zugleich, und zwar nicht im Eventualverhältnis, die Aufrechnung erklärt. Eine derartige Verteidigung wäre zwar eine widerspruchsvolle; aber auch solche sind prozessual nicht unbeachtlich. Sie konnte auch unter Umftanben einen vernünftigen Sinn haben, indem es bem Beflagten wegen Bermogenslofigfeit bes Klägers nicht darauf ankäme, seine Gegenforderung aufzuopfern, und er nur die Abweisung der Klage auf alle Fälle erreichen, aber doch die Klageforderung nicht anerkennen wollte. Zu bem gleichen Zwede ift es aber auch bentbar, bag ber Beklagte erklärt, für ben Fall, daß er badurch die sofortige Abweisung der Klage erreichen konne, wolle er die Klageforderung anerkennen; ein foldes bedingtes Anerkenntnis ift zulässig (986 42, 322). Liegt ein solcher Fall vor, so hat das Gericht, ohne darauf einzugehen, ob die Mageforderung abgesehen von der Aufrechnung bestehen würde, die Mage auf Erund der liquiden oder als begründet befundenen Gegenforderung abzuweisen (NG 42, 322). Durch Ausübung des Fragerechts wird das Gericht meist in der Lage sein, Klarbeit darüber zu schaffen, ob die Aufrechnungserklärung in einem solchen Sinne gemeint ift. Aus ber Erklärung bes Beklagten, daß er unbedingt aufrechne, ohne weiteres zu schließen, daß er die Rlageforderung anerkenne, obwohl er erklärt, sie zu bestreiten (so anscheinend die 5. Aufl.), durfte nicht angängig sein. - Streitig ift auch der Umfang der Rechtstraft eines die Rlage wegen Tilgung der Klageforderung durch Aufrechnung einer Gegenforderung des Beklagten abweisenden Urteils, im hindlic auf § 322 Abs 2 ABD, wonach nunmehr (anders nach § 293 ABO in der Fassung vor der Novelle vom 17.5. 1898) der Rechtskraft fähig nur die (aus den Gründen zu entnehmende) Entscheidung ist, daß die Gegensorberung nicht besteht, nicht die Entscheidung, daß sie besteht. In NG 80, 165 ist angenommen, daß es sich in dem bezeichneten Falle um eine der Rechtstraft nicht fähige Entscheidung handle, da ihr Inhalt dahin gehe, daß die Gegenforderung bestehe, d. h. bis zur Aufrechnung bestanden habe. Das dürste auch dem Sinne des § 322 Abs 2 aad. entsprechen; daß die Gegensorderung insolge der Aufrechnung nun nicht mehr besteht, kann nicht maßgebend sein. — hat der Beklagte die Ausrechnung nur ebentuell erklärt, so kann er gegen bas bie Rlage wegen Tilgung ber für begründet erachteten Mageforderung durch die Aufrechnung der Gegenforderung abweisende Urteil Berufung einlegen

(NG 37, 403; 78, 398; 80, 167). Auch der Kläger ist zur eventuellen Aufrechnung berechtigt und sonach in der Lage, von feiner Gefamtforberung nur den bestimmten Teil einzuklagen, der abzüglich ber (an sich bestrittenen) angeblichen Gegenforderung des Beklagten übrigbleibt, und der lettere tann baber in biesem Falle nicht die Aufrechnung gegen ben eingeklagten Teil geltend machen, da der Kläger ihm mit der Aufrechnung des nicht eingeklagten Teiles gegen die Forderung des Beklagten bereits zuborgekommen ift (NG 57, 101; 24. 1. 27 IV 806/26). In NG 66, 266 ift anderseits mit Acht angenommen worden, daß die Sache anders liegt, wenn eine Teilforderung ohne vorsorgliche Aufrechnung des nicht eingeklagten Teiles gegen etwaige Vegenforderungen des Beklagten eingeklagt worden ist und wenn nun der Beklagte seinerseits mit einer Gegenforberung gegen ben eingeklagten Teil aufrechnet; in biefem Falle tonne ber Rläger nicht burch eine replica compensationis den Beklagten auf den nicht eingeklagten Teil verweisen; der eingeklagte Teil habe sich vielmehr so verselbständigt, daß nunmehr mehrere Forderungen beständen, von denen die eingeklagte für den Beklagten die lästigere sei, so daß § 396 in Verbindung mit § 366 Abs 2 zur Anwendung komme. Weitergehend ist in RG 80, 393 die Verweisung auf den nicht eingeklagten Teil der Forderung des Klägers gegenüber einer vom Beklagten erklärten Aufrechnung gegen den eingeklagten Teil mit Recht als dem für die Aufrechnung entscheidenden Willen des Aufrechnenden widersprechend für unzulässig erkart, ohne Heranziehung des § 396. Bgl. auch RG JB 1911, 97912. Das gilt aber nicht, wenn die Aufrechnung bereits vor ber

Rlage von dem Schuldner auf die Gesamtforderung erklärt worden ist (RG 129, 65).

### § 389

1) Die Aufrechnung bewirkt, daß die Forderungen, soweit sie sich decken2), als in dem Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrechnung geeignet einander gegenübergetreten sind3).

& I 283; M 2 108; B 1 366.

1. Die Birtung der Aufrechnung. Diefe Borichrift enthalt einen allgemeinen und einen besondern Grundsas. Der erstere besagt, daß die Aufrechnung das Erlöschen der Forder rungen bewirkt, der zweite geht dahin, daß diese Wirkung auf den Zeitpunkt zurudzubeziehen ift, "in bem die Forderungen zur Aufrednung geeignet einander gegenübergetreten find". Dabei ergibt sich aus der Fassung des Gesetes, daß es den Grund für die bon ihm angenommene Wirtung ausschließlich in der "Aufrechnung", mithin gemäß § 388 lediglich in der Bornahme dieses Geschäfts, nicht aber schon in der Tatsache des Sichgegenüberstehens von Forderung und Gegenforderung findet. Denn abgesehen von dem ausdrudlichen Ausspruche "die Aufrechnung bewirft", besagt

das Gesetz nur, daß die Forderungen in dem Augenblicke des Sichgegenübertretens als erloschen "gelten". Die entscheibende Wirkung kann also dem blogen Sichgegenüberstehen nicht beigemessen sein; vielmehr handelt es sich bei der Rudbeziehung um eine positive Anordnung des Gesetzes, die nur das Mittel darftellt, auf Grund deffen die an das Aufrechnungsgeschäft selbst geknüpfte ichulbtilgende Wirkung zwedmäßig auf den früheren Zeitpunkt zurudbezogen wird (RG 66, 274). Wäre übrigens schon das Gegenüberstehen von Forderung und Gegenforderung von rechtszerstörender Wirfung, so mußte es bedeutungslos bleiben, wenn in der Folge die eine der beiden Forberungen erlöschen wurde, bevor die Aufrechnung erklärt worden. Das ist aber nicht der Fall. Die Aufrechnungserklärung setzt für ihre Wirksamkeit vielmehr voraus, daß beide Forderungen noch zur Zeit der Aufrechnung bestehen. Böllig rechtsunerheblich ist allerdings die bloße Tatsache des Sich-Gegenüberstehens von an sich aufrechnungsfähigen Forderungen vor Erklärung der Aufrechnung (die sog. "Aufrechnungslage") nicht. So berechtigt dieser Umstand zunächst den Bürgen zur Einrede aus § 770 Abs 2. Bgl. serner § 392 und A 1 dazu. Sehr bestritten und zweiselhaft ist aber die Frage, ob der Teil, der in Unkenntnis einer ihm zustehenden Gegensorberung die ihm obliegende Schuld bezahlt hat, einen Bereicherungsanspruch nach §§ 812 ff. (condictio indebiti) hat. Die herrschende Meinung, die auch in den früheren Auflagen dieses Kommentars an dieser Stelle vertreten ist, verneint diese Frage; so Pland in den früheren Auflagen zu § 389; Staudinger A 1; jest auch RG 120, 280; a. A. dieser Kommentar 6/7. Aufl. zu § 813 A 3; Blanck-Siber 4. Aufl. zu § 389 A 3 und sonst an mehreren Stellen; Windscheid-Kipp II § 349 Zus. 22; Enneccerus I § 294 A 13 und andere. Richtig ift, daß die Materialien zum BGB (Motive II S. 109 Abs. 2 und S. 382) auf bem verneinenden Standpunkte stehen. Bebenklich aber ist die recht künstlich begründete Annahme des RG aad., daß diese Auffassung im Gesete selbst hinreichenden Ausdruck gesunden habe. Der Begriff der "Einrede" (§ 813) ist im BGB nirgends so eindeutig bestimmt, daß man annehmen müßte, er sei überall in gleichem Sinne gebraucht. Für den § 813 ergibt sich aber aus dem Wortlaut und dem Zusammenhange der Vorschrift, daß die Konbiktion nicht nur dann zulässig sein foll, wenn irrtumlich zur Erfüllung einer Richtschuld, d. h. einer nicht entstandenen oder bereits vorher erloschenen Schuld, geleistet wird, sondern "auch" da, wo der Leistende von einem ihm zustehenden Leistungsverweigerungsrechte, durch deffen Gebrauch bie Geltendmachung bes Unfpruchs bauernd ausgeschloffen worben ware, irrtumlich keinen Gebrauch gemacht hat. Bu diesen Leiftungsverweigerungsrechten gehort aber auch das Aufrechnungsrecht, das entstanden ift, sobald eine "Aufrechnungslage" durch das Wegenüberstehen der beiderseitigen aufrechnungsfähigen Forderungen eingetreten ist, und zwar um so mehr (a potiori), da durch seinen Gebrauch die Forderung des Gegners endgültig erlischt. Die Auslegung des Gesehes muß aber aus bem Inhalte und Zusammenhange des Gesehes selbst entnommen werden, nicht aus ben Materialien. Auch Billigkeitsgründe durften bei normaler Sachlage entschieden für die Zulassung ber Kondiktion sprechen, wenn sie auch unter ben besonders gelagerten Umftanden des vom RG aad. entschiedenen Falles weniger hervorgetreten sein mögen. Ubrigens wird von einer herauszugebenden Bereicherung des Empfängers in der Regel nur insoweit die Rede sein konnen, als er aus der ihm zustehenden Forderung Binfen erhalten hat, welche die Zinsen der von ihm geschuldeten Forderung übersteigen, oder als er etwa vertragliche Strafgelber, Berzugszinsen oder Schabensersat wegen nicht rechtzeitiger Erfüllung der ihm geschulbeten Forderung erhalten hat; so anscheinend auch dieser Kommentar zu § 813 A 3. Im übrigen wird ja der Vorteil, den er durch die Zahlung der ihm geschuldeten Forderung erhalten hat, daburch ausgeglichen, daß die gegen ihn bestehende Forderung nicht ausgerechnet worden, also bestehen geblieben ist und infolge des Erlöschens seiner Forderung durch die ihm geleistete Rahlung unbeschränkt gegen ihn geltend gemacht werden tann.

Die Birtung der Aufrechnung tritt mit allen regelmäßigen Folgen einer folchen ohne weiteres traft Gefetes und endgultig ein. Daher ift auch die fog. replica compensationis, Der Berfuch bes Rlägers, gegen die bereits aufgerechnete Forberung bes Beklagten mit einer anderen ihm gegen ben Beklagten zustehenden Forderung seinerseits aufzurechnen, wirkungslos (RC 328 1911, 1515); vgl. auch § 388 A 3 am Schlusse. Stellt sich nachträglich heraus, daß der Gegenforberung eine zerstörliche Einrede entgegenstand (§ 390), so wird der Unspruch aus einer zu Unrecht erfolgten Aufrechnung nach den Grundsätzen über Herausgabe einer ungerechtsertigten

Bereicherung beurteilt (96 26. 6. 07 V 572/06).

2. Die Aufrechnung einer Forderung gegen eine größere Forderung bringt biefe fo wett zum Erlöschen, als der aufgerechnete Betrag reicht. Durch die Abtretung sowie durch die Ginflagung eines Teilbetrags einer Forderung wird dieser Teil derart verfelbständigt, bag er für die Aufrechnung als eine Forderung für sich in Betracht tommt. Bgl. gu § 388 A 2 Abf 3.

3. Die Burudbeziehung außert fich insbesondere babin: Gine feit bem Sichgegenüberfteben der Forderungen abgelaufene Verjährung ichließt die Aufrechnung nicht aus (§ 390); Leiftungsbergug (§ 284) ist feit jenem Beitpuntte ausgeschlossen, mithin auch ber Berfall einer Bertragsstrafe; ber Zinsenlauf hort mit dem Zeitpuntte auf, in dem die aufgerechnete Gegenforderung entstanden war (96 101, 113); endlich sind vom bezeichneten Zeitpunkte ab auch Burgen und Bfanber befreit. Gemäß § 767 BBD tann gegen eine bereits rechtstraftig zuerkannte Forberung nicht eine vorher entstandene Gegensorderung aufgerechnet werden (KG Warn 1913 Nr 389). Darüber, zu welchem Zeitpunkte eine Forderung aufrechnungsfähig ist, vgl. § 387 A 5; NG 101, 112. Das einmal entstandene Kündigungsrecht des Vermieters auß § 554 Abs 1 wird durch die Erklärung der Aufrechnung einer Gegensorderung des Mieters rückwirkend nur beseitigt, wenn diese Erklärung unverziglich nach der Kündigung ersolgt (§ 554 Abs 2). Das gilt ohne Kücksich auf der Gegensorderung, insbesondere auch, wenn diese sich auf argeistigte Täuschung gründet (NG 119, 360). — Für den Krozeß hat die Kückwirkung auf die Kostenlast insosern entscheidenden Einslüß, als der Kläger die Kosten selbst dann zu tragen hat, wenn die Aufrechnung erst im Prozesse erkläger die Kosten selbst dann zu tragen hot, wenn die Aufrechnung erst im Prozesse erklärt wird, voraußgeset, daß die beiden Forderungen sich schon vor dem Prozesse aufrechnungsfähig gegenüberstanden (NG 50, 389). Hat der Beklagte eine Gegensorderung im Laufe des Rechtsstreiß erlangt und mit ihr aufgerechnet und ist deswegen der Kechtsstreit in der Hauptsache sür erledigt erklärt, so muß der Beklagte, da er zur Zeit der Klagerhebung materiell im Unrecht war, die Kosten tragen (NG 57, 385; 58, 417).

#### \$ 390

Eine Forderung, der eine Einrede entgegensteht, kann nicht aufgerechnet werden 1). Die Verjährung schließt die Aufrechnung nicht aus, wenn die verjährte Forderung zu der Zeit, zu welcher sie gegen die andere Forderung aufgerechnet werden konnte, noch nicht verjährt war 2) 3).

E 1 282; M 2 106; B 1 362.

- 1. Mit einer Ginrebe behaftete Forberungen, fei es mit einer rechtszerstörenben, fei es auch nur mit einer verzögerlichen, tonnen bom Forderungsberechtigten nicht zur Aufrechnung benutt werden. Zu den verzögerlichen Einreden gehört auch die der Zurückehaltung aus § 273. Befindet sich aber der Aufrechnungsgegner im Annahmeverzuge, dann ist der Aufrechnende an der Aufrechnung nicht dadurch gehindert, daß sein Gegner das Zurudbehaltungsrecht geltend macht; nur muß der Aufrechnende seine Leistung angeboten haben und dauernd zur Verfügung halten (RG 94, 310, unter Hinweis auf § 274 Abs 2). Wohl aber ist die Aufrechnung gegen eine mit einer Einrede behaftete Forderung möglich. Nur wird der Aufrechnende gegebenensalls nach § 813 vom Gegner die diesem durch die erfolgte Aufrechnung zuteil gewordene ungerechtfertigte Bereicherung herausfordern können (986 63, 189), allerdings nur unter der Bedingung, daß er von seiner Einrede nicht schon bei der Aufrechnung unterrichtet war (§ 814). Wegen § 212 KO vgl. RG 56, 365. — Daß es sich im Sinne des § 390 nicht auch um solche Einreden (Einwendungen) handelt, die in der Nichtigkeit der Forderung ihren Grund haben, folgt daraus, daß schon nach ben allgemeinen Boraussehungen ber Aufrechnung (§ 387 A 4) die Aufrechnung solcher Forberungen unzuläffig ift. Die Unfechtbarkeit einer Forderung, g. B. wegen Frrtums, fchließt, folange die Anfechtung nicht erfolgt ist, die Aufrechnungsfähigkeit der Forderung nicht aus (a. A. Pland A 1a). Erfolgt jedoch die Anfechtung, so wirkt die Vernichtung der Forderung notwendig auch auf die Aufrechnung zurück (§ 142). Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß in der Aufrechnung gegen eine ansechtbare Forderung troß Kenntnis ihrer Ansechtbarkeit, sofern die Aufrechnung nicht nur eventuell erklärt ist (§ 388 A 2, 3), eine Bestätigung des Geschäfts mit der Wirkung bes § 144 enthalten mare.
- 2. Daß die Einrede der Berjährung hier einflußlos ist (Sat 2), sosern sie erst nach dem Sichgegenübertreten der Forderungen entstanden ist, ergibt sich, wie schon dei § 389 A 3 ausgeführt ist, aus dem Grundsate der Kückwirkung der Aufrechnung. Der § 479 (betreffend den Anspruch des Käusers auf Schadensersat wegen Mangels zugesicherter Eigenschaften nach vollendeter Verjährung) schränkt aber den Sat 2 § 390 dahin ein, daß der Schadensersatanspruch nach Vollendung der Verjährung nur dann ausgerechnet werden kann, wenn eine der in § 478 bezeichneten handlungen vor Ablauf der Verjährungszeit vorgenommen war (Warn 1914 Ar 46).
- 3. Eine Ausnahme von der Vorschrift des § 390 soll dei sinngemäßer Auslegung anerkannt werden müssen für den Fall, daß nicht nur die Zahlungs-, sondern auch die Lieferungsbedingungen zweier unter den gleichen Personen in umgekehrter Eigenschaft je als Verkäuser bzw. Käuser abgeschlossenen Lieferungsverträge gleichartig sind und jeder Teil der Forderung des Gegners die Einrede des nicht erfüllten Vertrages entgegensetzt in diesem Falle soll jedem Teile das Kecht zugestanden werden, beide Verpflichtungen durch Aufrechnung zu tilgen (NG 119, 4). Bloße Prozeheinreden hat § 390 nicht im Auge (NG 123, 349). Doch wird die Aufrechnung mit einer Gegensprderung, über die laut Vereinbarung ein Schiedsgericht entschung nicht son NG (IV 1912, 1323 und NG 123, 348) für unzulässig erachtet, welt durch die Vereinbarung dem ordenklichen Kichter die Entscheidung über das Vestehen der Forderung, mit der ausgerechnet werden soll, entzogen ist.

### § 391

Die Aufrechnung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß für die Forderungen verschiedene Leistungs- oder Ablieferungsorte bestehen. Der aufrechnende Teil hat jedoch den Schaden zu ersehen, den der andere Teil dadurch erleidet, daß er infolge der Aufrechnung die Leistung nicht an dem bestimmten Orte erhält oder bewirken kann!).

Ist vereinbart, daß die Leistung zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte erfolgen soll, so ist im Zweifel anzunehmen, daß die Aufrechnung einer Forderung, für die ein anderer Leistungsort besteht, ausgeschlossen sein soll<sup>2</sup>).

E 1 285; M 2 111; B 1 371.

- 1. Berschiedenheit der Leiftungs- oder Ablieserungsorte. Daß Joentität des Erfüllungsorts kein gesehliches Ersordernis für die Aufrechnung bildet, ist bereits bei § 387 A 6 bemerkt. Für den etwaigen Schadensersah kann gemäß § 251 nur eine Geldleistung in Frage kommen.
- 2. Uber das Firgeichaft s. § 361. Die gesetliche Vermutung ("im Zweisel") ist von der aufrechnenden Partei zu widerlegen.

#### 8 392

Durch die Beschlagnahme einer Forderung wird die Aufrechnung einer dem Schuldner gegen den Gläubiger zustehenden Forderung nur dann ausgeschlossen, wenn der Schuldner seine Forderung nach der Beschlagnahme erworben hat oder wenn seine Forderung erst nach der Beschlagnahme und später als die in Beschlag genommene Forderung fällig geworden ist<sup>1</sup>) <sup>2</sup>).

Œ I 286; M 2 111; B 1 373.

- 1. Die beschlagnahmte Forderung. hat A gegen B eine Gelbsorderung und wird biese von seinem (des A) Glaubiger C gepfändet, so ergeht an B gemäß § 829 BPD bas Zahlungsverbot. In Befolgung bieses Verbots wurde B den A auch nicht mehr durch Austrechnung befriedigen durfen. Aus Billigkeit für ben Drittschuldner (B) ist jedoch bestimmt, daß er durch die Beschlagnahme an der Aufrechnung grundfählich nicht gehindert fein foll. Es ift berudfichtigt, daß der Drittschuldner (B), sofern sich Forderung und Gegensorderung bereits vor der Beschlagnahme aufrechnungsfähig gegenüberstanden, auch zur Aufrechnung schon vor jenem Zeitpunkte in ber Lage gewesen ware, und daß die bemnachst beschlagnahmte Forderung gur Beit ber Beschlagnahme im Falle rechtzeitiger Geltendmachung ber Aufrechnung ohnehin nicht mehr bestanden hatte. Dieser Rechtsgrund versagt, wenn der Drittschuldner vor der Beschlagnahme Bur Aufrechnung aus irgendeinem Grunde noch nicht in ber Lage gewesen ware, und bemgemaß foll auch die Beschlagnahme die Möglichkeit der Aufrechnung sowohl dann ausschließen, wenn der Drittschuldner seine Gegenforderung erft nach ber Beichlagnahme erworben hat (RG Barn 1912 Nr 380), wie auch dann, wenn zwar das Gegenteil zutrifft, die Aufrechnung aber burch ben Mangel ber Fälligkeit ber Gegenforderung einstweilen noch gehindert mar. Gemäß §§ 135, 136 wirkt im übrigen bie Beschlagnahme auch in jenen Ausnahmefällen ausschließlich zugunsten dessen, für den sie bewirkt worden ist, daher in dem oben vorausgesetten Falle nicht auch zugunsten des Forderungsberechtigten A. — Der dem § 392 zugrunde liegende Rechtsgedanke muß auch Anwendung finden auf den Fall, daß im Zwangsversteigerungsversahren der Gläubiger eines am Grundstud Berechtigten, dessen Recht durch den Zuschlag erloschen ist, das an die Stelle getretene Recht feines Schuldners auf Befriedigung aus bem Erlose gepfandet hat und ihm daraufhin die Forderung gegen den Ersteher aus dem Bargebote, daß dieser nicht bezahlt hat, gemäß § 118 ZwBerfte unmittelbar übertragen wird; auch in diefem Falle fteht ber Bfandungsgläubiger lediglich in den Rechten seines Schuldners und muß sich beshalb eine Aufrechnung des Erstehers mit einer diesem gegen den Schuldner zustehenden Forderung, die zur Zeit der Pfändung bereits bestand und fällig war, gefallen lassen (RG 136, 322), vgl. zu § 387 A 2 und Ju § 406 A 1. Soweit nach § 392 die Aufrechnung gegen eine gepfändete Forderung statthaft und rechtsgültig ist, enthält die Aufrechnung auch leine rechtswidrige Verletzung des Pfandungspfandrechts, die gemäß § 823 einen Schadensersabanspruch des Pfandgläubigers begründen könnte (RG 138, 257). — Die Grundsähe des § 392 werden entsprechend auch bei einem Aufschungsbarten rechnungsvertrage anwendbar sein.
  - 2. Uber ben Einfluß bes Ronturfes auf bie Aufrechnung vgl. bie §§ 53-56 MD.

#### § 393

Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Sandlung ift die Aufrechnung nicht zuläffig1).

Œ I 287; M 2 112; B 1 374.

1. Unzuläffigteit der Aufrechnung gegen eine Forderung, die dem Glaubiger aus einer borjählich (§ 276 A 4b) begangenen unerlaubten Handlung dem andern Teile gegenüber erwachsen ift. Der Schuldner muß in diesem Falle unbedingt Zahlung leisten. Unbenommen ist natürlich bem Gläubiger die Aufrechnung mit seiner Schadensersatzorberung. — Der Begriff der unerlaubten Handlung ist auch hier im Sinne der §§ 823 ff. (RG Warn 1911 Ar 69), insbesondere des § 826 (NG 56, 321), zu verstehen. Strafbarkeit ber Handlung ist bei § 393 kein Erfordernis (NG Barn 1911, 7369). Der Bucherer fann sonach gegen eine Rudgemahr- ober Schabensersatsforberung, die auß dem Buchergeschäfte dem Bewucherten entstanden ist, nicht aufrechnen (NG 21. 12. 06 II 254/06); ebensowenig ber Empfänger eines Wechsels gegen einen Anspruch bes Wechselgebers. ber sich nach § 826 barauf grundet, daß der Empfänger bes Wechsels diesen gestissentlich, um ben Bechselgeber zu schädigen, abredemidrig weiterbegeben hat (RG 56, 317). Gegenüber der Forberung des Auftraggebers gegen den Beauftragten (Einziehungsbevollmächtigten, Agenten), der eingegangene Beträge nicht abgeliefert, sondern verheimlicht hat, tann der Beauftragte insoweit nicht aufrechnen, als ber Unipruch bes Auftraggebers sich als Schabensersatforderung megen rechtswidriger Borenthaltung darftellt. Unzulässig ift die Aufrechnung gegen einen Ersaganspruch wegen argliftiger Täuschung (NG L3 09, 3109). Der bloße Vertragsanspruch dagegen aus einer auch vorsätlichen Vertragsverletzung findet in § 393 keinen Schutz gegen die Aufrechnung (RG Seuffa 63 Mr 361; RG 56, 321; RAG in HRR 1931, 1927). Die Aufrechnung gegen eine Forberung auf Schabenserfat aus bem Grunde bloger Arglift nach § 463 burfte ebenfalls zulässig sein, da diese Forderung nicht als Forderung aus unerlaubter Handlung, sondern als Vertragsanspruch behandelt wird (vgl. § 463 A 5, § 123 A 5b; RG JW 07, 3585) und eine Ausbehnung der Ausnahmevorschrift des § 393 als unstatthaft erscheint. Die Vorschrift des § 393 hindert nicht, daß der aus einer unerlaubten handlung in Unspruch Genommene dem Schabensersaganspruche gegenüber zur Ausgleichung bie dem Ersagberechtigten etwa aus ihr zugeflossenen Borteile geltend macht, ba eine folche Borteilsausgleichung ohne Zuhilfenahme von Aufrechnungsgrundfäßen stattzufinden hat (vgl. Vorbem 5 vor § 249; NG 54, 139). — Die Aufrechnung ist auch unzulässig, wenn die Gegenforderung, die aufgerechnet werden soll, gleichsalls auf einer unerlaubten Sandlung, nämlich einer folden des Aufrechnungsgegners, beruht (96 123, 7). Benn der Glaubiger auf Grund bes § 393 nicht aufrechnen tann, steht bem Bürgen nicht bie Einrede aus § 770 Abi 2 zu; die Aufrechnungsbefugnis des hauptschuloners allein tann eine solche Einrede des Bürgen nicht begründen; bgl. zu § 770 A 3 in der 6./7. Aufl. dieses Komm., anders die 5. Aufl.; wie hier jett auch NG 137, 36). — Der § 393 ist zwingenden Rechtes, im voraus auch durch Abrede nicht abänderlich (NG L3 1912, 7125), und ist auch dann anzuwenden, wenn sich die Forderung und die Gegenforderung bereits vor dem 1. Januar 1900 aufrechnungsfähig gegenüberstanden, die Aufrechnung aber erst später erfolgt ift (96 12. 10. 11 VI 452/10).

## § 394

Soweit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen ist, findet die Aufrechnung gegen die Forderung nicht statt. Gegen die aus Kranken-, Hilfsoder Sterbekassen, insbesondere aus Knappschaftskassen und Kassen der Knappschaftsvereine, zu beziehenden Hebungen können jedoch geschuldete Beiträge aufgerechnet werden<sup>1</sup>).

Œ I 288: M 2 114: B 1 374.

1. Gegen unbfändbare Forderungen ist innerhalb der Grenze der Unpfändbarkeit ("soweit"; vgl. NG Gruch 52, 668) die Aufrechnung, von den in Sat 2 vorgesehenen Ausnahmefällen abgesehen, unzulussig. Diese Vorschrift ist zwingend. Die Pfändbarkeit schließen namentlich aus: BPD § 850 in Verbindung mit LohnBG, §§ 851, 852; dissis § 10; KrankBG § 56; Gewuß § 850; Kruck § 55; Gewuß § 1000 Uhs 2; GenG § 22 Uhs 3; Pr UngestelltenVersuß § 26; Fürss § 11; RVD §§ 11, 621, 955, 1127, 1324, 1325; RVG §§ 128ss. Gine diesen zwingenden Verstag, vorgenommene Ausrechnung ist wirkungslos. Da ein zu einer Vorerbschaft gehörender Gegenstand unter den Voraussehungen des § 2115 VGB im Wege der Voraussehung nicht überwiesen werden dars (§ 773 BPD), kann insoweit auch der Schuldder einer zu einer Vorerbschaft gehörenden Forderung ausrechnen (NG 80, 30). Die Crestäung, ein Voraussehungsrecht ausüben zu wollen, enthält, wenn sich beiderseits Geldenten Forderung, ein Zurückbehaltungsrecht ausüben zu wollen, enthält, wenn sich beiderseits Geldenten Forderung, ein Zurückbehaltungsrecht ausüben zu wollen, enthält, wenn sich beiderseits Geldenten Forderung einen gick beiderseits Geldenten Forderung einen Korderier und beiderseits Geldenten Forderung ausgeband beider Ford

forberungen gegenüberstehen, in ber Regel in Birklichkeit eine Aufrechnungserklärung und ift als solche im Falle des § 394 (und ebenso wohl im Falle des § 393) unzulässig (AG 85, 115; 123, 8; vgl. näheres zu § 273 U 1 Abs 2). Dem Aufrechnungsverbote des § 394 gegenüber schlägt jedoch die Einrede der Arglist durch, salls die Forderung, mit der aufgerechnet werden soll, sich auf eine borsähliche unerlaubte Handlung bes anderen Teiles (Bediensteten) gründet, die bieser im Rahmen eben des Verhältnisses (Dienstverhältnisses) begangen hat, auf dem seine Forderung (Gehaltsforderung) beruht (NG 85, 116; HR 1929, 89; bgl. auch zu § 273 aad.). Das Aufrechnungsverbot des § 394 foll dem Arbeitnehmer den verdienten Lohn sichern, nicht aber dazu führen, daß ihm nicht verdienter Lohn erhalten bleibt (RAG in HR 1932, 2170; vgl. auch RAG 10, 180). Auch gegenüber dem Anspruche eines Beamten auf die ihm nach eingeleitetem Disziplinarverfahren und erfolgter Suspension gemäß § 51 Br Disz Gef v. 21. 7. 52 zu belassende Gehaltshälfte greift die Einrede der allgemeinen Arglist wegen einer von ihm vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung, durch die er den Staat geschädigt hat, durch (R& 135, 3). — Borbehalte für die Landesgesetzgebung gemäß EG Artt 80, 81 erstreden sich nur auf Sonderbestimmungen der Landesgesetz, nicht aber auch auf allgemeine Grundsätze des früheren Rechtes (NG 55, 2). — Neben § 394 besteht der § 115 Gew O, wonach Lohne der Arbeiter bar auszugahlen sind, einschließlich der dort (Absatz Sag 2) gemachten Einschränkungen dieses Grundsatzellen, als Sonderbestimmung, durch welche die Anwendung des § 394 ausgeschlossen wird (RNG in 500) 1999 1466) — Nuch mit der Fardarung auf Vicksellung zwied geschlter Verträge in HRR 1929, 1466). — Auch mit der Forderung auf Rückzahlung zuviel gezahlter Beträge unpfändbarer Forderungen kann gegen später fallig werdende nicht aufgerechnet werden (RG 21. 3. 04 IV 363/03, betreffend Unterhaltsforderungen eines unehelichen Kindes). Das Verbot der Aufrechnung mit Forderungen eines Gesellschafters einer Gesellschaft m. b. H. gegen ben Anspruch auf Einzahlung der Stammeinlage gemäß § 19 Abs 2 GmbhG besteht auch dem Rechtsnachsolger des Gesellschafters gegenüber, an den der lettere die Forderung abgetreten oder der Forderung gepsändet hat (RC 85, 351). Der § 19 aal. schließt auch die vertragsmäßige Aufrechnung aus (NG 85, 354). Eine abredegemäße Verrechnung zwischen dem Preise für eine eingebrachte Sache und der Einlage ist nichtig, wenn die Bereinbarung nicht in die Satung der Gesellschaft m. b. H. aufgenommen worden ist (RG 86, 291). Der § 105 Abs 5 GenG, der bestimmt, daß gegen Nachschupforderungen von den Genossen nicht aufgerechnet werden darf, will die Aufrechnung berart beschränken, daß die in der Nachschußberechnung sestgeseten Beiträge der Kontursmasse unverkurzt zusließen sollen (NG 88, 49). In rechtsähnlicher Anwendung der §§ 394, 400 in Verdindung mit § 850 Abs 1 Ar 7, 8 BPD hat das NG (133, 255) eine Bereinbarung zwischen einem Beamten und seiner Behorbe, burch welche biese unwiderruflich ermächtigt wird, die Gehaltsbezüge des Beamten fortlaufend bei Falligfeit an eine Bant (Beamtenbant) auszuzahlen, jedenfalls hinsichtlich ber Ausschließung bes Wiberrufs für die unpfändbaren Gehaltsteile als unzulässige Vorausverfügung und deshalb als nichtig gemäß § 134 erklärt, weil badurch ber Bank ermöglicht werben wurde, die unpfändbaren Teile bes (Behalts bes Beamten in ihre Hände zu bekommen und sie zu ihrer Befriedigung zu verwenden. Dagegen ift aad. die von dem Beamten mit einer Bank getroffene Bereinbarung, berzusolge diese sich aus den ihr überwiesenen Bezügen des Beamten befriedigen soll, mit gewissen Borbehalten für den Fall besonderer Abreden als zulässig erklärt, weil die vollzogene überweisung die Stelle der Barauszahlung vertrete und der Beamte über die ihm ausgezahlten Beträge frei berfügen tonne. Reine durch § 394 beschräntte Aufrechnung ift es, wenn ein Beamter auf feine Gehaltsbezüge Borichuffe erhalten hat und zur Dedung diefer Borschüffe sein Gehalt gefürzt wird; diese Kurzung beruht nicht auf ber Aufrechnung einer Gegenforderung, sondern auf der bereits geleisteten Teilzahlung (RG 133, 252). — Kann der Gläubiger der unpfändbaren Forderung mit dieser aufrechnen? Die Frage ist zu bejahen, soweit nicht das Geses, wie § 2 des LohnBG, dem Glaubiger zugleich die Verstügung über die Forderung entzieht. Denn das Geses schließt an sich nur die Aufrechnung "gegen" eine unpfändbare Forderung aus. Der § 400 serner erklärt zwar eine unpfändbare Forderung für nicht abtretbar. Indessen es ist doch etwas anderes, ob der Glaubiger seine der Pfändung entzogene Forderung zum Zwae der Verstügerung einkritt ger ah er sie unwittelbar zur Tildung einer Schuld wittels Aufrechnung Beräußerung abtritt ober ob er sie unmittelbar zur Tilgung einer Schuld mittels Aufrechnung verwendet. Entzieht freilich das Geset dem Glaubiger die Verfügung über seine Forderung überhaupt, dann ist ihm damit schlechthin jede Art Berfügung entzogen, mithin auch die in einer Aufrechnung enthaltene. — Wenn der Glaubiger wegen § 394 nicht aufrechnen fann, so steht dem Bürgen nicht die Einrede aus § 770 Abs 2 zu; vgl. zu § 393 A 1.

# § 395

Gegen eine Forderung des Neichs oder eines Bundesstaats sowie gegen eine Forderung einer Gemeinde oder eines anderen Kommunalverbandes ist die Aufrechnung nur zulässig, wenn die Leistung an dieselbe Kasse zu erfolgen hat, aus der die Forderung des Aufrechnenden zu berichtigen ist.).

<sup>&</sup>amp; I 289; M 2 114; B 1 375.

1. Diese aus Zwedmäßigkeitsgründen mit Rüdjicht auf die Organisation ber Reichs., Staatsund Kommunalbehörden gegebene Borschrift, durch welche Verwirrungen vermieden werden sollen, schließt nur die weitergehende Aufrechnung durch einen Schuldner der dort genannten öffentlichen Körperschaften mit ihm gegen biese zustehenden Forderungen aus; nicht aber wird dadurch die Aufrechnung burch jene Körperschaften mit ihnen zustehenden Forberungen gegen Forberungen, Die ihnen gegenüber besiehen, eingeschränkt. - Erfordert wird Ibentität der Raffe, an welche bie Forderung des Reiches usw. nach den bestehenden Berwaltungsvorschriften zu berichtigen ist, mit derjenigen, aus welcher nach den gleichen Vorschriften die Berichtigung der Forderung des Aufrechnenden zu erfolgen hat. Über den Begriff der Kasse vollen des Aufrechnenden zu erfolgen hat. Über den Begriff der Kasse vollen der Benach ist maßgebend, ob einer Amtsstelle bestimmte Geldbestände und Einnahmen für einen bestimmten Bezirf zu selbständiger Verwaltung überwiesen, die zu der Zeit der Für die Justinahmen für einen bestimmten Bezirf zu selbständiger verwaltungsvorschriften maßgebend, die zu der Zeit der Kasse vollen die Für die Verschausschaft und Verschausschaft zu der Verschausschaft und der Verschausschausschaft und der Verschausschaft und der Verschausschaft und ftehen, zu welcher die Aufrechnungserklärung gemäß § 388 abgegeben wird (MG 124, 158). — Für Steuersorberungen, auf welche die AUbgO Anwendung findet, dürste die Anwendbarseit des § 395 durch § 103 des genannten Gesetze (vgl. zu § 387 A 4) jest ausgeschlössen sein.

#### § 396

Bat der eine oder der andere Teil mehrere jur Aufrechnung geeignete Forderungen, fo kann der aufrechnende Teil die Forderungen bestimmen, die gegeneinander aufgerechnet werden sollen. Wird die Aufrechnung ohne eine folche Bestimmung erklärt oder widerspricht der andere Teil unverzüglich, so findet die Borschrift des § 366 Abf 2 entsprechende Anwendung1).

Schuldet der aufrechnende Teil dem anderen Teile außer der Sauptleiftung Binsen und Rosten, so finden die Vorschriften des § 367 entsprechende Un-

wendung 2).

E I 284; M 2 110; B 1 368; 6 166.

1. Mehrheit aufrechnungsfähiger Forderungen. Boraussehung bes Abs 1 ift, bag entweber ber Aufrechnende mehrere Forderungen hat, mit denen er aufrechnen kann, oder daß dem Gegner mehrere Forderungen zustehen, gegen welche die Aufrechnung möglich ist. Für diese Fälle gilt folgendes: a) Der aufrechnende Teil kann die Forderungen, mit denen oder gegen die er aufrechnen will, bestimmen; tut er das und schweigt der Gegner, dann greist die getrossene Bestimmung durch; widerspricht der Gegner, und zwar unverzüglich (§ 121), dann entscheiden die in § 366 Abs 2 gegebenen Regeln. d. Trifft der Aufrechnende keine Bestimmung, dann ist wiederum die Regel des § 366 Abs 2 maßgebend; auf den Gegner geht also das Bestimmungsrecht nicht über. — Es ist in Zweisel gezogen, ob eine Aufrechnungserklärung überhaupt als abgegeben angesehen werden kann, wenn der Aufrechnende gar nicht erkennen läßt, welche von feinen mehreren Forderungen er aufrechnen will. Die Fassung der Borichrift gibt in San 2 jedoch zu einem folden Zweifel feine Berechtigung, ba fie nach ihrer uneingeschränkten Fassung ebensowohl für den Fall zutrifft, daß der Aufrechnende nicht bestimmt, mit welcher von mehreren ihm zustehenden Forderungen er aufrechnen will, wie für den Fall, daß er nicht bestimmt, gegen welche von mehreren Forderungen des Gegners er aufrechnen will. Rach beiden Richtungen ift es baher möglich, die fehlende Bestimmung aus bem Gesichtspuntte des § 366 Abi 2 zu erfeten. - "Bestimmung" wie Biberfpruch find einseitige empfangsbedurftige (§§ 131 u. 132), unwiderrufliche Billenserflärungen. — hat der Kläger, ohne selbst aufzurechnen, nur einen Teil seiner Forderung eingeklagt, und der Bellagte eine Gegenforderung zur Aufrechnung gestellt, bann ift der Rlager nicht berechtigt, die Aufrechnung auf den nichteingeklagten Teil seiner Forderung zu verweisen (RG 66, 266; RG 80, 394). Bgl. § 388 A 3 a. E. — § 396 bezieht sich nur auf die einseitige Aufrechnung und kann auf den Aufrechnungsvertrag (vgl. zu § 387 A 1) feine Unwendung finden (96 132, 221).

2. Im Falle bes Abf 2 werben gemäß § 367 von der Aufrechnung querft die Roften, bann bie Binjen, julest die Sauptforderung betroffen. Der Aufrechnungsgegner tann in biefem Falle die Aufrechnung ablehnen, wenn der Aufrechnende eine andere Reihenfolge bestimmt, und

macht damit die Aufrechnungserklärung wirkungslos. A. A. Plance A 2 Abs 2.

Vierter Titel

Erlas

§ 397

Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Glaubiger dem Schuldner burch Vertrag bie Schuld erlägt1).

Das gleiche gilt, wenn der Gläubiger durch Vertrag mit dem Schuldner anerkennt, daß das Schuldverhältnis nicht bestehe2).

Œ I 290; M 2 114; B 1 376.

1. Wie bereits bei § 362 A 1 ausgeführt worden ist, stellt der Erlag einen Schulderlöschungsgrund dar. Das Eigentümliche dabei ift, daß er seine erlöschende Wirkung unmittelbar durch die auf ihn gerichteten Willenserklärungen, den Bertrag, hervorbringt, nämlich durch die gegenseitige, moglicherweise auch bloß ftillschweigend erfolgende (RG 72, 171; 3B 1911, 10146) Willenseinigung barüber, daß die Schuld nicht mehr bestehen soll. Auf dem Gebiete der Schuldverhältnisse ift, wie zur Begrundung (§ 305 U 1a), so auch zur Aufgabe eines Rechtes grundfatlich ein Bertrag, eben der Erlaßvertrag, erforderlich (RG 72, 171; 110, 418; 114 S. 6, 158; JW 1912, 85814; vgl. auch Abs 2 dieser A. Daher kommt der Schulberlaß nicht schon durch einseitige Verzichtsertlärung des Gläubigers zustande (NG 114, 6), sondern erft durch ihre Annahme, die aber auch stillschweigend durch schlussige Handlungen erfolgen kann (RUG in HRR 1932, 1070). Schreibt der Gläubiger auf den Schuldschein: "Dieser Schein wird mit meinem Tode ungültig" (RG 11. 2.08 III 318/07), so wird darin allein zwar kein Erlagvertrag, auch kein der Form des § 518 bedürftiges Schenkungsversprechen, wohl aber (was in den früheren Auflagen dieses Komm. mit Unrecht verneint ist) eine wirksame lettwillige Verfügung (eigenhändiges Testament, § 2231 Ver 2) gefunden werden können, wenn sie eigenhändig geschrieben, datiert und unterschrieben ift. Der schenkungshalber erfolgende Schulderlaß (RG 53, 294; 80, 138) ist aber als sofort voll-zogene Schenkung der Form nicht bedürftig (§ 518). Dagegen ist dem Formzwange unter-worsen die mit der Aushebung des Schulderlasses verbundene unentgeltliche Wiederherstellung des fruheren Schuldverhaltniffes (98 76, 59). - Da der Erlagvertrag für fein Bustandekommen nichts weiter fordert als die Willenseinigung, und da diese Willenseinigung un-mittelbar auf ein bestehendes Recht einwirkt, so gehört der Erlaß zu den dinglichen Verträgen. Beil ferner seine Wirkung von dem ihm zugrunde liegenden rechtlichen Zwede (ber causa) unabhängig ift, fo folgt, daß er auch ben abstratten Rechtsgeschäften (Borbem 5 bor § 104) zugehört (RG 53, 296). Als folches ift der Erlaß grundsäglich von der Rechtsbeftanbigkeit des Grundgeschäfts unabhängig, insbesondere ist bessen Formersordernis für ihn ohne Bedeutung (NG 53, 294; JW 1913, 428; Gruch 57, 959). Es kann freilich beabsichtigt sein, den Erlaß vom Bestimmungsgrunde derartig abhängig zu machen, daß er hinfällig wird, wenn sich der Bestimmungsgrund nicht als rechtsbeständig erweist; bann tritt die hinfälligkeit gegebenenfalls ohne weiteres ein (RG JB 1911, 48811). Auch tann bem Erlasse eine aufschiebende (RG JB 1911, 1014), wie auch eine auflösende (RG Warn 1911 Nr 259) Bedingung hinzugefügt sein, deten Richt-Eintritt, bezw. Eintritt ihn unwirtsam macht. Der Erlaß siellt ferner, da er eine Bermögensverschiebung zwischen ben Bertragsteilen bewirkt, eine Leistung im Sinne bes § 812 bar (RG 53, 296) und kann beshalb nach Bereicherungsgrundsätzen bei Fehlen ober Wegfall des rechtlichen Bestimmungsgrundes zurückgesordert werden. Der Bestimmungsgrund tann ein unentgeltliches Geschäft (Schenkung) ober auch ein entgeltliches (Verpflichtung gegen anderweiten Entgelt, Bergleich) sein. — In ber Natur ber Sache liegt es aber weiter, daß ver Erlagbertrag bie ihm zukommende dingliche Wirkung nur bann auszuüben bermag, wenn er, wie dies das Gefet ausdrudlich vorsieht, zwischen Glaubiger und Schuldner abgeschlossen wird, so baß ein gegenüber bem hauptschulbner zugunsten ber Bürgschaftsschulb eines Dritten ertlärter Erlaß wirkungsloß wäre (RG 24. 2. 02 IV 32/02). Dem Glaubiger muß auch, da ber Erlaß eine Berfügung über die Forderung enthält, die Berfügungsbefugnis über die Forderung zugestanden haben; oder es könnte dieser Mangel nur unter ben in § 185 gegebenen, hier ebenfalls zutreffenden Bedingungen behoben werden. — Da der Erlag die Schuld endgultig zum Erlöschen bringt, ist es nicht möglich, die erlassene Schuld durch bloße Abrede wiederherzustellen. Bielmehr bedarf es einer erneuten Schuldbegrundung (RG 76, 59; JB 1911, 400°). Liegt dem Erlasse ein gegenseitiger Vertrag zugrunde, dann kann er durch einen Mücktritt von diesem Vertrage unter den Voraussehungen der §§ 325, 326 und nach den Regeln der §§ 327, 346 sf. wieder beseitigt werden (NG JW 1913, 4274). Der Erlaß seht begrifssich eine bereitst dem Grunde nach entstandene Forderung voraus, so daß der "Erlaß" einer erst künftigen Forderung überhaupt nicht einen solchen aus § 397, sondern eine Abrede darstellt, die schon die Entstehung der Forderung hindert (RG 124, 327); anders bei einer nur betagten oder bedingten. — Auch eine auf Berlangen bes Schuldners abgegebene Entlastungserklärung tann einen Erlas im Sinne des § 397 darstellen (986 Seuffa 70 Nr 75).

Zu unterscheiden vom Erlasse sind: a) Das lediglich eine persönliche (obligatorische) Verpstädtung begründende Versprechen des Gläubigers, den Schuldner nicht, insbesondere nicht innerhalb gewisser Frist, in Anspruch nehmen zu wollen (pactum de non petendo); vgl. dazu hinsichtlich der Gesamtschuldverhältnisse § 423 und betresse des Einrederechts des Bürgen §§ 768, 770. b) Der Verzicht. Dem Erlasse mit einem Verzicht gemeinsam ist, das auch dieser den Untersang eines Nechtes zur Folge hat. Aber der im BGB überhaupt nicht einheitlich behandelte Verzicht hat seinen Plas auch dei der Aufgabe von bloßen Besugnissen und Einreden (§§ 239, 571,

671, 768, 739 Rr 1, 1137, 1822 Rr 2), sowie von Rechten außerhalb bes Gebiets der Schulbverhältnisse, mahrend der Erlaß ausschließlich hier in Betracht kommt; endlich sest der Verzicht überhaupt nicht ein bereits wohlerworbenes Recht voraus (§ 2346), und zu seiner Begründung verlangt er begrifflich auch nicht ein zweiseitige. Nechtsgeschäft (§§ 376 Abs 2 Ar 1, 533, 658 Abs 2, 1406 Ar 1, 1453, 1643), abgesehn vom Gebiete der Schuldverhältnisse, wo die Annahme des Berzichts und daher auch für ihn ein Vertrag erforderlich ist; vgl. Abs 1 dieser A. Auch zum Berzichte auf ein vertragliches oder gesetzliches Vorkaufsrecht bedarf es eines Vertrages zwischen dem Borkaufäberechtigten und dem Vorkaufäberepstichteten, auch wenn es dinglich gesichert ist (§§ 504, 1098; NG JW 1912, 85814; LB 1925, 5467; NG 114, 158; vgl. auch zu § 1098). Andersieits gehört es nicht zum Wesen des Berzichts, wie auch nicht zum Wesen des Erlasses, daß er ohne Gegenleistung, unentgeltlich ersolgt (vgl. §§ 1491 Abs 2, 1501 Abs 1; NG 75, 263). Auch ein Berzicht kann übrigens stillschweigend erklärt werden; er betrisst alsdann aber in der Regel nur die dem Erklärenden bekannten Rechte und nicht auch folde, die ihm etwa aus Fahrläffigkeit unbekannt geblieben find (MG 84, 405; vgl. auch 110, 93 hinfichtlich bes Bergichts auf Aufwertungsansprüche). Abweichend von einem gelegentlichen Ausspruche in einer älteren Entscheidung (19. 11. 06 IV 181/06) hat das KG in neueren Entscheidungen, insbesondere auch für das Aufscheidungen wertungsrecht, wiederholt ausgesprochen, daß der bon jeher beobachtete Erfahrungsfat, wonach Rechtsverzichte nicht vermutet werden burfen, auch im Rechte ber Vegenwart feinen Plat behaupte und daß es besonderer hindeutender Umstände bedürfe, um den Willen, Befugnisse aufzugeben, annehmen zu können (RG 116, 316; 118, 66; JW 1927, 211414; HR 1928, 1795). Steht ein unentgeltlicher Bergicht auf ein wohlerworbenes Recht in Frage, bann ift, ba eine allgemeine Verkehrssitte hier schwerlich besteht, gemäß § 157 der etwaige Vertrag gegen den auszulegen, dem der Verzicht zugute käme (**RG** JW 1911, 10146). Wegen des Verzichts auf das Eigentum an beweglichen Sachen, wodurch diese herrensos werden, vgl. § 959. Der Verzicht auf das Eigentum zugunsten eines anderen, wodurch dieser Eigentümer werden soll, bestarf dagegen der Ubereignung auf Grund der Einigung, also eines Bertrages (§ 929; unrichtig NG 66, 349). Ist freilich, wie in dem dort entschiedenen Falle, die Ubergabe unter Eigenschied tumsborbehalt bereits erfolgt, so genügt die Kundmachung des Verzichts auf diesen Borbehalt, wodurch die bedingte Eigentumsübertragung unbedingt wird (RG Warn 1911 Nr 71). Bgl. § 455 A 4. Bei Nechten an einer fremden beweglichen Sache (Nießbrauch und Pfandrecht) ist eine einseitige Erklatung bem andern Beteiligten gegenüber (Eigentumer ober Besteller) erforderlich und genügend (§§ 1064, 1255). Bei Aufgabe von Rechten an Grundstüden im Wege des Berzichts kann dieser sowohl demjenigen gegenüber, zu dessen Gunsten die Aufgabe erfolgt, wie auch dem Grundbuchamte gegenüber erklärt werden (§§ 875, 1064, 1183, 1192, 1199, 1255). — Zur Begründung eines Verzichts auf ein negatorisches Recht reicht die bloße Tatsache, daß das Recht nicht ausgeübt worden ist, nicht aus (NG 3B 1910, 94118; Seuffal 56 Ar 104). Bur Begrundung eines Verzichts (auf Absonderungsrechte im Konfurse) ist nicht der Rachweis des inneren Berzichtwillens erforderlich; es genügt vielmehr die Feststellung eines unzweideutigen Berhaltens des Berechtigten, das von dem Erklärungsgegner nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte sowie nach Maßgabe ber gesetzlichen Bestimmungen als Aufgabe bes Rechtes angesehen werden konnte (NG 11. 12. 15 V 248/15). Auch die Haftung des für eine Aktiengesellschaft oder eine Embh vor deren Eintragung Handelnden (§§ 200 HB), 11 Abs 2 Embh b fann durch Erlaßvertrag (und ebenso durch befreiende Schulöbernahme, vgl. zu § 414 A 2) ausgeschlossen werden; doch ist eine solche Befreiung von der Haftung nicht ohne weiteres ichon darin zu finden, daß die Gesellschaft nach ihrer Eintragung den von ihm abgeschlossenen Bertrag genehmigt (MG 72, 401; 116, 73; Gruch 46, 848). Wohl aber hört bie Haftung mit der Genehmigung auf, wenn diese Regelung dem übereinstimmenden Willen ber Beteiligten entspricht, insbesondere wenn die Gesellschaft mit Zustimmung des anderen Bertragsteiles in den Dauervertrag eintritt (RG 116, 174).

2. Der sog negative Anerkennungsvertrag ist nach Abs 2 dem Erlasse gleichgestellt. Er bringt mithin wie der Erlas das bestehende Schuldverhältnis — bei gegenseitigen Verträgen den betrossenne Einzelanspruch — zum Erlöschen. Über den zwangsweisen Erlas im Wege des Vwangsverzleichs s. § 173 KD. Das negative Schuldanerkenntnis kann, wenn der Nechtsgrund sehlt oder weggefallen ist, nach §§ 812 st. fondiziert werden (NG 108, 107; 109, 28). Dat aber jemand das Nichtbestehen einer Forderung anerkannt, wiewohl er von ihrem Bestehen Kenntnis hatte, so hat er das Anerkenntnis ohne Nücksicht auf den Bestand des Schuldverhältnisse abgegeben und ist daher ein Rücksorderungsrecht (die Kondistion des Anerkenntnissen ausgeschlossen (NG Warn 1911 Kr 4). Bgl. im übrigen betresse der Rücksorderung der im negatigen Anerkennungsvertrage enthaltenen Leistung die Erläuterungen zu § 812 Abs 2. Dem gewesenen Vormunde steht kein Anspruch gegen den großährig gewordenen Mündel auf Erilastung im Wege des negativen Anerkennungsvertrags zu; doch kann das Vormundschaftsgericht eine freiwillige Entlastung durch den Mündel vermitteln (NG 115, 371; vgl. auch zu § 1892, 6./7. Auss 42).

# Bierter Abschnitt Übertragung der Forderung

§ 398

Eine Forderung<sup>2</sup>) kann von dem Gläubiger durch Bertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden (Abtretung)<sup>1</sup>). Mit dem Abschlusse des Vertrags tritt der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen Gläubigers <sup>3</sup>) <sup>4</sup>).

E I 293; M 2 118; B 1 377.

1. Abtretung. Rach dem BBB find wie Sachen so auch Forderungen im allgemeinen frei veräußerlich (vgl. § 137 A 1) und daher mit der Wirkung rechtsgeschäftlich übertragbar, daß der eine Teil sein Gläubigerrecht verliert und der andere es erwirdt. Das entsprechende Rechtsgeschäft ist die Abtretung. Nach diesem ihrem Zwede spielt sie im Gebiete der Forderungsrechte die gleiche Rolle wie bei der Veräußerung von Sachen die Einigung und Übergabe im Sinne des § 929 und die Auflassung und Eintragung nach § 873. Denn überall handelt es sich hier um die Übertragung von Rechten, nur daß der Gegenstand des Rechtes je ein verschiedener ist und demgemäß auch das Übertragungsmittel entsprechend anders geartet sein muß. Allein ein Erforder-nis stellt das Gesetz für alle Falle von Rechtsübertragungen gleichmäßig auf, das ist das Zustandetommen des sog. dinglichen Bertrags, d. h. der Einigung des Beräußerers und des Erwerbers über den Rechtsübergang. Bei der reinen schuldrechtlichen Forderung, der lediglich ein Verhältnis von Person zu Person zugrunde liegt, ohne daß das Recht an einen sonstigen Rechtsträger, insbesondere eine Urkunde, gebunden ware, reicht auch das Mittel der Willenseinigung für den Rechtsersolg völlig aus. Für die dingliche Wirkung der Rechtsübertragung kommt hier mithin weiteren Borgangen (wie ber Anzeige an den Schuldner, bei beurkundeten Forderungen der Abergabe der Urfunde) überhaupt keine entscheidende Bedeutung zu. Auch zur Abtretung eines Sparkassenguthabens bedarf es der Übergabe des Sparkassenbuchs nicht (NG Barn 1916 Nr 74). Bur Ubertragung einer Bechsel- sowie einer Scheckforderung gehört dagegen auch die Ubereignung des Wechsels oder Scheds (988 88, 292), und bei Hpothekenforderungen die Abergabe des Hipothekenbriefs (§ 1154). Ebenso ist bei Inhaberforderungen (§§ 703ff.) jum Ubergange bes Rechts der Erwerd der Innehabung der Urfunde erforderlich. Auch durch Vertrag zu-gunsten Dritter (§§ 328ff.) kann eine Rechtsnachfolge in Forderungen und Rechte begründet werden, und zwar auf dem Gebiete des Arbeitsrechts nicht nur durch Einzelabtretungsvertrag, sondern auch durch Tarifvertrag zugunsten einer an die Stelle der Arbeitnehmer hinsichtlich eines Teiles ihrer Lohnforderungen tretenden Zuschußtasse (RG 124, 138). — Da die Wirkung der Abtretung lediglich an die Willenseinigung geknüpft, von einem etwaigen Grundgeschäfte mithin unabhängig gemacht ist, ein solches unter den gleichen Personen nicht einmal zur notwendigen Voraussehung hat (NG 87, 70), so gehört auch die Abtretung wie der Erlasvertrag zu den abstrakten Kechtsgeschäften (KG 68, 99; 87, 71; JW 1911, 65325; 1915, 650). Ein schulde Kechtsberhältnis wird zwischen den Parteien durch das Rechtsgeschäft der Abstraktung wie der Erlasvertrag den Kechtsberhältnis wird zwischen den Parteien durch das Rechtsgeschäft der Abstraktung wirden der Kechtsberhältnis wird zwischen der Kechtsberhaltnis wird zwischen der Kech tretung allein für sich nicht begründet; eine solche Folge kann vielmehr nur das der Abtretung zugrunde liegende Grundgeschäft haben, sei es, daß diese ihm vorangegangen ist, sei es, daß beide Rechtsgeschäfte zusammensallen (M 1, 128; NG JW 1914, 1884). Aus dieser Rechtsnatur der Abertragung als dingliches und abstractes Geschäfte erlären sich mannigsache Erscheinungen. Bunächst die, daß die Übertragung, soweit nicht Sonderbestimmungen Plat greifen (§§ 1154, 1155, 1159, 1192; § 15 Abs 3 Embhis; RG Warn 1912 Ar 105), einer Form selbst dann nicht bedarf, wenn sie sich als Vollziehung eines formbedürftigen Erundgeschäfts (wie eines Schenkungs-versprechens) darstellt (NG 53, 270; 14, 264; JW 07 S. 73° u. 3295); ferner die Tatsache, daß die Nichtigkeit sowie die Ansechtung des etwaigen Grundgeschäfts nicht ohne weiteres und unbedingt auch die Abertragung mit beeinträchtigen (val. barüber RG 57, 95; 69, 16; 70, 89 und § 125 A 1c).

Weiter erklärt sich aus der abstrakten Natur der Abtretung das praktisch bedeutsame Ergebnis, daß die Abtretung ihre dingliche Wirkung auch dann ausübt, wenn die Parteien nach dem Inhalte des Grundgeschäfts nicht eine Veräußerung, sondern nur ein Sicherungsgeschäft oder eine sidnigiarische Abtretung aus anderem Grunde bezweckt haben. Denn in diesem Falle kommt den darauf bezüglichen Vereindarungen Bedeutung nur für das Innenverhältnis zwischen den Parteien selbst zu (wonach z. B. der Zessionar dei Verwertung der Forderung zur Vermeidung eigener Haftung das Interesse des Verdeutung nur sien der Forderung das Interesse des Verdeutung der Horberungsung das Interesse des Verdeutung das Interesse des Verdeutung dassert und die nämlichen dinglichen Wirkungen äußert wie sonst eine Forderungsübertragung, so daß die abgetretene Forderung auch nicht von selbst nach Befriedigung des Zessionars an den Zedenten zurückgelangt, sondern es dazu erst einer Kückzession bedarf (NG 99, 143; 102, 386; 123,

381; IV 1929, 18216), die aber auch burch schlüssige Handlungen erfolgen kann (HRR 1928, 1796) und nicht erforderlich ist, wenn die sidugiarische Abtretung an die auflösende Bedingung der Befriedigung des Bessionars geknüpft ist (vgl. unten); so daß serner die Abtretung grundsählich unwiderrustich ist, ferner der Schuldner auch nicht berechtigt ist, dem Bessionar Einwendungen aus dem der Abtretung zugrunde liegenden Verhältnisse zwischen dem alten Gläubiger und dem Bessionar entgegenzuschen, namentlich auch nicht die, daß der Zessionar vom alten Gläubiger bereits besriedigt sei (NG 102, 386). Bgl. über die sog, siduziarischen Geschäfte noch Vordem 6 vor § 104; serner § 117 A 3 und NG 53, 416; 76, 347; Warn 1911 Nr 70. Ist die Sicherungsabtretung zur Sicherung der Forderung aus einem wucherischen Geschäfte erfolgt, so ergreift die Nichtigkeit auch die Sicherungsabtretung und ist daher auch die Weiterübertragung der sicherungshalber abgetretenen Forderung nichtig (NG 95, 245). Ist bei einer Sicherungsabtretung der Zwed erreicht, so steht dem Abtretenden gegen den Zessionar ein Anspruch auf Rückabtretung zu (NG 95, 245; Warn 08 Nr 197), nach dem Grundsahe aber von der ungeteilten Haftung des Pfandes erst dann, wenn die gelante zu sichernde Forderung erloschen ist (MG Gruch 51, 374; 54, 1175; JW 1912, 1357, wonach der Fiduziar, wenn er sich zur Auchübertragung außerstand gesetzt hat, zum Schadensersahe verpflichtet ist. Ohne weiteres endigt mit ber Befriedigung bes Glaubigers bie Birfung ber Sicherungsabtretung nur bann, wenn bie Befriedigung ober das sonstige Erlöschen der Forberung als auslösende Bedingung gesett worden sind (**KG** Gruch 54, 1172; Warn 1914 Nr 7; HR 1930, 2145). Der Schuldner (Zedent), der das Übertragungsgeschäft rückgängig machen will, muß durch Bestiedigung des Zessionars vorleisten, und er entbehrt deswegen des Zurückehaltungsrechts aus § 273 (NG Warn aad.). Der Fiduziar hat im übrigen wie ein Beauftragter die Pslicht, behufs Erhaltung der Forderung und bei ihrer Verwertung das Interesse sehuldners (des Zedenten) zu schüßen (NG 76, 347; JW 1911, 581<sup>23</sup>; Warn 1914 Nr 7). Vgl. weiter § 117 U 3. — Der Fiduziar ist auch zur Weiterübertragung der Forderung (NG 95, 245) sowie zu ihrer Einklagung befugt, und eine Abmachung zwischen ihm und dem Zedenten, daß biefer auch selbst im eigenen Ramen klagen burfe, oder daß er allein der Mageberechtigte sein solle, wurde den ganzen Abtretungsvertrag vernichten (vgl. 98 90 S. 248 und 276/77; 92, 109 und die dort angeführten zahlreichen weiteren Urteile; ferner 92, 240). Danach genügt es auch nicht zur Wirksamkeit ber Zession, wenn dem Zessionar die Klagebefugnis nur für den Fall ausbedungen worden ift, daß der Bedent durch Maßregeln seiner Gläubiger bedroht wird. Und anderseits genügt zur Bereitelung der Zession schon die Abrede, daß der Zessionar dauernd nicht besugt sein soll, dem Schuldner die Zession bekanntzumachen (RG 92, 108). Bur Wirksamkeit einer Zession ift es eben grundfähliches Erfordernis, bag nach außen hin ber Beffionar als der nunmehrige Glaubiger in die Erscheinung treten soll, und zwar an Stelle bes bis-herigen Glaubigers. Daher widerspricht es auch dem Besen der Zession, wenn dem Zedenten die Berfügung über die Forderung in eigenem Namen und die Berwendung des eingezogenen Betrags zu eigenem Zwede bauernd verbleiben foll (vgl. unten A 3), mahrend es mit dem Befen der Zession noch als vereinbar erscheint, wenn der Zebent das Recht nur zeitlich, insbesondere so lange behalten foll, als er seinen gahlungsverpflichtungen dem Zessionar gegenüber nachkommt (MG 90, 276; 92, 108; 133, 242; SRR 1930, 1204). Daher find folche Zeffionen, wie fie gur Distontierung von Buchforderungen namentlich von Abzahlungsgeschäften an ihre Rreditgeber (Diskontgenossenschaften) in neuerer Zeit vorgenommen zu werden pslegen, nicht um deswillen unwirksam, weil vereinvart wird, daß eine Benachrichtigung der Kunden des Kreditnehmers erst dann erfolgen und das Einziehungsrecht des Kreditgebers erst dann in Kraft treten soll. menn der Kreditnehmer eine fällige Verpstichtung gegenüber dem Kreditgeber nicht erfüllt ("stille Abtretung"; RG 12. 3. 18 II 528/17 in L3 1918 Sp 1257; RG 133, 242; 136, 102; vgl. auch JW 09, 734). Solche Distontierungsgeschäfte sind auch nicht ohne weiteres als Kredittäuschungsgeschäfte ober als Knebelvertrage anzusehen, die den guten Gitten widersprachen und deshalb nichtig waren; fie entsprechen vielmehr einem berechtigten Bedürfnisse bes neuzeitlichen Rreditverkehrs (MG 133, 237); vgl. aber wegen ber Abtretung aller Außenstände an einen einzigen Gläubiger A 2 Abs 3. Das der Diskontierung von Buchsorberungen zugrunde liegende Kausal geschäft ist nicht, wie bei der Wechselbistontierung, in der Regel ein Rauf, sondern ein Darlebensgeschäft. Bei der Abtretung zu Sicherungszweden bleibt die dadurch zu sichernde Forderung des Zessionars zunächst bestehen und erlischt erft, wenn und nur soweit als dieser bestiedigt wird (RG 65, 79; HRR 1928, 1796). Im Konkurse des Zebenten gewährt eine siduziarische Abtretung dem Zessionar ein Aussonderungsrecht; doch ist er in gewissen Beziehungen, namentlich für die Anwendung bes § 64 KD, als absonderungsberechtigter Glaubiger zu behandeln (RG 24, 45; 91, 15; 3W 1910, 29); entsprechendes gilt für das Geschäftsaufsichtsverfahren auf Grund der Vergleichsordnung (HR 1928, 1796).

Auch die Abtretung, welche mit der Zweckestimmung erfolgt, daß der Zessionar das, was er vom Schuldner erhält, an den Zedenten abzuliesern hat (Intassoziesison) ist, sofern sie als solche ernstlich gemeint ist, eine (siduziarische) Abtretung, auf Grund deren der Zessionar alleiniger Gläubiger der Forderung wird (NG 37, 106; 99, 143; 107, 134; 132, 366; HR 1929,

1006); fic unterliegt beshalb auch bem Br. Abtretungsstempel (132, 366). Doch kommt für bie Frage, ob bem Intassozessionar burch ben Bergug bes Schuldners ein Schaben entstanben ist (vgl. über bessen Geltendmachung im übrigen A 3), die wirtschaftliche Stellung bes ersteren zu dem Inkassozienen in Betracht und kann insosern aus ihr der Schuldner einen Einwand herleiten (NG 107, 134). Der Inkassozissozischen fann aber, da er für Rechnung des Zedenten handelt, andererseits auch den Schaden geltend machen, welcher diesem durch den Verzug des Schuldners entstanden ist (NG 107, 135; vgl. zu § 249 A 3); diesen Schaden soll übrigens auch der Zedent selbst geltend machen ist (NG 107, 135; vgl. zu § 249 A 3); diesen Schaden soll übrigens auch der Zedent selbst geltend machen ist winnen (NG in HR) 1929, 1006). — Sine als "Inkassozischen gestellt und gestent selbst gestend von der Verzug viele und den weiteres als Ankassozischen gestellt und gestend ("Inkassomandat") bezeichnete Urkunde kann nicht ohne weiteres als Inkassozession ausgelegt werden (RG 107, 134); wohl aber kann sie eine Ermächtigung des angeblich Bewollmächtigten enthalten, die Forderung oder das sonstige Recht in eigenem Namen für Rechnung des Voll-machtgebers, der Glaubiger bzw. Berechtigter bleibt, geltend zu machen. Gine derartige "Ermächtigung" wird in ber Rechtsprechung des Reichsgerichts als hinreichend zur Attivlegitimation bes Ermächtigten unter ber Boraussehung zugelassen, baß ber Ermächtigte ein eigenes rechtliches Interesse an der Geltendmachung des Rechts hat, da in Ermangelung eines solchen Interesses das ersorberliche Rechtsschutzbedursnis sehlen würde (NG 10, 48; 53, 275, 411; 73, 308; 78, 90; 91, 395; HR 1930, 820). Eine solche Ermächtigung liegt auch vor, wenn die Vereinbarung zwar als Abtretung bezeichnet ist, aber aus ihrem Gesamtinhalte sich ergibt, daß der angebliche Zessionar lediglich die Klagebesugnis ausüben, das Gläubigerrecht aber bei dem Bedenten bleiben follte; in solchem Falle ist der angebliche Bessionar zwar zur gerichtlichen Geltendmachung der Forderung im eigenen Namen für Rechnung des angeblichen Bedenten befugt und ber Schuldner kann bieser Geltendmachung nicht den Einwand der Simulation (§ 117) cntgegensehen (NG 25, 208; 53, 411, 417; 64, 166; 73, 308; 78, 87; 89, 135; 94, 137; JW 1916, 959; JR 1926, 573; HR 1928, 370); wohl aber kann er (im Gegensahe zu der Rechtslage bei der wirklichen Zession) ihm im Wege der Arglisteinrede materielle Einwendungen aus dem Innenverhältnis zwischen dem angeblichen Zedenten und ihm entgegenhalten, z. B. den Einwand, daß jener die Zession widerrusen habe (RG 39, 166; 53, 419; Recht 1917, 1018, 39 1903 Beil. S. 53); auch muß er die Rechtstraft eines gegen jenen ergangenen Urteils gegen sich gelten lassen (RG 52, 218; IB 1910, 11018). Darüber, ob diese Einrede auch ber Wechselschuldner gegenüber einem äußerlich durch Vollindossament legitimierten Wechsels inhaber erheben kann, ift die Rechtsprechung des RG nicht gang einheitlich; anscheinend bejahend RG 36, 55; 41, 114; verneinend 134, 292. Ift aber ausgemacht, daß auch die Klagebefugnis in Wirklichkeit bei dem angeblichen Zebenten verbleiben soll, so handelt es sich um ein reines Scheingeschäft, bessen Nichtigkeit (§ 117) auch der Schuldner geltend machen kann (96 37, 106). Die Feftstellung bes Borhandenseins eines die Ermächtigung zur Rlagerhebung rechtfertigenden cigenen Interesses bes Ermächtigten liegt auf tatfächlichem, die Bürdigung bes Nechts-schuthbedurfnisses auf rechtlichem Gebiete (RG 1. 7. 25 V 525/24). Dafür, daß die Ermächtigung zur Einziehung auch im Interesse des Ermächtigten erteilt ift, spricht es, wenn diesem die Einziehungstosten zur Last fallen sollen (RG Warn 1919, 162; LZ 1920, 1587). — Zulässig ist es auch, daß in einem Zwangsvergleiche einem Dritten, insbesondere dem disherigen Konkursverwalter, die Ermächtigung erteilt wird, an Stelle des Gemeinschuldners im Interesse dem dem Awangsvergleiche beteiligten Gläubiger die Konkursmasse zu verwerten und zu verteilen; der Dritte ist alsdann aktiv und passiv legitimiert; das Rechtsschutzbedürsnis ist in diesem Falle nicht zu bezweiseln (NG 89, 133). — Zu bemerken ist noch, daß die Rechtsprechung des RG über die Zulässigseit einer Übertragung der bloßen Klagebesugnis oder sonstiger einzelner aus einem Rechte abgeleiteter Befuguisse ohne Ubertragung bes Rechts selber im Schrifttum vielfach angefochten worden ift, vgl. insbesondere Bland-Giber 4. Aufl. ju § 398 U 1b B. Gie entspricht indessen einem prattischen Bedürfnisse, wie ihr häufiges Bortommen zeigt, und läßt fich rechtlich begründen.

Da die Abtretung dinglich wirken soll, so ist es notwendige Vorbedingung hierfur, daß dem Abtretenden selbst das Verfügungsrecht über die Forberung zusteht. Jedoch sind die Regeln des § 185 auch hier entsprechend anwendbar. Durch den bloßen Vorvertrag, das keiner Form bedürftige (NG 87, 71; 54, 147; JW 1915, 1007) pactum de eedendo, wird nur eine persönliche Verpsichtung zur Abtretung begründet, und daher kann sie auch von einem nicht Versstügungsberechtigten eingegangen werden. Unanwendbar sind im allgemeinen die nur für das Sachenrecht gegedenen Grundsäte vom gutgläubigen Erwerbe, soweit nicht § 405 eingresst (vgl. die A zu diesem Paragraphen). Streitig ist jedoch, ob von dem jenigen, der urkundlich eine Abtretung erklärt hat, dem gutgläubigen weiteren Erwerber der Forderung der Einwand entgegengehalten werden kann, daß die Abtretung nur zum Scheine erklärt und deshalb nichtig sei (§ 117). Das RG hat (in NG 90, 273, vgl. auch 115, 308) unter Dahinstellung der Streitsrage im übrigen entschieden, daß jedenfalls der Gläubiger einer Briefschund hat der Abtretungsurkunde ausgestellt und dem Abtretungsempfänger den Hypothekendrief übereignet hat, sich dem weiteren, im Sinne des § 932 Abs 2 gutgläubigen Erwerber gegenüber nicht darauf berusen könne, daß er in Wirklichkeit die Hypothekende ersten Ab-

tretungsempfänger nicht abgetreten habe, ein solches Borbringen vielmehr mit dem Ginwande ber Arglift zurudgewiesen werden fonne; bgl. auch in biesem Kommentar zu § 117 A 1 Abs 3. Doch wird in foldem Falle bem Erwerber Das Recht, die öffentliche Beglaubigung ber Abtretungsurkunde auf Grund des § 403 zu verlangen, bersagt, da die Abtretung nicht rechtswirksam sei (RG 115, 309). Auch ist erkannt worden, das in der Aushändigung von Obligationen, die mit einer Blantozeffion, oder bon Grundichuldbriefen, die mit einer urfundlichen Abtretungserflärung bersehen find, die Erteilung einer Ermächtigung bes Empfängers zur freien Berfügung über die Urfunden und die ihnen zugrunde liegenden Forderungen bzw. Rechte (§ 171), sowie die im voraus erteilte Einwilligung zu solcher Verfügung (§ 185) zu sinden sei (NG V 101/11, 16. 9. 1911; 81, 260).

Nach den allgemeinen Grundfägen von Willenserflärungen kann die Abtretung auch ftillfameigend erfolgen; so die einer verbrieften Forderung durch Abergabe der Urfunde (NG FE 04, 3373; 07, 3296); ferner der vom Zwangsverwalter erstrittene Anspruch auf Zurückschung von Gegenständen, die vom Grundstücke entfernt sind, durch Ausnahme dieses Anspruchs in die Versteigerungsbedingungen (RC 3. 4. 11 V 348/10), auch ein bem Beräußerer zustehender Anspruch auf Berichtigung bes Grundbuchs durch Erteilung ber Auflassung (96 46, 230; 62, 326; vgl. im übrigen wegen der Abtretung des Berichtigungsanspruchs A 2). Es muß sich stets nur ergeben, daß mit Bornahme des ausdrücklich erklärten Geschäfts auch die Abtretung verbunden sein sollte (NG 320 04, 3373). Auch die nach § 931 zum Erfațe der Übergabe einer beweglichen Sache für den Cigentumserwerb erforderliche Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe der Sache kann aus schlüssigen Handlungen im Wege ber Auslegung (§§ 133, 157) entnommen werden (RG JW 1910, 81434; Seuffa 67, 83; 29. 1. 18 VII 368/17; JW 1926, 800°; RG 135, 85).

2. Im allgemeinen ist jede Forderung abtretungsfähig, also auch eine sog. unvollkommene (§ 134 A 3). Die Ausnahmen von dieser Regel enthalten die §§ 399, 400. Die Rechte aus Papieren, welche Träger ber Forderung und indoffabel find (Bechfel, Schede, Labescheine) können nach den Vorschriften und mit den Wirkungen der §§ 398ff, burch an sich formlosen Abtretungsvertrag schuldrechtlich abgetreten werden; doch gehört bei ihnen zur dinglichen Perfektion der Rechtsübertragung die Übergabe des Papiers, da ohne dessen Besit bas Recht nicht ausgeübt werden kann; deshalb kann auf Grund des Abtretungsvertrags der Zessionar von dem Zedenten die Übergabe des Papiers verlangen (966 26, 100; 88, 292; 119, 217; 63, 424/425; 126, 284). Auch Patentrechte können durch formlosen Abtretungsvertrag übertragen werden; für ihre Ubertragung ift auch Dritten gegenüber der Abtretungsvertrag allein ausreichend; die Lehrmeinung, daß es dazu der Eintragung in die Patentrolle bedürfe, wird von der Rechtsprechung abgelehnt (RG 75, 227); die beglaubigte Abtretungserklärung ift keine zur Berfügung über das Patentrecht erforderliche Urkunde (MG 126, 284). Bur Rechtswirksamkeit der Abtretung gehört aber die Bestimmtheit oder wenigstens Bestimmbarkeit (vgl. § 315 A 1) ber Forderung, die abgetreten wird. An diesem Erfordernisse fehlt es, wenn der Redent mehrere Forderungen hat und nur ein summenmäßiger Teil dieser mehreren Forderungen, nicht eine bestimmte Quote von ihnen abgetreten wird (NG 90, 248; 98, 202). Übertragbar sind grundsällich auch Anspriiche aus gegenseitigen Berträgen, ohne daß hierdurch das Einrederecht bes andern Teiles aus den §§ 320, 321 berührt wird (NG 51, 170; 64, 122; Grud, 55, 640; vgl. § 404). Auch ben Schabensersahanspruch wegen Nichterfüllung eines folchen Bertrags aus § 326 tann der Zessionar im Falle eines ihm gegenüber eingetretenen Berzugs geltend machen (RG 55, 403); dabei darf er jedoch nur folche Ansprüche erheben, die nach Kenntnisnahme bes anderen Teiles von der Abtretung entstanden sind (vgl. A3); ob der Zessionar unter dieser Boraussetzung auch bas Rüdtrittsrecht ausüben tann, ift in Ris 55, 404 bahingestellt gelassen unter hinweis darauf, daß, soweit dabei Interessen bes Zebenten in Frage tamen, nur beffen Buftimmung gur Ausübung des Rudtritterechts erforbert werden konne; über die Berechnung und den Nachweis bes bem Zessionar entstandenen Schadens vgl. 26 127, 248 und zu § 325 A 1 a Abs 3. Über das Verhältnis der Abtretung der Rechte aus einem gegenseitigen Vertrage zur Schuldübernahme vgl. zu § 414 A 3. hat der aus einem folchen Bertrage Berpflichtete seinen Anspruch (Rauspreisforderung) an einen andern abgetreten, dann fann er gleichwohl noch selbst seine Leistung verweigern, bis der Berechtigte seine Schuld dem Zessionar gegenüber erfüllt (RG 3B 1916, 11153). Bei der Übertragung von Forderungen, die auf die Dauer gerichtet find, ist auslegungsweise festzustellen, in welchem Umfange die Forderung abgetreten ist; regelmäßig wird als Parteiabsicht anzunehmen sein, daß Erweiterungen der Forderung mit übertragen sind (NG Warn 1915 Nr 260). Die Abtretung des Anspruchs aus einem Teillieferungsbertrage (Sulzessivlieferungsvertrage) hindert den abtretenden Verläufer nicht, dem Lieferungsanspruche bes Käufers gegenüber die Einrede der Zurudbehaltung aus § 320 geltend zu machen (RG 88, 254). — Abtretbar ist das zugunsten eines Geschäftsinhabers begründete Recht aus einer Bettbewerbstlaufel, und zwar geht mit dem Geschäfte im Zweifel auch bas Recht aus der Mausel ohne weiteres auf den Erwerber über (38 96, 172; 102, 129); das Recht aus einer Löschungsvormerkung (96 52, 11; vgl. dazu § 401 Al g. E.); des ferneren, wie der Anfpruch auf Herausgabe gemäß §§ 870, 931, so auch die Besithtlage aus § 861 (96 4. 4. 14

V 535/13). Abtretbar ist im Falle ber Weiterzession auch ber dem (ersten) Zessionar aus bem Bertrage mit seinem Zedenten erwachsene, wenngleich erft in der Person des Nachzessionars zur Entstehung gelangende Gemährleistungsanspruch (RG Gruch 49, 906). — Übertragbar ift auch ber Anspruch auf Aussassing, und zwar ohne Einhaltung der Form des § 313 (**986** 53, 268; Warn 1909 Nr 287, vgl. auch Nr 394; **986** 111, 300). Dagegen ist der dingliche Berichtigungsanspruch (§ 894) für sich allein, ohne Aussassing des Grundstücks (vgl. oben A 1 Schlufablah), nicht in der Weise übertragbar, daß dadurch der Zessionar berechtigt würde, die Berichtigung bes Grundbuchs auf seinen Namen zu verlangen; eine solche Abtretung fann vielmehr nur die Wirtung haben, daß der Abtretungsempfänger ermächtigt wird, den dem Abtretenden als bem wahren Berechtigten zustehenden Berichtigungsanspruch im eigenen Interesse bahin geltend zu machen, daß die Berichtigung auf bessen Namen vorgenommen werde (RG 53, 410; 59, 294; 64, 165; 112, 265 und die dort angesührten weiteren Urteile des Reichsgerichts, ferner HRR 1932, 1438). Paffiv legitimiert ist an sich nur berjenige, der zu Unrecht eingetragen steht; die nach der Rechtshängigkeit des gegen den Eingetragenen erhobenen Berichtigungsanspruchs erfolgte Beräußerung des Rechtes nimmt ihm jedoch nicht seine Passiblegitimation (RG Gruch 1921, 725). Auch die Abtretung der einem gemeinnützigen Siedlungsunternehmen durch die Ausübung des Borkaufsrechts erwachsenen Rechte ist grundsätlich nicht unzulässig (RG 108, 116). Grundsäplich abtretbar ist auch die Forderung einer Embs oder einer Attiengesellschaft auf Zahlung der restlichen Kapitaleinlage (RG 76, 436; 85, 352; 102, 385), jedoch bei der AG nur unter der Boraussepung, daß der Gesellschaft dafür ein vollwertiges Entgelt zusließt (RG 124, 380; 133, 81; 135, 57). Dagegen ift für eingetragene Genoffenschaften die Abtretbarkeit nur hinsichtlich ihrer Forderungen auf Eintritisgelder bejaht, hinsichtlich ihrer Forderungen auf Einzahlung von Geschäftsanteilen aber verneint (NG 135, 55), nachdem schon früher (NG 59, 67) die Nachschußansprüche im Konfurse einer solchen Gen. als nicht abtretbar erflärt worden waren.

Bie im ganzen so ist eine Forberung auch teilweise übertragbar, vorausgesett, daß sie an sich teilbar ist (NG 64, 120), wobei im Zweisel nicht anzunehmen ist, daß der Zedent dem Zessionar das Vorrecht zugunsten der abgetretenen Teilforderung hat abtreten wollen (NG FW 1914, 5285; nemo surrogat contra se). Ebenso ist von mehreren in dem nämlichen Vertrage begründeten Ansprüchen ein einzelner übertragbar (NG Gruch 54, 924). Auch die Teilabtretung einer Wechselsorderung ist möglich, erfordert jedoch Einräumung des Besitzes am Wechsel (vgl. oben A1), wozu aber die Einräumung des Mitbesitzes gemäß § 868 genügt (NG Warn 1921 Nr 123; vgl. zu § 868).

Kommt der Abtretung auch gleich der Abergabe eine dingliche Wirkung zu, so ergibt sich aus der Natur der Sache doch der Unterschied, daß die Übergabe notwendig eine bereits vorhandene Sache voraussett, weil eine forperliche Ubergabe einer nicht vorhandenen Sache undenkbar ift, daß hingegen die sich allein durch Willenserklärungen vollziehende Abtretung auch erst kunftiger Forderungen wie Rechte begrifflich möglich ist. Notwendig dazu ist freilich, daß die kunftige Forderung schon so genügend bestimmt, wenigstens bestimmbar (RG FW 1917, 7647) ist, daß es nur noch ihrer Entstehung bedarf, um die Ubertragung von da ab ohne weiteres wirksam werben zu lassen (NG 55 S. 334, 404; 58, 72; 67, 166; 74, 78; 75, 225; 92, 238; 136, 102). Die Übertragung fünftiger Forberungen hat baher auch sofort die dingliche Wirkung, daß bei Entstehung der Forderung der Übergang sich ohne weiteres vollzieht (NG JW 1913, 1328). So ist auch die Abtretung künstiger Zinsen (vgl. § 246 A 1 a. E.) sowie aller Mietansprüche aus einem bestimmten Mietverhältnisse zulässig (NG Gruch 48, 891; Warn 1912 Ar 361); serner die Übertragung künstiger Hypotheken (NG 74, 416); weiter die Übertragung des Anspruchs auf künstig zur Entstehung gelangenbe Dividendenansprüche (NG 98, 320, wo zugleich ausgeführt ist, daß die Ubertragung des Geschäftsanteils unter Vorbehalt des Dividendenanspruchs zuläsig ist). Da die Abtretung unbedingt erft mit Entstehung der Forderung oder bes Rechtes wirksam werden kann und eine Rudwirkung ausgeschlossen ift, so find bei Abtretung einer kunftigen Spoothet die Grundfähe vom gutgläubigen Erwerbe (§ 892) nicht anwendbar (NG 74, 416). Über die Abtretbarkeit der Baugeldhypothek auch vor erfolgter Balutierung vgl. § 157 A 3 Abf 2 (NG JW 1910, 755<sup>17</sup>). Wird eine abredegemäß in Teilzahlungen zu tilgende Spoothet nur zu einem Teilbetrage abgetreten, so steht ber Unspruch auf die Tilgungsbeitrage ben einzelnen Teilhupothet-Gläubigern nach Verhältnis ihrer Unteile zu, und zwar auch dann, wenn bei der Abtretung der einen Teilhppothet vor der andern der Borrang eingeräumt worden ift (96 Barn 1911 Rr 192). Im Fall eines gemäß § 328 zugunsten des Zedenten abgeschlossenen Bertrags (beispielsweise eines Lebensversicherungsvertrags) ist die Übertragung der Forderung schon in einem Zeitpunkte möglich, in welchem der Zebent den Anspruch im Sinne des § 328 Abs 2 noch nicht erworben hat (NG 13. 2. 06 VII 241/05). Zulässig ift auch, daß einem andern eine noch nicht bestehende Forderung mit der Abrede eingeraumt wird, daß er fie einem Dritten abtrete, um die von biefem als Entgelt dafür zu gewährende Leiftung bem Schuldner zuzuführen, fo daß das Schulbverhaltnis in Wirklichkeit erst zwischen dem Dritten und bem Schuldner begrundet wird und der erste Glaubiger nur zur Empfangnahme der vom Dritten zu gewährenden Leiftung ermächtigt fein foll (96 12. 2. 10 V 198/09 u. 26. 11. 10 V 273/10). Es fiegt hier tein Schein-

geschäft vor (RG 60, 23). Bu gleichem Zwede ist auch die Zession in blanco statthast derart, geschäft vor (RG 60, 23). Zu gleichem Zwede ist auch die Zession in blanco statthast derart, daß der Zessionar ermäcktigt ist, den künstigen Gläubiger erst seinerseits zu bestimmen und die Zessionsurkunde auf dessen Ramen auszusüllen. Auch das Urheberrecht an einzelnen erst künstig zu schassenden Werten kann abgetreten werden (RG 140, 249). Abtretungsstähig ist dagegen nicht ein erst künstiges Patentrecht, solange die Ersindung noch nicht gemacht ist (RG 75, 228). Sebensowenig die Abtretung aller künstigen Einnahmen, da es an der ersorderlichen Bestimmtheit sehlt (RG ZW 1911, 57610). Einer ausreichenden Bestimmtheit (vgl. oben Abs 1 dieser A) ermangelt auch die Abtretung "aller aus den Büchern ersichtlichen Kundensorderungen", oder die Abtretung "aller auf die (angegebene) Art erwordenen Forderungen" (RG Warn 1916 Kr 71), oder die Abtretung "der jeweils jüngsten Forderungen" einer Gesellschaft (RG 93, 246). — As wider die zuten Sitten versoßend ist unter Umständen nichtig die siduziarische Abtretung aller Ausenssände (RG Bruch 49, 252); ferner die Absurd 55. 883): die zur Verschleierung dienende Abtretung (RG Bruch 49, 252); ferner die Absurd 25. 883): die zur Verschleierung dienende Abtretung (RG Bruch 49, 252); ferner die Absurd 25. 883): die zur Verschleierung dienende Abtretung (RG Bruch 49, 252); ferner die Absurd 25. 883): Gruch 55, 883); die zur Verschleierung dienende Abtretung (NG Gruch 49, 252); ferner die Abtretung allein zu dem Zwecke, um dem Zessionar die Klage im Armenrechte zu ermöglichen (NG 81, 175; 22. 1. 24 III 319/23). Die Abtretung allein zu dem Zwecke, den Zedenten als Zeugen auftreten zu lassen, verstößt noch nicht gegen die guten Sitten (NG ZW 09, 2703; 1913, 3173); wohl aber dann, wenn zugleich bezweckt ist, den Zebenten Unwahres aussagen zu lassen (RG 81, 162; Gruch 53, 913). Daß **bedingte** und **bezristete Forberungen** zur Übertragung geeignet sind, solgt schon aus ihrer Natur als erworbenes Recht (Vorbem 5 vor § 158). Endlich ist auch die bedingte Abtretung erst künstiger Forberungen zulässig (RG 67, 166; 75, 227; Warn 1912 Nr 157, wonach in der Abrede, daß die Versicherungsgesellschaft durch Zahlung der Versicherungssumme in die Rechte der Versicherten eintrete, eine derartige Abtretung liegt). — Durch die noch geltende Vorschrift des Anhangs § 163 PruGD sind der Abtretbarkeit entzogen Gehaltsansprüche eines preußischen Beamten. hinsichtlich der Abertragbarkeit des Rechts aus einem Vertragsantrage vgl. zu § 413 A 1. Über Fälle mangelnder übertragbarkeit vgl. §§ 399 und 400 und die A dazu. Über die Abtretbarkeit und die Wirkungen der Abtretung einer rechtshängigen Forderung § 265 BBD; ber Mager, ber abgetreten hat, kann in ber Regel nur noch Zahlung an den Zesssionar verlangen, RG 56, 301. Aber ben Abergang von Forderungen traft Gefețes (cessio legis) val. § 412; auf Grund richterlicher Anordnung §§ 835-838, 844, 857, 859, 860 BBD; bie Uberweisung einer gepfandeten Forberung gur Ginziehung steht der Abtretung nicht gleich, der Pfandschuldner bleibt Gläubiger, der pfändende Gläubiger erlangt nur das Einziehungsrecht als procurator in rem suam: NG 18, 399; 20, 421;

27, 294; 128, 85; ferner § 118 AwBerste.
3. Mit bem Borgange, daß der neue Gläubiger an Stelle des bisherigen Gläubigers tritt, hört das Gläubigerrecht des bisherigen Gläubigers böllig auf, und es sieht fortan bem Zessionar zu (RG 56, 301), und zwar nach § 401 nebst allen hiermit verbundenen Nebenrechten. Das ist auch für das Auswertungsrecht vom RG ständig anerkannt; vgl. NG 128, 132 und die dort angef. Entsch.; ferner HRR 1931, 926. Mit der Abtretung ist daher eine Abrede unvereinbar, infolge beren bem Bedenten bas Recht vorbehalten wird, über die Forderung für fich zu verfügen, oder wonach der Zessionar nicht besugt sein soll, die Forderung in eigenem Namen geltend zu machen; die Ubertragung wäre gegebenensals nichtig (NG 90, 249; 92, 240; IV 1914, 528°; Gruch 60, 851; vgl. A 1 Abs 2 g. E.). Behält sich der Gläubiger das Recht vor, die Forderung in eigenem Namen einzuziehen, dann liegt ein Scheingeschäft vor (96 90, 275). Daber konnen alle gegenüber dem Bessionar personlich bestehenden Einwendungen, so gegen einen abgetretenen Schabensersatanspruch auch die seines eignen mitwirkenden Berschulbens, seiner Rlage entgegengehalten werden (96 139, 291). Doch fann mit Zustimmung bes Zessionars ber Zebent ben abgetretenen Anspruch mit bem Antrage auf Leiftung an ben Zessionar einklagen, sofern er ein rechtsschutzwürdiges Interesse daran hat (RG in HRR 1929, 1068). — Im Falle einer wirklichen Beffion tann ber Zebent auch nicht mehr Handlungen zugunften bes Zessionars im eigenen Namen vornehmen (auch dann nicht, wenn Gegenstand der Abtretung bas Recht aus einem Schiedsfpruche gewesen, RG JB 1911, 644°). Insbesondere tann der alte Glaubiger für den neuen nicht mehr Nebenrechte erwerben ober die Verjährung unterbrechen, gleichgultig, ob dem Schuldner die Zession schon befannt mar ober nicht (96 52, 281). Wohl aber fann der Bersprechensempfänger aus einem pactum de mutuo dando nach Abtretung dieses Anspruchs an einen Dritten (vgl. § 399 A 4 a. E.) immer noch auf Bahlung an den Dritten klagen, ba er seinem Bertragsgegner gegenüber trot der Abtretung der Vertragsberechtigte bleibt, wie er anderseits auch burch Bahlung bes Darlehensbetrags bon seiten seines Bertragsgegners an ben Dritten ber Schuldner bes ersteren wird (RG 66, 359; 68, 356; 77, 407). Im übrigen ist es auch möglich, daß der Darlehensvorvertrag zugunsten des Dritten mit der Wirfung des § 328 abgeschlossen wird und der Dritte sonach unmittelbar und sofort den Anspruch auf Gewährung der Darlehenssumme erhält (§ 328 A3). — Auch im Falle der Pfändung und Aberweisung einer Forderung tann der Pfändungsschuldner gegen seinen Schuldner unmittelbar auf Zahlung an den Pfändungsgläubiger klagen (MG 77, 146; JB 1912, 3410; Gruch 49, 1061. Gleiches gilt aber nicht für den Beffionar einer gepfändeten Forberung, folange bie Pfandung besteht (HRR 1933, 10). Ginen nach ber Abtretung in seiner Person entstandenen Verzugsschaden kann der Zessionar nur geltend machen, wenn der Schuldner von dem Gläubigerwechsel Kenntnis erhalten und trotdem im Verzuge beharrt hat (NG 107, 187). — Auf Ansprüche, die einer deutschen Firma entstanden, aber einer ausländischen abgetreten sind, sindet § 7 des Reichshaftungsgesches vom 22. 9. 10 (NGVI 798) keine Anwendung (NG 111, 295). — Für die freie Auswertung einer abgetretenen Forderung bildet nicht, wie in der Regel sür die durch das Auswertungsgesch geregelten Ansprüche (§§ 2, 3 Kr 1), bei der Berechnung des Goldmartbetrags der Tag des Erwerds der Forderung durch den derzeitigen Gläubiger den unbedingt maßgebenden Zeitpunkt, sondern es sind dabei alle Umstände, zu denen auch der vom Zessionar bezahlte unausgewertete Erwerdspreis gehören kann, nach § 242 zu würdigen (NG 113, 30). — Einer Zustimmungssoder Annahmeerklärung des abgetretenen Schuldners bedarf es zu dem Abergange der Vorderung nicht. Ihre die rechtliche Bedeutung einer solchen Erklärung enthält das VVV beiter Berickssichtigung aller Umstände ermittelt werden (NG 77, 158; 83, 186; L3 1916 Sp 8031°; HNR 1932, 439).

4. Abergangsrecht und Gesetzstollision. Die Rechtsfolgen einer nach dem 1.1.00 vorgenommenen Abtretung sind nach dem BGB zu beurteilen, auch wenn die Forderung vor dem angegebenen Zeitpunkte entstanden war (RG 56, 301). Das deutsche Recht entscheidet auch über die Abtretung und ihre Wirkungen, wenn die Rechtsverhältnisse der abgetretenen Forderung

nach deutschem Rechte zu beurteilen sind (96 65, 358; 18. 6. 24 I 474/23).

# § 399

Eine Forderung kann nicht abgetreten werden<sup>1</sup>), wenn die Leistung an einen anderen als den ursprünglichen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts erfolgen kann<sup>2</sup>) oder wenn die Abtretung durch Vereinbarung mit dem Schuldner ausgeschlossen ist <sup>3</sup>).

Œ I 205; M 2 121; B 1 884.

1. Unfibertragbarteit der Korderung. In den beiden durch § 399 getroffenen Fällen (A 2, 3) ift die Abertragung durch § 399, also durch Gefet, verboten. Die Bestimmung ift jedoch nicht (wie § 400, bgl. Anmerkung bazu) im öffentlichen Interesse gegeben und baber zwingendes Recht; fie bezweckt vielmehr lediglich die Wahrung ber Interessen des Schuldners (96 29. 10. 06 1 110/06). Handelt es sich sonach um ein lediglich den Schutz einer bestimmten Person bezweckendes Beräußerungsverbot (§ 135), so ist eine ihm zuwider erfolgende Abtretung nicht nichtig (wie in RG 75, 145, anscheinend auch HRN 1931, 1608, unrichtigerweise angenommen worden), sondern nur bem Schulbner gegenüber unwirtfam. Da jedoch eine Forderung nur ein ichulbrechtliches Band zwischen Gläubiger und Schuldner bilbet, so ift eine bem Schuldner gegenüber unwirksame Abertragung auch im Verhältnisse zwischen Zebent und Zessionar teine Abertragung eines Bermögenswerts; die Forderung bleibt in Wirklichkeit im Vermögen des Zedenten; fie kann beshalb auch von seinen Gläubigern noch gepfändet werden (96 75, 143; 86, 350). Erfolgt die Abtretung mit Einwilligung bes Schulbners, fo ift fie von vornherein vollwirtfam. Gine nachträgliche Ginwilligung (Genehmigung) bes Schuldners beseitigt die bis dahin bestehende Unwirksamkeit, jedoch nicht mit rückwirkender Kraft, da es sich nicht um einen Fall des § 185 Abs 2 und auch nicht um einen solchen des § 184 handelt, sondern um einen Berzicht des Schuldners auf die lediglich ihm gegenüber bestehende Unwirksamkeit (RW 75, 143; vgl. § 135 A 2 und § 182 A 1). Deshalb werden in der Zwischenzeit vorgenommene Pfandungen der Forberung durch Glaubiger bes Bebenten durch die nachträgliche Bustimmung des Schuldners in ihrer Wirksamkeit nicht beeinträchtigt (Re 75, 143; 86, 350; 136, 399). Ob bazu ein Bertrag (§ 305) erforderlich, ist in NG 136, 399 bahin-gestellt gelassen, durfte aber zu bejahen sein, da Berzichte auf schuldrechtlichem Gebiete einen Bertrag erfordern; vgl. zu § 397 A 1 unter b). — Beil die Übertragbarkeit der Rechte die Regel bildet, trifft die Beweistast für die Ausnahme den Schuldner (RG JW 01, 72520). — Auch der auf § 67 Sat 1 des BeriBo beruhende Übergang des dem Berficherungsnehmer gegen einen Dritten zustehenden Schabensersahanspruchs auf den Berficherer fann burch Bereinbarung wirtfam ausgeschlossen werben (96 97, 78; Seuffa 75 Nr 95).

2. Es genügt nicht eine solche Veränderung des Inhalts der Forderung, die bloß in Verschiedenheiten der individuellen Persönlichkeit der Gläubiger ihren Grund hat (der eine ist beispielsweise nachsichtiger als der andere), ohne daß sachliche Unterschiede, wie etwa infolge einer privilegierten Stellung des Fiskus, bestehen; es muß vielmehr die Veränderung des Gläubigers zugleich den Inhalt der Leistung ändern. Beispiele hierfür dietet das Gesetz selbst in den §\$ 613 Sak 2, 664 Abs 2. Gine Veränderung des Leistungsinhalts liegt insbesondere vor, wenn die Leistung nach Lage des Falles überhaupt nur zugunsten des alten Gläubigers ersolgen lann, wie das beispielsweise bei dem Anspruche auf Schuldbestreiung zutrist (RC IV IVI 1911, 7118, 1912, 857; Gruch 59, 911); es sei denn, daß die Abtretung des Schuldbestreiungsanspruchs an den Gläu-

biger bes Anspruchs, von dem der Berechtigte befreit werden foll, selbst erfolgt (NG 80, 183; 81, 253; 121, 305; 128, 370; HR 1931, 1608; RG 140, 378; vgl. auch zu § 415 A5). Der Befreiungsanspruch verwandelt sich in der hand des zu befriedigenden Gläubigers in einen Anspruch auf unmittelbare Leiftung an diesen; eine Beranderung bes Leiftungeinhalts ber bem abgetretenen Schuldner obliegenden Befreiungspflicht foll badurch nicht eintreten (RG 121, 303; HRR 1929, 1905). Auch der durch die Auswertungerechtsprechung demjenigen, der die Pflicht gur Beseitigung von Hppotheken übernommen hat, wegen ber nachträglichen Aufwertung biefer Shpotheken unter Umftanden zugebilligte Ausgleichsanspruch (vgl. zu § 242 A 5d B Abf 2) tann an ben Aufwertungsgläubiger wie auch an den gegenüber dem Zedenten ausgleichsberechtigten Aufwertungsschuldner abgetreten werden (986 128, 369; 130, 117 und 294). Durch die grundsätliche Unabtretbarteit des Befreiungsanspruchs wird jedoch nicht ausgeschlossen, daß der Unspruch im Falle bes Ronturfes bes Befreiungsberechtigten in beffen Rontursmaffe fällt und von bem Konkursverwalter gegen den Befreiungsverpflichteten geltend gemacht werden kann, und zwar in voller Höhe auf Leistung zur Konkursmasse, nicht nur auf die Konkursdividende (NG 139, 321 und die dort angeführten früheren Entscheidungen). Das dürfte, soweit es sich um Geldleistungen handelt, schon um beswillen richtig sein, weil solche Forderungen, auch wenn sie nach § 399 nicht abtretbar find, gemäß § 851 Abf 2 BBD bennoch gepfändet und gur Gingiehung überwiesen werden können, also ber Zwangsvollstredung unterworfen sind und daber gemäß § 1 RD zur Konkursmasse gehören. Das gilt auch für den Ausgleichsanspruch (NG 139, 321). — Der Anspruch aus einem Darlehensvorvertrage (pactum de mutuo dando) kann wegen der damit verbundenen Anderung des Leistungsinhalts in der Regel nicht abgetreten werden; doch kann im Einzelfalle auch die Abtretbarkeit dem Vertragswillen entsprechen (RG 66, 361). Abtretbar ift jedenfalls der bloße Anspruch auf die Auszahlung des Gelbes in der Beise, daß der Redent badurch Darlehnsschuldner wird (RG 68, 356; JW 1910, 7473; Warn 09 Nr 15) und daß er nunmehr auf Auszahlung bes Gelbes an den Zessionar klagen kann (RG 77, 407; FB 1912, 19211). Das gilt auch bei dem zugesagten Baudarlehen (RG 66, 359; FB 09, 3094; Warn 1911 Mr 320). — Bei gegenseitigen Bertragen tann bie eine Forderung übertragbar fein, Die andere nicht, wie beispielsweise beim Mietvertrage ber Anspruch auf die Miete frei übertragbar ift, das Mietrecht dagegen nur mit Erlaubnis des Bermieters (§ 549), weil die Leistung des Bermieters an sich eine andere ist, je nachdem er den Gebrauch dieser oder jener Personlichkeit zu überlassen hat (NG 3W 1911, 4877; 3. 7. 23 III 127/23); im übrigen vgl. § 398 A 2.

3. Ift die Abtretung burch Bereinbarung mit bem Schuldner ausgeschloffen, fo wirkt ber Ausschluß (in dem in A 1 erörterten Sinne) nicht nur zwischen Gläubiger und Schuldner, sondern auch jedem Dritten, insbesondere bem Bessionar (96 328 1915, 57711) gegenüber, nimmt also der Forderung felbit die Eigenschaft der Beräußerungsfähigkeit, ohne daß § 137 entgegensteht (RG 136, 399; bgl. auch ju § 137 U 1). Bgl. aber über ben Ginflug bes guten Glaubens bes Bessionars § 405. Auch in diesem Falle handelt es sich nicht (wie in dem Falle der Abtretung zur Einziehung, 96 99, 143) um ein lediglich rechtsgeschäftliches Beräußerungsverbot, bas nach § 137 nur schuldrechtliche Wirkung äußern könnte (fo bie 5. Aufl.), sondern um ein durch § 399 gegebenes gese gliches Beraußerungsverbot; vgl. A 1. Darüber, daß teine Nichtigkeit besteht, vgl. A 1. Bgl. NG 95, 207, wonach auch eine gegen das Verbot bes § 98 Bering erfolgte Abtretung der Berficherungssumme nicht nichtig, sondern nur jugunften der geschützten Berjonen (§ 1128 BGB) unwirksam ist. § 399 findet auch auf eine Bereinbarung Anwendung, burch welche die Abtretung nicht schlechthin ausgeschlossen, sondern nur an gewisse sachliche Erfordernisse (Zustimmung des Bersicherten bei Bersicherungsverträgen) oder an eine gewisse Form gefnüpft ist (96 136, 399). Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so ift die Abtretung auch im Verhältnisse zwischen dem Zessionar und bem zedierten Schuldner unwirtsam (RG 86, 350; 97, 77; 121, 257). Bgl. auch HRA 1931, 927. — Auch der auf § 67 Sat 1 Versus beruhende, sich also kraft Gesetzes vollziehende Rechtsübergang tann durch eine Vereinbarung gemäß § 399 ausgeschlossen werden (RG 97, 77). — Das Berbot der Abtretung einer Forderung hindert nicht, daß auf den Fall der Zuwiderhandlung wirkjam eine Strafe geseth wird, da schon der Versuch der Abtretung durch die Strafandrohung gehindert werden foll (RG 25. 9. 15 V 143/15). Die Verfügung über ein absolutes Recht (Erfindung, Gebrauchsmuster) kann nicht durch Bereinbarung mit dem Schuldner gemäß § 399 ausgeschlossen sein, ba bei folden Rechten tein Schuldner vor-

handen ift (986 127, 205; für Lizenzverträge auch 134, 96).

4. Eine Beränderung des Leiftungsinhalts (A 2) wird vom Gesetze als mit der Abtretung verdunden auch in solchen Fällen angenommen, in denen das Recht an die Person des Berechtigten gebunden ist (höchstersönliche Rechte). Aus diesem Grunde sind insbesondere nicht übertragdar die Ansprücke der Gesellschafter einer bürgerlich-rechtlichen Gesellschaft gegeneinander aus dem Gesellschaftsverhältnisse, § 717, mit den in Sat 2 daselbst dezeichneten Ausnahmen, die jedoch nicht über ihren Wortlaut ausgedehnt werden dürsen, insbesondere nicht auf von Gewinn und Berlust unabhängige Ansprücke auf Entnahmen aus der Gesellschaftskasse (NG 67, 17), während anderseits Ansprücke einer Gesellschaft, die selbständige Rechtspersönlichkeit hat, gegen ihre Mitglieder, wie der Anspruch aus Einzahlung der restlichen Kapitaleinlage, nicht

unter das Abtretungsverbot des § 717 fallen (NG 76, 436; 102, 386); ferner der Anspruch eines Geschlächsters auf Kechnungslegung, während der Anspruch auf das aus der Liquidation sich ergebende Guthaben übertragdar ist (NG 52, 35; 90, 19; JW 1917, 539°), was jedoch nicht gelten soll süt den Anspruch auf dassenige, was einem Witerben der Auseinandersehung zukommt (NG 60, 126); vgl. Aäheres zu § 717 A 2 und zu § 2033 A 1. Keine Anwendung soll § 399 in Verbindung mit § 412 sinden auf die Gesamtrechtsnachsolge der der Univorare; die Rechte auf solche Sonderleisungen gehen auf die aufnehmende Gesellschaft über (NG 136, 313). — Richt übertragdar sind ferner Altenteilsrechte (NG 14. 10. 05 V 257/05), sosch is nicht lediglich Geldeisungen zum Inhalte haben (NG 140, 64); ferner nicht übertragdar der Anspruch auf Erst, immateriellen Schadens (§ 847 Sax 2), der Anspruch aus der Dessortation (§ 1300), der Anspruch auf Unssteuer (§ 1623), der Anspruch der Erben auf Auseinandersehung (NG 60, 132); sowie Anspruch auf Unssteuer (§ 1623), der Anspruch der Erben auf Auseinandersehung (NG 60, 132); sowie Anspruch auf Unterhalt, soweit es sich nicht um bereits setzgesellte, bestimmte Beträge handelt (NG IS 05, 684): Ansprüch eus einem Kreditortrage (NG 70, 229; 134, 96), jedoch vorschaltlich des Rechts des Konflusverwalters aus § 19 ND (134, 96). Ansprüche, die der Insprüch der erwalter durch Urteil erstritten hat (der Ansprüch auf Zurückschaftung von entsprüch Zubehörstüchen), sind abtreibar (NG 3. 4. 11 V 348/10, vgl. auch § 398 V 1 Schlügabjah). Össentliche Pfandleiher (§ 34 GewD) können Forderungen, die sin diesem Gewerbedetriebe gegen Faustpfänder erworden haben, an Dritte, die nicht össelössenden Kechtsbesungnissen und der kechtsbesungnissen zur Durchführung des Ansprüchsen genen Rechtsberhaltnissen, auch in den der der können von den ihren zugrunde liegenden Rechtsbesugnis zur Durchführung des Ansprüchsen genen Ramen und für eigene Rechtsbesugnis zur Durchführung des Ansprüchs auf einen Artenen der her kechtsbesugnis zur Du

Fraglich ift, ob **Rebenrechte** (aksessoriche Rechte) selbständig übertragdar sind. Sinsichtlich der Vertragsstrase ist dieses bereits bei § 339 Al bejaht worden. Zinsansprüche, die bereits entstanden sind, haben die Eigenschaft selbständiger Rechte. Über auch Ansprüche auf künstige Zinsen sind nach den zu § 398 Al 2 erörterten Grundsätzen abtretungsfähig. Die Bürgschaft und das Pfandrecht werden dagegen vom Gesehe nach § 401 als unselbständige, nur dem Hauptanspruche dienende Rechte ausgesaßt und sind daher nicht selbständig übertragungssähig (**RG** 15, 278; 3W 09, 6858; a. A. Pland § 401 Al 10), wie dies § 1153 Abs 2 hinsichtlich der Hypothek ausdrücklich ausspricht. Unübertragdar sind der Substanz nach die mit dem Eigentume untrennbar derbundenen Rechte. So der Verichtigungsanspruch als solcher (**RG** Gruch 54, 943; vgl. § 398 Al 2) und das Recht auf den Borrang, das sich der Eigentümer zugunsten einer von ihm künstig zu bestellenden Hypothek dur Vorlegung aus §§ 809, 810 ohne den Hauptuch (**RG** Gruch 54, 943). Das in einem Gesellschaftsvertrage (einer ossenen Handelsgesellschaft) einem Gesellschafter vordehaltene Recht, die Anteile der übrigen Gesellschafter zu erwerben, ist jedenfalls dann abtretbar, wenn es zugleich mit dem Gesellschaftsrechte selbst, salls dieses abtretbar ist, adgetreten wird (**RG** 92, 167). Der Ausgleichsanspruch (vgl. zu § 242 Al 5 da Abs 2 und zu § 398 Al 2 Abs 1) ist kein bloßes Rebenrecht des Auswertungsanspruchs, daher selbständig übertragdar (**RG** in Hybr 1568). Bostsche der order ungen sind nach Maßgabe des VSChGes nicht abtretbar

(NG in HAR 1930, 104).

#### § 400

Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, soweit sie der Pfändung nicht unterworfen ist.).

Œ I 296; M 2 123; B 1 384.

1. Bgl. hierzu die Aussührungen unter § 394. Die der Pfändung nicht unterworfenen Forderungen sind in § 850 BPD aufgezählt; außerdem enthält § 851 Abs 1 die Generalklausel, daß eine Forderung der Pfändung nur insoweit unterworsen, als sie übertragdar ist; es wird also dort die Abertragdarkeit als Voraussehung der Pfändbarkeit ausgestellt, während umgekehrt hier § 400 die Pfändbarkeit als Voraussehung der Abertragdarkeit aussekehrt. Nach § 851 Abs 2 BPD wird aber serner die Pfändbarkeit durch eine nach § 399 bestehende Unabtretbarkeit nicht ausgescholsen, salls und soweit der geschuldete Gegenstand pfändbar ist. § 400 sindet Anwen-41\*

bung, auch wenn bie Übertragbarkeit noch nach altem Rochte zu beurteilen ist (RG 67, 15). § 400 in Verbindung mit den angeführten Vorschriften ber BED enthält zwingendes Recht, bas auch im öffentlichen Interesse geschaffen ist (RG 94, 137; 106, 205; 133, 256). Die entgegen § 400 ersolgte Abtretung ist nichtig. Der § 817 Abs 2 ist hier aber nur dann anwendbar, wenn die Abtretung zur Erfüllung eines Vertrags geschah, der einen gesestlich verbotenen Zweck verfolgte (NG Gruch 61, 304). Der dem Schuldner zustehende lebenslängliche Nießbrauch an einer Hypothek ist in Ansehung bes Zinsanspruchs pfändbar und baher auch abtretbar; um den Gläubiger gegen eine Bereitlung bes Pfanbungspfanbrechts, namentlich burch Löfchung bes Riefbrauchs auf Grund eines Bergichts ju fcupen (§ 892 Sab 2), bedarf es ber Eintragung der Berfügungsbeschränkung (NG 74, 78). Der § 400 hindert nicht die Abtretung des blogen Versügungsrechts über eine Forderung derart, daß das Gläubigerrecht dem Zedenten verbleibt (NG 94, 137; HR 1931, 1608; bgl. zu § 398 A 1 Abf 3). Nicht pfändbar und daher nicht abtretbar soll nach NG 130, 242 die bei der Versicherung für fremde Rechnung laut § 75 Abs 1 Versuses dem Berficherungsnehmer zustehende Befugnis fein, Die Rechte aus bem Versicherungsvertrage, Die nach §§ 74ff. daselbst dem Versicherten zustehen (vgl. zu § 328 A 3), in eigenem Namen auszuüben. — § 400 gilt grundsählich auch für den Übergang von Forderungen und Rechten kraft Gesetes, jeboch nur in entsprechenber Anwendung (§ 412, bgl. A 2 dazu). Insbesondere ist im Bereiche des § 1542 RBers und des § 21 Abs 2 FürsBD § 400 in Berbindung mit § 412 auf den gesetzlichen Forderungsübergang auf die Versicherungs- bzw. Fürsorgeträger nicht anwendbar (NG in HRN 1930, 735; 1932, 562). — Ift, was zulässig, einer Forderung die auf-lösende Bedingung hinzugefügt, daß sie, falls sie gepfändet wird, erlischt, so stehen ihrer Abtretung oder ihrem Übergange traft Gesches, solange die Bedingung nicht eingetreten ist, die Vorschriften der §§ 400, 412 nicht entgegen (HRR 1932, 562). — Über rechtsähnliche Anwendung bes § 400 auf unwiderrufliche Aberweisungen der Auszahlung des fällig werdenden Gehalts durch einen Beamten an eine Beamtenbant vgl. zu § 394 A 1.

# § 401

Mit der abgetretenen Forderung gehen die Hypotheken oder Pfandrechte, die für sie bestehen, sowie die Nechte aus einer für sie bestellten Bürgschaft auf den neuen Gläubiger über<sup>1</sup>).

Ein mit der Forderung für den Fall der Zwangsvollstredung oder des Konkurses verbundenes Vorzugsrecht kann auch der neue Gläubiger geltend machen<sup>2</sup>)<sup>3</sup>).

Œ 1 297; M 2 124; B 1 385.

1. Der Mitübergang von Rebenrechten auf den neuen Glänbiger entspricht der Auffassung, daß Nebenrechte, wie Hypothek, Kfandrecht, Bürgschaft, der Selbständigkeit entbehren (§ 399 V 4 Abf 2) und daßer dem Hauptrechte, um bessendigten sie begründer wurden, ohne weiteres solgen (anders das Verhältnis zwischen Sache und Zubehör; vol. dazu die Ausstührungen bei § 314). Wird daher das Hauptrecht mit Aussschluß des Rebenrechts übertragen, was begrifflich möglich ist, dann führt eine solche Übertragung notwendig zum Untergange des Nebenrechts, wie das in § 1250 Abf 2 hinsichtlich des Pfandrechts ausdrücklich vorgesehen ist (NG 85, 364; 135, 273; VV 305, 4288). § 401 kann auch auf andere als die in ihm ausgesählten einzelnen Nebenrechte Anwendung sinden (NG 60, 371; 65, 418; 91, 279), insdesondere auf schuldrechtliche Ansprückenstung sinder (NG 60, 371; 65, 418; 91, 279), insdesondere auf schuldrechtliche Ansprückenstung sinderechtstitel (NG 126, 384; HW 1930, 216; VIII 323/29, 28. 10. 29). Die sicher rungshalber ersolgte Übertragung einer Forderung kann aber als Nebenrecht der zu sichernden Forderung nicht gesten. Dient die Übertragung gegedenensalls auch dem gleichen Iwerken Falle ein an sich unselbständiges Recht erlangt, im Falle der Übereigmung sicherheitshalber dagegen die übertragene Forderung selbst erlangt, im Falle der Übereigmung sicherheitshalber dagegen die übertragene Forderung selbst erlangt, im Falle der Übereigmung sicherheitshalber dagegen die übertragene Forderung selbst erlangt, im Falle der Übereigmung sicherheitshalber dagegen die übertragene Forderung selbst erlangt, im Falle der Übereigmung sicherheitshalber dagegen der Korderung korderung des § 401 in Verbindung mit § 412 auf die Scherungsübereignung in der Weisehe Amendung des § 401 in Verbindung mit § 412 auf die Scherungsübereignung in der Weisehe Amendung des Kalindigers durch den Bürgen) und in RG 91, 279 (für den Falle der Bestriedigung des Gläubiger durch den Bürgenung einer Forderung anzuerkennen. — Verlichten dauch für den Fall der Scie

geschäft somit nichtig ist (§ 1153 Abs 2). Anders verhält es sich nur bei ber höchstetragshypothek (§ 1190 Abf 4); bei ihr tann die Übertragung der Forberung nach den für die Übertragung von Forderungen geltenden Vorschriften erfolgen und der Ubergang der Hppothet ist in diesem Falle ausgeschlossen. Eine zur Sicherung einer Forderung abgetretene Grundschuld bleibt ein selb-ständiges Recht und wird daher durch die Übertragung der Forderung nicht berührt (RG 135, 274). — Selbständige Ansprüche gehen, auch wenn sie mit dem abgetretenen Anspruche zusammenhängen, nicht ohne weiteres mit der Abtretung des letzteren über, vielmehr müssen sie mitabgetreten sein; so Schabensersahansprüche, die dem Zedenten gegenüber entstanden sind (RG Warn 1912, 11; 123, 379; wegen des dem Zessionar entstehenden Schadens vgl. zu § 398 A 2); ferner vertragemäßige Gemährleiftungsanspruche des Zedenten gegen einen früheren Zebenten, weil durch das Bersprechen der Gemährleiftung nicht die haftung für eine fremde Schuld (Bürgschaft), sondern eine selbständige Berpstichtung übernommen wird (RG 60, 371; 72, 141); desgleichen die Übernahme der Haftung für die Zulänglichkeit der zur Deckung einer blog binglichen Schuld gemahrten Sache, weil darin feine Burgichaft liegt, bei welcher die Haftung für die Leistung bes personlichen Schuldners erforderlich ift (RG Warn 1916 Ar 130, doch durfte es sich hier wohl um ein der Burgschaft wesensähnliches Nebenrecht handeln); ferner der Anspruch des Hypothekengläubigers auf Herausgabe des Hypothekenbriefs (RG 54, 111). Das nicht felbständige Unfechtungerecht gebort nicht zu benjenigen Nebenrechten im Ginne des § 401, die ohne weiteres mitübergehen (NG 30, 74; Warn 1912 Nr 67). Bgl. noch § 142 A 1. Das Recht auf die noch nicht verfallene Bertragsftrafe geht als Bestandteil des Gläubiger-

rechts bei bessen Abertragung ohne weiteres mit über (Prot 1, 422). Dagegen gehören zu den Nebenrechten, die mit der Abtretung übergehen, das Recht aus einer Erfüllungsübernahme gemäß §§ 415 Abs 3, 329 (RG 65, 170) und das taufmännische Zurückbehaltungsrecht (RG JW 07, 1708). Das einer Forderung innewohnende Aufwertungsrecht geht durch die Abtretung ohne weiteres mit ihr über (vgl. zu § 398 A 3). — Db und inwieweit die Zinsansprüche aus der abgetretenen Forderung, die an sich selbständig übertragbar sind (96 74, 81; vgl. § 398 A 2 Abs 3), als mitübertragen zu erachten sind, ist durch Auslegung der Erklärung festzustellen (Re Barn 08 Rr 454; 1914 Rr 244). Im Zweifel durfte anzunehmen sein, daß die Ubertragung des Anspruchs auf bereits fällige Zinsen, ba er zu einer selbständigen Forderung geworden ist, nicht beabsichtigt war, daß dagegen das Umgekehrte binsichtlich bes Unspruchs auf Die noch nicht fälligen Zinsen zutrifft. Streitig. Jebenfalls ift es zulässig, bei Abtretung der Forderung das Zinsrecht als solches vorzubehalten, und zwar auch bei Sppotheten- und Grundschulbforderungen, wiewohl bas Zinsrecht an sich bas Schickfal bes Hauptrechts teilt und erst die einzelne fällig gewordene Zinsrate sich als selbständiges Recht vom Sauprechte ablöft (96 74, 80; Warn 1914 Mr 244). Bgl. § 246 A 1. Rach den Umftanden des Falles ift auch zu beurteilen, ob Forberungen auf Schabenserfag und auf eine bereits verfallene und daher ichon zum selbständigen Anspruche erwachsene Bertragsftrafe als mitubertragen zu gelten haben (NG JB 07 S. 1719 u. 74518); aber auch der Anspruch auf eine noch nicht verwirkte Bertragsstrafe wird, insoweit als er zur Sicherung ber Erfüllung ber übertragenen Bertragsrechte dient, im Zweifel als mitübertragen zu gelten haben (a. A. anscheinend die 5. Aufl); übrigens tann er auch als bedingtes Recht für sich allein übertragen werden. Ob mit Abtretung der Sppothekenforderung auch die Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe des Supothekenbriefs berbunden worden ift, wird gleichfalls auslegungsweise festzustellen sein (vgl. 986 54, 111; ferner 402 A 1). Der Anspruch aus einer Löschungsvormertung ift an fich abtretbar (RG 52, 11); er geht mit Übertragung der geschützten Hypothek nicht ohne weiteres über; doch kann auch bei ihm eine stillschweigende Abtretung aus den Umständen gesolgert werden (RG 11. 6. 13 V 23/13). Daß die Mitübertragung beabsichtigt war, wird wohl meift anzunehmen sein. Daß der Erwerber eines Anspruchs, der zugleich in das entsprechende Schuldverhaltnis durch Schuldübernahme eintritt, ohne weiteres auch von den Einreden aus §§ 273 u. 320 Gebrauch machen tann, ergibt fich ichon aus den Grundfagen von der Schuldübernahme (§ 417). Das in § 19 Abf 2 des Gef. betr. Gefellichaften m. b. S. vorgesehene Aufrechnungsverbot gegenüber der Forderung auf Einzahlung der Stammeinlage wirtt, weil es der Forderung selbst dienen soll, auch zugunften des Zessionars fort (NG 85, 351).

2. Mitübergang bon Borgugerechten, Die im Falle bes Ronturjes (§§ 47ff., 61, 62 RD) sowie der Zwangsvollstredung bestehen (§ 804 Abs 2 BBD). Der Mitubergang beschrantt sich nur auf die mit ber Forderung verbundenen Borgugsrechte, erstreat fich also nicht auch auf folde, die etwa dem Bedenten perfonlich zustehen. Gemäß Abf 2 erwirbt auch berjenige, ber nach § 268 den am zollpflichtigen Gegenstande pfandberechtigten Fistus wegen seiner Bollforderung befriedigt, bessen Bollanspruch mit bem tonturgrechtlichen Borrechte aus § 61 Rt 2 RD

(RG 67, 214).

3. Die Bestimmungen von Abs 1 u. 2 greifen Blat auch im Falle des Abergangs der Forderung traft Wejeges (§ 412) sowie zufolge ber Aberweifung im Zwangsvollstredungsverfahren (§§ 836ff. 3BD). Nur gewährt der § 838 baf. bem Schuldner gegenüber dem Anspruche des Glänbigers auf Herausgabe des Pfandes ein einredemeise geltend zu machendes Burudbehaltungsrecht. — Im übrigen sind die Vorschriften des § 401 nicht erschöpfend und sie gestatten eine entsprechende Anwend ung (NG 24. 2. 02 IV 351/01). Hat der Bürge den Gläubiger befriedigt, dann geht auf ihn auch der Anspruch des Gläubigers aus einem Ersüllungsübernahmevertrage über (NG IV 07. 1708), und im Falle des § 225 Abs 2 AD auf den zahlenden Erben das mit der berichtigten Forderung verbundene Hypothetenrecht (NG 55, 157). Falls einer von mehreren Gesamtschuldnern den Gläubiger befriedigt, geht auf ihn dessen Forderung nehst den siehe bestellten Sicherungshypotheten, und salls an deren Etelle im Jwangsversteigerungsderschren der Erlös getreten ist, der Anspruch auf Befriedigung auß dem Erlöse mit über (§\$ 426 Abs 2, 401, 412; NG VV 07, 3057; NG 65, 414). — War durch das zwischen Gläubiger und Schuldner bestehende Arbeitsvertragsverhältnis die Zuständigkeit des Gewerdegerichts begründet (§ 1 Abs 1 GewGG), so entsiel diese Zuständigkeit, wenn die Forderung auf eine nicht in diesem Verhältnisse som 26. 12. 1926 (RGB1 507).

#### § 402

Der bisherige Gläubiger ist verpflichtet, dem neuen Gläubiger die zur Geltendmachung der Forderung nötige Auskunft zu erteilen und ihm die zum Beweise der Forderung dienenden Urkunden, soweit sie sich in seinem Besitze befinden, auszuliefern<sup>1</sup>).

E I 301; M 2 128; B I 387.

1. Diefe Berpflichtung des bisherigen Gläubigers zur Austunftserteilung und zur Auslieferung ber Urfunden trifft ben Gläubiger schon infolge ber Abtretung, ohne Rudficht also auf das etwaige Grundgeschäft. Im Falle der Zuwiderhandlung ist der Zedent dem Zessionar für den ihm daraus entstehenden Schaden haftbar. — Auskunft beispielsweise über die Leistungszeit, den Leiftungsort und den Wohnsit bes Schuldners. Die Beweisurkunden sind, soweit sie sich im Besite bes Zebenten befinden, "auszuliefern", b. h. ihm gur Berfügung zu stellen. Befindet sich ber Zebent nur im mittelbaren Besite ber Urfunden, dann wird er gur Abtreitung des Herausgabeanspruchs (§ 870) verpflichtet sein. Streitig. Bgl. die entsprechende Bestimmung in § 444. - Das Eigentum an ber Schulburtunde erwirbt ber Reffionar gemäß § 952 Sat 1 schon mit dem Gläubigerrechte selbst. Die Ansicht, daß der Zedent gemäß § 402 auch noch verpslichtet sei, das Eigentumsrecht an der Urkunde dem Zessionar zu verschaffen (Staudinger A 16 zu § 402), scheint baber nicht zutreffend. Im Falle einer Briefhnpothet erlangt freilich der Bessionar Eigentum am Spothekenbriese erst mit dessen Ubergabe (§ 1154), und es steht ihm bis dahin nur ein personlicher Anspruch gegen ben Zedenten auf Herausgabe bes Hypothekenbriefs zu (NG Warn 08 Nr 64). — Bei einer Teilabtretung wird der Zebent seiner Berpslichtung aus § 402 genügen, salls er dem Zessionar öffentlich beglaubigte Abschriften erteilt. Streitig; vgl. aber § 444 Sat 2 und GBO § 61 über den Teilhypothekenbrief. An ber Schuldurkunde felbst entsteht in Diefem Falle Miteigentum. — Die gleichen Bestimmungen greifen Blat auch im Falle ber Uberweifung im Zwangsvollstredungsverfahren, gemäß § 836 Abs 3 BBD. — Db im Falle der Zahlung der Steuerschuld burch den Zollbürgen (vgl. zu § 412 A1) die von den Steuerbeamten diesem nach § 402 in Verbindung mit § 412 zu erteisende Austunft im Sinne des § 22 MAbgD eine "undefugte" und beshalb den Steuerbeamten verbotene sein würde, ist in RG 135, 31 dahingestellt gelassen, dürfte aber ebenso, wie es im Schrifttum hinsichtlich ber Austunft an einen Gesamtschuldner bes Steuerschuldners im gleichen Falle geschieht, zu berneinen sein.

#### § 403

Der bisherige Gläubiger hat dem neuen Gläubiger auf Verlangen eine öffentlich beglaubigte Urkunde über die Abtretung auszustellen. Die Kosten hat der neue Gläubiger zu tragen und vorzuschießen<sup>1</sup>).

Œ I 301; M 2 128; B 1 387.

1. Diese Verpslichtung folgt ebenfalls aus der bloßen Tatsache der Übertragung (§ 402 A 1).

— Die öffentliche Beglaubigung (§ 129) dient zur zweiselsfreien Legitimation des Zessionard dem Schuldner gegenüber (vgl. §§ 409, 410). Siner öffentlich beglaubigten Urfunde ist ein rechtsträftiges Urteil, das die ersolgte Abtretung sessischen (NG ZW 1916, 11738). Verweigert der Zessionar den Kostendorschuft, so dat der Zedent ein Zurückehaltungsrecht aus § 273. Anwenddar ist die Bestimmung auch im Falle des Übergangs der Forderung kraft Gesehes (§ 412), insdesondere steht auch dem zahlenden Bürgen gemäß §§ 774, 403, 412 ein Anspruch auf eine die Zahlung und den Übergang der Forderung auf ihn anerkennende Erklärung, entsprechend

bem Anspruche bes Schuldners auf Quittungsleiftung (§ 368), zu und er kann zur Zahlung nur Zug um Zug gegen Ausstellung dieser Erklärung (§§ 273, 274) verurteilt werden (**NG** in HRR 1932, 2141).

#### § 404

Der Schuldner kann dem neuen Gläubiger die Einwendungen<sup>1</sup>) entgegenseiten, die zur Zeit der Abtretung der Forderung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren<sup>2-4</sup>).

& I 302; M 2 128; B 1 387.

1. Einwendungen gegenüber dem neuen Gläubiger. Durch die Anderung der Person des Gläubigers darf der Schuldner nicht schlechter gestellt werden, als er im Falle der Fortdauer der Gläubigerschaft des Zedenten stände. Er muß demgemäß berechtigt sein, auch dem neuen Gläubiger gegenüber alle Einwendungen geltend zu machen, die gegen den disherigen Gläubiger der nicht waren; mithin nicht nur die Einreden im eigentlichen sinne (§ 202 A 2; RG 72, 215), sondern auch die rechtschindernden (§§ 117, 118, 138, 273, 320; vgl. RG 126, 385) und die rechtschernichtenden Tatsachen (§§ 119, 123; RG 383 07, 7428; Warn 1908 Kr 28). So, wie der Empfänger eines abstrakten Versprechens selbst (§§ 780, 781), muß sich auch sein Rechtsnachsolger die Zurücksorderung nach § 812 wegen ungerechtsertigter Vereicherung des ursprünglichen Empfängers gefallen lassen, auch wenn die Abtretung keine unentgektliche (§ 822) war (RG 86, 303). Vgl. auch § 334. Auch der prozessuch einwand aus Vereinbarungen über den Gerichtsstand gehört hierher; serner der Einwand des Schiedsvertrags (RG 56, 83), sowie der Einwand der mangelnden Kostenerstattung in einem Vorprozesse (RG 33, 361). Über die Aufrechnung und daher kostenerstattung in einem Vorprozesse Entgegensehung einer Schadensersahsorderung wegen Nichtersüllung aus demselben gegenseitigen Vertrage enthält keine Aufrechnung, und daher kommt es dabei nicht auf die Voraussehungen des § 406 an (RG Warn 1913 Kr 278; 1914 Kr 329); vgl. zu § 387 A und zu § 406 A 1. — Der Geltendmachung einer den Ukrechnung degensüber dem alten Gläubiger erfolgten Aufrechnung durch den Schuldner kann der werden Gläubiger unter Umständen die Einrede (Replit) der Arglisst entgegensehen (RG 32, 43; 121, 178). — Der § 404 enthält nicht zwingendes Kecht (RG 71, 32); daher kann zwischen dem ursprünglichen Gläubiger und dem Schuldner wirksam dereindert werden, daß dieser Einwendungen, die an sich die Forderung betreffen, insbesondere die des nicht ersüllten Vertrags, einem

Beffionar nicht entgegenseten burfe.

2. Die Einwendungen sind — was hier für ihre Verwendbarkeit Rechtsbedingung ist icon zur Zeit ber Abtretung begründet gewesen, wenn sie damals auch nur bem Rechtsgrunde nach bereits gegeben waren (NG 72, 213), wie namentlich das Verweigerungsrecht im Sinne ber §§ 320, 321 schon in dem gegenseitigen Vertrage seinen Grund hat (NG 77, 158; Warn 08 Nr 28). Db die die Einwendung begründenden Umstände vor ober nach ber Abtretung eingetreten find, ift unerheblich, falls nur die Einwirkung ber erft nachträglich eingetretenen Umstände auf das Schuldverhältnis noch in dessend und Beschaffenheit allein, unabhängig von der Abtretung, ihren Grund sindet (RG 83, 282; 82, 307, 3u § 61 Reichserbschaftsteuergeset; FB 1911, 362; Warn 09 Nr 347). Nach den Motiven muß es sich nur um Tatsachen handeln, die, ohne in ausschließlicher Beziehung zum Wechsel des Gläubigers zu stehen, den Schuldner zu einer Einwendung nach dem Wesen und Inhalte des Schuldverhältnisses berechtigen, wie beispielsweise die erst nach der Abtretung eingetretene Entwehrung oder ber erst nachträglich ersolgte Eintritt einer Bedingung oder die (aus der Person des bisherigen Gläubigers beurteilt) sich erst nachher vollendende Berjährung (RG 124, 114). Der Einwand der Unfechtbarkeit bes der Forderung zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts, insbesondere wegen arglistiger Täuschung, ist von Anfang an gegenüber dem alten Gläubiger begründet, und ber Schuldner kann sich darauf dem neuen Glaubiger gegenüber berufen, auch wenn die Anfechtung erst nach der Abtretung und gegenüber dem alten Glaubiger erklärt ist, der auch nach der Abtretung alleiniger Anfechtungsgegner im Sinne bes § 143 Abs 2 bleiben soll (RG in SAR 1929, 1306; vgl. auch zu § 143 A 2 und Ro 86, 310). Insbesonbere muß bei gegenseitigen Berträgen ber Zessionar sich alle Einwendungen gefallen lassen, die sich aus der späteren Entwidlung des Rechtsverhältnisses, das im übrigen durch die Abtretung unberührt geblieben ift, 3. B. aus der Berichlechterung der Bermögensverhältnisse bes Zebenten (§ 321; 96 51, 170) ober aus der Berwirfung eines Bersicherungsanspruchs durch das Berhalten des Zebenten (96 83, 282; 72, 215; Barn 09 Rr 347; 1911 Rr 16; Grud, 55, 639), ergeben. Der Schulbner verliert jeboch feine Ginmenbungen bem neuen Glaubiger gegenüber, wenn er bie Abtretung mit bem aus ben Umftanden und nach der Berkehrssitte erkennbaren Willen angenommen hat, hierdurch die Forderung als eine einwandlos zu Recht bestehende anzuerlennen (AC 77, 157; 83, 186; ebenso RG 71, 187; vgl. serner IV 705/28, 6. 5. 29; LB 1916, 80310; JW 1917, 7632; Seufful 71 Ar 226. Die Bedeutung einer solchen Annahmeerklärung kann eine verschiebene sein und ist je aus den Umständen zu ermitteln (NG 125, 254; HR 1932, 439). Auch eine vor der Abtretung zu ihrer Erleichterung abgegebene derartige Erklärung kann einen Verzicht auf die Einreden kedeuten (NG 71, 187; HR 1929, 1994). Ein Verzicht auf die Einreden liegt jedoch noch nicht dann vor, wenn der Schuldner dem Gkäubiger nur erklärt, daß er von der Abtretung Kenntnis genommen habe (NG 23 1920, 4344). Gegenüber der dinglichen Alage aus einer Hhpothet hat der Schuldner gemäß § 892, 1138 den Vertugseinwand nur dann, wenn der Zessionar ihn beim Erwerbe der Hhpothet erweislich gekannt hat; dem persönlichen Anspruche gegenüber greift aber § 404 Blaß (NG 23. 3. 07 V 449/06). Über das Einrederecht gegenüber Forderungen aus Schuldverschungen vol. § 796, aus Wechseln Art 82 DWD, 17 neues DWG. Über die Einrede der Unzuständigkeit eines Sondergerichts vol. A a. E. bei § 401. — Der Einwand, daß infolge der VRVD v. 28. 9. 14 aus der abgetretennen Goldhypothet eine Fapiermarkhypothet geworden sei, kann einem schweizerischen Ressionar gemäß Art 2 Zusubt detr. schweizerische Goldhypotheten (Ges v. 23. 6. 23, RGB1 11 284) nicht entgegengesett werden, wenn er die Hypothet am 31. 7. 14 bereits erworden hatte.

Tritt ber Zesssionar die Forderung weiter ab, dann stehen dem Schuldner die Einreden zu, die er gegen den ursprünglichen Gläubiger und gegen den Zwischenzessionar hatte-

3. Abgesehen von den Einwendungen aus dem ursprünglichen Schuldverhältnisse kann der Schuldner auch die ihm gegen den Zessionar unmittelbar zustehenden Einwendungen gebrauchen; so den Einwand des Scheingeschäfts (NG JW 06, 329°) und der Arglist. Hatte der Zessionar beim Erwerbe einer Grundschuld Kenntnis von der Absicht des Zedenten, dem Schuldner durch die Abtretung Einwendungen abzuschneiden, die seiner etwaigen eigenen Klage entgegenstehen würden, so kann auch der Zessionar die Erundschuld im Klagewege nicht geltend machen (KG Warn 08 Rr 454).

4. Der § 404 findet als Ausdruck eines allgemeinen Rechtsfates (nomo plus iuris usw.) Anwendung auch gegenüber dem Pfandgläubiger bei der Verpfändung von Forderungen und zwar bei der Verpfändung von Hopotheken, soweit es sich um Geltendmachung des persönlichen Anspruchs handelt (MG Varn 1914 Ar 245); serner bei dem Übergange kraft Gesetzes (§ 412)

sowie bei Aberweisungen im Zwangsvollstredungsverfahren.

#### \$ 405

Hat der Schuldner eine Urkunde über die Schuld ausgestellt, so kann er sich, wenn die Forderung unter Borlegung der Urkunde abgetreten wird, dem neuen Gläubiger gegenüber nicht darauf berufen, daß die Eingehung oder Anerkennung des Schuldverhältnisses nur zum Schein erfolgt oder daß die Abtretung durch Bereinbarung mit dem ursprünglichen Gläubiger ausgeschlossen, es sei denn, daß der neue Gläubiger bei der Abtretung den Sachverhalt kannte oder kennen mußte<sup>1</sup>).

Œ II 348; B 1 389; 6 167.

1. Schut des gutgläubigen Zessivnars. Der gutgläubige Rechtserwerb von Forderungen ist im allgemeinen nicht geschützt (NG 115, 308; vgl. zu § 398 U 1 Ubs 3). Der § 405 berücssichtigt jedoch den guten Glauben des Zessionars in den beiden Sonderfällen: a) daß die ihm übertragene Forderung aus einem Scheingeschäfte herrührt (§ 117); b) daß die Abertragbarkeit der Forderung abredegemäß ausgeschlossen war (§ 399). Entgegen bem allgemeinen Grundsabe des § 404 geht nämlich der Schuldner des Einwandes des Scheines sowohl wie des Einwandes des Beräußerungsverbots verluftig, falls der gute Glaube des Zessionars auf den Inhalt der Schuldurkunde gestützt wird und die Forderung unter Borlegung der Urskunde abgetreten worden ist. Sind diese beiden Bedingungen erfüllt, dann soll der Rechtserwerd troß der an sich bestehenden hinderungsgrunde als ein bolltommener gelten. Das gilt aber nicht, wenn der Zessionar den wirklichen Sachverhalt, nämlich die Scheinnatur des Geschäfts bzw. das bestehende Abtretungsverbot, bei der Abtretung gefannt hat oder auch nur hat kennen muffen (vgl. § 122 Abf 2), was ihm der Gegner nachzuweisen hat. Unter solchen Umständen muß fich ber Bessionar in bem einen Falle ben Ginwand bes Scheingeschäfts und im andern Falle ben Einwand aus § 399 gefallen laffen. - Db ein Scheingeschäft vorliegt, entscheibet sich nach § 117. Auch der Fall des § 117 A 2 — Berdedung eines wirklich gewollten (dissimulierten) Geichafts durch ein Scheingeschäft - kommt hier in Frage (NG Warn 1914 Nr 245, in welchem Falle ein Hypothekengläubiger die Hypothek als solche für ein verzinsliches Darlehn verpfändet hatte, während in Wirklichkeit dem Geschäfte durchaus andere Vereinbarungen zugrunde lagen). Erforderlich ift zur Anwendung bes § 405 eine beurkundete Forderung und daß die Abtretung "unter Borlegung der Urtunde" erfolgt ift, d. h. baft der Bedent fie dem Zeffionar als Beweis für das Bestehen und den Inhalt der abzutretenden Forderung derart körperlich nahegebracht hat, daß dieser sie in Augenschein nehmen konnte (MW 56, 66). Daß der Ressionar borber bon der Urkunde irgendwie Kenntnis erhalten und im Vertrauen auf seine Bekanntschaft mit dem Inhalte die Forderung erworben hat, genügt nicht (NG 111, 46; 124, 222). Auf Grund eines von ihm ausgestellten Lagerscheins muß sich der Aussteller gegenüber dem Zessionar unter den Vorausssehungen des § 405 so behandeln lassen, als wenn wirklich die Ware für den Zedenten auf Grund sines Lagerbertrags dei ihm lagerte (NG Warn 1926 Nr 211).

Der gutgläubige Erwerb wirft nach dem Gefagten rechtsbegrundend, und baber fann es, falls der gutgläubige Zessionar die ihm abgetretene Forderung weiter überträgt, auf die Gutgläubigkeit seines Nachmanns überhaupt nicht mehr ankommen. In der Hand des Zessionars hat sich vielmehr die bloße Scheinforderung in eine rechtsbeständige verwandelt und ist die Abtretung auch trop eines entgegenstehenden rechtsgeschäftlichen Beraußerungsverbots ein- für allemal wirksam geworden (so jett auch Staudinger 9. Aufl. A I 3). Die Ansicht, daß bas Geset ben Schut aus § 405 auch bem weiteren Erwerber nur im Falle seiner Gutgläubigkeit gewähren wolle, ift abzulehnen. Es liegt vielmehr auch bem § 405, wie dem § 932, der Rechtsgedanke gugrunde, durch Anerkennung des rechtsgeschäftlichen gutgläubigen Rechtserwerbes der Sicherheit des Rechtsverkehrs zu bienen, und dieser Zweck kann zweifellos nur dann völlig erreicht werden, wenn man dem gutgläubigen Rechtserwerbe im Sinne des § 405 die Rechtswirkung zuerkennt, daß sich das gutgläubig erworbene Recht zu einem vollkommenen und rechtsbeständigen in der hand des ersten Erwerbers gestaltet. Andrerseits bestimmt sich auch die Gutgläubigkeit jedes einzelnen Erwerbers nur nach seinem Verhältnisse zu demjenigen, von dem er die Forderung oder das Recht erworben hat, so daß es auf die Schlechtgläubigkeit eines Vormannes nicht ankommt. Bgl. die ähnliche Rechtslage bei dem gutgläubigen Erwerbe einer Hypothek gemäß §§ 1138, 1155 und dazu RG 135, 362.

Eine Rechtsfolge bes § 405 ist es, bag ber gutgläubige Erwerber einer vor Eröffnung bes Konturses vom Gemeinschulbner beurkundeten Scheinforderung diese auch im Konkurse geltend machen kann, selbst wenn ihm die Forderung erst nach Eröffnung des Konkurses abgetreten war (98 87, 420). Der § 405 schließt nicht die Aufrechnung von Gegenforderungen des Scheinschuldners gegen den Scheingläubiger gegenüber dem neuen Gläubiger im Rahmen des § 406 aus (96 aaD.). — Der § 405 enthält eine streng auszulegende Ausnahme von der Regel bes § 404 und läßt feine ausdehnende Anwendung auf Einreben anderer Art als die im § 405 vorgesehenen zu, insbesondere auch nicht auf die der Richtigkeit der Forderung aus andern Grunden als dem des Scheingeschäfts (98 71, 30; 74, 421; Warn 1912 Rr 334). Dem Zessionar wird beshalb burch die Borfchrift nicht verwehrt, gegenüber bem Wortlaute ber Erklärung im Bege ber Auslegung den wahren Sinn zur Geltung zu bringen, ohne daß dadurch die Erklärung zur Scheinerklärung wird (RG in HR 1930, 2143). § 405 will nur gegen die zwei dort ausdrücklich bezeichneten Einwendungen schützen (RG aad. und JW 1911, 21617). Auf den Ubergang von Underungen und Rechten fraft Gefetes fann er auch keine entsprechende Anwendung finden, da er von der Aufzählung in § 412 augenscheinlich mit Absicht ausgeschlossen ist; so zutreffend Bland-Siber zu § 405 M 6, a. M. die früheren Auflagen biefes Komm. unter Berufung auf RG 60, 204, wo aber ein Fall des § 407 behandelt ist. — Dagegen ist § 405 auch bei Berpfändungen (vgl. § 404 A 4) anwendbar (916 Barn 1914 Nr 245, dahingestellt in RG 124, 222). Desgleichen gemäß § 413 bei Abtretung des Rechts aus einem bindenden Bertragsangebote (vgl. zu § 413 U 1), jedenfalls dann, wenn dem Berechtigten die Befugnis zur Abtretung Diefes Rechts eingeräumt ift (RG 111, 46).

# § 406

Der Schuldner kann eine ihm gegen den bisherigen Gläubiger zustehende Forderung auch dem neuen Gläubiger gegenüber aufrechnen, es sei denn, daß er bei dem Erwerbe der Forderung von der Abtretung Kenntnis hatte oder daß die Forderung erst nach der Erlangung der Kenntnis und später als die abgetretene Forderung fällig geworden ist!) 2).

Œ I 303; M Z 131; B I 91.

1. Aufrechnung gegenüber dem neuen Gläubiger. Soll der Schuldner durch die Ubertragung der Forderung auf einen anderen Gläubiger nicht schlechter gestellt werden (vgl. 3u § 404 U 1), so muß er berechtigt bleiben, die Schuld auch noch nach ersolgter Abtretung im Wege der Aufrechnung mit einer ihm gegen den alten Gläubiger zusiehenden Forderung zu tilgen, soweit ihm dies möglich gewesen sein würde, wenn keine Abtretung stattgefunden hätte. Ob dies nicht schon aus § 404 zu solgern sei, ist bestritten; abweichend von einer im Schrifttum hervorgetretenen, recht beachtlichen Aufsassung hat das NG (V 70/07, 23. 10.07; HR 1929, 1206) diese Frage verneint. Auf alle Fälle ist jedoch dem berechtigten Interesse des Schuldners durch die in § 406 sür den Fall der Aufrechnung getrosfene Sonderregelung wohl in ausreichendem Waße Rechnung getragen. Denn diese Vorschrift gestattet ihm grundsässich die Ausrechnung

auch noch nach erfolgter Abtretung, und zwar ohne Rudficht barauf, ob seine Forderung vor ober nach der Abtretung entstanden ist. Es ift danach insbesondere nicht ersorderlich, daß bereits zur Zeit der Abtretung die Forderungen sich als unbedingte, gleichartige gegenüberstanden und beibe fällig, somit nach §§ 387 ff. aufrechnungsfähig waren (RG Warn 1910, 105; 73, 140; IW 1910, 147; Gruch 55, 903; Seuffal 69, 294). Auch für solche Forderungen gegen den alten Gläubiger, die auch ihrem Rechtsgrunde nach erst nach der Abtretung für den Schuldner entstanden (von ihm "erworben" worden) sind, schließt § 406 bie Aufrechnung nicht grundsählich aus. Er setzt aber der Aufrechnung nach erfolgter Abtretung gegenüber dem neuen Gläubiger durch den Salbfat 2 ("es fei benn") gewisse Schranken, und zwar in boppelter Richtung, indem er eine solche Aufrechnung ausschließt, wenn: a) der Schuldner bei dem Erwerbe der Forderung von der Abtretung Kenntnis haite; oder b) die Forderung erst nach der Erlangung der Kenntnis und fpater als die abgetretene Forderung fällig geworden ift. Die erste Alternative fann sich nur auf Forderungen beziehen, die der Schuldner erst nach der Abtretung erworben hat; bei ihnen soll die Abtretung ausgeschlossen sein, falls er bei dem Erwerbe von der Abtretung Kenntnis hatte, was gerechtfertigt ist, da unter folden Umständen die Billigkeit nicht erfordert, daß ihm die Möglichkeit, die Forderung zur Aufrechnung gegenüber dem neuen Gläubiger zu verwenden, gewährt werde. Die zweite Alternative bezieht sich nach ihrem klaren Wortlaute auch und gerade auf solche Forderungen, die bereits vor der Abtretung wenigstens dem Grunde nach entstanden waren. Für eine Auslegung gegen den Wortlaut, die im Schrifttum (Simonfon bei Gruch 50, 244ff.) befürwortet wird, besteht keine rechtliche Möglichkeit, da es keineswegs sicher ist, daß nur ein Redaktionsversehen vorliegt; aber auch keine Beranlassung, da auch für bereits entstandene Forderungen, wenn sie erst später als die abgetretene Forderung fällig geworden sind, der Ausschluß der Aufrechnung sich dadurch rechtsertigt, daß auch gegeniber dem alten Gläubiger der Schuldner nicht berechtigt gewesen wäre, in dem Zeitpunkte, in welchem die Forderung des Gläubigers fällig geworden und er deshalb zu ihrer Erfüllung verpflichtet war, sie durch Aufrechnung mit seiner noch nicht fällig gewordenen Forderung zu tilgen (RC in HRR 1929, 1206). Ist dagegen die Forderung des Schuldners zwar nach der abgetretenen Forderung, aber nicht erst nach seiner Kenntnisnahme von der Abtretung fällig geworden, so soll nach dem gleichfalls klaren Wortlaute ber Vorschrift ber Schuldner mit ihr aufrechnen können; vgl. bazu kritisch Planck-Siber zu § 406 A 1b ß. — Die Einschränkungen ber Aufrechnung, die § 406 vorsieht, finden aber teine Anwendung, wenn gegenüber einer abgetretenen Forderung aus einem gegenseitigen Bertrage von dem abgetretenen Schuldner Schabenserfat wegen Nichterfüllung (§§ 325, 326) geltend gemacht wird; vgl. zu § 404 A 1.

- 2. Borausgesetzt ist hier als Kenntnis wirkliches Wissen (RG 74, 117; 88, 6; vgl. § 407 A 1), gleichgültig, worauf es beruht, mahrend Kennenmuffen (§ 122 Abf 2) nicht in Betracht tommt, auch nicht nach § 142 Abs 2, dem gegenüber § 404 eine Sonderregelung für den Fall der Abtretung darstellt (RG in HRR 1929, 1306; vgl. auch zu § 142 A 2). Auch gegenüber bem Gläubiger, auf den die Forderung durch Geset übergegangen ist, findet § 406 Anwendung (vgl. § 412). Dem allgemeinen Rechtsgebanken des § 406 entspricht es aber, dem Schuldner die Aufrechnungsbefugnis auch dann zuzugestehen, wenn der Glaubiger die Forderung gemäß § 118 ZwVG durch Überweisung im Zwangsversteigerungsversahren erworben hat (RG 84, 12). Bgl. § 387 A 2. — Die einredemeise Entgegensegung von Forberungen aus demfelben gegenseitigen Bertrag gemäß §§ 320, 326 enthalt teine Aufrechnung und ift baber nicht an die Beschränkungen des § 406 gebunden (RG Warn 1913 Nr 278; 1914 Nr 329; vgl. § 404 A 1). Der § 405 schließt nicht die Aufrechnung von Gegenforderungen des Scheinschuldners gegen den Scheingläubiger im Rahmen des § 406 aus (MG 87, 420; vgl. § 405 A 1 Schlußabsah). — Bei mehrfacher Abtretung erweitert sich die Aufrechnungsbefugnis des Schuldners gemäß § 406 bahin, daß dieser gegen ben letten Zessionar auch mit seinen Gegenforderungen an die Zwischenzessionare aufrechnen kann. — Die Ausgleichung zwischen Zebent und Beffionar regelt fich, falls ber Schuldner von feiner Aufrechnungsbefugnis bem Beffionar gegenüber Gebrauch macht, nach bem zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhaltnisse; insbesondere greifen bei zugrunde liegendem Berkause der Forderung der § 437, hilfsweise die Bereicherungsgrundsähe Plat. — Der § 406 greist — anders wie § 407 Abs 2 (vgl. A 2 dazu) — auch dann Plat, wenn die Forderung erft nach erhobener Klage an einen Dritten abgetreten wird. Bgldazu NG Warn 1912 Nr 380. Bgl. auch § 392 Al. — Die Beweistast für die die Unzulässigkeit der Aufrechnung ergebenden Umstände hat der Zessionar.
- 2. Die Regel des § 406 bleibt nach § 1156 insoweit außer Anwendung, als der Eigentümer von dem Rechtsnachfolger eines Hypothekengläubigers mit der dinglichen Klage in Anspruch genommen wird (NG 30.3.10 V 333/09). Das Nähere hierüber dei § 1156. Aus § 406 ist nicht zu folgern, daß eine Aufrechnung, die einem Schuldner gegenüber dem ursprünglichen Gläubiger gesehlich versagt ift, auch gegenüber dem Rechtsnachsolger des Gläubigers unstatthaft sein müßte (NG 140, 46 zu § 55 KD).

#### \$ 407

Der neue Gläubiger muß eine Leistung, die der Schuldner nach der Abtretung an den bisherigen Gläubiger bewirkt, sowie jedes Nechtsgeschäft, das nach der Abtretung zwischen dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger in Ansehung der Forderung vorgenommen wird, gegen sich gelten lassen, es sei denn, daß der Schuldner die Abtretung bei der Leistung oder der Vornahme des Nechtsgeschäfts kennt<sup>1</sup>).

Ist in einem nach der Abtretung zwischen dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger anhängig gewordenen Rechtsstreit ein rechtskräftiges Urteil über die Forderung ergangen, so muß der neue Gläubiger das Urteil gegen sich gelten lassen, es sei denn, daß der Schuldner die Abtretung bei dem Eintritte der Rechtshängigkeit gekannt hat<sup>2</sup>) <sup>3</sup>).

& I 304; M 2 132; B 1 391.

1. Sout bes gutgläubigen Schuldners in Unsehung bon Rechtsgeschäften mit bem alten Wläubiger. Der Schuldner soll auch in dieser hinsicht infolge der Zession nicht schlechter gestellt werden, als er ohne die Zession gestellt sein würde, ogl. zu § 404 A 1. Bei strenger Durchführung des in § 398 Sat 2 ausgestellten Grundsates müßten nämlich alle Rechtsgeschäfte, die der Schuldner mit dem bisherigen Glaubiger nach ber Abtretung in Ansehung der übertragenen Forderung vornimmt, wirfungstos bleiben. Das brachte aber bem Schulbner unter Umftanden einen unbilligen Nachteil. Hätte er insbesondere gutgläubig noch an ben alten Gläubiger geleiftet, so tame er in die Gefahr, bem neuen Glaubiger nochmals leiften gu muffen, mahrend fein Ruderftattungsanspruch an ben alten Gläubiger tatfächlich wertlos sein konnte. Einem folden Ergebniffe will das Gefet borbeugen, indem es auch hier ben guten Glauben des Schuldners, D. h. seine Unkenntnis von ber Abtretung, bei seinen etwaigen mit dem alten Glaubiger in Ansehung der Forderung vorgenommenen Rechtsgeschäften, insbesondere bei der etwaigen Leistung an diesen derart berucklichtigt, daß auch der neue Gläubiger diese Rechtsgeschäfte gegen sich gelten laffen muß. Als berartige Rechtsgeschäfte tommen namentlich in Betracht Kündigung, Stundung, serner alle Ersüllungsgeschäfte (§ 362 A 1); aber auch einseitige, empsangsbedürftige Willenserklärungen, wie gemäß § 25 Abs 2 HB witteilung der abweichenden Vereindarung mit dem Dritten (KG 67 S. 9 u. 414; 80, 94; ferner ein im Konfurse ober im Vergleichsverfahren über bas Bermögen bes Schulbners abgeschloffener Awangsvergleich, von dem der frühere Gläubiger betroffen worden ist (NG 125, 410). Der Zwet des Gesetzes ist aber nur der, den Schuldner gegen die Nachteile zu schützen, die sur ihn aus der Unwirksamkeit von seine Lage verbessernden Rechtsgeschäften mit dem alten Gläubiger, die er in Unkenntnis des Gläubigerwechsels vorgenommen hat, erwachsen könnten, und daher besteht für den § 407 kein Raum in Ansehung von solchen nach der Zession vorgenommenen Rechtsgeschäften zwischen bem alten Glaubiger und bem Schuldner, welche die Lage bes Schuldners verschlechtern wurden, wie die Bestellung eines Pfandes ober die Unterbrechung der Berjährung ober die Mahnung ober die Bereinbarung eines Kontokorrents mit Binsberpslichtung für die periodisch zu ziehenden Salben; solche Rechtsgeschäfte sind schlechthin wirkungsloß, weil dem alten Gläubiger nach der Zession jede Beziehung zu der Forderung sehlt (NG 52, 184; 125, 409; Warn 1912 Kr 202). Undrerseits ist der Schuldner nicht genötigt, die nach der Abtretung mit dem alten Glaubiger ohne Kenntnis von ber Abtretung geschloffenen, seine Lage verbessernben Rechtsgeschäfte als wirksam gelten zu lassen; er kann vielmehr eine diesem gemachte Leiftung gurudforbern, weil er Interesse baran haben tann, die Leiftung an ben neuen Gläubiger, etwa burch Aufrechnung, zu machen (RG 83, 188; HRR 1932, 1001; vgl. auch unten A 2). Weiter tommen bei § 407 nur folche Rechtsgeschäfte in Frage, die auf die Forderung selbst binglich einwirken, indem sie sie ausheben ober verändern, und zwar zweiseitige wie einseitige.

Ausgeschlossen wird die Gutgläubigkeit nur durch wirkliche Kenntnis und nicht schon durch Kennenmüssen. Kenntnis ist aber schon dann bis auf weiteres anzunehmen, wenn der Schuldner auf irgendeine Weise Umstände ersahren hat, die bernünftigerweise den Schulz auf die erfolgte Abtretung mit Sicherheit ergeben (NG 74, 117; 102, 387), wobei nicht schon die Möglichkeit eines Zweisels die Kenntnis ausschließt, und hat der Schuldner eine sich zunächst als zuverlässig darstellende Mitteilung erhalten, dann soll er den etwaigen Zweiseln nachgeben und sich Gewißbeit verschaffen müssen (NG 88, 6). Daher soll unter Umständen die Kenntnis auserichend auch schon durch die einsache, glaubwürdige Anzeige eines neuen Gläubigers vermittelt werden, falls er eine vertrauenswürdige Persönlichseit ist und auch seine wirtschaftliche Lage den Gedanken an eine beabsichtigte Täuschung ausschließt; urtundliche Kenntnis und völliger Ausschluß der Möglichkeit jedes Irrtums ersordere der § 407 nicht (NG 74, 117). Doch

barf ber Schuldner nicht begründete Zweifel hegen (RG Barn 1911 Nr 426). Schuldner ift die Kenntnis eines Vertreters zuzurechnen, der zur Leiftung von Zahlungen, die in den Rahmen der abgetretenen Forderung fallen, für ihn befugt ist, auch wenn dieser nicht allgemeine rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht besitt (RO 135, 249). Fahrläffige Untenntnis reicht nicht aus. Daher genügt es für sich allein nicht, daß eine (schriftliche) Mitteilung bem Schuldner "zugegangen" ift (vgl. zu § 130 A 1); doch tann unter besonderen Umftanben der Ginwand, er habe von einer ihm zugegangenen Abtretung nicht Kenntnis genommen, gegen Treu und Glauben verstoßen (NG 135, 251). Auch handelt der Schuldner auf seine Gefahr, wenn er ber Abtretung lediglich auf Grund eigener Rechtsüberzeugung, insbesondere ohne Ginholung sachverständigen Rates die Birtfamteit versagt (NG 102, 387). Die bloge Ertlärung eines Dritten, bağ an ihn abgetreten fei, braucht ber Schuldner grundfählich nicht zu berudfichtigen, die Ungewißheit berechtigt ihn zwar zur hinterlegung, tann ihn aber nicht bazu verpflichten (986 61, 245), und eine nicht weiter belegte Mitteilung verpflichtet ben Schuldner auch nicht ohne weiteres zur Anstellung von weiteren Nachforschungen (NG JW 05, 6418); vgl. aber oben! Bgl. auch Warn 1910 Nr 427, betreffend ben Fall ber Überweisung nach zubor erfolgter Abtretung. Lgl. anderseits § 409 im Falle der Anzeige des Glaubigers. Bereinbart der Zessionar innerhalb der zuläffigen Grenzen (vgl. zu § 398 A 1 Abf 2) Richtanzeige von der Zeffion an ben Schuldner, fo nimmt er bie Gefahr bes § 407 auf fich (96 133, 241). - Entscheidend für bie Gutgläubigfeit ift berienige Reitpunkt, in bem ber Schuldner bas feinerseits zur Bornahme bes Geschäfts Erforderliche getan hat; daher bei der Erfüllung schon der Zeitpunkt, in bem der Schuldner das Geld absendet, nicht der, in dem es dem Glaubiger zugeht. Der Aussteller eines ohne die Voraussetzungen des § 363 Abs 2 HBB an Order gestellten Lagerscheines, der bem Bertrage entgegen bie eingelagerten Guter dem Einlagerer ohne Rudempfang bes Lagerscheines ausliefert, muß bessen gutgläubigem Erwerber nochmals leisten, ohne daß ihm ber § 407 zur Seite stände (96 78, 153); anders foll es sein, wenn die Urkunde nicht als Lagerschein bezeichnet und zwar an Order gestellt ist, aber den Willen, ein Umlaufpapier zu schaffen, nicht bestimmt erkennen läßt (NG 119, 119). Teilt ber Beräußerer eines Grundstuds im Falle des § 416 die Schuldübernahme, nachdem der Glaubiger die Forderung abgetreten hat, gutgläubig noch dem alten Gläubiger mit, fo ist die Anforderung des § 416 auch dem neuen Gläubiger gegenüber erfüllt (986 67, 412; 80, 92). — Greift § 407 auch Plat, wenn der Glaubiger nach § 267 durch einen Dritten befriedigt wird? Das durfte zu verneinen sein (a. A. Dertmann A 16 bei § 407), weil der Dritte, der ohne Berpflichtung hierzu leistet, keinen begrunbeten Anspruch auf Schut hat, wie der gutgläubige Schuldner. Jedenfalls wendet das Gesel seinen Schut ausdrücklich nur bem Schuldner zu.

Der § 407 ift anwendbar auch bei Rechtsübergängen fraft Gefetes (§ 412) und zwar in der Weise, daß es auf die Kenninis des Schuldners von den den Übergang begründenden Tatsachen ankommt, aus welchen sich die Rechtsfolge des Überganges von selbst ergibt (RG 60, 204; 3B 1912, 15339; HRR 1930, 736). Auf bem Gebiete der reichsrechtlichen fogialen Unfallversicherung nimmt die neuere Rechtsprechung des RG (seit dem Urteile in NG 60, 200) an, daß der Übergang nicht erst, wie früher angenommen wurde, mit dem Zeitpunkte der Rentenfesistellung eintritt, sondern bereits mit der Entstehung des Entschädigungsanspruchs gegen den haftpflichtigen, ber zwar in der Berson des Berletten entsteht, aber unmittelbar mit der Entstehung auf die Berufsgenoffenschaft, bei der der Berlette versichert ift, übergeht; als Zeitpunkt der Entstehung wird bei den übrigen Bersicherungen der Zeitpunkt des Unfalls, bei der Invalidenversicherung aber der Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität (Erwerbsunfähigkeit) und als dieser Zeitpunkt der Tag angesehen, an welchem laut der Entscheidung der Bersicherungsbehörde die Invalidenrente beginnt (NG 60, 200; 76, 218; 91, 145; 124, 113; HR 1930, 736). Bur Kenntnis ist das Wiffen des für den Schaden haftbaren, außer von dem eingetretenen Unfalle, von dem Bestehen der Versicherung, bei der Invaliditätsversicherung auch von dem Eine ohne diese Eintritte der Invalidität, erforderlich und genügend (MW aaD.). Kenntnis von dem Haftpflichtigen an den Berletten gemachte Leistung oder ein ohne sie von ihm mit dem Verletten abgeschlossenes Rechtsgeschäft, insbesondere einen Vergleich, muß die Berufsgenossensichaft gegen sich gelten lassen (AG 60, 206; HR 1930, 736). — § 407 ift auch anwendbar, wenn, namentlich bei einer fidugiarischen Abtretung (vgl. zu § 398 U 1), eine Rudzeffion an den früheren Gläubiger erfolgt ift, ohne daß der Schuldner bavon Kenntnis erhalten hat; der dadurch wieder Glaubiger gewordene frühere Glaubiger muß eine unter solchen Umftanden

an den früheren Zessionar gemachte Leistung gegen sich gelten lassen.

2. Birkung des nach der Abtretung zwischen dem Schuldner und dem bisherigen Gläubiger ergangenen rechtskräftigen Urteils. Sine weitere Gesahr kann dem Schuldner, der von der Adtretung nicht unterrichtet ist, auch aus dem prozessualen Grundsahe entstehen: sententia jus kaeit inter partes. Unterläßt er es nämlich wegen seiner Unkenntnis von der Abtretung, dem alten Gläubiger, der ihn noch nach der Abtretung verklagt, den Einwand mangelnden Gläubigerrechts (Aktivlegitimation) entgegenzusehen, und unterliegt er im Prozesse, so hätte er den bezeichneten Einwand dem alten Gläubiger gegensiber genäß § 767 BPD endgültig eingebüßt, und dem

neuen Glaubiger gegenüber könnte er den Einwand, daß er schon auf die Rlage bes Zebenten verurteilt sei, bei uneingeschränkter Unwendbarkeit bes § 398 Sat 2 nicht erheben. Erlangt anderscits der Schuldner die Abweisung des früheren Gläubigers, und zwar aus Gründen, die die Beschaffenheit der Forderung selbst betreffen, so nütte ihm gegenüber einer späteren Klage des neuen Gläubigers auch biefes Urteil nichts. Um nun ben Schulbner, ber fich gutgläubig noch auf ben Prozeß mit bem fruheren Glaubiger eingelaffen hat, gegen diefe Gefahren zu ichugen, zwingt der Abi 2 ben neuen Glaubiger, auch bas zwischen seinem Rechtsvorganger und bem Schuldner ergangene Urteil gegen fich gelten ju laffen, falls ber Rechtsftreit erft nach ber Abtretung anhängig gemacht worben ift und ber Beklagte in biefem Beitpunkte bie Abtretung nicht gefannt hat (über bie Boraussegungen ber Renninis vgl. § 406 M 1; § 407 M 1). Unbenommen ift es babei bem Schuldner, falls er von ber erfolgten Abtretung noch im Laufe bes Prozesses mit bem alten Glaubiger erfährt, nunmehr bon ben Rechtsbehelfen aus ben §§ 72, 75 BBD Gebrauch zu machen. Hat der Schuldner bagegen von der erfolgten Abtretung schon bei Eintritt der Rechtshängigkeit Kenntnis gehabt, so verdient und braucht er keinen besondern Schutz, da er alsdann ohnehin in der Lage war, die richtige Berteidigung zu wählen. Auch ein Urteil, laut welchem ber Schuldner bem alten Gläubiger gegenüber die Schuld mit Erfolg angefochten hat, nütt ihm dem Zessicher veil uter studigt gegenüber die Schalb int Versig ungeschieden, nütt ihm dem Zessicher nichts, falls es nach der Zessich ergangen ist und der Schuldner bei der Rechtschaftgieit die Abtretung schon gekannt hat (NG IV 06, 3797). Ist endlich der Rechtsstreit zur Zeit der Abtretung bereits anhängig gewesen, so kann diese auf den Prozes gemäß § 265 FD überhaupt keinen Einsluß haben. Ist die Abtretung erst ersolgt, nachdem der alte Gläubiger ein obssegliches Urteil erlangt hatte, dann greift kallendere auch der Allendere und ichlechthin § 407 Abi 1 Blat; insbesondere auch der Ausnahmefall ("es fei denn"), wenn die Abtretung vor Beginn des Rechtsstreits zwischen dem alten Glaubiger und dem Schuldner erfolgt war, ber Schuldner auch Kenntnis von der Abtretung erlangt, aber baraufhin tropdem noch an ben alten Glaubiger geleistet hat; in diesem Falle braucht ber neue Glaubiger die Leiftung nicht gegen fich gelten zu laffen, felbft wenn ber Schulbner zur Leiftung an ben alten Glaubiger in dem zwischen ihnen nach der Abtretung anhängig gewordenen Prozesse demnächst verurteilt worden ift (986 84, 289). Erlangt ber Schuloner erft nach Beendigung bes Rechtsstreits mit dem alten Gläubiger Renntnis von der Abtretung, fo tann er gegen die Zwangsvollftredung aus bem rechtsträftigen Urteile im Bege ber Biberfpruchstlage nach § 767 Abf 2 3BD Ginwendung etheben (HRR 1932, 1001).

Die Beweislast hinsichtlich ber Kenntnis des Schuldners liegt im Falle des Abs 1 sowie des Abs 2 den neuen Gläubiger ob, der die Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts oder die Unmaßgeblichkeit des Urteils behauptet (RG 52, 143; 61, 250); doch soll im Falle des Abs 2 der von dem neuen Gläubiger in Anspruch genommene Schuldner vorerst behaupten müssen, daß er im Zeitpunkte der Klagezustellung im Vorprozesse von dem Forderungsübergange nichts gewußt habe, widrigensalls er das Recht einbüße, sich auf das im Vorprozesse ergangene Urteil zu berusen (NG Seusst 75

Nr 96: bebenklich)

3. Besondere Wirtungen treten ein, falls der bisherige Glaubiger dem Schuldner Die Abtretung anzeigt; baruber § 409. - Rimmt ber alte Glaubiger eine vom Schuldner in Kenntnis ber Abtretung erfolgende Leiftung entgegen, fo ift der Beffionar nicht auf den ihm trop der Leiftung verbliebenen Anspruch gegen ben Schuldner beschräntt, sondern tann gegebenenfalls von bem alten Gläubiger unmittelbar die Herausgabe ber Leiftung auf Grund bes ber Zeffion zugrunde liegenben Kausalgeschäfts wegen positiver Bertragsverlezung verlangen (RG 111, 299). Gleiches gilt, wenn der alte Glaubiger eine ohne Benntnis von der Abtretung erfolgte Leiftung des Schuldners entgegengenommen und dadurch die Geltendmachung des Anspruchs gegen den Schuloner unmöglich gemacht hat (AG aaD.). Über die etwa erforderlich werdende Ausgleichung zwifchen dem neuen und dem alten Gläubiger f. § 406 A 1. Bgl. ferner über das Recht des Beffionars gur Erhebung ber Hauptintervention § 64 und gur Nebenintervention § 66 BBD. - Die Bestimmungen des Abi 1 u. 2 stehen dem Eigentümer, ber von dem Rechtsnachfolger eines Spothefars mit ber binglichen Rlage in Unipruch genommen wird, gemäß § 1156 nicht gur Seite. Das Nähere s. bei § 1156. Der § 407 ist nach der sehr bestrittenen aber richtigen Ansicht auch anwendbar bei Uberweisungen im Zwangsvollstredungsversahren; die Erjabzustellung des Aberweisungsbeschlusses, von welcher der Drittschuldner keine Kenninis erlangt hat, tann die wirkliche Kenntnis nicht ersetzen (fo RG 87, 412; a. A. die 5 Auft). Hat der Bfandungspfandglaubiger auf die Birtungen der Bfandung und überweifung Bergicht geleiftet, ohne daß der Drittschuldner dabon Kenntnis erlangt hat, fo tann biefer jeinem Glaubiger gegenüber hinsichtlich einer an den Pfändungspfandgläubiger gemachten Leiftung sich auf ben § 407 (in entsprechender Anwendung) berufen (MG 139, 176). Aberhaupt wird § 407 entsprechend anwendbar fein, wenn eine Abtretung, von weldjer ber Schulbner Kenninis erhalten hat, nachträglich, sei es auch ohne Rudgession (vgl. oben A 1 Schlufabjat), wieder weggefallen ift, wie das namentlich bei der Intassovollmacht (vgl. zu § 398 21 1) der Fall sein fann. Ebenso in ben Fallen ber §§ 1070 Abs 1 (Riegbrauch an Rechten auf Leiftung), 1275 (Berpfandung eines folden Rechts). Uhnliche Schutvorichriften finden fich in Fallen, wo bem Berechtigten Die Ausübung eines Rechts entzogen und einem Verwalter übertragen wird (§§ 1070 Abf 2, 1275, 2129 Abf 2 BGB; § 8 Abf 2, 3 AD; § 1984 Abf 1 Sat 2 BGB). Gleicher Schut muß auch gewährt werden, wenn durch Anordnungen der Fibeikommißbehörde dem Fibeikommißbesiter die Verfügung über bas Kibeikommigvermögen entzogen und einem Pfleger übertragen wird (96 Barn 1921 Mr 92).

#### \$ 408

Wird eine abgetretene Forderung von dem bisherigen Gläubiger nochmals an einen Dritten abgetreten, so finden, wenn der Schuldner an den Dritten leiftet oder wenn zwischen dem Schuldner und dem Dritten ein Rechtsgeschäft vorgenommen oder ein Rechtsstreit anhängig wird, zugunsten des Schuldners Die Boridriften des § 407 dem früheren Erwerber gegenüber entsprechende Unwendung1).

Das gleiche gilt, wenn die bereits abgetretene Forderung durch gerichtlichen Beschluß einem Dritten überwiesen wird oder wenn der bisherige Glaubiger dem Dritten gegenüber anerkennt, daß die bereits abgetretene Forderung

traft Gesekes auf den Dritten übergegangen sei2) 3).

E I 305; M 2 134; B 1 393.

1. Wiederholte Abtretung. Hat der Gläubiger seine Forderung einmal übertragen, so ist er seines Rechtes ledig geworden, und eine nachträgliche nochmalige Abtretung an einen andern könnte diesem somit keinerlei Rechte mehr an der Forderung verschaffen. Aus diesem Grunde müßten daher auch solche Rechtsgeschäfte, die der Schuldner mit einem nachsolgenden zweiten Bessionar des Gläubigers in Ansehung der Forderung abschlösse, dem ersten Zessionar gegenüber wirfungslos bleiben. Das begründet für den Schuldner, der etwa in Untenntnis von einer ersten Zession mit einem zweiten Zessionar des alten Gläubigers verhandelt oder sich auf bessen Klage eingclassen hat, die Gesahr, daß der erste Bessionar jene Berhandlungen, Leistungen usw. nicht gelten läßt, die Leistung vielmehr nachmals noch für sich fordert. In Erwägung dessen kommt das Geset bem gutgläubigen Schuldner auch hier zu Hilse, indem es ben Grundsat des § 407 heranzieht und so vorsieht, daß das, was dort hinsichtlich der zwischen dem Zedenten und Schuldner vorgenommenen Rechtsgeschäfte zugunsten des Schuldners bestimmt worden ist, entsprechend auch hinsichtlich der zwischen dem zweiten Zessionar und dem Schuldner vorgenommenen Rechtsgeschäfte zu gelten hat. Und ein gleiches gilt hinsichtlich der Kechtskraftwirtung eines Urteils. Vgl. § 407 A 1 u. 2. — Es ift streitig, ob der erste Zessionar auch eine vom Schuldner gegenüber dem "Dritten" (also dem weiteren Zessionar des alten Gläubigers) erklärte Aufrechenung gegen sich gesten lassen muß. Falls der Schuldner mit einer Forderung aufrechnet, die ihm an den Dritten selbst zusteht, entbehrt die Sache jedes Zweisels, da ein solcher Fall schon durch den § 408 in Verdindung mit § 407 ohne weiteres gedeckt wird (Vornahme eines Rechtsgeschafts, das die Leistung ersetzt. Aber auch die Aufrechung mit einer Forderung des Schuldners gegen ben Zebenten muß in solchem Falle gegenüber bem ersten Zessionar wirksam sein, da § 406 die Aufrechnung einer Forderung gegen ben Zebenten gegenüber dem Zessionar grundsätlich zuläßt und nach § 408 in Verbindung mit § 407 die in Unkenntnis der ersten Zession gegenüber dem zweiten Bessionar erfolgende Aufrechnung so anzusehen ift, als sei fie gegenüber bem berechtigten Erwerber ber Forberung erfolgt. 2. Anwendung der Regel des Abs 1 auf den Fall, daß eine bereits abgetretene Forberung

nachträglich einem Dritten gerichtlich liberwiesen wird, ober bag ber bisherige Glaubiger nach der Abtretung seiner Forderung einem Dritten gegenüber anertennt, daß auf diesen die Forderung traft Gefetes übergegangen fei. In diesen beiben Fallen ift ber Schuldner ebenfo miglich gestellt wie im Falle der wiederholten rechtsgeschäftlichen Abtretung (M 2, 134). Die Anerkennung ift

eine empfangsbedürftige, keiner Form bedürfende Erklärung (§ 130). 3. Gemäß § 412 greifen die Regeln des § 408 auch zuungunsten desjenigen entsprechend Blat, der die Forderung vor deren Abtretung bereits fraft Gefetes erworben hatte. Falls die Forderung vor ihrer Abtretung einem andern durch gerichtlichen Beschluß bereits überwiesen war (§§ 835 ff. BPD), muß das gleiche gelten; vgl. § 407 A 3.

Die Beweistaft regelt sich wie im Falle des § 407 (2 2 Abf 2).

#### \$ 409

Beigt der Gläubiger dem Schuldner an, daß er die Forderung abgetreten habe, so muß er dem Schuldner gegenüber die angezeigte Abtretung gegen sich gelten lassen, auch wenn sie nicht erfolgt oder nicht wirksam ist<sup>1</sup>). Der Anzeige steht es gleich, wenn der Gläubiger eine Urkunde über die Abtretung dem in der Urkunde bezeichneten neuen Gläubiger ausgestellt hat und dieser sie dem Schuldner vorlegt<sup>1</sup>).

Die Anzeige kann nur mit Zustimmung desjenigen zurückgenommen werden, welcher als der neue Gläubiger bezeichnet worden ist 2) 3).

& I 306; M 2 135; B 1 394.

1. Birtung ber Anzeige bes Glaubigers an ben Schuldner, bag er bie Forberung abgetreten habe, und der beurkundeten Abtretung. Ift eine Abtretung der Forderung in Birtlichteit nicht erfolgt (auch ohne daß ein Scheingeschäft, § 405, vorliegt, insbesondere wegen Mangels der dinglichen Einigung, § 398 A 1) oder ift sie aus irgendeinem Grunde unwirksam, sei es von vornherein wegen Unabtretbarkeit (§ 399) oder als nichtig wegen Wuchers (§ 138 A 2), sei es wegen nachträglich burch Anfechtung herbeigeführter Nichtigkeit (§§ 119, 123), so wird der Schulbner durch eine Leistung an den angeblichen oder anscheinenden Zessionar in der Regel nicht befreit, auch wenn er in gutem Glauben an das wirksame Bestehen der Abtretung geleistet hat. Es liegt ihm sonach auf seine Gesahr ob, die Gultigkeit der Abtretung zu prufen. Diese Brufungspslicht und die damit verbundene Gesahr wird ihm nur in den beiden durch § 409 geregelten Fällen abgenommen, nämlich: a) wenn der Gläubiger ihm angezeigt hat, daß er die Forderung abgetreten habe (Abs 1 Sah 1); b) wenn er über die Abtretung eine Urkunde ausgestellt hat und der in dieser als neuer Gläubiger Bezeichnete sie dem Schuldner vorlegt. Über das Ersordernis der Vorlegung vgl. § 405 A 1. Liegen die Voraussehungen des einen oder andern Falles vor, so ist der Schuldner dagegen geschützt, daß der Gläubiger geltend macht, eine wirksame Abtretung sei nicht erfolgt und durch die der Anzeige oder der Beurkundung entsprechende Leistung an den darin bezeichneten Zessionar sei der Schuldner nicht befreit. Dieser Schutz versagt auch nicht (wie der in § 405 dem neuen Gläubiger und in § 407 dem Schuldner gewährte) lediglich um deswillen, weil der Schuldner von dem Richtbestehen ober ber Unwirksamkeit ber Abtretung Kenntnis hatte (96 328 1926, 25296). Pland A 1d will dem Schuldner die Berufung auf die Anzeige ober die Beurkundung versagen, wenn er gewußt hat, nicht nur daß diese unrichtig, sondern daß der darin Bezeichnete auch sonst in keiner Weise ermächtigt sei, die Forderung geltend zu machen oder sonst über sie zu versügen. Diese Einschränkung wird sich schwerlich rechtsertigen lasse, insbesondere nicht aus § 116 Sap 2, da § 409 als lex specialis dieser Bestimmung vorgest. Die Berufung bes Schuldners auf die Voraussepungen bes § 409 wird vielmehr nur dann abgelehnt werden konnen, wenn fie sich als eine wider die guten Sitten verstoßende, vorsätliche Schabenszusügung (§ 826) darstellt, insbesondere wenn der Schuldner im Einverständnis mit bem Dritten zur Schäbigung bes Gläubigers gehandelt hat (RG 126, 184). Bgl. Die ähnlichen Borschriften in den §§ 171, 172, wo aber in § 173 ausdrücklich der Fall des Kennens oder Kennenmussens ausgenommen ift. Der Schuldner kann bemgemäß in der Regel auch bann noch an den ihm angezeigten neuen Gläubiger leiften, wenn er erfahren hat, daß die Abtretung in Wirklichkeit nicht erfolgt sei (in RG 4. 1. 22 V 502/21 ist das Gegenteil nur als möglich unterstellt). Da § 409 lediglich eine Schupvorschrift zugunften des Schuldners barfiellt, fo schließt er nicht bas Recht bes Schuldners aus, trop der ihm gemachten Anzeige die Nichtigkeit der Bession (ober eine wirksam erfolgte Ansechtung) seinerseits geltend zu machen und daraushin die Leistung dem (angeblichen) Zessionar gegenüber zu verweigern (MB 53, 420; 63, 235; 70, 89; 93, 75); alsbann aber hat er feinen Einwand zu beweisen, gegebenenfalls tann er fich jedoch, um ber Gefahr bes Berzugs zu entgehen, durch hinterlegung befreien (AC 53, 420; 70, 89). — Die Anzeige kann mündlich ober fcriftlich erfolgen. Schriftliche Anzeige und Beurkundung find felbstwerftandlich nur wirkfam, wenn sie bom Glaubiger herruhren (echt sind), was der Schuldner zu beweisen haben wird, falls die Urkunde nicht öffentlich beglaubigt ift. Die Anzeige kann auch durch einen mit Bertretungsmacht versehenen Bertreter erfolgen, ber sich aber als solcher ausgewiesen haben muß (NG 88, 308). Aus der Anzeige muß sich die Personlichkeit des neuen Gläubigers zuverlässig entnehmen laffen (RG Barn 1922 Nr 52). Ein Urteil, das die erfolgte Abtretung rechtstraftig feststellt, ist einer öffentlich beglaubigten Abtretungsurtunde gleichzustellen (RG 328 1916, 12736). — Dem Geseteswortlaute nach beschränkt sich die Regel des Abs 1 auf das Verhältnis zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger und ift daher im Berhältnisse zwischen dem alten Gläubiger und dem neuen in keiner Weise anwendbar (RC 63, 235). — Bei einer Hpothekenklage kann sich der Schuldner dem angeblichen Zessionar gegenüber nicht darauf berusen, daß die ihm angezeigte Abtretung zum Scheine ersolgt sei (RC 4. 3. 05 V 558/04). Hat der Gläubiger einer Hpothek die Forderung ichriftlich abgetreten, auch die Abtretungsurtunde und ben Sphotherenbrief dem Ressionar ausgehändigt, dann tann er einem gutgläubigen Dritterwerber gegenüber nicht einwenden, daß fein Übertragungsgeschäft als Scheingeschäft rechtsunwirtsam gewesen sei (90 90, 278). Auch für die vertragsmäßige haftung bestenigen, ber einem anderen eine Beicheinigung ausgestellt hat, die einem Dritten vorgelegt werden foll, nach Maggabe des Inhalts der Bescheinigung gegenüber dem Dritten ist der Rechtsgedanke des § 409 anwendbar (NG 126, 375; vgl. zu § 305 A 1a). Gegenüber der Sondervorschrift des § 17 Auswerfan sich der Schuldner zur Zurückweisung des auf diese Vorschrift gestützten Auswertungsanspruchs des angeblichen Bedenten nicht auf § 409 berusen, es sei denn, daß er mit dem angeblichen Bessichen Zessionar einen nach § 67 Auswell underührt bleibenden Vergleich geschlossen hat (NG 119, 56). — Bei Abertragung indossabler Papiere, eines Schocks oder eines Wechsels, durch Indossamen ist für den § 409 an sich nicht Raum, wohl aber ist er auch hier dann anwendbar, wenn der Gläubiger gemäß § 409 Anzeige von einer bürgerlich-rechtlichen Abtretung gemacht hat (NG Warn 1922 Ar 52).

2. Die Zurlickahme der Anzeige ist nur mit Zustimmung der in ihr als Zessionar bezeichneten Persönlichkeit zulässig, weil deren Interesse durch die Zurücknahme berührt wird, oder wenigstens berührt werden kann. Daher kann der alte Gläubiger ohne die Zustimmung des angezeigten Gläubigers nicht mehr Zahlung sordern (NG 4.1.22 V 502/21). Verweigert dieser nach dem wischen ihm und dem Gläubiger bestehnden Kecktsverhältnisse die Zustimmung zum Widerrusse widerrechtlich, so kann der Gläubiger auf Abgabe der Erkärung klagen, wobei die §§ 894—898 AV Anwendung sinden. Gegebenensalls könnte der Gläubiger die Anzeige auch durch Anzechtung seiner Erklärung beseitigen, da diese nach richtiger Ansicht nicht bloß eine tatsächliche Mitteilung, sondern eine rechtserhebliche Erklärung und daher eine rechtsgeschäftliche Willenserklärung darstellt. Der Schuldner kann von dem alten Gläubiger den Nachweis verlangen, daß der neue Gläubiger der Rücknahme zugestimmt hat oder daß diese Zustimmung durch ein rechtskrästiges Urteil ihm gegenüber gemäß § 894 BV ersetzt worden ist (NG Warn 1926 Nr 88). Die Zustimmungserklärung regelt sich nach den §§ 182 st.

3. Nach § 412 findet § 409 auch bei einer Ubertragung traft Gesetses entsprechende Anwendung. Über die Wirhamkeit eines zu Unrecht erlassenen Überweisungsbeschlusses und

anderseits über ihre Beseitigung vgl. § 836 Abs 2 BPD.

# § 410

Der Schuldner ist dem neuen Gläubiger gegenüber zur Leistung nur gegen Aushändigung einer von dem bisherigen Gläubiger über die Abtretung ausgestellten Urtunde verpflichtet.). Eine Kündigung oder eine Mahnung des neuen Gläubigers ist unwirksam, wenn sie ohne Vorlegung einer solchen Urtunde erfolgt und der Schuldner sie aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist.).

Diefe Borfdriften finden keine Anwendung, wenn der bisherige Glaubiger

dem Schuldner die Abtretung schriftlich angezeigt hat 3) 4).

1. Leistungshilicht des Schuldners nur gegen Aushändigung einer Abtretungsurtunde. Damit soll der Schuldner ganz besonders gegen die Gesahr geschicht werden, doppelte Zahlung leisten zu müssen. Er kann mithin die Leistung gegedenensfalls verweigern und kommt alsdann nicht in Verzug. Anderseits aber gidt Abs I dem Schuldner keinen selbständigen Anspruch auf Aushändigung der Urkunde, und daßer (§ 273 A 1 Abs i handelt es sich dei dem Weigerungsrechte aus § 410 nur um eine ausschiedende Einrede (§ 202 A 2) und nicht um ein Zurückbehaltungsrecht im Sinne des § 273 (RG 56, 303); auch ist der Urkundenprozeß nicht etwa um deswillen unzulässig, weil der Anspruch auf Leistung gegen eine Gegenleistung gerichtet wäre (RG aaL). Doch wird es zulässig sein, den Schuldner, dem die Abtretungsurkunde vorenthalten wird, unternsprechender Anwendung des § 274 zur Zahlung gegen Aushändigung der Abtretungsurkunde zu verurteilen. Eine öffentliche Beglaubigung der Abtretungsurkunde kann der Schuldner, debenfalls zur Hintertegung (§ 372 Sak 2 Halbsak 2; vol. A zu § 372) derechtigt sein, wenn er objektiv versändige Zweisel an der Echtheit der Abtretungsurkunde hat, die der angebliche Bessioner daburg befeitigen kann, daß er gemäß § 403 von dem Zedenten die öffentliche Bessleiden zur anderseits ist zur Aushändigung der Uttretungsurkunde nur dann verpflichtet, wenn der Schuldner sich zur Leistung bereit erklärt, mithin nur Zug um Zug gegen die Leistung. Demnach braucht auch ein Schuldner, der gegen die Klagesorderung eine ihm abgetretene Forderung aufrechner sich zur Leistung erkländer nur dann auszuhändigen, wenn der Kläger die Austrednung gelten läßt (RG 70, 164). Hat ein Bevollmächtigter des Gläubigers an dessen Stelle die Abtretung erklärt, is ist er Schuldner nach § 410 nicht berechtigt, die Aushändigung auch der Vollmachtsurkunde zu verlangen (RG 56, 304).

2. Der Schuldner braucht auch eine Ründigung oder Mahnung des neuen Glaubigers nur bann entgegenzunehmen, wenn ihm babei die Abtretungsurfunde vorgelegt wird. Er muß jedoch,

wenn letteres nicht geschieht, die Erklärungen aus diesem Grunde unverzüglich zurüdweisen, widrigenfalls Kündigung wie Mahnung wirksam werden (vgl. auch § 174). Eine Klage des Zessionars könnte als wirtsame Kündigung überhaupt nur dann angesehn werden, wenn darin mindestens die Anzeige von der ersolgten Abtretung enthalten wäre (NG Warn 08 Nr 32).

3. Im Falle der schriftlichen Anzeige ist der Schuldner schon nach § 409 geschützt.

4. Der Baragraph findet auch bei Ubertragungen fraft Gesetes entsprechende Anwendung (§ 412). Es muß also eine den Rechtsübergang nachweisende Urtunde ausgehändigt werden. Bei Aberweisungen im Zwangsvollstredungsverfahren vertritt die Zustellung des Beschlusses die Anzeige (§ 836 Abs 1 3PD). — Gleichgültig für die Anwendbarkeit des Paragraphen ist es, ob das Schuldverhältnis bereits vor dem 1. Januar 1900 entstanden war, nur muß die Abtretung nach bem 31. Dezember 1899 erfolgt sein (RW 56, 302).

#### \$ 411

Tritt eine Militarperson, ein Beamter, ein Geiftlicher oder ein Lehrer an einer öffentlichen Unterrichtsanstalt den übertragbaren Teil des Diensteinkommens, des Wartegeldes oder des Ruhegehalts ab, so ist die auszahlende Raffe durch Aushändigung einer von dem bisherigen Gläubiger ausgestellten, öffentlich beglaubigten Urkunde von der Abtretung zu benachrichtigen. Bis jur Benachrichtigung gilt die Abtretung als der Raffe nicht bekannt1).

E I 311; M 2 140; B 1 404.

1. Öffentliche Rassen sind hiernach, abweichend von § 410 (vgl. A 1 dazu), im gegebenen Falle zur Zahlung an den Zessionar nur verpflichtet, wenn ihnen die Abtretung durch Aushandigung einer öffentlich beglaubigten Abtretungsurkunde bekanntgemacht worden ift. Unter Beamten find nur in öffentlich-rechtlichem Dienstverhaltnis stehende Bersonen verftanben, nicht Angestellte, auch nicht solche im Staatsbienst. Eine ausdehnende Auslegung burch Anwendung auf die lettere Kategorie hat das RUG (12, 168) abgelehnt, obwohl die der Borschrift doch wohl in erster Linie zugrunde liegende Absicht der Sicherstellung öffentlicher Raffen eine solche Ausdehnung nahelegen könnte.

# § 412

Auf die Ubertragung einer Forderung traft Gesetes finden die Vorschriften ber 88 399 bis 404, 406 bis 410 entsprechende Anwendung1)2).

E I 293; M 2; B wie bei ben einzelnen Baragraphen.

1. Fälle der Abertragung einer Forderung traft Gesetze enthalten die §§ 268 Abs 3, 426 Abs 2, 774 Abs 1 (der auch zugunsten des Nachbürgen gilt, NG 83, 342), 1143 Abs 1, 1225, 1249, 1438, 1519 Abs 2, 1549, 1607 Abs 2, 1709 Abs 2; serner die Versicherungsgesetzt (vgl. NG 60, 200), insbesondere § 67 Versuch, dessen Versuch der Gereinbarung im Sinne des § 399 ausgeschlossen werden kann (NG Seuffu 75 Nr 95); § 1542 ABD; § 57 Abs 4 Krantug, wobei es gleichgültig ist, ob die Ortskrankenkasse den Schadensersanspruch eines gesetzlich Versuch 2, wobei es gleichgültig ist, ob die Ortskrankenkasse den Schadensersanspruch eines gesetzlich Versuch 2, wobei es gleichgültig ist, ob die Ortskrankenkasse den Schadensersanspruch eines gesetzlich Versuch 2, weiter § 225 sicherungspslichtigen oder eines ihr freiwillig Beigetretenen zahlt (RG 83, 316); weiter § 225 216 (20, 180, 55, 161); § 5 Gef v. 20. 12. 1928 (RGBI 1 411) über die Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren in Armensachen aus der Staatskasse; § 54 Jnd VG, wonach der dem Invaliden auf Ersat des ihm durch die Invalidität verursachten Schadens gegen Dritte zusiehende Anspruch auf die Versicherungsanstalt dis zum Betrage der von ihr zu gewährenden Kente übergeht (**AG** 102, 132); § 12 des BeamtUFürsch v. 18. 6. 01 (**RG** 80, 49, wonach auch in diesem Falle ein gesehlicher Forderungsübergang auf die Betriebsderwaltung gemäß § 412 stattsindet). Gemäß §§ 69ff. Versuch und Verkaben einer versicherten Sache an Stelle des Berauferers in beffen Rechte und Bflichten ein, und zwar für die Dauer feines Eigentums. Dazu vgl. Re 84, 409. Der Rechtsübergang tnupft fich in biefen Fällen ohne weiteres an den Cintritt der ihn bewirkenden Tatsache an. Deshalb tann eine bei der Sicherungsübereignung versicherter Sachen (§ 69 Versul) in bem Ubereignungsvertrage enthaltene Erffarung, daß das Recht auf Auszahlung der Versicherungssumme auf den Erwerber "übergehe", ohne Rechtsirrtum nicht als steuerpslichtige Abtretungserklärung nach Tarisstelle 1 Br. Stempelsteuergeset, sondern als blose Feststellung des traft Gesetzes eintretenden Uberganges aufgesatt werden (NG 130, 237). Wegen des Zeitpunktes, mit welchem der Übergang der Forderung als eingetreten zu gelten hat, insbesondere bei der Unfallversicherung, vgl. zu § 407 U 1 Ubs 3. — In einem Teile der oben angeführten Gesetsklellen ist zum Schuke des Rechtsvorgängers dem in das Recht Eintretenden die Beschräntung auferlegt, daß der Übergang nicht zum Nachteile des bisherigen Berechtigten (Gläubigers) geltend gemacht werden kann, so namentlich in 8 288 Uht 3. Sah 2 (vol. U. 2. dazu). Dieser Rechtsgedante wuh auch in Kollen sier welche er in § 268 Abf 3 Sat 2 (vgl. A 2 bazu). Dieser Rechtsgebanke muß auch in Fallen, für welche er

nicht ausdrücklich ausgesprochen ist, geeignetenfalls entsprechende Anwendung sinden, namentlich auf den Abergang des Erstattungsanspruchs des Armenanwalts auf die Staatskasse, ogl. oben (NG 126, 178). — Auf den Erwerder eines Erundstücks geht auch das Recht aus der für die Miete bestellten Bürgschaft über (NG Warn 1913 Ar 286). — Der Zollanspruch des Staates (Reiches) gegen den Zollanspruch des Staates (Reiches) gegen den Zollaupsschuldner geht gemäß §§ 774, 412 auf den zahlenden Zollbürgen über (NG 135, 25). De ein solcher Anspruch auch durch rechtsgeschäftliche Abetretung — sei es mit oder ohne das Konkursvorrecht des § 61 Ar 2 KD — auf eine Privatperson übergehen kann, was die ältere Rechtsprechung (JW 1891, 416<sup>24</sup>) besahte, hat das RG aaD. dahingestellt gesassen.

2. Die Anwendbarkeit ist nur eine entsprechende. Sie läßt daher die Frage offen, ob nach den Aweden des den Übergang der Forderung anordnenden Gesetzes die Anwendung der einzelnen Bestimmungen sich rechtsertigt, insbesondere auch, ob die Anwendung des § 400 auf den Übergang einer unpfändbaren Forderung krast Gesetzes durch den Zwed des Pfändungsverbots geboten erscheint (NG 135, 31). Bgl. ferner über Fälle der Richtanwendbarkeit der in § 412 aufgezählten Borschriften auf den Übergang von Forderungen krast Gesetzes zu §§ 399 U 4, 400 U 1; wegen

des nicht genannten § 405 zu § 405 A 1 Abf 3.

# § 413

Die Vorschriften über die Übertragung von Forderungen finden auf die Übertragung anderer Rechte entsprechende Anwendung, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt<sup>1</sup>).

€ I 312; Dl 2 141; B 1 404.

1. Abertragung anderer Rechte. In Betracht kommen hier bingliche Rechte, Familien-und Erbrechte. Die Anwendbarkeit der Borschriften über die Übertragung von Forderungen auf die Abertragung solcher Rechte ift nur eine hilfsweise: soweit nicht das Gefet (b. h. die für biefe Rechte bestehenden besonderen Bestimmungen) etwas anderes borichreibt. Das ift namentlich der Fall im BGB für die Übertragung von Rechten an Sachen, für welche ein formloser Bertrag grundsäplich nicht genügt, sondern noch etwas weiteres — bei beweglichen Sachen die Abergabe ober ein Erfat für fie (§§ 929ff.), bei Rechten an Grundstüden Gintragung im Grunds buche (§§ 873ff.), für das Eigentum an Grundstüden außerbem noch die formalifierte Auflaffung (§§ 925ff.) — hinzukommen muß. Wegen der Übertragung von Patentrechten vgl. zu § 398 A 2. Für die Übertragung von Urheberrechten sindet die Regel des § 413 Anwendung (NG 140, 250); vgl. auch zu § 398 A 2 Abs 3. Eine Übertragung der "unbeschränkten Urheberrecite" umfaßt nicht folche Entwicklungsmöglichkeiten, für welche burch umwälzende Neuerungen ber Technit eine außerhalb alles Berechnens und Bermutens liegende Bahn eröffnet wird (Rundfunt; **NG** 123, 316). Dagegen geht das Pfandrecht mit der Übertragung der Forderung, also durch sormlosen Vertrag (§ 398), auf den neuen Gläubiger über, und zwar ersolgt der Übergang traft Gesetzes, so daß nach § 412 in Verbindung mit § 413 zwar die sonstigen Vorschriften über die Forderungsübertragung, aber nicht § 405 Anwendung findet, demnach ber gute Glaube des Erwerbers an das Bestehen des Pfandrechts nicht geschützt ist; vgl. zu § 405 A 1 Abs 3 und zu § 1250 A 1. Darüber, ob aus dem Vertragsantrage für den Antragsgegner ein übertragbares Recht entsteht, bgl. zu § 145 A 2 Abs 3. Über die Abtretung des Rechts aus dem Meistgebote in der Zwangsversteigerung ist in § 81 ZwBerstGes Bestimmung getroffen. Uber die Ubertragung von Gesellschaftsanteilen bestimmt § 719, von Anteilen an einem nachlaffe § 2033; über die Nicht-Ubertragbarteit einer Erbichaft als Gangheit vgl. zu § 2371 A 1.

# Fünfter Abschnitt Schuldübernahme 1)

# § 414

1) Sine Schuld kann von einem Dritten durch Vertrag mit dem Gläubiger in der Beise übernommen werden, daß der Dritte an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt2) 3).

Œ I 314; DR 2 142; B 1 405.

1. Der Eintritt in ein fremdes Schuldverhältnis auf der Schuldnerseite kann in folgenden Formen erfolgen: a) Der Dritte tritt an die Stelle des ausscheidenden bisherigen Schuldners, so daß, als Gegenstüd zur Abtretung, eine Sondernachsolge auf der Schuldnerseite

rechtsgeschäftlich begründet wird - translative, befreiende oder privative Schuldubernahme; davon handeln die §§ 414, 415. b) Der Dritte tritt neben den bisherigen Schuldner als weiterer Schuldner hinzu, und zwar unter Übernahme einer neuen Berbindlichkeit neben ber bereits bestehenden mit gleichem Inhalte (86 Warn 1913 Nr 407) — kumulative, zusähliche Schulbubernahme. Diesen zweiten Fall hat das Geseh nicht besonders berücksichtigt (vgl. aber bie §§ 419, 556 Abs 3, 2382, 2385); er regelt sich baher nach allgemeinen Grundsäpen wie folgt: Begrundet wird die zusätzliche Schuldübernahme durch Bertrag des Dritten entweder mit dem Glaubiger oder mit dem Schuldner. Letterenfalls liegt ein Bertrag zugunsten eines Dritten (des Gläubigers) gemäß § 328 vor, und der Glaubiger erwirbt das Recht gegen den Schuldubernehmer felbständig (anders als im Falle der blogen Erfüllungsübernahme im Ginne des § 329, wo der Anspruch auf Bornahme ber Erfüllung lediglich dem Schuldner zusteht). Bei einem Bertrage anderseits zwischen bem Gläubiger und dem Dritten ist die zusähliche Schuld-übernahme, je nach der Absicht der Parteien und dem versolgten Zwede an sich in zweisacher Gestalt möglich: Entweder soll die Haftung des Dritten abhängig sein von dem jeweiligen Bestande der übernommenen Verbindlichteit (§ 767) und der Dritte demzusolge nur wie ein selbstschuldnerischer Bürge für eine frembe Schulb haften. Misbann liegt nur ein bürgschaftliches Berhältnis bor, und ber Bertrag bedarf ber Schriftform gemäß § 766. Ober die Haftung soll von der Verpslichtung des Schuldners unabhängig sein und der Dritte demzufolge selbständig haften. Ob ein solcher Vertrag sich von der Bürgschaftsübernahme begrifflich unterscheidet, ist in NG 51, 120 dahingestellt gelassen, auf alle Fälle aber auch für ihn die schriftliche Form erfordert. Dagegen ist in anderen Entscheidungen des RG, wohl zutreffender, die Formfreiheit eines solchen Vertrags, ber sich von der Bürgschaft unterscheidet, ba er eine Haftung nach den Regeln von der gewöhnlichen Gesamtschuld (§§ 421ff.) begründet, grundsäglich vorausgeseht, jedoch ausgesprochen, daß besondere Umstände vorliegen mussen, um annehmen zu können, daß eine selbständige Haftung gewollt sei (NG 59, 232; 64, 318; 68, 126; 71, 118; JR 1908, 318, 1378, 676; Warn 1905, 88, 291). If insbesondere vereinbart, der Dritte solle leisten, "salls der Schuldner nicht zahle", so liegt nur Bürgschaftsübernahme vor (NG Warn 08, 199). Für die Begründung einer selbständigen Berbindlichkeit spricht es andererseits, wenn der Dritte die Schuld in eigenem Interesse übernommen hat (MG 64, 318; 103, 156; IW 08, 316 u. 1375; 09, 45914; 1911, 58122; Warn 1918, 7; 1920, 154). Formfrei wird jedoch ein solcher Vertrag nur sein, wenn er nicht aus anderen Gründen (3. B. als Schenkungsversprechen nach § 518 oder als abstraktes Schuldversprechen nach § 780 ober nach § 313, vgl. Ru 103, 156), einer Form bedars. Solange solches nicht nachgewiesen wird, ist in der Erklärung, die Schuld eines andern auf sich nehmen zu wollen, der Regel nach nur ein Bürgschaftsversprechen zu finden (RG Warn 1911 Nr 171; FW 1921, 3354). Bgl. serner § 438 Al 1 u. 2 für den Fall, daß der Verkäuser einer Forderung für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners oder für den (vollständigen und pünkklichen) Eingang ber Forderung Gewähr leiftet. — Die Unabhängigfeit ber Berpflichtnug bes Abernehmers von dem jeweiligen Bestande der übernommenen Verbindlichkeit bedeutet nicht, daß jene abstratt sein mußte, vielmehr kann sie mit der übernommenen Berbindlichkeit mehr oder weniger kaufal verknüpft sein, 3. B. wenn sich der Käufer dem Berkäufer seines Berkäufers gegenüber zur Bezahlung des noch rückständigen Kauspreises verpslichtet (RG 16. 4. 26 VI 581/25). Keine privative Schuldubernahme nach § 414, auch feine Burgichaft, fondern Begrundung einer felbstandigen Berbindlichkeit neben der des bisherigen Alleinschuldners, und zwar als Bertrag zugunften der Gläubiger als Dritter nach § 328, ift angenommen in einem Falle, in dem eine Firma in einer mit dem Neiche getroffenen Vereinbarung über ihre Entschädigung für Liquidationsschäden sich diesem gegenüber verpflichtet hatte, die Verbindlichkeiten einer im abgetretenen Gebiete (Elfaß-Lothringen) bestehenden Firma, deren sämtliche Attien jene besaß, zu erfüllen; demgemäß ist erfannt worden, daß die Verjährung der Verbindlichkeit der übernehmenden Firma nicht schon eingetreten sei mit der Berjährung der übernommenen Berbindlichkeiten und daß die erstere auch im übrigen, insbesondere für die Frage der Aufwertung, selbständig, und zwar lediglich nach ben Verhältnissen zur Zeit der Übernahme zu beurteilen sei (RG 114, 299). — Die Schuldübernahme sett zu ihrer Wirksamkeit nicht eine klagbare Schuld voraus, es genügt vielmehr auch eine nur natürliche Verbindlichkeit (RG Warn 1916 Nr 68).

Wird die selbständige, nicht atzessorische Berpflichtung, für einen bestimmten Ersolg einzustehen, insbesondere das Risito aus einem Unternehmen, oder das Einstehen für den Verluft, den ein anderer aus dem einem Dritten gewährten Kredite erleiden follte, übernommen, fo handelt es sich um einen Garantiebertrag; ein solcher seht voraus, daß der etwaige Schabe gur Beit der Garantieübernahme noch nicht eingetreten ift, mit feinem Gintritte vielmehr erft gerechnet

wird (NG 90, 416).

2. Die befreiende Schuldübernahme, bermöge deren der Dritte an die Stelle bes bisherigen Chulbners tritt und biefer ausscheibet, tann ebenfalls durch Bertrag des Dritten sowohl mit dem Glaubiger wie dem Schuldner begrundet werben. Sie ftellt eine Nachfolge in die alte Schulb bar und erfolgt mittels eines feiner Form beburftigen, einseitigen, von dem jugrunde liegenden Rechtsgrunde unabhängigen Bertrags (RG Gruch 56, 928, 58, 386; 63, 46). Db ber

Abernehmer in die Schulb in bem Bestande eintritt, indem sie sich gur Zeit ber Schulbubernahme besimbet, ober nach dem höheren Werte eines früheren Zeitpunktes, ist, namentlich in Zeiten schwankenden Geldwerts, eine Frage der Auslegung (NG in HR 1928, 1286 und die dort angef. Entsch); das gift auch für die zusätliche Schuldübernahme (A 1), soweit sie nicht eine bloße Bürgsichaft darstellt (NG aaD.); wegen der Aufwertungslaft vgl. zu § 416 A 5. Den ersteren der beiden oben bezeichneten Fälle trifft der § 414, den letzteren § 415. Möglich ist es auch, daß der Schuldner für einen noch nicht vorhandenen Dritten (eine erst zu bildende juristische Verson) als dessen auftragslofer Geschäftsführer bem Gläubiger gegenüber ben Schulbübernahmevertrag abschließt. Die Schuldübernahme wird alsbann mit Entstehung des Dritten und mit bessen Genehmigung wirksam (RC JW 06, 3038). Im Falle des § 414 bedarf es ber Zuftimmung des Schulbners nicht. Die Abmachung zwischen bem Dritten und dem Gläubiger befreit den Schuldner ohne weiteres, falls sich überhaupt nur aus ben Umftanden mit Sicherheit ergibt, daß der Gläuogne weiteres, jalls jich livergalpt nut als den Umjanden mit Stogergeit ergiot, das der Stadebiger den Dritten an Stelle des alten Schuldners als solchen anuehmen wollte (RG Barn 1914 Mr 281; L3 1913, 366°; HR 1928, 2267). Dieser Schuldübernahmevertrag solgt den gewöhnlichen Kegeln, ist sormfrei (RG 60, 263) und kann auch stillschweigend zustande kommen (RG 59, 233; 72, 404; 107, 216); jedoch muß (wie im Falle des § 415, vgl. zu 415 A 2) der Wille des Släubigers, den bisherigen Schuldner zu entlassen, mit voller Deutlichkeit zum Ausdruck kommen (HR JR 1928, 8); in der bloßen Annahme eines neuen liegt noch nicht die Entlassung des alten Schuldners (RG FR 1910, 284¹4). In der Annahme einer Abtretung den Kertrage gegenscher aus einem gegenseitigen Vertrage gegenscher underen Neutrogskeile nahme ber bem Zebenten aus bem gleichen Vertrage gegenüber bem anberen Vertragsteile obliegenden Verpflichtungen gefunden werden (RG 130, 118). Daß die Schuld, die übernommen wird, zu ber Zeit schon bestehe oder daß sie überhaupt klagbar, ist ebenfalls kein Erfordernis (RG Warn 1916 Nr 68); eine wirksame Schuldübernahme kann daher auch dann vorliegen, wenn etwa die Urfunde die Schuld als eine bereits bestehende behandelt, während in Wirklichkeit ihre Entstehung noch erst eintreten soll, nur hat alsbann ber Glaubiger bas Sachverhältnis zu beweisen (MG Warn 1910 Rr 428). Beim Abschlusse eines Vertrags im Ginne bes § 414 ift auch eine Bertretung bes Dritten julaffig, insbesondere auch durch den Schuldner felbft. Falls der Bertreter ohne Vollmacht handelte, wird der Vertrag durch die nachträgliche Geneh-nigung der Stellvertretung wirksam (NG JW 06, 3038). Doch ist im Falle der Haftung des für eine Aftiengesellschaft vor ihrer Eintragung handelnden (§ 200 hB) in der Genchmigung des Bertrags durch die Attiengesellschaft nach ihrer Eintragung nicht ohne weiteres eine den Haftenden befreiende Schuldübernahme zu finden; dazu bedarf es vielmehr eines Bertrages zwischen dem Gläubiger und der AG (§ 414) oder einer Genehmigung der Schuldübernahme durch den Gläubiger (§ 415), die aber unter Umständen schon in der Fortsetung des abgeschlossenen Dauervertrags mit der Gesellschaft gesunden werden tann (RG 72, 401; 116, 73; Gruch 46, 848; vgl. auch zu § 397 A 1). Entsprechendes wird auch für die haftung anderer Bertreter aus § 179 zu gelten haben.

8. Der bisherige Schuldner wird frei. Dieser Einsluß der Schuldübernahme auf die Haftung des alten Schuldners ist selbstverständlich von der Rechtsbeständigkeit der Schuldübernahme abhängig. Im Falle ihrer Nichtigkeit sowie im Falle der Ansechtung bleibt daher jede Einwirkung auf das disherige Schuldverhältnis von vornherein oder aber vermöge der Rückvirkung (§ 142) aus. Sine etwaige spätere Aushebung des Übernahmevertrags durch einseitigen Rücktritt (§ 346) oder durch Vertrag könnte dagegen die einmal eingetretene Vesteiung des Schuldners nicht wieder rückgängig machen.

# § 415

Wird die Schuldübernahme von dem Dritten mit dem Schuldner vereinbart, so hängt ihre Wirksamkeit von der Genehmigung des Gläubigers ab<sup>1</sup>). Die Genehmigung kann erst erfolgen, wenn der Schuldner oder der Dritte dem Gläubiger die Schuldübernahme mitgeteilt hat<sup>2</sup>). Bis zur Genehmigung können die Parteien den Vertrag ändern oder ausheben <sup>3</sup>).

Wird die Genehmigung verweigert, so gilt die Schuldübernahme als nicht erfolgt.\(^1\)) Fordert der Schuldner oder der Dritte den Gläubiger unter Bestimmung einer Frist zur Erklärung über die Genehmigung auf, so kann die Genehmigung nur bis zum Ablause der Frist erklärt werden; wird sie nicht erklart, so gilt sie als verweigert\(^4\).

Solange nicht der Gläubiger die Genehmigung erteilt hat, ist im Zweifel der Ubernehmer dem Schuldner gegenüber verpflichtet, den Gläubiger recht-

zeitig zu befriedigen. Das gleiche gilt, wenn der Gläubiger die Genehmigung verweigert<sup>5</sup>).

Œ I 315; M 2 143; B 1 405.

1. Echuldübernahme durch Bertrag zwischen dem Dritten und dem Schuldner. Davon ist der Fall zu unterscheiben, daß sich etwa der Dritte (A), der Schuldner des Schuldners (B) ist, diesem gegenüber das Necht ausbedingt, mit ihn bestreiender Birkung an den Gläudiger (C) zahlen zu dürsen (RG Seusschlaft all Rr 135). — Grundsat ist im Falle des § 415, daß die Bestreiung des alten Schuldners von der Genehmigung des Gläudigers abhängt, da dessen Interesse in Frage steht. Dagegen besteht schon vor der Genehmigung des Gläudigers das Rechtsverhältnis zwischen dem alten Schuldner und dem Dritten (Uh) 3). Demnach gestaltet sich die gesamte Rechtslage solgendermaßen: Erteilt der Gläudiger seine Genehmigung, dann tritt ohne weiteres die in § 414 vorgesehnen Kechtssolge ein, und zwar gemäß § 184 mit rückwirtender Kraft, jedoch nur im Umsange der von dem Dritten mit dem Schuldner getrossendrung (RG 132, 169). Bersagt dagegen der Gläudiger die Genehmigung, dann "gilt die Schuldübernahme 169). Bersagt dagegen der Gläubiger die Genehmigung, dann "gilt die Schuldübernahme (als solche) als nicht erfolgt", und der Gläubiger bleibt mithin von ihr unberührt; auch eine spätere Genehmigung wäre wirtungslos, da die Berweigerung der Genehmigung rechtsgeschäftlichen Charafter hat und das Schuldübernahmegeschäft als solches endgilltig vernichtet, was das Geset in der Weise zum Ausdruck bringt, daß es die Schuldübernahme als "nicht ersolgt" bezeichnet, den Nichtabschluß des abgeschlossennen Vertrags also singiert (NG 139, 127). Es soll das eine Sondervorschrift für bas Gebiet der Schuldübernahme sein, aus welcher auf die Rechtsnatur eine Sondervorjarist jur das Gener der Schildvortugne jein, alls weiger auf die Rechtstättlich und die Wirkungen einer Genehmigungsverweigerung in anderen Fällen, insbesondere in den Hällen des § 185, nichts geschlossen werden könne (NG aaD.). In Wirklichkeit dürste es sich auch hier um einen Fall des § 185 handeln, indem die Parteien des Schuldvöbernahmevertrags als Richtberechtigte über die Forderung des Gläubigers versügt haben (vgl. auch A 2), und dürste es nahe liegen, die sür diesen Fall in § 415 Abs 2 gegebene Regelung der Genehmigungsverweigerung auch auf andere Fälle des § 185, sür welche es an einer ausdrücklichen Regelung sehlt und deren Entscheidung daher zweiselkast ist, entsprechend anzuwenden. Wohl aber behält der Übernahmevertrag im Verhältnisse zweiseln dem Schuldner und dem Dritten im Zweisel der Eigenschaft eines Schulderfüllungsvertrags im Sinne des § 329, mit dem Anspruche des Schuldners auf Befreiung von der Schuld. Die Übernahme einer Schuld, für die eine Hypothek bestellt ist, durch den Erwerber des Grundstücks gegenüber dem Beräußerer stellt sich regelmäßig als eine die Befreiung bezweckende (§ 414 A 2) Schuldübernahme dar (NG 56, 200; 75, 340; Warn 1912 Nr 249; vgl. A 2). — Auch ein während bestehender Ehe geschlossener Ehevertrag, durch den an Stelle der bisherigen Gutergemeinschaft Gutertrennung eingeführt wird, und in dem ber eine Teil die bisherigen Gesantgutsverbindlichteiten übernimmt, stellt eine Schuldubernahme dar, und ift der Chebertrag im Guterregister eingetragen, bann kann sich ber Glaubiger auf die Ubernahme berufen, auch wenn sie ihm nicht mitgeteilt wurde (NG 14. 4. 08 II 32/08; vgl. A 2). Die Übertragung des Versicherungsvertrags durch den Versicherer auf eine andere Bersicherungsgesellschaft bedeutet rechtlich eine Abernahme seiner Berpflichtungen durch diese; sie bedarf daher, um als privative Schuldübernahme gemäß § 415 wirksam zu werden, der Genehmigung des Versicherungsnehmers, sosern es sich nicht um einen Fall des § 14 Versunsstereins nichts Eegenteiliges bestimmt (KG 112, 123; vgl. auch das vor dem Jnkrafttreten der Versunsstereins nichts Gegenteiliges bestimmt (KG 112, 123; vgl. auch das vor dem Inkrafttreten der Versunsstereins nichts dergangene Urteil 56, 292, wo ausgesprochen ist, daß dem Versicherungsnehmer ein Sonderrecht darauf zusteht, daß ihm nicht wider seinen Willen ein anderer Versicherer als Schuldner aufgebrängt werbe, was in NG 112, 123 dahingestellt gelassen wird. — Der Schuldübernehmer braucht nicht immer ein bisher Unbeteiligter zu sein. Eine Schuldübernahme kann vielmehr auch in der Weise erfolgen, daß von mehreren Gesamtschuldnern der eine die Schuld mit befreiender Virtung für die übrigen allein übernimmt, beispielsweise, indem bei Ausschuld mer offenen Handelsgesellschaft der eine Gesellschafter eine Gesellschaftsschuld übernimmt (KG 13.4.12 VI 399/11). Anders seher abre die Entschuld versichen Versichen Versichen Versichen Versichen von der eine Weisellschaftsschuld übernimmt (KG 13.4.12 VI 399/11). Anders (aber ohne die Entscheidung darauf zu gründen) RG in JB 1913, 324° mit der Begründung, daß der schon haftende Schuldner kein "Dritter" sei. Wenn dies auch dem Buchstaben nach zutrifft, so handelt es sich doch um einen durchaus rechtsähnlichen Vorgang, auf welchen die Borichriften über die Schuldübernahme jum mindesten entsprechende Unwendung finden müssen.

2. Für die Genehmigung des Gläubigers besteht an sich (vgl. aber A 4) keine Frist (RC 56, 200; 75, 342). Die Verzögerung der Genehmigung dars jedoch nicht aus arglistiger Absicht ersolgt sein, widrigenfalls die Genehmigung durch die Einrede der Arglist (exceptio doli generalis) entkräftet wird (NG 75, 342). Raum ist für die Genehmigung regelmäßig erst nach Empfang der Witteilung von der Schuldübernahme, weil erst durch diese die Vertragsparteien in Beziehungen zu dem Gläubiger treten (NG JB 1912, 6837). Die Mitteilung kann don dem Schuldner oder dem Dritten ausgehen (anders im Falle des § 416; vgl. A 1 dazu). Dies schließt jedoch nicht aus, daß der beim Vertragsabschlusse anwesende Gläubiger schon hierbei (NG Barn 1915 Ar 205),

ober daß der Gläubiger ichon vor Abichluß des Übernahmevertrags mit Austimmung der Bertragsparteien sein Einverständnis hiermit und seine Einwilligung in die Schuldübernahme wirksam erklären kann (NG Warn 1911 Nr 262; 1919 Nr 29). In solchem Falle würde die Schuldübernahme, ohne daß es noch einer späteren Mitteilung bedürste, mit Abschluß des Vertragsohne weiteres für den Gläubiger und gegen den Übernehmer wirksam werden (NG 60, 416). Es kann indessen der Gläubiger seine im voraus erteilte Einwilligung, falls nicht besondere Um-stände entgegenstehen, gemäß § 183 vor dem Abschlusse des Übernahmevertrags noch einseitig widerrusen. Die Mitteilung kann auch aus schlüssigen Handlungen des Schuldners oder des Dritten zu entnehmen sein (NG in HR 1929, 1723; vgl. aber RG 119, 421; HR 1928, 1880 u. 1931, 495). Sie kann insbesondere in den Ansührungen des Übernehmers im Rechtsstreite oder im Auswertungsversahren gegenüber dem Gläubiger, namentlich in dem Lugeständnisse der ersolgten Übernahme gefunden werden (NG 125, 104; 120, 151; HR 1928, 1882; 1930, 698). Auch im Falle des § 53 ZwVG ist eine Mitteilung (des Schuldners oder des Ersichers, 1931, zu § 416 A1) von der Schuldübernahme ersorderlich, bedor eine den Schuldner befreiende vgl. zu § 416 A.1) von der Schuldübernahme erforderlich, bevor eine den Schuldner befreiende Genehmigung der traft Geseks eingetretenen Übernahme der Hypothek durch den Ersteher ersolgen kann (NG 136, 96). Der Schuldübernahmevertrag des § 415 enthält eine Verstägung des Schuldners über das Recht des Gläubigers, die durch die Genehmigung gemäß § 185 Abs 2 wirksam wird; diese wirkt daher gemäß § 184 auf den Zeitpunkt des Abschulgse des Schuldübernahmevertrags, nicht nur auf den der Mitteilung, zurüd (NG 134, 185). Die Mitteilung enthälder Sache nach ein Angebot zum Abschulsse eines Schuldübernahmere dem Schuldentlassungsvertrags (so sür den Fall des § 416 NG Warn 09, 271; HRR 1930, 273; vgl. aber A3); sie ist unwirksam, wenn sie an einen Nichtgläubiger gerichtet ist, kann aber Wirksamkeit erlangen, wenn dieser die Forderung nachträglich erwirdt (HRR 1932, 1294).

Die Genehmigung fann auch fiilschweigend erklärt werden, so insbesondere durch Anstellung der Klage (NG FB 08, 1086; 1911, 213°; Warn 1912 Ar 67; 1914 Ar 281; NG 107, 216). Stundung aber enthält noch keine Genehmigung (NG FB 1910, 1318), auch bloßes Schweigen noch nicht (NG Warn 1912 Ar 67); besgleichen noch nicht die Annahme von Hypothekenzinsen (38 59, 32; 63, 44) ober eine sonstige Berhandlung mit bem Eigentlimer. Es muß sich vielmehr ber Wille, auf die Haftung des alten Schuldners zu verzichten, aus den Umständen mit Sicherbeit ergeben, und bas ift streng zu prufen, ba burch ben Gintritt eines neuen Schuldners bie Interessen des Gläubigers wesentlich berührt werden (RG Warn 1914 Nr 281; 1919, 29; JW 1919, 376; V 115/20, 1. 12. 20; HN 1928, 8, 825, 1284, 2267). Gemäß § 182 fann die nachträgliche Erklärung sowohl bem Schuldner wie dem Übernehmer gegenüber abgegeben werden (RG JB 1911, 64410). Wird das verkaufte Grundstüd von dem Käuser, der eine Restausschulb des Verkäusers übernommen hat, weiterverkaust und dessen Kausschuld aus bem ersten Raufvertrage von seinem Abkäufer wieberum in Anrechnung auf den Breis übernommen, dann kann der Gläubiger die erste Schuldübernahme auch noch nach dem Weiterver-kaufe wirksam genehmigen (RG 75, 338). — Da nach der Verkehrsauffassung bei der Uber-nahme einer Hoppothek durch den Käuser (§ 416) eine befreiende Schuldübernahme als gewollt gilt, so ift für die Wirksamkeit ber Schuldübernahme bem Gläubiger gegenüber nicht erforderlich, daß ihm dieser Wille noch besonders erkennbar gemacht wird (366 56, 200; 75, 339; JB 1911, 644<sup>10</sup>; 1918, 376<sup>2</sup>; 1915, 917<sup>5</sup>; Warn 1920 Nr 35). Genehmigt mithin der Glaubiger einen solchen die Schuldsbernahme enthaltenden Vertrag, dann wird hierdurch der alte Schuldner ohne weiteres frei (RG Warn 1920 Ar 35), mag sich auch der Gläubiger dieser Rechtsfolge seiner Erklärung nicht bewußt geworden sein (RG 6. 11. 15 V 245/12; Warn 1916 Nr 227). Die Bereinbarung zwischen dem Hypothekengläubiger und dem Grundstückserwerber über Stehenlassen ber Sypothet und über ihre Zahlungsbedingungen bezieht sich im Zweisel nur auf die dinglichen Leistungen, und es kann daher aus einer solchen Bereinbarung (regelmäßig) noch nicht die Absicht des Gläubigers entnommen werden, den alten Schuldner zu ent-lassen (NG JW 1919, 2372). — Auch die Berweigerung der Genehmigung kann aus schlüssisgen Handlungen des Gläubigers entnommen werden (HRR 1928, 2269).

3. Bahrend bes Schwebezustandes bis zur Genehmigung haben ber Schuldner und ber Dritte noch freie Verfügung über den Bertrag, und ber Glaubiger vermag fie baran vor Erteilung der Genehmigung selbst dann nicht zu hindern, wenn ihm die Schuldübernahme (der Vertrag) bereits mitgeteilt war (RG 3. 2. 15 V 387/14; HR 1930, 698). Das muß wohl aus dem Bortlaute der Bestimmung des Sates 3 von Absat 1 des § 415 entnommen werden. Die bindende Wirkung des in der Mitteilung zu findenden Vertragsantrags (vgl. oben Anm 2) gemäß §§ 145 ff. wird badurch insoweit ausgeschlossen. Gine Unfechtung bes Schuldubernahmevertrags burch den Ubernehmer ift bis zur Genehmigung gegenüber dem Schuldner als Unfechtungsgegner zu erklären. Nach erfolgter Genehmigung ift ber Schulbubernahmevertrag gegenüber dem Glaubiger ansechtbar, wenn es sich um Ansechtung wegen argliftiger Tauschung handelt und er die Täuschung kannte oder kennen mußte (§ 123 Abs 2; Gruch 57, 560; auch zu § 123 A 4). Ift infolge begrundeter Anfechtung Richtigkeit des Schuldübernahmevertrags eingetreten (§ 142), jo tann ber Schulbübernehmer fich barauf auch gegenüber bem Gläubiger nach

erfolgter Genehmigung berufen (NG in HR 1928, 710). — Bis zur Genehmigung durch den Gläubiger, mit welcher der Anspruch durch Erfüllung erlischt, kann der Übernehmer den dem Schuldner gegen ihn zustehenden Besteiungsanspruch pfänden, um sich für eine Forderung gegen den Schuldner Besteidigung zu berschaffen, und dadurch die Unwirksamkeit einer nach der Pfändung erfolgenden Mitteilung und Genehmigung herbeisühren, die er dem Gläubiger entgegenhalten kann (NG in HR 1928, 1704).

- 4. Um ben Schwebezustand beseitigen und eine endliche Entscheidung über die Kechtslage herbeisühren zu können, gewährt das Geset dem Schuldner wie dem Dritten das Recht der Frisseung, mit der Folge, daß sich der Gläubiger nur innerhalb der ihm gestellten Frist über die Genehmigung mit Wirksamkeit erklären kann und daß mit fruchtlosem Ablauf der Frist die Genehmigung als verweigert gilt. Haben der Schuldner und der Dritte se eine derschiedene Frist geset, so muß solgerichtig schon die zuerst ablausende Frist die gesetliche Wirkung äußern. Obwohl das Geset hier nicht, wie in § 326, ausdrücklich die Setung einer "angemessenen" Frist erfordert, wird doch die Frist nach Treu und Glauben so demessen werden müssen, daß der Gläubiger in der Lage ist, innerhalb ihres Laufes seine Erklärung über die Genehmigung ordnungsmäßig abzugeben; andernsalls wird eine dazu ausreichende Frist an Stelle der gesetzen laufen. Bgl. § 326 A 1b. A. A. anscheinend die 5. Aust. Die Mitteilung (der Übernahme), die Setzung der Frist sowie die Genehmigung sind einseitige, empfangsbedürftige, sormlose Willenserklärungen (§§ 130—132; RG 11. 3. 09 VI 658/08; HR 1931, 495).
- 5. Der Bertrag bes Schuldners mit bem Dritten außert feine Wirkung zwischen biefen beiben Bertragsteilen als Schulberfüllungsvertrag (Erfüllungsübernahme; vgl. zu § 329 M 1) unbebingt und sofort (A 1), gleichviel wie fich ber Glaubiger verhalt. Kommt bie Schulbubernahme überhaupt nicht zustande, dann beschränkt sich die Wirkung des Vertrags auf das bezeichnete Innenverhaltnis. Danach tann ber Schuldner von bem Dritten regelmäßig seine Befreiung von seiner Schuldverbindlichkeit verlangen (RG Warn 1912 Nr 249) und mithin, sobald die Schuld fällig ist, die Befriedigung des Gläubigers durch die Leistung fordern. Dies Recht steht ihm übrigens auch bann zu, wenn die Genehmigung ober aber beren Berfagung noch aussteht, bie Fälligkeit der Schuld indessen schon mahrend ber Genehmigungslage eintritt (96 25. 5. 04 V 147/04). Der Schuldner ist aber nicht berechtigt, eine noch nicht fällige Schuld zu kündigen und so die beschleunigte Befriedigung des Gläubigers herbeizuführen (RG Seuffa 62 Ar 204). Der Gläubiger und der Schuldner können auch nicht ohne oder gegen den Willen des Ubernehmers zu bessen Ungunsten die Schuld früher fällig machen (RG IV 08, 713°; Gruch 53, 421). Die in rheinischen Grundstudstaufverträgen früher häufig gebrauchte Rlaufel: "mit ber Berpflichtung, den Hypothekengläubiger zu befriedigen, gleichviel ob er die Schuld-übernahme genehmigt ober nicht" tann ohne Rechtsirrtum (wie es vom DLG Köln im Urteile vom 9.5.28, RhNotariatszeitschr 29, 121 f., geschehen) als Erfüllungsübernahme für den Fall der Versagung der Genehmigung der Schuldübernahme durch den Gläubiger angesehen werben; ein Schuldbeitritt gegenüber bem Gläubiger liegt barin (entgegen ber Ansicht ber rheinischen Notarkammer) nicht; das Bestehen einer Berkehrssitte (§ 157) war nicht behauptet (RG in HRR 1932, 1559). — Ein Anspruch auf Schuldbefreiung entsteht zugunsten des Berfteigerungsichulbners gegenüber bem Erfteber bes Grundftuds gemäß § 53 886 ohne weiteres, wenn der Ersteher die innerhalb des Mindestgebots fallende Spoothet (§ 52 des Gef) übernimmt (96 81, 85).

Der Anspruch bes Schuldners (Versprechensempsängers) auf rechtzeitige Befriedigung des Gläubigers (Befreiungsanspruch) kann von dem Schuldner an den Gläubiger abgetreten werden; dieser erlangt dadurch einen unmittelbaren Anspruch gegen den Ersüllungsübernehmer auf Zahlung der Schuld an ihn, ohne daß deswegen der Leistungsinhalt im Sinne des § 399 verändert wird (NG 80, 183; 81, 250; 121, 305; HR 1929, 1905). Daß gilt insbesondere auch, wenn der Erwerber eines Grundstüds im Kausvertrage Hypothekenschulden des Verkäusers, die der Auspreiß übernommen und der Auspreiß eine der Auspreiß übernommen und der Gläubiger die Übernahme snicht genehmigt hat (§ 416); die Kechtslage des Erwerders wird durch die Abtretung nichtsverschlechtert, da regelmäßig die Auswertungslast als von ihm mitübernommen zu gelten hat (NG 121, 306; HR 1931, 1750; vgl. zu § 399 A1). Erfüllt der Erwerder die Kernommene Befreiungsbesschlicht nicht und befriedigt insolgedessen der Veräußerer auf Ersuchen des Erwerders die Hornahme des Erwerders die Hornahmen des Erwerders des Hornahmens der Kauspreises, sondern es ändert sich nur der Inhalt des Ersüllungsanspruch des Keräußerers aus § 670 entsteht, gegedenensals unter Ihdergang der Hypothet aus ihn gemäß § 1164 (NG 129, 27; vgl. d. 1164 A3 und RG 131, 158). — Gegenüber dem Anspruche des Grundstücksvertäusers aus § 415 Abs zist ein Ausgleichsanspruch des Käusers (vgl. zu § 242 Abs Abs 2) grundsählich anzuerkennen; vgl. zu § 416 Abs.

#### § 416

Übernimmt der Erwerber eines Grundstücks durch Vertrag mit dem Veräußerer eine Schuld des Veräußerers, für die eine Hypothek an dem Grundstücke besteht, so kann der Gläubiger die Schuldübernahme nur genehmigen, wenn der Veräußerer sie ihm mitteilt<sup>1</sup>). Sind seit dem Empfange der Mitteilung sechs Monate verstrichen, so gilt die Genehmigung als erteilt, wenn nicht der Gläubiger sie dem Veräußerer gegenüber vorher verweigert hat; die Vorschrift des § 415 Abs 2 Satz 2 findet keine Anwendung<sup>2</sup>).

Die Mitteilung des Veräußerers kann erst erfolgen, wenn der Erwerber als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist. Sie muß schriftlich geschehen und den Hinweis enthalten, daß der Übernehmer an die Stelle des bisherigen Schuldners tritt, wenn nicht der Gläubiger die Verweigerung innerhalb der

fechs Monate erklärt3).

Der Veräußerer hat auf Verlangen des Erwerbers dem Gläubiger die Schuldübernahme mitzuteilen. Sobald die Erteilung oder Verweigerung der Genehmigung feststeht, hat der Veräußerer den Erwerber zu benachrichtigen<sup>4</sup>)<sup>5</sup>).

1. Abernahme einer Supotheteniguld. § 416 betrifft einen besonderen Fall der in § 415 geregelten Schuldübernahme. Borausgesett ist nämlich hier wie in § 415, daß die Schuld durch einen Bertrag zwischen bem Schuldner und bem Dritten, borliegend also zwischen bem Beraußerer des mit der Sypothet belafteten Grundfluds und beffen Erwerber übernommen wirb. Demgemäß gilt auch hier ber Grundsab, daß die Wirkung dem Glaubiger gegenüber nur infolge seiner Genehmigung eintreten tann, die auch hier nur erfolgen tann, wenn die Schuldubernahme dem Glaubiger mitgeteilt wird. Anders, wie im Falle des § 415, tritt aber hier im Falle des Schweigens des Gläubigers nicht eine Vermutung der Verweigerung, sondern eine Bermutung der Ge-nehmigung ein, und zwar nach Ablauf einer vom Gesetze selbst bestimmten, nicht, wie nach § 415 Abí 2 Sah 2, einer erst burch Parteibestimmung gesehten Frist (Abs 1 Sak 2). Für den Eintritt dieser Vermutung ist serner, anders als im Falle des § 415, erforderlich, daß die Mitteilung von ber Schuldubernahme an den Glaubiger von bem Beraugerer, also bem Schuldner, ausgeht; eine Mitteilung des Dritten, also hier des Erwerbers des Grundstuds, der die Hppothetenschuld übernommen hat, hat solche Wirkung nicht. Nach dem Wortlaute von Sat 1 könnte aber weiter angenommen werden, daß in dem durch § 416 geregelten Falle die Wirkamkeit der Schuldübernahme im Berhältnis zu dem Glaubiger überhaupt nur durch eine Mitteilung herbeigeführt werden konne, die von dem Beräußerer (Schuldner) ausgehe, so daß insbesondere selbst eine ausdrudliche Genehmigung bes Gläubigers bedeutungslos mare, falls ihm die Ubernahme nicht vom Beräußerer (Abi 1 Sag 1), sondern vom Erwerber des Grundstuds mitgeteilt worden ware. Diese Unnahme trifft jedoch nicht zu. Der Zusammenhang bes § 416 mit § 415, an den sich ber erftere offensichtlich anlehnt, sowie ber erkennbare Zwed bes § 416 zeigen, daß seine Sonderbestimmungen allein in hinsicht auf den in ihm behandelten Sonderfall gegeben sein sollen, also den, daß ber Gläubiger sich schweigenb verhalt, mahrend es in sonstigen Fällen bei ben allgemeinen Grundsagen verbleiben soll, nach benen bas Mirksamwerben eines Schulbubernahmevertrags zu beurteilen ist. Soweit es sonach im Einzelfalle barauf ankommt, ob gegen den Glaubiger lediglich auf Grund seines Schweigens die Unterstellung des § 416 anwendbar ist, sind alle in Abs 1 daselbst aufgestellten Boraussehungen zu berücklichtigen — als Bedingungen der gesetzlichen Unterstellung —; sofern dagegen der Gläubiger seine Genehmigung, sei es ausbrücklich, sei es durch schlässiges Jandlungen, erklärt hat und es sich darum handelt, ob diese Erklärung von Birksamkeit ist, sind lediglich die allgemeinen Bestimmungen der §§ 182sff. in Berbindung mit § 415 in Betracht zu ziehen. Dementsprechend kann aber die Schuldübernahme mit besreiender Wirkung durch Genehmigung des Gläubigers gemäß § 415 auch dann zustande kommen, wenn die eine oder die andere Boraussetzung des § 416 nicht erfüllt worden ist, insechoner eine oder die andere Voraussetzung des § 416 nicht erfüllt worden ist, insechoner eine oder die Angeleiche Genehmigung des § 416 nicht erfüllt worden ist, insechoner eine oder die Angeleiche Genehmigung des § 416 nicht erfüllt worden ist, insechoner eine oder die Angeleiche Genehmigung der Genehmen vor die Angeleiche eine der Genehmen vor der die Genehmen der Geneh kommen, wenn die eine oder die andere Vorausjetzung des § 416 nicht erfüllt worden ist, insbesondere also wenn die Mitteilung nicht von dem Veräußerer, sondern von dem Erwerber ausgegangen ist (NG JW 07, 742°; 08, 713°; 1911, 644¹°; 1912, 683′). Auch die Entstehungsgeschichte des § 416 spricht für diese Aufsassung. Vgl. darüber die aussührlichen Erörterungen in NG 63, 42, wo ebenfalls die Aufsassung vertreten ist, daß die Sonderbestimmungen des § 416 im Falle ausdrücklich erteilter Genehmigung nicht in Frage kommen, serner NG Warn 1911 Nr 262; 1915 Nr 229; HNR 1928, 825. Die früher entgegengesette Stellung des NG zu der vorliegenden Frage (vgl. Gruch 49, 354) ist zugunsten der dargelegten Anschauungen aufgegeben worden. Insbesondere sindet auch der Abs § 415 verahme der Hypothet durch den Ersteher im Amanasversteigerungsverfahren gemäß § 53 AmBG ungeachtet bessen, bag bort nur ber § 416 ausdrücklich als entsprechend anwendbar angeführt ist (NG 125, 103; HRR 1929, 247; 1931, 401); als Beräußerer im Sinne bes § 416 ift in biesem Falle ber Schulbner anzuseben; vgl. auch A 5. Wird die Shpothekenschuld burch einen Bertrag zwischen bem Dritten und bem

Gläubiger übernommen, dann liegt der Fall des § 414 vor.

2. Die Unterstellung — eine gesehliche, nicht widerlegbare Bermutung — geht dahin, daß die Genehmigung als erteilt gilt, wenn sie der Gläubiger nicht innerhalb von sechs Monaten seit Empfang der Mitteilung (d. h. seit deren Zugang im Sinne des § 130; RG 8. 6. 05 IV 60/05) dem Beräußerer gegenüber (ausdrücklich) oder durch schlässige Handlungen, aber positiv) verweigert hat. Die Frist ist eine gesetzliche Ausschlußfrist. Bon dem Mittel einer Frist-setzung durch die Parteien gemäß § 415 Abs 2 Sat 2 ist hier abgesehen worden. Die Berweigerung ist (wie die Genehmigung) eine einseitige, empfangsbedürftige (§§ 130 bis 132), unwiderrustliche Erklärung. Sie kann ausdrücklich oder durch schlüssige Handlungen erklärt werden, muß jedoch ben Willen zu endgültiger Stellungnahme erkennen lassen; nach erfolgter Berweigerung tann eine Genehmigung nicht mehr erteilt werben (NG in HRR 1928, 2269; 1930,

1723; 1932, 713; RG 139, 127; vgl. auch ju § 415 A 1). 3. Die weiteren Bedingungen für die Unterstellung bes Gesetzes (vgl. A 2) sind folgende: Die Mitteilung muß schriftlich geschehen sein; es muß in ihr ausdrücklich angekündigt worden sein, daß "der Übernehmer an die Stelle des bisherigen Schuldners trete, wenn nicht der Gläubiger die Verweigerung innerhalb der sechs Monate erklärt habe"; endlich kann die Mitteilung erst ersolgen, nachdem der Erwerber des Grundstücks als Eigentümer eingetragen worden ist (Abs 2 Sat 2; NG 56, 200; JW 08, 327). Diese Voraussehung wird durch die nachträgliche Eintragung des Erwerbers nicht erstütt; sie fällt jedoch weg, wenn der Gläubiger die Schuldübernahme tatsächlich genehmigt, vol. Al 1 (NG in HR) 1928, 2267). Die Bermutung greift nur Plat, wenn bei der Eintragung des Erwerbers im Grundbuche die Hopothet noch besteht (RC 128, 70). Gine an einen Nicht-Gläubiger gerichtete und beshalb unwirksame Mitteilung tann wirksam werben, wenn ber Gläubiger bie Forberung nachträglich erwirbt (**AC** in HR 1933, 1294). — Die Verweigerung muß dem Veräußerer gegenüber erklärt werden (Abs 1 Sah 2, **AC** Warn 08 Nr 440), während die Genehmigung auch dem Käuser gegenüber ersolgen kann (§ 415 A 2; **AC** JA 1911, 644<sup>10</sup>; 1912, 683<sup>7</sup>). Ist eine dieser Bedingungen nicht ersüllt, dann kann nur § 415 A 2; AC JA 1912, 683<sup>7</sup>). Uts Veräußerer kann hier nur der personliche Schuldner der Supothet in Betracht tommen. Sind Miteigentumer bes Grundstüd's bie Beraugernden, bann tann als Anzeigeberechtigter nur berjenige von ihnen in Betracht kommen, der der personliche Schuldner ist. Sind die Miteigentumer als Gesamtschuldner sämtlich persönlich verpflichtet, dann wirkt die von ihnen gemeinsam ausgehende Unzeige für alle; es ist aber auch jeder einzelne von ihnen befugt, die Anzeige für sich allein zu machen, und in diesem Falle äußert sich auch die durch das Schweigen des Gläubigers eintretende Schuldbefreiung nur zu seinen Gunften (96 80, 92). Gine Mitteilung des Erwerbers ließe sich nur als ein Antrag an den Glaubiger zum Abschlusse eines Schuldübernahmevertrags nach § 414 auffassen (RG Gruch 49, 359). Bgl. darüber zu § 415 A 2. Hatte der ursprüngliche Sppothekengläubiger die Forderung bereits an einen andern abgetreten, so genügt tropdem die an den alten Glaubiger gemachte Mitteilung, wenn ber Schuldner von der Abtretung feine Renntmis hatte (§ 407; **NG** 67, 414; 80, 92); vgl. § 407 A 1. Ob der Erwerber das Eigentum am Grundstüde inzwischer eingebütt hat, sei es durch Weiterveräußerung oder im Wege der Zwangsbersteigerung, ist unerheblich (**NG** 56, 200; 75, 342; HR 1931, 401 und die dort angef. Entsch.), wie auch der Ausfall der Spothet bei der Bersteigerung bedeutungstos ift (RG 56, 200; 328 08, 327; 1911, 4425). Auch im Auswertungsversahren fann die Genehmigung noch erfolgen (RG 120, 153; HRR 1931, 401). — Für den Fall der Weiterveräußerung des Grundftüds durch den Schuldübernehmer hat der 2. 28 in NG 75, 344 den Sak aufgestellt, daß dieser mit seinem Abkäuser einen Schuldübernahmebertrag im Sinne des § 415, der durch Genehmigung des Gläubigers wirksam werden könnte, nicht abschließen könne, solange nicht seine eigene Schuldubernahme durch den Glaubiger genehmigt worden fei; hilfsweise hat er dabet die Moglichteit unterstellt, daß ein solcher Bertrag bereits vor erteilter Genehmigung unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung abgeschlossen werden könne, daß die Genehmigung zu der ersten Schuldübernahme noch erteilt werde, aber sür den dort vorliegenden Fall als tatsächlich sestgeschellt angesehen, daß der Wille der Vertragschließenden auf Ubernahme einer unbebingten Schuld gerichtet gewesen sei, und angenommen, daß dieser Bille einen anderen Inhalt habe als der Wille, eine bedingte Schuld zu übernehmen. Der 5. 3S hat in RG 121, 118 diese lettere Hilfserwägung als den eigentlichen Entscheidungsgrund aufgefaßt. Aber auch so aufgefaßt, erscheint das Urteil des 2. 38 als bebentlich. In n. 121, 315 hat dann der 4. 38 die (wohl dem Berkehrsbedurfnisse mehr gerecht werdende) Auffassung vertreten, daß es bei einer Rette bon Schulbubernahmen nur ber Mitteilung und Genehmigung ber letten von ihnen bedürfe, da diefe die Genehmigung der vorangegangenen einschließe; ebenso DRR 1928, 1583, 2087; 1929, 902; 1931, 401.

4. Abweichend von § 415 ist dem Übernehmer (Grundstückerwerber) in § 416 Abs ein besonderer Anspruch gegen den Beräußerer darauf gegeben, daß dieser die Mitteilung macht und ihm von der erteilten oder verweigerten Genehmigung soson Kenntnis gibt. Im Falle der Zuwiderhandlung macht sich der Beräußerer schadensersapslichtig. Borausgesetzt ist aber dabei daß der Käuser den Bertäuser zur Benachrichtigung des Gläubigers ausgesordert hat und der Vertäuser der Aufsorderung nicht nachgekommen ist; ohne die Aufsorderung kann der Käuser wegen Unterlassung der Benachrichtigung auch nicht den Einwand des nicht erfüllten Vertrags

erheben (RG 3B 08, 327; Barn 1914 Nr 246).

5. Das Anwendungsgebiet bes § 416 beschränkt sich auf den Fall der Ubernahme von Supotheten, mit Ginfclug von Bormerkungen in ihrer Gigenfchaft als bedingter Supothefen. Die Ubernahme einer Sphothet in Anrechnung auf ben Raufpreis ichließt ohne weiteres auch die Ubernahme ber perfonlichen Schuld in fich (RG 30, 291; 5RR 1928, 1882; 1929, 247; 1930, 698), und sie gilt im Zweifel als eine als befreiend gewollte (NG 75, 340; Warn 1915 Nr 205; 1920 Nr 35; HR 1928, 1704). In Höhe der übernommenen Hppothet entsteht in der Regel feine Naufpreisforderung (86 107, 186; 121, 138; LB 1928, 398; HR 1928, 1704). Ob das Erwerbsgeschäft gerade ein Kauf ist, darauf kommt es nicht an (KG 22, 246), wenn auch der regelmäßige Fall die Übernahme von Hypotheken in Anrechnung auf ben Raufpreis sein wird. Vorauszuseten ift im übrigen ein gultiger Beraufierungsvertrag, da bessen Richtigkeit ober spätere Bernichtung durch Ansechtung auch die in ihn eingeschlossene Abrede über die Abernahme träfe (§ 139; RG 58, 386). Mit der Abernahme ber Shpothekenschuld in Anrechnung auf den Raufpreis übernimmt der Erwerber des Grundstücks mangels entgegenstehender Bereinbarung die Schuld einschließlich der Aufwertungslast (§ 242 A 5) im Zustande zur Zeit der Übernahme, und zwar im Falle des § 17 Aufw einschließlich bes Aufwertungsanspruches bes Zebenten (2. 3. 27 V 351/26; HRR 1928, 1009; 1929, 1950; RG 121, 306). Dem Grundstüdserwerber, der eine Sphothekenschuld des Veräußerers übernommen hat, steht gegenüber dem Befreiungsanspruche aus § 415 Abs 3 gegebenenfalls ein Ausgleichsanspruch (vgl. zu § 242 A 5d B) auf entsprechende Ginschränfung seiner Befreiungspflicht zu (RG 133, 63; HR 1930, 1438; 1932, 1434). Desgleichen steht bem Schuld-übernehmer, und zwar auch bemjenigen, der infolge Versagung der Genehmigung nicht persönlicher Schuldner ber hopothet geworben, wohl aber verpflichtet ift, ben Schuldner (seinen Beräußerer) von ber nach gahlung gelöschien, jedoch infolge des Eingreifens ber Aufwertungsgesetzgebung wiedereingetragenen Sphothet zu befreien, wenn er bas Grundstud vorher weiterveräußert hat, unter Umständen ein Ausgleichsanspruch gegen seinen Abkäufer zu (916 132, 343). — Im Falle der Zwangeversteigerung entsteht gemäß § 53 ZwBG durch den Buschlag. zwischen dem Zwangsvollstreckungsschuldner und dem Ersteher die gleiche Rechtslage, wie sie durch die vertragliche Ubernahme einer Sphothekenschuld im Falle der Beräußerung gemäß §§ 415, 416 zwischen bem Beräußerer und bem Erwerber begründet wird; banach erlangt ber Schuldner gegenüber dem Ersteher ohne weiteres den Anspruch auf Schuldbefreiung, und ist Ersteher der Glaubiger felbst, dann tann er seine fruhere Forderung gegen den Schuldner nicht niehr geltend machen. Dagegen wird ber Ersteher gegenüber dem Gläubiger erft badurch perfönlich haftbar, daß die Voraussetzungen entweder des § 416 oder des § 415 erfüllt werden (96 84, 381; Warn 1912, 203; HRR 1929, 247; vgl. oben A1). — Ift § 416 auch ba anwendbar, wo bas Grundbuch noch nicht angelegt worden ift? Mit RG 58, 384 ift die Frage — im Gegensate zu einzelnen abweichenden Außerungen mit der überwiegenden Meinung des Schrifttums -- zu verneinen.

# \$ 417

Der Übernehmer kann dem Gläubiger die Einwendungen entgegensehen, welche sich aus dem Nechtsverhältnisse zwischen dem Gläubiger und dem bisherigen Schuldner ergeben<sup>1</sup>). Eine dem bisherigen Schuldner zustehende Forderung kann er nicht aufrechnen<sup>2</sup>).

Aus dem der Schuldübernahme jugrunde liegenden Rechtsverhältniffe zwischen dem Übernehmer und dem bisherigen Schuldner kann der Übernehmer

dem Gläubiger gegenüber Einwendungen nicht herleiten1).

E I 316; M 2 146; B 1 419.

1. Einreben des Abernehmers. Im Falle der zusätlichen (kumulativen) Abernahme (vgl. A 1 zu § 414) kommt es darauf an, ob sie sich als selbstschuldnerische Bürgschaft darstellt oder als die Abernahme selbständiger Hatung nach den Grundsähen der Gesamtschuld (§ 414 A 1). Im ersteren Falle greisen die Regeln dom Einrederecht des Bürgen ein (§§ 768, 770, 771), im letteren die von der Gesamthaftung (§§ 420st.). Im Falle der befreienden Abernahme (§§ 414, 415, 416) ist hinsichtlich des Einrederechts dreierlei auseinanderzuhalten: a) das Schulden

verhältnis, in welches der Übernehmer eintritt; b) dasjenige Rechtsgeschäft, mittels bessen er eingetreten ift; c) ber Rechtsgrund, in Beranlassung beffen die Schuldubernahme vorgenommen worden ift. Bu a: Da bie befreiende Schuldübernahme ihrem Wesen nach nichts anderes ift als eine Sondernachfolge in ein bereits bestehendes Schuldverhältnis (RG in HR 1930, 1312), fo folgt von felbit, daß der Ubernehmer alle die Ginwendungen gebrauchen fann, die fich aus dem Rechtsverhaltniffe zwischen bem Glaubiger und dem bisherigen Schuldner ergeben, mithin auch vom ursprunglichen Schuldner hatten geltend gemacht werden konnen, und weiter folgt, daß der Ubernehmer auch hinsichtlich der Beweistaft so dasteht, wie der Schuldner selbst fteben murbe; so hat er beispielsmeise die Beweislaft, wenn er gegenüber dem Schuldscheine des ursprünglichen Schuldners einwendet, das Darlehn sei noch erst auszuzahlen (NG Warn 1910 Nr 428). Es tann insoweit auf die Ausführungen bei § 404 verwiesen werden, beffen Grundfat hier entsprechend angewendet ift. Fraglich konnte nur sein, welcher Zeitpunkt bei Beurteis lung des Schuldverhaltnisses im Falle des § 415 zugrunde zu legen ist, ob gegebenenfalls der des Bertragsichluffes zwischen bem Übernehmer und bem Schuldner ober berjenige, in dem die Übernahme dem Gläubiger gegenüber durch seine Genehmigung Wirksamkeit erlangt hat. Das Geset tann nur das lettere gemeint haben, in Betracht deffen, daß erft mit der Genehmigung des Glaubigers der Übernehmer in das Schuldverhältnis eintritt und daher für sein Verhältnis zum Gläubiger bas Schuldverhaltnis nur so in Betracht kommen kann, wie es zur Zeit seines Eintritts besteht. Der Grundsat bes § 184 von der Rudwirkung kann daher insoweit nicht Plat greifen. 3u b: hier handelt es sich um dasjenige Rechtsgeschäft, welches ben Eintritt bes Dritten in die fremde Schuld unmittelbar bewirkt hat, also um das dingliche, abstrakte, in der Ubernahme enthaltene Vollzugsgeschäft (RG 63, 46). Einwendungen gegen die Rechtsbeständigkeit Diefes Geschäfts tann ber Ubernehmer bem Glaubiger gegenüber immer geltend machen, mag es biefem felbst (§ 414) ober bem Schuldner gegenüber (§§ 415, 416) vorgenommen fein. Denn ift bas Geschäft nichtig ober wirksam angesochten worden (§ 415 A 3), bann entbehrt es jeber Birtung. Untet Umftanben ergibt fich bie Richtigfeit ber Schulbubernahme auch aus dem Zusammenhange mit dem sie veranlassenden Grundgeschäfte. Ist fie nämlich ein untrennbarer Bestandteil besselben, dann wird sie von bessen Richtigkeit ohne weiteres mitergriffen (RG 58, 386). Bgl. § 139 U 2 Ubs 3. In RG Warn 1912 Nr 295 ift schlechthin ausgesprochen, daß der Rechtsbestand des Rausalgeschäfts "auf die Rechtsgültigkeit des zwischen dem Glaubiger und dem neuen Schuldner abgeschlossenen Übernahmevertrags einflußlos ift". In dem dort entschiedenen Falle war indes ein Zusammenhang zwischen dem Grundgeschäfte und dem besonders abgeschlossenen Abernahmevertrage, wie er oben vorausgeset ift, nicht gegeben. Bu c: Die causa ber Schuldubernahme fann (und wird in der Regel) in den Beziehungen zwischen bem bisherigen Schuldner und bem Ubernehmer liegen, und zwar zumeist in einem vorausgegangenen ober gleichzeitig abgeschlossenen entgeltlichen Berpflichtungsgeschäft, so namentlich im Falle des § 416 in dem Raufvertrage über bas mit ber Supothet belaftete Grundftud; aber auch eine Rreditgemahrung für ben Schuldner ober eine unentgeltliche Zuwendungsabsicht kann die causa bilben. Die causa kann aber auch in ben Beziehungen bes Ubernehmers zu bem Glaubiger zu finden sein, g. B. um einer diesem gegenüber eingegangenen Berpflichtung nachzutommen. Beibe Falle tonnen vorliegen, fet es, daß die Schuldübernahme in der Form des § 414 oder in der der §§ 415, 416 erfolgt ist. Grundsablich wird die Schuldübernahme als abstraktes (dingliches) Geschäft durch Mangel des zugrunde liegenden Kausalverhältniffes in seinem Bestande nicht berührt, solche Mängel können vielmehr nur zur Ausgleichung nach ben Grundfagen von der ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 812ff.) führen. § 417 Abf 2 bestimmt zu biesem Buntte, dag ber Ubernehmer Ginwendungen aus dem der Schuldübernahme zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse zwischen dem Abernehmer und dem bisherigen Schuldner dem Gläubiger nicht entgegensepen tann. Liegt also ber Schuldübernahme ein Rechtsverhaltnis zwischen bem Schulbner und bem Übernehmer zugrunde, fo tann ber Schuldner aus Mängeln dieses Rechtsverhaltniffes teine Einwendungen gegenüber dem Unspruche bes Gläubigers auf Leiftung der übernommenen Schuld erheben; ausgeschlossen ist daher im Falle bes § 416 ber Einwand, daß ber Raufvertrag wegen Formmangels nichtig ober durch Anfechtung wegen Frrtums ober argliftiger Taufchung (es sei benn, daß bei dieser ber Glaubiger mitgewirft hat) nichtig geworden sei (Barn 1912, 295) ober daß der Schuldner feine Berpfiichtungen aus dem Raufvertrage ober bem fonftigen ber Schuldubernahme zugrunde liegenben Rechtsgeschäfte nicht erfullt habe. Dagegen tann ber Schulbübernehmer Einwendungen, die sich aus dem etwa der Schulbübernahme zugrunde liegenden Rechtsverhaltniffe gu bem Glaubiger ergeben, g. B. Die Ungultigfeit ber diefem gegenüber eingegangenen ichulbrechtlichen Berpflichtung gur Schuldubernahme, bem Glaubiger im Bege der Bereicherungseinrebe entgegenhalten. Bestritten ift, wie es fich verhalt, wenn — was möglich ift, vgl. Borbem 5 vor § 104 und zu § 125 A 1c — ausnahmsweise bas Bollzugsgeschäft ber Schuldübernahme von bem Mangel bes ihm zugrunde liegenden Raufalgeschafts ergriffen wird. Es wird angenommen, daß in biefem Falle die Einwendungen aus dem Raufalverhältnis sich zugleich gegen die Schuldubernahme felbst richten und deshalb, auch wenn bas Kausalverhältnis in den Beziehungen zwischen dem Schuldner und dem Schuldübernehmer liegt, dem Gläubiger entgegengehalten werden können. So das (allerdings noch in der Übergangszeit ergangene) Urteil in NG 58, 386; serner Warn 1911, 163; frühere Auslagen dieses Komm.; Staudinger zu § 417 Erl. II. Ob diese Auffassung in allen Fällen dem Sinne des § 417 Abs zerecht wird, der den Gläubiger, der ohne Kenntnis von dem der Schuldübernahme zugrunde liegenden Rechtsverhältnisse den Schuldübernahmevertrag abgeschlossen oder genehmigt hat, schühen will (vgl. Motive 2, 147; Protosolle II 1, 420), erscheint zweiselhaft, und durch den Vortlaut der Vorschrift wird sie nicht unbedingt geboten. Anders liegt die Sache jedoch, wenn in dem Schuldübernahmevertrag die Schuldübernahme ausdrücklich an die Bedingung geknüpst ist, daß das zugrunde liegende Rechtsverhältnis bestehe und wirksam sei; so für diesen Kall auch Pland-Siber U 3a.

2. Der Ausrechung mit einer Forderung des bisherigen Schuldners steht der Grundsat des § 387 "compensatio sit inter easdem partes" entgegen. Das schließt nicht aus, daß der Übernehmer eine vor der Schuldübernahme von dem bisherigen Schuldner selbst bereits erklätte Ausrechnung einwandweise geltend machen kann. Eine Ausrechnung mit eigenen ihm gegen den Gläubiger zustehenden Forderungen, wenn etwa auch erst durch Abtretung seitens des früheren

Schuldners erworbenen, ift dem Ubernehmer felbstverftandlich unbenommen.

# § 418

Infolge der Schuldübernahme erlöschen die für die Forderung bestellten Bürgschaften und Pfandrechte<sup>1</sup>). Besteht für die Forderung eine Hypothek, so tritt das gleiche ein, wie wenn der Gläubiger auf die Hypothek verzichtet<sup>2</sup>). Diese Vorschriften finden keine Anwendung, wenn der Bürge oder derjenige, welchem der verhaftete Gegenstand zur Zeit der Schuldübernahme gehört, in diese einwilligt<sup>3</sup>).

Ein mit der Forderung für den Fall des Konkurses verbundenes Vorzugsrecht kann nicht im Konkurs über das Vermögen des Ubernehmers geltend

gemacht werden4).

1. Das Erlöschen der für die Forderung bestellten Bürgschaften und Pfandrechte erklärt sich daraus, daß das Schickal der bezeichneten Nebenrechte wesentlich von der Zuverlässigkeit und von der Bermögensfähigkeit des Hauptschuldners abhängt, und mithin durch einen Wechsel in dieser Hinsisch auch die Lage des Bürgen oder Pfandschuldners eine andere wird. Auf gesetzliche Bürgschaften und Pfandrechte bezieht sich die Vorschrift nicht; denn in diesen Fällen besteht die Hatung unabhängig von der Entschließung der Beteiligten, so daß es hier an dem rechtlichen Grunde für das Erlöschen sehlt. Das Gesetz spricht deshalb nur von "bestellten" Bürgschaften und Pfandrechten. A. A. Planck A. 4.

2. Die Schuldübernahme beseitigt zwar nach dem in Sat 1 (A 1) ausgesprochenen Grundsate das Recht des Gläubigers an der für die Forderung bestellten Hypothet, führt jedoch nach den Grundsaten des Hypothekenrechts nicht zu einem Erlöschen der Hypothek und einem damit derbundenen Aufrücken der Nachmänner, sondern hat, wie der Verzicht auf die Hypothek (§ 1168), die Entstehung einer Eigentümerhypothek zur Folge. Die weitere Folge des Verzichts auf eine Hypothek – Freiwerden des ersaberechtigten persönlichen Schuldners (§ 1165) — ergibt sich sich aus der Natur der Schuldibernahme. Die Entstehung der Eigentümerhypothek vollzieht sich hier außerhalb des Erundbuchs, während der Verzicht der Eintragung bedarf (§ 1168 Abs 2).

3. Der Grund der Bestimmung des Sages 1 (vgl. A 1) versagt, falls der Bürge ober der am Pfandgegenstande Berechtigte (Eigentumer, binglich Berechtigter, Forberungsgläubiger) sich mit der Person des neuen Schuldners einverstanden erklärt (RG Barn 1916 Nr 222). Deshalb foll in diesem Falle auch die Bestimmung feine Anwendung finden. Die Einwilligung des Bürgen oder des hinficitlich des Pfandgegenstandes Berechtigten muß gemäß § 183 im voraus, sei es dem Glaubiger, sei es dem Übernehmer gegenüber (§ 182), erklärt werden, was formlos und auch stillschweigend geschehen kann, da keine neue Bürgschaft begründet wird (RG 70, 411; HR 1933, 1742). Eine wirksame Einwilligung liegt baber stets auch bann schon bor, wenn ber Eigentümer des Pfandgegenstandes (des haftenden Grundftuds) selbst die Schuld übernimmt, oder etwa sich an einem Gesellschaftsvertrage beteiligt, in dem die Gesellschaft die Schuld übernimmt (NG Barn 1916 Nr 222). Eine erst nachträgliche Genehmigung könnte die nach Abi 1 Sat 1 bereits eingetretene Rechtssolge nicht wieder beseitigen (a. A. Dertmann A 2 zu § 418). Es bedürfte vielmehr zur Begründung bes etwaigen erloschenen Nebenrechts eines neuen Rechtsgeschäfts. Faus jedoch der Glaubiger die Schuldübernahme nur unter der Bedingung der Zustimmung des Burgen bzw. des Eigentumers genehmigt und die Zustimmung alsbann erteilt wird, liegt eine Einwilligung im Sinne des Abs 1 Sat 3 vor (RG 11. 5. 07 V 412/06).

4. Die Bestimmung des Abs 2 beruht darauf, daß "die Fortdauer der mit der Forderung verbundenen bloßen Borzugsrechte im Konturse" — das sind die nach § 61 unter Nr 1—5 KD begründeten Rechte auf Berichtigung vor den übrigen Konturssorderungen — "sich nicht mit der zwingenden Natur der die Kangordnung der Gläubiger bestimmenden Rechtsnormen verträgt" (M 2 147).

# § 419

Übernimmt jemand durch Vertrag das Vermögen eines anderen, so können bessen Gläubiger, unbeschadet der Fortdauer der Haftung des bisherigen Schuldners, von dem Abschlusse des Vertrags an ihre zu dieser Zeit bestehen-

den Ansprüche auch gegen den Ubernehmer geltend machen1)18).

Die Haftung des Übernehmers beschränkt sich auf den Bestand des übernommenen Vermögens und die ihm aus dem Vertrage zustehenden Ansprüche. Beruft sich der Übernehmer auf die Beschränkung seiner Haftung, so finden die für die Haftung des Erben geltenden Vorschriften der §§ 1990, 1991 entsprechende Anwendung<sup>2</sup>).

Die Haftung des Übernehmers kann nicht durch Bereinbarung zwischen ihm und dem bisherigen Schuldner ausgeschlossen oder beschränkt werden<sup>3</sup>)4).

& I 319; M 2 151; B 1 427.

1. Bertragemägige übernahme bes Bermögens eines andern. Unter Bermogen verfteht 1. Vertragsmäßige Ubernahme des Vermögens eines andern. Unter Vermögen berstehnt das Geset wie in der Regel so auch im Halle des § 419 nur das Aftivbermögen ohne Eindeziehung der Kassun (RC 69 S. 285 u. 416; vgl. auch zu § 1922). Während § 311 die Form des schulderechtlichen Vertrages betrifft, durch den sich der eine Teil zur Übertragung seines Vermögens oder eines Vruchteils davon verpstichtet, regelt § 419 die Virtungen eines Vertrages, der die Übernahme des Vermögens eines andern zum Gegenstande hat, in hinsicht auf die Gläubiger des Veräußerers. Ein solcher Vertrag kann ein schuldrechtlicher Verpsichtungsvertrag gemäß § 311 sein und es muß angenommen werden, daß ein solcher bereits genügt, um die in § 419 bestimmte Hastungswirkung des Übernehmers herbeizussühren, da beiser nach Sat 1 schon "von dem Abschlüße des Vertrags an" hasten soll, die dingliche Übertragung aber nicht durch einkeltlissen Vertrag sondern nur durch Sinzelsbereianung der und dem Vermögen gehörenden einheitlichen Bertrag, sondern nur durch Einzelübereignung ber zu bem Bermögen gehörenden Gegenstände erfolgen tann; bgl. A 1a. Doch ift ber Abschluß eines formgerechten Bertrags nach § 311 kein Erforbernis für die Anwendung des § 419; dazu genügt vielmehr auch die ohne vorher übernommene Verpslichtung erfolgende dingliche Übereignung der samtlichen das Vermögen bildenden Vermögensbeftandteile, und zwar, im Gegensabe zu § 311 (vgl. A 1 dazu) auch dann, wenn nur die Übereignung dieser Vermögensbestandteile, nicht die des gesamten Vermögens als solchen beabsichtigt war, ohne daß die Vereiligten sich bewußt sein müßten, daß diese Verwögens daß geschieden bei mögensgegenstände tatsächlich bas gesamte Bermögen des Beräußerers ausmachen; so NG 85, 168 (3. 8S); anders 76, 4 (2. 8S). In **RG** 134, 125 wird die Entscheidung des 3. 8S. dahin ausgelegt, daß ein subjektives Bewußtsein in dieser Richtung nicht ersordert werde, josern obiektiv die dem Ibernehmer bekannten Berhältnisse des Beräußerers eine Vermögensternehme übernahme ergaben; an dem Erforbernisse bieser Renntnis aber wird mit Recht festgehalten da andernfalls eine gefährliche Belastung des Verkehrs, namentlich des Grundstückverkehrs, eintreten würde. A. M. anscheinend HR 1931, 36. Auch müssen die übereigneten Gegenstände in ihrer Zusammenfassung einen Vermögensinbegriff darstellen (RC 123, 54; 134, 124), was aber auch bei einem einzelnen Gegenstande, insbesondere einem hausgrundstüde, der Bertehrsaufsassung nach zutressen kann (NG SeuffA 83, 65; NG 134, 125). Das Anwendungsgebiet des § 419 geht somit über daszenige des § 311 hinaus, und die Gründe, die zu der Vorschrift des § 419 geführt haben (Schut der Eläubiger des Veräußerers), haben mit den Gründen für die Formstraftische Seine Gemeine Gemeinen für die Formstraftische Gemeine Gemeinen für die Formstraftische Gemeine Gem vorschrift des § 311 (Schut des Veräußerers vor Übereitung) nichts gemein (NG 69, 421). Da, wo die Vermögensmasse, die natürliche Unterlage des dem Schuldner gewährten Kredits, geblieben ist, soll auch die Befriedigung von den Glaubigern gesucht werden dürsen (NG 69, 288). Dementsprechend tann auch unter Umständen ein nach § 311 beabsichtigter, indes formungültiger Bertrag gemäß § 140 mittels einer Geschäftsumgestaltung (Konversion) möglicherweise als Bertrag im Sinne des §419 aufrecht erhalten werden (RG 69, 420; 76, 3; 82, 277). Unerheblich ist es serner, wenn einzelne Bermogensftude von der Abernahme ausgeschlossen werden (beispielsweise bei Abertragung ber gesamten Aftiva einer Aftiengesellichaft die Grundftude), falls nur die einzelnen Bermögensstüde im Berhältnisse zum Ganzen unbebeutend sind (RG 69 S. 289, 419; 80, 260; Barn 1914 Nr 282), was Tatfrage ist (RG 139, 208). Dabei sind jedoch die auf einem Grundstüde etwa ruhenden Lasten bei der Frage, ob die ausgeschlossenen einzelnen Vermögensstüde verhältnismäßig nur unbedeutenden Wert haben, außer Betracht zu lassen, da andernfalls die auf den ausgeschlossenen Bermögensstüden lastenden Schulden ungeachtet des Ausschlusses der Vermögensstüde von dem Übernehmer getragen werden müsten, was der Billigkeit widersprechen würde (**RC** 80, 260; 82, 277; FB 1919, 822<sup>4</sup>, 7. 3S). Der in diesen Entscheidungen vertretene Sat ist jedoch dom **RC** in HR 1933, 805 (9. 3S) nur mit erheblichen Einschrankungen als richtig anerkannt und insbesondere dann nicht für anwendbar erklärt, wenn die Belastung nicht aus Hypotheken, sondern aus Grundschulden bestand, für welche der Übernehmer dei Ausschluß der Grundstüde, auf denen sie lasten, persönlich nicht haften würde. In NC 139, 210 hat der 7. 3S diese Ausschlussen wiedergegeben, ohne dazu Stellung zu nehmen. Die Frage ist also noch nicht endgültig geklärt. Es wird im Wesentlichen Sache der tatsächlichen Bürdigung des Einzelsales sein, ob die ausgeschlossenen Bermögensstüde wegen ihrer Belastung im Berhaltnis zu dem übertragenen Vermögen als unbedeutende Werte angesehen werden können.

§ 419 findet auch Anwendung, wenn das Bermögen nicht von einer Person, sondern von mehreren nach Bruchteilen übernommen wird oder fo, daß jeder einen Teil ber Bermögensgegenstände erhält, die zusammen das ganze Bermögen bilden, jedoch nicht auf ben-jenigen, der nur einzelne, im Berhältnis zum Ganzen geringfügige Gegenstände erhält (NG 123, 53). Die übernahme des Bermögens einer offenen Handelsgesellschaft ohne gleichzeitige Abernahme der Bermogen auch der Gesellschafter reicht zur Anwendung des § 419 nicht aus (RG JB 1910, 24280; Warn 1917 Nr 270). Dagegen bilbet die Veräußerung des Vermögens einer Attiengesellichaft (§§ 303ff. Sob) ober einer Genoffenschaft (RG 4. 10. 13 V 177/13), auch einer &m b &, als Ganzes einen Fall des § 419; boch tritt in den Sonderfällen der §§ 304, 306 50B Gesamtrechtsnachfolge ein; die dingliche Ubertragung ber Bermogensgegenstände durch einzelne Rechtsatte ift baber nicht erforderlich; ebenfo im Genoffenicaftsrechte in den Fällen der §§ 93a-d Gendes, ferner im Embonecht (§§ 80, 81 Emboles), mahrend bas Berficherungsauffichtsgeset solche Borichriften nicht enthält und infolgedeffen bei Bersicherungsvereinen a. G. nur Sonderrechtsnachfolge in Frage kommt, da eine Gesamtrechtsnachfolge durch Bertrag nicht begründet werden kann (KG 133, 108; bgl. unten A 1a). — Befindet sich unter dem übernommenen Bermögen ein handelsgeschäft, so haftet der Übernehmer für bessen Schulden, auch wenn die Voraussehungen bes § 25 HOB nicht gegeben sind (RG 131, 31). Erforderlich ift nicht, daß die Bermögensübernahme durch einen einzigen Bertrag erfolgt; es genügt vielmehr ber Abschluß mehrerer, tatsächlich auf Übertragung des gesamten Bermögens gerichteter, getrennter Bertrage (NG 65, 171). Erforderlich ist aber eine durch rechtsbeständige Berträge erfolgte Abernahme, der bloß tatfächliche Abergang genügt nicht (RG 76, 2); daber soll auch der Ubergang des Vermögens einer Gesellschaft mbh nach ersolgter Liquidation auf den alleinigen Gesellschafter zur Anwendung des § 419 nicht ausreichen (NG 92, 85), was bedenklich erscheint; anders für die Anwendung des § 3 Abs 1 Ar 8 Aufwel bei der Abertragung des Liquidationsüberschusses einer Gmbh durch den Liquidator auf die disherigen Gesellschafter 36 120, 334.

1 a. Die Übernahme eines Bermögens, also ber Aftiva (vgl. A 1), ist keine bertragsmäßige Schulbubernahme, weder eine befreiende im Ginne des § 415, noch eine gufapliche (§ 414 A 1). Der § 419 verleiht aber fraft Gesetes einem folden Bertrage bie Wirtungen einer gufaglichen Schuldubernahme burch ben übernehmer bes Bermogens, und gwar läßt er diese ohne weiteres icon mit dem Abichlusse des (fouldrechtlichen) Bertrags eintreten, ohne daß es erft der dinglichen Bermögensübertragung (mittels Abergabe, Auflassung, Abtretung) bedarf (RG 69, 288; vgl. A 1). Erfordernis ist nicht, daß die Abernahme der Schulden besonders verabredet wird; vielmehr greift die Regel des § 419 Abs 1 gegebenenfalls sogar gegen den Willen der Bertragsparteien Blat (RG 69, 286; 76, 4). — Die Schuldübernahme entsteht hier im übrigen unbeschadet der Fortbauer ber Haftung bes bisherigen Schuldners, so daß bieser mit dem etwa noch zurudbehaltenen wie seinem später erworbenen Bermögen nach wie vor verpflichtet bleibt. Beibe haften als Gesamtschuldner, da die Haftung des Übernehmers teine burgschaftliche, sondern eine selbständige ift (vgl. A 1 zu § 414; RG 69, 284). Die Bermögensübernahme bewirkt (abgesehen von den oben in A 1 hervorgehobenen Fallen) feine Gesamtrechtsnachfolge; es bedarf daber zu bem Rechtsübergange der für die einzelnen Bermögensbestandteile erforderlichen binglichen Rechtshandlungen. Sie ist beshalb auch nach §§ 69, 71 BBG hinsichtlich ber versicherten Sachen anzeigepflichtig (RG 125, 193). Ungeachtet des Wortlauts des Gesehes beschräntt sich die Haftung des Abernehmers nicht auf die zur Beit des schuldrechtlichen Bertrags, sofern ein solcher überhaupt geschlossen ist (vgl. A 1), wenn auch nur bedingt (NG 69, 421) bestandenen Ansprüche, sondern sie erstredt sich, wie in RG 130, 37 überzeugend dargelegt ist, auf alle Ansprüche, welche zu dem Beitpunkt bereits, wenn auch nur bedingt, entstanden waren, zu welchem der wesentliche Teil des Bermögens durch Einzelakte an den Übernehmer übergegangen war; anders die ältere Rechtprechung (NG 69, 426; 3B 1914, 9783; 1917, 1024). Auch ein Schabenserfahanspruch gegen den Beräußerer wegen sittenwidriger Schadenszusügung durch den Abschluß des Ubernahmebertrags (§ 826) foll zu dieser Zeit bereits bestanden haben und daher gegen den Übernehmer geltend gemacht werden können (NG in HRR 1931, 9); die Entscheidung erscheint nicht unbedend

lich. — Daß der Beränßerer haftbar bleibt, ist zwingenden Rechts; eine entgegenstehende Bereinbarung zwischen dem Beräußerer und dem Erwerber wäre den Gläubigern gegenüber nichtig (Abs 3). Db die Übernahme ohne oder gegen eine mehr oder weniger gleichwertige Gegenleistung ersolgt, ist unerheblich; in letzterem Falle ist der Anspruch auf die Gegenleistung ein erst durch den Bertrag neu entstehender Bermögensbestandteil, der nicht ausschliebest, daß das gesamte bei Abschlöß des Bertrages vorhandene Bermögen übertragen ist (MG 69, 287; HRR 1931, 36). Deshalb kann § 419 auch anwendbar sein bei Gutsübernahmen, serner bei Übertragung eines Bermögens, möglicherweise eines Warenlagers, sicherungshalber (MG 139, 200). In diesem Falle behält der Erwerber seine zu sichernde Forderung und ist gemäß § 1991 Abs 1, § 1979 ohne Vorzugsrecht neben den übrigen Gläubigern zu bestiedigen (MG IV IV). Bgl. unten A2. — Bei Eingemeindungen sindet § 419 keine Anwendung; hier greist ösentliches Recht ein

(RG 68, 213); ebenso bei anderen öffentlich-rechtlichen Verhältnissen (RG 130, 178).

2. Die Saftung des Abernehmers besteht nur insoweit, als er aus dem Abernahmevertrage Rechte und Ansprüche (persönliche oder bingliche) erworben hat, und zwar nur mit ben erworbenen Bermögenswerten, einschließlich der ihm aus dem Vertrage zustehenden Unsprüche (2165 2 Sat 1). Als bas "übernommene Bermögen" sind hierbei die das Aftivbermögen bildenden Gegenstände, ohne Abzug der Schulden (RG 69, 284; 82, 277), sowie ohne Abzug des vom Ubernehmer etwa gewährten Entgelts anzusehen (RG 69, 287). Mit seinem sonstigen Bermögen haftet der Übernehmer überhaupt nicht, auch nicht etwa auf Höhe des Wertes des Übernommenen (also Fall der Haftung cum, nicht pro viribus, vgl. § 1975). Das Ergebnis ist, daß der Übernehmer überhaupt haftfrei ift, falls aus bem Beftande des übernommenen Bermögens infolge Befriedigung einzelner Gläubiger nichts mehr vorhanden ift, und daß er die Befriedigung der Gläubiger insoweit verweigern fann, als das Vermögen nicht ausreicht, ohne Bermögensverwaltung (entsprechend einer Nachlagberwaltung) oder Konkurs beantragen zu muffen; doch muß er in diesem Falle das vorhandene Bermogen zur Befriedigung der Glaubiger im Wege der Zwangsvollstredung herausgeben. Das folgt aus der entsprechenden Anwendung der vom Gesetze hier herangezogenen §§ 1990, 1991. Aus ihnen ergibt sich auch, daß der Übernehmer berechtigt ist, auch wenn er die Unzulänglichkeit bes Vermögens kennt, sich aus diesem wegen einer ihm gegen ben Ubergeber Bustehenden Forderung vorweg zu befriedigen, jedoch nur wegen solcher Forderungen, die bereits zur Zeit des Vertragsabschlusses (vgl. oben) bestanden haben (RG Warn 1914 Nr 213; RG 139, 202; vgl. zu § 1991 A 1, 2). Die Haftung bes Übernehmers ist nur eine personliche, nicht dinglicher Art (AG 3B 1912, 34712; RG 123, 55). Die Berufung des Übernehmers auf ben öffentlichen Glauben des Grundbuchs (§ 892) ist deshalb nicht ausgeschlossen gegenüber dem dinglichen Unspruche aus § 894 auf Berichtigung bes Grundbuchs durch Wiedereintragung von zur Zeit der Ubernahme gelöscht gewesenen Sppotheten gemäß §§ 15, 20, 22 Aufwe; fie versagt jedoch, wenn es sich um einen die Erbsolge vorausnehmenden Gutsüberlassungsvertrag unter Familienangehörigen handelt (NG 123, 56; 136, 148; AufwRechtspr 4 S. 199; vgl. auch zu § 892 A 4 Abs 4 u. A 10 sowie RG 119, 126). Zu beachten ist im übrigen, daß zu der übernommenen Bermögensmasse auch das zu rechnen ist, was etwa auf Grund eines zu dem Bermögen gehören-den Rechtes, oder als Ersat sur einen entzogenen Gegenstand, oder endlich durch Rechtsgeschäfte erworben ift. Es entspricht bas dem bei Sondervermögen vom Gefetze durchweg angenommenen Erfahgrundsabe (Surrogationspringip); vgl. die §§ 1370, 1473, 1524, 1638, 1651, 2111. Mehrere Übernehmer bes Bermogens haften als Gesamtschuldner (§ 427).

3. Prozesjual regelt sich die Haftung des Übernehmers zusolge § 786 ZPD nach den §§ 780 Abs 1, 781, 785 das. Der Gläubiger sann danach die Zwangsvollstredung auf jeden des liebigen im Bermögen des Übernehmers vorhandenen Gegenstand richten und es diesem überlassen, einredeweise (nach den §§ 767, 769, 770 ZPD) einzuwenden und zu beweisen, daß der Gegenstand dem übernommenen Bermögen nicht zugehört. Boraussehung hiersüt ist jedoch, daß dem Übernehmer die Beschränkung der Haftung in dem über den Anspruch selbst ergangenen Urteile (wenn auch nur im allgemeinen) vorbehalten worden ist, daß der Übernehmer mithin in jenem Prozesse einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. (Un sich genügt es, daß solches in der mündlichen Berhandlung geschieht, während die Berlesung des Antragskein Ersordernis ist; RG 69, 291.) Ist ein Gegenstand des übernommenen Bermögens noch im Gewahrsam des andern Bertragsteiles geblieben und hier von einem seiner Gläubiger gepfändet, dann steht dem Übernehmer die Widerspruchsklage auß § 771 JPD auf Grund des von ihm erworbenen Eigentums nicht zu, weil er schuldnerisch verpslichtet ist (vgl. A 2), die Zwangsvollstreckung in den Gegenstand zu dulden (RG Barn 1912 Ar 158; RG 134, 124). Der Übernehmer, der die Unzulänglichteit des übernommenen Bermögens geltend macht, ist verpslichtet, die zu diesem gehörigen Gegenstande dem Gläubiger zum Zwede der Zwangsvollstreckung herauszugeben (§ 1990 Abs 1 Sas 2). Diese Herausgaberschicht kann nicht durch Erlatung des Bertes erset werden; § 1992 kommt für den Fall des § 419 nicht in Betracht und ist in § 419 Abs 2 Sas 2 auch nicht sür entsprechend anwendbar erklärt (RG 137, 54). Anders sedoch, wenn das herauszugebende Bermögensstück bereits vor der Geltendmachung des Anspruchs in Geld umgesetzt; bann braucht an den Formen der Zwangsvollstreckung nicht seinschalten, sondern es kann

unmittelbar auf Geldleistung — Herausgabe bes Erlöses — geklagt ober der Anspruch zur Aufrechnung gegen eine Geldsorberung verwendet werden (NG 82, 273: 137, 55). Val. im übrigen

zu §§ 1990, 1991.

4. Besonders geregelt ist die Haftung des Erbschaftskäusers durch die §§ 2371 st. und die des Nießbrauchers eines Vermögens durch die §§ 1085 st. Im Falle des § 25 HB ist nicht die Übertragung des Vermögensganzen, sondern nur die eines Handelsgeschäfts vorausgescht, zwar ebenfalls eines Vermögensindegriffs, indessen nicht eines derartigen, der das ganze Vermögen eines Kausmanns zu erschöpfen pslegt. Hier ist also für § 419 kein Kaum oder doch nur dann, wenn eine juristische Person der Geschäftsinhaber ist (MG 69, 290). In letzterem Falle ist auch die Haftung eines Übernehmers, der die Firma nicht sortsührt, für die sechschen Geschäftsverdindsicheiten gemäß § 25 Abs 3 HB begründet, da ein besonderer Verpslichtungsgrund vorliegt (MG 131, 31). — In ähnlicher Weise wie § 419 süt das bürgerliche Recht an die betrtragliche Vermögensübernahme die Schuldenhaftung knüpft, hat der Staatsvertrag über den Übergang der Staatseisenbahnen auf das Keich vom 31. 3./20. 4. 1920 (RGB1 1920, 773) dem durch ihn geordneten Übergang der Eisenbahnen der Länder auf das Keich die gleiche Folge gegeben; grundsälich ist dadurch das Reich Schuldner der Eisenbahnverpslichtungen der Länder unmittelbar gegenüber den Verechtigten geworden, insbesondere auch für die in § 28 geregelte Übernahme der Ruhegehälter der Eisenbahnbeamten (NG 114, 97).

# Sechster Abschnitt

# Mehrheit von Schuldnern und Glaubigern

# § 420

1) Schulden mehrere eine teilbare Leiftung oder haben mehrere eine teilbare Leiftung zu fordern, so ist im Zweifel jeder Schuldner nur zu einem gleichen Anteile verpflichtet, jeder Gläubiger nur zu einem gleichen Anteile berechtigt<sup>2</sup>).

& I 320; M 2 153; B 1 430.

1. Falls an dem nämlichen Schuldverhältnisse auf der Schuldnerseite oder auf der Glaubigerseite eine Mehrheit von Personen beteiligt ist, kann sich ihre Beteiligung nach dem Standpunkte des BGB auf solgende Weise äußern: Die mehreren Schuldner können entweder jeder auf das Ganze oder nur je anteilig hasten. Im ersteren Falle liegt ein Gesamtschuld nurderhältnis (§ 421) oder aber, falls die Leistung nur von allen gemeinsam verlangt werden kann, ein Gesamtschundverhältnis auf der Schuldnerseite vor; vol. Näheres zu § 421 A. Bei einer Mehrheit von Gläubigern kann die Sache so sein, daß nur alle zusammen, als Einheit gedacht, die Berechtigten sind, so daß der Schuldner auch nur an alle zusammen, mit befreiender Wirtung leisten kann (Gesamthandverhältnis auf der Gläubigerseite, vgl. § 432), oder so, daß jeder einzelne Gläubiger in Ansehnandverhältnis auf der Gläubigerseite, bgl. § 432), oder so, daß jeder einzelne Gläubiger in Ansehnandverhältnis auf der Gläubigerseite zu ersüllen vermag und zu ersüllen hat (Gesamthandverhältnis erschuldner gegentiber jedem einzelnen Gläubiger die ganze Verbindlichseit zu ersüllen vermag und zu ersüllen hat (Gesamtgläubigerrecht, §§ 428 st.), oder endlich so, daß die einzelnen Gläubiger nur nach Anteilen, aber insoweit wiederum selbständig berechtigt sind. Welche Art Hastung oder welche Art Gläubigerrecht im Einzelfalle anzunehmen ist, richtet sich nach den in Betracht kommenden besondern Vorschlichen der Welchenken. Doch hat das Geset in dem vorliegenden Abschnissen ausgestellt, die an die Teilbarkeit oder Unteilbarkeit der Leistung antnipsen; voll. § 420 und anderseits §§ 431, 432).

anknüpsen; vgl. § 420 und anderseits §§ 431, 432).

2. Der § 420 stellt bei teilbaren Leistungen (§ 266 A 1) eine Bermutung sür Berpstichtung voer Berechtigung nur zu gleichen Antellen auf. In Hällen solcher Art liegen im Zweisel einfache, voneinander unabhängige Teilsorderungen ohne Gemeinschaftsverhältnis vor, so daß seber von den mehreren Forderungsberechtigten über seinen Anteil selbständig durch Abtretung oder Bergleich versügen kann (MG 22. 2. 06 VI 417/05) und seder von den mehreren Schuldnern nur in Höhe seines Anteils in Anspruch genommen werden dars. Die Vermutung geht zugleich dahin, daß die Unteile der einzelnen gleiche sind. Sie greift auch bei einer sür mehrere Personen eingetragenen Grundschuld in der Beise Plah, daß einer jeden einzelnen von ihnen ohne Auseinandersehung sosort ein der Zahl der Beteiligten entsprechender selbständiger Anteil zusteht (KG 9. 3. 12 V 406/11 — teilweise abgedrucht FB 1912, 592<sup>13</sup>). Die Vermutung des § 420 ift indessentatsächlich von geringer Bedeutung, da das Gesch sie durch seine Ausnahmebestimmungen wesentlich durchbricht (vgl. die allgemeine Bestimmung des § 427 für den Vertragsfall und die §§ 42, 53, 86, 89, 769, 830, 840, 1108, 1388, 1459 Abs 2, 1480, 1530, 1833, 1915, 2058, 2219 Abs 2, 2382). — Über Teilbarteit der Leistung vgl. § 266 Al., § 275 Al. Teilbarteit liegt

vor, wenn sich der geschuldete Gegenstand ohne Verminderung des Wertes in gleichartige Teile zerlegen läßt. Die Verpsichtung zur herausgabe mehrerer Sachen kann teilbar sein (NG JW 1912, 14218); desgl. die Verpsichtung zur Leistung von Diensten (NG JW 1911, 75611). Teilbar ist die auf Gewährung einer Menge von vertretbaren Sachen, namentlich einer Geldhumme, gerichtete Leistung (NG 75, 310; JW 08, 704), wosern nicht die Sachmenge wirtschaftlich eine Sinheit darzellt (eine Tonne Heringe), oder wosern nicht eine Zahlung aus dem Grundstück in Frage steht (NG JW 02 Veil 198). Sine teilbare Forderung stellt der stautenmäßige Unspruch der einzelnen Aktionäre auf den Gewinnanteil dar (NG 75, 310). — Unteilbar ist die Verpsichtung zur Serstellung eines Werkes (NG JW 1911, 75611; Gruch 56, 116); die Verpssichtung zur Hersellung des Zustandes gemäß § 249 (NG JW 07, 275; 1911, 45611); die Verpssichtung des Vermieters zur Gebrauchsüberlassung an mehrere Mieter (NG JW 1917, 8494); die Verpssichtung von Miteigentümern, eine bestimmte Summe gemäß § 1113 aus dem Grundstück zu zahlen. Unteilbar sind Unterlassungsverpssichtungen. — Die Ansicht, daß die Verpslichtung zur Verschaftung eines Rechts, insbesondere des Eigentums an einer bestimmten Sache, teilbar sei (Pland 4. Ausl U 2a), ist im allgemeinen nicht zu billigen. Mag auch das Miteigentum an der Sache entsprechen, so läßt sich doch schwerlich sagen, daß durch die Verschaffung des Witeigentums der wirtschaftliche Zwech, der durch die Verschaffung des vollen Sigentums der Wirtschaftliche Zwech, der durch die Verschaffung des vollen Sigentums verwirtsicht werden soll, regelmäßig wenigstens teilweise erreicht wird, auch nicht annehmen, daß der Wert des Teileigentums verhältnismäßig dem Werte des ungeteilten Eigentums wirtschaftlich entspricht \*).

#### \$ 421

Schulden mehrere eine Leiftung in der Beise, daß jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesamtschuldner), so kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Teile fordern<sup>1</sup>). Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämtliche Schuldner verpflichtet<sup>2</sup>).

€ I 321; M 2 154; B 1 433.

1. Das passibe Gesamtschuldverhaltnis. a) Begriff. Es ift gegeben, wenn der nämliche Gläubiger "eine" Leistung von mehreren Bersonen nur einmal fordern tann mit der Maggabe, daß jeber einzelne Schuldner die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet ist und ber Glaubiger die freie Wahl hat, wen er in Anspruch nehmen will und ob den einzelnen in voller Sohe ber Forberung ober nur teilweise. Davon zu unterscheiden ift ber Fall, daß ber Gläubiger bie eine Leistung nicht von jedem Schuldner in voller Sobe, auch nicht von jedem Schuldner zu einem Anteile, sondern nur von allen Schulbnern gemeinsam verlangen kann. Dieser Fall liegt vor, wenn mehrere in einem Gesamthandsverhältnisse (vgl. zu § 718) stehen und nach bem Schuldverhältnisse die Leistung aus bem Gesamthandsvermögen zu erfolgen hat, in welchem Falle zur Zwangsvollstreckung in dieses Vermögen ein gegen alle Gesamthänder ergangenes Urteil ersorderlich ist (§ 736 ZPD). Ob in solchem Falle ber Glaubiger auch die Leiftung gegen jeden einzelnen Schuldner aus beffen Privatvermogen verlangen kann, richtet sich nach der gesetzlichen Regelung der einzelnen Gesamthandsver-hältnisse. — Welches Innenderhältnis unter den mehreren Gesamtschuldnern und ob unter ihnen überhaupt an und für sich ein besonderes Rechtsverhaltnis besteht, ift für den Begriff bes Gesamtschuldverhältnisses, auch des echten (vgl. unter b), nicht wesentlich; das Geset schafft in § 426 Rechtsbeziehungen der Gesamtschuldner untereinander durch die Ausgleichspflicht, die unter ihnen stattzusinden hat, "soweit nichts anderes" (auf Grund des unter ihnen bestehenden Innenberhaltnisses) "bestimmt ist". In diesem Sinne besteht zwischen ihnen als Gesamtschuldnern von vornherein eine notwendige Rechtsgemeinschaft (NG 79, 289; 92, 151); vgl. § 426 A 1. Aus bem Umstande, daß ber Glaubiger nur die "eine" Leiftung, und zwar nur einmal zu forbern hat, folgt, daß er durch einmalige Leiftung völlig befriedigt und völlig abgefunden wird, gleichgultig, von welchem seiner mehreren Schuldner er die ihm geschuldete Leistung erhalt, und weiter folgt auch, daß durch die Leistung des einen Mitverpflichteten auch jeder andere von ihnen dem Gläubiger gegenliber befreit ist (§ 422). Richt aber zieht bas Gesetz auch die Folge, bag mit ber Befriedigung bes Gläubigers burch nur einen Gesamtschuldner zugleich ber Untergang bes Un-

<sup>\*)</sup> Der an dieser Stelle anläßlich der Frage der Teilbarkeit einer auf die Verschaffung des Eigentums gerichteten Leistungsverpsichtung schon in der 5. Aust von Kiehl hervorgehobene, durchaus zutressend Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Minderwertigkeit des Teileigentums gegenüber dem Allein- (Voll-) Eigentume ist besonders beachtlich für die Würdigung des in den letzten Jahren im Bankgeschäft eingeführten Essekten-Giro-Verkehrs in Verbindung mit der in ihrer rechtlichen Grundlage und wirtschaftlichen Zwednäßigleit sehr umftrittenen Einzichtung des sog. Sammelbehots; vgl. darüber näheres zu § 700 A 6 (6/7. Aus) und RG 139, 116.

spruchs an sich verknüpft ist. Einem solchen Ergebnisse ist das Gesetz sogar gestissentlich entgegengetreten, indem es in § 426 Abs 2 vorsieht, daß "die Forderung" auf den leistenden Schuldner insomeit ohne weiteres übergeht, als er seine Mitschuldner auf Grund ihrer vorstehend bezeichneten Beitragspflicht in Unspruch nehmen tann. Denn dieser Ubergang läßt fich ohne Fortbesteben ber Forderung trop Befriedigung des Gläubigers überhaupt nicht denten. Die Bestimmung anderfeits des Geseges, daß der Claubiger nach seinem Belieben jeden einzelnen Schuldner in Anspruch nehmen kann, erklärt sich daraus, daß das Gejet bei einem Gesamtschuldverhältnisse so viele selbständige Einzelverpslichtungen als gegeben annimmt, als Schuldner vorhanden sind, und somit die Auffassung ablehnt, als setze das Erfordernis nur "einer" Leistung zugleich das Vorhandensein nur "einer" Berpflichtung voraus (Korrcalobligation im engeren Sinnc). Daß das Gesch in Birklichkeit davon ausgeht, daß auch beim echten Gesamtschuldverhältnisse, gleichgültig, worauf es sich gründet, ob auf eadem causa (§ 427) oder auf verschiedene Tatbestände, so viele selbständige Schuldverhältnisse gegeben sind als Schuldver vorhanden, solgt namentlich auch auß den Bestimmungen der §§ 423, 425, 426 Abs (2. Bgl. auch die Prot I S. 437, 439. Läge überhaupt nur ein Schuldverhältnis vor, dann müßte es durch die einmalige Leistung, gleichviel welchen Schuldverhältnis vor, dann müßte es durch die einmalige Leistung, gleichviel welchen Schuldverhältnis vor, dann müßte es durch die einmalige Leistung, gleichviel welchen Schuldverhältnis, überhaupt erlöschen (§ 362 Abs (1). Das trisst aber, wie schon gesagt, nicht zu. Der Schuldverhaltnissen Serschuldverhältnissen Schuldverhältnissen schuldverhältnissen schuldverhältnissen schuldverhältnissen sie sinheitlisch gedochte durch die Verentität der Leistung hediente zu unter scheiden einmal das einheitlisch gedochte durch die Verentität der Leistung hediente zur der scheiden: einmal das einheitlich gedachte, durch die Joentität der Leistung bedingte und die sämtlichen Einzelverhältnisse umfassende Gesamtverhältnis, und zweitens die in der Selbständigkeit der Berpflichtungen der einzelnen Schuldner beruhenden besonderen Schuldverhältnisse, so daß das Wort Gesamtschuldverhältnis im Sinne eines Kollektivbegriffs zu verstehen ist. Bgl. RG 53, 404. Daß die einzelnen Schuldverhältnisse voneinander unabhängig find (felbit, wenn jeder einzelne Mitichulbner aus bemfelben Rechtsgeschäfte berpflichtet ift), fpricht sich auch in der nach feststehender Rechtsmeinung begründeten Regel aus, daß die Art der Berpstichtung ber einzelnen Schuldner durch Hinzusugung von Nebenbestimmungen, wie Bebingung und Bestristung, unterschiedlich gestaltet werden kann (RG Gruch 54, 149), und endlich barin, daß die Nichtigfeit ober Anfechtbarkeit bes einen Schuldverhältniffes das Schickfal ber übrigen, soweit § 139 nicht Plat greift, unberührt läßt. Die Unabhängigkeit der einzelnen Schuldpflichtungen voneinander hat zur Folge, daß für jede von ihnen eine selbständige Hypothek veftellt werden kann, die nicht Gesamkhypothek ist (NG in HN 1931, 1653; vgl. auch NG 126, 274 und zu § 1132 A 2). Begrifflich notwendig ist sür ein Gesamkschuldberhältnis auch nicht, daß sied vie von den mehreren Schuldnern geschuldbeten Leistungen dem Umsange nach genau deden; ist dies nicht der Fall, dann besteht eine Gesamtschuld insoweit, als die Leistungen sich deden (RG JW 1913, 978°).

b) Entstehung des Gesamtichuldverhältnisses und Fbentität ber Leiftung. Ift baran festzuhalten, einerseits daß bei einem echten Gesantschuldverhältniffe bas Erfordernis der Joentität ber Leiftung begrifflich unerläßlich ist, anderseits aber daß, weil ber Grundsat ber Gelbständigfeit der einzelnen Schuldverhältnisse besteht, die Identität des Schuldgrundes nicht erforderlich ift, daß mithin ber Berpflichtungsgrund hinsichtlich ber einzelnen Schuldner je ein verschiedener und sogar verschiedenartiger sein kann, indessen immer unbeschadet der Joentität der Leiftung, so entscheibet sich hiernach mittelbar zugleich auch die Frage, was nach dem Gesetze unter der Joenfität der Leistung zu versteben ist, und wie ein echtes Gesamtschulbverhältnis zu entsteben vermag. Die zweiselloseste und natürlichste Entstehungsweise ist selbstverständlich gegeben, wenn die sämtlichen Schuldner aus demselben Tatbeftande verpflichtet sind. Dahin gehört der Fall des § 427 (Verpflichtung durch einen und denselben Bertrag), ferner der Fall des § 2058 (Haftung ber Miterben) und der Fall des § 840 (Mittäterschaft bei einer unerlaubten Sandlung). Ein Gefamtschuldverhältnis besteht sonach auch zwischen ben mehreren gemäß § 839 haftenden Beamten, sowie zwischen ihnen und dem nach § 1 des preuß. Beamtengesetes haftbaren Staate (RS 85, 411), desgl. im Falle des Verlustes öffentlicher Gelder zwischen den mehreren Beamten, die hierfür aufzukommen haben, und zwar der eine als der Täter, der andere als der Borgesette, der seine Aussichtspslicht nicht gehörig erfüllt hat (NG 95, 347). Desgleichen zwischen mehreren Arbeitnehmern, welche unter Verlezung ihres Arbeitsvertrags infolge Verabredung oder auch nur jeder in Renntnis der Arbeitsniederlegung der anderen in einen Streit eingetreten find und dem Arbeitgeber Erfat bes ihm burch bie Arbeitseinstellung entstandenen Gesamtschadens ichulden (Ruch in hRR 1932, 1324; Ruch 10, 34 und 354). Reineswegs ift jedoch für ein Gesamticulbverhaltnis ein gemeinschaftlicher Berpflichtungsgrund ober Entstehungsgrund erforderlich (RW 77, 323). So ist an der Joentität der Leistung nicht zu zweifeln, wenn jemand in ein bereits bestehendes Schuldverhaltnis als weiterer Schuldner eintritt (96 70, 410 und die dort angeführten Urteile; ferner 72, 404; 102, 399, Eintritt eines neuen Mieters unter Forthaftung des bisherigen Mieters); und zwar auch dann nicht, wenn er sich in bezug auf die kaufale Schuld eines andern (Raufschuld) burch ein felbständiges Versprechen (§ 780) abstrakt mitverpflichtet (96 70, 409; 77, 323; das auf andern Standpunkte stehende Urteil

RG 67, 128 muß insoweit als überholt gelten). Auch haften mehrere Personen, die demselben Gläubiger in bezug auf benfelben Gegenstand aus mehreren einzelnen Berträgen für ben ihm burch Bertragsbruch verursachten Schaden haftbar geworden find, insoweit als Gesamticuldner, als ihr Bertragsbruch mitverursachend geworden ist (RG Warn 09 Nr 197). Aber das Gemeinschaftsverhaltnis zwischen mehreren vereinigten Rechtsanwälten vgl. § 425 A 1 a. E. Für bie Sbentität ber Leiftung muß es auch genügen, wenn mehrere Berjonen im Interesse einer Identitat der Lentung muß es auch genugen, wenn mehrere personen im Interese einer und derselben anderen Person behufs Erreichung desselben Zwedes tätig und dieser hierbei insolge ihrer Handlungsweise sämtlich verpstichtet geworden sind. Denn unter diesen Umständen hat die Identität der Leistung ihren Grund in der Identität des Zwedes, um dessen Erreichung es sich gehandelt hat. Dies ergibt den Begriff der Zwedgemeinschaft (NG 77, 323). Einen sehrreichen Fall derart gibt das Gesetzleich sich Siesen es hier vorsieht, das mehrere Bürgen selbst dann als Gesamtschuldner haften, wenn sie Burgschaft nicht gemeinschaftlich, vielmehr zu verschiedenen Beiten (NG Seufful 68 Nr 50) übernommen haben, so läßt sich diese Kortskrift nur deraus erklären des Antschrift nur deraus erklären des Antschrift nur deraus erklären des Antschriftsnerhöftnis schaftlich, dielmehr zu derlichevenen Feiten (new Seufful des Art vol) ubernommen gaven, so lagi sich diese Vorschrift nur darauß erklären, daß zwischen den Bürgen das Gemeinschaftsverhältnis um deswillen besteht und die Leistung, die sie schulden, die nämliche aus dem Grunde ist, weil das allseitige Tun auf den einen Zwed gerichtet war, den Ckläubiger sicherzussellen. Erhält der Gläubiger auch nur von dem einen Bürgen Bestiedigung, dann ist der von allen verfolgte Zwed erreicht. Ein weiteres Beispiel bietet auch der § 59 des Versus v. 30. 5. 08, nach dem zwischen den mehreren Versicherern, bei denen dasselbe Interesse gegen dieselbe Gesahr versichert ist, ein Gesamtschuldverkältnis besteht. Da endlich ver interesse Gesuldwert Gesamtschuldverhältnisse möglich ist, daß der Verpslichtungsgrund der einzelnen Schuldverje ein verschiedener und sogar ein verschiedenartiger sein kann, und da die Ibentität des Zwedes als Voraussehung für die Identität der Leisung genügt, so ist es auch denklar, daß ein Verhältnis der fraglichen Art auch unter solchen Umständen entstehen kann, wo der eine Schuldner zu der Leistung vertraglich verpslichtet, der andere aber infolge einer unerlaubten Handlung hastdar geworden ist. Das einen solchen Kall bekandelinde Urteil RG 77, 323 ist daher zu billigen. Bgl. auch RG 79, 290; 82, 439; 138, 5; FW 1913, 8595, betreffend die Haftung des Postfistus aus dem Beförderungsvertrage und zugleich des Straßenanliegers wegen Berletzung ber Berpflichtung zum Bestreuen ber Strafe: Re 84, 415, betreffend bie Haftung ber Stragenbahn aus bem Beforderungsvertrage und zugleich bie Haftung bes Halters eines Kraftfahrzeugs, mit bem ber Zusammenstoß erfolgte, aus dem Kraftfahrzeuggesetze; NG JW 1915, 227, betreffend die Haftung des Kraftsahrzeugfahrers, bessen sich der Beschädigte bediente, und der Straßenbahn, die mit dem Kraftsahrzeuge zusammenstieß; RG SeuffU 74 Nr 68, wonach im Falle des Zusammenstoßes zweier Rraftwagen die Halter der beiden Rraftwagen hinsichtlich des entstandneen Personenschadens als Gesamtschuldner haften. Boraussehung für die Entstehung des Gesamtschuldverhältnisses ist im übrigen nicht einmal, daß die mehreren Schuldner, die um desselben Zwedes willen tätig geworden sind, im Bewußtsein einer solchen Zusam-menwirkung gehandelt haben. Auch hiersur ist der Fall des § 769 beweiskräftig, da doch die mehreren Bürgen nach dieser Bestimmung unzweiselhaft selbst dann als Gesamtschuldner gelten mußten, wenn jeder von ihnen die Burgichaft ohne Wiffenschaft um die Burgichaftsleiftung bes andern übernommen hatte; vgl. zu § 769. Und ein gleiches mußte entsprechend auch in dem Falle des § 59 des Versus gelten. Weiter haften auch die mehreren Atzeptanten eines Bechfels ober die mehreren Aussteller eines eigenen Wechfels als Gesamtschuldner, selbst wenn der erste Unterzeichner nicht gewußt hat, daß demnächst noch ein anderer mitunterzeichnen werde (RG 17. 10.06 I 39/06); endlich die mehreren Anfechtungsgegner, die sich durch den angefochtenen Bertrag gemeinschaftlich verpsichtet hatten, auf Rüdgabe der empfangenen Leistung (**NG** 67, 261). Durch Wechselunterschriften wird jedoch nicht ohne weiteres ein Gemeinschaftsverhältnis begründet (JB 03, 245<sup>29</sup>; 06, 305<sup>10</sup>). Regelmäßig stehen sich vielmehr die mehreren Wechselberpsichteten als Gläubiger und Schuldner nach Wechselrecht gegenüber; es sindet unter ihnen keine Ausgleichung gemäß § 426 statt (**RG** 40, 57; 48, 152; 96, 136). Nur zwischen Avolisten regelt sich das Regreßrecht stets nach bürgerlichem Rechte, da es hier bis jest an Regeln des Wechselrechts sehlt (Re 48, 157); bgl. aber für die Zukunft Art 32 Abs 3 des neuen DWG. Auch durch die Eingehung einer Wechselverpslichtung für die Schuld eines andern entsteht noch kein Gesamtschuldverhältnis hinsichtlich der dem Wechsel zugrunde liegenden Schuld; es ware dazu vielmehr noch die Abernahme biefer Schuld erforderlich; daher findet auch eine Ausgleichung nach § 426 nicht statt, und ebensowenig ein Forberungsübergang gemäß §§ 774, 426 Abs 2 (NG 96, 136; 120, 207). If aber bei dingabe der Wechselnuterschrift mit dem Gläubiger vereindart, daß diese nur zur Sicherheit für die zugrunde liegende Schuld eines anderen dienen solle, so kann sich der Wechselgeber auf die don dem Schuldner auf bie Schuld geleistete Bahlung berusen (RG 120, 207). — Mehrere Unterzeichner eines trodenen Wechsels sind im Zweisel untereinander zu gleichen Anteilen verpflichtet (RG 52, 122). — Der Bürge, auch der selbsischuldnerische, ist nicht Gesamtschuldner mit dem Hauptschuldner, da er nur für die Erfüllung der Hauptverbindlichkeit einzustehen hat, also keine Foentität der Leistung besteht (RG 65, 34; 134, 28; vgl. auch zu § 765 A 5). Dagegen ist berjenige, der infolge von

Bermögensübernahme (§ 419) ober Geschäftsübernahme mit Firma (§ 25 568) für bie Schulben eines anderen mithaftet, fortan Gesamtschuldner mit diesem (NG 135. 107: val. auch zu § 419 A 1a und zu § 425 A 3). — In zahlteichen Fällen entsteht auch ein Gesamtschuldwerhältnis traft Gesețes; vgl. §§ 840, 2058 und sonst.

Es sind jedoch Fälle derart denkbar, daß eine Person an verschiedene Personen Forderungen hat, die fämtlich, wenigstens dem außeren Anscheine nach, auf die nämliche einmalige Leiftung gerichtet sind, ohne daß zugleich die eigentumlichen Merkmale des echten Gesamtschulbverhaltniffes zutreffen. Alsbann pflegt man bon einem unechten Gejamtichulbverhaltniffe zu fprechen (NG 67, 128; 70, 409; 77, 323; 79, 290), wiewohl von einem Gesamtschuldverhaltnisse hier in Wirklichkeit überhaupt nicht die Rebe sein kann, weil es an der begrifflich notwendigen wirklichen Einheit der Leistung fehlt. Es versteht sich von selbst, daß unter solchen Umftanden auch alle Folgen svetsallen, die beim wirklichen Gesantschuldverhältnisse gerade als das Ergebnis der Leistungseinheit in die Erscheinung treten. Aber es fragt sich, was das unterscheidende Merkmal zwischen dem echten Gesamtschuldverhältnisse und dem fog. unechten bilbet. Es kann am besten negativ dargelegt werden. Ein wirkliches Gesamtschuldverhältnis kann nämlich niemals gegeben sein, wenn es an einer solchen inneren Beziehung zwischen ben einzelnen Berpflichtungen fehlt, wie fie bei bem echten Gesamtschuldverhaltniffe gerabe vorhanden sein muß, wenn also die einheitliche Leistung weder gewollt ist noch sich aus der Joentität des verfolgten Zweckes ergibt. Wäre mithin die Tatsache, daß die mehreren Personen dem nämlichen Gläubiger anscheinend die nämliche Leistung schulden, nur auf Zufall zurückzusübren (RG 67, 130; 70, 409; 77, 323; 79, 290), so wäre die Annahme einer wirklichen Joentität der Leistung ausgeschlossen. Hat jemand beispielsweise sein Haus gegen Feuersgesahr versichert und wird dieses bemnächst infolge von vorsätzlicher Brandstiftung zerfiort, bann hat er einen Anspruch auf Schabensersat sowohl gegen bie Gefellschaft (in Form bes Ansbruchs auf bie Berficherungsfumme) wie auch gegen ben Branbstifter. Gin Gemeinschaftsverhaltnis zwischen ben beiben Berpflichteten besteht aber hier keineswegs, weil es an ber Zwedibentität fehlt, da jeder der Berpslichteten zu anderm Zwede gehandelt hat (NG 61, 61). Allerdings wird der Gläubiger, wenn er von dem Brandstifter Befriedigung erhalt, nicht nochmals die Gesellschaft in Anspruch nehmen können. Aber das liegt nicht daran, daß eine Joentität der Leiftung vorläge, sondern daran, daß durch die Leiftung des Brandstifters der dem Bersicherten entstandene Schaden ausgeglichen ist und er über seinen Schaden hinaus keinen Anspruch aus dem Versicherungsvertrage erheben tann. Gin Ubergang biefer Forberung auf ben Branbstifter gemäß § 426 Abf 2 finbet selbstverständlich nicht statt. Erfolgt die Befriedigung aber durch die Gesellschaft, so geht der Anspruch gegen den Brandstifter auf Grund der besonderen Bestimmung des § 67 VersBertrG vom 30. 5. 08 (vgl. zu § 255 A 3) auf sie über, nicht auf Grund des nicht anwendbaren § 426 Abs 2. Auch Ausgleichungsansprüche im Sinne bes § 426 Abs 1 kommen nicht in Frage, vielmehr kann es sich nur um Ausgleichung nach den allgemeinen Bereicherungsgrundsäben (§§ 812ff.) handeln Bgl. über die Richtanwendbarteit der §§ 421—427 RG 67, 131. Im gangen ist die Lehre bon der Unterscheidung zwischen echtem und unechtem Gesamtschuldverhältnis noch recht ungeklärt.

2. Die Birtung des Gesamtschuldverhaltnisses ift, daß der Gläubiger nach seinem Belieben die Leiftung von jedem ber Schuldner gang oder ju einem Teile forbern fann. Dem Gesamtschuldner ift sonach der Einwand, daß neben ihm noch andere zu ber Leistung verpflichtet seien (exceptio plurium oder divisionis) versagt (RG 115, 189); ebenso der Einwand, daß ein anderer vor ihm verklagt werden musse, sowie der Einwand der Rechtshängigkeit um deswillen, weil ein anderer bereits verklagt fei (Gat 1). In Gat 2 ift fodann ber Zeitpunkt bestimmt, bis ju bem diese Wirkung des Gesamtschuldverhaltniffes bauert, nämlich bis zu bem Augenblide, in welchem der Gläubiger die ganze Leistung empfangen hat. Der Empfang und die Annahme einer Teilleistung andern daher nichts an der Gesamtverpflichtung samtlicher Schuldner hinsichtlich bes Restes, mahrend für den gezahlten Betrag die von dem Glaubiger angenommene Teilzahlung (§ 266) eines Schuldners gemäß § 422 als Teilerfüllung auch für die übrigen Schuldner wirkt. Bgl. die entsprechende Borschrift für Forderungen aus Wechseln in Art 81 Sat 3 DBD

(47 neues DWG).

## \$ 422

Die Erfüllung durch einen Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen Schuldner. Das gleiche gilt von der Leiftung an Erfüllungs Statt, der Hinterlegung und der Aufrechnung.

Eine Forderung, die einem Gesamtschuldner zusteht, kann nicht von den übrigen Schuldnern aufgerechnet werden1).

Œ I 329; M 2 161; B I 435.

1. Die Regel des Abs 1 ergibt sich aus der Natur des passiven Gesamtschuldverhältnisses (vgl. § 421 A 1); die Regel des Abs 2 aus dem Grundsate des § 387 "compensatio fit inter easdem personas". Die befreiende Wirkung der Erfüllung durch einen Gesamtschuldner kommt auch der Erfüllung durch den Hauptwechselschuldner zu (NG 9,64 u. 28.6. 11 V 44/11), nicht aber der Zahlung eines aus dem Wechsel Regreßpstichtigen (Art 51 DWD, 49 neues DWG). Die Regel des Abs 1 muß auch dann Platz greisen, wenn anstatt eines Gesamtschuldners gemäß § 267 ein Dritter die geschuldete Leistung dewirkt. Sie kommt auch zur Anwendung auf die Zahlung der von mehreren Streitgenossen als Gesamtschuldnern (§ 82 Abs 1, 87 GRG) geschuldeten Gerichtsgebühren, sodaß die rechtzeitige Zahlung der angesorderten Prozeßgebühr durch einen auch für den anderen wirkt und die Wahrung der Nachweissrist (§ 519 Abs 6 Sat 3 BPD) auch für diesen ermöglicht (NG 137, 192).

## § 423

Ein zwischen dem Gläubiger und einem Gesamtschuldner vereinbarter Erlaß wirkt auch für die übrigen Schuldner, wenn die Vertragschließenden das ganze Schuldverhältnis aufheben wollten1).

Œ I 332; M 2 164; B I 435.

1. Ob der Erlaß das gesamte Schuldverhältnis zerstört oder ob er nur den Mitschuldner, mit dem das Abkommen getrossen wurde, besteit, hängt von der Absicht der Beteiligten, nämlich davon ab, ob dem Erlasse die Wirkung auf das Gesamtschuldverhältnis beigelegt (pactum in rem) oder ob nur der Vertragspartei ihre Verpssichtung erlassen werden sollte (pactum in personam). Im übrigen vgl. § 421 A 1. Underührt bleidt vom Erlasse in allen Hällen das Innenverhältnis zwischen den Gesamtschuldwern gemäß § 426 (NG Seussung 76 Kr. 1). Ein Vergleich zwischen dem Gläubiger und einem einzelnen Gesamtschuldwer wird auch für die übrigen Mitschuldner swird und für die übrigen Mitschuldner swirdeit befreiehd wirken, als er die wirkliche Befriedigung des Gläubigers und damit den Untergang des Forderungsrechts überhaupt zur Folge hat (§ 422). Die Virtung eines vergleichsweisen Erlasses bemist sich aber nach § 423. Wechselrechtlich ist es möglich, daß durch Vertrag zwischen dem Wechselrüchgrissberechtigten und dem Alzeptanten nur dieser und ein Vormann des Berechtigten befreit, der Aussteller aber nicht befreit wird (NG 59, 319). Über den Zwangsvergleich vgl. § 193 KD.

## § 424

Der Verzug des Gläubigers gegenüber einem Gesamtschuldner wirkt auch für die übrigen Schuldner1).

Œ I 325; M 2 159; B 1 437.

1. Die Wirtungen bes Glaubigerverzugs (Annahmeverzugs, §§ 293ff., 300, 304, 372ff.) treten auch zugunsten der übrigen Gesamtschuldner ein, weil, wenn der Glaubiger die Bewirtung der Leistung des einen Gesamtschuldners nicht gehindert hätte, die sämtlichen Schuldner durch die Leistung gemäß § 422 befreit worden wären. Anderseits hört aber auch die Gesamtwirtung des Gläubigerverzugs auf, sobald dieser wieder befeitigt worden ist. Letzteres kann indes nur herbeigeführt werden durch Handlungen gegenüber demienigen Schuldner, dem gegenüber der Gläubiger in Verzug geraten war. Die entgegengesette Annahme überspannt die Kegel des § 424, da diese zwar den Verzug des Gläubigers gegenüber einem Gesamtschuldner zugunsten aller Schuldner wirken lassen will, aber keineswegs unterstellt, daß ein solcher Verzug auch im übrigen einen Verzug allen übrigen Gesamtschuldnern gegenüber bedeute (teilweise a. A. Staudinger A3).

#### 8 425

Andere als die in den §§ 422 bis 424 bezeichneten Tatsachen wirken, soweit sich nicht aus dem Schuldverhältnis ein anderes ergibt, nur für und gegen den Gesamtschuldner, in dessen Person sie eintreten.).

Dies gilt insbesondere von der Kündigung, dem Verzuge, dem Verschulden, von der Unmöglichkeit der Leistung in der Person eines Gesamtschuldners, von der Verjährung, deren Unterbrechung und Hemmung, von der Vereinigung der Forderung mit der Schuld und von dem rechtskräftigen Urteile<sup>2</sup>)<sup>3</sup>).

& I 325, 326; M 2 159; B 1 437.

1. Während die Ersüllung und der Gläubigerverzug nach den §§ 422, 424 unbedingt und der Erlaß nach § 423 unter Umständen zugunsten aller Gesamtschuldner wirken, beschränken andere Tatsachen, die die Leistungspslicht zu verändern, zu erhöhen oder auch zu beseitigen geeignet sind (A2), ihre Wirksamkeit auf benjenigen Gesamtschuldner, in dessen Person sie sich vollzogen haben (RG 72, 406). Es folgt das aus der Selbständigkeit der einzelnen Verpslichtungen

(vgl. § 421 A 1). Demnach können einzelnen Gesamtschuldnern Einwendungen zustehen, die anderen nicht zustehen (NG 126, 279). Das Gesetztellt jedoch nur eine Auslegungsregel auf, indem es vorsieht, daß sich aus dem Schuldverhältnisse ein anderes ergeben kann, wenn nämlich die Abweichung vereindart ist oder in dem besondern Geschäftszwecke erkenndar ihren Grund hat. So in dem Verhältnisse zweier Rechtsanwälte, die sich zur gemeinschaftlichen Aussübung des Anwaltsberuss verbunden haben, da hierin die stillschweigend ersolgte gegenseitige Abernahme der Haftung je sür ein Versehen des andern zu sinden ist, soweit der Verursacher des Schadens innerhalb des gemeinschaftlichen Berufsgebiets gehandelt, also nicht etwa außerhalb dieses Gedietes eine ihn haftbar machende Auskunst erteilt hat (KG 85, 307; 88, 344). Ferner, wenn in einem Mietverhältnisse mehrere Mitmieter oder Mitvermieter stehen, hinssichtlich der Ausübung des Kündigungsrechts, die wegen der Eigenart des Mietverhältnisse nur von allen gemeinsam ersolgen kann (NG 97, 81; 138, 183; vgl. auch 140, 14, 18). Im übrigen vgl. § 421 A 1.

- 2. Der Abs 2 hebt nur beispielsweise einzelne, besonders wichtige Falle herbor: a) Die Ründigung (des Gläubigers wie des Schuldners). Sie läßt hinfichtlich berjenigen Gesamtchuldner, benen gegenüber ber Glaubiger nicht gekundigt hat oder bie nicht gekundigt haben, den Bertrag fortbestehen. Bgl. aber für mehrere Mitvermieter ober Mitmieter oben A 1. b) Den Bergug (Schuldnerverzug). Danach find sowohl die Boraussepungen dieses Bergugs (§§ 284, 285) wie seine Folgen (§§ 286 ff.) allein aus der Person je des einzelnen Mitschuldners zu beurteilen (96 65, 26; 72, 407); unberührt bleibt jedoch gemäß § 356 ber Grundsat ber Unteilbarkeit bes gesetlichen ober vorbehaltenen Rudtrittsrechts; vgl. zu § 356 A 1. c) Berichulden. Bgl. über die positive Bertragsverletzung §§ 276 A 6, 325 A 4. Hat das Verschulden (§ 276) eines Gesamtschuldners zur Folge, daß die Leiftung wegen objektiver Unmöglichkeit überhaupt unerfüllbar wird, so muß dieser Umstand auf die Rechtslage der schuldfreien Mitverpslichteten bahin zurudwirken, daß fie nach den §§ 275, 323 frei werben, mahrend berjenige Gesamtschuldner, dem das Verschulden zur Last fällt, ersappslichtig wird (§ 280). Wird dagegen durch das Berichulben bes einen Gesamtichulbners nur eine Berpflichtung zum Schadensersage neben der fortbestehenden Leistungspflicht begründet, so bleiben zwar auch die schuldlosen Mitschuldner gur Leiftung nach Maggabe bes Schulbverhaltniffes verpflichtet; aber fie haften nicht außerbem auch auf Erfat bes Schabens (RC 65, 29). Bar die Leiftung von Anfang an unmöglich (§ 306), so haftet für das negative Interesse gemäß § 307 nur derjenige Mitschuldner, bei bem die Boraussetzungen hierfür vorliegen. d) Unmöglichkeit der Leistung in der Berson (nur) eines Ge= jamtiduldners (im Sinne des § 275 Unbermögen). Die haftung der übrigen Schuldner bleibt unberuhrt, mahrend ber zur Leiftung unvermögende Schuldner überhaupt befreit ober aber jum Schadensersage verpflichtet ift, je nachbem er sein Unbermögen zu vertreten hat ober nicht (§§ 275, 280, 325). e) Berjährung. Für jeden Mitschuldner läuft eine besondere Berjährung, bie nur durch handlungen ihm gegenüber unterbrochen werden fann (96 116, 285). Doch fest sich die für eine Forderung laufende Berjährung bei nachträglichem hinzutritt eines neuen Schuldners durch zufähliche Schuldübernahme (bgl. zu § 414 A 1), Bermögensübernahme (§ 419) ober Geschäftsübernahme (§ 25 BBB) für die diesem gegenüber entstandene Forderung fort und läuft auch ihm gegenüber ab, mahrend eine nach seinem hinzutritte gegenüber bem bisberigen Schulbner eintretende Unterbrechung nur diefem gegenüber wirkt (90 135, 108). f) Die Bereinigung bon Forderung und Schuld in der Person bes Gläubigers ober eines Mitichulbners (Konfusion). In diesen Fällen kann der Glaubiger oder der betroffene Mitschuldner die Forderung gegen die übrigen Schuldner geltend machen, aber nur abzüglich desjenigen Betrags, auf ben er ihnen gemäß § 426 aus bem Grunde ber Ausgleichung haftet (dolo facit, qui petit, quod redditurus est). Bgl. § 426 Abf 2 (A 3). — g) Das rechtsträftige Urteil, vgl. § 325 8BD. Danach wirkt bieses nur für und gegen diesenigen Gesamtschuldner, die Parteien in dem Rechtsstreite waren (96 116, 285). Eine Schuldmitübernahme (fumulative Schuldübernahme, val. zu § 414 A 1) bewirft feine Rechtsnachfolge im Sinne des § 325 BBD (RG in HRR 1930, 2021). Die Abweisung der Klage des Berletzten gegen einen der als Gesamtschuldner auf Schadensersat in Anspruch Genommenen bewirkt nicht Rechtskraft für den gegen diesen von den andern Gesamtschuldnern aus §§ 839, 840, 426 zu erhebenden Ausgleichungsanspruch (RG 69, 422; val. auch § 426 2( 1).
- 3. Außer ben in Abs 2 genannten wirken aber auch alle anderen, nicht in Abs 1 ausgesührten Tatsachen regelmäßig nur für und gegen den Gesamtschuldner, den sie betreffen. Das gilt auch von der Tatsache, daß ein Gesamtschuldner Bankier und deshalb gemäß § 66 Ausswedden von der Auswertungspflicht befreit ist; anders bei der selbstschuldnerischen Bürgschaft sür einen Bankier, die nicht Gesamtschuld ist (NG in FB 1930, 294816; NG 134, 128; vgl. zu § 421 A 1 unter b Abs 1 a. E.). Auch die mit einem Gesamtschuldner (z. B. einem in den Mietertrag neu, unter Fortdauer der Hatzung bes disherigen Mieters, eingetretenen Mieter) durch den Gläubiger getroffenen abändernden Bereinbarungen wirken nicht vertragsändernd gegensüber den andern Gesamtschuldnern (dem ersten Mieter, NG 102, 399). Auch die Befreiung

durch Schuldübernahme (§§ 414—416) beschränkt ihre Wirksamkeit auf benjenigen Gesamtschuldner, bessen Schuld von dem Dritten übernommen worden ist (NG 3B 1912, 11023).

4. Ein der Gesamtschuld ähnliches Rechtsverhältnis liegt vor, wenn dei einer hypothekarisch gesicherten Forderung ein mit dem Grundstüd hastender (dinglicher) und ein von ihm verschiedener persönlicher Schuldner vorhanden ist (NG in HRR 1931, 494). Für diesen Fall schreibt § 1141, entsprechend dem Rechtsgedanken des § 425, vor, daß die Kündigung für die Hypothek nur wirsam ist, wenn sie zwischen dem Kaubiger und dem dinglichen Schuldner (Eigentümer) erklärt wird. Auch im übrigen haben die Regeln des § 425 entsprechende Anwendung zu sinden. Daher wird durch eine dem Eigentümer gegenüber oder von ihm erklärte Kündigung die persönliche Forderung nicht fällig. Bgl. Näheres zu § 1141 A 1. Auch das Verschulden des persönlichen Schuldners wirkt nicht ohne weiteres gegen den Eigentümer und umgekehrt (NG in HRR 1931, 494).

## § 426

Die Gesamtschuldner sind im Verhältnisse zueinander zu gleichen Anteilen verpflichtet<sup>1</sup>), soweit nicht ein anderes bestimmt ist<sup>2</sup>). Kann von einem Gesamtschuldner der auf ihn entfallende Beitrag nicht erlangt werden, so ist der Ausfall von den übrigen zur Ausgleichung verpflichteten Schuldnern zu tragen<sup>1</sup>).

Soweit ein Gesamtschuldner den Gläubiger befriedigt und von den übrigen Schuldnern Ausgleichung verlangen kann, geht die Forderung des Gläubigers gegen die übrigen Schuldner auf ihn über<sup>3</sup>). Der Übergang kann nicht zum Nachteile des Gläubigers geltend gemacht werden<sup>4</sup>)<sup>5</sup>)<sup>6</sup>).

Œ I 337; M 2 166; B 1 440.

1. Das Berhältnis unter den Gesamtschuldnern. Borausgeset ift das Borhandensein eines echten Gesamtschuldverhältnisse (§ 421 A 1; NG 61, 60; 67, 132; 69, 424; 70, 409; 79, 290; II 1913 S. 8595, 9196, 9788), während bas Rüdgriffsrecht bei einem nur zufälligen, unechten Schuldverhältnisse (vgl. § 421 A 1 unter b) sich nur nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen, insbesondere nach denen von der Bereicherung (NG 13. 3. 06 VII 304/05) oder möglicherweise von ber auftragslosen Geschäftsführung regeln fann (96 79, 290). Liegt ein echtes Gesamtschulbverhällnis vor, bann besteht die gegenseitige Ausgleichungspflicht zwischen ben Gesamtichuldnern gemäß Abf 1 auf Grund des Gesamtschuldverhaltnisses felbst (§ 421 A 1) und auf Grund der zwischen den Gesamtschuldnern als solchen ohne weiteres bestehenden Rechtsgemeinschaft (RG 79, 290; 81, 418; 92, 151). Insbesondere ist die Beitragspflicht nicht davon abhängig, daß ein Gesamtschuldner bereits geleistet hat (Abs 2), wie auch nicht davon, wie sich die Beziehungen zwischen dem Glaubiger und ben einzelnen Gefamtichulbnern gestaltet haben mogen, sei es durch Bergleich, sei es durch Erlaß, sei es durch Urteil oder auch durch Berjährung. Das gilt insbesondere auch für die Ausgleichungspflicht im Falle der §§ 830, 840ff. Der auf Ausgleichung in Anspruch Genommene kann baher nicht einwenden, daß ber Anspruch des Berletzten gegen ihn durch rechtsfraftiges Urteil abgewiesen ober verjährt sei. Bgl. über die erörterten Fragen namentlich RG 69, 422; wegen der Verjährung auch am Schlusse dieser A. — Die Ausgleichungspflicht wird auch dadurch nicht ausgeschlossen, daß für ben einen Gesamtschuldner außer dem das Gesamtschuldverhältnis begründenden Verpflichtungsgrunde (Haftbarkeit aus dem Haftpflichtgesete) noch ein anderer besonderer Verpflichtungsgrund (Vertragshaftung) besteht (RG 61, 58).

Da die Ausgleichungspflicht gegebenenfalls ohne weiteres besteht, so folgt zugleich, daß die Gesamtschuldner auch bereits zur Mitwirtung behufs Befriedigung des Gläubigers gegeneinander verpflichtet sind, und daß mithin einer gegen den andern ein klagbares Recht darauf hat, falls nicht besondere Verhältnisse maßgebend entgegenstehen (RG 79, 291; 81, 418; 92, 151). Danach hat also jeder Gesamtschuldner ben seinem Anteile entsprechenden Betrag bei Falligteit an den Gläubiger zu zahlen, und er wird im Berzugsfalle den andern Gefamtichuldnern gegenüber für den vollen diesen daraus erwachsenen Schaden gemäß § 286 haftbar (96 79, 291). Regelmäßig besteht die Beitragspflicht unter ben Gefamtschulbnern gu gleichen Teilen, und bem entspricht auch das gegenseitige Rudgriffsrecht, wobei im Auge zu behalten ist, daß ein Ausgleichungsanspruch wegen einer Gesamtichuld nur in ben Grenzen besteht, in benen ber Die Ausgleichung beanspruchende Gesamtschuldner dem Glaubiger verpflichtet ist und eine Ausgleichungspflicht nur in dem Maße, in dem auch der auf Ausgleichung in Anspruch genommene Gesamtschuldner dem Gläubiger verpflichtet ift (Re 84, 431, wo es fich um die Ausgleichung zwischen einem aus einem Beforberungsvertrage und anderseits einem aus bem Kraftsahrzeuggesete Schadensersappflichtigen handelte). Die Koften, die einem Mitverpflichteten im Prozesse des Glaubigers wiber ihn entstanden sind, gehoren nicht mit zum Gegenstande ber Ausgleichung, fie stellen nur seinen eigenen Bermögensichaben bar (98 92, 148), und es haben auch bie Prozesse bes Glaubigers mit den einzelnen Berpflichteten teine Rechtstraftwirtung für ober gegen den Ausgieichungs-

berechtigten (RG 92, 153); vgl. § 425 A 2. — Hat sich ber eine von den Ausgleichsverpflichteten als unbermogend erwiesen, jo überträgt fich bie Saftung für den Ausfall zu gleichen Berhaltniffen auf die übrigen Mitschuldner, und zwar nach bem gleichen Berteilungsmaßstabe, der bei der Hauptausgleichung gemäß § 426 Sat 1 maßgebend war (NG 92, 146). — Die Ausgleichung der Schadensersappsichtigen nach § 17 Abs 1, 2 Krafts hat nur zur Voraussetzung, daß zwei Rraftfahrzeuge, oder ein solches und eine Eisenbahn, oder ein Kraftfahrzeug und ein Tier bei der Berurjachung des Schadens mitgewirkt haben und die Unternehmer ober Halter einem Dritten zum Schadenserjage traft Gesethes, gegebenenfalls aus den §§ 823, 276, 833, berpflichtet sind, und gemäß § 17 Abs 1 San 2 greifen diese Grundsabe auch dann Blat, wenn ber Schaben einem bon den beteiligten haltern ober Unternehmern selbst entstanden ift (96 96 S. 69, 130). Die Ausgleichungspflicht unter mehreren Berurfachern eines Schabens jowohl nach § 426 wie nach § 17 Kraftfe, und zwar auch im Falle des Abs 1 Sat 2 dieses Bef., sett eine gesetliche oder vertragliche Schadensersatpflicht voraus (RG 84, 421, 431; 123, 165; 129, 132; 138, 4); doch muß bie Fürsorgepflicht der Betriebsverwaltung gegenüber ihren Beamten auf Grund des Bunfguris einer Schadensersappslicht gleichgestellt werden (Re 129, 133). Die die Ausgleichung zwischen mehreren Kraftfahrzeugen ober zwischen bem Halter und bem Führer regelnden Bestimmungen ber §§ 17, 18 Kraftfe finden auch dann Anwendung, wenn die haftung nicht auf Grund dieses Gesetes, sondern auf Grund eines andern

Gesetzes begründet ist (RG 87, 65).

Mitberudsichtigung ber Grundsate ber §§ 254, 278. Wie im Berhältnisse zwischen dem Schäbiger und bem Beschädigten, so ist auch bei der Ausgleichung zwischen ben mehreren Haftbaren ber Grundsatz bes § 254 heranzuziehen und demgemäß zu ermitteln, ob der Schaden überwiegend durch ben einen oder ben andern Gesamtschuldner verursacht worden ift, und wie ber Schaden danach unter beide zu verteilen ift (96 75, 251; 84, 429; 102, 32; Warn 1920 Mr 194; 39 1912, 14117, 1915, 227). Der § 254 ist bei der Ausgleichung auch dann anzuwenden, wenn bie Gesamthaftung wegen Mitwirfung an einer unerlaubten Sandlung gemäß § 840 besteht, und felbst bann, wenn ber eine ber Mitverpflichteten nach Maggabe bes Saftpill, ober etwa bes kraftfs, der andere wegen unerlaubter Handlung haftbar geworden (96 69, 422; 87, 67; Barn 1911 Rr 394); besgleichen wenn von zwei burch ben beiderseitigen Betrieb aus § 1 Haftpfle haftbar gewordenen Eisenbahnunternehmern der eine von diesen dem Berletten außerdem auch aus bem Beforderungsvertrage haftet (RG 61, 56). - Die mehreren gur Ausgleichung Berpflichteten haften auf die Ausgleichung dem Ausgleichungsberechtigten regelmäßig nicht als Gesamtschuldner, weil solches dem Wesen der Ausgleichungspslicht wiberspricht (RG 84, 432; 87, 67; 92, 146; 39 1914, 9227). Eine Gesamtschuld besteht aber bann, wenn der eine von mehreren Gesamtschuldnern nach dem Grundsage des § 254 von der Beitragspflicht den übrigen Gefamtschuldnern gegenüber frei ist und er nunmehr von den letteren Ersat dessen verlangt, was er dem Geschädigten hat gewähren mussen (NG 87, 67; dahingestellt 92, 146); unter besonderen Uniftanden auch bei nicht bolligem Freisein des Erfat verlangenden Gesamtschuldners (RG 136, 287). — Soweit eine gegenseitige Ausgleichungspflicht besteht, greift auch der Grundfat des § 278 Plat, fofern fich die Saftung des einen Gefamtichuldners aus dem Berschulden seines Erfüllungsgehilfen ergibt (916 Gruch 59, 354). Im Falle bes haftpflichtgesetzes muß das schuldhafte Berhalten eines Angestellten des Unternehmers auch dann als ein die Betriebsgefahr erhöhender Umstand angesehen werden, wenn der Unternehmer wegen sorgfältiger Auswahl des Angestellten von eigener Haftung frei ist, und dieser Umstand ist auch bei der Ausgleichung in Gemäßheit der §§ 426, 254 zu berüchichtigen (RG 93, 98).

Da der Ausgleichungsanspruch selbständig für sich besteht, so unterliegt er auch seiner eigenen Berjährung, gleichgültig welcher Verjährung der Gläubigeranspruch unterworfen ist. Daher greist für ihn die dreißigjährige Verjährung selbst dann Plat, wenn die auf unerlaubter Handlung beruhende und durch die Leistung des einen Gesamtschuldners auf diesen nach § 426 Abs 2 über-

gehende Gläubigerforderung gemäß § 852 in drei Jahren verjährt (NG 69, 426).

2. Die borstehend erörterten Grundsäße von der Ausgleichungspsticht gelten nur für den Megelsall. Ein anderes kann bestimmt sein durch Geset (§\$ 840 Uhs 2, 3; 841, 1833 Uhs 2, 735 Sab 2 BGB, §§ 432 Uhs 3, 735 Uhs 2 BGB [NG 51, 367; 61, 60]; §§ 17, 18 Krastsch, 5 U 1) swie durch den Grundsat des § 254 (NG Warn 1912 Kr 64; vgl. U 1 Uhs 3) oder durch den Grundsat (NG 75, 251; HG Warn 1912 Kr 64; vgl. U 1 Uhs 3) oder durch des Bertragsverhältnis (NG 75, 251; HG Warn 1932, 551), gegebenensals auch stillschweigend (NG 79, 291; 91, 278; 61, 56). Stehen die Gesamtschuldner untereinander in einem Vertragsverhältnisen natürlichen Maßstad für die Ausgleichung unter ihnen hinsichtlich der aus Anlaß des Vertragsverhältnissen natürlichen Maßstad für die Ausgleichung unter ihnen hinsichtlich der aus Anlaß des Vertragsverdältnissen das gilt insbesondere sur Vergellschungen, so daß Abweichungen bewiesen werden untspen; das gilt insbesondere sur Vergellschafter sür Schulden der Gesellschaft (NG der Varn 1914, 247; 88, 124). Uhnliches gilt, wenn die Verpflichtung nur von einem Teile der Gesellschafter übernonumen if oder von einzelnen der Ausstall nicht erlangt werden kann (NG daD.). Der Saß 1 des § 426 stellt sich sonach praktisch mehr als eine Hilfsregel dar, wenn ieder sonstige Verteilungsmaßstab, wobei auch gegebenensalls § 254 zu berücksichtigen ist (vgl.

A 1 Abs 3), fehlt (RG 88, 125). Das Rudgriffsrecht eines Gesamtschuldners gegen einen anderen wird durch die Leistungen gemindert, die dieser über seinen Anteil hinaus gemacht hat, nicht durch Leistungen anderer Gesamtschuldner (RG 117, 4). In Ansehung der Beziehungen aus Wechselunterschriften bgl. § 421 A1 unter da. E. Eine von der Regel des § 426 Abs 1 Sap 1 abweichende Bestimmung trifft auch § 17 Rraftf &, und zwar bahin, bag ber Berteilungsmaßstab durch die Umstände des Falles und insbesondere nach der Verursachung durch die Betriebsgefahr und ihre etwaige Erhöhung durch ein Verschulden der beteiligten Betriebspersonen zu bestimmen ist (NG 92, 146, 147; 84, 433; 114, 76; 123, 165). Etwas anderes sit ferner bestimmt in den §§ 92 BinnSchiffG, 736 Abs 2 Holes, denen zusolge bei Zusammenstößen, die durch beiderseitiges Verschulden der Besatungen der beteiligten Schisse verursacht sind, die Psiicht zum Ersate des den Schissen zugefügten Schadens unter den Reedern sich nach der vorwiegenden Verursachung durch die Besatung des einen oder des anderen Schiffes bestimmt (DLG Hamburg in HRR 1931, 825; vgl. auch **RG** 134, 295), was freilich im Ergebnisse auf das gleiche hinauskommen bürste wie die Anwendung des § 426 in Verbindung mit § 254 (vgl. oben A 1 Abs 3). — Gemäß § 774 Abs 2 haften Mitbürgen untereinander "nur nach § 426", und gemäß § 1225 Saß 2 gilt das gleiche bei mehreren Psandschuldnern, die nicht zugleich persönliche Schuldner sind, und zwar gilt das sür Verhältnis untereinander wie auch für das zum Vürgen. Übernehmen mehrere Burgen die Burgichaft für dieselbe Schuld je in verschiedener Höhe, so ist der Rudgriff gegen den Burgen ausgeschlossen, der den von ihm übernommenen Höchstbetrag bereits an den Gläubiger bezahlt hat (NG 81, 414; JB 1912, 746°). Nach §§ 432, 454 Abs 2 HB haften auch mehrere Frachtführer ober mehrere Eisenbahnunternehmer, die die Beförderung nacheinander übernommen haben, als Gesamtschuldner, und der § 426 findet auch unter ihnen Univendung (98 61, 56). Saben nach der Gemeindesteuerordnung der Veräußerer und der Räufer die Umfapsteuer zu tragen, so sind sie Gesamtschulbner, und es findet unter ihnen die Regel des § 426 Sat 1 Anwendung, weil ein Ausnahmefall im Sinne dieser Borschrift nicht vorliegt: denn es gehört die Umfatsteuer nicht zu den Rosten, die nach § 449 der Verkäufer gegenüber dem Raufer zu tragen hat (Rich 75, 209). Ein Bater, der durch Bernachlässigung seiner Aufsichtspflicht den Eisenbahnunfall seines Kindes mit verschuldet hat, ist dem Eisenbahnunternehmer zur Ausgleichung nach § 426 verpstichtet, salls seine Handlungsweise nicht allein gegen §§ 1627, 1631, sondern zugleich auch gegen § 823 Abs 1 verstößt (NG Warn 1912 Nr 64). Dem Ausgleichungs-anspruche kann der mitverpstichtete Gesamtschuldner entgegenhalten, daß durch Verschulden des die Ausgleichung Berlangenden, wenn auch nur bei den Berhandlungen über den unter ihnen abzuschließenden Vertrag (culpa in contrahendo), die übernommene Gesamtberpssichtung zu einer Schädigung der Gesamtschuldner geführt hat (NG 132, 26). Wegen Anwendung des § 254 vgl. oben A 1 Abs 3. Über die Anwendung des § 426 auf die Klage des Rachlaßgläubigers, der Miterbe ist, gegen die übrigen Miterben vgl. zu § 2058 A 2. Wer einen Ausnahmefall von § 426 behauptet, ist dafür beweispflichtig (RG 88, 126).

8. Der in Abs 2 bestimmte Abergang der Gläubigerforderung traft Gesetes (§ 412) ift das Mittel für die Durchführung des Anspruchs auf Ausgleichung aus Abs 1, falls und soweit der Ausgleichungsberechtigte den Glaubiger bereits befriedigt hat. Die Forderung geht über, soweit der Gesamtschuldner ben Glaubiger befriedigt hat und von ben Mitchuldnern die Ausgleichung verlangen kann (RG 92, 145). Die Forderung geht nur in einem Betrage über, der um den von dem Gesamtschuldner, ber den Glaubiger befriedigt, jelbst zu tragenden Anteil gemindert ist, und zwar gilt dies auch, wenn die Befriedigung durch eine zur Befreiung dieses Gesamtschuldners gesehlich verpsichtete Berufsgenossenschaft erfolgt ist (NG 134, 294). In welcher Weise die Befriedigung bewirkt worden ist, ob durch die Leistung des Geschuldeten, durch hingabe an Ersüllungs Statt, durch hinterlegung oder durch Aufrechnung, ist gleichgültig. Der Erlas aber stellt keine Bestiedigung dar. Haten der Grundstüdsschaft. eigentumer und ein Sphothekengläubiger einem Dritten als Gefamtschuldner, und ift bem Dritten als Gläubiger die Hhpothet zur Einziehung überwiesen und liquidiert demnächst der Glaubiger bei der Zwangsversteigerung des Grundstuds den auf die Sypothet entfallenen Betrag für sich, dann geht die Forderung des Gläubigers gegen den Grundstückseigentumer auf den Sppothekengläubiger über, weil der Glaubiger Befriedigung aus dem Bermögen des Hhpothekengläubigers erhalten hat (Nic 65, 417). — Einen Anspruch an den Glaubiger auf Abtretung seiner Forderung

hat der ihn befriedigende Gesamtschuldner nicht (RG JW 02 Beil 245138).
4. Über diese Beschränfung vol. die Ausschrungen bei § 268 A 4. In dem dort angesührten Falle des Überganges der Forderung des im Armenrechte bestellten Anwalts wegen seiner Gebühren auf die Staatstasse (RG 126, 178) hat das RG dahingestellt gelassen, ob die Staatstaffe als Gesamtschulbnerin mit der armen Partei und gegebenenfalls dem zahlungspflichtigen Gegner anzusehen sei (vol. darüber zu § 421 A 1b), da sie jedenfalls eine burchaus rechtsähnliche Stellung einnehme und beshalb die Vorschrift, wenn nicht unmittelbare, so jedenfalls entsprechende Anwendung finden musse. — Ein Gesamtschuldner, ber vom Glaubiger in Anspruch genommen wird, tann nicht auf Grund ber blogen, von dem Mitschuldner nicht als richtig anerkannten Behauptung, daß ihm seinem Mitschuldner gegenstber ein volles Ausgleichungsrecht zustehe, gegen seine Leistung vom Gläubiger die Zug-umZug-Herausgabe des Pfandes sordern, das der Mitschuldner dem Gläubiger bestellt hat, und er kann auch nicht seine Leistung dis zur Herausgabe des Pfandes zurüchalten; einmal stünde ihm der § 273 in Hindlick auf dessen Ausnahmefall (§ 273 A 5) entgegen, sodann aber auch Say 2 Abs 2 des § 426, beides weil die Lage des Gläubigers dadurch in unbilliger Weise verschlechtert werden würde (RC 82, 25).

- 5. Aber den Rechtsübergang bei Gesanthupotheten insolge der Befriedigung des Gläubigers durch einen der Sigentümer oder durch den persönlichen Schuldner vgl. §§ 1173, 1174.
- 6. Abergangsrecht. Der § 426 Abs 2 greift auch bann Plats, wenn eine vor dem 1. Januar 1900 entstandene Forderung nach diesem Tage erfüllt wird (NG JW 01, 226).

### § 427

Verpflichten sich mehrere durch Vertrag gemeinschaftlich zu einer teilbaren Leistung, so haften sie im Zweifel als Gesamtschuldner 1) 2).

Œ II 370; B 1 430.

- 1. Abweichend von der Regel des § 420, entsteht ein Gesamtschuldverhältnis auch bei teil= barer Leiftung, wenn die Berpflichtung gemeinschaftlich vertragsmäßig übernommen wird. Hinjichtlich unteilbarer Leistungen vgl. § 431. Die Vorschrift setzt das Bestehen einer vertraglichen Verpslichtung voraus und kann daher nicht Anwendung sinden, wenn beispielsweise ein herausgabeanspruch aus § 812 geltend gemacht wird, ohne daß zuvor eine vertragliche Verpslichtung zur herausgabe auf seiten der mehreren Personen bestanden hatte (RG Warn 1914 Nr 114). Saben aber mehrere Bersonen auf Grund eines Bertrags, in bem fie fich gemeinschaftlich einem Dritten verpstichtet hatten, von diesem eine teilbare Leistung empfangen, dann haften sie auf beren Rudgabe, wenn ber Dritte ben Bertrag ansicht, in Gemägheit bes § 427 (RG 67, 260). Ausgeschlossen wird die Gesamthaftung burch ausbrudliche ober auch nur stillschweigende Vereinbarung; bei einem Bertrage mit einem nicht rechtsfähigen Berein ist die gesamtschuldnerische Haftung der mehreren Bersonen, die im Namen des Vereins gehandelt haben, aus § 54 Sat 2 Halbsat 2 auch dann ausgeschlossen, wenn die dem Vertragsgegner bekannten Satungen eine beschränkte Haftung ausdrücklich vorsehen (RC IV OK, 13618); auch auf das Bereinsvermögen fann die Saftung durch die Sagung beschränkt sein, mit Wirkung jedenfalls gegenüber solchen Dritten, die davon Kenntnis haben muffen. Streitig ift, ob notwendige Boraussepung des Gesetzes ift, daß sich die mehreren Schuldner gleichzeitig verpflichten, und ob mithin die Vermutung des § 427 schlechthin ausgeschlossen ift, wenn die Schuldner es nacheinander getan haben. Richtiger durfte es sein, diese Frage zu verneinen. "Gemeinschaftlich" besagt nicht so viel wie "gleichzeitig". Grundsählich wird es daher genügen, wenn die mehreren Berpflichteten in bewußter gegenseitiger Beziehung zueinander das nämliche Schuldversprechen, sei es gleichzeitig, sei es nacheinander, vertraglich abgegeben haben. Vgl. NG 70, 410. — Der von einem Berufsverein oder Arbeiterverdande mit dem Unternehmer abgeschlossene Tarisvertrag begründet zwischen dem Verbande und seinen Angehörigen einerseits und dem Unternehmer anderseits kein Gesamtschuldverhältnis; aber auch die einzelnen Arbeiter haften nicht als Gesamtschuldner, da sie sich nicht zu der nämlichen Leistung verpslichten (NG 3W 1911, 10144). Bgl. dazu noch § 137 A 2 a. E. — Die Ernennung eines Schiedsrichters begründet, auch wenn sie nur durch eine Partei ersolgt ist, ein Vertragsverhältnis (Dienste vertrag, nicht Wertvertrag) des Schiedsrichters mit beiden Karteien, und beide Karteien sind daher als Gesamtschuldner dem Schiedsrichter gemäß § 427 zur Entrichtung der ihm gesehlich zustehenden Vergütung verpssichtet (RG 94, 212). Ordnet ein Schiedsgericht eine Beweisaufnahme, etwa die Bernehmung eines Sachverftändigen, an, bann haften für die badurch berursachten Kosten beide Parteien (auf Grund des durch Bermittlung des Schiedsgerichts zwischen ihnen und dem Sachverständigen abgeschlossenen Vertrags) als Gesamtschuldner (RG 74, 324).
- 2. Die Gesantverpstichtung erstreckt sich gegebenenfalls nicht nur auf die geschuldete Leistung selbst, sondern auch auf die an ihre Stelle tretende Verpstichtung zum Schabensersaße wegen Nichterfüllung (NG 2. 10. 07 V 645/06), sowie auf sonstige Nebenverpstichtungen, wie serner auf die Leistungspsticht im Falle des Rücktritts gemäß § 346 oder der Wandelung wie der Minderung gemäß §§ 467, 472, wie endlich auf die Herausgadepsticht nach §§ 12 im Falle der Ansechung (NG 67, 260), alles das jedoch unter Berücksichtigung des § 425 (das. A 2). Soweit es also auf Verschulden ankommt, hastet insweit nur derzeinige Mischuldner, dem das Verschulden zur Last fällt. Bewirkt der Gläubiger dei einem gegensseitigen Vertrage seine Leistung an alle Gesantschuldner zusammen, dann ist damit die Vorleistung zugleich jedem einzelnen Schuldner gegenüber im ganzen ersolgt, und es steht sonach keinem von ihnen aus § 320 die Einrede zu, daß er tatsächlich nur einen Teil empfangen hade. Falls der Vertrag durch Ansechtung sortfällt, haftet ieder einzelne als Gesantschuldner auch aus § 812 auf Herausgabe der allen zusammen zuteil gewordenen Vereicherung (NG 67, 260; vgl. A 1).

## \$ 428

1) Sind mehrere eine Leiftung in der Weise zu fordern berechtigt, daß jeder Die gange Leiftung fordern tann, der Schuldner aber die Leiftung nur einmal zu bewirten verpflichtet ift (Gesamtgläubiger), so tann ber Schuldner nach seinem Belieben an jeden der Glaubiger leiften 2). Dies gilt auch dann, wenn einer der Gläubiger bereits Klage auf die Leistung erhoben hat 3).

Œ I 323; M 2 157; B 1 442.

1. Die §§ 428-430 behandeln das Gesamtgläubigerrecht (aktives Gesamtschuldverhältnis).

über den Begriff vgl. § 420 A 1.

2. Das Rechtsverhältnis ist hier folgendes. Trop einer Mehrheit von Gläubigern wird nach der gesetlichen Boraussetzung nur eine Leistung geschuldet, so daß die einmalige Leistung den Schuldner überhaupt befreit. Dabei ift jeder einzelne Gläubiger in Unfehung bes Gangen selbständig forberungsberechtigt, und baber ift es auch unwesentlich, an wen bon ben mehreren Gläubigern die Leistung erfolgt; ber Schuldner tann vielmehr nach seiner Baht an jeden von den Glaubigern mit befreiender Birfung leiften. Da im übrigen bas Forberungsrecht jedes Gesamtgläubigers von dem Rechte der andern Glaubiger unabhängig ist (vgl. § 429 A 1), bleibt es auch von der etwaigen Nichtigkeit des Anspruchs eines der Gefamtgläubiger sowie von etwaigen Vereinbarungen zwischen einem andern Gesamtgläubiger und dem Schulbner unberührt. Ob die nur einem Gesamtgläubiger gegenüber erfolgte Anfechtung bas gesamte Bertragsverhältnis vernichtet, wird hier, wie entsprechend im Falle der Gesamtschuldnerichaft (§ 421 A 1 unter a), nach bem Grundfate des § 139 zu entscheiden sein. — Db ein Gesamtglaubigerverhaltnis in biefem Ginne befteht, ift, foweit nicht besondere gesetliche Borschriften eingreifen, aus den getroffenen Bereinbarungen und hilfsweise aus der Natur des in Frage stehenden Rechtsverhältnisses durch Auslegung sestzustellen; eine Bermutung dafür besteht nicht, vielmehr ist bei teilbaren Leistungen im Zweisel anteilsmäßige Berechtigung anzunehmen (§ 420; a. M. anscheinend Re 117, 5, vgl. aber zu § 429 A 4); bei unteilbaren tritt im Zweifel bas Berhältnis des § 432 (vgl. A1 dazu) ein. Haben z. B. mehrere eine Jagd gemeinschaftlich gepachtet, so ist, da die Leistung unteilbar ist, zwar jeder einzelne zur Klage besugt (RG JW o7, 7045), aber er wird gemäß § 432 nur die Leistung an alle sorbern können. In allgemeiner Gütergemeinschaft lebende Sheleute sind, wenn jemand der Sperau die Tätigkeit im Haushalte unmöglich macht, Gesantgläubiger, weil beide geschädigt sind (MG 73, 311). Che-leute, die im gesetzlichen Güterstande leben, können die Ansprüche wegen eines der Frau zugestoßenen Unsalls, gleichgültig, wem von ihnen die Ansprüche zustehen, gemein-schaftlich einklagen, weil jeder Chegatte den andern zur Verfügung über den Anspruch ermächtigen fann, und die gemeinschaftliche Klagerhebung berechtigt ben Schuldner, mit befreiender Wirkung an jeden von beiden Eheleuten zu gablen (RG 24.11. 11 III 643/10; Barn 09 Rt 300). -Eine der Gesamtgläubigerschaft des § 428 abnliche Rechtsstellung nehmen die durch Entfremdung von Baugeldern geschäbigten Baubeteiligten gegenüber dem Baugeldempfänger auf Grund des § 1 Bauford v. 1. 6. 09 ein (986 138, 159). — Das Berhältnis der Gesamtgläubiger untereinander regelt § 430.

3. Das Wahltrecht des Schulbners wird auch dadurch nicht ausgeschlossen, daß einer der Glaubiger bereits Klage auf die Leiftung erhoben hat. Der Schuldner tann auch nach Rechts. hängigkeit sich durch Rahlung an einen andern Gläubiger befreien. Eine prozessuale Einrede (ber Rechtshängigkeit ober ber rechtskräftig entschiedenen Sache) steht ihm gegenüber einem anbern Gesamtgläubiger nicht zu (vgl. § 421 A 2). Den Einwand ber Erfüllung kann er aber auch noch nach rechtsträftiger Berurteilung nach Maßgabe des § 767 3\$0 jedem der Gesamt-

gläubiger gegenüber geltend machen.

## \$ 429

1) Der Verzug eines Gesamtgläubigers wirkt auch gegen die übrigen Glaubiger 2).

Bereinigen fich Forderung und Schuld in der Berfon eines Gesamtglaubigers, so erlöschen die Rechte der übrigen Glaubiger gegen den Schuldner 3).

Im übrigen finden die Borichriften der §§ 422, 423, 425 entsprechende Unwendung 4). Insbesondere bleiben, wenn ein Gesamtgläubiger feine Forderung auf einen anderen überträgt, die Rechte der übrigen Glaubiger unberührt 5).

Œ I 325; M 2 159; B 1 442.

1. Die Bestimmungen bieses Paragraphen erklären fich aus ber Natur bes Gesamtgläubiger-

rechts, wie es unter § 428 bargestellt worden ist. Das Gesetz geht demnach, wie entsprechend in § 425, so auch hier grundsählich davon aus, daß Tatsachen, die den Inhalt der Leistung zu beeinslussen geeignet sind — wie Klindigung, Verschulden, Verzug, Verzährung, rechtskrästiges Urteil —, grundsählich nur demienigen Gläubiger gegenüber wirken, in dessen Person sie sich ereignet haben (Abs 3). Die Ausnahmen enthalten Abs 1 u. 2.

2. Der Gläubigerverzug übt eine Gesamtwirkung aus, weil ber Schulbner im vorausgesetten Falle zu erfüllen bereit und auch imstande gewesen war (entsprechend § 424, vgl. A 1 dazu).

3. Die Bereinigung von Forderung und Schuld in der Berjon eines Gesamtglanbigers, fei es, daß ein solcher in die Berpflichtung, oder aber daß der Schuldner in das Glaubigerrecht eingetreten ift, befreit ben Eingetretenen bon ber Schuld nicht nur soweit fie burch Konfusion erloschen ift, sondern auch ben übrigen Gläubigern gegenüber. Denn nach bem Grundsage, bag ber Schuldner die Bahl hat, wem er leiften will (§ 428), tonnte derjenige, in deffen Berson fich Schuld und Forderung vereinigt haben, die Leistung an sich selbst wählen. Für das Innenverhältnis der Gesamtgläubiger bleibt der § 430 maßgebend. — In welcher Form sich die Vereinigung vollzieht, ob durch Erdgang, durch Abtretung oder durch Schuldübernahme — soweit diese

den andern Gläubigern gegenüber nach Maßgabe der §§ 414 si. wirkam wird — ist unwesentlich.

4. In entsprechender Anwendung des § 422 wirkt die Ersüllung gegenüber sämtlichen Gesamtgläubigern, ebenso in entsprechender Anwendung des § 423 der Erlaß, salls er auf die Aufhebung bes gesamten Schuldverhältnisses gerichtet war. hinsichtlich bes § 425 (andere Zatsachen) vgl. die Ausschlungen daselbst in A1 u. 2. § 427, der bei vertragsmäßigen Verpflichtungen eine Vermutung für ein Gesamtschuldnerverhältnis aufstellt, ist auf das Gesamtschuldnerverhältnis aufstellt, ist auf das Gesamtschuldnerverhältnis

gläubigerverhältnis nicht für entsprechend anwendbar erklärt.

fann, folgt aus der Selbständigkeit der einzelnen Forderung auf einen Dritten übertragen kann, folgt aus der Selbständigkeit der einzelnen Forderungen (§ 428 A2). Im übrigen wird durch eine solche Abtretung an dem gesamten Schuldverhältnisse selbst nichts geändert. Hinsichtlich bes Falles der Vereinigung von Schuld und Forderung in einer Berson durch Abtretung an den Schuldner val. A 3.

### \$ 430

Die Gesamtgläubiger find im Berhältniffe queinander ju gleichen Anteilen berechtigt, soweit nicht ein anderes bestimmt ist 1).

Œ I 337; DR 2 169; B 1 444.

1. Das Innenverhältnis der Gesamtgläubiger. In erster Linie entscheibet die getroffene Abmachung ober die sich aus dem Geschäftszwede ergebende Parteiabsicht, mangels berartiger Anhalispunkte aber ist eine Berechtigung zu gleichen Anteilen anzunehmen. Bgl. § 426 Abs 1 A 2. Daraus folgt für jeden einzelnen Gesamtgläubiger ohne weiteres auch das Recht, nach ber Leistung bes Schulbners ben anteilsmäßig davon auf ihn entfallenden Betrag vom Empfänger der Leistung herauszuberlangen. Wie aber, wenn der Empfänger nur so viel erhalten hat, als ihm im Berhältnisse zu den andern Gläubigern zukommt? Falls die noch schuldig gebliebene Leistung beitreibbar ist, wird der Empfänger mit Erfolg einwenden können, daß er nur bas Seinige empfangen habe; falls sich bagegen der Schuldner im übrigen als leistungsunfähig erwiesen hat, wird der Einwand versagen und vielmehr die Regel durchgreisen mussen, daß alle Gesamtgläubiger zu gleichen Anteilen berechtigt sind. Es ist kein Grund ersichtlich, weshalb bloges Auvorkommen dem Empfänger der Teilleistung ein Vorzugsrecht geben sollte. A. M. Dertmann A2. — Einen gesetlichen Fall von Gesantgläubigerschaft gibt § 2151 Abs 3; hier ist aber die Verpslichtung zur Teilung durch Sat 3 ausdrücklich ausgeschlossen.

## § 431

1) Schulden mehrere eine unteilbare Leistung, so haften sie als Gefamtschuldner 2).

E I 340; M 2 173; B I 444.

- 1. Während der § 420 eine teilbare Leistung im Auge hat und dabei seine Vermutung in gleicher Weise sowohl für den Fall einer Mehrheit von Schuldnern wie den einer Mehrheit von Gläubigern aufstellt, regeln die §§ 431 u. 432 ben Fall einer unteilbaren Leistung, und zwar hier unterschiedlich, je nachdem es sich um eine Mehrheit von Schuldnern ober von Glaubigern handelt.
- 2. Steht eine bon mehreren geschuldete unteilbare Leistung in Frage, so wird nicht eine bloße Vermutung aufgestellt, sondern die vorbehaltlose Bestimmung gegeben, daß die mehreren Schuldner als Gesamtschuldner haften. Ein Zweifel (§ 420) ober eine anderweite Bestimmung ist hier insofern ausgeschlossen, als eine unteilbare Leistung nicht anteilsmäßig bewirkt werden tann. Doch tritt eine Ausnahme von den regelmäßigen Grundsähen über das Gesamtschuldver-

hältnis auch hier ein, wenn ein Fall des passiben Gesamthandverhältnisses (vgl. zu § 421 A 1) vorliegt. Entscheidend für die Unteilbarkeit ist hier lediglich die Art des nach dem Schuldverhältnisse an sich geschuldeten Leistungsgegenstandes, so daß es nicht darauf ankommt, ob etwa in der Folge an die Stelle einer unteilbaren Leistung (Naturalherstellung, § 249) ein Schaldensersaganspruch auf Geldleistung getreten ist (KG 67, 275; 30. 4. 24 V 86/23). Schulden mehrere Schadensersag und kann der Glaubiger die Herstellung gemäß § 249 sorden, so liegt nur dann eine unteilbare Leistung vor, wenn von allen Schuldnern eine und dieselbe dem Inhalte nach gleiche Naturalherstellung (§ 249 Sap 1) geschuldet wird (KG 67, 273). Seht die vertraglich geschuldete Leistung von vornherein auf Geld, so bleibt § 431 selbst dann unanwenddar, wenn die mehreren Empfänger der Geldleistung die erlangte Bereicherung nach Ansechtung des Vertrags an den Schuldner herauszugeben haben und nicht zu ermitteln ist, wiediel jeder einzelne erhalten hat; denn in diesem Falle würde nur der Umsang der Verpssichtung des einzelnen ungewiß sein und die Ungewißheit des Umsangs einer Schuld hat mit der Frage der Teilbarkeit michts zu tun (KG 67, 260; vgl. aber zu § 427 A 1, KG Warn 1914 Nr 114). Ob im Falle eines Herausgebern ein Gloßes Gesamtschuldnerverhältnis der ein Gesellschaftsuckhaldnerverhältnis oder ein Gesellschaftsuckhaldnerverhältnis der ein Frage der Aeistungs (KG 115, 362). Bgl. im übrigen über die Begriffe der Teilbarkeit und Unteilbarkeit einer Leistung § 266 U 1 Abs 2 und § 275 U 4.

### \$ 432

1) Haben mehrere eine unteilbare Leiftung zu fordern, so kann, sofern sie nicht Gesamtgläubiger sind, der Schuldner nur an alle gemeinschaftlich leisten und jeder Gläubiger nur die Leistung an alle fordern 2). Jeder Gläubiger kann verlangen, daß der Schuldner die geschuldete Sache für alle Gläubiger hinterlegt oder, wenn sie sich nicht zur Hinterlegung eignet, an einen gerichtlich zu bestellenden Verwahrer abliefert 2).

Im übrigen wirkt eine Tatfache, die nur in der Perfon eines der Gläubiger eintritt, nicht für und gegen die übrigen Gläubiger 2).

& I 339; M 2 171; B I 446.

1. Ift bei Unteilbarteit der geschuldeten Leistung eine Mehrheit von Gläubigern vorhanden, so gilt folgendes: a) Die mehreren Gläubiger sind Gesantgläubiger im Sinne der §§ 428—430, wenn hierstär die maßgebenden Voraussegungen, seies traft geschicker Bestimmung, sei es auf Erund vertraglicher Admachungen, gegeben sind. die Inpitigen Fallen besteht dagegen das Verhältnis gemeinschaftlicher Berechtigung (V2). Das lehtere Verhältnis (Gesanthandverhältnis) bildet also bei Forderungen auf eine unteilbare Leistung im Zweiseldie Vergel und ist mithin zu vermuten, solange nicht der Ausnahmefall zu a nachgewiesen wied. Eine (rechtliche) Unteilbarteit der Leistung liegt auch vor bei solden Forderungen, die auf eine an sich teilbare Leistung gehen, aber einer Gemeinschaft zur gesamten Hand (Gesellschaft, ebeliche Gütergemeinschaft, Erbengemeinschaft) zustehen; auf sie sindet daher § 432 grundsätlich Anwendung; § 2039, der für die Erbengemeinschaft den gleichen Rechtssat ausspricht (vgl. Az), enthält seine Ausnahme, sondern nur eine Anwendung des in § 432 ausgesprochenen Rechtsgrundsates Anwendung; § 68 und die dort anges Entisch.); wegen der Anwendung auf die Gesellschaft vogl. Az), enthält eine Ausnahme, sondern nur eine Anwendung des in § 432 ausgesprochenen Rechtsgrundsates Anwendung (§ 1011, zweiter Halblat, bgl. Az dazu). Auch mehrere Vermieter eines in ihrem Miteigentume stehenden Grundstäds sind zur Einforderung des Mietzinses nur gemeinschaftlich berechtigt und dieser Aushaben Grundstäds sind zur Einforderung des Mietzinses nur gemeinschaftlich berechtigt und dieser Leitung des mietwerhältnisses und gemeinschaftlich berechtigt und dieser kaben der Angesen kaben der Angesen gesen einen von ihnen gepfändet werden (NG 89, 176; vgl. zu § 535 a. 3 abs 2). Soweit es sich um den Bestand des Mietverhältnisses um genzenschaftlich Berechtigung im Sinne des § 432 des Miehrlich über keitung der krite eine gemeinschaftlich Berechtigung im Sinne des § 432 des bisherigen Eigentlmers des ganzen Grundstäds und des Erwerber oder de

rechtlichen Natur des Wechselverhaltnisses entspricht, wonach die Gläubigerschaft keine anteilige

(§ 420) sein kann; vgl. Michaelis Wechselrecht zu Art 4 DWD A 22, 24.

2. Gemeinichaftliche Berechtigung. Als das berechtigte Subjett gelten nur alle Glaubiger Bufammen (vgl. § 420 U 1). Demgemäß tann ber Schulbner mit befreiender Birtung nur an alle gemeinschaftlich leiften, sofern er sich nicht gemäß §§ 372ff. burch hinterlegung zu befreien vermag. Der einzelne Gläubiger ift jedoch in Auslibung feines Sonderintereffes (Indivibualrecht) selbständig zu forbern berechtigt entweder, daß der Schulbner an alle leistet ober für alle hinterlegt, ober daß er die geschuldete Sache, salls sie zur hinterlegung ungeeignet, an einen gerichtlich zu bestellenden Bermahrer abliefert. Diefes Recht steht auch dem Chemanne, ber mit feiner Chefrau im gesetlichen Guterstande gelebt hat, gemäß § 1380 Sat 1 ben Miterben der Frau gegenüber zu (RG 328 1912, 53412), und dem einzelnen Miterben traft seines Individualrechts gemäß § 2039 (NG Warn 1916 Nr 248). Gemäß § 432 fann auch ein Gefellschafter als Mitglied der Gemeinschaft zur gesamten Hand auf Zahlung an die Gesellschaft klagen (RC 70, 33; 76, 280), mahrend in NG 86, 69 gegen die Anwendbarkeit dieser Vorschrift Bedenken wegen § 709 erhoben werden und auf alle Fälle die Anwendbarkeit verneint wird, wenn die Vertretung der Gesellschaft abweichend von § 709 durch Geset, wie bei der offenen Handelsgesellschaft (§ 125 HGB), oder durch Bertrag besonders geregelt ist; vgl. auch Seussu 71 Nr 43. Stellt einer der Gläubiger ein Verlangen der einen oder der anderen vorstehend bezeichneten Art, dann befreit sich der Schuldner allen Gläubigern gegenüber dadurch, daß er dem Verlangen nach-kommt. Alle sonstigen Tatsachen, die nur in der Person eines Gläubigers eintreten, also auch die nicht nach Abs I an alle oder für alle erfolgende Zahlung, hinterlegung oder Ablieferung (§ 422), ferner der Erlaß (§ 423) und der Gläubigerverzug (§ 424), sowie das rechtskräftige Urteil (RG 119, 168 für den Fall des Herausgabeanspruchs nach § 1011, vgl. A1) wirken hier weder für noch gegen die anderen Gläubiger.



# Gewerbe= und Industrie=Kommentar

(GJR.)

Unter besonberer Berücksichtigung ber Rechtsprechung bes Reichsgerichts herausgegeben von Senatspräsidenten und Käten des Reichsgerichts unter Führung des Senatspräsidenten Dr. h. c. Koenige

Band I

"Die Ausssührungen sind, wie man es bei diesem Autor gewohnt ist, tief durchdacht und lassen bei Bekämpfung gegenteiliger Ansichten erkennen, daß das Für und Wider an der Hand voll ausgeschöpfter Recht prechung und Literatur überall zu seinem Recht kommt."
(Leipziger Itsch. f. deutsch. Recht v. 1. VI. 1931.)

Band II

"Bas der Staub für das Handelsgesethuch ist, dürste der Kommentar von Michaelis für das Scheckgesetheben, nämlich eine großangelegte, dem Bedürsnis der Wissenschaft wie dem der Praxis in gleicher Beise Rechnung tragende Durcharbeitung des Geschestextes, der dazugehörigen Materialien, der einschlägigen Literatur sowie der höchstrichterlichen Rechtsprechung."

(Deutsche Wirschafts-Zeitung.)

Band III

.... Eine ausstührliche Darstellung, die zeigt, daß der Verfasser das gesamte Fachschrifttum und die reichhaltige Rechtsprechung restlos beherrscht. Ich habe gesunden, daß nicht ein einziger Fall von Bedeutung sehlt."

(Markenschutz und Wettbewerb Nr. 12, 1927.)

Banb IV

"Mit unvergleichlichem Geschid hat ber Berfasser Großartiges geleistet. — Brodmann ift Trumpf!" (Beitichrift für Attiengefellschaften Rr. 9/10, 1928.)

Banb V

Das Natentgeset. Kommentar unter Berücksichtigung der schon vorgeschlagenen und weiter beantragten Abänderungen des Gesetzes. Von Dr. jur. Eduard Pietzer, Reichsgerichtstat i. R. I. Halbband: Mit Nachtrag 1932. §§ 1—12. Groß-Oktab. 427 Seiten. 1929 RM. 26.—, gebunden 28.—

"Die überall zutage tretende geistige Leistung macht Pietzers Kommentar für jeden, der sich mit diesem Rechtsgebiet zu beschäftigen hat, zum unentbehrlichen Rüstzeug." (Markenschutz u. Wettbewerb.)

Band VI

**Bechselrecht.** Kommentar auf der Grundlage der Deutschen Wechselordnung unter vergleichsweiser Heranziehung der hauptsächlichsten ausländischen Wechselgesetz und des fünstigen einheitlichen Wechselrechts. Von Richard Michaelis, Reichsgerichtstat i. R. Groß-Ottav VIII, 583 Seiten und 29\* Seiten. 1932, und Nachtrag 1933 enthaltend den Text des neuen Wechselses vom 21. Juni 1933 mit Verweisungen zu jedem Artikel auf die dazu gehörigen Erläuterungen im Hauptband.

.... Die Herausgabe bieses Kommentars entspricht einem praktischen Bebürsnis... Es bürste nicht zuviel gesagt sein, wenn man den Michaelisschen Kommentar als den Kommentar für die gesamte Materie des Wechselrechts bezeichnet."
(Witteilungen b. Industrie- und Handelstammer, Berlin, Ar. 14, v. 25. VII. 1932.)

Sonderprofpette ftehen toftenlog gur Berfügung

## Staubs Rommentar zum Handelsgesetzbuch

Bierzehnte Auflage. Bearbeitet von Albert Binner, Felix Bonbi, Wilhelm Gadow, Eduard Beinichen. Bier Banbe. Legiton-Ottav. 1932/33. In Salbi. RM. 140.-

Der einzige abgeschlossen Groß-Kommentar zum HBB nach neuestem Stand. Für jeden mit handelsrechtlichen Streit- und Zweiselsfragen besatzten Juristen und Wirtschaftler ist die Neubearbeitung von Staub's HBB damit wieder für lange Zeit der gegebene Helfer.

"Alles in allem genommen haben die Bearbeiter der Neuauslage es verstanden, das berühmte Berk auf der ragenden höhe zu halten, auf die es sein genialer Erstherausgeber gestellt hat. In schwierigen Zweiselsstragen wird der Praktiker niemals ohne Ersolg nach seinem "Staub" greisen."

Deutsche Richterzeitung Nr. 2, 1983.

Reichserbhofgeset

vom 29. September 1933. Nebst Durchführungsverordnung. Erläutert von Staatsrat Gustav Wagemann, Präsident des Landeserbhofgerichts in Celle, und Dr. Karl Hopp, Amtsgerichtsrat im Preuß. Justizministerium.

2. Auflage von Wagemann, Bäuerliches Erbhofrecht ...... Geb. RM. 4.50 Taschenformat. 216 Seiten. (Guttentagsche Sammlg. Otsch. Reichsges., Nr. 184)

"... So ist denn auch dieser neue Kommentar mit derselben Wärme geschrieben, mit der der erste Kommentar geschrieben war, und mit dem er für das Gesetz geworben hatte. Auch die Sprache ist so volkstümlich wie im ersten Kommentar gehalten und wendet sich nicht nur an den Juristen, sondern an alle interessierten Kreise." Deutsche Justig, Ausgade A Rr. 46.

## Strafprozefordnung

Früher von Loeme-Hellweg-Rosenberg.

19., völlig umgearbeitete Auflage von Hans Günbel, Senatspräsident am Reichsgericht, Beinrich Lingemann, Oberstaatsanwalt, Dr. jur. h. c. Frip Hartung, Reichsgerichtsrat, Ernst Niethammer, Reichsgerichtsrat.

Die neuen Herausgeber haben alle, auch die unverändert gebliebenen Vorschriften, durchweg neu gestaltet. Die Anderungen des Versahrensrechts und der Gerichtsversassung durch Gesetze und Verordnungen wurden die in die jüngste Zeit in den Kreis der Bearbeitung gezogen.

## Reichs=Strafgesenbuch

nach seinen Abanderungen durch die neueste Gesetzgebung.

Leipziger Kommentar von Dr. Dr. Ludwig Eberma her, weil. Oberreichsanwalti. N. und Prof. an der Univ. Leipzig, Dr. Adolf Lobe, Senatspräsident am Reichsgericht i. R. und Dr. Werner Rosenberg, weil. Reichsgerichtsrat i. R.

Leipziger Kommentar mit besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des Reichsgerichts. 5., vermehrte und verbesserte Auslage.

Band I: Allgemeiner Teil nebst shstematischer Einführung von Dr. Abolf Lobe, Senatspräsident am Reichsgericht i. R. Oktober 1933. III, 469 Seiten. . . . . Geb. KM 20.— Band II: Besonderer Teil gelangt später zur Ausgabe.

In der Neuausgabe des "Allgemeinen Teils" des "Leipziger Kommentars" sind die bis jett getroffenen Gesetsänderungen vollständig berücksichtigt. Anderungen, die das künftige Gesetsuch bringen wird, können in einem Nachtrag dei Herausgabe des II. Bandes mit Leichtigkeit ergänzt werden. Der II. Band mit dem Besonderen Teil wird voraussichtlich auf der Grundlage des neuen StGB erschen.

Die Erläuterungen dieses Nommentars stehen durchweg auf dem vom neuen Recht eingenommenen Standpunkt der Vergeltungsstrase; sie haben also besonderes Gewicht und sind heute für die strafrechtliche Praxis wichtiger denn jc.

Ausführliche Sonderprospekte kostenlos

## Nachweis wichtiger Gesetzesausgaben

mit und ohne Erläuferungen, größerer und kleinerer Kommentare, Lehrbücher, Sammelwerke, Entscheidungssammlungen, Zeitschriften Berlag Walter de Bruyter & Co., Berlin W 10 und Leipzig

Januar 1934 -

## Inhaltsverzeichnis

|     | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I.  | Allgemeines, Sammelwerke 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Geiftig gewerblicher |
| H.  | Bürgerliches Recht 5                                                                                                                                                                                                                                                          | Rechtsschut 24          |
|     | 1. Bürgerliches Gefetbuch 5 Schuldverhältniffe insbef. 8 Sachenrecht insbesondere 10 Familienrecht, Erbrecht 11 Aufwertung 12 2. Handelsrecht 13 Gesellschaften 14 Wechseldrobnungu. Schedrecht 15 Schiffahrtsrecht 16 Genoffenschaften 17 Berschiedenes 18 Bank und Börse 18 | IV. Zivilprozeß         |
| HI. | Grenzgebiete bes Bürger= lichen Rechts 20  1. Privat- und Sozial- versicherung 20  2. Arbeitsrecht 22                                                                                                                                                                         | 2. Verwaltungsrecht     |
|     | 3. Gemerberecht 23                                                                                                                                                                                                                                                            | und Zeitschriften 50    |

Die in diesem "Nachweis" aufgeführte Literatur ist in jeder gut geleiteten Buchhandlung erhältlich. Auf Bunsch erfolgt auch Lie-ferung der in diesem Anhang aufgeführten Literatur zur Ansicht.

## 1. Allgemeines, Sammelwerte.

- Die Reichsgerichtspraxis im beutschen Rechtsleben. Festgabe ber juristischen Falultäten zum 50 jährigen Bestehen bes Reichsgerichts (1. Oktober 1929), unter Mitwirtung ber Projessoren Genhard Anschüß, Heibelberg, Ernst Deymann, Berlin, Theobor Kipp, Berlin, Wilhelm Kisch, München, Alfred Schulze, Leipzig, heinrich Siber, Leipzig, herausgegeben von Otto Schreiber, weiland Prosessor in Königsberg i. Br. Groß-Ottab. 1929.
  RM. 110.—, in Halbstranz geb. RM. 134.—

I. Band: Offentliches Recht. II. Band: Zivil- und Handelsrecht. III. Band: Zivil- und Handelsrecht (Fortsetzung). IV. Band: Handels- und Wirtschaftsrecht.

V. Band: Strafrecht und Strafprozeß. VI. Band: Zivilprozeßrecht.

Die Bande werden einzeln abgegeben.

Mit dieser umjangreichen Festgabe wird eine große, systematisch geordnete Reihe hervorragender Monographien veröjjentlicht, die durchweg besonders wichtige und schwierige Fragen aus allen Teilen des Rechts behandeln.

Fünfzig Jahre Reichsgericht am 1. Oktober 1929. Bon Dr. Abolf Lobe, Senatspräsibent am Reichsgericht i. R., M. b. A. unter Mitarbeit von Mitgliebern und Beamten des Reichsgerichts, der Reichsanwaltschaft und der Rechtsanwaltschaft am Reichsgericht. Mit 14 Porträts und 15 Abbildungen. Lexikon-Oktav. VI, 436 Seiten. 1929.

RM. 20.—, in Halbstranz RM. 24.—
Von den beiden Festschriften "Lobe, Fünfzig Jahre Reichsgericht" und der Festgabe der juristischen Fähuliäten gibt die vorllegende ein Bild der organisatorischen Gestaltung des Reichsgerichts und seiner Einrichtungen, in deren Schutz sich seine Aufgaben und seine Arbeit gestalten. Austährlicher Prospekt mit Inhaltsverzeichnis kostenlos.

- Fehr, Hand, Das tommende Recht. Groß-Ottab. 28 Seiten. 1933. RM. 1.—

  Die kleine lesenswerte Schrift des bekannten Rechtslehrers enthält viele Gedanken
  und Anregungen für die kommende Rechtsreform und gibt auf realer Grundlage an
  der Hand von Beispielen eine interessante Skizze der neuen Rechtslehre.

- Der Verfasser legt die allgemeinen geschichtlichen, weltanschaulichen und staatsrechtlichen Zusammenhänge dar, deren Kenntnis zum Verständnis des neuen Rechts unbedingt erforderlich ist. Seine Ausführungen werden dazu beitragen, weiter methodisch fundierte Arundsätze für die Rechtsanwendung im Dritten Reich zu gewinnen.
- Bürgerliches Rechtslexiton. (Rach bem Bürgerlichen Gesethuch, bem Handelsgesethuch und sonstigen Reichs- und Landesgesethen.) Bon E. Christiani, weil. Amtsgerichtstat. Bierte, burchgearbeitete und verbesserte Auslage von Dr. Alexander Elster, Rechtsanwalt Dr. Hugo Hoormann, Amtsgerichtstat Georg Krause, Lexikon-Ottav. IV, 474 Seiten. 1930 . . Geb. KW. 15.—
- Erisolli, Karl-August, Berordnung des Reichspräsidenten über Mahnahmen auf dem Gebiete der Rechtspflege und Berwaltung vom 14. Juni 1932. Text-ausgabe mit Einleitung, Borbemerkungen und Sachregister. Taschenformat. 84 Seiten. 1932. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesche Bd. 181.) RM. 2.15
- Die Vierte Notverordnung. (Vierte Notverordnung bes Reichspräsibenten zur Sicherung von Birtschaft und Finanzen und zum Schutze bes inneren Friedens. Bom 8. XII. 1931.) Erläuterte Teztausgabe mit Durchführungsverordnungen. Taschenformat. XVI, 364 Seiten. 1932. Mit Nachträgen enthaltend die Anderungen bis April 1932. (Gutzentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesche, Bd. 180.) . . . . Geb. RM. 5.40
- Hedemann, J. B., Einführung in die Rechtswissenschaft. Zweite, erweiterte und umgestaltete Auflage. Ottav XXII, 566 Seiten. 1927. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft Bb. IX.)

RM. 12.60, geb. RM. 14.40

- .... Die glänzende Darstellungsweise macht das Studium des Werkes zu einem Vergnügen. Beneidenswert der Student, der an der Hand dieses erlesenen Führers in das welte Gebiet unserer Wissenschaft eingeführt wird. Aber auch der Praktiker wird dieses Buch, das ihm einen Ausblick von hoher Warte bietet, nicht ohne Nutzen lesen."

  Juristische Blätter Nr. 13, v. 2. VII. 1927.
- Begner, Arthur, Einführung in die Rechtswissenschaft.
  1. Band: Ausbau des Rechtes, geschichtlich und sustematisch. Rechtswissenschaftliche Arbeitsweise. Bürgerliches Recht. Handelbrecht. Arbeitsrecht. 144 Seiren. 1931. (Sammlung Göschen Bb. 1047.) . . Geb. KM. 1.62 II. Band: Drei Bücher Ofsentliches Recht: Staat, Völkergemeinschaft, Kirche. 140 Seiten. 1931. (Sammlung Göschen Bb. 1048.) Geb. KM. 1.62
- Schröder, Richard, und Künßberg, F., Lehrbuch der deutschen Rechtsges ichichte. Siebente Auflage. Groß-Oktav. Um einen Literatur-Nachtrag vermehrter Abdruck der 6. Aufl. Mit einer Abbildung im Text und einem Bilbniz. IV, 1083 Seiten. 1932 . . . . . . . . . . Geb. RM. 33.30 Dieses bekannte Lehrduch hat sich sett langen Jahren bestens bewährt.

10

I. Bis jum Enbe bes Mittelalters. 160 Seiten. 1929. (Sammlung Gofchen Geb. R.M 1.62 29b. 621.) II. Die Reugeit. 90 Seiten. 1929. (Sammlung Gofchen Bb. 664.) Geb. RM. 1.62 Eine gemeinverständliche kurze Darstellung der deutschen Rechtsgeschichte. Siefe, Friedrich, Preugifche Rechtsgefchichte. Uberficht über bie Rechtsentwidlung ber preußischen Monarchie und ihrer Landesteile. Gin Lehrbuch für Studierenbe. Groß-Oftab. 256 Seiten. 1920 MM. 5 .-- , geb. MM. 6.50 von Mant, Robert, Romifche Rechtsgefcichte. I. Buch. Die Beit bes Boltsrechtes. 1. Salfte: Das öffentliche Recht. 150 Seiten. 1912. (Sammlung Gofchen Bb. 577.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Geb. RM. 1.62 2. Salfte: Das Brivatrecht. 117 Seiten. 1912. (Sammlung Gofchen Geb. RM. 1.62 **286.** 578.) II. Buch: Die Beit bes Umts- und Bertehrsrechtes. 1. Salfte: Das offentliche Recht. 158 Seiten. 1912. (Cammlung Gofchen Bb. 645.) Geb. RM. 1.62 2. Salfte: Das Brivatrecht I. 122 Seiten. 1913. (Sammlung Gofchen Geb. RM. 1.62 **386.** 646.) Das Brivatrecht II. 150 Geiten. 1913. (Sammlung Gofchen Bb. 647.) Geb. RM. 1.62 III. Buch. Die Zeit bes Reichs- und Bollsrechtes. 111 Seiten. 1913. (Sammlung Göschen Bb. 648.) . . . . . . . . . . . . . . . . Geb. RM. 1.62 IV. Buch. Die Zeit ber Orientalisierung bes römischen Rechtes. 155 Seiten 1913. (Cammlung Gofchen Bb. 697.) . . . . . . . . . Geb. RM. 1.62 Schott, Richard, Silfsbüchlein für die Borlefungen über Inftitutionen, Gesichichte und Zivilprozes des römischen Rechts. 2. Auflage. Ottab. 42 Seiten. 1933 MM. 1.60 Ein Büchlein, das sehr brauchbares Material bietet. Kein Lehrbuch, kein Grundriß, sondern eine gut aufgebaute und juristisch klar durchgearbeltete Sammlung von Beleg-stellen und Quellen zur Erleichterung des Studiums des römischen Rechts..."

Schröber, Richard, und Glitich, Beinrich, Deutsche Rechtsgeschichte. Zweite

Auflage. Reubrud.

Der Referendar Nr. 8, v. 15. IX. 1931.

Endemann, Friedrich, Grundrif des römlichen Privatrechts. Ottad. X, 256
und 30 Seiten. 1925. (Lehrbücher und Grundrisse der Acchtswissenschaften Annerkungen die so
oft in anderen Werken stören, sind ganz vermieden. . . So hat Endemann ein nach jeder
Richtung hochstehendes Werk geschaften.

Der junge Rechtsgelehrte Nr. 16, v. 1. VIII. 1925.

Stammler, Rubolf, Aufgaben aus bem römischen Recht. Der "Institutionenfibungen für Anfänger" vierte Auflage. Oktav. IV, 92 Seiten. Mit Figuren im Text. 1919 . . . . . . . . . . . . . . Geb. RM. 5.—

Zum selbständigen Elnarbeiten in das System des römischen Privatrechts.

Stammler, Rudolf, Lehrbuch der Rechtsphilosophie. Dritte, vermehrte Auflage. Groß-Ottav. XVI, 396 Seiten. 1928. RM. 13.—, geb. RM. 15.—
.... kann das Buch wegen der Meisterschaft der Darstellung, wegen der Klarheit und Genauigkeit seiner Formulierungen und wegen des außerordentlich reichen literarischen Apparates auf das Wärmste empfohlen werden. Ein ausführliches Register er eichtert den Gebrauch."
Leipziger Ztsch. 1. deutsches Recht Nr. 22, v. 15. X1. 1929.

Stammler, Rubolf, Birticalt und Recht nach ber materialiftischen Geschichtsausfassung. Eine sozialphilosophische Untersuchung. Fünfte, burch einen Rachtrag ergänzte Auslage. Ottav. VIII, 704 Seiten. 1924.

RM. 14 .-- , geb. RM. 16.-

Friedrichs, Karl, Der Allgemeine Teil des Rechts. Eine Darstellung der gemeinsamen Lehren des öffentlichen und des privaten Rechts. Groß-Oltab. X, 306 Seiten. 1927. RW. 12.—, geb. KW. 13.50 "Eine solche Arbeit sehlte bisher in der juristischen Literatur, Friedrichs ist wie kein anderer berusen, eine grundlegende Arbeit über dieses Gebiet zu schreiben." Mitteilungen des Preuß. Richtervereins Nr. 4, v. 15. IV. 1927.

## II. Bürgerliches Recht

#### 1. Bürgerliches Befethuch

Lehmann, Heinrich, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Geschbuches. Bierte, vermehrte und verbesserte Auflage. Ottav. XVI, 512 Seiten. 1933. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft Bb. I.) Geb. RM. 14.—
.... Das Studium dieses gediegenen Buches kann dem vorgeschrittenen Ansager. namentlich dem Reierendar, nicht warm genug empjohlen werden. Aber auch dem Praktiker bletet es reichen Nutzen."
Letpziger Ztsch. f. deutsches Recht Nr. I, v. I. I. 1929.

Derimann, Paul, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesethuches. I. Einleitung. Lehre von den Personen und von den Sachen. Dritte, verbesserte Auflage. 136 Seiten. 1926. (Sammlung Göschen Bd. 477.)
Geb. RM. 1.62

II. Erwerb und Verluft, Geltenbmachung und Schut ber Rechte. Dritte, verbefferte Auflage. 147 Seiten. 1928. (Sammlung Gofchen Bb. 448.)
Geb. RM. 1.62

Nach der die Vorgeschichte des BGB. und einzelne für seine Bedeutung und Anwendung wichtige Hauptfragen behandelnden Einleitung bespricht der Verfasser die Lehre von den Personen und von den Sachen. Er verarbeitet den Inhalt der einzelnen Gesetzesparagraphen wissenschaftlich und erörtert dabei auch mehrfach Fragen, die im BGB. selbst nicht geregelt, höchstens gestreift werden.

Blands Rommentar jum Bürgerlichen Gefetbuch nebst Einführungsgeset, Bisher herausgegeben von E. Strohal. Bearbeitet von E. Brodmann, L. Bufch, J. Ebbede, F. Flad, M. Greiff, R. Guntel, B. Anote,

M. Landois, A. Lobe, Fr. Degg, D. Siber, D. Streder, R. von Ungner. Bierte, völlig neubearbeitete Auflage. Legiton-Ottav. Bisher

find ericbienen:

I. Band: Allgemeiner Teil. 606 Seiten. 1913. RM. 15 .-, geb. RM. 17 .-II. Band, 1. Salfte: Recht ber Schuldverhaltniffe. (Allgemeiner Teil.) 640 Seiten. 1914 . RM. 15 .- , geb. RM. 17 .-II. Band, 2. Salfte: Recht ber Schuldverhaltniffe. (Befonberer Teil.) 1926 Seiten. 1928 . . . RM. 49 .- , geb. RM. 52 .-III. Band: Sachenrecht. 5. Auflage. 1. Lieferung: Ginleitung und 38 854 bis 902. 321 Seiten. 1931 . MM. 14.-Erbbaurecht. MM. 17 .--3. Lieferung: §§ 1018-1112. Seite XII, 729-941. 1933 RM. 12.-IV. Band: Familienrecht. 1. Salfte §§ 1297-1588. 701 Seiten. 1928. RM. 26 .- , geb. RM. 28 .-

V. Band: Erbrecht. Bierte, völlig neubearbeitete Auflage. Brog-Ottab. XII, 1136 Seiten. 1930 . . . . . . . RM. 51 .-- , geb. RM. 54 .-Sonderprospekt kostenlos.

Das Burgerliche Gefegbuch mit besonderer Berudfichtigung ber Rechtsprechung bes Reichsgerichts. Erläutert von Dr. Beffau, Dr. hallamit, Dr. Lobe, Michaelis, Degg, Sann, Schliemen und Senffarth, Reichsgerichtsraten und Senatsprasibenten am Reichsgericht. Achte Auflage. 5 Banbe. Lerifon-Oftab. 1933.

1. Band: Allgemeiner Teil. Recht ber Schuldverhaltniffe I. (Allgemeiner Teil) bearbeitet von Dr. Beffau, Degg, Sahn (Allgemeiner Teil) Michaelis (Recht der Schuldverhältnisse). . . . . In Halbleder geb. RM. 30 .-

Die Abnahme bes I. Banbes verpflichtet jum Bezug bes gangen Werkes.

Band II bis V follen in rafcher Folge zur Ausgabe gelangen.

Der BGB.-Kommentar von Reichsgerichtsräten, der die Rechtsprechung bis in die neueste Zeit berücksichtigt, wird mehr noch als bisher zum schlechthin nicht zu ent-behrenden Rüstzeug für Anwendung und weitere Entwicklung deutschen bürgerlichen Rechts.

Achilles-Greiff, Burgerliches Gefetbuch nebft Ginführungsgefet. Dit Ginleitung, Unmertungen und Sachregifter. Rach bem Tobe bes erften Berausgebers Dr. A. Achilles in Berbindung mit 3. Altstötter, Oberamtsrichter in Sonthofen, D. Meher, Oberlandsgerichtsprafident in Celle, Dr. 3. Riedebuid, Land- und Amtsgerichtsrat in Raffel, Dr. D. Streder, Senatsprafibent am Reichsgericht i. R. in Leipzig, berausgegeben bon Dr. M. Greiff, Birtl. Geh. Oberjuftigrat, Oberlandesgerichtsprafibent i. R. in Berlin. Dreigehnte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit Erlauterungen ber Berordnung über bas Erbbaurecht, bes Befeges über bie religiofe Rindererziehung und bes Befeges für Jugendwohlfahrt. Groß-Ditav. XXIII, 1304 Seiten. 1930. (Guttentagiche Sammlung Deut-

Bürgrecht erworben haben . . . Berliner Tageblatt v. 22. VII. 1930.

Burgerliches Gefegbuch nebft Ginführungsgefen. Bom 18. August 1896 mit Berudfichtigung ber bis jum 1. Januar 1928 ergangenen Abanberungen. Tegtausgabe mit ausführlichem Sachregifter. Sechzehnte Auflage (61.

bis 66. Taufenb). Taichenformat. 758 Seiten. 1928. (Guttentagiche Sammlung von Textausgaben ohne Anmerkungen mit Sachregifter.)

Geb. RM. 2.50

Die vorliegende Ausgabe zeichnet sich durch Vollständigkeit und besondere Ausführlichkeit des Sachregisters aus.

Schulz, F. S., Burgerliches Gesethuch und Ginführungsgeset. Taschenformat. Zweite, unveränderte Auslage. XI, 664 Seiten. 1931. Geb. RM. 5.—
(Lehrausgaben Deutscher Gesche Bb. I.)

Dieser Band bringt auch die Bezeichnung der entsprechenden römisch-rechtlichen bzw. gemeinrechtlichen Institute und verwirklicht damit einen Gedanken, der eigentlich wohl schon vor dreißig Jahren hätte ausgeführt werden sollen.

Lindemann, Otto, Aussührungsgeset zum Bürgerlichen Gesethuche vom 20. September 1899 nehst einem Anhang: Berordnung zur Aussührung des Bürgerlichen Gesethuchs vom 16. November 1899. Nach dem Tode des früheren Herausgebers Kammergerichtstat Dr. B. Simson, erläutert von Geh. Oberjustigrat Otto Lindemann, Ministerialdirektor im Pr. Justizeministerium. Bierte Aussage. Taschenformat. 208 Seiten 1930. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesethe Bd. 23.) . . Geb. RM. 4.50

.... Der Praxis ist aber mit einer solchen Ausgabe besonders gedient . . . die sich Aufklärung über die Tragweite und die Bedeutung einer Vorschrift des Preuß. AGBOB. verschaffen wollen, finden in Lindemanns Ausführungen einen nie versagenden Führer."

Der junge Rechtsgelehrte Nr. 10, v. 15. V. 1930.

Juriftischer Anschauungsftoff. Herausgegeben von helmut Ruhl, o. Prof. b. Rechte a. b. Universität Göttingen.

"... Die Sammlung bildet eine wertvolle und unerläßliche Ergänzung zum materlellen Rechtswissen und seiner Verwendung, indem sie das formale Werkund Rüstzeug dazu bereitstellt."

Breslauer Hochschul-Rundschau Nr. 7, Okt./Nov. 1931.

Schud, Richard, Zivilrechtspraktikum. Zum Selbstftubium und zum Lehrgebrauch. Bierte, vermehrte Auflage. Herausgegeben von Gustav Schreiber. Groß-Oktav. 160 Seiten. 1930. . . . . . . . . . . . Seb. RM. 6.—

"Das Werk ist eine Obungsschule des juristischen Denkens, gleich wertvoll dem Studenten wie dem Rejerendar. Nützlich besonders auch in der Hand des Repetitors, kann es dessen Lehre doch in vielem ersetzen. Seit drei Jahrzehnten ist das Zivilrechtspraktikum von Schück in großen Auflagen im Gebrauch und seine Wertschätzung ist mit jeder neuen Auflage gewachsen."

Breslauer Hochschul-Rundschau Nr. 8, November 1930.

oon ber Mosel, heinrich, Lösungen zu bem von Kammergerichtstat Dr. Richard Schüd herausgegebenen Zwitrechtsprattitum. Nach bem Bürgerlichen Gesehuch bearbeitet für Studierenbe und Reserndare. Fünfte Auflage. Groß-Ottav. 227 Seiten. 1931 . RM. 6.—, tart. RM. 6.50 Die Lösungen behandeln sast alle in dem Praklikum enthaltenen Fälle.

v. Schwerin, El., Frhr., Grundzüge des deutschen Privatrechts. Zweiter Ausstage Der Rechtswissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaftlissenschaft

## Schuldverhältniffe insbesondere

- Sedemann, Jufins Wilh., Schuldrecht des Bürgerlichen Gesethuches. 3 weite, bermehrte u. verbesserte Auslage. Oktab. XXIV, 503 Seiten. 1931. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft Bb. II.) RM. 13.—, geb. RM. 14.40
  "Es ist sehr zu begrüßen, daß das ausgezeichnete und inhaltsreiche Werk des hervorragenden Rechtslehrers in der zweiten Auflage eine Umarbeitung ersahren hat. Alles in allem gesehen, ein außerordenklich wertvolles Werk, auf das insbesondere die Studierenden nicht genug hingewiesen werden können."

  Der Reserendar Nr. 4, v. 15. IV. 1932.
- Meper, Georg, Das Recht der Beschlagnahme von Lohn, Hehalt und Diensteinsommen. Auf Grund des Reichsgesetzt vom 21. Juni 1869, der Berordnung über Lohndpfändung vom 25. Juni 1919 nehst Abanderungen und der Zivilprozeßordnung bargestellt. Siebente, vermehrte Auflage. Taschenformat. 174 Seiten. 1930. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetzt Bb. 55.)
- Krieg, D., Mietrecht und Wohnungsmangelgestgebung im Reiche, in Breußen und in Berlin, einschließlich Hauszinssteuer, Kostenwesen und Rechtsentscheidungen bes Kammergerichts und bes Obersten Landesgerichts. Zusammengestellt und mit aussührlichem Schlagwortregister versehen. Vierte Auflage. Taschensormat. XII, 594 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 156.)

- Crisolli, Karl-August, Das Reichsgeset, betreffend die Abzahlungsgeschäfte vom 16. Mai 1894. Mit Einseitung, Anmerkungen und Sachregister, unter Mitwirkung von Julius Crisolli. Vierte, völlig umgearbeitete Auflage des Werkes von Hoffmann-Wilke. Taschenformat. 413 Seiten. 1931. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 34.). Geb. RM. 7.20

"... Man kann wohl sagen, daß alle Streit- und Zweifelsfragen erschöpfend erörtert sind, so daß jeder, der sich mit diesem zu ungeahnter Bedeutung gekommenen Gesetz zu befassen hat, einen kaum versagenden Führer in diesem ausgezeichneten Kommentar finden wird." Badische Rechtspraxis Nr. 12, v. 15. XII. 1931.

- Rense, Fr. Binbing, Das Eigentumsrecht. Aus bem Danischen übersett von Knub Larfen. Groß-Oftav. XXIII, 881 Seiten. 1931 . Geb. AM. 25 .-

"Das gewaltige Werk will eine allgemeine Rechtslehre und überhaupt Gesellschaftslehre unter Ausnützung des geltenden Rechts und der Rechtsgeschichte geben. Die glückliche Verbindung juristischer und ökonomischer Betrachtung, die Fülle des Tatsachenmaterials und Rechtsstoffes lassen das Buch als wertvolle Bereicherung der Literatur gelten. ."

Prager juristische Zeitschrift Nr. 2, Jan. 1932.

Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht, herausgegeben vom Institut für ausländisches und internationales Privatrecht.

Seft 1:

Seft 2:

Bolff, John, Die Saftung des Bertaufers einer fremden beweglichen Sache in ben Bereinigten Staaten von Amerika in Bergleichung mit dem beutschen bürgerlichen Recht. Groß-Oktav. 84 Seiten. 1930. . . . . RM. 4.—

Seft 3:

Friedmann, Bolfgang, Die Bereicherungshaftung im anglo-amerikanischen Rechtskreis in Bergleichung mit bem beutschen bürgerlichen Recht. Groß-Ottav. 148 Seiten. 1930

Seft 4:

Seft 5:

Rheinstein, Max, Die Struftur bes vertraglichen Schuldverhaltniffes im anglo-ameritanischen Recht. Groß-Ottab. 256 Seiten. 1932 . RM. 15.30

|                          | Şeft 6:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                          | Regler, Friedrich, Die Fahrlässigleit im nordameritanischen Delittsrech unter vergleichender Berücksichtigung des englischen und des deutscher Rechts. Groß-Ottav. 187 Seiten. 1932                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                          | Heft 7:<br>Arndt, Rarl, Zeffionsrecht. I. Teil: Rechtsvergleichung. Groß-Ottav<br>175 Seiten. 1932                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Sachenrecht insbesondere |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| Đ                        | edemann, Justus Wilh., Sachenrecht des Bürgerlichen Gesethuches. Oftan XXXII, 507 Seiten. 1924. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissen sichaft Bb. III.)                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                          | "Ein trotz seiner Kürze ausgezeichnetes und inhaltreiches Lehrbuch, nicht nur<br>für den Studierenden, sondern auch für ältere Turisten. Die Arbeit ist wissen-<br>schaftlich tiefgründig und doch gemeinverständlich geschrieben."<br>Zeitschrift des Deutschen Notarvereins Nr. 6, 1924                                                                      |  |  |  |
| R                        | regiomar, F., Sachenrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                          | I. Allgemeine Lehren. Besit und Eigentum. Zweite, verbesserte Auflage. 142 Seiten. 1922. (Sammlung Göschen Bb. 480.) Geb. RM. 1.62<br>II. Begrenzte Rechte. 144 Seiten. 1923. (Sammlung Göschen Bb. 481.                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                          | Och. HM. 1.62  Diese Bandchen bieten die Grundzüge des Sachenrechts in gedrängter und klarer Form.                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| D                        | er Eigentumsvorbehalt in Wirtschaft und Recht. Herausgegeben von der In-<br>bustrie- und Handelstammer zu Berlin. Oktav. 280 Seiten. 1931.<br>RM. 4.—, geb. RM. 5.—                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 30                       | nzen, Georg, Das Deutsche Pfandleihrecht. Kommentar zum preußischen<br>Pfandleihgeset unter Berücksichtigung der außerpreußischen Gesetze. Oktob.<br>XXVI, 266 Seiten. 1929                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                          | "Diese zusammenjassende Darstellung ist die erste ihrer Art und sehr ver-<br>dienstlich. Das Buch regt zu allerhand Fragen an."<br>Juristische Wochenschrift Nr. 11, 1929.                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                          | ünther, Hermann, Erbbaurecht. Taschenformat. 167 Seiten. 1919. (Gut-<br>tentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesehe Bb. 135.) Geb. RM. 1.80                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                          | "Qünther ist ausführlich, ohne weltschweifig zu sein; ausgezeichnete Vorbemer-<br>kungen geben eine vorzügliche Übersicht und wahren den Zusammenhang. Überall<br>ist der bisherige Rechtszustand mit in das Bereich der Beirachtungen gezogen. Der<br>Praxis wird das Werk von hervorragendem Nutzen sein."<br>Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts. |  |  |  |
|                          | enheim, Hugo, Grundbuchordnung. Kommentar zur Grundbuchordnung für<br>das Deutsche Reich nebst den für Preußen erlassenen Aussährungsbestim-<br>mungen. Zweite, völlig neubearbeitete Auflage. Lezison-Oktav. 959<br>Seiten. 1913                                                                                                                              |  |  |  |
|                          | "Der Band weist außerordentliche Gründlichkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit<br>auf. Man kann wohl sagen, daß kaum eine Frage auftauchen wird, die nicht<br>wenigstens berührt wäre; die bisher zutage getretenen Fragen aber sind sämt-<br>lich in der eingehendsten Weise erörtert."                                                                       |  |  |  |
|                          | Zentralblatt für freiwillige Gerichtsbarkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |

- Fischer, Otto, und Fischer, Norbert, Grundbuchordnung für das Deutsche Reich nebst ben preußischen Ausstührungsbestimmungen. Neunte, durchgearbeitete und erganzte Auslage. Taschensormat. 322 Seiten. 1927. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bd. 42.) . . Geb. RM. 4.50 "Eine der vortreftlichen alteingesührten Handausgaben der Outtentagschen Sammlung, bei der schon die Auslagenzister für die Brauchbarkeit in der Praxis spricht. Nach wie vor ist das Buch ein vortreftlicher Wegweiser und Berater."

  Juristische Wochenschrift Nr. 44, v. 29. XI. 1927.

#### Familienrecht, Erbrecht

- Lehmann, Heinrich, Familienrecht bes Bürgerlichen Geschuches einschließlich Jugenbsürspreicht. Oktav. XII, 352 Seiten. 1926. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft Ab. IV.). RM. 9.90, geb. RM. 11.25 "Die Schliderung Lehmanns ist überalt allen Rechtsstudenten und Resernadaren und fesselation der junge Rechtsgelehrte v. I. X. 1927.
- Tige, Heinrich, Familienrecht. (BGB. IV.) 169 Seiten. Neubrud. 1924. (Sammlung Golichen Bb. 305.) . . . . . . . . . . Geb. RM. 1.62
- Tunica, Gustav, Goldschmidt, Ernst, Ehescheidungsrecht. Die Ehescheidungsgründe des Bürgerlichen Gesethuches durch die Rechtsprechung erläutert. Eine Sammlung grundlegender Entscheidungen des Reichsgerichts, der Oberlandesgerichte usw. 2., umgearbeitete und ergänzte Auslage. Oktav. XXIII, 217 Seiten. 1926 . . . . . . . . . . . RM. 7.50, geb. RM. 9.—
- Endemann, Fr., Erbrecht. Oltav. XII, 166 Seiten. 1923. (Lehrbücher und Grundrisse ber Rechtswissenschaft Bb. V.) . . RM. 2.70, geb. RM. 4.—
  "Dieser Leitsaden behandelt den spröden Stoff des schwierigen Erbrechts in meisterhafter, fesselnder Darstellung."

  Zeitschrift des Bundes Deutscher Justizamtmänner v. 15. 111. 1924.

"... Das Erbrecht war wohl stets der Tell des Planckschen Kommentars, in dem er, jedenfalls in der wissenschaftlichen Grundlegung der vertretenen Ansichten und in der systematischen Durchfährung, wohl von kelner anderen Bearbeitung erreicht wurde; dieses gilt auch von der neuen Auflage."

Ztsch. f. Rechtspilege in Bayern Nr. 4, v. 15. 11. 1930.

Reichsethhosgesetz vom 29. September 1933. Mit Durchführungsverordnung. Erläuterungsbuch von Staatsrat Gustav Bagemann, Präsident des Landeserbhosgerichts in Celle, und Dr. Karl Hopp, Umtsgerichtsrat im Pr. Justigministerium. Zweite Auflage von Bagemann, Bäuersliches Erbhosrecht. Taschenformat. 216 Seiten. (Guttentagsche Sammslung Deutscher Reichsgesehe, Kommentare und erläuterte Lextausgaben, Nr. 184)

Nr. So ist denn auch dieser neue Kommentar mit derselben Wärme geschrieben, mit der der erste Kommentar geschrieben war, und mit dem er für das Gesetz geworden halte. Auch die Sprache ist zu nehrtimlich wie im erster Kommentar geschrieben,

Nr. 184)

.... So ist denn auch dieser neue Kommentar mit derselben Wärme geschrieben, mit der der erste Kommentar geschrieben war, und mit dem er für das Gesetz geworben hatte. Auch die Sprache ist so volkstümlich wie im ersten Kommentar gehalten und wendet sich nicht nur an den Juristen, sondern an alle interessierten Kreise. Darüber hinaus ist dem Kommentar ein Geleitwort des Preußischen Justizministers beigegeben, das von der ganzen Liebe, die er für diese Materie hegt, zeugt. Ferner ist ein geschichtlicher und lebensphilosophischer Grundrift des Erbhofgedankens von Staatssekretär Dr. Freister beigefügt, der in seiner sprühenden Lebendigkeit überall Freude erregen und Verständnis wecken wird."

"Deutsche Justiz", Ausgabe A, Nr. 66.

ministerium

Das Buch schließt sich eng an die vorliegende Ausgabe des Reichserbhofgesetzes an. Es ist ein Handbuch für die Praxis der Anerbengerichte, das neben Entwürfen für alle in Betracht kommenden Versügungen und Entscheidungen gleichzeitig eine eingehende Erörterung aller bei den Einzelfällen möglichen Zweiselsfragen enthält. Die in der Praxis der Preußischen Anerbengerichte bei der Anlegung der Erbhöserolle nach dem Preußischen Bäuerlichen Erbhöserche v. 15. 5. 1933 bereits gesammelten Erjahrungen werden mit verwertet.

#### Mufwertung

Wichaelis, Richard, Das Auswertungsrecht nach ben Auswertungsgesetzen und nach allgemeinem bürgerlichen Rechte. Kommentar zu ben Gesetzen vom 16. Juli 1925 über die Auswertung von Hendelsen und anderen Ansprücken und über die Ablösung öffentlicher Anleihen sowie sustematische Darstellung des Auswertungsrechts außerhalb dieser Gesetze. Zweite, gänzlich umgearbeitete Auflage des Kommentars zur Dritten Steuernotverordnung vom 14. Februar 1924 (Auswertung). Mit einer Fristentabelle

von H. Hoormann. Groß-Oktav. X, 516 Seiten. 1926. Mit Nachtrag 1927. (be Gruntersche Sammlung Deutscher Gesetze. Handkommentare.) Geb. RM. 14.40

Michaelis, Richard, Die beiben Auswertungsnovellen vom 18. Juli 1930. (Hoppothelen-Fälligkeits- und Berzinsungsgeset; Grundbuchbereinigungsgeset.) Taschenformat. VI, 202 Seiten. 1930. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgeset Bb. 178.)

#### 2. handelsrecht

- v. Gierle, Jul., Sandelsrecht und Schisfahrtsrecht. Vierte, vollständig neubearbeitete Auslage. Ottav. XV, 865 Seiten. 1933. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft V. 865 Seiten. 1933. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft V. 865. R. 20.—
  "Wer das Buch kennt, wird sich über diesen durchschlagenden Erfolg kaum wundern. Es verdient durchaus die führende Stellung, die es sich unter den Kurztehrbüchern des Handelsrechts erworden hat. Das pädagogische Geschick, die meisterhalte Konzentrierung des gewaltigen Stoffes auf das praktisch Wesentliche ohne darunter die wissenschaftliche Gründlichkelt leiden zu lassen, die klare methodische Behandlung von Streitfragen alles das ist schon an früheren Auflagen gerühmt worden und gilt in gleicher Weise für die jetzige vierte Auflage. Eine völlige Neubearbeitung ist dem Aktienrecht zuteil geworden."

  Jurist. Wochenschrift Nr. 15/16 v. 15./22. IV. 1933.
- Lehmann, K., und Hoeniger, H., Lehrbuch bes Sandelstechts. Dritte Auflage. Erster Halbband, enthaltend die Lehre vom Handelsstand und von den Handelsgesellschaften. Groß-Ottav. 432 Seiten. 1921. . . . RM. 10.—
  Ein großangelegtes Lehrbuch des Handels- und Schiffahrtsrechts.
- Die Vierte Notverordnung. (Bierte Notverordnung des Keichspräsibenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schuße des inneren Friedens. Vom 8. XII. 1931.) Ersäuterte Tertausgabe mit Durchsührungsberordnungen, bearbeitet von Rechtsanwalt Dr. A. Bloch, Gerichtsassessischer verordnungen. Taschensormat. XVI, 364 Seiten. 1932. Mit Nachträgen enthaltend die Anderungen dis April 1932. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Nr. 180.)
- Sein, Joh., Die Zusammenhänge zwischen Steuerrecht und Sandelsrecht und ihre Entwidlung, untersucht an dem Gewinn und an der Bewertung. Eine bilanzrechtliche und bilanzkritische Darstellung mit praktischen Beispielen. Groß-Oktav X, 280 Seiten. 1928 . . . RM. 10.—, geb. RM. 12.—

Staubs Rommentar zum Sandelsgesethuch. Bierzehnte Auflage. Bearbeitet von Albert Binner, Felig Bondi, Wilhelm Gabow, Ebuard Deinichen. Bier Banbe. Legifon-Oftav. 1932/33.

"Alles in allem genommen haben die Bearbeiter der Neuauflage es verstanden, das berühmte Werk auf der ragenden Höhe zu halten, auf die as sein genialer Erstherausgeber gestellt hat. In schwierigen Zweifelsfragen wird der Praktiker niemals ohne Erfolg nach seinem 'Staub' greifen.

v. Gierte, Jul., Sandelsgesegbuch nebft Wechselordnung und Schedgeses. Mit instematifchen Paragraphenüberichriften und ausführlichem Sachregifter. Ottav. VIII, 295 Seiten. 1931. (Lehrausgaben Deutscher Gefete Bb. IV.) Beb. RDt. 5 .-

"Nicht nur dem Lernenden, auch dem Kaufmann, der ohne ermüdende Durcharbeitung des ganzen Gesetzwerkes seine wesentlichen Bestimmungen schneil und sicher kennenlernen und von Fall zu Fall nachlesen will, wird die Lehrausgabe willkommen sein." Mecklige. Zisch. f. Rechtspileze Nr. 12, September 1931.
Mosse, Albert, und Hennann, Ernst, Handelsgesetbuch (ohne Seerecht). Mit

ben ergangenden Borichriften bes Burgerlichen Gefegbuchs und einem Unhang, enthaltend bas Einführungsgefes, bas Depotgefes, bie Bestimmungen über Borfentermin- und Differenggeschafte u. a. Rebft Erlauterungen. Im Unichluß an die Textausgabe von F. Litthauer. Achtzehnte Auflage. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 4.)

In Bearbeitung "Der suchende Geschäftsmann und Iurist sindet hier alles, was er in Handels-rechtsachen braucht. Diese Kommentierung ist in Wirklichkeit eine Fundgrube— das Gebotene ist vollkommen und vermöge der Autorität der Bearbeitung ganz zuverlässig."

Ztsch. f. Aktiengeseltschaften Nr. 3–4, 1927. Sandelsgesethuch nebst Einsührungsgeseth vom 10. Mai 1897, unter Berud-

sichtigung ber bis 15. Juni 1930 ergangenen Rovellen. Textausgabe mit Sachregister. Zwölfte Auflage. 370 Geiten. 1930. (Guttentagiche Sammlung bon Textausgaben ohne Unmertungen mit Sachregifter.)

Diese Ausgabe wurde durch einen Nachtrag erganzt. Geb. RM. 3.15

Banm, G., Das vertragliche Bettbewerbsverbot (Konfurrengklaufel). Rebft Kommentar jum Gesehe vom 10. Juni 1914. Taschenformat. XII, 231 Seiten. 1914. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 115.) Geb. RM. 2.70

#### Gefellichaften

Brodmann, Erich, Attienrecht. Kommentar. Groß-Ottav. XII, 580 Seiten. 1928. (Gewerbe- und Induftrie-Rommentar Bb. IV.)

RM. 28.—, geb. RM. 30.— "Mit unvergleichlichem Geschick hat der Verfasser Großartiges geleistet — odmann ist Trumpf!" Zeitschrift für Aktiengeseilschaften Nr. 9/10, 1928. Brodmann ist Trump!!"

Brodmann, Erich, Die Sanierung unferes Altienwefens. Groß-Ditab. 46 Seiten. . . . . . . . . . . . . .

Entwurf eines Gefetes über Altiengefellichaften und Rommanditgefellichaften auf Aftien fowie Entwurf eines Ginführungsgesetes nebst erlauternben Bemertungen. Beröffentlicht burch bas Reichsjuftigminifterium. Legiton-

Binner, Albert, Attiennovelle und Bantenaufficht. Berordnung bom 19. 9. 1931. Tertausgabe mit Ginführung in die Attiennovelle. Tafchenformat. 101 Seiten. 1931. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete 

Das eindringliche und zuverlässige Orientierungsbuch über die Neuregelung des Aktienwesens führt schneil in die wichtigen Hauptfragen ein. Der Herausgeber ist als hervorragender Kenner des Aktienrechts und Mitarbeiter an Staubs berühmtem HOB-Kommentar der Fachwelt bekannt.

Sachenburg, Mag, Rommentar jum Gejet, betr. bie Gejelichaften mit be-ichrantter Saftung. (Früher Staub-Sachenburg.) Fünfte Auflage unter

Mitarbeit von Frit Bing und Balter Schmidt. 2 Bande.

MM. 43.—, geb. MM. 47.—

I. Banb: §§ 1-34. Groß-Ottav. VI, 527 Seiten. 1926. II. Banb: §§ 35-84. Groß-Ottav. II, 452 Geiten. 1927.

"Das Buch ist als Nachschlagewerk unübertrefflich. Es wird wenig Fälle geben, in denen es den Lesern nicht die gewünschte Belehrung geben wird; es wird aber auch die Grundlage bieten zur rechtlichen Beurteilung neuer Gestaltungen des stets sich ändernden Wirtschaftslebens."

Deutsche Richterzeitung v. 15.11.1927. Brodmann, Erich, Gefet, betr. die Gefellicaften mit beschränkter Saftung. Rommentar. 2. Auflage. Groß-Oftab. VIII, 304 Seiten. 1930. (Gewerbe-

Parifius, Ludolf, und Cruger, Sans, Das Reichsgeset, betr. die Gesellsichaften mit beschränkter Saftung. Textausgabe mit Unmertungen und Sachregister. Achtzehnte Auflage, bearbeitet von Adolf Crecelius und Frip Citron. Tafchenformat. 244 Seiten. 1929. (Guttentagiche Samm-

Starte, Arthur, Offene Sandelsgefellichaften. Rommanditgefellichaften und ftille Gefellichaften von ber Errichtung bis zur Auflösung. Rebft Bertragsund Unmelbeformularen und mit Berudfichtigung bes Steuerrechts. Oftav. . . . . RM. 5.— XIV, 167 Seiten. 1928 .

Eine systematische Darstellung für Studium und Praxis.

### Bechfelordnung und Schedrecht

Staubs Rommentar gur Bechfelordnung. Fortgefest von 3. Strang und M. Strang. Bmolfte Auflage, bearbeitet von M. Strang und Martin Stranz. Groß-Ottav. 432 Seiten. 1929. RM. 16.-, geb. RM. 18.,... Ein Urtell über die Gute des Werkes erübrigt sich, denn der Staubsche Kommentar ist und bleibt der Wechselkommentar." Bankwissenschaft v. 5. VII. 1929.

Stranz, J., und Stranz, M., Bechselordnung in der Fassung der Bekanntmachung bom 3. Juni 1908. Kommentar. Dreizehnte, der Neubearbeitung sechste Auflage. Taschenformat. 419 Seiten. 1930. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 5.) . . . Geb. RM. 6.30 Diese Ausgabe enthalt nicht etwa nur Hinweise und kurze Erläuterungen, sondern ist ihrer ganzen Anlage nach ein verkürzter Kommentar; außer der Wechselordnung bringt sie auch die bekannten Nebengesetze: sie umfaßt also das gesamte Wechselrecht.

Bechselordnung in neuester Fassung. Taschenformat. 1933. (Guttentagiche Sammlung von Tertausgaben ohne Anmertungen.) . . . . 3m Drud Micaelis, Richard, Bedfelrecht. Kommentar auf ber Grundlage ber Deutschen Wechselordnung unter vergleichsweiser Berangiehung ber hauptfächlichsten ausländischen Bechselgesete und des fünftigen einheitlichen Bechselrechts. Groß-Ottav. VIII, 553 und 29\* Seiten. 1932 und Nachtrag 1933 enthaltend den Text bes neuen Bechselgesetes vom 21. Juni 1933 mit Bermeifungen gu jebem Artitel auf die bagugeborigen Erlauterungen im Sauptband. (Gewerbe- und Induftrie-Rommentar Bb. VI.) . . Geb. RM. 24 .-

. Die Herausgabe dieses Kommentars entspricht einem praktischen Bedürfnis. Es dürfte nicht zwiel gesagt sein, wenn man den Michaelisschen Kommentar als den Kommentar für die gesamte Materie des Wechselrechts bezeichnet." Mittellungen d. Industrie- und Handelskammer, Berlin. Nr. 14, v. 25. VII. 1932.

Michaelis. Richard, Schedgefet mit allen einschlägigen Nebengeseten, ben auslandischen Gesetzen und bem Deutschen Boftschedgesetz mit Boftschedordnung. Rommentar. Groß-Ottav. VII, 339 Seiten. 1927. (Gewerbe- und Industrie-Kommentar Bd. II.) . . . RM. 16 .-, geb. RM. 18 .-

"Zusammenfassend muß man das Werk von Michaelis als eine sehr erfreuliche Bereicherung der Schecklehre bezeichnen, als eine Arbeit, die sich würdig in die großen Kommentare der Reichsgerichtsräte einreiht."

Juristische Wochenschrift Nr. 10/11, 1927.

#### Shiffabrtsrecht

- Chaps, Georg, Das beutiche Geerecht. Rommentar gum vierten Buche bes Sanbelsgesesbuches (als Erganzung zu Staub's Kommentar) nebst Erlauterungen zu ben secrechtlichen Nebengesetzen. Zweite, vollständig umge-arbeitete Auflage herausgegeben von Max Mittelstein ‡ und Julius
  - I. Band. (Sanbelsgesethuch: Biertes Buch.) Groß-Oftav. VIII, 1041 Geiten.
  - II. Band. (Geerechtliche Nebengefete mit Rachtrag gur Ergangung bes I. Banbes nach bem Stand von 1929.) Bearbeitet von J. Sebba. XVI,
- Brandis, Dtto, Das beutiche Geerecht (mit Musichlug bes Geeverficherungsrechts.) I. Allgem. Lehren: Personen und Sachen bes Seerechts. 130 Seiten. 1908. II. Die einzelnen feerechtlichen Schulbverhaltniffe: Bertrage bes Seerechts und außervertragliche Saftung. 156 Seiten. 1908. (Samm-. . . . . Geb. je RM. 1.62 lung Gofchen Bb. 386/87.)
- Cebba, 3., Das öffentliche Geerecht. Taschenformat. XVII, 597 Geiten. 1932. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichzigesche Bb. 19.) Geb. RM. 11.70
  "Für die seerschitliche Praxis ist in dieser Neuerscheinung allen Interessenten
  des Rechts, der Verwaltung und der Wirtschaft auf diesem Gebiete ein zuverlässiger Führer in guter, handlicher Ausstattung geboten, der eine sehr schätzenswerte Bereicherung des seerschitlichen Schrifttums bildet."

  Hansealische Rechts- und Gerichts-Zeitschrift Nr. 8/9, 1932.
- Sieveting, Buftab, Das beutiche Geeversicherungsrecht. Rommentar gum gehnten Abschnitt bes vierten Buches bes Sanbelsgesethuches. Legiton-Ottav.

Allgemeine Deutsche Seeversicherungs-Bedingungen. Im Jahre 1919 herausgegeben von ben beutschen Seeversicherern nach Beratung mit beutschen Sandelstammern und Fachverbanden unter Borfit ber Sandelstammer Samburg. 21.—23. Taufend. 56 Seiten. 1931 . . . . RM. 2.—

General Rules of Marine. Insurance 1919 adopted by the German Underwriters. Authorised Translation by Dr. Alfred Sieveking, larger in Hamburg. 64 Seiten. 1920 . . . .

Materialien ju ben Allgemeinen Deutschen Geeversicherungs=Bedingungen. 3m Auftrag ber vereinigten Hanbelstammern herausgegeben von Brof. Dr. E. Brud. Groß-Ottav. 2 Banbe. 678 Seiten. 1920 . . RM. 10.—

v. Liebig, Eugen, Die Transportversicherung. Teil I: Die Geeversicherung. Spstematische Darstellung bes Sceversicherungswesens. Groß-Ottav. VIII, 226 Seiten. 1914 . . . . . . .

Bene, &., Der Begriff bes Berficherungsfalles in ber Seeverficherung. (Samburger Rechtsftubien, herausgegeben von Mitgliedern ber Rechts- und Staatswiffenschaftlichen Fatultat ber hamburgifchen Universität, Seft 1.) Groß-Ottab. 75 Seiten. 1928 . . . . . . . . . . . . RM. 4.50 Elfan, S. S., Die Bebeutung bes Intereffes für die Beraußerung ber ver-

ficherten Sache. (Samburger Rechtsftudien, herausgegeben von Mitgliebern ber Rechts- und Staatswiffenschaftlichen Fatultat ber Samburgifchen Universität, heft 2.) Ottav. 58 Geiten. 1928 . .

Melower, S., Gesehe, betreffend die privatrechtlichen Berhältnisse der Binnen-fchischtet und der Flöherei. Nach ben Materialien erläutert. Sechste, ver-mehrte Auflage, bearbeitet von E. Loewe. Taschenformat. 458 Seiten. 1923. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 36.)

Geb. RM. 3.60 Cebba, Jul., Geemafferftragenordnung. (Polizeiberordnung gur Regelung bes Bertehrs auf ben beutschen Seewasserftragen vom 31. Darg 1927.) Dit Rachtrag, enthaltend bie Anderungen vom 31. Marg 1928 und bom 20. Marg 1930. Tafchenformat. 493 Seiten. 1928. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 171.) . . . . . Geb. RM. 7.65 Die vorliegende Ausgabe ist für die an dem Gesetz interessierten beiden Fachgruppen, die der Nauliker und der Juristen, von gleich großer Bedeutung. Diese Verbindung zweier Kenntnisgebiete gibt dem vorliegenden Kommentar seine besondere Note und seinen großen Wert.

Genoffenichaften

Barifius. Ludolf, Crüger, Hans, Crecelius, Abolf, und Citron, Fris, Reichsgeseh, betreffend die Erwerbs= und Birticaftsgenoffenichaften. Rommentar jum praftischen Gebrauch für Juriften und Genoffenschaften und ihre Mitglieber. 3molfte, neubearbeitete Auflage. 1932. Groß-Oftav.

MM. 25.20, geb. KM. 27.—

Der große Parlslus-Crüger ist nach wie vor das unentbehrliche Nachschlagewerk für jeden auf dem Gebiete des Genossenschaftsrechtes tätigen Juristen und praktischen Genossenschaftsleiters.

Parifins, Lubolf, und Cruger, Hans, Crecelius, Abolf, Das Reichsgeset, be-treffend die Erwerbs- und Birtichaftsgenoffenschaften. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister. Einundzwanzigste, neubearbeitete und erweiterte Auflage (93.—98. Tausend) von Oberverwaltungsgerichtstrat Friz Citron. Taschensormat. 299 Seiten. 1933. (Guttentagsche Sammelung Deutscher Reichsgesche Bd. 29.)..... Geb. RM. 3.60 Dle Handausgabe für den täglichen Gebrauch. Auch für die kleinste Genossenschaft unentbehrlich.

#### Berichiebenes

- Schreiber, Otto, Sandelsrechtliche Rebengesete. Tafchenformat. VIII, 1002 Seiten. 1926. (Buttentagiche Sammlung Deutscher Reichogesete Bb. 162.) Geb. RM. 12.60
  - "Die Sammlung ist ein unentbehrliches Hilfsmittel für den Praktiker. Die Zusammenstellung ist sehr zuverlässig; auch das Sachregister von Kleffel ver-dient volle Anerkennung." Zentralblatt für Handelsrecht Nr. 5, Mai 1926.
- Staffel, 28., Berordnung gegen Migbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen vom 2. November 1923. Kommentar. Ottav. 108 Seiten. 1927. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 167.) . . . Geb. RM. 3.15
- Lufenftn. &., Gefet über die Sandelstammern. Tafchenformat. (Guttentagiche Sammlung Preußischer Gesetze Bb. 21.)

  Reue Ausschaft in Borbereitung.
  "Das Buch ist ein vortrestsilcher Berater aller derer, die in der Handelskammerorganisation sind, oder zu ihr in Beziehung siehen. Es kann warm empjohlen werden."

  Zeitschrift für Polizei- und Verwaltungsbeamte.
- Göppert=Sendel, Spothetenbankgefet vom 13. Juli 1899 (mit den Anderungen burch die Gesetze vom 14. Juli 1923, vom 26. Januar 1926 und 21. Dezember 1927). Tegtausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregifter. Dritte Auflage, bearbeitet von Dr. Martin Friedlaender. Tafchenformat. VIII, 202 Seiten. 1929. (Guttentagiche Sammlung Deutscher
- Die Schrift löst die Frage, ob ein Konnossement-Teilschein dem Konnossement gleichzusetzen ist, unter Zugrundelegung der Hamburger Verhältnisse und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung, der Lehre und des ausländischen Rechtes.
- Lion, Robert, Reine Ronnoffemente gegen Revers. Groß-Ottab. 78 Seiten.

#### Bant und Borfe

- Roch, R., und Schacht, Hialmar, Die Reichsgesetzung über bas Minz-und Notenbantwesen. Textausgabe mit Anmertungen und Sachregister. Siebente, völlig neubearbeitete Auflage. Taschenformat. XVIII, 617 Seiten. 1925. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb 26.) Geb. RM. 12.60
- hierzu erschien im August 1932 ein Erganzungsband. Umfang 144 Seiten. RM. 3 .--. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 26a.)
- Das Devijennotrecht in Rechtspflege und Birtichaft. herausgegeben bon ber Berwaltunge-Atademie Berlin. Groß-Oftab. 87 Seiten. 1933.

Inhalt: Die Einwirkung des Devisennotrechts auf Zivilprozeß und Zwangsvollstreckung. Von Geh. Regierungsrat Dr. Volkmar, Ministerialdirektor im Reichs-

- justizministerium. Die Einwirkung des Devisennotrechts auf das Grundbuch- und Notariatsrecht. Die Auswirkungen der Praxis der Devisenbewirtschaftungs-stellen in Fragen des Devisennotrechts auf die Wirtschaft.
- Soulge, Frig, Devijennotrecht. Tertausgabe mit Ginleitung, Berweisungen und Sachregister sowie Literaturverzeichnis und spstematischer übersicht über bie einschlägige Rechtsprechung. Taschensormat. XXX, 181 Seiten. 1932 (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 182.) Geb. RM. 5.40
- Rufbaum, Arthur, Bant- und Borfenrecht. Gine Sammlung von Gefeten und Geschäftsbedingungen. Taschenformat. XII, 622 Seiten. 1927. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 169.) . . Geb. RM. 9.90
  - Die vorliegende Sammlung der verstreuten bank- und börsenrechtlichen Vorschrijten jehlte bisher in der kaufmännischen und juristischen Bankpraxis ebenso wie im handelsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Unterricht. Ihr Erscheinen wurde daher vielseitig begrüßt. Die Sammlung berücksichtigt auch die dem freien Verkehr entstammenden Rechtsbildungen.
- Rommentar jum Borfengefet. 3m Auftrage bes Centralverbanbes bes Deut-
- Bemptenmacher, Th., Borfengefeg. Dritte Auflage von D. Meher. Taschenformat. XXIII, 373 Seiten. 1915. (Guttentagiche Sammlung
- Lufenfly, F., Gefet, betreffend die Bilichten der Raufleute bei Aufbewahrung fremder Bertpapiere (Depotgefet). (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 40.) . . . . . . Reue Auflage in Bearbeitung.
- Frohner, G. Aftienfonderdepot und Legitimationsübertragung. (Samburger Rechtsftubien, herausgegeben von Mitgliedern ber Rechts- und Staatswiffenschaftlichen Fafultat ber Damburgischen Universität, Beft 3.) Groß-Ottav. VII, 114 Seiten. 1929 . . . . . . . .
- Schwerin, Frh. Cl von, Recht ber Bertpapiere (einschließlich Bechsel- und Schedverlehr). Ottav. X, 234 Seiten. 1924. (Lehrbücher und Grundriffe
  - Deutsche Juristenzeitung Nr. 4, 1925.
- Berhandlungen bes VII. allgemeinen beutiden Bantiertages. Roln, 9 .- 11. September 1928, auf Grund ftenographischer Berichte. Groß-Oftab. 436
- Bant-Archiv. Beitschrift für Bant- und Borfenwesen. Begrundet von Rieffer. Unter Mitwirfung von hervorragenben Fachmannern berausgegeben von Dr. jur. et phil. Otto Chr. Fischer, Berlin. Schriftleitung: Landrat a. D. Dr. jur. Carl Temaag, Geschäftsführer bes Bentralverbanbes bes Deutschen

## III. Grenzgebiete des Bürgerlichen Rechts

#### 1. Privat= unb Gogialverficerung

Roenige, Heinrich, und Beterfen, A., Gefet über die privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901. Tegtausgabe mit Unmerkungen und Sachregister. Dritte, umgearbeitete Auflage. Taschenformat. 856 Seiten. 1927. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 62.)

Geb. RM. 18.—

Ein für Theorie und Praxis der Privatversicherung unentbehrliches Hiljsmittel. Ergangt burch:

Roenige, Heinrich, Betersen, A. und Wirth, K., Geset über die Beaufsichtigung der privaten Bersicherungsunternehmungen und Bauspartassen vom 6. Juni 1931. Textausgabe, enthaltend den vollständigen, geltenden Gesetsetzt sowie Erläuterungen zu den neuen, auf dem Geset vom 30. März 1931 beruhenden Borschriften. Nachtrag zu Kvenige-Petersen, Private Bersicherungsunternehmungen, dritte Auslage (Bb. 62 der Sammlung). Taschensormat. 238 Seiten. 1931. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgeses Bb. 62a.)

Meb. MM. 5.40

.... Die kommentierte Textansgabe erfüllt die wichtige Aufgabe, über die sehr komplizierten Bestimmungen des Versicherungs-Aufsichtsgesetzes Klarheit zu verschaffen. Namentlich sind die Erläuterungen zu den Gesetzes-Bestimmungen, die Bausparkassen betreffend, die dem Versicherungs-Aufsichtsgesetz nach dessen Abänderung angegliedert worden sind, für alle Bausparkassen und alle die, die sich mit den juristischen Fragen des Bausparwesens befassen, ein unentbehrliches Hilfsmittel. ... Deutsche Bausparkassen-Zeitung v. 20. Nov. 1931.

Brud, E., Reichsgeset über den Bersicherungsvertrag nebst dem zugehörigen Einsührungsgeset vom 30. Mai 1908. Siebente, neubearbeitete Auflage. Taschensormat VIII, 563 Seiten. 1932. (Guttentagsche Sammlung Deutlung Deutsche Reichsgesetz Bb. 83.). . . . . . . . . Geb. RM. 12.60

"Der vormals Hager-Brucksche Kommentar ist seit langem der führende Kommentar und wird sich in der Neufassung weiter steigender Beliebtheit erfreuen." Deutsche Richterzeitung Nr. 11, v. 15. XI. 1930.

Moldenhauer, Baul, Das Bersicherungswesen.
I. Allgemeine Bersicherungslehre. Bierte Auflage. 152 Seiten. 1925. (Sammlung Göschen Bb. 262.) . . . . . . . . . . . . Geb. RM. 1.62 II. Die einzelnen Versicherungszweige. Zweite Auflage. 130 Seiten. 1923. (Sammlung Göschen Bb. 636.) . . . . . . . . . Geb. RM. 1.62

Die Entwidlung des privaten Bersicherungswesens in bem Jahrsünft 1902 bis 1906. Groß-Ottav. 53 Seiten. Mit 3 Tafeln. 1909 . . RM. 2.—
— in bem Jahrsünft 1907—1911. Groß-Ottav. 61 Seiten. 1912.

RM. 2.50

 Beröffentlichungen des Reichs-Nuffichtsamts für Privatversicherung.
 Groß-Oktav.
 30. Jahrgang.
 1931.
 1932.
 Für Privatversicherung.
 Ern.
 25.50

 31. Jahrgang.
 1932.
 Nr.
 1 bis 4, 1932.
 Nr.
 Nr.
 25.25

 32. Jahrgang.
 1933.
 Nr.
 1 bis 3, 1933.
 Nr.
 19.32

| Bersicherungsstatistil für 1902 über die unter Reichsaussicht stehenden Unternehmungen. Herausgegeben vom Keichsaussichtsamt für Privatversicherung. LEXXVII, 384 Seiten. 1905 MM. 10.— — jür 1902 bis 1917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bengand, J., Die Grundzüge der Rundenversicherung. (Generalbersicherung der Speditions- und Lagergüter.) Mit einer Einleitung über das Interesse als Element der Sachversicherung. Groß-Oktab 162 Seiten. 1914. RM. 4.—  Das Interessante Werk dietet namentlich für Juristen wertvolle Hinweise zur Rechtsbehandlung der Kundenversicherungsfrage.                                                                                                                                                                                               |
| Berliner, Ludwig, und Pfassenberger, Ernst, Auswertung von Bersicherungs- ansprüchen mit Durchsührungsbestimmungen. I. Teil. Oktav. 235 Seiten. 1926. Mit Nachtrag. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 164.) Geb. RM. 5.85 II. Teil: Sach- und Transportversicherung; Unfall- und Haftpslichtversicherung. Oktav. 112 Seiten. 1926. (Guttentagsche Sammlung Deutscher                                                                                                                                                             |
| Reichägesete Bb. 1642.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abwendung des Konkurses.  Titnitanis, Alegander, Die Order-Bolize. Groß-Ottav. 95 Seiten. 1930 (Hamburger Mechtästuden Hecht.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lippmann, Karl, Die Reichsversicherungsordnung nehst dem Einführungsgesehe, den wichtigsten Ausschlaftungsvorschriften, den ergänzenden Gesehen und Berordnungen sowie den Berordnungen über das Bersahren. Nach dem Stande vom 8. Dezember 1931. Textausgabe mit Anmerkungen, Einleitung (übersicht über den Juhalt der Reichsversicherungsordnung) und Sachregister. Taschenformat. XVI, 767 Seiten. 1932. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesehe Bd. 161.) Geb. RM. 16.20 Die Ausgabe wird durch Nachträge auf dem lausenden gehalten. |

- Reuß, Mar, und Sense, Fris. Das Reichstnappschaftsgeset vom 1. Juli 1926 nebst Ginführungsgeses. 2. Aust. Taschenformat. XVI, 640 Seiten. 1926. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 155.) Mit Rachtrag 1931. Geb. MM. 10.80
- Angestelltenversicherungsgeset vom 28. Mai 1924. Rweite Auflage. Tafchenformat. 143 Seiten. 1927. Mit Nachtrag. (Guttentagiche Sammlung Deuticher Reichsgesete. Tertausgaben ohne Anmerkungen.) . . Geb. RM. 2.25
- Manes, Alfred, Sozialverficherung. 7., erganzte Aufl. Rl.-Ditav. 139 Seiten. 1928. (Sammlung Göschen Bb. 267.) . . . . . . . Geb. RM. 1.62
- Schmeißer, Berbert, Das Gefet über Arbeitsvermittlung und Arbeitslofenverlicherung in der Kassung der Rotverordnung vom 1. Dezember 1930. 2 Banbe. Tafchenformat.

Band I. XVI, 639 Seiten. 1931 . . . . . . . . . . . . Geb. RM. 13.50 Band II. 792 Seiten. 1932 . . . Geb. RM. 20 .--(Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 165/165a.)

Der Kommentar enthält das gesamte einschlägige Gesetzes- und Rechtsmaterial bis in die neueste Zeit. Er wird für die Rechtsanwendung auf diesem Gebiete unentbehrlich sein und ist durch die neue Einführung der Lose-Blatt-Form vor dem Veralten geschützt.

#### 2. Arbeitsrecht

- Depenc, Hans, Rohlfing, Theobor und Seinit, Ernft, Arbeitsgerichtsgeset. Rommentar. 2., völlig neubearbeitete Auflage. 884 Seiten. 1932. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 168.) . . Geb. RM. 15 .-... Doch nicht nur ein praktisches Buch. Unter reichster Benutzung der Rspr. und des Schrifttums wird ein Oberblich über den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft gegeben. Mit erfreulicher Eindringlichkeit gehen die Verfasser den Problemen nach; in strenger, wissenschaftlicher Sachlichkeit setzen sie sich mit ihnen auseinander; anregend und belehrend. Das Buch verdient die Aufmerksamkeit aller am Arbeitsrecht Beteiligten." Juristische Wochenschrift Nr. 47, 1932.
- Arbeitsrechtliche Spruchfammlung. Beitrage jum Deutschen Sandwerksblatt. Bro Quartal RM. 0.90 Die Sammlung berichtet fortlaufend über die obergerichtliche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Arbeitsrechts. Sie bildet eine wertvolle Ergänzung der amt-
- Enticheidungen des Reichsarbeitsgerichts. Serausgegeben von den Mitgliebern bes Reichsarbeitsgerichts. Ditav.
- Banb I—XII . . . . . . . . . Je RM. 6.50, geb. AM. 8.— Gunther, Abolf, und Schneiber, Richard, Arbeiterichut und Arbeitsrecht. Bweite Auflage. Tafchenformat.

I. Teil: Arbeitszeitschut. Das Arbeitszeitnotgeset und bie übrige arbeitszeitrechtliche Gesetzgebung bes Reichs seit bem 9. November 1918. 386

- Warneyer, Otto, Betriebsrätegest vom 4. Februar 1920 nebst der Bahlordnung zum Betriebsrätegest, dem Aussichtstägest samt Bahlordnung und den Aussichtungsverordnungen des Keichs und der Länder. Auf der Grundlage der Büntherschen Textausgabe mit Unmerkungen erläutert unter besonderer Berücksichten Textausgabe mit Unmerkungen erläutert unter besonderer Berücksichtigerichts. Zweiter Aussache Keichsgerichts und des Keichsarbeitsgerichts. Zweite Aussache Taschenformat. 236 Seiten. 1931. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Keichsgeset Bb. 138 b.)

  Moch Michael Gesten der Gesten den vielen Kreisen willkommen, die aus praktischen Gründen nach einer kurzen, trotzdem aber erschöpfenden, zuverlässigen und jede Zweifelsfrage ersassenden Kommentierung zuchen."

  Der Fachjurist Nr. 5, 1931.
- v. Ungern-Sternberg, Die Auslösung und Fusion von Berussvereinen und ihre arbeitsrechtliche Bebeutung. Oltav. IV, 52 Seiten. 1931. RM. 3.50

  Für laufende Tarisverträge ebenso wie für Schlichtungsverfahren haben Auslösung und Fusion von Gewerkschaften bzw. Arbeitgeberverbänden erhebliche Bedeutung. Deshalb lohnt eine zusammensassende Durchsorschung und Darstellung der Materie wohl. An Hand von Literatur und Rechtsprechung werden alle Zweiselstragen hier geklärt. Die Schrist bringt den Beteiligten wertvolle Unterlagen für die Praxis.
- Tilly, Dr. Helmuth Tczerclas von, Juternationales Arbeitsrecht. Unter besonberer Berücksichtigung der Internationalen Arbeitsorganisation. 120 Seiten. 1924. (Sammlung Göschen Bb. 882.) . . . . . Geb. RM. 1.62

  Es ist das erste Werk, das in klarer, kurzer und allen leicht verständlicher Weise das gesamte grundlegende Tatsachenmaterial und zwar nur dieses auf dem umsassenden Gebiete des internationalen Arbeiterschutzes von dessen ersten Ansängen dis in die neueste Zeit bietet.

#### 3. Gewerberecht

- Hiler, Fr., und Luppe, H., Gewerbeordnung für das Deutsche Reich nebst Rinderschutzgeset und Hausarbeitsgeset sowie den für das Reich und Preußen erlassenen Ausführungsbestimmungen. Einundzwanzigste, veränderte Auflage. (143. bis 148. Tausend.) Taschenformat. 931 Seiten. 1928. Mit Rachtrag vom 11. 2. 1929. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bd. 6.)..... Geb. RM. 9.90
  "Man kann von dem Werke nur sagen, daß es in mustergültiger Weise wie discher seinen Zweck erfüllt, ein kurzes knappes Buch "für die Praxis von unschätzbarem Werte zu sein..."

  Juristische Rundschau Nr. 20, v. 5. X. 1928.
- Gewerbeordnung für das Dentsche Reich nebst Gaststättengeset, Kinderschutzgeset und Hausarbeitsgeset. Textausgabe mit Einseitung und Sachregister. Taschensormat. IV, 200 Seiten. 1932. (Guttentagsche Sammlung von Texts
  ausgaben ohne Anmertungen mit Sachregister). . . . Geb. RM. 3.—
  Wie alle in der Outtentagschen Sammlung von Textausgaben erschlenenen Texte, ist auch die Gewerbeordnung nebst Gaststättengesetz, Kinderschutzgesetz und Hausarbeitsgesetz absolut zuverlässig und nach neuestem Stande wiedergegeben. Ein ausführliches Sachregister erschliebt den Zugang zu den einzelnen Bestimmungen. Die Ausgabe soll der Praxis dienen, vor allem aber auch dem Studierenden ein Begleiter sür die einschlägigen Vorlesungen seln und die Einarbeitung in das wichtige Gesetz erleichtern.
- Braffert, S., Allgemeines Berggefet für bie preußischen Staaten mit Kommentar. Zweite Auflage, bearbeitet von Hans Gottschalt. Groß-Ottav. XXIX, 1291 Seiten. 1914. . . . . RM. 27.—, geb. AM. 30.—

- Sonnenfelb, Hugo, Die reichsrechtlichen Bestimmungen, betreffend ben Handel mit Orogen und Gisten. Dritte, veränderte Auslage. Taschenformat. 435 Seiten. 1926. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 64.)
- Friedrichs, Karl, Gaststättengeset vom 28. April 1930 mit ben Durchführungsund Aussührungsverordnungen des Reichs und Preußens. Taschenformat. VIII, 144 Seiten. 1930. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 176.)
- Lebbin, Georg, Rahrungsmittelgesete mit Erlauterungen. Zweite, ftart vermehrte Auflage in zwei Banben.
  - I. Band: Das Lebensmittelgeset vom 5. Juli 1927 mit Nebengesen (Margarine, Fleisch, Milch, Sübstoff, Ssigsaure usw.). Erläutert von G. Lebbin und R. Giegner. Taschensormat. XVI, 419 Seiten. 1928. Geb. RM. 7.65
  - II. Band: Getränkegesete und Getränkesteuergesete (Bein, Bier, Branntwein, Mineralwasser). Unter Mitarbeit von Rechtsanwalt Dr. Kniebe. Taschensormat. XII, 400 Seiten. 1926. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 54a u. b.) . . . . . . . . Geb. RM. 9.—

Das Werk ist für die ganze Fachwelt der Getränkeindustrie unentbehrlich, muß doch jedermann mit den einschlägigen Gesetzesbestimmungen sich sowelt wie irgend möglich vertraut machen, wenn er nicht in Nachtelle geraten will.

Boh, Werner, Die reichs- und landesrechtlichen Bestimmungen auf bem Gebiete des Gesundheitswesens. Taschenformat 608 Seiten. 1929. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesehe Bb. 172.) . . . Geb. RM. 9.90

"Das Buch wird seiner Aufgabe, fast den gesamten Gesetzesstoff in einem einzigen kleinen Bande in die Hand zu geben, gewiß gerecht und wird sich schneil als unentbehrliches Hilfsmittel für jeden erweisen, der öfter mit dem Gesundheitswesen zu tun hat."

Reichsverwaltungsblatt Nr. 23, v. 8. VI. 1929.

#### 4. Geiftigegewerblicher Rechtsichut

- - "Seit Kohler und Osterrieth endlich wieder das langentbehrte Lehrbuch. Hier unternimmt ein wahrhaft seibständiger und ideenreicher Kopf den Versuch, eine wirkliche Synthese zu schaffen." Juristische Rundschau Nr. 1, v. 1. 1. 1929.
- Renberg, J., Der internationale gewerbliche Rechtsschut. 2. Auflage. 128 Seiten. 1923. (Sammlung Göschen Bb. 271.) . . . . Geb. RM. 1.62
- Daube, Paul, Die Reichsgesetzt über das Urheberrecht an Werten der Literratur und der Tonkunft und das Berlagsrecht vom 19. Juni 1901 in der Fassung des Gesetzt vom 22. Mai 1910 zur Aussührung der revidierten Berner Abereinkunft. Oktav. VIII, 293 Seiten. 1910. . . RM.6.—
- Lindemaun, D., Geseth, bett. das Urheberrecht an Werken ber Literatur und ber Tonkunst. Bierte Auflage. Taschenformat. 171 Seiten. 1921. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesethe Bb. 60.) . Geb. RM. 1.60

Fuld, Lubwig, Gefet, betr. das Urheberrecht an Berten ber bildenden Runfte und der Photographie. Zweite Auflage. Taschenformat. 192 Seiten. 1925. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 81.)

Geb. RM. 5.40

- Giesede, Hand, Die surstischen Probleme des Bildsunts. Ottav. 90 Seiten. 1932

  Die interessanten urheberrechtlichen Fragen, die mit der neuen technischen Errungenschaft eines Bildsunks" zusammenhängen und teilweise schon jetzt, insbesondere aber für die Zukunst sehr aktuelt sind, werden in dieser Arbeit nach allen Seiten hin sorgsätig untersucht.
- Elster, A., Das deutsche Urheber- und Verlagsrecht. 128 Seiten. 1923.
  (Sammlung Göschen Bb. 863.). Geb. RM. 1.62
  "Erstaunlich lst, wie Elster diese beiden so viel umstrittenen Gesetze auf so engem Raum in vortretfillcher Weise zur Darstellung gebracht hat."

  Deutscher Journalistenspiegel Nr. 17. v. 5. VI. 1927.
- Biehder, Sbuard, Balentgeset und Gebrauchsmusterschutgeset. Kommentar unter Berudssichtigung ber vorgeschlagenen und weiter beantragten Abanderungen bes Patentgesets. Erster Halband: §§ 1—12 Pats. Groß-Oktav. 427 Seiten. 1929. (Gewerbe- und Industrie-Kommentar Bb. V, 1.)

  RM. 26.—, geb. KM. 28.—

Der zweite, das Berk abschließende Band, wird 1933 erscheinen. "Die Aberall zutage tretende gelstige Lelstung macht Pletzckers Kommentar für seden, der sich mit diesem Rechtsgebiet zu beschäftigen hat. zum unentbehrlichen Rüstzeug." Markenschutz und Wettbewerd Nr. 4, April 1929.

Seligsohn, Arnold, Patentgeset und Geset, betr. ben Schut von Gebrauchsmustern. Siebente Auflage. Groß-Oftav. VIII, 622 Seiten. 1932. RM. 22.50, geb. RM. 24.30

"Ein Jachwissenschaftliches Werk, welches sieben Auflagen erreicht, bedar in der Regel keiner besonderen Empfehlung. Dies gilt in erhöhlem Maße von dem berühmten Erläuferungswerk zum Patent- und Gebrauchsmustergesetz, welches der Nestor des Patentrechts in neuem Gewande der Offentlichkeit übergibt... Die Seligsohnsche Schrift hat sich von jeher durch strenge Sachlichkeit und vornehme Zurückhaltung ausgezeichnet; sie hat nicht nur das übrige Schriftum, sondern auch in hervorragendem Maße die Rechtsprechung beeinflußt... Lange haben die vielen Verehrer des Seligsohnschen Kommentars auf diese Auflage sehnsüchtig gewarfet..."

Markenschutz u. Wettbewerb Nr. 9, Sept. 1932.

Elster, A., Das beutsche Ersinderrecht. (Patent- und Musterschuprecht.) 118 Seiten. 1924. (Sammlung Göschen Bb. 891.) . . . . . Geb. RM. 1.62

Elster, Alexander, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerd vom 7. Juni 1909. In der Fassung vom 9. März 1932. Kurzer Kommentar für Praxis und Studium. Reunte, durchgearbeitete und wesentlich ergänzte Auflage der erläuterten Textausgabe von Justizrat Dr. Albert Pinner und Dr. Alexander Elster. Taschensormat. 392 Seiten. 1932. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichzgesetz Bd. 37.) . . . Geb. RM. 6.76. "Der Umfanz der erläuterten Textausgabe lst wieder sehr gestlegen, so daß ste nun mit Recht die Bezeichnung kurzer Kommentar sührt. Odwohl für die Praxis

"Der Umfang der erläuterten Textausgabe ist wieder sehr gestiegen, so daß sie nun mit Recht die Bezeichnung kurzer Kommentar führt. Obwohl für die Praxis bestimmt und im wesentlichen auf den Ergebnissen der Rechtsprechung fußend, zeigt das Werk — besonders in der Einleitung, aber auch in den einzelnen Ausführungen — die grundsätzliche Einstellung des Verlassers zu der Rechtsnatur des Wettbewerbsrechts. Für das Studium sowie als erstes Nachschlagewerk für die Praxis ist das Werk hervorragend geeignet."

Iuristische Wochenschrift Nr. 18, v. 26. VI. 1932.

Juristische Wochenschrift Nr. 18, v. 26. VI. 1932.

Elster, A., Geset über das Zugabewesen vom 12. V. 1933. Ergänzung zu Elster, Unlauterer Wettbewerb, und Elster, Zugabenverordnung. 1933.

Elster, Alexander, Jugaben-Verordnung. (Erster Teil der Berordnung des Reichspräsidenten zum Schuße der Birtschaft vom 9. März 1932.) Taschenformat. 80 Seiten. 1932. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Rr. 37a.)

"In verdlässend kurzer Zeit nach Ertaß der VO. vom 9. März 1932 ist dieser aussährliche, auf engem Raum zusammengesaßte Kommentar erschlenen. Nur ein Schristseller, der in Theorie und Praxis die einschlägigen Probleme erkannt hat, vermochte ein so vortressliches Werk zu versassen. Daß seine Anschaftung nachdrücklichst zu empsehlen ist, bedar kaum der Betonung."

Zentralblatt jür Handelsrecht Nr. 4, 1932.

**Besserann**, Martin, Der unlautere Bettbewerb nach beutschem Kecht. I. Generalklausel, Keklameauswüchse, Ausverkausswesen, Angestelltenbestechung. 160 Seiten. 1911. II. Krebitschäbigung, Firmen- und Namenmißbrauch, Berrat von Seheimnissen, Auskänderschutz. 151 Seiten. 1911. (Sammlung Göschen Bb. 339 u. 535.)

Sagens, Alfred, Barenzeichenrecht. Kommentar. Groß-Oltav. VIII, 408 Seiten. 1927. (Gewerbe- und Industrie-Kommentar Bb. III.)

RM. 22.—, geb. RM. 24.—

"... Eine ausführliche Darsteilung, die zeigt, daß der Verfasser das gesamte Fachschriftum und die reichhaltige Rechtsprechung restlos beherrscht. Ich habe gefunden, daß nicht ein einziger Fall von Bedeutung fehtt."

Markenschutz und Wettbewerb Nr. 12, 1927.

Okrav. IV, 416 Seiten. 1925. . . . . RM. 15.—, geb. RM. 16.50 Freund, G. S., Magnus, Julius, und Jüngel, Friedrich, Das deutsche Warenzeichenrecht. Sechste, neubearbeitete Auflage. Teil I: Die internationalen Berträge. VI, 247 Seiten. Mit 4 Taseln. 1924. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 87a.) . . . . Geb. RM. 8.10

lung Deutscher Reichsgesets Bb. 87a.) . . . . . Geb. MM. 8.10 Das deutsche Warenzeichenrecht. Teil II: Ottab. XV, 804 Seiten. 1933. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze, Nr. 87b.) Geb. RM. 25.—

Born, A., Reichspreigeset vom 7. Mai 1874 in der jest geltenden Fassung nehst den einschlägigen Bestimmungen der Reichsberfassung, des Reichsstrafgesethuchs, der Gewerbeordnung usw. Mit Kommentar und Sachregister. Bierte, veränderte Auflage. Taschensormat. 234 Seiten. 1931. (Gutetentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesethe Bd. 53.) . . Geb. RM. 5.40 Dieser Band bringt eine sehr reichhaltige Kommentlerung des Stosses, die um so wertvoller ist, als den Entscheidungen der Wortlaut der Urteilsbogründungen beigeslägt ist.

## IV. Zivilprozeß

Fischer, Otto, Lehrbuch bes beutschen Zivilprozes und Konlursrechts. Groß-Ottab. XII, 488 Seiten. 1918 . . . . . RM. 8.—, geb. RM. 10.—

werenden den Studierenden des Kechts als Einfahrung bestens empfohlen werden. Sphow, R., Bujd, L., und Krank, W., Jivilprozehordnung und Gerichtsveroftnung vom 1. Dezember 1930. Handlinngsgesehe und die Notwerordnung vom 1. Dezember 1930. Handlinngsgesehe und die Notwerordnung vom 1. Dezember 1930. Handlinngsgesehe und die Notwerordnung vom 1. Dezember 1930. Handlichten Begonnen von Dr. R. Sydow. Fortgeführt von Dr. L. Bujch, Reichsgerichtstat i. K., demnächs mit Dr. W. Krank, Landgerichtsdirektor. Reubearbeitete, zwanzigste Auflage. Zwei Bände. Groß-Oktav. VIII, VIII und 1540 Seiten. 1930. Mit Nachtrag 1932. (de Gruhtersche Sammlung Deutscher Gese, Handlommentare.) . . . . Geb. K.W. 32.—Einzeln, Nachtrag, enthaltend die durch den VI. Abschnitt der Dritten Berordnung des Keichspräsibenten vom 6. Oktober 1931 eingetretenen Anderungen und die Fortsekungen von Sydow-Busch-Krantz verändert. Es sind viele veraltete Entscheidungen ausgemerzt und dafür die Erverdnert.

läuterungen durch eingehendere Darlegungen zweckmäßig erweitert worden. An der Grundlage des Buches wurde nichts geändert, die Druckanordnung ist noch übersichtlicher als bisher. So wird das Buch seine alten Freunde behalten und ohne Zweifel viele neue hinzuerwerben."

Lelpziger Zeitschrift für deutsches Recht Nr. 20, v. 15. X. 1930.

Rosenberg, L., Zivilprozeggelegebung. Laschensormat. 580 Seiten. 1930.

(Lehraußgaben Deutscher Gesche Bb. II.)

"Diese neuartige Ausgabe der ZPO. der "Lehrausgaben Deutscher Gesetze" ist ein Beispiel sür die besondere Nützlichkeit einer solchen Ausgabe. Die Besonderheiten dieser handlichen und erschöpfenden Ausgabe der Zivilprozeggesetzgebung bestehen in der sachlichen Ordnung des umfassenden Stoffes, in der Hervorhebung von besonders Wesentlichem durch Sperrdruck und vor allem aber darin, daß den einzelnen Paragraphen in systematischer Weise Oberschriften vorausgeschickt sind, die die hier besonders wichtige Ausgabe erfällen, den Aufbau des Gesetzes und den Zusammenhang der einzelnen Vorschriften klar erkennen zu lassen."

Diesen von der Gesche Beite von der Gesetzes und den Zusammenhang der einzelnen Vorschriften klar erkennen zu lassen."

Diesen von der Gesche Beiten von der Gesetzes und den Zusammenhang der einzelnen Vorschriften klar erkennen zu lassen."

Zimmerle, Lubwig, Die neue Zivilprozehordnung vom 27. Ottober 1933 mit Gerichtsversassungsgeset und Nebengesehen. Textausgabe mit Verweisungen und Sachregister. Taschensormat. XX, 436 Seiten. 1933. (Guttentagsiche Sammlung von Textausgaben ohne Anmerkungen mit Sachregister.)

Geb. RW. 3.50

Die Ausgabe enthält die neue Fassung der ZPO., die Bekanntmachung und das Gesetz zur Entlastung der Oerichte, das Gesetz betr. die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienstlohnes, die Verordnung über Lohnpfändung und die §§ 68-71 des Reichsversorgungsgesetzes, die nachträgliche amtliche Berichtigung der Neufassung des Gesetzestextes vom 1. Dezember 1933. Der raschen Unterrichtung über die neuen zum Teil sehr wesentlichen Anderungen dienen eine ausführliche Einleitung und zahlreiche Verweisungen, durch die die Neuerungen und Anderungen deutlich kenntlich gemacht sind.

Sydow, R., Busch, L., und Krant, W., Gerichtsversassungsgeset mit Einführungsgeset, Unter besonderer Berücksichtigung der Entscheidungen des Reichsgerichts. Zehnte Auflage. Taschensormat. 347 Seiten. 1926. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesetz 8d. 14.) Geb. RM. 5.40 ... Das Buch bedars keiner Empsehlung, es empliehlt sich seldst durch die Fülle dessen, was es dietet. Gesetzgebung und Rechtsprechung sind dis in die neueste Zeit berücksichtigt." Lelpziger Zeitschrift für Deutsches Recht Nr. 14. v. 15. VII. 1926.

Sydow, R., Busch, L., und Arieg, D., Die Deutsche Gebührenordnung sür Rechtsanwälte, das Geset, betreffend die Erstattung von Rechtsanwaltsgebühren in Armensachen, und die Preußische Landesgebührenordnung mit Erläuterungen. Auf der Grundlage der Sydow-Busch'schen Textausgabe mit Anmerkungen in dreizehnter Auflage unter Mitausnahme des Gesetses über die Erstattung in Armensachen neubearbeitet. Taschensormat 496 Seiten. 1929. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bd. 17.)

Geb. RM. 8.10

.... Die Guttentagschen Handkommentare haben sich auf allen Gebieten einen so guten Namen erworben, daß eine Empfehlung nicht notwendig ist ... ...

Juristische Wochenschrift Nr. 45/46, 1929.

Jfaac, Martin, Leitfaben für Sanbelsrichter. Oftab. 132 Geiten. 1932.

MM. 3.60

Der Handelsrichter hat Rechte und Pflichten eines gelehrten Richters, ohne, wie es das Gesetz vorschreibt, geringste juristische Ausbildung. Die sich bei der Tätig-keit ergebenden Schwierigkeiten soll dieses Bändchen klären. Alles, was aus dem Prozeßrecht, vornehmlich aber der Prozeßtechnik von Interesse ist, wird in klarer Briefform dargestellt.

- Sydow, R., Busch, L., und Rrieg, D., Deutsches Gerichtsloftengesetz nebst Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher und für Zeugen und Sachverstänbige in den neuesten Fassungen. Auf der Grundlage der Sydow-Busch'schen Textausgabe mit Anmerkungen neubearbeitet in elfter Auflage. Taschenformat. XI, 433 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 15.)
- Lindemaun, Otto, Preußisches Gerichtslostengeset (neueste Fassung). Rach dem Tode des früheren Herausgebers P. Simeon erläutert. Achte, völlig umgearbeitete Auflage. Taschensormat. 439 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesets Bb. 17.) . . . . . . . Geb. RM. 7.20

Freiwillige Gerichtsbarteit

- Jastrow, Hermann, und Gunther, Hermann, Die Gesetz des Reiches und Breußens über die steimillige Gerichtsbarteit. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister. Siebente, vermehrte Auflage. Taschenformat. 548 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichzgeseige Bd. 46.) . . . . . . . . Geb. RM. 8.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . Geb. RM. 8.10 die Praxis Wesentliche. Der Pretz ist für das Gebotene mäßig."
- Ztschr. f. freiwillige Gerichtsbarkeit Nr. 2, 1920. Die Gesetze des Reiches und Preußens über die stelmillige Gerichtsbarkeit. Textausgabe mit Sachregister. Taschensormat. 168 Seiten. 1930. (Guttentagsche Sammlung von Textausgaben ohne Anmerkungen mit Sachregister.) RM. 2.70

Das Buch enthält in der bekannten Art der Guttentagschen Gesetzesausgaben außer dem "Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit" alle in dieses Geblet fallenden sonstigen Gesetze, Ausführungsbestimmungen, Abkommen, Verordnungen usw. In absolut zuverlässigem Abdruck und ein das Zurechtfinden sehr erleichterndes Sachregister.

- Sztolny, Felix, Die Belehrungspflicht bes Rotars. Oftav. 52 Seiten. 1927. RM. 2.—

"Ein trotz seines geringen Umfanges sehr nützliches Buch, für das wir dem Verfasser Dank wissen müssen." Zeitschrift des Deutschen Notarvereins, 1927.

## Ronfursordnung und Zwangsvollstredung

Jaeger, Ernst, Rommentar zur Roulursordnung und den Einführungsgeseten. Mit einem Anhang, enthaltend das Ansechtungsgeset, die Bergleichsordnung, Auszüge aus den Kostengeschen, Aussührungsgesete und Geschäftsordnungen. Sechste und siebente, neubearbeitete Austage. Groß-Ottav. Der Umfang des Gesamtwerkes umfaßt etwa 100 Bogen. Die Ausgabe erfolgt in Lieserungen.

Erster Band: §§ 1—46. XXVIII, 828 Seiten. 1928—1931. RM. 49.—, geb. RM. 54.—

Zweiter Band: 1. Lieferung (Lieferung 5 bes Gesamtwerkes) §§ 47-70.

(Der Kauf bes ersten Bandes verpslichtet zum Bezug bes zweiten Bandes.) .... Kurz gesagt: das Buch ist das unübertressliche Standardwerk der Kommentare zur Konkursordnung." Deutsche Richterzeitung Nr. 1, v. 15. 1. 1929.

Jaeger, Ernft, Lehrbuch des Konfursrechts. Achte, erweiterte Auflage bes Grundriffes zur Borlefung über Konfursrecht. Groß-Oftav. 253 Seiten. 1932. Geb. RM. 13.50

"Das Buch ist eine wahre Bereicherung der Konkursliteratur; eine willkommene Abschlagszahlung auf die noch ausstehenden Teile des großen Kommentars des Verfassers.

In meisterhafter, systematischer Oliederung und in wahrhaft prägnanter Kürze wird das gesamte Konkursrecht und Konkursverjahren dargestellt; überall unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsentwicklung des In- und Auslandes..." Iuristische Rundschau Nr. 23 v. 1. XII. 32.

Entwurf einer Bergleichsordnung nehft Einführungsgesest und Begründung. Beröffentl. durch das Reichsjustizministerium. Groß-Ottav. 94 Seiten. 1933. C. H. Berlige Berlagsduchhanblung (Oskar Bech), München, J. Benseheimer in Mannheim, Walter de Grunter & Co. in Berlin, Carl Hehmanns Berlag, Otto Liebmann, J. C. B. Mohr (Paul Siebech) in Tübingen, W. Woeser Buchhanblung in Leipzig, J. Schweizer Berlag in München, Julius Springer in Berlin, Georg Stilke in Berlin, Franz Bahlen in Berlin

Auslieferung bei Walter de Grunter & Co., Berlin und Leipzig.

Inhalt: I. Entwurf einer Vergleichsordnung. 2. Entwurf eines Einführungsgesetzes
zur Vergleichsordnung. 3. Begründung zum Entwurf einer Vergleichsordnung. A)
Allgemeine Begründung. B) Besondere Begründung. 4. Begründung zum Entwurf
eines Einführungsgesetzes zur Vergleichsordnung.

Sydow, R., Bush, L., und Rrieg, D., Konkursordnung, Bergleichsordnung und Ansechungsgeses mit Erläuterungen. Auf der Grundlage der Sydow-Bush'ichen Textausgabe mit Anmerkungen in sechzehnter Auflage. Taschenformat. V, 870 Seiten. 1932. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgeses Bb. 13.)

Reichsgesche Bb. 13.)

....erfüllt alle Anforderungen, die man an einen Handkommentar stellen kann, der rasch und zuverlässig über alle Rechtsfragen unterrichtet, ohne bis ins kleinste den einzelnen Streitfragen wie ein großer Kommentar nachzugehen. Für den praktischen Gebrauch ist das Werk ausgezeichnet.

Rrech, 3., und Fischer, D., Die Gesetzebung, betr. die Zwangsvollstredung in das unbewegliche Vermögen im Reiche und in Preußen. Textausgabe mit Einleitung, Anmerkungen und Sachregister. Zehnte Auflage, bearbeitet von D. Fischer. Taschenformat. 266 Seiten. 1929. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 43.)

"Die Ausgabe ist zu schneller Unterrichtung, vor allem zum Gebrauch im Termin ein vortreffliches Hiljsmittel. Ihre Anschaffung kann auch außerhalb Preußens nur empjohlen werden." Archiv für Rechtspflege in Sachsen Nr. 4, 1929.

Blomener, Karl, Zwangsvollstredung. Ottav. XII, 187 Seiten. 1932. (Lehrbücher u. Grundrisse der Kechtswissenschaft Bb. XV.)... Geb. KM. 4.50 Der Band behandelt das Zwangsvollstreckungsrecht gesondert und enthält die letzten einschneidenden Neuerungen des Zwangsvollstreckungsnotrechts, die noch in keiner systematischen Darstellung berücksichtigt sind. Mit der Herausgabe wird einem in Dozentenkreisen oft geäußerten dringenden Bedürfnis entsprochen. Die Bearbeitung ist so angelegt, daß sie nicht nur dem Studierenden das einschlägige Recht aufschließt, sondern auch dem Referendar ein brauchbares Mittel zur Unterrichtung in die Hand gibt.

Rresichmar, F., Die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. 110 Seiten. 1911. (Sammlung Gofchen Bb. 523.) . . . . Geb. RM. 1.62

Schulke, Friz, und Scifert, Friz, Der gesamte neue Vollstreckungsschutz. Tegtausgabe mit Erläuterungen. Taschensormat. Etwa 350 Seiten. 1933.
(Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 184.) Etwa RM. 7.—
Berliner Vollstreckungsrichter erläutern nach Ersahrungen der Praxis den gesamten Vollstreckungsschutz, auch sür Landwirtschaft und Binnenschiffahrt. Osthilfe-Sicherungs- und Entschuldungsgesetzgebung sind mitberäcksichtigt, desgleichen
die Rechtsprechung über die Räumungsfristen. Zusammensassung des gesamten
neuen Vollstreckungsrechts in einem Bande.

Hunte, W., Disenbarungseid und Hast im Zivilprozes. Taschensormat. 1930. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 177.) . . RM. 3.60 Dieser Band bletet eine ganz auf die Praxis zugeschnittene Erläuterung der das Offenbarungseidsversahren betreffenden Paragraphen der ZPO. und gibt in einem allgemeinen Tell zuverlössig Auskunft über die sich auf diesem Gebiete ergebenden Streit- und Zweiselsfragen.

# V. Strafrecht und Strafprozeß

## Strafgejegbuch

Ebermager, Ludwig, Lobe, Abolf und Rosenberg, Werner, Reichsstrafgesethuch nach seinen Abänderungen durch die neueste Gestgebung. Leipziger Kommentar. Fünfte, dermehrte und verbesserte Auflage. Band I: Allgemeiner Teil nebst shstematischer Einführung von Dr. Abolf Lobe, Senatspräsident am Reichsgericht i. R., Lexison-Ostav. III, 469 Seiten. 1933. Geb. RM. 20.—

In der Neuausgabe des "Allgemeinen Teils" des "Leipziger Kommentars" sind die bis jetzt getroffenen, zum Teil einschneidenden Gesetzesänderungen vollständig berücksichtigt. Daß gerade hier das künftige Gesetzbuch noch weitere wesentliche Anderungen bringen wird, ist haum zu erwarten. Jedenfalls könnten diese in einem Nachtag bei Herausgabe des II. Bandes mit Leichtigkeit ergänzt werden. Der II. Band mit dem "Besonderen Teil" wird voranssichtlich bereits auf der Grundlage des neuen StGB. erschelnen.

Die Erläuterungen dieses Kommentars stehen durchweg auf dem vom neuen Recht eingenommenen Standpunkt der Vergeltungsstrafe; sie haben also besonderes Gewicht und sind heute für die strafrechtliche Praxis wichtiger denn je.

Rohlrausch, Sbuard, Strafgesesbuch für das Deutsche Reich mit Rebengesetzen, Anmertungen und Sachregister. Früher von Dr. Fr. v. Liszt † u. Dr. E. Delaquis. Dreißigste Auflage. Taschensormat. XII, 520, 48 Seiten. 1932. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgeses Bb. 2.) Geb. RM. 7.20 "... Diese mannigfaltigen Vortelle werden den "Kohlrausch" immer unentbehrlicher und beliebter machen, obwohl er für den Studierenden heute schon der Kommentar ist, der, was wissenschaftliche Gründlichkeit, Handlichkeit und Preiswürdigkeit anlangt, unerreicht dasteht!" Der Referendar Nr. 5, v. 15. V. 32.

Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Strafgesesbuchs nach ben Beschlüssen bes Deutschen Reichstagsausschusses und ben Deutschen und Ofterreichischen Strafrechtstonferenzen. Ergänzung zu Kohlrausch, Strafgesesbuch. 29. Auslage. Zweite Ausgabe. Taschenformat. 162 Seiten. 1930. AM. 1.60

Hoormann, Hugo, Strafgelethuch für das Deutsche Reich mit wichtigen Rebengeschen. Tertaußgabe mit Einleitung und Sachregister. Zwösster Abdruck. Taschensormat. 200 Seiten. 1933. (Guttentagsche Sammlung von Tertsaußgaben ohne Anmerkungen mit Sachregister.). . . Geb. RM. 2.20 Die neue Auflage dieser weitverbreiteten Ausgabe entspricht in allen Teilen der neuen Fassung des Strafgesetzbuches. Sie enthält das Gesetz vom 26. Mai 1933, das in den Text eingearbeitet ist, und im Ansang eine Anzahl Nebengesetze, darunter die wichtigsten Verordnungen zur Sicherung der nationalen Erhebung und die neuen Bestimmungen zur Gewährleistung des Rechtsfriedens. Zur raschen Orientlerung über den Inhalt des Strafgesetzbuches wird das handliche Bändchen besonders gute Dienste leisten.

Liszt, Fr. v., Lehrbuch des Deutschen Strafrechts. Sechsundzwanzigste, vollkommen neubearbeitete Auflage (49.—51. Tausend). von Dr. E. Schmidt, Prosessor der Rechte in Hamburg. Erster Band: Einleitung und Allgemeiner Teil. Oktav. 496 Seiten. 1932. RM. 11.70, geb. RM. 13.50 Zweiter Band. In Bearbeitung.

Dibettet State. An Schatterlang.

Ein Lehr und Lernbuch, wie es sich der wissenschaftlich Interessierte nicht besser wänschen kann. Die Gestaltungskraft Schmidts nötige zur Bewunderung vor allem auch dadurch, daß es ihm gelang, die wissenschaftliche Diskussion der Probleme bis in die letzte Zeit vollständig zu verarbeiten, ohne die klare Übersicht über die gewonnenen und als feststehend anzusehenden Ergebnisse zu gefährden..."

Kriminalistische Monatsheite Nr. 8, August 1932.

Gerland, H. B., Deutsches Reichsstrafrecht. Ein Lehrbuch. Zweite, völlig umgearbeitete Auflage. Oktav. XX, 732 Seiten. 1932. (Lehrbücher und Grundrisse der Rechtswissenschaft Bd. XVI.) RM. 15.—, geb. RM. 16.50 ...Durch knappe, geradezu klassische Kürze zeigende Darstellung gelang es Gerland, auf engem Raume eine ungeheure Fülle des Stoffes zu bieten und auf jede Frage Antwort zu geben." Juristische Wochenschrift v. II. X. 1925.

Gerland, H. Der Entwurf 1925. Allgemeiner Teil. Kritische Bemerkungen. Oktav. 96 Seiten. 1925.
"Eine außerordentlich interessante Abhandlung. Die Schrift stellt ein fast unentbehrliches Hilfsmittel für seden dar, der sich mit den einschlägigen Fragen zu beschäftigen hat." Mitteilungen des Preußischen Richtervereins v. 11. X. 1925.

Ajdrott, B. F., u. Rohltausch, Eb., Resperm des Steafrechts. Kritische Besprechung des Amtlichen Entwurss eines Allgemeinen Deutschen Strasgesesbuchs. Aus Beranlassung der Deutschen Landesgruppe der Internationalen Kriminalistischen Bereinigung unter Mitwirtung erster Fachgenossen herausgegeben. Gr.-Oktav. V, 416 Seiten. 1926. . . RM. 18.—

Sammlung auherdeutscher Strafgesehbucher in beutscher Abersehung. Herausgegeben von ben Schriftleitungen ber Zeitschrift für die ges. Strafrechtswiffenschaft u. d. Mitteilungen ber Internationalen Kriminalistischen Bereinigung. Rr. 1—43. 1881—1914 . . . . . . . . Preise auf Anfrage. Rr. 44:

Japanische Strafgesehe. I. Schwurgerichtsorbnung vom 18. April 1923 und strafrechtliche Nebengesehe. Überseht von Hoichiro Kusano, Reichsgerichtstat in Tolio, Tadao Sugiura, Oberlandesgerichtstat in Sapporo, und Dr. jur. Frig Bartelt in Berlin.

II. Strafvollzugegeset bom 28. Marg 1908 nebst Ausführungsverordnung vom 16. Juni 1908. übersett von Dr. jur. Toshita Totiwa, Gerichts-Die Auslieferungsgesehe Norwegens, Schwebens und Finnlands. Dit einer fustematifchen Darftellung ber Grundzuge bes norbischen Auslieferungerechts im Sinblid auf ben Erlag eines beutschen Auslieferungsgefeges. Bon Mr. 46: Das Türlische Strafgesetbuch vom 1. Marz 1926. Geset Rr. 765. (Türtisches Gesethlatt Rr. 320 vom 13. Marz 1926.) Das Ausführungsgeset jum Türkischen Strafgesetbuch bom 26. Abril 1926. Deutsche überfepung bon Dr. R. Riemte. Groß-Oftab. 138 G. 1927 . . . . . RM. 5 .-Entwurf eines griechifden Strafgefegbuches. Aberfett und eingeleitet von Demetrius G. Benturas, Rechtsanwalt in Korfu, Griechenland. Groß-Ottav. 123 Seiten. 1928 Mr. 48: Italienifcher Borentwurf zu einem neuen Strafgesethuch. (Progetto di un nuove codice penale.) In beuticher übersetzung von Dr. R. Bunge, Landgerichtstat in Berlin. Groß-Ottav. XXXII, 244 Seiten. 1928. RM. 10 .-Mr. 49: Strafgefenbuch (Ugolownni Rober) ber Ruffifden Gogialiftifden Fiberativen Sowjet-Republit (R.S.K.S.N.) vom 22. November 1926, überjest von Dr. Wilhelm Gallas, Gerichtsaffessor in Berlin. Groß-Ottav. 68 Seiten. 1930 . . . . . . . . . . Mr. 50: Das italienische Strafgesethuch vom 19. Oktober 1930. In beutscher überfepung von Dr. R. Bunge, Landgerichtsbirektor in Berlin. Ottav. 227 Seiten. 1933 . . Rebengefeke: Lindemann, Otto, Cammlung ber wichtigften preugifchen Strafgefege. 8 meite Auflage. Tafchenformat. 372 Seiten. 1912. (Guttentagiche Cammlung Breugischer Gefete Bb. 34.) Frauftabter, Berner, Deutsches Muslieferungsgefet vom 23. Dezember 1929 und andere neuere Borichriften ber Rechtshilfe in Straffachen einschlieflich ber Auslieferung. Tegtausgabe mit Ginleitung, Erlauterungen und Sachregister. Taschenformat. 143 Seiten. 1930. (Guttentagiche Sammlung

Deutscher Reichsgesete Bb. 86.)

Sandwörterbuch ber Rriminologie und ber anderen ftrafrechtlichen Silfs-Wissenschaften. Unter Mitberatung von Justigrat Dr. Druder, Leipzig, Prosesson, Graf Gleispach, Wien, Generalstaatkauwalt Dr. Harner, Karlsruhe, Oberverwaltungsgerichtstat Dr. Hagemann, Berlin, Reichsgerichtstat Dr. Hartung, Leipzig, Prosesson Dr. Kohltausch, Berlin, Prosesson Dr. Müller-Heß, Berlin, herausgegeben von Dr. jur. Alexander Glieber Elfter in Berlin und Oberftaatsanwalt Beinrich Lingemann in Gffen. Legiton-Ottav.

Das "handwörterbuch ber Kriminologie" wird zwei Banbe umfassen und erscheint in etwa 12—15 Lieferungen von je 7 Drudbogen zum Preife von je RM. 6 .- . Es joll Ende 1934 abgeschloffen vorliegen. I. Banb: Aberglaube bis Rriminalpsichologie. Mit Sachregister zu Band I.

RM. 50.—, geb. RM. 55.-

Zu diesem Handwörterbuch der Kriminologie muß ich nach eingehender Durch-"Zu diesem Handworterbuch der Kriminologie muß ich nach eingehender Durchsicht bekennen, daß mit der vorliegenden 1. Lieferung zweifellos der Anfang zu einem wohl belspiellosen Handbuch geschaften ist. Durch die Einzelartikel namhalter Gelehrter, praktischer Kriminalisten und Juristen usw., wird dieses Buch dem Leser die einzelnen Probleme der Kriminalpraxis in ihrem ganzen Umfange vor Augen führen. In klarer Form unter reichster Literaturangabe verspricht die erste Lieferung ein vortreffliches Nachschlagewerk zu werden. Die Beschaftung dieses Buches kann wärmstens empfohlen werden."

Deutsches Polizel-Archiv Nr. 12, v. 25. VI. 1932.

Abhandlungen des Kriminaliftischen Instituts an der Universität Berlin, Herausgegeben von Dr. Franz von Liszt, o. Prosessor ber Rechte. Sonberverzeichnis tostentos. Bierte Folge, I. Banb.

Seft 1:

Dannenberg, herbert, Liberalismus und Strafrecht im 19. Jahrhundert unter Bugrundelegung ber Lehren Karl Georg von Baechters. Oftav. IV, 66 Seiten. 1925 . . . 

Seft 2:

Tarnowfti, Sans, Die inftematifche Bedeutung ber adaquaten Raufalitatstheorie für den Aufbau des Berbrechensbegriffs. Oltav. X, 340 Geiten. 1927 . .

Deft 3:

Chrlid, Lore, Der Berrat von Betriebsgebeimniffen nach englifdem und nordameritanifdem Recht. Ottab. VIII, 75 Geiten. 1930 . . RM. 4.

Deft 4:

Ruttner, Stephan, Die juriftifde Ratur ber falfden Beweisausfage. Ein Beitrag jur Geschichte und Shstematit ber Gibesbelitte, jugleich jur Frage einer Beichrantung ber Strafbarteit auf erhebliche faliche Musjagen. Ottab. 

Bierte Folge, II. Band.

Seft 1:

Gallas, Bilhelm, Rriminalpolitit und Strafrechtsinftematit unter befonderer Berudfichtigung bes sowietrussischen Rechts. Oftav. VIII, 88 Seiten. 1931

Seft 2:

Goldidmidt, Berner, Das Bewußtsein ber Rechtswidrigfett entwidelt an ber Lehre vom Sausfriedensbruch. Oftav XI, 51 Geiten. 1931.

MM. 4 --

Rleine friminaliftifche Bucherei.

Band 1:

Schneidert, Hans, Die strafrechtlichen Aufgaben ber Polizei. Für ben Polizeiunterricht und Polizeipragis. Taschenformat. 182 Seiten. 1921.
RM. 2.—

Band 2:

Banb 4:

Schneidert, Hand, Kriminalistische Spurensicherung. Sammlung dienstlicher Anweisungen und sachverständiger Ratschläge für den Dienstgebrauch und für Polizeischulen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Taschensormat. 96 Seiten. Mit 2 Abbildungen. 1925 . . . Geb. AM. 3.— Band b:

#### Strafprozegordnung

"Diese aligemein bekannte und verbreitete Textausgabe mit Anmerkungen hat nunmehr eine Auflagezister von 100000 Exemplaren überschritten, sicherlich doch wohl der beste Beweis für die Beliebtheit, Wertschätzung und Anerkennung, deren sie sich in weitesten Kreisen erfreut. Die schon oft anerkannten Vorzüge dieser Erläuterungsausgabe lassen sie sür jeden Juristen, mag er in der Praxis stehen oder sich erst noch im Studium oder in der Ausbildung besinden, von gleich großen Wert erschelnen." Mitteilungen d. Preuß. Richtervereins Nr. 6, v. 20. VI. 1930.

Doerner, Karl, Die Strafprozehordnung in der ab 1. Januar 1934 geltenden Fassung nebst Gerichtsversassungsgesetz und den wichtigsten Nebengesetzen. Textausgabe mit Einleitung, Berweisungen und ausführtichem Sachregister unter Berüchsichtigung samtlicher Notverordnungen. Taschensormat. XXIV, 308 Seiten. 1934. (Guttentagsche Sammlung von Textausgaben ohne Anmerkungen mit Sachregister.) . Geb. RM. 2.50

Die neue Textausgabe der StPO. in der Guttentagschen Sammlung berücksichtigt alle Anderungen einschließlich des Gesetzes gegen Gewohnheitsverbrecher und über Maß-regeln der Sicherung und Besserung. Die Texte der StPO., des GVG. und der regeln der Sicherung und Besserung. Die Texte der SiPO., des GVG. und der wichtigsten Nebengesetze sind, wie stets in den Bänden der Guitenlagschen Sammlung, absolut zuverlässig wiedergegeben. Ebenso sorgiältig wurden die Verweisungen redigiert, die u. a. alle Anderungen und Neuerungen gegenüber der alten Fassung deutlich kennzeichnen. Eine den Werdegang und die Bedeutung der Neufassung darlegende Einleitung und das Sachregister erhühen die praktische Brauchbarkeit des Bandes. Die Herausgabe wurde von einem Sachbearbeiter des Reichstwitzuministeriums hesargt justizministeriums besorgt.

Feisenberger, Albert, Strafprozehordnung und Gerichtsverfassungsgefen. Sandtommentar. Groß-Ottab. IX, 517 Seiten. 1926. Mit Rachtrag. 1927. (be Grunteriche Sammlung Deutscher Gesete. Handlommentare.)

Geb. RM. 15.30

"Eine glänzende Arbeit, die bald in der Hand jedes Strafrichters und Rechts-anwalts sein wird. Geradezu vorbildlich ist der Handkommentar für den Um-fang der Heranziehung der Rechtsprechung. Alles Wesentliche ist berücksichtigt." Danziger Juristische Monatsschrift Nr. 6, v. 25. VI. 1926.

- Beling, E., Deutsches Reichsftrafprozefrecht mit Ginichlug bes Strafgerichtsversassungsrechts. Ottav. XIV, 568 Seiten. 1928. (Lehrbücher und Brundrisse ber Rechtswissenschaft Bb. XVII.) . RM. 13.50, geb. RM. 14.80
  - .... Der Doppelzweck, den B. verjolgte, ist in hervorragender Weise erfüllt. Es liegt vor uns ein nicht nur für den jungen Juristen wertvolles Lernbuch, sondern auch für den Praktiker ein gehaltvolles Lehrbuch, das mit seinen scharjsinnigen Erörterungen das Verständnis des Prozegrechts vertieft und neue Anregungen in Fälle gibt." Leipziger Zeitschrift für deutsches Recht Nr. 24, v.15. XII. 1928.
- Rojenfeld, E. S., Deutsches Strafprozehrecht. 2 Bande. 128 und 148 Seiten. 1926. (Sammlung Golden Bb. 938/939.) . . . . Geb. je RM. 1.62

"Eine wissenschaftlich hochstehende, auf einem knappen Raum zusammenge-drängte, klar und origineit geschriebene Einführung in den deutschen Straf-prozef."
Schweizer. Zeitschrift für Strafrecht Nr. 3/4, 1926.

Lowe, F., und Rofenberg, Berner, Die Strafprozefordnung fur bas Deutiche Reich bom 22. Marg 1924 nebft bem Berichtsverfaffungegefen. Rommentar. Reunzehnte, völlig umgearbeitete Auflage.

Bon Sans Bunbel, Senatsprafibent am Reichsgericht, Beinrich Linge. mann, Oberstaatsanwalt, Dr. jur. h. c. Frit Hartung, Reichsgerichts-rat, Emil Riethammer, Reichsgerichtsrat. Lexiton-Ottab.

Die neue Auflage ericbeint in brei Lieferungen und foll im Berbft 1933 abgeschlossen vorliegen.

- 2. Lieferung: §§ 151-332 ber StBD. Seiten 497-904. 1933. RM. 15 .-

Der Loewe-Rosenberg'sche Kommentar zur Strafprozesordnung ist für Richter, Staatsanwälte und Verleidiger längst dadurch unentbehrlich geworden, daß er die Ansichten der Rechtsprechung und der Rechtslehre zu jeder einzelnen verfahrensrechtlichen Frage erschöpjend kundgibt. Die Neubearbeilung hat diese Eigenart des Werkes durchweg bewahrt. Auch jetzt ist jede Entscheidung des Reichsgerichts von allgemeiner Bedeutung angelührt. Alle irgendwie beachtlichen Entscheidungen der Oberlandesgerichte sind herangezogen. Die Außerungen der Rechtslehre haben insbesondere insoweit Berüchsichtigung erfahren, als sie sich gegen die höchstrichterliche Rechtsprechung wenden. Auch haben die Verfasser sich keineswegs damit begnügt, Meinung und Gegenmeinung einander gegenüberzustellen, sondern überalt der eigenen Aufjassung Ausdruck verliehen.

Feisenberger, Albert, Strafprozefordnung und Gerichtsverfassungsgeset, in alter und neuer Fassung fonoptisch gegenübergestellt. Dit ausführ-

| lichem Sachregister. Taschensormat. 265 Seiten. 1924. Mit Nachtrag. 1927. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 158.) Geb. RM. 4.05                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afcrott, B. F., Die Reform des Strafprozesses. Kritische Besprechungen der von der Kommission für die Resorm des Strasprozesses gemachten Vorschläge. Auf Beranlassung der Internationalen Kriminalistischen Bereinigung, Gruppe Deutsches Reich. Groß-Ottav. XII, 120 und 784 Seiten. 1906                                                                                                                                        |
| Beiträge zur Nesorm bes Strasprozesses. Herausgegeben von Dr. Franz<br>Abides, Dr. B. F. Afchrott, Dr. K. von Lilienthal, Dr. Fr. von Liszt. 2 Bande.<br>Groß-Oltav.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I. Band, Heft 1—6. 1908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Boehringer, Margrit, Die Sibestesorm im Strasprozes und Strasprecht. Oltav. 203 Seiten. 1931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frede, L., u. Grünhut, M., Resorm des Strasvollzuges. Aritische Beiträge zu bem Amtlichen Entwurf eines Strasvollzugsgesetzes. Oktab. VII, 264 Seiten. 1927                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VI. Öffentliches Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Staats- und Völkerrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fischbach, D. G., Allgemeine Staatslehre. Zweite Auflage. 136 Seiten. 1928. (Sammlung Göschen Bb. 358.) Geb. RM. 1.62 "Das Buch dars einer breiten Offentlichkeit als ausgezeichnete Einführung, den Fachgenossen aber, jung und alt, als Musterbeispiel wissenschaftlichen Bemühens um die denkbar beste Leistung anempschlen werden, wie man ihm heute nicht allzuhäufig mehr begegnet."  Reichsverwaltungsblatt v. 9. 11. 1929. |

Fifchbach, D. G., Allgemeines Staatsrecht.

Stier=Somlo, Fritz, Reichsstaatsrecht. I. Grundbegriffe des Staatsrechts. Berfassungsgeschichte vom Ende des 18. Jahrhunderts dis zur Reichsversassung vom 11. August 1919. 108 Seiten. 1927. (Sammlung Göschen Bb. 967.)
Geb. RM. 1.62

Stier=Somlo, Fris, Preuhisches Staatsrecht. Zweite Auflage. 136 Seiten. 1927. (Sammlung Gofchen Bb. 298.) . . . . . . Geb. RM. 1.62

Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 mit den wichtigsten Nebengesegen. Textausgabe mit Einleitung und Sachregister. Dritte Auflage. Taschensormat. 104 Seiten. 1931. (Guttentagsche Sammlung von Textausgaben ohne Anmerkungen mit Sachregister.) . . RM. 0.90 Die handliche Ausgabe enthält den genauen Gesetzestext mit einem das Zurechtfinden sehr erleichternden Sachregister. Soweit der Text nach der Veröffentlichung vom 14. August 1919 Anderungen oder Ergänzungen erfahren hat, ist dies berücksichtigt worden. Die Ausgabe entspricht dem letzten Stand. Anschließend an den Text der Reichsverlassung sind einige besonders wichtige Nebengesetze abgedruckt.

- Paterna, E., Reuerungen zur Reichsversassung. Textausgabe mit Einleitung und Sachregister. (Zugleich Nachtrag zu den Ausgaben der Reichsversassung in der Guttentagschen Sammlung Deutscher Reichsgesetz.) Abgeschlossen am 31. Juli 1933. Taschensownat. II, 78 Seiten. 1933. RM. 1.80 Aus dem Inhalt: Vertretung des Reichspräsidenten. Befugnisse der Reichsregterung. Bildung neuer Reichsministerien. Gleichschaltung zwischen Relch und Ländern (Reichsstatthatter). Hoheitszeichen. Schutz des Deutschen Volkes. Einzelgeblete. Neues Beamtenrecht. Neuerungen auf dem Geblete des Strafrechts.
- Bühler, Ottmar, Staatsrechtliche Gesethe bes Reiches und Preußens nebst Gewerbeordnung und Gaststättengeseth. Textausgabe mit einführenden Bemerkungen, Paragraphenüberschriften und Sachregister. Taschensormat. XI, 748 Seiten. 1931. (Lehrausgaben Deutscher Geseh, Bd. 3a.)

Geb. RM. 7.—

- gezeichnete Dienste leisten. Leipziger Ztsch. J. Deutsches Recht Nr. 11, v. 1. VI. 1932.
- Bühler, Ottmar, Staatsrechtliche Gesetze bes Reiches und Preußens nebst Gewerbeordnung und Gaststedieten. Tertausgabe mit einsührenden Bemerkungen, Paragraphenüberschriften und Sachregister. Taschenformat. XII, 1430 Seiten. 1931. (Lehrausgaben Deutscher Gesetze. Bb. III u. IIIa.) Geb. RM. 14.—

.... Die sehr reichhaltige Sammlung wird beim akademischen Unterricht ausgezeichnete Dienste leisten." Leipziger Zisch. f. Deutsches Recht Nr. 11, v. 1. VI. 1932.

Der neue Band der "Lehrausgaben deutscher Gesetze" enthält die gesamten Texte zu den Staatsrechtsgesetzen des Reichs und Preußens, die im Verlaufe der nationalen Revolution seit Februar 1933 veröffentlicht wurden, ferner der evangelischen Kirchenverfassung und des Reichskonkordats. Angefügt sind die wichtigsten neuen Verwaltungsgesetze Preußens von der Gemeindefinanzordnung vom 2. XI. 32 an bis zu den jüngsten, das Führerprinzip in der Kommunalverwaltung durchführenden Regelungen vom Sommer 1933.

bis zu den jüngsten, das Führerpinzip in der Kommunatverwaltung durchjuhrenaen Regelungen vom Sommer 1933.
Wie alle Bände der "Lehrausgaben" dient auch der neue vorzugsweise dem akademischen Unterricht. Als umfassende Sammlung des neuen Staats- und Verwaltungsrechts wird er jedoch auch dem Praktiker wertvolle Dienste leisten können, zumal die sorgjältige Bearbeitung und die äbersichtliche Anordnung des Textes das Nachschlagen und Auffinden der benötigten Texte weitgehend erleichtern.

- Arndt, Abolf, Die Berjassung des Deutschen Reiches. Dritte Auflage. Taschensormat. 1927. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetzt Bb. 137.)

  Für alle, die sich auf dem schwierigen Gebiet der Reichsversassung orientieren wollen, liegt hier ein vorzügliches Nachschlagewerk von gediegener Wissenschaftlichkeit vor.
- Stier-Somlo, Fris, Rommentar zur Berfassung bes Freistaates Breuhen. Groß-Ottav. 319 Seiten. 1921 . . . . . . . . . . Geb. MM. 3.—

Arndt, Abolf, Die Berfassung des Freistaats Preußen vom 30. Rovember 1920. Mit Einleitung, vollständigem Kommentar, Landeswahlgeset und Sachregister. Taschensormat. 158 Seiten. 1921. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Geset Bb. 1.)

Heft 6: Bundesstaatliche und gliedstaatliche Rechtsordnung. Berwaltungsrecht ber öffentlichen Anstalt. Berichte von Friz Fleiner, Josef Lufas, Lut Richter und Arnold Köttgen. Berhandlungen der Tagung der beutschen Staatsrechtslehrer zu Franksurt a. M. am 25. und 26. April 1929. Mit einem Auszug aus der Aussprache. Oktav. IV, 166 Seiten. 1929.

Sehling, Emil, Richenrecht. Zweite Auflage.
I. Teil. Einleitung. Quellen, Berfassung und Berwaltung der katholischen Atrche. Anhang: Die griechisch-orthodoxe Kirche. 119 Seiten. 1922. (Sammlung Göschen Bb. 377.)
II. Teil: Das evangelische Kirchenrecht. Die Stellung des Staates zur Kirche und das Berhältnis der Religionsgesellschaften zueinander. 87 Seiten. 1927. (Sammlung Göschen Bb. 954.)

Bötterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie. Begonnen von Prosessor Dr. Julius Hatsched †. Fortgesetzt und herausgegeben von Dr. Karl Strupp, Prosessor an der Universität Franksurt a. M., Associé de l'institut de droit international, membre de l'Académie Diplomatique Internationale. Lexiton-Oltav.

Band I: Aachen-Lynchfall. VI, 860 Seiten. 1924.

RM. 35 .- , in Salbleber geb. RM. 40 .-

Band II: Maas-Utichiali. 779 Seiten. 1925.

RM. 35 .--, in halbleber geb. RM. 40 .--

Band III (Schluß): Basallenstaaten—Zwangsverschitung. Ferner Anhang: Abessinien—Weltgerichtshof; Sachverzeichnis und Mitarbeiterregister. II, 1316 Seiten. 1929 . . RM. 62.—, in Halbseber geb. RM. 67.—, Mit Stolz kann die deutsche Völkerrechtswissenschaft auf diese Nachschlagewerk schauen. Die neuesten Probleme des Völkerrechts — und deren sind nicht wenige — die bedeutsamsten Rechtsvorgänge und Präjudizlen, die Herausbildung ganz neuer Rechtsinstitute und die völkerrechtliche wie diplomatisch-politische Ge-

| schichte haben mit bis in die jüngste Zeit reichenden ausführlichen Literaturangaben<br>im Struppschen Wörterbuch ihren Niederschlag gefunden."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nlemeyers Ztsch. f. internat. Recht Band 33, Heft 5-6, 1925.  Anzilotti, D., Lehrbuch des Böllerrechts. übersetzt und herausgegeben vom Institut für außändisches öffentliches Recht und Böllerrecht, Berlin. I. Band. Groß-Ottad. 444 Seiten. 1929 . RM. 17.—, geb. RM. 18.— Das Buch ist nicht schlechtlin eine Obersetzung der italienischen Originalausgabe, sondern berücksichtigt auch die gesamte Rechtsprechung und Literatur der letzten Zeit und stellt somit das zurzeit modernste Lehrbuch des Völkerrechts überhaupt dar. |
| Niemener, Theodor, Völlerrecht. 168 Seiten. 1925. (Sammlung Göschen Bb. 865.) Geb. RM. 1.62  Dleses Bandchen gibt in gedrängter Form eine vollständige Obersicht über das Völkerrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ebmunds, Sterling, E., Das Böllerrecht — ein Ksendorecht. Autorisierte übersehung bes amerikanischen Werkes The Lawless Law of Nations (1925) von Cornelia Bruns. Oktav. VI, 465 Seiten. 1932 Geb. KM. 6.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beiträge zum ausländischen sissentlichen Recht und Böllerrecht. Herausgegeben im Auftrage des Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Böllerrecht in Berlin in Gemeinschaft mit Friedrich Glum, Ludwig Kaas, Rudolf Smend, Heinrich Triepel von Biltor Bruns. Groß-Ottav. Eine Sammlung einschlägtger wissenschaftlicher Abhandlungen, Materialsammlungen, Obersetzungen besonders wertvoller ausländischer Werke u.a.                                                                                                      |
| Triepel, S., Staatsrecht und Bolitit. Rebe beim Antritt bes Rektorats ber Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am 15. Oftober 1926. 40 Seiten. 1927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heft 2:<br>Schmitt, Carl, Boltsentscheid und Boltsbegehren. Ein Beitrag zur Auslegung ber Weimarer Berfassung und zur Lehre von der unmittelbaren Demokratie. b4 Seiten. 1927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Heichstonserenz von 1926.) 152 Seiten. 1927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Heft 4:<br>Heller, H., Die Souveranität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und<br>Böllerrechts. 177 Seiten. 1927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seft 5: Grentrup, Theodor, Die Missionsfreiheit nach ben Bestimmungen bes geltenben Bollerrechts. 112 Seiten. 1928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Heft 6: Robinson, Jakob, Das Minoritätenproblem und seine Literatur. Kritische Einstührung in die Quellen und die Literatur der europäischen Kationalitätensrage der Nachtriegszeit, unter besonderer Berücksichtigung des völkerrechtlichen Minderheitenschunges. Allgemeiner Teil. 265 Seiten. 1928                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beift 7: Bilfinger, Rarl, Der Reichsspartommiffar. 68 Seiten. 1928 . RM. 3.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Heft 8:<br>Bumiller, J. M., Die völlerrechtliche Stellung ber fremden Truppen im<br>Saargebiet. 156 Seiten. 1928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Heft 9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Recht bes Ausnahmezustands im Auslande (Frantreich, Belgien,                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rieberlande, Italien, England, Irland). 296 Seiten. 1928 . RM. 14                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Heft 10:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gerland, B., Die Beziehungen zwijchen bem Barlament und ben Gerichten in England. Gine rechtsvergleichenbe Stubie. 137 Seiten. 1928.                                                                                                                                                                               |
| Seft 11: RM. 8.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leibholg, Gerharb, Bu den Problemen des fasciftifden Berfafjungsrechts.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alabemische Antrittsvorlesung. 112 Seiten. 1928 RM. 5.—                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Heft 12:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glum, Friedrich, Der beutiche und ber frangofifche Reichswirtschaftsrat. Ein Beitrag zu bem Broblem ber Reprafentation der Birtschaft im Staat.                                                                                                                                                                    |
| 188 Seiten, 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leibholz, Gerhard, Das Bejen der Reprajentation unter besonderer Berud-                                                                                                                                                                                                                                            |
| jichtigung des Reprasentativspstems. Sin Beitrag zur allgemeinen Staats-<br>und Versassungslehre. Groß-Oktav. 214 Seiten. 1929 MW. 14.—                                                                                                                                                                            |
| Seft 14:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schent, Graf v. Stauffenberg, B., Die Rechtsstellung ber ruffifden Sandels-<br>vertretungen. Oltav. 95 Seiten. 1930                                                                                                                                                                                                |
| Seft 15:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HM. 5.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Heft 16:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Menzel, Rurt, Das deutsche Bortriegsvermogen in Rugland und der beut-                                                                                                                                                                                                                                              |
| iche Entschädigungsvorbehalt. Gine überficht, zugleich über bie Entschäbi-                                                                                                                                                                                                                                         |
| gungsbemühungen ber anberen Staaten. Ottav. IV, 236 Seiten. 1931.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HM. 9.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raufmann, Erich, Bur Broblematil bes Bollswillens. Ditan. 19 Seiten.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1931                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Heft 18:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Braunias, Rarl, Das parlamentarifde Bahlrecht. Gin Sandbuch über bie                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bilbung ber gesetzgebenden Körperschaften in Europa. I. Band: Das Wahl-                                                                                                                                                                                                                                            |
| recht in ben einzelnen Staaten. XVIII, 640 Seiten. 1932.<br>RM. 22.50, geb. RM. 24.30                                                                                                                                                                                                                              |
| II. Band: Allgemeiner Teil. XII, 332 Seiten. 1932.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RM. 15.—, geb. RM. 17.—                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| traus, S., Internationale Schiedssprechung. Gine Sammlung ber für das                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deutsche Reich verbindlichen Berträge und Vertragsbestimmungen,<br>bie sich auf internationale Gerichtsbarkeit, Schiebsgerichtsbarkeit, sowie Ber-                                                                                                                                                                 |
| aleicheversahren beziehen, nebft ben bazugehörigen beutschen Regierungs-                                                                                                                                                                                                                                           |
| bentichriften. Taichenformat. XXXVI, 348 Seiten. 1929. (Gutten-                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tagiche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 174.) Geb. AM. 9                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Di Manda Dahamandana milita alno Liinko ana da sa Makas                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "Die vorliegende Dokumentensammlung füllt eine Lücke aus, da es bisher<br>schwer war, alle schiedsrichterlichen Verpflichtungen des Deutschen Reiches auf                                                                                                                                                          |
| "Die vorliegende Dokumentensammlung füllt eine Lücke aus, da es bisher<br>konner war, alle schiedsrichterlichen Verpflichtungen des Deutschen Reiches auf<br>einmal einzuschen."  Friedenswarte, 1929.                                                                                                             |
| "Die vorliegende Dokumentensammlung füllt eine Lücke aus, da es bisher<br>schwer war, alte schiedsrichterlichen Verpflichtungen des Deutschen Reiches auf<br>einmal einzusehen."<br>Friedenswarte, 1929.<br>Strupp, Karl, Das Berl von Locarno. Eine völkerrechtlich-politische Studie.<br>Oktab. 180 Seiten. 1926 |

Sering, Mag, Deutschland unter bem Dames-Blan. Entftehung, Rechtsgrundlagen, wirtschaftliche Birtungen ber Reparationslaften.

Praktische Rundschau v. 25. 111, 1929.

## 2. Verwaltungsrecht

#### a) Reichsrecht

Bühler, D., Berwaltungsgesete des Reiches und Preugens. Textausgabe mit einführenden Bemertungen, Paragraphenüberschriften und Sachregister. Taschenformat. XI, 682 Seiten. 1930. Mit Nachtrag 1931.

(Lehrausgaben Deutscher Gefete Bb. III.)

Geb. RM. 7 .-

- Bubler, Ottmar, Staatsrechtliche Gefege bes Reiches und Breugens nebft Gewerbeordnung und Gaftftattengefen. Tegtausgabe mit einführenden Bemertungen, Paragraphenüberichriften und Sachregister. Taichenformat. XII, 1430 Seiten. 1931. (Lehrausgaben Deutscher Gesetze. Bb. III u. IIIa.) Geb. RM. 14.-
- Bühler, Ottmar, Neue ftaatsrechtliche Gesete bes Reichs und Preugens (1933). Nebst den wichtigsten neuen Berwaltungsgesehen Preußens (1932/33). Textausgabe mit Baragraphenüberichriften und Sachregister. Dktav. 126 Seiten. 1933. Lehrausgaben Deutscher Gejege 3b (Erganzung zu ben Banben 3 und 3a: Staats- und verwaltungsrechtliche Gejege bes Reichs

Verwaltungsgesetze Preußens von der Gemeindejinanzordnung vom 2. XI. 32 an bis zu den jüngsten, das Führerprinzip in der Kommunalverwaltung durchführenden Regelungen vom Sommer 1933.

Fifchbach, D. G., Das Reichsbeamtengefet vom 31. Marg 1873 in ber Faffung ber Befanntmachung vom 18. Mai 1907 mit allen Abanderungen und Erganzungen. Taschenformat. 311 Seiten. 1930. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 82.) . . . . . . Geb. RM. 5.40

Fifchbach, D. G., Das Reichsgeset gur Wieberherftellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, in der Fassung bes Reichsgesehes vom 23. Juni 1933. Zugleich Rachtrag zu Fischbach, Reichsbeamtengeset. Tafchen-

Der neue Band der Outtentagschen Sammlung bringt eine ausführliche und sach-Der neue Band der Guttentagschen Sammlung bringt eine ausführliche und sachkundige Erläuterung des "Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums"
vom 7.4.1933 und der dazu erlassenen Durchführungsverordnungen. Er bietet als
selbständiger Erläuterungsband allen Dienststellen der Behörden und der Beamtenschaft die notwendige Unterrichtung über Inhalt und Tragweite jeder einzelnen einschlägigen Bestimmung. Darüber kinaus dient die Ausgabe als Ergänzung der in
fast allen Behördenbüchereien vorhandenen Handausgabe des Reichsbeamtengesetzes
von Fischbach aus dem Jahre 1930.

Fifchbach, D. G., Das Reichsgeset gur Anderung von Borfdriften auf dem Gebiete des allgemeinen Beamten=, des Befoldungs= und des Berfor= gungsrechts. Bom 30. Juni 1933. Tafchenformat. 276 Geiten. 1933. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete, Nr. 82b, Kommentare 

Das Gesetz vom 30.6. d. J. enthält nicht nur eine Sammlung von Nachträgen und Verbesserungen, sondern darüber hinaus eine grundlegende Neuordnung von beamtenpolitisch wie finanziell wichtigen Materien des Beamtenrechts.

Durch eingehende und sachkundige Erläuterungen, die u. a. die amtliche Begündung berücksichtigen, ferner durch Abdruck von einschlägigen Gesetzen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen und durch Anfügung eines Sachregisters wird die Ausgabe zu einem in das Gesetz einführenden und jede Zweitelstrage zuwerlössen beantwortenden Bergter der Rehördenpravis Jelsfrage zuverlässig beantwortenden Berater der Behördenpraxis.
Zusammen mit den unten aufgeführten Werken gibt sie ein lückenloses und abgerundetes Bild des Reichsbeamtenrechts nach heutigem Stande.

- Delius, S., Die Beamtenhaftpflichtgefene bes Reiches und ber Lander. Bierte, vermehrte und vollkommen neubearbeitete Auflage. Taichenformat. 384 Seiten. 1929. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 94.) Geb. RM. 9 .-
- Blume, E., und Beirauch, B., Die Gifenbahn=Berfehrsordnung vom 16. Mai 1928 mit Allgemeinen Ausführungsbestimmungen sowie bem Internationalen Abereinkommen aber ben Gifenbahnfrachtverfehr vom 30. Mai 1925 und bem Anternationalen übereinfommen über ben Gifenbahn-Bersonen- und Gepadverlehr vom 12. Juni 1925. Tegtausgabe mit Anmertungen. Bierte Auflage. Tafchenformat. X, 482 Seiten. 1928. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 91.) . . . . . . . . . . . Geb. RM. 8.10
- Fifchbach, D. G., Das Reichsgefet gur Anderung von Borfdriften auf dem Gebiete des allgemeinen Beamten=, des Befoldungs= und Berforgungsrechts. Bom 30. Juni 1933. Tafchenformat. 276 Seiten. 1933. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesehe, Nr. 82b, Rommentare und erläuterte Tegt-

Das Gesetz vom 30. 6. d. J. enthält nicht nur eine Sammlung von Nachträgen und Verbesserungen, sondern darüber hinaus eine grundlegende Neuordnung von beamtenpolitisch wie finanziell wichtigen Materien des Beamtenrechts. Durch eingehende und sachkundige Erläuterungen, die u. a. die amtliche Begründung berücksichtigen, ferner durch Abdruck von einschlägigen Gesetzen, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen und durch Anfügung eines Sachregisters wird die Ausgabe zu einem in das Oesetz ein-führenden und jede Zweljelsfrage zuverlässig beantwortenden Berater der Behördenpraxis.

Fifder, D., und Staedler, E., Die beutiche Bofts und Telegraphengejetss gebung. Teil I: Boftrecht (mit Ausschluß bes internationalen Rechts). Siebente Auflage. 47°, 586 Seiten. 1929. (Guttentagiche Sammlung . . Geb. RM. 13.50 Deutscher Reichsgesete Bb. 7.) . . . Teil II: Telegraphen- und Fernsprechtecht (mit Ausschluß bes internationalen Rechts). Tafchenformat. 495 Seiten. 1930. (Guttentagiche Samm-

"Die Texte sind mit großer Sorgfalt und mit dem Streben nach einschlägiger Vollständigkeit zusammengestellt. Eine Verbesserung gegenüber den früheren Auflagen bedeutet der der Sammlung neu vorangestellte systematische Abriß des geltenden Postrechts." Wärttembergische Industrie Nr. 33 v. 17. VIII. 1929.

Sebba, Julius, Seewasserstraßenordnung. (Polizeiverordnung zur Regelung bes Bertehrs auf ben beutschen Seewasserfterügen vom 31. Marz 1927.) Tafchenformat. 493 Geiten. 1928. (Guttentagiche Sammlung Deutscher

Busse, Rubolf, Lustrecht einschließlich Lustverlehrsgeset und Pariser Lust-verlehrsablommen. Taschenformat. XVIII, 448 Seiten. 1928. (Gutten-tagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 170.) . . Geb. RM. 9.—

Das vorliegende Buch sucht in einem nationalen und internationalen Teil einen klaren Oberblick über das gesamte Luitrecht zu geben; der neueste Stand der Rechtsprechung ist hierbei berücksichtigt. Den erläuterten Gesetzesabkommenstexten ist eine systematische Einführung in das gesamte Luitrecht mit zeinen vielseitigen Rechtsdisziplinen vorausgeschickt.

Holzapfel, B., Die Siedlungsgesetzgebung im Reich und in Breußen. 347 Seiten. 1920. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 140.) Geb. RM. 2.70

Behrend, Ernst, und Stranz-Hurwig, Helene, Sammlung von Wohlsahrtsgeseigen bes Deutschen Reichs und Preußens nebst den allgemeinen Wohlsahrtsgesehen von Sachsen, Thüringen, Hamburg, Mecklenburg-Schwerin und -Strelig, Olbenburg, Lippe und Lübeck.

Teil I: Taschensormat. 560 Seiten. 1923 . . . . . Geb. RM. 4.50 Teil II: Rebst Aussührungsgesehen sämtlicher Länder zum Reichsjugendwohlsahrtsgeseh. Taschensormat. XVI, 551 Seiten. 1925. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesehe Bb. 152 und 152 a.) Geb. RM. 8.10 Teil I und II zus. RM. 10.80

Drewes, Baul, und Sandre, Emil, Das Reichsgeset für Jugendwohlsahrt vom 9. Juli 1922 und Jugendgerichtsgeset vom 16. Februar 1923 nebst Kebengeseten. Zweite Auslage. Taschenformat. XVI, 496 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichzgesete Bb. 154.) Geb. RM. 9.90 "Elne für die Praxis vorzüglich geeignete kandliche Ausgabe mit reichem Inkalte, die einen Kommentar in der Regel ersetzen kann. Die reichlichen geschichtlichen Darlegungen vermöger ein gründliches Verständis der vorgelegten Bestimmungen zu vermitteln."

Blätter für öffentliche Fürsorge Nr. 2, v. 15. 1. 1929.
Sandré, Emil, Berordnung über die Fürsorgepflicht. Bom 14. Februar 1924.
Mit Einschluß der für die Durchführung dieser Berordnung in Frage kommenden reichs- und landesgesehlichen Bestimmungen. Taschenformat. 342 Seiten. 1925. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 160.)
Geb. RM. 5.40

Bündisch, Ernst, Das Geset über Schußwassen und Munition vom 12. April 1928 (AGBl. I S. 143) nebst der Aussührungsverordnung der Reichsregierung vom 13. Juli 1928 (AGBl. I S. 198) und dem Preußischen Erlaß zur Durchsührung des Ecseps vom 7. September 1928 (ABIL). S. 925). Taschenformat. 139 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetz über I73.). Sech. RD. 4.50

Durch das Oesetz über Schußwassen und Munition vom 12. April 1928 sind auf dlessem für die Offentlichkeit so wichtigen Geblet neue Rechtsverhältnisse geschassen worden, für die die Praxis exakte Erläuterungen wänscht. Eine

solche Erläuterung stellt das vorliegende Buch dar, das, von einem auf diesem Gebiet besonders erfahrenen Sachkenner bearbeitet, eine absolut zuverlässige Darstellung der neuen Bestimmungen enthält. Außer dem Gesetzestext sind die für die Praxis wichtigen Ausführungsbestimmungen des Reiches und Preußens abgedruckt. Auf Übersichtlickkeit, Leichtverständlichkeit und Vollständigkeit der Erläuterungen, die die Hauptvorzüge der Guttentagschen Sammlung sind, wurde auch bei diesem Gesetze Wert gelegt.

Fraustädter, W., und Kreugberger, M., Das beutsche Ausländerrecht. Die Bestimmungen bes Reichsrechts und preußischen Landesrechts. Textausgabe mit Erläuterungen und Sachregister. Taschenformat. 396 Seiten. 1927. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 166.) Geb. RW. 8.10 "Eine höchst begrüßenswerte Veranstaltung, aus dem Bedürsins der Praxis hervorgegangen und mit vollendetem Sachverständnis unternommen. Sowohl die Vollständigkeit der mannigsach verstreuten gesetzlichen Bestimmungen als deren Anordnung, Registrierung und Erläuterung durch Aussährungsbestimmungen, Gerichtsentscheidungen, Verwaltungspraxis ist vortresslich."
Niemeyers Zeitschrift für internationales Recht, Bd. 37, 1927.

Boß, Werner, Die reichs- und landesrechtlichen Bestimmungen auf dem Gebiete des Gesundheitswesens. Zusammengestellt und mit Unmertungen versehen. Taschensormat. 608 Seiten. 1929. (Guttentagsche Sammsung Deutscher Reichägesehe Bd. 172.) . . . . . . . . . Geb. RM. 9.90 "Das Buch wird seiner Aufgabe, jast den gesamten Gesetzesstoft in einem einzigen kleinen Bande in die Hand zu geben, zewiß gerecht, und wird sich schnell als unentdehrliches Hilfsmittel für jeden erweisen, der öster mit dem Gesundheitswesen zu tun hat."

Reichsverwaltungsblatt Nr. 23, v. 8. VI. 1929.

Sippel, W. von, Reichsviehseuchengeset vom 25. Juni 1909 nebst Ausführungsvorschriften und bem preußischen Aussührungsgeses. Zweite Auflage. Taschenformat. 486 Seiten. 1913. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesetz Bb. 103.) . . . . . . . . . Geb. RM. 3.60

### b) Landesrecht

2. Halbband: Fleischvergiftung-Anffhauserbund. Seite 553 bis 1134 und IX Seiten.

8weiter Band: Ladsabriken—Zwischenkrebit. VII, 1220 Seiten. (Im Berlage ber Firmen: Walter be Grunter & Co., Berlin; Carl Hehmanns Berlag, Berlin; Roßberg'iche Berlagsbuchhanblung, Leipzig.)

Das zentrale Werk der Praxis des Verwaltungsrechts.

Reichelt, S., Berwaltungsgesethuch für Preußen. Spstematische Zusammenstellung ber wichtigsten Berwaltungsgesethe und Berordnungen für Pragis und Unterrichtszwede. Lexison-Ottav. VII, 1302 Seiten. 1914. Geb. RW. 7.60 Das Buch ist sehr wertvoll, dem Praktiker unentbehrlich und leistet demjenigen, der sich auf eine Prülung vorbereitet, vorzügliche Dienste. Allen Verwaltungsbehörden wird das Buch warm empfohlen.

Friedrichs, R., Die Gesetzebung über die allgemeine Landesverwaltung und Zuständigseit der Berwaltungs- und Berwaltungsgerichtsbehörden. Dritte, durchgesehene Auflage. Taschenformat. XXIII, 295 Seiten. 1927. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetzeb. 42.) . . . Geb. RM. 4.50 "Soweit sich dies übersehen und beurteilen läßt, ist ihm die Lösung dieser sehr schwlerigen, objektiven und kritischen Blick sowie volnlichste Ausmerksamkeit und Sorgialt ersordennden Ausgabe in hervorragender Weise gelungen und damit ein Werk geschassen worden, dessen Wert von allen, die dieses Recht täglich anwenden müssen, den Behörden, Beamten, Rechtsanwälten und auch den Parlamentariern, mit Dank anerkannt werden wird."

Ztsch. 1. Verwaltungsrecht, Bd. 62, Heft 1/3, 1928.

Pfasserth, Carl, Preußische Beamtengesetung. Fünfte Auflage. XIV, 280 Seiten. 1916. (Guttentagiche Sammlung Preußischer Gelege Bb. 2.)
Geb. AM. 2.15

Mards, A., Gesch, betr. die Unterhaltung der össentlichen Bolisschulen. Tasichensormat. 194 Seiten. 1906. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesche Bd. 39.)

Das handliche Büchlein wird, von sachkundiger Seite herrührend und praktisch angelegt, Verwaltungsbeamten, Schulvorständen, Lehrern beim Gebrauch gute Dienste leisten.

Lebermann, B., und Brühl, L., Die Städteordnung für die sechs öftlichen Brovinzen Breußens. Zweite Auflage. Taschenformat. 593 Seiten. 1913. (Guttentagsche Sammlung Breußischer Geset Bb. 32.) . . Geb. RM. 5.40 Der Kommentar, eine hervorragende Arbeit, ist von der Kritik und der Praxis so einmütig günstig aufgenommen worden, daß er auch in seiner zweiten durch Gesetzgebung, Literatur und Rechtsprechung der letzten zehn Jahre bereicherten Ausgabe keiner weiteren Empfehtung bedart.

Wölbling, B., Bilbung der neuen Stadtgemeinde Berlin. Zweite Auflage. Taschensormat. 114 Seiten. 1920. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesete Bb. 59.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Geb. RM. 1.15

Mener, D., Geset betr. die Anlegung und Beranderung von Strafen und Plagen in Städten und ländlichen Ortschaften. Taschenformat. 211 Seiten. 1913. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesets Bb. 50.) . MM. 2.70

Strauß-Tornen, Hugo von, und Saß, Carl, früher Friedrichs, R., Gefes. betr. Unlegung und Beränderung von Straßen und Plägen in Städten und ländlichen Ortschaften. (Straßen- und Baufluchtengeses). Kommentar. Sechste Auflage. Groß-Oktav. 211 Seiten. 1920. Mit Nachtrag, 1932.

RM. 8.—, geb. RM. 9.50

Das Werk zeigt eine Reichhaltigkeit und Vollständigkeit, die sonst wenigen Kommentaren eigen ist, und übertrifft hierin noch weit die früheren Auflagen. Besonders erwähnenswert ist die geschickte Anordnung der Erläuterungen und das praktische Inhaltsverzeichnis.

- Saß, Enteignung auf dem Gebiete des Städtebaues nach der dritten Notverordnung Rapitel III (zweite Verordnung des Reichspräsibenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen) vom b. Juni 1931. Nachtrag zum Straßenund Baufluchtengeset von v. Strauß und Tornen und Saß, 6. Ausl. RM. —.90
- Mener, D., Geset, betr. Enteignung von Grundeigentum. Dritte Auflage. Taschenformat. 249 Seiten. 1927. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Geset Bb. 37.)
- Heine, H., Die preußischen Baupolizeigeset nebst ben sonstigen einschlägigen Reichs- und Landesgesetzen. Taschenformat. 404 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesetze Bb. 64.) . . . . Geb. RM. 7.20

Diesem Band ist die Aufgabe gestelli, die in erster Linie in Betracht kommenden Gesetze und sonstigen Vorschriften und die im Zusammenhang hiermit entstehenden Rechtsfragen in übersichtlicher Weise zusammenzufassen und zu erörtern. Die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts und anderer Gerichte ist hierbei berücksichtigt worden.

- Goldschmidt, D., Gesehe gegen die Berunstaltung landschaftlich hervorragender Gegenden mit Aussührungsanweisungen. Taschenformat. 152 Seiten. 1912. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesehe Bd. 49.) Geb. RM. 2.15 Der Kommentar bletet eine sachgemäße, sorgfältige und erschöpfende Erläutaltuterung der einzelnen gesetzlichen Bestimmungen. Er wird als ein durch Vollständigkeit und Zuversässigkeit ausgezeichnetes Hilfsmittel jedem Freunde des Helmatschutzes ein willkommener Ratgeber sein.

- Stopnit, H. von, Großmann, L., Auhlwein von Rathenow, H., Tier= und Pflanzenschutzerrdnung vom 10. März 1933. (Gesehsammlung S. 71) mit Einführungserlaß vom 15. Mai 1933. Taschensormat. 64 Seiten. 1933. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesehe Nr. 66, Kommentare und erläuterte Textausgaben.)

Dieses Werkchen will einerseits die juristisch zweiselhaften Punkte des Wildschadengesetzes wissenschaftlich erörtern und klarstellen und andererseits allen denjenigen, welche bei der Handhabung dieses Gesetzes in Irgendeiner Weise, sei es als Private, Beamte, Grundbesitzer oder als Jagdberechtigte, betelligt sind, ein praktischer Berater sein.

Born, A., Die preußischen Jagdgesete in ihrer geltenben Fassung. Mit Erfäuterungen versehen. Taschensormat. 433 Seiten. 1928. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Gesehe Bb. 63.) . . . Geb. RM. 7.20 "Das Buch kann zur Belehrung und Handgebrauch den Gerichten, Landratsamtern, Gemeinden und Forstbehörden sowie allen jagdlich interessierten Personen warm empsohlen werden."

Holzapfel, B., Geset über Landesiulturbehörden. Taschensormat. 176 Seiten. 1919. (Guttentagsche Sammlung Preußischer Geset Bb. 57.) Geb. RM. 1.80 Der Titel gibt den Inkall des Werkchens vollständig an, hinzuzusügen ist aber, daß die Erläuterung, die umfangreich und eingesiend ist und der praktischen Handhabung des Gesetzes Schritt für Schritt solgt, aus der Feder eines Mannes herrührt, der durch seine sachliche Qualifikation als gründlicher Kenner der Materie sur eine zuverlässige Führung die größte Gewähr bietet.

#### 3. Steuerrecht

- Rieberl, A., Die Reichsabgabenordnung. Hur die Praxis erläutert. Dritte, neubearbeitete Auflage. Taschensormat. 644 Seiten. 1932. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesehe Bd. 143.) . . Geb. RM. 12.—

  Das Buch enthält die Gesetzgebung vom Dezember 1930 und die seit dem noch mehrfach umgestaltete Abgabenordnung unter Verwertung alles grundsätzlichen Rechtsprechungsmaterials.
- Hollaender, Abolf, Einkommensteuergeset und Körperschaftsteuergeset nebst ben zugehörigen Aus- und Durchschrungsbestimmungen, Berordnungen und Erlassen. Taschenformat. XXXIX, 697 Seiten. 1926. Mit Nachtrag 1928. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesetze Bb. 151.) Geb. RM. 21.60
- Bid, Reichsbewertungsgeses. Tertausgabe mit Anmerkungen. In Bearbeitung. Schachian, Herbert, Erbschaftsteuergeses, Fassung vom 25. Juni 1931, mit Anmerkungen. Fünste Auflage. Oktav. 77 Seiten. 1931 . . RM. 2.50
  Eine vollständige Darstellung des Erbschaftssteuerrechts und der zugrunde liegenden bärgerlich-rechtlichen Vorschriften des Erbrechts.
- Eindemann, Otto, Grunderwerbsteuergefet (neuefte Fassung) mit ben Ausführungsbestimmungen. Bweite, bollig umgearbeitete Auflage. Tafchen-

format. 186 Seiten. 1926. Mit Nachtrag 1927. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesche Bb. 139.) . . . . Geb. RM. 3.60 Das Buch wird manchem in den mannigfachen Streitfragen des in der Praxis sehr einschneidenden Gesetzes ein willkommener Ratgeber sein. Die Erläuterungen zeichnen sich durch Klarheit und Gemeinverständlichkeit im besten Sinne aus.

"Der maßgebende Kommentar des Grunderwerdsteuergesetzes mit den Austunrungsbestimmungen und den einschlägigen Vorschriften des Finanzausgleichs-Steuermilderungsgesetzes und Steuerstrafrechts..."

Der Referendar Nr. 4, v. 15. IV. 1931.

Wesen wurden behandelt. Mattern, Gerhard, Beitreibungsordnung. Mit Verordnung über die Kosten des Mahn- und Zwangsversahrens nach der Abgabenordnung. Oktav. 435 Seiten. 1933. (Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichsgesehe, Rr. 186.)

Mr. 186.)

Der Verfasser hat auf wissenschaftlicher Grundlage und auf Grund jahrelanger praktischer Erfahrungen die Beitreibungsordnung eingehend unter Berücksichtigung der Anderungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur erläutert. Das Werk will gerade in der heutigen schweren Zeit ein Helfer und Wegweiser auf dem schwierigen Gebiete des Steuervollstreckungsrechts und der Beitreibungsordnung sein. Es berücksichtigt nicht nur das, was die Vollstreckungsdienststellen brauchen, sondern bringt auch das für die Veranlagungsstellen auf Gebieten, die mit der Vollstreckung zusammenhängen, notwendige Rüstzeug.

von Lympius, W., und von Elbe, A., Das Rommunalabgabengeset und das Rreis- und Provinzialabgabengeset. Dargestellt in ber Rechtsprechung bes Oberverwaltungsgerichts. Groß-Ottav. X, 440 Seiten. 1930.

MM. 22.50, gcb. RM. 24.—

"Man muß es als einen besonders glücklichen Gedanken bezeichnen, wenn die Verlasser die gesamte Rechtsprechung des OVO., ja auch die nichtveröffentlichten Entscheidungen auszugsweise in einer Form wiedergegeben haben, die in hohem Grade die Arbeit der Praxis wie auch der Wissenschaft erleichtert. Wenn dieses Werk in hervorragendem Maße geglückt ist, so ist es wohl in erster Linie darauf zurückzuführen, daß beide Verjasser als Mitglieder des OVG. zu den Berufensten in der Abfassung einer solchen Arbeit gehören."

Reichsverweitungsblatt v. 3. 1. 1931.

4

Eiffler, Rurt, Staatliche Berwaltungsgebuhren. Gefet über ftaatliche Berwaltungsgebühren bom 29. September 1923 nebft Gebührenordnungen und Musführungsbestimmungen. Tafchenformat. 192 Geiten. Mit Rachtrag. 1925. (Guttentagiche Sammlung Breugischer Gefete Bb. 61.)

Geb. RM. 5.40

"Das Buch ist für alle preußischen staatlichen und kommunalen Behörden unentbehrlich." Deutsches Beamtenarchiv Nr. 12, 1925.

Loed, B., und Giffler, R., Breugifches Stempelftenergefet mit ben gefamten Musführungsbestimmungen. Unter befonderer Berudfichtigung ber Enticheis bungen ber Bermaltungsbehörden und der Gerichte. Elfte, neubearbeitete Tafchenformat. (Guttentagiche Sammlung Breufifcher Gefete Auflage. Band 18.) and 18.). Geb. etwa RM. 10.—
Die früher von Geh. Regierungsrat P. Loeck, in den letzten Auflagen von

Dr. K. Eiffler, Ministerialrat im Preußischen Finanzministerium, bearbeitete Aus-Rabe des "Preußischen Stempelsteuergesetzes" erscheint jetzt neu, nachdem sie längere Zeit vergriffen war und von der Praxis als die besteingeführte dingend erwartet wird. Sie ist völlig neu bearbeitet und berücksichtigt alle in das Gebiet der Stempelsteuer fallenden Gerichts- und Verwaltungsentscheidungen bis in die neueste Zeit. Fin ausführliches Sechgegister erseichtant die Deutschaft die Deutschaft der Deutschaft die Deutschaft der Stempelsten und deutschaft die Deutschaft der Deutschaft der

Ein ausführliches Sachregister erleichtert die Benutzung.

Lebbin, Georg, Nahrungsmittelgesete mit Erläuterungen. Zweite, fart bermehrte Auflage in zwei Banben.

Zweiter Band: Getranlegesete und Getranlesteuergesete (Bein, Bier, Branntwein, Mineralmasser). Unter Mitarbeit von Rechtsanwalt Dr. Aniebe. Taschenformat. XII, 400 Seiten. 1926. (Guttentagiche Sammlung Deutscher Reichsgesete Bb. 54b.) . . . . . . . Geb. RM. 9.—

Bunbifch, Friedrich, Das Tabalfteuergeset vom 12. September 1919 nebst ben Ausführungsbestimmungen vom 26. Februar 1920. Taschenformat. 286 Seiten. 1920. Mit Nachtrag 1925. (Guttentagsche Sammlung Deut-

# VII. Enticheidungs-Sammlungen und Zeitschriften

Enticheibungen bes Reichsarbeitsgerichts. Berausgegeben von ben Mitgliebern bes Reichsarbeitsgerichts. Ottav. Band I-XII. Je AM. 6.50, gcb. AM. 8 .-

Enticheidungen des Reichsgerichts. herausgegeben bon ben Mitgliebern bes Berichtshofes u. b. Reichsanwaltichaft. Ottav. (2 Cammlungen.)

1. Enticheidungen in Bivilfachen. (Berben in heften im Umfange von etwa 5 bis 6 Bogen fowie in vollständigen Banben, geheftet und gebunben, ausgegeben. Jährlich 4 Bande.) 1 .- 141. Band.

Je RM. 6.50, geb. RM. 8 .-

Generalregifter jum hundertelften bis hundertzwanzigften Bande ber bon ben Mitgliedern bes Gerichtshofes und ber Reichsanwaltschaft herausgegebenen Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen. Bearbeitet von Sans Triebel. Oftav. XXIII, 509 Seiten. 1929.

RM. 15 .-., in Salbleber RM. 18 .-

Generalregister zum hunderteinundzwanzigsten bis hundertdreißigsten Band. Oktav. XXIV, 755 Seiten. 1932. . . In Halbleder geb. RM. 22.—

2. Entscheidungen in Strassachen. (Werben in Heften im Umfange von 5 bis 6 Bogen sowie in vollständigen Bänden, geheftet und gebunden, ausgegeben, jährlich 1 Band.) 1.—67. Band. Fe RM. 6.50, geb. RM. 8.—

Generalregister zum sechsundsunzigsten bis fünsundsechzigften Bande ber von ben Mitgliedern des Reichsgerichts und der Reichsanwaltschaft herausgegebenen Entscheidungen des Reichsgerichts in Strassachen. Bearbeitet von Hans Gündel. Oftav. 458 Seiten. 1932 . . . In Halbleder geb. RM. 16.—

Zeitschrift sur die gesamte Strafrechtswissenschaft. Gegründet von Fr. von Liszt und A. Dochow. Unter ständiger Mitarbeiterschaft hervorragender Fachmänner herausgegeben von Brof. Dr. Ed. Rohlrausch und Prof. Dr. W. Gleispach. Schriftleitung: Dr. W. Gallas, Privatdozent und Assistent des Ariminalistischen Instituts an der Universität Berlin. Der Jahrgang besieht aus 6 Heften. Quart. Bezugspreis pro Halbband RM. 16.— Bd. 52.

Juriftische Rundschau. Herausgegeben von Otto Lindemann, Ministerialbirektor, Geh. Oberjustizrat, Berlin, Dr. Friedrich Flad, Senatspräsident beim Reichsgericht, Leipzig, Fris Hartung, Reichsgerichtsrat, Leipzig, und Höchstrichterliche Rechtsprechung. Herausgegeben von Eugen Friedrichs, Senatspräsident, Breslau, Dr. Albert Feisenberger, Reichsanwalt, Leipzig. — Erscheint am 1. und 15. jeden Monats.

Jahrgang 1933 . . . . Bierteljährlich RM. 7.50, Einzelheft RM. 1.50 Beilage "höchftrichterliche Rechtsprechung" einzeln vierteljährlich RM. 5.—

Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Bollerrecht. Im Auftrage bes Instituts für ausländisches öffentliches Recht und Bollerrecht herausgegeben von Dr. Biltor Bruns, Prosessor an ber Universität Berlin, Leiter bes Instituts. Legiton-Ottav.

Banb I, Teil 1: Abhanblungen. XXVIII, 657 Seiten. 1929. RM. 43.—Banb I, Teil 2: Urfunben. XVI, 858 Seiten. 1929. RM. 54.—Banb II, Teil 1/2: Abhanblungen: VIII, 304 Seiten. Urfunben: 368 Seiten. 1930. RM. 45.—Banb II, Rr. 3/4: Abhanblungen: XXIII Seiten. Urfunben: XVIII Seiten u. S. 369—821. 1932. RM. 60.—Banb III, Rr. 1: Abhanblungen: VI, 162 Seiten. Urfunben: 252 Seiten. 1932. RM. 30.—Banb III, Rr. 2: Abhanblungen: VII Seiten u. S. 163—296. Urfunben: S. 253—476. 1932. RM. 25.—



| 3eitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. Heraußgegeben in Gemeinschaft mit Ernst hemann, heinrich Tiche, Martin Wolff, ordentliche Projesioren an ber Universität Berlin, wissenschaftliche Berater bes Instituts, Wax Pagenstecher, o. Prosessor und ber Universität Damburg, Franz Schlegelberger, Winisterialdirektor im Reichspilizministerium, Honoraprosessor des und ber Universität Berlin, von Ernst, von Ernst Nadel, o. Brosessor an der Universität Berlin, Direktor des Instituts. Jährlich 6 Heite im Umfang von etwa 65 Bogen. Preis des Jiebenten Jadzganges W. 34.—Conderhefte: Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Brivatrechts in den Jahren 1926 und 1927. 1928. M.R. 8.—do. im Jahre 1928. 1929  M. 11.—do. im Jahre 1928. 1929  M. 12.50  do. im Jahre 1930. 1931  M. 14.—do. im Jahre 1931. 1932  M. 13.—Eonderheft 1932.  Deutscheft 1932.  Deutsche 2andesreserate zum Internationalen Kongreß für Rechtsvergleichung im Haag 1932. Hensigegeben von Bros. Dr. Groß. Hemann, Berlin. 1932.  3eitschrift für Bergrecht. Bis zu seinem Tode heraußgegeben von den dem Britt. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Hassigezeben von den dem Britt. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Hassigezeben von den dem Britt. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Hassigezeben von ben dem Britt. Geh. Rat, Berghauptmann für Jahren und Gewerbe. Jährlich ein Band von mehreren Heften. Die Heite Falt Jahrgang 37—40  Bertussichen Minisperiums für Jahrgang 37—40  Bertussichen Minisperiums für Jahrgang 37—40  Bertussichen Minisperiums für Lahrgang 37—40  Band II. 1926/28  Band II. Hest 1  Band II. Hest 1  Band II. Hest 20  Bertussichen Minisperiums für Lahrgang 37—40  Band II. Hensigen des Beschieren Facheinen im Indanderen heraußgegeben von weitand Dr. jur. Otto Schreiber. Erscheinen Kadmännern heraußgegeben von Teisten. Band II. Hensigen den Konstellen Von Kantling von hervorragenden Kadmännern heraußgegeben von Dr. jur. et phil. Dito Chr. Fischern Schrlisser und Kantling Sandter von Beschieren Bantund Vann Ban | Banb III, Nr. 3: Abhandlungen: S. 297—444. Urfunden: S. 477 bis 541. 1932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nationalen Privatrechts in den Jahren 1926 und 1927. 1928. KW. 8.— bo. im Jahre 1929. 1930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zeitschrift für auständisches und internationales Privatrecht. Herausgegeben in Gemeinschaft mit Ernst Henmann, heinrich Titze, Martin Wolff, orbent-liche Prosessionen an ber Universität Berlin, wissenschaftliche Berater bes Instituts, Max Pagenstecher, o. Prosessor an ber Universität Hamburg, Franz Schlegelberger, Ministerialbirektor im Reichsluftigministerium, Honorarprosessor an ber Universität Berlin, von Ernst Rabel, o. Prosessor an ber Universität Berlin, direktor bes Instituts. Jährlich 6 Hefte im Umfang von etwa 65 Bogen. Preis bes siebenten Jahrganges RM. 54.— |
| bo. im Jahre 1928. 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nationalen Privatrechts in den Jahren 1926 und 1927. 1928. RM. 8.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bo. im Jahre 1930. 1931 RM. 14.— bo. im Jahre 1931. 1932 RM. 13.— bo. im Jahre 1932. 1933 RM. 13.— Sonderheft 1932.  Deutscheft 1932.  Deutsche Landesreserate zum Internationalen Rongreß sür Rechtsvergleischung im Haag 1932. Herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Hemann, Berlin. 1932.  Zeitschist sür Bergrecht. Bis zu seinem Tobe herausgegeben von dem Wirkl. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Hassigegeben von dem Wirkl. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Hassigegeben von dem rechtskundigen Ministerialräten der Bergabteilung des Breußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe. Jährlich ein Band von mehreren Heiten. Die Heste erscheinen in zwangloser Volge. Kahrgang 72. 1931/32 RM. 21.— 3eitschrift sür Bergrecht. Register sür Jahrgang 37—40 RM. 14.— 3eitschrift sür das gesamte Lustrecht (ZLR.). Herausgegeben von weisand Dr. jur. Otto Schreiber. Erscheint in Bänden zu ze vier Heften. Band I. 1926/28 RM. 55.— Band II, Heft 1 RM. 50.—, geb. KM. 55.— Band II, Heft 1 RM. 50.—, geb. KM. 55.— Band II, Heft 1 RM. 50.—, geb. KM. 55.— Band II, Geitzchrift sür Bant- und Börsenwesen. Begründet von Riesser. Unter Mitwirtung von hervorragenden Fachmännern herausgegeben von Dr. jur. et phil. Otto Ehr. Fischer. Schriftseitung: Landvat a. D. Dr. jur. Carl Tewaag, Geschäftsshure des Zeutschandes des Deutschap Bant- und Bantiergewerbes. Duart. Jährlich 24 Nummern. XXXIII. Jahrgang. 1933/34  Bro Haldjahr KM. 12.—  Berössentlichungen des Reichs-Aussichtsamts sür Privatversicherung. Größ- Ottav. XXX. Jahrgang. 1931. 1932  RM. 25.50 31. Jahrgang (1932) Rr. 1—4  Revösseng 1—29  Breise auf Unfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bo. im Jahre 1928, 1929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bo. im Jahre 1931. 1932 RM. 13.— bo. im Jahre 1932. 1933 RM. 13.— Sonderheft 1932.  Deutscheft 1932.  Deutscheft 2andesreserate zum Internationalen Kongreß sür Rechtsvergleischung im Haag 1932. Heraußgegeben von Prof. Dr. Ernst Heymann, Berlin. 1932. RM. 14.—  3eltschrift sür Bergrecht. Bis zu seinem Tode heraußgegeben von dem Wirkl. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Herassgegeben von dem Wirkl. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Herassgegeben von dem Wirkl. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. dewerbe. Fahrlich ein Band von mehreren Meistenwissen Ministerialräten der Bergabteilung des Breußischen Ministeriums für Hande und Gewerbe. Jährlich ein Band von mehreren Heften. Die Heste erscheinen in zwangloser Folge. Jahrgang 72. 1931/32 RM. 21.—  3eitschrift sür Bergrecht. Register für Jahrgang 37—40 HM. 14.—  3eitschrift sür Bergrecht. Register für Jahrgang 37—40 HM. 14.—  3eitschrift sür Bergrecht. Register für Jahrgang 37—40 HM. 14.—  3eitschrift sür Bergrecht. Register sun Banden zu ze vier Heften. Band I. 1926/28 RM. 50.—, geb. RM. 55.— Band II, 1926/28 RM. 50.—, geb. RM. 55.— Band II, heft 1 RM. 10.—  Banl=Archiv. Zeitschrift sür Banls und Börsenwesen. Begründet von Niesser. Unter Mitwirtung von hervorragendem Fachmännern heraußgegeben von Dr. jur. et phil. Otto Ehr. Fischer. Schriftleitung: Landrat a. D. Dr. jur. Carl Tewaag, Geschäftssührer des Zeutrschandes des Deutschen Banlsund Banliergewerbes. Quart. Jährlich 24 Rummern. XXXIII. Jahrgang. 1933/34 Rr. 1—3 Run. 25.50  31. Jahrgang (1932) Rr. 1—4 RM. 25.55  32. Jahrgang (1932) Rr. 1—4 RM. 25.55  33. Jahrgang (1933) Rr. 1—3 Rm. 19.25  3ahrgang 1—29 Breise auf Unstrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sonderheft 1932.  Deutscheft 1932.  Deutscheft 1932.  Deutsche Landesreserate zum Internationalen Kongreß für Rechtsvergleischung im Haag 1932. Herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Hermann, Berlin. 1932.  RM. 14—  3eltschift sür Bergrecht. Bis zu seinem Tobe herausgegeben von dem Wirkl. Weh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Herausgegeben von dem Wirkl. Weh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Herausgegeben von dem Wirkleinen Winisterialräten der Bergabteilung des Breußischen Ministeriams für Handel und Gewerbe. Fährlich ein Band von mehreren Hesten. Die Heste erscheinen in zwangloser Volge. Jahrgang 72. 1931/32  RM. 21.—  3eltschift sür Bergrecht. Register für Jahrgang 37—40  RM. 14.—  3eitschrift sür Bergrecht. Register für Jahrgang 37—40  RM. 14.—  3eitschrift sür Bergrecht. Kegister für Jahrgang 37—40  RM. 14.—  3eitschrift sür Bergrecht. Kegister für Jahrgang 37—40  RM. 10.—  Band I. 1926/28  RM. 50.—, geb. RM. 55.—  Band II, Hest 1  Band-Urchiv. Beitschrift sür Band- und Börsenwesen. Begründet von Niesser. Unter Mitwirtung von hervorragenden Fachmännern herausgegeben von Dr. jur. et phil. Otto Chr. Fischer. Schriftseitung: Landrat a. D. Dr. jur. Carl Tewaag, Geschäsissischer des Zeutrasversandes des Deutschen Bantund Bantiergewerbes. Duart. Fährlich 24 Rummern. XXXIII. Jahrgang. 1933/34  Bro Haldungen des Reichs-Aussichtsamts sür Privatversicherung. Großerlitab. XXX. Jahrgang. 1931. 1932  RM. 25.50  31. Jahrgang (1932) Rr. 1—4  RM. 25.25  32. Jahrgang (1933) Rr. 1—3  Rerise auf Unstrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deutscheft 1932.  Deutsche Landesreserate zum Internationalen Kongreß sür Rechtsvergleischung im Saag 1932. Herausgegeben von Brof. Dr. Ernst Hehmann, Berlin. 1932.  Jetlichrist sür Bergrecht. Bis zu seinem Tobe herausgegeben von dem Wirkl.  Beh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Harssegeben von dem Wirkl.  Beh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Harssegeben von dem Wirkl.  Beh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Harssegeben von dem Wirkl.  Beh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Harssegeben von dem Wirkle ein Band von mehreren Harssegeben Ministeriums für Handel und Gewerbe. Jährlich ein Band von mehreren Heften. Die Hefte erscheinen in zwangloser Folge. Jahrgang 72. 1931/32  Zeitschrift sür Bergrecht. Register sür Jahrgang 37—40. MM. 21.—  Zeitschrift sür bas gesamte Lustrecht (ZLR.). Herausgegeben von weiland Dr. jur. Otto Schreiber. Erscheint in Bänden zu ze vier Heften.  Band I. 1926/28  Band II. Heft 1  Banl-Urchiv. Zeitschrift für Banl- und Börsenwesen. Begründet von Riesser.  Unter Mitwirtung von hervorragenden Fachmännern herausgegeben von Dr. jur. et phil. Otto Ehr. Fischer. Schriftleitung: Landrat a. D. Dr. jur. Carl Tewaag, Geschäftsführer des Zentrasverbandes des Deutschen Bantund Bantiergewerbes. Quart. Jährlich 24 Rummern. XXXIII. Jahrgang. 1933/34  Bro Hallschungen des Reichs-Aussichtsamts sür Privatversicherung. Großoftav. XXX. Jahrgang. 1931. 1932  Rerössentlichungen des Reichs-Aussichtsamts sür Privatversicherung. Großoftav. XXX. Jahrgang. 1931. 1932  Rw. 25.55  31. Jahrgang (1932) Rr. 1—4  Rw. 25.25  Rw. 19.25  Rahrgang 1—29  Breise auf Unstrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deutsche Landesreseate zum Internationalen Kongreß für Rechtsvergleischung im Haag 1932. Herausgegeben von Brof. Dr. Ernst Heymann, Berlin. 1932.  3eitschift für Bergrecht. Bis zu seinem Tobe herausgegeben von dem Wirkl. Ich. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Harassergeben von dem Wirkl. Ich. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Harassergeben von dem Birkl. Ich. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Harassergeben von dem rechtskundigen Ministerialräten der Bergabteilung des Breußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe. Jährlich ein Band von mehreren Hesen. Die Hese erscheinen in zwangloser Folge. Jahrgang 72. 1931/32  3eitschrift sür Bergrecht. Register sür Jahrgang 37—40  3eitschrift sür das gesamte Luftrecht (JLR.). Herausgegeben von weiland Dr. jur. Otto Schreiber. Erscheint in Bänden zu ze vier Hesen.  Band I. 1926/28  Band II. 1926/28  Band II. Hesen Bergrecht. Erscheint in Bänden zu ze vier Hesen.  Banl-Archiv. Zeitschrift sür Banl- und Börsenwesen. Begründet von Niesser. Unter Mitwirtung von hervorragenden Fachmännern herausgegeben von Dr. jur. et phil. Otto Chr. Fischer. Schriftleitung: Landrat a. D. Dr. jur. Carl Tewaag, Geschäftssührer des Zentrasverbandes des Deutschen Bantund Bantiergewerbes. Quart. Fährlich 24 Rummern. XXXIII. Jahrgang. 1933/34  Bro Halbjahr MM. 12.—  Berössentlichungen des Reichs-Aussichtsamts sür Privatversicherung. Groß-Ottav. XXX. Jahrgang. 1931. 1932  3erschlichungen (1932) Rr. 1—4  RM. 25.50  31. Jahrgang (1932) Rr. 1—4  RM. 25.25  RM. 19.25  Sahrgang 1—29  Breise auf Anfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herlin. 1932. Kerausgegeben von Prof. Dr. Ernst Hemann, Berlin. 1932. RW. 14.—  Zeitschift sür Bergrecht. Bis zu seinem Tobe herausgegeben von dem Wirkl. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. H. Brassert. Redigiert und herausgegeben von den rechtskundigen Ministerialräten der Bergabteilung des Breußischen Ministeriums für Hande und Gewerbe. Jährlich ein Band von mehreren Heften. Die Hefte erscheinen in zwangloser Folge. Jahrgang 72. 1931/32 RW. 21.—  Zeitschrift sür Bergrecht. Register für Jahrgang 37—40 RW. 14.—  Zeitschrift sür das gesamte Lustrecht (ZR.). Herausgegeben von weisand Dr. jur. Otto Schreiber. Erscheint in Bänden zu ze vier Heften.  Band I. 1926/28 RW. 50.—, geb. RW. 55.—  Band II, Heft 1 RW. 10.—  Banl-Archiv. Zeitschrift für Banl- und Börsenwesen. Begründet von Riesser. Unter Mitwirkung von hervorragenden Fachmännern herausgegeben von Dr. jur. et phil. Otto Chr. Fischer. Schriftleitung: Landrat a. D. Dr. jur. Carl Tewaag, Geschäftssührer des Zentrasverbandes des Deutschen Bantund Bantiergewerbes. Quart. Fährlich 24 Rummern. XXXIII. Jahrgang. 1933/34 Rro Halbighr RW. 12.—  Berössentlichungen des Reichs-Aussichtsamts sür Privatversicherung. Großeltav. XXX. Jahrgang. 1931. 1932 RW. 25.50  31. Jahrgang (1932) Rr. 1—4 RW. 25.25  32. Jahrgang (1933) Nr. 1—3 RW. 19.25  Zahrgang 1—29 Breise auf Unstrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Seitschift für Bergrecht. Bis zu seinem Tobe herausgegeben von dem Wirkl. Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. Harasserschen von den rechtskundigen Ministerialräten der Bergabteilung des Breußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe. Jährlich ein Band von mehreren Heften. Die Hefte erscheinen in zwangloser Folge. Jahrgang 72. 1931/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dung im Saag 1932. Berausgegeben von Arot. Dr. Ernst Senmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3eitschrift für das gesamte Lustrecht (3LR.). Herausgegeben von weiland Dr. jur. Otto Schreiber. Erscheint in Bänden zu je vier Heften.  Band I. 1926/28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geh. Rat, Berghauptmann a. D. Dr. jur. H. Brassert. Redigiert und her-<br>ausgegeben von den rechtskundigen Ministerialräten der Bergabteilung des<br>Breußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe. Jährlich ein Band<br>von mehreren Heften. Die Heste erscheinen in zwangloser Folge. Jahr-<br>gang 72. 1931/32                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Band I. 1926/28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beitschrift für Bergrecht. Register für Jahrgang 37-40 RM. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bank-Archiv. Zeitschrift für Bank- und Börsenwesen. Begründet von Riesser. Unter Mitwirkung von hervorragenden Fachmännern herausgegeben von Dr. jur. et phil. Otto Chr. Fischer. Schriftleitung: Landrat a. D. Dr. jur. Carl Tewaag, Geschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Bankund Bankergewerdes. Quart. Jährlich 24 Rummern. XXXIII. Jahrgang. 1933/34. Bro Halbighr RM. 12.—  Berössentlichungen des Reichs-Aussichtsamts sür Privatversicherung. Groß-Oktav. XXXX. Jahrgang. 1931. 1932. RM. 25.50 31. Jahrgang (1932) Rr. 1—4. RM. 25.25 32. Jahrgang (1933) Nr. 1—3. RM. 19.25  Bahrgang 1—29. Breise auf Anfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dr. Jur. Otto Schreiver. Ericheint in Banden ju je vier Seften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bank-Archiv. Zeitschrift für Bank- und Börsenwesen. Begründet von Niesser. Unter Mitwirkung von hervorragenden Fachmännern herausgegeben von Dr. jur. et phil. Otto Chr. Fischer. Schriftleitung: Landrat a. D. Dr. jur. Carl Tewaag, Geschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Bankund Bankiergewerdes. Quart. Fährlich 24 Rummern. XXXIII. Jahrgang. 1933/34. Bro Halbigar KM. 12.—  Berössentlichungen des Reichs-Aussichtsamts für Privatversicherung. Groß-Oktav. XXX. Jahrgang. 1931. 1932. KM. 25.50 31. Jahrgang (1932) Rr. 1—4. KM. 25.25 32. Jahrgang (1933) Pr. 1—3. KM. 19.25  Fahrgang 1—29. Preise auf Anfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Band II, Heft 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ottab. AAA. Jahrgang. 1931. 1932       MW. 25.50         31. Jahrgang (1932) Nr. 1—4       MW. 25.25         32. Jahrgang (1933) Nr. 1—3       MW. 19.25         Jahrgang 1—29       Preise auf Unfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bank-Archiv. Zeitschrift für Bank und Börsenwesen. Begründet von Riesser. Unter Mitwirkung von hervorragenden Fachmännern herausgegeben von Dr. jur. et phil. Otto Chr. Fischer. Schriftseitung: Landrat a. D. Dr. jur. Carl Tewaag, Geschäftssührer des Zentrasverbandes des Deutschen Bankund Bankiergewerbes. Quart. Jährlich 24 Rummern. XXXIII. Jahrgang.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ottab. AAA. Jahrgang. 1931. 1932       MW. 25.50         31. Jahrgang (1932) Nr. 1—4       MW. 25.25         32. Jahrgang (1933) Nr. 1—3       MW. 19.25         Jahrgang 1—29       Preise auf Unfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beroffentlicungen bes Reichs-Muffichtsomis fur Reineinerlicherung Grab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jahrgang 1—29 Breise auf Anfrage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mind. AAA. Kantgang, 1931, 1932, 9899 25 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rabragna 1—29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



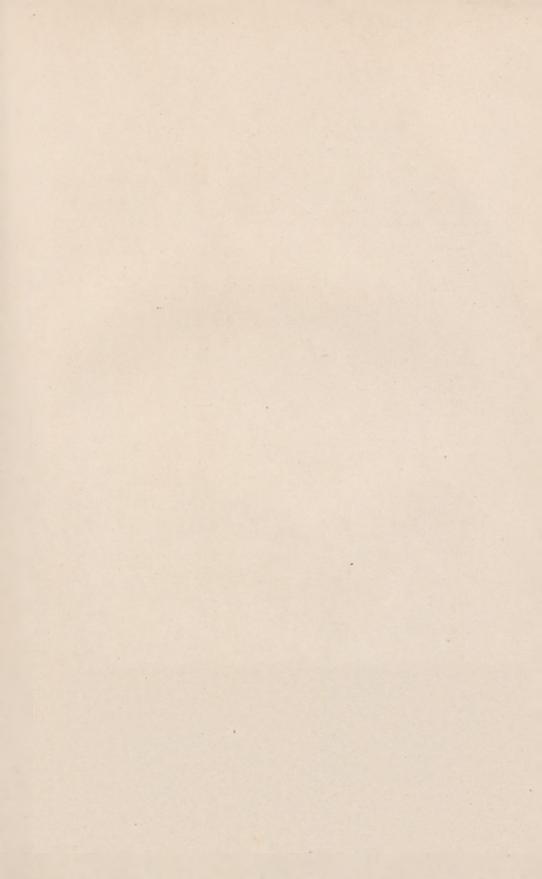

BIBLIOTEKA PA 25921/

SHAF BIEC

BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA
GDAŃSK

7.7.10.9